

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



LIBRARY-DE THE UNITVERSITY OF WISECONSIN Carrier of the Carrier

## Deutsch-amerikanisches

# Conversations-Lexicon.

Mit specieller Rücksicht auf das Bedürfniß der in Amerika lebenden Deutschen,

mit Benutung aller beutiden, amerikanischen, englischen und französischen Quellen,

und

unter Mitwirkung vieler hervorragender deutscher Schriftsteller Zmerika's,

bearbeitet bon

Prof. Alexander J. Schemaransferred by Library

Achter Banb.

Hew-York, Commissions-Berlag von E. Steiger. 1878.

Digitized by Google.

Entered according to Act of Congress, in the year 1872, by JOHN H. BONN & F. W. POSTHOFF in the office of the Librarian of Congress, at Washington.

Right of Translation reserved.

MAR 24 1892 WIS. HISTORICAL SOC:

1) Townibip in Sartford Co., Connecticut, an ber Boftone Erie-Babn, 10 engl. Dt. fubmeftl. von Bartford, ficht mit ber Bartford-Rem Saven-Babn brich eine Zweigbahn, welche fich bis Berlin erftredt, in Berbindung und hat 9480 E. Die drich eine Zweigbahn, welche sich pie Dertin eizeren, in Dermit in Strumpfwaaren, Schlöfe Ranufacturen des Post dorfes sind bedeutend, namentlich in Strumpfwaaren, Schlöfe iern, Saten und Defen und in verschiebenen anderen Arten von Metallmaaren. erhalt seinen Basserbedarf aus einem Reservoir, welches 175 Acres umsaßt und 200 fing boch liegt. Bildungsanstalten sind die "State Normal School", 1849 organisirt, mit 5 kehrern und 124 Böglingen, die "Now Britain Public-School", 1848 organisirt, mit 4 Lehrern, 104 Böglingen und einer Bibliothet von 230 Banden. Der Ort hat 6 Kirchen, Es erfcheint eine wöchentliche Zeitung in englischer Sprace. 2) Township in Buds Co., Pennsplvania; 1707 E.

Rew Brauffield, Dorf in Bernon Co., Wisconfin. Rew Brunswid, Stadt und Hauptort von Middlefex Co., New Jerfen, am rechten Ufer bes Raritan, 15 engl. Dt. von feiner Mündung und 20 Dt. füdwestl. von Rew Port, an ber New Jersch-Bahn und bem Delaware-Raritan-Ranal gelegen, hat in 3 Begirken listrictu) 15,058 E. (1870). Die New Jerseh-Bahn, welche hier den Raritan River auf mer Brude überfchreitet, verbindet die Stadt mit New Port und Philadelphia. amare-Raritan-Ranal ift 75 F. breit, 7 F. tief und wird von Dampfbooten und andeten Fahrzeugen, von 100-150 Tonnen Gehalt, befahren. Der obere Theil ber Stadt bat breite Strafen und viele fcone Gebande. Das Manufacturmefen in Baumwolle, Leber, Tapeten, Gifen, Mafchinen u. f. w. befindet fich in blubenbem Buftanbe. Die Stabt bat 3 Banten und 13 Rirchen, barunter eine beutsche tatholifde, eine hollandifch- und eine beutsch-reformirte. Bon Bilbungsanstalten und Goulen besteben; eine "High School" mit 3 Lebrern und 40 Schülern; 4 "Public Schools" mit 20 Lebrern und 1306 Schülern; bie "Rutgers' Scientific School", 1864 gröffnet, mit 10 Lebrern und 61 Zöglingen, das "Theological Seminary of the Reformed Church", mit 4 Lebrern und 22 Studenten und einer Bibliothet mit 16,000 Banben, von ber hollanbifch-reformirten Kirche 1785 organisirt, und bas "Rutgere' College", 1770 organisirt, mit 13 Lehrern und 385 Studenten. Es erscheinen 2 tägliche Zeitungen und 2 Monatsschriften in englischer Sprache. Die Zahl ber Dentschen in R. B. beläuft sich auf etwa 380 Familien. Es besteht unter ihnen ein " Turnverein" mit 20 Mitgl. und 6 Schulern, jum New Jerfen-Turnbezirt geberend.

Rem Brunswid. 1) Dorf in Boone Co., Inbiana. 2) Dorfin Brown Co.,

Riunefota. Rem Brunswid, eine gur Dominion of Canada, Britifch-Rorbamerita, geborige Broving, grenzt im R. an Die Proving Quebec, ben Acftigouche River und die Chaleur Ban, in D. an ben Golf von St. Lawrence und die Northumberland Strait, im G. an Nova Scotia und die Bap of Foundy, im W. an den Staat Maine. Die größte Länge beträgt 180 engl. M. bei einer größten Breite von 150 M. Die Provinz umfaßt 27,037 Q.-M. ober 19,306,680 Acres und zerfällt in 14 Counties; 4,, Q.-M. find ben Indianern eingeraumt, von benen etwas über 1200 vorhanden find. Die ftart gegliederte Ruftenlinie hat 500 DR. Lange. Ein 12 engl. M. breiter Jihnus verbindet die Proving mit Rova Sauptbuchten find: Die Chalenr Bay im R., Die Miramich, Richibucto und Scotia. Chinecto Bap im D. und die Passamaquoddy Bap im G. R. B. ist reich an Flüssen, von benen ber 450 engl. D. lange St. John ober Loofhtool River, ber bei St. John in bie Bap of Fundy munbet, und ber St. Croix River (100 engl. Dt.) die bebeutendden find; ber Richibucto, Miramichi und Restigouche ergießen sich oftwarts in ben Golf St. Lawrence. Das Land ift reich an Seen, von benen ber Grand Late, im SB. Digitized by GOOGLE

C.-S. VIII.

auf ber Grenze von Maine, ber bebentenbste ift und 100 engl. D.-M. umfaßt. Ein Auslaufer ber Notre-Dame Mountains zieht fich bon Quebec nach ber Chaleur Ban bin, erreicht aber nur eine Bobe von 500-800 fuß. Der fublice Theil bes Lanbes ift eben und bie Ruften felfig. Der Boben ift im Allgemeinen fruchtbar und bas Land reich an Wal-In ben nördlichen Districten finden fich Gifenerze, Rupfer, Roblen und Galge quellen. Das Rlima ist gesund; 4 Monate lang ist das Land mit Schnee bedeckt. Fredericton hat eine mittlere Temperatur von 4, & M., die Extreme sind — 30° und + 28°. Das Hauptprodukt ist Holz, namentlich wird Fichtenholz ausgesührt; auch werden Flachs, Beigen und Rartoffeln gezogen, im S. auch Mais. Die Balber haben einen großen Reichthum an jagbbarem Bilb; bie Seen und fluffe find fifchreich, und bie Biebzucht ift ber trefflich en Beiben wegen reichlich lohnend. Die Bewohner find theile Abtommlinge von Franzofen, ben erften Anfiedlern, theile Rachtommen ber fpateren britifchen Coloniften, theile Indianer. Die Elnwohnergabl betrug 1871: 285,777; 1861: 252,047, von letteren waren Weife 249,254, Reger und Mulatten 1587, Indianer 1212. Gin bedeutenber Erwerbszweig ift bas Fallen bon Bolg, welches in geblreichen Gagemublen gerfchnitten wirt. Bon ber gesammten Bobenflade find zwei Drittheile enlturfabig und 1/10 bavon bereits in ben San-ben von Ansiedlern. Die Baupterzeugnisse bilden Kartoffeln'und Bafer. Die wichtigsten Fischerorte find St. John, die Inseln vor der Fundy Bay und die Ufer am St. Lawrence. Shiffbau wird an ben hafenplagen betricben. 1865 betrug ber Tonnengchalt ter aus. und eingebenden Schiffe 458,176 T. 1868-69 betrug bie Cinfubr \$6,388,000; die Ausfutr \$5,550,000. In bemfelben Jahre betrug bie Schuld 1,249,174 Pfb. Sterl., bie Ginnahmen 170,450 Bib. Sterl., Die Ansgaben 189,679 Bfb. Sterl. In abminiftrativer Begiehung sicht die Proving unter einem Gouverneurlientenant, bem ein Erecutiv-Rath von 8 Mitgliebern gur Seite Reht und wird im "Canadian House of Assembly" butch 16 Delegaten reprafentirt. In Bezug auf Die firchlichen Berhaltniffe waren 1861: 85,238 Ratholifen, 57,730 Baptiften, 42,776 Anglitaner, 86,072 Breebpterianer, 25,637 Methobiften, 1290 Inbepenbenten, 113 Lutheraner, 38 Quater. Die hauptstadt Frebericton bat seit 1828 eine Universität und 2 Colleges. Anbere Stabte von Bedeutung find Die Bafenftabte St. John, St. Anbrewe, Miramichi, St. Stephens und Rem Caftle. D. B. bilbete urfprünglich einen Theil ber bon ben Frangofen gegrundeten Colonie Acabig ober Ren-Frankreich, beren Besiebelung 1639 begann. Durch ben Frieden Don Paris (1763) fiel Die Colonie an England, wurde 1784 eine besondere Proving unter bem jetigen Ramen und burch fonigl, Broclamation bom 1. Juli 1867 ein integrirenber Theil ber Dominion of Canada (f. b.).

Rem Buba, Township und Bostdorf in Decatur Co., Jowa; 547 E. Rem Buffalo. 1) Town fbip mit gleichnamigem Bost bor fe in Berrien Co., Midigan, 1289 C.; bas Boftborf 683 C. 2) Townfhip in Sant Co., Bisconfin;

956 E. 3) Dorfin Berth Co., Benniblvania.

Rewburgh, Stadt und Hauptort von Drange Co., Rew Port, liegt am westl. Ufer bes hubfon River, 84 engl. D. fübl. von Albany und 61 M. nörbl. von New Port, 300 B. aber bem Spiegel bes Fluffes. Eine Dampfbootfabre verbindet die Stadt mit Fifhfill und bem entgegengesopten Ufer bes Fluffes, eine Zweigbahn nach Chefter mit ber new Port-Erie-Bahn. R. ift gut gebant, bat einen blubenden Banbel und lebhaften Fabritbetrich, namentlich in Baumwolle, Wolle, Metallen und Leber. R. hat in 4 Bezirken (wards) 17,014 E. (1870), 12 Rirchen, und von Bilbungsanstalten mehrere öffent-ache Schulen mit 43 Lehrern und 1623 Schülern, das "Newburgh Theological Semipary" ber Prechnterianer, mit 2 Lehrern, 12 Stubenten und 1 Bibliothet bon 3400 Banben. Es ericheinen 2 tagliche Beitungen und 4 Monatefchriften in englischer Sprache. N. war mahrend bes Revolutionstrieges der Schauplatz verschiedener wichtiger Ereignisse, on welche "Washington's Headquarter", ein altes Steinhaus an ben Ufern bes hutfon, erinnert. Nach Beenbigung bes Arieges wurde hier bie ameritanische Armee am 23. Juni 1783 entlassen. Das Town fbip R., außerhalb der Stadtgrenzen, hat 3541 E.

Remburgh, Townships und Boftb örfer in ben Bet. Staaten. 1) In Bife Co., Illinois; 1540 C. 2) In Mitchell Co., Jowa; 536 E. 3) In Caf Co., Die digan; 1314 C. 4) Mit gleichnamigem Boftborfe in Filmore Co., Minnefota; 1047 E. b) Mit gleichnamigem Boftborfe in Lewis Co., Tenneffee, 262 C.; tas

Positerf 11 E.

Rewdurgh, Postbörfer und Dörfer in den Ber. Staaten. 1) Dorf in Boone Co., Illinois. 2) In Indiana: a) Dorf in Fountain Co.; b) Postdorf in Barrid Co.; 1164 E. 3) Poftborf in Jefferfon Co., Rentudy. .. 4) Dörfer in Wichigan: a) in Lenawee Co.; b) in Shiawassee Co. 5) Dorf in Macon Co., Diffouri. 6) In Benniplvania: a) Boftborf in Cumberland Co.; b) Dorf in huntingbon Co.

**Rewburgh**, Dorf in Addington Co., Previnz Ontario, Dominion of Canada; 828 E.

(1871).

Rewbury, Lownships in ben Ber. Staaten. 1) In La Grange Co., Inbiana; 1159 C. 2) In Effer Co., Massachnsetts; 1430 C. 3) Wit gleichnamigem Postdorfe in Merrimac Co., New Hampshire; 601 E. 4) In Geanga Co., Obio; 861 E. 5) Mit gleichnamigem Postdorfe in Orange Co., Bermont; 2241 C.

Remburbport, Stadt, Einfuhrshasen und einer ber Hanptorte von Esser Co., Massadufetts, 34 engl. D. norboftl. von Boston, liegt am rechten Ufer bes Merrimac River und ber Caftern-Babn und bat in 6 Begirten (wards) 12,595 G. (1870). Die fconften Gebände ber Stadt find bas Bollhaus und bas Stadthaus. R. hat 16 Lirchen, 3 Banten und blubende Manufacturen; Die hauptartitel find neben Gifenwaaren und Mafdinen besonbers Wollwagren. Bon Bildungsanstalten besitzt R. 16 Primärschulen mit 24 Lehrern und 997 Schalern, 9 Grammatiticulen mit 19 Lebrern und 702 Schalern, 2 Dodiculen mit 6 Lehrern, 228 Schülern. Außerbem befindet fich hier eine "Public Library" von 13,261 Banden. Es erscheinen 1 tägliche und 1 wochentliche Zeitung in englischer Sprache. 1764 wurde R. Town, 1851 City und 2 Dörfer wurden in ihre Stadtgrenzen gezogen. Dier ftarb am 30. Sept. 1770 George Whitefield, ber Stifter bes Calvinizlischen Methodismus.

Remburtport Lighis, zwei Leuchtthurme am Norbenbe von Blumb Island, Daffa-

on fett8.

Rem California, Boftvorf in Grant Co., Wisconfin.

Rem Canagn, Township in Fairfield Co., Connectiont, 2497 C.; barunter etwa 40 beutiche Familien.

Rem Canaba, Boftvorf in Ramfen Co., Minnefota.

Rew Cantan. 1) Boftborf in Samtine Co., Tennessee. 2) Boftborf in Budingham Co., Birginia.

Rem Carlisle. 1) Boftborf in St. Joseph Co., Inbiana. 2) Boftborf in Clark Co., Ohio.

Rem Carthage, Boftvorf in Mabifon Barifb, Conifiana. Rem Caffel, Dorf in Fend bu Lac Co., Bisconfin. Rem Caffen, Dorf in Darte Co., Dhio.

Remenfile. 1) R. - npon - Thne, Hauptstadt ber engl. Graffchaft Rorthumberland, am Rordufer bes Tone auf einem Gugel gelegen, besteht aus einer wohlgebauten Oberstadt, von welcher Steilstraßen zu ber engen, dustern, von Kohlendampf geschwärzten Unterstadt führen. Die eigentliche Stadt hat 130,915 E. (1871), aber das gegenüberlies gende Gateshead, Grafichaft Durham, mit 48,592 E. (1871), das abwärts am Fluffe gelegene Shields und das links von der Thnemundung fich hinziehende Ennemouth (zusammen 38,916 E.) gelten als Borftabte, so bag R. mit benselben fiber 200,000 E. gablt. Die Ufer bes Fluffes zwifchen R. und Gateshead verbindet die Sigh Level Bridge, ein von Robert Stephenson 1846-1849 aufgeführtes, prachtiges Brudenwert. Bon den 61 Rirchen und Rapellen find die foonsten die gothische Bauptfirche St.-Richolas, Die im griechischen Styl erbante Allerheiligentirche und Die tatholische Marientirche. ben übrigen Gebauben find zu nennen: Die Central-Börfe, an brei Seiten mit torinthischen Saulen geschmudt, und die Alte Borfe; ferner die große Guildhall auf Sandhill mit der Roblenborfe. Am Quai, einem ber breitesten in England, fleht das Bollhaus. R. hat ben größten Marktplat bes Landes (309 F. lang mit 14 Eingangen). Bon Bilbungs- und Wohlthätig-kitsanftalten hat R. ein Symnasium, Seemannsschule, Museum, Literarisches und Philssophisches Institut, Institut jur Forberung ber foonen Runfte, eine Musitballe, 6 öffentliche Bibliotheten, Theater, Botanifchen Garten, Sternwarte, Blinben- und Taubstummeninftis tut, hospitaler, Correctionshaus nc. Die hauptquelle bes Reichthums ber Stadt bilbet ber Roblenhandel. 1862 wurden ausgeführt auf 18,675 Schiffen 4,191,551 T. Roblen und 158,701 T. Cotes, und zwar gingen nach englischen Safen 10,752 Schiffe mit 2,134,496 T. Roblen und 24,727 T. Cotes, nach bem Austanbe 7923 Schiffe mit 2,056,055 T. Roblen und 133,974 T. Cotes. Außer Roblen führte R. 6-7000 T. Robeisen und 2000 T. gewalztes Eifen aus, ferner Glasmanufacturwaaren, Schleiffteine u. f. w. N. hat zahlreiche Glashfitten, Maschinenbauwerkstätten, Fabriken für Chemikalien, namentlich für Bitriol, Soda, Firniß, Steinkohlentheer, für Tane, Segeltuch und Stahlwaren, Töpferwaaren, Leim, Seife, sowie Gerbereien, Del- und Papiermühlen und Brennereien. Die 1859 errichtete königliche Armstrong-Ranonengießerei, die mit Anlagen, welche Hohl- und Boll- kugeln liesern, in Verbindung steht, ist besonders hervorzuheben. M. soll schon zur Nömerzeit als Pons Aelius am Ostende des Pictenwalles gestanden haben. Zur Sachsenzeit hieß die Stadt wegen der Menge ihrer Aldster Monk dester. Zu dem heiligen Jesusborn wurde weit und breit gewallsahrtet, und noch jeht heißt eine Straße die Pilgrint Str. Robert, der Sohn Wilhelm's des Eroberers, daute hier eine Grenzseste, legte den Grund zu einer Stadt und seitdem wurde der Name Rewcastle (Neuburg) herrschend. Hier versehrten häusig die Könige von England und Schottland. Zur Großstadt wurde N. seit der Entbedung der Steinkohlengruben. Im lausenden Jahrb. hat sich die Einwohnerzahl der Stadt verdoppelt. 2) N. und er Lyme, Stadt in der englischen Grasschaft & taf- sord, am Grand-Trunstanale, hat 15,949 E. (1871), eine Lateinschle, Fabriken, und ist

Dauptmartt für Töpfergeichirr.

Remeafile. 1) Thomas Pelham Dolles, Herzog von, britischer Staats-mann, geb. am 21. Juli 1694, ber älteste Sohn bes Lords Pelham von Loughton, erbte 1711 bie weitlanfigen Besithungen seines Dheims und Aboptivvaters John Solles, Berjogs von R. und Grafen von Clare. Als Whig wurde er von Georg I. bei beffen Ehronbesteigung (1714) jum Lordlieutenant von Middlefer, Nottingham und Westminfter, fowie jum Grafen von Clare, 1715 jum Marquis von Clare und Bergog von R. und 1717, nachdem er ben, von ben Anhangern Stuart's und ben Tories gegen ben Konig erregten Aufftand unterbrudt hatte, jum Lord-Rammerberrn bes toniglichen Saufes erhoben. 1731 wurde er Staatsschretar. Auch bei Georg II. fland er im Ansehen, begleitete benfelben als erster Staatssefretar nach hannover und wurde 1754 Oberschapmeister. Nach Georg's II. Tobe jog er fich aus bem öffentlichen Leben gurud, trat groor 1765 von Reuem als geheimer Siegelbewahrer in's Ministerium, aber noch in demselben Jahre wieder zurück und starb am 17. Nov. 1768. Da er kinderlos war, ging 1756 der Titel eines Herzogs von R. auf feinen Reffen Benry Fiennes Clinton, neunten Grafen von Lincoln (geb. 1720, geft. 1794) über. 2) Benry Belham Fiennes. Belham. Clinton, Berzog von N., Sohn des Letteren, geb. am 30. Jan. 1785, wurde 1809 Lord-Lieutenant ber Grafschaft Nottingham und starb am 12. Jan. 1851 auf feiner Billa in Nottinghamshire. Er ift befannt durch feine torpflische Opposition gegen die Ratholitenemancipation und bie Reformbill. 3) Benry Belham Belham - Clinton, Bergog von N., Cobn bes Borigen, geb. am 22. Mai 1811, war 1832 Abgeordneter bes Unterhaufes, vom Dcz. 1834 bis April 1835 Lord des Schapes, im Sept. 1841 Obercommiffar der Wälder und Forsten, 1846 Dberfefretar fur Irland, 1852 Ctaatefefretar für Die Colonien, 1854 Kriegeminifter, 1859 abermale Staatefetretar, legte im April 1864 aus Gesundheiterudfichten sein Bortefeuille nieder und starb am 18. Oft. 1864 auf seinem Schlosse Clumber bei Rottingham.

Rew Caftle, County im nordl. Theile bes Staates Delaware, umfaßt 520 engl. D.-M. mit 63,515 E. (1870); bavon 1010 in Deutschland und 33 in der Schweiz geboren und 10,192 Farbige; im J. 1860: 54,797 E. Das Land ist fruchtbat, für Gartenban und Gemusezincht vortrefflich geeignet. Hauptorte: Bilmington und New Castle.

Demotr. Majoritat (Gouverneurswahl 1870: 57 St.).

Rem Cafile, Borough in Lawrence Co., Beunsploan ia, am Chenango Miver, bem Erie-Ranal und ber Arenzung ber New Castle-Beaver Balley-, Erie-Bittsburgh- und Lawrence Innction-Eisenbahnen, hat bedeutende Eisenwerke und Steinkohlengruben, 6164 E. (1870) und wird in 2 Bezirke (wards) eingetheilt. Es bestehen hier 2 beutsche Kirchen, eine evangel. lutherische (60 Mitgl.), welche in Berbindung mit der Pittsburger Spnode sieht, und eine der Evangelischen Gemeinschaft (12 Mitgl.). Die Zahl der Deutschen beträgt etwa 4—500. Es erscheinen 4 wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache.

Rem Cafile, Townships und Bostdorfer in den Ber. Staaten. 1) Mit gleichnamigem Bostdorfe, Hauptort von New Castle Co., Delaware, Einfuhrshafen am Delaware River, mit 1916 E.; das Township 3682 E. 2) In Hulton Co., Instiana; 1262 E. 3) Mit gleichnamigem Postdorfe, dem Hauptorte von Henry Co., Rentuck, 1599 E.; das Bostdorf 670 E. 4) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Rodingham Co., Rew Hauptorte; 667. E. 5) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Rodingham Co., Rew Hauptorte; 667. E. 6) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Westchester Co., Rew York; 2182 E. 7) In Wiltes Co., North Carolina; 1120 E. 8) In Cospecton Co., Ohio; 1005 E. 9) In Schuhlfill Co., Pennsylvania; 2229 E. 10) Mit

gleichnamigem Boftberfe, bem Sauptorte von Craig Co., Birginia, 1189 E.; bas

Boftborf 199 C.

Rem Ceffle, Boftborfer und Dorfer in ben Ber. Staaten. 1) Boftborf und hauptort von henry Co., Indiana; 1556 E. 2) Dorf in Gentry Co., Diffouri. 3) Dorfin Monroe Co., Ohio.

Rem Cafile. 1) Blubenber Safenort am Miramichi River, Northumberland Co., Rew Brunswid, mit 3584 E. (1871). 2) Dorf in Durham Co., Proving Onta-

ris, Dominion of Canada; 1109 E.

Rem Centreville, Dorf in Somerfet Co., Benniplbania. Rem Cheffer, Boftborf in Abams Co., Bennfplvania.

Rem Chicago, Boftdorf in Reofho Co., Kan fas, am Reofho und ber Miffouri-Ran-fas-Teras-Bahn; murbe 1870 erft ausgelegt und hat jest bereits über 800 C.

Rem City, Dorf in Rodland Co., Rem Dort.

Rew Columbis, Postvorf in Union Co., New yort.
Rew Columbis, Postvorf in Union Co., Pennsplvania.
Rew Columbis, Postvorf in Luzerne Co., Pennsplvania; 250 C.
Rewcomb, Harvey, Journalist und Schriftseller, geb. 1803 zu Thetsord, Vermont, gest. zu Brooflyn am 30. Aug. 1863; war seit 1818 Lehrer in Alfred, New York, gab von 1826—28 in Westfield den "Vestern Star", von 1820—30 den "Bussalo Patriot" und von 1830—31 in Bittsburg den "Christian Herald" beraus, schrieb hierauf 10 Jahre hinbuch Sonntagsichulblicher, wurde 1840 Prediger, war 1849 Bilferedacteur bes "Traveller" und von 1850—51 Herausgeber bes New Yort "Observer". Außer zahleichen Beiträgen für vorzugsweise religiöse Zeitschriften, veröffentlichte er mehr als 178 Bande Jugendschriften, unter benen allein 14 kirchengeschichtliche Stoffe behandeln; von benselben sind hervorzuheben: "Young Ladies' Gnide" (1863), "Four Pillars, or the Truth of Christianity Demonstrated" (1842), "Manners and Customs of the North American Indians"; "Pastor's Gift", und die "Cyclopaedia of Missions" (1855; scin größtes Bert).

Remesmi, Township in Effer Co., Rem Dort; 178 G.

Rew Comerstown, Bostdorf in Tuscarawas Co., Ohio; 791 E. Rew Concard. 1) Township in Mustingum Co., Ohio; 1078 E.; ist Sig des

"Muskingum College" (1837 gegründet) mit 3 Professoren und 158 Böglingen. 2) Bofiborf in Callaway Co., Rentudy.

Rem Carybon, Postdorf in Jay Co., Indiana.
Rem Camberland. 1) Bostdorf in Grant Co., Indiana. 2) Bostdorf in Inscarawas Co., Ohio; 160 E. 3) Bostdorf in Cumberland Co., Bennsplvasia; 515 E. 4) Bostdorf in Hancod Co., West Birginia.
Rem Denmart, Tewnship in Brewn Co., Wisconsin; 815 E.
Rem Derry, Postdorf in Westmoreland Co., Bennsplvania.
Rem Diggins, Township und Bostdorf in La Fayette Co., Wisconsin; 1794 E.

Rem Dungeneg, Bostvorf und Sauptort von Clallam Co., Territorium Bafbing.

Rem Durham. 1) Township und Postdorf in La Porte Co., Inbiana; 1984 E. 2) Township und Postborf in Strafford Co., New Hampsbire; 874 C. 3) In Rew Jersey: a) Bostborf in Hudson Co.; b) Dorf in Middleser Co.

Aen Chata, Dorf in Gorbon Co., Georgia; war früher bas Hauptborf ber Cheroke Jabianer.

Rem Egypt, Bostborf in Ocean Co., New Jerfeb.

Remel, Kreisstabt im ruff. Gouvernement Bitebft, mit 5702 E. (Betersb. Sal. 1872), am See gleichen Ramens und an der Ementa gelegen, hat 6 Kirchen, abelige Kreis-

hule, Laucasterschule und bebeutenbe Fabritthätigkeit.

Rewell. 1) Samuel, amerikanischer Missionar, geb. zu Durham, Maine, am 25. 3uli 1785, gest. jn Bombay, Indien, am 30. Mai 1821; studirte Theologie zu Andover, bidmete fich bem Miffionswert und wurde 1812 nebst Judson, Rott, Rice und Ball, als imer ber ersten Abgeordneten ber, amerikanischen Fremdenmission ordinirt; segelte kurz brauf nach Raftutta ab, erhielt jeboch bort nicht die Erlaubniß zu landen, ging sobann nach Ike de France, von da nach Cepson und schließlich nach Bombay, wo er mit Hall zusam-mentras und mit diesem gemeinschaftlich wirkte. Im Berein mit letzterem schried er: "The Conversion of the World, or the Claims of Six Hundred Millions" (Andover 1818). 2) Robert Benry (befannier unter bem Bseudonum "Orpheus C. Rerr"), humoristiger Schriftsteller und Dichter, geb. in New Port am 13. Dez. 1836, ethielt eine sehr gute Erziehung, war turge Beit in taufmannischen Beschäften thatig und wurde 1858 Rebactenr

bes literarifden Theiles bes "New York Mercury", für welchen er in ber Folge jene vielge-lefenen, burlesquen und fatirifchen Briefe uber ben Secessionetrieg unter bem Ramen Drpheus C. Kerr ("Office-soeker") lieferte, welche seitben in 4 Banden gesammelt beraus-gegeben wurden. 1863 verließ er new Yort und bereifte California. Anger "Social Btudies" für bas Sonntagsblatt ber "New York World", veröffentlichte er seitbem "The Palaco Beautiful" (Gebichte ernsten und beschreibenden Inhalts), "Avery Glibun" (Roman in 2 Bbn.), "The Cloven Foot" (1870), "Versatilities" (1871 gef. Gebichte) und "The Thief of Time" (1872, humoristische Rovelle).

Rewell, Township in Bermilion Co., Illinois; 1909 G.

Rew England, wurde ebemals berjenige Theil bes ameritanifden Ruftenlandes benannt, welcher gegenwartig die öftlichen Unionestaaten Daine, Rem Bampfbire, Bermont, Daffadufette, Rhobe Jeland und Connecticut (f. b.) umfaßt und einen Gesammicompler von 68,348 engl. D.-M. (3215 geogr. M.) mit 3,135,238 E. (1870) bilbet. Die Bevolterung, auch unter bem Ramen "Yantees" (f. b.) befarfnt, stammt vorzugemeise von eingewanderten englischen Puritanern und Schottlandern ab, betreibt lebhaften handel, großartige industrielle Unternehmungen, nebst ausgebehnter Risstenschifffahrt und Fischerei. Das Gebiet wurde 1606 unter dem Ramen "North Virginia" von König Jakob I. der "Plymouth Company" geschenkt. Nachdem der zwischen der Benobscotban in Maine und der Codban südöstlich von Boston gelegene Küstenstrich 1616 burch ben englischen Capitain John Smith naber erforscht und auf bas Gunftigfte bem Könige geschildert worden, wurde von letterm bas ganze Land zwischen 40-48° nördt. Br. M. E. genannt. Die "Plymouth Company" trat Die ihr jugesprochenen Landereien theils an Colonisationegesellschaften, theile an Privatpersonen tanflich ab. Ale Jatob's I. Nachfolger ben Freibrief ber "Blomouth Company" 1639 für erloschen erflärte, fiel bas von biefer noch nicht vertheilte Land an die Krone gurud. Dierher gehörte ber gesammte Beften, ferner New Port, New Jerfen und Benufplvania. Bur Zeit ber Unabhangigfeits. erflärung beschränfte fich bie Benennung N. C. auf bie vier Brovingen Rem Samp. biefen Namen auch in ber Reihe ber ursprünglichen 13 Freiftaaten erscheinen. Da biefelben rasch an Bevollerung zunahmen, zweigten sich von ben Staaten New Hampshire und Massachusetts bie Gebiete Bermont und Maine ab und traten als neue Staaten in ben Berband ber großen nordameritanischen Republit. Go werben biefe feche norboftlichen Staaten noch heute als "New England States" bezeichnet. Bgl. Bolfreb, "History of New England" (2 Bre., Boston 1859); Talvi, "Die Colonisation von N. E." (Leipaig 1847).

Rem England. 1) Dorf in Cumberland Co., New Jerfen. 2) Dorf in

Blount Co., Bisconfin.

Rem England Billage, Boftborf in Worcester Co., Massachusetts.

Rem Erin, Dorf in Stephenson Co., Illino is. Rem Enrela, Boftborf in Brown Co. Ranfas.

Rem Fairfield, Township in Fairfield Co., Connecticut; 870 E. Rem Fane. 1) Township in Riagara Co., Rew York; 6832 E. 2) Townfhip in Windham Co., Bermont; 1113 E.

Remfield. 1) Township in Port Co., Maine; 1193 E. 2) Township in

Tompfins Co., New Yort; 2602 C.
Rem Florence, Bofiberf in Bestimoreland Co., Benniplvania.
Rem Faundland, Insel und britische Colonie in Nordum erita, ist ber Mindung bes Stromes St. Lawrence vorgelagert, umfaßt 40,200 engl. D.-M., ist von R. nach S. 870 M. lang, von 2B. nach D. 290 M. breit, liegt zwischen 48° 38' und 51° 37' norbl. Br. und ift burch bie Strafe Belle Isle von Labrator getrennt. Die Insel hat faft Die Infel bat faft bie Gestalt eines Dreieds, bessen Nordspipe Cape Norman ober Bauld, bessen Westspipe Cape Ray und beffen Subspice Cape Race bilbet. Die fteilen Ruften find, namentlich im D. und SD., ftart gegliebert; zwischen ber Trinity und Placentta Bay im G. fpringt bie Balbinfel Avalon vor. Bon ber Gutlufte erftredt fic nach GB. zwischen ber Placentia und Fortune Ban die Balbinfel Burin, welcher die frangofischen Infeln Miquelon, Langley und St. Bierre vorgelagert find. Die SDftfufte bat bie beften Safen. Babllofe Seen (Lakes und Ponds genannt) finden fic auf ber wohlbewäfferten Infel. Die bebentenbften find ber Late Bathurft (ber Reb Indian Late), beffen Abflug ber River of Exploits ift und ber Ban of Island Late (Grand Bond), beibe im westlichen Theile ber

Infel, und Late Cambert, beffen Abflug ber Ganber River ift. Die Bobenflache bietet einen beständigen Wechfel zwischen Ebenen und Bugein, Die fich aber in ber Long Range im B. und ben Blue bills im D. nicht aber 1500 fing erheben. Lofe Feljen in machtigen Bloden findet man über bie gange Infel bin gerftreut, die in benfelben vorherrichenben Befteinsarten find: Thoufdiefer, Granit, Oneig, Porphye und Sandftein, Gerpentin und Bafalt. Blei- und Aupfererze werben im SD. gefunden, auch Robien. Im Allgemeinen ift bas Land für ben Aderban, welcher nur im SDften fparlich getrieben wird, ungeeignet. Die ganze Bezetation ist überhaupt eine armliche. Bon Wild finden fich eine Art Ren-thier (Cariboo deer) Baren, Wälfe, Luchfe, Biber. Seehunde sind zahlreich vorhanden. Der Rewfonnblandhund wird als nutliches Sansthier gehalten. Der nahe Golfftrom mil bert ben Winter, erzeugt aber auch ben Rebel an ben Ruften. Im Innern ift die Luft troden und flar. St. John hat eine mittlere Temperatur von 5,0 bei welcher die Extreme + 28,4 R - 17,4 R. find. Rieberlaffungen finden fich namentlich auf ber Salbinfel Avilon, obwohl die Westuffe ein gunftigeres Riema und einen befferen Boben hat. Die Cinwohnerzahl beträgt 146,536 (1871), theils frangefifcher, theils englischer Abtunft. Die ursprünglichen, jest ausgestorbenen Eingeborenen waren bie Red Indians. Die wenigen Indianer find aus ber Proving New Brunswid eingewanderte Micmacs. Die Mehrzuhl ber Bewohner treiben Fifchfang, welcher einen Werth von jahrlich 6 Mill. Doll. reprafentirt. Ramentlich find Seehundfang und Rablianfischerei ergiebig. Man unterscheidet ben Sichfang an ben Ruften und in ben Buchten (Shore Fishery) und die Fischerei auf ben Bunten" (Bank Fishery), lettere ein gewaltiges, unterfeeifches Plateau von 5-600 engl. M. Bange und 200 M. Breite, welches fich zwifchen bem 42° und 46° norbl. Breite ausbehnt. Die Ansbeute beträgt etwa 1 Mill. Ctr. Rablian, 5000 Tirces Lacis, 20,000 Faß Heringe, 500,000 Seehundsselle, 6000 Tous Seehundsthran, 4000 Tons Leberthran n. f. m. Die Einfuhr belief sich 1867 auf 1,156,460 Bfb. Sterl. 1869 betrug die Einsuhr 1,094,000 Bfb. Sterl., die Aussuhr 1,270,000 Bfb. Sterl. 1865 betrug der Gesymmtgehalt ber eins und ausgelaufenen Schiffe 270,403 Tons. Die Einnahmen beliefen fich 1869 auf 176,000 Pfb. Sterl., die Ausgaben auf 139,000 Pfb. Sterl., die Schuld 312,908 Pfb. Sterl. Die Regierung der Insel liegt in den Haben eines Gonderneurs, dem ein Executivrath aus 7 Mitgliedern (Executive Council) zur Seite fieht, einem von der Arone zusammengesetzen Gesetzebenden Rath aus 13 Mitgliebern (Legislative Council) und einer vom Bolte gewählten Generalverfammlung aus 15 Mitgliedern (General Assembly). In firchlicher Beziehung waren 1869 unter den Bewohnern der Insel: 61,050 Katholiten, 55,184 Epissopale und 18,990 Besleyaner. Es bestanden 218 Schulen mit 13,602 Schülern. Hauptstadt ist St. Ishn (s. d.). John Cabot entdedte am 24. Inni (am Johannistage, St. John's) 1497 R. F., indem er an ber Bonavifta Bay lanbete; 1583 murte bas Land von Gilbert für England in Besit genommen und 1621 burch Sir George Calvert (Lord Baltimore) tine Colonie auf Avalon gegrundet. Durch ben Bertrag von Utrecht (1713) wurde Englind im Beffty ber Infel bestätigt, wahrend die Frangofen Anrecht auf die Fifcherei und Die Erlaubnig erhielten, Die gefangenen Fifche an bestimmten Ruftenplaten trodnen gu barfen. Auf der Conferenz in Onebec (1864), welche eine legistative Union der britifch-nordamerilmischen Colonien bezweckte, war R. F. durch 2 Delegaten vertreten. Doch unterlag die-Butei ber Unionisten 1866 in R. F. In ben Rovembermablen 1869 erklärte fich bas Boll mit großer Stimmenmehrheit gegen bie Union (f. Canaba). Bgl. Moreton, "Life and Work in N." (London 1863); Bebley, "The History of N." (ebb. 1863).

Rem Faundlande gund eber Menfundlander (Newfoundland Dog), eine burch Auft, Lingheit, Gebuld und Trene ausgezeichnete hunbeart, welche einige Boologen für ufpringlich einheimisch auf ber Infel Remfonntlind halten, andere aber von einer eingelinten, großen fpanifchen Species abstammen laffen. In ihrer Beimat felbft merben fle bon ben Eingeborenen jum Bichen ber Golitten und Rarren benutt. Dan unterfcheidet minne Barietäten biefer Art, nämlich eine glatthaarige mit kleinerem Repf und weißem, fomgefledtem Fell, eine febr große von fattlicher Erscheinung, mit breiter Schnange, mirchten Ropfe, welligem ober gelodtem haar, febr biden und bufchig gelodtem Schwange . und schwarzem und weißem Fell, und eine britte, Keinere, beinahe ganz schwarze Rasse. Einige von biefem fceinen fich wieberum mit Jagde und anderen hunden gefrenzt zu haben. Er ift ein ausgezeichneter Wafferhund, ju welchem Zwed feine Beben zur halfte mit

Somminbanten verfeben find. Atte Frankfort. 1) Boftborf in Galine Co., Miffonri, am Miffonri River, 1857 von dem etwa 600 Mitgliedern farten "Columbia Stadt- und Bauberein in Milmantee" ausgelegt, nachbem ber Berein 765 Aeres Land für \$22,950 angefauft hatte. Actionar erhielt 1/4 Acre filr 30 Doll., zahlbar in monatlichen Beiträgen von nicht unter 1/4 Doll. Die ersten Familien (20-30) tamen im Frühjahr 1868 an. Bon ba am entwidelte sich R. F. stetig, wenn auch langsam, so baß es 1871 bereits 3 Kirchen, 1 Freie Gemeinbe, 1 Stadthans, 1 öffentliche Schule, I Dabl- und 1 Sagemable, 1 Bronerei, 3 20agrenbaufer und 12 Ranfladen hatte. Bon ben Einwohnern, Die vorwiegend Deutsche find, betreiben viele Beinban. Bahrend bes Burgerfrieges wurde ber Ort wieberholt bon Confoverirten überfallen, geplundert und (Aug. 1864) theilweife niedergebrunnt; boch mußten im letigenannten Jahre bie umwohnenben Lanbeigenthamer, von ben Bunbesbehorben baju gezwungen, die Berinfte erfeten. 2) Dorf in Scott Co., Indiana; 79 E. Rew Franklin. 1) Dorf in Wahne Co., Illinois. 2) Dorf in Start Co.,

Dhio. 3) Dorf in Frantlin Co., Bennfplvania.

Rem Gatben. 1) Township und Boftborf in Bahne Co., Indiana: 1519 E. 2) Lownship in Chefter Co., Bennfplvania; 1790 E. 3) Boftborf in Guilford Co., Rorth Carolina. 4) Boftborf in Columbiana Co., Ohio; 870 E.

Rem Geneva, Boftborf in Fabette Co., Bennfplvania. Rem Georgia bieß früher ber Theil ber Westufte von Nord-Amerita, welcher zwischen bem Golf von Georgia im R. und bem Columbia River im G. liegt, mit Ginfchlug bon Bancouver Island.

Rem Germantown. 1) Dorf in Boone Co., Inbiana. 2) Boftborf in Sun-terbon Co., Rem Jerfen. 3) Boftborf in Berry Co., Bennfplvania; 133 E.

Rem Glarus, Townibip und Boftborf in Greene Co., Wiscon in, mit 958 G.; hat eine schweizerisch-reformirte Zwinglitirche (150 Kamilien) und eine Methodistentirche (65 Eine bentiche Soule ift neuerbings errichtet und wird von 100 Rindern befucht; and bestehen ein "Gesangverein" (15 Ditgl.) und ein "Schutenverein" (20 Ditgl.).

Rem Glasgam, Beftborf in Amberft Co., Birginia.

Rem Glasgsw, Dorf in Terrebonne Co., Proving Onebec, Dominion of Canada: **168** C. (1871).

Rem Gloncefter, Township in Cumberland Co., Daine; 1496 C.

- Rem Gofhen, Boftborf in Bigo Co., 3 nbiana.

Rem Golhenhoppen, Dorf in Montgomery Co., Bennfplvania. New Granaba ober Rem Grenaba, Bostvorf in Fulton Co., Bennfplvania. Rem Guilferb. 1) Boftborf in Cospocton Co., Ohio. 2) Dorf in Franklin Co., Penufhivania.

Rem hagerstown ober hagerstown, Boftborf in Carrol Co., Dhis, ift Sitt ber "Now Hagerstown Academy" (1837 gegr.) mit 2 Lebrern, 24 Böglingen und einer Bi-

bliothet von 170 Banben.

Rew hamburg, Postdorf in Duiches Co., New York; 400 E.

Rew Damburg, Stadt in Baterloo Co., Broving Ontario, Dominion of Canaba, am Grand River und ber Grand Trunt-Bahn, ift ein gewerbfleißiger Ort mit 1003 C. (1871), barunter etwa 800 Deutsche. Es befinden fich bier 2 beutsche Rirchen, eine lutherifche (45 Samilien) und eine ber Evangelifden Gemeinschaft. And bat bas Stabtden eine beutschenglifche (110 Rinder) und 2 englische Schulen (160 Rinder); auch in ber letteren find bie meiften Schuler Deutsche. Es erfcheint eine Zeitung, "Canabifdes Boltsblatt" (feit 1854

wedentlich, herausg. Prefpric und Rig). Rem Gampton. 1) Townfbip mit gleichnamigem Poftborfe in Chicafaw Co., Jowa, 947 E.; das Bostborf 457 E. 2) Lownship und Bostvorf in Belfnap Co., New Dampfbire; 1267 E. Es befinden fich bier 2 Rirden ber Baptiften und die "New Hampton Literary and Biblical Institution", 1853 organistrt, mit 8 Lehrern, 132 Böglingen und einer Bibliothet von 3000 Banden. 3) Boft borf in hunterbon Co., Dem

Jerfen. 4) Boftborf in Orange Co., Rew Port.

Rem Banover. 1) County im fabold. Thede von Rorth Carolina, umfast 1000 engl. D. M. mit 27,978 E. (1870), bevon 307 in Dentschlund und 5 in ber Schweig . geboren und 16,199 Farbige; im J. 1860: 21,715 E. Das Land ift eben, nicht befonders fruchtbar. hauptort: Bilmington. Republit. Majorität (Braftbentenwahl 1868: 1571 St.). 2) Lownship in Burlington Co., Rew Jersen; 2536 E. 3) Lowns

fhip in Montgomern Co., Bennfulvania; 1900 E. Rem Ganaver, Dorf in Monroe Co., Illinois, ein Ort von nur wenigen Sanfern. Es befindet fich hier eine deutsche evangelische Kirche, gu der etwa 40 Familien gehören. Auch

beftebt eine Goule (45 Rinber), in welcher englisch und bentich gefehrt wirb)

Rem Barmany, Boftborf in Bofen Co., Inbiana; 836 C.

Rem Barrisburg, Boftberf in Carroll Co., Obio.

Rem Bampfhire, einer ber De m England. Staaten und zugleich einer jeuer 13 Steaten, welche bie urfprüngliche Union bilbeten, liegt zwischen 426 41' und 450 11' norbl. Br. und 70° 40' und 72° 28' welfd. E. von Greenwich. Die größte Langenaustehnung tes Staates von R. nach S. beträgt 176 engl. DR., die größte Breite von D. nach 2B. 90 M. Der Flächenraum ift 9280 Q.-M. ober 5,930,200 Acres. M. S. grenzt im R. und RB. an Canada, im B. burch ben Connecticut River bavon getrennt, an Bermont, im G. an Moffachufetts, im D. an ben Atlantischen Ocean und Maine, gegen welches ber Galmon galle River einen Theil ber Grenze bilbet. Nach bem Cenfus von 1870 batte N. B. eine Bevöllerung von 318,300 Rönfen, mit welcher Bohl es ber 31. Staat ber Union mar, gegen 326,073 im 3. 1860. Es ift nebft Maine ber einzige Staat, ber mabrent bes letten Jahrzehnds eine Bevölferungsabnahme erfahren. Unter ber Bewohnerzahl bes Jahres 1870 befanden fich 580 Farbige und 23 feghafte Indianer. Bon ben 317,697 Weißen waren 288,689 in ben Ber. Staaten (bavon im Staate felbst 242,044) in Dentschlanb 436, in British-Amerika 12,937, in England 2679, in Irland 12,190, in Schottland und Bales 918 geboren; ber Reft vertheilte fich auf die übrigen europäischen und ameritanischen ganter. Die Bobengeftalt R. S.'s ift die eines Dreieds, beffen Bafis bie fast gerablinig von 2B. nach D. laufende Gubgrenze bes Staates bilbet. Geine Ruftenlange beträgt un 18 M. Die zur Bab sich erweiternbe Mündung des Biscataqua bildet den einzigen für größere Schiffe juganglichen Bafen R. D.'s, ben von Bortsmouth. Etwa 2 Meilen von ber Kafte entfernt liegt die Gruppe ber Isles of Shoals, von benen 3 ju R. H. ge-Die Ruftenftrede, jum Theil von Salzmarfchen burchfest, ift in einer Breite von 30 M. flach. Dann beginnt das Land sich wellenförmig zu heben, bis es im M. des Staatel ju ben Bbite Dountains anfleigt, Die, au fich nur eine 14-20 Dt. breite Retle bildend, gablreiche Anslämfer weit in das Land hinein entsenden. Die höchten Erhebungen find ber Mt. Basbington (6285 F.), ber Mt. Lafapette (5508 F.), ber Roosehillock (4636 F.), ber Grand Monadnock (3450 F.), ber Chocorna (3358 g.), ber Sunapee, ber Rearfarge und Carrs Monntain, fammtlich über 2000 f. boch. Ihrer geologischen Formation nach bestehen bie Gebirge N. B.'s fast ausnahmlos aus Glimmer und talthaltigen Schichten, Quarzselsen, fornigen Ralsteinen, Granit (beffen Borberrichen ber Staat feinen Beinamen "Granite Stato" verbantt), Gneiß, überhaupt ans alteren metamorphischen Gesteinen. An ber Meerestufte finden fich falgbaltige Mariden, Die jeboch balb fanbigen Bobenbilbungen weichen. Der Sauptfluß ton R. D. ift ber Connecticut River, ber im angerften Rorben bes Stagtes entbringt, ben fleinen Connectient Late burchfließt und, fich bann fildwestwarts wendet, um bie gange Grenglinie zwischen R. D. und Bermont zu bilben. An Rebenfluffen nimmt er ben obern und untern Ammonovind und ben Afhnelot auf. Gleichfalls von R. nach G. fließt ber Merrimac, welcher im Bergen bes Staates aus bem in ben Mhite Mountains cufpringenben Bemigemaffet und bem aus bem gleichnamigen Gee ftromenben Binnipifengee entsteht. Der Biscatagna und ber mit ibm fic vereinigenbe Salmon Falls River bilbet bas füblichfte Stud ber Grenze gegen Daine. Ihre Achenfluffe find ber Cocheco, ber Lamprey und Exeter River. Der Mertimac sowohl wie ter Salmon Falls haben ein ftartes Befälle, und liefern mit ihren gablreichen Stromionellen und Bafferfällen eine unschätbare Wassertraft. Bon sonftigen Fillffen find zu neunen der Saco und der Androscoggin, welche, eigentlich dem benachbarten Maine mgehörend, mit Theilen ihres Laufes bas Gebiet von R. D. bewäffern. Der Androscoggia entipringt aus bem nach R. D. binüberreichenben Umbagog Late, ber Saco, ben romanifden Bildniffen ber Bhite Mountains entströmend, burchfließt nach SD. eine 2 Deilen lange und oft ble auf 25 Fuß verengte Felfenspalte, ben seiner wilden Schönbeit batber beruhmin "Rold". Bon ben Geen R. B.'s ift Binnipifeogen Late, 23 engl. DR. lang, 1-10 M. breit und mit mehr als 300 fleinen Infeln aberfaet, ber bebeutenofte. Der Umbagos Late ift 18 Dt. lang und 10 Dt. breit. Bon fleinoren Bergfeen find ber Connecticut, ber Ennapee und ber Squam Late ju neunen. Alles in Allem bebeden bie Gemaffer R. D.'s inen Fladenranm von 110,000 Acres. Der Reichthum an fleinen und größeren Teichen und Geen, welche dem romantischen Sochland bes mittleren und nörblichen Theils bes Stadtel einen lanbichaftlichen Reig mehr verteiben, tragt nicht wenig bogu bei, bie Begeichnung ber ,ameritanifchen Schweig", welche man R. D. beigelegt, gerechtfertigt ericheinen gu liffen.

Das Thierreich wird noch immer durch jene wilden Thiere, welche früher in den New Englandstaaten beimifch maren, vertreten. Nur haben fich biefelben vor ber fortichreiten ben Cultur in bie unjuganglicheren Gebirgeforften und Bifoniffe jurudgezogen. Dort baufen nach wie vor ber Bar, ber Wolf, ber Lucis, die Wildfape und ber Fucis; neben ihnen. bas Eldbornden, ber Bafcbar, bas Stintibier, Die verfcbiebenen Darberarten, Raninchen, Rebe und hiride. Bilbe Tanben, Truthuhner, Bachteln, Schnepfen, Spechte und Raub-fowie allerlei Baffervogel auf ben Seen reprafentiren bas Geflügel. Seen und Fluffe find reich an egbaren und gefuchten Fifchen. Die Fifcherei an ber Rufte ift tros ber berbaltnif. magigen Rurge ber letteren, augerft lebbaft und ergiebig, und bas Contingent, welches Dr. D. ju ber großen Fifcherei-Flotte ber Dem Englandstaaten ftellt, ift teineswegs ein geringes. Die Bflangenwelt gebeiht in ben bie Gebirge bes Staates bebedenben Balbungen in ihrer reichsten Entwidelung. Eichen, Tannen, Buden, Buderaborn, Birten u. f. w. bilben bie Appigsten und ausgebehnteften Forften. An ben Fluffen erreicht bie Weibe und bie Bappel ein auferordentliches Bachothum. Den Dineralreichtbum R. D.'s anlangend, fo hat, obgleich bie verfciebenen Schichten von gablreichen Ergabern burchzegen find, boch erft in neuefter Beit bie technische Ausbentung berfelben eine größere Bebeutung erlangt, insbesondere die der ungemein ausgedehnten Lager von Magnet- und Spiegeleisenerzen in Bartlett Township und ber Spiegeleisenerglager von Biermont an ber westlichen Seite bes Staates. In franconia befindet fich ein Dochofen (ber einzige, welcher bis jest im Staate gebaut wurde) und einige Schwelzösen, welche seit 1811 mit nur kurzen Unterbrechungen die in jener Gegend vorhandenen Magneteisenerze zu Robeisen u. f. w. rebuciren. Rupfer., Bint- und Bleierze, leptere meift filberhaltig, werben in einer großen Unjahl Townships gefunden. Eine fehr filberhaltige Bleimine, welche jugleich auch beträcht-liche Mengen Anpfer liefert, wird mit Erfolg in Warren Township bearbeitet. Eine Erzaber, in fleinen Quantitaten Zinnoppb und Arfen enthaltend, tommt in Jadfon Township vor, mabrend torniger Quarg gu verschiedenen technischen Zweden in ben Townships Unity und Reene gewonnen wird. Man benutt ibn theils als Puppulver, theils zur Darftellung von Sandpapier, ebenso wird er and anstatt bes Barbt ju Difdungen mit Beigblei ber-Acworth, in ber Rabe von Bellow's Falls, ift berühmt burch feine Berplle, von benen man Eremplare von bebentenber Große in ben meiften europäischen Dineralfammlungen findet. Ebenso tommen febr icone Tourmaline und Glimmer in bober Bolltommenheit vor; der lettere wird in großen Quantitäten zu Olstead, wenige Meilen füblich von Acmorth, und in Grafton, 35 Mt. weiter nördlich gebrochen. Er wird für \$2-3 per Pfb. verlauft, und zu Ofenfenstern, Laternen, fog. Compagcarbs u. f. w. verwendet. Molobbanfulphurat wird an vielen Plagen gefunden, vorzugeweise zu Westmoreland. Graphit gang allgemein; berfelbe wird in Tannton, Maffachufetts, hauptfachlich ju Schmelge tiegeln verarbeitet. Sped- ober Seifenstein tommt ebenfalls vor und wird besonders in ben Bruchen ju Francestown und Orford, sowohl in großen Bloden von 6 bei 3 fuß und von 7 bei 5 Ruft, als auch in Blatten und fleineren Bloden gebrochen. Derfelbe wird zu Defen, Raminen, Abzugskanalen, zu Rollen bei ben Baumwollwebmaschinen, sowie zu vielen au-

beren technischen Zweden benutt.

Das Lima N. H.'s ift strenger als bas von Maine, obgleich sich letzteres ungleich weiter nach N. erstredt. Die Winter, namentlich in dem gebirgigen Innern des Staates, sind lange anhaltend und ranh, die Commer tret ihrer Rurge feinesmege arm an ungewöhnlich beißen Tagen, an benen das Thermometer fogar bis auf 100° F. fteigt. Im Allgemeinen ift bas Klima ein febr gefundes und Falle außerorbentlicher Langlebigfeit find burchaus nicht selten. Der Regenfall beträgt im Sommer (Juni, Juli und August) im Durchschnitt 10-14 Boll, ber bes Schnees im Dezember, Januar und Februar 6—12 Boll, ber gesammte Jahresregenfall variirte in ben lepten 25 Jahren zwischen 32 und 40 Boll.

Birthicaftliche Berhaltniffe. Rach bem Cenfus bon 1870 gab es in R. D. 29,642 Formen, borunter nur 75 mit einem Flaceninhalt über 500 und nur eine mit mehr als 1400 Acres. Diefelben umfaffen im Gangen 3,605,994 A., ron benen 2,334,487 A. in Cultur und 1,047,090 mit Balb bestanden waren. Der Berth fammtlicher Farmen war \$80,589,818. Das in tobtem Inventar und Aderbau-Maschinerie angelegte Rapital war \$3,459,948. Nach den Angaben bes Washingtoner Aderbau-Departements bestanben bie Ernten bes Jahres 1871 in: Dais 1,213,000 Bufb. bon 33,232 Acres, im Gefammtwerth von \$1,322,170; Weizen 174,000 B. von 11,756 A., im B. von \$276,660; Roggen 43,000 B. bon 2687 A., im B. bon \$53,320; Bafer 1,066,000 B. von 35,892 A., im B. von \$703,560; Gerfie 96,000 B. von 4465 A., im B. von \$102,720; Budweizen 87,000 B. von 5800 A., im B. von \$72,210; Rartoffeln 2,980,000

B. von 33,863 A., im B. von \$2,354,200; Sen 520,000 Tonnen von 54,660 A., im Berth von \$10,322,000, fo bag alle tiefe Ernten von im Gangen 669,511 Acres einen Berth von \$15,322,000 reprafentirten. Bon fonftigen Brobutten ber Land- und Gartenwirthschaft bes Jahres 1870 find zu nennen: 150,000 Pfb. Tabat, 1,129,442 Pfb. Weile, 2446 Gall. Wein, 5,965,080 Ph. Butter, 849,118 Ph. Kafe, 2,352,884 Gall. Mein, 5,965,080 Ph. Hotter, 849,118 Ph. Kafe, 2,352,884 Gall. Mild, 99,469 Ph. Hopfen, 1,800,704 Ph. Abornzuder, 16,884 Ph. Abornsirup, 2668 Ph. Wachs und 56,944 Ph. Houng. Der Biehst and bes Staates bestand am 1. Februar 1871 aus: 49,500 Pferben, im B. von \$4,419,855; 133,000 Stad Ohjen und Ingview, im B. von \$4,870,460; 95,000 Ruben, im 2B. von \$3,562,500; 234,000 Coafen, im 2B. von \$549,900; 47,200 Some in en, im 2B. von \$839,216. Gefammtwerth bee Biebftanbee von R. D. am 1. Febr. 1871: \$14,241,931. Die Inbuftrie R. D.'s, von reicher Boffertraft begunfligt, umfaßt Baumwoll-, Boll-, Leber- und Tabatfabriten, Mublen, Eifenwerte, Gagemublen u. f. w. Man fchatte bas in ben industriellen Ctabliffements tes Staates angelegte Rapital 1870 auf 23-25 Dill. Dollars. Die bon Induftriellen und Fabritanten 1870 gezahlten Steuern erreichten bie Bobe von \$235,000. Die Baumwollsabriten bes Staates, 50 an der Bahl, hatten 750,000 Spindeln in Thatigfeit und lisferten 49 Dill. Bfb. gesponnener Baumwolle. Der Danbel R. D.'s geht, soweit 3mpert und Erport in Betracht tommen, ausschließlich über Bortemonth. Die birecte Ginfubr in biefen hafen betrug in bem, mit bem 30. Juni 1871 enbigenben Fiscaljahr \$57,165, auf welche im Gangen \$27,318 Bolle bezahlt wurden. Die Banbeleflotte R. B.'s bekand am 30. Juni 1870 aus 68 Segelschiffen mit einem Gehalt von 12,235 Tonnen und 5 Dampfern mit 459 Tonnen. Dagu murben in bem barauf folgenben Jahre auf ben Berften bes Staates, 3 Segelfdiffe mit 1207 Tonnen gebaut. Nationalbanten batte R. S. im Ang. 1872: 42 mit einem Einlagetapital von 5,010,010. Unter befonberem Staats-Freibrief bestanden 5 Banken, darunter als alteste die 1834 zu Concord gegrundete "Mechanics' Bank". Privatbanken gab es 4, Sparbanken 54. Im Staat felbft gegrundete Affecurang-Gefellicaften bestanden 9, ju benen 15 gegenseitige Feuer-Affecurangen in ben verschiebenen Towns bes Staates gu rechnen finb.

Das gesammte Eigenthum bes Staates repräsentirse 1870 nach ben officiellen Schünugen ber Stenerassessienen Werth von \$149,065,290. Der wirkliche Werth wurde auf \$252,624,112 bezissert. Die berzinstiche Staatsschulb betrug 1870: \$2,752,200. Am 1. Juni 1871 war sie um \$419,204 vermindert worden. Die Gesammtausgaben bes Staatsschapes während des mit dem 1. Juni 1871 endigenden Jahres betrugen, einschließlich der zu jener Reduction der Staatsschuld verwendeten Summe: \$1,182,325; die Einnahmen während derselben Zeit beliesen sich auf: \$1,194,326. Die Schalden der Counties, Städte und Townships betrugen \$3,036,814, für welche Bonds

ausgegeben maren.

Berke hre wege. Das Eisenbahnnes von N. H. umfaßte Anfangs des Jahres 1872: 790 M., die von 25 verschiedenen Gesellschaften geeignet wurden und nehft dem Betriebs-Juventarium, Gebäuden u. s. w. einen Werth von \$26,758,800 wpräsentirten. Die merkukrdigfte Bahnanlage innerhalb der Grenzen des Staales, und eines der merkukrdigften überhaupt, ist der zum Gipsel des Mount Washington emporsührende Schienenweg. Ban den verschiedenen Kanalen, welche einst zur Regulirung der Flutschiffsahrt in R. H. sugelegt wurden, sind die meisten mit Einführung des an Stelle der Schiffsahrt tretenden Lisenbahnverkehrs aufgegeben worden.

Beitungswesen. Im Angust 1872 erschienen in R. D. 49 Beitungen, bavon 6 läglich (2 zu Coucord, 2 zu Manchester und 2 zu Portsmouth), 33 wöchentlich, 1 halb-wöchentlich, 1 zweiwöchentlich und 7 monatlich. Sammtliche Blatter wurden in englischer

Sprace publicirt.

Schulwesen. Der Schulsond N. D.'s besteht aus dem sogenannten "Litterary Fund", dessen Zinsen alljährlich von Staatswegen an die verschiedenen Schuldistricte zur kertheilung gelangen. Der im Jahre 1870/71 ausgebrachte Gesammsbetrag für Schulzsecke betrug \$418,544. Das schulpslichtige Alter ist von 4—21 Jahre. Die Zahl der Bersonen in diesem Alter betrug 1871: 75,505, von denen 71,957 in die Lissen der öffentslichen Schulen eingetragen waren, ein Beweis, wie eifrig die Bevölkerung von N. H. sich die Bortheile ihres Freischulspstems zu Nude zu machen weiß. Die Zahl der Lebrer betrug 3428, davon waren 518 männliche und 2910 weibliche, sene mit einem durchschnittlichen Ronatsgehalt \$42.03, diese mit einem solchen von \$36.05. Die Zahl der Schuldistricke dar 2102, die der Schulen 2373. Die Staats-Normalschule besindet sich in Psymouth.

Dieselbe wurde 1870 in's Leben gernsen und zählte gleich im ersten Jahre 150 Zöglinge. Bon nichtstaatlichen höheren Bilvungsanstalten ist vor allen das 1769 zu Handver gegrünsbete "Dartmouth College", mit dem seit 1795 auch eine Medicinische School". Die Methopischen besiten Bondet gu Handver ein im Gebande der vortigen "Culver Hall" untergebrachtes "Agricultural College" inaugurirt. In Wohlthätigkeits-Anestalten besitet der Staatesies is aats-Irrenhaus zu Concord, in welchem im Lauf vos Jahres 1871 im Ganzen 388 Bersonen, 192 Männer und 196 Franen, behandelt wurden; die auf Staatssossen erzogenen Taubstummen und Blinden werden in die betressenden Institute des Staates Connecticut zu Hartsord gesendet. Das Staats-Inch thaus kossintet sich gleichsalls zu Concord. Es macht sich seiner Reihe von Jahren selbst bezahlt: in dem mit dem 1. Mai 1872 abschließenden Berwaltungsjahr hat es sogar einen Uchersschus von \$5259 ergeben.

Rirchliche Berbaltniffe. Die nachftebenbe Tabelle veranschaulicht bie Berbalt-

niffe ber verschiedenen firchlichen Gemeinschaften R. B.'s im Jahre 1860.

| Яi                         | rden. | Babiber Gipe. | Rirdenvermogen. |
|----------------------------|-------|---------------|-----------------|
| Methodisten                | 117   | 36,053        | \$ 232,260      |
| Bijdoflice Rirde           | 17    | 5,820         | 1,112,700       |
| Ratholiten                 | 12    | 7,600         | 97,350          |
| Bresbyterianer             | 16    | 6,980         | 83,482          |
| Free Will-Baptiften        | 97    | 27,324        | 162,200         |
| Baptiften                  | 92    | 28,826        | 246,500         |
| Abventiften                | 10    | 2,265         | 7,800           |
| Freunde                    | 12    | 4,200         | 11,700          |
| Universalisten             | 42    | 14,947        | 112,550         |
| Ifraeliten                 | _     |               | <u> </u>        |
| Unitarier                  | 15    | 7,260         | 125,800         |
| Christians                 | 33    | 8,034         | 43,150          |
| Congregationaliften        |       | 70,457        | 637,200         |
| Swebenborgianer            | 1     | 100           | 2,000           |
| Shater                     | 2     | 600           | 2,200           |
| Spiritnaliften             | 1     | 150           | · .             |
| Berfchiebenen Denominatio- |       | •             | •               |
| nen gemeinsam              | 35    | 9,847         | 36,500          |
| Total                      | 881   | 231,363       | \$1,913,692     |

1872 hatten in R. H. die Methobiften 134 Prediger und 18;679 Mitglieder; die Bifch öfliche Rirche 24 Geistliche, 28 Kirchspiele, 1326 Communicanten und 118 Lebrer; die Ratholiken (nach Sabliers' "Almanae") 28 Kirchen, 19 Geistliche, ein Rlofter ber Barmherzigen Schwestern, nebst damit verbundenem Baisenhaus zu Manchester und gegen 20 Parochialschulen; die Baptisten 87 Affociationen, 86 Kirchen, 85 Geistliche und 8126 Mitglieder; die "Free Will-Baptisten" 127 Kirchen und 9291 Communi-

canten; bie Congregationaliften 129 Geiftliche und 18,354 Mitglieber.

Berfassung. Das Staatsgrund gesen R. D.'s ift in der 1784 vereinbarten, 1792 amendirten Constitutions-Urfunde enthalten. Dieselbe legt die Executing ewalt in die Hände des Gouverneurs und eines aus fünf Mitgliedern bestehenren Rathes. Der Staat ist in zwölf senatorielle und in fünf andere zur Bahl der 5 "Conncelors" creirte Bahldistricte getheilt. Die Councelers und der Gouverneur werden allährlich in allgemeiner Vollsabstimmung gewählt. Letterer unft 7 Jahre im Staat gewehnt haben, darf nicht unter 30 Jahre alt sein und erhält einen Jahresgehalt von \$1000. In Gemeinschaft mit dem ihm beigegebenen Administrationsrath erneunt er, mit Ausnahme des Staatssekretars, des Staatsschapmeisters und des Anditors, welche in gemeinsamer Legislatursthung erwählt werden, die übrigen Staatsseamten. Die Staatswahlen sinden am 2. Dienstag bes März statt; das Administrationsjahr beginnt mit dem ersten Mittwoch im Juni. Das Stimmrecht ist jedem sider 21 Jahre alten Bewohner des Staates verliehen, der sich in dem District, in dem er stimmen mill, sechs Monate ausgehalten hat. Ausgeschlossen vom Stimmtassen sind Arme, welche öffentlich untersläht werden, und solche, welche auf ihr eigenes Ersten sind Arme, welche öffentlich untersläht werden, und solche, welche auf ihr eigenes Ersten

suchen vom Zehlen irgend einer Stener entbunden sind. Alle sieben Jahre muß den Bürgern der einztlnen Districte die Frage, ob ihnen eine Amendirung der Constitution wüngschaswerth scheine, zur Abstimmung vorgelegt werden. Was den Gonverneur und die Mitglieder der Legislatur andelangt, so schreibt die Staatsverfassung vor, "daß dieselben sich zu einer der protestantischen Setten bekennen mussen". Die Gesese den de Gewalt ist der aus Senat und Aepräsentantenhaus bestehenden Legislatur übertragen. Die Mitslieder Körperschaften werden jährlich gewählt. 1879 bestand der Senat aus 12, das Haus aus 329 Mitgliedern. Im Congres ist N. H. durch 3 Repräsentanten und 2 Senatoren (1872 James W. Patterson von Hanover und Aaron H. Cragin, Lebanon) vertreten. Staatsgouverneur war 1872 Ja mes A. Weston (Demokrat). Das Gerichtswesen ein wird durch ein Obergericht, Bormundschaftsgerichte und Friedensrichter versehen, Sämmtliche Richter werden vom Ganverneur und dem Rath der Finse ernannt; die Friedensrichter auf 5 Jahre, die übrigen auf unbestimmte Zeit. Staatshauptstabt ist Concord. Das Staatssiege lieut ein auf dem Werft liegendes Schiff dar, mit 8 Arbeitern im Bordergrunde und der offenen See zur Rechten.

### Gouverneure.

| Jofiah Bartlett           | John Bage                    |
|---------------------------|------------------------------|
| John T. Gilman 1794—1805  | Denry Dubbard 1842-1844      |
| Jehn Langbon 1805—1809    | John D. Steele 1844—1846     |
| Jeremiah Smith 1809-1810  | Anthenn Colbn 1846-1847      |
| John Langbon 1810-1812    | Jares 20. Williams 1847-1849 |
| Billiam Blumer 1812-1813  | Camuel Dinempor 1849-1852    |
| John T. Gilman 1818—1816  | Roah Martin1852—1854         |
| Billiam Plumer 1816-1819  | M. B. Bater 1854-1855        |
| Samuel Bell               | Ralph Metcalf1855-1857       |
| Peri Beedburn 1823-1824   | William Baile 1857-1859      |
| David & Morris 1824—1827  | Icabed Goodwin 1859—1861     |
| Benjamin Bierce 1827-1829 | R. G. Berry1861-1863         |
| 3chn Bell 1829—1830       | Joseph M. Gilmore 1868—1865  |
| Matthew Harvey 1830-1831  | Frederic Guryth 1865—1867    |
| J. M. Harper 1831—1831    | Walter Daeriman 1867—1869    |
| Samuel Dinsmoor 1831-1834 | Jacob S. Ela1869—1870        |
| Billiam Babger 1834-1886  | Onslew Stearn 1870-1871      |
| Jane Sill 1886-1839       | James A. Weston1871—1872     |
|                           |                              |

Politische Organisation. Der Staat N. H. zerstel 1872 in 10 Counties. Die nochkehende Tabelle veranschaulicht die Gesammtbevölkerung besselben nach Counties in den Ishren 1860 und 1870, die Zahl der in Deutschand und der Schweiz Geborenen und die Anzahl der in der letzten Prösidentenwahl abgegebenen republikanischen und demokratischen Stammen.

| Counties. | Bevillerung. |         |                                   |                              | Drafibentenmabl             |                            |
|-----------|--------------|---------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|           | 1860.        | 1870.   | In Deutsch-<br>land gebo-<br>ren. | In her<br>Someig<br>geboren. | Trant<br>Grant<br>(republ.) | 68<br>Seymour<br>(bemole.) |
| Bellney   | 18,549       | 17,681  | 9                                 |                              | 1986                        | 1978                       |
| Carrell . | 20,465       | 17,332  | 1 2                               | _                            | 1947                        | 2163                       |
| Cheffire  | 27,434       | 27.265  | 29                                | . 2                          | 38-25                       | 2355                       |
| Lori      | 19,161       | 14.932  | 6                                 | <b>—</b> '                   | 1382                        | 1542                       |
| Brefton   | 42,260       | 39.108  | .13                               | . 9                          | 4710                        | 4396                       |
| Allierang | 62,140       | 64,238  | 209                               |                              | 7265                        | 5421                       |
| Retrimee  | 41,408       | 42,151  | 48                                | 2                            | 4770                        | 4317                       |
| Nilsebent | 50,122       | 47.297  | 34                                | i                            | 6186                        | 4819                       |
| Chafferb  | 31,498       | 30,243  | 60                                | 14                           | 3650                        | 9353                       |
| Called    | 19,041       | 18,058  | 27                                | -                            | 2478-                       | 1885                       |
|           | 326,073      | 318,300 | 486                               | F 11                         | 38,191                      | 31,224                     |

Die bebeutenbiten Stabte R. D.'s. waren nach bem Census von 1870: Manch estev, 23,536 E.; Concord, 12,241 E.; Nashna, 10,643 E.; Dober, 9294 E.; Portsnouth, 9211 C.. Das Dentschum R. D.'s bilbet nur einen verschwindend Meinen Benchtheil ber Gesammtbevölkerung. Der Census von 1870 weist nur 436 in Dentschland Geborene auf, bon benen die Hälfte in den Fabrifitädten Nashua und Manchester, Hillsborwugh Ev., wohnt. Das unter solchen Umständen von keinen eigenen deutschen Institutionen, wie Beitungen und Schulen, in N. H. die Rede sein kann, liegt auf der Dand; dennoch gab es

in ben beiben genannten Stabten beutsche Befang. und Turnvereine.

Befoldte. Die erfte Befiebelung R. D.'s burd Europäer fant 1628 in ber Wegenb bon Bortsmouth flatt, nachbem icon 1614 ein engfisches Schiff an jener Rafte angelegt hatte. Der Diftrict murbe ju Daffachufetts gerechnet. 1679 warbe er als eigene toniglichbritifche Broving organifirt, aber fcon gebn Jahre fpater wieber zu Daffachufette und balb barauf nebft Bermont ju Dem Port gefchlagen, um 1741 auf's Rene als gefonberte Broving conflituirt ju werben. Die erften Anfledler hatten ihre Riebertaffungen gegen fiete Mngriffe ber Indianer zu vertheibigen, bis bie Englanber einen feften Balt in Canaba gewannen, woburch fich bie Rathhaute im Ruden bebrobt faben und fich weiter weftwarts gurlidjugieben begannen. Roch im Jahre 1689 griffen fie tas neugegruntete Dober an, berbrannten ben größten Theil ber nieberlaffung und richteten unter ihren Bewohnern ein fcredlices Blutbab an. 3m Lauf bes 18. Jahrbunderts behnten fich bie Anfierelungen fo idmell und fa weit nach Weften aus, bag bereits um 1760 bie von ben urfprunglichen Batenten, mit benen bie Colonie von ber englischen Begierung ausgestattet mar, vorgezeichneten Greugen überschritten maren und 1764 bas bentige Bermont einen Theil R. G.'s bilbete. Die beitische Rrone fant nicht an burch ein neues, biefen Diffrict betreffenbes Patent bas Landgebiet M. S.'s ju erweitern. Da baffelbe jeboch auf Grund alterer Rechtstitel ju gleicher Beit von Rem Port beaufprucht murbe, fo entstand ein zu allerlei gegenseitigen Chicanen führender Conflict swiften Rem Port und R. D., der feine endgiltige Erledigung erft fand, ale Bermont im 3. 1791 ale selbstftandiger Staat in die Union aufgenommen wurde. Der Unabhangigleits-Erflarung von 1776 ftimmte R. B. ale einer jener fecs Stagten, Die fich fofort fur Diefelbe entichloffen, bei, und errichtete mabrend bes Befreinngstrieges eine temporare, ben Anforberungen bes Angenblide entsprechenbe Regie-An bem Rriege felbft nahm bie tampffabige Manufchaft bes Staates ben regften Antheil. Die Regimenter R. B.'s nahmen an allen Schlachten beffelben, von Bunter Bill bis jur Uebergabe bes Lord Cornwallis (1781), zuhmlichen Antheil. Gang befonbere geichneten fie fich in ben Rampfen von Stillwater, Geratage, Moumouth und Bennington aus. Am 21. Juni 1788 ratificirte D. D. in feierlicher Stagteconvention die Bunbesconftitntion, nachbem es fich bereite 1784 eine Staateverfaffung gegeben, welche 1792 in verfciebenen Buntten amenbirt, noch beutigen Tages bas Grundgefet bes Staates biftet. hatte ber Ctaat 14,885; im Jahre 1800: 183,858 G. 1807 murbe ber Regierungefit nach Concord verlegt. Das Jahr 1834 brachte bem Staat einen eigentfulmlichen Rrieg innerhalb feiner eigenen Grengen. Die in ber außerften Morbede oberhalb bes 45. Breitengrades wohnenden Anfiedler hatten fich in ihrer gebirgigen Ab- und Ausgeschloffenbeit von ber fibrigen Welt feit einer Reibe von Jahren unabhangig von jeber Inriediction bes Staates zu halten verstanden. Als es für die Staatsbehörden barauf ankam, diesem Ansnahmeguftand ein Enbe ju bereiten, weigerten fich jene Gebirgebewohner Die Antorität berfelben anzuertenmen, und fügten fich nicht eber, als bis ber Gouverneur im Ramen bes Staats bie Miligen nach ihren Bergen schidte, angefichts beren fie bann, ohne baß es zum Blutvergießen taut, nachgaben. Bu jener Zeit hatte R. H. eine Cinwohnerzahl von 269,328. Diefelbe wuchs bis jum Ausbruch bes Burgerfrieges auf 326,073. Bei ben Berbftmablen von 1860 erhielt Abraham Lincoln eine Stimmenniehrheit von 12,000 über Douglad. Den verschlebenen Truppenaufgeboten ber Bunbeserecutive murbe prompt entsprocen. Sangen ftellte R. S. mabrend bes gangen Rrieges 33,427 Mann gu ben Unionsheeren, von benen 11,039 verwundet wurden, mahrend 5518 in den verschiedenen Schlachten sielen. Die Prafibentenwahl von 1864 gab für Lincoln eine Majorität von etwas über 2000 Stimmen, mabrend bier Jahre fpater ber republitanifche Canbibat feinen Gegner mit einer Stimmenmehrheit von nabezu 7000 foling. Tropbem follte bas Berhaltniß ber Parteien im Staat im Derbst 1871 einen Umschwung erfahren, in welchem, nachrem bie Republikaner feit 1866 aus allen Stagtswahlen fiegreich bervorgegangen waren, die Demofraten burch Erwählung ihres Gouverneurs. Canbibaten, 3 ames M. Weft'on, mit einer Majoritat bon 510 Stimmen jum erften Male wieber trinmphirten, freilich nur, um in ben Marzwahlen won 1872 die Regierung auf's Reue an die Republikaner objutreten.

Rem Bertferd, Town fips und Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) Lownfhip und Poftborf in Litchfield Co., Connecticut; 3,078 E. 2) Pofts

borf in Bie Co., Illinois. 3) Poftderf in Ontlet Co., Jowa. 4) Townfhip in Binona Co., Minnefota; 992 C. 5) Townfhip und Poftverf in Oneiba Co., Rem Port, 4037 C.; bas Boftverf 743 C.

Rem gariford Centre, Boftborf in Litchfield Co., Connectient.

Rem Daven, County in SB: bee Staates Connectiont, umfast 620 engl. D.-B. mit 121,257 E. (1870), bavon 3906 in Deutschland und 140 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 97,345 E. Das Land iff hügelig, nur mößig fruchtbab. Dauptftabt: Rem Daven.

Demotr. Majoritat (Gonverneurswahl 1870: 2386 St.).

Arm Daben, eine ber fconften Stabte ber Union in Mete Daven Co., Connectia ent, an ber Rem Daven Bab, eine ber beiben Sauptflibte bes Staats, ift bie britte größte ber Rem England - Staaten. Die Stabt wurde von Puritunern (Pilgrim: Fathers) and England, unter Führung bes Theophilus Caton und John Dubenport 1638 als Celonie gegrundet. Sie liegt an dem foonen Long Jeland Sound und hat einen gest raumigen Dafen, in bem bie größten Schiffe ju jeber Jahreszelt ein- und austaufen tonnen. Rem haven verbantt fein Bachethum befonders bem Umftande, daß es bereits in ber erften Beit feines Bestehens einen zwar fleinen, aber erfolgreichen Banbel mit Barbaboes und ben Bestindischen Infeln begann und benfelben bis hente in erfolgreicher Beise fortfest. Die Stadt erhielt ihren erften Freibrief (Charter) im Jahre 1784, als bie Bevollerung nicht gung 4000 betrug; feche Jahre frater (1790), ale bie erfte allgemeine Bollegablung in ben Ber. Staaten gehalten wurde, hatte bie Einwohnerzahl bie Dobe ben 4484 erreicht; welche Bobl fich ju fener Beit ungefahr wie 1:54 jur Gesammtbevollerung bes Staates verhielt. In 3. 1830 gabite bie Stadt 10,678 E., 1860: 22,529 E., 1860: 39,277 E. und 1870: 50,886 E., welche fich auf 7 Bezirfe (wards) vertheilen. Go fonell ber Buwachs an Cinwohnern war, fo zeigte fich boch viele Jahre hindurch ein Stillftand in geschäftlicher Begehung, fo daß bie Bilte ber Stadt ihren Sobepuntt erreicht zu haben foien. Das jiches liche Betriebstapital hielt fich auf wenig Aber 5 Millionen Dollars. Geft in biefem Jahre hundert, besonders in den Jahren 1848-49, nachdem die Dampftraft in Thatigkeit getres bu war, nahm bie Stadt einen neuen und bebeutenben Auffdwung. Die new Dort-Am haven-Cifenbahn murbe 1848 vollendet und beforbert feitbem Paffagiere und fractgut in großer Babl. Diefem Schienenwege folgten in fcneller Reihenfolge bie andern Bohnen, welche bente in allen Richtungen ben Staat burchlaufen. Die Fabrication elegmier Lugusmagen jeber Art und Grofe ift eines ber Pauptgefcafte ber Stadt und wurde bereits vor dem Jahre 1848 in ziemlich ansgebehnter Beise betrieben. Durch bas Entfeben ber verschiebenartigften Manufacturen vorzugeweife bat bie Stabt feit jener 3cit an Bachsthum rafc jugenommen, sowie auch durch den Umftand, daß viele große Gestätte aus anderen Theilen des Staates hierher verlegt wurden. In der 4. und 5. Bard allein find über 7 Millionen Dollars in verschiedenen Manufacturen angligt, in benen theils mit der Hand, theils mit Maschinen gearbeitet wird. Die Bahl beifelben beläuft fich gegenwärtig auf 874, mit einem Betriebetapital von \$9,794,244. Es werden vorzugsweise Feuerwaffen, Standuhren (clooks), Indian-Aubbermauren; Souh- und Eisenwaaren aller Art sabricket. In einer Fabrit allein find etwa 1000 Arbeiter beschäftigt und werden über 5000 verschiedene Artikel aus Messing, Eisen mb anberen Metallen berfertigt; 27 folder Fabriten haben ein Betriebstapital von m einem hafen liegt, ber in Betreff ber Sicherheit gegen Sturme nicht feines Gleichen wet, fo ift fie im Stande einen ausgebehnten Banbelsvertehr gu unterhalten. Die Beit aucht fern, wo bie hauptmanufacturen bes Staates fich ben Long Jeland Count entling Piscen Rew Haven und New Port centralistren werden. Es gibt bis jest keine Stadt u ber Union, welche ben Erfindungsgeist ber bortigen Mechaniter übertrifft, ober wo bie fabrication von Mafdinen mit größerer Bolltommenbelt ausgeführt wirb. R. S. ift reget mifig gebaut, hat große und icone Strafen, Die faft alle, außer ben Befchaftaftragen, mit wei Reiben Umenbaumen bepflangt find, wober fle auch ben Ramen "Ein Oity" führt. Die fonfte unter ben Straffen ift Temple Str., in ber bie Kronen ber Baume aben gufante menflogen und eine herrliche Bogenlaube bilben. Die bebentenofte Gefchafteftruffe ift Chaple Str., Die Banptftrafe ber Stadt, in fast geraber Linie, beinahe 8 Mellen tang, bifdbe in ihrer gangen Lange burchfcneibenb. Außer großen und eleganten Gefchafts-Amfern und Banten hat bie Stadt eine große Angabi prachtiger Privathanfer; Die faß ulle mit folnen Garten umgeben find und von großem Reichthum gengen. An Offentlichen Bebuben, die fich burch Schonbeit und Gtoffe auszeichnen, find befonders gu nennen, bas Stabttal mit der neuen Gerichtshalle, bas Stuatshospital, bas Poftgebande mit ben Raumen bes C.-E. VIII.

Ballhaufes, die nene Sochfoule (Hillhouse High School) und ber Freimaurertempel. Die Stadt hat 51 Rirden und Bethäufer, unter benen fich viele ebenfalls burch Große und Schönheit auszeichnen, und welche fich unter ben verschiedenen lirchlichen Benennungen in folgender Beife vertheilen: 15 der Congregationalisten; 11 der Methodiften; 10 ben Epiflepalen; 5 ber Katholiken; 4 ber Baptisten; die Hollandisch-Reformirten, die Universaliften, Entheraner und bie Abventiften haben je eine; bie Ifraeliten 2 Synagogen. Der Ergiebnug und Musbitoung ber Jugend bienen folgende Inftitute: bas "Yale College" (f. b.); außer ben 20 öffentlichen Schulen (Public Bchools), welche auf Die Dochfdule vorbereiten, befitt die Stadt 97 größere und fleinere Brivatioulen für Kinder beiderlei Befchlechts und zwei Ainbergarten. Unter ben Brivaticulen für Anaben, welche auf "Yale Colloge" vorbereiten, find die "Hopkins' Grammar School" und General Duffel's "Collegiate and Commercial Institute" Die bebeutenbften. Das lettgenannte Juftitut bat nicht nur Schaler aus ber Stadt R. D., fonbern aus allen Staaten ber Union, aus Weftindien und felbft ans Japan. In ber Nabe ber Stadt liegen ber Weft Rod, 384 F., und ber Caft Rod, 360 F. hoch, welche fich beibe fcon aus weiter Ferne bem Blid barficle len und bie berrlichfte Ausficht über bie Stadt und ben Sound gewähren. Die Bergnugungsplage, welche im Sommer von nab und fern befucht werben, find das Light House und Bramford Boint, wohin ein Dampfer tagliche Ercurfionen ju berichiebenen Tageszeiten macht und Savin Rod, welcher mit R. D. burch eine Pferbeeifenbahn in birecter Berbindung fteht. Alle diese Plate bieten die beste Gelegenheit für Seebader, welche von Kranken und Gesunden fleißig benunt werden. Die deutsche Bevöllerung beläuft sich auf emma 7000 Kopfe, von benen die meisten sich in guten Berhaltnissen befinden. Sie haben unter fich 11 Bereine und Logen: 2 Gefangvereine, 1 Turnverein, 1 Krantenunterstützungsverein, 1 Abtheilung bes "Bilbije-Bundes", 2 nuabhangige Schupencompagnien, 1 Dillitorcompagnie, welche gur Staatsmilig gehort, 1 Loge ber Freimaurer, 1 ber Dbb Fellows unb 1 Roge ber 7 Weifen Manner, fiberbies 6 firchliche Gemeinden, 1 lutherifche, 1 fatholifche, 1 ber Methobiften, 1 ber Baptiften und 2 Synagogen. Unter ten 14 Beitschriften befinben fich b tagliche Beitungen in englischer Sprache; von ben wochentlichen erscheint feit 1866 in beutfcher Sprace ber "Connecticut Republitaner" (Berausg. 2B. Schlein), Die fruber balbwöchentlich erfcienenen beutschen Blatter, ber "Connecticut Demofrat" und ber "Connecticut Staatezeitung" find 1872 eingegangen.

Rew haben, Town ib ips in den Ver. Staaten. 1) Mit gleichnamigem Postborfe in Relson Co., Rentudy, 3171 E.; das Postdorf 99 E. 2) In Michigan:
a) in Gratiot Co., 586 E.; b) in Shiamassec Co., 999 E. 3) In Osmito Co., Minnesota; 860 E. 4) Mit gleichnamigem Postdorfe in Oswego Co., New Port; 1764
E. 5) In Huron Co., Ohio; 1221 C. 5) Mit gleichnamigem Postdorfe in Addison

Co., Bermont; 1355 C.

Rew haben. 1) Bostborf in Allen Co., Indiana, etwa 2800 C., wovon die Dälfte Dentsche sind. Es besteht hier eine deutsche lutherische Gemeinde (40 Mitgl.), ferner eine gemischte tatholische Gemeinde (etwa 70 deutsche Mitgl.). Mit der lutherischen Gemeinde ist eine deutsche Gemeinde (etwa 70 deutsche Mitgl.). Mit der lutherischen Gemeinde eine deutsche weglische Schule (etwa 120 Schuler) verbunden. Zur lutherischen Gemeinde gehört ein Franzunverein (etwa 30 Mitgl.) sur gemeinnutzige Zwede, und zur tatholischen ein "Berein zur Unterstützung der Missen in China und Japan". 2) Postdorf in Gallatin Co., Ilinois; 356 C. 3) Postdorf in Douglas Co., Kansas. 4) Postdorf in Franklin Co., Missonri. 5) Postdorf in Hamilton Co., Ohio.

Rem Gaben Mills, Boftborf in Abbifon Co., Bermont. Rem Gebron, Boftborf in Cramford Co., Illinois.

Rem Gelland. 1) Boftborf in Babafh Co., Jubiana. 2) Boftborf in Lan-

cafter: Co., Benniplvania; 778 E.

Rew Holkein, To wn f hip und Bost dorf in Calumet Co., Wisconsin; 1813 E. Die Einwohner sind mit Ausnahme von 2 irländischen, 20 luxemburgischen und 4 französsichen Familien lauter Deutsche und zwar vorherrschend Schleswig-Hollteiner, welche 1848 bos Township organistren. Autholisen sind später hinzugekommen. Es bestehen 2 beutsche Kinden, eine evangelisch-lutherische (etwa 100 Familien) und 1 katholische mit etwa 70 Vamilien aus New-Hollschen und etwa ebensoviel aus den benachbarten Townships. In Verbindung mit der katholischen Airche besteht eine deutsche Schule mit 200 Aindern und außers dem 5 deutschen glischen Mirche Schulen mit etwa 400 Aindern. Ban deutschen Bereinen bestehen in R. H. ein "Landwirtschaftlicher Berein" (etwa 60 Mitgl.), zu welchem noch ein Zweiss verein gehört, ein "Berein zur Beredelung der Biehzucht" (etwa 30 Mitgl.), 1 Freimaurers

loge (12 Mitgl.), ein "Theaterverein" (30 Mitgl.), ein "Inruverein" (80 aftibe und 40 raffive Mitgl.), ein Diufil- und Gefangberein (25 Mitgl.).

Rem Depe. 1) Lownship in Union Co., Jowa; 299 E. 2) Township in

Bertage Co., Bisconfin; 751 G.

Rem Bose. 1) Boftborf in Lincoln Co., Miffonri. 2) Boftborf in Brown Co., Dhio; 145 E. 3) Borough in Bude Co., Bennfpluania. 4) Poftborf in Augusta Co., Birginia.

Rem Bape River, Blug in Morth Carolina, entfpringt in Drange Co. unt ergiest

fich in den Cape Fear Riper, Chatam Co.

Rem Gubien. Townfich in Alleghann Co., Rem Dort; 1142 G.

Reis Gurley, Pofiderf in Ufter Co., Rem Port.

Rem 3beris, Bostborf in St. Mabifon Barift, Louifiana.

Rem Jaria, Dorf in Freeno Co., California.

Rewington. 1) Tomnibip und Boftborf in Rodingham Co., New Sampibire; 414 E. 2) Boftborf in Bartford Co., Connecticut.

Rem Jeswich, Town fhip und Boft borf in hillsborough Co., Nem ham hit er but 1380 E., Kirchen ber Baptisten, ber Congregationalisten und Methodisten, ist Sie ber "Appleton Academy", von Congregationalisten 1787 organistrt, mit 6 Lehrern, 100 Bog- lingen und einer Bibliothet von 500 Banden.

Rem Jespet, Townfbip in Greene Co., Dhio; 1084 E.

Rem Befferfen, Dorf in Barrifon Co., Dhio.

Rem Berfet, ift einer ber. 13 urfprünglichen Staaten ber Morbameritanifden Union. 3wifden 38° 55' und 41° 21' nordl. Br. und 73° 58' und 75° 29' weftl. L. von Greennich gelegen, umfaßt es einen Flacheuraum von 8320 eugl. D. Dt. ober 5,324,808 Mrt. R. J. grenzt im Norben an ben Staat New Port, gegen welchen in einer Lange wu eiwa 35 M. ber Hudson, die Bay von New York nud die Newart Bay einen Theil der Grenze bilben; im D. an ben Atlantifchen Ocean, im G. an Die Delaware Bab, im B., turch den Delamare und die Delaware Bay davon getrennt, an Penniplvania und Delewere. Die größte, nord-fübliche Längenausbehnung bes Staates beträgt 167, die Breite 96 R. Die Einwohnerzahl belief fich nach bem Cenfus von 1870 auf 906,096, ten 672,036 Röpfe im Jahre 1860, fo bag R. J. nach feiner Bevällerung ber 17. Staat hr Union war. Bon biefer Bevöfferung gehörten 30,658 ber athiopifchen, 25 ber nungoliden Raffe an. Den Rationalitäten nach vertheilte fie fich wie folgt: In ben Ber-Starten geboren 717,153 (bavon im Staat felbst 575,245); in Dentschland 54,001; uber Schweiz 2061; in Destreich 686, in Frankreich 3128; in England 26,606; in Shottland 5708; in Friand 86,784. Der Reft vertheilte fich auf die übrigen europäiion und amerikanischen Länder. Der nördliche Theil A. 3.'s ist bergig. Längs seiner keiwesgrenze zieht sich die Blue Ridge bin, südlich davon streichen andere Ausläuser wa Alleghenies durch ben Staat nach New York hinüber, bis nach dem Hudson, längs biffer Mundung sie die in einer Sobe von 250-500 Fuß als jahe Felswand jum Flug afallenden, etwa 15 M. langen Pallifaben, und die 3-400 Fuß hohen Neverfinka tigel bilben, fühlich von welchen bas Flachland von R. J. beginnt. Die vereinzelten bigel und Sügelruden, zu welchen fich hier bas Land noch erhebt, weichen allmälig einer bellemmen flachen Bobenformation, welche nirgends über 60 Fuß über bem Meeresspiegel mbeigt, theils sandigen, theils sumpfigen Charafters ist, aber tropdem nicht nur von Fichtu, Coan und Sichenwäldern bestanden ist, sondern auch große Flächen fruchtbaren Aderlubes davietet. In ben Sighlands bes nördlichen Diftricts, welche in die Blug Ribge oben Littatinnh Dountqins mit bem 1497 fuß hoben. Water Gas mb bie eigentliche Sighland Range zerfallen, finden fich ausgebehnte Balbungen von fichtenen Abhangen und gablreichen weiten Thalern unterbrochen. Der Minegalreiche inn biefes Berglandes, jest in großem Dafftabe ausgebentet, jog fcon im Beginne bes brigen Jahrhunberts bie Anfmertfamteit ber enropaischen Colonisten auf sich. Bon ben fluffen, welche R. 3. bemaffern, find außer ben, bie Grenze bes Staates im RD, identen Ond fon und bem bie gange Bestgrenge barftellenben Delamare bieg, fammtis bem Ailantischen Ocean und bessen Buchten juströmenben Passaic, Hadensad, Raritan, Rahman, Roversink, Shrewsbury, Tanis und ber. Great im Little Egg Harbor, River zu nennen. Ginige fleine Seen besinden sich im

AB, des Stantes, unter biefan der durch feine Naturschönheiten befannte. Dopat cong Die birecte Ruftenlinie bes Atlantischen Oceans mißt 190 Dt., Die Buchten und Jusein eingeschloffen, beträgt sie 540 Dt. Anger ber Ban von New Port bieten bie Newart und Raritan Bay im D., Die Delaware Bay und Munbung im 2B. ausgezeichnete Bafen. Unter ben gablreichen Geebabern find Long Branch und Cap Dan bie befigelegenen und bevorzugteften. Die geolagifche Formation fowie überhaupt bie gange Bobenbil-bung bes Staates R. 3. ift im Allgemeinen Die unmittelbare Fortfetjung ter im Staate New Port vorhandenen Erbicichten, und es beichranten fich ble Berichiebenheiten ber Glieberungen einiger feiner Gebilbe nur auf wenige Theile, welche burch foatere Revolutionen geboben, verschoben und burch einander geworfen murben. Die Gesteine find theils plutonifchen, theils metamorphifchen und bullanifchen Urfprunge (wobei zu ben lesteren aufer bem Tropp auch die Laven gerechnet werden), und gehören ben berichiebenften Erochen ber Gefcichte ber Erbbilbung an. Der gange Staat tann burch feine geologischen Formationen in funf fic bentlich von einander unterfcheidende Regionen getheilt werten, welche tenfelben in mehr ober weniger ansgebehnten, von Nordoft nach Gudwest laufenben Gurteln freugen. Der breiteste berfelben ift ber sublichfte, welcher alle Counties an ber Delaware Ban und ber Atlantischen Rufte entlang umfaßt, norblich von ber Chart Bab in Monmouth County ausgebend, fich landeinwarts in einer Linte bis Salem am Delaware erftredt, eine mit Bechtannen- und Fichtenwalbern bebedte Ganbebene und mit Cebern befeste Cumpf. und Zorf. ntoorlandicaften in fich begreift und von gehlreichen, theils in ben Delaware, theils in ben Atlantischen Ocean fich ergiegenben Fluffen bewaffert wirb. Die nachfte von ben Rufte auffleigenbe Formation ift bie obere frinnbare Gruppe, welche ben fog. Ernntund ober Mergelbistrict umfaßt, abmechselnd ans Sand und Lehm ober Then besteht und ausgenommen von einigen Lagern braunen Sanbsteins und gelblichen Kallfteins, vorzugemeife mit Ueberbleibseln von Rorallen, Schalthieren u. f. w. ausgefüllt ift. Die gange Lant fichaft ift infolge bee banfigen Bortommens von Granfant febr fruchtbar und von gablreichen, in ben Delaware munbenben Fluffen bewaffert. Die nachfte Formation begreift ben großen Gurtel metamorphischer Gesteine in sich, welcher in Canaba feinen Anfang nimmt, burch Berment und die atlantischen Staaten bis R. J. sich erftredt und beinahe ben ganzen nertlichen Theil besselben umfaßt. Gein subsicher Burtel erftredt fich von Trenton an fast in gerater Linie bis zur Rorbfeite von Staten Island und Rem Port Island entlang, mubrend in entgegengefester Richtung biefe Gruppe bis gegen Philadelphia und Rorristown in Bennfplvania bingieht. Bon ber Grenze ber Grinfanbformation aber nach Rortweften gu aberlagert rother Sanbstein ber mittleren Setunbargeit biefe metamorphische Gruppe, und zwar erftreden fich beffen Lager nach Rorben ju in einer Breite bon 20 M., bom Butfen River unterhalb ber fubmeftlichen Bochlande an, burch bie mittleren atlantifden Staaten und umfaffen in D. J. bie Regien ber fog, rothen Felfen und bes rothen Sanbbobens. Ambon, Rem Brundwick, Princeton und Erenton liegen nabe an bem fublichen Blante Diefer Gruppe, beren Nordwefigrenze aufwärts bem Ramabo von ber Grenze bes Staates New Port an folgt, und von ba in berfelben Richtung an bem filbofilichen Fuße bes Trembritge Mountain an Mine Mountain, Musconetcong Mountain vorbei, hinter New German-town bis Spring Mills am Delaware lauft. Die gange Landschaft bilbet eine mafig wellenformige Ebene, überzogen mit gerriffenen, ranben Sugeln und langen fomalen Bergfetten mit fteilen, felfigen Seitenwanden, melde aus Grunftein-Trapp gufammengefett find. Die langfte biefer Bergletten begrenzt ben habfon Bilber an feiner Beftiete und formt ble fog. Ballifaben (beren abgefchliffene Ranten, fowie die über tas Land weit gerfreuten erratifden Blode und ber Moranenfolamm bezengen, bag bier einft machtige Gletscher lagerten), welche foliefilich in ber New Port Bay endigen. Die blerte Formation, ebenfalls vorzugsweise ans metamorphifchen Gefteinen bestehend, bilben bie Lanbichaft ber fog. Highlands und find die Fortsetung berer vom Staate New Port. An ber Grenze bieses Staates sind vom Ramapo River bis Bochuck Mountain machtige Gneifichichten entwidelt, auf die sodann der Raftstein der untern filurischen Periode zu erscheinen beginnt, fich nach Slibweft bin zwischen ben Barallel-Bergketten und metamerphischen Lagern in ben Thalern ausbehnenb. Die Raltgefteine vermehren fich verhaltnismäßig fart nach Geben und Westen zu, indem fie in ununterbrochenen Linien zugleich mit ben Thalern quer burch biefen Theif bes Staates laufen. Diefen ganzen Gurtel entlang finben fich gablreiche, bereutende Erglager, beren Diffrict burch eine, von Bochud Mountain bis Belvebere am Delaware gezogen gebachte Linie begrenzt wirb. Ueber biefe binaus fuigen bie zu bem untern Theile bes jog. Appalacian-Spflems gebacigen Formationen, indem bie unteren Murifchen Rattleine nach und nach einem Gurtel ber fog. Dubfon Riverfchichten Blat

nachen, welcher westlich bis Water Gap reicht, der Basis einer hohen, als fäuste Gruppe angenommenen, ans grobem, weißem Sundsein bestehenden Bevgkette, welche, als Fortsitzung des Shawangunt Mountain und seiner eigenspümlichen Gandsteinbidung betrachtet, sich in einem nunnterbrochenen Juge fast nabezu den Rondont am Hobsen'an der nordwestlichen Grenze von N. I. (hier als Blue Mountoins bekannt) die tief nach Benusplvania binein erstrecht. An der nordwesslichen Geite dieser Bergkette, zwischen seiner Basis und dem Delaware, welcher hier die Grenze des Staates bildet, erscheint ein langer Streisen von rothem Sandstein aus der Clinton-Gruppe und dann Kaltstein von der oberen Gelderderzeitzungen, welche das Flusthal ansfällen. Roch zu nennen sind als geologische Merkmürtigkeiten R. I.'s die Fälle des Bassaic River in der Nähe von Paterson (burch einen vorzelagerten Trappselsen gebildet) und der Durchbruch des Delaware durch die Blue Reuntains, das Delaware Water Tap genannt. Die tertiären Formationen und die der Reuseit beschränken sich sanz auf den südlichen Theil des Staates, unterhald des Sebietes der Areide, in den Counties Atlantic, Cumbersand, Cape Mah, Otean, sheisweise und in Burlington, Camben, Middeler, Mercer, Monmonth, Gloucester und Salem.

Das Alima von R. 3. wird burch bie unmittelbare Rabe bes Mceres gemäßigt, bietet eter nichts befto weniger bedeutenden Wechfel bar. In bem bober gelegenen nordlichen Theile find bie Binter ungleich strenger wie in bem ebenen, nach R. ju geschütten Guben. Die Durchschnittstempergine beträgt zwischen 501/, und 541/. In ben tiefgelegenen, jumpfigen Counties sind Fieber teine Geltenheit. Der N.W. hingegen ift als burchgehends gefund ju bezeichnen. Bon einem meift fruchtbaren Boben, einer guten Bewafferung und eniprechendem Klima bogunftigt, bluben Ader- und Gartenban in allen Theilen bes Staatel. Das Thierreich entbehrt in R. J., wie in ben fibrigen atlantifden Staaten, ber hnatteristischen Formen, welche einst diese Gegenden auszeichneten. Nur in den gebirginu und fumpfigen Theilen bes Staates haben fich die milben Arten früherer Beiten erbulten, fo bie Bildtage, ber Waschbar, bas Opostum, ber Fuchs, bie Stintfage, verschiebene Nubergattungen, bas Cichhornchen und bas Reb. Bereinzelt treten in ben highlands mil auch noch Bolf und Bar auf. Bon Bogeln find neben ben berfchiebenen Abler., Falin- und Spechtarten allerlei an ber Delaware Bay und in ben Gumpfen beimische Batbagen Beffervogel, fawie ber wilbe Truthahn, Die wilbe Taube, Die Schnepfe, Bachtel und Braffine ju nennen. Die Meerbuchten und Flugmundungen enthalten einen unerschöpfbien Reichthume an Fischen, mit beren Fang eine ganze Flotte beschäftigt ift, und eine hapterverbequelle ber Luftenbewohner bilbet. Auch fehlt es nicht an Austernbanten, bie plidfalls alljabrlich eine betrichtliche Ausbente liefern. Die Pflangenwelt findet in den bie Bebirge wie bie Ebenen bebedenben Balbern ihre vornehmfte Bertretung. Babund fichten, Gichen und Cebern ben Sauptbeftanbtheil ber bie fammtlichen Flachen ber Auberungen bebeidenden Baldungen bilden, bestehen jene ber bergigen Districte des Staatel sus den verschiedenen in diesen Breiteregionen heimischen Eichenarten, Buchen, Fichten, Mmen, Splamoren, Aborn, Ruffarten, Sidory, Laftapien, Alazien, Erlen, Bappeln, Tulenbannen, Benfchredenbaumen u. f. w. und ben gablreiden, im Fruhjahr burd Bluten-imud, im Berbft burd manderlei Frudte ausgezeichneten Gestrauchen bes ameritanifden Babes. Bon Ruppflangen find Die Betreibearten, alle Obstforten, Wein und Tabat gu muen. Die Mineralien bes Staates R. J. find von großer Bebeutung fur beufelben. Ansgedehnte Lager von Rafeneisenstein (f. b.) finden fich an ben Flussen Atfion und Buding und ihren Rebenflussen, welche in den Little Egg Harbor River fliegen, find ichon di ben vorigen Jahrhundert ausgebentet worden; Heinere Lager finden fich im Nordwesten be füblichten geologischen Gürtels. Reich an Mognet und Spedfteineisenerzen find bie Guben von Dover n. g. D., während in Gusser Co., ju Franklin im Lalistein, nabe ba, ma mit Gneiß in Berührung tommt, rothe Bintornblagen und reiche, unter bem Ramen fradinite betannte Kifenerze gefunden werden. Lupfererze tommen vornehmlich im rothen Subficin por (wie 1 B. in Belleville, 6 DR. von Rem Port n. a. D.), jedoch nicht in binmornden Mengen, um den Andau lohnend zu machen. Raltartige Mergellager aus ber Miscraperiobe werben im westlichen Theile von Cumberland Co. gefunden und bilben ben natives Ansgangspunkt diefer Formation, welche fich füblich burch die fammtlichen atlanthen Staaten bingiebt und ungeheure Lager verfteinerter Schalthiere enthalt, Die für ben Ekrom als Dungmittel von unschänderem Werthe find. In demselben, County finden fich mie, fin Glasmachen gerignete Sanblager, mabrend ausgezeichnete Lehmbetten, vorzugs. die in ber Rabe ber Camben- und Ambop-Tifenbahn, vortommen und hauptfächlich ju Bescheinen verarbeitet werben.

Bevöllerungsbewegung. Rach ben officiellen Berichten für bas Jahr 1871, betrug bie Bahl ber Geburten mahrend besselben im Staat 19,103, die ber Todesfalle 9526.

Beirathen fanben in bemfelben 3ahr 6067 ftatt.

Birthicaftliche Berhaltniffe. Rach ben Berichten bes Cenfus von 1870 befanben fic 1,976,474 Acres unter Cultur. Das gesammte in Farmen eingetheilte Areal beirng 2,989,509 Acres, etwa brei Fünftel bes gefammten Areals bes Staates. Die Bahl ber Farmen war 30,652, gegen 27,646 im 3. 1860. Der Werth sammtlicher Farmen belief fic auf \$257,528,376, ber bes tobten Inventare und ber Mafdinen auf \$7,887,991. Rach ben Berichten bes Bafbingtoner Aderbau-Departements bestanben bie haupt- Ernteerträgniffe bee Jahres 1871 in: Da i i . 10,057,000 Buft. von 304,757 Acres, im Berthe bon \$8,146,170; Beigen, 1,680,000 B. von 131,250 A., ini B. von \$2,402,400; Roggen, 470,000 B. von 35,074 A., im W. von \$455,900; Hafer, 4,049,000 B. von 130,612 A., im W. von \$2,186,460; Gerfte, 7000 B. von 250 A., im W. von \$7700; Budweigen, 311,000 B. von 12,798 A., im W. von \$311,000; Kartoffeln, 3,858,000 B. von 51,440 A., im B. von \$3,626,520 und Hen, 553,000 Tennen von 395,000 A., im B. von \$10,750,320, fo bag alle tiefe Ernten von 1,061,181 Acres einen Gefammtwerth von \$27,886,470 reprafentirten. In Cabal woren in bemfelben Jahre 41,000 Bfb. geerntet worben. Die Dbftgarten M. J.'s lieferten im 3. 1870 einen Ertrag bon \$1,295,282, ber Gemilfeban einen folden bon \$2,978,250. Bein murben 24,970 Gull, gewonnen. Der Ertrag ber Dildwirthichaft belief fich auf 8,266,023 Pfb. Butter, 38,229 Pfb. Rafe und 5,337,323 Gall. Det Bich franb bes Staates beftanb am 1. Febr. 1871 and 115,800 Bferben, im Berth bon \$15,054,000; 14,800 Daulefeln, im Berthe von \$2,072,000; 84,100 Stud Dafen und Bugvieh im Berthe von \$3,789,546; 145,000 Dildtuben im Berthe von \$8,900,100; 127,000 Sogafen im Werthe von \$612,794, und 156,000 Soweinen im Werthe von \$2,410,200. Befammtwerth bes Biebftanbes am 1. Febr. 1871: \$32,838,540.

Die Industrie wird in R. 3: im R. bes Staates burch vielfache und bebentente Baffertraft beganftigt. Die Zahl aller induftriellen Anlagen im Staat, welche 1850 bereite über 4000 betrug, murbe 1872 auf nabe an 7000 gefcatt. Balle und Baumwolls maaren, Robeifen und Gifenwaaren, Leberfabritate und Topferwaaren bilben Die Sauptindustricerzeugniffe N. 3. 6. Ueber 30 umfangreiche Baumwollfpinnereien hatten 1870 gegen 180,000 Spindeln im Betrieb. Die Bahl ber Bierbranereien belief fich (1871) auf 76, von benen 48 über 500 Bble. jahrlich brauten. Der Gefammitwerth ber Induftrieerzeugniffe bee Staates wurde burch ben Cenfus (1870) auf \$169,237,722 begiffert. Was ben Daubel Dr. 3.'s anbelangt, fo ift es burch ben Umftanb, baß Jerfen City jum Bollbiftrict Rem Port gebort, unmöglich gemacht, eine vollständige Ueberficht zu geben. Die Abrigen Gee- und Flufibafen des Staates (Newart, Berth Ambob, Little Egg harbor, Great Egg Barbor, Bridgeton und Burlington) betreffend, fo bestand in dem, mit bem 30. Juni 1871 endigenben Fiscaljahr bie gefammte Flotte berfelben ans 1004 Fabrzengen mit einem Gehalt von 87,552 T., bavon maren 763 Segelfchiffe mit 747,717 T., 80 Dampfer mit 20,871 I., 30 Schleppschiffe mit 3368 L. und 131 Ranalboote mit 15,595 T. Gebaut murben in bem Jahre 1870-71 auf ben Schiffswerften R. 3.'s 22 Scheoner mit einem Gefammigehalt ben 1745 T. und 12 Schaluppen mit 188 T. Der birecte 3mport in ben hafen von Perth Ambon reprafentirte in berfelben Zeit einen Werth von \$57,744, auf welche Bolle im Betrag von \$5892 gezahlt wurten. Rationalbanten hatte N. J. am 1. Ang. 1872 im Gungen 58, mit einem Rapital von \$12,752,000. Bahl ber unter besonderem Staatsfreibrief gegrandeten Banten betrug 8, mit einem Rapital von \$1,500,125. Brivatbanten gab es 5. Berfiderungsgefellschaften, die im Staat felbft gegründet waren, bestanden 30, barunter die 1868 mit einem Rapital von \$200,000 in's Leben gerusene "New Jersey Plate-Glass Insurance Company".

Das gesammte Eigenthum bes Staates representirte 1870 nach ben Schähungen ber Steuerassessonn \$624,868,971; sein wirklicher Werth wurde auf \$940,976,064 bezissert. Die Finanzverhältnisse vos Staates sind gunstig. Die gesammte fundirte Staats fan Id betrug 1870: \$2,996,200. Die Schulden der Counties, Townships und Städte beliefen sich auf \$19,858,104, von denen für \$17,929,083 Bonds und sonstiges Sidzerheiten ausgegeben waren. An Staats, County, und sonstigen nicht nationalen Steuern wurden 1870 im Ganzen \$7,416,724 bezahlt. Davon waren \$373,046 Staatssteuern, \$2,307,348 Cennty, und \$4,646,330 Townships, Stadt, und sonstige Steuern. Die Einnahmen des Staatssteuern wurden bes Staatssteuern. Seinnahmen des Staatssteuern bewart wurden bes Staatssteuern. Die Sinnahmen des Staatssteuern bewart wurden 31. Oktober 1871 ablausen Berwaltungsjahr \$868,832, die Ausgaben \$801,618. Außerdem gingen durch die Staatssteuern gingen durch die Staatssteuern

taffe bie Einnahmen bes Rriegsfonds mit \$300,958, bes Schulfonds \$187,214 und aus fonftigen Duellen \$8510, Die ju ben verschlebenen Zweden, für Die fie bestimmt find, Derausgabt wurden, und zwar bie vornehmlich burch Beftenernug aufgebrachten Ginnahmen bes Ariegsfonds in ber Welfe, bag \$41,000 ber Auffalt für Golbatenfinder, \$38,000 ber Beimath für verwundete Soldaten, \$90,000 bem Bonds für die Staatsmilig und \$277,000 bem Refervefonds ju Gute tamen. Diebr als bie Balfte ber Staatseinnahmen floffen

ans ben Auffggen auf Die vericbiebenen Babuen bes Staates.

Bertebrewege. 1841 batte D. 3. 186 Dt. Gifenbahn, 1850 befag es beren 206 Dt.; 1860: 560 DR.; 1870: 1125 DR/und im August 1872 befanden fich im Gangen 1265 DR. im Betriebe. Diefelben reprafentirten einen Berth bon 104 Dill, und lieferten ben Compagnica während bes Jahres 1871 einen Reinertrag von \$9,869,137. R. J. befint verschiedene ben Binnenvertehr in hobem Grade erleichternde Randle. Der bedeutendite berfelben ift ber Morris-Ranal, melder 101 Dr. lang, 30 fing breit und 4 g. tief ben Subjon mit bem Delamare verbindet. Durch ben Delamare- und Raritan-Rangl, swiften Rew Brunswid und Borbentown wird ber Raritan mit dem Delaware durch eine 70 fing breite und 7 fing tiefe, auch fur bebentenbe Fahrzeuge paffirbare Bafferftrage verbunden. Gin tleiner, vier Reilen langer Ranal verbinbet auch ben Salem Creet mit bem Delaware. Boft amter

hatte R. J. 1871: 564, gegen 640 im Jahre vorher. Die Preffe R. J.'s umfaßte 1872 im Ganzen 188 Publicationen, die bis auf 17 beutiche, fammetlich in englischer Sprache erschienen. 22 von allen Beltungen erschienen taglich, und gwar 7 in Rewart, 4 in Trenton, 3 in Elizabeth, 3 in Jerfen City, 2 in Rew Brunswid, 2 in Paterson, 1 in Hobelen; 99 waren wöchentliche Blatter, 3 halbwöchentliche, 7 ericienen alle 14 Tage, 9 waren Monatsschriften. Bon ben Bibliotheten im Steat ift befonters bie Staatsbibliothet in Trenton zu nennen, die am 31. Oft. 1871 im Ganzen 18,143 Banbe batte. ffur ben öffentlichen Unterricht ift burch bie Staateverfaffung reichlich Boforge getroffen. An ber Spine beffelben fteht eine aus bem Bonverneur, bem Beneralanwalt, bem Staatsfetretar, bem Genatsprafibenten, bem Sprecher bes Saufes und ben "Truffeed" ber Normalichule gnfammengefeste Beborbe, welche bie Beamten, Staats- unb Der Schulfond besteht aus einem in allerlei County-Superintendenten ernennt. Bethen angelegten Grundfapital von \$609,000. Wit den Zinsen diesek Fonds, serner einer jahrlichen Appropriation bes Staates von \$100,000, und endlich einer Stener im Betrige von zwei per Mille vom Dollar, die im J. 1871 einen Extrag von \$1,197,481 ergab, werten bie Roften bes öffentlichen Unierrichts bestritten. Reichen bie vom Stuat in biefer Beife aufgebrachten und an die Schuldiftricte vertheilten Summen nicht bin, fo baben bie Townships und Stabte burch eigene Besteuerung bie Betrage, beren fie bedurfen, aufantringen. 1867, als die gegenwärtige Gintheilung in Schuldiftricte erfolgte, betrug bas gefammte Schuleigentonm \$1,800,000, am' 1. Jan. 1872 war es auf \$4,247,000 gestiegen. Mes in Allem gab ber Staat N. 31 im J. 1871 für seine Freischulen \$2,375,000 aus. Das fonfflichtige Alter ift auf 5-18 Jahre normirt. Die bon ben Staats- ober ben County- und Stadtschlichberden geprüften Lehrer erhalten in feche Claffen gerfallende Certificate. Dies kiben lauten auf ein-, zwei-, brei-, fünf- und fiebenjährige ober lebenstängliche Anftellung. Die Schulen find mahrend neun Monate geöffnet. Rorperliche Buchtigung ber Schuler A burd ein Gefet ausbrudlich'unterfogt. Die Bahl ber Schulen betrug am 1. 3an. 1872: 1501. Die Babl ber fonlpflichtigen Perfonen betrug 265,958, von benen 65 Broc., gegen 169,500, in die Listen ber Schnibesucher eingetragen waren, während 13 Proc. Privatschulen, Madten, 22 Broc. aber ber Wohlthat geregelten Unterrichts gar nicht theilhaft waren. 54,683 Berfonen über 10 Jahre, barunter 23,409 mannliche, taumten nicht fdreiben. Die Ichl ber Lehrer belief fich auf 2931, bavon 962 mannliche, mit einem burchschnittlichen Damilgehalt von \$57.84, und 1979 weibliche, mit einem monatlichen Gehalt von durchschnitt. 14 132.43. R. J. befist zwei Rormalfdulen, eine, Die Staats-Rormalfdule zu Trenton, bie 1872 von 279 Bogfingen besnot wurde, die andere "Farmum Preparatory Seminary A Beberly hatte 194 Böglinge. Bon fonftigen boberen Bilbungsauftalten find zu nennen: bit "College of New Jersey" in Princeton, "Rutgers' College" nebst damit verbnubener "Scientific School" in New Brunswick, "Bordentown College" in Borbentown, "Genwood Collegiate Institute" in Matawan, "Burlington College" in Burlington, "Beten Hall College" in South Drange. Bon theologischen Bilbungsanstalten find ju brunn: bat Breebpferianifche Seminar gu Brinceton (1812 gegründet), aus welchem bis zum 3.1871 im Bangen 2778 Boglinge bervergegangen waren; bas feit 1786 in Dem Brunswist hichenbe refermirte Geminar, bas "Drew Theol. Sominary" ber Bifcoflicen Wethobiften. arche ju Mabifon, welches mit Stiftungen und Schenfungen im Betrag einer halben Dib

ikm ausgestattet, 1867 in's Seben gerusen wurde. Eine Pharmacentische Schule besteht unter bem Ramen "Newark Pharmacentical Association" ju Newart. An öffentlich en und Wohlthätigkeits an stalten bestat ber Staat das Staats zu chthaus zu Trenton, welches 1870 \$61,742 tostete, von denen dunch die Industrie der Jusassen über \$58,000 aufgebracht murden, die Staats-Irrenaustalt zu Bloomsield, die "Stato Besorm School" für jugendliche Berbrecher zu Jamesburg, das "Home sor Disabled Soldiers" zu Newart, und das "Soldiers' Children's Home" zu Trenton. Die Gründung einer Industrieschule sür Mädchen zu Trenton war 1872 im Werf, ebenso die Errichtung eines neuen Irrentssels. Die auf Staatskosen erzogenen Taubstunnung von R. I, werden nach Philadelphia geschickt.

Rirdliche Berhaltniffe. Die nachstehende Tabelle veraufchanlicht die Berhalt-

niffe ber verschiedenen firchlichen Gemeinschaften R. 3.'s nach bem Cenfus bon 1860:

| Bahl ber Rirden            | . Gipplage. | Rirdenvermö |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Methodiften 404            | 144,783     | \$1,546,150 |
| Bijdöfliche 105            | 36,525      | 1,164,350   |
| Ratholiten 61              | 29,625      | 815,350     |
| Presbyterianer 212         | 107,057     | 2,161,680   |
| Entheraner 17              | 6,925       | 78,700      |
| Baptiften                  | 53,000      | 724,625     |
| Seventh Dan Baptifts 5     | 1,600       | 24,100      |
| Solland. Reformirte 84     | 47,393      | 886,600     |
| Deutsch-Reformirte 4       | 925         | 8,700       |
| Freunde 61                 | 21,925      | 239,500     |
| Universalisten 3           | 1,150       | 32,600      |
| Ifraeliten 1               | 228         | 7,000       |
| Christians 10              | 3,850       | 18,500      |
| Swebenborgianer 2          | 350         | 750         |
| Congregationalisten 4:     | 1,850       | 34,500      |
| Spiritualiften 1           | 300         | 600         |
| Unitarier                  | 1,260       | 12,500      |
| Union (verschiedenen Dens- |             |             |
| minationen gemeinfam). 11  | 2,600       | 9,400       |
| Rleinere Setten 3          | . 450       | 11,100      |
| Cr. 1                      | 104 800     | An HAA HAA  |

Total 1,123 461,796 \$7,762,705
1872 hatten die Method ist en: 370 Brediger und 61,978 Mitglieder; die Bischösseliche Rirche: 132 Geistliche, 120 Kirchspiele, 11,500 Communicanten, 1211 Lehrer, welche 20,551 Schüler unterrichteten; die Katholiten: 112 Kirchen und 95 Geistliche mit einem Bischos, 4 Alöstern, darunter die Benedictiner-Abtei zu Newart, einem Predigerseminar in "Soton Hall Colleges" zu South Orguge, 6 Atademien und Colleges, 11 "Houses of the Sisters of Charity", 5 Hospitäler, eine Industrischule zu Newart, 2 Waisenhäuser und Varachialschulen in sast allen Gemeinden, die ihren eigenen Geistlichen hatten; die Breschuter und 37,912

Bitglieber.

Ł

Die Berfaffung bes Staates ift in ber Conflitutions-Urtunde bom 2. Sept. 1844 niebergelegt und in ihren Grundulgen ibentisch mit dem im 3. 1776 entworfenen Staatsgrundgeseit. Die Executingewalt, der Gouverneur, wird am ersten November-Dienstag auf drei Jahre gewählt. Ex erneunt den Staatssekretar, den der Senat zu Die Executingewalt, ber Gauverneur, wird am erften Rovemberbeftätigen bat: Der: Staats - Schapmeifter wird von ber Legislatur in gemeinsamer Geine Amisbauer ift auf 3 Jahre bemeffen. Die Legislative Sigung gewählt. befteht aus einem Genat, beffen Mitglieber auf 3, und einem Reprafentantenhaufe, beffen Delegaten auf 1 Jahr gewählt werben. Bon ben Senatoren wird alljährlich ein Drittel nen gewählt. Die Legistatur tritt in Trenton an jebem zweiten Dienstag bes 3anward jufammen. Die Richterliche Bewalt liegt in den Sanden eines oberften Berichtshofes, einer "Court of Chancery", beren Signugen in Trenton flattfinden, verfciebener Kreisgerichte und einer "Court of Oyer and Terminer", die in den meisten Counties wertelfahrlich ein Mal tagen. Die hanptstabt bes Staates ift Trenton. Das Staatemappen zeigt einen von einem Pferbelopf überragten Schild, ber von zwei Pranengeftalten, beren eine ein Killhorn, beren andere einen Stab mit der Freiheitsmilte trägt, gehalten wurd und auf dem drei Pflüge sichthar sind.

| - 🚭 # # b'e r                  | WENTE.                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Billiam Livingston 1789-1794 . | Philemon Diderjon 1836-1837.  |
| Billiam Batterjon 1794-1194    | 28m. Bennington 1837-1843     |
| Richard Dowell                 |                               |
| Rojeph Bloomfielb 1805-1812    | Charles &: Stratton 1844—1848 |
| Maron Daben 1812-1813 :        | Daniel Paines                 |
| 20m. S. Bennington 1813-1515   | George & Fort 1861—1854       |
| Mahlon Diderjon1815-1817"      | Rodnian Dt. Brick 1854—1857   |
| 3. 5. Williamfon 1817—1829     | 23m. A. Rewell 1857-1860      |
| Beter D. Broom 1829-1839       | Charles G. Diben 1860-1863 .  |
| Samuel 2. Southarb 1832-1833   | Boel Barber                   |
| Clice B. Seelen 1833-1883      | Marcus & Warb 1866—1869       |
| Beter D. Broom 1835-1836       | Thomas F. Randolph 1869-1872  |
|                                | Boel Barter                   |

Politische Organisation. Der Staat R. J. zerkel 1872 in 21 Counties. Die nachstehende Tabelle bringt die Gesammtbedöllerung dieser Counties in den Jahren 1860 und 1870, sowie für letteres Jahr die Zahl der in Deutschland und der Schweiz Gesberenen, ferner die Anzahl der in der Prosidentenwahl 1868 abgegebenen republikanischen und demokratischen Stimmen zur Anschaung.

|            | Einmobner. |            |             |                | Prafibentenmahl |               |
|------------|------------|------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| Countice.  | 1860.      | 1870,      | In Dentity- | In ber Schweig | : Grant         | 68<br>Sepmour |
|            |            | ]          | ren.        | geboren.       | (republ.)       | (bemofr.)     |
| tlantie    | 11,786     | 14,093     | 1,124       | , 33           | . 1,633         | 1,091         |
| Sergen.    | 21,618     | 30,122     | 2,204       | 92             | 2,164           | 2,770         |
| durfington | 49,730     | 53,689     | 970         | - 21           | 5,023           | 5,161         |
| amben      | 34.457     | 46,193     | 3,468       | 37             | 4,158           | 3,613         |
| abe Man    | 7;130      | 8.349      | 97          | a. 1           | 958             | 672           |
| minianh    | 22,605     | 34,665     | 567         | 17             | 3,777           | 2,353         |
| Ner        | 98,877     | 143,839    | 17,810      | "′ <b>€</b> 60 | 13,043          | 11,522        |
| llaucefter | 18,444     | 21,352     | 679         | 1. 11          | 2,475           | 1.769         |
| abion      | 62,717     | 129,067    | 17,491      | 549            | 7.301           | 11,073        |
| enterben   | 33,654     | 36,963     | - 262       | 11             | 3,414           | 4,796         |
| Rescer     | 37,419     | 46,386     | 1,901       | 41             | 4,378           | 4,435         |
| Riddlefes  | 34,812     | 45.029     | 1,954       | ' 37           | 3.946           | 4,274         |
| Imments    | 39,346     | 46,195     | 608         | 29             | 3,770           | 5,836         |
| Dord &     | 34,677     | 43,137     | 700 -       | 22             | 4,283           | 3,934         |
| Oces       | 11,176     | 13,628     | 104         | 7              | 1,870           | 1,002         |
| deffaic    | 29,013     | 46.416     | 1.821       | -187           | 4,055           | 3,406         |
| Salene     | 22,458     | 28,940     | 372         | 19             | 2,554           | 2,200         |
| Somer fet  | 22,057     | 23,510     | 874         | . 23           | . 2.186         | 2,535         |
| Saffer     | 29,846     | 28,168     | 134         | 3              | 2,186           | 3,269         |
| tier       | 27,780     | 41,859     | 2,585       | 232            | 3,425           | 3,734         |
| Ваптев     | 28,433     | 34,336     | 752         | 9              | 2,627           | 4,156         |
| Samma      | 672,035    | , 906'000. | 54,001      | 2,061          | 89,121          | 83,001        |

Die bebentenbsten Stäbte find Newart, mit 105,059 E.; Jersen City, 82,546 E.; Paterson, 33,579 E.; Trenton, 22,874 E.; Hobolen, 20,297 E.; Elizabeth, 20,832 E.; Camben, 20,045 E.; Rew Brunswid, 15,058 E.; Orange, 1348 E.; Bridgeton, 6890 E.; Rahway, 6258 E.; Millville, 6101 E.; Butlington, 5817 E.; Plainfield, 5095 E.; Salem, 4555 E. und Union, 4640 E.

Die den ti che Bevällerung von M. J., d. h. someit die in Deutschaud Geborenen in Betracht kamen, umfaste nach dem Eensiss von 1870 im Ganzen 53,999 Bersonen, von kun 16,044 aus Prenßen, 7767 aus Baden, 6822 aus Bahern und 6362 aus Bürttemberg kammten. Die dentschende Bevöllerung des Stoates wird mit 120,000 Köpsen, also etwa dem 8. Theile der Gesammtenöllerung nicht zu hoch bezissert sin. Die vorzugsweise von Deutschen dewohnten Counties woren: Essex Co., mit Kwart (f. d.) 17,810 in Deutschland Geborene; Hubson Co., wit Jersch City und sowien (s. d.) 17,091 Deutsche; Union Co., 2586. D.; Bergen Co., 2204 D.; Middlesen Co., 1954 D.; Werrer Co., 1901 D., Bassac Co., 1824 D.; Camben Co., 1468 D. und Atlantic Co., 1124 D. Ruv in einem County, Caps

May, sinden sich weniger Deutsche als 100... Bon den Städten des Staates hatten Rewark, Jersey City und hoboten die größte deutsche Bevöllerung und zwar Newark mit 15,837, Jersey City mit 7151 und hobotes mit etwa ebenso viel. Die religiösen Berhältnisse der Deutschen in R. J. anlangend, so wies für die Aatholike n Reiter's "Schematismus" von 1870 im Ganzen 21 Geistliche, 7 weltsiche und eine das breisache an geistlichen Lehren, welche 2020 Schüler unterrichteten und eine Gesammtbekennerschaft von 7485 Seelen nach; die Baptisten hatten 3 deutsche Gemeinden in Rewart, habsen Eity und West hoboten; die Lutherauer 9 Geneinden; die Metholischen 3 Kirchen mit 3 Geistlichen und 208 Mitgliedern; die Bresch bereinner 7 Geistliche; die Refor-

mirte Rirde bat u. M. Bemeinden in Remart und Sebeten. Deutsche Beitungen erifieten im Gommer 1872 in R. J. 18, bavon 7 in Reto art und zwar: bie tagliche "R. J. Freie Zeitung" (1852 ban Fris Annede gegennbet, berausg, und redigirt von B. Prieth); ber "R. J. Boltemann", gleichfalls taglich: ericheis nend, feit 1856 herausg. und redig. bom 2Bm. B. Guild, bie tagliche "Reform" (1872 gegründet und herausg, von D. Enrich, redig, von Dr. Lehlbach). Die Wochenblätter "Schule mid Haus", "Der Erzähler", die ausschließlich ben Interessen ber in Amerika lebenden Schweizer gewidmete "Pelvetia" nad das Bityblott "Schmärner". In Pate rofon erschenen die tägliche "R. J. Staatszeitung" (1869 gegründet, berausg. von Richter und Boeger, redig, von Ang. P. Nichter), nad ber wöchentliche, seit 1870 bestehende von Mar Muller berausgeg. und redig. "Boltsfreund". In Egg Sarbor City wurden bie beiden Bochenblatter "Bilot" (feit 1869 von Morgenwed und Maas), und "Reitgeift" (feit 1867 von Stupbach und Co.) herausgegeben. In Erenton erfchien tas wöchenttiche "R. J. Staats-Journal" (gegrundet 1868, heransg. und redig. von Mar Frankel). In Eligabeth wurde feit 1871 zwei Mal in der Boche die "Freie Presse" unter ber Re-Daction von Frang Umbicheiben bon ber Freien Prefaffociation und in Cariftabt ber "Bergen County Bote" (feit 1872 von C. B. Timm) publicirt. In Jerfen Cith entlich erschien wöchentlich seit 1871 bie "Wacht am Hubson" und bas "Hubson County Bollsblatt" (C. D. Timm, Berausgeber und Redacteur); in Doboten bas wochentliche "hutson Co. Journal" (von Rabe und Baper herausgegeben und redigirt). Deutsche Schulen be-fiehen in Doboten, Jersey City, Newart, Elizabeth, Egg Parbor City, Baterson und Trenton, theils im Busammenhange mit ben verschiebenen bentichen Rirchengemeinten, theils als Bereins- ober Privatinstitute. Turn-, Gefang- und Schlipenvereine blüben in benfelben und anderen Platen. Bon beutschen "Orden und Unterftutungs-Bereine" hatten noch ben Ausweisen von 1872 bie nachftebenben in R. J. Logen: Die "Dbb Fellows" 13 Logen, babon 5 in Mewart und 2 in Doboten; bie "Freimanrer" 8 Logen; bie "Rothmanner" 10, Logen, mit 701 Mitgliebern; ble "Gnten Brilber" 9 Logen, mit 852 Mitgl.; bie "Bermann's Sohne" 9 Logen, mit 447 Mitgl.; die "Orden ber Sieben Beifen Manner" 5 Logen, mit 1254 Mitgl.; Die "Druiben" 12 Logen, und Die "Barugari" 25 Logen mit 2134 Mitgl. und einem Bermögen von \$28,162. Am politischen Leben haben die Dentschen von R. .. bort, wo sie in größerer Angabl anfaffig waren, stets lebhaften Antheil genommen. Counties Effer, Subson und Atlantic haben auch in neuerer Beit ihre regelmäßige Bertretung nicht nur in den municipalen Körperschaften einzelner Counties, Townships und Städte, sondern auch in der Staatsgesetzgebung gehabt. Bur letteren hat n. a. Hurson Co. seit 1868 Hermann D. Busch von Hobeten und Henry Gate von Jersen City; Effer Co. seit 1863 Adolph Schall, John C. Geiffert, John Hundeln, Theador Horn und Rochus Beinrich gefenbet, mabrend in Effer Co. bei ben lepten brei Prafibentenmablen bon beiben Parteien beutsche Prafibentschafts-Electoren neminirt wurden.

Geschichte. Ueber die früheste europäische Niederlassung in N. J. ist nichts völlig Zuverlässiges bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach sällt sie mit der Entbedung des Hadsson durch die Hollander unter Hendrichteinlichkeit nach sällt sie mit der Entbedung der ersten Anskedung auf dem linken Hudsonufer, auf der Manhattun: Ieland, zusammen. Mit Bestimmtheit ist anzunehmen, daß der erste den Ausbeitun: Ieland, zusammen. Mit Bestimmtheit ist anzunehmen, daß der erste den Ausbeitung dessehnte Punkt N. J.'s in der Gegend von Bergen lag, und daß die Zeit der Bestelung dessehnt zwischen kollen 1617 und 1620 fällt. Wie auf Manhattan Island waren es anch hier Holländer, welche im Vamen threr Regierung von den Ländereien als eines Theils don "New Netherlanda" Bestig erzeiseln. Im J. 1623 waren die nenen Colonisten dereits die zum Delaware vorgedrungen, an dessen Ostuser sie nener Colonisten bereits die zum Aelaware vorgedrungen, an dessen Ostuser sie unter Colonisten Phaha und Adriaen Jorisz dus Fort Vassun einige Meilen unterhalb des heutigen Philadelipha erbanten. Bis zur Sädspitz des Staates sam 1630 eine Expedition unter Ordan und Bloemart, welche den Indianeru, den Landsstrich am Cape Wad alkansten, ahne sedoch daselbst eine Riederlassung zu gründen.

Tres der holländischen Auspruche auf das Gebiet des heutigen R. J. wurde seitens der englifden Regierung 1634 ein Freihrief, bas Land am Delaware umfaffenb, an Gir Comund Blobben ertheilt, ber es in Befit nahm und Rem Albinn nannte. 1638 landete eine fowebifde und finnifde Creedition an bem Ufern best füblichen R. J., welche von ben Eingebornen eine Strede Landes tauften und barauf eine Rieberlaffung anlegten. Soweben und ginnen vereinigten fich balb nachher mit ben Bollanbern und vertrieben die englischen Colonisten, um balb darauf, trop biefer Bundesgenoffenschaft, seitens ber Hollanter, Die in ben Menen Rieberlanden fein fremdes Element neben fich bulben wollten, gun größten Theil felbft vertrieben, b. b. auf Schiffe gebracht, um nach Europa gurudgefenbet Dies gefcah 1656. Aber ungenchtet ber bon ben Gomeben aufrechterhaltenen Aufpruche, fowie ber factifchen Befibrechte ber Bollanber machte Rarl II. von England 1644 alles Land amischen ben Flussen Delaware und Connecticut jum Gegenstand einer ju Gunften feines Brubers, bes Bergogo von Port, ausgeftellten Schenfungenrtunde; und entfandte eine Expedition, um von ben nieberlandifden Rieberlaffungen biefes Gebiets gewaltsam Besit ju ergreifen. Der erfte Angriff wurde auf New Umfterdam, bas spätere Rem Port, gerichtet, nach beffen Fall auch die übrigen hollanbischen Ansiebelungen bie Dberhobeit Englands anertaunten, und bas Gebiet von Rem Jerfep ber englischen Immig gration von New England und Long Island wieder erfchloffen murbe. Die Folge bavon mar bie Brundung von Elizabethtemm, Remart, Midbletown und Shreweburb. Um biefelbe Zeit vertaufte ber Bergog von Dort fein Befiprecht an die Lorve Bertelen und George Carteret, bon benen ber fentere jur Beit ber Streitigleiten zwischen Ronig Larl und bem Barlament, als Gomberneur ber normannischen Infel Jerfeb, biefe Infel ber Arone erhalten batte. 3bm ju Ghren empfing bas neue Land zwischen bem Subson und bem Delamare ben Mamen R. 3. Roch in bemfelben Jahre murbe für bie Colonie eine Conflitution entworfen und Philip Carteret, ber Bruber bes Gir Beorge, als erfter Gonverneur R. 3. 6 inaugurirt. Er machte Elizabethtemn jum Regierungefit, und forberte burch allerlei Begunfligungen fur neue Anfiedler bie Einwanderung, ohne bag es um gelang feine Regierung vollethumlich ju machen. : Es tau folieflich ju einer Emporung gegen ibn, Die namentlich von jenen Coloniften ausging, Die ihre Landpatente noch ben bem erften englischen Gouverneur Richalls erhalten hatten, und fich nun weigerten, ber neuen Regierung bie bon ihr ausgeschriebenen Steuern ju entrichten. Diefer Aufftanb entete 1670 mit ber Abfetung Bhilip Carteret's und ber Erbebung James Carteret's, eines natürlichen Sohns Sir George's, jum Gonverneur burch bie Colonisten. Tropbem gelang es bem Lehnsheren burch verschiedene Concessionen und Bersprechungen noch in bem-felben Jahre bie fruhere Ordnung ber Dinge herzustellen und Philip Carteret seitens der Colonisten die Anersennung als Gonverneur zu fichern. 1668 war die erfte Gesetzes beube Berfammlung R. 3.'s jufammengetreten. Gie entworf unter anbern einen um kiner Strenge nicht wenig beruchtigten Criminalcober, ber für eine Anzahl von nicht weniger als zwölf Berbrechen die Todesstrafe als legale Gubne festsebte. 1673 vertaufte Lord Berkley seinen Rechtstitel auf N. J. an die Ondfer John Fenwid und Edward Byllinge. Im Juli besselben Jahres eroberten die Doslander Rem Port gurud, und ergriffen p gleicher Beit auf's Reue auch von R. J. Befit, beffen Ramen fie zugleich mit ber eng-lichen Antorität abichafften und burch die Bezeichnung Michter Roll erfotten. Inbeffen loute R. J. biefen Ramen nur eben fo lange führen, als die wiederhergeftellte hollandifche burfhaft bauerte, die bereits im barauffolgenden Jahre burch ben Bertrag von 1674, ber die finitigen Colonien ein für alle Mal an England gurudgab, ihr Ende fand. follandische Interregunm und beffen, Die englische Rrone in alle ihre früheren Rechte einthenben Abfolug, entftand die Frage, ob die früheren von England verliebenen Lebens. uchte noch beständen. Um alle Berwirrungen und Zwistigkeiten zu vermeiden, erkannte Linig Latt II. Die früheren Anspruche Carteret's an und erließ eine neue Schenfungs. minde ju Gunften, des Bergogs von Port, ber fich mit Carterrt babin auseinanderfette, dis er ibm einem Theil feines einfligen, fast gang R. I. umfoffenden Landbefties ließ. Sabeffen follte biefer fein Recht nur nach fcweren Rampfen behanpten burfen. Der Bergog den Port hatte nämlich, ehr er Carteret in feinen alten Anfprüchen bestätigte, eine feinen sugen Lebensbiftrict betreffende Commission an den Gonverneur von Rem Port, Gir Co-And Andres, ertheilt, infolge beren fich biefer weigerte, die Autorität Carteret's in bent bem bergoglichen Leben geborenben D. 3. anzuertennen, alle Beamten bie zu Carteret fellen, abfeste und verhaftete, und endlich am 30. April 1680 biefen felbft als Gefangenen 124 Acro Part führte. Exft als ber Bergeg von Port burch eine wiederholte ausbrückliche Antennung ber Anfpriche Carteret's intervenirte, fant i. 3. 1681 bie Gewaltherrichaft bes Sir Anbrod in R. J. ihr Eube. Ingwischen hatten bie beiben Onater Fenwick und Bhl-linge, für jenen Theil ber Proving, ben Carteret's früherer Theilhaber an bent R. Jerfeber Leben, Lord Berfelen, an fie vertauft hatte, Billiam Benn und zwei andere Ondfer, Garven Lawrie und Richolas Lucas, ju Miteigenthumern angenommen, nachbem Fenwid bereits 1675 die erste Quatercolonie auf bem Boben R. J.'s zu Salem, am Delaware, gegrandet hatte. Bugleich nahmen die Quater alles Land für fich in Anspruch, welches subwestlich einer, von der Mandung des Little Egg Darkor nach dem Delaware, unter bem 41° nordl. Br. gezogenen Demarcationellnie lag, bis im Februar 1682 Billiam Benn mit noch elf andern Duatern bus gange M. Jerfeper Territorinm burch Rauf erwarb. Der erfte Gonverneur unter biefem nenen Regime war Robert Butelap, einer ber Ran-fer, ein geborener Schotte, unter beffen Leitung ber Regierungogeschäfte R. J. nicht aur ein Afpl für alle im alten Baterlante berfolgten Ditglieber feiner Blaubenegenoffenfchaft wurde, sondern fich anch einer allgemeinen Prosperität erfreute, wie fie diefer Colonie bisber noch nicht jutheil geworben. Eron biefes guten Anfanges wurde die Onaterherrschaft indeffen fehr bald zu einer Onelle von allerlei Wirren und Schwierigfeiten für die Proving. Die große Anzahl ber Eigenthumer, die haufigen Uebertragungen und Zersplitterungen ber Befittitel und fonflige Uebelftanbe, liefen eine wirflich gebeibliche Berwaltung nicht auftommen. Schon 1700 faben bie Dudter ein, baf es am Beften für fie fein werbe, bie Regierungsgewalt, beren Ausubnug fie nicht gewochfen waren, an bie Krene bes Mut-terlandes jurudzustellen. Dies geschah 1702. Die Ronigin Anna etnannte Lord Cornbury jum Gouverneur von New Port und R. J., ohne baß baburch anchbeiben Prodingen eine gemeinsame Gesetzgebung gegeben wurde. Da sich seboch diese Gemeinsamseit ber Executive sehr bald als ein Uebelstand erwies, unter welchem namentlich R. J. zu leiben hatte, fo murbe bem letteren auf fein befonderes Gefuch im Jahre 1708 in ter Perfon von Lewis Morris ein eigner Gouverneur gegeben, ber bon ber, bamale bereits 40,000 Abpfe gablenden Bevöllerung der Proding mit allgemeiner Befriedigung empfangen wurde. Fortan im Befit einer eigenen, tuchtigen Bermaltung, von feinen Intianereinfällen, wie seine Rachbarftaaten, bedroht, und begünstigt burch eine far sene Beiten febr lebhafte europälsche Einwanderung, entwickelte sich die Probing bis jum Ausbruch des Unabhangigkeitstrieges in der gedeihlichten Weife. Diefer felbst fand R. J. unter den auf dem ersten General-Congreß zu Philadelphia vertretenen 13 Brobingen ber Colonien. Bei ber Debatte über Die Unabhangigfeiteerflatung (am 4. Bali 1776) geborte es querft ju ber Dinbritat von 6, Die gegen ben fofortigen Erlag ber Erflarung waren, wenige Bochen fpater jedoch ihre nachträgliche Sanetien bem bas' Gefchid ber Colonien ein fur alle Dal enticheibenben Schritt feierlicher Beife erfhellten. An dem Ariege felbst nahm R. J. in ber patriotischsten Weise theil, wie es benn and unablässig in ben Directen Bereich ber triegerischen Operationen gezogen murbe. Rach ber Cinnahme von New Port burch Dowe, und nachbem er auch feine Stellung bei White Bluins hatte raumen milffen, wich Washington am 10. Nov. 1776 über ten Dubson nach R. 3. 3nrud, wo viele feiner Goldaten, welche nur auf ein Jahr angeworben waren, entmuthigt burd ben bieberigen Diferfolg, ihre Baffen nieberlegten und baburch ben felbberrn nothigten mit ben ihm gebliebenen 3000 Dtann bis über ben Delaware gurficzufallen. Aber icon bie ersten Tage bes nächsten Jahres brachten einen glanzenten Erfat für bie auf bem Boben D. 3.'s erlittenen Mifgefchide. Nachbem Wasbington sich nothburftig verftartt, und am 25. Dez. auf's Reue über ben Delaware in R. J. eingefülch war, überraschte er bie Englander im Lager bei Trenton, nahm brei Regimenter gefangen und foing am 3. Jan. 1777 ben General Lord Cornwallis bel Princeton. Bon lonkigen Schlachten währenb bes Unubfangigfeitefrieges (f. Ber. Staaten, Gefdichte) wurden bie Schlachten von Millftone, Rebbants und Monmouth auf bem Boben Rt. 3.4 ausgefochten. Rach Beenbigung bes Rrieges nahm D. J. am 18. Deg. 1787 bie Bunbesverfaffung mit einstimmigem Botum an, nachdem es fic bereits 1776 eine Staatsberfassung gegeben und im August beffelben Juhres Billiam Living fton zu feinem ersten Gouberneur erwählt hatte. 1790 wurde Tren = ton jum Regierungefit erflart. Die Bebblierung bes Staates betrug in bemfelben Jahr 184,189 Röpfe; in ben nachsten gebn Jahren wuchs fie unter ben Gegnungen bes neuen Friedens auf 211,149, um nach ben Angaben bes Cenfus in ben Jahrzebenben bis zum Jahre 1860 in folgender Weife gugunehmen: 1810: 245,569 E.; 1820: 277,428 E.; 1830: 320,823 E.; 1840: 873,306 E.; 1850: 489,555 E.; 1860: 672,035 E. Die Afolitings bewegung und bie aus tinem offenen Berwurfniß swifden bem Rorben und bem Gfiben far R. J., beffen induftrielle Jutereffen es fast gang auf ben letteren wiesen, erwachsenben Gefahren, fanden im Staat, bei Ausbrad bes Conflicts 1860 volle Burbigung.

em 11. Dez. 1860 au Trenton abgebaltenen Convention burrben Beidlifffe babin lantinb. gefaßt, bag um jeben Preis bie Union aufrecht erhalten werben muffe, und bag, um bies gu erreichen, ber Rorben Gerantien für bie Einftellung ber abolitioniftischen Agitation zu geben habe. Gin nicht minder confernativer Geist machte fich in der Legislatur des Stautes geltenb, boch nicht, ohne burch die, die Crittenben'iden Compromig-Borichlage in ber lebhafteften Beife gutheißenben Befdluffe, einen ebenfo lebhaften Proteft ber republitanifchen, Linceln und Damlin unterftubenten Minoritat bervorzurufen. Die Befchiefung fort Sumter's machte biefem Buftanb ber Unentichiebenheit ein Enbe. Die Ernppenorgenifatienen fite bie Bunbesgrmer benannen fofort. Die Legislatur tort zu einer Ertrafipung mkumen und unterliftete ben Gouverneur in feinen Bemilbungen den Anfordernugen ber Bunbesregierung in vollem Umfang gerecht zu werben, auf jebe Weife. Am Schluß best Jahres waren 17,000 R. Jerfeber in Die Bunbesarmee eingereiht; bie Ausruftungetiffen hatten \$665,303 betragen. Das Jahr 1862 fab beibe Barteien im Staate barin einig, bof tie Secefflon mit allen Mitteln und um jeben Breis ju unterbruden fei, und bie Bereitwilligeit, mit welcher ben Trurbenaufgeboten bes Brafibenten entwochen murbe, bewies, in welchem Grabe es ihnen bamit Ernft fei, wie groß and fonft bie Spaltung zwifden ihnen wir. Dem Anfgebot vom 4. Ang. wurde bon Seiten R. 3.'s mit 10,714 Mann entfprocen, eine Angahl, welche bie vom Sinat geforberte Duste um mehrers Hunbert überflieg. Mit bello größerer Rückgltlosigfeit brachte bie bemokratische Majorität ber Legistatur in ber Sienung von 1863 ibre conferbative Befinnung jum Ausbrud. Gie erflarte fich unter Anberm feierlich gegen die Emancipations-Proclamation Lincoln's von jenem Jahre und bestrwortete in beingender Weife eine Condention von nord- und substaatlichen Commissaren behufs friedlichen Austrags des großen nationalen Zwiespalts. Bei Lee's großem Ginfall in Maryland und Bennfplbania, beffen Bucht burch bie Schlacht bei Gettheburgh gebrochen wurde, fcbien auch R. J. für eine turge Beit in Gefuhr zu fein, und bie Milizen bes Staas bet wurden in promptefter Beife gur Abwehr einer Invafion aufgeboten. Am Schluß ben Rrieges hatte R. 3. mit Ausfdlug ber gur Buradwerfung ben Lee's Ginfall in Bennfple bania entfandten Truppen (Miligen) 79,348 Dann gur Bundebarmee gestellt; feine Regimenter hatten fich bei ben verschiedenften Gelegenheiten ausgezeichnet; \$2,317,875 waren bebrend bes Rrieges an ehrenvoll entlaffene Golbaten und an guructbleibenbe Familien anstidenber Truppen vom Staut gezahlt worben; bie jur Bestreitung ber Kriegsansgaben aufa genommene Staatsfonlo enblich betrug \$2,818,119. Fitr bie Balfen ber gefallenen Unians. dertheidiger forgte die Legislatur von 1865 burch Jucorporation des "Soldiers' Children's Homo" ju Trenton und eine Bewilligung ju Gunften beffetben im Betrage von \$5000. Die Staatswahlen bes Jahres 1865 ergaben ein republitanifches Refultut; auch in beiben Bafern erhielten Die Republitaner eine Majoritat: Bei ber nachften Gonverneurswahl (1868) stellte sich indessen bas Refultat anders. Der bemotratische Candidat Theodore f. Randolph erhielt eine Mojoritat von 4618 Stimmen; ebenso mußten fich bie Resublitaner in der Legislatur in beiben Bauferer in der Minorität feben, so daß das bamats grade von der Bundesregierung ben Staaten zur Abstimmung unterstellte 15. Amendement u ber Sitzeng von 1869 bie ju feiner Ratificurung feitens bes Staates nothigen Stimmen nicht erhielt. In ber mit ber Gouverneurswahl jufammenfallenben Profibentenwahl hatten Sepmonr und Bluie eine Majorität von nabegu 3000 Stimmen Aber Grant und Colfar thellen. Seitbem find Die Staatsamber in ben Banben ber Demofraten geblieben; Die Legislatur-Majorität hingegen fiel burch die Wahlen von 1870 und 1871 in beiden Bäufern a bie Republifaner gurfid.

Rem Berfen-Thee, f. Veanothus.

Rem Rent, County im füböstl. Thelle bes Staates Birginia, umfast 190 engl. D.-M. mit 4381 E. (1870), bavon 23 in Deutschland geboren und 2361 Farbige; im J. 1860: 5884 C. Das Land ist hügelig und mäßig fruchtbar. Hauptort: New Kent Court-Deuse. Republ. Mojorität (Gouverneurswahl 1869: 18 St.).

Rem Rent ConrieDoufe, Bofiborf und Sauptort von Rem Rent Co., Birginia.

Arm Rangeffer, Boftborf in Tipten Co., Inbiana.

Rem Lebausn. 1) Town ihi p. mit gleichnamigem Postvorfe in Columbia Co., Rew Port, hat 2124 E. und ist von Shaters (f. d.) bewehnt, welche das Land gemeinsam besten. 2) Bostvorf in De Ralb Co., Jilinois. 3) Vostvorf in Gullivan Co., Indiana. 4) Buftvorf in Samben Co., Rorth Carbline.

Arm Schausit Springs, Bakborf in Columbia Co., New York. Rem Bensy, Bownish in Will Co., Illiusis; 1121 C.

1) Township und Boftborf in Tuecclofe Co., Alabam a: Rem Lexinainn. 567 C. 2) Dorf in Ban Buren Co., Jowa. 3) Ju Dhie: s) Barf in Sighland Co., 242 E.; b) Poftberfund Sauptort von Berry Co., 968 E.

Newwest .

New Liberty, Township und Bostvorf von Owen Co., Rentudy, 1946 E.; das Boft-

berf 304 E.

. New Limerid, Township in Aroostood Co., Maine; 308 E.

Rewlin, Township in Chefter Co., Bennfplvania; 775 E. : 100

Rem Lisbon, raid aufblubenber Drt, Poftborf und Sauptort von Columbiana Co., Dhio, am Little Beaver River, ber Riles-Lisbon-Babn und bem Sandy Beaver-Ranal, mit 1569 E.; ift ber Mittelpuntt ber großen Schafzlichtereien im Staate Dbio und bat bebeutende Bollmannfacturen.

Rem Lisban. 1) Township in Otsego Co., New York; 1546 E. 2) In In-biana: a) Postdorf in henry Co.; b) Dorf in Rendolph Co. 8) Boftborf in

Junean Co., 2Bisconfin, an ber Milwantee La Eroffe-Gifenbabn, bat 1221 C.

Rem Landon, County im fübofil. Theile bes Staates Connecticut, umfaßt 650 engl. D.-M. mit 66,570 G. (1870), bavon 943 in Deutschland und 48 in ber Schweiz geberen; im 3. 1860: 61,731 E. Das Land ift ziemlich fruchtbar und befonbers für ben Ban von Gerste geeignet. Sauptsidbte: Rem Conbon und Norwich. Republit. Da-

writat (Gouverneurswahl 1870: 659 St.).

New London, Hafenplat und eine der Hauptftäbte von Rew London. Co., Connectient, liegt am rechten Ufer bee Thames River, 3 engi. DR. von ber atlantifchen Rlifte und 50 DR. ofil, von Rem Baven, mit welcher Stadt es ebenfo wie mit ben anderen Stadten den Innern des Staates burch Eifenbahnen werbunden ift. Der durch die Forts Griswold und Trumbull vertheibigte hafen, einer ber bestem in ben Ber. Staaten, ift 3 engl. M. lang, 5 Faben tief und felteneburch Gis unzugänglich gemacht. Die Einwohner treiben lebhaften Sanbel und Manufacturen; auch ift ber Walfisching von Bebeutung. R. 2. hat 9576 E. (1870), fcone öffentliche und private Gebaube, 10 Rirchen, öffentliche Schulen in 16 Classen und eine "Young Ladies High School", 1751 organistet, mit 6 Bebreen und 71 Schulerinnen. Die Stadt wurde 1644 von John Winthrop gegennbet.

Rem Landon, Town fhips in ben Ber. Staaten. 1) Mit gleichnamigem Poftborfe in henry Co., Jowa: 1748 C. 2) Mit gleichnamigem Bostbarfe in Merrimae Co., Rem Sampfhire, 959 E.; ift Gis ber "New London Laterary and Scientifio Institution", 1858 organifirt, mit 9 Lehrern und 261 Boglingen. 3) R. L. ober Riug's Corners mit gleichnamigem Poftborfe in huren Co., Dhio, 1476 C.; bas Boftborf

678 E. 4) In Chefter Co., Benniplvania; 911 E.

Rem Landon, Boftbarfer in ben Ber. Staaten. 1) In Freberid Co., Marb-2) In Sanifac Co., Michigan. 3) Banptort von Ralle Co., Miffouri, 410 E.; ift Gip ber "Male and Female Academy", 1860 erganisirt, mit 4 Lehrern und 120 Böglingen. 4) In Campbell Co., Birginia. 5) In Baupacca Co., Biscon fin; 1015 E.

Rem Landon, Seehofen in Queen's Co.; Prince Coward's Islaud, ander West-

feite bes Einganges zur Greenville Bap gelegen.

Rem Condon Croff:Rands, Boftborf in Chefter Co., Bennfplvania; 911 C. Rem London Lightegaufe, Leuchtthurm an ber Weftfeite ber Manbang bes Thames River, Connecticut.

Rew Lots, Township in Ring's Co., New Port; 9800 E.

Rem Lyme, Township und Postdorf in Afhtabula Co., Dhie; 708 E. Rem Mabisen. 1) Bostdorf in Mabison Co., Indiana. 2) Postdorf in

Darte Co., Ohio; 452 G.

Rem Mabrid. 1) County im fuboftl. Theile bes Staates Diffouri, umfaßt 880 engl. D.-M. mit 6357 E. (1870), bavon 36 in Deutschland geboren und 1425 Farbige; im 3. 1860: 5654 E. Das County ift febr fruchtbar; wurde 1811 und 1812 burch Erdbeben verwüstet. Sauptort: Rem Dabrib. Demotr. Moforitat (Converneurs. wahl 1870: 318 St.). 2) Township und Boftborf, lehteres Hauptert von Rew Madrid Co., Miffonri, 2881 E.: bas Boftborf 634 E.

Remman. 1) John Benry, englifder Theolog, geb: am 21. Febr. 1801 gu Lonbon, ftubirts feit 1817 in Orford, wurde Fellow und Lutor bes "Chrift Church College" und Pfarrer ju St.-Mary's bafelbft. Er gebort mit Froude, Berceval und Pufen ju ben Stiftern bes Tractarianismus und gab burch ben 90. Tractat, welcher bas Princip aufftelite, Die 89 Artifel fonnten unterschrieben werben nach ber nicht natürlichen Interpretation, b. b.

in bem Ginne, ben man möglicher Weife in bie Borte bineinlogen tonne, Anlog gum Ausbruch ber Bufepitischen Bewegung. Ale bie Convocation ber Untberfitat (1845) biefes Princip verwarf und die Unterschrift gegentheiliger Gate verlangte, legte R. feine Aemter nieber, ging nach Rom, trat bort gur tatholijden Rirda über, tebrte ale Superior ber Briefter bes Dratoriums, welches er in Angland einführte, borthin gurud und wirfte feitbem für die Ausbreitung bes Ratholicismus in feinem Batertanbe. 1863 jum Rector ber neugegrunbeien batholifden Universität zu Dublin ernannt, legte er 1859 biefes Amt nieber und übernahm die Leitung einer Ergiebungsanftalt für Göhne bes latholifchen Abels bei Birmingham. Er forich: "Tracts for the Times" (Senden 1833), "The Arians of the Fourth Century" (Sonton 1834), "Letters on Certain Difficulties Felt by Anglicans in Submitting to Rome" (cbb. 1850), "Discourses Addressed to Mixed Congregations" (cbb. 1850; bentich von Schündeler, Main; 1851), "Apologie pro vita sua" (ebb. 1864), "History of my Boligious Opinious" (ebb. 1865), bentich von Schündeler, Röln 1865), "A Letter to the Rev. E. B. Pusey" (cbb. 1866), "The Pope and the Revolution" (eb. 1866). 2) Francis Billiam, jungerer Bruber bes Borigen, geb. 1805, ftubirte in Orford, ward Fellow des "Balligl College" und bereiste 1830—38 den Orient. Bald-duranf wurde er Echrer am "Bristol Colloge", 1840 Professor an der Atademie in Manhefter, 1846 Projessor ber römischen Literatur in London und trat 1863 in's Privatieben mrud. Er forieb: "Appeal to the Middle Classes" (Conbon 1848), "Phases of Faith" (6b. 1849), "Essay on the Moral and Constitutional Right" (cbb. 1849), "History of the Hebrew Monarchy" (cbb., 3. Rufl. 1865), "Lectures on Political Economy" (cbb. 1851), "The Soul, her Sorrows and her Aspirations" (3. Rufl., cbb. 1852; beutide von Schmenn, Sciplig 1851), "Regal Rome, an Introduction to Roman History" (cbb. 1852), "Address on the Foreign Policy of England" (cb. 1852), "Theism, or Didaction Religious Utterances" (cbb. 1868).

Remmanstamn, Dorf in Lebanon Co., Bennipluania; 250 C. Rem Marion, Boftborf in Ripley Co., Jubiqua.

Remmartet, Martiftabt in ber engl. Graffchaft Cambribge, mit bem gangen Diffrict. 29,501 E. (1871), an ber Eifenbahn zwijchen oben Stigein gelegen, ift befannt burch feine Aennbabn, Die fconfte in England, in welcher jabrlich 7 Bettreunen gehalten werben. Gin-

greger Theil ber Stabt besteht and hotels.

Rem Martet, Lownships in ben Ber. Stanten. 1) In Mabifon Co., Alas bama; 2825 E. 2) In Marion Co., Lentudy; 1572 E. 3) In Frederid Co., Warpland; 3476 E. 4) In Scott Co., Minnesota; 472 E. 5) Mit gleichunnigen Boftborfe in Rodingham Co., Dem Sampfhire; 1987 C. 6) In Rendelph Co., Rorth Carolina; 1297 C. 7) Mit gleichnamigem Boftborfe in Sigh-land Co., Dhio; 1107 E.; des Boftdorf 143 C. 8) Mit gleichnamigem Boftborfe u Jefferson Co., Tennessee, 1440 G.; bas Bopborf 926 C.

Rew Market, Bostdörfer und Dörfer in den Ber. Staaten. 1) Bostdorf, früher Gullettsville, in Monroe Co., Georgia; 1112 E. 2) Dorf in Clart Co., Illinois. 3) In Indiana: a) Dorf in Barrifen Co.; b) Dorf in Bigo Co. in Marpland: a) Dorf in Baltimore Co.; b) Boftborf in Frederic Co. 5) Bofts berfin Blatte Co., Diffonri; 1616 E. 6) In Rem Jerfen: a) Dorf in Sunterbu Co., früher Sandertown; b) Bostborf in Middlescr Co. 7) In Birginia:

1) Dorf in Relfon Co.; b) Boft borf in Spenandoah Co., 600 C. Rem Mariborough, Township in Berfibire Co., Massachus etts; 1855 E.

Rem Martinaburg, Boftborf in Fanette Co., Dhio. Rem Martinapile, Boftborf in Webel Co., Weft Birginia; 260 C.

Rem Marusville, Bostdorf in Butnam Co., Indiana; 109 C.

Rem Matamaras, and Metamora, Boftborf in Washington Co., Obio, bat 408 E. Unter ben Deutschen besteht eine Methobistengemeinbe (42 Mitgl.). An R. D. prograte fleine, altere Orthogit Granbview, mit 139 C.

new Melle, Postdorf in St. Charles Co., Diffouri, fast nur von Deutschen bewohnt: M bestehen in R. und Umgegend 2 bentiche Rirden. Die lutherifde St. Paulelirde mit

Gemeinbeschule und Bereinen für wohlthatige Zwede, und eine unirte evangelische Rirche. Remphis, Boftborf in Clinton Co., Illinvis, mit etwa 300-400 Familien. Es befeht hier eine beutsche lutherische Rirche, eine lathalische, eine Methobistengemeinbeune bentich-englische Schule.

Atte Meries, eines ber füblichen Territorien ber Ber. Staaten von Amerita; lugt gwilden 31, 10' und 879 nordl. Br. und 1139 und 1990 9' weftl. Lange von Green. wich und umfußt einen Fladenruum bon 121,200 engl. D. De: ober 77,568,640 Meres. Das, eine Ansgadung ber Gubweftede abgerechnet, ein regelmäßiges Biered bilbenbe Derritorium wird im R. von Colerade, im W. von Arigona, im G. von Mexico, im D. von Teros und bem Indianer-Territorium begrenzt. Geine Breite betragt 400, seine Caufee swifden 850 und 400 engl. Die Bevölfetung betrug 1970: 91,874 Ropfe. biefer Gesamutbevöllerung waren 90,398 Weiße, 172 Forbige und 1309 feghafte 3nbianer. In ben Ber. Staaten geboren waren 86,254 (Divon 82,193 im Terriforium feifft), 582 in Deutschland, 708 in Großbrittnnien (bauen 548 in Itland), 8908 in Der Reft vertheilte fich auf die übrigen enroplifchen und ameritanischen ganber. Die Bahl ber Indianer betrog 1870 nach ben Angaben bes Indianer-Bitreans im Gangen Die große Majoritat berfelben bilben bie in Dorfern wohnenben Stamme ber Taos, Bicares, Pojodque, Tefuque, Rambe, Moqui u. a. m., welche unter bem Ramen Bueblo ober halbeibilifirte Indianer begriffen werben, und unter benen auch die latholifcen Miffionare bem Chriftenthum Gingang berichafft baben. Anger ihnen werben bie Stamme ber Ravajoes, Utahs, Chebennes, Comanches und vor allen Die wilben und friegerischen Apaches im Cerritorium angetroffen, welch lettere bie bon Mexico nach R. MR., Sib-Colorabo und Arigona borbringende europaifche Entur einft in ber blutigften Beife betampften und ausrotteten und felbft jest noch als beren gefährlichfte Feinde gu furchten finb.

Die Bobengeftaltung R. M.'s zeigt burchgangig einen gebirgigen Charatter. Das Territorium bilbet ein weitgebehntes, nirgends unter 6-6000 finf fintendes Plateau, welches von mehreren, meift nordfüblich laufenden Bergfetten burchzegen wird, und auf welchem fich außerbem noch eine Angabl einzelner Bice erbeben. Der bitliche nat findfiliche Rand bes Territoriums bilbet einen Theil ber großen Borterraffe ber Rody Mountains, mabrend biefe felbst ben Often, Die Sierra Mabre aber ben Beften von R. D. burchziehen. Das gange Gebiet ift mit Ansnahme eines fleinen im R. D. gelegenen Diftricis, welcher vorzugeweise ber Steinfoblenformation angebort, bas bes neuern, retben Sanbsteins, bes Kaltsteins n. f. w., und langs ber Rocky Mountains bas ber Jura-Bilbungen. Der icon genannte fabofiliche Theil von R. DR. bilvet zwijchen bem Rio Pecce und bem Canadian River ben vom 85. Meridian burdfcnittenen Llano Cftecabe, die bebeutenofte ber großen Tafelflachen ober Dejas jener Degend, welche fich im Mittel bis ju 2500 g. erhebt, gang flach und mur bon fiellen Flugufern und tiefen Schluchten (Caftona) burchzogen ift. Bu ben größten Mertwürdigfeiten biefer Region, an beren Rande Gand. ftein und Gipe überall auftreten, gehort ber machtige Gurtel von Gipe; ber fich in einer Breite von 75-90 engl. DR. vom Canadian River nach Gftoweften bis jum Rio Grande bin erftredt, die ausgebehntefte Gipsmaffe ber Erbe. Dann und mann nur wird bie Ginformigleit biefer ungebeuren Bilbnig burd bergige Guriel von Canb und Raliftein, ju wirren Maffen gerflüftet, burch fteil aufragente Alippen und gahnenbe Schluchten unterbrochen, ober bobo, nadte Felfenjoche burchziehen bie Lanbicaft, jenfeits welcher fich bie erften Retten ber Gelfengebirge erheben. Die Oberfläche bes Dechplateaus, welche meift aus Sand und zerfeten Raltfteinschichten, untermischt mit Lebin, Thon, organischen Beftanbtheilen u. f. m., besteben, ift bas Gebiet bes fo fconbaren Bufcheigrofes (Bunch grass), einer Bestuca-Art, auch Gramma- ober Megquite-Gras genannt, welches im September, wenn alle anberen Grabarten berborrt find, einen grinen Schoft im icheinfar verwitterten Balme treibt, fich unter bem Schnee frijd erhalt und ten Binter über ein treffliches gutter gemabrt. Im Dai firbt es ab; aber aud bas Strob enthalt reichlichennt aronatifch Dabrung, und die schwarzen birnenformigen Samen, halb fo groft wie hafetterner, werden von bem Bieb begierig gefreffen" und geben bem Beifch ber Thiere einen bergfiglichen Bebige-Die gabireichen Blufthaler und Caffons bingegen beffen reichen Lehmtoben und abgefeste Dumusichichten und find infolge beffen ungemein fruchtbar.

Die Rody Mountains und die Sierra Mabre werden burch das breite That bes Rio Grande von einander geschieden. Roch 'Millicher als die Roch Mountain-Rette, auf der soen erwähnten Botterrasse einen flegend, schneiden die Guadasuper; Gaeraments- und Organ - Gebirge durch das Territorium, während die Sierra Vlanca und Sierra Hueca die Westgrenze des Pecos-Tholes bisden. Andere Sedirge sind die Sterra de los Jumanes, das Fra Cristo bal und das del Cabello-Gebirge. Die höchste Spihe der Sierra Madre ist der Mount Lahlor, welcher 10,000 F. sider dem Boden des Rio Grande-Thales ansteigend, sich zu einer Siegunschen 15- und 16,000 F. sider dem Meeresspiegel erhebt. Die Durchschinkushöße der das Rio Grande-und das Becos-Thaleinsassen Sedirgesetten berögt zwischen 6- und 8000

H., boch nimmt diesethe nach M. zu, so bost bie Gebirge an der Rordgrenze des Territoriums bis zu 10- und 12,000 ff. ansteigen, und zum großen Theil von ewigem Schnee bedeckt sind. Auf den Hochplakeaus des westlichen Theiles des Staates erhebt sich eine Anzahl vultonicher Vied, zwischen denen sich fruchtbare Thäter dinziehen. Die Paupssüsse untsteinen Der Rio Grand den bei Korte, welche in der Sierra La Plata des Territoriums Coloradoentspringend, R. M. in einer Gesammtlänge von 1,200 M. dan R. nach S. durchsließt, und von dem Pankt, an welchem er die Sädzenze überschreitet, die zu seiner Nündung in
ten Golf von Merico die Grenzsinie zwischen Teras und Mexico bisdetz er nimmt anf
ter rechten Seite den Rio Chama und den, mit dem Rio San Jose zusammensteigenden
Rio Puerco, anf der linken den Chits auf. Der Rio Be co vo, auf den Ostabhängen der
Roch Mountains entspringend, und den Carrizo, den Rio Hondo, nur den Rio
Lodo los Santos ansnehmend, dewässert den sädlichen Thoil des Territoriums, während
der Kunsos durchströmt wird. Bon den Westelbhängen der Servosten von dem Godo- al. Pah oder Can ab i an River, welche de Wassersche wischen dem Golf und dem Stillen Ocean bilden, klessen der Rio de Chaes, der
Colorado Chiquito und der Silfa, welche sämmlich in R. Mt. entspringen, dem Colorado zu, während der Rio des Los Mi in des sienseits der merscanischen Grenze sich

ir ben Gnamant-See ergiefit. Das Alim a N. M.'s ist ein in ben verschiedenen Gegenden bes Territoriums burchaus ungleiches. In ben Dechgebirgegegenden bes Rordens find die Binter ftreng, anhaltenb und foncerrich; in ben Thalern bes Gilbens, namentlich in bem iconen und fruchtbaren Refilla-Thal tritt bas tropffche Rilma in feine Rechte. Bas ben Mider ban anbetifft, fo ift bas für benfelben gunftige Land auf bie bon ben Sillffen bewäfferten Thaler bedräuft. Die Biebandt findet auf ben gradreichen lebnen und Blateaus ein ausgebebuteres freib. Inbeffen unterliegt es teinem Zweifel, bag mittels tunftlicher Bewafferung ben Aderban ungleich größere Gebiete erfchloffen werben tonnen, als fic auf ben erften Bud für benfelben geeignet erweifen. Bolbtrigen von größerem Umfang, meiftens aus Ratelfel; bestehend, finden fich im Notven bes Territoriums. Der Gilben ift waldarm. Nach den Cenfus von 1870 betrug die Aabi der Rarmen in R. M. 4480, welche 833,549 Acres (143,007 unter bem Pfluge, 106,288 Balbland, ber Reft uncultivities Land) umfaßten. Dir Berth fammtlicher Farmen betrug \$2,260,139, Der bes' tobten Inventariums und der lendwirthfchaftlichen Mafdinen \$121,114. Die Ernten von 1870 bestanden aus: 359,822 Bull. Weigen, 640,828 B. Mais, 67,680 B. Hafer, 3876 B. Gerfte, 28,865 B. Bulfenfrüchte, 8587 Pf. Tabal'und 19,686 Gall. Wein. tenbau lieferte Ertrage im Berth von \$77,741. Der Biebftanb bes Territoriums, der 1870 einen Werth von \$2,389,157 repräsentirte, bestand and 5083 Pferden, 6141 Reuleseln, 16,417 Milchen, 31,117 Stud Dofen und Jungvieh, 619,438 Chafen und 11,267 Schweinen. An Bolle wurden 648,930 Pfo. gewonnen; die

Mildwirth fcaft lieferte 12,912 Bfb. Butter und 27,289 Bfb. Rafe. Der hauptreichthum bon R. Dt. besteht in seinen Dineralfcaten. Mern ebler Metalle und reiche Lager von Rupfer, Gifen und Robien find in vielen Theilen bice Territoriums aufgefunden worden und neue Entpedungen werden beftandig gemacht: Da Bergbon befindet fich in einem blabenben Zustande und bie Ansbente an Gold und Elber während ber legten Jahre übertrifft die ber früheren um ein Bebentenbes. ich am genauesten burchforschten Registien, wo vorzugsweise edle Wetalle vortommen, sind de Old und New Placers, Binos Altos, bor Cimorron-Minenbistrict, Arropo Donbo, Danspue und die Organ Mountains, die Sierras Blanca, Carriga und Jicarilla und die Mofollon und Magbalena Mountains. In Beziehung auf blefe verfchiebenen Mineralregionen brichtet ber Stantsgeometer, baß bie fog. Dib- und Rem Placers-Diftricte, welche in ben Emuties Santa Fe und Bernalille gelegen find, fich über mehr: als 200 D.-M. ausveh-un, and bag in biefem Diftrict eine große Zahl "Lodes" entbedt worden find, welche Gold Simben Duarg enthalten und unter benen bie Ortig-, Ramireg-, Mammoth- und Condeline lebes bie reichsten find. Bur gehörigen Ansbentung biefer vielverfprechenben Minen m beshalb ein Biabuct ober Ranal von etwa TO M: Länge projectiet worden, welcher vom Rive River and Die Bergwerfe mit hinreichenben Waffermengen berfeben foll. Die "Now Mexico Mining Company" ju Piacer de Dolores, welche mit 40 Bechwerten arbeitet, ge-truit aus ben Erzen der Ortig-Lede gegen \$12—18 Gold per Tonne, wahrend bie zu Plaar be San Franceisch mit nut 10 Stumpfen arbeitenben Berte aus ben Erzen ber Ganta Embelaria-Lobe \$35 per Lonne liefern. In Grant Co. umfaßt ber Binos Altos-Minethifirict ebenfalls gegen 200 D. D. unb'enthalt Gob., Gilber- und Anpferminen, unter

benen bie Bacifie. Bacifie Rr. 2, Arigona., Atlantic., Langftone und Aging-Minem bie an Gold reichften find. Die Abern haben eine Breite von einigen Boll bie gu 4 Jug, und mehrere berfelben find ungemein reichhaltig an Metall. 30 Bfund Quary bon ber Lang. fton-Lobe gaben 1869 \$50 Gold auf bas Bfund, mabrend Die Gilbererge biefes Diftricts von \$20-30 per Tonne eigaben. Aupferminen murben in einem aus Felbspat beftebenben Rellen entbedt, ber 2 Dt. breit und 20 Dt, lang ift, jedoch ift die Santa Rita-Mine, welche modentlich etwa 3000 Bfb. Aupfer liefert, Die einzige, welche 1870 in Betrieb mar. Gebr ergiebige Aupferminen werben mit Erfolg in ber Rabe bes beutigen Forte Bebfter begebeitet. von benen jedoch niehrere Male (1888 und 1861) bie Arbeiter durch Indianer vertrieben wourben; ebenso murbe in berfelben Rachbaricaft Gold gefunden. Die Gilbererze in ber Stevenfon-Mine in den Organ Mountains liefern 80 Broc. Blei und dan jeder Tenne etwa einen Berth von \$50 an Gilber. Im Cimarron-Diftrict, welcher gegen 400 D.-M. umfaßt, bat man einen 37 M. langen Ranal gezogen, um Die im Betriebe befindlichen Minen mit hinreichendem Baffer zu verfehen. In biefem Diftrict befindet fich bie berühmte "Marwell-Lobe", welche in einer Woche mehr als \$15,000 Ausbente ergab, ba feine aus ihr gewonnene Tonne Erz weniger als einen Berth von \$80 batte. In ben Mangans Mountains werden gablreiche Golb., Silber- und Aupfemninen ausgebentet, unter benen bie "Carfon Lobe", welche in einer Diefe von 60 F. eröffnet murbe, ans ber Tonne Erg \$60-1200 Gold lieferte. In der Sierra Blanca find im Laufe ber Beit eine große Ausahl Erzgange entbedt worben, welche eine reiche Ansbente verfprechen; ebenfo murben in verfchiebenen Theilen bes Landes Gifenlager und zu Tage anslaufende Abern bituminöfer Roble gefunden, mabrend ungeführ 20 M. füblich von Santa To Anthracittoblen erfter Qualitat entbect wurden. Bint, Antimon und Roolin find ebenfalls haufig vorhanden. Galgieen und Galgquellen ober Salinen, welche ein reines, gutes Salz liefern, find ungemein zahlreich, vorjugemeife zwischen bem Rio Grande und bem Becoe River; ebeuso werben Mineralwafferund beife Quellen, von benen viele beiltraftige Bestandtheile enthalten, in allen Theilen bes Territoriums angetroffen. Anfangs 1870 wurden nene Mineralreichthumer in R. DR. in ber Rube ber Grenglinie bes Arizona - Territoriums und im Bergen bes Die Erze befteben ans blanem und fdmargem Schwefellies und Apache-Lanbes entbedt. bas Silber ergibt bis gn \$2000 per Tonne. Die hauptlobe beftebt aus Maffen bon Silbererz, die 8600 F. lang und 1000 F. breit find und 1000 F. boch ans der Ebene des umlie-genden Landes hervorragen. Die Minen find 3 engl. M. von der projectirten South-Bacific-Bahn, 40 M. von Fort Brown, von der Minitrée-Anstedlung 80, von Binos Altos 100, bon Defilla 120 und bon El Bafe 150 M. entfernt.

Die lirchlichen Berhaltniffe ber Bevollerung R. DR.'s anlangend, fo ift ber Ratholiciemus vorberricent. Der Cenfus von 1860 wies fur bie Baptiften 3 Rirden mit einem Rirchenvermögen von \$7000, für bie Ratholiten 97 Rirden mit 78,750 Giben und einem Bermogen ban \$422,460 auf. 3m 3. 1872 hatten bie Rath oliken in dem die Diöcese Sanka F6 bildenden Territorium 188 Kirchen und Kapellen. 46 Priester, 36 Missionäre, 6 Alöster, 2 Colleges, ein Hospital und ein Waisenhaus. Die Babl ber tatholifden Bevolterung wurde von Sabliers' "Almanae" auf naben 90,000 beziffert; die Pueblo-Indianer belennen fich mit etwa 12,000 Geelen zur latholischen Religion. Das Unterrichtswesen in R. Di. ift im bochten Grabe vernachläffigt. Die vorbanbenen Schulen befinden fich in ben Banden ber tatholischen Beistlichkeit, 3. B. in Santa F6, Las Begas, Albuquerque, Tass, Mefilla und an anderen Orten. Deffentliche Schulen eriftiren ebenso wenig, wie ein Staatsichulgefet. Im 3. 1836 befchleg bie Territorial-Gesetgebung ein Freischulen-Spftem einzuführen, beffen Roften von einer auf bas Gigenthum ber Bewohner gu legenben Stener bestritten werben follte. Das Gefch murbe ber allgemeinen Bollsabstimmung unterbreitet, von der es mit 5016 gegen 87 Stimmen ver-Dag bei einem folden Wiberftand ber Bevollerung gegen bie Segnungen worfen wurde. tes Affentlichen Unterrichts bie feitbem innerhalb ber Befetgebung gemachten Berfuche, ben Unterricht jum Gegenftand einer Legislation ju machen, gleichfalls icheiterten, tann nicht Bunber nehmen. Bie bas Territorium feine Bffentlichen Schulen befitt, befog es bis jum Jahre 1872 such keine Eisenbahn. Indessen ist sowohl die Tepas-Bacisic-Bahu, welche das Missippithal die 82. Parallele entlang mit der pacifischen Küfte verkinden soll, wie die etwas nördlichere, schon von St. Louis dis in das Indianer-Territorium vollendete Atlantic-Pacific-Babn, bestimmt, bas Territorium in feiner gangen Breite gu burchichneiben. Inda fir ie R. B.'s, gleichfalls noch in ihren Anfangen liegend, befchrantt fic auf Berarbeitung der im Territorium producirten Robstoffe, wie Wolle, Leder, Holz u. s. w. Handel wird burch Raravanen, die in der gunftigen Jahreszeit von den handelsplägen bes

Missspri-Thales über die "Brairien" ziehen, und meistens durch militärische Bededung gegen die Indianer geschützt werden müssen, vermittelt. Bon Banken bestanden 1872 im Territorium: eine Nationalbank in Santa F6 und ein anderes Bankinstitut in Mora.

Bolitische Organisation. Das Territorium R. M. zerfiel 1872 in 14 Counties. Die nachstehende Tabelle gibt die Zahl der Bewohner für die einzelnen Counties im Jahre 1860 und 1870, sowie die Zahl der im letteren Jahre daselbst ansässigen Deutschen und Schweizer.

| ,                                                   | Bevölterung. |        |                  |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|------------------|--------------------------|
| Counties.                                           | 1860.        | 1870.  | Deutschlanb gebo | Ju ber<br>Soweiz<br>ren. |
| Arizona (feit 1863 als Ter-<br>ritorium, organisist | 6,482        |        |                  |                          |
| Bernalillo                                          | 8,769        | 7,591  | 22               |                          |
| Colfar                                              | _            | 1,992  | 56               | 2                        |
| Doña Aña                                            | 6,239        | 5,864  | 40               | <b>' 5</b>               |
| Grant                                               | · —          | 1,143  | 55               | 6                        |
| Lincoln                                             |              | 1,803  | 22               | 1                        |
| Mora                                                | 5,566        | 8,056  | 95               | 4                        |
| Ris Arriba                                          | 9,849        | 9,294  | 10               | -                        |
| Sont Miguel                                         | 13.714       | 16,058 | 43               | 1                        |
| Santa Aña                                           | 3,572        | 2,599  | 1 1              | _                        |
| Santa Fé                                            | 8,114        | 9,699  | 93               | . 5                      |
| Socorro                                             | 5,787        | 6,603  | 55               | 8                        |
| Tace                                                | 14,103       | 12,079 | 21               | 1                        |
| Balencia                                            | 11,321       | 9,093  | 69               | 9                        |
| Summe                                               | 98,516       | 91,874 | 582              | 42                       |

Die bebentenbsten. Städte und Ortschaften waren nach dem Census von 1870: Santa ze, 4765 E.; Mesilla, 1578; Las Cruces, 1304 E.; Albuquerque, 1307 E.; San Juan Bueblo Reservation, 1031 E. Wie in allen Territorien wird auch in R. M. der Gouverneur vom Präsidenten ernannt und vom Senat bestätigt. Die Tesetz geben de Versammlung besteht aus einem "Conneil" (dem Senat anderer legislaturen entsprechend) bessen Mitglieder für zwei Jahre gewählt werden und einem Repräsintantenhanse, dessen Mitglieder jährlich gewählt werden. 1872 hatte der "Commil" 13, das Haus 26 Mitglieder. Die Sprache, in welcher die Verhandlungen gepflogen werden, ist die spanische, da dies die Sprache des weitans größten Theiles der Territorialbesösterung ist. Die Publication der Documente, Debatten u. s. w. sindet in spanischer

und englischer Sprache statt.

Seschichte. R. M. gehörte zu jenen nicht an der Rüste gelegenen Gebieten des nordameikanischen Continents, welche von den Spaniern, von Mexico aus, zuerst ersorscht und
bsiedelt wurden. Fast ein Jahrhundert, ehe der erste Brite an den Gestaden New England landete, war schon die erste spanische Expedition unter Alvar Nunez von Texas
aus dis nach dem hentigen N. M. vorgedrungen und erstattete 1537 dem spanischen Biceleug auf Jispaniola Bericht über den kühnen Zug. 1539 solgte eine zweite Expedition
unter Narco de Niza, und eine dritte unter Coronado (1540). Der letztere drang
bis über den Gisa River vor und sah jenseits des Rio Grande die exsten Büssel, von denen
er in seinem Bericht als einer neuen Art wilder und gefährlicher Ochsen sprach, von denen
sie vier erlegten und hinreichend Fleisch sied gunze Mannschaft hatten. Der Histoiostup dieser Expedition war Castaneda, welcher in einem Berichte eine zu getrene und
lekustvelle Schilderung von den Prairien und Gediegen N. N.'s gibt, um irgend welchen
Iwist aussenmen zu lassen, daß er das ganze Land kennen gesernt. Seinen Ramen erbiell desselberung von den Kraulen, nach den spanischen auch die erste Runde von dem
Richtsun desselben au eden Netallen, nach den spanischen auch bie erste Runde von dem
Richtsun desselben au eden Retallen, nach den spanischen Colonien in Mexico und Westmbien gelangten. In diese Zeit sält auch der erste Bersuch seinen spanischen Missensen
kruz in der Hand unter den Indianern R. M.'s, siel sedoch in dem näulichen Jahre
der Mexeuz in der Hand unter den Indianern R. M.'s, siel sedoch in dem näulichen Jahre
den Berberischen Hand unter den Indianern R. M.'s, siel jedoch in dem näulichen Jahre
den Berberischen Hand unter den Indianern R. M.'s, siel jedoch in dem näulichen Lahre
den Berberischen Hand unter den Indianern Reitel den ihm zunächst. solgenden

C.- E. VIII.

fionären feitens ber Regierung eine militärliche Escorte zum Schutz beigegeben wurde. 1595, nach Andern 1599, entfandte ber Bicetonig von Mexico eine Berresabtheilung unter Don Juan be Dfiate, um im Ramen Spaniens feiertich und formlich pan R. De. fit zu ergreifen, ohne bag bem neuen Landerwerb nach Rorben ober Weften zu bestimmte Grengen gezogen wurden. Die Anftrengungen ber Miffionane wurden febr balb, wenigstens was die Bnedlo-Indianer anbefangt, von Erfolg gefrönt, wie deum überhaupt gerade biefer Stamm ber Eingeborenen nicht nur eine unverkennbare Reigung fich civilifiren gu laffen, an ben Tag legte, fonbern felbft icon eine nicht unbetrachtliche Cultur befag. Aber nur zu bald follten auch fie erfahren, daß bie weißen Fremblinge nicht zu ihrem Beil fiber ben Deean berbeigefommen maren. Gie murben von ihnen zu ben ichweren Arbeiten in ben Bergwerten benutt und verfanten fonell in eine Art Borigteit, aus ber fich bald eine thatfachliche Staverei heransbilbete. Als biefe zu unerträglich murbe, bilbeten fich Berfcworungen unter ben in großer Uebermacht befindlichen Indianern. Eine allgemeine Emporung brach aus, und 1680 mar das Land bis El Bajo bel Rorte von ben fpanischen Eroberern rein gefegt. Tropbem behnten fich im barauffolgenben Jahrhundert bie Nieberlassungen ber Spanier wieber fiber bas ganze Gebiet ans: Politisch theilte R. DR. bis zum Jahre 1846 bas Schichal ber mexicanischen Provinzen und Staaten. Bei Ausbruch bes Rrieges mit ben Ber. Staaten (1846) murbe Santa 36 von ben Unions. truppen unter General Rearney eingenommen, ber bald barauf auch bas gange Territorium unterwarf, bas bann im Frieben von Guabalupe-Bibalgo an bie Ber. Staaten abgetreten Am 9. Sept. 1850 wurde R. M., welches bamals noch bas heutige Arizona und einen Theil von Colorado umfaßte und bereits 61,547 E. gablte, als Territotium mit Santa Fo ale Hauptstadt, organisirt. 1860 war die Einwohnerzahl auf 93,516 gestiegen und fie batte bis jum Cenfus von 1870 ficher eine entsprechende weitere Bunahme aufgewiesen, mare nicht burch Congregacte ber fübliche Theil von Colorabo und bas Territorium Arizona (1861 und 1863) bavon abgezweigt worben.

Rew Riddletswn, Bostorf in Mahoning Co., Ohio; 147 C.
Rew Rifferd. 1) Township und Bostvorf in Litchstelle Co., Connecticut;
3586 C. 2) Township in Winnebago Co., Illinois; 915 C. 3) Township und Borough in Gusquebanna Co., Benniblbania; erfteres 1647 E., febieres 600 E. 4) Dorf in Bergen Co., Rem Jerfen.

Rem Mount Bleafant, Boftborf in Jan Co., Inbiana.

Rem Munich, Derf in Scott Co., Jowa.

Remnan, Boftborf und Bauptort von Coweta Co., Georgia; 1917 E.

Remnanville, Bostverf in Alachna Co., Floriba.

Rem Rorfalt, fraberer Rame eines Theiles ber Ruftenlandereien bes Territoriums Alasta, zwifden ber Abmirality Bay und Baranem Jeland.

Arm Oregon, Township und Bostvorf, letteres Hauptort von Howard Co., Jowa; 996 Œ.

Rew Otleans, von seinen französischen Gründern "La Nouvolle Orléans" genaunt, bie bedeutenbfte fübliche Danbels- und hafenftadt ber Union und Dauptftadt bes Staates Louisiana, liegt unter 29° 58' nordl. Br. und 90° weftl. Lauf bem linten Ufer bes Mississpi, etwa 120 engl. M. oberhalb ber Mündung vieses Flusses in den Golf von Die Stadt ift mit Ausnahme ihres alteren, zwiften Canal, Rempart und Coplanade Str. gelegenen Theiles, schon ausgelegt und gut gebaut. Durch den Bogen, welden ber Fluß gerade bort, wo die Stadt fich langs bem Ufer bingieht, beschreibt, erhalt fie jene halbmondformige Geftalt, von welcher fie ben Beinamen ber "Crescont City" empfing. Die brei oben genannten, gerablinigen, langen und faft 200 Fuß breiten Straffen, jugleich bie Pauptstraßen ber Stabt, bezeichnen beute bie Linien, auf benen zu ben Zeiten ber Spanier und Frangofen bie Befeftigungen ber alten Stabt lagen. Die Canal Str. mit ihren reichen Geschäften ift ber "Broadwah", die Esplanebe Str. mit ihren prächtigen Wohnhaufern und Garten die "Fünfte Avenue" von R. D. Die Canal Str. bildet, wie fle die Hauptpulsader des Berkehrs ift, augleich die Scheidelinie der creolisch-französischen und der englisch-amerikanischen Stadt: R. D. wird mit Ausnahme des jüngst zur Stadt geschlagenen, auf ber rechten Seite bee Muffes liegenben 5. Diftricts (Migiere) in 14 Begirte (wards) getheilt, in denen nach der Boltszählung von 1870 im Ganzen 191,418 Menschen wohnten, bon benen 140,923 Beife und 50,466 Farbige, barunter 46 Chinefen und 32 Judianer, Den Rationalitäten nach vertheilte fich bie Bevollferung in folgenber Weife: im Lunbe geberen waren 142,943, bavon 78,209 im Staat Louislana, in Deutschland 15,224,

in Irland 12,698, in England, Schottland und Walet 2643, in Frankrich 8806, in Spanien 961, in ber Schwe iz 668, in Cuba 776. Der Rest vertheilte sich auf die übrigenampäischen und amerikunischen Länder. R. D. war 1870, seiner Bevölkerung nach die 9.,
Stadt der Union. Sein Wachsthum ist, wenngleich durch dassenige westlicher Großstädter in Schatten gestellt, immerhin ein bedeutendes, wie nachstehende Ausstellung zeigt.

| Im Jahre | 1800 | betrug | bie G | inwohner | gebi | 8000    |
|----------|------|--------|-------|----------|------|---------|
|          | 1810 | _      |       |          | •    | 17,248  |
|          | 1820 | Mr.    |       | 1.00     |      | 27,176  |
|          | 1880 |        | 1 4   |          |      | 46,310  |
|          | 1840 |        |       |          | ,    | 102,193 |
|          | 1850 |        | - E   |          |      | 116,375 |
|          | 1860 | -      | -     | ·        |      | 168,823 |
| I:I      | 1870 | -      | -     |          |      | 191.418 |

Die Bobenbeschaffenbeit Unter-Louistana's bedingt es, daß R. D, nicht nur eine voll-fludig flace Lage bat, sondern auch fogar, daß das Rivran, auf welchem es liegt, niedriger als basjenige bes Difffffippe bei bobem Bafferftanbe ift, und bag bie fluten bes letteren in frühiehr une burch bas Sustem ununterbrochener Dammbauten (Lovoca), welche ben fing mabrent feines gamen Laufes burch Louifiang cinbammen, abgehalten werben, fich iber bie Straffen und Blate ber Stabt zu ergiegen. Aber nicht mir bom Milfifuppi ans, gegen beffen Ungeftilm jene Dammbanten fich feineswegs immer als gang anberlaffig erwifcn, fondern auch von bem von Rorben ber fast an die Stadt horantretenben Late Bouthartrain broben berfelben banfig bie Gefahren ber Ueberfcwemmung, web erft im Mai 1871 trieben beftige Mordwinde über bas fumpfige Tieftand, welches fich zwifden ber Stadt und bem See hingieht, bie hoben Flaten bos letteren über einen großen Theil von R. D. hin, nachdem es kaum bem Unbeil, welches ein in ber Rabe ftattgehabter Dammbruch vom fluf ber gebrobt, entgangen mar. Die Landnugsbruden, Dode und Biers für ben lebfeiten Gerfchiff- und filnfichiff-Bertehr, befinden fich jenfeits ber Levee, und bas Safenleben und geschäftliche Treiben, welches auf und an ihnen herrscht, verleiht ber Stadt in ben Augen bes Antonimenben, noch ehe er fie selbst betreten, bas Ansehen einer großen und lombigen Sanbelsstadt. Die Lage von R. D. langs bes in icarfem Bogen gefchmungenen fluffes, fowie bas für eine ameritanische Stadt beträchtliche Alter haben von jeber eine gang regelmäßige Anlage berfelben ausgeschloffen. Richts befto weniger find Die Bauptfrogen gerade und breit, und auch ber neuere Theil ift mit ber ben ameritanifden Stabten tignen Rechtwinkeligkeit gebaut. Die Nomenclature ber Straffen und Plane ift befonders Sie legt bas beste Bengnig für ben Bechfel ab, in welchem bier berfchiebene Antionalisaten als herrschende Elemente einander folgten.: Spanien und Frantreich sind bud allerlei Deiligen- und Gouverneurs- und fonftige hifterifche Ramen reprasentirt, Amerika bud seine Boshington, Jefferson, Jackon u. f. w., bas antite Beibenthum endlich burch bie nun Musen und allerlei Romphen, Orpaben, Rajaben u. f. w., welche in unmittelbarer Rabbarfchaft mit ben Beiligen ber latholifden Rirde nub ben Berühntheiten ber ameritanichen Gefchlote als Tanfpathinnen für Strafen und Blate auftreten.

Bie alle sublichen Städte ist auch Rt. D. jum größeren Theil aus Holz gebaut. Unr tie Bebinde bes alteren Theiles und ber großen Geschäftsftraßen sind durchgehends aus Jinesa und Steinen aufgeführt und vorleihen in ihrer Bauweise der Stodt einen europäischen Charafter. Anch der monumentale Schund sehlt nicht. Eine Rolosfalstatue Henry Elwis ziert die Sanal Str., und ein Reiterstandbild Jacson's den nach demselben General und hrösidenten genannten Plat vor der Rathedrale. Bon größeren öffentlichen Gedänden bedinnen vor Allem Erwähnung, die am Jacson Square, der früheren "Place d'armes", seigene Kathedrale des Heil. Louis, ein stattlicher byzantinisch-gothischer Riechendan; das Statthans (City Hall); das in granem Granit an der unteren Canal Str. aufgeführte Jellans (Custorn-House) mit dem Bundesburrau, welches jedoch in seiner seinernen Reschaftigkeit für den übermäßigen Lasten nicht gewachsenen Alluvialboden Louislana's zu kwicking in werden drochte und daher nur die zum dritten Stadwert gedieh, sowie endlich

th a grichischem Styl erbaute Zweigmünze der Ber. Staaten, Im Im. 1872 erschienen in R. O. 23 periodische Publicationen verschiedener Art, darw min 7 tägliche, und zwar die englisch als "Boo" und französisch als "L'Abeille" herauskeine "N. O. Boo", das "N. O. Commercial Bulletin", der "N. O. National lepublicum", die "N. O. Picayune", der "N. O. Republicum", die "N. O. Timpes" und

bie "R. D. Deutiche Beitung". Das alteste unter biefen Blattern ift bie 1827 begrunbete "Bee", wahrend "Times" und "Picayune" mit einer taglichen Auflege von 12,600 und 9500 bie größte Berbreitung hatten. Bon ben Abrigen 16 Beitfdriften maren 2 balbwöchentliche, 9 wöchentliche, 1 halbmonatliche, 1 monatliche, 2 viertelfahrliche. 4 erschienen in frangofifcher, 1 in beuticher, ber Reft in englischer Sprache. Ben ben feitens ber Bevöllerung mit besonderer Borliebe gepflegten Theatern ift bas ber Frangofischen Oper, bas St. Charles-Theater, Die Acabemy of Mufic, bas nene Barkties und bas Deutiche Rationaltheater ju nennen. Unter ben Botels zeichnet fic bas St. Charles, eines ber umfang. reichften Bebanbe ber Stadt und zugleich einer ber befanuteften Gafthofe in ben Ber. Staaten, befonders aus. Außerbem forgen etwa 10 mehr ober minber umfangreiche hotels erften und zweiten Ranges fur die namentlich zur Carnevalszeit zahlreich nach R. D. ftromenben Fremben. Debr ale 70 Rirden vertheilen fic anf Die vertheiebenen Rirdengenoffenicaften; bavon batten bie Ratholiten 20, bie Bifcoft. Dethobiften 15, bie Gubl. Dethobiften 13, bie Bresbyterianer 11, bie Bekenner ber Bifcoflicen Riche 11, bie Lutheraner 10, bie Baptiften 17, Die Unitarier 7, Die Ifraeliten 4. Für ben Bollsnnterricht in R. D. forgt, wie in allen großen Stabten ber Union, in erfter Reibe bas Freficulfeftem mit 58 Soulen; doch ließ daffelbe 1871 trot dieser Angahl noch so viel zu wünschen abrig, daß nicht nur ber Soulfuperintenbent in feinem Jahresbericht in bitterfter Beife aber bie Ungulanglichkeit ber Mittel, ber Localitäten und alles fonfligen Juventars flagte, fonbern auch im Schook ber Burgericaft und zwar guborberft ber Deutschen, ein Berein entstand, welcher gur Abhilfe bes bringenben Beburfniffes feine eignen Schulanftalten in's Leben rief. Bon boberen Bilbungsanstalten in R. D., über welche im Bericht bes Superintenbenten ber öffent-lichen Schulen berichtet wird, ift die epistopalische "Union Normal Behool", Die "Leland Acadomy" ber Baptisten und die seit 1869 mit einer Normalicule verbundene "Straight's University" ju nennen. Bom "Beaboby-Fond" wurden im Ganzen 6 Schulen mit \$2800 unterftutt, mabrend bas mit Mobellichule und einer Abtheilung für Landwirthichaft berbunbene "Peabody Seminary" gang und gar die Stiftung des großen Boblibaters ift. Die Rotholiten hatten in R. D. nach Sabliers' "Almanso for 1872" ein Briefterseminar, ein Jefniten-Collegium, Afabemien unter ber Obbut ber Urfulinerinnen und Rebemptoriften, fowie mit allen bedeutenden Pfarreien verbundene Parochial- und fonftige Schulen der veridiebenen religisfen Orben. Cbenfo haben bie Dethobiften, Presbyteriauer, bie Betenner ber Bifcoficen Rirde und die Lutheraner ihre eigenen, ber Starte ihrer verfchiebenen Bemeinden entsprechenden Schulen. An Fachbildungsanstalten befict R. D. 4: ein "Theologifces Seminar" ber Congregationaliften, bas "Thomson Biblical Institute" ber Methobiftenfirche, bas juriftifche Departement ber "Louisians University", Die medicinische Abtheilung berfelben Anstalt und bas "Dental College of N. O.". An wohlthatigen Inftitutionen bat R. D. teinen Mangel. Die bebentenbften find bas auf Bflege bon 500 Batienten berechnete "Charity Hospital" ber "Bisters of Charity"; bas Afpl fur Greife und Greifinnen ber "Ladiee of Providence"; bas "Stowe's Hospital"; bie "Franklin Infirmary", bas Ber. Staaten-Sospital für Seelente und 6 Beifenhaufer ber berichiebenen Confessionen. Eine Eigenthumlichteit von R. D. find bie Friedhofe, welche, etwa 17 an ber Bahl, sich baburch von abnlichen Anlagen untericeiben, bag bie Mehrzahl ber Leichen über ber Erbe in gemanerten Gruften beigesetzt und nicht in die Erbe versentt werden. Die sumpfige Beschaffenheit bes Bobens, welche bem in bie Tiefe grabenben Spaten oft fon nach 1-11/2 f. das Baffer entgegenschlagen läßt, macht biefe Art ber Tobtenbeftattung für Diejenigen, beren Mittel es irgendwie erlanden, zur Regel. Auf ben Dauptfriedhöfen wird feitens ber Reichen mit ber Ausstattung Diefer Manfoleen ein betrachtlicher Luxus getrieben. Das bebeutenbfte Contingent jur Bevollerung ber R. D.er Friedhofe ftellte bas in mehr oder minder langen Zwischenraumen und mit mehr oder minder großer heftigteit bie Stadt beimfuchenbe Belbe Fieber. Rach allen, aus der erften Beit ber Rieberlaffungen in Louifiana vorliegenden, foriftlichen Aufzeichnungen und Schilberungen geht hervor, daß diefe Heimsuchung damals an der Missispi-Mündung noch nicht bekaunt war. · Roch im letten Jahrzehend bes vorigen Jahrhunderts schildert be Lozières ben Anfenthalt in R. D. als ebenso schön wie gesund, wiewohl es eine historisch verburgte Thatsache zu fein fcheint, bag fcon 1769, in bemfetben Jahre, in welchem D'Reilly im Ramen ber fpanifden Krone Befit von Louiflana ergriff, Die verheerende Genche Die Bevollerung bon R. D. decimirt habe. Aubererfeits wird von Dr. Bennek Dowler, welcher sich gerade mit biefer Frage eingehend beschäftigt bat, die Behauptung aufgestellt, bag im Jahr 1796 bas Gelbe Fieber zum ersten Male aufgetreten sei. 1799 folgte ein anhaltender und verheerenber Befuch bes fürchterlichen Baftes, bem fich frater als befenbers unbeilvell biejenigen ber

Jahre 1819, 1822, 1829, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1847, 1863, 1858 und 1867 aureihten. Im J. 1853 wüthete bie Seuche vom 26. Mai bis zum 22. Oft., und raffte in diefer Zeit 8500 Menschen hin. Die ersten Symptome ihrer Anwesenheit zeigen sich in der Regel im Juli oder August; mit den ersten kihlen Tagen des Spätherbst hört ihr Schredensregiment auf. Einzelne Fälle der in ihrem Berlauf so häusig tödlichen Aruntbeit ereignen sich in jedem Sommer, und es ist somit, auch abgesehen von der großen Dive, tie der Hochsommer in jenen Breiten bringt, begreislich, daß in dieser Zeit eine allgemeine

Answanderung ber Wohlhabenben ftattfindet.

R. D. ift nicht nur ber wichtigfte Gin- und Aussubrhafen ber Gabftaaten ber ameritanifoen Union, fondern auch ber Ausgangspunkt für einen bedeutenden Inlandverkebr. Louisiana-Texas-, die R. O.-Jactson- und Great Rorthern-, die Memphis- und N. O.and bie R. D. Chattanooga-Babnen find bie Bamptfdienenwege, welche bie Banptftabt Louis flana's mit allen Theilen ber Ber. Staaten verbinden, mabrend fie ihre Inland-Dampfer aber ein Bafferftragennet von nabean 20,000 MR. Lange entfendet. Die Bauptftapeleridel für ben Erport find Bammwolle, Buder und Molaffes, Tabat und Reif. In bem am 30. Juli 1871 enbigenden Fiscaljahr wurden im Ganzen für \$93,953,081 Gilter erbortirt, baranter Banmwolle: 1,297,557 Ball. (alfo faft ein Drittel ber gefammten Ernte aller Subftaaten), im Werth von \$86,882,013, und Tabat: 33,576,585 Pfo., im Berth Die Einfuhren in berfelben Beit reprafentirten ein Rapital bon bon \$3,312,918. \$19,427,238, wahrend auf Gatet im Berth von \$13,045,692, Die jur Confuntion befimmt waren, \$5,798,674 an Bollen bezahlt murbe. Die von Banbelefirmen am 30. Juni 1871 geeignete Flotte bestand aus 221 Geefchiffen mit einer Befammttragfabigfeit bon 49,697 Lone (barunter 25 Dampfer bon 19,455 L., 196 Segelfchiffe von 90,241 L.) und 410 Miffiffippifahrzengen mit einer Eragfähigleit bon 47,613 Cons (barunter 226 Segelfoiffe bon 2177 E. und 167 Bampfer von 43,652 T.), im Sangen 631 Fahrzeugen unt einem Gesammtgehalt von 67,310 Tons. Die Zahl ber Ration albanten in R. O. betrug im Sommer 1872 im Gangen 9, mit einem Rapital von \$4,950,000. Unter befondem Staatsfreibrief bestanden 11 Banken und Spardanken mit einem Gesammtsapital von \$6,211,500, während die Zahl der Brivatbanken in derselben Zeit 10 war. Bersicherungs-Compagnien, barnuter 2 rein beutsche Institute, gab es 19.

Das Straffenbahn-Spftem von R. D. bat fich, begunftigt von ber volltommenen Chenbeit bes Bobens und ber großen Breite ber Sauptfirugen, in beren Mitte ein eignes von ben Fahrwege getrenntes Bahnbett mit boppeltem Gleife bergeftellt ift, ju einer Bollommenbeit entwickelt, welche ben leichteften und bequemften Berfebr zwifchen ben bon einander enffrnteften Buntten ber weitgebehnten Stadt barbietet. Gine Bafferleitung, burch welche bas Baffer bes Mississippi von einem großen Bassin, in welchem es fich erst durch Rieder-istag seines Schlammes entledigt, aber die Stadt vertheilt wird, wurde 1836 von dem dentschen Ingenienr Albert Stein erbaut. Das Bassin wird mit hilfe von Damps-pumpen gefillt und fast etwa 4 Mill. Gallonen. Der tägliche Consum betrug 1870 etwas iber 6 Dill. Gallonen. Unter ben commerciellen Ctabfiffements von R. D. find biejenigen, beide mit bem Baumwollhanbel zusammenhangen, die bebeutenbften; vor allen die Logerhufer, in benen diefer wichtige Stapelartitel gelagert, und bie Preffen, in welchen die Bal-in für die Berladung hergerichtet werden. Gines diefer letteren Etabliffements, die fog. "Orienne Prese", bebedt allein einen Flachenraum von 632 bei 308 f.; nicht minber umlagreich ift die "Leves Press". Besondere Aufmerksamkeit bat man in N. D. in nenester Beit ber Fabrication von tunftlichem Els gefchentt, burch welche bem Juport biefes wichtigen artitels ein erheblicher Abbruch gethan wird. Als eine besondere Mertwürdigkeit von R. D. gelten die an der Levee errichteten "Marthallen", die unter dem Ramen "Freuch Market befannt find, und in benen bie Bevolferung ber Stadt Miles finbet, mas fie fife Alle und Reller braucht. Dier laffen fich die Eigenthümlichkeiten bes creolifden Bolts. liens, wie fie fich in 92. D. erhalten haben, noch abwechfelnber gemacht burch bas Treiben ber farbigen, ebenfo gut beobachten, wie die focialen Gepflogenheiten bes fafbionabien Erwichthund in ber Frangofischen Oper ober in ben Salons ber Esplanade Str. jur Er-

deinung fommen.

Die beutsche Bevölterung, b. h. die Bahl ber in Dentschand geborenen Beneiner von R. D. gählte nach bem Census von 1870: 15,224. Bu dieser Bahl hatte Freußen (mit 5253) bas Huptcontingent gestellt. Bavern war burch 2917, Baben buch 2537, Hannover burch 1039, Deffen burch 967 und Württemberg burch 834 Personen vertreten. Die Angahl der in der obigen Hauptsumme von 15,224 nicht einkrechneten Deutsche Destreicher war 253, die der Schweizer 668. Die deutschrebende Bevöllerung wird auf 25,000 bezissert. Die kirchlichen Berhältnisse ber Deutschen in N. D. anlangend, so hatten die Latholiken, nach Reiter's "Schematismus" von 1871: 7 Lirchen, 16 Geistliche und etwa 15 Lehrer, welche 2050 Kinder unterrichteten. Um das dentsche Schulmesen in N. D. hat sich namentlich der mit dem östreichischen. Um das dentsche Schulmesen in N. D. hat sich namentlich der mit dem östreichischen Coulul Adolph Eimer-Bader als Präsidenten 1870 gegründete "Deutsche Bürgerschulen-Berein" besondere Berdienste erworden; derselbe hatte 1872 dereits 2 consessionslose Schulanstalten in klübendem von und erfolgreichem Betriebe. In den össentlichen Schulen der Stadt ist es die zett nicht gelungen, den deutschen Unterricht einzussühren. Bon deutschen Bereinen rühmen sich der "Germania-Club", serner die, überall wo das Deutschten Bereinen rühmen sich der "Germania-Club", seinen Bestellt war des erfreulichen Bedeinden Bestellt, blübenden Turn-, Gesange und Schübendereine eines erfreulichen Bedigt, wie in dem Debeidens. Der 1872 in's Leben getretene "National-Club" hat nicht nur die deutsche Buhme, welche in seiner Stadt der Ber. Staaten eine so prächtige Heinsstätte bestigt, wie in dem des weis reichen Kaussen, Schneider und Auberdier, erdauten "Nationaltheater", unter seinen besondern Schutz gemacht. Deutsche Logen und Unterstützungsvereine: die "Odd Fellows" 4 Logen ("Teutonia", "Independence", "Germania" und "Hermann"); die "Harugari" 1 Logen mit 24 Mitgliedern im 3. 1870; die "Druden" bertretung in der Breise saus das N. D.er Deutschium im Jahre 1872 durch die von Istod Hasinger 1847 gegrüntete, in einer täglichen und einer wöchentlichen Ausgabe erscheinenden "New Orleans Deutsche Beitung", welche 1871 den Angaben von Romell's "Nowspaper Directory" gemäß eine

tagliche Circulation von 5500 und eine wochentliche von 1500 Eremplaren batte.

Die fruhefte Gefchichte bon R. D. ift von jener ber erften Befiebelung ber Golffufte un. gertrennbar. Nachbem, Enbe bes 17. Jahrh. burch La Galle (f. b.), bas gange Gebiet, welches er querft erforicht, unter bom Namen "Louisiana" für Frankreich in Befit genommen war, warbe 1699 burch die bon ber frangofischen Regierung unter ben Brübern b' 3 be'r ville und Bien ville entfandte Expedition die erfte Ansiedelung an der Golflufte gegrundet. Machbem Bienville bom Bergog bon Orleans jum Gonverneur bes Diffiffippi ernannt worden, beschloß er seinen Gis von der Bay von Mobile weiter westwarts vorzuschieben und legte am linten Ufer bes Miffisspi ben Grund gum heutigen N. D. 1722 bestand bie Stadt aus etwa bunbert Bolgbutten, zwei bis brei ansehnlichen Wohnhausern, einem großen, bolgernen Baarenhaufe und einem Belt ale Rirde, Die Bevolterung jedoch nur aus etwa 200 Röpfen. Aber fie genugte Bienville, um ben Regierungofit ber Colonie in ihre Mitte in verlegen und mit aller Energie für bie Forberung berfelben thatig gu fein. 11. Gept. 1723 fucte ein furchtbarer Drtan bie junge Anfiedelung beim, welcher mehrere Seefdiffe, Die auf bem Glug lagen und faft alle Gebaube gerftorte, fowie burch bie Fluten bes Fluffes, welche er über bie Meder peitschte, ben Anban berfelben vermuftete, wurde Bienville abberufen und burch Berier erfett, welcher bie Stadt burch ben erften, sine Meile langen Damm (levée) gegen bie Ueberflutungen bes Miffiffippi founte. bon ihm entworfene Spftem jufammenbangenber Dammbauten ift upch beute burch fein besseres ersett worden. Um sene Zeit kamen auch, von der französischen Regierung mit reichen Landschenkungen ausgerüstet, die ersten Jesuiten und Ursulinerinnen nach N. D., von benen die letteren 1730 das noch hente flebende Rloftergebande bezogen, welches sie bis 1824 benutten, um es in biefem Jahre an ben Erzbifchof, für ben es feitbem als Wohnung bient, abzutreten. Beniger gludlich maren bie Jefuiten. Es mar ihnen nicht vergonnt, fich bauernd in ibren Bestwungen ju erhalten, vielmehr vertrieb man fie 1763 ans ber Colonie, wahrend andere religiofe Orben Die freundlichfte Aufnahme fanden. 1733 mar Perict aufs Rene burch ben in feine alte Wurde eingesetten Bienville erfest werben. Ihm folgte 1741 Baubreuil, Diesem Rerlerec, b'Abbabie und Anbry, unter beren Berwaltung Die Stadt allmälig, aber fletig aufblühte. 1745 jablte bie Bevollerung, mit Ausnahme von 200 Soldaten, 300 Regern, sowie ber Frauen und Rinder, 800 Rapfe. 218 1763 Louifiana feitens ber frangofifden Regierung an Spanien abgetreten murbe, machten bie Einwohner bon R. D. bem fpanifchen Gouvernement gegenüber fo viele Schwierigkeiten, bag bie thatfächliche Ausübung ber Regierung bemfelben bis 1770 fast unmöglich war. Bu biefer Beit war bie Bevollerung auf 8190 Ropfe angewachfen, unter benen fich 1225 Regerfflaven befanben. Die Babl ber Baufer mar 468. Der erfte fpanifche Gouverneur mar D' Reilly, Unter feiner ftrengen Berwaltung machte bie Colonie teine besonberen Fortidritte, boch wurde unter feinen verftanbigen Nachfolgern febr balb wieber nachgebolt, was unter ibm berfaumt ober gefcabigt morben, und bie 1785 unter Gouverneur Galveg vorgenommene Boltstählung ergab eine Bewohnerzahl von 4980. Wenige Jahre barauf (21. Marz 1788)

jerftärte eine verheerende Fenerabrunft fast die gange Stadt. : Richt nur 40 Saufer murden vernichtet, sondern auch folche Mengen von Borrathen: und Waaren, daß eine Art hungersnoth numittelbar nach ber Calemität ausbrach. Außererbentlich erfolgreich geftallete sich die Amtsführung des 1792 gum Gonverneur von Louisiann ernannten Baron Cas rond elet auch für R. D. Gepflufterte Straffen wurden angelegte ber Canondelei-Kanal wurde gebaut, und die erfte Beltung, "In Moniteur", erfchien 1794; urne Festungswerte entflanden bort, wo beuteibie Canal, ble Rempart und bie Coplanabe Stri, fich einander redwintelig fcneibend, bie alte Stadt begrengen. | Eine Milig von 700 Mann wurde ergenifirt, und endich erhielt ber Bandel von R. D. burch ben zwischen ben Ber. Staaten und Spanien abgefchloffenen Bertrag von Mabrid (1795) einen befondenen Anfichmung. Die Administration Cacondelet's fand 1797 ihren Abschluß. Der Rückeblrung Louisson ue's en Frantreich (1800) hatten die frangofischen Bewohner von Da D. toum Beit frob 38 verben, da schon 1803 durch das berähmte Kausgeschaft, welches Jesserson mit Napoleon L abiblek, und bas alsbald bie Billigung bes Congresses erbielt. Lowislang für 15 Milli Dollars in ben Befit ber Ber. Staaton fiberging. Damals gablte bie Stabt 8800 Eine wohner und beftand aus ber eigentlichen Stadt und ben Berftabten (Faubaurgn) St. Maus Mariguy, Trémé und Lafapeste. Das wishtigste Creigniß für N. O. nach dem Uebergang von Louistans in ben Bestip ber Ber. Staaten, war bie Mitleidenschaft, in welche el burch den 1812 ausgeboochenen Arieg graen England gezogen wurde... Treu fland die Stadt wie ber Staat (Louisiana war bereits 1812 in dem Bund aufgenommen worden) ju ber Union, und an bem glanzenden Giege, welchen Jadfon (8. Jan. 1815) Dicht vor ben Thorm von R. D. über die Briten erfocht, hatte die Tapferkeit nicht nur der muthigen Creslen van R. D., welche fich in der Armee befanden, sondern auch die der freien Farbigen, welche in ber Stunde ber größten Gefahr militarifc organifirt worden waren, ihren ruhmlichen Autheil. Die erfte Gasbeleuchtung erhielt R. D. im Jahre 1834. 1836 wurde burch eine Acte ber Legislatur Die Stadt in brei verschiedene Municipalitäten getheilt, eine Eine theilung, welche 1852 wieder aufgehoben wurde, und an deren Stelle Die Consolibation von R. D. zu einem einzigen Gemeinwesen trat. Der Ausbruch der Secessionsbewegung sand die Bürger der Stadt in überwiegender Majorität auf Seiten der Secession. Nachdem die Staatsgewalten gleich nach Lincoln's Erwählung von ben Forts und Buraden in N. Q. Befig ergriffen, bemachtigten fle fich am 27. Januar 1861 auch ber Munge und bes Unter-Inbeffen brachte icon ber April bes nachften Jahres bie Belagerung und Eindabamie. nahme ber Stadt burch die Bandestruppen unter Bntler und Karragut und für sie bas Ente ber Seceffion. Neber biefe Emmahme, fowie fiber alle andetn bie Stadt R. D., beide nach Beendigung bes Batgerfrieges auch Stautshaupffabt warde, betreffenden Borgange, f. Lonifiana.

Arm Balt, Township und Boltborf in Alster Co., Rem Port, 2040 C. Das Postdorf am Ballill River und der Ballill Balley-Bahn gelegen, hat 425 C. und ist Six der "New Palts Academy<sup>n</sup>, 1833 von Reformirten organisärt. Das Postvorf ist eine ber ältesten beutigen Anfledelungen im Staute Rem Port, wurde gegen Ende bes 17. Jahrh. von eingenanberten Bfalgern gegrundet und ber beimaflichen "Pfalg" ju Chven genannt. Das Dorf R. B. . Lanbing liegt, Boughteepfie gegenüber, am Subjen River.

Rem Baris. 1) Boftborf in Effart Co., Indiana; 145 E. 2) Boftvorf in Preble Er., Dbio.

Rem Baterfan, Dorf in Guffer Co., Rem Jerfen.

Arm Beiersburg, Bostvorf in Sightand Co., Oh'i o'; 216 E. . Kew Philadelphia, Bostvorf und Hauptort von Tuscarawas Co., Ohio, am linken Ufer bie Indicaramas River und bem Obie-Ranal auf einer Decebene gelegen, ift burch eine Imeigbahn mit ber Bittsburg-Cleveland-Bahn verbunden und bat 3148 E. 92. 934. ift in freundlicher, gewerbthatiger Ort, hat bedeutenbe Manufacturen in Aderbaugerathen und Bollmaaren und 10 Rirchen, barunter 4 bentiche. Reben ben offentlichen Schulen beficen 2 hobere Lehranstalten, barunter eine beutsche. Es erfchienen 2 möchentliche Beitingen in englifcher Sprache. Bon ben Bewohnern find etwa ein Drittel Dentiche. Bon beutschen Kirchen bestehen 1 resormirte, 2 evangelisch-latherische, Die eine mit einer Ge-meinbeschule, und eine methodistische- In ben öffentlichen Schalen ift ber Unterricht in Bon bentichen Bereinen befteben eine Loge ber "DDV ber beutschen Sprache eingeführt. Bellowe" (etwa 50 Mitgl.) und ein "Bauverein" (etwa 140 Mitgl.).

Rem Pitisburg, Bofiborf in Babne Co., Dhis. New Point Comfort, Leuchtihurm auf ber angerften Gpipe von Datthew Co., Bir-Binia, Chejapeale Bay, 18 engl. M. norblich von Die Soint Comfort.

Remport, Chriftopher, englicher Geefahrer, führte bie erfte erfolgreiche Ernebition jur Besiedelung Birginia's, nachdem er sich schon vorher durch fühne gabrten gegen die Spanier in Bestindien ausgezeichnet batte. Wit 3 Schiffen segelte er am 19. Dez. 1606 von Bladwall ab, sah und benannte am 26. April 1607 Cape henry und Cape Charles nach ben Söhnen bes Königs James, tandete am 30. April und nannte ben Blat Proint Comfort, weil er turg vorber noch einen brobenben Sturm beftanben batte. Den James Alver benannten Flug weiter hinauf fahrend, landete er am 18. Mai und grundete Jamestown, die erfte Rieberlaffung ber Englander in Nordamerila. R. fehrte im Inni nach England gurud, tam aber im nächsten Frühjahr mit nenen Anfieblern und reichen Gilfsmitteln wieber und befuchte in Begleitung bes Capitain Smith und 30-40 Mann Die Sauptlinge Bowhatan ju Werewocomoce am James River und Opeconcanough am Bantun-Deb; kehrte nach 3º/, monatlichem Aufenthalte nach England zurück und kam 1608 zum britten Dale nach Birginia, neue Silfemittel und Gefchente für Bowbatan mitbringenb. Spater besuchte er die Ansledelungen mit ber Flotte, welche ben Lord Delaware und die neue Charte für die Colonie nach Amerika bringen follte. Gie litten jedoch an ben Bermudgs Schiffbrud und bauten ein Schiff, in dem fie gludlich Jamestown erreichten. Che er jum Lety-ten Male nach England gurudtehrte, machte er in Berbindung mit Ratcliffe den Berfuch Capitain Smith aus der Prafidentschaft zu verbrangen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Booveries in America" wurden zum ersten Male 1860 von E. E. Hale in der "Archaeologia Americana" veriffentlicht.

Remport. 1) Municipalstadt und Hafenplat in ber engl. Graffchaft Mon memouth, am rechten Ufer bes 11st, oberhalb seiner Mündung gelegen, ist eine blübende Stadt mit 26,957 C. (1871), welche namentlich Eisen, Zinn und Roblen aussührt. R. hat vortresseiche Dock, große Eisenwerte und Nagelsabriten. 2) Municipalstadt und Varlamentsborough in der engl. Grafschaft South ampton, die bedeutendste Stadt auf der Insel Wight, am Medina gelegen, hat 7976 C. (1871), welche Industrie und lebhaften Haudel treiben. Eine Meile ndrolich von der Stadt liegt Carisbrooke Castle, wo Karl I. 1647—48 gefangen saft.

Remport, Connty im subofil. Theile des Staates Mbobe Island, umfaßt 125 engl. D.-M. mit 20,050 E. (1870), davon 177 in Deutschland und 10 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 21,896 E. Das Land ist im Ganzen fruchtbar. Hauptort: Newport. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 819 St.).

Remport. 1) Stadt in Campbell Co., Rentudy, ein rafc aufblühender Ort am Dhio River, ber Stadt Cincinnati gegenüber gelegen und burch ben Liding River von Covington geschieben, ift gut gebant, bat 15,087 E. (1870) und viele Manufacturen. namentlich in Geibe, Gifen und Dafdinerien. Bon Bilbungsanstalten befinden fich bier 2 Grammatil-Schulen mit 2 Lehrern, 2 hochichulen mit 2 Lehrern und 27 Schulern fowie öffentliche Schulen mit 30 Lehrern und 1442 Schülern. Die Babl ber Deutschen beträgt etwa 5000. Es bestehen 6 beutsche Lirchen: 2 tatholische, jede mit etwa 300-350 Mitgl., 1 protestantifche (etwa 200 Mitgl.), 1 ber Methobisten (150 Mitgl.), 1 ber Baptiften, 1 ber Bereinigten Britber und 1 reformirte, mit je 50 Mitgl. Gemeinbefchulen find mit ber protestantifchen Rirche (ctwa 150 Schüler), ber reformirten Gemeinde (35-40 Schüler) und ben beiben tatholifchen Rirchen (800 Kinber) verbunden. Bei ben öffentlichen Schulen find deutsche Lehrer angestellt. Es bestehen 1 protestantischer und 2 tatholische Waisenvereine. 2) Hafenstabt, eine der beiden Hauptstädte von Rhobe Joland, Acwport Co., liegt suf ber Weftlufte ber Infel Rhobe Island in ber Narraganfet Ban. Der hafen, einer ber beften und ficherften an ber gangen Rufte ber Ber. Staaten, wird durch Fort Walcott auf Goat Beland und bas fort Abame auf Brenton's Boint vertheibigt. Die Stadt hat in 5 Bezirken (warda) 12,521 E. (1870). Shre reizende Lage und ihr gefundes Klima machen fie zu einem vielbesuchten Babeorte, Bon öffentlichen Gebauben find bervorzuheben bas Capitol. bas Bollhans und bie Markthalle. Die "Redwood Library", ein Gebaube im berifchen Style, hat 18,289 Bante und jablreiche Gemalbe und Buften. Die Stadt hat Manufac. turen in Baumwolle, Luruswagen, Uhren, Möbeln, Del, Seife, Rerzen u. f. w. 1870 befag R. 80 Segelschiffe und 11 Dampsichiffe, von 22,057 Zonnen Gehalt. Die Statt hat 15 Kirchen und folgende Bildungsanstalten: 1 Hochschule mit 3 Lehrern und 63 Schifern, öffentliche Schulen mit 38 Lehrern und 1301 Schülern, Die "Rodwood Library" und "People's Library". Es ericheinen 1 tagliche, 2 wochentliche Beitungen und 1 Monatsschrift in englischer Sprace. R. wurde 1638 von Roger Williams (j. t.) und 17 seiner Gesinnungsgenossen gegründet, hatte während bes Revolutionstrieges schwere Draugsale

Æ

m erkulden und war während bes Bargerfrieges Gis ber von Annapolis hierher verlegten Marinealabemie.

Remport, Townships und Postbörfer in ben Ber. Staaten. 1) In Watulla Ce., Florida; 199 C. 2) In Late Co., Illinois; 1289 C. 3) In Johnson Co., Jowa; 814 E. 4) Mit gleichnamigem Boftborfe in Benobscot Co., Daine; 1559 E. 5) Mit gleichnamigem Bostborfe in Washington Co., Minnesota. 6) Mit gleichnamigem Bostborfe in Sullivan Co., Rew Hampshire; 2163 E. 7) In Her-kmer Co., New York; 1954 E. 8) In Washington Co., Ohio.; 2002 E. 9) In Lugerne Co., Bennfplvania; 1279 C. 10) Mit gleichnamigent Boftborfe, bem Sauptorte von Code Co., Zenneffee, 1123 C.; bas Boftborf 281 C. 11) In Orleans Co., Bermont, 2050 C. 12) In Columbia Co., 2Bisconfin; 1702 C.

Rempert, Boftborfer und Dorfer in ben Ber. Staaten. 1) Poftborf in Rew Castle Co., Delaware. 2) Dorf in Greene Co., Illinois. 3) In Indiana: a) Postborf und Happie Co., 343 E. 4) Dorf in Didinson Co., Kansas. 5) Postborf in Charles Co., Marhland. 6) In Michigan: a) Postborf in Mouroe Co.; b) Dorf in St. Clair Co. 7) Dorf in Franklin Co., Missourie. 8) Postborf in Cumberland Co., New Jersey; auch Ranturet genant. 9) In Ohio: a) Dorf in Madison Co.; b), Bostborf in Portage Co.; c) Dorf in Spekhof. Bennsplvania; 945 E. 11) Dorf in Augusta Co., Birginia. 12) Bostborf in Sauf Co., Wisconfin.

Rem Poringe, Boftborf in Gummit Co., Obio.

Rem Portland. 1) Townibip in Comerfet Co., Maine; 1454 C.

in Ralls Co., Miffanri.
Rempert Rems, Bostborf in Warwid Ca., Birginia, am James River, mit 735 E.; war mahrend bes Burgerfrieges ein befestigtes Standlager ber Bunbestruppen.

Remportville, Bostdorf in Buds Co., Bennsplvania. Rem Brefton, Bostdorf in Ludssield Co., Connecticut. Rem Brospect. 1) Dorf in Greene Co., Alabama. 2) Dorf in Orange Co.,

Indiana. 3) Dorf in Bergen Co., Rem Jerfeb.

Rem Pravibence, britifche Infel in Weft in bien, jur Babama-Gruppe geborig, amiicen ben Infeln Eleutera und Anbros gelegen, ift 17 engl. M. lang und 7 M. breit. Die Dauptstadt Raffan liegt an ber Ban gleichen Ramens auf ber Nortseite ber Insel.
Rem Providence. 1): Poftdorf in Clarte Co., Indiana. 2) Townfhip in

Knion Co., Rew Jerfen; 934 E. 3) Township in Montgomery Co., Tennessee;

1122 C.

Rem Reabing, Poftwirf in Berry Co., Dhio; 95 C.

Rew Richmand. 1) Bostdorf in Montgomery Co., Indiana. 2) In Clermont Co., Ohio; 2510 C. (1870).

Rem Riber, Fluffe in den Ber. Staaten. 1) In Louifiana, mandet in ben Late Maurepas, zwifchen ben Barifbes St. James und Afcenfion. 2) In North Caroling, manbet in ben Atlantifden Deean, Onelow Co. 3) In South Caroling, manbet in den Atlantischen Ocean, Beanfort Co. 4) In Birginia, f. Great und Little Ranawba.

Rem Rivers (North und South), Flüsse im Staate Georgia, munden in den St.

Catherine's Sound, Liberty Co.

**New Rachelle**, Town this mit gleichnamigem Postborfe in Westchester Co., Rew Port, 3915 E.; bas Postborf 279 E. Dentsche Kirchen der Lutheraner und Methobisten. A. R. wurde 1689 von frangosischen Hugenotten gegründet. Hier ftarb am 8. Juni 1809 ber um die Ber. Staaten hochverdiente philosophische Schriftsteller Thomas Paine (f. b.).

Rem Rudfurd, Dorf in Jadfon Co., Inbiana. Rew Mag, Boftborf in Montgomern Co., Inbiana.

Rew Rumley, Bofiborf in Barrison Co., Dhio. Rewry. 1) Lownship in Orfero Co., Maine; 416 C. 2) Lownship in Freeben Co., Minnefota; 596 E. 3) Dorf in Jadfon Co., Indiana. 4) Boftborf

m Blair Co., Benufpludnia.

Remry, billbende Bafenftabt und Barlamenteborough, theile in Down, theile in Armagh Co., 3rland, gelegen, unfern bes Corlingford-Lough, welcher burch einen Ranal mit bem Baun und baburch mit bem Lough-Reagh verbunden ift, bat 14,181 E. (1871), Leinwand- und Baumwollfabriten, bebeutenben Ausfuhrhaudel und ift burd 3meiglahuen

mit Dublin und Belfaft verbunden.

Rem Salem, Townships in den Ver. Staaten. 1) In Illinois: a) in Wed Donough Co., 1233 E.; b) mit gleichnamigem Postdorfe in Bile Co., 1418 E.; bas Postdorf 316 E. 2) In Franklin Co., Massachusetts; 981 C. 3) In Randolph Co., Rorth Carolina: 931 E.

Postth Carolina; 931 E.

New Salem, Borongh, Postbörfer und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1)

Dorfin Edwards Co., Illinois. 2) Postborf in Rust Co., Indiana. 3)

Bostborf in Fairsield Ca., Ohio; 177 E. 4) In Pennsylvania: 4) Postborf in Fabette Co.; b) Borongh in Westmoreland Co., auch Salem genannt; 448 E. 5)

Bostborf in Aust Co., Lexas. 6) Postborf in Harrison Co., West Virgiania.

Rem Galisbury, Bofiborf in Barrifon Co., Indiana.

Rem Scatland, Townfhip in Albanh Co., Rem Dort; 3411 G.

Rew Sewidley, Townsbip in Beaver Co., Pennsplvania; 1602 E.
Rewsham, Joseph Bartinson, Repräsentant des Staates Louisiana, geb. 1839 in Mouroe Co., Illinois, bildete sich selbst, war mehrete Jahre lang Clert in einem Geschäft, studirte sodam die Rechte, wurde in Illinois und Missouri (1860) als Abvotat zugelassen und prakticirte in St. Lonis. Beim Ausbruch des Bürgerkrieges trat er als Adjuntant in den Stab Fremont's, war später in gleicher Eigenschaft deim General Smith, und wurde Adjutant des 32. Missouri Regiments, quittirte aber im Inli 1864 den Dienst. In demsselben Jahre siedelte er nach Louislana über, wo ihn Gouverneur Dahn zum Clert des vierten Districtgerichts sür Ascension Bariss ernannte; wurde 1865 zur Advocatur zugelassen, war Mitglied der Conventionen von 1867 und 1868 zum Zwede der Reconstruction des Staates, gründete den Feliciana Republican" und wurde als Republikaner in das Repräsentantendans des 40. und 41. Congresses ermählt.

Rem Charen, Townfhip und Postborf in Franklin Co., Daine; 1451 C.

Rem Cheffield, Boftborf in Beaver Co., Bennfhlbania.

Rem Shareham ober Shoreham, Markistabt und Parlamentsborough in ter engl. Grafichaft Susser, an ber Mündung des Abur, über welchen eine Kettenbeste führt, gelegen, hat 37,463 E. (1871), eine ehemalige durch ihren Baustyl ausgezeichnete Collegiatkirche, Museum, Lateinschule u. s. w. und treibt Dandel und Schiffban. In ber Nähe liegt das Dorf Dlb Shoreham, das alte Cymenesore, wa 476 die Sachsen unter Ella landeten.

Rem Chereham, Township in Remport Co., Rhobe Joland, bie Infel Blod 36.

land, norböftl. von Long Island, umfaffend, hat 1113 E.

Rem Somerfet, Dorf in Jefferson Co., Dhio.

Rem South Shetland, ein noch wenig erforfcter Archipel im Antantifchen Ocean, 600 engl. M. füblich von Cap Horn.

Rem Springfield, Boftborf in Mahoning Co., Dhio; 142 Q. Rem Stantau, Boftborf in Befimoreland Co., Bennfplvania.

Remflead: Abben, eines der schönsten Baudentmäler Englands, am Flüschen Lonn, zwischen Städten Rottingham und Manssield in der engl. Graffcaft Rottingham und Manssield in der engl. Graffcaft Rottingham und geslegen, wurde, ursprünglich ein Angustinerkloster, von Heinrich VIII. an John Boron gesschent und ist der Landsit der Familie Boron, wo auch die Leiche des Dichters Lord Boron

(f. b.) beigefest murbe.

Rem Sweben hieß die erste europäische Niederlassung im Staate Delaware. Dieselbe wurde von Peter Minnewit (s. b.) gegrändet, welcher 1638 schwedische, 1640 hollandische Colonisten hierher führte und das Fort Christina, nahe der heutigen Stadt Wilmington, bante. Dowohl sich die Ansiedelung bei seinem Tode (1641) in blühendem Zustande befand, kannte und wollte das Muttersand Schweden derselben nicht die Answertsamkeit schenken, welcher sie zur gedeihlichen Entsaltung und Festigung bedurft hatte. R. S. ergab sich daher 1655 dem hollandischen Gonverneur Stuppesant von New Amsterdam (New Pork) und wurde 1664 mit den englischen Colonien vereinigt.

Rewisn, Sir Isaac, der Begründer der neneren mathematischen Phusik und der physischen Astronomie, wurde am 25. Dez. 1642 zu. Woolsthorpe in der engl. Grafichaft Lincoln geboren, verrieth schon als Anabe große Neigung zur Mathematik und Mechanik, besuchte seit 1660 die Universität Cambridge, wo er unter Barrow Mathematik studiete und mit den Werken Kepler's und Descartes' bekannt wurde. Hier kam er zur Entdedung seiner sog. Flurionslehre (welche unabhängig von ihm, einige Jahre später Leibnig, unter dem Namen

Differenzialculcul aufftellte), indem er fand, bağ ber binamifche Lehrfat fich nicht blas für ganze positive Cryponenten, sondern auch auf gebrochene und negative anwenden laffe. Ex kellte mittels biefes Lebrfapes bas allgemeine Brincip auf, baß aus ber Art und Weife best allmäligen Anwachfens der Größen auf ihren Werth zu folliegen, fei (f. Differen zialredunng und Integralredunng). Begen ber in Cambridge berrichenden Beft jog er fic 1665 noch Woolsthorpe gurud, und wurde burt, burch einen bom Baum fallenden Apfel, auf die Gravitationstheorie geleitet, jene bochwichtige Lehre, welche die Bewegungseridemungen ber Blaneten und den gefommten Ban bes Weltalls, auf mathematifche Befete jurudfahrt. Als Urfache biefer Bewegungsericheinungen ftellte R. bas Gefet ber Sowere ober ber Daffenanziehung auf, welches bie Urfache bes Falles ber Rorper, ber Abisfion, ber Cobaffion und vieler anderen Ericeinungen ift. 1666 nach Cambridge guridgebehrt, befchäftigte fich D. mit einer britten nenen, wichtigen Entbedung, ber Analpfis, des lichts, b. i. der Berlegung des weißen Sonnenlichts durch das Brisma in die verschied benfarbigen, baffelbe gufmmmensebenben Strabten (f. Farbenlehre), wurde 1669 Bar-mw's Rachfolger an ber Universität, legte etwas später ber Röniglichen Societät ju London cia von ihm felbft verfertigtes, 30-40 mal vergrößernbes Spiegeltelestop, sowie eine Shuift aber Berbefferung diefer Instrumente vor, und wurde 1772 als Mitglied berielben 1684 vollendete R. feinen "Tractatus de motu" (als 1. und 2. Bb. fele ner "Philosophiae naturalis principia mathematica, 1687; 9. Aufl. 1713), vertrat 1689 die Universität Cambridge im Bariament und wurde 1696 jum Münzwardein und 1699 um Minimeister ernaunt. Außerbem wurde er in demfelben Jahre von ber Parifer Afedemie jum auswärtigen Mitgliede, 1703 gum Prafibenten der Londoner Gocietät ermablt nab 1705 gum Ritter ernanns. Erft 1704 veröffentlichte R. feine sptifchen Unterfuchungen unter bem Titel "Optics, or a Treatine of the Reflexions and Colours of Light", welche, von Clarke in's Lateinliche übersetzt, als die schon obengenannten "Philosophine. naturalis principia" öftere Auflagen exledten. Mit der lateinischen Uebersetzung waren and die analytischen Differtationen "De quadratura curvarum" und "Enumeratio linearum tertii ordinia" verbunden. 1707 ericien feine "Arithmetica universalia", 1719 bas "Commercium opistolioum", welches ben brieftich geführten Privritateftreit zwijden R. und Leibnig Aber Erfindung bes Infinitesimalealeule enthält, und 1728, ein Jahr nach fein nem Tode "The Chronology of Ancient Kingdoms Amended". Die letten Jahrzehnde kines Lebens, befonders feitdem er fein Laberniorium und einen Theil feiner Mannfcripte durch Fener verloren hatte, beschäftigte er fich weniger mit ben Wiffenschaften, schrieb noch einige metaphyfifche Abhandlungen für die "Philosophical Transactions" (1701) und übere ließ fich mehr und mehr religiöfen Betrachtungen und mpftischen Traumereien, wovon feine "Ad Danielis prophetae vaticinia, nec non St. Johannis Aposalypsin observationee" (1736) Zeugniß ablegen. R., welcher nie verheirathet: war, ftarb am 20. Marg 1797 gu Renfugton und wurde auf Staatstoften mit großer Pracht in ber Westminfterabtei beiges fet, wo ihm 1731 feine Familie ein prachtiges Menument errichten ließ. 3m Trinite College ju Cambridge murbe 1755 feine Marmorftatue und 1858 ju Grantham fein Erze bild aufgestellt. Geine "Gefammelte Berte" gaben horeley (5 Bbe., London 1779—85) und mit einem Commentar zu den "Principia" Lesueur und Jaquier (3 Bbe., Gent 1780 -42) herand. Eine Lebensbeschreibung R. errftentlichte Brewfter (Edinburg 1881; 2. Auft. 1865, 2 Bbe.; bentsch von Goldberg, mit Anmertungen von Brandes, Leipzig 1833). Seine "Memoirn" gab Sir Dabid Beemfter (Edinburge 1855), seine "Corre-Pondence" Eblestone (London 1850) herans.

Rewisn. 1) Silbert Stnart, attitrikansschre Genres und Bertraitmaler, gub. am 2. Sept. 1795 zu Halfar, Neva Sectla, wöhin fein Baters ein Lovalist, sich von Buston aus gewandt hatte, gest. am 5. Aug. 1886. Rad des Baters Tode dam M. nach Boston und wurde später Schüler seines Onleis, des bekannten Portraitmelers Gilbert Stuart. Rahdem er dann eine Zeit lang in Italien getvesen, nas er in Paris mit Lestie, dem Magen, In, msammen, und ging tell' mit diesem nach London. R. hatte schöne Anlagen, Stun im zurden hand humor; aber ungenügendes Studium, Borliede zum Ersellschaftsleben und int mehrsährige Beisesstöung traten seiner könsterischon Entwidelung hemmend in den mehrsährige Geisesstöung traten seiner könsterischen Entwidelung dem Webeld keitoring Olivia"; "The Importunate Author", ein Dichter, der einem ungedultigen Hohi waller seine Berse vorliest, eines von R.'s besten Albern, im Besihe des Herre E.R. Besins, Boston; "Spanish Lady", im Besihe des Herre Mm. Gray, Boston; Bortrait des John Abams, im Besihe der 'Massachweits' Historical Society", Boston; Bortrait des John Abams, im Besihe der 'Massachweits' Historical Society", Boston; Bortrait des John Abams, im Besihe der 'Massachweits' Historical Society", Boston; Bortrait des John Abams, im Besihe der 'Massachweits' Historical Society", Boston; Bortrait

geb. um 1820 in Birginia, gravuirte 1842 m Weft Point, war von 1843-46 Silfsiebrer ber Jugenieurfunft ebenda, avancirte jum Dajor, wurde 1868 Oberft in ber Freiwilligenarmee und nach bem Frieden für feine mabrent bes Krieges geleifteten Dienfte jum Brewet-Generalmajor und Oberftlientenant im Ingenieurcorps ber regularen Armee ernannt. betheiligte sich als Brigade- und Divisionscommandenr an den bedeutendsten Keldzügen und Schlachten bes Krieges und nahm einen hervorragenden Antheil an Sherman's Jug durch

Die Gubftaaten (Dai bis Geptember 1864). Nemton, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im fildwestl. Theile des Staates Artan fas, umsaßt 800 engl. D.-M. mit 4374 E. (1860); im J. 1870: 8393 E. Das Land ist hügelig, im sübl. Theile gebirgig und im Ganzen fruchtbar. Dauptort: Jasper. Republi!. Majorität (Brafibentenwahl 1868: 145 St.). 2) Im mittleren Theile bes Staates Georgia, umfaßt 360 engl. D.-M. mit 14,615 E. (1870), bavon 3 in Deutsch- land geboren und 6014 Farbige; im J. 1860: 14,320 E. Das Land ift im Ganzen fruchtbar. Sauptort: Covington. Demotr. Majorität (Brafibentenwahl 1868: 606 3) Im nordwestl. Theile bes Staates Inbiana, umfaßt 420 engl. D.. Dt. mit 5629 E. (1870), davon 126 in Dentschland geboren; im J. 1860: 2360 E. Das Land ift eben und fruchtbar. Hauptert: Rent. Republit. Majorität (Brafibentenwahl 1868: 196 St.). 4) Im mittleren Theile bes Steates Diffiffippi, umfaßt 580 engl. D.-DR. mit 10,067 E. (1870), bavon 13 in Deutschland geboren und 3886 Farbige; im 3. 1860: 9661 E. Das Land ist eben und fruchtbar. Hauptort: Decatur. Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 156 St.). 5) Im fübwestl. Theile bes Staates Missouri, umfaßt 750 Q.-M. mit 12,821 E. (1870), davon 76 in Deutschland und 21 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 9319 E. Das Land ift eben und fruchtbar. Haupts ort: Resibo. Republit. Majoritat (Gouverneurswahl 1870: 174 St.). öftl. Theile bes Staates Texas, umfaßt 1200 engil. Q.-M. mit 2187 E. (1870), barunter 831 Farbige; im J. 1860: 3119 E. Das Sand ift febr fruchtbar. Bauptert: Burteville. Republit. Dajoritat (Genverneursmahl 1869: 20 St.).

Remian, Townfhips und Boftbarfer in ben Ber. Gtaaten. 1) Mit gleiche namigem Boftborfe, bem hauptorte von Dale Co., Mlabama; 640 C. 2) In Jasper Co., Indiana; 468 E. 8) In Jowa: a) in Buchanan Co., 981 E.; b) in Carroll Co., 157 E.; c) mit gleichnamigem Boft borfe, bem Sauptorte von Jasper Co., 2686 E.; bas Bostrorf hat 1986 E. 4) In Mitblefer Co., Maffachufetts; 12,825 E. 5) In Calhoun Co., Michigan; 978 C. 6) Dit gleichnamigem Boftborfe in Roding-ham Co., New Sampfhire; 856 C. 7) In Camben Co., New Jerfen; 8457 C. 8) Mit gleichnamigem Boftborfe, bem Saupterte von Catawba Co., Rorth Carolina, 1695 E.; das Postdorf 323 E. 9) In Ohio: a) in Liding Co., 860 E.; b) in Miami Co., 2241 E.; c) in Mustingum Co., 2889 E.; d) in Bite Co., 1138 C.; e) in Trumbull Co., 1280 E. 10), In Lugerne Co., Pennsylvania; 1057 E. 11) In

Manitowoc Co., Wisconfin; 1992 C.

Remton, Postborfer und Dorfer in den Ber. Staaten. 1) Postborf und Bauptort von Jasper Co., Illinois. 2) Boftborf in Guffer Co., Dem Jerfen; 2403 E. 3) Dörfer in Dhia: a) in Allen Co.; b) in Union Co.

Remton Centre, Township und Postdorf in Middlefer Co., Massachusetts. Es befinden sich hier die "Horticultural School for Women", 1870 eröffnet, und das "Newton Theological Institute", von Baptiften (1846) organisirt, mit 5 Lehrern, 50 Böglingen und einer Bibliothet von 1200 Banben.

Rewton Corner, Dorf in Mivblefer Co., Maffachnfetts. Remton Depot, Boftborf in Rodingham Co., Rew Sampfhire.

Remton Factory, Boftborf in Newton Co., Georgia. Remton Falls, Boftborf in Trumbull Co., Ohio.

Remtonia, Boftborf in Remton Co., Miffonri. Remton Lower Falls, Boftborf in Dibblefer Co., Maffachufetts.

Rewten Stewart, Boftborf in Drange Co., Inbiana; 90 E.

Newton Upper Falls, Postvorf in Mittlefer Co., Maffachufetts.

Remionville. 1) Boftborf in Mibblefer Co., Daffacufette. 2) Boftborf in Clermont Co., Dhio.

Rentenn, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Fairfield Co., Connec. tient; 3681 E. 2) In Livingston Co., Illinois; 1114 E. 3) In Scott Co., Rentudy. 4) Mit gleichnamigem Boftborfe in Oneen's Co., Rew Port, 20,274 C.; bas Bofiborf 2108 E. 5) In Bennfploanta: a) in Bude Co., 933 E.; b) in Cumberland. Co., 2345.C.; c) in Welaware Co., 748 E. 6) In Ling out Oncen's Co., Birginia: 2647 E.

Remiswu, Boftborfer, und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) Boftborf in Feuntain Co., Indiana. 2) Dorf in Bettawattomie Co., Jowa; 1195 E. 3) Boftborf in Worcester Co., Marpland. 4) Dorf in Bules Co., Rassachn-setts. 5) Dorf in hinds Co., Missisppi. 6) Bostvorf in Butnam Co., Diffonri. 7) Poftborf in hamilton Co., Dhio. 8) Dorf in Greene Co., Beninlbania. 9) Boftbarf in Frederick Co., Birginia; 625 C.

Rewismu Creet, Fluß auf Long Island, Nam Port, manbet in ben Caft River, Oneen's Co., gegenüber New Port City.
Rew Treutau, Postdorf in Franklin Co., Indiana.
Rem Tripoli, Bostdorf in Lehigh Co., Pennistonia.

Rem Him. 1) Townfhip und Boftborf, letteres Deuptort von Brown Co., Minnefota, in anmuthiger Gegend an den ftellen Ufern bes Minnefota River und ber Binona- St. Beter's-Bahn gelegen, bat 1310 E. (1870), welche fast ausschließlich Dent-Sanbel, Gewerbe und gabrithatigfeit nehmen in ber jungen Anfiedelung einen we find. erfrenlichen Anfichmung. Ein "Arbeiterverein" und ein "Turnverein" erwerben fich große Berdienste um bas Gemeinwefen. R. U. bestitt 3 Schulen, I latholische, 1 methobistische, 1 lutherische, und 1 prescheterianische Rirche. Die Stadt, welche 1857 von dem Rordemoribnifden Turnerbund gegrundet wurde, exlitt 1882 burch einen Ueberfall ber Giony-fine biener fcmere Berlufte, und im folgenden Jahre gerftorte ein Deufchredenfcmorm bie Ernte. Um die Brundung und bas Aufbluben R. U.'s bat fich 2B. Pfanber (geb. 1826 in Beile brenn, Bürttemberg), Genator bes Staates Minnefeta (1872) und Dberft ber Milig, große Berdienste erworben. Während bes Judianertrieges (1862) war berfelbe Commandant bes am Minnesota River gelegenen Forts Ribgeley. 2) Po ft borf in Austin Co., Texas, mit 360 E., fast fammtlich Dentschen, unter benen eine lutherische Airche (66 Mitgl.) und 2 beutschenglische Schulen (60 Rinber) befteben.

Rew Utrecht, Township in Ring's Co., Rem Part; 8296 E.

Rem Bernan. 1) Lownship in Mercer Co., Bennsplvania; 765 E. 2) Bostdorf in Morris Co., Rem Jersey. 3) Postdorf in Orange Co., Rem Port.

Rem Bienne, Postborf in Clinton Co., Obio.

Rem Billage, Boftborf in Barren Co., Rem Berfen.

Rembille. 1) In Indiana: a) Lownsbip in De Ralb Co., 842 C.; b) Dorf Bells Co. 2) Postborf in Berkimer Co., Rew York. 3) Postborf in Richland Co., Ohio. 4) Bornngh in Eumberland Co., Bennfolvania; 907 E. Rem Binepard, Lownship in Franklin Co., Daine; 755 E.

Rem Balefielb, Dorf in Bafbington Co., Alabama.

New Bashington. 1) Boftborf in Clarke Co., Inbiana. 2) Postborf in: Clearfield Co., Benniblhania.

Rem Baberly ober Baverly, Poftborf in Caf Co., Inbiana.

Rem Weftminfer, hauptstadt von Britifo . Columbia, am Frager River, bat 600 E., ist ber Mittelpunti einer fruchtbaren Laubschaft und treibt lebhaften hanvel mit Getreibe, Belgen und Fifchen.

Rem Belmington, Poftborf in Lawrence Co., Bennfulvania; ift Gip bes "Westminster College" ber Bresbyterioner, mit 6 Lehrern, 130 Stubenten und einer Bibliothel

bon 1500 Banben.

Rem Bindefter, Boftberf.in: Benbride Co., In biane; 124 C.

Rem Bindjor. 1) Lown bip in Orange Co., Rew Port; 2482 E. 2) Lown flip und Boftdorf in Carroll Co., Maryland, 2134 E.; bas Boftberf 396 E. R. 28. ift Six des latholishen "Calvert College", 1862 organisht, mit 8 Lehrern und 59: Böglingen.

Rem Wine, Township und Bostborf in Dubuque Co., Jow a; 2046 E.

Rem Boodfod, Boftborf in Mabifon Co., New York:

Rem Part, einer ber Mittelftanten ber Rorbameritanifd en Union und einer jener treizehn Staaten, welche viefelbe nefprünglich bildeten, liegt zwischen 40°, 29' 40" und 45° Die Breite bes . 0' 42" norbl. Br. und 719 51' und 790, 474 25" wefil. 2. von Greenwich. Staatest variirt auf bem Festiande gwischen 18% engl. IR. an ber außerften Bestgrenge und 3111/, DR. von ber tanabifchen Grenze bis gum Gudpunft von Staten Island; feine größte Länge von D. nach: 2012, wist 412: M. 1 Der & läch en in balt N. H. deläuftsich

auf 47,000 engl. D.-M. ober 80,080,000 Acres. Es grenzt fm R. und R.B. an Canaba, von bem es burd ben Late Erie, ben niggara River, ben Late Ontario und ben St. Lawrence River getrennt wird; im D. an Bermont, gegen welches jum Theil ber Lake Champlain bie Grenze bilbet, an Maffachufetts, Connecticut und ben Atlantifchen Ocean, im S. an ben Atlantischen Ocean, Rew Jersey und Bennsplvania. Die Gestalt R. P.'s ift die eines ziemlich regelmäßigen Dreieds, beffen längste und unregelmäßigste Seite bie nach NB. gefahrte, die Seen Erie und Dutaris und ben St. Lawrence enilang laufende ift. Bu R. D. geboren verfchiebene Infeln im Atlantifden Ocean und in ben Die Grenze bilbenden Binnenfeen. Bon ben ersteren find Long 36lanb, burch ben Long Island Sound vom Festlande getrennt und fich langs beffelben in einer gangenausbehnung von 180 DR. von B. nach D. hinftredend, und bas bie innere Buy won R. P). von ber angern Bap gleichen Ramens trennende Staten Jeland Die bebeutenbften. Bon den im Miogara River liegenden Infein geboren die nachstehenden jum Staat R. D.: Grand, Squam, Stramberry, Rattlefnate, Tonamanba, Beaver, Budhorn, Cahuga und bas zwijchen ben beiben Fallen bes Stromes gelegene Goat 3sland; im Gt. Lawsrence: Carlton, Grenabier, For, Bells, Grindfione und eine große Angahl ber "Thousand Islands"; im Lote Chemploin: Balcour, Dral und Coutler 36land. Wiewohl feiner Grofe nach nur ber 19. Staat ber Union, bat R. P. boch in Bezug auf feine Bevollerung feit dem Jahre 1820 alle anderen Staaten überflügelt, nachbem es 1790 noch als 5., 1800 als 8., 1810 als 2. Ctoat rangiet hatte. Rach dem Cenins von 1870 hatte es 4,382,759 E., barunter 52,081 Farbige, 439 feshafte Indianer und 29 Chinefen. 3m Lande geboren waren 3,244,406 (babon 2,948,883 im Staate felbft), in Dentschland 316,882 (barunter 20 Farbige), in Dentsch-Oestreich 3928, in ber Soweiz 7911, in England 110,003, in Schottland 27,277, in Frland 528,806, in Ba-les 7856, in Frantreich 22,278, in Holland 6426, in Bolen 4061, in Italien 3591, in Schweben 5522, in Canada und Britisch-Amerika 78,510. Der Rest vertheilte fich auf die Abrigen europäischen und amerikanischen Länder.

Die Bobenbefchaffenbeit bes Staates R. P. bietet ein Bilb großer Abwachfelung bar. Im Allgemeinen herricht eine bilgelige und bergige Formation vor. Drei ge-fenderte, jum Alleghand-Spftem gehörende Bergzüge burchzieben, von Nennsploania aus borbringend, bas Gebiet bes Staates in ber Richtung von SB. nach ND. Der öftlichfte berfelben, nabe ber atlantischen Rufte binftreichenb, ift eine Fortfetung ber bie Staaten Birginia und Bennfulvania burchziebenben Blue Ribge, und bilbet bie highlanbs New Jerfen's und ber Rem Porter Counties Rodfand, Drange, Butnam und Dutcheg. Die bodften, zwifden 1000 und 2000 guf anfteigenben Gipfel biefes vom Onbfon burchftromten, romantifden Berglandes find ber Beacon Sill, ber Bull Bill, ber Butter Bill, ber Dlb Beacon, bas Crow's Reft, ber Storm Ring u. a. Die zweite ber brei Bergletten erstreckt fic nordweftlich bon ben Sighlands und ziemlich parallel mit benfelben. Sie befteht aus ben Shamangunt, ben helberberg und Bellis bart Mountains und endet in bem vom hubfon aus fich in nordwestlichem Begen schwingenden Gebirgezuge ben Catstill Munntains. Ihre höchften bis ju 4000 Bug anfteigenden Auppen find ber Round Top und Sigh Beat in Greene Co. und ber Rodland. Dennt und Ballant Sill in Gullivan Co. Die britte große Rette, burch ben fubmeftmarte fliegenben Gusquebanno von ber verigen getrennt, beginnt als ausgebehntes Bugelland auf bem rechten Ufer bes Muhawi, fest über benfelben hinweg und erftredt fich unter bem Ramen ber Abirondad Mountains, in benen ber hubson entspringt, und bie im Mount March und Mount Anthony jur Bobe von 5337 und 5000 fing anfteigen, burch ben gangen Rorben bes Staates. Abironbads mit bem Late Champlain, ben Quellen bes hubfon und bem Late George werden ihrer wilden Schonheit halber vielfach von Reisenden besucht, wie denn überhaupt ber Staat Rem Port, gefegnet mit: Allem und nicht ohne Grund mit bem folglingenben Beinamen bes "Empire State" belegt, biefe Bezeichnung auch um feiner mannigfultigen Naturiconheiten verbient. 4

Geologische Berhältnisse. Die zahlreich vorhandenen ältesten Schichtensormationen des Staates R. P. flud theils plutonischen, theils vullanischen oder metamorphischen Ursprungs und reichen die zw den unteren Eliedern der Steinkhleuperiode hinab, obgleich die Steinkohlbildungen sethet mit geringen Ansnahmen nicht vertreten sind. Der rothe Sandstein der mittleren Sedundazzeit behat sich von New Jersen über Westland Co. die zu dem ans Trapp bestehenden Ballisaden an der Westleite der Tappan Ban ans. Einige Tertlärbildungen der Riscenzeit sinden sich in geringer Ausbehnung an den Ufern des St.

Lawrence und bes Late Champlain, mabrend Drift- und andere Geröllformationen über ben gangen Staat gerftrent find, welche auf Long Island Betten von Gand, Ries und Thon von folder Mächtigkeit bilden, daß die Kelsschichten überall darunter verborgen liegen, mit Ausnahme einiger weniger Bunkte am Caft River, Manhattan Island gegenüber, wo ber Gneiß zu Tage tritt. Der große, metamorphische Gurtel ber Oftftaaten zieht fich burch ben Staat R. D. feiner gangen öftlichen Grenze entlang bin und breitet fich nordlich vom Mobamt River beinahe fiber bie gange zwischen Late Ontario und Late Champlain gelegene Granit- und Labradorftein- ober Doperfibenitfelfen erftreden fich bis jum St. Lawrence, von bem fie getrennt und an ihrer nordlichen Grenze burch einen Gartel von Botebam-Sanbftein umfoloffen werben, welcher fich burch bie Stadt gleichen Ramene, St. Lawrence Co., bingiebt, über welchem junachft wieder talthaltiger Sanbstein liegt. Die Birde Epe-, Blad River- und Trenton-Raltfteine ber nachftoberen Gesteinsgruppe bilben einen beträchtlichen Theil von Jefferson Co. am öftlichen Ende bee Lete Ontario. Ihre Lager erftreden fich in fubmeftlicher Grenze ber vorigen metamorphifchen Gruppe entlang burch Lewis Co., ber Gubweftfeite bes Blad River folgend, bis Norway, Berlimer Co.; ebenfo bilben biefelben Schichten bie Guboftgrenze bes vorher genannten Gurtels, indem fie fich in einer fomalen Bergfette von ber Gubwestede nach ber Norbostede von Saratoga Co. und von bort bis an die Grenze von Bermont, und im Berein mit dem Potsbam-Sandsiein au bem Beftufer bes Late Champlain bingieben, wo fie bie großen Gifenerglager bes nörblichen Rem Port einschließen. Das bftlich vom Onbfon gelegene Land besteht mehr ober weniger and ben fangeren Bildungen ber metamorphischen Gesteinsarten; ber Sandftein geht in Quary, ber blangestreifte Raltstein in frostallinischen und weißen Marmor, Die thonartigen Schichten ber Bubfon-Rivergruppe in liefel-, tall- und glimmerartige Schichten über. Diefe Umwandlungen treten am ausgeprägteften an ber öftlichen und fuboftlichen Geite bes Gartels in Maffachufetts und Connecticut auf, sowie feiner Fortsetung entlang durch bie highlands, quer burch das suddftliche New Port; verschwinden aber allmälig ganz gegen ben Subjon ju in Columbia und Renffelger Cos. Die unveranderten filurifden Gesteine frengen ben hubson River in einem Gürtel von der unteren Ede von Dutcheg Co. bis Rondeut in Ulfter Co., und erstreden fich bis in ben nordöstlichen Theil von New Jersey. metamorphischen, aus Schiefer und Gneig bestehenden Formationen, gelegentlich unter-mischt mit Lagern troftallinischen Kalificins und Marmors, bebeden die Counties Patram mit Bestchefter und den sudoftlichen Theil von Orange Co. Manhattan Island besteht aus Gneiß; die gleiche Formation erstredt sich über Staten Island bis in die Rähe von Trenton, biefelbe ift gefpalten und an feiner fuboftlichen Balfte von fetundarem, rothem Sand-fien bebedt, welcher an ber Tappan Bay beginnend, fic burch Rew Jerfen bis nach Pennfolvania hinein zieht und machtige Gifenerglager, in den highlands weißen Marmor, und in ben Bubfon- ober unteren filurifden Schichten gablreiche Mineralquellen enthalt. fteinsschichten bes Appalachischen Spstems, beren Spuren bereits von Penusplvania und Rew Jerfeb aus verfolgt werden tonnen, aus einer jungeren Beitperiode ftammend, als bie bubfon River Schieferfteine, wenden fich, anftatt ben Hug bem hauptgebirgszuge nach in ber Richtung nach Rorboften zu freuzen, bevor fie noch ben Wohawt River erreichen, ploblic nach Rordweften und icheinen bier jene großen Bilbungen ber alteren metamorphiibm Befteine (von ameritanischen Geologen azoische Gesteine genannt) zu trennen und bice aus Einer Felbart bestehenden Formationen ju verbrangen. Dies ift ber Fall mit fruer gangen Gruppe filurischer Gesteine, welche bie Shawangunt Mountains bilben und fis von ber nordweftlichen Ede von New Jerfey bis an ben hubfon River bei Rondont Die Spipen und bie westliche Abbachung biefer Berge find mit bartem, licfelmigem Sandftein, Oneida-Conglomerat ober Shawangunt-Sandftein genannt, bebectt, ber nach Beften ftreichend bie ben mittleren Theil biefes Bergrudens bilbenben Subson-Shieferschichten überlagert. In bem westlich von biefen Bergen befindlichen Thale liegen die Ralffleine und Schieferihone ber Belverberg- und Damilion-Gruppe, welche fich bei ihrer Anatherung an ben Hubsen nach Westen wenden, die ganze Lange des Staates durchfichend, ben Riagara River freuzen und fich nach Caneba wenden. Das fog. Dueiba-Emglomerat erscheint wiederum in Oswego Co. und endet in Oneida Co., während füblich mischen ihm und der langen Linie der helderberg- und hamilton-Gruppe die Mitte haltibe Formationen liegen. Diefe find ber Debina - Canbftein, ber fich am gangen Sibufer bes Lake Ontario ausbreitet und nördlich theilweise ben Oneiba Lake begrengt; ta Elinton - Gruppe, welche, aus rothem und buntem Schieferthon und Sandftein bithend, öfflich und westlich ben gangen Oneiba Late umfdließt und in einem schmalen Gurtal bir Schoharie Co. aus fich bis Canada erftredt; ber Riagara-Rallftein und Schie-

ferthon, westlich vom Oneibasee, und schließlich bie Ononbaga-Salzgruppe, ans kallartigem Schieferthon, gipereichem Mergel u. f. w. bestehend, sich von Sharon, Schobarie Co., über Spracuse die Canada erstredend. Die Hamilton-Gruppe überziehend, sind im Westen und Süden die nächsten Formationen, die Sandstein-, Schiefer- und Schieferthonschichten baltenben Bortage- und Chemung-Gruppen, welche ben gangen füblichen Theil bes Staates bebeden, öftlich bis an die Grenze von Bennfplvania und norvöftlich bis in bie Counties Greene und Albany. Ihre nordliche Grenze gieht fich an bem nördlichem Theile bon Boming Co. bin und freugt bie Mitte ber Landfeen Geneca und Capuga. In ben Counties Delaware, Greene, Sullivan und Theilen von Ulfter und Broome übergieben rothe und graue Sandfteine von ber Catstill-Gruppe bie Bortage. und Chemung-forma-In ben Catstill und an einigen Plagen in ben Counties Delaware und Gullivan bilden Dublfteine, Sandsteine ober abnliche Conglomerate, welche gewöhnlich ben Boben für Rohlenablagerungen abgeben, Die Spigen ber Berge. Dier finbet fich eine ftarte Annäherung an die Rohlenformation, welche 6 Meilen hinter feiner füdlichen Grenze in Pennsplvania beginnt. Die Portage-Gruppe enthält dunnschichtige Sandsteine, dicht geabert und von graner und bläulicher Farbe. Die Gesteinformationen aufwärts vom Botsdam-Sandstein bilden mit ihren verschiedenen Unterabtheilungen das fog. New Portspstem, welches im Berein mit ber Roblengruppe bas Appalachische Spstem ausmacht und besonders reich an Fossilien aller Art ift. Ausgenommen die nördlichen und östlichen Theile bes Staates, hat berfelbe mehr eine magerechte Bobengestaltung, boch findet nach Guten im Ganzen eine leichte Neigung flatt, so baß, wenn man von Pennsplvania aus nordwärts geht, Die Formationen beständig niedriger erfcheinen. Biele ber Gruppen bestehen gum größten Theil ans Raltsteinen und felbft unter ben fchiefrigen Formationen tommen baufig falthaltige Ablagerungen vor. Eben biefe weite Berbreitung talthaltiger Gubstangen bebingt die große Fruchtbarkeit bes Bobens und verleiht bem Staate feine bobe Bebentung für die Landwirthschaft.

Unter ben Flüffen bes Staates ist in erster Reihe ber hubfon zu nennen, ber, in ben Abirondad Mountains entspringend, den Staat von Norden nach Süden in einer Lange von nahezu 300 W. burchfließt und bis nach Albany hinauf, 160 M. von feiner Mündung, his wohin auch die Wirkungen der Ebbe und Flut des Oceans wahrnehmbar siud, schiffbar ift. Der größte Nebenfluß bes hubfon ift ber ihm von Westen ber guströmenbe Dohamt, welcher seinerseits wieder ben Schobarie und Die beiben Canada Creeks aufnimmt. Der St. Lawrence bildet vom Late Ontaris ab die Nordwestgrenze des Staates, aus bem ihm ber Oswegatoie, ber Radet und ber bem Late Champlain entfliegenbe Richelien River guftromen. In ben Late Ontario, welchem er bie Bemaffer bes Oneiba, Seneca, Cabuga Late und einer Angabl anderer Landfeen gufuhrt, ergießt fich ber ben Seneca aufnehmende Dewego und ber Genefee. Zwischen bem Late Erie und bem Ontario macht ber Riagara, ben Tonawanda Ereet aufnehmend und die weltberühmten Fälle bildend, in einer Länge von 33 M. die Grenze des Staates. In den Lake Erie fließt ber Catarangus Creek, während ber Alleghanh, ber aus bem Otsego Lake entspringende Gusquehanna mit bem Chemung und bem Chenango, und ber gleichfalls in R. D., in ben Catetills entspringenbe Delaware nach Guben fließen. Bon ben jabireichen Geen bes Staates find ber Late Champlain, ber Late George und ber Radet Late im MD. bes Staates bie bebentenbften; ferner ber Oneiba, Staneateles, Dwasco, Capuga, Crooteb und Geneca Late, füblich vom Late Ontario, und endlich ber Otfego Late mit ber Quelle bes Susquehanna in Otfego Co. Biele ber Mulle haben ein jabes Gefall und liefern angerordentliche Waffertrafte. Bon ben Bafferfallen, welche ihrer Schonbeit halber eine hauptanziehung fur die, ben Staat zum Bergnugen Bereifenden bilben, find außer ben 2900 fing breiten und 163 Fuß boben Fallen bes Niagara noch jene bes Trenton, bes Genefee, bes Catskill und bes Taghanic zu nennen.

Das R I im a ist, obwohl es als eines der Extreme bezeichnet werden muß, doch im Ganzen ein gemäßigtes und begünstigt alle Arten von Begetation und die Cultur der landwirthsschaftlichen Produkte der gemäßigten Zone. Das Jahresmittel betrug nach den auf 58 meteorologischen Statienen gemachten Ermittelungen 46,40°. In den gebirgigen Gegenden des St. Lawrence und des Lake Champlain ist der Winter ungleich rauher und länger als in den süblichen, am Hudson gelegenen Counties, wiewohl auch hier Temperaturwechsel ber sähesten Art zu den Altäglichkeiten gehören und über 100 Grad im Schatten im Sommer, sewie enorme Schneefälle in den Wintern keine Seltenheit sind. Der jährliche Regenfall beträgt 40,000 Zon. Der Boden ist im S. und SD. des Staates von nur mößiger

Frachtbarkeit, wiewohl auch hier, wie in den New-Englandstaaten der große Fleiß der Aderden treibenden Bevölkerung die möglichst desten Resultate zu erzielen weiß. Die westliche Section bietet der Landwirthschaft günstigere Bedingungen und alle Getreidearten werden dielbst mit nicht geringerem Ersolge, als in den westlichen, ihrer natürlichen Fruchtbarkeit wegen, ungleich berühmteren Staaten, gebaut. Ein großer Theil des Staates, namentlich

ber bergigen Regionen, find mit reichen Walbungen bestanben.

Das Thierreich, einft burch alle Arten ber in biefen Breiten bes ameritanifchen Conunents heimischen wilben Thiere vertreten, findet diese Reprafentation nur noch in ten Bebirgelandicaften bes Staates. Dort find nach wie ber ber Bar, ber Bolf, ber Luchs, die Bilde Lape und die berschiedenen amerikanischen Wieselarten anzutreffen, wiewohl Bar und Bolf vor bem raftlofen Jager und ber vorandringenden Beffebelung auch bier immer meiter gurudweichen. Reb, Fuchs, Raninden und Gichhornchen find Aber ben gangen Staat benkeitet. Bon ben Bogeln sind Abler, Falten, ber wilde Truthahn, Wachteln, wilde Tanben und an den Flussen und Seen Reiher, Taucher, Schwäne, wilde Ganse und Enten, Schueplen und zahlreiche andere Gattungen Wasservögel zu nennen. An schwachhaften biden baben die Seen und Flusse, sowie die Buchten von Long Island einen außerordentliden Reichthum. Bon besonderer Bedeutung find ber Fang von Auftern und anderen Shalthieren an ber Seetufte, fo wie die Shabfischerei am Dubson. Die Bflangenwelt hat ihre vornehmfte Bertretung in ben noch immer außerst umfangreichen Walbungen bes Staates. Die Ciche in mehr als 10 Arten, Aborn, Zuderahorn, Nußbaume, Hidory, Mmen, Linden, Splamoren, Espen, Buchen, Cebern und in den nördlichen Districten Tannen und Sichten, welche fur einen fowunghaften Gagemublenbetrieb und Bolghandel bas Naterial liefern, find besonders zu nennen. Wilber Wein und zahlreiche, im Fruhjahr don blubende Straucharten fomuden, nebft einer reichen, nieberern Flora, Balber und Bicfen. Bon Culturpflangen werben alle in ben Mittelftagten heimifden Getreibearten, Dbfforten und Gartengewachse mit bestem Erfolge gezogen. In Betreff ber Weincultur 4 %. D. ber fechste, ben Obstbau anlangend ber erfte Staat. Bas bie Dineral. 14abe bes Staates betrifft, fo befitt berfelbe, obgleich feine uralten geologischen Formatonen ein maffenhaftes Bortommen bon Steintoble ausschließen, großen Reichthum an Erplagern, namentlich von Gifenglang und Rotheifenftein in ben Counties Columbia und Dutches, und von Magneteisenstein in den Counties Butnam, Orange und Westchester. Rid Bhitney ift ber größere Theil bes nördlichen Gebietes bes Staates bom Late Champlais an bis zum Lake Ontario reich an Spiegeleifen- und Magneteifensteinerzen, besonders die Counties Esser und Clinton, mabrend die westlichen, vorzugsweise in der Elinton-Gruppe, werthvolle Sisengange bergen. Blei findet sich in Uebersluß in den Counties St. Lawrence und Ulster, ferner in Sullivan, Columbia, Washington, Dutches, Rensselaer und Befteiter Counties. Bint, Rupfer und Titun tommt in verschiebenen Gegenten haufig er, fowie auch Molybban, Mangan, Arfenit, Cerium, Gilber, Kobalt und Wismuth gele-Bullich gefnuben werben. Die mittleren, sowie einige ber westlichen Counties find reich an Gips, ber vorzugsweise als Dunger benutt und vielfach ausgeführt wirb. Ralt findet is in ben mittleren und westlichen Theilen bes Staates. Marmor ber besten Qualität bird bei Sing-Sing gebrochen, Schwefeleifen in St. Lawrence und Carburet in ben Counties Effex, Clinton und Dutcheft gefunden. Gneiß, Sandstein und Ralistein, Die be-Dammaterialien, find im Ucberflug vorhanden; ebenfo Schleif- und Dublfteine. And it ba Staat reich au mineralhaltigen Beilquellen, von benen hauptfachlich Saratoga, Ballien, Rem Lebauon, Sharon und Avon Springs bervorzuheben find. Bon ber größten Bidtigleit aber find feine Salzquellen in ten Counties Ononbaga, Erie, Genefee und Dr. tand, welche im Stande find, mehr als 12 Millionen Bufb, reines Salg jahrlich zu liefern, und buit eine Daupterwerbequelle bes Reichthums bes Staates bilben. Bezüglich ber berühmten Daundaga-Galgwerte, vgl. Ononbaga. Ratürliche Quellen von Roblenmafferfloffgas. mbinbungen find ebenfalls in mehreren Counties vorhanden, fo wird 3. B. bie Brleuchtrag ben Fredonia in Chantauqua Co., fewie bie bes Lenchthaufes von Barcelona, nur aus intervolfden Gasquellen unterhalten. Betroleum wird in Alleghany Co. und an anderen

Birthich aftliche Berhaltnisse. Nach ben Berichten bes letten Census waren ben ben 30,080,000 Acres ber Gesammtoberstäche bes Staates N. P. 22,190,810 A. in Farwag stheilt, banon 16,627,206 in Cultur. Die Zahl ber Farmen betrug 216,253 gegen 18,990 im J. 1860. Ihr Werth war \$1,272,857,766, berjenige bes tobten Inventars und ber lendwirthschaftlichen Maschinen: \$45,997,712. Nach den Angaben des Statistiers bes Bastingtoner Agricultur-Departements bestand die Ernte des Jahres 1871 in:

C. Q. VIII.

Mais, 19,426,000 Buffel von 571,352 Acres, im Werth von \$16,900,620; Beigen, 9,133,000 B. bon 661,811 A., im B. bon \$12,877,530; Roggen, 2,230,000 B. bon 171,538 A., im B. von \$2,163,100; Hafer, 29,646,000 von 915,000 A., im B. von \$17,194,680; Gerfte, 6,616,000 von 312,075 A., im B. \$5,623,600; Buchweizen, 3,435,000 B. von 191,899 A. im B. von \$2,782,350; Rartoffeln, 25,121,000 B. bon 256,333 A., im B. bon \$16,328,650; Deu, 4,491,000 Tonnen bon 3,651,219 A., im 2B. ben \$77,290,110, fo baf ber Gefammtwerth aller biefer Ernten bon 6,781,230 Ucres bie Summe von \$151,160,640 reprofentirte. Der Ertrog ber Doft- und Frucht-Gartnerei belief fich 1870 auf \$8,347,417, ber bes Gemufebaus auf \$3,432,354. Es wurden 1870 ferner geerntet: Tabat, 2,584,000 Bfb. von 2349 Acres, im Werth ven \$516,800; Sopfen, 17,558,681 Bfb.; Tiache 3,670,818 Pfb.; Abornguder, 6,692,040 Bfo. Im felben Jahre murben 82,607 Gall. 2B e in gefeltert. Der Biebftant bes Staates R. D. bestand ben ftatistischen Mittheilungen bes Agricultur-Departements am 1. Februar 1871 aus: 652,800 Pferben, im Werth von \$66,905,472; 19,300 Efeln und Manlefeln im W. von \$2,397,639; 705,000 Stud Dofen und Jung-vieb, im W. von \$29,800,350; 1,411,100 Mildtuben, im B. von \$68,452,461; 2,080,000 Schafen, im 2B. von \$6,531,200 und 658,800 Schweinen, im 2B. ven \$7,306,092. — Gefammtwerth: \$181,393,214. An Bolle wurden 1870: 10,599,225 Pfd. gewonnen. Die Milch wirth ich aft lieferte einen Gesammtertrag von 135,775,919 Gall. Mild, 107,147,526 Bfb. Butter und 22,769,964 Bfb. Rafe.

In du firie. Nach dem Staatscensus von 1865 betrug die Gesammtsahl aller indussiteilen Anlagen im Staate 17,522, in benen während des genannten Jahres 170,811 Bersonen, darunter 124,703 Männer, 25,427 Frauen, 14,497 Knaben und 6184 Mädchen beschäftigt waren. Das in ihnen angelegte Kapital betrug \$175,952,228; der Werth der verarbeiteten Rohstoffe belief sich auf \$201,819,997, dersenige der Gesammtproduction \$349,185,357. Der Bundescensus von 1870 veranschlagte den Werth der Gesammtproduction des letzteren Jahres auf \$785,194,651, mithin auf mehr als das Doppelte des nur von 6 Jahren früher datirenden Anschloges des Staatscensus, wobei allerdings zu berücksigen ist, das der letztere bei einer Anzahl von 17,522 Stablissements nur die Bro-

duction bon 14,498 angab.

Sanbel. Der Staat R. D. hat außer bem Safen von R. P. noch neun andere Safen, bie fich allerbinge an Bebeutung jenem großen Emporium bes Belthandels auch nicht annabernd jur Seite fleden laffen. Mur einer berfelben, Sag Barbor auf Long Island, ift ein atlantischer hafen. Die übrigen, Champlain, Oswegathie, Cape Bin-cent, Oswego, Genesee, Riagara, Buffalound Duntirk liegen am Lake Champlain, am St. Lawrence River, am Loke Ontario und Lake Erie. Außerdem bilbet Albany am Sudfon als "Port of Delivery" einen eigenen Inlandhafen. Während bes am 30. Juni 1871 abgelaufenen Berwaltungsjahres beirugen die gesammten Einfuhren im Safen von New Port \$340,938,507, Die Bolle barauf \$139,227,299, während ber Werth ber Ansfuhren von Lanbesprodutten aus bemfelben Bafen \$285,530,775, ber von fremben Baaren \$20,087,211 betrug. In ben übrigen Bafen bes Staates (Albanh mitgerechnet) beliefen fich bie Importe mabrend berfelben Beit auf \$14,326,268, Die barauf gezahlten Steuern auf \$2,255,374, Die Exporte von Inlandproduften auf \$2,782,101, jene auslanbifder Waaren endlich auf \$163,635. Die im Staat R. P. geeignete Banbels flotte bestand am 1. Juli 1871 aus 5518 Seefchiffen mit einer Tragfabigkeit von 1,164,403 Tonnen. Davon gehörten 692 Dampfer mit 323,008 Tonnen, 2670 Segelschiffe von 592,517 Tonnen, 395 Schleppschiffe (barges) von 83,010 unb1540 Kanalboote mit 157,320 Tonnen, im Sangen 5297 Fahrzenge mit 1,155,859 Tonnen nach Rem Port, ber Reft bon 220 Gegelschiffen und 1 Dampfer von zusammen 8544 Tonnen nach Sag harbor. Ben ben, auf bem Late Erie und bem Late Ontario fahrenben Schiffen gehörten 2754 von 341,083 Tounen nach N. Porter Bafen; barunter maren 151 Dampfer von 53,976 Tonnen, 360 Gegelschiffe von 67,977 T., 12 Schleppschiffe von 2375 T., 2231 Ranalboote von 216,754 T.; Gesommtzahl aller im Staate N. P. geeigneter Schiffe 8272, Gehalt 1,505,486 Tonnen; barunter befanden fich: Dampfer 844 mit 377,018 Tonnen; Gegelfdiffe 3250 mit 669,005 T.; Schleppschiffe 407 mit 85,385 T.; Kanalboote 3771 mit 374,076 T. Die Zahl ber 1870/71 auf ben verschiedenen Schiffswerften bes Staates gebauten Schiffe war im Gangen 476 mit einem Gehalt bon 68,607 Tonnen. Darunter maren 100 Segel-Schiffe von 9472 I., 34 Dampfer von 13,904 I., 56 Schleppschiffe von 17,711 I. und 286 Kanalboote von 27.519 T. Im Lauf deffelben Jahres liefen in den verschiedenen Bafen im Gangen 9414 Fabrzenge mit einem Gefammtgehalte bon 3,097,867 Tonnen ein;

ans liefen in derfelben Zeit 13,274 Fahrzenge mit einem Gehalt von 4,787,606 Tonnen. Rad Rew Port sind Bussals und Oswego die besuchtesten Hasen, jenes als Haupthandelsplat am Late Erie und als westlicher Stapelplat des gesammten Erie-Ranalverkehrs, dieses in derselben Eigenschaft am Late Ontario und als Ausgangspunkt des Oswego-Ranals.

Banten. Die Zahl der Nationalbanten betrug Anfang 1872: 290; davon 51 mit einem Aapital von \$71,785,000 in der Stadt New York, 9 in Trop, 7 in Albanh und Spracufe, 6 in Bonghkeepste, 5 in Andarn und Brootlipa, 4 in Rochester, Batertown und Oswego und 3 in Onssalo. Unter besonderem Staatsfreibrief in's Leben getretene Banten gab es 67 mit \$22,500,000 Rapital, davon 25 mit einem Kapital von 15½, Mill. in der Stadt Rew York, 7 in Bussalo und 6 in Brootlipa. Die Zahl der Sparbenten war am 1. Jan. 1872 im Sanzen 147, gegen 136 an demselben Tage des vorhergehenden Jahres. Bährend des Jahres 1871 wurden in denselben mit Einschluß der nicht erhobenen Zinsen \$164,452,293 deponirt. Die Summe der im Laufe desselben Jahres zurückgezogenen Depositen betrug \$126,645,716. Die Zahl der Contos betrug 776,700; der Durchschitzsbetrug jedes Conto war \$344.92. Die Summe aller Depositen am 1. Jan. 1872 war \$767,905,826, um \$37,156,418 mehr als am 1. Jan. 1871.

Das gefammte Eigenthum bes Staates reprasentirte nach ben in biesem Fall besonders niedrigen Abichabungen ber Steuer-Affefforen von 1870 bie Summe von \$1,967,001,185; ber mabre Werth alles Grund- und perfonlichen Befites murbe auf \$5,500,841,264 beziffert, eine Bunahme von mehr als 600 Mill. über ben abgeschätten und ben 4700 Mill. über ben mahren Eigenthumswerth bes Jahres 1860. Die verginsliche Staatsich nib betrug 1870: \$32,409,144; Die Soniben ber Counties, für welche Bends ausgegeben moren, \$39,923,185, andere Schulden ber Counties \$10,765,599; Die fundirten Schulden ber Stabte und Townfbips \$66,368,637, Die fonftigen Berpflichtungen terfelben \$10,355,667. Gefammtbetrag fammtlicher öffentlicher Schulden bee Staates R. P. im J. 1870: \$159,808,234; Die gefammte Besteuerung im Staate D. P. für bas 3. 1870 betrig \$48,550,308. Davon waren birecte Staatssteuern \$8,720,156, Countysteuern \$24,727,391, von welch' letteren allein \$22,074,594 auf bie Stadt New Port entfielen. für bas mit bem 30. September 1871 endigende Berwaltungsjahr beliefen fich bie directen Stantesteuern auf \$9,590,199; Die Besammteinnahmen bes Staatsichapes erreichten in berichen Zeit bie Bobe von \$21,849,942, Die Ausgaben von \$21,225,657, fo bag, einen Kaffenbeftand vom 1. Oct. 1870 im Betrage von \$1,921,064 eingerechnet, ber Baarbe-find am 1. Oft. 1871 \$2,545,348 betrug. Am 1. Januar 1872 hatte ber Staatsichatmeifter \$769,199 an Band, nachdem mahrend bes vorhergebenden erften Quartals bes nenen Bermaltungejahres \$3,656,785 eingenommen und \$5,432,934 veransgabt waren. Die gesammte fundirte Staatsschulb betrug am 1. Ottober 1871 \$38,121,606, von denen \$22,121,606 auf die Rriegefchuld und \$11,966,580 auf die Schuld für die Ranale entfielen, Dibrend fich ju berfelben Beit \$8,638,903 im Reservefond befanden, so daß die eigentliche Statsschuld unt \$29,482,702 betrug. Die Steuerquote für bas 3. 1871/72 war 5% Dille bom Dollar bes abgefcatten Eigenthumswerthe. Davon entfielen 2 Mille af tie jabrliche Abzahlung ber im Bangen \$22,047,000 ber funbirten Schulb ausmachentra Kriegsfould, 11/4 Mille auf ben öffentlichen Schulfond, ber Reft auf Dedung aller abrigen Staatsausgaben. 3m Ranal-Department wurden in bem am 30. Sept. 1871 enbigenten Berwaltungejahr an Paffirgebühren und ans fonftigen Quellen \$2,842,549 eingenommen; bie Ansgaben in bemfelben Zeitraum betrugen \$1,860,961, fo bag fic ber Ueberfcuff auf \$981,588 belief, wahrend er im Borjahr nur \$569,974 betragen hatte. Für die etwa 24,000 Mann gahlende Staatsmiliz wurden \$265,117 ausgegeben, während die Rosten ber legistatur \$324,128 (\$82,863 für ben Senat, \$241,265 für bas Dans) ausmachten.

Berkehrs mittel. Der Staat war, was sein Eisenbahnnes anbelangt, Ansang 1872 ber britte Staat der Union. Nach dem vom 26. März 1872 batirten Bericht des Commisses für Eisenbahnwesen waren im Staat selbst 308 Eisenbahncompagnien incorpuit, 194 davon vermittelten den Berkehr auf ihren Linien mit Damps, 104 mit Pferden. Die Gesammtlänge der Eisenbahnen innerhalb der Grenzen von N. P. betrug 4307 M.; se wird nach Bollendung aller am 1. Jan. 1872 im Ban besindlichen Streden auf 6980 M. undehsen. Das incorporirte Gesammtsapital belief sich auf \$392,880,210, die darauf ingegahlten Subscriptionen \$272,624,490; die gesammten Schulden \$129,251,962; die pfeamten Ban- und Ansrüstungstosten \$388,710,030. Es wurden im J. 1871 befördert: 28,792,838 Passagiere, und 22,739,447 Tonnen Fracht. Die Losten sur Instandhaltung

und Reparatur ber Bahnen und ihres Inventars, sowie bes gesammten Betriebes betrugen \$55,080,881; für Binfen murben bezahlt \$6,835,872; an Dividenden gelangten zur Ber-theilung \$14,291,302. Die gefammten Einnahmen betrugen \$81,162,242, babon entfielen auf ben Berfonenverfehr \$23,094,876, auf ben Frachtverfehr \$53,635,580. Pferdebahnen des Staates, in einer Lange von 344 M. und im Befit von 2032 Baffagier magen und 12,444 Bferben, reprafentirten am 1. Oft. 1871 einen Werth von \$28,271,694. Ihre Gesammteinnahmen in bem mit bem genannten Tage enbigenben Jahre, mabrend beffen fie 190,418,382 Berfonen beforbert batten, betrugen \$9,889,024. 3bre Musgaben beliefen fich im Gangen auf \$9,595,090, barunter \$753,462 für Rinfen, und \$673,992 für gezahlte Dividenden. — Ein besonderes Forderungsmittel bes handelsverfehrs besitt ber Staat in seinem Ranalfpftem, welches zur Zeit, als es noch teine Cifenbahnen gab, fo-gar die einzige Communication zwischen bem hafen von New Port und den westlichen Staaten berftellte. Die große Bulsaber biefes Spftems tunftlicher Bafferftragen ift ber bei Albany beginnende und bei Buffalo enbigende Eriefanal, welcher, 360 DR. lang, ben Subfon River mit dem Lake Erie und auf diese Beise ben Atlantischen Ocean in directer Beise mit ben Großen Seen oberhalb ber Riagara-Ralle verbindet. Durch ben Chemung- und Chenango-Ranal werben Bafferverbindungen bes Dubfon River und bes Late Erie mit ben Susquehanna bergestellt. Andere Ranalbanten vermitteln eine birecte Communication mit und twifden ben Geen im Innern bes Staates; noch andere wurden nur hergestellt, um ben Daupttinien bie nothigen Waffermaffen gugnführen. Die Gesammtlange aller am 1. Dit. 1871 innerhalb ber Staates im Betrieb befindlichen Ranale, welche gur Erleichterung ber Berwaltung in brei Sectionen, die bftliche, die mittlere und westliche, eingetheilt wurden, betrug zur felben Beit 938 M. Anger bem Erie-Ranal find besonders zu nennen: ber Champlain-Ranal (66 M.), ber Blad Riber-Ranal nebst Fortfepung (91 M.), ber Chenango-Ranal (97 DR.), ber Demego-Ranal (38 DR.), ber Capuga- und Geneca-Ranal (23 M.), ber Chemung-Kanal (23 M. lang) und ber 107 M. lange Genefee Ballep-Ranal, welcher bas Spftem bes Erie-Kanals burch ben Alleghanh mit bem Dhio verbinbet. Bom Delaware- und hubfon-Kanal, welcher im Gangen 190 Dt. lang ift, befindet fich nur ein Theil im Staat R. D. Der Erie-Kanal, bas weitaus bebeutenbsie Bert feiner Art in N. P., ift auch bas alteste. Bereits 1801 faßte Gouverneur Morris ben Gedanken "bie Was-fer bes Lake Erie burch eine Ranglieitung nach dem hubson hinunter zu bringen". 1808 murben im Binblid auf Die Ausführung bes Bertes Die erften Bermeffungen vorgenommen; doch kam es, da gleich darauf der Krieg mit England alle Aufmerkamkeit absorbirte, erst 1815 und 1816 zu entscheibenben legislativen Magregeln und infolge berfelben 1817 zum Angriff bes Banes. 1825 trug bas erfte Ranalboot seine westliche Fracht aus bem Late Erie nach bem Subson und eröffnete jenen Bertebreweg, burch ben bie erfte große Revolution in ben Beziehungen bee Weftens jum Often hervorgebracht wurde. Die Berftellungeloften bes Erie-Ranals betrugen im Gangen \$7,143,789, ju einer Beit freilich, in welcher bas Gelb noch einen gang andern Berih reprafentirte, wie heutigen Tages. Die Ausgaben für sammtliche Lanale betrugen 1870 im Ganzen \$2,537,164, die Tinnahmen \$3,107,138, so daß ein Gewinn von \$569,974 erzielt wurde. 1871 waren die Tinnahmen auf \$2,842,549. die Ausgaben auf \$1,860,961 gefallen, der Reingewinn aber auf \$981,588 gestiegen. Boft amter gab es am 30. Juni 1871 im Staate 2690, gegen 2642 an bemiciben Tage bes Borjahres.

Pressen der fle. Das erste Lebenszeichen ber periodischen Bresse fällt in das Jahr 1690, in welchem ber damalige Gonverneur Fletcher eine soeben in den Colonien angesommene Nummer der "London Gazette", welche die Beschreibung eines Tressens zwischen Engländern und Kranzosen enthielt, addrucken und in einer Anzahl von Cremplaren vertheilen ließ. Die erste wirkliche Zeitung, die in der Stadt New Jorf erschien und zugleich die fünste überhaupt in den britischen Prodinzen heransgegebene war, wurde am 16. Okt. 1725 von William Bradford bereits den "Mercury" gegründet hatte, unter dem Titel "New York Gazette" publicitt. 1733 solgte Zenger's "Weekley Journal"; 1754 gab es 2, 1776 bereits 4, 1810 gab es 66 und 1830 161 Zeitungen in R. H. Das älteste der noch heute bestehenden Blätter, der "Commercial Advertiser", wurde 1797, die "Evening Post" 1801 gegründet. Tägliche Zeitungen gab es 1824 bereits 12. Das erste Penny-Blatt war die 1833 gegründete "Sun"; der "Herald", gleichsalls zuerst ein Benny-Blatt, erschien 1835. Sein Frührber war James Gordon Bennet. Am 10. April 1841 erschien die erste Nummer der von Horace Greelen redigirten "N. Y. Tribuno". Die "N. Y. Times" wurde von Henry J. Rahmend 1850 gegründet. Am 1. Januar 1872 erschienen im Staat R. H. im Ganzen 894 Zeitschriften, mithin sast der siellente Theil aller in den

Ber. Staaten herausgegebenen Blätter; davon waren 89 tägliche Blätter, 3 wurden drei Mal, 18 zwei Mal in der Woche, 568 wöchentlich, 2 jede zweite Woche, 25 halbmonatlich, 167 monatlich, 2 alle zwei Nouate und 20 vierteljährlich herausgegeben. In deutscher Sprache erschienen 36, in französischer 3, in stantienischer 3 und eine in portugiesischer Sprache. Alle übrigen waren englischer Blätter. Die Zahl der Bibliothet en ist sehr bedeutend. Die größten derartigen Institute waren 1871: die "Astor Library", mit 160,000 Bänden; die "Morcantile Library", mit 131,000 B. und die "Apprentices" Library", mit 50,000 B., alle drei in New Port; die "Now York State Library" zu Albany, mit 85,000 B.; die "Morcantile Library" von Brootlyn, mit 59,500 B.; die "Young Men's Association Library" zu Bussal, mit 23,000 B.; die "Young Men's Association Library" zu Albany, mit 13,000 B.; das "Brooklyn Institute", mit

Men's Association Library" zu Albany, mit 13,000 B.; das "Brooklyn Institute", mit 10,000 B. und die "Wadworth Library" zu Genesee, mit 7400 B. Unterrichtswesen, In welcher Weise der Staat N. P. für den Bollsunterricht fergt, wird am besten burch bie beiben Thatfachen bewiefen, baß er in ber Zeit von 1850-1871 nabezu 100 Dill. fur feine öffentlichen Schulen ausgegeben bat, und bag aus ben \$1,607,684, welche 1850 für den öffentlichen Unterricht verausgabt wurden, 1870/71 \$10,209,712 geworben waren. Das Spftem ber öffentlichen Schulpflege murbe burch eine befendere Gefengebung bee J. 1820 in's Leben gernfen, erfuhr jedoch burch eine spatere Acte ber Legislatur vom 30. Sept. 1870 allerlei Aenberungen. Die bochfte Schulbehorbe bes Staates ift die Rörperschaft der "Regents of the University of the State of New York", die aus bem Gouverneur, Bice-Gouverneur, Staats-Setretar, Staats-Schulfuperintendent und 19 von der Legislatur in gemeinfamer Sipung erwählten "Regouts" besteht, Diefer Beborbe unterfteben hauptfachlich bie boberen Bilbungsauftalten, welche entweber gang und gar ober boch theilweife vom Staat unterftust werben. Der Staats. Schuljuperintendent wird auf drei Jahre, wie die "Bogonta", von beiben Banfern der Staatsgesetzgebung gewählt, gleich ihm auf brei Jahre von ben Bevollerungen ihrer Diftricte bie Diftricts-Schulcommiffare. Das fonlpflichtige Alter ift von 5-21 Jahre. Die Mittel bie öffentlichen Schulen und Bilbungeanstalten ju erhalten, werben burch Die Binfen eines Schulfenbe, ber fich 1871 auf \$2,978,677 belief, und Die bes fog. \$270,980 betragenben Literuinr-Fonds, fowie burch eine Staats- und Diftrictsbestenerung aufgebracht, welche 1870/71 ein Ergebnig von \$8,904,700 lieferte. Im Gangen betrugen bie Ginnahmen bes Schulbepartements während bes Jahres 1870/71: \$10,874,910, von benen \$9,805,504 veraus-Die Bahl ber Berfonen im fonipflichtigen Alter war 1,480,761, von benen 1,026,447 bie öffentlichen Schulen befuchten. In ben 12,038 Schuldiftricten gab es 11,695 Soulhaufer, in benen 28,217 Lehrer, 6549 mannliche, 21,668 weibliche, welche im Gangen mit \$6,496,692 falarirt murben, unterrichteten. Filt Die Schulen Farbiger murben \$67,582, für den Unterricht der Indianer \$6837 ansgegeben. An Rorm al foulen besitt ber Staat 8, und zwar zu Albany, Oswego, Brodport, Cortland, Fredonia, Potsdam, Buffelo und Benefee, von denen die von Albany, 1844 gegründet, die alteste ist. Bon den höheren Bilbungsanftalten, beren eine außerorbentliche Angabl im Staat besteht, ift ale altefte bas 1754 gestiftete "Columbia College" ju nennen, neben ibm die "University of the City of New York", das "Manhattan College", das "Rutgers' Institute" für weibliche Bog-linge, alle in Rem Port; ferner die "Cornell University" in Ithaca, das "Vassar College" für Rädchen bei Boughteepste, die "St. Lawrence University" zu Canton, die "Alfred University" ju Alfred, das "Baker Collegiate Institute" ju Breeting, das "Hamilton College" ju Clinton, die "University of Rochester", das "Elmira Female College", die "Ingham University" ju Le Rop und bas "Collegiate and Polytechnic Institute" ben Broofibn ju nennen. Die Gesammtgahl ber höberen Schulanstalten, in benen eine Agemeine Bilbung, im Gegenfat ju rein fachmannifder Ausbildung, erlangt wirb, betrug 1871: 22. Sie wurden bon 8207 Schulern befucht, und hatten 803 Professoren and lebrer. Die Babl ber medicinischen Bilbungsauftalten betrug 36; theologische. Deffculen (Seminaries) ber verichlebenen Confessionen gab es 11; "Law-Schools" befanben 5, theils,selbfiftanbig, theils im Busammenhang mit anberen boberen Schulanftalten; Alabemien endlich waren 232 in Wirtfamteit, an benen 1061 Lehrer unterrichteten, und bie im lauf bes Jahres von nabezu 30,000 Schülern befucht wurden. handeleichulen befanben 1871 im Gangen 14, in Rem Port, Dgbensburgh, Trop, Buffalo, Rochester, Spfaule, Utica, Brootin und Forbham. Gine Aderbaufdule ift mit ber "Cornell Univer-aly", ein polytechnisches Department mit ber Universität von New Yort, eine Bergbaufoule mit bem "Columbia College" verbunden. Die Babl ber aus bem fogenannten Litewin-fond unterftusten Schulen und boberen Bilbungsanstalten beirng 168. Schließlich

fei noch die militärische Erziehungsanstalt der Ber. Staaten, die "U. B. Military Academy"

ju Beft Boint (f. b.) ermahnt.

Wefangnigmefen. Der Staat D. P. bat brei Staatsgefanguiffe, welche in Sima-Sing, Anburn und Clinton gelegen find. Sie tofteten im Laufe bes mit bem 30. Gept. abfoliegenben Berwaltungejahres \$872,501, mabrend bie Revennen \$436,151 betrngen. fo bağ die aus dem Staatsicas beigesteuerte Buidugiumme die Bobe von \$470,807 erreichte. Die "Albany Ponitentiary", fowie bie Buchthaufer von Erie, Duondaga und Monroe Ce. erhielten gleichfalls einen Staatsjufdug von im Bangen \$4218. Befferungebanfer far ingenbliche Berbrecher find; bas "House of Refuge" und "Juvenile Asylum" , leite auf Randall's Island bei Rem Port, bas "Western House of Refuge" in Rocefter und bas "Catholic Protectory" in Best Farms. An wohlthätigen Anstalten besitt ber Staat, brei Tanbstummen-Anstalten, zwei zu Rem Port und eine, bas St. Mary's Afpl, zer Buffalo, in benen mabrend bes Jahres 1871 im Gangen 696 Böglinge, mit einem Anfwand von \$142,808 unterrichtet wurden. Blindeninstitute befinden fich in Rem Port und Batavia, von benen bas erftere am 30. Sept. 1871 121, bas lettere 159 Röglinge enthielt. Die Kosten beider Anstalten hatten mabrend bes mit jeuem Tage endigenten Bermaltungsjabres \$66,960 betragen. In ben Irrenanstalten bes Staates befanten fich am 1. Jan. 1871 Diese Anftalten maren: bas "State Lunatic Apylum" ju Utica mit 643. 4484 Berfonen. das "Willard Institute" zu Ovid mit 282, das "New York Lunstic Asylum" zu New Port mit 1365, das "King's Co. Asylum" zu Flatbush mit 602, das "Monroe Co. Asylum" in Rochester mit 88, das "Marshall Institute" für Blödsinnige zu Trop, mit 109; bas "Providence Asylum" ju Buffalo mit 39 und die Irren-Abtheilungen ber berichiebenen County-Armenhaufer mit 1356 Insaffen. Drei neue Irrenanstalten waren 1871 im Bau begriffen: bas "Hudson River State Hospital" zu Benghtechsie, bas "Bustalo State Asylum" und bas "State Homoeopathic Asylum" für Wahnsinnige in Mittletown. Bon fonftigen Irrenanstalten im Staat ift noch Die für unbeilbare Irre auf Blackwell's Island und das "Bloomingdale Asylum" in New Port, sowie bas 1871 in Gangen 155 Infaffen enthaltenbe "N. Y. Anylum for Idiots" gu Spracufe gu erwähnen. Die Gesammtzahl der Blinden im Staat betrug im J. 1870: 2218, der Taubstummen 1783, ber Bahnfinnigen 6353, ber Blob- und Stumpffinnigen (3bioten) 2416. Befferung von Truntenbolden befinden fich 2 im Staate: bas "New York State Inebriate Asylum" ju Binghampton und bas "Inebriates' Home" in Ring's Co. Die Angabl ber Baijenhäufer, benen ber Staat Zuschuffe zutommen ließ, betrug 124; bie benfelben 1870/71 jugewendeten Unterftahungen beliefen fic auf \$313,253. Ebenfo wurden 84 Sospitaler und Diebenfarien mit \$343,676 vom Stagte unterftust. Endlich wurden noch unter 148 Schulanstalten verschiedener Confessionen, von benen jedoch die überwiegente Majorität (119) tatholifc mar, \$75,742 aus ber Staatstaffe vertheilt.

Religiofe Berhaltniffe. Rach bem Cenfus von 1860 waren bie nachstehenben

Religionsgenoffenschaften im Staat D. D. vertreten:

| Rirchen.                      | Babl ber Gige. | Rirdenvermögen. |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Abventiften 6                 | 1,250          | \$ 3,350        |
| Baptiften 765                 | 297,368        | 3,310,685       |
| Free Will-Baptiften 75        | 23,285         | 102,200         |
| Seventh Day Baptiften 24      | 9,160          | 49,800          |
| Chriftians 102                | 29,785         | 123,700         |
| Congregationaliften 231       | 103,225        | 1,495,110       |
| Bollandifc-Reformirte 287     | 139,840        | 3,274,900       |
| Deutsch-Reformirte 5          | 1,900          | 11,300          |
| Bijdofliche Rirche 411        | 175,594        | 7,175,800       |
| Freunde 116                   | 35,465         | 237,800         |
| Ifraeliten 20                 | 10,440         | 376,000         |
| Lutheraner 137                | 51,693         | 552,450         |
| Methobiften1683               | 586,924        | 5,739,137       |
| Mährifche Brüber 5            | 1,540          | 60,100          |
| Bresbnterianer 715            | 334,097        | 6,170,130       |
| Reformirte Bresbaterianer. 14 | 6,050          | 87,800          |
| Unirte Bresbyterianer 37      | 18,204         | 214,850         |
| Ratholifen 360                | 229,570        | 4,749,075       |
| Shaters 3                     | 1,600          | ~ C 24,000      |

| Pirchen.                                         | Bahlber Sige. | Rirdenbermägen.<br>1,000 |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Swebenborgianer 4                                | 835           | 6,000                    |
| Unitarier 17                                     | 8,885         | 520,700                  |
| Universalisten 148<br>Berschiebenen Denominatio- | 52,080        | 692,325                  |
| nen gemeinfam 121                                | 36,820        | 217,075                  |
| Total5,287                                       | 2,155,820     | <b>\$35,125,287</b>      |

Im J. 1871 hatten die Baptisten: 48 Affociationen, 839 Kirchen, 728 ordinirte Geistliche und 100,616 Mitglieber; Die Froc-Will-Baptiften: 190 Rirchen mit 9178 Com-municanten und 26 jahrlichen Meetings; Die Chriftians: 101 Rirchen mit 93 Geiftliden und 4249 Mitgliebern; die Congregationaliften 176 Kirden, 150 Geiftlide und 25,807 Mitglieber; Die Bresbyterianer: 1015 Beiftliche und 108,914 Rirdenmitglieber; bie Unirten Bresbhterianer: 91 Beiftliche und 14,154 Rirchenmitglider; Die Bifchoffliche Rirde: 188 Rirdfpiele, 299 Geiftliche, 23,487 Communicanten und in ihren Sonntagefchulen 23,310 Schüler, Die von 2067 Lehrern unterrichtet winden; bie Dethodiften 859 Beiftliche und 105,369 Mitglieder; bie Unitarier 25 Richen; die Katholiten (nach Sabliers' "Almanae"): 1 Erzbischof, 8 Bischöse, 521 Briefter, 482 Rirchen und Rapellen, 140 Rlofter, 1 Seminar, 5 Colleges, 58 Atabemien, 19 Selectioulen, 248 Parodialidulen, 10 Dospitaler und 42 Baifenhaufer und fonftige wohlthatige Stiftungen, und endlich bie But beraner: 166 Beiftliche, 2 Brebiger-Seminare in Buffalo und hartwid, 1 Schullebrerfeminar in Mount Bernon, Beftchefter Co., 2 Colleges, Die "St. Matthaus Atabemie" ju Rem Port und bas "Martin Luther-Collegium" ju Buffalo, 2 Baifenhaufer und eine ber Babl ihrer Gemeinben entsprechende Denne bon Schnfen. Die Bahl ber Synoben, ju benen bie verschiebenen lutherischen Gemeinden in Stuat geboren, ift 12, von benen bie "Hartwick" und bie "Franckean Synod" gang englifd find, bie jum "Ministerium bes Staates R. P." geborenben Gemeinben beutfd und englifd, bie übrigen Synoben mit Ausnahme ber normegifden und fowebifden Synobe

gang beutich find.

Die Berfassung bes Staates wurde zuerst in ber 1777 entworfenen Constitutionsminnbe niebergelegt, welche feitbem (1801, 1821 und 1846) mehrfach amenbirt und ben veranderten Beitverbaltniffen gemag umgeanbert worben ift. Das Recht an ben allgemeinen Abstimmungen theil zu nehmen, ift jebem über 21 Jahre alten Burger gewährleiftet, welcher 12 Monate im Staat und 6 Monate an bem Ort, wo er ftimmen will, gewohnt bat. Die Erecutive liegt in ben Sanben eines mit \$4000 jahrlich falarirten Gouverneurs. Ihm zur Seite stehen ber Bice - Gouverneur, Staats - Setretar, Comptroller, Shapmeister, Staats-Jugenieur und General-Anwalt. Alle biefe Beamlen werden auf 2 Jahre am Dieustag nach bem ersten Montag des Robember in allgemeiner Bollsabstimmung gewählt. Andere Abminifirativbeamte find: ber Staats - Superintenbent bes offentlichen Unterrichts, 19 "Rogents of the University", ber Superintenbent bes Berficerungswesens, 3 Staatsgefangniß-Inspectoren, 3 Ranal-Commissare, ein Auditor bes Amal-Departements, 3 Kanal-Abschäper u. f. w., die theils gewählt, theils vom Gouverum ernannt werben. Die Legislative befteht aus bem Genat und bem Reprafentantenhanse, ersterer aus 32, auf je 2 Jahre gemählten Mitgliedern, lepteres im Jahre 1872 aus 128 alljährlich gemählten Reprasentanten zusammengesett. Genatoren wie Reprasentanten erhalten \$3 für jeden Tag ihrer Amtsthätigkeit. Gericht we fen. Die Eintheilung ber Gerichte im Staate R. P. und die Jurisdiction berselben wird im Wesentlichen burch Artifel VI. (welcher bei ber Bahl im Rovember 1869 aboptirt wurde) ber jegigen Berfuffung bes Staates bestimmt. Als bochftes Bericht wird bort bie "Court of Impeschment" angeführt, welche burch ben Genat und bie Richter ber "Court of Appeals" gebildet wird, und bor welcher öffentliche Beamte (Gouverneur, Bice-Gouverneur, Richter n f. w.) in ben Antlageftand verfett, fculbig gesprochen, ihres Amtes enthoben und ber Sawaitung irgend eines anderen Staatsamtes unfabig befunden werben konnen. Die "Court of Appeals" ift bas bochfte Appellationsgericht; Diefelbe besit teine Originaljurisbiction, and besteht aus einem Oberrichter und sechs "Associato"-Richtern, melche auf 14 Ihre erwählt werben. Bor einer aus fünf "Commissionern" (4 ber Richter ber früheren "Courts of Appeale" und 1 bom Gouverneur ernannter Commissioner) bestehenden "Commission of Appeals" werden die, zur Zeit der Annahme des erwähnten Artikels der Ber-

fassung, in der früheren "Court of Appenis" schwebenden Brocesse, verhandelt. Die Dauer biefer Commiffion, falls fie nicht burch öffentliche Abstimmung verlangert wirb, ift nur noch eine turge. Das. Obergericht (Supreme Court) zerfällt in 8 Diftricte (Judicial Districts), beren erster Rem Port Co. ift. Die anderen Diftricte umfaffen je mebrere ber übrigen Counties bes Staates; ber erfte Diftrict gablt 5 Richter und bie anberen Diffricte je 4 Richter. Die Richter ber "Supreme Court" werben auf 14 Jahre ermabit. Bebes County bat feine "County Court" und "Surrogate's Court" (Bormunbicaftsgericht), fowie eine Angahl Frieden Brichter (Justices of the Peace). In Counties, bie weniger als 40,000 E. haben, ift ber Richter ber "County Court" zugleich "Surrogato"; in größeren Counties wird jedoch ein besonderer "Surrogato" erwählt. Die Amtsbaner ber Richter ber County-Gerichte ift 6 Jahre; bie ber "Surrogates", ber Frieden &richter, und bie Babl ber letteren in jedem County, wird burch besondere Gefete bestimmt. Auger biefen Gerichtshöfen find noch die "Court of Common Pleas" ber Stadt und bes Co. New Port, bas bobere Gericht (Superior Court) und bie "Marine Court" ber Stabt Dew Port (bie brei letten Gerichte haben je 6 Richter mit einer Amtebaner von 14 3abren), die "Police Justices" und "Civil Justices Courts" in New York, das hober e Gericht (Superior Court) in Buffalo, bas Stadtgericht (City Court) in Brootlyn und mehrere besondere Berichte in ben größeren Stabten, ju erwähnen, beren Jurisdiction ber Inriediction ber County-Gerichte und ber Friedenerichter entsprechend, boch umfaffenber, und wie in ber Stadt Rem Port, in vielen Fallen ber Jurisdiction ber "Supreme Court" beigeerbnet ift. Die Generaltermine (General Terms) ber "Supreme Court", bei welchen 3 Richter ben Borfit führen, find Appellationsgerichte, an welche von ben unteren Gerichten appellirt wirt, und von welchen wiederum an bie "Court of Appeals" appellirt werben fann. Die Criminaljurisdiction wird von ber "Supreme Court" ale "Court of Oyer and Terminer", von ben Richtern ber County-Gerichte und 2 Friedensrichtern in jedem County als "Court of Sessions", in der Stadt Dem Port von "Courts of General Sessions and Special Sessions" (bestehend aus bem "Recorder", bem Stabtrichter und ben Polizeirichtern), und in ahnlicher Beise wie in ber Stadt New York in mehreren ber anderen größeren Stadte, ausgellbt. Die Berfassung fichert das "Trial by Jury" (Berhandlung vor Geschworenen) und find beshalb bie Gerichte bes Staates (mit Ausnahme ber Appellations- und nieberen Gerichte) Geschworenen-Die Richter werben von dem Bolle bes Staates erwählt. Bor bem Jahre 1846 murben bieselben vom Gonverneur mit Genehmigung bes Genate auf Lebenszeit ernanut. Seitbem (wie auch in der "Constitutional Convention" von 1866) ist die größere Zwedmäßigkeit ber Babl ber Richter auf mehrere Jahre ober ber Ernennung berfelben auf Lebenszeit vielfach erörtert worden, und Urtheilsfähige scheinen barin übereinzustimmen, daß burch leutere eine größere Unabhangigteit und Tlichtigfeit ber Richter erreicht werben fann. Die hauptftabt bes Staates ift Albany. Das Staats uppen zeigt einen

Die haupt ftabt bes Staates ist Albany. Das Staats Bappen zeigt einen Wappenschild mit aufgehender Sonne darin und einen Abler mit ausgebreiteten Flügeln barüber. Bur Seite des Schildes sind die Gestalten der Gerechtigkeit und der Freiheit sicht-

bar. Darunter befindet fich bie lat. Devise: "Excolsior" (bober).

| Gouverneure.       |             |                   |           |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------|-------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| George Clinton     | 17891795    | William B. Geward | 1839—1843 |  |  |  |  |  |
| John Jay           | 1795—1801   | William C. Boud   | 18431845  |  |  |  |  |  |
| George Clinton     | 1801-1804   | Silas Wright      | 1845—1847 |  |  |  |  |  |
| Morgan Lewis       | 18041807    | Jehn Young        | 1847—1849 |  |  |  |  |  |
| Daniel D. Tompfins | 1807—1816   | Bamilton Fift     | 1849-1851 |  |  |  |  |  |
| John Tapler        | 1816-1817   | Washington Hunt   | 1851—1853 |  |  |  |  |  |
| De Bitt Clinton    | 1817-1822   | Horatio Senmour   | 18531855  |  |  |  |  |  |
| Joseph C. Pates    | 1822-1824   | Myron H. Clark    | 1855—1857 |  |  |  |  |  |
| De Witt Clinton    | 1824 - 1827 | John A. King      | 18571859  |  |  |  |  |  |
| Math. Bitcher      | 1827-1829   | Edwin D. Morgan   | 1859—1863 |  |  |  |  |  |
| Martin Ban Buren   | 1829-1829   | Poratio Sepmour   |           |  |  |  |  |  |
| Enos T. Throop     | 1829—1833   | Reuben E. Fenten  | 1865—1869 |  |  |  |  |  |
| Billiam 2. March   |             | John T. Possman   | 1869—     |  |  |  |  |  |

Politische Organisation. Der Staat zerfiel 1872 in 60 Counties. Die nach-stehende Tabelle verauschaulicht die Bewölferung verselben für die Jahre 1860 und 1870, sowie die Bahl der in Dentschland und der Schweiz Geborenen für das lettere, und ende

lich die Anzahl der in der letzten Präsidentenwahl abgegebenen, republikanischen und bemokatischen Stimmen.

| Bevolferung.           |                    |                   |                |                    | Prafibentenmahl    |                                 |  |
|------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| Counties.              | In Deutsch- In ber |                   |                | 1868               |                    |                                 |  |
| •                      | 1860.              | 1870.             | land gebo-     | Someig<br>geboren. | Grant<br>(republ.) | Sevenour<br>(bemote.)           |  |
| Albany                 | 113,917            | 133,052           | 7,909          | 116                | 12,137             | 14,080                          |  |
| Eleghany               | 41,881             | 40,814            | 707            | 10                 | 6,555              | 2,823                           |  |
| Broeme                 | 35,906             | 44,103            | 301            | 14                 | 5,727              | 3,885                           |  |
| Coustangus             | 43,886             | 43,909            | 1,821          | 30                 | 6,153              | 3,868                           |  |
| Capage                 | 55,767             | 59,550            | 774            | 24                 | 8,261              | 4,880                           |  |
| Chantangua             |                    | 59,327<br>35,281  | 2,150<br>671   | 110<br>19          | 9,387              | 4,441                           |  |
| Tienango               | 40,934             | 40,564            | 228            | 18                 | 3,709<br>5.875     | 3,707<br>4,093                  |  |
| Eliaton                | 45,735             | 47,947            | 154            | 6                  | 4,213              | 3,709                           |  |
| Solvabia               | 47,172             | 47.014            | 1,195          | 45                 | 5,354              | 5,661                           |  |
| Eertland               | 26,294             | 25,173            | 55             | 6                  | 4,082              | 2,109                           |  |
| Delamere.              | 42,465             | 42,972            | 413            | 21                 | 5,621              | 4,288                           |  |
| Datock                 | 64,941             | 74,041            | 1,869          | 45                 | 8,201              | 7,190                           |  |
| Erie<br>Effer          | 141,971            | 178,699           | 31,150         | 798                | 15,822             | 14,454                          |  |
| Franklin               | 28,214<br>30,837   | 29,042<br>30,271  | 47<br>11       | _                  | 3,606<br>3,403     | 2,150<br>2,264                  |  |
| Fulton                 | 24,162             | 27,064            | 781            | 90                 | 3,662              | 3,150                           |  |
| Benefet                | 32,189             | 31,606            | 1,373          | 26                 | 4,254              | 2,847                           |  |
| Brerne                 | 81,930             | 31,832            | 487            | 28                 | 3,447              | 3,954                           |  |
| pamilton               | 3,024              | 2,960             | 61             | 3                  | in Fulton          | einbegriffen                    |  |
| perfinter              | 40,561             | 39,929            | 1,149          | 72                 | 5,346              | 4,109                           |  |
| defferfon              | 69,825             | 65,415            | 912            | 84                 | 8,421              | 5,883                           |  |
| Ring's<br>Irmis        | 279,122            | 419,921           | 40,112         | 744                | 27,707             | 39,838                          |  |
| ionglon                | 28,580<br>39,546   | 28,699<br>38,309  | 1,229<br>806   | 187<br>11          | 3,412<br>4,823     | 3,23 <b>8</b><br>3,4 <b>6</b> 5 |  |
| Radijon                | 43,545             | 43,522            | 424            | 18                 | 6,266              | 3,968                           |  |
| Monroe                 | 100,648            | 117,868           | 11.663         | 655                | 11,682             | 10,019                          |  |
| Rostgomery             | 30,866             | 34,457            | 1,731          | 27                 | 3,981              | 3,810                           |  |
| tre Berf               | 813,669            | 942,292           | 151,916        | 2,178              | 47,738             | 108.316                         |  |
| liagara                | 50,399             | 50,437            | 3,895          | 58                 | 5,118              | 4,695                           |  |
| Incibe                 | 105,202            | 110,008           | 5,664          | 397                | 12,593             | 11,267                          |  |
| Incubaga               | 90,686<br>44.563   | 104,183<br>45,108 | 6,348<br>487   | 318<br>22          | 12,320<br>5,782    | 9,023                           |  |
| range                  | 63.812             | 80,909            | 1.677          | 77                 | 8.129              | 4,163<br>7,879                  |  |
| ricans                 | 28,717             | 27,689            | 342            | 2                  | 3.904              | 2.446                           |  |
| Swege                  | 75,958             | 77,941            | 1,009          | 37                 | 9,563              | 6.108                           |  |
| 4(go                   | 50,157             | 49,967            | 186            | 9                  | 6,568              | 6,075                           |  |
| Authorn                | 14,002             | 15,420            | 151            | 4                  | 1,557              | 1,728                           |  |
| Personal               | 57,391             | 73,803            | 6,553          | 256                | 4,973              | 6,388                           |  |
| lensfelder             | 86,328<br>25,492   | 99,549<br>33,029  | 3,135<br>2,245 | . 106<br>68        | 10,551<br>2,221    | 10,381                          |  |
| lodlenb                | 22,492             | 25,213            | 1,300          | 61                 | 1,866              | 3,019<br>2,762                  |  |
| Saratega               | 51,729             | 51,529            | 570            | 29                 | 6,436              | 5,266                           |  |
| Shruecia by            | 20,002             | 21,347            | 1,651          | 24                 | 2,473              | 2,333                           |  |
| dotarie                | 34,469             | 33,340            | 290            | 2                  | 3,284              | 4,736                           |  |
| denter                 | 18,840             | 18,989            | 26             | 5                  | 2,771              | 2,040                           |  |
| Dratte                 | 28,138             | 27,823            | 410            | 36                 | 2,807              | 3,287                           |  |
| Struben<br>K. Lawrence | 66,690             | 67,717            | 1,392          | 28                 | 8,647              | 6,461                           |  |
| safolf                 | 83,689<br>43,275   | 84,826<br>46,924  | 108<br>961     | 14<br>28           | 11,888<br>4,589    | 3,941<br>4,185                  |  |
| Sallinan               | 32,385             | 34,550            | 2,450          | 388                | 3,287              | 3,662                           |  |
| lioga                  | 28,748             | 30,572            | 119            | 35                 | 4,323              | 3,191                           |  |
| anny figur             | 31,409             | 33,178            | 83             | 4                  | 4,646              | 3,100                           |  |
| Lifter                 | 76,381             | 81,075            | 3,415          | 73                 | 8,044              | 8.524                           |  |
| Bérrey                 | 21,434             | 22,592            | 44             | 1                  | 2,711              | 2,239                           |  |
| Bashington             | 45,904             | 49,568            | 124            | 2                  | 6,662              | 4,063                           |  |
| Basue                  |                    | 47,710            | 1,412          | 103                | 6,322              | 4,405                           |  |
| piomina                | 31,968             | 131,348<br>29,164 | 8,319<br>1,066 | 318<br>22          | 9,641<br>4,226     | 11,667                          |  |
| lated                  |                    | 19,595            | 71             | 4                  | 3,136              | 2,591<br>1,750                  |  |
| Summe                  |                    |                   | 316,882        |                    | 419,863            | 429,883                         |  |

Die bebentenbsten Stäbte bes Staates waren nach bem Census von 1870: New Port, mit 942,292 E.; Brootion, 396,099 E.; Buffalo, 117,714 E.; Alband, 69,422 C.; Rochefter, 62, 386 C.; Trop, 46,051 C.; Spracuse, 43,051 C.;

Ntica, 28,804 E.; Oswego, 20,910 E.; Poughteepfie, 20,080 E.; Anburn, 17,226 E.; Newburgh, 17,004 E.; Elmira, 15,863 E.; Coboes, 16,357 E., Binghampton, 12,692 E.; Lodport, 12,426 E.; Schenectaby, 11,026 E.; Rome, 11,006 E.; Best Trop, 10,693 E.; Ronbout, 10,114 E.; Ogbens burg, 10,114 E. Buijden 5 und 10,000 Einwohner hatten: Watertown, 9336 E.; Ihaca, 8762 E.; Dubson, 8616 E.; Saratoga Springs, 7516 E.; Beets fill, 6560 E.; Ringson, 6315; E.; Port Jervis, 6377 E.; Lansingburgh, 6372 E.; Flushing, 6223 E.; Widdleton, 6049 E.; Seneca Falls, 5890 E.; Geneva, 5521 E.; Jamestown, 5336 E.; Duntirt, 5231 E. und Platts =

burg, 5139 E. Die Dentich en im Staate M. P., b. b. bie in Deutschland Geborenen, gablten nach bem Cenfus von 1870 im Ganzen 316,882 unter benen fic, was bier ber Curiofitat balber besonders ermahnt fei, auch 20 Farbige befanden. Das größte Contingent zu viefer bentiden Bevölterung hatte Breußen mit 74,726 Ropfen gestellt; ihm junadit tam Babern mit 39,859, bann Baben mit 26,591, bann Beffen mit 23,760; 3928 Deftreider und 7911 Go weiger find gleichfalls ber beutiden Ginwanderung jugugablen. Ueber ben Staat und beffen einzelne Countics vertheilte fich bie in Deutschland geborene Bevolterung nach bem Cenfus von 1870 in folgender Beife: Rew Port Co., 151,216; Ring's Co., 40,112; Erie Co., 31,150; Monroe Co., 11,663; Best chefter Co., 8319; Albany Co., 7909; Oneen's Co., 6553; Onondaga Co., 6348 und Oneida Co., 5664. Zwischen 1000 und 5000 in Deutschland geborener Personen gab es in den Counties Riagara, Ulster, Rensselaer, Richmond, Sullivan, Wahne, Schenec-taby, Chautauqua, Cattaraugus, Dutcheß, Columbia, Genesee, Herkimer, Lewis, Montgomery, Orange, Oswego, Rodland, Steu-ben, Wyoming. Nur in 8 Counties betrug die Zahl der aus Dentschland Eingewan-derten unter 1000. Am spärlichsten waren sie in Franklin Co. vertreten, wo sich unter einer Gefammtbevollerung von 30,271 nur 11 in Deutschland Geborene fanden. - Die Gefchichte ber beutschen Einwanderung an der Mündung des Hubson ift nabezu so alt, wie jene ber Befiedelung biefce Theils bes Continents überhaupt. Bom erften Tage ber Colonisirung ber Neuen Nieberlande an befanden sich Deutsche unter den Ansteblern, selbst ber britte Generalbirector ber Colonie und ber erfte, welcher in biefer wichtigen Stellung Bebentendes leiftete, mar ber Rheinlander Beter Minnewit (f. b.) aus Befel (1626 bis 1633). Gegen Ende des 17. Jahrh. follte es abermals ein Deutscher, Jakob Leisler (f. b.), aus Frankfurt a. M. fein, welcher an die Spite ber öffentlichen Angelegenheiten ber Statt und ber Colonie R. P. trat, und in biefer Stellung 1691 ein tragisches Enbe fand. Wie er nach Amerika gelangt mar, fo tamen bamals bereits haufig beutsche Einwanderer im Safen von New Pork an, und noch heute liegen Schiffslisten aus jenen Zeiten vor, welche keinen Zweifel barüber laffen, bag bie Einzelimmigration aus Deutschland schon bamals eine verhaltnigmäßig lebhafte mar. Aber auch die erfte Daffeneinwanderung aus dem burch frangofische Nachbarschaft, wie aussaugende Aleinstaaterei und Duodezfürstenwirthschaft gleich beimgesuchten Subwesten Deutschlands follte nicht mehr lange auf fich warten laffen. 1709 landete unter bem Pfarrer Jofuah von Rocherthal Die erfte Schar Pfalzer, welche am hubson angesiedelt wurden und Reuburg (bas hentige Rewburgh) grundeten. Schen im Jahr barauf wurde von der englischen Regierung eine neue, aus nabezu 3000 Personen bestehende Gesellschaft Pfalzer nach der jungen Colonie expedirt. Mehr als 20 Proc. starben auf ber Ueberfahrt. Der größte Theil murbe von New Port aus am Subson angeflebelt, von wo fich wieberum einige icon 1712 nach bem Schohariethal wenbeten. 1718 gab es nach ben Aufzeichnungen ber beiben Pfarrer häger und Kocherthal in ben Rieberlaffungen von hunterstown, Lingsbury, Annsburg, Bapsburg, Rheinbed auf bem Oflufer und Remtown, Georgetown, Elizabethtown, Ringston und Gopus auf bem Beftufer bes Dubfon, sowie in bem Schohariethal und in New Port und Umgegend 394 Familien, welche aus 1600 Berfonen bestanden. Bu biefen Anstebelungen am Schobarie mar ten Pfalzern bas Land von ben Indianern gegeben worben und unter Leitung ber beiben Beifer (f. b.) trop allerlei Schwierigkeiten, welche fie wegen ber Befititel mit ber Regierung batten, blubte die Colonie raich empor. 1743 erhielt Schobarie feinen erften Beiftlichen; 1752 jablte bie Colonie 104 Baufer mit einer Bevolterung von etwa 900 Ropfen. bentiche gleichfalls von Pfälzern gegrundete Colonie war bie am Mohamt, welche in ben ersten zwanziger Jahren theils von Schobarie aus, theils von ber frifch im hafen von Rew Port landenden Ginwanderung einen beträchtlichen Bevollerungegumache erhielt. Bahrend bes Englisch-Frangöfischen Krieges, im Rovember 1757, wurde die Riederlaffung (Die "German Flats") von ben Frangofen und Indianern überfallen und faft gang vermuftet. tumen fle wieber, fanben jeboch bie Deutschen unter ber Gubrung Ritalaus Berdbeis mer's (f. b.) jur Bertheibigung vorbereitet, und faben ihrem weiteren Borbringen baburch eine Grenze gefest. And bie in ben breifiger Jahren gegrundete Berrnhuter Colonie Shetometo, beren Mitglieber fich aber fcon ju Anfang bes Jahres 1745 burch bie Chicanen bes Gonverneurs Clinton jur Auswanderung nach Bennfolvania genothigt faben, ift bier zu erwahnen. Die ausbrechenbe Revolution fab bie Dentichen, vor Allem bie bes Sooharie- und Mohamtthales, fowie die von Rem Balg und Ringsland auf Seiten ber Opposition gegen bie engliche Krone. Unter ber Führung Ritolaus Berdbeimer's nahmen fie thatigen Antheil am Rriege, bestanden am 6. Aug. 1777 ben morderischen Rampf bei Oristand, wo Berabeimer verwundet murbe, feine Belbenfchar jeboch bas Felb behauptete und Burgopne bie erfte jener Rieberlagen beibrachte, welche mit beffen Uebergabe en-Der tapfere Berabeimer erlag elf Tage fpater feiner Bunbe; fein Berbienft aber murbe von Bafbington felbft mit ben Borten anerfannt, bag ber Belb bes Dohamthales es war, welcher ben ersten gludlichen Umfdwnng in die traurige Führung bes nordlichen Feldzuges brachte. Doch waren bamit bie Beimsuchungen, welche bie entschiedene Parteinahme ber Deutschen in ben Grenzbiftricten bes Schobarie- und Mohamtthales für die Sache ber Colonien über fie beschwor, teineswegs erschöpft. Sie hatten vielmehr bis mm Enbe bes Rrieges, namentlich von ben mit ben Englandern verbandeten Mohawt-Inhanern, nnenblich viel ju leiben, und ale ber Friede ben Rampfen endlich ein Enbe machte, tur die Balfte ber maffenfahigen Bevolkerung ber Thaler geblieben, bochtens ein Baus ton 50 nicht verbrannt, und 3000 Baifen und 500 Bittwen beweinten den Tob ihrer Erribrer. In der Stadt New Port und Umgegend war die bentiche Einwanderung des vorigra Jahrhunberts weniger abgeschlossen geblieben, wie in den Ansiedelungen des mittleren Ctaates. Somit maren es bort wohl einzelne Deutsche, wie Johann Beter Benger (f. b.), ber Buchbruder, beffen Pregproceg im 3. 1735 allgemeines Auffeben erregte, ober ba 1784 eingewanderte Johann Jatob Aftor, vor Allen aber ber Freiheitstämpfer Ind heerführer Friedrich Bilbelm von Stenben, Die perfonlich in ben Borbergrand traten; im Großen und Ganzen aber hat das deutsche Clement leine bewerfenswerthe Rolle baselbst gespielt. Bum Sout ber beutschen Einwanderung wurde 1784 in der Stadt Row Port die "Deutsche Gesellschaft" gestiftet, beren zweiter, in acht auf einander folgenden Ihren immer wieber gewählter Prafibent General Stenben war, beren Protofolle aber bom 25. Juli 1794 bis jum Johre 1844 englisch geführt wurden, ein Beweis, wie wenig bie Chellichaft eigentlich zu thun hatte. Geit bem Jahre 1815 trat eine Art Umschwung in bir beutschen Einwanderung ein, indem bie Immigration und bie Anflebelung in Gefellhuften, wie sie bis jum Ameritanischen Befreiungstriege verherrschte, jest wieder burch bie imilienweise, von einander gang unabhängige Auswanderung erset wurde. Eine wirdlide Bedeutung für den Staat R. P. jedoch, wiewohl er im hafen von New York zu allen Biten bas, jede Concurrenz so gut wie ausschließende Emporium der amerikanischen Immigwion Aberhanpt befaß, gewann die beutsche Einwanderung erst nach dem Jahre 1830. Das Ihr 1848 brachte ihr einen neuen Aufschwung, und wenn fich seitdem auch in einem ober de andern Jahr eine Abnahme bemerthar gemacht (wie beifpieleweise in 1870) so bilden biefe Hin boch nur die Ansnahme von der Regel. Die dentsche Immigration im Großen und Emjen zeigt nicht die mindeften Somptome einer Abnahme, und Staat und Stadt R. P. abilten ihren vollen Antheil an dem alljährlich im Hafen der letzteren landenden und von dort fbiter bas gange Land vertheilenden Zuftrom beutider Arbeitstraft und Tüchtigfeit. Bur Bil (1872) wird man bie beutschrebente in ben berichiebenen Theilen bes Staates R. D. Milige Bevölkerung auf 600,000 bis 700,000 beziffern dürfen, ohne zu hoch zu greffen. In religiöfen Berhaltniffe anlangend, fo hatten im Jahre 1870 bie Ratholiten nach Rite's "Schematismus" 51 Pfarreien mit 96 Beiftlichen; 45 Schulen, in benen 16,893 ghilar von 90 weltlichen und etwa 150 geistlichen Lehrern unterrichtet wurden, nud eine Giumtjabl von 150,380 Seelen. Davon entfielen auf bas Ergbisthum R. P .: 15 Pfprreien mit 24 Beiftlichen, 35 weltlichen Lehrern und 57,230 Geelen; auf bas Bishan Alban p: 11 Pfarreien mit 19 Geiftlichen, 14 weltl. Lehrern und 23,100 Geehi; af bas Bisthum Brocklyn: 10 Pfarreien mit 17 geiftlichen, 16 weltl. Lehrern 110 U.050 Seelen, und endlich auf das Bisthum Buffalo: 25 Pfarreien mit 36 Miligen, 31 weltl. Lebrern und 46,000 Seelen. Die Evangelifche Gemeinlait hatte 1871: 56 Kirchen, 3639 volle Mitglieder, 61 Sonntagsiculen und ein Rirdinimitgen von etwa \$150,000; die bentschen Bresbuterianer: 7 Geistiche; die Bentsche Reformirten: 6 Geistliche; die Baptifien: 10 Geneinden und 1464

orbentliche Mitalieber: enblich bie Lutberaner: 54 Gemeinden mit 42 Bredigern und 12 Gemeindeschulen, die dem "Ministerium bes Staates R. D." gehorten; 5 Geiftliche ber "Evangelijd-Lutherifden Synobe bes Staates R. D."; 29 Brebiger, 37 Gemeinben und 29 Schnlen ber Synobe von Missouri, Ohio und anderen Staaten; 1 Gemeinde bes "Deutsch-Ev.-Lutherischen Ministeriums von Bennsulvania"; 2 Gemeinden und 1 Prediger Der "Luth. Spnobe von Dhio"; 10 Gemeinden und 10 Prediger der "Buffalo Spnobe" und 10 Gemeinden und 10 Prediger ber " Deutsch- Evang. Sonobe von N. D." Alle biefe Religion &genoffenschaften haben auch ihre besonderen bentiden Schulen. Bas ben beutichen Unterricht in ben öffentlichen Schulen anbelangt, so ift bie Einführung beffelben feit bem Dezember 1869 in ben Freischulen ber Stadt New York zum Geset erhoben worben. Auch in Buffalo, Albany und manden anderen Orten ift mit bem beutschen Unterricht in ben offentlichen Schulen ein Anfang gemacht worben. Das beut foe Bereinemejen blubt in allen größeren Orten bes Staates, mo fich Deutsche in betrachtlicher Anzahl befinden. Gesang vereine gab es 1872 außer in der Stadt New York (s. b.) in Brootinn etwa 25, in Albann 4, in Buffalo 6, ferner einen ober mehrere in Poughteepfie, Spracuse, Rochester und an berichiebenen anderen Orten. Die beutschen Turner im Staat R. P. find nicht minder eifrig Bereine ju bilben, ale es bie beutschen Ganger find, und 1872 belief sich die Bahl ber zum Nordamerikanischen Turnerbund gehörenden Ber-eine auf 23. Folgende beutsche Unterstützungs-Bereine und Orden hatten 1872 im Staat R. P. Logen: die "Obd Fellows" 71, davon 44 in der Stadt New Port, 3 in Spracuse, 5 in Buffalo und je 2 in Brootlyn, Albany, Rochester, Utica und Duntirt; bie beutschen "harugari" 75 Logen, bavon 31 in ber Stadt New Yort, 8 in Buffalo, 5 in Brootlyn, 4 in Williamsburg und 2 in Rochester; Die "Druiden" 16 Logen, bavon 8 in New Port, 3 in Buffalo und 2 in Alband; ber Orben ber "Sieben Weisen Manner" 15 Logen, bavon 11 in Dem Port, 3 in Brootlon, 1 in Trop; Die "hermannsfobne" 57 Logen, mit einer Staats-Großloge und im Ganzen 4010 Mitglieber; Die "Guten Brüder" 2 Logen und enblich ber unabhängige Orben ber "Rothmanner" 21 Logen, von benen fich 10 in New Port, Die übrigen in Brootlon, Williamsburg, Rochefter, Bort Chefter, Albany und Trop befinden. Die Bahl ber beutschen Freimaurer-Logen im Staat betrug 26, bavon 18 in der Stadt New Port, 3 in Brootlyn, 2 in Williamsburg, 3 in Buffalo, 1 in Greenpoint. Deutsche Zeitungen existirten Anfangs 1871 im Staat R. P. 56, bavon 27 in der Stadt New Pork (f. d.), und zwar täglich erscheinend die "N. P. Staatszeitung", der "N. P. Demokrat", das "N. P. Journal", die "Destliche Post", die "N. P. Andelszeitung", die "N. P. Tagesnachrichten"; als Wochenblätter erscheinend: die "N. P. Pandelszeitung", des "Belletristische Journal", "Frank Leslie's Jaustrick Zeitung", "Nachrichten aus Deutschland und der Schweiz", die "N. P. Musikzeitung", "Kür Alle", mit dem humoristischen Beiblatt "Die Zündnadel", der "Novellenschah", die "Deutsch-amerikanische Weinzeitung", der "Freischütz", die "Jowish Tisues", und der "Hobrow Lesater" (beide halb deutsch halb englisch gebruck) der "Deutsch nach "Bormärts": halbmonats beutsch, halb englisch gebrudt), ber "Deutsche Boltsfreund" unt "Bormarts"; halbmonat-lich erscheinend: bie "Farmerzeitung", ber "Deutsch-ameritanische Agriculturift", ber "Amerikanische Bierbrauer", der "Lutherische Derold" und bas "Lutherische Rirchenblatt", und endlich die beiben Wonatsschriften ber "Amerikanische Botschafter" und der "Freibenker". In Brootlyn erschienen die taglich publicirte "Brootlyner freie Breffe und Long 36-land Anzeiger" (gegr. 1864, herausg. von henry E. Roebr, redig. von 2m. Loth); ber "Bollsfreund" (jeben Samstag ericheinenb, gegr. 1871, herausg. und redig. von Buftab Erdmann); die "Brootlon Reform", (feit 1871, wodentlich, von haebrich und Weidner berausg, und redig.); "Deutsches Wochenblatt fur Ring's County" (1865 gegr., berausg, von Charles S. Schlever); ber "Ring's County Demotrat" (feit 1871 von A. Aurth herausg. und redig.); ber "Triangel", ein 1855 gegründetes, alle 14 Lage erscheinendes Organ ber beutschen Freimaurer (herausg. und redig. von Edward Röhr). In Jamaica: bie "Ratholische Rirchenzeitung", (1846 gegr., herausg, und redig, von Maximilian Dertel). In Buffalo: ber tägliche "Buffalo Demotrat", verbunden mit dem jeden Donnerstag erscheinenden "Weltburger" (feit 1837 bestehend, herausg, von Brund und Delb); der tagliche "Buffalo Telegraph" nebft "Countagezeitung" (gegr. 1845, redig, und herausg, bon Bh. D. Bender); ber "Buffaio Boltsfreund" (Abenbblatt, 1868 gegr., rebig. von E. 23. Rollenbed); bie bon Reinede und Befd berausg, und rebigirte, feit 1865 erfdeinenbe mo. dentliche "Freie Breffe"; Die "Bachende Rirche" (Organ ber Lutherischen Buffalo-Spnobe, redig. von J. A. Graban) und Die tatholische "Aurora". In Sanborn Station, Riagara Co.: bas "Kirchliche Informatorium" (Organ ber lutherischen Buffalo-Spnobe, redig, bon B. von Robr). In Albany: bic taglich ericeinenben "Freien Blatter",

(1852 gegr., redig. und herausg. von Angnft Miggael), und ber gleichfalls tägliche "Albany Berold" (feit 1869 von Jakob Beinmüller herausg., von Friedrich Adermann redigint). In Morrifania: Die "Westchefter bentiche Beitung" (zweimal wochentlich feit 1869, bon Somöger und Co. berausg.); bas wochentliche "Deutsche Bolfsblatt" (1871 gegr., berausg. und redig. von 2B. hermannfpann, und bas "Morrifania Tageblatt" (feit 1870 von R. henry Bauer herausg, und redig.) In Ebgewater: ber modentliche "Deutsche Staten Islander" (gegr. 1866, beransg. und redig. von B. D. Gill). In Demego: ber "Lutherische Rirchenfreund" (feit 1871, von 3. D. Geveringhaus herausg. und redig.). In Roche ft er: ber täglich ericheinenbe, 1851 gegründete "Rochester Beobachter" (Abolph Rolte herausgeber und Redacteur), die monatliche "Union", bas Organ ber Evangel. Synobe bes Ditens (Reb. Siebenpfeiffer), und bas gleichfalls tägliche "Rochester Bolleblatt" (feit 1855, herausg. und redig. von Louis W. Brandt). In Spracuse: ber wöchentliche, 1858 gegründete "Central Demofrat" (herausgeber und Redacteur Joseph A. Hosmann) und die wöchentliche "Spracuser Unien" (seit 1852, von A. v. Landberg herausg. und redig.). In Utica endlich die "Utica Deutsche Beitung und Oneida Demosrat" (von 3. C. Schreiber herausg, und redig.). An der Politit und dem öffentlichen Leben überhaupt nahmen die Deutschen im Staat N. P. von jeher regen Antheil, und es wurde ihnen auch duch Berufung ihrer hervorragenden Manner zu verschiedenen Aemtern, wie diejenige Osmad Ottenborier's (f. b.) in ben "Board of Regents of the University of New York", Friedrich Rapp's (f. b.) jur Stelle eines Einwanderungscommiffars, Frang Sigel's (f. b.) jum Amt des "Register of Deeds" u. f. w.; wie and namentlich in solchen Counties, in denen sie stark vertreten sind, durch die Wahl von Deutschen in die Legislatur, die ihnen gebuhrende Berudsichtigung gutheil. Die Counties Erie, Onondaga, Ulfter, Rem Port und Ring's haben feit 1867 folgenbe beutiche Mitglieder in bie Staatsgesetgebung gefendet, und zwar in ben Genat: August Beigmann; in bas Reprafentantenbaus: Richard Flad, Beorge Bomler, Philip S. Benber, Martin Rachtmann, henry Woltmann, Friedrich Flagge, Joseph Droll, Gustav Sniper, Charles D. Krad, George Balt und Ronrad Geib. Geschichte. Das erfte "Blaggesicht", burch bessen Erscheinung in ber Bay von New Port bie langs berfelben wohnenben Indianer überrafcht murben, war Den brif Dubfon, ein im Dienfte ber "hollanbifde-Dflinbifchen Compagnie" auf bie Entbedung ber Rorbwestlichen Durchfahrt ausgesegelter Seefahrer. Es war am 9. Sept. 1609, als er mit kiner fleinen, nicht mehr als 80 Tonnen haltenben Schaluppe "halbmond" bie Narrows baffirte und an ber Gubipipe ber Manhattan-Infel Anter werfend, bas Gebiet bes heutigra Staates N. P. betrat, nachdem es der Zufall gewollt, daß in dem nämlichen Jahre, am 4. July, baffelbe Gebiet in feinem fernften Norben, am St. Lawrence, burch eine Bartie aubaer europäischer Abenteurer unter ber Führung Samuel Champlain's, der bei bieser Gekgenheit zum Taufpathen bes noch heute feinen Namen führenden Gecs murbe, vom franpfischen Canada ans betreten worden war. In tem Glanben, in dem von ihm gefundenen Suom einen Meerarm vor sich zu haben, suhr Hubson sosort stromanswärts, bis er sich in der Gegend bes heutigen Albanh überzeugte, bağ es nur ein Fluğ und nicht die gesuchte Babindung des Atlantischen mit dem Amerika von Usien trennenden Ocean sei. Das auf dice Beife von einer bollandifden Expedition entbedte Land murbe von ber nieberlandiben Regierung für einen Theil ihres Colonialbesites erflärt und empfing ben Namen Reue Rieberlanbe. Um bie Bestebelung bes neuen Bestes zu beschleunigen, wurden kikus der Amsterdamer Regierung im Jahre 1611 an jede und irgend welche Compagnie, bit den Banbel mit ben Eingeborenen zu ihrer Aufgabe machen wurde, befondere liberale Bribilegien verlieben. Der Erfolg blieb nicht aus. Während ber nachften gebn Jahre er-Mimen verfchiebene Rauffahrer in ber Bay von Rem Port, bas Land lange bes Subfon River mb Long Island Sound ward erforscht und wurden die ersten Handelsposten in Fort Dinge, dem hentigen Alband, und auf der Sübspice von Manhattan Island gegründet. Die erfte größere Riederlaffung jedoch trat erft unter ben Auspicien ber von ber hollandischen Agierung 1621 mit einer Fulle von Brivilegien ausgerufteten "hollandisch-Bestindischen Compagnie" in's Leben. Die Compagnie sandte 1623 ein Schiff mit 30 Familien über 🖰 Ocean, welche ben hubson hinaufgingen und sich in ber Gegend bes heutigen Albany sichnließen. Ihnen folgte 1625 eine zweite größere Expedition mit etwa 200 Einwandem, welche auf der Sudfpipe von Manhattan Island das zur fünftigen Beltstadt des ame-Manichen Continents herangumachfen berufene Ren Amfterdam grundeten. Die hiden erften Gouverneure, oder wie ihr officieller Titel lautete "General Directoren" ber Compagnie, Da a p und Berhulft, ericbienen in der neuen Colonie nur, um ihr alebald Bider ben Ruden ju tehren. Erft ber Rheinlander Peter Minnewit ober Minnit,

wie er sich in hollandischer Weise französirte, vereinigte mit dem für ein solches Amt nöthigen Scharfblid bas ebenfo unerlägliche Organisationstalent und bie entsprechenbe Energie. Er war es, ber für 60 bollanbifche Gulben, Die heute einen Berth von \$24 reprafentiren würben, ben Eingeborenen 1626 Manbattan Island abtaufte. Diefelben geborten, fowcit fie bamale an ber Mundung bee Onbfon wohnten, jum Stamm ber Algonquin. übrige Theil bes hentigen Staates R. P. war von ben "Fünf Rationen" vom Stamm ber Froquois, ben Mohamis, Oneibas, Ononbagas, Capugas und Genecas bewohnt, ju benen sich hundert Jahre später noch die von Birginia vertriebenen Auscaroras gesellten, badurch bie Bahl ber fünf auf bie ber "Geche Rationen" erhöhend. Beter Minnewit war es auch, welcher bas erste steinerne Fort auf ber heutigen "Batterp" erbaute und ben Hanbel mit den Eingeborenen in einem Grade hob, daß die Colonie 1631 bereits im Stande war eine Einfuhr von 130,000 Gulben zu beden. In bemfelben Jahre wurde auch bas erfte Schiff bon Ren-Amfterbamer Schiffsbanern von Stopel geloffen, welches um feiner Große willen (es faßte zwischen 6 und 800 Connen und war bas größte bamals ben Ocean befahrende Fahrzeug) ben besondern Reid der Englander erregte. Gin unglücklicher Gedanke ber Compagnie war bie 1629 erfolgte Creirung von großen Land-Patronaten (manora) mit feubalen Brivilegien, bie auch balb ben Grund ju Streitigkeiten im Schoofe ber Bermaltung felbft, 1631 fogar bie Berankassung zur Abbernfung Minnewits gab, und zwei Jahrhunderte fpater und felbst in der jungsten Bergangenheit die Ursache zu ben unter bem Namen "Anti-Rent Difficultics" befannten Unruhen in mehreren Counties wurde. Wouter van Twifler war ber nachfte Gouverneur. Ihm folgte 1638 2Billiam Rieft, unter beffen Abministration es zu ernstlichen Rampfen mit ben Indianern tam, welche zeitweise sogar ben Fortbestand ber Colonie in Frage ftellten. Diefen unerquidlichen Buftanben machte 1647 Beter Stupvefant, ber Rachfolger Rieft's, ein Ende, inbem er mit ben Inbianern Friedensverträge abichlog und ein gewiffes Spftem in die bisber in ziemlich willfurlicher Weise geführte Berwaltung brachte. In bieser Beit tamen bie hollandischen Niederlaffungen, welche fich nach Rorben wie nach Suben ausbehnten, bort mit ben in Connecticut anfässigen englischen Colonisten, bier mit den in New Jersen turz vorher gegrundeten schwediichen Rieberlaffungen in Conflict, ber, foweit bie Schweben in Betracht tomen, Damit enbete, bag Stuppefant 1665 von ihrem Gebiet Befit ergriff und baffelbe fammt feinen Bewohnern mit ber Colonie ber Renen Rieberlande vereinigte. Die Streitigfeiten mit ben bewaffneten Ren-Englanbern jeboch tonnten trop ber Energie Stuppefant's um fo weniger in berfelben Beife gur Erledigung gebracht werben, als bie englische Krone, welche bie hollandifche Colonie am Subjon nie zu Rechte bestehend anerkannt, bas Bebiet berfelben fogar ale einen Theil ibres Territoriums beanfpruchte, binter ibren Coloniften ftanb. Coon 1622, angefichts ber erften Befiedelung ber Renen Rieberlande burch bie Sollander, batte fie burch ihren Gefandten im Haag dagegen Protest erhoben, das Land an ber Dubsoumunbung als einen Theil ihres transatlantifden Landbefiges reclamirt und die Aufgabe ber bollanbifden Rieberlaffung verlangt. Rurg barauf (1627) zeigte Gouverneur Brabford von Blomouth, Connecticut, bem bamaligen Generalbirector ber hollanbifden Compagnie, Beter Minnewit, an, bag bie Rem England umfaffenbe Lanbidentung alles Gebict bis jum 40. Breitengrabe in fich begreife, und bag fomit bie Bollanber tein Recht hatten, nordlich von biefer Linie eine Colonie ju grunden. 1664 aber erließ Rarl II. gar eine neue Acte, burch welche er alles Land zwischen hubson und Delaware seinem Bruder, bem Bergeg von Port, Darin lag eine offene Rriegeerflarung gegen bie Bollanber, und icon im Auguft besschen Jahres erschien eine englische Streitmacht unter Capitain Nicolls, im Namen bes Dergogs von Port, vor Neu-Amfterdam und forberte deffen Uebergabe. Gouverneur Stuppefant war nicht in ber Lage Widerfland zu leiften. Er mußte bie Niederlaffung übergeben, die alsbald zu Ehren ihres nenen Herrn in New Pork umgetauft wurde, ein Name, der, als auch die anderen niederländischen Bosten in die Hände der Engländer sielen, auf das ganze Gebiet am hubson übertragen wurde. Roch einmal (1673) gelang es ben holländern sich in ten Besit von Reu-Amsterdam zu seten, aber nur vorübergehend, und bann folgte bie Begrundung ber enbgiltigen Berrichaft ber Englander am hubfen. Die erften Sahrzehende bes neuen Regiments maren ber Entwidtung freiheitlicher Buftante nicht eben ganftig. Es mar eine Art Gunftlingeregiment. Großer Grundbefit und allerlei Privilogien murben an befonbere bevorzugte Berfonen verlieben, mabrend ber Daffe ber Coloniften fcmere Stenern und icon bamals eine Menge im Intereffe bes Mutterlandes und ber Brivilegirten erbachte Befdrantungen anferlegt murten. Beber bie Befteigung bes englischen Throns burch ben Bergeg von Pert ale Jatob II., noch jene burch Wilhelm von Dranien und Maria brachten in ben Berbaltniffen ber Colonie einen nennenswerthen Um-

fowng bervor, wiewohl gerabe ber Regierungsantritt bes Letteren, als eines Proteffanten, in Rem Port auf bas Freinbigfte und Erwartungevollfte begruft wurde. Zwistigfeiten mifden ben toniglichen, in febr willfitrlicher Weife mattenben Gonverneuren und ber Berollerung, bei benen es fich namentlich um Steuet. und fonftige Bermaltungefragen banbilte, waren nichts Beltenes. Unblich geftoltete fich biefer Conflict ju einem permanenten und erwuchs 1689, im letten Regierungsjohr Jalob's II., zu einer offenen Revalte gegen die Billfür bes Gouvernent Rich o'l fon, an deren Spipe ber aus Frankurt a. M. eingeumberte Ranfmann Ja to b Leisler (f. b.) ftanb, und ble jux Bertreibung Richolfon's und ber Uebernahme ber Regierung im Ramen Wilhelm's von Oranien, ber inbeffen Jatob IL. gefolgt war, führte. Länger als zwei Jahre währte biefes Interregnum, nach Ablauf welder Frift ber von London aus ernannte Gomernent Slongbter in Rem Port erfchien und ben ohnehin von ber Rrone officiell nie bestätigten Leister, ber fich zuerft weigerte, ibn. als Rachfolger anzuerfennen, gefangen nehmen und nebft beffen Schwiegerfohn Milborne om 16. April 1691 hinrichten lieg. Unrteben und Schwierigkeiten anderer Art, ale bie im Innern ber jungen Colonie, entftanben burch Beziehnugen gu ben in Canaba angefiebelten Frangofen, und beren unabläffige Conflicte mit ben Indianern bes Gebietes von R. P. Seit Stuppefant's verfohnlichem Borgeben gegem ble Gingeborenen batten fich biefelben flets als zuverlässige Freunde ber hollander bewiesen und diese Freundschaft auch auf die dena felben folgenden Englander übertragen, ein Berhaftnig, welches burch ein zwischen ben Gunf Ritienen und dem Gouverneur Dong am 1684 abgeschloffenes Trup- und Schubbünduiß feine Besiegelung fand. 1687 machten bie Frangofen unter Sabrung ihres Gonverneurs Te Ronville einen Ginfall in bas Gebiet bet Seneras im westlichen R. P., für welchen bie Angegriffenen im Bandnig mit den abrigen Stammen ber Fanf Rationen, zwei Jahm fpater burch eine Invaston Canaba's, bei ber fie aber 1000 Personen umbrachten und baburch nihejn das Fortbestehen der französischen Colonie fraglich machten, furchtbare Rache nabe Anbere Gewaltthaten ber mit ben canabifden Indianern verbundenen Frangejen gegen bie Judianer R. P.'s waren ber Weberfall von Schenectady, wobei nabejn alle bas felbft gelagerten Eingeborenen maffacrirt wurden, und die Expedition ben 1693 gegen bie Mehawls, bei welchet die Franzosen ein indianisches Fort nahmen und 800 Gefangene machien, felbst aber infolge ber fie auf bem Rudzuge nach Canada überroschenben Ralte zum großen Theil gu Grunde gingen. Rach bem Frieden von Roswick (1697), ber bie Feindfeligleiten zwischen England und Frantreich in Europa, mithin auch beren Austrag gwischen ten Colonisten beiber Rationen auf bem ameritauifden Continent beenbete, erllarte ber Gonverneux von Canada, Graf Frentenac, fich fofort gegen die Indianer der Fünf Nationen wenden zu wollen, wurde jeboch durch die Berficherung des englischen Genberneurs von R. D., bas alte Schubbandnif mit ben Indianern trop bes Friedens mit Frantreich aufrecht erhalten zu wollen, an ber Ausführung biefes Borhabens verhindert. Wie alle bisberigen Streitigleiten zwischen England und Frankreich in Enropa, fo spielte auch ber Spanifde Erbfolgefrieg nach Amerika hinkber, ber hier unter bem Ramen "Quoen Anne's War" (1701-1713) mit einer Erbitterung wathete, als gelte es, ben alten Streit ber beiten Rationen um bie Begemonie ber Alten Belt auf bem Boben ber Renen in enbgültiger Beife jn enticheiben. Wahrend biefer Beit waren nicht nur bie Grengbiftricte zwischen R. H. nnb Canaba ber Schauplat gabireicher, blutiger Rampfe, fonbern bie letteren fillraten and tie vom Mutterlande ohne alle Hilfe gelaffene Colonie in exorme Ausgaben und wurden für biefelbe bie Quelle einer öffentlichen Gould, welche weit über ühre bamaligen Berhiltuiffe hinausging. Dennoch follten noch mehr und noch fpatere Rampfe nothwendig werten, um die Frage bet herrichaft Aber ben ameritanischen Continent zwischen England und Frankreich jum Austrag zu bringen: An fleineren Conflicten, namentlich langs ber Ernze zwifchen Canaba und R. P. follte es nie gang fehlen. 1731 bauten die Frangolen lid turch feine, ben Beerweg zwifchen bem Gl. Lawrence und bem hubfen beherrichenbe, Lage wichtige fort Freberid am Lafe Champiain, gegen weiches bie Englander ibre Posten midten weiter und weiter borfcoben. Dort tam es mabrend bes in Amerika unter tem Ramen "King George's Wat" befennten Deftreichifden Erbfolgefrieg (1744-1748) ju mannigfachen Bufammenstöffen; indeffen war es boch erft ber 1754 ausbrechenbe, burch ten Frieden von Baris (1763) beendete zweite Rrieg Ranig George's (Indianifch-Frangefiber Arleg), welcher bie Berrichaft ber Frangefen in ber neuen Belt brach. 1754 war ju Altung ein, Congreg von Delegaten ber verfdiebenen englifchen Colonien abgehalten worta, auf bein ein von B. Franklin entworfener Unionsplan angenommen wurde, ber jedoch frier bon ben einzelnen Colonial-Legislaturen einerfeits, andrerfeits von ber Rrone berberfen wurde. Die Folge blefer Uneinigfeit bestand barin, bag bie erften Jahre bes Rrie-

5.-2. VIII.

ges mit allerlei Mikgelcbick für die Engländer verknäpft waren. Längs der Grenze von N. D. und Canada hatten die Franzofen Forts am Late Champlain, zu Frontenac am St. Lawrence und am Riagara errichtet. Die vorgefchobenften englifden Boften befanden fich ju fort Comarb am oberen Dubfon und zu Oswego um Pate Outavio. Bis hierher tam eine zur Eroberung tes frangefifden forts am Riagara (1755) unter bem Genverneur Shirlen von Maffachufetts quer burd bas Gebiet von R. P. vorrudenbe Expedition, nachbem fie burd allerlei wibermartige 3mifdenfalle gezwungen worben, ibr Biel aufzugeben. Gludlicher mar bie gleichzeitige Erpebition unter Sir Billiam Johnfon gegen bas am Crown Point bes Late Champlain gelegene Fort Freberid, beren hauptrefultat bie Rieberlage ber Frangofen unter General Diebtau am Late George mar. Inbeffen tonnte biefer Gieg nicht verfolgt werben. nahmen bie Frangofen Dewego und jerftorten es; 1757 bemachtigten fie fich bes am Late George gelegenen Forte Billiam henry und zwangen die englische Befahung gur Capitu-lation. Damit hatten die Riederlagen ber Briten auf bem Boben N. P.'s ihr Ente noch Das Jahr 1758 brachte bie fcwerfte von allen, Die Bernichtung ber 16,000 nicht erreicht. Mann gablenben Armer unter Fubrung bes englischen Oberbefehlshabers Lord Abererombie, bel Ticonderoga. Dit der Erfenung Abercrombie's burd Amberft trat entlich der Bentepuntt biefes für bas Schidfal gang Rerbamerita's fo enticheibenben Rampfes ein. Roch in bemfelben Johre gelang General Brubftreet, was zwei Jahre früher Shirlen vergebens verfucht hatte; er erreichte nach einem tubnen Mariche burch bie Wildnis bes nörtlichen R. D. das Kort Krontenae und zweng es zur Capitulation. Im nächsten Jahre nahmen Bribeaux und Johnson bas Fort am Riagara, nub als General Amberst auf Ticonberoga losructe, wurde biefes sewahl, wie bas Fert Erown Boint von ben Franzosen geräumt, je baß 1760 keine frangöffiche Streitmacht mehr auf bem Gebiet R. P.'s fland und eine felche auch mab-rend ber letten Jahre bes Krieges, der auf eanabijdem Boben feine Entscheibung gu Gunften England's fant, baffelbe nicht mehr betreten bat. Reine bon ben Brovingen batte wahrend biefes file England fo wichtigen Raupfes fo große Opfer gebracht wie D. P. 3hm tam baber bas in Unerteunung biefer Opfer von ber englischen Regierung unter Bitt gegen Die Colonien eingeschlagene liberele Berfahren in erfter Reihe ju ftatten, und hatte unter feiner Bevollerung bie Bitbung einer farten englischen Partei jur Folge, Die felbft bann noch ber Krone ergeben blieb, als biefe unv zu bald wieder in ihre engherzige, eigennützige Bebandlung ber Colonien gueudfiel. Erot biefer, repalififchen Strömung jeroch riefen bie immer thrannischer und unbilliger werbenten Dagregeln bes Mutterlandes in N. D. Die lebhafteste Entrustung hervor, und ale bie Dinge fid mehr und mehr ber Entscheitung entgegenbrangten, blieb R. P. un Entschiedenheit und Gifer für die gemeinsame Sache ber Colonien hinter teiner ber Schwesterpropinzen jurud. 3m Ottober 1775 fab fich ber entfdiebenen Bollskimmung gegenüber Cross, ber lette englische Gouverneur R. P.'s, gezwungen feinen Boften gu verlaffen und auf einem britifden Rriegefdiffe Buftucht ju fuchen, nachbem burch einen feitens ber Colonialen von Bermont aus unternommenen, erfolgreichen Angriff auf Ticonverega und bas Fort Crown Boint bereits im Mai beffelben Jahres ber Rrieg gegen bas Mutterland thatfachlich auf bem Gebiete bon R. P. eröffnet worten mar. Zwei Monate fpater machten Colonial-Truppen unter ben Generalen Mont. gomery und Schupler vom Late Champlain ens einen Ginfall in Canaba, ber jeboch mit einer Rieberlage enbete und von welchem fle im Frubjahr 1776 fast aufgerieben auf bas Bebiet R. P.'s gurudtebrien. 3m Februar 1776 nahm eine Abtheilung Provinzialen bie Stadt R. D.; mußten riefelbe jeboch, nochbem im Anguft bie ungludliche Schlacht auf Long Island gefchlagen worben, wieber rummen. 1777 fiel ber englifde General Burgoune von Conaba and in R. P. ein; gu gleicher Beit rudte eine britifde Streitmacht von ber Dlunbung bes Sublon uns werdmarts, um mit Burgonne gemeinfam zu operiren. Nachbem es letterem gelungen war, eine Angabi ber wen ben Colonialen befehten Forto gu nehmen, mantte fich ploblic bas Blatt, als General Gates, ber im Berein mit Arnold und Butnam im Laufe bes Sommers eine ans Miligen ber Proving R. P. bestehende Streitmacht gus fanimengebracht hatte, fich gegen thn tebrte, ibn nad mehreren fleinen Gefechten am 13. Dit. bei Saratoga auf's Saupt foling, und ibn fammt feiner Streitmacht in einer Starte von 3500 Mann gefangen nahm. Im Minter von 1777—78 murbe von ben Celonialen West Point in einer Beise befestigt, welche ce zur wichtigften Fortification in ben Provingen machte. Aurg vorber war es englischen Unterhandlungen gelungen, die Indianer ber Broving R. D. für bie britifchen Intereffen ju gewinnen, infoige beffen fich bie Anfictier im Innern ber Cofonie, namentlich bie am Mahamt und Schoharie, hanfigen Ueberfallen, entlich fegar ber wollftanbigen Bermuftung ihrer klubenben Micbertaffungen ausgesett faben. Erft 1779 maren bie Colonialen im Stande au ben treufefen Gingeborenen Rache fur beren

Berbalten zu nehmen, indem General Sallivon ben westlichen Theil R. P. is burchjag und die Indianerdörser berfeiben gerstörte. Am 26. Rop. 1783 wurde die Stadt R. N. für immer von den Englandern geräumt, nachdem bereits ein Jahr vorher die, den neugegrünbeten Ber. Staaten ihre Unabhangigfeit verburgenben Friedenspraliminarien unterzeichnet worden waren. Die erfte Bablung ber Bevollerung R. P. ergab ein Resultat von 340,120 Köpfen, nachdem die erfte Berfaffung bes selbstftanbigen Staates schon 1777 angenommen morben mar. Balb nach Beenbigung bes Unabhängigfeitefrieges wurden Bertrage mit ben "Geche Rationen" abgeschloffen, burch welche biefe ben größten Theil ihres Gebietes an ben Stant R. D. abtraten, beffen Grenzen gegen Connecticut bereits 1731, gegen Dlaffaculette 1786 regulirt worben waren. Was Rem Bampfhire anbelangt, welches bamals noch gang Bermont umfaßte, fo batte bie Grengfrage fast ju einem offenen Conflicte beffelben mit R. P). gefuhrt. Die Schwierigfeiten murben baburch aus bem Bege geraumt, beg bas ftreitige Territorium 1790 ale eigener Staat, Bermont, organifirt und in bie Union aufgenommen murbe, R. P. aber eine baare Entschäbigung von \$30,000 erhielt. Infolge ber Bertrage mit ben Indianern und ber Landcefflonen berfelben bedectte fich bas Bebiet bes mittleren R. P. lange ber Fluffe und in ben Ebenen fonell mit Anfiebelungen. 1795 erhielt ber Staat feine erfte, Die Grundung offentlicher Schulen betreffende Befebgebung, welche fur 5 Jahre eine jabrliche Bewilligung von \$50,000 jur Forberung bes Unkerichtswesens verfügte, nachdem auf Genverneur Clinton's Empfehlung bin schon 1787 unter bem Ramen "Board of Regents of the University" eine Staats-Schulbehörbe in's Leben gerufen worben war. 1800 hatte N. P. 586,756, im Jahre 1810: 959,049 E. Das Jahr 1812, welches bie Ber. Staaten noch ein Dal in offenen Feindseligfeiten mit bem einstigen Mutterlande sah, brachte dem Staat N. P. einestheils durch die Blosade, welcher alle Bafen ber atlantifchen Rufte füblich von Connecticut unterworfen wurden, anderntheils duch die unmittelbare Rachbaricaft Canaba's, von wo aus mannigfache Ginfalle ber Briten auf bas Unionegebiet erfolgten, allerlei Beimfuchungen. Gin bagegen ameritanifcherfeits bom Staat De. P). aus nach Canada unternommener Ginfall nebft Angriff auf bas britifche Fort am Riagera blieb erfolglos. In bem baranffolgenben Jahre operirte eine Armee nuter General Babe Sampton an ber Norbarenge bes Staates, ohne bag es jeboch bafelbft zu bebentenben Bujammenftößen tam. Defte lebhafter entbrannte bagegen in bem gelbjuge von 1814 ber Lampf, wo es am Niagara zu ben Schlachten von Chippewa am 5. und von Bridgewater oder Lundy's Lane am 25. Juli fam, in denen die Briten von Unionstruppen unter ben Generalen Brown und Winfield Scott auf's haupt geschlagen wurden. Als ber turg barauf abgeschloffene erfte Friede von Baris England in Stand feste, größere Truppenmaffen, beren es in Europa nicht mehr bedurfte, nach bem ameritanischen Kriegsschanplan zu entsenden, erschien Gir George Brevost an der Spipe von 14,000 Mann von Dft-Canada aus im Rorben bes Staates und belagerte Plattsburg. Dit ihm cooperirte bem Late Champlain aus eine von Commodore Downie besehligte Flotte. Aber foon am 8. Sept. wurde bie lettere von einer Ber, Staaten-Flotte unter Commodore Mac Doncugh villig gefclagen, mahrend zu gleicher Beit bas Landheer ber Englander von ben Ameritanern unter Macomb mit einem Berluft von 2500 Mann nach Canaba gurudgetrieben burbe. Damit fanben bie Feinbfeligfeiten an ber canadifden Grenze ihren vorläufigen Abschluß, um beid barauf burch ben Genter Frieden (24. Dez. 1814) bauernd beenbet ju werben. Die Berte bes Friedens traten nun wieder ausschließlich in ihr Recht. Unter ihnen verdient besonders erwähnt zu werden ber Erie-Ranal, welcher schon bor dem Kriege vorbereitet, jeht auf's Rene in Angriff genommen und in den Jahren 1817—25 bollendet wurde. Die vollftanbige Abschaffung ber Stlaverei murbe, nachbem bas Inflitutsprehin allen möglichen gesehlichen Beschränkungen unterworfen worden, 1817 von der Staatslegislatur verfügt. Die farbige Bevölferung bes Staates betrug bamals 40,168 Lipfe, von benen 10,088 Staven gewesen waren. Rachdem bie Dampfichifffahrt auf bem Subson burch Fukton selbst bereits im Jahre 1808 eingeführt worden und schnell bis bedeutenbften Fortichritte gemacht hatte, erhielt R. P. 1833, in welchem Jahre mit bem Ban di Erie-Bahn begonnen wurde, seine erfte Eisenbahn. 1840: umfeste das Bahunch bes Staates 404 Meifen, 1850: 1410 M. und bei Ansbruch bes Burgerfrieges 2809 M., birend, geforbert bon einer namentlich feit Mitte ber vierziger Jahre immer größere Dimuftonen annehmenben Einwanderung, und einer ebenfo fonellen wie großartigen Ent-midelung aller hilfsquellen bes Staates, die Bevollerung in berfelben Beit auf 3,880,735 Ripfe and ber wirkliche Werth alles Eigenthums im Staate auf \$1,843,338,517 auge-Becker war.

Bie allen Staaten ber Union brachte bas Jahr 1860 und ber Ausbruch ber Scesssens.

bewegung im Saben auch bem Staat R. P. eine nene Geschichtsepoche. Die Legislatur beftand aus 116 Republikanern und 44 Demofraten, aber wie febr felbft bie lesteren jete auf Trennung ber Union abzielende Daftregel befampften, lehrte bie Abstimmung über bie am 11. Januar betreffs ber brennenben Tagesfrage eingebrachte Reibe von Refolntionen. beren bezeichnenbfte folgenbermagen lantete: "Es jei befchloffen, bag bie Bejetgebung bes Staates D. D. auf bas Tieffte von bem Berth ber Union burchbrungen und entichloffen ift. biefelbe ungefomalert aufrecht zu erhalten; bag fle mit Freuden Die entichiebene, wirtbevolle und patriotifche Specialbotichaft bes Brafibenten ber Ber. Staaten begruft, und bag fie burch ben pherften Regierungsbeamten bes eigenen Staates febwebe Bilfleiftung in Gelbmitteln ober Mannichaft, beren er gur Aufrechterhaltung ber Autorität ber Bunbebregierung beburfen follte, anbietet; und bag bie Bevollerung von R. D. bereit ift, jur Bertheibigung ber Union, welche bem omeritanifden Boll Gebeiben und Blute gebracht und gur Ernenerung bes von unfern Batern geftifteten und ertampften Bunbes, ihr Bermogen, ihr Leben und ihre gebeiligte Chre bingugeben." Mur trei Mitglieber ftimmten gegen bicfe Befoluffe, welche alebald bem Brafibenten wie ben Gouverneuren aller einzelnen Staaten überfandt werben follten, Die mit nicht geringer Spannung ber Baltung entgegenfaben, welche ber große "Empire State" angefichts bes ausbrechenten Conflicts einnehmen wurbe. In ber Bevollerung felbft, namentlich unter ben befibenten Claffen, war man ungleich meniger für ein fo energifches Borgeben. Die Raufleute ließen es fogar aus allen Gegenben bes Staates nicht an Remonstrationen fehlen, und die allgemeine Stimmung war, trop ber bericiebenen Beichlagnahmen von nach bem Guben beftimmten Baffenfenbungen im Hafen von New Port, immer noch für einen friedlichen Ausgleich um jeden Breis, als bie Katastrophe von Fort Sumter auch im Staat R. P. aller Ungewißheit ein Ende machte. Lincoln's erste, 75,000 Mann fordernde Proclamation wurde von der Legislatur umgehend mit einer Acte beantwortet, welche den Gouverneur zur Aushebung von 30,000 Dann (vie auf ben Staat entfallenbe Onote mar nur 18,000 Mann gewesen) ermachtigte und jur Ansruftung berfelben \$3,000,000 bewilligte. Rach ber Schlacht am Bull Run wurden neue Truppenausbebungen fur die Unionsarmee feitens bes Staates nothwendig, jo dag bie Gefammtjabl ber bis jum 1. Jan. 1862 ansgehobenen Mannichaften 120,861 betrug, von benen bis zu bemfetben Tage 89,084 Mann im Felbe ftanben. Bei ben beiben großen Eruppenaushebungen bes Jahres 1862 fand D. P. wiederum in erfter Reibe, wiemabl Die politischen Berhaltniffe im Staat sich unterbeffen insofern geanbert batten, ale bei ben Staatewahlen, welche im Berbft biefes Jahres ftattfanden, Doratio Semmur, ber bemofratifche Cantidat, far bas Gouverneursamt ben von ben Republikanern und unbebingten Unterftatern ber Lincolnifden Abminiftration noministen Ben. James 28 absworth foling, nachdem bie Republikuner 1860 noch eine Majorität von über 40.000 Stimmen gehabt hatten. Die Bewilligung jur Beftreitung ber Ausgaben für bie Anwerbung und Aneruftung ber mabrend bes Jahres vom Staat geftellten Manuichaften erreichten fast bie Bobe von 10 Mill. Dollars. Die Bahl ber Truppen felbft betrug mit Ginrechnung ber Refruten bis jum 31. Deg. 1862 nabeju 220,000 Mann. Das Jahr 1863 brachte infolge bes in diefem Jahre von ber Bundesregierung verfügten, neuen Mobus ber Truppenaushebung (ber Blebung) nicht nur allerlei Schwierigkeiten zwischen bem Gouverneur, ale bem Danpt ber Staatserecutive, und bem Brafidenten, fontern hatte auch im Juli winen Riot in ber Stadt Rem Port (f. b.) jur Folge, burch welchen bie Biebung in berfelben thatfachlich unterbrochen wurde, jeboch nur: um fpater mit einigen Mobificationen im ganzen Staat im Sinn ber Abministration burchgeführt zu werten. Am Sching bes Jahres war bas vom Staat N. D. zur Bunbesarmee gestellte Contingent auf 292,982 Mann angewachsen, um am 31. Dez. 1864 auf 437,701 Mann (bavon 409,426 im Lanbbeere und 28,275 in ber Marine) anzuwachsen nut nach Beendigung bes Krieges gar auf bie enorme Starte von 473,443 Mann gestiegen ju fein. An "Bounties" allein batte ber Staat vom 17. Juli 1862 bis jum Schlaffe bes Krieges \$35,988,990 and. gegeben. Bei ber Prafibentenwahl bes Jahres 1864 erhielt Lincoln bei einem Gefammitvotum bon 720,791 eine Majoritat bon 6749 über De Clellan, mabrend in ben gleichzeitigen Staatswahlen ber republikanische Gouverneurs-Canbibat R. Kenton feinen Gegner, ben bon ben Demofraten wieber nominirten Boratio Gep. mour um 8093 Stimmen foling. Ein von Staatswegen gleich nach Beendigung bes Bargertrieges vorgenommener Cenfus' ergab für ben Staat eine Befammtbevollerung von 3,831,777, für bie Stadt Dem Port von 726,386. 3m 3. 1860 führte bie ftrenge Durchfilbrung bes fogenannten "Excise Law" im New Porter Metropolitan-Diftrict zu allerlei Schwierigkelten; ebenso fanden in diesem Jahre verschiedene der von Zeit zu Zeit regelmäßig

wiederlehrenden Unruhen fatt, fo in Anox und Berne, Albany Co., welche burch bas in verschiebenen Theilen bes Staats noch aus ber Beit ber Bollander ber in Birtfamteit be-Diefelben ernenerten fich brei Jahre findliche feubale Rentfpftem berbeigeführt murben. fpater in verftarttem Dage in Renffelger Co. Rachbem bie Staatswablen von 1866. and benen ber wiedernominirte Fenton mit einer Stimmenmehrheit von 13,789 ale Sieger bervorging, eine republikanifche Majorität ergeben hatte, wurden bie Republikaner in ben Bablen von 1868, vornehmlich burch bas angerorbentliche bemofratische Botum, welches bie Stadt Rem Port abgab, gefchlagen. John I. Doffman, der Gonverneurs-Candidat ber Demofraten, erhielt 439,301 Stimmen gegen 411,355 Stimmen, welche bem Republifaner Griswolb gufielen, mabrent Boratio Sehmour, ber Gegencandibat Grant's, biefen mit 10,000 Stimmen folug. Bon ber ju gleicher Zeit in ihrer Majorität bemofra-tifch geworbenen Legistatur wurde in ber nachsten Sigung, Die von ihrer Borgangerin bereits beschloffene, aber um eines Formfehlers halber noch nicht wirffam geworbene Ratification bes 15. Amendements wieder annullirt. Die Rovember-Bablen von 1870 refultirten wiederum in einem bemofratischen Gieg fammtlicher Canbibaten, an beren Spipe ber für bas Gouverneursamt wieber nominirte John T. Doffman ftanb, mit einer Dajoritat von 30,000 Stimmen, und erst die große Rataftrophe, von welcher die herrschaft der "Tammann Hall-Organisation" in der Stadt New Port (f. b.) ereilt wurde, versmochte diese, wie es schien, dauernd besestigte herrschaft der demotratischen Partei zu erfouttern.

Rem Bert (New York City), bie Sandelsmetropole ber Bereinigten Staaten Don Amerita, bie größte Grabt biefes Continents und bie brittgrößte ber Erbe, liegt unter dem 41° nordl. Br. und 74° westl. I. von Greenwich ober 3° öftl. E. von Washington, an der Mundung bes Subson in Die Bay von New Yort, 18 engl. Meilen vom Atlantischen Reere und nimmt in gleicher Ausbehnung mit bem gleichnamigen County die gange, Die Gudfpipe bes Staates New Port bilbenbe Jufel Danbattan ein. Lettere bat bie Form eines verschobenen, langgestredten, nach Nord und Süd sich juspipenden Biereds von 131/0 engl. Dt., Länge, bei einer mittleren Breite von 18/2 Dt., welches im Rordosten durch ben harlem River, im Nordwesten durch besten schwalere Fortsetzung, Spupten Dupvil Creek, die bei Ring's Bridge jusanmenfließen, vom Festlande bes Staates Rem Port geschieden wird, mabrend es in seiner subostlichen Berlangerung burch ben Cast River, mit welchem ber harlem River sich bei Ward's Island im Hell Gate beremigt, von Long Island getrennt und in feiner ganzen westlichen Ausbehnung durch ben 11/2—3 Meilen breiten Dubson ober North River, in den der Spupten Dupvil Creek absließt, bespält und gegen New Jerseh abgegrenzt wird. Die sudliche, mit Canalftreet, einer im Laufe ber Zeit troden gelegten Ginfentung als Bafis, ein Dreied bilbenbe Spite der Infel lauft in die Batterh aus, vor welcher ber Morth und Caft River ju ber weftlich von ben New Jersey Flats und Staten Island, öftlich von Long Island umgebenen New Port Bay zusammenströmen. Die Bay ist durchgangig 50—60 F. tief, zwischen Staten und Long Island 1-4 M. breit und vereinigt sich zwischen New Jersey und Staten Island mit der Meerenge Kill van Kull. Die Inseln Randall's, Ward's und Bladwell's Island im Caft River, Bebloe's, Ellis' und Governor's Is-land in der oberen Ban, leutere drei mit den von der Regierung der Ber Staaten besetzt ghaltenen Forts Bood, Ellis, Castle William und Columbus gehören ebenfalls zur Stadt. R. D. ift durch seine vortheilhafte Lage zu einer Handelsstadt ersten Ranges wie geschaffen. Die größten Gegelfciffe und Dampfer ankern numittelbar an ben 132 Dugis (Piers), welche but Ufer einfaffen. 12 DR. unterhalb ber Battery nabern fich bie Ruften ber Bay in ben 1 DR. breiten Rarrows, bem Weltthore, burch meldes fich ber ftets machfenbe Strom ber Ginwinderung ergießt, zwischen ben Forts Lafabette (auf "Bendrit's Reef") und Da-milton auf der Long Island., Tomptins und Richmond auf ber Staten Island-Seite, einander auf Ranonenichuffmeite. Auferhalb ber Narrows bilbet bas Dieer bis auf 18 Dt. Entfernung in gerader Linie von der Battery amischen Staten Island Auritan Ban, den highlands oder Neversinthugel von Rem Jersey und der hakenför-migen Landzunge Sandy Hool, beren Borsprung der weltbekannte Leuchtthurm und Telegraph einnimmt, auf der West- und Conep- und Long Island auf der Oftscite die "Lower Bay", einen Bor- ober Einfahrtebafen mit zwei, über 21 (an der Barre gur Beit ber Ebbe) und bis 29 F. tiefen Fahrstraffen (Godney's ober Main Ship- und Swash Channel). Die budicuitliche Fluthobe in der Bab und an der untern Stadt beträgt 6 F.; bis nach Albung und Trop, 160 Dt. oberhalb berfelben im Bubfon binanfreichend, bringen Ebbe und

Blut in allen bie Stadt umgebenden Gemaffern eine fo beftandige Stromnug hervor, bag

and beim ftartften Giegange bas Sahrmaffer frei bleibt.

Noch lange Beit nach ihrer Befiedelung bot die Infel ben Anblid einer ans malbge-tronten Boben, wiesenreichen Thatern, Darfchen, Landseen und Teiden zusammengesesten Lanbichaft, Die nach Rorben bin ju einem felfigen Dochwalde fanft auftieg. burdgreifende Umgestaltung bes Bobene begann mit bem ploptiden Badethum ber Stabt. Das gange, jest in 22 Barbe und 337 Bablbiftricte, melde wieber aus 6 Congregmable. 32 Genat- und 21 Affembly - Diftricten gufammengefest find, eingetheilte Gebiet gerfallt in die fich etwa bie jur 14. Strage binauf erftredende untere, Die bie jur 66. Strafe größtentheile, bie jur 85. Str. theilmeife ausgebaute obere Stadt und bie oberhalb berfelben belegenen, raich in biefe bineinwachsenben Ortschaften. Als erfte Landmarten erbeben fich am Gubenbe ber Infel oftlich ber Landungeplay ber Bollamtsbarten Barge-Office), mit bem Leuchtthurme barüber und umgeben von ben South Brooklyn- und Staten Island-Dampffahren; westlich, auf bem Molo bes neuerdings in freundliche Bartanlagen umgewandelten großen Battery Blace, bas Ginwanderer-Landungebepot Caftle . Garben. Bon jenem führt bie turge und breite Bhitehall Gtr. in geraber Linie aufwärts nach dem von hundertjährigen Ulmen und Tranerweiden beschatteten Springbrunnen . Baffin bes Bowling . Green . Square, welcher weftlich von ben Bart. anlagen begrenzt wird. Rach oben bin mehr und mehr Raum gewinnend, ift icon in bem wiederholt nach ben großen Fenerebrunften bebeutenb gelichteten Banfer- und Strafengewirr ber unteren Stadt bas feit 1811 in Aussuhrung gebrachte Spftem paralleler Langsftragen (Avenues) und ebenfolder, Diefelben in rechten Winteln vom öftlichen bis zum westlichen Ufer burchschneibenber Querftraffen ertennbar. Die wichtigfte von ersteren, ber bier burchichnittlich 120 Fuß breite Broad man (holl. Deer Straat) beginnt, als Fortfebung von Bhitehall, am Bowling Green, erfleigt in gerater Linie ten Ruden ber Infel an Erinith- und St. Baul's. Church, bem City Ball-Bart vorbei burch bie Ginfentung bei Canatfireet (11/, DR. oberhalb ber Battery) bis nach Grace-Church an ber 10. Strafe binauf, und lauft von da in westlicher Richtung am Union- (14. bis 17. Str.) und Mabison-Square (23.—26.) vorbei, ben Centralpart bei ber 59. (51/, M.) berührend, bedeutend erweitert, in die obere Infel aus. Der Richtung bes Broadwap folgend laufen vom Bart ber Batterp ab nortwestlich Greenwich-, Washington- und am Ufer Weststreet, 3 M. höher hinauf in die 9. und 10. Avenue ausmanbend; rarallel Broadway Churchftreet; offlich, unregelmäßig und nur bie jum City Ball-Bart, Broad- ihre Fortfepung Naffan- und Williamftreet, mabrend Bearlftreet von Whitehall aus um fie herum einen großen Bogen befchreibt. Die Bauptquerstraßen von unten herauf find, noch schmal und getrummt, Beaverstreet und Exchange-Blace, bann gerader und breit, Wallftreet, alle östlich vom Broadway, ebenso die thalartige Maiben Lane; unterhalb bes Parts, zuerft quer burch, boch gebogen, bom Caft- bis North-River, Fultonstreet. Die nachste, vollständige Querftraße, Canalstreet, burchschneidet fon die Bowern, welche, von dem (inmitten des verworrensten östlichen Stadttheils unregelmäßig fich ausbreitenben) Chatham-Square bis jum Cooper-Institut an ber 7. Str. auf ber östlichen Erhebung bes Infefrudens parallel mit Broadway laufend, Die Hauptvollsstraße bildet. Ungefähr die Witte der einst durch den tiefen Fresh Water Bond und kleine Seen ausgefüllten Einsenkung zwischen beiden nimmt die parallele Centrestreet ein, an der große Fabriken, das im ägyptischen Manfoleumsthle erbaute Stadtgefängniß, die To m be, und der R. D.- und New Habuhof liegen. In dieser "unteren Stadt" erstreden sich die alteren Districte mit ihren kaum dreißig Fuß breiten Hauptstraßen, von der Battern aus nerböstlich und nordwestlich am jesigen Außenrande der Stadt und hier und da, fo an den Five Boints in der Umgebung von Barter- und Centrestreet, wie Landzungen ober Infeln in's Berg berfelben bineinragend, bie über Bleederftreet binaus, welche noch bor nicht gar langer Beit eine ber vornehmften Strafen mar. Diefe unfauberen "Outskirte", umgeben bom Gewühl und Maftenwalbe bes Bafens mit feinen Glips, Biers und Dampffahren, umichließen ben am Tage belebteften, jur Nachtzeit wie ausgestorbenen, eigentlichen Geschäftstheil ber Statt, zuerft an Beft-, Couth-, Front-, Bater- und ber unteren Bearlstreet bie Broduften-, Brovisions-, Tabats-, Mehl- und Commissions-handlungen, Rheber- und Schiffsmaller-Comptoire und die großen Washington- und Bulton-Markhallen; bann Beaver-, William-, einen Theil von Brootstreet und Umgebung als ben Git bes fiberfeeifchen Großbanbels mit ber Rorn borfe an Bhiteball, ber Baumwollborfe an Danover Square, ber Betrole n m. u. Tabatsborfe x. an Bineftreet; ferner, ale Centralpuntt bes Bant-, Fonbs- und Bechfelgefcafts und ber Gefcaftsftabt felbft, Die weltbefannte Ballftreet, bon ber nach bem Mittelpuntt von Brooklyn bin-

Aberführenben Pahre om Coft River zu Trin itn Church (gothifchen Stule) am Broadwan anstleigend, und in ihrem Bezirt Die obere Broad-, Die untere Naffau-, Hansverstreet, Erchange-Place u. n. Dier thronen bie Borfentonige, bier liegen in einer Reibe, vom Bufement (Unter-Borterre) bis jum 6. Stod in Comptoirs bienentorbartig ansgebauter Befchaftshaufer und Sofe eine Menge palaftartiger Banten und Bantbaufer, Die verfchiebenen "Llopde-" (f. b.), Feneraffecurang- und zahllofe Abvocatur-Offices; ferner an Ballftreet, an beren unterm Ende sich der Kaffee-, Zuder-, Thee- u. f. w. Handel concentrut, die neue Loutine (Soemon's Savings Bank; das alte Kaffeehans, f. u.), der Marmorpalaft bon Brown Brothers mit ben Bureaux ber Pacific-Mail und ber Banama-Bahn, ber mit giner impofanten, tonifchen Colonnabe verzierte Anppelbau bes Boliamte (Oustombouse, fruber bie Borfe) und bas parthenenartige Unterfchagamt; an Broabftecet, ber nene Brachtbau ber Stod. und Golbborfe, mmwimmelt bam Speculanten und nungeben von ben Offices ber Stod- und Gold-Brofers; nach Raffan binauf bie grofen Banthanfer von Geligman, Jan Coole, Fist & Batch, Ang. Beimont (Rethfchild's Agent) u. H. Ciwas weiter hinauf an ber engen Bineftreet "Morchants' Exchange and Reading Boom" mit ben Betroleum- und Tababbbrien, und an William die "Chamber of Commerce". Bon Bowling Green aufwärts, ben untern Broadway entlang, find bie Burcour ber bentiden, öftreichifden, englifden Generalconfulate, ber großen transatlantifchen Dampf. foif-Compagnien, Die nene Deutsch-Ameritanifche Bant- und besgt. Berficherungs-Compognie, und alle großen Fener- und Lebensverficherungs- Infittate tis in die Gegend von Canalftret hinauf gelegen. In geraber Linie bon 2 Dt: Länge auf ben gothischen Thurm ber Grace-Church zulaufend, bilbet Brnabway eine in ihrer Mannigfaltigfeit, Ausbehnung und Grofortigkeit einzige Straffenperspective. Zwischen ben beiben, nur noch flellenweise burch altere hausergruppen unterbwehenen Reihen nach oben hinauf immer eleganter werbenber Bertaufslaben, Daarenhallen, Reftaurants, Sotels und Gefcafts. dalafte, fcweift ber Blid über bas beständig burch und neben einander auf- und abflutende, sft jum undurchbringlichen Rnauel fich zusammenballende Menschen- und Wagengewühl bie nach jenem erften Rubepuntte. Arhnlich, bach bei Weitem nicht so schimmernd und großartig, ift bas Getriebe in der von Pferde-Eisenbahnen der Lange nach wie quer burchfonittenen Bowers. Die berverragenbften Gebante am Brogtman find aufer ben grannten: ber inwendig im pompejanischen Brachtfipl ausgeführte, Thurmuhr und Wetter-Leigraph tragende Granitban ber "Equitable Life Inn. Co.", ber Marmorban bes "N. Y. Herald" und daneben der schönere ber "Park Bank", bem florentinischen Schloßban ber nenen Post am Part gegenüber, und an ber andern. Seite bas "Astor House", von Jacob Aftor feinem Gobne gefchentt, immer noch eine ber angefebenften Botels; am Bart elerhalb bes ichlogartig großen, thurmgefronten Flügelban's, ber icon ber Renabirung gemittigen "City Hall", ber neue Justigpalaft, bas "Court House", abulich angelegt, aber elleren Style mit torinthifcher Gaulen-Façabe, gegenüber A. I. Stewart's, ebenfalls marnormem Grofgeschäftsgebaube, weiterbin ber Dochbau ber "N. Y. Life Insurance Co." mit wnischem Bortal, das "St. Nicholas" (Marmor), "Metropolitan" (Braunstein), das zu 8 Stodwerten anfgethürmte "Grand Central" und das "New York Hotel"; das miden im Rococo-Style, bas "Prescott-House", bas erfte bentiche hotel, und verbudene im neuesten, orientalischen Forben- und Brokatstple ber eifernen Fronten becointe Schaulaben und Lager erften Ranges, Seibenwaaren, Juwelierlaben u. f. w. Den Befdluß macht bier A. T. Stewart's, bes "Merchant Prince", Sftodige, einen gangen Blod zwischen ber 9. und 10. Strafe, Broadway und ber 4. Avenue bededende, marmor-Sinnernde Berkaufshalle. In diefer Gegend beginnt ber Broadmay ber fashionablen Belt; bie Laftwagen verfdwinden, Dunibuffe und Caroffen taffeln aber bas Granit. Plufter; die Trottvies wimmeln von Fußgängern, und während mit Dunkelwerden auch ta untere Broadway verobet, centralisirt fich hier und weiter an Union- und Mabison Square hinauf, jugleich nach beiben Geiten in ber 14. Strafe und ben nachften Avenues is ausbreitend, im Schimmer ber Gasflammen und elettrischen Lichter bas Gewuhl ber Cous und Bergnugungeinftigen bis fpat in bie Racht. Mur in ber Umgebung bes mit graffin's Bronge-Statue geschmudten "Printing Square" und bes neuen Monumental. but ber Staatszeitung, beffen ionisches Portal bie Standbilder Gutenberg's und Frautin's tragt, an ber Saboftfeite bes City Ball-Barts bis zu ben Ausgangspuntten ber "Can" (Bferbe-Gifenbahnwagen) in ber Umgebung bes Aftor-Hotels, rubt auch jur Aufheit nicht bas Leben ber untern Stabt; bort arbeiten bie Riefenpreffen bes "Herald", hr "Times", "Tribune", "Staatszeitung" u. f. w., und bis Mitternacht treiben am Chathan Square und nach ber Bowerh hinauf bie "Peter Funts" in ben SchwindelAuctionslocalen, Musikanten, Sanker und Profitinirte in den meist unterirdichen "Salsons" ihr Wesen, während an der oberen Bowery und ühren Umkreise, dam "Atlantic Garben", dem einstigen "Deutschen Theater" gegenüber, und neden dem englischen "Bowery Bolks-Theater", dis zu "Falk's Tivoli" an der 8. Str., Teutonia Halle, Blant's w. in der 3. Ave. hinans, in den "Germania Assembly Rooms", dem "Steuden-Hand" und unzähligen Club- und Bierlecalen nach deutscher Art gelebt wird. Weist westlich am und dem unterm Broadway, von Park Blace auswärts, liegen die über Canal- und Churchstreet hinaus nach und dunder die Reviere des Großgeschäfts in Spiels und Fanch-, Porzellan-, Glas-, Eisen-, Woll-, Seiden-, Tuch- u. a. Maunsackurwaaven (Dry gooda), darunter viele beutsche Firmen ersten Aanges, sowie die großen Auctionslocale dieser Industrien.

Die obere Stabt befieht burchgebenbs and regelmäßigen. "Blods" (Danferviereden), gebildet burch 16 gerade auslaufende Avennes (vom Rorth River ab oftwarts Avenne 10-5, Mabifon; 4., Lerington, 3-1 und A bis D) und bie fcon in ber öftlichen Fortfebung bon Bleederftreet, ale ber Erften Strafe, beginnenben geraben Querftragen, welche, einfach burch die ihrer Aufeinanderfolge entsprechenben Bablen bozeichnet, von ber 9. aufmarts links bon ber 5. Avenue Weft , und rechts babon Dft. Strafen. beigen. Grenzlinie tritt, als eine ber belebteften Overstraßen mit freier Nortscite am Union Square, bie breite 14. Strage hervor, welcher in ihrem mittlern Theile und nachfter Umgebung bon ber 5. bis jur 3. Avenue, Detmonico's weltberuhmte Reflantation, Die großen Bianofortebandlungen von Weber, Deder, Chidering, Sted, Steinway & Sons, ber marmerne, von Letteren erbaute, Kunftempel ""Steinway Hall", die "Aeademy of Music", "Tammany Hall", bas "Union Square Theatre", ber "Circus", bie beutide Sparbaut, elegante Privatwohnungen, Familienhotels und Laben einen eigenthumlichen Uebergangstopus verleiben. An Diefelbe grenzt "Irving Place" mit ber, oft in Berbindung mit ber gegenüberliegenben "Academy of Music" ju Dasternben, Festballen u. f. w. ber großen Welt und Bereine benutten "Irving Hall" und bem feinen bentichen Famitienhotel "Belvedere House". Am "Union Square" felbst liegen u. a. ber prachtvolle Tiffanb iche Inwelen- und Bijonterie-Laben, Deder's Piano-, Ginger's Rabmafdinen-Gefdaft, bas "Liverett House", weiter am Broadway noch eine lange Reihe ber größten Labengeschäfte, wie Lord & Caplor u. a. An beiben Außenseiten ber oberen Stadt, langs bes Caft- und North River, breiten fich tie großen Docks, Schiffsbanwerften, Bolg-, Roblen- und Steinlager, Schlachthese, Woschinensabriten und Gießereien aus, in nächster Linie bie großen bentschen Bierbrauereien, Mobel., Bianoforte., Wagen. u. a. Fabriten; Armerice (Erercier- und Baffenhallen), Baswerte, Babubofe, auf noch unbebautem Fele- und Gumpfgrunde bie gerftreuten Bolgbutten (shanties) armer Frlander, endlich in ber weiteren Umgebung bes Central Barts, gone 6" 20 0 0 b und andere graße Bollsgärten, die Schauplige der Schügen-, Bolls- nub Sommernachtofefte ber jahllosen beutschen Bereine, und gelegentlich auch irischer Raufgelage. Je naber bem Mittelpuntte, befto ansehnlicher werbenb, folgen, im Begirt ber 10. Fis 6. und öftlich abwarts bon ber 4. Avenne bie Quartiere ber betriebfamen, bentichen, jubifchen, irifchen und anglo-amerikanischen Bevollerung. Derhalb ber 14. Strafe beginnend, liegt bas fashionable "Up-town" Rem Dort's. Bier entfaltet bie "Empire City", beren flolze Bewohner fich gleichwohl gelegentlich noch ben alten Spoftnomen "Gothamites" (ven Gotham, bem Schilda England's) gefallen laffen, in ber Umgebung ihrer schönsten Squares und bes Central Barts, ihren breiten, sauberen Strofen mit ber Ungahl maffiper, oft schloßartiger Brivathäuser, ihren vornehmen Rirchen und Clublecalen, vor allem aber in ben Braunstein- und Maxmor-Hotels der Millionäre der Flünften Abenne, unter denen wieder Stewart's fürftliche Marmorrefidenz an ber Ede ber 34. Strafe hervorragt, und weiter hinauf bie Berlangerung bes Brockway, ber neue Boulevarb, einen Reichthum und Lurus, wie ibn nur bie Umgebungen ber Conigefchlöffer Europa's aufzuweifen haben.

Dberhalb ber 86. Strase endlich liegen, im langfameren Ausban nach dem Plane ber oberen Stadt begriffen, und von Cisenbahnen durchschnitten, westlich die Suburdien Blog-ming bale, Manhattanville, Carmansville und Bashington Deights mit Fort Washington, bstlich Portville und Harlem, mit jenen zusammen, tressen bei King's Bridge. Die Umgebung von Manhattan Island und die Borstädte Rew Port's bilden folgende Städte und Ortschaften: sudöstlich und östlich am Cast Miver Brootlyn, Williamsburg, Green Boint, Dunter's Peint (Flushing), Long Island City, Ravenswood, Astoria; nerdöstlich am harlem River in Westchefter Co., Notthaven; Morrisania, Fordham; nördich Otisville, Mt. Bernon, n. Die auch zur Nachtzeit nicht unterbrochene Communication an dieser

Seite bermitteln von ber "Batterp" aufwärts bis zur 34. Strafe 12 Dampffähren, bas nach bes verftorbenen Deifters Ribbling Entwurf im Ban begriffene Riefenwert ber Caft River - Dan gebrude, welche oberhalb Julton Ferry über bie unteren Stragen binneg auf ben City Dall-Bart ansmunden wird; ferner über ben Barlem River bie Bar-lem Railroad-, die Maccombe Dam-Bridge nach Berome Bart, ber Rennbahn bes Bedep-Clubs, führend, Central- und Sigh-Bridge, Farmer's- und Ring's-Bridge. Weft-lich ber Stadt gegenaber liegen am North River, von feiner Mundung in bie Bay aufwants, Baponne, Communipam, Greenville, Jerfeh City, Doboten, Beehamten und hadenfad im State Rem Jerfen, burch 8 Fabren verbunben. Außerbem fahren eine Menge, fowimmenben Balaften Shnlicher Sund-, Kuften- und Flug-Dampfer, meift in Directer Berbindung mit Gifenbahnen, im Sommer nach allen Blaten am oberen Subfon, nach Staten- und Long Island, bem beliebten Babeorte Long Branch, burch ben Sonnb bis nach Bofton und Portland hinauf.

Gefchichte. Der erfte europäische Seefahrer, ber in ber Bab von R. D. Anter warf, nachbem ber Florentiner Beraggani und ber Englanber Cabot bereits lange vorher bie Ruften von Rew Jerfeb und Long Island entlang gefegels waren, war Benbrit hubfon, ber am 11. Sept. 1609 in die Mandung bes Dubson River einfuhr, welch' lepterer juerft Da anritins, fpater aber nach feinem Entbeder benannt murbe. Die Berichte reffelben an bie "Bollanbifc-Dftinbifche Compagnie", in beren Auftrag er feine Entbedungsfahrt unternommen batte, veranlagten febr balb weitere Erpebitionen nach bem neuen Lande, von beneu bie von 1613 bie erfte Befledelung von Manhattan Island burch Benbrit Christiansen, ben erften Agenten ber hollandischen Compagnie, jur Folge hatte. Die turch einen Freibrief ber hollandischen Regierung in Befit eines Banbelsmonopole innerbalb ber jungen Colonie gefetten Amfterbamer Banbelsberren organifirten fic als "Bereinigte Rennieberlanbifde Compagnie" und ichloffen 1617 ben erften Bertrag mit ben In-Der Rame ber Colonie "Neue Rieberfande" ericeint officiell gum erften Male in bem betreffenden Freibrief. 1621 erhielt die "Bestindiche Compagnie" ein auf 21 Jahre ansgestelltes Sandelsprivilegium nebst ber Jurisdiction aber bie Colonie, nach meider fie eine planmagige Einwanderung ju gieben begann. 1625 gablte bie Dieberlaffang auf Manhattan Island, welche ben Namen Rem Amfterdam erhielt, bereits Die erften Generalbirectoren maren Corn'elis Dan und Bilbelm 250 Ropfe. Berhulft. Ihnen folgte 1625 ber aus Befel am Rhein geburtige Peter Dinnes wit (f. b.), ber unter Anberm fur bie Summe von 60 hollenbifden Gulben bie gange, 22,000 Acres umfassende Manhattan-Insel von den Indianern kanste, und überhaupt als ber erfte wirklich veganistrende Filhrer zu betrachten ift, ber bie Geschide ber jungen Nieberlaffung lenfte. Das Jahr 1631 brachte ben erften Conflict mit ben Indianern, ber als ein blatiges Borfpiel bes Indianerfrieges von 1642-45 anzuseben ift. 1633 wurde Minnewit abberufen. Ihm folgte Bouter van Twiller und tiefem Wilhelm Rieft. Ein 1638 erlaffener neuer Charter, welcher bie Privilegien ber burch ben bisherigen Freibrief befonders bevorzugten fog. Patrone in Etwas befchrantte, gab ber Einwanderung tinen neuen Jupuls, boch wurden bie Bortheile, welche barans naturgemäß ber Colonie erbuchfen, febr bald wieder burch bie willfürliche Abministration Twillet's, welche nicht nur ben bereits ermahnten Indianerfrieg bervorrief, sondern bem wirflichen Aufblithen ber Cobuie auch allerlei fonftige Bemminiffe bereitete, paralbfirt. Erft Beter Stubbefant, uder 1647 ben abberufenen Rieft erfette, war bagn berufen, bas von Minnewit begonne Bert in gebeihlicher und energischer Beife wieder aufzunehmen und fortzuseten. Die Eiglander, welche, geftatt auf die Expedition Cabet's, ber über hundert Jahre fruber ale Dufon bie Oftfufte Nordamerita's für England in Befit genommen, fich auf Long Island mgefiedelt hatten, und in fleter Reibung mit ben Bollandern lebten, ftellte er burch ein Shiedegericht zufrieden, welches ihnen bie öftliche Baifte ber Infel zuwies. Das burch ben Intianertrieg entvollerte Dem Amfterbam blabte unter feiner gefchidten und energifchen Bewaltung fonell wieder auf. Er führte 1649 bie hollanbifden Doge und Gewichte ein, wit ftellte bie Autorität ber Generalftaaten auch auf bem Gebiete bes heutigen Dem Jersch kr, wo er bas von ben Schweben errichtete Fort Christina (1655) einnahm. unten Ausbruche eines Indianertrieges beugte er durch versohnliches Auftreten vor. 1636 mmfaltete er eine Bollegablung in Rem Amfterbam, welche 120 Baufer und 1000 Einbefrer ergab. 1659 eröffnete ein Dr. Curtius Die erfte lateinifche Schule. 1660 entfant bas Dorf New Barlem, wohin bie Bewohner New Amfterbam's ihre Sonntagsaus-Migemachten; 1661 wurde Staten Island durch die Compagnie angefauft. "Das Jahr 1664 habte eine vollständige Aenderung in den Berbaltniffen ber Colonie bervor, indem es an die

Stelle ber hollandischen die englische Berrichaft fette. Es war im September bes genannten Jahres, bag im Auftrage bes Dergogs von Port, nachmaligen Königs Jakob II., ber von seinem Bruder Karl II. das ganze Gebiet auf beiden Seiten der Mündung bes Subson burd toniglichen Schentungsbrief erhalten hatte, ber Dberft Ricolls im Dafen von Rem Port erschien, und bessen Uebermacht (4 Schiffe und 450 Arieger) Stuppefant auf bas Berlangen ber Burger felbft weichen mußte. Am 8. Gept. 1664 raumten bie Pollander das Fort Amfterdam, welches ben Ramen Fort James, wie die ganze Colonie ben von Rem Port erhielt. Ricolls murbe jum erften englischen Bicegouverneur proclamirt. Um die an allem Bertommlichen mit besonderer Babigfeit haltenden "Aniderboder" nicht burch zu gewaltsame Reuerungen zu verleben, wartete Nicolls ein Jahr, ehe er ber Colonie einen neuen, nach englischem Rufter ansgearbeiteten Charter gab. Der erste von ihm ernannte Mayor von New Port war Thomas Willett. 1668 folgte auf Nicolle Lovelace, beffen gu allerlei Billtur geneigtes Regiment, namentlich ein von ihm eingeführtes, gang eigenmachtiges Guftem ber Steuererhebung, Anftog erregte. Unter feiner Bermaltung murbe Rem Port fur eine turge Beit bon ben Sollandern wieber genommen (30. Juli 1673), die fich beeilten, ben Ramen New Port in New Orange umzuwandeln. Indeffen follte es biefen Ramen taum langer als ein Jahr führen. Infolge bes Friedens vom 9. Febr. 1674 gingen Stadt und Colonie befinitiv in ten Bofit Englants über, welches in Sir Ebmund Anbros ben neuen, fpater als "Tprann von Ilem England" beruchtigt gewordenen Gouverneur fandte. Bon den Mapors biefer Zeit find Ctepha-nus van Cortfandt und Nicholas Bahard ju nennen. Das vom Gouverneur (1688) ber Statt verliehene Mehlmonopol bereicherte biefelbe in ber turgen Zeit bis 1694 fo aukerordentlich, daß fich die Babl ihrer Dandelsichiffe von 8 auf 60 hob, und 600 neue Baufer gebaut wurden. 1683 hatte, dem Drangen bes Boltes nachgebend, die Berwaltung eine erfte reprafentative Berfammlung für bie Colonie berufen. Als jebech biefe burch bie bald barauf erfolgende Threnbesteigung des Herzogs von Port eine königliche Brovinz wurde, erhielt ber Gonverneur nicht nur feine unumfdrantten Bollmachten wieber, fonbern es wurde ihm auch die Einführung ber von ben Stnarts fo fehr begunftigten tatholifden Religion jur Aufgabe gemacht. Ueber ben baburch entstandenen Conflict und bie fogenannten Leisler'iden Unruben, bas tragifche Ende Jacob Leisler's, bes zweiten und lepten bentiden Gouverneurs von Rem Port, und feines Schwiegerfohnes Milborne f. Leister. Gouverneur Gloughter, ber Leisler's Tobesurtheil unterfdrieben, und fein Rachfolger Ben jam in Fletcher unterbrücken jede Regung von Gelbstftanbigkeit in ber Bollsvertretung. Milber und berftanbiger gestaltete fich bas Regiment Borb Bellomont's, ber auch bem Anbenten Leister's, burch Berausgabe ber confiscirten Buter an beffen Familie, Die ihm gebuhrenbe Ehrenrettung angebeiben ließ. Indeffen tamen bie Anti-Leisterianer, bie Begner ber Boltspartei, nur ju fonell wieber an's Ruber, als 1702 Lord Cornbury jur Uebernahme ber Gonverneurschaft ber Colonie in D. P. ericien. Der fura borber aufgenommene Cenfus ergab eine Stadtbevollerung bon 5260 Ropfen, von benen übrigens 1703 eine bebeutenbe Angahl bem, in jenem Jahr von St. Thomas eingeschleppten Gelben Fieber erlag. 1710 fand die erfte große Linwanderung der bon der englischen Regierung nach Amerika erpedirten "Bfälzer" statt, ben denen eine Auzahl in der Statt R. P. blieben und an der Stelle, wo beute die Grace-Church steht, die erfte protestantische Rirche bauten. Unter hunter's und seines Nachfolgers (1720) William Burnet Regierung ragten als Mapors, Rathe u. Die Burger Lewis Morris, beffen Bater Dierrifania grundete, Jac. van Cortlandt, Fred. Phillips, Aug. Jay, John Johnston, Gilbert Livingston, John Nicolls, Beter Schupler, James Alexander, Carwallaber Colben, Caleb Beathcete und Gerardus Beekman hervor, Namen, die theilweise noch heute zu ben ersten ber Stadt gehören. Fast alle waren Anti-Leislerianer. Burnet's ansanglich ben Rem Porter Raufleuten unliebfame Bolitit ber Unterbrudung bes Zwischenhandels an ber Indianergrenze burch bie frangofischen Banbelspoften, trug bald bie Frucht ber Begrunbung eines booft einträglichen, birecten Belghandels, junachft von Dewego aus (1722), moburd weiterbin ber "ferne Weften" erfchloffen murbe, in beffen fühnen Pionieren ein werthbolles Silfecorps fur bie fpateren Rriege beranmuchs.

Seit 1725 erschien als erste regelmäßige Wochenzeitung William Brabsorb's "New York Gazette". Die Einwohnerzahl war auf 8000 gestiegen. Unter dem Ganv. 3 ohn Montegomerh (1728—31) erhielt die Stadt einen verbesserten Charter (1730), welcher dereselben sämmtliche Fähren, Dock, Slips und Wersten verlieh und die Machtbesugnisse des Wahors und der höheren Municipalbeamten erweiterte, deren Ernennung jedoch immer noch der Krone vorbehielt. Ganz Manhattan Island und selbst der Stadt gegenüber-

liegende Theil von Long Island bis Reb Boot wurde in die Jurisdiction der Stadt eingeschloffen, bie Babl ber Barbe um eine vermehrt. Mibble Dutch Church, bas jetige alte Boftgebaube an Liberty- und Raffanftreet, wurde 1729 vollenbet. Die in biefer Beit begrundete erfte effentliche Bibliothet ber "Now York Society" fand nach manchem Wechfel erst 1857 eine. tleibende Stätte am University Blace. Die von Jac. Roosevelt 1734 an der Stelle eines Sumpfes bei Ferrpftreet angelegten Gerbereten veranlaften Die fpatere Localifirung bes Lebergeschäfts in biefem Stadttheile. Der Gouverneur Cosby (1781-36) war wieder einer aus ter langen Reibe vornehmer Abenteurer, welche, obne Rudfict auf bas Bohl ber Colonie, nur auf Ansfangung berfelben und Unterbrudung jeber freieren Regung bedacht waren. In diefe Beit fiel ber berühmte, von ber Regierungspartei gegen ben Pfalzer John Beter Benger (f. b.), welcher feit 1733 im Gegenfan zu ber fervilen "Gazette" bas fartaftifde Oppositionsblatt "N. Y. Weckly Journal" berausgab, wegen Libells angestrengte Prepproces. Das Jahr 1741 brachte bas "Reger-Complot" b. h. eine allgemeine Razzia auf die Farbigen ber Stabt, unter benen nach ber Ausfage einer gewissen Marb Burton eine Berfcomorung, Die Stadt in Brand gu fteden, angegettelt worben fein follte. Es wurben von 154 gefangenen Farbigen (etwa ein Fünftel ber ganzen Bevöllerung waren Neger) in ber Zeit vom 11. Dai bis 29. August 14 verbrannt, 18 gebangt und 71 beportirt. Auch gegen die Katholiken wandte fich ber Fanatismus; ber Angeberin aber wurde als Retterin ber Stadt gur Belohnung ein Blutgeib von 100 Bfund augesprochen. - 1750 murbe ber Grundflein gu Ring's, jest Columbia College gelegt; mehrere Rirchen, barunter die frangofifche an Bine-, Die presbyterianische an Wall-, eine Rapelle ber Dabrifchen Brilder an Fultonficeet, wurden erbant ober renovirt, "Merchants' Exchange" an der unteren Broadstreet eröffnet, mehrere Straffen bis zu Berkmanstreet hinauf zu der 1760 über 14,000 Cinwohner gablenben Stadt gezogen und gepflaftert. Die von De Lancen, einem früheren Anhanger bes ftreng ropaliftijden Gouverneurs George Clinton (feit 1743), geleitete Opposition in ber Legislatur erzwang beffen Abbantung. Gein Nachfolger Gir Dan. ser 8 D 8 b orne (1753) wurde burch die trobige Erwiederung der Affembly auf die derfelben. bon ihm vorgelegten toniglichen Inftructionen: "Die Affembly wird benfelben nie Folge kiften", fo ericuttert, bag er fich in ber nachften Racht erhangte. Der Liebling bes Boltes, James De Lancen, libernahm bie Regierung ale Bice-Gouverneur. Gin völliger Parteiwechsel hatte flattgefunden. Seit ber Mitte des Jahrhunderts mehrten fich die theils wiltischen, theils firchlichen Beitungen und Journale. Die erfte Fahre nach bem bereits gienlich bevöllerten Staten Island wurde 1755 eröffnet. Auch unter bem, nach feinem agenen Geständniffe "wohl foifffahrts- aber nicht gesehtundigen" Gonverneur Barb p blieb De gancen die Seele ber Regierung. Das von feinem Schwiegersohne Balton 1754 au Bearistreet erbante Wohnhaus, jest eine Einwanderer-Berberge, war bamals ber "Baleft ber Stadt".

Bie in ben gefammten Colonien rief auch in N. P. ber Erlag ber Stempelacte eine gemalige Aufregung bervor. 1765 murbe behufs Betreibung einer wirkfamen Opposition tit Gesellschaft ber "Sons of Liberty" organistrt. Gine 1770 abgehaltene große Burgerberfammlung faßte Befchluffe, Die Dabin lanteten, daß fich die Colonialbevolterung auf teinen fall ten Unterbrachungemagregeln bes Mutterlandes fügen folle. Gin Bufammenftog mit ben feniglichen Truppen, gu bem es bei biefer Belegenheit tam, bezeichnet ben erften Act sfeuer geindfeligfeit, ju welchem es auf bem Boben R. D.'s tam. Die allgemeine Auftegung wuchs. Dan gerftorte bie Statue Ronig Georg's und errichtete bafilr ein Standbilb Bitt's, welcher ber Stempelacte opponirt batte, aber nur, um baffelbe 1772, ale Bitt kine Paltung anderte, gleichfalls zu verftilmmeln. Die "Mohawis", ein geheimer Bund, wie bit "Gebne ber Freiheit" thaten es ben Boftonern gleich, indem auch fie 1774 bie Ladungen bon Threichiffen theils gerfterten, theils nicht an's Land gelangen liegen. Nachdem ber Billabelphier Colonial-Congreg fich am 3. April 1775 nach Erlag feines geharnischten Pretiftes gegen bas Barlament vertagt hatte, wurden alle Banbelsverbindungen mit England abgebrechen und ber Entschluß vom Mutterlande abzufallen, reifte rasch. Auf die Radricht von ber Schlacht von Lerington bemachtigten sich die "Sons of Liberty" bes Cladihaufes, Arfenals und Bollhaufes und errichteten eine provisorische Berwaltung. Bald bunf verließ ber englische Gonverneur Die Stadt, und als Bafbington am 14. April 1776 214 feinen erften Erfolgen in R. D. einzog murbe er mit Enthufiasmus empfangen. Unabhängigkeits . Ertlarung vom 4. Juli wurde am 10. unter ber allgemeinften Be-giffernag ber Bevolterung verlefen. Aber es follte ber Stadt nicht vergonnt fein an bem Ampfe auf ber Seite ihrer Landsleute theil ju nehmen. Rach ber Schlacht auf Long Rand fiel fie am 28. Aug. 1778 in die Gewalt ber Englander, in beren Sanden fie blieb,

bis fie infolge bes Friedensschinffes zu Berfailles (3. Sept.) am 25. November 1783 für immer bon ihnen geramut wurde. 1776 und 1778 hatten umfangreiche Fenersbrunfte großen Schaben angerichtet, wie benn auch die Briten während ihrer letten Occupation mannigfache Bermulfungen angerichtet hatten. Rach Berftellung bes Friedens und bem Siege ber Freiheit jeboch erholte fich bie Stadt außerordentlich fonell. 1785 mmbe ber erfte Bundes-Congreg in ber bamaligen City Ball, Ede Ball- und Raffauftreet, organifirt, und nachbem die Annahme ber Bunbesverfaffung 1788 unter lautem Jubel gefeiert worben, fand in berfelben City Ball am 30. April 1789 bie Inauguration bes Brafibenten Bafbington flatt, Der erste unter ber Bundes-Constitution abgehaltene Census von 1790 ergab für R. A. eine Bevölkerung von 29,906 Köpfen, und bald begann die Stadt, welche damals nicht weiter reichte als bis jur Gubipine bes City Sall-Barts, mit einzelnen Saufern und Wohn-flatten fich über biefe Grenze binaus auszudehnen. Berfchiedene Fieberepidemien, welche bie Stadt beimfuchten (1798 ftarben in 3 Monaten 2086 Perfonen) trugen nicht wenig bagu bei, die Bewohner bie bober gelegenen Gegenden ber Infel auffuchen gu laffen. 1799 erhielt bas erfte Bafferleitungs - Unternehmen , Die fog. "Manhattan Company" ihren Freibrief. Am 20. September 1803 wurde der Grundstein jur gegenwortigen City-Sall burch ben Mayor Livingfton gelegt; bas Gebande felbft ward 1812. bollentet. Rach. bem ber bie untere Manhattan-Infel in ber Gegend ber bentigen Canaiftreet quer burdfoneibende Gumpf burd einen Abzugegraben troden gelegt, behnte bie 1805 bereits auf 78,770 Seelen angewachsene Bevolterung ibre Strafen Aber tiefe Gegend binaus and. 1807 machte Robert Fulton (f. b.) auf bem hubfon feine erfte gabrt mit bem von ibm crbanten Dampfer "Clermont" bis in die Gegend von Albany hinauf, und erhielt ein Dienspol die Gemaffer bes Staats mit Dampf zu befahren, auf welches bin er 1812 Die erfic Dampffahrenverbindung amifden R. P. und Brooting berftellte. 1811 fcbritt man gur Ausführung bes im Auftrage ber Legislatur bereits 10 Jahre früher von Simon Demitt entworfenen Blanes ber Bermeffung ber oberen Stadt und ber regelmäßigen Auslegung berfelben in Avenues und numerirte Querftragen, wie wir fie beute kennen. Der Kricg gegen England, ber 1812 ausbrach, fand auf Seiten ber New Porfer Bevöllerung hohe patriotische Opferwilligfeit. Als 1814 bie Englander die Blotade auch über bie nördlichen Bafen ausbehnten, erhob fich die Bevölferung ber Stadt unter Gouver-nenr Tompfins, eine Angahl wichtiger Befestigungen entftanden in larzester Frift, und die Stadt glich einem Felblager. Der am 24. Dez. beffelben Jahres abgeschloffene Genter Frieden ersparte ber Stadt weitere Prüfungen. Nachdem fcon 1812 ein Berfnch nit Gasbeleuchtung gemacht worden, wurde 1823 die erfte Gas-Compagnie in's Leben gerufen und icon zwei Jahre fpater erfreute fich die gange untere Stadt des neuen Leuchtftoffes. . 1825 tam auch bas erfte mit Getreibe befrachtete Boot, bas ben eben vollenbeten Erie-Ranal paffirt hatte, bon Buffalo im Bafen von R. D. an. Gine regelmäßige Schiffs-Berbindung mit Europa trat 1817 in's Leben, und bald barauf befuhren 8 monatlice Badetichifffahrts-Linien ("Blad Ball", "Reb Star" und "Swallow Tail" Linie) zwischen R. P. und Liverpool ben Atlantischen Decan. Das in bas Jahr 1826 fallente Gaftspiel ber Garcia-Truppe, mit ber Malibran, brachte ber Italienischen Oper ihren erften Erfolg auf amerifanischem Beben. Am 16. Dez. 1835 wurde bie bamals aus 12 Barbs bestehenbe Stadt von der verheerenbsten Fenersbrunft heimgesucht, die sie bisher betroffen hatte. In bemfelben Jahre erfcbien Die erfte Mummer von James Gorbon Bennet's "New York Horald". Mit bem "Berald" und ber seit 1833 von Benjamin D. Dan berausgegebenen "Sun" begann bie Aera ber billigen, ber sogenannten "Penny Press", für N. D., und bas Beitungewefen gewann einen folden Auffdwung, bag 1841 bereits 12 Tages. und 100 2Bodenblatter bestanden. Der Cenfus von 1840 ergab eine Seelengahl von 312,852, gegen 202,589 im Jahre 1830. Die Beit von 1835-42 fab eines ber wichtigften und großartigften Unternehmen feiner Art entfleben und zur Bollenbung gebeiben, Die Eroton 20 af. ferleitung, welche bas für ben Gebrauch ber Stadtbewohner bestimmte Baffer 40 DR. oberhalb City Hall ans Wesichester County nach R. P. leitet. 1849 murbe bie ftabtische Berfoffung burch Legislatur-Befchluß und barauf folgenbe Bollsabstimmung einer grundlichen Menderung unterzogen. Daffelbe Jahr ift auch burch ben fogenannten "Astor Place Riot" mertwürdig geworben, ber burch bie Aufregung ber Bewunderer bes ameritanifden Schanfpielers Forrest über die Erfolge des von London nach N. P. gekommenen Rivalen Ferrest's, Watreaby, hervorgerufen murbe. Dem Beispiele Londons folgend, veranstattete R. P. 1853 eine Belt-Inbuftrie-Ausstellung, Die zweite ihrer Art. Der zu biefem 3wed in ber obern Stadt große errichtete Arpftallpalaft brannte 1858 nieber. In Diefer Zeit nahm auch Die Einwantes rung im hafen von R. P. Dimensionen au, die fie vorber nie gefannt, und burch bie Ueberweifung Caftlegarben's, früher ein Festungswert, bann ein Concertiagl, an die 1847 in's Leben gerufene Einwanderunge-Beberbe (Board of Immigration) wurde in entfprechender, wenn gleich noch lange nicht hinreichenber Weife fur bie Ginwanderer Gorge getragen. Erft im Linf ber Beit und burch bie Berufung von Mannern wie G. Schwab, Bh. Biffinger, fr. Rapp, 23. Ballach, Sigism. Raufmann, Friedrich Schad u. A. in Diefe Beborbe, murbe tiefelbe ju einer wirflichen Boblibat für die Ginwanderer. 1856 begann man mit ber An-lige bes Central = Parts, beffen Areal von 8621/, Acres für \$5,673,700 erftanten murbe. Anger neuen und wichtigen Abanberungen bes Stadt-Charters burch bie Logiffanr, welche bintige Riote, fo namentlich ben "Dend Rabbit-Riot" vom 4. Juli und antite Anfammenftoke in ber Stadt felbst jur Kolge hatten, brachte bas Jahr 1857 jene große tem Beften ansgebende Finang-Bauit, welche bie R. P.er Raufmannswelt in allen ihren Chichten auf bas Schonungelofele beimfucte. Die für Die Gefchichte ber Ber. Staaten fo felgenschwere Brafibenticafte. Campagne von 1860 verfette auch R. P). in die allgemeinfie Aufregung. Die fomantenbe Daltung ber Bewöllerung wich auch hier mit bem . eifen Schuf auf fort Gumter ber bollen Entichliefung Die Union unter allen Umftanben aufrecht zu halten. In ber zur Unterftubung ber Regierung am 20. April 1861 auf bem "Union Square" abgehaltenen Maffenberfammlung wurde aus ben erften Burgern ein Siberbeitscomité gebilbet, und fofort eine Million "Union Defence Fund Bonde" andaegiten, wie benn bie Stadt allein mabrend ber nachften 8 Monate ber Regierung 150 Dill. Dellars voricook. Dem zur felben Beit von ben Frauen R. D.'s gekilbeten "Central filsverein" fchloß fich die der Urmee Aberall hinfolgende "U. S. Sanitary Commission" an, mt biese Inflitute, wie eine im großartlasten Maßtab geübte Privatwohlthätigkeit wirkten, nimentlich von R. P), aus, in ber fegenereichften Weife. Dennoch erwuchs, als ber Rrieg langer bamerte, wie urfprunglich erwartet worben, in gewiffen Schichten ber Bevollerung eine burch allerfet Agitationsmittel genabote und gereigte Animofitat gegen die Regierung, wide in ben "Riota" vom 11. bis 16. Juli 1863 jum Ausbruch fam. Die. unmittelbare Beratassing gu bem Anfruhr gab bie Ausfährung ber Conseriptionsacte vom 3. Märg befailen Jahres in ber Stadt. Der Tumult begann mit Erstärmung und Zerstörung bes anthebungsbureau's burch ben meift telanbifden Bobel, und Branbftiftungen, namentlid aber Erceffe gegen bir Reger bezeichneten ben Berlanf beffelben. Da bie Stadt in frige bes Ginfalls von Lee in Bennfplvania von Militar nabegu entblogt war, gelang es bie Anfrehr erft nach Cintreffen ber ans bem felbe gurudbernfenen Druppen niebergewerfen. Ergen 1000 Menfchen waren während feiner Daner theils getöbtet, theils verwundet worten mb bie fpater von ber Stadt gezahlten Entfchabigungen betrugen 11/, Dellare. Die nachte, im barant folgenden Berbft ftattfindenbe Ausbebung ging obne Rubeftörungen undber; bafür follte aber vie Stadt im Rov. bes folgenben Jahres nur mit genauer Roth ena ihr Rieberbrennen bezwedenden Berschwörung entgeben. Im vorhergebenden April bitten bie Frauen und Jungfrauen ber Stadt eine großartige "Fair" jur Unterftung ta Unionestreiter abgehalten, welche bie enorme Summe von \$1,100,000 ergab. Einsetung Lincoln's verfette die Stadt in die tieffte Traner. Mm 24. wurde bie Leiche 104 R. P. gebracht und in ber "City Hall" ausgestellt. Als Nachfolger bes beutschen River Ganther trat am 1. Jan. 1866 3 obn E. Doffman bas Dlapersamt an. Kaguft beffelben Jahres wurde R. P. burch die Rachricht von ber gelungenen Legung bes Mutifden Rubels burch Chrus 28. Field überrascht, nachdem die Berfuche von 1857, 1858 Et 1865 gescheitert waren. Rachbem Date p Ball ben jum Gouverneur bes Staates mediten John T. Soffman am 1. Januar 1871 als Mapor von R. P. abgelöft hatte, in m Juni bes vorhergehenden Jahres ein neuer Stadicharter in's Leben getreten mar, batten bie Barger im Commer 1871 burch bie Enthallungen ber "N. Y. Times" in Betreff meniger Betrügereien und Unterfchleife feitens ber hochften Stadtbeamten, bes Dapers fell, des Comptrollers Connolly, bes Part-Commiffars B. B. Sweenen und bes Ermuffare ber öffentlichen Arbeiten, Billiam Eweed, alarmirt, und jener bentwürbit Rampf ber Bargerichaft gegen ihre unredliche Berwaltung begann, ber, trop ber ber-Perfellen Begenwehr Sweenen's, Connolly's und Tweed's (letterer ließ fich fogar in bem Inj um gar bon ihm beberrichten Diftrict ber Stadt zum Staatsfengtor wiederwählen), mit de Arfignation ber Genounten und ihrer Berfetung in Antlogezustand und bem Sturg ber die Lammany-Organisation enbete.

an biefen und fonstigen öffentlichen Borgängen nahmen die Deutschen N. P.'s lebhaftra Anheil. Seit 1848 durch eine nicht nur an Stärke mit jedem Jahr zunehmende, sonder und qualitativ höchst werthvolle Einwanderung stetig verstärkt, bewährten sie sich wähtrad des Burgerkrieges als ebeuso gute amerikanische Patristen, wie sie augesichts des in

wieder eingingen.

ber Alten Welt zwischen Deutschland und Frankreich wührenden Arieges und der Triumble des ersteren, sich als gute Deutsche erwiesen. In der Unions Armee war das deutsche R. J. durch folgende Regimenter vertreten: Das 4. New Porder Cavallerie-Regiment (Mountel Risles) unter Col. Didel; die Infanterie-Regimenter: Ro. 7 (Steuben-Regiment (Mountel Risles) unter Col. Didel; die Infanterie-Regimenter: Ro. 7 (Steuben-Regiment (Mountel Risles) unter Col. Didel; die Infanterie-Regimenter: Ro. 7 (Steuben-Regiment (Mountel Risles); 20. (Turner, Col. War Weber); 29. (Aftor-Reg., don Steinwehr); 39. (Garibaldi, Col. Utassy); 41. (Te Ralb, Col. von Gissa); 45. (Col. von Amsberg); 46. (Fremont Riggt., Col. Rosla); 52. (Col. Frank); 54. (Schwarz Idger, Col. Rosla); 58. (Col. Arzygonowski); 68. (Col. Brisles, Col. Baetje, nachher Prinz Galm); 103. (Col. von Eglossfiein); 119. (Col. Beisner); außerdem das 5. R. Y. Wiliz-Regt. unter Cols. Schwarzwälder und Burger, und das 15. schwarzwälder und Burger, und das 29., 41., 45., 52., 58., 68. und

119. Infanterie-Regt. Die beutschpatriotische Bewegung von 1870/71 fand in D. P. ihren Ausbrud in öffentlichen Demonstrationen, großartigen Sammlungen, einer bochft lohnenden "Fair" und bem grandiosen Friedensfeft am 10. April 1871. Am politifden Leben ber Stadt haben bie Deutschen fiets regen Antheil genommen, und daß fie es nicht ohne Erfolg gethan, tofür fpricht die Bahl Frang Sigel's jum "Rogister of Deeda", wie jene bes Staatssenztor Weißmann, ber Repräsentanten Geib, Rachtmann u. A. Eine besonders geachtete Stellung nehmen bie Deutschen R. P.'s im focialen und geschäftlichen Leben ein. Eine Reibe erfter beuticher Baufer, barunter mehrere Beltfirmen, betreiben Abeberei, 3m. ports, Commissions- ober Bankgeschafte. In allen Zweigen ber Industrie findet man beutsche Namen, und die Bianos, Möbels, Wagens, Gutta Perchas, Ands und Seiden-Fabrication, Photographie, Buchs und Musikalienhandel, Drudereien u. verdanken beutscher Energie einen nicht geringen Theil ihres Auffdwungs. Rach allen Seiten bin fruchtbringenb bat fic bas bentice Bereins. und Genoffenfcafteleben in R. D. entfaltet, vornehmlich in ben großen Gefangvereinen "Deutschet Liebertrung", "Arion", "Sangerbunb", "Cangerrunbe", "Beethoven", "Barmonie", "Tentonia", "Colonia" u. v. a., ferner in ben Danfitvereinen "Afchenbrobel" u. a., in verfchebenen wiffenfcaftlichen und Rauftlerbereinenen, wie ber "Biffenfcaftlich-gefellige Berein", Die "Balette", Die "Barmonie" u. a. Außerbem bestanden beutfche Unterftubungs Bereine, Schuben., Reit-, Jago-Clubs, Cooperativbereine(f. "Genoffenschaften" und "Bilbife-Bund") und Militar-Organisationen. Ben beutichen Drben batten bie "Dbb Fellems" 40 Lugen, bie "Darngari" 81, bie "Druiben" 9, ber "Drben ber Sieben Beifen Manner"19, bie "Bermann's Gobne" etwa 20, ber "Orten ber Guten Briiber" 10 legen. Deutsche Freimaurer-Logen gab es 18. Das bentiche Stabith eater an ber Bowery nahm unter ber Leitung von Hamann und Hohm feincegeit ben Rang einer guten Provingialbubne ein und bilbete 20 Jahre binburch ben Borert

ver westlichen Localtheater. Dawison eröffnete 1866 jene Reihe von Bakspielen europäischer Rünstler, welche durch Hermann Hendrichs, Auguste von Barndorf, Friedrich Haase sertgesseht und 1871 durch Theoder Wachtel und Marie Seedach geschlossen, dem Institut wehl einzelne Berioden des Glanzes brachte, aber den schließlichen Berfall desselben nicht verhindern sonnte. Im Juli 1878 kam es unter den Hammer, wodurch es dem Musskriecter Abolph Neuendorss möglich wurde schon im Oktober unter dem Ramen "Germania-Theater" eine neue deutsche Schaubühne an der 14. Str. zu eröffnen. Das höchke, man möchte sogen ein ansschließliches Berdienst haben sich die Deutschen um das Kew Porker und somit um das ganze amerikanische Musskehn sich eine neue den Aus auf das, Thees dor Thomas, Karl Bergmann, F. L. Ritter und A. Renendorf sind hier in erster Reibe zu nennen. Der Mittelpunkt des Rew Porker Concertlebens ist während

ber Winter-Saison die ben ber Planosorte-Firma Steinway (f. d.) erbaute "Steinway-Hall", im Sommer der "Central Park Garden", in welchem Thomas concertiet. Was die Bertretung der Deutschen R. P.'s durch eine eigene Bresse die nebelangt, so ift aus der großen Anzahl deutscher Blatter, welche früher bestanden, besonders die von Eicht hal im Anfang der vierziger Jahre gegründete "Schnellpok" zu nennen. Rach Eichthal's Tote (1847) ging sie an Mag nus und Bach über, von denen sie 1848 Karl Heinzen und This with haben bei das zuerst wöchentlich, bann halbwöchentlich erscheinende Blatt in eine tägliche Beitung verwandelten, als welche sie 1851 einging. Der erste Bersuch eine beutsche Monatsschrift zu gründen wurde von Chr. Esseun ("Atlantis") gemacht. 1866 übernahm R. Lezow von C. But die "Deutsch-amerik. Monatsheste", die jedoch 1867

("Dentiche Allgemeine Beitung"), Fr. Rapp, Abolf Donal ("Arbeiter-Union"), Fron

Außer Gidthal und Beingen waren ihrer Beit Inline Grobel

Mathilde F. Wendt ("Reue Boit") n. A. journalistisch thatig, wahrend verschiebene Berlagebnobhanbler, vor Allen Friebrich Gerharb ("Deutsch - ameritanifche Gartenlanbe", "Sonie des Bolts", "Denticher Baninoten-Reporter", "Dentich-ameritanifche Farmerzeitung") und Ernft Steiger ("Literarifcher Donatsbericht"), für bie periobifche Berbreitung beutscher Literatur und Renntniffe forgten. Durch Gerharb, ber außerbem gnerft ben bentichen Ralender in ben Ber. Staaten einburgerte, wurde im Berbft 1869 auch bas "Deutich-Amerifanische Conversations-Lexicon" begrundet. Im Sommer 1872 bestanden im Gangen 24 deutsche Bublicationen in R. P., von benen bie nachstebenben 6 taglich erfchienen: Die "R. P). Staatszeitung"(1838/84 von einer Actiengefellichaft als Bochenblatt gegranbet) ging 1837 in ben Befit von G. A. Renmann, 1845 in ben von Jatob Uhl über, wurde feit 1859 von De wald Ottenborfer heransgegeben; erichien jum erften Mal am 1. Marg 1845 ale tagliche Beitung, wurde balb barauf um eine Bochenausgabe und 1849 um bas "Sonntageblatt" vermehrt und bob fich von einer Circulation von 5000 im Jahre 1852 ju einer folden von 50,000 im J. 1870. Der "R. P. Demofrat" wurde 1846 von W. Schläter gegrändet, 1856 von Fr. Schwebler erworden, hat eine beson∗ bere wochentliche Ansgabe und als Sonntagsblatt ben "Besbachter em Habson". Das "R. P. Journal'', 1862 von J. Rittig als Abendblatt gegründet, feit 1866 als Morgenblatt von A. Cidhoff, von 1854—57 Redactenr ber R.P. St.-Big., redigirt und von F. Mierfon beraus-gegeben. Die "Abendzeitung" (Sonntageblatt: "Die Atlantischen Blätter" und "R. P.er Alabberabatsch") im J. 1860 von einer Affociation von Sepern gegrundet, später von Fr. Ranchfußheransgegeben, wurde zuerft bon Fr. Rapp, bann Fenner von Fenneberg, A. Gidhoff, Daguns Groß, hermann Rafter und E. Remad rebigirt. Cublich bie "Deftliche Boft" im Sommer 1872 gegr. und von J. Labfap rebig., welcher mit ihr die kurz vorher von ihm übernommene "Nene Zeit" verschmolz, und die seit 1870 unter dem Namen "R. Y. Tages-Nachrichten" erscheinende dentsche Ausgabe des Pennyblattes "Daily News". Wöchentlich erschienen das von Rudolf Lexow 1852 gegründete, bon ihm herausgegebene und ihm und Frie brich Lexow redigirte "Belletriftifche Journal" (früher "R. P. Criminalzeitung") mit einer Circulation von 40,000; bie "R. P. handelszeitung", gegr. von Moris Meher 1851, herausg, und redig, von bemfelben; "Frant Leslie's Junftrirte Zeitung", gegr. 1846 von Frant Leslie's Junftrirte Zeitung", gegr. 1846 von Frant Leslie, Circ. 49,000; "Radrichten aus Deutschland und ber Schweiz", gegr. 1867, herausg, von D. Pfirsching, Circ. 22,000; "R. P. Mustzeitung", gegr. 1866, heransg. von C. Silvesheim; "Für Alle", gegr. 1872, heransg. von G eorg Degen, mit humoristischem Beiblatt "Die Indunabel", redigirt von D. Brethauer; "Novellenschah", heransg. von S. Zidel; die Deutsch-amerikanische Weinzeitung", heransg. von J. A. Som ibt; der "Deutsche Bollsfreund", Intherifdes Wochenblatt, gegr. 1871; Die halb bentich, halb englifch erfcheinende "Jowish Times", gegr. 1869, herausg, von C. Roppel, redig, von M. Ellin-ger; ber gleichfalls halb englische, halb bentiche "Hobrow Leader", von Jon as Bondi berausg, und redig.; "Borwärts", Organ des "hildise-Bundes" und der "Freischit,", ein humoristisches Wochenblatt. Dalbmonatlich erschienen bie "R. P. Farmerzeitung", gegr. 1869; ber "Amerikanische Agriculturist", redig. von Dr. Riebel; ber "Amerikanische Bierbrauer", gegr. 1868, herausg. und redig. von A. Sch war 3; der "Lutherische Herold" (gegr. 1851, redig, von Baftor Arotel) und das "Luth. Kirchenblatt". Schlieflich sind noch die beiden Monatsschriften der "Ameritanische Botschafter", gegr. 1847, heransg. von der "Ameritanischen Tractat-Gesellschaft", redig, von R. C. Loesch; ber "Freidenter", gegt. 1871, redig. und berausg. bon Dr. Fr. Leiß, und bie 1872 bon G. Bidel gegruns beien "Familienblatter" ju nennen. Ihren veligiofen Bedürfniffen genügten bie Bewohner R. P.'s 1871 in 350 Rirden, von benen fich mehrere burch reiche und geschmadvolle Bauart auszeichneten. Daven

Hren religiösen Beddrfnissen genägten die Bewohner N. D.'s 1871 in 350 Rirden, von denen sich mehrere durch reiche und geschmadvolle Bauart auszeichneten. Daven gehörten den Baptisten 30 (barunter 5 deutsche), den Congregationalisten 5, ten Freunden 3, den Ifraeliten 26, den Deutsche Univeranern 14, den Methodisten 41 (barunter 2 deutsche), den Aritan. Methodisischen Rirche 4, den Presbyterfanern 40 (darunter 1 deutsche), den Univen Presbyterianern 7, den Resormirten Presbyterianern 5, der Bischössischen Rirche 74, den Pollandischen Presbyterianern 5, der Bischossen Universationen 4, den Universatischen Corunter 4 deutsche), 12 Mänches und 17 Nonneusschler und eine entsipresend Anzahl von Parochiaschen und wohlthätigen Stiftungen.

Unterrichts wefen. Dit ber ersten hollanbifden Colonie ericien auch ber erfte Sommeifter auf ber Manhattan-Infel, und zwar zuerft in einer und berfelben Berfon mit

bem Beiftlichen. Erft unter Bonter von Twiller wird Abam Roelanbfen als Lebrer neben bem Brebiger ber jungen Rieberlaftung genannt. Unter Stuvvefant murbe bie erfte öffentliche, noch jest existirente Schulanstalt gegrantet, bie "School of the Reformed Proteutant Dutch Church". Roch lange nachbem Die Englander Befit von ber Colonie erpriffen, blieben bie Schulen bollanbifch; erft bie gunehmenbe britifche Ginmanberung rief englische Schulen hervor, fo 1710 bie von Billiam Suddleftone eröffnete "Trinity School" und die Freischnle von Ringefarm. 1754 wurde in ber unterbeffen rofch gunehmenten Stadt das "King's College", jest "Columbia College", gegründet, und das Unterrichts-wesen erfrente fich ber besten Aussichten, die der Ausbruch der Revolution, ber alle Berbaltniffe umfturgte, and mit einem Schlage bie öffentlichen und Brivotichulen R. P.'s Die erfte wieder eröffnete Schule war bie icon erwahnte "Dutch Reformed Beliool", bie aber unterbeffen aus einer Freischule eine Brivatanstalt geworben war und beren Sprache, die hollandische, sest auch der englischen weichen mußte. 1795 that die Staatsgesetzung ben ersten Schritt jur Errichtung eines ben Anforderungen bes machtig junehmenden Gemeinwesens entsprechenden Spftems öffentlicher Schnlen, burch ben vom 9. April batirten "Act for the Encouragement of Schools", nachtem Genverneur Clinton ben Gegenstand icon in feiner. Botichaft von 1792 ben Bollsvertretern bringend an's Berg gelegt batte. Auch Brivatgefellichaften bilbeten fich, welche, wie bie "Free Bobool Society of New York", Die Forberung bes Boltounterrichts jum Gegenstond ihrer Beftrebungen machten, mahrend bie 1798 gegründete "Teachers' Association" bemubt war, für bie hebung bes Privationlwefens zu forgen. hatte die Gefengehung von 1795 eine jahrliche Bewilligung jur Ferberung bes Unterrichtswefens von \$50,000 für 5 Jahre gemacht, fo murbe boch erft 1805 burch Grundung bes Staatsfonds und Incorporation ber bereits genannten "Free Behool Bociety" bie Grundlage jenes Spflems bes öffentlichen Unterrichts gelegt, welches mit Ansichluß aller tirchlichen Beeinflussung fich gerade in ber Stadt N. P. trop aller Anfrindung febr bald gur glangendften Wirtfamkeit entwidelte. 1826 verwandelte fich bie "Free School Society" in die "Public School Society", welche ben Berfuch machte, Schulgelber ju erheben, aber schon nach wenigen Jahren bie liebergewgung gewonnen batte, bag ber Sache, welcher bamit gebient fein follte, nur gefcabet murbe, und am 3. Febr. 1882 auf die unerfpriefliche Neuerung verzichtete. Am 11. April 1842 wurde burch einen gesehgeberischen Act der Staatslegislatur unter dem Namen "Board of Education" die erste Erziehungsbehörde in's Leben gerufen, burch welche die Stadt R. P., neben ben öffentlichen Schulen ber "Public School Society", Die ben letteren febr balb eine gefährliche Concurreng bereitenben Bortichulen erhielt. Das Refultat bicfer Concurreng mar bie 1853 vollzogene Coalition beiber Rorpericaften. Als Beleg für ben Gifer, mit welchem fich bie Bevolterung D. P.'s im Intereffe ihrer beranwachsenben Jugend feitbem bie Freischulen gu Rupe gemocht hat, bienen folgente Bablen. Babrenb 1842 bie Bahl ber Schuler sammtlicher öffentlicher Schulen 45,714 betrug, war bieselbe 1852 auf 119,059, 1867 auf 209,820, 1870 gar auf 289,764 angewachsen. Am 1. Jan. 1872 bestanden nach bem "Directory of the Department of Public Instruction of the City of N. Y." folgende ber Bermaltung ber Schulbehorte ber Stadt R. D. unterstehende Schul-anstalten: 1 "Normal College" mit 6 Lehrern und 22 Lehrerinnen; 1 "Model Primary School" mit 6 Lehrerinnen; 1 "Saturday-Normal School" mit 5 Lehrern und 7 Lehrerinnen; 1 Rormalschule für Farbige mit 1 Lehrer und 1 Lehrerin; 59 Grammarschulen mit im Durchschnitt 5 Lehrern und 30 Lehrerinnen; 6 Grammarfchulen für Farbige mit 8 Lehrern nud 36 Lebrerinnen; 42 Brimarfchulen mit je 6-21 Lebrerinnen; 1 Abend-Hochschle mit 21 Lehrern und endlich 15 Abenbichulen für mannliche, 12 für weibliche und 3 für farbige Berfonen. Unter fonftigen Schulen und Anftalten, welche Unterfittpungen aus bem Schulfond erhielten, macht ber Bericht ber Schulbeborbe ber Stabt R. P. für 1872 bie folgenben namhoft: bas "New York Orphan Asylum"; bas "Protestant Half Orphan Asylum"; bas "New York House of Refuge"; bas "Leake's and Watts' Orphan-House' tas "Colored Orphan Asylum"; bas "Home for the Friendless"; bit "Home School", und die 11 Industrieschulen ber "American Female Guardian Society"; bas "Five Points' House of Industry" und bas gieichfalls in den Five Beints gelegene "Ladies' Missionary Home"; das "New York Juvenile Asylum"; das "Roman Catholic Asylum"; bas "House of Reception of the New York Juvenile Asylum"; bit "Nursery and Child's Hospital" und endlich bie 20. Juduftriefchulen und b Logichaufer ber "Children's Aid-Bociety". Die Cinnahmen bet Schulfonbe ber Stadt R. P). betrugen in bem Schuliabr 1870/71 im Gangen: \$2,784,049, wobon \$422,216 aus bem Staatsichulfond, ebensoviel aus bem Countpfond ftammten, mabrend \$1,537.766 burd

locale Besteuerung aufgebracht wurden. Die Ausgaben betrugen in berselben Zeit: \$2,733,591, wovon \$227,977 auf den Ban neuer Schulbaufer, und \$1,891,965 auf die Lebrergehalte entsielen. Bon boberen und Fachbildungs-Anstalten waren 1871 nach ben Tabellen bes Bashingtoner Erziehungs Berichtes in Thatigkeit: St. Stephen's Latin School", "St. Catherine's School of Our Lady of Mercy", "St. Michael's School", alle 3 fatholife; bas "College of the City of New York"; bas "College of St. Francis Xavier", fath.; bas "Columbia College", bifchöft.; bas "Manhattan College", fath.; tic "University of the City of N. Y.; "Rutgers' Female College", bapt.; bas "College of Pharmacy of N. Y.; bas "New York College of Dentistry"; bas "Homoeopathic Medical College"; bas "N. Y. Medical College for Women"; bas "Bellevue Hospital Medical College"; bas "College of Physicians and Surgeons"; bas "Protest. Episc. Theological Seminary" u. a. m. von geringerer Bebeutung. Bas ben beutich en Un terricht in den öffentlichen Schulen ber Stadt anbelangt, fo mar berfelbe nach bem officiellen "Directory" von 1872 in 23 von ten 59 Grammarfculen ber Stabt eingeführt, nad zwar hatten alle Böglinge an ihm theil zu nehmen. Bon beutschen Religionsgenoffen-shaften hatten 1871 nach Reiter's "Schematismus" die Katholiken 10 Schulen mit 6186 Shulern, Die übrigen Denominationen ungefahr ebensoviele Schulanstalten. Beit bestanden 2 beutsche Bereinsschulen, von benen bie eine über 700, bie andere über 300 Die Babl ber bentich-amerit. Privatiquien in R. P. ift febr bereutenb, 5 Shuler hatte. berielben (von benen 2 mit Benfionaten verbunben maren) hatten je über 150 Schüler.

Bon wohlthätigen Anstalten (Asylums, Dospitäler, Dispensarien u. s. w.) bestanden in der Stadt R. H. 97, darunter 13 Baisenhäuser, 10 allgemeine Armenhäuser, 4 Arbeitshäuser, 9 Zussuchebäuser für Frauen, 4 Afole für Alte und Gebrechliche, 4 Inkitute zur Erziehung und Besserung von Kindern, 1 Anstalt zur Besserung Truntsüchtiger, 3 Anstalten für Blinde und Taubstumme, 1 Findelhaus, 1 Irrenhaus, 4 Missionsanstalten und endlich 41 Hospitäler und Dispensarien, von denen besonders zu nennen sind: das "Bellevne-Hospital", das "Hospital für Einwanderer" auf Bard's Island und das "Dentsche Hospital" an der 4. Avenne und 77. Str., sowie das "Deutsche Dispensarium".

Hür bie Erleichterung ber Communication innerhalb ber Stadt sorgten 1872: 14 PserdeLienbahnen (Cars), welche im Lause des Jahres 1871 im Ganzen 124,567,084 Bassagiere
beschenen (Cars), welche im Lause des Jahres 1871 im Ganzen 124,567,084 Bassagiere
beschenen nebst 6 Omnibus (Stages) Linien, während 22 Danupf-Fährlinien den Bertehr mit New Jerfen, Staten Island und Long Island vermittelten. Bon den 60 größeren hotels sind besonders namhaft zu machen: das "Astor House", das "Metropolitan",
"St. Nicholas", "Everett", "Clarendon", das "Prescott-House" (beutsch), das "Belvelere Hotel" (ebenfalls deutsch), das "Fisth Avenue Hotel", das "Hossian House"
n. a. Ueber 30 Danupschissenischen vermittelten 1872 einen regelmäßigen Berkehr
wischen dem Hafen von N. H. und den Haupthäsen Amerita's und Europa's, von letzteren
6 enzlische (Cunard-, Inman-, Guion-, National-, Anchor- und White Star-Line),
3 deutsche (der "Norddeutsche Lloyd", die "Hamburg- ameritan. Gesclisches und der
"Stettiner Lloyd"), 1 französische und mehrere andere, zeitweise eine Berbindung zwischen
R. H. und englischen, belgischen, französischen und beutschen Häsen herstellende Linien.
Theater besaß R. H. 1872 im Ganzen 20, darunter die 1866 abgebrannte, 1867 neu-

Theater besaß R. P. 1872 im Ganzen 20, darunter die 1866 abgebrannte, 1867 neumichtete "Academy of Music", das "Grand Opera-House", "Wallack's Theatre", "Edwin Booth's Theatre", das "Fisth Avenue Theatre", in denen die Oper, das classisschanspiel, das Conversationsstäd und das Ausstatungsstüd in hoher Bollfommenheit

soffegt merben.

Tie Presse N. Y.'s umfaßt nach Nowell's "American Newspaper Directory" von 1972 etwas über 360 verschiedene Bublicationen, beren überwiegende Majorität in englische Sprache erschien. Dentsch waren darunter 19, französisch 3, standinavisch 1, spanisch 4, italienisch 2 und portugiesisch 1. Die Zahl der Tagesblätter war 29, die der Wochenblätter nahezu 280. Nächst der Bolitik sinden Kirche, Handel, Belletristik und Industrie ihre einzehendste Bertretung in der N. Y. er Presse. Bon den englischen täglichen Zeitunsen, welche auch in Wochenausgaben erscheinen, sind besonders zu nennen: "N. V. Herald" (Circulation 95,000), "Vorld" (Circ. 26,000), "Express", "Journal of Commerce", "Sun" (Circ. 100,000), "Times" (Circ. 60,000), und "Tridune" (Circ. 45,000). Unter den Bohenblättern haben "New York Ledger", "N. Y. Weekly" und die Illustrirten Weschaldster der Gebr. Harper und Frank Leslie's die bedeutendsten Circulationen. (Ueber die den Pressen find die "Astor Lidrary" mit 137,533 Bänden, die "Mercantilo Lidrary" (f. d.) mit 137,205 B., die "City Hall Lidrary", die Bibliothet des "American

Institute", bie ber "N. Y. Historical Society" und ber "Young Men's Christian Association".

Ueber bie 80 Expreß. Compagnien f. b. Ueber die Banken, beren die Statt R. P. im Sommer 1872: 52 Nationals, 26 Staatss, 41 Spars und 6 "Trust Companies" hatte, vergl. Bank. Der tägliche Umsat ber associirten Banken im R. P.cr "Clearing House" stieg 1872 bis auf 111 Millionen den Tag. Die von deutschen Kaufleuten und Kapitalisten 1870 gegründete "Deutsch-amerikanische Bank", hatte während ber beiben ersten Jahre ihrer Geschäftssührung einen solchen Erfolg, daß das Kapital am 1. Aug. 1872 bereits auf 2 Mill. erhöht war. Berschiedene rein deutsche Bersicherungs-Gesellschaften dürsen sich abnlicher Erfolge rühmen. Was den Handel R. P. 8 betrifft, so stellte sich Einfuhr und Aussuhr in den Jahren vor 1869 bis 1871 wie solgt:

Einfuhr. Ausfuhr. 1869: \$306,357,673 \$227,335,154 1870: 315,200,022 254,137,208 1871: 384,862,300 298,531,783

Bon bem Bertehr mit ben Haupthandelsländern für bas Jahr 1870/71 geben bie folgenben Bablen ein Bilb:

|                             | Einfuhr von   | Ausfuhr nach  |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Großbritannien              | \$172,500,000 | \$193,500,000 |
| Canada u. Brit. Nordamerila | 830,000       | 2,900,000     |
| Cuba                        | 35,081,000    | 8,000,000     |
| Mordbeutschland             | 23,540,000    | 14,250,000    |
| Frankreich                  | 24,702,000    | 16,809,000    |
| Brafilien                   | 14,861,000    | 3,040,000     |
| China                       | 14,168,000    | 1,068,000     |
| Holland                     | 1,623,000     | 3,100,000     |
| Bell. Colonien              | 1,700,000     | 700,000       |
| Belgien                     | 3,070,000     | 5,763,000     |
| Colombia                    | 6,370,000     | 3,797,000     |
| Benezuela                   | 2,510,000     | 1,100,000     |
| Merico                      | 9,061,000     | 1,366,000     |
| Bern                        | 2,500,000     | 1,661,000     |
| Rugland                     | 970,000       | 1,950,000     |
| Schweben und Norwegen       | 218,100       | 527,000       |
| Destreich                   | 944,000       | 1,041,000     |
| Italien                     | 5,031,000     | 1,956,000     |
| Spanien                     | 3,251,000     | 2,535,000     |
| Portugal                    | 270,000       | 1,230,000     |

Die Einfuhren find, bes Bolles halber, meift in Gold, bie Aussuhren meift in Papieregeld angegeben, fo bag zu letteren etwa 10 Brocent zur Ausgleichung hinzugurechnen maren. Die Ein fuhr ber hauptartitel weist folgende Progression auf:

|                           | • •          |              | •            |       |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Importi                   | rt 1856:     | 1866:        | 1871:        |       |
| Busher                    | 339,000,000  | 570,760,000  | 622,332,000  | Pfund |
| Raffee                    | 84,370,000   | 134,029,000  | 147,000,000  | u     |
| Thee                      | 10,294,000   | 39,085,000   | 46,646,000   |       |
| Bose                      | 5,501,000    | 44,342,000   | 37,833,000   |       |
| : Wollmanufacturen        | \$25,267,000 | \$50,226,000 | \$37,538,000 |       |
| Seibe- und Seibenwaaren . | 29,248,000   | 29,653,000   | 34,342,000   |       |
| Baumwollwaaren            | 18,552,000   | 25,380,000   | 26,251,000   |       |
| Bifen und Stahl und bo.   | •            |              |              |       |
| Baaren                    | 13,690,000   | 13,048,000   | 22,428,000   |       |
| Dagegen bie gleichzeitig  | e Ausfuhr vo |              |              |       |
| Baumwolle                 | 114,365,000  | 198,601,000  | 800,985,000  | Pfund |
| Beigen und Weigenmehl     | \$23,474,000 | \$13,600,000 | \$39,000,000 | • • • |
| Tabat                     | 1,180,000    | 20,000,000   | 11,000,000   |       |
| Rafe, Gred und Schinken . | 3,400,000    | 11,200,000   | 15,000,000   |       |
| Beef und Bort             | 4,100,000    | 5,200,000    | 6,500,000    | _     |
| Schmalz und Talg          | 1,600,000    | 6,000,000    | 11,400,000   |       |
|                           |              | . L          | many of the  |       |

Der Export von Betroleum betrug 1867 nabezu 33 Millionen Gallonen, 1868: 53.

1869: 66, 1870: 88, 1871: 95 Millionen.

Die Ausfuhr von geprägtem und ungeprägtem G olb und Gilber flieg von \$24,765,000 im J. 1856 auf \$50,338,000 in 1860, fant im nachsten Jahre auf \$19,713,000, erreichte 1864 wieder \$55,620,000, betrug 1865 \$37,000,000, 1866 \$56,000,000, 1867 wieder \$37,000,000, 1868 \$60,869,000, 1869 \$26,615,000, 1870 nur \$22,890,000, bagegen 1871 \$72,232,000; in bemielben Jahre ans allen übrigen Safen ber Union \$12,171,000.

Bom 1. Juli 1870 bis 30. Juni 1871 liefen in ben Safen von Rew Port ein: 2101 ameritamifche Schiffe von anfammen 1,028,645 Tonnengebalt, 2961 fremde von 2,384,791 E.; 197 ameritanische Oceandampfer = 275,179 E.; 544 frembe = 1,486,674 E., und clarirten: 1642 amerit. Segelschiffe = 844,600 E.; 2885 frembe = 2,407,949

T.: 191 amerit. Oceandampfer = 271,400 T. ; 571 frembe = 1,559,759 T. Die hand els flotte Rem Yorks umfaßt 2670 Segels, 692 Dampffdiffe, 395 Barges und 1540 Kanalbote, aufammen 5297 Kahrzeuge und 1,165,859 Tons. In Diefem Fiscaljahr wurden in New Pork im Ganzen 315 Schiffe mit einem Gehalt von 49,329 Tonnen erbaut. Unter ben 13 größeren Telegraph Bureaux ist bas bebeutenbste bas ber "Western Union Telegraph Co." am nuteren Broadway. Alle stehen mit ben Rabellinien in Berbindung.

Annalterung. Die Cenfus-Ergebnisse waren:

33,131 1830: 202.589 1800: 60,515 1840: 312,710 96,379 1810: 1850: 515.547 1820: 123,706 1860: 813,669 unb

1870: 942,292 E. (in 22 Warbe) und zwar 929,199 Weiße und 13,073 Bon jener Gesammtzahl waren 523,198 eingeborene Ameritaner und 419,094 Frembe. Bon jenen hatten wieder 362,551 frembe Eltern, ober Bater berfelben ober Mutter waren Austander. Die Nationalitäten waren unter den Fremden (Eingewanderten) folgenbermaßen vertheilt: 201,999 Irlander, 151,216 Dentiche, 32,588 Englander und Schotten, 4419 ameritanifche Englander, 8265 Frangofen, 2737 Deftreicher, 2393 Bolen, 2178 Schweizer, 1930 Standinavier, 1237 hollander. Die Gesammteinwohnerjabl ber Suburbien Rem Port's, Brootlyn und Jerfen City eingerechnet, betrug 575,500,

darunter circa 63.000 Dentiche.

Berfassung. Rach dem noch bestehenden Charter von 1870 (f. v.) wird die Corporation ber Stadt burch ben auf zwei Jahre burch allgemeine Bolfswahl ernannten Danpor und dem aus den beiden Boards der ebenfo auf 1 Jahr erwählten 15 Albermen und 21 Affiftant - Albermen gusammengejesten "Common Council" gebilbet. meinderath bildet die Legislative, ber Mapor mit ben folgenden Departements bie Executive. Dreiviertel je eines ber "Boards" geben fiber bas Beto bes Mabors. Das Finang. Departement, bessen Chef ber Comptroller, umfaßt die Bureaux (Offices) für Steuern (taxes), ftabtifche Ginnahmen, und bie (10) Martte; bas Dep. ber Deffentlich en Arbeiten, die Bureaur für Abichagung (assessment), Reparaturen, Berbefferungen, Lieferun-gen, Stragenbeleuchtung (Manhattan Island murbe 1872 allnächtlich burch 20,000 Basflammen beleuchtet), Bafferrenten, Abzugstanale und bas Bureau des Ober-Ingenieurs; Die Dod., Accife. und Gefen. Departements; bie ber öffentlichen Barts, Bauten, Bolizei, Armenpflege (Charities and Correction), Gefundheitspflege (Health Dep.) und bas Fener - Departement; baran schließen sich als besondere Be-serden: die neue Examinations behörde für Apotheter, die County - Offices Imfassend die des Sheriffs und feiner Jury, das Register (Kataster)-, Surrogate (Nachlaßlichen)-, Coroner (Leichenbeschauer)-Amt; die Geschworenen-, Immigrations- und Taxen-Commissionen. Bom Bolle erwählt werden der Comptroller, Corporationsanwalt, Regifter und die Oberrichter; die anderen Departementchefs erneunt der Mapor, diese ihre sumtlichen Unterbeamten, (Clerks zc.). Für die Rechtspflege der Stadt und County besten als Civilgerichte die "Supreme," "Superior-," "Marine-", 9 District-Courts and die fitr "Common Pleas"; ale Criminalgerichte bie "Court of Oyer and Terminer" (Commiffionegericht, f. b.), die General- (beren Borfiter ber Recorder) und Specialofffen und 5 Polizeigerichte; für bie Ber. Staaten eine "Circuit." und eine "District-Das Bollhaus (Custom-House), "Assay Office" und Unterschant find Bobiten ber Bunbesregierung, ebenfo bie Boft und bie "Internal Revenue Office". — Die Gefammt foulb ber Stadt und bes County belief fich, einschlieflich bes Tilgungsfonds bin \$22,865,000, im September 1872 auf \$130,520,000.

Rem Port. 1) Dorf in Brown Co., Illinois. 2) Dorf in Swigerland Co., Indiana. 3) Dorf in Montgomery Co., Tennessee. Rem Port Mills, Bostorf in Oneida Co., New Yort; 1264. C.; Banmwellsabriten.

Rem Port Mills, Bostorf in Oneida Co., Rem Port; 1264. C.; Banmwollsabriten. Noxt Friend (engl.), auch "Prochain Ami" (franz.) genannt, bezeichnet in England und in den Ber. Staaten Jemanden, welcher, ohne gesehlich als Bormund ernannt zu sein, als "nächster Freund" eines Minderjährigen, einer verheiratheten Fran oder einer unzurechnungssähigen Berson vor Gericht erscheint, um dessen Rechte zu wahren.

Next of Kin nennt man im englischen und anglo-amerikanischen Rechte diesenigen nächsten Berwandten eines Menschen, welche, wenn er ohne Testament stirbt, gesehlich zum Besit seines Bersonaleigenthnus berechtigt sind. Next of Kin unterscheidet sich von Heir (Erben) dadurch, daß Lepterer die liegenden Gründe (real property) des Berstorkenen, Ersterer das bewegliche Eigenthum (personal property) erhält. Häusig sind "Next of Kin" und "Heir" ein und dieselbe Berson; oft aber auch fällt das persönliche Eigenthum

ju anderen Theilen ober an andere Berfonen als bas liegenbe Gigenthum.

Rey. 1) Michel, Herzog von Eldingen, Fürst von ber Mostwa, geb. am 10. Januar 1769 zu Saarlouis, Sohn eines Böttchers, trat 1787 in ein französisches Husarregiment, wurde beim Ausbruch der Revolution Officier und 1793 Brigadegeneral, nahm 1799 Manheim burch einen hanbstreich und murbe Divisionsgeneral; zeichnete sich bei Burich und hohenlinden aus, vermittelte 1802 als Gefandter bei ber Belvetischen Republit bie Mediationsacte, übernahm 1803 im Lager ju Boulogne bas Commando über bas 6. Armeecorps, wurde 1804 Marichall, gewann 1805 die Schlachten von Günzburg und Eldingen, erhielt ben Titel "Bergog von Eldingen", focht 1806 bei Jena, 1807 bei Golban, Mobrungen, Schmoditen, Gutstadt und Friedland, zeichnete sich 1808 in Spanien, 1812 in Ruftland bei Smolenet und an ber Mostwa aus, wurde bafür zum Fürsten von ber Mostwa erhoben und rettete auf bem Rüdzuge bei Krasnei und an ber Bereszina wenigstens bie Erummer bes Beeres. Er reorganifirte im Frabjahr 1813 bie Urmee, welche bei Luten focht, commanbirte bei Banten bas Centrum und ging nach Schlesien; von Blader aus feiner Stellung gebrangt, erhielt er bas Commando bes rechten Flügels bes frangofifden Deeres und flegte bei Dresben, commantirte bann tie gegen Berlin bestimmten Corps, wurde jeroch bei Dennewis gefchlagen und focht bann bei Leipzig und Sanau. 1814 erhielt er anfangs bas Commando über bas Corps bei Mancy, batte aber fpater fein bestimmtes Commando, fondern hielt sich meist bei Napoleon auf. Nach ber Restauration wurde er Mitglied bes Rriegsconseils, Bair, General ber Ruiraffire und Dragouer und Chef ber 6. Militärbivision, jog sich im Januar 1815 auf sein Gut Corbreur zurud, aber begab sich, als Napoleon von Elba gelandet war, wieder auf seinen Bosten nach Baris und nahm ein Commando gegen Napoleon an; allein in Befangon angelangt, ergriff auch ibn bie Stimmung ber Armee und bes Boltes für napoleon und er ging zu bemfelben in Augerre über, kampfte bei Quatrebas und Waterloo, entfloh nach ber Capitulation von Paris, murbe verhaftet, von ber Bairstammer jum Tobe vernrtheilt und am 7. Dezember 1815 erfchoffen. Seine Familie erhiclt die Erlaubniß, ihn auf tem Pere-Lachaife zu begraben. Er war seit 1802 vermühlt mit Aglas Louife, Auguie, einer Jugenbfreundin ber hortenfe Beaubarnais, mit ber er brei Gohne zeugte, welche fpater feine "Memoires" (2 Bbe., Baris 1839) veröffentlichten. 2) Jofeph Rapoleon, altefter Sohn bes Borigen, geb. am 8. Dai 1803 zu Baris, murbe 1831 Bair, gablte 1849 in ber Nationalversammlung zu ben Benapartisten, wurde Abjutant bes Brafibenten Louis Napoleon, 1852 Sonator und Bri-gabegeneral und starb am 25. Juli 1857 in St.-Germain. 3) Napoleon Benrh Ebgar, jungster Bruber bes Borigen, geb. am 20. März 1812, seit 1857 burch taiser-Aces Decret Bring von der Mostwa, wurde 1859 Senator, 1863 Brigategeneral, Adjutant und Großjägermeifter Napoleon's III.

Rehba. 1) Stadt in den Ber. Staaten von Colombia, in der Proving Cundinamarca, am Magdalenenstrome, in 2500 ff. höhe, hat 7700 E., meist Fardige, welche Biehzucht und Goldwäscherei treiben. 2) Stadt auf der Jusel Parti, West-

indien, 70 engl. Dr. öftlich von Bort-au-Brince.

Rez Perce, (frang., "Durchbohrte Nafe"), Indianerstamm im Territorium Idaho, bewohnt, 2830 Köpfe start, die östlich von den Roch Mountains, westlich von den Blue Mountains, nördlich vom Clearwater River und südlich von den Salmon River Mountains begrenzten Landschaften.

Rez Beres, County im mittleren Theile bes Territoriums Ibabo, umfaßt 6500 engl. O.-M. mit 1607 E. (1870); bas Land ist wohl bewässert, fruchtbar und reich an Ebelmetallen. Hauptort: Lewiston. Demotr. Majorität (Delegatenwahl 1868: 35 St.).

Rezehnaleohoff, König von Tercoco ober Acospuacan (s. Mexico). Durch ben Tepanefensönig Martia vertrieben, fand er bei Iycoats, dem Könige von Mexico, eine Zusluchtskätte, unterwarf mit seiner Dilse die verhaßten Tepanesen und heirathete dann eine Tochter des Königs von Tlacopau. Als Gesetzgeber, Feldherr, Natursundiger und Dichter, erhob er den Zustand von Texcoco zu hoher Blüte. Einsach in seinem Privatleben, unterstützte er auf's freigiebigste Arme und Nothleidende. Die blutigen Seiten des Enltus (Menspenopser) suchte er zu mildern, wo nicht ganz abzuschaffen. Bon seinen dichterischen Productionen sind mehrere ins Spanische übersetzt worden; er hat 60 humnen und eine große Zuhl von Oden hinterlassen. Er starb 1440 und überließ die Krone seinem jüngsten Sohne Nezahu alpilli, welcher von 1470—1515 im Sinne seines Baters regierte. Er legte die Krone freiwillig nieder und starb 1516. Nach seinem Tode brach ein Bürgerkieg aus, welcher das Neich unter die Herrschaft Wontezuma's II. brachte.

Rezahualpilli, f. Rezahnalcopoti.

Rgami, Landsce in Saba frita, von D. nach W. 9 Meilen lang und etwa 14 gr. D. M. groß, in 3713 F. Döbe, erscheint als der ktdeutendste Rest der Wassermassen, welche in den ältesten Zeiten das Beden bes sabafrikanischen Hochlandes einnahmen. Auf den Seiten ist er von weiten, sandigen, vegetationsleeren Flächen umgeben, nur im Saben erzieden sich Hägel, an deren Kuße sich eine Uppige Begetation sindet. In den See ergießt sich von RB. her der Tont oder Tinga, ein in seinem untern Laufe vielsach gewundener, wasserricher und schiffbarer Fluß, dessen Duellen wahrscheinlich in den regenreichen,

fumpfigen Dochebenen öftlich bon Rumne ju fuchen finb.

Riagara, ber theilweife die Grenze bes Staates New Port und Canada's bilbende 33 engl. Reilen lange, bis 3 Meilen breite Fluß, welcher ben Late Erie mit bem Late Ontaris berbindet und letterem bie Baffer bes erfteren, und somit bie ber vier großen nordweftlichen Sen Aberhaupt burch ben Lake Ontario und ben St. Lawrence bem Atlantischen Ocean mithrt. Das Gefäll bes außerorbentlich tiefen und mafferreichen Fluffes betragt 334 Fuß, ein Umstand, welcher die ropiden Strömungen des N., die zu dem weltberühmten Fall Rachbem ctwa 6 Meilen oberhalb bes Ausfluffes bes Stromes führen, binlanglich erflart. aus tem Erie See berfelbe burch bas umfangreiche Grand Island in 2 Arme getheilt worben, bilbet er, unterhalb beffelben ju einer Breite von 2-3 DR. anwachsend, eine Art tiefen und rubigen Sces, aus bem fich mehrere Heine Infeln erheben. Erft 16 Deilen unterhalb bes Late Erie tritt eine lebhaftere, ben Beginn ber fog. "Rapids" bezeichnenbe Strömung zu Tage. Diese Stromfchnellen endigen in dem großen Katarakt, dem gewaltigften Stromfalle der Erbe. Eine 75 Acres messende Insel, Goat Island, ift dem Falle vorgelagert, den sie in zwei ungleiche Halften theilt, in deren Mitte sie in die riefige Rinft, welche ben Strom aufnimmt, ale Felefturg binabfallt. An ber oberen Rante bes Falles ober, ba beren zwei find, ber "Fälle", beträgt bie Entfernung vom amerikanischen Ufer nach bem canadischen 4750 F., von benen 1069 auf den Amerikanischen (American Fall) oder Fort Schlosser-Fall, gegen 1800 F. auf das Goat Island und 1897 F. auf ben in bufeifenformigen Bogen fich von Goat Jeland nach bem canabifden Uier binaberichwingenben "Horse shoe Fall" ober Canabifden Fall tommen. Sobe ber beiven Falle ift etwas verschieden, indem jene des Ameritanischen Falles 153, die bes hufeisenfalles nur 144 F. beträgt. Die enorme, ju keiner Beit bes Jahres eine merk-lice Ab- ober Bunahme ausweisenbe Wassermasse, welche fich bier auf beiben Seiten von Goat Island in die Tiefe sturzt, wird auf 100 Mill. Tonnen per Stunde geschätzt. Da sich die Falle in der Mitte einer fast völlig ebenen und monotonen Gegend in eine ploblich bor bem Strome fich öffnende Rluft fturgen, auf beren Goble ber gefallene Flug meiter ichaumt, lo gibt es am Ufer feinen Bunft, bon bem man wie bei anderen Bafferfallen an bem gebotenen Anturichauspiel emporbliden tann. Um einen berartigen Anblid ju gewinnen, muß man nich eines unterhalb ber Falle ben gestürzten Fluß, ber sich hier überraschend ruhig zeigt, bengenden Rahnes bedienen. Fruber fuhrte fogar ein eigens zu diesem 3med erbautes Dampfichiff, "The Maid of the Mist", Die Besincher der Falle fast unmittelbar in ben Beteid ber ewigen Rebel und Schaumwolten, welche bort, wo bie Baffermaffen auf bie Felfen ber Liefe aufschlagen, ju ftolger Bobe fich erheben, und im Sonnen- wie im Mondlicht irne Regenbogenfarben bilben, welche bem unvergleichlichen Schaufpiel einen Reig mehr Rachbem fic ber gefturzie Fluß auf bem Grunde ber Schlucht, mabrent ber erften Reilen unmittelbar nach bem Fall felbst, so ruhig zeigt, daß er ohne jede Gefahr zu befah-ten ift, wird etwa 4 M. unterhalb der Falle durch eine jabe Wendung und die Zerklüftung bes Flugbetts ein Birbel, ber feiner wilden Schönheit halber gleichfalls hachbewunderte "Whirlpool" gebildet, ber Alles zerftört, was in feinen Bereich kommt. Da bie Fels-

wand, über welche ber. R. fturzt, völlig fentrecht ift, fo entftebt zwijden ber naturgemäß im Bogen berabfallenden Waffermaffe ein leerer Raum, in ben man fowohl auf ber canabis fcen wie ber ameritanischen Seite (auf letterer führt biefe Partie ben bezeichnenben Namen "Cave of the Winds") foweit, als es ber ungeheure Luftbrud erlaubt, vordringen fann. Das Getofe ber Baffer ift bafelbst mabrhaft betaubend, einen ununterbrochenen gleichmäßigen Donner bilbend, ber auch außerhalb bes Bereichs ber Fälle, meilenweit zu horen ift. Goat Island ift burch eine bicht oberhalb bes Ameritanischen Falles quer turch bie Stromschnellen führende Brude mit bem Festlande verbunden. In abulider Weise find feit Rurgem bie zwijchen bem mit partartigen Anlagen geschmudten Goat 36lanb und bem Festland in ben "Rapids" liegenden fleineren Felseninseln, die "Three Sisters", vom ameritanifchen Ufer aus burch eine Brude zu erreichen. Das Grofartigfte aber leiftete ber Brildenbau unterhalb ber Falle, als etwa 1 Meile von ben Kataratien scibst entfernt ber beutsche Ingenieur Johann Röbling die Kluft, in beren Tiefe ber gestürzte D. bem "Whirlpool" entgegenschäumt, seine tuhne, in zwei Stagen ben Eisenbahn- wie bem gewöhnlichen Bagen- und Tufigangerverfehr vermittelnbe Rettenbrude (Suspension-bridge) fpannte. Das mertwürdige Wert, welches 236 Fuß über bem Wasserspiegel liegt, und bei einer Breite von 38 Fuß eine Spannung von 750 Fuß hat, wurde am 4. Juli 1848 dem Berfchr über-Seitbem ift noch eine zweite, nur für fugganger bestimmte Bangebrude bicht unter den Fällen felbst erbaut worden, welche bas unmittelbar am amerikanischen Fall liegente Städtchen Riagara Falls mit feinen ber Aufnahme von Taufenden von Fremben gewachsenen hotels mit bem canabifden Ufer verbindet, auf welchem fich ebenfalls umfangreiche Gafthofe befinden, die im Frühjahr und Sommer, in denen von allen Weltgegenten ein beständiger Buftrem von Fremben nach ben Fallen flattfindet, ftete überfüllt find, um im Winter zu besto größerer Debe verurtheilt zu fein.

Das große Raturwunder ber R.-Falle ift bereits vom Bater Bennepin, bem Genoffen und Theilhaber ber Entbedungen Darquette's, befchricben worben. In feinem 1697 in Utrecht erschienenen Wert ift auch die erfte, aus tem Jahr 1678 batirende Abbildung ber Fälle enthalten. 1750 wurden dieselben von einem schwedischen Reisenden, Ramens Ralm, besucht, ber darauf eine gleichfalls mit Abbildung geschmudte Beschreibung veröffentlichte. Rach biefen Mittheilungen ju urtheilen, bat ber Fall bis jum beutigen Tage burch Felsftarze und sonftige Elementarereignisse große Beranderungen erfahren, und daß er folden immer wieder ausgesett ift, beweisen die Felskürze von 1818, die dem awerikanischen Fall und jene von 1828, welche bem hufeisenfall seine jesige Gestalt gaben. Alcinere berartiae Belesturge, wie noch jungft ber bes "Table Rock", ereignen fich fast alljährlich. bie Falle bie Schifffahrt auf bem R., und somit ber fur ben ameritanischen Binnenhandel fo wichtige Berkehr auf ben Großen Geen überhaupt unterbrochen wird, fo hat man von jeher auf Abhilfe biefes Uebelstandes gedacht. Englischerfeits wurde zu biefem Zwede ber ben Late Erie mit bem Ontario verbindende, 36 Dt. lange und mit einem Kostenauswande von \$7,000,000 erbaute Wellande-Kanal, seitens ber Ber. Staaten der Erie-Lanal

angelegt.

Riagera. 1) Counth im westl. Theile bes Staates New York, umfaßt 491 engl. 21. M. mit 50,437 E. (1870), bavon 3895 in Deutschand und 58 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 50,399 E. Hauptstadt: Lodport. Der Boden ist eben, fruchtbar und reich an Gipslagern. Demokr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 469 St.).
2) Township in Niagara Co., New York; 6832 E.

Niagara, Stadt an ber Mündung bes Niagara River in ben Lake Ontario und am Endpunkte ber Erie-Niagara-Bahn, Provinz Ontario, Dominion of Canada, hat 3693 E. (1871).

Riagara Falls, Bostborf in Niagara Co., New Yort, an einem Zweige ber New Port Central-Bahn und ben Fallen bes Niagara, mit 3006 E.

Riangus, Fluß im Staate Miffouri, entspringt in Dallas Co., und fließt in ten Dfage River, Camben Co.

**Niautic,** Township und Bostborf in Macon Co., Illinois; 977 C.

Ribb, Antonio, italienischer Alterthumssoricher, geb. am 4. Ottober 1792 zu Rom, wurde 1812 an der Bibliothet des Batican angestellt, 1820 Brosessor der Archäologie an der Universität zu Rom und starb am 29. Dezember 1839. Er schried: "Lehrbuch der Archäologie" (Bb. 1., Rom 1828), "Lehrbuch der römischen Alterthümer" (Bd. 1 ebb. 1830), "Analisi storicotopografico-antiquaria della carta de' contorni di Roma" (3 Bde., ebb. 1837—38), "Rom im J. 1838" (2 Bbe., ebb. 1838—40).

Ribeiungenlieb, ober "Der Ribelunge Rot", bas vorzüglichste und großartigste Delbengebicht, hat seinen Ramen von Ribelung, bem Könige bes Ribelung enlanbes und Befigers bes Ribelungenbortes, bes unermeglich reichen Schapes (Bort) von Gold und Ebelfteinen fammt ber Bunfchelruthe. Diefer Schat (immer in weiter Entfernung gebacht von benjenigen, welche ihn nannten) wurde nach Nibelung's Zode feinen Gobnen Schilburg und Ribelung von Siegfried von Mieberlanben abgenommen, ber ibn bann Kriemhilben als Brautichat gab. Diefer raubte ihn beimlich Sagen, welcher ben Chat mifchen Borme und Bingen in ben Rhein verfentte, wo er nach ber Bollejage bis auf ben bentigen Tog liegt. Der Inhalt bes n.'s ift folgenber: Giegfried tommt mit glangenbem Gefolge an ben Bof bes Burgunbertonigs Gnuther in ber Abficht, um beffen Somefter Kriembilbe zu freien. Bei seinem Eintritt erzählt Bagen, Gunther's Dienstmann, Die fruberen Thaten Siegfried's, daß er bas Zwerggeschlecht ber Nibelungen überwunden, ben Ribelungenhort fammt ber Tarntappe (einem unfichtbar machenben Ueberwurf, welcher bie Rraft von 12 Mannern verlieb) erworben und einen Lindwurm erfcblagen habe, burch beffen Bett und Blut ber Rorper bes Belben hörnern und unverwundbar geworben. Nachbem er Gunthern im Sachsentriege beigeftanben und fur benfelben bie riefige Rampfesjungfran (Balfüre) Brunbilbe aus Benland ertämpft hatte, erhielt er Kriembilbe jur Gemahlin, welche ihm ben Gunther gebar. Als Brunbilbe nach Worms gefommen, erwacht noch einmal ihr unbandiger Ginn; fie wehrt fich in ber Brautnacht mit bamonifder Rraft gegen Gunther's Minne, binbet ibn mit einem Gartel und hangt ibn an einem Banbhaten auf. Erft nach flehentlichen Bitten wird er losgelaffen. In ber nachften Nacht wird fie von Siegfried, ber fich in feine Tarntappe gehüllt bat, für Gunther überwunden. Siegfried nimmt ihr zugleich Gartel und Ring und gibt beibes feiner Rriembilbe. In einem Streite ber beiben Fürstinnen Aber ben Rang und Die Warbigfeit ihrer Gatten zeigt lettere ber erfteren jene Schmudfachen zum Beweise, bag fie von Siegfried übermunten worben fei Die toblich beleidigte Brunhilbe finnt Rache und beredet Bagen von Tronege jum Morbe Siegfried's. Dagen läßt burch faliche Boten eine Kriegsertlarung ber Gachien bringen und -Siegfried verfpricht Bilfe. Ariembilde, um ihren Gemahl beforgt, bittet Bagen bemfelben im Rampfgetummiel beigufteben, und um ibn beffer fouten gu tonnen, nabt fie auf fein Gewand ein Kreng von Seibe auf die Stelle zwischen ben Schultern, wo Siegfried, als er fich im Blute des Drachen badete, burch bas Berabfallen eines Lindenblattes verwundbar geblieben war. hagen lagt nun wieder falfche Boten tommen, welche friedliche Nachricht bringen. Man befchließt im Wastenwalde (Bogcfen) zu jagen. Am Schluffe ber Jagb rath higen ju einem Bettlauf nach dem naben Brunnen. Giegfried flegt in demfelben, wartet aber mit bem Trinken auf Die Ankunft Sagen's, welcher ibn meuchlings von hinten burchbobrt. Als Rriemhilbe beim Erscheinen Bagen's mabrend ber Leichenfeierlichkeiten aus ben Bunten bes tobten Belben auf's Rene Blut fliegen fiebt, ertennt fie in biefem ben Dorber ihres Sie lebt nun 13 Jahre in tieffter Trauer ju Borms. Ihre Bruber laffen, um tie Somefter ju erfreuen, ben Mibelungenbort nach Borms bringen. Doch Sagen furdta, fie mochte burch ihre Freigiebigfeit allzu Biele gewinnen, Die ibm und feinem Berru geführlich werben könnten und versenkt mit Bustimmung Gunther's und bessen Brüber ben Schap in ben Rhein. Endlich kommt Markgraf Rübiger von Bechlaren (Pöchlarn an ber Donau), um fur Ronig Etel (Attila) von Ungarn, beffen Gattin Belde geftorben mar, Kriemhilben's Hand zu erwerben, und Kriemhilbe fagt nach längerem Bebenken zu, nachdem Rubiger versprochen, bag Etel an Bagen Rache nehnten werbe. Wieberum nach 13 3ahten labet fie bie Burgunber, ihre Bruber und hagen nach Ungarn ju einem Fefte an Epel's bof, und fie zieben bin. Rriembilde fragt nun Bagen, ob er ihr ben Ribelungenhort mitkringe; letterer jedoch antwortet mit höhnenben Worten. Da forbert Kriembilde ihre Mannen gur Rache auf, und in einem furchtbaren Rampfe fallen Gunther, Gernot und Gifelber und bie anderen burgundischen Tapferen, Rilbiger von Bechlaren und die Belben Dietrich's von Bern, ber noch bei Epel lebt. Endlich tobtet Kriemhilbe eigenhandig ben gefangenen Hagen, der das Geheimnig des Hortes fest bewahrt, mit Siegfried's Schwert, and wird bafür von hilbebrand, Dietrich's treuem Dienstmann, erfchlagen. Die Traner um tie Beimgegangenen bilbet ben Inhalt ber "Klage", eines Anhanges zum Mibelungen-licke. In berfelben wird erwähnt ber Bifchof Bilgerin von Baffan (971—991) habe aus bem Munte von Spielleuten und fahrenden Gangern die Mabr, welche ben Untergang feiner Reffen, ber Burgunbertonige, erzählt, jufammentragen und burch Meister Ronrab liteinisch niederschreiben laffen. Der Berfaffer des M.'s ift unbefannt. Ueber die Entfiebungsart beffelben herricht eine abnliche Meinungsverschiedenheit, wie bei ben Homerischen Orfangen. Babrent bie Einen (Lachmanu) bas gange Epos als eine Bufammenftellung

einzelner Bollblieber betrachten, teren Sammler und Anordner von untergeordneter Bedeutung gewesen und auf ben Inhalt und Charatter bes Gangen leinen Ginfinf geubt baben, laffen Andere (Holkmann) bas Werk als ein Ganges, boch auf Grund älterer münblicher Sagen und Ergablungen entsteben; baffelbe babe im Laufe ber Reit wieber Ueberarbeitungen und Erweiterungen erfahren und namentlich in Sprache und Umbau fich nach ben beranberten Befegen gerichtet, wobei aber bem Berfaffer ein eigenes poetifches Schaffen jugeftanben werben muffe. Noch einen Schritt weiter geht Frang Pfeiffer, welcher haupt-fächlich aus Grunden ber kunstreichen ftrophischen Glieberung den oberöftreichischen Minuesanger Rüren berger die letzte Abfassung mit Benützung einer älteren lateinischen Bearbeitung bes beutschen Bolfsepos beilegt, babei aber meint, bie epische Anerbnung unb Ausführung, und alles, mas bas R. zu einem poetischen Runstwerk mache, muffe bem Dichter als volles freies Eigenthum jugefcrieben werben. Das R., in seiner jepigen Gestalt ans bem 12. Jahrh. flammend, mar bis in's 16. Jahrh. in 28 Sanbidriften verbreitet, tam bann aber in Bergeffenheit, bis es um bie Mitte bes vorigen Jahrh. burch Bobmer in ber Schweig wieder aufgefunden und bas lette Drittel beffelben aus ber erften Bobenemfer, bem Freiherrn von Lagberg gehörigen, jest in Donauefdingen befindlichen Santidrift nebft ter "Alage" und Bruchftuden aus bem erften Theile unter bem Titel "Ariembilben's Rade" (Burich 1751) herausgegeben wurde. Bollständig erschien bas R. zuerst von S. Mpller in seiner "Sammlung beutscher Gebichte aus bem 12.—14. Jahrh." (Berlin 1782). Die beiben ersten Drittel entnahm er aus ber jest in Münden befindlichen ersten Hobenemser Banbidrift. Hagen versah zuerst das N. mit einem wissenschaftlichen Commentar (1807). Ladmann stellte die Ansicht auf, ber Mündener Text, ber kilrzeste, sei auch ber ursprünglichfte; biefer habe in ber Folge zwei Umarbeitungen, Die St. Galler und bie Lagberg'fde Banbidrift, erfahren, die vorzugeweife in ber hinzufügung neuer Strophen bestanden habe. Gegen biefe Anficht trat querft Sahn (Brag 1851), fpater entschiedener Beltmann (Stuttgart 1854) und zuleht Pfeiffer (Wien 1862) auf. Babrend Ladmann an ber Dobenemfer Banbidrift, als tem Urterte, festbielt, erflärten Barnde (Leipzig 1856; 2. Auft. 1865, und 3. Auft. 1868) und holymann (Stuttgart 1857, Schulausgabe 1858 und 1863) burch eine kritische Bearbeitung ber Donaneschinger Hantschrift biese für bie ursprüngliche. Eine vermittelnte Richtung nahm Bartid ein, welcher tie Gt. Galler Bantidrift feiner Ausgabe bes N.'s (2. Aufl., Leipzig 1869) ju Grunte legte. Der Streit über bas N. ruht feitbem, tech ift er noch nicht entgultig entschieben. Bechbentiche Uebersebungen lieferten Bobmer (in Berametern), von ber Sagen, Riemeber, Begewisch, hindberg, Simrod (17. Aufl., Stuttgart 1867), Bartsch (Leipzig 1867) und Marbach (Leipzig 1868). Besonders ermabnens-werth ist die Bearbeitung des Liedes in Romanzen von Ferdinand Naumann (1866), welche den Uebergang von der Uebersehung zur selbstständigen Dichtung bilden. Bu letzteren zahlen vor Allem Jertan's (f. b.) "Ribelungen". Huch find tie Dramen von Sebbel und Geibel, die Opern von Dorn und Richard Wagner von Bebentung. Unter ten bildichen Darftellungen nehmen bie Fredten Schnerr's von Carolefelb ben erften Rang ein. Gine Bibliographie ber Nibelungenliteratur gibt Barnde in ber 3. Auflage feines "Nibelungenlied" (Ginleitung). Die fog. Ribelungenftrophe befteht aus 4 Beilen, teren jebe in gwei Balften mit je 4 und 3 Bebungen zerfallt; nur in ber letten find in beiden Balften gleichviel (4) Bebungen. Der Reim geht regelmäßig ftumpf eber mannlich aus.

Ribled, William E., Reprosentant tes Staates Indiana, geb. in Dubois Co., Instiana, am 19. Mai 1822, bildete sich an der "Indiana University" zu Bloomington, wurde Abvokat, war 1849 und 1863 Mitglied des Reprosentantenhauses, von 1850—52 Staatssenator von Indiana, für den Termin von 1854—57 Kreisrichter und wurde als Reprosentant von der demokratischen Bartei in den 35., 36., 39., 40, 41. und 42. Congreß erwählt.

Ribehet. 1) Eugenie, französische Schriftstellerin, geb. 1804, übersetzte die Jugendschriften der Diss. Edgeworth und Mrs. Barbauld aus dem Englischen und schried die Romane: "Les deux frères" und "Catherine II." Seit 1844 vertrat sie in ten Zeitschriften "La Paix des deux mondes", "La Voix des semmes" und "L'Avenir" die socialistischen Bestrebungen ber Neuzeit und die Frauenrechte. 2) Paulin Fortunis, geb. 1828, der Sohn der Berigen, seit 1869 französischer Censul in Santiago de Cuba, machte sich durch Romane, insbesondere durch "Les Amours d'un poète" (1859), "Lo Roman d'une actrice" (1861) u. a. besonnt.

Ricka, eine im Alterthum bebeutenbe Stadt in Bithonien, Aleinasien, am östlichen Ufer bes Ascaniasees, war frühzeitig ber Sip eines Bischofs. Im Mittelalter lange ein Bollwert ber griechischen Kaiser gegen bie Araber, erlag N. erst 1080 tem Anbrange ber Selbschufen, benen es im ersten Arenzzuge (1097) wieder entrissen wurde. Im 13. Jahrh., während Konstantinopel der Sit des Lateinischen Raiserthums war, machte Theodor Lastaris R. zur Hauptstadt seines Vorderastalischen Reiches, welches von Sultan Orthun II. erobert (1330), fortan unter osmanischer Herrschaft blied. Gegenwärtig ist R. eine schwachbevölkerte Ruinenstätte, welche den Namen Isnis führt. Berühmt sind in der Lingen (das 1. und 7. Dekumenische Concil). Auf der ersteren wurde die Arianische Lehre verdammt und auf Grund des Alten apostolischen Symbolums das Nicanische Aufreiten den ben bet en nic fichen in allen driftlichen Gemeinden angeerdnet und wesentliche Punkte der Kirchendisciplin sessenzt, Die zweite, von der Kaiserin Irene berusen, bestimmte in Beziehung auf den Bilberstreit, daß die Bilder Jesu und der Heiligen beibehalten und ihnen Verchrung gezollt werden solle.

Ricenber, Rarl Angust, schwebischer Dichter, geb. am 20. März 1799 in Strengnäs, wurde, nachdem er in Upsala promovirt, 1823 Kanzlist in der königlichen Kanzlei in Stodbolm, bereiste 1827 Dänemark, Deutschland, die Schweiz und Italien, arbeitete zulest bei einem Buchhändler und start am 7. Februar 1839 in Stockholm. Unter seinen bramatischen Arbeiten ist bas Trauerspiel "Runesvärdet eller den körste riddarn" (2. Aust., Stodbolm 1835) die vorzitglichste. Seine Werte erschienen nach seinem Tode gesammelt (4 Bbe.,

Stedholm 1839; 7 Bbe., ebb. 1851-52).

Nieandra, eine zu ben Solanaceen gehörige Pflanzengattung, wird charafterisirt burch ben bspaltigen, edigen Reich, die glodenförmige Corolle und die 4-bfächerige Becre. Die bis jest befannteste Art ist die aus Beru stammende N. physoloides, auch Peruapfel genannt, kommt in den Ber. Staaten verwildert vor. Ihre nach der Spipe zu ungleich gezihnten Blätter sind denen des Stechapfels ahnlich, die glodenförmigen Blüten röthlichlau mit dunkelblauen Nektarien, während die von einem größern Reich umschlossenen Früchte

giftig wirten, aber Barnbefdmerben beben follen.

Ricaragua, einer ber fünf Freiftaaten Central-Amerita's, awijden 100 30' und 15° nordl. Br. gelegen, grenzt im D. an bas Raraibifche Meer, vom Cap Gracias a Dios tis jur Mündung bes San Juan, im R. an bie Republit Sonduras, im 2B. an ben Stillen Ocean und im G. an ben Freistgat Cofta Rica. Der öftliche Theil bes Staates bilbet bie Mosquito-Rufte, auf welche bie Englanber fruber Unfpruche erhoben. Dit biefer gufammen umfaßt R. 2736 g. Q.-M. (58,169 engl.) mit 400,000 E. (1865), ein Drittel Indianer, ein Sechstel Mulatten und Schwarze, die übrigen Weiße und Ladinos (Difchlinge). Sinter ber flachen Deerestufte ziehen fich ausgebehnte, theilmeife bulfanifche Gebirgs- und Plateanlanbicaften gur Banpt. Corbillere von R. hinauf. Der Staat wird burch gablreiche fleine Bluffe, bie fich in ben Stillen Ocean ergiegen, bemaffert. Unter ihnen ift ber nordlich vom Baltan Telica herabslichicnde. Estero Real für 10 Fuß tief gehende Fahrzeuge schissbar. Bon Bichtigfeit find insbesondere die beiden Binnenscen, der Nicaragua- und der Managna - See, und ihr Abflug in bas Antillenmeer. Gie empfangen eine Angahl von den Gebirgen tommente Bufluffe; ibr gemeinfamer Abfluß ift ber Gan Juan (f. b.), von besten zahlreichen Nebenflussen ber San Carlos und Serapiqui die bedeutendsten sind. Die Lüstengegend am Atlantischen Meere ist ungesunder und seuchter als das Innere des Landes; auf ben Bochebenen, im Binneulande und auf ben Ruftenftrichen am Stillen Meere ift bas Mima burchweg gefund. Die Produfte bes Pflanzenreiches find von großem Werthe. Das hier heimische Anderrohr, saftiger als bas afiatische, gibt jährlich 2 Ernten und braucht ur alle 12 bis 14 Jahre neu gepflanzt zu werben. Dean gewinnt auch ausgezeichnete Baumwelle, von ber früher jahrlich 50,000 Ballen ausgeführt murben, beren Export aber bebentend abgenommen bat. Cacao, wie er nur in gleicher Gute in Soconufco, an ber Rufte von Retico, gewonnen wirb, wird im Lande felbst verbraucht, weil ber Preis für die Ausfahr ju boch ift (15-20 Doll. ber Ctr., in Gnangquil 5-6 Doll.). Bablreiche Plantagen bon einheimischem Indigo, Siquilite (Indigosors disperma) genannt, find jest aufgegeben, obwohl bas Probutt ausgezeichnet ift; 1000-2000 Ballen werden etwa jahrlich ausgeführt. Im Dochlande bant eman europäische Getreibearten. Alle Produfte ber Tropen werben in fille gewonnen. Den Sauptreichthum bes Landes bilben bie ausgebehnten Balbungen, welche Rut- und Farbeholz, Sarze und Gummi liefern. Gold findet fich namentlich bei Chontales, unfern bes Städtchens Libertad, mitten im Urwaldgebiete. Die reichste Mine ift bie von Djavali. Es finden fich ferner Silber, Aupfer, Gifen und Blei. Ausbeute mar ehemals größer, Aberfteigt aber jest faum ben Werth von \$250,000. kaligen Beiben nahren zahlreiche Biebberben, wo manche Gutebesitzer 10-15,000 Stud untrhalten. Die Babl ber Franen überfleigt, wie in gang Mittel-Amerita, weit bie ber Wänner; das Berhältniß ist wie 3:2. Die Anstedelungen und Pflanzungen (Haciendas, Hattos, Huntas, Ranchos und Chacras) liegen überall zerstreut, seibst in den Wäldern, wo sie kaum auszusinden sind; die größeren Oetschaften aber gehören der heißen, ungesnnden Region an, während sie in den Rachdarstaaten in der Region des ewigen Frühlings liegen. Der Handel ist sehr gedrückt und liesert dem Staat keine Sinkunste; 1869 betrug die Gesammtaussuhr \$924,031, die Einsuhr \$914,648. Hauptprodukte der Aussuhr sind: Zuder, Rassee, Baumwolle, Haute, Gunmi und Indigo. Die an der Küste des Stillen Meeres gelegenen Hösen Reale jo und San Juan del. Sur wurden 1870 von 19 Schissen besuch, darunter 7 beutsche und 4 englische. Der Haupthasen an der allantischen Küste ist San Juan de Nicaragua oder del Norte, von den Engländerm Grept own genannt, am Ausstusse des San Juan, an einem immer mehr versandenen Wasser gelegen, an welchem zweimal monatlich die Passagierdampser als Southampten ans Wegen. Für den Boltsunterricht ist sat gar nicht gesorgt. Die Universitäten zu Granata und Leon sind kaum mehr als Boltschulen, so daß R. in dieser Beziehung viedriger als tie Krigen Staaten Mittelamerika's steht. In firchlicher Beziehung bildet R. die Diöccse Micaragua, die zu der Kirchenprovinz Guatemala gehört. Die Staatsawsgaben kerragen 1865: \$630,120; die Einnahmen \$632,471. Die Staatsschuld beträgt etwa 4 Mill. Doll. Ueber die militärischen Berhöltnisse ist nicht Genaneres bekaunt.

Berfassung. Nach ber Constitution vom 19. August 1856 sieht an ber Spite ter Republit ein Präsident (im J. 1872: B. Cuabra), dessen Administration auf die Dauer von 4 Jahren gesehlich bestimmt ist. Neben dem Präsidenten besteht eine Legislative Rammer von 11, und ein Senat von 10 Mitgliedern. Der Staat zerfällt in 5 Departements: Meridional oder Rivas, mit der Hauptstadt Rivas; Oriental oder Granaba, mit der Hauptstadt Granaba; Occidental oder Leon, mit der Hauptstadt Leon; Setentrional oder Segovia, mit der Hauptstadt Granaba von Darien f.

Mittelamerita.

Gefchichte. R., durch Gil Gonzales be Avila 1521 entredt, bilbete aufangs eine Intenbantur bes spanischen Generalcapitanats Guatemala. Der erfte spanische Gonverneur war Pedro Arias be Avila. 1821 fiel R. ebenso wie gang Mittel-amerika vom Mutterlande ab und trat 1823 bem Bunde ber 5 Ber. Staaten von Mittel-Amerika bei. Bald gerieth es aber mit Cofta Rica, tee Gebietes von Nicopa und Guanacaste wegen in Streit, ber zu einem blutigen Kriege führte; außerbem gerriffen innere Barteitampfe bas Land, bis 1848 eine gewiffe Ordnung und Regelung ber Ber-haltniffe und eine Berfassung und Regierung zu Stande tam, an beren Spice Don Ram i r e z als Bräsident trat, auf welchen Laureano Pineda und am 20. Febr. 1853 General Don Fruto Chamorro folgte. Die Anspruche, welche England auf tie Dfifpite bes Staates mit der Hafenstadt San Juan und auf die Wosquitoluste erhob, machte bas Bedurfniß eines Aneinanderschlusses ber Staaten Mittel-Amerita's wieder fuhlbar. Am 9. Januar 1861 wurde ein Congres in Chinandega zusammenberusen, ber von ben Abgeordneten N.'s, San Salvador's und Honduras' besucht wurde, wahrend Guatemala und Costa Rica sich sern hielten. Die angestrebte Conföderation kam nicht zu Stande. Darauf schloß Chamorro (1854) ein Schutz- und Trutblindnift mit Guatemala, wogegen fich rie Liberalen Caftellon und Aerez erhoben und Chamorro in Granada belagerten. Rach des Letteren Tore (1855) dauerte der Krieg, in welchen sich auch Honduras mischte, fort und auf Castellon's Raf sandete am 13. Juni 1855 der amerikanische Abenteurer William Walter (f. b.), schlug feine Gegner an ber Birgenbai, nahm am 14. Oft. Granada ein und ernannte Batricio Rivas jum Prafibenten. Walter trug fich mit bem Blane ber Grantung eines centralamerikanischen Reiches, doch wurde er am 30. April 1857 (nachdem er mit 240 Anhängern in Granada eingeschloffen gewesen war) von den verbundeten Republiken vertricben. Seine beiden Berfuche, im Nov. 1857 und Oft. 1858, in N. wieder festen Fuß zu faffen, icheiterten, und als er 1860 von Honduras aus einen dritten Bersuch machte, wurde er von Gen. Alvarez gefchlagen, gefangen genommen und am 12. Sept. ftanbrechtich erichoffen. 1863 wurde Tomas Dartinez jum Prafibenten gewählt, bem 1867 Gugman folgte. Ein gegen biefen 1869 ausgebrochener Aufftand wurde von ihm unterbrudt, indem er Leen, ben Sig ber Revolution, am 30. Det. mit feinen Truppen einnahm und die Leiter bes Aufstandes, General Martinez und General Inez, nothigte, nach San Salvador und Costa Rica ju flucten. Den Bemühungen ber Gefanbten ber Ber. Staaten in Sonduras, Die caragua und Costa Rica gelang es, ben Frieden in R. wieder herzustellen. Am 1. Februar 1871 wurde B. Cuabra jum Prafibenten von Ricaragua gewählt. Bgl. A. von

91

Billow, "Der Freistaat Nicaragua in Mittelamerita" (Berlin 1849); vom Comité ber "Berliner Colonisationsgesellschaft", "Die beutsche Ansiedlung in Nicaragua" (Berlin 1850); Squier, "Sketches of Travel in N." (New York 1850); berselbe, "N., its People, Scenerie, Monuments and the Proposed Interoceanic Canal" (2 8bc., Sonton 1852); Billy, "Percement de l'Isthme de Panama par le Canal de N." (Paris 1858, beutsch bon Schöbel, ebb. 1859); Reller, "Canal de N." (ebb. 1859).

Riceragua, Stadt in ber Republit R., f. Rivas. Ricaragua: Gee, Lanbfee in ber Republit Ricaragua, Mittelamerita, 27 g. M. lang, 6-10 g. Dt. breit, und 96 B. F. über bem Meeresspiegel gelegen. Die Umgebangen bes Gees find großartig und von malerisch wilber Schönbeit. Das Nordufer besteht aus welligen Savannen. Bon ben vielen Fluffen, welche er aufnimmt, ift ber in feinem Urfprunge aus einer noch wenig erforschten Gegend tommende Rio Fris ber bebeutenbste; er ergießt sich am Gubenbe in ben Gee. Der Abflug beffelben ift ber San Juan, der aus dem füblichen Theile des Sees ausfliefit und sich bei San Juan oder Greytown in's Raraibifche Meer ergießt. Er ift ein mafferreicher, prachtiger Strom von 26, g. Dt. Lange, an beffen Ufern bie Spanier einft gwölf Forte hatten. Der Gee enthalt jahlreiche Inseln, unter benen Ometepec, Bapaters und Salantanami bie bebeutenbften sind. Das unbewohnte Zapatero ist reich an alterthümlichen Ruinen. Die Tiefe bes Sees beträgt 80-90 F., nur am Ausfluß bat er 10-15 F. Tiefe.

Riccolini, Giovanni Battifta, ital. Dichter, geb. am 31. Ott. 1782 in San-Giuliano bei Bija, wurde von der Königin von Etrurien jum Brofeffor der Gefchichte in Floreng ernannt, blieb nach ber Restauration, obwohl zur liberalen Bartei gehörig, in seinem Amte und starb am 20. Sept. 1861. Er schrieb die Trauerspiele: "Polissena" (1811), "Ino e Temisto", am 20. Sept. 1861. Er schrieb die Tranerspiele: "Polissena" (1811), "Ino e Temisto", "Medea", "Edipo", "Matilde", "Nabucco" (1819), "Antonio Foscarini" (1827), "Giovanni da Procida" (1830), "Lodovico Sforza" (1833), "Rosamunda" (1839), "Arnoldo da Brescia" (1835, beutsch von Lepel, Berlin 1835), "Filippo Strozzi" (1847).

Eine Gefammtausgabe feiner "Opere" beforgte Gargiolli (Turiu 1862 ff.).

Ricephorus, name niehrerer griechischer Geschichtschreiber aus bem Mittelalter. 1) N. Ronftantinopolitanus, geb. 758, erft Diond, bann feit 806 Batriard von Konftantinopel, wurde, ale er fich ben Bilberfturmern wiberfeste, in ein Klofter verwiefen und fart 828. Er fcrieb eine "Chronologia compendiaria (herausg. von Camerarius, Bafcl 1561, Leipzig 1573) und ein "Breviarium historicum" (herausg. von Beffer, Bonn 1837). 2) R. Brhennius, geb. zu Oreflas in Macebonien, gest. 1137 in Konstantinopel, forieb eine von Barteilichkeit nicht freie Gefdichte bes Ronnenischen Saufes (erganzt ben seiner gelehrten Gemahlin Anna Komnena), von ber fich nur 4 Bucher (bie Zeit von 1057-81) erhalten haben. Ausgaben von Meinete (Bonn 1836) und Boffin (Baris 1666). 3) N. Blemmibes, Abt, geft. 1274, fdrieb zwei geographifche Berte, berausgegeben bon Spohn (Leipzig 1818) und bon Mangi (Rom 1819). 4) Gregoras, Batriard von Konftantinopel, fdrieb eine "Bygantinifche Gefchichte" in 36 Buchern, von welden lange Zeit nur 24 bekannt waren (heransgeg, von Schopen, 2 Bbe., Bonn 1829—30), bis J. Better auch bie letten 12 (Bonn 1855) veröffentlichte.

Ritetas Acominatus. 1) R., von feinem Geburteorte Chona in Bhrygien auch C boniates genaunt, byzantinifder Gefchichtfereiber (geft. um 1206), fdrieb eine Gefchichte ter griechischen Raifer in 21 Buchern, von 1117—1203 (herausgeg, von Better, Bonn 1835). 2) R. Eugenianus, griechifder Dichter bes 12. Jahrh., forieb über bie Liebesabentener bes Charitles und ber Drofilla ein ziemlich umfangreiches, aber gehaltlofes Gebicht in Samben (heransgeg. von Boissonabe, 2 Bbe., London 1819 und in ben "Sriptores erotici", Pa-

ris 1856).

Ridslas, Robert Carter, Patriot und Staatsmann, geb. 1715 in Birginia, geft. 1780 auf seinem Landsit Hanover, Birginia, studirte die Rechte, wurde bald ein gesuchter Arvelat, mar haufig Mitglied ber Provinziallegislatur und ber fpateren Staatslegislatur bis 1779, in welchem Jahre er zum Richter an ber "High Court of Chancery" und balb danach als solcher ander "Court of Appeals" ernannt wurde. Bon 1764—76 ein eif-1888 Mitglied jener Bartei, welcher Bland, Benton, Randolph und Bendleton ale promis nente Fahrer angehörten, war er von 1766—77-Schapmeister ber Colonie und Mitglied oller in jene Zeit fallenden Conventionen. R. war ein flarer, energischer Medner, ein emschwoller Jurist und hervorragender Finanzmann. Bon seinen Sohnen hat sich vorzugsbeife Bilfon Cary, welcher ale Officier in ber Revolutionsarmee biente, und eine Bet lang Ber. Staaten-Senator (1799—1804) und Gouverneur von Birginia (1814—17) bar, unegezeichnet.

Aichelas, Counties und Postborf in den Ber. Staaten. 1) Im östl. Theile des Staates Kentucky, umfaßt 300 engl. O.-M. mit 9129 E. (1870), davon 11 in Deutschland und 3 in der Schweiz geboren und 1244 Fardige; im 3. 1860: 11,030 E. Das Land ist sehr fruchtbar. Hauptort: Carlisle. Demotr. Majorität (Gouverneurs, wahl 1871: 457 St.). 2) Ju mittleren Theile des Staates West Virgin i å, umfaßt 600 O.-M. mit 4458 E. (1870), davon 2 in Deutschland geboren; im 3. 1860: 4627 E. Der Boden ist, mit Ausnahme der Thallandschaften, dem Acerdan wenig günstig. Hauptsort: Summerville. Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 43 St.). 3) Postdorf in Placer Co., California.

Richolasville, Boftrorf und Sauptort von Jeffanine Co., Rentudy; 1089 E.

Richols, Eb ward T., Officier in der Ber. Staaten-Flotte, geb. in Georgia am 1. März 1822, trat 1836 als Midschipman in die Marine, wurde 1866 Capitain, commandirte von 1861—62 den zum Golf-Blotadegeschwader gehörenden Kriegsdampser "Winona", betheiligte sich an dem Bombardement der Forts Fisher und St. Philip (28. April 1862), erzwang die Passage durch die Bickburger Batterien (28. Juni 1862), bestand ein Gescht mit dem consöderirten Widderschiff "Artansas", nahm am 15. Juli 1862 am Bombardement von Bickburg theil, commandirte 1863 auf der Westindischen Flottenstation den Dampser "Alabama", 1864—65 in der nordatlantischen Blotadessotille den Dampser "Wendota", beschoß am 16. Juni 1864 die seindlichen Batterien am Four Mile Creef im James River und ist seit 1870 Commandant der Flotte in den gsatischen Geswässer.

Richals, Marn Sergeant Gove, ameritanische Schriftstellerin, geb. 1810 in Goffstown, New Hampshire, bekannt als Bertreterin des Wasserheilspstems in Amerika und Berfasserin von "Lectures to Ladies on Anatomy and Physiology" (1844). Unter dem Pseudonum "Marn Orme" lieferte sie zahlreiche Beiträge für die "American Review" und für "Godey's Lady's Book" und schrieb: "Uncle John, or is it too much Trouble?"

"Agnes Norris" und "Eros and Anteros".

Richols, Temnfhip und Boftborf in Tiega Co., Rem Dort, 1663 C.; bas Boftborf

281 E.

**Nicholfon.** 1) Jame 8, Commandeur der Ber. Staaten - Flotte während tes Nevolutionstrieges, geb. 1737 in Chefterton, Marpland, geft. ju New Port, am 2. Sept. 1804, nahm als Officier an ber Ginnahme von Havanna (1762) theil, lebte von 1763-71 in New Port, übernahm beim Ausbruch tes Rrieges (1775) Die Führung ber "Defence", mit welchem er im Marg 1776 mehrere bon ben Englandern genommene Schiffe juruderoberte. in bemfelben Jahre zum Befehlshaber ber "Virginia" (28 Kanonen) ernannt, folgte er 1777 bem Commodore Efet Boptins als Obercommandant ber Marine ber Colonien, nahm mit feiner Bemannung, ba bas Schiff wegen ber ftrengen Blotabe nicht aus ber Chefapeate Bap auslaufen tonnte, an ber Golacht bei Trenton theil, ftranbete bei einem fpatern Berfuche die Blotade zu durchbrechen auf einer Sandbant und verlor fein Schiff, mahrend die Mannschaft entlam. Geit 1780 bie Fregatte "Trumbull" (38 Kanonen) commandirend, bestand er mit ihr mehrere gludliche Wefechte mit ben Englandern; biefelbe murte jebod im August 1781 an ben Capes bes Delaware von ben feindlichen Schiffen "Iris" und "General Monk" angegriffen und nach tapferem Wiberftanbe, fast gang gerstört, erobert. D. ver-brachte ben Reft feines Lebens in New York. 2) Samue l, Bruber bes Borigen, geb. 1743 in Marhland, gest. zu Charlestown, Daffachusetts, am 29. Dez. 1811, riente als Lieufenant unter Baul Jones in ber Schlacht zwischen bem "Bon Homme Richard" und ber "Serapis", wurde 1779 Capitain, commandirte 1782 die Fregatte "Deane" (32 Ranonen), mit ber er febr erfolgreich freuzte und unter anderen zahlreichen Prifen brei feindliche Kanonenschaluppen mit 44 Geschützen wegnahm. 1794 war M. Mitglied ber Commission jur Reorganisation bes Seemesens ber Ber. Staaten.

Richalfon, Township in Whoming Co., Bennfplvania; 1546 C.

Richolsville. 1) Boftborf in St. Lawrence Co., Rew Port. 2) Postborf in

Clermont Co., Obio.

Richtigteit, f. Rullitat.

Richtigleitsbeschmerbe (querela nullitatis, engl. Writ of Error) ist bas Rechtsschutzmittel, wodurch eine richterliche Berfügung als nach den Gesetzen nicht zu Recht bestehend angesochten und deshalb eine andere richterliche Entscheidung zu erlangen gesucht wird, daß erstere als nichtig wieder aufzuheben sei. Die Nichtigkeit tritt ein, wenn es an den wesentlichen Bestandtheilen des Geschäftes mangelt, also an der Fähigkeit des Subjectes oder Objectes, an der vollständigen Willensbestimmung, oder an den gesetlichen Formen. Ueber tie R. hat nach ben neueren Strafproceforbnungen, sowie nach dem französischen Civilprocefverfahren und feinen nachbilbungen ber oberfte Gerichtshof (Caffationshof) zu entichei-

In England fieht die Enticheidung bem Oberhause gu.

Richts, ber Gegenfat vom Gein, bas Nichtsein, ift ein relativer Begriff, ber erft unter ter Boraussetung eines positiven Begriffes Bebeutung gewinnt. Wie bie Megation ift auch bas R. entweder ein relatives, und beißt, weil es nur ber Mangel einer bestimmten Position, also immerhin noch etwas Bositives ift, auch privatives ober abfolustes R., b. b. die Berneinung aller Dinge und aller Cristenz.

Nicias (griech. Nitias), athenischer Staatsmann und Felbherr, wurde nach dem Tode bes Beritles von ben Ariftefraten bem Demagegen Alcon entgegengestellt, bem er jeboch, obwohl wiederholt vom Bolle jum Strategen erwählt, nicht gewachsen war. Frieden mit ben Spartanern geneigt, ber jeboch wegen Aleon's Widerftand nicht ju Ctanbe lam. R. nahm 424 v. Chr. Ruthera, bann bie Grengftabt Thurca. 421 bewirfte er zwifchen Sparta und Athen den fünfzigjährigen Waffenstillstand, ber aber fcon 420 burch Alcibiades wieder gebrochen wurde. 415 ging er mit Lenterem als Befehlshaber ber Flotte nach Gicilien; er focht bort zwei Jabre lang mit abwechselndem Erfolg, mußte fich im Geptember

413 ergeben und murbe in Spracus bingerichtet.

Nidel, ein dem Robalt sehr ähnliches und dieses fast stets begleitendes Wectall, wurde 1751 jurift von Cronftedt bargestellt, tommt gebiegen nur im Metcoreifen vor, wahrend es in Berbindung mit Arfen sich vorzugsweise im Aupfernidel (Spottname wegen der vergeblichen Berfuce Aupfer daraus zu gewinnen), Ridelglanz, Haarties, Magnetties, in der Ridelblute u. findet. Im Großen gewinnt man bas n. jur Bereitung bes Renfilbers (f. b.) ans der Robaltspeise; im Kleinen erhält man es rein burch Glüben von pralfaurem Rickelorybul. Das R. ift fast filberweiß, tehnbar, fart magnetijd, überhaupt bem Gifen abnlich, etwas leichter schwelzbar als Robalt, feuer- und luftbeständig, entzundet sich in der Weißellichliche und hat ein spec. Gewicht von 8,2—9,0. Aus feinen Ornden kann es leicht burch Roble und Wasserstoff reducirt werden. In Salpeterfäure ist es leicht löslich; die Lösungen bes R., fein Orpd und feine Berbindungen (Salze) find grun gefarbt und lettere finden als Porgellufarben, gu fompathetischer Tinte u. f. w. Berwendung. Im Durchschnitt enthalt 1 Centner Eifen 7 Gramm, boch zeigen fich auch große Schwanfungen. Um N. ven Kobalt (beibe abuliche Metalle) zu trennen, braucht man nur Kobaltorpbul in der Kälte mit Kali m fällen, indem man dann ein blaues, basisches Salz erhält, das langsam, und bei böherer Temperatur schnell in rothes Orpbulhpdrat übergeht. Wendet man eine alloholische Löjung von falpeterfanrem Kobaltorpbul an, so bilbet fich nach Remele reines Orphbybrat, und bies entsteht fofort, wenn man es bei einer Temperatur von 60-80° fällt. Ridel-Moulfalze geben unter gleichen Umftanben teine Spur von Drob. In ben Ber. Staaten 🗪 1872 die Gap-Nidelmine in Lancaster Co., Bennsplvania, die einzige Nidelmine, welche karbeitet wurde und das Erz (circa 25%) zu ben 1., 2. und 5-Cent-Nickelmungen lieferte. Diese Mine ift bereits bis zur Tiefe von 200 Fuß ausgebentet und seit 1855 bearbeitet Borben. Die Länge bes Minenganges beträgt etwa 3000 Fuß; die erzhaltigen Theile vannen von 1-40 Fuß in Breite und liefern 5-700 Tonnen per Monat.

Ridframpf, ein Krampf, der bie Musteln erfaßt, welche den Ropf nach der Seite ziehen. Die Ursachen find unbekannt, wenn man nicht mechanische, wie gewaltsame Berdrehungen bes Ropfes annehmen will. Tritt ein eigenthumlicher R. bei Rindern mabrend des Bahnens व्या, fo entwidelt sich später manchmal Blöbsinn und Epilepsie, ba ber R. in biesen Fällen

smobulich Zeichen eines Gehirnleibens ift.

1) Chriftoph Friedrich, beutscher Schriftfteller und Buchbanbler, Ricolat. 8th. am 18. Marz 1733 zu Berlin, erlernte feit 1749 in Frankfurt a/D. ben Buchhanbel, thite 1752 nach Berlin jurud, übernahm 1758 nach bem Tobe seines alteren Bruters bie viterliche Buchhandlung und ftarb am 8. Januar 1811. Mit Mendelssohn gab er bie Bibliothet ber Schönen Wissenschaften" (Leipzig 1757—58), mit Lessing "Briefe, die neuche bentiche Literatur betreffend" (24 Bbe., Berlin 1759-65) heraus. hierauf brachte a ben Blan einer "Allgemeinen beutiden Bibliothet" (106 Bbe., 1765-92) jur Ausführung, welche ale "Neue allgemeine beutsche Bibliothet" in Riel fortgesett, vom 56. Bb. Da von R. wieder redigirt und verlegt und 1805 geschlossen wurde. Bon seinen Romanen bur Reben und Meinungen bes Magister Gebaldus Rothanter" (4. Aufl., 3 Bbe., Berlin 1799) von Bedeutung. Gegen Gothe richtete er "Die Freuden des jungen Werther" (ebd. 1775). Geine "Charatteristischen Anetvoten von Friedrich II." (6 Defte, Berlin 1788—92) beten bifterifden Berth. Beftigen Biberfpruch jog er fich burch feine Befdreibung einer Rife burch Deutschland und bie Schweig" (3. Aufl., 12 Bbe., Berlin 1788-96) gu.

Bgl. Gödingt, "N.'s Leben und literarischer Nachlaß" (Berlin 1820). 2) Otto, bedeustender Componist, geb. am 9. Juni 1810 in Königsberg, wurde Schüler von B. Klein in Berlin, 1848 Hoftapellmeister baselbst und starb am 11. Mai 1849. Bon seinen zahlereichen Opern ist das Meisterwert "Die lustigen Weiber von Windsor" ganz besonders hervorzuheben. N. schrieb außerdem Spmphonien, Kirchensachen u. a. Bgl. die "Bio-

graphie" von Menbel (1866).

Ricolay, Ludwig Heinrich, Freiherr von, beutscher Dichter, geb. am 29-Dezember 1737 zu Strasburg, ward französischer Gesandtschaftssekretar, dann Prosessor Logik in Strasburg, 1769 Erzieher, 1770 Cabinetssekretar des Großsürsten Paul von Rußsland, wurde 1782 in den Adelstand erhoben, 1801 Geheimer Rath und Mitglied des Cadisnets und starb 1820 auf seinem Gute Monrepos bei Biborg in Finnland. Er schrieb Fabeln, Erzählungen, Elegien, Episteln, Rittergedichte und Dramen, gesammelt unter bem Titel "Bermischte Gedichte und prosaische Schriften" (8 Bbe., Berlin und Stettin, 1792—1810) und "Theatrasische Werke" (2 Bbe., Königsberg 1811). Bgl. von Gerschau, "Aus dem Leben des Freiherrn von N." (Hamburg 1834).

Ricole be Malte, Operncomponist, f. I fouarb, Nicolo.

Ricolet. 1) County im mittleren Theile der Proving Quebec, Dominion of Canada, umfaßt 487 engl. O.-M. mit 23,262 E. (1871). 2) Stadt in ebigem Co., an der Mündung des Nicolet River in den St. Lawrence; 2797 E.

Ricollet, Joseph Nicolas, Astronom und Geolog, geb. zu Savon in Frankreich um 1795, gest. zu Washington, District Columbia, am 11. Sept. 1843, wurde 1817 Sekretär und Bibliotheter des Observatoriums zu Paris, kam 1833 nach den Ber. Staaten, ersorschte das große Bassin der Quellen der Ströme Ach River, Arkansas und Missouri, 1836 das Quellgebiet des Mississispip und sammelte interessante Details über die Geschichte und die Dialekte der Indianer. Auf Beranlassung des Kriegsdepartments bereiste er noch einmal in Begleitung seines Assistenten Frement den Westen und arbeitete im Auftrage der Regierung einen allgemeinen Bericht und eine Karte der erforschten Regionen ans. 1841 sidergad R. der "Association der amerikanischen Geologen" zu Philadelphia eine Akhandlung über die geologischen Berhältnisse des oberen Wississpip und der Kreidesormation des oberen Wissispipri

Ricollet. 1) County im mittleren Theile bes Staates Minnefota, umfaßt 450 Q.-W. mit 8362 E. (1870), bavon 1489 in Deutschland und 29 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 3773 E. Der Boden ist sehr fruchtbar. Hanptort: St. Peter. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 21 St.). 2) Township mit gleichenauigem Postborfe in obigem Co.; 658 E.

Ricollet, Landfee in Juab Co., Territorium Utab, umfaßt 200 engl. D .- Dt., nimmt

den Nicollet River auf und ist ohne sichtbaren Absluß.

Ricofia. 1) Stadt auf der Insel Sicilien, Proving Catania, mit 14,521 E. (1862), als Gemeinde 14,731 E., ist Sitz einer Unterpröfectur und eines Bischofs, hat ein bischiftliches Seminar, Gumnasium, polytechnische Schule, Baisenhaus, eine Kathebrale mit sehenswerthen Sculpturen und Salzwerke. 2) Stadt auf der türkischen Insel Chpern, ist Sitz eines Gouverneurs und griech. Erzbischofs, hat zahlreiche Moschen und mehrere griech. Kirchen, Fabriken in Seide, Leber und Banmwolle und 18,100 E.

Ricot, Jean, Sienr de Billemain, französischer Diplomat, geb. 1530 zu Rimes, war unter Franz II. Gesandter am portugicsischen Hose, brachte 1560 die Tabatspflanze, welche ihm zu Ehren Nicotiana genannt wurde, nach Frankreich, sührte baselbst das Tabakrauchen ein und starb am 5. Mai 1600. Er schrieb: "Tresor de la langue

Française" (Baris 1606).

Nicotiana, f. Tabal. Nicotianeae, f. Solanaceae.

Ricotin, eine wasserhelle Flüssigleit, welche sich als organische Base in den Blättern und Samen der Tabatspslanze vorsindet, scharf brennend schmedt, nuangenehm, stechend und streng, ein spec. Gewicht von 1,04 hat, dei 246° siedet und angerordentlich giftig wirkt; der Tod erfolgt gewöhnlich in sehr inrzer Zeit unter Condulssonen, wobei dem Bergisteten Schaum vor den Mund tritt. Das N. sindet sich auch im Tabatsrauch; der specifische Geruch desselben aber wird vorzugsweise durch das in den trockenen Tabatsblättern vorhandene Nicotian in (Tabatstampher) hervorgebracht, welches aus dem, über trocken Blättern bestüllirten Wasser in weißen, klättrigen Arpstallen gewonnen wird, wie Tabatsdampf dustet und in geringer Menge nicht giftig wirkt (vgl. Tabat).

Ricbuhr. 1) Rarftens, beutscher Reisender und Schriftsteller, geb. am 17. Dara 1733 ju Lubingworth in ber hannover'ichen Lanbichaft Sabeln, trat 1760 ale Ingenienrlientenant in die Dienste des Königs Friedrich V. von Danemark, der ihn einer Gesellschaft Belehrter jur Erforicung Arabien's als Geographen gutheilte. Degleich R. fcon im erften Jahre burch Rrantheit alle feine Reifegefahrten verlor, fette er boch feine Reife fort und febrte 1767 gurud. Die Ergebniffe feiner Forfdungen veröffentlichte er unter bem Titel "Befdreibung von Arabien" (Ropenhagen 1772), und "Reifebefdreibung von Arabien und anderen umliegenden Ländern" (2 Bbe., Ropenhagen 1774-78). Auch beforgte er bie herausgabe von Forstal's "Descriptiones animalium" und "Flora Aegyptiaco-Arabica" (Ropenhagen 1776). Er ftarb als Ctatsrath am 26. April 1815. 2) Leopold Georg, Sistorifer und Philolog, Sohn bes Borigen, geb. zu Ropenhagen am 27. Angust 1776, studirte von 1793—94 zu Göttingen bie Rechte und ging bann nach Edinburg, um sich bem Studium ber Naturwissenschaften zu widmen. 1798 trat er in ben banischen Staatstienst, wurde 1803 jum Mitbirector ber Bant und 1804 jum Mitgliede bes Banbels-Collegiums ernannt. Geine beutsche Gesinnung bewog ibn 1806 in ben preußischen Staatsbienst zu treten, wo er 1808 Staatsrath und Beamter bes Finanzminifteriums wurde. Qury nach ber Eröffnung ber Universität Berlin begann er bort Borlefungen über römische Geschichte zu halten, die febr bald großen Anklang fanden. Auch gab er hier einige politische Blugfdriften beraus, unter benen besonbers "Ueber gebeime Berbindungen im prenfifchen Staate und deren Denunciation" (Berlin 1815) hervorzuheben ist. 1816 wurde er zum Befandten am papftlichen Bofe ernannt, und Diefe Belegenheit benutte er zu tiefgebenben Studien über Rom und bas claffifche Alterthum, Die er in feinem hauptwerte "Romifche Geschichte" (Berlin 1811—32) niederlegte. Als scharfer Krititer babnte er eine gang neue Richtung in ber Behandlung ber römischen Geschichte an. Eine Fortsebung ber bon R. nicht vollenbeten Weichichte gab einer feiner Schuler, Leonhard Schmit, unter bem Titel "History of Rome from the First Punic War to the Death of Constantine" (Sonbon 1844) heraus. R. starb am 2. Jan. 1831; angestrengte Studien hatten seinen Geist in ben letten Mouaten feines Lebens getrübt und feine Gefundheit untergraben. Nach feinem Tode erschienen u. a.: "Beschreibung ber Stadt Rom" (4 Bbe., 1830-37), "Die Griechischen Bervengeschichten" (Damburg 1842, 2. Aufl. 1850), "historische und philologische Borträge, an der Universität Bonn gehalten" (8 Bbe., 1846—1858). Bon seinen philologischen Arbeiten sind die namhaftesten: Eine kritische Ausgabe ber Werke bes Frento, ferner zwei bis babin ungebrudte "Bruchftude aus ben Reben Cicero's", ein Bruchftud bes römischen Dichters und Redners Merobaudes, welches er in der Bibliothet zu St.-Gallen gefunden hatte; die "Inecriptiones Nubienses" (Rom 1821). Im Berein mit Anderen beranstaltete er eine neue Bearbeitung ber "Seriptores historiae Byzantinae". Seine Aeinen biftorifchen und philologischen Schriften, sowie feine nachgelaffenen Schriften nicht. philologischen Inhalts find sehr gediegenen Inhalts, und übertroffen an Glätte bes Styls kine größeren Arbeiten, die oft durchbliden lassen, daß ihm die englische Ausbruckweise gelinfiger war, als die der dentschen Sprache. Bgl. F. Lieber, "Erinnerungen aus meinem Bujammenleben mit D." (beutsch von Thibaut, Beibelberg 1837); Sufanne Bintworth, Rebensnachrichten über R." (2 Bbe., Samburg 1838), und D. Mejer, "Erinnerung an N." 3) Martus Rarftens Mitolaus von, preugifder Staatsmann, (Rofted 1867). Cohn des Borigen, geb. zu Rom am 1. April 1817, genoß auf dem Symnafium zu Lübed kine Borbildung und studirte bann in Riel, Bonn, Halle und Berlin. Hierauf hielt er sich längere Jahre in England, Belgien und Frankreich auf und trat später in das prenßische Callusministerium als Sekretär ein. Bon 1846 bis 1847 bereiste er Italien. R., ein Günstling Friedrich Withelm's IV., war vor den Märztagen, wie auch der König, liberalen Acformen geneigt, wurde aber, gleich jenem, nach ber Revolution confervativ und einer ber führer der Abelspartei, in welcher Eigenschaft er die Redaction des "Wagdeburger Correspondenku" 1848 bis 1849 führte und später ein thätiger Mitarbeiter an der "Krenzzeitung" war. 1850 ernannte ihn ber König zum Regierungerath, 1851 zum Geheimen Regierungerath und Cobinetsfetretar; 1852 wurde er mit einer biplomatifden Gendung nach London betraut; 1854 abb ibn ber Ronig auf fein Gesuch in ben Abelsstand und ernannte ihn zum Cabinets- und Stanterath. In Diefer Stellung übte er einen großen Einfluß auf bas Gemuth bes fowachen Lönigs ans, und feinem Wirten verbantte bie Reactionspartei ihre bamaligen Giege. Rach dem beruchtigten Depeschendiebstahl (1856) verfiel R. in eine Geistestrantheit, ber er am 1. Er hat eine "Geschichte Affur's und Babel's" (Berlin 1857) veref. kutlicht, worin er bie Forschungen ber Archavlogen mit ben Aussagen ber Bibel in Ginflang p bringen fuchte.

Riederbronn, Stadt im Bezirk Nieber - Chaß, Reichsland Clfaß - Lothringen (früher im Arrondissement Weißenburg bes französischen Departements Bas-Ribin), mit großen Eisenwerken, Gerbereien und 3389 E. (1866); ist historisch bentwürdig durch tas Gescht vom 7. Aug. 1870 zwischen Babern und Truppentheilen bes nach ber Schlacht bei Wärth zersprengten MacMahon'ichen Corps.

Riederbeutich, f. Blattbeutich.

Rieberlande. Das Ronigreich ber D. besteht aus ber Sauptmaffe bes eigentlichen Ronigreichs und bem burch Belgien abgetrennten Großbergogthum Luremburg, bas mit ersterem nur burch Bersonalunion verbunden ift, und liegt zwischen 50° 45' und 53° 21' nordl. Br. und 3° 24' und 7° 12' öfil. L. von Ferro. Die R. bilben ten außerften nerbwestlichen Theil bes fog. Nicberbeutschen Tieflandes, werden im N.B. und N. von ber Nordsee, im D. von den preuß. Brovingen Hannover und Rheinproving und im S. von Belgien begrenzt und umfaffen 596,. D.-DR. mit 3,688,337 E., alfo 6184 auf tie D.-Dt. (nach ber Bablung vom 31. Dezember 1870), mabrent bas auf ben Artennen gelegene Luxemburg 47 D.-M. groß ift und 197,504 E. (1871) gablte. Das Königreich zerfällt in bie Provingen: Rorb - Brabant, 93, D.-M. mit 440,302 E.; Gelbern, 92,4 D.-Nt. und 439,715 E.; Sub-Holland, 54 D.-Dt. und 711,437 E.; Nord-Htrecht, 25., O.-M. und 602,018 E.; Sceland, 32., O.-M. und 181,471 E.; Utrecht, 25., O.-M. und 176,868 E.; Friesland, 59., O.-M. und 304,702 E.; Oberhssel, 60., O.-M. und 260,680 E.; Groningen, 41., O.-M. und 234,303 E.; Drenthe, 48,4 D.-Dl. und 108,056 E., und Limburg, 40 D.-Dl. und 228,785 **C.** Die Zahl ber Gemeinden beträgt 1139, barunter zwei Städte von mehr als 100,000**C.**, 2 zwischen 50. und 100,000, 16 zwischen 20. und 50,000 und 25 zwischen 10. und 20,000. Die Bevölferung ber R. ift burchans germanisch. Borbertschend find bie eigentlichen Holland et (etwa 71 Broc.) in Holland, Sceland, Utrecht und Gelbern; bie Friesen (14 Broc.) mobnen in Fricoland, Groningen, Drenthe, Dberpffel und auf mehreren Infeln; Flamanber (13 Broc.) in Norde Brabant und Limburg, endlich Rieber beutsche (2 Broc.) in Limburg. Die in ben R. herrschende Sprache, bie fog. nieberbeutsche ober hollanbifde, wird in ben einzelnen Provinzen in verfchiedenen Dialetten, am reinsten in Gatholland gesprochen. Un ber belgischen Grenze, besondere in Rorbbrabant, fpricht man vlamifc, in einigen Orten an ber beutschen Grenze ein gebrochnes Deutsch. In ben gebilbeten Rreifen wird bas Frangofifche bevorzugt, in ber Banbelswelt bas Deutsche und Englische. Rach ber Bablung rom 31. Dez. 1868 gab ce 2,225,586 Protestanten ober 61,84 Broc., 1,330,504 Ratholiten ober 36, Proc., 70,560 Ifraeliten ober 1,95 Proc., 1818 von anderen Setten ober 0,04 Broc. Bon ben Protestanten bilben ben bei Beitem greften Theil bie (nach ber Nationalität, aber nicht nach bem Bekenntnig in nieberlandische und wallonifche getrennten) Reformirten; ber übrige Bruchtheil besteht aus Remonstranten (5200), Separatiften (Reformirten, Die fich wegen bes in ber reformirten Staatstirche verberrichenben Rationalismus von letterer getrennt haben, etwa 66,000), Mennoniten (42,000), Evangelischen Lutheranern (55,000), Orthoreren Lutheranern (10,000), Berrnhutern, Anglikanern, Epiftopalen und Presbyterianern, im Ganzen keine 200,000. Die Zahl ber Janseniften beläuft sich auf etwa 5000.

Bodengestaltung, Klima, Produkte. Das Mündungsgebiet tes Rheins. ber Maas und Schelbe ift größtentheils ein Produkt ber Anschwenmung tiefer Fluffe, burch Damme ver ben Fluten bes Meeres geschüpt und nur durch Kunft bewohndar gemacht, was namentlich von bem fruchtbarften und bevölfertften Theile bes Lanbes gilt. 3m D. ift bie Dberflache hugelig, zuerft in ben Utrecht'ichen Gantgrunden, an die fich bie Goben ber Belume foliegen. Das Diluvium, im D. und G. bes Landes von Bedeutung, ift turch fleiß und Ausbauer ertragfabig gemacht, insbesonbere auch funftlich mit Balt beredt. Alluvium, welches an vielen Stellen auf bem ichrag jum Dieere abfallenden Diluvium liegt, besteht entweder aus angebautem Boden ober aus niedrigen und haben Torfmooren orer aus mitten im Lande befindlichen Sandwehen, endlich aus Anichwemmungen ber Fluffe und Die tertiare Formation findet fich nur in einem tleinen Theile von Dberbes Meeres. Micl, Gelberland und in Limburg, wo man bei Rertraede Steinkohlen abbaut, bei Baltenburg Sonbstein und bei Mastricht im St. Bietersberge Ralt gewinnt. Die Ruften Belland's find burchichnittlich 2 Fuß unter bem Niveau bes Mcercs gelegen, und bie Flut fleigt um 2, an manchen Stellen bis ju 6 F. über bas Niveau tes Bobens. Bon ber Natur gebildete Dunen, welche burchgangig 1 Stunde breit, in ber Regel 40-50 F. boch find, felten aber bie Höhe von 185 F. Abersteigen, schützen das niedrig gelegene Land. Um ihr Berwehen zu verhüten, bepflanzt man sie fleißig mit Sandrohr und ähnlichen Pflanzen.

Die außerste Danenreihe besteht aus losem Sand; zwischen ber mittleren, welche am breiteften und bochften ift, und ber inneren, welche fich am meiften für ben Bflanzenwuchs eignet, liegt ein fast munterbrochener Strich von Weibes und Gartenland, bas febr gute Rartoficln liefert. Bo bie Dilnen fehlen ober unzureichend sind, haben bie Bewohner Deiche aufgeworfen, von benen ber von Best-Kapelle auf Balderen, mit einer Breite von 390, einer Lange von 1000 F. und mit 20 ftarten, in's Meer hineinragenben Pfahlbammen, und die beim Belder die toloffalsten find; letterer ift bei einer Breite von 40 f. 2 Stunden Die Dunbungen vieler Fluffe, welche, ba fie leicht übertreten, ebenfalls eingebeicht werben muffen, find mit Schleufen verfchloffen, bamit bei ber Blut bas Deer nicht eindringe, und bei ber Cbbe bas Waller nicht ablaufe. Die Anlage und Erhaltung aller bicier Berte haben in den n. einen besonderen Zweig der Bafferbaufunst hervorgerufen, den seg. Water-Staat, ein Corps von Staatsingenieuren, welches alle dahin gehörigen Arbeiten leitet, und von dem die Existenz des Landes abhängt. Behufs der alle 3 bis 4 Jahre nothwendigen Ernenerung des zu den Deichen gebrauchten Flechtwerkes zieht man überall zahl-Beite Canbitriche besteben ans Moraften ober Geen, welche man reiche Beibenbaume. eingebammt ober burch Auspumpen troden gelegt hat, ben fog. Polbern, bie von zahlreichen Graben, ben Gloten, durch- und umzogen find und einen außerordentlich fetten und fruchtburen Boben haben. Die fcopfenden Wind- ober Dampfmublen fteben auf ben ringoum ufgeworfenen Deichen, und das Basicr fällt in einen Graben, der es einem Flusse zuführt, ober in einen Ranal, ber unter bem Deiche hinweg mit bem Meere in Berbindung fiebt. Solde Landstreden ericheinen als lange Parallelogramme, von benen jebes burch einen breiten und tiefen Graben vom nachsten getrennt wird, ber bas Baffer entfernt, bas Bieb gu-rudbalt und bie Grasernte transportirt. Wo die Meerestüfte eingebeicht ift, sammelt sich lings bes Deiches allmälig Schlamm und Sand, die ein fog. Borland bilden; ist fiber dielem bas Meer flach genug geworden, fo umzicht man die Strede abermals mit einem Deiche und entwässert fic, fo daß ein neuer Polder entfieht. Die erften großartigen Austrodnungen nahm man 1614 in Nord-Holland vor, wo große Geen in lachende Triften verwandelt umben; von 1618-1640 find auf biefe Weife allein in Nord-Bolland 26 Geen verschwunten. Auch ber Boden von Torfmooren wird, wenn er abgebaut ist, eulturfähig und gibt tie feg. Toricolonien. Die fruchtbarften Gegenden find Seeland und Gelbern; fcone Biefen und Biehweiden gibt es in Holland, Friesland und Groningen. Holland und bie Rerofeekufte hatten vor Jahrhunderten eine andere Gestalt und ein anderes Aussehen als jest, ba bas Land unter ben Einbruchen bes Meeres fcmer gelitten hat. Man hat berechnd, daß vom Jahr 515 bis 1825 nicht weniger als 190 Katastrophen stattgefunden haben, taf also die D. burchschnittlich alle 7 Jahre eine große Ueberschwenmung auszuhalten biben, bie fleineren, fast jabrlich wiedertebrenben, abgerechnet. Befonbers murben Friedland nab Greningen burch furchtbare Sturmfluten beimgefucht; fo tamen 1230 in Friesland 100,000 Menfchen um, 1240 murbe bas reiche Rongholt in Rord-Friesland mit 7 Rirchipulen in einer Nacht verschlungen; 1277 entstand infolge einer großen Eisslut der Ems an Stelle einer waldreichen Ebene mit mehr als 30 Dörfern, der Stadt Thorum, drei Klöstern und 50 Kirchen ber 3 M. lange und 1 M. breite Dollart, und im 13. Juhrh. bilbete fich ebenfalls infelge eines Durchbruchs bes Meeres ber Zuiber-See. Batte Golland nicht feine Duchbauten, fo murben bei feber nur einigermaßen hoben Fint etwa 3/10 best gangen Lanbes unter Baffer gefett werben, benn ju Duntirden liegt ber cultivirte Boben 31/2 ff. unter ter Flut, die Bolder an der Schelde befinden fich 111/2 F. unter der Flutlinic; an der Mun-tung der Maas liegen dicfelben fogar 31/2 bis 63/2 F. unter der Linie der Ebbc. Auch die tath die Fluffe entstehenden Ueberfdwemmungen find gnweilen verheerend, immer aber gejohrbringend. Die brei Bauptfluffe bes Lanbes find ber Rhein, bie Daas und bie Shelbe. Erfterer tritt unterhalb Emmerich in bie D. ein und theilt fich in vier Arme, perft in die Baal und den Rhein, der dann wieder einen Arm zur Alten Pffel fendet, spata fich in den Let und Krummen Abein gabelt, barauf die Becht nach dem Zuidersee entsen-tet und endlich als Alter Rhein bei Katwijt durch Kanale in die Norbsee mundet. Die Bad fließt in westlicher Richtung und vereinigt fich mit der Maas. Diese lauft im Lim-Engifden in die R. ein, trennt fich nach ihrer Berbindung mit der Baol bei Dorbrecht in wit Arme, die fich wieder vereinigen, dann aber burch die Insel Rozenburg abermals gebulten werben und fich endlich, wiederum verbunden, in die Nordfee ergieffen. Die Maas nimmt in den R. Die Gent, Geleen, Roer, Swalme, Niers, Linge, Let, Pffel, Neer und Diese auf. Die Schelbe theilt fich bei ihrem Eintritt in bie R. in zwei Arme, von benen ter fübliche als Besterschelbe ober Dont in die Nordsee mundet, wahrend ber nordliche unter Im Ramen Rrecterat und Bergiche Diep fich vor feiner Mündung nochwals gabelt. Die

Ems fließt in ben Dollart, ber bie Grenze gegen Hannover bildet. Die Brovinz Friesland hat viele fischreiche Sugmafferseen, die zusammen ein Areal von mehr als 5000 Hektaren umfaffen, boch gibt es auch in Norbholland trop ber Austrodnungen noch gablreiche Geen. Die Kanalbauten ber R. sind großartig. Die bebeutendsten Kanale find ber große Rord-hollandische Kanal, eines der größten Wasserbauwerke neuerer Zeit, 12 Dt. lang, bon Amfterbam nach Belber jum Bafen Nieuwebiep, und fo breit und tief, bag er von ben größten Seefchiffen befahren werben tann, ber Ranal von Boorne in Gut-Bolland, ber burch zwei große und zwei kleine Schleusen in die Nortsce munbet, ber Zeberit-Kanal jur Berbindung bes Let mit ber Baal. 1867 ift ein Ranal burch bas Ruibbeveland eröffnet worden, womit bie Abbammung ber Ofterschelbe in Berbindung fleht und die herrichtung ber vor Blieffingen gelegenen und jest ftart im Berfanden begriffenen Rhebe, Rammetens genannt, für die größten Schiffe, wodurch ein wescutlicher Theil bes Sandelsvertebrs von Antwerpen ab und burch Solland gelentt wirb. ben R. geboren zwei Infelgruppen, von benen bie eine in ben Munbungen ber Schelbe und Maas, die andere vor dem Eingange des Zuidersces nörblich von Friesland und Groningen liegt; außerbem befinden fich noch einige Infeln in bem Zuiberfee. Das Klima ber A. ift fencht, die Luft meift fehr mit Wafferbampf geschwangert, sobaß man im Jahr kanm 40 bis 50 beitere Tage neben 150 Regentagen bat. Das Land bat einen naftalten Frubling, einen launischen Sommer, in bem bas Wetter beftanbig oft zwei- und breimal bes Tages wedifelt, und einen langen Binter; ber Berbft fehlt. Der Binter ift fo ftreng, bag ber Nordfanal gewöhnlich 3 Monate gefroren bleibt. Die mittlere Jahrestemperatur ift in Amsterdam 9°,5', die des Winters 2°,0', des Commers 18° C., die beobachteten Extreme find 37°,, und 28°, C. In heißen und trodnen Commern find die Ausdunstungen ber Kanale und stehenden Gewässer der Wefundheit sehr nachtheilig; Gelderland und der Osten sind am gesundesten. SB.-, B.- und Dft-Winde find die herrschenden Winde; heftig anhaltente B.- und NWest-Winde führen oft Deichbrüche und Ueberschwemmungen herbei.

Dbwohl die Landwirthicaft in ben 92. forgfältig betricben wird, fo reicht bie Bobenpre-Duction boch nicht gur Ernahrung ber ftarten Bevolterung bin. Dan gewinnt alle Getreibearten, außerbem Flachs, Sanf, Rrapp, Delfruchte, Futterfranter, Tabat, Sopfen, Gemufe, Kartoffeln, namentlich in Seeland, und im Dunenboten Cichorie, Feldummel, Acrianter, Anie. Im Jahre 1860 waren mit Felbfrüchten und Handelsgemächsen ungefähr 680,200 Bettaren bestellt, alfo 1/4 ber gefammten Dberflache bee Lantes. Die fruchtbarften Gegenben bee Landes, bie Marfchen, eignen fich mehr jur Biehzucht als zum Felbbau, und bie Biefen und Beulanbereien nehmen einen Flaceninhalt von etwa 1,300,000 Beftaren ein, mehr als 1/2 des ganzen Landes. Der Gartenbau blüht vorzugsweise in Süd- und Nordholland, Utrecht und einem Theil von Gelbern, und die Blumenzucht insbesendere in ber Gegend von Sarlem und Noordwijf. Gine ber wichtigften Quellen bes Rationalreichthums bildet bie Biebancht. 3m 3. 1864 umfaßte ber Biebftand 255,309 Bferde, 1,335,124 Stud Ainbrieh, 930,796 Schafe, 294,846 Schweine, 120,450 Ziegen. Drenan ftebt die Rindviehzucht. Pferbe, bie fich burch Grofe, Starte und Austauer gang befonbers auszeichnen, liefert Friesland; Dauptort für bie Schafzucht find bie Infel Texel und ber Deibeboben von Drenthe; Ziegen gibt es namentlich in Nord-Brobant und Gelbern, Schweine in großer Anzahl vornehmlich in Gelbern; Buhner und Tanbenzucht ift allgemein verbreitet. Die Bienengucht ift zwar nicht unbetrachtlich, bilbet aber nirgenbe einen Haupterwerbszweig; die Ausfuhr von Schlachtvieh und besonders die von Butter und Rafe ift in ftetem Steigen begriffen. Die Jago ift wegen ber geringen Balbungen unbebentent; Kaninden finden fich in Denge in ben Dunen; Die Fischerei gemahrt 20,000 Familien Unterhalt. Der herabgekommene Beringsfang hat einen Aufschwung genommen; andere Filcharten find Schollen, Thunfifde, Steinbutten, Robeliau, Schellfiche, Stinte, Anchoris, Aale u. f. w. hummern, Auftern und Mufcheln gibt es ebenfalls in Fulle, und die binnenlandische Silfwassersischerei liefert wornehmlich Lachse, Aale, Bechte, Bariche, Plope xc. Holz haben die Niederlande nur wenig, so daß das meifte Zimmer- und Schiffbauholz im-Als Brennmaterial bient ber Torf, ber in ben 4 norboftlichen Broportirt werben muß. vinzen in großen Maffen gegraben wird. Die in Limburg gewonnenen Steinkohlen reichen nicht einmal fur ben Bebarf biefer Broving bin. Die wichtigften Mineralien find Eccfalg, Thon und Pfeifenerbe. Das Steigen ber Induftrie beweift bie gunehmente Anmenbung von Dampfmafdinen; 1864 gab es 1497 Dampfteffel zu Land, 312 auf Schiffen, bie erften bon 18,288-18,336, bie letten von 13,840-13,850 Bferbefraft. Die Gefammt-Johl der Pferdetrafte ber Dampfmafdinen betrng 1852: 2746, 1857: 4849, 1862: 5313, 1867: 5665, wovon auf die Fabriten im erften tiefer Jahre 1680, im letten 3235 tamen.

Hatticht, Antwerpen. Die Segeltuchfabrilen und Werkstätten für Tauwert in ben R. gehören zu den berühmtesten Europas; auch die Fabrication seiner Leinwaaren steht seit lange
in ansgezeichnetem Auf; die Tuchfabrication, früher die vorzüglichste in Europa, ist zwar
von Belgien übersulgelt, liefert aber immer noch vortrefsliche Waaren; die Bannwollenmannfactur entwidelt sich immer mehr und mehr, auch die Ledersabrication besitzt einen alttewährten Auf, ebenso sind die Bapiermühlen der N. alther wohlbefannt. Zu den Hauptzweigen der niederländischen Industrie gehören noch Biegelösen, Del-, Korn- und Reißschlmaschinen, Cigarren-, Tabas- und Krappsabrilen, Branntweinbrennereien, Buderrassine-

rien, Geifen., Borgellan- und Thoupfeifen., Golb- und Gilbermaarenfabriten.

In Beforberung bes Sechandels wurde 1824 bie "Rönigl. Niederlandische Sandelsgefell-fchoft" (Maatschappij) mit einem Grundfapital von 12 Diff. holl. FL (zu 171/4 Ngr.), gegrundet, welche 1848 nen errichtet, 1850 im oftinbifden und westinbifden Meere ein Gefoift von 311/4 Mill. machte, 1868 77 Schiffe von 32,576 Laften befag und burch Staats. rertrag bom 8. Gept. 1849 bis 1874 verlangert worben ift. Außer gablreichen Berfiches rungs. und Handalegefellchaften find bie Bant ber R. und bie Affociationstaffe zu Amfter-tam febr wichtige Beforderungsmittel bes Berkehrs. Die Handelsflotte zählte 1868 2117 Seefchiffe mit 505,757 Tonnen, 1869 2059 mit 528,196 E., 1870 1985 Schiffe mit Eingelaufen waren nach provisorifder Busammenftellung 1870 in ben berfdiebenen boll. Bafen unter boll. Flagge 2862 belabene Schiffe von 651,230 Tonnen, unter frember Flagge 5087 Schiffe von 1,571,779, und 402 Schiffe in Ballaft von 92,322 T.; ausgelaufen unter holl. Flagge 1849 belabene Schiffe von 459,565, unter fremder 2783 von 948,495 und 3654 Schiffe in Ballast von 941,532 Tonnen. Der Werth der Einfuhr zum Schrauch belief sich 1868 auf 469, 1869 auf 461, 1869 auf 461, 1869 auf 461, 1868 auf 474, 1869 auf 507, Will. Gulben, wovon auf die Durchsuber für 1868 105, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116, 1869 116 ron 49,000 Laften Beigen, 103,400 Roggen, 38,800 Gerfte und 2900 Budmeigen, und eine Ausfuhr von 26,700 Beigen und 24,400 Laften Roggen. Die vorzüglichsten Ans. subrartifel find Bieh, Kaje, Butter, Tabal, Leinwand, Spitten, Leber, Bapier, Guano, Fische, besonbere Beringe, Thran, mabrend Getreibe, Holz, Metall-, Seiben- und Wollwaaren, Bein, Colonialmagren aller Art, theils jum Berbrauch, theils gur Spedition eingeführt Rad bem am 1. Rob. 1862 in Rraft getretenen Gefet betrugen bie Eingangs. zölle böchstens 5 Proc., einige Artikel, wie Cigarren, Fußteppiche, Porzellan, eingemachtes Den, Galg und Buder ausgenommen, welche bober verzollt werben; jugleich murben alle Ausgangegolle abgeschafft, mit Ausnahme berjenigen auf Lumpen. Aus ihren Colonien Ausgangezolle abgeschafft, mit Ausnahme berjenigen auf Lumpen. Aus ihren Colonien beziehen bie R. hauptfachlich Laffce, Buder, Reiß, Inbigo und Gummi. Der handel mit bem Austande wird ungefahr ju 1/a jur Gee und 1/a auf bem Landwege vermittelt; bie Saupthafen find Amsterdam und Rotterdam, dann Dordrecht, Schiedam, Maassluis, Mitbelburg, Blicflingen, Briel, Groningen und Destabl. Große Wichtigkeit besith die Rheinschiffsibrt: an bem Grenzplaze Lobith passirten zu Berg und Thal zusammengenommen 1832—34 burchschnittlich 7,097,759, 1867: 36,623,067, 1868: 36,820,272 Centner. Die R. find burch ihre maritime und zugleich continentale Lage, burch ben Besit ber bedeutenbfien Strommundungen und burch bie außerorbentliche Menge ber Bafferftragen ju ihrem Beltverkehr berufen und befähigt. Die Gefammtlange ber größten Kanale betrug 1867 86 DR.; bagu tommen trefflich unterhaltene Lanbstraffen und Eifenbahnen, von benen Animge 1870 1941/2 MR. im Betriebe und 21 MR. im Ban begriffen waren. An Telegraphen beinfen die R. am 1. Jan. 1871: 402,47 Mr. bei einer Drahtlange von 1360,47, die Bahl ter Uneaux betrug 247, der Depeschen im Jahre 1870: 1,356,812 aufgegeben, 264,878 mzelommen, 216,072 in Transst, 6331 dienstliche, total 1,850,893. Die Jahl der Bostturcong war 1870 1053, der internen Brivatbriefe 26,854,339, für den ausländischen Berbin 6,942,307, im Bangen 33,796,646, ber Beitungen und Drudfachen 14,999,842 im mirnen, 3,013,578 im ausländischen Berfehr, aufummen 18,013,578. Die oft in bifchen Designugen ber R. find: Java und Madura, West - Sumatra, Bentulen, Lempongs, Balembang, Banca, Billiton, Rian, bie West-, Gab- und Ofttific von Born co, Celebes, die Molntten (Amboina, Banda, Ternate), Des C .- 2. VIII.

nabo, Timor mit Sumba, Bali und Lombot, Neu-Guinea, zusammen 28.922 O.-M. mit 23,337,829 Bewohnern (1870). In Amerika besitzen die N. die Westindischen Inseln Curação, Aruba, St. - Wartin, Bonaire, St. - Eustatius und Saba, 17,4 D. - Dt. mit 34,116 E. und Gurin am in Gudamerita mit 2812,1. D. - Dt. und 51,420 E., total: 31,750 g. Q .- M. mit 23,431,865 C. Die Sflaverei in ben amerikanischen Besitzungen ist mit bem 1. Juli 1863 aufgehoben worben, und zwar wurde bie Entschädigung ber Besitzer zu 825 Fres. für jeden Staven festgesett, ohne Rücksicht auf das Alter. Bu-nächst traten die Emancipirten in eine Lehrzeit von 3 Jahren, und bie Halfte des Arbeitslohnes mahrend biefer Beriode gablte ber Staat. Die Babl ber Ellaven belief fich ouf ungefahr 46,600; die Summe ber Emancipationstoften auf 18 Mill. Gulten. Infolge res Gefetes vom 23. April 1864 hatten die Generalftaaten auch die Colonialburgets festjuftel-Das für Oftindien pro 1871 führt auf an Einnahmen: muthmaglicher Ertrag in 3nbien 69,553,700, muthmaglicher Ertrag in Solland, hauptfachlich Erles aus Celenialwaaren 48,753,348, im Bangen 118,307,048, an Ansgaben 108,005,347, mahricheinlicher Uebericug 10,307,048 nieberlandifche Gulben. Die übrigen Colonien foliegen regelmäßig mit einem Desicit ab, welches 1871: 541,373 Fl. betrug. Auf Java und Marura ergab die Ernte von 1865 33,539,438 Pitols Reiß (1 Pitol — 5½, Zollcentner), 927,102 B. Kassec (von 223,261,717 Bäumen), 1,831,064 B. Zuder, 729,320 Amsterdamer Psand Indige, 74,793 Bf. Bimmt (Digernte). Gehr ausgebreitet hat fich bie Tabateultur, mabrend fur 1856 bie Ernte nur ju 25,764 Bitols angegeben murbe, berechnete man fie 1864 auf 128,048 Bitols. Die Hauptansfuhrprodukte Java's und Sumatra's nach Europa find Koffee, Zuder, Neiß, Tabat, Pfesser, Zimmt, Stuhlrohr, Indigo, Muscat, Gummi, nach Amerita Raffee und Buder. 1868 belief fich bie Babl ber in Die refp. aus ben Safen von Java und Sumatra ein- und ausgelaufenen Schiffe 5840 von 855,056 Tonnen. Am 1. April 1871 waren auf Java 20,, geogr. Dt. Eisenbahnen fertig und 14,,, im Bau be-

Der großartige Weltverfehr bat feit Jahrhunderten un-Sociale Berhältniffe. geheure Reichthumer nach ben R. geführt; allein biefelben find bort wie überall febr ungleich vertheilt. Der Daffe bes Boltes ift ber Lebensgenug verfümmert burch eine Menge brudenber, namentlich indirecter Abgaben, mabrend die großen Kapitalien in ben Banten ber Raufleute von Amfterbam, Rotterbam, Utrecht und anteren Stabten concentrirt find. Trop ber nicht ausgebliebenen, nachtheiligen Wirfungen biefer Mißstände ift es immer noch baffelbe Bolt, welches fein bem Meere abgerungenes Land zuerft mit Ranalen nach allen Richtungen bin burchfurcht. Auch in ber Neugeit haben Die Dollander felbft unter bem Drude febr schlimmer Finanzustande durch Anlage des großen Kanals von Belder nach Amftertam, Trodenlegung des sog. Haarlemer Meeres, beren Rosten sogleich auf 10 Mill. Fl. geschätt wurden, und Entwidelung ibres Colonialbefiges bewiesen, bag fie vor großen Unternehmungen feineswege gurudweichen. In bem fleinen Lanbe erfcheinen, Die geiftige Regfamteit befundend, jedes Jahr über 1800 Drudidriften, ungerechnet 150 Zeitungen und 60 anderer Beitschriften. Auf die Armenpflege wird große Sorgfalt verwendet. Im 3. 1866 erhielten 186,426 Individuen beständige und 286,212 vorübergebente Unterflützung; ber veraus-gabte Wefammtbetrag für biefelben belief sich auf 5,610,391 Fl. Ente 1865 betrug die Zahl ber Spartaffen 182, ber Einlagen 75,017, bie eingelegten Cummen ergaben 5,120,748 Ft. Im J. 1868 zählte man 132,630 Geburten, 68,310 männliche, 64,320 weibliche; von ber Gesammtzahl waren 4905 uneheliche und 6571 Tobtgeborene. Sterbefälle mit Einschluß ber letteren gab ce 96,514; Heirathen 27,680. Die Zahl der Blinden belief sich auf 1992, die der Taubstummen auf 1219, für welche 2 Blinden- und 3 Taubstummen-Institute forgen.

Bolts bilbung. Ende 1866 gab es 2516 eigentliche Primarschulen und 1125 Ansstalten für ben höheren Elementarunterricht, von benen die ersteren 6373 Lehrer, 284 Lehrerinnen und 345,186 Schüler, die letteren 2072 Lehrer, 1048 Lehrerinnen und 79,050 Schüler beiderlei Geschlechts hatten. Die Zahl der schulensichtigen Rinder, welche die Schule nicht besuchten, wird auf 20 Proc. veranschlagt. 1866 wurden von Seiten der Gemeinden 4,221,923 Gulden und durch den Staat 408,624 für den Primarunterricht verausgabt. Bon den zum Militärdienst Ansgehobenen konnten in der Periode von 1867—69 79,93 Proc. lesen und schreiben, 2,11 blos lesen und 17,74 Proc. leines von beiden. Lateinschulen oder Spmnassen gab es 1871 in 54 Gemeinden, außerdem zählte man noch 1066 Privatschulen. Universitäten haben die N. 3, zu Leyden, Utrecht und Groningen, welche in der Philologie, den Katurwissenschaften und den historischen Studien stebe einen hohen Rang unter den eurspässchen Hochschulen eingenommen haben, wie denn überhaupt die Be-

röllerung ber R. zu ber wohlunterrichtetsten Europas gehort. Dann gibt es noch zwei Athenaen zu Amsterdam und Deventer, auf benen die Prediger ber reformirten Kirche ihre Austidung erhalten können (bei benen ber übrigen Confessionen geschieht dies in den Seminarien); serner verschiedene Handels- und Industricschulen, Alademien und Kunst., Musit- und
Navigationsschulen, eine Landesveterinärschule zu Utrecht, eine Landwirthschaftliche Schule
zu Groningen. Auch ist das Land reich an Bibliotheten und Sammlungen, an Geselljhaften und Bereinen zur Förderung wissenschaftlicher und künstlerischer Bestrebungen.

Finangen. Soon im vorigen Jahrhundert waren bie Musgaben ber M. burch Militar-mejen und Schulden boch gesteigert, Die Dedung wurde jedoch burch ben Reichthum ber Bevollerung, ben Bewinn aus ben Colonien und Die Schifffahrt ermöglicht, und fein Staat verftand es fo febr wie die R., enorme Summen fur Die Staatstaffe aus ben Colonien gu gieben. In ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts war ber Crebit bes holl. Staates, ungeattet ber Dobe ber Schulbfumme, fo foft begrundet, daß bie 21/, proc. Papiere mit 10 Broc., Tgio bezahlt wurden, aber burch ben Krieg gegen England, Die inneren Unruhen von 1786 und ben Rrieg gegen Frantreich entstand ein jahrliches Deficit von mehr als 8 Mill. Fl. Als Ludwig Napoleon ben Thron bestieg, erforderte bie Berginsung ber alten Schuld 281/4 Rill., mit Bingurechnung ber neuen 36 Dill., mabrend Die regelmäßigen Gintunfte nur 58 Did. betrugen. 1810 erflarte Napoleon I. eigenmachtig Die Staatsichuld auf ein Drittel reducirt; zwar wurden unter Bilhelm I. bie gewaltfam befeitigten 3/, wieber anerfannt, tagegen bis jur Abtragung bes erften Drittels und ber neuen Schulb fur unverzinslich erhart. 1836 fab man fich genothigt, Die Colonien gefetlich als Supothet für Die Staatsihuld ju erklaren, und 1838 hatte man wieber ein Deficit von 11 Mill. Entlich erlangten tie R. eine wesentliche Erleichterung, indem Belgien zufolge bes Vertrages vom 19. April 1839 eine jahrliche Rente von 5 Mill. Fl. übernehmen mußte, boch bedurfte es großer Ansteagungen und der reichen Zustüsse aus Ostindien, um das Gleichgewicht im Staatshaushaltsetat berguftellen. Bon 1850 an begann bie Schulbentilgung mit Nachbrud und glanandem Erfolg; fo bag fich ber Schulbbestand febr bebeutend verminberte und von 1850 bis Cabe 1865 eine nominelle Schuldfumme von 259,633,357 Fl.mit einem wirklichen Aufwind von 193,593,375 Fl. getilgt und bamit eine Zindersparnig von 8,070,703 Fl. erzielt wurde. Babrend bas Schuldtapital am 1. Jan. 1846 1,231,122,792 Fl. betrug, belief of fich 1871 auf 966,610,776 Fl. mit 28,085,605 Fl. Binfen. Das Burget für baffelbe Jubr ergab in feinen Sinnahmen 87,363,480, in ten Ausgaben 96,206,717 Fl., alfo ein Deficit von 8,843,237 F., welches bem Finanggefene zufolge proviforifc burch Ausgabe von Shapfdeinen im Betrage von bochftens 9,500,000 Gulben gebedt werben foll.

Armee und Flotte. Die Armee in Europa bestand 1871 aus 43,703 Mann Infanterie mit 1041 Dificieren (9 Regimenter, 1 Grenadiers und Jäger-Regiment, 8 eigentliche Linie), 4318 Mann Cavallerie mit 182 Officieren (4 Reg. Husaren), 984 Mann mit 25 Officieren vom Genicceps, 10,705 Mann Artillerie mit 409 Össicieren (1 Feldartillerie-Reg. mit 14, 1 wit. Reg. mit 4 Batterien zu 6 Kan., 3 Festungsartilleriereg. mit 14 Batterien) ein Marchausse von 362 Mann und 10 Officieren, total 62,128 Mann. Die Dienstpssicht der duch das Loos bestimmten Conscribirten, mit dem 20. Lebensjahre beginnend, dauert 5 Jahre, dehmenden sie nach einigen Monaten als Miliz entlassen und nur allährlich einige Wochen lang wieder eingeübt. Auch haben sich Freiwilligencorps gebildet, die unter Leitung des Staates siehen und denen berselbe Geldunterstützung gewährt. Aucherden besteht eine in drei Banne gehilte Landwehr (Schutterijen; Schutters, d. h. Schützen), welche alle Wassensche in sich begreift. Eine weitere Abtheilung bildet die ruhende (rustende) Indetende in sich begreift. Eine weitere Abtheilung bildet die ruhende (rustende) Indetende wird, mit dem Herre fatt. Die Hauptsesungen sind Herzogendusch, Breda und Grave, neben denen es noch 9 keinere gibt. Die ostindische Armee bestand 1869 aus 28,786 Mann. Die Flotte zählte 1871 155 Fahrzeuge mit 1205 Kanonen, dunnter 70 Dampfer mit 649 und 45 Segelschiffe mit 556 Kanonen; die active Stärke der

Aninemannschaft belief fich am 1. 3an. 1871 auf 5749 Mann.

Staats verfassung. Die constitutionell-monarchische Berfassung batirt vom 14. Ott. 1848. Die Gesetzgebende Gewalt ist zwischen bem König und ben Bertretern ber Nation, der Generalstaaten (Staten Generaal), getheilt; die Bollziehende Gewalt steht allein dem erkeren zu. Er darf teine fremde Krone tragen, mit Ausnahme derzenigen von Luzemburg; wir Lindommen fließt theils aus Domanialgutern, theils besteht es aus einer festen, jedesmal bei der Throubesteigung sirirten Civilliste. Bollzährig wird der König mit dem volltabeten 18. Jahre; im Hall der Minderjährigkeit, wenn der Borgänger keine Anordnung
dmiber getrossen hat, sowie über die Regentschaft versügen die Generalstaaten. Die Re-

gierung geht auf den alteften Gobn bes Louigs und beffen mannliche Nachkommen, im falle ber Ronig feine Gohne befint, auf feine Bruber und beren Descendenten nach bem Rechteter Erfigeburt, und wenn feine ba find, auf bie Tochter bes Königs nach tem Rechte ber Primegenitur über. Die Generalstaaten zerfallen in eine erste und zweite Kammer; bie 39 Dit= glieber ber erften werden burch bie Provinzialftanbe (Provinciale Staten) aus ben Sechk-besteuerten auf 9 Jahre gewählt; Die 72 Mitglieder ber zweiten Rammer (1 auf 45,000 Einm.) werden auf 4 Jahre burch bie eingeseffenen Riederlander gewählt, welche bas 23. Bahr überschritten haben, im vollen Genusse ihrer burgerlichen und politischen Rechte fieben und an birecten Steuern jahrlich 20-160 Gulben gabien. Die Legislaturperiate banert 4 Jahre; bie zweite Rammer hat bas Recht ber Initiative, Die Dittglieber beiber baufer muffen menigftens 30 Jahre alt fein. Fernere Grundzuge ber Berfaffung find: Unverletlichteit und Unverantwortlichkeit bes Rouigs, Berautwortlichkeit ber Minifter, jahrliche Feftftellung bes Butgets, Rechtfertigung ber Ginnahmen und Ausgaten nach jeter Burgetperiode vor ber Befetgebenden Bewalt, Garantie ber perfonlichen Freiheit, Freiheit bes religiofen Cultus, gleicher Schut und gleiche Rechte für alle Confessionen und Stante, all : gemeine Bebroflicht. Gammtliche Minifter mit mehreren Pringen bes fonigliden Caufes bilden den Cabinetsrath tes Lönigs, der in biefem, sowie auch in dem von ihm ernaunten Staaterathe ben Borfit führt. Der bodfte Gerichtshof ift ber Dobe Rath im Dang, ju-

gleich allgemeiner Caffationshof. Gefdichte. Bon ben D. im weiteren Ginne, welche bie Arbennen, bie Bogefen, ber Hundsrud, das Siebengebirge, der Spossart, der Obenwald und der Harz einschließen, gchörte zu Casar's Zeiten der Süden als Gallia Belgien zu Gallien, der Norden als Insulu Batavorum gu Germanien. Batavorum gn Germanien. Die früher mit ben Römern verbuntet gewesenen Bataver, wofür jene ihr Land mit Aanaten, Dammen, Stragen und festen Plagen verschen hatten, und die nördlich vom Rhein wohnenden Friesen erhoben fich 70 n. Chr. in chrenvellem, aber vergeblichem Lampfe gegen die romische herrschaft; nachher erschienen fie theils als handeltreibende, theile ale feefahrende und feerauberifche Bolfer, bie fie ten Romern folichlich gang unterlagen. 3m 5. Jahrh. fommen nur noch bie Friefen im R. vor, außerbem bie Sachsen im D. und die Franten im G., Die fpaterbin alle ju Rarl's b. Gr. Reiche gehörten. Nach wechselnden Theilungen wird im 10. Jahrh. das ganze Land mit Ausnahme des Ge-"bietes jenfeits ber Schelbe jum Dentichen Reiche gerechnet. Infolge bes Lebnewefens bilbeten fich bie felbftftandigen Bergogthumer Brabant, Luxemburg und Gelbern und bie Graffchaften Blandern, Bolland, Seeland, Bennegan, Artois, Mamnr und Butphen, und bas Stift Utrecht, wahrend bas eigentliche Friesland frei blieb. Die machtigften waren bie Grafen von Flanbern, bis im 14. und 15. Jahrh. ben burgunbifden Bergegen bie Bereinigung aller Lauter gelang. Durch die Bermöhlung Maria's, der Lotowick nute von gingen, mit Angenen, mit Maximilian I. tamen die N. an das haus habsburg, und Karl V. stellte alle 17 Provinzen Durch bie Bermablung Maria's, ber Erbtochter Rarl's bes Rubnen, mit Raifer im Bertrage zu Augsburg 1548 unter Fortbaner ihrer Untheilbarkeit und Unabhängigkeit als burguntifder Kreis unter ben Sont bes Dentiden Reiches. Der Auffdwung, welchen tie N. seit ihrer Bereinigung genommen hatten, wurde burch die Cinfibrung und furchtbare handhabung ber Inquisition gelahmt, Dagregeln, bie fcon von Karl V. eingeführt, ben seinem Sohne Philipp II. aber noch verschärft wurden. Dagegen erhob sich die allgemeine Opposition bes ber Acformation mit aller Scele ergebenen Boltes; bie Ebellente übergaben ber Oberstatthalterin Margaretha von Barma eine Bittschrift um Ausbebung ber Inquisition unter Protest gegen die Religionsversolgungen, und 1566 brach ber Bilberflurm aus, ber in Kurzem 400 Kirchen ihres Schmudes beraubte und zum Theil in proteftantische Gotteshäuser umwandelte. Da fcidte König Philipp ben fanatifch granfomen Bergeg von Alba mit 10,000 Spaniern als Statthalter nach ben R., ber mit rudfichtslofer Strenge Taufente hinrichten ließ, unter ihnen die Grafen Egmont und hoorn, obwohl fie fich nicht birect an ben Unruhen betheiligt hatten. Infolge biefer Schredensherricaft icharten fich bie Patrioten um Wilhelm von Oranien, der fich bald an der Spipe von 20,000 Mann fab. wiewohl ihm bie Bertreibung ber Spanier aus ben R. nicht gelang. Die fühnen Dieergeusen bemächtigten sich unter bem Grafen von ber Marck (1572) bes Hafens Briel am Aus-flusse ber Maas, eroberten von ba aus fast ganz Holland und Seeland und erkanuten Wilhelm von Dranien, ben früheren königl. Statthalter biefer Provingen als Dberhaupt an, ber sich auch gegen Alba und bessen Rachfolger Requesens behauptete, nach dem Tete bes Letteren bei einem allgemeinen Aufftand burch ben Bertrag von Gent holland, Geeland und die übrigen Provinzen verband und alle Gegenanstrengungen des Statthalters Don Juan d'Austria vereitelte. Allein bessen Nachfolger, der schlaue Alexander Farnese, Prinz bon Barma, wußte die Eifersucht bes Abels und die Zwifligfeiten ber Rieberlander gu fcoren.

is daß fich die wallenischen Provinzen mit bem Ronige verfohnten, wahrend fich bie nordlichen in ber Utrechter Union gu ben Bereinigten Nicherlanden gusammenschloffen (1579), bie Republit proclamirten und bem Berzog Frang von Anjou bie Oberherrschaft übertrugen, ber fich indeffen nicht zu halten bermochte und nach Frankreich gurudkehren mußte. bie Ermerbung Bilhelm's von Dranien (1584) und bie Erfolge ber Spanier, benen gegenaber fich englische Bilfe ale nuplos erwies, fcien bie Sache ber n. verloren, ale bie mittlerweile ausgebrochenen frangofischen Thronstreitigkeiten zwischen Beinrich IV. und ber Liga ben Ronig Philipp II. veraulagten, ben Bergog von Barma mit bem größten Theil feines beeres aus ben R. abzuberufen. Dieser gunftige Umftand anderte Die ganze Sachlage; Die Rieberlander nahmen mit dem Prinzen Morit, dem Sohne Dranien's, eine Reihe wichtiger fester Blane, bis endlich Bhilipp III. fich gezwungen fab, 1609 einen zwölfjabrigen Baffenftuftand zu foliegen, in bem er bie Unabhangigteit ber 7 Provingen im Princip anmunute, welche jett bie Republit ber Bereinigten R., Die auch holland genannt wurd, bilbeten, mabrend Belgien ju habsburg hielt. Der Bring Morin von Oranien wurde Statthalter ber funf wichtigsten Brovingen und Dberbefehlshaber bes Sceres; boch trente ein firchlicher Zwift zwischen ben Gomariften, benen fich jener auschloß, und ben Urminianern, für welche sich die Stände oder Staaten von Holland erklärten und deren Führer Inhaun von Oldenbarnevelt mar, bas Land in zwei Barteien. Der Conflict verfcarfte fich, als Morip die Truppen, welche die flabtischen Behörden Golland's augeworben hatte, auflösen und Olbenbarnevelt und ben Belehrten Sugo be Groot (Grotins) gefangen fegen, ersteren bgar binrichten ließ. Der materielle Wohlftand ber R. wuchs und gebich bagegen gang angererbentlich, besonders seit Grundung ber "Oftindischen Compagnie" (1602), wodurch die hollander ben Portugiesen und Spaniern bedeutende Concurreng machten, und welche ben Grund jur holland.-oftind. Berricaft legte, wogegen bie 1621 errichtete "Westindische Compagnie" weit geringere Bortheile brachte. Mittlerweile war ber Baffenftillftand ju Enbe gegangen, und ber Rampf gegen Spanien murbe mit Gifer und Erfolg wieder aufgenommen, bis endlich ber Friede zu Dunfter (1648) ber fast hundertjährigen Tebbe ein Enbe machte. Runmehr ward fowohl die Unabhangigfeit als auch ber Befitftand ber Republik im eigenen Lande wie in Dft- und Westindien anerkannt, religiöse und politische Freiheit war Allen im vollsten Dage gemabrleistet, Sandel, Wiffenschaften und Runfte, besonders Die Malerei, blühten wie nie guvor, und Wohlftand und Reichthum herrichten überall. Unter Im de Witt, der seit 1650 an der Spipe der Republik fland, erhoben sich die R. zu einer Ract erften Ranges; bie englische Republit trug ber hollandischen eine Union an, um die beiben erften Geemachte zu vereinigen, und rachte beren Ablehnung burch bie Schifffahrts. ate, welche ben fremben Nationen nur die Einführung selbsterzeugter Produtte auf eigenen Schiffen nach England gestattete und somit den Hollandern ihren wichtigsten 3wischenhandel vernichtete. In dem badurch veraulagten Kriege (1652—54), sowie in bem Banbeistriege mit Rarl II. von England (1665-67) erwarben fich bie bollanbischen Flotten unter Tromp und be Mutter unsterblichen Rubin. In bem Raubkriege Limig's XIV. gegen bie fpanifchen Nieberlande foloffen England, Solland und Schweben, un dieselbe nicht unter bie Herrschaft Frankreichs kommen zu lassen, eine Tripelallianz, ndhe jenen bemog, feine Eroberungen einzuftellen und auf ben Frieden von Aachen eingngeben. Um fich an ber Republit gu rachen, jog Ludwig ihre Bundesgenoffen England und Schweben in fein Interesse und fiel mit zwei Armeen vom Nieberrhein ber in Holland ein, und nur eine durch das Deffnen der Schleusen bewirkte Ueberschwemmung hielt ihn von der Emberung ber Broving Dolland und ber Stadt Amfterbam ab, sowie eine außerorbentliche Polipundige Ebbe neben mehrtägigen Sturmen bie Landung ber Englander und Fran-🎮 an der holland. Rufte hinderte. In derfelben Zeit ermordete ein burch den Wahn, den der Regierung verrathen gu fein, aufgeregter und emporter Bobelhaufe bie beiben Bruber Bitt und zwang die Staaten, ben jungen Prinzen von Drauien, Wilhelm III. zum Stuthalter ju ernennen, bem es burch umfichtige und gludliche Führung, sowie mit beutfor und spanischer Hilfe gelang, bis 1674 bie Feinde ganzlich zu vertreiben, so daß Holland in Frieden zu Nimwegen (1678) nichts verlor. In der Englischen Revolution von 1688 unde Bilhelm von Oranien auf ben englischen Thron gerufen und so die Idee Cromwell's ben einer Berbindung Großbritanniens und Sollands verwirflicht. Letteres blich auch England's Bundesgenoffe im Spanifchen Erbfolgefriege, verlor jeboch im englifden Schleppta feine politifche Gelbstftanbigfeit und Macht niehr und mehr, und auch Bilhelm IV. den die Staaten nach einer Beit ber flatthalterlofen Regierung (von 1702-1749), vom Boll Cibungen, jum Erbstatthalter ermablten, mar nicht im Stande, bas gefuntene Anfeben ber Republit wieder herzuftellen, ebensowenig bie nachfolgenden Regenten, zumal ba bie inneren

Barteizwistigkeiten zunahmen. Die "Draniften" fompathifirten in bem Norbameritanitben Freiheitefriege mit England, mabrend bie "Batrioten" Alles aufboten, um bie Staaten gu Dafregeln zu veranlaffen, welche ben Beinben Grofbritanniens Borfdub leiften foliten, mas zu einem für Solland nicht eben ruhmlichen Rampfe mit England führte. Die gegenfeitigen Reibereien ber Factionen und bie Feinbfeligfeiten ber Stande und tes Erbfiattbaltere Bilbelme V. von Dranien führte ju beffen Entfepung und jum Burgerfriege, bis Friedrich Bilhelm II. von Breugen, Bruder ber Statthalterin, ein Beer ven 24.000 Mann unter bem Bergog von Braunschweig einruden ließ, ber in furger Beit Bolland eroberte und Bilbelm V. mit bebeutend erweiterten Rechten wiedereinsete (1789). In ben frangofifcen Revolutionsfriegen brang Bichegru von Belgien aus, begünstigt von einem ungewöhnlich ftrengen Winter und ber antisranischen Partei, in Bolland ein, welches er nach ber Flucht bes Erbftatthalters nach England in eine Bata vifche Republit (1795-1808) verwandelte. Die bieberigen Provinzialeintheilungen gingen in Ginen Freifiaat auf, tie Legislatur murbe nach frang. Mufter einer ftellvertretenben Berfammlung, Die Erecutive einem Directorium von funf Dannern übergeben; Franteid erhielt einige fütliche Cantfiride, 100 Dill. Free, und bas Recht ber Gebietsbefegung und foloff mit ber Republikein emiges Sont- und Trugbundnif. 1801 murben indeffen die fieben alten Brovingen wieter bergeftellt, bie fogenannten Generalitatslande als achtes Departement bingugefügt, bie Legislative auf 35 Mitglieber befdrantt, Die Bollgiebenbe Gewalt 12 Dtannern übertragen. Bolland, feiner Gelbständigkeit beraubt, verlor feine Seemacht und feine Celonien; im Fricben zu Umiens (1802) bufte es Ceplon, in bem Ariege zwischen England und Franfreich Surinam und bas Capland ein. Gine abermalige Menderung ber Berfaffung verniechte ebenfowenig eine Befferung ber Buftanbe zu bringen ale bes energischen und ftaatellugen Schimmelpennind's Ernennung jum Rathspenfionar, bem Trager ber neugefcoffenen, fag unumfdrantten oberften Staatswurde. 1806 gab Rapoleon, ben bie oranifden Abgeerdneten gezwungener Beife um einen Souveran baten, Solland feinem britten Bruter Lutwig Bonaparte als erbliches, conftitutionelles Königreich, mit ber Bestimmung, daß tie Aronen ren Franfreich und Bolland nie auf Ginem haupte vereinigt fein follten. Der Ronig erhielt Die Bollziehende Dacht uneingeschrantt, Die Macht ber Ernennung zu Civil- und Militarftellen, bas Begnabigungsrecht und bie ausschließliche Regierung ber Colonien. Ohne einen Bortheil mit Frankreich geniein zu haben, mar es gezwungen, an allen Ariegen Napo-leon's theil zu nehmen; die Staatsschulb wuchs erschredend, die Quellen bes Wohlftanbes perflegten, ber Banbel fant jum Goleichhanbel berab und mußte burd bie Continentalfperre gang ju Grunde geben, und bagu tam 1809 eine Ueberfdwemmung, bie 50 Q.-Dt. unter Baffer fente. Ale Ludwig nach bem Barifer Bertrag vom 16. Marg 1810 gur Berbinterung alles englifden Banbels eine frang. Armee nach Solland nehmen und gang Geeland, Welbern und Schouwen an Frankreich abtreten mußte, legte er am 1. Juli 1810 bie Krone gu Gunften feines alteften, unmunbigen Gobnes nieber. Diefe Berfugung erffarte Rapoleen für ungultig und vereinigte burch ein Decret vom 9. Juli gang Bolland mit Frantreich, "weil ce eine Alluvion frangofifder Fluffe fei". Dit ber Schlacht bei Leipzig anterte fic Bolland's Gefchid. Am 20. Nov. 1813 erließ Bulow, ber fich mit einem ruffifch-prengifden Armeecerps nach ben R. gewendet batte, eine Aufforderung zum Aufdlug an bie Berban-beten; Graf Gyebert van hogendorp und ber Baron, fpater Graf van ber Dubn van Daasbam riefen bas Bolt zu ben Waffen und ftellten fich an die Spipe ber proviforifden Renterung. Im Dezember murbe ber 41jahr. Gohn Bilbelm's V. als Bilbelm I. ju Amftertam ale fonveraner Ronig proclamirt, und bie von einer Commiffion ausgearbeitete Berfaffung in ber Berfammlung ber Rotabeln ber M. angenommen. Durch ben Ctaatevertrag mit England (29. Dit. 1814) erhielt Bolland gegen Abtretung feiner Rechte auf tas Cap ter Guten hoffnung, auf Die Colonien Demerary, Effequebo, Berbice und Cepten feinen gangen Colonialbefit, ben es am 1. Jan. 1803 befeffen, gurild, mit ber Bestimmung, baft es burch eine Landesvergrößerung in Europa entschädigt werden follte. Dittelerweile hatte ter Wiener Congreß am 31. Mai und in ber Schlufgete vom 9. Juni 1815 beschloffen, Belgien und Holland unter bem Mamen Ronigreich ber R. zu vereinigen, und Bilbelm 1. wurde ale Konig beffelben von allen Dachten anerkannt. Bubem erhielt er fur bie in Dentichland abgetretenen naffauifchen Lanber bas Bergegthum Luremburg als Grofberica. thum, bod fo, bag biefes zum Deutschen Bunbe geheren follte. Das Gesammtgebiet um-faßte ein Arcal von 1177 D.-M. mit ungefahr b'/, Mill. E. Die durch bie Einverleibung nothwendig geworbenen Beranderungen ber Berfaffung murben von ben burch bie Provinzialftaaten verboppelten 55 Mitgliedern ber Generalftaaten vereinbart und bann ter Berfammlung ber Notabeln jur Beschfugnahme unterbreitet, von benen jeboch ein Sechstel

ausblieb. Bei ber Abstimmung wurde die Berfassung zwar verworfen, boch brachte man folieflich burch bie Auftreibung von verordnungswidrig abgegebenen Stimmen und mehrere tunftlich berausgeflügelte Combinationen eine Dtajorität fur bie neue Conftitution jufammen, welche am 24. Mug. für angenommen erklärt und am 11. Gept. vom König befowo-3m zweiten Barifer Frieden mußte Frantreich einige Bebiete ber vormaligen öftreichifden D., namentlich einen Canbstrich zwischen hennegan und Ramur mit ben Reftungen Marienburg und Bhilippeville an Die Dt. abtreten; auch erhielt ber Ronig Die Sonderanetat über das lieine Berzogthum Bouillon. Im Mai 1814 erzwang eine nieber-lanbische Flotte unter bem Admiral van der Capellen im Berein mit der englischen für fich die Anerkennung bes europaifchen Bolferrechts feitens bes Dei von Algier. In ber inneren Bermiltung, fowie in ben Berhaltniffen mit ben auswartigen Dlachten bewies ber Ronig große Thatigfeit und weife Dlagigung. Die Einrichtung von landwirthichaftlichen Gelellidoften, Die Austrodnung von Moraften boben ben Aderban, Die feit 1820 ju Gent alljabrlich flattfindende Ansstellung der Nationalinduftrie vermehrte den Gewerbfleiß; die Rechtspflege wurde in allen Zweigen reformirt, Die Finanzen, obgleich die Staatsschuld mit ben Binfen wuchs, geordnet, fur die beffere Lage ber Armen geforgt, ber handel burch Anlegung von neuen Strafen und Ranalen belebt, bas Colonialfpftem wieberbergeftellt und burch die Grundung ber Nieberlandischen Sandelsgesellschaft (1824) wesentlich geförbert. Dit bem britifchen Cabinet tam ein Bertrag, bie Abichaffung ber Stlaverei betreffent, gu Stande und ein Austaufch ostindischer Besitzungen, wonach die R. in den ausschließlichen Besit ber Sunda-Inseln und bes wichtigsten Theils der Molutten tamen (1824). Brengen feit langer Zeit schwebenben Streitigfeiten wegen ber freien Rheinschifffahrt murben 1829 in ber Beise ausgeglichen, bag auf bent Let und ber Baal, als Fortsetzungen bes Abeins, jest die Schifffahrt bis in das Meer gestattet wurde, die früher nur bis an das Reer erlaubt war. Das Handelsperhältniß mit den Ber. Staaten wurde auf der Bifie ber Gegenseitigkeit von ben fruberen Befdrantungen befreit, und auch mit ben neven Republiken des Spanischen Amerika traten die R. in unmittelbaren Berkebr. Trop biefes Aufichwunges wollte bie Berfcmeljung Belgiens und Sollands nicht gelin-Benes war als blilbendes Aderbauland bestrebt, Die Stenerlaft auf Ausfuhr und Einfahr, biefes, beffen Lebensnerv ber Banbel ift, biefelbe auf bas Grundeigenthum gu Der Berfuch, burch Regierungeverordnungen bie frangofifche Sprace aus allem öffentlichen Berhaltnissen zu verdrängen und die hollandische zur gemeinsamen Landessprache ju erheben, rief unter ben Belgiern große Erbitterung bervor, fo bag ber Ronig folieflich ben vollen Gebrauch ber frang. Sprache wieber zugestehen mußte (1830). Die Sauptnah-rung jedoch für die feindliche Stimmung gaben tirchliche Differenzen zwischen bem prote-ftantischen Holland und dem tath. Belgien. Die belgischen Beamten wollten auf Beranlaffung berdurch ben Bapft instruirten Briester ben Eid auf die Berfaffung nur im bürgerlichen Sinne leiften. Das 1827 zu Bruffel abgeschloffene Concordat, welches bas Berhaltniß ber Staatsgewalt zur romifden Curie regeln follte, erregte große Mifflimmung, ebenfo bie Errichting von 3 neuen Bisthilmern ju Amfterbam, Brugge und Berzogenbuich, noch mehr aber bis Bestreben ber ultramontanen Partel, ben gesammten Unterricht in bie Banbe ber Briefler ju bringen. Die Julirevolution von 1830 in Frantreich brachte bie Boltsaufftanbe in Bulfiel (25. Aug. und 20. Sept.) zum Ausbruch, und die Insurgenten zwangen bas nie-berländische Heer nach blutigen Kämpfen (23/26. Sept.) zum Rückzug (f. Belgien). Nun Kmbte sich der König an die vier Mächte, welche den Londoner Bertrag, insolge dessen das Linigreich ber Nieberlande gebildet ward, unterzeichnet hatten, mit ber Aufforderung, durch birectes Sinfchreiten ben gesetzlichen Buftand in ben R. wieder berzustellen; allein Die Londoner Conferenz erklarte am 20. Dez. bas Rönigreich ber Nieberlande, wie es bie Bertrage va London und Wien constituirten, für aufgelöft, erkannte Belgien's Unabhangigkeit an und ftellte trop bes Protestes bes Königs für die Bollziehung ber Trennung beiber Staaten 18 Artifel auf, die jedoch von Holland verworfen wurden. Während nun Belgien seine Bert fusing erbnete und sich einen König mabite, rudte ber Pring von Oranien mit 70,000 Ronn in bie abgefallenen Brovingen ein, flegte bei Baffelt (8. Aug.) und bei Lowen (10. Ing.) aber bie Belgier, murbe aber burd bas Erideinen Frantreichs gezwungen, bas Lanb Run legte bie Confereng beiben Theilen 24 Artitel vor, welche Solland bas butice Luxemburg, einen Theil von Limburg als Entschädigung für bas cedirte wallonische Entemburg und eine von Belgien zu zahlende fahrliche Rente von 8,400,000 Gulben gubrachen. Als Belgien biefe Borfcläge angenommen, Holland aber verworfen hatte, mwangen England und Frantreich, bessen heer bie Citabelle von Antwerpen nahm (24. Det. 1832), burch die Blotade ber hollanbifden Rufte ein Broviforium, welches ben Status

quo amifchen beiben Reichen bis zur befinitiven Beilegung ber Angelegenheit fauctionirte. Nach endlofen Berhandlungen, welche zu einem abermaligen Rampfe geführt batten, wenn bie Confereng nicht vermittelnb bazwischen getreten mare, murben am 19. Apr. 1830 bie befinitiven Friedensvertrage unterzeichnet, wonach die D. im Bergleich zu ben Stipulatimen von 1831 bie mabrend ber 8 Jahre für Belgien bezahlten Intereffen von beffen Untheil au ber Staatsichuld im Betrage von 64,400,000 Gulben, fowie eine jabrliche Rente ven , 3,400,000 G., um welche bie fruberen 8,400,000 vermindert waren, verloren. fche Bundestag hatte fcon am 18. Aug. 1836 feine Bustimmung zu ber Abtretung eines Theiles von Luxemburg gegen eine entsprechenbe Compensation im Limburgischen gegeben, welcher auch die Agnaten von Limburg gegen eine Entschädigung von 750,000 G. beitraten (27. Juni 1839). Diefer Bebietetheil murbe benn auch, mit Musnahme ber Festungen Mastricht und Benloo, Die bei Solland berblieben, als Bergogthum bem teutschen Buntesstaat einverleibt. Die hierdurch bervorgerufene Wisstimmung des Boltes, das Wisslingen ven Finanzoperationen burch bie Opposition ber Generalftaaten, fowie ber burch bie hinneigung bes Rouigs zu ber tatholischen Grafin b'Dultremont verursachte allgemeine Unwillen veranlaften benfelben (am 7. Dit. 1840), bie Regierung niebergulegen und feinem Cohne Wilhelm II., ju übergeben. Er jog sich unter bem Namen eines Grafen von Massau nach Ber-lin zurud, wo er am 12. Dez. 1843 ftarb. Die erfte That tes neuen Herrschers war tie Erflarung ber Ministerverantwortlichfeit, bie einen langen Streit entigte; bie Anlegung von Gifenbahnen, Die Trodenlegung bes haarlemer Meeres, Sanbelsvertrage mit Teras, mit ben Bollvereineftaaten folgten, und ein fünfjahriger Banbels., Schifffahrte. und Terris torialvertrag mit Belgien brachte eine vollftanbige Ausgleichung zwischen beiben Staaten. Im Innern wirkte die schlechte Finanzlage fortwährend störend, was eine freiwillige Anleibe von 150 Mill. Fl. nicht zu befeitigen vermochte, und bas Drangen ber Generalftaaten nach einer durchgreifenden Revision des Grundgesetzes scheiterte an der Abneigung das Königs gegen die geforderten Reformen, bis endlich die Februarrevolution von 1848 biefe Berhaltniffe anberte. Ale bie Arbeiten bes jum Entwurf eines neuen Gruntgefetes beauftragten Ausschusses bei ber Aufregung ber Barteien tein Resultat versprachen, berief ber König eine verdoppelte Zweite Kammer, die am 18. Gept. zusammentrat und die vorgelegte Constitution annahm, welche am 8. Nov. bem Lande als neues Staatsgrundgefet vertundigt murte. Mitten unter finanziellen Reformarbeiten ftarb ber König plötlich am 17. Darg 1849. Sein Nachfolger, Wilhelm III., fab fich burch tie Opposition ber Liberalen genöthigt, bas Ministerium zu entlaffen, und ließ burch ben Professor Thorbede, ben Gubrer ber Linten, ber felbst bas Innere übernahm, ein neues Cabinet bilben (30. Dit.), welches bie Bermaltung und Juftig organifirte, burch zwedmäßige Finangefete bie regelmäßigen Staatsausgaben re-Ducirte und bas Staatsichulbenwesen ordnete, burch Berfolgung einer turchaus liberalen Politit in ben Banbelsangelegenheiten, wie Anfhebung ber Borrechte ber nieberlandifchen Shifffahrt, bas Land in materieller Binfict außerorbentlich bob, Banbelevertrage mit Belgien, ber Türkei, Sarbinien und Breugen abichlog und bas Ranal-, Gifenbahn- und Telegraphennet bedeutend erweiterte. Die 1850 vorgenommenen commerciellen Berbefferungen ergaben icon fur bas nachfte Jahr einen Betrag, ber bie mittlere Bahl ber 5 letten Jahre um 52 Mill. überflieg. Gine popftliche Allocution, welche bie Wieberherstellung von Bijdofefigen in holland ankuntigte und ein Apoftolifder Brief, ber bie burgerliche Eintheilung bon 5 neuen bischöflichen Sprengeln festfeste (1853), erregte eine heftige antitatholifche Agitation im Lande, welche gur Entlaffung res Ministeriums führte und ein neucs, gemäßigt liberales, aber ftreng protestantisches Cabinet an bas Ruber brachte. Nach Auflösung ber Rammern ergaben bie Neuwahlen eine ber Regierung gunftige Dlajoritat. Gin fird. liches Gefet, wonach ber Staat bie Aufficht über ben Cultus aller Lirchengemeinten erhielt, wurde angenommen, ebenfo eine Borlage über bie Communalverwaltung. Gin Gefet über Das Unterrichtswefen, wodurch ber Religionsunterricht aus ben öffentlichen Schulen ausgeschlossen, ben Brivatschulen bingegen je nach Bestimmung ber Gründer ein confessioneller Charafter gestattet wurde, fließ auf heftige Opposition der katholischen wie protestantischen Alerifalen, ging aber, unter bem Ministerium Brugghen's, etwas modificirt, burch (1856). Während der folgenden Juhre traten verschiedene Ministerwechsel ein, bis 1862 wiederum Thorbede mit ber Bilbung eines neuen Cabinets beauftragt murbe. Es gelang ibm, bas Gefet über Regelung bes mittleren Unterrichts gegen ben Biberfpruch ber firchlichen Portei durchzubringen, bagegen vermochte er nicht eine Reform ber Colonialverwaltung angubahnen, was ohne Zweifel bie wichtigfte Angelegenheit bilbete. Enrinam hatte zwar 1865 eine eigene Constitution und ein Parlament erhalten, bagegen fceiterte bie Rearganifation ber Berhältniffe auf Java, wo es fic barum handelte, den feit 1830 bestehenden Culturywang

ausnibeben und an beffen Stelle freie Arbeit eintreten zu laffen. Dort maren näulich bie Eingeborenen neben ihrer eignen Reigenltur jur Zwangsarbeit auf frembem Grund und Boben gehalten, und ber baburch erzielte Ertrag mußte zu einem bestimmten Gelbfas ber Regierung überlaffen werben; eine Ginrichtung, Die mit bagu beigetragen hatte, auf Java einen blubenten wirthichaftlichen Buftand gu fcaffen, andererfeite auch zu einer reichen Ginnahmequelle für bie R. gewerben mar. Die hierauf bezüglichen Gefebentwurfe fanden in ben Rammern leinen Antlang, und Thorbede trat im Januar 1866 jurud. Nach einem turgen Zwiffencabinet tam ein burch ben Grafen van Buplen van Rhevelt gebildetes confervatires Ministerium an's Ruber, in welchem Mijer bie Colonien übernahm, ber jedoch bald barauf einem wenigbekannten Berrn Trafranen seinen Blat einräumte, mahrend er selbst als Generalgouverneur nach Java ging. Dies brachte ihm ein Labelsvotum feitens der Rammer ein. was beren Auslösung zur Folge hatte. Das Ergebniß ber Neuwahlen war für die Regierung gunflig, indem die Liberalen eine Angabl Gipe verloren. Gine Differeng mit ber belgifden Regierung, welche die Abdammung ber Ofterfchelbe behufs bes Bauce einer Gifenbahnnach Blieffingen nicht zugeben wollte, wurde burch eine internationale Commission englifder, frangofischer und preugischer Sachverstandiger zu Gunften ber R. entschieden. Das langft geaußerte Berlangen ber M., bas Bergogthum Limburg aus bem Berbaltnig ju Deutschland loszulöfen, wurde endlich burch die Erflarung Bismard's vom April 1867 erfull, wonach Breufen Die frühere Berbindung bes Bergogthums mit bem Deutschen Bunde als ganglich aufgehoben anfah. Bestätigt wurde bies burch bie auf Aulag ber Luremburger Angelegenheit in London gusammengetretene Confereng ber europäischen Machte, im Dlai 1867. (Die Luxemburger Frage, f. Luxemburg und Deutschland). Die für Pren-Ben und den Rorbbentiden Bund nicht gunftige Stimmung in ben R. zeigte fich im Frubling 1867, ale ein Frangöfischer Krieg um Luxemburg brobte, indem es bie D. gescheben ließen, dig auf ihrem Gebiet, in ber Rabe von Arnheim, fich eine Sannover'iche Legion fammelte. Für die Regelung der inneren Angelegenheiten war die Frage betreffs der Colonialverwal-Der Ablehnung bes tung eine ber bringlichften, beren Lofung man nicht finden fonnte. Etate bes Auswärtigen folgte eine Auflofung ber Rammer; allein bie Neuwahlen vermebrten die Opposition. Endlich führte bie abermalige Berwerfung bes auswärtigen Budgets jum Rudtritt bes Cabinete, und nach verschiebenen miglungenen Berfuchen entschloß fich der König, Thorbede gur Bildung eines liberalen Ministeriums zu berufen, in welches biefer jeboch selbft nicht eintrat (2. Juni 1868). Die erste Folge bes Ministerwechsels war bie Genehmigung sammtlicher Etats bes Budgets. Während bes Jahres 1869 handelte es sich in dem Lampfe der Barteien hauptsächlich um Anfrechterhaltung oder Wiederabschaffung der unjeffionelofen Schulgefengebung von 1857. In ben frang.-belgischen Gifenbahn-Diffemujen lehnte Holland ben Beitritt zu ber Cisenbahnconvention ab. Das Colonialbudget 201 80 Mill. Fl., wovon 10 Mill. bem Mutterlande zufallen, wurde von den Rams-wern augenommen, verworfen bagegen der Borschlag des Colonialministers, wonach außer jun 10 Dill. auch fonstige eventuelle Ueberfcuffe ber Colonialverwaltung bem Mutterlunde zufallen follten und beschloffen, daß biefelben vielmehr nur zum Bortheil Intiens verwendet werben follten. Das fog. agrarische Geset, welches über die Eigenthums-berhältnisse unter den Julandern in Java und über die Berpachtung des bortigen Grund und Bobens liberalere Bestimmungen aufstellte, indem es ben Eingeborenen in ben oftind. Eelonien in Form von Erbpacht ein Necht auf Gruntbesitz verlieb, ging, obwohl von den Gonservativen bekampst, in beiden Saufern durch (10. März und 6. April 1870), ebenso der Besetzutwurf, welcher die Abschaffung der Todesstrase beantragte. Am 17. Mai wurde dr Bweiten Rammer ein genau ansgearbeitetes Befestigungsspstem vorgelegt, welchem zur Ruftenvertheibigung eine namhafte Babl von Schiffen zur Seite steben sollte. Die Rosten waren auf 10,400,000 Fl. veranschlagt, wovon jahrlich 11/2 Will. zur Berwendung kommen iollten, so daß die in Anssicht genommenen Arbeiten nach etwa 7 Jahren vollendet sein tonnin. In dem zwischen Frankreich und Deutschland ausbrechenden Krzege erklärte fich die Regierung neutral und bot wesentliche Streitfrafte auf, um die Neutralität für alle Falle wahren ju kennen (15. Juli). Nachdem im Januar 1871 Thorbede jum britten Male an bie Spipe bes Ministeriums getreten war und bas Departement bes Innern übernsmuen batte, trat die auläglich des Französisch-Deutschen Krieges angeregte Frage der Militarrcorsmisatien in den Bordergrund, doch war trop mehrsachen Wechsels im Cabinet eine Einiping mit ber Belfsvertretung nicht zu erzielen. Ein Antrag, ben Poften bes nieberl. Gelutten beim Bapfte abzuschaffen, erlangte in beiben Rammern Genchmigung, und bie Regerung wies das Anerbieten des derzeitigen Gefandten in Rom, feinen Boften ohne Anbrud auf Gehalt zu versehen, zurück. Ferner fand ein neuer Bertrag mit England über

Sumatra bie Zustimmung ber Generalstaaten, wonach bie englische Regierung alle im Bertrage von 1824 enthaltenen Borbehalte gegen bie Ausbehnung ber nieberlandischen Berr-schaft auf ber Insel aufgab. Dagegen erhielten britische Unterthanen in bem Reiche bon Giat Grie. Indrapure und jugeborigen Gebieten biefelben Rechte wie bie nieberlanbischen Unterthanen, und bies sollte auch in jedem andern Staate ber Infel ber Fall fein, welcher spater von ber Krone ber Nieberlante abhangig werben mochte, bagegen murben bie nieberl. Besitzungen an ber Guineafufte an England abgetreten. bie Stelle bes abberufenen Generalgouverneurs Dijer trat Loubon, feitheriger Gouverneur von Subholland. Da brachte eine vom Ministerium versuchte, von ben Kammern aber abgelehnte Steuerresorm, welche die Einkommensteuer nach englischem Muster beabsichtigte, das Cabinet Thorbede zum Rückritt (Mai 1872). In dem neuen, entschieden liberalen Ministerium (vom 5. Juli) übernahm Geertsema das Innere, de Bries die Justiz, von Delden die Finanzen, Graf van Limburg-Stirum den Krieg, Fransen van de Putte die Colonien, während Geride de Berwhnen für Aenferes und Broez sur Marine aus dem vorigen Cabinet verblicben. Bas bas gegenwärtige öffentliche Leben in ten R. im Allgemeinen anbelangt, fo ift barin eine bochft mertwurdige Bermifdung von Beraltetem und Diebernem zu erkennen. Die R. find im Befine einer trefflich organisirten, confessionelofen und von ben Rirchen burchaus unabhangigen Bollsichule, fie haben eine bis jest noch in feinem anbern Staate übertroffene Gemeinbe- und Provinzialordnung, Die obligatorifche Civilebe bat fich als ein unantaftbares Inflitut in bas Bewußtscin bes ganzen Bolles eingelebt, Die freie Rirche im freien Staate ift eine consequent burchgeführte Thatsache, in ber Industrie ist das feudale Recht der Ersindungspatente beseitigt, das Bereins- und Berfammlungsrecht ist ebenso wie bie Presse frei und unabhängig, wie fast in keinem andern Staate bee Continents; baneben eine ftarr festgehaltene bratonische Befetgebung, eine mabrhaft antibiluvianische Steuer- und Finanzverwaltung, eine wirthschaftliche Lethargie, die trop alles nationalen Reichthums und bes herrlichften Colonialbefiges einen flibn voranstrebenten Unternehmungsgeist niederhalt, ein einem großen Theil des Bolles das Wahlrecht entziehendes Wahlgeset, endlich die noch nicht vollständig durchgeführte Aufhebung des Zehnten: bas ist ungefahr bie politifche Situation, welcher bas neue Ministerium gegenüberfteht, und ber bas vorangegangene nicht gewachsen war. Bgl. Wagenaar, "Vaderlandsche historie" (21 Bbc., Amsterdam 1749 und öfter); Kluit, "Historie der Hollandsche staatsregering" (5 Bbc., Amfterb. 1802—1805); Ban Rampen, "Gefchichte ber R." (2 Bbe., hamburg 1831—33); Bilberbijt, "Geschiedenis des vaderlands" (12 Bbe., Lepten 1832-39); Leo, "Zwölf Bucher nieberl. Geschichte" (2 Bbe., Halle 1832-35, Die mittelalterl. Gesch. umfassend); van Kampen, "Verkorte geschiedenis der Nederlanden" (3. Aufl., 2 Bbe., Harlem 1837 -39); Motley, "Rise of the Dutch Republic" (2 Bbe., London 1856-59, rentid, Dresben 1857-60), und "History of the United Netherlands etc." (3 Bre., Lenten 1860-67); Bitringa, "Staatskundige geschiedenis der Bataafische republick" (Brc. 1-3, Amsterb. 1860-64); Nuijens, "Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw" (Amsterd. 1865 ff.); Groen van Brinsterer, "Handboek der geschiedenis van het vaderland" (4. Bde., 3. Aust., Amsterd. 1866); Wijnne, "Geschiedenis van het vaderland" (2 Bbe., Gröningen 1865-66); Brugema, "Nederland en zijne Overzeesche besittingen" (Gren. 1865); Ban Bensben, "Handboek der aardryskunde, staatsinrig-ting, staatshuishouding en statistiek van het koningrijk der Nederlanden" (Saarlem 1866); Lavelepe, "Etudes d'économie rurale. La Néerlande" (Paris 1864); "Algemeene statistiek van Nederland", berausgeg, ven ber "Vereeniging voor de statistiek in Nederland" (Leiden 1869-71); "Staatskundig en staatshuishoudkundig. Jaarboekje voor 1871", von berf. Gefellichaft berausgegeb. (Jahrg. 1871, Amsterbam); "Tijdschrift voor Staatshuishoudkunde en Statistiek" (Zwolle 1871); "Staatsalmanak vor het koningrijk der Nederlanden" (1872).

Riederländische Kunft. Unter bieser Bezeichnung faßt mon die Kunst berjenigen Lander im Nordwesten Europa's zusammen, welche die heutigen königreiche Belgien und Niceberlande (lettere auch bas Königreich Holland genannt) bilden. Dem Unterschied im Charakter ber Bewohner ber beiden Landestheile entsprechend, macht sich auch ein Unterschied in ihrer Kunst bemerkar, zumal, nachdem im 16. Jahrh. der nördlichere Theil (bas jetige Holland) im Interesse der protestantischen Bewegung sich von Spanien losgesagt hatte, während der sudlichere Theil (bas heutige Belgien) Spanien und dem Katholicismus

berblich.

Die Baufunft murbe mahricheinlich in ben Nicberlanden zuerst von ben Römern gepflegt, und einzelne, noch heute vorhandene Ueberreste werden benselben zugeschrieben. Aus

ber althriftlichen Beit hat fich nichts erhalten, obgleich bie Karolinger auch bort Bauten aufführten (3. B. Rart's b. Gr. Palast zu Nymwegen). Die romanische Eroche hat nur Theile von Gebäuden hinterlassen. In der gothischen Periode verbreitete sich von dem benachbarten, norboftlichen Frantreich aus ber bort berrichende ftrenge Stol, ber in feiner primitiven, Bestaltung lange Beit bereichend blieb und fich in Golland in feiner Ginfachbeit oft in's Rüchterne verlor. In fpaterer Zeit tommt fobann, namentlich in Belgien, eine brillantere Decorationsweise auf, die indeg zu bem baulichen Organismus in einem lofen Berhaltnife fieht. Unter ben vielen gothischen Rirchen ber Rieberlande ift besonders ber Dom ju Untwerpen berühmt, ein fiebenschiffiger Bau, von ungemein belebter, malerifch wirfungsvoller Innenperspective. Im 16. Jahrh. zeigen einige Bauten eine gemischte Frührenaissance in zierlich reicher Behandlung, so z. B. St.-Jacques in Luttich. Im 17. Jahrh. fand ber Besutenstoll an einigen Kirchen Unwendung, noch spätere Bauten haben wenig Interesse. Bon befonderer Bedeutung find in ben Nieberlanden, bei ber fraftigen Entwidelung ber nibtifden Gemeinwesen und ber reiden Blute bes Danbels und ber Bewerbe, Die Stadtballen und Rathbäufer. Die Berle unter biefen Bauten ift bas Rathbaus zu Lowen (1448 bis 1469 erbaut), ein Mufter bes brillanteften fratgothifden Style. Unbere Rathhaufer findet man zu Gent, Brügge (mit bem gewaltigen Thurme, bem "Belfrich", in welchem bie Sturmglode bing), Bruffel, Ppern, Dubenaerbe, u. f. w. Bon Renaissancebauten biefer Art find befonders ju nennen: Die Borfe von Antwerpen vom 3. 1531 (neuerdings leider durch Brand zerstört); das Rathhaus zu Antwerpen (1560 nach Planen von Cornelis de Briendt erbaut) und bas Rathhaus ju Amfterbam, in ber nuchternen Beife ber gleichzeitigen frangöfischen Architeftur von Jakob van Campen (gest. 1658) aufgeführt. Die Banbelungen bes frangösischen Geschmads machten sich seitbem auch mehr ober weniger in den niederl. Bauten acltend.

Die Sculptur fand in ben Nieberlanden, infolge der schmudlosen Einfachheit der Andengebande, in alterer Beit nur beschrantte Anwendung. Außer einigen Bortalfenlp-turen an ber Rathebrale zu Tournab hat sich von Steinmegenarbeiten ber roman. Beriobe kum noch etwas erhalten. Dagegen blübte zu Dinant im 12. Jahrh. Die Erzgiegerei bergefalt, daß man in Frankreich längere Zeit die Erzgieger einfach "Dinandiers" nannte. Das bebeutenbfte ber wenigen auf uns gekommenen berartigen Werke ift ein mit Relicfs gefcmudtes Taufbeden in St. Borthelemy ju Luttich, gegen 1112 von Lambert Batras von Dinant gegoffen. 3m 14. Jahrh. ift es wieberum bauptfachlich Tournab, meldes Beifpiele goth. Bilbhauerarbeiten bietet (in ber Borballe ber Rathebrale, jumal eine große Madonnenstatue; englischer Gruß in ber Magdalenenfirche; Grabmaler). Der Mittelvunkt der niederl. Sculptur diefer Zeit befand fich jedoch außerhalb der Niederlande, am Boje ber herzoge von Burgund zu Dijon, wohin viele niederl. Kunftler berufen murben. Der berühmteste unter diesen war Elaufe Sluter (gest. 1411), welcher das Grabmal Bergog Philipp's bes Rubnen, sowie ben Moscobrunnen zu Dijon ausführte, und beffen Einfluß sich auch noch an späteren Sculpturen erkennen läßt. Die künstlerische Freiheit und das energifche Streben nach Realismus, welche feine Arbeiten betunden, weifen ihnen eine der erften Stellen unter ben gefammten Werfen ber Epoche an. Die Zeit von 1450—1550 ift ebenfalls nur febr fparlich turch Dentmaler vertreten, mas mohl ber überwiegenden Bflege ber nen aufgekommenen Delmalerei juguschreiben ift. Gine bedentente Leiftung ift bas Wonument ber Maria von Burgund zu Brugge, 1495 durch Jan de Bater von Bruffel ausgeführt, bem fpater (1558) bas Denimal Kari's bes Rühnen burch ben Bilbhauer 3 on gberling, aus Antwerpen, bingugefligt warb. In letterem macht fich jeboch ichon bie italienifche Richtung bemertbar. Ein Brachtbeifpiel Appigster Innenbecoration ift ber berrliche, in holg geschniste Ramin bes Justigpalastes zu Brugge (1529) an bem fich bie zierlichste Renaiffance-Drnamentik mit Statuen und Reliefs verbindet. Im 17. Jahrh. folgten auch bie niederl. Bildhauer bem Zuge ber Zeit; fie mandten fich nach Italien, um bort ihre ala-bemifchen Studien zu machen und verfielen theilweife ber Berninifchen Unnatur, wenn auch ihr realistischer Sinn fie bis zu einem gemiffen Grabe bagegen foutte. Der bebeutenbste dicfer Reibe von Künstlern war François Duque snov (1594—1644), von den Italituern "Il Fiammingo" (der Flamländer) genannt, der nicht allein in Kinderfiguren echte Naivetat entfaltete, sonbern auch in größeren Arbeiten (beil. Susanna in Sta.-Maria bi Loreto, ju Rom; St.-Andreas in der Beterstirche, ebenda) Beweise einer schlichten, eblen Als einer ber tuchtigften und erfindungereichften Bilbbauer feiner Beit ift Auffassung gab. bann bes Duquesnon Schiller, Arthur Quellinus aus Antwerpen (1607-1668) p neunen, von welchem die zahlreichen Sculpturen des Amfterdamer Rathhaufes berrühren.

unter ben jett lebenben Runftlern ift ber Belgier Billem Geefs ju nennen.

Dogleich in ber Dalerei bie Sauptftarte ber Runft ber Rieberlante liegt, fo ift bech pon ibren Anfangen bafelbit nur Weniges befannt und noch Benigeres erhalten. Bas fich aber erhalten bat, beurfundet von vornberein ben charafteriftifchen Bug biefer Kunft, Die Neigung jum Realismus. Dag bie Molerei icon frubzeitig in ben Nieberlanden fleißig gelibt wurde, ift ficher. Bereits im 14. Jahrh. finden fich Malergilden, welche von ben Grafen von Flandern und Solland protegirt wurden. Dieje Gilben begriffen alles in fich, was mit Binfel und Burfte arbeitete, Anstreicher, Bannermaler, Miniatoren, Tafelmaler u. f. w. Da ein Erwerbszweig biefer Maler im Anftreichen von Sculpturen bestand, und ba bies, wie urtundlich erhartet ift, schon frühzeitig mit Delfarbe geschah, so ift angunehmen, baft fich baraus bie Delmalerei entwidelte, welche bie van Cods fpater vervollkommueten und auf die Tafelmolerei übertrugen, während man borher die Tafelbilder in Tempera ausgeführt hatte. Die Wandmalerei wurde, wie es icheint, icon frühzeitig aufgegeben. Als einer ber alteften Rieberlanter, von bem fich noch Gemalte erhalten haben, ift Meldior Broederlain zu nennen, Maler und Kammerdiener bes herzogs von Burgund zu Ende bes 14. Jahrh. (Werte im Museum zu Dijon). Seine Bedeutung bleibt aber weit hinter berjenigen ber Gebritder Dubert und Jan van Epa (f. b.) zurfic, mit benen zu Anfang bes 15. Jahrh, ber Aufschwung ber nieberl. Malcrei erft beginnt. In ihnen gelangte der realistische Zug, der sich schon früher bemerkbar gemacht hatte, zu freierer fünftlerischer Durchbildung, und die Berdienfle, welche fie fich, wie schon erwähnt, burch bie Bervollkommnung ber Deltechnik erwarben, gaben ihnen eine mehr als nationale Bebeutung. Bu ihren Schülern und Nachselgern gehören in Flandern: Petrus Christophsen, Ban der Meire, Hugo van der Goes, Jost von Gent, Roger van der Weyden, Hans Memling; in Holland: Dird Stuerbout, Albert van Dutwater, und Gerard von Barlem. Mit biefen Runftlern und ihren Rachallalern, welche fich endlich mehr und mehr im flachften Raturalismus verloren, folieft bie altere Kunft ber Niederlander ab. Unter benen, welche fich bemühten, ber Runft ein neuce Leben einzuhauchen, find im 16. Jahrh. querft Duentin Meffis (f. b.) aus Antwerpen, und Luta & van Len ben (f. b.) ju nennen, fodann, bis in die Spatzeit bee Jahrh. reichenb, eine Reihe von Runftlern, welche fich, freilich nur mit geringem Erfolge, bemuhten, ben italienischen Bealistus in die beimische Kunst einzusühren, wie Bernard van Orlen, Michael Coris, Jan Mabuse, Jan Schoreel u. s. Wildlicher in diesen Bestrebungen war bagegen Lambert Lombard, und zumal Frans Floris (f. b.), von seinen Zeitgenossen "ber Flandrische Rasael" genannt. Die beiden Frans Frand, bie beiden Frans Pourdus, Martin de Bos, sammtlich Schüler des Floris, Bartol. Spranger, hendrik Goltius, Cornelis Cornelissen, Abraham Bloemaert, Dtto Benius u. A. folgten berselben Richtung, und trieben sie theilweise bis zur unschönsten Manier. In ihren religiösen Bildern sind tiese Bentlete meikentliche Filt und anfanglichen Eine Litten beiten Bildern sind tiese Rünftler meiftentheils talt und anfpruchsvoll, in ihren häufigen Allegorien gespreigt, bagegen leisteten viele berselben Ausgezeichnetes im Portrait. Im 17. Jahrh., nachdem fich bie Lobreifung ber protestant. Nieberlande von Spanien vollzogen batte, machte fich abermals ein erneutes Aufleben ber Malerei bemertbar und zwar bicomal mit viel mehr berverftechender Eigenthumlichkeit in jedem ber beiben Laudestheile als je zuvor. Führer und hauptmeister biefer beiden Richtungen maren Rubens und Rembranbt. Rubens (f. d.), als Reprofentant der kath. Richtung, knüpfte zwar an die italienische Kunst an, wußte aber seinen Schöpfungen eine Glut der Farbe, eine Energie des Ausbruck (oft bis zum Uebertriebenen gesteigert) und einen folden nationalen Thous zu geben, baß sie ihren Borbilbern gegenüber vollständig eigenthümlich bastanben. Unter seine Nachfolger gehören: Anton van Dyd, sein vortrefflichter Schüler, hauptsächlich im Portrait berühmt, Jakob Jorbaens, Cafpar be Craper, Theodor Rombonts n. s. w. Rembrandt, aus dem protest. Holland stammend, war sewohl in ter Ausfassung seiner Gegenftande, wie in feinen malerischen Bielpuntten vollständig verschieden von Rubens, obgleich er wie biefer, alle Zweige ber Malerei eultivirte, bon ber bibl. Sifterie bis jur Lanbichaft. Seine religiöfen Bilber entfleibete er gang und gar ber feierlichen Barbe, welche ber fathe. lische Cultus verlangte, und führte in ihnen rein menschliche Scenen, oftmals fehr nieberer Art bor, mabrend er in ber Ausführung mehr auf die geheimnifvollen Wirfungen bes Lich-

tes binftrebte, welche ibn als einen Sauptmeifter bes Bellbunkels berubmt gemacht haben. Obgleich Rembrandt zahlreiche Schuler batte, fo trat boch feiner recht eigentlich in bes Dei-Unter ben Siftorienmalern, welche ans feiner Schule hervorgingen, find besonders zu nennen: Gerbrandt van ben Cechout, Ferdinand Bol, Govert Stind, Jan Lievens, Galomon Ronind u. a. m. Ale ber Bertreter einer eigenen Richtung, berjenigen ber ital. Naturalisten, ift hier noch ber hollander Gerard hont. borft zu erwähnen, der sich an Caravaggio anschloß. In einem mehr idealen, aber elegant manieriftifchen Style behandelten bie Siftorie gegen Ende bes Jahrh. Gerarb Laireffe nad Abrian van ber Werff. Schon im 16. Jahrh. batte in ben Niederlanden die Ralerei begonnen fich in verschiedene Facher zu theilen, aber erft im 17. gewannen biefe neben ber bisher bominirenben Siftorie ihre Geltung und Gleichberechtigung. Das Portrait fand feine Bertreter an Dichael Dierevelt, Baul Moreelfe, Frans Sale, Theod. De Renger und Barthol. van ber Belft in Bolland, Gonga. les Coques in Belgien. Das niedere Genre hatten in Belgien im 16. Jahrh, Die beiden Bieter Breughel, etwas fpater beraltere Een iers cultivirt, jest fand es eine reiche Ausbildung durch Meister wie David Teniers, ber Jüngere, Beter van Laar, Abrian und Ifaac van Dftabe, Abrian Brouwer, Jan Steen, welche fich hauptfächlich in ber Darftellung ber armeren Claffen gefielen, mabrent Gerarb Dow, Terburg, Gabriel Metfu, Franz van Mieris, Gaspar Retscher (von Geburt ein Deutscher), Beter be Hooghe, van ber Meer von Delft u. f. w. das Leben ber wohlhabenberen Stanbe als Sujet mabiten. Als Maler bes Solbatenlebens ift aus einer ganzen Reihe vor Allen Bhilipp Bouvermann bervorzubeben. Das Auftreten ber Canbichaft in den Niederlanden tann man auf herri be Bles, Joach im Patenier u. A. im 16. Jahrh. gurudführen, da in ihren Werten der landichaftliche hintergrund oft bedeutend über bie Figuren übermog. Ihnen folgten Johann Breughel, Roeland Savery, David Bindeboom u. A., bis Rubens auch auf diefem Gebicte erfolgreich auftrat und die Behandlung der Landschaft fünstlerisch burchbildete. Als spätere brabantifche Meifter find zu nennen: Frans Bouters, Jan Bilbens, Lutas van Uben u. f. w. Rembrandt's Einfluß zeigt fich in ben Lanbichaftern Roeland Rogman, Philipp de Konind, Nartvan ber Neer. Die Maler Anton Bater -100, Jacob Ruysbael, Meinbert Hobbema, Albert van Everbingen pflegten die Stimmungslandschaft, welche fich oft mit ten scheinbar unbedeutenbsten Borwürsen begnügt; andere Künstler schlossen sich an Poussin an, während wiederum andere, barunter herm. Swanevelt, Jan Both, Joh. Lingelbach, Herm. Saft-leven, Corn. Hunsmans in die Fußstapsen ihres Landsmannes Paul Bril (der im botigen Jahrh., in Rom lebend, die Landschaft ausgebildet hatte) und in diejenigen bes Claude Lorrain trateu. Zu biesen mannigsachen Richtungen kamen noch binzu die Seemaler, wie Willem van be Belbe, ber Jungere, und Lubolf Badbubfen, Die Maler ber Thiere und bes hirtenlebens (Abrian van be Belde, Albert Cuppe, Janvander Meer, der Jüngere, Simon van der Does, Paul Pottex, Nic. Berghem), Jagomaler (Frans Gnobers), bie Dorfteller bes Feberviehe (Deldior Dondekoeter), Architekturmaler (Jan van der Henden, die beiden Reefs), die Maler bes Stillsebens, ber Blumen und Fruchtstude u. bergl. mehr. Die Malerei bes 18. Jahrh. bietet nur einen schwächeren Abglanz ber Blüteperiode bes 17. Jahrh. bar, indem man fich bemabte bie Beife ber großen Meifter mit mehr ober weniger Erfolg nachzuahmen und Die claffice Manier David's, welche in Frankreich zu Ende bes Jahrhunderts auffam, übte auch in den Niederl. ihren Einstuß aus und fand einen ihrer Hauptbetteter in F. J. Rave 3 (1787-1869). Unter ben Künftlern bes 19. Jahrh., welche ed fich angelegen fein ließen ber Malerei ber Niederlande einen neuen Aufschwung auf pativisificer Grundlage zu geben, sind vor Allen anzusühren: Louis Gallait und Edouard de Biefve in Brüffel, Gustav Wappers, Nicaife de Reyzer, Hendrik Leps in Antwerpen. Andere belgifche Maler von Bebeutung find: Die Thiermaler Eugen Berboechoven und Joseph Stevens; die Genremaler Florent Wilslems, Alfred Stevens, Guftav Dejonghe, Joseph Coomans; die Land-Softer Roffiaen, A. De Runff, Lavier und Cefar De Cud; ber Blumenmaler In Solland machten fich einen Ramen: Die Familie Roettoet burch landschaften und Marinen; der Marinemaler Louis Meper; die Genremaler Da-Dib Bles, herman Ten Rate, Betrns van Schendel (hauptfachlich feiner Lighteffecte wegen), Alma Tabema; Josef Ifraels burch feine Stranbftude mit Diguren.

Auf dem Gebiete der Rupferstecherei find tie Nieberlande ebenfalls durch große Namen vertreten, wie Lucas van Lepben, ber zu ben bervorragentsten alteren Meistern bes 16. Jahrhunderts gahlt, hendrit Golgius (1558 — 1617), der bem Grabstichel eine bis bahin ungeahnte Freiheit und Rühnheit zu geben wußte, Cornelis Galle, Jacob Matham, Jan Laenredam, Paul Bontius, Cornelis Bloemaert, und viele Andere, benen fich Gerard Ebelint (1649-1707), als vollendetster Meister seiner Kunst, anschließt. Besondere Bichtigkeit haben ferner die holland. Radirer, unter benen Rembrandt als unübertroffenes Borbild stets voranseuchten wird. Bgl. van Mander, "Het schilder-boek" (Alt-maar 1604; erste und beste Ausg.); Houbroken, "De groote Schoudurg der Nederlandsche kunstschilders" (3 Bde., Amsterdam 1718); van Gool, "De nieuwe Schowburg der Nederlandsche kunstschilders" (2 Bre., Saag 1750-51); van Epuben und ban ber Willigen, "Geschiedenis der vollerlandsche schilderkunst, sedert de helft des 18de eeuw" (4 Bbe., Harlem, 1866 ff.); Immerzeel, "De levens en werkens der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders" (3 Bbe., Amsterdam 1842-43); Michiele, "Histoire de la peinture flamande" (2. Aufl., Bb. 1—3, Baris 1865); Blanc, "Histoire des peintres hollandais et flamande" (3 Bde., Baris 1852—67); Erowe und Cavalcaselle, "The Early Flemish Painters" (London, franz. von Descrierre, Brüssel 1862); van der

Willigen, "Les artistes de Harlem" (Harlem 1870).

Riederlandifche Sprache und Literainr. Die R. Cp. ift ein aus ber Berfcmeljung bes Frantischen und Gadfischen bervorgegangener Zweig bes Nieberbeutschen und zerjaut wieber in 2 hauptmundarten: in bas Blamif de und bas feit bem 16. Jahrh. in feiner jebigen Geftalt ausgebilbete und zur Schriftsprache gewordene Reu . Rieberlanbifche ober eigentliche Gollanbifche. Das attefte grammatitalische Wert über bie R. Gp. ift Die "Grammatit ber Amfterbamer Rhetorifer" von 1584 und Die 1612 in Lepten ericbienene "Lingua Belgica" von A. Mylius. Grammatifen, die sich mit der bereits ausgedilbeten Sprache beschäftigen, schrieben M. Kramer (Leipzig 1716), B. L. S. Müller (Erstangen 1759, neue Aust. von Fr. Otto 1839), Ph. Lagrue (Amsterdam 1785, 1806, 1820 und 1826), ban Doerbed (Leipzig 1791 und 1809), Benbelaar (Amfterbam 1791), E. van Bolbuis (1787 und 1793), P. Beiland (1805, 1829 und 1837), Halem (Bremen 1806), Gittermann (Hannover 1810), Fr. Abn (Röln 1829) u. v. A. Dierber gehören auch die 1805 in Lepben erschienenen "Rudiments of Gronden der nederduitsche Taal, uitg. door de Bataafsche Maatschappij", und die 1814 ebendafelbst publicirte "Granmatica of nederduitsche Spraakkunst, uitg. door de Maatsoliappij" und Weiland's in großartigem Maafftab angelegtes hollandifches grammatitalifces Worterbuch. Lexica fchrieben C. Riliaan (Antwerpen 1599, neue Aufl. 1777), D. Binnart (Antwerpen 1649, neue Aufl. Amfterbam 1744), Fr. Salma (Amfterbam 1710, 5. Auft. 1761), M. Kramer, B. Weiland, Weibenbach, Wintelmann, Rirchbof und Schröder, Halem, S. J. M. van Woot, Fleischhauer, Olinger, D. Martin, A. de Wilde und seit 1840 H. Bicard, J. Calisch, D. Bomboff, Gerike, Siegenbeek, Géruzet, E. Hoviberg, Ming (1867), Alveld (1870) u. A. Ein etymologisches Wörterbuch schrieb J. L. Terwen (1844), ein poetifches Gijsbert Japier (1824) und ein Reim-Borterbuch R. G. Bitfen Geijsbeet (1849).

Die altesten Dentmaler ber R. L. bestehen in Chroniten, Stadtrechten und Nachbildungen von romantischen Dichtungen und Ritterromanen Frankreich's, mabrend bie Boltspoefie unter beutschem Einstuß stand. Das Haupterzeugniß ber letteren ist bas Thierepos von "Reinaert" ("Reintje do Vos", Reinete ber Fuchs), welches in seiner berben Boltsthumlichteit die frangösischen Romane ("Roman van Lancolot", "Der Loreinen", "Wale-wein") fast gang ans bem Felbe sching. Gegen Ende bes 13. Jahrh. trat Jakob van Da er lant mit feinen gleichfalls beutschen Duftern nachgebilbeten Reimdroniten ("Der-Trojanifche Rrieg", "Alexander ber Große" u. a.) als erfter niederlandischer Aunstrichter auf. Geine Nachfolger waren die Reimdronisten Jan van Benlu, Melis Stode und der 1351 gestorbene Jan Boendale, gen. Jan de Clerk, von dem neben verschiedenen Reimdroniten auch der "Leken Spieghel" (Laien Spiegel) herrührt. Bald darauf begann sich eine eigene Kaste lehrhafter Dichter zu bilden, die nach Art der Troubadours behufs persönlichen Bortrags ihrer Produkte als sahrende Sanger an den Höfen der Großen umberzogen und ihrer Zeit unter bem Ramen ber "Sprockers" befannt waren. Br bornehmfter Bertreter war Billem bon Silbegaerbsbergh aus Rotterbam (geft. 1400), und bas bedeutenofte Wert jener Dichtungsart "Der Minnen Loep" von

Dirc Botters. Jener Beit gehören auch noch in ber Art bes "Laienspiegels" gebaltene Sprudgebichte, ber "Dietsche Doctrinael" von Jan Dedere, ber "Nieuwe Doctrinael" von Jan de Beert und das Lebrgebicht "Cato" eines unbefannten Berfassers ans Bie in Deutschland ber Beriode bes Minnegesanges jene bes Meistergesanges, so folgten in ten Rieberlanden ben "Spreekers" bie "Rederijker" (Rhetoriter), welche in ben fog. "Rammern" (Gefollschaften) ihre poetischen Bereinigungepuntte batten. Bon biefen Rammern erwarb fid nur bie von Amfterbam ein bleibenbes Berbienft, aus ber auch im 16. Jahrh., ben Beginn ber zweiten Periode ber M. L. bezeichnend, Die ersten hollan-tifden Mufterbichter Dirt Volterte zoon Coornhert (1522-1590), Filips van Marnir (1538-1598), henbrit Laurenszoon Spieghel (gest. 1612) und ber 1625 gestorbene Roemer Bisscher, bessen Töchter Maria und Anna sich ebenfalls als Dichterinnen auszeichneten, hervorgingen. Aber erft Pieter Cornelis. joon Sooft (1581-1647) ift als ber eigentliche Begrunder ber bollanbischen Sprache und ber erfte wirflich bebentenbe nieberlanbifde Schriftsteller angufeben. Brachte er ben presaischen Styl zur höchsten Ausbildung, fo sollte Joost van ben Bonbel (1587— 1679) als Dramatiter (sein bestes Stud ift bie Tragobie "Clettra") und Satiriter ber Sprace ihren fühnsten flug geben und fie auch für ben Ausbrud bes Erhabenen besonbers geschidt machen. Dooft und Bonbel, zu benen fich, freilich weniger bebeutenb, Conft antin Dung ben 6 (1596—1686) und Jatob Cats (1577—1660), ber Berfaffer bes erften, weitverbreiteten hollanbifden Boltsbuchs (Het boek van Vader Cata) gesellen, bezeichnen ben bochften Aufschwung ber nieberlandischen Rationalliteratur. Rad ibnen trat ein um fo tieferer Berfall ein, ale nicht nur die Talente mangelten, sondern auch ber frangoffice Ginflug ein übermachtiger wurde. Aus Diefer, ber britten Beriobe ber nieberlandischen Dichtkunst sind nur Subert Corneliszoon Poot (gest. 1733), Jan van Broethuisen (gest. 1707), Sijbrand Feitama (gest. 1758) und tas Chepaar Nit. Simonszoon Binter (gest. 1795) und Lucretia Bilhelmine, geb. van Merten (gest. 1798), und bis zum Schluß bes vorigen Jahrhunderts zwei oder brei Andere zu nennen. Die vierte und lette Periode der N. L. muß im Zusammenbing mit ben neueren Revolutionstämpfen, welche bie Nieberlande von Frantreich ber agriffen, jugleich aber auch mit ben Einwirfungen ber gegen Enbe bes vorigen Jahrhunbeits machtig aufblubenben bentiden Literatur beurtheilt merben. Unter bem Ginflug ber letteren ichrieben Sieronnmus von Alphen, Jatob Bellamy, B. Riem-land, Agathe Deden und vor Allen Billem Bilberbijt (geft. 1831), ber ouf jaft allen Gebicten ber Pocfie thatig war und ben Preis vor allen Zeitgenoffen bavonting. Neben ihm find noch zu nennen als Lyrifer Jan Frederit Belmers (geft. 1813), und Jan Rinter (geft. 1845), als Dramatifer Bilberbijt und feine Gattin Ratharina Withelmine (gest. 1830), Abrian Loodje, Cornelis Loots, Samuel Ipernszoon Wifelius und ber "Scribe" bes neueren hollandischen Theaters Ruijfc. In jungfter Zeit ift bie Bubnenliteratur wieber arg in Berfall getalben, namentlich ist bas Boltoidauspiel gang und gar zum Marionettenspiel berabgefunten. Difto mehr gewann die Unterhaltungsliteratur an Umfang und Bedeutung. Als erfter nieterländischer Roman tann Deem etert's "Bataavsche Arkadia" (Amsterdam 1837)
myeichen werden. Seitdem ift biefes Genre von Feith und bem bereits genannten Abrian Loos je gepstegt werden, sowie in neuerer und neuester Beit von Frau de Rensville, Aernout Drost, J. van Lennep, J. Oltmans (psend. J. van de Hoge), Lod. Mulder, die Gattin des Walers Bosboom, A. L. C. Toussialt, van Limburg-Brouwer, Robide van der Aa, J. de Bries, Besmaer, Lublink Weddit, Heldring, Haschroek, Gewin (pseud. Blest) Pikalaa Aects (psend. History), Rogarts Anchyellout (pseud. Slat, Ritoleas Beets (pfend. Silbebrand), Bogaerts, Rucppelhout (pfend. Milipaan), von Roetsveld, und Cornelis van Schaid, bem niederlanbifchen .Aucrbach".

Die schöne Literatur ber Nieberländer oder ihre Nationalliteratur im engeren Sinne, bit eine universalgeschichtliche Bedeutung nicht erreicht, sondern ist nur vorübergehend in einzelnen ihrer Leistungen in das Ausland gedrungen. Desto ersolgreicher ist ihre Thätigelië ührer Leistungen in das Ausland gedrungen. Desto ersolgreicher ist ihre Thätigelië auf verschiedenen Gebieten der Wissenschaft und missenschaftlichen Literatur gewesen. Die Philvlogie fand erst (14. und 15. Jahrh.) durch die "Brüder des Gemeinsamen Lekus" eine Pflege, für deren Gedeigenheit Namen aus ihren Schulen hervorgegangener Gelehrten, wie die von Thomas a Rempis, Rub. Agricola, Erasmus von Kotterdam u. v. A. sprechen. Dann blühten die Universitäten von Löwen (1425) and Loden (1575) später auch Utrecht zu europäischer Bedeutung auf. Um sie als Mittels-

C.-2. VIII.

punkte gruppirten sich die Philologen: Bet. Nannins, Fruterins (Fruntier), Inftus Lipsius, Jos. Justus Scaliger, Johann von Meurs, Hugo Grotius, Bossius, Ezechiel Spanheimer und verallen Tiberius hemsterbuns und besten zahlreiche Schiller; in neuer und neuester Zeit aber van Gensboever, Jakob Geel, Lerting, Bergmann, Groen van Prinsterer, van Limburg-Brouwer, Carsten, Peter Peerlcamp n. A. Um tie classische Archäologie erwarben sich Berbienste Renvens, Leemans, Jansen u. A.; um die niederländische Sprachwissenste Ivonabloet, M. de Bries, N. te Jager und 2. A. te Wintel, fowie Die bereits oben ermahnten Grammatifer und Legis tographen. Befonders jablreiche Bertreter in ber bollandifchen Gelehrtenwelt baben tie orientalifden Disciplinen gefunden, von Agricola, Grasmus und Boffius bis auf Harnaker, Roorda, Dogh, Juhnboll, Beth, Uhlenbrock, de Goeje, und als Aegyptiologe bat fich Leemans verdient gemacht. Reben ben verschiedenen Zweigen ber Philologie wurde bie Geschichte, namentlich die vaterlandische, in ben Rieberlanden gepflegt. Das erste hierber schlagende Wert ist bie bereits 1480 in Utrecht erfcienene "Wefchichte ber Nieberlande" von Belben aer. Gleichfalle nationale Stoffe behandelten int Anfang tes 17. Jahrh. B. Ch. Bor und E. van Deteren, frater Booft, Hugo Grotius, Barlaus, Bieter Baltenier, van Aitzema, Gerard van Loon, Jan Bagenaar, A. Kluit, Scheltema, van Rampen, de Jonge, be Bries, und von ben Neucren van der Palm, Bilberbijt, pen, de Jonge, de Bries, und bon den Neueren van der Palm, Bilderdist, Groen van Prinstereru. A. Die Geschicke der Römer und Gricchen behandelten Bulcanuis, Perizonius, Martin Stuart, die der Israeliten Jacob Basnage, während Phil. Cluwer und Z. Borborn eine allgemeine Geschicke schrieden und Spestehn, de Bordes, Netscher, Knop, Joh. Besschabie Kriegsgeschichte, Koenen, Tijdeman, Siegendeet aker u. A. die Culturgeschichte beardeiteten. Als Biographen sind herrorzuschen: Hooft, Brandt, Cattenburch, Hoogstraten, Stijl, Prins, Scheltema, Kot und die neueren und neuesten van Capelle, Will. Broes, van Heusde, Dubesmans, B. Simons, van der Kamp, van Pall, van Vollenhoven, van der Hoeven, U. M. Cramer, Dosttamp, van Til und van der Na, von benen die drei Leptaengunten biographische Sammelwerke berausgaben. Wie der Cebon benen bie brei Letigenannten biegraphische Sammelmerte herausgaben. Wie ber Beschichtschreibung haben die Niederländer auch ber Behandlung ber historischen Silsswissen-schaften, besonders der Geographie und Statistit, eifzige Pflege angedeihen lassen und zwar der ersteren durch Beter Berts, Reland, Abr. Ortel, Temmingt, Junghubn, Siebold u. A., ber letteren burch Elzevir, Luca, Dito und Kluit. In ben mathematischen Biffenschaften glangten bie bollanbifden Gelehrten namentlich im 16. Jahrh. so Enbolf von Ceulen, ber Ersinder ber "Lutolf'schen Bahl", u. A. Später glänzten als Mathematiter, Mechaniker, Astronomen: Menno Coc-hoorn (ber 1704 gestorbene Begründer ber eigentlichen Ingenieurkunst), oubghens, 's Gravesande, Hennert, Aeneae, Kranenhoff, Huguenin, de Gel-ber, van Uttenhove, van Rees, van Beefn. A., während sich auf tem Ec-biete der Physitaufer Hunghens besonders Cornelis Drebbel, ter Ersintertes Thermometers, A. Leenwenhoet, Beter van Muschenbroet, Bider u. U., auf bem ber Chemie in früherer Zeit helmont und Splvius, in neuerer Bonbt, Trooftwijt, Kupper, Mulber, Stratingh, van der Boon und Mejd hervorthaten. Die Zoologie wurde von Leuwenhoet, Swammerbam, Jan van der Hoeven und C. J. Temmingk, und die Botanik von J. Brenn, Gorter, J. van Geus, S. J. Brugmans, G. Brolik, Reinward, Kops, Miguel u. A. wissenschaftlich und literarisch behandelt. Als Mediciner und medicinische Schriftsteller muffen genannt werden: Wintheer van Andernach, 3. Heurnius, de Gorter, 3. St. Bernand im 16., Joh. Baptist van Helmont und Splvius im 17., Boerhaavn im 18. Jahrhundert, und seitdem van Romen, W. van Doeveren, Desterbijt, Baradijs, Thomassen Thucffind, Pruns van der Hoeven, van Maanen, David Gaub, neben benen nech als Anatomen besonders Befalius, Bolder Kopter, Anton Rud, Swammerdam, im 16. und 17. Jahrh., später Fr. Runich, Beter Camper, und in neuefter Zeit Andreas Bot, Eb. und Gerh. Sandifort, Schroeder van der Rolf, Brolidu. A., als Bertreter ber Chirurgie vor Allen Tulpins, J. van ber Saar, D. van Gesicher, A. Bonn u. A. zu nennen find. Die theologie sche Literatur ber Nieberländer weist Namen wie die von Thomas a Rempis,

Agricola, Grasmus von Rotterbam, Sugo Grotius, Coccejus von Lepben, Joh. Anguft Ernefti und ban Boorft auf. Die erfte nieberlanbifde Bibelüberferung erfchien 1477 ju Delft, eine neue Uebertragung, welche feitbem alle alteren verbrangt bat, lieferte 1818 van ber Balm. Wie bie Theologie fand auch bie Bhilofophie in ben Niederlanden ihre erfte Pflege durch Agricola und Erasmus. In fins Lipfins fuchte das Stoifche Spftem neu zu beleben. Als Dialettiter wirtten faft gleichzeitig hugo Grotins, Stevin und Bargersbijt. Bablreiche Anbanger fund in den Niederlanden die Cartesianische Philosophie, so Abr. Heerebord, Burschard de Bolber, Balth. Better, Beemstert, Jonttijs und Arnold Gensling, welch' letterer dem Spstem eine consequentere Ausbildung gab. Auch Baruch Spine ga aus Amfterbam (1632-1677) ging urfprünglich von ber Cartefianifchen Bhilesophie aus, gelangte aber entlich zu ber eignen philosophischen Weltanschauung, welche nach ihm die "Spinegistische" genannt murbe. Ein Gegner Spinega's war 's Grave. sande. Im 18. Jahrt. gelangten die Philosophen Engelhardt, A. Hulshoff, van der Boort, D. van de Bijn persse und Elias Luzac zu Bedeutung. Die Dialoge tes als Philolog glanzenden Dem ft er huns trugen ihrem Autor den Namen "hollandischer Dic antite Philosophie fand Berehrer an von Baumhauer, Groen van Prinsterer, van Heusde, das durch Kant begründete Spstem der fritischen Philosophie an Servaas, Deiman, Lerop, van Bosch u. A., mahrend sich als Geg-ner tesselben Buttenbach einen Ramen machte. Als Aesthetiter wirkten und frieben Schroeber, Jat. Geel, Opzoomer und besonders ale pabagogischer Schriftsteller ber bereits genannte van Sousbe. Auch mas bie Rechts. und Staats. miffen ich aften anbetrifft, haben bie Nieberlanter Bedeutendes geleiftet. Die Reibe ihrer lehrenden und literarifchen Größen auf Diefem Gebiete eröffnet: Philipp von Lepben im 16. Jahrh.; ihm folgten Everarbi, Agplans, Leoninns, Rataller, Albegonde (Filips van Marnir), Olbenbarneveldt, ferner Hugo Grotius, van Befel, Bodelmann, Biffenbach, Mattheus, Baul Boet, Gerh. Roobt, Schulting, Huber und in neuerer Zeit Cannegieter, Heineccius, Barbeyrac, Meermann, J. und W. de Roer, van de Reeffel, Cras und entlich in ben letten Jahrzehnben Remper, Benrit Tijbemann, Rienhuns, Thor be de u. A. Der Sanptsit ber juriftifden Studien und Bestrebungen in ben Ricberlanden ift nach wie vor bie Universität Lepben. Bgl. Nil. G. van Rampen, "Gesch. der letteren en wetenschappen in de Nederlanden" (3 Bbe., 1826); berf., "Gesch. der letterkunde in nieuwers tijden" (1834 ff.); Jac. Schelteme, "Geschied. en letterkundig mengelwerk" (6 Bbe., 1836); B. D. Lufes, "Handboek van den vroegsten bloei der nederl. letterkunde" (1845); Hofbijf, "Gesch. der Nederl. letterkunde" (1856); B. J. A. Jondbloet, "Gefchichte ber Dieberlanbifden Literatur" (beutich von Bilb. Berg, Leipiig 1870 ff.).

Riebertheinischer Areis ober Aurrheinischer Areis, einer der 10 Kreise des ehemaligen Den tichen Reichs (bis 1806), umsaßte 458 D.-M. mit 1,100,000 E. Der
keisausschreibende Fürst und Director war der Kurfürst von Mainz. Die Kreistage wurden seit Mitte des 17. Jahrh. zu Franksurt a. M. abgehalten. Der Kreis umsaßte solgende Gebiete: 1) die kurmainzischen Länder; 2) das Erzstift Trier; 3) das Erzstift Köln;
4) die Psatz am Rhein; 5) das Fürstenthum Aremberg; 6) die deutsche Ordens-Ballei Kollenz; 7) die herrschaft Beilstein; 8) die Grafschaft Nieder-Fendurg und 9) das Burg-

grafenthum Rheined.

Riebersächstiger Kreis, einer ber 10 Kreise bes ehemaligen Deutschen Reichs, umfaste 1480 Q.-M. mit 2,200,000 E. Die treisansschreibenben Fürsten waren Magsebung (Brandenburg) und Bremen (Braunschweig-Lüneburg), welche auch wechselweise das Directorium führten. Die Kreistage wurden in Braunschweig oder Lüneburg abgehalten; der lette fand 1682 statt. Der Kreis umfaste folgende Gebiete: 1) das Herzogthum Magsebung; 2) die meisten Länder des Kurhanjes Braunschweig-Lüneburg; 3) das Hürstenthum Bolsenbüttel; 4) das Kürstenthum Halberstadt; 5) die Derzogthumer Medlenburg-Schweim und Medlenburg-Sülftrow; 6) das Herzogthum Holstein; 7) das Bisthum Dilbesheim; 8) das Perzogthum Sachen-Lamenburg; 9) das Hochstift Lübed; 10) das Fürstenthum Edwerin; 11) das Fürstenthum Ratzeburg; 12) das Kürstenthum Blankenburg; 13) die Frassglaft. Kantzan; 14) Lübed; 15) Goslar; 16) Mühlhausen; 17) Nordhausen; 18) Hamelung; 19) Bremen.

Aieberschlag ober Pracipitat nennt man in der Chemie den bei der Operation ber Billing sich ansscheidenden und zu Boden fallenden Körper. Um ihn von der Flüssichte.

C.B. VIII.

2n trennen, wird bas Banze auf ein Kiltrum (bei fich tower absetenden Rieberschlägen wenbet man haufig die Centrifugalfraft an) gebracht, welches ber Fluffigfeit ben Durchgang geftattet, ben R. aber jurudbalt. Der R. wird hierauf ausgewaschen, indem man ibn anf bem Filtrum mit einer Fluffigfeit (Baffer, Altohol, Aether) übergießt, in welcher er nicht löslich ift. Dan unterscheibet gewöhnlich froftallinische, pulverige, flodige, tafige, gelatinofe, getrübte und opalifirende Rieberfchlage. Atmofpharifde Rieberfdlage find der Regen, Schnee, Sagel, sowie alle ju Nebel oder Than verdichteten atmospharisichen Dunfte. hinsichtlich bes Meffens ber Quantität biefer Niederschläge f. Meteorologie.

Niebericlagenbe Mittel (sedativa) nennt man im gewöhnlichen Leben folche Stoffe, bie man jur Beruhigung nach borbergegangener Aufregung, Schredt u. f. w. anwentet. Dierher gehören z. B. Zuderwasser, Brausepulver und Weinstein. Auch wenn man gegen Blutandrang zum Kopf einschreitet, spricht man von N.n Di.n. Gine medicinische Berechtigung hat ber Ausbruck nicht. Die N.n M. selbst haben in ben meisten Fällen nur in ber Einbildung des Patienten Erfolg.

Riedner, namhafter Kirchenhistoriker, geb. am 9. Aug. 1797 zu Oberwinkel bei Waldenburg, flubirte in Leipzig, ward 1829 bafelbft Brofeffor ber Theologie, legte 1849, verftimmt Aber bie politischen Berhaltniffe bes Baterlandes, sein Lehramt nieder, privatifirte in Bit-tenberg, ward 1859 als ordentlicher Prosessor ber Theologie und Consisterialrath nach Berlin berufen und ftorb baselbst am 13. Aug. 1865. Gein Hauptwert: "Geschichte ber driftt. Rirche" (Leipzig 1846, 2. Aust. 1866) zeichnet sich burd pragmatische Behandlung bes Gegenstandes aus. Geit Jugen's Tobe (1845) war R. Berausgeber ber "Beitschrift für histor. Theologie".

Niedrige Justin, s. Tuamoto-Archipel.

Niel (fpr. Ni-el), Abolph, franz. Marschall, geb. am 4. Oft. 1802 zu Muret, Departement Daute-Garonne, besuchte 1821 bie Bolptechnische Schule, 1823 bie Rriegeschule gu Det und murbe 1827 Lieutenant im Geniecorpe. Rachbem er 1831 Capitain gemerden, wurde er nach Algier versett und nahm hervorragenden Antheil an der Einnahme von Constantine. Nadoem er 1837 Bataillonechef, 1842 Derftlicutenant, 1846 Derft geworben war, begleitete er 1849 als Chef bes Genieftabes bie Expetition nach Rom und leiftete fo glangende Dienste, daß er schon nach wenigen Monaten jum Brigadegeneral ernannt wurde. Bei feiner Rudtehr nach Frankreich übernahm er die Direction bes Geniewesens im Kriegsministerium, wurde 1853 jum Divisionsgeneral ernannt und laitete 1854 die Belagarungsoperationen gegen Bomarfund. Ginige Tage nach ber Erfturmung bes Dialakem erhielt er bas Großtreuz ber Chrenlegion. Rachdem er (1858) zum Arjutanten Napolcen's III. crnannt worden, murbe er mit ber Sendung an ben Bicmontesischen fof betraut, um tie Hand ber Prinzessin Clotilbe für ben Prinzen Napolcon zu erbitten. Beim Ausbruch tes Italienisch-Destreichischen Krieges (1859) übernahm R. bas Commanto bes 4. Corps ber Alpenarmee und nahm einen fo bervorragenden Antheil an tem Giege bei Golfering, bag er jum Marschall von Frankreich ernannt wurde. Im Januar 1869 übernahm er tas Kriegsministerium an Stelle bes Marichalls Ranton und brachte mabrent feiner Abninistration bas Spftem ber Mobilgarben zur Durchführung. Er hatte ben Plan biefes Spftems bem Gefetgebenben Körper vorzulegen und entfaltete bei biefer Gelegenheit ein ausgezeichnetes parlamentarifdes Rebnertalent. Infolge ber faiferlichen Thronrebe rem Juli 1869 reichte er fammt feinen Collegen feine Entlaffung ein, nahm aber, ta tas Dis nifterium fich rehabilitirte, fein Bortefenille wieder an, ftarb jedoch fcon am 13. Ang. Er fdrieb: "Le Siège de Sébastopol" (Paris 1858, mit Atlas).

Riello (ital., von dem lat. nigellum, schwarze Masse) nennt man eine Mischung, welche burch Bufammenschmelzen von Silber, Rupfer, Blei und Sowefel bereitet wird. bient fich berfelben um gravirte Beichnungen auf metallnen Gegenstanden bamit auszugiegen, so bas sich bie schwarzen Linien ber Zeichnung von dem Metallgrunde akheben. Nachdem die Beidnung eingegraben ift, bringt man die Maffe in Bulverform barauf, schmilgt fle über dem Fener ein, schleift bas Ueberflüssige nach dem Erfalten ab und polirt bann bas Solde Arbeiten, sowie auch bie Brobeabbrude auf Papier, ober tie Abguffe in Schwefel, welche man von ber noch nicht ausgefüllten Zeichnung macht, nennt man Riele Die Technik felbst, bas Rielliren, war schon bem Alterthum bekannt. Hauptface lich geubt wurde baffelbe im 15. Jahrh., vorzugsweise von ital. Goldschmieben, werauf es in Berfall gerieth. Dagegen blieb es im Drient und in Tula (Stadt im europ, Rufilant) an ben befannten Tulger Dofen in Gebrauch, und wird neuerdings auch auf Bronge

Riemann Riemen 117

ensgeführt. Egl. die Artifel "Finiguerra" und "Aupferstiche" in Betreff des Zusammenbanges bes R. mit ber Aupferstechtunft.

Riemann, Albert, beutscher Opernsänger, geb. am 15. Jan. 1831 zu Erzleben, trat in seinem 17. Jahre in eine Maschinensabrit ein, um sich zum Techniker auszubilden. Da seine Eltern nicht im Stande waren, die Mittel zur Vollendung seiner Studien zu bestreisten, nahm N. 1849 ein Engagement am Theater in Dessau für kleine Rollen nnd als Chorslänger an. Hier nahm sich der Kapellmeister Schneiber seiner an, und bildete ihn, unter dem Beistande des Baritonisten Nusch, zum Sänger aus. Nachdem er drei Jahre auf kleineren Bühnen gesungen, erhielt er einen Rus an das Theater zu Halle, welches den Künsteler richt in weiteren Kreisen rühmlichst det ann das Theater zu Halle, welches den Künsteler zusch in weiter ausbilden ließ. Er sang nachher mit großem Ersolg in Stuttgart, Königsberg und Hannover und ging dann nach Baris, um ein Jahr lang den Unterricht Duzrez' zu genießen. 1859 verheirathete er sich mit Marie Seedach (s. d.), trat 1860 in Baris in Richard Wagner's "Tannhäuser" in der Titelrolle auf, erward sich in Kurzem europäischen Rus und gastitte seiten an allen bedeutenderen deutschen Bühnen. Seit 1866 üt er Mitglied der königl. Oper in Berlin. Seine Hauptrollen sind "Lohengrin", "Ricuzi", "Tannhäuser" und "Cortez".

Riemanus Geebach, f. Gecbach, Maric.

Riembsch von Strehlenau, Nitolaus, hervorragender deutscher Dichter, gewöhnlich Nitolaus Lenau genannt, geb. am 15. Aug. 1802 zu Csatad in Ungarn, studirte erst Rechtswissenschaft, dann Medicin, schiste sich 1832 nach Nordamerita ein, hielt sich nach seiner Rücksehr adwechschnd in Wien, Ischl und Stuttgart auf, wurde an letterem Orte, als er im Begriffe war, sich zu derehelichen von einer unheilbaren Geisteszerrüttung bezillen und starb in der Irrenanstalt in Oberdöbling bei Wien am 22. Aug. 1850. Er spried: "Gedichte" (2 Bde., Stuttgart 1832, 16. Ausl. 1869), sprische Boessen, unter truen die "Bolenlieder" und "Schissteber" am weitesten bekannt sind, welche sich durch Bechlaut, Bischerreichthum und tieses, schwermütziges Gesühl auszeichnen; serner "Fausk" (ebd. 1835, 5. Ausl. 1865), "Savonarola" (ebd. 1837, 5. Ausl. 1866), "Die Albigenser" (ebd. 1842, 3. Ausl. 1852). Seinen bichterischen Nachlaß verössentichte Ausstasius Grün (Intstgart 1851), der auch N.'s "Sämmtliche Werte" (4 Wde., Stuttgart 1855) herausseziehen hat. Bgl. Usse dorn, "N. Lenau, seine Ansichten und Tendenzen" (Samburg 1838); Opip, "N. Lenau" (Leipzig 1850); Niendorf, "Lenau in Schwaben" (ebd. 1853); Frank, "Zu Lenau's Biographie" (Wien 1854); Schurz, "Lenau's Leben" (2 Bde., Sintsgart 1855); "Lenau's Briese an einen Freund" (herausgegeben von Maher, Stuttsgart 1853).

Kiemeewiez, Julian Ursin, ausgezeichneter polnischer Gelehrter und Staatsmann, geb. 1757 zu Stofi in Litauen, trat als Abjutant des Fürsten Czartorosti in die litauische Armee, verließ 1788 als Major den Militärdienst, gerieth im Ottober 1794 mit Losciuszio dei Macicjowice in Gesangenschaft, ging nach Nordanierisa, wurde 1807 Staatsssichtet und Castellan in Warschan, wurde beim Ausbruch der Nevolution 1831 zum Mitsglied des Administrationsrathes ernannt, slüchtete aber nach dem Falle Warschau's nach Lenden und starb am 21. Mai 1841 zu Paris. Bon seinen Schriften (gesammeit 12 Bde., Lipig 1840) sind hervorzuheden: "Historische Gesanned's III. von Polen" (3 Bde., neue Anst. Bressan 1836), "Seschächte der Regierung König Sigmund's III. von Polen" (3 Bde., neue

ueue Aufl., Leipzig 1840).

Alemen oder Üjemen, ber Chronus ober Chronius ber Alten, bebeutender Fluß in Aufland und Oftpreußen, entspringt beim Dorfe Kostjuckt im Kreise Minst, ift 180 M. lang und 250—700 F. breit. Die größte seiner 36 Inseln auf russischem Gebiete liegt bei Kowno. Seine Ufer sind am mittleren und unteren Lauf zum Theil hoch und steil, im eberen niedrig und sumpsig. Zwischen Kowno und Grodno hat er 55 Stromschnellen, wird aber don Flößen und sogenannten Strusen (Flachschissen) befahren. Die Schiffsahrt währt den März dis zum Rovember. Unterhalb Tilst, dei Winge, theilt er sich in zwei Arme; der größere, die Kunß, fällt bei Kuwartshof in nehreren Mündungen in's Kurische Hassischen, die Gilge, fällt in 7 Mündungen bei Gilge in's Hass. Das ganze Delta ist den zahleriden Kanälen durchschnitten. Bem äußersten sidlichen Arme sührt am Hass der Froße Friedrichen Kanälen durchschnitten. Bem äußersten sidlichen Arme sührt am Hassischen Bergel her. Der R. nimmt links die Schara und die Czarna-Hansza, rechts die Wiska auf.

Niemeher. 1) August Hermann, Babagog und geistlicher Lieberdichter, gek. am 11. Sept. 1754 zu Hale a. S., habilitirte sich baselbst 1777, wurde 1780 außerordentl. Prosessischen Seminars, 1792 Consisterte bes Theologischen Seminars, 1787 Director des Bädagogischen Seminars, 1792 Consisterath, 1794 Doctor der Theologie, 1804 wirklicher Oberconsisteriath und Mitglied des Berliner Oberschulcollegiums und starb am 7. Juli 1828 zu Magdedurg. Seine bedeutendsten Schriften sind: "Charasteristit der Biel" (5 Bde., neueste Aust. den D. A. Niemeher, Hale 1830—31), "Handbuch sür christliche Meligionssehre" (Bd. 1, 7. Aust. Hale 1829, Bd. 2, 6. Aust. 1827), "Leitsaden der Psbagogit und Divakits" (Halle 1802), "Grundsäte der Erzichung und des Unterrichts" (3 Bde., 9. Aust. von H. Niemeher, Hale 1834—36), "Religiösse Gedichte" (Halle und Berlin 1814). Bgl. Jacobs und Gruber, "Aug. Hermann N. Bur Erinnerung an dessen Leben und Wirten" (Halle 1831). 2) hermann Agathon R., Sohn des Berigen, gleichsals ein verdienter Theolog, geb. am 5. Januar 1802 zu Halle, wurde 1825 Priestdocent in Halle, 1826 außerordentl. Prosessionum in gathon Rend sund sarb am 6. Dez. 1851. Er gab u. A. heraus: "Collectio consessionum in ecclesis resormatis publicatarum" (Leipzig 1840) und die "Kritische Ausgabe der Luther'schen Bibelübersetung" (Halle 1840).

Rienburg. 1) Rreis in ber Landbroftei Hannover, preuß. Proving Bannsver, umfaßt 22½ D.-M. mit 50,801 E. (1871), welche fich auf die Stadt R., die Fleden Liebenau, Drakenburg, Stolzenau, Rehburg, Steierberg, Uchte, Diepenau und das platte Land vertheilen. 2) Amt daselhft mit 17,635 E. (1871). 3) Stadt im Kreise, an der Weser gelegen, früher Festung, ist Sie eines Obergerichted und anderer Behörden, hat 5046 E., eine höhere ftädtische Schule, Gewerbeschule, 2 Kirchen, Soda-, Zuder-, Cichorien-, Champagner-, Wachstuchsabriten, Wollwaarenmanusa-

turen und treibt einen nicht unbebeutenben Banbel, fowie Schifffahrt.

Riepee, Josephe Nicephore, ber Ersinder der Photographie (f. b.), geb. am 7. März 1765 zu Châlons-sur-Saone, diente von 1789—95 in der frauzösischen Revolutions-armee, zog sich später in's Privatleben zurust und widmete sich verzugsweise chemischen Arbeiten. Die von ihm gemachte Ersindung wurde später von Daguerre, mit dem er seit 1829 in Geschäftsverbindung stand, weiter vervolltommnet. Er stard am 6. Juli 1833 zu Gras dei Châlons. Sein Nesse Abel N. de St.-Bictor, geb. am 26. Juli 1825 zu St.-Chr, Officier und seit 1854 zweiter Commandant des Louvre, hat sich um die weitere Bervolltommnung der Photographie große Berdienste erworden. Bon den Schriften desselben sind hervorzuheben: "Recherches photographiques" (Paris 1855) und "Traité pra-

tique de gravure héliographique etc." (cbb. 1856).

Rieren (renes), ein in der Bauchböhle, aber außerhalb des Bauchfelles zu beiden Seiten ber Birbelfaule liegendes paariges Organ im bober organifirten thierifden Rorper, welchem bie Barubereitung obliegt. Die R. haben eine bobnenformige Geftalt, einen außeren converen und einen innern concaven Rand, mit einer in bas Innere führenben Spalte (hilus renalis), durch welche die Gefafie ein- und austreten und bas Rieren beden fich in bie Barnleiter fentt. Bebe Micre bat eine eigene Baut (tunica propria), welche von Gefagen burchbohrt ift, unter ber bie eigentliche D. fubftang liegt, welche aus fein verzweigten Befagen und Absonberungstanalen besteht. Schneibet man eine D. ber Lange nach burch, so zeigen fich weiße, aus Markfubstanz gebilbete Dreicke, bie Durchschnitte ber 10-15 Pyramides Malpighii, beren obgerundete Spigen (Rierenwarzden) noch bem hilus gerichtet find und eine fie umgebende rothbraune Rindensubstant (Substantia tubulosa und glomeralosa). Zwischen ben Ppramiben verzweigt fich, immer feiner wertend, die R.arterie und bilbet gulett fleine Andule (glomeruli), aus benen hauptsächlich die Rinten-fubstang besteht. Aus jenen Andulen treten die fleinen Arterien wieder hervor und verzweigen fich ju einem noch feinern haargefägnet, aus welchem bann bie Anfange ber Benen hervorragen. Dit ihnen nicht in Berbindung, aber in enger Berührung, entspringen in ber Rintenfubftang in ber Form von Schlingen Die Barntanalchen und gieben burch Entesmofe (f. b.) bie megguichaffenben Beftanbtheile aus bem Blute. Darauf verlanfen fie anfangs geschlängelt, später gerade (Tubuli contori, T. Belliniani) burch die Pyramiden, vercinigen sich zu zwei unter einem spitzen Winkel und münden dann (etwa 700 in seder Phramite) an der Oberfläche der Nicrenwarze in fleine häntige Schlänche (Calyces rensles minores), welche fich ebenfalls wieder in 2 vereinigen und in die Calyces renales majoren übergehen, und schließlich bas hinter ber Nierenvene und Arterie liegende Rieren beden (pelvis renalis) bilten, welches mit einer trichterförmigen Berlangerung in ben

Hornleiter munbet. Die R., beren Gewicht jebe bei einem erwachsenen Menschen 8-12 Esth beträgt, find rothbraun. Bon den Erfrankungen der Rieren find die gewöhnlichsten bie Bright'iche R. frantheit (f. b.), Rierenentzundung (Nephritis) und

Rierenfteine

Rieris, Karl Gustav, beliebter Bolts- und Jugenbschrftisteller, geb. am 2. Juli 1795 zu Dresden, wurde 1814 Hilfslehrer seines Baters an einer Armenschule in Dresden, 1831 Oberlehrer und 1841 Director der Bezirtsschule zu Antenstadt-Dresden, welches Amt er 1864 niederlegte. Er schrieb: "Jugendbibliothet" (21 Jahrgange, Berlin 1840—60), "Jugendschriften" (erste Sammlung 12 Bde., Leipzig 1846, zweite Sammlung 10 Bde., ebb. 1847—52), "Sächstschuer" Boltstalender" (1842—49), "Deutscher Boltstalender" (Leipzig 1850—53), "Selbstbiographie" (Leipzig 1872).

Rierfteiner, unrichtig Nieren fteiner genannt, ein vorzüglicher, in ber Umgebung bes am Rhein und an ber heffischen Ludwigs-Bahn (Mainz-Ludwigshafen) in Rheinhessen gelegenen Dorfes Nierste in (2761 E.) gebauter Wein, unter bessen Etitette auch simmtliche leichte Weine bes benachbarten Dorfes Nadenheim in den Handel gehen. Der Wein zeichnet sich durch Milbe und Arom aus und gewinnt auf Lager von Jahr zu Jahr an Gute. In der Nahe von Nierstein besindet sich eine Schweselsquelle, bas sog. Gironabad, beren Wasser in nicht unbedeutenden Quantitäten ver-

fhidt werten.

Riefen, (sternutatio) nennt man einen Borgang, hervorgerufen durch Reizung der Nasenfoleimhant, welche biefen Reig wiederum auf Die in ihr fich verzweigenden Nerven übertragt. Rad vorhergegangener tiefer Einathmung folgen beftige, vom Willen unabhangige, frampfartige Ansathmungen burch die Rafe, juweilen auch ju gleicher Beit burch ben Mund; babei gieben fich bie Erpirationsmustein bes Bauches und ber Bruft gujammen. Rey, welcher auf die Rasenschleimheit wirkt, ruft D. hervor, abnlich wie der Reiz ber Schleinhaute bes Schlundes Suften jur Folge hat; sogar burch Refler. 3. B. burch ftarte und plogliche Lichtwirfung, tann R. hervorgerufen werben. Bei Storung bes Rervenfoftems tritt bas R. häufig trampfartig auf, ohne bag ein eigentlicher Reiz die Rafenschleim-Baufig benutt man bas R. als Beilmittel, um bie Schleimhaut ber Rafe ober atberer benachbarter Organe in erhöhte Thatigfeit ju feten ober um eine Erschütterung ber Acepirationsorgane hervorzubringen, 3. B. bei Dhumachten, Scheintob, und sucht ce burch linftliche Reigung ber Rafenichleimbaut bervorzurufen. Bei Rrantheiten, welche Empfinbungelofigfeit (Anafthefte) im Befolge baben, ift bas D. ein Beichen ber wiebertebrenben Accouthatigfeit und ber Gludwunich, ben ber Borer ber Gitte gemag ausspricht, ift vollfländig am Blate. Diefe Sitte ift so alt, daß schon Aristoteles (384—322 por Chr.) ben Urprung berfelben nicht anzugeben vermochte.

Riegerund (usus fructus) ist im Römischen Rechte das dingliche Recht nicht allein auf die unmittelbare Benutzung einer fremden Sache, sondern auch auf den Bezug aller Erzeugnisse und Nutzungen derfelben, die unter den Begriff der Früchte fallen, ohne Beschränkung auf das personliche Bedürfniß. Das Recht selbst ist unzertrennlich von der Person des Ruhniegers; er kann es keinem Dritten abtreten, wohl aber die Ausübung desselben au Andere übersallen. Der Nutzuießer trägt die Lasten der Sache und hat dieselbe in gehörisgem Stande zu erhalten, kann sich aber von dieser Berbindlichkeit durch Ausgabe des

R. befreien.

Richwarz, f. Helleborus.

Riethammer, Friedrich Immannel, beutscher Philosoph, geb. am 26. März 1766 zu Beilstein in Württemberg, wurde 1793 angerord. Brosessor der Philosophie in Iraz, erhielt 1804 einen Auf als Brosessor und Consisterialrath nach Würzburg, wurde 1807 Centralschulrath und Wützglied ber Alabemie der Wissenschaften in Milnden, 1829 Oberconsistorialrath, trat 1845 in den Auhestand und starb am 1. April 1848 in München. Er schried: "Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus" (Jena 1808), "Bersuch einer Ableitung des moralischen Gesetzs aus der Form der reinen Bernunft" (Jena 1793), "Ueber Religion als Wissenschaft" (Neustrelit 1795), "Versuch einer Begründung bet bernunstmäßigen Offenbarungsglaubens" (Leipzig 1798).

Rienwer Betelnn, Stabt im Gerichtsbezirt Winschoten ber nieberländischen Broving Groning en, hat 5088 E. (1867), eine reformirte, eine lutherische und eine Sepera-

tiftenliche und bebeutenbe Schiffswerften.

Alenwerterte, Alfred Emilien, Graf von, franz. Bilbhauer, aus einer abeligen holländischen Hamilie ftammend, geb. 1811 zu Paris, arbeitete anfangs nur als Dilottant, sand fich aber bewogen öffentlich anszustellen, nachdem feine Erftlingswerte Beifall gefunden batten. Seinen Berbindungen sowohl als seinen Berdiensten verdankte N. die 1849 erfolgte Ernennung jum Dberintendanten ber öffentlichen Mufeen, welche Stelle er auch unter bem zweiten Raiferreich verfah. Rach bem Sturge bes letteren murbe er bon ber republifanischen Regierung abgesett. R. erhielt alle Grabe ber Chrenlegion, ift feit 1853 Mitglied des "Inftitute", und murbe 1864 Genator. Unter feinen Werten find hauptfächlich zu nennen: Die bronzene Reiterftatue Wilhelm's I., im Saag; Die Bronzeftatue bes Philosophen Descartes, ebenda (für Tour in Marmor wiederholt); und eine Statue Napolcon's I., in Lyon.

Riebre, frangofifches Departement, Die alte Landschaft Rivernais, umfaßt 1231/8 D.-M. mit 342,773 E. (1866), zerfallt in 4 Arrendiffements, 25 Rantone und 314 Gemeinden. Das Land wird von ber Loire und bem Allier mit bem Uron bemaffert und bon bem Ranal von Nivernais, welcher die Loire mit der Ponne verbindet, und einem Seitentanal ber Loire burchschnitten. Sandige, aber fruchtbare Ebenen liegen rechts bon ber Loire und erzeugen Getreibe, Safer und Bein. Auch Gifen und Roblen gewinnt man in Menge. Indufirie, befauders in Gifen, und Banbel find blubenb. Sauptftabt ift

nevers (f. d.)

Riffheim (Nebelwelt), in ber altnordischen Dhithologie bas talte Reich ber Finfternift, von bem beigen bes Lichtes, Dufpellbeim, burch eine ungeheure Aluft (Ginungagap) geschieben, war Aufenthaltsort ber Tobesgottin Bel, Die hier alle an Krantheit ober Alter Berftorbenen aufnahm.

Riftelgeraba, f. Geraba.

Nigella (Schwargtummel), eine zu ben Ranunculaceen geborige, im füblichen Europa und ben ant Mittellandischen Meere gelegenen Lanbern einheimische Bflanze, umfaßt einjährige oder dauernde (perennirende) Krauter, beren Samen theils als Burge jum Brod x., theils gegen Blahungebeschwerben und Berschleimungen benutt werden. Arten: N. damascena (Fennel Flower), die Brautin haaren, jest auch in Nordamerika einheimisch, an Gartenrandern wachsend mit hellblauen Relchblattern, und N. satira, ber Geme ine Schwarglitmmel mit weißlichklauen und grungeaberten Relchblattern. Danche Arien sind auch befannt unter den Namen "Devil-in-a-bush" und "Devil-in-a-mist". Rigellin ift ein im Samen bes Schwarzfummels enthaltener, von Reinich aufgefuntener, ziemlich indisserenter, bitterer Stoff, welcher in Wasser und Weingeist leicht, in Aether nicht löslich ist und burch tochende Salpetersaure theilweise in Oralfaure umgewandelt wird.

Riger, nach bem Dil ber größte Flug Afritas, entftebt aus zwei Quellfluffen, bem Timbi ober Temba, welcher in ber Landschaft Riffi, 50 M. vom Cap Sierra Leone, in 1600 Juf Bobe über tem Meere am Berge Lomo, und bem Ahmar, welcher von Suben herströmend in bem Sochgebirge öftlich von Liberia entspringt. Unweit bes Ortes Rowia fliegen beibe zusammen und führen fortan ben Namen Dioliba. Bei Bammatn, schon jum Reiche Bambarra gehörent, wird ber Strom 1200' br. für fleine Fahrzeuge Schiffbar. Am linken Ufer gieben fich hobe Berge bis zu bem zwei Tagereisen entfernten Marrabu bin; auf biefer Strede gibt ce 3 gefährliche Birbel. Bon ta ab firomt ber R. sanft und ruhig, trögt große Fahrzeuge, richtet seinen Lauf nach ND. und hat seinen Ober-lauf beendet. Der Mittellauf zerfällt in den nach RD. bis zum Nande der Sahara gerichteten und in ben fich nach SD. wendenden Theil. Die Ufer bes R., ber fortan burch un-gablige Fahrzeuge belebt wird, find meift flach. Bahlreiche Nebenfluffe, jum Theil noch unerforicht, fliegen ibm auf beiden Ufern gu. Mit bem Austritt aus Bambarra verlägt ber Strom bie Manbingo - Lanber und führt fortan bie Ramen Iffa und Dape. An feinen Ufern behnt fich bas Reich Dichinnie ober Djanre aus. Zwei Togereisen unterhalb ber gleichnamigen Sauptstadt bildet er ben Gee Dhiebu, aus melchem er in gablreichen Urmen wieder heraustritt. Jest eilt er feinem nördlichsten Buntte, der "Königin der Bufte", der Stadt Timbuttu, entgegen. Bon hier verfolgt er noch etwa 30 M. die nordöstliche Richtung und wendet sich dann nach SD. Die User tes Flusses sind hier theils von reizenten Lanbichaften, theils von Buften begleitet. Der Strom führt auf dieser Strede den Namen Quorra oder Rowora und steht merkwürdigerweise an Wasserfällen dem Oberlaufe bedeutend nach. Bon Jauri, 150 Dt. stromabwärts von Timbuktu, bis Rabbah durchsließt der N. eine waldbedeckte Gebirgskette, und ift reich an Strudeln und Stromfcnellen, ftromt bis Ratundah wieter burch ficheres, von Bantelefahrzeugen belebtes Fahrwaffer und burchbricht bann von Egga, ber hauptstadt ber Rufis an, bie Borboben bes Rong. Bei 3bbab tritt ber R. in bas Tiefland und damit in feinen Unterlauf, während bessen er als Kowora bis Ebo ganz füblich fließt. Nahe oberhalb dieses Bandelsplates beginnt die Gabelung. Nach SB. flicht ber Marreb, Benin ober For-

mo fa, nach GD. ber Bonny. Die Sauptstrommaffe fett zwischen beiben ihren Lauf unter bem Ramen Run fort. Bei bem fdmachen Gefälle bes Bobens ift fein Lauf febr gemunden; ungablige Abzweigungen geben nach bem Meere, bem Benin und Bonny. Bor ber Dinbung bes Nun lagert eine Barre. Man gablt auf einer Ruftenstrede von 80 M. etwa 22 größere und fleinere Mündungen. Das burch die Schlammaklagerungen bes Flusses immer weiter in tas Meer vorgeschobene Delta, ist an ber Ruste eine fast ununterbrochene, mit bichten Walbungen bestandene Sumpflandichaft, aus welcher in ber trodenen Jahreszeit fich bie verberblichften Diasmen, namentlich Schwefelwafferftoffgafe, entwideln. In ber Regenzeit ftebt bas Deltaland unter Baffer. Die birecte Entfernung ber Quelle bes R. von feiner Duntang beträgt 253 M.; scine Stromentwidelung wird auf 650 M., sein Stromgebiet auf 34,000 M. geschapt. Seine bedeutenbften Nebenfluffe find ber Strom von Dauffa, meicher unter 146 norbl. Br. munbet, und 100 M. unterhalb ber Minbung beffelben ber Ifdabba oder Binne. Die erfte Nadricht über ben R. findet fich foon bei Berobot. In späteren Jahrhunderten gewann die Kenninif bes Dt. durch handelsverbindungen der Araber nur wenig an Rlarbeit. Das Mittclalter brachte neue Irrthumer. Mit ber Stiftung ber "Afritanischen Gefellschaft" begann eine neue Epoche für bie Kenntnig bes R. Mango Bart fab 1796 bei Sego einen Strom, von ber Größe ber Themse bei Lendon, ren 2B. nach D. ftromen, ging weiter bis Gella, tehrte bann um und verfolgte ben Nigerlauf bis Bammatu. Auf einer zweiten Reife (1805) befuhr er ben R. von Bammatu bis Buffa, scheiterte aber 1806 an einem Felsen und ertrant. Seine Bermuthung, der Niger tonne mit dem Rafre ein und berselbe Klufi fein, bestätigte fich nicht. Dem Englander tonne mit dem Baire ein und berfelbe Fluß fein, bestätigte fich nicht. Laing (1822) verbantte man bie erfte fichere Nachricht fiber bie Quelle bes N. perton's Forfchungen machten bie Mindung in ben Bufen von Benin mabriceinlich, eine Annahme, welche burch die Reise ber Bruter Lanber (1830) jur Gewigheit murbe. Eine neue Expedition brang 1832 aus ber Bucht von Benin bis jur Berzweigung mit bem Afdadda ober Binue bor. Die von ber britischen Regierung (1841) ausgesandte Riger-Barth entbedte 1851 ben Binue, und Baitie erforichte im erpedition mifiglückte. Berein mit englischen Seeofficieren (1857—1864) den untern N. bis Nabbah genauer und lezte Missions- und Handelsstationen an. Der mittlere Lauf des N., von Timbuttu bis Can, murbe 1854 von Barth aufgenommen. Auch haben fich bie beutschen Reisenden Bogel (1855) und Roblis (1867) Berbienfte um bie Erforidung bes R. erworben. Byl. die Reifeberichte von Baitie (London 1856); Crowther (cbb. 1855); Hutchinson (cbb. 1855); ferner "Despatches Received from Dr. Baikie" (ecb. 1863) und "Reports by Dr. Baikie" (ebb. 1863).

Rightingale, Florence, bekannt durch ihre menschenfreundlichen Bestrebungen en bem Gebiete der Krankenpsiege, geb. 1823 in Florenz, Tochter eines wohlhabenden Intsbesitzers aus Derdyspire, zeigte frühzeitig ein reges Interesse für Reformen im Hospitalwesen, erlernte die praktische Krankenpsiege in Baris dei den Barmberzigen Schwestern und in der Diakonissinnenanstalt zu Kaiserswerth am Rhein, verwandte, nach England zustätzeicht, einen großen Theil ihres Bermögens zur Reorganisation des Hospitals sür Gondernanten, sorgte während des Orientkrieges (1854—56) sür Berbesserung der Hospitäkt und eine sorgsältigere Pflege der Berwundeten in Stutari und auf der Krim, und kehrte im August 1856 nach England zurück, wo die zu ihren Gunsten veranstaltete Sannulung von 50,000 Pfd. St., ter sog. "N.-Fond", zur Erweiterung des St.-Thomashospitals in Lonten verwendet wurde. Sie schrieb: "The Institution of Kaiserswerth" (London 1850), "Hints on Hospitals" (ebd. 1859), "Notes on Nursing" (ebd. 1858; deutsch, Leipzig 1861).

Aiges, Con stantino, italienischer Staatsmann, geb. am 12. Juni 1827, trat 1848 als Freiwilliger in die fardinische Armee, wurde bei Rivoli am 21. Juli 1848 schwer verwundet, verließ den Willitärdienst, promodirte 1849 als Doctor der Rechte und betrat 1851 tie diplomatische Lausbahn; war 1856 während des Congresses von Paris Cavour's Setrestin, leitete 1859 die Berhandlungen behufs Vermählung der Prinzessen Cavour's Sinzen Rapoleon, nahm hierauf an den Unterhandlungen des Friedensahschlasses zu Zürich steil, wurde 1860 Ministerresident, dann sardinischer Scsandter am französischen Dose und betheiligte sich in hervorragender Weise an dem Abschlusse der italienisch-französischen Condension vom 15. Sept. 1864. Er schrieb mehrere werthvolle Artitel über die alten pie-wontesschaft und über romanische Boltsdickung für die "Rivists contemporanea".

Algrinfante, ein 1840 von Lowig entbedtes, amerphes, ichwarzes, in Baffer und Aether mlotiches Bulver, bilbet fich im Beisein von Waffer aus ber braunen alfalischen Lösung,

welche burch Cinwirken von Kalium ober Natrium auf Dralather entsteht. Son ben Salzen der R. find nur tie bes Ammoniak, des Kali und Natron in Wasser löslich.

Rigritien, f. Guban.

Rigilismus (vom lat. nihil, nichts) bezeichnet im Allgemeinen bie Theorie von ber Nichtigkeit irgend einer Anschauung ober überhaupt bes Bestehenben. Man hat mitunter auch bie Religion des Bubtha, weil biefelbe als bochft vollfommenen Buftand bas große Richts (Nirvana) ober bie emige Rube aufftellt, mitunter auch bie Schopenhauer'fde Philosophie, welche ebenfalls den Bustand völliger Bernichtung, überhaupt bas Niegeborenwerben, für ben gludlichsten Zustand anfah, mit dem Ausbrud R. bezeichnet. In neuester Zeit bezeichnet man mit bem Worte Nihiliften bie Anhanger ber in Rufland aufgetauchten focialbemofratischen Bewegung, beren Ansichten in folgenden brei hauptpunkten gipfeln: 1) Eine tosmifche Auffaffung ber gangen Welt, alfo bie Ginbeit alles Beftebenben, tie fie theils ber Philosophie Schopenhauer's, theils ben Schriften ber neueren Materialiften (Begt, Dielefcott, Buchner u. a.) entichnt haben; 2) eine focialiftifc-communistifche Cinrichtung bet Gefellichaft; und 3) eine wohl am meisten ber Bartmann'ichen Philosophie bes über ter Wett schwebenben Unbewußten abneinde Gesammtmoral, Die aus ber Moral ber Einzelnen beftebt. Als ber Borlaufer biefer Bewegung ift Alexanber Bergen (f. b.) anzuseben, welcher burch bie in England redigirte "Freie Anssische Breffe" febr viel zur Berbreitung raticaler und focialer Ibeen in Rufland beigetragen bat, obgleich er felbft mohl meniger jenem fog. D. hulvigte, als beffen offen berbortretenber Berfunder If der ubide witi ju betrachten ift, welcher, obgleich ben Banflawisten abhold, boch ihre Borliebe für die Gemeinsamteit bee Grundbefipes ju feiner Agitation ju benuben verstand, ba er bie 3been ber französischen Socialisten, eines Fourier, Breuthon und Louis Blanc, zu ben sei-nigen gemacht hatte. Die Nihilisten wie bie übrigen Socialisten ber Revolutionspartei find ber Anficht, bag burch eine plopliche Unimaljung bie Befellichaft nach ihren Been eingerichtet werben tonne, boch find fie, wie es icheint, nicht ber Proubhon'iden Foberativibee zugeneigt, als ber gesammten Staatswirthschaft. Sie find beghalb auch bem Aberpatriotischen Treiben ber Panslavisten und bem Princip ber abgeschloffenen Nationalität ganz und gar feinblich, also in politischer Beziehung vollständige Rosmopoliten. gen biefe Bewegung fdritt bie ruffifche Regierung querft im Februar und Dlarg 1869 ein, als in Petersburg bei ben Stubentenunruben bie rabical-politischen Programme ber Dibiliften in großer Anzahl verbreitet murben. 3m Jahre 1871 murbe ihr Hauptführer, ber Religionelchrer Gergius Retschafem, processirt und mit vielen feiner Genossen zur Deportation verurtheilt; auch gegen Enbe 1871 murte wiederum von Seiten ber Regierung gegen bie Ribilisten und ihre Tenbenzen mit Strenge eingeschritten.

Riigata ober Niegata, Stadt und Hafenplat mit etwa 100,000 E. auf ber Nord-Bestüste ber japanischen Insel Nipon, ber Insel Sado gegenüber, an ber Müntung bes Shinanogawa gelegen. Der Hasen wurde am 6. Jan. 1869 ben mit Japan befreunbeten Mächten geöffnet. Doch behindern der schlechte Hasen, welcher nur eine offene Rhebe bietet, sowie die sortwährend zunehmente Bersandung der Flusmündung, welche noch das durch begünstigt wird, daß man im Herhst 1870 bei Otoza, bis, g. M. oberhalb N., einen directen Kanal nach dem Meere auszugraben begonnen hat, den Haude bedeutend. Auch der auf der Insel Sado gelegene Hasen von Ebisuminato bietet nur geringe Bortheile. Eine Ausserderung seitens der Vertreter der fremden Mächte an die japanische Regierung diesen Utbelständen abzuhelsen, blied underücksicht. Auch trat die Regierung durch versehrte Masregeln der Reisaussuhrt hinderlich in den Weg, indem sie im April 1870 die Gründung einer mit besonderen Rechten ausgestatteten Zweigniederlassung der kaiser-lichen Banks, Handelss und Gewerbegesculschaft Soogeisho in N. gestattete, die am 26. April ein Berbet der Reisaussuhr erließ, um den Reishandel zu monopolisiren. Wurde dies Berbot auch am 26. Mai wieder ausgehoben, so war doch der Werth der Aussuhr von 3,038,853 Thr. im 3. 1869 auf 1,152,426 Thr. im 3. 1870, der der Einsuhr von

6,129,463 Thir. auf 2,856,731 Thir. herabgefunken.

Riftert, Stadt in ter nieberlanbifden Proving Gelbern, am Bupberfce gelegen, treibt

Banbel und beträchtlichen Tabalebau; bat 7672 E. (1867).

Mitander, griechischer Arzt und Dichter, ans Kolophon, lebte um 150 v. Chr. und war Berfasser mehrerer, ihres gelehrten Inhaltes wegen von den Alten sehr geschähter Lehrgebichte, von benen nur noch zwei erhalten sind, die "Theriaka", über die Mittel gegen den Biß gistiger Schlangen, und die "Alexipharmaka", über Mittel gegen bergistete Speisen. Ausgaben besorgten Lehrs (Paris 1845) und Schneiter (Leipzig 1856).

Rife (griech.), in der griech. Mythologie die Siegesgöttin, nach hestod tie Tochter bes Titanen Pallas und ber Stpr, Schwester bes Zelos, Kratos und der Bio. Die Seschwister wohnten stets bei Zens im Olympos, weil sie auf seinen Aufruf zum Titanenkampse den allen Göttern zuerst erschienen waren. R. hatte auf der Akropolis zu Athen einen Tempel. Sie wird gemöhnlich als gestügelte Jungfrau mit Palnie und Kranz dargestellt. Die Römer banten ihr 294 v. Chr. den ersten Tempel. Nach der Schlacht bei Canna wurde ihr der Tempel des Jupiter Optimus geweiht, und Sulla ordnete ihr zu Ehren öffentliche Spiele an.

Rifsbaren, Jufelgruppe im Inbifden Ardipel, norblich von Gumatra, zwifden 3º und 10º nordl. Br. gelegen. Gie besteben aus zwei burch bie Combrero-Strafe von einander geschiedenen, von Korallenriffen umgebenen Gruppen, bie subliche mit 600, die nordliche mit etwa 6000 Bewohnern. Lettere, zu benen Rar - Nitobar gehört, scheinen plutonifche Bilbungen gu fein, wahrend erftere, beren größte Gambelong mit einer 2500 fing boben Bergtuppel ift, Sanbftein- und Thonschieferbildungen zeigen. Rotospalmes, Arela und Pantanus machfen überall am Strante. Das Klima ift ungefund; bie Bewehner treiben Aderban und Fischfang. Frangofische Jesuiten machten 1711, Die Danen 1770, die Destreicher 1778 und 1846 wiederum die Dänen Colonisationsversuche, aber ftels obne Erfolg. Die Infeln find feit Grundung bes Nordboutiden Bundes mehrfach ber prenfifden Regierung als jur Colonifation geeignet empfohlen werben, bech legen fowohl tas Alima als auch ber feindfelige Charafter ber Gingeborenen berfelben bedeutente hinderniffe in ben 2Beg. Schon 1839 und 1844 waren bort gelandete Schiffe überfallen, gepluntert und bie Dannschaften theilweise ermortet worden. Da fich tiefe Angriffe wiederholten, fib fic die englische Regierung 1867 genothigt bie beiden Kriegsbampfer "Bafp" und "Satellite" gegen die Rikobaresen auszurüsten. Seitdem wurden die Inseln beständig durch englijche Kreuzer bewacht und am 7. März 1869 von ben Engländern förmlich in Besit genemmen. Dan beabsichtigte bieselben burch Chinefen ju colonifiren, und fiellte fie unter bie Jurisbiction eines zu Bort-Blait auf Süb-Anbaman resibirenden Superintendenten. Bgl. Marrer, "Die R., Colonialgeschichte und Beschreibung" (Berlin 1867).

Rifsbenus, nach dem Berichte des Johannes-Evangeliums ein Pharifaer und Beisiber be Spaedriums, der aus Furcht vor letterem mit Jesu heimliche Zusammenkunste zur Rachtzeit hatte, sich dem Joseph von Arimathia zur Bestattung des Leichnams Jesu anschles und später von Betrus und Johannes getauft, infolge bessen aber aus Jerusalem verwiesen wurte. Die apostrophische Schrift "Acta Pilati" aus bem 2. Jahrh. wird nach ihm das

"Evangelium Nicodemi" gehannt.

Ritslaiten, Rame einer von Clemens von Alexandria und Irenaus aufgeführten gnostischem Sette bes 2. Jahrh., ward von den in ber Officnbarung Jehannis 2, 6. 14. erwähnten R. (sumbolisch s. w. Boltsverführer) oder von dem Diakonns der Genteinde zu Jerusalem, Ridans abgeleitet, auf den sie sich beriefen. Einige haben das Dasein dieser Sette überstamt geleugnet. Im Mittelalter bezeichnete man als N. die Priester, welche nach Cinstitung des Cölibatgesess durch Gregor VII. sich nicht von ihren Weibern trennen wollten, oder der Ehe wegen aus dem Priesterverbande austraten. Auch sührte die theosophische Sette der Familiften (durch ein Edict 1580 unterdrückt) in England unter der Königin Lisabeth den Namen N., nach ihrem Stifter Heinrich Nitolai, welcher seine Auhänste m einer Liebessamilie (familia charitatis) vereinigen wollte.

Rifslajew, Stadt im ruffischen Gouvernement Cherfon am Einflusse des Ingul in bin Ing, hat 67,072 E. (Betersb. Ral. 1872), 18 Kirchen, 2 Spaagogen, ist Kriegshasen und die Haupestation ber Flotte des Schwarzen Meeres. N. hat breite, gerade Straßen, wehren Ausernen, prächtiges Admiralitätsgebäude, Sternwarte, 3 Bibliotheken, Arsenale und bebeutende Schiffswerften. Der start befestigten Stadt gegenüber lag im Alterthume bie milesische Colonie Olbia ober Olbiopolis. N. ist von Potemkin (f. d.) gegründet

Retten.

Mitslajetssft. 1) Ar eisstad im russ. Gouvernement Samara, am Großen Jrgiß stegen, hat 9952 E. (Betersb. Kal. 1872), 2 Kirchen und 1 Kreisschule. 2) Stadt im Beziele am linken Ufer des Amur, 15 Meilen von der Mündung desselben gelegen, ist Sigtes Gouverneurs des Küstengebietes von Ost-Sibirien und hatte 1862: 5495 E., darunter viele Dentsche. In neuerer Zeit hat sich R. als Knotenpunkt der sibirisch-amerik. Telegratenlinie (seit 1866) bedeutend gehoben.

Allelaus (griech. Eigenname, b. i. Bollssieger, Bollsbeherricher), in ber griechischen Aube einer ber am meisten verehrten Heiligen, geb. zu Patera in Lycien, wurde als Bischof ben Myra in Lycien unter Raifer Diocletian eingelerfert, erst unter Constantin befreit und machte sich auf dem Concil von Ricaea (325) als Gegner ber Arianer bemerkbar. Im 11. Jahrh. sollen Kausleute von Bari seine Gebeine aus der Lirche zu Mipra entwendet und

nach ihrer Baterftadt geführt haben. Gein Fest wird am 6. Dez. gefeiert.

Rifolans, Rame von feche romifden Bapften. 1) R. I., auch ber Große genannt, von 858-867, anfange Diatonus in Rom, murbe Dachfolger Benebict's III., mar ber erfie Bapft, ber nach ber Confecration getront murbe. Den Batriarden Bhotius von Konftentinopel belegte R. mit bem Banne, mas Beranlaffung gab jur Trennung ber Morgenlanbifchen von ber Abendlandischen Rirche. Unter ibm murben auch die Bulgaren und ibr König Bogorie zum Chriftenthum befehrt; R. ftarb am 13. Nov. 867 und murte fpater canonifirt. Geine gablreichen und wichtigen Briefe finden fich am vollständigften bei Dianfi. 2) R. II., bon 1058-61, aus Burgund, borber Werhard, Bijchof von Flerenz, übertrug die Bapftmabl ansichließlich bem Carbinalscollegium. In Unteritalien murte ber Rermannenherzog Robert Oniscard fein Lehnstrager. In feine Beit fallt auch ber Alendmableftreit bes Berengar von Tours, gegen welchen er filr bie Transfubstantiationssehre Partei nabm. 3) R. III., von 1277-1280, aus bem Geschlechte ber Orfini, bestica ale Cartinalbiaton ben papftlichen Stubl nub ftarb 1280. Er erlangte burch ben Raifer Rurelf ren Dabsburg viele von ben früheren Raifern ber Rirde entriffene Brivilegien und Guter ju-rud und war ein Beforberer bes Repotismus (f. b.). 4) R. IV., von 1288—1292, get. Bu Arcoli, fruber Sieronomus, Bifchof von Branefte; unter ibm murbe Aragenien ein Leben bes papfilichen Stubles. b) R. V., vorber Bietro Rainalnei, Gegenpapst Johann's XXII., von Kaifer Ludwig dem Baber 1328 eingeset, mußte sich Iohann unterwerfen und starb im Rerter. 6) R. VI., von 1447—1455, früher Thomas bi Sargano oder Barentucelli, geb. 1398 zu Pisa, zog viele griechische Gelehrte noch Rom, erweiterte die Baticanische Bibliothek und starb aus Gram über die Eroterung Kenftantinovel's durch die Türken.

Ritolaus Bawlowitich, Raifer von Anfland, von 1825-35, ber britte Cobn bes Raifers Baul I. und beffen zweiter Gemablin Maria Feodoremna (Gophia Derothea), einer Tochter bes Bergege Engen von Burttemberg, geb. am 7. Juli 1796 auf bem Schloffe Gatfdina bei Betereburg, murbe mit feinem jungeren Bruber Michael burch ben Grafen von Lambsborf erzogen, bereifte Enropa und Die bebeutenbften Stabte Ruflanbs und vermählte fich 1817 mit Charlotte, ber alteften Tochter bes Ronigs Friedrich Wilhelm III. von Praufen. Nach bem Tobe Alexander's I. (1. Dezember 1825) bestieg er, infelge der Berzichtleiftung feines alteren Bruders Konstantin den russischen Thron. Eine schon früher vorbereitete und befondere in ber Armee weitverzweigte Berichwörung unterdrudte er mit angerfier Strenge, welche auch feine gange Regierung tennzeichnete. Er befriegte mit Erfolg tie Berfer und Turten, bampfte 1830-31 ben polnischen Aufftand, betampfte erfolglos bie tautofifden Bergvöller und half 1849 bie ungarifde Erhebung niebermerfen. 216 R. 1853 gur Ausführung feiner langst vorbereiteten Eroberungsplane gegen die Türkei fcritt, murten biefelben burch bie Coalition England's und Frankreich's vereitelt. Gelbft Destreich nahm eine mehr feindliche als freundliche Stellung ein, fo bag ber Bar ben vereinigten Feinten allein gegenüber ftanb. Er ftarb aber noch vor Beendigung bee Rrieges am 2. Diary 1855 (f. Krimfrieg). Ueber feine Regierung f. Ruflant. N.'s Cohne maren: Alexan-ber II., fein Nachfolger, bie Groffürften Ronftantin, Nitolaus, Dichael und 3

Töchter: Die Großfürstinnen Daria, Diga und Aleganbra.

Ritslsburg. 1) Bezirk im mährischen Kreise Inahm, mit 34,229 E. (1869). 2) Hauptort bes Bezirkes am Fuse ber Polauer Berge, hat etwa 9000 E. Mitten in ber Statt erhebt sich auf einem Felsen das Schloß ber Fürsten Dietrichstein. In ber Umgegend wird starter Weindan getrieben. Distrisch benkwürdig ift R. dadurch, daß nach der Schlacht bei Königgrät am 22. Juli 1866 ber Wassenlüssend zwischen Breußen und Destreich und am 26. der Prälimin arfrieden von R. abgeschlossen wurde, bessen wichtigste Paulte der Ausschluß Destreichs aus dem beutschen Staatsverband, Berzichtleistung auf das Bessaungsrecht der Elbherzogthilmer, Abtretung des Napoleon III. überlassenen Benetiens an das Königreich Italien waren, auf welcher Grundlage am 23. Aug. der Proger Friede verseinbart wurde.

Ritemedes, Name von drei bithynischen Rönigen. 1) R. I., Sohn des Zipoites, tes ersten Königs von Bithynien, rief 278 b. Chr. den sprischen König gegen feinen jüngeren Bruder Zipoites und die Gallier gegen Antiochus Soter zu hilfe und räumte den letteren Galatien ein. 2) R. II., Epiphanes, Sohn Brusias' II., bestieg nach der Ermerbung bestelben 148 vor Chr. den Thron und wurde 92 durch seinen Sohn Schrates gestürzt. 3) R. III., Philopator, zweiter Sohn des Borigen, wurde von den Römern gegen

Rifomebia Ril 125

seine Brüder unterstützt, im Ersten Mithribatischen Ariege durch Mithribates vertrieben, aber von Sulla 85 vor Chr. wieder eingesetzt. Bei seinem Tode (75) vermachte er sein Reich den Römern, eine Schenkung, welche den Dritten Mithridatischen Arieg herbeiführte.

Ritomedia, Stadt in Bith hnien, welche Nitomedes I. etwas nördlich von der durch Loffmachos zerstörten Stadt Aftakus am nordöstlichen Winkel des Olbianischen oder Aftakenichen Meerbusens (Busen von Jemid) erbaute und zur Hauptstadt des Reiches erhob. Später wählten römische Kaiser, wie Diocletian und Konstantin, die Stadt häusig zur Resienz. Mehrmals durch Erdbeben zerstört, ward sie immer wieder aufgebaut. A. ist Getuntsort des Historikers Arrianos, und Hannibal (f. d.) tödtete sich hier durch Gift.

Aiton, russischer Batriarch, geb. 1605 in Welseminow, unweit Nishni-Nowgorob, 1652 Batriarch von Angland, siel 1658 in Ungnade, wurde 1666 durch Concisbeschluß seiner Birte entsetz, 1681 zurückgerusen, starb aber schon am 17. Aug. 1681. Er ließ die flavischen Kirchenbucher nach griechischen Originalien berichtigen, wodurch er den Absall der sog. Algländigen (Rastolniten) von der Aussischen Kirche herbeissährte. Wit Unrecht wird ibn die von der Betersburger Atademie der Wissenschaften herausgegebene, sog. "Niton'sche Chronit" (8 Bde., Betersburg 1767—92) zugeschrieben. Bgl. Schuscherin, "Leben N.'s" Betersburg 1784, deutsch von Bacmeister, Niga 1788).

Rifapal, Stadt im ruff. Gouvernement Jetaterinoglam, am Onjepr gelegen, hat

8758 E. (Petersb. Ral. 1872).

Rifspelis ober Niko poli, Stadt und Sig eines griechischen Bischofs im Gjalet Widtin ber türkischen Provinz Bulgarien, an der Mündung der Osma und Aluta in die Donau, ist eine starte Festung mit 56,000 E. (1869), weist Bulgaren und Türken, und wird von einem hochgelegenen, ehemals sehr festen Schosse beherrscht. N., ein bedeutender Stapelplatz für walachische Waaren, wurde von Trajan zum Andenken an den Sieg über bir Dacier angelegt und 1395 von König Sigismund von Ungarn erobert, welcher jedoch in solgenden Jahre (28. Sept. 1396) eine schwere Niederlage durch die Türken erlitt. Am 6. Sept. 1595 wurden die Türken von Stephan Bathori geschlagen. 1810 siel die Festung in die Hände der Russen; am 18. Febr. 1829 zerstörten tieselben hier die Stromslotte der

Turfen und erfturmten am 25. Juli bas befestigte Lager berfelben.

Ail (lat. Nilus, gricch. Neilos, b. i. der Fluß im Allgemeinen, oder ber Schwarze, vom ind. nilas, fdwarz, bei homer Aigyptos, bei ben Acgoptern Okliam [Ofcanos], im A. T. der flug fhlechthin genannt), ber bedeutenbste Strom Afrika's und bes Mittelmeergeticis und einer ber größten Strome ber Erbe, entsteht mahrscheinlich bei Rhartum in Dbernubien aus zwei Quellfluffen, bem Beißen und Blanen Ril. Der erstere, zu-gleich ber größere (Bahr-el-Abiab) tommt aus bem vom Acquator burchschnittenen großen See Utereme ober Bictoria Rhanza, und zwar aus ber Mitte ber Nordinie beffelben, bildet gleich bei feinem Austritte bie Ripon - bann bie Rarumafälle nad ben 120 F. hoben Murchifonfall. Bei Magungo, unter 2º 16' nordl. Br., mit ter Blug in ben Luta-Ngige, von Bater (1864) Albert Dhanga genannt, verläßt 3-4 M. nordl. vom Eintritt ben Sce und fturgt in Kataraften und Stromschnellen 12 M. 124 RD., baun 15 M. nach D.W., barauf 15 M. nach N., ber Missionsstation Gonbokero 13, wo er foiffbar wirb. An beiben Ufern begleiten bobe Bergzüge ben Stront. that 45 M. ift ber Lauf bes Stromes nordwestl., bann auf eine Strede von 18 Dt. nörbl. gerichtet. Bon hier werden bie Ufer sumpfig; wenig unterhalb 7º nordl. Br. nundet lints tu Bahr D am i ober Dobi. Unter 8º 58' nordl. Br. verwandelt sich ber Fluff in In Sumpfice Ro, in 1630 F. Hohe, in welchem ungeheure Rohrwaldungen bas Fabrmifer auf fomale Stellen beforanten. Bon B. her ftromt ber Bahr-el-Ohazal. Sipage, jum Theil noch unerforschte Flisse, wie der Bahr-el-Arab, Rifethat Djur, munben in bas Seebeden bes Babr-el- Chazal. Bom See Ro wentet 14 der flug nach D. und von bort vereint fich ber langfam fliegende Sobat (ter Babre. Matadah ber Araber) mit ihm. Fast 1º öftl. vom See Do aus fließt ber Flug nach AD., taun an dem machtigen Delta bes Gobat bin, bis er gegen 11° nörel. Br. sich gerabe 83m R. wendet und als Rine bas Gebict ber Schillut und von 126 nördl. Br. an Genum burchfromt, um fich bei Rhartum mit bem Blauen Fluffe zu vereinigen. Früher fill biefer Flug für ben Hauptstrom, boch mit Unrecht, ba ber Beiße Flug mit seinen Abinfluffen die breifache Baffermenge führt. Der Blaue Fluß (Bahr-cl-Agret) entspringt unter tem Ramen Ab a i in 10° 15' nordl. Br. am Oftabhange des etwa 1000 F. über bie Che-An auffleigenden Abpffinischen Alpenlandes, im Diftricte Galata. Er nimmt lints ten Rebella auf, welcher ber eigentliche Hauptstrom ju sein scheint, tritt vom 2B. ber als breiter Strom in ben Tganafee ein und am Softenbe beffelben wieder aus und befchreibt

einen großen Bogen nach G., bann nach W., bis er in ber aghptischen Proving Dar-Farfoll ben Debhef a aufgenommen und fortan nörblich ftrömt. Rachbem er von D. ber Die Zufluffe Dender und Rahab aufgenommen, vereinigt er fich in 1250 F. Meeresbebe bei Abartum mit bem Weißen Fluffe und bilbet mit bicfem ben eigentlichen Dt. Der vereinigte Strom nimmt auf seinem weiteren Laufe burch beife und burre Landschaften nur Einen Rebenftuß, ben Utbara, auf, bilbet zehnmal Bafferfälle ober Stromfonellen und tritt bei Uf [uan in 330 f. Sobe in Aegopten ein, burchzieht als ein majeftatischer Strom ein burch feine jahrlichen Ueberschwemmungen außerordentlich fruchtbares Thal und theilt fich 3 M. nordwestl. von Kairo, welches in 40 F. Meereshöhe 281 F. tiefer als Affuan liegt, in 2 Urme (Arm von Damiette im D., Arm von Rofette im 28.), welde bas große Delta umichließen. Außer biefen Armen burchziehen jabllofe Bafferstraffen bas gange, an ber Rufte 36 DR. breite Delta. Unter ben Kanalen ift ber wichtigfte ber - Wahnubieh-Ranal, welcher Alexandria mit dem Rosette-Arm verbindet. Zwischen bem Damiette- und Rofette-Arm ift ber furge Ranal von Dt en uf zu nennen. Die Lange bes D.'s beträgt 845 M. (bavon 720 Schiffbar), bas Stromgebiet 55,000 D.-M. Schiffbarteit bee D.'s ift mit hilfe gablreicher Ranalbauten, wenigstens in Unter- und Dittelägppten eine vollsommene; boch ist sie weiter nach S. zu burch Ratarafte unterbrochen. Die Fruchtbarkeit Acgoptens wird bedingt burch bie regelmäßigen Ueberschwemmungen bes R.'s. Im füblichen Megypten erreicht aber bie Nilanschwellung jest nicht mehr bie Sobe ber Ufer, weghalb bier, wie in Nubien, bas Wasser burch fünftliche Anlagen auf bie Felber gehoben werben muß. Das Steigen bes R.'s wird burch bie regelmäßig eintretenben Regenfälle in ben Tropenländern zwischen 1° und 16° herbeigeführt. Das Wasser steigt 3 Monate lang; schon nach dem 2. Monate (zwischen dem 20. und 25. Aug.) werden tie Dämme in Oberägppten durchstochen, um das Wasser über die Fluren zu leiten; einen Wenat fpater gefdicht baffeibe in Unteragypten. Ente September tritt bas Fallen bes Baffers Das 2000 Jahre alte Problem ber Milquellen murbe erft in neuerer Beit burch bie Englander Spete und Grant (1860-63), Bater (1863-65), und entlich burd Living ftone (f. b.) (1865-1872) feiner Löfung nabe gebracht. Die im Commer 1872 burch ben Amerikaner Stanleh juerft übermittelten Refultate ber Forfchungsreife bes letteren, berechtigten, wiewohl wiffenschaftlich noch nicht gesichert und von verfchiebenen Geiten angezweiselt, boch zu ber hoffnung, bag es bem tubnen und aufopferungevollen Reisenben gelungen fei, in einem von 7 Grad fühl. bis zu 4 Grad nördl. Breite fich erstredenden Flug und See-Spftem Die wahren Quellen bes weißen Ril gefunden gu baben.

Rile, Township in Scioto Co., Dhio; 1473 G.

Riles. 1) Stadt in Berrien Co., Michigan, am rechten Ufer des St. Jeseph River und der Michigan Central-Bahn, ist Sip der "State University" und hat in 4 Bezirten (wards) 4830 E. (1870). Das Township N. hat außerhalb der Stadtgrenzen 1909 E. Es erscheinen zwei wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache. 'N. wurde 1831 gegründet und 1869 als Cith incorporiet. 2) Township in Cook Co., Illinois; 1791 E. 3) Township in Desaware Co., Indiana; 1140 E. 4) Township in Flohd Co., Jowa; 561 E. 5) Township in Capuga Co., New Yerk; 1912 E. 6) Postdorf in Trumbull Co., Ohio.

Miles. 1) Dezetia, amerikanischer Journalist, geb. am 10. Dit. 1777, gest. zu Wilmington, Delaware, am 2. April 1839, gründete 1811 das "Niles' Register", welches in Baltimore als Wochenschrift erschien und von N. die 1836 redigirt wurde. Später verössentlichte er denselben in 32 Bänden (1812—27) zum zweiten Wale. Auch schrieder "Principles and Acts of the Revolution" (1822). Sein Sohn, W. D. Niles, septe das "Register" bis zum 27. Juni 1849 fort. 2) John Milton, amerikanischer Schrifteller, geb. in Wintpor, Connecticut, am 20. Aug. 1787, gest. zu hartsord am 31. Mai 1856, wurde Advokat, ließ sich 1817 in Hartsord nieder und gründete dert die "Hartsord Times", sür die er länger als 30 Jahre thätig war. Seit 1821 mehrere Jahre Richter der Hartsord County County, war er 1826 Mitglied der Staatslegiskatur, seit 1829 Postmeister ün Hartsord, von 1835—39 und von 1843—49 Bundessenator und wurde 1840 zum Generalpostmeister ernannt. Er schriede: "The Civil Officer" (1838; eine Ocschieste wen Südancerika und Mexico), "Life of Commodore Perry" (1820), und lieserte Beiträge sür politische und wissenschaftliche Journale. Einen großen Theil seines Bermögens hinterließer den Armen Hartsord's und seine Bibliothet der Historischen Gesulfchaft von Connecticut. 3) Rathanael, amerikanischer Staatsmann, geb. in South Kingsten, Rhode Island, am 3.

127

April 1741, gest. am 31. Ott. 1828 zu West Fairlee, Bermont, graduirte 1766 am "New Jersen College", studirte sodann Medicin, Jurisprudenz und Theologie und ließ sich später in Norwich, Connecticut, nieder. Hier ersand er ein Bersahren mittels Wasserraft Draht aus Stangeneisen anzusertigen und legte eine Wolltrabsabrit an. Nach der Revolution siedelte er nach Orange Co., Vermont, über, ward 1784 Sprecher des Repräsentantenhauses, später Richter der Supreme Court, 1791—95 Congresmitglied und Mitglied der Commission für Revision der Staatsversassung. Außer zahlreichen Reden und Abhandlungen über religiöse Gegenstände verössentlichte er: "A Letter to a Friend" (1809) und "The American Hero".

Rilameter (Nilmeffer), ber Name zweier in Aegypten befindlicher Bauwerte, von benen bas eine auf ber Inscl Rhoba, gegenüber von Rairo, bas andere bei Elephantiné, in ter Nabe von Affuan liegt. Das erstere erhebt sich auf einem vieredigen Fundamente, lefteht aus einer in Grade getheilten Darmorfaule und wird Mettias ober Dleffer genannt, Die Sanle enthalt 24 Devalls ober Ellen, von benen jebe 21,200 Boll ober nach Greaves 1,000 Bug migt. Früher hatte bas Gebanbe noch eine Auppel, welche eine tufifche Inschrift aus bem Jahre 847 nach Chr. trug. Die Sage ergablt, bag ber Rhalif Mamun ober fein Radfolger Bathet Billah biefe Ueberbachung errichtet habe. Die Dethobe bes Berechnens tes Steigens bes Nilwaffers am R. ift ziemlich verwidelt und infolge bespotischer Billidrmacht aus politischen und finanziellen Grunden felbft den Gingeborenen ein Bebeimniß. Gegenwartig vermuthet man, bag ber Blug 18 Ellen gestiegen fein muß, bevor bie Ranale burchiconitten werden. Dies ift ber niedrigfte Stand ber Ueberfdwemmung; 19 Ellen werden für genügend, 20-22 für ausgezeichnet gehalten, 24 Ellen aber rufen verberblide Ueberschwemmungen bervor. Bur Beit bes Errifi wurden 16 Ellen für volltommen ausreichend angenommen. 3med biefer R. war ben Betrag ber Stenern berechnen zu ton-nen, welche bas Land ber Regierung liefern tonnte. Das R. zu Elephantine besteht aus einem zwischen zwei Dtauern befindlichen, nach tem Mil hinabführenben Treppenhause. Eine bieser Dauern hat eine Reihe von eingravirten Linien, auf benen in Zwischenraumen tie verschiedenen Steigungen bes Flusses unter ben Cafaren martirt find. Die Ellen find bier in 14 ober doppelte Daumenbreiten getheilt und je eine mißt 1 fuß 8,425 Zoll. Dieses A. bat bereits Strabo befdrieben. Die Babricheinlichkeit liegt übrigens nabe, bag gur Beit ber Bharaonen viele R., mahricheinlich in jeber Stadt, porhanden maren. tes Moris waren 8 Ellen zu einer vollftanbigen Ueberschwemmung binreichenb; zur Zeit bes herobot (450 v. Ch.) 15 ober 16, ebenfo jur Zeit ber römifchen herricaft. Rach Blinins trat bei 12 Ellen große hungerenoth, bei 13 Roth ein, 14 maren erfreulich, 15 beffer, 16 aber brachten bem Lanbe Ucberflug und Reichthum, und biefe Mummer (wenn nicht bie 16 Ausmundungearme bes Mil gemeint find) wurde jur Beit ber Romer fombolifc burch 16 Ainber reprafentirt, welche fpielend Die Statuen bes Flufgottes umgaben. Das altefte R. feint in Memphis gewesen zu fein. Der Raifer Konftantin brachte es von bort in eine Auche in ber Nahe bes Serapeion's, aber Kaifer Julian gab es biefem Tempel zurud, wo d bis ju feiner Berftorung burch Theodoffus blieb. Gegenwartig wird bas Steigen bes fluffes mit großer Gorgfalt beobachtet und burch vier öffentliche Ausrufer verfundet. Bgl. Odehan Ben, "Siriadic Monumenta" (London 1863).

Rilpferd ober Flußpferd (Hippopotamus), eine ben Uebergang zu ben Seerindern kiltende und zu ben Dich hautern oder Schweine formigen Paarhufern gehörige Sangethiergattung, welche in der Urzeit ziemlich artenreich, jest nur noch in einer einzigu Art (dem H. amphibius) vorhanden ist. Dasselbe bewohnt die Gegenden des mittlenen und süblichen Afrika, hat vier äußerlich fast ungespaltene, breite, glatte, husetragende Beben, in jeder Reihe der Richer Schneidezähne, zweigegen 2 Fußlang werdende Eckzähne, welche aber von der geschlossenen wulstigen Schnanze bedeckt sind, und 7 Backenzähne; ist spruzzenun, wird 12 Fußlang, bis zur Schulter 5—7 Fuß hoch. An den sast verzeitigen, bestjental vorgestreckten Arof schließt sich mit einem kurzen, dichen Hals der unsprunktide, von vier kurzen, plampen Beinen getragene Körper an, insolge dessen seinen Bewegungen und ben Lande undeholfen sind, im Wasser alserer an, insolge dessen seinen Sewegungen und bem Lande und die Dessen Beinen getragene Körper an, insolge dessen bei eine Bewegungen und bem Lande und die Ungerner Schwimsmer. Die Augen und die Dessen Beinen getragen zeigt es sich als gewandter Schwimmer. Die Augen und die Dessen undehaart. In bewohnten Segenden hält es sich am Lage meist verborgen im Wasser Schissen und geht nur nachts auf Nahrung aus, ist swisten, stürzt sich aber, wenn geweizt, in blinder Wuth auf die Angreiser. Das Fleisch ist Res soll an Wohlgeschmad das des Ochsen bei Weitem sbertressen; die Haut wird zu Sittschen "Etden u. s. w. verwendet, und die Kein sich sande früher vorzugsweise P länstlichen Zähnen verurbeitet. Oft wird es auch harpunirt, seltener geschossen, häusiger

in Fallgruben gefangen. Das im Buch hieb gebrauchte Wert "Bebemot" ftammt mahrfcheinlich vom ägyptischen "Pehemout", b. i. Wasserstier ab. Bon ben meist in ben Tertiärschichten vorkommenden fossillen Arten sind bis jeht 8 beschrieben worden.

Milsson, Swen, schwebischer Zoolog, geb. am 8. März 1787 in der Nähe von Landstrona in Schonen, studiete in Lund, murde baselbst 1819 Borsteher des Zoologischen Museums, erhielt 1828 einen Rus als Borstand des Zoologischen Museums der Afademie ter Wissenschaften nach Stockholm, kehrte sedoch 1831 als ordentlicher Professer der Zeologie und Director des Museums nach Lund zurück, und lebte seit 1859 als Privatmann zu Stockholm. Er schrieb: "Ornithologia Suecica" (Kopenhagen 1817—21), "Skandinavisk Fauna" (Lund 1820—53, 4 Bbe.), "Illuminerade Figurer til Skandinavisk Fauna" (20 Hefte, Stockholm 1832—40), "Historia molluscorum Sueciae" (1822), "Prodromus sechthyologiae Scandianae" (1832), und sein Hauptwerk über nordische Alterthumskunde, "Skandinaviska Nordens Urinvanare" (4 Thie., Christianstad und Lund 1838—42; Luss., Steckholm 1862—66; deutsch, Hamburg 1863—65). Außerdem veröffentlichte er mehrere Arbeiten über die schwedischen Fischereien (1826—32).

Rilsson, Christine, sowebische Sangerin, geb. am 20. Aug. 1843 im Kirchspiel Beberslöf, von gänzlich mittellosen Aeltern, zeigte schon früh eine außergewöhnliche musikalische Begabung und wurde, da sich ihre Stimme in überraschender Weise entwidelte, 1857 von dem Landeshauptmann Tornörhjelm nach Halmstad und später nach Steckholm zur künstlerischen Ansbildung geschich. Bon Stockholm, wo der Concertmeister Berwald ihr Lehrer gewesen, wandte sie sich nach Paris, wo sie erst unter Masset, dann aber mit besonderem Erfolg unter Wartel ihre gesanglichen Studien vollendete, am 27. Okt. 1864 im "Theätre Lyrique" zum ersten Male auftrat und sofort auf drei Jahre engagirt wurde. 1867 nachte sie ihr erstes Londoner Debut, trat darauf in Baris zur großen Oper über, auf deren Bühne sie eine entsich durch Darstellung der für sie geschriebenen "Ophelia" in Ambroise Thomass" "Damlet" Sensation nachte, und erschien entlich im Berbst 1870 unter der Direction von Max Stratosch in den Ber. Staaten, in denen sie während zwei auseinaber solgender Saisons (erst als Concertsangerin, dann auf der Bühne) mit ungewöhnlichem Erselge thätig war. Im Frilbjahr 1872 nach Europa zurückgesehrt, sang sie in Lendon, vermählte sich dann im Sommer desschon Jahres mit einem Bariser Geschäftsmann, Rouzaud, und nahm im Herbst ihre Bühnenthätigkeit wieder auf.

Rimbus, f. Beiligenfchein.

Rimes ober Dismes, Houptflabt bes frangöfischen Departements Garb, im alten Languetoc an der Eifenbahn von Tarascon nach Alais, in einem fruchtkaren Thale, umgeben von Hügeln, gelegen, hat 60,240 E. (1866). Das Innere der Stadt besteht aus einem Gewirr enger Straßen; rings umher ziehen sich Boulevards, bann moderne, elegante Faubeurg's. Die schönsten Bauwerke liegen an ber Esplanabe, namentlich ber Justizpalast und eine fcone Fontane von Prédicr. Bon anderen Gebäuden find zu ermähnen bie von Bauban gebaute Citatelle, bas Centralgefängniß für 1400 Sträflinge, bas allgemeine Krankenhaus, bie Kathebrale, bas Theater u. a. Bei bem letteren liegt ein alter Tempel aus ber Romerzeit mit torinthifden Caulen, 71 B. F. lang, 36 F. breit und ebenfo hoch, ven hatrian gebaut, "La Maison Carree" genannt, seit 1823 ein Alterthumsmuseum. Das mahrscheinlich ven Antoninus Bius erbante Amphitheater (Les Arenes) ift eine Ellipse von 1078 F. Umfang, wird von 120 Arfaben, in 2 Reihen übereinander, umgeben und bet Raum für 17,000 Berfonen. Das fog. Cafarthor, ein Triumphbogen, und das 1844 am Hufe ber Citadelle aufgefundene Römerbassin, welches das Wasser des im Thale des Gard besindlichen A quaducts (Pont du Gard) aufnahm und in die Stadt vertheilte, find ebenfalls merkwürdige Dentmäler aus der Römerzeit. Bom Dianentempel find nur Trümmer erhalten. N. ist ber Sits eines katholischen Bischofs, hat 16 Airchen, darunter 5 resormirte, ein Lyccum, Lebrer-feminar und andere Institute. Die Fabriktbatigkeit von N. ist sehr bedeutend; es sind Aber 10,000 Bebestühle und Strumpiwirkerftuhle in Bewegung. Augerbem werben hanbicube, Shawls, Tücher, Spitten, Teppiche u. f. w. fabricirt und bedeutender Handel mit Languebocweinen, Absputh, Cocons und Scide, Getreide, Colonialwaaren aller Art, Medicinalund Farbepflanzen getrieben. R. ist mit Cette, Avignon, Mentpellier und Marfeille burch Eisenbahnen verbunden. R., das alte Nemausus, ursprünglich eine Celtenftatt, gelangte zur Nömerzeit, namentlich als Stammort ber Antonine, zu hoher Blüte. Im Anfange bes Mittelalters regierten in R. Bicegrafen und fpater Grafen. Längere Zeit Bantopfel zwischen Frantreich und Aragonien, wurde N. 1258 burch König Jatob an Lutwig IX. abgetreten. Frang I. grunbete 1639 bie Universität. In ten Sugenottenfriegen

hatte die Stadt schwer zu leiden, und 1815 war fie der Schauplatz gräulicher Brotesbantenverfolaungen burch bie "Bandes Verdets".

Rimitshillen, im Staate Ohio. 1) Township in Start Co.; 2645 E. 2) Re-benfluß bes Tuscaramas River, munbet in Start Co.

Rimmerfatt (Tantalus), eine zur Familie ber Reiher gehörige Sumpfvogelgattung. Arten: Ameritanifcher Rt. (Tantalus loculator), 3-4 F. hoch; Hauptfarbe weiß, Ichwarz, Beine und nadte Ropfhant ebenfalls schwarz; tommen in Gild- und Mittelamerita, fowie in ben fublichen Staaten ber Union vor. Der Afritanifde R. (Tantalus ibis), fruber irrthumlicher Beije fur ben echten 3bis gehalten, Sauptfarben weiß und schwarz, obere Flügelbedfebern rosenroth, Beine roth; tommt vorzugsweise in Nortafrita, feltener im faboftlichen Europa vor, und ift 31/, Guß boch.

Rimred, nach ber Mosaischen Urfunde Gobn bes Rusch und Grunber bes Babbsonischen Reiches, ein gewaltiger herrscher und Jager und Erbauer bes Thurmes von Babel, feinen Ramen bewahren noch viele Ruinen. Nach anderer Auffaffung wird er mit ber nach ber Bertreibung ber Suffos aus Aegupten erfolgenben Rudftroniung ber mefopotamifch-phoniischen Bolter in ihre alte Beimat in Berbindung gebracht. Roch Andere wollen in bem "gewaltigen Jager" nur ben Mythus bes Sternbilbes bes Drion (bes "Ricfen" in ber

pafifchen Sternfunde), bes großen Jagers am himmel, feben.

Rimmegen ober Rommegen (holl. Nijmegen, bas Noviomagum ber Römer), bie. beseiftigte Bauptstadt eines Diftricts' in der niederlandischen Broving Gelbern, am linken Ufer ber Baal, über die eine fliegende Brücke führt, gelegen, steigt amphitheatralisch am Honderberge auf, hat 22,860 E. (1869), 8 Kirchen (4 fath., 4 protest.), darunter die gothiiche Stephanstirche von 1272, und ein Symnafium. Bom alten Baltenhofe, in welchem Larl ber Große zu Gericht fag, find nur wenige Spuren vorhanden. Nicht weit bavon ift de Belvedere, ein vom Bergog Alba herrührender Thurm, jest ein Raffechaus. Stadt hat 24 öffentliche Blave, viele Fabriten und Bierbrauereien und treibt beträchtlichen Sandel. Am 10. Aug. 1678 wurde hier zwischen Frankreich und ben Niederlanden ber . friede geichloffen, in welchem lettere ihre verlorenen Befigungen guruderhichten; bann folgte am 12. Sept. der Friedensschluß mit Spanien, und am 5. Febr. 1679 ber wijden Frankreich, bem Deutschen Reiche und Schweben.

Rine Cagles, Bostorf in Decatur Co., Jowa. Rinebah. 1) Town bips im Staate Indiana: a) in Bartholomew Co., 767 E.; b) in Johnson Co., 1650 E. 2) Township in Adair Co., Missouri; 420 E. 3)

Baftborf in Broome Co., Rem Dort.

€.-2. VIII.

Ringpa ober Ringpo-fu, Stadt in ber dinefifchen Proving Tiche-fiang, 41/. Stunden vom Meere, am Busammenflusse zweier kleiner Flusse gelegen, die sich zu einem foissoren Ranale vereinigen, welcher in bas Meer führt. R. hat eine Bevolkerung von 400,000 bis 500,000 Einwohner und ift ein wichtiger Seehafen, welcher feit 1842 auch bem enopäifchen Bandel geöffnet ift. Außer gablreichen Tempeln, Klöftern, Berfammlungsbiniern und Regierungsgebäuden ift der 1100 Jahre alte Thurm Tien-Fung-tah ("die vom Simmel geschenkte Bagode"), ein 160 F. hobes, sechsediges Bauwert von 7 Etagen, von Be-Der reich geschmudte Tempel ber Boltsgottin Da-tsu-pu zeichnet fich burch feine perlicen Formen aus. R. ist der Mittelpunkt der chinesischen Seidenindustric. Sowohl de latholische Kirche wie verschiedene protestantische Religionsgenössenschaften haben in R. bubenbe Diffionen; Die protestantischen Diffionen in R. und Santau gablten 1869 auf 59 Stationen 965 Communicanten und 19 Missionare.

Rinigret, ein Sauptling ber Narragansetts zur Zeit ber Besiedelung von Rhobe Island bind bie Beigen, war ber Obeim Miantonomob's (f. b.), nahm an bessen Rriege gegen die Requots (1632) nicht theil, unterflütte bagegen die Englander (1637) in ihren Rampfen Egen biefelben. Da er bie westlichen Jubianerstämme und ben bollanbifden Gouverneur Simpresant besucht hatte, fo glaubten die Englander, daß er sich mit diefen zu ihrer Bertribung verbunden habe. Am 20. Gept. 1653 erffarten ibm baber bie Commiffionare ber Berinigten Colonien ben Krieg, ju bem es jedoch infolge ber Opposition von Massachusetts nicht tam. R. befriegte unterbeg bie Long Island-Indianer und weigerte fich vor ben Commificnaren zu erscheinen, weßhalb ibm 1654 nochmals der Krieg erflart wurde. Major 3. Billard führte die Expedition und machte viele Gefangene. N. felbst aber entfam. Am 18. Oft. 1660 übertrug er mit Scuttup und anderen hauptlingen seine Landereien an B. Atherion und Genoffen. Am Rriege König Philipp's (1675-76) nahm er nicht theil nind, Eriging auf biefe Weise mit seinem Stamme bem Untergange.

Rininger ober Rinniger, Township in Datota Co., Minnefota; 400 C. Rinive, Die alte Bauptstadt des Affprischen Reichs, auf dem Oftufer des Tigris, gegenüber dem heutigen Mosal, gelegen, wurde, der Sage nach, von Ninus und Semiramis er-Nachbem R. bereits burch Die Belagerung jur Beit Garbanapal's (f. b.) ftart gelitten hatte, wurde fie von dem Meder Charares und dem Babylonier Nabopelaffar (605 v. Chr.) zerftort. In ben nachsten Jahrhunderten wird R. nicht mehr erwähnt. Der griech. Geograph Strabo (30 v. Chr.) gedentt ihrer als einer verschwundenen, und die Römer Blinine und Tacitus nennen fie eine alte Stadt. Bon ben Ruinen n.'s ergablen auch Die arabifchen Geographen bes Mittelalters. Gine genauere Kenntnig ber Ruinenstätte verbankt man namentlich ben Forfchungen bes frangofischen Consuls zu Mossul, Botta (1843), und bem Englander Labard (1845-47), welche Ausgrabungen veranstalteten. Ersterer entbedte bei bem Dorfe Rhorfabab, norbofil. von Mofful, einen großartigen Balaft, beffen Beden aus gebrannten, mit Reilschrift verfebenen Steinen besteht. Das Mauerwert bilben Marmorplatten, bebedt mit Sculpturen und Reilfdrift. Die Bildwerfe an ben Banben behandeln theils historische, theils religiose Stoffe. In Rimrud, 8 Stunden von Dof-ful, entdedte Lapard zwei andere Balafte, welche bem vorigen gleichen. Dech scheint ter altere berfelben nicht bei ber Eroberung gerftort worben gut fein, benn er tragt feine Baffen, Gefäge, Bronge- und Elfenbeinarbeiten find gablreich gefunten Mertwürdig ift auch ber in biefem Palafte gefundene Obeliet aus Bafalt, 7 F. hoch, ber 20 Basreliefs enthalt, Schlachten, Belagerungen, Elephanten, Ramele, Rashorner, Affen und andere Thiere barstellend und an den indischen Feldzug ber Semiranis erinnernd. Diese Bildwerke und andere in ben Gebirgen von Kurdiftan gefundene, verglichen mit ben Schilderungen bes Berofus, zeigen flar, daß bie Runft ber Affprier und Babblonier eine und dieselbe mar, nicht aus Indien und Meghpten ftammte, fondern als Mutter ber perfifchen Runft zu betrachten ift. Das Britifche Mufeum in London und bas Parifer Mufeum besiten viele ber in ben Rninen R.'s aufgefundenen Gegenstande.

Rins, Bebro Alongo, spanischer Seefahrer, genannt "El Negro", geb. 1468 in An-balufien, gest. um 1505, begleitete Columbus auf beffen britter Reife nach Amerika, commandirte spater eine Schaluppe und machte an ber fübameritanischen Rufte gablreiche Ent-

bedungen.

Rinon be Lenclos, f. Lenclos.

Rinobe ober Ninoven, Stadt in der belgischen Proving Beft-Flaubern, ift eine Eisenbahustation an der Dender, hat 5570 E. (1867), 3 Jahrmärtte, Zwirn- und Spiscn-fabriken. R. verdankt seinen Ursprung einem im Jahre 411 von Gothen gegründeten

Soloffe.

Rinus, nach ber Sage ber Granber bes Affprischen Reiches (zwischen 2200—2100 vor Chr.) und ber angebliche Erbaner von Minive, eroberte, mit bem grabischen Berricher Arians verblindet, Babplonien, machte fich ben Konig von Armenien unterwurfig, besiegte bann bie Meber und unternahm hierauf mit einer ungeheuren Armee einen Bug gegen Battrien, folug ben König biefes Reiches, belagerte und unterwarf, unterftunt burch ben Rath ber Semiramis, ber Gemahlin eines feiner Statthalter, Die Bauptftadt Battra.

mis, welche fpater bie Gemablin bes R. wurde, gebar ihm ben Rinhas.

Blobe, in ber griechischen Mythe bie Tochter bes Tantalus, Schwester bes Belops und Gemahlin des Amphion, Konigs von Theben, beleidigte, ftolg auf ihre Ractommenschaft (7 Sahne und 7 Töchter) die Leto, welche nur zwei Kinder geboren hatte. Darüber erzurnt, erschoffen Apollo und Artemis sammtliche Kinder ber Niobe, worüber biefe aus Schmerz zu Stein erstarrte und auf den Göhen des Sipplos stehend, noch als Kels das Leid, das ihr die Sätter zugefügt, empfindet. Die Seschichte der N. wurde von der dramatischen, wie der bildenben Runft im Alterthume vielfach behandelt. Aefchplus und Sophotles bichteten Stilde biefes Ramens und unter ben Erzengniffen ber Bilbhauerfunft ift die Riobegruppe am berlihmteften, welche 1583 in Rom auf bem Esquilin entbedt wurde und in Florenz sieht. Bgl. Stark, "M. und die Niebiden" (Leipzig 1863).

Mobium, ein felten im Tantalit, Columbit u. f. w. vortommendes Metall, findet fich in ber Natur meift als Saure, wird aus bem Chlorniobium mittels Ammoniat bargestellt; bildet ein Schwarzes Pulver, welches an der Luft erhipt zu weißer Riobfaure verbrennt. Das Niobolorib ift weiß, fdmer ju verflüchtigen und unfcmelgbar. Gin fteter Begleiter bes Tantals, erhielt es feinen Ramen von Riobe, ber Tochter bes Tantalus.

Mobrara. 1) Flug im Territorium Booming, auch L'Eau Qui Court ge-nannt, entspringt in Laramie Co., tritt mit ofil. Laufe in Nebrasta ein und ergieft fich in L'Sau Dui Court Co. in den Missouri River. Seine Lange beträgt 500 engl. M.

2) Townfhip, Boftborf und Sauptert von L'Ean Oni Court Co., Rebrasta,

nahe ber Munbung bes Riobrata River in ben Diffouri, hat 171 E.

Riert, hauptstadt des franz. Departements Den r. Sevres, hat 20,775 E. (1866), an der Sedre-Riortaise. Die Stadt hat 5 Jahrmärkte, zahlreiche und große Loh-, Beise und Saemischgerbereien, fabricirt Riemen, Glackhandschuhe, Del, Strumpswaaren, Stärke; hat außerdem große Getreidemühlen, Bollspinnereien und Färbereien und treibt lebhaften handel mit Bieh, Bolle und anderen Landesprodukten. R. ist Sip eines Gerichts-hofes, handelsgerichtes, hat Lyceum, Zeichnenschuhe, Bibliothek von 20,000 Banden, Gelehrte Gesellschaft n. s. w. Die bedeutendsten Gedade sind das ehemalige Schloß, jest ein Gefängnig, das Stadthans, ehemals der Palast Cleonoren's von Aquitanien, und eine von den Engländern erbaute gethische Kirche.

**Ripsua,** Dorf in San Luis Obisps Co., California. **Rivon.** die Hauptinsch des japan. Reichs, f. Japan.

Rippensfe. 1) Townfhip in Encoming Co., Bennfplvania; 567 E. 2) Thallanbichaft in Lycoming Co., Bennfplvania, umfaßt gegen 40 engt. D.-M. und ift feiner zahlreichen, unterirbifchen Gemaffer wegen geologisch höchst inter-

effant.

Ripperbet, Rarl Endwig, hervorragender Philolog und Kritiler, geb. am 13. Sept. 1821 jn Schwerin in Medlenburg, habilitirte sich 1850 in Leipzig und wurde 1852 Professe in Jena. Er besorgte Textansgaben des Casar (Leipzig 1847), des Repos (größere Ausgabe 1849, fleinere, 5. Aust., Leipzig 1868), der "Annalen" des Tacitus (1. Bb., 5. Aust. 1871); ferner Textansgaben mit Barianten des Repos (1867) und des Tacitus (2 Bbe., 1871—72), und schrieb eine Anzahl von Abhanblungen über Gegenstände des classes

iden Miterthums.

Rippeld, Friedrich Wilhelm Franz, bentscher Kirchenhistoriker, geb. am 15. Sept. 1838 zu Emmerich, bereiste nach vollendeten Studien Holland, die Schweiz, Frankrich, Aegypten und Palästina, habilitirte sich 1865 in Heidelberg, wurde daselbst 1865 außtrord. Prosessor der Theologie und folgte Ende 1871 einem Ause als ord. Prosessor der Kirchengeschichte nach Bern. Er schried: "Dandbuch der neuesten Kirchengeschichte" (Elbersieh, 2. Aust. 1865, auch in's Hollandische und Dänisch übersett), "Der Jesuitenorden von seiner Biederherstellung die zur Gegenwart" (Manheim 1867), "Welche Wege führen nach Kom?" (Heidelberg 1870), "Ein Bischossers vom Concil und eine deutsche Antwort" (gegen Bischos Ketteler von Wainz, Berlin 1870), "Die altsatholische Sirche des Erzbischungs Utrecht" (Heidelberg 1872); serner "Ein Blid von Worms auf Jerusalem" (Manheim 1869), "Negypten's Stellung in der Religionse und Ensturgeschichte" (Berlin 1869), "Die Gleichnisse Jesu" (3. Aust., Berlin 1870). N. verössentlichte auch eine deutsche Besarbeitung von Bunsen's Biographie (3 Bde., Lebzig 1868—71) und gab aus Rothe's Rachlaß eine Reihe von Aphorismen unter dem Titel "Stille Stunden" (Wittenberg 1872) beraus.

Rirbana ober Nirwana, "Berwehen", bezeichnet in der buddhistischen Religion das völlige Erlöschen des Schmerzes durch den Tod, der in Indien als die wunsch- und begierdelose Austöschen des Schmerzes durch den Tod, der in Indien als die wunsch- und begierdelose Austöschen der Gedurt befand, angesehen wird. Um zu diesem, nach der pessimistischen
Anschauung des Buddhismus, seligen Zustande zu gelangen, soll der Mensch bereits bei
Letzeiten durch geistige und leibliche Abtödtung die Erreichung des N. als höchtes Strebeziel anerkennen. Dies geschieht durch Erkenntniß der absolnten Eitelseit und Nichtigkeit
aller Dinge. Alles ist nur Schein ohne Wesen, alle Dinge sind Wasserblasen, die anftunchen und zerplatzen. Darum muß der Mensch sein Sinnen und Begehren gewaltsam bon der Welt losreißen. Erst wenn er von zebem Wunsch und Berlangen sei geworden ist,
ist er, wiewohl lebend, doch eigentlich schon vom Dasein befreit und geht in's N. ein. Dissen altastatischen Lebren suche in neuerer Zeit Arthux Schopenhauer (s. d.) eine philosophische
Begründung zu geben. M. Müller, "Lecture on Buddhist Nihilism" (London 1869;
beutsch, Leipzig 1870).

Rifami, einer der sieden größten Dichter Berslen's, eigentlich Abu-Mohammed-Ben-Jusse-Scheich-Misam-ed-din genannt, geb. um 1100, ein Ganstling der damals in Bersien herrschenkte schichten fürsten, ist der Begründer des romantischen Epos und flord 1180. Außer einem Divan", d. i. einer Sammlung sprischer Gedichte von ungefähr 20,000 Bersen, schrieder stuff größere Gedichte: "Machsen ul-errär", d. h. Magazin der Geheimnisse (perf., herausgez. von Bland, London 1844); "Chosrau u Schirin", ein romantisches Epos (deutschaftschiede von Hammer, 2 Bde., Wien 1812), "Modschnun u Loila", ein Liebesgedicht

(engl., von Attinson, London 1836), "Hestpeiger", die 7 Sestalten, eine Sammlung von 7 Novellen, nach welchen Goggi und Schiller "Turandot" bichteten (perfifch und beutich ren

Erbmann, Rafan 1835), "Iskender - name", eine fagenhafte Geschichte Alexander's tes Großen, aus welcher Rudert (1828) größere Fragmente beutsch bearbeitet hat. Rifard, Je an Marie Rapol Con Defire, bedeutender frangosischer Literarhiftorifer, geb. am 20. Marg 1806 ju Chalons a. b. Geine, finbirte am College St. Barbe unb ward Journalift. Sein erftes Bert "Etudes sur les poètes latins de la décadence" (Baris 1834), das besonders gegen die romantische Schule gerichtet war, verschaffte ihm burch die Berwendung von Guizot die Stellung eines "Maître de couférences" an ber "Ecole Normale". Dabei arbeitete er feit 1836 als Gefretar im Unterrichtsministerium. wählte ihn sein Departement in die Abgeordnetenkammer, in der er aber selten und nur über Unterrichtsfragen als Redner auftrat; 1843 folgte er Burnouf als Lehrer der lateinischen Beredfamteit im Collége de France, wurde 1850 in die Atabemie aufgenommen, erhielt 1855 als Nachfolger von Billemain den Lehrstuhl ber französischen Beredfamkeit und 1857 bie Direction ber "Ecole Normale", wurde jugleich in ben "Conseil de l'instruction publiquo" gewählt und 1867 gur Burbe eines Senators erhoben. R. ift zwar ein etwas einseitiger Bertreter ber ftrengen Clafficität, zeichnet fich aber burch einen klaren Stol obne alle Trodenheit ans, und ift an Bielfeitigfeit und Grundlichfeit ber Reuntniffe einer ber bebeutenoften Literarhiftoriter Franfreichs. Bon feinen Schriften find bervorzuheben: "Histoire de la littérature française (4. Bbe., 3. Aufl., Baris 1866), "Etudes de critique littéraire" (cbb. 1858), "Etudes d'histoire et de littérature" (1859), "Nouvelles études d'histoire et de littérature" (1864), "Mélanges d'histoire et de littérature" (cho. 1868). versuchte er fich in einigen Uebersehungen aus Chaffpeare. Zwei feiner Bruber, Charles Marie Edouard und Jean Marie Auguste, haben sich gleichfalls auf dem Gebiete ber Philologie bekannt gemacht.

Rijd (bulg. Niffa). 1) Cjalet in ber Europäifden Türkei, umfaßt 1062 D.-M. mit 1 Mill. E. und zerfällt in bie 4 Liwas: N., Sofia, Samakowo und Röftenbil. 2) Befestigte Haupt ftabt bes Cjalets mit 16,000 E. an ber Nischawa in einer fructbaren Ebene gelegen, hat eine Citabelle, 11 Moschen und 2 grich. Kirchen; ist eine höchst unsaubere Stadt und besteht zum größten Theile ans verfallenen Hausern. N. war früher Die Hauptstadt Serbien's und ist von greßer ftrategischer Bedeutung, ba ce bie Passe noch

Bulgarien, Bosnien und Gerbien beberricht.

Rifche (vom Frang, niche, aus bem ital, nichia, Muschel), eine Bertiefung in einer Mauer, bie oben in der Regel halbtuppelfermig geschloffen ift. Man bringt R. in Gemuchern an, um fur Statuen, Bafen, Defen u. tgl. einen gebedten Stand abzugeben. Auch kommen sie an änkeren Mauern und Haçaben statt ber Fenster vor; und bringt man da, wo fle bis zur Erbe reichen, Sinbante, Brunnen u. f. w. an.
Riffnabatona River, Fluß, entspringt in Carroll Co., Jowa, und munbet mit fubl.

Laufe in den Missouri River, Holt Co., Missouri.

Riffnes Tagil ober Rifbuij. Tagilet, Orticaft im oftruff. Gouvernement Berm, am Tagil, fürwestl. an ber Stadt Werchoturje gelegen, ben Demitow's gehörend, ist ber wichtigfte Bergwerks- und Suttenort bes Ural (Gold, Platin, Aupser).

Riffnij=Romgarod ober Riffegorod. 1) Wouvernementim Europäifden Rugland, umfaßt 923 D.-M. mit 1,262,913 E. (1867) und zerfallt in 11 Rreife. Das Land ift außerft fruchtbar. Treffliche Walteultur, Getreibebau, Bichzucht und Fischfang, meben blübender Induftrie, machen bas Gouvernement zu einem ber reichsten Ruflante. 2) Bauptstabt bes Gouvernements, 40,742 E. (1867), malerifch an ber Mündung ber Dia in bie Bolga gelegen, bat ein befestigtes, hochgelegenes Schlof (Areml) an ber Wolga, 2 Rathebralen, 25 Rirchen, ein 75 f. hobes Dentmal ber Patrioten Minin und Bofbarfti, welche von R. aus bie polnische Berrichaft furzien. Neben bebeutentem Fabrithetrich ift ift D. borberrichend handelsstadt, mit febr reger Schifffahrt und ber Sammelplat gable reicher Raramanen. Dier findet feit 1817 im Juli und August Die große Beter-Baulemeffe ftatt, bie größte in Rufland, um welche Beit It. ber hauptftapelplat bes europ.-affat. Großhandels ist. Die in ungeheuren Mengen aus allen Gegenden herbeigeführten Wagten reprajentiren einen Befammtwerth von mehr als 65 Dill. Abl. 1869 betrug ber Bagrenumfan 128,306,000 Rbl. Diefer Meffe bient ein für 11 Mill. Gilberrubel erbanter "Raufhof", ju bem, außer 2500 Kauflaben, eine griech, und eine armenische Rirche, eine Moschee und ein Theater gehören. Die Jahl ber Känfer und Berkanfer belauft fich minbeftens auf 200,000, Berfer, Armenier, Bolbaren, Rirghisen, Chinesen und Hindus. Die Buben mit Belgmert, Chamle und Berlen geboren gu ben reichsten, baneben Baumwellenwaaren, Thee (gegen 50,000 Kisten); Wollwaaren, Seibenzeuge, Frückte, Drognen, Talg, Eisen und Rupfer sind andere besonders wichtige Artitel. Schenken, Speisce und Theebuden erheben sich zur Mchzeit überall. In dem 1½ M. von R. gelegenen Dorfe Sormowo legte 1849 eine Compagnie ein Werst an, auf dem zahlreiche Dampsschiffe gebaut werden. Schon 1852 besaß die Compagnie Zeiserne und bhölzerne Dampser. N. wurde 1221 dom Großfürsten Georg II. von Wladimir an der Stelle eines bulgarischen Ortes gegründet. In der Nähe liegt das berühmte Petscherstische Höhlenstloster.

Rifibis (ober Nifibin, das alte Antiochis Mygdoniae), früher große, volkreiche Hauptftadt der Provinz Mygdonia in Mefopotamien, am Finse Mygdonins. Bon Lucullus wurde die Stadt crobert und an Tigranes abgetreten, dann abermals von Trajan
und zum dritten Male von L. Berns (165 n. Chr.) erobert. Bon Severus wurde sie durch
starte Besestigungen zur westl. Bormaner des Römerreiches gemacht. Unter Jovian (363
n. Chr.) siel sie in die Hände der Perser. 2) Dorf im türk. Ejalet Haleb (Sprien) am Tuphrat, zwischen Aleppo und Biredschit gelegen; hier wurden am 23. Juni 1839
die Türken unter Hasig-Bascha von den Aegyptern unter Ibrahim-Bascha geschlagen.

Nisi Prius (lat., b. i., wenn nicht früher) heißen in ber englischen und anglo-amerikanischen Jurisprudenz Gerichtshöfe, in benen gewisse Juryprocesse zur Berhandlung kommen. Der Rame kommt baher, baß diese Worte in England in bem Gesethe enthalten waren, wo-

burd biefe Berichtshofe geschaffen murben.

Ristaguna, Township in Schenectaby Co., Rem Dorf; 1106 E.

Riffn, ober Niesty, eine auf bem Gebiete des Rittergutes Trebns in der preuß. Dber au fitz gelegene Colonie der Brildergemeine, wurde 1742 von böhnischen Emigranten gegründet, welche sich an die Gemeine herrnhut anschlossen. R. hat 1500 E. und 4 Erziehungsanstalten mit gegen 200 Schillern.

Rismes, f. Mimes.

Riss, in der griechischen Mythologie König von Megara, Bater der Schla, hatte eine geldene oder purpurfardige Haarlock, an welcher nach einem Drakelspruch dos Schickal kines Reiches hing. Als Minos von Kreta Megara belagerte, verliebte sich Schla, R.'s Techter, in ihn, entwendete dem Bater die Locke und brachte sie dem Feinde. R. starb; Minos eroberte Megara, verstieß jedoch die Schla, welche aus Berzweissung in's Weer sprang und in einen die Klippen bewohnenden, von den Aten Ciris genannten Bogel verwandelt wurde.

Ritrate (vom lat, vitrum, griech, nitron, Salpeter) nennt man bie Berbindungen ber

Salpeterfäure (f. Salpeter) mit Salzbasen.

Nitrieum oder Nitrium, nach einer von Bergelind aufgestellten Spoothefe ber vermeint

lide Grundftoff bes Stidftoffe (f. b.).

Ritrilbafen nennt man biejenigen organischen Ammoniakbasen, welche ans 1 Atom Stidftoff und 3 Atomen Roblenwasserstoff (statt ber 3 Atome Wasserstoff) zusammengesetz find (z. B. Triathylamin u. f. w.), während die Amidbasen nur 1 Atom, die Juibbasen

2 Atome Roblenwafferftoff und Die gleichen Atome Bafferftoff befiten.

Ritrile sind ölartige, stäcktige, stäcktoffhaltige Berbindungen, welche aus den Ammoniafalgen einbasischer, organischer Säuren durch Berlust von 4 Atomen Wasser entstehen. Die R. der setten Säuren werden durch trodene Destillation der Ammoniaksalze oder Behandeln der Amide dieser Säuren mit wasserfeier Phosphorsäure erhalten; während man die N. anderer Säuren durch Erhiten der betreffenden Anmoniaksalze gewinnt oder dadurch, daß man die Dämpse der letzteren über erhikten Neptall seitet. Außerdem entstehen N. dei der Sinwirkung von Phosphorchtorid und lassen sich sieberhanpt als Chanverbindungen der Altobestadicale betrachten. Lein N. ist die jest als Naturprodukt gesunden worden; manche R. wirken so giftig wie Blausäure.

Mitreceleith (Kallfalpeter), Mincral in feibenartigen Bufcheln und Massen, von weißer ober grauer Farbe und bitterem Geschmad, zusamnengesetzt aus Kall (30,7), Salpeterjaure (59,4) und Basser (9,4); wird in Kallsteinhöhlen, vorzüglich in Kentudy, Indiana

lefunden und gur Darftellung ber Galpeterfdure benutt.

Ritrogen, f. Stidftoff.

Aitroglycerin, auch Nobel's des Sprengol genannt, bilbet fich, wenn man Glycein in eine Mischung von talbigehaltener Salpetersanre (1,4 spec. Gew.) mit concentriteter Saweielsaure fliegen läßt. Mit Wasser abgeschieden und gewaschen ist das Del sarblos, läft sich in 180 Theilen Wasser, sehr leicht in Alfohol und Aether, schweckt siß und erzeugt, in geringer Wenge auf die Zunge gebracht, unerträgliches Ropfweb. Wegen seiner Explo-

fionsfähigfeit wird es in ber Technit vielfach als Sprengmittel benutt. Das D. erplobirt bei 1800 C. ober wenn es in allen feinen Theilen einem ftarten Stog ober Drud ausgesett wird, mabrent es nach feiner Seite bin ausweichen fann. Beftreicht man baber einen Umbog mit R., fo explotirt unter ben Schlagen bes hammers immer nur bicjenige Bartie. welche birect von ber Sammerfläche getroffen wird, bas übrige Sprengel bleibt ungerfett. Auf Bolg und burch Reibung tann man die Explosion nicht bervorbringen. Blechflaschen, bie nicht vollständig mit Sprengol gefüllt und in Bolgtiften verpadt find, tann man ben ziemlich beträchtlicher Sobe auf Felsboben hinabwerfen, ohne daß Explosion erfolgt. nun Sprengungen auszufuhren, verfieht man eine bicht geleinte Bapierbulfe mit einem Mittelboben, fullt die eine Seite mit R. und verschließt fie mit einem Bfropfen; in bie anbere Seite bringt man etwas Pulver und eine Bunbidnur, Die Deffnung mit Papier ver-Die jo bergerichtete Patrone wird in bas Bobrloch gestedt, mit Sand bebedt und Ropfend. auf gewöhnliche Beife burch bie Bunbidnur entzundet, worauf ber Drud ber Bulvergafe bas Sprengol jum Explodiren bringt. Wo Umflande es gestatten, tann man bie Papierbulfe ersparen und bas Del birect in's Bohrloch gießen. Wie energisch bas R. wirtt, zeigte ein Berfuch, bei welchem ein 250 Centner fcwerer Gifenblod mit 5 Loth Sprengol in 3 Theile zersprengt wurde, beren Trennungeflachen einen Flacheninhalt von mehr als 10 Quabratfuß boten und mithin einen Biderftand von 15 Millionen Bfund reprafentirten. Das N. läßt fich auch entzünden und verbrennt bann mit einer matten, zischenden Flamme ohne Rauch und ohne Explosion (wenn es nicht in festen Gefäßen auf 180° erhibt wird) und bietet mithin bei nur einiger Borficht menig Gefahr. Beachtenswerth ift noch tie Bemukung bes R. ju Gignalen, ba es in ber Luft mit einem fehr weit borbaren, bonnerabnlichen Anall explodirt, wenn es in einer paffend zugerichteten Batrone mit einer Rakte auffteigt. Die Abereitung ift schon vielfach verbeffert worden, jo nach Copp berart, daß die Entwicklung ber falpetrigen Dampfe beim Diffden ber Schwefelfaure mit ber Salpeterfaure vermieben wirb. Ueber bie Impragnation bon feinem Sand mit R. vgl. Donamit.

Ritroförper ober Ritro verbindungen, melde badurch derart zerset werden, daß ein Theil bes Sauerstoffs der lettern mit einer entsprechenden Monge Wasserstoff der erstern Wasser bildet und an Stelle des so weggenommenen Wasserstoffs eine gleiche Anzahl Atome Untersalpetersäure in die Berbindung tritt. Gingen die R. aus organischen Säuren herder, so beißen sie gewöhnlich Nitrosäuren. Dieselben treiben die Säuren, aus denen sie entstanden sind, aus. hierder gehören die Umwandlung des Anilins in Nitranilin, des Benzins in Nitroben zin, des Glycerins in Nitroglycerin, des Pflanzenstoffs (Cellulose) in Nitropplin (Schießbaumwolle u. s. w.), der Weinsäure in Nitro-

meinfäure u. f. w.

Ritramagnesith ober Magnefia salpeter, in ausstrahlendem Lager vorkommend, von weißer Farbe und bitterem Geschmad. Das reine Salz enthält 72, Salpetersaure, 27,7 Magnesia und kommt im Berein mit Nitrocalcith in Kalksteinhöhlen (Kentuck, Audiana) vor.

Ritrum, ber lat. Name bes Salpetere (f. b.).

Ritimann, David, ber erste Bischof ber Erneuerten Brilberkirche, wurde in Zauchtenthal, Mähren, am 27. Dez. 1696 geboren. Er war ein Nachsoume ber alten Böhmischen und Mährischen Brüder (f. b.), und stäcktete (1724), seines Glaubens wegen versolzt, nach dernhut, wo er sich bald als ein eifriger Führer der Erneuerten Brüder auszeichnete. Im 3. 1732 gingen er und Leonhard Doben, die ersten Missionäre der Brüderkirche, nach ber Insel St.-Thomas, um die Neger zum Evangelium zu delehren, selbst anf die Gesahr hin das Stavenleden derselben theisen zu müssen. Nach seiner Müdkunft aus Bestindien wurde ihm (13. März 1735) das Epistopat der Bruderkirche feierlich von Daniel Ernst Jablansto und Christian Sitlovins, den beiden lehten Bischen der alten Linic, zu Berlin übertragen. Schon vorher war N., um das Evangelium zu verfündigen, in Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen und England viel gereist; 1736 kam er nach Amerika, wo er zuerst in Georgia, dann in Pennipsvania, New Pork und North Carolina, sewie unter vielen Indianerstämmen wirkte. Er vertrat den Glauben seiner Brüder mit demselben Muth vor europäischen Königen, wie ver den amerikanischen Wilden. Er starb am 8. Ott. 1772 zu Betheehem, Bonnsplvania.

Riff. i) Karl Lubwig, protestantischer Theolog, geb. am 6. Aug. 1751 zu Wittenberg, wurde 1781 Prediger in Beucha, 1790 Generalsuperintenbent und Professor ber Theologie in Wittenberg, 1813 seiner akademischen Wirksamkeit enthoben, 1817 aber wieder als Director des dortigen Predigerseminars angestellt und starb am 5. Dez. 1831. Er

Rivelles Rivelliren 185

scrimine revelationis imperatorise et didacticae? (2 Bbe, Bittenberg 1830), "De revelatione religionis externa eademque publica" (Leipzig 1808), "Ueber bas Beil ber Theologie" (ebb. 1830). Bgl. hoppe, "Dentmal N.'s" (Salle 1832). Rarl Jmmanuel, Sohn bes Borigen, geb. am 21. Sept. 1787 ju Borna, babilitirte fich 1810 in Bittenberg, murbe 1813 Diakonus an ber Pfarrtirche bafelbft, erhielt 1817 bon ber theologischen Facultat in Berlin bie Doctorwurde, wurde 1820 Propft von Remberg, 1847 Professor und Mitglied des Oberfirchenrathes in Berlin, 1855 Propst baselbft, trat 1866 jurud und ftarb am 21. Aug. 1868. Außer vielen Meineren Abhandlungen forieb er: "Spitem ber driftlichen Lehre" (Bonn, 6. Aufl. 1851), "Praktifche Theologie" (Bb. 1, ebb., 2. Aufl. 1859; 2. Bb., 2. Aufl., ebb. 1863; 3. Bb. 1867), "Urfundenbuch" (Bonn 1853), "Gesammelte Abhandlungen" (Gotha 1870). 3) Gregor Bilhelm, namhofter Bhilosoph, Bruder des Borigen, geb. am 22. Nov. 1790 zu Wittenberg, wurde 1814 Conrector am Lyceum ju Bittenberg, 1827 Professor ber alten Literatur und Berebfamfeit in Kiel, 1852 Brofessor ber Alterthumswissenschaft in Leipzig, wo er am 22. Juli Er fdrieb: "Erflarende Anmertungen ju Domer's Dopffee" (3 Bbe., Dannoer 1826-40), "Praeparatio indagandae per Homeri Odysseam interpolationis" (Rici 1828), "Meletemata de historia Homeri etc." (2 Theile, ebd. 1830-37), "Die Sagenpoesie der Griechen" (Brannschweig 1852), "Beiträge zur Geschichte der epischen Boesie der Griechen" (Leipzig 1862). Bgl. Lübker, "Gregor Wilh. N., in seinem Leben und Wirken" (Jena 1864); Ried, "Pädagogische Briese. Aus der Erinnerung von G. W. N." (Bielesteld 1867). 4) Larl Wilhelm, Sohn des Borigen, geb. am 22. Dez. 1818 zu Zerbst, habilitirte fic 1844 in Riel, wurde 1858 orbentlicher Profesor bafelbst und folgte 1862 einem Rufe als Professor ber Geschichte nach Königsberg. Er schrieb: "Bolybius. Bur Geschichte antiker Politik und Sistoriographie" (Riel 1842), "Die Grachen und ihre nächsten Borganger" (Berlin 1846), "Borarbeiten zur Geschichte ber Staufischen Beriode" (Bb. 1, Leipzig 1860). 5) Friedrich August Berthold, beutscher Theolog, geb. am 19. febr. 1832 ju Bonn, wurde 1857 Collaborator am Symnastum jum Grauen Rloster in Berlin, 1859 dafelost Privatbocent und 1868 Professor ber Theologie in Gießen. Bon einen Schriften find hervorzuheben: "Das Spftem bes Boëthius, und die ihm jugehichenen theologischen Schriften" (Berlin 1860), "Augustin's Lehre vom Bunber" (ebb. 1865), "Grundriß ber driftlichen Dogmengeschichte" (I. Theil, ebb. 1870).

Albelles, Sauptstadt bes gleichnamigen Arrondissements ber belgischen Broving Brabant, am Jusammenflusse ber Thines und Dodaine, hat 9050 E. (1866), die schöne, große Gertrudentirche mit einem kunftvollen Uhrwert (Jean be Nivelles), und einem daran grenzeuden Frauleinstift, beren erste Aebtissin die beil. Gertrud (gest. 864) war. Außerbem besitzt die Stadt ein Lehrerseminar, Wollspinnereien, Baumwoll- und Wollwebereien,

Brauereien, Bapier-, Leinwand- und Batiftfabriten.

Ribelliren (vom franz. niveler, mit der Wasserwage abwägen, ebenen) beißt mittels getigneter Inftrumente gleich boch liegende Puntte angeben ober ben Unterschied zwischen Orten von verschiedener Bobe bestimmen. Das R. wird angewendet bei Unlegung von Annfiftragen, Gifenbahnen, Bafferleitungen und Bafferbauten. Dan unterfcheibet ein-Jose und gufammengefette Rivellemente. Bei bem einfachen reicht eine einmalige Aufftellung bes Inftruments bin, um ben Sobenunterfdied mehrerer Puntte gu finden, wenn bie Bobe nicht größer ift ale bie Lange ber Divellirlatte, und bie Entfernungen ber Buntte alle überfeben werben tonnen. Man benntt ju biefem 3med bie Germage, Bafferwife und Quedfilbermage als Instrumente. Liegen jedoch bie gegebenen Buntte, wie bei Straffen- und Gifenbahnbauten, in horizontaler ober verticaler Projection zu weit auseinander und muß baber bas Justrument mehrmals aufgestellt werben, so wird ein gufammen. gefestes Rivellement nöthig, wobei forgfältiger gearbeitete Instrumente, bie sog. time, fo fpricht man bom R. einer Ebene, liegen biefe Puntte zerstreut auseinander bom Reiner Flace. Die Theorie aller Nivellirinstrumente beruht darauf, eine genan bogarchte Absehelinie herzustellen, welche auf die fentrecht aufgestellte Nivellirlatte gerichtet bird und fo durch die auf diefer fur die einzelnen Puntte verschieden abgelesenen Boben-Mile, ben Bobenunterschied ber einzelnen Buntte nach Fugen und Bollen bestimmen lagt. Bemöhnlich bedient man fich eines borizontal, an einem frei bangenben Benbel befestigten Strarobre mit Fabentreug ober and boppelter horizontaler Abfeber (Diopter), bie mit da libelle verbunden find (Diopterlineal). Sehr bebentende Bobenunterfchiebe tonnen nicht durch Rivellirinstrumente gemeffen werben, fonbern man bebient fich in biefem Balle ber baremetrifden Deffungen.

Riven, Postborf in Susquehanna Co., Bennfplvania.

Nix (althoub. nichus, angelfächs., altnorb. nicor, nickr, ban. Not, foweb. neck), in ber germanischen Muthologie ber gemeinschaftliche Rame für bie ben griech. Najaben (von nechein, fdwimmen) verwandten Baffergeifter. Der mannliche Rider ober ber Bafferai ann wurde meist die Einsamkeit liebend, altlich und langbartig, die Rire als Musik und Tang liebenbe Jungfrau, am naffen Saume bes Gewandes erfennbar, oft auch in einen Pilchichwanz endigenb, gebacht.

Rigblume, f. Nymphaen. Rigburg, Township und Postborf in Coofa Co., Alabama; 2249 C. Rigborf, Stadt in Bohmen, Kreis Saaz, hat eine schöne Pfarrtirche, Zollamt, Dub. len, Stahl- und Spielwaaren-Fabriten, verschiedene andere Manufacturen und 5500 E.

Rixon, John, ameritanischer Generat mabrent bes Revolutionstrieges, geb. am 4 Marg 1725 gu Framingham, Maffachusetts, gest. zu Middlebury, Bermont, am 24. Marg 1815, nahm 1745 theil an der Einnahme von Louisburg, commandirte bei Ticonderega, wo Aberbeen geschlagen wurde eine Compagnie und zeichnete fich in ber Schlacht am Lake George aus. Im Revolutionstriege führte R. anfangs eine Compagnie "Minute-Men" bei Lexington, commandirte bei Bunter's Sill ein Regiment und murde fower verwundet. 1776 jum Brigadegeneral ernannt, befehligte er in ber Schlacht bei Stillmater, mußte jeboch 1780 aus Gefuntheiterficfichten ben Dienft quittiren.

Riren, Township in De Witt Co., 31lineis; 649 E.

Riggs (frang. Nice). 1) Eine ehemalige jur Brovence geborige Graffcaft, mar 1388 bis 1860 (mit Ausnahme ber Beriode von 1792—1814) eine Division bes Kenigreichs Sarbinien. Seit 1860 gebort ber westl. Theil, 50,... D. - M. mit 126,524 E. (1861), zu bem neugebilbeten franz. Departement Alpes - Maritimes, ber westl, Theil hingegen, 21,... D.-M. mit 121,330 G. (1861), wurde zum größten Theil in die italienische Provinz Borto-Maurigio verwandelt. 2) Sauptstabt ber Graffchaft und bes frangofischen Departements Alpes - Maritimes, liegt amphitheatralifd am Huse tes Mont Alban und tem Golf von Genua; ift Sip eines Tribunals erster Instanz, eines Hanbels. und Friedens. gerichtes, hat ein Lyceum, Priefter. und Lehrerseminar, Stadtbibliothet von 40,000 Bbn. und 50,180 E. (1866), welche Fabriten von Effenzen, eingemachten Früchten, fünftlichen Blumen, Strobbuten unterhalten and Andovis- und Thunfifchfang betreiben. Die Umgegend ist reich an römischen Alterthumern. Da das Alima im Winter sehr rem und mild ift, so führt die Wintersaison (Oktober bis April) Kranke, namentlich Brokleibende, aus ganz Europa nach N. Die besonders ftart vertretenen Englander wehnen in der Borftadt Eroce bi Marmo, "La Nice Anglaise" genannt. Die Terrasse am Weere ist einer ber fconften Spagiergange Guropa's. R., bas Nicaen ober Nicia ber Römer in Ligurien, wurde von biefen zu Gallien gerechnet und war im Mittelalter eine ftorte Festung, beren Werke 1708 geschleift wurden. N. ift Baterstadt Massena's und Garibaldi's. Rjegojd, Name eines in Montenegro nach bem in der Katunsta-Rabia bei Cettinje ge-

legenen Orte R. benannten Geschlechtes, welches fich im 18. Jahrh. zur erblichen Berrscherwurde emporschwang. Der Abnherr ber Familie ist Daniel Betrowitch R., ber um 1700 jum Bladita (Berr) von Montenegro gewählt wurde. Seitdem blieb bas Bladitat in feiner Familie erklich. Dem in Boltsgefängen viel gefeierten Bladita Peter I. folgte 1830 sein Neffe Peter II., geb. 1811, ber sich zugleich burch seine große nationale Dichtung "Gorski Venaz" ("Gebirgefranz", die Bertreibung ber Türken aus Montenegro seiernt), burch bas Drama "Stiepan Mala" und eine Sammlung serbischer Bolkslieder ben Rufelnes bedeutenben Dichters erwarb. Er starb am 31. Oktober 1851; ihm folgte sein Reffe Danilo (12. Mug. 1860 ermorbet), biefem 1860 Ritolaus I., geb. 1840. Er ift feit November 1860 mit Milena Betrowsta Butotitschowa, ber Tochter eines montenegrinischen

Genators, vermählt. Bgl. Montenegro.

Rjefhin, Kreisstadt in bem ruff. Gouvernement Tich ernigow, am Oftr gelegen, hat 20,516 E. (Betereb. Ral. 1872) 22 Kirchen, barunter eine Rathebrale, 1 Klofter, Liceum bes Fürsten Besborotto mit einem Gymnasium und einer abeligen Penfion, 1 Arrisfcule,

viele Fabriken, wie auch bebeutenden Dandel und Tabaksbau.

Roah, nach bem Alten Testamente ber lette ber Patriarden bes Geth'iden Stammes, ber Gohn Lameche, wurde mit feiner Fran, feinen 3 Gohnen Gem, ham und Japhet, fammt beren Frauen feiner Frommigfeit wegen bei ber Großen Blut (Gunbflut) berfont und jum Stammvater eines neuen Menfchengefclechtes auserschen. Er wird als ber Erste genannt, der Weinban frieb, und gab die seg. Noach it is chen Gebote: "nicht ohne Obrigkeit zu leben; fich ber Gotteslästerung und bes Gönendienfies zu enthalten; mit

naben Bluteverwandten feine Che einzugeben; fein Menfchenblut zu vergießen; feinen Diebstahl zu begeben; kein Blut und nichts Erftidtes zu genießen". R. ftarb 925 Jahre alt. Die biblischen Berichte von bem Segen, welchen R. seinen Söhnen Sem und Japhet ertheilte, sowie von dem Bluche, ben er über Rangan, ben Gobn Sam's, ausgesprochen, rienten bis in die neuere Beit, ba bie Reger als Rachtommen Sam's galten, bagu bie Stla-rerei als "gottliche Einrichtung" aus ber Bibel zu begründen.

Roah, Dorbecai Danuel, ameritanifder Schriftfeller, geb. am 15. Juli 1785 ju Bhilabelphia von judifchen Eltern, geft. zu Rem Port am 22. 2Karz 1851; fundirte bie Rechte, fiedelte fpater nach Charleston über und nahm an ben öffentlichen Angelegenheiten bervorragenden Antheil. 1811 jum Conful in Riga ernannt, ging er 1813 in gleicher Eigenschaft nach Rarollo, sowie in einer besondern Wisson nach Algier; tehrte 1816 nach den Ber. Staaten jurud und veröffentlichte in New Port feine Reifeberichte, gab bis 1826 bafelbft ben "National Advocate" heraus, warb während dieser Zeit zum Stadtsberiff erwählt, gründete 1826 ben "New York Inquirer", 1834 den "Evening Star", sodann die "Sunday Times" und war auch eine Zeit lang Hafeninspector und Richter der Court of Scisions. Er schrieb: "Gloanings from a Gathered Harvest" (New Yorf 1845), bie Dramen: "The Fortress of Sorrento", "Paul and Alexis", "She would be a Soldier", "Marion, or the Hero of Lake George", "The Grecian Captive", und "The Siege of Tripoli"; aud überschte et bas "Book of Jasher".

Reailles, frangofisches Abelsgeschlecht, erhielt seinen Namen von einer Berrichaft bei Brives, im Depart. Corrège, in deren Besth es fcon im 11. Jahrh. war. Die namhafteften Sprößlinge find: 1) Antoine be De., geb. 1504, war Abmiral von Franfreich und flord als Gouverneur von Bordenur am 11. Mary 1562. 2) Louis Antoine be R., Endinal und Erzbischof von Paris, geb. 1651, murte 1680 Bischof von Chalone-sur-Marne, 1695 Erzbischof von Baris und 1700 Cardinal. Die Unterflühung, welche er bem Imsenisten Quesnel zuwendete, zog ihm, wie auch fein Widerstand gegen die Bulle "Unigenitus", bie Berfolgung ber Jejuiten und bee hofes zu; boch nahm er 1728 bie Bulle enblich an und ftarb am 4. Dai 1729. 3) Paul, Bergog von It., Grofneffe bes Borigen, haupt bes alteren Zweiges ber Familie, geb. am 4. Jan. 1802, trat als Legitimist 1827 in die Bairstammer und wurde 1849 Mitglied ber Atademie. 4) Bhilippe de R. Bergog von Moudy, Stifter ber Nebenlinie R. - Mondy, geb. 1715, erhielt, nadtem er in ber Schlacht bei Fontenay und in mehreren Feldzugen Dentschlands mitgetampft, 1775 ben Marschalltab und wurde am 27. Juli 1794 mit seiner Gemahlin, ber Erbin des Hauses Arpajon, guillotinirt. 5) Louis Marie, Bicomte de, geb. am 17. April 1756, gest. am 9. Jan. 1804, zweiter Sohn des Borigen, viente als Regimentscommandeur im frangofifden Bilfebecre unter Rochambeau in Nordamerita, zeichnete fich mabrend ber Belagetung von Porttown aus und gehörte zu ben Commissären, welche die Capitulation abschlofen. Ein Schwager Lasapette's und begeistert für freie Institutionen, verzichtete er 1789 freiwillig auf die Borrechte seines Standes, erhielt einen Sit in der Nationalversammlung, quittirte 1792 fein Commando zu Basenclennes, ging abermals nach den Ver. Staaten, trat 1803 wieder in französische Dienste, wurde als Brigavegeneral nach St.-Domings beordert, halb darauf aber in einem Gefecht mit einem englischen Schiffe törlich verwundet. Gemahlin endete unter der Guillotine. 6) Charles Philippe henri von R., Berjog von Mouch und Bring von Boir, Haupt biefes Familienzweiges, geb. am 9. Geptember 1808, wurde 1849 Mitglied ber Nationalversammlung und am 31. Dezember 1852 frangofifcher Senator.

Reent, Boftvorf in New London Co., Connecticut. Asbed. 1) Johann Chriftian, ein um die Bandelswiffenfcaft verdienter Schriftfteller, geb. am 6. Ottober 1777 zu Kölleba in Thüringen, wirfte 1810—21 als Dispo-nent einer Seiden- und Sammtfabrit zu Krefeld, gründete 1821 in Erfurt eine Handels-ihale, welcher er als Director bis 1842 vorstand, lebte sodann in Gotha und Berlin und farb am 4. Juni 1852 zu Chemnig. Er gab mit seinem Sohne Friedrich heraus: "Bollfindiges Taschenbuch ber Milng., Maß. und Gewichteverhaltniffe aller Lander und Sandels. Nabe (2 Theile, Leipzig 1852). 2) Karl August, Sohn bes Borigen, geb. am 18. Juni 1810 ju Rolleba, unterftutte ju Erfurt feinen Bater im Lehramte, ward 1835 Lehrer an der Danbelsschule in Leipzig, grundete 1843 mit feinem Bruber eine Sandelslehranftalt in Beilin, wurde 1851 Setretar ber Banbelstammer in Bubweis, jog fich 1859 nach Brag in's Privatleben gurud und ftarb bafelbft am 1. Februar 1870. Er fcbrieb: "Der Handel in Compagnie" (Beimor 1842), "Befdreibung bes Regierungebegirtes Erfurt" (Erfurt 1840), Die Leinenindustrie in Deutschland" (Hamburg 1850), "Gewerbs- und Handels-

ftatistif bes Rreises Budweis" (Budweis 1853). 3) Friedrich Ebuard, Bruber bes Borigen, geb. am 28. Febr. 1815 in Krefeld, wurde 1849 Director ber handelsichranstalt in Chemnit und 1863 ber hanbelsiehranftalt in Dresben. Er fdrieb: "Der Raufmann als Lehrling, Commis und Brincipal" (Leipzig, 2. Aufl. 1860), "Spstematisches Lehrbuch ber Handelswissenschaft" (Berlin 1848—49), "Bollständige Handelscorrespondenz in englischer und deutscher Sprache" (2 Sde., 4 Aufl., Leipzig 1870), "Allgemeines Börsen und Contorbuch" (3 Bde., ebd. 1861—62), und gab in Gemeinschaft mit E. J. Graham ein "Dentich - englisches Bandelscorrespondeng - Lexicon" (2. Aufl., Leipzig 1870) berand.

Robel'iches Sprengel, f. Nitroglycerin. Robiles. 1) Bei ben Romern die Rachtommen berjeuigen, welche ein curulisches Amt erworben hatten. Aus ihnen bestand ber römische Amtsadel, die Nobilität, welche fowohl patricische wie plebejische Familien umfaßte und die fich ftreng von ten übrigen Burgern, Ignobiles ober Plebs folechthin genannt, absorberten, fo bag es einem Angeborigen berfelben febr fcwer gelang, fich jur eurulischen Magiftratewurde emporzuschwingen. Im lettern Falle hießen bie Ignobiles Homines novi, denen wieder ber Butritt jur bochsten Würde im Staate sehr erscwert wurde. 2) Nobilis war im Mittelalter und auch noch spater ber Titel für jeden Abeligen; Nobilissimus, ber Titel ber byzantinischen Raifer; Nobili hießen in der ehemaligen Republik Benedig die Mitglieder des höheren Arcle, welche allein an ber Regierung theilnehmen burften; Nobility, ber hohe Abel in England.

Roble, Louis Legrand, amerikanischer Schriftsteller, geb. 1812 in Otsego Co., New York, siedelte 1824 mit seinen Eltern nach Michigan über, wurde 1840 Epistopalprediger, war als solcher in North Carelina und Catstill, New York, thatig und ward 1854 Nector in Chicago. Er veröffentlichte: "No-mah-min" (in "Graham's Magazine", eine indianische Erzählung in 3 Gesangen, "Life, Character and Genius of Thomas. Cole" (1853), "The Lady Angeline, and Other Poems" (1857), "After Icebergs with

a Painter" u. c.

Roble, Thomas S., amerik Historienmaler, geh. am 29. Mai 1835 zu Lexingten, Rentudy, wofelbst fein Bater ale Fabritant etablirt mar. Die Neigung zur Runft zeigte Sich foon frube, fand aber in feiner Beimat nur wenig Befriedigung, fo bag er erft in feinem 18. Jahre bie Gelegenheit hatte ein wirklich gutes Bild zu feben. 1856 ging er nach Frank reich, um in Thomas Couture's Atelier einzutreten, in welchem er bis 1658 blieb. Möglichfeit, die anderen Runftstätten Europa's zu besuchen, wurde ihm burch bas herein-brechen finanzieller Schwierigkeiten, und baburch bebungene Rudkehr nach Amerika, benommen. Bu Anfang bes Burgerfrieges trat er, als Gublanber, zwar in bie Armee ein, anberte aber schon bor Becnbigung bes Feldzuges seine Ansichten, und ließ fich in St. Leuis nieber, wo er wieber jum Binsel griff. Balb barauf begann er eine Reihe von Bilbern zu malen, welche in ihrer Urt einzig find, indem fie fich mit ber Darftellung ber fcmargeften Seiten der Stlaverei befassen, um so mertwürdiger, aber bod vielleicht auch um so erklar-licher, wenn man bedenkt, daß ihr Schöpfer ein Sublander ift. Das erfte Bild, welches ben Runftler befannt machte, war fein "Stavenmartt", 1866 in Ct. Louis gemalt, bann in ber "National-Academy" in New York ausgestellt, im Besitze bes herrn B. B. Howard, in Thicago. Jum folgten: "Margaret Garner" (bie Stlavenmutter, welche die Echne lieber tobtete als fie in die Banbe ber Slavenfanger auszuliefern), 1867 in New Port für herrn Barlem Rops, gemalt; "John Brown, auf bem Bege zur hinrichtung", 1867; "Der Breis bes Blutes" (ein ruinirter Pflanger, ber feinen natürlichen Cohn vertauft), 1868, fammtlich Bilber, welche trop mancher Mangel eine padenbe Wirfung ausliben. wenigsten gelungen ift ber "John Brown", ber in ber Composition start an bie "Marie Spatere Bilber bes Runftlers find "Witch R. ift Genoffe ber "National Academy" in Antoinette" von Baul Delaroche erinnert. Hill" (1869) unb "Forgiven" (1872). New Port, und betleibet feit Berbft 1868 bie Stelle eines Professors in ber Kunftabtheilung ber Universität ju Cincinnati, Dbio. Bei ben großen Ausstellungen in genannter Stadt, hat N. drei Mal hintereinander (1870, 71 und 72) Auszeichnungen erhalten. Eein "John Brown" ift auch als Lithographie erschienen.

Roble, Connties in ben Ber. Staaten. 1) Im norboftl. Theile bes Staates Inbiaua, umfaßt 430 engl. D.-M. mit 20,389 E. (1870), bavon 944 in Deutschland und 67 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 14,915 C. Das Land ift eben und fruchtbar. Dauptort: Albion. Republik. Majorität (Prafibentenwahl 1868: 331 St.). 2) Im subostl. Theile bes Staates Ohio, umfaßt 440 engl. D.-M. mit 19,285 E. (1870), bavon 372 in Denischland und 5 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 17,075 E.

Das Land ift wellenförmig und fruchtbar. hauptort: Sarahsville. Republit.

Majorität (Gouverneurswahl 1869: 331 St.).

Roble, Lownships in den Ver. Staaten. 1) Mit gleichnamigem Postdorfe in Richland Co., Illinois; 1333 E.; das Postdorf 380 E. 2) In Indiana: a) in Cas Co., 904 E.; b) in Jap Co., 1218 E.; c) in La Forte Co., 1008 E.; d) in Roble Co., 1013 E.; e) in Rush Co., 1015 E.; f) in Shelby Co., 1735 E.; g) in Watash Co., 4485 E. 3) In Branch Co., Michigan; 756 E. 4) In Ohio: a) in Anglaize Co., 1159 E.; b) in Desiance Co., 867 E.; c) in Noble Co., 1120 E.; d) Postantia Catashan Co., 1150 E.; d) Postantia Catashan Co., 1150 E.; d) borf in Shelby Co.

Robleborough oder Noblesborough, Township in Lincoln Co., Maine;

1150 Œ.

Roble Centre, Township und Postdorf in Branch Co., Michigan; 756 E. Roblestown, Bostdorf in Alleghany Co., Bennfplvania. Roblesville, im Staate Indiana. 1) Township mit gleichnamigem Postdorfe in Hamilton Co., 3568 E.; das Postdorf 1435 E. 2) Dorf in Noble Co.

Robleton, Dorf in Newton Co., Diffouri.

**Asbasque Psint**, Borgebirge und Leuchtthurm am Eingange der Buzzard's Bab,

Maffacufette.

Roccra Juferiore, Stadt und Gifenbahnstation in ber italienischen Proving Brincis pato Citeriore, ift Sit einer Bratur und eines Bifchofs, hat 1 Gymnasium, Seminar und 6350 E. (1862).

Rodamiron, Township in Bude Co., Bennfplvania; 1528 E. Robawah. 1) Connth im nordwestl. Theile bee Staates Missouri, umfaßt 600 engl. D.-Mi. mit 14,751 E. (1870), davon 244 in Deutschland und 32 in der Schweizges boren; im J. 1860: 5252 E. Der Boden ist fruchtbar. Hauptort: Marhville. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 5 St.). 2) Townships in Jowa: a) in Names Co., 628 E.; b) in Page Co., 2150 E.; c) in Taplor Co., 422 E. Robaway City, Postdorf in Andrew Co., Missouri, an der Jowa-Burlington-Missouri-Bahn; 286 E.

Redaman River, entspringt in Caf Co., Jowa, tritt mit füblichem Laufe in ben Staat Piffouri und mundet in ben Diffouri Riber, zwischen ben Counties Bolt und Andrew bie

Grenze bilbenb.

**Asdbh** (Megalopterus ober Anoeus), eine zu ber Familie ber Laridao gehörige Bogelgattung, welche fich von den Meerschwalben nur durch den mehredigen Schnabel unterscheibet, wodurch fie fich mehr ben Moven nabert. Rur eine Species Diefer Gattung ift befannt, tie in beiden hemifpharen weit verbreitete, besonders auch auf den Reps an der Gubspite florda's in zahllosen Scharen einheimische M. ober A. stolidus, ein ungefahr 15—16 Zoll lunger Bogel von braunlich schwarzer Farbe, ift zutraulich, kommt häusig nachts auf Schiffe, lagt fich aufaffen und geht auf feinen Brutplagen, bie er meiftentheils auf Infeln hat, Befichern burchans nicht aus bem Bege. Die Refter enthalten gewöhnlich brei wohlschmedenbe

Gier, welche in großen Daffen eingesammelt werben. Rabier, Charles Emmanuel, frangofifder Schriftfteller, geb. am 18. April 1780 in Befangon, geft. am 26. Jan. 1844 in Paris. Eine gegen die monarchischen Blane Ra-Ween's gerichtete Dbe brachte ibn 1802 in bas Gefängniß Ste. Pélagic. Nach Berligung der Strafe beschäftigte er fich in seiner Baterfladt mit bem Lesen von Correcturen, bis er durch den Ginfluft des Prafecten zum Brofesser ber Literatur in Dole ernanntwurde. Seiner Freiheitsliebe und seines Saffes gegen Napoleon wegen, mußte er jedoch bald nach de Schweiz flüchten, lebte später als Bibliothetar in Laibach, Khrtc 1814 nach Wiedereinschung. der Bourbonen, far die er Bartei nahm, nach Baris zurnd, ward 1824 Oberbibliothelar am Arjenal und 1833 in die Atademie gewählt. N.'s zahlreiche Erzählungen zeichnen sich burch muserhafte Schreibart aus. Hervorzuheben sind die Romane: "Jean Slogar" (1818), "Thérèse Aubert" (1819), "Le Peintre de Salzbourg" (1803), "Mile. de Marsan", "Smarra, on les démons de la nuit" (1821), "Songes romantiques" u. a. m. Eine Sammlung seiner Werke erschien 1832 in 12 Bänden. Unter seinen philologischen Arbeiten sind exempleben: "Dictionnaire universel de la langue française" (Paris 1839), "Examen critique de la langue française" und "Dictionnaire onomatopées" (1808), "Eléments de linguistique" (1834).

Regaler, auch Rogalen aber Raratataren, ift ber Name eines Sanptflammes der tart-taiarifchen Bevölkerung im füblichen Rugland, in ben Genvernements Cherfon und Ictaterinoflaw am untern Dnjepr, vorzugsweise aber am Aubanflusse (in Raukasten. wohnhaft. Sie leben von Aderbau und Pferbezucht. Im Ganzen 1/2 Mill. Röpfe zahlend, gehören die R. fast sammtlich dem Mohammedismus an. Bei dem in tiesem Aberglauben versunkenen Boste macht sich insbesondere der Glaube an den Schaitan (Satan),
gegen den nur Opfer, Besprechung und Talismane schützen, geltend. Ihre Sprache ist ein Dialest der türkischen. Hauptort der Nogaiischen Stephe ist der Hafenplat Nogaist an der Nordkiste des Asowischen Oteeres, hat 2657 E. und ist Sip der russi-

Aogent-le-Kotron, Hauptstadt bes franz. Departements Eure-et-Loir, in einem lieblichen und von der Huysne bewässerten Thale gelegen, ist Sis eines Gerichtschofes, fabricirt Kerzen, Sarsche, Leberwaaren, Regenschirme u. s. w., hat ein Communalcollége, Bibliothek, 7006 E. (1866) und treibt lebhasten Handel. Am 21. Nov. 1870 saub hier ein Gescht zwischen franz. Mobilgarden und Abtheilungen vom Corps des Herzegs von Medlendurg statt; am 7. Jan. 1871 wurde beim Borgeben der zweiten Armee gegen General Chanzh lehterer zurückgeworsen, und am 8. Jan. besetzen die Deutschen die Stadt. 2) N.-sur-Marne, Marktsleden, am rechten User der Marne im Departement Seine gelegen, hat 4976 E. (1866), chemische Fabriten, Töpfereien und zahlreiche Billen reicher Pariser. Mordwesslich von hier liegt das Fort N., der süblichste Funkt der Pariser Besessigen im D. 3) N.-sur-Seine, Hauptort des gleichnamigen Aerondissements im Departement Aube, an der Seine und Ostbahn gelegen, hat 3641 E. (1866); wurde am 12. Sept. 1870 beim Bormarsch des 3. und 4. Armeecerps von den Dentschen besetzt.

Röggerath, Johann Jaloh, namhafter Geognost, geb. am 10. Dit. 1788 in Bonn, ward 1814 als "Commissaire des mines" des damaligen Durthebepartements angestellt, wurde 1818 Prosessor der Mineralogie und Bergbautunde an der Hochschule seiner Batersstadt, 1820 Bergrath, später Oberbergrath und seierte 1864 das sünfzigjährige Amtsjudistäum. N. gebührt das Berdienst durch populäre schriststellerische Leistungen in den verschiedensten Zeitschriften vielsach zur Werdung des Sinnes sür Naturwissenschen über diesetragen zu haben. Er verössentlichte außerdem: "Nineralogische Studien über die Gebirge am Niederrhein" (Franksurt 1818), "Die Gebirge im rheinischen Westsalen" (7 Bde., Bonn 1821—26), "Der Bau der Erdrinde nach dem heutigen Standpunkte der Geognesse" (ebd. 1838), "Die Entstehung und Ausbildung der Erde" (Stuttgart 1847), "Die Erdbeben im Rheingebiet in den Jahren 1868—70" (Bonn 1870). Sein Sohn Em il N. war eine Zeit lang Pros. der Synäsiologie am "New York-Medical College" und hat insbesondere eine Anzahl neuer Operationsversahren auf dem Gebiete der Frauenheistunkte angegeben. Er verössenschichte in Gemeinschaft mit A. Jacebi (s. b.): "Contributions to Midwisery, and Diseases of Women and Children, with a Report on the Progress of Obstetries, and Uterina and Insantile Pathology in 1858" (New York 1859) und redigirte die erste der Frauenheistunde gewidmete amerikanische Zeitschrift ("American Journal of Obstetries, and Diseases of Women and Children"). Im J. 1872 verössentlichte er ein Wert siber Latente Gonorrhög im weibl. Ocschiecht.

Reiseulle, Dorf norösitlich von Met im bentsch-lothringischen Kreise Met, mit 270 E., an einem kleinen Bustus der Mosel gelegen, ist geschichtlich benkurdig burch die Schlacht bei N., 30. Aug. und 1. Sept. 1870, welche infolge des Bersuchs Bazaine's nach N. durchzubrechen, geschlagen wurde. Die Deutschen (1. und 9. Corps unter Prinz Friedrich Kart) behaupteten ihre Stellung um Web, und der Bersuch der Franzesen ihre Linien zu durchbrechen mißlang vollständig. Der Berkust der Erstene betrug an Berwundeten und Todten 120 Officiere und 2358 Mann, während die Franzosen 141 Officiere und 2664 Mann verloren. Die Franzosen nennen diese Kämpse die Schlacht non Ste.-Barbe, nach dem gleichnamigen Plateau nahe Château-Gras.

Rotomis, Township in Montgomery Co., Illinois, 2738 E. Das an ber Indianapolis. St. Louis-Bahn befindliche, gleichnamige Boft borf liegt in einem fruchtbaren Aderbandistrict, ift ber Mittelpunkt eines lebhaften Handelsverkehrs und hat 893 E.

Rola, alte Stadt in Campanien, 313 v. Chr. in den Sammitischen Kriegen ben Römern erobert, ist historisch michtlg durch die Siege des Marcellus (215—218 v. Chr.) über Hannibal; hier starb der Raiser Augustus (14 v. Chr.). Auch follen hier im 4. Jahrh. die ersten Kirchengloden gegossen worden sein. Jeht gehört die Stadt zur ital. Provinz Terra di Lavoro, ist Sit eines Bischofs und hat 8035 E. (1861).

Roland's Fort, flug im Staate Indiana, entspringt in Ranbolph Co. und munbet

in ben Westarm bes Whitemater River, Wahne Co.

Reland's River, Fluß im Staate Texas, mündet in den Brazos Kiver, Hill Co.
Röldele, Theodor, hervorragender deutscher Orientalist, geb. am 2. März 1836 zn harburg, habilitirte sich 1861 als Privatdocent in Göttingen, ging 1864 als außerord. Veolessen nach Kiel, wurde daselhst 1868 ord. Prosesson und solgte 1872 in gleicher Eigenschaft einem Ruse nach Strasburg: Erschrieb: "Geschichte des Korans" (Göttingen 1860), "Das Leben Mehammed's" (Hannover 1863), "Ueber die Amalesiter" (Göttingen 1864), "Die alttestamentliche Literatur" (Leipzig 1868), "Untersuchungen zur Kritit des A. T." (Kiel 1869), "Die Juschrift des Königs Wesa von Woodb" (Kiel 1870), serner "Beiträge zur Kenntniß der Boesse der alten Araber" (Hannover 1864), "Die Gedichte des Urwasibnakward" (Göttingen 1863), "Ueber die Mundart der Mandäer" (Göttingen 1862), "Orams watit der neusprischen Sprache" (Leipzig 1868), verössentlichte. zahlreiche Aussätze in der "Leitsche Deutschen Woogenländischen Gesellschaft" und lieserte Beiträge zu dem Schalel'schen "Bibel-Lexison".

Asleusville oder Molinsville, Townspip und Postdorf in Williamson Co., Ten-

Rtffee, 1024 G.

Noli me tangere (lat, rühr' mich nicht an), Sinupflange ober Senfitive, namte man seit dem Mittelalter infolge der eigenthümklichen Reizbarkeit ihrer Blätter mehrten krien von Mimesen (s. d.), vorzugsweise aber die Wilde Balsamine oder das Springkaut (s. Impations), bessen reisende Kapfelfrucht bet geringem Drücken elastisch zerspringt. Ja der religiösen Odalerei wird nach Joh. 20, 17 mit Noli me tangere die Darstellung vor Stene bezeichnet, in welcher der auferstandene Christus der Magdalena erscheint.

Aslin ober Rolon, Township und Bostborf in Barbin Co., Rentudy; 1257 C. Aslin Creef, Flug im Staate Rentudy, munbet in den Green River, Comon-

fen Co.

Nolle prosegui (lat., wolle nicht verfolgen) heißt im englischen und anglo-ameritanis som Rechte die Burudziehung einer Alagesache. Der Ausbruck wird indessen hauptsächlich in Bezug auf Criminalklagen gebraucht, in denen der Staatsanwalt das Recht besitzt ein

N. gegen irgend einen Angeklagten eintragen zu laffen.

Rsmaden (griech. nomades, weibend, unsberschweisend), Hirten- ober Wandervöller, term Saupterwerbszweig die Biehzucht bildet, und welche ohne feste Wohnsthe mit ihren hirten dan ben Drie zum andern ziehen. Das Nomadente ben folgte in der culturzeichichtlichen Entwicklung auf das Jägerleben, und erst dei dichter werdender Bewillerung grift der Romade zum Acerdau. In Europa sinden sich N. nur noch in den Steppen am Schwarzen Meere und im nörrlichen Russland und Norwegen. In Südamerika sind die Gauches und einige Indianerstämme zu den N. zu rechnen. Besonders sind sie in Nordschila, Kords und Mittelasien weit verbreitet. Unter die gebisdeteren N. gehören in Ksien die Tataren und Mongolen.

Asmen (lat., Name), bas Nennwort, ist in ber Grammatik berjenige Nebetheil, mittels besten ein Ding in Bezug auf bas Sein, die Eigenschaft und die Thätigkeit ober ben Justanbezeichnet wird, also bas N. substantivum (Dingwort), N. adjectivum (Eigenschafts-

vort) und das N. verbam (Thätigkeits- oder Zeitwort).

Asminalismus bezeichnet diejenige Ansticht der scholaftischen Philosophen des Mittelalters, wonach allgemeine Begriffe der Dinge (universalia) bloße Wörter oder Namen (nomina) sud. Ishann Roscellin stellte im 11. Jahrh. diese Behauptung zuerst auf, leugnete das Sach-licke ber allgemeinen Begriffe, und stellte das Einzelne als das in Wirklickseit Sciende hin. Dick Ansicht, gegen welche der Re alismus die Meinung versocht, die allgemeinen Begriffe lieu der Birklichtelt nach in den Dingen gegründet, wurde 1092 zu Soissons verrammt. Im 14. Jahrh. erneuerte sich der Rampf zwischen den Nominalisten und Realismus die solchem Erfolge bekämpste, das eine Aussichung der scholastischen Philosophie herbeissührte. Bgl. Erner, "Ueber R. und Realismus" (Prag 1842); Köhler, "Realismus und R. in ihrem Einflusse auf die dogmatischen Systeme des Mittelalters" (Gotha 1858).

Reminalwerth ober Nennwerth ist ber burch Worse ober Zahlen sestigesetzte Werth star Sade im Gegensah zu ihrem wirklichen ober Realwerth. So hat z. B. bas Bastiges einen R., bas gemünzte Geld bagegen einen Realwerth. Haben Staatspapiere

Richen R. und Realwerth, fo fagt man, fie fteben "al pari".

Asminatis (vom lat. nominativus, die Nennsorm), in der Grammatit die erste Wortsform eines Substantivs, Pronomens, Abjectivs, Artifels, bezeichnet das grammatische Subsett eines Saves.

Non compos montis (lat., nicht machtig bes Berftanbes) wird im englischen und anglo-ameritanischen Rechtswefen allgemein für jede Art von Bahnfinn gebraucht, bie ben Betreffenden zur Zeit geistig unzurechnungsfähig macht.

Ronconformifien, im weiteren Sinne gleichbedeutend mit Diffentere (f. b.), heißen in ber englischen Rirchengeschichte biejenigen, welche bie Unterwerfung unter bie Uniformitate.

acte von 1662 verweigerten. G. Presbyterianer und Buritaner.

Nonintorcourse-Act, bas von ber Regierung ber Ber. Staaten von Amerika am 1. Marz 1809 erlassene Geset, burch welches ben englischen und franzofischen Schiffen bie Bafen ber Union verschloffen wurden.

Ronius, gelehrter Portugiefe, f. Rune 3.

Ronins, Theilungsinftrument, f. Bernier.

Konnen sind weibliche Bersonen, welche die Rlostergelübbe abgelegt haben und diesen gemäß in einem besonderen hause (Kloster) leben. Das Wort "Ronne" ist ungewissen Ursprungs, stammt aber wahrscheinlich aus dem Koptischen und bedentet "Geweihte", kommt im Mittelalter in männlicher und weiblicher Form als nonnus und nonna vor; erscheint bisweilen als Chrentitel in der Anrede an die Borgesetzten der Rlöster oder der jüngeren Wönche an altere. Jeht ist es nur noch üblich als Bezeichnung der Ordensschwessen. Legt.

Rlofter.

Rounengeräusch ober Nonnensaus en neut man jenes summenbe Geräusch, bas man bei vielen Versonen vermittelst des Hörrohrs in größeren, oberstäcklich liegenden Gefäßen, namentlich der Drosselvene (vena jngularis) wahrnimmt. Das unechte N. läßt sich taburch erkennen, daß es rythmisch gleichzeitig mit dem Herzschlage hörbar ist, während bas in der Vena jugularis gehörte ein unregelmäßiges Brummen und Sausen darstellt. Früher wollte man das N. stets auf Blutarmuth zurüdführen; doch tritt dasselhe, wenn es auch häusig ein Begleiter der letzteren ist, auch bei ganz volldlütigen Bersonen auf. Seinen Namen hat das N. von der Aehnlickeit mit dem Schnurren eines Brummkreisels, welcher in manchen Gegenden Deutschlands "Nonne" heißt, wie auch der Franzose das N. "Bruit de diable" nennt, weil in einigen Gegenden der Brummkreisel "diable" heißt.

Rounus, griechischer Epikuräer aus ben 5. Jahrh. nach Chr., aus Pancpolis in Negurten, dichtete in seiner Jugend das Epos "Bassarica" ober "Dionysiaca", rie Büge tes Dionysius oder Bachus, später als Christ eine epische Metaphrase des Evangeliums Johannes, welche beide erhalten sind. Er ist der eigenthumlichste Dichter jener Zeit, durch besen bere Behandlung des herameters, durch ungewöhnliche, rhetorisch-leidenschaftliche Spreche, launenhafte Phantasie und überspanntes Pathos charakteristet, Eigenschaften, die dem rubigen Charakter des Epos ganz widerstreiten. Ausgaben besorgten Graf Marcellus (Paris

1856) und Röchly (2 Bbe., Leipzig 1859).

Non sint (lat., fie feien nicht), ift im englischen und anglo-ameritanischen Rechtemefen ber technische Rame für ein Urtheil gegen ben Rlager, wenn er nicht im Stante ober nicht

bereit ift feine Rlage zu beweisen, woburch biefelbe abgewiesen wirb.

Root, heinrich Nitolaus van ber, ber Führer bes niederlandischen Aufflandes gegen ben Kaiser Joseph II., geb. 1750 in Brussel, ward Abvolat beim Hohen Rath ren Brabant, trat offen gegen die Reformversuche Kaiser Joseph's auf, stücktete, als ihn die bstreichischen Behörden ergreisen wollten, tehrte 1788 nach Belgien zurück, stellte sich an die Spige ber Ausständischen, mußte aber, als 1790 die Destreicher die Erhebung unterkrückten, nach Holland sliehen, von wo aus er vergebens seine Landsleute erst gegen Destreich, bann gegen die Französische Republit aufzureizen versuchte. 1796 wurde er auf Requisition ber französischen Regierung verhaftet und ein Jahr lang gefangen gehalten. Freigelassen lette er in Belgien und starb am 18. Jan. 1827 zu Stroombeck.

Rostta-hund, eine große, am Noot ta Sound an der Westässe von Bancouver Island, Britisch-Amerika, einheimische hundeart, mit aufrechten, punttirten Ohren und bestonders ausgezeichnet burch langes, wolliges haar, welches von den Eingeborenen gesponnen und zu Kleidungsstüden verarbeitet wird. Die Einführung dieses wolletragenden hundes

in anderen Ländern ist bis jest noch nicht versucht worden.

Rora, Townfhip und Boftborf in 30 Davief Co., 31linois; 1046 C.

Rora Springs, Boftborf in Flond Co., Jowa.

Rorbert, der Deilige, Stifter ber Pramonstratenser (f. d.), aus altadeligem Geschleckte, trat in den geistlichen Stand und verbrachte seine Jugend auf Appigen Hose Kaiser heinrich's V. Die Rettung aus einer Todesgesahr machte einen so tiefen Eindruck auf ihn, daß er seit 1118 als Bugprediger Deutschland, Frankreich und die Niederlande durchzog und 1123 den Orden der Pramonstratenser grundete. 1126 wurde R. Erzbischof von Wagdeburg, wo er am 6. Juni 1134 farb. Sein Leichnam liegt in ber Rirche ber Abtel Strachow in Brug; Gebachtniftag ber 6. Juni.

Rord

Rord, das nördlichste franz. Departement, zu ben französischen Niedersanden gehörig, umfaßt 103½. D.-M. mit 1,392,041 E. (1866), zerfällt in 7 Arrondissements, 60 Kantone und 660 Gemeinden, und wird von der Schelde, Sambre und zahlreichen Kanalen bewässert. N. ist das bevölkertste und besteultivirte Departement Frankreich's. Auch in Bezug auf volkreiche, gewerdthätige Pläte nimmt das Departement den ersten Rang ein, Hauptstadt ist Lille (s. d.).

Rerbaldingien hieß zu Karl's bes Gr. Zeiten Holstein, Stormarn und Dithmarschen, und gehörte als eigene Mart zum Herzogthum Sachsen. Ursprünglich hieß bas ganze Land im RD. ber Elbe, bas von Sachsen bewohnt wurde, N.

**Asrbamerika,** die nörbliche Hälfte des Continentes Amerika, im N. vom Nörblichen Cismeer, im 28. vom Stillen Ocean, im O. vom Atlantischen Meer begrengt, im S. durch bie Landenge von Banama mit Sübamerita zusammenhängend, nmfaßt mit Centralamerita (9025 g. D.-W. mit 2,500,000 E.) und Westindien (4405 D.-W. mit 3,970,600 E.) 416,450 D.-W. mit 50,185,000 E. (Behm's "Geograph. Jahrbuch", Bd. I.), welche sich auf solgende Ländergebiete vertheilen: Granland, Britisch Amerika (im engeren Sinne), Britifc. Columbia, Dominion of Canada, die Ber. Staaten mit dem Territorium Alaska, die Bundesrepublik Mexico, die Westindischen Infeln und Centralamerita, welches geographifch ein Theil n.'s ift. R. ftellt, chne Centralamerita, ein rechtwinkeliges Dreiect bar, beffen über 1000 DR. lange Sppoteunfe fich von ber Bai von Tehnanteper bis jum Cape Prince of Bales, beffen nördliche Kathete (900 Mt. lang) fich von hier bis jur Spipe bes rechten Bintels, bem Cape Charles, erftredt. Die östliche Kathete (730 Mt. lang), von Cape Charles bis jur Bai von Tehuantepec, ift burch ben Bufen von Mexico gebrochen. Ueberhaupt ist bas nordamerikanische Dreied bem von Sudamerika (f. b.) an Entfaltung und Glieberung weit überlegen. Am meiften ift es auf ber Ofiseite burch einbringenbe Bufen und Glieber (Floriba, Die Ruften von Rhobe Island, Massaund etts und Maine, Nova Scotia, Labrador) zerriffen. Die Glieber der Westseite, Alaska und California, find unbedeutender. Zwei große Archipele find dem Dreied vorgelagert: ber Arktische an ber Rorbkufte, ber Westindische an ber Gudeffeite. Die Ruften bilben eine Linie von 6000 Dt., bevon gehören bem Stillen Ocean 2280 DR., dem Atlantischen, von der Habsonstraße bis zum Golf von Darien, 2970 DR. an. Die Rufte bes Rordlichen Giemeeres, jum großen Theile nubefannt, wird auf 750 M. Lange geschatt. Die Nordspipe bes gangen Continents ift Cape Murchifon (72° nordl. Br.), die Gubipipe Bunta Mariato (7° 15' nordl. Br.), die Ofispipe Cape Charles (52° 11' nordl. Br.), die Westpipe Cape Prince Wales (65° 35' nordl. Br.). Das nach Gubamerita vorgelagerte Stud (Mexico und Centralamerita) von 180 M. bis 6 DR. Breite, wurde, wenn ber Isthmus von Panama durchbrochen ware, die größte Salbinfel (etwa 45,000 g. D. Des gangen Erbtheiles fein. Bon ben eigentlichen halbinfeln liegen an ber atlantifchen Rufte von Rord nach G. Labrabor, Rova Gcotia, Rarpland, Delaware, Florida, Putatan, an ber Morbtufte Boothia und Relville, an ber Beftufte Alasta und Unter- California. Das Gebirgeland R.'s, bas einen Raum von 180,000 Q.-M. einnimmt, fo bag Berg- und Tiefland fich an Ausdehnung ziemlich gleichstehen, wird von den Spstemen der Cordilleren (f. b.), der Seealpen (Coast Range) und Alleghanies gebildet. Nördlich von der Senke tes Lehantepec, ungefähr unter 17° nördl. Br. steigt das Tafelland von Anahuac (f. b.), allmalig immer breiter werbend, auf, fo bag es unter 21° nordl. Br. fast ben gangen Raum miden beiben Oceanen ausfüllt. Die ausgebehnteften ber einzelnen Bochebenen find mifden 5000' und 9000' boch; aus ihnen steigen isolirte Gipfel von bedeutenber Bobe capor (f. Anahnac). Bom 210 norbl. Br., bem Plateaufnoten von Guanarnato, werben bie ifolirten Erhebungen ju eigentlichen Bergfetten, beren brei gu untericheiben find: ber nortweftl. Zweig, bie Corbillere von Sonora, lange ber Rufte bes Californifden Bufens bis ju feiner Rordfpipe unter 33° nordl. Br.; ber mittlere AR, die Central-Cordillere ober Sterra Mabre gicht nach R. weiter; bie Bliche Cordillere, anfangs niedrig, vereinigt sich in der Quellgegend des Rio del Rorte wieder mit ber Central-Cordillere und biloct mit ihr eine wilbe Gebirgelandschaft mit Sipfeln von 11,000 F. Dobe. Bon biefen beiden letten Cordilleren und einem, unter 39° 30' nördl. Br. von D. nach W. ziehenden Querriegel, ift das Längeplateau von Rem Mexico eingeschloffen, welches 4000-5000 F. hoch, mit bem Platean von Ana-

buac das große Tafelland von Neu-Spanien bildet. Ein norböstlicher Zweig ber westlichen Rette ist die Sierra von Teras. Im B. bes Plateaus von New Mexico liegt ein erft neuerdings erforichtes Gebiet erloschener Bultane. Der 11,500 F. bobe &cgelberg bes Mount Taplor ift noch jest von erstarrten Lavaströmen umgeben und obne Begetation. Westlicher liegt die auf 15,000 F. geschätzte Sierra Francisco. Gin Bufammenhang zwifchen ber Central-Corbillere und ben weiter norblich ziehenten Retten findet nur durch Blateaulandschaften ftatt. Bon biefem Plateaulante zweigen fich unter verschiedenen Ramen Gebirgezinge nach RB. und GD. ab. Unter 420 21' nordl. Br. liegt ber 7027 F. hohe South Bag. Das Gebirge führt hier ben Namen Bart Dountains. Bon 42° 44' lagert ber Bebirgefnoten ber wunterbar gezacten Binb River Mountains. Derwestl. Zweig und ber sudwestl. Aft berfelben, die 28 a fatsch Mountains, umfoliegen ein weites, 8000 D. Dr. umfaffenbes Beden, "The Great Basin", 4000-5000 F. boch, mit bem Großen Salzfee (Great Salt Lake). Der weftl. Rand biefes Dochlandes bilbet bie Gierra Revaba, ihre nordl. Fortfetung bie Cas. cabe Range. In gleicher Breite mit Banconver Island tritt die Kette der Sierra Revaba und ber Cascade Range an bas Meer und zieht fich an bicfem bis in bie halbinsel Alasta. In einem Parallelafte erheben fich bie Bergtegel Mount Fairweather (13,824 f. boch) und ber St. Eliasberg (16,795 f.). Der nordwestl., ben ben Anoten ber Wind River Dountains austanfenbe Aft find die foroffen und grotest gestalteten Blad Sills. Der nörbliche Gebirgszug, zugleich ber bedeutendfte, zieht unter bem Ramen Rody Mountains nach RB. bis zu ben Ruften bes Polarmecres. Unter die isolirten Spfteme von R. werden die Alleghanies im D., und tie Gec. alpen (Coast Range) im 2B. gerechnet. Die letteren, welche von G. nach R. verschiebene Ramen führen, beginnen an ber Gubspite Unter. California's bei Cap Gan-Lucas, bilten, nach R. ber Rufte parallel laufend, einen machtigen Bebirgswall und gieben fich au ber Befifüste ber Ber. Staaten und Brit,-Columbia's bis Alasta bin. D. ift ein überaus mafferreicher Continent. Wie in Sudamerika ergießen sich die meisten und größten Ströme nach SD. und NO. in ben Atlantischen Ocean; bier wie bort liegen zwischen ben Sochgebirgen und ben isolirten Boben weite Thalbeden, die in offenem Busammenhange fichen ober burch niedrige Erhebungen geschieden find. Go behnt fich im D. vom Diericanischen Golfe bis jum Arttischen Meere im Grunde nur eine große, reich bewässerte Ebene, tas "Interior Valley of North America" ber amerikanischen Geographen, aus; toch sindet bie bütte Dochebene im W. ber Roch Mountains in Gubamerita tein Geitenstüd. Bon ben zahlreichen und großen Strömen fliegen in bas Nördliche Gismeer: ber Da dengie und ber Great Fift River, ber Churchill, ber Relfon, wie tie menig befannten Bluffe Labrador's ber Great und Little Bhale River, ter Caft Diain in tie Hubson Bay, und ber Rotsat River in bie Ontson Strait. In ben Atlantischen Ocean mundet ber St. Lawrence River, welcher bem Meere bie Gewässer ber 5 Großen Geen (Lakes Superior, Michigan, Huron, Erie und Dutario) zusubt. In ber Dominion of Canada mundet in ben Atlantischen Ocean als bebeutendster Fluß ber St. John River. Ferner ergießen fich in genanntes Meer: ber St. Ervix River, ber Benobscot, ber Merrimac, ter Connecticut River, ber Hubson River; weiter stillich: ter Delaware, ter Susquehanna River, ber Potomac, ter James River, ter Roanole River, ber Santee, ber Savannah, ber Altamaha. Das Gebiet bes Mexicanifchen Meerbufens nimmt ten Appalachicola, Miffiffippi, Colorado und den Rio Grande auf. Rur wenige Fluffe munten, abnlich wie in Gudamerita, in ben Stillen Dcean: ber Great Colorabo, Sacramento, Columbia ober Dregon River und ber Frager River. Bon Seen find außer ben genannten Großen Seen in Britifch = Norbamerita anzuführen: ter Great Bear Late, ber Great Clave Late, ber Athabasca Late und ber Binnipeg Late; ferner ber Great Salt Late und Utab Late im Territorium Utab, ter Chapala in Mexico, und in Mittelamerita ber Micaragna. Das Rlima ift unter ben entipres chenben Graben rauber als auf ber offt. Bemifphare und zeigt in ben verschiebenen Jahreszeiten viel ftartere Gegenfape: Bis Ende April ift Die Begetation unter 400 nicht viel weiter vorgeschritten als in Europa unter 50°, tann aber wirkt tie Sonne so traftig, bag tropbem bie Früchte früher als dort reifen. Die Sommer sud troden und warm; ber Berbst bebnt fich mit iconem Wetter oft bis jum Dezember aus und ift bie angenehmste Jahreszeit. Bem Gebruar bis April fallen ftarte Regenguffe. Ben ben Bomobnern find eiwa 9 Mill. Inbianer und Meftigen, 7 Mill. Farbige, etwa 1/4 Mill. Chinefen und Rulis,

die übrigen europäischen Stammes und angerbem an ber Oftfufte ber hubson Bay und

in Grontand Estimos. Bgl. Amerita.

Rord-Anftralien, eine neu angelegte Colonie im D. Anftralien's, von ber 1868 665,866 Acres bermeffen wurden, welcher Landcompler fich als unregelmäßiger Salbfreis ren ber Dunbung bes Abelaibe River in bie Abams Ban bis Port Patterfon um Port Darwin herumzieht und 121 E. (1871) zählt. Bis bahin war die ganze Nordtüste Austra-lien's unter die Berwaltung Sad-Australien's als "Northern Territory" gestellt, welchen Armen die Colonie jest noch führt. Obwohl schon 1824, sowie auch 1838—1849 zu Fort Dundas, Bictoria und an anderen Buntten ber Rorbfufte fleine Militarpoften bestanden hatten. so war baselbst weber die Anlage einer Colonie versucht, noch waren wissenschaftliche Untersuchungen angestellt worden. Rachdem zuerst Gregory (1855-56) und später Stuart (1862), ber erstere bas Land am Bictoria River, letterer bas Arnhemland naber untersucht hatten, erhielt die Rufte den Ramen "Rorthern Territory". Da die Regietung jest 300,000 Acres an Brivatleute verfauft und zugleich die Berpflichtung übernommen batte bas Land vermeffen in laffen, fo fandte fie im April 1864 eine Expedition unter Oberft Finnis nach bem Banbiemensgolf aus, welche einen Blat jur Unlage einer Stadt ausmablen follte. Doch blieb Diefelbe gang resultatios. Eine zweite (Jan. 1866) unter M'Kinlay brach nach ben Binnengegenden norböftlich vom Roper River auf, murbe aber bom tropischen Regen überrafot und gelangte endlich mittels felbftverfertigter Boote auf einem nordwärts fließenben Fluffe, ber fich fpater als ber Caft Alligator River auswies, zum Deere. Gin zweiter Beifuch, welchen Di'Kinlan im Juli unternahm und bei welchem er bie Ufer bes Gaft Alligutor River und bes Daly River untersuchte, ließen ihn wiederum keinen geeigneten Blat ju einer Ansiebelung finden; boch wurde Bort Darwin als ein ausgezeichneter hafen und ans biefem Grunbe ale geeignet jur Anlage einer Colonie empfoblen. Gine neue Expedition unter Capitain Cadell (April 1867) unterfucte den Oberlauf des Liverpool Niver im N. wn Arnhemland, aber auch ohne zu einem eigentlichen Resultate zu führen. Diese Erpebitionen hatten ber Colonie Gubaustralien im Ganzen 99,995 Pfb. Sterl. gefostet. Im Dez. 1868 begann ber Ingenieur Gopber bon Bort Darwin aus Bermeffungen borgunehmen und hatte nach 7 Monaten 665,866 Acres ausgelegt und Fort Point am Port Darwin jur Anlage ber Hauptstabt ausgewählt. Außerbem projectirt man ben Bau breier anderer Stabte am Elizabeth River, am Blad River und bei Fred's Baß, nicht weit vom Abelaide River. Sofort wurde bie Anlage der Colonie begonnen und Capitain Doug las 1870 jum Gonverneur bes "Northern Territory" ernannt. Die Ausgabe ber Berwitung wurde für die nachfte Zeit auf 10,000 Pfb. Sterl. jährlich veranschlagt. Das Land foll fin Biehjucht, insbesondere die Bucht von Pferden, schr geeignet fein, welch' lettere man nach Dfinbien auszuführen beabsichtigt. Das Gebiet am Bort Darwin felbst ift bem Anbau Den Baumwolle, Reift und Buderrohr außerft gunftig. Der Boben liefert Gifen und Rupfer, and hat man Gold gefunden. Das Klima ift bom Dai bis Geptember gemäßigt; bom Micker an feuchter und schwüler. Die Anlage eines Telegraphenkabels von Singapore iber Java und Timor nach Bort Darwin ist für die junge Colonie bereits von großer Bedeniung geworben.

Astbent, ber außerste Bunkt ber Insel Mager de, an ber Rufte von Norwegen unter 71° 11' 40" nordl. Br. und 43° 30' östl. L. von Ferro gelegen, wird als die Nordspipe Euopa's bezeichnet, während vas nördlichste Vorgebirge bes Festlandes, Cap Nord-Ryn von Kynrob den etwas sublicher liegt. Das Kirchipiel ber Insel heißt Rjelwig und hat einen Hafen. Die Ralte ist nicht so groß, wie man der nördlichen Lage nach erwarten

follte, und das Meer gefriert nie.

Nordentider Bund. Derfelbe wurde nach Auslösung des Deutschen Bundes im J. 1866 unter Breußen's Oberseitung gegründet und umfaßte sammtliche deutsche Staaten uördlich der Mainlinie mit Ausnahme Luxemburgs und Limburgs, aber mit Einschliß der früher nicht zum Deutschen Bunde gehörigen preußischen Brodinzen Preußen, Bosen und Schleswig, im Ganzen 21 vollständige Staaten und einen Theil des Großherzogthums helsen, zusammen 7540 D.-M. mit 291/2 Mill. E.: Preußen mit Lauenburg, Sachsen, Medlenburg-Strelib, Sachsen-Beimar, Olbenburg-Schwerin, Medlenburg-Strelib, Sachsen-Beimar, Olbenburg, Brannschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Roburg-Botha, Anhalt, Schwarzburg-Rusbeschungstere Liebburg, Sachsen-Beihabt, Schwarzburg-Sondershausen, Walbed, Reuß Eltere Liebie, Renß jüngere Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Breste, Renß jüngere Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bresten, Hamburg und die nörblich vom Main gelegenen Theibe des Greßherzogthums belsen. In den zu Berlin am 18. und 21. Aug. abgeschlossenen, am 8. und 10. Sept.

C. P. VIII.

1866 ratificirten, bis zum Erlaß ber neuen Bundesverfassung gültigen Berträgen schlossen die alliirten Mächte ein Offensiv- und Desensivbündniß zur Erhaltung der Unabhänzigkit und Integritat, fowie ber außeren und inneren Giderbeit ihrer Staaten, und machten fic zur gemeinschaftlichen Bertheibigung ihres gegenseitig garantirten Besipstantes verbindlich. Die Bundesverfassung sollte durch eine Conferenz von Bevollmächtigten aller Berbündeten ju Berlin entworfen und einem auf Grund bes beutschen Reichsmablgesches vom 12. April 1849 berufenen Parlament jur Berathung und Bereinbarung porgelegt werden. Febr. 1867 maren bie am 17. Dez. 1866 jufammengetretenen Bevollmächtigten mit ihren Berhandlungen fertig, und nach bem allein zur Beröffentlichung gelangten Schluspretofoll scheint ce nicht, bag ber Entwurf innerhalb ber Regierungen zu erheblichen Differenzen ge-führt hatte; man fügte sich ben Anforderungen und bem Drange ber Zeitumstante mit einigen, fpecielle Berhaltniffe betreffenben Borbebalten. Der frubere Deutsche Bund batte weber feinen Mitgliebeen bie verheißene Sicherheit gewährt, noch bie Entwidelung ber nationalen Boblfahrt bes bentichen Boltes von ben Geffeln befreit, welche bie bifterifche Gestaltung ber inneren Grenzen Deutschlands ihr auferlegte. Sollte Die neue Berfassung Diefe Mangel und bie bamit verbundenen Wefahren bermeiben, fo erfcbien es nothig, bie verblindeten Staaten durch Berstellung einer einheitlichen Leitung ihres Kriegswesens und ihrer auswärtigen Politit fester zusammenzuschließen und gemeinsame Organe ber Gefergebung auf bem Gebiete ber gemeinsamen Intereffen ber Nation ju fchaffen. Gelbstver-ftanblich enthielt ber Berfassungsentwurf fowohl fur die einzelnen Regierungen als auch für bie Cingellandtage wefentliche Befdrantungen ihrer particularen Gelbftständigfeit (gum Ruten ber Gesaumtheit); benn einerfeits hatte bie unbegrenzte Sonderstellung ber einzelnen Donaftien und Stamme ben wesentlichften Grund ber politischen Donmacht Deutschlants gebilbet, andrerfeits mar jene Abgefchloffenheit bas bebeutenbfte Binberniß für bie legislative Körberung der gemeinsamen Angelegenheiten gewesen. Jest follte, damit nicht wieder bas Erreichbare bem Bunfchenswerthen geopfert merbe, Die Ginigung bes beutiden Bolfce an ber Sand von Thatfachen gefucht werben; bas Ergebniß ber Conferenzen war eine Anzahl bestimmter und begrenzter, aber praktifc bebeutfamer Einrichtungen im Anschluß an gewohnte frubere Berhaltniffe, welche ebenfo im Bereiche ber unmittelbaren Dieglichteit als bes zweifellofen Bedurfniffes lagen. Den fubbentiden Brubern, bich es in ber Threurete bei Eröffnung bes conflituirenben Reichstages, werbe offen und entgegentommend tie banb gereicht werben, fobald ber R. B. in Feststellung feiner Berfassung weit genng vorgeforitten sein werbe, um jur Abschliegung von Bertragen befähigt ju fein. Die Erhaltung tes Bollvereins, Die gemeinsame Pflege ber Bollewirthschaft, Die gemeinsame Berburgung für Die Siderbeit bes beutiden Bebietes murben bie Grundbebingungen ber vorauslichtlich von beiben Theilen angestrebten Berftanbigung bilben. Die Bunbesgenoffenicaft ber bentiden Staaten werbe wefentlich einen befenfiven Charafter tragen: "benn nur gur Abmehr, nicht jum Angriff einigen fich bie beutschen Stamme."

Bei ber Borlegung bes Entwurfs (4. Darg 1867) ersuchte Bismard um ichleunige Berathung, bamit bie Berfaffung, welche noch bie Landtage ber verbundeten Staaten burchlaufen mulle, zum Abschluß gebracht sei, bevor bas am 4. Aug. 1866 auf ein Jahr geschlossene borlaufige Bunbnig ju Enbe ginge. Die große Mehrheit ber erften aus allgemeinen, birecten und geheimen Wahlen hervorgegangenen Berfammlung zeigte sich bereit, auf den Entwurf und bie barin niebergelegten Anschauungen einzugehen, wenn auf ber anbern Seite sich auch bie Regierungen gu gemiffen Conceffionen berbeiliegen; benn nur burch Compromiffe tonnte bas Bert ju Stande tommen. Ein haupteinwand gegen Die Borlage mar ber, bag fie nichts von einem verantwortlichen Ministerium enthielt; allein bie Regierungen maren von ber Anficht ausgegangen, ein Minimum berjenigen Concessionen ju finten, welche bie Conberepiftengen auf bem beutichen Gebiet ber Allgemeinheit machen mußten, wenn biefe lebens. fähig werben follte. Jener Anforderung ware nur badurch zu genügen gewesen, bag eine einheitliche Spite mit monarchifchem Charafter geschaffen murbe, aber bann bore bas Bunbesverhalmig auf und bie Debiatifirung trete ein, und biefe fei meter bewilligt noch erstredt worden. Innerhalb bes Bunbesrathes finde die Souveranctat einer jeden Regierung ihren unbeftrittenen Ausbrud, welche nicht besiehen tonne neben einer contrafignirenbon Bunbesbehörbe, die außerhalb bes Bunbesrathes aus preußischen ober anderen Beamten ernaunt werte. So murbe benn ber Antrog auf Errichtung eines fermlichen Bunbesministeriums mit verantwortlichen Ministern verworfen, bas aber wenigstens ansbrudlich feftgefeut, daß alle Anordnungen des Bundespräsidiums zu ihrer Gultigkeit der Gegenzeichnung des Bundestanglers bedürfen, der daburch die Berantwortlichteit übernahm, freilich nur eine morglifche. Die Bombigufage (refp. Beranberungen bes Entwurfs), welche ber Reichs-

tag außerbem befchloß, mar bie Erweiterung bes Rreifes ber gemeinfamen Anordnungen um bas Obligations-, Straf-, Banbels- und Wechfelrecht, bas gerichtliche Berfahren, bas Staatsburgerrecht, bas Boftwefen und die Frembenpolizei, ferner Die Moglichleit ber Einführung birecter Bunbesfteuern neben ben Matricularumlagen, bie Befeitigung bes im Entwurf verlangten Ausschluffes ber Beanten aus bem Reichstage und Die Bestimmung, bag fie jum Gintritt in benfelben feines Urlaubs bedurften, ber ebenfalls gegen bie Absichten ber Regierungen gefagte Beichlug, bag mabrheitsgetrene Berichte über Die Berbandlungen bes Reichstage von jeder Berantwortlichfeit frei fein follten, Die Feststellung von jabrlichen Budgete, ftatt folder fur Die Dauer ber Legislaturperiobe, bas Recht ber Initiative und Betition. Das Berhaltniß zu ben fubbeutichen Staaten wurde burch ben Bufat genauer bestimmt, bag ber Eintritt berfelben ober eines von ihnen in ben Bund auf ben Borfchlag bes Bunbesprafitinms im Wege ber Bundesgefetgebung erfolgen folle. Gegen Bisniard's energifche Opposition mar ein Antrag auf Gemabrung von Diaten und Reifeloften an Die Reichstags. mitglieder angenommen, ferner bie Normirung ber Friedensprafengftarte von einem Brocent der Bevolferung von 1867 zwar schließlich zugestanden worden, aber nicht auf 10 Jahre, wie es ber Entwurf forberte, fonbern nur bis jum 31. Dez. 1871. Die liberale Geite bes hauses verlangte, daß die Bundesverfaffung mindestens biefelben Bestimmungen über bie Gefengebung und bas Budgetrecht auch in Bezug auf bas Militarmefen enthalte wie bie prengifde Berfassung, und bag alfo bie jahrliche Feststellung bes Ctats barin ausgesprochen Run mußte jedoch ber Umftand in's Auge gefaßt werben, daß bie Bittung ber nordbeutiden Armee noch nicht vollendet mar, fondern auf ber bieberigen preugischen Grund. lige erk erfolgen follte und deshalb in den nächften Jahren die Feststellung eines der Sachlage entsprechenden betaillirten Budgets mit ben außerorbentlichften Schwierigkeiten berfnüpft war. Dazu tamen die straffgespannten politischen Berhaltniffe Europa's, indem fic mehr als je Aberall bie Staaten in Deerlager verwandelten, die Ruftungen vervolltommnet Diefen Ausnahmezuftanben gegenüber war man geneigt, für ble ober erweitert wurben. nachfte Beit ber prengifchen Regierung ein größeres Gebiet ber freien Bewegung ju überliffen, und, bie Bemahrung eines jahrlich'festantellenben Budgets vorausgefest, ein Baufchquantum und einen Bergicht auf jährliche Regelung des Militäretats für die nächsten Jahre ju bewilligen, wenn man auch feineswegs geneigt war, ihn zu einem eifernen auf ein De-ceunium binaus zu machen. Aber gerabe diefe beiben Buntte, bie Diatenfrage und bie Sicherstellung ber Beereseinrichtungen nach bem 31. Dez. 1871 waren es, in benen bie Unfichten ber Regierungen und bes Reichstages auseinanber gingen; ben Wegfall ber Diaten siben jene als das unentbehrliche Correctiv des allgemeinen, directen und geheimen Wahlrechts an, bas ihnen fonft zu bemofratifch erfcbienen mare. Die Diatenlofigfeit follte gemiffermagen die Stelle eines Cenfus vertreten und manche für ungeeignet erachtete Perfonlichteiten von ber Boltevertretung möglichft fern halten. Dies Lettere machte inbeffen wenig Somierigleiten und wurde noch an bemfelben Tage vom Barlament zugeftanben; hinfichtlich ber Militarfrage einigten fich bie Parteien ber Nationalliberalen und Freiconfervativen aber folgenden Antrag. "Rach dem 31. Dez. 1871 muffen biefe Beitrage (225 Tholer per Ropf) von den einzelnen Staaten bes Bundes zur Bundestaffe fortbezahlt werden. Bur Berechnung berfelben wird bie im Art. 60 interimistifch festgestellte Friedensprafenge ftarte fo lange festgehalten, bis fle burch ein Bunbesgesen abgeanbert ift. Die Berausgabung diefer Summe für bas gesammte Bunbesbeer und beffen Einrichtungen wird burch bas Etatsgeset festgestellt. Bis jur Feststellung bes Militäransgabeetats wird bie auf Grunblage diefer Berfassung feststehende Organisation bes Bunbesbeeres ju Grunde gelegt." Rachbem biefer Antrag bie Majoritat erhalten batte und folieflich ber Berfaffungsentwurf ale Ganges mit 230 gegen 53 Stimmen angenonimen war (15. April), eröffnete Bismard am 17., daß die verbundeten Regierungen beschlossen hatten, der Berfassung des Bundes, wie fie aus ben Berathungen bes Reichstags hervorgegangen fei, beizuftimmen, und erklarte barnach biefe Berfassung als angenommen durch ben Reichstag und bie Regierungen, worauf ersterer noch an temselben Tage geschlossen wurde. Nach furzer Frist war die Bundesverfassung von allen betheiligten Staaten anerkannt und trat mit dem 1. Juli Der Ronig von Preugen ernannte hierauf in feiner Eigenschaft als Brafibent bes R. B. ben Grafen Bismard jum Bundestanzler; boch ba berfelbe aufferbem als preu-fifcher Premier und Minister bes Auswärtigen mit Geschäften überhäuft war, so wurde ju feiner Unterftupung ein Bubestangleramt geschaffen und ber Gebeimrath D e Ib e fi d als Brafrent an bie Spite beffelben gestellt. Diefe Beborbe follte bicjenigen Zweige ber Bermaltung zusammenfaffen, welche burch bie Bunbesverfaffung bem Bunbesprafibium überwiesen Dabin gehörten bie Boft- und Telegraphen-, bie Buntesconfularverwaltung, Daren.

C.A. VIII.

ferner biejenigen Functionen, welche ber Bund in Begiehung auf bie Bolle und Steuerverwaltung ausübte, Die Aufgabe, Die legislativen Angelegenheiten bes Bunbes in lebenbiger Wechschwirtung mit bem preugischen Ministerium und ben übrigen Bunbesftaaten vorzubereiten; endlich fiel ihm ein Theil ber handelspolitischen Angelegenheiten gu. Binfichtlich ber ersten Buntte übte bas Bunbestanglerant lediglich eine Aufficht aus, ba bie eigentliche Bermaltung ben Ginzelstaaten verblieb. Im Gingange ber Berfoffung murbe ber D. B. als "ewig" bezeichnet. Die Executive follte bem Bunbesprafibium, Die Legislative bem Bundebrathe und bem Reichstage gufteben. Erfteres fiel ber Rrone Preugen gu, welche in Ausübung beffelben ben Bund völferrechtlich ju vertreten, im Ramen bes Buntes Rrieg ju erklaren und Frieden ju foliegen, Buntniffe und andere Bertrage mit fremben Staaten einzugeben, Gefanbte zu beglaubigen und zu empfangen, ben im Bunbeerathe ben Borfit führenden und die Gelchafte leitenden Bundestangler, fowie fenflige Bundesbeamte gu ernennen, ben Bunbesrath und ben Reichstag ju berufen, Die Buntesgefene auszufertigen und beren Aussuhrung ju übermachen hatte. Bunbesmitglieber maren bei Nichterfallung ibrer verfaffungemäßigen Bflichten baju im Bege ber Execution anzuhalten. ben Bundesrath und ben Reichstag ausgeubten Bundesgefetgebung, wobei bie Ueberein-ftimmung ber Dehrheitsbeschluffe bei ben Bersammlungen ju einem Bundesgesetze erforberlich und ausreichend war, und ber Beaufsichtigung seitens bes Bundes unterlagen bie Bestimmungen über Freizugigleit, Beimats- und Niederlassungsverhaltnisse, Staatsburgerrecht, Baswesen, Frembenpolizei und über ben Gewerbetrieb einschließlich des Ber-sicherungswesens, besgleichen über Colonisation und Answanderung, die Bell- und Hanbelegeschung nebft ben Steuern für Bunteszwede, bas Dlage, Dung- und Bewichtespitem wie auch die Emission von Papiergelo, bas Bantmelen, tie Erfindunge. patente, ber Soun bes geiftigen Eigenthums, ber Sout bes beutiden Santels und ter Schifffahrt, sowie bie Anordnung einer gemeinsamen consularischen Bettretung im Aus-lande, bas Cifenbahn-, Boft- und Telegraphenwesen, Die wechselseitige Bollftredung von Erkenutnissen in Civilsachen und Erledigung von Requisitionen überhaupt, die Beglaubigung öffentlicher Urfunden, bie gemeinsame Gesetzgebung über bas Obligations., Straf., Bantels. und Wechfelrecht und bas gerichtliche Berfahren, bas Militarmefen bes Bunbes und bie Rriegsmarine, endlich Dagregeln ber Beterinarpolizei. Der Bundesrath follte, wie auch ber Reichstag, jabrlich jufammen treten. Breugen befag mit ben einftigen Staaten von Hannover, Aurhessen, Bolftein, Rassau und Frankfurt 17 (nach bem Accessionsvertrag mit Balbed 18) Stimmen, Sachsen 4, Dedlenburg-Schwerin und Braunschweig je 2, alle ubrigen Staaten hatten je 1 Stimme, im Gangen 43. Die Befdluffaffung follte mit einfacher Mehrheit erfolgen, mit Ausnahme von Befchluffen über Berfaffungeveranterungen, welche \*/, ber Stimmen erforberten; bei Stimmengleichheit hatte bie Brafitialstimme ten Ausschlag zu geben. Ferner follte ber Bunbeerath aus feiner Mitte banernbe Ausschuffe bilben: 1) fur bas Becrmefen und bie Festungen, 2) fur bas Seemefen, 3) fur Bell- und Steuerwefen, 4) fur Bandel und Bertebr, 5) fur Gifenbahn-, Boft- und Telegraphen-, 6) für Juftig-, 7) für Rechnungswefen. Die Mitglieder ber beiben erften Ausschuffe batte ber Bundesfelbherr ju ernennen, Die übrigen ber Bundesrath ju mablen. Niemand turfte gleichzeitig Mitglied bes Bunbesrathes und bes Reichstages fein. Es mar fomit ter Bunbesrath eine hinsichtlich seiner Functionen eigenthamtiche Behörde. Als erfte Kammer hatte sie im Bereine mit bem Reichstage die Geschgebung auszuüben und in ihren permanchten Ausschüffen, benen die Administration zusiel, reprasentirte fie ein Art von Bundesministe-Die Legislaturperiobe bes ans allgemeinen, birecten und geheimen Wahlen bervorgebenden Reichstags, beffen Berfammlungen im Gegensas zu benen bes Bundestages of-fentlich maren, bauerte brei Jahre; zu einer Auflofung besselben mar ein Beschluß bes Bunbesraths unter Bustimmung bes Prafibiums erforberlich. Er hatte bas Recht Gefete innerhalb ber Competenz bes Bundes vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitionen tem Bundesrath, refp. bem Bundestangler, ju überweifen; fein Mitglied burfte ju irgend einer Beit wegen feiner Abstimmung ober wegen ber in Ausübung feines Berufes gethanen Acuficrungen gerichtlich ober bisciplinarifc verfolgt ober fonft außerhalb ber Berfammlung gur Rechenschaft gezogen werben. Die Reichstagsmitglieber burften als folche teine Befoldung ober Entichabigung beziehen.

Die Kriegsmarine und die gesammte Landmacht sollte unter bem Befehle bes Königs von Breugen als Bnndesfeldherrn siehen. Jeber wehrsahige Nordboutsche war dienstischtig; Stellvertretung fand nicht flatt. Nach Bublication der Berfassung sollte im ganzen Bundesgebiete die gesammte preußische Militärgesetzebung eingeführt werden. Der Bundesgebiete die gesammte preußische Militärgesetzebung eingeführt werden. Der Bundespalische follte aliabrlich, und zwar bei Beginn des Etatjahrs, durch ein Gesetz

sefigeftellt werben. Ueber die Berwendung aller Einnahmen des Bundes hatte das Bundesprösidium, zum Behuf der Entlastung, dem Bundesrathe und dem Reichstage jährlich Rechnung abzulegen. So lange die Ausgaden nicht durch die ordentlichen Einnahmen ans den Zöllen, Berbrauchsteuern, dem Bost- und Telegraphenwesen und den etwaigen Ueberschüssen der Borjahre gedeckt würden, hatte das Bundespräsidium dis zur Döhe des gesemmäßigen Betrags außerordentliche Beiträge von den Einzelstaaten nach Maßgabe ihrer Bevölkerung auszuschreiben.

Die zwischen bem Bundesrath und bem Reichstage innerhalb ber einzigen Legislaturpriote, in ber letterer als Nordbenticher Reichstag wirfte, vereinbarten Gefebe erftred. ten fich junachft auf ben weitern Ansban ber Berfaffung. Gin Gefet über Die Freigligig. kit babnte bie weitere Entwidelung bes burch bie Berfassung begrundeten Indigenats an, and burch bie Aufbebung ber polizeilichen Beichrantungen ber Cheichlieftung, fowie burch ein Befes über ben Unterftunngswohnsty, murbe biefes Gebiet von ben feine Berwirtlichang hemmenden Sinderniffen befreit; ein Gefet über bas Bagwefen ranmte veraltete Befdrantungen bes Bertehrs aus bem Wege, fodag hinfort nur bei Rrieg, inneren Unruben, überhaupt für bestimmte Begirte und zu bestimmten Reifen ber Paggwang vorübergebend vom Bundespräfidinm eingeführt werden tonnte; ein Galgabgabegefet ichaffte bas Salzwonopol ab und fuhrte eine Salzsteuer ein; Anordnungen über bas Boftwefen und ten Bortetarif wurten mit bem Bufate angenommen, bag bas Briefgebeimnig unverleblich fei und die bei ftrafgerichtlichen Untersuchungen und in concurs- und civilproceffualifden Fillen nothwendigen Ausnahmen durch ein Bundesgesch festgestellt werden follten; bas Dag. und Gewichtespftem murbe geregelt und burch eine Ergangung Die Doglichfeit gewonnen, Die Gemeinsamkeit beffelben mit ben fubbeutichen Staaten burch gegenseitige Buluffung ber geaichten Dafe und Gewichte zu erreichen; Die Schliegung ber Spielbanten murte auf bas gange Bundesgebiet ausgebehnt; eine auf ben Grundlagen ber Bewerbefreiheit bernhenbe Gewerbeerdnung machte einer Menge engherziger Beichrantungen und veralteter Berurtheile in einer Reibe von Rleinstaaten mit einem Schlage ein Enbe; bas Befet aber bie privatrechtliche Stellung ber Erwerbs- und Birthicaftsgenoffenichaften behnte tie preuß. Gefetgebung hieruber mit mehrfachen Menberungen auf bas gange Bundesgebiet ms; bie Binsbefdrantungen, bie Bucherftrafen und bie Schulbhaft wurden aufgehoben, ekmfo alle aus ber Berichiebenheit bes religiöfen Befenntniffes bergeleiteten Beforantungen der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte; ein Geset über die Beschlagnahme des Arbeits- und Dienftlohnes verbot bie Befdlagnahme noch nicht verbienter Lohne und befrantte bie ber verbienten; Die Ginführung ber Bechfelftempelfteuer fouf eine im Intereffe ber Berkehrsfreiheit liegende Bundesftener; ein Wahlgefet für ben Reichstag bes R. B. eichte die einzelnen Wahlgesehe durch ein gemeinschaftliches und führte ein übereinstimmenbes Bahlverfahren im gangen Bundesgebiet ein; ein Naturalisations-Geset bestimmte bie Erwerbung und ben Berluft ber Bunbes- und Staatsangehörigfeit; bie Abichaffung ber Elbjolle und bie Regelung ber ffloferei verwirllichte bie lang erftrebte freiheit ber beutschen Obwohl ber Antrag bes Reichstags, bie Competenz ber Bunbesgewalt auf bas gefammte burgerliche Recht auszubehnen, Die Buftimmung bes Bunbesrathes nicht erlangte, und auch noch im deutschen Reichstage selbst von 1872 abgesehnt ward, so wurde dennoch in ber herftellung gemeinsamer Rechtsinstitutionen Die als Biel vorfcwebende Einheit angelubut; ein Geseh über gegenseitige Rechtsbilfe verpflichtete zu biefer Leiftung alle Gerichte inachilb bes Bunbes, whie Ruchicht barauf, ob bas erfuchenbe ober erfuchte Gericht bemidien ober einem andern Bundesstaate angehörte, und ordnete biefe Berhältnisse auf ber Bufis ber jur Zeit noch verhandenen Berichiedenheit ber particularen Rechtspflege bem Wefen bes einheitlichen Bunbesftaates möglichft entsprechent; bie allgemeine beutsche Bechfelerbaung und bas Banbelegefetbuch wurden ju Bunbesgefeten erklärt; bas Urbeberrecht an Chriftwerfen, Abbilbungen, mufitalifden Compositionen, bramatifden Werten und Werten ter bilbenben Runfte erhielten ben geeigneten rechtlichen Schut, und alles bies murte unter den Sout bes Bundes-Oberhandelsgerichtes in Leipzig gestellt, das seine Wirtsamkeit am 1. Juli 1870 begann. Die Bereinbarung bes neuen Strofgefesbuches rudte bas große Biel beutscher Rechtseinheit naber; um es ju Stanbe ju bringen, mußte ber Reichstag bie Jet benfiner Bechrengen nuger, unt to ga Conne and mit Befdrantungen, wieder Lobesftrafe gegen fein bereits abgegebenes Botum, wenn and mit Befdrantungen, wieder lagefteben, wofür er bie Umwandlung ber Buchthausstrafe in Festungshaft bei politischen Bergeben burchfeste. Im Ganzen genommen ftellte fich biefer Cober als eine bem humanen Beifte ber Beit entfprechenbe Reform bes Strafrechts bar.

Der Zustand hinfichtlich bes Ministeriums bes Auswärtigen, wie er bis Enbe 1869 fich gestaltete, war nur ein Uebergangsstadium, aus welchem eine ftrengere Concentration ber Ber-

tretung bee Bunbes nach Aufen bin, für bie Fragen ber großen Bolitit wenigstens, bervergeben mußte. Doch mar bie Regierung ber Anficht, mit nieglichfter Schonung ter Buntesgenoffen verfahren zu muffen, indem bie Einheitsbestrebungen von 1848 und 1849 wesentlich mit baburch gescheitert scien, daß bie bynastische Empfindlichkeit nicht geschent und gleich ven bern berein ber Begfall bes Bertretungerechtes ju Guuften ber Centralgewalt geforbert Go lange Die verbundeten Furften auf Diefes Recht nicht freiwillig vergidteten, muffe eine Theilung ber Reprasentation nach Außen in der Weise eintreten, bag in ber großen Bolitit ber Bund einheitlich vertreten fei, und bie Gefanbifchaften ber Gingelftaaten fich mehr mit ben fpeciellen Angelegenheiten ihrer Staatsangeborigen ju befcaftigen batten. Indeffen murben burd ein Gefet vom 8. Rov. 1867 Buntesconfulate errichtet und beren Amterechte und Pflichten foftgostellt, und noch in bemfolben Jahre waren bie Berhandlungen im Bundesrathe bereits fo weit gerieben, bag Anfang 1868 fammtliche preuß. Gefandte an den auswärtigen Sofen ihre Beglanbigungsichreiben als Bertreter bes D. B. erhielten, und fich unigefehrt bie auswärtigen Gefandten in Berlin auch beim R. B. accre-Da jeboch bie vollerrechtlichen Begiehungen, in welche ber Bund feit feiner bitiren licken. Begrindung getreten mar, immer vielseitiger wurden, fo erschien es nöthig, daß bie politifche Bertretung im Auslande burch Bundesbeamte erfolge. Daber murbe mit bem Jahre 1870 ber Etat für bas Ministerium ber ausmärtigen Angelegenheiten in ben Bunbeshaushaltectat aufgenommen, ohne bag bamit bem Befanttichafterecht ber einzelnen Bunbebregierungen Eintrag geschehen follte. Die bedeutentste Störung, welche ben auswärtigen Berbaltniffen feit bem Besteben bes R. B. bis jum Musbruch bes Frangofifch-Deutschen Krieges brobte, war die Luxemburger Frage, welche jeboch burch tie Bemühungen ter Confereng-machte eine friedliche Erledigung fand. (S. Breugen). Die internationalen Beziehnngen bes Bunbespostwefens wurden burch Bertrage mit ten fübbeutschen Staaten, Deftreich, Großbritannien, ben Ber. Staaten, Schweben und Norwegen, ben Nieberlanben und Luremburg, Italien und ben Bereinigten Donaufürstenthamern auf ber Grundlage ber Reform geordnet, ein Schifffahrtsvertrag mit Italien, handels- und Bollvertrage mit Deft-reich und der Schweiz und Japan geschloffen. Ein mit ben Ber. Staaten von Amerika zu Stande getommener Bertrag war baju bestimmt, bie Staatsangehörigkeit ber gegenfeitigen Einwanderer zu regeln und damit aus ben Beziehungen zweier burch Berfehreintereffen und Familienbande eng verbundener Rationen ben Reim von Zwistigkeiten zu entsernen. Darnach sollen diejenigen Berfonen, welche aus bem Gebicte bes einen Theils in basjenige bes andern eingewondert find, fich bort naturalifiren ließen und funf Jahre ununterbrechen bafelbit zugebracht haben, als Angehörige bes betreffenden Staates betrachtet und als folde behandelt werden, ein Deutscher also, der biefen Bedingungen genügt hatte, barf nicht mehr jur Erfüllung feiner Militarpflicht angehalten werben. (Bgl. Naturalifation). Die Entwidelung ber nordbeutschen Marine hatte einige Schwierigkeiten; Die sinanziellen und materiellen Rrafte bes Landes mußten baju für bie nachfte Beit bober angefpannt mer-Die Aufgaben ber Marine maren ber Sout und Die Bertretung bes Gechantels Nortbeutschlands auf allen Mecren und Erweiterung feiner Rechte und Beziehungen, Bertheibigung ber vaterlandischen Ruften und Bafen an ber Nord- und Ofifee, Entwidelung bes eignen Offensivvermögens, nicht blos zur Störung bes feindlichen Sechantels, sontern auch zum Augriff auf seinbliche Flotten, Ruften und hafen. Dazu wurde eine verzinsliche Bundesanleibe von 10 Mill. Thir. geserbert und mit dem Zusate bewilligt, baß tie auf Grund bieses Gesetes zu erhebenden Unleibequoten und die aus der Anleibe zu verwenbente Summe alljahrlich burch ben Bunbeshaushaltsetat ober burch ein besonderes Geset festzustellen feien. Run befchloß aber ber Reichstag bei bem Gefen über bas Buntesfoulbenwefen bie Convertirung ber Schuldverfchreibungen ber Bermaltung zu entziehen und bon feiner eignen gefehlichen Buftimmung abhangig ju machen, und behielt fich, fewie tem Bundesrathe, wenn fich gegen bie Dechargirung Anftante ergaben ober fich fonftige Dangel ber Bermaltung tes Bunbesichnfrenwefens fanben, bas Recht vor, bie baraus bergeleiteten Ansprude felbfiftanbig gegen bie verantwortlichen Berfonen gu verfolgen. erften Theil biefce Beidluffes ertfarten fich bie Regierungen einverftanten, ben greiten lebnten fie entichieben ab, und ale ber Reichstag tropbem auf feinem Stantpuntte beharrte, fo befahl ber Bundestangler, um eine Preffion auf bas Baus auszuüben, fofort, alle nicht abfolut bringliden Arbeiten fur bie Marine theils einzustellen, theils auf bas Allernothwendigfte gu befchranten, entließ gegen 1000 Matrofen und Arbeiter, ordnete bie Abruftung ben Fahrzeugen an, welche zu handelepolitifden Zweden eine Fahrt nach Dftaffen machen follten, berief anbere, welche icon auf ber Gee maren, gurud und fiftirte ten Ban bon Pafenbefeftigungen und neuen Schiffen. Diefes Mittel wirtte. Die Entwidelung ber

Flotte wollte man unter keinen Umftanben hemmen, und als bie Regierung vorschlug, bie Bermaltung ber Bunbesichulten ber burch Bunbesrathe- und Reichstagsmitglieber jn verflärkenden preugischen Rechnungstammer, als bem Oberrechnungshof bes R. B., bis auf Beiteres ju überlaffen, murbe biefes Compromif angenommen. Die Bunbofriegemarine befag Anfang 1870 ben Bilhelmebafen, bie Rriegewerfte ju Riel-Ellerbed, Die Schiffsbanwerfte ju Danzig, die Depots ju Stralfund und Geeftemunde und bas schwimmende Dod ju Swinemunbe. Die Flotte bestand: 1) aus Dampfichiffen: 3 Bangerschiffen, 2 Pangerfahrzeugen, 5 gebedten Corvetten, 4 Glattbedcorvetten, 2 Avijes, 22 Ranonenberten, jufammen 38 Schiffen mit 320 Ranonen, 8466 nominellen Bferbeiraften und 36,452 Tonnen Gehalt; 2) aus Segelschiffen, ale Artillerie- und Uebungsschiffen, 3 Fregatten und 4 Brigge, mit jufammen 160 Kanonen und 5863 Tonnen. Bur Bemannung ber Flotte waren 217 Dificiere, 150 Dedofficiere, 3283 Seeleute, 477 Dafdinenwarter und Beiger, und 365 Handwerker erforderlich. Sein Hauptaugenmerk richtete Preußen auf die einheitliche Organisation der Militärmacht des N. B. Die daraus erwachsenden, für die kleinen Bunbeeftaaten fast unerträglichen Laften waren theils burd ben ungleichmäßigen Drud ber pro Ropf ber Bevolkerung berechneten Matricularbeitrage veranlaßt, theils beeintrachtigten bie ben Fürsten überlassenen Domanen, welche in einigen ber Kleinstaaten sogar ein Fünftel bes gangen Lanbes ansmachten, als fteuerfreie Complere, Die Stenerfraft febr bebeutenb. Roch bever bie Bevollmächtigten bee Buntes ben Berfaffungeentwurf unterzeichnet hatten, folog Preugen, burch bereitwilliges Entgegentommen bemubt, jene Laften möglichft zu erleichtern, mit Beimar eine besondere Militarconvention ab, burch welche ber jabrliche Militärkoftenbeitrag von 225 Thir. pro Kopf vorerst auf 162 ermäßigt wurde, und nahm die Formation bes Weimar'ichen Contingents in feine eigne Band. Dicfem Beifpiele folgten fpater auch die übrigen thuringischen und die anderen Staaten, und auch mit Sachsen, bas größere Schwierigkeiten machte, tam ein befonderer Bertrag zu Stande, ber beibe Staaten jufriedenstellte; die königlich - sächsischen Truppen sollten bemnach ein für sich geschlossens Armercorps, gleich ben preußischen, das 12. des Bundesbeeres, bilden, im Ariege sich aber ben allgemeinen Bestimmungen anschließen. Im Aug. 1867 hatte Breugen folche Conspentionen mit allen nordbeutschen Staaten abgeschlossen, Braunschweig und die beiben Deces lenburg ausgenommen, welche fich erft im Jahre 1869 bagu berbeiliegen. Go maren benn die militarifchen Berhaltniffe bes Bunbes im Befentlichen endgultig geordnet; feine Beeres. macht ftand ale eine einheitlich organisirte Armee ba, in welcher bie Contingente ber eingeinen Staaten mit bem urfprunglichen preufischen Kern zu einem gleichartigen Gangen verschmolzen waren. Die Friedensstärfe ber Felbarmee betrug 285,549 Mann mit 808 bejpannten Geschützen, bie Kricgestarte 511,826 Dr. mit 1272 bespannten Geschützen. Alle Erfat- und Befatungetruppen mit eingerechnet verfügte ber R. B. im Rriege über eine Armee von 977,262 Dt., von benen Prengen allein ungefahr ./. ftellte, mabrent auf die abrigen Bunbesftaaten nur etwa 1/. fant.

Die militarifche Berbindung zwischen Nord- und Gubbeutschland war bereits feit bem Friedensichluffe von 1866 vertragsmäßig festgestellt, allein erft am 19. März bes folgenben Jahres veröffentlichten der "Preußische Staatsanzeiger" und bierffizielle "Baherische Zeitung" jur unangenehmen Ueberrafdung filr Frantreid einen Bufabartitel jum Preußifd. Baberiiden Frieden vom 22. Aug. 1866, wonach an biefen Tagen Die Ronige beiber Reiche ein Schutund Trupbundnif mit einander abschloffen, fich gegenseitig die Integritat ihres Gebietes gerantirten, im Fall bes Krieges ihre volle Kriegemacht ju biefem 3wede einander jur Berfügung ftellten und fur biefe Eventualität ber Rönig von Babern ben Oberbefehl über kine Ernppen bem preußischen Rönige übertrug. In ben nachsten Tagen machten auch bie babifden und württembergifden Blatter bem baberifden gleichlautende Allianzvertrage Die Art und Beife, wie bicfe Bundniffe zu Stande gefommen waren, mar einer der feinften Schachzuge Bismard's. Um milbere Friedensbedingungen zu erlangen, hatten fit die Minister ber Gubftaaten, und namentlich feine Gebictsabtretungen erbulben gu muffen, mit Ansnahme bes babifden, an bas frangofifche Cabinet mit ber Bitte um Fürprace gewandt, und diefe auch mit jener uneigennütigen frangofischen Grofmuth augefagt erhalten. Als ber preußische Bremier bavon Renntniß genommen, machte er bie subbentiden Cabinette barauf aufmerkam, zu was für Bermittlern fle ihre Zustucht genommen batten; benn bas namliche Franfreich, welches jest fur bie Integritat ibrer Gebiete einzutreten vorgebe, habe von ihm die Abtretung benticher Provingen und zwar Luremburge, Afeinheffens und Rheinbaberns mit ben Festungen Landan und Maing verlangt als Raufpreis, um welchen Frankreich in die prengischen Annexionen und in die Grundung bes Nordbandes einwillige. Diefe Erfenntnig brangte bie Dlachte jum fonellen Abichlug ber Ber-

trage, welche ber frangosischen Diplomatie eine so schmähliche Nieberlage bereiteten. Beffen tam eine Militarconvention ju Stande, auf Grund beren die heffische Division bem 11. preußischen Armeecorps zugetheilt, nach preußischem Mufter umgeftaltet und, wie tie nordbeutschen Bundescontingente, unter ten Oberbefehl bes Ronigs von Breugen gestellt Dem folgte bald nachber (11. April 1867) ein Schute und Trutbuntnig zwifden beiden Mächten, gleich dem mit den anderen füddeutschen Staaten im vergangenen Jahre gefoloffenen. Das nadfte Biel fur biefe mußte eine beffere Beeresorganifation fein, und die Beere ber vier Staaten follten fo gleichartig eingetheilt und ausgerüftet werben, als zu ihrer gemeinschaftlichen Action unter sich und mit dem übrigen Deutschland nothwendig war. Bereits im Februar 1867 hatte auf Baberns Antrag eine Conferenz hierüber in Stuttgart fluttgefunben, bie jeboch ohne erhebliche Refultate mar, außer bag bie allgemeine Dieuftpflicht nach preußischem Mufter eingeführt murbe. Bu einem gleichartigen Gangen tounte bas Rriegs, wefen biefer bier Staaten icon beshalb nicht gufammenwachfen, weil zwei von ihnen, Baben und Beffen, bas ihrige auf preußischem fing einrichteten, Burttemberg wenigstens einige Theile biefer Organisation annahm, Babern bagegen gn einer folden Annaherung nicht geneigt ericien und abweichende Einrichtungen beibehielt. Am 30. Nov. 1868 tam ju Munchen ein Bertrag zu Stande, nach welchem Bapern, Burttemberg und Baten eine fanbige Festungscommission bernfen sollten, mit jabrlich zwischen Munchen, Stuttgart und Karleruhe wechselnbem Sit. Ihre Aufgabe mar die Berwaltung best gemeinsamen Festungsmaterials von Ulm, Raftatt und Landau, bie Ueberwachung ber Bertheibigungsfähigfeit biefer Werke und ihres ftrategischen Berhaltniffes zu einander wie zu ben übrigen beutschen Festungen und Defensivanlagen, Bau und Unterhaltung ftrategisch wichtiger Eisenbahnen und Strafen. Dinfichtlich bes Zusammenhangs bes Defenftospirems von Nord- und Gutbeutschland einigte man fich babin, bag jabrlich in ben Festungen Maing, Ulm, Raftatt und Lantau eine Inspection vorgenommen werben follte und zwar burd fieben Berfonen, einen Saperischen, württembergischen und babischen Officier, einen Artillerie- und einen Jugenieurofficier des N. B., ein Mitglied der fudbeutschen Festungscommission und den preußischen Militarbevollmachtigten. Durch die Schut- und Trupbundniffe fowie burch bie militarifche Recrganifation der füddeutschen Streitkräfte war die militärische Bereinigung für den Fall eines Erieges gesichert; bald aber follte noch ein anderes Band den vollständigen Zusammenschluß anbahnen. Der Rrieg hatte auch bie Bollvereinsvertrage aufgehoben, und tiefe maren nach bemfelben nur proviforifch mit balbjabriger Runbigung wieber bergeftellt worben. Enbe Dai 1867 murben bie fubbeutschen Regierungen ju einer Confereng nach Berlin eingelaben, und Anfange Juni fanden fich auch bie leitenben Minifter aller vier Staaten bafelbft ein. Der alte Bollverein hatte wolltommen ber alten Bunbesverfaffung entsprocen; die Bollgefetgebung lag ausichließlich in ber Sant ber Regierungen, und biefe felbft maren unter fic nur burd bas loderfte Band verbunden; jebe Reform bes Tarife erforberte bie Ginftimmigfeit aller Regierungen, felbft bie fleinfte tonnte fie burch ihr "liberum veto" unmöglich machen. In der That waren solche auch feither nur immer von 12 zu 12 Jahren und nur unter den heftigsten Krifen, Die jedesmal ben Bestand bes Bereins felbst in Frage fiellten, möglich gewefen. Schon langft hatte bie öffentliche Meinung barüber ben Stab gebrochen; Die Banbelstage und sonftige commerzielle Bereine hatten bringend eine andere Organisation verlangt. Deninach beantragte Bismard, Die Bollgefengebung ben Regierungen und ber Bertretung der Nation gemeinsam ju übertragen, und zwar im Anschlusse an ten N. B. mittelft einer Berftarfung bes Bunbestorpers burch fubbentiche Regierungsberollmachtigte, bes Reichtags burch eine verhaltnigmäßige Angahl fürbenticher Afgeordneten, bie, wie biefer, burch bas allgemeine Stimmrecht gemablt werben follten. Einen in bicfem Ginne borgelegten Braliminarbertrag unterzeichneten Baben und Burttemberg fofort, heffen einige Lage fpater; Babern allein außerte Bebenten, nahm ihn nur "ad referendum" und ichidte bald barauf einen befondern Abgefandten nach Berlin, um beffere Bedingungen zu erzielen. Birflich erhielt es 6 flatt 4 Stimmen im Bunbeerathe und bie Concession, bag ber erweiterte Reichstag "Bollparlament" beifen und fein Burean eigens bestellen follte. Noch in bemfelben Monate traten bann bie Bevollmächtigten fammtlicher Bollvereinsflaaten in Berlin zusammen und ichloffen auf Grand bes Praliminarvertrages rom 4. Juni am 8. Juli bie befinitiven Bertrage ab. Ale bie Frage über bie Genehmigung ber Schut- und Trupbanbniffe sowie ber Bollvertrage an die Landtage herantrat, ftanb in Baten bie Antwort teinen Augenblid im Zweifel, ba Farft, Landtag und Majoritat ber Bevolferung fic wiederholt auf bas Entichiedenfte im nationalen Ginne ausgesprocen batten. 2Babrend jedoch die baperische Abgeordnetenkammer die Zollverträge (bas Schut, und Trubbundniß war ihrer Enticheibung verfaffungemäßig entzogen) mit großer Mehrheit genehmigte, machte

ber Reicherath Miene, biefelben im engften particulariftifden Intereffe ju berwerfen und vereinigte fich folieglich ju ber finnlofen 3bee, bie Genehmigung an die Erhaltung bes alten "liberum veto" ber Bollvereinsmitglieder fur Bapern fnupfen zu wollen. Dagegen fremmte fic aber bie öffentliche Meinung bes Landes felbft; bie gange Welt ber Induftrie und ber Bewerbe, Die Bertreter faft aller größeren, mittleren und felbft fleineren Gtabte überfcutteten bie bobe Rammer formlich mit Abreffen, Petitionen und Telegrammen, welche bie Genehmigung fur eine absolute Rothwenbigleit erflarten; Preugen felbft lebute bie Anmuthung rund ab, die Abgeordnetentammer blieb fest, so daß der Reichstag sich schließlich fugen mußte. In Burttemberg mar fur bie Genehmigung bes Sout- und Trutbundniffes bie bertragemäßig erforberliche Bweibrittelmehrheit nicht zu erziclen; man mußte fich inbeffen an belfen: Die einfache Mehrheit ber Zweiten Rammer beichloft, bag jene Zweibrittelsmehrheit bier nicht erforberlich fei, und genehmigte bann bie Borlage mit berfelben einfachen Rajorität. Für Die Bollvereinsvertrage fand fich indeffen jene nothwendige Dehrheit. Bei Gelegenheit ber Auswechslung ber letteren war Penfen vorsichtig genng, die Ratification feinerfeits an die Bedingung ju fnupfen, bag bie Gont- und Trusbundniffe nicht in Frage gestellt wurden, und ba an eine Trennung ber fubbentichen Staaten vom Bollverein wirthschaftlich vernunftiger Weise auch nicht einmal zu benten war, fo erschienen bie einen im Schirm ber anderen gesichert, wie auch ber Rönig in ber Thronrebe am Schluß bes Reichstages von 1867 ben engen Zusammenhang beiber burch bie Aeuferung betont hatte, daß die Gemeinschaft ber wirthschaftlichen Intereffen die nationale Berpflichtung jum gemeinfamen Schute berfelben gur bertragsmäßigen Boransfegung habe. Bei ber Eroffnungerebe bes erften Bollparlamentes forberte ber Ronig bie Mitglieber beffelben auf, bas gemeinsame beutsche Interesse fest im Ange zu halten und von biesem Gesichtspuntte aus tie einzelnen Jutereffen zu vermitteln, bann werbe ein Erfolg, ber ihnen ben Dant ber beut-

ihen Ration gewinne, ihre Anstrengungen fronen.

Dem Bollverein folgten Postvertrage zwischen ben nord- und füdbeutschen Staaten, welche wefentliche Reformen auf biefem Gebiete fonfen, fo bag ein fubbentiches Blatt bieruber fdrieb: "Das einfache Grofdenporto fur ben Briefvertebr auch auf ben weiteften Streden bes großen beutsch-östreichischen Staatsgebiets, die Ermäßigung ber Bezuge ber Poft für die Spedition von Zeitungen und die dabnrch herbeigeführte Berwohlfeilung biefes wichtigen Bildnugsmittels find Gegenstände, an benen bald Jebermann ohne Unterschied ber Partei und geographischen Lage mit Bergnugen bie wohlthatigen Folgen ber politischen Umwaljung bes Jahres 1866 ertennen wirb." Ein Jurisdictionsvertrag mit Baben behnte bie Grundsate ber Gemeinsamkeit bes Rechtsschutes, welche burch bas Geset fiber bie Gewährung ber Rechtshisse für ben R. B. zur Geltung gelangt waren, über bie Grenzen bes Bunbesgebietes aus; ein gleicher Bertrag wurde bald barauf mit Hessen geschlossen (8. März 1870), mit Babern und Burttemberg waren bie Berhandlungen barilber im Gange. Go fingen Nordund Sabdentschland an, sich auf der Grundlage der materiellen Interessen zu nähern, und ber Gebanke an einen Sudbund war vollständig aufgegeben. Im Prager Frieden war nämlich bestimmt worden, daß die sublich bom Main gelegenen beutschen Staaten zu einem Berein zusammentreten sollten mit internationaler, unabhängiger Cristenz, bessen Berbinbung mit bem R. B. weiterer Berständigung vorbehalten bleibe. Abgesehen bavon, daß es ihnen zu einem selbstitandigen Bereine an Kraft zu sehlen schien, fo war Baben mit seinen turchaus nationalen Bestrebungen von Anfang an gegen die Gründung eines süchentschen Bundes, und Soffen, bessen nördlich vom Main gelegenen Landestheile jum R. B. gehörun, hatte mit bem Rest seines Gebiets nicht in einen wesentlich verschiebenen politischen Berband treten tonnen, wurde vielmehr in ben ersteren mehr und mehr hineingebrangt und bor balb gar nicht mehr frei. Ferner ging aus ben Militarconferenzen ber Gubstaaten havor, daß man fich nicht liber bie erften Grundlagen bes Bundes hatte verständigen tonben, fo groß erwies fich ber Particularismus ber Regierungen. Go erflarte benn auch ber kverische Ministerprasibent am 15. Jan. 1867 in der Kammer einen Anschluß an Destreich, denso einen Sudhund ober gar die Anlehnung an eine auswärtige Schutmacht für unmöglid, außerte fich aber auch babin, daß eine nationale Einigung mit dem Norden vorerst unenrichter sei, weil Preußen auf Grund des Prager Friedens einen darauf hinzielenden Antrag ber fübbentichen Staaten vorerst zurüdweisen musse, und bei der hinneigung Nordbeutschands jum Cinbeitoftaat fei Bapern ber bebingungslofe Cintritt nicht wünschenswerth. Unter vollfommener Bahrung ber Souveranetatsrechte und ber Unabhangigteit bes Lanbes keichnete er Preußen als benjenigen Großstaat, an welchen fich Bapern anzuschließen und als besten Bundesgenoß es im Falle eines Krieges gegen bas Ausland offen eintreten musse. Lich die Regierung Warttembergs war keineswegs für engeren Anschluß an den N. B. und

bie Segemonie Breufiens, wie die Bablen jum Bollparlament zeigten, bei benen bie Re-

gierungspartei mit den Demofraten Dand in Dand ging, fo bag bie Hationalgefinnten feinen ibrer Canbibaten burdgufegen vermochten. In Deffen hatten ber bof und ter leitente Minister von Dalwigt beim theilweifen Gintritt bes Landes in ben 21. B. nur ber eifernen Nothwendigkeit nachgegeben und wollten burdaus nicht barüber hinausgeben. 216 bie Zweite Rammer ben Gintritt bes gangen Großherzogthums in ben Dt. B. befchloß, erflarte bas Ministerium ben gegenwärtigen Moment für ungeeignet, bem Untrage Folge ju geben, und auch die Erfte Rammer lebnte am 27. Juni 1867 ben Befchluf ab. Wegen ber Ausführung ber Militarconvention erhoben fich zwischen ber prenfischen und hessischen Regierung Schwierigkeiten. Wahrend Pring Ludwig, ber ninthmagliche Thronerbe und Commanteur ber beffijden Divifion, fich ftreng an die eingegangenen Berpflichtungen bielt, gefcab ven Seiten bee Ministeriums Alles, mas ber punttlichen Erfullung berfelben Schwierigkeiten bereiten tonnte. Als Preugen auf schleunige Ausführung ber Convention brangte, legte Bring Lutwig bas Commando nieber, und ba jenes bie Absicht burchtliden lieft, bie oberbestischen Truppen auf preusisches Gebiet zu verlegen und einen preusischen General an bie Spice tes Contingents zu ftellen, fugte man fich entlich biefen Forterungen; tas Ariegsministerium, von bem biefe Gegenbestrebungen ausgegangen maren, murbe aufgeloft, viele altere, ber neuen Ordnung abgeneigte Officiere mußten in ben Ruboftand treten, preufifche Officiere richteten bie Militarverwaltung ein, und Bring Lutwig übernahm wieber feine alte Stellung. In Baben allein waren die Regierung und bie Majorität des Bolles und ber Rammer fur möglichft balbigen Gintritt in ben R. B. Demgemaß fuchte Baben feinem Militarwesen eine burchaus preugische Organisation zu geben, fo bag bie Ginreihung feiner Armee in ben Beeresverband bes R. B. jeden Augenblid erfolgen kennte, was unter ber Leitung bes Generals von Beper, der aus dem preußischen Kriegsbepartement zum babischen Ariegeministerium berufen murte, fonell von Statten ging. Die Cabettenfoule murte aufgehoben und angeordnet, bag bie Ausbildung babifder Cabetten in Bufunft im preugischen Catettencorps gefchehen folle, ebenso die der Unterofficiere und Officiersaspiranten auf preußiichen Unterrichteanstalten. Gin zweiter Schritt nach Diefer Richtung bin mar ber zwischen bem R. B. und bem Groffbergog von Baten abgeschloffene und am 2. Juni vom Reichstage ohne Debatte angenommene Bertrag über bie Ginführung ber gegenseitigen militarifden Freizugigfeit, wonach bie babifden Staatsangeborigen ihrer Dienfipflicht im D. B. und umgefehrt bie Ctaatsangehörigen bes R. B.'s ihrer Dienstpflicht in Baten genugen tonnten. Bas nun bie Bevolkerung ber fubbeutichen Staaten anbelangt, fo mar biefe binfictlich ber Frage bes Eintritts in ben R. B. fehr getheilter Anficht, und von ben verschiebenen Parteien gelangten auch nur je zwei taum irgendwie zu einer Berftaubigung ober zu gemeinfamem Banbeln. Sieht man von ber eigentlichen Regierungspartei, Die in jedem ber vier Staaten ihrem befonderen Zuge folgte, ab, fo gab es baneben eine nationale, eine entschieden bemofratifche und eine tatholifd-ultramontane. Die nationale Bartei ftrebte ben möglichft schnellen Eintritt in den N. B. mit oder ohne Bedingungen an und bildete die Mehrheit ber Bevöllerung heffens, bie ftarke Balfte berjenigen von Baben, die burch ihr Zusammengeben mit ber Regierung an Araft und Bebentung machtig gewann, in Württemberg und Babern etwa ein Drittel ber Bevölferung. Die bemotratische Partei, welche ihren hauptsit in Burttenberg hatte, wo fie die Majorität ausmachte, wollte ein enges Bundnig ber fülbeutiden Staaten unter einander mit einem gemeinfamen Parlament, Devifion ber Bunbesverfassung auf bemotratifder Grundlage und eine Militarorganisation im Sinne bes fcweizerischen Milizspftems. In Bayern war ber Hauptstod ber katholisch-ultramontanen Partei, bei welcher die politischen Fragen zwar nach den kirchlichen in zweiter Linie standen, indessen neigte auch fie nicht nach bem protestantischen Rorben bin. Da in Art. 4 bes Brager Friebens nicht von einer neuen Gestaltung Nordbeutschlands allein, fondern Dentschlants überhaupt bie Rebe mar, mit bem Bufat, ohne Betheiligung bes bitreichischen Kaijerftaats, fo war bie preufische Regierung ber Ansicht, bag bamit bie Zustimmung zu einer Umgestaltung aller berjeuigen Bestanbtheile bes fruberen Deutschen Bunbes gegeben fei, melde nach Ansicheidung ber östreichischen Theile übrig waren. Es war bies jedoch unter Boraussepung ber Grundung eines Gubbundes gescheben, und ba biefer nicht zu Stande tam, fo wellte man nicht in Meinungsverschiedenheit mit ber öftreichischen Regierung über bie Auslegung jenes Baragraphen und in Gefahren und Berwürfnisse mit ben Contrabenten bes Prager Friedens überhaupt burch einseitiges Borgeben gerathen. Gelegentlich ber Busammenkunft ber Kaifer von Oestreich und Frankreich sprach Bismard in einer Circulardeposche vom 7. Sept. 1867 die Benugthnung über die bestimmte Berneinung jeder auf eine Einmifchung in bie inneren Angelegenheiten Deutschlands gerichteten Abficht aus. Er betonte.

wie wenig bas beutsche Rationalgefühl eine frembe Einmischung ertrüge. Als baber Laster am 24. Febr. 1870 ben Antrag ftellte, ber Reichstag bes D. B. moge ben unabläffigen nationalen Bestrebungen, in benen Regierung und Bolt im Großberzogthum Baben bereinigt feien, feine bantenbe Anertennung aussprechen, er ertenne in bicfen Bestrebungen ben lebhaften Ausbrud ber nationalen Bufammengehörigfeit und nehme mit freudiger Benugthung ben möglichst ungefäumten Anschluß an ben bestehenden Bund ale Biel berfelben mahr, fo tounte ein berartiger Untrag ber Regierung bei ihrer refervirten Baltung nur unerwunicht tommen. Bismard bezeichnete ibn benn auch als ein Digtrauensvotum gegen Die feitherige auswärtige Politit bes Bundes und fprach feine Ueberzeugung babin aus, bag Baben ale einziger officieller Trager bes nationalen Gebankens, wenn es in beffen Pflege burch feine Regierung, feine Bollsvertretung und burch die Majoritat feines Bolles wie bieber fortfahre, ber Berwirflichung beffelben als einzelner Staat im Guben nublicher fei wie als ein Theil des Bundes. Laster jog barauf feinen Antrag mit dem Bemerken jurud,

daß berfelbe burch bie ftattgehabte Debatte feinen Zwed vollfommen erfüllt habe.

Die Cinigung Gefammtbeutschlands follte auch bald burch augeren Anftoft tommen; bie unerwartete Rriegserflarung Frantreichs verband mit Einem Schlage bie getrennten Theile (f. Frang. Deutsch. Rrieg). Der am 16. Juli zusammenberufene Bundesrath erklarte fich mit allen bisherigen Schritten bes Bundesprafibiums fowie mit ber von Preugen tundgegebenen Auffassung der Sachlage Frankreich gegenüber einverstanden; die am 19. Juli eröffnete angerordentliche Geffion bes Reichstages genehmigte einstimmig ben geforberten Ariegscrebit von 120 Mill. Thalern und ein die Errichtung von Darlehenstaffen betreffendes Gefet und wurde, nachdem er ben Beschluß gesaßt hatte, bie gegenwärtige Legislaturperiode für bie Daner bes Krieges, jedoch nicht über ben 31. Dez. hinaus zu verlängern, am 21. Juli geschlossen. (Ueber die nun folgenden Ereignisse f. Franz.-Deutsch. Krieg). Nachdem auf Bunich ber baverischen Regierung ber Brafibent bes Bunbestanzleramtes, Delbrud, zur Besprechung ber beutschen Frage am 21. Sept. nach München gegangen war, wo sich auch ber murttembergische Minister Mittnacht einfand, wurden am 15. Nov. zu Versailles die Unterbenblungen mit ben Bevollmächtigten Babens und Beffens über ihren Beitritt jum bisberigen R. B. und über bie Berfaffung bes jufunftigen Deutschen Bundes abgeschloffen, welher Bereinbarung am 23. Nov. Babern, am 25. Württemberg beitraten. 3m Reichstage ettegte namentlich bie Bavern gemabric Ausnahmestellung große Bebenten; als jeboch ein Telegramm bes Bundestangtere aus Berfailles entschieben für Annahme ber Bertrage mit ben fütdentichen Staaten eintrat und im Fall ihrer Berwerfung feinen Rudtritt in Ausficht fiellte, unden biefelben mit großer Majorität gegen bie Stimmen ber Socialiften und ber Fortschrittspartei angenommen (7.—9. Dez.). Am 9. Dez. beantragte ber Bundebrath, nach bem Borschlage bes Königs von Babern, in der Einleitung zu der Berfassung ben Ausdruck Dentscher Bund" durch "Deutsches Reich" zu erfetzen und im Art. 11 dem Prafitium bes Bundes ben Titel "Deutscher Raiser" zu ertheilen, was der Reichstag am folgenden Tage genehmigte. Nachdem letterer noch eine Abresse an den König von preußen verwien batte, welche ihm durch die sog. Laiserbeputation von 20 Reichstagsmitgliedern in Ber-Rachdem letterer noch eine Abreffe an ben Ronig von Breugen beschloffen failles übergeben werben follte, fand am 10. Dez. ber Schluß ber Seffion ftatt. ging ber R. B. in das Deutsche Reich über.

Rorben (Himmelsgegend), f. Mitternacht. Rorben, Stadt von 5952 E. (1871), im Landbrofteibezirk Aurich, ber preuß. Proving Dannover, ist eine alte Stadt an einem zum Meerbusen Leisand führenden Tief, 31/2 M. nortl. von Emden gelegen. Die Stadt hat eine foone, alte lutherische Rirche, außerdem eine fath., reform, und eine ber Mennoniten, sowie einen herrnhuter Betfaal, ein evang. Frogpmnosium und eine Gewerbeschule, ein Armen- und Baisenhaus, Gisengiegerei, Batte-, Starte-, Zwirn-, Tabat-, Cichorienfabriken, Bier- und Branutweinbrennereien,

besuchten Pierbemarkt und treibt Schiffsahrt, Schiffbau und Handel.

Rorbenftjold, Abolf Erit, namhafter fcwebifder Geognoft und Belarfabrer, geb. am 18. Rev. 1832 in Beifingfore, murbe 1858 ale Professor und Borsteber ber bedeutenten mineralogifchen Sammlungen in Stodholm angestellt und betheiligte fich in ber Folge a allen fowedischen Nordpolexpeditionen, welche junachft bie Erforfchung Spinbergens be-Die beiden erften wurden unter Torell's (1859 und 1861), Die beiden folgenben (1864 und 1868) unter D.'s Leitung ausgeführt. Die brei erften Fahrten hatten un fleine norwegische Fahrzeuge zur Bersügung; zur vierten, welche durch die Beiträge Göteborger Bürger zu Stande kam, gab der Staat den vollständig ausgerüsteten, vom Ca-Divin Otter befehligten Postdampfer "Sophia" her, welcher am 19. Sept. 1868 bis zum 81° 42' ubrol. Br., dem bis dahin nörblichsten Puntte, ber je von einem Schiffe er-

reicht wurde, vorbrang, dann aber von undurchbringlichen Gismaffen zur Umlehr gezwun-Die Renntnig ber Spiebergischen Inseln ward burch biefe Expedition mefent-1870 in Die Zweite Rammer gewählt, wirfte er bafelbft in liberalem Beifte, unternahm fodann eine wiffenschaftliche Ercurfion nach Grönland, auf der er weiter als alle feine Borganger vorbrang und bie größten bis jeht befannt gewordenen Meteoriten entbedte (10 bis 50 Taufend Pfb. fdwer). Ueber bie Reise veröffentlichte er "Redogorelse for en expedition till Grönland ar 1870" (Stocholm 1871). Witte Juli 1872 ging N. als Führer ber fünften ichwebischen Expedition von Tromes ab. Unter feinen gabireichen Donographien find die über Geographie und Geologie Spigbergens, fowie aber Doglichteit einer Meribianmeffung bafelbft, bie bebentenbften.

Rorberney, schmale Insel an ber Ruste von Ostfriessand, zur Laubbrostei Aurich ber preuß. Proving Dannover gehörig. Die Insel ift 11/2 M. lang, 1/2 D.= M. groß und hat etwa 800 E. R. ist ein schon seit 1797 start besuchtes Seebad mit jährlich 1600—2000 Babegaften und jur Zeit ber Ebbe ju Fuß zu erreichen. Bei bem Dorfe am Beftente ter

viersachen Sandbunen liegen kleine Gemusegarten und ein geschmadvolles, 180 F. langes Conversationshaus. Bgl. Blubm, "Die Insel R." (Hannover 1861).
Rordhausen. 1) Rreis im Regierungsbezirk Erfurt ber preuß. Brobing Sach sen, umfaßt 9 D.-M. mit 62,977 E. (1871). 2) Kreis stadt baselbst in anmuthiger Gegend an der Subseite bes Harzes, theils auf hügeligem Lerrain, theils in der Ebene gelegen. Auf ber Bobe befindet sich die Alt ftadt oder Ober ftadt mit drei Martten, dem Rathhanse und den wichtigsten Rirchen. In der Kirche zu St. Blaffen find zwei Bilber von Kranach. Die Reuftabt ober Unterstabt wirb in einer Entfernung von 100 bis 150 Schritt von ber Zorge umssossen. In ben beiben Haupttheilen kommen mehrere Borstädte. Die Bauart ist alterthümlich. R. hat 21,273 E. (1871), 1 evang. Gemnasium, 1 Realschule, 7 protestantische, 1 kath. Kirche und 1 Spnagoge. Das Brennen bes reinen "Nordhäuser" (es werben jahrlich ungefahr 100,000 Orhoft fabricirt) und bas Schlachten von Daftvieb find Bauptnahrungezweige. 3m Durchschnitt werben jahrlich 6000 Dobsen und 3000 Dicht an bie Stadt ftogt bas "Gebege", ein Balb mit Gpa-Schweine in D. geniaftet. giergangen und Restaurationen.

Rordhoff, Charles, beutsch-ameritanischer Schriftfteller, geb. 1830 gu Erwitte in Breugen, tam 1834 nach ben Ber. Staaten, trat 1845 in Die Marine, lieferte gabireiche Beitrage für "Harper's Weekly", war langere Beit hindurch Managing Editor ber "N. Y. Evening Post", und schrieb außerdem: "Man-of-War Life" (1865), "Merchant Vessel" (1855), "Whaling and Fishing" (1856), "Stories of the Island World" (1857), "Nine Years a Sailor" (1857); "Cape Cod and all along Shore" unb gab 1855

Rern's "Landscape Gardening" herous.

Rord: Solland, f. Selland. Rorbifche Mufhelogie bezeichnet bie religiofen Anfchanungen und Gogen berjenigen Bollerfchaften, welche ben Norben Guropa's vor beffen Chriftianifirung bewohnten, alfo germanifcher, finnischer und flawischer Boltsftamme, im engern Ginne bie Religion der flandinavischen Boller, wie fie fich in der altnorwegischen und islandischen Sagenliteratur, besonders in ben beiben Edda's (f. b.) erhalten hat. Aus diesen Ucherlieferungen läßt fich beutlich ber Busammenhang ber R.n Dt. mit ben Religionsspiftemen junachft aller germanischen Stamme, bann weiter auch aller fibrigen arifden Bolter erfennen. In der N.n Dt. hat sich trot des späteren Polytheismus die monotheistische Anschauung erhalten. Noch in der spätesten Zeit war Obin, mit bem Beinamen "Alfadur", ber älteste und erfte ber Afen; von ihm ging Die Schöpfung ber Belt, sowie beren Erhaltung Die Brundzuge ber R.n Dt. laffen fich wie folgt gufammenfaffen: und Regierung aus. In einem Urchaos, bas als gabnenber Schlund gebacht wurde, unterschieden fich Muspellheim (Feuer) und Nifiheim (Nebel). Aus bem Ureife bicfes Schlundes (Ginungagap) entftand ber Urvater aller Wesen, ber Riese 9 mir, aus beffen Arm ein ricfiger Mann und eine Frau, aus beffen Fuß ein Gobn mit feche Röpfen bervorgeht, welcher ber Stammbater ber Brimthurfen ober Reifriesen wirb. Dit Pimir entstand aus bem Ureife noch bie Rub Aubhumla. Die ans ihrem Enter fliegenben vier Mildftrome gaben Dmir Rabrung; tie Ruh felbft nabrte fich von bem Beleden ber Galgfteine. Aus biefen ledt fle ben Bur (einen Mann) beraus, von beffen Sobne "Bor" Dbin, Bili und Be abstammen. Diefe eridlagen ben Pmir, in feinem Blute ertrinken alle Brimthurfen; nur einer, Bergelmir, rettet fich mit feinem Beibe, von ihm ftammen bie neuen Riefengeschlechter. Mus Pmir's Fleisch wird Die Erbe geschaffen, aus seinem Blute wird bas Meer, aus feinen Anochen entfteben bie Berge, aus den Zähnen die Steine, ans dem Schädel das himmelsgewälbe, aus dem haar

bie Baume und ans feinem Gebirn werben bie Bollen gebildet. Din, Bili und Be nebmen Strablen aus Muspellheim und setzen sie als Soune, Mond und leuchtende Sterne an das Fixmament. Der Gegensat dieser weltbildenden Götter (Asen) gegen die Riesen (Jötnnen) stellt den Rampf des Geistes gegen die Naturgewalten dar. Auch die Asen werden von den bosen Clementen berührt. Durch die Bermischung mit Riesentöchtern (Thurfen) wird auch in ihnen ber Durft nach Gold, Die Gelbstfucht, gewecht; Lodi tritt als bofes Brincip in ihre Mitte. Durch Lodi nehmen bie Menfchen, welchen Dbin und Bonir geinige Rrafte verlieben, Die Sinnlichteit in fic auf und haben baburch ben Rampf bes boberen Beifteslebens mit bem Bofen gu besteben. Ein Ginnbilo bes Weltlebens ift bie aus Dmir's Leichnam erwachsene große Efche Dggdraffill mit ihren brei Burgeln, an beren jeder ein Brunen war; ber Brunnen ber Nornen, ber Schidfalelenkerinnen, wo bie Gotter Gericht halten, ber Brunnen bes Niesen Mimir, b. i. ber Brunnen ber Beisheit, ans bem bie Riesen bie Reuntniß ber Butunft schöpften, endlich ber Brunnen ber Bergeltung, and welchem bie Strome ber Unterwelt tommen, welche bie Berbrecher gu burchmaten haben. Im Allgemeinen kennt die N. M. je zwölf Götter und zwölf Göttinnen. Die Ramen ber zwölf Götter find außer Obin, bem Göttervater und altesten ber Afen, Ihor, Balbur, Riord, Frehr, Bragi, Heimball, Hödur, Widar, Wale, Ullr, Forsete. Hierju kommen als die vornehmsten Göttinnen: Frigga, Dbin's Gemahlin, Frena, die Göttin ber Liebe, Jouna, Gira und Nanna, Balbur's Gattin. Göttinnen niebern Ranges maren Lofn, Siöfn und Bar, Gna, Olpn, Fulla waren Dienerinnen ber Frigga. Richt zum Ge-falecht ber Afen gehörend, bach von großem Einfluß auf ber Menschen Geschide, waren die Rornen, die Waltyren und Fylgien. Auch der Meergott Aegir und seine Sattin Rau gehörten nicht zu bem Afentreise; ebenso war auch Lodi, bas Princip bes Bofen, erft unter die Afen aufgenommen worben, obgleich er als ihr Feind auftritt. Ihm entstammten drei grauliche Ungethume, die Bel, welche Obin nach Riffheim verwiesen hat, wo fie über bas Schattenreich herrscht, der Wolf Fenris und die Midgardsschlange. Eine ber bedeutungs. bellften Mothen ift bie von bem burd Lodi's Bosheit veranlaften Tobe Balbur's, bes von Gottern und Menfchen geliebteften Gottes. Gine geschloffene Prieftertafte gab es nicht, bod icheinen Die Briefterinnen einen eigenen Stand gebildet gu haben. Den Ufen erbante mon jum Theil prachtige Tempel (ber Haupttempel war zu Upfala); man fcmudte ihre Bildlulen, ehrte fie mit blutigen Opfern und Geschenten und erwartete Bilfe und Beiffagungen. Die gablreichften Berehrer hatte ber friegsgewaltige Thor. Tief im Belle murgelte auch bie Brehrung von Flüssen, Bergen, Baumen und Steinen, an die man geistige Wesen (3. B. die Elfen) gebunden glaubte. In Bezug auf ben ethifden Ginflug ber Afenlehre erfdeint bas gange Leben auf Rampf und Rrieg gestellt. Der Tob murbe foon gebacht unter bem Bilbe ber Duffenglanzenden Waltyre; der Glaube an Walhalla, ben Berfammlungsort ber gefallenen Belben, trieb bie Dlanner tube bem Schlachtentobe entgegen, mabrent bie Uebergengmg von individueller Unsterblichteit und einstiger Gemeinschaft mit den Göttern ein Gefühl des eigenen Berthes verlich, bas vom Niedrigen abhielt. Bgl. Grimm, "Deutsche Rythologie" (2 Bbe., neue Ausgabe, Göttingen 1854); Simrod, "Handbuch ber beutschen Rothologie mit Ginschluß ber nordischen" (Bonn, 3. Aufl. 1869); Köppen, "Literarische Einleitung in Die nordische Mothologie" (Berlin 1837); Mannhardt, "Die Gotterwelt ber beutiden und nordifden Bolfer" (1860).

Rerdifder Rrieg beißt ber fast gleichzeitig mit bem Spanischen Erbfolgefrieg im De. und D. Europa's zwifden Schweben auf ber einen und Bolen, Sachsen, Rugland und Danemut, julest auch Preugen und Sannover auf ber anbern Geite, von 1700-21 geführte Rieg. Urfachen beffelben maren: Beter ber Gr. wunfchte bie fruber an Schweben berbrenen Ruftenlander an ber Ofifee, Rarclien und Ingermanland wieder zu gewinnen und le Rufland zur Seemacht zu erheben; August II., Rurfurft von Sachsen und Ronig von Bolen, wollte feinem Reiche bie im Frieden ju Dliva abgetretenen Provinzen Efthland und Libland wieber verschaffen und burch biefen auswärtigen Krieg zugleich inneren Unruhen vorkagen; Friedrich IV. von Danemart wollte ben füblichen Theil Schleswigs ober bas Ber-Pyhum Gottorp erwerben, welches von Danemark durch die Theilung, welche Christian III. mit feinem Bruder vorgenommen batte, abgetreten worden war, und bas jest ein Schwager Am's XII. nebst holftein befag. August II. bewog Ruffland und Danemart gu einem Bindniffe, welches Die Ingend Rarl's XII. benuten follte, um ihn gur Rudgabe aller Lanber, welche feine Borfahren ben Ruffen, Bolen und Danen entriffen hatten, ju zwingen and fo tas Uebergewicht Schwebens an ber Oftfee zu vernichten. Der Krieg begann mit tmem Einfalle ber Danen in Gottorp und ber Sachsen in Livland, 1700. Ueber benfelben bis jun Tobe Rarl's XII., f. Rarl XII. Aber auch mit bem Tobe beffelben war bie

Rube noch nicht bergestellt, benn bie zur Konigin von Schweben ernannte Ulrife Cleonore. gang unter bem Ginfluffe ber Abelspartei flebenb, brach bie von ihrem Borganger mit Auf. land angefnüpften Unterhandlungen wieder ab, erneuerte ben Krieg gegen biefe Dacht und schloß mit Hannover, Breugen, Danemark und Bolen Frieden. Deingemaß erhielt San, nover im Frieden zu Stockholm (den 20. Nov. 1719) bie Berzogihumer Bremen und Ber-ben gegen Zahlung von 1 Will. Thaler; Preugen behielt infolge bes Bertrags von Stedholm (1. Febr. 1720) Stettin, tie Inseln Wollin und Ujerom, überhaupt Borrommern bis an die Beene und gabite an Schweben 2 Mill. Thaler. Danemart gab im Frieden von Frederitsborg (14. Juli 1720) Rigen, Stralfund und Wismar an Schweben gurud, mogegen letteres auf Die Bollfreiheit im Gunbe verzichtete, 600,000 Thaler gablte und Danemart im Befit bes holftein-gotterpijden Untheils an Schleswig ließ. Dit Bolen enblich tam am 7. Nov. 1719 ein vorläufiger Bertrag gu Stante, ber erft 1732 bie Geltung eines Friedens erhielt. Der Friede von Oliva wurde baburch erneuert, August II. als Rönig von Polen anerkannt, mußte aber zugleich bem entthronten Stanislaus Lefzehnsti ben Aönigstitel zugesteben und 1 Diillion Thaler bezahlen. Inzwischen batte ber frieg zwischen Schweden und Rufland fortgebauert. Ein fdmetifches Gefchmater murte am 7. Aug. 1720 von einem ruffijden gefchlagen, bie Rufte von Westbothnien, sowie 1721 tie von Morrland von ben Ruffen verheert und Stedholm nur burch Antunft einer britischen Flotte unter Abmiral Norres gerettet. Bieberholte Landungen ber Ruffen in Schweben nethigten endlich bie Königin Ulrife Elconore jum Abichluß bes für Schweben fo nachtheiligen Friedens von Rystad (10. Sept. 1721), in welchem fie Livland, Cfthland, Ingermanland, die Bezirke von Kerholm und Wiborg nelft allen Inseln zwischen Kurland und Wiborg abtrat und nur bas übrige Finnland zuruderhielt. Zwei Willionen Thaler, tie fie außertem erhielt, sowie bas Bersprechen von Seiten Rufilands, baf es fic in bie inneren Angelegenbeiten Schwedens nicht einmischen wolle, waren ein geringer Erfat für bas Berlorene. Co enbete bas Uebergewicht, welches Schweben von 1645-1709 im Norben behauptet batte und es fant baffelbe ju einer Macht untergeordneten Ranges berab. Im Rorben trat Rugland an feine Stelle.

Rordische Spracen und Literatur. Mit biesem Namen bezeichnet man in der Regel Die Sprachen ter Bolfer germanifchen Stammes bes fantinavifchen, nicht aber bie ber Bewohner des höchsten Nordens, welche ein Nomadenleben führen und sammtlich afiatische mongolischer Abkunft sind. Die N. S. bilden eine Gruppe ber indo-germanischen Sprachen und umfaffen bie altnorbifche ober islandifche, bie banifche, fowebifche und bie beutige norwegische Sprache. 3m 13. und 14. Jahrh. maren alle vier taum niehr bon einanter verschieben, als es Dialette einer Sprache ju fein pflegen; Die Ctalben, ihre umbermanbernden Dichter und Canger, beren befonbere Island viele hervorbrachte, murben in allen vier Lantern wohl verstanden. Beute aber muß man fcwebifche Bilder, die in Danemott verftanben werben follen, in's Danifche fiberfeten, und bie islandifche Literatur ift nur nech ben Gelehrten beider Lander verstandlich. Islandisch war bie Sprache bes alten Nertlants ober Norwegens, ven mo aus Island im 9. und 10. Jahrh. besiedelt murte, und naturgemäß erhielten bort bie Sagen und Ueberlieferungen bes fernen Mutterlanbes ihre poetische Berklärung. Co entstand jene reiche islandische Literatur, ans beren glangenbem Sagenichat noch beute bie Dichter bes fanbinavifden Rorbens fo gern fchöpfen. der Abgeschlossenheit jener hoch im Norden gelegenen Insel entwickelte sich die Norroena, Die Sprache ber alten Norweger, in ihrer vollen Reinheit. Bon ihr weicht beute infolge bes fo vielfeitigen Bertehrs mit ten Rachbar- und fremben Bolfern bie Sprache Danemart's am weiteften ab. Die Muttersprache bes Islanbifden felbft, bas Rorwegische, erhielt sich ziemlich rein bis in's 14. Jahrh.; von ba ab aber wurde fie, da Norwegen meist unter banischer Herrschaft war, ebenfalls umgemodelt, und die officielle und einzige Schriftsprace Norwegens ift gegenwärtig bie banifche. Rur noch in einigen Bergthalern lebt bie alte Sprace in ihrer Reinheit. Die fowebifde Sprace ift ber banifden nabe vermanbt.

Icne norwegische Sprace, die also in Island zu ihrer höchsten Ansbildung tam und bert im 12. und 13. Jahrh. eine Literatur hervorbrachte, welche wir als die nordische oder altnordische bezeichnen, ist aber nicht, wie man früher annahm, die Mutter der sibrigen standinavischen Sprachen, sondern nur die Schwester derselben, welche sich gerade durch ihre Abgeschlossenbeit so hoch und eigenthümlich entwickt hat. Schon der Umstand, daß ihre Stalben sie Norroena, d. h. Sprache des Norrsands oder Norwegens, nennen, beweist ihren Ursprung. Die Grammatik derselben erhielt in Deutschand zuerst durch Jakob Grimm eine
wissenschaftliche Bearkeitung; von dem Dänen R. Rast war sie um die Mitte des 17.
Jahrh. und neuerdings ist sie von vielen isländischen und norwegischen Gelehrten zum Ge-

gmftand eingehender Studien gemacht worden. Die übrigen Schweftersprachen bes 38lanbifchen (f. 36 (anb) begannen alle erft mit bem 14. Jahrh. eine eigene Literatur; bis babin mar Die istandifche, welche ber mit bem Christenthum eingeführten Buchftabenfdrift ihr Aufbluben verbantte, die Allen gemeinfame. Jenes Barben- ober Stalbenthum, welches in Liebern und Wefangen bie norbifden Gotter und Belben verherrlichte, murbe burch feine Sitte bes von Sof ju Dof Umberwanderns ber Auffammler jener f. g. Sagas, b. b. von Mund zu Mund übertragener Erzählungen in Brofa (wozu bie langen Winterabende bes Norblands wohl von felbst anregten), und hat uns baburch fast ein vollstäudiges Geschichtsmert übermacht, bas in erfter Linie Morwegen, bas Mutterland, fobann Island, und mittelbar auch bie Schwester- und Rachbarlande umfaßt. Es behandelt einen Zeitraum von mehr als 500 Jahren, vom Anbeginn bes 9. Jahrh., mo Barald Barfager ben norwegiiden Königstbron grundete und Island colonisirte, bis zu Anfang bes 14. Jahrb. tiefer islandifchen Literatur ift Are Frobe, b. b. ber Renntnifreiche, geftorben 1133, beffen hanptverdienst die tabellarisch-dronologische Anordnung des mundlich Ueberlieferten ift. Rach dieser feiner Anordnung haben auch seine Zeitgenoffen Somund Frode, sowie ber beteutenbite unter ben Biftoritern Islands, Snorre Sturlufon, ihre Weichichtswerte bebantelt. Außer ihnen hat noch Sturla Thorbarfon, gest. 1248, werthwolle Beitrage jur Geshichte Islands und Norwegens geliefert. Die historischen Sagas find uns in zwei Arten überliefert: es find bie Island-Sagas, Beschichten bervorragender Familien, und bie norwegischen Ronges-Sagas, Die Geschichte einzelner Regenten Norwegens, von Barald Barfiger, bie auf Magnus Batonarfon, geft. 1281, behanbelnb; unter letteren ift befonbere Beimefringla ju ermabnen. Gin eigenes Genre bilben bie Bifchofejagas, wolche bie um's Jabr 1000 fallende Ginführung bes Chriftenthums auf Island ichilbern. Die in metrisper Ferm überlieferten Sagas (in Strophen von 8 Bersen mit der Alliteration, dem f. g. Stabreim) befingen die Thaten und jugleich Gebankenäußerungen ber Belben der Borzeit, und wurden im Laufe ber Zeit durch die in Brofa eingeflochtenen, erklärenden Ergählungen ju festen Sagas, die aber jenen Rern in Berfen beibehielten, und fo entstanden die Bolungifaga, die Halfsfaga, die Hervararsaga, und die von Tegnér so meisterhaft bearbeitete frithjoffaga, bie Iliade und zugleich Obpffce bes Nordlands. Auch die romantischen Sagus, urfprünglich wohl nur im Munde bes Bolles lebende Marchen und Sagen, erhielten turch die Phantafie der an Rönigshöfen umberziehenden Stalden ober Barden jene Berfeinerung und poetische Anmuth, die sie für alle Zeit verewigt haben. Auch gibt ce eine Art Sagas, welche zwar nur Uebersetungen, theils in Brofa theils in Bersen, fremblandiber Ergablungen find, aber burch ihre eigenthumliche Bearbeitung und Neugestaltung ben Reig erigineller Schöpfungen haben; beutschen Ursprungs unter ihnen ift Die Dibrits. ober Bilfing-Saga, andere find frangofischen, lateinischen ober biblischen Quellen entnommen. Daß manche der Sagas später in Berse oder Reime gebracht wurden, hat ihnen nicht zu befenteren Bortheil gereicht. Ein bebeutendes Wert einer anderen Richtung ift eine philofopbifde Schrift aus bem 12. Jahrh., als beren Berfaffer man ben König Sverre annimmt. Gine Uebersicht ber fammtlichen altnorbischen Literatur geben Repfer's "Literatur ber Rorweger im Mittelalter" (Ropenhagen 1866), und Beterfen's "Beitrag zur altnorbifchen Literoturgeschichte" (Kopenhagen 1866). Bgl. auch F. Wöbins, "Ueber Die altnordische Sprache" (Solle 1872).

Rerblicht, f. Bolarlicht.
Rerblingen, Stadt mit 7081 E. (1871) im baberischen Kreise Schwaben und Reu-burg, von Mauern und Thürmen umgeben, hat eine schöne goth. Hauptlirche. Auch das Rathhaus ist ein anschnliches Gebäube. N. ist Sip eines Bezirkamtes, eines Stadt- und Landgrichtes, hat eine Lateinische Schule und eine Gewerbeschule und ist eine gewerbthälige Stadt, die namentlich Biehzucht treibt, aber außerdem noch eine bedeutende Fahrikthätigkt in Leinen, Wollwaaren, Leim, Leber u. s. w. entwidelt. Historisch wichtig ist N. durch tie beiden Schlachten im Dreißigsährigen Kriege. In der ersten (6. Sept. 1634) wurden tie Schweden unter Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar und Porn von den Kaiserlichen unter König Ferdinand geschlagen und Horn gesangen genommen. In der zweiten sigentlich beim Dorse Allerheim) schlag Condé die Kaiserlichen unter Werch am 3. Aug.

Rerbpol, f. Bol.

Arthpolars-Expeditionen. Die Aussicht, daß das Bolarproblem in nun nicht mehr firmer Zeit vollständig gelöft werden dürfte, ladet mehr als je dazu ein, sich den Ursprung und die Rotive dieser nordpolaren Forschungen zu vergegenwärtigen und einen Blid zu werfen auf die lange Reihe von Unternehmungen, die schon während mehrerer Jahrhunderte.

von fast allen Culturvöllern und feefahrenden Nationen unternommen wurden, um die namliche Aufgabe zu lofen: im Rorben um Afien und Amerita berum, refp. burch bas Polarmeer bindurch zu fahren, um auf diefem, bem furgesten Geewege, Oftafien ober Beft-Amerita, China, Japan, California u. f. w. zu erreichen. Abgefeben von den burch Cfantinavier, Mormannen, Iren und Angelsachsen vom 8. bis 10. Jahrhundert in hochnortischen Regionen (f. Grönland und Island) gemachten Entbedungen (wobei fogar um tas Jahr 1000 Bjarne und Leif bas Festland von Mordamerika betraten), die jedoch der Wissenschaft jum großen Theil unbekannt blieben, begann die große Reihe biefer Expeditionen schon bald nach der Entdedung von Amerika, welche in dem neu entdeckten Lante ter Schifffahrt nach Afien einen noch ausgebehnteren Riegel vorschob, als es Afrika gewesen mar; und zwar wurden fie fo lange fortgefett, bie man glaubte, bag biefer Sceweg, wenn auch von allen ber turgefte, boch wegen ber Gisichifffahrt fich ichmerlich als Strafe fur ben Beltverfebr und Welthandel eignen murbe. Bon ba an murbe bas Unternehmen mehr ju einer geographischen und wiffenschaftlichen Aufgabe, und reichen bie Berfuche zur Löfung berfelben in weit altere Beiten gurud, minbestens boppelt fo weit als bie Entbedung Amerita's, benn icon um bas Jahr 1040 unternahmen Dlanner aus Friesland von ber Befer (Bremen) aus eine Nordpolexpedition, und etwa um bas Jahr 1060 wieberum eine folche ber Rönig Barald Barbrade. Ja, bie Frage die gegenwärtig vorzugsweise die Geifter bezüglich bes hoben Norbens beschäftigt, nämlich ob es überhaupt möglich fei, burch bas Polarmeer bindurch zu fahren und bis zu feinem mathematischen Buntt, bem Nortpol, vorzubringen, ift noch viel alter; benn icon Axiftoteles ftellte vor etwa 2200 Jahren bie Lebre auf, bag Die tropischen Regionen ber Erbe, nämlich alle Lanter zwischen ben Wentefreisen, ein etes, unbewohnbares und unpassirbares, versengtes und verbranntes Gebiet umschlössen, weil bie Glut fcheitelrechter Sonnenftrahlen, weber Pflangen noch Thierleben auftommen ließe, und daß ebenso die Bolar-Regionen jenseits ber Bolartreise (661/, R. Br.) megen ber Ralte unbewohnbar und unpaffirbar feien. Der Aequator ift abgethan, Schiffe fegeln barüber hin, ohne an ben Sonnenftrablen zu verfengen ober in Brand zu gerathen, und ber pertugiefische Seefahrer Dinis Dias mar ber erfte vorurtheilslofe, muthige und thatfraftige Mann, ber im Jahre 1445 über ben übel beleumbeten Aequator verbrang; bech ber Rortpol harrt noch immer seines Dinig Dias. Schon aber haben fühne Dianner tie Bahn gebrochen und sicherlich wird die jetige Generation es erleben, daß ein muthiger Mann bas alte Borurtheil gang zerftoren, burch bas Polarmeer hindurchfahren und Die Beringstrafe wie auch ben Nordpol erreichen wirb.

Borgugeweise im Intereffe bes Banbels begannen Ente bes 15. Jahrh. bie Mortpolfahrten von Seiten der Englander; die Leidenschaft die Goldlander Indien und Cathai (China) ju finden, ergriff sie ebenso heftig wie früher die Spanier. Ausgeschlossen jedech burch beren Oberherrichaft zur Gee vom füblichen Atlantischen und Indischen Decan, faben fie fich genöthigt, eine neue Route nach jenen Lanbern aufzufinden und hierzu beten sich 2 Wege, ber eine Oftasien zu Schiff, entlang ber Nordfüste Europa's und Aften's vermittelft ber fog. Norböftlichen Durchfahrt zu erreichen, ber zweite westwärts über bas Norbatlantische Meer ju fegeln und eine Nordmestliche Durchfahrt aufzusuchen. Die hauptfadlichften R. find folgende: 1) R. jur Auffuchung einer Rordöftlichen Durch fahrt (North East Passage). Auf Betrich bes Gebastian Cabot fuhr 1553 Billoughly mit 3 Schiffen bon England aus ab, entbedte von Neuem bas Nordcap Europa's, ging jedoch an ber Rufte Lappland's zu Grunde und nur ein Schiff gelangte bis in's Beife Dieer nach Archangel. Schon 1568 murbe eine neue Erpedition unter Baffentine, Bortcode und Brown ausge-Ihr folgte 1580 eine neue unter Bet und Jadman und fendet, boch ohne allen Erfolg. 1584 ging ein anderes englisches Entbedungsschiff am Ob zu Grunde. Ben Holland aus fuhr 1594 Bilhelm Barent ab, erreichte jedoch weber auf bicfer Expetition, nach auf ber im Jahre 1596 fein Ziel, fand jedoch die Bareninsel und Spithergen auf. Eben so vergeblich waren die Unternehmungen von hubson und Cherie (1608), fowie tie tes von ber Londoner Königlichen Gescuschaft (1676) ausgefandten John Wood, ber nur Newaja-Semlja Dies mar die lette von England aus in bicfer Richtung unternemmene Expedi-Seit bem 17. Jahrh, traten bie Ruffen in Gibirien und im Rorten beffelben als Entreder auf, indem fie tie große Ruftenstrede bis zur Beringsftraße burchforschten. Gie entbedten unter anderen 1610 bie Mündung bes Jenisei, 1637 bie ber Lena, 1639 bie Tichendoma, 1646 die Rolyma. 1648 foll Defchnew um bas Cap Schelagstei und bas Oficap, die Ofispite Afiens herum burch die spater fog. Beringsftrage in die Anabyrbai gefahren fein. Doch maren biefe Erfolge ber geogr. Biffenfchaft faft gang unbefannt geblieben und 1728 entbedte Bering jum zweiten Male die nach ihm benannte Wafferstraße,

werauf nun eine Reibe von Expeditionen jur Erforfdung ber nordaftatifden Ruften folge Malnigin und Dwann befuhren ben Ob und Jenifei, amifchen biefen und ber Leng erforfcten Brontidifchtidem, Laptem und Ticheliustin Die Ruftenftrede und nahmen bie Salbinfel Taimpr auf, bie 1843 Middenborff (1841-44) wieder befuchte. 1741 befuhr Bering ben Rordweften Amerita's, mabrent 1778 ber Englander Coof bie zu beiben Geiten bes Beringmeeres gelegenen Ruften aufnahm. Bon 1760-63 umfchifften und burchferfaten Lofdfin, 1821-24 Latte und 1834-39 Bachtufow, Ziwolta und Moifejew, Nomaja-Gemlia. 1770-73 entbedte Lachow bie Inselgruppe Renfibirien, bon ber 1823 Anjon eine Schlittenreife in's Eismeer bis 760 35' unternahm, mabrent an gleicher Beit Brangell 4 Jahre lang (1820-24) in ben arttifden Regionen gubrachte, Die Ruftenbermessungen zwischen Rolpma und ber Insel Rolintschin leitete und bas Borhandensein eines and im Winter eisfreien Deeres nördlich von Neufibirien gegen bie Beringsftraße fest-fielte. Die weiteren ruffichen R. lieferten als wichtigftes Refultat die Gewisheit, baß Affen im Rorben nicht mit Amerita gufammenbange. Alle biefe Unternehmungen, benen fich noch viele andere anschlossen, so die zwei von Kopebue (1814—18 und 1824—26, auf deren erflexer er bie feinen Ramen tragende Meerenge entbedte), 1828 bie von Hanfteen und Erman, 1838—39 bie von Caftren, ferner bie von Bill, Bojorabsty, Dankel-Welling, Meglitife (1850), Dittmar (1851—63) u. A. haben bie geographischen und naturwiffen-Shaftlichen Renntniffe von jenen Regionen ungemein bereichert. Im Commer 1872 tief eine bitreichifch-ungarische Expedition gur Auffuchung ber Norbostdurchfahrt ans. 2) M. 2Hr Auffndung ber Rordweftlichen Durch fahrt (North-West Passage). Raddem bereits John und Sebaftian Cabot 1497—98 bie nordameritanische Rufte, New Foundland und Labrador entbedt hatten, fuchte Drafe etwa 80 Jahre fpater vom Stillen Meer ans, wiewohl vergeblich, nach ber Rordwestburchfahrt. Chenfo erfolglos in ber Hauptfache Rieben die 1576-81 von Frobifher unternommenen 4 Fahrten, beren Endpuntt bie nach ihm benannte Strafe bezeichnet. 1585 unternahm John Davis im Intereffe ber Wiffenschaft seine erfte Reise und brang in die nach seinem Namen genannte Meerstraße ein, binnte jedoch ebenfalls auch auf einer zweiten und britten Reise, tros ber fehr bebentenben geographischen Entbedungen, die eigentliche Aufgabe einer Auffindung ber nordwest-lichen Durchfahrt nicht lösen. 1592 fand Juan de Fuca die Fuca-Cinfahrt; die Danen Sall (1605-7), Gotele Linbenau (1605) und Larften Richard (1607) unterfuchten Die grönlandis forn Ruften und ersterer tam bis jum 66° n. Br. Auf feinervierten Reife entbedte Benry Dud-fen 1610 ben Hubfon Riber und fuhr burch bie hubfonftrage in die Hubfonbay. 1611 u. 1612 fand Thomas Button die Westlufte der Dudsonsbay und die Jusel Sonthampton bis zum Cape Comfort; 1615 gelangten Robert Bylot und William Baffin in die Davisfirage bis zur Resolutioninfel, brangen 1616 in bie Baffineban, entbedten ben Bofftenholmes, Walfifche und uns tar 78° n. Br. ben Smith's Sonnb, an ber Westulfte ober ben Jones, und Lancaster Sound. 1619 fand ber Dane Jens Dunt bie Chefterfield-Einfahrt, 1631 befuhr ber Englander Lucas fir ben Fortanal, Thomas James entbedte bie Jamesban und 1741 fand Christoph Rübleton die Frozenstraße, die Wager- und Repulsebap. 1769—72 untersuchte Samuel heurne auf einer Landreise die Nordiliste Nordamerita's und bewies, daß diese die Südgrenze bes Eismeers bilbe. 1778 verfucte James Coot auf feiner britten Reife um bie Erbe bie Andwestburchfahrt vom Stillen Ocean aus, entbedie ben Rootsofound, Coof's-Ginfahrt, bie den nordwestlichen Gegenden Rordamerita's, embedte den Madengie River und verfolgte ibn bis jum Cismeere, wo er unter 690 14' nordl. Br. bie Baffifcinfel fant. Die 1818 bon Ichn Roff und Capitain Buchan unternommenen Fahrten in bie Baffinsban und die Spitbergifche See blieben ohne Erfolg, 1819 aber entbedte Capitain Parry die westlich laufende Straße des Lancastersounds und taus durch die Barrowstraße und den Melvillesound nach ber Melvilleinfel; bamit war bie halfte ber Entfernung zur Beringsftraße erreicht, ber 110.0 ber Lange aberschritten, ber Parrparchipel, ber Wellington- und Byam-Martintanal entbedt und Baufsland zu Schitten erreicht. 1820 erreichte John Franklin die Mündung des Apferminenfinffes und befahr bie Rufte bes Coronationgolfes; wahrenb Beechen 1824 derch die Beringsstraße oftwarts bis zur Barrowspipe gelangte. 1829 entbedte John Rof mi feiner zweiten, von Felix Booth ausgerufteten Expedition Die Halbinfel Boothia Felix, ber Golf von Boothia, bas Ling Williams-Land, bas weftliche Ling Williams-Meer und bie Lage bes magnetifchen Norbpols, ben er am 1. Juni 1831 betrat. 1884 unb 1835 entbedte Bad bie Rofinfel, und 1837-39 erforschten Beter Warren Deafe und Thomas Singfon auf bri Landreifen die gange Rordflifte Amerika's von ber Beringsftraße bill nach Boofbin,

mabrend 1846-47 von der unter Rae ausgefandten Expedition auch noch die allein unbekannt gebliebenen Theile von Boothia und bes Boothiagolfes unterfucht und die Frage entschieben murbe, bag Boothia mit bem Festlande jusammenhinge. Bereits 1845 aber hatte John Franklin eine nene Nordwestfahrt angetreten, fror jedoch mit feinen beiben Schiffen Erebus" und "Terror" nerbweftlich von Ring Billiamsfound ein und ging mit fammtlichen Begleitern ju Grunde. Bu feiner Auffuchung wurden nun nach nub nach folgende Expebitionen ausgesandt: Richardson und Rae (1847—50), Moore (1848—52), Rellett (1848—50), Speden (1840—50), James Roß (1848—49), Sannders (1849—50), Goodfir (1849), De Saven und Griffin mit ber erften auf Roften bes Rem Porter Grinnell ausgerufteten Expedition (1850-51), die nach Lancasterfound und Wellingtontanal gingen und Grinnell's Land (f. b.) entbedien, John Rof (1860-61), Forfpth (1860), Anftin und Ommanen (1850-51), Bennen (1850-51), DicClure (1850-54), ber nach ber Beringeftrage und burch bie Brince of Balesftrage nach ber Bunteftrage und bem Lancafterfound fuhr, wodurch bas "Broblem ber Nordweft-Durchfahrt" geloft war, Collinson 1850-55), Rae (1851), Rennedy (1861—52), Frederick (1852), Inglefield (1852), Magnire (1852— 55), Belder (1852-64), Juglefield (1853-54), Rae (1853-64), ging nach ber Oftfeite bon Ring Williamsjound und brachte bie erfte fichere Radricht über ben Untergang ber Frantlin'ichen Expedition; Anderson (1855), ber ebenfalls Ueberbleibsel von ben Schiffen Frantlin's jurudbrachte, und McClintod und Sobjon (1857--59), bie endlich neben anderen Reliquien ber untergegangenen Expedition auf ber Ring Billiams-Insel und bei Boint Bictory jene beiben fleinen Berichte auffanben, welche bie unzweifelhaften Belege fur bas

Schidfal ber Bermiften enthielten.

Renere und nenefte Reisen nach bem Nordpole. Nachbem bereits 1655 hollandifche Schiffer bem Rordpole bis auf einen Grad nabe getommen fein wollten und hiernach A. Moron und später Barington die Ansichten zu begründen suchten, daß zu gewiffen Zeiten das Eismeer vom Eife hinlänglich frei sei, um bis zum Nordpole und von ta nach Oftassen zu gelangen, sa ging 1775 Capitain Phipps (später Lord Mulgrave) zu tiesem Zwede mit 2 Schiffen dahin ab, gelangte jedoch nur bis Spipbergen und mußte unter 80° nördl. Br. umkehren. Scoresby hingegen drang 1806 bis 81½ nördl. Br. vor, besuchte 1817 Jan Mayen und 1818 Spipbergen, erforschte 1822 die Ostsüste von Grönlaub und entbedte Scoresbysound, Milan's Land, Jamejon's Land und die Liverpoolflifte. 1823 führte biefe Untersuchungen Clavering, begleitet von Sabine, bis 76° n. Br. fort; Barrb, ber 1827 mit Schlitten gu Gife aber ben Nordpol in's Stille Meer gelangen wollte, begann am 27. Mai unter 81° 12' nörbl. Br. bie Eisreise, tam aber in 35 Tagen nur bis 82° 45', bie bis jest erreichte bochfte Breite. Bu nennen find noch ber Dane Graab, welcher 1829 bie Dittufte Grönland's bis 65° 15' nerbl. Br. unterfucte, und ber Frangofe De Bloffeville, ber biefelbe Rufte 1833 awifden 68° 34' und 68° 55' norbl. Br. erforfcte, babei aber umtam. Mehrere gu feiner Auffnchung unternommene Expeditionen blieben ohne Erfolg; am bekannteften ift bie unter Trebonart, ber 1835 und 1886 in Begleitung von Gaimard, Marmier und Anderen Island, Grönland und Spipbergen untersuchte. Die wichtigften Forfonngen in Gronland (f. b.) felbft ftellte Rint (1848-56) an. Der Sowebe Torell befuchte 1858 mit Rorbenftiold und Quennerftebt bie Weftlufte von Spiebergen und führte 1861 auf's Reue eine große Expedition babin, welche hochft werthvolle topographische und naturhistorische Arbeiten lieferte. Ebenfalls von der Anflicht ausgehend, daß im Norden ein offenes Bolarmeer vorhanden fei, mit milderem Alima als die niederen Breiten der arktifden Regionen, raftete man in ben Ber. Staaten 1853 auf ben Betrieb Grinnell's, ber nebft Peaboby und Thaper (die im Ganzen 6 Expeditionen unter De haven, Rane, Sapce, Agoffig u. A. nach Norben und nach Gliben ansrufteten, um die Welt mit neuen Kenntnissen zu bereichern) vornehndich die Geldmittel lieferte, abermals eine Expedition aus, welche ben Eingang zu jenem freien Bolarmeere im Norben ber Baffinsbap burch ben Smithsound zu gewinnen, zugleich bas geographische Dunkel jener boben Breiten aufzullaren und über bas bamals noch unbefannte Schickfal bes vielleicht in biefes Meer verschlogenen Frantlin Licht zu verbreiben fuchen follte. Die Expedition fegelte am 31. Mar 1853 unter Rane's Befehl, der schon die erfte Grinnell-Cryetition begleitet hatte, auf der Brigantine "Abvance" von Rew Port ab, überwinterte in der Rensselaerbah, entdeckte mittelft Schlitten den Humboldtgletscher, die große nörbliche Erweiterung des Smith's-Sound, die Beabodphid, welche burch ben Rennebyfanal mit ber Polarfee zusammenhängt. Rach ber Polarfee zu bemerkte man eine thatsachiche Steigerung ber Temperatur und endlich erblichte man tas offene Belarmoer frei von jedem Sise mit animalischem und vegetabilischem Leben erfällt. Der Binter 1854-55 wurde, auf bem eingefrorenen Schiffe unter ben größten Entbehrungen zugebracht und biefes am 17. Mai 1855 verlaffen, von wo die Mitglieber ber Erpebitien am 6. Ang. ju Land ben Bafen von Upernivit erreichten und auf einem banifchen Soiffe nach ber Discobucht fuhren, wo fle ber ju ihrer Unterftung ober Rettung bom Cengreß am 2. Juni 1854 ausgesandte Marineofficier Bartflein aufnahm und mit seinen Soiffen "Aretic" und "Releafe" ber Beimath juführte. Diese Expedition wird unter allen R. immer eine ber wichtigsten bleiben, benn abgesehen von ihren wiffenschaftlichen Erfolgen, hatten erstlich noch nie Seefahrer in so hohen Breiten überwintert und badurch mandes Bornrtheil gerftort, und zweitens liegt bie von Rane bis 821/,0 nordl. Br. erblidte und cartographisch gezeichnete Landbildung bem Nordpole naber, als irgend ein anderes bis dahin entbedtes Land. 1860 brachte J. J. Hayes, ber Begleiter Rane's auf beffen zweiter Nordpolfahrt, die Mittel zu einer neuen Expedition nach bem Smithsonnd und weiter gufammen, und verließ im Juni 1860 auf bem Gegelschooner "United States" mit 14 Mann (unter ihnen ber Aftronom Sonntag, Begleiter Kane's auf beffen zweiter Reife, ter burch einen Ungludsfall um's Leben tam), wozu fpater noch 3 Europäer und 3 Estimos und gulebt ber ihm von Rune's Expedition befannte Estimo Bans nebft Familie binguta-Seine Absicht von einem hafen an ber Oftfufte bes Grinnellandes aus in bas effene Bolarmeer einzubringen, tonnte er nicht ausführen, ba er am Eingange bes Smithfound überwintern mußte und ben er auch im nachften Fruhjahr, weil ber Sound nicht eisfrei wurde, nicht paffiren konnte. Wahrend bes Winters lieferte eine Schlittenreife intereffante Auffdluffe über bie Bleticher Gronlands, mabrend Die bagu geeigneten Leute miffenfcaftliche Arbeiten, wie Benbel-, meteorologische und magnetische Beobachtungen anftellten. 3m Frühjahr brang er auf Schlitten an ber Rufte von Grinnelland bis an's offene Bolarmeer rer. Die reichen wiffenschaftlichen Resultate biefer Erpebition find bon bem "Smithsonian Justitute" veröffentlicht worden. Am 29. Mai 1860 verließ Charles F. Sall, früher Graveur in Cincinnati, ber fich feit 1853 für arktifche Reifen ausgebilbet hatte, auf einem Walfischfehrer New London, um\womdglich auf King Williamsland noch Ueberlebende ber Franklin'ichen Expedition aufzusuchen, und ließ fich an ber westlichen Rufte ber Davisstraße anssetzen. In ber Nähe von Cumberland Inlet fand er die Ueberrefte ber Schiffe Erebus" und Terror" und auf benselben eine große Anzahl von Leichen. Auch von Frobisher's Expedition, die vor 300 Jahren nach diesen Gegenden auslief, fund Sall noch Ueberrefte. Die Frobisher-Strafe erwies fich als eine geschloffene Mee-Am 13. Gept. fehrte er wieber nach ben Ber. Staaten gurud. Bon feinem erften Ansfluge batte er bie beiben Cetimo Joe und Bannah mitgebracht und mit tiefen ging er 1864 wiederum auf einem Balfischfahrer nach ber nordwestlichen Rufte ber hubsoubay, machte fich hier mit ber Sprache, ben Sitten und Sagen ber Estimo befannt, gewöhnte fich bef. an bie in biefen boben Breiten unumganglich nothwendige Nahrung von whem Fleisch und Thran (er felbst ergablt, bag er in einem Tage 21/, Pinten Thran getrunten und 15 Bfund robes Fleifch gegeffen habe), hielt fich 51/, Jahre in ber Rabe ber Repulsebat auf und burchforichte ben ganzen Schauplat, wo Franklin mit feinen Gefährten unterging. Das Refultat mar, bag bie meiften ber letteren burch Ralte und Bunger untergegangen und bie wenigen Uebersebenden von den Estimos erschlagen waren. Am 26. Scot. 1869 langte Hall mit seinen Begleitern wieder in den Ber. Staaten an. Im Jahre 1864 bewbachteten die beiden Schweden Johannesen (Bater und Sohn) ans der Ferne des bereits 1707 entbeckte, von 78° oder 79° nördl. Br. an gelegene Gillis-Land; auch früter ift es noch von mehreren Polfahrern gefehen worden. 1867 entdedte der Nordamerilaner Cepitain Long unter 73° 30' nordl. Br. und 180° wefil. L. v. Gr. das Wrangellland. Bon Renem machtig angeregt wurde bas Interesse filr bie Polarfrage besonders seit 1865 burch die mablaffigen Bemilhungen bes berühmten Geographen Anguft Betermann in Goha, ber im Berein mit anderen Beroen ber Biffenicaft, feemannifden Antoritaten, miffenhaftlichen Corporationen und Bereinen, ganz abgesehen von der mercantilen Frage, so vielin fo abereinflimmender Art auf die wichtigen Refultate hinwies, welche fich aus anemerter und fortgeseter Erforschung ber noch immer zum größten Theil völlig unbefannten Beimregionen unferes Blaneten, namentlich für die verschiedensten Zweige der physitalischen Geographie und ber Deteorologie ergeben mußten. Die Anertennung ber hoben wiffen-Bafiligen und praftischen Bebeutung ber Nordpolfrage von Seiten aller seefahrenben Rationen blieb auch teineswegs eine bloß theoretische, sondern hat auch in der neuesten Beit juftreiche Unternehmungen zu ihrer Losung hervorgerufen. Indem haben Dampf und früher mie gekannte technische hilfsmittel ben Nordpolfahrten einen großen Theil ihrer Schreden geranbt, und burch gablreiche Unternehmungen ber feit 40 Jahren flatigehabten Erpebitionen ift auf bas Unzweifelhafteste ber Rachweis geliefert worden, bag ber Winter-C.-E. VIII.

aufenthalt in ben artifden Regionen feineswegs fur Europaer gefahrbrobenb ift, voransgesett, daß die nothigen Borsichtsmagregeln angewendet werden. Diese Borsichtsmafregeln find hauptsächlich solgende: zuerst eine vorzügliche Ausrustung des Schiffes, möglichste Berstärtung der Wande und Berpanzerung des Stevens, theils zum Widerstand gegen ben Andrang des Eises, theils der Wartere. Hur den Winter muß für gute Ouartiere auf bem Schiffe geforgt werben. Die zweite Bauptfache ift gute, nahrhafte Speife, alfo frifches Fleisch und Bemmitan (condenstres Fleisch), wogegen das gesalzene Fleisch für die Gesunden jum minbesten nicht gut, für bie Scorbutkranten aber geradezu Gift ift. Um lettere Rrant-beit fern zu halten, muß täglich eine bestimmte, nicht zu fleine Quantitat Citronensaft mit Ander genoffen werben, abgefeben von Gemufe, welches in reichlicher Menge genoffen, von febr guter Birfung ift. Das Dritte, wovon bas Beil einer Ueberwinterungsgefellichaft abhängt, ist vor Allem ein tüchtiger Arzt, sowie warme, aus mehreren, über einander besindlichen Lagen wollener Zeuge bestehende Rleidung. Die wichtigsten Unternehmungen in ber neuesten Zeit sind in Kürze folgende. Im I. 1868: Die erste beutsche Rortpolerpedition unter Capitain Rolde web in's grönländische Meer; die schwedische Expedition unter Capitain Ditter und in Begleitung von Norbenfliold in baffelbe Meer. Im Jahre 1869: Die zweite beutsche Nordpolexpedition mit ben beiben Schiffen "Germania" und "Banfa" (welch' lettere unterging) unter ben Befehlen ber Capitaine Rolbewep und Begemann und unter Theilnahme ber beiben Deftreicher Guftav Laube und 3. Paper, an bie Die fufte von Gronland (f. b.), bon wo biefelbe nach einer Ueberwinterung mit wichtigen geographischen Entbedungen 1870 jurudtehrte; die arktischen Fahrten des deutschen Abeders Rosenthal unter Begleitung der beiden Gelehrten Dorft und Bessels; die Fahrt bes norwegischen Capitains Carlsen nach bem Meere bei Nowaja-Semlja. 3m Jahre 1870: Die Fahrt bes Grafen Beil und Bon Beuglin's nach ber Oftfufe von Spiebergen, welche bie Entbedung von Ronig Rarl's-Land jur Folge hatte; bie ruffifde, borbereschend zu hydrographischen Zweden unternommene Expedition ber Corvette "Warjag" in das Meer bei Rowaja-Semlja, bei welcher die Ausdehnung des Golfstromes dis an die Rüste biefer Jusel nachgewiesen wurde; bie Umschiffung von Rowaja-Semlja burch ben norwegischen Capitain Johannefen; eine Fahrt ber Schweben nach Westgrönland und Spis-bergen. Im Jahre 1871: die Recognoscirungssahrt ber östreichischen Officiere Web. precht und Baber in bas Meer zwischen Spibbergen und Nowaja-Semlja (fie bestätigten, daß der bort von Betermann vermuthete und bereits von Bessels zwischen 75° und 76° norbl. Br. beobachtete Bauptarm bes Golfftrome fich in einer Breite bon 120 Geemeilen in das Meer zwischen Spipbergen und Nowaja-Semija ergießt, und daß die Temperatur der Oberflache bes Meeres norblich von Nowaja-Semlja noch 41/20 C. betrage; wie fie benn auch bier ein jum großen Theil gang eisfreies Meer antrafen, wo man bisher ein vollig unjugangliches, mit bem schwerften Eise angefülltes Meer verniutbete); die Fahrten ber norwegifden Capitaine Dad, Tobiefen und Carlfen in baffelbe Meer, wobei ber lets tere bas beinahe 300 Jahre alte Winterquartier bes hollanbifchen Seefahrers Barent am nordweftlichen Ende von Nowaja-Semlja wieder auffand; die Fahrt des Englanders Smith in einer Pacht, welcher norblich bon Spitbergen bis auf 810 13' Nord und bomit auf die hochfte Breite tam, die überhaupt je ein Schiff erreicht; die Fahrt von Benglin mit der "Germania" nach Nowaja-Semlja; eine wiederholte Fahrt der Schweden nach Weftgronland jur Abholung ber baselbst aufgefundenen großen Weteorfteinmassen. Im Gemmer von 1872 fand Capitain Altmann bie ganze Oftfufte Spitbergens und bas Eismeer bis Rönig Rarl's-Land völlig eisfrei, erreichte vieses letzere und sand bei seinen Forschungen, bag es aus brei größeren und mehreren fleineren Jufeln beftebt. 3m Jahre 1872 maren ferner folgende R. in ber Ansführung begriffen ober in Borbereitung: 1) Die nord am eritanifde Erpebition mit bem Schranbenbampfer "Bolaris" unter bem foon oben genannten Capitain C. F. Ball, welche bereits am 29. Juni 1871 Rem Port verließ, um von ber Baffinsbay burch ben Jones' Sound vorzubringen, ober wenn bies nicht möglich, ben Weg in ben Smith' Sound einzuschlagen und im April 1872 bom nordlichften ju Goiff erreichbaren Buntte mit hunbeschlitten gegen ben Bol vorzubringen. 2) Die bereits oben ermabnte öftreichifchenngarifche Expedition jur Entbedung ber Rorböftlichen Durchfahrt auf bem 220 Tone großen Dampfer "Tegetthof". Diefelbe, welche brei Commer und zwei Winter bauern foll, verließ am 13. Juni 1872 Bremerhafen und am 14. Juli Tromed, um auf bem bis jest febr vernachlässigten Wege zwischen Spisbergen und Rowaja-Semlja mit bem Golfftrom bie Nordfufte ber letteren Insel zu erreichen, sobann gegen Often vorzubringen und noch im Herbst 1872, wobei die Eisanhänfungen am Cap Tschelinstin nach Rorden zu umgeben und öftlich von hier die Bolynia-Straffe aufzusuchen und burch

biefe borzugeben ware, Renfibirien zu erreichen, wenn bies möglich, bier ober auf bober nach Rorben gelegenem Land ju überwintern, um im nachften Sommer Die Bolbnia ju untersuchen und einen Borftoß gegen Norden zu unternehmen. Rann Neufibirien bagegen nicht im erften Sommer erreicht werben, so soll bie erste Ueberwinterung am Cap Tscheljustin ftattfinden, im zweiten Sommer Reusibirien zu erreichen sein und im britten Sommer ber Berfuch gemacht werben, burch bie Bolunia und bie Beringeftrafe in ben Bacififden Ocean an gelangen. Bor ber Abfahrt haben fich übrigens fammtliche Theilnehmer ber Expedition burch einen Revers freiwillig verpflichtet, auf jebe Auffnchungserperition zu verzichten, falls fie bis zum Berbst 1874 nicht zurudtebren. Diese Expedition wird mit großen hoffnungen begleitet, benn abgesehen von ben großen Bortheilen für bie geographischen Renntniffe jener noch fast gang unbefannten arttifchen Regionen, wurde bie Norboftliche Durchfahrt, wenn auch nur auf wenige Monate im Jahre, ben feefahrenben Rationen in mercantiler Binficht bebentenbe Bortheile fichern. 3) Die fowebifde Erpebition unter Rorbenftiolb ging am 21. Juli von Tromed ab und befand fic am 4. Aug. 1872 in Green Barbour an ber Befttafte Spigbergens auf bem Wege nach ber Barrbinfel, um ben Berfnch ju machen bon ben Sieben Infeln im Rorben Spigbergens , unter 80° 50' nordl. Br., mit Renthier-Schlitten ben Bol zu erreichen. Der italienische Geofficier Engenio Barent begleitet infolge ber Bemuhungen bes Brafibenten ber Italienifden Geographifden Gefellicaft, Criftoforo Regri, welcher unausgesett auch fur bas Buftanbetommen einer italienischen Rordpolarerpebitien arbeitet, biefe Expedition. 3mci fur 1872 projectirte norwegische Expeditionen unter ben Capitainen Jenfen und Sven Fonn find nicht jur Aussubrung getommen, ebenso nicht bie projectirte frangofische, Die englische und Die ruffische R. 4) Capitain Tobiefen's Expedition jur Umfahrung von gang Spitbergen, ging im Frubjahr 1872 von Tromed ab. 5) Edward Whymper's Expedition gur Erforschung bes Inneren von Grönland, reifte am 12. Wai von Kopenhagen nach Bestgrönland ab. 6) Graf Wiltfoet's Expedition nach Spiebergen und Nowaja-Semlja, hat zugleich ben 3wed bie östereich-ungarische Expedition burch Anlegung eines Broviant- und Roblendepots auf einem fernen Puntte ber sibirischen Bolarhalfte (Cap Naffau, Ostspie von Nowaja-Semlja) zu 7) Die Forfdungereife von Detave Bavy, eines in California naturaanterftaten. liftrten Frangofen, welcher ben Blan ber bereits in ber Borbereitung begriffen gewesenen, aber burch ben Tob Lambert's vereitelten frangofischen Expedition, von ber Beringsfrage aus gegen ben Bel vorzubringen, aufgenommen hat, und bis jum 1. Sept. 1872 Brangellland ju erreichen hoffte, um alsbann bis Dai 1873 mit Schlitten, von hunden gejogen, nach Norden vorzubringen, bis er bas von ihm erwartete offene Bolarmeer antreffen wurde, welches er mit feinem Rautschutflog befahren wolle. Bann's Begleiter find: Dr. Chesmore, ber in Alasta viele Erfahrungen gesammelt bat, Capitain Mites, ber vor einigen Jahren in einem Heinen Fahrzeng aus Gummichlindern eine Fahrt von Amerita über ben Atlantischen Ocean nach Guropa wagte, Battine, ein berühmter Jager ans ten Rody Mountains und 2 Matrofen, bie auf Walfischfahrern bienten, im Gangen 5 Ber-Ein in San Francisco gemiethetes Schiff foll bie Expedition zuerst nach Petropaulowet in Ramticatta bringen, wo 50 Sunde, geranderter Lachs und Belgtleiber eingenemmen werben, und bann birect burch bie Beringsstrafe nach Wrangelland fahren, von to bas Schiff nach San Francisco zurudtehren foll. 8) Eine norwegische Expebition ift fur bas Jahr 1873 projectirt. 9) Die ruffifche Expedition, welche ebenfalls 1873 abgehen foll, und 1872 durch eine Recognoscirungsfahrt im Nowaja-Semlja-Mecre borbereitet wurde. hierbei fei zugleich noch bemerkt, daß verschiedene M. (wie die zweite beutsche Expedition in Ofigrönland, die von Graf Zeil und heuglin in Ofipithbergen und tie ben Bepprecht und Baber im Nowaja-Semlja-Dieere) im ubrblichen Gismeere Treibholgrunlangen veranstaltet haben, und die daraus unter anderen überall, wo dieses vorsommt, auf ein Freiwerden des Cismeeres und auf Schififahrt desselben bis in die sibirischen Strome Dbi, Jenifei, Lena n. a., die Hauptquellen biefes Treibholzes, folliegen laffen, sowie Aberbaupt für die Frage ber Meereeftromungen in jenen Regionen und für bie Pflanzengeogra-Die von Bichtigkeit find. Bas speciell bie nordamerikanische Nordpoleppebition betrifft, welche nur ben Rorbpol auffuchen foll, jedoch folimmften Falls auf 4-5 Iste berechnet ift, fo batirte bie lebte sichere Rachricht vom 23. Aug. 1871 von Beffels über biefelbe aus Teffinfat, in 73° 24' nordl. Br. und 56° 12' westl. L.; ber nordlichsten tanifden Ansiedelung, welche die Expedition berührte, um weitere hunde einzunehmen, von tenen fie 60-70 Stud erlangt batte. Die Gieverhaltniffe im hoben Norben maren Foctuns ganflig, und barin hatten alle Eingeborenen übereingestimmt, bag man seit 50 Jahren leinen so warmen Sommer als ben von 1871 erlebt hatte. Rach einem seboch zweisclbaften Berichte ("National Daily Republican" Bashington 26. April 1872) foll tas Egpeditionefdiff am 8. gebr. 1872 in ber Baffine-Bay burch einen Led fo befcabigt worben fein, baf die Expedition es für bas Beste hielt, in Disco gur Reparatur einzulaufen. hier mar fie am 28. Febr. angetommen und wollte am 6. Dlarg ausgebeffert und mit neuem Aublenvorrath wieder nach Morben auslaufen. Capitain Sall foll bierbei bie Boffnung ausgespreden haben, im Mai 1872 auf einer "freien Passage zu Schiff" bis zum Pole zu gelangen und unter ben erwarteten günstigen Umständen ichon im September 1872 nach Amerika zurudgutebren, mas jedoch bis November 1872 nicht in Erfüllung gegangen mar. Die "Bolaris", über 400 Tone groß, auf Grinnell's Borfchlag fo genannt, ausgezeichnet eingerichtet unt ausgeruftet, mit Berichangungen betleibet und fur ben Winter mit bem nothigen Diatorial gur Ueberbedung verfeben, ift bom Ravy Departement febr freigebig mit Inftrumenten, Rarten u. f. w. verfchen, führt 4 Walfischboote und außerbem 2 Batentboote mit fich, welde aufammengelegt, leicht auf einen Schlitten gepadt und beim Erreichen von offenem Waffer mit Segeltuch überzogen ausgesett werben tounen, um nun umgetehrt Schlitten unt Dann-Gie wiegen nur 250 Bfund und tonnen 20 Diann aufnehmen. fdaft zu tragen. findet fic an Bord eine auf arttifche Forfcungen bezügliche ausgezeichnete Bibliothet, eine Orgel (von Smith's "Drgan Manufactory" in Bofton gefchentt) und ein Berrath bes beften Fichtenholzes zum Schlittenbau; außerbem nimmt bie Bolaris" zwei Baar mit Gifen be- folagene Schlittentufen mit, welche bereits ber erften Grinnellerpedition bienten und feitbem in Brooflon aufbewahrt murben. Ferner führt fie ein Referve- Stenerruber und Propellerschaufeln, ein leichtes Boot, fur bie miffenschaftlichen Officiere bestimmt, Gagen und Meigel zum Durchschneiben bes Eifes und einen Borrath von Filz zur Umbullung tes Dampstessels, um die Berflächtigung der hite zu vermindern, an Bord. Im Fenerraum ift unter dem Ressel ein Apparat angebracht, welcher Walfischtran anstatt ter Reblen verbrennen soll. Der Name des Erfinders ist Stevens. An Proviant sind verhanden: 10,000 Bid. Bemmitan (aus vermischten 20,000 Pfd. Fleisch und 5000 Pfd. Talg gewonnen), in Zinnbuchsen gepadt und 300 Bfb. Fruchtluchen, ber nicht friert und sehr schwadbaft ift; auch mit confervirtem Gemuse ift die "Bolaris" reichlich verseben. Die Zahl ber Seeleute und Officiere beläuft fich auf 20, nämlich: Capitain S. D. Budingten, erfter Officier und Gismeifter, geb. in Rem London, 44 Jahre alt, mar 13 Mal gur Walfifchfahrt in ber Baffinsban und hat 5 Mal Cap Born und 3 Mal bas Cap ter Gnien Boffnung umfegelt; B. E. Chefter, erfter Steuermann, ebenfalls aus Mem London, mar 10 Jabre lang in ben artifchen Gemaffern, wo er werthvolle nautifde Erfahrungen gefammielt bat; William Morton, zweiter Steuermann, biente 30 Jahre in ber Marine ber Ber. Staaten, entbedte als Begleiter Rane's bas offene Bolarmeer und war mit Farragut ver Rew Orleans. Der Chef ber miffenschaftlichen Erpedition, beren Arbeiten, wie bie Congrefacte vorschreibt, in Uebereinstimmung mit ben Borfclagen ber "National Academy of Sciences" geschehen sollen, ist ber icon mehrfach genannte Dr. Emil Beffels, als Arzt, Becleg, Botanifer und Photograph ausgezeichnet. Emil Soumann und John Wilson, tie Ingenieure, sind in ihrem Fache vorzügliche Leute, sowohl theoretisch als praftisch tuchtig. Die übrige Mannichaft, bon ber mehrere mabrend bes letten Rrieges in ber Armee tienten, besteht aus 9 Mann, wozu noch ein Zimmermann, Proviantmeister, Roch unt 2 Maschinisten kommen, unter ihnen Freb. Myer, Gergeant vom Signal-Corps ber Ber. Staatenarmee als Metcorolog und Joseph Mauch, ber Bruber bes Afrikareisenben In Upernivit, Grönland, wurde am 18. Mug. 1871 noch ber Celimo Rarl Wand. Dans nebft Familie aufgenommen, welcher bereits Begleiter ber Rane'ichen Expedition gemefen war. Spater wollte Ball auch noch auf einer fleinen Anfiebelung im Rorten einen von Babes' Leuten, einen gewiffen Jen fen, aufnehmen. Abgefeben von dem wiffenfchaftlichen Bericht ift auch jebes befähigte Mitglied ber Expedition angewiesen, ein Tagebuch ber Reise und Erlebniffe gu führen, welches nach ber Rudtebr bem Gefreiar bes "Smithsonian Institute" übergeben werben foll, um jur Bervollständigung ber Geschichte ber Experition und ihrer Arbeiten zu bienen. Cowie Sall Cape Dubley Digges passirt bat, ift er augewiesen, ein in einem tupfernen Chlinder eingeschloffenes Blatt taglich einmal fiber Borb gu werfen, welches feine Bosition angibt, und andere Bemertungen, sowie bie folgende Mete an ben Finber, in Englisch, Dentsch, Frangofisch, Spanisch, Danisch und Portugiesisch gebrudt enthält: "Jeber, ber bieses Papier finbet, wird ersucht, es an ben Setretar ber Marinc, Bafbington, Ber. Staaten, mit Bemertung ber Beit und bes Ortes, wo er es gefunten, gelangen zu laffen, ober im Galle es ibm bequemer erfdeint, es zu bemfelben 3med bem Ber. Staaten-Conful im nachften Bafen ju übergeben." Rach ber Ginfahrt in Jones' Cound wird biefes Papier, wo immer möglich, in ber Rabe einer Steinppramibe, welche an einer

hervorragenden Stelle zu errichten ift, niedergelegt; in dieser Pyramide befindet sich die genaut Angabe des Ortes, wo das Papier aufzusinden ist und auf welche Weise es am besten vor der Rengierde der Eingeborenen zu schügen ist. Noch ist das interessante Factum zu bewerten, daß dieselbe Ber. Staaten-Flagge, welche bereits De Haven, Lane und Daves nach den arktischen Regionen begleitete, auch von der "Polaris" mitgeführt wird und vielleicht bestimmt ist über dem Nordpole zu wehen. Außer allen diesen genannten wissenschaftlichen Expeditionen seischlicht und bewerkt, daß nach A. Vetermann mehrere großartige industrielle Unternehmungen zur Ausbeutung der Reichthümer des Europkisch-Assachtigen Eismeeres gegenwärtig im Werke sind. Ueber alle die neueren und neuesen R.

findet fic bas Material in Betermann's "Mittheilungen".

Rerdpslariänder, im weiteren Sinne alles Land, welches jenseits des nördlichen Bolarknijes liegt, also außer den zahlreichen Inseln des Närdlichen Eismeeres auch die nördlichken Theile von Europa, Asien und Amerika. Im engeren Sinne versteht man unter N. die pahreichen, größeren und kleineren Inseln, welche im D. mit Grönland beginnen und die zu beiden Seiten der Meeresstraße, welche die Nordwestpassage bildet, längs der östlichen hälfte der Nordküste Amerikas sich hinziehen. Zu den N. gehören in Europa der nördliche theil von Lappland, die Halbinfel Konin, das nordöstliche Kußland und die Halbinfel Kola; von Asien Nord-Sidirien; von Amerika der Kästenstrich von Fox-Channel die zur Beringsstraße. Bon den Inseln sind die bedeutendsten Erönland, Spiedergen, die Baren-Inseln, die Heroldinsel und ein ansgedehnter Archipel im R. des amerikanlichen Festlandes.

Aardfee ober Dentiches Deer nennt man jenen Theil bes Atlantischen Oceans, welcher zwifden Grogbritannien, ben Rieberlanben, Danemart, Rorwegen und ber nordtenifchen Lille liegt und fich in einer Lange von 114 M. von ber Strufe von Calais bis ju ben Sheiland Inseln erstredt. Die Breite zwischen Jutland und England beträgt 82 M., und ber Flächenraum umfaßt 12,000 D.-M. Die größte Tiefe ber M. wechselt an ben bentiden Ruften zwischen 72' und 90' und nimmt nach D. bin zu. Zwischen ben Shetland-Jufeln und ber norwegischen Lufte ift eine Strette, ber Trichter genannt, über 480 F. tief. Befonders im fubl. Theile ber R. wechfeln tiefere Rinnen mit boberen Bankn, welche bos Baffer untief machen. Die Flut bringt in doppetter Richtung in die R., burch ben Lanal und im MB. burch ben Trichter. Gie fteigt in ber fubmefil. Ede gunachfit bem Ranal 9-10', wird aber geringer je mehr bie D. fich ausbreitet, um bann burch den Sinflug der oberhalb Schottland bertommenden Flutwelle wieder gegen RO. ju junehmen. Bei Rordwestwind ift die Flut für bie beutschen Ruften febr gefährlich. Sie bringt tief in bie Manbungen ber größeren Fluffe ein und dauert über 6 Stunden. Die Strömung ter R. geht an ber Oftfufte entlang nordwarts, an ber Bestfufte fudwarts, außerbem tritt aus ber Oftfee und burch ben Ranal eine Strömung in bie R. ein. Bahrend bie N. fowohl im 3B. nach dem Ranale bin, als im D. gegen Die zur Offfee führenden Straffen in schmalere lmalartige Theile ausläuft, ift fie ihrer hauptmaffe nach ein gegen N. weit geöffneter Bufen bes Oceans. Berbindungsftraffen zwischen Rord- und Offfee find ber Gund (f. b.), ba Große und ber Rleine Belt (f. b.). Bu ihren bedeutenbsten Deerbufen gehören ber Dollart, ber Jahbebufen, Die Ausstuffe ber Wefer, ber Elbe, ber Mündungegolf ber Themfe, der Balb, ferner bie Busen bes humber, Forth, Tan und Moran und bei Rorwegen ber Buku-, harbanger- und Sognefjord: Die Fischerei in ber R. ift febr bebentend, befonbers burd bie unermefilichen Buge Beringe, welche im Frühjahr erscheinen. Im Juneten hat die Rordfee teine Juseln; Belgoland ist unter allen am weitesten von ber Rufte ent-

Astfolf, östliche Grafichaft in England, umfaßt 2024 engl. O.-M. mit 434,798 E. (1871). Das Land ist meist klach; in manchen Theilen sind große Striche Heibe, wechselnd mit Sudwäste und Sumps, aber der größte Theil ist cultivirt und sehr produktiv. Die untere große Ouse und die Pare bewässern das Land, der Waveneh und die kleine Ouse scheiden Rotsell im S, von Suffolk. Weizen und Gerste, wechselnd mit Rüben und Grassaat, bilden die Handelens und Heringssticherei wird start betrieben.

Karfell, Juselgruppe zwischen Neu-Calebonien und Neuseeland, 25° 2' f. Br. Die Hauptinsel R., 1774 von Coof entdedt, erhebt fich im Mount Bitt zu 1100 F. Sie dunte 1788 von England als Strafcolonie organisirt und als isoliete Station für die schwerften Bribrecher bestimmt. Jest ist diese Berbrechercolonie ausgelöst. Die Inseln stehen unter bim Gonvernenr von Neu-Süd-Wales. Am 1. Jan. 1867 zählte die Gruppe 312 E.

Rerfelf, Connties in den Ber. Staaten. 1) Im öftl. Theile des Staates Massachus fetts, umfaßt 52 D.-M. mit 89,443 E. (1870), davon 708 in Deutschland and 27 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 109,850 E. Hauptort: Ded ham. Das Land ist fruchtbar, besonders zum Andau von Obst und Gemusen geeignet. Republik. Majorität (Gonverneurswahl 1870: 1499 St.). 2) Im SO. von Birginia, umfaßt 840 O.-Mt. mit 46,702 E. (1870), davon 334 in Deutschland und 16 in der Schweiz geboren und 22,820 Fardige; im J. 1860: 36,227 E. Deutsche wohnen vorherrschend in Hortsmouth und der Hauptstadt Norfolk. Republik. Majorität (Gonderneurswahl

1869: 18**9**4 St.).

Narfolt, hafenstadt und hauptort von Rorfolt Co., Birginia, liegt am rechten ober hördl. Ufer bes Elizabeth River, 8 engl. Dt. bon ben Sampton Roads, 32 DR. von ber Gec. Der ante und weite Bafen ift burch bie Forts Calboun und Monroe vertheibigt. Der bebeutenbe Sanbel R.6 wirb erleichtert burch ben Dismal Swamp . Canal, ber bie Berbindung zwijden ber Chefapeate Bay und bem Albemarle Sound vermittelt. Chenfo steht die Stadt durch die Seaboard- und Roanote-Bahn mit den wichtigsten Platen South und North Carolina's in Berbindung; auch mit Betersburg hangt fie burch eine Bahn gufammen, fowie mit Rem Port und Philabelphia eine regelmäßige Dampffchiffverbindung Die Stadt, nach Richmond Die bevöllertfte im Stagte, betreibt lebhaften Santel und ift neben Portemouth die bedeutenbfte Flottenftation in ben Ber. Staaten. Bon ben vielen öffentlichen Gebäuden find bervorzuheben: City Ball, Die Norfolt Military Academy und die Dechanice' Sall, ferner eine erhebliche Angabt von Rirchen. Bobere Unterrichtsanstalten find bie tath. "St. Mary's Select School", 1840 organistrt, mit 4 Lehrern und 100 Schülerinnen und einer Bibliothel von 75 Banden; bas tath. "St. John's College", das tath. "St. John's Theological Seminary", 1869 organisirt, mit 3 Lehrern, 10 Studenten nub einer Bibliothet von 3000 Banben. R. warb 1705 gegründet, wurde 1736 als Borongh und 1845 als City incorporirt; 1776 wurde die Stadt von den Englandern Die Berölferung betrug 1860: 14,620, 1870: 19,229 E. Die Stadt wird in 4 Stadtbezirke (wards) eingetheilt.

Rorfolf. 1) Lownship in Litchfield Co., Connectiont; 1641 G. 2) Township mit gleichnamigem Boftborfe in St. Lawrence Co., New Port, 2441 C.; tas

Bestoorf bat 540 &.

Rorfolt, in ber Proving Ontario, Dominion of Canaba. 1) County im SD., umfaßt 600 engl. D.-M. mit 30,763 E. (1871); Sauptort: Simcoc. 2)

Town fbip und fort in bem vorigen Co.

Rarfolf, englisches Abelsgeschlecht. Die erften Grafen von R. waren aus bem Gefolechte Bigob, nach beffen Aussterben Couard I. 1295 feinen zweiten Gohn, Thomas Brotherton, jum Grafen von R. erhob. Deffen Urentel von weiblicher Seite, Thomas Mowbray, Bergog von R. und Graf von Rottingham, vermählte um 1420 feine altefte Tochter Margaret mit Sir Robert howard. Die namhaftesten Nachtommen beffelben find: 1) Sir John Howard, Sohn bes Borigen, zeichnete fich icon im Ariege heinrichs VI. gegen Frankreich aus, wurde unter Ednard IV. Admiral, 1468 toniglicher Schatzmeister und 1470 als Lord Heward Beer und Generalcapitain fammtlicher Streittrafte zu Waffer und Land. Da er Richard III. bei ber Usurpation bes Thrones unterstützte, verlieh ibm biefer, nachdem mit John Mowbran bie Berzoge von R. erloschen waren, 1483 bie Burbe eines Grofmarschalls und herzogs von N. Nachdem er mit dem Könige am 22. Aug. 1485 bei Bosworth gefallen, wurde er vom Parlament nachträglich als Dochverrather er-flart und feiner Familie wieder ber herzogstitel genommen. 2) Thomas howard, Sohn bes Borigen, zweiter Bergog von R., wurde 1485 bei Bosworth gefangen, erhielt nach breifahriger Befangenfchaft bie Freiheit mit bem Titel eines Grafen bon Gur. ren zurud, murbe 1501 Lordichammeister, bestegte am 9. Sept. 1513 bie Schotten in ber Schlacht bei Flobben, wofilr ibm Beinrich VIII. ben Titel eines Bergogs bon D. gurud. gab, schloß 1514 mit König Ludwig XII. von Frankreich Frieden und ftarb am 21. Dai 1524 auf feinem Schloffe Fromlingham. 3) Thomas Doward, altefter Sohn bes Borigen, erst Graf von Surren, dann britter Herzog von N., geb. um 1474, wurde 1521 Lordlieutenant von Irland, commandirte 1522 eine Expedition gegen Frankreich, wurde 1524 Lordichatmeister, betrieb bie Bermablung heinrich's VIII. mit feiner Richte Ratharina howard, befehligte 1542 in Schottland, 1544 in Frantreich, wurde am 12. Dez. 1546 auf cine Berbachtigung in ben Tower geworfen und erft 1563 von ber Königin Maria freige-Er ftarb am 25. Ang. 1554 auf feinem Schloffe Renninghall in Rerfolt. Thomas Doward, vierter Bergog von R., Entel bes Borigen, geb. 1536, Gunfiling ber Ronigin Glifabeth, murbe, ale er um bie Band ber gefangenen Ronigin Maria Stuart anhielt, 1569 in ben Tower geworfen. Bald in Freiheit gefest, fuchte er bie Befreiung bet Maria Stuart burch Bermittelung bes Papftes, bes Königs von Spanien und bes Derzegs

von Alba durchzuseten, wurde baffer von 25 Peers unter bem Borfite bes Lords Shrewsburg jum Tobe verurtheilt und am 2. Juni 1572 auf Towerhill enthanptet. Geine Familie wurde überbies aller Guter und Burben für verinftig ertart. 5) Thomas Howard, Graf von Arundel, Sohn des Borigen, erhielt 1603 von Jatob I. den Titel eines Grafen von Surren und die Guter feines Saufes jurud, murbe 1621 Groß-maricall, 1644 Graf von R. und ftarb am 4. Dit. 1646. 6) Thomas Soward, Entel bes Borigen, erhielt 1664 ben Berzogstitel von R. gurud, blieb aber wegen bes jur Schan getragenen Ratholicismus von allen öffentlichen Aemtern ansgeschloffen. 7) Charles Doward, elfter Bergog von R., geb. 1742, trat 1780 gur Anglitanifden Rirche fiber und tam bafür als Abgeordneter file Cartiste in's Unterhaus, wo er als Gegner ber Dis nister North und Bitt auftrat, biefelbe Opposition als Berzog im Oberhause fortsetend. Er flath finderlos am 16. Dez. 1815. Güter und Würben tamen an einen entfernten Berwandten. 8) Bernard Edwarb Dowarb, zwölfter Herzog von N., geb. 1765, erbielt als erster katholischer Beer nach ber Emancipationsbill 1829 einen Sig im Oberhause und ftarb am 16. Marg 1842. 9) Denry Charles, breizehnter Bergog von R., Gohn bes Borigen, geb. am 12. Ang. 1791, vermablte fich 1814 mit einer Tochter bes Marquis ven Stafford, wurde 1835 Schapmeifter bes tonigl. hofftaates, 1841 als Lord Maltravers Beer, 1846 Oberstallmeister, stimmte 1851 für die geistliche Titelbill und schloß sich bald durauf ber protestantischen Rirche an. 1853 murbe er Lord Steward und ftarb am 18. Febr. 1856 auf feinem Stammfit Arundel Cafile. 10) Benry Granville Soward, früher Lord Figalan, bann Graf von Arundel und Gurrey, vierzehnter Bergog von R., geb. am 7. Nov. 1815, blieb Ratholif und filmmte im Barlamente gegen die geistliche Titelbill. Er starb am 25. Nov. 1860, worauf die Güter seines Hausch an seiuen Sohn 11) Henrh Fitalan Howard, fünfzehnten Herzog von N., geb. am 27. Dez. 1847, übergingen.

Asrg, Stadt von 5595 E. (1867) in ber nieberländischen Brobing Drenthe, mit bem 2 Stunden langen Norgerbusch; besitet ben größten Jahrmarkt ber Probing. Bu R. ge-

beren bie 3 Bettlercolonien Beenbuigen.

Neriae, Claube Antoine Jules Cairon, französischer Rovellift, geb. 1827 in Limoges, Mitrebactenr bes Figaro, und Mitarbeiter an ber Revue des Beaux-Arts, Soleil und Les Nouvelles; seit 1864 am Théâtre des Variétés betheiligt und seit 1867 Director ber von Offenbach (f. b.) in's Leben gerusenen Bousses Parisiens, der Spubühne für den Cancan und die Erzengnisse burlest-komischer, theilweise laseiver Operetten. R. schrieb mehrere Romane, von denen einige 10 Auslagen in einem Jahre etlebten: "Le 101e régiment, physiologie militaire" (1860), "La bêtise humaine" (1860), "Journal d'un flâneur" (1865), "Mile. Poucet," "Le Capitaine Sauvage" (1866), "Les Gens de Paris" (1867) u. a.

Astieum, bei den Römern das Süd-Donauland, wahrscheinlich so benannt von der Stadt Aoreja. Es grenzte im W. an Rhätien und Bindelicien, im N. an Germanien, im D. an Bannonien, im S. an Bannonien und Italien, also das heutige Obers und Niederöstreich, der größte Theil von Steiermark, Kärnten, Krain, das baherische. Innviertel, Pusterthal, Bingan, Salzdurg. Fast das ganze Land war gedirgig; die Alpes Noricas durchzogen dassehen und der Mons Cetius (Kahlenberg und Wienerwald) im KD., die Carnischen und Benetischen Alpen im S., sowie der Mons Ocra (j. Birnbaumer-Wald). Der Hauptreichstum des Landes bestand in Metallen; norisches Sisen und norischer Stahl waren berühmt. Räckstem waren Biehzucht und Gewinnung des Salzes Quelle sür den Erwerb der Beschner. Der Name des celtischen Bollsstammes war Laurisci (d. i. Bergbewohner). Zu ihnen kamen später die Bojer, welche aber zur Zeit der Eroberung des Landes durch die Kömerschon von den Geten vernichtet waren. Lange Zeit bestand in N. eine selbstständige Königsberschaft. Nach der Unterwerfung von Rhätien wurde aber 13 v. Chr. auch N. von den Römern unterworfen. Unter den Städten sind zu nennen: Bojodurum, Joviacum, kureacum, Arelate, Namare, die Festung Cetium an der längs des Danubins nach Bindevan sührenden Straße; weiter südl. Bedajum und die Hauptstadt Noreja.

Astium, ein einfacher metallischer Körper, neben Zirkonerbe, mit Sauerstoff verbunden als sog. Norerde vorkommend; wurde bis jeht noch nicht im reinen Zustande dargestellt. Korm (lat. norma). 1) Eigentlich das Richtmaß, bildlich Richtschuur, Vorschrift, Muster; der normal, einem gegebenen Muster oder einer gefaßten Idee von Bolltommenheit entprechend. 2) Ju der Mathematik heißt Normale eine Linie, welche auf einer eine Euroe berührenden Linie im Berührungspunkte senkrecht errichtet ist. 3) Ju der Buch-

bruderfunft ift n. ber abgefürzte Titel bes Buches, welcher unten auf bie erfte Seite eines ieben Bogens gefest wirb.

Rormaljahr, bas Jahr 1624, meldes im Bestfälischen Frieden (1648) als Norm zur Regulirung bes Befitftanbes ber geiftlichen Guter und Rechte in jedem beutiden Lande, Deft.

reich und die Pfalz ausgenommen, gewählt murbe.

Rorman, Benjamin Moore, Schriftfteller, geb. zu Subson, Rem Port, am 22. Dez. 1809, geft. in ber Rabe von Summit, Diffiffippi, am 1. Febr. 1860; fiebelte 1857 als Buchbanbler nach New Orleans über und bat fich bort burch nubegrengten Auferigrungsmuth mabrend ber bebeutenbften Fieberepibemien, welche jene Stadt beimfuchten, ein bauerndes Andenken gesichert. Er schrieb: "Rambles in Yucatan" (1842; ein sehr werthvolles Wert, die Frucht einer mehrjährigen Reise in jenem Lande), "New Orleans and its Environs" (1845), und "Rambles by Land and Water" (1845).

Asrmanby. 1) Conftantine Denry Phipps, Marquis von, britifcher Staatsmann, Cohn bes Grafen Mulgrave, geb. am 15. Mai 1797, trat 1819 jum erften Male im Barlamente für die Kathalitenemancipation auf, tam 1831 als Graf Mulgrave in's Oberhaus, unterftutte bier die Parlamentsreform, wurde 1832 Gonverneur von Jamaica, wo er die Regeremancipation vorbereitete, im J. 1835 Lordlieutenant in Irland, im Dez. 1839 Minister bes Innern, trat 1841 aus, war von 1854-58 Gefandter in Floreng, und ftarb am 28. Juli 1863 ju London. Er fdrieb bie Romane: "Matilda" (London 1825). "Yes and No" (2 Bbe., ebb. 1828), "The Contract" (3 Bbe., ebb. 1832), "A Year of Revolution", eine Schilberung ber Frangösischen Revolution von 1848 (2 Bbe., ebb. 1858). 2) George Auguftus Conftantine Phipps, zweiter Darquis von R., Cobn bes Borigen, geb. am 23. Juli 1819, wurde 1847 Parlamentemitglieb, 1853 Schapmeister bes toniglichen hofes, verwaltete 1858-63 bas Amt eines Gouverneurs von Rova Scotia und ward 1870 Capitain ber Leibgarbe bes Corps ber "Gentlemen at arma"

Rormandie, frühere Brobing in Frantzeich, umfaßte bas Muntungstand ber Geine, bie Balbinfel Cotentin und ben norboftl. Theil bes Gebirgefpftems ber Bretagne. Das Land ift fruchtbar an Getreibe, Dbft und die eigentliche Beimat bes Acpfel- und Birnenweines (Cidre). Die N. hat treffliche Biebzucht; namentlich find bie normannischen Pferte berühmt. Der lebensfraftige Menschenschlag liefert viele Matrofen. In ber alten Dber-R., bem ebenern, nordöstl. Theile ber Proving, liegen bie Städte Ronen, Dierpe, Havre-be-Grace (gegenüber Honsleur) und Evreur. Die bemerkenswerthesten Orte bechgeligen, sudwestlichen Theiles, ber ehemaligen fog. Nieber-R. sind: Caen, Falaise, St.-Lo, Babeur, Alençon, bas Kloster La Trappe, Cherbourg und Mont St.-Diid:cl. 3m Jahre 912 gab Karl ber Einfältige bas fruchtbare Land bem normannischen Führer Rolf eter Rollo jum Lebn. Geit 1066 waren bie Bergoge ber N. auch Könige von England. . 1203 erflarte Philipp August ben Johann ohne Land ber Normandie fur verluftig, und Beinrich III. trat fle feierlich an Ludwig ben Beiligen ab. Aber erft nach brei langwierigen, frangofifchenglischen Rriegen im 15. Jahrh. tam Frantreich in ben bauernben Befit ber D.

Rormandy. 1) Boftborf in St. Louis Co., Diffouri. Bedford Co., Tenneffee. 2) Boftborf in

Asrman's Rill, Meiner Flug im Staate Dew Port, ergieft fich in ben hutfen

River, Albany Co.

Rormannen, b. i. Rord mannen, beißen im engern Sinne bie Bewohner Norwegens und der Normandie (f. d.), im weitern Sinne bald die Standinavier, insbesondere die Norweger, vorzugsweise aber jene kuhnen Seeranberscharen, welche vom 9. bis 11. Jahrb. bie europäischen Ruftenlander beunruhigten, von ben Deutschen und Frangofen R., von den Engländern aber gewöhnlich Danen ober Oftmannen genannt, und zuweilen auch als Martmannen (von Danemart), Astmannen (von ask, Schiff), Witinger, b. i. Prieger, bezeichnet wurden. Wahrscheinlich find fie mit jenen Geeraubern identisch, gegen welche die Romer die britifchen und belgifchen Ruften nur mit Mube fcuben tonnten. Die R. befuhren faft alle Ruften bes Atlantifchen, felbft bes Mittellandifchen Deceres, machten um 787, namentlich aber seit 832 Einfälle in England und setzen sich bort 870 fest; gegen bas Ende bes 8. Jahrh. tamen fle nach Irland und gründeten in Dublin und anterwarts Königreiche, entbedten 861 bie Forder, 872 Island, 882 als bie erften Europäet Mordamerika und eroberten 893 die Hebriben. In Deutschland, noch mehr aber in Frankreich, waren fie allgemein gefürchtet, seit fie unter eigenen Seetonigen und mit förmlichen Flotten Ginfalle machten. Bur Zeit Rarl's bes Gr. verheerten fie bas Land ber Obotriten, verwüsteten hicrauf viele Stabte, unter anderen 836 Antwerpen, 842 Rautes, Barennes, Borbeaux und Paris, 843 Bremen, 845 Hamburg, 861 Aachen, Trier und Köln. Karl

ber Gr. fcidte feinen Gobn Rarl gegen fie, welcher 811 mit ihnen Frieden folog, wobei die Eider gur Grenze von Deutschland bestimmt murbe. Auch Lothar I. fubrte einige gludliche Kriege gegen bie R. Die Rieberlander blieben von ihren Raubzugen verschont, feit Kaiser Arnulf (Sept. 891) durch den Sieg an der Dyle in Brabant, unweit Löwen, ein fartes Rormannenheer vernichtet hatte; dagegen danerten in Frankreich ihre Berheerungen fort. 898 nahmen die R. unter Rollo Rouen, setzen von da nach England über, kehrten aber 911 jurud, belagerten Baris, verheerten bie Gegenden an ber Loire und Garonne, ber Ponne und Saone, belagerten Chartres, festen fich in Rouen fest und beberrschten fast gang Renstrien, ihre Raubzüge bis Artois und die Picardie ausbehnend. Bon Karl III., dem Einfältigen, erhielt Rollo burch ben Bertrag von St.-Clair (912) Die Nordfufte Frantreichs von ber Andelle bis jum Meere als frangofifches Lebn, und murbe fo ber Grunber ber Rermandie (f. b.). Seitdem stellten die R. ihre Raubzüge ein und nahmen das Christenthum an. Eine andere Schar erhielt 921 bie Bretagne und die Umgebung von Nantes abgetreten und ließ sich gleichfalls zum Christenthum bekehren. 1016 tam ber Normanne Annt auf ben englischen Ehron und fturzte die Opnaftie ber Angelsachen. In Neapel und Apulien grundeten R. im 11. Jahrh. ein neues Reich, beffen Bergog Robert Guiscard Die Dberlehnsberrichaft ber Bapfte über Sicilien und Reapel auch in weltlichen Dingen anertunnte, wodurch die hierarchie eine machtige Stütze gegen bas bentiche Raiserthum fand. Selbst bis nach ben griechischen InfelnCoppern, Kreta und den Cylladen, so wie nach Epiros erftredten fich bie Beerguge ber D. An ber Oftfee wurden im 9. Jahrh, fcwebifche R., Die Baringer ober Barager, b. i. Berbundete, machtig, beren Sauptlinge, von ten Glawen zu Bilfe gerufen, unter diefen zu großem Ansehen gelangten. Bon biefen Waringern wurde Rurit (1662) ber Grünter Auflands (f. b.). Die auswärtigen Unternehmungen hatten nach und nach bie Bollszahl ber R. geminbert und ihre Rraft geschwächt, und ihr Rame berlor fich allmalig aus ber Beschichte. Bgl. Depping, "Histoire des expéditions maritimes des Normands et de leur établissement en France" (2 Bbc., 2. Aufl., Baris 1843); Becaton, "History of the Northmen from the Earliest Times to the Conquest of England" (London 1831); Worsane, "Mindre om de Danfte og Normandene i England, Stot-land og Frland" (Kopenhagen 1851; beutsch von Meißner, Leipzig 1852).

Rermannifche Galbinfel ober Cotentin, Salbinfel in ber Nieber-Normanbie, welche ben Sauptbestandtheil bes frangofischen Departements Danch anche ausmacht. Auf

ihr liegen bie Stabte Coutances und Cherbourg.

Rermannifche Infeln (engl. Channel Islands, frangof. Iles Normandes), britifche Infelgruppe im Ranal (La Dande), 51/2 Q.-Dt., mit 91,000 E. umfaffenb, beftebt ans ben Infeln Jerfen, Guernfen, Aurigny ober Albernen, Gart, Berm und wehreren kleineren Inseln. Jersen (Caesarea), die süblichste und größte, über 2 D.-M. wit 55,613E., ist kaum 2 M. von der franz. Kilste entsernt, gut angebaut, gleicht einem Obstsarten und besitzt über 400 Segelschiffe. St. Delier auf der Südküste ist Freihasen und Sitz des Gouverneurs. Dier ist eine starke Colonie französischer Flüchtlinge. Das benachbarte St.-Anbin mit einem schönen Hasen, hat 2000 E., die ftarten Austernsang treiben. Zwei M. nordwestlich von Jersey liegt Guern sey, 1½, D.-M. mit 30,000 E., ift wohl angebant. An der Ostläste St. Pierre oder Beter's Port, 16,388 E. Den Hasen schützt eine Citadelle und Court Castle auf einem Inselchen. Zwischen Jersey und Gnernsey liegt Sark (Cers) mit den Hasenplay Longy. Alberney, franz. Aurigup, nordostl. von Guernsey, 11/2. M. von Cap la Hogue, ist 1/2. M. groß, wohl angebaut mit Garten und Weiden; 4000 C. Hauptort: St. Anrigny. Die Bewohner zahlen keine Stenern und Abgaben, nehmen auch an der Verfassung krincn Sie haben aber eine eigene, ber englischen abnliche Berfaffung, einen Gerichtebef, eine Standeversammlung, Die aus ben Richtern, ben Pfarrern und auf 3 Jahre gewihlten Connetables oder Abgedroneten befieht. An ber Spipe ber Berwaltung fieht ein Gruberneur. Die hoberen Stanbe, namentlich in ben Stabten, find vollfommen englisch. Die urfprüngliche Bevollerung, normannischer Ablunft, spater mit Englandern und frangofichen Refugies vermifcht, redet ein unreines Frangofifch, ift aber gut englisch gefinnt. Dbwohl die Infeln fast gang Granitmaffe find, so find fie doch gut cultivirt, mit einer humusbicht bebedt und erzeugen Dbft, Gemufe, Getreibe. Much Fifchfang bilbet einen Daupt-Rahrungszweig ber Bevöllerung. Als Schleichbanblerneft find bie Infeln ben Frangofen denso laftig, als fie ben Engländern als befestigter Wachtposten an der Rufte des Nachbarlandes wichtig find.

Astuen (altnordisch Nornir), in der nordischen Mythologie die Götlinnen der Zeit und des Shidfals, werden als brei weise Jungfranen von nie alternder Schönheit (Urbhr, Berhandi

und Stuld, b. i. Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft) bargestellt, welche an bem Urbarbrunnen unter ber Burgel bes Beltbaumes ?)ggbrafil wohnen und bie Gefdide ber Gotter und Menichen bestimmen. Auch die Schutgeifter ber Menichen, fowie Die Babrfage-

rinnen, welche an ben Biegen ber Kinder prophezeiten, biegen R.

Rorona, Don Gaspar Maria be Mava Alvarez be Rorona, Conbe be, fpanifcher Dichter, geb. am 6. Dai 1760 ju Coftellon be la Blana, wibmete fic ber militarischen Laufbahn, ward 1795 Gesandter in Bern, später in Petersburg und gulebt Gouberneur von Cabir. 3m Spanischen Befreiungetriege trat er wieber in bas Beer, lebte feit ber Restauration in Dlabrid und starb baselbst 1816. Er fdrieb "Poesias" (2 Bb., Dabrid 1799—1800), bas epifche Gebicht "La Ommiada" (2 Bbe., Mabrid 1816) und "Poesias Asiaticas" (Baris 1833).

Rarridgewod, Township mit gleichnauigem Bostvorfe in Somerset Co., Da in e. 1756

E.; bas Bostborf, Bauptort bes Co., bat 546 E.

Rorris, Bostorf in Fulton Co., Illinois. Rarrisiomu, Borough und Hauptort von Montgomery Co., Benufplwania, am linken Ufer bes foiffbaren Soupltill River gelegen, 91 M. öftlich von Barrisburg und 16 Meilen norböftlich von Philabelphia, mit welchen R. burch eine Gifenbahn in Ber-Durch bie Gifenbahn, bie auf bem entgegengefesten Ufer bee Schuplbindung ftebt. fill läuft fteht bie Stadt mit ben Roblenminen von Schubtill Co. in Berbindung. den öffentlichen Bebauden ift bas Court Soufe hervorzuheben, eines ber schönften in ben Ber. Staaten, außerdem befinden fich in D. bas Gefängniß bes County, zwei Bauten, mehrere Rirchen, ferner bas "Fremont Seminary", 1844 organisitet mit 7. Lehrern, 125 Böglingen und einer Bibliothet von 700 Banden, bas "Dokland Female Institute" ber Bresbyterianer, 1845 gegrundet, mit 10 Lebrern, 260 Schülerinnen und einer Bibliothet von 5500 Banben. Die Bahl ber in R. erfcheinenben Beitungen ift 4. Der Santel und Die Manufacturen find bedeutend. 1860 hatte ber Ort 8448 E., 1870: 10,753 E. und wird in 3 Stadtbezirke (wards) eingetheilt.

**Norristown.** 1) Bostborf in Bope Co., Artanfas. 2) Postborf in Carrell Co.,

Dhio.

Rorrisville, Dorf in Wilcox Co., Alabama. Rorriton, Lownship in Montgomery Co., Bennfplvania; 1835 E.

Rorritonville, Bestdorf in Montgomery Co., Benniplvania.

Rertsping, Fabrit- und Safenftabt im fdweb. Lan Linkoping, in ber Landschaft Oft-g otlanb, hat 22,997 & (1869), ift an ber Müntung ber Motala in ben Braviten gelegen, sowohl eine ber altesten (fie war ichon 1185 vorhanden), wie iconften und reichsten Städte Schwebens, hat schöne, breite Straßen, große Plate, auf dem Johannsplate die Bildsanle Rarl's XIV., jum Theil steinerne Häuser, 3 Kirchen und 3 Brüden. R. ist nächst Stockholm die erste Fabrilstadt Schwedens und liefert Tuche, womit es den größten Theil der schwedischen Bevölkerung versieht, Papier, Zuder, Stärke, Tabak, Strumpfe n. s. w. hat Wersten und ansehnlichen Handel. Die reißende Motala treibt in der Stadt die Fa-In M. befindet fich bas großartige Eisenwert und die Ranonengießerei Finspäng mit einem ber iconften Schlöffer im Lande, mit Gemalbesammlung, Bielicthef und Part. 1865 liefen 180 ausländische Fahrzeuge mit 7053 Neuen Laften ein, mahrend 1088 inlanbische mit 15,393 Lasten ankannen und 1052 mit 14,970 Lasten abgingen. Historisch wichtig ist N. burch ben Norrispinger Erbvertrag vom J. 1604, in bem Karl IX. bie schwedische Krone erhielt und die Rachfolge seinem Sohn Gustav Abolf gesichert wurde. Im 1800 wurde Gustav II. auf dem Reichstage zu R. abgesett.

Astriand, die nördlichste ber drei Hauptlandschaften Sowedens (f. b.).

Rort, Stadt von 5415 E. (1866), im Arrondissement Chateaubriant bes franzos. Departement Loire-Inférieure an der Erbre gelegen, hat ein Steinkohlenbergwert, fowie Banbel mit Bein und Beinschwarg.

Rorte, Rio bel, f. Rio bel Rorte.

Rorth, Freberid, zweiter Graf von Guilforb, englischer Staatsmann, geb. am 13. April 1733, gest. zu London am 5. Aug. 1792; ftubirte in Oxford und Leipzig, war ven 1761 an 30 Jahre lang Mitglied bes Parlamentes, warb 1763-65 im Schatamt angestellt, 1767—70 Ranzler bes Schapamtes und von 1770—82 erster Lord bes Schapes. Bahrend seiner Abministration fand die Lobreifung ber nordameritanischen Colonien (1775—83) statt. R. unterftupte die "Stamp Act" und tampfte für bas Recht ber Krone die Colonien zu besteuern; während der letzten 3 Kriegsjahre jedoch lag er im steten Biderspruch mit bem Rönig, ba er bie Colonien als freie Staaten anerkennen wollte.

bon Chatham, Burte und for haufig und heftig angegriffen, vertheibigte er boch feine Stellung mit Latt und großer Fabigteit, bis er endlich nach ber lebergabe von Cornwallis,

die den Krieg factisch beendigte, 1782 resignirte.

Rorth, Billiam, amerikanischer General, geb. 1755 zu Fort Frederick, Maine, gest. zu Rew Port am 3. Januar 1836; trat 1775 in die Revolutionsarmee ein, nahm als Officier on der Schlacht bei Monmouth theil, wurde 1779 Steuben's Adjutant, begleis tete ihn nach Birginia, war bei ber Gefangennahme von Lord Cornwallis und wurde nach tem Tobe Stenben's, beffen Liebe und Achtung er erworben hatte, ber Erbe von beffen bal-Bon 1798-1800 Abjutant und Generalinspector ber Ber. Staaten-Armee, wurde er 1812 zum Generalabintanten ber Armee ernannt; lehnte jedoch die Aunahme diefer Ernennung ab. Ein eifriger Föberalift, warb er in die New Port Affentolip nub 1798 in den Ber. Staatenfenat gewählt; auch war R. einer der ersten Kanalcommiffare bes Staates Rem Port.

Rorib, Billiam, Schriftsteller, geborner Englander, wohnte langere Beit in New Bert und ftarb bort burch Gelbstmord im Jahre 1864. Er lieferte viele Beitrage für Zeitschriften in ungebundener sowohl als in gebundener Rebe. Seine Rovelle "The Slave

of the Lamb", wurde erst nach seinem Tode (1855) veröffentlicht.
Rerth. 1) Town ships in Indiana: a) in Lake Co., 1593 E.; b) in Marshall Co., 1484 E. 2) Township in Harrison Co., Ohio; 1212 E. 3) Bostborf in Cook Ce., Illinois.

Rorth Abington, Bostborf in Plymonth Co., Maffachnfetts. Arth Acton, Bostborf in Port Co., Maine.

Reth Abams, Boftborf in Birtfbire Co., Da affaculette.

Rorth Almond, Postborf in Alleghanh Co., New Port.

Rerthempisn. 1) Graffcaft in England, 46 D.-M. mit 227,704 E. (1871), ift tin gut bewäffertes, ziemlich bewalbetes Land. Der an Warwid ftogenbe fubmestliche Theil ift ber bochte und macht etwa die Mitte England's aus. Bom Nen wird R. gang duchfloffen, der Welland bildet die RB.-Grenze und scheidet bas Land von Leicester, Rutlud and Lincoln. R. ist vorherrschend ein Biehzucht treibendes Grasland, doch ist die Weizengewinnung auch anfehnlich. 2) Sauptstabt ber Graffchaft mit 41,040 E. (1872), ift eine gut gebaute Stadt mit mehreren Rirchen. Die Shire-Ball, ein griechisches Gebaube mit 2 großen Bofen, und bas Theater find bubiche Baumerte. Manufacturen und Bandel find blibend, namentlich Souh. und Stiefelfabritation feit 40 Jahren bestanbig junehmend; Dit Souhen and mit Strumpfen und Spigen wurde früher ftarter handel getrieben. berfieht R. London und bas Ansland; and Lebergubereitung und Sattlerei find bedeutend, lowie Cifen- und Meffinggießerei. Beim Dorfe Na feby, 21/, M. nordwestl. von N., wurde Aml I. am 14. Juni 1645 von Cromwell gefclagen.

Rothampion, Counties in ben Ber. Staaten. 1) Im nordwestl. Theile bes Staa-16 Rorth Carolina, umfaßt 350 engl. D.-W. mit 14,749 E. (1870); barunter 8510 Hubige; im J. 1860: 13,372 E. Hauptort: Jackson. Das Land ist im Ganzen suchtbar. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 841 St.). 2) Im östlichen Theile des Staates Benniplvanta, umfaßt 370 Q.-M. mit 61,432 E., davon 2527 n Deutschland und 74 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 47,904 E. Hauptort: Egkon. Das Land ist im Ganzen sehr fruchtbar. Demokr. Majorität (Gouverneursmil 1869: 3426 St.). 3) Im öfil. Theile bes Staates Birginia, umfaßt 320 D.-M. mit 8046 E. (1870), davon 2 in Deutschland geboren und 4848 Farbige; im J. 1860: 7832 E. Hauptort: East ville. Das Land ist eben und wenig fruchtbar. Republ.

Rajoritat (Gouverneurswahl 1869: 513 St.).

Northampion, Township und Bostborf in Hampshire Co., Massachus etts, 10,160 Der Ort hat bedeutenbe Manufacturen in Bollen-, Seiben- und Gifenmann; and befindet fid hier die "Clarke Institution for Deaf-Mutes", 1867 orgaeifirt.

Rarisampion, Townfhips in ben Ber. Staaten. 1) In Burlington Co., New Berjeh; 418 E. 2) In Fulton Co., New Port; 1927 E. 8) In Summit Co., Dhie; 982 E. 4) In Somerset Co., Pennsplvania; 1187 E. Rath Anbaber, Township und Bostdorf in Effer Co., Massachusetts, 2549 E.;

1855 von Andever abgetrennt.

Rerif Mune, Hug in Birginia, entspringt in Drange Co., flieft fubofil., vereinigt ich mit dem South Anna, mit welchem er den Bamunken River bildet. An diesem Flusse, Agfahr 20 Dt. oberhalb Hanover Court House, fand 1864 ein Treffen zwischen ben Unions. truppen unter Ben. Warren und ben Confoberirten unter Gen. Brown fatt, in welchem bie Letteren mit Berluft ihres Gepades und 1000 Mann geschlagen wurden; ber Berluft ber Unionstruppen betrug 350 M.

Rorth Anjen, Boftborf in Somerfet Co., Daine, mit ber als bobere Bilbungs.An-

ftalt renommirten "Unfon Acabemp".

Rorth Anville, Townfbip in Lebanon Co., Bennfplvania; 1910 E.

Rorth Argyle, Postdorf in Bashington Co., Rew Port. Rorth Albjord, Bostdorf in Bondham Co., Connecticut.

Rorth Ainford, postoors in Wonogam Co., Connecticut. Rorth Attlebarungh, Postdoorf in Bristol Co., Massachus etts. Rorth Augusta, Dorf in Des Moines Co., Jowa. Rorth Beaver, Lownship in Lawrence Co., Bennsplvania; 1983 E. Rorth Bedet, Dorf in Berthire Co., Massachus etts. Rorth Belgrade, Hostori in Rennebec Co., Maine. Rorth Belleville, Dorf in Hendrids Co., Indiana.

Rorth Bellingham, Bostdorf in Norfolt Co., Massachusetts. Rorth Bend. 1) Township und Postdorf in Starte Co., Indiana; 505 C. 2) Township in Dodge Co., Rebrasta; 809 E. 3) Dorf in San Pete Co., Territorium Utah. 4) Postdorf in Jacson Co., Wisconsin. Rorth Bennington, Township und Postdorf in Bennington Co., Vermont, 5760

E.; bas Bostborf bat 2501 E:

Rotth Bentousport, Dorf in Ban Buren Co., Jowa. Rotth Bergen. 1) Township in hutson Co., New Jersen; 3032 E. 2) Pofts borf in Genesee Co., New York.

Rorth Berwid, Townships in Port Co., Maine; 1623 E.

Rorth Billerica, Bostoorf in Midtleser Co., Da affachufetts. Rorth Blauftene, Bostdorf in Worcester Co., Massachusetts. Rorth Blaudsord, Bostdorf in Hampben Co., Massachusetts. Rorth Bleuheim, Bostdorf in Schoharie Co., New York.

Rorth Bloamfield. 1) Comnibip in Morrow Co., Dhio; 1194 G. 2) Boftborf in Revada Co., California. 3) Postborf in Ontario Co., New York. Rorth Boothbay, Bostborf in Lincoln Co., Maine. Rorthborough, Lownship in Worcester Co., Massachnsetts; 1504 C.

Rorth Bosque Creet, Flug in Deras, mundet in ben Bragos River, Delennan Co.

Rorth Brands. 1) Township in Lapeer Co., Michigan, 762 E. 2) Postdorf in Comerfet Co., Rem Jerfen.

Rerth Branford, Townspip in New Haven Co., Connecticut; 1085 C. Rorthbridge, Township in Worcester Co., Di affachufetts; 3774 E.

Rorthbridge Centre, Bostdorf in Worcester Co., Maffachn fette. Rorth Bridgeten, Bostdorf in Cumberland Co., Maine. Es befindet "Bridgeton Academy", 1808 organisirt, mit einer Bibliothet von 200 Banben. Es befindet fich bier bie

**North Bridgemater.** Township and Bostborf in Plymouth Co., Massachusetts;

8007 E.

Rorth Brastfield, Township in Worcester Co., Maffaculetts; 3343 C.

Rorth Brunswid, Township in Middleser, New Jerseb; 1124 E. Rorth Budsport, Postdorf in Hancod Co., Maine. Rorth Buffala, Township in Armstrong Co., Bennsplvania, 1057 E. Rorth Canton, Postdorf in Hartford Co., Connecticut. Rorth Carmel, Bostdorf in Benobscot Co., Waine.

Rorth Carolina, einer ber breizehn ursprünglichen Staaten ber Rorbameritanis schen Union, jur Gruppe der Subftaaten gehörend, liegt zwischen 33° 53' und 36° 33' nordl. Br. und 75° 25' und 84° 30' westl. L. von Greenwich. Im R. an Birginia, im B. an Tennessee, im G. an Georgia und South Carolina, im D. an ben Atlantie fchen Ocean grenzend, mift ber Staat bei einer außersten Breite von 180 engl. Weilen 310-460 M. in die Länge. Sein Flächeninhalt beträgt 50,704 O.-M. sber 82,450,500 Die Bevölferung gablte noch bem Cenfus von 1870 im Gangen 1,071,361 Ropfe, so daß R. C., was Einwohnerzahl betrifft, der 14. Staat der Union war, während es seiner Größe nach als 16. rangirte. Unter ben 1,071,361 Bewohnern befanden fich 678,470 Beiße, 391,650 Farbige und 1241 festhafte Indianer. Die Bahl ber Stlaven im Jahr 1860 betrug 288,548, die Zunahme ber Sesammtbevöllerung im letten Jahrzehend war 178,639. Mit Ausnahme von etwa 8000 Versonen, barunter 904 aus Deutschland und 1601 aus Großbritannien und Irland Eingewanderter, bestand die Bevöllerung von 1870 nur aus in den Ber. Staaten Geborenen, von denen wiederum 1,028,698 aus dem

Staate felbft ftammten.

Der Bobenformation nach bietet N. C. in einer Breite von 60-80 Dl. langs bes Atlantischen Oceans bas Bilb eines flachen, jum größten Theil sumpfigen Ruftengurtels, in meldem breite, ju Buchten erweiterte Flugmundungen tief bineinschneiben, mabrend fic im Ocean felbft eine langgestredte, bunenartige, meiftens mit ber Rufte parallellaufenbe. tuch Anschwemmung ftete machfenbe Infelreibe bingiebt, in ber fich nur wenige Durchsabrtra (Inlots) öffnen. Zwischen biefer Infellette und bem Festlande liegen, theilmeife tief und gezadt in bas lettere einschneibend, ber Albem arle- mit bem Curritud - Cound und futlich bavon ber umfangreiche, in bem fleinen Corn-Sound endigende Bamlico. Sound, jene die Mündungen des Pasquotant, Chowan, Roanote und Alligator River, diefer die bes Pamlico und des Renfe River aufnehmend. Bon den Inseln innerhalb der verschiebenen Sonnbe find Roanote, Collington, Durant's, Judith's, Swan und Ceb ar 38land zu nennen. Die am weitesten in ben Ocean vorfpringenben Buntte trr, bie Sounds von dem letteren abtrennenden, Rette von Dilneninfeln find das von der Schiff. hint, um ber bafelbst befonders gefährlichen Stürme willen, gefürchtete Cape hatteras. jüliich bavon bas Cape Lookou't und noch weiter füblich das Cape Fear, weiches die Sälfpipe des der Mündung des Cape Fear River vorgelagerten Smith's Island bil-Zwifden Cape Batteras und Cape Lostout bilbet ber Ocean Die Raleigh Bab. wijden Cape Loofont und Cape Fear bie On 81ow Bay und fiblich von Cape Fear bie Long Bap. Norblich vom Albemarle Sound, ber, wie schon gesagt, in westlicher Richtung tief in das Land schneidet, dehnt sich der weit nach Birginia hinüberreichende Grose Dismal-Gumpf (Great Dismal Swamp) aus, der im Rleinen Dismals oder Alligator-Sumpf (Little Dismal Swamp), sublich vom Albemarle-Sund (Albemarle Sound) seine Fort-Das gesammte von Sumpfen bebedte Terrain langs ber Rufte wird auf 3 Mill. Acres veranichlagt, boch find in verschiedenen Gegenden bereits erfolgreiche Entjumpfungeverfuche gemacht worben, burch welche vorzugliches Reifi- und Getreibeland gewonnen wurde. In einer Entfernung von 60-100 Meilen von ber Rufte beginnt bie als "Pitch-Pine Region" bes Staates befannte Region, nach ben auf bem hugeligen Boben, welcher bon bier an ber vorherrichenbe wird, in lleppigkeit gebeihenben Bechtannen fo genunt, die fich burch fruchtbares Aderland auszeichnet und allmälig zu einem etwa 1000 fuß hoben Blateau ansteigt, welches als Die erfte Terraffe ber ben Westen bes Staates von 3.B. nach M.D. burchziehenben Alleghanies angufeben ift. Die Sauptlette berfelka, die eigentlichen Alleghand oder Smoly Mountains bilden die Grenze R. Cie gegen Tenneffee, mabrend öftlich bavon die Blue Ribge ben Beften bes Staates in seiner gangen Breite burchschneibet. Die höchste Erhebung ber Alleghanies innerhalb R. C.'s ift ber bis jur Bobe von 6775 Fuß anfteigende Dount Budlen und bie gleichfalls febr bom Monnt Clingman, Mt. Gupotund Dit. Mitchell. In geologifcher binfict wird R. C. gleichfalls in 8 nahezu parallele Gurtel ober Bonen getheilt, von tenen die erfte ober bfiliche bas gange flache, an ber Rufte entlang gelegene, sandige Land umfaßt und fich radwärts bis zu ben Roansk-Fällen bei Welbon und bis zu ben erften und michten Fallen aller übrigen Fluffe ausbehnt; nach biefer tommt bie mittlere Bone, welche beftlich bon ben Anslanfern ber Blue Rioge begrenzt wirb. Der britte Gartel umfaßt ten weftlichen und gebirgigen Theil des Staates. Die in R. C. vortommenden Gesteinshichten gehören meistentheils dem jüngeren tertiäven, dem permischen und metamorphischen Enfirme au, und gwar bie Schichten bes nieberen Gürtels ber Tertiar- ober Rreibeperiobe. Sie enthalten vorzugsweffe rothen Sanbflein, aber teine Metalle außer erbigen Gifen- und Amganergen, mabrent bie metamorphischen Gesteinsschichten im Berein mit Granit gum Beil bie mittleren Counties und bie angerfte westliche Grenze einnehmen und in ihrem Inan die wichtigsten Erzlager bes Staates bergen. Die Granitsormationen bilden zwei Pimmenhängenbe Gurtel, welche theils in norböftlicher, theils in fubweftlicher Richtung 138 gange Land burchziehen. Der Granit bes 20-25 Meilen breiten nordoftlichen Geingsmges, an dem Raleigh liegt, ist vorzugsweise von hellgrauer Farbe und besteht ans Quart, Feldfpat und gum fleineren Theil ans Glimmer; boch heurscht Feldfpat vor, welcher Mit Banfteine liefert, aber teine Erzabern hat. Der westliche Gartel, an welchem Salisturp gelegen und ber 10-14 DR. breit ift, unterscheibet fich von bem erfteren vorzugsweise: dund, daß an Stelle des Glimmers Bornblende getreten ift. Seine Gefteinsmaffen find

häusig ziemlich mürbe und zerseht, enthalten aber doch theilweise gutes Banmaterial nud sind unähnlich denen des östlichen Gürtels von zahlreichen, metallhaltigen Erzgängen und Basaltadern durchzogen. Die hauptslüsse ses Staates sind der Cape Fear, der Neuse, der Pamlico, der Roanote und Chowan River, von deueu der erstgenannte gegenüber dem, das Cape Fear bildenden, Smith's Island direct in den Ocean, die and veren in den Pamlico und Albemarle Sound sließen. Der Yadlin und Catawba River durchsließen, von den Ostabhängen der Blue Ridge tonmend, die westliche Section des Staates, dis sie über die Südgrenze nach South Carolina übertreten, während der nach Westen dem Ohio zustließende Tennesse gleichsalls in R. C. seine Quelle hat.

Das Alima von R. C. ift ein je nach ben verschiebenen Sectionen bes Staates febr verfciebenartiges. Aengerft warm und eine faft tropifde Begetation fordernd in dem Tieflande bes Ruftenftriches und bem ibm junachft liegenben Burtel, ift es in ben gebirgigen Gegenden bes Westens febr gemäßigt, im Binter ranh und foneereich, um nichts milber als jenes weitaus nördlicher gelegener Staaten. Das Jahresmittel von Raleigh, welches in ber mittleren Region bes Staates liegt, beträgt 60°, ber jahrliche Regenfall nach Beobachtungen der letten Jahre 44—50 Boll, von benen 10—14 auf den Sommer, 10—12 auf den Winter, der Rest aber auf Herbst und Frühling entfallen. Das Thi erreich bietet mit Ausnahme vereinzelter, noch immer in den Gebirgen des Westens vorkommender wilder Thiere, wie Bar, Bolf und Luchs und ber an ben Gumpfen ber Rufte reichlich vertretenen Sumpfvögel und Amphibien teine carafteristischen Formen bar. Die Pflanzenwelt stellt sich in bem warmen Rüstengürtel und ber bemfelben benachbarten Region als eine ber tropischen nabe tommenbe bar. Bor allen Dingen find es hier die großen Balbungen bon Auftralifden Fichten (Pinus Australis ober and Pinus palustris), in welchen außerorbentliche Massen von Terpentin, dem R. C. eigentbumlichen Stapelartikel, gewonnen werben, welche enorme Streden bebeden und bem Bfilichen Theil bes Staates die ihm eigene Phpsiognomie verleihen. Daneben gebeihen alle Walbbaume jener Breiten bis borthin, wo bie, zu einer ben maffenhaften Baumwuchs ausschließenden Söbe, ansteigenden Gebirge bes Westens ber Mannigfaltigkeit der Baumformationen Grenzen ziehen. Die Culturpflanzen R. C.'s find, anger ben gewöhnlichen Getreibe- und Doftarten, Tabal, Reiß und Baumwolle. Bon wesentlicher Bebentung für N. C. ift ber Reichthum an Mineralien. Golb- und Kupferminen enthält ber westliche Gürtel ber Granitsormation bes Lanbes; Bubrftone (eine Art grober Chalcebon) tommt in guter Qualität in ben mittleren Lanbichaften maffenhaft vor, besonders in Montgomery Co., Agalmatolithe (fog. dinesischer Biloftein) werben am Deep River, in ber Rabe von Erop, Montgomery Co., und an einigen anderen Blagen gefunden. Golb ift burch bie Bugel- und Bergregionen bes Staates welt verbreitet und tommt vorzugsweise in vier geologisch verschiebenen Lagen vor, nämlich mit lofen Onarztheilchen vermischt birect unter ber Oberfläche bes Bobens; in unvermischten Lagern zugleich mit ber Gesteinsschicht entstanden; in Spalten ber Felsmaffen, sowie auch in regelmäßigen Abern in Berbindung mit Quarz und den Schwefelverbindungen des Eisens und Rupfers. Der regelmäßige Betrieb auf Golb hat feit etwa 30 Jahren eine immer größere Ausbehnung gewonnen und ift besonders in ben regelmäßigen Erzgangen mit bebentendem Erfolg gehandhabt worben; Die produktivsten und augleich ausbauerubsten berfelben flub die Gold Sill-Minen in Roman Co., welche etwa in ben erften 20 Jahren feit ihrer Entbedung mehr als 2 Mill. Dollars Gold geliefert haben. Anch andere regelmäßige Golberzgänge find von Beit zu Beit mit Erfolg bearbeitet worden, fo in den Counties David-fon, Cabarrus, Stanley, Montgomery und Medlenburg; unregelmäßige Goldgänge, sowie Baschgold, find sowohl in benfelben Counties, als auch in Catawba, Randolph, Union und Franklin Cob. Bemerkenswerthe Funde wurden häufig, lange bevor die Mine eröffnet worden war, in ber Rahe ber Reb Mine, Cabarrus Co., gemacht; 1803 fand man ein gediegenes Stud von 28 Pfb. Biele Goldminen find wegen allgu geringer Ausbente im Laufe ber Beit wieber aufgegeben worben. In ben wichtigften Mineralprodutten bes Staates gehören ferner Eisen und Roble, welche in großem Ueberflusse an ben Deep und Dan Rivers gefunben werben. Die Gifenerge bes Staates umfaffen bie berichiebenen Arten bon Eifenglang und Magneteisenstein, mahrend die Roblenlager am Deep River, in Chatham und Moore Counties, in einer Lange von mehr als 30 Mr. verfolgt murben. Die Roblen find von guter Dualität, bituminos und halbbituminos. Bon lehterer Beschaffenheit find auch die ausgebehnten Lager am Dan River, in Rodingham und Stofes Cos. Graphit wurde in Bake Co. aufgefunden. Ein Gartel von febr iconem Borphpr behnt fich in einer Weite von 7-8 Dt. nordfillich von Jones' Falls aus. Aupfererze murben in verschiedenen Theilen bes Staates entbedt und gabireiche Berfuche au ihrer Bearbeitung gemacht, bon benen bie

anbaltendiken und hoffnungsreichsten die der Rorth Carolina-Mine in Guilford Co. waren. Emige Jahre lang wurde and bie Bafbington-Gilbermine in Daviden Co. bearbeitet. Suatit ober Seifenstein ift gang allgemein in mehreren Theilen ber mittleren Counties.

Birthichaftliche Berbaltniffe. Den Angaben bes letten Bunbescenfus nach, waren 1870 in R. C. im Gangen 5,258,742 Acres urbar gemacht. Die Babl ber Farmen im Staate betrug 93,565 gegen 75,208 im 3. 1860. Das gefammte in Farmen vertheilte Areal belief fich auf 19,835,110 Acres, von benen außer den 5,258,742 urbac gemachten Laubes 12,026,694 Walbland, ber Rest aber anderweitiges uncultivirtes Land war. Der Werth fanmtlicher Farmen war \$78,211,083, ber bes tobien Inventars und ber Dafoinen \$4,082,111. Die Ernte des Jahres 1871 bestand nach den Angaben bes Basbingtoner Aderban-Departements aus: Da is 22,500,000 Bufb. von 1,541,095 Acres, im Berth von \$17,550,000; Beigen 4,218,000 B. von 490,465 A., im B. von \$5,103,780; Roggen 400,000 B. von 48,192 A., im 23. von \$388,000; Hafer 2,750,000 B. von 169,753 A., im 23. von \$1,567,500; Gerfie 2000 B. von 90 A., im 23. von \$1220; Budweizen 17,800 B. von 831 A., im W. von \$10,324; Kartoffeln 724,800 B. von 9160 A., im Berth von \$519,400; Den 169,000 Tonnen von 120,714 A., im 28. den \$1,938,430, und Tabaf 30,000,000 Pfund von 51,194 A., im W. von \$4,230,000; Besimmtwerth aller biefer Ernten bon 2,431,494 Acres: \$81,308,654. Die Baum wollprobuction anlangend, ift R. E. von ben zehn Baumwolle im großen Dafftabe sichenben Silbstaaten ber porlettie; bie Ernte bes Jahres 1870 betrug 144,935 Ballen. Die Reifernte beffelben Jahres belief fich auf 2,069,281 Pfund. Die Erträge bes Doftbmet erreichten eine bobe von \$394,749, Die ber Gemufegartnerei von \$48,499. Der Biebftanb R. C.'s beftand am 1. Febr. 1871 nach ben Angaben bes Bafbingtoner Agricultur-Departements aus 126,700 Pferben, im Werth von \$11,454,947; 44,400 Maulefeln, im 28. son \$,5,080,692; 298,400 Stud Doffen und Inngvieh, im 28. von \$3,186,912; 203,400 Dilataben, im 23. von \$4,590,738; 315,200 Scha. icu, im BB. von \$513,776 und 841,500 Schweinen, im BB. von \$3,492,225. An

Bolle wurden 1870 im Ganzen 709,667 Pf. producirt.

Indu fix i e. Die Bahl ber Fabril- und Manufacturenaulagen in R. C. betrug 1870 and 3000, unter benen Die Banmwollspinnereien und Bebereien, Gifenwerte, Wollfabriler, Defillerien, Tabaffabrilen, Mühlen und Branerrien bas größte Anlagefapital repra-Der Gesammtertrag aller induftriellen Antagen betrug 1870: \$1,921,827. Gine bem Staat eigenthilmliche Industrie ift die Terpentingewinung in ben grofen Tannenwalbern ber Oft- und Mittelfection, welche fast fo alt ist, wie bie Befiebelung R. C.'s burch Europäer überhaupt. Die Baume, welche gur Terpentinproduction befontat geeignet find, meffen von 8 bis 18 Boll im Durchmeffer, mabrent bie Stamme 25 bis 30 fuß ankeigen, ohne auch nur die Spur einer Aftbilbung zu zeigen. Durch tiefgebenbe Anthiebe, werben in jedem Stamm bicht fiber bem Boben zwei ober brei flaffenbe Spalte geöffnet, aus beneu bei warmem Better, mabrend ber Beit vom November bis jum Darg ber Saft bes Baumes rinut, welcher in Faffern aufgefangen, entweber in feinem urfpräng. liden Zustand verschieft, oder in der Nähe der Gewinnungsorte selbst destillirt wird, wodurch ter Terpentiuspiritus gewonnen wirb, mabrent bas als Rudftanb übrig bleibenbe Barg gleichfalls, zu verschiedenen Zweden verwendbar, in den Handel tommt. Die Baldiandetrien, in benen Terpentin gewonnen wirb, find mit 200-1000 Baumen per Acre bestan-ben, und haben je nachdem einen Werth von \$2 bis \$20. Fünfzig Jahre hindurch konnen bi rationeller Behandlung bie Baume jur Terpentingewinnung verwendet werben. Allanf diefer Zeit werden fle gefüllt und bienen zur Production von Theer und Bech. 1860 wurde die Gesammtproduction von Terpentin in N. C. auf 800,000 Barrels geschätzt, von benen 200,000 in unbeftillirtem Buftanbe erportirt, ber Reft im Staate bestillirt wurde. 4-5000 Arbeiter, damals ausschließlich Staven, waren in bem einen Geschäftszweige beihiftigt, und der Ertrag wurde auf \$1,700,000 bis \$2,000,000 beziffert. Durch ben Arieg wurde auch die Terpentininduftrie wesentlich gehemmt und geschädigt, boch ift fie seitten ihnell wieder zu ihrer früheren Bebentung herangedieben. Bas ben Sanbel von R. C. anlangt, fo beitrug wahrend bes mit dem 30. Juni 1871 endigenden Fiscaljahres ber Odammtwerth ber in ben Bafen von Albemarle, Beaufort, Bamlico und Wilmington imdefiniten Guter \$307,964, worauf \$129,932 Bolle gezahlt wurden; ber Werth ber Exporte 104 anderen Bafen ber Union belief fich in berfelben Beit auf \$1,101,867. Die Gefammtjul ber von Firmen im Staat geeigneten Seefchiffe betrug 278, mit einem Bebalt von 11,365 Tounen, bavon worren 249 mit 8725 T. Segelschiffe, 20 mit 2464 T. Dampfer and 4 Barges mit einem Gehalt von 175 T. Die Zahl ver auf ben Werften des Staates

im Jahre 1870/71 gebauten Schiffe war 9; es waren bies fammtlich Schoaner mit einem Gesammtgehalt von 186 T. Rationalbanten gab es 1872 in R. C. 9, mit einem Gesammtkapital von \$1,850,000; Banten und Sparbanten unter besanderm Staatsfreibrief befanden 4, mit einem Anlagetapital von \$460,000, während die Jahl der Brivat-

banten 8 beirug.

Das gesammte Eigenthum in R. C. wurde 1870 von den Stenerassessorung \$130,378,222 geschätzt, während der wirkliche Werth desselben auf \$260,757,244 bezissert wurde. Die Staatsschuld dertrag am 1. Jan. 1872 im Ganzen \$34,887,464, von denen etwas über 10 Mill. auf die sog. alte oder vor dem Krieg contrahirte Schuld entsiel, während der ganze Rest der Schuld erft seit Beendigung des Krieges entstanden ist. Die einzige Sicherheit, welche der Staat einer so enormen Schuldenlast gegenüber hatte, bestand in \$3,000,000 Obligationen der "North Carolina-Eisendahncompagnie", sodas die Finanzlage mit Recht als eine verzweiselte, dem Bankerott gleich kommende bezeichnet werden konnte. Ungleich günstiger waren die Berhältnisse der einzelnen Connties, Townships u. s. w., deren Gesammtschulden 1670 \$2,573,991 (\$1,690,504 sundirte und \$983,487 unsundirte Schuld) betragen. Die Staatsstenern für das Berwaltungsjahr 1870/71 beliesen sich auf \$1,200,854, die County-, Township- und stättischen Stenern auf \$1,151,355.

liefen sich auf \$1,200,854, die Cennth-, Township- und städlischen Stenern auf \$1,151,955.
Berkehrst mittel. Im J. 1840 hatte R. C. 87 M. Eisendahn; 1850 waren biefelben auf 283, 1860 auf 937, 1870 endich auf 1178 M. angewachsen. Am 1. Jan. 1872 umsaßte das ganze Bahnnet des Staates 1190 Meilen. Der Krieg und die, gemeinnützigen Unternehmungen wenig förderlichen, Zustände, welche ihm gerade in R. C. solzten, haben auf die Eutwicklung des Eisendahnwesens im Staat äußerst hemmend und störend eingewirkt. Die Zahl der Bostämter betrng 1871: 777 gegen 753 im

Borjahre.

Presse. Ansangs 1872 erschienen in R. C. 68 Zeitungen, die sammtlich in englisches Sprache gebruckt wurden; 10 bavon waren tägliche, 3 erschienen brei Mal in der Woche, 4 zwei Mal, 44 ein Mal in der Boche, 2 halbmonatlich, 5 monatlich. Tägliche Zeitungen

hatten Charlotte, Raleigh, Wilmington und Rem Berne.

Das öffentliche Unterrichtswefen wurde zulest burch ein Gefes von 1869 regulirt. Der Schulfond besteht aus einer Mill. Pollars in Staatsbonds, einer Lanbicentung von Sumpflandereien, bem Ertrag von gefeslichen Strafgelbern, 75 Proc. von ten Countyftenern und ein Zwölftel Proc. von ber Staatstare auf Eigenthum. Die Bertheilung an die eingelnen Counties findet nach der von jedem derfelben nachgewiesenen Angohl von Berfonen im foulpflichtigen Alter (6-21 Jahre) flatt. An ber Spipe ber Berwaltung bes Schulmefens fieht ein "Superintendent of Public Instruction", an welchen 90 Countyund City Schul-Superintendenten jabrlich gu berichten haben. Rach biefen Berichten, welche 1871 leider nur febr unvollständig eingelaufen waren, betrug am 1. Jan. bes genannten Jahres bie Bahl ber Schulen im Staat 1390, bie ber Schulhaufer 667, bie ber Lebrer enblich 1415. Der Behalt ber letteren hatte fich auf \$42,862 belaufen, Befammteinkommen bes Schulbepartements für 1870/71 betrug \$152,281. Die Babl bes schulpflichtigen Theils der Bevöllerung wurde auf 99,114 angegeben, von denen 49,303, alfo bie Balfte, in die Schullisten eingetragen war. Die Schulen zerfallen in Primar-, Mittel- und Dochschien. Eine Rormalfonle bat R. C. bis jum Jahre 1871 nicht befeffen; boch wurde am 30. Nov. 1871 der Grundstein zu einem solchen Institut in Wilmington gelegt. Außer den vom Staat erhaltenen Freischulen gibt es noch eine Anzahl anderer Freischnlen im Staat, von benen bie gu Thomasville, Renausville, Springfield, Wilmingwn, Newport, Balbington, Smithville, nebst einigen Negerschulen an anderen Orten vom "Beaboby-Fond" erhalten werben, mabrend bie fog. "Friends' Schoole", gleichfalls vom Beabody-Fond" unterftust, im 3. 1870: 89 mit 2774 Schulern, und die von der "Philadelphia Friends' Association" erhaltenen Schulen, meistens für Farbige, 30 mit 2340 Schülern gablten. Außerbem hatte bie "American Missionary Association" 6, die "New England Freedmen's Aid Society" gleichfalls 6, bie "Protestant Episcopal Freedmen's Mission" 4, und endlich ber "Presbyterian Board" 8 Schulen für Freigeloffene. "Freedmen's Bureau" wurden 1870 im Gangen \$35,000 für Erhaltung ber Regerfonlen ausgegeben. Die altefte bobere Bilbungsanftalt in R. C. ift Die 1795 in Chapel Sill gegrundete "University of N. C.". Außer ihr find bas "Wate Forest College" bas "Davidson College", bas "Trinity College" in Ranbelph Co., bas "Olin College" in Rechell Co. has "N O College" in Irebell Co., das "N. C. College" in Mount Pleafant, das "Concord Female College" in Statesville, bas "Davenport Female College" in Lensit, bas "Chowan Female Collegiate Institute" in Murfreesbore' und bas "Baleigh Baptist College" in

Raleigh zu neinen. Die wohlthätigen Anstalten bes Staates waren 1872: bes "Lenbstummen-Institut" in Maleigh, im Jahre 1871 (8 Lehrer und 111 Böglings) mit einer Ansgabe von \$42,076 verwaltet, die damit verbundene "Blindenansteit" am 1. Jan. 1871 mit 62 Böglingen, und das "Staats-Irrenhans" zu Maleigh, dessen Römmlicheiten jedoch schon längst nicht mehr dem Bedürfnis entsprochen. Das "Staatszuchthans" ist wie die meisten Staatsanstalten in Raleigh gelegen. Die Bahl seiner Imsassen im Lanf des Berwaltungsjahres 1870/71 betrug 393, von denen 383 im Lande geboren waren.

Rirchliche Berhaltniffe. Rach bem officiellen Rirchencenfus, bem von 1880,

waren die verfchiebenen Rirchen in folgender Beife im Staat vertreten.

| Angahl ber Rircher     | ı. Gibe. | Rirdenbermogen. |
|------------------------|----------|-----------------|
| Baptiffen 741          | 271,086  | \$ 473,694      |
| Free Will-Baptifien 37 | 8,455    | 7,405           |
| , Tunters 2            | 800      | 200             |
| Christians 36          | 12,755   | 22,295          |
| Bifcofliche Rirche 81  | 26,695   | 313,230         |
| Freunde 22             | 8,800    | 18,047          |
| Deutsch-Reformirte 15  | 5,875    | 22,050          |
| Lutheraner 88          | 40,438   | 49,167          |
| Methabisten 966        | 328,497  | 628,859         |
| Presbyterianer 182     | 83,577   | 389,670         |
| Ratholiten             | 3,250    | 41,300          |
| nen gemeinsam 93       | 21,115   | 33,310          |
| Total2270              | 811,423  | \$1,999,227     |

Die Ratholiken hatten im J. 1871 (nach Sabliers? "Almanac") in R. C. 27 Gemeinben, 10 Lirchen und Rapellen, 8 Priester, 1 Mademie, 1 Rloster und 3 Parodialschulen; die Congregationalisten hatten 4 Lirchen, 3 Geistliche und 73 Mitglieder; die Baptisten 49 Associationen, 1235 Kirchen, 583 ordinirte Geistliche und 89,240 Mitglieder; die Christians 40 Kirchen, 45 Geistliche und 6975 Mitglieder; die Freunde 4000 Mitglieder; die Bischofliche Kirche 63 Kirchspiele, 51 Geistliche, 3470 Communicanten und 3055 Schiller in den Sonntagsschulen; die Bischofliche, 3470 Communicanten und 3055 Schiller in den Sonntagsschulen; die Bischofliche Methodistentische 27 Prediger und 4571 Mitglieder; die Sabliche Methodistentische 134 Prediger und 47,617 Mitglieder; die Presbyterianer 95 Geistliche, 192 Kirchen und 14,264 Communicanten; die Reformirten 8 Geistliche und 19 Gemeinden, die Lutherauer enblich 95 Kirchen mit einer entsprechenden Ausahl von Geistlichen.

Die Berfaffung von R. C. wurde 1776 vereinbart, und ift in ber in jenem Jahr entworfenen Constitutioneurtunde niedergelegt. Amendirungen und Mobificationen fauten 1835 und 1857 ftatt. 1869 wurde ber, bas 15. Amendement jur Bunbesverfaffung ratifictrenbe Befdlug ber Legislatur ber Staatsconftitution bingugefügt. Jeber über 21 Jahre alte Mann, ber ein Jahr in bem County, in welchem er feine Stimme abzugeben getenft, gewohnt, und Steuern gezehlt hat, ift jum Stimmtaften gujulaffen. entingewalt ift einem in allgemeiner Boltsabstimmung filr 2 Jahre ermabiten Gous vernenr Abertragen, bem ein aus 7 Mitgliebern bestehenber Rath, ein Staatsfefretar, Schapmeifter, Comptroller und Schulfuperintenbent, bie alle von der Legislatur gewählt nerben, jur Geite fteben. Der Gouverneur muß 35 Jahre alt fein und erhalt einen Jahresgehalt von \$3000. Die Legislatur besteht ans einem Senat von 50 Mitgliebern, die mf 2 Jahre gewählt werben, und ans bem, 120 gleichfalls auf 2 Jahre gewählte Mitglieber umfaffenten, Reprafentantenhaufe. Bebingung ber Bablbarteit in ben Staatsfenat ift der Befit von 300 Acres, für bas Reprafentantenhans der Befit von 100 Acres in dem County, für welches ber Canbibat gewählt zu werben wünscht. Die Legislatur tritt gu ihren Sitzungen alle zwei Jahr in Raleigh am 2. Montag im November gufammen. Geiftliche, die noch ihrem Beruf obliegen, find von ber Bertretung bes Bolls in ber Staatsgeetgebung, sowie von der Bablbarfeit für eines ber Erecutivamter ausgeschloffen. Anbrerfeits folieft die Berfaffung Jeben, ber "Gott" ober bie "Bubrheit ber driftlichen Reli-gion", ober die "gottliche Autorität bes Alten und Nenen Teftaments" lengnet, ober "religiofe Principien mit ber Boblfahrt und Sicherheit bes Staates für unvereinbar" erklart, von ber Beffeitung irgend eines Civilamtes innerhalb bes Staates ans. Das Gerichts.

C.-R. VIII.

we fen wied von einer aus 1 Oberrichter und 2 Beisithern bestehenben Supreme Court und verschiedenen Superior Courts ober Areisgerichten versehen. Die Zahl der Kreise, in benen je zwei Serichtstermine im Jahr gehalten werden, beträgt 7. Sämmtliche Richter werden in gemeinsamer Abstimmung von beiden Häusern der Gesetzgebung gewählt und zwar für so lange Zeit, als sich an ihrer Amtssührung nichts aussehen läßt. Die Staatshaupt staatshaupt stabt ist Raleigh. Das Staatswappen siellt zwei Francusgestalten bar, von denen die eine, welche die "Freiheit" repräsentirt, sitt, während die den "Reichthum" vorstellende vor ihr steht und ein Füllhorn zu ihren Füsen ausseert.

## Sonberneure.

| Alexander Martin    | 1789-1792   | James Frebell      | 1827-1828   |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Richard D. Spaight  | 1792-1795   | John Omen          | 1828-1830   |
| Samnel Afbe         | 1795—1798   | Montfort Stokes    | 18301832    |
| William R. Davie    | 1798-1799   | David L. Swain     | 1832 - 1835 |
| Benjamin Billiame   | 1799-1802   | Ricard D. Spaight  | 1835—1837   |
| James Turner        | 1802-1805   | Edward B. Dublen   | 1837 - 1841 |
| Nathaniel Alexander | 1805-1807   | John Dt. Dtorebeab | 1841-1845   |
| Benjamin Williams   | 1807-1808   | William A. Graham  | 18451849    |
| David Stone         | 18081810    | Charles Manly      | 1849-1851   |
| Benjamin Smith      | 1810-1811   | David S. Reib      | 1851 - 1855 |
| William Hawkins     | 1811-1814   | Thomas Bragg       | 18551859    |
| William Miller      | 1814-1817   | John 2B. Ellis     | 1859-1861   |
| John Brand          | 1817—1820   | 3. B. Bance        | 1861-1865   |
| Jeffe Franklin      | 1820-1821   | Jonathan Worth     | 18651868    |
| Gabriel Dolmes      | 1821 - 1824 | B. W. Holben       | 1868-1871   |
| Sutdins G. Burton   | 1824—1827   | T. R. Caldwell     | 1871—       |
|                     |             |                    |             |

Politische Organisation. R. C. zerfiel 1872 in 90 Counties. Die nachstehende Tabelle veranschaulicht den Stand der Bevöllerung in den Jahren 1860 und 1870 für jedes berfelben, die Zahl der in Deutschland und der Schweiz Geborenen für das letztere von ihnen, und die Anzahl der bei der Präsidentenwahl (1868) abgegebenen republikanischen und demotratischen Stimmen.

|             | •      | Einps         |             |                     |                 | ntenmahl              |
|-------------|--------|---------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Countice.   |        |               | In Deutsch- |                     | 180             |                       |
|             | 1860.  | 1870.         | land gebo-  | Schweig<br>geboren. | Grant (republ.) | Sepmour<br>(benealt.) |
|             |        |               |             | gevuien.            |                 |                       |
| Clamance    | 11,852 | 11,874        | .17         |                     | 1,102           | 1,055                 |
| Alexander   | 6,022  | 6,868         |             | _                   | 351             | 516                   |
| Meghany     | 3,590  | 3,691         | - 1         | _                   | 245             | 284                   |
| Kufon       | 13,664 | 12,428        | _           |                     | 1,002           | 1,050                 |
| Kips        | 7,956  | 9,573         |             | _                   | 620             | 624                   |
| Beaufort    | 14,766 | 13,011        | 12          |                     | 1,318           | 1,227                 |
| Bertie      | 14,310 | 12,950        |             |                     | 1,517           | 753                   |
| Blaben      | 11,995 | 12,831        | 3           |                     | 1,372           | 1,079                 |
| Brunswid    | 8,406  | 7,754         | 7 '         | -                   | 878             | 698                   |
| Buncombe    | 12.654 | 15,412        | 9           |                     | 1,085           | 1,090                 |
| Burfe       | 9,237  | 9,777         | 3           |                     | 927             | 744                   |
| Labarrus    | 10.546 | 11,954        | - 19        | —                   | 940             | 1,111                 |
| Calbmell    | 7.497  | 8,476         | 3.          | , <u> </u>          | 394             | 617                   |
| amben       | 5,343  | 5,366         | 3           | · —                 | 528             | 530                   |
| erteret     | 8,186  | 9,010         | 16          | - 1                 | 834             | 898                   |
| adwell      | 16,215 | 16,081        |             | 1                   | 1,957           | 1,409                 |
| atamba      | 10,729 | 10,984        | 6           | _                   | 488             | L131                  |
| batham      | 19,101 | 19,723        | . 2         |                     | 1,765           | 1.540                 |
| therofee    | 9,166  | 8.080         |             |                     | 443             | 423                   |
| howen       | 6,842  | - 6,450       | 5 1         |                     | 892             | 520                   |
| lap         | 414.4  | 2,461         |             | _                   | 155             | 243                   |
| Elegvelanb  | 12,348 | 12,696        | 2           | 1                   | 656             | 1,037                 |
| Lolumbus    | 8,597  | 8,474         |             |                     | 512             | 951                   |
| Eranen      | 16,268 | 20,516        | 55          | 4                   | 3,535           | 1,493                 |
| Euntherland | 15,369 | 17.035        | 10          |                     | 1.597           | 1,680                 |
| Lurring     | 7,415  | 5,131         | 1.          | , <u> </u>          | 416             | 907                   |
| Dare        | 7/25%  | 2,778         | 1 1         |                     | 220             | 301                   |
| Danibion    | 16,601 | 17.414        | l i         | 2                   | 1,848           | T 835                 |
|             |        | 9,620         |             | Dawen.              | ( ase)          | C 490                 |
| Davie       | 9,494  | 1 1 1 10 20 t |             | Did Amail           | # (60%)         | (T) 000               |

|                      | Einwohner.       |                  |            | Sit bet             | Prafibentenmahl 1868 |                              |  |
|----------------------|------------------|------------------|------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|
| Counties.            | 1860.            | 1870.            | land gebo- | Schweiz<br>geboren. | Grant<br>(republ.)   | Seymour<br>(bemofr.)         |  |
| Cuplin               | 15,784           | 15,542           | . 12       | _                   | 1,025                | 1,580                        |  |
| etgecombe            | 17,376           | 22,970           | 24         | 12                  | 2,681                | . 1,473                      |  |
| forfoth              | 12,692<br>14.107 | 13,050<br>14,134 | 8          | 1                   | 1,262                | 787                          |  |
| Baftott              | 9,307            | 12,692           | 6          | _                   | 1,431<br>878         | 1,37 <b>6</b><br>67 <b>8</b> |  |
| Nates                | 8,443            | 7,724            | . —        | i                   | 452                  | 672                          |  |
| Branville            | 23,396           | 24,831           | 1          | _                   | 2,754                | 2,148                        |  |
| Freene               | 7,925            | 8,687            | 1          |                     | 756                  | 557                          |  |
| Builford             | 20,056           | 21,736           | 28         |                     | 2,109                | 1,496                        |  |
| alifar               | 19,442<br>8,039  | 20,408<br>8,895  | 1 3        | _                   | 3,206<br>645         | 1,593                        |  |
| 49tpeeb              | 5,801            | 7,921            |            |                     | 412                  | 78 <b>8</b><br>660           |  |
| enberfou             | 10,448           | 7,706            |            | 1                   | 640                  | 201                          |  |
| entforb              | 8.504            | 9,273            | 2          | ***                 | 744                  | 714                          |  |
| *bt                  | 7,732            | 6,445            | -          | -                   | 572                  | 791                          |  |
| rebell               | 15,347           | 16,931           | 13         | -                   | 959                  | 1,412                        |  |
| 34002                | 5,515            | 6,683            |            | _                   | 220                  | 607                          |  |
| jehultou<br>jours    | 15,656<br>5,730  | 16,897           | 1          | 8                   | 1,204<br>-592        | 1,348<br>422                 |  |
| eneir                | 10.220           | 10.434           | 1 1        | 1.                  | 1,215                | 861                          |  |
| čincol <b>u</b>      | 8.195            | 9,573            | 3          |                     | 625                  | 738                          |  |
| Racon                | 5,004            | 6,615            | 1          | _ '                 | 323                  | 572                          |  |
| Rabifon              | 5,908            | 8,192            |            | * ****              | 529                  | 459                          |  |
| Artis                | 10,195           | 9,847            | 3.         |                     | 740                  | 607                          |  |
| Mt Dowell            | 7,120            | 7,592            | 6          | _                   | 740                  | 607                          |  |
| Reclienburg          | 17,374           | 24,299<br>4,705  | 93         | 1                   | 1,962<br>529         | 2,149                        |  |
| Routagnery           | 7.649            | 2,487            |            |                     | 727                  | 118<br>341                   |  |
| Arere                | 11,427           | 12,040           |            | -                   | 1.019.               | . 884                        |  |
| Rail                 | 11,687           | 11,077           | 2          | -                   | 837                  | 1.096                        |  |
| Aco Banever          | 21,715           | 27,978           | 307        | 5                   | 3,915 .              | 2,344                        |  |
| Rothempton           | 13,372           | 14,749           | -          | _                   | 1,931                | 1,045                        |  |
| Oneless              | 8,856            | 7,569            | -3         |                     | 417                  | 879                          |  |
| Drauge<br>Pasquotani | 16,947<br>8,940  | 17,507<br>8,131  | 15         | =                   | 1,453                | 1,907                        |  |
| Perquimans           | 7,238            | 7,945            | i          |                     | 913                  | <b>588</b><br>580            |  |
| Perfon               | 11,221           | 11,170           | 2          | _                   | 953                  | 1,054                        |  |
| Pit                  | 16,080           | 17,276           | 5          |                     | 1,531                | 1,559                        |  |
| P.E                  | 4,043            | 4,319            |            | -                   | 405                  | 195                          |  |
| Ranbalph             | 16,793           | 17,551           | 3          | _                   | . 1,752              | 877                          |  |
| Richmond             | 11,009<br>15,489 | 12,882<br>16,262 | 3<br>5     | _                   | 1,254                | 808                          |  |
| Rollingham           | 16,748           | 15,708           | . 7        | _                   | 1,318<br>1.463       | 1,337<br>1,513               |  |
| Roman                | 14,569           | 16,810           | i al       | = = :               | 1,332                | 1,530                        |  |
| Latherford           | 11,573           | 13,121           | 1          |                     | 1.279                | 688                          |  |
| Samplen              | 16,624           | 16,436           | 4          | 1                   | 1,026                | 1,447                        |  |
| čianira              | 7,801            | 8,115            | 2          | · —                 | 466                  | 651                          |  |
| Stafes               | 10,402           | 11,208           |            |                     | 783                  | 744                          |  |
| Iranfeipania         | 10,380           | 11,252<br>3,536  | 2          |                     | 818<br>186           | 737                          |  |
| Entrell              | 4.944            | 4,173            | 1          |                     | 195                  | 232<br>339                   |  |
| Haire .              | 11,202           | 12,217           | î          |                     | 811                  | 930                          |  |
| Wale                 | 28,627           | 35,617           | 75         | 8                   | 3.438                | 2,953                        |  |
| ESATTES.             | 15,726           | 17,768           | 2          | 2                   | 2,308.               | 1,053                        |  |
| Saibing ton          | 6,357            | 6,516            | 2          |                     | 955                  | 348                          |  |
| Beirnig              | 4,957<br>14,905  | 5,287            | 49         |                     | 303                  | 348                          |  |
| Bullet               | 14,749           | 18,144<br>15,539 | 49<br>1    | . 13                | 1,421<br>1,205       | 1,487                        |  |
| William              | 9,720            | 12,258           | 16         | 17.                 | 897                  | 820<br>1,103                 |  |
| Settin               | 10,714           | 10,697           | i          | 74.                 | 840                  | 622                          |  |
| Hancy                | 8,655            | 5,909            |            | _                   | 264                  | 435                          |  |
| Genna                | 992,622          | 1,071,361        | 904        | 80                  | 96,226               | 84,090                       |  |

Die bebentenbsten Städte des Staates waren 1870: Wilmington, 13,446 E.; Raleigh, 7790 E.; New Berne, 5849 E.; Fapetteville, 4660 E.; Charelette, 4473 E.; Beanfort, 2434 E.; Washington, 2094 E.; Asbeville, 1400 E.; Pipmonth, 1389 E.; Tarboro, 1340 E.; Ebenton, 1243 E.; Rinston, 1103 E.; Goldsboro', 1134 E.; und Wilson, 1036 E.

Deutide Bevölterung. Wiewohl R. C. eine ber alteften bentiden Rieberlaffungen in ben Ber. Stanten, Die von Rem Berne befitt, bat fich boch bas bentiche Element in biefem Staate auch nicht nur annahernt in ber Beife beimifch gemacht, wie in irgend einem ber nordlicheren Staaten. Nach bem Cenfus von 1870 betrug bie Befammtjahl ber in Dentidland Geborenen im Staat nur 904, von benen 359 aus Prenh e'n und 142 aus Bapern stammten, und von denen uur in einem County, in dem von New Hanover mit Wilmington sich mehr als 100, nämlich 307, fauden. Richtsdestoweniger ift die Geschichte ber bentschen Ginwanderung in D. C. von hobem Interesse. Die beutiden Schweiger Chris allen Dingen ift fte bies ihres hoben Alters megen. ftopber be Graffenreib und Louis Dich el liegen fic 1708 10.000 Acres amilden dem Reufe River und Cade Fear anweisen und gründeten im nächken Jahr die Colonie Reu-Berne. Der bom 21. Dit. 1709 batirte Contract zwifden ben englischen Commiffaren und ben beiben Schweizern ift erhalten worden, nach welchem die letteren im Lauf eines Jahres 600 arme Pfälzer als Ansiedler nach R. C. bringen follten. Allerlei Zwistigkeiten mit ben Enscarora-Indianern, welche jeboch icon 1711 burch einen Bertrag gwifden Graffenreib und ben Rothhanten geschlichtet murben, erschwerten ben Coloniften mabrent ber erften Jahre bas Leben. Bon ba an fcheint fic bie Colonie einer ungeftörten Entwidelung erfrent ju haben. 1753 ließen fich herrnhuter-Colonien aus Dlahren, ber Laufit u. f. w. an ben Fluffen Dan und Pablin nieber, benen 1759 noch mehrere Bunberte folgten, welche Die Colonien Bethanien und Galem, in beren Begend noch heute bentich gesprocen wirt, grundeten. Rury barauf wurde in Belmftebt eine Gefellichaft benticher Professoren gebildet, welche fich filr bie in North und South Carolina angeflebelten Deutschen und beren geistiges und religiofes Leben befonbers intereffirten. Der Bericht, ber 1788 feitens biefer Gefellschaft erstattet wurde, ift gleichfalls erhalten und gibt eine anschauliche Schilderung ber freilich noch fehr hrimitiven Berhaltniffe ber bamaligen beutschen Anfiedelungen in R. C. Seit jener Zeit bis jum Beginn ber bierziger Jahre hörte bie bentiche Cinwanderung nach R. C. vollftandig auf, um in neuerer Beit wenigstens in fo weit wieder aufzuleben, bag im 3. 1872 eine etwa 2000 Ropfe gablenbe bentfdrebenbe Bevollerung im Staate eriftirte, von der 700 auf Wilmington, 300 auf Raleigh und 100 auf Charlotte entfielen. Geit 1852 existirt eine beutsche Bolontair-Compagnie in Wilmington, welche fich am letten Ariege betheiligte. Ebendort besteht auch unter bem Ramen "Mogart Berein" ein blubender gefelliger Berein ber Deutschen. Lutherische Gemeinben gab es in Bitmington und Charlotte, die erstere mit einer Schule.

Geschichte. Der Frangose Jean Ribault grundete auf einer Entbedungereise nach Florida 1562 auf einer Jusel bes Busens von Port Ropal ein Fort, dem er zu Chren Rarl's IX, von Franfreich ben Ramen Carolina gab. Diefer Rame wurde fpater auf bas umliegende Bebiet übertragen und ging pon biefem auf bie beiben fo benannten Ctaaten ber Norbamerikanischen Union aber. Der erfte Berfuch jur Bestebelung von R. C. wurde 1685 unter ben Aufpicien von Gir Balter Raleigh von Ralph Lane auf ber Infel Roanote hwifthen bem Bamlico und Albemarle Sound gemacht. Streitigkeiten mit ben Indianern nothigten jeboch bereits im folgenden Jahre jum Aufgeben bes Berfuches. Bwei weitere, nicht lange barauf unternommene Colonisationsversuche scheiterten gleichfalls Ein von Karl I. 1630 Gir Robert Beath ertheilter Freibrief für bas Gebiet, fütl. vom Chefapeate, bas "Carolina" benannt wurde, ward fpater wegen Nichtbenutung für verwirft erflärt. Um 1660 gründeten Ren-Engländer eine kleine Colonie in ber Rabe ber Mündung bes Cape Fear. Um diefelbe Zeit entftanden einige Meine Riederlaffungen von Diffenters aus Birginia an ben Ufern des Chowan, nachdem bereits 1622 Boren, von Birginia ans, bie füblichen Gebiete nach ber Richtung bes Albemarle Gound bin burchforfct batte. In größerem Dagiftabe wurde bie Colonisation jedoch erft in Angriff genommen, nachdem Rarf II. 1663 bas füblich bon bem Chefapeale gelegene Gebiet acht englifden Gro-Die Broving, Die ben Ramen Carolina führen follte, erftredte fic Ben verliehen hatte. von 36° 30' bis 290 n. Br. und vom Atlantischen bis jum Stillen Ocean. Der Freibrief Die erwähnten 8 engl. Großen waren war im Wesentlichen bem von Maryland gleich. gemeinschaftliche Eigenthumer ber Proving, hatten Jurisdiction über die Bewohner und tonnten, wenn es ihnen gut buntte, Religionsfreiheit gewähren. Den Freifaffen war eine Affembly zugefichert. Die erfte Affembly trat 1669 gujammen, nachbem bie Rieberlaffungen bon Albemarle, am Cape Fear und Die inzwischen zu C. geschlagenen Colonien am Chowan burd frifden Zugug von ben anderen Colonien und ben Bermubas fich ein wenig erweitert hatten. Der Gonverneur und bet von ben Gigenthamern ernannte Rath von 6 Mitgliebern fungirten als Gerichtshof und verrichteten auch die Beitratheceremonien, ba bie Colonie

noch feinen Geiftlichen batte. Den Anfietlern wurde 1672 ber Befit ber won ihnen ocmvirten Landereien guerfannt und außerbem bas Recht ertheilt, aus ihrer Mitte 6 Mitglieber in ben Rath zu mablen. Soon 2 Jahre früher hatte John Lode (f. b.) im Auftrage bon Lord Shaftesbury eine Berfaffung fur Die Proving entworfen, Die ben Titel "Grand Model" führte. Rominell bestand fie über 20 Jahre in Kraft, tonnte aber nie wirflich vollfanbig in's Leben treten, weil fie gu wenig ben primitiven Berhaltniffen ber Colonie angepaft mar. Rach ber Einleitung jur Berfaffung beabfichtigte fie, "bie Errichtung einer jablreichen Demotratie ju bermeiben, und ein ber Monarchie genehmes Regiment" einzuseben. Obgleich die Eigenthumer noch einige Beit lang beträchtliche Mittel an die Colonie wandten, je muche fie boch nur febr langfam. Die Bevollerung wird 1674 auf etwa 4000 angegeben und ihre Brobuction auf 800,000 Bfb. Tabat. Die fonellere Entwidelung ber Rieberlaffungen (barunter feit 1680 Charlefton) wurde namentlich burch unaufhörliche Streitigfeiten zwischen ben Eigenthumern und ihren Gonverneuren behindert. In 6 Jahren wurde bie Colonie von 5 vericiebenen Gouverneuren regiert. Auch unter ben Colonisten felbft funden heftige Streitigkeiten ftatt, die jum großen Theil in religiöfen Differengen ihreu Grund hatten. Die engl. Staatefirche batte wie in bem Mutterlande gefehliche Eriftens. aber ber Freibrief telerirte auch bie Diffibenten. Der Geift ber Tolerang, ber bei ber Grunbung ber Colonie gewaltet batte, theilte fich aber nicht ben Anfieblern mit. Die Reibungen swifden ben verschiebenen Getten waren ftetig und bitter. Dagn tam eine beständig machfende Opposition ber Ansiedler gegen bie Eigenthümer. Alle Magnahmen ber letteren fliegen auf ben entschiedenften Biberstand, wie beilfam fle auch für die Colonie sein mochten. Bahrend mit ben Indianern beständige Kriege geführt wurden, um fie nach West-Indien als Staven ju vertaufen, und mabrend die Affembly die Cintreibung bon außerhalb ber Broving contrabirten Soulden verweigerte, wurden Gefete jur Beobachtung bes Conntages und Unterbradung ber Profanie erlaffen. Mit ben westindischen Seeraubern, die ben Bandel febr beeintrachtigten, standen die Colonisten in gutem Gindernehmen und geriethen baburch of tere in ernfte Berwidelungen mit ben Spaniern in Florida. Selbst eine Invasion von florida wurde 1686 von der Affembly vorbereitet und nur mit Mabe von den Eigenthilmern bintertrieben. Neun Jahre zuvor war es zu einer formlichen Erhebung gegen bie Creentivbeamten ber Eigenthumer getommen, Die Infurgenten, unter ber Fubrung bon Culpepper, blieben bis 1680 im Befige ber Gewalt, und bis 1683 mabrie noch ein probiforifder Buftanb fort. Geth Gothel, ber nene Gonverneur, machte fich fo unliebfam, bif er 1688 von ber Affembly abgefett und verbannt wurde. Allein auch unter ben neuen Genverneuren wahrten bie Streitigfeiten fort. Gothel fehrte aus ber Berbannung jurud, fellte fich an die Spipe ber Opposition und Gonverneur Colleton mußte ihm 1690 bas Beb raumen. Sothel mußte freilich balb bem neuen, von ben Eigenthumern eingesetten Genberneur & ub mel I weichen, aber ber Frieden war bamit nicht bergeftellt. Die Gigenhumer gaben endlich 1693 so weit nach, daß die den Colonisten unliebsame Lode'sche Confitution fur außer Wirtfamteit erffart wurde. Da biefelbe aber nie wirtlich in Rraft gewefen war, fo war bamit nur wenig für bie Berftellung ber Rube erzielt. Erft unter ber fiberulen und gerechten Berwaltung bes Quaters Archbale (1695) begannen fich bie Berbiltriffe wefentlich ju beffern. Durch feine Bemuhungen murben auch bie Beziehungen gu ben Spaniern in St. Angustine freundlicher. Wahrend feiner Abministration und ber fejnes Rachfolgers Blate wuchs ber Einfluß ber Diffibenten erheblich. Im Allgemeinen nahm bie Entwidelung von R. C. einen rubigeren und stetigeren Berlauf als die der fübliden Brobing. Rach ber Beit Archbale's fceint ber Gonvernenr von South Carolina bem ber morblichen Broving eine Bestallung als fein Stellvertreter ertheilt gu haben. 3m Achtigen aber waren die beiben Brovinzen getrennt; jebe hatte ihren besonderen Rath und ure befondere Affembly. Im Anfang bes 18. Jahrh. tam es in R. C. ju neuen Fehben. An ber Spipe ber Anfftanbifden ftanb ber abgefette Gouverneur Cary, ber 1711 nach Singinia flieben mußte und von bort jum Proceg nach England geschidt murbe. Roch in benfelben Jahr brach ein Arieg mit ben Tuscaroras aus, Die ju den Waffen griffen, weil Mibrem Gebiete von Schweizern bie Colonie Ren-Berne gegrundet worden war. Die Tukaroras zeigten fich im Jan. 1712 jum Frieden bereit, begannen aber gleich wieder tie beindfeligkeiten, well die abziehenden Silfstruppen von South Carolina verschiedene Gewalthaten verübten. Birginia leiftete jeht der Nachbarcolonie Beistand und im Jan. 1713 My and wieber eine hilfsmacht von South Carolina beran. Das Fort ber Tuscaroras burde 26. Mary genommen und bie 800 Gefangenen nach South Carolina als Staben balauft. Der Reft des Stammes wanderte nördl. nach dem Oneida Lake aus. Im Juli 1729 km R. C. nuter tonigliche Regierung. Sieben von ben Cigenthumern leifteten ge-

gen 17.500 Bfo. St. vollftanbigen Berricht auf alle ihre Rechte. Lord Carteret bagegen gab nur feine Jurisdictionsrechte auf und behielt fich fein Jutereffe am Grund und Boten bor. Die königliche Regierung ernannte Burrington jum Gouverneur, der früher von ben Eigenthümern wegen folechter Bermaltung abberufen worben mar. Die Broving war bisher in die beiden Counties Albemarle und Bath zerfallen; da aber jept die einzelnen Districte berfelben, die fog. "Brecincis" ju Counties erhoben wurden, fo verschwanden jene beiben Burrington's willturliches Regiment führte 1784 ju feiner Abberufung und an feine Stelle trat Babriel Johnfton. Auch biefer gerieth jedoch in Competenzstreitigteiten mit ber Affembly, bie endlich burch bie Bereinbarung eines Befenes über bie fog. "Quit-ronts" beigelegt gu fein fcbienen. Die Regierung weigerte fic aber bas Gefet gu bestätigen. Die Kolge babon war, bag ber Streit fartbauerte und bie Buiglichen Beamten, beren Gehalt aus ben "Quit-rents" bestritten werden follte, unbezahlt blieben. Um ben unerträglichen Zuständen abzuhelfen, die badurch nach und noch herbeigeführt murben, verlegte Johnfton ben Regierungsfip nach Wilmington (1746) und verlieb allen Counties gleiche Bertretung in ber Affembly, weil bie schmacher vertretenen fublichen Counties in ihrer Opposition gemäßigter waren. Die nördlichen Counties weigerten fich bie nene Affembly anzuertennen und brachten ihre Rlagen in England vor. Da fie aber abichlägig beschieden wurden, so gaben fie nach, und ber langjährige Streit wurde endlich 1748 geschlichtet. — Ru bem allgemeinen Streit ber Colonien mit bem Mutterlande wegen ber Besteuerungefrage tamen in R. C. noch specielle Urfachen, Die in bem Jahrzehend vor ber Revolution tiefgreifende Bewegungen in der Proding bervorricfen. Auf Johnfton war Dobbs als Gouverneur gefolgt, beffen Abminiftration gleichfalls nicht frei von inneren Rampfen gewefen war. Unter seinem Nachfolger Billiam Erpon nahmen die Berbaltnisse jedoch bald einen viel beforgnißerregenderen Charakter an. Die Rlagen über Erpressungen ber Beamten waren allgemein und am lautesten in den unfruchtbaren mittleren Counties, in tenen bie Bevölterung meift arm und numiffend mar. Da ihre Befdwerben nichte fruchteten, fo griffen fie ju gewaltsamer Gelbftbilfe. Gie traten unter bem bon Couth Carolina geborgten namen von "Regulatoren" ju Gefellicaften jufammen, Die nicht nur Die Bezahlung ber Steuern verweigerten, fondern and Bewalt gegen die Berfonen und bas Eigenthum ber miffliebigen Beamten übten. Selbft bie Sigungen ber Gerichte wurden gewaltsam geftort und ver-hindert. Obgleich die Affembly sich sehr entschieden gegen bas Treiben ber gesehlosen Banben erklärte, fo führten bie Unterhandlungen mit ihnen boch zu teinem Refultat. marschirte daher mit einem Corps Freiwilliger gegen fie. Am Alamance, einem Zuflusie bes Bawe, tam es 16. Mai 1771 zu einem Gefecht, in bem die "Regulatoren" unterlagen und gegen 200 Tobte verloren. Seche ber führer murben wegen hochverrathe bingerichtet. Die Regulatoren unterwarfen fich ber llebermacht, aber boll Bag gegen bie Miligen ber suchte fich gegenüber bem wachsenden Diffvergnugen ber Proving auf die Regulatoren zu Angen und es gelang ihm auch in der That dieselben zu entschiedenen Partisanen ber tonig. lichen Regierung ju machen. Die Dajoritat ber übrigen Bewahner fant aber tren ju ben nörblichen Colonien in ihrem Rampf gegen bas Mutterland. R. C. fcidte Delegaten gu bem erften Continental-Congreg (Gept. 1774) und die Beichläffe beffelben murben sewohl von der Legislatur als von einem Provinzial-Congreß bestätigt, der trop ber Dachingtionen ber Regierungsbeamten gufammengetreten mar. Die Ginwohner von Medlenburg County, unter benen viele Deutsche waren, gingen fo weit, fich am 31. Dai 1775 formlich von England lodjufagen und eine "Unabhangigfritsertlarung" aufzufeben, beren einleitente Bemertungen febr an die von Jefferson verfaßte Unabhangigteitserklarung (f. b.) ber Ber. Staaten erinnern. Dbgleich die Rohalisten sich nun gleichfalls zu Gesellschaften zusammenthaten, um fraftiger widerfteben zu tonnen, fo machte die revolutionare Bewegung boch rafch folde Fortschritte, daß Gonverneur Dartin fich zuerft in bas Fort an ber Mündung bes Cape Fear begab und von bort am 17. Juli fic an Bord eines engl. Eriegeschiffes flüchtete. Die Patrioten begannen nun die zahlreichen Royaliften zu entwaffen und eine zu hillsborough jufammengetretene Convention befchloft am 20. Ang, Die Errichtung von zwei Regimentern, zu benen balb noch ein brittes binzugefügt wurde. Die Ropalisten begannen jedech gleichfalls ju ruften. Die Regulatoren und die jahlreichen Boch-Schotten murben von zwei lurglich eingewanderten Schotten organisirt, um in Gemeinschaft mit Martin und bem vom Rorben mit Truppen berbeieilenben Clinton ju operiren. Die Patrioten tamen ihnen ieboch anvor. Die Schotten McDonald und McLeob wurden umsingelt, nach furgem Gefect ihre Regimenter auseinander gesprengt und ber größte Theil gefangen genommen. Die von Martin und Clinton gesammelte Macht war zu flein, um allein ctwas ausrichten

m tonnen. Im April 1776 autorifirte bie Convention von R. C. ihre Delegaten, in Gemeinschaft mit ben übrigen Colonien eine "Unabhangigfeitserflarung" ju erluffen. 3m. Dezember beffelben Jahres gab fich ber Staat eine Berfassung und St. Caswell, ber Befiener McDonald's, wurde jum Gouverneur erwählt. In bas Rriegstheater wurde ber Staat erft fpat bineingezogen. 3m Jan. 1779 versnehten bie Ropaliften abermals eine Erbeinng. Ein Trupp von 800 Mann trat ben Marich nach Angusta an, aber nur bie fleinere Bufte erreichte bas Biel; die übrigen murben balb auseinander gesprengt. 3m Sommer 1780 wiederholten die Robalisten den verungludten Bersuch, berfelbe hatte aber wiederum unr febr theilweifen Erfolg; etwa 800 Mann gelang es feboch, fich mit ben britifchen Truppen ju bereinigen. Im Berbft rudte Cornwallis in ben Staat ein. Die unter feinem Oberbefehl flebende royalistische Miliz wurde von Ferguson geführt. Diefer murbe am 9. Oft. von einem irregulären Erupp von Patrioten bei King's Mountain, ein wenig weftlich vom Catawba, angegriffen. Der Rampf war hartnädig und blutig, als aber Fergujon gefallen war, ftredten bie Robaliften bie Baffen. Diefer Sieg machte einen bebeutenben Ginbrud, ba es nach langer Beit ber erfte in ben filbl. Staaten errungene Erfolg von Bebentung war. Cornwallis, ber bereits bis Salisbury vorgebrungen war, jog fich infolge biefer Rieberlage wieder nach South Carolina jurild. Im Februar 1781 nothigte er jedoch feinerfeits Greene, ber in ben Staat eingerudt war, jum Radzuge nach Birginia und marhirte nach Sillsberongh, bem bisberigen Regierungofit. Newbern, bas bei ber beran-nehenden Gefahr zum Regierungofit gemacht worden war, wurde gleichfalls von einer ans Bilmington herbeimarschirten Truppe genommen und vermuftet. Der Staat warb gur Untermerfung anfgeforbert und die Robalisten wurden ermahnt, jest in die tonigliche Armee Da fle aber fo oft fower fur ihre Trene batten bufen muffen, fo zeigten fle ur wenig Gifer, ber Aufforderung nadjutommen. Tropbem glaubte Greene burch abermaliges Ginruden in ben Staat einer Daffenerhebung und festen Organistrung ber Ropauften borbeugen zu muffen. Da feine Streitmacht nur febr gering war, fo vermieb er an-finglich einen Zusammenftog baburch, bag er jeben Tag fein Lager au einem anderen Blat uifding. Als er aber Berftartungen berangezogen hatte, fuchte er eine Schlacht, bie Cornwills auch am 15. März bei Guilford Court-Douse annahm. Da bie Miliz von N. C. und en Regiment von Maryland fogleich die Flucht ergriffen, fo mußte Greene nach bartnadigem Lampf ben Mildzug antreten, ber aber in vollständiger Ordnung bewerfftelligt murbe. Ceruwallis war fo geschwächt und hatte solchen Mangel an Provisionen, daß er gleichfalls Dad Erof Creet (jest Sabetteville) gurudging. Der weitere Berlauf ber Greigniffe geftaltite fich ungunftiger für England und die Ropaliften. Erft im Dochsommer wagten biefe Dieber breifter aufgutreten. DeReal nahm billsborough burch einen Banbftreich und obglich er felbft auf bem Rudjuge von einer Milizabtheilung erfchlagen murbe, fo gelang es bis feiner Truppe, Gouverneur Burte und feinen Rath, Die fie in Sillsborough gefangen batten, nach Bilmington zu bringen. Die ropalistische Bewegung in bem flochen Laube wurde aber von General Rutherford mit rudfichtslofer Energie unterbrudt. — Der von ben Convent ju Philadelphia vereinbarte Berfaffungeentwarf murbe von ber Convention von R. C. 1787 nur bedingungsweife ratificirt. Da aber 11 Staaten bie Constitution angewamen batten, fo trat fle bennoch in Kraft, ohne aber für D. C. binbend zu fein. Da ber Staat baburch balb in eine isolirte Lage tam, die fich peinlich fühlbar machte, so murbe die Brufung einer neuen Convention beschloffen. Dieser Schritt veranlaßte ben Congress gleichsalls zum Entgegentommen. Am 24. Gept. 1789 paffirte er eine Acte, welche die Schiffe bu R. C. und Rhode Island, bas ebenfalls die Constitution noch nicht angenommen batte, in eine Beile von ber Zahlung ber Zolle ausnahm. Die neue Convention von R. C. be-Mag am 13. Rov. 1789 bie Ratification ber Constitution. In bemfelben Jahr trut bie Legisliter ben Ber. Staaten bas Territorium ab, bas gegenwärtig ben Staat Tenneffee bilbet. 216 Stingung war babel feftgefest, "bag feine von bem Congref gemachte ober ju machente Regnutiva babin giele, bie Staven ju emancipiren". Außerbem befolog bie Legislatur Die Grantug einer Staatsuniverstät zu Chapel hill und die Gellndung von Raleigh, wohin der Regierungssit verlegt werden follte. — Die Mißstimmung über die festere Consolidirung der Union durch die neue Berfassung blieb noch lange in R. C. lebendig. Die Legislatur Reigerte fic ben Etb auf die Berfaffung zu leiften. Im Nov. 1790 wurden fehr leibendufflid abgefaßte Befchluffe gegen bie Uebernahme ber Staatenfonlben burch bie Union tingebracht. Die Frennbe ber neuen Ordnung der Dinge vereitelten freilich die Paffirung bifer Befdfuffe, aber bie Legislatur betlagte fich minbestens bitter über bie hoben Gehalter bit Smbesbeamten und barüber, baf ber Genat bei gefchloffenen Thuren verhandle. Die Billere Geschlichte bes Staates bis jum Ansbruch bes Bargertrieges ift aum an Errigniffen

von Belgug. In Uebereinstimmung mit ber von 1787 bis 1789 verfolgten Bolingt bieft fich R. C. ftete an berjenigen Bartel, welche bie Suprematie ber Bunbebregierung über Die einzelnen Staaten moglichft befchrantt wiffen wollte. In bem Kriege von 1812 gegen England zeigte fich eine vorübergebende Difftimmung gegen die Abministration, ber in einer Abreffe (1813) vorgeworfen wurde, daß sie nicht die nöthige Gorge für die Bertheibigung ber volltommen erponirten Ruften getragen babe. In ber Glavenfrage ging R. E. mit ben übrigen Stlavenftaaten ansammen. Die freien Reger befagen bis gegen 1830 bas Stimmrecht. Die Regetion in bem politifchen und fittlichen Urthell zu Gunfien ber Gligverei, die fich um biefe Beit in ber gangen Union vollzog, fand jedoch auch in Di. E. fart. Gleich ben Legislaturen mehrerer anderer Staaten paffirte auch die von R. C. Beschluffe, in benen bie freien Staaten erfucht murben, Die Abolitioniften-Gefellicaften burch Die Erlaffung ftrenger Strafgefete gu unterbruden. Als bie bemofratifde Rational-Convention, bie am 23. April 1860 in Charleston jusammentrat, in ber streitigen Territorialfrage gu teiner Berftanbigung tommen tonnte, gehörten bie Delegaten von R. C. zu benjerigen Reprafentanten ber Gubftaaten, Die aus ber Convention ausschieben. Als bas Ergebnig ber Präsidentschaftswahl befannt geworden war, begann die extreme Steateurechts-Partei, bie jeboch nur eine Minaritat bilbete, mit großer Lebhaftigfeit ju agitiren. Die Confervativen bilbeten weltans bie Majoritat. Auch fie verlangten neue "Garantien" filt ben Suben, aber faben fur jest noch keinen Grund zur Secession. Das Reprafentantenbaus ber Legislatur befchlog mit 50 gegen 43 Stimmen, bei ber Convention von Couth Carolina angufragen, ob fie mit R. C. ober fammtlichen füblichen Staaten ,fiber einen ehrenhaften Ansgleich ber gegenwärtigen Schwierigfeiten zwischen ben Stagten berathen wolle, burch ben bie conftitutionelle Union erhalten werben tonnte". Auch Gouverneur Ellis trat ben Extremen, die es fogleich und mit allen Mitteln zum Bruch treiben wollten, mit Entschiedenbeit entgegen. Gin bewaffneter Daufe hatte am 8. Jan. 1861 fich ber forte Caswell und Johnson bemachtigt. Ellis ertheilte Befehl, fie fogleich wieder ben Bundesautoritaten ausmliefern. In feiner Wittbeilung an ben Brafibenten über ben Borfall fprach er jeboch bie hoffnung mis, daß er gu ber Berficherung antorifirt werben wurde, daß bie Bunbesregierung feinen 3mang gegen bie Gubftaaten auszullben gebente. Am 24. Jan. befchloß bie Legislatur nach längerer Debatte die Bernfung einer Convention. Andererseits wurde uber auch beschloffen, Delegaten zu ber fog. "Friedens-Confereng" nach Washington zu fenben. Der Entideibung ber Bevölferung und eventuell ber Convention bis auf einen gewiffen Grad vorgreifend, befchlog bas Reprofentantenhans am 4. Febr. einftimmig, bag R. C. mit ben Glavenstaaten geben warbe, falls bie Berfohnungeversuche scheiterten. Die Bablen für die Convention ergaben eine beträchtliche Wajorktät von Conscruativen, und bie Frage, ob die Convention jest zusammentreien solle, wurde mit einer Majorität von 651 Stimmen berneinend entichieben. Jeboch ber Angriff auf Fort Sumter und bie Truppenforberung des Brufibenten beranlaften einen vollständigen Umidwung biefer Stimmung. Der Gauvernenr verweigerte in bundigfter Beife bie Genbung von Truppen, ertheilte Befrhl, sich der ausgelieferten Forts wieder zu bemächtigen und berief die Legislatur auf ben 1. Mai zu einer außerorbentlichen Gestion. Gemäß ber Empfehlung bes Gouverneurs fcrieb die Legislatur Bablen zu einer Convention mit unbeschränkter Bollmacht aus. Die Bereidigung der Cinil- und Militärbeamten auf die Berfaffung der Ber. Staaten wurde für ungesehlich erklärt, der Gouverneur zur Aufstellung einer Macht von 10,000 Mann anterifirt, Die mabrend ber Dauer bes Rrieges bienen follten, und Borforge fur Die Befchaffung ber nöthigen Geldmittel getroffen. Nach elftägiger Sipung vertagte fich die Legislatur auf ben 25. Inni. Der Gouverneur fette fich in ben Befit fammtlichen Bunbeseigentonms innerhalb bes Staates. Die Convention trat am 20. Mai zusammen, Am folgenben Tage paffirte fie eine Secessionserbonnanz und aboptirte die provisorische Constitution ber Confoberirten Staaten. Die Bertheibigung bes Staatsgebietes wurde bem Staate felbft Aberlaffen. Die Bitte um einige confiderirte Regimenter jur Bertheidigung ber Ruften wurde nicht berudfichtigt und biefe blieben baber fast gang fontlod. Die Eroberung ber Forts am hatteras Iulet veranlagte in einigen Theilen bes Staates eine Reaction gu Gunften ber Union. Am 18. Rov. trat eine Convention gufammen, in ber angeblich 45 Counties reprofentirt waren. Diefe Convention erflarte fammtliche Staatsamter für vacant und ermablte einen provisorischen Gonvernenr. Die bon diefem ernaunten Delegaten jum Unions-Congreß wurden jeboch nicht zugelaffen. In ber Genverneurswahl bom August 1862 wurde Oberft Bance, ber Canbibet ber Confervativen, gewählt; biefelbe Partei erhielt and in der Legislatur die Wajorität. Auch diese Bartei war für energische Bortführung bes Arieges, fland aber ber Regierung ber Confiberation in gereigter Haltung

gegenflier, dieselbe antiagend, daß fie unbillig und willsteich verführe, sowoht die Sicher-heit als die Freiheit des Stagtes gefährdend. Die Zahl der vom Stagte gur conföderirten Armee gestellten Truppen war fo groß, bag an vielen Orten bie Ernte nur gum Theil eingebracht werben tonnte. Bereits im Dlai batte Lincoln Cb. Gtanleb jum probiforifoen Gomverneur bes Staates ernannt; feine Autorität; erftredte fich jeboch thatfachlich nur auf den Theil bes Staates, ber von den Unioustruppen befest gehalten wurde. Geine Berfuche, Die Bevällerung für eine Biebervereiuigung mit ber Union ju gewinnen, blieben fruchtles und ebenso wurde fein Borfchlag, mit Gonverneur Bauce über biese Frage gu unterhandeln, abgewiesen. Auch im folgenden Jahre anderte fich in biefer Sinficht nichts, obwohl die Ungufriedenheit mit ber Regierung ber Confoderation guschenbs muchs. Befonbere unliebfam mar die Confcription, gegen die bereits im Congress die Bertreter von R. C. beftig opponirt batten. Außerbem wurde aber anch gellegt, bag meber bas Gigenthum noch bie Berfon bor ber Confoberationsregierung und ihren militarifden Beamten ficher fei; bie Rebe- und Breffreiheit fei gu Grabe getragen, Dunberte mußten in Befängniffen fomachten, weil fie ihre Deinung anszusprechen gewagt, und wenn fich bie Berichte für fie in's Mittel legten, fo murben ihre Enticheibungen oft migachtet. Angerbem wurden die Truppen und namentlich die Officiere bes Staates gurudgefest und bie Confoberationeregierung ichidte bie Angehörigen anderer Staaten als Bunbesbeamte nach Das Berlangen nach Unterhandlungen und Frieden wurde immer lauter, aber ber Betante an Bieberherstellung ber Union wurde auch von ben Dichvergnugten noch immer mit Entichiedenheit gurudgewiesen. Gelbft ber Gonverneur ging officiell Jefferfon Davis turum an, daß er Unterhandlungen anknupfe, wurde aber dabin beschieben, daß alle babin jelenben Anerbietungen bon Lincoln gurudgewiesen worben feien. In beiben Saufern ber Legislatur wurden gleichfalls Refolutionen eingebracht, die in verschiedener Beife Friedens. unterhandlungen in Aussicht nahmen, aber sowohl im Senat als im Repräsentantenhause terworfen murben. Der Bunfch nach Frieden war jedoch allgemein. In ben Staats. wahlen von 1864 war die entscheidende Frage, in der die Barteien auseinander gingen, ob R. C. allein ober unr in Gemeinschaft mit ben anderen Staaten ber Confederation unterhindeln folle. Gonverneur Bance, ber bas Lettere befiltwortete, wurde mit einer Daprität von fast 34,000 Stimmen wiedergewählt. Noch Anfang 1865 emmahnte derfelbe bie Bevölterung bes Staates mit aller Energie ben Rampf fortzuführen, benn es fei nicht mahr, tag die Sache der Confaderation hoffnungslos barniederliege. Nach dem Fall von Bilmington, ber Befegung von Golbsboro' burch Sherman und nach ber Uebergabe von Lee und Johnfton erflärte er jedoch in einer Proclamation vom 28. April 1865, daß "weiterer-Biderftand eitel geworden und nur in einer nuplofen Bergendung ben Blut resultiren würde". Den folgenden Tag verkundete eine Broclamation von General Schofielt, bem Besehlshaber ber Bundestruppen im Staate, daß die Feindseligkeiten zwischen der Union und R. C. "endgültig anfgehört" hatten. Die Bevölkerung schielte fich im Allgemeinen rajch in die vollendeten Thatsachen. Zahlreiche Bellsversammlungen erkannten die Anfbebung der Stlaverei an und petitionirten ben Brafibenten um möglichft baibige Aufhebung ber Militarherrichaft. Gine Order von Ben. Schofielb vom 15. Dai fucte Die Berhaltniffe der Freigelaffenen in der Weise zu regeln, daß die öffentliche Rube nicht gestört und tie wirthicaftliche Thatigfeit im Staate wieber mit Energie aufgenommen murbe. Jeber Difrict-Befehlshaber hatte einen Superintenbenten ber Freigelaffenen gu ernennen, ber fie nach ben vorgeschriebenen Regeln an beaufsichtigen und für fie Sorge au tragen hatte. Den Frigela Penen, die nicht arbeiten wollten, sollte die Unterstühung ber Regierung vorentbalten und ber Lohn ber freien Bereinbarung zwischen ihnen und ben Arbeitgebern überlaffen werben. Um 29. Mai wurde 28. B. Holben vom Brafibenten zum proviforischen Genbernenr eingesetzt. Diefer fündigte burch eine Prockamation vom 12. Juni an, daß bemnadft eine Convention und Bablen für Staate- und Localbeamte abgebolten werben wurden. Am 8. Aug. wurden die Wahlen zur Constituirenden Convention auf den 21. Sopt. ausgeschrieben. Als wesentlichste Borbedingungen für bas Bahlrecht wurden ber turd die Broclamation bes Prafibenten bom 29. Dai 1865 geforberte Amneftie-Eib unb tie Stimmberechtigung nach ben bor ber Secession in Rraft beswellichen Staatsgefeben feft. şcieşt. Den von der Amnestie-Proclamation des Bräfidenten ansgeschlossenen 14 Classen : fand bas Stimmrecht nicht zu. Die Convention, in ber alle bis auf brei Counties vollfiandig repräsentirt woren, trat am 2. Oft. in Raleigh zusammen. Holden erflärte in seise Botsche an die Convention, daß R. C. "so weit, als seine Existenz als Staat und seine Rocte als Staat in Betracht kommen (die Ausbebung der Staatera ausgenommen). feine Benfinderung erfahren babe." Die Convention beschieß einftimmig, bag ber Gerefe ::

fionsbeschluft vom 20. Wai 1861 null und nichtig sei und immer null und nichtig gewesen fei. Ebenso ward einstimmig beschlossen, daß Stlaverei und unfreiwillige Anechischaft filr immer im Staate aufgehoben fei. Auf ben zweiten Donnerstag im Nov. wurden Staats-und Bundeswahlen ausgeschrieben. Bom activen wie vom passiven Wahlrecht wurden alle Diejenigen ansgeschloffen, Die nicht vor bem 27. Dai ben Amneftie Gib geleiftet batten. Auf eine tategorische Ertlarung bes Brafibenten bin wurden bie für die Führung bes Krieges contrabirten Schulben bes Staates revubiirt. Den verfchiebenen Beborben marb aufgegeben, in ihren refp. Diftricten Militarcompagnien gur Aufrechterhaltung ber Ordnung gu bilden. Diefer Schritt wurde filr nothig gehalten mm bie Meifen Dagen bil Lebentag ju Diefer Schritt wurde fur nothig gehalten, um Die Beigen gegen Die behaupteten Gewaltthätigfeiten ber Reger ju fongen. Auf Die Mittheilung ber bon ber Convention gefaßten Befchluffe ertlarte Brafibent Johnfon, bag Bolben bis auf weiteren Befehl fortfahren würbe, als provisorischer Gouverneur zu fungiren, babei aber sprach er seine Anerkennung über die Thatigkeit der Convention aus. In der von der Convention ausgeschriebenen Wahl wurde J. Worth mit einer Majorität von 6730 Stimmen gegen Holden zum Gouverneur gewählt. Der Prafident erflarte, bag biefer Ausgang ber Bahl bie Reffanration von R. C. jum vollberechtigten Staate ber Union febr geführdet babe. Die Legislatur ratificirte mit allen gegen sechs Stimmen bas 13. Amendement zur Bundesconstitution. Worth, ber am 15. Dez. inaugurirt wurde, erklärte fich in feiner Abresse für die Reconstructionspolitik Johnson's und sprach die Erwartung aus, daß der Staat mun aller seiner Rechte in der Union theilhaftig werden warde, da die von dem Prafidenten gestellten Bebingungen erfult worben feien. "Ich verburge mich fur D. C., wenn es nicht burd unebelmutbiges Diftrauen jur Bergweiftung getrieben wirb. Es wird bie Band ber Berföhnung, wenn fie bargeboten wird, mit edelmuthigem, greßherzigem Bertrauen ergreifen." Am 23. Dez. murbe Bolben bem Prafibenten feines Amtes ale provisorifder Gouverneur Die Richtigfeiteerflarung bes Seceffionebefdluffes murbe von ber Bevolferung mit 19,997 gegen 1940, und bie Aufhebung ber Staverei mit 18,529 gegen 3696 Stimmen Die am 18. Jan. 1866 gufammengetretene Legislatur paffirte einen Act in Boratificirt. jug auf die Reger, ber u. A. ihr Bengnift in Streitsachen, in benen Beige betheiligt waren, nur unter Buftimmung biefer fur gulaffig erflarte. Die Staatsconvention trat ihrem früheren Beschlusse gemäß am 24. Mai wieder zusammen und unterwarf die Staatsberfaffung einer allfeitigen Revision, bie aber bei ber Boltsabstimmung mit 1982 Stimmen in ber Minoritat blieb. Ju ber Staatswahl am zweiten Dennerstag im Angust wurte Worth mit 22,209 Stimmen Majorität gegen Gen. Dodern wiebergewählt. Der Reconftructionsplan bes Congreffes flief bei ber Dajoritat ber Legislatur auf entschiebenen Wiberftand. Gine Reibe von Refolutionen wurden paffirt, welche Die Staaten jur Befdidung einer Nationalconvention einluben, "um in genauer Uebereinstimmung mit ber Berfassung ber Ber. Staaten folde Amendements jur Conftitution vorzuschlagen, beren Resultat gegen-seitige Bugestandniffe waren, die jur Wiederherstellung unserer früheren gludlichen Be-ziehungen führen wurden." Dieser Borfclag hatte teine weiteren Folgen. Der Reconftructionsact vom Marg vereinigte R. C. mit Couth Caroling gum 2. Militartiftrict unter bem Oberhefehl von Ben. Sidles. Rach wenigen Monaten wurde Gidles burch Ben. Canby erfett, weil er in Bezug auf Die Eintafftrung von Schulden Berfügungen erlaffen hatte, die feine Befugniffe überfdritten. In ben von Canby in Uebereinstimmung mit bem Reconftructioneact ausgeschriebenen Bablen wurde Die Abhaltung einer Constituirenten Convention mit etwa 50,000 Stimmen Majorität beschloffen. Bon den Stimmenden waren etwa 60,000 Reger. Bon ben Delegaten gur Convention waren 170 Republikaner und 13 Confervative oder Unabhängige. Die Convention trat am 14. Febr. 1868 in Raleigh gufammen. Das größte Intereffe erregte die Debatte Aber bie ben Farbigen zu ertheilenden politischen Rechte. Das Stimmrecht wurde allen volljährigen Männern ertheilt, die mindestens 12 Monate vor der Wahl im Staate und 30 Tage im betreffenden County wohnbast gewefen. Die Suprematie ber Bunbesgefete und die Unauflöslichteit ber Union murten mit Emphale in ber "Rechtserflarung" ber Berfaffung ausgefprocen. Bon ber Berech-tigung ein bffentliches Amt zu befleiben, murben ausgeschloffen: "Alle Perfonen, welche bie Existenz des allmächtigen Gottes leugnen, alle Berfonen, die feit sie Blirger der Ber. Staaten geworben, bee Dochverrathes, Meineibes ober eines anberen entebrenben Berbrechens, ober ber Corruption ober bes Difverhaltens im Amte (malpractice) fiberfuhrt worben find, wenn folde Berfonen nicht wieber gefestich in ben Benug bar Bürgerrechte eingefest worden finb." Sinfictilch bes Bollsfculmejens murte bestimmt, bag alle Minberjabrigen bes Staates jum freien Befuch ber Schulen berechtigt find, und die Legislatur wurde ermächtigt, alle Rinder milden bem 6. und 18. Jahre zu einem Schulbefuch von wenigstens

16 Monaden zu zwingen, wenn nicht auf andere Weise für ihren Unterricht gesotgt murbe. Eine Beimpatte im Werthe von nicht niehr ale \$1000 und bewegliches Eigenthum bis jum Betrage von \$500 murben vom Zwangeverfaufe jur Bezahlung von Soulben ausgenommen. Die Convention vertagte fich am 17. Marg. Die Demotraten und Confervativen beten ihre gange Energie auf, die Ratification bes Confitutionsentwurfes zu hintertreiben. Als Bauptgrunde ihrer Opposition gaben fie bie Berfassungswidrigfeit ber Reconstructions. acte und die beabsichtigte burgerliche und politische Gleichstellung ber Reger an. Die Ab-stimmung aber die Constitution fand im April ftatt; es wurden 93,118 Stimmen für und 74,009 Stimmen gegen fie abgegeben; farbige Stimmgeber waren 79,445 registrirt worden. Der republikanische Candidat Bolden wurde mit einer Majorität von etwa 13,000 Stime men gum Sonverneur gemablt. In ber Legislatur batten bie Republitaner bei vereinigter Abftimmung eine Dajoritat von 70 Stimmen. Der Congreg billigte bie Conftitution, und am 25. Juni paffirte er eine Bill, nach ber R. C. nebft anderen füblichen Staaten wieber feine gleichberechtigte Stellung in ber Union einnehmen follte, fobald es bas fowebenbe Amenbement jur Bunbesverfaffung ratificirt habe. Bu biefem Behuf berief Golben bie Legistatur nach Raleigh, von ber fofort bas Amenbement ratificirt wurde. Broclamation bes Prafibenten bom 11. Juli tunbigte bie Reconstruction bes Staates als vollendet an. In der Prafibentschaftswahl wurden 92,241 Stimmen für bie republikanischen und 73,600 für die bemokratischen Electoren abgegeben. Das 15. Amendement jur Bunbesverfaffung murbe am 4. Darg 1869 ratificirt. Biel Aufmertfomfeit erregte in bicfem Jahr ein Streit zwischen einer Anzahl von Abvolaten und ben Richtern bes Dier-Ein in febr energischen Ausbruden abgefaßter Broteft von 100 Abvoluten Hagte tie Richter ber ungebuhrlichen Theilnahme an bem politifchen Barteifampfe an. Das Obergericht hinderte darauf die Zeichner des Protestes, als Sachwalter vor dem Gericht zu erideinen, bob aber bas Berbot wieder auf, als bie Erflarung abgegeben murbe, baf feine Beeintrachtigung ber bem Gerichte foulbigen Achtung beabsichtigt worben fei. In ben Counties Lenoir, Jones, Orange und Chatham tamen häufige Gewaltthaten bor, unter tenen namentlich bie Reger zu leiden hatten. Der Gonverneur erließ eine Proclamation, in der er ben betreffenden Counties androhte, daß er sie für in Insurrection begriffen ertieren wurde, wenn bas Unwefen fortbaure. Da biefes nicht bie gewünschte Wirfung batte, so tam die Frage in der Legislatur zur Berhandlung und der Gonverneur bot die Miliz auf, um ben Gewalttbatigfeiten, Die ber geheimen Gefellichaft ber "Ru-Rlut" jugefdrieben murben, mit Rachbrud entgegentreten ju tonnen. Das Reprascntantenhaus ber Legislatur rifirte mit 59 gegen 24 Stimmen eine Resolution, welche ben Congres ersuchte, allen burch tas 14. Amendement ber Bunbesverfuffung Entrechteten ihre vollen politifchen Rechte gurudjugeben. Der Senat amendirte diese Resolution dabin, daß ber Congres um ben Erlaß einer allgemeinen Amueftie ersucht werben folle. Am 7. Darg 1870 erflarte eine Proclamition des Gouverneurs Alamance Co. und eine andere vom 8. Juli Caswell Co. wegen michiebener bort verübter Bewaltthaten fur in Infurrection begriffen. Die gablreichen Derft Rief vorgenommenen Berhaftungen erregten große Ungufriebenbeit im Staate. Die Demofraten und Conservativen flagten ben Gonverneur an, baß er die vorgekommenen Sibrungen ber öffentlichen Rube ftart übertrieben babe, um ein Billfürregiment aufrichten Dberft Rirt weigerte fich ben vom Oberrichter Bearfon erlaffenen Habeas-Corm fonnen. pur Befehlen Folge ju geben. Gouverneur Holben erklarte auf eine Anfrage bes Oberrichters, bag Rirt nach feinen Befehlen gehandelt habe und bag bie Wefangenen nicht ben Gridten überliefert werben tonnten. Den folgenden Tag (20. Juli) ersuchte er ben Bra-Denten um bie Genbung von Bundestruppen. Grant antwortete barauf, bag bem Berlangen willfahrt werden wurde. Bearfon gab die Entscheidung bes Gerichtes babin ab, baß ber Gonvernenr feine Befugniffe überfdritten, indem er ben Habens-Corpus Befehlen nicht folge gegeben habe, erflarte aber babei, bağ bas Gericht weiter nichts zu thun vermöge, wan biefe Enticheibung wirfungslos bliebe. Dolben blieb bei feiner Weigerung, bie Be-fingenen anszuliefern. Darauf bin wurde ein Habens-Corpus-Befehl von bem Bunbes-Diffrictgericht erwirkt. Bolben machte bem Prafibenten babon Melbung, und ba ber Bundes-Generalanwalt feine Dieinung babin abgab, bag ben Bundesentoritäten Geborim geleiftet werben folle, befahl holben, bem Habeas-Corpus-Befehl von Pcarfon Foige # geben. Gine Broclamation bes Gonverneurs vom 10. Nov. widerricf bie Proclamatienen vom 7. Märg und 8. Juli, da die Ruhe in den Counties Alawance und Caswell wiederhergestellt fei. In der Wahl von Congresmitgliedern am 4. August murben 5 Demotraten und 2 Republitaner gemablt. In ber Legislatur hatten bie Demofraten bei bereinigter Abstimmung eine Dajeritat von 44 Stimmen.

Bundesfengtor mabite bie Legislatur Er . Bonverneur Bance, ber nich volitifd ent-Das Reprafentantenbans beichlog am 14. Dez., Gonverneur Bolben wegen feines Borgebens gegen bie vorgenannten Counties in Auflagezustand gut feben, und wie energisch auch bie farbigen Mitglieder ber Legislatur in einer Abreffe an ihre Raffegenoffen im Staat gegen diesen Schritt ber Majoritat protestirten, wurde boch bereits am 20. Dez. bas Bergeichnig ber Antlagepuntte gegen Solben bem Senat feitens bes Reprafentantenhaufes überreicht. Es waren im Ganzen acht Artifel, zu benen am 9. Febr. 1871 von einem Mitglieb bes Saufes noch ein neunter, bie betrügerische Ansgabe von Bonds im Betroge von \$6,600,000 burch ben Gonverneur, hinjugefügt wurde. Die Berhandlungen bes Preceffes bor bem Senat, welchem Oberrichter Bearfon prafibirte, begannen am 2. Febr. und enbeten am 22. Marg nit ber Berurtheilung Bolben's auf jeben einzelnen Puntt ber An-Mage bin. Bugleich murbe seine Absetung und feine Disqualification für die tanftige Be-Meibung irgend eines Amtes im Staat North Carolina ausgesprochen. Gin Geitenftud gu bem Proces Gouverneur Solben's fpielte fich in berfelben Legislaturfinnung in bem Berfabren gegen ben Richter Edmund 2B. Jones vom Obergericht des zweiten Bezirts ab, bas jeroch durch die Resignation bes Angeklagten erledigt wurde. Anch die Frage der Ginberufung einer Conftituirenben Berfammlung tam mabrent ber Sigung gur Berbandlung und wiewohl bie republitanifden Mitglieber, unter ihnen 20 Farbige, wie ein Raun gegen ben Befdluß ber Ginberufung ftimmten, wurde berfelbe bennoch paffirt. Tropbem erbeb ber Gouverneur (Bicegouverneur C albwell fungirte als folder an Stelle bes angellogten Solben) barauf bin, bag feine Zweibrittele-Dajoritat in jebem ber beiben Saufer für die Magregel gewesen sei, Einsprache gegen die Bill, und bicfelbe wurde auf feine Appellation an die Supreme Court fur unconstitutionell erflart. 3mar wußten burch eine beranderte legislatorische Strategie die Anwälte der Einberufung einer Constituante auch dieses hinderniß ans dem Wege zu ranmen, boch nur, um die Frage durch die Bevölkerung, als ihr biefelbe am 4. Ang. vergelegt wurde, mit einer Majoritat von 9245 Stimmen in allehnendem Sinne erledigt zu feben. Außerdem wurden im Laufe ber am 6. April endigen-ben Seffion noch berichiedene Bills, Finanzmaffregeln und die Unterbrudung ber Organifation geheimer Gefellschaften betreffend, passirt, während die nächste am 20. Nev. eröffnele Sipung hauptfachlich burch Berathungen über bie verzweifelte Finanglage bes Staates ausgefällt wurde. Die burch bie Dai-Convention ber liberalen Republitaner zu Cincinnati, und die Indosstrung bes von benfelben aufgestellten Prafibentschaftstidets burch ben bemefratifchen Nationalconvent zu Baltimore eingeleitete, liberale Bewegung bes Jahres 1872, blieb nicht ohne Einwirfung auf die Bevölkerung von R. C., boch war, wie die am 1. Ang. gehaltenen Staatswahlen lehrten (in benen ber republitanifche Gouverneurs-Cantibat E. R. Calbwell ben Canbibaten ber Liberalen und Demotraten, Deerrimon, mit einer geringen Majoritat fchug, mabrend bie letteren von 8 Congrefi-Canbidaten 6 burchfetten und in ber gemeinsamen Abstimmung ber Legislatur eine Dajorität von 19 behielten), biefelbe um fo weniger hinreichend, bie politischen Berhaltniffe im Staat zu andern, als tie im barauf folgenden November gehaltene Brafibentenwahl für Grant eine Dajoritat gab, welche biejenige Caldwell's um nahezu bas Behnfache überflieg.

Rotth Caftine, Bostorf in Dancod Co., Daine. Rarth Caftle, Township in Westchefter Co., Dem Yort; 1996 E.

Rerth Centre Hall, Dorf in Centre Co., Rennfylvania.
Rerth Charletien, Postdorf in Sullivan Co., New Hampshire.
Rerth Chatham. 1) Postdorf in Barnstable Co., Massachusetts. 2) Bestdorf in Columbia Co., Rew Port.
Rerth Chelmsford, Bostdorf in Middleser Co., Massachusetts.

Rorth Chelfea, Township in Suffelt Co., Daffacufette; 1197 C.

Rerth Chichefter, Bostdorf in Merrimac Co., New Dampsbire.
Rerth Clarendon, Bostdorf in Mulland Co., Bermont.
Rerth Clayens, Postdorf in Miant Co., Dhio.
Rorth Caberns, Township in Morf Co., Bennsplvania; 2476 E.
Rorth Cohasse, Postdorf in Morfel Co., Massachusetts.
Rorth Columbia, Township in Erie Co., Mew Port; 1617 E.
Rarth Columbia, Australia Mercha, Co., California. Rorth Columbia, Bostborf in Revata Co., California. Rorth Cornwall, Bostborf in Litchfield Co., Connecticut.

Rorth Cobe Creet, Bluf in North Carolina, manbet in ben Catamba River, Burte Co.

Rerth Ceventry, Township in Chefter Co., Bennfplvania; 1261 &

Rorth Dansbille, Townfbip und Bofiborf in Livingfton Co., Rem Dort, 4015 E .: tas Boft borf bat 3387 G.

Rarin Danvers, Dorf in Effer Co., Daffachufetts.

North Dartmonth, Boftborf in Briftol Co., Maffacufetts. Rerth Dirmont, Boftborf in Benobset Co., Maine. Narth Dorfet, Bostborf in Bennington Co., Bermont. North Dumbarion, Bostbarf in Merriniae Co., Rew Sampfhire.

Rerit Gaft, Townships und Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) In Adams Co., Illinois; 1521 E. 2) In Orange Co., Indiana; 930 E. 3) In Ce-cil Co., Maryland; 3645 E. 4) Mit gleichnamigem Boftborfe in Dutchef Co., Rew York; 2179 E. 5) Mit gleichnamigem Borongh in Erie Co., Bennfylvania, 2213 G.; bas Borough bat 900 G.

Astih Caft River, Fluß in Maryland, muntet in die Chefapeale Bab, Cecil Co. Rorth Can Claire, Cownihip und Bostborf in Can Claire Co., Wisconfin, 1121 C.; bas Bostborf 965 C.

Rorth Egremant, Poftborf in Berffbire Co., Daffachufetts.

Rorth Clas, Township in Effer Co., New ?) ort; 349 C.

Asth Ellswerth, Boftborf in Dancod Co., Daine. Rarthern Liberties, fruberer Diffrict in Philabelphia Co., Bennfplvania, jest

innerhalb ber Stadtgrengen Philadelphia's gelegen. Rerth Fairfield, Boftborf in Somerfet Co., De ain e.

Rorth Fairhaven, Dorf in Briftol Co., Maffachnfetts.
Rorth Falmouth, Postdorf in Barnstable Co., Maffachufetts.
Rorth Farmington, Bostdorf in Datland Co., Michigan.
Rorth Fayette, Township in Alleghanh Co., Bennfylvania; 1482 E.
Rorth Ferrisburg, Postdorf in Abdison Co., Bermont.

Astifiels, Town fhips und Boftbarfer in ben Ber. Staaten. 1) Dit gleichnamigem Boftborfe in Cool Co., Illinois; 1705 E. Es befinden fich bier 2 beutschen, eine ebangelisch-lutherische mit Gemeindeschule (600 Mitgl.) und eine ber Rethobiften (800 M.). 2) In Bafbington Co., Daine; 190 E. 3) Mit gleichnamigem Boftborfe in Franklin Co., Maffacufetts; 1720 E. 4) In Rice Co., Minnesota; 2278 E., barunter etwa 200 Deutsche, unter renen eine Methodistengemeinde (60 Mitgl.) besteht. 5) Mit gleichnamigem Postborfe in Merrimac Co., New Dampshire; 836 E. 6) In Richmond Co., Rew York; 5949 E. 7) In Summit Co., Ohio; 1009 E. 8) Mit gleichnamigem Postborfe in Washington Co., Bermont; 3418 G. Es befinden fich bler die "Northfield Graded and High School", 1851 organistet und die "Norwich University" ber Presbyterlaner, 1834 organistet, mit einer

Bibliothet von 4000 Banben. 9) In Jadjon Co., Wisconfin; 499 C.
Rerthfielb, Boftborfer und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) In Connecticut: a) Dorf in Fairfield Co.; b) Boftborf in Litchfield Co. 2) Boftborf in

Boene Co., Indiana. 3) Dorfin Effer Co., Rem Jerfen.

Astihstelb Farms, Bostver in Franklin Co., Massachierts. Astihsteld Hotter in New Haven Co., Connecticut. Astih Fort. 1) Township in Jarb Co., Arfansas; 454 E. 2) Township in Trinity Co., California; 461 E. 8) Dorf in Bermilion Co., Illinois. 4) Lownship in Delaware Co., Jowa; 912 E. 5) Postborf in Aspe Co., North Carolina; 951 @.

Rotth Frankfert, Dorf in Waldo Co., Maine. Rotth Franklin, Bostvorf in Oclaware Co., New York. Rotth Gelveston, Bostvorf in Roscinsco Co., Indiana. Rotth Galveston, Bostvorf in Athemarie Co., Birginia. Rotth Gospen, Bostvorf in Athemarie Co., Connecticut. Rotth Grandy, Bostvorf in Dartford Co., Connecticut. Rotth Grandille, Bostvorf in Washington Co., New York; ist Sit des "North Granville Ladies" Seminary", 1854 organistrt, mit 2 Lehrern, 56 Schaferinnen und einer Bibliottet von 040 Weber. Bibliothet von 940 Banben.

Arth Greenbuff, Township in Renfielaer Co., Rem Port; 3058 C. Arth Greenwid, Dorf in Fairfield Co., Connecticut. Korth Grove, Dorf in Ogie Co., Illinois. Es befinden fich hier 2 beutsche evan-Rifche Richen und eine Gemeinde ber Evangefischen Gemeinschaft. Mit ber einen evangelischen Kirche ficht eine Schule in Berbindung. Die Deutschen sind eima 70 Familien ftart.

Rerth Guilford. 1) Boftborf in New Saven Co., Connectient. 2) Boftborf in Chenange Co., Rem Port.

Rorth Bablen, Boftborf in Dampfhire Co., Daffachufette.

Rorth Sampton. 1) Township und Bostborf in Rodingham Co., Rew Sampshire; 723 E. 2) Bostborf in Beoria Co., Illinois. 3) Bostborf in Clart Co., Obio: 205 E.

Rorth Barpersfield, Bostdorf in Delaware Co., New Port. Rorth Bartland, Bostdorf in Windsor Co., Bermont. Rorth Baven. 1) Lownship und Postdorf in New Haven Co., Connecticut; 2) Town [hip in Aner Co., Daine; 806 G.

Rorth Saverhill, Bostdorf in Grafton Co., New Sampfhire. Rorth Bebron, Bostdorf in Bashington Co., New Port. North Bector, Bostdorf in Schupler Co., New Port. Rorth Beibelberg, Township in Berts Co., Bennfplvania; 979 E. Rorth Bempftend, Township und Bostdorf, letteres Sauptort von Queen's Co., Rew ?) orf; 6540 C.

Rorth Genberson, Township und Bostdorf in Mercer Co., Illinois; 1062 C. Rorth Gero, Township und Bostdorf, letteres hauptort von Grand Iele Co., Bermont, auf ber gleichnamigen Jufel gelegen, hat 601 E.

Rorth Baofic, Boftborf in Renffelger Co., Rem Dort.

Astin Subjon, Bostoorf in Esser Co., New York. North Suntingban, Township in Westmoreland Co., Bennsulvania; 8493 E. North Sube Park, Postdoorf in Lamoille Co., Bermonk. Narth Judustry, Bostoorf in Start Co., Ohio.

Asrthington, Dörfer im Staate Rorth Carolina: a) in Comberland Co.; b) in Barnett Co.

Rorth Jay, Bostdorf in Franklin Co., Maine. Rorth Rennebunt Port, Bostdorf in York Co., Maine. Rorth Rillingby, Dorf in Windham Co., Connecticut.

Rorth Ringstown, Township in Washington Co., Rhobe 381anb: 8568 E.

Rorth Laufing, Boftborf in Tompfine Co., Rem Dort.

Rorth Lawrence, Boftoorf in St. Lawrence Co., Rew Port. Rorth Lebanan, Township in Lebanon Co., Bennfplvania; 1910 E.

Rorth Leaminfier, Bofiborf in Worcester Co., Daffacufetts.

Rorth Leslie, Dorf in Ingham Co., Dichigan.

Rarth Levereit, Boftborf in Frantlin Co., Da affachufetts.

Rorth Lewisburg, Postdorf in Champaign Co., Dhio.

Rorth Liberty. 1) Baftborf in St. Joseph Co., Indiana; 223 E. 2) Boft. borf in Johnson Co., Jowa. 3) Postborfer in Ohio: a) in Abame Co.; b) in Anor Co.

Rorth Limington, Bostdorf in Dort Co., Maine. Rorth Libermore, Bostdorf in Androscoggin Co., Maine.

Rorth Landanderry, Boftborf in Rodingham Co., Rem Sampfbire.

Rorth Lyme, Boftborf in Rem London Co., Connecticut.

Rorth Madison. 1) Bostborf in Rew Haven Co., Connecticut. 2) Bost-borf in Jefferson Co., Indiana. Rorth Mahoning, Township in Judiana Co., Bennsplvania; 1263 C. North Manheim, Township in Babash Co., Indiana. Rorth Manheim, Township in Schupskill Co., Bennsplvania; 2420 C.

Rorth Marshfield, Boltdorf in Binmouth Ce., Maffacufetts. Rorth Mendon, Dorf in Monroe Co., New York.

Rorth Middlebarsugh, Bostvorf in Blymouth Co., Massachusetts. Rorth Middleton, Lownship in Cumberland Co., Bennsplvanie; 1223 E. Rorth Middletamn, Township und Postdorf in Bourbon Co., Rentudy, 1560 C.;

das Bostdorf 320 E. Borth Mountain. 1) Berggng in ben Counties Columbia und Lycoming, Benn's fblvania. 2) Rame bes nörblich laufeuben Buges ber Alleghanies in Bennfplva-

13

n is, pun Unterschiede von den South Mountain 6. 3) Boftdorf in Berteley Co., Beft Birginia.

Rorth Mount Bleafant, Boftborf in Marfhall Co., Miffiffippi.

Aurth Bubby, Townfbip in Jasper Co., 31linois; 867 G. Rorth Rem Bartland, Boftborf in Comerfet Co., DR ain e.

Rerth Rem Galem, Boftborf in Franklin Co., Daffacufette.

Kerth Kerwich, Township und Bostdorf in Chenaugo Co., New York, 5601 C.; bas Boftborf 4279 C.

Rorth Ogben, Township in Weber Co., Territorium Utab; 683 C.

Asrth Orange, Bostborf in Franklin Co., Daffacufetts. Rorth Orwell, Bostborf in Brabford Co., Bennfplbania.

Reris Orferd, Bostborf in Borcester Co., Maffaculette. Reris Baris, Bostborf in Orford Co., Maine. Reris Barfanfield, Bostborf in Port Co., Maine.

Rorth Benn, früheres Townfhip in Bhilavelphia Co., Benniplvanta, jest in ben Stadigrenzen von Philadelphia eingeschloffen.

Asrih Bitifon, Bostdorf in Rennebec Co., Maine. Asrih Plains, Township in Jonia Co., Michigan; 1976 C. Asrih Blatte, Bostdorf und Hanptort von Lincoln Co., Lansas, an der Union Pacifics: Bahn: 585 E.

Arth Blympton, Boftborf in Blymouth Co., Daffachufette.

Roris Boint, Borgebirge mit 2 Leuchthurmen, an ber Rorbeite ber Munbung bes Ba-tweco River, De ar y lan b.

Authport, 1) Lownship und Postdorf in Tuscalogia Co., Alabama, 2273' E; das Bostborf 604 E. 2) Township in Waldo Co., Waine; 902 E. Postborf in Noble Co., Indiana. 4) Postdorf und Hauptort von Leelenais Co., Didigan; 238 G.

Asrth Prairie, Postdorf in Anox Co., Illinois. Asrth Prairie Station, Postdorf in Wantespa Co., Wisconfin. Rorik Bresratt, Boftborf in hampfbire Co., Da affachufette.

Asth Prabibence, Townfhip in Providence Co., Rhobe 36land, 20,495 E.; zerfällt in 3 Bablbiftricte.

Asrth Reading, Township und Postoorf in Middlefer Co., Massachuschts; 942 Œ.

Aorth Mehabath, Postdorf in Bristol Co., Massachusetts.

Asth River, Fluffe in ben Ber. Staaten. 1) Entspringt in Windham Co., Bermont, tritt mit fubl. Laufe in Maffachnfetts ein und munbet in ben Deerfielb Amer, Franklin Co. 2) In Alabama, mundet in ben Blad Warrior River, Tuscalosfa Co. 3) R. ober Upper Three, in Jowa, mundet in den Des Moines River, Boll 👀 4) In Massachn setts, mundet in den Atlantischen Ocean, Plymouth Co. 5) In Rem Port, Rame bes Subjon River nabe feiner Minbung, vorbem biefes Stromes überhaupt, im Gegenfabe jum South River ober Delaware. 6) Der obere Lauf bes Rap-Dahannod River, Birginia.

Rorth River Mills, Boftborf in Dampfbire Co., Weft Birginia. Astih Radefter, Postborf in Bipmonth Co., Daffacufetts.

Roris Galem. 1) Town [hip in Befthefer Co., Rem Port; 1754 C. 2) Boftberfin Benbride Co., Indiana; 261 C. 8) Townfhip und Boftborf in Linn E., Miffonri; 953 E.

Rerty Canbwid, Boftborf in Barnftable Co., Daffachnfetts.

Borth Gan Juan, Boftborf in Revada Co., California.

North Scituate. 1) Beftborf in Pipmonth Co., Maffacufetts. 2) Bofttiffen, 1863 organifirt, mit 6 Lehrern und 350 Zöglingen.

Rerth Searsmant, Bostvorf in Waldo Co., Maine. Kerth Searsport, Bostvorf in Waldo Co., Maine. Korth Sevicit, Bostvorf in Hancod Co., Maine. Korth Semidten, Township in Beaver Co., Pennsylvania; 1602 E. Korth Spade, Township in Gratist Co., Wichigan; 890 C.

Berth Chenangs, Townfhip in Crawford Co.; Bennfplvania; 901 C.

Rorth Gibneh, Boftborf in Remnebec Co., Daine.

C.R. VIII.

Rorth Smithfield, Township in Brovibence Co., Rbobe 36lanb: 3062 C.

Rorth Somets, Dorf in Tolland Co., Connecticut.

Rorth Spencer, Boftborf in Borcefter Co., Daffachnfette. Rorth Stamford, Boftborf in Fairfielb Co., Connectient.

Rorth Star, Townspip in Gratict Co., Michigan, 846 E.
Rorth Stockholm, Postdorf in St. Lawrence Co., New York.
Rorth Stonington, Township in New London Co., Connecticut; 1769 E.
Rorth Strabane, Township in Washington Co., Bennsplvania; 1273 E.
Rorth Strabane, Township in Shefford Co., Proving Onebec, Dominion of Canada;

3542 &. (1871).

Rerth Subbury, Postdorf in Middleser Co., Massachusetts. Rerth Swansea, Postdorf in Bristol Co., Massachusetts. Rerth Lewiesbury, Dorf in Middleser Co., Massachusetts. Rarth Ismanda, Township in Bradford Co., Bennspluania; 592 C. Rerth Irure, Postdorf in Barnstable Co., Wassachusetts.

Rorth Two River, Flug im Staate Miffouri, munbet in ben Diffiffippi River, Marion Co.

Rorthumberland, bie nörblichfte Graffcaft England's, 1952 engl. D.-M. mit 343,026 G. (1871) umfaffent, ift im R. und B. mit hoben Moorlanbichaften bebedt, bie sich an der schottischen Grenze zu ben Cheviot Hills (2505 F.) erheben. Hauptfluß ift ber Thne mit ber Till; außerbem bewässern ber Bloth, Wansbed, Coquet und Aln bas lant, Die bilgeligen Theile beffelben bieten welches an Roblen, Eifen, Blei und Bint reich ift.

fette Beiben. Hauptstadt ift Rewcastle (f. b.).

Rorthumberiand, ber Grafen- und Derzogstitel mehrerer berühmter Befchlechter Eng. lands, wurde junachft bon bem alten Befchlechte ber Perch's geführt, welche mit Wilhelm bem Eroberer nach England gefommen, weite Landereien in ben Graffcaften Port und Lincoln befagen und im Mittelalter an fast allen Schlachten zwischen ben Englandern und Schotten theilnahmen. Die wichtigsten Mitglieder find: 1) Denry, Lord Berch, wurde am 16. Juli 1377 jum Grafen von R. erhoben, unterftutte bie Thronusurpation Beinrich's IV., wurde Connetable, betheiligte fich an ber Berschwörung bes Erzbischofs von Port gegen ben Abnig, floh nach Schottland und wurde am 29. Febr. 1408 bei einem Ginfalle in bas englifche Gebiet erfchlagen. Geine Rachtommen zeichneten fich im Ariege fur bas Saus Can-cafter aus. 2) henry Percy, 6. Graf von N., war mit Anna Bolenn verlobt und ftarb 1537 kinberlos. Da fein Bruber Thomas Berch als Theilnehmer an bem Aufftande der Ratholiten hingerichtet worden war, gingen Guter und Titel auf bas Geschlicht Duble paber. Rach ber Enthauptung John Duble p's erhob bie Rouigin Maria 1657 3) Thomas Berch, ben Sohn bes hingerichteten, wieber jum Grafen von R. (ber 7.); berfelbe ftarb 1572 als Theilnehmer an ber tatholischen Berfcwörung auf bem Schaffot. 4) Benry, 9. Graf von R., Sohn bes Borigen, murbe wegen Theilnahme an ber Pulververschwörung lange im Tower gefangen gehalten und ftarb am 5. Nov. 1632. 5) Deorg Fibrop, natürlicher Gohn bes Ronigs Rarl II. und ber Berzogin von Cleveland, erhielt 1674 ben Titel eines Derzogs von R., ftarb aber 1716 ohne Nachkommenschaft. 6) Algernon Berch, 4. Bergog von R., geb. am 15. Dez. 1792, trat frühzeizeitig in die Marine, wurde 1815 Capitain, 1816 Beer, machte als Alterthumssericher große Reisen nach bem Driente, wurde 1850 Contreadmiral, belleibete 1852 ben Posten bes ersten Lords ber Abmiralität, wurde 1857 Biceabmiral, 1862 Abmiral und farb am 12. Febr. 1865 ju Alnwid. Gein Nachfolger war fein Better 7) George Berch, bis 1865 Graf von Beverlet, geb. am 22. Juni 1778, ftarb auf feinem Familienfige ju Alnwid-Caftle am 21. Ang. 1867. Der Erbe bes Bergegetitels ift fein altefter Cobn Al. gernon George, 6. Herzog von R., bieber Graf von Perch, geb. 1802.

Rerthumberland, Connties in ben Ber. Stuaten. 1) 3m mittleren Theile bes Staates Bennfplvania, umfaßt 500 engl. D.-Dl. mit 41,444 E. (1870), bavon 1006 in Deutschland und 12 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 28,922 G. Das Land ift bugelig, in ben Thalern febr fruchtbar. Banptort: Gunburh. Demotr. Majoritat (Gouverneuremahl 1870: 3426 St.). 2) 3m öftl. Theile bes Staates Birginia, umfaßt 150 D,-M. mit 6863 E. (1870), bavon 2 in Dentschland geboren und 3054 Far-bige; im J. 1860: 7581 E. Das Land ift fast eben und maßig fruchtbar. Haupt-

ort: Deathsville. Demetr. Majoritat (Gouverneursmahl 1869: 186 St.).
Rorifumserland. -1) Towien fbip und Boftborf in Coos Co., Rem hamp [bire; 955 E. 2) Lown [bip-in Saratoga Co., New Port; 1655 C. 8) In Penn

foldania: a) Borough in Northumberland Co., 1788 E.; b) Boftborf in Bbe-

ming Co.

Aerthumberland. 1) County im fudl. Theile ber Proving Ontario, Dominion of Canada, umfaßt 730 engl. D.. Dt. und zerfällt in Caft R. (21,757 E.) und Beft R. (17,328 E., im 3. 1871). 2) County in ber Preving Rem Brunsmid, Dominion of Canada, mit 20,116 G. (1871); Bauptort: Dirimachi.

Aerthumberland Anlet, Meerbufen in Brit. - Rordamerifa, gwifden Cumber-

land Island und ber Frobifber Strait.

Aerthumberland Strait, eine Meerenge, welche Prince Edward Island von ben Provingen Rem Brundwid und Nova Scotia trenut.

Rorth Union, Township in Favette Co., Bennsplvania; 1683 E.
Rorth Unity, Bostoorf in Leelenaw Co., Wichigan.
Rorth Baffalborough, Bostoorf in Rennebec Co., Maine.
Rorth Bernon, Bostoorf in Jennings Co., Indiana.
Rorthville. 1) Township in La Salle Co., Illinvis; 1187 E. 2) Postborf in Litchfield Co., Connectiont. 3) Boftborf in Greene Co., Jowa. 4) Boftborf in Babne Co., Dichigan. 5) Dörfer in Rem Port: a) in Capuga Co.; b) in Julton Co.

Asrth Balbsboraugh, Postdorf in Lincoln Co., Daine.

Rarth Bafhington, im Staate Bennfhlvania: a) Dorf in Butler Co.; b) Boft borf in Bestmoreland Co.

Rorih Baterford, Postdorf in Orford Co., Maine. Rorih Bayne, Bostdorf in Rennebec Co., Maine. Rorit Beft. 1) Township in Orange Co., Indiana; 879 C. 2) Township in Billiams Co., Dhio; 1521 G.

Rorth Benmouth, Bostorf in Norfolt Co., Massachusetts.
Asth Bhite Creek, Dorf in Washington Co., New York.
Asthmich, Markistadt in der engl. Graffcaft Cheshire, am Zusammenfiusse des Beaver und Dane an der Eisenbahn gelegen, hat 37,258 E. (1871) und ist Hauptsty des eugl. Salinenbetriebes und Salghandels.

Asrth Bhitehall, Township in Lehigh Co., Bennfulvania; 4170 E. Asrth Bilna, Bostoorf in Jefferson Co., New York. Rarth Bindham. 1) Postborf in Windham Co., Connecticut. 2) Postborf

in Cumberfand Co., Maine. Rerthweed. 1) Township und Postdorf in Worth Co., Jowa, 725 E.; bas Postorf 289 E. 2) Township und Postdorf in Rodingham Co., New Hampfire, 1430 E.; ift Sit ber "Northwood Academy" und bes "Northwood Seminary". 3) Dorf in Logan Co., Ohiv.

Rorth Bosdfied, Bostborf in Windham Co., Connecticut. Rorth Brentham, Bostborf in Norfolt Co., Massachusetts. North Pam Sill, Bostborf in Jam Sill Co., Dregon. Rorth Parmonth, Lownship in Cumberland Co., Maine; 940 C.

Asrisu. 1) Andrews, amerikanischer Theolog, geb. zu Hingham, Massachietts, su 31. Dez. 1786, gest. zu Rewport, Rhobe Island, am 18. Sept. 1853, wurde nach bernbeten Studien (1809) Tutor am "Bowdoin College", wirste 1811—1821 als Tutor und Bibliothekar an ber "Darvard University", hielt zu gleicher eit seit siet 1813 über biblische knitt und Tregese Borlesungen, und war 1819 als Professor der Theologie thätig; lebte aber seit 1830 in Cambridge ausschließlich den Wissenschaften. Er schrieb: "Statement of Reasons for not Believing the Doctrine of the Trinity" (1833), "Evidences of the Genuiness of the Gospels" (1837), "The Latest Form of Infidelity" (1839) und "Tracts Concerning Christianity" (1852). Auch besorgte er die Herausgabe ber hinter-laffenen Schriften seiner Freunde Charles Eliot (1814) und Levi Frisbee (1823). Außerben gab R. seit 1812 bas "General Repository and Review" heraus. Sein Sohn Charles Eliot, welcher 1846 an ber "Parvard University" graduirte, war lange Zeit hernesgeber ber "North American Review", fchrieb: "Notes of Travel", "Study in Italy" und lieferte eine Ueberschung von Dante's "Vita Nuova". 2) 3 obn, amerikaalder Geiftlicher, geb. zu Bishop's Stortford, hertfordshire, England, am 6. Mai 1606, 8ft. ju Boston, Massachusetts, am 5. April 1663; war Eurator zu Stortford, wurde Puritaner, kam im Oktober 1635 nach Plymouth, New England, predigte bafelbst, ging 1636 nach Boston und von da als Pfarrer nach Ipswich. R. nahm an der Entwerfung ber

C.-L. VIII.

196 Cambridger Blatform (1648) theil, lebrte 1652 nach Boston jurud und ging 1662 mit Simon Bradftreet als Agent nach England, um Rarl II. nach beffen Thronbefteigung bie Bunfche ber Colonisten vorzulegen. Der Ronig gab ihnen bie Berficherung, bag er ben Freibrief bestätigen wolle, aber verlangen muffe, daß in feinem Namen das Recht gehand-habt werde, und daß alle Personen von nwralischem Charatter zum Abendmahl und ihre Kinder zur Taufe zugelassen werden sollten. Diese Antwort befriedigte die Colonisten

feinesmege, und bie Abgeordneten murben bei ihrer Mudfehr icharf getabelt. Er forieb: "Life and Death of that Deservedly Famous Man of God, Mr. John Cotton" (Yenben 1658), "Doctrine of Godliness" (1648), "Sufferings of Christ" (1653), und "The Orthodox Evangelist" (1654). Undulbsam bis jum Fanatismus, schrieb R. gegen tie Qualer: "The Heart of New England Rent by the Blasphemies of the Present Generation", worin er bie Beborben jur ftrengen Berfolgung und Ausrottung berfelben aufforberte, was biefe Quater fo erbitterte, bağ fie nach feinem Tobe an ben Ronig und bas Barlament berichteten: "John R., Dberpriefter in Bofton, wurde von ber Sand Gottes getroffen und ift gestorben". 3) Billiam Mugn ftus, naturwiffenfchaftlicher Schriftfteller, geb. in Caft Bloomfield, New York, am 25. Ott. 1810, graduirte 1831 ju Beft Boint, war an biefem Inflitute 1831-33 Dilfsprofeffor ber Naturwiffenfchaften, von 1833-39 Profeffor ber Aftronomie an ber Universität von New York, mabrend ber Jahre 1839-50 in gleicher Eigenschaft am "Delaware College", Newart, ward 1850 beffen Brafibent und wurde 1852 als Professor ber Civilingenieurtunft an bas "Pale College" berufen. Er fcrieb: "Elementary Treatise on Astronomy" (1839), "First Book of Natural History" (1857); ferner Abhandlungen für bas "American Journal of Science" und andere Beitschriften.

Rorton, Caroline Elizabeth Sarah, englische Schriftfellerin, geb. 1808, Tochter bes Thomas und Entelin bes Richard Brindley Sheridan, berheirathete fich 1827 mit George Chapple Norton, bem Bruber bes Lord Grantlen, von bem fie nach einem fcanbalofen Brocesse wegen eines angeblichen Berhaltnisses mit Lord Melbourne geschieden wurde. Sie fdrieb: "The Sorrows of Rosalie" (London 1825), "The Undying One" (cbb. 1831), "The Dream" (cbb. 1840), "The Child of the Islands" (cbb. 1845), "Aunt Cary's Ballads" (cbb. 1846,) "Sketches and Tales in Prose and Verse" (cbb. 1850), "Stuart of Dunleath" (3 Bbc., cbb. 1853), "Lost and Saved" (cbb. 1853) The Lady

of La Garaye" (ebb. 1862).
Rorion. 1) Township in Kankatee Co., Illinois; 1180 E. 2) Township in Bristol Co., Massachusetts; 1821 E. 3) Township mit gleichnamigem Postorfe in Mustegon Co., Michigan; 688 E. 4) In Ohio: a) Township in Summit Co., 1821 E.; b) Postdorf in Delaware Co.

Rorton, auch Norton's Birginia und Birginia Sämling genannt. Diese Rebe wurde um 1845 von Birginia (wo fie in dem Garten bes Dr. Morton bei Richmond aus dem Samen einer virg. Wilbrebe erwachsen war) nach Ohio und von ba nach hermann in Missouri gebracht, wo man guerst ihren hoben Werth als sicher tragend und einen burgunderartigen, febr buntlen, wurzigen und tanninreichen, schweren Rothwein liefernd, erfannte. Die R., die Hauptvertreterin der Aestivalis Familie, ift febr berb, von traftigem Buchse, sicher tragend, mittelfruchtbar, liebt einen trodenen und tiefgrundigen Boben und eine sonnige Lage. Trauben mittelgroß, geschultert und gedrängt, fast sawarz und spät reisend; Beeren klein, didschalig mit wenig Saft, sehr süß und würzig. Das Mostfpat reifenb; Beeren flein, bidicalig mit wenig Gaft, febr fuß und murgig. gewicht tann bis ju 130 Gr. (Dechsle) gebracht werben; 15-20 Bib. Trauben liefern 1 Gall, Moft.

Rorton Centre, Bostoorf in Summit Co., Dhio. Rorton Sound, Einbuchtung der Bering's See auf der Nordwestlufte bes Territoriums Alasta; Cape Rodney liegt an der Nord- und Cape Romanow an der Subseite der Bay, welche gegen 200 engl. M. weit in bas Land bringt.

Roriansbille. 1) Dorf in Albemarle Co., Birginia. 2) Dorf in Ottawa Co.,

Michigan.

Rorbell, Postberf in Jadfon Co., Didigan.

**Normail.** 1) Im Staate Connecticut: a) Lownship in Fairsield Co.; 12,119 E.; bas gleichnamige Poft borf, ein gewerbthätiger Fabritort, liegt an ber Danburp-Rormall-Bahn, an beiben Geiten bes Norwall River; b) Fluß, munbet in ben Long Jeland Sound, Fairfield Co. 2) Town [hip und Postborf in Huron Co., Dhis; 5752 E. Das Postborf, Bauptort bes Co., ein gewerbthatiger Drt, liegt an ber Late Share-Michigan Southern-Bahn und hat 4498 E. 3) Pofiborf in Barren Co., Jowa.

197

Rormay, Comnibipe in ben Ber. Staaten: 1) In Winnebago Co., Jowa; 214 C. 2) Mit gleichnamigem Boftborf in Orford Co., Maine, 1954 C.; bas Boftborf hat 916 E. 3) In Fillmore Co., Minnesota. 4) In hertimer Co., Rem Port. 5) In Rocine Co., Wisconsin; 1040 E. Rermay, Bostborfer in ben Ber. Staaten: 1) In La Salle Co., Illinois.

2) In Bhite Co., Indiana. 3) In Goodbue Co., Minnefota.

Rormegen, von ben Norwegern und Danen Rorge, von ben Schweden Rorrige ge-nannt (wahricheinlich von Nor-Rige, Norbreich), ift ber nordwestliche Theil ber Standi-navif den Dalbinfel, welche die beiden unter einem Scepter vereinigten Rönigreiche Some ben und R. umfaßt, liegt zwischen 57° 57' (Cap Lindesnas) und 71° 11'. nördl. Br. (Rordcap), sowie zwischen 22° 15' (Cap Stadt) und 48° 40' östl. L. (Jatob's Elv), grenzt im R. gegen bas Cismeer, im D. an Rugland und Schweden, im S. an bas Stager- Rad und im W. an die Rordsee, den Atlantischen Ocean und das Cismeer, hat einen Fladenranm von 5,751, ... Q. D. DR., wovon 139, auf Die Landfeen (277 auf fammtliche Binnen-gewäffer), 3000 auf unbewohnte Feld- und Schneewuften und 397,, auf Die gabllofen Inseln an ber Rufte tommen und eine Ginmohnerzahl von 1,760,000, ju Ende bes Jahres 1871 berechnet. Die größte Lange R.'s betragt 232 DR., Die Breite fleigt von 2 DR. (im R.) fis ju 55 DR. (im S.); ber Alftenfaum ift in geraber Linie 360, mit Berechnung aller Ginschnitte etwa 2000 DR. lang. Das Standinavifche Gebirge, (irrig Rjolen genannt, eine Beneunung, die im Lande felbft gar nicht gebrauchlich ift) fteht mit allen übrigen Gebirgen Europa's in keinem Zusammenhang, erstreckt sich vom Waranger Fjord im R.D. bis zum Bergebirge Lindesnas im G.B., in einer lange von ungefahr 240 und einer burchichnittlicen Breite von 40 DR., bebedt einen Flachenraum von 7500-8000 D. Dr. und fceibet tie gange Balbinfel in die Beft- und die Dithalfte. Erftere, R., ift burchans Gebirgsland, lettere, Schweben, gebort vorwiegend bem Tieffanbe an. Diefes wenig geglieberte Daffen. gebirge hat keinen ausgeprägten Kampi, fondern bildet ein zusammenhängendes, von vielen iomalen und tiefen Thalern burchfurchtes Sochland und fteigt nach bem R. und 2B. bin foroff und jah, oft in fentrechten Felsmanben von 2000 &. Bobe und barüber in's Meer binab, in welchem es fich burch eine Menge felfiger Beftabeinfeln fortfett, mabrent es nach ba fomebifden Seite bin fanft und terraffenformig abfallt. In biefem Bochplateau erheben fich bie Berge nicht aus ben Thalern, sondern biese durchschneiden und unterbrechen die wellensormigen Bergebenen, die im R. 2—12 Dt. breit und 2000—3000 F. boch sind, weiter fildlich bei einer Breite von 12—20 Dt. ju 8—4000 F. bobe bis über die Baumund Schneegrenze anfteigen, fowie auf ihnen fich bier und ba ifolirte Berggipfel ober Bergmuffen, norwegisch "Bjeld" genannt, erheben. Die Bobe bes Gebirges fteigt in ber Richtung bon R. nach G. und fintt bann an ber Gubfpipe fonell berab, und and feine Breite nimmt in berfelben Richtung zu, so daß die größte Breite und hobe zusammenfallen. Die bichften Berge find ber Galbhöppig ober Pmesfielb von 8017 g., der Stagftolstind von 7568 g. und der Sneehatten von 7100 g.; auf der Insel Seilaud ift ber urblidfte Gletfcher Europa's , ber Jebni, 8324 F. An Gletidern und ewigen Gonecichern ift bie Bochebene überhaupt reich: zwischen dem Gogne- und Nordfjord 3. B. liegt tu 30 D. Dr. großes Gis- und Schneeland, Jofte bals broe, beffen innere Bobe man nicht kennt. Ein Theil des Hochplateans ist nur mit dürftigen Moofen und Flechten bebedt; die aus Nabelhölzern bestehenden Waldungen betleiden meistens nur die Abhänge der Bebirge ober bie Milden ber Borberge. Die Hauptmasse bes Stanbinavischen Gebirges und burch die Granitgneisformation gebilbet; an ber Gubflifte tritt ber Spenit in ausge-Richneter Geftalt und bebeutenber Berbreitung auf; bas hochgebirge besteht vorherrichend ens Glimmerfchiefer. Das aus Grauwade, Thon und Riefelschiefer und bichtem Rall gebibete Uebergangsgebirge ift an ber nordwestlichen und füblichen Rufte R.'s, insbesondere n den Umgebungen bes Christianiafjords, febr verbreitet, wahrend bas jungere Flongebirge thil; ebensowenig finden fich vullanische Steine. And Sals ift nicht borhanden, boch ift bet fant reich an Gilber, Anbfer und vorzüglich an Gifen.

Alle die außerordentlich gablreichen Fluffe des reichbewafferten Landes, von benen bie größeren Elve, die Ueineren Aaer heißen, haben einen äußerst starten Fall und sehr schöne Bufferstlle, aber keiner berfelben ift schiffbar. Jeber Thalgrund dient einem Fluffe zum Bett, den fich oft bis zu einem Landfee in der langgeftredten Thalform erweitert. Das langfle von allen Thalforn R.'s, De ft er balen, wird 45 M. weit von dem Elommen, den bem bebenlindfien Aluffe ber Balbinfel, burchftromt. Die Landfeen, welche, wie bie Strome, einen großen Bafferreichthum befiten und in einer Dobe von 600—1100 F. liegen, find mehr duch ihre Angahl als burch ihre Ausbehnung bebentenb; ber größte von ihnen, ber Mos

fen , umfaßt teine 20 D .- M., wahrend ber Beener-Gee in Soweben fast 95 D .- M. groß

ift. Mehrere Randle vermitteln bie Berbindung zwifden ben einzelnen Geen.

Die Ruftenbildung R.'s, ausgezeichnet burch bie außerft gablreichen Meerbufen ober Fjorbe fowie bie vorgelagerten Infeln und Scheeren, übertrifft alle anberen Lander Europa's an Berriffenheit und Gregortigteit. Die Fjorbe find tiefe Riffe ober Spalten im Bochland, foneiden überall tief in baffelbe binein und bilben mit ihren vielfachen Berzweigungen bequeme Bafferwege in Gegenden, wo die Ratur Die Anlage von Landftragen unmöglich macht. Im weftl. D. liegt bas meifte bewohnte Land langs ber Ufer biefer Fjorbe und in ben turzen, von ihnen ausgebenden Thälern, da bas Gebirge wegen seiner Steilheit und Bobe unbewohnbar ift. Der größte von allen, ber Bestfjord, zwijchen bem Festlanbe und ben Lofoten-Infeln, fenbet wieber mehrere andere Fjorde in's Land. Gehr fcon ift ter 20 Meilen lange Throndhjemsfjord, ferner ber 30 M. lange, viele Seitenarme abzweigende Sogne (im Stifte Bergen) und ber berrliche Christianiafjord von 18 Dr. Lange. Baft die gange Rufte ift von einer gabllofen Menge größerer ober fleinerer Infeln "holmen" und "Scheeren" umgeben, welche ben fog. Skargaard (b. i. Scheerenhof) bilben, ber für bie Ruftenfdifffahrt, fur fleine gabrzeuge und Boote von größter Bidtigfeit ift, ba er gegen Sturme und Wellen Schus gemabrt. Im Rorben bes Polartreifes find viele biefer Infeln bon bedentender Größe und gebirgig, im S. beffelben werden fie fleiner und find fruchtbar.

Das Alima N.'s ist wegen der vorherrschenden seuchten und warmen Westwinde und der Meeresströmungen ein maritimes, mit verhältnismäßig milden Wintern und kühlen Sommern, welche nach R. zu an Länge steig abnehmen, dis sie jenseits des Bolartreises mit Einschliß des Frühlings und herbstes nur noch 56 Tage zählen. Der Einstüß des Bolsstroms bewirft einen ungemein großen Niederschlag, der in Bergen jährlich 80 Boll beträgt (während er sich in Stockholm z. B. nur auf 13 beläuft) und in sast allen Jahreszeiten gleichmäßig fällt. Raassord, unter 69º/º n. Br., hat eine mittlere Temperatur von + 1,200 R., im Januar - 8,700, im Juli + 10,200; Bergen stellt sich dem gegenüber mit - 6,2270 + 1,2440 + 12,200. Im süblichen R. sind im Sommer - 3400 R. nicht selten, se wes nig wie im Winter - 240. Etwa 2/200 der kläche N.'8, 140 g. D. D., ragt in die Region des seigen Schnees, wovon der größte Theil im S. liegt, während die nördlichen Gebirge nieder genus sind men Renklichen And den Kenthieren Straß und Monsk zu hieten

niedrig genug find, um bem Rindvieh und ben Renthieren Gras und Moos zu bieten. Dbwohl ber Aderbau die hauptbeschäftigung von etwa zwei Dritteln ber Bevollerung D.'s bilbet, fo fteht er bennoch auf einer ziemlich niedrigen Stufe. Zwar wird meiftens burch Austrodnung ber Sampfe, an benen R. febr reich ift, und burch Senfung ber vielen Landseen alliahrlich ein bedeutendes Areal für den Pflug gewonnen (1846-55 etwa 71/ Q... Dr.); boch ist bas alljährlich in Anban gebrachte Aderland sehr gering und wurde 1845 auf 418,000 Tonnen ober norw. Morgen geschatt, b. b. auf nur ungefahr 29 geogr. D. DR. Rach officiellen Berechnungen waren 1865: 2,175,154 Diaal = 214,364 Hettaren ober 38,04 geogr. Q.-M. eingefaet, etwa 3/4 Proc. bes gangen Areals, und bas gesammte urbare Aderland beträgt 120 D.-DR., bon nabeju 5800! Bon ber gefammten Bobenflache bes Landes liegt wenigstens die Balfte in einer Bobe, auf welcher fein Getreibe reift, ja oberhalb ber Banmgrenze. Rechnet man ju biefem geringen Areal noch andere hinderniffe, wie bas barte Rlima, unvolltommene Gerathichaften, Die nachläffige Benutung bes Bobens, Die Reignug ber ohnehin fowachen Bevollerung ju anderen Befcaftigungen, befonders Fischerei und Schifffahrt, fo ift es begreiflich, daß ber Aderbau fich nur laugfam hebt, obgleich er bie barauf verwendete Arbeit reichlich vergilt, und bie Regierung redlich bas Ihrige thut jur Aufhilfe biefes wichtigen Zweiges ber nationalotonomie, wie burch Aulage von landwirthicaftlichen Schulen in fast allen Memtern und einer höheren ötonomischen Auftalt bei dem Pfarrhofe Aas im Stift Christiania, auch durch die Besoldung einer gewissen Au-3ahl von Agronomen, die im Lande umherreisen, um überall Rath zu ertheilen. Seit 1821 ift bie Theilbarteit ber großen Guter mit beilfamer Birtung auch in R. eingeführt, und ebenfo ward bestimmt, baft bie ungetheilten Gemeinbeguter freies Privateigenthum wurden. Der Staat felbst parcellirt und verwandelt seine verpachteten Guter in freies Eigenthum; auf solche Weise wurden in den Jahren 1822-38: 3112 parcellirte Bauerngüter verlauft, und 1825—35 vergrößerte fich infolge bessen die Zahl ber Grundbesitzer von 90,385 auf 105,000, mahrend im Jahr 1855 die Zahl sammtlicher Güter in R. 128,537 betrug. Der Grundwerth aber, 1802 auf 251/2 Millionen Speciesthaler geschätzt, war schen 1839 auf 84 Millionen gestiegen. Bas nun die Ernte anbelangt, fo genugen nur wenige fitbliche Aemter, sowie von ben nördlichsten die beiden Throndhjeme dem eigenen Bedarf, so bag eine bedentenbe Betreideeinfuhr nothig ift, die in ben Jahren 1861-65 einen jahrlichen Durchschnitt bon mehr als 1,700,000 Tonnen ergab. Die Feldproduction belief fich ab-

ifglich ber Ansfaat im J. 1865 auf 61,909 Tounen Weizen, 188,397 T. Woggen, 766,949 T. Gerfte, 389,891 E. Wengforn (Gerfte und Dafer), 1,706,186 E. Dafer, 39,866 Erbe fen, infammen 3,118,121 E. Felbfruchte, endlich auf 4,045,316 E. Rartoffeln. Der Um. nind, baft die Einfuhr trop ber bedeutenden Bermehrung der Bevöllerung nicht fleigt, liefert einen folggenden Beweis von der Bebung bes Aderbaus. Die Biebaucht ift in R. ein wichtiger Nahrungezweig und in ben bochliegenden Thalern und Webirgegegenden Sauptfache, wo man fo viel Bieb giebt, als man ben Binter über am Leben erhalten tann, mabrend beffen man es mit Ben und Strob, mit Laub, Birtenzweigen, Renthiermoos und Pferbemift füllert, in ben Rifchgegenben auch mit gestampften Graten, mit ben Röpfen und Gingemeiben ber Fifde. Indeffen erholt es fich in turger Beit wieder auf ben fetten Bergweiben, auf bie es Mitte Juni getrieben wirb. Das befte Rindvieh haben Gotaland und Palarne; bie Bjerbe, meift in ben Gebirgegegenben ju Saufe, find einheimischer Roffe, fast immer ifabellenfarbig, flein, mit ftarten Gliebern, gute Traber, überaus ficher auf ben gefahrlichften Gebirgepfaden und werben auch in Schweben, felbft in England und Schottland febr gofchapt. Am 31. Dez. 1865 belief fich ber Biebftand auf 150,000 Bferbe, 953,036 Stud Bornvieb, 1,705,394 Schafe, 290,985 Biegen, 96,166 Schweine, 101,768 Renthiere; und boch ge-nagte ber berhaltnigmäßig große Biebftand nicht ben Bedurfniffen bes Landes, fobag eine bebentenbe Ginfuhr von fleifch und Sped, Talg und Lichten, Butter, Rafe und Sauten nothig mur. Der unbedeutende Garten- und Doftbau tritt gegen ben Gewinn an wilben Beeren ganglich jurud, die in ben turgen, aber heißen Sommern, selbst ber Polargegend, reisen und foger einen Exportartitel abgeben, ber 1864 gegen 80,000 Botter betrug. — Das Waldwared wird ju etwa 1200 D.-M. berechnet, wovon die Staats- und Communewalber 127, D .- DR. einnehmen. Die ansgebebnteften, bauptfachlich im Guben R.'s befindlichen Buldungen bestehen ans Eichen und Tannen; untermischt finden fich Birten, Aborn, Efchen, Erlen und Fichten; Birtenwalber tommen noch im boben Norben bor. Die Bestlufte ift durch übermäßige Ansbeutung von Bald entblößt, und die flürmische und fenchte Bitterung ift dem Nachwuchs sehr ungunstig, beshalb nimmt auch die Steinkohleneinfuhr alljährlich bebeutend gu. Die beiben baufigsten Baume, Fichte und Birte, find für ben Norweger unentbehrlich; die erste liefert ihm bas Material für den Bau seiner häuser, Airchen und Bruden und fur fein ganges Sausgerath; jugleich bient fie ibm jur Fenerung. Dit ben Rabeln bestreut er ben Fußboden seiner Gemacher, verbreunt fie bann und gebraucht bie Alde jum Dangen. Die Birte liefert ihm in ihren Blattern und Zweigen Biebsutter und bie Rinde wird jum Dachveden gebraucht. Das Bolg bilbet einen ber Samptausfuhrartitel R.'s, wobon 1864 403,666 Commergiaften (& 120 Rubitfuß) ju einem Berthe ben 7 Dill. Speciesth. exportint murben. Bon ber bodften Bichtigfeit fur D. ift bie & if dere i, welche nicht nur eine Bauptnahrungsquelle bes Landes ift, fonbern auch einen fehr bebeutenben Aussuhrartitet bilbet. Die große Fischerei besteht aus 2 ungefahr gleichwichtigen Theilen, and ber Frühlingefischerei auf Rablian und aus ber Beringsfischerei, von benen jene borjugemeife ben Begenden im Dr. und diefe benen im G. bes Borgebirges Stade angehort. Der Beffford zwischen ben Lofoten und bem Festlande ift ber ausgezeichnetfte Fischplat Im 3. 1865 waren 10,014 Schiffe mit 45,100 Fischern auf bem Rablianfang, der 37,130,300 Fische im Werthe von 2,518,577 Speciesthalern eintrug. Die Beringsfiferei ergab eine Ausfuhr von 781,500 T. im J. 1868, 1869: 1,101,173, 1870: 930,253 E. Außerbem werben noch heiligbutten, Lachse, Mafrelen, Auchovis, Auftern, Summer, Arebse in Menge gesangen und erportirt. Die Aussuhr von Rogen und Fischguano ift erheblich, außerorbentlich groß bie von Thran. Der Fang in ben fifchreichen landfeen und Fluffen bedt ben inneren Bedarf. Dowohl bie Jagd gang frei ift, fo ift ihr Errag boch keineswegs gering; namentlich liefern eine Menge von Belgthieren, wie Baren, Bolfe, Fuchfe, Luchfe, Bielfrage, Lemminge, hermeline, Marter, Fischsttern u. f. w., au Ruften bie Seehunde, große Massen von Belgwert in ben handel. Aner-, Birt- und Soneehuhner und befonders Waffervögel find außerordentlich gablreich; einen berverragen. der Blat nimmt die Eibergans ein, und bas Einsammeln ihrer Daunen (jährl. 100,000 Bi.) bilbet in manden Begenben eine nicht nubebentenbe Erwerbsquelle. Spipbergen betriebene Jago auf Balroffe, Walfische, Gisbaren u. f. w. geben alljahrlich 20-40 Schiffe ans ben norwegischen Bafenftabten ab. Beteutenb ift anch ber Bergban A.'s, ber unter ben eigentlichen Erwerbsquellen ben britten Rang (nach ber Fischerei und Bibwirthicaft) einnimmt und hauptfächlich Eisen, Silber, Lobalt, Lupfer und Chrom luiert, doch bat er infolge bes Holzmangels fehr abgenommen. Wahrend die Gifenwerke alle im fildl. Theile des Landes liegen, befinden fich die Rupferwerke im Norden. Die Brobution betrug 1856-60 im jahrlichen Durchfchnitt 43,120 Schiffspf. (à 890 Pf.) Robeisen, 15,041 Enfigüter, 27,539 Stabeisen, 555 feines Schmiedegut, 2650 gewalztes Eisen, 858 Schiffspf. Rägel (über 5 Mill. Städ). Das Silberwerk in Rongsberg, im S., lieferte jährlich 30,000 Mark, das Kobaltwerk von Modum in derselben Gegend au Blaufarbe 2620, an Arsenik 1460 Ctr., während die Aupserwerke im jährlichen Durchschnitk 3511 Schiffspf. producirten. Die Chromgruben im R. ergeben jährlich etwa 1000 Schiffspf. Chromfalz und 1837 Chromerz. Doch ist die Einsuhr von Mineraliensabrikaten bedeutender als die Aussuhr. Richt unwesentlich sind die Mühlstein-, Schleifstein-, Ralksein-, Granit- und Schieferbrüche, auch gibt es Kiesel. Apatit, Meerschaum, Cement und Lie-

aclerbe. Die Jubuftrie R.'s ift noch von geringer Bebeutung, felbst bie Sandwerte gebeiben nicht fonderlich. 1865 gab es an Bandwertern 1374 gunftige Meifter, 4293 nichtgunftige, 1679 obne Meisterpatent, 94,79 Gehilfen und Lehrlinge, gufammen 16,825. An Fabrifen jablte man in bemfelben Jahre 8511 mit 24,431 Arbeitern, fodaß, wenn man alle Gewerbtreibenben zusammenzählt, nicht gang 21/, Proc. ber Gesammtbevölterung heraustommen. Folgenbe Arten von Fabriten, beren Reihenfolge burch ihre Anzahl bestimmt ift, find ju nennen: Sagemublen, Rornmublen, Biegeleien, Gerbereien, Branereien, Rallbrennereien, Tabatssabrilen, Malgereien, Farbereien, Thrautochereien, Reepschlägereien, mechanische Bertstätten, Bebereien, Baunmoll- und Flachsspinnereien, Ragel-, Seifen-, Glas-, Papier- (sehr wenig), Tuchfabrilen und (1860) nur eine Zudersiederei. Die Production bedt lange nicht ben Bebarf, sodaß namentlich Baumwollen-, Leinen-, Wollen- und Seibenwaaren eingeführt werben muffen. Gehr bebentenb bagegen ift ber Schiffsbau und mas bamit aufammenbangt: 1856-60 murben auf ben normegifchen Schiffswerften 709 Rabrzeuge mit einer Tragfraft bon faft 37,000 Commerglaften gebaut, barunter 5 Dampfichiffe bon 207 Commergloften. Beit wichtiger als Die Industrie find Sandel und Schifffahrt, begunftigt burch bie maritime Lage M.'s, burch eine große Angahl trefflicher Landungsplate, bortheilhafte Banbelsvertrage, burch bie gabllofen Fjords und ten auf bas Geeleben gerichteten Sinn ber Bewohner. Die Sandeloflotte gablte Ende 1869: 6833 Schiffe von 465,831 Commergiaften und mit 47,068 Geeleuten, Die zu ben befteu ber Welt geboren; Die Dampferflotille, ohne die Regierungsbampfer, bestand ans 106 Schiffen von 3895 Pferbetraft. Bahrend beffelben Jahres liefen in bie norweg. Bafen 2421 einheim. belabene Schiffe ein von 130,965 Laften, in Ballaft 4448 von 364,169 &.; ferner 2388 frembe Schiffe mit Labung von 78,213 L., in Bal. 2763 Fahrzenge von 137,746 L., zusammen 12,015 Schiffe von 711,083 L. Geliefen aus 6633 norweg., belabene Schiffe von 444,135 L., in Bal. 662 von 100,161 &., fremde beladene 4388 von 192,569 &., in Bal. 751 von 22,428 &., miammen 12,494 Schiffe bon 769,293 2. 1860 betrug bie Ginfuhr 15,,, bie Musfuhr 10,74, 1869 die erstere 26,49, lettere 17,49 Mill. Speciesthaler. Der Berlust, welcher den Korwegern durch die Einfuhr erwächst, wird durch die lebhafte Frachtschiffshrt, die sie auf allen Meeren treiben, wieber ausgeglichen; fo ergab ber Frachtenbienft für 1869: 16, Will. Speciesthaler. Die Sauptvertehrelander für Ginfuhr und Ausfuhr (1869) find:

Einfuhr. Ausfuhr.
Will. Spec. Thir.

Deutschland.

7,2 8,4 Frankreich

Tropforitannien

5,4 5,6 Niederlande

0,7 1,7

Dänemart

4,7 1,2 Spanien

0,2 1,7

Ruffland

1,4 0,6 Brafilien

5,6 0,6 --
Schweden

1,8 1,8 Belgien

0,9 0,9

gesfahrzengen, fonbern auch von Dampfern regelmäßig besahren. Durch die Kanalisteung der turzen, die kleinen Seen längs der schwedischen Grenze im S. verbindenden Flüsse ist eine

14 Dr. lange Bafferftrage bergeftellt.

Saft die gange Bevollerung ift germanifchen Stammes, mit Ausnahme eines geringen Bruchtheile, welcher von Lappen und Finnen gebildet wird. Bahrend ber langen banifchen herricaft ift bas Danifde gur Schrift- und faft gur Landesfpruche geworben, und bat auch tis jest feine Dacht noch größtentheils behauptet. Das ihm nabe verwandte Rorwegifche ift ju einem in brei Munbarten, eine fübliche, weftliche und norbliche, getheilten Boltsbialett berabgefunten. Die Bemühungen der Biffenschaft und der Schule, Dieje Dialette ju einer allgemein gultigen norweg. Sprache auszubilben, scheinen erfolgreich zu wirken. Die Norweger find von mittlerer, oft and bober Statur, traftigem Glieberban und haben in der Regel blane Augen, sowie blonde oder branne Haare; von Charatter find fie lebhaft, offen, besonnen, nachdentlich, ehrlich und bieder. Rationaltugenden find Buterlandsliebe, Achtung vor dem Gesete, Gastfreiheit, Scharffinn und im Allgemeinen größere Auftlarung und Bilbung, als man felbft bei ben eivilifirteften Nationen gu finden pflegt; logifcher, wigiger Bortrag, Freimuthigfeit und Soflichleit, sowie Schlaubeit im Danbeln zeichnen ben Korweger ebenso aus, wie oft ein eigenstnniges Festbalten am Bergebrachten. Ferner befiben fle großes Talent, befonders ju mechanischen Arbeiten, und bie norwegischen Bauern wiffen fich alle ihre Gerathicaften felbft zu verfertigen; man findet fogar gefchidte Runftler unter ihnen. Ihre Banfer find alle aus auf einander gelegten Stammen gebaut, beren Sugen mit feinem Moos ausgefüllt, jum Theil mit Brettern belleibet finb. In ben Thatund Alpengegenden, sowie an den Rusten, find fie niedrig, haben Aeine Fenster, statt ber Defen Lamine, ein Dach aus Brettern, mit Birfenrinde bebedt, auf welcher Rafen liegt; bier und ba findet man auch Schieferbacher. Refte ber Alteften Bauart find bie Ragfiner (Ruchftnben), bie noch an ben Ruften von Bergen vortommen, und bie mit einer Rlappe tatt eines Schornsteins verfeben finb. Die Rwaner, Rajanen ober Finnfanber, 7637 an Zahl, sind hochgewachsen, unterscheiden sich von den Norwegern nicht wesentlich, nur daß sie tuntler find, sprechen bas Finnische und leben von Aderbau, Biehzucht, Jagd, Fischerei und dem Holzbetrieb. Sie wohnen in Finumarten und zwischen dem Glommen und Ala-Die Lappen, Finnar genannt, bon benen 15,601 anfaffig find und 1577 nomabifiren, find ein fleiner, feingebauter Menfchenschlag von gelbbraunlicher Farbe, mit fleinen, friefgeschnittenen Augen, breiter, niedriger Stirn, bervorfpringenden Badentnochen, fpibem Ann und bannem Bart. Gine Bermifchung mit ben Normannen geschieht fast niemals, teun jene gelten als niedrigere Menschenraffe. Im lapplandifchen Schullehrerfeminar ju Tronbenas haben fich einige Lappen bebeutenbe Renntniffe erworben. Falfcheit und Beimtude, die man ihnen vorwirft, find wohl Folgen ihrer verachteten Stellung; Stoly ift ein hauptjug ihres Charafters; ihre Peimat und ihre Alpen lieben fie aber Alles; bem Trunt aber find fie febr ergeben. Ihre Sprache tlingt unangenehm und ift bialettisch außerft verschieben. Stolg und Reichthum bes Lappen ift fein Renthier. An Difclingen gab es 1913 unwegifch-twanifche, 1048 norwegifch-lappifche, 909 lappifch-twanifche. Rach ber letten grannen Zählung vom 31. Jan. 1865 betrug die Bevöllerung N.'s 1,701,756, welche 346,061 Baushaltungen bilbete und in 266,892 Baufern wohnte.

Insolge ber eigenthumlichen Bobengestaltung gibt es in R. nur 39 Städte (Kjoedstader) und 21 Labestellen (Ladestotler) mit 267,020 Einw., die an den jugänglichsten und geeigneisten Stellen ber Küste liegen. Eine Ausnahme von dieser Lage machen nur einige erst in nuester Zeit zum städtschen Range erhodene Ortschaften. Soust lebnen sich nur an Hosepläge Fischerörter an, die, wenn sie zunehmen, vom Storthing (Bolsvoertretung) als Städte erklärt werden. Im Uedrigen gibt es nur dei den Bergwerken, Hüttenderfen und Sägemühlen größere Ansiedelungen oder Dörfer. Die übrige Bedölkerung weht in isolieren Hösen und Bitern (Gaarde und Brug), welche in engen Thälern in der Rezel nahe an einander liegen, in manchen Gegenden jedoch meilenweit von einander entent sind. Mehrend eine Anzahl von Kirchspielen gewähnlich eine Harrei (Prostegjaeld) bildet (1860 zählte man 412, doch haben sie sind seitdem vermehrt). Ein Kirchspiel oder eine Hiarei ist oft mehrere Onadratmeilen groß und repräsentirt eine Gemeinde, die sich selbst dermaltet, darüber jedoch der odersten Behörde Rechenschaft ablegt. Das Leben trägt im Innern des Landes noch ganz den alten einsachen, patriarchalischen Eharulter, und die Beissischen wirken außer als Seelsorger auch als Rathgeber in allen möglichen Lebensver-

Mitniffen.

Sociale Berbaltniffe. Alle Rormeger find vor ben Befete gleich, und ber Abel eriftirt verfassungemäßig nicht mehr, feit bas Gefes vom 1. Aug. 1821 beftimmte, daß die Stenerfreiheit mit dem Tobe ber damaligen Lehnbesiger, die übrigen Borrechte aber mit bem Tobe ber bamals geborenen Abeligen anfhoren follten. Rur 15 Gefchlechter, von benen Aberdies ein Theil feitbem ausgestorben ift, nahmen bie nach bem Gefete von 1824 gulaffigen Borrechte, blos in ber Subrung eines abeligen Ramens und Bappene bestebent, Der Stortbing icaffte 1839 auch ben Bunftzwang ab. Da ber Beden febr wenig fruchtbar ift, nub es bei bem Mangel an Arbeitern und Rapitalien auch an Gewertindustrie fehlte, so find die Norweger vorzugeweise auf Seefahrt und Fischfang hingewiesen. Die armliche Lebensweise hat die Krantheit des Aussates (Lepra elephantiasis orientalis) und im Rorben ben Scerbut jur Folge. Als D. 1814 bie Gelbfiftanbigfeit erlangte, mar fein Buftand außerft traurig, boch bietet fich jest ein erfreulicheres Bild bar, soweit es bie naturliche Armuth bes Landes gestattet, ba es bie Bauernberrichaft bes Storthing nicht verfaumte, bas nationale Wohl, fogar Runft und Biffenschaft, zu fördern. An Sparkaffen gab es 1865: 233, mit einem eigenen Bermögen von 1,666,843 Spec., deren Einlagen 17,071,991 Spec. betrugen bei einer Angahl von 168,715 Einlegern.

Bitr Bollsbildung ift in vorzüglicher Beife geforgt, fo bag bie Norweger auf einer hoben Stufe der Bildung fteben, und fast Jedermann wenigstens lefen und schreiben tann. Riedere Schulen hat jede Stadt; ba aber das Lanbichulwesen bei der zerstrent wohnenden Bewöllerung große Schwierigleiten finbet, fo wechseln bie Lehrer ihren Wohnfit (ambulatorifche Schulen). Das Kirchspiel ift bemgeniag in Diftricte getheilt, beren jeber eine Anzahl von Gehöften umfaßt, die verpflichtet find, nach der Reihe den Schulmeister während einer gewiffen Bahl von Tagen zu beberbergen und bas Local fur bie Schule berzugeben. für die Beranbildung tuchtiger Boltsschullehrer wirten 6 Geminarien, für ben Secuntarunterricht gelehrte und Realschulen; für Die bochfte wiffenschaftliche Bilbung forgt Die 1811 gestiftete und reich botirte Universität Christiania. Aderbauschulen gibt es in ten größeren Landbiftricten; ferner besteben Dilitarfdulen, eine Taubftummenfdule in Throndhjem, eine Aunstschule in Christiania. Bibliotheten, Sammlungen und wissenschaftliche Bereine sind Den geistigen Fortidritt bezeichnet die Bunahme ber Buchbrudegleichfalls vorhanden. reien, beren bas Land 1807 nur 4, 1846 bereits 37 befaß. In jener Beit erfchienen nur 4 burftige Wochenblatter, 1847 fcon 23 Zeitungen und 13 Beitfcriften; 1863 tomen 60 politische Beitungen (einschließlich 3 Bochenblatter) beraus, bavon 7 in Christiania. Gelbft bis Tromes und hammerfest, ben außersten Punkten ber Finnmarken, ist die Druderpresse

gebrungen.

Staatsverfassung und Staatsverwaltung. Die trop ber monarchischen Staatsform fast republitanische Berfaffung N.'s beruht auf bem Grundgefet (Grundlov) bam 17. Dai 1814, angenemmen und bestätigt bei ber Bereinigung mit Schweben am Darnach ift D. ein freies, unabhangiges und felbstfanbiges Reich, bas 4. Nov. 1814. mit Schweben nur die Dynastie, die außere Politit und die Diplomatie gemeinsam, boch eigene Regierung, Berwaltung, Finangen, Deer und Flotte hat. Die ausführende Gewalt fteht bem Ronige ju; er tann nach Bereinbarung mit bem Staaterath Rriege beginnen, Frieden, Bunbniffe und Bertrage foliegen, ift Oberfeldberr, boch muß er Die Buftimmung bes Storthings gur Benutung ber norm. Land. und Seemacht einholen. Ferner ficht ibm die Erneunung fowie die Entlaffung ber boberen Geiftlichen, Civil- und Militarbeamten ju; die übrigen Angestellten burfen erst nach vorhergegangener Untersuchung und erfolgtem Urtheil abgefest merben. Die Regierung besteht aus einem Staatsminister und 7, gewöhnlich 9 Ctaaterathen, welche ber Renig aus norwegischen Burgern mablt, und von benen fich der Staatsminister und zwei Rathe ftets in feiner Umgebung befinden muffen; bie fibrigen haben ihren Gip in Christiania. Die Legislatur wird von dem Ronige in Bemeinschaft mit bem Storthing, ber Beltsvertretung, ausgeübt, bie Besteurung jeboch von bem letteren allein. Dem Rönige fleht nur ein befchranttes Beto ju; benn fobalb ber Storthing eine Borlage breimal paffirt bat, erbalt fie volle Geschestraft. Letterer wird auf brei Jahre bom Bolle gemablt, besteht aus 111 Mitgliebern, von benen 74 auf bie Landbiftricte und 37 auf die Stadte fallen, fann nicht aufgeloft, sondern nur zu einer außerordentlichen Seifion gufammenberufen werben, und icheibet fofort nach feiner Eröffnung ein Biertel feiner Mitglieber ju einem Ausschuß, bem "Lagthing", aus, mabrend bie Abrigen ben "Doelsthing" bilben, welchem jeber Gesethorichlag zuerft vorgelegt werben muß, che er an den Lagtbing gelangt. Wird eine Einigung nicht erzielt, fo tritt ber gange Stortbing jusammen, boch find jur Annahme zwei Drittel ber Stimmen erforberlich. Far bie Berwaltung ift R. in 18 Aemter und 54 Bogteien getheilt, ju benen aber bie beiben Stabte

Christiania und Bergen, die unter eigener Berwaltung siehen, nicht gehören; jedem Amte ift ein Amtmann, jeder Bogtei ein Bogt an die Spihe gestellt. In den Städten bilden die städtschaften Behörden mit dem Bürgermeister oder dem Stadtvogt, auf dem Lande die Sprusstiehen Behörden mit dem Bürgermeister oder dem Stadtvogt, auf dem Lande die Sprusstiehen (b. h. geschworene Schreiber) die Richter erster Instanz. Bon ihnen appellirt man an die Stiftsobergerichte, deren es 4 gibt, und die höchste Instanz ist das höchste Gericht (Höieste Ret) in Christiania. In kirchlicher Hinsicht ist N. in sechs Stifter oder Bisthümer getheilt: Christiania, Hamar, Christiansand nach dem Sengen, Thrond hiem und Tromsd, nach benen sich die Bevölkerung (nach dem Census dom. 1865) solgendermaßen gruppirt:

| 1. | Christiania   | 472,    | DM. | 448,374 | Einw. |
|----|---------------|---------|-----|---------|-------|
|    | Damar         |         |     | 245,422 |       |
| 3. | Christiansand | 724,47  | N . | 828,742 |       |
| 4. | Bergen        | 699,    |     | 267,354 |       |
| 5. | Throndhjem    | 919,    |     | 256,529 | *     |
| 6. | Tromso        | 2007,78 | **  | 155,335 |       |
|    |               | _       |     |         |       |

575148 # 1,701,756 # 1868: 1,729,691 @.

Die Staatsreligion ist die lutherische mit bischöflicher Berfassung, zu der sich saft die ganze Bevölkerung bekennt, indem im J. 1865 sich nur 5105 Personen außerhalb der Staatskirche befanden: nämlich 482 christl. Dissidenten, 1114 Mitglieder der Apost. Freistrac, 987 Methodisten, 354 Baptisten, 141 Resormirte, 584 Onaker, 316 Röm. Ratholiken, 15 Griech. Katholiken, 25 Juden, 1038 Mormonen, 49 unbekannter Confession. Doch besteht freie Religionsübung, und jeder Norweger hat ohne Rücksicht auf religiöses Bekenntniß gleiche Rechte; anch die Juden, denen die 1851 der Ausenthalt in R. durch das

Grundgeset untersagt war, find barin eingeschloffen.

finangen. Als R. fich von Danemart treunte, mar erfteres vollftanbig ausgesogen. Silbergeld fand fich nirgends mehr, bagegen war bas Land mit 25 Mill. entwertheten Bapiergelbes überschwemmt. Der Unabhangigkeitstrieg machte überdies bie Ausgabe von weiteren 14 Mill. Thir. Betteln nothwendig. Budem bestimmte der Kieler Tractat, daß R. 2,400,000 Thir. in Gilber (Species) von ber banifden Sould übernehmen muffe. Activbermogen hatte man nur ben Werth bes Staats-Grundeigenthums mit 41/, Dill. Species. Um die Ginlofung bes Papiergelbes, beffen Cours immer tiefer fant, jederzeit gu fichern, legte sich bas Bolt ein Zwangsanleben von 2 Mill. Spec. auf, und biefe Summe bilicte ben Grundstod für eine nene Bant, welche für 4 Mill. Thir. stets einlösbare Bantzettel emittirte. Die gange Maffe bes alten Papiergelbes follte eingezogen und babei 1 Iblr. Spec. ber neuen Bant für 10 Reichsbankthaler Zettel gerechnet werben. Das Biel wurde erreicht; gegen Ende ber 40er Jahre war die Staatsschuld so gut wie getilgt, und ber Staat besaß jubem gegen 11 Diill. an Actiba. Am 31. Dez. 1869 betrug biefelbe 7,867,100 Spec., wogegen die verzinsbaren Actien sich auf 7,731,400 beliefen, so daß die cigentliche Staatsschuld nur 135,700 Spec. ergab. Trop ber Berminberung ber Steuersite find die Staatseinkunfte, welche im J. 1825 nicht einmal 11/4 Mill. betrugen, jetzt auf mehr als 5 Mill. gestiegen; bas Budget für ein Jahr ber Beriode vom 1. April 1869 bis mm 31. Marz 1872 ergab in feinen Einnahmen bie Summe von 5,092,000 Spec., welche Die Ansgaben genau beaten. Der Storthing benunte bie burch bie bemofratischen Ginrichtungen herbeigeführte gunftige Lage bes Staats theils zu Berbefferungen, theils zur Ber-minderung ber Bollslaften. Ungeachtet bes Widerstandes ber Regierung konnten allmalig de indirecten Steuern, feit 1836 anch bie Grundsteuer, abgeschafft werben. In fpaterer Bil wurden wieder Anleihen contrabirt, aber wefentlich für productive Zwede, für Errichlung einer gang R. verbindenden Dampfichifffahrt bis jum bochften Norben, Anlage von hifte, von Runfiftragen, Erbauung von Lenchtthurmen, Gifenbahnen, Gründung einer Dwothelenbant n. f. w. Go ift im 3. 1871 eine neue Anleibe von 250,000 Spec. ju Effenbahnbanten bewilligt worben. Durch ben im fteten Steigen begriffenen Ertrag ber Belle wird weitaus ber größte Theil bes Staatsbebarfs gebeckt; mabrent biefe im Bubget für 1818 zu 680,000 Spec. veranschlagt wurden, betrugen fie für 1839: 1,830,000, 1859: 2,656,000, 1869: 3,027,400 Spec.

Armee und Flotte. Nach bem am 1. Jan. 1867 in Kraft getretenen Gesche wird bie bewassnete Macht eingetheilt in: 1) die Landbewaffnung nicht gestehend ans Linienstrupen mit Reserve, Train, Landwehr, Bürgerbewassnung und Landsturm; 2) Seebes als in ung, bestehend ans der ständigen Bemannung der Flotte (Freiwillige), Conscrip-

tion der Sersahrenden, Districts-Seetruppen mit Reserve und Küstenwehr. Die Linientruppen der Landbewassung sollen im Frieden 12,000 Mann start sein und allen Wassensgatungen angehören, in Ariegszeiten aber ohne Bewilligung des Storthing nicht über 18,000 M. dermehrt werden. Die Landwehr dient zur Bertheidigung des eigenen Landes, die Bärgerwehr zur Localdertheidigung, der Landsturm wird nur im Ariege organisirt. Die Heftungen sind unbedeutend. Die Seewehr wird zunächst ans Freiwilligen, in deren Ermangelung aus Conscribirten gebildet; die Marinetruppen sollen im Frieden 2000, im Ariege 3500 betragen. Die Kriegsmarine umfaßte 1867: 16 Dampser (worunter 2 Fregatten und ein Panzerschiff) mit 2180 Pferdekraft und 156 Kanonen, und 100 Segelschiffe

(darunter 1 Fregatte, im übrigen Meine Fahrzeuge) mit 507 Kanonen. Sefchichte. R. wird zuerft von Plinius unter bem Ramen Rerigon, und zwar als eine große Jusel angeführt; im 7. Jahrh. jedoch kannte man es schon bis zum 70° nörtl. Br. Da bas arme N. feine Bewohner nicht ernähren tonnte, fo tam es unter ihnen zu inneren Rriegen ber Stammeshaupter, ober fie manberten aus und beunruhigten als Seeranber die Meere, wie ja bie Rormannen Jahrhunderte ein Schreden ber europaischen Doch icheinen biefelben nicht bie urfprunglichen Berren bes Lanbes gemefen Ruften maren. ju fein; wenigstens hat fich unter ben Lappen Die Gage erhalten, baff ihre Boraltern einft im Befit ber gangen Standinavifden Balbinfel gewefen, boch burch ein von Often tommenbes Bolf ihres Gebietes beraubt und nach bem äußersten Norben zuruchgebrangt seien. Die eigentliche Geschichte R.'s beginnt mit Baralb Barfagr (Schonbaar), ber im 3. 875 bie Unterwerfung ber einzelnen (etwa 80) hauptlinge vollenbete und feine herrichaft bis an das Weiße Meer ausdehnte. Nach der Bertreibung des norweg. Königs Olaf II., des Heiligen, burd Anut den Großen von Danemart und seinem Tode in der Schlacht bei Thronthjem (1030) tam R. unter banifde herricaft, fiel jeboch, nachbem Anut gestorben, an Diaf's Sobn, Magnus, jurud und blieb bis 1819 unter einheimischen herrichern, in welchem Jahre ber Mannesstamm ber norwegischen Könige ausftarb. Die Norweger mablten ihres lepten Fürsten Tochterfohn, ben fowebifden Ronig Dagnus Eritsfon, jum Ronige, beffen Sohn Balon VIII., ber R. fcon bei Lebzeiten feines Baters erhalten hatte, mit ber banischen Rönigstochter Margarethe vermählt war. Diese erhielt im Namen ihres unmun-bigen Sohnes Olaf die Regierung zuerst in Danmark, bann nach hakon's Tod auch in R. und behielt fie in beiden Reichen, ba Dlaf noch vor bem Antritt feiner Gelbftregie-Bis 1814 blieb D. bei Danemart, verlor mahrend biefer Zeit feine Gelbftftanbigkeit und erlitt in materieller Beziehung bebentenbe Berlufte. Rach ber Schlacht bei Leip-gig griff ber fcwebische Kronpring Rarl 3o hann auf Grund ber Busicherung seitens ber gegen Franfreich verbunbeten Machte, welche Schweben als Breis feines Beitritts bie Arone bon R. verhieß, bas mit Frankreich verbandete Danemart an und erzwang nach einigen Befechten im Frieden zu Riel (14. Jan. 1814) bie Abtretung R.'s. Der bamalige Statthalter R.'s, ber banifche Bring Chriftian, legte ben auf ben Gifenhammer Gibevold bernfenen Bolfereprafentanten ben Entwurf ber noch jest bestehenben Berfaffung bor und murbe nach beren Erhebung jum Grundgesen jum Ronige ermablt. Allein Rart Johann brang fofort mit einem Heer in N. ein, und es tam foliefilich zu bem Bertrage vom 14. Aug. 1814, wonach R. unter Belbehaltung ber bor Aurzem angenommenen Constitution ale felbfiftanbiges Reich mit ber Krone Soweben vereinigt wurde, ber banifche Bring aber entfagte. Regierungezeit Rarl XIV. Johann's, war ein fortwährenber Rampf zwifchen ber toniglicen Gewalt und dem Storthing, welcher den Adel gegen den Billen des Königs durch dreimaligen Befchluß aufhob, die beantragte Erweiterung bes toniglichen Betos ju einem abfo-Inten ablehnte und bie Staatsrathe mehrmals zur Berantwortung jog. Die Regierung feines Sohnes, welcher 1844 als Decar I. ben Thron bestieg, zeichnete fich bagegen burch rebliche Berfaffungstreue aus, und ebenfo bie Rart's XV., welcher feinem Bater 1859 Der im Ottober von ihm berufene Stortbing bob bas bem Rouige guftebente Recht, jur Statthalterwürde in R. auch einen Schweden ernennen zu tonnen, auf, ein Beschluß, welcher ben Reichstag wie auch bas Boll in Schweben febr erbitterte. Der Storthing von 1862 ging auf ben Bunfd bes Ronigs, biefe Frage nicht wieber vorzunehmen, in bem Bertranen ein, daß er barüber fpater geeignete Borfclage machen wurde. Als am 4. Nov. 1864 bas bojabr. Jubilanm ber Union in beiben Reichen mit Begeisterung gefeiert wurde, zeigte es fich, bag bie fo heftig ermachte Giferfucht amifchen ben beiben Boltern wieber gefdwunben war, und biefes Berbaltnig geftaltete fic burch bie Ginführung ber neuen, mehr bemo-Bahrend bes 3. 1867 tagte tratifden Berfaffung in Schweben (1866) noch gunftiger. eine Commiffion jur Revifton ber ichmebifch-norwegifden Bunbebverfaffung; allein weber Die fcwebifchen Commiffare, welche eine gemeinfame Bollevertretung für Die gemeinschaftlichen

Angelegenheiten berfiellen wollten, noch bie norwegischen, welche bie Bestimmung, bag ber ausmartige Minifter flete ein Schwebe fein muß, abzufchaffen ftrebten, erreichten ihren Die Rormeger bestanden auf einer absoluten politifchen Gleichstellung, Die nur bei möglichster Erennung zu behanpten ift, bei größerer Annaherung aber illusorisch werben ung, ba ber Unterschied ber Dacht und Bevöllerungszahl zu bedeutend ift. Inbessen gaben die normegischen Commiffare ben Borbehalt auf, daß bas ftebenbe Beer R.'s nicht ohne vorangegangene Ruftimmung bes Storthing außerhalb ber norwegifden ganbesgrengen berwendet werben barfe; ferner murbe feftgefest, bag ein gemeinfames Wefes Die Diinimals giffer bes Beerbeftanbes in Berhaltnig jur Bevolterungegabl für beibe Staaten gleichmafig anerbue, und bag biefe bem Ronige für Rriegsfälle einen außerorbenklichen Grebit bereit balten folle. Dafür erlangten bie Rorweger bas Bugeftanbnig, bağ bie Führung ber auswartigen Bolitik mehr als früher unter parlamentarische Controle gestellt werde, indem die wichtigften Amtsbanblungen bes auswärtigen Miniftere ber Competeng bes fcmebifch-norwegischen Staaterathes, beffen Prototolle regelmäßig ben beiben Lanbesvertretungen vorgelegt werben, unterftellt werben follten. Bei jenen Berhanblungen hatte es fich gezeigt, baß ber auch im Bolle immer mehr Burgel folagende Gebante einer fanbinavifden Union mit Einichlug Danemart's fortwahrent Boben gewann. Eine größere Unnabernng an letteres fant ftatt, als ber bisberige fdmebifde Befandte in Ropenhagen, Graf Dachtmeifter, bas Ministerium bes Auswärtigen übernahm, sowie (4. Juni 1868) burch die Berlobung ber einzigen Tochter bes Könige mit bem Kronpringen von Danemark. Eine fowebifde Journalistenversammlung beschloft, Rorwegen, Danemart und Finnland fünftig als "Inland" in behandeln. Um 4. Gept. beffelben Jahres murbe bie Freizugigfeit amifchen Someben und R. eingeführt. Anfangs 1869 murben bem ichwebischen Reichstag und bem nerwegifden Storthing Borichlage ju einem neuen Unioneacte vorgelegt, welche bezwedten, ben Bedingungen far Die Union eine mit ben Grundlagen ber Berfaffung beiber Reiche übereinftimmende Entwidelung ju geben. Die liberalen Boriclage ju Art. 92 ber Berfaffung, ber bas lutherifche Betenninig verlangt, wurde vom Storthing verworfen, ber Beblug beffeiben bezüglich Ginführung jahrlicher Gefftonen vom Ronige fanctionirt, ein Antrag auf Abichaffung bes Statthalteramtes aber abgelebnt. Derfelbe hat auch eine wirklich prattifche Bebentung nicht, ba feit 1829 biefes Amt nur von Rormegern befett gewesen ift, und in ben letten anderthalb Jahrzehenden die Geschäfte besselben von einem der norwegischen Staatsrathe beforgt worben find, aber er bat infofern Bebeutung betommen, als von fcwebischer Seite geltend gemacht wird, daß diese Grundgesetheftimmung einen unionellen Charatter habe und unr mit Einwilligung bes ichwebischen Reichstags und ber Regierung verandert werben tonne. Die Bestrebungen bes Ronigs, politisch und militarifch eine Dacht ju bilden, die geeignet mare, ihm Gewicht in den europäischen Fragen zu verschaffen, das er mabrent bes Frang. Deutschen Arieges besonders fomerglich vermigt hatte, fanben geringe Unterftatung. Der norwegische Storthing verwarf am 17. April 1871 nach breitägiger Mm 10. Nov. übernahm Graf 3. C. Debatte ben neuen Unionevertrag mit Schweben. wa Blaten bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten und am 5. Dez. reichte ber Ariegeminister Abelin feine Demiffion ein; jum Nachfolger wurde Oberst Beibenibem er-

In dem Storthing von 1872 hatte die Bauernpartei, deren Führer Jaabat, der Heransgeber ber rabicalen "Boltszeitung" ift, eine überwiegenbe Dajoritat. Die Sauptziele berfelben find . bie Cinfuhrung eines niedrigen, festen Binsfußes in ben Sparbanten, Die Abschaffung ber deffifden Bilbung für Staatsbeamte, Die Erweiterung bes politifden Stimmrechtes, Die Befetung möglichft vieler Blase im Storthing burch Bauern, befonders unter Ausschliegung ber Beamten; auch will fie nichts miffen von Staatsanleiben gu Gifenbahnbanten ober von tiner Erhöhung bes Militarbudgets. Geit zwanzig Jahren wird im norwegischen Storthing mabliffig baranf bingearbeitet, Die grundgefehliche Bestimmung, wonach nur Befenner ber erangelifch-lutherifchen Confession jum Staatsbienft jugelaffen werben follen, aufzuheben, aber anch biefes Dal tonnte ein barauf gielenber Antrag bie Stimmenmehrheit nicht erlangen. Am 4. Mary faßte ber Storthing einen Befcluß, wonach den Stgaterathen bas Recht eingeraumt werden foll, bei ben Sigungen jugegen zu sein; derselbe fand jedoch nicht de tonigliche Sanction; vielmehr erhielten zwei norwegische Minifter, Irgens und Broch, beide die Anficht verfochten, bag ber Ronig fofort feine Buftimmung geben milffe, bie ver-lingte Entlaffung. Rachbem barauf am 16. Mai ber Storthing in einer eigenen Abreffe u ben Lonig mit 63 gegen 47 Stimmen und am folgenben Tage bei ber Annahme bes Armeebudgets abermals entschieden ertlart hatte, er bege tein Bertranen mehr zu ben Rahen ber Arone, wurde er am 18. Mai auf Befehl bes Ronigs, ber in Uebereinstimmung

mit dem conservativen Theile der Nation gegen die Einsührung des Parlamentarismus sich zu wehren entschlossen war, durch den Staatsrath Stang aufgelöst. Eines der wesentlichsten Ergebnisse dieser Session war der Beschüß, eine Norddahn nach Drontheim zu danen, wodurch das südliche und nördliche R. verdunden werden. Um 18. Sept. grlag König Karl einem Fistelgeschwär, nachdem er von Aachen, wohin er sich zur heilung begeben hatte, nach Schweden zurückgesehrt war, und die Regierung ging auf seinen ältesten Bruder, Oscar, Herzog von Ostgotland, sider. Bgl. M. Braun-Thuete, "Norges Statistik" (Christiania 1848); J. Blom, "Das Königreich Norwegen" (2 Thie., Leipzig 1843); J. Bowden, "Norway: its People, Products and Institutions" (London 1867); "Sverige och Norges Stats kalender sör är 1871" (Stocholm 1871); D. T. Broch, "Statistik Arbog sor Kongeriget Norge" (Christiania 1871); Schöning, "Norges Riges Historie" (3 Bde., Sord 1771—1817, dis 995 reichend); B. A. Munch, "Det vorske Folks Historie" (6 Bde., Christiania 1851—59, dis 1319 reichend; zum Theil deutsch von Claussen, Läbet., Läbed 1853—54).

Rormegian, Township in Sonnftill Co., Bennfplvania; 1390 E.

Rormegifche Literatur. Die Norweger befigen aus ber zweiten Balfte bes Dittelaltere eine, ihrem Umfang wie ihrem Inhalt nach, gleich bemertenewerthe Literatur, beren Biege und vorzugliche Bluteftatte Jeland mar. Ale bie hauptfachlichften poetifden Dentmaler berfelben find bie beiben "Ebbas", bie altere und bie fungere, und bie Befange ber fog. Stalben, ber norbifden fahrenben Ganger, angufeben. Den Inbalt ter älteren "Ebba" bilben Götter- und helbengefänge, von benen die "Bolnepa" (eine furze Darftellung ber nordischen Mythologie) und die lehrhafte "hamamal" die wichtigsten Abschnitte bilben. Die jungere "Ebba" bas Produkt des islandischen Geschichtschreibers Snorre Sturluson (geft. 1241), ift eine Art Lehrbuch für die Stalben, beren Befange allmalig ihren Beg in bie biftorifche Literatur, als beren Bater Are Frobe, (geft. 1133) anzusehen ift, gefunden hatten. Aber nicht nur in der poetischen nordischen Literatur jener Beit spielen die "Sagas" die hervorragendste Rolle, auch die Prosa bemachtigte fich ihrer ale bes bantbarften Stoffes. Gie zerfallen in biftorifche, beroifche und ro-Unter ben in ber erften Rategorie find ju merten bie norwegischen mantische Sagen. Ronigsfagas, wie "Fagrelinna", "Deimetringla" und die islandifden, sowie auf bem Boben anderer nordifder Lander fic abspielenden Familiensagas. Die heroifden Sagas beschäf-tigen fich mit ben vorhistorischen Ronigen wie Rolf Arate, Ragnar Lobbret u. A., mabrent unter ben Erzengniffen ber romantifden Literatur Diefer Art Die befannteften, Die Sagae von Dietrich von Bern (Dibritsjaga), von Alexander bem Großen (Alexandersjaga) unt Rarl bem Großen (Rarlamagnusjaga) find. Auch auf religiblem Gebiet fand und fuchte tie nordische Prosa ihre Stoffe, so im "Stjorn" (Gottesregierung), einer Bearkeitung ter histo-rischen Blicher bes Alten Testaments. Lehrhaften Charakters ift ber in Form eines Gefprache amifchen Bater und Gobn gefdriebene "Ronigefpiegel" (Speculum regale), welcher eine Befdreibung Norwegens und ber umliegenden Lander gibt, und Regeln fur Danteleund Bofleute enthalt. Gegen Ende bee Mittelalters verfiel mit bem politischen Anfeben Rormegens auch feine Literatur, und Die Einführung ber Reformation, welche zwangemeife gefchab und in engem Bufammenhang mit bem Berluft ber politifden Selbstfanbigfeit ftant, war nicht geeignet bas literarifde Leben bes norwegifden Bolles zu forbern, jumal beffen urfprungliche Sprache feit ber Bereinigung mit Danemart auch bem banifchen 3biom, fewohl ale Umgange. wie ale Schriftsprache, gewichen war. Der Pfarrer Beter Claus. fon (geft. 1464) überfeste Onorre Sturiufon's "Beimefringla" und bie Ronigefagas in bas Banifche und verfaste eine Beschreibung von Norwegen und bessen Nachbarlantern, welche nach feinem Tobe burch ben Alterthumsforfcher Die Borm berausgegeben murbe, Der eigentliche Grunder einer neueren norwegischen Literatur jedoch war Enboig Bolberg (geb. in Bergen 1684, geft. in Danemart 1764), in beffen tomifchem Belbengebicht "Beber Baare" und mehr noch in beffen Romobien ein reicher humor und eine ftarte fatirifde Aber pulftren. Eret bes guten bon holberg gegebenen Beifpiels wandten fich bie norwegisch-banischen Poeten, wie es bamals auch im übrigen Europa Sitte mar, ten frangöfischen Muftern ju, und bie Aragobien Corneille's und Racine's blubten in abgeblagter Nachahmung auch auf ber Bubne Norwegen's, bis herm an Beffel (geft. 1785) burch feine meifterhafte Barobie "Kjärlighed uden Strompen" ("Liebe obne Strilupfe") bem berrichenben Befdmad in ber erfolgreichften und nachhaltigften Beife entgegentrat. In ber gemeinsamen banifch-norwegischen Literatur ficherten fich bie Rorweger, fo Claus friman und Rorbabl Brun, burch bie Ball ihrer Stoffe, Die fie meiftens bem Bolleleben und ber Ratur ihres Beimatlandes entlehnten, einen banernben Ramen. Dit ber

Astwich Antwik 207

1814 wieder gewonnenen politischen Gelbstständigkeit begann sich auch in der norwogischen Literatur ein neues, eigenes Leben zu regen. In der Boesie brach henrit Wergeland (geb. 1808, gest. 1845) eine neue, mehr nationale Bahn. Gegen seine und seiner Rachsolger etwas überstürzte Richtung bildete der Lyriter Joh. Seb. Welhauen ein wohlsthätiges Gegengewicht. In neuester Zeit erwarben sich einen Namen: A. Munch, henrif Ihsen und Björnstern Björnsen als Lyriter und Novellisten. Idrgen Roeund B. Eh. Ashjörnsen sammelten die Boltsmärchen Norwegen's und erzählten sie in gewählter Sprache wieder. Der Pfarrer M. Landstad und nach ihm Andere haben Sammlungen von Boltsliedern in den Boltsdialesten herausgegeben. Auch für die Wiedergewinnung und Wiederhersellung einer eigenen nationalen Schriftprache ist in Norwegen in neuester Zeit gewirst worden, so von J. Aasen, A. D. Bin ze und Anderen, welche die Resultate ihrer sprachlichen Bestrebungen anch alsbald in eigenen Schriften verwertheten. Dervorragende Verdeinste um die jüngste norwegische Literatur hat sich auch die historische Schule erworden, als deren bedeutendste Reprösentanten die Prosessoren P. A. Munch, Aubolf Rehser, D. Noghund ber Bibliothetar Daae bezeichnet werden mässen. Sie haben unter ihren Laudssenten nicht nur mit Ersolg sür die Verdreitung der Renntniß ihrer eigenen Nationalgeschichte, sondern auch für die Wiederbesebung des Studiums der altnorwegischen Sprache und Literatur gewirkt und somit auch ihrerseits der Wiedergewinnung einer eigenen norwegischen Schriftsprache wesentlich vorgearbeitet.

Rerwich, Lownships und Bostbörfer in den Ber. Staaten. 1) In Chenango Co., New York, 5601 E. Das gleichnamige Postborf, Hamptort des Co., an der New York-Oswego-Midland-Bahn, der Utica-Chenango-Susquehanna-Bahn und dem Chenango River gelegen, ist ein gewerkthätiger Ort mit 4279 E. 2) Lownships in Ohis: a) in Franklin Co., 1632 E.; b) in Huron Co., 1172 E.; c) Postborf in Muskingum Co. 3) In McRean Co., Pennsplvania; 257 E. 4) In Windfor Co.,

Bermont; 1639 G.

Rervich, eine der beiden Haupistädte von New London Co., Connecticut, an der Thames, nahe der Mündung des Pantic River, an der Rorwich-Worcester- und der New London-Northern-Tisenbahn, 13 engl. Dl. nördlich von New London gelegen, steht durch Bahnen und Danupsdoote mit den wichtigsten Pläpen New Englands in Berbindung. Die Stadt hat viele schone öffentliche und Privatgedande, 19 Kirchen verschiedener Consessionen und ist reich an Manusacturen, namentlich in Wolle, Banmwolle, Papier, Wassen, Massen und ist reich an Manusacturen, namentlich in Wolle, Banmwolle, Papier, Wassen, Massen und 3423 Schülern, die "Norwich Free Academy", 1856 organisit, mit 3 Lehrern und 82 Zöglingen und einer Bibliothes von 2000 Bdn., die "Norwich Academy", 1842 organisit, mit 7 Lehrern, 190 Zöglingen und einer Bibliothes von 1050 Bdn. Es erscheinen 4 Zeitungen in englischer Sprache, darunter 2 tägliche. Die Stadt hatte 1860: 14,048 C.; 1870:

16,653 E. und ift in 4 Stabtbegirte (wards) eingetheilf.

Rorwich, Parlamentsborough und Municipalstadt, die Hauptstadt der englischen Grafschaft Rors elt, liegt an der Mündung des Wenfum in die Pare und hat 80,390 E. (1871). Es ist ven alten Festungswerken umgeben, hat enge unregelmäßige Straßen, aber schön gedante Huser; in der Mitte der Stadt erhebt sich auf einem Hügel das im 10. dis 12. Jahrh. erodunger; in der Mitte der Stadt erhebt sich auf einem Pügel das im 10. dis 12. Jahrh. erodunger; in der Weitte der größten und schönsten. Die Rathebrose, mit einem 308 zuß hohen Thurme, ist eine der größten und schönsten Kirchen Großdritanniens; überdies hat R. 80 Lüchen, von denen 41 der Hochstege angehören, große Hospitäler, Gesänguisse, eine Rorndörse, Cavalleriesgerne und Theater; ein literarisches Institut, Stadtbibliothet, Freisdischet mit Museum und viele Schulen. Seit 1336 ist R. durch seine Wolfabriken berühmt, welche durch eingewanderte Flamtänder während der Regierung Elisabeth's zu soher Blüte gedracht wurden. Handel und Fabrication erreichten zu Ende des vorigen Jahrhunderts ihren Höhepunkt; seitdem ist R. durch Lancashire und Portshire übersügelt worden. Anger Wolf, Baumwolf und Seidenspinnereien hat R. Eisen- und Wessingsgüchereien, Schnupstads und Esstadtsen, Malzhäuser, Brauereien, Dele, Senf- und Rormunhlen, namentlich aber werden Damenschuhe und Stiesel sabricirt. Auch ist der Setreidehandel von Bedentung. Die Stadt sendet zwei Abgeordnete in das Parlament.

Rerwich Town, Bostdorf in New London Co., Connecticut.
Rerwid, Chyprian Camillus, namhafter polnischer Dichter, geb. im April 1824 auf einem litanischen Sute, erhielt seine Erziehung in Warschau, bereiste 1842 Volen, Deutschland und Italien, wurde 1846 bei seiner Aldtehr wegen Betheiligung an polnischen politischen Blättern verhaftet und nach Berlin gebracht. Bon dort ausgewiesen, lebte er in Paris, ging 1849 nach Nordamerita, wo er in New Port bei der Weltausstellung thätig war, kehrte so

bann nach Paris jurid und nahm bafelbst bleibenden Aufenthalt. Gine Auswahl seiner "Poenye" enthalt die "Biblioteka pisarcy Polskich" (Bb. 21., Leipzig 1863).

Rerweed. 1) Boftborf in Stanley Co., Rorth Caroline. 2) Dorf in Pnt-nam Co., Obio.

Rarz ober Sump fotter (Mustela lutreola) eine zur Gattung Otter gehörige Raubthierart, in der Lebensweise der Fischotter sich nähernd, wird ohne den Schwanz 1½ Fuß lang, ist braun, an Rehle und Schnauze weiß, lebt an ofteuropäischen und nordamerikanischen (hier auch Canadisches N. oder Mint genannt) Flüssen in Döhlen und nährt sich weiß von Krebsen. Der Belz des amerikanischen N. ist gesuchter als der des europäischen.

Roffairler ober Anfarier, auch Enfarier, eine im nörblichen, nach ihnen Djibble Roffairieb genannten Theil bes Libanon beimifche, arabifirte Bollericaft, in welcher fic eine eigenthumliche, aus mohammebanischen Glanbenefagen einerfeits, anbrerfeits aus Elementen altaffprifden Naturdienstes zusammengesette Religion ansgebilbet und erhalten bat. Hre Bahl wird verschieden von 75-200,000 Ropfe gefcatt. Sie theilen mit ben Schitten bie Berehrung für Ali, ben Schwiegersohn Mohammed's, den fle den "Herrn des blauen Beltes" nennen und in welchem Gott ben, ihm einft vom Sturm entriffenen Rorper wiebererhalten haben foll. Der Brophet dieser allein göttlich zu verehrenden Bersonification des bochften Wefens ift Doffair, nach bem fich bie Gefte nennt. Die 11 3mams, welche feitbem die Belt beherrichten, und in beren zwölftem fie ben Mefftas (Debbi) erwarten, find Mi's Nachkommen. Bollftanbig ausgebildet ist unter den N. der Glaube an eine fortgefeste Seelenwanderung, welche fur die Glaubigen und Tugenbhaften ein beständiger Lauterungsproceg ift, burd ben fie julent ju leuchtenben Geftirnen werben, mabrend bie Unglaubigen und Abtrunnigen in ber Geftalt von Chriften, Turfen, felbft Sunben und Someinen Buge ju thun haben. Bolitifch geboren bie D., wie unabhangig fie in ihren Bergen and leben mogen, jum Galet Gprien bes Domanifden Raiferreiche.

Rejslegle (vom griech. nosos, Krantheit und logos, Lehre) nennt man biejenige Wiffenfcaft, die fich mit den Krantheiten, den felbstständigen Krantheiteformen und ihren Benennungen beichäftigt. Bon Einigen gleichbebeutend mit Pathologie (f. b.) gefaßt, wird nach

anderer Auffaffung die M. nur als Bweig ber Pathologie angefeben.

Roffes ober Moffis Barin, Insel an ber MBest-Rüfte Mabagastar's im Bestie ber Franzosen, umfaßt 31/2 O.-M. mit 4000 E. (1869), hat größtentheils vultanischen Boten und ift vorwiegend tabi, da der größte Theil der Wälder von den Einwohnern behus Andanung von Reis niedergebrannt ist. Hauptort ist Delville mit vorzüglicher Rhede. Raffeedan wurde mit Erfolg eingeführt; als Arbeiter in den Plantagen dienen Kaffern und

Mogambiqueneger.

Roftis, Abelsgefchlecht ber Laufin, gegenwartig verzweigt in brei graflicen Linien: Rofitnin in Bohmen, Riene d'in Bohmen und einer ans bem Ranfener Afte bes haufes Damnisich flammenden in Schlesten, ju welchem noch ein freiherrlicher Zweig R. und Jandenborf tommt. Die Linie Rolitnis besitet die Berrichaften Plan, Gottschau und Robitnit in Bobmen, die Guter Lobris und Steinfeifereborf in Schleften, Die Linie Riened bie herrschaften Follenan, Beinrichsgrun, Graslip, Ischochan, Stirzim und Palomierzit in Böhmen; die Bauptbefitung ber britten Linie ift die herrschaft Bobten in Nieder-schlesten. Die wichtigsten Glieder biefer Familie find: 1) Angust Ludwig Ferdimanb, Graf von 92., aus ber ichlefischen Linie, preußischer General ber Cavallerie, geb. am 27. Dez. 1777 ju Beffel bei Dels, rettete in ber Schlacht bei Ligun ale Abjutant Blucher's diefem bas Leben, wurde 1825 Generalmajor, machte 1828 als Bolontar ben xuffifchen Feldzug in ber Turtei mit, verließ 1847 ben activen Dienft der Armee, erhielt 1849 ben Rang eines Generals ber Cavalerie, mar von 1850-60 preufijder Gefandter in Dannover und starb am 28. Mai 1868 in Berlin. 2) Gottlob Abolf Ernst von N. und Jändenborf, als Dichter bekannt unter dem Namen Arthur von Rordsern, geb. am 21. April 1765 zu See in ber Oberlaufis, trat in ben fachsischen Staatsbienst, wurde 1806 Dberconsiftorialprafibent, 1809 Conferengminifter, trat 1831 aus bem Staats: bienfte, behielt aber bie Stelle als Orbenstangler bei und trat in ben neubegrfindeten Staaterath. Er ftarb am 15. Oft. 1836 auf feinem Gute Oppach in ber Oberlaufit. Bon feinen Schriften find hervorzubeben: "Baleria, ein romantifches Gebicht" (Dresben 1803), "Liebertreis fur Freimaurer" (2 Bbe., ebb, 1810-28), "Sinnbifter ber Chriften" (ebb. 1818), "Frene" (ebb. 1818), "Gemmen" (ebb. 1818), "Erinnerungsblatter eines Reifenben im Spatfommer 1822" (Leipzig 1824), "hinterlaffene geiftliche Gebichte" (herausgegeben bon Ammon, Leipzig 1840).

209.

Refies (N. Adans), Algengattung aus ber Familie ber Nostochinesse. Besonders hersverzuhebende Art: N. commune (Fremella), braungrünliche, unsörmliche Substanz, vom Frühlinge die zum Herbst auf sandigen Triften, sowie in Gärten nach einem durchdringenzen Regen (bes. zur Zeit der Acquinoctien) plöhlich in Menge entstehend. Früher war das R. in medicinischen Gebrauch, auch die Alchemisten schrieben ihm wichtige Kräste zu. Rehrere Resenbergeist die im Wasser Gattung Wasserschafte im (Undina).

Restrademus, eigentlich Michel be Notre-Dame, berühmter Astrolog, aus einer früher jüdischen Familie, geb. am 14. Dez. 1503 zu St. Renn in der Produce, studirte Redicin, ward umberziehender Arzt und Astrolog, gewann die Gunst der französischen Könige Heinrich II., sowie Karl IX. und stard am 2. Juli 1566 zu Salon. Seine Propheziungen in gereimten Quatrains (10 Centuries, Lyon 1568 und öster) wurden noch 1781 vom papstlichen Hose, weil der Untergang des Papstthums dariu verkündet wird, verboten.

Asta, Alberto, namhafter ital. Lustspieldichter, geb. zu Turin, am 15. Nov. 1775, ward Abvotat, 1820 Intendant zu Bobbio, 1823 zu San-Remo, sodann Generalintenbant zu Casale und Cuneo und starb am 18. April 1847 zu Turin. Bon seinen Lustspielen, von benen viele in's Französische und Deutsche übersetzt wurden, sind besonders hervorzubeben: "Der Ehrsüchtige" (1810), "Die Kolette" (1818), und "Der Projectenmacher" (1809). Seine Stücke erschienen gesammelt als "Coincolio" (7 Bbe., Florenz 1827—28, 4 Bbe., Turin 1837—42) und als "Teatro comico" (8 Bbe., Turin 1842 und öfter).

(1809). Seine Stücke erschirnen gesammen als "Comeans (1 Det.), Auf 1837—42) und als "Teatro comico" (8 Bde., Turin 1842 und öster). Astabeln (les Notables) heißen angesehene und einslußreiche Männer, deren sich die Staatsgewalt in absolutistisch regierten Ländern oft bediente, um sich den Anschen zu geben, als machte sie wichtige sinanzielle und politische Maßnahmen von der Zustimmung der Ansessehenken im Lande abhängig. So gab es im alten Frankreich eine von der Krone ernannte derartige Bersammlung der angesehensten Männer des Königreichs, welche die dem kiniglichen Despotismus unbequem gewordenen Reichsstände (die sog. Etats-genéraux) ersen sollte. Die letzte und bedeutende Bersammlung der N. war die von 1787, welche zu dem Zweich sollte. Die letzte und bedeutende Bersammlung der N. war die von 1787, welche zu dem Zweich sollten. Diese Bersammlung währte vom Februar die Mai, ging aber so wenig in die Absächten des Finanzministers Calonne ein, daß man sich 1789 zur Berusung der Reichsstände entschließen mußte. Bisweilen sind in kritischen Momenten aus der eigenen Initiative des Belles Bersammlungen von N. zusammengetreten, um durch das moralische Gewicht ihrer Debatten die Acgierungen zu Resormen zu bewegen. Sine solche Bersammlung von N. war u. a. 1848 das deutsche Borparlament. In neuester Zeit wurde in Merico eine Bersammlung von N. berusen, um die Wahl des Erzherzogs Maximilian zum Kaiser von Merico

30 ratificiren.

1) Rechtstundige, unter Bereidung flebende Manner, welche Acte freiwilliger Rafare. Gerichtsbarkeit, z. B. Rauf-, Darlchns-, Bacht- und Miethcontracte, Testamente, Inventmien, Bechfelprotefte u. bgl. auffeten und entweber bnich blofe Beibriidung bes ihnen geflatteten amtlichen Siegels (Rotariatefiegels) ober burd Ditunterzeichnung von Bengen jum gerichtlichen Gebrauche geeignet machen. Urfprunglich biegen R. bie Gefdwindfdreiber in ben Berfammlungen bes romifden Senats, fpater im Allgemeinen bie Shriftfubrer offentlicher Beborben. In ben Beiten bes Deutschen Reiches geborte an-fäglich ihre Bestallung und Creirung ju ben bem Raifer ober bem Bfalggrafen vorbehaltenen Rechten, und Maximilian I. erließ 1512 eine besondere Motariatsordnung. Jemehr weisen sich die Landeshoheit entwicklte, desto mehr fuchten die Landesherren dieses Recht Spater wurde in vielen Staaten bas Institut ber Rotare aufgehoben. umerer Zeit ist jedoch wieder bas Streben vorherrichend, die Geschäfte der freiwilligen Getidtebarteit von bem Geschäftefreife ber Untergerichte zu trennen und gang ben Retaren gu-pfahren. Die Notaries Public (öffentliche Notare), in ben Ber. Staaten find Beamte ter einzelnen Staaten, welche bie Befugnig haben, Bechfel und Noten ju protestiren, Schiffs ober Marineproteste aufzunehmen, die Anerkennung (Acknowledgment) von Raufbriefen, Sppotheken, Contracten und anderen Documenten von ihnen gu bescheinigen; Gibe und Betheuerungen (Affirmations) entgegenzunehmen; Documente, welche außerhalb den Ber. Staaten (wie 3. B. Bollmachten) gebraucht werden, zu beglanbigen, und überbupt Befdeinigungen ober Certificate, nach taufmannifdem und vollerrechtlichem Branche, ausjuftellen. Diese Befugniffe, die Competeng und legale Birtung ber notariellen Bandlungen, werben in vielen ber Staaten (wie in Rem Port) burch besondere Befete, in ander ten burch bas Gemeine Recht (Common Law) ertheilt. Die N. werben in ben meiften Staaten vem Gouverneur mit ober ohne Zustimmung bes Genats ernannt. Ihre Angobi

ift entweber unbeschänkt ober ift für jedes County gesetlich seitgestellt; dieselbe ift sehr groß, und ninmt beshalb ber auerikanische Notar im Allgemeinen keine so bedeutende Stellung ein, wie z. B. der Notar in Deutschland ober Frankreich. Die N. sühren Amtssiegel. 2) In den ersten christlichen Jahrh. waren N. Kirchenbeamte, welche die Secretarialstienste ben Bischsen und Patriarchen versahen, die Martyracten sührten, die Martyractensteinste kirchen Bischsen und Patriarchen versahen, die Martyracten sührten, die Martyractenstein und kernbeile Brotokolle dei den Spaoden zu versassen, die Martyracten sührten, die Martyractenstein und kernbeile Brotokolle dei den Spaoden zu versassen, die Martyracten sührten bische Von einzelnen Bischsen Urtunden autoristrte Beamte, welche je nachdem sie vom Papste oder von einzelnen Bischsen diese Bellmacht erhielten, Notarii apostolici oder episcopales waren. Vom 9. Jahrh. an waren die geistlichen N. meistens zugleich auch gerichtliche N., weil sie allein des Schreibens kundig waren.

Roten (diplomatische) heißen officielle Mittheilungen, welche sich die Regierungen in ihren diplomatischen Beziehungen zu einander machen. Das geschicht theils mundlich (Berbalnoten), theils schriftlich durch den ständischen diplomatischen Bertreter ober burd außerordentliche Gesandte. Bisweilen erläßt eine Regierung an sammtliche auswärtige Gesandten eine gleichlautende Circularnote. R. werden nicht nur bei Gelegenheit internationaler Fragen zur Kundgebung der barüber gehegten Ansichten, sondern auch zur Latlegung und Auflätung über wichtige innere staatliche Borgange, erlassen. Egl. Martens,

"Le Guide diplomatique" (2 Bbe., 5. Aufl. von Gefften, Leipzig 1866).

Roten (notae musicae) beifen die icon im beben Alterthum üblichen Tonzeichen in ber Musik. Nach dem was Alppius von Alexandria über die Tonschrift der Griechen (Semeiographie) überliefert bat, mar biefelbe aus ben Charaftern bes Alphabets gebiltet und umfaßte, ba die Eintheilung in Octaven noch nicht getroffen war, und für bie Instrumentalund Bocalmufit gesonberte Beiden gebraucht wurden, eine außerortentliche Angabl (990 nach Anderen jogar 1620) folder Beiden. Durch ben Papft Greger I. murte bas ans 16 Tonen bestehenbe hauptipftem ber Alten auf ein foldes von 7 Tonen reducirt, und gwar wurde Die tiefere ber auf biefe Beife gewonnenen beiben Octaven mit ben großen, Die hobere mit ben fleinen Buchftaben bes romifchen Alphabets bezeichnet. Später fette man biefe Buchftaben und fonftigen Beiden (Reumen) auf 2 Linien und über tiefelben, benen Buito bon Aregge noch 2 weitere Linien bingufügte. Inbeffen bezeichnet bie Giuffihrung biefes Linienipftems noch feineswegs bie Crfindung ber Roten, wie wir fie beute befigen, und beren erfte Anwendung und Ansbildung in die Beit zwischen 1100 und 1250 faut. In tiefe Beit namlich, und zwar in den Anfaug bes 13. Jahrh., fallt bie Ericheinung eines gemiffen France von Roln, bem man bie Erfindung jener besonderen Bestaltung ber Tongeichen, burd melde bie genaue Lage und verschiedenartige Dauer bes Tones angezeigt wird, juschreibt. Bon anderer Seite wird die fur die gange Musittunft fo wichtige Erfindung tem Johann te Muris, ober Murs, Moeurs und Muria, wie er auch genannt wird, zugeschrieben, ber 1310 in ber Normandie geboren war, und in ber Zeit von 1330-1350 angefangen haben fell, burch verschiedene farbige Quabrate mit ober ohne Strice und Schwanze bie einzelnen Tone in ihrer Bobe ober Tiefe und ihrem Werth barzustellen. Das fünflinige Spstem tam inbeffen erft im 15. Jahrh. allgemein auf, mabrend bie Bertingerung und Bertheilung eingeiner Roten, fowie ber Gebrauch laufenber Roten von Jean Monton, bem Rapellmeifter bes Königs Franz I. von Frankreich im 16. Jahrh., ober gar erft, wie Antere wollen, im 17. Jahrh. burch Clandis Monteverbe eingeführt murte. Bas ben R. brud, b. b. bie Bervielfältigung ber Notenschrift burch die Prosse anbelangt, so sind in der Entwidelung beffelben 2 Epochen zu unterfceiben. Die erfte, in welcher man fich ganger Blatten (in frühefter Zeit Bolgtafeln) bebiente, wich Mitte bes 15. Jahrh. bem von Ottavio Betrucci Da Fossombrone erfundenen Drud mit beweglichen Topen. Andere wollen biefe Erfinbung bem 1558 geborenen, 1648 gestorbenen Jatob Ganleque gufdreiben. Bervolltemmnet wurde der N.druck 1690 durch Endter in München. Im 18. Jahrh. kam in Lonton ber Binnstich für den N.druck in Aufnahme, der von Andre, welcher 1774 in Offenbach eine eigne Anstalt dafür errichtete, nach Deutschland verpflanzt wurde. In neucrer Zeit ist ber Blunstich wiederum burch ben Steinbruck verbrangt worden. Der erfte, ber Roten flereothe pirte, war Tauchnin in Leipzig, mabrend Breittopf, ebenfalls in Leipzig, feit 1755 ben R.brud mit beweglichen Typen besonders pflegte, welcher burch ein 1836 in Paris von Brun erfundenes Berfahren in einer Weise vervollsommnet wurde, bag allen ben Uebelftanben,

bie es bis babin geboten, abgeholfen war.

Rotenschliffel (ital. chiave, franz. clé, engl. key) heißt bas am Anfang eines Rotenlinken-Spstems befindliche Zeichen, welches ben Zwed hat, bie resp. Höhe ber auf bemselben verzeichneten Roten anzubenten. Bon den zahlreichen Schlisseln, die im Lauf ber Zeit ablich waren, sind zur Zeit, nur noch 3 gebräuchlich: der C-Schlissel (Baßichlissel), ber

bie Linie für bas eingestrichene C, ber G-Schlussel (Biolinschlussel), ber die Stelle bes einsgestrichenen G, und ber F-Schlussel, welcher jene bes kleinen F bezeichnet.

Note of hand (Sanbidein), auch oft einfach Note genannt, ift in ben Ber. Staaten

eine Art Bechfel, gleichbebentend mit Promissory Note (f. b.).

Not guilty, nicht schuldig, beißt in England und Nordamerifa in vielen Civil- und in allen Criminalflagen die vom Bertlagten oder Angeschuldigten gewöhnlich gemachte allgemeine Bertheibigung (Plea), wodurch ber Alager gezwungen wird ben gangen Umfang ber Alage

ju beweisen.

Rothflagge nenut man ein bei vorhandener Gefahr für weitere Entfernungen berechnetes Beichen, welches von der hilfsbedürftigkeit in Kenntniß sehen soll. Die freim ausverische Ro., welche von den Seefahrern, soweit solche Freimanrer sind, gebraucht wird, besteht aus einer eiwa 14' langen und 4' breiten blauen Flagge mit Zirkel und Winkelmaß von weißer Farbe. Wird dieselbe einfach oder auch neben der Nationalflagge aufgehißt, so bient sie lediglich als Begrüßungs- oder als Erkennungszeichen; soll dieselbe jedoch das Rothzeichen sein, so schlägen man in die Nationalflagge einen Knoten; als großes Nothzeichen wird die Nationalflagge einen Knoten; als großes Nothzeichen wird die Nationalflagge verkehrt aufgezogen. Die freimanrerische Flagge wird einfach nur taneben aufgehißt, da ein Knoten in derselben Zirkel und Winkelmaß verbeden würde. Die Einsührung der maurerischen Flagge beruht lediglich auf einer durch Seefahrer eingeführten Gewohnheit, die sich erst im Laufe dieses Jahrh. ausgebildet hat, jedoch allgemein unter den Waurern anerkannt ist.

Rathhelfer (Bierzehn) find Beilige, welche in ber tatholischen Rirche in bestimmten Rothen um Fürbitte bei Gott angerusch werden. Ihre Ramen find Achatins, Blafins, Christophorus, Cyriacus, Dionysius ber Areopagit, Egibius, Erasmus, Eustachins, Georg

ber Martyrer, Bantaleon, Bifns, Barbara, Ratharina und Margaretha.

Restlüge, s. Lüge.

Nothemb. 1) Jean Baptiste, belgischer Staatsmann, geb. am 3. Juli 1805 zu Messand.

Ressand im Luxemburgischen, studiete in Littich, ließ sich als Abvolat in Brüssel nieder, wurde nach dem Septemberaufstand 1830 Mitglied der Berfassungscommission, dann des Rationalcongresses und nach Aussichung der Provisorischen Regierung Generalselretär sür die Unterhandlungen mit der in London zusammengetretenen Conserenz der Großmächte über die Ausgleichung der in den Niederlanden ausgebrochenen Wirren. 1831 zum Deputirten für Arlon ernannt, ward N. 1840 Sesander am Deutschen Bundestag zu Frankut, 1841 Minister des Innern und trat 1843 an die Spitze eines von ihm aus Mitgliedern der beiden großen Parteien (der katholischen und der liberalen) gebildeten Ministeriums.

Im J. 1845 wurde er Gesandter in Verlin und 1853 erhielt er den Freiherrntitel. 2) Alphonse Kr., Bruder des Borigen, geb. 1815, war 1853—55 Seneralprocurator am Appelhose zu Brüssel, bertrat vom März 1865 bis Oktober 1857 als Justizminister die latholische Partei und wurde 1859 Mitglied der Zweiten Kammer für Turnhout.

Nothoscordum, ber Bstanzengattung Allium aus ber Familie ber Liliaceae-Lilieae angehörig, mit zahlreichen Arten in Afrika, Südamerika, Mexico; in ben Ber. Staaten bmmt N. striatum, mit weißen, häufig röthlich gefärbten Blumen, auf Prarien und

offnen Balbern, von Birginia bis Illinois und fubmarts vor.

Asthrecht bezeichnet eine vom moralischen und juridischen Standpunkte aus zulässige, im Rothsalle begangene Rechtsverletzung. Ein solcher, das N. begründender Nothstand entspringt aus der Gefährdung der Selbsterhaltung und aus der Collisson, in welche der Selbsterhaltungstrieb mit den an sich unbestreitbaren Rechten Anderer geräth. Das R. ik nicht zu verwechseln mit der N o th we h r., welche nur eine rechtmäßige Vertheidigung der eigenen Person und des eigenen Rechtes ist, mithin einen fremden Angriff auf letzters voraussetzt. Die neuere Politik hat auch ein Sta a t s n o th recht in diesem Sinn zu bestühren gesucht, daß, wenn die Existenz des Staates oder die Verundlage der Sesellschaft in Jestabie ist, einzelne Individuen oder die Inhaber der Staates oder die Verundlage der Sesellschaft in Gestädert die auerkannten Rechte der Blirger und des Volkes, beziehungsweise die Verfassung dinwegzuseben und eine dietatorische Gewalt auszusden. Man hat hiermit namentlich die Octooriungen zu rechtsertigen gesucht. Von verschiedenen Iuristen ist übrigens dem R. überhaupt die Natur des Rechtes abgesprochen worden. Bgl. Rant, "Metaphysische Insperande der Rechtslehre"; Hossbauer, "Das allgemeine R. und die Moral" (Halle 1816).

Asigianfe heißt bie unter besonderen Umftanden, namentlich bei Lebensgefahr Mengeberterer, beziehungsweise Halbgeborener, von einem Laien vorgenommene Spendung bes Lauffarramentes. Falls für ben Täuffing die Lebensgefahr vorüber ift, gebietet die Bor-

frift, die fonft bei ber Tanfe üblichen Ceremonien in ber Rirche nachzuholen.

.. Rothe und hilfszeichen, freim anrerische, ein ben Freimaurern allein bekanntes Beichen, bessen sich dieselben in großer Noth bedienen, um durch brüderliche hilfe Rettung zu sinden. Die freimaurerischen Annalen weisen eine Menge von Fällen auf, in denen tiejes Beichen namentlich in Kriegszeiten die erwünschte hilfe gebracht hat. Auch die übrigen

gebeimen Orben haben folde Noth- und Bilfezeichen.

Asthwehr heißt die behus Abwehr eines rechtswidigen Angriffes auf die Berson ober das Bermögen nothwendige Bertheidigung. Bur Begründung der N. muß ein ungerechter, augenblidlich eindringender, wenn auch nicht nothwendigerweise körperlicher Angriff vorliegen. Auch darf derjeuige, der sich im Bustand der N. besindet, nicht über die Grenzen der Bertheidigung hinausgehen, mithin keinessalls härtere Mittel anwenden, als zur Abhaltung des Angreisers erforderlich sind. Eine Ausnahme sindet in dieser Beziehung nur statt, wenn der sich Behrende aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Bertheidigung hinausgegangen ist. Bgl. Levita, "Das Recht der R." (Leipzig 1856).

Rothwendigseit (necossitas) bezeichnet einen Moralitätsbegriff, welcher die Unmöglichteit des Gegentheils ausdrückt und zugleich zwei andere Begriffe derfelben Art, ten der Wirklichteit und der Möglichkeit voraussent. Die N. beißt logisch oder formal, wenn das Gegentheil des als nothwendig bezeichneten Begriffes sich felbst widersprechend erscheint; real oder physisch, wenn die N. sinnlich als solche aufgefaßt werden muß. Die moralische oder prattische N. bezeichnet die innerlich zwingende Gewalt einer moralischen Berpflichtung. Relativ oder hypothetisch ist die N., wenn sie von gewissen Bedingungen oder Beraussetungen abhängt; absolut oder unbedingt, wenn dies nicht der Fall ist. Der lettere Fall besteht dei allen sog. Erkenntnissen a priori, oder was dasselbe heißt bei permanenten Wahrheiten, deren Gegentheil (nach dem legischen Gesehe des Widerspruchs) nicht vorgestellt werden kann, wohin sämmtliche Denkgesetz, wie sie von der Wissenschaft der Logist aufgestellt werden, sowie die Grundgesetze der Wiathenatik gehören.

Rothzucht (stuprum violentum, engl. rape, f. b.) ist nach bem Gemeinen Recht bie mit Anwendung physisches Gewalt an einer Berson weiblichen Geschlechtes erzwungene Befriedigung des Geschlechtstriebes. Auf die N. war durch die Halsgerichtsordnung Karl's V. von 1532 die Todesstrafe gesetzt; nach neueren Gesetzebungen wird N. mit Zuchthaus

bestraft.

Rotipestage (ober Marquette) Riber, Flug in Michigan, entspringt in Re

wango Co., fließt nordwestlich und mundet in den Late Michigan, Mafon Co.

Rotter, Name fünf verdienter Monde von St.-Gallen. 1) R. Balbulus (brichten Gtammler) oder der heilige, gest. 912 als Borstand der Klosterschule in St.-Gallen, südrte in den Kirchengesang die sog. Prosen oder Sequenzen ein, auch versätzte er mehrer Ohmnen und einige theologische Schristen. 2) R. Physitus, Zögling bes Porigen, derzierte die Klostersirche mit Gemästen und mehrere Handschriften mit Winiaturen (s. k.), und stand die Arzt am Pose Otto's I. in Ansehen. 3) N. der Abt, Nesse des Borigen, Abt von St.-Gallen, gründete eine trefsliche Schule für die Söhne seiner Ministeriaku. 4) N. der Propst, erst Mönch von St.-Gallen, dann von 972—1008 Bischof von Littich, schrieb das Leben des heil. Remaclus. 5) N. Labe o (mit den großen Lippen), auch Teutonicus (der Dentsche) genannt, starb am 22. Juni 1022. Er versaste eine Reihe von Uedersetungen und Erläuterungsschriften in deutscher Prosa, welche zu den wichtigsten Dentmälern der althochdeutschen Sprache gehören. Erhalten haben sich Psalmen, die Rategorien des Aristoteles, des Boöthins Schrift "De consolatione philosophiae", die Abhandlungen "De ooto tonis" und "De syllogismis" und ein kieines Lehrbuch der Rhetorit.

Rots, Kreisstadt in der sicilischen Prodinz Siracufa, an dem in's Mittelmeer mindenden Flusse N. (Falconara) gelegen, ist Sitz einer Unterpräsectur, eines Bisches, sot 12,534 E. (1861), ein bischöfliches Seminar, Ghmnasium, Technische Schule, reich geschwückte Rirchen, schöne Paläste und Sammlungen interessanter Alterthümer. Im NB.

liegt bas alte, von Erdbeben zerftorte R. Antico.

Rotome ober Natoma, Township in Sacramento Co., California; 523 E. Retorifc (vom lat. notus, befannt), allgemein befannt. Die Notorietät einer Thatsache ift eine juridische Gewishbeit, welche keines anderen Beweises bedarf, sondern aus der Natur der Thatsache selbst geschäpft wird.

Rotre=Dame (frang.), fo viel mie "Unfere Frau", bezeichnet insbefondere bie Jungfrau Maria, baber Rame mehrerer, ihr gewidmeter Kirchen, g. B. ber prachtvollen Kathetrale

in Baris.

Rotre Dame Bay, Bucht im Atlantischen Ocean an ber Roftlifte von Rem

Konnbland.

Rett. 1) Eliphalet, Babagog und Beiftlicher, geb. ju Afhford, Connecticut, am 25. Juni 1773, gest. ju Schenectaby, New York, am 29. Jan. 1866; marb Borfteber ber Alabemie in Cherry Balley, 1798 Paftor einer Presbyterianerfirche in Albany und 1804 Prafibent bes Union College in Schenectaby, bem er langer als 50 Jahre borftanb. Durch feine Experimente über bie Barme und bie Beranberungen, welche er im Bezug auf ben Bau ber Defen einführte, bewirkte R. einen ganglichen Bechsel in ber Methobe bie Bobn-banfer zu erwarmen. Er veröffentlichte: "Counsels to Young Men" (1810, gemischte Schriften) und "Lectures on Temperance" (1847). 2) Jofiah Clart, befannter aueritanischer Ethnolog, geb. in Columbia, South Carolina, am 31. Marz 1804, graduirte 1824, ließ sich 1829 als Arzt in Columbia nieder, besuchte 1835 Europa und nahm sotann feinen Bohnfit in Mobile, Alabama, ward 1857 als Brofeffor ber Anatomie an bie Universität von Louisiana berufen, gründete jedoch im folgenden Jahre mit hilfe der Staats-legislatur von Alabama ein mit der Staatsuniversität in Berbindung stehendes medicinisches College in Mobile. Son seinen Werten sind herverzuheben: "Two Lectures on the Connection between the Biblical and Physical History of Man" (Rew Port 1849), "The Physical History of the Jewish Race" (Charleston 1850), "Types of Mankind" (Bhilabelphia 1854), "Indigenous Races of the Earth". Die letteren zwei bearbeitete er im Berein mit George R. Glibbon.

Auttaway, Township in St. Joseph Co., Michigan; 1868 E.

Astteway Creet, Blug in Dichigan, manbet in ben St. Joseph River, St. 30.

feb Co.

Asttingham, Townships in ben Ber. Staaten: 1) In Bells Co., Indiana; 1432 E. 2) In Brince George Co., Maryland; 2476 E. 3) Mit gleichnauigem Bostorfe in Rodingham Co., New Sampshire; 1130 E. 4) In Harrison Co., Dhio; 921 E. 5) In Washington Co., Bennsplvania; 924 E. Rattingham, Bostborf in Marshall Co., Ranjas.

Rettingham. 1) Graffchaft in England, grenzt süblich an Port und umfaßt 822 engl. O.-M. mit 293,867 E. (1871). Das wellige hügelland hat breite, fruchtture Thäler, die zum Flusse Trent absallen, der in nordöstl. Richtung R. durchzieht. Durch Fruchtbarteit ausgezeichnet ist das schöne Thal Belvoir. Es werden jährlich 600,000 T. Steintoblen gewonnen. 2) Dauptstabt ber Grafichaft mit 86,608 E. (1871), an ber Manbung bes Leen in ben Trent, amphitheatralifc am Abhange eines fteilen Sanbfteinfelfens gelegen, auf beffen Sobe fich ein von Wilhelm bem Eroberer 1130 erbautes Schloß ethebt, hat enge, unregelmäßige Straffen, welche terraffenformig übereinander liegen. Die Borfe und Grafichaftshalle find die bedentenbften Gebande. R. hat 37 Rirchen, Darunter bie 170 F. hoch liegende Marientirche, eine fcone Brilde mit 19 Bogen, ift Dittebuntt ber Spigen- und Bobbinet-Manufactur und befitt große Strumpfwirtereien, beteutente Mafchinenfabriten, Branereien, Baumwoll- und Seibenfpinnereien. Der Granb Emut-Ranal verbindet D. mit London, Liverpool und Bull. Rach ber Stadt R. führte for ju Alfred bes Großen Zeiten die Grafichaft ihren Ramen.

Asttingham Square, Dorf in Mercer Co., Rew Jerfen.

Rotteman, County im mittleren Theile bes Staates Birginia, umfaßt 330 engl. D.-M. mit 9291 E. (1870), bavon 2 in Deutschland geboren und 7050 Farbige; im 3. Das Land ift mäßig fruchtbar. Hauptort: Rottoway Court-Doufe. Republ. Majoritat (Gouverneurswahl 1869: 755 St.).

Astteway Caurt Saufe, Postdorf und Sauptort von Rottoway Co., Birginia. Asttomay River, in Rottoway Co., Birginia, entfpringender fluß, wendet fich fild-

Mich nach North Carolina, vereinigt fich mit bem Meherrin River in Sates Co.

und bildet ben Chowan River; feine Länge beträgt 110 M. **Astiurus** (aus dem Ital., Nacht- oder Abend-Musit), ein der Serenade verwandtes Musitflid für Streichinstrumente, ober für Gefang mit ober ohne Begleitung. Das N. wurde in neuerer Zeit vorzüglich für bas Klavier, von Chopin, Hield u. A. zu besonderer Beden-

Roumés, f. Rencalebonien.

tung erhoben.

Asurriffen, Jean Felix, frang. Philosoph, geb. 1825 in Thiers, Dep. Bup-be-Tome, ward Brefessor ber Philosophie in Clermont und später am Lycée Napoléon. Er genleßt einen bedeutenden Ruf und erwarb sich breimal das "Lanreat" des Justituts. Seine nombastestes Schriften sind: "Tableau des progrès de la pensée humaine depuis Thatès jusqu' à Leibniz" (3. Aufl. 1867), "Les Pères de l'église latine (1858), "La philosophie de Saint Augustin" (1865), "La nature humaine" (1865), "Spinoza et le naturalisme contemporain" (1866), "La politique de Bossuet" (1867).

Revalis, f. Sarben berg, Friedrich, Freiherr von.
Robara. 1) Broving im Ronigreich Italien, umfaßt 118 D.-M. mit 624,969 E. (1871) und zerfällt in 6 Rreife, 51 Mandamenti und 415 Gemeinden. 2) Sanptft a d t der Proving, auf einer Anhöhe an der Agogna gelegen, ist Sits eines Bischofs und ber Provinzialbehörden und hat 29,516 E. (1871), welche vorzugemeife Leinwandweberei, Butfabrication und Sandel mit Reiß und Geide treiben. Sifterifc bentwurdig ift R. burd ben Sieg Rabepty's über bie Sardinier am 24. Dlarg 1849, burch welchen ber Rrieg gwi-

fchen Deftreich und Sarbinien entschieben murbe.

Roba Scotia, Proving ber brit. Dominion of Canaba, befteht and einer Salbinfel, welche burch einen 13/4 g. Dt. langen Ifthmus mit Rem Brunswid gufammenhangt und ber Jusel Cape Breton, welche an ber Sostfeite burch bie Meerstraße Gut of Canso von ihr getrennt wird. Beide Theile umsaffen zusammen 878,, g. Q.-M. (18,671 engl. Q.-M.) mit 387,800 E. (1871). Die Halbinfel ift 62 g. M. lang und 10 bis 20 Di. breit und grenzt im 2B. an Die Fundy Bay, New Brunswid, im R. an ben Golf bon St. Lawrence, im G. und D. an den Atlantischen Decan. Die Kuften find ftart geglicbert und bilben gabireiche, fichere Buchten und Bafen, von welch' letteren zwischen Balifor und bem Gut of Canfo 24 liegen, bon benen 10 ben größten Linienschiffen Bugang bieten. Der füböstlichste Buntt ift Cape Gable; im MD. find Cape George und Cape Canfo bie bedeutentften Borgebirge. Sublich vom Ifthmus bringt bie Ban of Fundy ale Mines' Channel und Mines' Bafin tief in bas Innere ber halbinfel ein. Bon ben gablreichen Lantfcen ift ber Roffignol Late in Queen's Co. ber größte. Unter ben gabireichen gluffen, welche fich meiftens in ben Atlantischen Ocean ergießen, find die bedentenbfien: Clobe, Merfen, Baure, Chubenacabie, Midble River und St. Darp's River. Das Innere bes Lanbes ift, befontere gegen Rordwesten bin, von bewaldeten Sügelfetten burchzogen, welche in ben Arboife Bills bis 800 f. auffteigen. Die Thale und Flußlandschaften find fruchtbar, erzeugen Buchweizen, Das Klima ift febr gefund aber feucht und gemäßigter als in den westwärts unter gleicher Breite gelegenen Lanbern bes Continents. Im Binter herrschen, befonders an ben Ruften, ftarte Rebel. Die Temperatur schwantt zwischen - 7° und 23°, R. Solifar bat im falteften Monate - 5°, im beißesten 16°, R. im Durchschnitte. Laugs ber Gublufte lagern Granit und Quarg, nebft Thonschiefer und ausgezeichnetem Dachschiefer; nördlicher folgen filurische, bevonische und Rohlenschichten; bort findet fich auch ein großes, bis 120 F. machtiges Lager reichen Eifenerzes, welches von ber "Acabia-Gifen-Compagnie" abgebant wird; ferner ift in ber Bictou-Bugellette Erz in Bulle vorhanden, welches meiftens nach Sheffield verschifft mirb. Im Dar, 1860 hat man in ber Nahe von Tanger und nahe einzelnen Ruftenplaten Gold entbedt; baffelbe finbet fich theils langs ber Rufte ber halbinfel in ber filurifden Formation und in diefem Falle weniger reichlich, theile in ben ifolirten hochften Bartien ber Salb. insel, namentlich aber auf ber Insel Cape Breton in ber bevonischen Formation, im Ganzen auf 500 g. D.-M. vertheilt. 3m 3. 1866 maren 52 Quarzmublen in Thatigkeit. Die Goldregion ift in 10 Diftricte eingetheilt. Die gange Ginnahme feit ber Eutbedung ber Minen belief fich von 1860-1869 auf 157,000 Ungen aus 147,685 Tennen Erg, nut 3000 Ungen Alluvialgold. Der Totalwerth betrug \$3,200,000. Den größten Ertrag lieferte bas Jahr 1867, in welchem nicht weniger als 27,814 Ungen gewonnen murben, mabrend bas Jahr 1870 nur 19,866 Ungen ergab. Die Renten und Abgaben ber Goldminen betrugen 1868: \$53,000. Die werthvollften Rohlenlager befinden fich bei Bicton an ber Rorbtuffe, die Ausbente bes 3. 1870 belief fic auf 625,764 Lons. Gipsbruche werden in ber Mabe von Mines' Bafin bearbeitet (1860 gewann man 126,700 Tons, im Bertbe bon \$85,196); auch find wichtige Raltsteinbruche vorhanden. Die Proving hat 177 engl. D. Eisenbahnen; die Linie halifar-Bicton mit 145 M., und halifar-Binbfor mit 32 M. Die Bewohner find, außer 1835 Micmas-Indianern (1868), englischer, ichottifder und frifder Abtunft, welche theils Aderbauer und Birbauchter, theile Fifder, Schiffer und Berglente find. Für ben Bolfennterricht forgen 5 Afabemien, 6 Colleges, 1 Rormal-College, 1 Dufterfcule und 1752 eigentliche Boltsichulen mit 78,922 Kindern (1865). ftalten tonnen ohne Schulgeib befucht werben. Rirden, meiftens ben Anglitanern und Presbyterianern geborig, find 567 vorhanden. Es erfdienen 1872 im Bangen 30 Beitungen und Monateschriften, barunter 3 tagliche, fammtlich in englischer Sprache. 1870 betrug bie Ginfuhr \$8,940,800, bie Ansfuhr \$5,803,417. In abministrativer Dinficht

fiebt R. S. unter einem Lieutenant-Governor, bem ein Executivrath (Executive Council) beigeordnet ift. Das Bolt ift burch einen Gefengebenden Rath (Legislative Council) und bas "House of Assembly" vertreten. R. S. gerfallt in folgende 18 Graffchaften (jede mit wei Abgeordneten im Canab. Parlament), von benen bie letten 4 auf Cape Breton fallen: Shelburne, Parmouth, Queen's, Digby, Lunenburg, Annapolis, Ring's, hants, halifar, Guysborongh, Bictou, Coldefter, Cumberland, Antigonish, Richmond, Cape Breton, Invernes, Bictoria. Bur canadifchen Milig ftellt bie Broving 4284 Mann. Sauptftadt ift Salifar (f. b.). Gefchichte. R. G. murbe 1497 von bem Benetianer G. Caboto, ben ber englische Ronig Beinrich VII. mit fechs Schiffen ausgeschidt hatte, entbedt; jeboch murbe ber erfte Berfach einer Colonifirung erft 1604 von Frangofen unter De Monte und mehreren Jefuiten gemacht, nachdem das Land icon 1540 von einer frang, Expedition für Frankreich in Besit genommen war. Sie nannten bas Land Acabia und gründeten die Ansiedelungen Bort Ropal und St. Croix. Doch bald wurden diese Pläte von den engl. Colonisten Birginia's beaniprucht, welche bas Recht ber erften Entbedung vorfchutten und bie Anfiedler vertrieben. Bon unn an begannen fortwährenbe Streitigfeiten awifchen ben Englandern und Frangofen, welch' lettere jum zweiten Dale feften Fuß faßten, aber 1654 unter Cromwell wieder vertrieben murben. Nachbem burch ben Bertrag von Breda (1667) bas Land abermals an Frantreich gefommen war, wurde es 1690 burch bie Englander guruderobert, welchen ber Befig bes Landes burch ben Frieden von Utrecht (11. April 1713) gemährleistet wurde. Eropbem fuchten bie Frangofen ihre alteren Anrechte von Beit zu Beit geltend zu machen, bis ber Frangofifch-Indianifche Rrieg (1754-63), nach beffen Beendigung R. G. mit bem abrigen Canada durch ben Frieden von Baris (1763) in den definitiven Bests England's aberging, die endliche Entscheidung brachte. New Brunswick und Cape Breton wurden 1784 von R. S. geschieden, letteres aber 1819 wieder mit bemselben vereinigt. Durch bnigl. Proclamation vom 1. Juli 1867 wurde N. S. mit Canada und New Brunswid als Dominion of Canada vereinigt. Bgl. Canaba, Gefchichte.

Asba Scotie, Dorf in Ingham Co., Dichigan.

Asvatianer, die Anhänger einer um 250 von dem römischen Bresbhter Novatianus gegründeten, streng ascetischen lirchlichen Bartei, welche sich gegen die Wiederaufnahme aller Bersonen erklärte, die eine Todsünde begangen hatten. Sie nannten sich die Reinen (Katharoi) und verlangten von den zu ihnen übertretenden Katholiken eine zweite Taufe. Sie bildeten eigene Gemeinden, welche sich namentlich in Italien und Afrika bis in's 6. Jahrh. erhielten.

Abution (lat., Reuerung) ift in der Rechtssprache die Anshebung einer bisherigen friderung durch eine Berwandlung derselben in eine der Form nach neue Obligation. Sie erfolgt entweder ohne Bustimmung des bisherigen Schuldners (expromissio) oder im Auftage desselben (delogatio); in beiden Fällen ift die Einwilligung des Glänbigers erforderlich.

Abelle (ital. novolla, vom lat. novollus, jung, frisch) eigentlich Reuigkeit, bezeichnet in der Literatur im Allgemeinen jede kleinere Erzählung in prosaischer Form; der Bersasser beißt Novellis. Die N. hat mit dem Roman, dem historischen wie dem socialen, gewein, daß sie gern an wirkliche Borfälle ankunpft, unterscheidet sich aber von demselben dasuch, daß sie sich mehr auf einfachere Borgänge des Lebens beschränkt, welche sie, wiewohl dem hauche der dichterischen Phantasse idealistet, meist als jüngst verstossen darstellt. Schiefen nach Reister der N. war der Italiener Bocaccio; unter den Spaniern ist Cersantes berühmt. Bon deutschen Novellisten sind hervorzuheben: Lied, Steffens, Hauff, Isholte, Scheser, Paul hehse, Möelte, Welch. Wehr, Temme, Gustav vom See n. A.

Asbellen (novollas) heißen diejenigen Berordnungen der griechischen Kaiser, welche nach dem 438 publicirten "Codex Theodosianus" erschienen. Sie waren eingetheilt in Borinfinianeische und Justinianeische Mognetheil des "Corpus juris civilis" (j. d.) bilden. In der neueren Achtssprache bedeutet R. ein Nachtragsgeseh zu einer bereits abgeschossenen Geschsammlung. Eine solche Novelle versatte
am 23. Jan. 1862 die Commission zur Berathung des Deutschen Handelsgesethuches als
Ind zur Deutschen Wechsclordnung, welche in die Gesethungen der Einzelstaaten überstrangen ist.

Revender (vom lat. novem, neun, im altrömischen Kalenber ber neunte Monat), seht bir elste Monat des Jahres. Er steht im Zeichen des Schliben und hat 30 Tage. Karl dir Gr. gab ihm den Ramen Wind wun at, später hieß er Winters, auch Reifs ober Nebelmonat, weil in Deutschland gewöhnlich um diese Zeit raubere Witterung mit

Rebel und Froft eintritt.

Roberre, Jean Georges, ber Schöpfer best neuen frangofischen Tanges, geb. am 27. Mars 1727 zu Baris, bilbete fich unter Dupre jum Tanger aus, trat in Berlin, Lon-bon, Baris und Lyon auf, murbe als Balletmeifter nach Ludwigsburg berufen, wirfte in gleicher Eigenschaft zu Wien, Mailand, Reapel, Lissabon, an der "Academie Royale de Musique" ju Baris, endlich in London und ftarb am 19. Nov. 1810 gu Gaint-Germain-en Lape. Unter seinen Schriften (gesammelt, 4 Bbe., Betersburg 1803) sind die namhastesten: "Lettres sur la danse et sur les ballets" und "Lettres sur les arts imitateurs en général et sur la dause en particulier". Seine berühntesten Schüler waren Barbel. Goller und Beftrie.

Robi, Kreisstadt in ber italien. Proving Aleffanbria, hat 8553 E. (1861), ein fones Schlof, ift Berbstaufenthalt ber reichen Benuefen und treibt blübenben Geibentan und Banbel. Biftorifc wichtig ift R. burd bie Schlacht am 15. Aug. 1799 zwifden Deftreichern und Russen unter Suwarow und den Franzosen unter Joubert. Rachdem letterer gelädtet war, übernahm Moreau das Commando, wurde aber von den Berbündeten voll-

lianbig gefchlagen.

Robi, Lownship in Dalland Co., Dichigan; 1351 E. Robibagar, Stadt im turtischen Cjalet Bosna, an der Raschta gelegen, bat eine berfallene Citadelle und ift Sit eines Raimatams, hat 9000 E., berühmte Meffen nub treibt bedeutenben Banbel. In ber Rabe find marme Mineralbater.

Robius, römischer Lustspieldichter aus ber letten Balfte bes 2. Jahrh. vor Chr., einer ber vorzüglichften Berfaffer von Atellanen, tomifchen Darftellungen bes fleinburgerlichen

Lebens mit nationalem Inhalt.

Reviziat (vom neulat.noviciatus, von novus, neu) ist die Brobezeit Derjenigen, welche in einen geistlichen Orben eintreten wollen. Da ben Rovigen ber Rudtritt noch immer freifleht, fo haben biefelben tein Recht über ihr Bermogen ju verfügen. Das D. beginnt mit ber Gintleidung, bauert nach ben Bestimmungen bes Tribentinischen Concils minteftens ein Jahr, in einigen Orben zwei bis brei Jahre und endigt nach ben letten Bestimmungen des Römischen Stuhls mit ber Ablegung ber einfachen Ordensgelübde auf brei Jahre, auf welche bann erft bie feierliche Profeg folgt. Novigenmeifter beift ber Orbensgeiftliche,

welchem die Beauffichtigung ber Nevigen obliegt. Bgl. Rlofter.

Romaja: Semlja (b. i. neues Land), bie größte Infel bes Rorbifden Cienceres, jum ruffifchen Gouvernement Archangelet geborig, umfaßt 2101 g. D.-D., wiewehl tie Rord- und Oftfufte bes angetriebenen Gifes wegen noch nicht genau bestimmt werben konnte. R. besteht, nach ben neueften Entbedungen, aus zwei größeren Infeln und mehreren Reineren. An der Nordfuste finden sich hohe Berge. Rur Moofe und vertummerte Beiben gebeiben; aber die Thierwelt ift durch Renthiere, Sisbaren, Füchse, Fischottern, weiße hunde, Seefalber, Robben, Walrosse u. f. w. reich vertreten. Die Inseln sind unbewohnt und werben nur zeitweise von Jagern und Fischern besucht. Gine Beschreibung von R.-G. hat der russische Bice-Admiral Latte, welcher vier Reisen dahin machte, geliefert: "Biermalige Reise durch das Rördliche Eismeer in ben Jahren 1821—24" (2 Bbe., Petersburg

1828; deutsch von Erman, Berlin 1835).

Rowgorob. 1) Ruffifches Gonvernement, umfaßt 2198 Q. D. mit 1,016,414 C. (Betereb. Kal. 1872), zerfällt in 10 Kreife, umschließt bas Waldaigebirge, ben 3lmenfee und scheibet bas Flufgebiet ber Offee und bes Raspifchen Meeres. Debr als zwei Drittel bes gangen Gebietes find mit Bald bebedt. Der N. ift moraftig, ber G. fruchtfar und reich an Steinkohlen. 2) R. - Belifi, b. i. große Neuftabt, Gouvernementsstadt, 16,722 E., (Petersh. Kal. 1872), nördlich vom Imensee am Wolchow gelegen, ist mit Kicw (f. b.) die Biege des russischen Staates und eine der altesten Stadte des Reichs (864 gegr.). Der Woldow theilt die Stadt in die Sophien- und Hantelsstadt, beide burch eine schöne, auf Granitpfeilern rubende Brade verbunben. Die erftere ift von Ballen und Graben umgeben und enthalt ben Rreml, welcher von einer Mouer mit Thurmen umgeben ift. Innerhalb feiner Mauern steht bie uralte Kathebrale ber Beil. Sophia, in welcher ber Beil. Iwan von R. ruht, zu beffen Gruft Ballfahrten ber Glänbigen stattfinden. Außerdem hat R. 34 Rirden und viele Fabriken. Am Ausstuffe bes Wolchow liegt bas an Schäben reiche St. Georgkloster. Im 9. Jahrh. wählte Rurik, ber Warager, N. zu seiner Residenz, von ben Bürgern, welche ihre Freiheit bebroht saben, zu Dilfe gerufen. Im Anfange bes 12. Jahrh. wurde R. ein Freiftaat, ber feine Berrichaft bis jum Arktischen Meere und jum Db ausdehnte, war eine der wichtigsten Hansastädte und foll 400,000 E. gehabt haben. Innere

Zwistigkeiten zerstörten die Blitte der Republik; 1478 wurde dieselbe von dem russischen Großfürsten Iman Bafiljewitch erobert, und Iman ber Schredliche (1570) ftrafte einen Aufftand ber Bürger mit der größten Graufamkeit, seinen Horden die Stadt zur Plunderung und Berftorung preisgebend.

Rame: Aleganbrowet, Rreisstadt im ruff. Gouvernement Grobno, an ber Grenze

von Auriand gelegen, hat 5404 E. (Betereb. Ral. 1872).

Remecheberet, Rreisstadt im ruff. Gouvernement Woronefb, am Choper gelegen, bat 7,289 E. (Betereb. Ral. 1872).

Asmogeorgiemst, Feftung im ruff. Gouvernement Cherffon, am Ginfluffe bes Bug in

vie Beidiel, bat Citabelle und Arfenal und 9886 E. (Betereb. Ral. 1872).

Remegenbot, Rreieftabt im ruff. Genvernement Di'in st, mit 7255 G. (Betereb. Ral. 1872), hat 9 Kirchen, eine abelige Kreisschule, Pfarrschule zc. Hier wurde 1798 ber pol-

nifde Dichter Abam Midiemicz (f. b.) geboren. Remsmastawst, Rreisstadt im ruff. Genvernement Jefaterins fflam, mit 10,379 E (Betereb. Ral. 1872), an ber Sjamara gelegen, bat 6 Kirchen, Kreisschule, 2 wohlthatige Anfalten, mehrere Fabrifen und bom 1 .- 9. Aug, einen bebeutenben Jahrmarkt. Studt hieß früher Nowoßelcza, bann Jekaterinofflaw und erhielt 1786 ihren jehigen Namen.

Romofiljem, Nitolai, Graf von, rufflicher Staatsmann, geb. 1770 ju Betersturg, wurde mit den Großfürsten Alexander und Konstantin erzogen, übernahm 1805 unter dem Gorwande einer Friedensvermittelung zwischen Napoleon und England die wichtige Diisston, alle emopäischen Bofe zu einer Coalition gegen Frankreich zu vereinigen, die jedoch an ber Beigerung Breugens und ber Meineren beutichen Bofe icheiterte, worauf er jurudgerufen und nicht mehr zu biplomatischen Sendungen verwendet wurde. 1814 zum Mitglied ber Bro-visorischen Regierung in Barfchau ernannt, zeigte er sich als entschiedener Gegner ber Bo-ien, wurde 1822 russischer Generalconimissar im Königreich Bolen unter bem Bicetonig Ronftantin, flob beim Ausbruch ber Bolnischen Revolution 1830 nach Betersburg, wurde Mitglied und 1834 Brafident bes Reichsrathes, 1835 in ben Grafenstand erhoben, nahm 1838 feinen Abschied und ftarb noch in bemfelben Jahr.

Aswo: Tigertast, Sauptort und einzige Stadt im Lande ber Donifden Rofaten in Sabrufland, am Affai, einem Arme bes Don gelegen, bat 22,918 E. (Betereb. Ral. 1872), auf einer Anhöhe eine griechische Rathebrale, außerdem 7 andere Rirchen, ift Gip bes Ordnungsrichters und eines Erzbischofs. Die Stadt, welche Fabriken und große Jahr-marke hat, wurde 1805 gegründet. Alt-Tichertast (Naro-Tichertast), am nigten Ufer bes Don gelegen, auf Pfahlen unregelmäßig erbaut und von Ranalen burch-

onitten, liegt in ungefunder Umgebung; ift jest verfallen.

Aszubee, County im oftl. Theile bes Staates Diffiffippi, umfaßt 720 engl, D.-M. mit 20,905 E.; bavon 32 in Deutschland und 6 in der Schweiz geboren und 15,798 Fartige; im J. 1860: 20,667 E. Das Land ift eben und febr fruchtbar. Sauptort: Dacon. Republit. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 2746 St.).

Regubee River, auch Runaway Creet genannt, entfpringt in Choctam Co., Dif. liffippi, tritt mit faboftlichem Laufe in Alabama ein und mundet in ben Tombigbee

River, Sumter Co.

Ragaden (vom frang. noyer, erfäufen), spottweise auch "Bertical-Deportationen" genant, bieffen gur Beit ber erften Frangofifden Revolution Die besonbere von bem Conventsdentirten Carrier (f. b.) zu Rantes vollzogenen Maffenhinrichtungen, welche darin bestan-ben, daß man eine Angahl Berurtheilter in ein Boot brachte und burch Wegziehung bes beeglichen Bobens beffelben ertrantte.

Aspon, Stadt im frangof. Departement Dife, bat 6498 E. (1866), Fabriten für Banfleinwand, Rattun, Mouffelin, Del, Effig, Rübenzuder, Gerbereien und treibt betrachtlichen hmbel mit Korn, Wein, Leber und Wollwaaren. R. ift eine alte, gut gebaute Stadt mit tiner bon Bipin bem Rurgen erbauten Domfirche und ber Geburteort Calvin's wie bes

Bilbhaners Jacques Garragin.

Robs Riber, im Staate California. 1) Dorfin Mendocino Co. 2) Fluß,

minbet mit nordwestlichem Laufe in ben Stillen Deean, Menbocino Co.

Rular: Baicha, agoptischer Staatsmann, als armenischer Chrift geboren, trat jung in Applifde Dienfte und murbe feiner Anlagen halber von Mehemed-Ali-in die Rabe bes Sofs Bigen; war nach beffen Tobe ber Bertrauensmann bes Aboptivfohnes und Nachfolgers beffelben, Ibrahim Paschas, ging mahrend ber Regierung von Abbas-Bascha (1848—54) mehrere Male in biplomatischen Sendungen nach Europa und war unter bessen Rachfolger Said-Police (1854-63) Director ber agyptischen Elfenbahnen. Jomail-Pascha, ber am 18. Jan. 218 Rubien

1863 als Rhedive auf Said-Pascha folgte, ernannte N. im Sept. 1867 zum Minister des Auswärtigen, in welcher Stellung er hauptsächlich auf Wahrung der politischen Unabhängigkeit des Landes und dessen Civilisirung nach enropäischem Muster hinarbeitete. Bei Eröffnung des Suezkanals nahm er sich in zuvorkommendster Weise im Namen des Ahedive der einge-ladenen Gäste an und wurde im Sommer 1872 zum Bieepräsidenten der ägyptischen Ab-

theilung für bie Biener Beltausstellung ernannt.

**Rubien**, das Mittelnilland, ein Ländergebict zwischen Acgypten und Abpstinien, erstreckt fich von 110-241/,0 nordl. Br., zu beiben Seiten bes Ril bin, ben gangen Raum von ter Libpfchen Bufte bis zum Rothen Meere einnehmend und besteht aus bem fcmalen Milthale mit breiten Feldwuften gur Geite. Das Land (etwa 13,600 D. D.) gerfallt in 3 naturliche Abtheilungen: in Die fubliche ober Die Stufe Senn gar, Die mittlere ober Dongola und die nördliche ober bas eigentliche Nuba. Das Nilthal ist hier nicht wie in Aegypten, eine schmale Culturebene, sondern eine kanm 1—2 M. dreite Schlucht und ber fcmale Strich culturfabigen Lanbes an feinen Rantern wird stellenweise gang von ter Bufte verbrangt. 1/2-11/2 Tagereife westlich vom Ril zieht fich von ber geogr. Breite von Baffr bis ju ber von Abu-Gofft eine Reihe von Dafen bin, El-Dab genanut; wiedernm 6 Tagereisen westlich von bicsen eine andere, Dab-el-Rebir, aus 10 Dasen bestehend, und endlich westlich von biesen liegt eine Reihe Dasen und Brunnen. Die gablreichen, vom Ril gebildeten Inseln sind außerst fruchtbar. Die Nubische Bufte, im D. bes Ril, besteht aus durch Flußbetten von einander getrennten Felsbergen. Richt ganz so sieil und hie und ba mit Brunnen guten Baffers verfeben, ift bie zur linten Seite bes Rils, zwischen ber großen Arummung beffelben gelegene Bufte Bejuba, burch welche bie Karamanenftrage von Ambutol nach dem Dichebl-Gerri führt. Da im nördlichen Rubien tein Tropfen Regen fällt, so muß bas Land funftlich und mubevoll durch Schaduss (rurch Ochsen in Bewegung gefette Schöpfmaschinen) bemaffert werben. Das Klima ift fiberans beiß und troden. Die burftige Begetation besicht meift aus Mimofen, Dattelpalmen und Dom-ober Pfefferfuchenpalmen. Buderrohr machft in Menge langs bes Ril, und bie Gennapflange, beren Blatter einen wichtigen Danbelsgegenstand bilben, finbet fich überall. Der fabolitiche Theil, ber noch innerhalb bes Gebietes ber tropischen Regenfalle liegt, weicht in landwirthichaftlicher Beziehung gang von D. ab. Barme und Feuchtigkeit laffen bier bie Begetation rofc aufschießen, und ausgebehnte Balber mit einem reichen Thierleben erfüllen Die Landschaft. Die im nubischen Rilthale gabtreich vorhandenen, jum Theil practigen Ruinen, benten auf eine uralte Cultur. Zwischen bem Ril und Atbara lag ber uralte Priesterstaat Meroë. Die auf 888,000 Köpfe geschäute, Aberwiegend mohammedanische Bevol-kerung zerfallt in eine ursprünglich dem Lande angehörige und eine eingewanderte. Die erftere, bas Bolt ber Rop ober Rube, theilt fich in 3 hanptftamme und unterscheibet fich von den Negern durch hellere Hautfarbe und langes, niemals wolliges Haar. Einwanderern geboren niehrere Stammie arabifder Abfunft, meift Momaten (Scheiggie und Ihrem Urfprunge nach zweifelhaft ift bie Bevollerung zwischen ben Bmillings fluffen bis Fazoft hin, die in Sprache und Körperbildung viel Eigenthümliches hat und in ben Gubftrichen offenbar vom Regertopus beruhrt ift. Bis 1820 lebte bicfe Bevolkerung in zahlreichen größeren und Neineren Staaten, Dar genannt. 🛮 So gab es ein Dar Dougola, Schendy u. f. w., an beiben Seiten bes Blanen Ril einen im 16. Jahrh. gegrunbeten Regerstaat der Fungi, Sennaar u. f. w. Mit dem Jahre 1820 beginnt die äguptischturtifche Eroberung bie nach blutigen Schlachten ju ihrem Biele gelangte. Seittem gebort R., bas Destliche Suban, wie man besonders bie füdlichen Striche nannte, zu Argypten, obwohl einzelne Landschaften eine gewiffe Unabhängigkeit behaupteten. Bier Gouverneure, unter bem Titel Dubir, üben bie bochfte Gewalt aus, find aber von ter Regierung in Kairo abhängig. 1846 wurde in Chartum eine tathol, Miffionsftation, von Wien ausgebend, gegrundet. 1848 tamen bie ersten Miffionare an, sammtlich Deutsche, namentlich Tiroler. Dowohl verschiebene Miffioneftationen errichtet wurden, und bie Diffion anfangs einen bedeutenden Aufschwung nahm, konnte fie fich boch, nachdem fie 1861 in die Banbe ber Dominicaner übergegangen war, unter bem mörberischen Alima nicht halten. Rur in Chartum bat fich ein Reft ber Diffton erhalten. Geitbem bat die Bilgermiffion bon Crifdona bei Bafel Argypten zu einem Dauptfice ihrer Thatigfeit erfeben und will langs des Ril die feg. Apostelftrage, in 12 Mifftensftationen, anlegen. Das Christenthum, und zwar nach jakobitischer Auffassung, brang schon feit bem 6. Jahrh. in R. ein. Damais war bas Reich machtig und blubend, ber Ronig resibirte in ber Stadt Dongola und bie Provinzen wurden von Statthaltern verwaltet. Bom 7. bis 14. Jahrh. erflartte bas Reich und gablreiche Rirchen und Rlofter wurden im Rilthale angelegt. Im 14. Jahrh. aber

unterlagen die Rubier den Arabern und 1550 trat der König zum Islam über, welche Religion seitdem die herrschende blieb. Bgl. von Kremer, "Aegypten" (2 Bde., Leipzig 1863); Hartmann, "Naturgeschichtl-medicin. Stizze der Nilländer" (Berlin 1865) und R. Hartmann, "Die Steppengebiete NOst-Afrika's", in Westermann's "Ilustr. Monatshefte" (Rov. und Dez. 1870).

Auble, eine feit 1848 bestehende Provinz in der füdamerik. Republik Chile, umfaßt 147, g. M. und hat 122,070 E. (1868). Hauptstadt ist Chillan. Ausgeführt werden Bolle, haute, Schinken, Gerberrinde, Wein, Micht und in neuerer Zeit Steinkohlen. Das Landvolk fertigt grobe Wollstoffe (Pouchos, Bayetas und Frazadas genanut) an. Die

Frauen zeichnen fich burch große Schonbeit aus.

Ruch', Kreisstadt im russischen Souvernement Baln, Transtantasien, eine der volkreichsten und bedeutendsten Städte im Thale des Kisch-Tschai, am Fuße des Kautasus
malerisch gelegen, ist berühntt durch Seidenzucht und Seidenspinnereien. Die Stadt hat
23,371 E. (Betersb. Ral. 1872) und zerfällt in die Tataren - und Armenierstadt,
Innerhalb der Festung besindet sich eine russische Kirche. Die Seidenbaucolonie Zarabad, von einer hohen Mauer und vier kleinen Citadellen umgeben, bildet den westlichen
Theil R.'s.

Nudum Pactum nennt man im englischen und angloameritanischen Rechte einen ohne Aequivalent (consideration) abgeschlossenen Contract, welcher beshalb null und nichtig ist. Ift ein solcher Contract von den Parteien untersiegelt, so ist er bindend, da das Siegel die

fehlende Confideration prafumirt und erfett.

Aueees. 1) Fluß in Texas, entspringt aus verschiedenen Armen in Maverick Co.; sießt in gewundenem Laufe sidössel. und mündet nach einem Laufe von 350 engl. M. in den Golf von Mexico, zwischen den Counties San Patricio und Nucces. 2) County im südöstel. Theile des Staates Texas, umfaßt 3200 D.-M. mit 3975 E. (1870); davon 66 in Deutschland und 4 in der Schweiz geboren, sewie 332 Fardige; im J. 1860: 2906 E. Hauptort: Corpus Christi. Das Land ist eben, jedoch wenig fruchtbar. Republik. Rajorität (Gouverneurswahl 1869: 88 St.).

Rueba-Gerona, Dorf im Regierungebegirt 38la be Binas auf ber Infel Cuba,

1000 &. (1867).

Ruevitas. 1) Regierungsbezirk auf ber Juscl Cuba, im östlichen Departement, mit 6941 E. (1867), barunter 4189 Weiße, 565 freie Farbige und 2187 Skaven. 21 Stadt und Hauptort bes gleichnamigen Bezirkes auf der Jusel Cuba, mit 2208 E. (1867), darunter 1816 Weiße, 225 freie Farbige und 167 Skaven. Der Ort wurde 1819 gegründet und hat jeht einen bedeutenden auswärtigen Handel über Puerto

Brincipe, mit bem er burch eine Gifenbahn verbunden ift.

Ruebo-Leon, Staat ber Bundesrepublit Mexico, bis 1821 als Intendanz "Nuevo Reino be Leon" zu Neu-Spanien gehörend, grenzt im W. und N. an Chihuahua, im R. und D. an Tamaulipas und im S. an San Luis Potosi, und umsaft 18,890 engl. O.-M. Der nördliche Theil bes Staates ist eben, von Savannen und Wäldern bedeckt und wird ven ten Bufluffen bes Rio Grande, Rio Salado (mit ben Rebenfluffen Rio Candela und Rio Sabinas) und bem Rio San Juan bewässert. Mit geringer Erhebung über bie Reeresfläche ift bas Alima warm und feucht, Die Begetation eine tropische, mabrend ber fabliche Theil, welchen die Ausläufer ber Sierra Mabre erfüllen, fühler ift und die Brotutionen der gemäßigten Zone hervorbringt. hier entspringen die Flusse Linares, Botofi u. a., welche fich zum Rio bel Tigre (San Fernando ober Rio Conces) vereinigen und ber Rie Blanco, ber Ursprung bes Rio Burificacion, beibe über bie Kufte von Tamaulipas in Den Golf fallend. Gine natürliche Felfenbrude über ben Rio be Puenta be Dios und nabebei ber Bafferfall bes Rio Sauces bieten eine großartige Naturscenerie. Die Einwehner, beren Bahl 1869 auf 174,000 angegeben wurde, find Weiße ober Diefligen. Indianerstämme ber Begend, unter benen bie Guachichiles und Lanambres bie wichtigften waren, find ausgestorben, ober mit den Comanches von Texas und New Mexico verschmol-Die letteren maden burch hanfige Raubzüge einen Theil bes Staates unficher. Aderban und Biebzucht find ber haupterwerbszweig ber Bewohner biefes gut bemafferten und frichtbaren Staates. Der Bergbau ift wenig cultivirt, obwohl Gilber, Rupfer, Gifen, Blei, Zinnober, Schwesel, Salpeter, Steinfalz vorkommen. Nur im Bezirk von Lampazos find zwei Bleiminen in Thatigkeit. Die Industrie beschränkt sich auf Gerberei. Der Werth bes Grundbesites wurde 1870 auf 8 Mill. Dollars angegeben. Die Hauptstadt ist M on teren (f. d.). Der Staat ift in 9 Bezirke getheilt, welche bie Ramen ihrer Hauptnabte führen:

 Wonterey
 47,818 E.
 Salinas-Bictoria
 11,480 E.
 Montemorelos
 20,232 E.

 Cabercyta
 15,012 "
 Doctor Arroyo
 22,233 "
 Cerralvo
 10,139 "

 Billalbama
 11,870 "
 Garcia
 14,223 "
 Linares
 20,993 "

Augent, irische Abelssamilie, welche unter Heinrich II. aus der Normandie nach Irlant kam. Hervorzuheben sind: 1) Georg, Baron R.-Grenville, geb. 1788, warte 1830 Lord des Schapes, 1832 Lordobercommissär der Jonischen Republik, 1835 abgerusen und starb am 26. Nov. 1850 zu Lillies. Er schried: "Portugal", ein Gedicht (London 1812), "Oxford and Locko" (ebb. 1829), "Memorials of John Hampden" (2 Bde., eb. 1832), "Lands, Classical and Sacred" (2 Bde., ebt. 1843—45). Ans der ältern Hamptlinie R.-West me at h, gegenwärtig in Destreich ansässig, ist zu erwähnen: 2) Laval, Graf R. von West me at h, östreichischer Feldmarschall, geb. 1777 bei Dublin, machte alle französischen Feldzüge mit, commandirte im ungarischen Revolutionstriege ein Corps, wurde 1849 Feldmarschall und nahm noch 1859 als Bolontär am Italienischen Kriege theil. Er starb am 22. Aug. 1862 auf dem Schlosse Bossisev bei Karlstadt.

Nuisance nennt man in bem englischen und anglo-amerikanischen Rechtswefen im Allgemeinen alles Schabliche. Gine N. ift public (öffentlich), wenn fie gemeinschablich ift;

private, wenn fie nur einzelne Berfonen betrifft.

Ruits, Stadt im französischen Departement Côte b'Or, am Muzin und der Pariser. Phoner Mittelmeer-Bahn gelegen, hat 3656 E. (1866) und war während des Franz. Deutschen Krieges Schauplatz zweier Gesechte. Das eine lieferte dem Feinde die kadische Division Keller, auf ihrem Marsche nach Antun, am 30. Nov. 1870. Im andern griff die 1. und 2. badische Brigade unter General von Slümer die franz. Uebermacht unter General Cremer am 18. Dez. 1870 an. Nach hartnäckigem Kampse wurde N. erstürmt und ein großes Gewehr- und Munitionsdepot erbeutet. General Glümer und Prinz Wilhelm von Baden wurden verwundet. Der Berlust auf deutscher Seite betrug 934 Wann, 64 Officiere; die Franzosen verleren 2000 Mann, 16 Officiere und 700 Gesangene.

Ruitter, Charles Louis Etienne Truinet, franz. Dramatiker, geb. am 24. April 1828 in Baris, studirte die Rechte und schrieb in Gemeinschaft mit anderen Schriegeistern dramatische Conversationsstücke und Opernterte. Die bekanntesten: "Le Manteau de Joseph" (1854), "M. et Mme. Crusoe" (1865), "Spartacus" (1866), "La Graine d'épinards" (1867), "Un coup d'éventail", "J'ai perdu mon Andalouse" (1869), "Les Bavards", "Vert Vert" und "Le dernier jour de Pompéi" wurden durch Offenbach in Musit gesent; serner bearbeitete N. Texte zu "Nomeo und Julie" von Rossini, zu Wagener's "Tannhäuser", zu "Oberon", "Zauberstöte", Macbeth" von Berdi und zu "Rienzi".

Rufahiba, f. Marquefas-Infeln.

Rulhegan River, Blug im Stoate Bermont, munbet in ben Connecticut River,

Offer (Sn)

Rull, Eduard van der, beutscher Architekt, geb. am 9. Jan. 1812 in Wien, trat 1826 in die Akademie der Bildenden Künste, war 1832—35 Baupraktikant beim Lautesgubernium in Lemberg, besuchte hierauf die Architekturschule in Wien, und erhielt mit seinem Freunde Siccard von Siccardsburg für die gemeinschaftliche Lösung einer Preisaufgabe eine Belohnung, durch welche die Freunde in den Stand gesetzt wurden Italien, Frankrich, England und Deutschland (1839—43) zu bereisen. Nach Wien zurückgekehrt, wurden beibe als Professoren an der Akademie der Bildenden Künste angestellt. Zu ihren vorzüglichsten, gemeinschaftlich unternommenen Bauwerken gehören der Umban des Leopoldsfährter Theaters, das Sobhienbad, das Commandanturgebäude des Arsenals, das Palais Larisch in Wien und das Actienbad in Baden. Der Hauptban der beiden Künstler war das neue Opernhaus in Wien, bessen Bollendung sie jedoch nicht erlebten, da Siccard am 11. Juni 1868 einer schweren Krankfeit erlag, mährend R. am 3. April 1868 Selbstmord beging.

Rull (vom lat. nullus, feiner), die Doblziffer, ift gleichbedeutend mit Nichts und entsteht, wenn man eine Zabl von sich selbst subtrabirt. Das Zeichen der Null (0) dient aber auch, um anzuzeigen, daß in gewissen Zablen diese ober jene Ordnungseinheiten sehlen. Als nicht übergebbares Mittelglied zwischen der positiven und negativen Zahlenreihe bildet die N.

felbst eine Babl.

Rullität ift in ber Rechtssprache die völlige Ungultigkeit eines Rechtsgeschäftes. Sind bei demselben gewisse Kormen als wefentliche Bedingungen der Gultigkeit vorgeschrieben, so giebt beren Bernachlässigung die R. von selbst nach sich. Unter den nichtigen Rechtsgeschäften unterscheidet man solche, die einer absoluten R. unterliegen, auf welche sich

Jeber ber Betheiligten berufen tann von benjenigen, welche einer relativen R. unterliegen und daber nur einer bestimmten Berson zu Unte kommt. Bgl. Richtigkeitsbe-

fowerbe.

Rumantia, die berühmte Stadt ber Celtiberer im alten Spanien, am Durius (Duero) in der Gegend des heutigen Goria (Altcastilien) auf einem hoben Felfen gelegen, war burch ihre Lage fo feft, bag fie bei einem Umfange bon 24 Stadien feiner Dlauern bedurfte. Die Beschreibung ihrer bentwilrbigen Belagerung und belbenmuthigen Bertbeibigung bis jur Schließlichen Eroberung burch Scipio Africanus (133 vor Chr.) findet sich bei Appian. Bu ihr geboren wahrscheinlich die Ruinen bei Buente be Don Guarrab.

Ruma Bampilius, ber fagenhafte zweite Ronig Rom's, 715-672 por Chr., Gohn bes Sabiners Bompo Bompilius, besestigte ben Staat burch Erhaltung des Friedens; auch wird R. bie Grundung und Ordnung bes romifden Cultus, Die Ginfetung ber Flamines, Galier, Beftalinnen, Augurn, Fetialen und ber Pontifices als Auffeber bes gangen Cultus, Die Berbefferung des Ralenders, fowie Forberung bes Feld- und Beinbaues jugefdricben. Die Romphe Egeria foll feine Rathgeberin gewefen fein. Babrend ber Regierung bes R.

blieb ber Janustempel geschlossen.
Rumeri, das vierte Buch Moses, s. Bentatench.
Rumerifch (vom lat. nunerus, Zahl), in der Mathematik alles auf Zahlen sich Besiehende, zum Unterschiede von algebraisch, was durch Buchstaben, als allgemeine Größenzeichen, veranschanlicht wird. Eine numerische Gleichung ist eine solche, in wel-

der die befannten Werthe burch Bablen ausgebrückt werben.

Rumerus (lat., Babl). 1) Tatt, Wohltlang, ift in ber profaifchen Rebe bie freie Bewegung bezüglich bes Ebenmages ber Gate und beren Glieber, woburch ber munbliche Bortrag Babllant erhalt, im Gegensatz zu bem vorausbestimmten Metrum in ber Poefie. Schon die Alten betrachteten ben R. als eine ber wesentlichften Borguge oratorischer Dar-Rellung und stellten liber benselben verschiedene Regeln auf, die jedoch wegen der Berschietenheit ber alten Sprachen von ben neueren auf biefe nur geringe Anwenbung erleiben. Als Mufter einer numer & fen Rebe find unter ben Griechen Blato und Demoftbenes, mter ben Romern Galluftins, Tacitus und Cicero, unter ben Deutschen Berber, Goethe, Shiller, F. D. Jacobi, Johannes von Müller, Reinbard und Tzichirner zu nennen. 2) In der Grammatit bezeichnet R. bie Zahlform bes Berbs, Momens und Pronomens, welche in ben meiften Sprachen nur zweifach ift: Einzahl (Singularis) und Mehrzahl (Pluralis), wozu jeboch in mehreren anderen Sprachen bes indogermanischen Sprachstammes, 3. B. im Griehijden und Gothifden gur Bezeichnung ber Bahl "Zwei" noch eine befondere Bahlform, ber "Dualis" bingufommt.

Rumibia, Dorf in Montour Co., Benniplvania.

Ramibien (Numidia), bas heutige Algier. Das Land ber Rumibier grengte bftlich an das Gebiet von Karthago oder die rom. Provinz Africa propria dis zum Flusse Tusca ij. Zaine), gegen G. an Gatulien und bas innere Libben, im W. an Mauritanicn bis zum Flusse Amplaga (j. Wad-el-Kibbir), gegen N. an das Mittelländische Meer. Das meist sehr fruchtbare Land wurde von den Ausläufern des Atlasgebirges durchzogen. Bon Flüssen wurn außer den genannten Grenzslüffen noch der Armoniacus (j. Wafragg) u. Rubricatus (i. Zeibouse) zu nennen. Das Land erzeugt Getreibe, besonders Weizen, Wein, Sith-iruchte, treffliche Pferbe, Schafe, Ziegen, Elephanten, Löwen und andere wilde Thiere. Die Bolt der Anmidier, deren Ursprung mahrscheinlich aus dem östl. Aften herzuleiten ift, gefiel in die Daff plii, oftl. vom Ampfaga im eigentlichen R., und in die Daffafolii, westl. von jenem Fluffe, in dem fpater zu Mauritanien gefchlagenen Theile bes Lanbes. Die friegerifden, freiheitliebenben Bewohner D.s waren besonders als Reiter ge-Mafiniffa (f. b.), König ber Mafiplier, vereinigte die einzelnen Nomadenstamme Staate. Durch Cafar ward bas Land 146 vor Chr. rom. Proving. Die beja Einem Staate. dertenbften Stadte waren hippo Regius, Cirta (j. Constantine) und Lambasis, auf beffen großartigen Trümmern 1848 bie franz. Strafcolonie Lambofe (f. b.) angelegt wurde. Bgl. Divis, "Ruined Cities within Numidian and Carthaginian Territories" (Sonbon 1862).

**Annismatit** (vom lat. numisma, LRUnje) nennt man die Hilfswissenschaft der Geschichte, welche fich mit ber Untersuchung, Bergleichung und Befchreibung ber Dungen und Mebaillen aller Bolter und Zeiten beschäftigt. Dan theilt bie R. am besten in alte, mittelalterliche Die Renntnig ber alten Mangen beschäftigt fich vorzugeweise mit benen ber Griechen und Romer. Bei ben römischen Münzen unterscheibet man Familien-, Raisernab Colonialmängen. Die R. bes Mittelalters umfaßt die Zeit vom Untergange

bes Romifden Reiche bis Anfang bes 16. Jahrh. Die neuere R. beginnt mit bem 16. Jahrh., wo neben ben eigentlichen Courantmungen bie erften Schau- ober Denfmungen jum Diefe Beriode darafterifirt fich baburch, bag ber Wefchmad fur Dang. Borfcin tommen. sommlungen erwachte. In technischer Beziehung beschäftigt fich Die Rumismatit mit ber Mifchung ber verfchiebenen Metalle, bem Gewicht, bem absoluten Berth, bem mechanischen Berfahren ber Bragung ber Mungen u. f. m., auch nimmt fie Rudficht babei auf bas Diung. recht und die Diunggefebe ber verschiebenen Bolter. An ber Dunge felbft unterfcheibet man bie "Borberfeite" ober ben Avers und die "Rehrfeite" ober ben Revers. Jebes auf ber rechten ober vertehrten Geite gepragte Bilb ift ein "Topus". Die R. nennt "Metul" tie Groke ber Munge ober ihren Durchmeffer; "Felb" ben Grund, von welchem fich tie Typen abheben; "Exerge" eine fleine Stelle, Die man baufig unter bem Thous frei lagt jum Anbringen einer Infdrift, Jahreszahl ober Devife, welche in geraber Richtung bie Scheibe bes Stude burchichneibet; "Umfdrift", "Ranbidrift" ober "Legenbe" bie in runter Linie um ben Typus herumlaufende Infdrift; "Auffdrift" ober "Epigraph" bie auf tem Thous felbst befindliche Infdrift; "Infdrift" bie Gefammtheit ber in ber Ditte ber Dinge Die Stelle bes Topus einnehmenben Borte; "Geranbel" cber "Gefraufel" bie Reibe fleiner concentrifder Buntte, womit bas Bilb juweilen eingefaßt ift; "Geftrable", fleine Stride, bie vom Centrum bes Stude ober vom Buft ber Buchftaben aus nach verfchiebenen Richtungen bin verlaufen und burch Aussprigen bes unter bem Stengel gerquetichten Dietolls hervorgetracht sind; "Contremarten" nennt man schließlich bie auf antiten Münzen angebrachten Abzeichen, welche ihnen einen andern Werth ober eine andere Bestimmung geben Eine wichtige Aufgabe ber R. ift bas Ertennen ber falfden Mangen. In neuefter Beit werben Dangen mittels bes clettro-galvanifden Proceffes febr fcon nachgemacht, fo in New Port g. B. bie Milngen aus ber Colonialzeit. 3m Alterthum, wie im Mittelalter fand ein wissenschaftliches Studium ber Münzen nicht flatt, indeß fceint Betrarca querfi eine Sammlung angelegt zu haben, Die er bem König Alfons von Aragonien fchiate, worauf bei Fürsten und reichen Brivatpersonen das Sammeln von Wänzen eine Lieblingsbeschäftigung wurde, woraus die großen öffentlichen Münzsammlungen, wie bie zu Berlin, Dresben, London, Munchen, Baris hervorgegangen find. In den Ber. Staaten existirt bis icht keine umfangreichere öffentliche Sanimlung, wohl aber zahlreiche Privatsammlungen. Gin Berzeichniß ber vielen numismatischen Werte gaben: Lipfine, "Bibliotheca numaria" (Leipsig 1801) und Leitmann, "Berzeichniß fammtlicher feit 1800 erschienenen numismotischen Werfe" (Weißenfee 1841) heraus. Ueber ben gegenwärtigen Stand ber R. berichten bie Beitschriften: "Rumismatische Beitung" (seit 1834 von Leitmann herausgegeben); "Revus numismatique" (Paris seit 1836); "The Nunismatic Chronicle and Journal" (Conton, seit 1838); und "The American Numismatical Manual" (Philadelphia).

Rummuliten ober Nummulina, Gattung fossiler Foraminiferen, beren Schalen bebentente Maffen ber festen Erbrinde, ben fog. N. - Rallftein (auch in Rerbamerita meit verbreitet) bilben und ben Namen von ihrer Aehnlichkeit mit Mangen erhalten baben. Es sind bis jest mehr als 50 Arten beschrieben worden. In Aegypten, wo die R. bas ganze Mokadam-Sebirge zusammengesett haben, aus besten Steinen die Ppramiden erbant murben, nennen die Eingebornen dieselben "Pharao's Pfennige".

Nuncupative will nennt man in England und Nordamerika ein mündliches Testament.

Im Allgemeinen muß jedes Testament schriftlich fein; aber unter gewissen Umftanten und bis zu einem gemiffen Grabe bat auch ein munblicher letter Wille gefetliche Kraft. In ben Ber. Staaten hangt bies von ben Gefeten bes einzelnen Staates ab.

Munda, Townships in den Ber. Staaten. 1) In McDenry Co., Illinois; 48 E. 2) Ju Freeborn Co., Minnesota; 675 E. 8) Wit gleichnamigem Postborf in Livingston Co., Mem Port, 2686 E.; bas Bostborf ift Gis ber "Nunda Aca-

demy" (1865 organifirt, mit einer Bibliothet von 5000 Banben), bat 1189 &.

1) Alvar' (Cabeça be Baca), einer ber alteften Erforfcher bes norbameritanifden Continents, Genoffe bes Bamfilo be Narvaeg, bes erften von ber fpanifden Rrone eingefesten Gouverneurs von Florida. Beibe verliegen mit 5 Schiffen und 600 Mann Spanien, erreichten am 17. Juni 1527 San Domingo, am 12. April 1528 Florita und brangen, nach Golb fuchend, in's Innere ver. Dach einer beschwertichen Reife fehrten fle an die Rufte gurud, wo fie ihre Schiffe nicht mehr vorfanden, die bereits die Rudfehr nach Bavanna angetreten hatten. 5 Boote bauend erreichten fie nach Ueberwindung 30bllofer Gefahren die Mundung eines Fluffes, mahricheinlich bes Miffisppi. Bon ben Uch rigen nunmehr durch einen Sturm getrennt, verlich N. das Boot und ging Aber Land nach Weften, bis er feiner Beschreibung gemäß bas bentige New Mexico erreichte, beffen Bewohner damols gerade von einer furchtbaren Epidemie heimgesucht waren. R., welcher medicinische Kenntnisse besaß, stemerte der Arantheit und erlangte dadurch einen bedeutenden Einfuß auf die verschiedenen Stämme. Nach längerem Aufenthalt, ging N. endlich in südwestlicher Richtung und erreichte mit noch 3 Genossen Aufenthalt, ging N. endlich in südwestlicher Richtung und erreichte mit noch 3 Genossen zurück. 2) Pedro, gewöhnlich Ronins genannt, portugiesischer Arzt, geb. 1492 zu Alcazur de Sal, ward Prosessisch der Wathematit zu Coimbra und königlicher Arst, geb. 1492 zu Alcazur de Sal, ward Prosessisch der Wathematit zu Coimbra und königlicher Rosmograph und starb 1577. Seine "Opera wathematica" (Basel 1592) behandeln Geometrie, Schiffsahrt, Kartenprojection und Verbesserung astronomischer Instrumente. Er wird auch sür den Ersinder der Lozobromischen (f. d.) Linie und des Konins (s. Bernier) gehalten.

Runice, Boftborf in Ottama Co., Didigen.

Runtins (lat. Nuntius apostolicus) ist der Name für Abgefandte des Papsies, welche bicker zur Ansübung des Oberaufsichtsrechtes und einer mit ber bischöftichen Gewalt concurrirenden Gerichtsbarkeit in geistlichen Dingen in einzelne Länder und Dideesen entsendete. Als Stellvertreter des Papsies genossen sie biefelden Ehrenrechte wie dieser. In den Emser Panetationen wurde 1786 deren Aussehung für Deutschland beschoffen; dieselbe erfolgte zwar nicht, doch haben die Nuntien infolge der wesentlich geänderten Stellung des Staates zur Lirche, ihre Jurisdictionen verloren und sind gegenwärtig nur politische Ocsandte des Papsies. Die R. haben an tatholischen höfen meist den Vorrang vor anderen Bevollmächtigten. Im J. 1872 gab es Nuntien in Wien, München, Luzern, Paris, Madrid und Lissaben. Byl. Roser, "Geschichte der papstichen Kuntien in Deutschland" (2 Bde., Frankfurt 1788).

Ausgar (engl. Yellow Pond Lily, Spatter Dock), eine zu den Nymphaeaceae (Water-Lily Family) gehörige Wasserpstanzengattung, besitet gelbe Blumen, einen großen sallitrigen Relch, kleine unter den Standgefäßen verborgene Blumenblätter und eine oberskändige, birnensörmige Frucht. In den Ber. Staaten einheimische Arten: N. advona (Common Y.) mit der Barietät N. variegatum, welche oft eine theilweise purpurroth gesändte Blume hat; in stehenden Gewässern allgemein; N. lutoum (Smaller Y.), Se est andel, aus Europa stammend, in Manahunt bei Philadelphia. Barietäten: N. Pumilum (Small Y.), Blume 1/2/11 Boll im Querdurchmesser, Blätter 1—5 Boll lang, den vorisgra ähnlich; in Sümpsen und Teichen von New England an die Pennsplvania und nordswirts; N. Polysepalam, mit großen Blumen und zahlreichen Kelchlättern, im Westen;

mb N. Sagittisolia, von North Carolina an subwarts.

Rarnberg, zweite Statt Bapern's und ehemalige freie Reichsftabt, in fandiger Begend gelegen, bilbet ein verschobenes Biered und wird burch bie von D. nach 2B. ftromenbe Begnit in eine nördliche und fütliche Balfte getheilt, welche nach ben beiden hauptfirden bie loren ger und Sebalber Seite benannt werben. Die nördliche Seite ift die Mice, die fühliche wurde 1130 angebaut. Unter ben Bruden und Stegen, welche über bie Begnit führen, zeichnet fich bie nach bem Mufter bes Bonte-Rialto in Benebig erbaute klifchtrude aus. Bemerkenswerth ift auch bie 1824 gebaute Kettenbrude. Die Stadt Bwifden beiben ift bon einer boppelten, mit Thurmen berfehenen Dlauer umgeben. Amern befinden fich Anlagen und Garten. Die 4 Hauptthore (Spittler-, Franen-, Emfer- und Neuthor) find burch gewaltige runde Thurme geschubt. Ueberbaupt tragt N. tin gang mittelalterliches Geprage, boch bat feit Mitte bes 16. Jahrh. ber italienifche Stol 🗠 albeutschen beeinträchtigt, während nur 8 Hauptbauten, das Rathhaus, die Acgidienkirche mb das Theater, medernen Urfprunge find. R. hat 82,929 E. (1871). Die Strafen, Diche wegen ber bugeligen Lage ber Stadt oft thalwarts laufen, find meift eng und wintelig. Berichiebene namen ber Blate und Strafen erinnern an N.'s verdiente Manner, Bor und amifchen bem Frauen- und Spittwie Durereplat und bane Sache-Strafe. lethor liegen bie Babubofe. Bom Frauenthor aus lauft Die breite Ronigeftrage im St. Loreng-Rirche, 1278 erbaut und 1474 gang vollendet. Der schönfte Theil ist bas bertal wischen ben beiben Thurmen, von welchen ber eine 1865 burch ben Blip zerftort butte, feibem aber wieber bergeftellt worben ift. Der Rirche gegenüber liegt bas feiner Smart und feines Alters wegen mertwurdige Raffaner-Baus. Ueber Die Ronigsbrude Blangt man in ben nördl. Theil R.'s ober bie Gebalber Geite. Links liegt ber haupt. mutt, einer ber iconften Blage Deutschlands, beffen vorberer Theil burch einen 60 F. Johen Brunnen geziert ift. Am Martiplate fteht bie bom Raifer Rarl IV. unter bem Ramen "Unfer lieben Frauen Saal", gestiftete toiferliche Ropelle, ein Meisterfilld gothischer Ein anderes fcones Bauwert ift bie tatholifde Franentirche; binter ibr ber Ginfemartt mit einer Erzfigur, bem Ganfemannchen. An bem Rathhausplate liegt bas Ruthaus, diefem gegentiber bie Sebalduslirche, die den Uebergang des Rundbogenfiple

224

jum Spithogensthl zeigt. Der 100 Jahre fpater gebaute, 1274 vollendete Chor fiellt fich in ber reinften goth. Form bar. Die fteile Burgftrage führt jur Burg. Rabe am Gingange erhebt fich ber Beibenthurm und weiter unten auf bem Albrecht Durerplat Durer's Standbild. In bem vormaligen Dominicaner- ober Predigerflofter befindet fich die Stattbibliothet mit 50,000 Banben. Erft aus ber neueften Beit ftammente Bauten find bas Telegranbengebande an ber Stelle bes ehemaligen Tuchhauses, tie noch nicht vollentete Spnagoge, außerbem ift ber Bau eines Juftigvalastes projectirt fur bas 1871 nach R. verlegte Appellationsgericht für Mittelfranken und andere Behörden. Bon Bildungsanftalten find vornehmlich zu nennen: bas Symnasium, die Realschule, Kunstschle, Landwirthschaftsund Bewerbefdule, Sanbelefdule; Die neuesten find Die tonigliche Industriefdule und bie ftabtifche Bergwertefcule; 1870 murbe Die confessionelose Communaifcule gegrunbet, welche gegen 800 Schuler gabit. Auch mit Bobitbatigfeits. und Unterfrugungeanftalten ift R. reich verfeben. Unter ben Sammlungen für Runft und Wissenschaft find bie Galerien in ber Moriptapelle und im Landauer Alofter, fowie die auf dem Rathhanfe, bas Germanische Musenm (f. b.), die Merkelfche Sammlung zu ermabnen. Angerbem bestehen verschiedene Bereine fur Kunft und Wissenschaft; Die Naturhiftorische Gesellschaft u. a. Bergullgungsorte find die Rofenan, eine Garteninfel in einem Teiche, und bie zwei St. entfernt liegende Alte Feste. R. fabricirt eine große Menge von Spielwaaren, welche nach allen Gegenden verfandt werben, außerbem Metalle, Meffinge, Lhoner-Waaren, Gürtlerarbeit, Bronzewaaren, Spiegelrahmen und Brillenglaser. Es hat Papier-, Blattgolb-, Pinsel-, Bürsten-, Dosen-, Nabel-, Farben-, Tuschkaften-, Eifen., Stahlmaarenfabriten und bie größte Ultramarinfabrit in Europa, fowie viele Maschinensabriten, Runftbrudereien und Buchhandlungen. Bablreiche Sanbelshänfer verbreiten bie mannigsaltigsten Baaren, an beren Berfertigung auch bie nachsten Dörfer theilnehmen. In neuester Zeit hat sich bie Babl bieser Etablissements bedeutent vermehrt und von benfelben ift namentlich Die Dlafchinenfabrit von Scharrer & Comp. bervorzuheben. An Stelle des früheren Gewerbevereines ift bas "Baperische Gewerbemuseum" getreten. In einer Urfunde Beinrich's III. wird D. jum erften Dale ale Castrum Norenbere und beutsche Reichsseftung, ermabnt. Derfelbe Raifer verlich bem Orte Darftrechte. Unter Conrad III, behnte fich R. bedeutend aus. 1127 heißt R. fcon Civitas. Unter Beinrich IV. ericeinen als Burggrafen von M. Die Grafen von Bollern. Durch Friedrich II. erhielt N. 1219 fein erstes reichstädtisches Brivilegium, und von da an fangen die Streitigkeiten mit ben Burggrafen an, wodurch allmälig Kräftigung und Confolidirung bes fläbti-schen Gemeinwesens hervorgerufen wurde. 1356 wurde in N. die "Goldene Bulle" abgefaßt, und spater mar bie freie Stadt haufig ber Sit verschiedener Reichstage. Am 13. Juli 1532 ward ber erfte Religionsfrieden in D. gefchloffen. 1632 hatten Die Schweben bei R. ein verschanztes Lager, mabrend Wallenftein benschlen auf ber Alten Geste ebenfalls verschanzt gegenüber stand. Bei ben Beranberungen, die burch ben Reichsbeputationsausschuß 1803 in Deutschland hervorgerusen murbe, behielt R. im Wesentlichen die Reichsfreiheit. Es hatte ein Geliet von etwa 30 O.-W., bas größte unter allen Reichsstäden, mit 6 Landftabten, ber Feste Lichtenau und ber Universität Altborf. Durch die Rheinbundacte tam R. zugleich mit seinem Gebiete an Bapern. Im Jahre 1866 war R. vom 31. Juli bis zum 10. Sept. von preußischen Truppen besetzt. Seit die Stadt 1866 als Waffenplatz aufgegeben ist, hat man angefangen, die Mauern niederzureißen, die Stadt solbst auszudehnen, und die Graben auszufüllen. Bu biefem Zwede haben die Stadtbeborten ein Anleben von 2,268,850 fl. gemacht, welches außer oben genanntem Zwede zu Renbauten von Braden, Aulage eines Barks u. f. w. verwendet werden foll. N. war die heimat Martin Behaimb's, Beter Hele's, Albrecht Dürer's, Beter Bischer's, Hans Sachs' und anterer berühmter Männer, Bgl. Maper, "N. und seine Merkwürdigkeiten" (3. Aust. 1861).

Ruß (nux, engl. nut) in der Botonik jede frucht, beren holzige oder lederartige Hülfe undeutlich geschichtet ist und nicht aufspringt, wie die hidory- und haselnuß, die Bucheder, Eichel und Marone. Im gemeinen Leben nennt man aber alle von einer Frucht- oder Samenschale umschlossenen Früchte, die nicht von selbst ausspringen, Russe und rechnet hierber vorzugsweise die hidorynuß, haselnuß, Walnuß, die Rotos- und Palmennuße, die

Stachel- ober Baffernuß und bie Erbnug.

Rufbaum, f. Walnugbaum. Rufbaum, Johann Nepomut von, hervorragender teutscher Chirurg, geb. am 2. Sept. 1829 ju Minchen, pratticirte feit 1851 im Kinderhospital baselbk, wurde 1852 Affiftent der chirurgischen Abtheilung im Allgemeinen Krantenhause, habilitirte sich 1857 als Brivatbocent, erhiclt einen Ruf als Professor der Chirurgie und Augenheiltunde nach Barich, blieb jedach, zum ordentl. Prosessor in seiner Batersadt ernannt, baselbst und wurde 1867 geabelt. Beim Ausbruch des Fronzösisch-Deutschen Arieges (1870) ward N. Generalerzt bes 1. baherischen Armeecorps. Nach dem Frieden (1871) behandelte er eine große Anzihl Berwundeter in seiner Privatauslalt und machte die wichtige chirurzische Entbedung, daßkrämpse geheilt werden können, wenn man die Nerven dis an das Rückenmart bloslegt, sie dann dehnt, zieht und wieder mit Hant bedeckt. Seine bedeutendsten Schriften sind "Die Butwologie und Therapie der Anthosen" (München 1862), "Bier chirurgische Briefe an seine in den Arieg ziehenden ehemaligen Schüler" (München 1866), "Ovariotomien" (ebb. 1869).

Ansbinse (Scleria; engl. Nut-Rush), in Amerita einheimische Pflanzengattung, umsist ansbauernde Pflanzen mit dreiedigen, blattigen Stengeln, meistentheils aus einem trieschenen Burzelstod entstehend, und traubenförmigen Llumen. Sie kommt in Niederungen eder Sümpsen vor. In den Ber. Staaten einheimische Arten sind: S. triglomerata, mit 2-3 f. hohem Stengel und kreitlinienförmigen, rauhen Blättern, von Bermont dis Wissensin und weiter südlich; S. reticularis, mit 1 fluß hehem Stengel, vom östlichen Massachusetts bis Birginia und südwärts; S. laxa, östliches Massachusetts, Rew Jersch, Bennsbionia und südlich; S. paucislora, Stengel 9-18 Boll hoch, Blüten weniger zahlreich, ielten in den New Englandsbaaten und New York, häusiger im Süden; und S. verticillata, Stengel 4-12 Boll hoch, Blüten schwech wehlriechend, Früchten nur \*/\* Linie lang;

nadit von New Port bis Michigan und fübwärts.

Rughader (engl. Nuthatch) Bogelgattung, über Guropa, Aften, Auftralien und vormagemeife in Morbamerika verbreitet. Die topifche Gattung Sitta befitt einen ber Ropflinge gleichen Schnabel, furge Beine und einen furgen breiten Schwang. Dit großer Leriglickeit laufen sie an den Bäumen auf und nieder, und zwar ohne zu hüpfen, so daß ihre Irwegungen eher benen einer Mans als eines Bogels gleichen. Sie nähren sich von Infdten. In ben Ber. Staaten und Canada find einheimifd: Der Beigbandige R. id. Carolinensis), ungefahr 6 Boll lang, die Flügelspannung beträgt 11, die Größe des Schnabels "/, Boll, berfelbe ist schworz, die Iris bunkelbrann, die Hauptsarbe afchblan, Longlichen ich famorz, Ropsseine Augen weiß, Unterschwanze und Beinfebern braun, bie übrigen unteren Partien weiß. Derfelbe ift ein Anger Bogel, baut fein Ret in Baumlocher, legt 5-6 gestedte Gier, fliegt fonell, ift über bas ganze östliche Nord-merita verbreitet und wird im Besten burch ben Caffin (S. acuteata) erfett, welcher fich berjugeweise burch einen mehr folanten Schnabel unterfchibet. In ben Gubftaaten brutet ter Beigbanchige D. in einer Gaifon zweimal; feine Laute bestehen hauptfachlich, aus Nafentinen. Der Rothbauchige N. (3. Canadensis) ist 41/2 Boll lang. Dieser Bogel ist fift über gang Nordemerika von South Carolina bis Neva Scotia, vom Atlantischen tis jum Pacififcen Ocean verbreitet, legt weiße, rothpunttirte Gier; viele bleiben and in Binter in ben nördlichen Staaten, wo fle bann in ben Strafen und Farmen bes Futters bulber jahlreich erscheinen. Der Branntopfige R. (S. pusilla), in ben Gubstaaten einbemifch, ist 4 Boll lang, lebhaft, nicht schen und besitht eine ungewein angenehme Stimme. Der Californische R. (S. pygmasa), von der Größe des Borigen, dem er sehr ähnelt, ur daß bas Braun bes Ropfes einen olivengrunen Austrich hat. Dan findet ibn bom Buific. Decan bis ju den Rody Mountains. Bon ben außernprbameritauischen Arten ift bijanbere berverzuheben ber Europaifche R. (S. Europaen); einer ber größten biefer Gattung bat 101/4 Bell Flügelspannung und einen 3/4 Boll großen Schnabel, ift oben blan-grom, Rehle und Wangen weiß, hinter ben Augen ein schwarzes Band, unterer Theil rothlich gell, Geiten brannroth, läßt fich jung leicht gabmen, alt aber gefangen, gerftort er in burger Beit alles Bolg bee Rofige und tobtet fich baufig felbft burch allgu eifriges Arbeiten, um fine Freiheit ju erlangen. Andere Arten biefer Gubfamille find: Sitolia, in Auftralien, but ein tunftreiches, fleines Deft in die Zweige ber bochften Baume, fo bag es febr fcwer ju entbeden ift; Acanthioitta, auf Ren-Seeland in Gebufchen, wo fie eifrig Insetten und larren nachstellen; Dromodendron mit ber einzigen Species D. leucosternum in ben Bilbern bon Chili, wo fie fich eifrig mit ber Berfolgung von Rafern und Infetten befoiftigen.

Auftrage, auch Nughaber genannt (Nucifraga, engl. Nut-Cracker), frahenartige Bestlichtung. Die einzige amerikanische Art ist N. columbiana, dieselbe bewohnt die belicht von dem Rech Menntains gelegenen großen Walder, ist aschen, mit schwarzen

Samingen, und mißt einen Fuß, in ber Lange.

Autation (vom fat. nutatio, von nutare, wanten) eber Schwanken ber Erbage, nennt um die von Bradley entbedte periodische Berauberung in der Richtung der Erbachse, welche

E. 2. VIII.

infolge ber Anziehungsfraft bes Mondes auf die abgeplattete Erdfugel entsteht, und nach ber die verlängerte Erdachse im Weltraum innerhald 181/2 Jahren eine Reine Ellipfe be-

fdreibt, beren Achfen 19 und 14 Gefunden betragen.

Antialith, ein nach Nuttal benanntes Mineral, eine Barietät des Scapolith, ift weiß schmunigbraun, wechselt start in seinen Zusammensenungen (Riefels, Thous, Talts und Kalkerde, Eisen, Natrum, Kalium, Wasser). Die Harte beträgt 5—6, das spec. Gewicht 2,40—2,40. Fundert: Bolton in Massachusetts. Die in Thelmssord, Massachusetts, vorstommende trystallinische und massive Barietät des N., mit grauem, grünem und röthlichem

Unflug, hat Dana Chelmsforbith genannt.

Kuliall, Thomas, Natursorscher, geb. 1786 zu Portsbire, gest. zu St.-Helen's, Lancoshire, England, am 10. Sept. 1859; tam als Buchdruder nach den Ber. Staaten und wirmete seine Mußestunden dem Studium der Botanik und Geologie; bereiste die meisten Staaten der Union, besuchte die Großen Seen und oberen Arme des Mississpie, suhr 1810 den Missouri hinauf und ersorschte 1819 den Artansas River und die benachbarten Acgienen. Bon 1822—1834 Prosessor der Botanik und Naturgeschichte an der Harvard-Universität, durchwanderte er California und lieferte eine Beschreibung der Pflanzen und Schalthiere jener Gegenden. Er schrich n. a.: "Birds of the United States" (1834), "North American Sylva" (1842); und "The Genera of North American Plants" (1843).

Ruslichteitsfyftem, f. Utilitarismus.

Nux vomica, f. Brednug.

Rhanza ober N han fa, b. i. greßes Wasser, von den Arabern Uterewe, von der im sablichen Theile gelegenen, gebirgigen und waldigen Insel Kerewe, genannt, ein von Speke (s. b.) 1858 im äquatorialen Ostafrika in 3100 F. Höhe aufgesundener und von ihm Bictoria-N. benannter See. Das Südende des Sees, welcher sich dis 3½ nörtl. Br. ausdehnen soul, liegt in 2° 30′ südl. Br. Er enthält viele Inseln, und seine User sollen einen höchst malerischen Anblick dorbieten. Bon W. her milndet in ihn der auf der Grenze zwischen Uganda und Karaghwe sließende Kitangule. In der Mitte seines Nordnsers tritt der dis 2000 F. breite Kari-Fluß (Ril) aus ihm aus, welcher in 2½ nördl. Br. die Karumannd Murchischsche bildet und dei Magungo in den Albert-R. milndet. Rach Speke's Angaden unterliegt es keinem Zweisel, daß dieser lehtere See das große Reservoir des Ril ist. Bgl. Speke, "Journal of the Discovery of the Source of the Nile" (Louten 1863; deutsch 2 Bde., Leipzig 1864); Baker, "The Albert-Nyanza" (2 Bde., London 1866).

Ryaffa, Ryaffi ober Nhandscha, großer See im südöstlichen Afrika, 10 M. nördlich von Schirwa beginnend, liegt 1428 F. über dem Meere, 80 M. von der Küste entfernt, zwischen 11° und 14° 25' südl. Br., und bildet ein schmales, über 50 M. langes Wasserbeden von 300 O.=M. und großer Tiese; dasselbe zerfällt in zwei Abtheilungen, den südlichen Neinen See (Nhandscha-Anda), welche durch eine Berengerung von 3—4 M. Breite mit einander in Berbindung stehen. Bahlreiche Neine Inseln liegen über den See zerstreut, dessen westliche User niedrig sind, während einige Meilen landeinwärts bewaldete Granitberge die 5000 F. aufsteigen. Am Nord- und Nordostuser treten die Berge die unmittelbar an den See. Am Südende wird der See schmal und entläst unter 14° 25' den in Katarakten und Stromschnellen zum Zambese sließenden Schire. Der See wird von Regerstämmen umwohnt, welche Livingstone unter dem Namen Marimbe-Bolt zusammensaft. Auf der Hochebene im W. des R. wohnt

bas große Belt ber Marawi mit ber hauptftabt Muginda.

Rhborg ober N pe borg, feste Seestadt im Amte Swendborg der dänischen Jusel & 1. n. e.n. mit 3802 E. (1860), ist eine wichtige Station für Kriegoschiffe. Früher wurde hier der Boll für die den Großen Belt possischen Schiffe gezahlt. N. ist der regelmößige Ueberfahrtsort nach Korsör auf Seeland. Die Stadt, ursprünglich das 1170 von Herzeg Knud erbante Schloß N pborrigh, erhielt 1271 Stadtrecht, war im 12.—15. Jahrh. häusig Sit des Reichstags und, besonders im 16. Jahrh., der Schauplat blutiger Kampse zwischen

ben Danen und Goweben.

Nyctaginacone (Four-O'clock Family), eine Pflanzenordnung der Ditotplebenen, umfaßt jährliche und ausbeuernde Kräuter, Sträucher und Bäume, ist in tropischen Ländern, vorzüglich in Südamerita einheimisch und besteht in etwa 14 Gattaugen aus mehr als 100 befannten Arten. Die Ordnung hat meist fnotig gegliederte, rundliche Stengel und Aeste, gegenständige Blätter, und wintelständige Blüten. Einzelne Arten haben prachtvolle, wohlriechende Blumen und werden hänsig, wie die zur Gattung Mirabilin gehörende sog. Wund extellume von Peru (Marvel of Peru) als Bierpflanzen gezogen.

Bon einer andern Art dieser Sattung, M. Jalapa, glaubte man früher irrthämlicher Beise, daß siede achte Jalapa hervorbringe, während ihre Knolle doch nur geringe Bestandtheile jener hat. Die Warzeln vieler Arten sind sleischig und haben eine purgirende und emetische Birkung. In den Ber. Staaten ist die Sattung Oxydaphus die einzige; dieselbe umfaßt auf den westlichen Ebenen in großen Mengen wachsende Kränter, mit dicken, ausdauernden Wurzeln und meist tranbenförmig gestellten, kleinen Blüten. Art: O. nyotagineus, ziemlich glatt, der 1—3 F. habe Stengel ist wiederholt gegabelt, hat verschiedenartige ovale, berz- oder langettsörmige Blätter und 8—5 blütige Tranben. Die N. kommen an selse gen Blätzen von Wisconsin und Illinois sud westwarts vor.

Rye, James B., amerik. Bundessenator, geb. am 10. Juni 1815 in Madison Co., Rew Port, studiete die Rechte und ließ sich bann in New Port nieder. Beim Ausbruch bes Bürgertrieges im Begriffe in die Armee einzutreten, ernannte ihn Lincoln zum Gonverneur von Revada, und als dieses Territorium zum Staat erhoben wurde, erwählte ihn 1864 die republikanische Partri desselben in den Senat der Ber. Staaten. Im J. 1867

wurde er abermals (für den Termin ben 1867 bis 1873) jum Genator ermablt.

Kherns, Rasmus, dasmus, banischer Literarhiftoriker, geb. am 12. Marz 1759 auf Filnen, wurde 1796 Professor ber Literaturgeschichte in Ropenhagen und starb am 28. Juni 1829. Er schrieb: "Spicilogium bibliographicum" (Ropenhagen 1782—83), "Symbolae ad literaturam Teutonicam" (ebb. 1787), "historisch-statissische Darstellung des Zustandes Dänemarks und Rorwegens in alterer und neuerer Zeit" (4 Bde., 1802—6); gab mit Kraft ein Gelehrtenleriton über danische, norwegische und isländische Schriftsteller (2 Bde., 1820; fortgesetzt von Erelem, 3 Bde. und Supplemente, 1841 ff.) herans.

Myfjöbing, ber Name breier Seestäbte in Danemart. 1) Stadt auf ber Insel Mors im jutiandischen Amte Thiested (R. paa Mors), 57% M. nordwestl. von Bisberg gelegen, hat 2100 E. 2) Stadt an ber Norduste ber Insel Seeland (N. i Själland), mit 1500 E., welche bebentenden Kornhandel treiben. 3) Stadt auf der Bestütste der Insel Falster (N. paa Falster), mit 3300 E. hier sam am 20. Sept. 1396 die sog. "Eintrachtssetzung" der 3 nordischen Reiche und am 2. Juli 1507 ein Bunde.

nig zwifchen Ronig Johann und ben Banfeaten zu Stanbe.

Aylaping, Houptstadt des gleichnamigen Lans in der schwedischen Landschaft Sober, manland, an einem Busen der Ostsee reizend gelegen, hat 4282 E. (1869), Tuch-, Woll-, Bannwoll- und andere Fabrilen, Schiffswerften und Mühlenwerke. Bor der Nordwestseite der Stadt liegt das Neue Schloß; das 1665 ausgebrannte Alte Schloß war häusig die

Refibeng ber alten Ronige. 1719 murbe Dt. bon ben Anffen berbeert.

Nymphasa, eine zu ben Rymphaceen gehörige Gattung von ausdauernden Wasserpsaugen, in allen Erdheilen einheimisch, besonders aber in tropischen Segenden mit langgestellten, großen, schwimmenden Blättern und sich über den Wasserpsiegel erhebenden, rosenschulichen Blüten. Mehrere Arten dienen als Arzneis und Zierpflanzen; die Wurzeln einzelner werden hier und da gegessen oder in der Gerberet verwendet. Dervorzuheben sind: N. odorata (Süßriech en de Wasserstille) in den östlichen und südlichen Gegenden der Ber. Staaten einheimisch, mit 5—9 Zoll großen Blättern, weißer Blume, deren Relch im Durchmesser dis 5½, Zoll mißt, auf Seen und an stillsließenden Gewässern wachsend und der europäischen N. alda (Weiße Wasserstille) ähnlich; eine Barietät ist N. odorata winder, mit kleineren Blättern und Blüten. N. tuderosa (Knollen tragende Bossertille), mit 8—15 Zoll großen Blättern; der Relch hält 5—9 Zoll im Durchmesser, in den mittleren, westlichen und sildlichen Staaten einheimisch. N. Lotus (Aegyptische Lotoschlume) in Aegypten und die prächtige Victoria regia (f. d.) in Südamerika.

Nymphen (griech. nympho, junge Frau; Melden), in der griechischen Götterlehre weibiche Gottheiten niederen Ranges, welche als wohlthätige Geister und als Personificationen
des pflanzlichen und thierischen Lebens gedacht wurden. Ihr Wirtungstreis war ausschlich
ich die Oberfläche der Erde (Gewässer, Wälder, Grotten, Berge), wo ihnen Wilch, Oel,
bonig und Lämmer geröfert wurden. Bon den R. sind hervorzuheben die Orhaden, Damadrychen (Baumnhuphen), Oreaden (Berguhmphen), Limniaden (Wiesenuhmphen), Raden (Hain- und Thalupmphen), Nereiden und Oceaniden (Weeruhmphen), Rajaden,
Omennymphen), Bosamiden (Flussuhmphen) n. a. In der Aunst werden die R. in
normblichen Schönheit, nacht oder leichs belleidet, die Wasseruhmphen insbesondere mit

Bafferteligen ober Mufcheln in ben Banben bargeftellt.

Rymphenburg, Dorf und tonigliches Luftfolog im baverifden Rreife Obarbavern, in ber Rufue von Minden, murbe 1668 von ber Aufürstin Abelbeib angelegt. R. hat 2 Richen, 1 Rapelle, eine Porzellanfabrit und ein Erziehungs-Inftitut für Mabden. Dier

wurde am 18. Mai 1741 ein Tractat zwischen Babern und Frankreich zur Theilung der öffreichischen Länder abgeschloffen. Im Schloffe wohnten Napoleon I., Alexander I. und Franz I., und König Marimilian I. von Bapern starb baselbst (Ott. 1825). Berühmt ist der nach franz. Muster angelegte, großartige Park mit imposanten Wasserwerten, 90 F. aussteigenden Springbrunnen, der Magdalenenklause, Eremitage, Pagodenburg und Seuchstausern.

Nymphamanie (vom griech. nymphe, Mädden, und mania, Wohnsin), nennt mon das trankhaft gesteigerte Berlangen nach Geschlechtsgenuß bei Mädchen und Franen. In vielen Fällen beruht die N. auf Krankheiten der Geschlechtsorgane und schwindet mit Beseitigung des Grundübels; in anderen stud Burmer, Ausschläge, oder andere Reize die Ursache. Auch in diesem Falle ist die R. mit Entsernung der Ursache zu heben. Tritt die Krankheit infolge vom Lesen schlechter Bucher n. s. w. auf, so muß die Behandlung eine rein psychische sein, da die R. überhaupt ihren Grund nteistentheils in durch versehrte Erziehung und unverständige Lebensweise hervorgerusenen, psychischen Störungen hat.

Ryan (Neus), Stadt im schweiz. Kanton Baabt, am Genfersec, hat 3417 C. (1870), bedeutende Gerbereien und Fapencesabriken. Das alte Schloß, im roman. Stol, ist ein interessanter Ban aus dem 12. Jahrh. In der Nähe liegt in reizenter Umgebung bas Landgut Bergerie, Lieblingsansenthalt und Cigenthum bes Prinzen Rapoleon.

Nyssa (Tupelo, Pepperidge, Sour-Gum Tree), eine zur Familie ter Cornaceen (Dogwood Family) gehörige Pflanzengattung, umfaßt Bänme mit wechselständigen Blättern und grünlichen Blumen, welche zugleich mit den Blöttern zum Borschein kommen. Die Sattung ist nur in den Ber. Staaten einheimisch und wurde N. benannt nach dem Nommeiner Romphe, weil die originelle Species im Waser wächk. Arten: N. wultislora (engl. Tupelo, Pepperidge, Black oder Sour-Gum Tree genannt), mit verkehrt eifermigen Blättern, fruchtbaren, langgestielten Blumen und eiförmigen, bläulich schwarzen, ungefähr ½, Boll langen Früchten. Der Baum ist mittelgröß, mit horizontalen Aesten und leichtem, kachem Reisholz, wie bei der Buche; das Holz ist dicht geadert und schwer spaltbar. Die Blätter verwandeln im Herbst ihre Farbe in ein schönes Carmoisinroth; wächst auf sendetem, reichem Boden von Nassachleits an die Illinois und weste und südwärts. N. unissora (Large Tupelo), Blätter länglich oder oval, lang gestielt, Frucht länglich, blan, größer als 1 Zoll. Borsomnend im Wasser und in Morassen in Birginia; Kentuch und weiter slüdwärts. Das leichte Holz der Wurzeln wird zu Korsen benutz.

Rhftab, Seestadt im finnländischen Gouvernement Abo. Björneborg, am Bottnischen Meerbusen, den Alandsinseln gegenüber, gelegen, bat 3258 E. (1866), welche bedeutenden Handel mit Holz und Leinwand treiben und Woll-, Leinenzeng und Etrumpswaaren verfertigen. Am 10. Gept. 1721 wurde hier zwischen Schweden und Rus-

land ber ben Norbifden Rrieg beenbenbe Friede gefdloffen.



Der 15. Buchstabe im beutschen Alphabet, im lateinischen ber 14, ist ein Bocallant, entstanden aus der Bermischung von "a" und "u". Das Schriftzeichen rührt aus dem phönizikhen Alphabet her, dessen Aln (Ange), wie im Hebräischen die rohe Form des Anges vorstellend, von den Griechen zur Bezeichnung des O-Lautes gedrancht wurde. Das griechtsche Alphabet hat zwei Schristzeichen sin den O-Lautes gedrancht wurde. Das griechtsche Alphabet hat zwei Schristzeichen sin den O-Laute, von denen das eine den Inzen, das andere den langen Laut bezeichnet, O mikron und O moga; als Zahlzeichen im Griechischen bedeutet a' 70 und "o 70,000, a' 800 und "w 800,000; im Lateinischen ist o = 14. Als Abstrzung bedeutet o Obolus (f. d.), Orvgen (Sauerstoff), Often, uns franzeisischen Ranzen view O' als Absürzung des englischen

of gehalten und gemeiniglich auf abelige hertunft bezogen. In ben Ber. Staaten ift O. bie Bezeichnung bes Staates Dhiv. Dat, Township in Mills Co., Jowa; 748 E. Dat Creet, Township in Milwautee Co., Wisconsin; 1959 E. Datbale. 1) Township in Howard Co., Jowa; 176 E. 2) Township in

Balbington Co., 456 E. 3) Dorf in Ghelby Co., Diffonri.

Delfield, Townships in ben Ber. Staaten. 1) Ju Howard Co., Jowa; 405 E. 2) In Kent Co., Michigan; 1098 E. 3) In Genesee Co., New York; 1471 E. 4) Mit gleichnamigem Postdorf, in Fond du Lac Co., Wisconfin; 1361 E. Oatsteld. 1) Bostdorf in Franklin Co., Missonri. 2) Postdorf in Berry Co.,

Dbie.

Daffield Centre, Boftborf in Fond bu Lac Co., 2Bisconfin.

Dat Glen, Boftborf und Townfhip in Steele Co., Minnefota; 344 G.

Dat Grove, Lownfhips in ben Ber. Staaten. 1) In Benton Co., Inbiana; 1293 E. 2) In Anota Co., Minnefota; 198 E. 8) In Bisconfin: a) in Fairkelb Co., mit gleichnamigem Boft borf, 2105 E.; bieg bis 1852 Fairfield. Das Boft borf Sat 839 &.

Oat Grove. 1) Postborf in Christian Co., Kentudy. 2) Postborf in Jackson

Co., Missouri.

Daffam, Township in Borcefter Co., Daffacufette, 860 E.

Dat Sill. 1) Dorf in Late Co., Illinois. 2) Poftborf in Greene Co., Dew

Jorl. 3) Postborf in Jacken Co., Ohio.

Daffund, County im fuboftlichen Theile bes Staates Dichigan, umfaßt 900 engl. D.-Mt. mit 40,867 E. (1870), bavon 708 in Dentschland und 31 in ber Schweiz geboren; m J. 1860: 38,261 E. Das Land ift hügelig und im Allgemeinen fruchtbar. Hauptort:

Bontiac. Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 528 St.).

Oalland, Stadt in Alameda Co., California, an der entgegengesetten Seile der Bay von San Francisco, welche hier 7 M. breit ift. Die Stadt, 1854 als City incorpont, hat 10,500 E. (1870); 1543 (1860). Das Tewnship hat außerhalb der Stadtgrenjen 11,104 E. D. ift Sie ber Staatsuniversität, eines Taubstummen- und Blindeninftie ints. Es ericeinen 3 tägliche Beitnugen in engl. Sprache.

Oatland, Lownfhips in ben Ber. Staaten. 1) In Schubler Co., Illinois; 1026 E. 2) In Jowa: a) in Franklin Co., 819 E.; b) in Louisa Co., 604 E. 3) In Alleghand Co., Marhland; 1396 E. 4) In Freeborn Co., Minne sota; 412 E. 5) In Bennipivania: a) in Butter Co., 926 E.; b) in Gusquehanna Co., 1106 E.;

c) in Benangs Co., 1082 E. 6) In Jefferson Co., Wisconsin; 1871 E.

Onlieud, Hostorfer und Dörfer in den Ber. Staaten. 1) Hostvorf in Coles Co., Ilinois. 2) Dorf in Dubuque Co., Jowa. 3) Bostvorf in La Clebe Co., Rissouri. 4) Postvorf in Livingston Co., New York. 5) In Phio: a)
Bostvorf in Clinton Co. b) Double Co. Bofterf in Clinton Co.; b) Dorf in Fairfield Co.; 6) Poftborf in Douglas Co., Oregon. 7) Dorf in Brobibence Co., Rhobe Jeland. 8) Boftborf in Morgun Co., Beft Birginia. Deflend, Dorfin South Brant Co., Proving Ontario, Dominion of Canaba, hat

1104 E. (1871).

Delland College, Dorf in Claiborne Co., Miffiffippi.

Dalley, Township und Bostoorf in Macon Co., Illinois; 1137 E. Dat Ordard, Bostoorf in Orleans Co., Rew York.
Oat Ordard Creef, Fing im Staate Rew York, entspringt in Genesee Co., fließt in

uerdicher Richtung und munbet in ben Lote Ontario, Orleans Co.

Datoille, Boftbarfer und Darfer in ben Ber. Staaten. 1) Postborf in Rouroe Co., Michigan. 2) Dorf in St. Louis Co., Miffouri. 3) Dorf in Union Co., Rorth Carolina. 4) Dorf in Otfego Co., New York. 5) Boft. borf in Appomator Co., Birginia.

Dafen (griech, oanis, ber toptifchen Sprache entlehnt) werben fruchtbare, wafferhaltige Paubidaften in ben Buften, namentiich bie bewohnten und anbaufahigen Stellen ber norb. ofritanifden Canbebenen genaunt. Die D. Afrita's tonnen fammtlich ole Flugtbaler angefeben werben, nur bag fich bas Baffer unter ber Oberfläche befindet, und ward insbesonber seit 1856 in ber Algerischen Sahara burch Anlage artefischer Brunnen bie Zahl ber fuchtbaren Landftreden bebeutend vermehrt. Berubmt, und bereits im Alterthume angeliebelt, ift die Dase des Jupiter Ammon, das heutige Siwah (f. Ammonium)

Daraca ober Dajaca. 1) Staat ber Bunbesrepublit Mexico, fruber Aute. guera genannt, bis 1821 Intendang bes Ronigreiches Reu-Spanien, grent im R. an Die Staaten Buebla und Beracrus, im D. an Chiapas, im BB. an Guerrero; im G. wird es mit einer Ruftenlange von 300 engl. DR. vom Stillen Meere befpult und bebedt, bie oceanifche Bafferice und ihre fublichen Abbange einnehmend, eine Flace von 27,351 engl. D. Das Terrain ift aberall von den Gebirastetten ber Sierra Mabre birtojagen, zwischen welcher größere und Keinere Thalebenen fich die Fluffe entlang erstreden. Die höheren Partien bes nordwestlichen Theiles (Mirteca alta) geben in die merkanische Sochebene fiber; ber niebrigfte Theil ift im D. am Ifthmus von Tehnantepec. Die bebentenbften Boben find La Sirena im Diftrict von Mabuatlan, ber Chicabnartla und bie Sierra von Atundufia im Difte, Tevoscolula, ber Coicovan int Difte, Buginaban, ber San Felipe bel Agua im Diftr. Daraca und im Diftr. Billa Alta ber Jilotepec, Mixes und, ter bochfte von allen, ber Campsaltepec (10,472 g.), von beffen Ruppe femobil ber Spiegel bes Golfes als ber bes Stillen Deeres fichtbar ift. Der norbliche Theil bes Stantes gebert mit bem Rio Grande be Quiotepec und bem Rio be Billa Alta ben Fluggebieten bes Papaloapan (f. b.) und bes Coapacoalcos an; im ADeften findet fich bas Quellgebiet bes R. Tlapaneco, eines Rebenfluffes bes Mescala (f. b.). Der bebentenbfte Flug ift ber Rio Berte (184 engl. Dt. lang), aus bem nörblich von ber Stadt Daraca entspringenden Atopac und bem ans ber Mirteca kommenden R. be Tepescolula gebildet. Auf dem Ifibnus von Tehuantepec munbet ber von N. W. aus ben Bergen von Quiechapa kommende Rio be Tehuanterec (103 engl. M. lang) mit feinem Rebenfluffe Tequififtian. Bon ben vielen fleinen Ruftenfluffen find nabe ber Grenze von Guerrero ber Ometepec ober Santa Catalina, ber Copalita und, in die Lagunen von Tehuantepec minbend, ber R. Juditan, Chicapa und Oftuta ju nennen. Ruftenlagunen find ber See von Chacabua mit 18 engi. D.-M Dberfläche, welcher 13 engl. Dt. öftlich von ber Barra bes Rio Berbe munbet, und bie Lagunen von Tehuantepec, welche sich in die Küstenlagunen von Chiapas fortseten. Die Gebirge treten fast überall fo bicht an die Rufte beran, daß (die Ifibnusufer ausgenommen) nur einzelne, von in's Meer gefcobenen Borgebirgen getrennte, fleine Ruftenthaler fid Bon biefen find mehrere ale Bafen benutt; fo Buerte Angel, burch eine nenangelegte Fahrstraße mit ber Stadt Daraca verbunden und Hnatulco. Außer Diesen finten sich bei Haten fich bie haten Tugel bem auswärtigen handel geöffnet. Alle Klimafinfen find im Staate vertreten, was, bei ber großen Fruchtbarteit bes Bobens, ben Brodutten aus bem Pflanzenreiche eine große Mannigfaltig-Erbkeben find hanfig und heftig. Die Schatze bes Mineralreiches, welche ber Staat birgt, find bisher nur in geringem Dage bearbeitet worben. Es findet fich Gold, Silber, Blei, Gifen in 16 Minenbegirfen. Bon 58 bearbeiteten Bergwerken wird in 2 auf Gold und Gilber, 24 auf Golb, 27 auf Gilber, 3 auf Gilber und Blei und 2 auf Blei allein gebant; 63 Minen fteben ftill. Die Gifenhatten, feit 1842 im Bange, liefern ben Bebarf für ben Staat und führen auch Stabeifen nach Buebla ans. Gin größeres Steintoblenlager ift neuerbings entbedt worben. Der Aderban liefert vorzugsweise Dais, Weigen und Gerfte; Reif in bem Diftr. von Jamiltepec, Bulque aus ben Daguep. und Ropal-Bflanzungen in ben Diftritten von Daxaca und Sjutta; Zuderrohr, Cabat (Diftr. Tlariaco), Raffee (befonders berühmt ber von Billa Alta), Indigo (Diftr. Tehuantepec) und Die einst bebeutenbe Baumwollencultur ift gegenwartig auf ben Bausbebarf ber Indianer beschränkt, und wird nur im Diftr. Jamiltepec in einiger Ausbehnung betrieben. Die Einwohnerzahl betrug 1869: 601,850; bavon maren mehr als bie Salfte Indianer, 11 verfchiebenen Stammen angehörenb. Den Beften bewohnen bie Dirteces (f. b.); an biefelben foliegen fich öftlich bie Bapoteces an; norblich ven beiben Mexicaner, Dagateces, Cuicatecos und Chinantecos; von Often ber, im hochgebirge zwifden Die Bapoteces vorgeschoben, die Mires, an die fich im O. die ihnen sprachverwandten Zoques reiben, an ber Rufte Triques, Chontales und an den Lagunen von Tehnantepec die Huaves. Unter allen biefen Stämmen treten bie Bapotecos als bie ber Civilifation guganglichften bervor, wie and bie Bewohner biefes Staates fich vor ben übrigen Mexicanern burch Rubrigfeit unb Betriebsamkeit auszeichnen. hauptbeschäftigung ift ber Aderbau, fein werthvollstes Probutt die Cochenille, wovon in 100 Jahren (1768—1868) 60 Millionen Pfund zum Berthe von 178 Mill. Dollars fur bie Ansinhr registrirt murben. Die febr gefuntenen Breife biefes Farbeftoffes haben bie Bebentung biefes Culturzweiges fur ben Staat mefentlich beeintrachtigt, bod werben noch 4-500,000 Bf. jahrlich erzeugt. Der Staat exportirt Betreibe und Sallenfructe nach ben norblichen Rachbarftaaten. Borgualiche Bferbe werben in ber Mirteca gezogen; bie Rindviehzucht ift unbebentenb. Fischerei von Berlenmuscheln

und Purpurichneden beschäftigt einen Theil ber Ruftenbevöllerung. Die Burpurichneden werden jum Farben von Baumwelle und Geibe (von einem in Gefellichaft fich aufspinnenben wilden Bombpr) verwandt. Die Induftrie befdrantt fich meift auf Die hauslichen Bewerbe. Bolle- und Baumwollenstoffe, von ben Indianern gefertigt, werden nach anderen Staaten exportirt, besgleichen Matten aus Balmblattern (Betates) in bebeutenben Duantitaten. Branntwein wird aus Buderrohr und aus bem Burgelftode einer Agave (Bino Mekcal) gebraunt. Für Wege und Boltsschnlen geschieht in D. mehr als in ben übrigen Staaten Mexicos. Der Werth bes stadtischen Grundbesities wurde 1870 auf 5, der des ländlichen auf 7 Mill. Dollars angegeben. Das Budget des Staates betrug gegen 350,000 Dollars, zum größeren Theile durch Einsommensteuer aufgebracht. Der Staat ist in 26 Districte getheilt:

| Daraca47,220 E.       | Jamiltepec 28,155 E. | Tepescolula 23,260 E.  |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Courtlabuaca 12,563   | Juditan 27,216 "     | Tiacolula 32,225       |
| Cuicatlan14,383       | Juquila 14,136 "     | Marines35,687 "        |
| Cheapan 8,958 "       | Jurtlahuaca12,288    | Eurtepec 16,108 "      |
| Cjutla14,189 "        | Miahnatlan 26,764 "  | Villa Alta34,837       |
| Etla20,242            | 92ociftian 27,764 "  | Billa Alvarez 38,038 💂 |
| Pucjuapan 34,129 "    | Ocotton 25,586       | Billa Juarez 19,041 "  |
| Pechatia 9,767 "      | Tehnantepec 17,684   | ?)autepre16,624        |
| Silacapoapam 20,590 " | Teotitlan 21,361     |                        |

2) Hauptstadt des gleichnamigen Staates in Mexico, am Nio Atopac, auf 16. 58' norbl. Br. und 960 27' westl. von Greenwich, 1514 Meter über ber Mecressläche gelegen, in einem fruchtbaren Thale, in welches fich brei Seitenthaler öffnen, 1528 nabe bem Dite huarpacae unter bem Ramen Antequera gegründet, 1531 jur Stadt erhoben; Sie ber Staatsregierung und eines Bifchofes, mit 25,000 E., regelmäßig und solide gebant mit vielen Rirchen und anberen öffentlichen Gebauben fowie einer gemauerten Wafferleitung. Bon Unterrichtsauftalten ift bas Institut für Wiffenschaft und Rünste (1860 errichtet) mit einer bebeutenden Bibliothet hervorzuheben. In der nächsten Umgegend lie-gen die Ruinen des Monte Alban und das Dorf Santa Maria del Tule mit der riefigen Ceder-Chpresse, welche lange für den größten Baum der Welt galt. Ob oder Obj, bei den Tartaren Omar, bei den Oftjaken As oder Jag, der Hanpt-

from We ft fibirien's, entsteht aus zwei Quellfluffen, ber Bija und Ratunja. Er-ferer tommt aus bem See Teleztoje ober Altyn-Nor, welcher in 1600 F. Höhe liegt, 9 Dt. ling und 1/4-2 DR. breit ift. Der bedentenofte ihrer 26 Rebenfluffe ift ber Tfoulofdman. Die Ratunfa entspringt im russ. Altai, am bochften Gipfel besselben, ber Bjeluca-Gora. Beibe, burch Stromschnellen und fleile Felbufer charafteristrte Flusse, bereinigen sich unter 52° 30' nordl. Br. unterhalb Bijst. Das nun als D. bezeichnete vereinigte Gemaffer, jest ein großer schiffbarer, ohne Schnellen und Falle babingiehender, tros seines gelblichen Baffers fischreicher Fluß, strömt anfangs nach B. und wendet sich dann nach N. Rachdem er unter 50° nördl. Br. eine westl. und nordwestl. Richtung eingeschlagen hat, erreicht er unter 61° nördl. Br. seinen bedeutendsten Nebenfluß Irthsch (f. b.), tritt seinen untern Lauf an, wendet fich gegen N., theilt sich in eine große Monge Arme und erreicht in der Gegend bes Bolartreifes bas Morbl. Cismeer, ben Bufen Dbffaja-Guba (Dbifder Meerbufen) Sein Stromgebiet umfaßt 51,800 D .= DR.; ber birecte Abstand ber Mundung Dan der Quelle beträgt 319 M., Die Stromfrumme 261 M., Die Stromentwidelung 580 M.; fine Breite 250-2500 f.; boch wird biefelbe burch bie Schneckemelge im Commer bugrößert, beträgt bei Rolywan 5000, bei der Irthsch-Mündung 7800 F.; sein oberer Lauf sleicht einem Meere. Der Strom ift reich an großen bewaldeten, aber unbewohnten In-lein. Bon ber zweiten Salfte bes Ottober, bis in ben April hinein, ift er mit Eis bededt. Bon ber Bripfchmundung an ift bas rechte Ufer hoch und bewaldet, gegen Berefow bin auch bas linke, weil bier die Uralboben an ben Strom berantreten. An feinen Ufern finden fic mächtige Lager von Manunuthknochen. Der obere Db und feine Nebenflüsse werden tegelmäßig von Transportbampfern befahren und bilben eine bequeme Sanbelsstrafie. Rechts munben in ben Db: ber Tom, Tichulbm, Rat u. a.; linte: ber Ticharhic, Brinich, Londa und bie Große Gosma.

Obabja, einer ber zwölf fog. Rleineren Propheten, lebte 590 v. Chr. und fab bie Berbeerung Jerusalems burch Mebutabnegar. Seine Weissagung richtet fich in lebenbiger us beftiger Sprache gegen bie Chomiter, welche an ber Berftdrung Jerufalems theilge-

asmmen, und verheißt jugleich bem Bolle bes herrn die göttliche bilfe.

Obbuction (vom lat. obducere, öffnen) bezeichnet im Allgemeinen bie Besichtigung und Section menfolicher Leichname, insbefondere jedoch die gerichtlich und polizeilich angeordnete Untersuchung einer Leiche gur Ermittelung ber Tobesurfache. Die D. ift baber in ben meiften Fallen ein bom Gerichte angeordneter Act, ber bom Arzie im Beifein gerichtlicher Berfonen vorgenommen wird. Streng genommen beginnt bie D. fcon mit bem Anfheben ber Leiche, boch bangt es gewöhnlich vom Gutachten bes Unterfuchungerichters ab, ob zu berfelben ein Arzt hinzugezogen werben foll. Dann fchreitet ber Arzt zur außeren Befichtigung ber Leiche und, wenn biefe jur Erflärung ber Tobesart nicht genugt, jur Eröffnung (f. Section). Während die Section aber nur vom fireng medicinischen Standpuntte ausgeht und bas, was fie Unnormales an ben Organen findet, als emface pathelogische That fache hinstellt, foll bie D. auch ben gerichtlich-medicinischen Standpunkt in's Ange faffen und in manden Fallen nachweisen, ob nicht ber Buftand einzelner Organe gur Milberung ber berbrecherifden Sandlung bienen tonne. Gin leichter Schlag auf ben Ropf tann einem Menfchen mit brudigen Arterien ben Tob bringen, wahrend er bon einem Gefunten obne Aachtheil ertragen wird. Die gerichtliche D. wird ftets vorgenommen, wenn in ben naturlicen Tob eines Menfchen Zweifel gefest merben. Werben alle Organe gefund gefunten, und findet der Argt felbst teine Somptome von Bergiftung, so wird der Chemiter hinzuge-zogen. Ist bei einem als todtgeboren erflärten Kinde ein Zweifel vorhanden, ob es wirtlich nicht gelebt hat, so muß ber Arzt, wenn er bie D. vornimut, die Reife ber Frucht und ihre Lebensfähigkeit zu ermitteln fuchen und namentlich die Lungenprobe (f. b.) anstellen. Ucber ben Berlauf ber D. wird ein Brotofoll anfgenommen, welches bem Gutachten bes Gerichtsarztes, refp. Chemifers, ju Grunde gelegt wirb.

Obedienz (lat. obedientia, von obedire, gehorden), Gehorfam, Dienstpflicht, bezeichut im lirchlichen Sprachgebrauche bas Berhaltnif ber Unterordnung unter bie geiftlichen Obern, bann bas von einer geiftlichen Behörbe einem Untergebenen übertragene Amt und beffen

Gintommen.

Obelisten (vom griech. obelos, Spige, Keiner Spieß) bezeichnet eine Art ägyptischer Monnmente, die in einem vieredigen, langgestedten und aus einem Stüd gehauenen Pfeiler bestehen, welch' letterer, nach oben sich verjüngend, in eine Spitse ausläuft, die den Namen B pramis dion führt. Die Höhe dieser Monumente wechselt und beträgt bei einigen 65 und selbst 90 F. Die D. standen meist vor Tempelanlagen in den sog. Sphinzalleen. Ihre Seitenwände waren mit Hieroglyphen (s. d.) bededt. Ursprünglicher Zwed mag die Aufnahme einer Gedäcknissiuschrift gewesen sein, und scheint die Obelistensorm wie die Byramide (s. d.) vorzugsweise der Todtenverehrung und dem Begrähniscult anzugehören. Die röm. Kaiser liebten es D. nach Rom zu transportiren und die öffentlichen Pläte damit zu schmüden. Noch jett sind neun beschriebene und mehrere unbeschriebene D. daselbst erhalten. Siner der beiden berühmten D. des oberägyptischen Dorses Luksor ward 1831 von Mehemed-Ali den Franzosen geschenkt und ziert die "Place de la Concorde" in Paris.

Obelisvaria, Psianzengattung aus ber Familie der Compositae-Senscionideas und der Unteradtheilung der Heliantheen, mit mehreren Arten nur in Nordamerita einheimisch. In den Ber. Staaten bekannteste Art: O. pinnata, ein ausdauerndes Kraut, dis 4 F. hoch, mit wechselseitig gesiederten Blättern und gelblichen Blüten, tommt von West - Rew Port

en bis Wisconsin und südwärts ver.

Oberammergan, f. Ammer und Baffionefpiele.

Oberbenticiand bezeichnet gemeinhin Sabbentschland und umfaßt die dentschen Landestheile sublich des Main. Im engeren geograph. Sinne versteht man jedoch unter D. nur diejenigen Gebiete, welche theils der Alpenregion selbst angehören, theils die sich an diese anschließenden böheren Landstriche, welche vorzugsweise den Schwarzwald und die Rande Alp, das öftreichische Bergland, sowie die schwädische und baverische Hochebene in sich begreifen, also auch die Flusgebiete des obern Rhein, Nedar, der Donau und Etsch.

Dherer See ober Oberfee, f. Superior (Late).

Obergerichte waren nach ber alteren Gerichtsverfassung biesenigen Gerichte erster Inftanz, welche bie sog. hobe Gerichtsbarkeit ansübten und bemgemäß wichtige Berbrechen zu antersachen und zu bestrufen hatten, im Gegensatz zu ben Erb- ober Bogteigerichten, vor welche Civil- und Polizeisachen und geringere Bergeben gehörten. Gegenwärtig sind Obergerichte, Gerichte mit collegialischer Berfassung, biesenigen, welchen die Oberaufsicht über andere untergeordnete Gerichte (Untergerichte) zusteht, wie die Oberlandesgerichte, Institanzleien, Hofgerichte, Appellationsgerichte und Landessusziegenen. Ueber D. in den Ber. Staaten f. Supreme Court.

Oberhaus und Unterhaus, f. Englifde Berfaffung.

Oberlahuffein, auch Labnit ein genannt, uraltes Städichen in ber preuß, Proving Beffen - Raffan, bem früher turmainzischen Theile bes ebemaligen Berzogthums Raffan, an ber Munbung ber Lahn in ben Rhein, in obstreicher Gegend gelegen. Die Stadt hat jum Theil ein hochst alterthundiches Geprage und ift noch mit Thurmen und Mauern D. ift Sauptstation ber nach Ems, Wiesbaben und Frantfurt führenben Gifenbabnen, befitt mehrere Gefundbrunnen, ein altes Schlog, Giltten- und Sammerwerfe und bat 4216 E. (1871); wird icon 890 genannt. Am anbern Ufer ber Labn liegt bas Stabtden Rieberlabnftein. Etwas vom Abein entfernt fieht auf fleilem Bergtegel bie renovirte Burg Labned.

Oberlin, Johann Friebrich, befannt burch gemeinnutige Beftrebungen und als Menfchenfreund, geb. ju Strasburg am 31. August 1740, wurde 1766 protestantischer Biarrer ju Baldbach im Steinthale in ben Bogesen, hob bie geistige und materielle Cultur ber Bewohner biefes Thales, wodurch er ein Anwachsen ber Bevolkerung beffelben von 100 Familien auf 6000 Seelen bewirtte. Er ftarb am 1. Juni 1826. Seine Lebensbeschreibung gaben u. A. beraus: Stöber (Strasburg 1831), Schubert (4. Mufl., München 1832), Burdhardt (4 Theile, Stuttgart 1843), Bobemann (cbb. 1855) und Spach (Paris 1866).

Oberlin, blühendes Bostdorf in Lorain Co., Ohio, an der Lake Shore-Michigan Southan Ciscubahu gelegen, hat 2888 E. (1870) und ist Sitz des nach dem edlen Pastor Ober-

lin (s. d.) benannten "Oberlin College", welches 1834 gegründet wurde. Obernis, hugo von, preuß. Generallientenant, geb. am 16. April 1819 in Bischofs-werder in Westpreußen, sam im August 1836 als Secondesicutenant in das damalige 4. Jufanterie-Regiment, wurde 1853 Generalftabeofficier, 1856 jum Major beforbert, im Maeg 1857 der 1. Garbebivision überwiesen und 1858 Abjutant des Aronprinzen von Preu-Babrend bes Feldzuges 1866 jum Commandeur ber 1. Garbe-Infanteriebrigate ernannt, focht er bei Goor-Burtereborf und Röniginhof und wurde bei Röniggrah fcwer vermunbet. Im Gept. 1866 jum Generalmajor ernannt, murbe er 1867 Commandant von Botsbam, ging noch im felben Jahre ale Militarbevollmachtigter an ben wurttembergifden Sof. khrte nach erfolgreicher achtmonatlicher Thätigkeit nach Berlin zurud, abancirte beim Ausbruch bes Frangofifch-Deutschen Rrieges jum Generallieutenant, erhielt bie Gilbrung ber mittembergifchen Felbbivifion, und zeichnete fich bei Worth, Geban und namentlich bei ber Errairung von Baris aus. Nach bem Frieden murbe er jum Commandeur ber 14. Divifien in Duffelborf ernannt.

Obernzell ober haf nergell, Markifleden im Bezirke Begicheid bes baberifchen Rreifet Rieberbabern, an der Donau gelegen, bat 1377 C. (1867) und ift besonders durch Berfertigung von Schmelztiegeln, den fog. Baffaner Tiegeln, bekannt. Oberau (franz. Auberon, dem deutschen Allberich ober Elferich entsprechend), König

de Elfen und Gemahl ber Titania, tommt querft in einem bem Karolingischen Sagentreife angehörenden Gedicht hungens be Billeneuve "Huon de Bordeaux" vor. Den Stoff besklben verarbeiteten die englischen Dichter Chaucer, Spencer und Shatespeare (im "Som-

mernachtstraum"); ebenso knupfte Wieland jum Theil feinen "Oberon" baran.

Oberrheintreis ober Dberrheinifder Rreis, einer ber gehn Rreife bes ebemaligen Deutschen Reiches, welcher nach und nach bebeutende Einbugen an Frankreich erlitt. ben Standen gehörten in letterer Beit Die Dochftifter Worms, Speier mit ben Probsteien Beiffenburg, Strasburg, Bafel und Fulva, bas Fürstenthum Beitersheim, Die gefürstete Ab. ti Brum, die Probstei Obenheim, die Pfalz, Aurpfalz wegen der Fürstenthümer Simmern, Amtern, Beldenz, Pfalz Zweibrüden u. a. Der Bijchof von Worms und der Pfalzgraf am Alein waren bie ausschreibenden Directoren. Die Kreistage wurden in Worms und spater in Frankfurt abgehalten.

Oberfachfen ober Dberfachfifder Rreis, einer ber gebn Rreife bes ebemaligen Druffhen Reiches, umfaßte 22 Stanbe und ein Gebiet von 1800 D.-M. Der Rurfurft wa Sachsen war allein treisansschreibenber Fürst und Director. Die Rreistage murben weilt in Leipzig, zuweilen auch in Frankfurt a. D. und in Ilterbogk abgehalten. 1683 fand

bie lette Berfammlung flatt.

Oberft, fruber auch Dbrift (engl. Colonel), bezeichnet ben bochften Rang ber Stabsofkiere. Derselbe commandirt ein Regiment und steht unmittelbar unter dem Brigadegraral. Oberftlieutenant (Lieutenant Colonel) hieß ber Stellvertreter bes D., wurde jedoch in ber Folge jur besondern Charge. Dberft wacht meift er war fruher ber mit Ordnung ber ofonomifchen, tattifchen und Barnifoneverhaltnife betraute Stabsofficier.

Seit Cinfilbrung ber Bezeichnung Major, findet ber Titel D.wachtmeister nur noch als Soflichkeitsform Anwendung.

Oberftein, Umtsort im oldenburgifden Fürstenthum Birtenfelb, in reizenber Begend an bem Fluf Nabe und bem Abhange bes hunderud gelegen, hat 3634 E. (1867) und

ist Hauptsitz ber Achatschleiferei.

Dbion. 1) Fluß im Staate Tenneffee, entfteht burch ben Bufaumenfluß berichiebener Bache in Obion Co., flieft fabmeftlich und mundet in ben Diffiffippi River, Duer Co. 2) County im nordweftlichen Theile bes Staates Tenneffee, umfaßt 650 engl. D.-M. mit 15,584 G. (1870), babon 22 in Dentschland geboren und 2182 Farbige; im 3. 1860: 12,817 E. Das Land ift wohl bewaffert, eben und fruchtbar. Sauptort: Eren.

Demotr. Majoritat (Gouverneurswahl 1870: 1461 St.).

Object (lat. objectum, bas ber finnlichen Anschauung Borlicgenbe, bon objicere, ent-gegenwerfen, entgegenstellen). 1) D. ober Gegen ft an b ift in ber Log it bas Ding, welches einer Borftellung ju Grunde liegt, baber objectiv, bas was fich auf ein D. bezicht, mas bemselben angebort, im Gegensatz jum Gubject, ale bem Borftellenten. 2) In ter Grammatit ift D. bas Wort, auf welches fich bie Thatigfeit bes Gubjectes im Cate bezieht. 3) In der Aunst heißt diejenige Darstellung objectiv, welche ber mahren Be-Schaffenheit bes Gegenstandes entspricht; Die Plaftit, bas Epos und bas Drama forbern bie reinfte Objectivitat, mabrend bie lyrifde Boefie und bie Dlufit eine individuelle (subjective) Auffassung ber Stoffe gestatten. 4) In ber prottifchen Geometrie ift D. ein naturlicher ober fünftlicher Gegenstand, ben man bei einer Bermeffung als festen Suntt aunimmt.

Objectib ober Objectivg las, im Gegenfat zu bem vor bem Auge fiehenten Deular, bei zusammengesetten optischen Instrumenten berjenige einfache ober auch aus einer Linfencombination verschiedener Glasgattungen (f. Adromatisch) bestebende dioptrische Theil, der dem zu beobachtenden Gegenstande oder überhaupt dem Object zugewandt ist. Um die phofische Concentration ber Sonne mit großen Fernröhren zu ftubiren, find gewiffe Borfichtsmaftregeln zur Schwächung ber im Brennpuntte concentrirten Licht- und Barmeintensität nothwendig. Ein bor bem Ocular angebrachtes fcmarzes Glas erfult seinen Awed nur halb. Diaphragmen vor dem D. schwäcken die optische Kraft; desbalb hat Foucault das D. felbst versitbert und hierburch die besten Erfolge erzielt. D. - Di itrometer hat Schaub ein jum Zwede ber Diftangmeffung zwischen feindlichen Schiffen conftruirtes Inftrument genannt, von beffen Genauigfeit bie Procifion ber gezogenen Ge-

ichüte abbangt.

Oblaten (lat. oblata, das Dargebrachte, von offerre, darbringen). 1) Dünne, aus feinem, ungegorenem Mehlteich gebadene Tafeln ober Scheibchen, welche theils weiß, theils gefarbt, jum Giegeln von Urfunden, Briefen u. bgl. verwendet werben. Auch Buderbader gebrauchen D. als Unterlage jum Musbaden feiner Ruchen; ebenfe bienen fie jum Einwideln übelichmedenber Argneien. 2) In ter fatholifchen und lutherischen Rirche bas beim Abendmahl benütte Brod, f. Doft i en. 3) Ein von bem beil. Karl Borromaus gestifteter Berein von Beltprieftern, aber welche ber Bifchof in ber Geelforge beliebig verfugen follte. 4) D. der heil. Francisca, Benedictinerinnen von ber milberen Observanz, 1433 für Löchter fürfilicher Familien von ber beil. Francisca, einer Romerin, gestiftet. ber D., ein von dem Bifchof von Marfeille, Rarl Joseph Engen ven Mazenot, gefifteter und 1826 von Leo XII. bestätigter Orben, welcher anfange ten 3wed ter Gerge für bie Jugend, die Armen, die Wefängniffe und hospitaler in Glibfronfreich batte, fic aber feit 1848 auch ber angeren Diffion widmete. Bins IX. gab ihm ben namen "Missionarii oblati beatissimae Virginis Mariae" und ertheilte ibm besondere Borrechte.

Obligation (lat. obligatio, Berbindlichfeit) bezeichnet in ber Rechtssprache basjenige Berhaltniß, vermöge beffen ber Schuldner feinem Glanbiger zu einer Leiftung verpflichtet Babrend die binglichen Rechte eben fo lange bestehen tonnen, wie bie Cachen, an welden fie haften, bat bie D. nur eine beschränkte Dauer und bort mit ihrer vollständigen Erfüllung auf. Sie bezieht sich entweder auf eine einfache, individuell bestimmte oder auf eine nur ber Gattung nach bestimmte Leiftung ober es tann endlich ber Berpflichtete von mohreren Gegenständen ben einen ober ben aubern leiften (alternative D.); bieweilen tann im letteren Falle indessen der Schuldner sich auch durch Ueberlassung einer andern, schon im voraus bestimmten Sache befreien. Gine besondere Art ber D. ift die folidarifche, bei welcher mehrere Personen auf einen Begenstand in Anspruch genommen werben ober biefen in Anspruch nehmen, so baß seber Einzelne für das Ganze zu haften hat. Eine besondere Unterart biefer D. ift die Correal.D., welche in ber gleichzeitigen birecten Beziehung

einer untbeilbaren D. auf mehrere Glaubiger und Schuldner besteht. Bgl. Unterholger, Duellenmäßige Bufammenftellung ber Lebre bes Romifchen Rechtes von ben Schuldverbaltniffen" (Berlin 1840). — D.en beißen auch die Schuldverschreibungen ber Staaten, Bemeinden, Creditinstitute u. f. w. Bgl. Staatspabiere.

Oblige (vom ital. obbligo), Garantie, Gemahr, befonders bas Berhaltniß von Forderungen und Schulden; im D. fein, einem Andern schulden, für Jemanden fein D. geben, burgen haften, aus bem D. laffen, fiatt der Berbindlichkeit eines Andern die

Anweifung auf einen Dritten annebmen.

Oblongum (lat.), in ber Geometrie ein rechtwinkeliges Biered mit ungleichen Seiten. Dimann beift berjenige, welcher in einem Schiebsgericht von ben beiben, von ben ftreitenben Barteien gemablten, Schieberichtern als Dritter gemablt wirb, beffen Enticheitung ben Ausschlag gibt; auch ber Borfibende in Bollsversammlungen und politischen Ber-

Obussby oder Anbbeenanbbee, Township in Fulton Co., Indiana; 745 E. Obse ober Boboe (frang. Hauthois, von haut, hoch, und bois, Solg), ein für Concertorchester und Militarmusit wichtiges Holzblasinstrument von 22 Holl Lange. Das D. ift ber Rarinette verwandt und beflit einen Tonumfang vom lieinen h bis jum breigeftrichenen f. Oboist, oder Hautboist, Oboebläser, bezeichnet auch Militärmusiker im All-

gemeinen.

Obolaria, eine zu ben Gentianaceen (Gentian Family) geborige, in Norbamerita einkeimische Pflanzengattung, umfaßt niedere, glatte, purpurfarbig grüne, ausvauctnde, 3-8 Boll bobe Rrauter, mit einfachen ober wenig geaftelten Stammden, gegenständigen Blattern und matt weißen oder purpurfarbigen, einzelnstehenden oder in Trauben zu drei, nahezu fiellofen Bluten. In ben Ber. Staaten einheimische Arten: O. Virginiana (Ponnywort), auf reichem Boben und in Wälbern von New Jerfen bis Jlinois und füdmarts; und O. Caroliniana, nur in ben Gubftaaten vortommend.

Dielus (griech. obolos, eigentl. Pfeilspipe, Spieg), eine fleine altgriechische Scheibemange, ber fechete Theil einer Drachme, in Gilber und Rupfer ausgeprägt, etwa 10, Pfennige = 1,... cts., hatte in ben verschiedenen griechischen Staaten einen verschiedenen Berth. Der D. war die Minge, welche die Alten den Berftorbenen in den Mund zu steden pflegten, damit sie in der Unterwelt dem Charon für die Ueberfahrt über den Acheron Fahrgeld gablen tonnten. Als Gewicht ift ber D. gleichfalls ber sechste Theil ber

Drachme.

Obstriten, flawifder Bolfestamm, f. Benben.

Obrenowitich, f. Dillofd. D'Brien, eine altirifche Familie, beren Stammbater, Brian Boroimbe, 1014 in ber Schlacht von Clontarf bei Dublin gegen bie Danen fiel. Seine Nachkommen nannten fid Ronige von Thomond (Munfter). Durrough D'B. trat feine Befitungen an Beinrich VIII. von England ab (1542). Später schied sich bie Familie in zwei noch heute Der Familie D'Brien gehören mehrere frangofische und englische kestehende Linien. Stauts- und Kriegsmanner von Ruf an. Aus neuerer Zeit ift besonders berühmt William Smith D'B., geb. am 17. Oft. 1803. Er murve 1832 für Limerid in's Unterbus gewählt, folog fich, obwohl Protestant und Tory ber D'Connel'schen Repealbewegung an, forderte 1848, auf frangösische Dilfe bauend, die Irlander zu bewaffnetem Aufftand ge-gen England auf und organisirte "Jung Irland" zum Kampf. Doch wurden die von ihm gesummelten Haufen am 29. Juli 1848 zersprengt, er selbst auf ber Flucht ergriffen, als Dechverrather processirt und jum Tode verurtheilt, welche Strafe jedoch fpater in Deportation nach Australien auf Lebenszeit verwandelt wurde. Fünf Jahre verbrachte er auf Ban Diemenstand, wurde amnestirt und kehrte 1856 nach Irland zurud. Bon der Repealbewegung bes Jahres 1860 hielt er fich fern und starb zu Bangor in Irland am 18. Inni 1864. — Auch der franz. General MacMahon, Berzog von Magenta, fiammt aus der Familie D'Brien.

O'Brien. 1) County im nordwestl. Theile bes Staates Jowa, nusaft 580 engl. Q.-R. mit 715 E. (1870), davon 4 in Deutschland geboren; im J. 1860: 4 E. Hauptort: D'Brien. Republit. Majoritat (Prafidentenwahl 1868: 9 St.). 2) Boft.

derf und Bauptort bes Co.; 79 G.

Dicurantismus (lat., von obscurare, verfinstern, verbunteln) bezeichnet im Gegenfat jur Aufflarung (f. b.) die hinneigung gur geistigen Unfelbstftanbigfeit im Denten und banbeln, ju unflaren und verworrenen Anschauungen in Betreff ber wichtigsten Angelegenheiten ber Renichbeit. Der Db four ant (Onntelmann) ift baber bemuht, feine Mitmenichen von Allem fern zu halten, mas fie über jene Angelegenheiten, besouders über ihr Befen und ihre Bestimmung, auftlären könnte und sucht fie gegen Wissenschaft und Runst einzunehmen, um auf diese Beise zur Erreichung seiner selbstsächtigen Bwede eine geistige herrschaft über bieselben zu gewinnen. Wan unterscheibet einen religiösen, politischen, wiffen haft-lichen und künstlerischen D. — Obscuranten wurden im Resormationszeitalter von den humanisten (s. d.) ihre für Beibehaltung alter Anschanungen und Zusstände eisernden Gegner genannt.

Objequium (lat., Gehorfam) ist der unbedingte Gehorfam, zu welchem Monde und Ronnen in den Klöstern durch ihr Gelübbe verpflichtet sind; auch das Gefängniß, in welches die Uebertreter dieses Gelübdes gesperrt werden, heißt D.; ferner bezeichnet D. das Todten-

ober Seelenamt für Berftorbene, jumeilen auch bas feierliche Leichenbegangnig.

Obferbanten, f. Franciscaner.

Objervang (vom lat. observare, benbachten), hertommen, Regel, welche stillschweigenb burch langere Befolgung und llebung anerkannt und beshalb anch so lange für bie Betheiligten verbindlich ift, bis sie ausdrücklich ober stillschweigend aufgehoben wird.

Objervatorium, eine Anftalt ju physitalischen Beobachtungen, besonders eine Stern-

marte (f. b.).

Obsibian, auch Glasachat, 3sländischer Achat, Lavaglas ober Bultanisches Glas genannt, ein glasartiges, rauchschwarzes, zuweilen schwärzlich grünes ober braunes, auch helleres Mineral vultanischen Ursprungs. Sein spec. Gewicht beträgt 2,2,2 bie Härte schwankt zwischen ber des Feldspates und der des Onarzes, ist verschieben durchschichtig und aus 78 Kiefelerde, 10 Thouerde, 1 Kall, 6 Kali, 2 Eisen, 1,2 Waugan zusammengesett. Fundorte: Mexico und Island (im Borphyr), Liparische Inseln, Böhmen und Ungarn u. s. w. Die fadensörmigen Obsidiangebilde, welche sich vorzugsweise am Besuv, auf Boscano und Bourdon vorsinden, werden zur herstellung guter Mitrometer benutt. Schon die Alten kannten den O., und Bölker, welche die Berarbeitung des Eisens noch nicht verstanden, wie die Azteken, sertigten daraus Wesser, Pseilspitzen u. s. w. Es werden

Dofen, Rnöpfe und Schmudfachen aller Art aus D. verfertigt.

Obft ift ber Name vieler oberhalb bes Erbbobens machjenber Früchte, bie theils als Rab. rungsmittel, theils als Würze und zu gegorenen Getranten Berwendung finden. Rach ber Form der Frucht gerfällt das D. in Kern.D., Stein.D., Schalen.D. und Beeren.D. Kern obst find fleischige, mit einer dunnen hautigen Schale, auf der meist der vertrodnete Reld fint, belleibete Fruchte, beren terniger Samen in einem mehrfacherigen Gebaufe (Gröps) verborgen liegt, wie die Aepfel, Birnen, Mispeln, Quitten, bie Fruchte bes Brigborns, Elfebeeren u. a. Steinobft umfaßt faftige, mit bunner Chale überzogene Fruchte; ber einfache Samenfern liegt jedoch in einer barten Bulle (Steinfern). Bierber Beboren vorzugeweise Apritofen, Rirfden, Pfirfice, Pflaumen und Schleben. Schalenobft, wie big Manbeln, verschiebene Rugarten, Raftanien u. f. w. mit egbarem Rern, welcher von einer dunnen Leberhaut überfleibet wird, ist von einer mehr ober weniger harten Schale Das Beeren boft befist eine mit ebenfalls bunner Baut überzogene, febr umgeben. Bu mennen saftreiche Belleumasse, in ber bie oft gablreichen Samenkerne verborgen liegen. find bie Traube, Feige, Dimbeere, Johannisbeere, Maulbeere und Stachelbeere. bentlich werben and Erbbeere, Melone, Gurte, Rurbig, Liebesapfel und Jutenfirsche zum D. gerechnet, Doch wird biefe Gintheilung von anderen Seiten befampft. Ferner unterscheidet man noch Sommerobst, moju bie frühreifen und nicht ausbauernben Gerten geboren, und Binterobft, wie die erft im Spatfommer ober Berbft reifenten Birnen und Aepfel. Obgleich bas D. neben feinem Budergehalt einen geringen Nahrwerth bat, fo ift boch fein Genuß, namentlich für junge Leute und Kinder, febr juträglich; ale Rahrungsmittel wird es theils rob, getrodnet ober geborrt, theils mit Buder ober Effig eingemacht, theils mit verschiedenen, zum Theil würzigen Buthaten gelocht, verwendet. wein (Rirfcmaffer u. f. w.), so wie Most und Wein wird daraus bereitet. And Brannt

Obsthaumzucht nennt man die Vermehrung, Erziehung, Beredlung und sorgsältige Pflege Obst tragender Pflanzen. Man unterscheidet bei den Obstbäumen im Allgemeinen Wildling e, welche ohne jegliche Cultur anch in Wäldern und auf freien Platen wachsen und sich von selbst durch Ausfallen der Samenkerne oder durch Burzelausläuser vermehren, und deredelte Obstplanzen, welche die feineren Obstsäume erhält man aus Gamen Gegenstand der Bucht sind. Die besten und gesundesten Obstdäume erhält man aus Samen von edlen Obstsoren; die Bermehrung durch Stedlinge und Ableger hat noch keinen befriedigenden Erfolg gehabt. Die Kernsaat geschieht bei größeren Zuchten am vortheilhaftesten in der Samen chune, welche sonnige, luftige Lage, kräftigen, rajolten Boden und

eine Ginfriedigung haben muß. Sind die Stammden zwei Jahre alt, fo werben fie in die Baum fon le verfest; auch biefe muß eine gegen talte Winde geschützte Lage und einen tiefen, weber ju fruchtbaren noch zu mageren Boben haben, und hier merben nun bie Stamme den burch Copuliren, Pfropfen, Oculiren, Ablactiren (f. Die betreffenden Artitel) ze. ver-ebelt. Aus der Baumichnie tommen nan bie jungen Baumchen in einen besonderen Obstgarten ober in eigene Plantagen, und zwar geschieht bies am beften in ber Beit vom Berbft bis jum Krubjahr, wobel ju beachten ift, bag fie burchans nicht tiefer, als fie in ber Banmfonle ftanben, gefest werben burfen; and find biefelben geborig anzubinden und im Berbft gegen Bilb burch Umbinden mit Dornen ju fcupen. Unfruchtbare Baume muß man, wenn Saftuberfluß die Urfache ift, forbpfen, ringeln (b. i. ringformige Schnitte burch bie Rinde ber Stamme fcneiben) ober bie Aefte einbiegen; wenn bas Alter hinderlich ift, Diekiben verjungen (f. b.). Bas die Ausbreitung der Obstbaumzucht betrifft, so gilt der Grundfat, bag mo gnter Wein im Großen angebaut werben tann, alle, auch bie ebelften Doftforten mit Erfolg enltwirt werben tonnen; bag in ber Weizengegend noch Pfirside und Apritosen, sowie alle übrigen Sorten gut forttommen; baß in ber Roggen-gegend noch viele vortreffliche Rernobstforten, anch die meisten Pflanmen- und Rirscharten gebeiben, und daß in ber hafergegend bie gange D. auf wenige Birnen, Aepfel und Guftirfchen beschrantt ift. Als geeignetfte Statte fur bie D. gilt im Allgemeinen ein schwerer, wo moglich mergelhaltiger, tiefgrundiger und möglichk gleichartiger Boben. Einen hauptfichlichen Zweig ber D. bilbet bie befonbers in neuefter Beit in Aufnahme gefommene Bucht von Zwergobstbanmen und Die Topfobstbanmzucht (Obsterangerie). Das wärmere Uffen mid als ursprängliches Baterland ber Dbftbaume angeseben. Der Dbftbau in ben Ber. Staate nift in neuerer Beit zu einer Bebentung getommen, die mehr als alles An-bere von feiner Bichtigfeit auch in landwirthichaftlicher hinficht Beugnig ablegt; besonders hat auch in ben letten Jahren bie Beerencultur einen gang bebeutenben Auffdwung genome Die Ber. Staaten find von Sans aus an und fur fich reicher an Beeren als irgend ein anderes Land ber Alten oder Neuen Welt. Befonders find es Beeren aus der Familie der Beibelbeersträucher (Vaccinvaceae), von benen hier 17 Arten, barunter allein 9 mit wohlichmedenben Früchten, in ben Bebirgen, ben fog. Savannah-Swamps und Cebermud. Imamps vortommen, und von benen vorzugsweise die Cranberry in Glib-Jersey und Oft-Raffachulette mit bem größten Erfolg in ausgebehntem Dage cultivirt wirb. Obst, welches in den Ber. Staaten bis jest am meisten gebaut wird, sind Pfirsiche, Aepfel, Beintranben und Beerenobft. Bon eurapäifchen Aepfeln bat man foon feit langerer Beit die beften Sorten eingeführt, ohne daß biefe aber, mit wenig Ansnahmen, eine weite Berbritung gefunden hatten; bagegen find Samlinge von größerem Berthe entstanden, die bier and ba in großen Eulturen angepflangt werben und maffenweife in ben Banbel tommen. Der Binterapfel (Sommerapfel baut man fast gar nicht) bilbet bereits einen nicht unbedeutenden Handelbartikel und wird nicht allein auf langen Setreisen als Rahtungsnittel mitgenommen, sondern kommt selbst auf den enropäischen Märtten zum Berkauf. Ben ben Reneug Land ftaaten bat besonders Connecticut bedeutenden und sehr sohnenden Dostben. Mepfel, Birnen und Ririchen gebeiben vortrefflich, boch werben auch Beerenfruchte in größer Meuge für den Rew Porter Markt euktivirt. Mast producirt, namentlich längs der Rafte, vorzägliche Mepfel. Rem Bampfhire ift nur ftrichweife, befonders im Guben für Birnen- und Bflaumencultur gunftig. Bon ben mittleren Staaten ift New Porf ein enigezeichmetes Obstland. Namentlich ber Westen ist reich an Aepfeln und Weintrauben, aber end Pfirfiche, Birnen, Ririden und Pflaumen gebeihen in Fille. Erbbeeren wurden 1868 ftr 100,000 Dollars, Beibel- und Preifelbeeren filr 200,000 Doll. verkunft. Berfen ift, wie foon oben bemertt, bor Allem bie Gultur ber Cranberries bon Bebeutung, wn welchen 1867 aber 100,000 Bufhels in ben Handel linken. Bennipsvania's bebeutenber Doftban bat in ben letten Jahren ftellenwelfe etwas burch Infetten gelitten, Bein wirb berjugeneise am Dhio und im Guben bes Eriefees angebant und gibt reichen Ertrag. Deleware zeichnet fich burch großartige Pfirfickrultur aus. Im J. 1871 tamen mehr als 3 Mill. Lörbe babon nach Rew Port. In Marpland find die Alleghany Counties febr shurid; Pfirfiche und Weintranben berrichen bor. In einigen Gegenben bat man bie timen Birnengucht mit Formenbaumen begonnen, und ausnahmsweise wird bier eine eurobilde Frucht, die Duchesse d'Angouleme, im Großen ungehaut. In Ohio haben eine Anjahl vorzäglicher Früchte ihren Ursprung und find felbst zum Theil nach Europa getom-men. Ichrich finden große Ausstellungen ftatt, und Bomologische Gesellschaften sorgen filr meitere Ansbreitung bes Dbitbans. Aepfel werben in größerer Menge verfchifft, Pfiefiche geben guten Ertrag und ber Weinbau wird von Jahr ju Jahr bebeutender. In ben Glound angrengenden Staaten ift ber Boben und bas Rima von Oft-Birginin für Obftban angerft gunftig, bod ift noch nicht viel fur bie Cultur gefcheben. Im Guben gebeibt tie Beinrebe, im Beften werben Mepfel und Birnen für ben Erport gebant. Beftvirginia liefert viel getroduete Aepfel, Bfirfice und Bein. Rorth Carolina cultivirt beimifche Aepfel, Birnen, Pfirfice und Ririchen. Bon porzüglicher Gute ift ber einheimische Beinfted, "Scuppornang", welcher eine ansgezeichnete Lranve ingert. In Lenning eringen Den auf ben Obstban wenig Gorgfalt verwandt; getrodnete Pfirsiche werben in geringen Dengen ausgeführt und etwas Fruchtbranntwein bereitet. Daffelbe gilt von Kentuck, obwohl gen ausgeführt und etwas Fruchtbranntwein bereitet. Wein aukerst gunftig find. Auch in Artanfas liegt die Obsteultur noch sehr barnieber, obschon Alima und Boden dieselbe ungemein begunftigen, felbst Feigen gut gebeiben, und ber Bein und bie Chicafapfiaumen Aberall wild wachsen. Texas liefert ansgezeichnete getrocknete Pfiesiche, und die Weinrebe machft gleichfalls überall wilb, ans beren Beeren man trefflichen Cognac bereitet. Der Anbau bes Stein-, Rern- und Beerenobstes ift jedoch noch nirgends von Bebentung. Louisiana liefert Draugen und Limonen, auch Bfirfice und im Norben gedeihen Aepfel, Birnen, Pflaumen, Feigen und alles Beerenboft vortrefflich, bod wird nur wenig ansgeführt. Mississppi wird ber Obstban gang bernachlässigt, man baut nur Pfirsiche und Feigen für ben eigenen Bebarf, tropbem bas Klima und ber Boben febr gunftig bafur ift. Im nordlichen Alabama gewinnt man alle gewöhnlichen Obstarten; im füblichen Alabama hingegen und in Florida mit ihrem subtropischen, zum Theil selbst tropischen Alima, baut man namentlich Orangen, die in einigen Gegenden verwildert find, sowie Bananen, Datteln, Feigen und Pfirsiche. Georgia und South Carolina liefern vorzugsweise Bauanen, Pfirsiche und Wein (die Scuppernangtranbe). Was die Weste nud Rord west fin a ten betrifft, fo liefert Indiana febr fomadbafte Aepfel, Bfirfice und wild wachfente Brombeeren; mahrend in Illinois Bfirsiche und Erbbeeren die Hauptenktur bilden, daneben kommen auch Aepfel und Wein in bedeutenden Mengen vor. Dichigan hat ein treffliches Rlima für Obftbau, Pfirfice und Aepfel gelangen in großen Maffen, Wein und Erbleeren in bedeutenden Mengen auf den Markt. Miffenri zeichnet fich durch Apfel- und Pfirfichcultur, vor Allen aber burch Weinbau aus. Wisconfin und Jowa bauen bereits Aepfel und Birnen mit Erfolg; Minnefota ift vornehmlich reich an Beerenfruchten, jedoch ift für bie Obsteultur noch nicht viel geschen; letteres gilt auch für Nebrasta. Während Rausas und Utah bereits ziemlich viel Pfirsiche und Aepfel, und New Mexico viel Wein baut, haben Revada, Arizona und die angrenzenden Territorien noch gar teinen Obstban. In ben Pacific . Sta aten, sowie überhaupt in ber gangen Union fieht in ber Desteultur California mit feinem milben, warmen Rlima in erster Reibe, indem es alle Gud- und felbst fubtropifche Früchte producirt. Namentlich gebeiben Orangen, Feigen, Oliven, Granaten, Manbeln und Bein. In Los Angeles allein waren bis 1868 mehr als 3000 Citronen- und 12,000 Apfelfinenbaume augepflanzt, aber auch die nordischen Rern- und Steinfrlichte geben bort reiche Ertrage. Im 3. 1866 jählte man 1,700,000 Aepfelbanme, 480,000 Birnbaume, 1,090,000 Bfirfichkanme, 28,000 Manbelbaume, 234,000 Bflaumenbaume und 1867 fiber 30 Millionen Beinftode. Das Weitere über den Weinbau California's f. unter We in und We in fto d. {Ueber dem in großer Menge in den Ber. Staaten bereiteten Aepfelwein f. Ciber). Auch in Amerika fangen die Aepfel bereits an zu verwildern; ohne Zweifel aber werden von den europäischen perschiedene Formen entstehen, welche dann nicht weniger als biese berechtigt waren, als Arten betrachtet zu werben. Schon fruh murben Aepfelbaume bon ben Spaniern nach Chili gebracht, welche ausgezeichnet gebieben, fich von selbst weiter verbreiteten und jetet waldartige Reviere bilben. In noch höherem Grade ist vies in Mexico und Florida mit ben Orangenbaumen ber Fall, die in Florida fogar bichte Balber bilben. Ein Guts. besiter in St. John erntete 1867 bon brei Banmen nicht weniger als 12,000 Drangen; einer dieser brei lieferte 5500 Früchte.

Obstruction (vom lat. obstructio, von obstruere, hemmen, verstopfen; Stuhlverstopfung) ist der Zustand, bei welchem der Darmtoth in nicht gehöriger Menge, seltener als gewöhnlich, oder gar nicht entleert wird. Ift diese D. nur ein vorübergebendes Uebel, hervorgerussen durch Diätsehler, so kann sie in den meisten Fällen durch leichte Abführmittel bald gehoben werden. Ift sie aber dauernd (habituell) geworden, so hat sie ihren Grund meist in sortgesehten Diätsehlern, übermäßigem Genuß alloholischer Getrände oder reizender Gegenstände, sitzender Lebensweise n. s. w., und verlangt dann eine dauernde, diätetische Behandlung, allensalls mit dem Alpstier als Erleichterungsmittel verdunden. Eine dritte Art von D. entsteht durch mechanische Einwirfungen, Darmverschlingungen, Einstemmungen und Drud von Geschwälsten. Diese D. führt, wenn die Ursachen nicht gehoben werden

tonnen, anfange zu Rotherbrechen, fpater jum Tobe. Die Behandlung richtet fich nach bem iveciellen Rall.

Dbfimein, f. Ciber.

Drala, Townsbip in Marion Co., Floriba: 6835 E. Das gleichnamige Boftvorf. hauptort bes Co., hat 600 E.

Oramps, Florian be, fpanischer Geschichtschreiber, geb. 1501 gu Bamora, wurde Kanoniens baselbft und hiftoriograph Rart's V., trat 1555 in's Privatleben, um fich, ungehindert burch annliche Functionen, feinen biftorifden Arbeiten widmen ju tonnen, und ftarb um 1576. Er ferieb: "Cronica general de España" (Bamora 1544, 2. Aufl. 1545; verm. Ausgabe, Meding bel Campo 1563; mit Fortfetungen von Ambrofio be Morales, 3 Bbe., Alcala und Corbova 1674—86; wieber abgebr., 10 Bbe., Madrid 1791) und gab Die auf Befehl bes Ronige Alfons bes Beifen gefdriebene "Cromica genoral" (Bamora 1541; Ballabolid 1604) herans.

Orana, Stadt ber fpanifchen Brobing Tolebo, Reu- Cafillien, in ber fruchtbaren unteren Mancha gelegen, ift eine ber alteften fpanifchen Stabte, regelmäßig und ftattlich gebent, mit 5700 C., welche Leber, Flanell, Seibe und Seife fabriciren. Die Stabt ift geschichtlich bentwürdig burch bie Schlacht von D. (19. Nov. 1809), in welcher 30,000 Franplen unter Mortier und Sebastiani 55,000 Spanier unter dem Marquis von Areizaga auf's Baupt ichlugen.

Denna, Stadt im Staate Santanber, Ber. Staaten von Colombia, Gudamerika, in fruchtbarer Begend gelegen, hat 5000 E. und war ehemals ber Gis bes Congresses ber

Republit Colombia. hier ward Bolivar 1828 jum Dictator ernannt.

Occum, Bilbelm von, berahmter Scholaftifer in ber erften Balfte bes 14. Jahrh., mit bem Beinamen "Doctor invincibilis et singularis", geb. ju Occam in ber englischen Graficaft Surren, wurde fruhzeitig Franciscaner, ging bann nach Baris und ftubirte unter Duns Scotus Theologie und Philosophie, über welche er in Baris im Anfange bes 15. Johrh. Borlesungen hielt. Da er bie Rechte bes Königs Philipp von Frankreich und bes Roisers Ludwig bes Babern gegen die Papste Bonifacius VIII. und Johann XXII. vertheibigte, murbe er in ben Bann gethan, fant aber Aufnahme am hofe Endwig's bes Bapern und ftarb in Manchen 1347. In ber Geschichte ber Philosophie machte er baburch Epoche, dif er bem Rominalismus ben Sieg über ben Realismus verichaffte.

Occasionalismus (vom lat. occasio, Gelegenheit), die Lehre oder Meinung der gelegentliden Urfachen, nach welcher Gott überall unmittelbar wirkt und fich bes Willens ber Menfoen und bes Inftinctes ber Thiere nur als Belegenheit jum Birten bebient. Diefe Annot wurde zuerst von Descartes aufgestellt, um ben unerklärlich scheinenden gegenseitigen Ginfing ber Geele und bes Korpers ju umgeben. Der D. murbe weiter entwidelt wa Louis de Laforge, Arnold Genling (geb. zu Antwerpen 1625, gest. 1669).

und Ralebranche (f. b.).
Deribent (lat. occidens, von occidere, fallen, untergeben). 1) Der Westen ver bemolis Abend, diejenige Weltgegend, wo die Sonne scheinbar untergeht. 2) Die zum ebemaligen Beströmischen (Occidentalischen) Reiche gehörigen Lander. 3) Die von ber Turtei, Griechenland, Rleinasten und Aegpten, welche unter bem Namen Orient (f. b.) begriffen verben, westlich liegenben europaifden Lanber.

Occusquan. 1) Rebenfluß bes Potomac in Birginia, ein Meiner aber reißenber Ang, welcher zwischen ben Co.s Fairfar und Prince William Die Grenze bisbet. 2). Townfhip und Boftborf in Brince Billiam Co., Birginia; erfteres mit 891 C.,

libleres mit 228 C.

Orrnpation (vom lat. occupatio, Besehung, Einnahme, von occupare, einnehmen, bejegen). 1) Die Aneignung einer Sache, in ber Absicht sie als bie seine zu behalien. 2) Im militarifchen Sinne bie Bejetung eines Lanbes ohne Kriegserflarung, aber bie Fortbehauptung beffelben feitens bes Giegers nach bem Friedensichluffe, um ich gewiffe Rechtsanspruche ober bie Erfullung ber bom Feinde übernommenen Ber-Michtungen zu fichern.

Dreen, Deer.

1) County im Bftl. Theile bes Staates New Jerfen, umfast 1150 engl. 1. D. mit 13,628 E., bavon 104 in Deutschland und 7 in ber Schweiz geboren; im J. 1880: 11,176 &. Das Land ift wohlbewäffert, eben und febr fruchtbar. Hauptort: Louis River. Republit. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 836 St.). 2). Louispip in Mondmunth Co., New Jerfen; 6189 E. Oceans. 1) Counth im westl. Theile bes Staates Dichigan, umfaßt 750 engl. O.-M. mit 7222 E., bavon 241 in Deutschland und 5 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 1816 E. Das Land ist wohlbewässert, wellenförmig und fruchtbat. Hauptert: Clay Bant. Republit. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 584 St.). 2) Town-fhip in Mustegon Co., Michigan; 919 E.

Ocean Port, Boftborf in Monmonth Co., Rem Jerfen, un ber Rem Jerjen Sou-

thern-Bahn; 200 E.

Deranus (griech. Die an as), nach ber Borstellung ber Alten ber große Weltstrom, welcher die Erdscheibe rings umfließt. In ber Wohhologie ist D. einer der Titanen (f. b.), ber von seiner Gemahlin Tethys ber Stammvater ber 3000 Dcoaniben wurde; er wird bargestellt als ehrwürdiger Greis mit wallendem haar, auf einem Seethier reitend, oder neben seiner Gattin auf einem von Seethieren gezogenen Wagen sienen.

Deennille, Dorf in Atlantic Co., Rem Jerfeb.

Oreuns Lucanus (griech. Die Ilos), ein pothagoraifder Philosoph aus ungewiffer Beit, behandelte in seiner noch erhaltenen, aber hinsichtlich ihrer Echtheit vielfach angezweifelten Schrift: "Ueber Die Natur bes Weltalls", hauptsachlich bie Lehre von der Ewigleit der Welt.

Die beste Ausgabe hat Mullach (Berlin 1846) beforgt.

Ocelet (meric. Ocelott, Ameritanische Panthertage), eine zur Familie der Felidae gehörende Raubthiergattung, ist etwas fleiner als der sog. kleine Banther (Ounce, Unze), besitzt ein regelmäßig gezeichnetes Fell, welches schönroth, auf dem Grunde dunkelbraun dis schwarz gestecht ist. Die in den Ber. Staaten bekannteste Art ist der Geme ine D. (Folis pardalis), welcher, 3½—4 Juß lang mit dem 10—12 Zoll langen Schwanze, in den wärmeren Theilen von Amerika die Wälder von Texas dis Brasilien bewohnt und auf Banme klettert, wo er sich seine aus Vögeln und kleineren Thieren bestehende Rahrung sucht.

Ocher ober Oder (vom griech, und lat. ochra, vom griech, ochros, gelblich) wird gewöhnlich ein natürlich vorkommendes Eisenordhabrat genannt, welches eine hellere ober dunklere gelbbraunliche Farbe besitzt, die durch vorsichtiges Erhiben noch seuriger wird. Der O. wird als Wassers, Dels und Kalksarbe benutt, ist billig und nicht gistig. Guter O. muß sich sett ansühlen, beim Zerreiben nicht knirschen und darf beim Beseuchten nicht

bunfel werben.

Ocistratie (griech., von ochlos, Böbel, und kratein, herrschen), die Böbelherrschaft, heißt die Ansartung des demokratischen Brincips, wenn der Bollswille seinen Ansbruck im rohesten und ungebildetsten Theile des Bolles sindet. Gine D. bestand 3. B. in Frankreich während der Ersten Revolution, solange die Communen von Paris und anderen

großen Stabten burd ben Convent bas Land beberrichten.

Ochstst. 1) Bezirts stadt im Rustengebiet von Oftsibirien an ber Mündung ber Ofota am Ochotskischen Meere, ist ein Hafenort mit Arfenal, einer gut armirten Barterie, Werft und einer Schiffschröschule und wurde 1802 von 210 Kaussenten, Beauten und Seeleuten bewohnt. 2) Meerbusen von D., auch Tungusisches Meer genannt, Golf im Großen Ocean, von der Halbinsel Kauschatta, dem Ostsibirischen Küstengebiete, den Kurilen und der russischen Jusel Sachalin umschlossen, hat namentlich im R. tief einschneibende Buchten. Die Küsten sind größtentheils gebirgig und unwirthbar.

Das ober Rinb (Bos), eine gur Ordnung ber Bieberfauer und ber Familie ber Soblborner gehörige Sangethiergattung, mit zwei, in ber Regel brehrunden, glatten ober am Grunde breiten und hoderigen hornern, einem bunn behaarten, in eine buichelige Spite enbigesben Schwanze, einer meist unbehaarten Schnauze und einem oft mit hangender Rehlhaut (Wamme) versehenen Halfe. Das wilde oder verwilderte Rindvieh bewohnt heerdenweise die Prairien, Gebirge und seuchten Urwälder der warmen und gemäßigten Klimate und nahrt fich von Gras, Blattern und Baumfproffen. Die Rub bat 4 Striche am Enter, babinter noch 2 unentwidelte, und wirft in ber Regel nur ein Ralb. Unter ben foffilen Arten, welche fich vorzugsweise in ben jüngsten Tertiar- und Diluvialschichten ber weftl. und oftl. Bemisphare verfinden, tommen ber Bos primigenius und ber bem ameritanischen Bison und bem litauischen Auerochsen am nächsten stehende Riefenbuffel (Bison fossilis) am haufigsten vor. Rach ber Structur bes Schabels, ber horner u. f. w. hat man bie lebenden Arten in folgende Untergattungen geschieden: die eigentlich en Ainber (Bos), wozu bie Hansthiere, ber Zebu (B. Indicus) ober Afiatifche und ter Sanga (B. Africants) ober Afritanifche Budelochfe, und von milben Arien ber Ganal (B. frontalis) in Oflindien, ber febr große Gaur (B. gaurns) im Simaloja, und ber Ban. teng (B. Banteng) auf ben Sunbainfeln geboren; Die Buffel (j. b.), Bubalus, mit auf

ber Stirn utsammiengebrückten Hörnern, barunter ber wilde Kaffer's che Buffel (B. casser), ber Indisch e Arni (B. Arni), ein sehr großes, 7 fing bobes Thier, und ber in Italien und den Mittelmeerländern einheimische, ans Indien stammende Gemeine Bufsel (B. valgaris); die Bison ten mit kurzen Hornern und Bordermähne, zu denen der Ameritanische Bison (b.) auf den Prairien Nordamerita's und der europäische Auerochs (h. d.) oder Wisen is ent (Bison Europaeus) im russischen Litauen gehören; die Frunz och se (h. d.) oder Wisen is dem schwensen bei behausenen Pat (B. grunpieus, mit pserdähnlichen Schwanz) aus dem himalaja; und schließlich die Wosch and dien (Oribos), kein, mit schafdnichen Gesch, taeshalb als Mittelglied van Schaf und Kindbetrachtet, mit einer in den amerikanischen, arktischen Ländern lebenden, einzigen Art (Ormoschatus). Der D., welcher den Menschen in salt und Jonen begleitet hat, ist seit ziehen kindes Enlturleben von größter Bedeutung gewesen. Die zur Untergatung des eigentslichen Aindes gehörigen Hausthiere zerfallen in viele verschiedene Kassen, die nach und noch turch Mischung und Rüchtung der ursprünglichen Arten entstanden sind,

Ochfenunge (Ox-eyo) bezeichnet ein jur Gattung Holiopsis gehöriges, in ben Ber. Staaten einheimisches, 1-4 f. hohes, ausbanernbes Kraut (B. laevis), ben Belians. thusarten abnilich, mit gestielten, gezähnten, langlichen Blättern: und gelben Blüten. Eine

Brietat babon ift H. scabra ; gang allgemein an Flugufern und in Bebufden.

Ochsenfrasch (Rana pipions; engl. Bullfrog), in den Ber. Staaten die größte Specie der Gattung Rana, mißt ausgespannt 18—21 Zoll, ist vorn grün, hinten dunkel oliveusardig mit unregelmäßigen schwarzen Fleden, unten gelblich weiß mit dunkleren Stellen, die Glieder dunkelfardig mit schwarzen Duerstreisen. Der D., sogenanut von seiner states, lanten Stimme, lebt meist an stehenden und langsam fliesenden Gewässern, bloibt zweisen ichresang im Wasser und schwinmt und taucht ausgezeichnet. Seine Gefräßigkeit ist sehr groß; er frist junge Enten, Schlangen, Maulwürfe, Mäuse, Inselten, Wirmer, Schuaden, die eignen Kaulquappen. Er ist über das ganze Land verbreitet. Sine kleinere Urt ist der Rörd i de D. (Northern Bullfrog; R. Horisonensis); derselbe ist oben oliven-, unten süber- und steischfardig und kommt vorzugsweise am Ausgange des Lale George vor.

Offengunge, f. Anchusa.

Ocilia, Fluß im Staate Georgia, entspringt in Thomas Co., wendet sich mit siddl. Lusse nach Florida und ergießt sich in den Golf von Mexico, zwischen den Counties Taylox und Iesserson.

Odenheim, Johannes, auch Oteghem, berühmter Tonseher aus bem 15. Jahrh., geb. 1425 zu Termonde in Flandern, wirkte als erfter Rapellsänger am französischen Hose, wird 1484 zugleich Thesaurarius au der Rathedrale zu Tours und starb hochdetagt kurz nach 1512. Seine zum Theil noch erholtenen Compositionen geben Zeugnis von dem hohen

Berienft, welches fich D. um Forberung ber Tontunft erworben bat.

Ormulgee Creet, Ping im Staate Alabams, mindet in den Cahawba River, Dalats Co.

Ormnigee River (Little Demnigee), Fluß im Staate Beorgia, entsteht bunch ben Zusammenfing mehrerer Bache in Rewton Co., fließt norböhlich, vereinigt fich mit bem

Deenee und Colquitt in Montgomery Co. und bilbet ben Altamaha (f. b.).

Otonee. 1) Fluß im Staate Georgie, entsteht burch die Bereinigung mehrerer Bide in Washington Co., sließt subl., vereinigt sich in Montgomery Co. mit bem Demulgee River und bildet ben Altamaha River. 2) Postdorf in Washington Co., Georgia.

Ocenee Station, Boftborf in Shelby Co., 3llinnis.

D'Connell. 1) Daniel, berühmter irländischer Batriot, "Der Befreier Irlands" ober Der große Agitator" genannt; wurde am 6. Aug. 1775 zu Cahir oder Caherciveen in der insten Grafschaft, Kerry geboren; 1798 Abvosat in Dublin, protestirte er, als 1800 die lezislative Union Island's mit Großbritanzien verbereitet wurde, mit seinen Collegen energisch gegen dieselbe, trat 1809 dei der Gründung der latholischen Assionalgeist. Islaid 1825 eine besondere Parlamentsacte zur Unterdrückung der Affociation ersassen und dieselbe doch dass unter einem andern Ramen wieder in's Leben, D'C. blieb die Szele dasselben und wurde 1828 in das Barlament gewählt. Nachdem 1829 die Bill betresse der Emachatien der Katholisten kurchgegangen war, widmete er sich ganz der Politis, agitirte six Widerus der legislativen Union (Ropos) und beantragte sie im Barkamente 1834. Deb wurde sein Autrag mit 523 gegen 88 Stimmen physwiesen und hatte die irische Iwangsbill zur Folge. Er unterstützte übrigens die Regierung dei der Parlamantanschorni

und ebenso bas Ministerium Melbourne, weil er mobr von den Wigs als von der Tories erwartete. Als nach bem Sturz ber Bhigs Bellington und Bect an die Spise ber Berwaltung traten, betrieb er die Repealagitation in großartigstem Dasftabe, burchzog bas Land und hielt gablreiche Berfammlungen. 1842 wurde er Lordmapor von Dublin. Da ble Bewegung immer brobenber wurde, fanbte Die Regierung Truppen nach Irland, bie Berfammlungen wurden verboten, D'E. im Dez. 1843 verhaftet, nach langen Berhantlungen zu einem Jahre Gefängniß, 2000 Bfb. St. Strafe und 5000 Bfb. Caution für funfjabriges Anblgverhalten verurtheilt und im Dai 1844 eingefertert, aber fon nach 4 Donaten wegen einiger Formfehler im Gerichtsverfahren freigeluffen. Er leitete fortan feine Bartei mit großer Borsicht, machte bann eine Reise nach Italien und ftarb am 15. Mai 1847 in Genua. Geine Leiche murbe 1864 in ber fur ihn erbauten Rapelle ju Glasuevin in ber Graffchaft Dublin beigefest; and erhielt er 1854 in Dublin ein Dentmal. "A Memoir of Ireland, Native and Saxon" (Dublin 1843). 2) 3 a h n D'C., Schu bes Borigen, geb. 1808, murbe 1883 Abgeordneter fur Limmerid, ebenfalls ein Repealer, theilte die Gefangenschaft seines Baters. Nach bem Tobe beffelben leitete er bie Rensol association, welche aber allmälig unter ihm zerfiel (1852), und starb am 24. Diai 1858 ju Kingstown. Er schrieb: "Life and Speeches of D. O." (2 Btc., Dublin 1846—47) und "Recollections and Experiences during a Parlamentary Career from 1833 to 1848" (2 Bbe., London 1849).

Oronomowor. 1) Fluß im Staate Bisconfin, entspringt in Bautesba Co. und mundet mit westl. Laufe in den Rod River, Jefferson Co. 2) Boftborf in Bautefba Co., Bisconfin, unfern Milmautce, an ber Diffiffippi-Gifenbahn, in einer bagel- und feenreichen, bochft anmuthigen Gegend gelegen, ift neuerdings als "Cemmerfrifche" ein von Nab und Fern viel besnichter Ort geworden, bat zahlreiche Billen und hotels

und 1408 C. Das Township D. hat 2931 C. D'Connor, Feargus Comarb, Hauptführer ber Chartisten, aus altirischer Familie, geb. 1796 auf Connorville bei Cort, wurde Advotat, tam nach ter Annahme ter Reformbill (1832) für Cort in's Barlament und vertrat bier bie Intereffen Irlants mit radsichtslofer Rühnheit, wurde aber 1835, als zur Wahlfähigkeit nicht hinreichend begütert, ans bem Unterhaufe verbrangt. Während ber Agitation D'Connell's in Irland flieb er in London in Berbindung mit ben englischen Radicalen. Seit 1836 turchzog er bas Lant, suchte auf bas Boll in politischen Bereinen zu wirfen und nahm im 3. 1888 einen berporrogenden Antheil an ber festen Organisation ber Chartiften (f. Chartismus). Unterdrildung des Bollsaufstandes bom Juli 1839 und nach einer zweiten Chartiftenerbebung (4. Rov.) wurde bie gange Bartei zersprengt und bie Anführer vor Gericht gezogen. D'E., obwohl die Seele ber Bewegung, blieb unangesochten und begründete tas vielgeleiene Journal "The Northern Stur". Jest naberte er fich ben Repealern in Irland und war in D'Connell's Proceg verwidelt, wurde aber freigesprochen. 1847 far Rettingham abermale in's Unterhaus gewählt, rief er im Frühjahre 1848 eine große Chartistenbemonstration hervor, ging, als biefe fceiterte, 1851 nach Amerita, trat nach feiner Rudtehr 1862 wieber in's Barlament, verfiel aber in Geisteszerrüttung und ftarb am 30. Aug. 1855 zu Rottingbill bei London.

- Oconto. 1) & lug im Starte Bisconfin, flieft in tie Green Bay bes Late Dichigan, Oconto Co. 2) County im norboftl. Theile bes Staates Wisconfin, umfaßt 5000 engl. D.-Dt. mit 8321 E., bavon 197 in Deutschland und 8 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 3592 E. Das Land ist mohl bemaffert, ziemlich fruchtbar und verzugsweise von Deutschen besiebelt; wurde im Berbft 1871 von verheerenden Baldbranten beimgefucht. hauptort: Oconto. Republik. Majorität (Gonverneurswahl 1869: 206 St.). 3) Stadt und Bauptort von Okonto Co., Biscon fin, am D. River und ber Chicago Northwestern-Bahn, treibt bebentenben Bolghandel und hat 2655 E. D. wird in 3 Bezirfe (wards) eingetheilt; bas Townfbip, angerhalb ber Stadtgrenzen, bat

3278 C. Es ericeinen 2 wochentliche Beitungen in englischer Sprache

Ocopiles Greet, Blug im Staate Georgia, munbet in ben Bithlacoochee River, Lemmbes Co.

Desfings, Stabtigen im Diftrict Chilon bes mexicanifden Staates Chiapas, 68 engl. M. norböstlich von ber Hauptstadt bes Staates, San Criftobal, in einem Gebirgsthale von beißem Klima, mit 1258 E., meist Indianern, dem Stamme der Azentales angc-Strenb. In ber Rabe liegen bie Ruinen einer alten Indianerftabt, von ben Eingeborenen Tuni-Ra (fleinerne Baufer) genannt und, was Baufint und Bergierungen betrifft, benen von Balenque abulich. Auf phramibalen Unterbanten, mit mehreren, burch breite Steintreppen verbundenen Stufen, etheben sich, zum Theil noch wohlerhaltene, einstödige Gebäude mit diden, doppelten Steinmauern und dem central-ameritanischen Spitzewölbe (s. Palenque), mehreren mit einander in Berbindung stehenden Gemächern ohne Fenster, mit Thurbalten von Zapoteholz, Steinsculpturen und Babrelief-Berzierungen in Stucco an den Bänden. Diese Phramiden waren durch eine Ringmauer mit einer weiten, gemauerten Terrasse verbunden, auf welcher sich Trümmer von aus Stein gehauenen Figuren und Dicrozsuphentaseln besinden. Byl. Stephens, "Incidents of Travel in Central-America" (New York 1841).

Ocena, Postdorf in Livingston Co., Illin ei 4.

Ordz. 1) Meerknfen am Stillen Meere, die Grenze zwischen ben Republiken Gnatemala und Mexico bezeichnend. 2) Mexicanischer Hafen plat ebenda, neuerdings bem Berkehr geöffnet.

Ocracefe. 1) Insel mit Leuchtthurm im Atlantischen Ocean, zu Sybe Co., North-Carolina, gehörig. 2) Zownship mit Bostborf, letteres hafenort auf obiger Insel; 368 E.

Delsöber (vom griech. okto, acht), einer ber fünf regelmäßigen Rörper in ber Stereometrie, wird von acht gleichseitigen Dreieden begrenzt, hat zwölf Ranten, sechs Eden und brei Diagonalen.

Octave. 1) Im Tonspstem ber achte Ton von einem bestimmten Grundton ober mit biesem zusammengesaßt ein Intervall von acht Stusen. Man unterscheibet die vollstommen er eine D., welche volle acht diatonische Stusen, und die verminderte D., welche einen halben Ton weniger enthält. Die reine D. gehört zu den vollsommen consonnirenden Tonintervallen, d. h. mit dem Grundton zugleich angegeben, bildet sie mit diesem sast unter allen Intervallen den wenigsten harmonischen Rlang, woher es auch kommt, daß sie unter allen Intervallen den wenigsten harmonischen Rlang, woher es auch kommt, daß sie unter allen Intervallen den wenigsten harmonischen Reiz bestigen, eine wie zute Wirtung sie auch hervordringen, wenn es sich nur um Hervordebung einer Melodie dundelt. Die verminderte D. entsieht entweder durch Erniedrigung des obern, oder Erstöhung des untern Gliedes der reinen D., und kommt nur im Durchgang, nicht aber als Accordbestandtheil mit harmonischer Bedeutung, vor. 2) Das her o ische Bersmaß der Italiener (Ottava rime), eine achtzeilige Stanze, deren ursprünglich nur elssplice Verse mit trochälschem Ausgange so verschlungen sind, daß der 1., 3. und 6., dann der 2., 4. und 6. nud schließlich der 7. und 8. Reime bilden. 3) In der katholischen Kirche die acht Tage mährende Feier eines Kirchenseles, besonders der achte Tag.

Octavis. 1) Die Gemahlin des C. Marcellus, nach dessen Zobe des M. Antonins, Schwester des Octavianus Angustus, suchte 37 vor Chr. mit Erfolg die zwischen ihrem Bruder und ihrem Gemahl ausgebrochenen Zwistigkeiten zu schlichten. Ihre spätere Bersteigung durch Antonius, der sich in Aegypten den Berlockungen der Reopatra ergab, trug nicht wenig dazu bei, den Rampf zwischen Antonius und Octavian auf's Neue zu entzünden. D. starb 11 vor Chr. 2) D., die unglückliche Gemahlin des Kaisers Mero, Tochter des Luisers Claudius und der Messalina, wurde, nachdem Nero vergedens ihre Keuschheit zu erwächtigen gesucht hatte, von ihm verstoßen, auf die entschiedene Forderung des Bolles aber zurückgerufen, dann fälschlich des Ehebruchs beschnlotzt und auf die Insel Bandataria

verbaunt (62 nach Chr.), wo Rero fie tobten ließ.

Octavins, ein ursprünglich volstsiches, später plebejisches römisches Geschlecht. Bu bemeilken gehören: 1) En e jus D., war 206 vor Chr. Proprator in Sardinien, nahm den Arthagern 80 Schiffe, verlor aber, durch Sturm nach Karthago verschlagen, seine Flotte, lämpste in der Schlacht dei Zama (202) und ging 191 als Gesandter nach Griechensand, won dem Antiochus entgegenarbeitete. 2) Marcus D., Sohn des Vorigen, mit Tiberins Grachus zugleich Boltstribun, trat dem Bestrebungen desselben seindlich entgegen und wurde deshald auf Grachus Antrag vom Bolte seiner Wärde entsett. 3) En e jus D., Enkelt von D. 1), worde 87 mit Cornelius Einna Consul, widerscriete sich dem Antrage, den Bundesgenössen volles römisches Pürgerrecht zu verleihen, worauf Einna Kom verlassen mustetsgezossen volles römisches Pürgerrecht zu verleihen, worauf einna Kom verlassen mustetschen den Engen volles römischen. 4) Cajus D., ward 61 vor Chr. Prätor und verwaltete 60 und 59 mit dem Titel eines Proconsul Macedonien. Während der musterhaften Berwaltung dieser Provinz schlug er die Thracier, welche häusig die römischen Grenzen der brohten. Er war in zweiter Ehe mit Atia, der Tochter des plebezischen M. Atticus Balbus und der Julia, Casar's Schwester, vermählt, die ihm den Cajus D., der sich nach seiner Aboption durch Casar Det av i an us nanute und 27 vor Chr. den Titel Aus

guftus (f. b.) annahm, fowie die Octavia (f. b.) gebar. Er ftarb 58 vor Chr. ju

October ober Ottober (vom lat. octo, acht), ber zweite Herhstmonat, ber 8. Monat bes alten romifchen Jahres, jest ber 10., auch 2B ein monat, wegen ber in ihm fallenven Beinlese, genannt, hat 31 Tage. Gein aftronomifdes Zeichen ift ber Scorpion.

Ortrof ober Octrop (frang. octroy, Bewilligung, Berleihung; mabricheinlich aus bem lat. auctorium ober auctoritas, Befugnig, Berechtigung, entstanden). 1) Gine Jemantem verliebene Begunftigung, inebefondere bas Privilegium gur ausschließlichen Betreibung eines Wefchaftes und die bamit verlnüpften Freiheiten; baber octrovirte Wefellf ch aft en folde, welchen, wie z. B. ber Bollanbifd. Offinbifden Compagnie, bas ausschließe liche Recht, einen gewiffen Banbel ju treiben, jufteht und netropirte Berfaffungen, welche vom Fürften, ohne Mitwirfung ber Boltevertretung, einem Staate gegeben werben. Solche Berfaffungen maren 3. B. die frangofische Charte von 1814, welche Ludwig XVIII. nach ber ersten Reftauration gab, die preußischen Berfassungen vom 3. Febr. 1847 und 5. Dez. 1848 und bie öftreichische vom 4. Darg 1849. 2) D. heißt auch bas einer Gemeinte bewilligte Recht von gewiffen Gegenständen eine Abgabe für ihre Bwede erheben ju burfen, dann auch diese Abgabe felbst.

Denlar ober Deularglas, auch Angenglas genannt, ift bei Fernröhren und Mitroftopen bas bem Auge gunachft gefehrte Glas (Linfenglas). Nach bem Zwed ber verschiedenen Fernröhre ist auch die Form der Linsen eine höchst verschiedene. D.e guter Infirmmente muffen immer, fowie beren Objective (f. Linfe) achromatifirt, ungefürbt fein, roch wird dies auch zuweilen durch eine poffende Bereinigung von Linfen verschiedener Arummung

umgangen.

Oruli (lat., Augen) ift ber Name bes britten Fastensonntags, so genannt nach bem Anfange ber Epistel (Bf. 25, 15). Deuliten ober Meugeln nennt man eine behufs ber Berebelung von Obstbanmen und Bierpflanzen vielfach angewandte Methobe, mobei nicht wie beim Pfropfen (f. b.) ganze Reifer, fonbern nur einzelne Augen eingesett werben. Gewöhnlich geschieht bies in ter Weise, bag man in die T-formig eingeschnittene Rinde bes Wildlings ein spiswinkelig breiediges (baber "Schild" genanntes) Studchen Rinbe, mit einem barauf sibenden Auge aus bem Epelreis fo einschiebt, bag baffelbe mit ben Schnittranbern bes Wildlings in Die innigfte Berührung gebracht wird. Der Anschluft ber Schnittrander tann theils von unten, theils ben oben bewirft werben, worauf man bie Stelle mit Baft verbindet und die Schnittranter mittels Baumwachs gegen atmosphärische Ginfluffe foutt. Das D. kann entweber im Frühjahr, vor bem Laubausbruch vergenommen werben, mas man bann bas D. auf tas the i ben be Auge nennt, well es noch in demfelben Jahre treibt, oder von Anfang Juli bis Mitte August (im zweiten Safte) auf bas fclafen be Auge, weil es während bes Winters ruht und erft im tommenden Frühjahr treibt, worauf bann bie Anospen bes Bilblings weggefcnitten werden. · Man hat noch andere, tunftlichere Methoden biefer Berepelungsart angewandt, g. B. bas fog. Belgen, bas Anglatten; es ift aber zu bemerten, bağ bie einfachsten Methoben immer auch bie sicherften finb. Das D. wird borgugeweise bei Noscu, Atazien, Pfirsichen, Aprikosen, Danbeln und Orangen, häufig auch kei Pflaumen und Kirschen, seltener bei Aepfeln und Birnen angewendet. Das zur Operation nothige Instrument nennt man bas Deulirmeffer, welches eine fichelformige, fcorfe Alinge und einen breiten, nach aben verbidten und am Enbe mit einem Schnabel verfehenen Griff haben muß.

Ocypoda, eine fonellfußige Gattung ber Tafdentrebfe, bewohnen bie Geetuften ber marmeren Rlimate beiber Demifpharen. Dierber gebort Ocypoda aronaria, ber fog. Am eritanifde Sanbtrebe, etwa 2 Boll lang, bon gelblicher Farbe, grabt im Commer am Strande fleine Boblen, welche er nur nachts, um Nahrung ju fuden, verläßt; gegen Ente Oftober gieben fich biefe Rrebfe von ber Meerestüfte weiter in bas Innere bes feftlandes jurud, wo fie eine unterirdische Wohnung graben, in ber fie, nachdem fie bie Deff-

nung fest vertlebt, ben Winter gubringen.

Oczatow ober Otichatow, Stadt im ruff. Gouvernement Cherffon, Rinburn (f. b.) gegenüber, an ber Mundung bes Dujeprlimans gelegen, bat 5140 G. (1867). Die Statt hat einen Beinen Bafen und treibt geringen Handel. D. war vielen Kriegsfturmen aus. gefett; feine Festungewerte murben 1855 bon ben Ruffen felbst gesprengt.

Db, eine eigenthumliche Rraft, welche Rarl von Reichenbach entbedt zu haben glaubte, und welche nach feiner Behauptung zwischen Elektricität, Magnetismus, Licht nur Wärme mitten inne fleht und boch mit feiner diefer Rrafte ibentifch fein foll. Das Dr umfaßt nach ihm eine

eigne Gruppe unmugbarer, aber finnlich mahrnehmbarer Borgunge, für bie mir bis jeht meber ein Dag, noch ein anberes Reagens haben, als bie menschlichen Rerven, und auch biefeaur mater ben eigenthamlichen Umftanben ber fenfitiven Reigbarteit. Jegliche Ab- und Buneigungen gegen gewiffe Personen, Gegenftanbe, Farben u. f. w. ertlarte Reichenbach burch bas Db, bas als lodernbe Flamme ober Lichterscheinung an ben Polen eines Magnets ober Elettromagnets, an ben Bolen ber Rrpftalle, an ben Fingerfpipen, in bem demifden Proceffe durch alle feine Stufen auftreten foll. Die Gebeimniffe ber Gefpenfterericheinungen auf Friedhöfen, ber Bunfchelruthe und Alehnliches finden nach ihm in ben Birfungen de mifder Broceffe und ber Reibungen bes flieftenben Baffere ibre theoretifde Erffarung. Doch tonnen alle biefe Ericheinungen nur von fenfitiven Perfonen mabrgenommen werben. Auch jebe Berbrennung erzeugt obifche Rublung. Weil bicfe Dbempfindungen auf vielfache Beife mit gewiffen physiologifden Erfcheinungen in Berbinbung fteben, welche man falfchlich unter bem Namen bes animalischen Wagnetismus (Mesmerismus) zusammenfaßt, und weil ferner and ber wirklich in ber Bhyfit fo genannte Magnetionus obifches Befen in verzüglicher Starte mit fich führen follte, fo nannte Reichenbach jene Rraft auch obif d' magnetische Kraft. Da er aber in feinen Forschungen nie auf ber Evidens ber eigeum Sinne, sondern burchaus nur auf ben Aussagen Anderer und vorzugsweise nerventraufer, weiblicher Berfonen fußte, fo war es anderen Phyfitern und Chemittern leicht, bald bas Grundlofe ber gangen Dolchre nachzuweisen und fie als abfichtliche ober unabfictliche Tauwung fog. Senfitiver binguftellen. Bgl. Reichenbach, "Bhyfitalifchephysiologische Unterfudungen über die Dynamide bes Magnetismus, ber Elettricität n. f. w. in ihrer Beziehung jur Lebenstraft" (2. Aust., Braunschweig 1849, 3 Bbe.); berf., "Obisch-magnetische Briefe" (Stuttgart 1862); berf., "Der sensitive Mensch und sein Berhalten zum Ob." (ebb. 1854); E. v. D., "Obina, Beleuchtung der jüngst entbedten Welttraft" (Brenien 1853); A. E. Raumann, "Anrzer Abrif ber Dblebre" (Leipzig 1857), und Reichenbach, "Aphorismen über Senfitivität und Do" (Wien 1866).

Obaliste (tart. Doalit) bezeichnet im Allgemeinen eine Beifchläferin, besonders eine folde Stavin, welche im Barem bes Gultans noch nicht zu einer Favoritin erhoben wor-

Osb Fellows, f. Sonberbare Brüber.

Dbe (griech. ode. Befang) bieg bei ben alten Griechen jedes für ben Gefang, beziehungs weife mufitalifche Begleitung geeignete, alfo jedes rein lprifche Gebicht. In ber neueren Beit ift D. im Unterschiede bon anderen Arten ber lprifchen Boefle Diejenige Gattung, in melder großartige Gebanten mit bem bobem Schwunge ber Begeisterung jum Ansbrud gelangen. Dan unterscheibet brei Arten: Die religiofe D. ober Somne (f. b.), Die beroif de D. und die bibattifihe D. Ale Obendichter find namentlich hervorzuheben Bindar (f. d.), Borag (f. d), fowie unter ben Deutschen: Rlopftod, Baller, Gothe, Bog, Stolberg und insbefondere Aug. v. Blaten, ber die beutiche D. zu meisterhafter Bollendung ansbilbete.

Odell, Bostdorf und Township in Livingston Co., Illinois, 1455 E.; bas Bostdorf

Debem, f. Anafarca und Waffersucht.

Odemia, eine zu ben Schwimmvögeln gehörige Gattung, umfaßt zahlreiche amerikanische Arten, die fich in mehrere Untergattungen theilen.

Oden, Township in Chicot Co., Artan fas; 1523 E. Oebenhurg (ungar. Soprony, lat. Sopronium). 1) Comitat im ungarischen Kreise jenleits ber Donau, hat einen Flachenraum von 60 geogr. D.-M., 290,158 E. (1869) ift im A. und B. von einigen Ausläufern ber Alpen burchzogen, im D. und G. eben, und gehört ju ben fruchtbarften Gegenden Ungarn's. Seine vorzäglichsten Erzengnisse find Weizen, Bein, Obst und Steinkohlen. Der Rufzter Wein ift nach dem Totaber der geschätztefte unguische Wein. 2) hanptort des Comitats, die königl. Freistadt D., eine der schönsten Ungura's, hat ein evang, Lyceum mit einem Oberghmnastum, ein kath. Oberghmnastum ber Benedictiner, mehrere Fabriten, bebeutende Jahrmarkte und 21,108 E. (1869) meift Denifche. D fiegt 1 Stunde vom Meufieblerfee.

Odenfe, bentio Ditenfee, Bauptftabt ber banifchen Infel & an en, an einem Ranate plegen, ber bie Stadt mit bem eindringenden Bufen Stegestrand verbindet. D. ift bie allefte Stadt Danemart's und hat 16,970 E. (1870), ben großen gothifchen Dom St.-Annt 1086-1301 aufgeführt) mit den Gebeinen des heil. Annt, ber in ber St. Albani-Rirde in Obenfe 1086 ermorbet wurde, und verschiebenen Konigsgrabern. Der hafen ift 1/2 DR.

bon ber Stadt entfernt; Danbel und Fabrifthatigkeit, namentlich in Sandichuben, find nicht unbedeutenb. D. ift ber Geburisort bes banifchen Dichters Anderson.

Obenwald, ein Gebirgszug in Dentschland, der sich in der Oberrheinischen Tiefebene als Fortsetung des Schwarzwaldes von Wisloch dis Darmstadt zwischen dem Nedar und Main ausdehnt. Der Westahang des Sebirges ist steil, verstacht sich sedoch nordsstlich in ein Buntsandsteinplatean. Der D. hat eine Länge von 10 M., ist 4—6 M. breit und stellt ein Dochland mit flachen Auppen dar, das theils von fruchtbaren, theils wilden Thätern durchfurcht wird. Seine höchsten Punkte sind der 1880 F. hohe Winter. hat duch oder Rahandel; östlich davon liegt die Neutischer Holben in terhand oder Rahandel; östlich davon liegt die Neutischer Hordweithälste besteht aus Grants, Spenit und Breiß, die östliche Fälfte sat nur aus dunkem Sandslein. Fast alle Berge sind mit Tichen-, Buchen- und Tannenwaldungen bedeckt und seit alten Zeiten weich an Wild. Das Alima ist ranh, und der Winter währt auf der Döbe est volle nenn Monate. Der D., dessen kamen mit der altgermanischen Gottheit Odin (Wedan) in Zufammenhang gebracht wird, wird bereits in einer Urtunde des Frankentöuigs Dagobert vom 3. 628 erwähnt und hieß im Mittelalter Odunewald, Otenwald oder Ottonewald. Die Oden wälder, Absömmlinge der Alemannen, sind ein diederer und kräftiger Menschenschlag. Die Sagen von Siegsried, vom Wilden Heer n. a. leben noch heute im Winnde derselben sort.

Ober (lat. Viadrus), einer ber Hanptströme Dentichlanb's, entspringt beim Dorfe Roglan in Mahren auf ber nördlichen Abbachung bes Obergebirges, in 1930 P. F. Bobe. Nach einem Laufe von 7º/, DR. berührt ber Flug die Grenze zwifden Brengen und Deu-reich und tritt, nachdem er 4 Meilen weit Grenzsluß gewosen, in bas preußische Gebiet ein. Bei Ratibor, 550 F. aber dem Deeresspiegel, wird Die D. für fleinere Fahrzeuge fchifibar, dei Breslau für die sog. Oderkähne, bei Stettin für Aeinere Geeschiffe. Wit stark nordwestl. Laufe durchströmt sie von Oderberg an die Provinzen Schlesien, Brandenburg, wo sie sehr infelreich wird, und Bommern, bilbet turg vor bem Gintritt in tiefe Broving, bei Garg, zwei Arme, bon benen ber öftliche (Große Regelit ober Bollftrom) fich in ben Damm's fchen See, ber westliche (bie eigentliche D.), seinen Lauf nach R. fortfegenb, fich in ber Mabe bon Bolit in brei Arme, die Große und Aleine Strewe und bie Jasenitfahrt, theilt und in bas Grofe und Rleine Saff munbet. Die im R. vorliegenden Infeln Ufetom und Bollin bilden bie 3 Wasserstraßen Beene, Swine und Divenow, welche in bie Bommer'iche Bucht führen. Bon Ruftrin zieht sich in nordwestl. Richtung ber 7º/2 M. lange, 1º/2—4 M. breite Oberbruch bin, eine 1746—1753 entsumpfte, fruchtbare Rieberung, umschlossen bon der Alten und Reuen D. Mit ber havel ficht bie D. burch ben 51/2 DR. langen Finowtanal, mit ber Spree burch ben 3 Dt. langen Friedrich Bilhelmstanal in Berbindung. Ihr Gesammtlauf bat eine Lange von 120 DR., ihr Stromgebiet 2400 D.-M. Die Rebenfluffe ber D. find linte: die Oppa, hopenploy, Schlefische Reiße, Dhlau, Beiftrig, Ragbach, ber Bober, die Laufiger Reife und Belfe; rechts: Die Rladnit, Der Baupthafen ber Stober, Weido, Bartich und die Warthe mit ber schiffkaren Repe. D., jugleich ber hafen von Stettin, ift Swinemunte auf ber Infel Ufetom. Ale geftungsund Transportlinie ift die D. in militärischer hinficht wichtig, ba die Festungen Rofel, Großglogan, Ruftrin und Stettin an ihren Ufern liegen.

Oberberg. 1) Stadt den im öftreichischen Berzogthum Schleften, an ber Ober gelegen, hat 1200 E. und ift wichtig als die lette Station ber Wien-Oberberger Eisenbahn. hier war am 25. Jan. 1745 ein Gesecht zwischen Breugen und Destreichern. 2) Stadt in ber preußischen Provinz Brandenburg, hat 3266 E. (1871); ber febr alte Ort war

früber befestigt.

Obermennig (Agrimonia), eine zur Hamilie ber Rosaceen gehörige Pstauzengattung, umsaßt ansbauernde Kräuter mit unterbrochen gesiederten Blättern, 12—15 Staudgesäßen und traubigen, turzgenagelten Blumen. Die beiden in der Relchröhre verdorgenen Fruchtkoten enthalten ein oder zwei nußartige Früchtchen. Hierher gehören: Der europäische Gemeine D. oder Adermennig, auch Leberklette, Stein wurz genannt (A. Eupstoria oder officinalis), ein ½—1½. F. hohes Kraut, jest auch allgemein in Nordamerika un Baldrändern u. s. w. wild wachsend, war früher ofsicinell, wirst aber als Arzueimittel weniger frästig als der Bohlriechenden, war früher ofsicinell, wirst aber als Arzueimittel weniger frästig als der Bohlriechende D. (A. odorata) in Südeuropa; und der Kleinblumige D. (A. parvisiora) blüht im Juli, ist in den Ber. Staaten einheimisch und zwar von Südene Port die Birginia, Kentuch und weiter südlich, wächst in Wäldern und Lichtungen.

Obermin ober Oberoberwin, Pferrhorf in ber Amishauptmannicheft Loban ber facificen Breisbirection Baunen, % M. fübmefil. von herrnhut, an ber Eisenbahn

gelegen, hat bebentenbe Leinewebereien und große Bleichen.

Obeffa, bebeutende Gee- und Danbelsfladt im ruff. Gouvernement Cherffon, awifden den Onjept- und Dujestr-Mündungen am Somarzen Meere gelegen, 1794 an Stelle ber tur-tifden Festung habschibei burch ben Bice-Admiral Joseph be Ribas unsern ber Ruinen von Deffos gegrundet, die britte Stadt Ruflands und Domptftadt von beffen fablichem Theile. Der befestigte hafen, feit 1817 Freihafen, ift weber geräumig noch bequem, burch zwei Molen but men 2 Bafen gebildet. Der eine, ber Quarantainehafen, ift für anstandifche Schiffe befimmt, die fammtlich durch den bex Best verbächtigen Bosporns tommen; der andere, ein Kriegshafen, ift für die Kriegsschiffe und die Schiffe bestimmt, welche die Quarantaine paffirt baben. Die Häuser sind durchgängig von Stein und im mobernen Geschmade aufgeführt, viele barunter find wahre Palaste. Die Hauptstraßen sind gepflastert, aber während bes Sommers sehr ftaubig; auch herrscht Mangel an gutem Trintwasser. Der schönste Theil ber Stadt liegt am Meere, wo auch ber neue Boulevard, ein angenehmer Plat mit Banmreihen und Promenaden, angelegt ift. Die Stadt gieht fich mit ben Borftabten Molbamanta und Pareifip gegen 3/4 Dt. bin, bat 8 Blate, 80 Strafen, 6 Boulevards, 6 offentlice Garten, 75 Krongebaube, einen Bagar mit mehr ale 5000 Buben, 448 Getreibemagasine, eine Kathebrale, 21 Kirchen und 1 Spuagoge. hervorzuhrben ift bas 1817 auf Staatstoften gegrundete Richelien'iche Lyceum, feit 1865 neurussische Universität mit einer Bibliothet von 12,000 Bauben. D. befitt angerbem viele Lebranftalten, Borfe, Theater und hat 121,335 E. (Betereb. Rol. 1872), unter benen fast alle Nationen vertreten find; italienifc ift bie Beichaftesprache, obwohl die Briechen überwiegen. Trot ungunfliger Berhaltniffe ift Doeffa gur erften Sanbelsftabt ber ruffifden Bontuefufte emporgeftiegen; es ift bas größte Emporium in ber Nabe bes Donau-Deltas; bie Mündungen mehrerer großer Bluffe find nicht weit entfernt. Für bie führuffischen, fleinruffischen und polnischen Gonvernements ift es ber gunftigft gelegene Martt, fowie ber Ausfnhrhafen fur Betreibe, Die Ginfuhr besteht vorherrichend aus Colonialwagren und Flacks, Banbolz und Talg. fremben Fabritaten. 1868 betrug die Ansfuhr 22,210,000 Abl., die Ginfuhr 20,431,000 Abl. Lebhafte Dampfichifffahrt verbindet Dbeffa mit Ronftantinopel und ben Safen bes Das Stadtgebiet enthält viele Dbft- und ergiebige Beingarten. Sowarzen Meeres.

Odeffa. .1) Lownship in Jonia Co., Michigan; 969 E. 2) Postdorf in Rew Castle Co., Delaware. 8) Dorf in Fillmore Co., Minnefota.

Obenm (griech. Odoion) ursprünglich jebe zu musttalischen Wettlämpfen ber Rhapsoben und Musiker gewählte Stätte; später insbesondere das Gebände, welches man eigens zu biesem Zwede in Athen aufführte. Die Obeen waren dem Aenfern nach von den Theatern wenig verschieden, und auch im Innern glich ihre Einrichtung berjenigen einer Schaubsthne. Das erfte O. erbante um 442 v. Chr. Peristes in Athen, worauf sich die Obeen über Griechenland, die Rolonien und von da nach Rom verbreiteten. In neuerer Zeit nennt man Obeen größere dem Theater, der Musik und dem Tanz, überhaupt dem geselligen Beesguigen gewidmete Gebände, wie z. B. die Obeen in München und Paris.

DilineBarret, f. Barrot, Camille Spacinthe Dbilon.

Odin, eine in der germanischen und flandinabischen Mythologie gemeinsame, jedenfalls mit Bustan identische Gottheit, der Stammbater aller Asen und herrscher über himmel und Erde. Er wird Alfadur (Allvater), Bater der Zeit, genannt und führt gegen 200 Beinamen, die flimmtlich Bezeichnungen feines verschiedenen Wesens und Wirtens sind. Bon ihm und feiner Gemachlin Frigg (Freia, Erde) frammen die Asengeschlechter:

Odin, Postborf in Marion Co., Illinois.

Oedipus (d. i. Schwellfuß), Sohn des Thebanerkönigs Lajus und der Epikaste (Jolaste), ward in Folge eines Drakelspruches, wonach er seinen Bater töden und die Mutter heirathen wurde, in einem Walde ausgesetzt, aufgesunden und in Korinth erzogen, erschlug, nach Theben wandernd, seinen Bater, ohne ihn als solchen zu erkennen, löste das Räthsel der Sphinz, erhielt zum Lohn die Hand seiner Mutter und zeugte mit ihr den Treestes und Polyvices, die Antigone und Ismene; zerkörte sich selbst das Augenlicht, nachdem er seine Hertunft ersahren und sand nach langem Umherirren im Dain der Eumenden bei Kolonos Ruhe. An seinem Grade seierten die Thebaner Leichenspiele. Diese sich bei Homer sindenden Fläge der D.-Sage, welche auch Pestad und die Cystister behandelt haben, wurden in der Folge von den griechischen Dramatisern vielsach erweitert und versädert. Sopholies bearbeitete darnach seine drei Tragödien: "Rönig D.-", "D. auf Rolo-

nos" und ,'Antigone" und auch Affchins and Euripides haben biefe Gage gum Gegenftant von Tragebien genommen. Bgl. Schneidemin, "Die Soge vom D." (Göttingen 1852).

Obsader (lat. Odoacor), denischer heerführer, von Geburt ein Augier, und im Lager det Artila aufgewächsen, zog thatendurstig in der Jugend aus dem damaligen Wohnsitze seines Boltes an der Donau und begab sich nach Italien, wo er in der Leidwache diente, sich bei einer Empörung der im römischen heere dienenden Söldner an ihre Spipe stellte, den Romalus Augustulus vom Throne stieß, und auf den Urammern des römischen Kaiserreiches ein deutsche Königreich Italien (476) gründete. D. ließ die alten Einrichtungen fortbestehen, vertheilte das Land unter seine Krieger und unterwarf 487 Noricum, unterlag aber der Macht des sigothischen Königs Theodorich, der ihn in 3 Schlachten besiegte und ihn darauf 3 Jahre in Ravenna belagerte. 493 mußte sich D. dem Sieger ergeben und wurde ansangs freundelich von ihm behandelt, bald darauf aber unter dem Borwande, er trachte wieder nach tem

Belite bon Itulien, bei einem Gelage erfclagen.

O'Donnell, oder D'Donel, irländische Abelssamilie, aus dem alten Geschlechte der Schlosherren auf Dunegal und Dynasten im früheren Tyrconnel in Irland, wanderte nach bem Siege Wilhelm's III. am Bonnestuß (11. Iuli 1690) größtentheils nach Destreich und Spanien aus. Die in Irland zurüczebliedene Linie erhielt 1828 die englische Peerswärde. Die Mitglieder der in Destreich ansässigen Linie heißen Grafen D. von Thronsel; die der spanischen, Grafen D. von Abispal. Das berühmteste Witglied der spanischen Linie ist Leopold D., Graf von Lucena und Herzog von Lestuan, ged. am 12. Jan. 1809 zu Sta. Cruz auf Tenerissa, socht seit 1833 gegen die Cartisten, war 1844—48 Gonverneur von Luka, stand an der Spitze des Militäraussamsselvom 28. Juni 1854, wurde zum Kriegsminister und am 14. Juli 1856 zum Premierminister ernannt, mußte am 12. Dit. 1856 Narvaez weichen, kam im Juli 1858 durch die selberale Union von Neuem an's Ruber, machte 1860 einen glücklichen Feldzug nach Waresto, trat am 21. Juni 1865 zum britten Wale an die Spitze der Regierung, suchte der eingerissen Anarchie zu steuern, ward aber am 11. Juli 1866 von Narvaez verdrügt und

ftarb am 5. Rov. 1867 ju Biarrit.

Dupffens, bei ben Romern Ulbffes ober Uliges, mar in ber griechifden Belbenfage ber Sohn bes Laërtes und ber Antiffea, Ronig von Ithata, Gemabl ber Penelope und Bater bes Telemach. Er fucte fich ber Theilnahme am Trojanifcen Rriege zu entzieben, weil ihm geweissagt worden, bag er erft nach 20 Jahren zurnatehren werbe und ftellte fich Mis Balamebes bes D. Berftellung aufgebedt hatte, weigerte fich beehalb mabnfinnig. letterer nicht langer nach Troja ju gieben, führte bie 12 Schiffe, welche bon ben Infeln bes Jonifchen Moeres aus gegen Troja jogen und zeichnete fich bier mabrent ber Belagerung Diefer Stadt burd Lift, Gewandtheit und Rednergabe aus. Er nahm an ber Gefantifdaft, bie vor bem Beginn bes Rampfes en Priamos, ben König von Troja, wegen Auslieferung ber Beleng geschielt wurde, theil, verfohnte Agamemnon mit Achilles und ging im Bette fergewande ale Spion nach Troja. Aber er trieb auch oft bie verzogenten Gricchen gu uenen Unternehmungen und war unter benen, welche fich in bem bolgernen Pferbe vertor-Roch bevor bie Griechen; nach Berftorung der Stadt in ihre beimat abgogen, war D. bereits abgefegelt, aber er mußte 10 Jahre auf ber Reife nach Ithala gubringen. Rachbem et burch einen Sturm ju ben Cifonen, ben Bunbesgenoffen ber Trejoner getrieben worben war, beren Stadt er plünderte, tam er zu den Lotophagen und hierauf an Die Rufte bon Sicilien gu ben Chilopen. Bon Meolus, bem Ronig ber Binbe, beffen Jufel er besuchte, erhielt D., einen Schlanch, in bem bie ungunftigen Winde gefesselt waren; be öffneten feine Befahrten, als man bereits in ber Rabe von Ithata war, unversichtig ben Schlauch, worauf die entfesselten Sturmwinde ben Dulber wieber ju ben Aeolischen Infeln gurudtrieben. Bon ba murbe er gu ben Laftrygonen verichlagen, welche viele feiner Begleiter auffragen und ben Reft berfelben verwandelte bie Zauberin Girce auf ber Infel Durch ein von Bermes empfangenes Rraut lofte jeboch D. ben Bauber, Mea in Schweine. erzwang bie Rudgabe feiner Gefahrten und blieb ein Jahr bei ber Bauberin, nachdem er fid mahrenb biefer Beit in ber Unterwelt von Tirefias fein Schidfal hatte vertunden laffen. Bei ben Sirenen war er gludlich vorübergesegelt, auf ber Fahrt burch bie Schlla und Charobbis, fowie burch einen fpatern Sturm, verlor er alle Begleiter und fein Coiff. rettete fich auf die Infel Ogygia, wo die Nomphe Rafopso ibn gut aufnahm. Jahren krach er auf, nochmals einem Sturme ausgesetzt, wobei er wiederum sein Schiff ver-lor. Mit Hilfe der Leutothea gelangte er nach der Insel Scheria, wurde von den Phaaten gaftfreuntlich aufgenommen und erhielt von ihnen ein windschnelles Schiff, bas ihn entlich nach ber Beimat brachte. Erfindet bier feine trene Gattin Benelope von Freiern befihrmt,

seinen Sohn Telemach von denselben bebroht und erlegte fie fammtlich, von diesem und zwei treuen Dienern unterflütt. Die zehnjabrigen Irrfabrten bee D. erzählen Die homerifchen Befange.

Deil-do-Boout (frang., b. i. Dofenange), bezeichnet in ber Arciteftur eine runbe ober ovale, bem Ginbringen bes Lichtes bienenbe Deffunng in einer Banb, einem Dache

ober einer Ruppel.

Deiras, Stadt in ber Proving Biauby, Brafilien, Hegt faft 60 DR. von ber Rufte bes Atlantischen Deeans und bat 6000 E.

D'Fallon, Boftvorf in St. Charles Co., Miffouri. D'Fallon Depst, Boftvorf in St. Clair Co., Illinoie; 1117 E.

Dien nennt man im Allgemeinen jebes gefchloffene Bebaltnift, in welchen zu ivgend einem 3med Fener unterhalten wird und zwar machft bie Brandbarfeit eines folden fe bortheilhafter und ichneller fur ben entiprechenben Fall bie aus Brennftoffen (f. Brennmaterialien) entwidelte Bige in Raumlichkriten ober auf andere Korper übertragen werben Je nach ihrer befonderen Boftimmung find bie Defen berichieben conftruirt. Bum Beigen von Bohn- und Arbeitsraumen' wird entweder ber D. innerhalb eines folden Raumes felbft aufgestellt (Stuben vien) ober bie mittels eines D.'s in einer fleinen Belghummer erwarmte Luft burch Ranale nach ben bewohnten Raumlichteiten geleitet, Euft-beigungsofen (f. Beigung). Bezüglich bes zu Beigefen verwendeten Raterials laffen fich unterscheiden: Stein ofen, borwiegend noch in Anfiland; Rachelofen, aus ge-tranntem Thon; Blech ofen zur fonellen Erwarmung kleiner Raume; gußeifer ne De fen, welche in ben mannigfaltigften, juweilen zierlichften Formen ausgeführt werben. Besondere Arten berfelben find: Die Circulirofen, b. b. Defen, wo Die Durchfichten und die außerbem eingefügten Zwischenplatten die Feuerluft in einer Schlangenlinie von Unten nach Dben leiten; Sparbfen, meiftentheils nur in der Warmeerzeugung Sparer; und bie & ullofen, bei benen bie Brennftoffe in Borrathstammern (Speisungschlinbern) enthalten find und nach Dafigabe bee Berbranche auf ben Roft berabfinten. efen nebenbei haufig zum Rochen und Braten verwendet werden (febr prattifche werden in ten Ber. Staaten verfertigt) andert die hauptregeln ihrer Construction nicht wefentlich, wenn auch ihre Form und ihr Größenverhaltniß burd biefe Rebenbenutung mitunter niebifi-Bewöhnlich hat man aber befonbere Roch ofen, fowie Reffelofen jum Erwarmen von Fluffigfeiten, und Badof en jur Berfiellung von Badwaaren. ju technifden Bweden unterfcheiben fich in Binb - und Geblafesfen. Bu ben lepteren gehoren vorzugsweise verschiebene Schmely ofen, wie Bobofen, Balbbobofen E. m. Rach dem Sammelraum für die geschmolzene Maffe theilt man die Schmelzofen wiederum in Tiegel-, Sumpf., Augen- ober Spurofen, in Briffen- und Rrummöfen, Bubb. lings. Cupelo- und Cementiröfen. Et ag en d fen werben beim Brennen von Porzellon, jur Darftellung bes Quedfilbers, Flam mofen bei ber Calcination bon Erzen u. f. m. Außerbem hat man noch Galeeren ofen mit vielen Ginfeten für Rapellen und Retorten; Brobirof en gur Bestimmung bes Feingehalts im Gilber; ebenfo find noch ju erwähnen Brennofen für Ralt, Gips, Biegel, Thomwaren, Glas, Defen jum Bereiten von Gas n. f. w. Bezuglich ber Barmeerzeugung ift noch hervorzuheben ber Befemer ofen, tie tragbaren Defen, befonbere in Laboratorien benutt und ber als Gebiafcofen bemertenswerthe Gefftramiche D. Gufteiferne Bimmeroffen batt man allgemein fur gefuntheitsgefährlich und man hat geglaubt, baf bei ber boben Temperatur, welche bas Gifen annimmt, fein Roblenfloff ju bem giftigen Roblenorph verbrenne. Regnault und Chevreul urten biefer Anficht entgegen, indem fle auf ben geringen Roblenftoffgebalt bes Gifens und ferner barauf hinweilen, daß unter den obwaltenden Umftanden nur Roblenfaure entsteben fenne. Dagegen erinnert Regnault an den Stand und die Ausdünstungen, welche sich in ten Zimmern finden und in ter Rabe des glubenden Gifens fcablide Berfepungsprobutte liefern muffen. Das einfachste Mittel, fich gegen ben nachtheiligen Ginfluß eiserner Defen m icuben, ift mithin ausreichente Bentilation.

Dien (ungar. Buba). Die Bauptftabt von Ungarn, im Befiber Comitat, am rechten Donanufer, Besth (f. b.) gegenstber gelegen, bat 53,998 G. (1869), meift Deutsche. Die Statt gieht fich in einem langen, fomalen Streifen am Strom bin und fleigt nach 2B. terraf. fenformig auf. Mitten in ber Stadt fteht auf einem flumpfen Bergfegel, ber fic 193 F. über ben Strom erhebt und von einem Tunnel burchtrochen ift, die nicht mehr armirte kellung, eine Stadt für sich, 3/2, Stunde im Umfange. Das von Karl VI. boschbst erbande Schloß enthält 200 Zimmer. Innerhalb 30(1) Jahren hat die Festung mehr als 20 Belagerungen ansgehalten und im letten Revolutionstriege wurde fle (4.-91. Dai 1849)

tapfer von Benti gegen bie Ungarn unter Borgeb vertheibigt. Bier Thore und beredte Trebben führen in Die anderen Stadttheile, welche bie Festung als 31/, Ctunben langes Dval umgeben, ben mit Garten und Beinbergen befesten Abhang nieber in Die B affer. ftabt, die Landstraße und Renftift. Die Christinenstadt füllt mit lantliden Banfern bas icone Thal hinter der Festung. Sublich liegt die Raigen ftadt, ber belebtefte aber fcmupigfte Stadttheil mit folecht gepflafterten Stragen; hinter ibr erhebt fic ber 765 F. hohe Blodsberg aus Kaltuff, früher mit einer Sternwarte, jest mit Festungswerken besetzt. Das Ganze wird von Weinbergen eingerahmt, die jährlich 300,000 Eimer von bem berühmten "Rothen" liefern. D. bat warme eifen- und fcmefelhaltige Baber. Die iconfite Lage und Cinrichtung bat bas Raiferbab am Ende ber Lanbftrage. Bebentenber als die einzelnen Borftabte ift ber frühere Martifleden Altofen, bas rem. Acincum ober Aquincum, mit einer breiten, von iconen Baufern eingefaften Bauptftruft, tatholifder und reformirter Lirde, Rameralgebande, Caftell und Raferne. Dit Befib (f. b. ift D. feit 1849 burch eine 1200 F. lange, großartige Rettenbrude verbunden, von beren Dunbung ein burch ben Schlogberg getriebener Tunnel in die Chriftinenftadt fuhrt. Der Urfprung ber Stadt ift auf bas von Konig Bela IV. (1247) auf bem Berge, Befth gegen-Aber, erbaute Schloff gurudzuführen. 1351 mablte Ronig Labielaus bas Schloff ju feinem beftanbigen Aufenthaltsarte und Ronig Matthias Corvinus bante baffelbe um. Geit 1541 war es 145 Jahre lang in ben Banden ber Turlen, benen es erft 1686 burch Rarl von Lethringen entriffen murde. Im Revolutionstriege (1849) murbe es in der Nacht vom 20. bis 21. Dai von ben Ungarn mit Sturm genommen. Bgl. Nemeth, Die Belagerung ter Reftung Dien in ben Jahren 1686 und 1849" (Befib 1853).

Offenbach, Areisstadt in der großherzogl. hestischen Brovinz Starten burg am Main, über den eine Schisstott est Landes, mit Dampsmaschen, ift eine schön gedante Statt und der wichtigste Fabrikort des Landes, mit Dampsmaschinenwerksätten, Wagen-, Portesenille- und Bijonteriewaaren-, Lederwaaren-, Wachslicht- und Strumpswaarensatriken. D. hat 20,247 E. (1868), 3 Kirchen, eine Spnagoge, Real-, Handels- und höhere Töchtersschule, und ein altes ehemaliges fürstl. Isenburg'sche Restenzischen find mit Gemältesammlung. D., zuerst 970 genanut, kam, nachdem es in verschiedenen Handen gewesen war, 1486 an die Grasen Isenburg-Büdingen und mit der Mediatistrung des Fürstenthums

Ifenburg (1815) unter heffische Oberhobeit.

Offenhach, Jacob, beliebter Componist possenhafter Operetten, geb. am 20. Juli 1822 von jubifden Eltern zu Roln, erhielt burch feinen wenig bemittelten Bater ben erften Dufitunterricht, ging behufs weiterer Ausbildung 1835 nach Baris, besuchte daselbst zwei Jahre bas Confervatorium und war an verschiedenen Theatern, zuletzt an der "Opera-Comique", als Bioloncellift thatig. Als Die feit 1841 von ibm veröffentlichten fleineren Bioloncellcompositionen mit Beifall aufgenommen wurden, trat D. als Birtuofe in Concerten auf, ging 1848 nach Deutschland, von wo er jeboch 1850 wieder nach Paris zurückehrte und bert Die Stelle eines Mufitoirectors am "Theatre-Français" erhielt. Ingwifden batte bas bervorrogende Talent D.'s für mufitglifche Romit im Rreife bon Befannten, Runftlern und Schriftstellern mehr und mehr Aufmerkamkeit erregt, und man brangte ibn baffelbe vor ein größeres Bublitum zu bringen. Er bewarb sich um eine Theaterconcession und eröffnete 1855 unter bem Ramen "Bouffes-Parisiens" eine Bubne, mit ber er bebeutenbe Erfolge ergielte. Schon nach Berlauf eines Jahres mußte er fein Theoter in ben "Champs-Elysoes" mit bem umfangreicheren ber "Salle-Comte" in ber Baffage-Choifenl vertaufden. In der Folge bereifte er mit seiner Truppe mehrmals die frangofischen Provingen, England und einige Stabte Dentichlands, mabrend er neuerbings bon ber Leitung tes Unternehmens gurudtrat. Als die gelungensten seiner Broductionen durften angeschen werden: "Orphéo aux enfors" (in Baris allein über 400 mal aufgeführt), "Les deux aveugles", "Uno nuit blancho", "Bata-Clau", "Le violoneux" (1855), "Tromb-Alcazar", "Les soixante-dix", "Dragonette", "Crock-Fer", "La rose de Saint-Flour", "Le financier et le savetier" (1856), "Les trois baisers du diable", "Le mariage aux lanternes", "La chanson de Fortunio", "Le pont des soupirs" (1861), "La belle Hélène" (1864), "La Barbe Bleue" (1866), La Grande-Duchesse" (1867), "La Périchole" (1868), "Vert-Vert" (1869) u. a. m.

Offenbarung (lat. rovolatio) bezeichnet in der Theologie eine Thatigkeit Gottes, burch welche ben Menichen Kunde gegeben wird von Dingen, die ihnen verborgen ober bech uns bekannt waren und die fie durch eigene Geistesthätigkeit nicht hatten auffinden können. Alle D. ist entweder mittelbar (natürlich), ober unmittelbar (übernatürlich). Die erstere, nuch Mauifestation genaunt ift Kundgebung Gottes an die Menschen

bard Thatsachen, in welchen sein Wesen und seine Gedanken von der restectirenden Bernunft des Menschen erkannt werden können; sie heißt auch allgemein, weil sie allen Menschen zutheil wird und ift der Inhalt und das Wesen der natürlichen Religion. Die andere, die Aundgebung religiöser Wahrheiten oder göttlicher Gedanken auf übernatürlich em Wege, ohne Bermittelung der Natur und außerhalb ihrer bekannten Gesetz, heißt auch außerordentliche, individuelle und besondere, weil sie nux einzelnen Individuen zutheil wird und durch diese erst zu Anderen gelangt. Ihrer Form nach zerfällt die D. in die ein sach ennd spiede erst zu Anderen gelangt. Ihrer Form nach zerfällt die D. in die ein sach ennd spieden Geist als Inspiration, Ersülung mit dem göttlichen Gelste, die letztere durch Visionen, Träume n. dgl. Der Glaube an eine übernatürliche D. Gottes sinder sich im ganzen Alterthum. Ieder, der Großes, Außerordentliches leistete (wie z. B. Religionsstifter, Gesetzgeber, Sittensehrer u. s. w.), wurde als vom göttlichen Geiste ergrissen und ersällt angesehen. Außer der eigentlichen Inspiration kommen in der Bibel noch als Formen der göttlichen D. dor: Theophanien (Gotteserscheinungen), Engelserscheinungen, himmlische Stimmen, Träume und Etstasen,

Offendarung bes Johannes, auch A po tal pple genannt. Als Berfasser bieser nentestamentlichen Schrift sieht die kirchliche Aradition den Apostel Johannes (nach 1, 1, 4, 9, und 22, 8.) an. Schon Bapias, der Apostelschüller, und Melito (135) haben die O. des I, sür apostolisch und inspirirt gehalten, während dieselbe von Eusedius nicht anerkannt wird. Das Buch beginnt mit einer Bisson, in welcher der Menschenschn dem Scher 7 Briese an 7 kleinostatische Gemeinden zur Warnung und zum Trost dictirt. Bon seher hat diese Schrift die verschiedensten Austegungen ersahren, von denen insbesondere zwei Arten, die kirchenses kirchen und bie zeitgeschichtliche, zu unterscheiden sind. Nach ersterer, in der ganzen alteren Lirche seitgeschichtliche, zu unterscheiden sind. Nach ersterer, in der ganzen alteren Lirche siehtgeschichtliche und Weltzeschieden Austendusch die Jahrhunderte hindurch, so daß man beispielsweise die Böllerwanderung, die Responation und selbst knooleon I. in den apstalppischweise die Böllerwanderung, die Mesponation und selbst frühren Unstern vorgezeichnet wissen wollte. Nach der zeitgeschichtlichen Auffassung dagegen bei kannt sich die D. des J. lediglich auf die Borgänge und Erwartungen der Zeit, in welcher der Berkasser lebte, und bezieht sich somit vorzugsweise auf den Rampf des Christenstums gegen die römische Weltmacht. In Bezug auf die geschichtliche Art der Auslegung vgl. Hengstenderg, "Die D. d. J." (2. Ausl. 1861), in Bezug auf die andere Ewald, "Die Ishaneischen Schriften" (2 Bde., Göttingen 1862).

Offenburg. 1) Kreis im Großherzogthum Baben, jum früheren Mittelrhein-Arcise gehörig, umfaßt 29,000 D... M. mit 147,642 E. (1871) und zerfällt in die Amtsbezirke D., Gengenbach, Kork, Lahr, Oberkirch und Wolfach. 2) Kreisstabt baselbst, wm Eingange zum Kinzigshale reizend gesegen, ist Sie eines Kreise und Hofgerichtes, hat 5756 E. (1871), ein katholisches Ghmnasium, treibt Getreibe und Weinbau, sowie bedeusteiden Speditionshandel.

Offenfibe (vom lat. offendere, angreifen), f. Mngriff.

Deffentliche Meinung ift die bei einem Bolte allgemein geltende Ueberzeugung bom Recht und Pflicht über Angelegenheiten des äffentlichen Lebens, über Religion und Arche, Berfassung und Berwaltung des Staates, Geschgebung und Rechtspslege, überhaupt über Alles, was das Gemeinsame des menschlichen Lebens berührt. Sie ist demnach nicht die Reinung einer Partei, sondern die harmonische Bereinigung der Meinungen und Ueberzugungen der Gesammtheit eines Boltes über seine öffentlichen Angelegenheiten und muß als solche den tiefsten Grundlagen unseres ganzen höheren Cultur- und Boltslebens, unserm Boltsstten und Einrichtungen entseimen. Da auf die D. M. mituuter Borursheile, Reigungen, allgemeine Sympathien und Antipathien einwirten, so ist es allerdings möglich, daß sie eine falsche Richtung nehmen kann; indessen sind in der Freiheit der Presse, in den dientlichen Bersammlungen, in der Oessentlichen das Bolt berührenden Angelegenkinn Organe geboten, durch welche sie sind zugleich bilden und reformiren kann.

Deffentlichteit und Munblichteit ber Rechtspflege, ein Rechtsverfahren, bas im Gegenfate jum beimlichen und schriftlichen insbesondere mit Bubilfenahme von Geschworenen

emgeleitet wirb.

Offeriorium (lat. von offerro, barbringen), in der fath. Kirche ber erste Haupttheil ber Reste, in welcher der Priester unter gewissen Gebeten und Ceremonien die Hostie und den Bein zur Consecration vorbereitet.

Official (fpatt. officialis, ein Lichenbiener, von officiam, Amt, Dienft), ber Stellverterer eines Bifchofs in geiftlichen Proceffachen, namentlich Chefachen; baber Borftonb

bes geiftlichen Chegerichtes ober Confisioriums, und Officialat bas bischofiiche Gericht, besonders in Chesachen.

Officiell (vom lat. officium, Amt) heißt bas von einer Beborbe Berfügte, allo so viel als amtlich. Wo eine Behörbe nicht geradezu officiell auftreten, aber boch ihre Borschläge gegenüber ben von Privatpersonen ausgehenden durchsehen will, nennt man dieses Berfahren officios.

Officier (frang, officier, engl. officer) ift ber Anführer einer größeren ober Heineren Auzahl Soldaten; als Rangtitel der Name aller Befehlsbaber vom Unterlieutenant aufwärts. In einigen Armeen werben auch bie Fähnriche zu ben D.n gerechnet; in anderen steben sie im Range bem alteften Unterofficiere gleich. Bei gemeinschaftlicher Bezeichnung aller Chargirten unterscheidet man Ober - und Unterofficiere (engl. commissioned und non-commissioned officers), indem man unter letteren alle Bergefesten nieberen Ranges (bei ber Infanterie Corporal, Sergeant, Feldwebel; bei ber Cavallerie Corporal, zweiter und erster Bachtmeifter; bei ber Artillerie Corporal, Unter- und Oberfenerwerter) begreift, mabrent alle boberen Befehlshaber ju ben Oberofficieren geboren und in ihrer Gesammtheit bas Officierscorps bilden. Die Officiere gerfallen in Gubaltern - D. (Lieutenants, Bremier- ober Oberlieutenants, Bauptleute, bei ber Cavallerie Rittmeifter), Stabs - D. (Majors, Oberftlieutenants, Oberften) und bie Gen eralität (Generalmajors, Generallieutenants, Generale ber Infanterie und Cavallerie, Feldmarschälle) und unterscheiden sich durch besondere Abzeichen an der Unisorm, verzäglich an den Epauletten, Rragen, in Frankreich ben Rappis und Aermeln, untereinander und burch ibre Bewaffnung mit, Degen ober Gabel, und bie beffere Uniformirung von ben Golbaten und niederen Chargen. Im Rriege tann ber Officiererang burch personliche Capferteit auch von niederen Militars erlangt werben, in Friedenszeiten muffen jest fast in allen europäischen Armeen bie jungen Leute, welche in ben Officiersftand treten wollen, ein Officiers. examen machen, nachdem sie sich burch eine vorhergebende Brüfung zur Ernennung zu Fähnrichen besähigt haben. In den Ber. Staaten gehen die Officiere ber Armee und Flotte aus den Atademien zu Westpoint, New York, und Annapolis, Maryland,

Officinell (vom neulat. officinalis, in ber Apotheke borhanden, von officina, Berfitätte, Apotheke) nennt man alle, aus ben brei Naturreichen in die Pharmolopie (f. b.) aufgenommenen natürlichen und künftlichen Arzneimittel, welche in jeder wohleingerichteten Apotheke zu haben find.

Ofterbingen, heinrich von, im Gedichte vom Sängerkrieg auf der Warthurg Gegener Wolfram's von Schenbach und Lobredner Leopold's VII. von Oestreich, weraus man schloß, daß er seine Jugend an dessen Hose zugedracht habe. Die Tradition der Meisterstänger zählt ihn unter den Stiftern des Meistergesanges auf; dech ist seine Existenz nur schwach verbürgt, wie auch die Behauptung Spann's, daß er das Nivelungenlied verfast habe, von Lachmann widerlegt wurde. Novalis ist der Befasser eines tresslichen (aber nicht vollendeten) Romans, dessen helb D. ist.

Og, nach ber Bibel ein König von Bafan, aus bem Bollsstamme ber Amoriter, murbe bon Mofes besiegt und fein Land bem Stamme Manasse zugewiesen. Die spatere jub. Sage schildert ibn als einen gewaltigen Riefen.

Oge, Bincent, ein Ereole von San-Domingo, geb. um 1750, hingerichtet am 26. Feb. 1791, war beim Ausbruch ber Französischen Revolution am Cap Français als Kaufmann thätig, kam in Geschäften nach Baris, wurde hier, besenders von der Gesellschaft der Negerfreunde, sehr gut aufgenommen und suchte im Berein mit diesen die Nationalverssammlung für die Leiden seiner Brüder zu interessienen. In seine Heimat zurückgeschrt, erregte er im November 1790 einen Ausstand am Grande-Rivière, indem er Freiheit und bürgerliche Gleichstellung der Schwarzen mit den Weißen verlangte. Durch überlegene Truppenkörper geschlagen, sich er mit den Seinen auf spanisches Gebiet, wurde sedech an die Franzosen ausgesiesert und vom Obergericht zu Cap Français nehst seinem Lieutenant Chavannes zum Tode durch das Rad verurtheilt.

. Ogben. 1) Tomnibip in Lenamee Co., Michigan; 1515 E. 2) Townibip in Rilen Co., Ranfas; 530 E. 3) Townibip in Monroe Co., New York; 2874 E.

Daben. 1) Boftbotf in henry Co., Illinois. 2) Boftborf in Dubnque Co., Jowa. 8) Borf in Rem Mabrid Ca., Miffonri.

Ogben City, Boftborf und Sauptort von Weber Co., Territorium Utab, ein gewerbsthätiger Ort an bem Busanmenflug ber Weber und Ogden Rivers, an ber Union Bacific.,

Central Bacific- und bem Nordendpuntte ber Utah Central-Bahn mit 3127 G.

Ogdensburg. 1) Stadt und Einsuchsesen in St.-Lawrence Co., New York, am St. Lawrence River und der Mündung des Oswegatschie gelegen, hat blühende Manusachuren und treibt bedentenden Getreidehandel, welcher durch die Vermont Central- und die Rome-Batertown-Ogdensburg-Bahn vermittelt wird. Die Stadt ist gut gebaut, hat stäne öffentliche und Privatzebäude, 7 Kirchen, 10,076 E. (1870) und ist in 3 Bezirfe (wards) eingetheilt. Es erscheinen 3 Zeitungen in englischer Sprache, darunter eine tägliche. D. ist sin des "Ogdensburgh Business College", 1860 organisirt, und des "Ogdensburgh Blucational Institute", mit 2 Lehrern. 1872 wurde hier ein katholisches Bisthum gegründet. 2) Dorf in Winong Co., Minnesota. 3) Postdorf in Suspex Co., Rew Jersey. 4) Postdorf in Waupacca Co., Wisconssin.

Ogercher ober Little Ogeechee, Flug im Staate Georgia, entspringt in Taliaferro Co. und mundet mit fudofilichem Lanfe, zwischen Chatham und Bryan Cos. Die Grenze

bilbend, in ben Atiantischen Ocean.

Oggione (auch Uggione, Uglone), Marco b', italienischer Maler, gest. 1530; war ein Schüler des Lionardo da Binci, und ist hauptsächlich bekannt durch die beiden Copien nach dem, jetzt fast zerstörten "Abendmable" seines Meisters. Die eine dieser Copien, in Del ausgesührt, ist gegenwärtig im Besitze der Atademie zu London, die andere, "al fresco" gewalt, mit einigen Abweichungen vom Original, besindet sich im Resectorium des

Riofters zu Caftellagga bei Mailand.

Oginsti, altes litanisches Abelsgeschlecht, das seinen Ursprung von den russischen Fürsten berleitet, ist erst sein 18. Jahrh. berühmt geworden. Die merkwürdigsten Sprößlinge deselben sind: 1) Michael Rasimir, Größbetman von Litauen, ged. 1731 in Warscham, stellte sich 1771 an die Spise der Consöderation in Litauen gegen die Russen, wurde aber insosse des für die Polen unglädlichen Rampses flächtig. 1776 zurückgesehrt, baute er auf eigene Kosten den 45 Werst langen D. - Kanal, der durch Vereinigung des Propec und Riemen die Ostse men Schwarzen Meere verdindet. Er starb zu Slonim 1799. 2) Nichael Ales ophas, Resse des Borigen, Großschammeister von Litauen, ged. 1765, war 1784 Abgeordneter beim Reichstag, 1793 Großschammeister, uahm 1794 unter Kosciuszto un dem Poluischen Befreiungstampse theil, wurde 1802 begnadigt, 1810 Senator und Geseinwath in Russland, ledte seit 1815 in Florenz und starb daselbst 1831. Unter seinen zahlreichen Compositionen sind besonders die Polonaisen berühmt.

Ogle. 1) County im nördlichen Theile bes Staates Illinois, umfaßt 760 engl. U.-R. mit 27,492 E. (1870); davon 2115 in Dentschand und 13 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 22,888. Das Land ist eben, wohlbewässert und sehr fruchtbar. Hauptort: Oregon. Republik Rajorität (Bräsidentenwahl 1868: 2159 St.). 2) Dorf in

obigem Co. und Staate.

Oglesby, Richard James, geb. in Oldham Co., Kentuch, am 24. Juni 1824, stute in Springsield, Illinois, und ließ sich in Sullivan, Moulton Co., als Advolat nieder, biente als Officier während bes Mericanischen Krieges, ging 1849 nach California, wo er wei Jahre blieb, kehrte darauf nach Decatur, Illinois, zurück und wurde 1860 Staats. Beim Ausbruch des Bürgerkrieges zum Obersten eines Freiwilligenregiments ernunt, commanditte er bei Einnahme von Fort Donelson eine Brigade, wurde hierauf Brigadegeneral; nahm an der Schlacht bei Shiloh theil, wurde bei Corinth schwer verwundt und im Nov. 1862 zum Generalmajor ernannt. Nach dem Kriege ward er von der tonbildanischen Partei zum Gouverneur des Staates Illinois erwählt (1865—69), eine

Burbe, zu ber er im herbst 1872 jum zweiten Mal erwählt wurde.

Oziethsetse, James Edward, britischer General und Gründer der Colonie Georgia, 3eb. am 21. Dez. 1698, gest. am 1. Juli 1785, besuchte die Universität Oxford, trat später in die Garbe, socht unter Marsborough und dem Brinzen Eugen, wurde 1722 in's Parlament gewählt, und ging 1783 nach Amerika, um an der Mündung des Savannah River eine Colonie für arme befreite Schuldner anzulegen. Nachdem er hier Jahre lang mit hindernissen und Pühfeligkeiten aller Urt gekämpst und sür das Gedeihen der jungen Ansüedening einen großen Theil seines Bermögens und seine Gesundheit geopfert hatte, versließ er 1743 Georgia, sehrte nach England zurück, wurde 1745 zum General ernanut, gab 1752 den Charter von Georgia in die Hände der Regierung zurück, trat 1754 aus dem Busament und zog sich in's Brivaticken zurück. Im J. 1776 wurde ihm nach der Rückehr des General Gage das Obercommando in Amerika angetragen, er schlug aber, spmpathistend

mit ben Bestrebungen ber Norbameritaner, bies Anerbieten ab und war nach abgeschiefenem Frieden einer von Denen, welche ben ameritanischen Gefanbten John Abams berglich bewilltommneten und zu der erlangten Unabhangigfeit feines Baterlandes begludwunschten. Bal.

Rob. Bright, "Memoirs of J. Oglethorpe" (Conbon 1867).

Oglethorpe. 1) County im norboftlichen Beile bes Staates Georgia, umfast 480 engl. D.-M. mit 11,782 E. (1870); bavon 7 in Deutschand und 1 in ber Schweiz ge-boren und 7141 Farbige; im 3. 1860: 11,549 E. Das Land ift hugelig und fruchtbar. Hauptort: Lexing ton. Demotr. Majorität (Brafibentenwahl 1868: 793 St.). 2) Town ship mit gleichnamigem Postdorfe in Macon To., Georgia, 1686 E.; bas

Bostdorf bat 400 E.

Oglie (Ollius), finter Rebenflug bes Bo in Oberitalien, entfpringt am Mente-Gavia, fildoftl. von Bormio. Sein oberes Thal (Val Camonica) ftreicht nach G28. mit engen Seitenthalern und fcmaler Sohle zwischen hoben Ranbern burch bie Alpen ber oberitalienischen Geen; er felbft ergieftt fich in ben Ifen-Gee (Laco d'Iseo, ber Lacus Bevinus Er tritt bei Carnico aus bem Gee in bie Combarbifde Cbene. Rachbem er lints die 11 M. lange Mella und die 19 M. lange Chiefe aufgenommen hat, muntet er 800 ff. breit eberhalb Borgoforte. Bon Pontevice nimmt er eine bem Bo parallele Richtung an und wird schiffbar.

Oghges, in ber griechischen Muthologie ber erfte Berricher in Attifa und Beotien, Geba

bes Beotus ober Boseibon. Bu feiner Beit überschwemmte ber Kopaisse einen großen Theil Bootien's, die fog. Dangifde Flut (1800 vor Chr.). Dis (indian., b. i. Soo ner Fluß), ber bedeutenbfte öftliche Zuffuß bes Miffiffippi und mit Ausnahme des Miffouri überhaupt ber größte Nebenfluß beffelben, entsteht im weftlichen Theile des Staates Benniplvania in einer bobe von 830 guß über tem Meere, aus ber bei Bittsburg erfolgenben Bereinigung bes von S. aus Beft Birginia tommenben Monongahela und bes im Staat Rem Port entspringenben, von R. berabfliefenben Alleghany. Die erften Entbeder bes D., canabifche Frangofen, nanuten ibn ber Schönheit und Fruchtbarkeit feiner Ufer halber "La belle Rivière". Der D. hat eine Länge von 950 engl. Meilen, wahrend Die birecte Entfernung von feiner Quelle lis gu feiner Mundung nur 580 DR. beträgt. Seine Breite variirt zwischen 1200 und 4000 ff. Bei ber regelmäßig zwischen Darz und April eintretenben Dochflut fleigt ber Fluß um 45 Bis auf eine Strede in ber Nabe bon Louisville, ben fog. "Rapida", mabrend welcher ber Fall des Fluffes auf 2 DR. 221/, Fuß beträgt, ift ter D. von feiner Entftebung bis ju feiner Diundung folffbar. Durch einen 2 DR. langen und 200 F. breiten Kanal, ber 1831 hergestellt murbe, werben biefe Stromfonellen umgangen. Der obere Lauf bes Fluffes friert in ben meiften Bintern ju, woburch eine Stedung bes Berkehrs, welche bis-weilen Monate lang anhalt, herbeigefilhrt wirb. Der D. bilbet wahrend feines Laufs anfangs bie Grenze zwijchen ben Staaten Dhio und West Birginia, bann bie Rentuch's im R., gegen Ohio, Indiana und Illinois im S. Seine Hauptnebenflusse, von denen die meisten selbst wieder auf fo große Entfernungen fchiffbar find, baf bas gefammte, ber Schifffahrt ju Gebete ftebende Flugney des D. eine Lange von mehr als 5000 M. umfaßt, find auf ber linten, ber Gutfeite, ber Great und Little Ranawha, ber Big Ganby River, ber Liding River, ber Rentudy River, ber Green River, ber Treadwater River und bie beiben bebentenbsten füblichen Buffuffe, ber Enmberland und ber Tenneffee; auf berrechten Seite: ber Mustingum, ber Boding River, ber Scioto River, ber Great und Little Miami, ber Bhite Bater und ber Babafb. Die bemertenswertheften Statte, bie am D. liegen, find: Bittsburg und 28 feeling in Pennfylvania, Partersburg in West Birginia, Marietta, Gallipoli, Ironton, Portsmouth und Cincinnatin Ohio, Madison, New Albany, Evans. ville in Indiana, Cairo in Islinois und Maysville, Covington, Louis. ville, Branbenburg, Owensborn', Pabutah in Rentudy. Die ben D. ber fahrende Handels- und Berfehreflotte bestand am 30. Juni 1871 ans 979 Sahrzengen, mit einer Gesammitragfäbigfeit von 192,595 Tonnen, von benen 451 mit 115,064 Tonnen Dampffolffe maren. Auf bie verschiebenen Stabte vertheilte fich biefe flotte wie folgt: Cincinnati: 423 Fahrzenge mit 74,548 Tonnen, Bittsburgh: 314 Fahrz. mit 76,976 T., Bheeling: 88 Fahrz. mit 10,285 T., Evansville: 65 Fahrz. mit 9258 T., Louisville: 50 Fahrz. mit 18,125 T., Partersburg: 30 Fahrz. mit 3615 T. und Babu cah: 9 Fabry, mit 2787 E. Gebaut wurden auf ben verfchiebenen Schiffsmerften am D. wahrend bes mit bem 30. Juni 1871 ablaufenben Jahres im Gaugen: 231 fohrzenge mit 62,201 E., barunter 121 Dampfichiffe mit 43,638 T.

Ohia 255

Ohis, einer ber nordwestlichen Staaten ber Ameritanischen Union, nach dem seine Süt- und Sidostgrenze bitdenden Ohio River genannt, liegt zwischen 38° 30' und 42° nördl. Br. und 80° 28' und 84° 42' westl. L. von Greenwich. Der Flächeninhalt des im R. an Michigan und den Lake Trie, im D. an Pennsplvania, im SD., durch den Ohio River davon getrennt, an West Virginia, im S., wo gleichfalls der Ohio die Scheidelinie bildet, an Kentuck, und im W. an Indiana grenzenden Staates beträgt 39,962 engl. D. M. ober 25,570,960 Acres. Seine größte kängenausdehnung von N. nach S. ist 200 M., seine Breite von D. nach W. 193 M. Die Be völkerung wurde durch die Eensaushauw von 1870, nach welcher D. der 3. Staat der Union war, ans 2,665,260 Köpse bezischt, gegen 2,339,511 im J. 1860. Die Farbigen im Staate zählten 63,213. Son der weisen Bevölkerung waren 2,292,767 im Lande und zwar 1,813,069 im Staat selbst geberen; 182,889 waren aus Dentschland, and Dentschland und Friade und Jelost genberen Britisch. Amerika, 12,778 aus Frankreich, 2018 aus Holland und 12,727 aus ber Schweize eingewandert. Der Rest vertheilte sich auf die übrigen europäischen und amerikanischen Länder. Die sessische Bevölkerung zählte etwa 100 Köpse. China war

burd 17 Berfonen vertreten.

Bodenbeschaffenheit und Bemafferungsverhältniffe. Die Oberfläche von D. ift ziemlich wechselvoll, benn obgleich ber Staat feine eigentlichen Gebirge befint, fo bietet feine Bodenbildung boch im großen Gangen bas Anfeben eines hoben Tafellandes bur, welches von 1000 F. Dobe fiber bem Meeresspiegel im Centrum, wo eine Rette niebeter Berge die Wasserscheide zwischen ben Gewässern bes Late Erie und des Obio River bile bet, nach feiner Nord- und Sudgrenze zu bis auf 6-800 F. Bobe Aber bem Meeresspiegel herabfinkt. Ungefahr unter 40° nordl. Br., ein wenig fühmaris von ber Mitte bes Staates aus, liegt eine andere Sügeltette, hinter beren Gubfeite ber burchbrochenfte Theil bes Staates liegt. Der Streifen Land, welcher fich zwischen biefen beiden Bugelgruppen bingiebt, ift meift flach, an einigen Stellen fogar fumpfig; nach Nordwesten bin bebnen fich Prairien aus. Die Geenfer find wenig gegliebert, obgleich einige febr gute Bafen (Maumee- und Die Reihe ber geologischen Formationen von Dhio, aus-Canbusty Bay) vorhanden find. genommen die Drift- ober Geröllformation in ben nordlichen Theilen bes Staates und ben Mubialanichmemmungen in ben Dicberungen und Flufthalern, ift zwifden ben Steintoblen-Shidten, als der oberen Grenze, und ber Blad River-, Birbepe- und Trenton-Gruppe ber Rallfleinbildungen als ber unteren Grenze, eingeschloffen. Die meistentheils fecundaren Formalionen, vorzugsweise aus Kalffteinen, Liasschichten, falge und eifenhaltigem Geftein, Sandftein, Grauwacke u. f. w. bestehend, burchziehen in nabezu horizontalen oder wellenförmigen Lagern ben Staat. Die westliche Balfte von D. ift beinahe ansichließlich mit Raltfteinschichten lebedt, welche vorherrichend zu der Riagara-Gruppe und ben unteren Theilen ber helberberg. Rallfleine geboren. In D. vereinigen fich biefe beiben, machtige Lager von Schieferthon, Mergel und Gips bis ju 1000 Fuß Dide enthaltenben Formationen, ba bie Ononbaga-Saligruppe, welche fle im Staate New Port trennt, bier fehlt. Diefer weiten Berbreitung tallartiger Schichten bat die weftliche Balfte bes Staates ihre ungemeine Fruchtbarbit ju banten. In ber fildwestlichen Ede bes Staates ericheinen Kallfteinschichten ber unteren talfartigen Gruppe, welche bie alteften Felogesteine zwifden ben Alleghanies und bem Miffenri bilben. Gie breiten fich über ein treisformiges Areal aus, welches einige wenige Ceunties in Dhio, Indiana und Rentudy umfaßt, und verfdwinden in jeder Richtung unter einem fomalen Bett bon Schieferschichten ber Utica-Schieferformation, welches zwischen bicfe alteren Ralliteine und jene ber Riagara-Gruppe eintritt. Die Dftgrenze bes großen Rifficinguges wird burch eine Linie bezeichnet, welche fich vom Late Erie burch bie Centralrizion von Erie Co., burch die Silvostede von Seneca Co., und bann, ein wenig westwärts ben seinem silvlichen Laufe abdiegend, bis zum Ohio River in Abams Co., beinahe Claris-tug, Lentudy, gegenstber hinzieht. Destlich von diesen Kalisteinlagern behnt sich ein schmalet landgurtel, bedect von ben Schiefer. und Raltsteinschichten ber hamilton-Gruppe, und "idft diefem die Schieferthone und Fliefensteine der Bortage- und Chemung-Gruppe in einem Beint von 30-40 engl. Dr. aus, beffen öftliche Linie ben Dhio bei Portsmouth in Scioto Co. überfcreitet. Rach Norben ju folägt biefelbe eine norböftliche Richtung ein, paffirt tie Cupahoga-Falle und tritt fobann in bem füblichen Theile von Cramford Co, in ben Staat Bennfplvania über. Auf tiefe Beife ift die gange fübliche Rafte bes Late Erie, in ciner Ausbehnung von 30-50 Dt. in füboftlicher Richtung von bem See, von biefer Gruppe hieferiger Ablagerungen erfüllt, welche weiter öftlich vorzugeweise ben fliblichen Theilen bes Staates Rem Port ibre Gestaltung verleiht. And find es eben biefe Ablagerungen, welche

bas Material zu jenen Abonbänken liefern, welche bas Sabufer bes Lake Erie bilden und Die folammigen Sedimente abgeben, welche nach fcweren Nordfillrmen weit und breit bie Baffer bes Gees truben. Der rothe Ganbftein bes oberen bevonifden Spftems und tie kehlenhaltigen Kalksteine kommen in D. nicht vor, während Conglomerate ober Mühlstein-Sanbfleine, bas unterfte Glieb ber Soblenschichten, über ben Chemung. Schieferthonen gefunben werten. Gie bringen von Bennfplvania aus in die Nordoftede von Trumbull Co. ein und ziehen sodann in einem schmalen Gurtel bis nach ben Cubahoga-Fällen, wo ihr Bett eine Mächtigkeit von etwa 1000 f. hat. Die zu Tage tretende Agnte biese Gesteins, welche bie Seitenrander ber Kohlenablagerungen und bas Beden des großen Appalachischen Roblenfeldes felbst bildet, giebt fich in sudwestlicher Richtung burch die Counties Wahne und Bolmes, die Gudestede von Anox Co. und quer durch die Counties Liding, Faicfielt, Boding, Jadfon und Scioto, bis aberhalb Portemouth an ben Dhio River bin. Bug begleiten auf ben Gipfeln und Abbangen ber Sügel fteil abfallenbe Alippen. öftlichen Gente treten Roblenlager auf, welche ftetig an Tiefe junehmen, fobald fich bie offe liche Abbachung weiter nach Birginia und Bennipivania binein erftredt. Die jungften Roblenbetten, mit ihren fie begleitenden Schiefer-, Sandstein- und Raltsteinschichten nebft Eisenergen, werden entlang biefer Rette bon Conglomeraten, wie fie oben beschrieben murte, gefunden und geben in östlicher Richtung nach und nach tiefer, indem fie bober gelegenen Saich-ten, welche die Sügel einnehmen, Blat machen. Der mittlere Theil der Roblenablagerungen enthalt jablreiche, werthvolle Betten von bituminofer Roble, und ebenfo madtige Lager von Gifenergen und Sandsteinen. Man hat berechnet, bag bie Roblen- und Gifenerischate bieses Theiles von D. für Taufende von Jahren reichen. Digleich die Madlig-teit dieser Roblenbetten nicht sehr bedeutend ift (Dieselbe variirt von 2-91/2 f.), so ift boch tie Quantität an Roblen, Die fie enthalten, infolge ihrer großen Ausdehnung (12,000 Q.- D. im oftl. D.) eine ungeheure. Ein wichtiges Glied Diefer mittleren Roblenablagerungen ift ber fog. Bubrftone ober Dublftein, welcher verschiebene Gifenerzbetten begleitet und in vielen Counties vom Obio River an bis Start Co. und bann burch Mahoning Co. bis Bennsplvania hinein bie fleilen Abhange ber Hugel bilbet. Die Ausbehnung tiefer Steinformation beträgt 12-20 D., mabrend bie Dachtigfeit bes Lagers 2-3 f. bolt, befleht aus fosfilienreichem Flintquarz, ift zellenformig und ausgezeichnet bart, von bellgrauer Farbe und geschichteter Structur. Dieselbe zieht fich unter bem Diustingum River binmeg, tritt 2 Dt. oberhalb Connellsville in Morgan Co. ein und wird bei Connellsville 110 F. unter Baffer gebohrt; 650 F. tiefer flogt man fodann auf falzhaltigen Fels, melder 12 Dr. weiter stromabwarts in berfelben Tiefe angetroffen wird. In Diefem Theile bes Staates finden fich auch gablreiche Salzquellen, welche an verschiedenen Stellen zu Toge treten. Auch tommen im Berein mit den Salzquellen natürliche Gasquellen vor, welche in dem die Kohlenlager unterliegenden Sandstein ihren Ursprung haben, sowie man auch in verschiedenen Counties, 3. B. in der Nabe von Mecca, Trumbull Co., Erdöl findet.
Wie sich Alles vereinigt hat, um D. ju einem jener Staaten der Union zu machen, in

welchem jede Art menschlichen Gewerbes und Betriedes durch die nathrlichen Zedingungen auf das Enischiehensteigertert wird, so ist auch für die Bewässelferung des Staates, in einer den Interessen des Uderbaus wie des handels gleich entsprechenden Weise, gesorgt. Dreiviertel der Nordgrenze werden mit einer gesammten Küssenlinie von 230 M. dund den Late Erie, die ganze Südoste und Südgrenze in einer Länge von 435 M. vom Ohis gehildet, so daß der Staat im Ganzen eine Wasserszein einer Länge von 435 M. vom Ohis gebildet, so daß der Staat im Ganzen eine Wasserszeine von 666 M. Länge hat. Ju den Late Erie ergießen sich der Manmee River, der Portage, der Sandusth, der Hund von (alle vier in einer Länge von 15 bis 20 M. schissbar, der Bermilion, Blad, Euhahoga, Rody und Chagrin. Der Manwee und Sandusth bilden bei ihrer Mündung ziemlich tief in's Land schneidende Bans. Nordwestlich von der letzteren erstrecht sich eine etwa 45 M. sange Dalbinsel in nordöstlicher Richtung, welche sich im See selbst is einer Anzahl von Neineren Inseln sortsent, deren größte das durch seinen Weindau berühmte Rell ep's Island ist. Der Ohis, der dort, wo er an die Grenze des Staates zuerst berantritt, etwa 350, bei Cincinnati aber 600 Pards breit ist, nimmt den Mussingum,

Boding, Scioto, Little Miami und Great Miami River, alle von R. ber, auf.

Das Alima von D. muß als ein ängerst gesundes bezeichnet werden, seitdem bie Sumpse, die fich in verschiedenen Gegenden des Staates sunden, mehr und mehr troden gelegt und der Pflugschar erobert wurden. Die Witterungswechsel find, wie in allen zwischen den Aleghanies und den Noch Mountains gelegenen Staaten, theils ihrer continentalen Lager halber, theils infolge des ganzlichen Mangels an schihnenden Ducrgebirgen, änsers jah. In der rauben Jahreszeit herrschen Nord- und Nordwestwinde, im Spatzustjahr und

Jonner Glb- und Glibostwinde vor. Das Jahresmittel unter bem 40. Breiteugrade ift 64°. Die Zusammenftellung ber in allen Theilen bes Staates gemachten Besbachlungen . ergibt ein Jahresmittel von 57° und zwar für bas Frilhjahr von 56'/,°, für ben Sommer von 76'/,°, für ben herbst von 54'/,°, den Winter von 36'/.°. Der jährliche Regen- und Ichneefall, von denen der erstere der ungleich bedeutendere ist, betrug, den seit 20 Jahren gemachten Beobachtungen gufolge, gwifchen 36 und 43 Boll. Der Boben von D. ift mit Musnohme bon einigen unbebeutenben Streden außerorbentlich fruchtbar. Die burch eine unvergleichliche Tragfabigkeit ausgezeichneten Landereien bes fog. "Sciotes und Miami-Botteme" umfuffen faft ben vierten Theil ber Bobenflache bes gangen Staates. Ihnen werben vie großen Streden angeschwemmten, jum Theil noch sumpfigen Landes bes Manmee-Diftricts, sowie der "Black Swamp" im NW. bes Staates, wenn erft wollständig traden gelegt, an Fruchtbarkeit nicht nachsteben. Die Allftenstriche langs bes Lake Exie, beren Temperatur im Winter burch bie Rabe bes Wossers bebentent gemildert wird, eignen fich borjuglich jur Obsteultur, und bort wie auch auf bem im Late Grie gelegenen Relley's Island. wicht ein Wein, durch den D., auch was die Rebencultur anbelangt, in der erfice Reihe ber Unionsstaaten fieht. Die Thierwelt D.s, einst durch alle jene Erscheinungen ausgezeichnet, die vor der Eroberung durch die weiße Rasse in den waldreichen Diftricten aus This und Miffistppi beimisch maren, bietet gur Beit nichts Eigenartiges mehr bar. Des Bilangenreich findet feine hauptfachfichfte Bertretung in ben prachtigen Balbern bes-Staates mit ihren verfchiedenen Gichen-, Ruß- und Bappelarten, Ulmen, Eichen, Aborn, Linben, Magien, Copreffen, Cebern und ben roftlaftanienartigen "Buck-Eye-Baumen", ter in folden Onantitaten vortommt, bag ber Staat von ihm ben Beinamen bes "Bucklive-State" erhalten hat, während, vom Ader- und Gartenbauer gezogen, alle jene Cultureifimzen in reichster Falle gebeiben, welche, wie Mais, Beizen, Wein, Tabat u. f. w., in riefen Breiten die zu ihrem Forttommen nöthigen, Nimatischen Borbedingungen finden. Der Mineralreichthum D.s an Steintoblen, barunter an folden ber beften Gorte, und an Eisenerzen ist ein ungehener großer, und einer ber hauptfactoren bes so mächtigen Auffdwungs biefes Staates in induftrieller Dinficht. In Tuscarawas Co. allein wird die vorhandene Steinkohlenmaffe auf 80,000 Mill. Bush, geschätzt. Die jährliche Ausbeute seit 1969 wird durchschnittlich auf 60 Mill. Bush, angeschlagen. Die Eisenerze, welche jum großen Theil Gifen von ausgezeichneter Qualität flefern, und fich im fühl. Theil bes Staates uf einem Areal von etwa 1200 D.-M. finden, werden vorzugsweise in ben Counties Lamrence, Gallia, Jadfon, Meige, Binton, Athene, Hoding, Berry und Liding mit Erfolg andgebentet und verarbeitet. Die Gefammtproduction in diefen Countice betrug 1870 nach ben officiellen Berichten 208,746 Connen. Die Galgproduction betrug in bemfelben Jahre umgeführ 2 Mill. Bufb., mabrend die Betroleum-Gewinnung in ben Counties Bafbington, Athens, Morgan und Roble ben Betrag bon \$1,000,000 erreichte und ben Clevelander Raffinerien allein ben Robstoff zur Berfiellung von einer Million Barrels reinen Betroleums lieferte. In verfchiedenen Theilen bes Staates finden fich machtige Lager von trefflichem Cement, von Ban-, Dubli- und Schleiffteinen, bon benen 1870 über 125,000 Tons gebrochenen Gesteins zur Bersenbung gelangten. Die Buhrstone- (Mühlstein-) Lager in ben beu-tigen Counties Jackson und Mustingum waren bereits ben Judianern, welche fich baraus ibre primitiven Gerathichaften und Waffen berftellten, bekannt.

Birthschaftliche Berhältnisse. Nach bem Tensus von 1870 gab es in D. im Ganzen 195,953 Farmen mit einem Gesammtareal von 21,702,420 Acres, von benen 11,469,133 A. urbar gemacht, 6,883,576 A. Walbsand und der Rest don 359,712 A. heire oder sonkiges werthloses Land war. Der Werth sammtlicher Farmen betrug \$1,054,465,226, der des toden Indentars und der sandwirthschaftlichen Maschinen £25,692,787. Ueber die Erkräge der Landwirthschaft machte der Bericht des Statikisers tem Washingtoner Agriculturdepartement sit das Johr 1870 solgende Angaben. Es wuten geerntet: Mais 87,751,000 Bush, von 2,250,025 Acres, im Werth von \$42,120,480; Weigen 19,150,000 B. von 1,387,881 A., im W. von \$20,878,500; Kaggen 450,000 B. von 82,608 A., im W. von \$342,000; Hafer 24,500,000 B. von 787,781 A., im W. von \$9,310,000; Gerste 1,578,000 B. von 67,148 A., im B. von \$1,387,080; Bush weizen 270,000 B. von 16,546 A., im W. von \$229,500; Kartossell 8,282,000 B. von 116,097 A., im B. von \$6,708,420, und hen 1,923,000 Tonnen von 1,467,938 A., im B. von \$21,191,460; Gesammiertrag aller diese Einstell sich sich Einstellen von 6,124,772 Acres: \$102,192,440. Die Tabaternte des Johres 1870 besies sich sich Einstellen Die Weinstelle ergeb nach dem Berücht des Statissere

tärs von 1871 einen Ertrag von 2,577,907 Gallonen, 2½, Dal so viel als der Sesammiertrag seit 1864 ansgemacht hatte. Hopfen wurde 141,236 Pf., Flachs 17,880,624 Pf. gezogen, und Ahorn zuder wurde 3,821,740 Pf., Molasses aus Sorghum 2,023,427 Pf. gewonnen. Der Ertrag der Obstzucht war \$5,843,679, der des Semüssebaus \$1,289,272. Der Gesammtviehstand von D. belief sich nach den Angaben des Statistiers vom Agriculturdepartement am 1. Febr. 1871 auf: 724,200 Pferde, im Werth von \$57,559,416; 22,200 Esel und Maulefel, im W. von \$1,850,592; 800,700 Stüd Ochsen und Jungvieh, im W. von \$28,296,738; Rühe 734,400, im W. von \$33,114,096; Schafe 4,641,000, im W. von \$10,488,660; Schweine 2,033,000, im W. von \$16,040,370. Gesammtwerth des Biehstandes von D. am 1. Febr. 1871: \$147, 349,872. Im Laufe des Jahres 1870 warte für \$40,498,375 Bieh theils geschsichtet, theils zum Schlachten versauft. Die im Staat gewonnene Wolle bestief sich auf 20,539,643 Pf. Die Milch wirthschaften lieferten 50,269,372 Pf. Butter, 8,169,486 Pf. Läse und 22,275,344 Gall. Milch.

Das gefammte stenerbare Eigenthum im Staat D. repräsentirte nach ben ofsteiellen Abschähungen bes Jahres 1871 einen Werth von \$1,502,126,971 gegen \$1,167,731,697 im Jahre vorher. Der wahre Werth wurde 1870 auf \$2,235,430,300 gegen \$1,193,893,422 im Jahre 1860 bezissert. Die Zahl der Gebände, welche 1870/71 errichtet wurden, betrug 13,592, im Werth von \$8,139,716. Die Staats schulb belief sich 1870 auf \$9,732,078; die Schulden aller Counties, Townships u. s. w., silt welche Schuldverschreidungen ausgegeben waren, betrugen \$11,165,367, nebst \$344,543 schwebender Schuld. Am 16. Nov. 1871 betrug die Staats schuld \$9,022,721. Die Ein nahm en des Staatsschapes während des mit dem 15. Nov. 1871 abschließenden Berwaltungsjahres betrugen \$5,274,184, die Ausgaben \$5,292,046, so daß, einen Kassenbestand von \$766,038 am 15. Nov. 1870 hinzugerechnet, sich an demselben Tage des Jahres 1871 ein Bestand von \$748,176 in der Staatstasse befand. Die Besteuerung zu Staatszweden im J. 1870/71 belief sich auf \$4,350,728, die der Counties auf \$6,305,587, die der Townships, Städte amd sonstige Specialtaren auf \$12,299,072, Gesammtbesteuer

rung \$22,955,389.

Berkehrs wege. Ueber das Eisenbahnnet von D., weldes nur hinter dem von Minvis, Bennsplvania und New Port zurückteht, gab der Bericht des Staatscommissär für Eisenbahnen- und Telegraphenwesen vom 30. Juni 1871 folgende Daten: die Gesammtlänge der Bahnlinien innerhald des Staates betrng 3457½, M., die Länge der Linien überhaupt 6175¾. M.; das eingezahlte Kapital belief sich auf \$210,387,148, wevon auf D. \$115,432,037 entsielen. Die Gesammtschen der Bahnen und ihres Betriebsmaterials: \$365,778,316, wovon \$158,152,406-auf D. kommen; Gesammteinnahmen sür D. während des Jahres 1871: \$30,384,518; Gesammtbetriebskosen während derselben Zeit: \$20,776,222; Reingewinn: \$9,608,295. Die Zahl der i. J. 1871 per Eisenbahn beserten Bersonen betrug über 12 Mill., von denen 181 durch Unfälle getädet und 280 dersleht wurden. D. besitz berschiedene Kan äle. Der längste derselben ist der 307 M. lange, das Wasserstraßeunes des Lase Krie, Erie-Ranal und Hubson mit dem Ohio-Flusstystem verbindende Dhio-Erie-La anal; 40 Fuß breit, 4 Fuß tief und mit 152 Schleusen versehen, wurde diese bedeutende Wert mit einer Auslage von \$4,695,824 hergestellt. Der 178 M. lange Mia mi-Kan al hat \$3,750,000, der 76 M. lange Can dh-Beaver-Ran al 1½ Mill. gelostet. Bostämter gab es am 30. Juni 1871 in D. 2054 gegen 2032 im Borjahr. Die Telegraphen-Leitungen hatten am 1. Jan. 1872 eine Länge von 5038 M., die Drähte derselben maßen Alles in Allem 12,538 M. Der auf ihnen vermittelte Bersehr wurde durch 595 Beamte in 464 Bureaux versehen.

Hand Ind Ind uftrie. Der Handel D.'s, durch ein großartiges Eisenbahnnet und die Schifffahrt auf dem Ohio und dem Lake Erie, sowie den verschiedenen Kanalen bessonders gestärdert, hat namentlich seit Beendigung des Bürgerfrieges, welche Cincinnati ten Berkehr mit dem Süden wieder erschloß, großartige Dimenstonen angenommen. Der directe Import betrug in dem, am 30. Juni 1871 endigenden Fiscaljahr in dem Holldistrict von Enhahoga (Cleveland) \$1,757,395, von Miami (Toledo) \$129,733, von Sandusky (Sandusky) \$70,743 und in Cincinnati \$1,356,457, Ales in Allem \$3,314,378, worauf im Ganzen \$209,737 Bölle bezahlt wurden. Die directe Anssuhr ans den Hasen D.'s betrug in berselben Beit sur Enhahoga \$662,090, für Miami \$1,081,753. Die von inländischen Firmen geeigneten Schiffe zählten am 30. Juni 1871 im Ganzen 1148, mit einer Trag-

Ohia 259 .

fabigkeit von 164,266 Tonnen. Davon entficlen 423 von 74,548 T. auf die Obiofiotte Cincinnatis, und zwar 113 Dampfer, 35,953 T., 111 Schleppschiffe, 27,778 T. und 199 Kanalboote, 10,821 T. Auf die drei Bolldistricte der Ruste bes Late Erie, Cupahoga, Sandusto und Miami entsielen 725 Fahrzeuge mit einem Gesammttonnengehalt von 89,718 T., darunter 291 Segelschiffe von 53,680 T., 90 Dampfer von 16,115 T., 7 Schleppfdiffe von 1874 T. und 337 Kanalboote von 18,047 T. Geschäftszweden in's Leben gerufene Compagnien wurden im Laufe beffelben Jahres im Staat incorporirt: 121 Fabrits- und Manufacturunternehmungen, 92 Ban- und Darlebengesellschaften, 47 Gifenbahn-, 11 Stragenbahn- und 5 Wegbaucompagnien, 15 Drud- und Berlagecomp., 4 Berficherungsgefellschaften, 4 Gascomp., und 3 Sandelsfammern. Bon ben, verschiebenen Inbuftriezweigen von ber Bunbesverwaltung anferlegten Steuern, ergaben 1870/71 bie von ben Deftillerien erhobenen \$10,232,393, bie ber Ta-Der Werth ber Produtte ber gesammten Industrie im Staat baffabrication \$3,191,407. mabrend bes Jahres 1870 betrug ben Angaben bes Cenfus nach: \$269,713,610. Bierbrauereien waren 1871 im Gangen 270 im Betriebe, von benen 133 über 500 Bus. jahrlich brauten. Destillerien, die mabrend bes gangen Jahres arbeiteten und Altohol aus Getreibe producirten, gab es 61. Nationalbauten bestanden in D. am 1. Jan. 1872: 159 mit einem Kapital von \$24,804,000, davon 6 in Cleveland, je 5 in Cincinnati, Bortsmonth, Tolevo und je 3 in Dapton, Columbus und Chillicothe. Unter besonderem Staatsfreibrief in's Leben gerufene Banten gab es 8 mit einem Kapital von 13/2 Millionen. Brivatbanken und Sparbanken endlich bestanden 212, davon 16 in Cincinnati, 9 in Columbus, 8 in Cleveland, 6 in Toledo, 5 in Canton. Die Zahl ber Bersicherungsgesellschaften, welche im Staat selbst privilegirt waren, betrug 92, davon hatten 44 ihren Six in Cincianati, 11 in Dapton, 6 in Cleveland, 5 in Tolebo und 4 in Columbus. Rach dem Cenjus von 1870 reprafentirte die Gesammtproduction aller industriellen Anlagen bes Staates in jenem 3abr : \$269,713,610.

Beitungswesen. Die Zahl ber in D. erscheinenben Publicationen war von 14 im Jahre 1810 und 66 im Jahre 1828 auf 411 am 1. Jan. 1872 angewachsen, von denen 28 täglich, 9 drei Wal, 5 zwei Wal und 306 ein Wal in der Woche, 1 alle zwei Wochen, 9 halbmonatlich, 53 monatlich, 2 alle zwei Wonate, 1 viertetsährlich erschienen. Wit Ansuhme von 34 deutschen und einer böhnischen erschienen alle diese Zeitschriften in englischer Sprache. Die bedeutendsten Bibliotheten im Staate waren: die "Cincinnati Law-Library" mit 6000 Bänden; die "Akron Library Association", 4000 B.; die "Cleveland Library Association, 10,000 B.; die "Public Library" zu Cincinnati, 33,958 B.; die "Ohio State Library" zu Columbus, 36,100 B. und die "Young Men's Mercantile

Library" ju Cincinnati mit 33,175 B.

Unterrichtswefen. Der Schulfond besteht aus ben Ergebniffen bes Bertaufs ber Soullandereien, b. h. ber dem Staat feinerzeit vom Congreß zu Schutzweden gefchenkten je 36. Landfection und zweier ganzer, 69,120 Acres meffenben Townfhips, bie fpeciell zur Errichtung von "Colleges" bestimmt murben. Auferdem erhebt ber Staat eine allgemeine Shulftener, mabrend die Townships Specialsteuern zu bemselben Zwed erheben. betrugen in bem mit bem 31. Aug. 1871 foliegenden Berwaltungsjahr: \$1,514,060, gegen \$1,452,445 im Borjahr, lettere \$4,947,799, gegen \$4,889,880 im Borjahr, fo bag, bie Revenuen bes Schulfonds aus allen anteren Quellen und ben Raffenbeftand bom 1. Sept. 1870 im Betrag von \$2,245,054 bingugerechnet, fein Gefammteinkommen filr bas Iche 1871: \$9,610,046 betrug. Was die Ausgaben besielben Jahres anbetrifft, so belie-fen fich die Lehrergehalte auf \$4,107,795, gegen \$3,907,266 im Borjahr, die für neue Gebube auf \$1,517,021, alle fonstigen Ausgaben auf \$1,629,912, so bag bie Gefammtfumme aller Ansgaben für 1871: \$7,254,728, gegen \$7,150,566 im Borjahr betrug, und am Shluffe des Jahres ein Kassenbestand von \$2,355,317 gegen einen folden von \$2,245,054 am Schluffe bes Borjahres an Sand mar. Das schulpflichtige Alter ift für D. zwischen 5 und 21 Jahren. Die gesammte schulpflichtige Bevollerung bes Staates umfaßte 1870: 1,058,048 Personen, bavon 526,109 weiße (mannliche), nebst 13,402 farbigen und 505,656 weiße (weibliche), nebst 12,881 farbigen, gegen 1,041,680 im Jahre 1870. Die Bahl aller Schulbiftricte war 11,379, gegen 11,304 im Borjahr. Reue Schulhäufer waren 1871: 578, mit einem Roftenaufwand von \$1,025,077, gegen 645 für \$1,391,597 im Laufe bes porbergebenden Jahres errichtet worden, fo bag am 1. Sept. 1871 bie Befammtgabl ber Areifchulen im Staat: 11,571, im Werth von \$14,988,612 gegen 11,547 im Werth von \$13,818,554 am 1. Sept. 1870 betrug. Alle biefe Schulgebande enthielten 14,186 Soulsimmer und zwar entfielen bavon auf die Primarfchulen 13,876, auf die hochfchulen 310

C.-2. VIIL

960 Djia

1871 unterzichteten im Gangen 22,107 Lehrer (9563 mannliche und 12,544 weibliche), gegen 21,838 im vorhergebenden Jahre; 500 unterrichteten an ben Dochschulen, ber Reft von 21,607 an ben übrigen Freischulen. Der burchschnittliche Monategehalt in ben Brimarfdulen betrug fur ben mannlichen Lebrer: \$37, für bie Lebrerin \$21, an ter Bochiculen \$57 und \$48. Die beutichen öffentlichen Schulen murben von 5480 Schillern, gegen 5096 im Borjahr besucht; es unterrichteten an benselben 91 Lehrer. Die Zahl ter Lehrer an ben durch Legislaturacte vom 18. Mars 1864 in's Leben gerusenen Schulen für Farbige betrug 145, die ihrer Schüler 5882. Die seit 1804 bestehende Staats-Universität führt ben namen "Ohio University" und befindet fich zu Athens. Die "Miami-University" ift gleichfalls Staatsanstalt. Eine Staats-Normalschule besitt D. nicht. Ben ber 9 Normalschulen, welche im Staat eristiren, erhalt nur bie "Southwestern Normal Behool" ju Lebanon eine Unterstützung aus bem Staatsschulfond, die Abrigen berartigen Institute, 8 an ber Zahl, bilben nur gesonberte Departements anderer, höherer Bilbungs-anftalten ju Oberlin, Worthington, Milan, Ada, Orwell, Hopebale, Lenia und Mount Das "Ohio Agricultural and Mechanical College" war 1872 in ter Mahe von Columbus auf einem 315 Acres umfassenden Landcomplex, für welchen \$111,000 bezahlt worden, im Bau begriffen. Die Babl ber höheren Bilbungsanstalten, "Colleges", "Universities", "Academies" n. f. m., die keine Unterstützung aus bem Schulfond erhielten, betrug nach bem Bericht bes Staate-Schulfuperintenbenten von 1871 im Gangen 93. Bon ben 32 Colleges find die folgenden zu nennen: bas 1834 gegründete "Oberlin-College". ble "Ohio Wesleyan University" ju Delaware, ble "University of Woostar", ble method. "Baldwin University" ju Berea, ble bapt. "Denison University" ju Granbille, bas method. "Mount Union College", bas lath. "St. Xavier College" ju Cincipolite, bas method. nati, bas beutiche method. "Wallaco College" ju Cincinnati, bie "Hughes' High School" ju Cincinnati, das "Farmers-College" ju College Sill, die lutherische "Capital University" zu Columbus, das "Harlem Springs College" zu Hubsen, das tath. "St. Louis College" zu Louisville, die "Otterbein University" zu Besterville, die "Wilbersorce University" zu Xenia u. a. An Fachschulen hat ter Staat gleichfalls keinen Mangel. Außer den theologischen Bildungsaustalten der verschiedenen Denominationen bestanden 1871 Sandelsschulen: in Cincinnati das "Nelson's Business College", in Cleveland bas "Union Business College", in Columbus das "Columbus Business College", in Berea bas commercielle Departement ber "Baldwin University", ferner in Willonghby unt Mount Union commercielle Abtheilungen in Berbindung mit ben bortigen Colleges, und enblic bas commercielle Departement bes "St. Xavier College" in Cincinnati; juriftifct Bildungsanstalten: in Cincinnati die "Law School of Cincinnati College", in Clevelant bas "Ohio State and Union Law College", und in Xenia die juristische Abtheilung ter "Wilberforce University"; medicinische Lehrinstitute: in Cleveland bas "Cleveland Medical College" und bas "Homoeopathic Hospital College", in Columbus bas "Starling Medical College", in Cincinnati bas "Medical College of Ohio", bas "Cincinnati College of Medicine" und bas "Miami Medical College", bas "Eclectic Medical College", bas "Physio-Medical Institute", bas "Physio-Medical College", bas "Ohio College of Dental Surgery", und endlich bas "Cincinnati College of Pharmacy". Die Brivatschulen bes Staates wurden nach dem Bericht des Staats-Schulsuperintendenten im J. 1871 im Ganzen von 6714 Schülern besucht, von benen 6244 ben Primarunterricht genoffen, 670 aber fich boberer Studien befleifigten.

An Besserungs- und wohlthätigen Anstalten besitt der Staat: tas Staats juchthaus in Columbus, in welchem sich am Schusse des Berwaltungsjabres 1870/71 im Ganzen 955 Strässinge befanden, und für welches die Ausgaben während des selben Jahres \$174,237, einem Linnahmeetat von \$183,899 gegenüber, beirngen. Die Staats-Besserungsanstalt sür Knaden (Reform Farm School for Boys) zu Lancaster, Fairsield Co., tostete 1870/71: \$64,529, die "Reform and Industrial School for Girls": \$18,780. In dem, in Hamiston Co., nahe Cincinnati gelegenen "Longview Asylum" surfunige besonden sich am 1. Nov. 1871: 575 Patienten, nachdem im Lause des Jahres im Ganzen 807 Personen mit einem Kostenauswand von \$140,391 behandelt worten waren. Die übrigen Staats-Irrenanstalten sind: das "Central Ohio Lunatic Asylum" zu Columbus, für welches in dem mit dem 1. Nov. 1871 endigenden Berwaltungsjabr \$111,673, das Northern Ohio Lunatic Asylum" zu Newburgh bei Cleveland, für das \$224,086, das "Southern Ohio Lunatic Asylum" zu Danton, für welches \$123,557 und entlich das "State Asylum for Idiots" zu Columbus, für welches \$54,569 ausgegeben wurden, während sür den Bau des neuen, in Athens locirten, seiner Bollendung entgegen.

gehenden Irrenasple in berfelben Zeit \$134,643 bewilligt wurden. Bwei Baifen-Ankalten, bas "O. Soldiers' and Sailors' Home" bei Danton und bas "Ohio B. and S. llome" in Tenia, tofteten in bemfelben Jahr ben Staat \$77,860, mabrent bie Unterhaltung tes "Taubstummen - Inftitute" ju Columbus auf \$71,000 und ber "Blinden - Anftalt", gleichfalls ju Columbus, auf \$114,941 gu fteben tam. Die Angabl ber nicht aus Staatsmitteln erhaltenen Bohlthätigfeitsanftalten ift in D. gleichfalls fehr bebentent. Jebe ber im Staat stärker vertretenen Religionsgenoffenschaften hat ihre Armens, Waisens, Zufluchts. häufer und hospitaler, und auch in biefer Beziehung nimmt D. ben Plan, ber ihm all trittgrößter Staat ber Union gebuhrt, in würdiger Beife ein. Rirchliche Berhaltniffe. Die nachstehenbe Sabelle veranschaulicht bie Berhalts

niffe ber verschiebenen in D. vertretenen Religionsgenoffenschaften nach bem Cenfus von

1860.

|                           | Rirgen, | Bablber Gige. | Rirdenbermagen. |
|---------------------------|---------|---------------|-----------------|
| Methobiften               | . 2341  | 828.848       | \$ 3,508,135    |
| Bresbyterianer            | - 749   | 312,876       | 2,595,982       |
| Baptiften                 | - 564   | 196,086       | 1,021,920       |
| Entheraner                | - 374   | 130,700       | 698,810         |
| Chriftians                | . 365   | 124,000       | 430,106         |
| Ratholifen                | . 222   | 146.215       | 2,464,950       |
| Congregationaliften       |         | 880,86        | 488,310         |
| Deutsch-Reformirte        | . 115   | 42,565        | 243,445         |
| Bifcoflice Lieche         |         | 36,940        | 829,965         |
| Freunde                   | . ' 92  | 38,290        | 184,875         |
| Univerfaliften            | . 57    | 19.370        | 144,320         |
| Unitarier                 |         | 3,250         | 184,600         |
| Dabrifde Braber           |         | 2,950         | 10,060          |
| Swebenborgianer           |         | 1,450         | 27,800          |
| Shaters                   | . 3     | 1,600         | 5,800 ^         |
| Spiritualiften            | . 1     | 200           | 400             |
| Ifraeliten                | - 8     | 5,300         | 44,320          |
| Berfchiebenen Denominatio |         | •             |                 |
| nen gemeinfam             |         | 24,380        | 55,795          |
| Total                     | . 5210  | 1,966,678     | \$12,988,762    |
|                           |         |               |                 |

Die Ratholifen göblen 1871 (Sabliers" "Almanad") 400,000 Swien, ven benen 220,000 auf die Erzbiöcese Cincinnati, 120,000 auf die Discese Cleveland, 60,000 auf die von Columbus entfallen. Gie hatten ferner 425 Rirchen und Rapellen, 314 Priefter, 15 Alofter und religiofe Anstalten für Beanner, 36 für Frauen, 2 Theologifche Seminare, 6 holpitaler, 20 Baifenhaufer und andere webtthatige Anftalten, 5 Colleges, 20 bebere, meiftens mit ben verschiebenen Nonnenflöstern verbundene Misochonschulen und 245 Baro-Die Congregationaliften hatten 1871: 161 Richen, 114 Beiftliche, 16,975 Mitglieber, bas "Richmond College" mit 107 Studirenben und Sonntagefouten mit 19,405 Schillern; bie Baptiften: 32 Affociationen, 584 Liechen, 305 orbinirten' Griftlichen, 39,729 Mitgliebern; und von boberen Bloungsanftalten bie "Donison Univernity" in Granville mit 202 und bas "Atwood Institute" jn Bee mit 47 Schilletn; bic Bifchöfliche Rirche: 98 Geiftliche, 112 Airchfpiele, Sonntagofchulen mit 1179 Lehrern ant 9765 Schillern, bas mit einem Theologischen Geminer verbundene "Kenyon College" In Guniller und die "Greenway Boarding-School" zu Springsleh; die Presbytetianer: 17 Presbyterien mit 502 Geifflichen und 58,832 Mitgliebeta, Die "University of Wooster", bas "Lane Theolog. Seminary" ju Cincinnati, und die "Salem Academy"; bie Unirten Bresbyterianer: 76 Geiftliche, 2043 Rirchenmitglieder, und bas "Franklin College" in New Athens; tie Freunde: 2855 Mitglieder und bas "Starrs Institute" in Geben Dile; bie Ber. Bruber: 164 Beiftliche, eine entsprechenbe Angabl von Arthen und die "Otterbein University" zu Westerville; die Unitarier: 6 Geist-liche, 11 Lieden und das "Antioch College" zu Pellow Springs. Was die Lutheraner anbelangt, so batte 1872 bie "Allgemeine Spnote von Obio" im Staat: 190 Ge-meinden und 92 Bastoren; die "Oft-Ohio-Spnode": 70 Gemeinden und 36 Brediger; die "Bittsburger Spnode": 19 Gemeinden und 8 Prebiger; Die "Miami-Spnode" 38 Gemein202 Ožie

ben mit 23 Predigern; die "Allgemeine Spuade von Missouri, Ohio und anderen Staaten": 31 Gemeinden und 24 Prediger; die "Wittenberg Spuade": 60 Semeinden und 37 Prediger; die "Jowa-Spuade": 20 Semeinden und 12 Prediger; "The Synod of North Indiana": 3 oder 4 Semeinden mit 2 Predigern, und endlich die englische "Districtsspuade": 45 Semeinden mit 18 Predigern. Das "Lutherische Predigerseminar" der Spuade von D. und anderen Staaten zu Columbus hatte 3 Prosessoren; die zu derselben Spuade gehörende "Capitol University" zu Columbus hatte 6 Prosessoren. Das "Wittenberg Colloge" zu Springsield steht unter der Leitung der englischen Lutheraner verschiedenen westlicher Spuaden; die "Jowa-Spuade" endlich besitz bei Toledo ein mit einem Aranka-

bans und einer Erziehungsanstalt fur Diatoniffinnen verbundenes Baifenbaus. Berfassung. Die gegenwärtige Berfassung D.'s murte 1851 entworfen und in algemeiner Boltsabstimmung angenommen. Das Recht zu ftinimen ift jedem 21 Jahre olten Bewohner bes Staates gefichert, ber eine County- ober Staatsstener gezahlt und wahrend bes ber Babl, an welcher er fich betheiligen mill, vorbergebenben Jahres im Staat gewohnt Die allgemeinen Bablen finden alle 2 Jahre am zweiten Dienstag bes Dituber fatt, und zwar werben ber Gouverneur, ber Bicegonverneur und Staatsichasmeifter in bem einen Jahr, ber Staats-Setretar und Beneral-Anwalt in bem anbern gewählt, mahrent bic übrigen Beamten ber Executive, ber Comptroller und Staats-Schulcommiffar auf 3, der Staats-Anditor aber auf 4 Jahre gewählt werden. Die Mitglieder der Legislative, Senatoren und Reprofentanten, werben auf 2 Jahre gewählt. Bu ten regelmäßigen Le gislatur-Sigungen, bie in jedem zweiten Jahr flattsinden, treten fie am ersten Montag im tenner aufmannen 1872 heltorb ber Senat auf 36. bas Reprofentantenbaus aus 105 Januar zusammen. 1872 bestand ber Senat aus 36, bas Repräsentantenhaus aus 105 Mitgliebern. In ber nationalen Gefengebung war ber Staat nach ber neuen Eintseilung in Congreß-Diftricte burch 20 Reprafentanten, und bie beiben Bundessenatoren John Sherman und Milen G. Thurman bertreten. Die Richterliche Gewalt in D. wird nach ber Conftitution unegelibt: burch eine "Supreme Court", burch verfchiten: "Courts of Common Pleas" (Rantonatsgerichte), "District Courts" (Districtsgerichte), "Probate Courte" (Bormunbicaftegerichte), Friedens- und Polizeigerichte. Die "Supreme Court" bat ihren Git in Columbus; fie besteht ans 5 Mitgliebern, welche in allgemeiner Boltsabstimmung auf 5 Jahre gemahlt werden, und hat jahrlich wenigstens eine 3-6 Monate wahrende Situng zu halten. Bas bie "Courts of Common Pleas" anlangt, fo ift ber Staat in 9 Districte getheilt, von benen Hamilton Co. mit Cincinnati einen bilbet, während die übrigen, aus mindeftens 3 Counties gusammengesett, wieder in 3 Unterbiftricte gerfallen, für beren jeben bon ber Bevölferung ein Richter, gleichfalls auf 5 Jahre, gewählt wirb. Die "District Courts" (Bezirtegerichte) werben burch bie betreffenten Richter Des Common Pleas-Diftrictes unter Borfit eines Richters ber "Supreme Court" Gie haben; wenn bie Legistotur es nicht anbers bestimmt, wenigstens ein Mal jabrlich eine Sigung in jedem County abzuhalten. "Probate Courte" (Bormundichaftegerichte) befinden fich in jedem County und find während bes gangen Jahres in Amtsthatigleit. Ihre Frunctionen werben bon Richtern berfeben, Die auf 3 Jahre gewählt werben. Die Friedensrichter, beren jebes Townfhip einen ober mehrere auf 3 Jahre mablt, baben Juristiction bis ju 300 Dollars, in Criminalfachen aber bas Borverfabren, fowie einem Angeflohten gegenüber, ber fich fculbig bekennt, die Befugnif ein Urtheil zu fallen. Die Compensation ber Friedensrichter und Bormunbicafterichter befteht in ben Sportein, welche fie erheben, wahrend die Richter ber Abrigen Berichtsbeborben fefte Behalter beziehen. Bolizeigerichte (Police Courts) bestehen nur in Stabten erfter Claffe, und werben von einem auf 3 Jahre gewählten Richter gebildet, während in den fleineren Städten der Mavor die polizeirichterlichen Functionen verfieht.

Hauptstabt bes Steates ist Columbus. Das Staatswappen siellt eine ton der ansgehenden Sonne beleuchtete Flußiandschaft dar, welcher Pfeils und Achrenbüntel als Embleme beigegeben sind. Das lat. Motto lautet: "Imporium in Imporio" (ein Acid

int Reiche).

## Conberneure.

| <b>Eerritoriuu</b> |           |                    |           |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Arthur St. Clair   | 1788—1803 | Return 3. Meigs    | 1810-1814 |
| Staat.             |           | D. Looter          |           |
| Edward Tiffin      | 1803—1807 | Thomas Borthington | 1814-1818 |
|                    | 18071808  | Ethan A. Brown     |           |
|                    | 1808-1810 | Allen Trimble      |           |

| (3) | n | Ħ  | 'n |   | * | Ħ |    | 11 | * | •  |
|-----|---|----|----|---|---|---|----|----|---|----|
| •   | w | 36 | w  | • |   | ш | ъ. | -  | - | E. |

| Jeremiah Morrow  | 1822-1826 | Seabury Ford       | 1848-1850   |
|------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Allen Trimble    | 1826—1830 | Reuben Bood        | 1850-1853   |
| Duncan McArthur  | 1830—1832 | William Metill     | 1853—1856   |
| Robert Lucas     | 1832-1836 | Salmon B. Chaje    | 1856—1860   |
| Joseph Bance     | 1836—1838 | ' William Dennison | 1860-1862   |
| Bilson Shannon   | 1838—1840 | David Tobb         | 1862-1864   |
| Themas Corwin    | 1840-1842 | John Brough        | 1864 - 1865 |
| Bilfon Shannon   | 1842-1844 | Chas. Anderfon     | 1865 - 1866 |
| T. 23. Bartley   | 1844—1844 | Jacob D. Cor       | 1866-1868   |
| Morbecai Bartley | 1844-1846 | R. B. Hapes        | 1868-1872   |
| Billiam Bebb     | 18461848  | Edw. F. Nopes      | 1872        |
|                  |           |                    |             |

Bolitische Organisation. Der Staat zerfällt in 88 Counties: Die nachftehende Labelle veranschaulicht den Stand der Bevölkerung in den Jahren 1860 und 1870 für jedes berselben, mit besonderer Berudsichtigung der in Deutschland und der Schweiz Geborenen, sowie die Zahl der bei der letzten Prasidentenwahl abgegebenen Stimmen.

|           |         | Bevält   | rung.<br>Gebe | Prafibentenmubl<br>1872. |            |          |
|-----------|---------|----------|---------------|--------------------------|------------|----------|
| Counties. | 1860.   | 1870.    | In Deutich-   | In ber                   | Grant *    | Greelen  |
| •         | 10000   |          | lanb.         | Someig.                  | (republ.)  | (libbem. |
| Demē      | 20,309  | 20,750   | 245           | 6                        | 1.877      | 1.972    |
| West      | 19,185  | 23,623   | 812           | 280                      | 2,010      | 2,463    |
| ffland    | 22,951  | 21,933   | 574           | 38                       | 2,183      | 2,366    |
| spidula   | 31,814  | 32,517   | 163           | 11                       | 5,704      | 1.678    |
| bene      | 21,364  | 23,768   | 105           | 17                       | 3,025      | 1.398    |
| iglate    | 17,187  | 20,041   | 2,721         | 68                       | 1.180      | 2.535.   |
| diment    | 36,398  | 39,714   | 813           | 93                       | 4,267      | 3.647    |
| 1969 H    | 29,958  | 30,802   | 1,154         | 43                       | 2,593      | 3,337    |
| utler     | 35,840  | 39,912   | 4,345         | 66                       | 2,993      | 4.926    |
| trrel     | 15,738  | 14,491   | 175           | 28                       | 1,817      | 1.283    |
| hambaign  | 22,698  | 24,188   | 192           | 14 '                     | 3.059      | 2.185    |
| ler F     | 25,300  | 32,070   | 1,111         | 28                       | 4,095      | 2.612    |
| irmoni    | 33,034  | 34,268   | 1,191         | 94                       | 3,408      | 3,658    |
| intern    | 21,461  | 21,914   | 126           | -                        | 3.105      | 1.786    |
| olmabiana | 32,836  | 38,299   | 614           | 196                      | 4,773      | 2,897    |
| Obecten   | 25.032  | 23,600   | 671           | 78                       | 2.252      | 2,656    |
| riciaforb | 23,881  | 25,556   | 2.817         | 76                       | 2.081      | 3,593    |
| Trabeas   | 78,033  | 132,010  | 19,934        | 916                      | 14.451     | 8.033    |
| arte      | 26,009  | 32,278   | 1.157         | 18                       | 3.069      | 2,760    |
| efiance   | 11.886  | 15,719   | 1.497         | 71                       | 1.093      | 1,720    |
| efamare   | 23,902  | 25,175   | 467           | 43 "                     | 2,713      | 2.018    |
| riei      | 24.474  | 28,168   | 4.624         | 238                      | 2,905      | 2,287    |
| urfielb   | 30,538  | 31,138   | L161          | 180                      | 2,540      | 3.888    |
| mette     | 15.935  | 17,170   | 135           | 7                        | 2,140      | 1.545    |
| anflin    | 50,361  | 63.019   | 6,705         | 282                      | 5,796      | 7.356    |
| ilien     | 14,043  | 17,789   | 513           | 458                      | 2,210      | 826      |
| alia      | 22,043  | 25,545   | 369           | 27                       | 2,855      | 1,554    |
| tanga     | 15,817  | 14.190   | 82            | ĩi                       | 2.711      | 600      |
| reene     | 26,197  | 28,038   | 407           | 10                       | 4,069      | 19.51    |
| uernfes   | 24,474  | 23,838   | 83            |                          | 2,629      | 1.901    |
| milien    | 216,410 | .260,370 | 55,273        | 1,300                    | 20,083     | 24,941   |
| mced      | 22,886  | 23,847   | 899           | 96                       | 2,311      | 2,449    |
| arbin     | 13.570  | 18.714   | 673           | 365                      | 2,238      | 1,970    |
| trifon    | 19.110  | 18,682   | 32            | 2                        | 2,383      | 1,695    |
| enra      | 8,901   | 14.028   | 1.669         | - ā.                     | 1.166      | 1.510    |
| gblanb    | 27,773  | 29.133   | 237           | 7                        | 3,171      | 2.933    |
| eting     | 17.057  | 17,925   | 520           | 4 1                      | 1,350      | 1.860    |
| elmed     | 20.589  | 18.177   | 831           | 333                      | 1.089      | 2.530    |
| Wrong     | 29.616  | 28,532   | 1,891         | 84                       | 3.812      | 2,182    |
| ed on     | 17,941  | 21.759   | 367           | . 28                     | 2,258      | 1.555    |
| Tirrion   | 26,115  | 29.188   | 531           | 24                       | 3.776      | 2.104    |
| Ref       | 27,735  | 26,333   | 177           | 4                        | 2.773      | 2,730    |
| ale       | 15.576  | 15,935   | 94            | 20                       | 2.751      | 979      |
| CONTENCE  | 23,249  | 31,380   | 1,178         | 20                       | 3,624      | 1.637    |
| ding      | 37.011  | . 85.756 | 505           | 89                       | 3.493      | 4,565    |
| PARE      | 20,996  | 23,028   | 183           | 12                       | 2,795      | 1.955    |
| STAIR     | 29,744  | 30.308   | 2,509         | 34                       | 4.432      | 2,097    |
| TEAN      | 25,831  | 46.722   | 6,804         | 808                      | 5.253      | 3,085    |
| Rabijon   | 13/013  | 15,633   | 183           |                          | 1261,936.3 | 0.000    |

|                                       | erung.    |           | Prafibentenmati |         |           |            |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------|-----------|------------|
| Counties.                             |           |           | Debo            |         | 1872      |            |
|                                       | 1860.     | 1870.     | In Deutsch-     |         | Grant     | Greeich    |
|                                       | 1         | 1         | lanb.           | Someiz. | (republ.) | (lib.≠bem. |
| Rahoning                              | 25,894    | 31,001    | 1,212           | 25      | 3,757     | 2,518      |
| larion                                |           | 16,184    | 1,099           | 22      | 1,340     | 1,841      |
| Rebina                                | 22,517    | 20,092    | 644             | 26      | 2,794     | 1,595      |
| <u> </u>                              | 26,534    | 31,465    | 1,473           | 16      | 3,501     | 1,812      |
| lerrer :                              | 14,104    | 17,254    | 1,778           | 93      | 1,026     | 2.090      |
| ?lami ,                               | 29,959    | 32,740    | 1,537           | 134     | 3,753     | 2,910      |
| Conrec                                | 25,741    | 25,779    | 1,262           | 814     | 1,307     | 2,878      |
| Ronigomery                            | 52,230    | 64,006    | 7,386           | 159     | 6,998     | 7,183      |
| wgan                                  | 22,119    | 20,363    | 173             | 7       | 2,339     | 1,551      |
| Porrom                                | .20,445   | 18,583    | 300             | 18      | 2,197     | 1,689      |
| Rustingum                             | 44,416    | 44,886    | 1,536           | 48      | 4,558     | 4,304      |
| able                                  | 20,751    | 19,949    | 372             | 5       | 2.016     | 1,627      |
| ttaiva                                | 7,016     | 13,364    | 2:435           | 93      | 1,122     | 1,439      |
| quiding                               | 4,945     | 8,544     | 224             | 66      | 970       | 637        |
| erry                                  | 19,676    | 18,453    | 108             | 21      | 1.907     | 2,172      |
| idawan                                | 23,469    | 24.875    | 545             | 10      | 2.353     | 2,660      |
| ifc                                   | 13,643    | 15,447    | 782             | 13      | 1,284     | 1.568      |
| orlage                                | 24,208    | 24,584    | 709             | 15      | 3,478     | 2,438      |
| reble                                 | 21,820    | 20,809    | 467             | 8       | 2.715     | 2,101      |
| utham                                 | 12.808    | 17.081    | 1,314           | 100     | 1,275     | 2,131      |
| dland                                 | 31.158    | 32,516    | 1,676           | 151     | 3,369     | 3,672      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 35,671    | 37.097    | 2.188           | 31      | 3,650     | 3.711      |
| anduely                               | 21,429    | 25,503    | 2,291           | 211     | 2,380     | 2,729      |
| cloto                                 | 24,297    | 29,302    | 2,176           | 99      | 2.888     | 2,091      |
| ettera                                | 30,868    | 30,827    | 2,335           | 281     | 3,128     | 3,462      |
| kelka                                 | 17.493    | 20,748    | 1.221           | 135     | 1.717     | 2,311      |
| helby                                 | 42,978    | 52,508    | 3,522           | 793     | 5.817     | 5,250      |
| tart                                  | 27,344    | 34,674    | 1.692           | 188     | 4.534     | 2,738      |
| ummit                                 |           |           | 812             | ·       |           |            |
| wabul                                 | 30,656    | 38,659    |                 | 27      | 5,869     | 2,321      |
| efcaratoas                            | 32,463    | 33,840    | 2,438           | 1,475   | 3,178     | 3,586      |
| dipn                                  | 16,567    | 18,730    | 328             | 3       | 2,450     | 1,564      |
| at Wert                               | 10,238    | 15,823    | 722             | 55      | 1,805     | 1,686      |
| ifton                                 | 13,631    | 15,027    | 160             | 10      | 1,314     | 1,340      |
| arren                                 | 26,902    | 26,689    | 625             | 21      | 3,763     | 2,168      |
| afhingtou                             | 36,268    | 40,609    | 2,420           | 28      | 4,231     | 3,680      |
| ayne                                  | 32,483    | 35,116    | 1,072           | 761     | 3,768     | 3,533      |
| illiams                               | 16,633    | 20,991    | 698             | 69      | 2,213     | 1,419      |
| opb                                   | 17,886    | 24,596    | 1,669           | 176     | 2,994     | 1,896      |
| Spanbot                               | 15,596    | 18,553    | 977             | 197     | 1,816     | 2,095      |
| Summe                                 | 9 220 511 | 2,665,260 | 182,897         | 12,727  | 281,852   | 244.321    |

Die bebentenbsten Städte und Ortschaften in O. waren nach dem Ecnsus von 1870: Eineinnati, die achtgrößte Stadt in den Ber. Staaten mit 216,239 E.; Eleveland, 92,829 E.; Toledo, 31,584 E.; Columbus, 31,274 E.; Danton, 30,473 E.; Sandusty, 13,002 E.; Springsield, 12,652 E.; Hamilton, 11,081 E.; Portsmouth, 10,592 E.; Janesville, 10,011 E.; Afron, 10,006 E. Zwischen 5 und 10,000 E. hatten; Ebillicothe, 8920; Canton, 8660; Stenbenville, 8107; Youngstown, 8075; Wansfield, 8029; Kenia, 6377; Newart, 6698; Piqua, 5967; Pomeron, 5824; Ironton, 5686; Delaware, 5641; Fremont, 5456; Cireleville, 5407; Wooster, 5419, und Massillon, 5185. Sine Bevöllerung von 3 und 5000 E. hatten Warren, Lima, Norwalt, Mt. Bernon, Bellaire, Midbletown, Painesville, Bellesontaine, Urbana, Elyria, Buchrus, Alliance, New Philadelphia, Galion, Gallipolis, Dillsborough, Kindlapund Lancaster.

Die deutsche Bevölkerung D.'s, d. h. die Zahl ber in Dentschland geborenen Bewohner des Staates, betrug nach dem Census von 1870 im Ganzen 182,889, so daß D., was die numerische Stärke seines Deutschiums anbelangt, nur hinter New Port zuräckseht. Das Hanptcontingent zu dieser außervrdentlichen deutschen Immigration hatte Preußen mit 42,977 Köpfen gestellt, ihm zunächst kam Bahern mit 33,688, dann Baben mit 26,056 und Württem berg mit 19,371 Köpfen. Im Staate selbst vertheisten sich die Deutschen, zu denen auch noch 3699 Deutsche Destreichen find, auf die verschiedenen Ceunsies in solgenden Weise: Dia milton (mit Lincinnati) 55,273, Cupaboga (Clevelant) 19,384, Wontgomerh (Danton) 7386, Lucas (Toledo) 6804, Franklin 5705,

Erie 4624, Butler 4845. Rwifden 2 und 4000 Deutsche wohnten in ben Counties Auglaize, Crawford, Lorain, Ottawa, Roß, Sandusty, Scipto, Zeneca, Start, Tuscarawas und Washington, während sich zwischen 1 and 2000 in 22, amischen 100 and 1000 in 44, weniger als 100 aber nur in 4 ber fibrigen Counties fanden. Bas Die Weichichte ber Deutschen in D. anbelangt, fo laffen fich Die Spuren ber beutschen Gimmanberung bis in Die früheste Welchichte bes Staates überhaupt perfolgen; fogar bie erften feften Riebertaffungen innerhalb feiner Grengen milifen als ibr Bert bezeichnet werben. Es waren bie feit ben 40er Jahren bes vorigen Jahrhunderts in Benifplonia quaefledelten Datbrifden Bruber, Die von ihrer bortigen Colonie Brietensbnitten aus, auch Die erften Berfuche jur Betehrung ber jenfeite bes Dbio beimifchen Indianerftamme machten. Boft, Beisberger und Sedewelber, von benen ber erftere icon 1761 bis gum Dlustingum vorgebrungen mar, erwarben fich berartig bas Bertrauen ber Eingebornen, baf fie 1772 bereits im Bofis ber brei Diffionsflationen Gnabenbutten. Soonbrung und Lichten au maren. An Die Stelle ber leptgenannten Rieberluffang, welche balb wieber aufgegeben murbe, ward bas Dorf Balem gegrundet, we auch am 4. Juli 1773 bas erfte weife Rind in D., Johann Ludwig Roth, bas Licht ber Melt erblidte. Mit bem Ansbruch bes Unabhangigteitstrieges jedoch begann für bie weißen Riffionare, und mehr noch fur ihre indianischen Schupbefohlenen eine Beit ber berbften Brufungen. Bie redlich fle auch bemutt waren, wahrend biefes Rampfes, an bem fich alle Intianerftamme für ober wider betheiligten, eine abfolute Rentrolität zu mabren, boch muten fie von beiben Parteien ohne Unterlag verdachtigt, geplagt und verfolgt. Durch tine Abtheilung englischer Guerillas, unter Flihrung eines gewiffen Williamson, wurden die Missionare 1782 genothigt, ihre Riederlaffungen aufzugeben und fich aurowärts nach Sintusty zu wenden; einige ber Zurudgebliebenen aber und die gange indianische Bewohattfaft von Gnabenhutten murbe in ber fceuglichften Beife maffacrirt. Rachbem Die Dirinbuter unter unanfhörlichen Dilbfeligfeiten noch im Rorben bes Steates verfchiebene Celenien gegrundet hatten, welche aber unter ber Ungunft ber Berhaltniffe immer wieber eingingen, fanben fie endlich am Thames River in Canada banernbe Beimftatten. Dachtim 1788 bie regelmäßige Bestebelung D.'s begonnen, und ber Strom ber Ginmanberung ihnell fo bebentenbe Dimenfionen annahm, bag fic bas Thal bes Dhio und feiner Rebenkiffe mit Nieberlaffungen bebedte, fand auch die bentsche Immigration schnell ihren Beg nach biefen gesegneten Gegenden. So wohnten im Jahre 1800 in und um Chillicothe bie traffben Familien Kraufe, Strang, Ut, Lamberg u. a., mabrent Jatob Bufch als Wester bentscher Bionier in Tuscarawas Co. ju ucnnen ift; Glingluff und Dierborf Mitgennber bes Stabtdens Dover waren, und Cincinnati in bem Babenfer Datib Ziegler, ber auch ale Officier ber Continental-Armee am Unabhängigkritefriege twer theilgenommen, feinen erften Maper batte. In ben 20er und 30er Jahren, in benen it, mit Beginn bes Jahrhunderts wieder vollständig in Stoden gerathene bentiche Ginunderung fic auf's Reue ju regen begann, fant biefelbe auch ihren Weg nach allen Theiin D.'s, und bie ichnell aufblubenben beutschen Ansledelungen Tenia, Biqua, Bapatoneta, Diplon, Springfield, Cleveland u. a. lieferten, gang abgefeben von ber, in turger Frift gu Brefartigem Bebeiben fich entwidelnben beutfchen Colonie Cincinnati ben Beweis, ein wie Butt Inftinct es war, welcher bie ausgewanderten Sohne Denticland's in fo großen Wallen nach bem fconen und reichen Lande zwischen bem Dhio River und bem Late Erle 1870 war D., was feine beutsche Bevöllerung anbelangt, ber britte Staat ber Union, Ciacinnati mit 49,446 and Deutschland eingewanderten Einwohnern Die fünfte, Cleveland ramit 15,855 bie zehnte beutsche Stadt in den Ber. Staaten. Was die Lirchlichen Berhalt niffe ber Dentschen in D. anbelangt, so hatten 1870 bie beutschen Det hotiften: 46 Brediger, nabezu 10,000 orbentliche Mitglieder und 171 Kirchen; Die Bap-tiften: 4 Beiftliche, 313 orbenfliche Rirchenmitglieder und 3 Sonntagsichulen mit 57 Lebmu und 482 Schulern; Die Presbyterian er: 6 Beiftliche; Die Reformirten: 19 Geiftliche; Die Ratholiten (nach Reiter's "Schematismus"): 92 Priefter, 60 Pfartien, ein Gymnasium in Cincinnati und 107 Schulen mit 19,610 Schulern; enblich bie tutheraner von ber Allgemeinen Spnobe von Dhio und anderen Staaten: 120 Ge-Minden, mehr als 60 Prediger und eine Angahl Gemeindeschulen; Die ber Dft-Obis Sunde etwa 6 Geiftliche; Die ber Pitteburger Spnode 4 Gelftliche; Die ber Miami Sptete 7 Gemeinden und 3 Basteren; die der Allgemeinen Spnode von Missoni, Obis und main Staaten 31 Gemeinden, 24 Brediger und gegen 30 Gemeindefchulen, an benen atten ben Baftoren noch 12 Lehrer thatig finb; bie ber Jowa Spunde 20 Gemeinben, 12 Prediger und ebenfo viele Bemeinbefchulen.

Das wecififd bentide Unterrichts wefen anlangend, fo existiren, anger ben eben av geführten Gemeinbe- und Sountagsfoulen ber verfdiebenen beutfchen Denominationen, in 51 Counties und 39 Stabten des Staates Deutscheenglische, öffentliche Schulen, in benen 1871 in - Bangen 21,980 Schüler, gegen 17,536 im Borjahr, am bentiden Unterricht theilnahmen. Die Einführung bes Deutschen in den Freischulen batirt aus ten Jahren 1839 und 1840, zu welcher Zeit die Staatslegislatur die ersten gesetlichen Schritte that, um ben beutschen Einwanderern die Möglichkeit zu sichern, ihre Kinder in ihrer Muttersprache unterrichten Bie ber Bericht bes Staats-Schulfuperintenbenten für 1871 barlegte, bestanten u dem genannten Jahr auch eine Anzahl öffentlicher Schulen, in welchen das Deutsche nicht nur Unterrichtsgegenstand, sondern auch Unterrichtssprache war. Die Bahl ber Lehrer an biefen Schulen betrug 91, die ber Schüler 5480. - In ber Breffe D.'s fand bot Deutschibum icon fruh feine felbstftanbige Bertretung. 1807 erfchien ber "Lancafter Abler" in pennfplvanifch-bentichem Dialett. Die erfte in Cincinnati erfcheinente beutsche Bei tung war die 1826 gegrundete "Obio Chronit"; 1831—32 erfcbien ebenbafellit ein Big-Campagneblatt, 1834 unter Sartmann's Rebaction ber "Beltburger", welcher in bem von Bernh. Baffing er redigirten "Franklin" überging. 1836 wurde von Beinrich Roeb ter bas "Cincinnati Bolleblatt" gegrundet, welches fpater au St. Molitor überging. Der fatholifde "Babrheitsfreund" und ber lutherifde "Protestant" maren bie erften firdlichen Wochenblatter in D., benen noch in ben 30er Jahren bie Methobiften ben "Chrifetiden Apologeten" bingufugten. In ben 40er Johren erfdienen ber "Beftliche Dierent", ber "Bettote im Beften", ber "Boltsfreund", ber "Bepublitaner", bie "Boltsbuhne" n. a. nach fürzerem ober langerem Besteben wieder eingehenbe Beitschriften. Rach 1860 erfdien unter Anderen Die "Ronigin bes Westens" bie in ben "Cincinnati Boltsfreund" über-ging, bann ber ban & Saffauret (f. b.) gegrundete "Sodwächter", an welchem fic von 1856 an and A. Beder (f. b.) betheiligte. In Cleveland murbe 1852 ber "Bachter am Erie", in Danton der "Fröhliche Boischafter" als Organ der "Ber, Brüder" 1852 gegründel. 1871 hatten Die folgenden Stabte bentiche Beitungen: Cincinnati, Cleveland, Columbus, Atron, Danton, Fremont, Chillicothe, Damilton, Ironton, Marietta, Bortsmouth, Can-busto, Springfield, Tolebo und Zanesville. Die Gefammtzahl diefer Publicationen war 84, von benen 6 täglich, 2 halbwöchentlich, eine 8 Mol in ber Boche, 14 mochentlid. In Cincinnati 8 balbmonatlich, 5 monatlich und 1 vierteljährlich betausgegeben murben. ericienen: bas togliche "Cincinnati-Bolfsblatt", mit wöchentlicher und Sountags-Ausgabe (Befiliche Blatter), gegrundet 1836, heransgegeben von G. Dof und Friedrich Saffaurel, redigirt von bem Lepteren; ber tagl. "Cincinnati Bollsfreund" mit Bochen und Conntags. Ansgabe (Der Sountagemorgen), herausg, von Limberg und haade, redigirt von Emil Rothe; der tägliche "Cincinnati Courier" mit Wochen- und Sonntage-Ausgabe, 1869 gegr., herausg. und redig. von Jacobi und Schonle; ber "Chriftiche Applicacte", mether biftifdes Wodenblatt, feit 1889, berausg. von Sitocod und Balben, retig. von Din. Nast; "Deborah", jubisches Wochenblatt, gegr. 1854, herausg. von Bloch nub Co., und redigirt von Jaac M. Wife; der "Fortschritt", Wochenschrift, feit 1871, Redacteur Ib. Rappaport; ber "Wahrheitsfreund", fatholisches Bochentlatt, gegr. 1837, herausg. und redig. von Gebrüder Benginger; die "Sonntagsichul-Glode", feit 1857, halbmenatlich, herausg. von hitchcod und Walden und die in bemielben Berlag (feit Jan. 1873) erscheinente Monatsschrift "haus und heerb"; ber "Deutsche Bionier", Monatsheft, 1869 gegr. und herausg. vom "Deutschen Bionier-Berein", 1872 von Karl Rümelin, vorher von Dr. Guften Brühl und E. B. Matt rebigirt; ber monatlich erfcheinenbe "Erfinder und Fabrikont", feit 1871 von E. van Kannel und Co. berausgegeben. In Cleveland erschienen: ber tägliche "Bächter am Erie", 1852 von August Thieme gegr., berausg. von der "Vächter am Brie Printing Co."; ber tägliche und wodentliche "Cleveland Auzeiger"; bie "Germania", brei Dal in ber Boche erscheinend, 1862 gegr., berausg. von J. Di. Biermann, retig, von Dr. Dt. von Lerdenan; "Der Sendbote", baptiftische Wochenfcrift, feit 1866 bon B. B. Bidel rebig.; ber wöchentliche "Evangelift", "Drgan ber Deutsch-Resormirten, 1856 gegr., herausg. bon ber "Deutsch-Reform. Synobe, redig. bon B. Greding; bie ben ber Buchhanblung ber Evangelischen Gemeinschaft als Organe biefer Kirchengemeinschaft berausgegebenen Blatter: "Chriftlicher Botichafter", wochentlich, rebigirt von R. Duts; "Christlicher Linderfreund", halbmonatlich, und "Evangelisches Wagazin", redigirt ben An anberen Orten im Staat murben berausgegeben: ter "Befibote", Columbus, wochentl. und halbwochentlich, Reinhard und Fiefer Berausgeber und Rebacteure; tie "Lutherifche Kirchenzeitung", Columbus, feit 1860 halbmonatlich, heransg. und redig. ven ber Evangel.-Luther. Spnode; ber "Deutsche Dbo Fellow", Columbus, monail., Digan

bes beutschen Dib Fellems-Orbens, 1867 gegr., herausg. von M. C. Lilley und Co., redig. bon Deury Linbenberg; bie wachentliche "Boltszeitung", beroneg, und rebig, von John 5. Drf; Die wochentliche "Atron Germania", Afron, 1870 gegr., rebig. ben Rarl &. Rolbe; Unfere Beit", Chillicothe, 1868 gegr., ein von B. Form und Co. beraneg., Wochenblatt: vielere Seit, aginnelige, itan granten, seit 1866, heransg. und redig. von Geo. Reder; ber wöchentliche "Fröhliche Botschafter", seit 1846, und ber monatliche "Ingend-Bilger", Dayton, Organe ber "Ber. Brüber", publicirt von W. J. Shuep, redig. von William Mittenborf; ber wochentliche "Frement Courier", 1859 gegr., Berausgeber Rnerr und Willmer, Rebactenr Dr. F. Willmer; Die "Damilton Rationalzeitung", Wochenblatt, 1865 gegr., L. B. De La Court Berausgeber und Redacteur; Die "Marietta Zeitung", Wochenblatt, 1868 gegr., heroneg. und redigirt bon Jatob Maller; ber wochentliche "Bortemouth Corniponbent", feit 1868, berausg, und rebig, bon E. Roine; ber "Sandusty, Demotrat", halbwechentlich und wochentlich, 1856 gegr., berausg. und redig. von Batob Beriel; ber "Sandusty Berold", feit 1867 8 Mal in ber Woche, Berausg. und Redock. Karl Förster; ber wochentliche "Bachter am Dhio", Fronton, heransg, von Schonthal und Bod; bie "Boft", Banesville, Bochenblatt; bie tagliche "Tolebo Erpreß", 1853 gegy., berausg. und redig. von Joseph Bender, und der "Reformator"; ber "Conrier", Manefielb, Bochenblatt. gegrundet 1872 von Gelbach und Thoma. — Wie Die Deutschen D.6 im commerciellen und industriellen Leben eine hervorragenbe und wichtige Rolle fpielen, fo haben fie fich auch an ber Bolitit und bem öffentlichen Leben von jeber mit Rubrigleit und und gutem Erfolg betheiligt. Dag ber erfte Maper von Cincinngti ein Deuticher mar, wurde bereits gefagt. Seitbem haben zu allen Zeiten Deutsche somshl in ben Localabminio Krationen wie in anderen wichtigen Stellungen eine rege und rühmliche Thatigkeit entmidelt, fo 3. B. Stalle (f. b.) ale Richter ber "Common Bleas Court", 3. Brinderhaff als Richter ber "Supreme Court", W. A. Luapp und 3. Dobmeber als General-Abjutanten, Rarl Ramelin als Mitglieb ber Conflitnirenben Berfammlung von 1861 und vorher Mitglied bes Reprofentantenhaufes, wie bes Genuts der Staatsgeschung, Friedrich Daffauret ale Bertreter ber Union bei ber Republit Coughor mabrend der Johre 1861—65 u. v. A. Im Jahre 1872 besanden fich seigende Deutsche in hervor-rogenden faatlichen Stellungen: Iacub Miller (1904) Com Conventionen, Bhilipp her-sing von Anglaize Co., Mitglied der Commission ferendanties Wenter Bis Schiff, Da-milton Co., und Charles Bresel, Anglaize Co., Standard Courses, John West Annewood, hamilton Co., Bernhard Rahn, Jadfon Co., Oniber Miter, Lucas Co., Charles Defictlen, hancod Co., und henry Schönfelbt, Montgomern Er., Mitglieber bes Reprofentantenbaufes. — Nicht minder patriotisch und tuchtig, als in der politischen Arena haben sich die Deutschen D.e im Felbe bewährt. Schon in bem Rriege gegen Derice befonden fich unter den 4 Ohio-Regimentern 8 rein bentsche Compagnien; von den Officieren berselben zeichnete fich besonders Oberftlientenant A. Moor and. Ben ben während bes letten Bur-gerfrieges von D. m's Feld gestellten Contingenten jurigetonsprince waten bas 9., 28., 37., 106. und 108. Dhio-Regiment gang bentich, bas 107. ju zwei Dritteln und bas 47. jur Balfte beutich, mabrend bon 10 anberen Regimentern je 2 Compagnien und bie vierte Dhio-Batterie fewohl, wie die Bafbington-Dragoner gang beutich maren. Als Generale widneten fich in bemfelben Rriege folgende Dentiche aus: A. Moor, A. Rany, Riefer und err Allen Willig und Weihel. In literarifden Beziehungen thaten fich außer ben bereits genonnten Richter Stalle, Fr. Saffanret und Laxt Rünnelin, noch befonders Dr. Guftav Bruhl (Lara Giorg), beffen "Stimmen bes Urwalds" auch feitens ber europäischen Aritik als erfrenliche Bereicherung ber beutsch-ameritanischen Literatur bezeichnet wurden, und ber and bie Stelle eines Mitgliebes bes "Board of Examiners of the Public Schools" be-Aedete, sowie Larl Anoxy, Emil Alauprecht und ber 1871 gestorbene August Beder hervor. Anfanberen Gebieten machten fich bie bentichen Ingenienre M. Stein, bem Cincinnati feine Bafferwerke verbaukt, John A. Roebling, ber Erbauer ber berühmten Hängebrude über ben Dhie, zwifchen Cincinnati und Covington, fowie ber Landichaftsgartner Bb. Strauch, ber Schöpfer bes "Spring Grove" und ber grofortigen Anlagen auf ben Clifton Beights bei Cincinnati, einen Ramen. — Unter ben beutschen Bereinen in D, nehmen bie Delangvereine ihrer Bohl nach ben ersten Rang ein; biefelbe betrug im Sommer 1872: 76. Der attefte Gefangwerein, ber je im Staate bestand, war ber 1836 gegründete "Ochengverein in Cincinnati", nach ihm tie 1844 in's Leben gernfene "Liebertafel Cinciunati's". Der altefte unter ben beftebenben Bereinen ift ber "Mannerchor" in Columbut, 1848 gegrundet. Bur Beit hat Cincinnati 14 Gefangvereine (barunter ber feit 1868 befichenbe und 1879 von Dr. Barns birigirte "Orphens", ber "Cincinnati Manuercher",

1867 gegründet, und der "Cacifia Wannercher"), Cleveland 7, Columbus 4, Dapton 3, Hamiston 3, Springsield 2, Sandusth 2, Hiqua 2 und Chillicothe, Fremant, Marietta, Toledo, Sandusth, Portsmouth, Banesville und 22 andere Städte je einem Gesangverin. Was das Turuerves, Portsmouth, Banesville und 22 andere Städte je einem Gesangverin. Was das Turuerves, Inches Inches

bentichen Einwanderern, besteht feit 1834. Gefchichte. Ale bie Entbeder D.'s find bie Frangefen angufen. Robert Dela Salle, welcher bon Canaba aus bem Bater Merquette nach bem Diffiffippi-Thale folgte und ber erfte weiße Mann war, welcher ben Late Grie befuhr, man anch ber Erfte, welcher im J. 1680 bas Gebiet bes heutigen Staates D. betrat. Am 9. April 1682 an ber Düsbung bes Miffiffippl angelangt, ergiff er im Ramen feines Königs, Ludwig's XIV, von Frankreich, Befit bon bem gangen Gebiet vom Golf bis Dregon einerfaits, bis zu ben Onellen bes Obio (La botto Riviero) andererfeits. Riebertaffungen ober Miffionen, wie in Michigan, grandeten die Frangofen in D. nicht. Bon briticher Seite wurde erft bas füblich vom Dhio River, zwischen bem Ranawah und Monongabela gelegene Gebiet jum Gegenstand einer Landschentung ber englischen Krome an Thomas Lee von Birginig und eine Anzahl Londoner Kaufleute ganacht, welche in der betreffenden Urbunde Couig Georg's II. als bie erfte "Obio Land Company" ericeint. Ihr Agent, Chriftopher Gift, ber 1751 ben Obio überfdritt, um mit ben Indianern auf bem matten Ufer bes Fluffes, ben Chamnees, Miamis, Delawares, Bhandsits u. a. Berbindungen angufnupfen, mar ber erfte Englander, welcher bas beutige D. betrat. Sehr bald fallte bas neme Gebiet Beranlaffung ju Zwistigkeiten zwischen Frankreich und Britaunien werben, Die auf ber weftlichen Demifphare einander nicht minder energisch befohdeten, als auf der öftlichen. In ben friegerifden Conflicten, gu welchen fich (1754-1768) biefe Territorialftreitigkeiten gufpipten, und in welchen auch ber name bee Dajors George Bafbington guerft mit Anszeichnung genannt wurde, warb auch im Ohiothal; beffen Indiamerftamme meiftens für Frantreid maren, mit Erbitterung gelampft. Der 1763 abgefoloffene Bertrag von Berfailles, burch welchen England Berr bes gefammten Gebietes auf bem Oftufer bes Diffiffippi wurde, brachte biefe Feindfeligfeiten ju Ende. In jener Beit wurden auch bie erften wirflichen Rieberlaffungen westlich und nerblich vom Dhio gegrundet. Es waren bie Berruhuter Miffionare Poft (1761), Beisberger und Bedemelber (1768), welche in ibrem Befehrungswert bei ben Indianern einen fo guten Erfolg hatten, daß fie 1772 bereits 100 om Mustingum vergebrungen waren und bort die Colonien Gnadenhutten, Schonbrunn um Lichtenon befagen. Als ber Unabhängigfeitetrieg ausbrach, nahmen bie Indianer D.'s, Mofdjes bamais, nit Ansnahme ber Berruhuter Diffionspoften, noch feine fianbigen Anfledin-gen von Weißen befag, jum Theil für England, jum Theil für bie Colonien Bartei. Die betehrten, bom Rriege fich fernhaltenben Indianer jeboch murben in ihrer friedlichen haltung beiben Barteien verrachtig, und faben fich allerfei Berfolgungen seitens ber bie Grengen ungeher machenben Gwerillabanben ber zwei Barteien ausgefest, welche endlich ju bem futchtba en Blutbab führte, welches eine Schar britifder Grengfreiche, angeführt von einem gewiten Williamfon, unter ben driftlichen Indianern am Dustingum anrichtete, nachbem bie beißen Familien genothigt morben waren bie Anfiedelungen gu verlaffen und fich norbwarts nach Ganbuelt gu wenden. Die Gubne fur Die Granelthat blieb nicht aus. Ale eine onbere britifche Abtheilung fich auch gegen Sandusty und bie bort befindliche mabrifche Indianereolonie wandte, erhoben fich die Krieger ber Boanbrits und Delawares jum Cout berfetben, und jur Rache fur bas Gnabenhuttener Blutbab. Eramford, ber Bubrer ber Erpebition, befchlog einen fdiennigen Rudgug, fiel aber mit einem Ebeil feiner Mannichift in bie Bante ber verfolgenben Feinde, welche ibn einem martervollen Tobe weihten. Rach Beenbigung bes Unebhängigfeitetricges entflanten

mischen den Ber. Staaten einerseits und den Staaten Birginia und Connecticut andrerfeits Schwierigfeiten in Betreff ber Grenzen bes großen "Nerdwestlichen Territoriums", b. h. des Gebietes nordwestlich vom Obio, welche endlich, durch Ueberlassung besselben, mit Ansichluß von 3,709,848 Acres, welche Birginia am Scioto River und von 3,666,921 Acres, welche Connecticut am Late Grie bebielt, an bie Bundesregierung, beigelegt murben. 3m 3. 1800 überließen die betreffenden beiden Staaten ihr Anrecht auch an diese Landcomplexe dem Congres, so dos, nachdem bereits im Jahre vorher das "Nordwest Territo-rium" organistrt worden war, jest D. als besonderes Territorium abgetrenut und 1803 als eigener Staat in die Union aufgenommen werden tounte. Die Cinwanderung batte in fingefter Frift außerordentliche Dimenfionen angenommen. Die Berrnhuter Miffionsflaimnen abgerechnet, war die erfte größere Niederlaffung 1708 am Ginflug bes Dustingum in ten Ohio gegrundet worden. Gie empfing zu Chren ber mabrend bes Unabhangigteits-trieges ben Ber. Staaten in fo bobem Grabe freundlich gestunten frangofischen Konigin Rarie Antoinette, ben Ramen Darietta. Bon bieraus verbreiteten fich bie Anfiebe-Imgen nach R. und 2B., wiewohl fle bis 1795 mit allerlei Schwierigkeiten, Die ihnen bie Riami., Bonnbott- und Delaware-Judianer bereiteten, ju tampfen hatten. Der ungliidliche Feldzug Beneral St.-Clair's gegen biefe Stamme, welche bas weitere Borbringen ber meifen Bestedelung mit Gewalt der Baffen verhindern wollten, sowie andere nicht erfolgeide Expeditionen, ließen es ber Abministration unter Prafident Bafbington wunfdensmeth ericheinen, mit ben wilben Stammen in friedliche Unterhandlungen gu treten, welche ren General Buinam, ber fich in Begleitung bes herrnhutischen Missioners bedewelen zu einer Busammenkunst mit ben Indianerhauptlingen bei Fort Bincennes begab, mit lächid gesührt wurden, aber boch erft am 3. Aug. 1795 von General Way ne burch einn Bertrag im Sinne ber Bundesregierung zum endlichen Abschluß gebracht wurden. Bonda an batirt ber erftaunliche Aufschwung, ben, burch leine Indianereinfalle mehr gehemmt, tie Besiedelung D.'s fortan nabm. Chillicothe, Danton, Cleveland, Gandusty, Bance. rife und Eineinnati murben gegrundet. Die Ufer bes Dhio, bes Mustingum, bes Sciote und ber beiben Migmis bebodten fich mit Farmen. Am 22. Jan. 1799 trat die erste Le-Blative Berfammlung bes Territoriums jusammen, die als ersten Reprafentanten in den khiladelphier Continental-Congreß Wm. Heury Harrison sandte. Nachdem bas "Nordwestliche Territorium" im Jahre 1800 in das Illinois und Indiana umfassende "In-tiana Territorium" und das "Territorium Ohio" getheilt worden war, und nachdem ein in temfelben Jahre abgehaltener Cenfus für bas lettere eine Bevolferungsgahl von fiber 12,000 Köpfen ausgewiesen hatte, fant 1803 bie Bulaffung D.'s als felbfiftanbiger Staat in bie Union ftatt. Die jog. Berfcworung Naron Burt's, welche im Jahre 1804 m Berhaftung und Proceffirung Burr's und feiner Genoffen führte, batte auf bem im Dbie gelegenen Blennerhaffet 3eland ihren Mittelpunit, mo bie Mitwiffer um Burr's Blate auf bem Landgut bes Irlanders Blennerhaffet ihre Busammenkunfte hielten. Der 1812 ansbrechende Rrieg mit England follte auch D., welches bamals bereits nabezu 20,000 Einwohner batte, in Ditleibenschaft gieben. In Tecumfeb, bem Bauptlinge ber Ihrwnees, hatten Die Englunder einen wichtigen Berbundeten gegen Die Amerikaner, und mi ber Flatte, welche unter Commobore Barclan's Befehl ben Late Erie beberrichte, bebrobten fie beständig bas Ufergebiet D.'s. Diefem Zustande ber Unsicherheit und Gefahr unde burch den entscheidenden Sieg, den Commodore Perry vor der Maumee Bab am 10. Sept. 1813 über die englische Flotte errang, ein Ende gemacht, nachdem General Barrifan, welcher im Staat ju Laube commanbirte gleichfalls an mehreren Buntten midgreich gewesen war. 1816 murbe ber Sit ber Staatsregierung nach Columbus Micht, nachdem bis jum Jahre 1810 bie Legislatur ihre Sitzungen in Chillicothe und von ta an in Banesville gehalten hatte. 1817 wurde ber erfte Berfuch gemacht, die indianischen tanbitiel für erlofchen zu erflaren, um ber fich mehr und mehr nach Weften ausbreitenben Befle-Mung gong freien Spielraum gu gemahren, boch erfolgten bie Landceffionen ber verfdiebenen Stamme an bie Bunbetregierung erft viel fpater, fo bie ber Delawares 1829, ber Senecas 1831, und der Boandotte 1842. Der 1820 aufgenommene Cenfus ergab für D. eine Bevollrang von 581,293 Ropfe. Als bas Broject einer Lanalverbindung zwischen ben Großen Geen mbtem, dem Atlantifden Ocean juftromenden hutfon in New Port auftauchte, murte auch in D. tie Bee einer abuliden Berbindung bes Late Erie mit bem Dhio angeregt. Der Ban M Miami- und bes Obio-Ranals, mit bem 1825 begonnen wurde, war bas Refultat havon. Dis Jahr 1832 brachte ben Bewohnern bes Dhio-Thales nicht nur eine verheerende Ueberbemmung, welche namentlich Cincinnati fdwer heimfuchte, fonbern auch die Nieberlaffung ber and Banne Co, im Staat Pew Port vertriebenen Mermonen in Kirtland, Late Co.,

welches blefe jedoch, trop der bedentenden Brosperität, deren fie fich daselbst erfreuten, duch Die Conflicte, in welche fie mit ber nicht mormonischen Bevellerung, wie auch mit ben Behörben geriethen, weiter westwarts getrieben, schon 1838 wieber raumten. In jene Beit (1836) fallt auch ber Anstrag einer, burch ungenaue Bestimmungen in ber Congress. Driennanz von 1787, burch welche bas "Nordwest-Territorium" geschaffen wurde, veranlaßten Grengftreitigfeit D.'s mit ber Regierung bes benachbarten, bamale nur erft noch als Territorium organisirten Michigan, welche fast zu einem Burgerfrieg geführt hatte, schlieflich jetoch burch ben Congreg zu Gunften D.'s entschieden murbe. 1840 hatte ber Staat 1,519,467 E., eine Bahl, welche bis jum Ausbruch bes Burgerfrieges auf 2,339,511 flieg. Bie die Majoritat berfelben, angesichts tiefes entscheibenben Ereignisses gesinnt mar, tarüber ließ eine Reihe seitens ber Legislatur gleich nach Eröffnung ber Sigung von 1861 gefaßter Beschluffe keinen Zweifel. In benfelben bieß es unter Anderem: "Die Bundes-regierung kann den Austritt eines Staates aus bem Unionsverbande nicht gestatten, ohne ben Beftand ber gangen Union aufzuheben", und "bas Bolt von Dhio balt bafur, tag tie Aufrechterhaltung ber gegenwärtigen Regierung eine Lebensfrage fur bie Aufrechterhaltung bes Friedens, der Wohlfahrt und der Sicherheit bes amerikanischen Boltes ift". Diefen und abnlichen Befchluffen folgten andere Dagregeln, die Ausbebung von Eruppen fur tie Unionsarmee und die Bewilligung ber entsprechenben Geldmittel betreffend, auf bem guf. Bis jum 1. Juni waren 22 Regimenter in's Feld gestellt. Am 31. Dez. aber betrug tit Babl aller im Staat ausgehobenen Mannschaften 100,224. Das Jahr 1862 fcien D. in ben birecten Bereich bes Rrieges gieben zu wollen. Ben Birginia und Rentuch aus brobte mabrend bes Sommers und Berbfies bie Gefahr von Ginfallen ber Confoberirten in um fe bringenberer Beife, als ber ungewöhnlich niedrige Bafferftand bes Obio einer folden 3nvafton fein ernftliches Sinbernif bereitete. Als General Bragg an ber Spipe einer fublichen Armee in Oft-Rentudy ericbien, eilten bie Burger jur Bertheibigung ber geführteten Counties bes Staates herbei. Indeffen ging die Gefahr vorüber, ohne bag ber Batriotis-mus und die Opferwilligkeit ber Bewohner D.'s gezwungen worden waren, fic auf bem eignen Boten gu bemabren. Der Antheil, welcher von ben im Laufe bes Jahres 1862 vom Brafibenten geforberten Unionstruppen auf Dhio entfiel, betrug 74,000 Mann. Das Jahr 1863 follte bie Gefahr, beren Befürchtung fich bieber unbegrundet erwiefen, nämlich bie einer Invafion burch confoderirte Truppen thatfachlich bringen. Diefelbe fand im Laufe bes Juli unter bem Guerillachef Dogan ftatt, ber im Juli von Rentuch aus burch Inbiana nach Subobio bortrang, Cincinnati bebrobte, bon General Sobfon berfolgt, bie Counties Butler, Warrens, Abams, Bite und Jadfon burchzog, bis er am 26. Juli von Dberft Shadle fielb gefangen genommen wurde, ehe er fich fiber ben Dhio nad Weft Birginia werfen tonnte. In politischen Rreifen machte in bemfelben Jahre Die Berhaftung Clemens Ballanbigham's, ber bann von ber bemofratifchen Staatscontention ale Gouverneurscandidat aufgestellt murbe, bas größte Auffeben. Bei ber Prafitentenwahl von 1864 murbe ein Befammtvotum von 470,532 Stimmen abgegeben, von benen Lincoln 264,975, mithin eine Majoritat über De Clellan von 59,418 erhielt. Rury vor ben Bablen verbreitete fich bas Gerucht, bag ein Ginfall von confere-rirten Berfcworern von Canada aus die Stabte am Sabufer bes Late Erie, namentlich Cleveland, bebrobe, werauf bin General Booter, ale Commandeur bes betreffenben Militarbepartements, Die energischsten Dafregeln, einem berartigen Marrbent ftreich vorzubeugen, ergriff. Bei Beendigung bes Burgerfrieges hatte ber Staat ber Bunbedregierung im Gangen 317,133 Mann filr berichiebene Dienstzeiten gestellt; bie letteren burchgehends auf 3 Jahre reducirt, wurde biefe Arnice von 317,133 Mann einer folden von 239,967 gleichkommen. Im Oktober 1866 wurde feitens ber Legistatur ber allgemeinen Bolteabstimmung ein Amentement gur Staatsconfritution, betreffent bie Berleihung bis Stimmrechts an bie Reger, unterbreitet, welches jedoch mit einer Majorität von über 50,000 Stimmen abgelebnt wurde, ein Refultat, welches 1869 als bas 15. Amentement jur Bundesconstitution in ber Staatsgefengebung von D. jur Abstimmung gelangte, ben biefer baburch bestätigt murbe, bag auch fie bas betreffenbe Amendement ablebnte. Bei ber im felben Jahre abgehaltenen Gruverneurswahl erfchien jum erften Dal bie Tempereng-Partel mit felbfiftanbigem Tidet in ber politischen Arena, ohne jedoch für ihren Cantitaten bei einem Gefammtvotum von 465,292 mehr als 629 Stimmen erlangen ju tonnen. Befammtjabl ber, im borbergebenben Jahre bei ber Profibentenwahl abgegebenen Stimmen hatte fich auf 518,828 felaufen, von benen 280,128 für Grant abgegeben murben, ber auf tiefe Beife mit einer Majoritat von 41,428 über feinen bemofratifden Gegner, Gel monr, und bas in einem Staat, in beffen Legislatur eben noch bie Demotraten in ber

Rebibeit gemefen waren, erwählt wurde. 1869 murbe auf Befoluft ber Stuatsgefebgetung eine geologische Aufnahme bes gesammten Staates angeordnet, welche unter ber Leitung bes Staatsgeologen Newberry vorgenommen und mit gutem Erfolg burchgeführt murbe. Der Cenfus bee Jahres 1870 wies für D. eine Gefammtbevöllerung von 2,662,330 Seelen auf, eine Bunahme mabrend bes letten Jahrzebente von 14 Broc. Die im Ott. 1872 abgehaltenen Staatswahlen ergaben eine bebeutende Diajorität für die republikaniken Canditalen aber die ber liberal-bewofratifchen Coalition, auf biefe Beife bas Refultat ber vier Bocen später stattsindenben Brösidentenwahl, bei welcher General Granteine Majorität ron 37,531 Stimmen über Greeleb erhielt, icon vorber über jeben Zweifel ficher ftellend.

Dhie, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m fübofil. Theile bes Staates 3 n. biana, umfaßt 90 engl. Q... DR. mit 5837 E. (1870), bavon 326 in-Deutschland und 1 in ter Schweiz geboren; im J. 1860: 5462 E. Das Land ift wohlbewäffert und fehr frucht. hauptort: Rifing Gun. Republit. Majoritat (Brafibentenwahl 1868: 121 St.). 2) 3m mittleren Theile bes Staates Rent udy, umfaßt 625 D.-Di. mit 15,561 E., davon 33 in Deutschland und 9 in der Schweiz geboren und 1393 Farbige; im J. 1860: 12,209 E. Das Land ift eben und ziemlich fruchtbar. Hauptort: Bartford. Demotr. Majorität (Prafibentenwahl 1868: 625 St.). 8) 3m nördlichen Theile bes Staates 2B e ft Birginia, umfaßt 140 Q.-W. mit 28,831 E. (1870), bavon 3485 in Deutschland und 55 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 22,422 E. Das Land ift bugetig, wohlbemaffert und febr fruchtbar. Dauptort: Wheeling. Demotr. Majoritat Brafibentenwahl 1868: 168 St.).

Die, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Bureau Co., Illinois: 1137 E. 2) In Indiana: a) in Bartholomew Co., 747 E.; b) in Crawford Co., 1048 E.; c) in Spencer Co., 3843 E.; d) in Warwid Co., 3290 E. 3) In Madison Co., Jowa; 705 E. 4) In Franklin Co., Ranfas; 575 C. 5) In Wississpie Co., Wississpie Co., Mew Port; 1009 E. 7) In Ohio: a) in Elermont Co., 3381 E.; b) in Gallia Co., 978 E. 8) In Pennsylvania: a) in Allege

bang Co., 685 E.; b) in Beaver Co., 1534 E.

Ohis City. 1) Poftborf und Sauptort von Franklin Co., Ranfas. 2) Dorf in Misfissippi Co., Diffonri.

Dhie Farm, Dorf in Renball Co., Illinois. Die Grave, Dorf in De Ralb Cs., Illinois.

Ohiophie Falls, Falle bes Poughhioghenp River in Fapette Co., Bennfylvania.

Dhiebille, Boftborf in Beaver Co., Benniplvania.

Dehlenfolager, Abam Gottlob, danifcher Dichter, geb. am 14. Rov. 1779 auf tm Schlosse Frederitsborg bei Ropenhagen, machte seit 1805 Reisen burch Deutschland, Frankeich und Italien, wurde nach seiner Rüdtehr 1810 Professor der Aesthetit in Ropenbigen, unternahm 1817—18 eine zweite Reife burch Deutschland und Italien und ftarb am 20. Jan. 1850. Seinen Dichterruf begrundete er mit "Alabbin" und "Baton Jarl" und imen Höhepunkt erreichte er mit dem Epos "Nordens Guder" (1819, Prachtausgabe 1852), ten bramatifchen Marchen "Fifteren" und dem nordischen Romanzenchklus "Helge" (beutsch ton G. v. Leinburg, Berlin 1869). Seine "Werte" erschienen in bentscher Sprache zwei-31 gefammelt (18 Bbe., Breslau 1829-30, und 21 Bbe. 1839); bie vollständigfte ban. Ansgabe "Samlete Barter" (38 Bbe., Kopenhagen 1848—52) wurde nach seinem Tode 100 truch "Om Ewald og Schiller" (2 Theile, 1854) und "Snpplement" (2 Bbe., 1864) crmehrt. Eine tritische Ansgabe seiner "Poetiste Strifter" (32 Bbe., Ropenhagen 1867— 15) hat Liebenberg veranstaltet. Rach seinem Tode erschienen "Lebenserinnerungen" (4

Bbe, Leipzig 1850—51). Ohlmuller, Joseph Daniel, beutscher Architett, geb. am 10. Jan. 1791 zu Bamburg, gest. am 22. April 1839 zu München. Er flubirte in München und ging 1815 "weiterer Ausbildung nach Italien. D. pflegte mit Borliebe Die Gothit, in welchem Style ud feine Hauptwerke ausgeführt find, so z. B. bie Kirche in ber Borftadt Au bei München

and bas Rationalbentmal ju Oberwittelsbach.

Dehlichlager, 3. C., beutsch-ameritanischer Lexitograph, lebt als Professor ber neueren Spracen in Philadelphia. Bon feinen Schriften find hervorzuheben: "Geschichte ber engilden Sprace von Cafar bis auf Bilhelm ben Eroberer" (Bhilabelphia 1872), "Englifchteutides und deutsch-englisches Taschenwörterbuch" (33. Auft., ebb. 1872), "German Engish and English German Dictionary with the Pronunciation of the German Part in English Characters and English Sounds" (17. Aufl., ebb. 1872), "Lebensbilder. Lefchuch für Boltsichnien" (12. Aufl. 1872).

Dine (in Rieberbentichland auch Ah menber Mam genannt), ein für Wein gebrauchliches Fluffgleitsmaß in Dentichland, ber Schweig, ben Rieberlanden, Dauemart, Schweten. und ben ruffifden Oftfeeprovingen von febr verfdiebener Groge. Im Bollhaufe zu Rem'

Port gilt ein Dom 2 preugifche Eimer = 36,20 Gallonen.

Dhm. 1) Di artin, berühmter beuticher Mathematiter, geb. am 6. Dai 1792 gu Erlangen, murbe 1817 Lebrer ber Mathematif am Gymnafinm ju Thorn, 1821 Privattocent: an der Universität in Berlin, 1839 ordentl. Professor der Wathematik. Er hielt außerten Borlefungen an ber Baugkabemie, Artillerie- und Ingenieurschule und an ber Allgemeinen Rriegsichule. Er ftarb am 1. April 1872. Gein Sauptwert ift: "Berfuch eines volltemmen confequenten Suffems ber Mathematit" (Bb. 1-9, Muruberg 1822-52; Bb. 1-2, 3. Aufl. 1853-55). 2) Georg Simon, Bruber bee Borigen, geb. am 16. Darg 1787 in Erlangen, wurde 1833 Professor an der Bolytechnischen Schule in Rurnberg, 1849 Professor ber Physit in Munden und ftarb bafelbft am 7. Juli 1854. Er ift ber Erfinter bes nach ibm benannten Dom'ichen Gefetes (f. b.), bas er in feiner Schrift "Beftimmung bes Gefetes, nach welchem bie Detalle Die Contact-Cleftricitat leiten" (1826) erörterte.

**Shumsat** (Syncops) nennt man jenen krankhaften Zustand, bei welchem die Bewegung. und Sinnesthätigfeit mehr ober weniger herabgefest wird und bas Bewußtsein schwindet. Eine Berson, welche in D. fallt, wird blaß, talter Schweiß tritt auf die Stirn, und Serg-Die Urfachen ber D. tonnen thatigfeit fowie Athmung werben schwach ober unrezelmäßig. sowohl in psphischen Reizen als in körperlichen Ueberanstrengungen liegen; oft tritt sie aud als Begleiterin anderer Krankheiten auf und geht häufig dem Tode vorher. Ueberhauft befällt die D. mehr schwach organisirte Bersonen als ftartere. Gin einmaliger Anfall ven D. ift von feiner großen Bebeutung, wiederholt fich aber berfelbe oftere, fo ift fie ftete ein Beiden großer Schwäche und erfordert Rraftigung ber Constitution. In ben gewöhnlichen Fallen genugen Erleichterung bes Athmens, Sautreig (Befprigen mit taltem Waffer, Cenf. teige), Riechmittel (Salmiat, Effig), um bas Bewußtsein rafc wieder hervorzurufen.

**Ohospee,** Fluß im Staate Georgia, ergießt sich in den Altamaha Niver, Tal-

nall Co.

Dir (auris), ift bas Organ bes Gebors, welches bem Menfchen fowie allen bober organifirten Thieren eigen ift. Diefes Organ ift paarig zu beiden Geiten des Kopfes liegend und zerfällt in ein au feres und inneres D. Buerfterem rechnet mon die mit den allgemeinen Bededungen (Sant u. f. w.) überzogenen Ohrknorpel und beren Mustel, fowie ben Inorpeligen und knöchernen Geborgang und bas Trommelfell; ju letterem die Trommelboble, bes Labprinth und die Euftachische Röhre. Der Dhrinorpel und der Inorpelige Gehörgung bilden eine nach verschiedenen Richtungen gewundene Anorpelplatte, die im Ganzen die Gestalt eines Trichters hat. In ben Inochernen Gehörgang geht bie in der Witte der Dhrmufdel, welche ben außern, fichtbaren Theil bes D.s bilbet, liegende und von ihr gebilbete Bertie-Der knöcherne Gehörgang ift die Fortsesung bes knorpeligen und windet fich in de liptischer Gestalt durch das Felsenbein, in der Mitte enger als am Ansange und Ente. Das Erommelfell icheibet ibn vom inneren Dhre. Der Ohrfnorpel, Die innere Blade bes angeren Geborganges und bie aufere Seite bes Trommelfells, find mit einer fortfebung der allgemeinen Bededung fibergogen, welche am untern Ente bes Ohrfnerpels, einen mit Fett verfehenen Unbang, bas Dhrläppchen, bildet. Das Trommelfell, welches bas angere vom inneren D. fceibet, ift eine feine, aus brei Schichten bestebende Baut, welche forda bon Oben nach linten und Innen ausgespannt liegt. hinter bemfelben liegt tie Erommelboble, uneben und langlid, welche nad Binten an bas Labbrinth grengt und durch die theils knöcherne, theils knorpelige, etwa zwei Boll lange Euftachifde Röhre (tuba Bustachii) mit Mund- und Rafenhöhle zusammenhangt. In ihr liegen ble brei Dhrinochelchen Ambos, Sammer und Steigbugel, welche burch Gelenke mit einender verbunden find, und burch Tieine Minsteln bewegt werben. Das Labbrinth, ber innerfte Theil bes Dors, besteht aus B mit einander in offener Berbindung flebenten fleinen Boblen, bem Borbof, ben brei halbgirtelformigen Ranalen und bar Son ede (coohlen), bem wichtigften Bestandtheile bes D.s. In ihr beforeibt eine bunne Anochenplatte 21/, spiralförmige Umläufe, auf welchen bie Enden bes Gehörnerven ruben, bon benen aus fie mit ihren Enbfafern in bie Fluffigfeit bes Labprinthe bineinragen. Diefer Theil beift bas Corti'fche Drgan. Das D., als Gehororgan, wantelt bie Schnilmellen ber Luft zu Empfindungen um, in dem fich die Luftwellen in Form von Stöfen bem andgespannten Trommelfell mitthellen und von biefen durch die Gehörfnöchelchen (Ambos, Pammer und Steigbügel) auf die Labyrinthfluffigkeit übertragen werden, in welcher die Enten

res Behornerven fcwimmen. Wenn unn Schallwellen in bas D. bringen, fo gerath bas Serommelfell in Schwingungen und zwar in gleicher Bahl wie die der Luft. Dadurch werdern auch die Gehörtnöchelchen in Bewegung gesent, welche biefelbe ihrerseits wieder dem Baffer bes Labyrinthe und durch dieses ben Enden des Gehörnerven mittheilen (f. Gebor). Im Thierreiche scheinen felbst die auf niedrigster Stufe ftebenden Thiere die Fabigfeit ju boren ju befigen, obwohl bei ihnen ein eigentliches Gebororgan nicht nachgewiesen werben tonn. Bei ben gifchen zeigen fich an ben Schabellnochen icon bestimmte Theile bes inneren D.s., während dieses bei den Bögeln, denen das angere D. noch fehlt, sehr ausgebildet ift.

Dhtenbeidte, f. Beichte.

Ohrenfrantheiten find tranthafte Buftanbe, welche irgend einen Theil bes Ohres befalien haben, und zwar theilt man biefelben jett nach ben ergriffenen Theilen ein und fpricht von Krankeiten bes außeren und inneren Ohres ober von Krankheiten der Ohrmuschel, des Gehörgangs, der Eustachischen Röhre, des Labprinths u. f. w. In früheren Beiten, als bie Renntnif bes Ohres noch eine fehr mangelhafte war, theilte man biefelben je nach ben Symptomen ein und fprach von Taubbeit, Dhrenfluß, Schwerhörigseit u. bgl. Urfachen ber D. find Ertaltung u. f. w., ober biefelben treten als Symptome und infolge mander Infectionsfrantheiten (Typhus, Masern, Scharlach, Boden, Spphilis) auf. Außerbem rufen felbftverftanblich mechanische Berletungen, frembe Rorper im Dhr u. f. w. D. bervor. Wenn fie als Begleiter ober infolge anderer Krantheiten auftreten, verschwinden fie entweber mit denselben ober fpater nach langerer Zeit, ober fie bleiben als felbstftanbige D. besteben und Die Renntnig bes Dhres felbft, somie infolge muffen bann als folche behandelt werden. teffen and bie Behandlung, ift in neuerer Beit bebeutend vorgeschritten und bie Anwendung des Ohrspiegels und des Ohrtatheters hat über verschiedene Berhaltniffe im erhantten Dbr Auftlarung verschafft, über bie man früher gang im Dunklen mar. Befonbers vertient um bie Renntnig ber D. haben fich Trolbid in Burgburg und Politer in Bien gemacht. Die Behandlung ber D. richtet fich je nach bem speciellen Falle, nach bem Orte ihres Sibes ober nach ber Urfache ber Ertrantung. Der Ohrspiegel ist ein konischer, innen polieter Metalleplinder, welcher jur Beleuchtung bes Trommelfelles und bes auferen Gehörganges angewendet wirb.

Oehringen, Hauptstadt bes gleichnamigen Oberamtes im württembergischen Jag fefreife, fast nur Besitungen ber Furften Dobenlobe umfassenb, am Rocherzuslug Dhre nub der Eisenbahn, 31/, Meilen nordoftl. von heilbronn, in einer an Naturschönheiten nichen Gegend gelegen, bat 8380 E. (1867), ist Sin der Domanenverwaltung und treibt, aufer Bierbrauerei, viel Kleingewerbe. Deftlich von der Stadt finden sich Reste des römi-

iden Grenzwalls.

Dehrling ober Ohrwurm (Forficula), eine jur Ordnung ber Grabflugler (Orthopters) gehörige Insettengattung, bei benen die Jeberartigen Flügelbeden turger ale ber hintedeib, die Binterflugel facherformig einwarts gefaltet, die Fuße breigliedrig find, fowie ber binterleib mit einer bei Dannden und Beibchen verfchiebenen Bange verseben ift. Der D. flein nächtliches Thier, das sich gern in Höhlungen aushält, durchaus für das menschliche Of aufchablich ift, aber burch Benagen von Früchten und Blumen laftig wird. Arten: ber letanienbraune Semeine D. (F. auricularis) mit rothem Ropf und odergelben Gugen; m Aleine D. (F. minor) fleiner, braun, Ropf und Balsicild fowarz, fing gelb, lebt im Dift; F. bipunctata u. a. Sie laffen fich an Pflanzen leicht in Papierbuten, Robrftengelu, migehängten Lappen u. bgl. fangen.

Didium, f. Tranbenfäule.

Dignon ober Dgnon, Rebenflug ber Saone, entspringt in ben Bogefen an ben Grenin der französischen Departements Bosges und Haute-Saone und bes bentschen Dbereiseka: fließt vorherrschend fürwestlich und mündet bei Pontaillier.

Dil, Township in Berry Co., Indiana; 1440 E.

Dil City, Borough in Benango Co., Bennfplvania, am Alleghany River, unterbal ber Munbung bes Dil Creet in benfelben, 8 engl. De. weftl. von Franklin, ift ber oftide Endpuntt einer Zweigbahn ber Atlantic-Great Bestern- Bahn und als Sauptort ber Beliegion von Bennsplvania von Bedeutung. Ungehrure Mengen von Petroleum werben n ber Stadt felbft und in ber Rachbarfchaft gewonnen und von D. aus auf Dampfbeoten, bie regelmößig swifchen bier und Bitteburg fahren, verfchifft. Die Delquellen murben 1857 inbedt. Ber 1860 beftanb ber Blas nur aus einem Rramlaben und einer Gaftwirth-Mit. Ale Borough wurde D., welches 1870 2276 E. hatte, 1862 incorporiri.

Oil Cret. 1) Rebenfluß bes Ohio, mindet in Berry Co., Indiana. 2) Rebenfluß bes Alleghand River, mundet in Benango Co., Pennsplvania. 3) Loum-fhip und Borough in Cramford Co., Pennsplvania; ersteres 2041 E., letteres 428 E.

Dise. 1) Rechter Rebenfluß ber Seine, entspringt in den West-Ardennen, ist von geringer Breite und Tiese, mit ziemlich hohen Userbügeln, 53 M. lang und auf 21 M. schister. Bon großer Wichtigkeit ist die Berbindung mit der Schelde und mit allen Kandlen des Nordens. Der Fluß mündet oberhalb Boisty, während des Lauses rechts den Théra in, links die Aisne aus den Ostargonnen aufnehmend. 2) Departement, nach dem Flusse benannt, aus Theilen des früheren Isle de France und der oberen Bicardie bestehend, umsatt 186 D.-M. mit 401,274 E. (1866) und zerfällt in 4 Arrondissements und 35 Kantone. Der Boden ist wellig; links von der Dise liegen bewässerte Ebenen, rechts Plateaux und Hügel. Das Land ist produktiv au Getreide und erzeugt Wolle zur Aussuhr. Auch Eisen ist vorhanden. Hauptstadt: Beauvais.

Ofs, die Gewichtseinheit in der Türkei, deren 44 einen Kantar ausmachen, wird in 400 Dramm (Drachme) zu 64 Gran eingetheilt, und ist = 1285, so französ. Grammen = 2,57 deutsche Zollpfund = 2,54 amerikanische Pfund. In Acgypten ist die gewöhnliche O. = 1235, so französ. Grammen = 2,44 deutsche Zollpfund.

Ofaman, Boftborf in Bafeca Co., Dinnefota.

Ofenagen ober Din ag an River, Fluß in Nordamerita, in Britisch-Columbia entspringend, tritt mit sublichem Laufe in bas Territorium Bashington und mundet in ben Columbia River. Seine Lange beträgt 200 engl. M.

Ofaw in Illinois: 1) Township in Coles Co., 1711 E., hieß bis 1860 Dtaw South; 2) Township in Shelby Co., 1280 E. 3) Postborf in Bashington Co.

Dfeana, Boftborf in Butler Co., Dhio.

Ofeanos, f. Dceanus.

Ofechabee, cirtelförmiger See im S. ber Halbinfel Florida, von den Counties Brevard, Dade, Monroe und Hillsborough umgeben und ein Areal von 400 engl. Q.-M. umfaffend.

Ofecche Creet, Fluß in Alabam a, munbet in den Tombigbee River, Sumter Co.

Otemos, Bostvorf in Ingham Co., Michigan.
Ofen, Lorenz, eigentlich Oden fuß, einer ber ausgezeichnetsten beutschen Raturphilosophen, geb. zu Bohlsbach in Schwaben am 1. Aug. 1779, wurde 1807 Professor ber Medicin in Jena, mußte aber, ba er seit 1816 ein wissenschaftliches Journal, die "Isie" her-

Mebicin in Jena, mußte aber, da er seit 1816 ein wissenschaftliches Journal, die "Jiss" hers ausgab, welches durch seine liberalen Tendenzen heftige Opposition hervorrief, seine Professen, welches durch seine 1828 als Professor der Naturwissenschaften in München thätig, ging er in gleicher Eigenschaft 1832 nach Bürich, wo er am 11. Aug. 1851 starb. Ben seinen Werten sind hervorzuheben: "Grundriß der Naturphilosophie" (Frankfurt 1802), "Lehrbuch der Naturphilosophie" (Göttingen 1809—11, 3 Thle.; neue Aust., Jena 1831), "Lehrbuch der Naturgeschichte" (Leipzig 1813—27, 3 Thle.), "Allgemeine Naturgeschichte für alle Stände" (13 Bbe., Stuttgart 1835—42, mit Ortleb zusammen), und mit Kieser "Beiträge zur vergleichenden Boologie, Anatomie und Physiologie" (Bamberg 1806—7, 4 Deste). Seine Anregungen in der "Jiss" haben zur Begründung des deutschen Naturssorscher beigetragen. Auf dem Eichplaze in Jena wurde 1853 die von Drake in Berlin gesertigte Büste D.'s seierlich ausgestellt.

Olemaltee Creet, Fluß im Staate Georgia, munbet in ben Deonee River, Mont-

Otabeji, Township in Dicinson Co., Jowa; 236 E.

Oekolampabins, Johann, eigentlich Deutigen voor Dusgen, einer ber Reformatoren bes 16. Jahrh. in der Schweiz, geb. 1482 zu Weinsberg in Schwaben, sudirte in Bologna und Heidelberg, wurde Dofmeister der kurpfälzischen Brinzen, dann Prediger zu Weinsberg, 1515 als Prediger an die Domlirche zu Basel berusen, trat 1520 in das Brigittenkloster Altenmünster bei Augsburg, entstoh aber, der Beschäftigung mit Luther's Schristen verdäcktigt, zu Franz von Sidingen auf die Ebernburg, mo er den Titel eines Schlospredigers erhielt. Nach Sidingen's Tode wurde D. 1523 Prosessor der Theologie und Prediger in Basel, wo er ein Hauptbesörderer der von Capito begonnenen Resormation wurde. In den Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Abendwahlslehre näherte D. sich der Ansicht Bwingli's. Im J. 1529 disputirte er mit Luther zu Mardurg. Er stard am 24. Rov.

1531 ju Bafel. Sein Leben beschrieben Herzog (2 Bbe., Basel 1843) und Hagenbach (Elberfeld 1859).

Dislana, Boftdorf in Chidafam Co., Diffiffippi, an ber Dobile-Dhio-Bahn ge-

legen, hat 1410 G.

Orfensmie (vom griech. oikonomia, Hanshaltung). 1) Im Allgemeinen die wirthschaftliche Führung eines Geschäftes, die besonders darauf bedacht ift, Einschrändung und Sparsamkeit mit zwedmäßiger Einrichtung zu vereinigen. 2) Im Besonderen die rationelle Betreibung der Landwirthschaft, daher Detonom, ein Landwirth. 3) Die Bollswirthschaftslehre wird mit dem Namen Nationalstonomie (f. b.) bezeichnet.

Offibbeha. 1) Flüsse im Staate Missispp: a) fließt in den Chicasawha Riter, Clark Co.; b) in Bontotec Co. entspringend, fließt in den Tombigbee River, Lowndes Co. 2) County im nordöstlichen Theile des Staates Mississppi, umfaßt 620 O.-R. mit 14,891 E. (1870), davon 8 in Deutschland und 3 in der Schweiz geberen und 9304 Farbige; im J. 1860: 12,977 E. Der Boden ist fruchtbar. Hauptort: Starksille. Republik. Majerität (Gouverneurswahl 1869: 1374 St.).

Defamenifch (vom griech. oikumene ge, die ganze bewohnte Erbe) ift mit "allgemein" gleichbebeutend; bann auch so viel als tatholisch, so lange es nur Eine chriftliche Rirche gab; taher blumenisch e Gynoben ober Concilien, allgemeine Rirchenversammlungen,

entgegengesett ben besonderen ober Provinzialsynoben.

Del nennt man alle bei gewöhnlicher Temperatur fluffigen, in Baffer wenig ober nicht löslichen, in Aether und Beingeift loslichen, vorzugsweife aus Roblenwafferftoff bestehenben Körper, welche fammtlich, die Erdöle nicht ausgenommen, organischen Ursprungs find. Dan unterscheibet jest nur noch zwei Hauptelaffen von Delen, die fetten ober siren und bie atherischen (f. b.) ober flüchtigen. Die fetten Dele finden fich in Pflanzen und Thieren, und zwar werben bie animalifden unter bem gemeinschaftlichen Ramen Thran if. b.), Thranole, zusammengefaßt, während man die begetabilischen fetten D.e am baufigften burch Auspressen der Früchte und Samen von Eulturpflanzen, welche meist als Delpflangen in der Landwirthschaft eine große Rolle fpielen, gewinnt. Die fetten D.e find nicht febr bunnfluffig, fuhlen fich folupfrig au, nehmen bei nieberer Temperatur eine mehr ober weniger feste Confistenz an, haben einen febr geringen Sauerftoffgehalt, enthalten, gleich auberen Fettstoffen, Elain (Dlein), Palmitin und Stearin (ölfaures, palmitinfaures und flearinfaures Lipplorph) und find als breifache Salze (Triglyceribe) ju betrachten. Sie lofen fich leicht in Aether und atherifden Delen, in Schwefelloblenftoff u. f. m., wenig in killem Beingeift und gar nicht ober angerft gering in Baffer, mit bem fie nur in Gegenwart von Ciweig, Gummi u. f. w. fich mechanisch mischen (eine Emulfton bilben). Die Dele leiten die Elektricität und die Wärme schlecht. Bei ben in gewöhnlicher Temperatur flussigen Delen ift ber Uebergang zur festen Form burch ihren Stearingehalt modificirt, fo bag bei einigen bie ganze Masse gleichsörmig erstarrt, während bei anderen zuvor eine körnige Ansschung bes ftearinreicheren Theiles flattfindet. Ans ber Luft nehmen die fetten Dele viel Sauerftoff auf, unter Ausscheibung von Roblenfaure und einer geringen Denge Bafferftoff; babei wird so viel Barme frei, bag befonbers barauf verpadte Dele fich bis zu Entzundung erhipen. Die phyfitalifden Eigenschaften ber Dele werben überhanpt burch Ginwirfung ber Luft in verschiedener Beife umgeanbert, und hiernach unterfceibet man Erodnenbe D.e (wie Leinol, Mohnel, Wallnuß-, Danf-, Leinbotterol, Mabia-, Ricinus- und Tabatol) und Richttroduenbe De (wie bie verfchiedenen Aufole, Rab-, Manbel- und Olivenol, Ramtille, Sesam- und Erbeichelöl). Harzole erkennt man in anderen Den burch bie "belichteit in Altohol. Manche Die bleiben noch bei hoben Raltegraden fluffig (Lein- und Je nach bem Gebrand unterscheibet man wieberum Brennol, Speifcol und Somierol; außerbem wird bas D. infolge seiner Eigenschaft, in ber Barme Sowefel und Phosphor aufzulosen und fich mit Metallorpben und vegetabilischen Basen zu verbinden, in ber Technit und Medicin vielfach benutt. Befannt ift bie Berwendung vieler D.e zu Firuiffen (f. b.), Delfarben, Ritt, jum Ginfetten verschiebener Stoffe, jum Ginmachen Don Rahrungsmitteln, gur Geifenfabrication, in ber Farberei, gur Gasbereitung u. bgl. m. Der Gewinnunge. und Reinigungsproces ber D.e geht meift in Delmublen und Deltaffinerien vor fic.

Ols, Dorf in Tama Co., Jowa.
Olaf. 1) Rame mehrerer Könige Rorwegens. Der bebeutenbfte unter ihnen ift D. ber Deil ige (auch ber Dide genannt), ein Ururentel Harald Harfager's, Sohn Harald's, Untertöuigs über ben Diftrict Granland am Miersfee, wurde 1015 König von Norwegen, aber von Anut dem Großen vertrieben; er hielt sich eine Zeitlang in Schweden und Ruftland

auf, tehrte nach Rorwegen jurud und fiel am 29. Juli 1033 in ber Schlacht bei Stidleftab. 2) Name mehrerer Könige Schwedens. D. 111., Stautsonung (Schoftonig), welcher von 993 bis 1024 regierte, war ber erfte driftliche König Schwebens.

Dlamon, Boftborf in Benobscot Co., Daine.

Deland, Infel in ber Office, an ber Oftfufte bes fubliden Schwebens gelegen, jur Landeshauptmannschaft Ralmar geborig, ift vom Continent burch ben 1 Meile breiten Delanbfund getrennt, hat 18 Dt. Lange, eine Breite von 11/4 M. und 40,000 E. (1871). Die Jusel besteht aus einem langgestredten Raltfelfen und ift wenig fruchtbar. Der hauptort Borgholm, früher nur ein Schloß, feit 1817 Stadt, liegt Ralmar fcräg gegenüber. Auf D. befindet fich bie größte Alaunsicherei Schweben's.

Dlathe, Boftborf und Sauptort in Johnson Co., Ranfas, Anotenpuntt ber Miffouri River-Fort Scott-Gulf- und ber Leavenworth-Lawrence-Galveston-Gifenbahn, fowie eines nach Lawrence führenden Zweiges der Bocific-Babn, bat 3032 C., darunter viele Dentiche.

D. ist Sitz des Staatsaspls für Tanbstumme.

Delbaum (Olea), eine zur Familie ber Dleaceen (Olive Family) gehörige Bflanzengat-tung, umfaßt immergrune Baume und Straucher in allen Erbtheilen mit lanzeitformigen, buntelgrunen, unten weißgrauen, leberartigen Blattern und fleinen, in traubenartigen Rispen flebenben Bluten, wird carafterifirt burch ben tleinen 43ahnigen Reld, Die trichterig-radförmige Blumentrone mit 4fpaltigem Saum und furzer Röhre, 2 hervorragende Stankgefäße, sine 2spaltige Narbe und 1—2sacherige, 1—2samige Steinfrucht mit beinharter Schale. Das Polz des D.s ist meist schr fest, sein, schwer und wohlriechend, verschiedensarbig geadert und gewöllt und nimmt eine febr foone Bolitur an, weghalb es von Drechslern und Mobelfdreinern febr gesucht wird. Arten: Der Alechte D. (O. Europaea), aus bem Drient ftammend, jest aber auch in ganz Gubeuropa und ben Lanbern am Mittelmeer, in Gubafrita und Amerita in gablreichen Barietaten cultivirt, wird 20—40 fuß boch, hat weiße Blüten und taubeneigroße, meist ovale, verschieden gefärbte, ganz reif widerlich fettigbitter schwedende Früchte, die sog. Oliven (f. d.). Aus ihnen wird bas in der Medicin, Detonomle und Technologie gleich wichtige Baumöl (f. d.) gewonnen; auch werden sie halbreif für die Allche und Tafel eingemacht. Außerbem sind nech zu erwähnen: Olea Americana, (englisch Devil-Wood), ein 15—20 F. hober Baum mit länglich lanzettförmigen, glatten, glanzenben, 3 bis 6 Boll großen Blattern, weißen, wohlriechenden Bluten, tugelformigen, efbaren Früchten und fehr hartem Bolg, in feuchten Balbern von Birginia und weiter füblich wachfend; ber Boblriechen be D. (O. fragrans) in China und Japan, 4-6 fuß boch, boffen fehr wohlriechende Blatter bem dinefischen Thee beigemischt merben, um ihm ben eigenthumlich guten Geruch zu verleiben; ber Blumenlofe D. (O. spetala), welchem Die Blumentrone fehlt, ift auf Reufeeland und ben umliegenden Infeln einheimifch. bitter abstringirenden Blätter und die Rinde werden als Mittel gegen das Fieber vielfach ge-Der D. verlangt lodern, mit Gand und Lauberbe vermischten Boben, Feuchtigfeit und freie Luft.

Delberg, berühmter Berg Balaftina's, öftlich von Jerufalem, von bemfelben burch bas Thal Josaphat und ben Bach Ribron getrennt, erhebt sich 2556 F. über bie Meeresflace. Der D. war fcon jur Beit David's eine Statte religiofer Berehrung. Jefus und feine

Junger verweilten oft bafelbft.

Olbers, Deinrich Bilbelm Datthaus, bebeutenber Aftronom, geh. am 11. Dit. 1758 ju Arbergen im Bergogthum Bremen, ließ fich als praftifcher Arzt in Bremen nieber, gewann 1811 ben von Napoleon I. ausgesetten Breis für bic befte Abhandlung über bie bantige Braune, entbedte zwei Planeten, Pallas (1802) und Besta (1807), sowie 1815 einen nach ihm benannten Kometen und ftarb am 2. Mary 1840. D. fdrieb verschiebene astronomische Abhandlungen.

Olestt, Bostdorf in Niagara Co., Rem Dort, liegt an ber Mundung des Sighteen Wile Erret in den Late Outario und betreibt lebhaften Sandel.

Dlb Bridge, Postdorf in Middlefer Co., Rem Jerfen. Oldenbarneveldt. 1) Jan ban, nieberlandifcher Staatsmann, geb. 1547 ju Ammersfort in der Provinz Utrecht, wurde 1586 Großpenstonär von Holland, stand an der Spike ber republifanifden Bartet gegen ben Statthalter Morit, beffen fleigenbe Macht er gu befcranten fuchte, veranlagte 1609 ben awbiffahrigen Baffenstilltand awifchen ben Generalstaaten und Spanien, wurde, da auf feinen Rath die Provinzen Holland und Utrecht Truppen zum Schube ber berfolgten Remonstranten aufgeboten hatten, ber Berratherei angellagt und am 15. Mai 1619 enthauptet. 2) Bilbelm D., Gohn bes Borigen, mard wie fein Bruber Reue D. beim Falle bes Baters feines Amtes entfest und verband fich mit den Arminianern zur Ermordung des Prinzen Mority. Die Berschwörung wurde jedoch entdedis Withelm ergriff die Flucht, während René 1623 enthanptet wurde, wiewehl er seinem Bruder von dessen Borhaben abgerathen hatte. Bgl. Deventer, "Godonkstukken van O. en rijn tijd" (3 Bde., Hag 1862—65).

Oldenburg, in Norddeutschland gelegenes Großbergogthum, umfaßt 116,32 D.-M. mit 316,640 C. (1871), und besteht aus brei getrennten Theilen, bem Bergogthum D. mit ben herrschen Zever und Kniphansen, und ben Fürstenthunern Lub ed (f. b.) und Birken felb (f. b.). Das herzogthum D., bas eigentliche Stammland mit ber Insel Wangerooge, 97,40 D.-M. mit 244,299 E. (1871) umfassend, wird mit Ausnahme einer furzen Strede im Osten, wo es an das Gebiet des Freistaates Brenten grenzt, von der preußischen Provinz Hannover umschossen. Der Boden des Landes ist eben, theils fructbares Marfcland (20, ... D.-M.), theils Geeft und burch Deiche geschüttes Moor-land (77, D.-W.), zu welch' letterem bas Sater land im R. der Stadt D., und bas Diepholzer Moor im S. bes Landes gehören, welche im Frahjahr abgebrannt und mit Buchweizen befäet werden. Am fruchtbarften ist das Butjadinger Land, b. h. das Land jenseit der Jade, zwischen Jade und Wefer, das Stedinger Land und die Berrschaft Jever. Die Wefer bildet theilweise die Oftgrenze und nimmt die Hunte auf. Die Jabe ergießt fich nach turgem Laufe in ben Jabebufen. Die Wefthalfte bee Lanbes, bas Saterland, gebort jum Fluggebiete ber Ems und beren Rebenfluffen Safe und Leba. Bon ben Landscen ift bas fischreiche, waldumkranzte 3 wifchenahner Deer in Weer ber größte; an ber Softgrenze reicht von Hannover bas Dummer Meer in bas oldenburgische Gebiet hinein. Der Gesammtanblid bes Landes, die Wiesen mit ihren berrlichen Bichweiden, Die von Sieltiefen (Schleufen) behufe ber Bewafferung burchichnitten und ven Deichen burchzogenen Flacen, die Feuchtigkeit ber Luft und bas milbe Klima ver-leiben bem Gangen ben Charafter der Rieberlande. An Wald ift bas Land arm. In ben Warschlandschaften sind die Bewohner von friesischer, auf der Geeft von fachsischer Abstammung. 3m gefammten Großberzogthum fanden fich im 3. 1867: 241,381 Evangelifde, 72,077 Ratholiten, 984 Gettirer und 1527 Juben. Die Bahl ber lutherifden Pfarrer be-Die Ratholiten (32 Pfarrfprengel und 3 Rapellgemeinben) fleben unter bem Bifchof bou Dunfter, welcher in Bechta einen Official ober Generalbechanten bat. Die Ratholifen in Birfenfeld geboren jur Diocefe Trier. Das Grofberzogthum batte 1867: 4 Opmnofien, 12 bobere Burgerichulen, 1 Geminar und 560 Boltefculen. Aderban und Biehzucht find bie hauptbeschäftigung ber Olbenburger. In ber Geeft herricht bie Befoloffenheit der Bauerstellen vor, b. b. bie Bofe vererben ungetheilt und bie erblofen Rinder erhalten nur eine fehr geringe Abfindungefumme, mogegen in ber Matich, befondere im Butjadinger Land, freie Theilbarteit bes Bobens besteht. Der Aderbau in ben Mar-ichen erzeugt Weizen, hafer, Raps und halfenfruchte, im Geeftlande Roggen, hafer, Gerfte, Flachs, Banf, Dopfen, Rartoffeln und Buchweigen, welch' letterer and auf einigen Stellen des Moorlantes gebaut wird. Rindvieh und Pferdezucht ift febr ansehnlich, auch Geflügel- und Bienenzucht von Belang. Bergban auf Eifenstein wird im Berzogthum D. und in Birteufeld getrieben. Much find Schifferei und Fifcherei, Barnfpinnerei und Leinen. weberei als Industriezweige von Bebeutung; außerdem besteben Boll- und Lebermaarenfabriten, Buderraffinerien, Tabatsfabriten und Branntweinbrennereien. Der Schiffsvertebr betrug 1870: 666 eingegangene Schiffe von 76,000 T. und 653 ausgegangene Schiffe von 105,000 E.; die Handeleflotte bestand am 1. Jan. 1871 aus 576 Schiffen mit 64,714 E., baranter 366 Ruftenfahrer von 12,232 E. Der Handel beschränft fich auf den Umsatz ber Lanbesprodutte gegen Colonialwaaren und Fabritate und ift größtentheils von Bremen abhängig. Das Derzogthum D. zerfällt für die administrative Berwaltung in 3 Städte (D., Barel und Jever) und 19 Amtsbezirke, welche wieder in 111 Gemeinden getheilt find; Lube d ift in 2 Aemter, 1 Stadt und 12 Gemeinden getheilt, Birkenfeld in 9 Burgermeistereien. Im Bollsmunde lebt für bas Bergogthum D. noch bie alte Gintheis lung in Landschaften: Butjabinger Land, gwischen Jabe und Wesermundung, Bangerland, ber Infel Bangerooge gegenüber, Ruftringen, westlich von ber Jabe, Stedinger Land, zwischen Delmeund Bunte, und Gaterland und Land Bubrben. Die Berfaffung, auf bem Staatsgrundgesch vom 18. Febr. 1849 beruhent, murbe 22. Rov. 1852 revidirt und ift eine ber freifinnigsten Deutschland's, burch welche bie Todesftrafe, Fideicommiffe und Standesvorrechte abgeschafft wurden. Der vereinigte Landtag, 311 welchem bas Berzogthum 40, Birfenfelb und Lubed (welche außerbem befondere Provingialrathe, bod ohne beschließende Competeng, haben) 4-5 Abgeordnete ftellen, bilbet

Gine Rammer; 1869 murbe bas allgemeine Stimmrecht mit indirecten Bablen eingeführt. Der Landtag balt alle 3 Jahre eine ordentliche Gession. In ber Zwijchenzeit fungirt ein Lanbesansiong, bestehend aus 4 Abgeordneten fur bas Bergogthum D. und je I fur Die Fürstenthumer Lübed und Birtenfeld. Im Bundesrathe hat D. 1 Stimme und jum Reichs-Der Bubgetvoraufdlag für bas gange Großbergogthum toge fendet es 3 Abgeordnete. (Centraletat) betrug 1871: 304,700 Thir.; für tas Bergegthum D. 1,427,000 Thir., bas Fürstenthum Lübed 190,150 Thir., bas Fürstenthum Birtenfelb 137,300 Thir., im Gangen 1,754,450 Thir. als E i n n a h m e; fiir das Großherzogthum (Centraletat) 304,700 Thir., für das Herzogthum O. 1,427,000 Thir., für das Fürstenthum Lübed 194,150 Thir., bas Fürftenthum Birtenfeld 161,800 Thir., im Gangen 1,782,950 Thir. als Ausgabe. Die 1871 an ben Bund ju gablenden Matricularbeitrage betrugen 209,000 Thir., Die Schulben bes Bergogthums 7,118,000 Thir., bes Fürstenthums Lubed 240,000 Thir., bes Fürftenthums Birkenfelb 6200 Thir., in Summa 7,364,200 Thir. Am 15. Inli 1867 wurde eine Rilitärconvention mit Breußen abgeschlossen, verzusolge die oldenburgischen Truppen einen integrirenden Theil ber preng. Armee bilben. Regierender Grofbergog, beffen voller Titel: Großberzog von D., Erbe von Norwegen, Berzog von Schleswig-Bolftein, Stormarn, ber Ditmariden und Dibenburg, filtft von Lubed und Birfenfeld, Berr von Bever und Aniphanfen ift, mar 1872 Peter (geb. am 8. Juli 1827), welcher am 27. Febr. 1853 feinem Bater, bem Großberzog August, in ber Regierung folgte. Die Landesfarben find Blau, Roth und Golb; die Dandeleflagge ift blau mit einem rothen, rechtwinkelig fiebenden Krenze. Befdichte. Die alteften Bewohner D.'s maren Die fpater mit ben Friefen verfcmol-Das Land, in Ammergan und Lerigan getheilt, geborte gu ben Befigunzenen Chaufen. gen der Sachsenherzoge, beren reiche und machtige Bafallen die Grafen von D. waren, von welchen zuerft Egilmar I. und beffen Gohn Egilmar II. in Urfunden von 1088 bis 1108 ermannt werben. Des letteren Rachtommen waren Bafallen Beinrich's tes Lowen, beffen Sturg fie benütten, um 1180 bie Reichsunmittelbarkeit zu erlangen. In bie Febben mit ben friestischen Stedingern verwidelt, erwarben bie Grafen von D., unterftutt von bem Erzbifchof Gerhard von Bremen und einigen benachbarten Dynasten, nach bem enticheibenben Siege bei Altenesch an ber hunte (6. Juni 1234) ben größten Theil des Stedingerlan-bes. Graf Otto II. erbte von ber Nebenlinie Bilbeshausen das Land Buhrben, bas er gegen Delmenhorft, wo er feine Refibeng auffdlug, umtaufcte. Seitbem naunten fic beffen Rachfolger "Grafen von D. und Delmenberft". 1334 zweigten fie fich in bie zwei Linien D. und Delmenborft ab. Rach bem Erlofden ber letteren bereinigte Graf Dietrich ber Glüdliche (gest. 1440) wieder ben ganzen Familienbesit unter seiner Berrschaft. Rachdem bessen Sohn Christian VIII. nach dem Aussterben ber banischen Rönige (1448) zum Rönige von Danemart gewählt worden war, überließ er bie baterlichen Besitzungen feinen Brüdern Gerhard dem Streitbaren und Morit, welche 1458 theilten und die Bauptlinie D. und die Rebenlinie Delmenhorft grundeten. Die lettere ftarb aber icon mit Jatob, bem Sohne von Morit, wieber ans. In ber hauptlinie D. führte ber Stifter berfelben, Berhard, fast beständig Kriege mit feinen Rachbarn, beflegte bie mit bem Erzbifchof von Bremen verbundeten Friefen in einer blutigen Schlacht (Bremer Taufe), erwarb 1481 nach bem Tode bes letzten friestschen Häuptlings die sog. Friefische Beebe (Amt Barel), murbe aber 1486 wegen feiner fortgefetten Raubereien an Bremer Raufleuten von bem Erzbifchof von Bremen vertrieben und farb 1500 in Frantreich. Sein Sohn Johann XIV. erwarb nach langen Kampfen bas friefische Stad-und Butjabingerland (1517—23). Deffen Entel Anton I. (1526—73) führte burch Mummins in D. Die Rircheureformation ein, ftand im Schmattalbijden Rriege auf Seiten Raifer Rarl's V., von bem er zuerst (1531) fein Land formlich zu Lehn nahm. Auch gelang es ibm 1547 mit Silfe bes Raifers bie unter Gerbard verlorene Graffchaft Delmenborft und 1548 von der Stadt Münster Harpstedt wieder zu erlangen. 🛮 Scittem saßen die Grusfen von D. und Delmenborft auf ber westfälischen Reichsgrafenbant. Unter Anton's Gebnen entstand burch Theilung eine (britte) Rebenlinie Delmenborft, die aber schon 1647 mit Christian IX. ausstarb. Anton's Entel, Anton Ganther (1603-67), vereinigte bie beiben Graffchaften für immer. Mit ihm ftarb 1667 auch die Hauptlinie aus. Die Graficaften D. und Delmenhorft tamen traft bes Teftamentes Anton Gunther's unter banifde Bermaltung, welche 100 Jahre lang fegenereich wirfte. König Chriftion VII. von Danemart aberließ burch Tractat vom 1. Juni 1773 bie Graffchaften an ten Groffürften bon Rugland und regierenden Bergeg bon Bolftein-Bottorp, Baul Betrowitfch (bem nachmaligen Raifer Baul I.), ber aber, nach Bergichtleiftung auf alle getterpifden Befigungen und Anfpruche in Schleswig-Bolftein, Diefelben für Die jungere gottorpifche Linie be-

fimmte. Demgemäß trut anch am 14. Dez. 1778 ber gotterpische Brinz Friedrich Anguft (geft. 1785) bie Regierung D.'s an, bas burch Diplom Raifer Joseph's II. 1774 ju einem Dergogthume Bolftein-D. erhoben wurde und 1778 im Reichsfürsteurathe eine Birilftimme erhielt. Da Beter Friedrich Bilhelm, ber Gobn bes Bergogs Friedrich August, wegen Geistestrantheit von der Rachfolge in der Regierung ausgeschloffen blieb, tam D. an beffen Reffen Beter Friedrich Endwig (geb. 17. Jan. 1755), welcher ber Stammvater bes jest regierenden großherzoglichen Saufes wurde. Durch ben Reichstagsbeputationshauptichlug (1803) verlor D. ben Weferzoll zu Elsfleth, wurde aber burch bas bannoverifche Amt Bildeshaufen, einen Theil bes Bisthums Danfter, und bas facularifirte Bisthum Lubed als weltliches Berzogthum entschäbigt. 1806 mußte die herzogliche Familie nach Rufland filichten, worauf die Frangolen bas Land befetten, baffelbe aber nach bem Tilfiter Frieben wieber gurudgaben. Bergog Beter Friedrich mußte fich nach feiner Radtebr bem frangofischen Continentalipftem unterwerfen und nach bem Erfurter Congresse (1808) bem Rheinbunde beitreten : 1810 murbe fein Land mit bem frangofifchen Raiferreiche Die von Rapoleon angebotene Territorialentichabigung (Stadt Erfurt und Die Graficaft Blantenhain in Thuringen) folug ber Bergog aus und jog mit feiner Familie nach Angland. Rach ber Schlacht bei Leipzig übernahm Beter Friedrich bie Regierung wieber und beseitigte alle von ber französischen Usurpation gemachten Ginrichtungen. Durch ben Biener Congreß (1815) erhielt D. bas hannover'sche (früher münster'sche) Amt Damme, bas ffürftenthum Birfeufelb und ben Titel und Rang eines Großherzogthums, von bem jedoch Herzog Beter Friedrich teinen Gebrauch machte. 1818 tam zu D. die vom Kaifer Alexander abgetretene Herrschaft Jever, und 1825 die Oberhoheit fiber die der Familie Bentind gehörige herrschaft Aniphausen. Berzog Friedrich Beter ftarb am 21. Dai 1829, ibm folgte sein Sohn Baul Friedrich August (f. b.), welcher sofort den großberzoglichen Titel annahm. Rachbem icon 1830 Birtenfelb bem prengifden und Lubed bem fcleswig-holfteinischen Bollverband beigetreten waren, vereinigte fich D. mit Bannover und Brannichweig zu einem gemeinsamen Bollverband, bem fog. Stenerverein. Die Bernfung bes Bereinigten Landtages in Brengen (1847) bewog ben Großherzog, eine Commiffion jur Ansarbeitung eines Berfaffungsentwurfs ju berufen, beren Arbeiten aber burch bie Bewegung bes 3. 1848 unterbrochen wurden. Nach langen, oft ftürmischen Berhandlungen wit bem fog. "vereinbarenben Landtage" fam bas Staatsgrundgefen vom 18. Febr. 1840 zu Stande, und am 15. August 1849 wurde ein neues Kirchenverfassungsgefes publicirt. Ebenso erfolgte am 17. Wai die Publicirung der Deutschen Reichsverfassung und am 13. Juli, trop des Widerspruchs feitens des Landtages, der Beitritt des Großherzogthums zu bem fog. Dreitonigebundniffe. Rach mehrjährigen, inneren Conflicten murbe bas revibirte Staatsgrundgeset vom 22. Rov. 1852 und bie revidirte Rirchenordnung bom 11. Apr. 1853 beröffentlicht. Inzwischen mar ber Großbergog August am 27. Febr. 1853 gestorben, welchem fein altefter Gobn Ritolaus Friedrich Beter (f. b.) in ber Regierung folgte. Diefer aberließ gegen eine Entschädigung von 1/2 Mill. Thir. ein tleines Gebiet am Jabebufen an Breugen jur Anlegung eines Rriegshafens, mabrend Breugen ben Sout ber olbenburgischen Rufte und handelsflagge übernahm. Am 1. Jan. 1854 trat D. infolge bes Bertrags vom 19. Febr. 1853 bem bentichen Bollverein bei und am 1. Aug. 1854 wurde die Herrichaft Aniphausen (gegen eine Entschädigung von 2 Mill. Thir, an die grafliche Famitie Bentind) dem Großberzogthum einverleibt. Unter den von der Regierung mit dem Landtage vereinbarten Befehen ift die Gemeindeordnung vom 1. Juli 1855 ber-1857 machten bie in ber Minoritat befindlichen, migvergnugten bauerlichen vorzubeben. Abgeordneten bem Landing burch ihren Austritt beschluftnufabig; in ben barauf erfolgten Bablen erhielten die Bauern Die Dajorität und behielten biefelbe fortan. abermale ein Stud am Jabebufen jur Bergrößerung bes preugifchen Kriegshafens ab. Rach Beendigung bes Deutsch-Danischen Rrieges (1864) machte ber Großberzog infolge einer Ceffion des Raifers Alexander II. Die Erbanfpruche ber gottorpischen Linie auf Schleswig-Dolftein geltenb, trat aber in bem Deutschen Rriege (1866) auf bie Seite Breugens. Dem Nordbentschen Bunde am 18. Aug. 1866 beigetreten, verzichtete der Großherzog infolge d**es** Bertrages ju Berlin bom 27. Sept. 1866 auf alle feine Erbanfpruche auf Schleswig. Dolftein, wegegen Breugen 1 Mill. Thir. Entichabigung gabite und bas holfteinifche Mmt Abrensbod mit einigen fleinen Diftricten (2,477 D.-Mt. mit 12,604 E.) an D.abtrat. And wurde preußischerseits eine Erweiterung der Safenbefestigungen am Jabegebiete burch oldenburgifde Abiretungen in Aussicht genommen. Im Morbrentichen Bunbe war D. burch 3 Abgewonete vertreten. Der nenen Bunbesverfaffung ertheilte ber Landing am 23. Dai 1567 feine Bustimmung, und die Regierung vereinbarte mit demselben 1868 eine gang nene

Drganifation ber Bermaltung. Bgl. Balem, "Geschichte bes Bergogibums D." (3 Bbe., Oldenburg 1794-64); Runde, "Olbenburgifche Chronit" (3. Aufl., ebb. 1863).

Dibenburg, Banptftabt bes gleichnamigen Großbergogthums, an ber Sunte gelegen, ift von Bromenaben und Garten umgeben, und bat 14,228 G. (1871). Die eigentliche Stadt besteht aus ber MItftabt und ber gutgebauten Renftabt; im D. liegt bie Borftabt Stan (Stein), im D. bie Borftabt jum Beil. Beift und im G. bie Danim vorftabt. Das Residenzichloß, im Guben ber Stadt an einem weiten, mit Baumen befehren Blate gelegen, wurde 1616 von Anton Gunther erbant. Am Darfie erhebt fich bas Rathhaus und die thurmlofe, 1270 erbaute St. Lambertefirche mit ber gut-Die Stadt befist eine Bibliothet von 42,000 Banben, naturbiftorifde Sammlungen und in bem "Angufteum" eine bebeutenbe Bemalbegalerie. Berühnt find tie oldenburgifchen Bferbemartte. Induftrie und Sandel find blubend; auch besteben Spinnereien, Eisengießereien und Schiffswerften, Fabriken für Tabak, Leder, Seife und Hand-schube, ferner fünf Buchdruckereien und drei Buchhandlungen. Der Sage nach wurde D. won Walbert, bem Entel bes Sachsenbergogs Wittekind, angelegt und nach feiner Semablin Altburga genannt. Urfundlich tommt ber Ort jedoch erft 1155 vor, in welchem Jahre Beinrich ber Lowe benfelben befeftigte.

Olbenburg, Boftborf in Franklin Co., Inbiana; 160 C.

Olbenburger Baus, eines ber alteften fachfischen Dynaftengeschlechter, murbe 1180 in ben reichennmittelbaren Grafenftand erhoben. Mus bemfelben tam Chriftian I. 1448 auf ben banifden Thron und murbe jugleich Bergog von Schleswig und Solftein. Rachtommen theilten fich in die tonigliche Linie (erlofden 1863) mit gablreichen Geitenlinien und die her zogliche Linie ju Solftein-Gottorp, die von Bergeg Abolf (geb. 1586), einem Entel Christian's I., abstaumt. Bergog Abolf's Urentel Christian als brecht (geft. 1694) ift ber Stammvater bes ruffifden Raiferhaufes und ber fowebifden Ronigefamilie (bis 1809), indem fein alterer Gobn Rarl Friedrich bie Großfürstin Anna von Rufland beirathete, beren Gobn Bring Rarl Beter Ulrich als Beter III. (geft. 1762) ben ruffifden Thron bestieg, mabrend ber jungere, Christian Mugust von ·Holftein-Eutin, ber Bater Abolf Friedrich's murbe, welcher 1761 auf ben fcwebifden Thron Bon einem jungeren Bruder berufen wurde, ben seine Nachsommen bis 1809 inne hatten. Abolf Friedrich's, bem Prinzen Georg Ludwig (geft. 1763), flammt bas großberzoglich. olbenburgische Saus ab. Die jungere, graflich-olbenburgische Stammlinie erlosch 1667; sie befag bas Stammland Olbenburg. Anf sie folgte in Olbenburg bie altere banifch-bolfteinische Hauptlinie, wogegen bie jungere Hauptlinie Holftein-Gottorp Brocef führte, bis ber Ronig von Danemart 1778 ber jungern Linie D. und Delmenborft überlich. Empfanger mar ber ruffifche Erbgroffürft Paul, welcher bie beiben Lauder feinem Better, bem Saupte bes mittleren Aftes ber Gottorp'ichen Linie, bem Grafen Friedrich Angus, brittem Sohne bes Grafen Christian Abolf, schentte. Diefer Friedrich August murde 1760 Bifchof von Lubed, 1773 Graf von Oldenburg und Delmenborft, 1777 Bergog von Oldenburg und ftarb 1785. Ihm folgte fein Sohn Bilbelm (geb. 1754), welcher 1823 lin-berlos ftarb. Auf biefen folgte Peter L (geb. 1755), ein Sohn bes Prinzen Georg Andwig (geft. 1763), welcher bis 1829 regierte. Sein Sohn und Nachfolger, Augnft (geb. 1783), regierte von 1829-53; auf Diefen folgte Großbergog Beter II. (geb. 1827) beffen Gobn, ber Erbgroßbergog Mugnft, 1852 geberen murbe.

Oldenlandis, eine zu ben Aubiaceen (Madder Family) gehörige Pflanzengattung, in Nordamerika einheimisch, umfaßt niedere Kräuter mit Keinen, mit den Blattsticken vereinigten Afterblättchen. Art: O. glomerata, jahrige Pflanze, 2—12 Boll boch, mit weißen, in achfelftandigen Tranben gestellten Bluten; in ber Rabe ber Rufte an feuchten Blaten von

Rem Port an filbmarts.

Dibfield Boint Lighthouse, Leuchtthurm an ber R.-Rufte von Long Island,

Rem Port, gegenüber Stratford, Connecticut. Oldham, Municipalftabt und Barfamentsborough in Lancafbire Co., England, oberhalb ber Bereinigung bes Irt mit bem Meblod und an ber Nordwest- und Laucasbire-Bahn, 6 engl. M. norböftl. von Manchester gelegen, mit welchem es ein Ranal verbindet. Die Stadt ift verhaltnigmagig neuen Urfprunges und außerft raich gewachfen, was feinen Grund vorberrichend in ben reichen Roblenlagern ber Rachbarichaft hat; außerdem bat D. bebentende und zahlreiche Baumwollmanufacturen, sowie Fabriten für seidene und wollene Waaren, Mafdinen, Gifen- und Meffingwaaren und Leber. D. hat ein fones Stadthaus, latein. Schule, Loceum, Sandwerker-Inflitt und 82,619 E. (1871), als Parlamentsberongh 113.0<del>9</del>2 &.

Olbham. 1) Connth im ubtblichen Theile bes Staates Rentudy, umfaft 220 Q.-M. mit 9027 E. (1870), davon 146 in Deutschland, 2 in ber Schweiz geboren und 2810 Farbige; im 3. 1860: 7283 E. Der Boben ist hügelig, wohlbemaffert und fruchtbar. hauptart: La Grange. Demotr. Majorität (Prafibentenwahl 1868: 2116 St.). 2) Dorf in Erittenben Co., Artanfas, am Miffifftppi River. Dib Lycoming, Township in Lycoming Co., Bennfplvania; 476 E.

Die Man's Creet. 1) Flug im Staate Rem Jerfen, munbet in ben Delamare River wiften ben Counties Gloucester und Galem. 2) Flug im Staate Jowa, munbet in ben Jowa River, Johnson Co.

Dis Mines, Boftborf in Bafbington Co., Diffouri.

Die Point Comfort, Boftborf in Elizabeth City Co., Birginia, am James Riber;

313 &.

Dla Providence, Infel im Raraibifden Meere ju ben Ber. Staaten von Colombia geborig, ift hugelig und fruchtbar; ber hauptort 3 fabel, mit 500 E., liegt an ber Rorbfafte.

Dld Saybrost, Township in Middlesex Co., Connecticut; 1215 E.

Olb Lown. 1) Townfhip in Melean Co., Illinois; 1109 C. fhip in Penebfeot Co., Maine; 4529 E. 3) Dorf in Alleghand Co., Marpland. 4) Boftborf in Claiborne Co., Diffiffippi.

Din Town Creet, Flug im Staate Diffiffippi, munbet in ben Tombigbee River,

Monroe Co.

Old Town Bland, Indianer-Nieberlaffung im Staate Daine, auf einer Insel gleiden Ramens in bem Benobscot River.

Dib Bafhington, Postborf und Sauptort von Bashington Co., Alabama.

Olea, f. Delbaum.

Olean, Postdorf und Township in Cattarangus Co., New Port, hat 2668 E., bas

Bostdorf 1327 E.; es befindet sich dasclost die "Olean Academy" mit 3 Lebrern. Oleanber (Norium), eine in Sübeuropa, Arabien, Aleinasien, Afrika, verzugsweise aber in Oftindien einheimische, ju den Apochneen gehörige Pflanzengattung, umfaßt immergrine aufrechte Straucher, mit 3 leberigen Birtelblattern voll Querabern und iconen, großen Blumen in Aftervolden, bon beren Arten mehrere als Bier- und Arzneipflanzen bemertbar find und haufig in Garten cultivirt werben. Arten: Der Gemeine D. (N. Oleander. engl. Rose-bay), 8—15 Fuß hoch, licht fruchte Plate, hat rothe ober weiße Bluten und befitt fcarfe, nartotifche Krafte, mabrend fein Saft für Menfchen und Thiere giftig wirtt; ber Bohlriechenbe D. (N. odorum) mit großen wohlriechenben Blumen; ber Fisch fang sole anber (N. piscidiam) mit faseriger, wie hanf benutbarer Rinbe, tobtet alle in feinen Bereich tommenben Fische. Die Bermehrung ber Dleanberarten geschieht burch Ableger ober Stedlinge; in einem mit Baffer gefüllten Glafe treiben bie letteren schon nach einigen Bochen neue Wurzeln.— Der Ole and er fch wärmer (Sphinx Nerii) ist ein in den herrlichsten Farben prangender Schmetterling.

Olearins, Abam, eigentlich Delfclager, geb. um 1600 ju Afcersteben, Bibliothetar und hofmathematikus bes Berzogs Friedrich III. von holftein-Gottorp, ftarb in Gottorp am 22. Febr. 1671. Er war feit 1651 Mitglied der "Fruchtbringenden Gefellschaft" und schrieb eine in mehrerer Beziehung merkontbige Beschreibung feiner Reise nach Rusland und Berfien: "Rene orientalische Reischeschreibung" (Schleswig 1647 und öfter).

Die Bull, f. Bull (Die Bornemann).

Olein ober Elain, reines Del ober Delft off, ift ber bei 46 fluffige Bestandtheil ber meisten naturlichen Fette, besteht aus Dlein- ober Delfaure mit Glocerin, wöhrend bie sesten Stoffe bas Stearin (f. b.) oder Margarin (f. b.) barstellen. Das D. oder Triolein ift im reinsten. Zustande ein farblofes Del, welches fich aber an der Luft fonell farbt und einen fiblen Geruch annimmt; ift in Altohol und Aether löslich, wird burch Alfalien berfeift und burch fatvetrige Saure in bas isomere Triolaidin umgewandelt. Die Delfaure, feift und burch salpetrige Saure in bas isomere Triolaidin umgewandelt. belde gewöhnlich febr unrein im handel vorkommt, gewinnt man als Mebenprodukt bei ber Rezenfabrication, indem man die festen fetten Sauren (Stearip-, Balmitinfaure) prest. Dan benutt fie als Majdinenschmiere und zur Bereitung ordinarer Schmierseifen.

Diema, Postdorf in Marin Co., California.

Diene. 1) Boftborf in Benberfon Co., Illinois. 2) Boftborf in Buren Co., Dhie.

Dienfangy Miver, Flug im Staate Dhio, manbet in ben Scioto River, Fruntlin Co.

Oldron, Infel an ber Bestäfte Frantreichs, ben Danbungen bes Charente und Seudre gegenüber gelegen, und jum Departement Charente-Inférieure geborig, ift 4 geogr. DR. lang, 11/2 DR. breit und burch ihre reiche Bein- und Galgproduction von Bichtigfeit. Auf D. liegt die Stadt Saint Bierre-d'D. mit 5152 E., und St. - Westges. b'D. mit 4775 E. (1866); außerdem mehrere Fleden und Dörfer.

Olen, Township in Berts Co., Bennfplvania; 1986 E. Delfarben nennt man bie mit Delen mischbaren farben, gewöhnlich aber bie mit trod. nenden Oelen oder Delfirnif icon angeriebenen Farbftoffe (Bleiweiß, Miennige, Binnober n. f. w.), die in ber Delmalerei (f. b.) und jum Anftrich benutt und meift fabritmafig mit

Mafchinen bargeftellt merben.

Olgs, bie heilige, war eine einfache Bäuerin aus einem Dorfe nahe bei Pftow und wurde Gemahlin bes Groffürsten Igor von Riew, ber fie auf ber Jago tennen gelernt batte. Rach dem Tode ihres Gemahls führte fie 945—55 die vormundschaftliche Regierung für ibren Sohn Swatoflam, ließ fich in Konftantinopel taufen, wobei fie ben Ramen Belena erhielt und wurde nach ihrem Tobe (969) unter ihrem früheren Ramen in ber griechilden Rirche beilig gesprochen.

Oligardie (von oligos, wenig, und archein, herrichen) ober Dligotratie, die Berrschaft Beniger, nennt man jene Art ber aristotratischen Staatssorm, die uur das Interesse

ber berrichenden Classe berudfichtigt.

Oligotias (engl. Oligoclase), felbspatartiges Mineral, besitt die Barte 6-7 und ein fpec. Gewicht bon 2,5. 2,74, weiße, einen graugrunen bis rothlichen Glanz annehmente Farbe; undurchsichtig bis burchscheinend; Bruch schnedenförmig bis uneben; zerfällt in mehrere Barietäten. Funbortc: Schweben, Deutschland (Schlesien, am Harz), Ural, Pern, Ber. Staaten u. f. w.; in letteren vorzugeweise in Daffachusetts, New Bampfhire, Con-necticut, Delaware und Bennspivania.

Oligenipat, auch Dligonit genannt, eine Barictat ber Siberite, ein an Manganorbbul reicher Eifenspat, troftallisirt in vollkommenen Athomboidern, oft auch massiv, feinkörnig und erdig, besitt die harte 3,5-4,5, das spec. Gewicht 3,71-3,74, glassornigen, mehr ober weniger perlartigen Glanz, gelblichweißen Strich, gelbliche, zwischen fleischfarben und rosenroth liegende Farbe, ift burchscheinend und hat unebenen Bruch; erhitzt wird es fehr phosphorescent. Wird in den Ber. Staaten in Bermont, Massachusetts, Connecticut, New

Port, Pennsplvania, North Carolina, Obio u. f. w. vorgefunden.

Olinda, Bebro de Aranjo Lima, Marquis de, brafilianischer Staatsmann, geb. 1790 ju Bernambuco, gest. ju Rio Janeiro, am 7. Juni 1870; wurde zu Pernambuco erzogen, ftubirte frater in Coimbra bie Rechte, war 1821 Mitglieb ber Conftituirenben Berfammlung von Portugal und von 1823 bie jum Tode ber von Brafilien; fodann von 1825 -1827, 1831-33 und von 1835-37 Prafibent ber Deputirtentammer, zweimal Regent bes Reiches mahrend ber Minberjahrigkeit Betro's II., in ben Jahren 1823, 27, 32 und 1837 Staatsminister. Er wurde 1841 jum Biscount Olinda und 1854 jum Marquis ernannt.

Olinds, Stadt in der brasilianischen Provinz Bernambuco, hat 8000 C., eine alte Kathedrale, geschmadvolle Kirchen, einen bischöflichen Palast, Hospital und Botanischen Garten.

Olis. 1) Township in Woodford Co., Illinois; 2508 E. 2) Dorf in Union

Co., Jowa.

Oliphant, Lawrence, engl. Reiseschriftsteller, Sohn bes Oberrichters von Ceplon. Sir Anthony D., geb. 1832, bereifte Indien, Ruffland und ben Kaufafus, wurde Setretar bes Gouverneurs von Canada, durchforschte Rorbamerita, begleitete spater Omer-Bafca auf beffen Buge nach Rutais, ging 1857 mit Lord Elgin nach China, barauf als britifder Conful nach Japan, wurde dasclost am 5. Juli 1861 von Meuchelmördern überfallen und schwer verwundet, kehrte nach Europa zurück und ward 1865 in das Unterhaus gewählt. Er drieb: "Journey to Katmandu" (Conbon 1852), "The Russian Shores of the Black-Sea" (cbb. 1853), "Minnesota" (cbb. 1855), "The Caucasian Campaign of Omer-Pascha" (cbb. 1856), "Narrative of the Earl of Elgin's Mission to China and Japan" (cbb. 1860).

Oliva, Marktsicden im Landfreise Danzig ber Proving Preußen, am Fuße bes 272 F. hoben Karlsberges gelegen, bat 2 Kirchen, mehrere Rupfer- und Eisenhammer, Bapiermuble und 3139 E. (1870). Außerhalb bes Fledens, boch auch am Lufe bes Kartsberges, liegt bas Rlofter Dliva, eine aufgehobene Ciftercienferabtei mit riefigen Rloftergebauben, einer iconen, 1170 gegründeten Rirche, in ber fich 40 Altare und eine ber großten Orgeln besinden. Diftorisch mertwürdig ist daffelbe durch den daselbst 1660 abgeschlose fenen Frieden zwischen Schweden, Polen, dem Raiser und Brandenburg, in welchem Sigismund von Polen allen Ansprüchen auf die schwedische Arone entsagte.

Oliss, Maekro Fernan Perez be, spanischer Dramatiter und Moralphilosoph, geb. 1497 zu Cordoda, ward Rector ber Universität von Salamanca und starb 1633. Erschrieb namentlich Trauerspiele; seine sämmtlichen "Obras posticas" erschienen in 2 Bbn.

(Mabrib 1787).

Olivarez, Don Gasparo be Guzman, Grafvon, Berzog von San-Lucar, Premierminister Rönig Philipp's IV. von Spanien, geb. am 6. Jon. 1587 zu Rom. Eine Empörung in Catalonien, welches er alter Privilegien beranden wollte, und der unglückliche Krieg mit Portugat, welches 1640 den Herzog von Braganza auf den Thron berief, waren hauptsächlich sein Wert. Er wurde 1643 entlassen und starb 1645.

Olive, Townships in ben Ber: Staaten. 1) In Indiana: a) in Elhart Co., 1149 C.; b) in St. Joseph Co., 1560 C. 2) In Clinton Co., Jowa; 1580 C. 3) In Michigan: a) in Clinton Co., 1156 C.; b) in Ottawa Co., 612 C. 4) In Ulster Co., Rew Port; 3083 C. 5) In Ohio: a) in Meigs Co., 1463 C.; b) in Noble Co.,

1810 **E**.

Olive City, Dorf in Puma Co., Territorium Arizona.

Oliveira, Stadt in der brafilianifden Proving Minas- Geraes, am Fluffe gleichen

Ramens gelegen, hat 1600 E.

Oliben, die ovalen, fleischigen, ölreichen Früchte des Delbaumes (f. b.), verschiedensarbig und bis zur Größe eines Taubeneis, welche frisch herb und bitter schmeden, und außer zur Gewinnung des Dliven- oder Baum öls, auch eingemacht als Nahrungsmittel verwandt werden.

Oliver. 1) Lowship in Abams Co., Ohio; 1069 C. 2) Townships in Benn-

fplvania: a) in Mifflin Co., 1355 E.; b) in Berry Co., 511 E.

Oliverian River, Fing in Rem Dampfbire, munbet in den Connecticut River, Grafton Co.

Oliver's Brairie, Dorf in Newton Co., Diffouri.

Olivesburg, Boftborf in Richland Co., Dhio.

Olivier, Louis heinrich Ferdinand, Erfinder einer nach ihm benannten Lefemethobe, geb. am 19. Sept. 1759 zu la Sarra im Canton Waadt, wurde Lehrer ber französischen Sprache am Philanthropin in Dessau, hatte 1793—1801 und von 1809—11 eigene Lehranftalten in Dessau, lehrte seit 1802 seine Lesemethobe in Berlin und starb in Wien am 31. März 1815. In seiner Lesemethobe ging er von dem Grundsate aus, daß die Leseunst auf der Kenntniß des jedem Buchstaben eigenthümlichen Lauts beruhe. Sein Hauptwert ist das "Orthoepographische Elementarwert" (Dessau 1804). Drei Söhne O.'s, heinrich von O., geb. 1783, gest. 1848, Ferdinand von O., geb. 1785, gest. 1841, und Friedrich von O., geb. 1791, waren Maler, und haben sich um die Hebung der deutschen Kunst im ersten Biertel dieses Jahrh. mit verdient gemacht. Heinrich und Ferdinand (letzterer später der Schwiegervater Schnorr's von Caroloseld) waren Landschaften und Portraits.

Olla potrida (fpanifch, eigentlich ein faulender Topf, von podrir, faulen), ein aus flein geschnittenem und scharf gewürztem Fleisch bestehendes Lieblingsgericht ber Spanier; bas Bort wird auch im Sinne von "Allerlei" auf Blichertiteln und in Zeitschriften angewendet.

Oled, Rarl Aubolf von, preußischer General, geb. 1811 zu Graubenz, socht als Infanteriehanptmann 1849 gegen die Boltserhebung in Baben, tam 1855 in den Großen Generalstad, ward geadelt, wurde 1864 Generalmajor, führte 1866 die 17. Infanteriebrigade in's Feld, an deren Spine er bei Stalit schwer verwundet wurde, und wurde Ende 1866 zum Generallieutenant befortert. Er schrieb eine Anzahl militärischer Werke und "Ueber die sittlichen Grundlagen in der historischen Entwicklung der preußischen Armee" (Berlin 1872).

Olivier. 1) Dlivier Emile, franz. Staatsmann, geb. am 2. Juli 1825 zu Marseille, wurde 1847 Advotat in Paris, ging nach der Februarrevolution als Generalcommissär der republikanischen Regierung nach Marfeille, wurde Präfect in Langres, kehrte sedoch 1849 zu seinem früheren Berufe nach Paris zurück. 1857 wurde er in den Gesetzgebenden Asiper gewählt und gehörte zur Opposition, näherte sich sedoch später der Regierung und wurde am R. Dez. 1869 von Naposeon III. mit der Bildung eines Ministeriums beauftragt. Als Thiers bei Ausbruch des Franz.-Deutschen Krieges am 15. Juli in der Lammer war-

nend seine Stimme erhob, erklärte D., daßbas Winisterium "mit leichtem herzen" bie Berantwortlichteit übernehme. Seit dem Sturze des Kaiserreichs lebt D. zurückzezogen in Florenz. 2) Dem ofthens, Bater des Borigen, geb. am 25. Jebr. 1799, Chef eines bedeutenden handelshauses in Marseille, gehörte in der Constituirenden Bersamslung nach der Februarrevolution zur Bergpartei und trat besonders gegen die Plane und Absichten Louis Napoleon's auf, sich nach dem Staatsstreiche vom 2. Dez. 1851 nach Belgien, dann nach Italien und kehrte erst infolge der Amnestie von 1860 nach Frankreich zurück.

Olm (Proteus anguinus), eine in den unterirdischen Höhlengewässern Kärnten's und Krain's verkommende, geschwänzte Amphibiengattung, interessant durch die nach und nach erfolgte Anpassung der Organe an den dunklen Aufenthaltsort. Der O. wird dis 1 Fuß lang, hat einen von einer Flosse umgebenen, plattgedrückten Fischswanz, keine verkümmerte Küße, äußere Kiemenbuschel und von der Haut überzogene, rudimentäre Augen. Er athmet

burch Lungen und Riemen zugleich und nahrt fich von Infetten und Burmern.

Delmalerei nennt man bie Aunst mit Farben zu malen, welche mit Del (Baumol, Rug-ol, Mohnöl) angerieben find. Früher pflegten bie Maler ihre Farben felbft zu reiben, jest aber kauft man dieselben, fertig gerieben und in Neinen zinnernen Röhren verpadt, in allen Runfthandlungen. Die Delfarben haben vor ben Leim- und Temperafarben ben Borgug bes größeren Glanges, ber langeren Dauer und ber leichteren Banbhabung voraus. dem sie nämlich nicht so rasch trodnen, nicht in einander verlaufen und theils als Deckfarben, theils als Lasurfarben auftreten, erlauben sie scharfe Abgrenzung, sanste Uebergange in einander (durch Bertreiben), öfteres Ucbermalen, pastofen Auftrag (d. h. das Auftragen von biden Farbenmaffen) und Laftren (Durchicheinen laffen einer Farbe burch bie an-bere). Dagegen haben fie ben Nachtheil bes Nachbuntelns, burch bas Braunwerben bes angewandten Dels, zumal wenn fie an buntlen Orien aufgestellt find. Die D. geschah früher meist auf Holztafeln, heutzutage aber hauptsächlich auf Walerle in wand (ein grobes Gewebe, welches nit einem Areibegrunde bedeckt ift), während Solg, Bappe, Aupfer u. f. w. nur bei fleineren Gemalben angewandt wird. Nach ber Art bes Berfahrens unterscheibet man zwei Arten ber D., "alla prima", und mit Untermalung. Bei bem erfte-ren, welches größere Albnheit erforbert, werben bie Farben gleich auf die Malflache gebracht, wie sie erscheinen sollen, bei bem zweiten wird bas Bild erft in einem braunlichen Tone untermalt, als bann bie localfarben aufgesett und bann burch haufigeres Uebermalen, und zulett durch Lafiren, bie Mobellirung und Busammenstimmung bewirft. Rach ber Bollenbung bes Gemalbes überzieht man es mit einem aus harz bereiteten Firnig, um es beffer gegen die Einwirtung ber Luft ju fchuten. Dag ber Maler fein Bild mabrent bes Malens auf eine Staffelei stellt, die Farben auf die Balette aufträgt, die rechte Band burch ben in ber Linken gehaltenen Malftod flutt, und zu sciner Arbeit mancherlei Binfel verschie-bener Größe gebraucht, ift allgemein bekannt. Die Erfindung ber D. wird gewöhnlich hubert van Epd (f. b.) zugeschrieben, doch ist bieses nur babin zu verstehen, daß er sie zuerst auf die Tafelmalerei anwandte und ausbildete. Um 1440 wurde in den Rieberlanden schon fast allgemein in Del gemalt, um 1450 brachte Antonello da Weissina die D. nach Italien, wo fie gegen Ende bes Jahrh. fast ausschließlich in Gebrand war. Bgl. Caftiate, "Materials for a History of Oilpainting" (London 1847).
Dimecos ober Ulme cos, einer ber altesten Indianerstamme Mexico's, in ben Tradi-

Olmeros ober Ulmecos, einer ber ältesten Indianerstämme Mexico's, in den Traditionen zusammen mit den Licalancos (s. d.) als am oberen Atozac wohnend erwähnt. Ihnen wird der Bau der Phramiden von Cholula und Teotihuacan zugeschrieben. Um die Mitte des 7. Jahrh. von den einwandernden Toltescn (s. d.) verdrängt, sollen die D. nach Säden (Dazaca) gewandert sein, wo man sie in den Mixtecos wiedersinden will. Bur Beit Wontezuma's I. werden sie als Bewohner der Brovinz Cuetlachtlan (Cotasta) genannt. Die Traditionen der Onichés deuten auf eine Wanderung der D. nach Soconusco hin; und an der Küste von Beracruz, zwischen Totanacos und Huaxtecos, sinden sich Spuren von ihnen. Der Name wird vom Gebranch eines Stirnbandes (mecatt) aus Federharz (ollin) ab-

geleitet.

Olmfied, County im füdöstlichen Theile des Staates Minne fota, umfaßt 650 engl. D.. M. mit 19,793 E. (1870), davon 1025 in Deutschland und 12 in ter Schweiz geberen; im J. 1860: 9524 E. Der Boben ist eben und fruchtbar. Hauptort: Roche fter. Respublik. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 461 Stimmen).

Olmfteb. 1) Town fbip und Boftborf in Cupahoga Co., Dhis; 1570 E.; bas

Postdorf hat 383 E. 2) Dorf in Harrison Co., Jowa.

Olmat (flam, holomane), hauptftabt bes gleichnamigen Rreifes und zweite Saupt-Rabt bes oftreichischen Rronfandes Dit a bren, an ber March, if Gip eines Erzbischofe und eine ber fartften Festungen Deftreiche, welche bas große mabrifche Tiefland im G. bewacht. D. liegt in ebener, fumpfiger Gegend, und ein Moraft umfchliegt bas Dreied ber Festung pon 2 Seiten; bas Bange tann unter Baffer gefest werben. Die Stabt ift gut gebaut, bat große Blate und 2 Borftabte. Unter ben gablreichen Rirden ift ber icone gothifche Dom ju St.-Bengel und die Mauritinstirche hervorzuheben; ferner find bemertenswerthe Gebande: bas Rathhans, die Residenzpalafte bes Erzbischofs und bes Dombechanten, Rafernen, Benghans und Theater. Die 1581 gestiftete Universität murbe 1853 aufgehoben; doch besteht Die theologische Facultat noch mit einer Bibliothet von 54,000 Banben und einem Raturbiftorifchen Minfeum. Angerdem befindet fic bafelbft eine medicinifch-dirurgische Lebranstalt, ein erzbischöfliches Seminar, Oberghungsum, Oberrealschule, Lebrerbils bungeanstalt, Allgemeines Landesverforgungehaus und ein reich botirtes Armenbaus. D. ift Sit bes Bezirksamtes, einer Finanzbirection und Berghauptmannschaft und hat besentenben Handel mit Leber, Bieb und Flachs. Auf einer Anhöbe, nahe ber Stadt, liegt bus frühere Prämonstratensersieft Hradisch, jest ein Militärhospital. Die innerhalb ber Bute angelegten Spaziergange und Alleen wurden 1866 größtentheils demolitt; die Bahl der Einwohner belief fich 1869 auf 15,281. Bis 1641 war D. die erfte Hauptstadt Diab-Diftorisch ift D. bentwürdig burch ben Sieg Jaroslaw's von Sternberg fiber bie Mongolen (1241), durch den Olmüher Friedensschluß zwischen Ungarn und Böhmen (1479), und burch die Ministerconferenz (1850), welche bem brobenben Kriege zwischen Deftreich und Breuken vorbenate.

1) Township und Stadt in Richsand Co., Illinois. Die Stadt hat Olney. 2680 E. und wird in 3 Bezirke (wards) eingetheilt. Die Bahl ber baselbst kebenden Deutschen beträgt 1500; bieselben haben 1 reform., 1 ber Evang. Gemeinschaft (Abrechtsbrüber) und 1 tathol. Rirche. Das Townsbip D., außerhalb ber Stadtgrengen, hat 1426 E. 2) Chemaliges Dorf in Philadelphia Co., Bennfpivania, jest inner-

halb ber Stadtgrengen von Philadelphia liegenb.

Olnenville, Boftborf in Providence Co., Rhobe 38lanb.

Oclauf, auch Buffalonuß (Pyrularia oleifera) genannt, ift eine zur Gattung Pyrularia und ber Santalaceen (Sandalwood Family) gehörige Bflanzenart, bilbet einen 3—12 Fuß hohen Strauch, mit mechselständigen, kurzgestielten Blättern, Meinen, griluen, in Aehren oder Trauben gestellten Blüten und birnförmigen fleischigen Früchten. Die gange Bflange und besonders die 1 Boll lange Frucht find gang mit einem scharfen Del erfillt; fie tommt in ben reichen Gebirgelandern ber Alleghanies von Bennfplvania an fubwärts vor.

Olency. 1) Gouvernement im R. bes europäischen Rugland, umfaßt 2376 D.-M. mit 296,593 E. (Betereb. Ral. 1872). Das Land ftellt einen Bechfel von Balbern, wuften Triften mit grofen und Meinen Scen, Gumpfen und theilweife mit Moodund flechtensteppen bar. 2) Rreis stabt bafelbst und chemalige Hauptstadt bes Gouvernements mit 836 E. (Betersb. Ral. 1872), an ber Olonka und Megrega gelegen, flammt aus bem 13. Jahrh.

**Diston** oder Oloxon Sainte. Marie, and Oléron, Stadt im französischen Departement Baffes = Bprenes, ift eine gewerbfleißige Banbeleftabt, am Fluffe gleichen Ramens gelegen, hat 9085 E. (1866), fabricirt Strumpswaaren, Pferbebeden, Leinwand, Tuch, Papier, hat große Färbereien und war bis zum Ansbruche ber erften Franz. Revelution ein Bischofdsiß. D. wurde, 732 von den Sarazenen, sodann von den Rormannen

gerflort und von Centale IV., Grafen von Bearn, wieber aufgebaut.

Olostyla, Bflanzengattung aus ber Familie ber Aubiaceen und ber Unterabtheilung ber Cindonaceen; Art: O. corymbosa in California.

Olsjaga, Don Salustiano be, spanischer Staatsmann, geb. 1803 zu Logroco, wurde Abvotat und eifriger Progreffist, war von 1840-43 Gefandter in Paris, stand einige Tage an ber Spite bes Minifteriums, mußte fluchten, weil er befchulbigt wurde, Die Ronigin in ber Nacht vom 28.—29. Nov. 1843 jur Unterzeichnung eines Decrets, welches die Cortes auflöste, gezwungen zu haben. 1847 zurüdgerufen, trat er in die Rammer; 1854 schloff er fich an Espartero an und wurde Gefandter in Paris; zugleich Mitglied ber Eorks, hatte er großen Ginfing auf bie Beranberung ber Berfassung. Unter D'Donnell wurde er 1857 von Paris abbernfen, betheiligte sich 1868 unter ben Brogreffisten an ber Septemberrevolution und wurde bann fpanifcher Gefandter in Paris.

Ochpalmen (Blaeis), eine jur Familie der tokokartigen Valmen gehörige Phanzengatung, deren Früchte das jest als Handelsartikel wichtig gewordene Balmol liefern. Es gibt nur wenige im tropischen Afrika und Amerika wachsente Arten. Das meiste und und beste Palmöl liefert die Afrika und Amerika wachsente Arten. Das meiste und und beste Palmöl liefert die Afrika uische oder Wahre D. (E. guineensis), eine der höchsten Palmen, in Guinea einheimisch, jest auch nach Westindien und Südamerika verpstanzt. Die Fruchthülle liefert den größten Theil des Deles; diese ist weiß oder gelblich, von butterartiger Consistenz, riecht liedlich, veildenartig und schweckt sehr angenehm; dient zu Speisen, wie das Olivenöl in Südeuropa, zum Brennen, zur Bereitung der Stearinkerzen und der Palmseise, und wird auch innerlich und äußerlich medicinisch gebraucht. Die Stämme geben Palmwein; die Früchte werden auch gesocht als Palmsuppe genossen. Eine in Brastlien und im Stromgebiete des Amazonenstromes einheimische D. ist E. molanococca, die Caione der Brasilianer; die Früchte berselben geben ein ähnliches Del (Manteca de Corozo), das in Häusern und Kirchen allgemein verwendet wird. Aus dem Fruchtseisch wird Chich a bereitet. Der den inneren Blattwinkel bildende Fitz wird als Fenerschwamm gebraucht, als Handelsartikel (Noli) verschiet, sowie zum Stillen von Blutungen benützt.

Delpftanzen nennt man die ihrer ölhaltigen Samen wegen angebauten Gewächse, wie Raps, Rubsen, Dotter, Mohn, Lein, Hanf, die Sonnenrose, das Madikraut, der Delrettich, der Indische Sesam, die Erdeichel n. f. w. Die D. verlangen ein miltes Klima, flatte

Dangung und guten, fruchtbaren Boben.

Dels. 1) Mediatisirtes Fürstenthum in der preuß. Proding Schlesien, zum größeren Theile im Regierungsbezirt Breslau, zum kleineren im Regierungsbezirt Oppeln gelegen, besteht einschließlich des Fürstenthums D. Bernstadt aus den Kreisen Dels und Trebnit (j. b.), ferner aus der Herrschaft Medzibor im Kreise Wartenberg, der Stadt und dem District Konstadt im Kreise Kreuzburg des Regierungsbezirts Oppeln, und umfaßt zusammen 35½ D.-M. mit etwa 170,000 E. 2) Haupt stadt to be Fürstensthums, im Kreise Dels, an der Delse gelegen, hat 4 evangelische Kirchen, eine katholische, eine Synagoge, ein Gymnasium, ein herzegliches Schloß mit einer anschnlichen Bibliothet und 8124 E. (1871), welche Woll- und Leinweberei, Gerberei, Ziegelbrennerei, Flachs- und Gemüsebau treiben.

1) Bermann, protestantijder Theolog, geb. am 21. Aug. 1796 ju Olshaufen. Oldesloe im Golfteinischen, wurde 1818 Repetent ber Theologie in Berlin, 1821 Brofessor in Königsberg, 1834 in Erlangen und ftarb basellist am 4. Sept. 1839. Erschrieb: "Die Echtheit ber vier Evangelien aus ber Geschichte ber beiden ersten Jahrh. erwiefen" (Ronigeberg 1823), "Ein Wort über tieferen Schriftfinn" (ebb. 1824), "Bibliicher Commentar über fammtliche Schriften bes R. T." (Bb. 1-4, ebb. 1840-30; Bb. 1 und 2, 4. Auft. 1853-61; Bb. 3, 2. Auft. 1840; Bb. 5-7 von Ebrard und Biefinger, 1850-53). 2) Justus D., bervorragenber Orientalist ber Renzeit, Bruder bes Borigen, geb. am 9. Mai 1800 zu hobenfelbe in holstein, wurde 1823 außerord., 1830 orb. Professor in Riel, machte 1841 eine Reise in ben Orient, wurde 1848 Curator ber Universität, war and bis 1849 Biceprasident ber Landesversammlung. Nachbem Solftein im Anfange 1862 von den Bundestruppen geräumt und der dänischen Regierung übergeben worden war, wurde O. als Curator der Universität und dann auch seines Lehramtes entsett, nahm aber 1853 als Oberbibliothefar und Broschor der orientalischen Sprachen einen Ruf nach Rönigsberg an. Ende 1858 tam er als Geheine. Regierungsrath und vortragenber Rath in bas Ministerium ber geistlichen Angelegenheiten nach Berlin und wurde 1860 jum ordentl. Mitgliede der Atademie ber Biffenschaften erwöhlt. Er schrieb: "Vendidad. Zendavestas pars vicesima adluc superstes" (hamburg 1829), "Die Behlewi-Legenden anf ben Müngen der letten Sassaniven" (Leipzig 1848), "Emendationen zum A. T." (Riet 1826), "Erklärung der Psalmen" (Leipzig 1853), "Lehrbuch der hebr. Sprache" (Buch 1 und 2, Braunfdweig 1861), "leber ben Charafter ber in ben affprifden Reilinschriften erbaltenen femitifchen Grache" (Berlin 1866).

Dishausen, The o'd or, Bruder der Borigen, bekannt durch seine Theiltahme an der schleswig. holstein ichen Bewegung, geb. am 19. Inni 1802 zu Glückadt, seit 1830 Advostat und städtischer Beamter zu Kiel, wirkte in dem von ihm herausgegebenen "Kieler Correspondenzblatt" und in Bollsversammlungen für den innigeren Anschluß Schleswig's und Holstein's in Berwaltungsangelegenheiten und für die Trennung beider Herzogthümer von Dänemark in Betreff des Heerwesens und der Steuerversaffung, wurde 1847 in die Landowschung gewählt, war von März die August 1848 Witglied der Brovisorischen Regierung, lebte nach dem Abtreten der Statthalterschaft in hamburg und ging 1851 nach den

Deineg · Olympia 287

Ber. Staaten. Er lieft fich erft in St. Louis nieber, wandte fich jeboch 1858 nach Davenport, Jowa, wo er vier Jahre lang die Rebaction bes "Davenport Demotrat" führte, febrte aber im Berbft 1860 nach St. Louis jur Uebernahme ber Redaction ber fury vorber von Rarl Danger gegrundeten "Westliche Boft" jurud. Bei Ausbruch Des Burgerfrieges mirtte D. von Anfang an für energifches Banbeln im Ginne ber Union und betrieb felbst bie Organisation und Ausruftung ber St. Louifer "Home-Guards" auf bas Cifrigfte. Nicht minter entfdieben verfocht er als journalistifder Führer bes Deutschtnums in Miffonri mabrent bes ganzen Arieges die Sache ber Union und ber Stlaven-Emancipation. Gein Eintritt in Die bentsch-amerikanische Journalistik fiel in die Zeit eines Aufschwungs, ber diese an Einfluß und politifcher Bebentung mit ber englischen wetteifern ließ. Diefen Wetteifer gu einem erfolgreichen zu machen, hat D. als Mann von vielseitiger Gildung und Talent, so-wie matellosem Charakter in jenen bewegten Zeiten reblich das Seinige beigetragen. Im Krühjahr 1865 ging er nach Europa und verlebte dort in angenehmen Berhältnissen noch einige Jahre ber Rube, abwechselnd in Burich und hamburg, an welch' letterem Ort er im Rreife feiner bortigen Angehörigen am 31. Marg 1869 ftarb. 2) Arthur, Bruber bes Borigen, geb. am 16. Dft. 1819 ju Gutin, Holftein, wanderte 1837 nach ben Ber. Staaten ans, wo er in St. Louis als Seger in ben bamals von Wilh. Weber berausgegebenen "Anzeiger des Westeus" eintrat. 1844 wurde er Theilhaber am Blatte selbst, welches er gleich barauf aus einem wöchentlichen in ein brei Dal in ber Boche erscheinenbes verwandelte. 1846 wurde er alleiniger Eigenthümer des "Anzeiger", der von nun an täglich erfdien, als welchen D. benfelben 1851 an Beinrich Bornftein vertaufte. Babrend ber folgenden 16 Jahre widmete er fich zu St. Louis einer erfolgreichen commerciellen Thatigkeit, um im Frühjahr 1867 mit Karl Schurz als Miteigenthumer in die "Westliche Post" eingutreten, beren gefchaftliche Leitung er feitbent geführt bat.

Delung. Die lette D., auch Krantenfalbung (unctio extrema, unctio insirmoram), ist eines ber sieben Sacramente in ber tatholischen Kirche, welches der Bischof ober Briefter Kranten durch Saldung an Augen, Ohren, Nase, Mund, händen, Füssen und Lenden (letteres nur bei Männern) mit dem dom Bischofe eigens dazu einmal im Jahre (am Gründonnerstage) geweihten Del unter Gebet ertheilt. Der D. geht in der Regel der Empfang der Sacramente der Buse und des Altars voran, daher diese zusammengenommen die Sterbesacramente heißen. Die griechische Kirche hat die lette D. beibehalten,

mabrend fammtliche protestantifche Rirden biefelbe verwerfen.

Olymp (griech. Olympos), jest Elymbos, fidböll. Zweig bes die Grenze zwischen Racedonien und Thessalien bildenben Gebirgszuges; jedoch wurde der Name in der Regel auf den äußersten Theil des Gebirges beschränkt, der sich parallel mit der Rüste Pieria's von der Stadt Dion dis zur Mündung des Beneios erzhreckt und durch das Tempethal vom Berge Ossa getrennt wird. Seine Sipsel erreichen eine Höhe von mehr als 6000 Fuß und sind saft 9 Monate lang mit Schnee bedeckt. Der am höchsten hervorragende Berg, welcher vorzugsweise den Namen O. führte, war der eigentliche Sit der Honnerischen Götter und Rusen. Auch mehrere andere Gebirge hießen im Alterthum O., z. B. die nordwestl. Fortsetzung des Taurus in Mysien, ein Gebirge auf der Insel Chpern und ein anderes an der Frenze von Lasonien und Arkadien, an dessen Fuße Kleomenes den Antigonus schlag.

Olymbia, ein schon gelegenes Thal im alten Griech en land in ber pelsponnesischen Landchaft Elis, nur wenige Stunden vom Meere entfernt, gegenüber der Jusel Bante, war ber Schauplay ber berühmten Olympischen Spiele. Der beilige Bain, ber biese Spiele umlolog, die fog. Altis, umfaßte einen mit Bauwerten und Kunftbentmalern ausgeschmückten Raum von 4000 Fuß Lange und 2000 Fuß Breite mit einem Tempel bes olympischen Beus, Altaren, Statuen und Dentmalern. Diefer Tempel, auch Olympieum genannt, in welchem der koloffale Olympische Zeus, von Phivias ans Elfenbein und Gold gearbeitet, fand, war in dorischem Styl aus weißem Marmor erbaut. Nordwestlich vom Tempel lag bas heraum, ein Tempel ber here mit vielen und toftbaren Weihgescheuten; nordlich bavon waren bie Schathaufer ber Staaten, welche Beihgeschenke für ben Olympischen Zeus nach D. geschickt hatten. Un ber norboftl. Seite ber Altis befand fich bas Brotaneum, in bem bie Sieger nach ben Wetttampfen gespeift wurden; füblich bas Buleuterium, in welchem bie Lampfrichter die Angelegenheiten des Rampfes berietben. Außerdem find noch zu bemer-ten bas hippodamium und bas Belopium, zu Ehren ber hippodamia und bes Belops, ber erftere als Siegespreis gewonnen batte. Am letten ber Schathaufer lag bas Stadium, in welchem die gymnastischen Wettlampfe aufgeführt wurden. Bgl. Curtius, "Dipmpia" (Berlin 1852), und "Beloponnefus" (Bb. 2, Gotha 1852).

Olympia, Sauptflabt vom Territorium Bafbington in Thurston Co., ift ein aufolidender Ort und Ginfuhrshafen an der füblichen Seite des Buget Sound gelegen, ift auch der Sauptpunkt der Danmfichifffahrt auf demfelben; das Township hat 1203 C.

Olympiabe, bei den alten Griechen ein Zeitraum von vier Jahren, den man nach der jeweiligen Wiederkehr der Olympischen Spiele benannte. Die Zeitrechnung nach D.n begunt mit 776 vor Chr. und schieft mit der 293. D. oder 394 nach Chr. Diese Chronologie, die übrigens nicht in's bürgerliche Leben überging, wurde zuerst 300 vor Chr. turch den Geschichtschreiber Timäus aus Sicilien angewendet. Um eine Zeitrechnung nach D.n in unsere Zeitrechnung zu verwandeln, multiplicirt man die der gegebenen D. vorbergehende Zahl mit 4 und addirt dazu 1, 2, 3 oder 4, je nachdem von dem ersten, zweiten x. Jahre der D. die Rede ist, und subtrahirt die so gesundene Zahl von 777, den Rest gibt das verslangte Jahr vor Chr., z. B. das 3. Jahr der 143. D. ist gleich 777 — 142 × 4 + 3 = 206 vor Chr.

Olympias, Gemahlin des Königs Philipp II. von Macedonien, Mutter Alexander tes Großen, war ein Weib von scharfem Berstande und herrschstägem Charakter. Als ihr Semahl sich von ihr getrennt hatte, trug sie zur Ermordung besielben (336 vor Chr.) bei. Während Alexander's Abwesenheit in Asien conspirirte sie gegen den Acicheverweser Antipater, entstoh nach ihres Sohnes Tode nach Epirus, kehrte 319 zurück, um die Bernindsmundschaft für ihren Enkel zu übernehmen und opserte mehrere Mitglieder der käniglichen Familie und einige voruchme Macedonier ihrer Rache. Kassander ließ sie 316 vor Chr. tödten.

Olympioborus. 1) Ein Philosoph und Erklärer bes Blaton zu Alexandria, unter Justinian. Wir bestigen von ihm Commentare (Scholien) zu einzelnen Dialogen Plato's und eine Biographie besielben, im Sinn und Geist der neuplatonischen Lehre, mit bialektischer Schälfe und in zientlich reinem Sthl (Ausg. von Finch, 1847). 2) Ein alexandrinischer Grammatiker und Erklärer des Aristoteles, im 6. Jahrh. n. Chr., von bem nech ein Commentar zu den "Meteorologica" des Aristoteles übrig ist. 3) D., der Thebaner, ein Geschichtsschreiber aus dem ägyptischen Theben, der in einem Wert von 22 Büchern die Schichtselber des Weströmischen Reichs von 407—425 n. Chr. schreib, wovon nur ein Auszug bes Photios erhalten ist.

Dlympifche Spiele, unter ben vier großen Nationalfeften Griechenlands bas bebentendste, hatten ihren Namen von dem ihnen geweihten. Thale Olympia, wo sie tem Jupiter ju Ehren jebes fünfte Jahr gehalten wurden. Die Gründung berfelben wird tem itaifden Bercules jugefchrieben. Spater follen fie mehrmals erneuert und geordnet worden fein, namentlich um 884 von dem cleischen Fürsten Iphitus in Gemeinschaft mit dem frartanifchen Geschgeber Lyfurgus. Scit ber 15. Olympiade wurde die Theilnahme allgemeiner, erstredte fich feit ber 30. über gang Griechenland, feit ber 40. auf Die Griechen in Afien, Grofigricchenland und Sicilien. Die Wirren bes Achaifchen Bundes führten ebensowenig wie die Herrschaft der Römer eine Unterbrechung herbei; 394 nach Chr. unter ter Regierung des Theodofius (293 Olympiaden feit Korobus) wurden diefe Spiele für immer eingestellt. Anfangs bestanden die D. G., ju welchen nur freie Grieden von unbescholtenem Rufe Zutritt hatten, im blogen Wettlauf, später tam ber Ringfampf und Fauftampf (Sprung, Diefuswerfen, Lauf, Ringen, Fausttampf), bas Wagenrennen mit einem Biergespann, das Reiterrennen und Bankration (Ringen und Faustkampf), der Waffenlauf, ras Wettrennen von Maulesclu, das Wettrennen mit einem Zwiegespann von Rossen, später noch andere hingu; feit ber 37. Olomp, murben Rampfe fur Anaben veranftaltet und feit ber 80. Olymp, trugen Dichter und Rebner ibre Meisterwerke vor. Der Preis tes Siegers bestand in einem Kranze von Delzweigen, auch hatte er bas Recht in ber Altis eine Siegesstatue aufrichten ju laffen. Sein Rame und ber Name feines Baterlandes murten feierlich ansgerufen; in ber Baterstadt, in welcher ein feierlicher Einzug stattfand, wieder-holten sich bieselben Ehren. Die Dlompioniten (Sieger) waren überall frei von allen öffentlichen Staatsleiftungen und hatten Ehreufite bei Spielen und Feften. dauerten funf Tage; die Ordnung auf benfelben war genan burch die Rampfgesche bestimmt. Die Rampfrichter (Hellanodiken), anfänglich 1, 2, später 9 bis 12, wurden ein Jahr verher bestimmt; fie nahmen die Anmeltungen der Rampfer entgegen, vereideten diese und fällten deließlich bas fcbieberichterliche Urtheil über bie Rampfe. Während ber Spiele hielten eigene Auffeher (Alpten) Ordnung.

Olympus, Township und Bostborf in Overton Co., Tenneffee; 821 E.

Olynthes, bebentende Stadt an der Grenze Macedoniens auf der Chalkidischen Sallinsel, ward 348 v. Chr. von Philipp II., König von Macedonien, erobert, was der Rednen Demosthenes vergeblich, in seinen noch verhandenen drei "Olynthischen Reden" die Athener zur Unterstützung der Stadt auffordernd, zu hindern suchte.

Omabi, Township und Boftborf in Datota Co., Mebrasta; 552 E.

Onnya, die bebeutenbfte Stadt bes Staates Rebrasta und frubere Staatsbaupte ftabt beffelben, liegt in Douglas Co., auf bem rechten Ufer bes Diffouri, 18 engl. DR. oberhalb ber Mündung bes Platte River unter bem 41° 16' nörbl. Br. und 96° weftl. 2. Die Lage ber Stadt, an ben bier bugelig anfteigenden Flufufern muß trot ber Baumarmuth ber Unigegend als eine gefällige bezeichnet werden. Am entgegengesetzten Ufer des Missouri liegt Council Bluffs, wie Omaha erst durch die Union-Pacificbahn und die hier vom Osten her mundenden Anschlußbahnen an dieselbe in's Leben gerusen, und 1871 ju ihrem befinitiven Endpunkt erklart. Gine Brude, über welche bie früher mit Dampffabren beforderten Bahnguge paffiren, verbindet die beiden rivatifirenden Stadte. belief fic der Aufnahme des Bundescenfus gemäß die Bevölterung D.'s auf 16,083 Berfonen, Don benen etwa 1900 in Deutschland geboren waren. Alle Zweige bes handels und Geverbwefens erfreuen fich feltens ber energischen Einwohnerschaft ber jungen Stadt einer bocht erfolgreichen Bflege. 1872 befaß fle 2 Nationalbanten, 1 von der Staatsgesetzung exterifirte und 2 Brivatbanken. 4 Missouri-Dampsboote murben von Firmen in D. geeigutt. Die Babl ber in D. erfcheinenden Beitungen betrug 10, von benen 3, die "Omaba Bee" seit 1871, ber "O. Herald" seit 1865 und "O. Tribune and Republican" seit 1870 täglich, 1 wöchentlich, 3 halbmonatlich und 2 monatlich publiciet wurden. Sechs erschienen is englischer, 2 in beutscher, 1 in fanbinavischer und 1 in bobmischer Sprache. Bon dffentliden Gebauden find bas frühere Capitol, bas Court Sonje und etwa 15 Rirchen gu ermähnen. Bon öffentlichen und wohltbatigen Anftalten befindet fic bas Staatsinstitut für Taubstumme, in welchem 1871 im Bangen 23 Boglinge untergebracht maren, und bas atholische "Mercy Hospital" in D. Bon höheren Bildungsanstalten ift bas in Brownell Sall untergebrachte Seminar fite weibliche Boglinge und die tatholifche "Academy of Mount St. Mary", fowie von ben öffentlichen Schulen eine "High School" ju nennen. Bwei Freischulen find in stattlichen neuen Gebauden untergebracht. Die bentschrebende Bevöllerung bildet etwa den fünften Theil der stattischen Einwohnerschaft. Die Katholiken baben eine beutsche Gemeinde mit Pfarricule, ebenfo bie Lutheraner. Berfchiebene Gefchiftszweige, fo die in großem Maßstab betriebenen Branereien, sind in bentschen Sanden. 1872 eristirten 2 beutsche Zeitungen, der seit 1869 bestehende "Beobachter am Missouri" (herausg. und redig. von J. Berlit) und die "Omaha Bost" (L. Mader und A. Brecher Berausgeber und Rebacteure).

Omaha, Boftvorf in Butnam Co., Miffouri.

Omajjaben, richtiger Omejjaben, eine arabische Herrscherdhnastie, beren Stammbater Omajja war. Als Mohammed auftrat, hatten bie O. bebeutendes Ansehen und ihr Oberhaupt Abn-Sosian-Herb war einer der Truppenanführer, mit welchen der Stamm Abraisch Mesta gegen Mohammed vertheidigte, und seinen Widerstand selbst dann noch fortsetze, als 627 seine Tochter Omm-Habibeh die Gemahlin des Propheten geworden war. Abn-Sosian's Sohn, Moawijah, wurde Statthalter von Sprien und insolge innerer Streitigkeiten 661 Khalif. Ueber die weitere Geschichte der O. s. Rhalif.

Omer, ber zweite ber Rhalifen, f. Rhalif.

Omer. 1) Boftborf in Jefferson Co., Rem Port. 2) Dorf in Seneca Co.,

Ombrometer (vom griech. ombros, Regen), auch Spetometer genannt, Regenmeffer, bezeichnet ein Instrument, durch welchen die Menge bes herabgefallenen Regens bestimmt wird.

O'Meara, Barry Edward, ber Arzt Rapoleon's I. auf St. Delena, geb. 1770 in Irland, biente als Chirurg auf ber englischen Flette, machte 1801 die Expedition nach Aegypten unter Capitain Maitland mit, war dis 1815 auf dem "Bellerophon", als Rapoleon sich auf dieses Schiff stücktete. Dann den gestürzten Kaiser nach St. Delena begleitend, mußte D. wegen Misbelligseiten mit Hudson Lowe 1818 die Insel verlassen. Die Berskentlichung seines Tagebuches "Napoleon in Exilo" (2 Bde., London 1822; deutsch, Stuttg. und Tab. 1822) hatte für D. den Berlust der Stelle als brit. Marinearzt zur Folge. Er Land zu London am 3. Juni 1836.

Onega, Boftvorf in Nevada Co., California.

Omen (lat.) nennt man ein Glud ober Unbeil vorbedeutendes Reichen.

(vom lat. ominosus, gefahrbrohend) bedentet ein D. enthaltenb.

Omer-Pafcha, turtifcher General, urfprunglich Michael Lattas. 1806 geb. ju Bloth in ber troatischen Militargrenze, trat ale Cabet in bas Oguliner Grenzregiment, fluchtete infolge eines Disciplinarvergebens in die Türkei, nahm den Islam an, wurde Lehrer im Baufe des Gouverneurs von Witdin, tam 1834 als Lehrer einer Militärschule nach konfantinopel und wurde hier Schreiblehrer Abb-ul-Mebschio's, der ihm eine Capitainstelle in der turtifden Armee verlieh. D. machte ale Brigabegeneral ben Feldzug in Sprien mit, nuterwarf 1847 Aurbistan, wurde Gouverneur von Aleppo, erhielt 1848 bas Commanto üler bie Truppen, welche in Berbindung mit den Russen die Moldau und Walachei zu pacisieiren hatten, und wurde Gouverneur von Bukarest. 1851 unterbrückte er den Aufstand ter Bosnier, war aber weniger gludlich bei dem Zuge gegen Montenegro 1852 und gegen bie russische Armee in ber Moldan und Walachei 1853, ging hierauf mit 30,000 Mann nach ber Krim und bestand dort mehrere Gesechte mit ben Russen. Rach dem Kringslozuge Dberbefehlshaber in Sprien und Babylon, befampfte D. mehrere Aufftanbe, ficl aber 1859 in Ungnade und wurde nach Kutahia verbannt. 1861 nach Konstantinepel zurückerusen, tampfie er 1862 gludlich in Montenegro, wurde 1864 Feldniarschall und Commandant bes 3. Armeccorps, warf 1867 ben Aufstand in Areta mit blutiger Strenge nieber und florb am 18. April 1871 zu Konstantinopel.

Omnibus (lat. omnibus, Allen), Gesellschaftswagen, eine Art vielsitiger Lohnwägen, bie an bestimmten Zeiten regelmäßige Fahrten machen. Sie wurden zuerst 1823 in Baris

eingeführt.

Omphale, in ber griech. Muthologie Tochter eines libifden Königs, Gemablin bes Tmolos, welcher ihr fein Reich hinterließ. Bercules wurde als Stlave an fie vertanft und wurde fpater ihr Gemahl. Rach einer andern Sage wußte fie Bercules fo ju feffeln, bag er am Roden spann, fie bagegen seine Lowenhaut umthat und seine Reule trug. Bgl. Bercules.

Omro, Township und Postdorf in Winnebago Co., Wisconfin; 3216 E. Das

**Bostborf** hat 1838 &.

Dmst, hauptstadt bes gleichnamigen Bezirfes im fibirifden Gouvernement Io. bolst, am Einflusse bes Om in ben Irthich gelegen, ist Sit bes Generalgouverneurs von Weststbirien, hauptsestung ber Kosadenlinie bes Irthich, bedeutender handelsplat und hat 27,722 E. (Betersb. Ral. 1872), darunter viele Berbannte.
Onagraceen (Evening-Primroso Family), Pflanzensamilie aus ber Classe der Diloty-

lebonen, umfaßt Aräuter mit 2—6 volltommenen und symmetrischen, polypetalen ober aretalen Bluten, schlankem, vierfachem Stengel, vielfacherigem Ovarium und Samen eine Eincif. In den Ber. Staaten einheimische Gattungen find: Circaea (Enchanter's Nightsbade), Gaura, Epilobium (Willow Herb), Oenothera (Evening Primrose), Juniaea unt Ludwigia (Falso Loosestrife). Die gange Familie umfaßt 28 Gattungen und 450 Arten, die zumeift in Norbamerita und Europa vertheilt find, von benen jedoch einige auch in Indien und Südafrita vorkommen. Die Gattungen Fuchlia und Denothera liefern eine Menge ber iconften Bierpflangen.

Onalasta, Unalafchta ober Donimati, Infel im Stillen Decan, jum Territorium Alasta und ber Aleuten . Gruppe gehörig, 20 D. fürwestl. von ber halbinfel Alaska gelegen, umfaßt 1500 D.-M., ift bulkanifchen Ursprunges und reich an

Onalasta, Township und Bostvorf in La Crosse Co., Wisconfin; 1532 E. Onancod, Bostdorf in Accomac Co., Birginia.

Dnanie, Gelbft befledung, unnatürliche Befriedigung bes Gefchlechtstriebes, benannt nach Onan (1 Dof. 38, 9), fomacht ebenfo wie ber libermäßige natürliche Gefchlechts. genug, forperlich und geiftig. Doch find bie Folgen nicht fo erheblich, wie in vielen Fallen angegeben wird, und namentlich ift ce falfc, ben Grund ber Rudenmartebarre in ter D. Richtsbestoweniger ubt bie D. auf ben fittlichen Charafter bes Menschen einen vorzugsweise übeln Ginflug und ift ein abideuliches Lafter.

Oenauthe, Rebenbolbe, eine gu ben Dolbengewächsen geborige Pflanzengattung, wächft meift in Sumpfen, Teichen, Graben, an Flufigifern u. f. w. und umfast faft nur giftige Barietaten. Arten: die Gemeine Rebenbolbe, Oo. fistnlosa, die giftigfte von Allen, in Deutschland einheimisch; Oo. crocata, welfblubend, mit fafrangelbem Mildfaft; Oe. Phellandrium, ber Bafferfen del, beffen Frichte ale Bemina Phellandri s. Foenleuli aquativi officinell find; und Oo. pimpinelloides, weigblichend auf Biefen.

Onema, Bostoorf und Hauptort von Monona Co., Jowa; 478 E. Ondaten (Fiber zibethicus), die Canadische Bisam- ober Moschuszatte, an ben Fluffen Norbameritas vom 300-600 nördl. Br. wohnend, von rothbrauner Farbe, Körperlänge 1 Kuß, Schwanz 3 Zoll; liefert jährlich eine bedeutende Wlenge der schönen, jarten fog. Dusquafelle, bie vorzugeweise in Dutfabriten verarbeitet merben.

Onece, Townfbip in Stephenson Co., Illin vis; 1401 E.

Onega. 1) Landfee im ruff. Gouvernement Dlone 3, umfaßt 228,31 Q.-M. bei einer außerften Breite von 13 und einer Lange von 30 M., ift fast ilberall 500 bis 700 F. nief, schr fischreich und gewährt von der 4 M. langen Insel Rlimegtoje aus, reizende Ferufichten. Geine Ufer find, mit Ausnahme ber sumpfigen Stellen, gut angebaut und bewohnt. Bon D. ber fließt in ihn die Bobla aus bem Boblafee, von G. Die Bhtegra. Durch ben von 1799-1801 mit einem Roftenaufwande von 11/, Mill. R. erbaute Marie netanal, wurde die Berbindung zwischen ber Oftsee und bem Raspischen Meere hergestellt. Kleine Schiffe, welche burch benselben jum D. wollen, folgen ben, von ber Wytegra nach bem Swirflusse führenden Onegatanal, um die gefährlichen Theile bes Sees ju ver-Durch ben 21 M. langen Swir ergießt fich ber D. in ben Ladogafee. 2) Ab. fing das Latichasees im ruff. Gouvernement Archangelst mundet nach einem Laufe von 96 M. in den D. - Golf des Weißen Meeres bei der Stadt D. (2909 E.).

Onegit, öfter noch Sothit genannt, Mineral, besteht aus gartfaferigen, bunnschuppigen, linfenförmigen, mitunter rubinrothen Bufcheln Brauueifenfteins, tommt kopfallinisch, blattrig und maffir ver, ift oft mitten in den Amethoft eingewachsen, besitzt die Harte 5-5,4, bas fpec. Gewicht 4,0-4,4 und 4,4; Glang unvolltommen biamantenabnlich, Die Farbe gelblich, rothlich bis braunschwarz, bei durchgehendem Licht oft blutroth, Strich braunlichgelb bis Ochergelb. Es ift in Salzfäure löslich. Bornehmlich in Berein mit auberen Effenoroben findet es fich in ben Ber. Staaten am Late Superior, in Bennfplvania, in California und Oregon; angerbem noch in Deutschland, England und am Gee Onega im eu-

repaischen Rufland.

Oneida, County im mittleren Theile bes Staates New Port, umfaßt 1200 engl. D.-M. mit 110,008 E. (1870), babon 5664 in Deutschland und 397 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 105,202 E. Das Land ift eben und sehr fruchtbar. Hauptorte Rome und Utica. Republit. Majoritat (Brafibentenwahl 1872: 3305 St.).

Oneiba, Stadt in Mabifon Co., Rem Dort, ift ein gewerbthatiger, aufblubenber Ort, ber in Gifenbahnverbindung mit ben bebentenbften Stadten bes Staates New Port fteht;

3262 **E**.

Oneiba, See im mittleren Theile bes Staates New Port, 20 engl. DR. lang und 6 breit; ber Abflug beigt Oneida River, ber fich mit bem Seneca River vereinigt und ben Oswego River bilbet. Der See ift außerft fifchreich.

Oneida. 1) Townfhips in Jowa: a) in Delaware Co., 1484 E.; b) in Tama Co., 715 E. 2) Townfhip in Caton Co., Midigan; 2047 E. 3) Poftborf in

Raor Co., Illinois; 1034 E. 4) Dorfin Carroll Co., Obio.

Oneide Cafile, Bojivorf in Oneida Co., Rem Port, 262 E.; ift Gig bes "Oneida

Seminary", 1856 organisirt.

C. P. VIIIL

Onoida-Community, eine Mitte ber vierziger Jahre von John D. Nopes auf ber Bafis vollfonimner Gemeinfamteit alles Bestiges, alles Erwerbes und aller Interessen gegründete religiöse Sette, die nach ihren von den Oneida-Indianern gekauften, im Westen bes Staates New Port gelegenen ganbereien, ihren Namen führt. Ihre eigentliche Besichnung ift "Berfectionisten", und ihre Dogmen find die des orthodoren Christenthums. Die, anger ber Gatergemeinschaft ihnen eigene, fie von allen bestehenden Religionsgenoffenhaften auf bas icharffte unterscheidende Institution ift jedoch die der "Complex marriage", b. b. ber absoluten Freiheit des geschlichtlichen, lediglich durch bas Princip ber "mannlichen Enthaltsamteit" (male abstinence, b. b. burch ben Grundsat, daß ber Zeugungsact nur behns Fortpftanzung ber Familie vollzogen werden durse) eingeschränkten und geregelten Umganges innerhalb ber Communität felbst. Die "Berfectionisten" felbst bezeichnen ihre Communitaten als Familien, welche von ber fibrigen Besclischaft gerade fo wie einzelne banshalte gefdieben find, und ftellen ben Gat auf, bag jebe Leiftung bes einzelnen Ditgliebes, fowie jeber Dollar bes allgemeinen Bermegens ber Erhaltung und ber Pflege ber Franen und Rinder gewidmet fein follen. Gie erklaren ferner, daß ihr System ber "complex marriage" von bem gemeinhin unter bem Ramen ber "freien Liebe" (free love) belaunten Princip total verschieden sei, und daß die Bande, welche innerhalb der Communität bie einzelnen Mitglieber verfnüpft, fester und bauernber feien, als bie ber gewöhnlichen Che und

aller fonftigen gelellichaftlichen Ginrichtungen. 3 obn B. Ro ve & ber Stifter ber Seffe ber Berfectionisten, ftammt wie Joseph Smith und Brigham Poung, Die Grunder bes Mormonismus, aus Bermont. Rachdem er am "Dartmonth College", Rem Bampfbire, grabuirt hatte, widmete er fich am "Pale College" bem Studium ber Theologie, welches ibn jur Aufstellung jener neuen religiösen Doctrin trieb, welche er "Perfectionismus" nannte, und für bie er febr bald fo gabireiche Anbanger fand, bag man nicht allein von tirchlicher, fontern and bon anberer Geite auf ibn aufmertiam wurbe. 1845 erbte Noves, nebft feinen Gefdwiftern, welche fich feinen Lehren anschloffen, von ihrem Bater ein umfangreiches Lantgrundftud bei Putnen, Bermont, auf welchem bas neue religiös-fociale Betenntnig alsbald praltifche Gestalt gewann. Inbessen follte biefem erften Berjuch tein rechter Erfolg werben. Erft in Madison Co., New Port, wo Nopes 1848 theils burch allerlei Feindsetigteiten feitens ber Umwohner von Butney, theils burch andere Erwägungen prattifcher Natur bestimmt, bebeutenbe, bei bem Stabtden Lenor liegenbe, früher bon ben Oneiba-Indianern geeignete Lanbereien taufte, und wohin er im Winter 1848/49 die Communitat überfiedelte, wurte die lettere in die Lage verfett, fich zu ben materiellen Erfolgen aufzuschwingen, welche seitbem ihre Unternehmungen ausgezeichnet haben. Rachbem Die Frage ber Befeblichkeit ibrer Institutionen burch einen Broceg im Jahre 1850 feitens einer Lenoger Jurp'zu Gunften ber Perfectionisten entschieden worden, haben fie fich einer ungestörten Entwidelung erfrent, haben stattliche und umfangreiche Bauten auf ihrem Canbbesit errichtet und betreiben nicht nur Aderbau, sondern auch mannigfache Industrien (fo namentlich Maschinen- und Scitenmanufacturen) in schwunghafter Beise. 1872 befagen die Persectionisten brei Communitaten: Die Bauptanstalt ber "Oneida Community" in Lenor, Mabifon Co., Rew Port, mit 654 Acres Land und 205 Mitgliebern; Die anderthalb Meilen von Lenor entfernte "Willow Place Community" mit 19 Mitgliebern und die "Wallingford Community" in Ballingford, Connecticut, mit 228 Acres und 45 Mitgliebern. Ihr gesammtes Eigenthum wurde 1872 auf \$397,572 (bavon \$186,761 perfonliches, \$210,811 Grundeigenthum) gefcatt. Die Bunahme ihres Bermögens mabrend ber letten 15 Jahre allein betrug \$355,833. Sie besiten jur Erzichung ihrer Spröflinge eine eigene, mit allem Unterrichtsmaterial reichlich ansgestattete Atademie, und publiciren feit 1851 als ein ausschließlich ihren Intereffen gewidmetes Organ bas wöchentliche "Oneida Circular". Bgl. "Handbook of the Oneida Community", und Noves, "History of American Socialisms" (Philadelphia 1871).

Oneibn Creel, Sing im Staate Dem Dort, munbet in ben Oneiba Late, gwifden ben

Counties Mabifon und Oneiba.

Oneiba Depet, Dorf in Oneiba Co., Rem Dort.

Oneiba Balley, Bostborf in Madison Co., New Port; 273 E. Oneta, Dorf in Bashington Co., Minnesota. Der 7 ort, 2568 E.; bas Postborf in Otsego Co., New York, 2568 E.; bas Postborf bot 1061 &.

Onesta, Township und Bostdorf in St. Louis Co., Dinnesota; 594 C.

Deneus in ber griechischen Mothologie Konig von Bleuron und Ralpbon, ber "Beintonig", foll juerft bie Berge Actolien's mit Bein bepflangt haben. Er mar ber Bater bes Meleager und des Tydens, verlor durch die Sohne seines Bruders Agrios die Herrschaft und starb bei feinem Enkel Diomedes in Argos.

Ongaro, Francesco ball', einer ber befannteften Dichter Italien's, geb. 1808 im Begirte Dbergo im Benetianischen, murbe Briefter, entsagte aber bem geiftlichen Berufe und wendete fich dem Lebramte ju. Er hielt jundoft Borlefungen in Trieft über Literatur und Philosophie, grundete baseloft die Zeitschrift "La Favilla", wurde aber wegen eines Tooftes auf Richard Cobben ausgewiesen, beiheiligte fich 1848 an ben italieniichen Freiheitsbestrebungen, rif eigenhandig ben ihm verhaften Doppeladler von bem Balazzo di Benetia in Rom, wo fich die öftreichische Gefandtschaft befand, betrieb im Auftrage Baribalbi's bie Bilbung eines Freiwilligencorps, fluchtete fich nach tem Falle ber Römischen Republit in Die Schweiz, lebte fpater in Bruffel, wo er Borlesungen über Dante's "Göttliche Romödie" hielt, begab fic 1869 nach Florenz und wurde bafelbst an dem neugegründeten wiffenschaftlichen Inflitute jum Professer ber Literatur ernannt. Als Dicter bat fic D. vorguglich burch feine Boltelieber, "Canti popolari" (fpater unter bem Titel "Stornelli" nen gefammelt) berfihmt gemacht; fie enthalten bas innerfte italienifche Leben und feiern bas italienifche Bolt in feinen Freuden und Leiden, in feinem helbenthum, in feiner Baterlands. und Freiheitsliebe. Auch vortreffliche Balloben bat Dall'Ongaro verfaßt, unter benen "Usca" und "La perla delle macerie" vielfach überfett werben find. Gein "Almanacco di Giano" follbert die bentwärbigen italienischen Ereignisse von 1848 und 1849 in turger,

gebrungter Darftellung. Bielfach bat er fich auch in Dramen berfucht, und fein "Fornaretto", in welchem D. fur bie Abschaffung ber Tobesstrafe tampft, ift über alle italienischen Buhnen gegangen. Zwei Schaufpiele: "Fasma" und "Der Schat" hat er nach einem Plane bes griechischen Dichters Menander gearbeitet. Auch gab er eine Gedichtsammlung in benetianischer Rundart: "Algbo dollo Laguno" heraus, voll einsacher Junigkeit und Bon feinen Novellen find mehrere überfett worden. Augerbem forieb D. gablreiche politifche Muffape.

Onion Riber. 1) Flug im Staate Bermont (auch Binoosti), in Calebonia. Co. entspringend, fliegt westlich und munbet in ben Late Champlain, Chittenben Co. Blug im Staate Disconfin, munbet in ben Shebongan River, Shebongan Co.

Onien Balley, Boftborf in Blumas Co., California.

One, Dorf in Ebgar Co., Illinois.

Denviceie (vom gricch, oinos, Bein und logos, Lebre), Beinbaulehre, ift ber Name eines erft in jungfter Zeit wissenschaftlich ausgebeuteten Zweiges ber Bobencultur, welcher

bie rationelle Bebandlung bes Weinftodes jum Gegenstande bat.

Onomatritos, ein berühmter griechischer Wahrlager und literarifder Fällder, lebte zur Beit bes Pifistratus ju Athen und arbeitete mit jenem an ber Redaction ber homerifchen Bugleich sammelte er bie unter bem Ramen ber alten motbischen Ganger Mufans und Orphens vorhaudenen Weisfagungen und Orafelspruche, ließ fich jedoch hierbei Aufage und Ralfchungen ju Schulben tommen, wurde vom Dichter Lafos entbedt und von hipparch verbannt (516 vor Ch.). Nach ber Bertreibung ber Bisiftratiben ging er mit tiefen nach Sufa, mo feine Weisfagungen bagu beitrugen, ben Ronig Terres jum Kriege gegen Athen ju veranlaffen.

Dusmaftitsu (vom griech. onoma, Rame), ein Namens- ober Wörterverzeichniß, iusbesondere ein in fostematischer Aufeinanderfolge nach Materien geordnetes Lexiton, in web dem die fachliche Erklarung die Hauptface bildet und die fprachliche nur dann herbeigezogen wird, wenn fie jum Berftanbnig jener nothwendig wird. Spater bezeichnete man mit D.

ein meift furgeres Gedicht auf ben Geburts- ober Namenstag einer Berfon.

Dasmatspile (griech. onoma, Rame, und polein, machen) heißt in ber Grammatit die Bilbung eines Bortes nach bem Rlange und bem Laute bes Dinges ober ber Thatigleit.

welche bas Wort bezeichnet, 3. B. Rufut, fummen.

1) See im mittleren Theile von Ononbaga Co., Rew Port, umfaßt In ber Rabe befinden fich verschiedene Salzquellen, weghalb er and co Galt Late genannt wirb. 2) County im nordwestlichen Theile bes Staates Rem Dort, umfußt 800 D.-M. mit 104,183 E. (1870), bavon 6348 in Deutschland und 318 in ber Saweig geboren; im J. 1860: 96,686 E. Der Boben ift eben und fruchtbar. Hauptort; Spracufe. Republit. Dajoritat (Brafibentenwahl 1872; 2953 St.). 3) Townfhip und Boftborf in Ononbaga Co, New Port; 5530 E. Das Boftborf ift Gis ber "Onondaga Academy" und hat 176 E.

Dunnage Creet, Fluf im Stagte Rem Port, ergicht fich in ben Ononbaga Late. "

Onenbegn Balley, Boftvorf in Ononbaga Co., Rem 2) ort; 571 G.

Onsfander, griech. Rriegsichriftsteller, lebte um bie Ditte bes erften Johrh. ju Rom und verfaßte einen Commentar ju Platon's Republit, fowie eine Schrift über Die Felbherrn-

unft, "Strategotikos", welch' lettere noch erhalten ift.
Onosmodium (False Gromwell), Pflanzengatung ans der Familie ber Boraginaceen Barago Family), in Norbamerita einheimifch, enthalt ausbauernbe Rranter mit fliellofen, bundformig geaderten Blättern und weißen, grunlichen ober gelblichen, in Delbentrauben gestellten Bluten. Arten in ben Ber. Staaten: O. Virginianum, 1-2 Jug boch, an blugufern und Bergfeiten von New England au bis Birginia und fidwärts; O. Carolinistann, 3-4 Fuß hoch, an Fluftanten von West-New Port an bis Wisconsin und sublich;

O. molle, behaart, auf trodenen Blaten in Dhio, Illinois und fubwarts.

**Oonothora** (Evening Priprose), eine zur Familie der Onagrarien gehörige, in Deutschland Racht ferze genannte Bfianzengattung, mit einfachen, abwechselnben Blattern und meift großen, fcon gelb geforten, in Nehren, Trauben, Strauße gestellten Blumen, Unter ben in Rorbamerila einberichten Arten find zu nennen; 1) solche mit sich nachts öffnenben, gelben, wohlriechen Blüten, nämlich die Zweijährige ober Gemeine De. ober Rachtlerze (Common Exeming Primrose), mit 5 verschiebenen Barietälen und egbaren Burgeln, Die in Dentichland, wo fie jest auch wild machft, enlivirt und ale Salat unter bem Ramen Rapontifa. ober Rapuntifamurgel gegeffen wird; Oe. rhombipetala, auf sandigem Boben in Illinois, Wisconfin und westwärts; Oe. sinuata, ebenfalls auf

fandigem Boben in New Jerfey und füblich. 2) Golche mit fich am Tage offneuben, gelben Bluten, und zwar: Oo. glauca, an Bergen in Birginia und weiter fublich, mit ziemlich großen Blättern und Bluten; Oe. fructicosa (Sundrops), New Englandftaaten bis Ilinois und füblich, mit 11/, Boll breiter Corolle; Oe. riparia; Oc. linearis, auf Long Island, Birginia und fübwarts mit 1 Fuß hohem Stengel und 1 Zoll weiten Blüten; Oe. chrysantha, mit 12-15 Boll hohem Stamm, nördlich machfend; Oe. pumila, auf trodenen Felbern an ben Alleghanies entlang, mit 5—12 fuß hobem Stengel und 1/2 Bell breiter Eprolle; und Oe. serrulata an ben St. Anthony-Fällen, in Wiscensin und weftlich.

Denstrer hießen die altesten Bewohner der füdwestlichen Spipe Italiens, wahrscheinlich bem pelasgischen Boltsftamm angehörig. Dieselben murben in ber Folge, theils burch bie Griechen, theils burch die Lucanier, welche bas von ihnen eroberte Land Lucanien nam-

ten, unterjocht.

Onstow, namhafter Componift, geb. am 27. Juli 1784 zu Clermont im frang. Departement Pup-de-Dome, aus einer englischen Familie, ging früh nach Wien, wo er Mozort's und Danbu's Werke ftubirte, und fpater nach Frankreich, bort abwechselnd in Paris und auf feinem Landgute bei Clermont lebend, ward Professor am Confervatoire, 1836 Mitglied bes Institute und ftarb am 5. Dit. 1853 in feiner Baterftatt. Er fdrieb Conaten fur Rlovier, Trios, Quartetts, Sinfonien und einige Opern, worunter "L'alcalde de la Vega" und "Le colporteur".

Onslow. County im füböftlichen Theile des Staates North Carolina. nmfakt 600 engl. D.-M. mit 7569 E., davon 3 in Deutschland geboren und 2396 Farbige; im J. 1860: 8856 E. Das Land ift eben und wenig fruchtbar. Hauptort: Onslow Court-House.

Demotrat. Dajoritat (Prafibentenwahl 1868: 462 St.).

Onstow Bay, Bucht im Atlantischen Ocean, Rorth Carolina, zwifchen ben

Capes Rear und Loctont.

Ouslow Conri-Bonfe, Postdorf und Hauptort von Onslow Co., North Carolina. Ontaris (2 a f e), ber tleinfte und öftlichfte ber bem Fluggebiete bes St. Lawrence-Stromes angeborigen funf Großen Seen Morb - Amerita's, wird ben ber Dominion of Canaba, sowie theilweise vom Staate New Port begrenzt und liegt zwischen 76° und 80° wefil. L. und 43° 10' und 40° nördl. Br. Seine Länge betrögt 160 M., seine größte Breite 65 M. und bie erheblichfte Tiefe 500 F. Der Spiegel bes 2. D. liegt 201 B. F. über bem Deere und sein Areal umfaßt 6300 engl. D.-M. Die Ruften find fruchtbar, ftart bevallert und Reten ber Schifffahrt gute Bafen; auf britischer Seite liegen die Stadte Torento, Liugfton, Newcastle und Niagara, auf amerikanischer Oswego, Genesee und Sacket's Harbor. Wit bem Subufer parallel, 11/,-2 Dt. entfernt, lauft bie Seelette, in einer Bobe von 150-200 Buß, mit allmälig fich fentenden Abhangen; biefelbe theilt fich ftellenweife in 3 parallele Ruden und besteht nur ans Sand und Ries. Der L. D. ift haufig ven Sturmen beimgefucht, jedoch selten mit Gie bededt. Durch ben Riagara River fteht ber Gee mit tem Lake Erie in Berbindung; von G. ber munbet in ibn ber Dowego, welcher bemfelben bas Wasser von etwa 15 Landseen des Staates Rew York zuführt, serner der Genesee, von MD. her der Blad River; von ber canadifchen Seite ter Trent. Die größte Jusch bes Secs ift Umberft. Mit dem Lake Erie ficht ber L. D. außer bem 33 M. langen Niagara, durch ben Welland-Ranal, welcher burch Canada läuft, für die Schifffahrt in Berbindung; berfelbe ift ber Miagarafalle halber angelegt, 36 Ml. lang, für Schiffe von 500

Tons berechnet, und hat 27 Schleufen von 325 P. F. Bebung.
Ontaris. 1) County im westlichen Theile bes Staates Rew Port, umfaßt 670 D. M. mit 45,108 E. (1870), bavon 487 in Deutschland und 22 in ber Schweiz geberen; im 3. 1860: 44,563 E. Sauptort: Cananbaigua. Republit. Majoritat (Prafirentenwahl 1872: 1534 St.). 2) Townfhips: a) in Aner Co., Illinois, 1462 E.; b) in Banne Co., Rem Port, 2295 E. 3) Boftborfer: a) in La Grange Co.,

Inbiana, 277 E.; b) in Richland Co., Obio.
Ontario, früher Obercanaba, Broving ber Dominion of Canaba, hat 121,260 engl. D.-M. mit 1,620,842 E. Hanrtfladt: Ottawa. (f. Canaba.)

Ontario, County im füblichen Theile ber gleichnamigen Proving ber Dominion of Co-

naba, umfaßt 851 engl. D.-Dt. mit 45,899 C.

Ontelaunee, Townfhip in Berte Co., Bennfplvania; 1339 E.

Onislagie (vom griech. on, bas Seienbe), bie Lehre bom Sein und bom Seienden, ift Derjenige Theil ber Philosophie, welcher fich mit ber begrifflichen Entwidelung beffen befußt, was ben wechselnben Erscheinungen zu Grunde liegt.

Onisiogifger Beweis, f. Gott.

Ontonegen Qual . P

Onionagon, Fluß in Dichigan, entspringt in Ontonagon Co. und mandet in den Late Superior.

Ontonagon, County im westlichen Theile bes Staates Michigan, umfaßt 2300 O.-M. mit 9845 E. (1870), bavon 188 in Deutschland und 28 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 4568 E. Das Land'ist wellenformig und fruchtbar. Hauptort: Ontonagon. Demotrat. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 49 St.).

Ontonagon, Township und Bostdorf, hauptort von Ontonagon Co., Michigan; 789 C., am Late Superior und der Mundung bes Ontonagon River gelegen, ift bas haupt-

depot für bie Ausbeute ber in diefer Gegend befindlichen Rupferminen.

Ontwa, Township in Cag Co., Michigan; 995 E.

Dung, wie man ben schwarz und weiß gestreiften Chalcebon nennt, ist ein in kugelsormisen Rassen workommender Quarz, der allerlei Zeichnungen enthält und schon von den Alten zu Gemuen und Cameen verarbeitet wurde. Bedentende Mengen von Cameensteinen liesert Brasslien, und zwar werden die verwitterten und notten Stüde von den Steinschweidern am meisten gesucht. Der arabische D. hat schweewisse Schickten, aus denen die Figuren der Cameen geschnitten werden, die sich dann auf dem von der nächsten Schickt gestideten dunklen Grunde sehr vortheilhaft ansnehmen. Sard on prist roth- und weißstreisger D. Sine 3 Zoll breite und siber 3 Zoll lange Ondrplatte im Grünen Gewölde zu Dresden wird auf 36,000 Doll. geschäht. In den Ber. Staaten ist er in vereinzelten Fillen gesunden worden.

Osrt (ober Noord), Abam van, geb. gegen Ende bes 16. Jahrh., geft. 1641. Er war ber Gohn eines Glasmalers ju Antwerpen und gahlt ju ben befferen hiftorienmalern

feiner Epoche. Rubens war turze Zeit sein Schüler.

Osk. 1) Jakob van, niederl. Historienmaler, geb. 1600 zu Brügge, gest. 1671 etends. Er bildete sich hauptschlich unter Annibale Caracci zu Rom aus; auch wußte er Aubens und van Opd so täuschend zu copiren, daß seine Gemälde noch jest häusig die Lenner irre führen. Man lobt an ihm gute Zeichnung, schönes Colorit und Einfachheit der Composition. 2) Jakob van O., der Jüngere, des Borigen Sohn, geb. 1637, gest. 1713 zu Brügge. Er studirte in Paris und Rom, lebte längere Zeit in Lille und war ebenfalls historienmaler. Der Latalog der "N. Y. Historical Society" führt eine "Car-

nevalfcene" unter bem Namen Jatob van D. auf.

Opal, ein jur Gattung bes Quarg (f. b.) geboriges amorphes Mineral, welches Baffer (3-12 Broc.) in chemischer Berbindung enthält, nie frustallifirt, fondern meift in berben glasartigen Maffen vortommt und fich felbft bei trüber ober febr buntler Farbung burch fein prachtvolles Farbenfpiel (Opalifiren) auszeichnet. Derfelbe ift felbspathart, fprobe, bon mufdeligem Brud; er tommt berb, eingesprengt und in Trummern vor, feltener nieren. formig oder traubig und ift mandmal farblos, meist aber febr verschieden gefärbt. An fich bor bem Lothrohr unschmelzbar, verliert er jeboch Baffer und zersplittert. Außer ber Riefelerbe enthalten manche D.e Gifenorph, Rall-, Thon- und Talterbe in geringen Mengen. In Ralilange loft fich ber D. Er hat gett- bis Glasglang und ift in febr verschiebenen Gra-Die hauptfachlichften Arten find: ber Eble D., wird in ber den burchicheinenb. neueften Beit auch, außer in Ungarn und Guatemala, in California gefunden, und zwar in aufgeloften Laven, welche fich über primitiven Gesteineu ausgebreitet haben. Zuweilen find die talifornischen D.e beim Auffinden noch weich und laffen fich zwischen ben Fingern jerreiben, aber nach einigen Stunden erharten fie und erhalten bann erft ihren vollen Glang. Eine eifenhaltige Umbulung findet fich nur bei ben schönften Steinen, fie fehlt ben weißen D.en, welche niemals Farbenfpiel zeigen. Man unterscheibet in California ganz weiße halbourchsichtige, weiße völlig durchsichtige mit blauem Reflex, blaue halbburchsichtige mit Manem Reffer und prachtiger Feuerfarbe bei burchfallenbem Licht, gelbe burchicheinenbe, Die mit Regenbogenfarben schillern, und grune, welche mit Burpur und Drangegelb spielen. Der Werth bes eblen D.'s als Schmudgegenstand richtet fich nach bem Grade seiner Reinbeit und nach ber Schönheit feines Farbenspiels. Beim Schleifen gibt man ihm entweder eine ingelige Gestalt ober Tafelform. Derfelbe zeigt verschiebene Ucbergangeflufen in meift trilbgefarbte, nicht iriffrende Abarten. Fener D. in Mexico, byacintbroth und gelb, glanzend und burchsichtig. Gemeiner D., tommt auch nierenförmig und ftalaktitisch bor, fettglanzend, halbburchsichtig, verschieden gefärbt; Barietaten find der Doosopal, ber grane Bras . D. und ber Dild . D. in Dentidland u. f. w. Spalite, eine Barietit des D., findet fich in den Ber. Staaten hier und ba in New Port, North- und South Carolina, in Georgia und in Floriba.

Opatas ober Son or a 8, der hanptstäckschifte Indianerstamm des mexicanischen Staates Son or a, gehoren der großen Pima-Familie an. Ihre Sprache, auch Tegnima und Ure genannt, ist der heve, Endede wder Dohema nahe verwandt. Um die Mitte des 16. Jahrt, von den Spaniern unterworfen, zeichneten sie sich stets durch eine besondere Anhänglichtes an dieselben und durch Gelehrigseit aus. Sie leben als fleißige Aderdauer, ungesähr 35,000 Köpfe start, in den Districten von Sahnaripa, Oposura, Ures, Arispe und Magdalena. Eine Grammatit ihrer Sprache schrieb der Jesuit Natal Lombardo (Mexico 1702), und ein Wörterbuch sindet sich im 2. Bande von Pimentel's "Cuadro de las lenguas indigenas de México" (Mexico 1865). Die Heves oder Dohemas, wie sie sich selbs nennen (dohema, Mann, Mensch, leben mit den D. gemischt. Eine Grammatit ihrer Sprache gab Budingham Smith (New York 1861) heraus.

Opelica, Boftborf in Ruffel Co., Mlabama.

Opeloufes, Boftborf und Sauptort von St. Lantry Barifb, Louifiana; 1546 C. Oper (aus dem ital. opera, Wert, Runstwert; ital. aud dramma per musica. muitafliches Drama), eine jur scenischen Dorftellung bestimmte Berbindung von Banblung, Gefang und Inftrumentalmufit. Die D. ift je nach bem Stoff, ben fie behandelt, erufter Art, ber Tragobie entsprechend, Große D. (Opera seria), ober bem Luftspiel, ber Boffe verwandt, heiterer, tomischer Ratur, Romische D. (Opera buffa). Die Gemischte D. (Opera semiseria) ift ein Mittelbing biefer beiben Gattungen. Der Urfprung ber D. ift, wie ber bes mittelalterlichen Dramas, in ben Aufführungen von religiöfen Depfterien und Baffions-Darftellungen zu fuchen, wie fie im 15. Jahrh. Ablich waren, und aus benen fich bas weltliche Schaufpiel einerfeits, bas mythologische und Schäferspiel mit Mufit anberer-Letteres bezeichnet ben Uebergang gur eigentlichen D., wie fie in ber bon feite entwickelte. Rinne eini gebichteten, von Peri in Dufit gesetten "Euridice" und anderen zwifdes 1597 und 1605, unter bem Titel "Tragedie per musica", in Floreng gur Aufführung gebrachten musitalifden Bubnenwerten jur erften Erfdeinung tam. Schnell machte tie nene Runstgattung ihren Weg burch die großen Städte Italiens. Benedig baute 1637 das erste Opernhaus, und gab baburch ein Beifpiel, welches balb allgemeine Rachahmung fanb. FranceBen Cavalli, Marcantonio Ceftinnb Cariffimi, welche Die Dittel des musitalischen Ausbrucks vervielfältigten, das Recitativ ausbildeten und die Arie einführten, foufen baburd bas Fundament, auf bem Aleffanbro Scarlatti (1650-1725), wie der übrigen Musit, auch der D. einen neuen Aufschwung gab. Nach Frantreich tam die D. Mitte des 17. Jahrh., wo G. B. Lully (1633—1687) ihr nicht nur in der "Académie royal de musique" eine glangende Beimftatte fouf, fonbern ihr auch gu einer faft abfoluten Berrschaft über die Buhne verhalf. In Deutschland machte Beinrich Schut, welcher bereits 1628 eine "Daphue" bes Rinuccini in selbstiftandiger Beise componirte, ben ersten Bersuch mit ber D. Doch dauerte es geraume Zeit, dis sich die nene Annstgatung in einigen großen bentschen Stadten das Bürgerrecht erwarb. Das erfte beutsche Opernhaus wurde 1678 in Hamburg gegründet, ein Unternehmen, bas unter ber Bflege von J. W. Frant, Datthefon und namentlich von Reinhold Reifer bis 1706 in hoher Blute ftand, bann jedoch fant, bis es 1736 gang einging. Dort glangte bon 1703-1706 auch Beorg Friebrich Banbel, ber fich jeboch fpater nach lonbon wendete und ber bortigen Atademie für italienifde Opernmufit von 1720-1740 eine Beit höchster Blute brachte. Im Berlauf des 18. Jahrh. ergriff die italienische D., namentlich von Tomelli, Bergolefe und Biccini gepflegt, fast ausschließlich Befit von ber lprifden Bibne Englands, Deutschlands und Frantreichs, um nur zu bald in ein leeres, lediglich einer virtuofen Ausführung bas Material bietenbe Formel- und Coloraturwefen Diefem Unwefen trat enblich Glud (1714—1787) in echt beutscher, einfacher und fraftvoller Beise entgegen, und erhob, burch ben gleichzeitigen Aufschwung, ben burd habbn, Mozart u. A. bie Inftrumentalmusit nahm, bie D. zu einem daratteriftischen Kunftwert. Auf bem von ibm eingeschlagenen Wege fortichreitenb, fout Mozart eine Reihe bramatifc = mufitalifcher Deifterwerte, mabrent auch bie Italiener Cimarofa, Cherubini, Righini, Salieri und Spontini in ungleich ernfterer Beife componirten als Biceini, ber burch Glud vollftanbig aus bem Felbe Befchlagene, es gethan. An ihre Production schloß fich die moderne italienische Opernschule an, wie fie unter Donizetti, Bellini, Ricci, Mercabante und namentlich unter G. Roffini (1792-1868) in Blute ftand. Indeffen, wie febr auch ber Delodienreichthum und bie Einfachheit biefer Schule anguerteunen find, ift boch ihre Blangperiebe, vornehmlich weil ibr bas Streben nach Charafteriftit mehr und mehr abbanden tam, nur eine vorübergebenbe gewesen, und Berbi, feit Eube ber 50er Jahre ber vornehmfte Repriffentant ber italieni-

fden Operneomposition, bat gur Erreichung feiner Erfolge zu ungleich reicheven außerlichen Mitteln greifen muffen, ale feine unmittelbaren Borganger. Die frangofifche D., ale beren Schöpfer Lully anzuseben ift, murbe nach bem Tobe besseiben burch Cambert und Rame an gepflegt. Spater trat Gretry auf, ohne jedoch ben Italienern bas Felb abgewinnen ju tonnen. Dies blieb bem beutichen Glud vorbehalten, beffen "Iphigenie in Anlis" in Paris zur ersten Anfführung tam, und nicht nur für bie beutiche, sonbern auch Dies blieb bem beutiden Glud vorbehalten, beffen "Iphigenie in bie frangolifche D. in enticheibenber Weife maggebend wurde. In originaler Beife, nomentlich bas Felb ber tomischen und gemischten D. cultivirend, wirften Boielvien, Mehul und Lesueur, benen sich Berold, Abam, Balov und Auber an-folossen, von benen jedoch die beiben letteren, in der "Jüdin" und der "Stumme von Bor-tici", das Feld der sog, historischen D. betraten, auf welchem ber Deutsche Meherbere, in "Nobert" und ben "Ougenotten" die bedeutendsten Ersolge hatte. Wie in Frankreich batte auch in Dentschland im vorigen Jahrh. Die itolienische D. ansschlieflich Befity von ber Opernbuhne ergriffen. Rachbem, außer Sanbel und Reifer, Conrabi, Bronner, Britich und Deffe vergebene Anftrengungen gemacht Die walfche Berricaft gu brechen, waren es auch bier erft Glud und fein großer Rachfolger Mogart, welchen bics volltommen gelang. Anger dem letteren find aus ber Periode nach Glud, wo fich beutsche Kraft und Tiefe des Gefühls slegreich mit der italienischen Melodie verband, noch hoff meifter, Souls, Bumfteeg, Winter, Reichardt und Naumann zu nennen. Spater fonf Beethoven im "Fibelio" bas muftergiltige, Beber im "Freifchus" bas vollsthumlichte Kunstwerk ber beutschen Opernbuhne, benen sich Spohr, Marschuer, Kreuger, Lindpaintner, Lording und Laconer mit einer für ben Angenblid ebenso erfolgreichen wie dauernden Berth beaufpruchen Broduction anschloffen, bis endlich Ri hard Wagner in seinem "Aunstwert ber Bufunft" ein neues Opernibeal aufsteute und biefes in feinen früheren Werten "Tannhaufer" nub "Lobengrin" anstrebte, in seinen fpateren "Triftan und Folde" und bem "Ring ber Ribelungen" erreicht zu haben glaubt.

Opera suporerogationis (b. h. Ueberpflichtige Werte), bei ben Scholastikern die Beseichnung der Berdienste Jesu Christi und der Heiligen, welche fle sich badurch erwarben, daß jener durch sein Leiden und seinen Tod mehr leistete, als zur Erlöfung des Menschensgeschlestes nothwendig war, diese aber nicht nur das von Gott Gebotene (Praecepta), son-

bem auch bas Gerathene (consilia) tren befolgten.

Operation (im militärischen Sinn) ist jede Unternehmung, welche den Zwed eines Arieges mittelbar oder unmittelbar fördert. Die D.en sind offen siv, wenn sie die Bestigergreisung eines Objectes, de se u siv, wenn sie die Festhaltung eines bereits im Besig bestindlichen Objectes bezweden. Ihrer Natur nach sind sie entweder strate gisch oder taktisch eder auch beides zugleich. D.en der ersten Art sind der Entwurf des Feldzugsplans, die Anordnung der einzelnen Unternehmungen, die Aufstellung der Truppencorps; der zweiten Art die Tressen, Geschte und Belagerungen; der driftellung der Truppencorps; der zweiten Art die Aressen. Jede D. ist auf ein bestimmtes Object (D. 8 object) gerichtet, welches die seindliche Armee selbst, die Hauptstadt des seinblichen Landes oder sonst ein Pantt ist, der sur beide Armee selbst, die Hauptstadt des seinblichen Landes oder sonst ein Pantt ist, der sur beide Armee selbst, die Anuptstadt des seinblichen Landes oder sonst ein Pantt ist, der sur beide Armee selbst werdindene Wichtstelt. Das ganze Terrain, in welchem die D. statssindet, heißt man das Operationssisch hat. Das ganze Terrain, in welchem die D. dient eine, mehrere strategische Punkte verbindende Lints on selbs die Insternehmung stützt und von welcher aus sie in gewissen (D. 8 in ien) sich nach dem Object din richtet. Unter letzteren sind besonders die Eisenbahnen von besonderer Bichtigkeit. Dersenige Theil der Operationslinie, welcher von den Truppen bereits zur rüdgelegt ist, heißt Commun ication slinie, welcher die Berbindung des Corps mit dem Stützunkt seiner Bass bildet.

Operation, in der Medicin diejenigen Berrichtungen, die am Organismus vorgenoms men werden, um gewisse Aenderungen hervorzubringen. Diese Berrichtungen werden entweber blos mit den Handen oder mit bestimmten Instrumenten vollbracht, und co zerfallen barnach die D. in blutige (z. B. Ausschneiden eines Krebses) und unblutige (z. B.

Abbinden eines Weichmurcs).

Operette bezeichnet soviel wie Meine Oper (f. b.).

Operment ober Auripigment (von lat. auripigmentum), Rauschigelb, ein aus 61 Theilen Arsenik und 39 Theilen Schwefel bestehendes Mineral von eitronengelber Farbe, dis als Desorphationsmittel bes Indigos beim Blaufärben, sowie als Malersarbe (Ko-nigsgelb) benutt wird, und nur dann im höchsten Grade giftig ift, wenn es eingemengte arfenige Sance enthält, was insbesondere bei dem künstlich bereiteten D. der Fall ist.

Opfer (vom lat. offerre, barbringen) wird im theologischen Sinne jede Gabe genannt, welche ber Mensch ber Gottheit barbringt. Rach bem Zwed theilt man bie D. in Dank und Schuld- oder Gubnopfer ein, je nachdem bie Darbringung von Gaben aus Liebe und Dantbarfeit für Die von dem Gotte empfangenen Boblthaten geschieht ober aus Furcht und bem Streben bie Strafe bes beleibigten Gottes abzumenben ober beffen Onabe wiebergie Der Gebrauch bes Opfers reicht bis in die altesten historischen Zeiten. Bei ben Bölfern, welche ein ausgebildetes Cultuswesen haben, wird bas Opfer burch Bermittelung ber Briefterschaft gebracht, und find baber überall verschiedene Arten von Opfern be-Die D. ber Mraeliten waren theils blutige, wenn Rinder, Schafe, Biegen ober ftimmt. Tauben geschlachtet und gang ober jum Theil verbrannt wurden (Branbopfer), theils unblutige, wenn man Debl, Ruchen, Galg, Del, Bonig (Gpeifeopfer), ober Bein, ter um ben Altar gegoffen murbe (Erantopfer), ober Beihrand (Raudopfer) bar-Bgl. Kurt, "Das mofaifche Opfer" (Dorpat 1842). Die Griechen batten utfprünglich Speiseopfer; Branbopfer maren auch in spater Beit wenig üblich. Opfern, welche man vor wichtigen Unternehmungen barbrachte, war in ber Regel eine Beiffagung verbunden. Aehnlich waren die Opfer ber Roner. Menschenopfer tommen bei ihnen wie bei ben Griechen vor. Auch die ftanbinavifchen und germanischen Böller opferten fowohl Dienschen ale Thiere. Bei ben Degern, Indianern, ben Bölkern ber Sübsee sind Wenschenopfer noch gegenwärtig in Anwendung.

Ophitleide (vom griech. ophis, Schlange) ist Name eines Blasinstrumentes von Meffing, bas die Contraposaune vertritt und aus zwei nebeneinander liegenden Röhren besteht, deren eine in einen weiten Schalbecher, die andere in eine Berengerung ausläuft, an welcher sich das Mundstüd besindet. Der Ton ist start und hat einen Umfang vom Contra-O

bis jum fleinen g.

Ophioglossum, Natterzunge, eine zu ben Trauben- ober Achrenfarrnen gehörige Pflanzengatung mit kurzem, knolligem Burzelstod, der einen unfruchtbaren und einen fruchtbaren Webel treibt. An bekanntesten ist O. vulgatum, die Gemeine Natterzunge, aus Europa stammend, und an Skimpfen und auf Wiesen in ganz Nordamerika wild wachsend; wird 6—12 Joll hoch und war früher officinell.

Ophir ift die im A. T. genannte Gegend, woher die Schiffe Salome's und hirom's große Mengen Goldes, Ebelsteine und Sandelholz brachten, wahrscheinlich bas heutige Indien. Rarl Mauch will in bem heutigen Sofala, an der afritanischen Rufte Mozambique,

bas Goldland D. entbedt haben.

Ophir, Townships in den Ver. Staaten. 1) In Butte Co., California; 2430 E. 2) In La Salle Co., Illinois; 1085 E. 3) In Wospoe Co., Nevada; 110 E.

Ophirville, Derf in Blacer Co., California.

Ophiten oder Dphianer (vom griech. ophis, Schlange; also Schlangen verehrer, Schlangen brüber), eine Reihe gnostischer Setten vom 2. bis zum 6. Jahrh., welche die Schlange als religiöses Symbol in ihren Cultus aufgenommen hatten. Nach ihren System, bas ein Gemisch aus christlichen, jüdischen und altorientalischen Religionsvorstellungen war, ist ber schlangengestaltete Damon (Ophiomorphos) die bese Weltsele, das Princip alles Bosen in der Welt, welcher mit seinen Damonen die Menschen zu allem Bosen verführt.

Ophthalmie (vom griech. ophthalmos, Auge), die alte, fast ganz aus ber Angenheils funde verschwundene Bezeichnung für die verschiedensten entzündlichen Augenleiten, vor allen für die dronischen Affectionen der Lidrander und Bindehaut. In neuerer Zeit bat man alle diese Processe genauer classissist und mit Namen versehen, welche den Charafter ber Ertrantung, ihren Sie u. s. w. schärfer feststellen, so daß der Gattungsbegriff D.

in ben hintergrund gebrangt murbe.

Opiate, f. Opium.

Opinion nennt man in ber englischen und anglo-ameritanischen Jurisprubeng ein von

einem Rechtsgelehrten (Abvotaten) gegebenes juriftifches Gutachten.

Opit, Martin, ein für die Entwidelung der deutschen Boeste im 17. Jahrh. bedeutsam gewordener Dichter, geb. am 23. Dez. 1697 zu Bunzlau in Schlessen, machte Reisen nach den Niederlanden und nach Jütland, ging 1622 auf den Ruf Bethlen Gaber's als Prosesson der Schnen Wissenschaften und der Philosophie nach Weissendurg in Siedenbürgen, schrte sedoch schon das nächte Jahr wieder nach Schlessen zurud, wurde 1624 Rath beim Berzoge von Liegnin und Brieg, ging 1625 nach Wien, wo ihn Kaiser Ferdinand II. zum Dichter krönte, wurde 1626 Sekretar des Burggrafen Karl hannibal von Dohne, und

1627 vom Raifer als D. von Boberfelb in ben Avelsstand erhoben. 1635 ging D. sach Danzig, wo ihn 1637 König Bladislam IV. von Bolen zum tönigl. peluischen Distoriographen und Setretär ernannte. Er starb an ber Pest am 20. Aug. 1639. D. wurde "Bater und Wiederhersteller der Dichtkunst", weil er die berachgekommene Poesie wieder zu Shrenbrachte, und eine auf die Geset des classischen Alterthums basirte Aunisform schuf. Sine Answahl der D. schen Werte gaben Müller in der "Bibliothet deutscher Dichter des 17. Jahrh." (Bd. 1, Leipzig 1822), und Tittmann ("Ausgewählte Schriften", 1869). Bgl. die Biographien von Strehlte (Leipzig 1856) und Palm (Breslau 1862).

Objum nennt man ben eingetrodneten Gaft ber Rapfeln bes Weißen Dobnes (Papaver somniforum), ber urfprunglich im Orient einheimisch, jest aber auch theile zur Delgewin-ung in verschiedenen europaischen Staaten, besonders in Frankreich, im Großen angebaut Die beften Gorten bes D. gewinnt man burd ringeum oberftachliches Ginriben ber Adpfe am Morgen eines trodenen Tages, wornach man am Mittag ben ausgefioffenen und etwas eingetrodneten Gaft einsammelt, mahrend man die geringeren Barictaten mittele Anspreffen over Austochen ber Dobntopfe und Eindampfen bes Auszuges barftellt. Das D. tommt meift in Form von rundlichen, etwa fauftgroßen, in Blatter eingewidelten Alumpen in den Handel. Das beste D. ist eine weiche, schmierige Masse von rothbrauner ober bunkelbrauner Farbe, macheartigent Glang, eigenthumlichem Geruch und icharfem, bitterem Geschmad. Die hauptproductionslander bes Opiums find vorzugsweise bie Affatische Turkei, Berfien und Oftindien und zwar gibt ber Ader gewöhnlich 20-25 Bfund D., in Difinbien aber auch bie 40 Bfund Ertrag. 3m Banbel unterfcheibet man gewöhnlich bas Levantifche D. mit verschieden benannten Barietaten, bas Perfische und Oftinbifche, von welch' letterem jahrlich burchschnittlich für mehr als 60 Mill. Dollars allein nach Shina gebracht werden. Der Werth bes D.'s richtet sich nach seinem Gehalt an nad China gebracht werben. Morphium ober Morphin (2-10 Broc.); enthalt aber außerdem noch verschiedene andere Substanzen, fog. Opiumbafen und Alfaloide, wie bas Narcein, Cobein, Narcotin, Papwerin, Rhoadin, Thebain u. f. w. Das D. wirkt giftig, wird aber in ber De-bicin theils far fich in kleinen Dosen, theils als Praparat (die fog. Opiate, wie Opiumtinctur, Dover'sches Pulver u. f. w.) vielfach als beruhigenbes ober verstepfenbes Mittel verordnet, im Drient aber in großen Daffen als beraufdentes Genugmittel (Opiumeffer, Opiumraucher) gebraucht. Gegenmittel gegen Opinmvergiftungen find: Pflanzenfaren, Rampher, Ammonium, vorzugsweise aber Raffee, Ipcencuanha, Naphten n. a. Bgl. Hirzel, "Das D." (Leipzig 1851). Malthiessen und Bright haben nach einer Mittheilung ber "Gazetto med. de Paris" (1869) ein neues Opiumaltaloid aufgefunden, welches bie Bufammenfehung bes Morphiums befint, aber bie Elemente von 1 Moletal Baffer weniger enthalt ale biefes. Diefe neue Bafis außert bie fonberbarften phpfiotogis for Birfungen, fie fceint gar feine narfotifden Cigenfchaften zu haben, aber ein febr fturtes Brechmittel und ein Controftimulans erften Ranges zu fein. Schon 1/10 Gran biefer Substang unter bie haut eingespript, foll in Beit von 5 Minuten beftiges Erbrechen ohne nachtheilige Folgen und ohne unangenehme Empfindungen bervorrufen. Bgl. Frommuller "Nartotische Arzneimittel u. f. w." (Erlangen 1865). In ben Ber. Staaten treibt besonders St. Louis mit bem in einigen westlichen Staaten gewonnenen D. nicht unbebentenben Banbel.

Opsbelder (Balsamum opodeldoc, Liuimentum saponato-camphoratum), eine beim Erfalten gallertähnliche; in ber Barne flüssige Mischung von 11/2, Ungen Seife, 51/2, Ungen Beingeift, 1 Unge Basser und 1 Drachme Kampher, ift hellgelblich, von flarken, ammoniatund kund kampherahnlichem Geruch und wird häusig bei rheumatischen Schmerzen, Contusionen

u. f. w. außerlich eingerieben.

Opprin, Johann; eigentlich herbst, verbienter Buchbruder, geb. am 25. Jan. 1507 ju Busel, aus besseu Officin viele burch Correctheit ausgezeichnete Drude alter Classifiter (erfennbar an bem auf einem Delphin reitenben Arion) hervorgingen. Er starb 1568.

Operis ober Borto, Hauptstadt ber Proving Minho und zweite Stadt Bortugal's, siegt i M. oberhalb ber Mündung bes 700 F. breiten Douro in den Atlantischen Occan. Der Pasen, durch ein Fort beschützt, hat eine vorgelagerte Barre und ist durch Felsen gessährlich. Die Stadt dehnt sich ist gebien genfahrlich. Die Stadt dehnt sich ihren fang langs bes Stromes auf zwei steilen Ansbien am rechten User hin und bietet mit ihren stattlichen Gebanden, Thurmen, Klostern, Gärten und Billen und einer hochgespannten Orahtbangebrilde einen malerischen Anblick; hat 6 Borstädte, 53 Hauptstraßen, 11 Plate, 7 Pfarrtirchen und 86,257 E. (1864). Der größte Plat ist der Praga de San-Ovidio, mit schonen Gebänden und einer mit

Banmen bepflanzten Terrasse, die eine prachtvolle Anklicht auf das Meer gewährt. Die Lathebrale liegt neben dem bischoflichen Palaste; Die Kleine gothische Cebofeita, 559 bom suevischen Konige Theodomir gegrundet, ift Die altefte Rirche. Die 1748 erbaute Rirde bes Clerigos hat den bochften Thurm; unter ben 4 hospitalern ift bas be la Difericorbie portrefflich eingerichtet. D. besitt ferner ein Lyceum, eine Lateinschule, ein geiftliches Geminar, eine medic.-dirurgifche Atademie und jahlreiche anbere Schulen, barunter eine beutsche, sowie eine öffentliche Bibliothet mit 80,000 Banben und 1200 Banbidriften. Die Industrie ift bedeutend und befaßt sich namentlich mit Seiden- und Baumwollweberrien, Gelbstoffen, Spigen, Andpsen, Silber- und Golddraft, Stahlwaaren und Leber. Die Einfuhr beträgt eirea 40 Mill., die Aussuhr 441/, Mill. Fres. D. ift Hauptverschiffungsplat bes nach ihm benannten Portweines, von dem in guten Jahren 41,000 Pipen und mehr, besonders nach England, ausgeführt werden. Daupteinfuhrartitel find: Gifen, Bauf, Colonialwaaren und Lugueartitel. Dit Liffabon ift D. burch bie 37 M. lange Nortbabn verbunden. An Stelle D.'s lag im Alterthum ber Bafenplat Portus Cale, bas fpatere Borto. Cala, wovon ber Name Bortugal. In neuerer Zeit wurde D. mertwurdig burch ben Ausbruch ber Revolution am 24. Aug. 1820, sowie durch feine Bertheibigung gegen Dom Miguel, 1832 und 1833. Auch ber Aufstand von 1842 brach in D. aus.

Opoffum beifen mehrere jur Gattung Bentelratte (Didelphys), jur Familie ter Sand bentler ober affenfußigen Beutelthiere (Podimana) aus ber Claffe ber fleifdfressenben Beutelthiere (Marsupialia zoophaga) gehörige und speciell in Amerita einheimische Arten, welde burch bie 10 oberen und 8 unteren Schneibegabne und ben langen, am Enbe nadten, geschuppten und zum Greifen geeigneten Schwanz caratterifirt find. Es find nachtliche Thiere, icheinen nicht birl Jutcligeng gu befigen, haben eine eigenthumliche, witerlich riechente Ausbanftung und leben von Bogeln, fleinen Gaugethieren, Giern und Fruchten. Einige von ihnen erreichen die Große einer Baustage, andere werden nicht grofer ale eine Maus. Richt alle Arten befipen die daratteristische Bauchtafche, einige haben nur eine hautfalte an jeder Seite Des Bauches, welche mehr als ein rudimentarer Beutel erfcient. Unter benen mit Tafche ift bie befanntefte Art bas Birginifde D., in ben Ber. Staaten, westl. vom Subson einheimisch, von ber Grofe einer Rate, aber bider, und mit einem wolligen, pelgabnlichen Bell befleibet. Gein Bang ift langfam, aber leicht fowingt es fich mittels feines Schwanzes von Aft zu Aft. Die febr unausgebildet zur Belt tome menben Jungen faugen fich in ber Beuteltafde an den Biben der Mutter fest und bleiben bier etwa 50 Tage; suchen auch noch fpater oft Schut barin. Bei benen, welche feine Benteltofche baben, faugen fich bie Jungen ebenfalls an ben Bigen ber Mutter feft, bolten fich aber, wenn fie ziemlich ausgebildet find, meift auf dem Rücken berfelben auf, indem fie fich mit ihren Schwanzden am herübergelegten mutterlichen Schwanz festhalten. Gines von biefer Art ift bas Merian's D. ober Philander dorsigerus.

Opoffum Creet, Fluß im Staate Benufplvania, mundet in den Connewago Creet,

Avanis Co.

Oppeln. 1) Regierung sbezirt in der preußischen Proving Schlesien, umfaßt 239, Q.-M. mit 383,278 E. (1871) und zerfällt in die 16 Kreise: Oppeln (25½ Q.-M. mit 102,090 E., 1871), Kosel, Tost-Gleiwig, Groß-Strehlig, Lublinig, Neustadt, Kosenberg, Faltenberg, Kreuzburg, Natibor, Rybnit, Pleß, Beuthen, Leobschüg, Neiße und Grottlau. 2) Hauptstadt des Regierungsbezirtes, an der Oder und der oberschlischen Eisendahn gelegen, hat ein auf der Oder-Insel erbautes, altes Schloß, 2 evangelische und 4 katholische Kirchen, darunter die 998 vom heil. Abalbert gegründete, 1 kath. Gymnasium, Hospital, Hebammen- und Entbindungsinstitut und 11,879 E. (1871). D. war früher Hauptstadt des unmittelbaren Fürsten auf Entbindungen Raiser eingezogen wurde.

Oppenheim, Arcisstadt in der Proving Rhein heffen des Großherzogthums Defen Darmstadt, am Rhein gelegen, über den eine fliegende Brude suche, ift eine alte Reichstadt, hat eine mit prächtigen Glassenstern gezierte gothische Kirche (1262—1317 erbaut), lebhaften Weinhandel und 2926 E. (1871). Oberhalb ber Stadt steht die Ruine bes 1689 zerftörten Reichssest and strone. D. liegt an der Stelle des Römercastells Banconia; im Dreißigjährigen Ariege litt die Stadt sehr und 1684 wurde sie von ben

Frangofen unter Melac gerftert.

Oppenheim, Township in Fulton Co., New Yort; 1950 C.

Oppert, Inlius, hervorragender Orientalift, geb. am 9. Juli 1825 ju hamburg von fraelitischen Eltern, murbe 1851 von ber frangofischen Regierung mit Fresnel und bem

Architekten Thomas nach Babylon und Rinive gefandt, bei welcher Gelegenheit er befonders Babplon burchforschte, kehrte 1854 nach Baris zurud, und wurde 1857 Professor bes Sans-Mußer einer "Grammaire sanscrite" (Baris 1859) und fcabbaren Beitragen gur Renntnig bes Altperfischen, veröffentlichte er eine Reihe von Arbeiten über Die affprischen Redlinschriften, um beren Entzifferung und Erklärung er fich große Berbienfte erworben bat. Bon feinen übrigen Schriften find noch bervorzuheben: "Grammaire Assyrienne" (Baris 1860), "Histoire des empires de Chaldée et d'Assyrie d'après les monuments, 2000-120 avant J. C." (ebb. 1866).

Oppianus, ein griechischer Dichter aus Cilicien, in ber letten Balfte bes 2. Jahrh. nach Chr., Berfaffer bes noch vorhandenen Lebrgedichtes "Halieutika" in 5 Budern, über Aufenthalt, Eigenschaften, Lebensweise und Fang ber Fische, nicht ohne poetische Schönheiten. Ein anderes, ibm jugeidriebenes Gebicht in 4 Buchern, "Kynegetiku", über die Jago, tann nicht

von ibm fein, ba fich ber Autor einen Sprer unter Caracalla nennt.

Oppalzer. 1) 3 s hann, namhafter beutscher Arzt, geb. am 3. Aug. 1808 ju Graben in Bohmen, murbe 1841 jum Professor ber medicinifden Alinit in Brag ernannt, folgte 1848 einem Rufe als Professor ber fpeciellen Pathologie und Therapie und Director bes Jatobe-Dospitale nach Leipzig, ging 1850 ale Profesor an bie Universität zu Wien und Er fdrieb viele Auffane fur bie Brager "Debicinifche Biertelflard om 17. April 1871. jahrfdrift", Die Biener "Medicinische Bochenfdrift" und andere Fachzeitschriften. 2) The obor D., Gobn bes Borigen, geb. am 26. Dtt. 1841 in Prag, ftubirte in Wien Medicin, Deröffentlichte feit 1861 eine Reihe aftronomischer Arbeiten über Rometen und Blaneten-

Opposition (vom lat. opponere, entgegenseten) ift im politischen Leben ber Wiberftanb,

ben bie Bollevertretung gegen bie Dagregeln ber Regierung geltenb macht.

Opialis (vom lat. optaro, manichen, wählen) ift, neben Indicatio, Imperatio und Conjunctiv, die vierte Modusform bes indo-germ. Beitworts. Wie feine Benennung andeutet, wird ber D. jum Ausbrud bes Bunfchens, Bablens, Bermögens gebraucht. In ber Urform bezeichnet bas Suffix ja (gesteigert ja, geschwächt i) am Tempusstamme ben D. Der D. findet fich im Altindifden, Altbattrifden, Griechifden, Gothifden; theilweise erhalten im Litanifchen; mit bem Conjunctiv verschmolzen im Lateinischen; ale Conjunctiv fungirend im Deutschen, als Imperativ im Glawischen. Bgl. Th. Benfeb, "Ueber Die Entstehnng

und die Formen bes indo-germ. Optativ" (Göttingen 1871).
Dptif (vom griech. optikos, b. i. zum Seben gehörig), eigentlich die Lehre vom Seben, fodunn im allgemeinen Ginne die Lehre vom Licht (f. b.), welche alle durch bas Licht hervorgerufenen Ericheinungen betrachtet und aus einer über bie Ratur beffelben angenommenen Oppothefe ju erffaren fucht. Die einzelnen Breige ber D., wozu bie Dioptrit, Ratoptrit, Die Lebre bont ber Interfereng und Polarifation ber Lichtstrahlen, Die Berfpective, Photometie, Photographie, die Phosphoresceng- und Fluorescengerscheinungen, die in der Reuzeit ungemein wichtig geworbene Spectralanalpfe geboren, murten befonbers feit ben letten Jahrzehenden mit Erfolg burchforicht. Babrend die Alten noch fehr unentwidelte Anfichten über biefe Lehre hatten, haben fich im Mittelalter Alhagen, Bitellio, Borta und Repler, in neuerer und neuester Zeit Rewton, Young, Fresnel, Brewster, Derfchel, Euler, Fraunhofer, Merz, Kirchhoff, Becquerel, Schröber, Poggenborf, Lallemant, Stotes, Secchi, Thuball, Schellen, Prillieur, Deberain u. a. um bie D. verdient gemacht.

Optimaten, eine politische Partei in den fpateren Beiten der Romifden Republit, die man die ariftofratische oder conscruative nennen tonnte, entgegengesett ben Popularen, den

Bollefreunden, welche die Berfaffung reformiren wollten.

Optimismus (vom lat. optimus, ber beste) ist Diejenige philosophische Ansicht, daß bie gegenwärtige Welt als die beste unter ben möglichen geschaffen worden sei. Die Lehre wurde namentlich burch Leibnig' "Theodicee" aufgebracht, welche aus ber Bolltommen-heit Gottes die Nothwendigteit zu beweifen suchte, daß auch bas von ihm geschaffene Werk ein volldommenes sein muffe. Daber Optimift ein Anhanger diefer Lehre und im gewöhnlichen Leben Giner, ber Alles im rofigen Lichte ficht.

Optiffe Tanigung ober Augentanichung, Gefichtebetrug, nennt man ein über-Die Große ober Entfernung, aber bie Farbung ober Bewegung irgend eines Korpers gefäll. tes irrthumliches Urtheil, welches baburch falfc wird, baff man allein nach ben auf bas Auge gemachten Einbruden Schluffe auf bas übrige Wefen ber betreffenden Gegenstände zieht.

Optometer nenut man jebe gur genauen Bestimmung ber Sehweite bes Anges bergeftellte Borrichtung, die am einfachsten aus einer, auf einem Gestelle angebrachten, in Zolle eingetheilten Stange besteht, an beren einem Enbe eine Sehfpalte festgemacht ift.

Opuntia, and Diftelbirne, Inbiantide Feige (Prickly Pear; Indian Fig) genannt, ift eine gu ben Cacteen geborige und nur in Amerita einheimifche, jett aber auch in Asten, Afrika und Subeuropa verbreitete Pflanzengattung, welche Sträncher mit einem fpater ftielrunden, in der Jugend, wie die Aefte, meist zusammengebrudten, proliferirend ge-gliederten Stamme, mit spiralig gestellten Stachel- ober Borstenbundeln und unter benselben pfriemliche (ftielrundliche) febr binfällige Blatter bat. Die aus ben Stachelbundeln ober Glie berranbern fich entwidelnben Bluten find roth, gelb ober weiß. Die in ben Ber. Staaten einheimischen Arten find: O. vulgaris (Inbifde Feige ober Echte Feigenbiftel), auf Feleboben und fandigen Felbern von Daffacufetts fubmarte, gewöhnlich nabe ber Rufte, mit fußlich fcmedenben, feigenabnlichen, egbaren Früchten; O. Rafinesquii, Wieconfin bis Rentudy und westlich, und O. Missouriensis, westwarts, gelblich blübend. ift noch zu erwähnen O. ficus Indica, in Subamerita, mit febr wehlschmedenten Früchten, wird auch in Sicilien cultivirt; fowie Die in Mexico und Suramerita einheimischen O. coccinellifera (Cochenillopuntie ober Nopalpflange), mit rothen, nicht ansgebreiteten Bluten und lang hervorragenden Stanbgefägen, O. Hernandizit und O. Tuns (Dunaopuntie) mit langen Stacheln; auf ihnen lebt bas für bie Farberei fo ungewein wichtige Infett, Die Cochenillschildlaus, auch Opuntientafer genannnt (f. Cod en ille). Die Opuntien laffen fich leicht burch Abschnitte von Stengelgliebern vermeb. ren, welche man mit ber Schnittflache in ben leichten, mit humus vermengten Canbbeten ftedt, wo fle fich bald bewurzeln. Stude ber überaus faftigen Stengelglieber von O. vulgaris werden häufig zur Rühlung auf Wunden und Hautentzündungen gelegt, baber sie auch Wund feige genannt wird.

Opus operatum (lat., ein gethanes Wert), heißt im Allgemeinen eine handlung ohne moralischen Sehalt, bei der es nur auf die äußere Form abgesehen ist. Die Lehre vom O. o. bildet die Grundlage der tatholischen Lehre von den Sacramenten, von benen geglaubt wird, daß sie ex opere operato wirten, d. h. daß die in den Sacramenten wirkende göttliche Kraft, die in der theologischen Sprache ein Wert genannt wird, nicht erst während des Empfanges der Sacramente wirkt, sondern bereits gewirft hat, in-

bem fie eben ben Gacramenten bie Rraft verlleben bat, die fie befiten.

Opzosmer, Karl Wilhelm, bedeutender niederländiger Philosoph, geb. am 20. Sept. 1821 zu Rotterdam, wurde 1846 Professor der Philosophie zu Utrecht und 1848 Mitglied der königl. Commission, die ein neues Geset über die Universitäten entwerfen sollte. In dieser Stellung veröffentlichte er einen "Gesehentwurf über die Reserm ter Universitäten." Sein philosophischer Standpunkt ist der des rationalen Empirismus. Er schrieb n. a. ein "Dandbuch der Logit" (Utrecht 1851, deutsch von Schwendt, ebb. 1852; 3. Aust. 1863), ein Werk über "Die Religion" (übersett von F. Woos, Elberseld 1868), und aus Beranlassung des Deutsch-Französischen Krieges das Pamphlet: "Das Unrecht Frankreichs im Kriege von 1870; die Bonapartes und das Recht Deutschlands auch nach Sedan" (deutsche Ausgabe, Berlin 1871).

Dauata, Boftborf und Sauptort bon Benberfen Co., Illin ois; 1370 C.

Oratel (lat. oraculum) bezeichnete bei den alten Griechen sowohl ben angeblichen Betterspruch, als diejenigen Anstalten, wo auf Fragen wegen bestimmter, wichtiger Fälle entsweder unmittelbar oder gewöhnlich mittelbar Aussprüche ertheilt wurden, nach welchen sich dann die Fragesteller richteten. Die Bermittelung zwischen den Fragenden und den antswortenden Gottheiten geschah meist durch eine an der Cultusstätte ansässige und erbliche Priesterschaft. Auf die öffentlichen Angelegenheiten waren die O. von besonderem Einsus. Die bedeutendsten waren das in Aegopten dem Dienste des Jupiter Ammon zu Ammonium gewidmete, sowie in Griechenland die O. zu Dodona, Delphi, Klaros unweit Kolophon und

ju Lebabea.

Oran. 1) Die westlichste Broving in Algerien, Nordafrika, umsaßt 5260 D.-R. mit 622,606 E. im Sanzen und einer seschaften Bevölkerung von 146,302 E. (1866), von der 71,523 Europäer, 69,392 Eingeborene waren und sich 5387 in Anstalten befanden. Die Broving, das alte Mauritania Caesariensis der Römer, erstreckt sich vem Cap Magrone dis zur Mindung des Ued-Abschrud; nur 680 D.-M. gehören der fruchtbaren Landsschaft (Tell) an, der Rest ist Steppe und Sahara. Die Broving zerfällt in die 4 Arrondissements: D., Mostaganem, Mascara und Elemcen, und in 5 militärische Subschipsionen: D., Mostaganem, Mascara, Tlemcen und Sidi-Bel-Abbesmit 7179 E. (Militär). Außer der Hauptstadt D. liegen in der Broving die Städe Elemcen, Mascara, Mastaganem. Als Civilge biet umsaßte D. im J. 1870 63,49 D.-M. mit 136,475 E., davon 33,375 Franzosen. 2) Hauptskadt der Proving mit

Oren · Orenge \$08

34,060 C. (1866), von benen \*/. Enropäer sind, liegt im hintergrunde des Golses gleichen Ramens, am Wad-el-Rahui (Mühlensinß). Die von ans Spanien vertriebenen Mauren gegründete Stadt wurde von den Spaniern 1509 erobert und 1732 von denselben mit starten Festangswerfen umgeben, dem Château-neuf als Citadelle und den Forts Santa-Cruz und St.-Grégoire. Links vom Flusse liegt die alte spanische Stadt, durch Wälle in 3 Theile gesschieden. O. treibt bedeutenden Handel mit Korn, Bieh, Wolle, Maroquin; auch ist der Weindau von Bedeutung. 1791 wurde die Stadt durch ein Erdbeben zerstört und 1832 von den Franzosen erobert.

Oran. 1) Township in Fapette Co., Jowa; 115 E. 2) Dorf in Rosciusco

Co., Indiana. 3) Pofiberf in Ononbaga Co., Rew Port.

1

Drange, Orangenbaum, f. Citrus.

Orange, Hauptstadt eines gleichnamigen Arrondissements im französischen Departement Baueln fe, an dem Flüßchen Menne und der Lyoner Eisenbahn gelegen, hat eine Rathebrale, resormirte Kirche, öffentliche Bibliothet, Handschuh- und Seidensabriten, Handel mit Krapp, Wein, Trüsseln, Honig, Früchten und 10,622 E. (1866). D., das alte Arausio, ift berühmt durch seine Alterthümer aus der Römerzeit, unter denen sich ein Amphitheater und ein Triumphbogen (Ara de Marius) auszeichnen. Bor Ludwig XIV. war! D. die happtstadt eines Fürstenthums, von welchem das Haus Oranien (s. b.) seinen Ramen

führt.

Orange, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im mittleren Theile des Staates fisriba, umfaßt 2700 engl. D.-DR. mit 2195 G. (1870), baven 1 in Deutschland geboren und 198 Farbige; im J. 1860: 987 E. Das Land ift eben und mit vielen Teichen und weiten Sumpflandschaften bedeckt. Hauptort: Mellonville. Demotr. Majori-tit (Gouverneurswahl 1870: 309 St.). 2) 3m fübl. Theile des Staates Indiana, umfagt 400 D.-Dt. mit 13,497 E., bavon 31 in Deutschland und 1 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 12,076 E. Das Land ift eben und fruchtbar. Sauptort: Baoli. Demotr. Majorität (Brafibentenwahl 1868: 106 St.). 3) Im füblichen Theile bes Staates Rew York, umfaßt 770 D.-M. mit 86,902 E., bavon 1677 in Deutschland und 77 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 63,812 E. Die Bodenbeschaffenheit ist verschieben, boch ift bas Land im Allgemeinen productiv und namentlich für Mildwirthschaft gerignet. Bauptorte: Gofben und Rewburgh. Republit. Majorität (Gouverneursrohl 1870: 380 St.). 4) Im mittleren Theile bes Staates Rorth Carolina, umfaßt 650 Q.-DR. mit 17,507 E., davon 3 in Deutschland und 1 in der Schweiz geboren und 6420 Farbige; im 3. 1860: 16,947 E. Das Land ift fruchtbar. Sauptort: Sills. borong h. Demotr. Dajorität (Brafibentenwahl 1868: 454 St.). 5) 3m sublichen Theile des Staates Texas, umfaßt 300 D.-M. mit 1255 E., bavon 12 in Deutschland geboren; im 3. 1860: 1916 E. Das Land ift eben und fruchtbat. Sauptort: Drange. Demokr. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 141 St.). 6) 3m östl. Theile des Staatet Bermont, umfaßt 640 D.-M. mit 23,090 E., davon 6 in Deutschland geboren; im 3. 1860: 25,455 E. Das Land ift wohlbewässert, fruchtbar und im nordwestl. Theil gebugig. Sauptort: Chelfea. Republit. Majoritat (Gouverneursmahl 1870: 1447 St.). 7) Im mittleren Theile des Staates Birginia, umfaßt 230 D.-M. mit 10,396 E, davon 21 in Dentschland geboren und 5458 Farbige; im J. 1860: 10,851 E. Das Land ift hügelig und fruchtbar. Hauptort: Drange Conrt-House. Confervative Majoritat (Gouverneursmahl 1869: 191 St.).

Orange, nächst Newart die größte Stadt in Effer Co., New Jersen, liegt am Fuße 'ce ersten Bergzuges der Orange Mountains in höchst freundlicher Umgebung. Die Bestöllerung betrug 1870 für die eigentliche Stadt, welche in 3 Bezirke (wards) zerfällt, 9384 C., wovon ungefähr ein Zehntel Deutsche stadt, welche in 3 Bezirke (wards) zerfällt, 9384 C., wovon ungefähr ein Zehntel Deutsche stadt, welche in 3 Bezirke (wards) zerfällt, 9384 C., wovon ungefähr ein Zehntel Deutsche sind der rüher dazu gehörigen Townships Case. We ft. und So ut h D., mit denen sie durch ungebrochene-Linien von Avenues, Straßen und kandhäusern thatsächlich ein Ganzes bildet, gegen 20,000 C. Mit dem A Meilen entsernen Newart sindet ein reger Berkehr statt, welcher durch die Morrischer Dampfe, und durch die Drange-Newart-Bserdeeisendahn vermittelt wird. Die deutschen Gewohner bestigen eine Genglische Schule mit etwa 130 Schülern, einen Seichen Enrnverein (60 Mitgl.), einen Gefangverein (90 Mitgl.), eine Loge der Harugari (70 Mitgl.) und eine deutsche preshterian. Kirche. Bon englischen Kirchen sind 3 presebit., 3 epistop., 2 reform., 1 methodist., 1 swedendorg., und 1 baptistische. Die Dauptschiftigung der Bewohner ist die Hutsabication, in welcher bedeutende Kapitalien ausgelegt sind. Bon den 30 Etablissements sind 12 in deutschen Händen. Seit Ansang Obtober 1872 erscheint hier ein deutsches, in der Politik nuabhäugiges, Wochenblatt.

1806 als Township von Rewart abgetreput, ift ber Wohnsth vieler New Yorker Geichaftsleute und hat am öftlichen Abhang ber Orange Mountains einen weiten, mit practivollen

Landhaufern geschmudten Bart, ben "Liewellyn-Park".

Orange, Lownships und Bost dörfer in den Ber. Staaten. 1) Mit gleich namigem Bostdorfe in New Haden Co., Connecticut; 2634 E. Das Bost dorf hat 782 E. 2) In Ilinois: a) in Clart Co., 924 E.; b) in Ancy Co., 1167 E. 3) In Indiana: a) in Fapette Co., 881 E.; b) in Noble Co., 2066 E.; c) in Auft Co., 1273 E. 4) In Jowa: a) in Blad Haw Co., 864 E.; b) in Clinton Co., 1018 E.; c) in Guthrie Co., 212 E. 5) Mit gleichnamigem Bost dorfe in Franklin Co., Rassachus Co., Missachus Co., 2015 E. 6) In Ionia Co., Michigan; 1382 E. 7) Dorf in Benton Co., Missachus Co., Missachus Co., Missachus Co., Mem Port; 1960 E. 10) In Ohio: a) mit gleichnamigem Dorfe in Alpland Co., 1485 E.; das Dorf hat 271 E.; b) in Carroll Co., 1207 E. c) mit gleichnamigem Dorfe in Cuhahoga Co., 812 E.; d) in Delaware Co., 1266 E.; o) in Hancod Co., 1167 E. 1) in Meigs Co., 828 E.; g) in Shelby Co., 951 E. 11) In Bennsylvania: a) Lownship in Columbia Co., 905 E.; b) Bost dorf in Luzerne Co. 12) In Orangeburgh Co., South Carolina; 1243 E. 13) In Orange Co., Bermont; 733 E. 14) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Innean Co., Bisconsin; 235 E.

Orangeburgh. 1) Counth im mittleren Theile des Staates South Carelina, umfaßt 1438 O.M. mit 16,865 E. (1870), davon 26 in Dentschland geboren und 11,156 Farbige; im J. 1860: 24,896 E. Das Land ist im Allgemeinen fruchtbar. Hauptort: Drangeburgh. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870 2104 St.). 2) Township in Mason Co., Rentudy; 1610 E. 8) Dorf in Marion Co., Mississippi. 4) Bostdorf in Drangeburgh Co., South Carolina, hat 246 E. und ist Gis ber "Classin University" der Methodisten, 1869 gegründet, mit 6 Prosessore. Orange Coursessip, Bostdorf und Dauptort von Drange Co., Birginia, an der

Drange-Alexandria-Manaffas-Bahn gelegen, bat 781 &.

Orangelogen beißen bie von ben Broteftanten Irlands am 21. Sept. 1795 gegrundeten politischen Bereine, beren Iwed war, das Haus Braunschweig auf dem Thron und den Brotestanten das Uebergewicht in Irland zu erhalten. Diese Logen, obgleich Bereine rein politischer Ratur, hatten ihrer angeren Form nach Aehnlichkeit mit benen ber Freimaurer. Anfange gehörten die Mitglieber faft ansichlieflich ben niederen Stanben an, balb aber traten and Männer aus den böheren Schichten der Gefellschaft, selbst königliche Brinzen, wie 1798 bie Bergoge von Clarence, Cumberland und Port-in biefe Logen, und 1798 murde in Dublin eine Großloge errichtet. Ale bie Frangofen in bemfelben Jahre bie Erhebung Irlante unterftutten, bei welcher Gelegenheit viele Drangemen (Dranienmanner, wie sie von ben Ratholiten nach bem Oranier Wilhelm III. und beffen Rachfolger genannt murben) von ben tathol. Irlandern ermordet wurden, septen fie die von Bitt im Stillen betriebene Union des britischen und irlandischen Parlamentes durch, wodurch eine noch größere Ausbreitung ihrer Logen erfolgte. 1808 behnten Die D. ihre Wirtsamteit nach England aus und errichteten in Manchefter eine Großloge, die 1821 nach London verlegt murde. Ihr Ginflug wurde aber bald durch die Errichtung des Ratholischen Bereins und baburch gebrechen, bag bie Regierung felbst ben Militärpersonen verbot, in den Logen zu bleiben. Als 1829 die Katholitenemancipation und 1831 bie Reformbill im Parlament burchgingen, entfalteten bie D. ihre Thatigkeit auf's Rene und breiteten fich auch in anderen Erdtheilen, namentlich in Canada, and. Da fie aber 1835 bei ben Bablen als Gegner ber Whigs einen revolutionaren Cbaratter annahmen, trat das Ministerium Melbourne offen gegen sie auf, und 1836 richtete bas Parlament eine Abreffe an ben König, in ber es bie Unterbrudung ber D. verlangte, worauf ber Grofmeifter ber D., ber Bergeg von Cumberland (ber fpatere Ronig Ernft Auguft bon Bannover) bie Auflofung fammtlicher Logen verfügte. Damit waren jedoch bie D. und beren Grundfate noch nicht verschwunden. Gegen die Repcalbewegung (f. b.) traten fle mit aller Energie auf und geriethen oft mit ihren Gegnern in blutige Conflicte, fo am 12. Juli 1849 bei Dolly's Brae, am 14. Juli 1863 ju Belfast und bei Gelegenheit ber tatho-lichen Demonstration am 15. August 1867 an verschiedenen Orten Irlands. Ebeuso braden 1868 in Irland wie in England an verschiebenen Orten, n. a. in Afbton-under-Lyne bei Mandefter, bebeutenbe Unruben aus, wobei bie tatholifden Irlander hier und ba bart mitgenommen murben. Diefe Bewegungen fanden auch in Amerita ihren Ausbrud, als ju Rem Port am 12. Inli 1871 bie Mitglieber ber D. gnr Erinnerung an Die Schlacht am Fluffe Boone (1690) einen feierlichen Umgug bielten. Biewohl bie Proceffton von Militar und Polizei gefcutt wurde, fand bed ein Angriff auf diefelbe von Geiten ber gabireid verfammelten katholischen Irländer flatt, bei dem nabezu hundert Personen getödtet und vermandet wurden.

Orangerie (frang.), im Allgemeinen ber gemeinschaftliche Name für alle zu ben Aurantiaceen, befonders jur Gattung Citrus (f. b.), gehörigen Pflangen, die nur in marmen Rlimaten im Freien ausdauern; im engeren Ginne bie Bezeichnung für Gubfruchte (Citronen, Bomerangen, Apfelfinen, Limonen), welche in talteren Bonen nur im Sommer im Freien, vie übrige Beit aber (vom September bis Mitte Dai) nur in Gemachshaufern bei einer Temperatur von 4-8° Barme in Gefäßen gehalten werden tonnen.

Orange Springs, Boftborf in Drange Co., Birginia.

Orangerswn, Township in Rodland Co., Rem Port; 6810 C. Orangeville, Townships und Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) Town-ship und Bostborf in Orange Co., Indiana; 904 C. 2) Township in Barry Co., Didigan; 1145 E. 3) Town [hip in Byoming Co., New Yort; 1217 E. 4) Boftdorf in Trumbull Co., Ohio; 260 E. 5) Boftborf in Columbia Co., Benu-

iplvania.

Orangelliang (vom malan, orang, Menich, und fitan, wild, Bald; lat. Satyrus ober Pithecus), eine jur Familie ber Menichenaffen (Anthropoides) und jur Ordnung ber Sch wan je lofen Ratarrhinen (Lipocerca) geborige Affengattung, charafterifirt burch rundliche, ziemlich vorfpringende Stirn, menschenahnliche Ohren, Mangel ber Badentaschen, Gefagschwarte Arten: ben Grogen D. (S. orang) und ben Rleinen D. (S. morio). Der D. hat einen zottigen, rothbraunen Belg, wenig erhabene Rafe, blauliches und braunliches Geficht, etwas vorgetriebenen Unterleib, lange Arme, auf Die er fich haufig beim Geben flüht, wird 4—5 Fuß groß, lebt im Innern Borneo's und Sumatra's und nahrt fich meist von Baumfrüchten, weghalb er auch seine meiste Beit auf Baumen zubringt. Obgleich in ber Freiheit ungemein wild, läßt sich der junge D. leicht zähmen und erreicht eine ziemlich hohe Stufe der Intelligenz, dauert aber selten lange in der Gefangenschaft aus. Der mannlice D. ift febr muthig und greift feinen Berfolger fubn an, wobei er burch eine ungewöhnlice Starte und ein furchtbares Gebig unterftust wirb.

Oranien ober Orange, bis in's 16. Jahrh. fouveranes Fürstenthum in Frantreich, Der lette Gurft, Bhilibert von Chalone, Gurft von Departement Banclufe. Drauien und Delfi, Bergog von Gravina (gefallen 1531 bei ber Belagerung von Floreng), binterließ bas Fürstenthum D. bem Grafen Renatus von Naffan, bem Sohne feiner Schwefler Claudia. Als bessen Rachkomme Wilhelm III., Bring von D. und König von England, 1702 kinderlos starb, entstand ber Oranische Erbfolgestreit, welcher bamit endete, daß ber König von Preußen, welcher einer der Bewerber war, das Land an Frank.

reich abtrat, welches feitbem im Befitze beffelben geblieben ift.

Dranienbaum, Stadt im ruff. Gouvernement Betersburg, 51/, DR. von ber Stadt Betersburg entfernt, am Finnischen Meerbufen und bem Flüßchen Rarosta gelegen; hat 3862 E. (Betereb. Kal. 1872), ein schönes taiserliches Luftschlof mit berrlichem Part, Gar-ten und Drangerien. Das Schloß wurde von Menschitow, dem Gunftlinge Beters bes Gr., Arouftadt gegenüber, angelegt. In einem naben Bichtenbain liegt die Golitube. ein Lieblingsaufenthalt ber Raiferin Ratharina II., nach bem Laute ber Ueberraschung auch

Da genannt.

€.-₹. VIII.

Oranjefluß (holl. Oranje Rivier, von ben Eingeborenen Kai Garip, b. i. Großer Strom genannt), ber bebeutenbfte Strom im G. von Afrita, entfteht aus ber Bereinigang zweier Onellfluffe, welche fich unter 42° oftl. L. von Ferro vereinigen. Seine Lange wud auf 220 g. Dt., sein Stromgebiet auf 20,000 D. Dt. geschätt. Der fübliche Quellarm, ber Rn . Garib (Schwarzer Flug, holl. Zwarte Rivier), entfpringt mit feinen bedeutenbften Buffuffen Cornet Spruit und Calebon am Westabhange ber Rablamba- aber Drafenberge unter bem Ramen Rota-Sintu und beschreibt bis zu seiner Bereinigung mit bem Dai-Garib, zwischen bem Caplande und ber Dranje Rivier-Republit die Grenze bilbenb, nahejn einen Balbireis. Die Duellen bes Sai- Garib (Gelber Flug ober Baal) liegen ebenfalls am Westabhange ber Drafenberge. Lepterer nimmt besonbers von D. ber eine Reihe bedentender Bufluffe auf, trennt die Oranje Rivier-Republit von ber Transvaalischen Resublit und bem Betichnauenlande und vereinigt fich nach einem fürweftl., vielfach gefrummtem Laufe mit erfterem. Der Strom bilbet bann in bebeutenden Rrummungen zwischen bem Caplande, bem Lande ber Betichnanen und Groß-Namaqualand die Grenze und munbet unter 28° 38' fubl. Br. in ben Atlantifden Decan. Seine Bufluffe find unbe-bentrud und namentlich im R. wenig erforscht. Trop feiner Lange ift ber D. seines Wassermangels und sclsigen Bettes wegen für die Schifffahrt untunglich. Seine Mändung, burch eine vorgelagerte Sandbaut sast vollständig verschlossen, bildet einen seichten Süß-wasserie. Bgl. Hall, "Manual of South-African Geography" (Copstadt 1866).

Oranje:Rivier:Republit (engl. Orange River Sovereignty), Freiftaat im Guben von Afrita, im RB. und S. von ben Quellfluffen bes Dranje, im D. von ben Dratenbergen begrenzt, welche es von Frei-Rafferland und Ratal scheiden, wurde 1854 von hallandischen Golonisten (Boers) gegrundet und umfaßt etwa 2260 g. Q .- Die Die weiße Bevolterung wird auf 37,000 Ropfe geschätt (1868), Boeren, Sollander, Deutsche und etwa 2000 Eng-länder, welche ber Dehrzahl nach ber reformirten Rirche angehören. Die Bahl ber Farbigen beträgt etwa 45,000. Das Land bildet wellige hochebenen, welche im RB. und 2B. ju Gebirgen anfteigen. Die Stuffe ftromen theils bem Bai-Barib, theils bem Ru-Garib ju; nur auf ihren hochliegenben, jur Schafzucht vortrefflich geeigneten Ufern finden fich Baume. Das im Ganzen 5000 F. hohe Land hat eine mittlere Jahrestemperatur von 14° R., ift gefund und für Europäer fehr geeignet; im Sommer find Gewitter hanfig, aber es tommen auch anhaltenbe Durren vor. Sauptprodutte find Bolle, Bieb, Rorn, Saute, Strauffebern, Antilopenfelle. Die Babl ber Schafe beträgt anebr ale eine Dillien. Rein mineralisches Produtt, außer Bausteinen, ist vorhanden; auch Bauholz findet fich nur fpärlich. Bon wilden Thieren gibt es noch Antilopen und Löwen. Die große Haupt-straße von der Capftadt nach Port-Natal durchzieht den Freistaat; die Walntiberge, ein fübwestl. Zweig ber Drakenberge, sind nur durch einen oder zwei Baffe paffirbar. Der Freistaat zerfaut in 6 Districte: Fauresmith, Blocmfontein, mit der gleichnamigen Hautstadt, Winburg und Harrismith im B. und N., und Smithfield und Mosch efch im SD. An der Spige der Regierung steht ein von den "Landdrosts" und "Hemraden" ber verschiebenen Diftricte auf 5 Jahre gewählter Prafibent (feit Dai 1869 3. Branb), mabrent ber "Volksraad" bie Befengebenbe Gewalt bilbet. grunden fich auf bas holland. romifche Gefetbuch. Die Republit hat fein flebentes Beer. In Rriegsfällen werben fammtliche Burger aufgeboten, welche fich felbft equipiren muffen, jedoch auf Staatstosten verpflegt werden. Der Chef diefer Milizen wird burch Bahl be-ftimmt. Rach dem Bericht des General-Auditeurs betrugen im Finanzjahr vom 1. Apr. 1869 bis 30. Mar; 1870 bie Einnahmen 59,802 Bf. Strl., Die Ansgaben 51,783 Bf. Strl. Die Regierung hat am 11. April 1865 Banknoten im Betrage von 80,000 Bf. Strl., am 11. Juni 1866 weitere 100,000 Bf. ausgegeben, welche gezwungene Circulation haben und keine Binfen tragen. Bon ersterer Summe muffen vom 15. April 1875 an jahrl. 10,000 Bf. eingelöst werben. Bon ben 100,000 Bf. Sterling blieben am 11. Juni 1871 noch 74,420 Bf. übrig, und nun tein gefesliches Bahlungsmittel mehr find. Die Einfuhr wird auf 300,000 Bf. Strl., die Ausfuhr auf 265,000 Bf. Strl. geschätt. Lettere besteht vorwiegend in Wolle (235,000 Bfo. Sterl.), Strauffebern und Rinterbauten. — Als nach bem Kafferntriege (1835—36) die hellandischen Boers au ter Grenze bes Caplanbes mit ber engl. Colonialregierung in Streit geriethen, wanberte ein große Babl berfelben unter ber Fuhrung bes Bicter Retief nach R. und D., inebefcatere nach Natal aus. Nachdem aber letteres 1842 burch britifche Truppen zu einer engl. Befitung gemacht worben war, jogen die Boers unter Pretorius' Gubrung über bie Drafenberge in bas Gebiet bes Dranje Rivier, welches aber 1848 ebenfalls als britifder Befit (Orango River Sovereignty, 3. Febr.) erklärt wurde. In dem blutigen Gesecht bei Brom-plaats unterlagen die tapferen Boers der Uebermacht. Etwa 12,000 derfelben blieben im Lande und unterwarfen fich ben Englandern, bie fibrigen grundeten einen neuen Freiftaat, Die Transvaalifche Republit (f. b.). Am 23. Febr. 1854 gab bie brit. Regierung ibre Anspruche auf bas Gebiet auf und erfannte baffelbe als unabhängigen Freistaat an. Die am 10. April 1854 proclamirte Berfassung wurde am 9. Febr. 1866 revidirt.

Oraisrium (lat., von orars, beten). 1) Ift überhaupt jede jum Beten eingerichtete Räumslichteit; in den Alostern der Betsaal. In den ersten Zeiten des Christenthums führten selbst die Kirchen den Namen Oratorien. Seit dem 6. Jahrh. wurde es indessen in der Abentsländischen Kirche Sitte, an die Kirchen noch besendere Betsapellen oder Bethäuser anzukanen, die man nun Oratorien nannte. 2) Briester vom Oratorium, eine von Philipp von Neri 1548 in Rom nach der Acgel des heil. Augustin gestistete Brüderschaft, widemete sich anfangs den Werken der Barmherzigselt und dem Studium der theologischen Wissenschaft, ohne sich durch Klostergelübbe zu kinden. Papst Paul IV. bestätigte sie und Abergab ihr die Kirche des heil. Benedict. In dem O. hielt Neri geistliche Uedungen und Unterredungen, und verpslichtete die Mitglieder der Unterweisung des Bolls zu seben, die Hospitäler zu besuchen, Krme und Kranke zu unterstätzen. Bon diesem O. wurde die Bers

brüderung "Priester vom Oratorinm" genannt, ein Name, der aber erst seit ber Kanonisation Reri's durch Gregor KV. (1622) gewöhnlich wurde. 3) Berschieden von dieser Brüseberschaft ist die in Frankreich von Veter von Bernlle nach dem Muster der italienischen gestistete und 1613 von Paul V. unter dem Namen "Priester vom Oratorium Jesu" bestätigte Congregation. Der Zwed dieser Stiftung, deren Mitglieder ebenfalls nicht auf die Alostergelübde verpslichtet wurden, war, das gesuntene Ansehen des Alerus durch Beredlung desselben zu heben. Diese Congregation breitete sich namentlich in Frankreich aus. In Amerika gibt es eine Anzahl Oratorien in Mexico und Südamerika.

Oratsrium (so genannt von dem Orden der "Briefter vom D."), eine der großen hauptgattungen der Tontunft, in welcher sich Bocal- und Instrumentalmusit zur Darstellung eines, vorzugsweise der biblischen Geschichte entsehnten, in dramatische Form gebrachten Textes, verbinden. Den Ursprung des D. sett man in's Mittelalter, in eine Zeit mit religissen Popsterien und Passionsspielen, die in Rirchen und Riöstern ansgeführt wurden. Die erste sormelle Ausbildung, welche das D. erhielt, soll ihr von Philipp von Reri zu Theil geworden sein, auf dessen Austängen Stradella, Carissini, Scarlatti und andere Italiener sortarbeiteten, dis das D. endlich in Deutschland seine höchste Ausbildung und würdevollste Pflege durch Händel, Sebastian Bach und bessen Sohne, Dandun, Graun und in neuerer Zeit durch Spohr, Lachner, Mendelssohn-Bartbold und Liszt empfing.

Orbis pletus (lat. "die gemalte Welt"), der Titel zahlreicher Jugendschriften, welche von der Erde, ihren Bewohnern und Allem, was dahin gehört, das Merkwürdigste behandeln und in Bildern erläutern. Sie sind sämmtlich Nachahmungen des von Ams & Commen in 6 (s. d.) herausgegebenen "Orbis sensualium pictus", ein Wert, das vielsach auf-

gelegt und überfest murbe.

€.-2. VIIL

Oreagna, Name mehrerer florent. Künstler bes 14. Jahrh., sammtlich Söhne bes Goldschmieds Cione. Genannt werben Bernarbo, Ristore, Jacopo, Matteo, und als berühmtester, Andrea. Letteren nannten seine Zeitgenoffen "L'Arcagnolo", woraus burch Berstummelung D. entstand. Sein Geburtsjahr ift unbekannt; gest. ju sein scheint er 1368, wenigstens war er in biefem Jahre so trant, bag fein Bruber Jacopo ein bon ihm angefangenes Bilb vollenden mußte. Dag er nicht, wie früher angenommen ward, 1389 ftarb, geht baraus hervor, baß icon 1376 feine Wittwe in Documenten vorfommt. Andrea war Maler, Bilbhauer und Architett, und in allen biefen Fachern Meifter, wahrscheinlich auch Dichter. Als fein Lehrer in der Stulptur wird Andrea Bifano genannt, in der Malerei foll ihn sein Bruder Bernardo unterwiesen haben. Er zeigt fich als murdi-ger Rachfolger Giotto's, und wußte in seinen Werten die dramatische Kraft florentinischer Compositionsweise mit der Zartheit des sienesischen Colorits zu vereinigen; auch gibt sich bei ibm icon bas Gefühl für Linear- und Luftperspective fund. Seine bedeutenbften erhaltenen Berte find die Band- und Dedenmalereien in ber Rapelle Stroggi, in Sta. Raria Novella zu Floreng: Jüngftes Gericht, Paradies und ein Altargemalde, (Die Solle von seinem Bruber Bernardo); ein Gemälde in Sta.-Maria del Fiore, und mehrere Bilder in der Ravelle Medici, in Sta.-Croce. 1355 wurde D. jum Wertmeifter von Orfanmichele, in Florenz, erwählt (bas bort befindliche Tabernatel ist nach seinen Zeichnungen ausgeführt), 1358 ward er nach Orvieto berufen, um die Decoration des bortigen Donies zu übernehmen. Er vollendete jedoch nur das Façabenmosait, sein Bruder Mattes dagegen, der ibn als Gehilfe nach Orvieto begleitet hatte (er wird noch 1380 erwähnt), blieb daselbst die 1367. Die Loggia be' Lanzi in Florenz, ale beren Meister D. genannt wird, wurde erft 1376 unter ber Leitung bes Bencius Cionis (möglicherweise eines weiteren Brubers bes Andrea, wenn Bencius nicht eine Abturzung von Bernardo ist) begonnen, obgleich ber Ban fon 1356 beschlossen ward. Die berühmten Fresten im Campo-Santo zu Bisa (Triumph bes Todes, Weltgericht und Solle), welche bem Andrea D. früher zugeschrieben wurden, find nicht von ihm, schwerlich auch von seinem Bruder Bernardo, der ihm dabei geholfen Möglicherweise ruhren fie von ben Gebrübern Lorenzetti ber. Bon Bernarto bat fich nichts Sicheres erhalten. Der Ratalog ber Jarves-Sammlung im "Yale College", Rem haven, führt vier Bilber unter bes Anbrea D. Ramen anf.

Orgester (fpr. Orkester, nicht Orschester; vom griech. orchesten, Tanz- und Singplatz, bon orchesis, Tanz), war im Theater der alten Griechen der Raum vor der Bühne dis zu den Zuschauerstigen, auf welchem sich der Chor bewegte (f. Theater); bei den Römern enthielt des D. die Ehrenstige für die Senatoren. In den modernen Schauspielhäusern ist O. der zwischen der Bühne und dem Parterre besindliche Raum, welcher dazu bestimmt ist, die Instancelle aufzunehmen; auch heißt das für die ausübenden Känstler im Concerd-

faal errichtete Bodium D. und ebenso die Corporation der im Theater, im Concertseal ober in einer Rirche beschäftigten Instrumentalmusiker, endlich die Bereinigung von musikalischen Inftrumenten verschiedener Gattung, welche zur Ansführung irgend einer Justrumentaliomposition nothig find. Orgeftit, f. Zangtunft.

Ordibeen, eine zu ben Monofotplebonen geborige Pflangenfamilie, umfaft trantartige, ausbauernbe, feltener halbstrauchartige Gemächle, Die theils im Erbboben mit größtentheils zwei hobenformigen Wurzeltnollen (baber ber Rame vom griech, orchis, Bobe), theils auf vermobernben Begetabilien, befonders auf Baumen ichmarogen und ibre buidelfaferigen Luftwurzeln umberfenden ober auch befestigen. Die mitunter von einer telchahnlichen Bilbung umgebene Blutenbulle ift bo ig, fleischig und leberartig, mabrend burch Bermachjung bes meift nur einen Stanbaefaf und bes Griffels mit ber Rarbe eine fog. Gaule entfteht. Die Antheren fpringen nach ... ... ... auf; ber Fruchtinoten ift unterständig; Die Frucht in ber Regel eine Rapfel. Die 'amen find gabireich, meift febr flein; ber Stengel meift einfad, rund ober edig, felten " .g; die Bluten find zwittrig, gewöhnlich in Aehren, Trauben eber Risben vereinigt. .e D. find fast über bie gange Erte verbreitet, boch nimmt ihre Anjabl nach tem Ar ator bin bebeutend ju, nicht nur in Bejug auf bie Gattungen und Arten, fondern o. , was Große, Schönheit und bie oft feltsame (insettenahnliche) Form ber Blüten anfr ungt. Die D. finben fich meift auf feuchten Bicfen oter in Schattigen Laub. wäldern. Biele Arten berselben besitzen sehr wollriechende Blumen, verschiedene auch wohlriechende Blatter und einige wenige, burch ein angenehmes, atherisches Del ausgezeichnete Frucht wie bie Banille (f. b.). Die D., von benen fcon mehr als 300 Gattungen mit mehr als 1000 Arten bekannt find, vorzugeweise die tropischen, gehören gegenwärtig zu ben beliebteften, aber am fcwierigsten zu behandelnden Bierpflanzen. Die D. besiten zur Beit threr Blute Cichen, welche nicht vollstandig entwidelt und befruchtungsfühig find und ihre Ausbildung erft burch Cinmirtung bes Blutenftaubes und beffen Schlauche auf ben Fruchtknoten erhalten. Rach hildebrand treibt ber Bollen aller D., auf die Rarben aller Arten gebracht, Schläuche, welche auf die Fortbilrung der Eichen in so verschiedener Weise wirkn, daß sich eine Reihe, von ber gang schwachen Fortbildung ber Cichen bis zu ihrer bollfantigen Entwidelung und Bildung eines guten Enibryo auffiellen lagt. In ben nörblichen Ber. Staaten ift diese Familie durch 16 Gattungen mit gegen 60 Arten vertreten.

Orehls, zu ben Orchibeen geborige Pflanzengattung, darafterifirt burch bie rachenfermige, helmartige Blutenbulle, Die abstebende nach binten gesporute Lippe, Die von ben außeren Bipfeln ber Blutenhulle fibertachte, ju ben angewachsenen Antheren geborige Griffelfanle, die gestielte 2theilige, lappige Bollenmaffe, den gebrebten, fitenden Fruchtfnoten und Die meift verschieden fcon gelb, roth, braun, fcwarz gefarbten Biumen. Die Gattung umfaßt ausbauernbe Rrauter mit 2 rundlichen ober botenformig getheilten Burgelinellen, von beren Arten, meift in ber nördich gemäßigten Bone, mehrere in ihren mehligen Anol-ten ben Salep, bie Salepwurgel, liefern, wie z. B. bie in Deutschland einheimischen O. morio (an fonnigen Higgeln wachsend), O. mascula, O. militaris, O. palustris, und die verwandten Orchibeen (3. B. Anacan:ptis pyramidalis und Ophrobarten). In ben Bat. Staaten ist bis jest nur eine Art befannt, O. spectabilis (Showy Orchis) mit 3-5 Boll langen Blattern und 4 bis 7 Boll hober Blutenhulle, in ben Balbern von Rew England bis Acutudh und weiter nordwärts einheimisch. Bon den sehr zahlreichen, in Europa wachfenden Arten, kommen auch, anger ben ichen erwähnten, noch mehrere meist wohlriechente, gewöhnlich unter ben Namen Anabenträuter und Aufutsblumen bekannte Arten auf feuchten und fumpfigen Wiefen vor, wie O. latifolia, O. maculata, O. sambucina, O.

coriophora, mit braunrother, nach Wangen riechenber Blume.

Ordsmenss. 1) Uralte berühmte Stabt in ber griech, Lanbichaft Bootien, ander Mindung bes Rephisius in ben Gee Ropais gelegen, bieg ursprünglich Anbreis, und stand unter ber Herrschaft bes mythischen Königs Minhas (f. Minher), nach bessen Sobs Orchomenos die Stadt benannt wurde. Schon zur Zeit des Trojanischen Krieges burch Wacht ausgezeichnet, ward es 367 vor Chr. von den Thebanern zerstört. In ber Nähe bes jetigen Dorfes Stripu finden sich Ruinen von D. 2) Stadt in der griech. Laubschaft Artabien, wurde bis zur Beit bes Poloponnesischen Krieges von Königen beberricht und bann von ben Athenern erobert. Ihre Ruinen liegen beim jetigen Dorfe Ralpali.

Drens, f. Unterwelt.

Orbalien (fpatlat. ordalia, aus bem nieberbeutichen Orbeel, b. i. Urtheil, gelilbet) ober Gotte Curtheile nannte man im Mittelalter die vom Richter unter dem Beistand ber Rirche angegedneten, angerorbentlichen Magregeln, mittels beren man burch unmittelOrben 808

bare göttliche Entscheinng Schuld ober Unschuld bes Angellagten sestkiellen lassen wollte. Solche D. waren: ber gericht liche Zweikamps, in welchem ber Sieg als Beweis bes Rechtes galt; die Fenerprobe, in welcher das sichere hinschreiten über glühende Kohlen oder nenn glühende Pflugschare mit nackten Füßen, oder das Ansassen eines glühenden Sissens die Unschlagten bewies; die Wassen das Ansassen eines glühenden Sissens die Unschlagten zu seinen Gunsten entschied; die Probedes werdes werder das Unterslusten das Angellagten zu seinen Gunsten entschied; die Probedes werdes und des heil. Aben dmahls, bei der man von der Boraussehung ausging, daß der Genuß ans dem Schuldigen einen sichtbaren, nachtheilig wirkenden Einsluß ausüben werde; das Prenz gericht, dei welchem beide Theile mit ausgestreckten Armen unter dem Rrenze standen, so daß, wer zuerst die Arme sinken lassen mußte, als Schuldiger galt; das Bahrerecht, d. h. die Berührung der Leiche eines Erwordeten, ohne daß dessen Winden sobr andere Zeichen sich kundgaben, bewies die Unschuld des Berdächtigten. Bgl. Pfalz, "Die germanischen D." (Leipzig 1865).

Orden bom lat. ordines, Regeln, Ordnungen, denen sich die Mitglieder zu unterwerfen halten), welt tiche, eine Nachahmung der geistlichen Ritterorden (f. b.), wurden seit dem 14. Jahrh. weist von Fürsten gegründet, welche dadurch die Ritter enger an sich sessen und zugleich geleistete Dienste belohnen wollten. Die Bedingungen der Aufnahme wurden nach gewissen Ordensklatuten geregelt. Später, als die Stiftung der O. immer allgemeiner wurde, wurden sie Mittel zur Auszeichung erworbener Verdienste. Der Rame O. ging dann auf die Ordensinsignien über, da diese jeht die Handtsche wurden; auch behielten sich seitdem die sonveränen Fürsten ansschließlich das Recht vor, neue O. zu stiften. Ueber den in den Ber. Staaten 1784 gestifteten Cincinnatus-Orden, L

Cincinnati.

Orden (geistliche) find in der tatholischen, in der orientalischen und in der anglikanischen Airde corporative Berbindungen jur Erreichung eines religiofen Zwedes, beren Ditglieder fich durch Gelübbe jur Beobachtung einer gemeinschaftlichen Regel (Orbensregel) auf Lebenezeit verpflichten. Die D. find zu unterscheiden von den bloffen religiofen Bruberfc aften, welche fromme, durch feine bauernden Gelübbe zu wohlthatigen Zweden verbundene Bereinigungen find. Rach dem Geschlechte ihrer Glieber find die D. entweder Mlle D. haben eine bestimmte Drbenstracht. Donde ober Ronnenorden. Die Monche und Ronnen im Oriente richten fich jumeist nach ber Regel bes beil. Bafilius (f. b.); im Abendlande murde bem Orbenswesen burch die Regel bes beil. Benedict von Aurfig eine bestimmte Grundlage gegeben. Das Aufeben, welches Die Orbensmitglieder in der öffentlichen Meinung genoffen, veranlaßte hanfig auch Beltgeiftliche, fic ju einem flofterlichen Leben ju vereinigen. Go entftanben nach ter Regel bes beil. Anguftinns, ber nur Beiftliche feines Sprengels zu einem tanonifchen Leben vereinigt batte, die Congregationen der regulirten Chorherren; aber anch eigentliche Mönchsorden nahmen die Regel des beil. Augustin an, wie die Bramonstratenser, Augustiner, Gerdiden, Bieronymitaner u. a. Bu ben nach ber alten Sbee vom Dloncheleben gestifteten D. gehören and die Rarmeliten. Um einflugreichsten auf weltliche Angelegenheiten wurden bie zu Aufang bes 13. Jahrh. gestifteten Bettelorben. Spatere Rirdenversammlungen verboten die Stiftung neuer Orden; der Abbruch aber, welcher die Reformation ihnen that, bewog die Papite, diefelben wieder zu begünstigen. Go entstanden die Jesuiten, die Barnabiten (regulirte Briefter aus ber Berfammlung bes beil. Apostel Paulus bes Enthaupteten), Oratorianer, Lazaristen, Theatiner, Biaristen, die Barmberzigen Brüber und Schwestern, und die Rebemptoristen. Die Nonnenorden beftanben nur felten für fich allein; in ber Regel foloffen fich bei ber Bilbung nener Mondeorben auch Ronnen an. Man nannte in Diefen Fallen ben mannlichen Zweig bes D.'s ben erft en, ben weiblichen ben gweiten D. Spater tam bei ben meiften D. noch ein britter Orden (Tertiarier) bingu. Schon früher nämlich hatten fich ben D. fog. Laienbrüber und Laienfdwestern angeschloffen, welche, ohne bie Geluibe abzulegen, bie Bandarbeiten im Rlofter und ben Bertehr mit ber Welt beforgten, ober fie widmeten ihr Bermögen und ihren Ginflug unter bem Namen Donaten (Gefchentte) und Oblaten (Dargebrachte) bem Dienfte ber D. Diefes Berhaltnift erhielt zuerft vom beil. Franciscus eine bestimmte Form, indem er die Tertiarier als britten Orben ber Minoriten in Gine Corporetion vereinigte, wie fie fich nachher auch anderen, besonders ben Bettelorden zugesellten. Die evangelifche Rirche bat manche Genoffenschaften zu bestimmten religiöfen und fitte liden Zweiten, wie g. B. die "Brüder bes Rauhen Saufes", die verschiebenen Diatoniffenanstalten, aber keine Orben, beren Mitglieber sich burch feierliche Gelübbe zu irgenb einem Brede verbinden. Die anglitanifde bochtirde bat in jungfter Beit ben Benedictinererben in feiner ursprunglichen Form, als mit ihren Auschanungen nicht im Biber-fpruche, wiederhergestellt. Bgl. helhot, "Histoire des ordres monastiques et militaires" (8 Bbe., Paris 1714; neue Auft. 1793; beutsch, Leipzig 1753); Crome, "Bragmatifche Geschichte ber Monchsorben" (10 Bbe., Leipzig 1774—83); Döring, "Geschichte ber Mondborben" (2 Boden., Dreeben 1828).

Ordinance ift im Englischen gleichbebeutend mit Befet (Law, Statute); wird aber meiftens nur auf Gefete oder Regulationen von Corporationen angewandt. Go beifen flabtifche Gefete ober Berfugungen meistens "Ordinances". Die Bezeichnung ift in England meift veraltet. In ben Ber. Staaten von Amerita bagegen wurde ber Ausbrud verfciedentlich für gewiffe Congregacte angewendet, wie beifpielemeife bie D. vom 13. Juli

1787, betreffend ben Rordweftlichen Conbbefig.

Ordinaten heißen in der analytischen Geometrie parallele, gerade Linien, welche bon einer gegebenen Geraben, ber Absciffenlinie, nach einer andern, gewöhnlich einer trummen Linie, gezogen werben, um die Lage ber Buntte ber letteren zu bestimmen; bann gleichlanfende gerade Linien, welche von einer ber Lage nach bestimmten Ebene an eine trumme flache ober eine boppelte Curve gezogen werben, um beren Peripherie gu bestimmen. G. Coordinaten.

Ordination (vom lat. ordinatio, Anordnung, Ginfebung) ift nach tatholifcher Lehre bas Sacrament ber Priefterweihe.

Orbsuuang (vom franz. ordonner, verordnen) nennt man eine Berfügung, welche von bem Oberhaupte einer Regierung ausgeht. 3m Beerwefen verftebt man unter D. auch fpeciell biejenige Berfonlichteit, welche fich beftanbig in ber Rabe eines befehlshabenben Officiere aufhalt, um die möglichft fonelle Beforgung ter Befehle beffelben auszuführen.

Orbennangen (frang. ordonnances) hiefen bie von ben Ronigen von Frantreich bis 1789 und bann wieder feit 1815 ohne Bugiehung ber Deputirtentammer gegebenen Brieble. Sie waren in der Regel vom König unterzeichnet und von einem Staatssefretar controllenirt, mit dem großen Staateflegel beglaubigt und foloffen mit ber Formel "Car tel est notre plaisir" (benn fo ift unfer Belieben). In neuerer Zeit find besonbers bie fonigl. D. bom 25. Juli 1830, welche bie Julirevolution veranlagten, bentwürdig geworben.

Ordre de bataille (frang.) beißt die von bem Dberbefehlshaber ausgebende Auffiellung eines Beeres, fei es im Allgemeinen für einen Foldung, fei es für einen bestimmten

Operationszwed, insbefonbere bie Schlachtorbnung für ein Gefecht.

Orenden, f. 9? wmpben.

Derebre. 1) 2 au (Landeshauptmannfchaft) in ber fcwedischen Landschaft S ve aland, umfaßt 160,524 Q. D. mit 166,721 G. (1868). 2) Saupt ftabt beffelben, bebut fich lang und fomal am Beftenbe bes hielmarfees bin und bat 8990 C. umgebene Schloß ift ein Biered, mit runden Stumpfthurnen an ben Eden. Oftober 1865 wurde bier bas Denfmal bes fcweb. Belben Engelbrecht (geft. 1436) enthullt. In D. find Derfchiedene Reichstage abgehalten worben; auch wurde hier am 21. Aug. 1810 Bernadette

(f. b.) jum Thronfolger von Schweben gewählt.

Oregon, einer ber Pacifischen Staaten ber Norbameritanifden Union, und 3war ber 20. unter ber Bunbes. Conftitution gugelaffene, in ber gangen Reihe ihrer Staaten aber ber 33., liegt zwischen tem 42° und 46° nordl. Br. und 116° 40' und 124° 25' weftl. 2. von Greenwich. D. grenzt im D., wo ber Columbia River ununterbrochen bie Grenze bildet, an das Territorium Washington, im W. durch den von S. herströmenden südlichen Quellfluß bes Columbia, ben Snake ober Lewis River, bavon getrennt, an bas Territorium Ibaho, im S. an die Staaten Nevada und California, im 2B. an den Stillen oder Bacifden Ocean. Die größte west-öftliche Langenausbehnung bes nabezu ein regelmäßiges Dblong bilbenben Staates beträgt 350 engl. DR., feine nord-fübliche Breite 275 M. Der Flächeninhalt beläuft fich auf 95,274 D.-M. ober 60,975,360 Acres, fo daß D. 1872 feiner Bröße nach der 4. Staat ber Union war. Anders stellt sich diefes Berhaltniß, wenn die Einwohnergabl in Betracht tommt. Rach bem Cenfus bon 1870 mar es mit einer Gefammt bevöllerung von 90,923 Röpfen ber 36. Staat, nachbem es 1860 mit 52,465 ber 34. gemefen mar. Rach ben Nationalitäten vertheilten fich jene 90,923 in folgender Beife: im Lande geboren waren 79,323 (baven im Staat felbft 36,824), in Deut fall and 1875, in Großbritannien und Irland 3768, in Canada und Britifch-Amerita 1168; ber Reft vertheilte fich auf die übrigen Lanber Ameritas, Europas und Affens. Letteres ftellte ein Contingent von 8320 Chinefen. Die Zahl ber Farbigen im Staat betrug 346, bie ber feghaften Indianer 318. Die Babl ber nomabifd lebenben Indianer wurde 1870 bem Bashingtoner Indianer-Burean auf 10,755 bezissert, welche zum größten Theil zu den

Stämmen ber Capufe ober Balla-Balla, ber Basco, ber Chetto, ber Umpqua, ber Alamath ober Entuana, ber Tillamoof, ber Chinool und ber Snafe-Indianer gehören nub bornehm-

lich auf ben Dochebenen bes öftlichen Theils bes Staates leben.

Die Bobenformation D.'s abnelt in allen Studen berjenigen California's. wie bort durchzieht eine zweisache, einander parallel laufende Bergtette ben ganzen Staat von R. nach G., die 2-4000 F. bobe, hart der Kilfte entlang sich erstredende, die Capes Foulweather, Arago und Blanco bildende Coast Range als unmittelbare, nörbliche Fortfetung ber Californifchen Coaft Range, und die Casca be Mountains, welche von bem Ruftengebirge burch bas hundert Meilen breite Billamette-Thal getrennt werden und in ber Sierra Nevada California's fic nach S. fortfegen. Bie öftlich von ber Sierra Nevada und von ibren mabrent bes groferen Theiles bes Jahres in Schnee gebullten Gipfeln bie muften Sand- und Salghochebenen Revada's beginnen, fo ift auch ber öftlich von ben Cascabe Mountains gelegene Theil von D. mit bem um feines Bobenreichtbums und feiner Fruchtbarteit willen berühmten weftlichen Gection bes Staates nicht zu vergleichen. Die Caseabe Monntains erreichen in ihrem höchsten Gipfel, dem DR t. Do o b, eine Sobe von 13,000 K.; ber Dt. Jeffer fon und bie Thre'e Sifters find 11,000, ber Mt. Pitt 10,000 f. boch. Alle biefe Berge find mit ewigem Schnee bebedt. Außer ben Cascabe Mountains find noch die Blue Mountains zu nennen, welche die öftliche Section bes Staates von 6B. nach RD. burchziehen, und an Die fich jenfeits bes Gnate River Die Galmon River Mountains ichlieken.

In geologischer Sinsicht besteben die Massengebirge D.'s aus Formationen sowohl der Setundärzeit als auch der Uebergangs- und Urgebirgsschichten, also der Primärzeit; denn während im D. des Staates die Höhenzuge zumeist aus Basalt und vollanischen Sesteinen sich aufgebant haben, bildet Granit vorzugsweise die Cascade Mountains, neben dem sich jedoch auch noch Basalt-, Serpentin-, Porphyr-, Schiefer-, Quarz- und Lavaschichten vorsinden. Die Gebirgszuge des Westens, sowie die Allstenformationen gehören zum größten Theile der Sandstein- und Steinkohlenperiode an. Die Niederungen und Thäler des Staates und unter den letzteren besonders die des Willamette, des Umpqua und Rogue River, (welch letzterer jedoch nach Beschluß der oregonischen Legislatur Gold River heißen soll), bestehen zumeist aus Alluvialgebilden mit einer setten, tiesen, ost schwer keingrundlage, welche die ungemeine Fruchtbarkeit dieser Regionen bedingt. Große Streden derselben gleichen ausgedehnten, mäßig wellensormigen Ebenen, welche eine natürliche Orainirung sichern.

Die Dauptfluffe bes Staates find ber feine Nordgrenze bildenbe Columbia River, ber fich, jur Breite von mehreren Meilen erweitert, zwischen Boint Abams an ber Dregonfufte und Cape Disapointment im Territorium Bafbington in ben Pacififden Ocean ergießt, und ber ben größten Theil ber Oftgrenze berftellende fubliche Onellflug bes Columhia, ber Snate ober Lewis River. Der Columbia ift bis 96 DR. oberhalb feiner Mundung für Fahrzeuge mit einem Tiefgang von 16 F. schiffbar. 132 M. vor seinem Einfing in ben Ocean unterbrechen gewaltige Stromfonellen, mabrent beren ber Strom auf 5 M. ein Gefälle von 40 F. hat, und noch 60 M. weiter oben ein 40 F. tiefer Hall, die fog. "The Dalles", die Schifffahrt. Mit Ansnahme ber in den Ocean fallenden Ro-gne, Umpqua, Coofe, Coquille, Siusclair und Tillamool, find fammtliche bedeutenderen Bemaffer im Staat Rebenfluffe biefer beiben Sauptstrome, und zwar ergiegen fich ber Dwhhee, ber Malheur, ber Burnt, ber Bowber, ber Grand Ronde und ber Tutanon in ben Suale, ber Umatilla, ber John Day's, ber Des Chutes ober Fall River und ber felbst wieder an Meineren Buftromen reiche Willamette in ben Columbia. Berfchiebene Geen finben fich im Siben bes Staats. Der umfangreichfte berfelben ift ber Rlamath Late, aus bem ber Plamath River nach California, wo er fich in ben Stillen Ocean ergießt, abfließt. öflich liegt ber Goofe Late, und wieber nortöftlich von biefem ber Late Barney, in welchen ber Cridet River fließt. Außer bem Columbia, ber nebft bem bis Portland binauf für gahrzeuge von 12 ff. Tiefgang foiffbaren Willamette River ben Daupthafen von D. bilbet, find als Bafen noch Bort Deford, die Coofe Bay, die Mündung des Umpqua River und die Tillamoot Ban ju nennen, von benen jeboch teiner für die Schifffahrt von wirklicher Bedeutung ift.

Das Al'i ma D.'s ift in der westlichen Section des Staates wie dassenige Nord-California's durch eine angerordentliche Gleichmäßigkeit ausgezeichnet. Die Durchschnittstempesatur beträgt im Frühjahr 54°, im Sommer 70°, im Derbst 54°, im Winter 40°. In keinem Theil der Ber. Staaten ist die Luft so reich an seuchten Riederschlägen, wie in dem Gebiet zwischen den Cascade Mountains und der pacifischen Küste. Der jährliche Regensall beträgt daselbst von 60-75, an der Mündung des Columbia sogar dis zu 86 Zoll. Sis ift eine der seltensten Erscheinungen; Schnee liegt nur in den Bergen, dort aber auf mehr

als einem ber hoben Bics in nie ichmelgenben Maffen. Bollig verfcieben von ben Minatifden und nicteorologifden Berhaltniffen ber meftliden Gection bes Staates find bicienigen der öftlichen. hier bewegt sich das Rlima in Extremen, und an die Stelle ber Fenchig-teit, durch welche es sich westlich von den Cascade Weautains auszeichnet, tritt jene Erodenheit, wie fle auf ben unfruchtbaren Hochebenen Revada's und West-Utah's beimisch ift. Die Thier- und Pflanzen wolt gleicht wie blejenige California's in ihren Hauptzügen ber bes abrigen Ber. Staaten-Bebiete, aber bie einzelnen Arten find meiftens nicht biefelben, sondern nur verwandte. In ben Gebirgen find Baren, Wolfe, Luchfe, Bumas (felis concolor), Bilbe Ragen, Buchfe, Birfche, Bergicafe, Antilopen, Bafchbaren, Capoles (canis latrans) noch in berfelben Gille zu finden, in benen fie früher ben gangen Staat bevolkerten. Unter ben gabireichen Belgthieren find vornehmlich bie Fifchotter, ber Darber, ber Biber und ber Scehund ju nennen. Bon Bogeln beleben Abler, Beier, Fallen, Daber, wilbe Truthubner, Tauben, Schopf-Bachteln Die Luft und ben Balb, mabrend Albatroffe, Schwane, Trompeten - Schwane (cygnus buccinator), Bilbenten, Bilbganfe, Pingnine, Reifer, Belitane, Dloven und fonftiges Baffergeflüget an ben Ufern bes Columbia und feiner Rebenfluffe, sowie an ber Meerestufte in Daffen beimifc find. Richt minber reich find bie Ruften und Fluffe an Fifden, von welch' letteren namentlich Rablian und Lacis in folden Quantitaten gefangen werben, bag fie langft Ausfuhrartitel geworben find. Die Pflanzenwelt, in ber Oftjection tes Staates fparlich und im Ganzen auf Sageftrauch (Artemisia tridentata), bas Bufdelgras, Weiben- und Espengestrupp und einige Baum-arten beschrantt, gewinnt westlich von ben Cascabe Mountains in ben majeftatifchen, Alles bededenden Nadel- und Laubholzwäldern, eine ebenfo vielgestaltige wie reiche Bertretung. Bon ten Coniferen und Cebernarten, welche biefe Balbungen bilben, find befonbers felgente: bie Rothtanne (abies Douglasii), bie Gelbe Tanne (a. grandis), bie Ebelfichte (picea nobilis), die Balfamfichte (picea grandis), Die ein juderhaltiges Barg absondernde Buderfichte (pinus Lainbertiana), Die Oregonceber (thuja gigantea) und Die Weiße Ceber (cupressus fragrans) ju nennen, Die alle eine ungewöhnliche Bobe und einen machtigen Umfang erreichen. Roben ihnen finden in ben Balbern D.'s die ber pacififchen Rufte eig-nen Giden, Ulmen, Siden, Buden, Taxus, Linden und Rugarten, fowie ber Bilbe Lorbert und eine erstaunliche Angahl fconblubenber und Früchte tragenber Geftranche ihren Plas. Das langs der Ufer des Willamette, Umpqua und Rogue River fich hindebnende Prairieland ift von appigem Grasmuche bebedt; ein Dal jeboch von ber Pflugichar berubrt, fintet jebe in biefer Bone beimische Culturpflanze in feinem Boben bas reichfte Gebeihen. An Dineralien befitt D. ebenfalls einen nicht unbebentenben Reichthum, indem Gelbminen icon feit langerer Beit aufgefunden murben und feitbem ununterbrechen bearbeitet werben; biefelben befinden fich in ben eftlichen und füblichen Theilen bes Staates und zwar vorzugsweise in den Ufern, Sandbanten und Betten ber Fluffe, in Bugeln, Erbablagerungen und in Quarzgängen eingelagert. Besonders reich an eblen Metallen ift bie Gegend um Jadfonville, am Jadjon Creet, einem Nebenflugden bes Rogne River, wo nicht nur reide Allagerungen von fernigem Freigold (placers), sondern auch von Gold und silberhaltigem Duarg gefunden werben. In den Duarzminen bei Gold Hill, nörblich von Jackfonville, gewann man aus einer fog. Tafche (pocket) von nur 12 Aubitfuß, Gold im Berthe von \$130,000. Reiche Silbererze, in Studen von ber Größe einer Ballnuß bis zu 25 Pfund Schwere, sind Aber bie gange Gegend gerftreut; ein Meiner Baufen eingefammelter Quargftude hatte einen Dietallwerth von \$7000 in Silber. Die Ausbente ber golde und filberhaltigen Quarggange (ledges) geschieht auf sehr primitivem Wege. Die zwei bedeutendsten ber bei Golbbill angelegten Minenschachten haben nur eine Tiefe von 150 und von 80 f., von ben abrigen ist keiner tiefer als 14 ff. Die Duarzpochwerke und Amalgamationsapparate find febr mangelhaft conftruirt. Schmelgofen find teine vorhanden, und die Minen werben überhaupt febr nachlaffig bearbeitet. Steintoblen von ausgezeichneter Gute find an ber gangen Meerestufte entlang in großen Mengen (in einem Gefammtareal von etwa 600 Q .- M.) und verzugs. weise im floweftlichften Theile Beftoregens an ber Coofe Ban entbedt morben, von welch' letterer aus bereits nicht unbebeutente Quantitaten nach San Francisco verschifft werben. Ausgebehnte, fast unerschöpfliche Gifenerglager befinden fich an verschiedenen Punken im nordweftlichen Theile bes Staates, befonbers zwifchen bem Billamette und Columbia River, und werben bereits mit gutem Erfolge zu Oswego, 6 M. oberhalb Bortland, bearbeitet. Die Erze liefern ein fehr gutes, bem besten schottifchen Robeifen abnliches Gifen, womit nicht nur die Bedurfniffe bes Staates felbft befriedigt, fonbern auch betrachtliche Quantita ten nach California expertirt werben. In ben Calapoopa Mountains, bem Centraltbeile bee Staates, fowie an ben Ufern bes Ifinois, eines Rebenfinfies bes Rogue ober Gelb

River, find in neuester Zeit auch Aupfererziager entbedt worden, von benen eines bereits mit Erfolg von deutschen Bergleuten bearbeitet werden soll. Im sublicen Theile des Staates befinden fich auch natürliche Soba- und Schwefelquellen in meist reizend gelegenen Thalgrunden.

Birthichaftliche Berbaltniffe. Bon ben 60,975,360 Acres ber Gefammtbobenflache D.'s waren 1870 im Gangen 2,389,252 Acres in Farmen, beren Babl 7587 betrug, getheilt; in Cultur befanden fich 1,116,290 Acres; 761,001 Acres waren Baldland, ber Reft anderweitiges, noch unbebautes Land. Der Werth fammtlicher Farmen belief fich auf \$22,352,989, berjenige bes tobten Inventors und ber Aderbaumafdinen auf \$1,293,717. Die Bunahme ber Bahl ber Farmen mabrend ber letten 10 Jahre betrug 1781, biejenige ihres Berthe \$7,152,396. Die 1871 eingebrachten Ernten im Staat beftanben nach ben Angaben bes Statiftitere bes Bafbingtoner Agriculturbepartemente in: Rais 88,000 Bufb. von 2,962 Acres, im Werth von \$88,000; Weizen 2,270,000 B. von 116,410 A. im B. von \$2,156,500; Roggen 3800 B. von 152 A., im B. von \$3306; Hafer 1,867,000 B. von 51,861 A., im B. von \$858,820; Gerfte 202,000 B. ben 6253 A., im 23. von \$137,360; Budweigen 1400 B. von 45 A., im 2B. von \$1974; Rartoffeln 414,000 B. von 4758 A., im B. von \$318,780, und Heu 86,000 Tonnen von 59,310 A., im 2B. von \$1,036,300, fo bag ber Gefammtwerth aller biefer Ernten von 221,751 Acres \$4,601,040 betrug. Der Ertrag ber Bolgfclagereien und Gage-mublen belief fich 1870 auf \$259,220; I a bat wurten 3847 Bfund, Bopfen 9745 Bf., Blachs 40,474 Bf. gezogen. Die Beinprobuction belief fich auf 1751 Ball., ber Ertrag bes Dbftbaus auf \$310,041, jener ber Bemufegartnerei auf \$105,371. Der Biebft and bes Staates bestand ben ftatiftifden Mittheilungen bes Bafbingtoner Agriculturbepartements nach, am 1. Febr. 1871 aus: 73,400 Bferben, im Werth bon \$3,984,886; 4200 Danlefeln, im 2B. von \$213,444; 102,000 Stud Dafen und Jungvieh, im B. von \$2,212,380; 62,400 Dildtüben, im B. von \$2,012,400; 419,200 Schafen, im 2B. von \$796,480 und 149,500 Schweinen, im 2B. von \$375,245; Gesammtwerth: \$9,594,771. Die Wollproduction im Staate belief sich 1870 auf 1,080,638 Bf., die Erträge der Rilchwirthschaft bestanden in 1,418,373 Bf. Butter, 79,333 Bf. Rafe und 107,367 Gall. auf ben Martt gebrachter Dilla.

Judustrie, handel und Bertehr. Der Bundescenfus von 1870 verauschlagte ben Gesammtwerth ber industriellen BroductionD.'s, Die fast in allen Theilen bes Staates durch eine reiche und unerschöpfliche Wassertraft begünstigt wird, für bas Jahr 1870 auf \$6,877,387. Die erste Eisenbahn erhielt D. 1862, in welchem Jahr die ersten vier Meilen ber Oregon-Colifornia-Bahu gebant wurden. Am 1. Jan. 1872 war bas gesammte Bahnnet bes Staates bis auf 214 M., von denen 55 allein im Lauf des vorhergehenden Jahres fertig geworben waren, angewachsen. Durch die Bollenbung ber Oregon-California-Linie wird D. mit ber Central Bacific-Babn, burch eine Linie nach bem Buget Sound mit ber Rorth Pacific-Babn und burch eine birect von Portland über Dalles City nach bem Galgfer projectirte Babn mit ber Union Bacific und fomit mit ben öftlichen Staaten verbunden werben. Der hanptfächlichte Bafen D.'s ift Bortland am Willamette River, etwa 15 M. vom Einfluß besselben in ben Columbia und 60 M. vom Ocean entfernt. Der Columbia felbst ift bis zu dem Bunkt, wo er den Willamette aufnimmt, für Fahrzeuge mit einem Tiefgang von 16 Fuß, ber Willamette für folde mit einem Tiefgang von 12 Fuß fahrbar. Am 30. Juni 1871 umfaßte Die Bandeleftotte D.'s im Ganzen 42 Rabrzenge mit einem Befammigehalt von 9209 T., davon maren 5 Segelfchiffe mit 749 T., 31 Dampfer mit 8125 T. und 6 Schleppichiffe mit 334 T. Ren gekaut waren wahrend bes mit bem 30. Inni 1871 endigenden Berwaltungsjahres im Gangen 21 Fahrzeuge mit 2704 E., barunter 7 Dampffdiffe mit 2134 T. Gine Ration albant bestand 1871 in Bortlaub; Bri-Datbanten, 7 an Babl, gab es in Bortlant, Bafer City, Salem und Albany. amter gab es 1871 im Gangen 175, gegen 157 im Jahre vorber.

Das ge fammte Eigenthum bes Staates repräsentirte nach ben in biesem Fall kets besonders niedrigen Schätzungen der Steuer-Assessor von 1871 die Summe von \$34,744,459, gegen \$31,798,510, von denen \$17,674,202 auf Grundeigenthum, \$14,124,308 auf personliches Eigenthum entsiesen, im J. 1870. Der wirkliche Werth wurde 1870 bereits auf \$51,558,932 bezissert, eine Zunohme von nahezu 20 Mill. über den abgeschätzten und mehr als 23 Mill. über den wahren Eigenthumswerth des Jahres 1860. Die verzinsliche Staats fou 1 d betrug 1870: \$106,583; die Schulden der Counties, für welche Schuldverschreibungen ausgegeben waren, \$51,386, andere Schulden der Counties \$54,517; die Schulden der Städte und Townships im Ganzen \$6000. Gesammtbetrag sammtlicher listenschen des Staates am Schluß des Berwaltungsjehres von 1870: \$218,468.

Die Gefammtbestenerung für baffelbe Jahr belief fic auf \$580,956 gegen 199,056 im 3. Davon waren birecte Staatestenern \$177,653, Countusteuern \$362,753, ber Reft von \$40,550 Stadt- und Townsbipsteuern. 1871—72 beliefen fich bie Einnahmen bes Staatefdages im Bangen auf \$942,670, bie Musgaben auf \$769,972, fo bag ber Raffen-

bestand am 5. Sept. 1872: \$942,570 betrug. Beitung swefen. Am 1. Jan. 1872 hatte D. im Ganzen 30 Zeitungen. Daven erfcbienen 4 täglich, 22 wöchentlich, 1 halbmonatlich, 2 monatlich, 1 vierteljahrlich. Tägliche Beitungen bestanden in Bortland 8, und zwar bas "Portland Bulletin", ber "Oregon Herald" und bas altefte Blatt im Staat, ber 1850 als Wochenblatt gegrundete, 1861 in ein Tageblatt verwandelte "Oregonian" und eine, ber "Oregon Statesman", in Galen. Dit Ansnahme ber in Bortland publicirten "Dregon Deutsche Zeitung" erfcbienen fammt-

liche Blatter in englischer Sprace.

Unterrichtsmefen. Raum in einem anbern Staat ber Union ift burd Lanbiden. fungen feitens ber Bunbesregierung bas Fundament zur Gründung eines großartigen per-manenten Schulfonds in solcher Weife wie in D. gelegt worden. Diese Lanbichentungen umfaffen jebe 16. und 36. Gection ber öffentlichen Lanbereien in jebem County, 72 befonbere Sectionen jur Errichtung einer Staatsuniversitat und 90,000 Acres für eine Staats-Aderbaufdule, Alles in Allem 4,475,966 Acres. Der Ertrag ber Landvertaufe belief fic bis 1871 auf etwas über eine halbe Million. Die laufenben Ausgaben für die öffentlichen Schulen werben burch eine Steuer von 2 per 1000 vom fteuerbaren Gigenthum im Staat Diefelbe betrug im Jahre 1870 gegen \$60,000. 3m Gangen beliefen fich in bem genannten Jahre bie Einnahmen bes Schuldepartements auf \$153,000. Die Bahl ber Schuldistricte mar 636. Das foulpflichtige Alter ift von 4 bis 20 Jahre; Die Bahl ber in biefem Alter ftebenben Bevölferung betrug 1871: 34,055 Ropfe, bon benen etwa 21,000, mithin über 60 Broc., in die Schulliften eingetrogen waren. Die burchschnittlichen Lehrergehalte beliefen sich für das männliche Bersonal auf \$50.50, für das weibliche auf \$30 per Monat. Bur Berbreitung von boberer und Jachbildung war durch folgente Justitute gesorgt: Die "Paeific University" ju Foreft Greve, 1848 gegründet; Die 1844 unter bem Ramen "Oregon Institute" in's Leben gernfene, 1853 unter ihrem gegenwärtigen Ramon mit einem neuen Freibrief ausgeruftete, methodiftische "Willamette University" ju Galem; bas baptistische "Oregon College" in Dregon City; bas "Holy Angels' College" in Bancouver; bas "Philomath College" in Philomath; das "Corvallis College" in Corvallis; die methodisische "Umpqua Academy"; das "St. Helen's Hall College" sür Mädden in Bortland; die "Oakland Academy" und "St. John'n High School" in Eugene City; das "Albany Collegiate Institute" ju Albanh; bie "St.-Mary's Academy" und "Jacksonville Academy" ju Jacionville und die "Roseburgh Academy" ju Bilbur. Normalichulen fint mit ber "Willamette." und "Pacific University", eine handelsichule mit der ersteren und eine Aderbauschule mit dem "Corvallis College" verbunden. Bibliotheten befinden sich Bortland, Salem und in Forest Grove in Berbindung mit der "Pacific University". Bon Staates und Boblthatigteites Anstalten find zu nennen: Das "Staats-Budthous" in ber Rabe von Salem, Die 1870 von ber Legislatur mit einer Bewilligung von \$2000 per Jahr in's Leben gerufene "Schule für Taubstumme" in Salem, und das in Cast Bortland besindliche "Oregon Hospital" für Irrsinnige, eine Privatanstalt, in der jedoch bie auf Staatstoften ju erhaltenben Batienten untergebracht werben. Gin Correctionshaus fur jugenbliche Berbrecher, sowie sine Waisen-Anstalt besaß der Staat am 1. Jan. 1872 noch nickt.

Rirdliche Berhaltniffe. Rach bem Cenjus von 1860 waren in D. felgente

kirchliche Genoffenschaften vertreten:

|                     | Rirden. | Babiber Gipe. | Rirchenvermögen. |
|---------------------|---------|---------------|------------------|
| Methobisten         | 32      | 7,625         | \$62,500         |
| Breebpterianer      | 15      | 4,425         | 32,025           |
| Baptiften           | 8       | 1,930         | 14,720           |
| Ratholifen          | 7       | 1,850         | 57,300           |
| Christians          | 6       | 2,050         | 11,700           |
| Bifcoflice Rirche   | 4       | 800           | 4,850            |
| Congregationaliften |         | 550           | 12,600           |
|                     |         |               |                  |

... 75 19,230 **\$**195,695 1871 hatten nach Sabliers' "Almanao" bie Ratholiten in ber Ergbiocefe Oregen City, welche ben gangen Staat umfaßt, 14 Briefter, 15 Rirchen und Rapellen, bas "St.-Michael College" für Anaben und bie "St.-Mary's Acedemy" für Mabchen, beibe in Portland, sowie verschiedene andere Academien und Parochialschulen in Portland, Salem, Judionville, St. Baul und St. Louis; die Congregationalisten hatten 1871: 8 Richen mit 8 Geistlichen, 468 Mitgliedern und 845 Schülern in ihren Sonntagsschulen; die Baptisten 4 Affociationen mit 47 Kirchen, 29 ordinirten Geistlichen und einer Gesammtzahl von 1723 Mitgliedern; die Methodisten 54 Prediger, 43 Richen, 2862 ordentliche Mitglieder; die Bisch ofliche Kirche 10 Geistliche, 11 Kirchspiele und 65 Lebrer, die 520 Sonntagsschüler unterrichteten; die Lutheraner endlich 5 Gemeinden

mit 4 Bredigern, bavon 2 englische, 1 norwegischer, 1 beutscher.

Berfassung und Regierung. Die Erecutive liegt nach der am 9. Nov. 1857 in algemeiner Boltsabstimmung angenommenen Staatsversassung in den Haben eines auf 4 Jahre erwählten, mit \$1500 per Jahr salarirten Gonverneurs, dem ein Staatssefretär, ein Schameister, ein General-Adjutant, ein Auditor und Schul-Superintendent zur Seite stehen. Staatssefretär und Schameister werden gleichfalls auf 4 Jahre gewählt. Jeder 21 Jahre alte Bürger der Ber. Staaten, der ein halbes Jahr in D. gewohnt, hat das Recht innerhalb des Staates zu stimmen. Die Legislative besteht aus einem Senat und einem Repräsentantenhause, und tritt alle zwei Jahre am 2. Montag des September zusammen. Die Senatsmitglieder (16 an der Zahl) werden auf 4 Jahre, die Repräsentanten (34 an Zahl) auf 2 Jahre gewählt. In der Bundesgesetzgebung war D. 1872 durch die Senatoren Henry W. Corbett und James K. Kelley, und einen Repräsentanten vertreten. Staatsgeverneur war L. F. Grover. Staatshaptstadt ist Salem. Das Staatssiegel stellt einen von einem Adler überragten Schild dar, in dessen der Majahl Aderbauinsignien darstellt. Ein Band mit der Inschrift "The Union" trennt die beiden Felder.

| S D II V E C II C II C II C II |                           |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Territorium.                   | Staat.                    |  |  |  |  |  |  |
| James Shields 1848-1848        | John Whittaker 1859—1862  |  |  |  |  |  |  |
| Joseph Lane1848—1850           | Abdison C. Gibbs1862—1866 |  |  |  |  |  |  |
| John B. Gaines 1850-1853       | George 2. Woods1866-1870  |  |  |  |  |  |  |
| Joseph Lane1853-1853           | 2. F. Grover1870—         |  |  |  |  |  |  |
| John 23. Davis1853-1854        |                           |  |  |  |  |  |  |
| George L. Curry 1854-1869      |                           |  |  |  |  |  |  |

Politische Organisation. Der Staat D. zerfiel 1870 in 22 Counties, beren Bewohnerzahl für die Jahre 1860 und 1870 die nachstehende Tabelle angibt. Die übrigen Rubrilen berselben enthalten die Zahl der in Deutschland und der Schweiz geborenen Bewohner, sowie das bei der letten Präsidentenwahl von den einzelnen Counties abgegebene Botum.

| Counties. | 1      | Bevblferung. |             |     |                    | Prafibentenwahl<br>1868         |  |
|-----------|--------|--------------|-------------|-----|--------------------|---------------------------------|--|
|           | 1860.  | 1870.        | In Deutich- |     | Grant<br>(republ.) | 608<br>  Sehmour<br>  (bemofr.) |  |
| Baler     |        | 2,804        | 68          | 3   | 335                | 1 497                           |  |
| Benton    | 3,074  | 4,584        | 62          | 6   | 536                | 549                             |  |
| ladames   |        | 5,993        | 111         | 16  | 673                | 592                             |  |
| lation    | 4.00   | 1.255        | 62          | 4   | 120                | 95                              |  |
| Columbia  | 532    | 863          | 20          | 1   | 80                 | 109                             |  |
| 996       |        | 1.644        | 65          | 1   | 228                | 162                             |  |
| Mrry      |        | 504          | 8           | 1   | 83                 | 35                              |  |
| ouglas    | 3,203  | 6.066        | 47          | 9   | 735                | 648                             |  |
| Frant     |        | 2,251        | 83          | 2   | 343                | 355                             |  |
| 4dfon     |        | 4,778        | 144         | 25  | 537                | 769                             |  |
| vierbine  |        | 1.204        | 38          | 3   | 158                | 191                             |  |
| ane       |        | 6,426        | 44          | 5   | 659                | 775                             |  |
| RB        | 6,772  | 8,717        | 74          | ĭ   | 1,006              | 1,230                           |  |
| tarien    | 7,088  | 9,965        | 193         | 19  | . 1,534            | 1,019                           |  |
| Rulinomah | 4,150  | 11,510       | 639         | 23  | 1,280              | 1.162                           |  |
| hil       | 3,625  | 4.701        | 21          | 3   | 570                | 558                             |  |
| illamsof  | 95     | 408          | 1 1         |     | 64                 | 39                              |  |
| matille   |        | 2,916        | 34          |     | 313                | 527                             |  |
| Rion      |        | 2,552        | 30          | 6   | 300                | 558                             |  |
| Basco     |        | 2,509        | 81          |     | 255                | 354                             |  |
| Be(Magtes |        | 4,261        | 29          | 15  | 507                | 315                             |  |
| Jan 601   |        | 5,012        | 21          | 8   | 625                | 556                             |  |
| Summe     | 52,465 | 90,923       | 1,875       | 160 | 10,961             | 11,125                          |  |

Die bebeutenbfte Stabt bes Staates ift Bortland am Billamette, ber bis bortbin vom Columbia aus fur Geefdiffe von bebeutenbem Tiefgang paffirbar ift. Die Stadt batte 1870: 8293 &. Der uriprüngliche Bajenplat an ber Muntung bes Ceiumbia ift Aftoria; andere aufblubende State find Dregen City, Dalles City, Jadfon.

ville, Eugene City, Galem und Albany.

Deutsche in D. Rach bem Cenjus von 1870 lebten in D. 1875 in Deutschland geborene Berfonen, bon benen 630 and Breugen, 336 aus Babern, 219 aus Baten, 149 aus Württem berg, 140 aus Bessen eingewandert waren. Die von ihnen haupt fachlich bestedelten Counties find Di ultnomab (Portland) mit 639, Di arion mit 193, Jadion mit 144 und Cladamas mit 111 Denticen. Die beutschrebenbe Bevollerung bes Staates wird auf 3000-3500 veranschlagt. In Salem und Caffon City besiehen beutsche katholische Gemeinden; eine beutsche lutherische Gemeinde, welche auch eine eigene Soule bat, ift in Bortland. In letterer Stadt ericeint auch bie einzige beutiche Reitung bes Staates: die 1868 gegrundete, von E. A. Landenberger berausgegebene und von B.

Soulze redigirte "Dregon Deutsche Zeitung". Ge fch ich te. Der Name D. wurde ursprünglich bem ganzen Gebiete beigelegt, bas bie Ber. Staaten an der Rüfte des Stillen Oceans beanspruchten und das sich vom 42° bis zum 540 40' nordl. Br. erftredte. England erfannte biefen Anfpruch nicht vollstandig an, und bie Grenze von D. nach D. bin blieb lange eine offene Streitfrage (D. - Grengfrage, Boundary Question). In dem von D. Webster und Lord Afhburton verhandelten Bertrage bon 1842, in bem andere alte Streitigfeiten zwijden ben beiben Staaten ausgeglichen wurden, tam biefe Frage nicht jum Austrage; nur bis jum öftl. Fufe ber Roch Mountains wurte bie Greuze zwischen ben Ber. Staaten und ben britischen Besthungen festgesett. Der Profibent bachte baran, eine außerorbentliche Gefandtichaft jur Erledigung biefes Bunttes nach England ju fchiden. Webfter beabsichtigte babei bie bereits unter ber Prafibenticaft von Monroe vorgeschlagene Grenze unter bem 49. Breitengrabe jur Eruublage ber Berbant. lungen zu nehmen. England batte jeboch tem Laufe bes Columbia, folgen wollen und beftand barauf, daß die von den Ber. Staaten durch die Louisiang- und Florida-Bertrage auf bas D. Gebiet erworbenen Anspruche burchweg ben Gegenanspruchen Englands unterworfen seien. Diese weitgehende Forbernug bewirfte, bag man in ben Ber. Staaten einem Compromif entschieden abgeneigt murbe. In ber Platform ber temotratifden Nationalconvention, die im Frühling 1844 Polt zum Prösidentschaftscandidaten nominirte, wurde ber Besitstitel ber Ber. Staaten auf bas gange D. Gebiet für "Mar und unbestreitbar" er-Mart und bie baldigste Besitznahme besselben geforbert. In Wahrheit rubte ber amerik. Anspruch auf ben combinirten spanischen und französischen Besitztiteln, die ihrerseits wiederum nur auf ber früheren Gutbedung bes Columbia und ihrer fart bezweifelten, thatfachlichen Besitnahme bes Gebietes begrundet waren. Bolf adoptirte in feiner Inauguralkotschaft ausbrücklich den von der demokratischen Nationalconvention eingenommenen Standpuntt und "bas gange D. ober Arieg" wurde ein anerkannter Gat bes Barteiprogramms. Eropbem machte Bolf fogleich bas Unerbieten, ben 490 als Grenze zu acceptiren, ohne jetoch England bas Schifffahrterecht auf bem Columbia juzugesteben. Erft als England ticfen Borfdlag abgelebut, fiel ber Brafibent auf ben Anfpruch auf bas gange D. Gebiet gurud. Beibe Baufer bes Congreffes beichloffen, ber britifden Regierung Renntnig ju geben (notice resolution), daß die gemeinschaftliche Occupation bes Territoriums unter ber Convention von 1827 zu beendigen fei. Bevor biefer Befdluß ber britifden Regierung afficiell mitgetheilt worben mar, murbe jebech ber englische Gefanbte in Bafbington, Batenham, instruirt (19. Mai 1846), ben 49.0 als Grenze vorzuschlagen. Auf Grundlage tiefes Berfolages murbe ein Brotofoll von Buchanan und Batenham gezeichnet und am 15. Juni ber förmliche Bertrag abgeschlossen, nachdem der Senat seine Zustimmung zu biesem Compromiß ertheilt hatte. — Durch bie Bilbung bes Territoriums Bafbington wurde bas Gebiet bon D. auf ben Landftrich fubl. bom Columbia und ben 46.0 befchrantt. Das Territorium wurde 1859 als Staat in die Union aufgenommen, nachdem guvor noch das Gediet zwischen bem Owhbee und bem Felfengebirge jum Territorium Bafbingten gefchlagen morten mar.

Die Rufte von D. war bereits im 17. Jahrh. von verschiebenen Seefahrern gefeben mer-Die Entbedung murbe jeboch nicht weiter beachtet, bis Robert Gran am 7. Dat 1792 in die Muntung des breiten Stromes einfuhr, ben er nach feinem Schiffe "Columbia" benannte. Geine Beschreibung bes mächtigen Fluffes beraulagte Jefferson 1804 iber Land eine Expedition unter ben Capitainen Lewis und Clart gur weiteren Erforfdung bes Gebietes auszusenden. Die Resultate derfelben waren fo befriedigend, daß die "Miffouri-Pelzeompognie" im J. 1808 Jäger und Händler aussandte, und die "Ameritanische Pelz-

compagnie 1811 an der Mündung des Columbia die Factorei Aftoria gründete. Der Krieg mischen ben Ber. Staaten und England veranlagte jedoch den Bertauf ber Factorei an bie briniche "Nordwest-Belgcompagnie", Die fich fpater mit der "hudfon's Bap. Compagnie" vereinigte. Borguglich im Intereffe biefer Compagnie, Die bald einen ausgebohnten Belgund fonftigen Banbel mit D. hatte, bestand England mit folder Entichiebenbeit auf feinen Anfpruchen auf bas Bebiet. Eine burchgreifenbe Colonistrung bes Lanbes begann erft turg vor ber enbaultigen Ausgleichung ber ameritanischen und englischen Ansprüche auf bas Die Canadier, Die meift von ber "Onbfon's Bap-Compagnie" befcaftigt murben, verheirathefen fich vielfach mit Indianerinnen und es entstand somit eine gabtreiche Westi-Die Einwanderung von Amerikanern begann erft 1839. Die Entbedung von Gold in California bewog viele Anfiedler, bas Gebiet wieder zu verlaffen. Congreg aber ben Aufteblern erhebliche Lanbidentungen zusicherte, nahm die Einwanderung wieder ju. Die Bevollerung mar fcon 1848 jahlreich genug, um bie Provisorische Regie-rung, beren Sip in Dregon City gewesen mar, burch eine Territorialregierung zu erschen. Bereits 1845, alfo vor bem Abschlug bes Bertrages mit England, mar eine Bill zu bem zwed im Congreß eingebracht und lebhaft bebattirt worden. 3. D. Abams und Gitblings (f. b.) erklärten bei biefer Gelegenheit, bag ber Brafibent und bie bemofratische Partei nicht bei ber von ihnen angekundigten Bolitit "ganz Oregon ober Krieg" beharren wurben, weil ein Rrieg mit England unter allen Umftanben Die Jutereffen ber Stlavotratie wefentlich idabigen muffe. 3m Sommer 1857 wurde eine Constituirende Convention abgehalten. Die Bevollerung erflarte fich om 9. Nov. beffeiben Jahres für ben Berfassungsentwurf und flimmte für die gesetliche Ausschließung der Staverei, aber gegen die Bulaffung freier Far-biger. Die Aufnahme des Territoriums als Staat in die Union verzögerte sich jeboch noch bis jum 14. Rebr. 1859. Beim Ausbruch bes Burgerfrieges nobm D. fur bie Union Bartti. Der Gonverneurscandidat der Unionspartei wurde in einem Botum von ctwa 10,500 mit einer Majorität von über 3500 gewählt. Truppen wurden von D. theils wegen seiner meiten Entfernung, theile wegen feiner fparlicen Bevolferung nicht requirirt, aber eine verbaltnigmäßig bebeutenbe Babl Freiwilliger folog fich ben californischen Regimentern an. In ter Brandentichaftemabl von 1864 erhielten bie Lincoln. Electoren 9888 Stimmen gegen 8457 für die MeClellan-Clectoren. Am 11. Dez. 1865 ratificirte die Legislatur, die vorzüglich zu dem 3wed zu einer außerordentlichen Seiston berufen wor-ben war, bas 13. Amendement zur Bundesverfassung. Auch in ten Staatswahlen von 1866 stegten die Republikaner, jedoch nur mit der geringen Majorität von 327 Stimmen. Im Reprafentantenhaufe fagen aufänglich 24 Republifaner und 23 Demofraten. einem stricten Parteivotum wurde das 13. Amendement zur Bundesverfassung entossitet. Kachdem aber bald barauf zwei republik. Witglieder ausgestoßen und ihre Sitze Demokraten zuerkannt worden waren, wurde diefer Beschluß umgestoßen und beschlossen, dem Staatsfetretar bavon Renntnig ju geben. Die Demofraten tonnten bagegen nicht burchfeben, bag bie Ratification bes 14. Amendements formlich wiberrufen wurde. In ben Wahlen von 1868 errangen bie Demofraten einen vollftanbigen Sieg; in ber Legislatur batten fle bei Dereinigtem Botum eine Dajoritat von 17; Die bemofratifchen Prafibentichafte-Glectoren burben mit einer Majorität von 169 Stimmen gewählt. Die Legislatur, bie im September jusammentrat, widerrief bie Ratification bes 14. Amendements jur Bundesconstitution. Die Stellung der Parteien wurde durch die Wahlen von 1870 im Wesentlichen nicht geanbert. Die demofratische Legislatur verwarf bas 15. Amendement zur Bundesverfaffung, die Erflarung hinzufügend, daß es von der Bundesregierung burch Anwendung von Bewalt ben Staaten aufgezwungen wurbe. Das Beforbern ber Einwanberung von Chinefen murbe in ber Botichaft bes bemote. Gonvernenre Grover mit großer Bitterfeit angegriffen. Bei der Präsidentenwahl 1872 erhielt Grant eine Majorität von 3750 über Greeleb. Oregon, County im flibt. Theile bes Stoates Diffouri, umfagt 1050 engl. Q.-M.

mit 3287 E. (1870), baron 4 in Dentichland geboren; im J. 1860: 3009 E. Die Bebendichaffenheit ist verschieben, das Land fruchtbar. Hauptort: Alton. Demokr. Majo-

titat (Gouverneurswähl 1870: 146 St.).

Oregon, Cownships in den Ber. Staaten. 1) In Butte Co., California; 1169 C. 2) In Inbiana: a) in Clarte Co., 1360 C.; b) in Starte Co., 524 C. In Lapcer Co., Dichigan; 877 G. 4) In Lucas Co., Dhio; 1813 G. 5) In Banne Co., Bennfplvania; 690 E. 6) Mit gleichnamigem Boftborfe, an ber Mabifon-St. Banl-Bahn, mit 30 E., in Dane Co., Wisconfin; 1498 E.

1) Boftborf und Sauptert von Ogle Co., Illin oie, am Rod River und ber Chicago-Jewa-Bahn, ift ein gewerbthatiger Ort mit 1325 C. 2) Poftborf und Hanptort von Holt Co., Miffouri; 824 C. 3) Postborf in Chantauqua Cr., Rew Yort. 4) In Ohio: a) Dorf in Seneca Co.; b) Bostborf in Warren Co. Oregon City, Township und Postdorf, letteres Dauptort von Cladamas Co., Oregon, am Willamette River und ber D.-California-Bahu, war früher Sity ber Territorialregierung und hat 1382 E.

Oregon Boufe, Boftborf in Puba Co., California.

Orel. 1) Gouvernement im Europäischen Augland, umfaßt 859, 20.-M. mit 1,533,619 E. (Beterst. Ral. 1872) und zerfällt in 13 Areise. Das Land ift eben und fruchtfar, das Quelland ber Ofa und wird von der Desna und Sosna burchfloffen. Sebaut werden Hanf, Getreide, Tabak und Hopfen; auch die Obsteultur ist von Bedentung. Die Hauptindustriezweige sind Hanfölbereitung, Talgsiedereien, Glassabrication und Gerbereien. 2) Hanpt stadt besselben mit 43,675 E. (Beterst. Ral. 1872), ist Sin der Gouvernementsbehörden, an der Oka und Arlika gelegen, hat 24 Kirchen, bedeutende Fabriken, Gerbereien, Talgsiedereien, Leinwebereien, treibt bedeutenden Pandel und ist Stapelplay

für ben Getreibehandel im Inneren bes Reichs.

Orelli. 1) Johann Kaspar von, nanchafter Philolog und Krititer, geb. am 13. Hebruar 1787 zu Bürich, wurde 1807 Lehrer in Bergamo, wo er auch als reformirter Prebiger wirkte, 1813 Lehrer an der Kantonsschule zu Chur und 1819 Professor der Hermeneutit und lateinischen Sprache in Zürich, wo er am 6. Jan. 1849 starb. Zu seinen nambaftesten Schriften gehören außer zahlreichen Ausgaben römischer und griechischer Clossister; namentlich der Werke des Horaz, Tacitus und Cicero: "Onomasticon Tullianum" (3 Be., Zurich 1836—38) und "Inscriptionum Latinarum selectarum collectio" (2 Bee., Zürich 1828). 2) Konrad, Bruder des Borigen, geb. am 6. Nov. 1788 in Zürich, wurde 1828). 2) Konrad, Bruder des Borigen, geb. am 6. Nov. 1788 in Zürich, wurde 1819 Lehrer der französsischen Sprache an der Bürgerschule und 1833 Professor der Philosophie am Gymnasium daselbst und starb am 10. Juli 1854. Er besorgte die 3. die 16. Aust. (Aargan 1852) von Hirzel's "Französsische Grammatil", schrieb eine "Altsranzössische Grammatil" (2. Aust., Zürich 1848) und "Spinoza's Leben und Lehre" (2. Aust., Zürich 1850).

Drenburg. 1) Russisches Gonvernement an der Grenze von Europa und Asien, umfaßt mit Einschluß des Landes der Ural'schen und Drendurgischen Kosaten 3477,000 D.-M. mit 840,704 E. (Petersb. Kal. 1872) und zerfällt in 9 Kreise. Bon den Bewohnern sind ein großer Theil Baschiren, Metscherzäten, Tataren, Tschuwaschen, Tscheremissen, Mordwinen. Bieh- und namentlich Pserdezucht wird in großartigem Maßstade betrieben. Rur 1/10 des Landes steht unter Cultur. Man gewinnt Gold, Eisen und Kupfer. Die Grenze wird dadurch gesichert, daß sich auf je 3 oder 4 M. Entsernung besestigte, don Kesaten bewohnte Orte besinden, von denen die kleineren Redouten oder Borposten, die größeren Bestungen (Kreposis) genannt werden. Diese Festungsreihe bildet die sog. Oren burs zischen seine, weiche sich vom Kaspischen Weere die an den Tobol, in einer Länge von 242 M., hinzieht. 2) haupt stad to des Gouvernements mit 33,431 E. (Petersb. Kal. 1872), am Uralsinsse in dürrer Steppe gelegen, ist die Hanptsellung der Orenburgischen Linie und besteht aus einzeln liegenden Häusern in breiten, ungepstastern Straßen, hat einen großen von vier Mauern umgedenen Kaushof mit einem assatischen und einem eurepäischen Thore. Die Stadt hat zwei Rathebrasen, 5 griech. Kirchen, 1 luth. Bethaus, Shumassund und zahlreiche Fabriken. D. ist der Sammelpunkt für die Karavanen aus Bethara, Taschend, Khosand und der Kirgisensteppe.

Orenfe. 1) Brobing im fpan. Ronigreich Galicien, umfaßt 128 D.-M. mit 394,658 E. (1867). 2) Bauptstabt ber Brobing mit 10,775 E. (1860), am Minho gelegen, über ben eine schoe 1319 F. lange Brude mit 7 Bogen führt, ift Bischofssit und regelmäßig gebaut, hat eine schwenkathebrale, Rlöster, Priesterseminar. Bekannt ift bie Stadt burch ihre am Fuße bes Stadtberges siebendheiß herversprudelnden Schweselquellen

Las Burgas, welche icon bie Romer als Aquae Originis taunten.

Oreodoxa, auch Kohlpalme genannt, eine zu den Palmen gehörige, in Bestindlen, Gupana und Benezuela einheimische Pflanzengattung, umfaßt Bäume mit hohem, geringeltem Schaft und lammig-siedertheiligen Blättern. Arten: O. oleracoa, die zu 200 F. dech, mit 2—3 Fuß Durchmesser im dideren Theile des Stammes, worans ein grüner, glatter Schaft mit den Blättern entsprost. Der Stamm ist von einer 2—3 Joll starten hülle umgeben, in die teine Art einbringen tann. Die Blätter dienen zum Dachbeden, die Blütenschen zu Wasserbehältern und zum Berpaden, die erhsengroßen Früchte als Biehfutter. O. regin, bis 80 F. hoch, gibt ein dauerbastes Gebält und Sparrenwert. Die Blätter, Blütensches ben und Früchte werden auf dieselbe Beise benupt wie die der vorigen Art. Die Innere

Seite ber Blattstielbant wird als Schreibvapier benutt, das Mark liefert Sago, die abges

fichten Ruffe geben Del.

Dreftes, in ber griechischen Debthologie ber einzige Gobn bes Agamemnen und ber Ribtamnestra, murbe nach ber Ermordung Agamemnon's durch Aegisthos von seiner Schwester Elettra, um ihn vor einem Schickfal, wie dem seines Baters zu bewahren, nach Photis ju bem Könige Strophios gebracht, mit deffen Sohne Pholades er sich in innigster Freundicaft verband. Acht Jahre nach bem Tobe feines Baters febrte er mit feinem Freunde Pplades in feine Beimat gurud und erfolug, um feinen Bater ju rachen, ben Aegifthos und feine Mutter Albtamneftra. Als er gur Strafe von ben Enmeniben verfolgt murbe, nahm er auf Apollo's Rath Buflucht ju Athene, welche auf bem Areopag ein Gericht über ibn nieberfette und bei ber Abstimmung einen weißen Stein in die Urne warf, ber feine Freifprechung entichieb. Rach einer anbern Gage erhielt D. von Apollo ben Auftrag, nach bem Taurifden Cherfones ju geben und von bort bas Bild ber Artemis nad Griedenland ju bringen. In Tauris war feine Schwefter 3phigenia Briefterin ber Artemis und follte ben D. als Fremben, ber bort berrichenben Sitte gemäß, opfern. Sie erkannte aber in ibm ihren Bruber, entwendete bas Bilbnift ber Gottin burch Lift, und beibe entfamen glucklich nach Griechenland. Nach feiner Rudfehr nahm D. von feinem vaterlichen Erbe in Mykend Besitz und erhielt außerbem bie Berrichaft von Argos und Sparta. Die Dreftesfage wurde häusig von griechischen Tragitern bearbeitet, so von Aeschplos in der Trilogie "Oresteia", umfassend die Stiide "Agamemnon", "Choëphoren" und "Eumeniden", von Sopholles in der "Clettra" und von Euripides in der "Elettra", "Drestes" und "Iphigenie in Taurien". Bgl. bie von einem unbefannten Berfaffer aus ber fpateften Beit bes romischen Alterthums in 971 lateinischen Herametern abgefaßte, epische Behandlung der Sage i "Orestis tragoedia" (herandg. von Mähly, Leipzig 1866).
Orfila, Matthieu Jos. Bonaventure, berühmter französischer Arzt und Chemiter, geb. am 24. April 1787 zu Mahon auf Minorca, wurde 1819 Broscisior der gericht-

liden Medicin und Toritologie in Baris, und 1823 Profesor ber medicinischen Chemie und gerichtlichen Medicin. Ludwig XVIII. ernannte ibn zu feinem Leibarzte, Louis Philippe jum Officier (1830), fpater jum Großofficier ber Chrentegion, jum Defan ber medicinifden facultat, Mitglied bes Generalrathes ber Dospitaler n. f. w. Er verlor 1848 burd bie Febraarrevolution feine Aemter und ftarb am 12. Marz 1853 in Baris. Geine Hauptwerke find: "Traité des peisons, ou toxicologie générale" (2 Bbe., Paris 1814; 5. Auft., ebb. 1852), "Eléments de chimie médicale" (2 Bbe., ebb. 1817; 8. Auft., 3 Bbe. 1851), "Traité de médecine légale" (3 Bbe., ebb. 1823; 4. Auft. 1846).
Orfard. 1) Township und Postborf in Grafton Co., New Hampshire;

1119 E. 2) Dorf in Rod Co., Bisconfin, an ber Chicago-Milwaulee-St. Banl. Bebn; 500 E.

Orfordville, Boftborf in Grafton Co., Rew hampfbire. Orgen (vom griech. organon; eigentlich Wertzeug, jest mehr burch bas lat. "instrumentum" ausgebrudt) heißt in ben Naturwiffenschaften jeber geformte und an fich individuelle Theil eins lebendigen Ganzen, welcher nur im Zusammenhange mit demselben Leben befitt und getrennt von diesem ein Todies ist. Die zwecknäßige Bereinigung einer gewissen Anjabl von verschiedenen D.en zu einem lebensfähigen Ganzen nennt man Organ ismus. Die einzelnen unter fich vereinigten D.e unterhalten fich gegenseitig und bie Art und Beife ihrer Bereinigung beißt Drganifation. 3m Thierreich erscheint bas organische Leben nad Außen als Eräger ber Functionen finnlicher Empfindung und fpontaner Bewegung : im Pflanzenreich zeigt es fich auf die Functionen des Wachsthums, der Affimilation und Fortpflanzung beschrantt. Das Wort D. wird auch auf Gegenstände anderer Art übertragen, fo j. B. auf Biffenichaften, Runftwerte, vorzugeweise aber auf bas Staateleben (Staatsorgan ismus). In weiterer Bebentung bezeichnet man mit D. auch bie berschiedenen Mittel bes Gebankenaustaufches, junachft ber menschlichen Stimme, mit befon-berer Berfläfichtigung ihrer Sobe und ihres Rlanges, und gewiffe Bege ber schriftlichen Beenmittheilung, namentlich Beitungen und Beitschriften, welche ansichließlich einer bestimmten Richtung dienen, baber Barteforgane u. f. w.

Organifc und Anarganifc. Organismen ober organische Raintforper nennen wir alle lebewefen ober belebten Korper, alfo alle Bflangen und Thiere, ben Denfchen einbegriffen, weil bei ihnen fast immer eine Zusammensenung ans verschiedenartigen Theilen (Bertzeugen ober Organen) nachzuweisen ift, welche zusammenwirten, um die Lebenserscheinungen berbergubringen. Eine folde Bufammenfettung vermiffen wir bagegen bei ben Anorg an en ober anorganischen Raturforpern, ben Mineralien ober Gesteinen, bem Baffer, ber atmo-

fpbarifden Luft u. f. w. Die Organismen enthalten ftets eiweifartige Roblenftoffverbinbungen in festflüssigem Aggregatzustande, während diese den Anorganen fehlen. Auf biefem wichtigen Unterschiede beruht bie Gintheilung ber gesammten Raturwiffenschaft in zwei große hauptabtheilungen, die Biologie ober Wiffenschaft von den Organismen (Beele gie und Botanit), und die Anorganologie ober Biffenfcaft bon ben Anorganen (Die neralogie, Geologie, Metcorologie n. f. w.). Die neuesten Errungenschaften der Naturmiffenfchaften baben jedoch bewiesen, daß die chemischen und physitalischen Unterschiede bes Den und A.en durchaus nicht so groß find wie bisber angenommen wurde, und bag fie ihren materiellen Grund nicht in einer verfchiedenen Ratur ber fie jufammenfebenben Grundftoffe, sondern in der verschiedenen Art und Weise, in welcher die letteren zu demischen Berbin-Bas die Lebenserscheinungen ber Körper betrifft, fo bungen jufammengefest find, baben. wiffen wir, bag alle Organismen aus Bellen zusammengefett find, bag alle Bewegungerideinungen und Gestaltungsprocesse berfelben ebenso unmittelbar von ber demischen Zusammen setzung und ben physikalischen Kräften ber organischen Materie abhängen, wie bie Lebenserdeinungen ber anorganischen Arpftalle, b. b. bie Borgange ihres Bachsthums und ihrer pecififchen Formbildung, die unmittelbaren Folgen ihrer demifden Bufammenfetung und ihres physitalifchen Buftandes find. Die letten Urfachen bleiben uns freilich in beiben gab len noch verborgen. Bas bie Formbilbung ber organischen und anorganischen Naturforper anbelangt, so sab man früher als Hauptunterschied ben einfachen Bau ber letteren und ben susammengesehten ber ersteren an. Jeht aber wiffen wir, baf ber gange Körper ber einsachten von allen Organismen, ber Moneren, ein festfluffiges, formlofes Eiweiftlumphen ift, in der That nur aus einer einzigen einfachen chemischen Berbindung besteht und ebenso velltommen einfach in feiner Structur ift, wie jeber Arbstall, ber aus einer einzigen anerganifchen Berbindung, 1. B. einem Metallfalge, ober einer gufammengefesten Riefelerteverbin-Augerdem wechfeln biefe ftructurlofen Dioneren, Amoben u. f. w. jeten dung besteht. Angenblid ihre Gestalt, bei benen man ebensowenig eine bestimmte Grundform nadmeijen tann, als es bei ben amorphen Anorganen, bei ben nicht troftallisirten Gesteinen, Rieberfolagen u. f. w. ber fall ift. In Bezug auf bie Bewegungeerfceinungen biefer beiten verschiebenen Körpergruppen nimmt eine jablreiche Schule neuerer Phofiologen an, bag irgend welche Lebenserscheinungen durchous nicht als das Resultat einer wunderbaren Lebensfraft aufzufaffen feien, einer befonderen Kraft, welche außerhalb ber Materie fieht, nut welche die physitalifch-demifden Rrafte gemiffermagen nur in ihren Dienft nimmt; tiefelbe ift vielmehr zu ber ftreng monistischen Uebergeugung gelangt, baft fammtliche Lebenberichtinungen, und vor allen bie beiben Grunbericheinungen ber Ernahrung und Fortpflaugung rein physikalischemische Borgange, und ebenso unmittelbar von der materiellen Beschossenbeit bes Organismus abhangig find, wie alle physitalischen und chemischen Gigenschaften ober Krafte eines jeben Kryftalls lebiglich burch feine materielle Busammenfemung bedingt Da nun berjenige Grundstoff, welcher die eigenthümliche materielle Zusammen. sepung ber Organismen bedingt, ber Roblenstoff ift, so muffen wir alle Lebenserscheinungen in letter Linie auf die Eigenschaften beffelben gurudführen und in ihnen die mechanischen Urfachen jener besonderen Bewegungserscheinungen fuchen, burch wolche fich bie Drganismen von ben Anorganen unterscheiben, und bie man im engeren Ginne bas "Leben" neunt.

Orgel (vom mittellat. organum, Windorgel, organum pneumaticum; engl. organ, pipo-organ), bas eigentliche Conwertzeug ber Kirchennufit, ein Tafteninftrument, welches, ba die Rlange beffelben burch Schwingungen ber Luft in Pfeifen entfteben, ebenfowohl gu ben Blasinstrumenten zu rechnen ist, das größte und in mechanischer Beziehung kunftreichste aller Tonwertzeuge, welches in feinen "Registern" bie Stimmen aller Mufitinftrumente mit ben ibm eigenen vereint. Die Bestandtheile ber Orgel find: bie Balge, burch melde bie Luft comprimirt, bie Binbfanale, burch welche biefe als Wind zu ten Binblaben geleitet wird; bas Regierwert, mittelft beffen ber Spieler bie Luft in bie Pfeie fen eintreten lagt ober bagegen absperrt, und bas bas ganze Wert umgebente Gehaufe. Die Balge find entweber feilformig, Reilbalge, ober Parallelbalge, welche bei gleicher Grofe ber Blatten faft bie boppelte Daffe Wind geben, ober tie neuere Art, Ra. Lettere, von Darcuffen (1819) in Apenrate erfunten, haben ten Berjug gleichntäfiger Dichtigfeit ber großen Daffe Luft, welche fie faffen. Die burch bie Balgetreter (Calcanten) getriebenen Balge geben ben Bind burch bie Rropfe in ben Baupttanal, eine meite Robre von Belg, von welcher fich bie engeren, mit Sperrbentilen verfebenen Nebentonale abzweigen, welche ben einzelnen Theilen bes Werts ihren Binb. bebarf guführen. Renerdings icheibet man ben hauptlanal in fo viele Facher ab, ale bas · Degel 321

Bert Maviere bat. Die Binblabe, auf welcher die vermittelft bes Apparats zusammen, in berichiebenen Berbindungen ober einzeln jum Rlingen gu bringenden Pfeifen fieben, ift ber Mittelpuntt bes gangen Dechanismus ber D. Statt ber veralteten Springlabe gur Sheibung bes hinterfages in gefonberte Stimmen ift jest bie in Rlaviaturfacher ober C amcellen (Rammern) eingetheilte, einen langlich vieredigen Rahmen bilbenbe Schleif. lade mit Fundamentalbrett üblich; auf letterem flub die Dämme und in deren Brifdenranmen Die Soleifen ober Regifter befeftigt, barüber bie Bfeifen ftode aufgefdranbt, b. b. in & & ch er eingefest, welche mit benen ber Schleifen und bes Funbamentalbrette fo correspondiren, daß alle brei bei einer gewiffen Stellung über einander fteben und eine durchgebende Windführung aus der Cancelle in den Pfeifenstod bilden. Dann ift das Register "gezogen"; bagegen "abgestoßen", wenn die Windlöcher ber Schleifen so geftellt find, daß fie nicht mit benen im Fundamentalbrett und Pfeifenfuß zusummentreffen. Jebe Tafte ber Rlaviaturen hat eine Cancelle in ber Windlade und fest ein diefe beim Rieberbruden öffnendes, beim in die Bobe geben verfcliefendes Bentil in Bewegung. Unter ben offenen, burch bie Dauptventile gebedten Enben ber Cancellen ift ber luft. bichte Binbtaften angebracht. Bum Regierwert gebort die ans bem Dannal und bem Pebal bestehende Zaftatur. Das Manual umfaßt, je nach ber Größe ber D., 2-5 terraffenformig über einander liegende Rladiaturen. Gingig unter allen Dufitinftrumenten, umfaßt bie D. ben gangen Tonumfang von 8 Octaven, ber jeboch nicht gang durch eigene Tasten ausgedruckt ift (bas Manual hat nur 4—4/, Octaven, bas Bedal 21/4), sondern in den Stimmen liegt. Durch bas Glieberwert der Tractur steht jede Taste mit ben fur fie bestimmten Bfeifen vermittetft bes beim Nieberbruden berfelben fich öffnenben Cancellenventile in Berbindung. Bur Bervorbringung von Rlangmifdungen und Mangmaffen bienen bie Roppeln. In ben Bfeifen erzeugt bie fowingende Luft ben Mang; Diefelben find entweder vieredige holzpfeifen, ober chlindrifche metallene, lettere ans englifchem Binn, ober (meift) aus Orgelmetall, einer Legirung von Binn und Blei, gefertigt. Lettere haben eine belle und icarfe, Die Zinnpfelfen eine weichere, Die von Bolg die weichfte Alangfarbe. Rach ber verichiebenen Art bes Anblafens und ber Rlangbilbung find Die Brifen entweber Floten . ober Labiat., ober Bungenpfeifen (Robr. und Schnarr. werte); in letteren erregt eine Metallzunge im Munbftilde ben Rlang. Die fraftigfte flotenstimme, ber Bringipal, bilbet mit feiner Familie, ben 8 Octaven, Die Grund-Mangmaffe bes Flotenwerts und ber Orgel überhaupt. Das bei ben alteren Orgeln mit Bierrathen, Bofaunenengeln u. f. w. überladene Gebaufe bildet im reineren Style ber neueren eine in Gruppen und Thurme aus ben ginnernen, blant polirten ober himwelblanen und mit Sternen verzierten Brinzipalen von 4, 8, 16 und 32 Fuß geordnete Prospects ober Borberseite. Der Klangcharafter ber D., beren Stimmen bie ber Dr. hefters und anderen Instrumente nur andentend nachahmen, ift seierliche Majestat ohne die der Orchestermufit eigene Biegfamteit und Ausbrudsfähigfeit für bas Momentane; mit ber Källe ihrer Harmonien und Alforde und in ihren nur im Großen der zartesten Abschwächung wie der gewaltigsten Steigerung fabigen Rlangmaffen, bas Bleibende und Ewige, ben bod-ften Anfichwang wie die leifeste Erregung eines und beffelben, auf bas Bochfte gerichteten Gefühls ausbrildend, gehört die D. wesentlich der Kirche und der kirchlichen Runft an, und ift daber auch als begleitendes Instrument bem Oratorium unentbehrlich.

Als Vorläufer der D. gilt die von Ktesibins 180 vor Chr. erfundene, von den Griechen und Römern bei Taselmusten und Lustbarteiten, und später angeblich auch besonders in englischen und französtichen Kirchen die in's 14. Jahrh, gebrauchte Wasselster gel, in welcher das in einem durch einen Lustchlinder mit der Windlade in Verbindung stehenden Behälter besindliche Wasser die Lust comprimirte und als ein Gegengewicht zur Regulirung des Winddruckes diente. Doch scheint diese schoo eine Verdesserung einer älteren Art Windorgel gewesen zu sein, deren Ursprung wohl auf die uralte Banpseise zurächzischen ist. Dadurch, daß man die 7—10 verschieden langen Pfeissen derselben durch eine mit Tonlöchern versehene ersehte und diese mit einem Windschlauche versah, entstand die Sachseise. Aus dem Sade wurde dann der Windschen, auf den wieder die Panpseissenziegeseht wurde. Seit dem 4. Jahrh, erwähnt und aus Griechenland in das Abendland eingesährt, scheinen Windorgeln seit dem 7. Jahrh, allmälig in den Gehrauch der Atche getommen zu sein; einer zweiselhaften Nachricht zusolge zuerst durch Bapft Bitalian I. (zest. 669). Pipin soll eine ihm von Konstantin Koprondmus (750) geschentte große D. mit bleiernen Pfeisen in der Kirche zu Compiègne ausgestellt daben, nach deren Muster Karl der Große die erste Windorgel in Deutschland (812) für den Nachener Dom banen ließ (nach Anderen erst Ludwig der Fromme). Seit dem 9. Jahrh, erwarben soch der deutschen

253 Orecl

(baberischen) Orgelbauer und Orgelspieler einen Ramen im Anslande, doch scheint England in ber Runft voraus gewesen gu fein, wo foon 951 Bifchof Elfeg in ber Rirche gu Bindefter eine Orget mit 10 Taften, 400 Bfeifen und 26 Balgen aufftellen ließ, Die 70 ruftige Calcanten erforderte. Die Unvollfommenheit Diefer alteften D. geht ichon baraus hervor, das bas Pfeifenwert noch nicht in Regifter gelchieben mar. Das 1470 von Bernharb erfundene Bebal fand rafche Berbreitung. Die ehemals beruhmte, 1460 erbante und 1495 renovirte D. ju Halberstadt hatte 3 Klaviere und Bebal. Der Dechanismus war fo schwerfällig, daß die Tasten mit geballter Fauft niedergeschlagen werden mußten und eine reine Stimmung unmöglich war. Der nachfte Schritt jur Bervolltommung war bie Berfomalerung ber Taften und bie Erweiterung bes Tonumfanges ber Manuale, namentlich aber die Erfindung ber Springlade, welche bann um 1600 burch bie Schleiflade verbrangt murbe. Bugleich wurden die Windladen und Balge (Spann- ftatt Faltenbalge) berbeffert und Die Tractur erleichtert. Endlich ermöglichte bie um 1677 von Chriftian Forner erfundene Bind-Bage ober Brobe bie Berfiellung eines völlig gleichen Drudes bes Binbes. Unter ben größten alteren Orgelwerten find ju nennen: Die D. ber Betersfirche ju Rom, welche 100 Stimmen bat, die der Betri- und Baulefirche ju Görlit, im Danfter ju Strasburg, Freiburg, Ulm, Rothenburg a. b. Tauber, im Dom ju Dierfeburg, ber Nitolaitirche in Leipzig, in Maria-Magbalena zu Breslan, ber Baulstirche in Frantfurt, in Barlem, im Rlofter Beingarten am Bobenfee, fowie als bie hervorragenbften Orgelbauer bes vorigen Jahrh. Gettfried Gilbermann gu Freiberg (geft. 1756), feine drei Nessen Joh. Andreas (gest. 1780) und Joh. Deinrich zu Strasburg, und Joh. Daniel (gest. 1766) in Dresden; Gabler und Holzhay.

Die wichtigften mechanischen Berbefferungen in biefem Jahrh, find; ber von bem Schotten Bamilton 1825 nach einer alten bentichen Erfindung angewandte, von bem Englander Barter 1840 vervolltommnete, bas Spiel ungemein erleichternbe pnenmatifde Debel; die von Balter, in Ludwigsburg construirten Regallaben, in welchen jebe einzelne Pfeise ihr eigenes Bentil hat, ein besonderer Bortheil für größere Werte fiatt ber alteren Windlade; das bereits erwähnte Raften geblafe von Marcuffen, welches befonders bie Gleichmäßigfeit bes Bindes bewirft; die in England zuerft auch an den Regifterjugen angewandte Bneumatit. Große Berbienfte um bie Bervolltommung bes Orgelbans erwarb fich ber 1870 verftorbene Professor ber Dust 3. G. Ebpfer ju Beimar burch fein "Lehrbuch ber Orgelbankunft" (4 Bbe., 1855). Die namhaftesten neueren Orgelbauer stud in Deutschland: Balter (f. v.), ber Erbaner ber Orgel im Münster ju Uim, ber größten in Deutschland, mit 100 Registern, Ladeg aft in Weißenfels, Ibach in Barmen, Sauer in Berlin und Schulze in Paulinzelle; in Frankreich: Cavaille. Coll in Baris (bie frangofifden Orgeln find, felbft bis jur Ueberfabung, reicher an Bungenftimmen, als bie bentichen); in England Deury Billis, welcher 1870 bie größte, bis jest eriftirende Orgel für "Boyal Albert-Hall" in London vollendete. Den Bind zu diesem ungeheuren Instrumente, welches 111 Mingende Register bat, liefert eine Dampfmaschine von 13 Pferdetraft. Für die beste beutsche D. gilt die neue im Schweriner Dom von Labegast, mit 84 Stimmen. In ben Ber. Staaten, wo man fich langere Beit auf Die Radahmung veralteter englischer Dufter befdrantte, batirt fich ber Auffdwung bes Orgelbans bon ber Beit ber Anfunft ber großen Concert-Drgel für "Music Hall" in Bofton (1863), eines Delfterwerts bon Baller, mit 87 flingenben Stimmen und allen neueren Berbefferungen. Dadurch angeregt, richtete fich ber Wetteifer ber ameritanischen Orgelbauer (E. & E. G. Doot in Bofton, Steer & Turner und John fon in Weftfield; in New Yort vornehmlich Jarbine & Con, Dbell Bros., B. Erben und Engelfrieb) mit prattifdem Gefcid auf eine Combination ber Borguge ber verfchiebenen eurepaifden Orgelbanfoulen, fo bag fich in ben neueren ameritanifden Orgeln bie beutfchen Gamben. und Plotentone mit den franzöllichen Zungenstimmen und den englischen Diapasons (8füßigen Labiatflimmen) in einer Bollendung vereinigt finden, Die fich bereits in Guropa Geltung Die umfangreiche Fabrit bes genannten, zugleich als Rünfiler und Orgaverschafft bat. nist namhaften George Jarbine hat-allein an 500 Kalbebralen und Rirchen in allen Theilen ber Ber. Staaten, sowie in ganz Amerita, von Montreal bis Buenos-Apres mit Orgeln jeder Größe und neuester Construction, im Werthe von \$700—45,000, verfeben, unter benen die ber Rathebralen von Bitisburgh, Mobile, und in Rem Port Ct. Paul's, Trinity, ber:5. Av. Breebyterianifden Rirde und St. George's hervorragen; Die lettere, bis babin größte, mit 4 Manualen und 80 Registern, beren größte Pfeifen 32 Fuß Lange haben, wird noch bebeutend überboten burch bas für die im Ban begriffene tathelifche Darmor-Rathebrale erhante D.-Wert und teloffale Orchefter-Orgel. Leptere Art, beren Eigenthumlichteit schon im Namen liegt, verdankt ihre Berbreitung ber Borliebe ber Amerikaner für weltliche Musik als Zwischenspiel.

Orgelartige Instrumente. Aus der vom Abt Bogler in Holland um 1789 erfundenen, tragbaren D. mit 3 Klavieren von je 63, einem Bedal mit 39 Taften und einem Schweller, Die er Orcheftrion nannte, weil ihre Stimmen Die eines gangen Orchefters nachahmten, und bem von Rung in Brag 1791 erfundenen, von Still bafelbft 7 Jahre fpater quegeführten D. - Piano mit 2 Manualllavieren von je 65 Taften und 25 Bedaltoften, 230 Gaiten, 21 Registern und 105 Beranderungen, welches bei leichter und pracifer Spielart und, besonders im Tutti, überraschender Wirlung die eines ganzen Orchesters mit Ausnahme ber Beigen bis auf ben Bielon gewährt, entwidelte fich bas neuere Drde frion, ein mittels Gewichte und Balgen fich felbft fpielenbes Bert, in welchem alle Blasinstrumente bes Orchesters bereinigt find. Große Mustifilde, Ouverturen u. mit vollfandiger Instrumentation leicht und brillant, wenngleich im Charafter bes mechanifc erzengten Tones, ausführend, und baber mehr als Erfat für mangelhafte Orchestermufit, bat bas Orchesteion auch in Amerika, in größeren Bergnugungs- und Concertlocalen Anwendung gefunden und die Fabrication eine eigene Industrie im Baben'ichen Schwarzwalde bervorgerufen. - Gine ameritanifche Erfindung, ju der bas von Diet in Emmerich 1806 construirte Delodion vielleicht bie Anregung gegeben, ift die 1818 von A. M. Beas. lep patentirte, um 1840 mesentlich burch Emmons Bamlin u. A. vervolltommnete Cabinet - ober Bungenorgel, auch, besonders bie fleineren, Melodeon ober Barmonium, genaunt. Die von Anton Haedel 1826 anfgebrachte Physharmonika ober Melobiumorgel ift ein nach bemfelben Grundprincip conftruirtes Tafteninftrument, beffen Tone burch im Luftstrom vibrirende Metallzungen entstehen, wobei bie beiben Blasbalge vom Spieler felbft mit beliebigem Rachbrud getreten werben. Die Bungen ober Bibratoren (engl. roeds) find bunne, eigenthumlich gewundene Detallftreifen ober Platten bon ber Lange einiger Linien bis mehrerer Bolle, und etwa 1/, Boll breit, Die baburch in Sowingung verfest werben, bag nach beutschem Spftem ber Lufistrom burch biefelben getrieben, nach ameritanischem gezogen wirb. Jene, jett gewöhnlich Barmoniums genannt, haben mehr ben Charatter von Orchesterinstrumenten, wahrend die fie mehr und mehr verbrangenden ameritanifchen Cabinet. D. fich ebenfowohl für geiftliche, wie für Rammermufit eignen, daher in vielen Lirchen die zu tostspieligen Pfeisenorgeln ersehen und in allen Größen Abfot ju Soul., Concert. und Salonzweden finden. Die Fabrication bilbet eine eigene Juduftrie New England's. 3m Jahre 1870 wurden 32,000 C.D. allein in ben Ber. Staaten vertauft, viele tausende von da erportirt, besonders nach England. Mafon & hamlin in Rew Port, aus deren großer Fabrit in Cambridge monatlich hunderte biefer Justrumente bervorgeben, patentirten als neueste Erfindungen Bibratoren-Bentile, einen subesterten Resonanzboden und Rasten, Blasebalg und neue Registerstimmen, wie eine derbesterte "Vox humana, Enphone", das "automatische Crescendo" u. s. w. Ihre größe-un Instrumente haben 5 Octaven, 2 Manuale, 6—7 Bibratoren-Register und als Zierrath einen ergelähnlichen Pfeisenaussah. In Berbindung mit Jer. Carhart, bem Erfinder des amerikanischen Sangbalges (suction bellows), patentirten die C.-Orgelbauer E. B. Reedham & Sons in New Port, beren Silberzungen- und Orchester-D. ebenfalls Mobelle amerikanischer Mechanit sind, verschiedene, die genauere Regulirung bes Windmges und bes Crescendo und Diminuento und ben vollftandigen Berfchluß ber Register burch bas Bebal (Double blowing Pedals, Combination Swell etc.), sowie die Bereinfogung bes gangen Mechanismus bezwedenbe Berbefferungen.

Orgelgefchut ober Orgeltanone, ein aus ber Beriode ber nieberländisch-spanischen Ariege von 1568—1609 ftammendes Geschüt, welches als Borläufer der heutigen Mitraile leuse angefeben werden tann. Das D. bestand aus 6—12 neben und übereinander besestigten, metallenen Röhren von 8—16 Loth Raliber ober gewöhnlichen Mustetenläufen, welche wan mittelst einer hinten angebrachten Leitrinne zugleich abseuern konnte; sie war sein schwer zu laben und von viel geringerer Wirkung, als der Rartatschaftenschuß. Eines abslichen Apparates bediente sich Fieschi bei seinem Attentat auf Louis Philippe am 28.

Juli 1836 (f. Bellenmafdine).

C.-E. VIII.

Orgien (vom gried. orgin) waren im gried. Alterthume überhaupt geheime Religionsgebrauche, bei benen Weihen flattfanden, um ben Menschen zu reinigen, und in dieser hinstaft fallen fle mit den Wysterien zusammen. Bei den Dionystichen D. herrichte eine durch Bein und Tanz hervorgernfene Freblichteit, welche oft in Ausgelassenheit ausartete; daher heißen in übertragener Bedeutung D. nächtliche Schwelgereien.

21\*

Oriani, Barnaba, ausgezeichneter italienischer Aftronom, geb. am 17. Juli 1752 in Garignano bei Mailand, murbe 1786 Director ber Sternwarte bafelbft. Er nahm on ter Bermessung der Lombardei behufs Entwerfung einer Karte theil, war einer der erften Aftrenomen, welche bie Bahn bes Uranus bestimmten und bezeichnete bie von Biaggi 1801 ente bedte Ceres, welche biefer fur einen Rometen bielt, als Planeten. Er ftarb am 12. Reb. 1832 ju Mailand. Bon seinen Werten find herberzuheben: "Tafeln des Uranus" (1783), und "Trigonometria spluaerica" (Belogna 1806).

Oribafius, ein gelehrter und beruhmter Argt aus Bergamon, Leibargt und Rathgeber bes Raifers Julianus Apostata. Bon beffen Nachfolger Balens und Balentinian unter bie Barbaren verbannt, bei benen er vermoge feiner Kunft in hobem Anfeben ftanb, wurte er später auf allgemeines Berlangen unter Entschädigung bes erlittenen Berluftes zurückernfen, lebte von nun an ungeftort und erreichte ein bobes Alter. In Julian's Auftrage batte er aus ben Schriften Galen's und ber übrigen gelehrten Aerzte Auszuge in 72 Buchern gemacht, bie er fpater wiederum für feinen Gobn Enftath in 9 Bucher gusammengeg. Rur einzelne Bucher find in griechischer Sprache erhalten; aus feinem größeren Berte find nech

17 Bucher in ber lateinischen Ueberfetung bes Rosarius erhalten.

Orient (vom lat. oriens, aufgebenb). 1) Morgen ober Often, im Allgemeinen Diejenige Weltgegend, in welcher bie Sonne icheinbar aufgeht. 2) D. ober Dorgenland wird jur Bezeichnung Aften's gebraucht, wie Docibent jur Bezeichnung Eurepa's. 3) Drientalifdes Raiferthum bieg bas Byjantinifde Reich (f. b.); Drientalifde Chriften find bie Anhanger ber Griedifden Rirde (f. b.) und ber anberen driftlichen Getten im Driente, welche mit bem Gesamminamen Drientalifde Rirden bezeichnet werben. 4) Drientalifde Frage ift im Allgemeinen jebes ten D. betreffende politifche Problem, wenn es für Europa Bebeutung bat; im engern Ginne ift Drientalische Frage bas Problem über die Berhaltniffe und bas Fortbesteben bes Dsmanischen Reiches und der damit verbundenen ober verbunden gewesenen Länder, insosern ble europäischen Großmächte babei betheiligt find. Bgl. Zinkeisen, "Die Drientalische Froge" (in Raumer's "Diftorifches Tafchenbuch" von 1855,1856, 1858 und 1859); von Jasmunt, "Actenstüde zur Orientalischen Frage" (3 Bbe., Berlin 1859); L. von Raufe, "Zur Orientalischen Frage, Gutachten ze." (in "Historische Zeitschrift", 13. Bb.).
Orient. 1) Township in Aroostock Co., Maine; 219 E. 2) Postborf in

Cuffelt Co., Rem Dort.

Orfentalifche Literatur und Sprachen bezeichnet Die Befammtheit ber afiatifchen Schriftbentmaler, sowie bie Sprachen bes mostemitifchen Afrita und Europa. Rachtem gegen Mitte des 18. Jahrh, bas Studium der orientalischen Sprachen und Böller eine mehr miffenschaftliche Richtung erhalten hatte und infolge ber Bemuhungen von Jones um bas Indifde und Silvestre be Sach's um bas Arabifde, baffelbe in weiteren Rreifen Pflege gefunden, waren es namentlich beutsche Forscher, welche sich um die wiffenschaftliche Bearbeitung und hiftorifde Durchbringung bes Materials bie meiften Berbienfte erwarben, auf Grund ihrer Forschung bem gesammten Sprachstudium nenes Leben einhauchten und unter Anleitung eines Wilhelm von humbolbt (f. b.) und Bopp (f. b.) bie vergleichente Sprachtunde foufen. Die vorzüglichften orientalifden Sprachen und Literaturen, melde theils einzeln für fich, theils in gewiffen verwandten Gruppen (femitifche Sprachen, Sprachen ber moslemitifchen Bölter, oftaflatifche Sprachen, indifche Philologie) bis jett Begenstand eingehender Studien geworden, sind folgende: Die cinesische mit ber japanischen, die tibetanische Literatur; das Mongolische mit dem Kalmückschen; das Türkische mit dem Tatarifchen; die Literatur ber malaiischen Bolter (Rawi, Javanifch, Malaiifch); ferner bas umfaffenbe Bebiet ber indifden Literaturen alterer und neuerer Beit, mit bem Sanstrit (f. b.) an der Spibe; die altpersische und neupersische Literatur; die semitischen Literaturen, bas Alt- und Reuhebraifche, Sprifche, Chalbaifche, Aethiopifche, Samaritanifche, fewie bas weite Gebiet' bes Arabifchen umfaffenb; enblich bie tortifche und bie armenifche Literatur.

· Orientiren (fich) beißt am Borigent ben Orient suchen, um barnach bie Ubrigen Bellgegenden zu bestimmen; baber im Allgemeinen fo viel als fich zurechtfinden burch Beobache tung von Mertzeichen.

Orientstrieg wird zuweilen ber Krieg (1853 — 1856) zwischen Rufland und ber Einfti und ben verbandeten Dachten genannt. Bgl. Rugland und Demanifdes Reid.

Oriflamme (vom mittellat. Auren flammnia, Goldflamme), bie alte Reiche- atr Rriegsfahne von Frankreich, bestand ursprünglich aus einer Lange von vergoldetem Aupfer mit einem Bimpel von fenerrother Seibe, welcher in brei Gpipen verlief, beren jebe mit einer golbenen Quafte verziert mar. Anfangs bas Banner ber Abtei St. Denis, murbe ble D. Sanptfahne ber frangösischen Armee, bis Rarl VII. (1422-61) bie weiße Reichs-

fabne einführte.

Origanium, eine zu ben Labiateen gehörige, in Europa und den Ländern des Mittelländischen Meeres einheimische Pflanzengattung, mit sunfzühnigem Kelch und in dachig-deckblättrigen Aehren angeordneten Blüten. Arten: O. vulgare, der Gemeine Dosten oder Bilde Majoran, mit fleischsarbenen Blüten, aus Deutschland stammend, jest auch in den Ber. Staaten einheimisch; O. Anglicum (Englischer Majoran); O. Heracleoticum (Griechischer Majoran), als Thomian und hopfenöl im Handel; O. Creticum, als Spanischer Hopfen bekannt; O. Smyrnseum, und O. majorana, der Echte Ma-

jotan (f. b.).

Origenes, einer ber gelehrteften Rirchenlehrer, von ben Alten wegen feines angeftreng-ten Fleiges Abamantius, ber "Diamantene" genannt, geb. 185 in Alexandria, wollte als Anabe mit feinem Bater Leonibas, welcher in ber Chriftenverfolgung unter Geptimius Severus bas Leben verlor, bas Martprerthum theilen, widmete fic bem Unterricht in ber Grammatit und alten Literatur, und murbe mit 18 Jahren vom Bifchof Demetrios ale Lehrer an ber berühmten Ratechetenschale seiner Baterstadt angestellt. Da er feine Befoldung hatte, erwarb er fich feinen Lebensunterhalt burch Bucherabichreiben. führte ein streng ascetisches Leben und ging sogar soweit, daß er sich selbst entmannte. die griechische Bhilosophie tennen ju lernen, borte er den Ammonios Sattas und erlernte überdies die hebräische Sprache. Nach dem Tode des Kaisers Septimius Severus ging er 211 nach Rom, wo er fich balb viele Gonner erwart; vollendete nach feiner Rudlehr bie "Berapla" und fette in Alexandria auf ben Bunfc bes Bifchofs Demetrios feinen Unterricht an ber Ratechetenichule fort. Beim Ausbruch ber Berfolgung Caracalla's begab er fich nach Balaftina, wo er von feinem Jugendfreunde, bem Bifchof Alexander von Jerusalem, und dem Bifchofe Theortistos von Cafarea den Auftrag erhielt, Lehrvortrage in ihren Rirden gu halten. Demetrios hielt es mit ber firchlichen Sitte unvereinbar, bag ein Laie als Lebrer vor einer lirchlichen Berfammlung auftrete, und rief ibn beshalb jurud. D. geborchte, bod als er fpater von Theottistos auf einer Reise jum Priester geweiht worden mar, schloß ihn Demetrios von der Alexandrinischen Rirche aus und erflärte ihn für unwürdig des Lehramtes und ber Briefterwurde. D. begab fich beehalb nach Cafarea in Balaftina, wurde bei einer Chriftenverfolgung unter Raifer Decius eingeferkert und ftarb infolge ber erbulbeten Mikhandlungen au Thrus 254. Bon feinen gabireichen Schriften (angeblich 6000 an der Bohl) find nur wenige auf uns getommen. Die Streitigkeiten über feine Rechtgläubigkeit (Drigeniftische Streitigkeiten) bauerten noch lange nach seinem Tode fort. Seine Schrift gegen Celfus ift eine ber alteften Bertheibigungsschriften gu Gunften bes Chriftenthums. Seine fammtlichen Werte gaben be la Rue (4 Bbe., Paris 1733-59), und Lommabich (25 Bbe., Berlin 1831-48) herans. Biographien bes D. wurden berfast von Thomasius (1837) und Redepenning (1846).

Originalität (vom lat. origo, Ursprung), Ursprünglichteit, ift ein Begriff, ber vorzäglich im Gebiete der Wissenschaft und Kunst, wo sich die schöpferische Kraft des Genies offenbart, Geltung hat. D. in dem Sinne von ursprünglicher Eigenthümlichteit, sei es des Juhaltes oder der Form, wird immer den Schöpfungen des Genies zukommene Drigisaal, als Substantiv, ist ein Urbild, Urstüd, Erstes in seiner Art, was nicht nachgeahmt, sondern ursprünglich ist; original oder originell, ursprünglich, ureigen, nicht nach-

geahmt.

Orignal ober Orignac wird anweilen bas norbameritanifche Glenthier genannt.

Orignela, Stadt in der spanischen Proding Alicante, im alten Königreich Balencia, om Segure, über den 2 Brüden führen, in einer prachtvollen Huerta (Gartenlandschaft) mit Balmenhainen gelegen, hat 1 Kathebrale, 4 Kirchen, 12 Klöster, bedeutende Fabriken, einen großen Jahrmarkt und 9933 E., die Wein und Seide bauen (mit der 24 Ortschaften einschließenden Huerta beträgt die Einwohnerzahl 25,826). Auch bestidet sich daselbst ein berühmtes Rarienbild. Bon 712—1264 gehörte die Stadt den Mauren, denen sie durch Jakob I. von Aragonien entrissen wurde.

Orinsen oder Orenoco, ber Größe nach ber britte Strom Sübamerita's, scieint kine Onellen, welche noch von keinem Europäer besucht sind, zwischen 2° und 3° sübl. Br., an dem Bunkte zu haben, wo sich die Sierra von Barime mit der von Tapirapecu veretuigt. Bon den Stromschnellen von Guaharibes bis zur Missionsklation Esmeralda sließt' er 31 M. gegen NB., und 51/, M. unterhalb liegt seine Bisurcation (Gabeltheilung), von wo aus er den 60 geogr. M. langen Casiquiari zum Rio Regro entseudet. Der O. sließt von hier nach NB. und B. und macht bei ber Müntung des Guabiare seine

erste große Wendung nach N. Bis hierher hat er 55 geogr. M. durchströmt und 41 Flüsse aufgenommen. Nachbem er 38 DR. gegen R. gefloffen, burchbricht er bie Gierra Ba-rime, und es beginnt bie Region feiner Stromfchuellen, von welchen bie von DRappnres und Atures bie bebentenbften finb. Bon ber linten Geite nimmt ber D. ben Deta auf, flieft bann 13 M. norboftl. bie jur Enge von Barraguan, bann nach D., und wiederum 21 M. nach R., bis er ben Opure aufnimmt und fich wieder nach D. wendet, welche Richtung er bis ju feiner Mündung beibebalt. Bei diefer feiner zweiten großen Bendung fließt er in 189 B. F. Sobe; 36 M. unterhalb liegt die Stromfchnelle von Camifetta, die für die Schifffahrt bis zum Meta beschwerlichfte Stelle. Der 1 M. breite Flug erreicht nun ben Engpag ober Angostura, an welchem Bolivar liegt, und wird jest auf 2220 P. F. eingeengt. Seine Tiefe mag hier im Mittel 60 F. betragen und die Entfernung seiner Quellen 156 M.; 44 M. unterhalb wird er 4 M. breit und ist das ganze Jahr hindurch für größere Seeschiffe sahrbar. Dann beginnt 30 M. von seiner Mündung das große Delta, durch welches er in 17 Kanälen (Casos), in einer Küstenausbehnung von 60 M. sließt, und zwischen Bunta-Barima und Boca-Bagre nach einem Loufe bon 256 geogr. M. munbet. Der füblichste Ranal (Bocca de Navios) ift ber bebeutenbfte. Die 436 in ihn mundenden Fluffe und über 2000 Flufchen nmfaffen ein Stremgebiet von 31,000 geog. D. Die Schiffbarkeit bes D. beträgt vom Meere aufwarts bis ju ben Stromschnellen von Atures 200 Dt.

1) In ber griechischen Dhthe ein iconer Ricfe und Jager, Gobn bes Spriens aus Opria in Bootien, ober ber Gobn bes Poseibon. Cos hatte ibn fich als Liebling ertoren, worliber vie Götter fo lange gurnten, bis ibn Artemis mit ihrem Geschoffe erlegte. Die Plejaben verfolgte er so lange, bis fie in Gestirne verwandelt wurden; er felbst wurde ein Sternbild in ber Nähe ber Blejaben, als welches wir ihn schon bei homer finden. 2) Sternbild, in Europa in den Wintermonaten sichtbar und leicht erkennbar an brei Sternen zweiter Größe, bie am Gurtel in geraber Linie nabe beisammen fleben und unter bem Ro-

men bes Jatobeftabs befannt find.

Orisn, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Fulton Co., Illinois; 182 E. 2) Mit gleichnamigem Bostborfe in Oalland Co., Michigau; 1151 E.;

das Postdorf hat 304 E. 3) In Olmsted Co., Minnesota; 637 E.
Oristany, im Staate New Port: 1) Bostdorf in Oneida Co.; 584 E. 2) Fluß, milndet in Oneida Co. in den Mohawt River. Am 6. Aug. 1777 fand an der Stelle, wo der O. in den Mohawt fließt, ein blutiges Gesecht zwischen einer Brigade deutsch-ameritanischer Milizen unter Fuhrung bes General Berabeimer (f. b.) und ben mit ben Indiapern verbandeten engl. Rovaliften flatt. Diefes Gefecht und bie Behauptung bon Fort Stanwir (f. b.), ber erfte bebeutenbe Trinmph ber republitanischen Baffen im Norben, bil-ben die Borläufer ber Uebergabe Burgopne's. Bgl. F. Rapp, "Geschichte ber Deutschen im

Staate New Port" (New Port 1867). Oriffa ober Uriffa, Lanbichaft auf bem norboftl. Theile ber Borberindifden Salbinfel, welcher ben brit. District Rattat, einen Theil von Midnapur, die milde, nicht cultivirte Landschaft im B. und Nagpur, 2493 g. D.-M. mit 4,530,000 E. umfaßt. Ein fleiner Theil gehört gur Profidentschaft Madras. Das Land besteht aus einer ausgebehnten Urgebirgskette, welche die Fortsetzung ber Dft. Ghats bilbet und beren Gipfel 2000 F. erreichen. Ununterbrochene Balber erftreden fich 120 M. lang von ben Ufern bes Gobamery bis ju benen bes Ganges. In ber Gegend von Sumbhulpur haben fich Gold, Diamanten und Rubinen gefunden. Trop ber Fruchtbarfeit und guten Bewäfferung fehlt es an Anfich-Die milben Thiere Oftinbiens leben gablreich in ben Balbern, befonters gabl-Die tragen und fomachlichen Ginmobner find Dinbus, ein fleiner reiche Gifticolangen. Theil Mohammebaner. Das Land wurde 1765 vom Raifer von Delhi ben Briten abge treten. Den wichtigsten Theil ber Landschaft bilbet bie 1803 bem Radicha von Berar abs genommene brit. Broving Rattal (1440 D. . D. mit etwa 1/, Mill. E.). Gie gerfällt in bie 3 Diftricte: Balafor im R., bas eigentliche Rattal und Buri im G. Das jumpfige Delta bes Mahanabi wimmelt von Aligatoren. 3m B. bes niedrigen Sumpfftriches zieht fich ein trodener, fanbiger Strich bin, meift unproductiv, nur an einigen Stellen mit Sainen bon Mangobanmen, herrlichen Banianen und Bambusbidicht bebedt. hanptftabt ift Rattal, auf einer Landzunge nahe ber Gabelung bes Mahanabi gelegen, mit 40,000 E. und berfallenen Befestigungen.

Orizaba, Stadt im mericanifden Staate Beracrug, in einem anmuthigen Thale am füröftlichen Abhange bes Cittaltepetl (Bultan von Drigaba), 140 engl. DR. von ber Stadt Mexico gelegen, burch Gifenbahn mit ber hafenftadt Beracruz verbunten, wird von zwei Bachen, Buffiffen bes Rio Blanco, burchftromt. Das Rlima ift gemäßigt, aber febr fenot. Die Stabt bat 37,695 E. (1869), welche fich burch Gewerbfleiß auszeichnen. Dicht bei ber Stadt am Rio Blanco liegt die große Banmwoll- und Leinenfabrit von Coco-

In ber Umgegend wird viel Buder, Sabat, Reiß und Raffee gebant.

Orfadijde Jujeln ober Ortneh-Infeln, Infelgruppe an ber nördlichen Spite von Schottlanb, jur Graficaft Ortneh und Shetlanb, mit 600 engl. O.-M. und 31,272 E. (1871) gehörenb, find durch ben 7 M. breiten Bentland-Firth von ber Nordfpite Schottlands getrennt und liegen zwischen 58° 44' und 59° 24' nördl. Br. und 2° 23' und 3° 24' weftl. 2. Bon ben 77 Inseln sind 27 unbewohnt; viele dienen nur als Weide für Kleines Bieb. Die Bewohner find fandinavifden Stammes. Sauptftabt ift Rirtmall auf ber Infel Pomona, Bifcofeft und ehemalige Refibeng bes fonberanen Grafen von Orinen, bat einen guten Dafen und 3434 E. Die Inseln, urfprunglich von Bewohnern brit.-celtischen Stammes bewohnt, wurden 876 von Barald Barfager erobert und ftanben fpater unter unabhangigen, flandinavischen Jarls; 1098 tamen fle an Norwegen und 1468 burch Heirath an Schottland, doch leiftete Danemark erft 1590 auf seine Ansprüche Berzicht.

Orfan (fpan. huracan, engl. hurricane; aus ber Sprache ber Urbewohner ber Infel haiti) nennt man jenen eigenthümlichen, überaus heftigen, aber nicht lange banernben Sturm, welcher nicht nur eine treisformige (rotatorifde, wie die Wirbelwinde), fich um einen Mittelpunti brehende, sondern zugleich auch eine mit dem Mittelpunkt der Drehbewegung fortschreitende (meift eurven-, feltner linienformige) Bewegung bat, fast nur in ber Tropenzone vortommend, von elettrischen Erscheinungen begleitet ift und in solchen ober biefen verwandten Borgangen feine Entftebungenrfache zu haben icheint. Befonbers baufig werben von folchen D.en Die oftwarts von Centralamerita liegenden Gegenden, sowie Theile bes Chinesifden Deeres (bier Teifune, engl. Typhoons genannt) beimgefucht. Diefe Bewegung und beren Befet, wornach auf ber Norbhalfte ber Erbfugel bie Wirbelbewegung von 2B. burch G. nach D. und R. geht, füblich vom Aequator ihre Richtung bagegen umgelehrt ift (ber Beigerbewegung auf einem horizontalen Uhrzifferblatte entsprechend), ist jedoch erft in ber neuesten Beit von Reib entbedt und von Dove bestätigt und erweitert worben. Muf ber Gubbalfte liegt also ber Rotationspunkt links von ber Front bes D.'s, nördlich vom Aequator bagegen Bie weit ber Drehungspunkt vom Beobachter entfernt ift, läft fich aus einem kleinen Stud ber burchlaufenen Bahn berechnen, indem man die Schnelligkeit, mit welcher ber D. die Theilung der Bindrofe durchläuft, mit der annähernd bestimmten absoluten Geschwindigkeit des D.'s vergleicht. Das lineare Fortschreiten des Rotationsmittelpunktes ist bisweilen so langsam, daß ein und berselbe Ort zweimal von demselben D. getroffen wird, so zwar, baß die Richtung beffelben, falls fein Mittelpunkt unterbessen um den Bahndurchmeffer weiter gerudt ift, beim zweiten Dale bie entgegengefeste bes erften ift. Der Bahnburchmeffer beträgt oft viele Meilen und bie Beftigfeit folder D.e ift mitunter so gewoltig, daß selbst die traftigsten Banme und massive Gebande nicht zu widerstehen bermögen.

Orinen und Shetland, die nördlichste Graffcaft Schottland's, umfaßt die gleichnamigen Inseln mit einem Gebiete von 1280 engl. Q.-M. und 62,877 E. (1871). Die Grafichaft wird in 42 Parishes eingetheilt und sendet ein Witglied zum Parlament.

Banptftabte find Rirtwall und Lerwid.

Orineus Aufeln, bei ben Alten Orcadon, f. Orfabifche Infeln.

Orlamunde. Stadt im Gerichtsamte Rabla des Berrogtbums Sachsen-Alten burg, an ber Manbung ber Drla in bie Saale gelegen, bat etwa 1200 E. Die altere Linie ber Grafen bon D. erlofd 1112, und bie Buter berfelben tamen an ben Grafen Siegfried von Ballenstedt, welcher aus ber weiblichen Linie D. ftammte. Spater fielen fle an Albrecht den Bären, beffen Nachtommen sich in mehrere Linien theilten. 1345 gingen bie Grafen von D. im Rampfe mit dem Landgrafen von Thüringen ihrer Guter fast vollftandig verluftig. Das Gefchlecht erlosch 1447 mit Graf Sigismund.

Orland. 1) Townfhip in Cool Co., Illinvis; 1130 G. Es bestehen bier 8 benifche Rirchen, 2 ber Methobiften und 1 ber Reformirten. 2) Town [hip und Boftborf in Sancod Co., Maine; 1701 E. 3) Boftborf in Steuben Co., Indiana. Orlande. 1) Dorf in Bahne Co., Jowa. 2) Boftborf in Sherburne Co.,

Minnefota.

Orienn ober Roncon, neunt man einen rothgelben Farbstoff, ber ans bem klebrigen Brudtfleifc ber Samentapfeln von Bixa orollana, einem fübameritanifchen Baume, ge-Bounce with.

Orleans, Hauptftabt bes frang. Departements Loiret, an ber Loire gelegen, bort me ber Bluß feinen nordlichsten Buntt erreicht bat und nach Glowesten abbiegt, bilbet einen Anotenpunkt ber frangofischen Gifenbahnen. Die Stadt liegt. in Form eines getheil ten Doals am rechten Ufer um bas Strominie bes Fluffes. Stromabwarts und nach R. liegen verschiedene Borftabte. D. ift gut gebaut, jum Theil alterthumlich und bat 49,100 E. Auf einem erhöhten, mit Baumen befetten Plate liegt bie foone Rathebrale jum heil. Kreug mit Zwillingethurmen von 280 f. Bobe. Die alten Festungewerfe find in Boulevards vermandelt, Die gang nach Parifer Dufter angelegt, mit glangenden Laben und hoben, vielfach in Balbetagen getheilten Bauferfaçaben befest find. Auf ter Blace du-Martrop fleht die Bronzestatue ber Jungfrau von Orleans (f. Jeanne D'Arc). D. hat eine Universität, eine Atademie der Runft und Wiffenschaften, ein Loceum und eine Tanbftummenanftalt. Das "Botel-Dieu" ift eines ber iconften Rrantenbaufer Frantreichs. Der Kanal von D. (zwischen Loire und Loing), sowie die Kanale de Briare und du Centre erleichtern den Handelsverkehr. Die lebhafte Industrie erstreckt sich vornehmlich auf Zuder-Raffinerien und Bonneteriefabriten, Chemitalien, Weinbau, Fabriten für Woll- und Banmwollbeden, Tucher, Flanelle und feine Spinnereien. D., bas alte Genabum, bieg im Mittelalter Aurelianum; 451 murbe es von Attila belagert. Die berühmte Belagerung seitens ber Englander im J. 1428 wurde burch Jeanne d'Arc aufgehoben. Um 11. Dft. 1870 wurde bie Stadt nach flegreichem Gesecht burch ben baber. General ben ber Tann befett, am 9. Nov. jedoch wieder geräumt und am 5. Dez. von Prinz Friedrich Karl abermals erobert.

Orleans, Jungfrau von, f. Jeanne b'Arc.

Orleans, Saus, ein 3meig bes toniglichen Saufes ber Bourbons, führt feinen Ramen von ber frangofifden Stadt Orleans, die bemfelben als Apanagegut verlieben murte. Bervorzuheben find: 1) Bhilippe, erfter Bergog von D., ber vierte Gehn Ronig Philippe's VI. aus bem haufe Balois, geb. 1336, erhielt 1343 D. als Apanage und ftarb 1375 finterlos. 2) Charles, Graf von Angouleme, Bergog von D., Sohn Louis I. und ber Balentine von Mailand, geb. 1391, wurde 1415 in der Schlacht bei Azincourt schwer verwundet und fiel in englische Befangenicaft, aus welcher er erft 1439 befreit murbe. 216 er auf einer Bersammlung ber Reichsstände fich ben Rathschlägen Ludwig's XI. widersetze, flagte ibn biefer ber Berratherei an, worüber er aus Gram am 4. Jan. 1463 farb. Seine trefflicen Bedichte, die erst 1803 wieder aufgesunden wurden, erschienen gulett burch Buichard und Champollion (Paris 1842). 3) Bhilippe, Bruder Ludwig's XIV., geb. am 21. Sept. 1640, wurde 1660 nach dem Ableben bes kinderlosen Herzogs Jean Baptiste Gafion (Sohnes heinrich's IV.), herzog von D. und Stammbater bes jenigen hauses D., war zuerst mit henriette, Tochter Karl's I. von England, bann mit ber Prinzessin Elisabeth Charlotte von der Pfalz vermählt, woher Ludwig XIV. die Ansprüche des hauses D. auf die Psalz ableitete. Er starb am 9. Inni 1701 zu St.-Cloud und besaß außer D. nech die Herzogthuner Balois und Chartres, die Herrichaft Montargis und die Herzegthumer Nemours und Montapensier, wovon die Prinzen und Prinzessinen dieses Hauses ihre Titel hatten. 4) Bhilippe II., Berzog von D., Sohn bes Berigen, geb. om 4. Aug. 1674, war mahrend ber Minderjährigkeit Ludwig's XV. Regent von Frankreich. Er war feit 1692 mit einer natürlichen, aber legitimirten Tochter Ludwig's XIV. und ber Mentespan, Françoise Marie de Bourbon, Mademoiselle de Blois, vermählt, welche ihm sieben Kinder gebar. Nach Ludwig's XIV. Tode erflärte er sich mit Unterstützung bes Parlamentes zum alleinigen Regenten während der Minderjährigkeit Ludwig's XV., regierte im Ganzen gläcklich, ließ sich aber durch Law zu ungläcklichen Finanzoperationen hinreißen und gestattete bem ausschweifenden Cardinal Dubois einen unbeschrantten Ginfluß. 2m 15. Febr. 1723 ließ er den Rönig frönen und legte die Regentschaft nicder, wurde aber nach Dubois' Tede (10. Mug. 1723) bewogen, an beffen Stelle als erfter Minifter einzutreten. Er ftarb jetech fon am Bgl. Lemontry, "Histoire de la régence etc." (2 Bbe., Paris 1832). b) 25. Deg. 1723. Louis Bhilippe, Bergog von D., Entel bes Borigen, geb. am 12. Mai 1725, Gouverneur ber Dauphine, mar feit 1743 vermablt mit Louise Benriette von Conti, nach beren Tote 1759 er auf feinem Landgute Bagnolet im Berfehr mit Rünftlern und Gelehrten lebte. Er flarb am 18. Nov. 1785 und hinterließ außer einer Tochter, Louise Marie Thereje Batilte, Mutter bes unter Rapoleon I. hingerichteten Bergogs von Enghien (f. b.), einen Cobn: 6) Louis Philippe Jofeph, Bergeg von D., geb. am 13. April 1747, ber als Burger Egalite am 6. Rov. 1793 guillotinirt wurde. Er war feit 1769 vermählt mit Leuise Marie Abelaide von Bourbon, die sich 1792 von ihm trennte. 7) Louis Philippe, Schn bes Borigen, König ber Frangolen (f. b.). 8) Ferbinanb Philippe Joseph Lenis

Orleans 629

Charles henri, Bergog von Chartres, Sohn Ludwig Philipp's, geb. am 3. Sept. 1810 ju Balermo, nach ber Thronbesteigung seines Baters, Berzog von D. und Kronpring, machte 1831 und 1832 bie Expedition in Belgien, 1836, 1839 und 1840 bie Feldzüge in Algier mit und farb am 13. Juli 1842 auf bem Wege von Paris nach Reuilly infolge eines Siurges aus bem Bagen. Aus seiner Che mit ber Prinzessin helene von Medlenburg-Schwerin hatte er zwei Sohne: a) Louis Philippe von D., Graf von Baris, geb. am 24. Anguft 1838, ift seit 1864 vermahlt mit Marie Jabella, ber Tochter bes herzogs von Montpenfler; fein Cohn Louis Philippe Robert murbe geboren 1869; b) Robert Bhilippe bon D., Bergog von Chartres, geb. am 9. Nov. 1840 zu Baris, verebe-lichte fich 1863 mit Bringeffin Francisca Maria Amalie von D., Tochter des Pringen 9) Louis Charles Philippe Rafael von D., Bergog von Remour, bon Zoinville. Cohn bes Ronige Ludwig Philipp, geb. am 25. Dit. 1814, wurde 1831 vom belgifchen Rationalcongreß für die Krone Belgiens auserseben, was aber fein Bater aus politischen Grunden für ihn absehnte, machte 1836 und 1837 in Algier die Feldzüge gegen Conftantine mit, und flichtete sich 1848 mit feiner Familie nach England. Seit 1840 war er mit Bictoire Anguste Antoinette bon Sachsen-Roburg-Robard (gest. 1857) vermählt. Sein ältefter Sohn, Louis Philippe, Graf von En (geb. 1842) vermählte sich 1864 mit ber Kronpringeffin Jabella bon Brafilien und wurde Marfcall ber brafilianifden Armee. Der zweite Gobn (geb. 1844) führt ben Titel Bergog bon Alencon. 10) Louife, Sowester bes Borigen (geb. 1812, gest. 1850), war feit 1832 mit bem Ronige Leopold von Belgien vermablt. 11) Daria, Schwefter ber Borigen (geb. 1813, geft. 1839), feit 1837 mit bem Bergoge Alexander von Burttemberg vermabit, zeichnete fich als plaftifche Runftlein ans. Ihr bebentenoftes Wert ift bie Statue ber Jeanne b'Are im Siftorifden Mufeum pr Berfailles. 12) Clementine, Schwester ber Borigen, geb. 1817, vermählte fich 1843 mit bem Prinzen August Ludwig Bictor von Sachsen-Roburg-Gotha. 13) François Ferbinand Philippe Louis Marie von D., Pring von Joinville, Bruber ber Borigen, geb. 1818, trat in bie französische Marine, brachte 1840 als Commandant ber Bregatte "Belle-Poule" Napoleon's Asch nach Frankreich, besehligte als Contreadmiral 1844 bie Secerpedition nach Marolto, wurde 1846 Biceadmiral und begab sich 1848 von Algier über Gibraltar nach England. Aus seiner Ebe mit Donna Francisca, Tochter des Kaisers Dom Bebro I. von Braftlien (feit 1843), gingen eine Bringeffin und ein Bring, ber Bergog bon Benthiedre Beter Bhilipp (geb. 1845) bervor. 14) Denri Eugone Bhilippe Louis von D., Herzog von Aumale (s.b.). 15) Antoine Marie Philippe Louis von D., Herzog von Montpenfier, Bruder des Borigen, geb. am 31. Juli 1824, war beim Ausbruch der Februarrevolution Generalmajor in der Artillerie. Durch feine Bermahlung mit ber Infantin Maria Luifa Ferdinanda von Spanien, der Schwester ba Königin Isabella II., in nahe Beziehungen zu bem fpanischen Hofe gebracht, begab er sich 1848 babin, murbe 1857 Generalcapitain ber fpanifchen Armee und erhielt 1859 ben Titel eines Infanten von Spanien, agitirte jedoch mabrend ber letten Regierungsjahre ber Ronigin Jabella II. mehrfach gegen bie Regierung berfelben, wurde beshalb im Inli 1868 ausgewiesen, kehrte im September 1868 nach dem Sturze der Königin nach Madrid zurück, trat als Throncandidat auf, erfchof am 12. Marg 1870 im Zweitampfe ben Infanten Don Enrique be Bourbon (einen jungeren Bruber bes Gemable ber Ronigin Habella) und agitirte nach ber Thronbesteigung bes Königs Amabeo zu Gunften bes Infanten Alfonso (Pring von Afturien), bes Cohnes ber vertriebenen Ifabella. - Das han & D. wurde burd Decret der Französischen Rationalversammlung am 26. Wai 1848 aus Frantreich verbaunt, und 1852 jog bie frangofische Regierung felbst bie Privatguter ber Familie D. ein, welche Lud-wig Bhilipp bei seiner Thronbesteigung seinen Linbern reservirt hatte. Rach Beenbigung bes Frang.-Deutschen Krieges fehrten jedoch die meisten Mitglieder bes Saufes D. unan-Schochten nach Frantreich gurud und versuchten junachst wieder in den Besit ber Familienguter ju gelangen, jeboch ohne Erfolg. Der Bring von Joinville und ber Bergog von An-

male wurden in die Nationalversammlung gewählt.
Orlesns, Counties in den Ber. Staaten. 1) Parish im sudostl. Theile des Staates Louisiana, umfaßt 150 engl. O.-M. mit 191,418 E. (1870), davon 15,239 in Deutschlaud, 668 in der Schweiz geboren und 50,456 Fardige; im J. 1860: 174,491 E. Das Land ist eben und längs der Flässe änßerst fruchtbar. Hauptort: New Orsteans. Dem ofr. Majorität (Präsidentenwahl 1868: 23,490 St.). 2) Im nordöstlichen Theile des Staates New York, umfaßt 379 O.-M. mit 27,689 E., davon 342 in Deutschland und 2 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 28,711 E. Das Land ist theils weise gebirgig und im Allgemeinen fruchtbar. Hauptort: Albion. Republit. Mas

jorität (Präsidentenwahl 1872: 1446 St.). 3) Im nörbl. Theile des Stantes Bermont. umfaßt 700 Q .- Dt. mit 21,036 E.; davon 9 in Deutschland geboren; im J. 1860; 18,981 E. Hauptort: Frasburg. Republit. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 1393 Gt.).

Orleans, Townfhips in ben Ber. Staaten. 1) Mitgleichnamigem Poftborfe, bem Hauptorte von Rlamath Co., California; 173 E. 2) Mit gleichnamigem Boff-borfe in Orange Co., Indiana, 1865 E.; bas Bostborf bat 905 E. 3) In Binnespiel . Co., Joma; 694 E. 4) In Alleghany Co., Maryland. 5) In Barnftable Co., Daffacufetts; 1323 E. 6) In Jonia Co., Didigan; 1420 E. 7) In Jefferfon Co., New Port; 2445 E. 8) In Linn Co., Dregon; 380 E.

Orleans, Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) In Morgan Co., Illinois. 2) In Appanoofe Co., Jowa. 3) In Boll Co., Miffouri. 4) In Ontario Co., Rew Port. 5) In Fauquier Co., Birginia.

Orleans (I & l e v f), Infel im St. Lawrence River, jur Proving One bec. Dominion of Canaba, gehörig, umfaßt 120 engl. Q .- M., bei einer Lange von 20 und einer Breite von

Orley, Bernhard van, and Barent von Brüffel genannt, ber berühmieste belg. Maler feiner Beit, geb. um 1490 ju Bruffel, geft. bafelbft um die Mitte bes 16. Jahrh. Nachbem er schon in seiner Beimat Bebeutenbes geleistet, und fich namentlich burch ein Streben nach Durchbildung ber nadten Form und anmuthsvollen Ausbrud in ben Köpfen ausgezeichnet hatte, ging er nach Italien und trat in die Schule Rafael's, welch' letterem er bei der Anscrtigung der Cartons zu den Tapeten behülflich war. Nach der Rücklehr in sein Baterland ward er Hosmaler Karl V., und später ber Statthalterin Margaretha von In biefer Stellung führte er viele Cartons für Tapeten aus, und war mannigfach für Kirchen und öffentliche Gebande thatig. Die Gemalbe feiner fpateren Beriebe geigen bentlich die Spuren bes italienischen Ginflusses. Werfe von ihm fieht man im Rufeum ju Bruffel (ber Erlöfer von feinen Freunden beweint; ein Triptochon mit ber Geschichte Biob's); in St.-Jacob zu Antwerpen (Jungftes Gericht); in der Marienkirche zu Lubed (Altarichrein); in ber "Liverpool Institution" (Beil. Familie), in ben Sammlungen

ju Bien, Dlunden, Berlin und Boris.

Orlsw, russische Abelsfamilie, von einem gemeinen Streliger, Iwan D., abstammend, welcher auf Befehl Beter's bes Gr. hingerichtet werben follte, babei aber folche Kaltblittigleit bewies, daß er begnabigt, fpater jum Officier ernannt und geabelt wurde. Die wichtigsten Manner Diefer Familie maren: 1) Grigorij, geb. 1734, wurde von ber Raiferin Ratharina zu ihrem Gunftlinge erhoben. Er half ben Bar Beter III. beseitigen und wurde beghalb mit seinen Brübern in ben Grafenstand, vom Raiser Joseph II. aber 1772 in ben Reichsfürstenstand erhoben. Durch seine Anmaßungen ber Kaiserin lästig geworden, wurde er auf einige Beit nach Barstoje-Selo verbannt, gelangte aber bald wieder in die hechste Bunft ber Raiserin, welche ihm ben Marmorpalast ichentte, worauf er ihr ben großen Brillanten gab, ber noch in ber ruffischen Krone prangt. Durch Botemtin wieber aus ber Gunft ber Raiserin verbrängt, ging er auf Reisen und starb 1783. Ans feiner Berbindung mit ber Kaiferin fammen bie Grafen Bobrinetij ab. 2) Alexei, mit bem Beinamen Tiches. menftij, Bruber bes Borigen, geb. 1737, that fich bei ber Revolution 1762 berver und foll Beter III. eigenhändig erdrosselt haben. Seit 1768 Generalabmiral ber ruffischen Flotte, vernichtete er 1770 bie turtische Geemacht bei Tschesme. Bon Paul I. ans Betersburg und Mostau verwiesen, tehrte er erst nach bessen Tobe zurud und ftarb 1808 in Moskan. 3) Fedor, Bruder bes Borigen, geb. 1741, ftarb 1796. Er hinterließ keine legitie men Sohne, indeß wurde bas Geschlecht von seinen vier natürlichen Göhnen forigepflanzt. 4) Alexei, natürlicher Sonn ver Bergen, 1800 - 1907. Dampfung ichen Feldzüge mit, trug 1825 als Oberst mit seinem Regimente wesentlich zur Dämpfung 4) Alexei, natürlicher Gobn bes Borigen, geb. 1787, machte bie frangefis bes Aufftandes ber Garben bei, wurde jum Grafen und Generalabintanten erhoben, tampfte 1828 gegen die Türken, schloß 1829 den Frieden von Abrianopel, wie auch am 5. Mai 1833 ben Bertrag von huntiar-Steleffi, wurde General ber Cavallerie und Mitglied des Reichsrathes und erhielt 1844 bas Obercommando bes Gensbarmencorps. Er war ber Bertrante bes Raifers Mitolaus und ftand auch bei Alexander II. in gleicher Gunft, murbe 1856 nach Paris gefenbet, um ben Frieben mit ben allirten Dtachten abzuschliegen, und ftarb, in ben Fürstenstand erhoben, am 21. Mai 1861. Sein einziger Gobn Ritolai Alexe je witsch bewies 1854 bei Silistria eine besondere Tapferkeit, bufte babei aber auch ein Auge und einen Arm ein, wurde Generallieutenant und Generalabjutant und war von 1860-70 rufflider Gefandter am belgifchen Bofe. Er forieb in ruffifder Sprace "Gefdichte bes Brengifden Prieges von 1806" (Betersburg 1856). 5) Graf Blabimir D. . Dampbom,

Sohn des Hanerals Beter Dawbbow und von mutterlicher Seite Entel ves Fürsten Wigdimir Orlow (eines Bruders.von O. 1), kam in den Besth eines Theiles der O. 'schen-Familiengater und erhielt bie Erlandnig, ben Ramen D. mit bem Grafentitel angunehmen; er murbe 1862 Oberceremonienmeifter bes faiferlichen Dofes, 1865 aber entlaffen, als er im Ramen bes Mostaner Abels bem Raifer eine Abreffe um Die Einführung einer Conftitution überreichte. Im Marg 1866 jum Abelsmarichall bes Gouvernements Betersburg erwählt, führte er ben Borfit in ber Provinzialversammlung, welche bie Regierung Enbe Januar 1867 aufzulosen sich veranlaßt fand. 6) Berfchieden von biesen D. ist die Donische Rosadensamilie D., welche sich infolge einer Heirath mit der Erbtochter bes Grafen Denissow D. - Den i f-Febor D., aus biefer Linie, fdwang fich burch Tapferfeit jum Betman ber Rosaden empor, murbe 1799 in ben Grafenstand erhoben, zeichnete fich 1813 bei Leipzig. ans und ftarb 1843 als General ber Cavallerie.

Ormus ober hormug, bei ben Alten Organa, Infel am Eingang aus bem Arabifchen in ten Berfischen Meerbusen, in ber Strafe von Drmus, hat 3 Dt. im Umfange, 400 E. und ift ein unfruchtbarer Fels ohne Begetation, jedoch reich an Steinfalz, Schwefel, Sijen und Aupfer. Bon 1507—1622 war D. im Besithe ber Portugiesen, benen fie ein Stapelort ber Reichthamer Indiens bildete. Die ehemals 40,000 E. gablende Stadt D.

wurde 1622 burch ben Schah Abbas von Berfien gerftort.

Ormujd (in ber Benbiprache Ahura-mazda, b. i. hochweifer Berricher), bei ben Berfern bie haupigottheit bes Guten im Gegenfat zu bem bofen Gotte Ahriman. D. ift zugleich ber Offenbarer bes lenchtenben Urgrundes, bes ewigen Lichtprincips, bas er in die materielle

Rorperwelt einführt. Bgl. Boroafter.

Ornament (vom lat. ornare, fomilden) nennt man bie Bergierungen eines Gebanbes sber Gegenstandes, welche zur reinen, prattischen Zwederfüllung nicht nothwendig find, bie aber bagu beitragen bas Gebäude ober ben Gegenstand in die Sphare ber Runft zu erheben. Man tann bie D.e in zwei Claffen theilen, in folde, welche nur Linien und beren Berbindungen barbieten, wie 3. B. ber Maander ber Griechen, die maurifchen D.e in der Alhambra, bie Magwerke ber Gothit, und in folde, welche fich natürlicher Formen, in mehr ober weniger getrener Raturnachahmung, bebienen, wie 3. B. bas Alanthustapital ber alten Griechen, die Blatternamente an den Knaufen, Wasserschlägen u. f. w. der gothischen Banten n. a. m. Diefe zweite Claffe verwendet hauptfachlich bie Formen ber Pflangenwelt, feltener Thier- und Menschenformen. Eine vollfommen getrene Raturnachahmung ift nicht julaffig, Die Formen muffen vielmehr fipliftet werben, b. b. bie ftrenge Befemagigteit, welche bas Baumert u. f. w. erforbert, muß fich auch in ihnen ausbruden, benn bie freie Billtur ber Ratur murbe berfelben wiberfprechen. Die hanptbebingung bes D.s ift aber, daß es bem zu verzierenden Gegenstande nicht nur äußerlich angeklebt sei, sondern daß es mit beffen inneren Wefen im Bufammenbang ftebe. Es ift gleichsam bie fünftlerische Er-Mirung bes Zwedes bes Bauwertes ober Gegenstandes, und aller Theile beffelben, und je bentlicher fich biefer Zwed barin in schöner Form ansspricht, besto wirksamer ift bas D. Das Zusammenfassende, das Tragende, das Lastende, das Füllende, das frei Emporstrebende, je nachdem es den verschiedenen. Theilen gutommt, bat bas D. ju betonen und dem Ange und bem Berftaubnig flarer ju machen. Dabei muß fich aber bas D. huten, bag es nicht gu fippig bervormuchere, und fo burch Ueberfulle feinen eigenften Bedingungen untreu werbe. Bie alle anderen Annstänkerungen, so bat and bas D, im Laufe ber Zeiten große Wandlungen erlitten, indem es sich naturgemäß den verschiedenen Stylen anschließen mußte. Die Lehren von ben D.en, ihrer Geschichte und ihrer Anwendung, bezeichnet man mit dem Ra-men Ornament' (London 1856), wo Beifpiele fammiticher Style gegeben find.

Drust (lat. ornatus, But, Schmud) bezeichnet vorzugsweise bie Rleibung ber Beift-

lickeit bei Amtsverrichtungen.

Orne. 1) Flug in Frantreich, entspringt bei Geez in ber Granitkette des Avallours, wird norbl. von Mencon bei Caen schiffbar und mundet in den Canal La-Manche. 2) Frang d s. Departement, bildet einen Theil der Normandie, namentlich das ehemalige Derzogihum Alenson, umfaßt 110,, D.-M. mit 414,616 E. (1866) und zerfällt in 4 Acrondissements, 36 Kantone und 510 Gemeinden. Hauptstadt: Alengon (f. b.). Ornithologie (vom Griech.) heißt ein Theil der Zoologie und bildet in dieser die Wissen-

schaft von ber Natur ber Bögel,

Ornithopus (b. i. Bogelfuß), eine jur Familie ber Papilionaceen und jur Abtheilung ber Debofcreen gehörige Pflanzengattung, mit unpaarig gefieberten Blattern und langgeftielten, ben Blattern gegenüberftehenben Röpfden. Unter ben im Gangen nicht gablreichen Arten hat fich in neuester Zeit bie im mittelländischen Gebiet einheimische, und als gute, auf Sanbboben machfenbe, einjubrige Futterpflanze betaunt geworbene O. sativas Ruf erworben. Diefelbe bat einen bis 1 Bug hoben Stengel und rofenrothe Bluten.

Ore, Township in Butte Co., California; 281 E.

Orohanche, Name einer zu ben Drobancheen geborigen Pflanzengattung. bandeen find phanerogamifde, weiße bis braunliche Schmarogerpflangen, auf ben Burgeln auberer Bflangen machfend, mit ichuppenformigen, meift gelblichen bis braunen Blattern und folgenben in die Ber. Staaten gehörigen Gattungen: Epiphegus (Beech Drops; Cancer Root); Conopholis (Squaw-Root); Phelipaea (Broom-Rape) and Aphyllon (Naked Broom-Rape), mit nur wenigen Arten. Die nach Linne nicht hierher geborigen, in Gidenmalbern unter gefallenen Blattern machfenben G. Americana und O. minor (auch Lesser Broom-Rape genannt), auf Rlee fcmaropenb, recinen Ballroth und Andere Die erftere gur Gattung Conopholis, Die lettere ju Phelipaea.

Oragraphie (vom griech. oros, Berg), Gebirgebeschreibung, nennt man diejenige geographifche Bilfemiffenichaft, welche bie Darftellung ber augeren Formen und Gruppirungen ber Bebirge jum Begenstande hat. Drognofie bebeutet Gebirgetunde, Drologie, Ge-

birgelehre.

332

Orons. 1) Township und Postborf in Muscatine Co., Jowa: 372 E. 2) Township und Boftborf in Benobscot Co., Maine; 2888 E.; es befindet fic bafelbit bas "Maine State College of Agriculture and Mechanic Arta".

Orenece, Bostborf und Township in Dimfteb Co., Minnesota. Drenete, Township in Berrien Co., Michigan.

Oranies, bei ben Alten, jest Rahr-el-Afp, b. b. ber Unbandige, Sauptflug Gprien's, entfpringt auf bem Antilibanon, nicht weit von Beliopolis (Baalbet), flieft eine Beitlang unter ber Erbe, nimmt bei feinem Bicberhervortreten ben Darfvas auf und bilbet Bei Antiochia andert ber D. Die bis babin nördliche Richtung in eine führefteinen Gee. liche und ergießt sich als schiffbarer Strom nörblich vom Berge Kasios in's Bhönizische Weer.

Orofius, Paulus, späterer römischer Historiter, aus Tarraco in Hispanien, Zeitgenoffe und Anhanger Augustin's, auf bessen Ausserung er zu apologetischem Zwecke einen Geschichtsabriß in 7 Bildern, "Historiarum libri VII. adversus paganos" bon Abam bis in's Jahr 410 n. Chr., verfaßte, ohne tiefere Studien und Sachtenntnig, mit willfürlicher und tenbengiöfer Auswahl und Behandlung bes Stoffes, in ungleichem, meift fdwilftigem Stol. Das Buch biente im Mittelalter vielfach als Leitfaben beim Gefchichtsunterricht; Ronig Alfred b. Gr. ließ es in bas Angelfachfifche Aberfeten. Außerbem ift von D. noch eine Abhandlung über die Freiheit des menschlichen Willens vorhanden, veranlagt durch die Bela-

gianischen Streitigkeiten. D. ftarb 471 zu Dippo.
Draville, Bostdorf und Dauptort von Butt Co., California; 1425 E.
Orpheus, griech. Sanger ber mythischen Borzeit aus Thrakien, ber Sohn bes Diagres und der Mufe Ralliope und Gemahl ber Nomphe Eurybite. Die Dacht feines Gefanges war fo gewaltig, bag er felbst Banne und Relfen bewegte und wilde Thiere begabmte. Als er feine Battin burch ben Bif einer Schlange verloren hatte, flieg er in ben Sabes binab, um die Beliebte wieber gu holen, und ruhrte burch feinen Befang und fein Saitenspiel Die Königin der Schatten fo fehr, daß diefe der Euribike gestattete, dem Gatten auf die Oberwelt zu folgen, unter der Bedingung, daß er sich nicht eber nach ihr umsehe, als bis sie bie Oberwelt erreicht hatten. Aber Orpheus fab fic ju voreilig um, und Eurydife mußte jur Unterwelt zurückwandern. Er foll auch die Argonauten begleitet und burch feinen Gefang mannigface Wunder zum Heil seiner Genossen gethan haben. Seinen Tob sand er durch thrakifche Weiber, die ihn gerriffen, weil er fich ber Feier ber Orgien wiberfette, ober weil er nach Berluft seiner Gattin alle Frauen haßte. Sein Baupt und feine Leier warfen fie in's Meer; beibe schwammen nach ber Sangerinsel Lesbos binüber.

Orr, James 2., geb. ju Craptonville, South Carolina, am 12. Mai 1822, ftubirte an ber Universität von Birginia, murbe 1843 Abvotat, tam 1844 und 1845 in bie Staatslegislatur, war als Repräsentant Mitglied tes 31., 32., 33., 84. und 35. Congresses, ward Sprecher bes Baufes und wurde 1865 jum Gouverneur von South Carolina erwählt.

Orrington, Township in Benobscot Co., Daine; 1768 E. Orrstamn, Boftborf in Franklin Co., Bennfplvania. Orrsville, Dorf in Swinett Co., Georgia.

Orrville. 1) Dorf in Medlenburg Co., North Carolina. 2) Boftborf in Wanne Co., Obio.

Orfeille Derfied 838

Orfeifie (frang.) neunt man einen dem Bersio verwandten, violetten Farbstoff, der vorzugsmeife jum Farben auf Bolle und Geide benutt und aus verschiebenen Glechten bargeftellt wird. In ben Bandel tommt ber Stoff gewöhnlich in Form eines Teiges von buntelvioletter Farbe, welcher sich bei längerem Abschluß der Luft entsärbt, aber seine frühere Farbe wieber annimmt, wenn man ibn einige Beit in Berührung mit ber Luft umrührt. Die D. liefert fcone, aber wenig haltbare Farben, weghalb fie auch nieift nur ale bilfefarbe gebraucht wirb, um anderen Farben mehr Fener gu geben, ober biefelben gu nuaneiren. Der Farbitoff ber D. findet fich nicht fertig gebildet in ben Flechten, fondern erzeugt fic erft burch bie Einwirtung von atmofpharischer Luft und Ammoniat auf Diefelben. In ber neueften Zeit verwendet man zu beren Bereitung vorzugsweise zwei Arten von Roccolla, bie ans Subamerika, Afrika und Oftindien in den Handel kommen. Nach angestellten Unterfucungen find biefe entweber R. fuciformis (Flechten von Lima, Angolg, Diogambique, Bangibar und Ceplon) mit banbformigem, verafteltem Thallus, ober R. tinctoria (bie capberbischen) mit pfriemförmigem, ftielrunbem, wenig veräfteltem Thallus. Erstere enthalt als farbeerzeugenden Stoff nur Erpthrin (ein troftallistrender, röthlich weißer Korser), lettere nur Letanorfäure. Das Erpthrin löft sich bei 200 C. in 320 Th. Aether and fomilgt bei 1530. Durch Amplastohol wird es in Bitroerothrin und orfellinfaures Ampl zerlegt. Orfellinfäure kann burch Digestion mit Barpt aus Erpthrin gewonnen werben. Sie löst sich bei 20° C. in 4,4 Theile Aether und zerfällt nicht blos beim Rochen mit Wasser, sondern auch beim Rochen mit absolutem Allohol in Roblensaure und Orcin.

Orfini, Felice, Graf von, bekannt burch das Attentat auf Napoleon III., geb. 1819 ju Melvola im ehemaligen Kirchenstaat, wurde Abvolat, betheiligte sich 1844 an der Berschwörung der Brüder Bandiera und wurde deshalb zu lebenstänglicher Galeerenstrase vanrtheilt, 1846 aber begnadigt. 1848 wieder bei der Verschwörung in den Abruzzen compromittirt, sich er nach deren unglikalichem Ausgange in die Schweiz. Auch bei dem Revolutionsversuch in Maisand 1854 hatte er seine Hand im Spiel; er entsich nach Siebendigen, wurde aber ausgegriffen und auf die Festung Mantua gebracht. Er entsam jedoch und ging nach England, wo er vielbesuchte Vorlesungen über die Lage Italien's hielt. Das Attentat vom 14. Jan. 1858, wobei durch drei von D. und seinen Genossen nach dem Wasen Napoleon's geschleuberte Sprenggeschosse (Or sin i bom ben) der Raiser eine leichte Contusion davontrug, 8 Menschen getödtet und 156 berwundet wurden, sührte an demselben Laze seine Berhastung und später seine Berurtheilung zum Lode herbei, welches Urtheil am 13. März 1858 vollstredt wurde. Die Orsinidomben hatten eine birnsörmige Gestalt und

wirn mit Ruallquedfilber gefüllt.

Orfsba ober Dricho wa, ber Name zweier Orte an ber letten Strompforte ber Dosau, am fog. Eisernen Thor (f. b.). Alt. D., Markisteden in ber öftreichischen Militärstreze, an ber Mändung ber Cserna, 20 Mt. subfill. von Temesvar, ift Hauptstation ber Donaudampfschifffahrt, hat eine Quarantaneanstalt und 1000 E. Reu. D., Festung im

ferbifden Rreife Rraina, jum Theil auf einer Donauinfel gelegen.

1) An ber & Sanbae, hervorragender danischer Staatsmann und Jurift, geb. am 21. Dez. 1778 zu Rubtjöbing auf ber Insel Langeland, wurde 1801 Affessor des Dos- und Stadtgerichts in Ropenhagen, 1813 Deputirter in der dänischen Kanzlei, 1831 lauglicher Commiffar bei ben Stanben ber Inseln; 1841 bis 1848 Geheimer Staats-minister, 21. April 1853 Ministerprafibent, Minister bes Innern und bes Cultus, gab am 29. April 1854 bas Ministerium bes Innern ab und trat am 3. Dez. 1854 mit bem guzen Cabinet zurud. D. farb am 30. April 1860 in Kopenhagen. Er veröffentlichte berfdiebene philosophisch-juriftifche Werte. 2) Bans Chriftian D., bes Borigen Bruder, einer ber bedeutendsten Naturforscher ber neuern Zeit, geb. am 14. Aug. 1777 in Rudhobing, lernte zuerst als Apotheler, flubirte sobann seit 1794 in Kopenhagen vorzugsweise Chemie und Physik, übernahm 1800 bie väterliche Apothele, hielt zugleich Borlesungen über Chemie und wurde Abjunct ber medicinischen Facultat. Bon 1801 bis 1803 unternahm er eine Reise nach Dentschland, Frankreich und bie Nieberlande, wurde 1806 Professor ber Bhofil an ber Universität zu Ropenhagen, 1810 zugleich Lebrer an ber Lanbeabettenatabemie bischft und 1829 auch Director bes Bolptechnischen Inftituts. Noch mehrere Male belutte er bas Ausland, betheiligte fich lebhaft an ben Berfammlungen flandinavischer Naturlorider, wie benn and von ihm bie Stiftung ber Befellichaft für Ansbreitung ber Raturbiffenfchaften unter bem Bolle ausging. 1850 noch jum Gebeimen Conferengrath ernannt, And er am 9. Marg 1851 zu Ropenhagen. Schon frühzeitig batte fich D. unter ben Phpfilern feiner Beit infolge feiner Untersuchungen über die Bolta'iche Gaule und feiner Ent384 Oertel

bedungen über das Licht, das Mariotte'iche Geseth, die Alangfiguren ze. einen hochgeachteten Ramen errungen, als er sich durch die 1819 erfolgte Entdedung der Grundrhatsachen des Elektromagnetismus (s. d.) einen Weltruhm erward. Seine gesammelten Werke eischienen

in 9 Banden 1861 zu Ropenhagen.

Oertel, Philipp Friedrich Wilhelm, pfendonnm W. D. von Horn, namhafter Bolksschriftsteller, geb. am 15. Ang. 1798 in Dorn bei Simmern auf bem Huntsrud, wurde 1822 Pfarrer in Wannebach, 1835 Superintendent in Sebernheim, zeg sich 1863 in den Ruhestand zurud und starb am 14. Okt. 1867 zu Wieskaten. Er murte hauptsächlich bekannt durch das treffliche, seit 1846 alljährlich erschlenene Bolksbuch "Die Spinnstube" und das Bolksblatt "Die Maje" (feit 1858); seine sonstigen zahlreichen Schriften, meist Erzählungen, hat er selbst in "Gesanmelte Erzählungen" (18 Bbe., Wieskaten

1850-59, neue Boltsausgabe 1860-62) jufammengestellt.

Dertel. 1) Eucharine Ferbinand Chriftian, namhafter Sheroleg, geb. am 13. Dai 1765 ju Streitberg im baberifchen Oberfranten, wurde 1795 lebrer am Ghunastum in Ansbach, 1808 baselbst Professor der Philologie und Geschichte und starb am 16. Mai 1850. D. ist Berfasser von vielen Schriften phongogischen, theologischen und medicinifden Inhalts, und hat fich in Deutschland namentlich burch feine Bemuhungen um Berbreitung ber Bafferheilfunde bekannt gemacht. 2) Maximilian, bentich-umerikanischer Schriftfteller, Sobn bes Vorigen, geb. am 27. April 1811 ju Anstad, bezog 1830 bie Universität Erlangen, folgte 1837 einem Rufe ber "Rhein. Erang. Diffionsgefellichaft" nach New York, wo er eine Gemeinbe nach altluth. Ritus sammelte, schloß fic 1838 ber altluth. Colonie (ben fog. Stephanisten) in Missouri an und trat, nach New Yort jurild-gekehrt, im Mary 1840 jur tatholischen Kirche über, ein Schritt, über ben er fich in einer besonderen Schrift rechtsertigte. D. Abernahm hierauf eine Stelle als Professor am "St. John's College" bei New Port und 1841 bie Professur für alte Sprachen am "St. Mary's College" in Baltimore, redigirte 1843—46 in Cincinnati den "Wahrheitsfrand" und rief fobann bie "Katholische Kirchen-Zeitung" in's Leben, welcher er feitbem ununterbrochen als Rebacteur (seit 1869 in Jamaica bei New York) vorgestanden hat. D. schrieb: "The Reasons of J. J. Max. Oertel, late a Lutheran Minister for Becoming a Catholic' (Ru Port 1840), "Denische Grammatit jum Gebrauche für Schulen" (Cincinnati 1844), "Reucs und Altes" (New Port und Cincinnati, 2. Auft. 1869). 3) 3 o h ann e s, A. G., bentichameritanifder Diftorienmaler, geb. am 3. Nov. 1823 ju Furth bei Mirnberg, ale Acttefier ber brei Gobne eines Sandwerters. Geinen erften fostematifchen Unterricht in ber Aunft erhielt er von Joh. Mich. Engingmüller (geb. 1804 zu Mürnberg, lebt seit 1848 in Amerika), einem Stahlstecher, zu dem er mit 14 Jahren in die Lehre kom, und bessen er ucch jett mit Liebe gedenkt, da er ihn nicht allein zur Stecherei anhielt, die D. nur nothgetrungen erlernte, sondern seigungen freien Spielraum ließ. Nachdem D. anterthalb Jahre in Nürnberg gewesen, ging er nach Minden, wo ihn während seines saft zweisahrie gen Aufenthaltes hauptfächlich Raulbach beeinflufte, lebte bann in verschiedenen Meineren Orten, erwarb fich seinen Unterhalt durch Stablstechen, und wanderte im Jahre 1848 mit feinem Lehrer und mehreren Mitschullern (jeboch nicht aus politischen Grunten) nach Amerifa and. D. hatte zwar anfange mit Borliebe Thiere, in Berbindung mit Figuren, gemalt, ohne fich gerade an ein besonderes Fach zu binden, boch zeigte fich schon frühe bei ihm bie Reigung zum Ibeellen und Sombolifden, welche fich frater feiner vollständig bemad-tigte und ihn bewog fich fost gang ber religiöfen Aunst zu widmen. In New Port, wo er fich borerst niedergelassen hatte, fand er jedoch für seine Richtung nur wehig Boben, und ab fic baber gezwungen, manderlet Beidaftigung ju ergreifen, bie ihm guwiter und feiner Entwidelung hinderlich mar. Die Werte, an welchen fein Berg bing, tounte er nur mit großen Schwierigkeiten und unter Entbehrung ausführen, und fo ift Bieles baren nur Entwurf geblieben. Um bas Jahr 1866 ließ er fich als Geiftlicher ber Epistopalkirche ertiniren, was jedoch seiner tunftlerischen Thatigkeit keinen Eintrag thut. Gegenwärzig lett er in Lenoir, Rorth Carolina. Er ift Genoffe ber "National Academy of Design" ju Rem Port. Bon feinen Werten, welche fich burch gartes Colorit auszeichnen, und baufig nech bentlich bie Spuren ber milndener Ginfilfe erfennen laffen, oft aber auch einen ftarten Dauch religiöfer Sentimentalität an fich tragen, find zu nennen: "Redemption", Carten (1852); "Father Time and his Family", Oelgemālde (1862, Bef. Marshall D. Roberts, Rew Jorf); "The Dispensation of Promise and the Law", Carton (1863); "The Final Harvest", Oelgemālde, wie die felgenden (1863), "The Walk to Emmans" (1864, Bef. Rowse Babeed, Besters, R. 3.); "The Walk to Gethsemane" (1865, Bef. Topt. B. Republes, Providence, R. 3.); "Easter Morning" (1865, Bef. From P. Davis, Providence, R. J.); "The Rock of Ages" (1867), von L. Massart gestochen, auch in Photographie und Chromolithographie vielfach verbreitet, "Charity" (1868), ebenfalls dromolithographirt, "Hope" (1868), "The Desire of the Nations" (1871), Carton in Del. "The Apocalyptic Horsemen" (1871), auf Dolg gezeichnet, aber noch nicht ericbienen, "Under

his Own Vine" (1871), Delgemalbe. Orth, Godlove S., geb. in ber Rabe von Lebanon, Pennfplwania, am 22. April 1817, wurde im Gettysburger College, Bennfplvania, erzogen, ftudirte fpater bie Rechte und ließ fich ale Abvotat in Indiana nieder. D. war von 1843-48 Mitglied des Staats. senats von Indiana, ein Jahr dessen Brästdent, 1861 Mitglied der Friedensconferenz im Bafbington, führte mahrend bes Burgerfrieges eine Compagnie Freiwilliger und wurde als Republifaner in ben 38., 89., 40. und 41. Congreß gemablt.

Orthodoxie (vom griech. orthos, recht, und doxa, Meinung), Rechtglaubigfeit, ift bie Uebereinstimmung mit bem festgestellten Lehrbegriff ber Kroblichen Gemeinschaft im Gegenfat jur Beteroborie (f. b.). Die ruffifd-griechiiche Rirche legt fich ben anberen driftlichen

Rirden gegenüber bas Bradicat "orthobor" bei.

Orthoepie (vom griech. orthos, recht, und epos, Bort, Die Rechtfprechung) bezeichnet Die Lehre von der richtigen Aussprache der einzelnen Sprachelemente (Bocale, Doppelvocale und Consonanten), so wie der aus biesen jufammengefenten Splben und Borter. Bei ansgeforbenen Sprachen hat die D. häufig große Schwierigkeiten, wie beispielsweise ber Streit iwischen Erasmus und Reuchlin über die Aussprache bes Altgricchischen bewies.

Orthegraphie (vom gried. orthos, gerabe, recht, und graphein, fcreiben), Rechtidreibung, Schreibrichtigkeit, auch Drthographik genannt, bezeichnet ben Inbegriff ber Regeln über ben richtigen Gebrauch ber Buchstaben jur Schrift und bilbet einen Theil ber formlehre ber Grammatik.

Ortispädie (vom griech. orthos, gerade, und paidenein, erziehen) ift berjenige Theil ber medicinischen Wissenschaften, welcher die Behandlung von Fehlern am kindlichen Körper jum Gegenstande hat. Im weitern Sinne beschäftigt fic bie D. mit ber Behandlung aller Berunftaltungen, Berfrüppelungen und Berfrummungen bes menfchlichen Rorpers. orthopadifche Beilung, welche burch Anwendung von Bandagen, Majchinen, Ginreibungen, Babern und Beilghunaftit versucht wird, ift gewöhnlich langwierig und nur in größeren Orthopabifden Instituten ausführbar.

Drihopieren ober Gerabflugler (Orthoptera) bilben mit ben Urflüglern, Renfluglern und Rafern bie 4 Orbnungen ber beißenben Infeften (Mordentia) und haben fich fon fruhzeitig aus einem Zweige ber Urflügler burch Differengirung ber beiben Blugele paare entwidelt. Diefe Abtheilung besteht aus ber formenreichen Gruppe ber Schaben, Benichreden, Grollen und ber fleinen Gruppe ber Ohrwurmer (Labidura), welche burch bie Aneifjange am hintern Rörperenbe ansgezeichnet find. Sowohl von Schaben, als von Grol-

ien nut Beuschreden tennt man Berfteinerungen aus ber Steintoblenzeit.

Ortlesalpen ober Ortleralpen, die westliche Partie ber füblichen Gebirgegruppe Tirol's, ein machtiger Bebirgestod, vom Fluffe Oglio und bem Garbafee, in einer Lange bon 23 M. und einer Breite von 14 M., fich bis jur Etsch erstredend. Der bochfte Punkt ber D. ift die Ortles (pige, 12,026 F. Das Stilfserjoch, 8660 Fuß, bilbet die bochfte Fahrftrage Europa's.

Orisian, f. Ammer.

Ornes. 1) Departement im Freistaat Bolivia, umfaßt 1016 D.-M. mit 110,931 C. Es finden sich daselbst viele Gilber- und Zinnbergwerte, namentlich ift ber 12,726 F. bebe, 1056 F. über ber Stadt D. fich erhebende Cerro de D., nachst dem von Potofi, wegen feines Gilberreichthums berühmt, und wird burch 3000 Minen und Löcher abgebaut. Bihrend der Jahre 1859 und 1860 wurden 333,660 Befos Gilber gewonnen. 2) Hanptladt bes Departements, 11,672 F. hoch gelegen, wurde infolge bort gefundener Goldliger 1590 gegründet und war früher eine bedeutende Stadt. Seitdem der Bergbau auf Silber und Binn bebeutend gefunten ift, ift auch bie Stadt verfallen; gegen 8000 C.

Orbiete, Stadt in ber italienischen Proping Umbria, früher eine Festung, an ber Gifenbahn und der Boglig, einem Buflug ber Tiber, auf einem ifolirten Felfen, 1260 &. iber bem Meere, gelegen, ift berühmt burch feinen prachtigen, gothischen Dom aus weißem Rarmor, bessen Ban 1290 von Bapft Ritolaus IV. begonnen und bis Enbe bes 16. Jahrh. ferigefest wurde, bat foone Privatgebaube und 6799 E. (1861). In ber Umgegend D.'s

wichft borguglicher Wein.

1) Township in Oswego Co., Rem Nort, berühmt burch bie sog. Galmon River Falls, mit einer Sohe von 107 Fuß; bas Township hat 1215 E. 2) Lown . fhip und Postborf in Afhtabula Co., Ohio; 936 E. Es befindet fich bafelbft tas "Orwell Normal Institute". 3) Township in Bradford Co., Bennsulvania: 1296 Œ.

Ormig, 2B. 2B., Prediger ber Eb. Gemeinschaft, geb. am 25. Sept. 1810 nuweit Orwigsburg, Benniplvania. Bereits im achtzehnten Jahre befleibete D. bas Amt eines Brebigers und bereiste als solcher die Staaten Bennsplvania, Marpland, Birginia und Rew Port. In 1836 murbe er ale Auffeber ber Buchanstalt ber Gemeinschaft in Reu-Berlin, Bennsplwania, erwählt, mit welcher Stellung zugleich bie Rebaction ber firchlichen Schriften verbunden war. Bahrend feiner fiebenfahrigen Berwaltung diefer Anstalt vermehrte fic bas Kapital berfelben von \$300 auf \$30,000. Die folgenden sieben Jahre verlebte er als Brediger in Port, Bennsplvania und Baltimore. 1849 wurde er wiederum jum Redacteur bes "Chriftl. Botichafters" ermablt, in welcher Stellung er bann weitere funf Jahre erfolg. reich wirfte. 216 bie Buchanftalt von Reu-Berlin nach Cleveland, Obio, verlegt wurte, machte er ben Borfclag, die alte Anstalt in eine Lehranstalt umzuwandeln, worans band bas "Union Seminary" entstand. Im Jahre 1854 zog D. nach Carlisle, Bennsploania, woschbst er ben ersten Band der "Geschichte der Ev. Gemeinschaft" schrieb, sowie den Katediemus für bie Ev. Bemeinichaft verfaste. Aurg vor ber Eröffnung bes "Union Sominary" wurde D. jum Principal beffelben ermablt, welches 2imt er belleibete, bis er 1859 jum Bijchof auf vier Jahre ermählt murbe. Rach Ablauf biefer Zeit traf ibn wieber bie Bahl als Redacteur bes "Chriftl. Botichafters", und nach vier anderen Jahren murbe er jum Sauptbuchverwalter ermablt, welches Amt ibm jeboch feine gefdwachte Befuntbeit nur brei Jahre zu bekleiben erlaubte, worauf er fich von der öffentlichen Wirkfamkeit zurudzeg und fich neben ber Berwaltung bes Diffions. Schapmeisteramtes ausschlieflich mit literarifcen Arbeiten beschäftigte. D.'s jungfies theologisches Wert erschien unter bem Titel "Die Beilsfülle".
Drmigsburg, Borough in Schupltill Co., Bennfplvania, hat 3 beutsche Rirden

und 728 G., fast fammtlich Deutsche.

Ornttogusfie (vom griech. oryssein, graben), die Renntniß, Ornttographie bie Beschreibung und Ornttologie bie Lehre von den einzelnen Mineralspecien; Ornttometrie f. v. a. Arpftallometrie; Orpttochemie bie chemifche Unterfuchung, und

Or pftogenie bie Entstehungslehre ber Mineralien.

Ds, van, Rame mehrerer boll. Maler. 1) Jan van Ds, geb. 1744 ju Mittelsbarnis, geft. 1808 im haag. Er malte hanptfachlich Blumen- und Fruchtftude, baneben auch Marinen und Strandansichten. 2) Bieter Gerarbus van Ds, des Barigen Sohn, geb. 1776 im Haag, gest. 1839 ebenda. Er lernte zuerst bei seinem Bater und ging dann jur Thiermalerei über, auch lieferte er, nachdem er 1813 und 1814 Hauptmann ber Freiwilligen gewefen war, Rriegofcenen. Geine rabirten Biebftude find febr geschätt. 3) Georg Jacob Johannes van Ds, bes Borigen Bruber, geb. 1782 im Baag. Er lernte bei feinem Bater und word Blumenmaler. Spater ging er nach Frankreich, we er für bie Borgellanfabrit in Gebres malte und fich ben Ramen bes "Rubens ber Blumenmalerei" erwarb.

Ojage, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im östl, Theile des Staates Kansas, umfaßt 800 D.-M. mit 7648 E. (1870), davon 120 in Deutschland und 14 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 1113 E. Das Land ist wellenförmig und im Allgemeinen fruchtbar und reich an Roblen. Hauptort: Burlingame. Republit. Majoritat (Gouverneurswahl 1870: 1291 St.). 2) Im mittleren Theile bes Staates Mif-fonri, umfaßt 500 Q.-M. mit 10,798 E. (1870), bavon 1704 in Deutschland und 103 in der Schweiz geboren; im I. 1860: 7879 E. Das Land ist wellenförmig und fruchtbar. hamptort ift Linn. Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 191 St.).

Djage, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In La Galle Co., Illin ois; 1176 C. 2) Mit gleichnamigen Bostborfe, hanptort von Mifflin Co., Jowa; 2158 E.; bas Bostborf hat 1400 E. 3) In Miami Co., Ransas; 1396 C. 4) In Cramford Co.,

Missouri; 784 C.

Diage, Boftborf in Franklin Co., Illinois.

Diage Miffian, Boftborf und hauptort von Reofho Co., Ranfas, am Reofho, liegt an

ber Miffouri-Ranfas-Teras-Bahn, hat lebhaften Berfehr und 791 E.

Diage River, Fing, entspringt in Lyon Co., Ranfas, fliegt subfilich nach Diffouri, wendet fich im gewundenen Lauf zwischen Diage und Coles Counties und mundet in ben Miffouri River, beffen bebentenbfter Nebenflug er ift; bie Gefammtlange bes D. betragt 500 Mt., von benen 200 schiffbar finb.

Ofages, Indianerstamm, 1870 noch 3490 Röpfe ftart. Seine etwa 8 Mill. Acres groke Referve an ber fubl. Grenze von Kaufas fiel 1870 burch Bertrag ben Ber. Staaten zu und ift jest mit Ausschluß ber Schullandereien wirflichen Anfiedlern jugangig. Der Stamm

felbft fiedelte nach dem Indianerterritorium über.

Diata ober Dhojata, eine ber bebeutenbften Stabte Japan's, auf ter Gabmeftfuffe ber Infel Ripon, an ber Difindung bes von ber Dietropole Miato berfommenben shiffbaren Jebogava gelegen, bildet den Dafen von Miako, bas größte Bandelsemporium Japan's, ift eine der 5 kaiferlichen Städte, Hauptsit der Industrie, hat zahlreiche Tempel, einen Botanischen Garten und 273,000 E. Der Dafen ift ausländischen Schiffen seit 1865 Die Ginfuhr belief fich im 3. 1870 auf 2,550,000 und bie Ausfuhr auf 4,890,000 Dollars.

Dabern. Luftichloß ber königlichen Familie von England, auf ber Infel Wight bei

Osbern. 1) Bostdorf in Homard Co., Jowa. 2) Dorf in De Ralb Co., Miffouri. 3) Bostdorf in Greene Co., Ohio. 4) In Bisconfin: a) Townfhip in Dutagamie Co., 417 E.; b) Dorf in Rod Co.

Olforn Sallow, Boftborf in Broome Co., Rem Dort.

Oteesle (indian. As-so-so-bo-ho-lar, genannt Black Drink), Bauptling ber Seminolen, geb. in Florida um 1803, geft. zu Fort Moultrie, in ber Rabe von Charleston, am 31. Jan. 1833, war ber Sohn eines Englanders, Ramens Bowell und der Tochter eines Seminolenkiuptlings. D. zeichnete sich schon früh in körperlichen Uebungen, sowie burch Unabhängigfeiteffinn und Selbstbeherrichung aus und widerfette fich mit Entschiedenheit ber Fortführung feiner Stammesgenoffen aus Florida. 1835 murbe er in Fort Ring, wo man ibm feine Frau entrig, Die von bem fruberen Eigenthumer ihrer Mutter, einer entlaufenen Stavin, zurückgefordert wurde, auf Befehl des General Thompson, den er infolge bessen injulturt hatte, in Eifen gelegt, jedoch nach 6 Tagen wieder freigegeben. Ans Rache töbtete er am 28. Dez. beffelben Jahres ben General und 4 Mann von beffen Begleitung in ber Ribe bes Forts und eröffnete somit ben zweiten Seminolentrieg. Roch an bemselben Tage aberfiel er mit Indianern und entlaufenen Stlaven ein Detachement von 110 Soldaten der Ber. Staaten unter Major Dade, die fammtlich massacriet wurden; am 30. Dezember griff er mit 200 Mann 600 Amerikaner unter General Clinch am Withlacoochee an, wurde gleich ju Anfang ber Schlacht verwnnbet und nach verzweiseltem Kampfe geschlagen, bestand spater noch mehrere blutige Befechte gegen bie Truppen bes Generals Gaines und führte am 9. Juni 1836 einen mit großer Umsicht unternommenen Ueberfall auf ben befestigten Posten Micmoph aus, der nur mit großen Berluften der aus 300 Mann bestehenden Besahung zunichtichlagen werben tonnte. Am 12. August besselben Jahres schlug er die Truppen ber Ber. Staaten bei Fort Draue und führte noch ein ganges Jahr hindurch den Krieg gegen kine ihm an Babl überlegenen Gegner mit Gefchid und Rühnheit weiter, wurde aber am 27. Oft. 1837, während einer Zusammenkunft mit General Jesup, in der Robe von St. Augustine, mit einer Anzahl seiner Gefährten verrätherischer Beise gefangen gewommen und bie ju seinem Tobe in Fort Moultrie gefangen gehalten.

Obcesla, County im nordweftl. Theile des Staates Michigan, umfaßt 576 engl. O.-M. wit 2093 E., bavon 203 in Deutschland und 3 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 27 E. Die Bobenbeschaffenheit variirt, doch ist bas Land fruchtbar. Republit. Majoritat

(Brafibentenmahl 1872: 379 St.).

Dicesla, Townfhipe und Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) Boftborf und hanptort von Mississpi Co., Artanjas. 2) Township in Start Co., Illinois; 1278 E. 3) In Jowa: a) Cownihip mit gleichnamigem Bostborfe, Hauptort von Clart Co., 1889 E.; das Bostdorf hat 1298 E.; d) Township in Franklin Cc., 617 E. 4) Township in Livingston Co., Michigan; 1012 E. 5) Township mit gleichnamigem Postdorfe in St. Clair Co., Missonri, 957 E.; das Postdorf hat 331 E. 6) Township in Lewis Co., New Port; 688 E. 7) Postdorf in Crawford Cc., Ohio. 8) Township und Postdorf in Traga Co., Bennshivania; 523 E. 9) Township und Boftborf, am St. Creix River gelegen, in Boll Co., Bisconfin; 710 02

Obcenia Gentre, Dorf in Livingfton Co., Michigan. Decenia Mills, Boftborf und Dauptort von Boll Co., Wisconfin.

Digas, Stadt in bem fachfischen Regierungebezirt Leip gig, bat 6791 E. (1871), murbe nach bem groken Brande von 1842 fast ganz nen gebaut, besitzt eine im goth. Style aufgeführte E.-2. VIII.

Rirche und lebhafte Induftrie in Wellpinnerei und Duchfabrication. Befilch, in einer Entfernung von 2 St., erhebt fich ber Rolmberg mit fconer Aussicht.

Dfeillation, f. Gowingung.

Defel, Insel in der Dit see, jum russischen Goudernement Livland gehörig, umsoft 47 D.-M. mit 35,000 E., meift esthnischer Rationalität. Das Land ift fruchtbar, sewie reich an kleinen Fiüssen und Seen. Die einzige Stadt ist Arensburg, mit 3256 E., einem Proghmussium und besuchten Schlammbadern. In der Nähe derselben besindet sich die schöne Ruine des ehemaligen bischischen Schlosses. Die Insel, früher von gefürchten Seeraubern bewohnt, wurde 1227 dem Bischof von Leal, Albert von Burhövben, ersobert, der daselbst das Christenthum einsührte. Das Bischum bestand 300 Jahre, bis der Bischof Johann von Münchhausen De. 1559 an Dänemart vertaufte; 1645 siel die Insel an Schweden und 1721 mit den Oftseeprovinzen an Angland.

Ofenbrüggen, Ebuarb, verdienter Juift, geb. am 24. Dez. 1809 zu Unterfei in Bolstein, wurde 1843 Professor bes Criminalrechts in Dorpat und folgte 1851 einem Ruse nach Zurich. Zu seinen wichtigsten Schriften gehören: "Culturbistorische Bilder aus ber Schweiz" (2. Aufl., Leipzig 1867), "Casuistit bes Criminalrechts" (Schaffhausen 1854), "Deutsche Rechtsalterthumer aus ber Schweiz" (3 Defte, Burich 1858—59), "Rechtsalterthumer aus bireichtigen Bantaibingen" (Wien 1868), "Wanderstublen aus ber Schweiz" (3 Bbe., Schaffhausen 1867—71), "Studien zur beutschen und schweizerischen Rechtsgeschichte" (ebb. 1868), "Die Urschweiz. Classischer Beden der Telljage x." (Basel 1870).

Defer. 1) Ab am Friedrich, Distorien- und Miniaturmaler, Bibbaner und Radirer, geb. 1717 zu Presburg in Ungarn, gest. am 18. März 1799 zu Leipzig. Er lernte in der Alademie zu Wien und ging 1739 nach Dresden, wo er mit Windelmann Befanntschaft machte und dessen erste Schritte im Studium der Antiste leitete. Später ging O. nach Leipzig, wo er Director der dortigen Alademie wurde, in welcher Stellung er sich greßes Berdienst durch herandilbung vieler Zöglinge erward. Unter diesen befand sich eine Zeit lang auch Göthe, der den Meister sichschiedigen. Als Klusseller liegt O.'s Bedentung weniger in seinen Wersen, als in dem beständigen Kumpf gegen die Unnatur der dantaligen Kunst.

2) Johann Friedrich Ludwig, des Borigen Sohn und Schiller, geb. 1751 zu Dresden, gest. 1791 zu Leipzig. Er wur Lanbschaftsmaler und Radirer.

Osgaob, Boftborf in Ripley Co., Inbiana.

Ofhentuta, Boftborf in Columbia Co., Wisconfin.

Ofhems, Townfhip in Ricollet Co., Min mefota; 2640 C.

Ofhlosh, "ber Brave", vom Stamme der Menomonees, einer der berühmtesten Inbianerhäuptlinge Wisconsin's der Nenzeit, in den Kriegen unter Tomah (1812—1814) und unter Stambangh (1832) ausgezeichnet; seit 1827 ein Oberhäuptling vieler Stämme. Geboren im Jahre 1795, farb er am 29. Aug. 1858 bei Kesbena in Shawanaw County, wenige Tage, nachdem sein sprechend ähnliches Portralt vom Maler Brookes für die Gemäldegalene der Historischen Gesellschaft Wisconsin's ausgenommen worden war. Die Stadt Oshlosh (s. d.) erhielt ihren Namen nach ihm.

Offisit, Stadt und Dauptort bon Binnebago Co., Bisconfin, gu beiben Seiten bes for River, an beffen Munbung in ben Winnebago Late, fowie an ber Chicago-Rorthweftern- und ber Milmautee-St. Baul-Gifenbabn gelegen, ift eine gutgebaute Stadt, ber wichtigste Banbelsplat für Bauholz im Staate und verfendet davon fahrt. 2 Dill. Fuß. Auf bem For River und bem Binnebago Late findet Dampffdifffahrt flatt. In D. gibt es 39 Sage- und Schneibemublen, 4 Daschinenfabriten, 2 Bundholzdenfabriten, Thurenund Fenfter-, Dobel-, Coub., Stiefel- und Eigarenfabriten; ferner Gaswerte, 2 Getreibe-Clevatoren, 2 bedeutende Gerbereien und 3 Banten. Bon Unterrichts- und Bobithatigteiteanstalten bestehen: bie "High School", bie "State Normal School" und bie Staats-Irrenaustalt. D. hat 18 Rirchen und es erscheinen 4 Zeitungen, berunter 1 beutsche, ber "Wisconsin Telegraph", herausg, von Gebr. Kohlmann und redigirt von E. Rese. Im Jahre 1870 hatte die Stadt in 5 Bezirken (wards) 12,665 E., darunter 5000 Dentide. D. wurde 1843 gegrundet. Bon bentichen Rirden befieben bafelbft 1 tathelifce, 2 evangel. luth., 1 evangel., 1 ber Methobiften und 1 reformirte, auch werben 5 bentde Privationlen unterhalten; von denen bie "Deutsch-englische Afabemie" bie bebeutenbfte Bon benischen Bereinen bestehen: ein Turnverein, ein Mannerchot, die Gemer-Beverein, eine Schitzengefellichaft, ein Kranten-Unterfichnungsverein, sowie je eine Loge ber Druiten, Hermanusföhne und Obb Fellows. Offanber Offer 699

Offender, And reas, eigentlich Hose mann, gelehrter Theolog, geb. am 19. Dez. 1498 zu Gunzenhausen im Ausbachischen, lehrte im Augustinerkloßer zu Kürnberg hebrüsche Sprache, wurde erster evangelischen Prediger an der Lorenzitirche duselhft und nahm in dieser Stellung Antheil an mehreren theologischen Berhandlungen, wie an dem Marburger Bespräch, am Augsburger Reichstage, an der Unterzeichnung der Schmalkaldischen Artikel. Insage des Augsburger Interims, dem D. sich nicht fügen wollte, 1548 entseht, wurde er vom Berzeg Albrecht von Breußen als Prediger und Brasesson der Theologie an die neugesliftet Universität nach Königsberg berusen und später zum Bierpräsidenten des samländischen Bisthums ernannt. Seine Ansicht über die Rechtsertzum diese niese inneren Gerechtigkeit auszuschlicher Act in Gott, sondern als etwas Subjectives, als Mittheilung einer inneren Gerechtigkeit auszuschliche in welche aus einer Bereinigung Ehrist mit dem inneren Menschen in mysischen Beise hervorzeiche, rief unter den Lutheranern einen mit vieler Heftigkeit gessührten Streit hervor. Er starb am 17. Oft. 1552. Bgl. Wilsen, "Andr. O.'s Leben, Lehre und Schriften (Stratsund 1844); Möller, "D." (Herausgegeben in Nichsch", "Leben und ausgewählte Schriften der Bäter und Begründer der lutherischen Kirche", V. Bb., Elberschlass

Ofiris, altägyptischer Gott, Bruder ber Iss und mit berselben vermählt. Als Herrscher von Aegypten verbreitete er, im Lande umberziehend, Aderbau, Gesttung und Berehrung der Götter. Sein Bruder Tophon brachte ihn durch List in eine Riste, vernagelte sie und warf sie dann in den Ril. Iss suchte den Sarg auf, der indessen über's Meer nach Bydlos getrieben war, und verbarg ihn; aber Tophon entbedte ihn auf der Jagd, zerstüdelte den Körper in 14 Theile, die, überallhin zerstreut, von seiner Schwester zusammengesucht und begraben wurden. Osiris erschien darauf aus der Unterwelt seinem Sohne Hostos und übte ihn zum Kampse ein gegen Tophon, der nach längerem Streite völlig besiegt wurde.

Ostalagis. 1) Aufblühende Stadt und Hauptort von Mahasta Co., Jow a, liegt in einer fruchtbaren Gegend an der Des Moines Balley-Cisendahn, 100 engl. M. nordwestl. von Keoluk, hat 3204 E. und wird in 4 Bezirke (wards) eingetheilt. Der sehr gewerdthätige Ort ist Sig des "Oskadoosa College". Es erscheinen 2 wöchentliche Zeitungen und 2 periodische Zeitschriften in engl. Sprache. 2) Town ship mit gleichnamigen Bost dorfe, dem Pauptorte von Jesserson Co., Lansab, 1615 E.; das Postdorf 640 E.

Offenfas, Dorf in Columbia Co., Bieconfin.

Ostar, Joseph Franz, König von Schweben und Norwegen, 1844—1859, geb. am 4. Juli 1799 in Paris als Sohn des damaligen Generals Bernadotte, wurde nach dessen Ernennung zum Kronprinzen, Erbprinz des Reiches und herzog von Södermanland, machte 1814 den Norwegischen Feldzug mit, wurde 1818, nach der Thronbesteigung seines Baters, Kronprinz von Schweden, Großadmiral des Reichs, Generallieutenant und Chef der ersten Cavalleriedrigade, außerdem Ranzler der Universitäten Upsala, Lund und Christiania und bereiste Dänemark, Dentschand, die Schweiz, Italien und Außland. Als er am 4. März 1844 auf den Thron tam, legte er zwar den Ständen mehrere zeitgemäße Restrumen in liberalem Sinne vor, doch entsprachen die Ergebusse der durch ihn veranlaßten Berathungen über die Revision der Bersastung den gehegden Erwartungen nicht. 1852 miternahm er eine geößere Reise nach dem Festlande. Seit Idbren tränkelnd, starb er am 8. Inli 1859. Als Schriftkeller versuchte sich O. mit einer Abhandlung über Bollserziehung (1839 in der "Schwedischen Staatszeitung" abgedruckt) und mit der Schriftkeller bersucht sich O. wit einer Abhandlung über Bollserziehung (1839 in der "Schwedischen Staatszeitung" abgedruckt) und mit der Schriftkeller bersucht sich D. wit einer Abhandlung über Bollserziehung (1839 in der "Schwedischen Staatszeitung" abgedruckt) und mit der Schrift. Stwasen faste und Strasanstalten" (Stoathulm 1841, deutsche Leidzig 1841); auch war er Composit.

Osser (bet den Römern Opici, Opsci, Osci), eine altitalische Böllerschaft, eng verwandt mit den Answern, und in der Landschaft Campanien seshaft. Unter der frühzeitigen Einwirkung eingewanderter Hellenen, namentlich von Cumae ans, entwickleten die O. eine nicht unbedentende Cultur. Im 5. Jahrh. vor Chr. von dem Gedirgswosse der Sammiter underworsen, verschmolzen ste mit den ihnen stammberwandten Eroberern zu Sinem Bolle, für welches der Name Campaner gedrändlich wurde. Die ost is die Sprache berifchte in verschiedenen Mundarten in einem großen Theile des alten Unteritaliens, und erstrakte sich im D. der Apenninen nördlich die an das Sprachgebiet des Umbrischen, während auf der westsichen Seite des Gebirges im Norden das Lateinische ihr Nachbar war. Sie gehört, wie ihre ital. Schwestersprachen, Lateinisch und Umbrisch, dem großen indogerm. Sprachstamme an. Als die Römer ihre Eroberungen anch über die sammitischen Ses

biete ausbehnten, und in der Folge bas romifde Bürgerrecht an alle Italiener ertheilten, verschwand die oekische Sprache ans bem amtlichen und öffentlichen Gebrauch und machte ber lat. Sprache Blay, wenngleich fie sich noch einige Zeit in einzelnen Landschaften im Bollsmunde erhielt. Eine ben Detern eigenthumliche Dichtungsart, eine Gattung von ungeschriebenen Boffenspielen, in benen mahrscheinlich ber Improvisation ein beteutenber Spielraum angewiesen war, wurde um 304 vor Chr. nach Rom verpflanzt und in lat. Sprache unter dem Namen Atellanen (von der Stadt Atella in Campanien) aufgeführt. Die altefte betannte form bes Detifchen befag eine eigene nationale Schrift, welche von rechts nach links verlief. Ostische Sprachbenkmaler find theils auf Milngen, theils in spärlichen Inschriften erhalten worben, von welch' letteren bas bei ber lucanischen Stadt Bantia aufgefundene Fragment einer Bronzetafel (Tabula Bantina), sowie ber Stein von Abella die umfangreichsten und wichtigsten sind. Bgl. Th. Monunsen, "Die unterital. Dialeste" (Leipzig 1850); L. Lange, "Die Ostische Inschrift der Tadula Bantina" (Söttingen 1853); A. Rirchhoff, "Das Stadtrecht von Bantia" (Berlin 1863).

Osmanisches Neich. Das Osmanische oder Türkische Reich, auch Türke i genannt, umfaßt, odwohl es von seiner früheren Macht viel verloren hat, noch immer eine Menge der schönsten känder in den drei Erdtheilen der Alten Welt, und reicht von der Eupprafer

mundung bis jum Oftende ber Alpen, von ben Savannen am Beigen Nil bis zu ben Berzweigungen ber Rarpaten. Da bie Türfei unter allen Reichen Europa's allein teine eige nen Landesaufnahmen besitzt, fo beruben die folgenden statistischen Angaben blos auf an-

nabernben Schasungen:

| I. Türfifdes Reich in Europa:                                           | 9,370, D. M.                                | 16,430,000 €.                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) Europäische Türkei                                                   | 6,302,6 "                                   | 10,510,000                                              |
| a) Rumänien<br>b) Serbien<br>c) Wontenegro                              | 2,197                                       | 4,500,000 "<br>1,319,283 "<br>100,000 "                 |
| II. Besitungen in Asien: 1) Rleinosien                                  | 31,639 "<br>9,781 "<br>178 "                | 16,463,000 "<br>10,907,000 "                            |
| 3) Armenien und Aurdistan<br>4) Sprien<br>5) Arabien                    | 5,693 "<br>6,873 "<br>9,112 "               | 1,906,000 "<br>2,750,000 "<br>900,000 "                 |
| III. Sonn ftaaten in Afrika: 1) Aegyptisches Gebiet 2) Tripoli 3) Tunis | 49,350 "<br>31,000 "<br>16,200 "<br>2,150 " | 10,750,000 #<br>8,000,000 #<br>750,000 #<br>2,000,000 # |
| Total                                                                   | 90,352 QM.                                  | 43,650,000 <b>©</b> .                                   |

Die Rationalitäten in ben unmittelbaren Besthungen vertheilen sich, nach allerding

| 8 | unsicherer Schähung, | folgenbermaken: |            |                                     |
|---|----------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| • |                      | Europa.         | Afien.     | Total.                              |
|   | Domanen              | 2,100,000       | 10,700,000 | 12,800,000                          |
|   | Griechen             | 1,000,000       | 1,000,000  | 2,000,000                           |
|   | Armenier             |                 | 2,000,000  | 2,400,000                           |
|   | Ifraeliten           | 70,000          | . 80,000   | 150,000                             |
|   | Slawen               | 6,200,000       |            | - 6,200,000                         |
|   | Rumanen              | 4,000,000       |            | 4,000,000                           |
|   | Mbanefen             | 1,500,000       |            | 1,500,000                           |
|   | Tataren              | 44,000          | 100,000    | 144,000                             |
|   | Araber               | _               | 900,000    | 4,700,000 (einfcließl.<br>Aegypten) |
|   | Sprer und Chalbaer.  |                 | 235,000    | 235,000                             |
|   | Drufen               |                 | 30,000     | 30,000                              |
|   | Aurben               | _               | 1,000,000  | 1,000,000                           |
|   | Enriomanen           | <del>-</del> .  | 85,000     | 85,000                              |
|   | Bigenner             | 214,000         | -          | 214,000                             |

Sintheilung nach Religionen:

| Moslim<br>Griechen | Europa.<br>4,550,000<br>10,000,000 | Afien.<br>12,650,000<br>3,000,000 | Total.<br>21,000,000 (mitAegypt.)<br>13,000,000 (einfolleßl.<br>Armenier) |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ratholiten         | 640,000                            | 260,000                           | 900,000                                                                   |
|                    | 70,000                             | 80,000                            | 150,000                                                                   |

Diese Ausscheidung ist jedoch, was die Christen betrifft, offendar ungenau. In der Roussantinopeler Zeitung "La Turquio" sindet sich solgende Schähung. 1) Drientalische Katholike n: eigentliche Griechen, 12 Mill; dann Sekten: Armenier 78,000, Chaldder 40,000, Ropten 12,000, Maroniten 185—200,000, Welchiten 50,000, Sprer 30,000, pasammen an Sekten 410,000. 2) Römische Katholiken: Albanesen 70,000, Bosniacken 200,000, in Konstantinopel 30,000, in Aegypten 60,000, in Hollas 20,000, in Rundnien 120,000, in Sprien und auf Chpern 501,000, pasammen 991,000. 3) Armenier: in Ronstantinopel und Umgegend 20,000, im Libanon 1000, in Cilicien

56,300, jufammen 77,300.

Die Europaifche Türkei liegt zwischen 33° 32' und 47° 471/, ditl. E. und, abgeschen von ben Inseln, von 39° 10' bis 48° 18' nordl. Br. und grenzt im R. und RB. auf einer Lange bon 315 geogr. Dt. an die Deftr.-Ungar. Monarchie, im B. auf einer Ruftenlange von 72 DR. an bas Abriatifche und Jonische Mccr, im S. auf einer Lange von 23 D. an Griedenland und auf einer Ruftenlange von 188 Dt. an bas Aegaifche und bas Rarmara-Meer, im D. endlich mit einer Kuftenlinie von 123 M. an bas Schwarze Reer und auf einer Lange von 92 M. an Rugland. Unter den drei großen halbinfeln Subenropa's hat bie Europaische Turfei offenbar bie gludlichfte Weltstellung und tonnteeinen ber erften Blate im europäischen Staatenleben errungen haben. 3m Dr. ift fie burch ihre Landgrenge in Berührung mit zwei ber machtigften Staaten bes Erbtheils, und bie Donan tonnte fie unmittelbar an Die Sandeleintereffen Mitteleuropa's fullpfen. Auf ber Subfeite bildet fie bas bermittelnde Blied zwijchen bem Abend- und Morgenlande, beherricht den Zugang jum Schwarzen Meere, mithin ben Handel Subruflands, fowie bas Aegaische Reer und bie oft. Salfte bes Mittelmeeres. Es gibt feinen Buntt in Europa, ben bie Ratur ausbrudlicher gum Gipe eines Welthandels bestimmt zu haben fceint, als Ronftantinopel. Die Ruftenlange beträgt 383 M., fo baß auf 25 D. M. 1 M. Rufte tommt, und überall finden fich die iconften Bafen. Allein die ungeordnete öffentliche Berwaltung, die folge Indoleng bes turtifchen Boltes, bie geiftige Unthatigfeit und Unculiur eines großen Theils ber Bevöllerung, die jede Berbesferung hemmende Sorglosigseit ber Landbewohner, der Mangel an Arbeitstraften wegen großen hanges zur Trägheit, an Apitalien und Berbindungswegen find die Ursachen, bag ein so fruchtbares Land zum großen Theile veröbet Die Europäische Turlei (über bie Geographie ber übrigen bem D. R. mittel- und numittelbar unterworfenen Gebiete f. die betr. Artikel) ist von verschiedenartig gelagerten Bergfetten burchzogen; von ben Julischen Alpen ftreicht am Meerbusen von Finme in fubsplicher Richtung ber Bug ber Dinarischen Alpen bin, Die im weiteren Berlaufe ben Gebirgeftod von Montenegro bilben. Bon bier geht ebenfalls nach GD. ber Schar-Dagh ab, bermitblich bas bochfte Gebirge ber Balbinfel (bis ju 8000 F.), ber bas Argentarogebirge ober Egrifu Dagh als Baffericeibe zwijchen ber Donan und bem Aegaifchen Meere nach D. foidt. Bon ihm zweigt fich öftlich ber Baltan ab, zuerft in einem Juge, bann in Baralleltetten, einer nörblichen, bem Kleinen, und einer füblichen, bem Großen Baltan, bis zum Cap Emineh am Schwarzen Mccre (bis zu 3500 F.). Bom Oftende bes Baltan zieht langs biefes Reeres bas Stranbideagebirge bis an ben Bosporus, vom Westenbe bes Baltan nach CD. die Despoto-Dagh (Rhodopegebirge), das weiterhin Tetirigebirge heißt, bis jum Mar-Bom Montenegriner Berglande und bom Schar-Dagh ftreicht nach G. ber Bora-Dagh (Bindus, bis gegen 7000 f. boch), von dem nach B. bas albanische Terraf-fenland abfallt. Im S. bes ersteren liegt ber Gebirgsflod von Mezzowo (Latmon), ber 1904 D. bas Boluggagebirge, nach NB. und SB. Die unzugänglichen Gebirgsmaffen von Spirus schidt (bis ju 7000 K.). Die bebeutenbsten Borgebirge an ben Rusten ber Europäischen Lärfei find am Abriatischen Weere Cap Roboni, C. Pali, E. Laghi; im Ranal von Otranto C. Laraburun ober C. Linguetta; am Aegaischen Weere C. Hagios Dimitrios, C. Laffandra, C. Pailluri, C. Drepano und C. Monte-Santo, die letteren 4 an der Balbmiel Chalfis; C. Bagiburnn am Bufen von Enos, und Stillburnn an ber halbinfel von Gale. lipoli; am Maxmaxameere C. Rombans over Anastasia; am Schwarzen Meere C. Raraburnu,

E. Emineh und E. Kali-Atra. Bu ben gangbarften Baffen gehören im fübl. Bosnien bie von Bielopolje, Sieniha und Priftina; in Albanien die von Pristrend, Tettowo, Konibscha, Lepeni, Ochrida, Mezzewo und Tritale; in Theffalien der Paß nach Palatmina in Macebonien; aus Serbien nach Macedonien der von Katschanit; aus Bulgarien nach Thracien der Paß am Eisernen Thor (Demir-Rapu-Paß), von Gabrowa nach Kasanis, von Csmanbazar über Rasan nach Karnahad, von Parawady nach Aidos, von Barna längs der Küste

über Burgas.

In ber Europäischen Turfei berrichen bie frostallinischen Schiefergebirge, Die Kreite und ble tertiaren Bildungen vor und zwar in ver Weisc, bag die beiden letteren die ersteren an Ausbehnung überwiegen. Die von M2B. nach GD. giebenben Retten befteben alle unt aus febimentaren Bilbungen mit theilweisen Gerpentineruptionen. In bem an fchiffbaren fluffen verbaltnikmakig armen Lande ift der Handtftrom die Donau, welche bei Belgrud tos turtifche Gebiet betritt, fich in fieben Sauptarmen in bas Schwarze Meer ergieft und ren Belgrad bis zu ihrer Mundung 1141/, DR. lang ift. Ihre vechten Bufluffe in ber Turki sind: die schiffbare San ober Save, welche die Grenze gegen Destreich bildet, mit ter Unna, Berbas, Bosna und Orina (alle schiffbar), ferner die Rolnbara, die von Tiupria an schiffbare Morawa, ber Timot, ber Große und Kleine Ister, ber Bib, tie Doma, die Jantra, ber Lom und ber Taban. Liute fliegen ibr ju: Copl, Aluta, Webe, Arbichifch, Jalomniba, Sereth, Bruth und Jalpuch. Sonstige bedeutende Bluffe find im Gebiet bes Schwarzen Meeres ber Rautichil und Ragilnit, in dem des Aegäischen die schiffbare Warit amit ihrem rechten Zusluß, dem gleichfalls fciffbaren Arba, ber Rarafu ober De fta, ber an Ueberfcwemmungen reiche Strhmon (turf. Rarafu), ber fchiffbare Barbar, ber größte Flug Dtaceboniens, bie Biftrita (turt. Inbide Rarafu) und bie ichiffbare Salambria (turt. Röften); im Gebiet bes Jonifchen Meeres ber Ralama, Mabropotamos, Arta und Ufpropotamos; in bem bee Abriatifchen bie Bojuta, ber Lum ober Beratino, ber Gafumbi, ber Drino und die Naren ta. Die ausgedehatesten Tiefebenen liegen an der Save, der unteren Morawa und an ber Donau, an ben Munbungen bes Stromen, bes Barbar und ber Bifirita, an ber Salambria und an ber Marita. Unter ben vielen Landfeen find bie neunensuer-theften: ber fifchreiche Seebon Stutari in Nordalbanien, ber von Ochri ober Do-rida und Janina in Albanien, ber Karlas. See in Theffalien, ber Rafteria. Betfchit., Jenibiche- und Tatinos. See in Macebonien und bie Geen lange ber Donan, von benen ber 7 DR. lange und 1 Dt. breite Jalpnd - Gee ber bebententfte ift. An Mineralwäffern finben fich hauptfächlich warme und Schwefelquellen; Canerbrunnen nur in bem Kreibebeben Serbien's und Bosnien's. Das Alima ift im Gangen mild und fcon, nur ber vielen Gebirge und tiefen Meereseinfcnitte wegen febr abwechfelab. Babrend in den Ruftenlandern des Acgaischen Meeres und auf ben Inseln der eigentliche Binter nur auf ben Gebirgshoben eintritt, bebedt oft ber Rerbwind bie Geftabe Des Bosporus mit tiefem Sonee; ber innere Bafen von Konftantinopel friert affahrlich, tas Schwarze und Marmara-Meer zuweilen zu. Die Luft ift überall rein und gefund.

Bon ber Gesammt fläche bes Bobens find etwa 40 Proc. Acce-und Meinland, 6 Proc. Wiefen, 14 Broc. Waldboden, 11 Broc. wildes Gras- und 29 Proc. Unland. Die Landwirthschaft steht auf sehr niederer Stufe; die schlechtesten Aderbouer find die Türken, Alba-nesen und Serbier, während der thätige Bulgare überall, wohin er kommt, Cultur gründet. Die Landereien bleiben gewöhnlich zwei Jahre in der Brache und werben burch tas barmi weibende Bieb gedüngt. Die vorzüglichsten Getreidearten find Beizen, Birfe, Buchweizen und Mais. Die Donaulander erfcheinen als Die Rornfammer für Beigen, Gerfte und Roggen, mahrend Macedonien und Theffalien wichtiger für ten Mais find. Obwohl mit Ausnahme bes Donaustromgebietes fast nirgends mehr Getreibe gebaut wirb, als ber gewöhnliche Berbrauch erforbert, fo überfteigt bennoch bie Ernte Die Beburfniffe bes betlichen Bebarfe. 3m 3. 1846 fcatte man die Getreibeansfuhr fammtlicher turtifder Safen, Die feitbem noch gestiegen ift, auf 9 Millionen Rilo, im Werthe von 200 Mill. Piaster. Ben Dulfenfruchten werben hanptfachlich Bohnen gebant; Linfen und Rartoffeln find wenig betannt; Zwiebeln, Anoblauch, Robl, Runtelruben, Gurten, Gierpflanzen, Melonen, Rarbiffe, Spanischer Pfeffer find weit verbreitet. Bon Dbftbanmen finden fich alle Arten, vorzüglich aber ber Pflaumenbaum, beffen Frachte, theile jur Branntweinfabrication verwentet, ibeile geborrt in großer Menge ansgeführt werben; ferner Manbel-, Citronen-, Orangen- und Granatbanme. Der Delbaum madift an ben Ruften bes Archipels und bes Abriotifden Meeres und wird besonders in Theffalien cultivirt; me Del einen bedeutenden Erportartifel bildet; ebenfo liefert ber Sefambau beträchtliche Quantitaten für bie Ausfuhr: Ucherall ber

breitet ift ferner ber Weinbau, boch find bie Weine wegen Mangels an forgfältiger Behindlung nur mittelmäßig; bie besten werben in Bibbin, Ritopoli, Giftomo und Barna gewonnen. Tabat wird in großer Menge und von vorzüglicher Gute gebaut, namentlich. in Theffalien und Macedonien, und in Menge epportirt. Die hauptfachlichften Gespinnftpflanzen find Danf, Flache und Baumwolle; von letterer wurden 1868 allein in Macedonien 300,000 Ballen, im Werthe von 86 Dill. Fres. gewonnen. Unter ben Blumen werben befonders Rofen jur Fabrication von Baffer und Del enlivirt; endlich find auch Eicheln und Gallapfel ein nicht nuwesentlicher handelsartitel. Die Forstwirthschaft ift noch in der Rindbeit; mabrend einige Brovingen mit ungehennen Walbungen bebedt find, muffen benachbarde Gegenden wegen des Mangels am Berbindungswegen sich des Mistes als Brenn-Bauptreichthum ber Landbewohner, bilbet bas Bieb. In ben ausgematerial bebienen. behnten Eichenwalbern Gerbien's finden gabfreiche Schweineherben ihren Unterhalt, Die Molban und Baladei liefern Rindvies und Bferbe von ausgezeichneter Gute auf Die beutiden und rufflichen Märkte, die griechischen Landichaften nabren ichne Efel und Maulefel; die Schafzucht mirb namentlich won ben Albanefen in hobem Daffe betrieben; in ben Gebirgegegenden find die Ziegen zahlreich, und die Buffel als Transportmittel für die schwer-ften Laften von großer Bedentung. Auch die Bienen- und Seidenranpenzucht ift von Wichtigleit; die Seidenproduction bes Laubes ergibt ungefahr 2 Mill. Bollpfund. Seitbem ber Blutegelfang Monopol ber Regierung geworden ift, hat ber Ertrag nachgeloffen. Die Jago geht auf Bilfe, Baven, Fuchse, Eber, Safen, Rebe, Dambirfche, Wilbenten, Ganfe, Schnepfen, Amfeln, Reb- und Truthubner. Die Fischerei ist frei nub ergiebig; an den Gestaden bes Aegaifchen Meeres werben Babeichmanme gefammelt und fommen auf die Martte von Abebes, Smurna und Remel. Der Bergbau ift febr vernachlässigt, obwohl Gold und Gilber, Duedfilber, Eifen, Blei, Siegel- und Farbeerben (auf Lemuos), Galpeter, Steinund Seefalg, Moerichaum, Marmor, Schmingel, Schwefel und Steinthhlen gewonnen

Die Industrie ift, ba fie von ber Regierung gar nicht unterflügt und burch bie machfende Einfuhr fremder, zum großen Theil besserer und wohlseilerer Habritate gehemmt wird, während in früherer Zeit das Abenbland eine Menge koftbarer Skoffe aus der Türkei bezog, auf ein beschräuttes Gebiet gewiesen. Allgemein verbreitet, vorzugsweise in Macebonien, ift das Striden wolkener Strilmpfe, von benen eine ungeheure Menge nach Anatolien ausgeführt wird; die Banmwollwebereien liefern besonders Tlicher; sehr wichtige Zweige sind bie Banfverarbeitung und bie über bas gange Land verbreitete Wollfabrication, namentlich bie des Abbas, eines sehr groben Enches, und des Hez, am berühntesten jedoch die der Teppiche. Seibenfpinnereien und Webereien gibt es befonbers in Ronftantinopel. Die Farbereien geben ben verfchiedenen Faben und Stoffen lebhafte und bauernde Farben; bie Fabrication von Sohllever, von rothen und gelben Gaffignen ift nach immer bebeutenb; die Sattlerarbeit bildet einen der blühendsten Industriezweige. In einigen Städten Rumelien's werden aus Erde Pfrifentspfe und verschiedene Geräthe von merkwärdiger Feinheit bereitet; trefsliche Somnd- und Golbichmiedewaaren liefert Ronftantinopel; türfifche Dolche und Gabel bewahren ihren aften Ruf. Ein unweit Konstantinopel errichtetes hüttenwert burfte selbst in England und Belgien wenige feines Gleichen finden; eine Ranomengiefferei ju Tophane fabrient Beschütze von jedem Raliber und ans gutem Metall. Das Arfenel in Ronftantinopel befaßt fich außer mit bem Rauban und ber Ausbefferung von Schiffstörpern auch mit ber Berfertigung von Geiffematerial aller Art.

Das haupthinderniß für den Binnenhandel in der Europ. Türki find die schlechten Berkersmittel. Aunftstrußen gibt es nur wewige, und die Landwege sind meist nur für Saumthiere passirber. Bon größerem Auden dagegen sind die Märkte und Messen, unter velch' lehteren die wichtigste die von Usunhschwa in Thracien ist, welche den Mittelpuntt sür den vientalischen Haude bildet und von allen Provinzen des Türkischen Reiches, sowie von anderen Ländern Asiens beschädt wird. Der Binnenhands besindet sich sast ausschließlich in den Hameniar und Griechen. Die venessen aussindsren Daten über den auswärtigen Handel (officielle Angaben feitens der türk. Regierung sehlen) sind solgender

Tinf. Ansf.

1861—62: 256,4 118,5 Mill. Fres. 1863—64: 319,4 122,4 Mill. Fres.
1862—63: 312,2 141,4 " 1864—65: 316,7 138,6 " "

Die wichtigsten handelsplätse nächst. Loustantinopel sind Smprna und Salonichi. Die Ausfuhr aus der Türki besteht fast ausschilbeslich aus Rohprodukten, namentlich Gerealien, wozu seit 1860 auch Baumwolle kommt. Der hafenverkehr von Konstantinopel

betrug 1868 : 22,141 ein- und 22,542 ansgelaufene Schiffe von 5,037,448 und 5,064,571 Tonnen: die von Smbrna 1865: 1643 ein- und 1532 ausgelaufene Schiffe von 496.601 und 494,770 Tonnen. Die Sulinamundung paffirten 1867: 1960 Schiffe von 394,020 Tonnen, 1868: 2937 Schiffe von 626,289 T., meift mit Getreibe. Bon Gifenbabnen waren 1871 in Betrieb: bie Streden Barna-Ruftfdut, 30,, geogr. Dt., Auftenbje-Tionnamoda, 8,40 geogr. DR. und von ber rumelifden Gifenbahn bie Strede Ronftantinopel-Antschul-Tscheimedje, 1,4 M., zusammen 40,, geogr. M. Bon bem projectirten großen Eisenbahnnet, welches im Ganzen 2400 Kilometer = 320 geogr. M. umfoffen foll, sind im Bau ober scheinen gesichert 1080 Rilometer = 144 geogr. Dt. In Kleinasien find foon seit 1867 Bahnen um Smyrna herum in einer Lange von 31,, geogr. Dt. in Betrieb. Die Länge ber Telegraphenlinien betrug 1870: 3434,, geogr. M., ber Duthte: 5725 geogr. M.; bie Bahl ber Bureaux: 393, wovon 348 dem Staate, 45 den Eifenkahnen geboren; die Babl ber aufgegebenen internen Depefchen: 640,068, ber aufgegebenen internationalen: 80,563, ber empfangenen internationalen: 85,477, total: 825,393; bie Einnahme 6,108,725, Die Ausgabe 4,875,948 Fres. Die Boftverbindungen mit bem Auslande find zwedmäßig, rafc und verhaltnigmäßig wohlfeil, weil fie burch bie Regierung von Deftreich und Angland landmarts und burch bie Dampfichifflinien bes "Deftr. Lloyd" ju Trieft und ber frangofischen Regierung von Marfeille aus feewarts bewirt merben.

Boltsbilbung. Der öffentliche Unterricht ift im J. 1847 nen organisirt und in folgende Rategorien gebracht worden: in Clementar-, Mittel- (in beiben ift ber Unterricht frei) und Specialfdulen, lettere find die beiden "Schulen in ben Mofcheen ber Sultane Admed und Gelim" für ben Civilbienft, Die 1850 gegrundete "Sonle ber Gultanin-Mutter" für den Unterricht in den höheren Zweigen der Staatsverwaltung und Diplomatie, bie Debreffés fur bie Ulemas, bie Rormalfcule, eine Art von Ghmuafum, jum Dufter fur bie Errichtung ahnlicher Anftalten in ben Brovingialftabten, Die icon von Dabmub II. gegrundete medicinifche Schule von Galata-Serai, Die taifert. Rriegsichnle, Die taifert. Benieund Artilleriefcule, Die Marine-, Die Aderban- und Die Beterinarfcule. Außerbem gibt es in Ronftantinopel eine Angahl von Schulen für nichtmuselmannifche Unterthanen, griechifde, armenifde, ifraelitifde, frangofifde und beutiche Anftalten, Die theils bon ihren Gemeinden, theils von Brivaten unterhalten werden. Im J. 1860 gab es 40 öffentliche Bibliotheten in Konstantinopel; aber ber Butritt ift burch bie Statnten ben Richtmobams mebanern sehr erschwert. 3m 3. 1851 ift bort eine Atabemie ber Biffenschaften eröffnet worten und 1853 eine "Bociete orientale" jur Durchforfcung bes Drients in culturbiftorifder, naturmiffenicaftlicher und fünftlerifder Begiebung. In bemielben Jahre erfcienen im D. R. 34 periodisce Blatter, von benen auf Konstantinopel 13, auf Smyrna 6, auf Rairo 2, Alexandria 1, Gerbien 8, bie Moldan und Balachei 4 tamen. Amei Beitun-

gen maren beutich.

Staatsverfassung. Die Verfassung des D. R. trägt den Charatter einer aftatischen Despotie; der absolute, nur durch die Bestimmungen des Koran beschränkte Derricher ist der Großherr, "Sultan" oder "Badischah", der zugleich als "Khaissunch das geistliche Oberhaupt der Mohammedaner ist. Der Sultan, "der Herr der Böller und des Geistliche Oberhaupt der Mohammedaner ist. Der Sultan, "der herr der Böller und der Schalten Gottes auf Erden", gilt als Nachsolger des Propheten, ist Repräsentant und Bewahrer des Gesehes und allein mit der Bollziehung desselhen beauftragt. Die regierende Ohnaste sind Nachsommen Osman's; der Thron vererbt sich auf den jeweilig ältesten Prinzen. Der Hos wit dem 15. Lebensjahre mündigen Sultans heißt nach dem Dauptthor der Pforte des Seraiss die Ho he, auch die Ottomanische Pforte. Die Würdenträger des Seraiss sie Hohe, auch die Ottomanischen, wie der Großalmosenier, der erste Arzt u. s. w., theils Agas des Innern, lettere sat alle Enunchen. Bon den Franen des Jarems sind die ersten im Range die Kadinen, sieden an der Zahl; dann folgen die Oddissen (Khass odzilk) in unbestimmter Anzahl, und unter diesen stehen die Ustas, das Dienstrersonal, wiammen 300—400 Franen, niest Eircassierinnen, welche, mit Aussnahme der Kadinen, einer Großberrin gehorchen, die der Sultan unter des ältesten Favoritimnen anszmöhlen psiegt. Die osmanische Gesegebung beruht auf dem "Scheriat", dem religiösen und bürgertüchen, und dem "Kanuu", dem Sollt auf dem "Scheriat", dem religiösen und bitzgertüchen, und dem "Kanuu", dem Geber Sultan verschen in ihrer Gesammtheit "Tanzimati-hairijeh", d. i. heitsame Reform. Der Ministerconseil besteht ans dem Sadr-Azam, Großwezie, dessen Amt im J. 122 der Sedschriet (754 nach Ebr.) eingeset ist, dem als Chef der Berwaltung sammtliche Winister untergeordnet sind; dem Scheich-ül-Islam (Alte des Islam), zugleich Chef der Ulema, einer

gerichtlichen und priesterlichen Rörperschaft, beffen eigentliche und wefentliche Befuguiß bie Anslegung des Gefetes ift; dem Rharidichijie-Naziri, Minister ber auswärtigen Angelegenheiten; bem Ariegsninister; bem Malie-Raziri, Finanzminister; bem Marineminister; bem Tibjaret-Naziri, bem Minister bes Handels, bes Aderbans und ber Quarantaneangelegenheiten; bem Minister bes öffentlichen Unterrichts; bem Justigminister; bem Babtijie Naziri, Polizeiminifter; bem Staateratheprafibenten; bem Braftbenten bes Oberften Jufligrathe; bem Evtaf-Naziri, Jutenbanten bes Evtafs (ber ben Mofcheen ober frommen Stiftungen geborigen Guter); bem Minifter bes Innern; bem Minifter ohne Bortefenille; bem Gerbar-Efrem, Großmaricall, und beffen Raummatam; bem Muftefchar, Rath bes Groß. begire, jufammen 18 Berfonen. Die letten 16 führen ben Titel "Mufchir" ober "Begir". Samutliche Minister haben Sit und Stimme im Divan ober ber Staatstanglei (menasybidiranije), welcher biejenigen oberen und unteren Aemter umfaßt, bie unter bem Ramen "Kalemije" (Feber) begriffen werben. Er gablt fünf Claffen Beamte, beren bochfter bem Ringe eines Ferit ober Divifionsgenerals gleichsteht. Außer bem Divan besteben noch besoudere Reichsconseils, 3, B. ein Staats- und Justizhof (Hoher Rath), Kriegs-, Admiralitaterath u. f. m. Gelt 1868 ift ein Staaterath eingefest, welchem bie Ausarbeitung ber Beschentwürfe und bie Berathung über bas Budget obliegt. Derfelbe besteht aus funf Sectionen: für Berwaltung, Finangen, Unterricht, Justig und handel, und fein Prafibent ift zugleich Cabinetsmitglieb. Bu berfelben Beit wurde ein Oberfter Gerichtshof mit zwei Genaten, für Civil- und Criminalsachen errichtet. Die taiferlichen Ebicte beifen "Bermans" ober "Hattischerifs", die Dolmetscher "Dragomans", die Generalgonverneure und bechten Generale "Paschas". Dem Sultan steht bas unbedingte Recht zu, alle seine Beamten nach feinem Belieben zu verfeten und zu entlaffen.

Unter dem Scheich-ül-Islam stehen die "Imans", Cultusdiener, die "Mufti", rechtstundige Theologen, und die "Radi" oder Richter. Bu Konstantinopel gibt es zwei hohe Gerichtshöse; der eine ist für Rumelien, der andere für Anatolicn; außerdem vertheilen sich Obergerichte über das ganze Land, und unter diesen stehen wieder 120 Amtsgerichte. In allen diesen Gerichten gilt das Religiousgeseh des Islam. Bur Entscheidung sür Streistigleiten zwischen türk. Unterthanen und Fremden, dann aber auch zwischen Muster gestrücken, sind in den Haupthandelsplähen Dandelsgerichte nach europäischem Muster gestründet, welche zwar einen mohammedanischen Präsidenten haben, deren Collegien jedoch nach Bereinbarung aus mohammedanischen einheimischen christlichen und europäisch-laufswänzischen Richtern bestehen, und von deren Urtheil eine Appellation nicht zusässischen wurden Bölter heißen "Millet" (Nation) und genießen gegen Erlegung des Kopsgesdes freie Religionsübung. Seit der Einnahme Konstantinopel's ist der griechische Patriarch in diefer Stadt geistliches und weltliches Oberhanpt aller orthodozen Rajahs, hängt direct vom Sulaum ab und ist diesem verantwortlich. Ihm zur Seite sieht eine ans zwölf Erzbischöfen zussumengesehte Spnode. Die übrigen Millets, das armenische, das unirt-armenische, das

lateinifde, bas protestantifche und bas jubifde, haben eine abuliche Organisation.

In ber Antei unterscheibet bas Gefet 6 je nach ben Graben verschiedene Stanbe ber Glaberei, beren Berbaltniffe mit außerorbentlicher Sorgfalt geordnet find. Ift bem Sta-

ben Unrecht jugefügt, fo barf er bor bem Rabi Klage führen.

Die numittelbaren Befigungen bes D. R. find in Ejalets (ober Bafchalifs), Beneral-Statthalterschaften, eingetheilt, beren Borftanbe im Allgemeinen ben Titel "Bali" fibren. Diefe abminificativen Einheiten gerfallen wieber in Livas (Provinzen), an beren Spipe bie Raimmatams fteben, und bie Livas in Ra gas (Diftricte), leptere endlich find in Ra . bije (Gemeinden) getheilt. 3m 3. 1865 bat bie Regierung begonnen mehrere Bafchalits gu einer geöfferen Proving (Bilajet) ju vereinigen. Die größten Stabte in ben unmittelbaren europäifchen Befitungen find: Ronkantinopel, Abrianopel, Galonichi, Gerajeme, Philippopel, Gallipeli, Sofia; in Afien: Smprna, Damascus, Aleppo, Bagdab, Beirut, Bruffs, Erzerum, Jernfalem. Rach bem officiellen Berte: "La Turquie & l'Exposition aniverselle de 1867" (Paris 1867) zerfiel bie Europäifche Türfei in folgende General-Goubernements: 1) Ronftantinopel (mit Stutari und bem Bosporus unter bem Namen Belabiffeleffe eine eigene Berwaltung bilbenb); 2) Bilajet E birn 6 (Thragien, Tidermen); 3) Bilajet ber Donau; 4) Bilajet Bosna; 5) Muteffariflit Brestin; 6) Ejalet Rumilit 7) Cjalet Tirthala; 8) Cjalet Janina (Epiras); 9) Cjalet Selanit (Macedonien); 10) Galet Djegarri. Babri. Gefib (Infeln bes Mittelmeeres); 11) Rammatamlit Siffan (Samos); 12) Gjalet Ghirit (Rreta). Die Afiatifche Türkei gerfallt in folgende General-Gouvernements: 1) Ejalet Rhobaven bighiar (Bithynien); 2) Is. mir (Lydien); 3) Cialet Roniah (Phrygien und Pamphylien); 4) Ejalet Angora; 5) Ejalet Raftamoni (Baphlagonien); 6) Ejalet Sivas (Rappadocien); 7) Ejalet Trape qunt (Pontus und Rolchis), zusammen Rleinasien bildend; 8) Vilajet Erzernm; 9) Ejalet Rurbistan; 10) Ejalet Rarput; 11) Vilajet Aleppo; 12) Vilajet Sprien; 13) Mutesfaristik Libanon; 14) Ejalet Bagbab (Babylonien); 15) Ejalet hebja; 16) Ejalet Jemen; 17) Mutesfaristik Jemil (Copern). Afrika endlich zerfällt in det Bilajet Missier (Regypten), Vilajet Tarabulussie. Oharb und Ejalet Tunns

(Tunis). Finanyen. – Zwar wirb feit 1863 ein Bubget aufgestellt, aber diese Aufstellungen sub bollftanbige Fictionen. In feinem Jahre reichen bie Ginfunfte zur Dedung bes Bebarfe; bas Burget für bas Finanzjahr 1869/70 ergab an ordentlichen E inna hmen 3,357,979 Bentet (ber Beutel ju 500 Biafter), in feinen Ausgaben 3,459,428, alfo ein Deficit von von 101,449 Diefem ordentlichen Bubget geht jedoch ein außererbeutliches jur Seite, beffen Einnahmen 192,310 B. ergeben, mabrend fich die Ansgaben auf 612,740 belaufen. Das zweite Deficit beträgt bemnach 420,430 B. und ber Gesammtausfall 521,879 B. Der Großbezir veröffentlichte das Budget für das Finanzjahr vom 1. März 1872 bis zum 28. Februar 1873 und verglich es mit dem vorjährigen Budget, das bis dahin unbefannt geblieben mar. Demnach ergab bas Bubget für 1871/72 an Ausgaben 4,553,067 Bentel, an Einnahmen 8,840,163 B., Deficit 712,904 B.; bas Burget für 1872/73 an Anegaben 4,250,890 B., an Ginnahmen 4,127,442 B., Deficit 153,448 E. Die Erfparungen in ben Ausgaben erflaren fich einfach baburch, bag eine Daffe bon Beamten abgefest ift und einige Ausgaben, bie in ben fruberen Burgets auf tem Papiere fign. rirten, ohne in Birlichkeit vorhanden gu fein, g. B. in ben öffentlichen Arbeiten, im Unterrichtswesen u. f. w. nunmehr gar nicht weiter aufgeführt werten. Gine erfte fermliche Staatsanleihe marb im Rrimfriege 1854 aufgenommen; feitbem reihte fich ein Anleben an bas andere. Ende 1870 mar ber Stand der confolidirten Schuld in Frs. felgende: Rominaltapital 3,321,465,894; ber wirkliche Ertrag der Anleihen jum Emiffienspreis 1,963,605,517, ber Reftbetrag am 1. Jan. 1871: 3,103,404,194; bie jahrlichen Reften ber Binfen und der Amortifation beliefen sich auf 225,317,982. Daneben besteht noch eine fdwebende Sould, beren Betrag jedoch nicht genan betannt ift; Ente 1869 foll fie fich auf 188 Mill. Fre. belaufen haben. Amortifationen und felbst Binfen murben nie antere als burch neue Anleiben ju immer lafligeren Bebingungen bezahlt. 1871 find zwei neue Coulben bingugelemmen, eine Unleibe von 1,860,000 Bft. Sterl., centrobirt in Lenten gu 8 Proc., jur Bezahlung ber fälligen Januarcoupons, und eine zweite von 5,700,000 Pfc. Sterl. Bon dem großen Schabe fruberer Zeit ist langst nichts mehr vorhanden. , Armee und Flotte. Im Jahre 1843 ward, nachdem einige frühere Berinds ge-

Scheitert, mit Organisirung ber Landmacht nach frangöllich-prengischem Mufter begennen, Dieselbe jedoch nur unvollständig burchgeführt. Nach bem Gefet bom 22. Inni 1869 gefcieht die Retrutirung bei allgemeiner Wehrpflicht für die Mohammebaner burch freiwiffigen Eintritt und durch Aushebung mit Loofung. Die Dienstzeit beträgt im Ganzen 20 Jabre, bavon 4 im activen heere (nizam), 2 in ber erften Referbe (idatyat), 6 in ber zweiten Referve (redif) und 8 Jahre im Landsturm (hiyad). Die Settirer fonnen bom Dieuft im Landheere befreit werben, muffen aber eventuell in ber flotte bienen. Die turtifche Deeres. macht besteht aus ber regularen Armee, ben irregularen Eruppen und ben Bilfetruppen. Nach bem angeführten Gefet ron 1869 und fpateren Decreten fall die Armee bis jum Jahre 1878 auf bie Starte von 700,000 Mann im Kriege gebrocht werben, von benen 150,000 Mann auf die active Armee, 70,000 Mann auf die erfte Referve und der Reft auf bie zweite Referve und ben Lanbfturm tommen: In tiefem Falle beträgt bas jahrliche Contingent etwa 40,000 Deuen. Die regulare Armee besteht aus 6 Armeecorps (Ordi), Barbe, Corps ber Donau, bon Rumelien, von Anatolien, bon Sprien, von Brat, und ift jufammengefett and 36 Regimentern Infanterie, 88 Schutenbatgillonen, 25 Cavallerieregimentern, 6 felbartilleriereg. mit 96 Batterien und 540 Gefduten, 2 Reg. Artillerie-Bandwerfern, 1 Sappenr-Brigabe ju 2 Reg., und 1 Reg. Detonomie-Bandwerfer. Der Sollbestand beträgt 152,000, ber Effectivbestand 93,300 Dr. Bebu Festungsartillerie Reg. find in Bilbung begriffen. Bu ben irregnfaren Truppen geboren gunachft 36 Reg. Genebarmen (14,000 DR.), bann bie Bafci-Bogute. Spahie, Bebuinen und antere Freiwilligencorps, jufammen gegen 70,000 Mann. Die Bilfstruppen find Die Contingente ber bem Rijam noch nicht unterworfenen Provingen und ber halbsonveranen Staaten, Insammen etwa 75-80,000 MR. Feftungen find bie Gelöffer an ber Darbanellenftrage und bem Bosporns, Bibbin, Giliftria, Schumla, Auffdul, Barna, Stutani, Banjalunta,

Amernit, Janina u. a.

Im 3. 1871 bestand die Flotte aus 19 Bangerschiffen mit 123, 27 Schraubendampfern mit 645, 9 Corvetten und 13 Apises mit 820, 12 Aanonenschaluppen mit 28, 35 Transportsampfern mit 52, zusammen 195 Dampfer mit 1668 Aanonen: ferner aus 1 Liniensschiff, 1 Fregatte, 15 Corvetten mit 406, 28 Transportschiffen mit 34, 8 Lieineren Schiffen mit 82; zusammen 63 Segelschiffe mit 522 Lanonen; tatel 168 Schiffe mit 2190 Ranonen, 20,000 Matersen und 3600 Seesoldaten.

Das Reichen pon appen ist ein grüner Schild, in welchem man einen machsenden silbernen Mond erblickt, das Emblem, welches Ukuhamed II. nach der Eroberung von Roustantinspel auf seine Jahne seinen ließ. Den Schild umsließt eine Löwenhaut, auf der ein Turban mit einer Reiherseder liegt; hinter demselben sind zwei Standarten mit Roßschweisen

drag geftellt.

Geldichte. Auf ben Trummern bes von ben Mongolen gerftörten Reiches Iconium grundeten zehn Anführer turkomanischer Romadenhorden selbstständige Herrschaften. Unter biefen verdnutelte bas von Q 6 man I. (1299—1326), ber feinem Gefchlechte ben Ramen gab und den Sultantitel annahm, errichtete Reich alle übrigen, die allmälig, demselben einberleibt wurden. Das fonelle Anwachfen und die leichte Befestigung ber osmanischen Macht in Borderafien unter Osman und feinem nächsten Nachfolger Urchan, welche die gänzliche Unterwerfung Bithynien's und des alten Dipfien's, der Landschaft Larafi, vollendeten, hatte feinen Grund theils in bem Delbenfinne ber Sultane und ber Tapferfeit ihrer Beere, theils in ber Bernachliffigung Uffen's feitens ber byjantinischen Balaologen. Dsman's Gobn Urdan (1326-1359) verlegte bie Refibeng nach bem bon ibm eroberten Brufa und bilbete aus gefangenen Chriften ein ftebenbes Fugvolt, Die Janitscharen (b. b. neue Golbaten), welche fich in Der Folge als Die folimmften Feinde ihrer fruheren Glaubensgenoffen zeigten. Bald wurden die Titrien, obgleich bie gefährlichften Rachbarn bes Byzantinifden Reiches, in ben Thronftreitigfeiten beffelben ju Dilfe gerufen, und tamen bodurch auf ben Bedanten, and in Curopa bauernde Eroberungen ju machen. Bunachft bemachtigten fie fich ber eben burch ein Erbbeben gerftorten Seeftadt Rallipolis (Gallipoli), bes Schluffels jum Bellespont; bann eroberte Munab I. (1359-89) alles Land vom Sellespont bis jum Samus, wählte Abrianspel zu seiner Restoenz und unterwarf die flawischen Bölker zwischen der unteren Donau und bem Abriatifchen Meere, Die zwar noch einmal einen Abfall versuchten und fo bie Erifteng ber osmanischen Berrichaft in Europa bebrobten, aber burch bie Schlacht bei Aoffoma im fitblichen Gerbien, wo Murab fiel, ganglich unterworfen wurden. Gein flegreicher Sohn Bajaget I. (ober Bajelib. 1889-1402), ber fich burch bie Schnelligfeit feines Borbringens in Aften und Europa ben Beinamen "Dschilderin" (Blip) ermarb, ließ fic auf dem Schlachtfelde, im Angefichte bes gefchlagenen Feindes, bulbigen, unterwarf fich jest die gange Griechische Balbinfel, überschritt die Donan, machte fic bie Balachen ginspflichtig, dehnte seine Streifzüge bis in das südliche Ungarn aus und bahnte sich durch den blutigen Sieg bei Ritopolis (1396) über Ronig Gigismund und beffen Bunbesgenoffen, Die frangofifcen Ritter, den Wig nach Mitteleurspa. Nur ein hartnäckiger Gichtanfall hinderte ihn, seine Siegestaufbahn weiter zu verfolgen. Während er zum zweiten Male Ronftantinopel belagerte, nothigte ihn bas Auftreten bes Mongolenberrichers Timur, feine Streittrafte nach Rleinoffen ju wenden. Bei Angera murbe er 1402 gefclagen und ftarb in ber Befangenichaft. Da jedoch Timur die Berfolgung seines Sieges nach Weften bin, da es ihm an einer Flottesehlte, aufgab, seine herrschaft überdies bald wieder in Erlimmer zerfiel, so erhob sich bas D. R. nach turgem Berfall ju neuer Dacht in beiben Erbtheilen. Inebesonbere gelang es den beiden Gultanen Murab II. (1421-61) und Dobammeb II. (1451-81) nicht uur, burch wiederholte Feldzüge in Ungarn, Griechenland und Albanien, später auch in Bosnien, ber Balachei und an ben Ruften bes Schwarzen Meeres, im Guben gegen bas Luferthum Trapezunt, im Norben gegen Raffa, sowie burch fortwährenbe Rampfe mit ber Republit Benedig bie Grengen ibres Reichs planmafig ju erweitern, fonbern auch bie eroberten Länder burch zwedmäßige politische Inftitutionen zu fichern. Die Eroberung Ronfluntinopel's (29. Mai 1458), welches fortan bie Residenz ber Sultane murbe, und bie völlige Auflöfung bes Byzantinifden Reiches, sowie bie von ben Titrfen brobente Gefahr beranlagte bas geiftliche und bas weltliche Oberhaupt ber abenblanbifden Chriftenbeit, noche mals Europa zu einem gemeinschaftlichen Belbzuge gegen die "Ungläubigen" aufzuforbern, jeboch obne Erfolg. Das D. R., welches Gelim I. (1512—1520) burch Eroberungen in Berfien und Mefopotamien und burch bie Unterwerfung Aegoptens (1517) erweiterte, gelangte ju feiner größten Ausbehnung unter Soliman II. (1820-67), bem Pracht-

liebenben, beffen furchtbare Armeen und Flotten unter verwegenen Anführern Die Eroberungen fortfenten. Anerft murbe bas anferfte Bollwert ber abendlandiften Chriftenbeit eingenommen, die von ben Johannitern befeste Infel Rhobus; nach einer hartnädigen Bertheibigung, mobel mehr ale 100,000 Akann ber beften Truppen ibr Grab fanden, capitylirten die Ritter auf freien Abjug. In Ungarn führte Goliman 6 Rriege: im erften (1526) fchien, nachdem Ronig Ludwig bei Dtobacs Schlacht und Leben verloren batte, bas gange Land seine Beute zu werden, als ein Aufstand seiner offatischen Brovinzen ihn zur Rücklehr amang. Das zweite Mal burchzog er mit 280,000 Mann unter feredlichen Berbeerungen und fast ohne Wiberftand Ungarn und belagerte Wien (1529). Allein bie furchtbaren Anftrengungen bei wieberholten Sturmen, Die Runbe von bem Berannaben eines Entfatheeres und Die vorgerudte Jahreszeit bewogen ibn, Die Belagerung nach brei Wochen aufzuheben und fich gurudzugieben. Doch gab er feinen Lieblingegebauten, bas Raiferthum ber Belt an fich ju bringen, nicht auf und erfchien, auf bie religiofen Spaltungen in Dentschland rechnend, abermale in Ungarn; allein ber Raifer hatte ingwischen burch ben Religionsfrieben gu Murnberg auch von ben Protestanten Bilfe erhalten und ein treffliches Beer gufammen-Diefer unerwartete Umftand, fowie ber bebeutenbe Widerftand, ben Goliman bei ber fleinen Festung Bung burch bie belbenmutbige Bertheibigung unter Jurifditz fanb, bewog ibn jum foleunigen Rudjuge. Das vierte Mal (1591-97) trug er abermals feine flegreichen Baffen bis an die außerfte Grenze Ungarns und nothigte ben Ronig Ferrinand, ihm in einem Baffenstillftand nicht allein ben eroberten Theil von Ungarn abzutreten, fendern auch noch einen jährlichen Tribut zu bezahlen; auf dem letzten Zuge (1566) ftarb er bei ber Belagerung ber vom Grafen Bring helbenmathig vertheibigten Festung Szigeth. Bwifden biefe Ranipfe fallt die Wegnahme ber noch übrigen venrtianifden Befibungen in Morea und im Archipelagus, Die gangliche Ginverleibung ber Moltan, Die bisher nur ein Schubland ber Pforte gewesen war, und Bessarabiens in bas D. R., Die Eroberung Jemens, die Besignahme von Georgien burch zwei Ariege mit Berfien und die Eroberung ben Nach folden Rriegsthaten erftredte fich Geliman's Reich von Algier und bem Abriatischen Meere bis jenseits bes Tigris und von ben Rarpaten, bem Dnjestr und ber Mündung bes Don bis jum füblichen Legopten und Arabien. Richt minter ausgezeichnet war feine energische Thatigteit in ben Gefchaften bes Friedens. Debnung und Sicherheit wurden in bem weiten Reiche bergeftellt, bas ganglich gefuntene Anfeben ber Berichtebofe gehoben, bie Rriegszucht verbeffert, ein Spftem ber Finangverwaltung eingeführt und felbft Runft und Biffenschaft geachtet und geförbert. Unter feinen Nachfolgern, welche, ftatt fic an die Spipe ber heere zu ftellen, im Serail verweichlichten und ein Spiel ber Janitscharen murben, augleich mit ftolger Berachtung bie Annohme europaifder Cultur, Bolitit und Taftit verschmähten, gerieth bas aus allzu ungleichartigen Theilen gufammengefeste Reich in Berfall, mahrend unter ben osmanifden Familiengliebern Intriguen, Berichworungen und Berwaubtenmord zunahmen. Dit Selim II. (1568-74) beginnt bie Entartung ber Bett-icher, obgleich Arabien erobert (1568) und bas venetianische Cypern genommen murbe (1571). Zwar wurde die Seemacht ber, die Plunberung ber italienischen und spanischen Ruften burch bie afritanischen Ranbstaaten begunftigenben Turten burch ben Gieg bei Lepanto (1571), ben Don Inan b'Auftria in Berbindung mit der benetianischen und papftlichen Flotte erfocht, vernichtet, aber ber Sieg bei ber Uneinigkeit ber Ber-bunbeten unbenutt gelaffen. Auch Tunis murbe von ben Turten wieder erobert, aber bie meiften festen Blate in Ungarn gingen verloren, und ein fast bestäntiger, wiewohl nicht ungludlicher Krieg verhinderte jede Unternehmung in Europa. Unter Dinrad III. (1574-95) zeigte fich burch bie Abtretung Eriman's an Berfien und im Ungarischen Kriege bie Abnahme ber Rraft, indeg blieb bas Reich noch immer bem Beften bebroblich. folgenben Gultane waren burch Ginnlichkeit entnervte und energielose Fürsten, tie theils febr fruh babinftarben, theils von ben Janiticharen bingerichtet ober ermorbet wurden, fotag bas Anfeben ber großberrlichen Macht immer mehr babinfdwand. Unter De bamme b IV. (1648-87), ber felbst fowach und unfahig war, aber an bem harten und graufamen Dlobammeb-Bafcha und beffen Gobn, bem milben Achmeb-Röprili ausgezeichnete Grofvezire befag, die an feiner Stelle die Regierung führten, erhob fich bie Pforte gu neuem Glange. Im Inneren fehrten Rube und Orbnung wieber gurud; Die flegreiche venetianifche Flotte murbe gefchlagen, bon ben Deftreichern mehrere Geftungen gewonnen, ben Benetianern Canbia, ben Bolen burch Begunftigung eines Rosadenaufftanbes- Bobolien und ein Theil Nach bem Tobe Achmeb-Köprill's, beffen geschiefte und der Ufraine abgenommen (1676). umfichtige Bolitit bie Dacht bes D. R. erhalten und erweitert hatte, war es mit ben Erfolgen wieber ju Enbe; bie Refaden foloffen fic an Rufland an, und nach brei ungludlichen Feldzügen gingen bebeutenbe Lanberftreden auf bem linten Dnjeftrufer an bie Ruffen berloren (1681), welche baburch bie Schifffahrt auf bem Schwarzen Meere erlangten. In Ungarn veranfaften bas Burudbleiben bentider Truppen und beren Bebrudungen eine Berichwörung ber Magnaten gegen die bentiche Berrichaft, welche jedoch entbedt und mit ber hinrichtung ber Banpter berfelben befraft wurde. Die Aufhebung ber Wurde bes Balatinus und bie Ernennung eines Deutschen jum Statthalter burch ben Raifer rief einen nenen Aufftand bervor, an beffen Spipe fich Graf Emmerich Zotely ftellte. Diefer wandte fich an ben Gultan, ber, zugleich vom frangofischen Befandten aufgereigt, ben Grofebegir Rara-Mustapha mit mehr als 200,000 Streitern gegen Wien schicke (1683). Aber Graf Rabiger von Stahremberg vertheibigte mit 21,000 M., theils Linientruppen, theils Burgern, Die Danptftadt, bis ein bentich-polnifches Deer unter Anführung bes Bolentonigs Johann Gobieffi jum Entfage berbeitam, bas turtifche Belagerungsbeer in Die Flucht follug and fo bas Schidfal Deftreichs und Denifchlands entschieb. Ungarn, wo Toteln's Anhang rafc abnahm, murbe burch Bergog Rarl von Lothringen nach beffen Siege bei Debace, mo einst Goliman II. Die Berrichaft ber Pforte in Ungarn begrundet batte, größtentheils vom türtischen Joche befreit, und ber Raifer berief einen Reichstag nach Presburg (1687), welder dem öftreichischen Manusstamme bie erbliche Thronfolge in Ungarn übertrug. Brinft biefes Lanbes führte jur Abfebung bes Gultans, bem fein unfabiger Bruber Soliman folgte. Rachbem bie Rampfe swifchen Deftreich und ben Turten 150 Jahre lang auf ungarifdem Boben ausgefochten worben, brachen Bergog Rarl von Lothringen, Marfgraf Ludwig von Baben, ber Aurfürft von Babern und Bring Engen von Savepen in Bosnien und Serbien ein und sehten den Angriffstrieg mit solchem Glüde fort, daß man nach der Sinnahme der Hauptfestung Belgrad schon an eine Theilung des Türkischen Reichs gedacht haben foll. Aber Frankreich's Politik, und namentlich der dritte Raubkrieg Lubwig's XIV. verhinderte die Bertreibung der Osmanen aus Europa. Nach turzem Kriegsglild der Türken, welche Gerbien und Belgrad wieder eroberten, ersocht Ludwig von Baden einen glänzenden Sieg bei Salankemen (19. Aug. 1691); aber die Feldzüge ber nächsten Jahre waren weniger erfolgreich, indem der friegerische Sultan Mustapha II. an der Spipe seines Beeres siegreich in Ungarn einbrach, während seine Flotte die der Benetianer Erft ber Gieg bee Bringen Engen von Savoyen bei Bentu, wo ber Gultan über bie Theiß geben wollte, aber fast sein ganzes Fußvoll verlor (11. Sept. 1697), führte bie Entideibung berbei. Im Frieben zu Carlowip (1699) mußte bie Pforte nach langen Berhandlungen Siebenburgen und Angarn mit Ansnahme bes Temesvarer Banats an ben bentschen Raiser, Asow nebst Gebiet an Rufland, Morea und ben größten Theil von Dal-matien an Benedig, ben Polen die Utraine und Podolien abtreten. Gin Janitscharenausflund brachte Muftapha um ben Thron (1705), ben fein Bruber Achmeb III. bestieg, unter beffen Regierung Karl XII. von Schweben in ber Türkei weilte. Beter ber Große wurde infolge einer Gebietsverletzung mit feinem heer am Bruth eingeschloffen und mußte Afow wieder herausgeben (1711). Lanm war diefer Krieg beendet, als die Türken einen nichtigen Bormand, bie berweigerte Anslieferung fülchtiger Montenegriner, benutten, um ben Benetianern bie im Carlowiber Frieden abgetretene Balbinfel Morea wieber ju entteifen. Da ber Raifer Rarl VI. fich jum Schube Benebig's ruftete, fo erklarten fie auch ibm ben Krieg, wurden aber trop ihrer bebentenben Uebermacht burch ben Pringen Engen bei Beterwardein (1716) fo vollständig gefclagen, daß fie ihren Grofvegir, ihr Lager und ibre Gefdute verloren. Engen emberte barauf bie fur uneinnehmbar gehaltene Festung Brat, ging unterhalb Belgrab auf bas rechte Donaunfer (1717), um biefen Blat auf eine bis dabin ungewohnte Weife zu belagern, und gewonn über bas vom Grofvegir berbeigeführte Entfatheer einen ebenfo glangenden Sieg wie im vorigen Jahre, worauf bie wichtige feftung capitulirte. Im Frieden ju Paffarowis (21. Juni 1718) verlor die Pforte an den Raifer bas Banat, ihren letten Befit in Ungarn, und einen Theil Gerbiens und ber weftlichen Balachei bis gur Aluta, mabrent big Benetianer von Morea nur bie Infel Cerigo sunderhielten, aber im Befitz einiger Stäbte in ber Berzegowina, Dalmatien und Albanien blieben, welche fle mabrent bes Rrieges erobert hatten. Die Eroberung Eriman's und anderer perflicher Otfericte glich die gehabten Berlufte einigermaßen wieder ans. Ein abermaliger Janitscharenaufftanb bob ben Reffen Achmeb's, Da abmub I., auf den Thron (1730); einen hochgebildeten Surften, ber feinem Reiche neuen Glang verlieb. Geinen Arieg mit ben Perfern, ber ihm allerbings bie eroberten Gebiete tofiete, benubte bie ruffifche Laiferin Anna, um bas von Beter bem Großen im Frieden am Pruth abgetretene Afom wieder ju gewinnen. Rarl VI. nahm in ber hoffnung, burch Eroberungen in ber Türket ben Bertiuft von Neapel und Gicilien zu erfetjen, am Kriege theil, aber bie Tilrien waren

ben fowachen und feit Engen's Tobe folecht angeführten öftreichischen Beeren in brei fich. gligen ftete überlegen, weghalb Deftreich unter frangofifder Bermittetung ben Belgraber Frieben fchlof (1. Gept. 1739), ber die Ruffen mitten in ihren Giegen benumte. Bforte erhielt einen großen Theil ihrer fruberen Berlufte, Beigrab und gang Gerbien, inrlid, inbem bie Donan und Gan als Grenze beiber Reiche fengefest murbe; Ruffland be-Rach einem 15jährigen Frieben ftate Mahmmb (1764), bent Dem an III. (geft. 1757) folgte. Du fapha III. (1757-78) brachte burch feinen tlichtigen Grefe vegir Rhagib- Pafcha Ordnung in die gerrfttete Brovingiafregierung, unterwarf Aegupten vollständig, bob bie Finangen und hielt bie Jankicharen im Baum. Dach bem Tote tiefes Staatsmannes (1764) war es mit bem Brieben ju Enbe, indem Ratharina II, von Rufe tand bie Bernichtung bes Durtifden Reiches als eine ber hauptaufgaben ihrer Regierung betrachtete. 216 Die Confiberirten von Bar (f. b.) in ihrem Rampfe gegen ben von ben Ruffen unterflütten Boniatomffi Die Bforte gu Bufe tiefen, erflate Diefe, ba bie Burudgiehung ber feit bem Giebenführigen Rriege in Bolen ftebenben enffifchen Truppen verweigert murte, Blufiland ben Krieg (1768-74), in welchem bie fchlecht angeführten und bisciplinirten turtifchen heere meift unterlagen und bie turtifche Flotte bei ber Infel Stio geschlagen und verbrannt wurde. Durch Bermittelung ber von ber Pferte barum angegangenen Diachte Deftreich und Breuffen wurde ein Baffenftillftand gefchloffen, allein baid brach ber Arieg von Reuem wieber ans, ber ben Turten aufangs einige Erfolge brachte: Der Abfall bes Beduinen-Scheiches Daber, ber in Acca einen unabhangigen Staat geunbete, ber Auftanb ber Mamluten unter Mi-Bei in Megapten und bie Rrioge biefer beiben Berbunbeten gegen bie Bafchas von Damasens und Gaiba verichlimmerten bie Lage bes Sultans, ber gegen Unte 1773 ftarb und bas Reich bem entnervien Mbb-ul- Damib binterließ. gen Ruffand murbe burch bie Ginfchliefung bes Grofvezire bei Schumla und ben für bie Pforte febr unvortheilhaften Frieden von Antichnt Rainardicht beendigt (1774), in welchem bie Barin gwar bie Motoan und bie Balachei wieber berausgab, über bie fic fic nur ein gemiffes Schutrecht vorbebielt, und Die Zataren in ber Rrim, Beffarabien und Norbfantaffen freigab, fich beren Gelbftftanbigfeit aber auch von ber Bferte aufidern Lettere mußte einige wichtige Feftungen in ber Rrim abtreten, ben Ruffen freie Schifffahrt auf allen turtifchen Gewählern gugefteben und fich in einem gebeimen Artitel gur Bablung einer Ariegsentichabigung von 11 Mill. Aubeln verpflichten. Allein ber Frieten mar nicht von langer Dauer. Ein Bufammentreffen ber Roiferin Ratharina II. mit 30feph II. auf ihrer Reife in's fubliche Rugland ju Cherfon erregte bei ber Pforte ben Berbacht, ale fei bier eine Theilung bee Turtifden Reiches vernbrebet worben, und fie ertlarte baber, auf ben Beiftand England's, Preugen's und Goweben's rechnend, beiben Dachten ben Krieg (1787). Anfange waren bie Enten im Bortheil; gulest aber erfochten bie ruffliden Beere unter Botemfin und Suwarow, in Berbindung mit ben Deftreichen unter Landon und dem Prinzen von Roburg, zwei große Slege in der Balachei bei Foficiani und Rimnit (1789) und eroberten mehrere Festungen. Rach Joseph's II. Lobe folog Deftreich, ba Preuffen fich mit der Pforte verbilndete, Frieden, in welchem es alle feine Eroberungen wieder herausgab. Ratharina fette den Krieg noch eine Zeit lang fort, gewährte aber foliefilich wegen Erfcopfung ihrer Mittel ber Bforte einen billigen Frieden gu Joffp (1792), indem fle fla mit dem Lande zwischen dem Bug und dem Dnjeftr und der Festung Dezetow begnügte und auf die Forverung wegen ber Rriensentschäbigung vernichtete. Mittlerweile hatte Selim III. (1789—1807) ben Thron boftiegen, ber bruch Berrittung ber Binangen, Entartung ber Jamitscharen, Anfftanbe und Statthalteremperungen in ben Posvingen, wie die des Dichegger-Baicha, der von Acon aus einen großen Theil Spriens beberrichte, bes Instal-Bascha in Bagdad, bes Paswan-Ogtn in Westbulgavien und bes Ali-Bascha in Albanien auf bas Gefahrlichfte erfchuttert wurde. Dagn tam bie lanbergierige Bolitit Auffanbe, und nur ber Umftanb, bag bie Titrtei ale Gegengewicht gegen bie wachfenbe Macht bes Burenreiches angefeben wurde, ficherte ber Pforte bas Intereffe ber abrigen eurrpalfchen Diachte, namentlich England's und Frantreich's, feiner alteften Berbunbeten, und Beffen IH. nahm vielfache Reformen vor, erregte aber baburch bie Unjufritbenheit ber Janitscharen. Die Emporung bes Paschas von Bibbin, Paswan-Oglu (1794), ward 1806 burch Bergiftung beffelben unterbridt. Unter Georg Betrewitfc, genannt Ezerny, erhoben fich 1804 bie Serben, ervberten Belgrab und murben bon Ruffland unterflügt, an bas, wie an England, auf Rapoledn's Betrieb ber Arieg erflärt ward. Die engliche Flette unter Dutworth erzwang bie Durchfahrt burch bie Darbanellen (1802) und erichien ver Konstantinopel, aber auf bem Laube hielt Muftuphu-Bolretbar bas Rriegsglud in ber Schwebe. Der Frieden mit Ruftenb (1808) bruchte feinen Berluft; mit ben Serben

mirte ein Baffenftillftand abgefofen. Rachbem Gelim burch bie wegen ihrer beabildtigten Befeitigung emporten Janiticheren, fein Better Duftabla IV. burd Beiralbar entibront worden war, folgte Dt a h m u b II. (1808-39), ein energifder gurft, ber jeboch bei einem Aufftanbe ber Janiticharen beren Borrechte mieberbeuftellen mußte. Wegen bes Einverftantniffes gwifden Frantreich und Angland folof England frieden und bewirke 1809 bie Rriegeerflarung feitens ber Pforte un lepteres, fur welches fich bie Gerben von Renem erhoben. Aber Die Ruffen gingen fiber Die Donan (1810) und fiegten Alle ihr Felbherr Antufom ben Grofpegir jur Uebergabe genfthigt batte, murbe burch England's Bermittelung im Frieden ju Butareft (28. Dai 1812) ber Bruth als Grenze feftgeftellt und ben Gerben Aumeftie gewährt. Die letteren erfanpften fich inbeffen 1813 abminiftrative Gelbftftanbigfeit und eigne garften, beren erfter Czerny war. In Megypten, welches ber General Bonaparte 1798 erobert hatte, bas aber 1801 ber Bforte gurilifgegeben worben war, hatte fic Bebemed-Alle ber Gewalt bemachtigt (1806), font fich, jum Statthalter ernannt, ein nach europäifchem Mufter bisciplinictes heer und entlebigte fich durch Mord ber Beis ber Maminten. Beauftragt, Die Gette ber Baba-biten, welche Metta und Mebina occupiet hatten, zu bekampfen, nahm er biefe Stabte wieder ein, breitete nun aber and feine Berrichaft nach Gliben ans und errang fich balb, Die Bichtigfeit feines ganbes für ben Weg nach Offindien begreifend, eine giemlich unabhangige Stellung; eine gleiche erftrebte in Europa Ali-Bafcha von Janina. Im Bertrauen anf Die Schwache ber Bforte und ben Beiftand Ruftanbe, fowie auf einen gleichzeitigen Aufstand Ali-Pascha's mit dem Gebirgsvolle der Sutioten, jog Alepander Posilanti, Gobn eines verbannten Fürften ber Belban und haupt bet hetavie (f. b.) mit Bemaffneten über ben Bruth in die Moldan und erließ jn Jaffe einen Aufruf en die Griechen jum Abfall von der türlischen Berrichaft (1821). Allein feine "beilige Goar" fiel burch Berrath ben Türlen in bie Banbe und ward aufgerieben; er felbst rettete fich burch bie Flucht auf öfterreichisches All-Pafcha, welcher fich burch argliftige Berfprechungen aus feiner Beftung Janima bervorloden ließ, murbe enthauptet. Borrend bie Ellefen fic nicht nur an ben anfgeftombenen, fonbern and an ben ruhig gebliebenen Grieden mit unerborter Graufamteit budben, verbreitete fich ber Aufftent febnell über Morea, Bellas, Choffalten und viele Infeln. Der Nationalcongreß gu Epitanrus fprach bie Unabhangigteit ber griedifden Ration aus (1. 3an. 1822), währent bie Pforte Bilfe bon Dehemed-Mi, Baicha von Aegypten, erhielt, ber leinen Sobn Abrabim mit ber agnotischen Lord- und Geemacht noch Morea funbte. tiefer, unterftfigt von ber innern Zwietracht ber Griechen, foft bie gange Salbinfel unterworfen und verwuftet und in Livabien bas belbenmuttig verthelvigte Miffolonghi burch Hunger bezwangen hatte (1826), ench die Afropolis von Achen-gefallen war, und tie koum ertampfte Unabhangigfeit unvettbar verloren fcbien, ba vereinigten fich Canning, Ridoland L. und Rarl X. im Bettrag gu London (1827) jur Pacification Griechenlands, welches eine sclbfigemählte Regierung, allerbinge unter Oberberrichaft bes Gultans, erhalten sollte. Rachbem ber Divan Die Friedensvorschläge ber brei vermittelnben Machte gurudgemiefen hatte, sandten biese eine Flotte nach Moren, welche bie turlischiaguntische Geemacht in ber Schlacht bei Ravarin (20. Oftober 1897) vernichtete. Die Landung eines frangofifden Beeres unter Maifon in Moren nothigte Jordbin, nach Megupten guvudgutebren. Die brei Schumudite erflaten 1830 Griechenfant fite ein unabbangiges Abnigreich und beftimmten ats beffer Grenze eine Linie vom Golf von Dolo bis zu bem von Arta. Die burd Bernithtung ber Jamiticharen (1896) eingetretene militarifde Schwade ber Pforte benutte Mitolaus I. von Rufland, um ben Gulfan jum Abfchinf bes Tractats von Afferman zu norhigen (Oft. 1826), in welchem biefer eine unabhängige Berwaltung für tie Molban, Balachei und Gerbien bewilligte, die Dftinfte bes Schwarzen Mexes att Auffand abtrat und bemfelben außerbem noch besondere Sanbelevoribeite gewährte. Rach ber Schlacht bei Davarin brach er jeboch alle Berbindung mit ben brei intervenirenben Mächten ab und reigte Ruffanb burch einen beleibigenben Sattifdeif gur Erdlrung bes Krieges (1828-29), in welchem bie Tarfen unterfagen (f. Rufland). Im Frieden von Abrianopel bebieft Aufland bie an ben Donaumundnbungen gebilbeten Jufeln und einige Festingen in Affen, wehrend bie Pforte bie Convention von Afferman babin erweiterte, baff bie Gospovaren auf Lebendreit gewählt werben und nur einen jährlichen Tribut zahlen follten, die Unabhängigleit Griechenlands auertannte und fich ju einer Rriegsentichkolgung von 10 Mill. Ducaten und gu einer zweiten von 11/, Mill. als Dedung für Forberungen ruffifder Rauffente verftanb. Raum war biefer Reieg beenbet, fo brachen in mehreren Brovingen Emporungen ans, unter benen bie bes Gicefonigs bon Argupten, De e h e m e b = MI i, bie gefährlichfte war (1881-88). Wie von feber bie

Beberricher biefes Laubes, gulent noch Rapoleon I., nach bem Besite Spriens ftrebten, fo ertannte auch jener bie Bebentung biefer Bormauer an ber juganglichsten Seite feines Reiches. Daber hatte er als Lohn für feine Dienfte gegen bie Griechen bas Palchalit von Damasens verlangt, aber nur die Infeln Chpern und Ereta erhalten. Als nun bie abenbe lanbischen Machte burch die Folgen der Julirevolution in Anspruch genommen waren, schickte er feinen Gobn Ibrabim-Boicha nach Sprien, welcher nach Ginnahme ber Sauptieftung St.-Jean D'Acre in Rleinasien vordrang und den Grofvezir Reschid-Bascha bei Konia besiegte und gesangen nahm. Schon bebrobte er Ronftantinopel, als Rufland, welches lieber ben fomachen Gultan ale ben madtigen Bafcha jum Rachbar haben wollte, cin Silfsbeer nach Ronftantinopel foidte. Diefe Stellung Des Baren veranlafte Frankreid und England, ben Frieden zu vermitteln, der zu Autabia abgeschlossen wurde (Mai 1833). Dehemed-Ali behielt Sprien ale Leben, und ben Ruffen murben bie Darbanculen fur ibre Rriegeschiffe geöffnet, mit Ausschluß berjenigen ber anberen Machte. 3m Bertrauen auf Die Ungufriedenheit ber Sprier mit 3brabim's Berwaltung versuchte ber Gultan in feinem letten Regierungsjahre (1889) nochmals die Unterwerfung des verhaften Dehemed-Ali, ber feine Dacht auch über Arabien ausgebreitet batte; gliein bas turfifche Beer erlitt eine vollftanbige Rieberlage bei Rifib (23. Juni) am Euphrat, und ber Gieger verlangte nun bon ben nachfolgenben, erft 16 Jahre alten Gultan Mbbul - Debfdib (1839-61) im Bertrauen auf Die Bilfe Frantreichs ben erblichen Befit aller von ibm regierten Lanber, erhielt jedoch infolge des jum Theil bewaffneten Einschreitens der übrigen europäischen Sauptmachte, indem die Destreicher und Englander Sprien eroberten, nur in Aegopten bie erb-liche herrschaft. Rummehr begann Augland seine langft gegen bas D. R. gerichteten Blane ansjuführen, indem es burch feinen angerordentlichen Gefandten, Fürften Menfchilom, die Anerkennung bes ruffischem Protectorats über die 10 Mill. griechischen Christen in der Türkei forderte. Als dies anf den Rath der Großmächte abgelehnt wurde, und die Pforte, um bas Ueberflüffige eines anderweitigen Protectorats ju zeigen, ben Christen ihres Reiches noch-mals alle ihre Rechte bestätigte, fo zudten die Ruffen in die Donaufürstenthumer ein. Der infolge biefer Bewaltmagregel ausbrechende Rrieg ift unter bem Ramen bes Drient. Erieges befannt und wurde von Rufland einerfeits, und ber Turtei, im Bunde mit ben Beftmachten, benen fich auch Garbinien binzugefellte, anbrerfeits geführt, und zerfallt nach ben berichiebenen Schauplagen, auf benen er ansgefämpft wurde, in brei besondere Theile: ben Feldzug an ber Donan, ben in ber Rrim und ben Kriegsschanplat in ber Ofisce. hauptereignift bes Krieges an ber Donau mar bie Belogerung Silistria's, welches von ben Turden fo glangend vertheidigt wurde, daß fich ber ruffifche General Schilber nach mehreren vergeblichen Stürmen am 14. Inni 1854 jurudzieben mußte. Unterbeffen waren bie frangofifche und englifche Armee, jene unter St.-Arnaub, biefe unter Lord Raglan, bei Gallipoli in einer Stärke von 56,000 Mann gelandet, wurden jedoch durch ben Ausbruch ber Cholera und andere hindernisse von der activen Theilnahme an den Operationen an ber Donan verbindert, welche burch die Aufgabe Silistria's und das Einruden eines öftreichifcen Corps in die Donaufürstenthamer ohnehin ihr Ende erreichten. Seitens ber westmehtlichen Beerführung wurde nun die Expedition nach ber Rrim und die Belagerung Gewastopol's beschlossen. In der Stärke von 64,000 Manu landeten am 14. Sept. 1854 die verblindeten Armeen bei Eupatoria, schlugen am 20. die Russen unter Menschildem an ber Alma und tamen, nachdem ber frangofische Oberbefehl von dem auf ben Tod ertrantten St.-Arnand an General Caurobert übergegangen war, am 28. vor Sewastopol, um jene in der Kriegsgeschichte einzig dastehende Belagerung zu beginnen, die erft am 8. Sept. 1855 durch die Einnahme des die Stadt beherrschen Malatow beendet wurde. Die blutigen Schlachten von Balakawa (25. Ott. 1854), Intjerman (5. Nov.) und an der . Tidernaja (16. Mug. 1866), hilbeten Episoben biefer Belagerung, melde erft, nachtem bie Expeditionsgrmee auf 120,000 Mann gebracht worben und bas frang. Obercommando an Beliffier Abergegangen war, ju Ende geführt werben tonnte. Fast gleichzeitig mit tem Inge nach ber Rrim murbe feitens ber Weftmachte eine Expedition nach ber Diffee beichloffen, beren Zwed bie Benichtung von Rufland's Flotte war. Bu biefem Behuf ging im Marg 1854 eine englische Flotte von 89 Schiffen unter Sir Charles Rapier nach der Ditiee ab, ber fich am 18. Juni ein aus 19 Schiffen mit 704 Befoupen bestebentes frang. Gefchmater Am 8. Aug, wurde bie Feftung Bomarfund auf. ber im Bottnifden Meerhnfen gelegenen Infel Aland eingenommen. Indeffen blieb bics ber einzige Erfolg, wolchen bie verbündeten Flotten, aus nachdem Rapier burd Abmiral Dundas erfest worden war, auf biefem Theile des Ariegsschapplates erringen sollten, und es waren auch teine Aussichten, daß ihmen none und größere gu Theil werben follten, als nach bem Rall Gewaftepol's bie

Heinheligkeiten anfhörten, und durch den Barifer Frieden vom 30. März 1856 ihren deswitten Abschluß fanden. Rach ben Bestimmungen diese Friedens trat Anfland die Donaumündungen mit einem Keinen Theil von Bestarabien ab und entsagte dem alleinigen Protectorat über die Donausürstenthümer, welche jest unter das Gesammtprotectorat der enropäischen Mächte gestellt und später als Rumänien unter Einem Fürsten vereinigt wurden. Das Schwarze Meer wurde neutralisitet, indem es den Handelsschiffen aller Bölker gestsnet, aber den Ariegsschiffen verschossen wurde. Alle alten Berträge, welche die Türkei an Rusland sessen, hörten auf, und es wurde sestgesetzt, daß teine Macht zu irgend welcher Einmischung in die inneren Berhältnisse des D. R. berechtigt sein sollte. Schließlich wurde die Pforte in die enropäische Bölkersamilie aufgenommen und zum Nitgenuß des Staatsenches der civilisiteten Nationen zugelassen.

Gin Battifderif vom 18. Febr. 1856 berbieß nene Reformen, welche bie inneren Berbutnife ber Turtei mit benjenigen ber anderen europaifden Reiche in Gintlang bringen Die mefentlichften Buntte waren; gleicher Genug ber Rechte fur Alle ohne Unterbieb bes Standes und ber Religion, volle Freiheit in ber Aussbung jebes Glaubenebekentniffes, Bulaffung ber Rajahs zu ben Staatsamtern, öffentliche und munbliche Ber-handlungen vor gemischten Gerichten, jahrliche Festsehung und Beröffentlichung bes Bud-gets, Berusung von Notabeln (auch driftlicher) aus allen Theilen bes Reichs zur Theilnahme an ben Berathungen über allgemein wichtige Angelegenheiten im Berein mit bem Divan. Indessen fab es mit der Berwirflichung Diefer Blane übel aus; Die Streitigkeiten mit Montenegro und ben Donaufürstenthamern hörten nicht auf, die Finanzen geriethen bei ber maßlosen Berschwendung des Sultans in immer größere Zerrüttung; eine Berschwörung, burd bie man feinen Bruber auf ben Thron feten wollte, wurde entbedt. 3m Libanon waren icon feit langerer Zeit Unruben zwischen ben Drufen und Maroniten ausgebrochen, bie im Sommer 1860 gu blutigen Scenen führten, am folimmften zu Damascus, wo innerhilb 6 Tagen mehr als 6000 Christen ermordet wurden. Als eine Intervention der Großmachte brobte, jog Fnab-Bafcha als Commiffar ber Pforte mit 3000 Dann in Damascus ein und nahm gablreiche Berhaftungen vor; allein erft bas bewaffnete Ginfcpreiten ber Franzosen, Die bis jum 5. Juni 1861 in Shrien blieben, veranlagte ibn gu einer Bestrafung ber Schuldigen. Achmet-Bascha, welcher Gonverneur ber Stadt mabrend bes Blutbabes gewefen war, und mehrere andere hobere turfifche Beamte wurden hingerichtet. Gleichzeitig ver-Lugten die Großmächte von der Pforte eine Reorganisation der Berwaltung des Libanon, wonad ein einziger driftlicher Bouverneur, ber birect bom Gultan abbangig fein follte, junadft auf brei Jahre eingefest murbe. Diefer fowierige Boften murbe einem tatholifden Armenier, Dand-Bafca, einem Manne von bielfeitiger europäischer Bilbung, übertragen, ber fic eiftig bemubte, bie Ordnung wieder berjuftellen und burch Errichtung einer einheimischen Milig bie Unwesenheit türtischer Truppen im Libanon entbehrlich zu machen suchte. 25. Juni 1861 ftarb ber Sultan, und ihm folgte fein Bruber Abbul-Agig, ber an-singlich große Erwartung auf Berbesserung in ber Berwaltung erregte, balb aber mit Ausnahme einiger Reformen im Militar Alles beim Alten ließ. Das bon Beit gn Beit in ber Turlei erwachende Streben nach einer ben europäischen Staaten abnlichen Ordnung im Berwaltungewefen wurde nie folgerichtig burchgeführt und tam beshalb zu teinem Biele. In den bem Gultan unmittelbar unterworfenen Gebieten, in Bosnien, in ber Berzegowina, auf der Infel Candia fehlte es nie an Rampfen zwischen Christen und Mohammedanern, und in den Basallenstaaten wurde die Autorität des Sultans nur insoweit anerkannt, als fie mit dem Interesse der einheimischen Regierungen übereinstimmte. Am 29. Dez. 1861 wurde die Bereinigung Moldau's und ber Balachei ju Ginem Staate, Rumanien (f. b.), proclamirt, gegen welche fich bie Pforte ficts gestemmt hatte; bie nachherige Bertreibung bes fürsten Cufa und die Erhebung bes Fürsten Rart von Sobenzollern auf ben rumanischen Thren (1866) bahnten die Emancipation bes Reichs von ber türkischen Oberhobeit immer Ein Aufftand ber Montenegriner führte ju blutigen Rampfen, Die anfänglich gu Augunsten ber Pforte ausfielen, bis es Omer-Bafcha gelang, burch Beflegung ber bartnadigen Biberftand leiftenben Bergvölter ben Frieden herbeizuführen (Ang. 1862). Banbelsberträge wurden mit Aufland, Schweben, Spanien, bem Deutschen Zollverein und Destreich abgefchloffen. Die Grengftreitigkeiten mit Montenegro wurden am 4. Aug. 1864 burch eine gemischte Commission zu beiberseitiger Zufriedenheit geschlichtet. Was ber Pforte die meiften Somierigkeiten machte, war ber Aufftand ber Grieden auf ber Infel Canbia gegen bie turlichen Beborben und bie an Bahl viel geringere mobammebanische Bevollerung. 1862 war ein ernfthafter Aufstand ausgebrochen, ber burch bie Bermittelung, ber fremben

C. 2. VIII.

Confuln und Angestänbuisse von Seiten ber Bforte beigelegt wurde; 1863 jog Ismail-Bafcha gegen bie Sphatioten ober Bergbewohner gu Gelbe, Die nach einiger Beit auf einen ihnen angebotenen Bergleich eingingen. Aber bie Lage ber Dinge marb baburch nicht mefentlich geandert, da die Gründe der Unzufriedenheit für die griechische Bevölkerung bieselben Eine bon 3000 Canbioten unterzeichnete Betition an Die Pforte, in welcher Abstellnug ber Digbrauche und Erpreffungen verlangt wurde, fand teine Gewährung. Da brach enblich im Angust 1866 ber Rampf los, und am 2. Gept. beschlof eine Generalver- samminng, bag bie osmanische herrschaft auf ber Insel abgeschafft fei und Canbia fich mit Griedenland vereinige. Sofort laugte Muftapha-Bafca mit agpptifchen Truppen an, und jes entspann fich ein verzweifelter Rampf, in welchem Die Condicten bon Griechenland ans mit Freiwilligen, Baffen und Gelb unterftutt murben. Die Aufftanbifden brachten ten Türfen mehrfach febr empfindliche Schlappen bei. Am 13. Febr. 1867 murbe auf Befdlug ber Nationalversammlung eine aus 7 Ditgliebern bestehenbe Provisorische Regierung im Ramen Georg's I., Ronigs ber Bellenen, eingefest. Die Bebeutung bes Aufftantes log weniger in ber Behauptung ober bem Berluft ber Insel felbst als in ben Folgen feines etwaigen Belingens, indem bie übrigen driftliden Boller ber Turtei jur Erringung ihrer Unabhangigteit angefeuert worben maren, und in ber Stellung, welche bie europaifden Machte biefer Frage gegenüber einnahmen. Ruftanb nahm offen fur bie Aufftantifden Partei, Frantreich rieth zur Abtretung ber Infel an Briechenland, Breugen hielt an feinem Brincip ber Richtintervention fest, Die anderen Dlacte verfolgten eine mehr ober minter ichwantenbe Politik. Um 6. April übernahm Omer-Bofca ben Oberbefchl auf Canbia und ging mit 3000 Mann frifcher Kerntruppen babin ab; allein obwohl es ihm nach mehrjaden Migerfolgen gelang, in die Sphatia einzubringen, fo vermochte er bennoch nicht, tie 3ufurrection ju unterbrilden. Ebenfo wenig führten mehrere Collectivnoten ber auswärtigen Rufland und Franfreich, welche fich vergeblich um bie Buftim-Dachte junt Biele. mung ber Dachte ju einem Plebifcit ber Canbioten bemubt hatten, wußten Deftreid, Breufen und Italien zu einer ibentifden Rote zu bewegen, in ber eine Untersuchung ber Cache burch freie Befragung ber Ginwohner geforbert murbe. Allein bie Bforte lebnte bicfen Antrag ab und hatte fo ben Dluth, ihr Recht gegen die Diplomatie bes übrigen Europa Der Dluth und bie Ansbauer ber Canbioten, ben Grauelthaten ber confequent zu mabren. Turten gegenüber um fo bewunderungewurdiger, machten bie militarifden und Diplomatiichen Anftrengungen ber letteren ju Schanden, bis biefe julest mit Feuer und Schwert tas Land verwusteten. Die Griechen hatten ben Aufstand bisber mit Beld und burch perfenlichen Bujng unterftupt. Aber Enbe Rovember 1868 betrieben fie offentundig eine Rustrung und Invosion nach Candia, und der in Athen vorbereitete Streich war so weit gebieben, daß die Aussubrung jeden Augenblid zu beforgen fland. Die Pforte beschloß augenblidich, an die griechische Regierung ein Ultimatum zu richten und davon zugleich ben Machten Anzeige zu machen. Gie verlangte fofort von Griechenland bie organisirten Freischaren ju gerftreuen und bie Bilbung neuer ju verhindern; Die Corfarenichiffe "Enofis", "Creta" und "Banhellenion" ju entwaffnen ober ihnen wenigstene ben Butritt ju ben grie-difden Bafen ju verwehren, ben candiotifden Fluchtlingen nicht nur die Erlaubnig jur Rudfehr ju gestatten, fondern fle babei ju unterftupen und ju ichupen; bicjenigen nach ten Gefeben ju bestrafen, welche fich Angriffe gegen turtifche Militare und Unterthanen batten gu Schulben tommen laffen und die Opfer ju entschädigen, in Butunft die Bertrage und bas Belterrecht zu beobachten. Bugleich wurde Omer-Bafca jum Dberbefehlshaber ber gegen Griechenland in Theffalien aufammengugiebenben Truppen ernannt. Ale/Griechenlant tas Ultimatum der Pforte ablehnte, verließ der türtifche Gefandte fofort Athen (15. Deg.), Die türlifden Bafen wurden den griechischen Schiffen verschloffen, und ben Unterthanen und Angeborigen Griechenland's wurde ber Befehl ertheilt, bas Land binnen 14 Tagen zu verlaffen. Um ben Bruch zwischen ber Turkei und Griechenland zu verhüten, schlug Preugen Frankreich bor, bie Differeng auf einer europaifchen Confereng in Baris ober Loubon gu behanteln, und bereits um 24. hatten fich fammtliche Dachte im Princip babin einverftanben erflart. Die Bforte ermäßigte ihre Griechentand gegenüber getroffenen Magregeln und flimmte bem Conferenzvorschlage nur unter ber Bebingung bei, daß bas Programm ber Conferenz auf die Forberungen ihres Ultimatums als Basis begrenzt werbe. Am 9. Jan. (1869) trat bie Confereng in Baris gufammen, und bie Dachte raumten barin bem türfifchen Bevollmächtigten eine berathende und beschließenbe, bem griechischen bagegen nur eine beras thente Stimme ein, worauf Letterer an ben Situngen feinen Antheil mehr nahm. Bereits am 17. hatte man fich über eine an Griechenland ju richtenbe Declaration geeinigt, morin bas Berauem barüber ausgesprochen wurde, bag jenes, indem es ben leibenschaftlichen Berittungen,

woju fein Patriotismus es verloden tonnte, nachgab, bei Pforte Grund jur Befcmerbe gegtben habe. Beiter erfidrte bie Confereng, bag bie hellenische Regierung gehalten fei, in ihren Beziehungen zu ber Eartei bie Berhaltungemagregeln, welche allen Regierungen gemeinfam feien, ju bebbachten und fo ben von ber Doben Bforte aufgestellten fforberungen für die Bergangenheit zu genügen und fur die Butunft Sicherheit zu bieten. Griechenland werbe fich bemnach fortan enthalten, ju begunftigen ober ju bulben: 1) bie Bilbung jebes um Bwede eines Angriffe auf Die Tartei organistrten Truppentorpers; 2) Die Equipirung ben betraffneten Schiffen in feinen Dafen, welche bestimmt feien, unter welcher form auch immer, einen Aufstandeberfuch in ben Beffenngen Gr. Dajeftat bes Gultans an unter-Die Conferenz zweiste nicht baran, daß, angefichts bes einftimmigen Ausbrudes ber Meinung ber Bewollmachtigten, Die hellenische Regierung fich beeifern werbe, ihre Banblungen ben Grunbfaten anzuhaffen, auf welche bingewiefen murbe. Die mit biefen Beschläffen einverftandene turtische Regierung verpflichttte fich, die in ihrem Ultimatum vom 11. Dez. angefündigten Dafregeln jurlidzunehmen. Dem griechischen Cabinet wurde mitgetheilt; doß eine Antwort in der Boche, welche ber Llebergabe der Declaration folge, nötbig fei; ein etwaiges Stillschweigen bes Ministeriums wurde man als eine Weigerung betrachten, und es bleibe bann nichts übrig, als die griechische Regierung allen Consequenzen eines Befdluffes zu überlaffen, welcher ben Banfchen aller Dtachte für bie Aufrechterhaltung bes friebens zuwider fei. Indeffen weigerte fich bas hellenische Ministerium nach verschiedenen Berathungen biefe Declaration angunehmen, und forberte feine Entiaffung. Da bie Bilbung eines neuen Cabinets, bas fich bem Beschluß ber Conferenz unterwerfen wurde, Schwierigkeit bot, so wurde die fur die Antwort gewährte Frift verlangert, bis endlich am 6. Febr. bas neue Ministerium ertlarte, bag bie Regierung ben in ber Declaration ber Confereng enthaltenen allgemeinen Grunbfaben internationaler Rechtswiffenicaft beipflichte und entschloffen fei, ihre haltung mit benfelben in Ginklang zu bringen. Darauf wurden bie biplomatifchen und commerciellen Begiebungen zwifchen ben beiben Stanten wieber auf bem fraberen friedlichen Gug bergeftellt. Auf Canbia, welches burch einen Ferman bes Sultune bereits am 20. Jan. 1869 fein neues Grundgefes erhalten batte, mar ber Aufftand fon vorber aus Mangel an Siffemitteln von felbft erlofden. Bald barauf brobte ein Berwarfniß ber Pforte mit Aegupten, beffen Bicetonige teine Rriegeschiffe ohne eine flare und festimmite Ermathtigung bes Gultaus anfthaffen, teine Generale ernennen burften, alle Abgoben in der Pforte Ramen auferlegen mußten, kein Münzrecht, auch kein Recht zu Anleihen, thenfo wenig gu eigenem Budget und eigener Gerichtsbarteit batten. Allein ber Bicetonig 38 mail I. bante tropbem Pangerfchiffe, fanfte Baffen an, vermebrte fein Deer bebeutenb über bie erlandte Starte, erhob neue Stenern, folog neue Anleiben ab und fandte bem Gultan tein Budget ein. Ale er unn gar, von feinem Sohn und dem Minifter bes Muswartigen begleitet, eine Reife burch Europa machte und an bie europaifden Sofe officielle Einladungen jur Eröffmung bes Gueg-Ranals ergeben ließ, erließ ber Grofvegir Mali-Pafca eine Rote an ibn, worin er ihn über biefe Bunfte jur Berantwortung jog und ibm erfiarte, bag bie Einladung eines unabhangigen Sonverans in ein fremdes Land nur burch ben unabhangigen Souveran biefes Lanbes erfolgen burfe, fein Berfahren alfo bie Burte ber Gingefabenen und bie Rechte bes Lanbesberrn verlete. Die biplomatifch gewanbte Antwort bes Rhedive befriedigte awar ben Gultan; bennoch bestand diefer auf Bedingungen, bie jum Theil eine Burudnohme ober einen Wiberruf bes Fermans vom 5. Juli 1867 enthielten, worin bem Bicetonig ber Eltel "Thebive", bie völlige Antonomie ber inneren Berwoltung und bas Recht, mit auswärtigen Machten Boll- und handelsvertrage abzuschließen, eingeraumt war. Die Diplomatie gewann immer mehr die Ueberzeugung, dag die Bforte ben Conflict nur in ber Abficht hervorgerufen habe, um fich bee Sueg-Ranals ju verfichern. Der Rhebive wanichte namild, daß biefer unter ben Schut ber Grofmachte geftellt und gum internationalen Eigentonm erflart werbe, mabrent bies nicht im Intereffe bes Gultans lag; benn fo lange der Kanal als nur zu Aegupten gehörig betrachtet werden kann, fieht er and unter feiner Oberhobeit. Dewohl nun ber Sultan am 1. Dez. 1869 an ben Abebive einen Ferman fandte, beffen Inhalt in der Form gemäßigter war und aux verlangte, daß Steuern und Abgaben im Ramen ber Pforte erhoben und Anleihen aux unter ihrer Bufilmmung contrapiet werben bilirften, fo folen bennoch ein Rampf unbermeiblich, indem auf beiden Seiten im Gebeimen geruftet wurde, obwohl fich bie Pforte in einem Rundschreiben an die Mächte bes Barffer Bertrages bas Anseben gab, als wünsche fie ben Frieden mit bem Bicelbnige und ale fei fle burch beffen Berhalten nunmehr befriedigt. Drangen England's und Franfreich's, einer weitergebenben Rriffs vorzubengen, bewogen, holte Jemall-Pafcha, um ber Form ju genugen, bie Genehmigung bes Gultans für bie gethanen Schritte ein und beeilte sich dann, nach Konstantinopel zu reifen, wo er, am 6. Juli angelangt, von jenem berzlich empfangen wurde und Aufschlüsse über seine Rüstungen gab, die vollständig befriedigten und das gute Einvernehmen für den Augenblick wiederherskelten. Auf die gegen den Vicetönig gerichteten Einslüsterungen legte der Sultan sortan kein Gewicht mehr, theils, weil er wußte, daß er sonst die Großmächte gegen sich haben wilrde, die nach dem Einlenken des Rhedive für die Aufrechterhaltung des guten Einvernehmens zwischen Aegopten und der Pforte einstanden, und dann, weil ihm seit Sept. 1870 bereits verschieden Anzeichen einer Berwickelung mit Rusland drohten, und in solchen Fäl-

len brauchte er mehr benn je bie Mitwirfung feiner Bafallen,

Wenn jemals, fo war mit bem Deutsch-Frangofischen Rriege fur Rufland ber geeignete Beitpuntt gekommen, feine im Frieden von 1856 binfichtlich bes Schwarzen Meeres ver-lorenen Bortheile wieder zu gewinnen und bie Realistrung feiner orientalischen Plane gu verwirtlichen. Um 31. Dtt. 1870 fcidte es an bie europäischen Dachte eine Circularbepesche, die im Befentlichen Folgendes enthielt: "die Specialconvention zwischen ben beiden Schwarzen Meer-Uferftaaten, welche einen Anhang jum Bertrage bom 30. Marg 1856 bilbet, enthält fur Rufland bie Berpflichtung, seine Seeftreitkrafte bis auf bas geringfte Daß zu beidranten; dafür biete ibm bicfer Bertrag bas Princip ber Reutrulifirung biefes Meeres. Allein bies Brincip fei ein rein theoretisches, benn bie Turtei babe bas Recht, unbegrenzte Seestreitträfte im Archipel und den Meerengen zu unterhalten, auch bleibe es Frantreich und England freigestellt, ihre Geschwader im Mittellanbifden Deere jufammen-Ferner ergebe fich baraus, bag fraft bes fog. Meerengenbertrages bie Durchabrt durch die Meerengen nur in Friedenszeiten für die Ariegsschiffe gesperrt sei, daß die Ruften bes Ruffifden Reiches allen Angriffen von bem Augenblide an preisgegeben feien, wo die feinde fiber Streitfrafte jur Gee verfugen, benen Aufland nur wenige Schiffe gegenüberzustellen batte". Rachbem bie Circularbepefche barauf bingewiefen, bag ber Bertrag vom 30. Marg bereits mehrfache Abweichungen erlitten habe, wovon bie Dehrzahl ber europaifchen Transactionen betroffen worben fei, und bag ju wiederholten Malen und unter verschiedenen Bormanben die Einfahrt in die Meerengen fremden Kriegsschiffen und jene in bas Schwarze Weer ganzen Geschwabern geöffnet worden sei, beren Anwesenheit eine Berletung bes biefen Gemaffern beigemeffenen Charaftere unbebingter Rentralitat bilbe, hieß es weiter, daß ber Raifer fich burch die Berpflichtungen bes Bertrages vom 30. Marg 1856, infoweit biefelben feine Souveranetaterechte im Schwarzen Meere einschräufen, nicht langer mehr gebunden achten tonne und fich berechtigt und verpflichtet glaube, bem Gultan bie Special- und Bufapconvention zu bem befagten Bertrage gu funbigen, bemfelben ben Bollgenuß feiner Rechte wieber gurudgebe und ebenfo biefen Bollgenuß für fich felbft wieber gurudnehme. Der Raifer fei bereit, fich mit ben Machten, welche biefe Transactionen unterzeichnet batten, zu verftanbigen, fei es, um beren allgemeine Stipulationen zu beftatigen, fei es, um fle ju erneuern, fei es endlich, um an beren Stelle jebes andere billige Attammen ju feben, bas geeignet erfcbiene, bie Rube bes Drients und bas europaifche Bleichgewicht ju fichern. Die Mittheilung biefer Depefche an bie Pforte erregte große Befturzung; Aali-Balcha erflärte bem russischen Geschäftsträger mündlich, seine Regierung sei in keiner Beife biefer Mobification abgeneigt, jeboch bei bem internationalen Charafter bes Bertrage verpflichtet, ihr Berhalten nach bem ber Mitnuterzeichner einzurichten. wurde mitgetheilt, bag bie Bobe Bforte mit peinlicher Ueberrafchung bie ruffifchen Eroffnungen empfangen habe. Ans biefem Anlaffe ertlare fle nun, baß fle ihrerfeits bereit fet, Alles aufzubieten, um zu verhuten, bag etwas gefchebe, mas fur bie Butunft Gurepa's und ben allgemeinen Weltfrieben fo gefährlich ware, und legte gegen bie Erledigung ter Angelegenhelt durch einen etwaigen Congres im Boraus Berwahrung ein. Zwischen ben Signaturmachten bes Barifer Bertrages fond junachft ein lebhafter Austaufch biplomatifder Telegramme und Roten ftatt, aber zu einer Collectiverwiderung tonnte ein Cinvernehmen nicht erzielt werben. Nach langeren Berhandlungen wurde ein Bermittelungsverfclag bes Grafen Bismard vom 26. Rob. angenommen: "Die Mitunterzeichner bes Parifer Friebenevertrages vom 30. Marg 1856 mogen ibre Bertreter in London autorifiren, zu einer Confereng gusammengutreten, um in berfelben bie Fragen gu erwägen, welche fich an bie ben bem taiferticheruffischen Cabinet in beffen Circular vom 31. Dtt. 1870 gemachten Eröffnungen fnapfen". Die Conferenz trat am 17. 3an. 1871 in Loubon gufammen; am 13. Dar; waren ihre Sibungen beenbigt. Das Refultat berfelben war, bag einerfeits bie Bestimmungen bes Bertrages von 1856 binfichtlich ber Rentralifirung bes Schwarzen Diceres abgeschafft, anderfeits bie ber Pforte in früheren Bertragen auferlegten Beschrantungen bezuglich ber Schliegung ber Darbanellen- und Bospornsftrage in Friedenszeiten fo weit mobisicht wurden, daß dieselben in der Folge die Oessang dieser Meerengen selbst im Frieden für besteundete und verbändete Mächte gestatten, salls die Pforte es für nothwendig erachten sollte, diesen Schritt zu thun, um die Durchführung der Stipulationen des Pariser Ber-

trages bom 30. Marg 1856 gu fichern.

Im Jahre 1867 nahm ber Sultan die Einladung zum Befinde der Weltaussfiellung in Baris an, und der Scheich-ül-Islam billigte es, obgleich das Unternehmen ein bisher in der tärkischen Geschichte nerhörtes war. Wie es um die Finanzen fland, geht daraus bervor, daß die Kosten der Reise durch einen Abzug von 16 Broc. von dem Gehalte der Beamten und dem Solde der Officiere, sowie durch eine Erhöhung des Zehnten sur 5 Jahre von 10 auf 15 Broc. gedeckt werden sollten. Ein Erlaß bezüglich der Woscheengüter tastete die Unveräußerlichkeit nicht an, dehnte aber die Erdpacht sür sie auf drei Generationen aus und erhöhte die Tare zu Gunsten des Staates. Ein Ferman vom 7. Wärz 1868 hob den disherigen Staatsrath auf und sehte einen obersten Berwaltungs- und einen obersten Justizzath ein; zugleich wurde ein Christ, Agathon-Effendi, Minister der öffentlichen Arbeiten, wie auch Christen unter den neuernannten Mitgliedern des neugeschaffenen Staatsrathes wurzen.

Daft ber heftige Stoff, ben Rufland's Borgeben bem Recht ber Bertrage in ber Bontusfroge beigebracht, einstweilen ohne erustere Folgen für ben europäischen Frieden blieb; das verdankte man in erfter Reihe ber befonnenen haltung, welche die Türkei in diefer ganzen Sache beobachtete. Der um diese Angelegenheit hochverdiente Großvezir Aali-Bascha farb bereits am 6. Sept. 1871; auch Omer-Bascha ftarb in demselben Jahre. Der Großbegir Mahmub-Bafcha wor berufen, die auf Erfparniffe und Reformen gerichtete Umgeftaltung ber Berwaltung fortzuführen, was er burch bie Entlaffung einer Menge von Beamten und burch eine Berminberung ber Gehalter aller Beamten mit Ausnahme berjenigen ber bodften Burbentrager um 25 Proc. ju erreichen fuchte. Anfang 1872 trat wieber ein driftliches Mitglied als Unterftaatsfefretar bes Unterrichtsministeriums in die Regierung. Einen Antrag auf Rentralifirung des Suez-Ranals lehnte die Pforte aus politischen Grun-den ab; ihrer Ansicht, daß berfelbe nicht vertauft werden burfe, schloß sich der Bicetonig von Megypten volltommen an. Die Löfung ber bulgarifden Rirchenfrage burch bie Bforte, b. b. bie Trennung ber bulgarifden Rirde von ber Autorität bes Batriarden in Konftantinopel, ift als ber ftarffte Schlag aufzufaffen, ben je bie turtifche Regierung gegen bas bellenische Clement in ihren Staaten geführt bat. Rach mehreren vergeblichen Dahnungen richtete ber Grofvegir an ben Batriarden bie lette Anfforderung, fich mit ben Bulgaren ju vertragen, und ale biefe abschlägig beschieben warb, murbe ber Ferman verkundigt, welcher bie bulgarifche Rationaltirche begranbete (Febr. 1872). Der rumanifchen Regierung eröffnete Die Bforte, bag, wenn die Indenheten fich nochmals wieberholen follten, Art. 27 bes Parifer Bertrages gur Unwendung tommen und von Augen ber eingeschritten werben muffe. Am 15. Dai ließ fich ber Gultan in großer Berfammlung ber Boben Bforte vom Großvegie Aber Die allgemeine Lage Des D. R. Bericht erstatten. Diefer Jahresbericht conftatirte, daß die Armee, die Referve mit einbegriffen, auf 800,000 Mann, wohlbewaffnet und equipirt, gebracht worben fei, bag bie im Marinewesen bewertstelligten Fortschritte bie Turtei ju einer ber ersten Seemacht gemacht hatten, bag bie Grenzbefestigungen auf's Thatigste betrieben wurden, und bag bie Arsenale gefüllt feien. Ferner melbete ber Bericht Berbefferungen und Erweiterungen im Justig-, Schul- und Gifenbahnwefen, in ber Schifffahrt, im Bergban und in ber Bobencultur. Der von Fnad-Pafca seiner Zeit mit großem Bomp in's Leben gerufene Staatsrath, mit feinen 60-70 aus allen Theilen bes Reichs herbeigeholten Mitgliebern, scheint seinem Enbe entgegen zu geben, indem die schon früher auf 30 berabgesette Babl ber Rathe auf 16 beschränkt ward, die gerichtlichen Sectionen aufgeloft und ben Civil- und Eximinalgerichten zugetheilt wurden, sobaß für ben Rumpf bes Staatsraths nur die legislatorische Thatigteit übrig bieb.

Ende Juli trat ein plöplicher Umschwung in der tilrtischen Regierung ein, indem der bisherige Generalgonverneur von Edirns, Midhat-Aast aum Großvezir ernannt wurde. Derselbe ift einer der besten Berwaltungsbeamten, welche die Türkei desit, wie seine Verwaltung der Prodinz Bagdad beweist, die sich nuter seiner Leitung bedeutend geshehen; zugleich ist er ein Mann von den besten Absichten und einer Fähigkeit, welche ihn in den Stand sehen würde, in jedem Lande eine hervorragende Rolle zu spielen. Die meisten Minister- und hohen Beamtenstellen wurden neu besetzt; Djemil-Pascha, seither Gesandter in Baris, wurde mit dem Ministerium des Auswärtigen betraut, starb aber bald, worans Chalit-Bei, disheriger Gesandter in Wien, seinen Posten einnahm. Der Unterrichtsminister Achmed-Bestl und der Minister der öffentlichen Banten, Edhem-Pascha, haben für

ihr Fach eminente und seltene Renninisse. Der Cultusminister läßt in der Rähe der Mofchee Gelim's ein hoberes türtifches Lycenm errichten, welches bem, im Galata-Gerail in Bera nach frangofischem Mufter eingerichteten burch Berudsichtigung ber bentschen Sprache und Biffenschaft ein Gegengewicht bilben foll. Der neue Großvezir wandte seine hanptauf mertfamteit ber innern Organisation bes Reiches gu, indem er gunachft bas von feinem Borganger eingeführte Spftem ber Berwaltung abstellte und bie Bilajets wieber einführte, wie fle fich unter feiner Leitung in Bulgarien und Bagbab fo trefflich bewahrt hatten. Durch ein Runbidreiben forberte er bie Generalgouperneure ber betreffenben Diftricte auf, mit Strenge und Gifer bem Ranbermefen ein Enbe ju machen, welches in ber letten Beit befonders in Theffalien und Epirus, fowie an ben Strandgegenben Raramaniens um fic Durch eine Berfügung murben bie niebrigen Beamtengehalter erhöht, bie höheren vermindert, bas Decret, welches bas Jahr in 40tagige Monate eingetheilt hatte, aufgeboben und ber alte Bebrauch wiederhergestellt. Gine aubere Reform mar tie, bag bie jungen Leute, melde fich jum Gintritt in Die türlifde Bureaufratie melben, funftig nur bann jum Dienft jugelaffen werben follen, wenn fie Befähigungszeugniffe aufweifen tonnen, bie von einer ju biefem Zwede niebergufenenben Brufungecommiffion ausgestellt werten Ferner foll von num an jebe Boche einmal unter bem Berfite bes Santelenis niftere eine Commiffion gufammentreten, um Reglements für Die innere Reorganifation auszuarbeiten. Der frubere Grofvezir Dabmud-Bofcha wurde vom vereinigten Minifterrath verurtheilt, bem Staatsichat bie 100,000 Bfd. Sterl. gurudzuerstatten, bie er einem Agenten in London für bessen Bemühungen um die lette Anleihe als Extrogratification ausgezahlt hatte. Am 27. Gept. griffen 3000 Montenegriner bas türtifche Dorf Ralacie man an und tödteten 18 Muselmanner. Als die Pforte telegraphisch vom Fürsten bon Montenegro bie Bestrafung ber Soulbigen, sowie Dlagregeln gur Berbinderung ber Bieberholung folder Unthat verlangte, widrigenfalls die tilrk, Truppen Befehl zum Bergehen erhalten murben, befchloß ber montenegriner Senat bie ftrengfte Beftrafung ber Schulbigen. Da wurde wider Erwarten im Ottober ber Grognegir Midhat-Bafcha, auf ben man fo große hoffnungen gesett, in Ungnade entlassen und zu seinem Rachfolger Ruschbi-Bascha berufen, der schon seit 46 Jahren im Staatsdienste ift.

Osmium, (vom griech. osme, Geruch), ein siets mit dem Iridium (s. b.) als sog. Dsmin mir i dium in Platin vorkommendes Metall von bläulich-weißer Farbe, von eigenthümlich stechem Geruch, ist zehnmal schwerer als Wasser, in dunnen Blättchen biegsam,
weniger glänzend als Ptatin, in gewöhnlichem Fener nicht schweizbar, verslüchtigt sich aber bei sehr hohem Hitzgrade als Osmium fäure und ist in Salpetersaure löslich. Mit Sauerstoff bildet es mehrere Orpbe. Platintiegel verlieren bei längerem Gebrauch an Gewicht. Nach Wittstein rührt dies von einem nicht unbedeutenden Gehalt des verarbeiteten Flatins an O. her, welches sich beim Glühen an der Oberstäche des Platins in flüchtige Os-

miumfäure verwandelt.

Osmunda (Flowering Fern), eine zu ben Traubensarrnen gehörige Pflanzengattung, mit mehreren unfruchtbaren und einem fruchtbaren gesiederten Webel. Arten: O. rogulis (Rönigsfaryn), 4—5 F. hoch, officinell, in Woraften und seuchten Wäldern, auch in ben Ber. Staaten eingekürgert; speciell: O. Claytoniana, 2—3 F. hoch, in niederen Gründen, allgemein, und O. einnamoines (Cinnomon Fern), mit der Barietat O. frondosa,

beide bis 5 F. boch, überall an Gumpfen und in Rieberungen machfenb.

Ohnabrud. 1) Landbroftei in der preuß. Broving Dannover, umfaht 113,770 D.-M. mit 268,730 E. (1871), und zerfällt in die Areise D., Meppen, Lingen, Bersen brüd und Melle. 2) Kreis in der Landbrostei, umfaht 121/, C.-M. mit 65,255 E. (1871). 3) Haupt stadt der Landbrostei und des früheren Für fiensthum 5. (niederdeutsch Offenbrügge), liegt am linken User Dase, besteht aus der 1306 vereinigten Albund Menstadt, ift meist eng und unvegelmäßig gedaut und hat viele alterthümlich gedaute Höufer. Der katholische Dom St.-Beter, im romanischen Styl, mit den Gedeinen des Deiligen Crispinus und Crispinianus, ist die schänke Lirche. Außerdem sind zu erwähnen das dische Schola Carolinu, von Karl dem Gr. zehistet, ist die alteste Schule Deutschlands. D. hat 23,306 E. (1871), debeutenden Leinmand- und Tadalshandel und einen berühnten Ochsenmark. Im S. der Stadt lag die 1626 ausgessührte und 1641 von den Bürgern demolirte Citadelle Betersdung; 1 Sunde nörblich von der Stadt, neben dem Riester Auste, liegt die Bittelindsburg. Die Bürgerschaft der Stadt nahm im Mittelaster den Bischen gegenstder eine sehrschliching ein und gehorte zur Hans. Die Resormation sand 1510 Eingang und am 24. Okt. 1648 wurte

sier ber sog. We ft fål i sche Friede geschlossen. D. ist ber Geburtsort bes berühmten Bublicisten Justus Möser (s. b.) und des Abeologen Jerusalem. 4) Ehemaliges Fürsten thum, bis 1803 ein Bisthum, in welchem Jahre der letzte Bischof, Friedrich, Oerzeg von Pork, dasselbe als ein weltliches Fürstenthum an Hannover abtrat. Das Amt Redenberg wurde 1815 an Preußen, und ein Theil des Amtes Börden 1817 an Oldenburg abgetreten. Später bistete D. mit der Niedergrafschaft Lingen, der Boigtei Emsbüren, dem Herzogthum Aremberg-Mappen und der Grafschaft Bentheim die Landbrossei D. b) Das Bisthum D., 776 von Karl dem Gr. gegründet, gehörte zur Kölnischen Kirchenprodinz. Im Weststischen Krieden wurde sestgesetzt, daß D. abwechselnd von einem latholischen nud evangelischen Bischen Krieden wurde festgesetzt, daß D. abwechselnd von einem latholischen nud evangelischen Bischen Bischen Bischen das Bisthum an Hannover abgetreten war, verwaltete der Bischof von Hildesheim die Diöcese, bis sie 1857 wieder ihren eigenen Bischof erhielt. Bgl. J. Möser, "D.'s Geschichte" (3 8de., Berlin 1780—1824); E. G. A. Stive, "Seschichte des Hochstiss D." (Jens 1853).

Ofnaburg, Township und Postdorf in Start Co., Dhio; 2046 E.

Ofols, Township in Elhart Co., Indiana; 222 C.
Oforns. 1) Fluß in der südamerikanischen Republik Chili, enspringt aus dem See gleichen Ramens, fließt nach RW. und mündet in den Stillen Ocean. 2) Stadt in der Brobinz Llanquihue, Chili, zwischen Baldwia und dem Llanquihue-See, 1558 gegründet,

hat 1536 E., barunter 600 Deutsche.

Orhaenifches Meich, f. Ebeffa.
Offa (jest Kiffawos), Berglegel in ber theffalifchen Laubschaft Dagnefia, burch bas Tempethal vom Olympos geschieben und subostl. mit bem Belion zusammenhangend, steigt bis 6017 F. auf. Der D. ist ber Sage nach bie Beimat ber Centauren (f. b.).

Diebate, Infel an ber Munbung bes Ogeechee River, ju Bryan Co., Georgia, ge-

börig.

Offawattomie, Township und Bostoorf in Miami Co., Kan fas, am Marais bes Chgnes (Ofage), mit 782 E., bekannt burch John Brown's Bertheibigung (1856). Der Ort, bamals von den Missouriern eingeäschert, ist Sie des Staatsasple für Geistestrante. In der Rabe liegen ergiebige Salzquellen und Kohlenlager.

Offegt, Dorf in Bohm en, bekannt burch feine Ciftercienferabtei, die 1193 burch ben Blabiken Milgoft gestiftet murbe. Durch Rauf und Schenkungen vermehrten sich die Befibungen ber Abtei berart, daß D. gegenwärtig eines ber reichsten Klöster in Dest-

reich ift.

Offenbeed, I an ober Jost van, Landschafts., Thier- und Genremaler, sowie Rabirer, geb. 1627 zu Botterdam, gest. 1678 zu Regensburg. Er bisbete sich in Italiest aus, und war später eine Zeit lang Hofmaler in Wien. In seinen Darstellungen von Bollssesten n. dgl. folgte er der Weise des Pieter van Laar, jedoch mit verseinertem Geschmad. Das "Motropolitan Art-Musoum" in New York besitzt ein Bild von ihm, "Sarah, Hagar und Abraham" darstellend.

Offes. 1) Boftborf in Hillsbale Co., Michigan. 2) Poftborf in hennepin Co., Minnefota, mit etwa 200 E., von benen ein Drittel Deutsche sind, unter benen eine beutsche ebangelische Gemeinde und eine beutsche Gemeindeschule besteht. 3) Boft-

dorf in Trempealean Co., Wisconfin.

Oseten, ein an den Westabhängen des mittleren Kautasus lebendes, zu einem mit christlichen und heidnischen Elementen gemischten Islam sich betennendes Bergvoll. Weniger kiegerisch als die übrigen Stämme des Lantasus werden sie von diesen verachtet, üben Gastreundschaft, sind aber diebisch und träge. Hauptort ist die Festung Dariel. In älterer Zeit waren die D. ein mächtiges Bolt, das under seinem Oberhaupte einen großen Theil des Lantasus und die ebenen Steppengegenden dis zum Don und zur Wolga inne hatte. Die D. zählten 1864 auf etwa 100 D.-M. 49,864 Köpse und zersielen in 4 Abtheilungen. Ueber ihre zur iranischen Gruppe (s. Indo-germanische Sprache Sprache haben besonders Rosen (1846) und Müller (1862) geschrieben.

Offian (galisch Oisian), ein berühmter cettischen Barbe, blind wie Homer, in der irischen Bolbkradition als Sohn des Königs Fingal (f. d.) bezeichnet, wird von den einheimischen Chronisten in's 3. Jahrh. nach Chr. verseht. Berühmt wurde D. durch die von dem Schottländer James Macpherson (f. d.) veröffentlichten "Romains of Ancient Poetry, Collogisch in the Highland of Scotland and Translated from the Galic or Erse Language" (Edinburgh 1760), worin 15 Gestinge entholten sind, die, durch Boltstradition sich erhaltend, von dem Barben D. stammen selten. Nach einer Reise, die Macpherson zum Zwech wei-

tere Dichtungen D.'s aufzufinden, in Sochichottland machte, erfchien 1768 nebft 16 Meineren Befangen bas Gelbengebicht "Fingal" und im folgenben Jahre "Temora" mit b fleineren Liebern. Gine Gefammtausgabe: "The Works of O., the Son of Fingal, Translated" folgte 1765 und erlebte feit 1773 mehrere Auflagen. Die Schtheit Diefer Dichtungen murben jedoch balb in Zweifel gezogen und an dem hierüber entftandenen Streite betheiligten fich die größten Gelehrten. Rach Machberson's Tode fand fich die angebliche Urschrift, welche aber nichts weiter war, als eine Ueberferung bes englischen D., in nengalischer aber fehlerhafter Sprache gefdrieben. Bgl. Thereje Robinfan (f. b.), "Die Unechtheit ber Lieber D.'s und bes Dtacpherfon'ichen D. inebefondere" (Leipzig 1840). Die D. Gebichte find theile epifcher, theile lprifcher Art: Ergablungen von Belbenthaten im Rriege, Lob vergangener, befferer Tage, Rlage lieblicher Jungfrauen am Grabe gefallener Belbenjunglinge n. Die wichtigste von ben in ben Ballaben gefeierten Begebenheiten ift Die Rettung Erin's (Irland's) von bem Angriffe bes ftolgen Konigs Smaran von Lochlin (Rorwegen) burch ben helben Fingal. Eine Sammlung von fog. Offianischen Liebern aus bem 15. Jahrh, in galischer Sprache erschien unter bem Titel "The Doan of Liemore's Book" (Edinburgh 1862) und die unter D.'s Ramen erhaltenen altirischen Lieder wurden von der "Ossianic Society" in Dublin (3 Bbe., 1854-61) herausgegeben. Der Macpherfen'iche D. ift in bie meiften europaifchen Sprachen überfest, in's Deutsche von Denis (1768), Barolb (1775), Beterfen (1782), Rhobe (1801), von Stolberg (1806), Jung (1808) und Böttger (1847). Bgl. Ebrard, "D.'s Fingal" (1868).

Offian. 1) Postdorf in Wells Co., Indiana. 2) Postdorf in Winnespiel

Co., Jowa.

Offining, Township in Westchester Co., Rew Yort; 7798 E.

Difin River, Flug in Bisconfin, munbet in ben Rod River, Dodge Co.

Offipee, im Staate Rem Hampshire. 1) Township und Postborf in Carroll Co.; 1822 E. 2) See in Carroll Co., umfaßt 25 engl. Q.-M. 3) Fluß, entspringt im gleichnamigen See, sließt mit östl. Laufe in den Staat Maine und milndet in den Saco River, Port Co. 4) Bergtette, Ausläufer der White Mountains, auf der Grenze

mifchen ben Counties Carroll und Grafton.

Offoli, Sarah Dargareth Fullers, ameritanische Schriftstellerin, geb. zu Cambridge, Maffachusetts, am 23. Dai 1810, ertrunten beim Schiffbruch an ber Rufte von Long Island, am 16. Juli 1850. Der 1835 erfolgte Tob ihres Baters wies fie auf ibre eigene Thatigleit an und fie murbe Lehrerin in Bofton, 1837 Borfteberin einer Schule in Brovibence, grandete und leitete 1839 in Bofton eine Anftalt gur Ausbildung junger Darden in der Conversation, wostr sie ein ausgezeichnetes Talent besaß; gab 1840—42 kas "Dial" beraus, wofür fie felbst Auffape über die sociale Stellung des Beibes (fpater als "Waman in the 19th. Contury" gesammelt und veröffentlicht), lieferte und veröffentlichte 1843, nach einer Reise in bem Beften, "A Summer on the Lakes". 3m 3. 1844 wurde fie Ditarbeiterin und Rebacteur ber literarischen Abtheilung an ber new Porter "Tribune" (welche Beitrage fie 1846 unter bem Titel "Papers on Art and Literature" berausgab), bereiste von 1846—47 England, Frankreich und Italien, verheirathete fich in Rom mit bem Marquis d'Offoli, hielt fich auch während ber Revolution und ber Belagerung von 1849 durch die Frangofen bort auf, und murbe auf Beraulaffung Maggini's Borfteberin eines Bospitals. Eine von ihr verfafte Gefcichte ber Remifchen Revolution ging bei ihrem Tobe im Manuscript verloren. 3m Mai 1850 schiffte fie fich zu Livorno auf bem Schiffe "Elizabeth" mit ihrem Gemahl und Sohne nach Rem Port ein; aber die ganze Familie tam beim Untergange bes Schiffes um. Eine Lebensbeichreibung Göthe's war Entwurf geblieben. Bgl. R. B. Emerfon, W. D. Channing und J. F. Clarke, "Memoirs of M. F. Ossoli" (Bofton 1852).

Dit ober Dften, f. Dorgen.

Oftabe, b a n, Name zweier berühmter Maler. 1) Abrian, ber Aeltere ber beiben, sollte nach früheren Annahmen 1610 in Läbed geboren, von da nach harlem gekommen und dann, nachdem er sich vor den Franzosen gestücktet hatte, in Amsterdam gestorken sein. Renere Forschungen machen es jedoch wahrscheinlich, daß er aus Harlem gedürtig war. Gestorben ist er in der letztgenannten Stadt am 27. April 1685. Er war ein Schüler des Franz Hals und ersuhr später den Einsluß Rembrandt's. Seine Sniets wählte er aus den niederen Areisen des holl. Boltsledens, trinkende, ranchende und ransende Banern n. s. w., welche er mit unübertresslichem Humor darznstellen verstand. Auch radirte er eine große Anzahl sehr geschätzer Blätter. Das "Metropolitan Mussum of Art" in New

Port befitt bas Bild eines randenben Bauern von ihm, sowie ein Bild von Cornelis Deffer, in welches Abrian die Figuren hineinmalte. Der Katalog der "New York Historical Society" führt ein Bild: "Des Malers Weib und Rind", unter seinem Ramen auf. 2) 3 f a a c, ber Bruber und Schuler bes Borigen, ftarb 1657 ju Barlem, und malte hauptfachlich Dorfansichten, Straffenscenen n. f. w. Das "Metropolitan Museum" befist ein Bilb, "Der alte Geiger", von ihm. Der Ratalog ber "Historical Society" führt' eine "Bollanbifche Schule" unter feinem Ramen auf.

Oftenb. 1) Dorf in Washington Co., Obis. 2) Boftborf in Clearfield Co.,

Benuiplvania.

Oftenbe, Geeftadt in ber beigischen Broving 2B e ft f la u bern, mit trefflichem Safen an ber Rorbfee gelegen und burch Ranale und Gifenbahnen mit ben wichtigften Stabten bes Lonigreiche verbunden, hat 17,735 E. (1866) und ein berühmtes, jährlich von 15-18,000 Baften befuchtes Seebab. Anrfaal, Bavillon-Ropal, ber großartige Steinbamm am Meere, und ber Cercle bu Bbar find die Berfammlungsplate ber Babegafte. Die Stadt treibt bedeutenden Sandel, Schiffbau, Fischerei und Austernzucht und bat Leinen-, Segeltuch- und Tabalsfabriten. Biftorifc bentwürdig ift die Belagerung D.'s (1601-1604), welche mit ber llebergabe an ben span. General Spinola endigte. Die Festungemerte murben 1867 abgetragen.

Offestogie (vom griech. osteon, Anochen), berjenige Theil ber Anatomie, ber von bem

Ruocenfpstem bes menfclichen ober thierischen Körpers banbelt.

Dfterhaus, Beter Joseph, verbienter beutfch-ameritanifder General, geb. gu Roblenį, wurde Officier in der preußischen Armee und siedelte später nach den Ber. Staaten aber, wo er fich in St. Louis niederließ. Beim Ausbruche bes Burgerfrieges trat D. 1861 als Major bes 2. Miffouri-Freiwilligenregiments in bie Bunbesarmee, nahm an ben Schlachten von Dug Springs und am Wilson's Creek theil, wurde Oberst bes 12. Missouri-Freiwilligenregiments, commandirte eine Brigade unter General Fremont, zeichnete fich unter General Curtis in ber Schlacht von Bea Ribge, wo er eine Division commanbirte, ans; avancirte am 9. Juni 1862 jum Brigadegeneral und befehligte eine Division bes 13. Corps pu Helena, Arfaufas, mit welcher er am 11. Januar 1863 an ber Einnahme von Arfanfas Boft, fowie fpater an ber Belagerung von Bideburg theilnahm. Bei ben Operationen gegen Chattanooga und während der Schlacht am Wissionary Ridge commandirte D. das 16. Corps. Im Jahre 1864 führte er dasselbe Corps auf dem Zuge des Generals Sherman den Atlanta nach Savannah, ward am 23. Juli 1864 Generalmajor und war bei ber llebergabe ber Armee bes Generals Rirby Smith im Mai 1865 Stabschef bes Generals Canby, 3m barauf folgenden Jahre ging D. als Consul der Ber. Staaten nach Lyon, Frankreich. Offerinsel ober 2B a i hu (engl. Easter Island), die öftlichste der Auftralischen Infeln,

liegt in 27° 9' fühl. Br. und 92° westl. L., und umfaßt 2, D.-M. mit 1200 E. Die fruchtbare Infel ift vullanischen Ursprunges. Im 3. 1774 wurde biefelbe burch Coot besucht,

nach welchem ber Landungsplat noch jest Coolshaven beißt. Ofterland (eigentlich jedes nach Often gelegene Land) hieß im Mittelalter bas Land öftlich von ber Saale. Spater erhielt lebiglich Die Oftmart ben Ramen D. Als biefer ber Rame Sachsen beigelegt wurde, galt die Bezeichnung D. nur für bas Pleignerland.

Defterley, Rarl, Maler und Runftheoretifer, geb. 1805 ju Göttingen. bie Universität besucht batte, um Theorie und Geschichte ber Runft zu findiren, ging er, nach Erlangung ber Doctorwurbe, 1824 nach Dresben, mo er Matthay's Schuler murbe. 1827 reifte er nach Italien und widmete fich baselbft bem Studium ber alteren Deifter, tehrte 1829 nach Göttingen zuruck und las an der bortigen Universität neuere Kunstgeschichte, ward 1831 angerordentl., fpater ordentl. Profesor und hannon, Bofmaler. Dabei rubte kin Pinfel nie; auch besuchte er nach einander noch Duffelborf, München und Paris zu weiterer fünftlerifder Ausbildung. Bon feinen Berten, welche Fresten, Altarbilber, sowie fleinere Staffeleigemalbe einschließen, find folgende vervielfaltigt worden: "Die Tochter Jephtha's" (1835), gest. von Schuler und von Loebel; "Leonore", nach Bürger's Ballabe, lithogr, von Noël; "Leonore mit der Mutter, den Zug auf und ab fragend" (1847), gest. von Gonanin; "Die beiden Braute" (1854), gest. von Gonanin. Busammen mit R. Dit-fried Müller gab er die "Dentmaler der alten Runft" heraus. Sein Sohn ift Landschaftsund Genremaler.

Oferingei, f. Mriftolochiaceen.

Ofternann, heinrich Johann Friebrich, ruffic Anbrei 3manowitfc, Graf, ruffifder Diplomat und Gunftling Beter's bed Gr., geb. 1686 gu Bodum in Weftfalen, trot 1704 in die Dieuste bes ruffischen Biceabmirals Erups, ber ihn Beter bem Gr. empfahl, unter welchem er balb Staatsminister wurde. Er rettete 1711 Beter ben Gr., als dieser am Pruth von den Türken völlig eingeschlossen war, erwarb 1721 die deutschen Offeeprovinzen, wurde unter Rathorina I. Reichsvieckanzler und 1740 Großadmiral. Bei der Thronbesteigung Glisabeth's wurde er gestürzt und zum Tode verurtheilt, aber balb be-

gnabigt und nach Gibirien verwiefen, mo et 1747 ju Berefow ftarb.

Okern (von D feara, ber von ben alten Sachjen verehrten Frühlingsgöttin, nach welcher Karl ber Gr. ben April Offarmanoth und das Auferstehungsfest D. nennen ließ), in den driftlichen Rirchen das Jest zur Erinnerung an die Auferstehung Ehristi. In ber alten Kirche bis zum 11. Jahrh. wurde D. acht Tage, dann drei, in neuerer Zeit weist nus zwei Tage lang geseiert. In den Ber. Staaten dat das Ostersess selbt in der kathol. Lirche nur einen Feiertag, den Ostersontag. Deutselben geht in der katholischen und griechisch-arthodoren Kirche ein Abtägiges Fasten voran, das besonders in der letztern sehr streng gehalten wird. Ueber die Zeit des Ostersesses und Abendländischen Rirche Streitigkeiten, welche 326 durch das Concilium von Nicka beigelegt wurden. Darnach muß D. immer auf den Sonntag sallen, der zunächst auf den Frühlingsvollmond solgt. Unter dem Frühlingsvollmonde aber versteht man denzeuigen, welcher entweder am 21. Wedzz oder zunächst nach demselben eintritt. Die Ostergronze ist demaach der 22. März und der 25. April.

Offerede. 1) Kreisstadt in der preuß. Provinz hannever, am Fuse tes Harzes gelegen, besitzt ein altes Schleß, ein Aathhons, ein Programmasium, Raltmasierheils anstalt, ein bedeutendes Kornmagazin und hat 5421 E. (1871). Die Judustrie erstuckt sich vornehmlich auf Woll-, Baumwoll-, Holzwaarensakrication und Chemitalien. 2) Besteltigte Kreisstadt in der preuß. Provinz Pranken, bat 4478 E. (1871) und

betreibt lebhaften Bolghandel.

Defierreich ober Deftreich, Erzherzogihum, bas Stammland ber Gesammitmonardie, im R. von Böhmen und Mahren, im D. von Ungarn, im G. von Steicemart und im B. von Salzburg und Babern begrenzt, besteht aus ben Kronlandern D. unter ber

Ens und D. ob ber Ens.

D. unter der Ens (Nieder- ober Unterösterreich) hat einen Flächenraum bon 360,00 geogr. D.-DR. mit 1,964,251 E. (effective Civilbevällerung, 31. Deg. 1869), welche in 36 Stabten, 232 Martten und 4187 Dorfern wohnen; baju tommen noch 36,457 Mann actives Militar. Der fubliche Theil bes Landes lebnt fich an bie Dorifden Alpen, beren Saupfiette in ben Wilbalpen bie Grenze erreicht und die Einsattelung tet Semmering (f. b.) bilbet. Un biefe haupttotte folieft fich am Breined und Boller bie nörbliche Rette ber Norischen Alpen an, die nichrere Aweige gegen die Denau entsendet. Einer ber Seitenafte biefes Gebirges, bekannt unter bem Mamen Wiener Walb, gieht bis an die Donau bei Wien, wo der Rablen- und Leopoltsberg feine außersten Grenzpfeiler In einem feiner Geitenzweige gegen ben Schwarzafinf erhebt fich ber Schneeberg, ber bochfte Berg Rieberofterreiche (6567 &.). Im CD. bilten bie Rorifden Alpen viele Ansläufer, welche einerfeits an der ungarischen Grenze bas Leithagebirge kilten, anderfeits fich allmälig gegen Die Ungarifde Ebene verflochen. Nördlich von ber Donan gichen fich vom Böhmerwald ber gabiroiche Bergzuge gegen bie Darch und bie Donan bin, unter welchen bas Manhartsgebirge im Großen Manhartsberge 1699 F. auffteigt. Das Hauptihal bes Landes ist das Donauthal. Unter ben Alpenthalern find bas Ipd., Erlaf., Lilienfelder- (auch Trasenthal genannt), das Schwarzathal mit dem romantischen Höllenthale, bann bas Triefting- und Bieftingthal, nortlich von ber Donau bas Ramp-, Arems- und Tha-Der Dauptfing ift bie Donau. Das Rlima ift, obwohl gropathal hervorzuheben. gem Temperaturwechsel ausgeseht, im Allgemeinen gemäßigt und gefund. Der Brobuftenreichthum des Landes ist zwar groß, doch reicht er für die Bedürfnisse der Bevöllerung nicht aus. Die Bobenfläche, von welcher nur etwa 5 Proc. unproductiv find, hat 40,40 Broc. Aeder, 15,10 Broc. Wiesen, Weingärten und Garten, 7,40 Broc. Weiden und 32,10 Broc. Waldungen. Die Metallgewinnung beschränkt sich hauptsächlich auf Eisen (40,642 B. Etr., 1869), Stein- und Braunfohlen (2,292,990 Wiener C., 1869) und Graphit (12,184 C., Unter ben Wineralquellen find bie marmen Schwefelquellen in Baben bie befannteften; auch find bie Baber gu Birawart auf bem Marchfelbe und in Dentich-Altenburg giemlich befucht. Die Bevölterung gerfällt (31. Dez. 1869) ihrer Rationalität nach in 1,761,000 Deutsche, 123,300 Slawen, 9700 Magyaren, 3000 Italiener, 2300 Ruma-51,880 Ifraeliten und 3000 Andere; bem Religionsbefenntniffe nach gibt es 1,903,595 Katholiten bes lateinischen, 2323 bes griechischen und 94 bes armenischen Ritus, 1745 Griechifch- Drientalifche und 92 Armenifch- Drientalifche, 25,586 Broteftanten ber

Augeburger und 4368 ber Delvetifchen Confession, 63 Unitarier, 836 Betenner anderer driftlichen Glaubensbefenntniffe, 69,360 Ifweltten und 156 Confessionslofe. An bob eren Lebranstalten bat Riederssberreich die Univerfität in Wien, die Tochnische Afas. benie und Sanbelsakabenie in Wien, die Forstakabemie in Moria-Brunn und 7 Theologijde Lebranftalten, 9 Somnaften, 11 Realfculen, 5 Realgomnafien und 1243 Botts. ionien. Bu ben wichtigften Bobenergeugeniffen geboren anger ben Abrnerfruchten (burchichnitalich jabrlich 2º/10 Dill. Diepen Woggen, 2º/2 Dill. Dt. hafer, 920,000 Dt. Beizen und 860,000 M. Gerste) Buchweizen, Deivelorn, Hirje, Hallenfrüchte, Mais, Kartoffeln (durchschniktlich jährlich 2,740,000 Mt.), Milben, Flacks und Senf in der Gegendon Krems. Der Weinban ift besonders wichtig, die sahrliche Ausbente ist durchschniktlich 11./, Mill. Eimer, die geschäftlichen Sorten werden bei Gumpoldskirchen, Bossan, Erinzing, Alofterneuburg, Ruftborf, Weibling, Bifamberg und Mailberg gezogen. Der Bichftand war nach ber Zihlung vom 31. Dez. 1868: Pferde 93,358, Rindwich 503,992, Schafe 313,618, Schweine 261,248 und 59,868 Bienenftode. Die Industrie ift in einem blubenden Zustande; besonders hervorzuheben find die Fabricationen von Daschinen, Ruischen, miffenfcaftliden und mufitalifden Inftrumenten, Dolg-, Leber-, Thou-, Gifen-, Schloffer-, Gold- und Gilbermaaren, von Chemkolien, Papler, Rergen, Geifen und Bundwaaren, bie Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Die Erzengung von Geibenwaaren, Boll- und Bauma wollftoffen, Die Gerberei n. f. w. Filt ben Bertehr ift geforgt burch 60 bfter. DR. Gifen. bahnen (1866), 698, a. M. Strafen (1869), 54 Dt. Wafferftrafen und 91 M. Telegraphenlinien (1866), fowie burch bie vielen Crebit- und Handeleinstitute in Wien. Der Lanbtag befieht aus 68 auf 6 Jahre gewählten Abgerebneten und fendet in bas Abgeordnetenbuns bes Reicherathes 18 Mitglieber. Unter ber bocffen Lanbesbehorbe, ber Statthalterei in Wien, fteben 18 Begirtebauptmannfchaften und 3 felbftftanbige Communalamter. Die Juftig wird von bem Oberlandesgerichte und bem Laubesgerichte in Wien, von 4 Rwis-,

12 ftabtifd-belegirten und 66 Bezirtsgerichten verwaltet. D. ob ber Ens (auch Dberöfterreich genaunt) hat einen Flächenraum von 217, geograph. Q.-M. mit einer effectiven Civifbevollerung von 631,579 E. (31. Dez. 1869), weiche in 15 Stabten, 90 Marken und 6058 Derfern wohnen. Das active Militar war nach bemfelben Cenfus auf 4978 Mann beziffert. Dit Ausnahme bes früheren Sausrudund Innviertels und bes nordwestlichen Thelis vom Traundieriel ift Gebirgsland vorhereschend, bas bis zu unwirthlichen Felfeumassen, zu ewigem Schnee und Gletschern aufsteigt. Süblich von ber Donau wird bas Land von der nördlichen Rette ber Rorischen Alpen duchziogen; die wichtigsten davon find bas Pallkädter Schneegebirge mit bem Dachlein (9585 F.) und dem Thorstein (9404 F.), das Tobte Gebirge mit dem Großen Briel (6814 F.), das Höllengebirge und der Hansrudwald. Nörblich von der Donau fendet der Bohmerwald feine Ausläufer bis an diefe, bildet indessen nur lleinere Bergmaffen und Hagel. Soenen hat das Laub fust feine, ausgenommen die Linzer Chene und die Welfer Beibe. Am fruchtbarften ift ber Boden im Donauthale mit ben einmunbenben Rebenthalern. Unproductiv find nur bie hoben Alpenregionen und nichrere unfructbare Landstriche an der Traux, namentlich bie "Moofe", von benen übrigens einige ber . Entur gewonnen find. Die Gewäffer bes Landes gehören mit Ausnahme eines fleinen Landftides an ber bohmifden Grenze bem Stromgebiete ber Donau an. Das Rlima ift gemäßigt, doch ber bleten Schnee- und Gisgebirge wegen talter als in Meberöfterreich. Landwirthich aft fleht auf einer boberen Stufe als in Rieberöfterreich. Dit befonberer Sergfalt werben Garten- und Defiban betrieben. Bon bem gesammten Areal find etwa 9.41 Broc. unproductiv; von productivem Boden fommen 33,74 Broc. auf Aeder, 18,74 auf Biefen und Garten, 5,41 auf Weiben und 32,73 Proc. auf Waldungen. Aus bem Pineralreich gewinnt man außer etwas Gold und Silber, auch Lupfer, Cifen, Bitriol, Lobalt, Arfenik und Schwefel, vornehmiich aber Rochfalz ans ben beiben Salzwerten Ifchl und Dulftudt (1,068,368 Etr., 1869) und Steins und Branntoblen (3,186,499 Ctr., 1869). Gipsbruche finden fich bei Isol und ergiebige Granitbruche bei Manthhausen. Bon den Mineralquellen ift besonders bie iobhaltige Quelle in Sall von Wichtigkeit. Die Bevolterung ift ausschließlich beutsch (730,889 Deutsche neben 690 Ifraeliten); bem Religionsbetenntuiffe nach waren (31. Dez. 1869) 719,918 Katholiten best lateinischen Ritus, 15,699 Entheraner, 168 Reformirte, einige wenige Anhänger anderer driftlichen Getten und 724 Mrecliten. Für ben Unterricht bestehen (1869-70) 2 theologische Lehranstalten, 3 Bomnasten, 2 Realiculen, 499 Boltsschulen. Der Biebstand war im 3. 1869: Pferbe 51,306, Rindvieb 475,519, Schafe 125,594, Schweine 182,512 und Bienenstede 41,699. Die Industrie erzeugt Holzwaaren, Zwirn, Leinwand, Woll-, Baumwoll-, Leber-, Topfer-,

Eisen- und Schmudwaaren (lettere besonders in Stein). Der Laubtag gablt 50 Mit, glieber und sendet davon 10. Abgeordnete auf den Reichstag. Der Statthalterei in Ling untersteben 12 Bezirle-Bauptmannschaften und 2 Communalamter; die Justipsiege wird von 1 Laudesgerichte, 8 Kreis-, 4 ftabtisch-delegirten und 42 Bezirlegerichten ver-waltet.

Defterreid, Raiferthum, laut faiferlichen Banbichreibens vom 14. Rov. 1868 officiell "Defterreichifc-Ungarifche Monarchie" genannt, besteht aus 18 Ronigreichen und fantern und zerfällt staatbrechtlich in die im Reich brath vertreten en Lander und in tie Lanber ber Ungarifden Rrone. Rach bem Grengflufichen Leitha bezeichnet man and die beiden Reichebalften als Cieleithan ien und Transleithanien. D. liegt amifchen 42° 10' 5" und 51° 3' 27" nordl. Br. und 27° 11' 29" und 44° 1' 25" cfil. 2. ren Ferro. Seine größte Ausbehnung von 2B. nach D. beläuft fich auf 172, von R. nach S. auf 142 geogr. M. Der Flachen in halt bes Gefammtftaates beträgt 11,304,4 geogr. D.. D., wovon 5,451, D.-M. auf bie im Reicherathe vertretenen Lander und 5853, D.-Di. auf Ungarn tommen. Bu ber ersten Balfte gehoren bie folgenden Landestheile: D. unter ber Ens, D. ob ber Ens, Salzburg, Steiermark, Karnten, Krain, Görz und Gratista mit Istrien und ber Stadt Trieft sammt Gebiet, Tirol und Borarlberg, Böhmen, Mähren, Schlesten, Galizien, Butowing, Dalmatien, zusammen mit einer Civilbevölkerung von 20,394,980 E. (1869). Mit Einschluß ber anderen Halfte (f. Ungarn) beläuft sich tie Bevollerung ber gangen Monarchie auf 35,634,858 E. Civilbevollerung und 35,904,435 Befammtbevollerung. Die Grengen bes Staates find im B. Babern, ter Botenfee, Lied. tenftein, Die Schweiz und Italien; im G. Italien, bas Abriatifche Meer, Die turtifchen Brovingen Berzegowing, Rroatien und Bosnien, bann Gerbien und Rumanien; im D. Rumanien, im MD. und R. Rufland, im R. Preugen und im NW. Cachfen. Die Defictreicifd-Ungarifde Monarchie ift nachft ber Schweig ber gebirgigfte Ctaat Europa's, ta 8000 Q .- Mt. ben Gebirgen und bem Berglande angehören. Das ausgebehnte Alrenianb (Tirol, Salzburg, Sübösterreich, Steiermart, Karnten und Mordtrain) geht nach ED. ter-raffenformig, nach ND. ohne eine folde Abstufung in Bergland über (Sütkain, Görz und Pfirien, Aroatien, Dalmatien subostlich, und Desterreich norböstlich) und findet endlich im Donauthal feine nördliche Begrenzung. Jeufeits ber Donau steigt bas bohmisch-mabrisch-Schlefische Bochland empor, von Randgebirgen umfchloffen, im Innern wellenformig. Die warts von ber March erheben fich bie Rarpaten und gieben im Bogen an ber Nordgrenze Ungarns fort; beiberfeits foliegt fich ben Sochlarpaten ein Bergland an, welches nordwärts über bie galizischen Stufenstächen in bie polnisch-ruffische Ebene übergeht, subwarts bis an bie Donan und Theiß gieht und fuboftl. mit bem Gebirgswalle bes fiebenburgifden Sedlandes jufammenhangt. Die bochften Bergfpigen find ber Orteler in Tirol (12,059 B. F.), der Großglodner an ber farntner-salburger Grenze (11,980 f.) in ben Alben, bie Schneekoppe (5200 f.) im Riefengebirge, in ben Karpaten bie Gerlsborfer (8854 f.) und bie Lomniger Spige (8034 f.). Die Ebenen nehmen etwa 1/4 ber. Dberfläche bes Raiferstaates ein; die größten find in Ungarn und Galizien. Die Kleine Ungarifde Tiefebene (160 D.-M.) reicht nach D. in Steiermark hincin, und am Rordabhange ber Rarpaten behnt fich bie Galigifde Chene (900 D.-M.) aus. Bon ben Gewäffern fieht in erfter Reihe bas Abriatifde Meer, welches in einer Ansbehnung von 220 Meilen bas öfterreichische Festland und über 300 Meilen tie ju D. gehörigen Inseln bespult. Die Dauptfluffe find Donau, Dujeftr (Comarzes Meer), Beichfel, Dber (Ditsee), Elbe, Rhein (Norbsee) Etfch (Atriatisches Meer). Das größte Fluggebiet innerhalb ber Monarchie bat bie Donau (8000 D.-M.), bas tleinste der Rhein (40 Q... M.); berfelbe bespult nur 4 Dt. lang die Reichsgrenze und nimmt bie 30 auf. Die Elbe nimmt bie Gemaffer Bohmen's auf, am rechten Ufer bie Bfer, Pulonit und Biela, am linken die vereinigten Abler und Derlit, die Ptolbau mit ihren Zufluffen Lupuic, Sazawa, Wottawa, Beraun und die Eger. Die Ober entspringt in ten Subeten in Mahren, und geht nach einem Laufe von 21/, Meilen nach Preugen über. Die Beich fel, ber Grenzfluß gegen Preußen und Rugland, entspringt ebenfalls in Dlahren, nimmt in D. rechts bie Biela, ten Dunajec (mit bem Boprab), bie Wislofa und ben San, links bie Przemza auf und tritt nach einem Laufe von 52 M. nach Rufland über. Der Du je fir, am Norbabhange ber Rarpaten entspringend, tritt nach einem 62 M. langen, febr gefrummten Laufe gleichfalls nach Aufland über, nachdem er rechts ben Strui, Die Swiza, Lomuiza und Bistriza, links ben Sereb und die Pothorze aufgenommen und auf eine Strede bie Grenze gegen Rufland gebildet bat. Die Etich, aus bem Delzthaler Fernerftod entippingend, wird bei Bopen schiffbar und verläßt nach einem Laufe von 30 M. bie Monarchie,

nachdem fie die Rebenfläffe Baffeier, Gifad, Avisto und Ros aufgenommen. Unter ben Ruftenfluffen, welche in den nördlichen Theit des Abriatischen Meeres fallen, sind die bebentenbften: Brenta, Jongo und Onieto, Die Bermagna, Rerta, Cettina und Narenta. Die wichtigfte Bafferftrage far ben Bertehr D.'s bilbet Die Donau, welche bei Baffan in Die Monarchie tritt und nach einem 180 Dt. langen Laufe bei Orfowa biefelbe verläßt. 3hre foiffbaren Rebenfluffe in D. find lints Die Darch mit ber Thapa, Die Bag (mit ber Rentra), Gran, Eipel, Theif (mit ber Szomos, Abros und Maros, bem Bodrog und Bernad), Bega. Temes, Aluta, ber Szereth und Bruth; rechts ber Inn, Die Erann, Die Ens, Leitha, Garvis, Dran (mit ber Dur) und Save mit Aulpa und Unna. Mit bem Fluffpsteme ber Donan fleht eine Reibe von Fluffeen im Bujammenhange, welche ben fübweftl., ben nordl. und öftl. Fuß ber Alpen umfpulen. Im Lande ab ber Ens gehören ber Dallftabters, Tranns, St. Bolfgang., Mond- und Atter., fowie ber fatzburgifche Baller. See bem Flufgebiete ber Donan an. Rieinere Geen finden fich im Innern bes Alpenlandes. Un Ranalen hat D. unter ber Ens ben aus ber Leitha nach Bien abgeleiteten Renftabter-Kanal. Sehr reich ift die Monarchie an Din eralquellen. Berühmt find bie Sauerlinge von Rarisbad, Bilin, Gieghubel in Bohmen, Robitich in Steiermart, Die alfalischen Sanerlinge von Gastein in Salzburg, Marienbad und Teplit in Böhmen, die Soolen von Hall in Tirol, Ifol in Oberofterreid, Bieliczta in Galigien, Die Jodquellen von Sall in Oberofterreich, die Bittermaffer von Gelofchis, Gedlis, Bulna in Bobmen, die Schwefelquellen von Baben bei Bien. Die große Ausbehnung ber Monarchie bringt bezüglich ber mittleren Ishrestemperatur eine große Berfcbiebenheit mit fich. 3m Gaugen tonnen brei flim a tifche Burtel unterfcieben werben, welchen fich bie Begetation charafteriftifch aufchließt: 1) ber nördliche, von ber Nordgrenze bis jum 49° nördl. Br., welcher ben Norden von Bihmen und Dahren, bann Schleften und Galigien umfaßt, mit geringer Weincultur, aber bebeutendem Getreibe- und Flachsbau; 2) ber mittlere Gurtel, von 49° bis 46°, entbalt ben mittleren und füblichen Theil von Bohmen und Mabren, Rieber- und Oberöftertrich, Steiermark, Salzburg, Nordtirol, Raruten, Arain, das nördliche und mittlere Ungarn, Siebenburgen und die Butowing; berfelbe ift bem Bein-, Doft- und Getreideban, wit Ausnahme ber am Sochgebirge gelegenen Striche, fehr gunftig; 3) ber fübliche Gürtel, von 46° bis 42° reichenb, begreift Subtirol, bas Kuftenland, Dalmatien, Südungarn, Aroutien, Slawonien und bie Militärgrenze und bringt neben ben gewöhnlichen Getreibearten Mais, Reiß, viel Wein und am füdlichen Rande auch Gubfrüchte hervor. Im Ganjen gebort die Monarchie mit bem größten Theil ihres Landergebietes ber gemäßigten Bone an. Die mittlere Jahrestemperatur schwankt zwischen 3,9° R. (Marienbad) und 10,9° (Triest). Die Bora und der Sirocco treten oft im Süden der Wonarchie als gefährliche Luftströmungen auf; ber lettere richtet als Fohn in ben Alpen Berheerungen an. Die Regenmenge beträgt burchschnittlich nach Bollen 20,44. An Mineralien finbet fich eine folhe Mannigfaltigfeit, bag außer Blatin tein nubbares Mineral fehlt; Metalle, Galz und Roblen find in unerschöpflichen Lagern vorhanden. Gold wird in Siebenburgen, Obernugun und in bem Gneisgebirge ber Centralalpen gefunden. Gilber tommt in ben Bleinnd Anpferlagern Oberungarus, ber Butowina, Militargrenze, Bohmens, Tirols und Striermarfs vor. Quedfilber wird in Ivria, in Krain und in geringen Mengen in Ungarn gewonnen. Aupfer tommt in Oberungaru und im Banate als Aupferties und garn gewonnen. Anpfer tommt in Oberungarn und im Banote als aupferties und Aupferschiefer nebst eingesprengtem, gebiegenem Aupfer vor. Binn findet fich nur im bobmifben Erzgebirge; Bint als Galmet in ben Flopgebirgen bes Rratoner Gebietes, in Tiwi und im Banate und als Blende in ben Centralalpen und der böhmischen Urgebirgsformation. In ben Urgebirgen von Böhmen, Karnten, Butowing, Ungarn, ber Militärgrenze und Tirol bilbet bas Blei Gange ober Lager von Bleiglang, welcher mehr ober weniger gold- ober filberhaltig ift. Gifen burchzieht in unermeglichen Lagern und Gangen bie Gebinge ber Monarchie; bie Alpen und die Gubseite ber Karpaten enthalten vorzugeweise Spateisenfteine; ebenso lagern biese neben bem Roth- und Branneisensteine in Siebenburgen, dem Banate und ber Militargrenge. And in Mabren und Schleften berrichen Thoneisensteine vor, sowie in Böhmen Rotheisens, Brauneisens, Thous und Raseneisenstein neben dem Ragneteisen in Wenge vorkommen. Antimon findet sich in den alteren Gebirgen Ungarns und Abrutens; Robalt und Arfeuit in ben gleichen Formationen Ungarns und Grophit wird in Bohnen, Dabren, Defterreich unter ber Ens, in Salzburg, Steiermart, Rarnten und Tirol gewonnen. Rebft Lehm und Topferthon, welche foft in allen Theilen ber Monarchie angetroffen werben, liefern Bobmen, Dabren und Ungarn Borzellanerbe, Böhmen, Galizien, Ungarn und Steiermart Ballererbe, Bobmen und Tirol berichiebene Farbeerben. Bau- nub Bruchfteine werben in ber gangen Denarchie ange-

troffen. Die Alben enthalten fcone Marmorarten, Die Subeten gleich ben lublichen Alben Dachschiefer. Unter ben verschiedenen eblen und halbeblen Steinen behanpten bie ungarifchen Spale, Die bobmifden Granaten, Achate und Jaspisarten ben erften Rang. newaltige Lager von Steinfalg finden fich innerhalb bet Grengen ber Monarchie. eine ift bem nörblichen Samme ber Salfalben vomantern Inntbale bis zu den Argunanellen eingelagert, während bas andere auf dem Urgebirge ber Karpaten im Sandfteine (Bulicifa) rubt. In ben Rarpaten tritt bie Goele baufig in Quellen ju Tage; an ber Oftlifte bes Abriatifchen Meeres wird viel Geefalg gewonnen. Alann findet fich in Bobmen, Diabren, Baligien, Ungarn, Deftertrich unter ber End, Steiermart und bem Altftenlande. öftlichen Theite ber Ungarischen Sbene zwischen ber Theiß und bem Berettyd liegt ein Solpeterbiftrict von 180 D.-Dt. Steinfohlenlager treten nur theilweise im ubrblichen Bibmen, im westlichen Dabren, befonders an ber mabrifch-folefifchen Grenze gegen Preugen im Stuflirener Infelgebirge und im Banate auf; Brauntobien in Bobmen, Diabren, Galigien, Desterreich, Galgburg, Steiermart, Rarnten, Rrain, Tirol, Iftrien, Dalmatien und Ungarn; Torflager finben fich faft in allen moorigen und jumpfigen Streden Defterreiche, Salzburge, Oberfteiermarts, Rarntens, Rraine, Borarlberge, Bobmens, Ungarns und

ber Militärgrenge.

In landwirthschaftlicher Beziehung zeichnet sich ber Boben ber Monarchie burch eine reiche Begetation aus: ausgenommen find nur die böberen Albenregionen mit ibren felfen und Schneefelbern, bie Ramme und Gipfel bes Berenniften Bergipftems, bie oberen Theile der Karpaten, dann die mit Plugfand bedeaten Streden der Großen Ungarischen Chene, die Sümpfe und Moore am Pohru, am Traunfee, nächst Salzburg und Ausiec an ben galizischen Rlüssen, au ber Theift und an ben ungarischen Geen. Ungemein reich ift bie Monarchie an Waldungen, welche mehr als ein Dritttheil der produktiven Bodenfläche ein-Das Grasiand nimmt 15 Broc., bas Aderiand 35 Broc. ber productiven Bebenflache ein. Bon ben San belspflangen find hervorzuheben ber bobmifche Dopfen, ber mabrifche Seuf und ber ungarifche Saftor. Der gange Nordweften eignet fich trefflich für ben Unbau bes Fladfes, ber Guben und Often filt jenen bos Sanfes. von ben Centralalpen und Karpaten gebeiht ber Tabak, während er auch nordwärte tiefer Grenze langs bes Dujeftr's noch forttommt. Neben ben Rurbifigemachfen gebeiben alle Sorten von Doftbaumen Mittelouropa's bis ju einer burchfdnittlichen Geebobe von 1800 Die Citrone und Orange ning in Gubtirol noch gegen bie Winterfalte gefdust Bug. werben. hier tommt ber Delbaum nur sporabifch vor, während er in Iftrien, auf ben Quarnerischen Infeln und in Dalmatien bereits heimisch ift. Alle Bedingungen einer vorzüglichen Entwidelung bes Weins folieft bas Begyallya-Gebirge in fich; nur annahrenb konnen baueben ein Strich bes Elbethals, Die Umgebung bes Reufleblerfces, Die Frusta-Gora, bas Rablengebirge, bas unterfteierische Murthal und die balmatischen Kusten genannt Die Thier wellt begreift 90 Arten von Sangethieren, 248 von Begeln, 61 von Reptilien und 377 von Fischen in sich, die als einheimisch gelten konnen.

Die Bevölterung eberhaltniffe ber Defterreichifchen Monardie anlangent, fallen auf eine öfterr. D.-DR. 3219 Bewohner, in den im Reichsvathe vertretenen Lanbern 8876 und in den Ländern der Ungarischen Krone. 2684 Bewohner: parunter ift Schlesien am bichtesten (mit 5719 E. auf 1 D. W.), Salzburg am geringsten (mit 1216 E.) bevoltert. Die Czechen, Die Slowenen und Die Deutschen haben bas ftartfte Uebergewicht bes weiblichen Gefchlechtes, bei ten Bolen, Anthenen und Ungarn balten fich bie Befchlichter mehr bas Gleichgewicht (am auffallendsten in ber Butowina, wo auf 1000 männliche Intivituen ebensoviel weibliche Lommen), und beim südflawischen und rumänischen Stamtne tritt ein Lleberwiegen bes mannlichen Gefchlechtes ein. Nach bem relig iofen Belenntu iffe murten mit Ansichluß bes Williteirs im Jahre 1869 gezählt: Katholiken bes lat. Ritus 23,750,776, Ratholiten bes griech. Ritus 3,918,006, Ratholiten bes armen. Ritus 8,140, Griecisch - Drientalische 3,087,176, Armenisch-Drientalifce 1,749, Evangelifche (Augsburger Confession) 1,856,311, Evangelische (Belvetifder Confession) 2,128,349, Unitarier 54,599, andere driftlide Bttenntniffe 6840, Fraeliten 1,872,833 und endlich andere, nicht driftliche Beleunte Der Rationalität nach find bie Bewehner bes Raiferflades: Deutiat 9,003,700, Czechen, Mahren und Slowaten 8,659,900; Polen 2,443,600, Ruthenen 8,032,600, Stowenen 1,254,200, Aroaten and Gerben 2,928,100, Magharen 5,705,800, Italiener 588,100, Rumänen 2,685,800, Ifraeliten 1,872,800, fonftige Bollsflämme (namentlich Bulgaren in Ungarn, Albanefen in Dalmatien und der Mikitärgrenze. Gr. i e.c. on im Riederöftertrich und Siebenblügen, A 🕒

menter in Giebenburgen, Galizien, Ungarn und Butowinn) 61,000. Beilbalid ber raumlichen Bertheilung ber Sprachftamme bilbet bas Deutiche ein gufammenbangenbes Gebiet, welches Rieberöfterreich, Oberöfterreich, Salzburg, Mittel- nub Nord-Steiermart, Karnten bis auf einen mit Glowenen gemischten Streifen im Gudoften, Mittel- und Nord-Tirel umfaßt, im Bufammenhange mit ben Stammgenoffen in Bapern, Sachfen und Breufen auch noch Bohnen umfannt und befenbere im Rorbweften weit in bas gand binein, 6-10 Deilen als compacte Daffe vorgreift. Daffelbe findet im Rorben Dahrens und in Oberichleften ftatt, und auch im Bliben Dabrens, fewie in ben Comitaten Biefelburg und Debenburg lett fic bie bentiche Bevöllerung in jusammenbangonber Daffe fort. Den Grundftod ber beutiden Bevöllerung bilbet ber baverifche Stamm. Deutide Sprachinfeln finden fich überbies in Bohmen um Bubmeis und Landeltron, in Mobren um Iglan und Trübau, in Krain bas Gottscheer Ländsben, in Ungarn die bentschen Colonien um die Bergs ftabte, die Schwaben am Plattenfee, im Batonberwald und am Bertetgebirge, an ber mittleren Donau, befonders um Dfen, im Araber Comitate, im Bonate und in ber Backto, in Siebenbürgen endlich die Sachsen. Bon bem Gesammtareal ber Momarchie nehmen bie Deutschen 2500 D.-W. ein. Das flawische Sprachgebiet umfaßt im Ganzen 4465 Q... DR., gerfallt aber weiter in die Antheile ber fünf wesentlich verschiedenen Stamme, von melden brei bas norbflamifde und zwei bas fübflamifde Gebiet bilben. czedifd - mabrifd . flowatifde Gprachgebiet umfoft bie Ditte Bobmens und Mahrens und bas norbliche Ungarn, ebenfo einen Grengftreifen im Beften Rieberfchlefiens. Das polnifche Sprachgebiet bilbet im B. Galiziens eine compacte Maffe; bas Ruthenifche nimmt ben D. Galiziens, sowie einen Theil des nordöstlichen Ungarns ein. Der Clowenifde Stamm bewohnt bas fabliche Raraten und ben Guben Steiermarts mit einem Ansläufer in bas Balaar Comitat in Ungarn, ben größten Theil von Gorg und Grabista und ben nordlichen Streifen Iftriens. Die Rroaten und Gerben bewohnen bas übrige Istrien, Arvatien, Slawonien, Dalmatien und die Wilitärgrenze fast ungemischt 🧸 (nur bas Deutsch-Banater Regiment ift von Deutschen, bas Romanen-Banater von Rumanen bewohnt) und greifen mit zahlreichen Sprachinfeln in bas fübliche Ungarn, sowie an bie Befigrenze Ungarus und jenfelte berfelben nach Nieberöfterreich über. Bon ben Bulgaren finden fich einzelne Colonien in den Bergwertsbezirken des Banats. Italien er (Bestromanen) bewohnen bas Trienter-Gebiet in Tirol in compactet Masse und bilben anferdem einen langs ber Rufte fich bingiebenben Saum von Anfiebelungen im Ruftenlande, auf den abriatischen Infeln und in Dalmatien. Munbartlich verschieden, aber bem gleichen Sprachstamm angehörig find die Labiner in Tirol und die Friauler (Furlauer) im Subwesten von Gorg-Gradista. Bufammen nehmen bie Beftromanen ein Gebiet bon 140 Q. Dt. ein. Die Ruman en (Dft. Romanen) haben in einer Ausbehnung von 1640 D.-M. innerhalb ber öfterreichischen Monarchie bie Balfte ber Bulowina, ben größeren Theil Siebenbürgens, betrachtliche Diftricte Dit-Ungarns und ber Millitargrenze inne. Sprachinseln berfelben finden fich im Araber und Temefer Comitate und in ber Mitte Siebenburgens. Das von ben Dagparen bewohnte Gebiet nimmt 2070 D.-M. ein; es umfaßt bas Flachland von Ungarn und ben Often von Siebenburgen (Land ber Skeller), greift aber mit gabireichen gemischten Streifen und magnarifden Sprachinfeln in Die Bebiete ber Glowaten und Ruthenen im Norben, ber Rumanen im Often vor. Bon ben Meineren in ber Monarchie vortommenben Sprachftammen bilben nur bie Armenier in einigen Orten Siebenburgens gefchloffene Colonien. Allenthalben gerftreut finden fich Die 3fracliten, welche am flärkten in Gatizien, Budowing, Ungarn, Bohmen und Mähren verkommen. 3m nordlichen und öftlichen Ungarn, in Siebenburgen, in geringerem Dage in Salizien und ber Butowing, und nur jum Meinften Theile ungeflebelt, foweift ber inbifche Stomm der Zigenner (nach Bruchelli 151,400). An Wohnorten wurden nach bem neueften Cenfus (1869) gezählt: Stabte 927, Martte 2039, Dörfer 73,252, jusammen 76,218 Ortschaften. Der burch Gebrechlichkeit erwerbsunfühige Theil ber Bevölterung umfaßte 29,509 Blinbe, 89,205 Taubftumme, 29,175 Irrfinnige und 48,351 Rretins. Im cisleithanischen D. wochfen 68 Proc. ohne ober mit so mangelhaftem Schulunterrichte auf, daß fein Erfolg nicht burch 8 bis 10 Jahre andomert. Das Berhaltnig ber ebelich Geborenen pu ben unehelich Geborenen ift 89,, ju 10,... Die Tobigeborenen betrugen in ber gangen Menarchie 1,4 Proc. aller Geborenen.

Die weitans aberwiegende Beschäftigungsart der Bewohner und die hauptsächlichke Auslie bes Erwerbes bilbet in der Defterreichisch-Ungarischen Monarchie die Landwirt ih ich af t im weitesten Umfunge, mit Inbegriff der Biebzucht und Waldwirthschaft. Der Gesammtswerth der landwirthschaftlichen Broduction wurde für die im Reichsbathe vertretenen Länder

fonen und verschiffte 20,292,926 Bolletr. Waaren und 33,890 Stud Borftenvich, woür bei einer Ausgabe von 12,273,633 Gulben bie Einnahme 11,328,031 G. betrug, somit ein "Husfall von 945,602 . fich ergab, mabrend in ben früheren Jahren immer ein Ueberfcug ergielt murbe (1867: 1,270,788 9:, 1868: 1,329,163 9., 1869: 532,162 9.) Der gonge Berfehr auf ber Donau belief fich 1868 auf 84,1000,000 Ctr., wovon auf Die Landungserte an ber oberen Donau (von Um bis Bresburg) 31%, auf bie an ber mittleren Donau (ren Presburg bis Orfowa) 55% und auf die an der unteren Donau (von Orfowa bis zur En-lina-Wandung) 14% bes Gesammtwaarenverkehrs kommen. Die Menge ber auf ter Die Menge ber auf ter Elbe verschifften Baaren betrug 1870: 11,832,841 Bolletr. Der Brief. Boftvertebr lhebt fich raid; berfelbe murbe 1870 für bie weftliche Reichshalfte burch 3311 Boftamter vermittelt. Das Telegraphenwesen ift in steter Zunahme begriffen; in ber westlichen Reichshälfte waren 1870: 584 Stationen mit einer Lange ber Telegraphenlinien von 2257, M. und 7463,, M. von Telegraphenbrähten, auf welchen 39,248 Staats- und 3,058,670 Brivatdepeichen aufgegeben wurden. Als Bertretungeforper bes handels- und Erwerteftanbes besteben in ben im Reicherath vertretenen Lanbern 42 Sanbels und Gewerbekammern. Bon Banken und Credit-Anstalten gibt ce in ber westlichen Reichshälfte 38, unter welchen die Desterreichische Nationalbank in Wien mit 23 Filialen, bavon 8 in den ungarischen Landern, die bedeutenbste ift. Bu ben Anstalten, welche für ben Banbel und die Industrie Rapital und Credit bieten, geboren auch die Spartaffen, beren 1870 in den beutsch-flawischen Landern 197 gegablt murben. Induftrieaussicllungen für die ganze Monarchie, abgeschen von ben vielen localen Ausstellungen, wurden 1835, 1839 und 1845 abgehalten. Als Centralpuntt bes Sanbels hat Wien Die bebeutentficn insandischen Martte. Borfen bestehen zu Wien, Trieft, Brag und Befib. Die Wiener Borse bestimmt hauptfächlich ben Stand ber Curfe an ben übrigen öfterreichischen Ber-Die wichtigften Danbels- und Schifffahrte-Bertrage, welche die Monarchie in neuerer Beit abschloß, find folgende: mit Rufland vom 2. (14.) Sept. 1860, mit ter Türkei vem 10. (22.) Mai 1862, mit Großbritannien bem 16. Dez. 1865 und einer Rachtrageconrention vom 30. Dez. 1869, mit ber Republit Liberia vom 1. Sept. 1866, mit Frankreich rom 11. Dez. 1866, mit Belgien vom 23. Febr. 1867, mit ben Nieberlanden vom 26. Marz 1867, mit Italien vom 23. April 1867 und endlich ber handele-und Bollvertrag mit tem Nordbentichen Bunde vom 9. Marg 1868, fowie ber Sanbelevertrag mit ber Schmeig vom 14. Juli 1868.

Unter den Kirch en genossenschaft aften der Monarchic steht die Römisch-Katho-lische Kirche obenan. In den im Reichsrathe vertretenen Ländern gibt es 9 Erzbisthümer (Wien, Salzburg, Görz, Prag, Olnuly, Zara und 3 in Lemberg, nämlich 1 des lateinischen, 1 des griechischen und 1 des armenischen Ritus) und 24 Bisthümer. Rebstem üben bischösseiche Jurisdiction die Generalvicare zu Feldsich und Teschen und für das heer der Apostolische Feldvicar in Wien. Die kathol. Kirche hatte ferner in den im Reichsrathe vertretenen Ländern (1870) 16,657 lateinisch-kathol. und 2326 griechisch-kathol. Weltpriester, 767 Stifter und Klöster mit 6060 Mönden und 6001 Nonnen. Der griechisch orientalische (nicht unirte) Ritus hat in den im Reichsrath vertretenen Länden Vistus der in alische welchen von gelischen Kirche bestorgen in den eissleithanischen Ländern. Die Angelegenheiten der ev an gelischen Kirche bestorgen in den eissleithanischen Kändern der evangelische Oberkirchenrath in Wien, die lutherischen und reformirten Generalsproden und unter diesen die Euperintentential-Bersammlungen. Die Angelegenheiten des ist a elitischen Eultus sind den Gemeinden anheimgestellt, welche ihre Kabbiner selbst bestellen, und deren es in der westlichen den anheimgestellt, welche ihre Kabbiner selbst bestellen, und deren es in der westlichen

Reichshälfte 150 gibt.

Für das Unterrichts wesen ist in neuester Zeit durch die Bollsschulgesete eine einbeitliche Frundlage gegeben, auf welcher sich das Bollsschulwesen in erfreulicher Weise zu
entwickln verspricht. In der westlichen Reichshässte bildet das Geset vom 14. Mai 1869
die Grundnorm, nach welcher die Resorm der Bollsschule vor sich geht. An die Stelle der
früheren Haupt- und Trivialschulen treten allgemeine Bollsschulen und Bürgerschulen.
Eine vollständige Bollsschule hat 5 Classen; die Bürgerschule ist entweder achtelssig, eber
schließt sich als dreielassig an eine Bollsschule von 5 Classen. Die Schulpslichtigseit beginnt
mit dem vollendeten 6. und danert bis zum vollendeten 14. Lebensjahre. Im I. 1870
zählte wan in Cisleithanien 419 höhere und 13,880 Elementarschulen mit 22,177 Lehrern
und Lehrerinnen und (von 2,643,580 schulpslichtigen) 1,724,237 schulbesuchenden Kindern.
Die Mittelschulen theilen sich in Ghmnassen, als Borschulen für die Universität,
Realsschulen, als solche für die technischen Studien und Reals mnassen, welche
beite Zweitesse verbinden, daß der Lehrgang in den unteren Classen gemeinschaftlich ist, und

fich in ben oberen aber in ben bumaniftischen und realiftischen fpaltet. In ber weftlichen Reichshalfte find faft fammtliche Mittelfdulen tatholifd, nur bas Gymnoftum gu Tefchen ift evangelifd, bas zu Suczawa und bie Realicule zu Czernowig griechisch-orientalifd. 69 Gomnafien und Realgomnafien, und 22 Realfculen werben gang ober jum Theil vom Staate unterhalten; Die übrigen werben aus Lanbesfonds, Gemeinden ober von geiftlichen Corporationen erhalten. 1871 gab es in Cieleithanien 92 Gomnaften mit 26,102 Schulern, 53 Realschulen mit 15,622 Schülern und 31 Realgomnasien mit 4529 Schülern. Bon ben 7 Universitäten ber Monarchie gehören 6 (Wien, Graz, Jansbrud, Brag, Lemberg, Krasau) mit 615 Professoren und 8676 Studirenden (1871) zu Cisleithanien. Bon 8 technisch en Inftituten sind 7, nämlich in Wien, Graz, Prag (ein beutsches und ein czechisches), Brünn, Lemberg und Krasau, mit 284 Prosessoren und 3320 Studirenden cisseithanisch. Handels atabemien bestehen in Wien, Graz und Prag mit 65 Professoren und 1249 Studirenden, und eine Atademie fur Bandel und Schifffahrt in Triest mit 21 Lebrerg und 143 Schillern. Als Speciallebranstalten für Theologie gab es in Cisleithanien die katholisch-theologischen Facultäten zu Galzburg und Dlunun, 17 lateinifch-tathol., 1 griech.-fath. und eine griech.-orientalifche Lebranftalt, 1 far bie proteftantischen Confessionen, Die evangelisch-theologische Facultät in Bien. Für Die Rechtsund Staate wiffen ich aften besteht bie orientalifche Atabemie in Bien gur Beranbilbung bon Gefandtichafte und Confularbeamten im Driente. Debicinifche Lebre anstalten find die medicinisch-dirurgische Josephs-Mademie in Wien, 4 dirurgische Lebranstalten, 14 Hebammenschulen und bas Thierargnetinstitut in Wien. Mit fast samutliden Realfdulen find Gewerbefdulen verbunden. Fur bie Rautit befieben, außer ber bereits angeführten Atademie in Trieft, 3 Schulen; für fcone Runfte bie Atademie ber Bilbenben Runfte und Die Runfigewerbefchule in Bien, Die Maleratabemie in Grag, bie Kunstafabemie in Brag, die Schule ber Schönen Kunfte in Kratan; fur die Bflege ber Musit die Conservatorien in Wica und Prag und zahlreiche Schulen, die von Privaten ober Musitvereinen erhalten werben. An militaifchen Infituten gab es 7 höhere Specialinstitute, 3 Militaralabemien, 1 Militar-Technische Schule, 2 Cabetteninstitute, 5 Militarergiehungebaufer. Lehrerbildungeanstalten gab es 1868 in ben Lanbern ber westlichen Reichshälfte 65 mit 2322 Beglingen, barunter 61 romifch-fath., 2 griech.-tath., 1 griech.-orient. und 1 ifraelitifche. Außerbem werden in ben beutich-flawischen Landern gegablt: 14 Taubstummeninstitute, 5 Blindeninstitute, 26 Baifenbanfer, 145 Effentliche Lehr- und Erzichungsanstalten, 429 allgemeine Brivat-Lehr- und Erziehungsanstalten, 495 specielle Brivat-Lehranstalten und 168 Rinderbewahranstalten und Bon ben jahlreichen, theilmeife febr werthvollen Bibliotheten, find bie beben-17 Krippen. tenbften die faiferl. Hofbibliothet in Bien (410,000 Bbe.), die Universitätsbibliotheten in Bien (208,000 Bbe.), Brag (142,000) und Kratan (140,000), die Rlofterbibliotheten von Strahov in Prag (90,000) und Abmont (74,000). Unter ben Gemaldegalerien find bie faiferliche bes Belvebere, Die bes Filrften Liechtenftein, ber Grafen Czernin und Schonborn, tann die Alademie der Bildenden Runfte, alle in Bien, die bedeutenoften. Bon ben Aupferftichsammlungen ift neben ber ber Hofbibliothek befonders die des Erzherzogs Albrecht (300,000 Stiche) hervorzuheben. An Sanitateanstalten gab es 1869 in Cieleithanien 426 Arankenhäufer, 15 Frrenhäufer, 17 Gebärhäufer, 15 Findelhäufer, 981 Berforgungshäufer und 6806 Armeninstitute. Die Militarspitaler nahmen 1869 181,976 Rrante auf. Bereinswefen fteht zwar in D. noch immer anderen Landern nach, boch ift es in neuerer Beit in erfreulicher Bunahme begriffen. Unter ben 6536 Bereinen in ber westlichen Reichshalfte waren im 3. 1869 n. p. 60 Bereine jur Forberung ber Gewerbe, ber Inbuftrie und des Handels, 176 Sparkaffen, 454 Spar- und Lofeantaufsvereine, 287 Confumvereine, 525 Boriduffaffen, 291 Bildungevereine, 130 Bereine gur Forberung ber Ranfte und Biffenfcaften und 245 Turn-, Fect- und Rudervereine. Die Straf. Rechts. pflege weift fur bas 3. 1870 in ber weftlichen Reichshalfte bei ben erften Inftangen 26,969 Berartheilungen nach, wovon 24,850 auf Berbrechen, 1219 auf Bergeben entfielen. biefen Berbrechen murben 46 mit Tobesftrafe, 62 mit lebenslänglichem Rerter gestraft.

Die Staats form ber Desterreichisch-Ungarischen Monarchie, welche zwei Staaten ober Reichshälften, die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder und die Länder ber Ungarischen Arone vereinigt, ist die eingeschränkt- ober repräsentativ-monarchische Berschlfung. Diese beiden Reichsbälften hängen staatsrechtlich durch eine und dieselbe Ohnastie, sowie durch die für beide Reichstheile als gemeinsam erklärten Angelegenheiten zusammen. Smeinsame Angelegenbeiten sind: die auswärtigen Angelegenheiten, das Kriegswesen und die Ariegsslotte, mit Ausschluß jedoch der auf das Wehrspstem, die Rekrutenhewilligung,

€.-2. VIII.

tie Dislocirung und Berpflegung ber Armee bezüglichen Gegenstände, und bas Finanzwefen in Bezug ber gemeinschaftlich zu bestreitenden Gegenstanbe. Nebstbem werben folgente Angelegenheiten zwar nicht gemeinfam verwaltet, aber nach gleichen von Beit zu Beit zu bereinbarenben Grundfagen behandelt: 1) bie commerciellen Angelegenheiten, fpeciell bie Bollgesetgebung; 2) bie Gesetgebung über bie mit ber industriellen Brobnetion in enger Berbindung flebenben indirecten Abgaben; 3) bie Fesiselung bes Difingwesens und bes Gelbfußes; 4) Berfügungen bezüglich jener Eisenbahnlinien, welche bas Intereffe beiber Reichsbalften berühren; b) bie Seftstellung bes Bebripftems. Die beite Theile ber Dionardie betreffenden Staatsgrundgefete find bas Grundgefet vom 21. Dezember 1867 und bas Boll- und handelsbundnig vom 24. Dezember 1867. Für tie westliche Reichs-balfte gelten als Gruntgesetze tie Bragmatische Sanction vom 6. Dezember 1724, tas Diplom vom 20. Oftober 1860, Die Staatsgruntgefete vom 21. Dezember 1867 unt tie Landesordnungen und Landtageverhandlungen vom 26. Februar 1861. Das Staats-Dberhaupt ist ber Raiser von D. und Ronig von Ungarn, welcher ten Titel "Raiserliche und Königliche Apostolische Diajestät" führt. Der Thron ift in ber Dynastie habsturg. Lothringen nach ber gemischten Successionsorbnung erblich. Der Kaiser muß sich zur tatholischen Religion bekennen, wird mit bem 18. Lebensjahre großjährig und leistet beim Antritt ber Regierung ein eibliches Gelebnig auf tie Berfaffung. Die Reichsfarben fint Gelb unb Schmarg. Der Raifer verleiht folgende Ritterorben: ben bes Golbenen Bliefics, ben militärifchen Daria-Therefienorben, ten Ungarifden St.-Stephansorten, ben Locpolts. orben, ben Orben ber Eisernen Krone, ben Frang-Josephsorben, bas militärische Elifabeth-Theresenischen und ben Sternfreugorben sur Damen. Antere Chrenzeichen sind bas Goldene und Silberne Berbienstfreug, tie Civilverdienstmedaille, die Tapferkeitsmedaille u. s. w. Bei Ausübung ber Gefetzgebenten Gewalt ist ber Kaiser burch bie Rollsnertretungen bie Bollsvertretungen, nämlich ben öfterr. Reichstag, ben ungarischen Reichstag und tie Landtage eingeschränkt, ohne beren Bustimmung tein Gefet gegeben, abgeanbert ober aufgehoben werben barf. In ben beiben Reichshalften gemeinsamen Angelegenheiten wird bas Wefengebungerecht von ten Delegationen ausgeubt, in welche ber oftert. und ungarifche Reichstag je 60 Mitglieder entfendet. Der öfterr. Reichstrath bildet bie Gefammtvertretung ber Lanter ber wefl. Reichshälfte. Er besteht aus bem Berrenhause und bem Bauje ter Abgeordneten. Das Berrenhaus wird gebilbet ans ten großjährigen Bringen bes taiferlichen Baufes, ben gu erblichen Dlitgliebern ernaunten Bauptern ber burch ausgebehnten Befit bervorragenten Abelsgeschlechter, ben 9 Erzbifco. fen und 7 Fürstbifchofen und entlich aus ben vom Raifer auf Lebenszeit ernannten Dit-Das Baus ber Abgeordneten befieht aus 203 Diitglichern, bie ben ten Landtagen der einzelnen Länter aus ihrer Mitte gewählt werden. Das Mandat ber Abgeordneten bauert 6 Jahre. Der Reicherath mirb jahrlich berufen; ben Prafibenten und tie Biceprafibenten bes herrenhaufes ernennt ber Raifer; Die Borfigenten im Abgeordnetenhause werten von diesem selbst gewählt. Die Landtage der einzelnen Aronländer befteben aus ben Erzbijdofen und Bijdofen, ten Recteren ter Universitaten, ten Abgeerd. neten bes großen Grundbefiges, ten Abgeordneten ber Ctatte, Martte und Fabrikorte, ten Alfgeordneten ber Banbels, und Gemerbetommern und ben Abgeordneten ber Landgemein-Die Abgeordneten ber letteren merten intircct (burch Wahlmanner, bon welchen 1 auf 500 Einwohner tommt), jene ber übrigen Bablerclaffen birect gewählt. aller Classen muffen großjährig fein, bem ofterr. Staateverbante angehoren und fich im Bollgenuffe ber burgerlichen Rechte befinden; bie Bablcanditaten muffen minteftens 30 Jahre alt fein. Die im activen Dienst stebenten Militars und Militarbeamten find biervon ausgeschloffen, tonnen jedech, wenn fie einen jum Bablrecht befähigenden Gruntkefit haben, baffelbe burch einen Bevollmächtigten ausüben laffen. Berurtheilung wegen Berbrechen und Bergeben ichließen vom activen und paffiven Bablrecht aus. Die Lanttage werben jabrlich bom Raifer einberufen und biefer ernennt die Borfitenben berfelten. haben bas Recht Gefebe vorzuschlagen, boch barf ein einmal abgewiesener Borfchlag in ber-felben Seffion nicht wieber eingebracht werben. Als ansführende Organe mablen bie Landtage einen Lanbesausichuß. Die Gemeinbeverfaffung beruht auf tem Reichsgefebe vom 5. Marg 1862 und ben Gemeinteerbnungen ber verschiebenen ganter. In jeber Gemeinde bestehen ein Gemeindeausschuß (in ben Studten "Stadtrath" genannt) als be-foliegendes und fibermachentes, und ein Gemeindevorstand als bermaltenbes und vollgiebenbes Organ. Die Mitglieber in bem Gemeindeansschuß werden von ben Wahlberechtigten auf brei Jahre gemählt. Begirts vertretungen, gebildet aus den Reprafentanten bes großen Grundbefibes, ber Dochftbeftenerten bes Induftrie- und Banbeleftantes,

ber Stäbte und Landgemeinden, mit einem Begirtsausschuffe als vollziebendes Organ, find erft in einigen Kronlandern als Organe zwischen der Gemeinde und bem Landtage zur Bahrung ber gemeinschaftlichen Intereffen ber Begirte in's Leben getreten. Die Staate. ver walt ung wird im Ramen bes Raifere und Ronigs in bodfter Juftang von ben verantwortlichen Ministern beforgt. Jede ber beiden Reichshalften hat ihre eigenen Die nifterien, neben welchen noch folde fur Die gemeinsamen Angelegenheiten besteben. Die Minister ber beiben Staatsgebiete treten unter bem Borfipe bes Regenten ober bes Die nifter-Brafibenten jum Minifterrathe oder Gefammt-Minifterium jur Berathung allgemeiner Staats-Angelegenheiten, insbefondere ber ber verfaffungsmäßigen Behandlung vorzus legenden Befebe gufammen. Gemeinfame Dt in ifterien find brei: bas taifert. und tonigl. Ministerium bes taiferlichen Baufes und bes Mengeren, bas gemeinfame ober Reichs-Rriegsministerium und bas gemeinsame Finang-Ministerium. Ueberdies besteht zur Rechenungscontrole über bie Gelogebarung ber gemeinsamen Ministerien ber gemeinsame Dberfte Rechnungshof. Die Berwaltung ber im Reich Grathe vertretenen Lanber wird von ben t. t. Ministerien bes Innern, für Cultus und Unterricht, für hanbel, für Aderbau, für Landesvertheidigung, für die Justiz und für die Finanzen geübt. Dem Ministerium des Innern unterstehen die Landesbehörden, welche in Nieder- und Oberösterreich, Steiermark, im Rüstenlande, in Tirol, Böhmen, Mähren, Galizien und Dalmatien Statthaltereien (mit einem Statthalter an der Spipe), in Salzburg, Karuten, Krain, Schlessen und ber Butowina Landes-Regierungen (mit einem Landes-Brafidenten) beifen. Die einzige weitere politifche Untereintheilung ber Lander bilben nach ber Aufhebung ber fruberen Rreife und Biertel Die Begirte - Bauptmann foaften, Die Communolamter ber hauptstabte und die mit einem eigenen Statnte verfebenen Stabte. Die Ortspolizei obliegt in allen Gemeinden bem Gemeindevorsteher. Die Organe bes Juftig-Ministeriums find bie ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften, von welchen als oberfte Instanz ber Oberfte Gerichts- und Cassationshof in Wien besteht, als zweite Instanz die Ober-Laubeszerichte, als erfte Instanz die Laubes- und Preiszerichte (Collegial-Gerichte), Bezirfs- und städtisch-belegirten Gerichte (Einzeln-Gerichte). Fur Bregvergeben bestehen die Gefdworenen-Gerichte. Außerbem außerorbentliche Gerichte (Gefällsgerichte, Militargerichte u. f. w.).

Staatsfinangen. Rach bem Ausgleiche mit Ungarn werben bie Roften ber gemeinsamen Angelegenheiten von ben beiben Reichshalften fur bie Beriobe vom 1. Jan. 1868 bie 31. Dez. 1877 gemeinschaftlich und zwar von ber weftl. Salfte mit 70%, von ber öftl. mit 30% getragen, welches Berhaltnig jedoch nach bem völligen Uebergange ber Dilis tärgrenze in die ungarische Berwaltung fich wie 68 : 32 gestalten wird. In dieser Art wird bas ben Delegationen vorzulegende und von diesen zu berathende gemeinsame Budget aufgestellt, welches bie Erforderniffe bes Ministeriums bes Meuferen, ber gemeinfamen Finangen, des Deeres und der Flotte umfaßt. Die wichtigften Quellen des Staatseinkommens bilben Die birecten Steuern, Die indirecten Abgaben, bann Die Ginnahmen vom Staatseigen. thume, vom Berg- und Buttenwefen. Bu ben birecten Steuern geboren bie Grund. fteuer, die Gebaudesteuer, die Erwerbsteuer und die Gintommensteuer. Grund- und Gebanbesteuer werden mit 16% vom Reinertrag bemeffen, wozu noch ein Drittheil und zwei Sechstheile Bufdug erhoben werben. Die Erwerbsteuer wird in ber weftt. Reichshalfte bon allen Fabrits. und gewerblichen Unternehmungen erhoben und zwar in Steuerclaffen von 2.10-1.575 Gulben öfterr. Währung, mit einem 40%igen Buidlage, bie Berfonals Erwerbsteuer im Betrage von 35 Kreuger bis 10.50 Gulben, bei welcher aber ber Buidlag wegfillt. Berfonliche Beguge von 600-1000 Gulben werben mit einer Gintommenftener von 1% beftenert, für jebes folgende Taufend um 10% bober bis jum Maximum bon 100%; alles übrige Gintommen entrichtet 5%. Dem Orbinarium ber Gintommenfteuer find Bufhlage von 40% beigefügt. Rach bem Budget für 1872 murbe für bie gemeinsamen Ans gelegenheiten ber Gesammtmonarchie bas orbentliche Erforbernif mit 96,415,300 Gulben, daß außerorbentliche mit 14,232,200 G., zusammen mit 110,647,500 G. aufgestellt. Dedung beffelben geborten: eigene Ginnahmen bes Rriegsministeriums, Ueberfouffe ber Bollgefalle und Confulatseinnahmen im Betrage von 17,208,900 Gulben. Der Reft von 93,438,600 wird von ben Cisleithanischen Lanbern mit 65,145,400 (Rulben und von ben Ungarifden Ländern mit 28,293,200 Gulben gebedt. Nach bem Boranfologe für 1872, welcher bem Reichsrathe vorgelegt wurde, betragen für die im Reichsrathe vertretenen gander bie arbentlichen Ausgaben: 303,104,100 G., bie ankerorb. 56,276,800 G., aufammen 359,0380,900 G.; bie orbentl. Einnahmen: 293,844,900 G., bie ankerorb. 14,754,900 G., bie Einnahmen gufammen: 308,599,800 G.; bemnach ergibt fich alfo für 1872 ein Deficit von

50,781,100 G. Die jur Beit bes Ausgleiches mit Ungarn bestehenben Staatsfoulben wurden nicht als gemeinsame Angelegenheiten angenommen, bod leiften Ungarn und beffen Rebenlander zur Dedung der Zinfen der vor 1868 contrabirten allgemeinen Staatsfould einen jabrliden Beitrag von 29,184,100 Gulben und einen folden von 1,500,000 G. jur Goulbentilgung. Ju eigener Berwaltung eines jeben ber beiben Staatsgebiete fleben bic nach bem 3. 1868 contrabirten Anleben und die Grundentlastungsschulden beider Theile. Unter Staatsgarantie fteben bas galigifde Nothstandsanleben. Rach bem Berichte ber reichsrath. lichen Controlecommiffion vom Ende Juni 1871 betrug bie consolidirte altere und nenere Staats dulb: 2,566,769,663 ., bie fomcbenbe Sould ber in Reicherathe vertretenen ganber 58,630,583 . Die veranschlagten Rapitalien für Renten 14,140,954 ., was als Bauptfumme ber confolibirten und ber nicht gemeinfamen fowebenden Schuld die Summe von 2,639,541,200 G. ergibt; die garantirte Grundentlastungsschuld ber im Reichsrathe vertretenen Lander belief fich auf 237,792,303 B., Die galigifche Lan-

besichulb (Nothstandsauleben) auf 789,260 G.

Die Armee ftebt unter bem Reichstriegeministerium, beffen unmittelbar untergeordnete Behörben 7 General-Commanden zu Bien, Graz, Prag, Brunn, Lemberg, Besth, Agram, und 10 Militar-Commanden zu Linz, Triest, Innsbrud, Krafan, Bara, Presburg, Kafcan, Temesvar, Hermannstadt und Beterwardein sind. Die Armee besteht aus ber activen Armee und ber Landwehr. Die Effectivstärke ber activen Armee ift im Frieden auf 286,395, im Kriege auf 807,433 M. festgefcht; bie Landwehr (nur im Kriege) beträgt 219,471 Mann. Nach ben Waffengattungen gibt es 80 Linien-und 14 Grenz-Infanterieregimenter, 8 Tivoler-Jäger- und 33 Felejägerbataillone, 14 Dragoner-, 14 Sufaren- und 13 Uhlanenregimenter, 12 Feld-Artillerieregimenter, 12 Festungs-Artilleriebataillone, 2 Genieregimenter, 1 Pionierregiment, bas Fuhrwefenscorps und die Sanitätstruppe. Hierzu kommt noch die militärisch organisirte Gensbarmerie und Militär-Polizeiwade mit 120 Officieren und 5866 Mann. Die Zahl der Kriegsschrzeuge betrug 1871 47 Dampfer, mit 95,700 Tonnengehalt, 16,635 Pferdekraft und 408 Geschützen, 20 Segelschiffe und hulls mit 13,190 Tonnengehalt und 112 Geschützen und 5 Danipfboote (Tenber) mit 930 Tonnengehalt, 231 Bjerbefraft und 2 Gefcuten. Un Bemannung gablt bie öfterr. Marine 4540 Mann in activer Dienstleiftung und 13,259 Nichteingeschiffte, gusammen 17,799 Dt. Die BBebrpflicht ift noch ben neuen Beftimmungen (1868 und 1871) eine allgemeine, beginnt mit dem vollendeten 20. Lebensjahre und muß perfonlich von Jebem erfüllt werben. Gine zeitliche Befreiung ift nur ans bringenben Familienrudsichten zuläffig. Im flebenden Beere und in ber Rriegemarine bauert Die Dienstpflicht 10 Jahre, bavon 3 Jahre in ber Linie und 7 in der Erfahreserve. Die Landwehr (in Tirol Landesfougen, in Ungarn Bonved) ift im Ariege gur Unterftutung bes stehenben Beeres und zur innern Bertheidigung berufen, im Frieden ift bieselbe bis auf bie Cabres beurlaubt und hat nur bei ben periodischen Baffenühungen und Contreleverfammlungen ju ericheinen. Die Diobilmachung ber Landwehr geschieht auf Befehl tes Kaifers unter Gegenzeichnung des betreffenden Landesvertheidigungs-Minifters. Die Crfabreferve besteht als Erfat für die während eines Arieges in der Laudarmee und in ber Marine fich ergebenden Abgange. Der Landsturm hat bie Aufgabe, bas stehente Beer und die Landwehr ju unterftuten und ben Feind, wenn er in bas Land eindringt, ju betampfen. Der Landsturm wird nur auf Befehl bes Raifers burch ben Landesvertheibigungs. Diinister Nach bem neuen Behrgefet konnen absolvirte Boglinge ber Mittelfoulen ihrer Militarpflicht auch burch ein einziges Dienstjahr in ber activen Armee genugen unb werben bann in bie Referve verfett. Gie haben fich felbft ju cquipiren und erhalten auch mabrend tiefes Dienfligbres vom Staate feinen Colb. Wenn fie ihre Studien fortfeten, find fie gur Babl ber Garnifon und bes Dienstjahres bis jum 25. Lebensjahr berechtigt. Mediciner tonnen ihre Militarpflicht in Militarhospitalern, ebenfo Beterinare als thierärztliche Braftitanten und Pharmageuten in Militarapothefen leiften. Cantibaten tes geiftlichen Standes werben gur Fortfegung ihrer Studien beurlaubt und nach Erlangung ber Orbination als Seelforger eingetragen und im Rriege als folde verwentet. Bollsfoullebrer und Befiger bon großen Landwirthichaften werden innerhalb 8 Wochen ausgebiltet, bann benrlaubt und im Frieden zu ben periodischen Baffenübungen einbernfen. (Ueber alle befonberen Berbaltniffe ber Lanber ber Ungarifden Rrone f. Un garu).

Gefchichte. Die Geschichte bes öfterreichischen Staates beginnt zur Zeit Rarl's bes Großen, welcher bie bamals im Lanbe unter ber Ens wohnenden Avaren mit Krieg überzeg, seine siegreichen Wassen 791 bis an bie Raab trug, bie eroberten Länder unter bem Ramen Avarien ober Oftmart (Marchia orientalis ober Austria) mit ber frantischen

Monarcie vereinigte und Coloniften, meift Babern und Franken, in bie nene Proving fcidte, über welche er einen Martgrafen bestellte. Avarien, feit bem Theilungevertrage zu Berbun 843 bie öftlichste Broving bes Deutschen Reiches, wurde 900 von den Magharen erobert, 955 bom Raijer Otto I. wieder für Deutschland gewonnen, und auf's Neue mit beutschen Coloniften bevöltert. 3m 3. 893 gab Roifer Otto II. Die Mart D. bem Grafen Leopold I. von Babenberg (Bamberg) jum erblichen Lebn, ber bas Gefchlecht ber Babenberger in D. eröffnete und die Grenzen seines Gebietes bis nach Ungarn erweiterte. Unter seinem Sohne Beinrich bem Starken (994-1018) kommt jum erften Wale ber nach bem lateinischen Austria gebilbete bentiche Rame "Dft irrichi" in einer Schentungeurfunde von 996 vor. Ern ft, der Streitbare (1050-75), erhielt von Raifer Beinrich IV. bas Privilegium, fich tie Landesfahne und bas Schwert vortragen ju laffen. Sein Sohn Leopold II., ber Soone (bis 1096), murte megen Barteinahme für Bapft Gregor VII. von Raifer Deine rich IV. 1078 ber Martgraffchaft fur verluftig erflart, tam aber 1083 wieber in ben Befit berfelben. Leopolo III., ber Beilige (bis 1336), lebnte bie ibm angebotene beutsche Ruijerfrone ab. Gein Gobn Leopold IV., ber Freigebige (bis 1141), erhielt von feis nem Stiefbruber, Raifer Ronrad III., Bapern, vermochte fich jedoch barin nicht zu be-haupten. Gein Bruber Beinrich II., Jasomirgott (bis 1177), mußte Bapern an Beinrich ben Stolgen abtreten und erhielt bafur 1156 bie Mart ob ber Ens, bie fruber gu Bapern gehörte. Beibe Marten, D. ob und unter ber Ens, murben in ein auch fur weiblice Nachfommenschaft erblices Herzogthum verwandelt, und die Residenz des neuen Herzogs dom Leopoldsberg nach Bien verlegt. Gein Gohn Leopold V. (bis 1194) hielt Richard Löwenherz, von dem er in Balaftina beleidigt war, von 1192 bis 1194 gefangen und vereinigte 1192 Steiermart mit D. Aus ber Regierung feines linderlofen Cobnes, Frieb. rich's I., bes Ratholiten (bis 1198), ift blos ein Areuzzug nach Balaftina zu bemerten. Leopold VI., ber Glorreiche (bis 1230), Bruder bes Borigen, fpielte in bem Streite milden Raiser Friedrich II. und Bapft Gregor IX. Die Rolle bes Bermittlers und vermehrte bas Land burch bie Guter ber Freisingischen Rirche in Rrain und bie Graffchaft Rep. Gein Sohn Friedrich II., ber Streitbare, ber feine Besithungen in Rrain vermehrte und fich herr von Krain nannte, wollte fich vom Kaifer zum Könige von D. ernennen laffen, fiel aber vor der Ausführung feines Blanes im Rampfe gegen Ronig Bela von Ungarn. Dit ihm erloich das Hans der Babenberger in D. und es folgte junächft das fog. De fterreich i fce In terregnum, eine Beriode innerer Parteilämpfe, das bis 1282 tauerte. Ottofar von Bohmen, ber 1262 mit D. und Steiermart belehnt mar und 1269 Rarnten und Rrain erwarb, mußte 1276 feine fammtlichen öfterreichischen Befigungen an Raifer Rubelf von habsburg abtreten, ber 1282 mit Einwilligung ber Rurfürften feine Gobne Albrecht und Andolf mit D., Steiermart und Rarnten belehnte; Diefe überließen Rarnten an ben Grafen Meinhard von Tirol und foloffen 1283 einen Bertrag, wodurch Albrecht allein D. und Steiermart erhalten und in Bien resibiren follte; jugleich murbe D. als ber Gefchlechte-Go tamen bie öfterreichifchen Lande an bas Bans Babsburg. In ber Shlacht bei Golheim erfampite Albrecht fich als Gegentaifer Atolf's von Naffau ben Thron: als er aber eben bie aufflanbischen Schweizer unterwerfen wollte, wurde er bei Abeinfelben am 1. Mai 1808 von seinem Reffen, Johann von Schwaben, ermordet. Geine fünf Söhne, Friedrich, Leopold, Beinrich, Albrecht und Otto, mußten bem Raifer Beinrich VII. Die Bekhunng über die väterlichen Lander, die 1301 durch die schwäbische Markgrafschaft vermehrt worden waren und bereits ein Gebiet von 1254 D.-Dt. ausmachten, um 20,000 Mart In der Regierung der Erblande folgte auf Albrecht beffen altofter Gobn Friedrich III., ber Schone, ber 1314 von einigen Rurfürsten gum beutschen Ronig gemablt, feinem Gegner, Ludwig bem Baper, in ber Golacht bei Dublborf (22. Gept. 1322) unterlag und beffen Gefangener wurde. Rach dem Tobe Leopold's (1326), Beinrich's (1327) und Friedrich's (1330), verglichen fich bie fiberlebenben Bruder Albrecht und Otto mit dem Raifer Ludwig und ließen sich 1335 von ihm mit Tirol und Kärnten belehnen. traten jedoch 1336 Tirol an Margarethe Maultasch wieder ab. 3m J. 1344 vereinigte Albrecht II. (ftarb 1358) bie gesammten öfterreichischen Lande, welche noch burch feine Bemablin, die Tochter bes letten Grafen von Pfürt, 1324 mit beffen Besitungen, sowie 1326 durch bie burgundisch - thourgischen Guter vergrößert worden waren. Gein altefter Gebn Rubolf II., ber Sinnreiche (bis 1365), erwarb 1363 mit feinen Brüdern von Marga-rethe Mauttasch Tirol, sowie die Anwartschaft auf die Grafschaft Görz und Grabista. Geine beiben ibn -überlebenben Bruber Albrecht III. und Dito theilten 1379, bem bestebenben Bandgefepe der Untheilbarteit zuwider, die öfterreichischen Länder berart, daß Albrecht III. D. nahm und bas übrige ganbergebiet feinem Bruber Otto überließ. Darurch nun ent-

ftanden zwei Linien, bie öfterreichische und bie tteiermartisch etarntische Linie. Der Sohn Albrechis III., Albrecht IV. (1395—1404), wurde auf einem Feldjuge gegen ben Martgrafen Brotop von Mahren 1404 vergiftet; bes lettern Gobn Albrecht V. (als bentider Raifer Albrecht II., f. b.) bob D. ju bobem Wohlftand, erwarb als Gemahl ber Glifabeth, Tochter bes Raifere Sigismund, 1437 bie Rrone Ungarns, 1438 bie bon Bohmen und wurde 1438 beutscher Raifer, ftarb aber ichon am 27. Ott. 1489 auf einem Buge gegen Dit feinem Gobne Labislans Bofthumus erlofc 1457 bie altere österreichische Linie, worauf die österreichischen Lande an Die fleiermartische Linie fie-len, mabrend sich Ungarn und Bohnen von D. trennten. Das haupt ber fleiermartischen Linie, Friedrich III. (als Erzherzog von D. Friedrich V., als dentscher König Friedrich IV.), war von 1440-93 beuticher Raifer, und erhob 1453 D. jum Erzberzogthum. Er vereinigte 1456 die reichsunmittelbare Grafschaft Cilly mit seinen Landern und legte burch bie Bermablung feines Gobnes Darimilian, mit Maria, ber Tochter Rarl bee Rubnen unt Erbin bes burgundifden Bergogthums, Die Grundlage gu D.'s Größe. Raifer Marimi. lian I. (1493-1519) vereinigte nach bem Ausherben aller übrigen Linien feines Saufes fammtliche Sabeburgifche Rander. Die Rieberlande, Die er 1477 burch feine Bermablung erworben batte, trat er 1493 an feinen Gobn Bhilipp ab. Die Bermablung beffelben mit Jehanna von Spanien brachte bas Bans Babsburg auf ben Thron von Spanien. Philipp's (geft. 1506) Sohn, Rarl (als Rönig von Spanien Rarl I.), wurde nach Maximilian's Tote (12. Jan. 1519) als Karl V. jum beutiden Raifer gewählt. Rarl Aberlief burd bie Theilungeverfrage ju Borms (1521) und ju Gent (1540) alle beutichen Erblander mit Ausnahme ter Rieberlande feinem Bruder Ferdinanb, ber burch feine Bermahlung mit Anna, ter Schwester bes ungarischen Rouigs Ludwig II., im 3. 1526 bie Ronigreiche Ungarn unb Bohmen nebst Mabren, Schlesien und ber Laufit erwarb. Ferbinand, feit Abbantung feines Brubers Rarl 1556, beutscher Raifer, ftarb am 25. Juli 1564. Rach feinem Billen theilten feine brei Gobne Die baterliche Erbichaft fo, bag ber altefte, Maximilian (als beutider Raifer Marimitian II.) D., Ungarn und Bobmen, Ferbinand Tirol und Borberöfterreich und Rarl Steiermart, Raruten, Krain und Borg erhielt. Da bie Rinder Ferbinand's aus feiner Che mit ber Angeburger Patricieretochter, Philippine Beifer, nicht erbfabig maren, erlofc 1595 bie Tiroler Linie wieber. Diagimilian II., ter bie Ratheliten und Brotestanten gu verfohnen fuchte, ftart 1576. Sein altester Gobn, Rubolf II., mußte Böhnen und Ungarn an feinen Bruber Matthias abtreten, ber 1612 auch Raifer wurde. Nachbem Matthias noch ben Ansbruch bes Bojährigen Krieges erlebt hatte, fiarb er 1619; mit ibm erlofch bie öfterr. Linie. Da Datthias finderles mar, folgte ibm fein Reffe, ber Erzherzog Ferdinand, Sohn des 1590 verstorbenen Erzherzogs Karl von Steiermark, der auch unter bem namen Ferbinand II. jum beutschen Raiser ermablt murbe. Unter Fertinand II. (1619-37) und feinem Gobne Ferdinand III. (1637-57) verwüftete ber Bojabrige Krieg Deutschland und Desterreich (f. Deutschland). Im Weltfälischen Frieden (1648) mußte D. Elfaß an Frantreich abtreten. Ferbinand's Gobn, Loepelb I. (1657-1705), Teigte burch Bebrudungen ber Protestanten bie ungarifche Bevollerung fo, baf fic biefe unter Tolein den Türlen in die Arme warf. Die letteren rüdten unter Kara-Mustopha 1683 bis vor Wien, bas eine zweite Türkenbelagerung aushielt und nur burch bie tapfere Befahung unter Graf Stahremberg, fowie burch bie Bilfe bes berbeigeeilten Rönige von Bolen, Johann Sobiesti, gerettet murbe. Ungarn wurde überwunden, in ein Erbreich berwandelt (1687) und Siebenburgen bamit vereinigt, boch follte bas lettere feine eigenen Fürsten behalten. Die Pforte mußte im Carlowiper Frieden (1699) bas Land gwifden ber Donau und Theiß an Ungarn gurudgeben. Eine Reibe von Kriegen gegen Frantreich enbigten bie Friedensschliffe ju Aachen 1668, Nimwegen 1675 und Roswid 1697. Der Bunich bes Raifers, feinem zweiten Sohne Karl bie fpanifche Krone zuzuwenden, verflocht D. in ben Spanischen Erbfolgetrieg. Leopold's Sobn und Rachfolger, Joseph I., vereinigte bas herzogthum Mantua mit ber ofterreichischen Monarchie und ftarb 1711 obne mannliche Nachsommen. Ihm folgte fein Bruber & arl, ale beutscher Raifer Rarl VI. Da burch ihn, wenn er zu feinen Lanbern noch Spanien erhalten hatte, tas europäische Gleichgewicht bebrobt werben ware, fo traten England, Solland und andere feiner Berbundeten im Spanischen Erbfolgetriege vom Aampfplate ab, worauf 1714 mit Frankreich ber Frieden zu Raftatt und Baben gefchloffen murbe, in welchem Rarl VI. von ber fpanifcen Erbichaft die Spanischen Nieberlande, Neapel, Sardinien und Mailand erhielt. Frieden von Baffarowit mufite bie Bforte bas Temefer Banat, Belgrad und Theile von Gerbien und ber Balachel an D. abtreten. Infolge tiefes Lanbergumachfes fibertraf bie Bfterreichifde Dausmacht an Flachenraum und Bevollerung Die meiften Staaten Europa's.

Um biese Macht seiner Tochter zu sichern, erließ Karl 1713 in Form ber Pragmatischen Sanction (s. d.) eine neue Erhsolgeordnung, die 1724 seierlicht proclamirt wurde. Im Frieden zu Wien (1735 und 1738) nußte er Neapel und Sicilien an den spanischen Insanten Don Carlos und einige mailandische herrschaften an den König von Sartinien abtreten, wogegen D. die herzogthumer Parma und Piacenza erhielt; Frankreich betam das herzogthum Lothringen. Seine Theilnahme an Rußland's Krieg gegen die Türkei lostete D. alle im Passarowiper Frieden gemachten Erwerbungen. Rarl starb am 20. Oktober 1740, mit ihm exlosch das Haus Dabsburg im Mannsstamm.

Raria Therefia, Rarl's altefte Tochter folgte ihrem Bater infolge ber Bragmatiichen Sanction in ber Regierung ber Erblander und brachte burch ihren Gemahl Frang Stephan von Lothringen bas Daus Dabsburg - Lothring en ober D. - Lothring gen auf ben öfterreichischen Thron. Durch biefe Bermahlung tam an D. bas Großberzogthum Toscana, welches Franz nach ber Abtretung Lothringens an Frankreich erhalten Bapern, bie Aurpfalz und Anrtoln verfagten Dlaria Therefia bie Anerkennung als Erbin von D. und Böhmen. König Friedrich II. von Preußen erhob plötzlich An-fprüche auf die schlesischen Fürstenthumer Jägerndorf, Liegnit, Wohlan und Bricg. Dies mar bas Signal ju bem nun beginnenben Defterreichifden Erbfolgefriege (f. b.) und ju ben Solefifden Rriegen (f. b.). Maria Therefia mußte in ben beiben Friebensichluffen ju Breslau (1742) und zu Dresben (1745) auf Schlesien verzichten und im Frieden zu Aachen (1748) bie Berzogthumer Parma, Biacenza und Guastalla an ben Insunten Philipp von Spanien und Theile von Mailand an Sardinien abtreten. Der Siebenjährige Rrieg (f. b.) endigte damit, daß Maria Therefia im hubertoburger Frieden 1763 bie Bedingungen bes Brestaner und Dresbener Friedens bestätigen mußte. Als Raifer Franz ftarb (15. Aug. 1765) wurde fein altester Gohn Joseph II. beutscher Raiser und Mitregent seiner Mutter in den österreichischen Erbstaaten. Die 1772 erfolgte erste Theilung Polens vergrößerte D. durch Galizien und Ladomerien, und 1777 trat die Türkei durch einen Bertrag die Bukowina ab. In dem Frieden von Teschen (1779), welcher den Baperischen Erbsolgekrieg beendigte, erhielt Maria Theresia für das Ausgeben ihrer Erbaufpruche bas Amt Burghaufen im Innviertel, Die Graffcaft Faltenftein und einige andere Besitzungen. Maria Theresta starb am 28. Nov. 1780 und hinterließ ein Reich von 11,070 D.-M. mit 24 Mill. E. ihrem Gohne Joseph II. Bur Abrundung seiner Staaten wollte Joseph 1785 Bapern gegen bie Nieberlande eintaufden; boch Breufen fliftete ibm entgegen ben Deutschen Fürstenbund (f. b.). In ben Nieberlanden führte bie Beidrantung ber Universitat Lomen, Die Errichtung eines Generalfeminars und Die Aufhebung ber Niederlandischen Berfassung einen allgemeinen Aufstand (1789) herbei, infolge beffen sich die Riederlande fur unabhängig erklärten (1789—90). Joseph starb kinderlos em 20. Februar 1790. Ihm folgte fein Bruber Leopold II., feit 1765 Grofbergog von Loscana. Gleich im Anfang feiner Regierung schloß er mit ber Turkei ben Frieden zu Sjiftowa (1791), in welchem er Alt-Orsowa erhielt. Der Aufftand nen Riederlanden wurde burch ben Feldmarschall Bender gedämpft. Die Französische Revolution und bas berbe Schidfal ber frangofischen Königsfamilie (Maria Antoinette war bie Schwester Leopold's) veranlaßte ihn, sich mit Preußen zu einer Intervention in Frankreich zu ver-binden, doch starb er schon am 1. März 1792. Ihm solgte sein ältester Schn Franz II. (f. d.). Mehr als die Hälfte seiner Regierungszeit war mit Kriegen gegen die Französische Republik und das erste Kaiserreich ausgefüllt. Der erste Krieg endigte mit dem Frieden Der Campo-Formio (1797), in welchem ber Raifer Belgien an Frankreich abtrat und auf feine italienischen Besitzungen mit der Hauptfladt Mailand verzichtete, wogegen er Benedig, Istrien und Dalmatien erhielt. Da 气 bei ber britten Theilung Bolens Westgalizien erhalten hatte, so ging es aus bem ersten Rampse gegen bie Frangosische Revolution an Lanberumfung zwar farter bervor, boch war bie innere Macht bes Staates geschwächt. 1799 begann Raifer Frang, mit Rugland verbundet, ben Rrieg gegen Frantreich auf's Mene; Bonaparte erzwang jedoch ben Frieden von Luneville (9. Febr. 1801), in welchem im Ganzen für D. die Bedingungen bes Friedens von Campo-Formio bestätigt wurden, ber Raifer aber überbies bie Graffchaft Fallenflein und bas Fridthal abtreten mußte. Bugleich betloren bie öfterreichischen Nebenlinien in Toscana und Modena ihre italienischen Bestihungen und wurden bafür in Dentschland entschädigt. Da Bonaparte fich 1804 jum Raifer ber franzosen hatte proclamiren laffen, ertfarte auch Franz II. am 11. August 1804 seine fammtlichen Staaten unter bem Titel "Raiferthum" zu einem Staat und fich jum erbiden Raifer von D. Roch einmal ergriff Frang im Bunbe mit Rufland und Grofbritannien die Baffen gegen Napoleon I., mußte aber in bem Frieden von Bresburg (26. Dez.

1805) alle Befitungen in Italien an Frankreich, gang Tirol mit Borariberg an ben Konig von Bapern abtreten, fowie ben Theit Breisgans, welcher eine Enclave von Burttemberg bildet, und mehrere andere Diftricte an den König von Burttemberg, Die übrigen Theile bes Breisgans, die Stadt Ronftanz, die Ortenau und die Commende Meinan an ten Großherzog von Baben überlaffen. D. hatte burch biefen Rwieg 1000 D.-M. feines Gebietes mit 3 Dill. E. verloren und ben größten Theil feines Ginfluffes in Dentichland eingebüßt. Nach ber Errichtung bes Rheinbundes entfagte Kaifer Kranz II. am 6. August 1806 ber beutschen Raiserwurde und nannte fich nun Frang I., Raifer von D. neuer Krieg gegen Frankreich (1809) wurde burch ben Frieden von Wien beendigt (14. Oft.), in welchem D. Salzburg mit Berchtesgaden, bas Innviertel, das westliche hausrucviertet, Rrain mit Gorg, Trieft, ben Billacher Rreis, ben größten Theil Rroatiens, Iftrien, gang Bestgaligien, ben Bamoster Rreis von Oftgaligien und Rrotan nebst ber Balfte bes Salge bergwertes Wieliczta und ten Tarnopoler Arcis, im Sanzen an 2000 D. Di. und 31/. Mill. E. verlor. Ingwifden mar bas öfterreichifche Bapiergelb auf 1060 Dill. Gulten angewachsen und galt taum noch 8 Proc. feines Rennwerthes. 3m Diarz 1811 erfeste man bie Banknoten burch Einlösungsicheine, welche ten fünften Theil ihres Rominalwerthes galten. Dennoch verband fich Franz I. im Marz 1812 mit Rapoleon I., ber fich 1810 mit ber Erzherzogin Marie Louife, ber alteften Tochter bes Raifers, vermablt batte, zu einem Rriege gegen Rufiland. Ale bie Bernichtung ber frangofifden Armee in Ruftland affenkundig war, löste D. die französlische Allianz, vermittelte zwischen den kriegführenden Dtachten einen Baffenftillftand und trat erft, als bie Friedensunterhandlungen in Brog fic gerichlagen hatten, bem ruffifc-preußischen Bundniffe bei, indem es gleichzeitig Rapeleon I. ben Rrieg erflarte (12. August 1818). In bem Frieben ju Paris 1814 erhielt D. feine fruber abgetretenen Lanber, sowie ben zu einem Lombarbifch-Benetianischen Renigreiche erhobenen Theil Italiens und Dalmatien gurud. Auch wurte in Tescana wieber ber Großherzog aus bem Hause D. eingesett. Durch ten Congress zu Wicn (1815) und ten Bertrag mit Bagern ju Munchen (14. April 1816) erhielt D. einen Lanbergumache von 150 D.-M. und erlangte aberdies bas Brafibium auf bem neuen beutichen Buntestage. Die burch die Friedensschlusse neu begrundete Ordnung, sowie bas politische Gleichgewicht im enropaifden Staatenfpftem aufrecht zu erhalten und allen revolutionar icheinenten Bewegungen mit Energie entgegenzutreten, war bas Biel ber von Metternich geleiteten öfter-reichischen Bolitik. Wie fich D. burch eine ftrenge Zollinie vom Auslande abschied, fo fonitt es burch eine mit bem laftigften polizeilichen Drud gehanthabte Cenfur jete freiere, geistige Regung ab. Daber betampfte es 1819 auf bem Congresse ju Rarlobad Alles, mas es für antimonarchifch und revolutionar anfah, und wirfte ben geheimen Berbindungen mit Bleichen Beift bewies es in ben fpateren Buntestageverbandallen Mitteln entgegen. lungen, besondere auf dem in demselben Jahre zu Wien gehaltenen Winisterialcongreß aller Mitglieber bes Deutschen Bunbes, ber bie Schlufacte bes beutschen Staatenbuntes ent-Auf den Congressen zu Troppan (1820), Laibad (1821) und Berona (1822) war D. die erfte Macht. Auch im Intereffe nichtbeutscher Regenten fuhrte D. fein Princip Die Revolution zu befämpfen burch. Defterreichische Truppen unterbrudten 1821 in Neapel und Biemont die Erhebung ber Carbonari mit blutiger Strenge und hielten bis 1827 Reapel und Sicilien besetzt. Auch an ber frangöfischen Invafien in Spanien (1823) nobm D. biplomatifchen Antheil, und befürwortete, wenn auch ber Erhebung bes griechifden Boltes anfange abgeneigt, nachbent baffelbe feine Gelbftftanbigfeit errungen batte, tie Ginrichtung einer monarchischen Regierung bieses Lanbes. Durch seine Lage an der Donan angewiesen, ben ruffischen Bergroßerungsplanen in ber Turkei entgegenzutreten, suchte D. bie Pforte zu flüten, beforberte ben Ausgleich berfelben mit Rufland und bewirtte bie Raumung ber Donaufürstenthumer von tartifchen Truppen, woburch ber Abichluß ber Convention ju Afferman (1826) herbeigeführt murbe, welche bie Gruntlage bes Frictens von Abrianepel 1828 murbe D. in Banbel mit Morotto verwidelt, weil bie Marctianer ein efterreicisches Banbelsfahrzeug gefapert batten, und es tam ju einem tutgen Ariege, welcher burch ben Frieden zu Gibraltar (1830) beenbigt murbe. Die Inlirerclation von 1830 beranlafte D. zu großen Ruffungen, boch erfannte es nach England's Borgang Die Dynaftie Orleans in Frankreich an. Die damals an verschiebenen Orten ausgebrochenen Unruhen Die Bewegungen in Italien, namentlich in Doberührten D.'s beutsche Staaten nicht. bena, Parma und im Kirchenstaate, unterbriidte D. 1831 und 1832 ehne Mube. Londoner Conferenz, welche 1830 in ber belgischen Angelegenheit von ben fünf Grofmachten beschielt murbe, nahm D. regen Antheil und folog fich, ale England und Frantreich fic enger berbündeten, mehr an Breugen und Rugland an. In dem Bolnischen Aufftand be-

mabrte D. aufangs eine ftrenge Neutralitat, boch murbe bas auf öfterreichifchen Boben gebraugte Corps bes Generals Dwernidi entwaffnet und in Ungarn internirt, mabrend man eine ruffifche Abtheilung, welche fich nach Galigien geflächtet batte, entlieg und mit ben polnifoen Baffen ansruftete. In ben Bunbesbefdluffen von 1832 und in ber Minifterialconferent zu Bien (1834), welche infolge ber in mehreren beutschen Staaten feit 1830 entstanbenen Unruben abgehalten murbe, niachte D. im Ginne feiner reactionaren Bolitit feinen vollen Einfluß auf Die beutschen Regierungen geltend. Raiser Frang I. starb am 2. Marg 1835. Gein Gohn und Dachfolger, Raifer Ferbinand I. (f. b.), blieb ber Bolitit feines Baters tren und überließ bie Leitung bes Raiferftaates faft gang bem Fürften Detternich. Im Gangen jedoch traten burch bas Boblwollen bes Raifers und ben Ginflug bes icon 1826 vom Raifer Franz in bas Cabinet bernfenen Grafen Kolowrat Milberungen im Regierungs. spitem ein, die ihren Ausbruck befonders in ber bei ber Krönung in Mailand (1838) erfolgten Amnestie aller politischen Bergeben fand. 1838 murbe ber Schifffahrtevertrag mit England erneuert und auf die Donauhafen, einschließlich Galacz, ausgedebnt; mit Griechen-land ber Berkehr durch regelmäßige Dampfichifffahrten zwischen Trieft und Batras bergeftellt und 1839 ber Banbelevertrag erneuert; Die feit 1834 auf ber Donau eröffnete Dampffdifffahrt vermehrt und verbeffert. Lange icon hatte fich D. für die Löfung ber Drientalifden Frage intereffirt. Als fich baber Frankreich im 3. 1840 von ben anderen Geemachten (Großbritannien und Rufland) treunte, und ben Bicekonig von Aegypten, Wehemed-Ali, foupen wollte, erklarte fich D. gegen biefen Schut. Die ofterr. Flotte unter Banbiera nahm an ber Bezwingung Beirut's, St. Jean D'Acre's und anderer Buntte an der fprifoen Rufte thatigen Antheil, und zwang mit ben anderen Flotten Die Aegypter Sprien gu raumen, worauf fich ber Bicetonig bem Groffultan unterwarf. Ihrem confervativen Principe treu, ließ fich bie öfterreichische Regierung auch ferner gu feinen wichtigen Beranberungen im Staatsleben bewegen; dagegen war fie bemüht, den materiellen Wohlstand überall ju heben und nahm feit 1841 felbst die Eisenbahnfrage in die Hand, ohne auf Brivatunter», nehmungen auf diefem Gebiete einen bemmenden Ginfluß zu üben. Bu ben Berbienften des Finangministers Rubed (feit 1840) geborte, neben seinem Ginschreiten gegen die Agio-tage an der Borfe, feinem Antheil an dem Befchluffe des Staatseifenbahnbaus und der Durchführung der Postreform, namentlich der Zolltarif von 1844, durch welchen manche der bisherigen Prohibitivmagregeln befeitigt wurden. In bemfelben Jahre wurde ein erleich-ternder Bostvertrag mit Frankreich und Sardinien abgeschloffen, und tam ein Schifffahrtsund handelsvertrag mit Mexico zu Stande. Erzherzog Stephan wurde 1843 Civilgouverneur von Böhmen und billigte als folcher den von den Standen befürworteten Borihlag auf Bulaffung bes Burger- und Bauernftanbes jur Bertretung bes Lanbes. Berathungen und Magnahmen ber Landtage von 1845 zeigte fich bie Geneigtheit ber Bebolterung zu einem Ausbau ber ftaatlichen Buftanbe im Sinne bes gemäßigten Fortichrittes, namentlich in Bohmen und Nieberöfterreich. Die beshalb an ben Bof abgefanbten Deputationen fanden gunftige Aufnahme und Die Regierung veröffentlichte zum erften Dale bie Boffammerausweise, was wenigstens annahernd einer Budgetveröffentlichung gleich tam. Durch bas taiferliche Batent vom 14. Febr. 1845 wurde bie Dienftzeit fur bas Militar fammtlicher Landestheile von 14 Jahren auf 8 herabgefest, mit Ausnahme von Ungarn, wo fie 10, und von Italien, mo fie 6 Jahre fernerhin betragen follte. Die in bemfelben Jahre in Bien eröffnete allgemeine öfterreichifche Gewerbeausstellung befundete Die Pflege ber materiellen Intereffen von Seiten ber Regierung. Das wichtigste Ereigniß bes Inbres 1846 mar ber Wieberausbruch ber polnischen Jusurrection und infolge bavon die Aufhebung bes Freistagtes Rratan, welcher D. einverleibt wurde. Frankreich und England protestirten vergebens gegen die von D. in Berbindung mit Breugen und Rufland beschloffene und ausgeführte Aufhebung ber Republik Krakan als eine Berlepung ber Wiener Bertrage.

Jabessen waren trot der langen Friedenssahre, der einfinfreichen Stellung D.'s in Deutschland und der scheindaren Rube im Innern die Berhältnisse des Staates zu einer kedenklichen Arisis gediehen. Die verschiedenen Nationalitäten waren eine mächtige Opposition sür die Regierung geworden, und der alte Kunstgriff einen Bölserstamm durch den andern im Zaum zu halten, wollte seine Dienste nicht mehr thun. In Ungarn war die städtische Opposition seit dem Tode des gestägigen Palatinus, des Erzberzogs Joseph (1847), in einen nationalen Gegensah gegen die Regierung umgeschlagen; in Siebenbürgen forderten die Balachen gleiche Rechtsssellung mit den Magharen, Szellern und Sachsen und auch in Kroatien regten sich, angesacht durch L. Gas, nationale Bestrehungen. Gefährlicher aber für des Metternich'sche Spstem war die durch die Berührung mit dem übrigen Deutschland versaulaste geistige Bewegung in den deutsch-österreichischen Bundesländern, welche die streng-

sten Censurmagregeln nicht zu unterbruden vermochten. In nationalöfenomischer Beziehung laftete noch immer vielfach ein brudenber Ausfuhrzell auf ter Production bes Lantes. Die Diplomatie vermied in auffälliger Gelbstäuschung jede Action nach Außen und gab fic mit ber erlangten Begemonie in Deutschland gufrieben, fatt biefelbe confequent ju feftigen und weiter zu bilben. Im Biberfpruch gegen bie großen Erinnerungen ber früheren Legitimitatelampfe begnugte fich bas öfterr. Cabinet, ben Cartiften in Spanien, femie ben Sonderbundlern in ber Schweiz heimlich Subsidien zu fenten, was natürlich tie allgemeine Unzufriedenheit noch vermehrte. Ihre folimmften Feinde hatte bie Regierung in 3to-lien, wo feit den Reformbestrebungen Bine IX. Die revolutionare Bewegung foon im rollen Gange war, ale bie großen Ereignisse bes Jahres 1848 Europa erfcutterten. In allen Kronlandern ber Monarchie murten Aufange Diarg weitgebente Betitionen und Atreffen porbereitet, als am 13. Mary bei Gelegenheit ber Bufammenberufung ber nieberöfterreichifden Stande eine Boltsbewegung in Wien erfolgte, ber gegenüber bie Regierung halt- und willenlos fich eine Concession nach der andern abbringen ließ. Fürst Wietternich erftarte noch am 13. Abends feinen Rudtritt, am 14. wurden zu ber icon tags vorber bewilligten Bewaffnung der Studenten und Berftartung ber Burgergarte bie Errichtung ber Notionalgarbe und die Aufhebung ber Cenfur gewährt und am 15. Die Cinterufung von flowischen, beutiden und italienischen Stanbeausicuffen fundgethan. Gleichzeitig mar auch in Ungarn ber Sturm losgebrochen, und die 600jährige Feubalversaffung murbe in eine Ferm ter Bollsvertretung und des Constitutionalismus auf bem Reichstage zu Presturg umgemanbelt, welchen Anforderungen der Raifer gleichfalls feine Bustimmung ertheilte. In Italien hatte ber Bicekonig, Erzherzog Rainer, Die hauptstadt Diailand bereits verlaffen, als einige Tage fpater ber Aufftand ausbrach, welcher ben commanbirenten General, Beltmorfdall Rabepty, nothigte, fich auf Berona jurudjugiehen. Auch Benedig mußten bie ofterreichi-

den Truppen raumen.

Das bringenbste Beburfniß für ben Staat war nun die Bilbung eines rerantwertlichen Ministeriums; dasselbe bestand, mit bem Brafirenten, Grafen Kolowrat, an ber Spite, aus Billersborf für das Innere, Ficquelmont für das Neußere, Rübed für die Finanzen, Taasse für die Instig und Sommaruga für den Unterricht. Als das neue Prefgeset wegen allgemeiner Migbilligung vom Ministerium jurudgezogen werben mußte, trat Graf Kolowrat bas Brafibium beffelben an Fiquelmont ab. Für Ungarn wurte ein besonderes Ministerium (Batthpanpi, Deat, Roffuth u. A.) am 22. Marg bestätigt. Das Wiener Minifie-rium tonnte jedoch die Situation nicht beberrichen und Studenten, Nationalgarten und tie aufgeregte Boltsmaffe terrorifirten alle Areife. Gine Maffenbewegung am 15. Dioi erzwang bie Revision bes Bahlgesetes, bie Umwandlung bes Reichstags in eine Cenflituirende Bersammlung mit Einer Rammer und bie Anordnung, tag bas Diilitär nur auf Berlangen ber Nationalgarbe ausruden burfe. Gleichzeitig erfolgte auch tie Flucht ber kaiserlichen Familie nach Innsbrud. Wien wurde revolutionirt und bie Rube burch tie Bildung einer Art provisorifder Regierung unter tem Namen "Ansicuf ter Burger, Rationalgarben und Studenten jur Bahrung ber Rechte bes Belles, ter Rube unt Ortnung" bergeftellt, welcher Ausschuft bomale bie einzige felbstfantige Beberte Dien's mar. Unter folden Berhaltniffen begannen bie Bablen gum Reidstage. In Brag brach tomals während des bort ftattfindenden Glawencongreffes am 2. Juni ein Aufftand aus, ten Fürft Binbifchgras mit blutiger Strenge unterbrudte; in Ungarn bereitete fich ein Nationalitatskampf vor und nur in Italien gelang es ber Regierung bie Dherhand ju geminnen. hatte Rabetty Bicenga, Babua und andere Stabte genommen und bie fartinifde Caurt. macht nach einer Reihe blutiger Gefechte burch ten Sieg bei Custogja (am 25. Juli) völlig aus bem Felde geschlagen, worauf sich die Lombarbei wieder unterwarf. In Wien zeigte fich indeffen die Regierung obnmächtiger als je. Das Minifterium Pillereberf wurde von ber Nationalgarbe und ben Studenten jum Rudtritte gezwungen und burch ein neucs erfeht (Beffenterg als Borfibenber, Doblhof Inneres, Lateur Krieg, Schwar-ger öffentliche Arbeiten, hornboftel handel, Kraus Finanzen, Bach Jufitz). Am 22. Juli murte ber Reichsrath burch ben Erzberzog Johann als Stellvertreter tes Rai-fers eröffnet, ber infolge ber Aufforberung ber Bollsvertretung am 12. Anguft nach Wien zurudlehrte. Die erfte Thatigleit bes Reichstages mar ber Beschliegung ber bon Bans Aublich, einem ber jungften, aber herverragenbften Mitglieber ber liberalen Partei, beantragten Aufbebung ber Robot- und Unterthanigfeiteverbaltniffe und ber Bewilligung einer bom Finangminister verlangten Anleihe von 20 Dill. Gulben ge-Das rollftantige Butget murbe Ente September tem Reichstage vorgelegt; es ergab einen Ansfall von nabe 62 Mill. Gulben; gleichzeitig wurde and bie

Berathung ber Frankfatter Dumbrechte eingebracht, welche jeboch burch die Ottoberrevolution unterbrochen wurde. Anlaftlich bes Abmariches eines Theiles ber Wiener Barnifon, nad Ungarn brach in Wien am 6. Ott. ein furchtbarer Aufftand aus, in welchem bas Beuge haus geftürmt, die Daffen bewaffnet und ber Rriegsminifter Graf Latour ermorbet murbe. Der Reichstag ertfarte fich hierauf in Bermaneng und verlangte die Bildung eines neuen: Ministeriums. Die taiferliche Familie fiob von Schonbrunn nach Dimut, und in Bien. abernahm ein Sicherheitsansichug bie Leitung ber Geschäfte, mabrent ber polnifche General Bem und Meffenhaufer mit bem militarifden Obercommando betrant murben. kiserlichen Truppen sammelte darauf Awersperg in und um das Belvedere und vereinigte fich mit bem ans Ungarn herbeigeeilten Jellachich; zudem rudte Windischgras von Brog mit 18,000 DR. vor Wien und nahm in Berein mit Anersperg und Jellachich's Arvaten aus 31. Dit. Die Hauptftadt. Winbischgras bieft ein blutiges Gericht, und fandrechtliche Berurtheilungen gun Tob, sowie langjährige Berterstrafen waren an ber Tagesorbnung. Gine politische Bedentung hatte die Bernrtheilung und Erschießung des Fraukurter Reichsbepustirten Robert Blum (am 9. Nov.). Der Reichstag war burch taiferliches Decret verjagt und auf ben 22. Rob, nach Kremfter einbemfen worben und inzwischen ein neues Minifterium (Fürst Schwarzenberg Prasident und Answartiges, Graf Stadion Inneres, Araus Finanzen, Cordon Arieg, Bach Justig, Brud Handel und öffentliche Bauten, Thieleseld Laubescultur und Bergwefen) gebildet worden. Am 2. Dez. entfagte Raifer Ferbinand I. dem Thron zu Gunsten feines Neffen, Franz Joseph I. Der Reichstag wurde am 7. März 1849 aufgehoben und gleichzeitig erschien die octropiete Bersassung vom 4. März 1849, die übrigens nirgends jur Durchführung tam und am 1. 3an. 1862 gurudgenommen wurde, webnrch D. wieber ein absoluter Staat murbe. Die feit Geptember 1848 in Ungarn ausgebrochene Revolution enbigte mit ber Baffenftredung Gorgen's bei Bilagos (18. Aug. 1849) und ber Uebergabe von Romorn (f. Ungarn). In Stalien, wo bie Bewegung nach Rundigung bes Baffenftillftandes burch Rarl Albert im Mary 1849 wieder ausgebrochen war, ertampfte Radenth am 23. Marg bie entscheibenbe Schlacht bei Nevara, welcher erft ein Baffenftillftanb und am 6. Aug. ber befinitive Friede folgte (f. 3talien). Rieberwerfung ber Revolution waren bie Minifter volltommen herren ber Situation und Rach Außen hatte D. verjügten unbeschränft über alle Machtmittel bes Raiferreiches. nach Befiegung ber Piemontesen feinen Feind ju furchten, nur in Dentichland batten fic politifche Berwickelungen gebildet, die jedoch durch die energische auswärtige Politik 🔎 18 im ben Dimitger Bunctationen (29. Nov. 1850) befeitigt wurden (f. Deutfolanb). 3m Junern wendete fic bie Regierung immer ftarter ber Reaction gu. Im Ministerium war 1850 ein theilweiser Wechsel vor sich gegangen, Graf Stadion wurde Rinister ohne Bortefenille, Bach, beffen Boften Schmerling Abernahm, Minifter bes Invetn und Graf Lee Thun Unterrichtsminifter. 1851 traten Schmerling und Brud, Die letten Bertreter libetaler Brincipien, and. Dit ber Aufhebung ber Berfaffung von 1849 murben 1852 bie Grundrechte aufgehoben, Die Schwurgerichte beseitigt, Die Gemeindeverfaffung umgestaltet und an die Stelle ber Provinzialftande berathenbe Ausschuffe aus bem Erbabel und ben Grandbefebern gefest, nachdem fcbon fruber bie Minifterverantwortlichteit aufgehoben und ter Reichstrath zum Rath ber Arone ertlärt worden war. Die Finanznoth banerte übrigens fort und fonnte nur burch Anleiben, die nicht felten unter barten Bedingungen abgeschleffen wurden, Abhilfe erhalten. Dabei geschah viel für die hebung ber materiellen Interessen; an bem Ausban bes öfterr. Gifenbahunebes wurde ruftig weiter gearbeitet, neue Gelbinftiwie wurden gegründet, neue Unterrichtsanstalten errichtet und besonders bie Gomnoffen grundlich nach bem Mufter ber preugischen verbeffert. Der Bolltarif wurde nach ben Berathungen eines Congreffes von Landwirthen und Industriellen 1851 reformirt; ebenfo fucte man einen Anschluß an ben Deutschen Zollverein, was jedoch von Breufen zuruchgewiesen wurde. Dafitr wurden mit ben filbbeutichen Staaten Berhaublungen megen einer Bolleinigung gepflogen, bie aber zu teinem Refultate führten. Babrend berfelben ftarb am 5. April 1852 der Minister-Bräsident Kürst Schwarzenberg, au dessen Stelle Graf Bust-Shauenflein trat. Batte man teine Bolleinigung mit Deutschland berbeiführen konnen, fo lam boch ein Sandelsvertrag mit dem Dentschen Bollverein zu Stunde (1853); auch tam Laie fer Frang Jofeph im Dez. 1852 nach Berlin, um bas Cinvernehmen zwischen ben beiben Bofen wieberherzuftellen. Der erfte Schritt bes neuen Minifters galt ber Schwachung einer Macht, au beren Erhaltung D. Alles gelegen fein mußte, bes Domanifchen Reiches. Die Miffion Leiningen's nach Konftantinopel, zu Gunften ber Dichernagorzen, war ein Schnitt in's eigene Fleifd. In St. Betereburg mochte man biefen Schritt als Bergne laffung, die Otientalfiche Frage wieder aufzunehmen, angefeben haben und in biefem Sinne

ift auch Menschitow's Erscheinen bei ber Pforte gleich nach ber öfterreichischen Intervention Die Folge bavon mar ber Drientfrieg (f. b.). Grof Buol. Schonen. ftein that bier bas Miflichste, was ein öfterr. Staatsmann tonn tonnte; er ging in feiner Theilnahme für bie Bforte und die Bestmachte fo weit, Rugland toblich ju verleten und wieber nicht weit genug, um fich England und Frantreich ju verpflichten. Muf bem frie benscongreß gu Baris (30. Marg 1856) wurde burch bie Befchwerben bes farbinifden Gefandten über bie Digftande ber öfterr. Bermaltung in ber Lombardei und in Benebig gugleich ber Krieg um die Lombarbei von 1859 vorbereitet. Im Innern erregten Centralisetion und die Berftellung einer bureanfratisch-militärischen Berwaltung, Die besendere von iber überall verhaften Genebarmerie unterftüht murbe, vielfach Ungufriedenbeit, und in Stalien und Ungarn war bie Garung ber Gemuther noch nicht varüber. 3m Febr. 1853 brach in Mailand ein von Maggini angeftifteter Tumult ans, bei bem Golbaten und Officiere meuchlings aberfallen wurden, und in Wien wurde am 18. Febr. auf ben Raifer Frang Joseph von bem Ungar Joseph Libenpi ein Attentat ausgeführt. Die Felge bavon mar bie Bericharfung ber polizeilichen Dagregeln, wornech D. aber in auswartige Conflicte tam, namentlich mit Sarbinien, weil bie Guter ber emigrirten Lombarben, welche in Carbinien naturalifiet waren, mit Befchlag belegt wurden. Die Spannung führte jum Abbruch ber biplomatifchen Berbindungen. Spater fnete freilich D. einzulenten, intem es ten Sequestet aufhob; boch weber biefe Magregel noch bie Ernennung bes mehlwollen-ben Erzherzogs Mar, bes Brubers bes Raifers Franz Joseph, zum Generalgouverneurtes Lombarbifch-Benetianischen Lönigreiches (1857) tounten bie Sympathien ber Italiener tem Baufe D. juwenden, obgleich ber Erzherzog Alles aufbot um bie Gemuther zu verfahnen. Die Finanzen verblieben in einem traurigen Zustande; 1854 wurten zwei Anleihen gemacht, eines von 50 Mill. Gulben im Mary und eines burch taiferliches Patent vem 26. Juli im Betrage von 850-500 Mill., welches als "freiwilliges" im Julante ausgeschrieben wurde, zu bem aber bie Beborben bie Bewohner best Raiferftaates in jeter möglichen Beife zu zwingen fuchten, und auf diese Beife war bis zum 31. Anguft bie Summe von 500 Millionen überzeichnet. Beffer gestalteten fich bie finanziellen Berhaltniffe, feittem Brud (1855) wieder Finangminister mar, fo bag vor bem Ausbruch bes Italieuischen Krieges die Banknoten wieber ihren vollen Rennwerth hatten, aber nur auf furze Beit. Muf Birchlichem Gebiete waren vom Minister Bach alle feit Joseph II. eingeführten Refermen wleber aufgegeben worben. Der Bertebr mit Rom mar feit 1860 freigegeben, tas "Plaestnin regium" jurudgenommen und nach langen Berhandlungen tom am 18. Aug. 1855 bas Concordat ju Stande, welches ber tatholifden Rirde abermals michtige Borrechte ein-Go ftanten bie Dinge als 1859 ber Italienifde Krieg ausbrach (f. Italien), welcher durch die Friedenspräliminarien von Billafranca (11. Juli) und ten Züricher Frieben (10. Nov.) beenbigt wurde, beffen Stipulationen aber, abgesehen von ben Leiflungen D.'s, unerfallt blieben. Die öfterreichifden Gerundo- und Terzogenituren waren verleren, ber Plan einer Italienischen Confoberation murbe aufgegeben und bas einige Italien mar Minnen Jahresfrift gefchaffen. D. ftand bamals noch Mugen bin gang ifolirt, mar feit tem Drientfriege mit Anftond gespannt und batte fic burch feine beutiche Politit auch Preufen entfremdet. Aber fchlimmer noch maren bie inneren Berhaltniffe. Das lieberige Regierungsfoftem zeigte fich in allen Beziehungen als unhaltbar, und teshalb mußten bie Couptvertreter beffelben, Graf Buol-Schanenstein und Bach, ihre Minifterposten aufgeben. Die nifterpraftbent, Minifter bes Auswartigen und bes faiferlichen Baufes mutte Graf Rich. berg, Minifter bes Innern Graf Goluchowsti und Polizeiminifter ten Bubner. wurde im Gangen wenig in ber Regierung geandert. Belizeiminifter von Gutner rieth befoon nach zwei Monaten feine Entlaffung. In ben Finangen berrichte bie alte Roth; ein auf 200 Mill. Gulben im Inlande ausgeschriebenes Anleihen wurde nur mit 76 Diill. geselchnet, worauf ber Finangminister Brud entlaffen murbe (22. April 1860). Brud erfoof fic ben andern Tag ans getrantiem Chrgefühl. Der Proceg tes Generale Chnatten, ber, wegen grober Unterfchleife, bie er fich ale Chef ber Armeeverwaltung im Italienischen Rriege hatte ju Soulben tommen laffen, in gerichtliche Unterfuchung gezogen, im Gefangnig fich felbft entleibt hatte, gab ber Bermuthung Raum, bag auch ber Finanzwinifter Brud Dabel compromittirt gewesen fei, boch stellte sich biefer Berbacht spater als unbegründet beraus. Diefer Proceg, in welchem ber Armeelieferant Richter wegen Beflechung Chnatten's pu einer Gefängnifftrafe verurtheilt worben war, warf übrigens ein Streiflicht auf tie in D. in ben bochften Rreifen berrichenbe Corrnption. Die Leitung ber Finangen, gegen melde einzallgemeines Miftranen berrichte, feitbem im Ottober 1859 befannt geworden mar,

bag bas nationalauleihen von 1854 um 1111/, Mill. Gulben überfdritten worden fei, abernahm nun von Blener, nach beffen Bericht bas Deficit für 1859 bie Summe von 280 Mill. Gulben erreichte. Auch bas neue Ministerium tonnte teine Abhilfe icaffen. fafferliche Batent vom 1. Sept. 1859, wodurch Die Berhaltniffe ber Protestanten geregelt werben sollten, befriedigte wohl die beutschen Lander, boch rief es in Ungarn allgenieine Un-jufriedenheit hervor, weil man bort hartnädig an ben alten Rechtsauspruchen festhielt. Gelbft ber einflugreichfte Schritt für bie Reugestaltung D.'s, die Bernfung des verstärkten Reichsrathes (5. Marg 1860), zu beffen Geschäftstreife bie Feststellung bes Butgets, Die Brufung ber Staaterednungeabidluffe, Die Borlagen ber Staatefdulbencommiffion, Die Berathung wichtiger Gefetzgebungsangelegenheiten, namentlich ber ben Landtagen zu machenten Borlagen gehören follten, befriedigte die Wulfche bes Landes wenig, weil die selbstitanbige Initiative und die Deffentlichkeit ausgeschloffen maren. Die Eröffnung bes Reichstages fand am 31. Dai ftatt; am 19. Juli murben bie Rechte beffelben burch ein faiferliches Banbfdreiben dahin erweitert, daß Stenererhöhung und Aufnahme neuer Anleihen tünftig nur mit Bustimmung bes verstärtten Reicherathes erfolgen sollte. In bemfelben ftanben fich zwei Barteien gegenüber; bie eine, in ber Majorität befindliche, vertrat die Anerkennung ber historisch-politischen Individualität ber einzelnen Länder und ihre Autonomic; die Minoritat bagegen verfocht bie Rechteeinheit und eine ftart einheitliche Reichsgewalt. Bei ihrer Berabichlebung fprach bie Berfammlung ihre Ueberzengung babin aus, bag eine gludlice Intunft ber Monarchie burch bas jest bestebente Spftem ber inneren Organisation weber gesichert noch geforbert fcheine; boch batte fie meber ber Regierung wesentliche Dieuste geleiftet, noch bei ben Nationen rechtes Bertrauen erwedt. Da ber Berfuch, D. burch ben verftartten Reichsrath zu reconstruiren, theilweise miglungen war, so beschloß ber Raiser eine Bieberholung beffelben. Am 20. Dtt. 1860 erließ er im Ginne ber Majoritat bes berflärften Reichstages ein Manifest an bie Boller D.'s und auf Grundlage ber Pragmatischen Sanction (f. b.) ein Diplom, welches bie Grundzuge einer Berfassung für bie Gesmutwonarchie enthielt und die Berleihung besonderer Statuten für die einzelnen Aronluber in Ausficht ftellte. Diefes Diplom enthielt ein unwiberrufliches, auch bie Nachfolger in der Regierung bindentes Staatsgrundgefet mit folgenden Bestimmungen: 1) Das Recht Gefete ju geben, abzuändern oder aufzuheben, wird unter Mitwirtung aller geschlich versammelten Laubtage, beziehungsweise bes Reichstages, ju welchem bie Landtage eine enthrechenbe Angahl Mitglieber ju fenben haben, ausgeübt. 2) Alle Gegenstände ber Be-fetgebung, welche fich auf alle Lanber ber Monarchie beziehen, follen im Reichsrathe berhandelt und verfaffungsmäßig erledigt, nene Steuern und Anleiben nur mit feiner Buflimmung augeordnet werden, und die Brufung bes jahrlichen Budgets, sowie ber Staatsrechnungsabichluffe unter feiner Mitwirfung erfolgen. 3) Alle anderen Gegenftanbe ber Ochengebung follen in und mit ben betreffenben Landtagen erlebigt werben. bemfelben Tage ericienen noch folgenbe Decrete: Die Babl ber von ben Landtagen zu ent-fentenben Reicherathe wird auf 100 erhöht. Die Ministerien bes Innern, ber Justig und bes Cultus werben aufgehoben, bie Ungarifche und Giebenburgifde Doftanglei wieber bergestellt und die oberfte Leitung der administratio politischen Angelegenheiten einem Staatsminifterium unterfieut; es foll außerbem ein Danbelsminifter im Minifterium fein, beffen Birtungefreis inbeffen tein eigentlich abministrativer fein foll. Für Ungarn (f. b.) burde bie alte Berfaffung unter gewiffen Mobificationen wieder bergestellt. Benedig blieb ohne Bertretung. Gleich nach ber Beröffentlichung bes Staatsgrundgefepes traten bom 22.—26. Oftober die Beberricher von O., Breußen und Rufland zu einer Conferenz in Barican zusammen, die aber ohne alle politische Felgen blieb. Die neue Berfassung fand nirgende eine beifällige Aufnahme. Die Centraliften in Deutsch-Defterreich fprachen ibre Difbilligung offen ans, Die Glawen verlangten, unterfillit vom Abel und Rlerus, eine vollfändige Autonomie, und in Lingarn forderte man die vollfommene Wiederherstellung der frührten Berfassung, sowie ber Gefetgebung von 1848, weburch freilich ber Berband Ungarus mit D. nur noch auf eine Bersonalunion hinauslief. Infolge bavon wurden bie während bes Bachichen Spftems in Ungarn angestellten beutschen Beamten und Lehrer mit ber größten Schonungelofigfeit burch Ginbeimifche verbrangt. Unter folden Umftanben glandte and ber Bof bas bisherige Spftem aufgeben zu muffen, und an Goluchowsti's Stelle, ber fich seiner Stellung als Staatsminister burchaus nicht gewachsen zeigte, trat am 13. Dez. 1860 Schmerling, ber ben Dentich-Defterreichern als Centralift mit liberaler Karbung erwänscht war. Am 23. Dez. erließ er ein Programm in Form eines Rund. foreitens an bie Statthalter ber Proulander, worin er es als feine Aufgabe bezeichnete, bie in bem faiferlichen Manifeft vom 20. Ott. ausgesprochenen Absichten jur vollen Ansführung

gu bringen. In ber That aber war er bemubt, bie Antonomie ber einzelnen Awalander auf bas fleinste Dag zurudzuführen, babei aber bie Befugniffe bes Reichstages in confikutionellem Sinne auszudehnen. Sein Brogramm wurde in den deutschen Ländern D.'s, felbft in Gliddentichland, wegen ber fich barin tunbgebenden Freifinnigfeit, Entschenbeit und boch jugleich magvollen Baltung mit großem Beifall aufgenommen; nur in Tirol flieg es auf Widerstand. Seine erste Function war die Erlastung eines Wahlgesethes für alle Aronländer mit Ausnahme Ungarns, seiner Nebenländer und Benetiens. Am 26. Fekr. 1861 wurde eine neue Berfaffung für ben Gefammtftaat and Laubes. ftatuten für bie einzelnen Rronlanber, einschließlich Galigiens, aber mit Ausschluß von Ungarn und beffen Rebenlanbern, sowie von Benetien publicirt. Dit biefer Berfaffung trat D. in Die Reibe ber constitutionellen Staaten Enropas mit Der Befammtftgat murbe nach berfelben burch einen Reicherath bertreten, ber aus zwei Baufern, einem Berrenhaufe und einem von ben verschiedenen Landtagen gu beschidenden Baufe ber Abgeordneten, alfo einem Oberhaus und einem Unterhaus, Diefer Reicherath follte aber nur mit ben Reprafentanten ans ben Lantern ter Ungarischen Arone als Organ des Gesammtstaats, ohne diese als engerer Reichsrath für die beutsch-flawischen Brovingen, als eine Zwischenftufe zwischen ben Brovingiallandtagen und ber Bertretung bes Gefammtftaates fungiren. Der Reicherath fowohl als aud bie Landtage erhielten bas ihnen bisher vorenthaltene Recht ber Deffentlichfeit und ber Ini-Die Bertretung war flatt auf bas ftanbifch-fenbale Princip, auf bas moterne tiative. Brincip ber Intereffenvertretung gegrundet. Die Berhaltniffe ber Broteftauten murten burch bas Patent vom 8. April geregelt, boch war bamit die zugesicherte principielle Gleichberechtigung aller gesetlich anerkannten Confessionen nicht burchgeführt. Um 1. Dai 1861 wurde ber Reichstag vom Raifer mit einer Thronrebe eröffnet. Bon ber Regierung felbft murbe ber Reichstag als engerer bezeichnet, weil bie Abgeordneten aus Ungarn, Rreatien, Siebenburgen und Benedig fehlten. In Ungarn ging man fo weit, bag man weter tas Oftoberbiplom noch bas Februarpatent anerfannte, worauf bie Auflojung bes Ungarifden Landtages (21. August) folgte (f. Ungarn). Der Landtag von Siebenburgen beschidte jedoch 1863 ben Reicherath, ber fich seitbem als erweiterter Reicherath constituirte. Da-gegen blieben bie czechischen Mitglieder ber Landtage von Bahmen und Mahren aus. In ben brei Seffionen bes Reicherathes vom Mai 1861 bis Dezember 1862, vom Juni 1863 bis Jebruar 1864 und vom November 1864 bis Juli 1865 wurde auf bem Felde ber Gesetzebung wenig geleistet, ba bie Regierung verhaltnigmäßig wenig Borlagen brachte und fich begnugte, bas idhrliche Budget bebattiren und bewilligen ju laffen. Tropbem befferten fich bie Finangen D.'s nicht, weil eine orbentliche Birthfchaft fehlte und bie Regierung burchgreifende Ersparungen im Staatshaushalte nicht eintreten lassen wollte. Bon Jahr zu Jahr wurde das Deficit größer, das Budget überschritten und burch verstedte Aulcihen ber Mehraufwand gebedt, bis enblich in ber lepten Sefflon von 1865 biefe Dlifftunte an ben Tag tomen und baburch ein Bruch zwischen ber Regierung und ben Abgeordneten beigeführt wurde. Finanzminister Blener mußte zugeben, bag bas lette Budget um 71/4 Mill. Gulben Aberfcritten wurde, bag 20 Mill. Steuern radftanbig und uneintreibbar feien, und forberte jur Dedung des Mehraufwandes für die Jahre 1864-66 bie Bewilligung zu einer neuen Anleihe von 117 Mill. Gulben. Das Abgeordnetenhaus bewilligte nur eine Anleihe von 13 Mill, jur Dedung ber fälligen Zinsen und erklärte in keine weitere Ereditbewilligung eingeben zu tonnen, ebe nicht bie Finanzgesete fur Die Jahre 1865 und 1866 verfaffungsmäßig erledigt wären; zudem strich das Abgeordnetenhaus vom Wilitärbudget 17 Mill. und vom Marinebudget über 2 Millionen, empfahl bie äußerste Sparfamkeit und rügte in scharfer Weise bie Gesembrigkeiten in der Finanzverwaltung. Bergebens fuchte man bie Abgeordneten jur Nachgiebigkeit zu bewegen. Die Stellung Schmerling's war unhaltbar geworben, er nahm feine Entlaffung, aber auch ber Reichstag murbe aufgeloft, und durch faiserliches Patent vom 20. Sept. 1865 bie gange Reichererfassung In ber auswärtigen Politit begnugte fich bie öfterreichische Regierung, obne irgenb eines ber Rechte aufzugeben, die ihr nach bem Buricher Pertrage guftanben, Italien gegen-über auf einer Defensive zu verharren. Dem Deutschen Bunde gegenüber behauptete D. feine bieberige Stellung. Einer Reform ber Bunbeeverfoffung im Ginne bee fachfifchen Ministers von Beuft abgeneigt, wollte D. nur bann auf feinen Borfit im Deutschen Bunte bergichten, wenn biefer fein Bertheibigungerecht auf bie angerbeutschen Besthungen D.'s ausbebnen, b. b. nebft D. auch Ungarn und Benetien garantiren murbe. Breugen gegenüber fprach fich bie öfterreichische Diplomatie febr entschieben gegen bie Grundung eines engeren Bunbesftagtes im beutiden Staatenbunbe aus und proteftirte mit ben Mittelftagten

gegen biefe Ibee. Dagegen verlangte D. im Juli 1862 ben Gintritt in ben Rollverein in ber Art, bag biefer bie Form eines ben Raiferftaat und bas Bollvereinsgebiet umfaffenben handels- und Bollbundes annehme, was aber Prenfen entschieden ablehnte. 3m nachsten Jahre ftellte D. im Bunde mit ben Mittelftaaten ben Antrag auf Einberufung von Delegirten ber berichiebenen Standepersammlungen, um über Besepentwürfe, betreffent Civilproceg und Obligationeurecht ju berathen; berfelbe wurde jeboch in ber Bunbeeversamme lung vom 9. Jan. 1863 verworfen, und bald nahm D. felbft die Bundesreformfrage in bie Sand. Rachdem Raifer Frang Joseph in einer Dentschrift die Unabweisbarteit einer Reform ber beutiden Bunbesverfaffung bargethan, lub er auf ben 16. Aug. 1863 bie beutiden garften ju einem Congreg nach Frantfurt ein, ber vom 17. Mug. bis jum 1. Sept. bauerte, und auf bem alle bentiden Fürften, ber Ronig von Prengen ausgenommen, ericienen. Da jeboch nicht alle Mittel- und Rleinftaaten bem Blane D.'s beistimmten, fo gerieth bie gange Angelegenheit balb in's Stoden. Dit ben Bestmachten und Preußen richtete O. faft ibentifche Roten wiederholt an Rufland ju Gunften ber im Aufftand gegen die ruffifche Regierung begriffenen Bolen, mas aber nur eine weitere Spannung zwischen ben Cabinetten von Wien und Betersburg bervorrief. Dit Breufen aber, obicon burch baffelbe feine Bemubungen in ber beutiden Reformfrage vereitelt worben waren, ging es in ber ichleswigholfteinischen Angelegenheit wieder gang Dand in Band. Die beiden bentschen Grofmachte schienen hier in vollem Sinverstandnig mit einander zu handeln, ohne auf die Antrage und Beschluffe ber Bundesversammlung, auf die Buniche bes bentschen Boltes und auf Die of-fentliche Meinung irgend welche Rudficht ju nehmen. Das ofterr. Miktar errang im Bunde mit bem preugifchen in bem endlich jum Ansbruch getommenen Arieg gegen bie Dinen (f. Schleswig-holftein) einen Sieg nach bem anbern. Am 26. Juli 1864 tum es ju Friedensunterhandlungen zwifchen D. und Prengen einerfeits und Danemart andrerfeits, welche am 1. Aug. in Wien jum Abiding tamen. Bahrend biefes Rrieges nahm Erzherzog Maximilian Ferdinand (f. b ), ber Bruder bes Raifers, die Rrone von Mexico an und ließ mit Bewilligung ber Regierung eine öfterreichifch-mexicanifche Legion Babrent Brenfen übermachtig aus bem Rriege bervorging, mar eine in D. anwerben. Somadung D.'s nicht zu verteunen. Seine Stellung in Deutschland mar erfdut-Bon Italien ber fab D. fich fort und fort bedroht; boch beobachtete es bemiele ben gegenüber bie nämliche zuwartenbe Haltung, wie in ben letten Jahren, indem es fich hlitete, irgend einen herausforbernden Schritt zu thun, dabei aber sich in keiner Weise herbeiließ, die thatfachlichen Zustände bes jungen Rönigreiches irgendwie anzuerkennen. Rach ber zwischen Frankreich und Italien am 15. Sept. 1864 abgeschlossenen Convention, in welcher Frankreich fic verpflichtete, Rom binnen zwei Jahren zu ranmen, richtete ber Dinifter bes Auswartigen, Graf Rech berg, eine Depefche an Frankreich bes Inhaltes, daß ber Bapft bas Recht habe, bei irgend einer Bebrohung ben Schut ber katholifchen Machte in Anspruch ju nehmen, und bag umgefehrt bie tatholifden Dachte fic bas Recht vindiciren muffen, innerhalb ber Grengen ber politischen Convenieng und Opportunität ihm biefen Schutz gu gewähren. Europa wurde in einem folden Falle unbedingt hoffen burfen, D. und Frantreich in Cintracht mit einander geben gut feben. Der romifchen Curie gab Rechberg in einer and beren Depefche Die Berficherung, bag ber Papft ftets aller ber Dilfe gewärtig fein tonne, welche D. bemfelben ben Umftanben nach ju leiften bermoge. Debr Gorge bereitete ber ofterr. Regierung ihre Stellung ju Breufen und Deutschland. D. mußte es empfinden, baß es von Breugen vielfach überflugelt und zu Schritten verleitet worben war, die feinen eigenen Jutereffen burchaus hinderlich waren. Der Staatsminifter Schmerling geftand unumwunden ein, daß die foleswig-holfteinische Gache "total verfahren" fei. Bon Breugen, beffen Machterweiterung im Rorben D. burch feine Alliang im Kriege gegen Danemark wesentlich geforbert hatte, erfuhr es teinen Dant, nicht einmal in ber Bollfrage machte Breugen irgendwelche Conceffionen. Graf Rechberg, ber biefe Alliang vorzugeweife gn Stande gebracht und inebefonbere bie Unterhandlungen über bie Bollangelegenheit fort. Eihrend geleitet batte, erhielt am 27. Dit. feine Entlaffung. An feine Stelle fam Graf Densborff- Pouilly fpater Burft Densborff- Diettichftein, f. b.), bon bem man erwartete, bag er Prenfen gegenuber eine andere Bolitit beobachten werbe, als fein Borganger. Allein D. war fcon ju weit gegangen, um noch gurudtreten gu tonnen. Bismard hatte es verftanben, D. auch wiber feinen Billen an Breugen zu feffeln. feinen bie Befuche, bie ber Raifer von D. bem Ronig von Preugen in Rarisbab und ber Adnig bem Raifer in Wien einander abgestattet batten, die Monarchen felbst einander fo nabe gebracht zu haben, bag von einem formlichen Brude zwifden beiben Regierungen fobald nicht die Rebe fein tonnte. Mensborff tonnte baber unter folden Umftanben nichts C.- 2. VIII.

weiter thun, als bag er mehr als bisber ben factifden Ditbefin ber beiben Berzogthumer. ber nach bem Wiener Frieden auf D. und Brengen gemeinschaftlich übergegangen mar, für D. in Anfpruch nahm, weghalb er benn auch ben gegen Breugen allgu willfahrigen Civilcommiffar in ben Elberzogthamern, Baron & eberer, abberief und burch ben D.'s Intereffe mit mehr Energie vertretenden herrn von halbbuber erfeste. Bugleich suchte Mensborff bie bentichen Mittels und Alcinstaaten wieder fur fich gu gewinnen, und fielte ju bem Enbe eine endliche Erledigung ber Schleswig Dolfteinischen Frage auf nationalem und bunbesmäfigem Wege in Aussicht. Dies war die Lage ber Dinge in D. am Enbe bes Jahres 1864. Im Juli 1865 erfolgte ber Ministerwechsel, indem Graf Mailath, ein Altconfervativer, an Bichy's Stelle an Die Spipe ber neuen ungarifden Doftanglei trat. (f. Ungarn). Bugleich mit Dailath tam Graf Belcrebi, ber bisherige Statthalter von Bohmen, in's Ministerium (bas fog. Grafen. minifterium). Am 16. August wurde burch toiferliches Sanbichreiben ber Rudtritt ter Minifter Schmerling, Mecfery, Plener, Laffer und Bein, sowie die Ernennung Belercbi's jum Staatsminister und Borsibenben bes Ministerrathes, Romers jum Justig- und Larifc jum Finangminifter fanctionirt. Graf Menstorff wurde auf fein Ansuchen bes Borfibes im Ministerrath, vorbehaltlich bes ibm gutommenten Ranges als erften Ministers, enthe-Der Finangminifter eröffnete feine Amtethatigteit mit einem Rundfdreiben, in weldem die Erfparniffe im Staatsbansbalte nachbrudlich beiont murben. 3m Bertrage von Gastein, welcher Mitte Angust dem Bundestage vorgelegt wurde, einigten sich D. und Preugen über Die Schleswig-Dolfteinifche Frage vorläufig babin, bag erfteres Die previforifche Bermaltung Solfteins, letteres Die Schleswigs übernahm und fur Die vollige Abtretung Lauenburge eine Summe von zwei Millionen Thalern an D. zahlte. Ein faiferliches Manifest bom 20. Gept., welches bie Giftirung ber Birffamteit ber Berfaffung berfügte und ber Regierung mahrend biefer Beit bie Dacht gab, nicht aufschiebbare Magregeln gu treffen, ichlog bie mit bem Februarpatente von 1861 neu aufgenommene constitutionelle Entwidelung bes Raiferstaates wieber ab. Gin Runbidreiben an Die politifden Bertreter D.'s bei auswärtigen Machten wies biefelben an, bas Manisest babin zu erläutern, daß basselbe lebiglich die Sicherstellung der bauernden Rechtsgestaltung der Monarchie, feineswegs aber ben Sieg ber einen Reichshälfte über bie andere, noch weniger aber bie Rudlehr jum Abso-Intismus bezwede. Zwei Tage vor Erlag bes Giftirungsmanifeftes wurden ber Lantiag bon Ungarn, beffen Eröffnung fich aber verzögerte, bann bie Landtage ber beutsch-flamifden Aronlander auf den 23. Rov. 1865 einberufen. Auf dem galigischen Landtage vetirte man bem Raifer wegen ber Giftirung ber Reichsverfassung eine Dantabreffe und bie flamifden Elemente in Böhmen, Dahren und Krain begrußten biefen Gewaltstreich ber Regierung wit Enthusiasmus. In Bohmen namentlich waren die Glawen im Landtage in überwie-gender Majorität, weil die großen Grundbesiter, welche unter Schwerling bas Deutschibum beförberten, in's czechifche Lager übergingen, Die wenigen verfassungstreuen Ditglieder ihre Manbate nieberlegten und bie Erganzungsmahlen Anfang 1866 im czechischen Sinne and-Run erfolgte, wie in Galizien, eine gleiche Annogebung bes Dantes an ben Raifer für die Beseitigung der Berfassung, wofür der Landtag die Zusicherung erhielt, es werde fic Frang Joseph mit ber Wengeletrone tronen laffen. Gine entgegengesetzte Wirtung hatte bie Aufhebung ber Berfassung in ben rein beutschen ganbern, welche bie Wieberherfiellung berfassungsmäßiger Zustände forderten; nur Tirol schwieg, weil man das Patent von 1861 babin interpretirte, bağ ben Protestanten bie Bilbung eigener Gemeinden in Tirel zu verweigern sei; ebenso enthielten sich auch die Landtage von Gorg, Triest und Dalmatien jeder Neufferung fiber das Sistirungsmanisest. Begreistlicherweise gingen die Clawen unter folden Umftanben fo weit als nur möglich. In Galigien tam es zu neuen Reifungen gwischen Bolen und Ruthenen und bie polnifde Dajeritat feste auf bem Landtoge ein für ihre Rationalität außerft gunftiges, für alle anberen Bewohner brudenbes Gefes burd, was fich namentlich in bem Sprachzwange ber Schulen zeigte. Aehnliches verlangten tie Czechen bezuglich ihrer Sprache und wollten überdieß Bobmen mit Dabren und Schleften ebenfo gu einer felbftftanbigen Dachtgruppe gestoltet feben, wie Ungarn mit feinen Retenlandern. Die Stimmung ber Czechen war barüber eine fo erregte, daß im Februar 1866 in Bohmen vielfache Exceffe gegen Dentide und Juben ftattfanben, welche gur Folge batten, bag im Mars in ben Kreifen Prag, Bifet, Bilfen und Tabor bas Stanbrecht publicitt wurde. And in Ungarn wollte bas Bert bes Ausgleichs nicht recht von Statten geben (f. Ungarn). Unter folden Berhaltniffen und bei ber größten Berruttung ber Finongen brach ber Rrieg mit Dentschland und Italien aus (f. bie Artikel: Dent der Rrieß von 1866 und Italien). Am 26. Juli waren unter frangofficher Bermittelung im

preufifchen Sauptanartier an Ritaleburg Berbandinngen aber einen Bralimingefrieben eröffnet worben, welchen am 28. Anguft ber ju Brag ratificirte, befinitive Friedensichluft folgte. D. willigte ein, aus Dentschland enszuhheiben, erkaunte jum Baraus ben unter Brenfen's Führung in's Leben ju rusenben Rord beutschen Bunb (f. d.), sowie bie Territorialveranderungen in Rorbbentichland, an und trat feine Rechte auf Golesmigholftein an die Krone Breugen ab. Ferner verpflichtete fich D. jur Bablung von 40 Mil. Thirm, Rriegefoften, boch wurden bavon 15 Dill. als ber D. juftebenbe Antheil an ber ftriege. loftenentichadigung für ben Felding wider Danemart in Abrechnung gebracht und ebenso weie tere 5 Mill. als Entgelt für bie Berpflegung ber preußischen Truppen in Bohmen, Mahren und Defterreich mabrent bes Baffenstillftanbes. Die eventnelle Burudgabe Norbichleswigs an Danemart, ebenfo auch bie Bufiderung, daß Rapoleon bas ibm cebirte Benetien an bas Ronigreich Italien abtreten werbe, waren and in bem Friebensvertrag enthalten. Der Friedensichluß zwischen D. und Italien tam fobann am 3. Dit, in Wien zu Stande und hatte, indem D. von ben im Buricher Frieden 1859 gemachten Borbebalten gar nicht mehr rebete, vor Allem bie Bedeutung, bag D. bas Ronigreich Italien in feinem gegenmartigen Bestand thatfachlich anerkannte. Die Abtretung bes Lombarbifd-Benetianifchen Rönigreichs innerhalb feiner bisberigen Grenzen murbe in Diefem Frieden noch einmal andgesprochen und von Italien bafür die auf biesem Land haftenbe Staatsschuld und bie Berpflichtung übernommen, 35 Mill. Gulben als Benetien's Antheil an ber Anleihe von 1854.

und ale Entschädigung für bas nicht transportable Rriegematerial zu bezahlen.

Rach Diefen Ereigniffen ging D., innertich in tiefer Garung, finanziell erfcopft und noch außen von ben wuchtigften Schlägen einer Aberlegenen Rriegführung getroffen, an feine innere Reugestaltung, welche bon ber Entlaffung ber Minifter Mensborff und Efterbajy (30. Dft. 1866) und ber Ernennung bes bisberigen fachfifden Minifterprafibenten, bes Freiherrn von Benft, jum Leiter ber auswärtigen Angelegenheiten D.'s batirt. Beuft begann feine Birtfamteit mit einem febr verfohnlichen Rundichreiben, und, Die inneren Angelegenheiten betreffend, zeigten die officiellen Anndmachungen bezüglich ber Berfoffungsangelegenhelt, der Regelung der Finanzen und der in Ausficht genommenen Geeresreform eine ganz veränderte Auffassung. Schon am 14. Oft. waren fämmtliche deutschslawische Laudtage und am 30. Oft. der unggrische Laudtag auf den 19. Nov. einberufen. Das faiferliche Manuscript an die Bertreter Ungarns bezeichnete ben Entwurf bes Aus. fonffes in Betreff ber gemeinfamen Angelegenheiten als geeigneten Ausgangspuntt für bas Buftanbefommen bes verfaffungemäßigen Ausgleichs. In Diefer Beife hatte Belcrebi niemals die Absicht gehabt, den Ausgleich mit Ungarn berbeiguführen und auf der andern Seite mußte es ihm flar werben, dag ber Beuft'iche Duglismus ben Schwerpuntt D.'s in bas Deutschihum und Magnarenthum zu legen trachtete, wabei natürlich bie von Belerebi begunftigten Slawen leer ausgingen. Der Zwiefpalt zwischen Beuft und Belcrebi führte zu einer Ministerkrifts Anfang 1867, welche bamit enbete, bag Belcrebi und Larifc ansfhieden und Graf Taaffe an die Stelle bes erfteren, Freiherr von Bede an die bes letteren trat. Auch ber ungarifde hoftangler Dailath wurde entlaffen, feine Stelle aber nicht wieder befest. Jest war Beuft allmächtig geworben und hatte namentlich ben Ungarn gegenüber freie hand gewonnen. Gin taiferliches Refeript vom 17. Febr. genehmigte die vefeutlichen Forderungen ber Ungarn, womit der Ausgleich mit Ungarn zu Stande tam (bas Beilere f. unter Ungarn). Nach Beuft's Plan follte nun auch in ben beutsch-flawischen Lindern ein gemeinschaftliches parlamentarisches Leben geschaffen werden. Am 18. Febr. 1867 burben bie Landtage wieber eröffnet, um bie Bablen-für ben beabfichtigten engeren Reicherath borgunehmen, mas in ben rein beutschen Lanber volltommen Billigung fand; auch bie Polen wurn bereit, ben Reichstrath zu beschiden. Nur in Bohmen, Mahren und Krain mußte eine Luttagbaufidsung vorangehen, ehe sich eine Geneigtheit gur Bornahme der Wahlen für den Reichsrath zeigte. Die Czechen namentlich maren trop ber Berfohnungsversuche, Die Beuft machte, nicht gufrieden zu ftellen; die Regierung aber hatte nach ber neuen Berfaffung die Moglichteit erlangt, bei fortgefestem Wiberftreben birecte Bablen auszuschreiben. öfterreichische Reicherath war inzwischen Ende Mai 1867 eröffnet worden und feit bem 6. Juli lufen in Bien feine Delegirten mit ben Abgefandten bes ungarifchen Landtages zusammen, um die lette Berftandigung über bie gemeinsamen Angelegenheiten bes Reiches, namentlich in ber Finangfrage gu Wege gu bringen. Bei ber Rronung Frang Joseph's jum Ronig von Ungurn (8. Juli 1867) war bas Elaborat ber 67er Commission bes ungar. Landtages m einem Gefegentwurf formulirt und bem Raifer fanctionirt worben. Darnach ftanb feft; daß die auswärtige Bertretung, die fflotte und bas beer als gemeinsame Angelegenheiten bes Reiches ju gelten hatten, ju beren Unterhalt alfo Ungarn im Berhaltniffe beigntragen E.-L. VIII.

Rebftbent verpflichtete fich Umgeten voridufig für bie nachften 10 gabre-an ben Luften für die gemeinsamen Ungelegenbeiten des Neiches mit DO Brocent des Gesammtsebürfnifics And übernahmen bie Ungern eine Beitrageleiftung zu ben Roften ber Staatsfouldenverwaltung. Und fo einigte man fic endich dabin, daß Die Cistenhaufden Lander eine jährliche Berbelaftung von 25 Mil. Gulben übernehmen follten, der Reft aber wieder als gemeinsame Angelegenheit zu betrachten sei, an wolcher Ungaru mit 30 Procent participire, gegen bie 70 Broc. bes bieffeits ber Dutha gelegenen Theils ber Monarchie. Rachbent ber Ausgleich mit Ungarn erfolge war, traten auch in ben Cislenthanischen Ländern geneducte Berfaffungeverhaltniffe in's Leben. Durch ben Reicherath von 1867 murbe ein allgemeines Staateblirgerrecht für alle Angeberigen ber im Beichevath vertretenen Lanter begrundet; ebenfe die Gleichheit Aller vor bem Gefen, Die Berochtigung eines Jeren gu allen Zweigen ber Staatsberwaltung, Die unbefchrantte Befugniß freier Rieberlaffung, bes Gewerbebetriebes wie des Grunderwerbes. Berner wurde allen Religionebetenntuiffen volle Glaubens- und Gewiffenefreiheit zutheil, ebenfo erhiols die Wiffenschaft volle Freiheit in D. und neben ben aus tirchlichen Mitteln errichteten confessionellen Ganlen durfen in Butunft auch confessionelofe Goulen errichtet werben. Die Breffe murbe freigegeben; Brefbergeben follten nur einer richterlichen Aburtheilung unter Bugiebung von Befchmotnen unterliegen, wie ein Unfang 1868 vereinbartes Profigefet festgefielle bat. In tiefen Unordnungen im Ginne bes Constitutionalismus trat nun noch bas fog. Sta atsgrund gefet vom 22. Dec. 1867, in welchem bie Gleichberechtigung aller Bollerflamme in ben gunbern bieffeits ber Leitha und beren unverauferlicher Anfpruch auf Wahrung ihrer Rationalität wie ihrer Sprache anerkannt wurde. Gleichzeitig wurde beschloffen, bag die bou ber Februarverfassung für Aenderung ber in biefem legistetorifden Acte befchloffenen vier Staatsgrundgesope (über die allgemeinen Rechte ber Staatsburger, über die Ausübung ber Regierungs- und Bollziehungsgewalt, aber bie richterliche Gewalt, aber bie Errichtung eines Reichsgerichtes) geforverte Zweidrittele Majorität auf blefelben teine Anwendung fin-Das Berrenhaus, in welches 21 neue Poirs gefchoben murben, behiclt feine frühere Berfossung; für bas Abgeordnetenbans, in welchem auch Galiziem vertreten mar, wurde die Zahl ber Mitglieder auf 208 feftgefett. Das Gefet über die Ministerverantwortlichteit verlieh jedem ber beiben Baufer ein felbftftanbiges Recht ber Anflage, für melchen Fall ber Stanisgerichtsbof, bestebend aus 24 Mitgliebern, Die nicht bem Reicherothe ungehören, fungirt. Gleichzeitig murbe auch Deffentlichteit und Manblicheit im Gerichte. wefen eingeführt und Befchwornengerichte in's Leben gerufen. Gine weitere Staatseinrichtung bes J. 1867 ift bie Schöpfung ber Delegationen, welche bie gemeinsamen Angelegenheiten ber Gesammimonarchie über auswärtige Politit, bas Kriegswefen und bie Bestreitung ber gemeinsamen Angelegenheiten zu berathen haben. Jährlich sindet, abwichfeind in Wien und in Befib, eine Geffton ber beiben Delegationem ftatt, ju welcher itbe Reichshälfte je 60 Delegirte entfonbet, Die getrennt tagen und nur bei abweichenben Befoluffen behufs gemeinfamer Abstimmung jufammentreten. Endlich trat für bie im Reidsrathe vertretenen ganber am 1. Jan. 1868 ein parlamentarifches Minifterium in's Leben. Den Borfit übornahm Fürft Carlos Anereperg, Graf Tanffe murbe Stellvertreter bee Ikle misterprafibenten und Minister für Landesvertheibigung und öffentliche Sicherheit, Dr. Gistra Minifter bes Innern, Dr. Berbft Juftigminister, Dr. Breftel Finangminister, ren Plener Banbelsminifter, von Basner Minister für Cultus und bffentlichen Unterricht, Graf Potodi Aderbauminister und Dr. Berger Minister ohne Portefenille. Acht Tage frührt (24. Dez. 1867) butte ber Raifer ben Freiherrn von Beuft (Auswärtiges), von Bede (Ginangen) und General von John (Rrieg) ju Reichsminiftern in biefen Refforts eter m Miniftern für ble gemeinsamen Angelegenheiten Gis- und Transleithaniens ernannt; Beuft wurde überbies am 23. Juni 1867 vom Raffer jum Reichstangler ernonnt. nach dem Friedensschluß mit Preugen brachte Beuft mit Bezug auf ben Artitel 13 bes Prager Friedens die Eröffnung von Berhandlungen behufe Revifion ber fruber leftanbenen Bolleinigung und ber Berbeiführung weiterer Erleichterungen bes Berfichre in An-Demobl Beuft in feinem Runbichreiben an bie answärtigen Dachte burdans friedliche Berficherungen gegeben batte, zeigte boch bas Berhalten ber Regierung gegen bic Polen und gegen bie Welfenagitation in hiening, bag man am Biener Bofe noch nicht jeben Grou gegen Brenfen vergeffen babe. In ber Luremburger Bermidelung gebot Benft bie Rudficht ber Selbfterhaltung, um feben Breis bie Entglindung bes brobenten Streites gu verdindern und baber Bermittelungsversuche anzuftellen. Eine gewisse hinneigung D.'s 3u Frankreich war inbeffen nicht zu vertennen und finmer tauchten Gernchte von einer frong. bfterr. Alliang auf. Trop bes traurigen Ausganges ber mericanifcen Angelegenheit fanb eine Aufummentunft gwifden Frang Joseph und Rapoleon III. im August zu Salzburg ftatt, ber man anfangs eine weitgebende Bebeutung beimeffen wollte, Die fich aber fpater als biofer Austaufch perfonlicher Artigleiten bevensstrute. Ebenso wenig hatte es mit ber Er-wiederung biefes Befuches seitens bes Raifers Franz Joseph auf sich, besonders ba auf biefer Reife tur Beifein bes Großbergogs von Baben eine, wenngleich nur fluchtige, Begeg. nung bes Raifers Bang Joseph mit Ronig Wilhelm I. von Breugen fattfanb. tung mar fowohl frankreich als Dentichland gegenüber burchaus refervirt; planlos bagegen war fle im Oriente, wo D. fich erft in Gerbien und Montenegro von Frantreich gebrauchen lieft, bann boch nicht bem frangofifch-ruffifden Bundniffe beitreten, aber and nicht entichieben auf Englands Seite treten wollte. In ber Mirthichaftspelitik ericheint D. feit 1866 Gon am 11. Dej. 1866 murben umfaffenbe als in rafcher Entwidelung begriffen. bandelepolitifche Bertrage mit Frantreich abgefchloffen, ebenfo wurden mit Preugen Berbandiungen wegen eines Sanbeisvertrages eröffnet, Die fich aber bald megen ber Beingolle gerschlugen; boch tamen fie nach ber Ratification bes neuen Jolvereiusvertrages vom 8. Juli 1867 wieder in Gang und der betreffende Bertrag tounte ratificiet werden, ebe bas erfte bentsche Bollparlament im April 1868 in Bertin zusammentrat, bas bann über seine Annahme enischied. Handels- und Schifffahrtsverträge tamen 1867 zu Stande mit Belgien, Solland und Italien; mit England wurde wegen einer Rachtragsconvention und einem neuen Schiffshrtevertrag verhandelt, und mit ben Uferftagten bes Bobenfece eine internationole Shifffahres und Dafenorbnung far biefen letteren feugeftellt. Boftvertrage endlich tamen mit Griechenland, Italien, bem nordbentifen Bund und ben brei fubbeutichen Regierungen ju Stanbe. Bon bem beutich-ofterr. Mungvertrag machte fic D. nebft Lied. tenstein los, schloß indeffen ein vorläufiges Absommen mit Frantreich, um ber französischbelgisch-italienisch-schweizerischen Milnzeonvention vom 26. Dez. 1866 beizutreten und seizte ben Gutben 21/, Fres. gleich. Die wirthschaftliche Lage D.'s bob fich 1867 besonbers burch bie reichliche Ernte, welche nambafte Ansfuhr gestattete. Gin partieller Wechfel im Reichsministerium fand aufangs 1868 statt, indem ber Axicasminister John burch ben bisberigen Militarbefehlshaber von Tirol, ben Feldmarfchaftlientenant Ruhn, erfest wurde. Infolge ber neuen Staatsgrundgefese zeigte es fich bath, baft D. auf einen Bruch mit bem Concor-Die öffentliche Deinung fowie ber Anftog von Ungarn ber unterftuten bat binbrangte. ben Reichskanzler wefentlich, boch willigte bie Regierung nicht in bie von Muhl-feld (f. d.) angeregte formelle Aufhebung bes Concordates, sondern begnugte sich auf bem Bege ber Gefongebung bie wichtigften Bestimmungen berfelben aufer Rraft gu Dies geschab vornehmlich burch bie Einführung einer facultativen Civilche und ber gleichfalls facultotiven Wiederherstellung bes Cherechtes bes burgerlichen Gefet-ences, sowie nicht minder burch bas Schulgefet, nach welchem bas gesammte Unterrichtswelen ber ansichtlefikben Leitung und Anfficht bes Staates unterftellt, und von jeter Rirche ober Religionsgenoffenschaft unabhangig gemacht wurde. tion ber confessionellen Befete erfolgte am 25. Dlai 1868. Eine andere wichtige Erscheinung auf bem Gebiete ber Geseigebung war die Beseitigung der Schuldhaft und die Revision ber Buchergefete. Daneben verbient namentlich Erwähnung ber Gefetentwurf aber die Organisation der politischen Berwaltung in D., worin die Trennung der Justig bon ber Berwaltung fireng burchgeführt wurde. In der Finanzverwaltung wurden gleichfalls wohltbatige Reformen eingoführt. Die von Breftel eingebrachten Gefetentwurfe licfen auf eine hohe Couponsteuer und eine beträchtliche Bermögensbesteuerung hinaus. Nach manden Schwierigkeiten wurde mit entschiedener Majorität der Beschluß erzielt, daß fammtfice Gattungen ber funbirten allgemeinen Staatsschuld in eine bprocentige, einheitliche Sould umgewandelt und mit einer Binsftener von 16 Proc., welche nicht erhöht werben barf, belaftet werben follten, was mit bem 1. Juli 1868 in Birffamkeit trat. Es hanbelte fic berum für bie nachsten brei Juhre ein Deficit von burchschnittlich 150 Millionen gu beden; beshalb wurden noch bie directen Stenern erhöht und die Gefete über Branntwein-, Bier- und Budererzeugung abgeanbert. Am 24. Juni vertagte fich ber Reicherath, um im September wieder gufammengntreten. Im Angust wurden jur Berathung ber provinziellen Angelegenheiten die einzolnen Landtage einberufen, auf welchen fich, namentlich in Babmen, wo bie Czechen eine Bermahrung ber Rechte ber Bongeletwone einreichten, bann in Gafijien, sowie in Atenten und Rrain ein machtiger Wiberftand ber flawischen Bewöllerung geher die Rengestaltung D.'s herauskellte. Die Berhanblungen der in demfelben Jahre (19. Ian. bis 24. Marg) in Wien tagenden Delegationen nahmen gleichfalls einen raschen Fortgang; bas Budget bes Reiches wurde wefentlich nach bem Entwurf gut geheißen, und bins sichtlich ter Armee die nothwendige Einheit in der Berwaltung und Führung sichergestellt.

Begenüber ben confessionellen Gefeten zeigte fich ein bebentenber Biberfinnb von Seite bes Epistopates, ber noch gesteigert murbe, als ber Bapft nach ber außervedentlichen Misfton Denfenburg's, welche in Bezug auf Die tirchlichen Berbaltniffe D.'s eine Berffande gung mit ber Römischen Curie erzielen follte, in feiner Allocution Enbe Juni 1868 bas Berhalten ber Bifchofe lobte. Dies hatte jur Folge, bag ber Reichstangler in einer magvollen, boch entichieben gehaltenen Depefche au ben Carbinal Antonelli jeben Uebergriff ber fichlichen Autorität auf die ihm nicht zugehörigen Gebiete zurudwies. Auch gegen ben Diberfant bes Klerns im Lande murbe energisch borgegangen, fo namentlich gegen ten Bijdef Rubigier von Ling, gegen ben ein Procegverfahren eingeleitet murbe, bas gu ber poligeilichen Borführung bee Bifchofs vor Gericht und feiner Berurtheifung führte. Gleich barauf erregte bas Borgeben bes Gerichtes gegen bas Karmeliterinnenklofter in Kraton, aus meldem bie in einer Art Einmanerung gehaltene Ronne Barbara Ubrot befreit murbe, eine große Senfation. Dem vatitanifchen Concil Des folgenben Jahres gegenüber beobactete bie österreichische Regierung eine abwartenbe Haltung. In seinen Depeschen vom 10. Febr. und 10. April 1870 jedoch warnte Beuft, wiewohl er noch im verhergehenten Wärz auf ben Borschlag bes baperischen Ministerpräsidenten Fürsten Hebenlohe, gemeinsame Lorsichtsmaßregeln zu ergreifen, nicht eingegangen war, die röwische Curie vor Cingrificu in ben niobernen Staat. Ale endlich bie Bapftliche Unfehlbarfeit proclamirt murbe, erflatte eine Depefche bom 30. Juni 1870, bag bamit bas Cencorbat bon 1866 binfallig gewerten fei, und daß die Desterreichifch-Ungarische Monarchie baffelbe für aufgehoben betrachte. Bas die Finanzlage D.s anbelangt, so wurde die Reichstagsselsion von 1868 baturch wichtig. daß zur Dedung des Deficits eine allgemeine Zinsenreduction der Staatsichuld beschlesen murbe, bie bei ben auswartigen Glaubigern bes Staats begreiflicherweise lebhafte aber nuplofe Ungufriedenheit erregte. Bu gleicher Beit murte ber Meugeftaltung bee Beermefens bie allgemeine Wehrpflicht gu Grunde gelegt. Nachbem bas betreffente auf tiefer Bafis entworfene Wehrgeset im Aug. 1868 vom ungarischen Laubtage genehmigt worten, atheilte ihm auch ber Reichsrath seine Sanction, aber nicht ohne bag seitens tes Ministeriums bie lebhaftefte Preffion notbig geworben mare. Die größten Schwierigfeiten bereitete ber Regierung Die Nationalitätenfrage. Schon in ber Reicherathefigung tes Jahres 1867 hatten Bolen und Gubflawen bestimmte Gonbergugestandniffe auf Grund ibrer Rationalität für fich in Anfpruch genommen, Die Czechen aber fich gang und gar rom Reidtrath zurudgehalten. Daffelbe, nur in bemonstrativerer Beife, wiederholte fich 1868. galigische Landtog forberte burch eine Resolution vom 24. Sept. eine fast unbeschränkte Autonomie bes Rönigreichs, mahrend fich in Böhmen und Mahren bie Czechen jest auch bon ben Landtagen gurudzogen und in ben fogenannten, Ende August in Brag und Brunn übergebenen Declarationen bie bolle Gelbfiftanbigfeit ber Bengeletrone berfechten. Allerlei Ercesse, die seitens der Czechen in Brag, daraushin, daß der böhmische Landiag den 1866 eingeführten czechifden Sprachzwang wieber abicaffte, verübt murben, führten in Brag im Oftober gur Berhangung tes Belagerungszustantes. Balb barauf tam bie Rationalitätenfrage in Gestalt verfchiedener Borlagen und Antrage auch vor ben Reichsrath, ohne daß dieselben, als am 15. Mai 1869 bie Session geschlossen wurde, zu irgend welchem Resultat geführt hatten. 3m Ministerium selbst sonderten fich unterbeffen zwei Barteien, von benen die Minoritat (Taaffe, Botodi, Berger) einen Ausgleich mit ben widerstrebenten Nationalitäten befürwortete, eine Spaltung, bie im Januar 1870 gur Resignation biefer Minoritat und der Reconstitution bes Ministeriums unter Basner's Borfit führte. jeboch bald barauf die Polen aus dem Reichsrathe austraten und die fühllawischen Bertreter ihrem Beifpiel folgten, fab fich ber Raifer genothigt ju ber jungft ausgeschiebenen, in ber Nationalitätenfrage nachgiebigeren Minorität bes Ministeriums zu greifen und bie Demiffion bes Cabinets hasner-Gistra am 12. April angunehmen, wount bas Burgerminific-Aber um wiebiel nachgiebiger bas neue Cabinet Betedi, rium befinitiv fein Enbe fanb. Taaffe, Bolggethan fich auch zeigte, hinter ben Forberungen ber berichiebenen Stumme blicben ihre Bugeftanbniffe viel zu weit jurud, als bag ein Ansgleich möglich gewesen ware, und fo fah fich auch diefes Dinifterium bald genothigt feine Entloffung zu verlangen, tie ber Raifer im Februar 1871 bewilligte, um unter bem Borfit bes Grafen Hohenwart ein neues Cabinet zu berufen, welches ohne jebe parlamentarische Berbindung bastand und einen fo entschiedenen reactionar-antibentichen Charatter batte, bag nicht nur unter ben Deutfden bes Landes eine ebenfo allgemeine wie ungeftume Bewegung ausbrach, fonbern bos gange Staatswesen thatfacilich aus ben Fugen ju geben ichien, und bie Berfassungspartet bes Reichstags in die fcarffte Opposition jur Regierung trat. Aber felbst jest blich es infolge ber farren Forberungen ber Czechen unmöglich ben angestrebten Ausgleich berbeigne

Rachbem im Ottober unter bes Raifers eignen Auspicien Unterhandlungen mit ben beiben Hauptführern ber Czechen, Rieger und Clam-Martinicz, stattgefunden, biefe aber m feinem Refultat geführt, nahm nicht nur bas Minifterium Dobenwart feine Demiffion, fondern auch Graf Benft überraschte am 6. Nov. Die Welt burch seine Abbankung, und ein genes Cabinet, der Berfassungspartei angehörig, übernahm unter Führung des Fürsten Abelf Anersperg am 25. Nov. 1871 die Aufgabe, das österreichische Staatsschiff durch die inneren Wirren zu stenern, ans welchen bisher tein Answeg gefunden war. Was die sonfligen Ereigniffe in D. mabrend ber letten Jahre anbelangt, fo ernbrigt es noch, ben im Sept. 1869 in Dalmatien aus Anlag ber Ginfubrung ber neuen Bebroflicht ausgebrochenen Aufftand ju ermahnen, ber erft nach berichiebenen blutigen Bufammenftogen in ben Bergbiftricten Aupa und Exivoscie im Januar 1870 burch ein mit ben Infurgenten zu Aneilac abgeschiossenes Uebereinkommen, beendigt wurde. Bald barauf follte der im Juli 1870 gwifden Franfreich und Deutschland ausbrechenbe Rrieg bie Aufmertfamteit D.'s auch nach Angen in hohem Grabe beanspruchen. Buerft erschien scine Bolitit einigermaßen zweiseslaft. Der Reichsministerrath unter bes Raisers Borfity beschloß eine zuwartenbe Saltung, welche jedoch gleichzeitige Ruftungen nicht ausschloß. Benn eine triegeluftige Bartet am Biener Bof in Uebereinstimnung mit ben mit frantreich sombathistrenden Czechen und Stawen Die Belegenheit, Rache fur 1866 ju nehmen, ju unben munichte, fo liegen Die rofden Erfolge ber beutiden Baffen und Rufland's haltung einen folden Gebanten bod ernftlich nicht aufommen. Um 23. Ang. wurde ein Neutralitate-Bertrag mit England und Italien abgeschloffen, und nach ber Capitulation von Seban auch bie Ruftungen gang und gar eingestellt. Seitbem find bie freundlichen Beziehungen zwischen D. und bem Deutschen Reich burch Begegnungen ber Monarchen, beren lette unter großem Bonip bom 6.—11. Gept. 1872 in Berlin ftattfand, gefestigt worben. In Wien war man seit 1871 mit den Borbereitungen gu ber großen Beltausstellung bes Jahres 1873 in einer Beise beschäftigt, welche ein Gelingen biefes großartigen Unternehmens in fichere Ausficht fiellte. Bgl. Brachelli, "Bandbuch ber Geographie und Statistit des Raiferthums" (Leipzig 1861) und "Statist. Stigge ber Desterreichisch-Ungarischen Monarchie" (3. Aufl., Leipzig 1872); Schmitt, "Statistit des Desterr.-Ungar. Raiferstaates" (4. Aufl., Wien 1872); Core, "Beschichte bes Baufes D." (beutsch von Dippolot und Bagner, 4 Bbe., Leipzig 1810-17); Schneller, "Staatengeschichte bes Raiserthums D." (4 Bbe., Grat 1817—19); Mailath, "Geschichte des Desterr. Kaiserstaates" (5 Bbe., Hamburg 1884—50); Lichnowsth, "Ge-slüchte des Haufes Habsburg" (8 Bbe., Wien 1836—44); Tomet, "Handbuch der österr. Beschichte" (2 Bde., Brag 1858 ff.). Einzelne Berioden behandeln: Büdinger, "Desterr. Beschichte bis zum Anfange des 13. Jahrd." (Leipzig 1858); Springer, "Geschichte D.8 feit dem Wiener Frieden" (2 Bbe:, Leipzig 1864—65); Bibermann, "Geschichte ber öfterr.. Gesammtftaatsibee" (Innsbrud 1867); Rogge, "Bon Bilagos bis zur Gegenwart" (Bb. 1, 1872). Bur Pflege quellenmäßiger Forschung ber öfterr. Geschichte wurde am 22. Dez. 1847 eine permanente Commiffion ber Raiferl. Atabemie ber Biffenschaften gu Bien ernannt, welche feit 1848 ein "Archiv für Runde öfterr. Geschichtsquellen" (1851--59 mit einem "Notizenblatt" als Beilage), sowie seit 1849 die "Fontes rerum Austriacarum" beröffentlicht.

Oefterreichischer Erbislgetrieg. Als mit Rarl's VI. Tobe bas haus habsburg im Mannsstamm erloschen war, machte Aursurst Rarl Albert von Bapern, als Nachtomme Anna's, ber Tochter Ferdinand's I., Ansprüche auf die österr. Monarchie geltend, worin er trop der Bragmatischen Sanction von den bourbonischen höfen in Frankreich und Spanien unterstützt wurde. Diesen Zeitpunkt benützt Friedrich II. von Preußen zur Ausstührung seines Planes, mit den von seinem Bater gesammelten Mitteln Preußen die weltgeschickliche Stellung zu erkämpsen, zu welcher der große Aursürst dem Grund gelegt hatte. Er erneuerte alte Ansprücke Preußens auf die schlesischen Fürstenthümer Liegnib, Brieg, Bohlan und Jägerndorf. Zwar hatte der Große Aursürst auf seine Ansprücke an die brei ersteren Fürstenthümer zu Gunsten des Kaisers Leopold I. gegen Uederlassung des Schwieduser Areises verzichtet, doch da derselbe nach dem Tode des Großen Aursüssen gegen eine Entschädigung zurückgegeben wurde, so behaupete Friedrich II., mit der Rüdgabe von Schwiedus seinen auch die Ansprücke des Pauses Brandenburg wiederhergesstellt. Das Fürstenthum Jägerndorf war durch Rauf an die Ansbachische Linie und nach dem Tode des Martgrasen Georg Friedrich an die Kurlinie gelommen, und Aursürst Joachim Friedrich hatte es seinem zweiten Sohne Johann Georg übergeben, welcher im Ansang des Oreisigzährigen Arieges als das Haupt der Protestanten in Schlesten in die Acht erklärt wurde und das Fürstenthum verlor. Als jene Ansprüche, ebenso wie alle Bergleichsversuche

Friedrich's II., jurudgewiesen wurden, begann letterer ohne alle Bundesgenoffen mitten im Winter 1740-41 ben erften Schlesischen Rrieg (f. Schlesische Rriege). Dai 1741 murbe ju Nomphenburg bei Danden ein Bunduig zwifden Frantreich, Spanien und Bapern abgeschlossen, bem später auch (1. Rov. 1741) Preußen und Sachsen beitraten. Der Aurfürst von Bapern eröffnete ben Erbsolgefrieg, indem er, von einem französischen Deere unterstützt, in Desterreich einzulate und zu Linz sich als Erzherzog von D. bulbigen lieft. Aber Dl. Theresta wufte bei ihrem verfonlichen Erfcheinen auf bem Reichstage zu Breeburg bie Ungarn fo ju begeiftern, bag biefe fofort ben fog. Beerbann beichloffen und ibr etwa 100,000 Dann jur Berfugung ftellten. Die Diggriffe ber Beinde liegen ten Ungarn Beit, ihre Ruftungen ju vollenden; benn ber Kurfürft von Babern wendete fic nicht nach Wien, sondern jog noch Böhmen und ließ sich in Brag ebenfalls bulbigen. Der-felbe wurde auch in Frankfurt zum Raiser gewählt und als Karl VII. gekrönt. Aber eben als er bas Biel feiner Buniche erreicht hatte, wandte fich bas Glud. Bon ben beiben nugarifden Beeren führte Maria Therefia's Gemahl, Franz Stephan, bas eine nach Böhmen, bas andere (unter Barenflau) eroberte Desterreich wieder, besette Bapern, und Dt. Theresia ließ fich zu Munchen hulbigen. 3mar bestegte Friedrich II. ben Prinzen Karl von Lothringen, ben Bruder bes Gemahls ber M. Therefia, aber gerade biefer Sieg berfclimmente bie Lage Karl's VII.; benn er führte ben Frieben zwischen Desterreich und Preußen berbei, ber burch englische Bermittelung ju Breslau abgeschloffen und zu Berlin unterzeichnet wurte. Sachfen war in bem Frieden mit eingeschloffen und DR. Therefia ertaufte burch bie Abtretung Schlesiens Die Mentralitat ibres gefährlichften Wegners. 1743 trat England für tie Raiferin auf, um Desterreich bas Uebergewicht auf bem Continente wieber gu verfchaffen und die Bourbonen für immer unschablich ju machen. Gin frangofifches Beer, welches iber ben Mittelrhein vorgebrungen mar, murbe von ber aus Englandern, hannoveranern und Beffen gebilbeten, fog. "Bragmatifchen Armee", Die Georg II., Conig von England, felbft berbeiführte, bei Dettingen am Main geschlagen, und ju ben Bundesgenoffen ber Maria Therefia traten Sardinien, Holland und balb auch Sachsen hinzu. Die brobende Uebermacht Desterreichs und die ohne Rudficht auf ben Breslauer Frieden unbebingt ausgelerochene Garantie der Pragmatischen Sanction von Seite der neuen Bundesgenoffen der Laiferin machten Friedrich II. beforgt fur Die Erhaltung feiner Eroberung. Daber begann er 1744 ben zweiten Schlefifden Rrieg (f. Solefifde Rriege), ber 1745 burch ben Frieben von Dresten beendigt wurde, in welchem Friedrich II. im Befite Schlesiens blieb, aber bafur ben Gemabl ber M. Therefin, Franz von Lothringen, ber noch Karl's VII. Tobe (1745) jum beutschen Raiser gewählt worden war, als folden anerkannte. Der Cobn Karl's VII., Maximilian Joseph, entfagte nach bem Tobe seines Baters (1745) im Frieben zu Fuffen allen Anspruchen. Außerhalb bes Dentschen Reiches bauerte ber Krieg noch beinahe 3 Jahre fort. Bald waren die Franzosen, bald waren die verkandeten Wassen siegreich. Allmulig trat eine fichtbare Ermattung ein. Am ftarrften verweigerte Maria Theresia ihre Buftimmung jum Frieben. Großbritannien und holland ließen sich baber in Separatverbandlungen ein, bie am 30. April 1748 ju einem Seperat- und Praliminarfrieden mit Frankreich führten, bem D. im Dai beitrat. Der Abichluß bes befinitiven Friedens erfolgte vom 18. Dit. bis 7. Nov. 1748 ju Nachen. Franfreich gab alle Groberungen in ben Nieberlanden gurud, wogegen Desterreich an ben Schwiegerschn bes Ac-nigs bon Frantreich, ben fpanischen Infanten Don Philipp, Parma, Biacenza und Guastalla als eine zweite Secundogenitur ber fpanifchen Bourbonen in Italien abtrat, und Cartinien im Besitze eines Theiles ber Lombarbei, ben es für feine Alliang erhalten hatte, beflätigte, so daß Maria Therefia in Italien nur noch einen Theil des Berzogthums Mailand bebielt.

Ofifalen bezeichnete feit bem 8. Jahrh, ben Theil bes fachfifchen Bollerbundes, welcher oftl. von Engern (f. b.) in ber Gegend bes heurigen Brannichmeig und Luneburg mobnte.

Ofifriesland hieß ein ehemaliges, an der Nordsee im nordwestlichen Winkel Deutschlands gelegenes Fürstenthum, welches nehst dem Haulingersande die Landdrostei Aurid im früheren Königreich Hannover bildet. Das Land liegt tief, wird den zahlreichen Kanälen durchzogen, sowie durch stundenweit sich hinziedende Deiche vor Ueberstutungen geschüht. D. umsast ein Areal von 54 O.-M. mit 304,702 (1871), meist protestantischen E. Schistere Flüsse sind Ems und Leda. Seestätte O.'s sind Emden und Leer, Binnenstädte Aurich und Efens. Ueber die Geschichte des Laudes s. Friesen. Als mit Karl Edzard 1744 das Geschlecht der Cirksen ausstlarb, übernahm Friedrich II. von Breusen das Land. Durch den Frieden von Tilst kam D. an das Königreich Holland; 1810 wurte



es als Departement ber Oft-Ems mit Frankreich vereinigt. 1815 überließ Preußen bas Land an Hannover, mit dem es 1866 an Preußen zurächtel.

Oftguthen, f. Gothen.

Oftheim ober Oftheim vor ber Rhon, Stadt im weimarischen Fürstenthum Eisenach, an ber Streu gelegen, ist der Sauptort eines Justizamtes und bildet, vom Fürstenthum abgetrennt, ein Enelave des baverischon Gebietes, 3/4 D.-Mt. mit 3757 E. (1871) umfuffend. Gerühmt werden die Ostheimer Ricschen.

Offin, alte Hafenstadt in ber ital. Landschaft Latium, am Ausslusse ber Tiber gelegen, von Ancus Marcius gegründet, war für Rom wichtig als Landungsort ber seewarts berstonnuenden Schiffe, wurde 78 v. Chr. durch Marius zerftort. Insolge ber Sandausschwemmungen liegen die Ruinen nunmehr 1/2 MR. vom User entsernt. Das jebige D.,

ein Startden von etwa 250 E., ift Bifchofefig. Die Gegend ift ungefund.

Offindien (engl. Bast Indies) nennt man im weiteren Sinne die beiden aflatischen Halbinseln Borber- und Dinterindien, so wie die Infelgruppen des Indischen Doen Borber- und Dinterindien, so wie die Infelgruppen des Indischen Doen Borbercomplexe, von den Altenschiehtin Indien (f. d.) genanut, erhielten die Benennung D. im Gegensaus zu den von Columbus entbedien amerikanischen Infeln (Bestindien), welche dieser anfangs für

bas affatifche Inbien bieft.

Borberindien, and D. im engeren Sinne, ober Inbien bieffeit bes Gan. ges genannt, läßt fich bezüglich feiner geographifchen Bestaltung in zwei fast gleichfchentliche Dreiede mit einer gemeinschaftlichen Grundtinie gerlegen, welche von ber Indus- bis jur Bangesmundung reicht. Bon biefer Linie breiten fich bie beiben Dreiede nach entgegengesetzen Richtungen aus, so daß die Spitze des einen nördlich am oberen Gebiete des Indusstusses, die des anderen südlich am Cap Komorin liegt. Das eine enthält die continentale, bas andere bie oceanische Balfte Inviens. Die beiben Dreiede bilben auch in ber Blieberung ihrer Oberflachen volltommene Gegenfage. Das nördliche enthalt eine große Tiefebene und bas bochte Aipenland ber Erbe, ben himalaja (f. b.); bas subliche Dreied ist ein Tafelland (Detan) mit Randgebirgen und schmalen Ruftenebenen. In ber Mitte zwischen bem Alpenlande bes himalaja und bem Tafellande von Detan zieht sich ein Tiefland (Binboft an) vom Arabifden Meere bis zum Bengalifden Meerbufen bin, welches in zwei von Ratur febr verichiebene Theile gerfallt: in bie fruchtbare Chene ber Strome Ganges und Brahmaputra, welche fich unmittelbar por ihrer Mundung in ben Bengalifden Meerbufen vereinigen, und in bas durch die durre und wufte Chene bes Indus gebildete Tiefland, deffen fünf große, bitliche Rebenfluffe (Efchelam ober Behat, ber Hydaspis ber Alten, Efch in ab, Rawi ober Irawati, ber Hydrostes ber Alten, Bjaha ober Bejas, ber Hyphasis ber Alten, und ber Sutlebich ober Ghara) bas theilweife wohlgebaute Benbichab ober Fünfftromland bemaffern. Das gegen Guben in eine fublere Region auffteigende Safelland ven Detan füllt ben größten Theil bes füblichen Dreieds von Borderindien. Seine oftl. und westl. Randgebirge flad die Ghate; ben Nordtand bilbet bas Bindbya -Gebirge (b. i. bas gerriffene, wegen ber vielen Baffe). Babrend in bem norbl. Dreiede bie ungabligen Bafferftragen fich alle in zwei Sauptftromen, bem Sin b (Indus) und Ganges, sammeln, die ihre gewaltige Baffermenge zwei entgegengesetten Meerestheilen zuführen, hat bas Plateauland ber sublichen Salbinsel eine Menge Heinerer, aber selbstftanbig in's Meer munbender Fluffe, welche gegen Guben bin nur tarzere Ruftenfluffe sind. Das eigentliche Tafelland Detan ober Dethan (engl. Deccan), 2000-2400 F. h., ift mit regelmäßigen Sugelzugen und gablreichen Ruppen bebedt. Das Platean folgt einer Gentung von Westen nach Often, und biefer Richtung folgen auch die Boblreichen Fluffe, welche meift am Oftrande ber Weft-Ghats entspringen und Die Oft-Ghats jum Meere burchbrechen. Bon Norben nach Guben find bie wichtigften ber Da a han ab b, ber Bobamern, ber Riftna ober Rriffna und Ramern. Die hohe Lage milbert bie trepische Glut und gibt bem Blateau, bem Kuftensaum gegenüber, ein gesundes Klima, sowie einen fast andauernden Frühling. Das nördliche der beiden Dreiede, hindost an, 35,000 Q.-M., ift größtentheils Liefebene, nur an der Nordseite, dem sudwestl. Abfalle des Dimalaja, und an der Sudfeite, an den Abhangen bes Bindhyagebirges ift es Gebirgsland. Die Landschaft umfaßt bas gesammte Stromgebiet bes Ganges, nebst einem Theile bes Indusgebiets und bildet ein zusammenhängendes Tiefland, dessen Ratur im Often und Beften aber febr von einander abweicht. Bahrend die Ganges- ober hindebene ein reich bemaffertes, fruchtbares Land ift, befiet bie Indus- ober Sindebene einen magern Boben, ber nur im Benbichab wohl angebant ift. Große, wuffe Streden, von benen die falgige Sandwuffte Tharr (engl. Thurr), 100 M. lang, bei einer Breite von 20-40 M., Die

größte ift, burchziehen die Chene. Während in ber Tiefebene Bengalens und langs ben Ruften ein tropifches Rlima berricht, baben bie Berglanbicaften Defans eine mittlere Temperatur. Charafteristisch für D. find die Monfuns, Winde, welche Klima und Jahreszeit in eigenthumlicher Weise beeinflussen. Während ber Westmonfun in Walabar Regen und Schwüle bringt (zwischen Dai und Sept.), herricht jeuseits ber Beftghats bie trodene, beitere Jahreszeit. Daben fich bann unter furchtbaren Sturmen bie GB. Donfuns in norboftlicher Richtung umgefest, fo beginnt an ber Oftfufte Die Regenzeit. Tropifche Dipe, oceanische Feuchtigfeit und eine continentale Bemafferung rufen eine überaus uppige Begetation hervor: Banme von mehr als 100 F. Bobe, Grafer, beren Solme eine ftannenswerthe Sobe erreichen (Bambus), Farrnfrauter von der Größe unferer Balbbaume. Faft von allen Baumen verbreiten bie Bluten einen ftarten Duft. Auch zeichnet fich D. burch die Dannigfultigfeit feiner Gewurzpflangen aus: Muscat, Bimmt, Gewurznellen, Ingwer und Pfefferarten. Augerdem gebeiben in Gulle Bananen, Citronen, Drangen, Granaten, Tamarinden und Wein. Baumwolle, Buder, Raffee, Jubigo, neben europaifden Getreibearten, porguglich aber Reiß, find Die michtigften Bobenerzengniffe, welch' letterer bie Bauptculturpflanze ber feuchtwarmen Niederungen bilbet. Geit tem Ansbruche bes Amerikanischen Burgertrieges hat ber Anbau ber Baumwolle bebeutente Dimenflonen angenommen und fleht als Ausfuhrartitel obenan. In allen Balbern und in ber Rabe ber Reigpflanzungen lebt ber Glephant, welcher gegahmt bas nutlichfte bausthier bes Inbers ift. In ben Dichangels bauft ber Tiger, in ben norbl. Gegenten ter Lowe, bas Nashorn, ber Bolf, Schafal, Birich und Leopard. Die Balber und Didicte bevoltern gablreiche, prachtvoll gefarbte Bogel, aber es gibt nur wenige Ganger unter ihnen. Durch feinen Farbenfcmud zeichnet fich besonders ber Pfau aus, beffen urfprunglides Baterland D. ift. Die Anatonda und Brillenschlange, lettere von ben indischen Gauffern gum Tangen abgerichtet, broben bem Reisenben vielfach Befahr, und Krotobille lauern in ten sischreichen Gewäffern. Die in Europa verbreiteten hausthiere, mit Ausnahme bes nur fparlich vorhandenen und vielleicht erst fpater eingeführten Pferdes, find von jeher nebentem Buffel, Dromebar und Ramel einheimifch gemefen. Die reichen Steinkoblenlager in Affam, im Benbichab und im Thale bes Nerbuba wurden erft feit neuerer Zeit ausgebeutet. Gold, welches die Fluffe mit fich führen, tommit taum in Betracht. Die Bevolterung ven D., auf 190 Mill. geschätzt, gehört verschiedenen Böllerschaften an, welche burch Abstammung, Körperbeschaffenheit, Sitten und Gebräuche, burch Cultur, Sprache und Religion von einander verschieden sind. Etwa "/, sind Hintus, 1/, Muselmänner (Araber, Afgbanen und Türken), und Armenier, Sprer, Perfer, Juden, Chinesen und Eurepäer. (Ueber Indische Sprachen f. d.). Im Ganzen zerfallen die Böller D.'s in zwei Sauptab. theilungen; in bie nordl. vom Bindbpa-Gebirge mohnenben arifden, und in bie fubl. von genanntem Bebirge wohnenben beibanifden Stamme. Bu beiben Geiten bes Bebirges wohnen andere Bolfericaften, welche weber ben einen nech ben andern jugerechnet merten Die bethanifden Bolter, welche ihre taufafifde Phyficgnomie und Geftalt bewahrt haben, beren Saut aber buntler als bie ber Arier ift, find: bie Eulnba an ben Westghats; die Wasabaren vom Tschantragirisluß bis zum Cap Romorin; die Lamu, len, 6-7 Mill., öftl. von ben Malabaren; bie Telinga, 6-7 Mill., nörbl. von ben Tamulen; bas Rarnata. Gebiet im S. ber Maharatten, im 2B. ber Telinga; tie Singalefen auf Ceplon. Unter ben arifden Inbern unterfcheibet man: 1) im D. bie Bengalen, im D. bes Banges, fowie im gangen Flachland Bengalens, tie Affamefen und im G. bie Midnapur bie Dora; 2) in ber Mitte bie Bin boftani und bie Rate fcaputra; 3) im S. bie Dabaratten und Rontanefen, vorherrichend die Lanber der Brafibentichaft Bomban und die Broving Nagpur bewohnend; 4) im R. tie aus bem Tieflande eingewanderten Rhaßija in Ramaon; 5) im 2B. Die Dichat, namentlich in Marvar, aber auch fonst vielfach zerstreut, und die Siths im Bendscha. Dem Binthvafustem urfprünglich eigenthumlich fcheinen bie Bhilla ober Bhile in ben Balbgebirgen zwischen Malva, Guzerate und Mewar; die Mina und Mera im Arabali-Bebirge. Die Roli, gewöhnlich Ruli (f. b.) genannt, wie man in D. gemeiniglich bie Lasträger nennt, nehmen zwei Dritttheile Guzerate's ein. An ben Grenzen Ramgar's wehnen Stamme, bie wegen ihrer Gebranche als unrein gelten, bie Dinfahar, Rabidvar, Dhanghar und Rharmar. Das Tafelland von Maifur wird von ben Birtenftammen ber Toboware und Rotis bewohnt. Als eigentliches einheimisches Culturvelt gelten Die Dinbus (hindoftani), obwohl auch unter bem Ramen hindu alle obengenannten Bollerichaften gusammengefaßt werben. Diese find von gelblich-blaulicher ober lichter Barbe, folantem Abrperban mit gierlichen Danben und Fuffen, fowarzem Ropf- und Buthaar, von scharfem Verstande und glübender Phantasse. Der Jahrhunderte lang auf sie ausgeübte Drud hat viele von ihren ursprünglich guten Charaltereigenschaften genommen und sie kriechend und salsch, grausam, adergländig und sittenloß gemacht. Eigenthümlich ist den Hindusse die aus religiösen Vorstellungen entsprungene Lasteneintheilung, wonach sie in 4 (auf Maladar 5): Hauptelassen gerfallen: Brahmanen, die Priesterlasse; Ascharten und Fandel treibende Rasse, und Sudraß, die Ariegertaste; Valaten für unrein Gehaltene. Die Staden (Churmun) stehen zum Theil außerhalb der Lasten, wie die Bariaß; zum Theil halten sie unter sich selbst wieder Kastenunterschiede sest. Vielweideret kammt nur bei den Großen vor. Die Sitte, daß die Frau sich beim Begräbniß des Mannes verbrennen mußte, hat infolge der Bemühungen der brit. Regierung aufgehört. Die Lebensweise der armeren Classen ist änkerst einsach.

Das Chriftenthum fand bereits in frubefter Beit in Indien ein Feld für bie Thatigleit seiner Misstonare. Rach traditionellem Bericht soll bafelbst ichon ber Apostel Thomas ben Martyrertod erlitten haben. Seit Mitte bes 16. Jahr. unternahmen insbefondere bie Befuiten gablreiche Betebrungeverfuche. Der Protestantismus murbe in D. guerft von bollanbifden und banifden Beiftlichen verbreitet. In ber Fotge jeboch verbot bie Englifd-Oftinbifche Compagnie ben driftlichen Miffionaren ben Bugang gu ben unter ber Botmagigfeit biefer Banbelsgesellschaft ftebenben Territorien, eine Dagregel, welche erft zu Anfang 3m Allgemeinen jeboch geht bie Ausbreitung bes biefes Jahrh. wieber aufgehoben. wurde. Chriftenthums nurlangfam von Statten. Rad Dir. Mullens' Bert aber die inbifden Difsionen vom 3. 1862 gab es bort 418 europäische Missionäre, 81 ordinirte Eingeborene, 1079 Ratecheten, 890 Rirchen, 118,893 eingeborene Christen, 21,252 Communicanten, fowie 54,888 Schuler und 14,723 Schulerinnen. Die romifch-tathol. Rirche gablte im J. 1868 eine Bevöllerung von 749,569 Geelen, 721 Briefter, 894 Schulen mit 24,251 Linbern. Diefelben vertheilen fich auf 1 Erzbisthum (Goa) und 17 Apostol. Bicariate. Nach bem Cenfus von 1861 lebten in D. 125,945 Englander (davon 84,888 Militar); Die Enrafianer, Mifchlinge bon Enropäern und hindus, fcante man auf 970,000, bie Barfen auf 180,000, die Juden auf 10,000. Das Indobritifche Roich gerfällt in folgende Brafibentichaften ober Provinzen: Coorg und Mbfore, 1382 D.-M. mit der Hauptsfadt Bangalore; Spberabad, 8160 D.-M., mit der Borigen zusammen 6,285,593 E. (1869); Bengal, 9441 D.-M. mit 40,352,960 E. und der Hauptstadt Rallntta, 616,249 E. (1866); Rordweft - Provingen, 3936 D. - M. mit 30,086,898 C. und ber Dauptftabt Allababab; Bnnb fc ab, 4504 D.-MR. mit 17,593,946 E. und ber Hauptftadt Labore; Central - Bravingen, 8896 D.-M. mit 7,987,476 E. und ber hanptftadt Ragpore; Onde ober Anbh, 1131 D. Dt. mit 11,220,747 E. und ber Hauptstadt Luduow; Britifd. Birmah, 4415 D.. DR. mit 2,392,312 E. und der Hauptstadt Rangoon; Mabras, 6637 D.-M. mit 26,539,052 E. und der Hauptstadt Medras; Bombay, 4122 Q.-M. mit 11,083,512 E. und ber hauptstabt Bombay; Sind, 2558 Q.-Di. mit 1,795,594 E. und ber Dauptstadt Syberabab. Mabras und Bombay fleben unter besonderen Governors, Bengalen, die Nordwest-Brovingen und Pundichab unter Stellvertretern ober Lieutenant Governors, enblich Dube, bie Central-Bru-vingen und Birmab unter Obercommiffaren (Chief Commissioners). Die einheimischen Soupftaaten umfaffen 30,391 Q.-M. mit 42,245,888 E. In Begiebung auf bie lete teren Staaten findet ein, breifaches Berbaltnif fatt. Die in ber Gubfibien-Alliang febenben Staaten verfieht Die brit. Regierung mit einer regularen Armee und erhebt bafur jahrlich bestimmte Summen, die in speciellen Fallen burch . Landabtretung gebedt werben tonnen. Bu biefen gehören Mpfore, Travancore, Rotfchin in Detan, in Central-Indien Gwalior, Indore, Baroda u. a. Sie betragen gufammen 8757 D.-M. mit 19,851,818 G. Ju den tributpflichtig en Sout ftaaten erhalt zwar die Regierung tein stehenbes Deer, übernimmt aber ihre Bertheibigung im Falle eines aus-brechenben Rrieges und empfängt bafür einen regelmäßigen Tribut. Man gahlt folder Stagten gegen 50 mit 9022 D. W. und 12,209,389 E. Die tributfreien Sont faaten, gusammen über 90 auf 3906 D.-DR. mit 8,242,720 G., fteben in gleidem Berhaltniß, gablen aber feinen Eribut. Alle 8 Claffen haben bas Rocht ber Selbstvertheivigung und ber diplomatischen Berhanblungen mit anderen Staaten aufgege-Die britifche Regierung garantirt ihre angere Sicherheit und Rube und ift Schiebsrichter in allen Streitigleiten, die zwischen ben Regierungen dieser Staaten vorkommen. Bor 1858 war bas jetige unmittelbare britifche Reichsgebiet mit Ausnahme ber Infel Cet-Ion, welche numittelbare Befitning ber Arone war, in handen ber Britisch-Dftinbifchen Compagnie, über welche bie Regierung burch eine in Loubon unter bem Ramen bes Controlbureaus (Board of Control) bestehende Behörde die Oberaufsicht hatte, während die Berwaltung selbst von dem Directorenhof (Court of Directors) geführt ward. Ruchdem am 4. Aug. 1858 die engl. Regierung die Berwaltung Oftindiens selbst übernommen hatte, trat an Stelle des Board of Court of ministerium, zu welchem der zur Würde eines Bicewigs erhobene Generalgenverneur in unmittelbarem Berhältnisse steht, an Stelle des Court of

Directors aber ein and 15 Mitaliebern bestehender Rath von D., woodn 7 vom Court of Directors erwählt, 8 bon ber Regierung ernannt werben. Dem in Raltutta refibirenben Bicefonig fteht ein aus 4 orbentlichen Mitgliebern und 1 auferverbentlichem (Dem Ober-befehlshaber bes heeres) bestehender Rath gur Seite. Die Regierungsgeschafte werden burch Sefreture beforgt; es gibt Getreture bes Answartigen, bes Juneten, ber Finangen und bes Arieges, beren Bestallung eine bleibenbe ift, mahrend ber Bicetonig alle 6 Jahre wedhielt. Fur bas Unterrächtswesen ift von der Regierung viel gethan worten. Es bestiehen 3 Universitäten: Rallutta, Mabras und Bombay, eine Ingenieur- und Banbelsschule gu Bomban, Sternwarten ju Raltutta, Benares, Mabras und Bombon, und Botanifche Garten zu Kalfutta und Dabras. In Kalfutta melbeten fic 1860 gur Diaturitatsprafung für bie Universität 809 Bewerber (59 Christen, 28 Mobammebaner, 722 hinduglanbige). Die boberen Lebranftalten ber Sindus find vorberrichend in Benares, Andbea und Tirbut. Die orientalifche Universität, welche, obne Buthun ber Briten, von Intern gegrandet ift, ift von großer Bebentung. Die Dohammebaner haben in Bengalen eine ausschließlich muselmännische Atabemie (Andschuman islami) gegründet, die 1865 schon 387 Boglinge, beren Bahl spatter fehr gewachfen ift, gabite. 3m Jahre 1869-70 betrug bie Babl ber "Colleges" und Schulen 24,274 mit 789,125 Schulern. Der Totalwerth ber Einfuhr für bas Jahr 1870 betrug 46,882,386 Pft. Sterl., der Totalwerth ber Ausfuhr 53,613,727 Bfb. Ct.; Die bebentenbften Berfehrelander find Großbritannien und China. wichtigsten Artikeln bes Exportes geboren Banmwolle (19 Dill. Pfo. St.), Opium (11 Mill.) und Reiß (3 Mill.); eingeführt werben besonders Baumwollwaaren (16 Mill. Pfb. St.). 1870 liefen im Geebandel ein: 4053 Schiffe mit 1,739,000 Tonnen, barunter britische 1437 mit 1,330,000 Tonnen, einhelmische 2002 von 216,000 Tonnen, fremte 614 mit 193,000 Tonnen; es liefen aus 5032 mit 1,826,000 Tonnen, bavon britifche 1535 mit 1,296,000 Tonnen, einheimische 2759 mit 265,000 Tonnen, frembe 740 mit 265,000 Tonnen. 3m Rüftenbandel liefen ein: 10,293 mit 1,361,000 Tonnen; es liefen aus: 9645 mit 1,347,000 Tounen. Am 1. Juni 1871 betrug bie gange Lange ber Eisenbahnen in D. 5051 engl. DR., bon benen 768 feit bem Anfange bes Jahres 1870 beenbet waren. Für die Eisenbahnlinien waren bis zum 1. April 1870: 88,000,000 Pfd. Sterl. ausgege-Die Einnahmen betrugen 1871: 6,213,865 Bfb. Sterl., Die Ausgaben 8,967,251 Bfb. Sterl. Die bom Gouvernement garantirten Intereffen betrugen 1,366,000 Pfo. Sterl. Die hauptbahnen find: bie Caft Inbia. Bahn, von Raltutta über Dirgapur, Paina, Benares nach Delhi; bie 1862 eröffnete Ralfuttu-South Caftern-Babn, von Kaltutta nach bem hafen Cauning au Mutlah River; die Caftern Beugal-Bahn, von Raffutta nach Aufchti om Banges. Die Bamban. Baroba-und Central India-Bahn führt von Bomban nach Beroda. Die Studh-Bahn verkindet Syberabab mit Raraticit. Auch für ben Straffen- und Ranalbau ift viel gethan merten. Die wichtigften Strafen find: Granb Erunt. Roab bon Rallutta nach Delbi, Granb Deccan - Road von Kalbutta nach Bombap. Die Strede ber für den Schiffsverfehr theils hergestellten, theils erneuerten Kandle beträgt 425 geogr. W., ber Rostenaufwand wird auf 6,484,200 Bfb. Sterl. gefcast. Im 3. 1870 betrugen Die Ginnehmen 52,942,482 Bfb. Sterl., Die Ausgaben 56,184,819 Pfv. Sterl. Die Staatsfculd betrug 1869: 102,868,189 Pfb. Sterl. Die Axmue bestand 1869—70 aus 190,682 M. (Soldaten und Officiere), bon benen mehr als bie:Balfte Enropaer waren. Die Roften fur biefelben betrugen in England und Offindien 15,247,000 Bfd. Steel. Anger ben Briten haben noch Bortmicfen und Frangofen Befigungen in Oftinbien. Die portugiefifthen Befigungen gerfallen in bie 3 Goubernements Goa 68, D.-DR. mit 474,234 E. (1864), Damas 7,, D. DR. mit 40,980 E. (1866) und Din O.12. D. M. mit 12,305 E. (1864). Die frangofifdren Befinngen bestehen aus ten Gebieten Baublichery, Chanbernagur, Kurikal, Mahé, Hauaun, 9,4 Q.-Od. mit 257,500 C. Die tropische Halbinfel Sinterinbien, zwischen ber subdinesischen Gee und bem Bengalischen Bufen fieht im Norben mit bem centralen hotblande Aftens in numittelbarer

Berbindung und enthatt beffen fiblichfte Glieberungen in Berg. und Stromfpftemen. Gines

biefer Glieber, bas mittlere und schmalste, bie Halbinfel Malassa, erstreckt sich bis in bie Rabe bes Mequators. Fünf große Gebirgofetten burchziehen bie mit einem fast übermäßigen Wafferreichthum gefegnete Salbinfel von Norben nach Guben und icheiben fie in bier Langenthaler, beten jebes von einem in ber nämlichen Richtung giebenben Strome burchfloffen wird. Die bedeutenoften ber vier hauptstrome find ber Rambob fcannb der Fravabbi. hinterindien umfaßt 39,600 Q.-Dt. mit 321/a Dill. E. An Produttenreichthum fteht bie binterindische Balbinsel Borberindien nicht nach. Die Sumpfnieberungen ber Flufttbaler begunftigen namentlich bie Reißeultur. Die Gebirgszuge tragen bie uppigfte Walbung. Auf Der westlichen Ruftentette gibt es bie ansgedehntesten Teatwalbungen, und biefes unverwüstliche, jum Schiffban tangliche holz hat zuerst England's verlangenden Blid nach hinterindien gerichtet. Auch die Thierwelt ist die Borderindiens. Das Mineralreich liefert berrliche Rubine und Saphire. Ursprünglich war bas Belt ber hindu auch über hinterindien verbreitet, ward aber bon ben Bewohnern mongolischen Stammes verbrangt. Bewohner ber halbinfel, welche man im Allgemeinen unter bem namen Indo-Chinefen jufammenfaßt, zerfallen in zwei hauptgruppen: in eine öftliche (Tontin, Cochinchina, Ramboofcha) mit dinefischem Topus, und eine west liche Gruppe, welche mehr ben inbifhen Ginflug erfuhr. Ginen wefentlichen Theil ber hinterindischen Bevolterung bilben bie eigentlichen Chinefen. Auf ber Malatta-halbinfel wohnen Malapen. Die vorherrichenbe Keligion ist ber Bubbhismus, doch haben auch der Brahmanismus und Islam ihre Unbanger. Die tatholifde Diffion in hinterindien hat 10 Bisthilmer und Apostolische Bicariate. Der Protesiantismus hat Missionen in Birma und Siam. Bolitisch verfällt hinterindien in Britifch-Birma (f. b.), bas frangofifche Cocinchina, in Die Reiche Birma (f. b.), Siam (f. b.), Annam (f. b.), Rambobica (f. b.) und mehrere fleinere Malagenftaaten auf ber Salbinfel Malatta (f. b.). Ueber bie Oftinbifden Infeln (f. Inbifder Arhipel).

Befdicte. Die altefte Geschichte D.'s ift bei ber Armuth ber Sanstritliteratur an historischen Daten in Dunkel gehüllt. Als erstes historisches Ereigniß erscheint bie Banberung ber Arier, eines kantasischen Stammes, welcher erobernd von Nordwesten ber gegen bas J. 2000 v. Chr. eindrang, bie indischen Ureinwohner unterwarf und auf eine bobere Culturftufe erhob. Eine große Bewegung veranlaßte im 6. Jahrh. v. Chr. Die Entflehung und Berbreitung bes Bubbhismus (f. b.). In bas Land theilten fich bamals mehrere Staaten, welche unter der Negierung von Rabschas (Königen) standen, von deneu wiederum mehrere einem Dabrabica (Obertonig) tributpflichtig waren. Durch bie Felblüge Alexander's des Großen trat Indien mit Europa in directe Berührung. brang erobernd bis jum Spphafis, bem bentigen Gutlebichzuslug Bejas im Benbichab vor. Runmehr wanderten viele Griechen bes Bandels wegen nach D., ben fie gur Gee und vermittelft Karabanen trieben. Um 230 v. Chr. waren es ebenfalls Gricchen, die das Indobaktrische Reich begrundeten, ju welchem ber battrifch-griech. Ronig Gutratides einen Theil Borberindiens durch Eroberung hinzufügte. Rach bem Berfall biefer griech. Herrschaft wurden bie Safer ober Indosepthen in Indien machtig, die der Ronig Wilramaditja zurudsching, bessen Regierung als Blutezeit indischer Runft und Literatur gerühmt wird und ben Anfungspunkt ber noch in D. gebrauchlichen Zeitrechnung (56 v. Chr.) bezeichnet. Mit ber Ansbreitung bes Islam nach Berfien begann berfelbe auch feine Einwirfung auf Indien, bie zu einer Reihe von Eroberungen führte. Die erste mohammedanische Dynastie basclbst wiren bie Ghasnewiden (feit 1000 v. Chr.); andere Reiche murben burch bie Ghuriden, Timnr n. a. gegrundet, bis endlich 1526 Babur ben Thron bes Großmoguls ju Delbi aufrichtete, beffen herrichaft jur Beit ber Blute gang hindoftan und ben größten Theil von Defan umfaßte. Babrend beffen batte bie Entbedung bes Scewege nach D. (1498) ben Bortugiefen bie Schape biefes reichen Lanbes erfchloffen. Unter talentvollen Fuhrern, einem Almeiba und Albuquerque, murben bebentende portugiesische Besitnungen gegrundet, von benen in ber Folge ein lebhafter Handel mit Europa ansging. Die wichtigste biefer Nieberluffungen war Goa. Die Bortugiesen behaupteten nunmehr die ergiebigen Handelsverbindungen bis gegen Ende des 16. Jahrh., als die Hollander an ihre Stelle traten und sich ben Alleinhandel für langere Beit aneigneten. Balb aber traten auch bie Englander in bie Reibe ber nach D. handelnden Bolter, insbesondere feit 1600 bie Oftindische Compagnie mit bedentenben Privilegien gegrundet mar, welch' lettere bald diefer Banbelogesellschaft einen ungemeinen Anfichmung verlieben. Den Englanbern ftanden bie Frangofen ale Rivalen Begenüber, allein burch ben Frieden von Paris (1763) verloren lettere fammtliche Errungen-Saften im Guben Indiens. Inzwischen batte Lord Clive mit ber Schlacht bei Plaffy am

23. Juni 1757 bie englische Macht in Beugalen begründet, während bas Reich ber indifchen Grofmogule in mehrere Staaten gerfiel, wogu bie Erwberungszuge Rabir-Schach's bon Berfien (1739) und ber Afghanen, befonders unter Achmed. Couch (1747), wefentlich leigetragen hatten. Unter bem Gouvernement bes Warren haftings befestigte sich bie Macht und bas Ansehen ber Briten noch mehr, namentlich nach ben Kampfen mit bem indifden Fürften Tippo-Sabib (1786), ber, von Frantreich beeinfluft und unterfrutt, entlich bei bem Sturme bon Seringapatam am 4. Dai 1799 Thron und Leben berlor. Die fiegreichen Rampfe mit ben Dabaratten (1803), mit bem Fürsten von Repaul (1814), fowie mit verfchiedenen anderen Bollerichaften brachten ben Englandern ftete neue Gebieteermei-Der 1824 amifchen ber Compagnie und ben Birmanen ausgebrochene Rrieg terungen. enbete siegreich für die englischen Waffen und batte 1826 die Abtretung von Affam und Theilen Dinterindiens gur folge. Der Rampf mit ben burd rufifche Diplomatie anfgeregten Afghanen enbete zwar mit ungludlichen Rudzugen ber Briten im Deg. 1841 und Jan. 1842, murbe aber noch in bemfelben Jahre burch bie Eroberung ber Stabte Ghasna und Rabul geracht. Rachbem ber englische General Rapier mit ber Schlacht von Miani (1843) bas Reich ber Emire bon Sinbh vernichtet hatte, folgte 1845 ber große Rampf mit ben Siths, beren Reich nach wiederholten Rampfen 1849 ber angloinbifden Berrichaft anbeimfiel. Gin zweiter Rrieg mit ben Birmanen batte 1852 bie Bofibergreifung ber in hinterindien gelegenen Stadt Begu gur Folge; ber Bafallenftaat Magpur wurde 1854 und toe Ronigreich Onde 1856 einverleibt. Das wichtigfte Ereigniß jedoch für Die neuere Geschichte Inbiens wurde ber große Anfftand bes Jahres 1857, welcher von ber bengalifden Armee ausgebend, burch Wenterrien in einzelnen Garnisonplaten jum Ansbruch tom und burch mehrere einheimische Fürsten Unterstützung fand. Das schlechte Regierungsspfiem, tas felbst von britischen Organen schonungslos angegriffen wurde, Die Beborzugung ter Englander bei allen Stellen in ber Berwaltung, ber Rechtepflege und bem Priegetienft, vielleicht auch Machinationen ruffischer Agenten batten in Berbindung mit bem haffe gegen bie Frembherrichaft langft eine erbitterte Stimmung unter ber einheimischen Bevollerung verbreitet, insbesondere auch hatte die obenermabnte Entihronung bes Ronigs bon Dute tiefe Berftimmung jurudgelaffen. Unflugerweife mar nicht nur bas gange heer bes entthronten Fürften in brit. Golb genommen worden, fonbern auch die bengalischen Regimenter wurden vorzugsweise burch Leute aus dem friegerischen Bolle von Dude refrutirt. Dazu fam, bag bie Ergablungen von ber Haglichen Rolle, welche bie Englander in bem Drientalifden Rriege gefpielt, bei ber Bevollerung Indiens Die Furcht vor England's Rriegemacht verscheuchte. Als Borwand zu dem Aufftande diente die Einführung neuer Batronen, die mit Aub- und Schweinesett bestricken waren, wovon das eine die religiösen Gefühle der Hindu, das autere bie ber Mohammebaner beleidigte. Die Rampfe wurden beiderfeits mit der größten Ertitterung und mit haarftraubender Graufamteit geführt. Gefangene Englander murten in Stude gehauen ober lebendig verbrannt. Dlan rif ihnen bie Augen aus, jog ihnen bie Daut herunter ober fonitt ihnen langfam Finger und Beben ab. Britifche Frauen wurten öffentlich geschandet, bie Rinder auf dem Pflaster gerschmettert, wahrend englischerfeits tie Insurgenten vor die Ranonenmundungen gebunden und "weggeblasen" murben. Digleich beim Ausbruch ber Rebellion die englische Truppenmacht nur allmalig verftartt werten konnte, ersochten boch die Briten einen Sieg nach bem andern; am 20. Sept. 1857 warb bie Stadt Delbi, anfanglich ber Pauptfit bes Aufftanbes, nach breimonatlicher Belagerung Bierauf, nachdem Gir Colin Campbell ten Deerbefehl Aber bie englische Streitmacht Abernommen, warb am 21. Darg 1858 ber Mittelpuntt ber Emporer im ehemaligen Königreiche Dube, die Banptfladt Luknow, erobert, sowie am 20. Juni Gwalier erflurmt und von nun an der Aufftand aller Orten vollständig unterbrudt. Am 1. Febr. 1859 erklärte ber englische Oberbefehlshaber Campbell den Kamps für beendet und am 28. Juli wurde ein allgemeines Dantfest gefeiert. Eine wichtige Folge bes Aufstandes war bie Ucbertragung ber indischen Berricaft von ber Oflindischen Compagnie auf Die Krone Eng-In ber neuen Spoche ber Entwidelung, welche nun fur D. eintrat, mar England vielseitig bemuht, ben materiellen Wohlstand bes beimgesuchten Lanbes zu heben. Durch Gischbahnen und Telegraphen wurden ber Berkehr erleichtert, und burch Errichtung ben Schulbaufern europaifche Bildung verbreitet. Seitdem herrichte Rube, wiewehl tie erbitterte Stimmung nicht vollig wich, wie in nenefter Beit bie rafc aufeinanberfolgenten Ermordungen bes Oberrichters Norman (Jan. 1872) und bes Generalgenberneurs Mabo (f. b.), burch mohammed. Fanatiker zeigten. Dem ermorteten Generalgonverneur folgte Lord Northbroot im Amte. Die Geschichte bes Anglointischen Reiches bebandeln bie Bette bon Ciphinstone (2 Bbe., 5. Aufl., 1866) und Rape (2 Bbe., 1866-70).

Offindifce Compagnien werben im Allgemeinen biejenigen Banbelegesellichaften genannt, welche fich juni 3wede commercieller Unternehmungen nach Oftinbien unter ben bebentenberen enropaifchen Geemachten gebilbet haben. Die wichtigste und machtigfte biefer Cerporationen war bie Oft in bifche Compagnie, welche in England burch eine Acte bem 81. Dez. 1600 gegrundet wurde, mit bebentenben Privilegien grofartige Erfolge erzielte, vielfach angefeindet, fich 1708 nen constituirte und durch die fog. "Drb. nenbe Acte" von 1778, fowie burch eine von Bitt ausgebenbe Bill (1784) eine neue Berfaffung erhielt. Obwohl biefer Compagnie anfangs bas ausschließliche Recht bes Allein-handels gewährt worden war, verlor fie boch in der Folge durch wiederholte Beschränkungen biefes Privilegium, und wiewohl fie nach Ablauf bes gewöhnlich auf 20 Jahre verliebenen Freibriefes (1794, 1813, 1833) jedesmal um Erneuerung der Privilezien nachsuchte, wurde fie mit dem Freibrief von 1833 bereits ber vorzüglichsten ben Sandel betreffenden Rechte verlustig und blieb nur eine politische Corporation, welche die Regierung Indiens leitete. Unter abnlichen Bedingungen erfolgte 1854 bie lette Berlangerung bes Brivilegiums, bis die Compagnie am 1. Rov. 1858, als die Sonveranetat über Indien an die Krone überging, gang aufhörte. Ueber bie D. C. anberer Boffer find insbesondere vier hervorzuheben: . 1) Die Sollanbifd. Dftinbifde Compagnie, burd Cornelis Soutman begrundet, conftituirte fich am 20. Dlarg 1602 und wirtte mit foldem Erfolge, bag fie auf ben oftindischen Inseln bald bas Uebergewicht über bie Bortugiesen, Spanier und Englander Der Mittelpunkt ihrer Berrichaft wurde bas 1618 erbaute Batavia auf Java. Die Compagnie erhielt fich bis 1697 ohne Schulben, ihre finanziellen Berhaltniffe geriethen jeroch allmalig in folche Berwirrung, daß 1791 seitens ber hellandischen Staaten eine Untersuchungscommission ernannt wurde. Doch noch ebe biese ihre Arbeiten beenbet, warb bie Compagnie am 15. Sept. 1795 von ber neuerrichteten Batavifchen Republit aufgehoben und bie Paffiva für Staatsichulben ertlart. Gine nene Bollandifc-Dftinbifche Compognie ward 1824 errichtet. 2) Die Frangofifd Dftindische Compagnie wurde im August 1664 gestiftet und brachte es als Staatsanstalt zu nur geringem Anschen. Bei der Anflösung dieser Compagnie am 13. Aug. 1769 nahm die Krone das betreffende Eigenthum, worunter Bonbichery, in Befit und gab ten Sandel nach Oftindien frei. 3) Die Banisch-Oftinbische Compagnie ward 1618 gegründet und löste sich bereits 1634 wieber auf. Hierauf 1670 abermals constituirt, gab sie jedoch schon 1729 samtliche Rechte und Besthungen, darunter Trantebar, an den Staat ab. 4) Die Schwebisch . Dftinbische Compagnie, 1741 zu Gothenburg gestiftet, 1806 neu organissirt, bat fich, nicht ohne Erfolg, lediglich auf ben handel beschräntt.

Dfigten, Dftiaten, fibirifches Bolt finnifden Stammes, welches öftlich vom Uralgebirge in ben Gouvernements Tobolet und Tomet, nordwarts bis jum Obifden Meerbusen wohnt. Bielweiberei ift unter ihnen erlandt, und die Frauen werden als Stlavinnen behandelt. Hauptnahrungszweige sind Renthierzucht, Jago und Fischerei. Die Steuer, welche bie auf 25,000 Ropfe begifferten D. ber ruffifchen Regierung zu entrichten baben, besteht in Fuchsfellen. Ihre Sproche, welche jur ugrischen Gruppe bes finnischen Stammes

gebort, zerfallt in den irtischen, surgutischen und obrorischen Dialekt. Oftwengen, der östlichte Theil des Königreichs Preußen, bildet mit Westpreußen (f. d.) die Provinz Preußen und besteht aus den beiden Regierungsbezirken Ko-

nigeberg und Gambinnen.

Ditracismus, Scherbengericht (vom griech, ostrakon, Scherbe), nannten bie alten Griechen eine burch Rleifthenes in Athen gegrundete und bann in anderen bemofratischen Staaten eingeführte politische Dagregelung, burch bie man Manner, von beren Ginflug man für bie bemotratische Rechtsgleicheit furchtete, aus bem Staate zu entscrnen suchte. Die Berbannung burch den D. hatte für die Chre und bas Bermegen bes Berbannten leine nachtheiligen Folgen. In einer Borversammlung murbe gefragt, ob ein foldes Berfahren gegen ben Betreffenben aus politischen Grunben nothig erscheine. Wer 6000 ber auf Scherben niedergeschriebenen Stimmen gegen fich hatte, ninfte das Staatsgebiet auf 10, spater auf 5 Juhre verlaffen, tonnte aber burch Boltsbeichluft fruber jurudgerufen werben. Diefes Lees traf zuweilen bie ausgezeichneiften Manner, wie Themifiotles, Ariftibes und Cimon.

Deftreid, f. Defterreich. Oftreg, ausgestorbenes polnifches Fürftengeschlecht, beffen Refibeng bie Stabt Oftrog im

infifden Gonvernement Bolbpnien mar.

Ofirolenia, Stadt im polnischen Gonvernement Lomfha an ber Rarem gelegen, hat 5406 E. (Betereb. Ral. 1872) und ift befannt burch ben Gieg Diebietfch' über bie Bolen unter Strapnecti am 26. Mai 1831.

Oftromifches Reich (auch bas Byjantinische, bas Morgenlandische cen Griechische Raiferibum genannt) ift ber name eines untergegangenen Staates, welcher nach bem Tebe bes romifden Raifers Theobofius bes Gr. (f. b.) entfiant, bessen Söhne Arcadius und Honorius sich 395 nach Chr. in die Herrschaft tes Romifden Reiches theilten. Letterer erhielt bas Weftromifde und erfterer bas Oftromifche Reich, welches bie Lander Sprien, Rleinasien, Bontus, Aegopten, Thracien, Mössen, Macedonien, Breta und Griechenland, mit ter Bauptftatt Ronftantinopel, umfaßte. Die Gefchichte bes D. Reiches begreift bie Beit von Der achtzehnjährige Urcabins mar nur bem Ramen nach 395--1453 nad Chr. Berricher bes weiten Reiches, mabrend rantevolle Staatsbeamte eine unbeilvolle Gemalt ausübten und burch Sablucht und Erpressungen bas Bolt brudten. Arcabius hinterließ 408 ben fiebenjabrigen Theodofins II. (408-450), in beffen Ramen ein pratorionifcher Prafect mit Klugheit und Festigkeit bie Regierung leitete. 3m 3. 415 nahm Theebofius feine Schwester Bulderia zur Mitregentin an, Die fortan alle Regierungsgeschüfte fast felbstftanbig und mit Umficht leitete. Das Reich genoß einer bauernden Rube, Die nur burch einen furgen Rrieg mit ben Berfern (422), ber bie Erwerbung eines Theils tes Renigereiche Armenien gur Folge batte, unterbrochen wurde. Dagegen mußte ben tem, ren Dften ber einbrechenben hunnenkönig Attila ber Friede mit weiten Lauberftreden an ter Donau und großen Summen Goldes ertauft werben. Als Theodofius ftarb, bestieg feine Schwester ale Raiserin bee Oftene ben Thron und vermablte fich mit bem betagten Cenotor Marcianus, welcher, feine Gemablin noch vier Jahre überlebend, bis 457 regierte. Unter ber Megierung bes Raifers Juft in ianus (527-565), welcher burch feine Befetgebung sowie durch die Siege seiner Helbherren Belisar und Narses berühmt ward, gelangte bas D. R. nach Auffen zu bedeutenber Macht, mabrend im Innern die Kampfe ber Partein ber fog. Grunen und Blauen burch Alugheit und Gewalt gebampft wurden. Juftinian, fellft kinderlos, hinterließ den Thron seinem Meffen Justinus II. (565-578), unter teffen schwacher Regierung Ginfalle der Longobarden und Berfer bas Reich heimfuchten. 3m 3. 718 bestieg Leo III. (741), ein byzantinischer Felbherr, infolge eines Militaraufflantes ben Thron. Bon niedriger Berfunft, behauptete fich berfelbe gegen bie Ungufriedenheit einer machtigen Bartei unter ben Sturmen bes Bitberftreits und unter ben Ungriffen ber Araber. Rouftantinopel wurde 716-718 zum zweiten Male von letteren belagert, aber burch bas Griechische Feuer, burch hunger, Seuchen, sowie burch bie Unerschreckeit und Rlugheit bes Raifers wurden die Anstrengungen der Araber nochmals vereitelt. Les nahm benselben später sogar noch Phrygien ab, bagegen verlor er ben letten Rest ter byzantinifchen herrschaft in Italien. Bafilins I., Macebo, aus einem in Macebonien anfalligen Geschlechte fammend, ward 867 ber Stifter ber Macedonisch en Dynastie. Durch Ermordung feines Borgangere jum Throne gelangt, ftellte er mit fraftiger Sund gabireiche Mifftanbe ab, in allen Zweigen ber Regierung, insbesondere im Finang- und Justigwesen, Ordnung wieder einführend. Eine Nevision ber Justinianischen Gesete (ber Basiliten) stellte seinen Namen als Gesetzgeber neben ben bes Justinian. Wiewehl selfs nicht als Krieger ausgezeichnet, zügelte er boch ben Uebermuth ber Sarazenen. Ihm felgte 886 fein Gobn Lee VI., ber Beife, welcher fich zwar burch Renntniffe unt Licte ju ben Wiffenschaften auszeichnete, aber fich auch ber Ueppigfeit und Tragheit ergab. Gegen bie Bulgaren rief Leo VI. bie Ungarn, gegen bie Sarazenen bie Turten zu hilfe, öffnete aber hierburch ben letteren ben Beg in fein Neich. Nach bem Erlöschen ber macebonischen Dynastie wurde Isaat Komnengs burch einstimmige Wahl ber Geltaten 1057 zum Raifer erhoben. Derfelbe begann eine heilfame Berfassungereform, ging ober ichen 1059 in ein Rlofter und überließ ben Thron Ronftantin X., Dutas, einem Freunde bes Saufes ber Komnenen, welcher jedoch bem faiferlichen Ansehen nur geringe Geltung verschaffen tonnte. 3m 3. 1081 übernahm Alexius I. bas Reich unter ben größten Bebrangniffen. Im Often hatten bie Türken bie Berrichaft bes Salbmentes ren Berfien bis an ben hellespont getragen, im Westen brachen bie Rormannen berein; Berfcworungen und geheimer Berrath gerrutteten Die inneren Angelegenheiten, und feit 1095 überschwemmten bie Scharen ber Kreugfahrer ben Often. Alexine ließ bie letteren fic anheischig machen alle zu erobernden Lander als Basallen von ihm in Lehn zu nehmen, wegegen er ihnen Unterstützung gutommen laffen wollte. Als 1099 ber Krengfahrer Bobeniund jum Fürsten von Antiochia ernannt wurde, tam es mit ihm zum Krieg, der erst 1108 burch einen förmlichen Frieden beendet ward. Ueberhanpt bewies Alexius Muth und Gewanttheit, brachte bie Gesche wieder zu Ansehen und behnte bie Grenzen bes Reiches in Eurepa und Afien aus. Die Dynaftie ber Romnenen blieb unter menig bereutenben Berrichern, Die bas

Land bor inneren Garungen nicht fouten tonnten, bis 1204 auf bem Thron. Anl die Dynastie der Romnenen folgte durch Eroberung Ronstantinopel's von Seiten der Bene-, tianer und Frangofen 1204 bas fog. Lateinifche Raiferthum, welches bis 1261 Der erfte Raifer Diefer Dynaftie mar Graf Balbuin bon Flanbern (bis 1206). Mehrere Theile bes Reiches wurden verschiebenen Theilnehmern am Rrenzzuge zu Lebn gegeben, außerbem wurden viele Bergogthumer, Grafichaften u. f. w. gegrundet. Bontfacins, Martgraf von Montferrat, wurde Ronig von Theffalonich, welches Reich Macebonien und einen Theil von Griechenland umfaßte. Unter Theodor Lastaris erhielt fich ein Bp-jantinifces Reich in Ricaa (Raiferthum Ricaa); Alexius Romnenos, Statthalter von Rolchis, machte fich jum unumichrantten herrn von Trapezunt, und einer feiner Nachtommen, Johannes Romnenos (flarb 1245), nahm ben Raifertitel an (Raiferthum Trapezunt). Die lette Dynastie im Oftromifden Reiche war bie ber Balaologen, gegründet burch Dichael VIII., ber 1261 Ronftantinopel eroberte. Unter biefer Dynastie ging ber Staat rafch feinem Untergang entgegen. Im 3. 1448 bestieg Roustantin XI. ben wantenben Thron, ben ihm überbies fein Bruber Demetrius ftreitig machte. Bei einem allgemeinen Angriff ber Turfen unter Mohammed II. auf Die Hauptfladt Konstantinopel am 29. Dai 1453 fiel Ronftantin. Auch bie fleinen lateinischen Dynastien, welche fich bereite unter ben früheren herrichern bes D. Reiches abgezweigt hatten, wurden nunmehr ichnell unterjecht, fobag in Balbe bie gange Baltanhalbinfel ber herrschaft bes halbmonbes unterwerfen mar. Bgl. Binteifen, "Gefchichte Griechenlanbs" (3 Bbe., Leipzig 1832-43).

Offramiti, ein berühmtes, icon im 14. Jahrh. erwähntes polnifches Abelogeichlecht, beffen namhaftefte Spreglinge folgende find: 1) Griftinus D., Caftellan bon Rratau, focht als Beerführer Jagello's in der Schlacht bei Tannenberg 1410. 2) Toma [3, Graf bon D., geb. 1789, Landbote unter August III., tam unter Stanislans August in ben Senat; verlor aber feine Stellung, ale er fich weigerte 1791 ber Targowiger Confoberation beigntreten. 1809 murbe er Landtagsmarfcall und Prafibent bes Genates im Großbergegthum Barichan, welche Birrbe er auch in bem neu errichteten Konigreich Bolen beibebielt. Aus feinen Banben erhielten bie Polen die vom Raifer Alexander verliebene Conflitution; er flarb 1817.

Offee ober Baltifches Meer, ift ber Name eines von Gub-Weft nach Norb-DB gestredten, in seinem nördlichen Theile gabelförmig gespaltenen Meerbedens im Norden Europa's, welches burch bas Rattegat, ben Großen und Rleinen Belt mit ber Rordsee gusammenhangend, bon Danemart, Preugen, Rufland und Schweden be-Die D. umfaßt 7270 D. Dt. und ift gegen 200 geogr. DR. lang. Breite wechfelt zwijchen 90 und 5-10 DR. Die fomalfte Stelle ift zwijchen ber Infel Falfter und Darfer Ort. Die D. tragt ben Charafter eines Binnenmeeres. Ihre Tiefe ift geringer als bie vieler Alpenfeen. Die Wellen geben turg und bie Schifffabet ift gefahrlid. Die jablreichen, in die D. einmundenben Fluffe fomachen, bei ber geringen Berbindung mit dem offenen Ocean, den Salzgehalt des Binnenmeeres, fodag berfelbe nur 2 Proc. ausmacht. Mitte Dez. bilben fich an ben norbl. Oftfeefuften breite Ranber von Gis, welche fich aber die fcmaleren Buchten und Ranale ausdehnen und bie Schifffahrt auf Monate bemmen. Rach ben gewöhnlichen Annahmen bat bie D. feine Cbbe und Flut, aber tennoch gewahrt man fomache, nicht gang unregelmäßige Bezeiten. Die Gruppe ber Alanbeinseln (f. b.) scheibet ben Bottnifden Meerbusen von bem übrigen Theile ber D. ab. foe Meerbusen trennt Efthland von Finnland; fublicher liegt ber britte große Meerbusen, ber Rigaifde. Bon ben 250 Fluffen und Bachen, bie fich in bie D. ergieffen, find bie namhafteften : Trave, Dber, Berfante, Bipper, Stolpe, Beichfel, Riemen aus Deutschland fommend, bann Windau, Dana, Narowa, Newa aus Rufland, und Tornea, Lulea, Bitea, Umea und Dal-Elf, in Schweben entspringenb. Die D. fteht außer burd oben genannte Stragen and burd ben Eiber- und ben Schleswig-Bolftein-Ranal mit ber Nordfee in Berbindung. Ebenso verbindet der Gothakanal vermittelft der Seen und Fluffe Subschwedens beide Meere. Bon den vielen Handelsplugen an der D. sind zu neunen: Ropenbagen in Danemart, Flensburg, Riel, Travemunde, Stralfund, Stettin, Swinemunde in Deutsch-land, und Liban, Riga, Reval, Kronstadt in Rugland. Danische Inseln find Sectand, ffunen, Samfee, Moen, Laugeland, Lacland und Bornholm. 3n Ruffland gehören bie Alandeinfeln, Defel und Dogoe; zu Breufen bie Insel Rugen. Die ichivebifche und finnifche Rufte umfammen außerdem gablreiche Klippeninfeln, fog. Glaren. Die nordice Rufte ift hafeureich, während die sublice fast burchgängig fandig, flach und Thue Belenippen ericheint.

Offeeprobingen ober Baltifche Brobingen werben bie 4 langs ber Offee gelegenen ruff. Gouvernements Rurland, Libland, Efthland und Ingerman. land ober Betersburg genannt. Im engeren Ginne jeboch gilt ber Rame D. lebig. lich ben ersteren brei Landgebieten, welche jusammen unter bem Generalgonverneur von Riga einen besonderen russ. Militarbegirt bilden. Diefelben umfassen 1737 D.-M. mit 1,812,250 E. (1863); baven fommen auf Aurland 495 Q.-W. mit 593,856 E. (wornnter 38,593 Deutsche, 409,373 Letten und 23,486 Juden), auf Livland 883 Q.-W. mit 925,275 C. (worunter 51,340 Deutsche, 532 Juben und 355,238 Finnen) und auf Efibland 358 D.- Dt. mit 313,119 E. (worunter 10,000 Deutsche, 252,608 Finnen und 5000 Ctontinavier). Die Bewohner ber Stabte find fast durchweg Deutsche, welch' letteren jedoch die zahlreichen Juben nicht beigezählt find, wiewohl die meisten berfelben fich bes Deutschen als Mutter-fprache bedienen. Durch Deutsche murbe das Land cultivirt und burch Deutsche bem Christenthum gewonnen. Die luth. Rirche ift entschieben bie vorherrichente. Die D. waren bereits in früher Zeit burch bie Berricaft bes Deutschen Ritterorbens bis in bie Mitte bes 16. Jahrh. verbunden. Bulept waren indeg Libland und Efthland fowerijch und wurden gleich Ingermanland burch Beter ben Großen mit dem Zarenreiche vereinigt, während in Aurland bis 1795 eigene, von Bolen abhangige Bergege regierten. Die Bal-tifchen Provinzen als folde bilben eine Grenzmart zwifchen bem Germanen- und Clawenthum. Ueber bie bierans entspringenden eigenartigen Berhaltniffe f. Baltifche Frage. Bgl. Richard Bedh, "Der Deutschen Bollegabl und Sprachgebiet in ben europäischen Staaten" (Berlin 1869).

Djuna, Stadt in der fpanischen Provinz Sevilla, Lantschaft Andalusien, in schöner, fruchtreicher Gegeud gelegen, hat eine goth. Collegiatlirche, ein Collegium (Ucberrest teft der 1824 aufgehobenen Universität) und 16,130 E., tie viel Seiden- und Leinwant-waaren versertigen und lebhaften Pandel mit Del, Wein und Früchten treiben. Das

alte Schlof ift ber Stammfis ber Bergoge von D.

Ofuna, Don Bebro Tellez h Giron, Berzog von, Bicetinig ren Sicilien, geb. 1579 zu Ballabolid, warde am hofe Philipp's II. wegen sciner Sartasmen temfelben mißliebig und aus Madrid verwiesen, tehrte nach bessen Tode zurud und heirathete die Tochter des herzogs von Alcala, worauf er sich berzog von D. nannte. Auch von Philipp III. aus Spanien verbannt, ging er nach Flandern und diente tapfer in seche Feldzugen, ging 1611 als Bicetonig nach Sicilien, störte im Ariege des Erzherzogs Ferdinand mit Benedig den Hantel dieser Republit durch tilhne Seesseg im Abriatischen Meere, widersetzte sich der von Philipp III. beabsichtigten Einführung der Juquisition in Reapel, wurde deshalb 1619 von seinem Posten entsernt, nach dem Tode Philipp's III. verhaftet und in Untersuchung gezogen, starb aber noch vor Beendigung dersethen 1624.

und in Untersuchung gezogen, ftarb aber noch vor Beendigung berfelben 1624.
Obwald, ber Deilige, König von Northumberland, Sohn ves northumbrischen Kenigs Ethelfred, geb. 604, gelangte, nachdem er ben in Northumberland eingefallenen Britentonig Redwalla geschlagen hatte, 636 zur herrschaft, ftellte bas fast ganz ansgervitete Christenthum wieder her und fiel am 5. Aug. 642 auf bem Wacerfelbe gegen Benta, ben

beibnischen Ronig ber Mercier.

Dimage, Townfhip in Botter Co., Bennfplvania; 629 G.

Oswaya Creet, entfpringt in DicRean Co., Bennfplvania, flieft in nord. Ric.

tung und muntet in ben Alleghany River, Cattarangus Co.

Oswegeichie. 1) Fluß im Staate New York, in Lewis Co. entspringend, sließt turch St. Lawrence Co. und erzießt sich bei Ogdensburg, nach einem 120 engl. M. langen Laufe, in den St. Lawrence River. Er nimmt 4 M. ver seiner Mindung den Absuß des Black Lake auf. 2) Lown ship in St. Lawrence Co., New Port; 3018 E.

Oswegs. 1) Fluß im Staate New Port (ind. Ontial-antoque, t. i. schnelles Wasser), bildet den Absluß einer Reihe von Landseen im nordwestl. Theile des Staates, nimmt den Seneca River mit dem Canaindagua, Cahuga, Omasco, Oneida und andere Klüsse auf, und ergießt sich in nordwestl. Richtung, nach einem Laufe von 24 engl. M. in den Late Ontario. 2) County im nordöstl. Theile des Staates New Port, umsast 960 engl. O.-W. mit 77,941 E. (1870), davon 1009 in Deutschland und 37 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 75,958 E. Das Land ist meistentheils slach und besonders für Bich-zucht geeignet. Hauptorte: Oswegs und Pulasti. Republis. Majorität (Präsentenwahl 1872: 3116 St.).

Oswegs, Hafenstadt und eine ber beiben Hauptorte von Oswego Co., Rew Perl, liegt am füböstl. Ufer bes Late Ontario, zu beiben Seiten bes Oswego River und am Oswego-Raval, einem Zweige bes Erie-Ranals, 35 engl. M. nordwestl. von Spracuse und

Drei Eisenbahnen, Die Spracuse-Oswego-Division ter Delaware-, 135 MR, von Alband. Lafamanna-Bestern-Bahn, Die Rome-Batertown-Ogbensburg- und bie-New Port-Oswego-Mibland-Bahn, fowie Die im Bau begriffene Late Ontario Shore-Bahn vermitteln ben Berfehr ber Stadt nach allen Richtungen. Der burch bie Dandung bes Fluffes gebilbete hafen ist einer ber besten am Lake Ontario und wird burch Fort Ontario, am östl. Ufer bes fluffes, gefchutt. Die Stadt ift regelmäßig gebaut, hat 18 Airden, breite Strofen, welche fich im rechten Bintel foneiben, wird burch ben Fluß in zwei fuft gang gleiche Stabttheile getheilt, die burch zwei Bruden mit einander verbunden find, und bat in 8 Bezirfen (wards) 20,910 E (1870), gegen 13,984 im J. 1860. Das Town fip D. hat außerhalb ber eigentlichen Stadtgrengen 3043 G. Die hauptfachlichften Bffentlichen Gebaube find: bas "Market House" mit ber "City Hall", bas "Court House", bas "City Custom House" und bas Gefängniß. Schifffahrt und bie bamit verbundenen Gefcaftszweige bilben bie Baupterwerbszweige ber Stadt. Der D. River, verftartt burch bie Waffer verschiedener Geen, sowie zahlreicher Nebenfluffe, hat auf 12 M. einen Fall von 110 F.. und liefert daber vortreffliche Baffertraft, welche von 18 Mublen, welche gufammen 8000 fag Mebl tiglich liefern, benutt wird; 19 Elevators konnen 40,000 Buft. Getreibe in ber Stunde andladen, und fur 2,000,000 Bufb. find Lagerranme vorhanden. Außerdem wird bie Biffertraft von Eifengiegereien und anderen gewerblichen Anlagen benutt. Bon ben leteteren ift namentlich bie "Kingsford's Starch Factory", vielleicht bie größte Startefabrit ber Erbe, ju nennen, in welcher feit 1842 ber fog. "Corn Starch" fabricirt wirb. Sie befchaftigt 500 Berfonen. Der Bandel ift betrachtlich und nimmt immer größere Dimensignen an. D. ist der größte Beizenmarkt des Staates, und ber Handel der Stadt mit Canada repräsentirt nabezu die Halfte des Handels der Ber. Staaten mit jenen Provinzen überhaupt. Es bestehen in D. 1 "State Normal School" und 1 "High School". Es ersprinen in D. 3 tägliche und 1 wochentliche Beitung in englischer, ein wochentliches Rirchenblatt in teutscher Sprache. Die Bahl ber Deutschen beträgt etwa 1000, unter benen eine luth. und eine tatholische Rirche, sowie eine jubische Bemeinde, fammtlich mit Gemeinbeschulen, Scit Anfang 1870 ericeint in D. ber wochentliche "Lutherische Rirchenfreund" (Organ ber Evangelifch-Lutherifden General-Synobe, berausgeg. von 3. D. Gevering. haus), mit bem anch eine beutsche Druderei und Berlagsanstalt verbunben 'ift. Bereine find: der "Deutsche Unterstützungsverein" (90 Mitgl.), der "St.-Josephsverein" (50 Mitgl.), die "Lutherische Brüderschaft" (62 Mitgl.) und der "Deutsche Leseverein" (40 Mitgl.). D., eine der altosten Ansiedelungen Norramerstas, entstand gegen Ende des 17. Jahrh. aus der Anlage eines Forts, welches die Franzosen, kurz nach der Gründung bon Quebec, errichteten; war bereits 1722 ein bedeutender frangofischer Bandelsplat, fiel aber 1724 in die Banbe ber Englander, welche 1755 auf ber Offfeite bee Safens bas bentige Fort Dutario anlegten. Das Bert murbe im nachften Jahre wieber von ben Franjesta unter Montcalm eingenommen, ergab sich aber bald wieder den Engländern, welche die Ansiebelung und bas Fort 1796 im fog. "Jay-Treaty" an bie Ber. Staaten abtraten. D. hatte 1840: 4665 E. und wurde 1848 als City incorporirt. Um bas Gebeiben bes County wie ber Stadt hat fich ein beutscher Raufmann ans New York, Namens Scriba, große Berdienfte erworben, welcher 11/, Dill. Dollars auf öffentliche Bauten und Anlagen, auf die Berbesserung der Lage der Ansichler überhanpt, verwandte, aber 1836 in der Nähe der Stadt in ärmlichen Berhältnissen starb.

Osmegs. 1) Township in Kendall Co., Illinois; 9756 E. 2) Township mit gleichnamigem Postdorfe in Labette Co., Kansas, 1836 E.; das Bostdorf, ein rasch aufblühender Ort am Reolho River und der Missouri-Kansas-Lexington-Bahn, hat 1196 E. 3) Bostdorf und Hanptort von Tioga Co., New York, am Anotenpunkt der Erie-Southern Central-Bahn und der Mündung des Oswege Creek in den Susquehanna River gelegen, treibt bedentenden Holzhandel und hat 4766 E. Das Township D. hat 9442 E.

Oswega Falls, Boftborf in Demego Co., Rem Dort; 1119 C.

Dswiecym, f. Anfdwit.

Ofmandyas, alter agyptischer König, in bessen fconen, von Ramses II. (Sefofiris) erbuntem Grabtempel in Theben auf ber Westseite bes Ril bie alteste Bibliothet Aegyptens ansbewahrt wurde.

Ocia (griech. Oite), Gebirgszug im nordl. Griech en land, bom Pindus ober beffen Milichem Theile Tomphreftes nach D. fich abzweigend und bis an ben Malifchen Meerbufen trichend, bilbet er bort ben Thermopplenpag und fest fich fubofil. langs ber Affte fort, ift

€.-2. YIIL

ranh und erreicht fast 6000 F. Bobe. Bon ihm führt bie umliegenbe Laubichen Den Liens den Namen Ditala.

Otaheiti, f. Tabiti.

Offried, ber nambaftefte Dichter ber althochtentiden Beit, and Franken gebirtig, na Benedictinermond im Alofter Weißenburg im Elfag und verfaßte in althochdentider Autart und in gereimten Berfen eine Evangelienharmonie, "Der Krift", die in 5 Budents! Leben und die Lehrthätigkeit Jesu barftellt. Wenn das Gedicht auch an poetischem Sein bem altfacflichen "Beliand" nachftebt, fo bleibt es unfcatbar für bie Renntnig ber altbedtent iden Sprache und Metrit. Reuere Musgaben Davon ericbienen bon Graff ("Arift", Lenige berg 1831) und von Relle (Regensburg 1856). Eine Ueberfetung bavon gaben Rer; (Stuttgart 1858) und Relle (1870) beraus.

Difells ober Arnold's Camlingerebe Rr. 1, entftanben burch Rrengung ameil. ut europ. Reben; Trauben febr groß und bidternig, duntel, bunufcalig, von weinartiger Bing. Db fie für bas süblichere und westliche Klima fich eignet, muß burch weitere Berfuche fenge-

Rellt werben.

Dias, Marcus Salvins, rom. Raifer, geb. 32 in Ferentinum in Etrurien, mutt don Nero als Statthalter nach Lusitanien geschieft, trat bei Galba's Erbebung auf testen Geite, veranlafte aber beffen Ermortung und bestieg 69 ben Raiferthron. Inbeffen batter bie Legionen in Deutschland ihren Anführer Bitellius jum Raifer ausgerufen, von tem C. bei Bedriacum gefchlogen murbe, worauf er, um ben Staat vor einem Burgerfriege gu te mahren, fich felbst ben Tob gab (20. April 69).

Othe, Postdorf und Township in Webster Co., Jowa; 596 E.

Dils. 1) Barrifon Gran, ameritanifder Ctaatsmann und Redner, geb. ju Boften om 8. Dit. 1765, geft. ebb. ant 28. Dit. 1848, wurde 1786 Abvolat und erlangte ale Retner balt hohen Ruf. 1797 Mitglied der Staatslegislatur, diente er 2 Termine im Congres, wute 1801 Diftricts-Attornen für Massachistis, von 1803—5 Sprecher bes Daufes ber Stantslegislatur und hierauf Prafibent bes Senats, war von 1814—18 Richter an ber "Court of Common Pleas" von Diaffachufetts, murbe in letterem Jahre jum Buntesfenater, is welcher Stellung er mit Geschid und Erfolg für bie Beschränfung ber Ausbehnung ta Stlaverei in die Schranten trat, und für 1829-32 jum Dabor von Bofton ermablt, merauf er fich in's Brivatleben jurildjog. Er fchrich: "Letters in Defence of the Hartford Convention" (Bofton 1824). 2) 3 a me 8, hervorragender amerikanischer Redner, Cheim bes Borigen, geb. in West Barnstable, Massachusetts, am 5. Febr. 1725, gest. ju Anderen am 23. Mai 1783, graduirte 1743 am "Barbard College", murbe 1748 Abvefat, war um 1761 Judge Advocate, legte jedoch, ale man feinen Beiftand in der Durchführung illegaler Befoluffe gegen bie ameritanischen Raufleute forberte, fein Amt nieder und tampfte bon jest an mit bem Feuer seiner Berebfamteit und ber gangen Dacht feiner juriftifden Renntniffe für bie Rechte bes Boltes gegen die Bergewaltigung ber englischen Regierung. Danials und bort", fagt John Abams, "wurde die Unabhangigfeit bes amerikanischen Beifes geboren". 1762 murbe er in bie Staatslegistatur gemablt, in welcher er balb tas Saupt der liberglen Partei wurde und den Beinamen "Incendiary of New England" erhielt. hier ftellte er ben Antrag, Bertreter ber Colonien zu einer Convention zu berofen, und war Delegat auf bem in New York abgehaltenen "Stamp Act-Congress", auf welchem eine Abresse an das engl. Unterhaus beschlossen wurde. Im Commer 1769 erfuhr er, bag ibn bie Commissare des Bollhaufes in England vertlagt hatten, worauf er gegen biefe in ber Boston Gazotto" einen scharfen Artitel veröffentlichte, am nachsten Tage aber von einem ber Commissare mit bilfe Anterer in einem Raffeebaufe migbanbelt und berart am Ropfe verletst wurde, daß fich von dieser Beit an geistige Störungen bei ihm einstellten, die ihn fallesten bie ihn follesten bei ihn fallestich wangen, sich gang vom öffentlichen Leben zurückungehen. Seit 1770 lebte er in Andover, wo er auch mabrend eines franthaften Anfalles alle feine Papiere vernichtete. Er peröffentlicite: "Rudiments of Latin Prosody, with a Dissertation on Letters, and the Principles of Harmony in Poetic and Prosaic Composition" (Beston 1760), "A Vindication of the Conduct of the House of Representatives? (1762), "The Rights of the British Colonies Asserted" (1764) und "Considerations on Behalf of the Colonists" (1766).

Otis, Townships in den Ber. Staaten. 1) In Hancod Co., Maine; 246 🖫

2) In Bertsbire Co., Massachietts; 960 E. : Oilee. 1) Tomnsbip in Jonia Co., Michigan; 1518 E. 2) Townsbip in Waseca Co., Minnesvta; 581 E. 3) Townsbip in Duondaga Co., Rew Port; 1602 &.

Otista, Meiner See in Ononbaga Co., Rew Port. Otispiele, Township in Cumberland Co., Daine; 1099 C. Disville, Dorf in Drange Co., Rem Dort.

ila

KI.

177

रैक्ट

-

Otse, County im füdöstlichen Theile bes Staates Rebrasta, umfaßt. 630 D., MR. mit 12,345 C. (1870), bavon 1173 in Deutschland und 47 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 4211 E. Die Bodenbeschaffenheit ift wellenformig und bas Land febr frucht-Bauptort: Rebrasta City. Republit. Majoritat (Brafibentenmahl 1868: the bar. iz 225 St.).

Diamis, Othomis ober Otomiten, einer ber gablreichften Indianerftamme De gico's, welcher ben Staat Oneretaro und theilweise bie Staaten Michoacan, Guanafuato. San Luis, Bibalgo, Mexico, Buebla, Tlarcala und Beracruz bewohnt. Die D. geboren ju ben altesten Bewohnern von Anahuac. Gie follen icon bor ber Ginwanderung ber Tolteten bie Gegend von Enla bewohnt haben, welche fie Mamenhi nannten; nahmen nach ... bem Untergange bes Toltetenreiches von bemfelben wieber Befit und wurden fpater ben Königen von Texcoco zinspflichtig. Sie standen auf einer niedrigen Civilisationsstufe und ihr Stammname, welcher in ihrer Sprache "unftat, wandernd" bebeutet, wurde von ben Rachbarftammen als gleichbedeutend mit "dumm" und "roh" gebraucht. Bur Beit ber Ereberung burch bie Spanier, welchen ihre vollständige Unterwerfung erft im 17. Jahrh. ge-lang, mar ihre Hauptftabt Lilotepee. Ihre Sprache, von ihnen felbst hia-biu genannt, ift wefentlich von ben übrigen Mexico's verschieben, und nur bie ber Mazahnas, auf ber Grenze der Staaten Mexico und Michoacan, foll bamit verwandt fein. Das D. ist auf einsplbige Burzelstämme gurudzuführen, welche vielfache Berbindungen burch Agglutinirung gulaf-fen, sehr rand und reich an Nafen- und Reblauten. Grommatiten schrieben E. Neve p Molina (Mexico 1767), A. be G. Ramirez (Mexico 1785), M. C. Raxera (Mexico 1845) nnb E. S. Biccolomini (Rom 1846), ein Wörterbuch J. Lopez Pepez (Mexico 1826).

Otrants, Stadt in ber italienischen Broving Lecce, ift folechtgebaut, auf einem in bas Abriatische Meer hineintagenden Felfen gelegen, bat 2027 E. und eine erzbichof. liche Rathebrale. Rach ihr wird die Strasse, die das Adriatische und Jonische Meer ver-

bintet, Strafe von D. benannt.

Oljegs, County im mittleren Theile bes Staates New Port, umfaßt 950 engl. Q.-M. mit 48,967 E. (1870), babon 186 in Deutschland und 9 in ter Schweiz geboren; im 3. 1860: 50,157 E. Das Land ist bügelig; in manchen Theilen fruchtbar. Hauptned at & ray and a line Republit. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 76,St.).

Oljego, Lownships in ben Ber. Staaten. 1) In Steuben Co., Indiana; 2) Mit gleichnamigem Postdorfe in Allegan Co., Dichigan, 2396 C.; bas Postdorf hat 994 E. 3) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Wright Co., Minnesota; 595 E. 4) In Otsego Co., New York; 4590 E. 5) In Columbia Co., Wisconsin; 1715 E.

Ol**jegs.** 1) Postborf in Lake Co., Illinois. 2) In Fahette Co., Jowa.

3) In Ohio: a) Postdorf in Mustingum Co.; b) Dorf in Wood Co.

Otjegs, Gee in Otjego Co., New Yort, umfaßt 15 engl. D.-M. und bilbet bie Quelle

bes Gusquebanna.

Otfelit. 1) Flug im Staate Rem Dort, entspringt in Mabifon Co. und flieft fubwestlich in den Tionghniogo River, Broome Co. 2) Town fhip in Chenango Co., Rem

York; 1733 E.

Ottava rima oder Ottava (ital. von ottavo, ber Achte, und rima, der Reim), bas heroifde Beromag ber Italiener, eine achtzeilige Strophe, beren elfinibige Berfe mit trohäichem Ausgange fo verschlungen sind, daß der 1., 3. und 5., der 2., 4. und 6., der 7. und 8. auf einander reimen. Ju Deutschen wird Diese Bervart gewöhnlich burch fünffüßige Jamben abwechselnd mit männlichen und weiblichen Reimen (nur die zwei letzten mussen weiblich fein) gebildet. Die O. r. tommt in ber fconen Form, in welcher man fie bei Ariofto und Taffo findet, zuerft bei Boccaccio vor, der in ihr feine "La Teseide" gefchrieben hat, und beshalb gewöhnlich für ihren Erfinder gilt.

Ot**laws, Counties** in den Ber. Staaten. 1) Im mittleren Theile des Staates Ranfast, umfaßt 720 engl. D.-M. mit 2127 E. (1870), bavon 90 in Deutschland und 13 in ber Schweiz geboren. Das Land ift hugelig und fruchtbar. hauptort: Aper 6-Republit. Majoritat (Prafibentenwohl 1868: 136 St.). 2) 3m westl. Theile bes Staates Michigan, umfaßt 800 D.-M. mit 26,651 E. (1870); babon 1024 in Deutschland und 27 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 13,215 E. Das Lant ift wellenformig und fehr fruchtbar. Sauptort: Grand Daven. Rapublit, Dajori-

ranh und erreicht faft 6000 ft. Sibe, Bon ihm führt bie umliegende Laubichaft Theffe Lieus ben Ramen Ditaia.

Oteheiti, f. Tabiti.

Otfries, ber nambaftefte Dichter ber althechtentiden Beit, and Franten geburtig, mm Benedictinermond im Rlofter Beigenburg im Elfag und verfaßte in althochbeutider Munbart und in gereimten Berfen eine Evangelienharmonie, "Der Rrift", Die in 5 Buchern tos Leben und Die Lehrthätigleit Jefn barftellt. Wenn bas Gebicht auch an poetifchem Berthe bem altsachstichen "Beliand" nachsteht, so bleibt es unschähbar für die Renntniß der althochteut-schen Sprache und Metrik. Meuere Ausgaben davon erschienen von Graff ("Arist", Königs-berg 1831) und von Kelle (Regensburg 1856). Eine Uebersehung davon gaben Rapp (Stuttgart 1858) und Relle (1870) beraus.

Othells ober Arnold's Gamlingerebe Rr. 1, entftanben burch Rreuzung amerit. unb europ. Reben; Trauben fehr groß und dicternig, duntel, dunuschalig, von weinartiger Bürge. Db fie fur bas fublidere und westliche Rlima fich eignet, muß burch weitere Berfuche fefige-

Rellt werben.

Othe, Marcus Galvins, rom. Raifer, geb. 32 in Kerentinum in Etrurien, murbe bon Rero als Statthalter nach Lusitanien geschiatt, trat bei Balba's Erhebung auf beffen Seite, veranlagte aber beffen Ermordung und bestieg 69 ben Raiserthron. Indeffen batten bie Legionen in Deutschland ihren Anführer Bitellius jum Raifer ausgerufen, von bem D. bei Bedriacum geschlagen wurde, worauf er, um den Staat vor einem Burgertriege zu bewahren, fich felbst den Tob gab (20. April 69).

Othe, Postdorf und Township in Webster Co., Jowa; 596 E.

Dis. 1) Barrifon Gray, ameritanifder Staatsmaun und Rebner, geb. ju Bofton am 8. Oft. 1765, gest. ebb. am 28. Oft. 1848, wurde 1786 Atvolat und erlangte als Retner bab hohen Ruf. 1797 Mitglied ber Staatslegislatur, biente er 2 Termine im Congres, wurde 1801 Diftricts-Attornen fur Maffachufette, von 1803-5 Sprecher bes Daufes ber Ctaatelegislatur und hierauf Brafibent bes Genats, war von 1814—18 Richter an ber "Court of Common Pleus" von Daffachufette, murbe in letterem Jahre gum Buntesfenater, in welcher Stellung er mit Geschied und Erfolg für die Beschräntung ber Ausbehnung ter Stlaverei in die Schranten trat, und für 1829-32 jum Mabor von Bofton ermablt, mer-auf er fich in's Privatleben jurudgeg. Er fchrich: "Letters in Defence of the Hartford Convention" (Bofton 1824). 2) 3 a m e 6, hervorragender ameritanifder Rebner, Cheim bes Borigen, geb. in West Barnstable, Massachusetts, am 5. Febr. 1725, geft. 3u Andever am 23. Mai 1783, graduirte 1743 am "Barvard College", wurde 1748 Abvotat, war um 1761 Judge Abvocate, legte jedoch, als man feinen Beiftand in ber Durchführung illegaler Befoluffe gegen bie ameritanifden Rauflente forberte, fein Amt nieber und tampfte bon jest an mit dem Feuer seiner Berebsamkeit und ber gangen Dacht feiner juriflischen Renntuiffe für bie Rechte bes Boltes gegen die Bergewaltigung ber englischen Regierung. "Damals und bort", fagt John Abams, "wurde die Unabhangigseit des amerikanischen Bol-kes geboren". 1762 wurde er in die Staatslegislatur gewählt, in welcher er bald bas Saupt der liberalen Bartei wurde und den Beinamen "Incendiary of New England" erhielt. Dier ftellte er ben Antrag, Bertreter ber Colonien ju einer Convention ju berufen, und war Delegat auf bem in New York abgehaltenen "Stamp Act-Congress", auf welchem eine Abresse an das engl. Unterhaus beschloffen murbe. Im Commer 1769 erfuhr er, bag ibn bie Commissare bes Bollhauses in England verklagt hatten, worauf er gegen biese in ter Boston Gazette einen scharfen Artitel veröffentlichte, am nachsten Tage aber von einem der Commissäre mit Gilfe Anderer in einem Kaffeehause mishandelt und berart am Repse berlett murbe, baf fich bon biefer Beit an geiftige Sterungen bei ihm einftellten, bie ihn schließlich zwangen, sich ganz vom öffentlichen Leben zuruckzuziehen. Seit 1770 lebte er in Andover, wo er auch während eines tranthaften Anfalles alle seine Papiere vernichtete. Er peröffentlighte: "Rudiments of Latin Prosody, with a Dissertation on Letters, and the Principles of Harmony in Poetic and Prosaic Composition" (Boffon 1760), "A Vindication of the Conduct of the House of Representatives" (1762), "The Rights of the British Colonies Asserted" (1764) und "Considerations on Behalf of the Colonists" (1765).

Oils, Townships in den Ber. Staaten. 1) In Hancod Co., Maine; 246 E.

2) In Bertibire Co., Maffadufetts; 960 C. Dilbes. 1) Townfhip in Jonia Co., Midigan; 1518 C. 2) Townfhip in Bafeca Co., Minnefota; 581 E. 3) Townfhip in Duondaga Co., Rem 9) ert; 1602 E.

Olistes, Meiner See in Ononbaga Co., Rem Port.

Otisfielb, Township in Cumberland Co., Dt a in e; 1099 E.

Diisville, Dorf in Drange Co., Rem York.

Otae, County im suboftlichen Theile bes Staates Rebrasta, umfaßt 630 D.-M. mit 12,345 E. (1870), bavon 1173 in Deutschland und 47 in der Schweiz gekoren; im 3. 1860: 4211 E. Die Bodenbeschaffenheit ift wellenförmig und das Land sehr frucht-Sauptort: Rebrasta City. Republit. Majorität (Prafibentenwahl 1868: 225 St.).

Otomis, Othomis ober Otomiten, einer der zahlreichsten Indianerstämme Derico's, welcher ben Staat Oneretaro und theilweise Die Staaten Michoacan, Guanajuato, San Luis, Hibalgo, Mexico, Buebla, Tlaxcala und Beracruz bewohnt. Die D. geboren ja ben alteften Bewohnern von Anahuac. Gie follen icon bor ber Ginwanderung ber Tolteten bie Gegend von Tula bewohnt haben, welche fie Mamenhi nannten; nahmen nach dem Untergange des Toltekenreiches von bemfelben wieder Besitz und wurden später den Keinigen von Texcoco ginspflichtig. Sie ftanden auf einer niedrigen Civilisationsstufe und ihr Stammname, welcher in ihrer Sprache "unflat, manbernd" bedeutet, wurde von ben Rachbarftammen als gleichbebentenb mit "bumm" und "roh" gebraucht. Bur Beit ber Eroberung durch die Spanier, welchen ihre vollständige Unterwerfung erft im 17. Jahrh. ge-lang, war ihre Hauptstadt Tilotepec. Ihre Sprache, von ihnen felbst hia-bin genannt, ift wesentlich von ben übrigen Mexico's verschieben, und nur bie ber Mazahuas, auf ber Grenze ber Staaten Mexico und Michoacan, foll bamit verwandt fein. Das D. ift auf einsplbige Burzelstämme zurudzuführen, welche vielfache Berbindungen burch Agglutinirung zulafen, sehr rauh und reich an Rafen- und Rehlauten. Grammatiken schrieben L. Reve p Molina (Mexico 1767), A. be G. Ramirez (Mexico 1785), M. C. Naxera (Mexico 1845) und E. S. Biccolomini (Rom 1846), ein Wörterbuch J. Lopez Pepez (Mexico 1826).

Diranto, Stadt in ber italienifden Proving Lecce, ift folechigebaut, auf einem in bas Abriatifche Meer bineintagenben Felfen gelegen, bat 2027 E. und eine ergbifchof. Rach ihr wird bie Strafe, bie bas Abriatische und Jonische Meer berliche Rathebrale.

bintet, Strafe von D. benannt.

Difegs. County im mittleren Theile bes Staates Rem 9 ort, amfaft 950 engl. D.-M. mit 48,967 E. (1870), davon 186 in Deutschland und 9 in ber Schweiz geboren; Das Land ist bugelig; in manden Theilen fruchtbar. Haupt-Republit. Majorität (Gouberneurswahl 1870: 76 St.). im J. 1860: 50,157 E.

ort: Cosperstown. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 76, St.). Oifego, Townships in den Ber. Staaten. 1) In Steuben Co., Indiana; 1318 C. 2) Mit gleichnamigem Postdorfe in Allegan Co., Michigan, 2396 C.; das Postdorf hat 994 C. 3) Mit gleichnamigem Postdorfe in Wright Co., Minnesota; 595 E. 4) In Otsego Ca., New Port; 4590 E. 5) In Columbia Co., Wisconsin; 1715 2.

Otfegs. 1) Boftborf in Late Co., Illinois. 2) In Fabette Co., Jowa. 3) In Dhio: a) Boftborf in Mustingum Co.; b) Dorfin Wood Co.

Otjege, Gee in Otjego Co., New Yort, umfaßt 15 engl. Q .- M. und bilbet bie Quelle

bes Susquebanna.

Otfelik. 1) Fluß im Staate New York, entspringt in Madison Co. und fließt fud-westlich in den Tioughniogo River, Broome Co. 2) Township in Chenango Co., New

Port; 1733 E.

Ottava rima ober Ottava (ital. von ottavo, der Achte, und rima, der Reim), bas hewische Bersmaß ber Italiener, eine achtzeilige Strophe, beren elffplbige Berse mit trodaifdem Ausgange fo berichlungen find, bag ber 1., 3. und 5., ber 2., 4. und 6., ber 7. und 8. auf einander reimen. Im Deutschen wird Diefe Berkart gewöhnlich burch fünffüßige Jamben abwechselnd mit mannlichen und weiblichen Reimen (nur die zwei letten muffen weiblich fein) gebildet. Die O. r. kommt in ber schönen Form, in welcher man fie bet Ariosto und Taffo findet, querft bei Boccaccio vor, ber in ihr feine "La Teseido" geschrieben bat, und beshalb gewöhnlich für ihren Erfinder gilt: Ottama, Connties in den Ber. Staaten. 1) Im mittleren Theile bes Staates

Lanfas, umfaßt 720 engl. D.-M. mit 2127 E. (1870), bavon 90 in Deutschland und 13 in ber Schweiz geboren. Das Land ift bulgelig und fruchtbar. Sauptort: Apers-Republit. Majoritat (Prafibentenwahl 1868: 136 St.). 2) 3m weftl. Theile bes Staates Michigan, umfaßt 800 D.-M. mit 26,651 E. (1870); babon 1024 in Deutschland und 27 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 13,215 E. Das Land ift wellenförmig und febr fruchtbar. Saubtort: Grand Daven. Republit. Dajerität (Präsibentenwahl 1872: 1467 St.). 3) Im nordwestl. Theile bes Staates Ohis, umsaßt 256 O.-W. mit 13,364 G. (1870), davon 2435 in Deutschland und 93 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 7016 E. Das Land ist eben und fruchtbar. Hauptort: Port Clinton, Demotr. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 317 St.).

Ottama. 1) Blübende Stadt und Bauptort von La Galle Co., Illinois, 'an beiben Seiten bes Munnis River, unterhalb ber Mundung bes for River, an ber Chicago-Rod Island-Bahn, 84 engl. DR. fubmeftlich von Chicago, womit D. burch ben Illineis-Midigan-Ranal verbunden ift, gelegen, bat 7 Rirden, worunter bie beutiche, tatholifde Et. Franciscus-Sirche, eine beutsche lutherische und eine evangelische Kirche, mehrere Banten und 7 große öffentliche Schulgebaube. Mu gefelligen beutschen Bereinen finden fich bafelbft 1 Turnberein, Liebertafel, Lefeverein, ber Bismarabund, eine Freimaurerloge und 2 Obb Fellows. Logen, tatbolifcher Unterftugungeverein und ein Rranten-Unterftugungeverein. D. betreibt lebhaften Sandel mit Getreibe. Der For River hat nabe ter Stadt einen Fall bon 29 f., melder eine bedeutende Baffertraft liefert. Ce befinden fich bier Getreitemublen, Mannfacturen für Dabmafdinen und 1 Startemeblfabrit. In ber Nachbarichaft D.6 find reich-D., welches im J. 1850: 2783 E. hatte, zählte nach bem Census Das Town ihip D., außerhalb ber Stadtgrenzen, hat 463 E. In baltige Roblenlager. von 1870: 7736 E. D. erfcheinen 3 wochentliche Zeitungen, barunter in beutscher Sprache bas "Central 3flie nois Wochenblatt" (feit 1868, herausgeg. von J. J. Witte). 2) Stabt und Sanptert bon Frantlin Co., Ranfas, am fubl. Ufer bes Marais bes Chgnes und am Kreugungspuntte ber Leavenworth-Lawrence-Galveston- und ber Kanfas City-Santa Fe-Bahn gelegen, treibt lebhaften Sandel, bat 5 Rirden, 1 Universitat ber Baptiften und 2 Banten. Ucher ben Margie bes Cugnes führt eine 150 F. lange Drabthangebrude. D. zerfallt in 4 Begirte (wards) mit 2946 G. Ge ericeinen 3 wochentliche Beitungen in englischer Sprace. Unter ben etwa 400 Dentiden besteht eine Schule, 1 Turuverein mit Salle und 1 Dufifcorps.

Ottama. 1) Townsbips in Ransas: a) in Frontlin Co., 877 E., chne bie Stadt D.; b) in Ottawa Co., 859 E. 2) Township in Le Sueur Co., Minnesota; 613 E. 3) Township mit gleichnamigem Boft dorfe in Butnam Co., Dhio; 2837 E. Das Postborf, ber Dauptort bes Co., an ber Dapton-Michigan-Bahn, hat 1129 E. 4) Township und Bost dorf in Bautespa Co., Wisconsin; 922 E. 5) Postborf

in Clarte Co., Jowa.

Ottaws, Fing im Staate Obio, munbet in die Manmee Bap bes Late Erie, Lucas Co.

Ottawa ober Grand River, linker Rebenfluß bes St. Lawrence River, entspringt aus bem Grand Late in der Proving Quedec, fließt fürwestl., dann südöstl., bildet fortan die Grenze zwischen den Brovinzen Ontario und Quedec und mündet als lake of Two Mountains nach einem Lause von 800 engl. M. Seine Uferlandschaften sind mit ausgedehnten Hickenwaldungen bestanden und hier und da durch präcktige Naturscenerien ausgezeichnet. In seinem Unterlause dilbet der D. zahlreiche Inseln (Allumette und Grand Calumet) und seeartige Erweiterungen seines Flußbettes (Late des Chats, Late Chandière, Late of Two Mountains); auch ist er reich an Stremschnellen und Fällen, unter welch letteren die Carillon und Chandière Halls (ind. Kanejo, d. i. stedender Tops) die bedeutenbsten sind, und daher für die eigentliche Schiffsahrt von geringer, für die Flößerei sedech von gresker Bedeutung. Seine bedeutendsten Zustlüsse auf der linken Seite sind der Manwagemon, Gatineau, Rivière du Lièvre, Rouge River und North River; auf der rechten Seite: der Betewahweh, Bonne Cher, Madawasta, Riveau und Nation River.

Ottawa. 1) Counth im surwestl. Theile ber Broving Duebec, Dominion of Canada, umfaßt etwa 31,000 engl. D.-M. und zersällt in die 3 Districte West D. (23,794 E.), Centre D. (5244 E.) und Sast D. (9559 E.). Hauptort: Ahlmer. 2) Stadt und Hauptort von Carleton Co., Broving Ontario, Dominion of Canada (frühet Bytown), am Ottawa River, der St. Lawrence Ottawa- und einem Zweige der Canada Central-Bahn gelegen, ist seit 1865 Hauptstadt der Dominion of Canada, besteht and einer Ober- und Unterstadt und ist in 5 Bezirke (wards) eingetheilt mit 21,545 E. (1871). Der Holzhandel ist bedeutend; auch sinden sich zahlreiche Fabrisanlagen. Der Riveau-Kanal verdindet die Stadt mit Lingston. Am Westende liegen die berühmten Chandiere Falls. Sine über dieselben sührende Hängebrücke verbindet die Provinzen Ontario und Onebec. Es erscheinen 4 tägliche und 5 wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache.

. Otiams Centre, Dorf in Ottawa Co., Dichigan.

Ottama Bale, Poftborf in Mourve Co., Di dig an; bie Balfte ber E. find Dentide; tiefelben haben eine luth. Rirche und eine beutich-engl. Schule.

Ottamas, fleiner Indianerstamm, bis 1869 in Franklin Co., Ranfas, jest im Indianer-

territorium aufäffig.

Ollenderfer, Demald, bentich-amerikanischer Journalift, wurde am 26. Febr. 1826 in 3wittan, Dahren (Desterreich), geboren, findirte Jurisprudenz in Brag und Wien, nahm Antheil an ben revolutionaren Bewegungen ber Jahre 1848 und 1849, insbesondere an den Aufftanden in Wien (herbst 1848) und Dresben (Frühjahr 1849), beren Fehlschlag ihn in's Ausland trieb. Rach turgem Anfenthalte in ber Schweiz begab er fic (1850) nach ben Ber. Staaten und nahm feinen Bohnfit in Rem Port. Rurg nach feiner Antanft in New Port trat er mit ber "New Porter Staatszeitung", welche um's Jahr 1835 von Neumann gegrundet und jur Beit von D.'s Gintritt im Befit von Jatob Uhl war, in Berbindung. Bald nach bem 1852 erfolgten Tobe Uhl's, beffen Wittwe er 1859 heirathete, abernahm D. Die gefchaftliche und fpater auch die editorielle Leitung Diefes Blattes, beffen Berbreitung und Ginflug fletig wuchs. In ber ameritanischen Bolitit berfocht D. Die Gache ber bemefratischen Partei von bem Standpunkt aus, bag biefe bas Gleichgewicht ber politifoen Bewalten gegen Die Berfuche jur Concentration ber politifden Dacht, bas Scibftbeftimmungsrecht bee Boltes gegenüber ber Bevormundung, ju erhalten ftrebe. große Rampf um die Stlaverei in den Territorien erhob, unterftutte D. ben Senator Douglas, beffen perfonliche Freundschaft er genoß, in der Bertretung des Grundsaes, baf bie Stlaverei in ben Territorien nur Berechtigung habe, wenn die Bewohner fich bafur Bei bem Schisma, bas bieruber in ber bemofratifden Bartei eintrat, bielt D. jn der Douglas'ichen Fraction, und als die Douglas-Demokraten des Staates New York, bei ber Prafibentenwahl im Juhre 1860, eine Fufton mit ben Bredenribge- ober fildlichen Demokraten arrangirten, trat er unter energischem Protest von ber Canbitatur als Profibentichafte. Clector, welche ibm bie Douglas. Demofraten übertragen hatten, jurud. Rebellion ber Gubftagten fand in D. einen entschiedenen Gegner. Rad Beendigung bes Rrieges betämpfte er energisch bas Reconstructionsspstem ber berrichenben Bartei und befürwortete eine Bolitik ber Berfohnung gegen ben Guben; auf ber anbern Geite erhob er. mit großer Entschiedenheit gegen einen Theil feiner eigenen Bartei ben Borwurf principieller Inconfequeng und ber Demoralifation innerhalb ihrer Reiben. An bem Rampfe gegen bie Saupter bes Tammanp-Ringes (1871) nahm D. als Profibent bes beutschen Reformvereines einen hervorrugenben Antheil. In der darauf folgenden Brafibentenwahl war er eifrig bemubt eine Bereinigung aller Clemente gn erzielen, welche bie Centralifations. tradeng der republikanischen Bartei und die Corruption bekämpfen wollten. Er arbeitete ju biefem Zwed mit hervorragenden Führern aller Parteien jufammen, fand fich aber durch die Fusion der Liberal-Republikaner und Demokraten und die Ausstellung von Horace Greelen als Brafidentichafis. Canbibaten, in bem er ben Bortampfer bes Centralifations. und Devormundungefpfteme auf politifdem und wirthicaftlichem Gebiete befampfte, enttiuicht, und enthielt fich jeder Barteiergreifung. Doch ließ er fich durch biefe Baffivität in ber nationalen Bolitit nicht abhalten, nach wie bor fur bie Reform ber Rem Porter Genicinte. berwaltung thatig zu fein. Die an ihn ergangene Aufforberung als Candidat für bas Mapors. amt der Stadt New Port aufzutreten, lebnte er ab. Die einzigen bis babin von D. angenommenen öffentlichen Aemter maren bas eines Mitgliebes bes "Board of the Regents of the University of the State of New York", ber Beborbe, welche bie Aufflot über bast Unterrichtsmefen im Staat Rem Port führt, und bas eines Alberman ber Stadt New Jort, ju welchem er im herbst 1872 gemahlt wurde. In reger Weise betheiligte er sich an verschiedenen, gemeinnützigen 3weden gewidmeten Unternehmungen, und war besonders thatig fur die Deutsche Gesellschaft, die Deutsche Sparbant, das Deutsche Hospital und manche audere Justitute, welche ben Interessen der Deutschen dienen. Auch hat er sich um die Berschönerung der Stadt Rew Pork durch Errichtung eines der schönsten Bauwerke derfelben, bes Ende 1872 nabejn vollendeten neuen Staatszeitungsgebaudes in Troon Rom; ein bleibendes Berbienft erworben.

Ottensen, großes Kirchvorf, westlich an die Stadt Altona grenzend, in der preuß. Provinz Schleswig- holst ein, hat 9041 E. (1871), zahlreiche Landhäuser der Samburger und Altonaer und ift in letterer Zeit burch feine zahlreichen Fabriken rasch ausgeblicht. Auf dem Lichhofe des Dorfes besindet sich das Grab Alopstod's wie des Dichters Schmidt von

Lübed.

Otter, f. Biper.

Otter, Township in Warren Co., 3o ma; 929 C.

Otterbein, Bhillpp Bilbelm, benticheameritanifcher Brebiger und Stifter ber Bemeinschaft "Bereinigte Bruber in Chrifto", murbe am 4. Juni 1726 gu Dillenburg, im Raffauifchen, von reformirten Eltern geboren. Gein Bater war Rector ber Lateinfdule ju herborn in Raffau und verwendete auf die Erziehung feines Sohnes große Sorgfalt. Nachbem biefer ben landesublichen Curfus ber claffifchen und theologischen Studien bellenbet hatte, empfing er 1749 gu Berborn feine Orbination und ward als Brediger ber reformirten Rirche in feiner Baterftabt angestellt, wo er fic burch Ernft und Frommigleit anszeichnete. Im J. 1752 folgte D. bem Anfe ber reform. Synobe in Polland und begab fich als Miffionar nach Nordamerita, wo er fich zuerft zu Lancaster im Staate Bennfplvania nieberließ. Bierauf als Brobiger in Tulpehoden und Port, Bennfplvania, thatig, ging er 1774 nach Baltimore, Marpland, wo er in ber Folge bie Gemeinschaft ber "Bereinigten Bruber in Chrifto" (f. b.) grundete. D. ftarb am 17. Nov. 1813. Beim Tode bes Stifters gablte biefe Bemeinschaft 100 Brebiger und 20,000 Mitglieber.

Otter Creet, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Indiana: a) in Riplen Co., 1637 C.; b) in Bigo Co., 1269 C. 2) In Jowa: a) in Jadfon Co., 902 1) In Inbiana: a) in

E.; b) in Linn Co., 1600 E.; c) in Tama Co., 2046 E.

Otter Creek. 1) Flug im Staate In biana, mündet in den Wabash River, Bigo Co. 2) Fluß im Staate Bermont, entspringt in Bennington Co., fließt 80 M. in nordmeftlicher Richtung und mundet in ben Late Champlain, Ardison Co.

Otter Peats ober Beats of Otter, zwei Bergfpipen auf ber Grenze ber Counties

Bebford und Botetourt, Birginia; 4200 g. boch.

Otter River, Blug in Birginia, entfpringt am Bftl. Abbange ber Blue Rirge in Bebford Co. und fließt fuboftl. in ben Stanten River, Campbell Co.

Diter Tail, County in mittleren Theile Des Staates Dinnefeta, umfaßt 2016 D.-W. mit 1968 E. (1870), bavon 118 in Dentschland und 24 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 240 E. Das Land ift wellenfornig und febr fruchtbar. Dauptort: Dtter Tail City. Republit. Majoritat (Gonverneurewahl 1871: 853 St.)

Otter Tail City, Township und Boftborf, Dauptort von Otter Tail Co., Dinne-

ista; 52 E.

Otter Billage, Dorf in Ripley Co., Inbiana.

Otterville, Postdorf in Cooper Co., Missouri. Dettingen, seit 1806 mediatisirte Reichsgrafschaft im ebemaligen Schwäbischen Kreise. Der namhasteste Sprößling des Geschlechtes ift Ludwig Kraft Ernst, Fürft von D. - Ballerftein, geb. am 31. Jan. 1791. Geine Beigerung 1806 in frangofifche Dienste zu treten, hatte bie Debiatifirung seines Fürstenthums zur Felge. 1812 übernahm er die Berwaltung feiner Befipungen und legte eine großartige Sammlung von Antiquitäten an, die fpater König Ludwig I. größtentheils für feine Galerie erwarb. 1813 leitete er die allgemeine Lanbesbewaffnung im füblichen Babern und ftellte ans eigenen Witteln an 20,000 Dann in's Felb. Auf bem Lanbtage von 1822 rugte D. freimuthig bie Mangel ber Bureaufratie und jog fich bie Feinbichaft ber herrichenben Partei gu. Spater Regierungsprafibent in Augsburg, nahm er auf bem Lanbtage eine vermittelnbe Stellung ein und bahnte fich baburch ben Weg in's Dlinifterium, wurde Dlinifter bee Junern, tonnte fic bas Bertrauen von teiner Bartei erwerben und erhielt 1837 infolge eines Conflictes mit bem Finanzminister seine Entlossung. Rachbem er 1843 zu wichtigen Senbungen noch Paris und London verwendet worden war, erschien er 1845—46 wieder im Landtage und gehörte baselbst zu ben entschiedenften Gegnern bes Ministeriums Abel. Rach Entlosjung besselben wurde D. am 11. Febr. 1847 Minister bes Answärtigen und bie Seete des Dipisteriums, schied aber am 11. Marg 1848 aus bemfelben, nahm feinen Play wirber im Reichsrathe ein, war aber bald wegen feiner heftigen Opposition gegen die Regierung iselirt, fcied aus bem Reicherathe und ließ sich in die Zweite Kammer mablen. Anfung ber fechgiger Jahre nothigten ibn feine gerrutteten Bermögeneverhaltniffe vollftanbig aus bem cfe fentlichen Leben zu scheiben. Rach einer langen Schulbhaft begab er fich in die Schweil und ftarb am 22. Juni 1870 in Engern.

Dettinger Ebuard Maria, beutider Schriftfteller, geb. 1808 in Brestan von ifraclitifden Eltern, trat zur tatholifden Rirde Aber, lebte in Bien fcomiffenfcaftlicen Studien, grundete bann in Berlin, fpater in Munchen, Wien und Samburg mehrere fatie rifche Journale, die ihm die polizeiliche Ausweifung zuzogen, ging hierauf nach Manheim, wo er 1839 ben "Politischen Postillon" redigirte und zugleich die "Gasthofzeitung" gründete, Abernahm 1841 die Redaction bes "Charivari" in Leipzig, flevelte 1852 nach Paris, 1853 nach Bruffel aber, nahm hierauf feinen Wohnfit in Dreeven und ftarb am 26. Juni 1872.

Anfer zahlreichen Romanen, Novellen und Gebichten fdrieb er: "Jerome Napoleon und sein Capri" (3 Bde., Dresden 1853), "Bibliographie biographique" (Leipzig 1850, 2. Aust., Brillic 1854), "Moniteur des dates" (1.—5. Bd., Leipzig 1866—68, Supplement

bazu, ebb. 1871.

Ditmer, Rarl Theobor, Architett, geb. am 19. Jan. 1800 ju Braunschweig, geft. am 22. Aug. 1843 ju Berlin. Er bilbete fich in feiner Baterfladt und fpater in Berlin, wofelbft er bas Ronigftabtifche Theater und bas Gebaube ber Gingatabemie aufführte; 1827 ging er nach Paris und von ba nach Italien. Rach feiner Rudtehr (1829) gab er in Braunfoweig bie "Architettonifden Dittheilungen" (1830-38) herand und ward Sofbanrath. Gein berühmteftes Wert ift bas (1863 theitweife abgebraunte) Refibenzichloß zu Braunfoweig. Seine Werte zeigen eine große Borliebe für clasifiche Grundformen, welche er bem mobernen Bedurfnig anzupaffen ftrebte.

Dite I. ober ber Große, romifch-benticher Raifer (936-978), ber zweite Cobn bes beutschen Konigs Beinrich I. und beffen zweiter Gemablin, Mathilbe, geb. am 22. Nov. 912, wurde bei Lebzeiten seines Baters, mit Umgehung feines alteren Bruders Thautmar, von ben beutschen Fürsten zu Erfurt jum Raifer gemablt und am 8. August 936 ju Nachen gefront. Geine Regierung trug jur Bebung und Kraftigung bee Reiches nach Innen und nach Auffen wefentlich bei (f. Deutschland). D; unterwarf 989 bie aufftanbifden Sohne bes Berjogs Arnulf bon Babern, fowie Eberhard von Franten, bemuthigte nach vierzehnjahrigem Rampfe ben Bergog Boleflam von Bohmen, bezwang bie Glawen an ber Dber und Spree nub nothigte ben Danenfonig Haralb zur Annahme bes Chriftenthums und zur Unterwerfung unter bie beutiche Lehnshvheit. Und foling er am 10. Mug. 955 die Ungarn auf dem Lechfelde bei Augsburg. Durch seine Bermahlung mit Abelbeid, ber Bittme bes Ronigs Lothar von Italien; fowie burch vier Beerguge fiber bie Alpen (951, 961, 963 und 966) gemann er bie Herrichaft in Italien, ließ fich ju Bavia als lombarbischer Lönig und am 2. Febr. 962 gu Rom als Ralfer trönen. Er ftarb am 7. Dai 973 ju Memleben in Thuringen und marb in bem von ihm gegrundeten Dom ju Magbeburg bei-

gefest. Bgl. Behfe, "Leben D.'s bes Großen" (Dresben 1827). Dits II., ber Rothe, Gohn bes Borigen, romitch-beutider Raifer von 973-983, geb. 955, murbe noch bei Lebzeiten feines Baters 961 jum beutiden Ronig gefront unb regierte seit 973 eine Zeitlang unter ber Bormunbichaft feiner Mutter. Kaum batte D. ben herzog heinrich II. von Bapern, ber sich mit haralb von Danemarf, Boleslaw von Bohmen und Mieczyssam von Bolen gegen ibn verbundet batte, unterworfen, als Konig Lothar von Frankreich mit 20,000 Mann in Lothringen einfiel. D. brang barauf mit einem großen Beere bis Paris vor, belagerte baffelbe, boch mußte er ber in feinem Beere ausgebrodenen Krantheiten wegen abziehen. In bem nach zwei Jahren abgeschlossenen Frieden entfagte Lothar allen seinen Ansprüchen auf Lothringen. Auf ben Rath seiner Gemahlin ging D. nach Italien, um bas Wert feines Baters, Die Unterwerfung von Unteritalien, fortzusepen, welches damals von den Arabern verheert wurde. Er gewann an der Grenze Calabriens einen glanzenden Gieg fiber bie verbundeten Griechen und Araber, murbe aber im weiteren Bordringen burch einen hinterhalt ber Garagenen an ber Meerestufte überfallen und fein Beer theils vernichtet, theils gefungen. Er felbft tonnte fich nur mit Dabe auf ein Shiff retten. Bahrend auf bem Reichstage ju Berona ein nener Felbzug gegen bie Griechen und Araber beschloffen wurde, ftarb D. am 7. Dez. 983 in Rom. einzige beutiche Raifer, welcher in jener Stadt ftarb. Bgl. Giefebrecht, "Jahrbucher bes

beutiden Reiches unter ber Berrichaft Raifer Dito's II." (Berlin 1840).

Dits III., beutscher Konig und romifcher Raifer (983-1002), geb. 980, einziger Sobn bes Borigen, wurde nach feines Baters Tobe in Aachen jum beutschen Ronig geftont. Seine Erziehung leiteten bie Bifchofe bon Dilbesheim und Baberbern und fpater ber beruhmte Gerbert, mahrend feine Mutter Theophania und feine Grogmutter Abelheid unter bem Einfluffe feiner Tante Mathilde und bes Erzbifchofe Willegis von Mainz Die Reichsregierung und die Bormundschaft aber ihn führten. 996 vom Papft Johann XV. nach Rom eingelaben, um die burch ben Senator Crescentius hervorgerufenen Unruhen ju bampfen, Rellte er bort bie Rube balb wieber ber und wurde, ba Johann XV. inzwischen gestorben war, von beffen Rachfolger Gregor V. am 21. Mai 996 jum romifchen Raifer getront. Rene Aufftande riefen D. 998 jum zweiten Male fiber bie Alpen, und im Rebruar jog er an ber Spipe eines beutschen Beeres in Rom ein. Mit Strenge fiellte er bie Rube wieber her und erhob seinen ehemaligen Lehrer Gerbert unter bem Ramen Spfvester II. auf ben papillicen Stuhl. 1001 jog D. abermals nach Rom, wurde jeboch von bem Bolle in seinem Polafte belagert, entfloh nach Ravenna, um bier bie Antunft eines bentichen Decres abgtewarten und ftarb am 21. Jan. 1002 ju Paterno, unweit Biterbo, angeblich von ber Bittne bes Crescentins, ben er hatte hinrichten laffen, vergiftet. Er war unvermählt; mit ihm

eriofc ber Mannesftanim bes Gadfifden Raiferhaufes.

Otts IV., beutscher König und römischer Raiser (1198—1218) geb. 1174, ber zweite Sohn Beinrich's des Löwen, ging mit seinem Bater in die Berbanung nach Englank, wurde am Hofe Königs Richard Löwenherz erzogen und erhielt von diesem für seine Theils nahme an dem Kriege gegen Philipp August von Frankreich die Grafschaft Poiten. Rach dem Tode Raiser Heinrich's VII. wurde er van der Welfischen Partei gegen ten Pehenstansen Philipp von Schwaben als Raiser aufgestellt, unterlag aber, obgleich von England, Dänemark und dem Papste Innocenz III. unterstützt, und mußte 1206 nach England slieben. Erst nach Philipp's Ermordung (1208) wurde er als deutscher König aneisannt und vom Papst 1209 in Kom zum Kaiser gefrönt. Wegen Besetzung der mit dem papst behen Gebiet vereinigten Landschaften Ancona und Spoleto von Innocenz III. mit tem Bann belegt, konnte D. gegen den als Gegenkönig aufgestellten Friedrich II. nichts anserichten, ward am 27. Juli 1214 vom König von Frankreich bei Bovines geschlagen, zeg sich nach Braunschweig zurück und starb am 19. Nov. 1218 auf der Harzkurg.

Otts I., Friedrich Endwig, König von Griechenland von 1833—62, ter zweite Sohn König Ludwig's I. von Babern, geb. am 1. Juni 1815 zu Salzburg, wurde ben ber Londoner Conferenz am 13. Febr. 1832 zum König von Griechenland ermählt und bestig am 25. Jan. (6. Febr.) 1833 ben griechischen Thron. Da er nech nicht greßjährig mor, wurde ihm bis zum vollendeten 20. Jahre eine aus 3 Mitgliedern bestehente Regentschoft beigeordnet, bis er am 1. Juni 1835 die Regierung selbst übernahm. Durch tie Griechische Revolution im Okt. 1862 seines Thrones beraubt, kehrte er, ohne indessen auf die kem hause Wittelsbach garantirten Rechte zu verzichten, nach Bahern zurück, ließ sich in Bam-

berg nieber und ftorb baselbst am 26. Juli 1867.

Otts ber Reiche, Markgraf von Meißen, 1156—90, ber älteste Sohn bes Markgrafen Konrad bes Greßen aus dem Hause Wettin, geb. 1116, folgte 1156 nach ter en seinem Bater angeordneten Ländertheilung diesem in der Markgrasschaft Weißen. 1160 verpslichtete er sich dem Kaiser zur Theilnahme an dem Kriegszuge gegen Waisand und lämpste 1165 und 1179 gegen Deinrich den Löwen. D. erward Weißenfels und andere Güter in Thüringen, wodurch er in einen Krieg mit dem Landgrassen Ludwig III. gerich, der ihn gesangen nahm und ein Jahr lang auf der Wartburg festhielt. Erst durch tie Bremittelung des Kaisers erhielt D. seine Freiheit wieder. Unter seiner Regierung wurden die Kreiberger Bergwerke entdeck, mit welchen er 1183 belehnt wurde. Er starb am 18. Febr. 1190.

Otts, Friedrich Julius, nahmhafter Chemiter, geb. am 8. Jan. 1809 ju Erofenhain in Sachsen, wurde 1830 Lehrer der Chemie bei Nathusius in Althaltenssehen und starb am 12. Jan. 1870 als Meticinalrath und Director des "Carolinum" in Braunschweig. Seine Hauptwerfe sind: "Lehrbuch der rationellen Praxis der landwirthschaftlichen Cewerbe" (Braunschweig, 2 Bde., 6. Aufl., 1865—67), die deutsche Bearbeitung von Erasham's "Elements of Chemistry" (3 Bde., ebd.; 4. Aufl., 1865), "Tie Bierbraucrei, die Branntweinbreunerei und die Liqueurfabrication" (ebd. 1865), "Anleitung zur Ansmitte-

lung ber Gifte" (4. Aufl. von R. Dite, cbb. 1870).

Dits von Freisingen, bentscher Geschichtscher, geb. am 5. Dez. 1109, ber britte Sohn bes Martgrasen Leopold IV. von Desterreich, ließ sich bei seiner Auchtehr aus Paris, wo er studiete, zu Morimont in Burgund in ben Cistercienserorben ausnehmen, marte Att bieses Alosters und 1137 Bischof zu Freisingen, wo er am 22. Sept. 1158 starb. D. schrieb eine "Allgemeine Geschichte bis 1153" (fortgesetht bis 1209 von Otto von St.-Blasins und abgebruckt in Urstissuns: "Scriptores rerum Germanicarum illustres", Bb. 2.) und eine Geschichte Friedrich's I. (herausgegeben von Muratori in den "Scriptores", Bb. 6., bentschwan Schiller in seinen "Memoiren", Abtheilung 2., Bb. 2). Bgl. Wiedemann, "D. ven Freysing" (Passau 1849).

Otts von Witchsbach, ber Stammvater bes Baberischen Regentenhauses, seit 1180 Herzog in Babern, ermordete auf bem Schloß zu Bamberg aus Privatrache Philipp von Schwaben (21. Juni 1208), wurde hierauf von Otto IV. auf den Reichstagen zu Frankfurt und Augsburg für vogelfrei erklärt und 1209 von dem Marschall von Pappenheim an

ber Donau getobiet.

Otto, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Kantatee Co., Illineis; 1356 E. 2) In Oceana Co., Michigan; 135 E. 3) In Cattaraugus Co., New York; 1028 E. 4) In McRean Co., Bennsplvania; 298 E. Otte. Boftborf in Fulton Co., Illinois.

Ottefar II., Brgempfl, Ronig von Bohmen, 1253-78, Gobn bes Ronige Bengel I., murbe noch bei Lebzeiten feines Baters von einigen bobmifden Großen auf Beranlaffung bes Raifers Friedrich II., beffen Bartei jener 1247 verließ, jum Ronig gewählt, aber von Bengel wieder unterworfen. 1253 erwarb er burch feine Gemablin Margaretha, ber Schwester bes letten Babenberger's, Friedrich bes Streitbaren, Die Berzogthumer Defterreich und Steiermart und wurde 1260 vom beutschen Ronig Richard mit fenen Bergogthumern belehnt. Ebenfo erwarb er von dem finderlosen Herzog Ulrich von Kärnten die Berzogthumer Karnten, Krain und Istrien und behnte fo feine Berrschaft bis an's Abriatische Meer aus. Auf Beranloffung bes Bapftes unternahm er mit den Deutschen Rittern 1255 einen Feldzug gegen bie flawischen Preußen und gründete am Bregel bie feste Stadt Königsberg, um die Unterworfenen im Baume ju halten. Unterbeffen waren die Ungary in Steiermark eingebrochen (1260); D. schlug sie in einer Hauptschlacht an der Raab und war auch in ben folgenden Jahren glüdlich gegen fie, fo baß 1271 ein Frieden mit ihnen zu Stande tam. Die Wahl Rudolf's von Habsburg jum deutschen Raiser vermidelte ihn in einen Rampf mit bem Deutschen Reiche. Auf bem Reichstage zu Augsburg wurde er in die Reichsacht und feiner fammtlichen beutschen Besitzungen verlustig erffart. Rudolf unternahm nun einen Beeresqua gegen ibn und machte, unterflutt von bem Grafen Meinhard von Tirol und dem Könige Ladislaus von Ungarn, so rafche Fortschritte, bag D. entmuthigt um Friesten bitten mußte, seine beutschen Bestigungen verlor und von Rudolf nur mit Böhmen und Mahren nen belehnt murbe. 1278 fiel er von Neucm in Defterreich ein, verlor aber am 26. Ang. auf bem Marchfelbe gegen ben mit ben Ungarn verbfindeten Raifer Gieg und Leben. Um Bohmen's innere Berbaltnife hat D. fich mannigfache Berbienfte erworben. In Bohmen folgte ihm fein Sohn Bengel II., mit tem 1305 die Przempfliden im Mannes-flamme erloschen. Seine Lebensschickfale bearbeitete Grillparzer in dem Trauerspiel "Lönig D.'s Glad und Ende" (Wien 1825) dramatisch. Bgl. Lorenz, "Geschichte König D.'s II." (Wien 1866).

Ditstar ban Steiermart (unrichtig D. von Borned), einer ber alteften Befdicht. foreiber in beutscher Sprache, lebte in ber zweiten Balfte bes 13. und Anfang bes 14. Jahrh. in Steiermart, machte im Gefolge Rudolf's von Sabsburg beffen Ariegszug gegen Bohmen mit und genog bie Gunft bes ftejerifden Lanbeshauptmanns, bes Grafen Otto bon Liechtenftein, in bobem Grabe. Bon bemfelben aufgeforbert, fcrieb er feine aus mehr als 83,000 Berfen bestehende Reimdronik (als Manuscript aufbewahrt in der kaiserlichen hofbibliothet in Wien und herausgegeben von Bez in ben "Scriptores rerum Austriacarum", Bd. 3, 1745), welche die Zeit von Maufred's Tobe bis zu Kaifer Heinrich VII. umfakt.

Ottatee, Bostdorf und Hauptort von Fulton Co., Dhio. Ottsville, Boftborf in Bude Co., Bennfplvania.

Otiumma, blubende Stadt und hauptort von Bapello Co., Jowa, liegt in reizender Lage inmitten ber reichsten Roblenfelber bes Staates, am linken Ufer bes Des Moines River und ist der Anotenpunkt folgender Gifenbahnen: der St. Louis-Kanfas City-Nortbern-Bahn, ber Burlington-Missouri River-Bahn, ber Des Moines Ballep-Bahn, ber Central-Joma - Ottumma - St. Paul - Bahn und Cebar Rapids-St. Louis-Bahn; ift Git eines blühenden Großhandels und besitt eine Anzahl Fabriten und Dublen und 2 bentiche Brauereien, D. hat in 4 Bezirken (wards) 5214 E. (1870; boch wurde im Berbst 1872 bie Bahl ber Bewohner auf 8000 geschapt, barunter gegen 800 Deutsche), ausgezeichnete öffentliche Schulen, eine ftabtische "High School" und 1 handelsschule, ein mit bem Ronnenflester "Sisters of the Visitation" verbundenes Maddeninstitut und 7 Kirchen. Seit 1872 besteht eine öffentliche Bibliothet. Es erscheinen 2 englische Zeitungen (eine tägliche und eine wöchentliche) und 1 beutsche Wochenzeitung, bas "Ottumwa Journal" (seit 1871berausgegeben von Danquard). Der 1871 gegrundete "Schulverein" unterhalt eine beutiche Shule, welche von 50 Shullern besucht wird; angerbem besteben von bentichen Bereinen: 1 Turnverein, 2 Befangvereine, ber tatholifde St. Jofeph's. Unterflugungeverein und bie bentiche Loge ber Pythias-Ritter Mr. 14, die erfte beutsche Loge biefes Orbens im Staate

Otway, Thomas, englischer Dramatifer, geb. am 3. Marg 1651 gu Trotting in Suffer, ftubirte in Orford, wurde Schauspieler, nahm 1677 Militarbienfte, widmete fich zuleht in London ausschließlich ber brumatischen Dichttunft und ftarb baselbft am 14. April 1685. Seine besten Arbeiten find bie Trauerspiele "The Orphan" (1680) und "Venice Preserved" (1682). Thornton gab feine fammtlichen Werte (3 Bbe., Londen 1812) beraus.

Oimah (Bort), hafen in Glib-Amerita, an ber Bestäste von Batugonien, 15 engl. M. MD. vom Cap Tros Montes.

Detihal, größtes Seitenthal bes Jun, ift in lanbicaftlicher Binfict eins ber intereffanteften Thaler Tirole. Das romantifche Thal bat eine Lange von 18 St. und wird ben ber Acher ober Detihaler Ache burchfloffen, welche auf einer ber hochften Spiten ber Detthaler Alpen, bem 11,421 F. boben Großen Deuthaler Ferner, entfpringt. Das stattliche Dorf Det bat 1400 G. Lavinen richten im D. oft große Berbeernugen an.

Oube ober Audh, ehemaliges Königreich bes oftindischen Tieflandes Sindoftan, amfaßt 24,060 engl. D.-Dt. mit 11,220,747 C. Hanptstadt ift Lutnow (f. b.). D. hat ein gesundes Klima und wird im Guden vom Ganges und seinen Rebenfiussen Gumti mit bem Sei und bem Gogra ober Garbidu und beffen gabireichen Buffuffen burchftromt. Die Industrie ift unbedeutend. Dauptnahrungspflanzen find Beigen, Reiß, Gerfte, Dais, Dirfe und Genf. Das Boll, welches einen friegerischen Charafter hat, besteht vorherrichend aus brahmanischen hindu und Dohammebanern. In einer Entfernung von 73 De. von der Hauptstadt Luknow liegt am schiffbaren Gogra auf hugeligem Grund bie alteste Stadt Judiens, bas gegenwartig fehr in Berfall gerathene Dube. Gegen Ende bes 12. Jahrh. wurde bas Land von ben Dlohammedanern erobert und ein Theil bes Delbi-Reiches, welchem es bis 1756, wo Schubscha-eb-Daulah jum Rabob von D. ernannt wurde, einverleibt blieb. Geit 1760 nur bem Ramen nach vom Grofmogul von Delbi abhangig, feit 1819 durchaus felbstftandig, gerieth bas Reich unter feinen letten herrschern immer mehr in Berfall, fo daß die Englander am 7. Febr. 1856 ben letten Rabob Babicite Ali abfesten und D. bem Gebiete ber Oftindischen Compagnie quertannten. Babrend ber großen Erhebung gegen bie fremben Unterbruder bilbete bie triegerische Bevölkerung bes gesturgten Ronigreiches D. ben Mittelpunkt bes Aufftanbes. Im Dez. 1858 war bas Land jeroch ber Botmäßigkeit ber Englander wieder unterworfen. Bgl. Sleeman, "A Journey through the Kingdom of O." (2 Bbe., London 1858).

Onbenaarde (frang. Audenarde) befestigte Stadt in ber belgifchen Brebing DRflan. bern an ber Schelbe gelegen, bat ein goth. Rathhaus, bebeutenbe leinen- und Banm-wollfabriten und 6275 E. (1866). Hier wurden die Franzofen am 11. Juli 1708 burch

Pring Eugen gefchlagen.

Dubinot. 1) Charles Nicolas, Bergog von Reggio, frangefifcher Boir und Marfchall, geb. am 27. April 1767 ju Bar-le-Duc, ber Cehn eines Raufmanns, trat frühzeitig in die frangösische Armee, zeichnete sich 1793 als Commandant eines Freiwilligembataillons burch die Bertheidigung von Bitsch aus, wurde 1794 wegen seiner bei Raiserslautern bewiefenen Tapferfeit Brigabegeneral unt nach ber Ginnahme bon Daubeim und Konftang 1799 Diviftonsgeneral. Bei Burich verwundet, ward D. nach feiner Genesma Chef bes Generalstabes ber Armee von Italien, commandirte darauf in dem Feltzuge gegen Preußen das Grenadiercorps, erfocht ben Sieg bei Oftrolenka (7. Febr. 1807) und hielt bei Friedland die rufsisch-preußische Armee bis zum Erscheinen Napoleon's auf. Während biefes Feldzuges in den Grafenstand erhoben, machte er den Feldzug 1809 mit Auszeichnung mit, Schlug die Desterreicher bei Bfaffenhofen, worauf ihn Napoleon jum Marfchall und Derjog von Reggia ernannte. Im ruffifchen Feldjuge von 1812 bemahrte er wieder feine erprobte Tapferfeit, wurde abermals verwundet, fibergab bas Commando bem General Gouvion St.-Chr, übernahm aber nach ber Bermuntung biefes Generale wieberum baffelbe und rettete beim Uebergang über die Bereszina einen Theil bes flüchtigen Beeres. 1813 commanbirte er bas 12. Corps, murbe aber bei Großbeeren und mit Reb bei Dennemit gefalegen. Nach ber Schlacht bei Leipzig commandirte D. beim Rudzug bie Arrièregarte und wurde, taum genesen, 1814 als Commandant eines Corps abermals bei Arcis verwundet. - Mach ber Abdantung Napoleon's unterwarf er fich ben Bourbonen, wurde nach ber zweiten Restauration Majar-General ber tonigl. Garben, Commanbant ber Rationalgarbe, Pair und Staatsminister, befehligte 1823 im fpanischen Felbzuge bas 1. Armeecorps, mit welchem er in Mabrib einzog, wo er Gonverneur wurde, und kehrte fpater nach Paris jurid. Nach ber Julirevolution ichlog er fich ber neuen Dynastie an und ftarb am 13. Sept. 2) Ricolas Charles Bicter D., Bergog von Reggio, Altefter Schn bes Borigen, geb. am 3. Rov. 1791 in Bar-le-Duc, machte feit 1809 bie Feldzuge bes ersten Raiserreiches mit, wurde nach der zweiten Restauration als Oberst bestätigt, organifirte die Kriegsschule zu Saumur, wurde 1824 Marechal-be-Camp, erwarb fich 1835 in Algier ben Rang eines Generallientenants, trat 1842 in die Deputirtentammer und ftimmte

in berfelben mit der Linken. Ein Aphänger der Fehrnarrevolution von 1848 kam er in die Conftituirende Berfammlung, commandirte 1849 die Interventionsarmee vor Rom und nahm die Stadt am 80. Juni ein. Bei dem Staatsstreiche vom 2. Dez. 1851 wurde er von der Legistativen Berfammlung zum Commandanten der Truppen und der Nationalgarde ernannt, deshalb auf Besch Louis Napoleon's verhaftet, aber bald wieder freigelassen. Er

ftarb juridgezogen am 7. Inli 1863.

Onder 1) Je au Baptiste, Thiermaler, geb. am 17. Marz 1686 zu Paris, gest. am 30. April 1755 zu Beguvais, nachdem ihn kurze Zeit vorher ein Schlagstuß gesahmt hatte. Er sernte bei seinem Bater, bei M. La Serre und bei dem berühmten Portraitmaler A. de Largislière, malte ansangs historien und Portraits, und ward erst später durch seine Thierstude berühmt. Zu der Prachtausgabe van Lasontaine's Fabelu (1755) lieserte O. Aber 150 Beichnungen, auch hat er eine große Zahl Blätter radirt. Das "Metropolitan Art-Mussaum" in New York besütz von ihm zwei schon Bilder. 2) Jacques Charles, des Borigen Sohn und Schüler, geb. 1720 zu Paris, gest. 1778 zu Lausanne. Er war ebenfalls Thiermaler. Das genannte Museum besitzt von ihm einen "Rampf zwischen Hunden und Raben".

Oures Prets (b. i. Schwarzes Gold), ehebem Billa Rica, Hauptstadt ber brasilianischen Browinz Minas-Geraes, liegt 3760 F. über dem Aleerespiegel am Fuße bes Itacolumi mitten in den ehematigen Goldminen und dem Diamantenbezirk. Die Stadt hat 15 Liechen, 16 öffentliche Brunnen, ein Krankenhaus, gute Clementarschulen, mehrere höhere Schulen und 9000 E.; das Rathhaus gilt für das schönste Gebäude ber

Broving. Der Goldgewinn borte neuerdings fast ganglich auf.

Onsley's Bar, Boftborf in Duba Co., California.
Ontagamie, County im oftl. Theile bes Staates Wis confin, umfaßt 675 engl. O.-M. mit 18,430 C. (1870), davon 3262 in Deutschland und 54 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 9587 E. Die Bodenbeschaffenheit ist meist eben, und das Land mäßig fruchtbar. Hanptort: Appleton. Demokr. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 455 St.).

Outlaw, in England Jemand, ber angerhalb bes Schutes ber Gefete gestellt ift. Outlawry, im Englischen Recht, heißt ber Act bes Gerichtes, wodurch Jemand, der sich weigert sich den Gerichten zu ftellen, als außerhalb bes Schutes der Gefete betrachtet wird. In ben Ber. Staaten wird Outlawry in Civilsachen gar nicht und in Eriminalsachen, wenn

te überhaupt noch vorlommit, bochft felten in Anwendung gebracht.

Onverture (franz. Dessung, Erössung), ein ben mustalisch-dramatischen Werten (Dper, Oraforium, Cantate und Ballet) ober einem allgemeinen seierlichen Borgang zur Erössung oder Einleitung dienenbes, vollstimmiges Musikstüd, welches aus einem Sape oder mehreren Styen mit verschiedenenbes, vollstimmiges Musikstüd, welches aus einem Sape oder mehreren Styen mit verschiedenenbes, vollstimmiges Musikstüd, welches aus einem Sape oder mehreren Styen mit verschiedenenber Altmaß und verschiedener Bemegung besteht. Man unterscheide wiedeter die konde und Mogart blied ift und die wiederum zwei Unterabtheilungen, die Concert. D. in kunstmäßig entswiedlter Sonalenform (Besthaven die "Weihe des Hauses", Wendelssohn "Mecresstille und glidliche Kahrt", Weber die "Inbel-Duverture" u. a.) und die eigentliche Dpernsber Schauf piel. D., in der Glud, Mogart, Beethaven, Schumann, Mendelssohn, Weber, Wagner u. A. Nustergültiges leisteten. Auch im Betress der älteren D. hat man zwei bestimmte Gatungen: die fran zösischen. Auch im Betress der eingeführte, die auch in Dentschland von Bach, Händel n. A. gepsiegt wurde, und die zuerst von Scarlatti cultivirte it alien ischendig heiterer Beise ummoselte.

Osal (neulat., eirund, von orum, Ei), in ber Mathematik eine von einer in fich sellst 213rückhrenden Linie gebildete Figur, die im Allgemeinen mit der Ellipse Achnlichkeit hat, sich aber von ihr dadurch unterscheidet, daß sie aus mehreren (gewöhnlich 4) Kreisbogen 313-

immengefest ift.

Osation, f. Triumph.

Oberbed. 19. Fried bie ich . berühmter beutscher Maler, geb. am 3. Juli 1789 au Lübed, geft. 18. Rov. 1860 ju Ram. Er war der Sohn des Dichters Christian Abolf D., bezog.1896 die Alademie zu Wien, wurde aber mit mehreren Genossen relegiet, da seine sich schapen der Alademie herrschen Weigung mit der an der Alademie herrschen den classischen Richtung in Widerstreit gerieth, nad würde sich vielleicht von der Augli abgewade haben, batte ihm seinen Franz Pforr nicht Muth eingeslöht. Wit diesem ging er 1880 nach Rom, welches er seitem nur besuchsbalber werließ. Hie gehörte er mit Cornelius, Schunte; Beit n. A. zu dem Areise junger Lünstler, welche als die Gründer der romanischen Schule der deutschen Malerei angesehen werden, und betheiligte sich mit ihnau

an ben beruhmten Fresten in ber "Casa Bartholdy" und in ber "VIRa Massimi". In erfterer führte D. (1816) ben "Bertauf Joseph's" und "Die fieben mageren Ichre" aus, in letterer Darftellungen aus Taffo's "Befreites Jerufalent". Da fich bei ibm bie ftreng romantifc-religiofe Richtung immer mehr ausbilbete, fo trat er endlich zur fatholifden Rirche fiber, und weihte hinfort berfelben feine gangen fünftlerifchen Rrafte, indem er, wie er fich felbft ausbrudte, in ber Runft nur eine Darfe David's erblictet, auf welcher er allezeit Bfalmen jum Lobe tes Berrn ertonen laffen wollte. Demgemäß nahm er fich auch hanptfactic bie Deifter ber Beriebe bor Raphael jum Dufter, und berfcmabte es in foleren Jahren fast ganglich, nach ber Ratur zu arbeiten. Tiefe Innigteit bes religiefen Gefühls, eble Ginfachheit ber Composition und eine liebliche Schonbeit seiner jungen Frauengeftalten läßt fich D.'s Berten nicht abfprechen, bagegen mangelt ihm bie Kraft fowohl in ber Beidnung als im Colorit. Bon feinen Berten find noch zu nennen: fein vorzuglichftes Fredebild, "Das Rofenwunder bes beil. Frang", in ber Engelstirche bei Affift; "Chrifins entgicht fich feinen Berfolgern", in Tempera als Dedenbild für bas Bimmer ausgeführt, ans welchem Papft Bins 1X: 1848 feine Blucht bewertftelligte; ferner von Deigemalben ein großes Bild "Der Triumph ber Religion", im Stabel'iden Inftitut gu Franffurt a/M.; eine "Grablegung", 1846 far Lubed ausgeführt; eine "himmelfahrt Maria", im kolner Dom; "Der heitand auf bem Berge von Razareth", im Museum zu Antwerpen; eine Folge von Cartons: "Die fieben Sacramente", Cartons zu Wandgemalben für eine tathel. Rirche zu Dichatowa, in ber Türkei, u. a. m. Biele seiner Bilber sind burch Stich, holzfcnitt, Farbendrud und Bhotographie vervielfältigt worben, auch hat er felbst einige Blatter rabirt. 2) Johannes Abolf, namhafter Archaolog, Reffe bes Berigen, geb. am 27. Marg 1826 ju Antwerpen, habilitirte fic 1850 gu Bonn und folgte 1863 einem Rufe als außerordentlicher Professor ber Archaologie nach Leipzig, wurde bafelbft 1859 orb. Brofeffor und angleich Director ber archaologifchen Samminngen. Er fcbrieb: "Galerie hervischer Bildwerte ber alten Runft" (Salle 1851—53), "Geschichte bet griechischen Blaftit" (2 Bbe., Leipzig 1857—58, 2 Unfl., ebb. 1869—70), "Bompejl in seinen Gebäuben, Alterthümern und Aunstwerten" (ebb. 1856, 2. Aufl., 2 Bbe., 1866), "Griedifde Kunstmythologie" (1871 ff.).

Oberfield, Township in Whoming Co., Bennfplvania; 488 Q.

Overifel ober Dverpffel, Township in Allegan Co., Dichigan; 1060 C.

Oberton, County im nordöstlichen Theile bes Staates Tennessee, umfaßt 700 D.-M. mit 10,747 E. (1870); im 3. 1860: 11,452 E. Das Land ist gebergig und fruchtbar. Hauptort: Living fion. Demotr. Majorität (Gonverneurswahl 1870:

757 St).

Overweg, Abolf, berühmter Reisenber, geb. am 24. Juli 1822 zu hamkurg, studirte in Bonn und Berlin Mathematik und Naturwissenschaften und schloß sich der Expedition an, welche Richardson nach dem Innern Nordafrika's machte. Durch seine Forschungen auf der Reise von Tripoli über Mursuk, Ghat, Air und Damerghu nach haussa stelle er seit, daß die Sahara ein großes Hochland ist. Auch war er der erste Europäer, welcher den Tzabsee besuhr und über die rauberischen Bewohner der Inseln dieses Sees, die Biddumos, Ausschliche gab. Nachdem er noch mit Barth die Reisen nach Kanem und Russu gemacht und den Komadugu, den westlichen Zusluß des Tsad, versolgt hatte, starb er am 27. Sept. 1852 zu Madnari am Tsad. Seine Papiere wurden gerettet und von Petermann bearbeitet.

Ovid. 1) Townships in Michigan: a) In Branch Co., 1230 E.; b) in Elinton Co., 2429 E. 2) Township mit gleichnamigem Postrorfe in Seneca Co., New York, am Ishmus ber Seneca und Capuga Lakes gelegen, 2403 C.; bas Posterf hat 724 E. Es besindet fich baselbst das "East Genesses Conference Seminary".

Obibins, Bublius Dvibius Raso, einer ber größten römischen Dichter ber Augusteischen Beit, geb. 43 v. Chr. zu Sulmo (bem beutigen Gelmona) im Pelignerlante, stammte aus einem wehlhabenden ritterlichen Danse und genoß, nachdem sein Bater nach Rom gezogen war, in den Rhetorenschulen eine standesgemäße Erziehung und Ausbildung. Nach dem Bunsche seines Baters betleibete er einige untergesednete Bermaltungsamter, allein bald bestimmten ihn die Liebe zur Dichtunst und der Umgang mit befreunteten Dichtern, die Staatscarriere ganz aufzugeben und sich ganzlich den Beusen zu widmen. Nach langer Zeit des Glüdes traf ihn im Bollgenuß der Rube und Sicherheit der Banufrahl des Kaisers, der ihn zwang, nach Tomi am Schwarzen Weer zu einem halb-katsarischen Bolt zu entweichen. Der Grund dieser harten Strafe wird wehl nie kar werden, da D. selbst sich nur mit der größten Borsicht und Zurüchstung darüber dusert; vermuthisch war

er in irgend walche Beziehungen zu bem unzuchtigen Lebensmandel ber füngeren Juka, ber Enkelin bes Angustus, gerathen. Rach 10jährigem Exil und erfolglosen Bitten um Rudberusung ftarb er zu Lomi im J. 17 n. Chr. D. ist zwar im Ganzen ohne Ernst, höhere Biele und Charafter und leichtstunig gegenüber ben Anforderungen und Fragen bes Lebens, aber flets geiftreich, pitant und originell, in allem Formellen von unübertroffener Meifter-fooft, nunachahmlicher Leichtigkeit, Gewandtheit und Anmuth. In seiner ersten Beriode ift die sinntiche Liebe ber Stoff, ben er fast ausschließlich behandelt. Die brei Bacher "Amores" fcbilbern mit uppiger Phantafie Die mannigfachen Erlebniffe eines Liebhabers in Leib und Frend, beren Mittelpuntt "Corinna" bilbet; bie "Epistolae" ober "Hervides" find fingirte Liebesbriefe von Frauen ber Beroenzeit an ihre Liebhaber, mit Unechtem gerfest; in ben brei Buchern ber "Am amatoria" werben Anweifungen jur Begrundung und Erhaltung von Liebesverhaltniffen fur beibe Gefchlechter gegeben, in loderem Ginne und Ton, aber mit viel Sachtenntnig und pfocologifder Feinheit; in bem Gegenftid, ber "Remedia amoris", will ber Dichter beujenigen, bie ein unwfirdiges Liebesjoch tragen, belfen. In ber meiten Beriobe behandelt ber Dichter Stoffe aus ber griechischen Dothologie und ber einbeimifden Sage, boch mit mehr Ernft, Fleif und Singebung, nicht blos vom Gefichtepuntt ber Liebe aus; babin geboren bie 15 Bucher ber "Metamorphoses", eine Bearbeitung berfenigen Dotben, welche Bermandlungen enthalten, vom Chaos bis ju Cafar's Bermanblung in einen Stern. Der Stoff ift ben Griechen entnommen, boch frei und felbftftanbig behanbelt. Die feche Bucher "Fasti", in elegischem Dag, find ein aftronomifch-biftorifcher Rafenber, ber bie Entiftebung ber gefte aus bem romifchen Mythenfchate erflart. Rach ben Monaten angelegt, war er auf 12 Bucher berechnet, beren zweite Halfte jeboch in ber Berbannung ausznarbeiten nicht möglich war. Die Arbeiten ver britten Periode find Die bes Erile, wechfelnd nur zwifchen endlofen Rlagen fiber Die Berbannung und bemuthigem Fleben um Burudberufung, bie 5 Bucher "Tristia" und beren Fortfebung, "Epistolae ex Ponto" in 4 Buchern, Ausg. ber Berte D.'s wurden in neuerer Zeit beforgt von Merlel (3 Bbe. 1850-1852), Lindemann (6 Bbe. 1859-1867) u. A.; Deutsche Ueberfepungen von Suchier (1858), Ringmann (2. Auft., 1867) n. A. Bgl. Zingerle, "D. und fein Berhaltnig ju ben Borgangern und gleichzeitigen romifchen Dichtern" (1. Deft 1871).

Ovieds. 1) Broving in Spanien, bas ehemalige Fürstenthum Afturien, umfaßt 192,, D.-M. mit 588,031 E. (1867). 2) Hauptstadt for Broving, in der Ebene am Ovia und Nora gelegen, ist Bischofdsih und seit 1580 Universität, bat 28,285 E. (1860), Bibliothet, Theater und einen Aquaduct (Pilares), eine konigliche Gewehrsabrit und die 1794 gegründete königliche Munitionssabrit Erubia, die aber seit 1844 in eine Kanonen-

gießerei verwandelt ift.

Owasco. Im Staate New Port: 1) Townsbip in Capuga Co., 1261 E. 2) See in Capuga Co., umfaßt 8 engl. Q.-M. und ist burch ben Dwasco Creek mit bem Seneca River verbunden.

Omass oder Owosso, Stadt in Shiawasse Co., Michigan, ein blübender Ort, zu beiden Seiten des Shiawasse River und an der Detroit-Milwankee-Bahn, 78 M. nordöstl. von Detroit und 80 M. östlich von Grand Rapids gelegen, ist dunch die Amboy-Lunsing- und Traverse-Bahn mit Lansing verbunden. Der bedentende Fall des Flusses hat die Gelegenheit zur Anlegung verschiedener Mühlenwerte gegeben. Hauptaussuhrartikel sind Weizen und Wolle. Es besinden sich daselbst die Maschinenwerksätten der Amboy- und Lausing-Bahn. D. wurde 1859 als City incorporiet und hatte 1870 in 4. Bezirken (wards) 2065 C. Das Township D. hat außerhalb der eigentlichen Stadtsgrenzen 1058 C.

Omaisnus, Stadt und hauptort von Steele Co., Minnesota, llegt am Straight River, 16 M. stadt, von Faribault und 40 M. westl. von Rochester. Die Bindena und St. Beter-Bahn vurchschneibet daselbst die Minnesota Central-Bahn. Die Stadt hat 2070 E. (1870) und wird in 3 Stadtbezirke (wards) eingetheilt. Das Township D. hat ausgerhalb der eigentlichen Stadtgrenzen 502 E.

Owegs, Township in Livingston Co., Illinois; 800 E.

Owegs im Staate Rew Port. 1) Lownship mit gleichnamigem Bostvorfe, Daptort von Tioga Co., 9442 C.; das Bostvorf bat 4756 C. 2) Fluß, in den öfil. Arm des Susquehanna River, Tiega Co., murbend.

Owen. 1) Is in (lat. Audoenus genannt), neulateinischer Dichter, geb. 1560 ju Armon in Bales, wurde 1590 Baccalaurens ber Rechte in Orford, abernahm aus Dürftigfeit 1531 eine Schullehrerstelle in Eryleigh und 1594 in Warwid. Er farb 1622 ju Loudon. 416 Dwen

Seine Spigramme, in benen er besonders die Mönche geißelte, und die in Nom auf den "Index" geseht wurden, erschienen zuerst unter dem Titel "Epigrammatum lidri X" (London 1612), wurden seitdem öster hexausgegeben, am desten von Renouard (Paris 1794). Jördens gab D.'s "Epigrammata velecta" (Leipzig 1813) und Sdert ein "Lidvilus epigrammatum" (ebo. 1825) heraus. 2) I ohn D., fruchtbarer theologischer Schriftseller (get. 1616, gest. 1683), war unter Cromwell Vicesanzler der Universität Orsord, welchen Peste er nach der Restauration Karl's II. wegen seines Anschlasses an die Independenten verlor. Seine Werte arschienen in mehr als 50 Banden. 3) Rich ard D., namhastrr englischer Natursorscher, geb. 1804 zu Laucaster, studirte zu Edinburgh und ließ sich hierans als Wumdarzt zu London nieder, wurde daselbst 1835 Conservator um Museum des "College of Burgeous", betheiligte sich an den sanitarischen Untersuchungsesammissionen, wurde dans Prosessons", betheiligte sich an den fanitarischen Untersuchungsesammissionen, wurde dans Prosessons", betheiligte sich and Rengelichen Könischen Institute in London sowie Obereanssehre der naturmissenschaftschen Fächer im Britischen Rüchten Untersuche in Luter seinen Schrifts sil Mammals and Birds" (ebd. 1846), "History of British Fossil Meptiles" (6 Abth., ebd. 1849—51), "Lectures on the Comparative Anatomy of the Invertebrate Animals" (ebd. 1846), "On Parthenogenesis" (ebd. 1849), "Principes dostéologie comparée" (Baris 1855), "Comparative Anatomy and Physiology of the Vertebrate Animals" (Edd. 1856), "Comparative Anatomy and Physiology of the Vertebrate Animals" (Edd. 1856), "Comparative Anatomy and Physiology of the Vertebrate Animals" (Edd. 1855), "Comparative Anatomy and Physiology of the Vertebrate Animals" (Edd. 1856), "Comparative Anatomy and Physiology of the Vertebrate Animals" (Edd. 1856), "Comparative Anatomy and Physiology of the Vertebrate Animals" (Edd. 1856), "Comparative Anatomy and Physiology of the Vertebrate Animals" (Edd. 1856), "Comparative Anatomy and Physiology

male" (3 Bbe., London 1866—68), Palaeontology (neue Aufl., 1869).
Omen. 1) Robert Daje, berühmter Secialreformer und Philanthrop, geb. 1771 bon unbemittelten Eltern zu Remtown in ber Graficaft Montgomern, widniete fich bem Benbelsstande, beirathete 1800 bie Tochter bes reichen Dannfacturiften Dale in Danchefter, welcher ihn jum Affocie ernannte und ibm Die Leitung feiner Baumwollenfpianerei in bem Dorfe New Lanart übertrug, Die fich balb trot ber ungluftigen Lage zu greßer Blute entwidelte. D. wendete alle Sorgfalt auf die ungludlichen Bewohner bes Dorf dens, grundete eine Schule fur 600 Rinder und fucte Die Lage feiner Arbeiter in jeber Weife ju beffern. Die Früchte feiner humanen Bestrebungen veranlaßten ihn mit Refermvorschlägen über bas gesellschaftliche Clend überhaupt hervorzutreten. Gine dahin zielente Schrift mar "New Views of Society, or Essays upon the Formation of Human Character". Er legte behufs weiterer Geltenbundung sciner socialiftischen Theerien Berfuchscolenien in Schottland an, führte in England die Aleinkinderschule ein, ertheilte 1816 -1818 auf ausdrückliches Berlangen bem Parlament Rath bei der Gesetzgebung über bie in ben Fabriten arbeitenben Rinder, bewog die niederlandische Regierung zur Anlegung von Armencolonien, richtete an ben König von Preugen eine Schrift über Nationalerziehung, wofür ihm diefer eigenhandig bantte, und übergab 1818 bem Fürftencongreß in Nachen eine Bentichrift iber bie Fortichrifte bes Bauperismus in England feit Bermehrung ber Productionstrafte burch Deafchinen; fowie aber bie Mittel ber brobenben Berarmung Cinbalt ju thun. Bielfach verbachtigt, ging er 1823 nach Nordamerita, taufte in Intiana tie Co-lonie New Dormony; icheiterte jetoch in ver Aussubrung bes prattifchen Communismus und tehrte 1827 nach England gurud. D. theilte nun bie Refte felnes Bermogens bis auf Deniges unter feine Rinder und begann bon Nenem vurch die Breife und in Bollsverfammlungen für fein Spftem in wirfen. Durch Arbeiternmuben 1834 in London als Bernrittler compromittirt, verlegte er seinen Wohnste nad Manthefter, wo er, in gleichem Sinne formir-tend, allmalig feinen Ginflug auf bas Bott einbufte. Er ftorb am 17. Rov. 1858 in feinem BeburtBotte. Bon feinen Schriften find betvorzuheben: "The Book of the New Moral World and "Revolution is the Mind and Practice of the Human Race" (Scaton 1850). 2) Robert Dale, Sohn des Borigen, geb. zu Glasgow, am 7. Rov. 1884, wurde in bet Schweiz erzogen, tom 1823 mit feinem Bater nach Indiana, war 1835- Mitglied ber Legislatur bicfes Staates, wurde 1843 und 1845 in den Congres gewählt und zeichnete fich besonders fei der Organisation des "Smithsoniau Institute" aus. 1853 vom Pidfibenten Pierge jum Befondten in Renpel ernaunt, blieb er bafelbft b. Johre. bes Bürgerfrieges betleibete D. zweimal wichtige Abministrationspoffen. De ift einer ber berverragenbften Bertreter bes amerifanifchen Spirituelisuns und forieb im Intereffe teffetten: "Footfalls on the Boundary of Another World" (1860); and "The Wrong of Slavery and the Right of Emancipation" (1864). 3) Da p to Da te, Seoleg, Braber bes Borigen, geb. am 24. Juni 1807 ju Mam Langell in Schottland, mproc gu Dofmpl in ber Schweitz erzogen und begleichte. 1823 feinen Bater: nach Rew Bermenb, Inbina. D., ber mit besonderer Borliebe geologischen Studien oblog, nahm feit 1830 im Anftrage per Bunpegredierung an mehreren millenicolifichen gorfchnudgreifen noch pen meltichen Staaten, namentlich Minnefota, Jowa und Wisconfin theil, und veröffentlichte barüber

eingebende Berichte. Er ftarb ant 13. Nov. 1860 gu Dem Darmonn,

Omen, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m mittleren Theile bes Staates Indiana, umfaßt 400 engl. D. Dt. mit 16,137 E. (1870), bavon 226 in Deutschland und 15 in ber Someig geboren; im 3. 1860: 14,376 G. Die Bobenbefchaffenbeit ift eben und bas Land im Allgemeinen fruchtbar. Hauptort: Spencer. Demotr. Majorität (Prafidentenwahl 1868: 513 St.). 2) Im nördl. Theile bes Staates Rentuck, umfaßt 360 D.-M. mit 14,309 E. (1870), bavon 46 in Deutschland geboren und 1176 Farbige; im J. 1860: 12,719 G. Die Bodenbeschaffenheit ift wellenformig, bas Land fruchtbar. Hauptort: Owenton. Demotr. Majoritat (Gonverneurswahl 1871;

2101 St.).
Owen, Townships in den Ber. Staaten. 1) In Winnebago Co., Illinois;
929 E. 2) In Judiana: a) in Clarke Co., 679 E.; b) in Clinton Co., 1118 E.; c)

in Jacon Co., 1589 E.; d) in Warrick Co., 1440 E.

Omenberough, Stadt und hauptort von Davieg Co., Rentudy, am Dhio River, ein blübender Ort, 155 engl. Dt. von Louisville gelegen. Die Schifffahrt wird felten burch Eis ober niedriges Baffer unterbrochen. Der Dri hat ein bubides Court-Bouje, 3 Rirchen, 1870: 3437 E. und wird in 2 Stadtbegirfe (wards) eingetheilt.

Owensburg, Postdorf in Greene Co., In diana. Owen's Late, See in Inpo Co., California, umfaßt 80 Q.-M. und nimmt ben Owens River von R. ber auf.

Owen's River, Fluß im Staate California, entspringt am östl. Abhange ber Sierra

Nevada in Mono Co., und fliegt in ben Owen's Late, Inpo Co.

Omensville, Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) In Gibson Co., In-biana; 522 E. 2) In Gasconade Co., Missouri. 3) In Westchefter Co., New Dert. 4) Sauptort von Robertfon Co., Tegas.

Omenten, Township und Boftborf, Sauptort von Dwen Co., Rentudy, 2432 E.:

bas Boftborf 237 C.

Owenville, Postdorf in Sampson Co., North Carolina. Oming's Mills, Boftborf in Baltimore Co., Marpland.

Omingeville, Townfhip und Boftvorf in Bath Co., Rentudb, 1947 C.; bas Boftborf, ber Dauptort bes Co., bat 550 E.

Oml Prairie, Boftvorf in Davieg Co., Inbiana.

Oml's Beab, Borgebirge und Leuchtthurm am Eingange ber Benobscot Bay, Da in e. Omelen, County im mittleren Theile bee Staates Stentudy, umfaßt 460 engl. D. D. mit 3889 E., davon 1 in Deutschland geboren; im J. 1860: 5335 E. Die Bobenbe-Schaffenheit ift bergig, bas Land febr frhctbar. Sanptort: Booneville. Republit. Majorität (Präsidentenwahl 1868: 407 St.).

Omphee, County im sudweftlichen Theile bes Territoriums 3 babo, umfaßt 14,000 engl. D.-Dt. mit 849 E. (1871), bavon 114 in Dentschland und 4 in der Schweiz geboren; bas Land ist bergig und in einzelnen Partien fruchtbar. Sauptort: Ruby City.

Omthee River, Fluf in Dregon, entspringt am westl. Abbange ber Blue Moun-

tains, fließt westl. und munbet in ben fühl. Arm bes Lewis River.

Oxalis (Wood-Sorrel), eine zur Familie der Geraniaceen und ber Unterordnung der Dralibeen gehörige Pflanzengattung, umfaßt meift Granter mit egbaren, inolligen Burgeln, Stengeln und Blattern, und wird charatterifirt burch ben bblatterigen Reld, 5 Blumenblatter, die an der Basis kurzen, einbanderigen 10 Staubgefäße, die 5 Griffel und die langliche Rapfel. In ben Ber. Staaten einheimische Arten: O. acetosolla (Sauer-, Bferbeund Antuistlee, Common Wood-Sorrel), in fühlen Wafdplägen burch alle Staaten gang allgemein, bat weiffrothliche Bluten; O. violaces (Violet W.), an Gebirgen, befosbers im Guben febr baufig; O. stricta (Yellow W.), gang allgemein, auch in Dentschland einbeimifch; und O. corniculata, ans Enropa tomment, and Sauerampfer genannt; aus ihr gewann man früher vorzugeweise bie Sauerflee aber Draffaure (f. b.). Außerbem sind noch zu erwähnen: O. crassicaulis, in Peru; O. tetraphylla (Bierpflanze), in Mexica; O. crenata (gute Futterpflanze); und O. Deppi (Bierpflanze), alle mit egbaren Burgeln. Dilbebrand hat bei ber Gottung O. Trimorphismus (lang., Inrg. und mittelgrifflige Blatenform) nachgewiesen, welcher genan bem von Darwin aufgelärden Erimorphismus von Laibrum entfpricht.

Oralfaure, auch Rleefaure, Sauertleefaure genannt, ift ein im Bflanzenreich, hier und da auch im Harn der Thiere und Menschen weit verbreitete, meist an Kali und Koll gebundene Saure, die fich vorzugsweise in den Oralis, Rhumer, und Rheumarten, sowie in einigen Flechten vorfindet und oralfauren Rall bildet. Die D. frystallistet im rhombischen Spstem, löst sich in Wasser, ift geruchtes, schweckt und reagirt start sauer und wirft in Proferen Gaben giftig. Rolbe und Orechsel ift es gelungen Robtensaure zu D. zu retweiten. Zweiprocentiges Ralumamalgam, im Roblensaurentrom bis zum Sieden des Onechsitets erhipt, absorbert die Roblensaure rasch und gibt reichlichen oralfauren Rall. Nach Rochleter enthalten die mannlichen Blüten von Luglaus rogis ebenfalls große Mengen von D.

Orenftierna, Mrel, Graf von, einer ber berühmteften Staatsmanner Cometens, geb. am 16. Juni 1583 ju Fano in Uppland, trat 1602 als Rammerjunter in tie Dienfie Karl's IX., war 1606-8 Gefanbter in Wiedlenburg, tan in ben Genat und entwidelte eine fo glangende Thatigteit, bag ber Ronig ibn an Die Spipe ber Regentschaft fiellte. Ben Guftav Abolf jum Rangler ernannt, mar er 1613 Bevollmachtigter beim Frieten von Anarch amifchen Schweben und Danemart, ging 1614 mit Buftar Atolf noch Lirland und falef 1617 zwifden Schweben und Rugland ten Frieten ven Stoltoma. Spater murte er Statthalter in ben von Preugen abgetretenen Bebieten. Dit Polon folog er 1629 ben fechsjährigen Baffenftillftand, folgte Guftav Arolf nach Deutschland und blieb in Diain: wahrend Diefer Franten und Babern befriegte. Bei Rurnberg führte er bem Ronig 1632 eine Truppenmacht von 36,000 Mann zu und war mit neuen Berftattungen unterwege, ale Guftav Abolf 1632 bei Lugen fiel. Run tam tie Leitung ber gefammten Angelegenheiten im protestantischen Deutschland in D.'s Bante, welches ibn auf tem Congresse in Beilbreun ale Director bee Evang. Bunbes anerfannte. In Schweben wirmete er fich feit 1636 als einer ber 5 Bormunder ber Erziehung Chriftinen's, ber Tochter Guftar Atelf's. Um ten Rrieg in Deutschland ju Ende ju bringen, fandte er feinen Gebn Jehann babin, mabrend er 1645 turch ben Bertrag ju Bromfebro mit Donemart einen ehrenvollen Frieten ju Stande brachte. Dem Entichluffe Chriftinen's, einen Rachfolger ju erneunen, witerfeste er fid, noch mehr aber widerfprach er ihrem Borfate, tie Krone nieberzulegen. D. flerb am 28. Mug. 1654.

Oxford. 1) Gine ber mittleren Graffcaften Englands, umfaßt 739 engl. Q.-Dt. mit 177,956 G. (1871) und bilbet eine wellenformige, fruchtbare Chene. 2) Dauptstabt der Grafschaft, Municipalstabt und Parlamentskerough mit 31,554 C. (1871), bat als Parlamentsborough 34,514 E., liegt am Bufammenfluffe bes Cherwell mit ber Ifis ober Themfe und bem Orford-Ranal und ift eine fcone und alte Stadt mit gabireichen gothifden Banwerten, barnnter bie alte Rathebrale aus tem 12 .- 16. Jahrh. Berühmt ift D. burch feine Universitat (University of O.), die bedeutendste Großbritanniens, melde jährlich ven mehr als 3000 Studenten befucht wird. Bu berfelben geboren 19 "Colleges" und 5 "Calle", welche meiftens aus bem 18 .-- 17. Jahrh. ftammen; von ben erfteren find hervorzuheben: "University" (gegr. 1249), "Queen's" (1340), "All Souls" (1437), "Magdalen" (1456), "Christchurch" (1525). Auch gehören gur Universität zeiche Bibliotheten, barunter bie "Bodleyan Library" mit 500,000 Banben und 30,000 Manuscripten, bie "Radeliffe Library" u. a., Maturalien- und andere Sammlungen, Sternwarte und verschiebene antere Institute. D., fcon unter Etnard bem Befenner als Schule von bobem Rufe befonnt, wird fcon 1201 als Universität genannt. Die Statuten ter Anstalt hat Erzbischof Laud (1636) entworfen; boch find fie fpater mehrfach revibirt morben. Bur Universität gehört auch eine beruhmte Druderei. Bon anderen bemertenswerthen Gebanden find noch zu nennen: tie Maria-Magdalenenkirche, die älteste Kirche der Stadt, die St. Peters in the Cast, Statthaus, Gefängniß, Krantenhaus. D., unter ben angelfächfilden Königen Dynaforb, erhielt feinen Freibrief 1136, nub 1541 ward bas Bisthum D. gegrundet.

Orfstd, Robert Harley, Graf von, britischer Staatsmann, geb. am 5. Dez. 1661 zu London, kam, der Partei der Whigs angehörend, 1690 als Parlamentsmitglied in das Unterhaus und wurde 1701 zum Sprecher desselben erwählt. Auf Marlborough's Berwendung ernannte ihn die Rönigin Anna 1704 zum Staatssekretär, indem er zugleich Sprecher des Hausentes deibehielt, erwards er sich das Berdienst, die Union zwissies Angland und Schottland durchgeführt zu haben. Ein Constict mit dem Minister Godolphin und der Berdacht eines Einverständnisses mit dem Aronprätendenten Jakeh III. brachte ihn um seine Stelle als Staatssekretär. Er handelte unn als entschiedener Terr, gewann das Bertramen der Königin wieder, verdaängte die Herzegin Markwrough ans der Gunst der Königin und brachte so die Tories an tas Staatssender. Er selbst erhielt 1711) das Großschapmeisteramt, wurde einige Monate später zum Grasen D. ernannt und risk mit dem nachmaligen Bissannt Bolingbrose die ganze Regierungsgewalt an sich. Rach der

Thronbesteigung Georg's I. bes Ginverftanbniffes mit Frankreich bei ben Friedensunterhandlungen in Utrecht beschulbigt, wurde D. 1715 in ben Tower geworsen, erhielt 1717 seine Freiheit, lebte, nur mit Bermehrung seiner Bücher- und Hantschriftensammlung beschäftigt, auf seinen Gütern und ftarb am 21. Mai 1724.

Orford, County im westl. Theile bee Staates Maine, umfußt 1700 engl. O.-M. mit 33,465 E. (1870), bavon 7 in Deutschland geboren; im J. 1860: 36,696 E. Das Land ist im N. gebirgig und theilweise fruchtbar. Happsstadt: Paris. Republ.: Wojo-

ritat (Gouverneursmahl 1870: 316 St.).

Oristd, Townships in den Ber. Staaten: 1) In Colhoun Co., Alabama; 1147 E. 2) In New Haven Co., Connecticut; 1338 E. 3) Mit gleichnamigem Postorfe in Henry Co., Illinois; 1327 E. 4) In Jowa: a) in Johnson Co., 1043 E.; b) in Jones Co.; 1121 E. 5) In Johnson Co., Ranfas; 1926 E. 6) In Scott versity of Mississippi". 11) In Barren Co., New Jerfen; 1952 E. 12) Mit gleichnamigem Bostverfe, hauptort von Granville Co., North Carolina; 2724 E. Es besindet sich daselbst das "St. John's Female College" der Methodisten; bas Postborf 13) Dit gleichnamigem Boftborfe in Chenango Co., Rem Port; 3278 E.; bas Boftborf 1278 E. 14) In Obio: a) mit gleichnamigem Boftborfe in Butler Co., 3759 E., das Bostvorf 1738 E.; b) in Cospecton Co., 1140 E.; c) in Delaware Co., 1250 E.; d) in Eric Co., 1238 E.; a) in Guernsch Co., 1709 E.; f) in Tuscarawas Co., 1667 E. 16) In Bennsplu ania: a) in Abams Co., 1322 C.; b) Borough in Chester Co., 1151 C.; c) in Philadelphia Co., fruberes Townsbip, jest innerhalb ber Stadtgrengen von Philadelphia gelegen. 16) In Marquette Co., 2Bisconfin; 608 E.

Orford, Postdörfer in den Ber. Staaten. 1) Einfuhrhasen in Talbot Co., Maryland; 221 E. 2) In Orange Co., Rew Port. Es befindet fich baselbst bie "Oxford Academy" und bas "Collegiate Institute" der Presbyterianer mit einer Biblis-

thet von 1000 Banben. 3) In Golmes Co., Dhio.

Orford Depot, Bostdorf in Drange Co., Rem Port.
Orford Mills, Bostdorf in Joues Co., Jowa, an der Davenport-St. Paul-Bahn;
1121 C.

Orhaft (engl. Hogsbead, frang. Barrique), größeres Dag fur Spirituofen, zwifchen 200-240 frangof. Liter enthaltend. In Deutschland ift Das D. = 11/2 Dhm = 3 Eimer

ober 6 Anter; bas preußische D. = 54,40 Gallons. Bgl. Eimer.

Orns, f. Amu. Dryd (vom gricch. oxys, fcarf, fauer) nennt man die Berbindung eines Elements oder eines Radicals mit Sauerstoff; Drybation, der chemische Broces ber Bereinigung bes Sauerftoffe mit einem anbern Rorper. Die Probutte biefer Bereinigung beigen im Allgemeinen Man unterscheidet mehrere Opphationsstufen; ihrem chemischen Charakter nach fint jundaft D.e im engeren Sinne, welche entweber neutral ober bafifch find, von ben Ganren ju unterscheiben. 3m Allgemeinen nennt man bie niebere Drybationsstufe, welche weniger Sauerftoff enthalt, Drybul, tie bobere, mit mehr Sauerftoff D., bie zwifdenliegende Drobulorob. Enthalten bie Sauerftoffverbindungen gu menig Sauerftoff, um fich mit Gauren zu Galzen zu verbinden, fo nennt man fie Gubor be, haben fie bagegen ju viel und muffen vor ihrer Bereinigung erft einen Theil abgeben, fo beifen fle Superorube (Opperorube).

Orggen, f. Sanerftoff.

Oybin, aussichtreicher, isolirter Bergfelfen im füblichften Theile ber fächsichen Oberlaufit, unweit Bittau gelegen, ift 1697 F. hoch. Dalerifch find bie weitläufigen Ruinen bes bafelbft von Rarl IV. 1348 geftifteten Coleftinerflofters.

Oyer and Torminor (Hören und entscheiden) ist in England und auch in vielen Staaten der Union der Rame eines Gerichtshofes, der über Berbrechen aller Art Juristicties but.

Oyoz (Bort, vom franz. onir, hören). Mit biefem Worte werben in England und in

Amerita gewöhnlich bie Berichtsbofe burch ben Ausrufer (Crier) eröffnet.

Opfice Bay. 1) Comnift ip mit gleichnamigem Boftborfe in Oneen's Co., Rem Port, 10,595 E.; bas Bostverf 889 E. 2) Rame eines Arms bes Long Island Conub in Onecn's Co.

Onfter Creet, Glug in Texas, mundet in den Gelf von Dexico, Brazoria Co. Onfterville. 1) Dorf in Barnstable Co., Maffacufetts. 2) Boftborf und Sauptort von Bacific Co., Territorium Bafbington.

Djan, Township in Bempfteab Co., Artanfas; 4405 C.

Danam, Antoine Freberic, geistreicher frangofischer Schriftfteller tatholifor Richtung, geb. am 23. April 1813 in Dailand, ftubirte feit 1831 in Baris bie Recht, wo er mit Montalembert, Chateaubriand und anderen Bertretern ber tatholifcbromantifden Richtung in Bertehr trat, murbe Lehrer bes Danbelerechtes in Loon, bann fanriel's Stellvertreter bei ben Borlefungen über auswärtige Literatur an ber Gertonne in Baris und gulett 1844 beffen Nachfolger als Titularprofeffor. Er farb zu Merfeille am 8. Sept. 1853. Unter feinen Schriften find bervorzubeben: "Etudes germaniques pour servir à l'histoire des Francs" (2 Bde., Paris 1847-49), "Dante et la philosophie catholique au XIIIme siècle" (ebb. 1839, 2. Auft. 1845). Eine Gesammant. gabe feine Berte erfchien nach feinem Tobe (8 Bre., Paris 1855). Bgl. Rarter, "A. F. Djanam. Gein Leben und feine Berte" (Baberborn 1867).

Dart, County im fubl. Theile bes Staates Diffonri, nufaft 700 D.-M. mit 3363 E. (1870); im 3. 1860: 2447 E. Das Land ift bugelig und fruchtbur. Sauptert:

Gainesville, Republ. Majorität (Gouverneursmahl 1870: 117 St.). Ojart. 1) Township in Anderson Co., Kanfas; 617 E. 2) Boftborf und und Dauptort von Franklin Co., Artansas; 210 E. 3) Bostborf und hauptort von Christian Co., Diffouri.

Djart Mountains, Berggug in ben Ber. Staaten, weftl. vom Diffiffippi, in Artanfas und Diffonri, ber fich zwischen ben Artanfas und Miffouri Rivers in fühmeftl. und nerte

östlicher Richtung bingiebt.

Dantee, County im futofil. Theile tes Staates Bieconfin, umfaft 700 engl. D .. D. mit 15,564 E. (1870), davon 4422 in Deutschland und 20 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 15,682 E. Die Bobenbeschaffenheit ift wellenformig, toe Land fruchtbar. Daupts ort: Dantee. Demotr. Majoritat (Gouverneurswahl 1869: 1193. Ct.).

Djamfle, Township und Bostborf in Jefferson Co., Ranfas; 1600 E.

Dan (griech., bas Riechenbe). Nach Meigner findet burch ben Drybations- und Begetationsproceg an ber Erboberfläche eine fortmabrente Spaltung bes Canerftoffe in tas active D., welches einen eigenthumlichen Phesphorgeruch befigt und organische Farbfteffe theile entfarbt, theile ungefarbt enthalt, und Antogon flatt. Das D. wird meift gleich gebunten, bas Antozon geht in die Atmosphäre über. Da bas D. fcwerer, bas Antozon leichter ift als Sauerftoff, fo bleibt bas nicht gebundene D. im untern Theile ber Atmofrbare, bas Mats. gon steigt in bie Bobe. Die zweite Quelle für bas D. und Antozen find bie Bewitter. Durch Einwirkung ber Elektricität auf ben Sauerfloff murbe burch Schönbein 1840 bas D. Die zweite Quelle für bas D. und Antogen find bie Bewitter. entbedt. Berichiebene Rorper, wie fcweflige Gaure, Schwefel, Wafferftoff, Beingeift, fette Dele u. f. w. haben, bef. unter Ditwirtung bes Connenlichts, bie Reigung ben Cauerfieff leicht zu spalten; ferner wirken auch die meisten Metalle ezonisirend. Was tie Wirfung tes D. in ber organischen Welt betrifft, fo mirtt es ftart reigend auf bie Schleimbaute (erregt Ratarrhe), bermittelt bie Orphation (die langfame Berbrennung) ber umzuwandelnten Stoffe, bei ber Mfimilation, Radbilbung und Ausicheibung n. f. w. Die fauerfteffreiden Drybe, welche zumeift activen Sanerftoff als D. liefern, nennt man Dgonibe, bie meide mehr Antogon abgeben Antogonibe. Djonather (Wafferflofffupcrorph in Mether gelöft) wird als Luftreinigungmittel empfohlen. Die Anwendung bes D. für Beilzwede ift in neuester Zeit lebhaft befürwortet worden. Ben dem Gebanten ausgebend, bag bie Zersebungsprodutte organischer Substanzen in ber Natur fast ausschließlich burch bas Insammenkommen mit D. orpbirt und somit unschädlich gemacht werden, schließt Lenter, bag alle feg. Infectionstrantheiten, Typhus, Scharlad, Boden u. f. w., als beren Urface Die Ginwirtung berartiger Zerfehungsfloffe ober nieberer Organismen angesehen werben, burch Elnathmen genügenber Mengen von D. befampft werden tonnen.

p ber 16. Budftabe ber griechifden und lateinifden, wie and ber neueren abenblandie schen Alphabete, bei ben Griechen Pi, bei ben Hebraern Po (Mund) genannt, gebort zu ben Lippenlanten. In ben germanischen Sprachen findet fich Pursprünglich nicht als Anlaut; alle mit p anfangenben Worter find Fremdmorter, Die aus anderen Sprachen in bas Bermanifche übergingen. Ph, nur noch gebrauchlich in griechischen Fremdwörtern, ift im Alt-bodbentichen eine andere Schreibweise fur f; pe bagegen ift ein geschärfter F-Laut, bem hanfig bas Rieberbentiche pp entipricht. Als Abturgung bebeutet P. im Lateinischen ben Bornamen Als romifches Publine; p. in Citaten fteht für pagina (Geite), in ber Dufit für piano. Bablzeichen ift P = 4000; auf frangöfischen Dungen bebeutet es tie Dungflatte Dijon.

Bantjam, Sanriette von, geb. Bad, beutsche Romanschriftftellerin, geb. 1788 in Bertin, war an ben Major von B. vermählt, von bem fle fich jedoch nach 5 Jahren trennte. Sie ftarb am 30. Oft. 1847. Ihre bebeutenbsten Arbeiten find die Romane "Godwin Castie" (3 Bbe., Brestau, 5. Auft. 1849) und "St. Roche" (3 Bbe., ebb., 3. Auft. 1843). Ihre Biographie "Ein Schriftstellerleben", famie eine nene Befammtansgabe ibrer Schriften

(36 Bbe.) ericbienen ju Berlin im J. 1855.

Ban. 1) Der Baon (griech., ber Beilenbe), bei Bomer eine felbftffanbige Berfou, ber Argt ber olumpifchen Götter; fpater in ber Bebeutung bon Retter, Beiname verschiebener Gettheiten, wie bes Apollo und bes Thanatos (Tob). 2) Gin freudiger Gefang, welcher urfpränglich zu Ehren bes Apollo als bes Gottes, welcher aus bem linglild errettet, fpater and ju Ehren anderer Götter gefungen ju werden pflegte, namentlich vor ber Schlacht. Als Baanendichter waren im Alterthum Archilochus und Pindar berühmt.

Babk, Beinrich Bilbelm, namhafter lautwirthichaftlicher Schriftfteller, geb. 1798 3u Maar in Oberheffen, wurde 1823 Lehrer am landwirthschaftlichen Justitute zu Hobenheim, wurde 1839 Director der landwirthschaftlichen Afademie in Eldeng, 1845 in Sobenbeim, trat 1850 als Sectionsrath in bas öfterr. Minifterium für Landescultur, übernahm bie Einrichtung ber landwirthichaftlichen Reichslehranstalt in Ungarifch-Altenburg, welche unter feiner Leitung raich emporblubte, und wurde 1861 Borfteber bes Departements für Laudescultur im Ministerium fur handel und Boltswirthschaft. Geit 1867 im Rubeftande, ftarb er am 10. Juli 1868 in Suttelborf bei Bien. Bon feinen Schriften find ber-vorzuheben: "Lehrbuch ber Landwirthfcaft" (2 Bbe., Darmftabt 1833; 6. Aufl., Bien 1866), "Ueber landwirthschaftliche Fortbildungsgeschichte und Wanderlehrer" (Wien 1867).

Bara, Billiam, einer ber Unterzeichner ber amerikanischen Unabhängigfeitserflärung, geb. am 31. Oft. 1740 in Harford Co., Marpland, gest, im J. 1799; graduirte 1759 am College zu Philadelphia, studirte die Rechte zu London, word 1764 Abvotat und 1771 Mitglied ber Brovinzial-Legislatur. Er wurde in ben erften nub zweiten Continentalcongreß erwählt, war zwei Jahre Senator seines Beimatstaates, von 1778—82 Richter an betfdiebenen Gerichtshöfen, war 1782 und 1786 Gonverneur ven Marpland und 1789

Bundesrichter besselben Staates.

Barra, Bartholomans, romifcher Carbinal, Bifchof von Oftia und Belletri, geb. am 16. Dez. 1756 in Benevent, wurde 1786 Erzbischof in partibus und Runtius in Köln, 1795 Kuntius iu Lisabon, 1801 zum Cardinal erhoben und kehrte 1802 nach Rom zurück. Im Jahre 1809, als Berfasser ber Bannbulle gegen Napoleon, von ben Franzosen sammt bem Popfle gewaltsam ans Rom geführt, wurde er bis Januar 1813 auf ber Festung Sau-Carle bei Fenefirelles gefangen gehalten. Nach bem Abschluß des Concordates von Fontaineblean befreit, foll er Bius VII. bagu bestimmt haben, baffelbe als erzwungen gu erflaren, wofür er den Napoleon 1814 nach Uzés verbannt wurde, fehrte nach dem Sturze Rapoleon's nach

Nom zurüd und starb am 19. April 1844. Gine beutiche Ueberfetung feiner fammtlichen

Werte ericien in Augsburg (6 Bbe., 1831-34).

Paccanarifien, eine von Ricolas Baccan ari gegen Ente bes vor. Jahrh. gestifteten Benoffenichaft zum Zwede ber Erneuerung bes aufgehobenen Befuitenordens. Der nefprüngliche Name ber Genoffenschaft war "Regulirte Aleriter bes Glaubens Jefu"; spater vereinigte fie fich mit ber Benoffenicaft ber "Regulirten Rleriter bes beil. Berzens Bein". 1800 wurden die B. in Rom aufgenommen, geriethen anfänglich mit den alten in Rufland 1801 wieber erstandenen Jesuiten wegen ber Bereinigung in Streit, traten aber nach und nach bis 1814 fammtlich zu ben Jefuiten über.

Paces, Boftborf in Contra Cofta Co., California.

**Pachitla Creel.** Fluß im Staate Georgia, mündet in den Ichawahnschawah River, Bater Co.

Pachuen, Hauptstadt bes mexicanischen Staates Di balgo, am Fuße bes Sobenzuges ven Real bei Monte auf 20°8' nordt. Br. und 98° 41' westl. L. von Greenwich, 57 eugl. U. von der Stadt Mexico und 2438 Meter über der Meeresfläche gelegen. B. ift einer ber Alteften Bergwertsorte Derico's und batte 1869 eine Bevöllerung von 12,000 Ropfen.

Pachueaca, Blug im Stoate Bern, entfpringt im Gee gleichen Namens, im Departe-

ment Eugeo und flieft nordl. in ben Apurimac.

Bachamius, ber Beilige, Begründer bes aguptifden Mondthums, geb. um 292, geft. 348 n. Chr., gründete um 330 auf der Rilinsel Tabenna bas erste Klofter, in welchem er eine Angahl Ginfiedler aus ber Umgebung vereinigte. Der Beifall, ben biefe Ginrichtung fand, nothigte ibn, in ber Thebais nech 8 Rlöfter angulegen, fo bag bei feinem Tobe bereits an 3000 Diönche in denselben wohnten. Auch ein Franenkloster fiftete er nicht weit von Tabenna.

**Bacht** ist ein Bertrag, durch welchen Jemand die Bennhung einer unbeweglichen Sache (befonders fruchtiragender Grundflude) für eine beftimmte Gegenleiftung (Pachtzins) und auf eine bestimmte Zeit einem Andern fiberläßt. Die Leibpacht ist eine lebeuslängliche Bacht (über Erbpacht f. b.).

Bachgbermen, f. Didbanter.

Pachyma oter Riefentruffel, eine gur Familie ber Casteromycetes geberige Pilzgattung, von welcher besonders die Art P. vocos, ein in ben beiben Carolinas in fan-Digen Fichtenwalbern unter ber Erbe machfenber Bilg, vertommt, ber, fo groß wie ein Menfchentopf, an Gestalt ber Cocosnuß gleicht und als Arzneimittel gebroucht wirb.

Pachysandra, eine jur Familie ber Enphorbiaceae-Buxeae geborige Bflangengattung mit ber auf ben Gebirgen Rentuch's, Birginia's und weiter füblich machfenten

Pacific, County im fürwestlichen Theile bes Territoriums Bafbington, umfaßt 800 engl. Q.-Di. mit 738 E. (1870), bavon 19 in Deutschland und 8 in der Schweiz geboren; im Jahre 1860: 420 G. Dauptort: Pacific City.

Bacific. 1) Townfhip in Bumbolbt Co., California; 818 C. 2) In Columbia Co., Bisconfin; 247 E. 3) Boftberf in Frantlin Co., Diffonri; 1208 C.

Bacific City. 1) Boftborf in Mills Co., Jowa. 2, pop von Bacific Co., Territorium Balbington, am Columbia River. 2) Boftborf und Bauptert

Bacific-Cifenbahnen (engl. Pacific Rail-Boads) ift ber Rame für bie innerhalb bes Ber. Staatengebietes erbanten, im Ban begriffenen oder projectirten Eisenbahnlinien, welche bie Berbindung bes Atlantischen mit bem Bacifischen Decan vermitteln. Nachtem California burch die großartigen Goldentbedungen des 3. 1848 und durch die augesichts ber fonstigen Reichtbumer ber pacifischen Rufte beispiellos fonell fich entwidelnte Befiebes lung in wenigen Jahren in ben Kreis eines lebhaften und regelmäßigen Berkehrs mit ber abrigen Union gezogen worden, trat and bas Bedürfniß einer unmittelbarerern Berbin-bung mehr und mehr in ben Borbergrund, als die Seefahrt um bas Cap horn, ber Bes Aber Banama oder die 2000 engl. Dt. lange Raravanenstraße über bie Felsengebirge und burch bas Baffin bes Großen Salzsees barbot. Schon im Beginn ber fünfziger Jahre regte Senator Thomas Benton von Missouri den Ban einer das Mississpithal mit bem Stillen Deean verbindenden Gifenbahn an, nachdem icon früher ale er Afa Bhitneh von New Port, an die Bollendung der ersten Bahnmeile auf ameritanischem Beben anknüpfend, bereits die Wichtigkeit und Rothwendigkeit eines transcontinentalen Schienenweges betont hatte. Ernftlich in Angriff genommen wurde bas Project jedoch erft bei Ausbruch bes Burgerfrieges, als fich ju ben commerciellen Dringlichkeitsgrunden politifche Rudfichten entscheidender Art hinzugesellten. Nachdem fich bereits 1860 und 1861 brei

Compagnien, eine in California, Sacramento, und zwei im Missisppithal, St. Louis und Chicago, gebilbet hatten, erfolgte endlich am 1. Juli 1862 feitens bes Congreffes Die Incorporation bes californifchen Unternehmens mit Sacramento als westlichen Endpunft unter bem Ramen "Central Pacific Co." und ber beiben öftlichen Befellschaften als "Union Pacific Co." mit Omaha am Missouri als oflichem Terminus, und als "Missouri Pacific Co." im Anichluß an Die bereits feit Mitte ber fünfziger Jahre von St. Louis aus west-warts im Betrieb befindliche Missouri-Pacificbahn. Die Linien ber beiren letteren Gefellicaften follten ber Californifden Linie entgegenbauen, um im Thal bee Grofen Galgfces mit ihr gufammengutreffen, und gwar murbe berjenigen von ihnen ber afficielle Unfoluf. fo wie die betreffenden Landidentungen und Gelbsubsidien zugefichert, welche zuerft ben 1016 wefil. &. erreicht haben murbe. Diefe Landidentungen und Gubfibien, wie fie burch ein Congrefgefet vom 2. Juli 1864 endgiltig festgefett murben, bestanden aus je 12,800 Acres alternirenden Gectionen per Meile, sowie einem Baardarlehn, beffen Bobe per Meile je nach ben Schwierigfeiten bes Bans auf \$16,000, \$32,000 und \$48,000 normirt wurde, und für welches bie Regierung fich folieflich mit ber zweiten Sppothet begnugte. Der Ban ber Babnen felbft begann 1863, murbe jeboch mit wirflicher Energie erft im Berbft 1864, nachdem bas für bie Compagnien so michtige Congrefgeset bes 4. Inli genannten Jahres burchgeset worden war, aufgenommen. Bon ba an machte er fletige Fortschritte, und mar gestalteten sich biefe um fo rascher, ale bie "Central Pacific Co.", ba es bie Bebugswildnig ber Sierra Nevada zu überbauen galt, in ber chinesischen Ginwanderung bas maffenhaftefte und brauchbarfte Arbeitermaterial fand, mabrend ber von Dmaha westwarts banenden "Union Pacific Co.", nachdem fie 1866 als erfte ber beiben oftlichen Linicn ben 101. Meridian erreicht und fich somit bas Recht bes Anschlusses an Die californische Linie gefichert hatte, bei bem fcwierigsten Theil ihres Baus, ber Strede burch bie "Canons" bes Babfatchgebirges in Dit-Utab, in Brigham Joung und feinen musterhaft bisciplinirten Wertleuten die wirtsamfte hilfe erwuchs. Go wurde es möglich, ftatt 1872, wie urfprung-lich augenommen wurde, bereits am 10. Dai 1869 in Promontory Boint, nörblich vom Großen Salgfee, Die aus Lorberholg gefertigte, Die beiben Bahnen verbindente Schwelle ju legen und in die jusammentreffenden Schienen ben letten Ragel (er war von Gold, und California hatte ihn gesandt, wie Nevada die dazu gehörigen aus Silber gefertigten Rlammern gefchidt hatte) ju fchlagen. Rurge Beit barauf murbe ber Anotenpuntt ber beiben Linien, welche in ihrer Totallange von Omaha bis San Francisco 1913 Dleilen meffen (1032' entfielen auf die Union., 881 auf Die Central-Bacificbahn) weiter öftlich nach Dgben am Ditufer bes Großen Galglees verlegt, welches feitbem auch jum Anschlufpunkt fur bie von Gaben herauftommenbe Mormonen-Babn, bie Utah Central-Linie, wurde, sowie auch als Terminus einer von Dalles City in Oregon nach Utah projectiviten Babn in Aussicht genommen ift. Die gesammte Landschenkung, welche bie beiben Bacific-Bahncompagnien erhielten, beliefen fich auf 35 Millionen Acres oder 54,687 D.-M., ein Landgebict, um 700 D.-M. größer als ber Staat Bisconfin und nur um 800 fleiner als Jllinois, feiner Größe nach ber 12. Staat ber gangen Union. Die Gelbsubsidien, welche Die Ber. Staaten ben beiden Unternehmungen hatten angedeihen laffen, betrugen nach bem Finanzausweis ber Bunbesregierung vom 1. Dez. 1872 im Ganzen \$53,121,632, wovon \$27,236,512 auf bie Union-, \$25,885,120 aber auf die Central Pacific-Bahn entfielen. Der Berkehr auf beiben Bahnen ift ein feit ihrer Eröffnung ftete machfenber gemefen. Die Einnahmen ber Union Pacific-Bahn betrugen für bas mit bem 31. Dez. 1871 endigenbe Berwaltungsjahr: \$7,521,682, Die der Central-Babn: \$9,546,342, mabrend fich ber Reingewinn jener auf \$3,921,05 , ber biefer auf \$5,220,914 belief. Eine besondere Gigenthumlichteit ber Censtral Pacific-Bahn find außer ben jahlreichen Tunnels bie meilenlangen Schneebacher (im Gangen 46 Dt.), unter benen die Bahn in ber Sierra Nevada hinführt, und welche ben Bwed haben, bas Bahubett vor Schneefallen und Lavinenstürzen zu schligen. Der hochste Bunkt, zu bem bas lettere ansteigt, ber sog. "Summit-Tunnel", einer ber 15 burch bie Gebingeluppen ber Sierra Nevada führenden Tunnel, liegt 7042 f. über bem Meeresspiegel. Rod bober, nämlich bis ju 8942 Fuß, obschon ungleich allmäliger fteigt bie Union Bacificbibn bei Sherman in ben Bladhills bes Territoriums Wyoming empor. Auch hier find nach den Erfahrungen des schneereichen Winters von 1871/1872 außerordentliche Borrich-tungen (Schneedacher, Schneemauern, Windfange u. f. w.) hergestellt worden, um in Butanft abnlichen Unfallen und Bertehrestodungen, wie bie bes genannten Jahres maren, borgubengen. Bon ihrer exfolgreichen nördlichen Rivalin, die zuerft an dem 101. Längen-Brade anlangte, geschlagen, begnügte sich die "Missouri Pacific Co." bamit, ihren Schienembeg als Ran fas Bacific. Bahn durch Ranfas bis nach Denver, Colorado, und von

hier nordwestwärts bis Chehenne, Wyoming, zum Anschlift an die Union Pacific-Babn fortjufahren und so auch den am mittleren und unteren Wifflsppi gelegenen Staaten eine entsprechende directe Berdindung mit dem großen transcontinentalen Schienenwege zu bermitteln.

Es war natürlich, baf ber überrafchente Erfolg ter erften Ueberlandbabn Concurreng. Unternehmungen bervorrief, und in der That wird, wenn nicht Ales trugt, noch vor Ablanf biefes Jahrzebende bas Diffiffippithal, refp. Die attantifche Rufte burch nicht weniger ale vier gesouberte Linien mit ben Gestaben bee Stillen Oceans verbunden fein, welche ihrer Beit, ba man in Canada ein abnliches, Britifch-Nordamerita in ben Bereich bes allgemeinen Berfehrs giebenbes Wert plant, auf fünf anwachsen burfte. Bon ben brei neuen, ben großen Beften ber Union zu burchichneiben bestimmten Bahnen war ber Ban ter unter ter finanziellen Leitung bes Philabelphier Banthaufes Jap Cvete & Co. ftebenben Rorthern Pacific. Babn foon im Jahre 1872 ale eine vollendete Thatfache zu betrachten. Der bem Unternehmen von der Bundesregierung ertheilte Freibrief, batirt vom 2. Juli 1864, fagt ber Compagnie, die er jum Bau einer vom Late Superior bis zum Buget Connb reichenben, ben Staat Minnesota und Die Territorien Datota, Mentana, 3rabo und Bafbington in einer Lange von 1773 Dt. burchichneibenben Ueberlandbahn ermachtigt, eine in alternirenden Sectionen langs ber Bahn liegende Laubichentung im Gangen von 48 Diff. Acres ober 90,625 D.: Di. Ju. Da bie Linie bis jur großen Baffericeite ber Rech Mountains im Thal bes Diffouri und bes Pellow Stone River binführt, nach Ueberfteigung des 5600 F. hohen Deer Lodge-Passes aber alsbald in das That des Columbia tritt, fo bictet ibr Bau weber berartige Aufteigungen, noch überhaupt folche Schwierigleiten, als jener ber Union- und Central-Babn, welche nicht nur bie ebeften Regionen ber gelfengebirge und bes Salgfee-Baffins, fontern and bie Bilbniffe ter Sierra Revata ju übersteigen hatten. Da zudem die Linie burch die, trop ihrer nördlicheren Loge nicht nur von einem milberen Klima, als bie fterilen Bochebenen Booming's, Nord-Utab's und Nevata's, begunstigten, sonbern bieselben anch an Walbreichtum und Fruchtbarkeit weit übertreffenten Regionen von Montana und bes noch gesegneteren Territoriums Bafbington fuhrt, fo erfolieft fie einer aderbautreibenten Ginmanterung von ungegabiten Millionen gang neue und icheinbar unbegrengte Gebiete. Geit 1870 murbe an bem Ban von beiben Entpuntten ber Bahn (Duluth am Late Superior, Rolama am Buget Sound) gearbeitet, fo toft am 1. Jan. 1872 vom Late Superior aus bas Territorium Dateta erreicht war, vom Paget Sound aus aber 65 Dt. fich im Betrieb befanden, und bie Fertigstellung ber ganzen Linie bis zum Jahre 1876 keinem Zweisel unterlag.

Das britte große Ueberlandbahn-Unternehmen ist bas in seiner Entstehung gleichsolls bis in die ersten Jahre des Bürgerkrieges zurückatirende Broject, der in ihrer heutigen Gestalt am 25. Okt. 1870 aus der Consolibation der "Atlantie Pacific Co." und der "South Pacific Co." entstandenen Atlantic Pacific. Bahn, welche zum Bau einer den 35. Breitegrad entsang, von Missouri durch das Indianer-Territorium, New Mexico und Arizona nach Süd-Calisornia suhrenden Bahn autorisitet, über eine Landschenkung der Bundestregierung im Betrag von 42 Mill. Acres oder 65,650 O.-M. verfügt. Der Ban selbst, noch während des Krieges in Angriff genommen, aber durch allerlei Zwischensälle gehemnt, wurde 1871 mit neuer Energie ausgenommen und war im Sommer 1872 die Winota im Indianer-Territorium, 328 Mt. von Pacific, ihrem östlichen Terminus und 355 M.

bon St. Louis-gebieben.

Was diese brei Linien für die westlich vom Missisppi gelegenen Straten und Territorien zwischen dem 34. und 40. Breitengrade, ist die Sonthern Pacific-Bahn, bie sog. Texas Pacific-Bahn, bestimmt für den stüllichen, Mexico benachbarten Gebietsgürtel des gresen Westens zu werden. Jum östlichen Endpunkt der auf 2000 M. demessen, die 32. Parallele entlang sührenden Linie, ist Marshall an der Grenze von Leuisiana und Texas bestimmt. Bon dert ans wird sie das letztere seiner ganzen westösslichen Andehnung nach die El Vaso durchschung, um durch New Mexico und Arizona, immer die 32. Parallele entlang, die nach San Diego in Säd-California, als ihrem pacisssen, immer die 32. Parallele entlang, die nach San Diego in Säd-California, als ihrem pacisssen Endpunkt, gesührt zu werden. Die Landschenung, mit welcher diese Unternehmen ausgestattet ist, rührt nicht von der Bundesergierung, sondern vom Staat Levas her und umsost einen Complex von 13,440,000 Acres oder 21,000 O.-M. Der thatsächliche Ban der Bahn war die zum Beginn des Jahres 1873 noch nicht in Angriss genommen, dech eignete die Compagnie auch eine östliche quer durch den Staat Leuistana sührende Verlängerung ihrer Linie, don der 70 Meilen von Spredeport, Leuislana, die Longriew, Texas, bereits im Sommer 1872 in Betried waren.

Becifics Decan, f. Stiller Dcean.

Barini, Luigi, geb. am 25. Marz 1767 zu Bupilio im Toscanischen, war ein vorzügelicher Sanger, ward Professor am Conservatorium zu Biareggio und starb am 2. Mai 1837. Sein Sohn Giovanni B., geb. 1796 zu Spralus, wurde 1836 Director des Conservatoriums zu Biaroggio bei Incca und starb am 6. Dez. 1867 auf seinem Landgute bei Pestia. Giovanni B. hinterließ "Memoiren", welche interessante Beiträge zur Charasteristis ber ital. Runkzustände enthalten. Bon seinen Opern, deren Gesammtzahl sich auf ungesähr 90 beläust, haben "Sasso", "Il Falegname di Livoniá", "L'ultimo giorno di Pompeji", "Moden" und "Buondelmonto" dauernden Ersolg gehabt,

Badetboot beift ein Schiff, welches regelmäßige Fahrten zwischen bestimmten Orten macht und im Dienfte einer Regierung, einer Privatperson ober einer Gesellschaft ben

Transport von Briefen, Badeten und Berfonen beforgt.

Badfong (din., b. i. Weißtupfer), eine mit tem Reufilber (f. b.) übereinstimmenbe dinefifche Metalliegirung, ans Aupfer, Ridel und Zint bestehend, weshalb bas Reufilber auch oft B. genanut wird.

Batt, f. Bertrag.

Bacuti, Fluß in Brafilien, entfpringt in ber Brobing Minas-Beraes und flieft in

ben Gan Francisco.

Baendins, Marcus, römischer Tragöbiendichter, geb. um 220 v. Chr. zu Brundistum, Schwesterschin des Ennius, lebte bis in sein hobes Alter zu Rom, wo er zugleich als Maler thätig war, und starb als 90jähriger Greis zu Tarent. Sein Hanptvorbild war Sopholies. Die Alten rühmten seine frästige, pathetische und bilberreiche Sprache, die sich auch noch aus ben Fragmenten erkennen läßt. Gesammelt sind diese in Nibbed's "Tragicorum Latinorum reliquise" (Leipzig 1852).

Pabagag (griech, paidagogos, von pais, Rind, Anabe und agein, führen, leiten) hieß bei ben Griechen und Romern ber Begleiter und Aufscher ber Anaben, meift ein gebildeter

Stlave, der oft gugleich als Lehrer fungirte.

Badagogit (vom griech, pais, Anabe, und agein, führen, ber Wortbeutung nach bie Runft oder Bissenschaft von der Anabenführung) ist die Bissenschaft von den Grundsäßen und Regeln der Erziehung bes Menfchen, theils überhaupt jur humanitat, theils besonders gur vernünftigen Wirtfamteit in ben verschiebenen Berhaltniffen bes menschlichen Lebens. Betreff des Zwedes der Erziehnug gingen die Anfichten von jeher auseinander. setten ben bochften Bred ber Erziehung in die Glüdseligkeit; den Philanthropisten galt Brauchbarkeit für die Welt als das lette Biel, Rousseau's Joeal war ber Naturmensch, die Bidagogen der Kant'schen Schule setten Sittlichkeit, die humanisten humanität und die neueste absolute Philosophie die Bernuuftigkeit oder die absolute Freiheit des menschlichen Geistes als Zweck ber Erziehung. Populare Babagogen wollen bas Rind, ju einem guten Meniden erziehen. Der driftlichen B. gilt die Entwidelung einer mahren Religiofitat als boolle Aufgabe. Rach ber Theorie ber Erziehung tann man unterfcheiben eine empirifch e B., welche ihre Quelle in ber Erfahrung hat, eine fpeculative, welche ihre Begriffe aus miner Bernunft shue Rudficht auf Exfahrung conftruirt, und eine rationale, welche sowohl Effahrung als speculatives Denken zur Grundlage ihres Systems macht. Der Empirise mus ber B. tann entweber gin rober Empirismus fein, ber fich nur an bie in ter Pragis bervortretenben Erfcheinungen balt, ober ein pfpchologifcher, ein politifder, ein ethijder, ein theologischer, je nachdem er die Erfahrungen in ber Erzichung burch Burückführung auf die Wissenschaft der Psychologie, der Bolitik, der Sittenkehre ober der Theologie zu inwerer Einheit zu bringen sucht. Wie in der Culturgeschichte selbst, lassen sich and in Der Erziehungegeschichte brei daratteriftifche Gruppen unterscheiben: bie orientalifde, die autil-claffifde und die driftliche Erziehungsgeschichte, an welche in neuerer Beit eine vierte, die absolut-menschliche Erziehungsgeschichte angereiht werden tann. Der orientalisch en B. find alle bamanistischen Tendengen noch gang fremd und innerhalb ihres Bereiches folgt wieder jede einzelne Rationalität ihrer besanderen Richtung. In Europa waren es zuerst bie Griechen, benen ber weltgeschichtliche Beruf marb, Erzieher und Bilbner ber Denfchbeit ju werden. Solrates wurde ber miffenschaftliche Begründer ber B., indem ibm Erziehung als bie Führerin jur Beisheit eine nothwendige Lebensaufgabe mar. Plato bildet bie B. ben Saupttheil feiner praftifchen Philosophie ober Politit. entwidelte Arikoteles die P.; bei ihm ist die Erziehung eine zweisache, eine sittliche burch Angewöhnung und eine intellectuelle durch Unterricht. Auf die Gewöhnung legt er ein propes Gewicht, und es follen nicht allein bas sittliche Leben und die moralische Bilbung ber baften Tugend und Gludfeligfeit angemeffen fein, fondern auch die intellectuelle Entwide-

lung, sowie bie Bilbung bes Rörpers burch Gomnaftit follen biefent Awed vienen. Beiten Romern fant bie Theorie ber Ergiebung eine fpate und befdrantte Cutwidelung. Bie bas öffentliche Gelchaftsleben und die Rudficht auf ben Staat Aues beberrichten, fo murben and in ihren padagogifden Theorien vornehnlich jeue Ctemente beruduchtigt, welche auf tie fes abzielten, namentlich bie Ribetorit; baber bie vielen Schnien romifcher und griedischer Redner, benen die Ingend guftrömte, um bier die Runft zu ternen, fich zu den bechfien Chren Mus beni bormaltend braftifden Geprage ber romifden Bilbung ift ce emporzuschwingen. erflärlid, baf bie römischen Barogogen auf bie Lebren und Marimen für bas unmutelbare Leben und feine Forderungen Das größte Bewicht legten." In bem Charafter ter drift. lichen Erzichung trat ber Gruntfat ber Religiofitat bervor, b. b. einer Erziehung für ben bochften, für Alle gleichen Lebensiwed bes Meufchen nach ben Lobren bes Glautens. Eine Opposition gegen die absolute Unterordnung der B. unter die Liedenlehre nahm in ber Bieberbelebung bes claffifden Studiums im Abenblante feinen Anfang und erftattte infolge ber Einfluffe, bie von ber Reformation bes 16. Jahrh. ausgingen. In ein neme Stadium trat die P. im 17. Jahrh. burch Baco von Berulam und Montaigne, welche der Idee des Realismus eine vorwiegende Einwirkung auf Unterricht und Erziehung verschafften. Gine Reaction gegen biefe prattifche Richtung ging balb tarauf vem Bietismus aus, welcher bas Erfahrungsmäßige in ber B. auf Die praktische Ibre ber Die realistifchen Reuerungen in ber Frommigfeit als feine Einheit zurudzuführen fuchte. B., besonders in ber Dethodit, traten aber in ber Dlitte bes 18. Jahrh. burch 2t ou ffean, bann burch Bafebow und endlich burch Bestaloggi in neue Phasen, tie unter bin Namen ber P. bes Philanthropinismus begriffen werben. Unter ten Babagegen ber philanthropiniftifden Schule find noch gu nennen : Bolle, Ifelin, Campe, Trapp, Calgmann und Gutsmuths. Peftaloggi, welcher bas philanthropifche Princip Reuffcan's fefigufiellen und baraus eine confequente Erzichungslehre zu entwickln fuchte, bat besonders ouf tie Bilbung ber unteren Beltecloffen nachhaltig gewirft. Gine Reaction gegen die philanthropiniftifde Richtung in ber B. trat von Ceite bes claffifden Studiums auf, welche fich in tar Anficht concentrirte, bag bie Erziehung jur echten humanitat ihre bedfte Bellendung unt burch ein gründliches Studium bes alten Griechenlands und Roms erhalten fonne. Dicher Bildungeweg murte burch einzelne reformaterifche Bhilvlogen, befenters burch Gesuer und Ernefti angebahnt. Eine beftimmte Bestalt gewann Die Free bes humanismus aber erft burd Berber (f. b.). Auch fr. A. Bolf wirfte in ber Richtung Berber's, Der modtige Ginfluß ber Rant ichen Bhilosophie, obwohl Rant fich anfange lebhaft fur ben Philasthropinismus intereffirte, trug febr viel bagu bei, bas Rüblichteitsprincip ber Philanthropiniften in ben Bintergrund ju ftellen. Die humaniftifden 3been faßte Riethammer in einem bestimmten Begriff gufammen in feiner Schrift "Der Streit bes Philauthropinismus und Humanismus in der Theorie bes Erziehungsunterrichts unferer Zeit" (1808). Rach ber Theorie bes humanismus find die classischen Sprachen die Grundlage jeder tieferern Biltung; boch follten lateinische Schulen nur für fünftige Gelehrte gelten. Neue Erziehungeiteen tracte unter ben Kriegefturmen 1807-8 Fichte in feinen "Reben an bie beutsche Ration" (neue Mufl., 1824), in welchen er eine burchgreifenbe Umgeftaltung ber Erziehung burch Eintichtung einer allgemeinen, öffentlichen Nationalerziehung forberte. Gin bebeutenber Gegenflof gegen bie bieberige Behandlung ber B. ging von Derbart aus. Er läft in feinen Edriften über B. Die gange ergiebende Thatigteit nach brei Richtungen auseinanvergeben, welche er unter tem Namen, Regierung, Unterricht und Bucht begreift. Die Reglerung beschäftigt fich wie ber Unterricht mit bem Rinde, boch bat fie einen weitern Umfang als biefer. Der Unterricht mit ber Bucht macht bie eigentliche Erziehung aus; beibe, Unterricht und Bucht, wirfen für Die Bilbung, alfo für bie Butunft, mabrend Die Regierung, weil fie nicht auf Bilbung geht, nur bas Wegenwartige beforgt. In nenefter Beit bat befonbers Daber in feiner "Parogegifcen Revue" und in mehreren Schriften bie Aufmertfamteit auf Berbart's Paragogit gurudgelenft und beffen Iveen für die Braris fortgebildet. In die Reihe ber philosophilden Babagegen mag auch noch Job. Dichael Gailer gefett fein, weicher namentlich im tatbolifden Deutschland einen bedeutenden Ginfing gewonnen bat. Die foriftficllerifde This tigkeit ber Bavagogen wendete fich in ben letten Jahrzebenden faft ausschlich ber Popularifirung ber Biffenschaft und ber Methorit gu. Die theoretifche Ausbildung ber P. wurte erft wicher aufgenommen burch Benete in feiner "Erziehungs- und Unterrichtslehre" (2 Bbe., Berlin 1835 und 1836, 2. Mufl. 1842). Benete ging von ber Anficht aus, bag bir gesammte P. ber Bauptsache nach nur angewandte Bfpcbelogie fei und fucht bie Reform berfelben, welche feit bem Anfunge riefes Jahrh. in's Leben getreten ift, für die B. fruchtoa an machen und somit eine rationale B. au geben. Benete gab ber B. eine wissenschaftliche Grundlage, die sich von der Experimentirsunst in der Erziehung, aus welcher eine frühere Zeit ihre prattischen Borschriften ableitete, sehr wesentlich unterscheidet. Bon großer Besdeutung für die deutsche P. wurde auch durch praktische und schriftstellerische Thätigkeit, außer A. H. N ieme per (s. d.), vor Allen Diesterweg (s. d.), dessen Schule als Ziel der P.: "Entwidelung des Menschen zur Seldstthätigkeit im Dienste des Wahren, Guten und Schönen" aufstellt. Bgl. außer den bereits erwähnten Schriften: Rosenkranz, "Die B. als Sustem" (Rönigsberg 1848); Stop, "Encyklopädie, Mothodologie und Literatur der P." (Leipzig 1861); Valmer, "Evangel. P." (4. Aust., Stuttgart 1869); Wöhl, "Allgeweine P." (Wien 1872); Schmidt, "Encyklopädie des gesammten Erziehungs- und Unterzichtswesens" (Vd. 1—5, Gotha 1859 u. sgd.); Rolfus und Psister, "Kealenchklopädie des Erziehungs- und Unterzichtswesens nach kath. Principien" (4 Bde., 1863—1866, 2. Aust. 1872 fgd.). Die bedeutendsten Werte über die Geschichte der B. sind die von Schwarz (1813), Eramer (2 Bde., 1832—1838), R. von Raumer (3. Aust., 1856—58, 4 Bde.), Schmidt (2. Aust., 1868—70, 4 Bde.).

Babbytamn, Dorf in Dampfhire Co., Beft Birginia.

Paberafile (vom griech, pais, Anabe und eran, lieben). 1) Anabenliebe, im Altershum, besonders in ben griechisch-dorischen Staaten ein ideales Berhältniß ber Zuneigung eines Erwachsenen zu einem Anaben, gehörte dort zur Erziehung, wobei der Gedanke zu Grunde lag, daß ber junge Mensch einem eblen, tuchtigen Manne in allen Studen nacheisern werde. 2) Spater Anaben fich and ung, ein Laster, welches seit dem Pelopounesischen Ariege in Griechenland, sowie in Rom während der Kaiferzeit häusig war. In den Gesetzebungen

ber mobernen Staaten wird bie B. mit mehrjahriger Buchthausftrafe geahnbet.

Saberbarn. 1) Ar eis im Regierungsbezirf Winden der preuß. Proving Westsalen, umsaßt 10%, O.-M. mit 40,362 E. (1871). 2) Haupt stadt des Areises und des früheren Hochstiftes B., an der Pader und der Westfälischen Eisenbahn gelegen, ist Sis eines Areisgerichtes, eines Appellationsgerichtes und eines Bischofs, hat ein Priesterseminar, mehrere Alöster, ein katholische Ghmnastum, eine theologisch-philosophische Lehranstat, 7 Kirchen, 1 Spnagoge und 13,727 E. (1871). Hervorzuheben ist der in byzanstinischem Style ausgesührte, alte Dom. P. wurde von Karl dem Großen gegründet. 3) Chemaliges reichsunmittelbares Hoch si if t im Westschilchen Rreise, 45 O.-M. umsassendlichen Areise. Das Land zersiel nach dem durchziehenden Eggegebirge in einen vorwaldischen und oberwaldischen Kreise. Das Bisthum, eines der ersten im Sachseulande, wurde 795 von Karl dem Fr., der schon 777 an der Selle von P. eine Airche erbant datte, gegründet. Dererste Bischop war Hathnwer. Unter dem Bischos Eger von Kürstenberg ward rurch Reichsedendenschundschauptschus das Bisthums V. (Baderborn 1820, 2 Bde.); Giesers, "Die Anfänge des Bisthums P." (ebb. 1860).

Babilla, Dorf in der Bunbeerepublit De exico, ungefahr 12 engl. M. weftlich von Reu-Santander; baselbft murbe am 19. Juli 1824 Iturbibe, ber Er-Raifer von Mexico, er-

iboffen.

Pabille, Juan be, svanischer Nationalheld, abernahm 1520 bei dem Ausbruch des Austandes der tastitischen Städte, der sog. Communidades, den Oberbesehl über das heer ber Communeros, wurde aber in der Schlacht bei Billalar (am 23. April 1521) gefangen und am andern Tag hingerichtet. Seine Gemahlln Maria Pacheco vertheidigte nach seinem Tode Toledo noch dis zum 26. Ott., hielt sich dann eine Zeitlang in Alcazarund sieh zulest nach Bortugal. Die beiden Briefe, welche P. an sie und an die Stadt Toledo vor seinem Tode richtete, gelten als ein Muster erhabener Beredsamteit.

Babifoah (perfifc padischah, von schah, Ronig), Dbertonig, Titel bes turtifden Gul-

tane und bee Beberrichere von Berfien.

Pabus. 1) Oberital. Brovinz, umfaßt 37,... D.-M. mit 864,355 E. (1871) und zerfällt in 7. Districte. 2) Hanpt stadt ber Brovinz (ital. Padora, das alte Patavium), am untern Bachiglione gelegen, bildet ein engstraßiges Huserbreieck, das jedoch in dem Brato della Balle einen großen, freien Blat mit 74 Statuen berühmter Baduaner besitzt. B. ist eine der ältesten Städte Italiens, und von hoben Wällen mit 7 Thoren umgeben. Die prächtigen Kirchen sind mit Gemälden und Fresten der berühmtesten ital. Maler geschwidt. Hervorzuheben sind der Dom, Sta. Siustina und die berühmte gothische Kirche mit dem Grabe des heil. Antonius, der daselbst 1231 starb. Das Statthaus "Palazzo della Ragione" enthält einen mit 400 Fressen und einem Densmal des Titus Livius Batavinus ausgestatteten großen Saol von 256 F. Länge und entsprechender Breite. Die 1228 gegründete Universität galt im Mittelaster neben Bologna als Heimat der Jus

risprudenz und ift noch jest eine ber blübenbiten in Italien. B. hat 2 Ghunafien, eine Sternwarte, Theater, verschiedene Wohlthätigleitsaustalten und 66,107 E. (1871).

Babus, Township in Mc'Lean Co., 311inois; hat 1249 C.

Babus, Herzog von, f. Arright di Cafanava.
Babusah, Stadt und Hauptert von McCraden Co. im Staate Reutudh, an der Mündung des Tennessee in den Ohio River und der Paducah-Memphis-Cisendahn gelegen. Die aufblühende Stadt hat d Kirchen, mehrere Bauken, ein Marinehospital und im J. 1870: 6866 E. gegen 2428 E. im J. 1850. B. bildet den Haupthasen des Ce. und betreibt lebhaften Handel. Besondere Exportgegenstände sind eine gelalzenes Schweinesseisch, Tabat, Maulesel und Pserde. Daseldst besinden sich Bruuereien, Cisengieserrien, Sägemühlen, Fabriten für Adergeräthschaften, sowie verschiedenen andere bedeutende industrielle Etablissenents. Auch erscheinen (1872) zwei tögliche Beitungen in B. Der Name der Stadt wird von der Venenung eines Indianerhäuptlings abgeleitet, der chemals in jener Gegend residire. Die Schissfahrt wird bei P. selten durch niedrigen Wassersland oder durch Eisgang gebemmt.

Baer, Ferdinande, ital. Opernomponist, geb. am 1. Juni 1777 zu Parma, wirfte feit 1798 an ben Theatern zu Wien, 1801 bis 1806 zu Dresben, folgte bann Napeleon nach Bosen und Warschan, war hierauf Director ber Ital. Oper in Paris, unter Karl X. Generaldirector der Rapelle, sowie Inspector am Conservatorium und starb am 3. Wai 1839. P. zählt zu ben namhaftesten und fruchtbarften Componisten und begrändete vorzüglich seinen

Ruf burch bie Berte "Camilla" und "Gargino".

Paëz, Infé Antonio, Exprafibent ber filbameritanifchen Republit Benezuela, geb. 1790 in Araure, Brovinz Barinas, als Sohn indianischer, christlicher Eltern, war in seiner Jugent Dirt und Oberauffeber ber Biebberben eines reichen Spaniers, trat aber, nachtem Caracas fic 1810 gegen Die fpanifche Berrichaft erhoben, in Die Reihen ber Freiheits. kämpfer, wurde, als diese geschlagen waren, 1812 gesangen und entging nur burch die Fluck feiner hinrichtung. Bei bem neuen Ausbruche ter Infurrection gegen bie Spanier 1813, 1814 und 1815 machte B. fich ale Anführer eines von ihm gefammelten Reiterhaufens ben Spaniern furchtbar, warb, nachbem er bie Proving Barinas bom Feinte gefäubert batte, von Bolivar (f. b.) im heere angestellt und zeichnete sich vornehmlich bei Data te la Wiel und Montecal and. 3m J. 1816 von ber Regierung mit bem Range eines Brigategenerale an die Spipe eines Beeres gestellt, madte er in ben nachnfolgenden Johren tie Proving Mpure gn feiner Operationebafie. In ber Golacht bei Caraboba (1821) mar er ce, ber bie Entideibung ju Gunften ber jungen Republit, Die fich unter bem Ramen Columbia conflituirt batte, berbeiführte. B. tum baranf als Abgeordneter bes Departements Benezuela in ben Genat und betheiligte fich eifrig an ben bald barauf entftebenben Parteiungen. Auf Bolivar's Ansehen eifersuchtig, war er einer ber Führer ber Feberatiopartei und suchte 1826 an ber Spipe bes Militars bie Constitution ju fturgen. Der Berfuch miglang; indes wurde B. nach herftellung ber Rube bon Belibar als Militarcemmandant bon Beneguela anerkannt. 3m 3. 1829 stellte er fich an die Spite ber gegen bie Centralregierung gerichteten Bewegung und warb nach ber 1830 erfolgten Treunung Beneguela's von Columbia, beffen erfter Brafibent. 216 folder bemubte er fich bauptfachlich Intuftrie und Landbau zu beben. Rach bem Ablauf der verfassungsmäßigen, vieriährigen Dauer feiner Amtegewalt zog er fich 1835 in's Privatleben gurud, war jeboch fonell bereit, ale ter neue Brasident Bargas burch eine andere Partei unter Monogas gestürzt werden sollte, die Bewegung zu unterbruden und ben Profibenten jurudjuführen. Ebenfo folug er eine zweite Erhekung Monagas' nieber, wofür er vom Congres ein geldenes Schwert und ben Titel "Berlihmter Bürger" erhielt. Bon 1839—42 abermals Prasident, wurde er 1846 beim Ausbruche bes Rrieges zwischen ben Creolen und Farbigen jum Dictator ernannt und ließ nach Unterbrudung ber Beinbfeligfeiten Monagas jum Brafit enten mablen. Gleichwohl marb er von biefem angefeindet, fab fich 1848 gur Flucht nach Diaracaibo und von ba nach Euragao gezwungen und mußte fich, ale er, um Monagas zu flürzen, zurud-Tehrte, aber teine binlangliche Unterftubung fand, nebft feinen 2 Gebnen an ten General Splva ergeben, worauf er im Dai 1849 bes Laubes verwiesen wurde. B. ging nach ben Ber. Staaten, lebte in New Port, wurde 1858 in sein Baterland zurüdgerusen und 1860 jum Gefanbten in Bafbington ernannt. 1861 abermale jurudgerufen, wurde er Detbeschlehaber ber Truppen, gerieth jedoch bald mit dem Präsidenten Tovar und bessen Radfolger Gual in Conflict, batte aber ftets bas Bolt auf feiner Seite und vereinigte endlich, um bas Land ver Anachie zu bewahren, beibe Gewalten im August 1861 in feiner Berfen. Bergebens bemubte er fich nun bie foberaliftifche Partei zu befriedigen; es tam balb pum offenen Rampfe, in bem P. unterlog und fich gezwungen fab bie Brafibentichaft ju Gunften feines foberaliftifchen Gegnere, bes Generals fralcon, am 16. Juni 1863 nieberzulegen. B.

veröffentlichte 1867 "Autobiografia del José Antonio Paes".

Baganini, Nicolo, bedeutender Biolinvirtuos, geb. am 18. Febr. 1784 in Genus, lernte Die Beige beim Droefteretrector Giacome Cofta mit foldem Erfolge, bag er ichan im neunten Jahre Biotinconcerte fpiette, wurde 1805 als erfter Biolinist in Lucca angeftellt, wo ibn bie Farftin Elife, um ibn boffabig ju mochen, jum Chrencapitain ernannte, tam vom Jahre 1816 an in Italien besonders burch feine Doppelconcerte mit Lipfinfti in Ruf und erlangte auf feinen Reifen nicht nur burch Die ftammenswerthe Berrichaft über fein Instrument, auf bem er Unglaubliches auf ber U-Saite leiftete, fonbern auch bas faft Damonische seiner Erscheinung, bald einen Beltrubm. Er farb am 27. Dai 1840 ju Nigga, binterließ viele Compositionen und ein bedeutenbes Bermogen.

Baganismus (vom lat. pagani, Loubleute) ift feit bem 4. Jahrhunbert, als bas Chriftenthum die berrichende Staatsreligion im romifden Reiche geworben war und die alten heidnischen Culte nur noch in den entlegeneren Provinzen und insbesondere auf dem Lande anzutreffen waren, die Benennung des Heidenthums im Gegenfahe zum Christenthum und

Bage (franz. page, mittellat. pagius, vielleicht vom griech. pais, Anabe), Evellnabe. Die Sitte, Rnaben in fremden Dienft ju geben, tam fruhzeitig unter ben germanifchen Boltern auf, und als bas Ritterwefen fich ju gunftmäßigen Formen ausbilbete, erhielten Anaben, die später die Ritterwärde erlangen wollten, vom 7. Jahre an auf Burgen und an Bofen eine ftanbesgemäße Erziebung und wurden mit vollendetem 18. Lebensjahre ju Shilbinappen erhoben, woburch fie bas Recht Baffen ju tragen erhielten. Bom Dreifig-Die fog. Leib-

jährigen Kriege ab finden fich Pin nur noch an fürstlichen Bofen. ? pag en werden nach Ablanf ber Dienstzeit meift wirkliche Kammerberren.

Page, Billiam, amerit. Bortrait- und Siftorienmaler, geb. am 23. Jan. 1811 gu Albany, im Staate Rem Port. Ale er neun Jahre alt war, jogen feine Eltern nach New York. Schon bamals fing er an tilnftlerifde Reigungen ju verrutben, zeichnete Bor-traits und erhielt mit elf Jahren einen fleinen Breis für einen Kopf Ludwig's XVIII., welchen er im "American Institute" ausgestellt batte. Rachbem er zwei Jahre lang auf bem Bureau eines Abvotaten beschäftigt gewefen war, wurde er zu einem Portraitmaler, Namens Berring, in die Lehre gethan, trat fpater in das Atelier von Morfe ein und besuchte die Abendelaffen ber "Academy of Design", bon welchem Inftitut er mehrere Breife erhielt. Babrend feines zweijahrigen Aufenthalts bei Morfe ftellte er querft in ber Afabemie aus, und zwar ein Stilleben. Gein zweites zur Ausftellung gefandtes Bilb: "Der Born bes Achilles", wurde nicht angenommen. Bon religiöfem Enthusiasmus ergriffen, sing B. hierauf an Theologie zu studiren, gab bas Studium aber bald wieder auf und ging nach Albany, wo er sich als Portraitmaler etablirte. Auch malte er hier bas Bilb: "Minerva tritt zwischen Achilles und Agamemnon", womit er feinen ersten großen Erfolg errang. Bon Albany ging er wieber nach Rem Port, blieb bafelbft bis 1850, ging bann nach Europa, wo er, hauptsächlich in Italien, acht Jahre verweilte, und fich bem Studium ber alten Meister, barunter mit Borliche Titian's, widmete. Nach turzem Ausenthalt in Amerika ging B. abermals nach Italien und kehrte endlich 1861 besimitiv nach New York zurud. B. ist seit 1836 Mitglied ber "Nat. Academy of Design" und feit 1870 beren Prafibent. Bon feinen Werten find zu nennen: "Mutter und Rind"; Deilige Familie", im Athanaum zu Bofton; "Auth und Naomi", im Gebaute ber "N. Y. Historical Society", leiber nur noch Muine, infolge ber Unhaltbarkeit ber angewandten Bindemittel; "Benus", in mehreren Copien, beren eine im Befit bes "Boston Athenseum"; "Aaton und hur mit Meses auf dem Berge Horeb" (unvollendet), und ein Chriftustopf", im Bofige Benry Barb Beecher's, welcher ebenfo marme Berehrer als beflige Tabler gefunden bat. Unter seinen vielen vortrefflichen Bertraits befinden sich: "Giephen von Renffelger", "Gonverneur March", in ber "City Hall", Rem Port, "bie Satuln bes Bilbhouers Cramforden, "J. Duinch Abame", "Fenton", "Phillipe", "Lowell", "J. D. A. Baro", "H. B. Beecher" u. f. w. Gein großes Bilo: "Admiral Farragut im Tatelwert feines Schiffes" wurde von amerik. Burgern bem Raifer von Rugland ale Gefchent aberfanbt. B. hat wieberhelt Borlefungen über feine Runft gehalten, auch hat er eine Athandlung über Die Beoportionen bes menich-Uden Rörpere gefdrieben. Seit langerer Beit ift er mit ber Mobelirung einer Chafepeace-Bufte beschäftigt, wobci er alle friberen Darftellungen und gumal Shotographien nach ber in Deutschland gesundenen, angeblichen Tobtenmaste Shalespeare's benutet. Er

hat feine eigenen Theorien über Farbenbehandlung und glaubt das wahre Berfahren Ti-

tian's wiebergefunden zu haben.

Page, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im fildwestlichen Theile des Staates. Jowa, umfaßt 550 engl. Q.-M. mit 9975 E. (1870), davon 94 in Deutschland und 2 in ter Schweiz geboren; im Jahre 1860: 4419 E. Die Bodenbeschaffenheit ift wellenförmig und das Land im Allgemeinen fruchtbar. Hauptort: Clarinda. Republik. Majerität (Prasidentenwahl 1872: 681 St.). 2) Im nörbl. Theile des Staates Birginia, umfaßt 300 Q.-M. mit 8462 E. (1870), davon 9 in Deutschland und 4 in der Schweiz geboren und 886 Fardige; im Jahre 1860: 8109 E. Das Land ist im Allgemeinen sehrstuchtbar. Dauptort: Luray. Dem obr. Wajorität (Prasidentenwahl 1872: 182 St.).

Bage City, Bofteorf in Bage Co., Jowa. Bageville, Dorf in Erie Co., Penufplvania.

Bageben nennt man die freistehenden Tempel der hindu, im Gegensate zu ben Grottentempela. Das Wort wurde von Europäern, wahrschilch aus dem indischen "Bhaguwati" (heiliges Saus) gebildet. Die hindu nennen sie "Vimana". Es sind meist sehr große, prachtvolle Anlagen, mit Umsassaumern, hehen pyranidalen Thoren und Sänlenhallen (Dschultris). Ihre Entstehungszeit fällt in die Beriede des christl. Nittelsulters und später. Auch die Tempel der Chinesen und anderer südassatischen Belter bezeichnet man mit diesem Namen, desgleichen ihre Gögenbilder, sowie die plumpen Figuren mit beweglichen Röpfen und Handen, welche zur Zeit des Rococo beliebt waren.

Pagaja, Dorf in Conejos Co., Territorium Coloxabo.

Bahaquarry, Townfbip in Barren Co., New Jerfen; 405 C.

Basten, von ber. . 1) Peter, geb. 1746, machte ben türfischen Feltzug 1769 mit, commandirte beim Sturm auf Oczasow eine Colonne, wurde nach tem Friedensschlüß von Werela (1790). Gesandter in Stockholm, 1795 Gonverneur von Auriand, 1799 in den Grafenstand erhoden, 1801 Militairgouverneur von Petersburg, stellte sich als selcher an die Spite der Berschwörung, durch welche Raiser Paul I. am 24. März 1801 untam. Ben Raiser Alexander I. mit Migtrauen behandelt, nahm er seinen Abscied und starb am 13. Febr. 1826. 2) Friedrich, Graf von der B., Sohn des Borigen, geb. 1780, gest. als Wirtlicher Geheimrath 1863, war russischer Gesandter in Wassington und München und schloß 1829 mit dem Grafen Orlow den Frieden von Arrianopel ab.

Bailon ober Puerto-Pozo, Dafen von San-Pebro, eine Bucht an ter Subsectüste in ber Provinz Esmeralva, Republit Cenador, Sitamerita, welche turch tie Berzweigung verschiedener Flusmundungsarme, namentlich des Rio Santiago und Rio Capapas gebildet wird und an welcher die Orte La-Tola und San-Lorenzo liegen.

Baine, Thomas, bedeutender politischer Schriftfteller und Agitator ber Revolutions. geit, ftammte aus einer Quaterfamilie und murbe am 29. Jan. 1737 ju Thetferd in ter engl. Graffchaft Rorfolt geboren. Geine Schulbiltung mar nur gering, ba ter Bater ibn bereits im breigehnten Jahr als Lehrling in's Gefcaft nahm. Gein lethafter Beift, ber Aber bie engen Grengen, in bie ibn bie Berbaltniffe gefett batten, binausstrebte, gab feinem Leben fruh ben Charatter ber Unstetigkeit und Raftlofigkeit. Rachbem er eine Beile gur Gee gewefen war und fpater wieder einige Jahre in feinem Santwert ale Corfetmader gearbeitet hatte, trat er 1764 in feiner Geburteftabt in ben Accifedienft. Nachbem er aus biefem entlaffen worben und nach einiger Beit nochmals eine Anstellung in bemfelben er-halten hatte, fiebelte er 1768 nad Lewis über und begann bort einen Gemufe- und Tabalehandel. Ein Pamphlet unter bem Titel. "The Case of the Officers of the Excise" (1772) brachte ihn zuerst mit einigen hervorragenden Männern in Berbindung. 🛮 Zwei Jahre später ging er nach London, weil er Bankcrott gemacht hatte und wurde hier mit Franklin bekannt, der ihn überrebete nach Amerika auszumandern. Im Dez. 1774 landete er in Philabelphia und erhielt bier im Bebr. 1775 burch Franklin's Empfehlungen bie Stelle ale Redacteur des "Pennsylvania Magazine". Seine Artifel erregten bald Aufmertfamleit, sowehl wegen ihrer Bedankenschärfe und bes Inappen, burchschlagenten Styls als wegen ber Rühnheit, mit ber er bie Sache ber Colonien gegen bas Mutterland vertrat. Schon im Oft. sprach er in bem "Penmylvania Journal" ("Serious Thoughts") die Ueberzengung aus, bag ber Streit auf einen vollständigen und unbeilbaren Bruch binauslaufen maffe und fnüpfte hieran ben Bunfch, bag bie Colonien aus Dantbarteit" fofort ben Stiavenhandt abichaffen und auch mit Ernft bie völlige Aufhebung ber Cflaverei in's Ange faffen mich. 3m Jan. 1776 ließ P. tie im Sept, begonnene Schrift "Common Benso" ericheinen, die febr viel bagu beitrug, bie revolutionare Strömung vollftandig in gluß ju bringen, obwohl fie von vielen einflufreichen Seiten ber beftig wegen Befürwortung ber Lobreifung

von England angegriffen wurde. Bald nachdem biefe erfolgt war, ging P. als Freiwilliger in bas fliegende Lager von Ben. Roberbean und bieute fpater in Gert Lee unter Rathanael Greene (f. D.). Die fcmeren Riederlagen, welche Die ameritanifden Truppen erlitten und die ben Muth ber Batrioten finten liegen, veranlagten ibn, im Deg. 1776 bie Beröffentlichung ber "Crisis" ju beginnen, von ber bie jum Enbe bee Rrieges 18 Rummern in unregelmäßigen Amifdenraumen erfcienen und Die viel jur Belebung ber hoffnung bei-In Anertennung feiner Berbienfte murbe er im April 1777 vom Congreft anm Sefretar bes Ausichuffes fur auswärtige Angelegenheiten ernannt. Dit Benugung ber Documente, Die er in Diefer Stellung in feinen Banben hatte, veröffentlichte er im Jan. 1779 eine Antwort auf Silas Deanc's (f. b.) "Address to the People of the United States". Er trat barin ben von Deane aufgestellten Forberungen entgegen, inbem er behauptete, daß die durch Beaumarchais' (fi b.) Bande gegangenen Gendungen thatfachlich von bem frang. hof gefommen feien. Der frang. Gefandte Gerard beflagte fich barüber, ba Franfreich baburch ber Zweibentigkeit gegen England angeflagt wurde. 33. mußte infolge beffen fein Amt nieberlegen, obgleich feine Darftellung bes Thatbeftanbes in Diefer binficht volltommen begrundet war. Bennfplvanig entschädigte ibn im Rev. für ben Berluft feiner Stelle burch Die Bahl jum Clert ber Legislatur. Als im Juni 1780 bie Gelbnoth bes Congresses bermagen gestiegen wor, bag Basbington eine Emporung ber Armee ju befürchten begann, gab B. ben Unftog jur Grundung ber Bant von Bennfplvania, beren 3med bie Unterftupung ber Armee mit allen nothigen Materialien war. Er felbft ereff. nete bie Beidnungen mit \$500, bem gangen Betrage bes ihm foulbigen Behaltes. Febr. 1781 begleitete er Laurens (f. b.) nach Frantreich, um bert eine Anleibe ju machen. Im Aug. fehrte er mit 21/2 Dill. Doll., jurud, bie viel zur Ermöglichung ber entscheibenben Expedition in ben Guben beitrugen. In ben folgenden Jahren lieg B. nichrere Meinere Schriften ericeinen, barunter 1786 bie "Dissertations on Government". 3m April 1787 ging er nach Frankreich, wo er von ben hervorragenden Schriftstellern und ben leitenben Beiftern in ben liberalen Arrifen mit großer Andzeichnung aufgenommen murbe, und von bort nach England, wo er ju Comund Burte (f. b.) in Beziehung trat. Diefer ber-P., ber indifentlichte im Oft. 1790 feine "Reflections upon the French Revolution". swischen nach Baris gurudtehrt mar, schrieb eine Gegenschrift unter tem Titel "Rights of Man" (1. Theil, Marg 1791; 2. Th., Febr. 1792), in ber er ber rein bemofratischen Republit bas Bort redete. Die Schrift erregte nicht nur in Europa, fonbern auch in Amerifa viel Auffehen, mo fie von den Anti-Foderaliften boch gepriefen und von ben Foderaliften entibieden verdammt murbe. Diefer Schrift ift es jum großen Theile zuzuschreiben, bag B. im Berbst 1793 in Calais mit einem Mandat in ben frang. Nationalconvent betraut Er verließ fogleich England, um feinen Git in der Berfammlung einzunchmen, in ber er in ber Regel mit ben Gironbiften ftimmte. Die Proceffirung bes Ronigs billigte er, wunfchte jedoch, daß ihm gefiattet werde, in ben Ber. Staaten eine Aufluchteftatte zu fuden. Im Dez. 1793 wurde er burch bas Decret, bas alle frembgeborene Mitglieber ausstieß, feines Sipes beraubt und balb barauf wurde er als gehorener Englander im Lurembourg gefangen gefett. Auf bem Wege jum Gefängniß vertraute er bem ameritanifchen Dichter Bartow bas balb vollentete Manufcript bes Wertes "Ago of Reason" (1. Thi. 1794; 2. Thi. 1796) an, in bom er feine rationaliftifc-beiftifden Anfichten nieber-Diefes Wert untergrub noch micht in ben confervativen Areisen ber Ber. Staaten feinen in ber Revolutionszeit erworbenen Rubm. Durch bie Bermittelung bes amerikanis ichen Gesandten Menroe (f. b.) erreichte feine Baft im Rov. 1794 ihr Ende und im Dez. nahm er wieder seinen Sip im Convent ein. Monroe hatte ihn in sein Haus aufgenommen und hier fcrieb er einen Brief an Bafbington, in bem er ibn mit großer Bitterfeit angriff und der Undankbarkeit anklagte, weil er sich nicht für seine Entlassung aus der Haft verwandt habe. Diefer Brief murbe in Amerika von ber "Aurora" veröffentlicht und beftete B. vollständig bie Achtung ber Feberaliften. Bon ben Republikanern (Anti-Foberuiften) wurde er bagegen mit großer Oftentation aufgenommen, als er im Ott. 1802 nach Amerita gurudtehrter Befferson lub ibn nach Monticells ein, und ba bie Republitauer jett em Ruber waren, erfuhr er auch in Washington eine sehr zuvortommenbe Aufnahme. Dierperöffentlichte er noch bie "Letters to the People of the United States". Seinen blei--benden Wohnste nahm er auf einer Farm bei Rew Rochelle, die ihm der Staat Rew. Pork während bes Unabhangigfeitsfrieges geschentt botte. hier murbe er nach feinem am 81 Juni 1809 erfolgten Tebe begroben, aber Bifliam Cobbett (f. b.) nahm 1819 feine Bebeine: nach England mit. Die :gefammelten Werke von B. find bon Mendum (Bofton, 1856) heransgegeben morten. Unter feinen zohlreichen Biographien find zu nennen bie bon Hr. Dlbys (George Chalmers) 1791; B. Cobbett 1796; J. Cheetham 1809; Clio Ridman 1819; 23. I. Sherwin 1819 und G. Bale 1842 (New 9)ort).

Baincourt, Boftborf und Sauptort von Affumption Barift, Conifiana.

Baines Bollom, Boftborf in Bertimer Co., Rem Dort.

Bainesville, Township mit gleichnamigem Postborfe, Sauptort von Lake Co., im Staate Dhio, in reigender Wegend, 3 engl. Dt. vom Late Erie an ber Erie-Cleveland. Cifenbalm und bem Grand River gelegen, über welchen eine auf funf Pfeilern rubente fteinerne Brude, von 800, F. Lange und 75 fuß Bobe, führt. B. betreibt lebhaften Santel. Dafelbit befinden fich 6 Rirden und mehrere Goul- und Bilbungsanftalten, worunter bas "Lake Erie Female Seminary". Auch erschienen bort 3 wechentliche Reitungen. buftriellen Ctabliffemente find hervorzuheben: 1 Gifengiegerei, 2 Defcinenfabriten, mehrere Kornmühlen u. f. w. P. ift gleichfalls ber Gin ber "Geauga Furnace Company". Das Township hat 4995 E. (1870); bas Postdorf 3728 E.

1) Townships in Dhio: a) in Fepette Co., 1742 E.; b) in Sighland Co., 2429 C.; c) in Golmes Co., 1212 C.; d) in Rog Co., 1001 E.; e) in Wanne Co., 1837 C. 2) Townships in Bennsplvanie: a) in Clarien Co., 346 C.; b) in Somerfet Co., 923 C.

Paint Creek. 1) Lownship in Allamatee Co., Jowa; 1141 E. 2) Flug in Michigan, muntet in den Clinton River, Dakland Co. 3) Fluß in Dhio, muntet in ben Scioto River, 3 engl. Dr. unterhalb Chillicothe.

Baintersville, Boftborf in Greene Co., Dhis. Bairs, englifch Be er 6 (vom lat. "Pares", Die Gleichen), biegen im Mittelalter biejenigen Bafallen, welche bem Monarchen ebenburtig und beni Throne bie Rachsten maren. Ihre Burbe, fowie ihre Borrechte entftanben mit ber Ausbildung bes Lehnswesens. Chen in ben Anfangen beffelben biegen B. Die ans ben Gefolgicaften bervergegangenen Bafallen, bie nach bem Princip ber altgermanischen Bollegerichte in allen bie Lehnsverhaltniffe betreffenben Angelegenheiten von ihres Gleichen (pares curiae) gerichtet murben. Aus Diefem Triegerifden Bafallenthum entwidelte fich bem emporwachfenben Ronigthum gegenüber ein machtiger, unmittelbarer Lehnsabel, welcher gleichsam als Rechtenechfolger bes alten Bellburgerthume bie urfprungliche Gemeinfreiheit wenigstene ale Stanbeerecht festhiclt und auf seinen Territorien ben Staat im Rleinen barftellte. Da bei bem Abgange ber Dpnaftien bie Monarchen von biesem unmittelbaren Reichsabel gewählt wurden, war es ihm um fo leichter möglich, feine Dacht ftaaterechtlich zu begrunden. Der Fürft mar baber nur ber "primus inter pares" (ber erfte unter ben Gleichen). Die en glifche Beeroge mar urfprünglich ber befianbige Rath bes Ronigs und ber Mittheilnehmer an ber richterlichen Gewalt bes Ronigs. Aus ihr ging bas Oberhans herver, welches zugleich ber bochfte Gerichtshof, inebefondere für bie Beers felbst ift. Die Betrage ist in England ein erbliches Amt bee alteften mannlichen Familiengliebes, und nur ber Ronig taun bie Peersmarbe In Frankreich gab es ursprünglich eine aus den Inhabern unmittelkarer toniglichet Lehn gebildete Bairie, welche Die Function einer Lehnscurie und ter oberften Staatsbehörbe hatte; fpater murte bie Burbe ber B. auch anderen Mitgliedern bes Abels und bes toniglichen Saufes zu Theil. Diese fendale Bairie wurde mit ber Frangefischen Revolution ganglich befeitigt. In Deutschland bestand niemals eine folde Bairie, wenn man nicht bicjenigen, welche Die Reicheftanbicaft batten, und nach ber Auflösung bes Deutfchen Reiches die Dledialifirten, Die bezuglich ber Sbenburtigkeit und burch eine Angahl von Brivilegien ben Sonveranen gleichgestellt find, ju ben beutschen B. mochen will. In Dentschland, wie in Frankreich (wo von 1815 bis 1848 bem Ramen nach eine Pairetammer bestand) fehlten bie Elemente gur Bifoung von B. im englischen Sinne und fur bie bort bestehenben Ersten Rammern war man auf heranziehung anderer Elemente (Stabte, Universitäten, bobere Staatsbeamte) bebacht. Die Regierungen haben nichr tie Tentens verfolgt, in biefer Erften Rammer ergebene und willfährige Orgone gu fluten, die gegen bas Andrangen ber Bolfstammern bas confervative Brincip vertreten follen. Babrent bas englische Oberhaus eine hiftorische Inftitution ift, find die mobernen Bairetammern mehr bas Probutt einer bestimmten conflitutionell-monarchifchen Doctrin und Theorie.

Paifiello, Glovanni, auch Pacfiello, berühmter ital. Componist, geb. am 9. Dai 1741 in Saranto, war nach einander Rapellmeifter ju Betersburg und Reapel, bierauf unter Napoleon I. Director ber faiferlichen Kapelle zu Baris und gulest Director bes Conservatoriums zu Neapel, wo er am 5. Juni 1816 ftarb. B. hat außer verschiedenen Richenmustifikaci 148 Opera componiet, unter welchen sich mehrene bis heute auf dem Wepertoir erhalten haben, mie: "Il Rè Teodoro in Venezia", "Nina", "Il Barbiere di Seviglia", "La bella molivara", La grotta di Trofonio", und "La serva padrona".

Baisley, eine ber bebentendften Stadte Schottland's, Parlamentsborongh, in der Graffchaft Renfrew, an beiden Seiten des White Cart gelegen, ift eine wohlgebaute Stadt mit 48,257 E. (1871). Das merkwürdigfte Gebäude ist die 1163 gegründete Abtei, deren Lirche 1862 mit einem Rostenauswande von 4000 Pfv. Sterl. restaurirt worden ist. Bon anderen Gebäuden sind hervorzuheben: das Grasschaftsgebände und das Relson-Erziehungsinstitut. Die Industrie ist blühend und liefert vorzuglich Modewaaren in Seiden-, Datbsciden- und Banmwollzeugen, außerdem in Zwirn, Twist, Leinen, Leinwand, Leder, Eisen v. s. w., so daß in P. und Umgegend nahezn 80,000 Menschen in den Fabrisen beschäftigt sind. Besonders berühmt sind auch die "Paisley-Shawls".

Bairbans, Den ri Joseph, französischer Ingenieur, geb. zu Met am 22. Jan.

Baixhans, Henri Joseph, französischer Ingenieur, geb. zu Met am 22. Jan. 1783, trat in die Marineartillerie und starb als General am 20. August 1854. In seinem Werte "Nouvelle sorce maritime" (Paris 1822) machte er Borschläge für die Construction möglichst großer Rohrgeschütze, die nach ihm (P.-guns) benannt werden.

Bajers River. 1) Fluß im Staate California, in Der Cooft Range entfpringent, fließt in westlicher Richtung und manbet in die Monteren Ban. 2) Town fbip mit gleichnamigem Boftberfe in Monteren Co., California, 1923 C.; bas Bostvorf

hat 1112 E.

Balington, Gir John Gomerfet, britifcher Staatsmann, geb. 1799, der Gohn Billiam Ruffell's, erbte 1830 bie ansehnlichen Guter seines Dheims von mutterlicher Seite, Gir John B., beffen Ramen er nun annahm. 1837 wurde er von bem Burgfleden Droitwich in's Parlament gewählt, wo er ju ben Anhangern Robert Beel's gabite, ber auch V.'s Erhebung jum Baronet burchfeste. Ale aber Beel freie Getreibeeinfuhr beantragte, fagte fich P. von ihm los, ftimmte 1846 gegen bie Abichaffung ber Rorngolle, geborte mit Bentind und Distracti in vorberfter Reihe ju ben Protectionifien und murbe im Febr. 1852, als sich ein Ministerium aus seinen Parteigenossen gebildet hatte, mit dem Portesenille der Colonien betraut. Rach Auflofung biefes Ministeriums (Dezember 1852) geborte er im Barlamente wieder zur Opposition, neigte fich aber nach und nach liberaleren Ansichten gu. Rachdem er bie Gache ber Schubzöllner fallen gelaffen, bemubte er fich um Bebung bes Bolleunterrichtes und in ber Seffion von 1857 erflatte er fich fur bie Emancipation ter Juben. Tropbem übernahm B. in bem confervativen Ministerium Derby, vom Febr. 1858 bis 11. Juni 1859, das Amt eines erften Lords ber Abmiralität. Im Juli 1866 trat er in bem von Derby zum britten Mal gebildeten Cabinet an die Spipe des Marinewesens, und am 8. Marg 1867 wurde er bei ber theilweifen Reconftruction bes Mimifteriums Staatssefretar bes Arieges. Im Dezember 1868 schieb er aus bem Ministerium. Im Dit. 1871 prastite er zu Leebs auf bem Congres ber "Social Science Association".

Balacies, Dorf auf ber Infel Cnba, im Regierungebegirt Gan Criftobal, 15 MR. fabmeftl. von Davana, mit 517 E. (1867), barunter 394 Beiße, 75 freie Farbige und

48 Sflaven.

Palacky. 1) Franz (spr. Bolozen,), ber nahmhafteste czechische Historiter, geb. am 14. Inni 1798 zu hobslawin in Mähren, sindirte in Bresdurg und in Wien, trat frühzeitig als böhmischer Schriftsteller aus, wurde 1823 Archivar der Grafen von Sternberg, wodurch er Gelegenheit erhielt, die Bibliotheken und Archive der ältesten Familien Böhmens zu durchsorschen, und durch den Jutritt zu den öffentlichen Archiven in Desterreich und im Batican in den Stand geseht wurde, eine umfangreiche Documentensammlung anzulezen. Er war 1848 Führer der czechischen Partei auf den Reichstagen von Wien und Rremster, und wurde 1861 zum sebendänglichem Nitglied des österr. Herrenhauses ernannt. Sein Hauptwert ist die "Geschichte Böhmens" (dentsch und böhmisch, je 5 Bde., Brag 1836—67), zu welcher er noch eine Documentensammlung (Bd. 1—5, Brag 1840—66) erscheinen ließ. Er schried außerdem u. a. "Die Ivee des österr. Staates" (Prag 1865), "Ueber die Beziehungen und Berhältnisse der Waldenser. Gene ehemaligen Setten in Böhmen" (Prag 1869), "Documentm Mag. Joa. Hus vitam etc." (ebb. 1869), "Jur böhmischen Geschichtschreibung" (ebb. 1870). Bgl. "Würdigung der Angrisse des Franz B. auf die Mittheilungen des Bereins sür Geschichtschreibungen in Böhmen" (Lebeig 1868).

Valadin (vom lat. palatinm, 'Balaft, palatini, Herren bes Balaftes), im Mittelalter Rame von Mittern, welche auf Abentener auszogen, um ihre Ritterlichfeit zu erproben. Besonders hießen so bie steten Begleiter und Kampfgenossen Aurl's des Gr.; auch die Ritter

ber Tafetrunbe bes Ronige Mrtus nannte man B.e.

Balafer h Melgi, Don José be, Herzog von Garagossa, geb. 1780 ans einer aragonischen Familie, organismte noch Ferdinand's VII. Throneutsagung in Garagossa einen Anstiand gegen die Franzosen, hielt zwei denkwürdige Belagerungen von Garagossa aus, nugte aber schließlich capituliren, wurde nach Frankreich gedracht und erhielt seine Freiheit erst nach Abschluß des Bertrags von Balençah (11. Dez. 1813) wieder. Durch die Reeslusion von 1820 versor B. seine Mürden, schlöß sich nach Ferdinand's VII. Tade den Christinas an, wurde 1836 zum Perzog von Garagossa ernannt, war 1837—41 Generalcapitain der Garden und starb am 16. Kebr. 1847 zu Baris.

Balais-Aspal, berühmter Palast in Paris, nach seinem Erbaner und ersten Bewohner, bem Cardinal Richelieu, früher Palais-Cardinal genannt, liegt nicht weit vom Louvre und den Tuilerien. Un die sudiche Hauptsgade mit ihren vorspringenden Flögeln schließen sich zwei Seitengalerien an, die im N. durch eine Quergalerie vereinigt werden. Der auf tiese Art eingeschlossene Garten, etwa 1000 Juß lang und 400 Juß breit, macht mehr den Cindrud eines mit Bäumen bepflanzten Playes; in der Mitte besindet sich ein Springbrunnen, rings herum laufen Arkaden, mit veichen Kaustäden ausgestattet. Das B.-N. war ehemals

haupttummelplay ber Barifer Dluffigganger.

Balamedes, nach ber griech. Mothologie ber Sohn bes Nauplios, war mit Agamemnon (f. b.) gegen Troja gezogen, vor bessen Thoren er auf salfche Anklagen hin von dem griech. Deere als Berräther gesteinigt wurde. Ihm wird die Ersindung bes Brettspieles, bes Mages und Gewichtes, sowie die Bermehrung des alten griechischen Alphabetes um 4 Buchstaben zugeschrieben.

Balantin beift in Oftindien eine Art Ganfte mit 4 Fugen und ziemlich bobem Gelauter und einer gewölbten Dede von Bambusrohr. Dieselbe wird von 4 Tragern auf ben

Soultern getragen.

Balasgraphie (vom griech, palaios, alt, und graphein, schreiben), die Annde von ben verschiedenen Schriften bes Alterthums, welche das Berständniß der alten Handschriften und sonftiger geschriedener Denkmäler eröffnet. Die B. beschäftigt sich daher mit dem Moterial und der Form der Schrift und gibt die Anleitung, nicht nur alte Schriften zu kesen, sondern sie auch die zu ührem Ursprunge zu versolgen und die Beränderungen und Umbildungen einer Schrift im Laufe der Zeit kennen zu lernen. Berdienste um die Kenntniß ter griechischen Pandschriften haben sich besonders erworben: Montsaucon in seiner "Palaeographia Graeca" (Baris 1708), Bast durch "Commentatio palaeographica" und Tiscendors (s. d.). Aus neuerer Zeit sind namentlich zu neunen die Arbeiten von Champollion-Figsac ("Chartes et manusorits zur papyrus de la bibliothèque royale", Paris 1842), J. P. Silvestre de Sach ("Paléographie universelle", 2 Bde., ebd. 1839—41) und Wattendach ("Anleitung zur griech. P.", Leipzig 1869).

Palasisgen beißen die herricher der letten Dynastie des Oftromischen Reiches (s. d.), bon benen Konftantin XI. 1463 bei der Ereberung Konstantinopels durch die Lürfen den heldentob fand. Die B. wanderten darauf nach Italien aus, und im 16. und 17. Jahrh. lebten Glieder der Familie in Frankreich, England und Italien. Im I. 1693

erloich fle mit bem Tobe Theodor's Palaologos, eines englischen Matrofen.

Balantelegie, f. Betrefacten.

Balaphatus, ein Grammatiter aus Athen, unter beffen Namen eine nicht gang vellstanbige und ftart interpolirte Schrift "Ueben unglaubliche Dinge" erhalten ift. Befte Ausg.

ben Westermann in ben "Mythographi Graoci" (Braunschweig 1843).

Palästina, die Wiege zweier Weltregionen, in der Bibel Kanaan ober Gelobtes Laud, im Mittelalter Heiliges Land genannt, bezeichnet den Landstrich im südlichen Theile Sprien's, welcher im Rorden von dem asiatischen Gebirge Antilibanan, im Mesten vom Mittelauere nud im Siden und Open von der Arabischen Wüste begrenzt wird. Peisten vom Mittelauere nud im Siden und Open von der Arabischen Wüste begrenzt wird. Peistel unch geschildert wird, gegenwärtig aber infolge des langen Druckes sehr verwahrlest. Es umfaßt dei einer größten Breite von 20 M. und einer Länge von 40 M. 500 geogr. O.R. Der Hauptsing B.'s ist der Jordan (J. d.). Acherdan, Weinkan, beigen und Del, sowie Seidenban nebst tresslicher Biebzucht machten einst vorzugsweise den Reichthum des Landes ans, westrend die Wölder Cederu, Eppressen, Sichen und Valmen und das Tedte Meer Saiz dieserten. Die ver der Einwandernung der Israeliten P. bewohnenden Stäurme wurden durch ersten ist unterdrückt, theils unterworfen. Bon den 13 ifraelitischen Stämmen wohnten am rechten Iordanusser, von R. au gerechnet: Naphthali, Ascher, Sebulon, Isaschap, die Halte von Manasse. Bu Christi Beiten am entgegengesyten User Ander, Sad und die Hälfte von Manasse. Bu Christi Beiten

unterschied man rechts pom Jordan die Landschaften Juda, Samaria, Galista, Iliks Perka. Die wichtigsten Städte in Judaa waren: Jernsalem (s. d.), Jericho, Emmaus; Bethtehem, Arimathia, sowie an der Küste Joppe, Astalon und Gaza; in Samaria: Samaria oder Schouron, Jestael, Sichem und Silo; in Galista: Dan, Kapernaum, Tibertas, Nazareth, Kana; in Perka: Gadata, Rabbath und Ammon. Die Juden eroberten 1460 v. Ehr: unter Josa (s. d.) B. Die ansängliche theodratische Verkassung ward spät. nach der Wahl Sanl's (1100) zum Könige eine monarchische, deren Blütezeit unter der Regierung David's und Salamo's war. Wit der Theilung in die Reiche Juda und Israel deginnt 975 der Berfall; das erstere der beiden Reiche wurde 586 von Nebutadnezar, dem Bahslonier, das lessetere 722 von den Asprern zerstört. Im I. 536 stellte Chrus den jüdischen Staat wieder her. Rach Untergang des Berferreiches stand P, unter den Ptolemäern (238—176), und von 176—167 v. Chr. unter den Seleuciden. Bon den letzeten besteiten (238—176), und von 176—167 v. Chr. unter den Massaden. Jun I. 65 v. Chr. brachten die Siege des Bompejus das Land unter den politischen Einsluß der Römer, welcher 70 n. Chr., als Jewnschuer P.'s (167) unter den Massaden. Jun I. 65 v. Chr. brachten die Siege des Bompejus das Land unter den politischen Einsluß der Römer, welcher 70 n. Chr., als Jewnschuer der Stand unterwarf, unter der es mit Ausnahme der Krährigen Periode der Kreuzzüge die auf die Gegenwart blied. Byl. K. von Raumer, "B." (4. Ausst., Leipzig 1860) und Kriter; "Eidelunde" (15. und 16. Bd.).

Belaftra (griech. palaietra, von palaiein, ringen), bei ben alten Griechen bie Ringioule,

welche ein Theil bes Gumnafinms (f. b.) mar.

Balatine. 1) Town bip und Bostborf in Cock Co., Illinpis; 1855 E.
2) Town bip in Montgemern Co., New York; 2814 E. 3) Postborf in Marion
Co., Best Birginia; 558 E.

Belotine Bribge, Boftberf in Montgomery Co., Rem Port.

Balatinischer Berg (mons palatinus) ist der Name eines der 7 hügel Roms, der sich ungefähr 100 F. über das Weer erhebt und ein unregelmäßiges Biered bildet. Rächst dem Capitolinischen hügel war der mons palatinus der berähmteste und von Augustus die auf Alexander Severus Wohnsit der Raiser, weshald auch Palatium im Mittelalter eine fürstliche Hospitätte bezeichnete. Auf dem B. B. lagen die Häuser des Cicero, des Luculus und anderer augesehener Römer, sowie verschiedene Tempel. Dort hatte auch der Sage nach Romulus Adm gegründet. Bon dem Worte Palatium wird das deutsche Pfalz (taiser-

lices Schloft) abgeleitet.

Balatiuns (lat., von palatium, Palaft), im Algemeinen jeder zum kaiferlichen Hoflager gehörende Hof- und Staatskeamte; im Byzantinischen Reiche insbesondere der Titel der beben Finanzbeamten. Im Mittelakter wurden die am königlichen Hofe sich ausholtenden Größen des Reiches so genannt, unter welchen der Comes palatinus oder der Pfalzgrafter einstlußreichste war. In Ungarn bieg der vornehmste unter den Magnaten P. (and eomes magnus, Großgraf), der aus vier vom Könige vorgeschlogenen Candidaten von den zum Keichstage versammelten Ständen als Stellvertreter des Königs gewählt wurde, und welchem im Range nur der Erzbischof von Gran als Primas von Ungarn voranging. Ursprünglich währte die Amtsdauer des ungarischen B. ein Jahr; seit Matthias Corvinus wurde die Wilted auf Lebenszeit verliehen. Von 1765—1790 war sie unvelchem 1796 Erzsberzog Ioseph Auton solgte. Nach des Lepteren Tode (1847) wurde sein Gohn Erzberzog Stephan zum B. ernannt. Die Wiste erlosch staatsrechtlich durch die oetrevirte Reichsversallung vom 4. Mätz 1849 und wurde bei der Wiederherstellung der ungarischen Berslasiung (1850) nicht mehr erneuert.

Balearis, Aon is (latinister Konins Balearins), eigentlich Antonis bella Baglia, ein hervorragender Führer der protestantischen Bewegung in Italien, geb. um 1500 in Berdi in der Campagna di Roma, lehrte seit 1832 zu Siena Abetorit, wurde 1545 Prosessi in der Campagna di Roma, lehrte seit 1832 zu Siena Abetorit, wurde 1545 Prosessi der Bhilotogie in Lucca und 1555 in Mailand. Daseths wurde B. als Anhänger der deutschen Kirchenresormation von der Inquisition 1567 eingeserkeit, am 3. Juli 1570 gehenst und dann verbrannt. Außer einigen lateinischen Dichtungen und these legischen Abhandungen versähle er das Onch "Det benestein di Geste Oristo erocisisso" (Benedig 1542 und öster), das in sielle Sprachen übersetzt, aber von der Inquisition allentshalben unterdrückt wurde, Neuerdings wurde es in der Bibliothet des St. Sohns College zu Cambridge dusgesunden und von Tischendorf mit deutscher liebersetung (Leipzig 1855) herausgegeben. Bgl. Noung, "Läse and Times of Aonio P." (2 Bde., London 1860).

£\_2. VIII 2

Balembang. 1) Niederländische Residentschaft und Hauptsitz ber hollander auf der Insel Sumatra (s. d.), umfaßt 2912 D.-M. mit 547,000 E. (1869). Die Orang-Rubu, ein von der übrigen Bevölkerung abgeschiedenes, au ben Flugusern lebendes Boll von hellbrauner Farbe, glauben an Seelenwanderung und haben mit den Juden die Beschneidung und das Berbot des Schweinesteisches genein. 2) Hanptstadt ber Residentschaft, am Flusse Musi gelegen. Anstatt der Straßen mird sie von Kanälen und Bachen durchzogen, mährent die meisten Hauser sichwimmende Gebäude sind, die man am Laude gleich Schiffen, an dem Werft, besestigt. Die Päuser der wohlhabenten Araber, Malayen und Chinesen sind geschmadvoll aus seinen Holzarten ausgeführt. Die Stadt hat 70,000 E. Gerühmt wird die bortige Elsenbeinschnisterei.

Baleneis (lat. Ballantia). 1) Spanische, zum Königreich Alte aftilien ge borige Proving, musaft 146 D.-M. mit 194,527 E. (1867) und zerfällt in 7 Bezirfe.

2) Dauptstadt der Broving, am Carrion in fruchtbarer Efene gelegen und mit alten, hohen Mauern umgeben, hat viele Kirchen, eine gothische Rathetrale und 13,126 E. (1860).

1239 ward von B. die erste im 10. Jahrh. gegründete span. Universität nach Salamanca verlegt. Die Bevölkerung betreibt lebbasten Bandel, Wollindustrie, Gerberei und Wein-

bau.

Belenque, Dorf in ber norboftlichften Ede bes mexicanifchen Staates Chiapas, mit ben nach ibm benannten bebeutenbften aller erhaltenen Baurefte altameritanifcher Civilifation. Schon jur Beit ber Ereberung verlaffen und vergeffen, in ber Appigen Begetatien bichter Bafter begraben, marben biefe Ruinen einer alt-indianifchen Gtabt, beren Erbaner, Bewohner, ja felbft Name unbefannt waren, durch jagende Bewohner bes Dorfes um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts aufgefunden und im Auftrage ber Andiencia von Onatemala und ber Regierung von Spanien 1786 burch ben Architetten Bernasceni, 1781 burch Antenis bel Rio und 1806 burch Capt, Dupaix untersucht. Die Resultate wurden jedoch erft frat burch bie Beröffentlichung von bel Rio's Bericht (London 1822) und Dupair'. Arbeit (Baris 1835), und in weiteren Kreifen burch John Llohd Stephens' Bert, ber B. im Jahre 1840 besuchte, befannt. Meuerdings bat bie frangofifche Regierung bie Arbeiten Balbed's, melder um 1834 über ein Jahr in den Ruinen lebte und zeichnete, veröffentlicht. B. liegt 90 engl, Dleilen bon ber Rufte am Fuße ber bon Beft nach Often ftreichenten Bebirgefette, welcher ein nieberes Kaltgebirge vorgelagert ift. Auf bem Ramme biefes letteren, b engl. Di. westlich vom Dorfe liegen bie Aninen zwischen mehreren Bachen, welche ben Rio Die bilben, einen Nebenflug bes Tulifa, ber in ben Tabascoflug (f. b.) mundet. Die Flache, Aber welche die bis jest bekannten Ruinen zerftrent find, beträgt etwa 2 engl. D.-M. Die bedeutendsten Gebande befinden fich an beiben Seiten bes Baches Otiotiun. Diefer Rome wird von den Indianern ber Gegend auch den Ruinen gegeben, woher der Name Otolum figmmt, ben man ber gerftorten Stadt gegeben. Dtiotiun bebeutet in ber Chol-Sprache: "Baufer von Stein". Der Bach folangelt fich über bas Platean, ift zwifden ten Bauptgebauben mittelft großer Felsplatten überbacht, unter welchen ein Baffin gu einem Bate aus bem Felfen gehauen, weiter abwarts burch eine gewölbte Steinbrude überfpannt und fturgt fich mit einem Wafferfall über ben nördlichen Abhang ber Terraffe. Der Ucierbachung gegenüber erhebt fich im bichten Balbe auf einer 12 Deter hoben Bpramite von 105 und 79 Meter Grundflache bas größte Ochanbe, ber fog. Palaft, einftodig aus gehauenen Duabern aufgeführt, mit vorfpingenben Rorniefen und mit feulpirten und Stuccoreliefs verziert, welche vielfach Spuren früher bagewefener Malerei zeigen. Das Gebaude bilbet ein weites Biered, 80 Meter lang und 55 breit, und besteht aus einem rings-herumlaufenden außeren und einem inneren Corribor, burchschittlich 31/, Meter breit, welche beibe burch verschiedene Bwischenwande in größere und Meinere Bemacher getheilt Das Innere ift burch verschiebene Bwischengebaube in 4 Dofe von ungleider Große getheilt. Bu ben größten, norboftlichen, führen breite Treppen, mit in ten Stein gegrabenen Bierogluphen verziert, und zeigen zu beiben Seiten eine Reihe von aufrechte ftebenben Steinplatten mit riefigen Menfchenfiguren in Basrelief, ber Dof ber Richen (el patio de los gigantes) genannt. Der fuboftliche Dof ift mit freiftebenten Gebanten befest; im fubweftlichen Theile erhebt fich ein vierediger Thurm von 3 Stodwerten; ein viertes ift eingestürzt. Unter bem westlichen Flügel befinden fich Rellerraume und Gange, welche fich in ben Thurmhof und gegen bie Bpramibenwand öffnen. Die Stuccorclicfe ftellen menschliche Figuren und Gruppen in verschiebenen Stellungen bor. Bier und ba find die Bande mit eingelaffenen Steinreliefs in Metaillonform verziert. Bilbhauerarbeiten zeigen einen hoben Grab tunftlerifder Fertigfeit, fomobl mas bie Correctheit ber Zeichnung als ben Ansbrud betrifft. An allen Ropfen ift bie Abplattung bes

Stirnbeines, welche burd Breffen ber Rinbertopfe bervorgebracht murbe, caratteriftifd. An ber fubmeftlicen Cde biefer Bpramibe erhebt fich auf einer zweiten, von 35 Meter Bobe die "Cafa be Lajas" (Baus ber Steintafeln), ein Gebaube von 20 und 71/2 Meter Grundflache, ans zwei parallelen Gangen bestehend, von benen ber nördliche fich mit 5 Thuren nach außen öffnet, und mit 3 Gemachern, in die ber fubliche getheilt ift, communicirt. Die Bande bes mittleren find innen und außen mit Steinplatten bededt, in welche Meine Biero. glopben-Tafeln eingegraben find. Diefe Bemacher find, wie alle Binnenraume biefer Bebaube, von maffiven Dadern bebedt, welche bas fogenannte ameritanifche Spitgewölbe tragt, aus anfleigend übergreifenben Steinquabern aufgeführt. Stuccogruppen gieren bie Thurpfeiler ber Rordfeite. Gin oberes Stodwert, eine fcmale Galerte bilbend, ift größtentheils eingefintzt. Der Offronte bes Palaftes gegenüber, auf ber anberen Geite bes Baches, erhebt fich eine weite Steinterraffe, 18 DR. bod, auf welcher ein pyramibalet Unterban von 41 DR. Sobe ftebt, mit einem 3ftodigen Gebaube, ber "Mirabor". Das untere Stodwert ift abntich wie bas ber "Cafa be Lajas" conftruirt. In ber mittleren Rammer, bie ein Sanctnarium barftellt, find große, mit Figuren verzierte Steinplatten in Die Der mittlere Stein fellt Band eingelaffen, rings von hieroglaphen-Tafeln unigeben. zwei opfernde Personen bar, zwischen ihnen eine treuzförmige Figur, auf der ein Bogel ficht. Eine abntiche Tafel findet fich in dem Sauctuarinm der zweiftodigen "Cafa bel Leon" (Lowenhaus), gleichfalls 2 Figuren, und zwischen ihnen ein riefiger Ropf mit ausgestrecter Bunge. 14 mehr ober weniger gut erhaltene, fleinere Bebaube finden fich im Balbe ringe herum gerftreut neben ungabligen Stein- und Schutthaufen, Die Refte gufammengefturgter Gebanbe. Jahrhunderte einer Appigen Begetotion haben bie Banbe ber Byramiden und bie Dader ber Gebaube mit oft riefigen Baumen bewachsen laffen, beren Burgeln bei allmaligem Bachsthum Die Baufteine auseinander treiben. Der Boben bat fich allmalig fo hoch mit Dammerbe bebedt, bag Alterthumer, Gerathichaften, Baffenfpigen, Gopenbil

ber u. bgl. sich nur bei tieferen Nachgrabungen finden. Balerms. 1) Proving im Ronigreich Italien, auf Sicilien gelegen, ums faßt 92 Q .- DR. mit 617,660 E. (1871) und zerfällt in 4 Rreife, 34 Mandamenti und 75 Gemeinden. 2) Sauptstabt ber Proving sowie ber Inscl Sicilien, liegt an beren Norbtufte und ber Bai gleichen Namens, reizend vom Bochgebirge umfaunt, swifden Drangen- und Citronenbainen. Am prachtvollen Bafental befindet fich ber prachtige Spaziergang La Marina. Mitten burch bas Gewirr ber engen, winkeligen Straßen geben zwei gerabe, sich treuzende Sauptstraßen, welche die Stadt in Biertel theilen und bei ihrer Kreuzung einen schönen Blat, die Biazza Bretoria, bilben, von bem aus man die vier hauptihore ber Stadt sieht. Das königliche Schloß (Puluzzo Beale), am Subende des Corso Bittorio-Emmanuel, ist ein festungsartiges Gebäude aus verschiedenen Bauftplen. Seine Rapelle (Capella palatina), der in der Nahe ftebende Dom und der Dom bes naben Monreale reprofentiren den mit arabifden Elementen gemischten Styl der Normannenzeit. In Borphprfargen schlafen in der Kathebrale B.'s zwei habenstaufen-Raiser, heinrich VI. und Friedrich II. Nördlich von der Stadt sieht ber malerisch geformte, 2075 fuß bobe Felsberg (Monte Pellegrino) bie Aufmerkfamleit auf fich; an feinem Fuße liegt bas tonigliche Luftfolug "La Favorita". Auf bem Monts Pollegrino liegt auch bas Aloster und die Airche ber h. Rosalie, ber Schutpatronin ber Stadt, beren jahrliches Fest am 2, Juli großartig begongen wird. Die Chene bitlich von ber Stadt ift mit hellscheinenben, palaftabnlichen Lanbhaufern befaet. Das Aloster Sta. Maria di Gefu bietet eine impofante Aussicht. Gublich von ber Stabt liegt bas Capuzimerflofter mit ten Grabgewelben. Der hafen wird burch zwei Castelle, und die Stadt felbst burch 13 Basteien geschüpt. B. ift Sip bes Provingial-Prafecten, eines Castations- und Appellationshofes, eines Tribunals erfter Inftang, eines Hanbelsgerichtes, eines Ergbifchofs, befitt 60 Pfarrfirden und hatte bis jum 3. 1860 8 Abteien und 71 Monche- und Ronnen-Mofter. Die Universität murbe 1394 gestiftet und 1804 von Ferbinand IV. erneuert. And bat B. ein Enceum, eine Atademie der Wissenschaften, ein Institut ber schonen Rante und Ab therthumer, Confervatorium fur Dufit, Schifffahrteichule, Botanifden Garten, viele Erpiehungshäufer, A Theater, mehrere Bibliotheten, 5 Dospitaler, 3 Waifenbaufer, ein Finbel- und Irrenhaus, 15 Berforgungshäufer, fowie Dampfichiffverbindung mit Reopel, Meffina, Marfeille und Malta; ber Banbel befindet fich großentheils in ben Banben ber Englander. Die Bevöllerung murbe 1871 auf 219,398 Ronfe begiffert (1861 mit ben baju geborigen Orten 194,463 E.). B., has Banermus ber Alten, foll von ben Phoeniziern gegrunbei worben fein, gehorte ipater ben Rerthagern und fam in ben Punifchen Kriegen unter bie Derfdaft ber Romer. Genferich, Ronig ber Bantalen, machte es jur Ronigeflabt, und

Belisar eroberte dieselbe dem Byzantinischen Reiche. Die Araber errichteten hier prächtige Bauwerke. Rach Eroberung durch die Normannen (1072) wurde die Stadt Adugssih von Sicilien und unter dem deutschen Kaiser Friedrich II. Sammelplatz ausgezeichneter Belefrer. 1282 brach Vaselbst die sog. Sicilische Besper (f. d.) ans. P. ist wiederhoft durch Erdbeben erschüttert worden (besonders 1693 und 1726). Im J. 1799 schlug Ferdinand IV., von den Franzosen aus Neapel verdrängt, seine Residenz hier auf. Am 27: Mai 1860 inklie Garibald in B. ein.

Palerms. 1) Township in Grunth Co., Jowa; 684 C. 2) Postdorf in Denisphan Co., Ransas; 500 C. 3) Township in Balbo Co., Maine; 1223 C. 4) Township in Dewego Co., Rew York; 2052 C.

Bales, ber 50. Afteroid, am 19. Sept. 1857 von Goldschmidt in Paris entredt, benegt fich in 5 Jahren und 153,, Tagen um die Sonne, von welcher er 63% Mill. Meilen entfernt ift.

Palefine. 1) Township in Woodferd Co., 31linois; 1325 E. 2) Township in Store Co., 3owa; 752 C.

Baleftine, Postdörfer und Dörfer in den Ber. Staaten. 1) Bostdorf in Erawford Co., Illnois. 2) In Indiana: a) Dorf in Franklin Co.; b) Postdorf in Roscinsco Co.; c) Dorf in Monros Co. 3) In Ohio: a) Dorf in Adams Co.; b) Postdorf in Clermont Co.; c) Postdorf in Columbiana Co.; d) Postdorf in Vidaway Co., 81 C.; e) Dorf in Shelby Co. 4) Postdorf und Hauptort von Anderson Co., Texas, ander Cairo-Fulton-Bahn. 5) Postdorf in Greenbrier Co., Best Cirginia.

Balefiring, bas alte Praeneste, Stadt in ber italienischen Proving 27 om, mit ben Auften eines Tempels ber Fortung, bem Palaft Barberini mit reichen Antiquitäten und gegen 8600 C.

Balestrina, Giovanni Bietro Alvisiv over Pierluigi ba, and 31 Brenest in v und Pränest inus genanut, haupt ber ästeten tömischen Louischle und ren
seinen Zeitgenoffen durch den Beinamen "Musicae Princeps" andgezeichnet, geb. 1524 zu
Balestrina (dem alten Präneste) im Kirchenstaate, studiete Musit unter Claude Gondines,
wurde 1551 Lehrer der Singsnaben an der Capella Giulia zu Rom, 1555 Kapellmeister
und starb am 2. Zebr. 1594. B. brachte in der Musit die Anwendung des Centrapunites
zu hoher Bollendung. Seine Werte, die durch Großartigseit und Wärbe ansgezeichnet
find, werden in den päpstlichen Archiven verwahrt. Hervorzuheben sind: die Messe Bapstes Marcellus, ein "Studat mater" und die Motette "Popule meus". Bgl. Baini,
"Memoire storico-critiche della vita di G. P. da P." (2 Bde., Rom 1828); deutsch von
Kiesewetter (Leipzig 1834); Auszug von Wintersell (Breslan 1832).

Balette (ital. paletta, vom lat. pala, Schanfel), Farbenbrett, Malerscheite, nennt man die nieist ovale, manchmal aber auch edige Piatte von holz oder anderem Stoffe, auf welche der Maler seine Farben aufträgt, und welche er während des Malens mit bem Danmen der linken hand sesthält, indem er diesen durch ein dazu angebrachtes Loch stock. In sigurlichem Sinne braucht man das Wort auch um die Farbenscula zu bezeichnen, deren sich die

berschiedenen Maler, je nach ihrer Eigenthümlicheit, bedienen.

Balfin von Erdab, weitverzweigtes, fürstliches und gräfl. Geschiecht in Ungarn. Dervorzuheben sind: 1) Rikolans II. (geb. 1552, gest. 1600), zeichnete sich durch heltenthaten in den Türkentriegen, besonders durch die Einnahme von Raab (1598) aus und wart Diergespan des Presburger Comitats. 2) Sein Suhn, Stephan II., genannt der "Türkenschrecken", wurde 1634 in den Grasenstand erhoben. 3) Graf Johann IV., geb. 1659, machte den Rurpfälzischen Erbsolgetrieg, den Feldzug am Rhein, dann 1701—2 unter Prinz Eugen die Campagne in Italien mit, wurde 1704 Banus von Kreatien, kämrste gegen die ungarischen Insurgenten mit Ersolg, und bewirkte 1711, zum Feldmarschall erhoben, durch den Szathmarer Frieden die Pacification Ungarns. 1741 zum Generalcommandanten in Ungarn ernannt, wirste er für die Erhebung der Ungarn zu Gunsten Maria Theresia's und starb 1751.

Balfrey, 3 ohn Gorham, geb. am 2. Mei 1796 in Beston, ameritanischer Schristscher, war 1836—1843 Rebacteur der "North American Review", 1844—47 Ctaatsssetretar von Massachusten und 1847—49 Congressmitglied für Boston. Bon seinen Berten sind hervorzuheben: "Academical Lectures on the Jewish Scriptures and Antiquities" (1838—52), "Lowell Lectures on the Evidences of Christianity" (1848), "A History of New England during the Stuart Dynasty" (1859—84), "A History of

New Eugland from the Discovery by Europeans to the Revolution of the Seventeenth

Century (1866).

Balgrans, Billiam Gifforb, geb. am 24. Jan. 1826 in Westminfter, England, murbe 1847 Officier in ber Bombay Wattwe-Infanterie und bereifte von 1858-63 Arabien und andere Theile bes Domanifden Reiches. 1865 murbe ihm von ber engl. Regierung bie Specialcommiffion anvertraut, Die Befreiung bes Confuls Cameron und ber anderen Gefgngenen in Abpffinien zu bewirfen. Gein 1865 herausgegebenes Wert: "Narrativo of a Year's Journey through Central and Bastern Arubis (1862-63)" gilt für eines ber besten Berte über Ardbien. B. gehörte eine Beit lang bom Ichnitenorden an. Balgrabe, Gir Francis, eigentlich Coben, englischer Archaolog und Geschicht-

foreiber, ber Sobn iftbifder Eltern, geb. 1788 in London, nannte fich nach feinem Ucbertritte zum Christenthum B. und machte sich zuerst burch Herausgabe der "Parliamentary Writer (4 Bbe., London 1827-34) betannt, wurde beim Staatsardiv angestellt, 1832 jum Ritter geschlagen, 1838 jum Bicevirector bes Archivs ernannt und ftarb am 6. Juli 1861 in Dampitead. Er forieb u. a.: "History of the Anglo-Saxons" (Loudon 1881), "Bise and Progress of the English Commonwealth" (2 Bre., ebb. 1832), "Truth and Fiction of the Middle Ages" (cbb. 1837), "History of Normandy and England" (2 8bc., cbb.

1851--57).

Bâli (d. i. Wasstad, masgebende Sprache) heist die mit dem Sanstrit verwandte, heilige Sprache ber Buddhisten. Die Provinz Wagabha, bas angebliche Geburtsland Buddha's, wird auch als bie Beimat bes B. bezeichnet. Diefe Sprace tam mit ber Berbreitung bubbbiftifder Schriften weit nach bem westlichen Afien und findet fich auf indo-battrifden Dungen und abnlichen Dentmalern ber griech. Berricaft in Afien. Das B., beffen Literatur alle Zweige bes indifder Biffene umfaßt, erlofc feit bem 7. Jahrh. als lebenbe Sprache burch die gewaltsame Bernichtung des Buddhismus. Bgl. Clough, "A Compend ious Pâli-Grammar with a Copious Vocabulary" (Colombo 1865). Der sittliche Ernst ber bubbbiftifchen Beltanichannny tritt befonders berbor in bem Berte "Dhammapadam" (beransgegeben bon Fansboll, Ropenhagen 1855). Als gefcichtliches Wert ift wichtig "Mahavansa" von Mahanama-thera, eine Chronif von Ceplon. Bgl. J. d'Alwis, "An Introduction of Kachchâyana's grammar of the Pâli-Language" (Colombo 1863). S.

Indifche Spracen.

Balifes, Coufin de Montanban, Graf von, frangofifder General, geb. 1796 in Baris, trot 1814 in tie Armee, machte 1823 ben Felbzug gegen Spanien mit, nahm an dem erften Feldjuge gegen Algier theil, zeichnete fich als Cocadronschhef im Gefect an der Sitah gegen Abb-el-Rater am 6. Juli 1836, fowie als Brigadegeneral in zwei Treffen am 10. April und 15. Mai 1852 gegen bie maroffonischen Stumme ber Beni-Snaffen und ihre Berbundeten ans, wurde 1855 Divifionsgeneral und mit ber Berwaltung ber Broving Dran beauftragt. Rurg barauf in Frankreich jum Commanbanten ber Dille tarbivifion von Ronen ernannt, übernahm er ben Oberbefchl über bas ans 25,000 Mann bestehende Expeditionscorps, welches em 12. Jan. 1860 in Toulon eingeschifft wurde, um in Berbindung mit einem englischen Corps China jur Respectirung ber Anspruche ber enropaischen Großmächte zu zwingen. Der Sieg, ben B. in ber Rabe bes Ortes Palitiabe erfocht, entichieb bie Expedition ju Gunften ber Berbunbeten. Er eroberte und plunberte die prachtvolle Sommerresidenz bes Raisers von China, bei Beting, und zwang bie dinesifde Regierung Frieden ju foliegen. Napoleon III. verlieh ihm am 26. Dez. 1860 bas Groffreng ber Ehrenlegion, ernannte ibn am 4. Marg 1861 jum Genator, am 22. Jan. 1862 jum Grafen von B. und im 3. 1865 jum Chef-Commandanten bes 4. Armcccorps in Lyon. Beim Ausbruch bes Deutsch-Franzblischen Arieges 1870 erhielt P. aufangs kein Rach ben Rieberlagen rom 6. Angust 1870 und bem Sturge bes Ministes riums Duivier trat er am 10. Ang. als Ministerpräsident und Kriegsminister an die Spipe ber Regierung, in welcher Stellung er verblieb, bis ble Revolution vom 4. Sept. bem Rafferreiche ein Enbe machte. Im Dit. 1871 eröffnete er über seine turge Abministration ein Anssehen erregendes Bert, betitelt: "Un Ministère de guerre de vingt-quatre jours, du 10. Août au 4. Sept. 1870.

Falifaren hießen in Griechenland bie freien Bergbewohner, welche fich ber turtifden Regierung nie unterwarfen, fondern balb als Golbner ben turtifchen Pafcas bienten, bat auf eigene Funft ein triegerisches Rauberleben führten. Gei ber Errichtung bes gricdifden Ronigreiches befteben fie im Gegenfat ju ber regularen Armce als umregeimas nige Truppen in ibrer früheren albanefischen Tracht und Andrüftung (mit Flinte, zwei Bific.

len und langem Dold) fort.

Palimpfefien (vom gricch. palin, wiederum, und palein, fragen, fcaben, lat. codices rescripti) beißen Bandidriften, auf welchen ber erfte Text mit Corgfalt ausgelofct morten Begen ber Roftbarteit Des Schreibmaterials that ift, um einen neuen barauf ju fchreiben. man Dies ichon im Alterthum; im Mittelalter wurden befonders bie Texte theologischer Werte auf die meist noch schwach durchschimmernden der alten Classiter gesetzt, durch Anwendung tunftlicher Mittet ift es neuerdings in manchen gallen gelungen, beit urfprungliden Text zu entziffern und badurch eine Anzahl von werthvollen Werten ber alten Literatur, bie für verloren galten, wieder ju entbeden.

Balinbramen (griech., Rudlaufer; lat. versus cancrinus, Arebevere) beißt ein' Bere, ber nach rudwarts und vormarts gelejen gleich lautet, wie g. B. ber betannte bem Teufel in ben Mund gelegte Bere: "Signa te, signa, temere me tangis et augis", t. b. "Rreuze bich, frenze bich nur, bu berührst und qualft mich vergebend". Balinbrom bagegen ift ein Bortrathfel über ein Bort, bas vorwarts und rudwarts gelefen, eine antere

Bebeutung hat, 3. B. "Rebe" und "Eber", "Grad" und "Sarg". Balingenefte (vom griech. palin, jurud, und ginosthal, werden, eutfleben), Wiedergeburt, neunt man vorzugsweise bie Uebergange, welche im Reich ber Insetten mabrgenemmen werden, mo 3. B. eine Raupe in völlig neuer Gestalt wieder auftritt. In ber E beologie bezeichnet B. theils bie fog. Auferstehung bee Menschen, theils bie Wieberbringung ber Dinge, Die fog. Apotataftafe (f. b.), theile Die geiftige Wiebergeburt bes Denfchen.

Balinsbie (vom griech, palin, zurud, und odo, Gefang) beißt ein Gefang, in welchem bas Schimpfliche, bas einer Berfon nachgerebet wurde, miberrufen wird, baber fcherzweise "eine B. fingen" fo viel wie widerrufen. Berühmt war bes griech. Dichters Steficorus

"B. auf bie Belena".

Ballnurus, Stenermann bes Aeneas auf ber Fahrt nach Italien; ward bom Gett bes Schlafes in bas Deer gefturgt, rettete fich jeboch nach Lucanien und wurde bafelbft ermorbet.

Nach ihm ift bas bortige Palinurifde Borgebirge bewannt.

Waliffaben ober Ballifaben (vom lat. palus, Pfahl, engl. palisades, Schangribbie) werben jugespitte Bfable genannt, welche bicht nebeneinander in Die Erbe gerammt, bem Borbringen tes Feindes ein Sinderniff in ben Beg legen follen. Palisades oder Boliffaben werben fpeciell bie ben hubsen River entlang, an ber Grenze von New Jerfeb in einer Ausbehnung von mehr als 20 engl. M. hinlaufenben Trappfelfen genannt, welche fentrout bis ju einer Dobe von etwa 500 f. auffleigend und einer tunftlichen Band abnlich, eine ber fonften Scenerien biefes an lanbicaftlichen Schonbeiten fo reichen Fluffes bilben. Bgl. Rem Port und Rem Jerfeb.

Baliffanderhalz, f. Jacarandabolz.

Baliffot be Moutenay, Charles, franz. Dichter, geb. am 3. Jan. 1730 gn Ranch, finbirte Theologie, verlor burch die Revolution fein Landgut, wurde Borficher ber Mogariuichen Bibliothet und ftarb ale Privatgelehrter und Mitglied ber Congregation bes Drutoriums am 15. Juni 1814. Er fdrich bas Trauerspiel "Ninus", bie Luftspiele "Les tuteurs", "Le barbier de Bagdad", "Le cercle", wodurch er sich in einen hestigen Federtrieg mit ben Enchtlopabisten verwidelte. Gegen biefe fdrieb er: "Petites lettres contre do grands philosophes", bas fatirifche Lustspiel "Les philosophes" und bas Gebicht: "La Dunciade"; augerbem ist hervorzuheben: "Mémoires pour servir à l'histoire de la

litterature française" (Baris 1769 und 1830).

Baliffy, Bernard, auch Bernard be Tuileries genannt, franz. Kunfter urb Belehrter, über beffen Leben nech vielfach Duntel liegt. Er foll 1510 im Dorfe La Chapelle-Biron geboren und 1590 als Hugenott im Kerter gestorben sein. Sein Hauptverdienst liegt in der Ausbildung der Fahence (f. d.), welcher Aufgabe er 20 Jahre seines Lebens geweibt baben foll. Die von ihm geformten Teller, Schuffeln u. f. w., stets mit farbigen Reliefe, nie mit Malereien gefdmudt, werben von Sammlern mit hoben Preifen bezahlt. Bon seinen größeren Studen (rustiques figulines), zum Schmude von Garten, Waffer-Seine berühms beden u. f. w., ift nichts auf uns gefommen. B. war auch Glasmaler. teften berartigen Arbeiten waren bie fruber in bem Schloffe Cconen befindlichen Fenfter, mit ber Fabel ber Pfiche nach Raphael. Bgl. Morfen, "The Life of P." (2 Bdc., Lonton 1852), und "Monographie de l'ocuvre de B. P." (mit Lithegraphicu von C. Delange und C. Borneman, und Tert von Sanzan und S. Delange, Paris 1865).

Palla (lat.). 1) Das lange, bis auf bie Füße reichenbe Oberkleib ber Frauen im alten Rom, welches sie so über ber unteren Tunica (f. b.) und ber Stela (f. b.) trugen, daß sie einen Theil beffelben über bie linke Schulter fchlugen und ihn unter bem Arme festbielten. In ber tatholifden Kirche beißt P. ber vieredige, mit weißem Linnenzeug Cherzogene Dedel, mit welchem ber Reich mabrent ber Moffe zugebedt wirb, um bas hineinfallen von Muden,

Stanb u. bgl. ju verhaten.

Pallabis, Andrea, berühmter Architekt, geb. am 30. Rov. 1518 zu Bicenza, gest. am 19. Aug. 1580 als Baumeister ber Republik Benedig. Nachdem er ansangs die Bitdhanerei getrieben hatte, nahm ihn der berühmte Trissund mit nach Rom, woselhst er die alten Denkmäler studirte und zeichnete. Die hauptsächtichsten und meisten seiner Bauten sinden sich in seiner Baterstadt und im Benedig. Sie zeichnen sich durch grandiose Conception und edle Berhältnisse aus, obgleich sie im Einzelnen nicht immer mustergültig sind, und gegen die früheren Bauten eines Bramaute eine entschiedene Tendenz zur Effecthascherei deurstunden, so z. B. wenn er zwei Stockwerfe in eine Pilasterstellung einfügt. B.'s Richtung war lange Zeit maßgebend durch gang Europa, und sein Werk über die Architektur (beste Ausgabe, 4 Bde., Bicenza 1776—83) ist noch immer geschätzt. Eine neue Ausgabe seiner Werte besonzten Chapun und Bengnot (Paris 1827). Bgl. Temanza, "Vita di A. P." (Badua 1846).

Ballabium nannten die alten Griechen und Römer ein Bild der Göttin Pallas Athene (f. d.), welches als Schutheiligthum im Berborgenen ausbewahrt wurde. Bon dem P. hing der Sage nach das Schickal der Stadt Troja ab, welche man für unüberwindlich hielt,

fo lange fie bas Beiligthum bejag.

Ballabinm, ein in Gold- und Platinerzen vorkommendes platinähnliches Metall, findet sich in sehr kleinen Arnstallen, Blättchen und Körnern, ist dimorph und löst sich in Salpetersaure und Königswasser als rothe Flüssigkeit auf. In seiner Farbe und Geschweibigkeit
ist das P. dem Silber ähulich; es ist streckbar, biegsam, im Bruch saferig, schweißbar, nur
in den höchsten Higegraden schwelzbar, hat 11,2—11,2 spec. Gewicht, läuft beim Erhiten
blau au, wird aber in der Weißglühhitze wieder blank. Wit Jod verwandelt sich das P.
in schwarzes Balladiumiodur; in der Spiritusstamme wird es ebenfalls schwarz, indem sich
Rohlenstoffpalladium bildet. In Legirungen mit Gold und Silber wird das P. zur Hernstellung von astronomischen und chirurgischen Instrumenten benutt. P. zeigt für Gase und
Blüssigkeiten ein besonders starkes Absorptionsvermögen.

Ballabins, Rutilius Taurus Aemilianus, ein römischer Schriftsteller, aus ber Mitte des 4. Jahrh. n. Chr., stellte in 14 Buchern über die Landwirthschaft, ohne Anspruch auf Gelehrsamseit, die Lehren ber Borganger und ber Erfahrung in rober Sprache und Darftellung zusammen. Buch 14 enthalt in Diftichen Regeln über die Baumzucht,

herausg, in Gesner's und Schneiber's "Scriptores rei rusticue" (Leipzig 1795).

Ballas, ein von Olbers am 28. März 1802 entbedter Afteroid, hat eine Umlaufszeit von 4 Jahren 222,; Tagen, ift von einer Nebelhülle umgeben, welche sich zuweilen auf 100 Meilen von der Oberstäche aus erstreckt, zuweilen auf die Halfte zusammenzieht oder ganz versschwindet. Die mittlere Entfernung der B. von der Sonne beträgt 58 Mill. Meilen; ihr

Licht ift oft rothlich, juweilen weiß, felten blanlich.

Ballas Athene, griech. Göttin, die mutterlose Tochter des Zeus, aus deffen haupte fle geboren ward, nachdem der Gott auf den Rath feiner Mintter Gaa (f. d.) die Metis (Klugbeit), seine erste Gemahlin, verschlungen hatte. Rach späterer Ansschunklung spaltete Dephästos ober Promethens mit einer Art das haupt des Zeus, und Athene sprang gewappnet in voller Jugendfraft hervor. Klugheit und Kraft sind somit die haupteigenschaften der Göttin. Sie ist Schügerin aller Gewerbe und Künste, insbesondere der Lehrer,

Bilbhauer, Dichter und Dufiter.

Balleste, Emil, namhafter beutscher Dramatifer, geb. am 5. Jan. 1823 zu Tempelburg in Bommern, studirte in Bonn und Berlin Geschichte, Philosogie und bramatische Lieteratur, wurde Schauspieler, war von 1845—51 am Oldenburger Hoftbeater für Charakterrollen engagirt und hat sich nach längerem Aufenthalte zu Arnstadt, Weimar, später in der Nähe von Eisenach niedergesassen. P. dielt seitem in meisterhafter Weise Borlesungen, nach dem Borgange Tieck's und Holtei's, in Berlin und anderen deutschen Städten. Außer mehreren Dramen, wie "Acilles" (Göttingen 1855), "Die Braut von Korinth", "König Monmouth" (1853), "Oliver Cromwell" (1855) und einer Reihe dramatischer Ausställe schrieb er: "Schiller's Leben und Werte" (2 Bde., Berlin, 5. Aust. 1872; in mehrere freude Sprachen übersett).

vere fremde Sprachen überfett).

Salistis (vom lat. pallium, Mantel, Bulle), ein verherrschend in der ärztlichen Sprache gebrauchter Ausdruck, bedeutet das, womit man in die Augen fallende Erscheinungen eines liebels heilt, ohne das Grundleiden zu heben. Palliativ mittel find daher solche Mittel, welche Schmerzen oder andere lästige Erscheinungen beseitigen, ohne jedoch die Krant-

beit selbst auszurotten. Bu biesen Mittelu gehören nementlich bie Narcotica (Opinm), aber auch Antiphlogistica (Nälte, Wärme) und eine Menge anderer Mittel. Palliativcur, im Gegensatz zur Rabtealeur, ist jede hilfeleistung vorübergehonder Natur.

Pallifer. 1) John, engl. Geograph, geb. 1817, erforschte 1857—1860 einen großen Theil des westl. Amerita dis jum Stillen Ocean. Das Resultat seiner Forschungen murde 1861 in dem "Journal of the British North American Exploring Expedition" veröffentlicht. Er hatte vorher (1858) das Wert: "The Solitary Hunter, or Sporting Adventures in the Prairie" herausgegeben. 2) William, engl. Major, geb. am 18.
Inni 1830 in Dublin, Ersinder der sog. "Palliser Projectiles". Er führte verschiedene Berbesserungen in der Construction der eisernen, gezogenen Geschütze für Panzerschiffe ein, und ersand ein System, nach welchem alte, nicht gezogene, eiserne Geschütze in gezogene derändert werden (Palliser Guus).

Pallium (lat. Dülle, Bebedung, Gewand, Mautel) nannten die alten Römer bas griech, mannliche Oberkleid (chlaena), storthaupt jeden weiten Uniwurf. Gegenwärtig bezeichnet es einen Theil der papstlichen und erzbischösslichen Amtölleitung. Es besteht aus einem handbreiten, weisewollenen Schultertragen, von welchem vorn und hinten zwei Banber herabhängen; auf Kragen und Bändern sind 4 ober 6 Kreuze von schwarzer Seide eingewirft oder aufgenäht. Die Pallien werden nach bestimmter Berschrift von den Ronnen von St.-Agnes zu Kom aus der Wolle besonders dazu bestimmter und am 21. Januar geweihter Schase augefertigt und dann vom Papste geweiht. Das B. wurde in der Morgenländissichen Kirche seit dem 4. Jahrh. allen Bischsen dei der Weihe ertheilt, in der Abendländischen sindet sich dieser Gebrauch seit dem Beginn des 6. Jahrh. Im 4. Lateranischen Conscil (1215) unter Innocenz III. wurde die etzbischössliche Jurisdiction an den Empfang des P.s geknülpst und für dasselbe eine Tare, die ost die 30,000 Gulden stieg, auserlegt. Das Concil von Basel schaffte zwar die Pallien gelder ab, doch wurden dieselben später wieder eingeführt.

Baim (vom lat. palma, palmus, flache Hand, die Handbreite und die Spanne), ein in den europäischen Ländern sehr verschiedenes Längenmaß, stammt aus den Zeiten der Römer, die zwischen palmus minor = 1/4 eines römischen Fußes und palmus major = 1/4 desselben Maßes unterschieden. In Italien hatte der P. vor Einführung des Detimalmaßes in den einzelnen Staaten eine sehr verschiedene Länge. In Spanien ist der Palmo mayor = 9 Zoul, der Palmo menor = 3 Zoul; in Portugal ist der Palmo de Craveiro = 8 Zoul = 0,20 Meter die Einheit der Längenmaße, und der Palmo da Junta (für die Schisse frachten nach den Colonien) = 0,200 Meter. In den Niederlanden ist der P. die einbeimische Benennung für den Decimeter. In Damburg ist der P. oder die Palme das Maß zur Bestimmung der Schissmasten = 42,2 Pariser Linien (1/2 Damburger Fuß), in Nerwoegen = 39,2 Pariser Linien.

Balm, Johann Philipp, Buchhändler in Nürnberg, ein Opfer des Napoleonischen Despotismus, geb. 1766 zu Schorndorf, erward als Schwiegerschn tes Buchhändlers Stein in Nürnberg die Stein'sche Buchhandlung. Im Frühlahre 1806 sandte er die, bittere Wahrheiten über Napoleon und die französische Derrschaft in Deutschland enthaltende Flugschrift, "Deutschland in seiner tiessten Erniedrigung", an die Stage'sche Buchhandlung nach Augsburg, wo sie zufällig in die Hände französischer Officiere gerieth. Der Augsburger Buchhändler wurde segleich sestgenommen, und da die französische Polizei in Ersahrung brachte, daß die fragliche Broschüfte von der Stein'schen Buchhandlung in Nürnberg versandt, daß die fragliche Broschüfte von der Stein'schen Buchhandlung in Nürnberg versandt worden sei, wurde auch Prophüre von der Stein'schen Buchhandlung in Nürnberg versandt worden sei, wurde auch Prophüre von der Stein'schen Buchhandlung in Nürnberg versandt worden sein wurde, von Gensbarmen ergrissen und nach furzem Berbör unch Ansbach zu Bernadotte, von da nach Braunau in Oberösterreich gebracht, wo er nach zwei Berhören, in welchen ihm kein Bertheidiger gestattet wurde, am 26. Aug. 1806 standrechtlich erschosen wurde. Ringter hat B. zum Helden eines Trauerspiels (Leipzig 1860) gemacht. In Braunau wurde ihm 1866 ein Denkmal errichtet. Bgl. "Biographie Ish. Bhilipp P.'s" (München 1842).

Balma, 3 Städte im Königreich Italien. 1) B. Campania, Stadt in der Proving Caserta, Campanien, an einem Abhange des Höhenzuges in NO. des Besuds gelegen, hat 5747 E. (1882); auf einer benachbarten Höhe liegen die Reste der alten Festung Castello di B. 2) B. di Montechiaro, in der Broving Girgenti, Sicilien, ist bekannt durch seine Schwefelgrüben, sowie durch die in seiner Thallandschaft wachsenden Mandelbänme, deren Früchte, die Palmamandeln, die größten in Sicilien sind; hat 11,188 E., welche bedeutenden Getreidehandet treiben. 8) B. oder Palma Nuova, in der italienischen Proving Urine, am Ranal La Roja, hat 4300 E. und ist eine Festung, welche

am 25. Juni 1848 von General Schmarzenberg im Italienischen Axiege nach zweimonat-

licher Blotade befest murbe.

Baims. 1) Die westlichfte ber ju Spanien geborigen Canarifden Infeln, umfaßt 131/, O.=Dt. mit 31,138 E. (1860), liegt nordwestl, von Teneriffa und ift febr gebir-Der Bico be Los Diuchachos (8440 F. hoch) und der Pico de la Cruz (8262 F. h.) find bie bedeutenoften Gipfel einer Region ertoschener Bultane. Bis auf Die Gubscite ift bie Infel gut bewäffert, und ber burchweg mit vulfanischem Gestein burchsette Boten febr fruchtbar; tropbem ift bie Infel weuig angebant. Die reichen Balber liefern gutes Schiffsbanholy; auch wird viel Wein gezogen. Sauptort ift Santa-Crug be la B., fruber Tebote, mit 5000 E. und einem ficheren Safen. 2) Befestigte Sauptstabt bes spanischen Königreichs Dallorca ober ber Balearen, liegt an ber Bestäfte ber hanptinfel Mallorca (f. b.); im Mittelalter ein Saupthandelsplat bes Dittelmcers, ift noch gegenwärtig eine ansehnliche Stadt, Bifchofefit, fowie Gip bes Beneralcapitains. Die Straffen find eng und buntel, aber mit mobigebauten Saufern befest. Der nabe bem Meere gelegene Dom ist ein machtiges Bauwert; auch zeichnen fich bas Dominicanerklofter, bas Stadthaus, ber Balaft, die frühere Residen; manrischer Fürften, burch ihre Bauart und Sebensmurbiafeiten aus.

1) Jacopo, genannt "Il Vecchio" (ber Alte), einer ber ausgezeichnetften Meifter ber Benet. Schule, geb. um 1480, geft. im Sommer 1528 ju Benedig, laut vorhandenen Urfunden, und nicht erst, wie früher angenommen, nach 1560. Er hielt fich axfangs zur Schule des Gievonni Bellini, erfuhr aber fpater ben Einfluß Giorgione's und Titian's berart, daß man manche feiner Bilber Diefen Meistern zugeschrieben hat. In hiftorienbilbern, sowie im Bortrait, war er gleich vorzüglich. Bei seinen Frauenbilbern biente ibm oft feine Tochter Biolanta als Mobell. 2) Jacopo, genannt "Palmetto", ober "Il Giovane" (der Junge), war muthmaßlich ber Cobn eines Meffen bes Becchio, und foll um 1628 gestorben sein. Er schloß sich an Tintoretto an und arbeitete, obgleich er fone Talente bejag, febr handwertsmäßig. Man bat auch mehrere Radirungen

don ihm.

Palma (La), Dorf auf der Insel Cuba, im Regierungsbezirk Binar del Rio, mit 170 €. (1867).

Palma Sarians, Dorf auf der Jusel Cuba, im Regierungsbezirk Santiago de Cuba, mit 214 E. (1867).

Velmarum, j. Balmsonniag.

Balmbled, Bilbeim Fredrit, fcwebifder Schriftsteller, geb. am 16. Dez. 1788 in Liljested in Oftgothland, erwarb 1810 in Upfala die glademilde Buchdruderei, aus welder unter feiner Leitung mehrere für bie Literaturgeschichte Schwebens wichtige Beitschriften bervorgingen, murbe 1822 Docent für vaterlandifche Gefchichte, 1827 Abjunct für Geographie und Geschichte an ter Universität Upsala, 1835 ord. Professor der griechischen Sprache und Literatur und ftarb am 2. Sept. 1852. Außer Lehrbuchern schrieb er auch Novellen: "Amala", "Die Infel im Gee Dall" und "Aurora Ronigsmart" (6 Bbe., Drebro 1846-

51; beutich, Leipzig 1848-53). Balme, Rarl 3., beutich-ameritanischer Journalift, geb. am 17. Dai 1817 im Schleswig-Holsteinischen, findirte die Rechtswissenschaft in Kiel, Jena und Zürich, wanderte 1854 nach Amerika aus, ließ fich in Watertown, Wisconfin, nieber, woschbst er mit Rarl Schurz gufammen die "Bolfezeitung" gründete und bis 1860 redigirte. Bum Staats-Archivar ernaunt, siedelte er 1860 noch Madison über und blieb vort bis 1864 im Amte; ging darauf nach St. Louis, wo er mit B. Schirach die "Bolfszeitung" gründete. 3m 3. 1869 warb B. an Stelle bes verftorbenen B. Domfdte bie Sauptrebaction bes "Berald" in Milwautee übertragen. Im Sommer 1872 war er Delegat jur "Cincinnati Convention", Die Horace

Greelet für bie Prafibenticaft nominirte. Balmeirim, &u is Augufto, bebeutenber portugiefifcher Dichter, geb. zu Liffabon am 9. Aug. 1825, war erst Officier, bann Beamter im Ministerium ber öffentlichen Arbeiten und wurde gulest Mitglied ber Königlichen Atademie in Liffabon. Er fcrieb u. a.: "Poesias" (Liffabon, 8. Aufl. 1859), eine Angabl Movellen und viele politische Auffage in Zeit-

driften.

Palmella, Dom Bedro de Soufa-holftein, Bergog von, portugiefifcher Diplemat und Staatsmann, geb. ju Turin 1786, murbe 1808 portugiefifcher Gefanbter in Spanien, tampfte 1809 gegen die Franzosen und wurde bann als Gesandter zur Regentfaft von Cabir gefchiat, 1812 von Johann VI. jum Grafen ernannt, ging 1814 ale portugiefifder Bewollmachtigter ju bem Congres nach Wien und 1815 nach Paris, murbe 1816 jum brasilianischen Staatsschretar für das Auswärtige ernannt, ging 1818 nach Paris, um mit dem spanischen Gesandten die pelitischen Constitet wegen der Räumung von Niento video beizulegen. Zur Zeit des Ausbruchs der Revolution in Portugal (1820) stand er an der Spine der Regentschaft, wurde nach Ausbeung der Constitution von 1822 im nächsten Jahre Marquis, Minister des Auswärtigen und Ninisterpräsident und entwarf als solcher eine constitutionelle Charte, welche ihm den Haß der Königin und des Jusanten Dom Miguel juzog, aber nicht zur Aussührung sam. Nach Austösung des Winisteriums (1825) wurde er Gesandter am britischen Hose und übernahm 1827 wieder das Portescuille tes Auswärtigen, welche Stelle er nach Dom Miguel's Usurpation niederlegte. 1832 wurte er abermals Minister des Auswärtigen, siel 1833 bei Dom Pedro in Ungnate, begleitete aber noch in demschen Jahre als Commissär der Königin den Biceadmiral Napier auf seiner Expedition nach Algardien, wurde 1834 zum Herzog von B. erhoben, erhielt 1835 wiederholt das Ministerium des Auswärtigen, mußte sich infolge der Revolution von 1836 nach England slückten, konnte aber bald wieder zursächten, wurde 1846 auf kurze Zeit Minister-

prafibent und ftarb am 12. Dit. 1850 ju Liffalon.

Balmen, eine monofotyle, jur Claffe ber Principes und ber Section ber Umfproffer (Amphibrya) geborige Pflangenfamilie, beren Stamm im Innern feine Jahrebringe, fontern gerftrente Gefägbundel bat; ift carafterifirt burch bas Abfallen ber ipfralig um Die Ricofpe geerbneten, sich jährlich erneuernben, eine gangranbige flache, ober feitlich gerschliebte, gefieberte ober facherformige Blatte barftellenden und einen halbumfaffenden, oft bebornten Stiel bestienden Blätter, während der Stamm infolge ber Entwidelung der neuen Krone aus der Endinofpe nar-big, schuppig oder dornig wird. Mus der endständigen Blätterfrone hängen in großen Tranfen Die Bluten und bie meift fleischigen ober facherigen, manchmal gefcuppten Stein-, feltener Beerenfruchte mit gewöhnlich hartichaligen, am Scheitel oft mit brei Lochern verfebenen Steintern berab, welcher ben fiets einen großen Ciweifterper befigenben Camen enthalt. Die Blaten find getrennten Gefchlechts, öfter zweibaufig, Die mannlichen mit feche Staubfaten, oft von Dedblattchen geftunt und meist febr gabireich, fo bog eine Scheibe, 3. B. bie ber Dattelpalme, an 12,000 enthalt, und auf einem einzigen Eremplar ber Mantelpalme (Alfonsis amygdalina) tonnen an 600,000 Bluten berborfommen. Die Familie ber B. gerfallt nach bem beutigen Standpuntt ber Renntnif berfelben in 84 Gattungen mit 681 Arten, welche burch bie Mannigfaltigkeit ihrer theils zur Ernahrung, theils zu technischen Bweden bie-nenden Produkte zu den nupbarften Pflanzen ber Erbe gablen. Dit Ausnahme einiger ftranchartigen Formen besicht bie Familie aus Baumen von oft betrachtlicher Debe (148 800 Fuß und barüber), mit einfachen, selten verzweigten (Hyphaene Thebaica, Borassun flabeltiformis), zuweilen nieberliegenben, friechenten ober febr verfürzten (Sabal Adansonii), bald malgenformigen, 3-5 fuß biden, bald febr fcblanten, robrartigen (Calamus), felbe windenden (Desmoncus), bisweilen in ber Mitte fpintefformig verbidten Gtammen (Iriarten ventricon.). Ueber bie Stanborte ber B. allgemein Gultiges ju fagen, ift faft unmöglich, indem beinabe jebe Art nute unter ihr eigenthumlichen, befonteren Berhaltniffen wachft; indeft treten fie in ben Aequatorialgegenben am gablreichften auf, und nur wenige reichen bis in die marmere gemäßigte Bone. Babrend einige in ben beifeften Lantern ber Aropen eng an die Austen bes Oceans gebunden find, gebeiben andere nur in ben Centraltheilen ber Continente in 14,000 Fuß Bobe, in ber Nachbarichaft bes ewigen Schneek. Manche lieben bie Feuchtigfeit und ben Schotten bes Urwalbes, mahrend antere freien Stand in voller Connenglut verlangen, und wieder andere nur in Gumpfen ober auf baufig überichwemmtem Boben gebeiben. Danche bitben ausgebehnte Bolbungen (in Gubamerita) und verbrangen jete frembe größere Pflange, mahrend andere bie Gemeinschaft mit anderen Pflanzen, felbst mit Reprafentanten ber gemäßigten Bone (Bichten und Giden) lieben. Jebe einzelne Art hat übrigens in ber Regel eine nur febr beschräntte geographische Ber-breitung und nur wenige, wie Elasis melanococea, Hyphacne Thebaica, Acrocomia selerocarpa und Borassus flabelliformis behnen ihre Stanborte über weite Lanbstreden Mit Ausnahme ben Cocos nucifera, beren Baterland zweifelhaft ift, temmt feine einzige Palme auf beiben Halblugeln zugleich wildwachsend vor. Die P., deren Artenzahl fich mit zunehmenter Renntnif ber noch unbefannten Lanterfreden mabricheinlich noch erheblich steigern burfte, erreichen bas Maximum ihrer Entwidelung innerhalb ber 10 Breitengrabe norblich und fublich vom Mequator. Diefe Bone, in welcher fich auf ber öfflichen Balblugel die Sundainfeln und auf ber westlichen Die Flufgebiete bes Drinoce und Amas zoneustroms an Reichthum ganz besonders hervorthun, birgt etwa 650 Arten. Die nertliche Grenze ber Balmen bilbet in Guropa bet 43.9, in Affen und Amerita ber 34.9 nortlicher Breite; die fübliche in Afrita der 34.°, in Anstralien der 38.º (Neufeeland) und in Amerika

ber 36. fablider Breite. Das tropifde Afien gablt bie meiften Arten, etwa 350, von welchen jeboch nur ber britte Theil bem gestland angehort, mabrend von ben 300 ameritanifden Arten nur etwa 45 auf Die Infeln tommen. Afrita bat 25 Arten, beren Galfte aber ben Mastarenen angebort. Auftralien gabit 20 Arten und Guropa nur eine Art, Chamasrope burnitie, die Zwergpalme, da Phoenix daetylisera, die Dattelpalme, nicht wild vortommt, fonbern eingeführt worben ift. Unter ben fur Amerita carofteriftifden Gattungen fteben obenan Bactris mit 51. Geonoma und Chamaedorea mit je 42 (28 Meten ber letsteren in Mexico), Astrocaryum und Attales mit 17, Desmoncus mit 14, Euterpe mit 10, Babal mit 9 (bavon 4 in den Ber. Staaten), Thrinax, Acrocomia mit je 8, Oenocarpus mit 7, Oreodoxa, Ceroxylon, Copernicia, Guilielma, Martinetia, Syagrus unb Scheelea mit je 6 Arten. Cocos ift nicht auf Amerika beschräntt, indem, abgeseben von C. nucifera, auch eine Art C. maummillaris, auf den Bhilippinen vortommt. Infolge daß viele B. diöcifch (awejbanfig) find, erfolgt ihre Bestäubung nicht fo leicht, und muß oft auf tauftliche Beife beforgt werben. Um 3. B. bie Dattelpalme zu befruchten, mulfen die Araber bie Blutentolben mann-licher Bflangen oft weit herholen. Groß ift die Widerftandeffhigteit einzeluer Balmenarten gegen Schnee und Gis. Ueber Die Entwidelung ber Balmenftamme bat Bouchs interlangeren Strang aus bem Samen, ber fich abwarts neigt und die Plumula und bie Rabicula in sich birgt, deren Trennungspunft aber anfangs nicht immer zu bemerken ist; erst nach einiger Zeit bildet sich ein Wuhft an der Stelle, wo sich das erste Internodium befindet und an der die Plumula und Radicula ihren Ursprung haben. Go weit stimmt dies mit der Entwidelung vieler Monofotyledonen überein; von jeht an aber bieten sich zwei verfoiebene Formen bar. Die eine Form, welche wir bei ben meiften B. finden, ift als bie nermale Bilbung zu betrachten, inbem fich ber Stomm und Gipfel nach oben entwideln. Die Rabicula verflimmert nach und nach, es ericeinen Abventivmurgeln in größerer Babl; fle werben flarfer und nach fürzerer ober langerer Beit bilbet fich bann ber wirfliche Stamm. Ganz anders verhält es sich mit dem Bachsthum bei Sabal, Aerocomia, Diplothemium, Attalea, Behoelea, Brabon und Maximilians. Bei biefen und vorzugeweise bei Sabal wendet fich ber Gipfel ber Bflanze nach unten, bie scheibenartigen Bafen ber Webelftiele bilden eine zwiebelartige Berbidung, aus ber die etwas gefrummten, jungen Webelchen wieder nach oben machien und über der Erde in normaler form erscheinen. Der burch bas **Absterben von** Wedeln sich bildende Stamm dringt allmälig tiefer in die Erde ein oder wird and mohl in bie Bobe gefchoben, fo bag er bisweilen mit feinem alteren, nach und nach berwachsenden Theile wohl 1 Fuß aus der Erde hervorragt; die jungeren Addentiownrzeln bilden fich baber fcheinbar unter ber Infertion ber Rabicula. Diefer fich nach oben bebenbe Stumpf erideint oft icon im britten Jahre über ber Erbe, und bie Balmen bleiben in Diefem Buftande oft eine lange Reihe von Jahren. Einige Jahre nach bem Erscheinen bes wirklichen Stammes bilben fich aus beffen Bafis wie bei anderen B. gabireiche Abventivwurgeln. Der Aupen ber Palmen ift für bie Menfchen ein ungemein großer; in manchen Gegenden find fie bas einzige unentbehrliche Nahrungsmittel; ans ben Blattftielen werben Dutten und Lagerflatten gebant; die Fiederblatter werben ju Flechtwert und bie Oberhant berfelben gur Bubereitung von Rleiberftoffen benutt. Manche Arten liefern eine wohlfcmedenbe Mild, Fruchte, Dele, Inder, Bache, bas fog. Dradenblut (von Drachen - rotang) und ben fog. Tobby ober Balmwein (f. b.); ans ben Faferfloffen bereitet man Bangematten, Matten, Körbe, Tane, Bute, Reve, bennst fie als Stuhl- und Flechtrohr, ju Burftenmaterialien, die Frucht als Raffee- und Mehlfurrogete und Zusah an Speisen, und bie Anofpen als Gemufe (Balmtobi). Die Ruffe mehrerer Arten werben wie Elfenbein berarbeitet und bas Bolg ju Bauten, Bafferröhren, Ballifaben, Dobeln w. f. w. verwenbet. Mit fog. Balmtuch en gemäftete Thiere werben rafch fett, und bie Rube liefern viele und gute Mitch. Die gespaltenen Blatter ber europaischen Chamsorops humilis bilben einen nambaften Ansfuhrartitel nach ben Ber. Stagten. Bei ben erften Chriften galten bie B. als Sombol bes ewigen Friedens, weghalb fie bei Begrabniffen benutt wurden.

Balmer, Christian von, ausgezeichneter protestantischer Theolog, geb. am 27. Jap. 1811 ju Winnenden unweit Stuttgart, wurde 1836 Repotent am Tübinger Stift, 1839 Diakouns in Marbach, 1843 zweiter Diakon an der Hauptsieche in Tübingen, 1848 Archibiakon, 1851 Dekan der Tübinger Discese und Stadtpfarrer daselbift, 1852 ord. Professor für Homiletit, Ratechetit, Moral und Padagogit an der Tübinger Universität, 1858 Doctor ber Theologie und geadelt, 1869 Biceprassont ber württembergischen Landessprade und 1870 von der Stadt Tübingen in den Landtag gemählt. Seine Hauptwerke, der sog. Ver-

mittelungsibeologie angehörend, find: "Ebangelische Somiletit" (Stutigart, 5. Apfl. 1867). "Evangelische Ratechetit" (etb., b. Auft. 1864), "Evangelische Babagogit" (etb., 4.: Auft. 1869), "Evangelische Postoraltheologie" (ebb., 2. Auft. 1863), "Die Moral bee Christen thume" (cbb., 1864), "Evangelifche Cafnalreben" (4 Bbe., 4. Aufl., ebb. 1864-65), Balmer, Gir Roundell, engl. Staatsmann, geb. 1812 in Mirburn, wurbe 1847

und abermale 1853 in's Parlament gewählt und war unter Balmerfton "Solisitor Genoral", 1864 "Attorney General". Or forich: "Book of Praise, from the Best English

Hymn-Writers\* (1862).

Balmer, John De Caulen, amerit. General, geb. am 13. Sept. 1817 ju Cagle Creet, Rentudy, jog 1832 noth 3limeis und fiebelte fic 1839 in Carlinville an. genten Jahre jur Abbocatur jugelaffen, wurde er 1852 jum Staaisfenator ermablt, mar 1856 Delegat ber republ. Rationalconvention zu Philadelphia, sowie 1861 Delegat ber Friedens-Convention ju Bafbington. Beim Ausbende bes Burgerfrieges marb B. Dberft bes 14. Illinois-Freiwilligenregimentes, begleitete all folder General Fremont auf feinem Buge nach Springfield, Diffonri, und wurde am 19. Dez. 1861 jum Brigabegeneral er-Er betheiligte fich mit General Bore an ber Eroberung ven Rem Mabrid und Istand No. 10, femie an ber Golacht bei Farnington und befehligte bie 1. Brigade ber Milfilfippi-Armee. 3m Rov. 1862 mat B. unter General Grant Commandenr einer Division, nahm ale folder theil an der Schlacht am Stone River und murte hierauf zum Generalmajor beforbert. 3m J. 1863 bethelligte fic B. an ber Schlacht von Chidamauga und commanbirte 1864 unter Beneral Sherman mabrend ber Atlanta-Campagne

bas 14. Corps. Ben 1869-71 mar er Gonvernent von Juincis.

Balmer, Eraft us Doco, amerit. Bilbhauer, geb. am 2. April 1817 gn Bempen, Duenbaga Co., im Staate New Port. Er erlernte bas Sanewert eines Schreiners und Bimmermanns, und betrieb baffelbe, nachbem er fein Deimateborf verlaffen batte, zuerft in Dunfirt, bann in Amfterbam, Dem Port, wo er fich verheirathete, fpater, bis ju feinem 29. Jahre, in Utica. B. hatte fich foon tfter mit Erfolg im holgienigen verfucht, und be ihm um biefe Beit eine Camte in Die Bonbe-tam, fo befchloß er ein Bertrait feiner Fron in ahnlicher Beife zu ichneiben. Dit ber Technit vollig unbefannt, führte er biefe Arbeit auf einem Stüd Muschel mit einer Felle ous; und ba vieselbe' den Beifall eines Aunstlenners erntete, bem er fie gezeigt hatte, fo warf er fic gang auf biefen Rumfigweig, und jog nach Albany, wofelbft er nech wohnt. Rach feche Jahren mußte er jebod bas Comeenfcineiten feiner Augen wegen anfgeben, und fest erft fing er an ju mutelliren. Gein erfte Wert bicfer Art, eine Bafte "Infant Geren" genannt, nach feiner Meinen Tochter mobellirt, erregte fofert auf ber Ausftellung ber "Aendemy of Design" in Rem Port Auffeben. Diefer Bufte felgten zwei febr fcone Reliefs, "Der Morgenstern" und "Der Abentftern", benen fich nach und nach noch eine ganze Reihe anderer ivoler und genrehafter Berte au-fchlog. Die bekannteften barunter find: Die Buften "Befignatien" und "Frühling"; bie Reliefs "Glaube", "Unveranderlichteit", "Die Ftucht ber Seele", "Sappho" und "Reue", und unter ben größeten Rundwerten: "Die folafenbe Beri", "Die weiße Gefangene", "Inbianermadden mit einem Kreus in ber Band", "Der gefeffelte Friede" (augeregt burch ben Burgerfrieg), "Der handtling int hinterhalt", "Answandererfinder", "Das ficine Bauternnadchen" u. a. m. Gein größtes Bert ift ein Cutwurf, "Die Lautung ber Bilger", eine Gruppe von 15 Geftelten, für bad Capitol in Bafbington beftimmit, Auch jablreiche Bortraitbuffen hat B. geliesett, barunter diejeuigen von Erafins Corning, Commercre Berry, Genvernent E. D. Mergan, Alexander Samilton (im Befite tes Berru Samilton Fish), Mofes Tapler, Washington Irving (in ber Galerie der "N. Y. Historical Society") u. f. w. Gelne Werte zeichnen fich aus durch reines Formengesicht, warme Empfindung und zarle Technit, und wenn auch teinem berfelben bie Bezeichnung ber- Großartigleit gebuhrt, fo entichavigen fle bafar burch ben ivealen Dauch, ber baruber ausgegoffen ift, Biele feiner Berte find butch Stid und guntal burch Burtographie weithin verbreitet. Palmer. 1) To to fiffip in Jampben Co., Waffachufetts; 3681 E. 2) Town-

fhip in Bafhington Co., Ohio; 671 E. 3) Townfhip in Rorthampton Co., Prun-

Just 1 L

fplvania: 1444 E.

Baliner Behnt, Dotf in Dimpben Co., Da ffadrufette.

Palmerfien, Denry John Temple, Bibcount, britifder Staatsmann, geh. am 20. Dit. 1785 ju Breadlands in Gompfilte, fam 1806 in's Parlament, war ven 1809—28 Ariegosetretur, verlief bie Baitet ber Toxies; zu welcher er bisber gehalten, trat aber beffenungeochtet 1400 unter Grey ale Stantofefreten für's Auswärtige in's Miniferium, ftiftete 1834 bie Dusbenpelaftian; swifden Frantrito, Spanien, Portugal und England,

bie fo erfolgreich Dom Mignel und Don Carlos befampfte. Richt minder erköhte er ben Einflug ber englischen Bolitit auf Die. überfeeischen Lander, wirfte 1838 burch ben Bertrag mit Desterreich und ber Türkei bem ruffischen liebergewicht im Oriente entgegen und lahmte 1840 ben frangofischen Ginflug in Gurien und Regopten und auf Die orientalischen Angelegenheiten überhaupt. Dit feinem Schwager Lord Delbourne fchieb er, als im Berbft 1841 bie Bhigs ben Tories weichen mußten, ans bent Minifterinm und bekampfte an ber Spibe ber Opposition (1842-44) vergeblich R. Beel's Korngesete: Nach beffen Rudtritt übernahm B. 1846 in bem nengebilbeten Dlinifterium bas Departement bes Ausmartigen. Durch bie Ungelegenheit ber fpanifchen Beirathen, welche borlaufig mit einer politischen Dieberlage B.'s endigte, murbe bas gute Cinvernehmen amifchen England und Frankreich geftort und durch die bewaffnete Interpention in Bortugal die Mifftimmung nad erhöht. Bie in Sicilien und in ber Louibardei unterflügte P. die Insurrection auch in Ungarn und zeigte fich in ber ichlesmig - bolfteinichen Frage als eifriger Anbanger Danemarte. Gein Berhalten in ben griechischen Angelegenheiten follte Aufland in Goach balten, jn welchen 3med er bie Türfei gegen Rugland und Defterreich in ber Flüchtlingsfrage in Schut nahm. Da er überdies allen politischen Flüchtlingen in England pfpl gewährt und baburch Frantreich, Deutschland und befondere Desterreich (burch ben Empfang Roffuth's) gereigt hatte, und infolge ber Ungufricbenheit ber Großmächte mit ber englischen Politit, welche er burch die Billigung bes frangofifden Staatsftreiches bom 2. Dez. 1851 bervergerufen hatte, mußte er am 22. Dez. 1851 von feinem Amte gurudtreten. Barlamente trat er gegen feine früheren Collegen amar nicht geradezu feindlich auf, boch trng er durch die Milizbill zum Sturg bes Ministeriums Ruffel bei (20. Febr. 1852), und trat gegen bas barauf folgende Ministerium Derby in offene Opposition. Im Ministerium Aberbeen hatte er wieder bas Bortefcuille bes Answartigen, und wirtte in biefer Stellung mabrend bes Drientfrieges (1855) ju Gunften ber Turfei. 3m 3. 1855 murbe er Dini-fterprafibent bes Coalitionsministeriums, meldes am 20. Febr. 1858 bem Torpcabinet Derby-Dieraeli weichen mußte. Ale erfter Lord bes Schapes trat er am 18. Juni 1859 wieder an die Spibe bes neugebildeten Bhigminifterinms. Geine Bolitit murbe nun vorfichtiger und trop ber Anfeindungen, Die er wegen feines Berhaltens in ben großen Tagesfragen bon feinen politischen Gegnern erfahren mußte, behauptete er fich bis ju feinem Tobe auf bem Ministerposten. Allgemein mar tie Trauer, welche sein hinscheiten (18. Dtt. 1865) auf Solog Brodet. Ball, Bertforbibire, bervorrief. Gein Leichnam murbe in ber Bestminfterabtei neben den Grabern von Bitt und For beigefest.

Balmillas, Dorf auf ber Jufel Cuba, im Regierungebegirt Colon, mit 329, C.

(1869).

Balmira, Dorf auf ber Jufel Cinba, im Regierungsbezirt Cienfnegos, mit 1890 E.

(1867).

Palmöl, ein vegetabilisches Fett, wird duspressen und Anstrohen der abgeschälten Frückte mehrerer Palmarten, wie der Octpalme (Elaeis Guineonsis), der Itapalme n. a. in Wasser erhalten, kelt eine pomeronzensarbige, nach Bellchen niechende Butter dar, wird jedoch mit der Zeit ranzig und leichtkässig. Das B. besteht verzugsweise zuse halnitinsaurem Glycerplopyd, freier Palmitinsaure, Claün und einem eigenthümlichen Farbesdoss, der sich an der Luft und besonders im Sannenticht, durch: Behandein mit Chromhäure u...s. w., sanell entsärdt. Aus dem westlichen Afrika werden jährlich große Akassen zur Seisensarbinsten ansgesishet. Frisches, weiches B. schmitzt bei 369 C., erstarrt bei 21º und erwärmt sich dabei auf 31¹/a°; altes schmitzt bei 42º, erstarrt bei 38º und erwärmt sich dabei auf 39¹/a° C.

Balmsuntag (Dominica Palmarum), auch Palmarum, Binmentag, Grüsner Sonntag genannt, ber Sountag vor Oftern, ber lette ber fog. Fastenzeit, wirdiger Erinnerung an ben Einzug Jesu in Jerusaiem geseiert, bet welcher Geleganheit bas Bolk ihm zu Shren Palmenzweige auf ben Weg streute. In ber griechischen Kirche sinde sich ber P. schon im 4. Jahrh., in der tatholischen erwähnt ihm zuerst Beda Benerabilis, weimennich die Beier schon früher üblich gewesen sein. Die tatholische Rinde seine Procession, bei Beihe von Palmenzweigen, Delzweigen oder Buchsbaum und durch eine Procession, bei beider die geweibten Zweige in den Händen getragen werden. In den pustestantischen

Airden wird am B. vielfach bie Confirmation vollzogen.

Palmwein, gegieren auch Lobby wein genannt, nennt man ben in ber Fruchthülle, im Gewebe bes Stammes enthaltenen, aber ben burch Ansichmeiben bes unnumidelnen Blütene beibens verschiebener Balmenarien gewonnenen, ziederheltigen Gaft, weicher frifch ober gegenen getrunten, ober eingefesten in Zuder, ben fog. "Balmpader, ober Jaggert

(3 Onart Palmyratodby geben 1 Pfund Jaggert) verwandelt wird. Den meisten Paliefern die Balmyra- oder Oftindische Beinpalme (Borassus flabellisornis), die Brafilianische Bein- oder Itapalme ((Mauritia vinisera), die Zuder- palme (s. Arenga) auf Java, und die Cocospalme (s. d.). Den Saft gewinnt man entweder durch Einschneiden und Abzapsen der zuvor umschnützen Blütenscheiden oder durch Umhauen des Stammes. Der Toddy ist sehr berauschend; auch bereitet man Essig und hese daraus. Der Palmzuder, welcher zu dem gärungsfähigen Zuder oder dem sog. Trauben zuder (s. d.) gehört, ist aufangs ein braumer Sirup, später eine settige, dunkte Wasse von angenehmem Geschmad. Java, Ostindien und Ceplon vorzugsweise sühren nicht unbeträchtliche Massen Jaggery aus.

Balmyra (fpr. Thabmor, d. i. Balmenstadt) wurde der Bibel nach von dem jütischen Rönige Salomo als Karavanenstadt auf einer Dase der Sprischen Wäste angelegt. Bur Zeit der Kömer litt sie schwer durch die zwischen diesen und den Barthern geführten Kriege. Im 3. Jahrd. nach Chr. gesangte sie zu großer Macht, da sie 212 während der Regierung des Kaisers Caracalla von dem röm. Senator Odenathus zum Sie des Balmyren ist den Reiches Barthoben wurde, welches nach seinem Tode unter seiner Gemahlin Zenobia (s. d.) sich über Theile Aegyptens und Vorderassens ausdehnte, aber durch Kaiser Aurelian 273, nachdem es nur kurze Zeit bestanden hatte, zerstört wurde. Die Stadt selbst wurde gepländert und verwüstet, und sonnte, trotz der Wiederherstellung durch Justinian, nicht wieder zu Ansehen gelangen. Die prachtvollen Kninen, 1691 von englischen Kaussenten entbeckt, unter ihnen die des Tempels der Sonne (Baalstempel), zeugen don dem vergangenen Glanze und Reichthum der Stadt.

Balmyra, Tounships in den Ber. Staaten. 1) In Lee Co., Illinois; 1109 E. 2) In Knor Co., Indiana; 1269 E. 3) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Warren Co., Iowa; 1347 E.; das Postdorf hat 226 E. 4) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Bonglas Co., Kansas; 2431 E. 5) In Somerset Co., Maine; 1322 E. 6) Mit gleichnamigem Postdorfe in Nahne Co., New York; 4188 E.; das Postdorf hat 2152 E. 8) In Vortage Co., Ohio; 848 E. 9) In Bennsylvania; a) in Pite Co., 570 E.; b) in Wahne Co., 2881 E. 10) Mit gleichnamigem Bostdorfe, dem Hauptorte von Fluvanna Co., Virginia; 1979 E. 11) Mit gleichnamigem Postdorfe, dem Hauptorte von Fluvanna Co., Virginia; 1979 E. 11) Mit gleichnamigem Postdorfe.

Balmhra, Bostdorfer und Derfer in ben Ber. Staaten. 1) In Jubiana: a) Bostdorf in harrisen Co.; b) Dorf in Rush Co. 2) Bostdorf und hauptort von Marien Co., Missouri; 2615 E. 3) Dorfer in Ohio: a) in Anor Co.; b) in Warren Co. 4) Bostdorf in Lebanon Co., Bennspivania.

Bals. 1) Boftborf in Linn Co., Joma, an ber Burlington-, Cebar Rapibs-Minnesota-Bahn; 300 C. 2) Bostborf in Jewa Co., Michigan.

Bals-Alts. 1) County im nordwestlichen Theile des Staates Jowa, umsaft 550 engl. O.-M. mit 1336 E. (1870), dovon 34 in Deutschland geboren; im J. 1860: 132 E. Hauptort: Emmettsburg. Demotr. Majorität (Prästdentenwahl 1868: 20 St.). 2) In Jowa: a) Townsbip in Jasper Co., 1064 E.; b) Bostdorf in Louisa Co. 3) Borvugh in Schuhstill Co., Bennsplvania; 1740 E. 3) Waldslandschaft am Rio Grande, in Cameron Co., Texas, zwischen Point Jabel und Brownsville; ist historisch bentwürdig durch eine glänzende Wassenthat der Truppen der Ber. Staaten während des Mexicanischen Krieges. General Z. Taplor griff am 8. Mai 1846 mit 2300 M. 6000 Mexicaner unter Gen. Ariska an und schlag sie mit einem Berlinse von unr 4 Todien und 40 Berwandeten, während die Mexicaner gegen 100 Tudte zählten.

Baloma, Boftberf in Abams Co., Illinois.

Palsmins de Beindes, Antonio, berühmter spanischer Maler, geb. 1653 zu Bajaslama, unweit Corbova, geft. ant on io, berühmter spanischer Maler, geb. 1653 zu Bajaslama, unweit Corbova, geft. ant 13. Apr. 1726 zu Matrid. Er bildete sich unter Balbes und ging 1678 nach Madrid, wo er viele Fresken aussührte und hefmaler ward. Nach bem Tode seiner Frau trat er in den gestslichen Stand. Sein Wert "El museo pictorico y vacala optica" (8 Bbe., Mabrid 1715—24), welches, neben einer Anleitung zur Melerei, Lebensbescheicheribungen berühmter span. Waler enthätt, bildete die Eruntlage zu Quilliet's "Dietionnairo ulos peintres Kspagnode" (Paris 1816).

B.'s Sohn war ebenfalls Waler, und seine Schutker Francische arward sich Ruf als Portraitmakerin.

Poles, Township in Cooke Co., Illinois; 253 E.

Balonje River, entspringt an dem Westabhange der Bitter Root Mountains, Terribrium 3 baho, tritt mit westl. Lanse in das Territorium Washington und mundet in den Lewis Fort, den Hauptzusing des Columbia River, Spotane Co.

Paludan=Müller. 1) Frederit, danischer Dichter, geb. am 7. Febr. 1809 auf Hanen, machte von 1838—40 eine Reise durch Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Italien und ließ sich nach seiner Rudkehr in Kopenhagen nieder. Sein Dauptwert ist die didaktische, humoristische Dichtung "Adam Homo" (4. Anst. 1863). Bon seinen anderen Arkeiten ist besonders hervorzuheben: der Koman "Ivar Lystes Historie" (1866). Eine dentsche Uebersehung eines Schauspieles von B.-W. ("Die Liebe am Hose"), erschien 1871 in der "Universalbibliothet", (327. Bd.). 2) Kaspar Peter, dänischer Geschicksforscher, älterer Bruder des Borigen, geb. am 25. Ian. 1805 zu Kjertenninde, wurde 1829 Lehrer an der Kathedralschute zu Obense, 1852 Prosessor und 1853 Rector der Kathedralschute zu Obense, 1852 Prosessor und 1853 Rector Berke.

Bamah, Dorf in Jones Co., Jowa.

Bamelia, Township in Jefferson Co., Rem Dort; 1292 C. Bamelia Faur Corners, Bostborf in Jefferson Co., Rew Dort.

Pames, einer ber Indianerstämme Mexico's, welche zur spanischen Zeit unter dem Collectionamen Chichimecos begriffen wurden. Ihr Gebiet begreift Theile der Staaten Unerstaro, San Luis Botoss, Gunanajnato, Ruevo Leon und Hidalgo. Eine Grammatik und ein Wörterbuch ihrer Sprache, geschrieben in den Missionen von San Louis Potoss (1767), besand sich 1872 in Werico unter der Presse.

Bamlics in Rorth Carolina. 1) Fluß, entspringt in Granville Co., fließt städiglich und mundet in Beaufort Co. in den Pamlico Sound; sein oberer Lauf wird Tax River genannt. 2) Leuchtthurm an der Südseite der Mündung des Pamlico River.

Bamlies Count, Ban bes Atlantischen Oceans, im Staate Rorth Carolina, welche Die Ruften ber Counties Threl, Opbe, Beaufort und Eraven bespult; 80 engl. R.

lang und 20 Dt. breit.

Pamba (in der Rechnafprache Ebene oder Feld), im Ganzen gleichbebeutend mit Parano und Llano; doch wird lesterer Name für die Ebenen im nördl. und nordößlichen Südamerika gebraucht, während der Ausdruck B. für die Ebenen des übrigen Südamerika angewendet wird, namentlich für die Region zwischen dem 33° und 40° südl. Br. Die B. bilden im W. Salzsümpfe und Salzsteppen (Salinas) und im D. ein ununterbrochenes, steinloses Grasmeer. Aleine Seen werden auf ihnen gefunden, während eigentliche Flüsse den P.s sehlen. Das Gras dieser Ebenen bildet keinen zusammenhängenden Aasen, sondern besteht aus einzelnen Büschen, zwischen denen der kable Boden zu Tage tritt. Janz der nacht Setllen kommen nur da vor, wo der Boden so ftark mit Salz geschwängert ist, daß ihn dasselse als weiße Aruste überzieht. In den P.s besinden sich einzelne geschiefene Ortschaften und viele Güter (Chancias), auf denen Biehzucht getrieben wird: Missen von Rindern und Pferden weiden halbwild auf den Weidepläsen derselben unter Aussicht der Gauchos (s. d.). Die Rinder werden aber mehr der Hau und des Hettes, als des Fleisches wegen gehalten. Die Kadrication des Fleischertractes hat indessen diese Berbältnisse wesen gehalten. Die Kadrication des Fleischertractes hat indessen diese Berbältnisse wesen gehalten. Die Habrication des Fleischertractes hat indessen diese Berbältnisse wesen gehalten. Die Habrication des Fleischertractes hat indessen wieße die Aussicher vielsach belästigen. Durchforscht wurden die P.s zuerst von Darwin und d'Oredigny.

Pampa Grande, Sandmilfte in der Republik Peru, zwischen Arequipo und bem Stillen Ocean; liegt 200 F. über dem Meeresspiegel und ist vegetations. und wasseries.

Bamphlet (wahrscheinlich vom griech, pan, Alles, und phlein, phledan, schwagen, also gleichsam "Alles ansschwagend, ausplandernd", nach Anderen von pamphlektos, Alles verstrunend), eine Flugschrift, worin irgend eine Tagesfrage, pamentlich politischer, gesellscheftlicher wer kinchticher Art besprechen wird, besonders wenn sie den Charakter von Streitsschund und mitunter so viel als Schmähschrift, Libell bedontet.

Samphylien, ursprünglich ber schwale Küstenstrich Klein af iens zwischen Lycien und Cilicien, von erstevem burch bas Klimangebirge, bon lehterem burch ben Melassung geschieben; au ber Söbseite kat bas. Bamphylische Mear (Merrhusen von Analia). Das bebeniendste Bargebirge war Leutstheien (Karoburun); Flüsse: ber Kotarrhaltes (Dubensu), ber Eurymebon (Kaprisin), der Melas (Menaugatsin). Die Bewohner waren ein Gemich von Urbewohnern, Ciliciem und Griechen und theilten bis zur Bestenung bes Antiochus

bas Schidfal ihrer Nachbarn. Spater tam P. jum Pergamenischen Reiche, bann an tie Romer.

Bamplin's Depst, Boftborf in Appomattor Co., Birginia.

Bamplong ober Pampeluna, Dauptstadt ber spanischen Broving, Nabarra und bes früheren gleichnamigen Königreichs, liegt 6—7 M. von der franz. Grenze am linken User Urga und an der Eisenbahn, auf der weiten Dochedene Cuenca. Sie hat regelmäßige, breite, reinliche Straßen und ist durch eine Citabelle mit 5 Bastionen start besestigt. Sebens werthe Gebäude sind die große gothische Kathedrale mit Königsgräbern, die Kirchen San-Ricelas und San-Saturnino, der Gouvernementspalast und das Ghmnasium mit Betanischem Garten. Die 22,894 E. (1860) unterhalten Tuch-, Leder-, Wachs-, Töpser- und Steingutsadrifen und treiben lebhasten Handel mit Wein und anderen Landesprodusten. L., das Pompelon der Alten, im Lande der Bosconen, warde 755 von den Arabern erobert und spielte in der spanischen Kriegsgeschichte des Mittelasters wie der Reuzeit eine betentende Rolle.

Pattunkey River, Fluß im Staate Birginia, entsteht in Hanover Co. burch ten Zusammenfluß des North und South Anna, tritt mit suboltl. Laufe in Ring William Co.

ein, nimmt ben Mattapony auf und bilbet mit biefem ben Port River.

Pan, in der griechischen Mythologie der Gott der hirten und herben, Sohn bes hermes und der Tochter des Orpops (nach Anderen des Zens und der Kallisto oder des Urmes und ter Gaa). Er wurde gehörnt, bartig, frummnasig, geschwänzt und mit Beckspien geboren, so daß seine Mutter vor Schred entsloh; hermes aber trug ihn zum Olymp. Sein Dienst breitete sich von Arfabien über ganz Griechenlund aus. Er ist der Gott der herden, deren Fruchtarkeit er vermehrt, und der Ersinder der hirtensiete. Bon Apollo wurte er in der Kunst der Weissaung unterrichtet, galt aber zugleich auch als Dämen tes Schredens; daher Pan is cher Schredens; daher Pan is cher Schredens vorgerusen wird, ein plötsürzung herborgerusen wird.

Banarea (lat., vom griech. panakeia, von pan, all, und akein, beilen), ein Araut von allgemeiner Beiltraft ober überbaupt ein allgemeines Scilmittel, Wundermittel; in ter

griechischen Dipthologie Die Göttin ber Genefung, eine Tochter bes Mesculap.

Panama (3fthmus von, auch 3fthmus von Darien genannt), ber fcmaffic Theil bes ameritanischen Continents, welcher Rorb- und Glibamerita mit einander verbinbet, und ben Atlantifden Ocean vom Stillen Deere trennt. Der Ifthmus ift auf feinen breitoften Stellen 114 engl. D., auf feiner fcmalften Stelle zwifchen B. und ber Ravy Bab 471/2 Dt. breit. Gin Bergzug, welcher fich mit ber Bantotette in ber Rabe bes Golfes von San-Miguel vereinigt, burchzieht die Landenge. Die hochfte Spipe ift ber Bi cach o (7200 F. Die Bereinigung biefer beiben Bergzüge und bie Berlangerung bes lettern bilbet Die Grenze zwifchen bem Stillen Ocean und bem Thale von Atrato, mit einer Erhebung von 700-1200 f. Bon biefen Berggagen ftromen 149 Staffe in ben Atlantifden und 326 in ben Stillen Ocean. Der bebentenbfie ift ber Inira, welcher in ben Golf von Can-Diguel fallt. Als bie Dampfichiffverbindung langs ber Beftflifte Gutameritas und mit Europa eröffnet murbe, benutten die Reisenben ben Landweg, um von ber Beft. jur Oftufte und umgefehrt zu gelangen. Im Dai 1850 begann eine Gefellichaft New Porter Rapitaliften ben Ban ber Banamabahn, welche am 17. Febr. 1855 unter ber Oberleitung bee 3ugenieurs Totten vollendet murbe und von ber aufblubenden Banbelsstadt Aspinwall aber Colon, auf der dichtbewaldeten Roralleninfel Manzanilla in der Navy Bay nach Banama führt und nur einen 258 F. hohen Gattel zwischen beiden Oceanen überschreitet. 1866 murte fie von 31,700 Reifenben befahren. Lieber bie Berfuce ber Durchbrechung ber Lantenge von P. f. Mittelamerita. Die atlantifche Rafte bes Ifthmus wurde fcon 1502 von Columbus entbedt, aber erft 1513 naber erferfcht, in welchem Jahre Basco Rufteg bi Ballva eine Expedition zur näheren Untersuchung bes Lanbes unternahm und von einer Bergipite une ben Stillen Desan erblidte.

Banama oder Istmo. 1) Stner der Schaten, welche die Aepublit der Bex. Staaten von Colombia disden, umfast 1267., geogr. D.-W. (29,756 engl. D.-W.) mit 220,542 E. (1870) und zerfällt in die 7 Districte: B., Chiviqui, Fabrega, Dexretu, Los Sautos, Coclound Colom. Der Staat umfast den schmatsten und schlichften Theil don Centralamerika, zwischen 7° 20' und 9° 60' und Br. und 77° und 88° westl. L. (von Greenwich aus) gelegen, zieht sich zwischen dem Karaldischen Meere und dem Stillen Desa in einer Kustenlänge von 100 gedgr. M. hin und grenzt im NB. an den Freistaat Costa Rica, im SD. an den Staat Conca, Ber. Staaten von Colombia. Das Land ist

jum größten Theile eine uncultivirte, mit üppigster Begetation bebedte Bilbuig und von einer reichen Thierwelt bevölfert. Gold findet fich in den Fluffen Mareas, Balfas, Coclá, Belen, Indios, Santa-Maria, Birigua u. a. Roblenlager find reichlich vorhanden; auch Eifen wird gefunden. Die in früherer Beit in ber Bai von Banama eifrig betriebene Ber-lenfischerei hat fast ganglich aufgebort. Das Klima ift verschieden, aber in den Berggegenben gefund und tühl. Reiß, Mais, Raffce, Cacao und Buder gebeiben in ben bestebelten Theilen vorzüglich. Bon ben Bewohnern waren 1860: 10,000 Weiße, 7000 halbeivillfirte Indianer, 6000 wilde Indianer, 4000 Meger, 15,000 Mulatten, 4000 Bambos und 134,000 Mestizen, in Summa 180,000 Bewohner. Der Staat ist eigentlich volltommen unathängig und hat eine fehr freie Berfassung. Außer ber Dauptstadt ?. find zu nen-nen: Afpinwall, ein blubender Handelsort, Nata, Bese und die hafenplate Mauje, Remedios und Bocas bel Toro. (Bgl. Colombia, Ber. Staaten von). 2) Baupts fabt bes Staates, am Stillen Drean, an einer burch vorgelagerte Infeln geschütten Ribebe, auf einer vorspringenden Landzunge gelegen, hat 18,000 E. Bur Zeit ber Spanier mar B. eine ber bebeutenbsten Stabte Amerita's, wurde aber 1680 bon bem Bucca-nier Morgan erobert und zerflort, fpater 4 engl. M. weiter fublich wieber aufgebaut, und mehrfach burch Feuer fcmer beimgesucht. Erft feit Errichtung von Dampffciffverbinbungen mit Chile, Pern, California u. f. w. hat sich die Stadt wieder gehoben, nament lich feit Eröffnung ber Gifenbahn über ben Ifthmus. Bon ben 13 Rirchen und Rlöftern ift die im Renaiffancestyl gebaute Rathebrale hervorzuheben.

Banans, Boltorf in Chantauqua Co., Rem Dort; 650 E. Banarb, Charles François, franz. Belistichter, geb. 1694 zu Courville bei Chartres, ftarb am 13. Juni 1765 zu Paris. Er fcbrieb gegen 80 Stude, barunter 13 frmifche Opern und 5 Luftspiele von Bebeutung. Geine Berte erfcbienen als "Theatre et oeuvres diverses" (4 Bbe., Paris 1763) und "Oeuvres choisies" (3 Bbe., Paris 1803).

Panathenaen (griech. Panathenaia), bas größte und alteste religiös-politische Fest, welches bie Athener zu Chren ihrer Schungottin Athene (Minerva) im Angust feierten und in welchem die politische Einheit aller attifden Stamme ibren Ausbrud finden follte. P. zerfielen in die kleinen oder jährlichen und die großen, welche nur jedes vierte Jahr gefeiert wurden. Der Sauptbestandtheil ber Feier waren gymnastische Spicle, Bettrennen ju Pferde und gu Wagen, Bettfampfe von Mufifern, Gangern, Tangern und Rhapfoden (f. b.), wobei die Sieger Kranze von Delzweigen und Bafen, gefüllt mit bem Del ber beiligen Delbaume ber Athene, ale Breife erhielten. Ein großes Thieropfer (Belatombe) und ein allgemeiner Festschmauß bilbeten ben Schluß bes Festes. Bgl. Mommfen, "Deortologie. Antiquarische Untersuchungen über die städtischen Feste der Athener" (Reipzig 1864).

Benatius (griech. Panaitios), ein berühmter Stoifer aus Rhobus, geb. um 180 vor Chr., ging nach Rom, wo er mit Lalius und bem jungeren Africanus in nabere Berbintung trat und befondere jur Berbreitung ber Stoifden Philosophie burch Beranbilbung beteutenber Schuler beitrug. Spater ging er nach Athen, trat an die Spine ber Stoifchen Soule und ftarb bochbejahrt. Gein Hauptwert hanbelte über bie Pflichten, welches Cicero ben beiben erften Buchern feiner Schrift "De officiis" ju Grunbe gelegt bat. Nur unbe-

teutenbe Fragmente haben fich erhalten.

Paneratius, ein driftlicher Marthrer, ber als vierzehnjähriger Anabe in ber Diocletianiiden Christenverfolgung den Märtprertod erlitten haben foll. Gein Fest fällt auf den 12. Mai, welcher Tag mit dem darauf folgenden bes Servatius filr die Witterung bes nörde lichen Dentschlands von Bedeutung ift, indem es Boltsglaube ift, daß nach bemfelben tein Rachtfroft mehr eintritt.

Pancisma, Stadt im Dentich Banater Regiment ber öfterreichifden Dilltärgrenze, nabe ber Mündung ber Temes in die Donan gelegen, hat 13,408 E. (1870), eine schung miechische und 2 katholische Kirchen und treibt bedeutenden handel mit Bieb und Betreibe. Am 30. Juli 1739 flegten bier bie Defterreicher unter bem Grafen Ballis über Die Türlen; am 2. Jan. 1849 erftere über bie Ungarn.

Pandamenium (griech, von pan, all, und daimon, Damon), ein allen Gottern geweihter Tempel, bann bie Gesammtheit aller Abermenschlich gebachter Wefen, insbesonbere bas

Reich ber bofen Geister, bas Reich Satan's.

Pandanus, monototyle Pflanzengattung aus ber vorzugsweife in Inbien und auf ben Infeln bes Großen Oceans und bes Indifden Archipels machfenden, gablreichen Familie bet Bantaneen, von palmenabnlichem Buche, einem gewöhnlich auf Stutwurzeln rubenben,

C.-2. VIII.

sch, am Grande scheidig umfassen, einsaden, linealen, immergrünen, am Rando meift bernigen, am Grande scheidig umfassenden Blättern. Die Blüten sind eingeschlechtig, in Robben dicht gedrängt; die meist esbare Frucht eine Beere oder Steinfrucht. Aus den Blüttern und dem Bast werden Matten gesertigt und der gähe Faserstoff der Burzeln zu Bindewert benut. Arten: P. odoratissimus in Indien, 8—10 fluß hoher Baum, mit estaren, 4—8 Psund schweren Früchten; P. utilis und P. odulis auf Madagascar, beide ebenfalls mit esbaren Früchten; P. furentus (in Indien Boucki genannt), liesert aus dem Blättern einen vielsach benuten Faserstoff. Die zuletzt ausglührte P. surcatus zeichnet such den sin so rasches Wachstelm aus, wie man es bislang bei keiner anderen Pflanze besbactet bat.

Banbetten (griech. pandektes, allumfassen, von pan, all, und dechesthai, ausachmen) ober Dige fien (vom lat. digerore, zusammentragen) nennt man die auf Besehl des Laissers Justinian veranstaltete Zusammenstellung maßgebender Sätze classischer Juristen, welche am 16. Dez. 533 mit gesehlicher Antorität besannt gemacht wurde. Die P. bilden einen Hauptbestandtheil des Corpus juris civilis (s. d.) und wurden von 17 Juristen unter der Leitung des Tribonianus (s. d.) aus den Werten von 39 Schriftstellern zusammengetrogen, unter welchen der älteste in das Zeitalter Cicero's fällt, die anderen meist nach Hadrian gelebt haben. Die P. enthalten über 9000 juristische Sätze, welche von Justinian in 50 Blichern nach Rubristen zusammengestellt wurden, und zerfallen in 7 Theile (partes). Rambste Lehrbücher über die P. lieserten Puchta, Bangerow, Windscheidt und Arnets. Bgl. Gläd (s. d.), "Anssührliche Erläuterung der P." (1798—1869, 16 Bee.) und Arnets, "Die Lehre von den Vermächtnissen", in der Fortschung von Glüd's "Erläuterung der P." (2 Bde., Erlangen 1869—71).

Bandsta (griech. von pan, all, und doron, Geschent), tie Albegabte, bezeichnet in ber griechischen Mythologie tas Weib, welches Zeus ten Dienschen zum Berterben schildte, nachdem Prometheus das Feuer aus tem himmel entwendet hatte. Hephösius bildete sie aus Erbe und Wasser, Benus und die Musen verliehen ihr Annuth und Schönheit, Merenn List und einschmeichelne Rede, und Zeus gab ihr eine Buche oder ein Faß, in welchem Jammer und Trübsal verschlossen waren. Epimetheus, der Bruder des Prometheus, nohm sie zur Gemahlin. Aus der von der neugierigen P. geöffneten Büchse entwichen Uchel aller Art und verbreiteten sich über die Erde; nur die Hossung blieb am Boten tes Gessäses zurück. Daher Pan dora's Büchse oder Pan dorabüch se sprichwörtlich tie

Quelle alles Uebels.

Banduren (nach bem Dorfe Bandur in Niederungarn genannt), leichte Fußselbaten, aus sabsten und anderen Stanmen ber türkischen Grenzlauder, mit einer langen Flinte, zwei Bistolen, einem trummen Sabel und zwei türkischen Messern bewassnet und einer oft phantastischen Tracht, erhielten im Siebenjährigen Ariege durch den Desterreicher Trend eine regelmäßige Organisation und führten den Aleinen Arieg. Sie waren gute Schützen, machten sich aber durch Raub und Frausamteit furchtbar. Als die B. spater in den Berband der österreichischen Grenzregimenter aufgenommen wurden, verschwand der Raue.

Baneghriens (vom griech, panegyris, allgemeine Bollsversammlung, Festversammlung), eine vor einer Bersammlung gehaltene Rebe, um durch ausgewählten Stoff, glänzende Diction und andere rednerische Mittel Begeisterung und Nationalsinn unter dem Bolle zu weden und zu pflegen. Das Thema hatte meist Beziehung auf das Fest oder das versammelte Boll; ruhmliche Thaten wurden gepriesen und zur Nachahmung derselben ausgemuntert. Später hieß die Lobrede auf eine einzelne Berson B.; dech arteten folche Reten bald in niedrige Schmeichelei aus. Der berühmteste aus dem Atterthum erhaltene P. ist der des Jistrates. Unter den Römern ist Blinius der Isingere mit seiner Lobrede auf Raiser Trajan der bedeutendste Baneghriter. Unter "Panegyrici veteren" versteht man 12 Reben, die ungefähr 200 Jahre nach Plinius als Danladressen der gallischen Stätte an die Raiser von den bedeutendsten Rednern Galliens ausgearbeitet wurden. Dem P. ahnlich sind die "Elogon?" der Franzosen und die "Lobreden" der Deutschen.

Pange, Dauptert des gleichnamigen Kantons im beuisch lothringenschen Landkreise Met, mit 618 E., ist historisch denkwürdig durch die erste der 3 großen Schlachten vor Met (14. Aug. 1870), auch die Schlacht von Courcelles (5. d.) genannt. In derselben war die Erste deutsche Armee unter Steinmetz, bestehend aus dem L. VII. und VIII. Corps (Manteussel, Bastrow, Goeben) und der 1. und 3. Cavalleriedivision (Hartmann, Graf Greeben), und französischerseits das II., III. und IV. Cerps (Frossard, Decaen, Ladmirault) engagirt, und die Französen wurden die unter die Manern von Metz zurückse.

brangt. Die Bebeutung der Schlacht von P. liegt barin, daß durch fie erft die Siege ber zweiten und britten Schlacht vor Met ermöglicht wurden.

Bangermanismus (von bem griech. pan, alles, und bem lat. Germania, Deutschland),

bas Bestreben nach einer engern politischen Ginigung aller beutschen Stämme.

Banin, Bictor Rilititsch, Graf, geb. um 1800, war ruffischer Botschafter in Griedenland, wurde 1841 Justigminister, 1861 Borfinenber bes Redactionscomités für bit Bauernfrage, 1864 Generalbirector ber kaiserlichen Kanglei für Gesetzgebungs- und innere

Angelegenheiten und nahm 1867 feine Entlassung.

Banisbrief, b. i. Brobbrief (vom lat. panis, Brob), hieß seit bem 18. Jahrh. einvon ben bentschen Kaisern ausgesertigtes Empfehlungsschreiben an ein Stift ober Kloster, burch welches der Empfänger in demselben zeitweilig oder lebenslänglich Obdach und Berpslegung fand. Raiser Joseph II. machte hiervon einen so ausgedehnten Gebrauch, daß er selbst auf protestantische Stifter P.e ausstellte, wodurch er zu vielsachen Klagen und Beschwerden Anlaß gab. Die P.e wurden sogar mit unter den Gründen zur Stiftung des Deutschen Fürstenbundes aufgeführt.

Bonifcer Schreden, f. Ban.

Banizzi, Antonio, italienischer Literat, geb. am 16. Sept. 1797 zu Brescello, promodirte 1818 als Doctor ter Rechte in Barma, betheiligte sich an der Piemontesischen Revolution (1821), flächtete dann nach England und wurde in contunaciam zum Tede verurtheilt und sein Bermögen consisteit. Erst Lehrer der italienischen Sprache in Liverpool, wurde er 1828 Prosesso der italienischen Sprache und Literatur an der Londoner Universsität, 1831 Hissoischefar und 1837 Eustos der gedrucken Bücher am Britischen Musseum, wo er sich große Berdienste durch Deransgade vollständiger Kataloge, sowie durch Bermehrung der Bibliothes von 225,000 Bänden bis auf nahe 800,000 erward. 1866 zog er sich in's Privatleben zurück. Außer einer italienischen Grammatist und einem ital. Lesebuche (London 1828) besorgte er die kritischen Ausgaden des "Orlando innamorato" von Bojardo und des "Orlando furioso" von Ariost (9 Bde., London 1830—34), sowie der "Sonetti a canzoni" des Bojardo (London 1835).

Baufration (vom griech. pan, all, und kratos, Kraft, Gewalt; Gesammttampf) bieg im alten Griechenland die Berbindung bes Fausttampfes mit bem Ringen in ber Art, daß bie

Kämpfenben mit ber geballten, unbewaffneten Fauft auf einanber losgingen.

Buntreas (vom griech, pan, all, und kreas, Fleisch) ober Banch peichelbrufe, ein bei ber Berbauung thatiges Organ, bessen vollständige Function noch nicht genugend er-Nart ist, obwohl es setisteht, daß es zur Berarbeitung und Aneignung der Fettstoffe beiträgt. Die P. liegt, 6—8 Jou lang, hinter dem Magen vor der Birbelfaule und sondert den Bauchspeichel ab, welchen sie durch ihren Ausstührungsgang (ductus pancroatious) in den

Dunnbarm ergießt.

Pannart, Arnold, namhafter Buchbruder, arbeitete mit Konrad Swehnhehm in ber Druderei von Fust und Schöffer in Mainz bis zur Erstürmung der Stadt durch Abolf von Nassau (28. Oft. 1442), ging dann mit diesem nach Italien und gründete 1464 im Aloster Subiaco bei Rom die erste Druderei, welche sie 1467 nach Rom verlegten. Swehnhehm treunte sich 1473 von B., und dieser setze nun bis an seinen Tod (1476) das Geschäft allein fort. Ans dieser Officin gingen Cicero's "Epistolae" (1467), dann die Werte von Livins, Cafar, Birgil, Strabo, Quinctilian u. a., überhaupt in sieben Jahren

12,460 Banbe bervor.

Panusnis, Provinz des alten Römerreichs, von Ptolemans und Plinius beschrieben. Mit Noricum und Ahatia bildete B. unter Augustus die Illvrischen Provinzen, wurde aber erst seite Kaiser Claudius genauer abgegrenzt. Im W. schied der Mons Colius P. von Noricum, im S. der Savus von Ilhrien, im D. der Dannblus von Dacien, im N. derseibe Strom von Großgermanien; es umsaste also den östlichen Theil von Oesterreich, Steiermark, einen Theil von Krain, Ungarn, Slawonien und Bosnien. Durch eine vom Fluß Arrado (Naab) bis zum Savus gezogene Linie zerstel P. in Pannonia Superior (im W.) und P. Inserior (im D.). Das meist ebene Land ist nur im NB. und S. von dendentenden Gebirgen umschlossen nund wird von den Ausstäufern der Alpen durchzogen. Außer dem Grenzssuss Danubius gehören dessen Ausstäufern der Alpen durchzogen. Auser dem Grenzssuss Danubius gehören dessen Ausstäufern sich steinges und wenig erziediges Land. Die Pannonii, ein ilhvrischer Stamm, zeichneten sich durch ihre Tapserseit aus, standen aber vor der römischen Herrschaft auf einer niedrigen Ensturstuse. Libserins machte nach dem Sturze Marbod's das Land zur römischen Provinz, infolge dessen der Donan eine Wenge Castelle und Colenien entstanden. Als Bölterschaften werden

genannt: die Agali, Cytni, Boji, Latovici in P. Superior; die Aravisci, Andiantes, Jassii, Amantes in P. Inferior. Die wichtigsten Stabte waren Vindobona (Wien), Aemone (Paibad), Taurunum (Semlin), Scarabantia (Debenburg), Sabaria (Stein am Anger),

gu Breslau, bereifte 1823-25 Italien und Sicilien, ging 1826 nach Paris, habilitirte fic 1827 in Berlin, ging 1828 wieder nach Paris, um Die Runfischate Des Mufeums bes Berzogs von Blacas zu publiciren; reifte mit bemfelben nach Italien und leitete tafeltst bie Ausgrabungen von Rola. Bei ber Gründung bes Archäologischen Instituts in Rom (1829) veranlaßte er bie Errichtung einer Zweiganstalt beffelben in Paris, welche er mabrent ter Julirevolution burch große Opfer zu erhalten verstand. 1834 in seine Seimat zurückgeschit, murte er 1836 Mitglied der Alademie der Bissenschaften und 1844 außerord. Prosessor ter Archaologie in Berlin, wo er am 20. Juni 1858 ftarb. Er fchrieb außer vielen Beitragen fur Zeitschriften eine große Anzahl von Specialwerken über Gegenstände ter Archaologie.

Banola, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m nortweftl. Theile bes Ctaates Miffiffippi, umfaßt 800 engl. D.-Dt. mit 20,754 E. (1870), tavon 27 in Deutschland und 2 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 13,794 E. Das Land ist theils wellenförmig, theils eben; Buderrobr, Banmwolle und Reiß gebeiben vorzüglich. Sanptert: Banola. Republit. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 1476 St.). 2) 3m nortoftl. Theile bes Staates Texas, umfaßt 840 D.-Mt. mit 10,119 C., bavon 4 in Dentschland Das Land ift fruchtbare Prairie, theilweise mit Waldungen bestanden.

ort: Carthage. Demotr. Majoritat (Gouverneurswahl 1869: 346 Ct.).

"Pansia. 1) Townfhip in Woodford Co., Illinois; 1260 C. 2) Poftberf und Sauptort von Bancla Co., Diiffiffippi; 192 C.

Banela Station, Boftvorf in Boodford Co., 31linois.

Banora, Boftborf und Sauptort von Guthrie Co., Jowa; 504 E.

Panerama (griech., von pan, all, und horan, feben, Runtgemalde), eine besondere Art bon Lantichaftsgemalben und anderen, Die theils burch die Totalität der Runtichan, theils burch bie als Wirkungsmoment angewandte Bewegung bes Ctandpuntts weniger auf tunfe lerischen Werth ale auf natürliche Illusion berechnet find. Gin natürliches B. bietet fich bem Beschauer bar, wenn er, auf einem hoben Berge stebend, sich allmälig im Arcife breht und fo bie gange Umfchan nach einander an feinem Auge vorüberziehen fieht. Dentt man sich nun, diefes Band, welches den Beschaner chlinderförmig umgibt, an einer Stelle von oben nach unten gerichnitten und ber Breite nach auf eine gerade Fluce ausgebreitet, fo hat man die Darstellung eines B.'s. Um baffelbe zu sehen, ift also eine kunstliche Berrichtung nothig, wodurch die Moglichteit bes Racheinanderschens wiederhergestellt wirt. Dies tann entweber baburch gefcheben, bag bas Langenbild langfam bor ben Mugen bes Beichquere vorfibergezogen wird (Chillorama), ober es bebedt, in fich jurudfehrent, tie Wand eines chlinderformigen Raumes, an welcher ber Beschauer allmalig berummantelt (eigentliches B.). Inbem nun burch fünftliche, bem Befchauer, ter fich felbft im Dunteln befindet, nicht direct sichtbare Beleuchtung bas Gemalte berartig in Wirkung geset wird, bag es bem Natureindrud möglicht nabe kommt, fo entsteht jeue Illusion, welche ber eigentliche Zwed bes B.'s ift und zuweilen noch durch künftliche Naturnadahmung atmofpharifder Ericheinungen, wie Donner, Regen, Schneefall u. f. w. verstartt wird. Gine besondere Gattung ber Panoramen find die Dioramen, welche bem burch Glaser blidenben Beschauer die Gegenstände bis zur Noturgröße vorführen. Dieselben ftellen icred teine Kreisansichten, sondern nur Segmente von solchen bar. Erfinder bes P.'s mar Prefeffor Breifig in Danzig, mahrend Robert Parter bas erfte B. in großem Dafflabe in Edinburgh (1793) aufstellte, und ber Ameritaner Robert Fulton Las erfte P. nach Frankreich brachte. Die Erfindung ber Banoramen zog die einer Menge mehr ober minter abnlicher Darftellungen (wie Georamen, Rosmoramen, Mprioramen, Neoramen) nach fich. Plece ramen ftellen Baffergegenden fo bar, wie fie bem Borübericiffenden ericheinen. Bu ermahnen find noch ber Ban oram a graph von Gavard in Baris und ber Geenograph von Sofmann in Leipzig als febr zwedmäßig eingerichtete, mechanische Apparate, um bie Beichnung ber Paneramen zu erleichtern.

Banflawismus nennt man bie Bestrebungen eine engere Verbindung zwischen allen flawischen Stammen berbeizuführen. Ueber bie letten Biele biefer Bestrebungen sind bie Panflawiften felbft nicht einig; bie extremfte Schule hefft auf bie Grundung einer großen panflamifchen Universalmonarchie, welche ber flawischen Raffe ein politisches Uebergewicht in Europa sowohl wie in Asien sichern wurde. Der P. trat zuerst in ber Literatur

auf, in-welcher bie Slawenwelt als eine Collectionation aufgefaßt wurte. Bgl. Rollar, "Ueber bie titerarifche Bechfelfeitigkeit zwifchen ben Stammen und Mundarten ber flamischen Ration" (Pefth 1831); Micliewicz, "Geschichte ber flawischen Literatur" (bentsch, 4 Boe., Leipzig, neue Aust. 1849); Schafarit, "Geschichte ber flawischen Sprache und Literatur nach allen Munbarten" (Dien 1826). Der Glamencongreft, welcher am 2. Jani 1848 in Brag aufammentrat, ftellte als Bielpuntte bes gemeinsamen Banbeins ber flawischen Bolter Die ftete und enge Berbindung ber flawifchen Stamme in Runft und Literatur, Die Befeitigung jeder Oberherricaft fremder Nationen aber flowifche Stanume, die Durchführung des Koberativorincips in Defterreich auf und fußte auch besonders eine Ansfohnung bes Belenthums mit bem Ruffenthum in's Auge. Diefer Clawencongreft, auf welchem bie berichiebenen Etamme fich einander nicht verftanblich machen founten und baber bentich fprechen mußten, wurde durch den am 12. Juni 1848 ausgebrochenen flawisch-bemotratischen Aufftand unterbrochen. Aehnliche Tendenzen gaben fich bei ber im Dai 1867 in Dostan eröffneten, junachft nur fur Ruftland berechneten etbnogruphifden Ausftellung tunb, Die burch flawische Deputationen aus anderen Landern, namentlich burch bie von Rieger und Balacty angeführten Czechen ben Charatter eines panflamiftifden Congreffes annahm. Die Ibee des B. hat ihre eifrigften Anhanger in Rugland, bagegen geben die Bolen, welche die politifche Berricaft ihrer Unterbruder, ber Ruffen, nicht anerfennen wollen, ihre eigenen Bege, mabrend ber B. unter ben ber öfterreichischen und tartischen Berrichaft unterworfenen Slawen größere Bebeutung erlangt hat. Bgl. "Der Banflawismus" (Bien 1870), und "Der B. im Gegenfat jum Allflawenthum und bie politifche Bebentung ber polnifchen Be-

völterung außerhalb ber russischen Zwingberrschaft" (Strasburg 1870).
Bantaloue, in dem italienischen Boltsluftspiel (Commodia dell' arte) eine stehende Charattermaste mit langem Rod (pantalone) und Bart, zur Darstellung alter, verliebter Rarren, mitunter auch alter, gutmuthiger Manner. Der P. ift immer aus Benedig ge-

burtig, wie ber Arlecchino aus Bergamo, ber Dottore aus Bologna.

Bantellaria (bas alte Oossyra), eine jur stellanischen Brovinz Trapan i geborige Insel im Mittelländischen Meere, 121/2 g. M. vom Cap Boco, 7 g. M. vom afritanischen Cap Mustapha entsernt, umfaßt 2,000 M. mit 5998 E. und ist vulkanisch. Am MWestende der Insel liegt die Stadt gleichen Namens mit 2292 E. und warmen, an Kohlensaure reichen Quellen; auch ist B. reich an Gas aushauchenden Grotten. Ausgeführt werden Feigen, Rosten, Kapern, Baumwolle, Salzsische, Dolztohle. Die Insel ist Eigenthum der

fürftl. Kamilie Requesens.

Pantheismus (griech. von pan, all, und theos, Gott, der Allgotts oder Weltgottglaube), ein Ausbrud, ber erft im Anfang bes 18. Jahrh. jur Bezeichnung einer ichon im griechis foen Alterthum vertheibigten Anflot erfceint, berzufolge Gott Alles ift, es außer Gott überhaupt nichts gibt, also auch eine außer Gott eriffirende Welt ober ein außer ber Welt eriftirenber Gott verneint wirb. Die pantheistischen Spfteme foreiten ber Debraahl nach jetoch nicht bis zu biefer außerften Grenze ber Ibentificirung ber Begriffe Belt und Gott fort; vielmehr besteht bas Wefentliche bes B. barin, bag alle Erscheinungen ber Welt auf eine Ginheit jurudgeführt werben, welche nicht von ber Welt getrennt, fonbern in ihr felbst liegend gedacht, und bag bie Einheit als bas schlechthin Absolute angenommen wird. Der B. ift in fehr verschiedener Geftalt aufgetreten. In den religiösen Anschauungen der Orientalen, namentlich der Inder, sindet fich der B. ale Folge einer mehr dichtenden alerestectirenden Weltanschauung; in speculativer Form erscheint er bei den Eleaten, bei Derallit, ben Stoilern und am ausgeprägteften bei ben Reuplatonitern. Der moberne und eigentliche B., b. b. ber Berfuch Die harafteriftischen Mertmale ber Gottheit auf Die Belt ober die Natur ju übertragen, hat seinen pragnantesten Ausbrud in Spinoza's (f. b.) "Chit" gefunden. Reben Spinoza ist hauptschlich Gierbano Bruno (f. b.) als Bertreter einer pantheiftischen, hochpoetischen Beltanschanung ju nennen. Die ibealiftischen Spfteme nad Lant haben burchweg eine pantheiftifde Richtung, boch nicht im Ginne Spinoza's. Die jungke Phafe des P. find die zwei von einander grundverschiedenen Ansichten, nach beren erfter bie Substang bes Beltalls an sich unbewußt ist und nur burch und in bem bentenben Meniden jum Bewußtsein gelangt, eine besondere burch 2. A. Fenerbach (f. b.) bertretene Anfhanung; mabrend bie andere ertart, bag es anger und über bem Menfchen noch eine Enwidelung eines boberen Bemußtfeins im Beltall gabe, an welcher ber Menfc nur als ein untergeordnetes Glied theilnehme. Bgl. Weigenborn, "Borlefungen über B. und Theismus" (Marburg 1859).

Benthesn (griech, von pan, all, und theos, Gott) war eigentlich ein ber Berehrung allen Gitter gewidmeter Tempel, dann aber auch ber Rame von Gebauden, die bem Anbenten

berühmter Manner gewibmet, find. Die berühmteften Bantheone find bas B. bes Agrippa zu Rom, von biefem etwa 25 v. Chr. vollenbet, und bas B. gu Paris (vor ber Julirevolution und abermals feit 1851 bie Bafilita ber beil. Genoveva) mit

ben Grabmalern von Boltaire, Rouffean und anderen großen Mannern. Banther ober Barber, auch Barbeltaben genannt, find gefledte, bem Rabengefclecht angeborige Raubthiere. Es gehören hierher ber Jaguar (f. b.), ber weitver-breitete Dzelot (Felis pardalis), ber Auguar ober Buma in Amerita; ber Parber ober Afritanische Tiger (F. pardus), ber Leopard (F. leopardus) und ber 3rbis (F. uncia) in Afrita und Afien. And bie Geparbe (f. b.) werben ibres gefledten felles wegen baufig B. genannt.

Banther's Erect. Flug im Staate Dhis, munbet in ben westl. Arm bes Miami

River, Miami Co.

Bauther's Springs, Postborf in Jefferfon Co., Tenneffee. Pontoffelbinme, f. Calcoolaria.

Bantograph, f. Stordichnabel.

Pantomime (vom griech, pantomimos, Alles nachahmenb) nannten bie Alten mit Antfolug ber Rebe und bes Gefanges bie Darftellung ber Empfindungen, Borftellungen und Bandlungen durch Geberben und Bewegungen des Rörpers in Berbindung mit Tang und Mufit. In Rom wurden die B.n ale theatralifche Borftellungen zur Zeit bes Angufus eingeführt und herten mit bem Eingeben bes romifchen Theaters im 5. Jahrh. auf; toch fanben sie später wieder bei den von Ratur aus das Geberbenspiel begunstigenden Italienem Aufnahme. Auch in Frantreich, England und Deutschland wurden B.n gern geschen, bis fie in jüngster Beit burch bas Ballet (f. b.) und bie Tableaux (f. b.) verbrangt wurden. Banton, Townsbip in Abbison Co., Bermont; 890 E.

Banues. 1) filng in ber Bunbedrepublit Der ico, entfpringt auf ber Grenze ber ber Staaten Hitalgo und Mexico als Rio de Tula, strömt von G. nach R. burch ben Staat Sidalgo, nimmt bier ben Quantitlan mit bem Rio bel Defague auf und vereinigt fich auf ber Grenze zwischen Sibalge und Queretaro mit bem aus letterem Staate tom-menden San Juan zum Rio Bimapan, nimmt bann balb ten Ramen Moctezuma an, folgt ber Grenze zwischen Queretaro und Sidalgo, frenzt bann im öftlichen Laufe bie sublice Ede des Staates San Luis Potofi, wo er von S. den Tamazuchale aufnimmt, bildet tann die Grenze zwischen den Staaten San Luis und Beracruz, empfängt aus tem ersteren ben Rio Berbe mit feinen Rebenfluffen Tampaon und Santa Maria, aus Beracrug ten Rio San Juan de Chicontepec ober Calabojo und folgt als Bannco ber Grenze ber Ctaaten Beracruz und Tamaulipas bis zur Barra von Tampico, wo feine Dianbung 4 engl. DR. unterhalb ber gleichnamigen Stadt einen hafen bilbet. Auf ber lebten Strede erhalt er bie bebeutenben und theilweise fchiffbaren Bufluffe Tamefl aus Tamaulipas, Tanciutot und Tamacuil aus Beracruz. Geine ganze Lange beträgt 814 engl. DR., bavon sind bie unteren 160 für größere Fahrzeuge fdiffbar. 2) De gicanifder Safenert am gleichnamigen Fluffe, 60 engl. Dt. oberhalb feiner Danbung.

Banbini, On of rio, italienischer Archaolog und Geschichtscher, gewöhnlich Dunphrius Banvinius genannt, geb. 1529 zu Berona, war seit 1554 furze Zeit Professer Theologie zu Florenz, und ftarb am 7. April 1568 zu Balermo. Er schrich: "Fasti et triumphi Bomaporum" (Benedig 1588), "Chronicon eeclesiasticum" (Köln 1568).

Banhafis, griechischer Epiter aus Delitarnafius, um 468 vor Chr., naber Berwanter bee Berobot, bichtete eine "Horaklea" und "lonika", welch' lettere bie Ereigniffe ber ionischen Wanderung befang. Bon feinen Beitgenoffen weniger gunftig aufgenommen, murbe er von ben fpateren Kritifern befto bober gefcant und in ben epifcen Ranon aufgenommen, von Bielen fogar unmittelbar nach homer gestellt. Bon feinen Werten find nur Bruchstude bes erfigenannten Epos erhalten, welche von Taichirner in "Pauyasidis frag-

menta" (Brestau 1842) berausgegeben murben.

Panger ift eine Schupwoffe jur Dedung bes Ober- und Unterleibes bei ben Schurrbe-Die alteften B. wurden aus Thierhanten, rebem Erg, Born- und holgidurpen verfertigt; fpater trugen die Griechen und Romer B. aus gefchmicbetem Gifen. Derfelbe bestand meiftens nur aus einem Bruftftud; boch hatte man auch Rudenftude, welche burch Leberriemen mit bem Bruftfilld verbunden waren (Doppel-B.). Im Mittelalter bilbete ber eiferne ober blecherne B. ein Sauptfilld ber Ritterruftung. Doch hatte man auch leichte, bewegliche und bequeme Souppen . B. von Leber- mit Blechfcuppen belegt und Ban-Lettere bestanden and in einandergeschlagenen und gufemmenge gerbemben. lotheten Ringen von Stabl., Deffing- wber Gilberbraht, welche ben gangen Oberleib be bedten. Seit Erfindung bes Schiefpulvere ift ber Dappel-B. nur noch als Aurag bei ber fcweren Cavallerie, und bas Pangerhemb bei ben tantafilden Bergvöllern in Gebrauch.

Pangericiffe (engl. Armour Plated Ships ober Iron Clads) find Rriegeschiffe, beren Rorper eine aus gewalzten, fcmiebeeifernen Blatten gefertigte Umballung bat, welche feit Ginfahrung ber gezogenen Gefchute jur geftigung bes Schifferumpfe bienen foll. Bereits vor bem Auftreten bes berühmten amerifanischen Bangerichiffs "Monitor" (f. b.) gab 1854 bie erfolglofe Befchiegung bes hafens von Semastopol Branlaffung ju bem von Rapoleon III. angeordneten Bau von fcmimmenben Batterien, melde mit einem 3-4 Boll biden Banger von Eifenplatten verseben waren. In Frankreich wurde 1859 bie erfte Bangerfregatte (La Gloire) gebaut, welche nit einer 41/, Boll biden Gifenbaut bededt war. Im Allgemeinen hat fich ergeben, bag ein Geschof Banger burchschlagen tann, welche eine Stärle gleich dem Bohrungedurchmeffer bes Geschützes haben. Bezüglich ber Construction hat die Technit in neuerer Beit große Fortichritte gemacht, mabrend es eine Beit lang ben Anichein batte, als ob bie fich entgegenstellenden Schwierigkeiten, welche die foweren Gifenmaffen verurfachten, nicht zu überminden feien und teineswegs Schiffe bergeftellt merben tonnten, mit benen ber Seemann fich, wie mit ben alten Linienschiffen und Fregatten, bem offenen Deere anvertrauen tonne. Tropbem wurde in England eine neue Claffe von Thurmidiffen in Ban genommen, welche bie Uebelftanbe, Die urfprunglich ber ameritanifden Ersindung anhafteten, zu befeitigen icheint. Der größte Reprafentaut Diefer Gattung ift bie "Devastation". Diefe B. haben feine Bemaftung, sondern sollen nur unter Dampf geben, transatlantifche Reifen machen und fich auf hober Gee folagen tonnen. Bur bas burch bie fehlende Bemaftung erfparte Bewicht, werden um fo niehr Roblen aufgenommen, fobag bas Schiff 14 Tage mit vollem Dampfe fahren tann. Die "Dovastation" ift in ber Bafferlinie mit 10 Boll und an den Thurmen mit 12 Boll Gifen gepanzert. In jedem Thurme führt fie zwei 600-Bfunder, Die jeder ein Robrgewicht von 700 Ctr. haben. Ueber Die Angahl ber B. bei ben verschiedenen Rationen f. Diarine.

**Banzerthiere** (Chlawydophori), mit Anochen- und Hornplatten gepanzerte Säugethiere, jn benen man bie Gurtelibiere (f. b.) ober Armabille, bie Schuppenthiere (f. b.) und unter ben urweltlichen Thieren bas Megatherium (f. b.) rechnet.

Basia, Stadt und Sanptort von Miami Co., Ranfas, am Missouri River und ber Missouri-Fort Scott-Golf- und ber Missouri-Teras-Bahn, liegt inmitten einer frucht-baren Aderbaulanbschaft und hat in 2 Bezirfen (warus) 1811 E. (1870). Es erscheinen 3 wochentliche Beitungen in englischer Sprache.

Basti. 1) Township und Boftborf in Orange Co., Indiana, 2350 C.; bas Boftborf hat 628 C. 2) Boftborf in Chefter Co., Bennsplvania.

Bosli, Bascal, corfifder Batriot aus einem angeschenen Geschlechte, geb. 1726, fülchtete mit feinem von ber gennesischen Regierung verfolgten Bater Spacinth B. 1739 nach Reapel, febrte 1755 in fein im Aufftande gegen Genua begriffenes Baterland jurud und wurde gum Generalcapitain ber Jufel erwählt. Er beschwichtigte bie inneren Gractionen, ordnete bie Berwaltung und Juftig, organisirte eine Armee, grundete eine Univerfität ju Corte und beschräufte bie Blutrache. Als infolge genuesischer Umtriebe frangofiche Truppen Die Geeplate befesten, bemachtigte fich B. 1763 ber Infel Caprania und bilbete eine Seemacht, vertheibigte and Corfica, welches 1768 von ber genucfifchen Regierung an bie Frangofen abgetreten war, ein Jahr lang, aber ohne Erfolg, gegen ein frango-Achee Beer und ging nun nach London, we er ehrenvoll aufgenommen wurde. ber Frangofifchen Rationalberfammlung gurudgerufen, wurde er Commandant von Baftia. Rad Ludwig's XVI. Hinrichtung fagte er fich von der bemokratifchen Partei los und verfprach ber Begenpartei feine Unterftunung. Beim Convent beshalb verflagt und als Bodverrather erklart, rief er 1794 England's Beistand au, mit bem er die Franzosen von der Infel vertrieb. Doch blieben nun die Englander Berren von Corfica und gestatteten ihm nur einen geringen Einfluß anf die Regierungsgeschafte. Er verzichtete beshalb gang auf die Regierung und "Account of Corsica" (Glasgom 1768; beutsch von Klausing, Leipzig 1768) und B.'s Biographien von Arrighi (2 Bbe., Paris 1843), Rlose (Braunschweig 1863) und Bartoli (Ajaccio 1867).

Pauls, eine von den Bapften eingeführte romifde Gilbermange, von den Deutschen Paul wer Bauliner, ober anch Giulio ober Inlier genonnt, bat 10 Bajocchi=1/19 Scubo. Aus einer feinen Kölnischen Mart werben 961/4 B. geprägt. Gin B. ift = 4 Sgr. 41/4

Pf. preußifch == 151/4 Rreuzer fübbeutiche Wahrung == 10,000 cts.

Basis Caglieri, gen. Veronese, einer ter berühmteften Daler ber Benet. Schule, geb. um 1530 ju Berona, geft. am 19. April 1588. Er war ber Gobn eines Bilbhauers, bei bem er feine erften Studien machte. Als Maler bilbete er fich unter feinem Dheim Babile. Nachdem er eine Zeit lang ohne besondere Beachtung in feiner Baterstadt gearbeitet batte, berief ibn ber Carbinal Gonjaga, jufammen mit mehreren anderen Aunftlern, nach Dantua, wosclbst er alle feine Genoffen bald übertraf. Bon Dantua ging er mehrmals nach " Berona, von bort nach Bicenza und endlich nach Benedig, wo er fich nieberließ. Geine erften, im 3. 1555 hier ausgeführten Fresten in ber Rirche San-Gebaftiano, fowie fein Sicg in einer von den Procuratoren von Sau-Marco ausgeschriebenen Concurrenz, in welcher ibm feine Mitbewerber felbst ben Preis zusprachen, begründeten seinen Ruf für alle Beiten. Bei nochmaliger Rudtehr in seine Baterstadt malte er alebann "Das Gastmahl bes Simon" im Refectorium von San-Nazzaro, feste 1560 feine Arbeiten in San-Sebastiano zu Benebig fort, und ging später mit dem Gesandten der Republik nach Rom, wo er, neben Rasacl und Michelangelo, bas Alterthum flubirte. B.'s Thatigfeit ift es hauptfachlich guzuschreiben, bag Die Benet. Soule fich noch auf glanzenber Bobe bielt, mabrent alle anderen Sonlen Italiens schon im Berfall waren. Gein eigenstes Feld war bie Darstellung eines glangreichen, festlich ceremoniofen Lebens, wie es in bem reichen und ftolgen Benedig befenters zu finden war, und feine besten Arbeiten sind baher diejenigen, welche Gastmähler und anbere Bufammenkunfte bei festlichen Gelegenheiten jum Gegenftande haben. Die Entfaltung berfelben Pracht, in reichen Renaissancearchitekturen, Die handelnden Berfonen in tas Coftum ber Beit bes Runftlers gelleibet, machte bagegen bei Bilbern ernfteren Inhaltes einen weniger erfrenlichen Einbrud. Gine mabre Galerie der Werke bes P. findet man in der Kirche San-Sebastiano, Bieles von ihm auch in dem "Palazzo-Ducalo" zu Benedig; auch find die Landhaufer der Umgegend von Bicenza, Treviso und Berona voll von feinen Arbeiten, und die meiften Galerien haben Bilber von ihm aufzuweisen. Das größte und berühmteste unter seinen berühmten "Gastmählern" ift "Die Dochzeit zu Kana", jest im "Louvre" ju Baris. Gine zweite Darstellung beffelben Gegenstandes befindet fich in ber Galcrie zu Dresben. Der Katalog ber "New York Historical Society" führt ein Bild "Abraham verstößt bie Hagar" unter feinem Namen auf; ber Ratalog ber Jarves-Sammlung im "Yale College", Dem haven, Connecticut, fdreibt ihm eine "Rreuzigung" gu. -P.'s Bruber, Benedetto (1538-98), sowie seine beiden Gobne, Gabrielle (1568 —1631) und Carlo (1572—96), waren ebenfalls Maler, jedoch von niederer Bedentung

Pasn, f. v. w. Paan (f. b.); heißt in ber gricch. Sagengeschichte ber Sohn Posciden's und ber helle, welcher als Stammberos eines im Alterthum über Thracien und Maceta-

nien verbreiteten Bolfes, ber Baones in Baonien, genannt wirb.

Baonia (Paeonia), Pflanzengattung ans ber Familie ber Ranunculaccen, umfaßt ausbauernde Kräuter, feltener Halbsträucher, mit oft inollenartig verdeckten Burzelsafern, beren Arten ihrer großen, schönen Blüten wegen vielsach cultivirt werten. Borzugsweise geschieht dies mit P. officinalis (Paeony), auch Pfingstrose, Gichtrose, Königssblum egenannt, in Gebirgswäldern Sübeuropas einheimisch, auch in den Ver. Staaten in Gärten als Zierpstanze häusig gezogen, meist mit sehr großen, gefüllten, dunkelkarminrothen, blut- oder rosenrothen und weißlichen Blüten. Wurzel, Blüten und Samen sind ofsicinell. Die Blüten der gefüllten Art P. festiva werden der schönen Farbe wegen Räucherpulvern zugesetzt.

Bapa (gried. pappas, b. i. Bater), gegen Enbe bes 5. Jahrh. Die Bezeichnung bes Oberhauptes ber tatholifden Kirche in Rom; in alterer Beit Titel ber höheren Geiftlichen über-

bonnt

Bapa, Marktsleden und Hanptort eines Stuhlbezirks im ungarischen Comitate Besseprem, im Districte jenseit ber Donau, hat ein Efterhazp'schel Schloß mit Park, Tuch- und Steingutsabriken, schoe latholische und griechische Kirche, 3 Klöster und 14,223 E. (1870). Hier sand am 12. Jan. 1809 ein Gesecht zwischen Franzosen und Desterreichern statt.

Papagalen ober Ba pa geien (Psittaci), eine interessante, burch ihre außere Erscheinung ben Stempel eines besonderen Thous an sich tragende Familie ans der Ordnung der Alettervögel, ist charafteristet burch die steischiege, dick, mit zahlreichen Geschmachnerven bessehte Zunge, dem mit der Stirn elastisch verbundenen Oberkiefer und den kurzen, staten Schnabel, bei dem der Oberkiefer in langem Haken sich über den Unterkiefer herabkrümmt. Die B., welche an Gestalt und Größe sehr wechseln, benutzen den Fuß als Greiswertzeng, leben in Monogamie, sind gesellig, nahren sich fast nur von saftigen Früchten und zuderbaltigen Samen, acclimatischen sich keiner werden auch in der Gefangenschaft alt, lernen Wörter

plappern, find intelligent, babei aber hinterliftig und gefräßig, niften in hohlen Baumen ober Felelochern und legen weiße, glanzende Gier. Der fonderbare, eulenartige Racht papa - gei (Stringope) bildet ein Berbindungsglied zu anderen Ordnungen und neigt fich entschieben zu ben Raubvogeln bin, mit benen Die B. aberhaupt viel Bermanbtichaftliches zeigen. Binich (vgl. beffen "Monographie über bie B.", Lepben 1867 ff., fowie auch "Betermann's Mittheilungen", 1867) unterscheibet 26 Geschlechter und reiht Dieselben folgenden 5 Unterfamilien ein: 1) Rachtpapageien (Stringopinae), ein Genus mit 2 Arten, Die ano. malfte Form in ber gangen Familie; 2) & a f a b u 6 (Plictolophinae), an ben zu einem Schopf ober einer Baube verlangerten Ropffebern tenntlid, 5 Genera mit 26 Arten; 3) Gittich e ober Langich mangige B. (Sittacinae), mit abgeftuften, verlangerten Schwanzfebern, 10 Genera mit 139 Arten; 4) Eigentliche ober Rurgich mangige B. (Poittacinso), welche in Bezug auf die Schwanzfedern ben Gegenfat zu ben vorigen bilben, 7 Benera mit 125 Arten; 5) Loris ober Bimpergungige B. (Trichoglossinae), beren Bungenspipe mit Papillen besetzt find, welche jum Aufleden bes Blutensaftes bienen, ber fast ihre einzige nahrung bilbet; auch ift bie Schnabelform darafteriftifc; 3 Genera mit 56 Arten. Amerika befitt bon ben bis jest bekannten 350 Arten 142, von tenen verfchietene Species in Affien und Afrita Bertreter haben. Charafteristisch für Amerika find nur die Lang = fowanzigen Araras (Sittaci), bie Reilfdwanzfittiche (Conurus) und bie furgichwänzige Chynotis. Die Ber. Staaten besiten nur eine einzige Art; ben von ber Magellanftrage an bis jum Ontariofee unter 436 nordl. Br. einheimifden Conurus Caro-Die übrigen Species entfallen alle auf Mexico, Centrale und Gudamerita und linensis. auf Beftinbien.

Bapalsapan, Fluß in der Bundesrepublit Mexico, 300 engl. M. lang, bavon 137 M. schiffbar, entspringt nordöstlich von der Stadt Daraca als Rio Irtlan. Nachdem er die Rebenssussen. Rauben er die Rebenssussen. Rauben Bunden er die Rebenssussen Rio Grande und Tlalistlahua aufgenommen, erhält er beim Dorfe Uniotepec den Ramen Rio Grande de Duiotepec, nimmt hier den Rio hondo auf und durchbricht die Sierra Madre. Er empfängt dann den Usila und den Rio de Balle Racional und beim Uebertritt aus dem Staate Daraca in den von Beracruz den Rio Lonto, strömt, von hier ab bereits für größere Kähne schissen, in vielsach gewundenem Laufe durch die Ebenen des Alluvialbedens von Alvarado als Rio Papalo apan, neden diesem Ramen in der Rähe der an seinen Usern liegenden größeren Orte Otatislan, Turtilla, Chacaltiangnis, Cosamaloapan, Tlacotalpan und Alvarado die Namen berselben führend. Er empfängt auf diesem Laufe von den Gedirgen Daracas her den Chiltepec, den Rio del Odispo, den Rio de Billa Alta oder Tesechoacan und scinen größten Rebensluß, den Rio de Sau-Juan. Beide vereint bilden die Lagunen von Tiquiapa und Alvarado, und salen über die Barra von Alvarado, 3 engl. M. unterhald dieser Stadt, in den Golf von Mexico. Der B. und seine Nebenslüße bilden in diesem höchst fruchtbaren, aber während der Regen-

geit unweglamen Tieflande bie hauptfachlichften Berbindungewege bes Landes.

Bapunila, Hauptort des gleichnamigen Districtes im mexicanischen Staate Beracruz, 135 engl. Meilen nordwestlich von der Stadt Beracruz, an den Abhängen der Sierra Madre in heißem Klima und gebrochenem, reich bewässertem, waldigem Terrain gesegen, dessen werthvollstes Produkt die Banille ist. Die Gegend wird von den Totonaco-Indianern bewohnt, von Anspan hierber übersiedelt, welche dem Orte den Namen Bapantla (Reumond) gaben; 5 engl. Meilen westlich liegen die Ruinen einer alten Indianerstadt, deren Umfang gegen 2 engl. M. beträgt, seit Jahrhunderten im üppig ausgeschossenen Walde begraben und 1785 zufällig ausgesunden. Das Hauptgebäude ist eine aus gehauenen Sandsteinblöden mit feinem Sandmörtel erbante Bpramide, der Tajin (Donner) genannt, 17 Meter hoch, aus 7 sich versungenden Stusen gebildet, sede mit einem Fries und Cornies endigend und rings mit kleinen, vieredigen Nischen versehn. Ihre Basis ist ein Quadrot, besten Seite 25 Meter mißt. Eine 8 Meter breite Steintreppe sührt auf der Ossiste auf die sechste Stuse. Die siebente scheint ein Gebäude gewesen zu sein.

Bapaw (Carlca Papaya), sübamerikanischer 15—30 F. hoher Baum der Ordnung der Papayaceen mit großen, gezacken, und an der Spipe des Stammes erscheinenden Blättern, unter denen direct die kleine, Melonen an Gestalt und Geschmad ähnliche Frucht wächst. In den süb- und westlichen Staaten der Union heißt P. Aminina trilodata, ein zu den Anonaceen gehöriger, an Flußusern wachsender, 10—20 F. hoher Baum mit purpurrother, 11/2, Boll breiter Blüte und beerenartiger, 3—4 Boll langer, süber, egbarer Frucht.

Bapebroef, Dan i e l, einer der Hauptarbeiter unter den Bollandisten (f. b.), geb. 1628 ju Antwerpen, ftand nach Bolland's Tode mit Heusschen der Redaction des Unternehmens

vor. Er starb 1714.

Papenburg, Stadt in der Landdrostei Denabrild der preuß. Brobing hannover, an der Eisenbahn gelegen, und durch schiffbare Randle mit der 1/2 M. westl. vorbeisließenden Ems verkunden, hat 6077 E. (1871). Längs den Landlen ziehen sich lange häuser reihen hin, welche B. zu einem weit ausgedehnten Orte machen, der sich durch Reinlickeit auszeichnet und in hollandischer Manier gebant ist; hat ansehnliche Schiffswersten, Sägemühlen, Segeltuch., Schisstausabriten und bedeutenden Seehandel. Die Stadt hat sich in neuerer Zeit, namentlich unter der Regierung des Königs Georg, sehr gehoben, wie auch die Bertiefung und Erweiterung des hauptkanals zur hebung des handels und der Gewerbe erheblich beigetragen haben.

Bapermill Billage, Dorf in Bennington Co., Bermont. Bapertown, Dorf in Cumberland Co., Benniplvania.

Baphlagonien, Landschaft im nördichen Aleinosien, wird durch den Fluß Parthenics von Bithynien geschieden, mährend das Gebirge Orminion sie von Galatien und der Halps den Bontus treunt. Der südliche Theil ist gedirgig, die nördlichen Ebenen fruchtdar. Der Olgassys (Alkas) zieht vom Halps aus südwestlich zum Orminion hin. Das Borgebirge Rarambis (Aarambah) ist die am weitesten in den Pontus Eurinus hervortretende Spitze Aleinasiens. Außer den genannten Füssen ist nur der Aminas (Karah), der Netensluß des Halps, von Bedeutung. Die Bewohner gehörten zum sprischen Bollssamme und zeichneten sich als tressliche Reiter aus. In früherer Zeit selbstständig, kamen sie unter die Derrschaft des Arösus (s. d.), später unter die Botmäßigkeit der Perser, blieden aber, da Alexander's Züge ihr Land nicht berührten, anfangs von der macedonischen Derrschaft verschont; darauf eroberte Mithridates B., und zur Kömerzeit bildete es einen Theil ter Provinz Jalatien. An der Küste lagen die Städte Sesamos, Kromna, Kytoros, Kimelis, Stephane, Sinope; im Innern Bompejopolis und Gangra.

Baphas, zwei alte Stabte auf ber Westtufte ber Insel Chpern. 1) Alt. B. (Palaipaphos), eine phonizische Colonie, war berühmt burch seinen Tempel ber Aphrobite. 2) Reu. B. (Paphos Nes), 3 Stunden sandeinwarts von der alten Stadt gelegen, war eine

blübenbe Banbelestabt und enthielt viele prachtige Tempel.

Bapias, einer der ältesten Kirchenschriftsteller, zu Anfang des 2. Jahrh. und Bischof von Hierapolis in Phrygien, soll ein Schüler des Apostels Johannes gewesen sein und um 136 unter Marc Aurel in Bergamus den Märtyrertod erlitten haben. B. war einer der hauptvertreter des Chiliasmus (f. d.). Bon seiner Schrist "Logion kyriakon exegesis", werin er die mündlichen Mittheilungen von Augenzeugen über die Lebensschässen und Thaten don Jesus und den Aposteln gesammelt hat, sinden sich Fragmente dei Eusedius und

Irenaus.

Papier (vom griech, papyros, ein agopt. Schilfgewachs, welches jur Anfertigung ron Schreibmaterialien benutt murbe) ift eine vorzugsweise aus vegetabilischer Faser bargeftellte, mehr ober weniger bunne, filgartige, verschiebenfarbige Dlaffe, welche abgesehen von ihrer fonftigen mannigfachen Berwendung für bie Schrift und bie vervielfaltigenten Runfte ein unentbehrliches Material geworden ift. Alle brei Raturreiche haben beitragen muffen und tragen noch bei zur Festhaltung bes sichtbar gemachten Wortes, selbst die lebende meuschliche haut nicht ausgenommen, ba befanntlich unter Geelcuten und Goldaten vielfach ber alte Brauch fortbesteht, bie eigene Abreffarte unverlierbar auf bem Arme eingeant ju tra-Bwijden unferem Schriftwesen und bem ber Alten befteht zunächft ber, wenn auch nur außerliche Unterschied, bag jene in ber Sicherheit ber Ueberlieferung von ber Dauerhaftigkeit ihrer Schreibstoffe abhangig waren, mabrend uns die Drudtunft von Diefer Rethwenbigfeit größtentheils enthunden bat, intem wir unfere Schriften gerade tem gelrech. lichften Material, bem B., mit größerer Ausficht auf Dauer anvertrauen burfen, weil in ber Bervielfaltigung, in ber Berftellung einer großen Menge unter fich gleicher Exemplare, Die Bemahr liegt, bag wenigstens Einiges bavon fich bis in fpatere Zeiten erhalten merte. Im Alterthum verewigte man in Stein, auf Metall- und Holzplatten geschichtlice Nachrichten, Regententafeln, Gefete und Berordnungen, in Tempeln und an Altaren Gefete Auch die transportabeln Documente ber Alten maren häufig febr maffiund Anrufungen. Man hatte fteinerne und bretterne Tafeln; bie letteren, gewöhnlich febr bunn, waren entweder mit weißer Garbe überzogen, in welchem Falle fie Albums hießen und mit Farbenflift ober Binfel befdrieben wurten, ober fie hatten für gewöhnlicheren Betarf und geringere Dauer einen Uebergug aus Bache, in welches bie Schrift mit einem eifernen Briffel (Stylus) eingeriet und nach Belieben geanbert werben tonnte, mahrend man ben ganzen Ueberzug durch Erweichen am Feuer ausglich und zur Anfnahme neuer Schrift herrichtete (tabula rasa). Ueberhaupt war bas Ginripen bie altefte Ferm ber Schriftbarftellung

und wurde in alten Beiten auch auf Tafelden von gebranntem Thon, Schiefer, Blei, Elfenbein, Rnochen u. f. m. ausgeübt. Der griechifche Rame churtes (lat. chartu), obwohl er in ber gefdichtlichen Beit ausschließlich bem Bapprus-B. gegeben murbe, ftammt ebenfalls bon einem Berbum, bas "einrigen", "graviren" bebeutet. Das griech. biblos wie bas lat. liber bebeuten beibe urfprünglich "Buft" ober "Rinde" und erft infolge ber Bermenbung ber bamit bezeichneten Wegenstanbe ju Schreibmaterialien, murben biefe Borter fur "Buch" in Gebrauch genommen: Bei ben alten hindn find ebenfalls die alteften Urfunden mit Delfarbe auf Birtenrinde geschrieben, und auch die alten Deutschen sollen fich anfänglich far ihre Schriftwerte Diefes Materials bedient baben. Jeboch feiner ber angeführten Stoffe entspricht unserem Begriff bon B.; fle geboren vermoge ibrer farren Ratur vielmehr in bie Rategorie ber Schreibtafeln, und eben baffelbe gilt von einem anbern uralten Schreibund Bucherftoff, bem Balmblatt. Das Blatt erinnert nicht im Geringften an B., fonbern ftellt eine platte, braune Schindel bar, in ber die Schrift mit einem fcharfen Instrument eingerist wurde, tropbem aber gang gut lesbar ift, ba bas blosgelegte Innere burch ben veranberten Saft einen buntleren Ton bat ale Die Dberhaut. Gonft wird auch eine Schwarze in die vertieften Buge eingerieben ober mit dem Binfel gemalt, fo daß fie fich über die Flache erheben; die Blätter werden mit Schnüren zusammengehestet und erhalten Deckel aus Holz. bie hankg mit Gold und Evelfteinen reich verziert find. Ueberhaupt tann man auf bem Palmblatt eine taum glaublich feine, haltbare und zierliche Schrift anbringen. Gelbst bie englische Regierung in Judien bedient fich bestelben; fie lagt Berordnungen barauf foreiben, welche fur die Eingeborenen bestimmt find und lagt auch auf diesem Material gefuriebene Briefe auf ihren Boftamtern annehmen. Die Benutung bes Balmblatts war nicht nur auf Indien beschränkt, sondern wurde auch von den westalfden Boltern und ben Megpptern geubt. Doch auch biefes bilbete noch teinen bunnen, leichten, haltbaren, papierähnlichen Schreibftoff, obwohl bei umfangreichen Schriftwerten, jur Erleichterung ber fdriftlichen Mittheilungen im Bertehr ein folder wanschenemerth sein mußte, und in ber That ftellte auch icon bas Alterthum lange vor unferer Zeitrechnung zwei folde, bas Bergament (f. b.) und bas B. aus bem aguptifchen Papprus (f. b.) bar. Die Unfertigung bes B.s ans diefer Pflanze mar nach Plinius eine bochft einfache Arbeit. Man fpaltete Die noch faftigen Stengel und jog bie berichiebenen Bante berunter, von benen bie außeren und inneren ein folechteres, bie mittleren bas befte B. gaben. Die fo gewonnenen Bafiftreifen legte man mit ben Ranten an einander, bann queruber eine zweite Lage, benehte bas gange mit Baffer und prefite, trodnete und glattete es. Diefes B. war fur lange Beit ber michtigfte Banbelsartitel und eine Quelle bes Bleichthums für Acgypten. In Aegypten fdrieb man in ben frubeften Beiten and viel auf Leinwand und Scibenzeug; übrigens glich auch bas alte B. wegen ber getreuzien Lage ber Baftfafern, bei oberflächlichem Anblid, einem Gewebe. Der fich immer mehr fleigernbe Bedarf an Schreibmaterialien, führte ichlieflich zur Erfindung des Pergaments, um 300 vor Chr. in Bergamus (fchon die Perfer schrieben auf Thierhaute), und lange behielt dieses nun für Documente und werthvollere Schriftstide über das schlechtere Baphruspapier bie Oberhand, welches badurch sogar billiger wurde, benn während zur Zeit des Baus der Atropolis in Athen ein Bogen B. etwa ein Dollar kostete, waren nach Martial bei ben Romern fleinere um wenige Cente zu taufen. Welche Bichtigleit aber immerhin bas ägpptische B. für die Römer hatte (es wurde mannigfach von Grieden und Romern burch nachträgliche Bearbeitung, 3. B. burch befferes Leimen berbeffert), beweist der unter Tiberins wegen allzu hoher Bapierstener ausgebrochene Krawall, welche Steuer erst durch den Gothentonig Theodorich zu Anfang des 6. Jahrh. n. Chr. aufgchoben wurde. Noch immer hatte man befonders mit dem Durchscheinen der Schriftzüge zu tampfen und vermochte nie auf beiben Seiten zu foreiben, für und ein in fafern gludlicher Umftand, als es foust gang unmöglich gewesen fein würde, Die alten Schriftrollen zu entzissen, die beim Abwideln in Atome gerkrödelt sein würden, wenn man nicht bafür gesorgt hätte, fle gleich beim Aufrollen auf eine klebrige Leinwand ober bergleichen zu brücken. Die Bapprusinduftrie Aberdauerte ben Sturg bes Römischen Reichs Jahrhunderte lang. Erft im 11. Jahrh. erhielt fie einen neuen Concurrenten an bem Baum wollenpapier. Seit jener Zeit wird in gang Aegopten ben ber alten Papprusftande feine Spur mehr gefunden. Das Baumwollenpapier ift eine Erfindung ber Chinefen, die bereits lange ber ber driftlichen Beitrechnung aus ber reben Baumwolle burch Stanipfen und Schlagen mit Reulen und andern Manipulationen ein Papier erzeugten, bas erfte, bas mit unferem bentigen Stoff Aehnlichteit hatte. Diefe Fabrication verpftangte fich mit ber Zeit in's Ausland, und im 7. Jahrh. war Samarfand, in ber Bucharei, ein hauptfabricationfort, beffen Baure icon in ben Mittelmeertanbern Abjan fand. In ber Folge eignete fich Damasem. 462 Papier

biefe Industrie an, und das Baumwollenpapier bieß taber Charta Damascona, fonst auch Charta cottonea, serica, ober gossypina. Sochit mahricheinlich haben fich bie Araber and um die B.-Rabrication verdient gemacht, welche fie in bem eroberten Samartand kennen gelernt haben follen. Benigstens brachten fie diefelbe nach Spanien, und hier follen auch Die erften Bervolltommnungen gemacht worben fein, indem nach Behauptung ber Spanier einestheils Mublen jum Berfleinern ber Maffe angewandt, auderntheils zwerft leinene Lumpen mit verarbeitet murben, indem biefe bas B. beffer machten, mabrend mir in ber Jentgeit wieder rudmarts fchreiten, indem Die Baumwolle in unferen beutigen Bapierstoffen wieder Die Oberhand gewinnt. Die B.-Fabrication aus Lumpen murbe frubgeitig bei ben Europaern und Aegoptern, Die ben neuen Industriezweig mit Gifer an Stelle bes alten festen, gebrauchlich. Es ift unbefannt, wann und wo bas erfte wirfliche Leinenpapier gemacht murbe; Dentiche, Italiener und Spanier haben fich um bie Erfinbung gestritten. In Franfreich foll bie B.-Fabrication aus Leinen gu Ente bes 13. Jahrb. eingeführt und bald auf eine ziemlich hohe Stufe gebracht worben fein. Rach alten Schriften stand die erste eigentliche Babiermable um's Jahr 1340 bei tem Schloffe Rabriano in ber Mark Ancona. In Deutschland sollen bie ersten Dublen mit hilfe griechischer und italienischer Werkführer und Arbeiter angelegt und betrieben werten fein, und zwar 1390 in Nürnberg, 1470 in Bafel, 1477 in Rempten u. a. D. Gin Deutscher (Spielmann) foll auch in England bie erfte Dauble (1588) in Dartford gebaut haben; boch bezog England ben größten Theil feines Papierbedarfs noch im 17. Jahrh. aus Frantreich. Die Bollanber haben fich burch Erfindung ber nach ihnen benannten Daufdine gur Bereitung tes Papierbreis, und die bentichen Gebrüber Juig aus Dberbabern burch Ginführung bes Leimens bes Gangzengstoffes, auftatt ber fertigen Bogen, verdient gemacht. In England jebech befolgt man noch heute ein anderes Brincip, indem man erst die von ber Maschine gelieferte trodue Papierrolle mit thierischem Leim behandelt. Ginen bedeutenten Auffdmung nahm die Bapierfabrication nach Ginführung ber 1799 erfundenen finureichen Papier-

maidine.

Die Grunblage ber Bapierfabrication (wenigstens ber feineren Sorten) sind bie Lumpen ober habern. Die erfte Arbeit bilbet in ber Papiermuble bas Cortiren (bis 30 Corten) berselben; an basselbe schließt sich das Berkleinern mittels eines sensenartigen Wessers und ber hand ober im Lumpen ich neiber, einer Art Sadfellate, an. hierauf folgt bie trodene ober naffe Reinigung; erftere tann auf einem Gieb, grindlich aber nur auf tem fog. Lumpenwolfe geschehen, welcher eine große, liegente, achtseitige Trommel biltet, beren Banbe aus Drabtgitter besteben. Die burchgebente Achse berfelben ift mit einer Maffe bolgerner Stode befest, welche fast bis an bie Wandungen reichen. Trommel breben fich, erftere aber viel foneller; ber Schmun fammelt fich am Boten im Bebaufe, mabrend ber Staub burch einen Ranal nach oben in's Freie entweicht. Bei foubern habern genügt einfaches Waschen mit taltem Waffer. In ber Regel aber werben tie Babern einem mehrftunbigen Rochen mit Lange unterworfen. Bei feinen, wenig unreinen Lumpen, genugt ein Bufan von Goba, für mittlere Gorten fest man mehr ober meniger gebrannten Rall zu, woburch bie Goda atend wird; Die gröbsten Lumpen endlich tocht mon in Raltmild. Als Rochgeschirr bient entweder ein einfacher eiferner Reffel ober man wenbet Apparate an, in welchen Bafferbampfe mirten. Dem Rochen ober Dampfen felgt ftets ein gründliches Nachspülen mit Waffer. Durch bas Aochen werden außer ber Reinigung, besonders durch ftartes Laugen, noch die Bortheile erreicht, daß bie farbigen und granen Lumpen schon größtentheils gebleicht und die Fascru merklich erweicht und gelocert werten. Das Aufschließen ber Fasern und den breiartigen Zustand der Masse besorgen jent die ses. Bollanber, welche in zwei nicht fehr verschiedenen Arten vorhanden find, als Dalbe zeug- und Ganzzeughollanber. Die Lumpenmasse (50-100 Bfo.) positit zunachst ben ersteren und wird in Halbzeug verwandelt, sodann mit Chlor u. f. w. gebleicht, gewaschen, worauf fie ihre völlige Feinmahlung auf bem zweiten erleibet und zu Gangzens Soweit ift die Bearbeitung ber Lumpen für jede Art ber Papierfabrication bicfelbe, aber von hier ab scheiden sich die alte und die neuere Fabricationsweise. Die altere ist bie Batten fabrication, burch welche das B. in Bogenform hergestellt wird; die neuere aber ift bie Dtafchinenfabrication, welche bas B. in Breite von 1-2 Meter und in beliebiger Menge liefert, fo bag aus ben großen Papierftreifen erft bie Beinen Bogen geschnitten werben muffen. Bei ersterer, welche jeboch jest teum noch angewentet wirt, wurde der breiartige Ganzstoff auf einer flebartigen Flache (Form) in einer bunnen Schidt ausgebreitet (geschöpft), ber fo gebilbete Bogen zwischen Filzplatten gelegt (gehautscht) unbin Stofen gepreßt und getrodnet, wogu fpater noch für bas gu barterem ober ju Schreibpapler bestimmte B. eine Leimung (durch Eintanchen in alaunhaltige Leimidfung) binzutrat; bas

andere B. heißt lofo, Fließ., Drud., Filtrirpapier.
Die Di afdinen fabrication ober Erzengung bes endlofen B.s gefchieht vermittelft ber von Louis Robert 1799 ju Effonne bei Baris exfundenen Schüttelmafchine, Die, obwohl fie im Laufe der Zeit mancherlei Berbefferungen und Abanderungen, wozu besonders bie in neuerer Beit bingugetretene Benutung bes Luftbrude ju rechnen ift, erfahren bat, roch noch im Brincip Die urfprungliche ift; biefelbe besteht aus einem ununterbrochen bewegten, endlofen Drabtgeflechte, welches entweber eine in ber Bapiermafdine in borizontaler Lage um ihre Achfe fich brebenbe, boble Balge bilbet, ober, nach Dben eine ebene Flache bils bend, über mehrere borizontal gelagerte Walzen nach Art eines Laufbandes oder Transmiffionsriemens geleitet ift. In beiben Rallen wird bie burch verschiedene mechanische Borrich. tungen möglichft gleichformig, auf eine entsprechend breite Ausflufoffnung vertheilte Bapiermaffe, in ununterbrochenem Strom auf bas fortbewegte Drabtfieb geleitet; von ba wirb bas B. an einer etwas entfernten Stelle burch andere Balgen aufgenommen und ben Bregund Trodenvorrichtungen burch endlofen Gilg zugeführt, um folieflich nach vollendetem Trednen und Glatten auf einem burchbrochnen Cplinder (Bafpel) aufgerollt ju werben. Bum Leimen bes Maschinenpapiers benust man ben fog. vegetabilifden Leim, vorzugs-weise entweder Barg., Bachs. oder Seifenleim. Bar bas Zeug, welches bie Maschine verarbeitet, nicht icon in ber Biltte geleimt, fo wird es entweber als enblofes Blatt unter einer Balze hindurch geleitet, die im Leinwasserbehalter getaucht umläuft, ober es wird erft nach bem Berfchneiben anf gewöhnliche Weife geleimt. Als Erfahmittel filr bie Lumpen tann eigentlich bas gesammte Pflanzenreich gelten, ba bas P. weiter nichts ift ale erhipte und zusammengeflebte Bartitelden von pflanzlicher, in neuerer Beit in gablreichen Fallen auch von thierifcher Fafer, boch erforbern bie Lumpenfurrogate vor ber Bertleinerung meift eine demifde Behandlung gur Reinigung und Loderung ber Fafer. Bufate gang anberer Natur, nämlich Gipe, Thonerbe, Schwerspat u. bgl. andere Stoffe find jett febr gebrauchlich, geben bem B. mehr Griff und Rörper und find in mäßiger Anwendung nicht als Berfälschung angufeben. Am bolltommenften und vielfeitigften ift bie Popierbereitung in Japan. Die Berwendung des B.6 zu Kragen, Maufchetten n. f. w. bat zur herstellung besonderer Bapierforten. vorzugsweife mit Beimifchung thierischer Stoffe, geführt; an diefe fchließen fich noch als besonbere Sorten das Maroquin-, Kreide- und Elfenbeinpapier, die Steinpappe u. f. w. an, sowie die Tapeten- und Cartonnagemanufactur hierher geboren. Bas die weitere Berwentung bes B.s betrifft, fo ift daffelbe in fast allen Industrie- und Kunstzweigen ein fast unentbehrliches Material geworden. Was die Bapierfabrication im Allgemeinen anbelangt, fo befaß Großbritannien und Irland 1867: 495 Bapierfabriten mit 6-700 Dafdinen. Frankreich beschäftigte 1867: 140 Butten zur Berftellung von Handpapier und 270 Mafoinen jur Fabrication von enblosem Schreib., Beichnen- und Drudpapier; auf 230 Da-schinen wurde die herstellung von B.en jum Einpaden betrieben; wozu im Ganzen 34,000 Arbeiter nothig waren. Es producirte 2,580,000 Ctr. B., von benen gegen 200,000 Ctr. ausgeführt murben. Der beutsche Zollverein gablte 1867 im Ganzen 232 Fabriten mit 293 Mafchinen, außerbem aber vielleicht an 120 Bapiermublen mit gegen 200 Butten, und Die Gesammtproduction betrug 1,250,000 Ctr. Den größten Aufschwung in Europa hat in sehr kurzer Zeit tie belgische Papierproduction genommen; von 1835—67 hatte sich die Bahl ber Fabrifen von 4 auf 45 vermehrt, welche jahrlich an 400,000 Ctr. B. erzeugten. In ben Ber. Staaten wurde 1714 bie erfte Bapiermuble im Staate Delamare erbaut, ber 1717 je eine in Daffadusetts und 1768 in Connecticut folgte, wahrend 1770 in Bennfplvania, Rem Jersey und Delaware bereits 40 Popiermublen in Thatigkeit waren. Um 1810, wo bereits 185 Bapierfabrifen in ben Ber. Staaten vorhanden waren, wurden bie ersten Lumpen aus Europa importirt. 1867 befaß die Union 750 Berte, 520 Fabriten, 560 Papiermaschinen, 230 Manufacturen, 259 Butten und producirte 2,365,000 Ctr. Bapier im Werthe von etwa 23 Mill. Dollars, gegen 3450 Werte, 1151 Fabriten, 1499 Papiermaschinen, 2299 Manufacturen und 3567 Butten mit einer Production von 8,056,000 Etr. in gang Europa, im Berthe bon 68-75 Dill. Dollars.

Papiergeld (engl. paper money, paper ourrency) ist eine Anweisung auf eine bestimmte Gelbsumme, bie es vertreten foll, und fest baber ben beftebenben Werthmeffer, bas Gelb, vorans. Es nimmt und behalt feine Rraft, wie jebe Bahtungsanweifung, von ber Bah-Inngefühigleit bes Gebers, woranf ber Rebmer vertrant. Bon ben Bahtungsanweifungen ift es aber infofern verfchieben, als es weber eine Bablzeit noch einen Empfänger bezeichnet. Man unterscheidet B., welches vom Staate ausgegeben wird, und solches, welches von einer vom Staate anerkannten Gelbanstalt (Staatsbanten, Creditanstalten u. f. w.) ausgeht. Im welteren Sinne rechnet man gum B. auch alle Staatspapiere, Auleihichen unb bel., welche periodifche Binfen tragen, alfo eigentlich Schulbiceine find. Ungewöhnliche Beburfniffe, welche bebentenbe Gelbausgaben erheifchen, tonnen einen Staat verantaffen B. and jugeben, um filr bas bem Berfebr entzogene Detallgelb einen Erfat zu fchaffen, welches gleich bem Detallgelbe in allen Staatstaffen angenommen und auf Berlangen in foldes umgewechselt werben foll. Oft bient auch bas P. bagu einem wirflichen Geldmangel abgubelfen. Das Curfiren beffelben ift ebenfo ein Eriparungsmittel für ben Staat, als ein Erleichterungsmittel für ben Banbel. Alle biefe Borguge befteben indeffen nur fo lange, als bas B. in seinem bollen Rennwerthe angenommen wird und in Metaligelb zu Pari um-getauscht werden kann. Wird bagegen bas B. aus Mangel an Bertrauen entwerthet, b. h. mit einem Disagio belaftet, bann find die Folgen fowohl fur ben Staat, als fur ten Cinzelnen gleich nachtheilig. Die ersten Spuren ber Anwendung von B. statt ber wirklichen Manze finden wir 1156 in China und 1248 in Mailand. Der Höhepunkt seiner Ausbreitung fallt in ben Zeitabschnitt vom Enbe bes 17. bis Enbe bes 18. Jahrh. litt Frankreich burch feine beruchtigten Affignaten. Machftbem bat Defterreich unter ben Birtungen einer übermößigen B.-Emiffton (312 Dill. Gulben) gelitten; ibm baben fic in neuerer Zeit Aufland (216 Mill. Anbel) und Italien (Marz 1868: 725, Mill. Lite), sowie die Ber. Staaten von Rordamerika (1. Dez. 1872: Schahamtsnoten — Greenbacks, \$1 und barüber \$358,185,643, Kleingelb, 50 Cents und barunter \$43,726,689 — in Summa \$401,862,332, und bie Rationalbaninoten-Circulation \$342,083,811) ange-Gine weise Befdrantung bat ftete Breugen beobachtet, welches nicht mehr, als 181/4 Mill. Thir. B. hat; baneben circulirten im Anfang Juli 1870 noch 2,228,000 Thir. Darlehnstaffenfcheine. In ben anberen Staaten bes Nordbeutschen Bundes circulirten bor bem Rrieg mit Frankreich 43,44 Mill. Thir.; Gubbentichland hatte 15,44 Mill. Thir. B. Bei Beginn bes Rrieges bat Babern noch fur 3 Dill. Gulben B. emittirt, und bon bem Nordbeutschen Bunde find jur Unterftubung von handel und Gewerbe unter feiner Garantie 30 Mill. Darlehnstaffenscheine ausgegeben worden. Bgl. Hoffmann, "Die Lehre vom Gelbe" (Berlin 1838); Stein, "Finanzwissenschaft" (Leipzig 1860); Umpfenbach, "Lehrbuch der Finanzwissenschaft" (2 Theile, Erlangen 1859—61); von Pock, "Die öffentl. Abaaben und Schulben" (Stuttgart 1863).

Papiermache (frang., von macher, tauen, getautes, zerstampftes Bapier), eine aus Bapierzeug mit mancherlei Zusähen, durch innige Bereinigung von Papierbogen ober Poppblättern, aus Holzasche, Dehllleister, Leim, Thon, Kreide u. s. w. zubereitete, mit Leimwasser, Gummi u. s. w. behandelte Masse, welche, in geölte Bolze ober Gipsformen geprest, zu Dosen, Blatten, Basen, Reliesverzierungen, Figuren, Leuchtern, geographischen und naturhistorischen Lehrmitteln u. s. w. verarbeitet wird.

Bapilionaceen, f. Sometterling sbifttler.

Bapillon (Big Papillon), Fluß im Staate Rebrasta, entspringt in Washington Co., fließt fitoffl. und mundet in den Missouri River, Sarpy Co.

Banin, Dion ps, berühmter Physiter, geb. am 22. Aug. 1647 in Bleis, studirte zwerkt Medicin, später Physit und Mathematit, verließ 1676 nach Ausbedung des Edicts von Rantes als Calvinist Frankreich und ging nach England, war von 1688—1707 Prosessor der Mathematit in Marburg, soll dann wieder nach London, 1712 nach Rassel gezogen und bort 1716 gestorben sein. Er ersand den Papin's chen Digestor oder Papin's chen Tops, ein luftdicht verschließbares, mit einem Bentil versehnes, eisernes Gefäß, in welchem Waster durch äußere Erhipung einen weit höheren Grad annimmt als in offenen Gefäßen. Diefer den Mille kedeutend verbesserte Tops kient vorzugsweise zum Weichsden von Anden und Sehnen. 1707 erbaute er auch ein Dampsboot. Die sog. Papin's che Maschine kesschiebt er selbst in der Schrift: "Ars nova ad aquam adminiculo ignis elevandam" (Franksurt 1707). Bgl. über andere Ersudungen P.'s Bahle, "Nouvelles do la republique des lettres" (1685—87).

Bapinean, Louis Joseph, canadischer Politiker und Abvolat, wurde im Dit. 1789 in Montreal geworen. Schon frühzeitig vertrat er diese Stadt im Parlament, wurde 1817 Sprecher bes Hauses und zeichnete sich später, namentlich im I. 1837, als Führer der gegen das Gonvernement revoltirenden Bolispartet aus. Die gegen ihn deshold erhobene Austlage auf Hochverrash veranlaste ihn nach den Bor. Staaten und nach Frankreich zu geben, von wo er später wieder nach Canada zurückehrte. Er wurde hier abermals in's Parlament gewählt, zog sich jedoch 1854 in das Privakleben zurück und fars am 23. Sept. 1871

in Montebello, Duebec.

Bapininung, Armilius, ber größte aller römifchen Jurifien, geb. um bie Ditte bes 2. Jahrh. vor Chr., wurde burd ben ibm befreundeten Raifer Geberns jum "Praefectiu practorie" enhoben und fuchte nach bem Tobe beffelben unter beffen Gobnen Caracalla und Geta Gintracht berguftellen. Rach bes Lepteren Ermordung auf Anftiften bes Braters, weigerte er fich, jur Rechtfertigung ber That aufgeforbert, Diefe ju übernehmen, ba es leichter fet, einen Brubermard ju begeben als zu vertheibigen, und es ein zweiter Mort fein wirde, bas Anderfen des Unichtleigen zu beschindfen. Tags baranf ließ ihn Caracalla bei einem allgemeinen Blutbobe tobten (212), Gein Hauptwert waren "Quaestionen" (allgemeine Bechtsfragen) in 87 und "Rosponus" (einzelne Rechtsfälle) in 19 Bichern. B. geichnet fich nicht nur burch juriftifche Genialität aus, burch bie Giderheit und Rlarbeit, woult er ben einzelnen fall auffaßt und rechtlich beurtheilt, fonbern zugleich burch lebenbiges Gefühl für Recht und Gittlichkeit, woburch er aber bie Schraufen ber Rationalität fich vielfach erhob und fich bie Berebrung fpaterer Jahrhunderte berbiente. Geine Schriften find fammtlich verloren und nur noch in jabireichen Stellen ber Panbelten. Compilation nit einigen anderen juriftischen Berten bruchftucheife erhalten. D. E. Dirffen, "Ueber bie

feriftftellerische Bebentsamkeit bes B." ("Abh., ber Berliner Alabemie" 1864).
Bapirins, in fraberre Zeit auch Bapifins, ber Name eines römischen, theils patri-elichen, theils plebeisischen Geschlechtes. Die patricischen Zweige besselben, mit ben Zungmen Craffus, Curfor, Maje und Mugillanus, blubten, im 4. und 5. Jahrh. feit ber Grinbung ber Stadt, mabrent bie biebeijiden Carbe und Turbus erft fpater auftraten. bebentenbsten Manner aus bemielben waren; 1) Cajus B. veranftaltete als Bontifer Mariame bald nach Bertreibung ber Ronige eine Commlung toniglicher Gefebe (Jus Papiriannin), welche ale erfte romische Gesetsammlung betrachtet wurde. 2) Lucius B. Eurfor, fünfmal Conful und zweimal Dictator, war in ben Gamnitifden Kriegen einer ber Beiben, welchen Rom feine Große verbauft, Als Trager altromifcher Gefinnung zeigte er fic in bem Borfalle mit feinem Befehlshaber ber Reiterei, Quintus Fabins Ruftanns, ben er megen Ungehorfam mit bem Tobe firafen wallte und kaum burch die Bitten bes Senate und bee Bolle ju erschuttern war. Er feierte nach ten Siegen 324 ale Dictator, 320 ale Conful, nachdem er bie Rieberlage ber Romer in ben Canbinifden Baffen (f. b.) geracht hatte, und 309 als Dictotor bei Longula, brei Triumphe in Rom. 3) Cajus B. Carbo, Freund und Zeitgenoffe bes Tiberins Grucchus, feste (131 vor Chr.) ein Gefes (Lox tabellaria) burch, wonoch fur alle Bolisheschlusse eine schriftliche Abstimmung ange-erdnet wurde. Als der jungere Sciplo Africanus, einer feiner politischen Gegner, pletelich gestorben war, fiel auf R. ber Berdacht, Schuld an bessen Tod gehabt zu haben. Ben Licinius befihalb angetlagt, gab er fich 119 felbft ben Tob.

Pappe, Bappen bedel, unterfceiten fich vom Papier wefentlich burch größere Dide ber Bogen. Geleimte R. neunt man biejenige, welche aus mehreren aufeinander ge-leimten Bapierbogen besteht, mabrend geformte B., ebenso wie Papier, burch Schöpfen und Rautschen ober auf Bapiermaschinen verfertigt wird, wozu man meift grobes Beng und derzugsweise beschriebenes ober bebrudtes Popier verwendet. Natstrlich ist ber Dedel ober Rahmen ber Bapp form haber als bei ber Squierfarm. Die Barte und bas Gewicht verftartt man burch Infan von Kreibe ober Thou, ben Glau burch Glatten mit einem pofirken Fenerkelw nie einer Glattmoschine. Aus geleimter B. werben bie Spiellarten gefertigt. Die Bapparbeiterei beschäftigt fich hauptfachlich mit ber Anfertigung von

Wodellen und Anrionnagearbeiten.

Bappel, f. Populas. Pappenheim, ein febralbes fomabifches Gefchlecht, bas in einer Urfunde von 914 fic Celatin nur Calentin forteb und aber 600 Jahre bas Reichberbmarfcallamt belleibete. Auherbem befah die Familie. das Reichsterfe und Jägermeisteramt in dem Weissendurger Horft im Rotdyan. . 1618 ließ: fix sich wegen der Landgrasschaft Sinhlingen; in das schwäbifde Grafencollegium aufnehmen; und feitbem nannten fich bie Glieber ber Familie Graa fen und Berren ju Bappenbeim. 1806 fem bie Berricaft. B. unter bagerifde Bobeit, erhielt butch tonigliche Dectaration pom 22; Diazz 1807 bie Stanbesberrligifeit und wurde für bas Reichserdmarichallemt burch einen Landesbezirt, im vormaligen franzölischen Gasebepartement unter preußischer Oberhabeit zentichtigt. In Bezeinbarung mit bem Abnige von Brougen ließ fich die Fantilie fchließlich mit einer aquivalenten Geldjumme. filr biefen Laubftrich abfinden. "Durch Ein Decres bes Ponigs von Bayern vom 5, Dez. 1818 warbe das jedsulafige Faullieusberharpt zum explichen Pteichsrath ernannt; ein anderes tonial. Refettet collecte 1826 die Grafen von P, jale zum hoben. Abel gehörig und ein brita 106 verlieh ihnen 1831 bas Paddicat: "Erlandt." Bon. den 4 Linien des Hauses B., die

im 15. Jahrh. entstanden, erloschen die zu Grafenthal, Algam mit Cremillugen fon früher, bagegen blitt bie bon Alb b'e im nich in bem protestantifden Ameige.

Bappenheim, Gott fried beinrich, Graf zu, talferlither Feinberr im Dreifig-jahrigen Rriege, geb. am 29. Mai 1594 ous ber protestentlichen Linie Drentlingen, trat 1614 jur tatholischen Kirche fiber und wurde 1615 vom Ralfer Matthias zum Reichshofrath ernannt; nahm hierauf Dienfte beim Bolentonig Gigismund, bann unter bem Aurfürften Marimitian I, von Bayern. Er jog 1629 als Dberfitteutenant gegen bie Emporung in Bobuen, wo er in ber Gibfacht am Beffen Berge burch feinen ungeftamen Binth Die Entideibung bes Gieges für bie Raiferlichen berbeifurte, aber aus 20 Bunben bintenb vom Pferbe fauf und erft am nächsten Bornittag von einem Ballonen aufgefunden und ertaunt murbe. Auf bem Reichstage zu Regensburg (1623) folug ibn ber Raifer perfentic jum Ritter, machte ibn jum Chef eines Anicaffierregimentes (bie berühmten Bappem-Geimer) und ftellte ibn in ber Combarbei an Die Spite ber hanifchen Reiterel (1623-25). Bon Maximilian jurudgerufen, bampfte er 1626 ben Bauerntrieg in Oberöfterreich, beffes Gefchichte er felbst fcrieb. Rach Tilly's Ernennung jum Generatiffimus, wurde er Bene-ral der Cavallerie, entschied die Schlacht bei Lutter am Borenberge, nahm wefentlichen Antheil an ber Erftarmung Magbeburge, ließ fich aber gegen Dilly's Willen in Die Schlacht bei Breitenfeld (1631) ein, welche infolge feiner Tolliububele verleren ging, boch bedte er ben Rildjug. In ber Schlacht bel Lanen ftellte er bas Treffen, welches fich nach Guftab Abolf's Lobe bereits ju Gunften ber Comeben gewandt hatte, wieber ber, und foon begannen biefe bem wilben Angriff ju unterliegen, ale B. burch zwei Musteientugeln toblich vermundet wurde. Am andern Tog (7. Rob. 1832) verfchied er, nachbem er auf die Radricht von Guftav Abolf's gall bie Borte gefprochen: "Gottleb, fo tann ich in Frieden fobren, weil tiefer Tobfeind bes tathol. Ganbens noch ver mir bat fterben milfen. Bon feinen Solbaten ebenfa geliebt als gefürchtet, murte er feiner vielen Bunten wegen ber "Edrammhans" genannt; Onftav Abolf erfannte gleichfalls feinen Muth und feine Tapferfeit an, inbem er ihn vorzugeweise ben "Golbaten" nannte. Bgl. Deg, "Gottfrich Beinrich, Graf m P." (Leipzig 1855).

Baprice, f. Capricum. Basfi (lat. paps, griech, pappas, b. i, Bater), war in bet alteen Atrofe bie Bezeichung für alle Bifcofe (in ber Griedifden Rirche fogar auf alle Alerller andgebehnt), ift gegenwärtig in ber abendländischen Christenheit der ausschliefliche Chrentitel des römischen Wifcofe und die Bezeichnung feines Brimats. Als Ditel bat zumft ber romifche Bifcof Siricins (im 4. Jahrh.) bas Wort gebrancht; allgemeiner üblich wurde er feit bem b. Jahrh.; feit bem 7. Jahrh. verfdwindet bas Wort aus dem Rirdengelrauche für fete antere geistliche Warde; jur ansschließlichen Prerogative des römischen Dischoss bat es Gregor VII. erhoben. Nach dem "Annuario Pontificio" (Rom 1869) war die Meihenfolge der Höpste solgende: 1) Vetrus dis 67 nach Chr. 2) Linus dis 78. 3) Cletus dis 90. 4) Clemens I. dis 100. 5) Anarletus dis 112. 6) Evaristus dis 121. 7) Mexander I. dis 132. 8) Sigtus I. bis 142, 9) Telesphorus bis 154. 10) Syginus bis 158. 11) Birs L 12) Anicctus ble 175. 13) Svberge bie 182. 14) Clentherins bie 193. 15) Bictor I. bis 203. 16) Zephprinns bis 220. 17) Coliptus I. von 221—227. 18) Urban I. bie 233. 19) Pontiguns bis 238. 20) Anterns bis 239. 21) Fabiguns von 240 bis 253. 22) Corneline bie 255. 28) Lueine I. Die 267. 24) Stephan I. Die 260. 25) Sirtue II. bie 261. 26) Dionpfine bie 272. 27) Fett; I. bie 275. 28) Entechiante 29) Cajus bis 296. 30) Marcellinus bis 304. 31) Marcellin I, bis 309. 32) Enfebius bis 311. 39) Melchiades bis 314. 34) Spirefter I, bis B37. 35) Werms bis 340. 36) Julius I, von 341—352. 37) Liberius bis 363. 88) Feliz II. bis 365. 39) Damqus I. von 368—384. 40) Sirieins bis 398. 41) Anaftaflus I. von 399—402. 42) Junoceng I. bis 417. 43) Boffmus bis 418. 44) Bonifacius I. bis 423. 45) Ch (cftinus I, bis 432. 46) Girtus III, bis 440; 47) Les I. bie 461. 48) Bllerins bie 468. 49) Simplicius bis 483. 50) Felig III. 518 492. 51) Edefus I. his 496. stastus II. bis 498. 53) Symmechus bis 514: 64) Hormisvas bis 523. 55) Johann I. bis 526. 56) Felix IV. He 590. 57) Boutfacins II. bis 580. 58) Johann II. bis 535. 59) Agapitus bis 538. 60) Gilverine 846 588. (1) Bigline bis 565: 623 Belogius I. ble 560. 63) Johann III. bis 573. 64) Bonebirt I. von 574.—578. 65) Belagius II. bis 590. 68) Gregor I., ber Geoffe, Me 504. 67) Babinianne bis 606. 68) Donifocius III. 607. 69 Boniferins IV. von 608—623. 70) Abcobatus I. die 619. 71) Bonifacius V. bis 625. 72) Honorins I. die 638; 73) Severiums regierte 540 peri Monate, 74) Johann IV. die 642. 76) Thosper I. die 649. 76) Martin I. bis

655. 77) Eugenins I. bis 636, '78) Bitalianas bon 657—872. 797 Abrobatus II. bis 676. 80) Donus I, bis 678. 81) Agathe bis 682. 829 Lee II, bis 683. 83) Benedict II. bon 684—885. 84) Johann V. bis 686. 85) Conon bis 687. 86) Sergins I. bis 701. 87) Johann VI. bis 705. 88) Johann VII. bis 89) Stfinnius 708. 90) Ronftantin bie 716. 91) Gregor II. bie 731. '92) Geoger III. 818 741. 93) Bachatias bis 752. 94) Stephan II. regierte 752 brei Tage. 95) Stephan III. bis 757. 96) Baul I. bis 767. 97) Stephan IV. ven 768—171. 98) Abrica I. sis 795. 99) Leo III. bis 816. 100) Stephan V. bis 817. 101) Bai idalis I. bis 824. 102) Eugen II. bis 827. 103) Batentin 827. 104) Gregor IV. bis 105) Sergius II, bie 847. 106) Les IV. bie 855. 107) Benedict III. bie 858. 108) Nitolous I., der Große, die 867; 109) Abrian II. die 872. 110) Johann VIII. die 882. 111) Marinns I. die 884. 112) Abrian III. die 886. 119) Stephan VI. die 891. 114) Formolne die 896. 115) Stephan VII. die 897. 116) Romanus die 898. 114) Cormoine die 896. 113) Stephan VII. die 932. 1163 abmand die 898. 117) Theodor II. regierte 898 zwanzig Tage. 118) Johann IX. Its 900. 1193 Benedict IV. die 903. 120) Lee Vi regierte 903. 121) Christoph regierte die 904. 122) Sergius III. die 911. 1233 Amostalus III. die 913. 1249 Amob die 914. 1263 Johann XI. von 915—928. 1263 Leo VI. Its 929. 127) Stephan VIII. die 931. 1283 Johann XI. die 936. 1293 Leo VII. die 939. 1303 Stephan IX. (ein Deutscher) die 942. 1313 Martinus II. von 943—946. 1323 Apoptius II. die 956. 1393 Inches VIII. die 956. 1393 Johann XII. bis 964. 134) Benebict V. bis 968. 136) Johann XIII. bis 972. 136) Benebict VI. bis 978. 137) Donus II. regierte 973. 138) Benebict VII. bis 978. 137) Donus II. regierte 973. 138) Benebict VII. bis 984. 139) Johann XIV. bis 985. 140) Johann XV. bis 986. 141) Greegor V. (ein Deutscher) bis 999. 142) Sploester II. bis 1008. 143) Johann XVI. sber XVII. regierte 1003. 144) Johann XVII. ober XVIII. bis 1009. 145) Server gius IV. dis 1012. 146) Benedict VIII. dis 1024. 147) Johann KVIII. ober XIX. ober XX. dis 1933. 148) Benedict IX. dis 1944. 149) Gregor VI. dis 1046. 150) Clemens II. (ein Denescher) bis 1047. 151) Dannofns II. (ein Denescher) regierte: 1048. 152) Lec IX. (ein Deutschet) von 1049 bis 1054. 153) Vieter II. (ein Deutschet) von 1049 bis 1054. 153) Vieter II. (ein Deutschet) von 1055 bis 1057. 154) Stephan X. (ein Deutscher) bis 1058. 155) Vitolaus II. (ein Deutscher) von 1059 bis 1061. 156) Alexander II. bis 1073. 157) Vietger VII. bis 1065. 158) Victor III. regierte 1087. 159) Urban II. bis 1073. 157) Vietger VII. bis 1065. 158) Victor III. regierte 1087. 159) Urban II. von 1068 bis 1099. 160) Pajhalis II bis 1118. 161) Gelafins II. bis 1124. 163) Honorius II. bis 1180. 164) Innocenz III. bis 1143. 165) Coelestin II. bis 1144. 166) Pucins II. bis 1145. 167) Encenz III. bis 1145. 166) Lucine II. bis 1145. 167) Eugen III, bie-1153. 168) Anaftafine IV. bie 1154 169) Habrian IV. bis 1158. 170) Alexander III. bis 1181. 171) Pueins III. bis 1185. 172) Arban III. bis 1187. 173) Gregor VIII. regierte 1187. 174) Cements III. bis 1188. 176) Junocent III. bis 1216. 177) Honorius III. bis 128. 178) Junocent III. bis 1216. 177) Honorius III. bis 128. 178) Grafalin IV. regierte 1241. 180) III. bie 1227. 178) Gregot IX. bis 1241. 179) Coeleftin IV. regierte 1241. 180) Janecenz IV. von 1243 bis 1254. 181) Alexander IV, bis 1261. 1829 Arban IV, bis: 1264. 188) Clemens IV. von 1265 bis 1269. 184) Geeger X. von 1271—1276. 185) Janocenz V. regierte 1276. 186) Habilan V. regierte 1276. 187) Johann XIX. ober XX. ober XXI. 186 1277. 188) Missburg III. von 1277—1280. 189) Mortin IV. 1281 bis 1285. 190) Honorius IV. von 1288—1292. 192) Coelestin V. regierte 1294. 193) Bonifacins VIII. 188 1308. 194) Benedict X. ober XI. bis 1304. 195) Clemens V. von 1805—1314. 196) Johann XX. ober XXI. ober XXII. von 1316 bis 1334. 197) Benedict XI. ober XII. bis 1842. 198) Clesmens VI. bis 1352. 199) Junocenz VI. bis 1362. 200) Urban V. bis 1370. 2013 Gregor XI. bis 1378. 202) Urban VI. bis 1389. 203) Bontfacius IX. bis 1404. 204) Inueceu; VII. 618 1406. 205) Gregor XII, 818 1409. 206) Alexander V. bis 1410. 201) Johann XXII, ober XXIII. ober XXIV. von 1410 bis 1415. 208) Mars. tin V. 1417 bis 1434. 209) Engen IV. bis 1447. 210) Rifolans V. 186 1455. 211) Calirins III. bis 1458. 212) Pins II. bis 1464. 213) Bani II. bis 1471: 214) Six tas IV. 18 1484. 215) Janbeens VIII. 8is 1492. 216) Alexander VI. bis 150%. 217) Pins III. regierte 1503 nur 25 Tage. 218) Jufius II. bis 1613. 219) Les X. bis 1521. 220) Habrian VI. (ein Riederländer) von 1522 bis 1528. 221) Chemens VII. bis 1584. 222) Paul III. bis 1549. 223) Jufius III. von 1560 68 1556. 224] Marceffus II. regiecte 1555 22 Tage. 225) Baul IV. 868 1559. 226) Bine IV. 868 15686 227) Bins V. upn 1566 5is 1572. 238) Gregor XIII. bis 1585. 228) Cifins V. bis 1590. 230) Urban VII. regierte 18 Tage im J. 1590. 281) Gregor XIV. 8is 1592 232) Jamestedy IX., regierte 1581 jwei Wonate. 288) Clemens VIII. von 1592 bis 1608.

LOB Wash

234) See XI. regierte 1608 27. Tage. 235) Banl V. bis 1621. 236) Gregor XV. bis 1623. 237) Urban VIII. bis 1644. 238) Junacenz X. bis 1656. 289) Atterander VII. bis 1667. 240) Clemens IX. bis 1669. 241) Clemens X. pop 1670 bis 1676. 242) Junacenz XI. bis 1689. 343) Attrauder VIII. bis 1691. 244) Junacenz XII. bis 1700. 245) Clemens XI bis 1721. 246) Junacenz XIII. bis 1724. 247) Benerict XIII. bis 1730. 248) Clemens XIII. bis 1740. 249) Genebict XIV. bis 1759. 2509 Clemens XIII. bis 1769. 251) Clemens XIV. bis 1774. 252) Bins VI. von 1775 bis 1792. 253) Bins VII. ben 1800 bis 1823. 254) Ceo XIII bis 1829. 265) Pins: VIII. bis 1830. 256) Gregor XVI. von 1831—1846. 257) Bins IX. seit 1846, ver erste Bash.

welcher nachweislich länger als 25 Jahre bas Pontificat verwaltet bat. Die erften 56 Bapfte, bis einschließlich Gelir IV. werben nach bem "Anumario Pontificio" fammtlich ale Deilige aufgeführt. In ber Folge treien nur noch 24 tanenifirte romifde Rirdenfürften auf, beren letter Bine V. ift. Heber bie Raih en folge ber Banke, inebefondere berjenigen bes erften Jahrhunderte, berrichte fcon im driftlichen Allerthum eine große Bericiebenbeit ber Anfichten. Dag, auch bie Regierungsjahre und tas Tobesjahr jenen Bapfte aufjerorbentich verfchieben angegeben werben, ift felbstrebenb. Ben latholifden Gefehrten ordnen Dellinger und andere bie Reihenfolge ber erften Bapfte alfe: Betrus, Linns, Cleins ober Anecleins (Anacleins), Clemend I.; Bagi und Bapebred tage-gen feben: Betrus, Linns, Clemens I. Cleins, Anacleins. Rach ber Unficht vieler protetantischen Theologen wird die Existens von Bapften ober Bischöfen von Rous im erften Jahrhundere als eine Legende bezeichnet, ba fie bas Epiffopat im Allgemeinen ale eine Inflitution ber erft im 2. Jahrhundert fich ausbildenden "latholischen Rirche" (neuere Siftorb ter gebrauchen auch den Ansbend: "Altfatholische Kirche") ansehen, welche in teinem Rolle älter sei, als die erste Urtunde der Epistopatsides, die Janatianischen Briefe (um' 180 ober 140). Rad ber Auffassung biefer Schriftfteller, von benen mande auch einen Aufenthalt bes Apostel Betrus in Rom überhampt bestreiten, beginnen gesicherte hiftorifche Daten erft bon Sixtus I. an, mabrent ale romifther Bifchof im eigentlichen Ginne erft Bine I. gilt. Bgl. Lipfins, "Chevnologie ber römischen Bifcofe bis zur Mute bes vierten Jahrhunterm" (Riel 1869).

In der Geschichte des Papstisums lassen sich im Wesentlichen vier Perioden unterscheiten. Die er fie Beriode reicht von den Ansängen des römischen Bisthungs dis zum Ausgang des achten Jahrhunderts. Die Inrisdiction des Bischass von Kom in dieser Beriode diedet nech gegenwärtig eine nnerledigte Streikfrage zwischen latholischen und protestantischen Schriftstern. Die zweite Beriode, das Papsthum des Nittelaters, reicht von der Gründung des Airchenstantes ist gemachten Sprühenster liegt in dem Streben nach der Fründung eines die gange Welt unsfallenden und dem Papste als Stellvertretere Christi untergewoneten der flichen vom Beginn der Arsonnersen ist zum Beriode, die sich vom Beginn der Resonnation sis zum Bettanischen Coneil (1517—1870) erstrecht, erscheint ansangs der Raunf für die Weierresperung des durch die Krichenspaltung verlorenen Lerrains, sodann die Berfuche, die Stellung der latholischen Kirche zu dem Staaten durch Conestate und diplomatische Serdpublungen zu vegeln. Die Feststellung des Dogmas der papstischen Unselbarteit bildet

Die Ginleitung ber bierten Beriobe.

tinium. Es ist eine Stimmenmehrheit von zwei Dritten ber anwesenden Cardinkle ersorverlich, wobei eventnett auch die Richtanwesenden auf primmend zu dem Mehrheitsbeschlaß der Anwesenden betrachtet werden. Eigentlich kann auch die Wahl nur unt Eursdinkle fallen. Bgl. Ranke, "Die römischen Bäpste, ihre Kirche und ihr Staat fin 16. und 27. Jahrh." (3 Bd., 5. Aust., Berlin 1866); H. Müller., "Die römischen Päpste vom beil. Betrus dis auf Pins IX." (17 Bde., Wien 1847—57); Constantin Höster, "Die deutsichen Päpste" (2 Abtheilungen, Regensburg 1839); außerdem die Bearbeitungen der Geschiche Rom's von Gregorovins und von Neumont. Für die krechenrechtinen Fragen vol. Hinschies, "Kircheurecht der Ratholisen und Brotestanten in Dentschlande" (Vertin 1869); Fr. von Schulte, "Die Stellung der Concilien, Päpste und Bischse dom hist-rischen und kanonistischen Standpunkte und die Päpstischen und kanonistischen Standpunkte und die Papstwahlen und die mit ihnen im nächsten Zustammenhange sehenden Ceremonien in ihrer Entwickelung vom 11. dis zum 14. Juhrhundert." Nebst einer Beilage: "Die Doppelwahl des J. 1130" (Göttingen 1872).

hundert." Mebst einer Beilage: "Die Doppelwahl bes J. 1130" (Göttingen 1872). ... Bapuas (mahriceinl. von bem malalichen papoewah, b. i. fraus, wollig), eine unter ben jest noch lebenden Denichenarten ber urfprunglichen Stammform ber wollhaarigen Menschen am nächsten stehende Rasse, bewohnen gegenwärtig nur noch die große Insel Neu-Guinea und ben öftlich babon gelegenen Archipel von Melanefien (bie Solomoneinfeln, Ren-Calebonien, Die Renen Bebriben u. f. m.). Berftrente Refte berfetben finden fich and noch im Innern ber Salbinfel Malatta, fowie auf vielen anderen Infeln bee Abstratifchen Ardibels, meiftens in ben unjugangliden, gebirgigen Theilen bes Innern, namentlich auf ben Philippinen. Auch die turglich ausgestorbenen Tasmanier, oder bie Bevolkerung von Bandiemensland, gehörte zu diefer Art, ein Beweis, daß die B. fruher einen viel grußeren Berbreitungsbezirt im Subosten Asiens hatten. Sie wurden burch die Malaben (f. b.) berdrangt und nach Osten fortgeschoben. Die P. sind tief rufbraun dis schwarz, in einigen Fällen nabert fich fogar ihre Bantfarbe bem glangenben Schwarz verichiebener Reger-Das burftenformig gestellte, in fleinen Bufdeln wachjenbe, getraufelte Baur, bas in ber Jugend fehr furs und bicht erfcheint, wachft fpater nugemein lang und bilbet eine compacte Perrule. Bon berfelben Beschaffenheit find bie Burthaare und bie Behaarung bes Dbertorpers, die bei ben B. febr ftart ift. Das Geficht zeigt unter einer fomalen, eingebrudten Stirn eine große, ftart gebogene und bobe, an der Bafis bide Rafe und bide, aufgeworfene Lippen. Durch die eben befdriebene eigenthumliche haarbilbung, sowie burch tle Rafenform und Sprace unterfdeiben fic bie B. von ihren fciichthaarigen Rach. barn, ben Malapen und ben Auftraliern, fo wefentlich, bag man fie ale eine gant befonbere Species betrachten muß. Die Bannanifche Sprachgruppe zeigt weit bari tere Lautcombinationen als die malapische, und ihre einsplbigen Worter endigen flets mit einem Confonanten, mas bei ben malapifden nie ober felten ber Fall ift. Wie bie phofis foen Eigenschaften ift auch ber Charatter ber belben Boller verfchieben. Der Popna ift in seinen Reden und Thaten heraussordernd und demonstrativ; er bewegt sich beim Sprechen lebbaft, lecht und foreit; felbft Rinber und Frauen nehmen an ber Unterrebung theil und erscheinen bem Fremben gegenüber burchans nicht zurnachaltenb. Gang anders ber Das lave, ber verfcamt und migtranifc auftritt, niemals feine Ueberrafcung, fein Erftaunen ju erfennen gibt und langfam und umftandlich in feiner Unterredung ift. Rach Bollace, ber 8 Jahre lang an Ort und Stelle jene Bolter flubirte, find bie Malagen continentalen, aftatischen Ursprungs, während bie pacifischen Bolter sammt ben B. "nicht aus einem beute noch vorhandenen Continente, sandern aus Insein, welche jest noch vorhanden find ober vor Alters im Stillen Ocean eriftirten" berftammen. Diffdungen haben natatlich flattgefunden.

Baphrus (vom Griech.), eine auch in den Ber. Stuaten durch mehrere Arten vertretene Untergatinng der zu den Copergräfern gehörigen Pflanzengatinng Cyperus, von der sie sich durch zahlreiche, die Nebenstrahlen der Trugdolde vollständig bedecknde Aehren, die sohr Langen Griffel und den oft bedeutend hohen Wuchs unterscheidet. Die befanntesse und vorzugsweise im Alterthum wichtigste Art ist die sog. A eg pptische Papprus), welche in Sicilien, an den sampsigen Usern des Weißen Nils, und in Palästina wächst und deren Stengel noch jest die Bewohner zu Flecht- und Schuhwers, zu Aleidern, zu Matten und zum Decken der Hutten und hänser, die Burzel aber als Brennsmaterial benutzen. Dieselbe ist eine 8—10 und mehr finß hohe Pflanze, mit starter, holzber, arvmatischen, triechender Wurzel und blattlosem, dreitantigem, im untern Theise armsbidem Stengel, dessen oberes Ende eine zusammengesehte Blütentrugdolte mit achtblätteriger Balle trägt. Früher war sie in ganz Aegopten weit verbreitet und wurde vorzugse

weile zur Bereitung best nach ihr benannten Papiers (f. b.) berwendet. C. Papyrus wich vielfech als Zierpftanze in Parlaulagen, namentlich zur Berzierung von Walferbaffins entiwirt.

Bayrusrollen sind an und auf einander geleimte Streisen ans den Blättern der Japrustiande, welche im Alterthume als Schreibmaterial benutt wurden. Die P., auf einer Selte mit hierotischer und demotischer, auch mit griechischer Schrift beschrieben und um ein am Ente des ganzen Stüdes angeleimtes bölzernes Stähden gerollt, wurden zuerst in größerer Wenge bei den Ausgradungen von Herculanum vorgesunden; sie flammen aus den allesten Beiten und reichen die in's d. und 6. Jahrh. nach Chr. Die Heren lan eisch en R. gehören zu den alteken, welche noch vorhanden sind; viele derselben sind aber so versohlt, tag sie weder eine klare Anschaung ihrer ursprünglichen Form geden, noch den vollständigen Tert der Schriften bieten, welche sie enthalten. Bon den besterbaltenen hat die Afatemie zu Orsovd Abschriften berausgegeben (2 Bde., Orsord 1824 und 25); Copien und Beschriebungen dieser Rollen lieserte anch Blanca ("Varieta ne' volumi Ercolani", Neapel 1847). Die ägyptischen P. sand man theils zwischen den Schenkeln, theils unter den Atwen und auf dem Leide ber Mumien, theils unter den Ansen und verste.

Para, eine türlische und agyptische Aupfermunge, wird in 3 Afper getheilt. 40 P. = 1 turlischem Piafter = 1 Sgr. 9 Pf., baber 1 B. = etwas über 1/2 Pf.

Bers. oder Gras. Bars. 1) Broving im nordöstlichen Brasilien, umsolft 24,500 D.-M. mit 350,000 E. (1867), bavon 25,000 Slaven, liegt zu beiden Selten tes Amazonenstroms und erstreckt sich nach W. bis jenseit der Mateira. Mündung, noch S. bis & nud 9° südl. Br. Fast das ganze, mit Wäldern bedeckte Gebiet ist im Besitze unalhängiger Judianerstämme. Ansiedelungen von Weissen sinden sird Juder, Lasse, dam Ris das Bocca und em Tagiparu. Auf den Plantagen wird Juder, Lasse, Banmwelle, Rantschut, Nais und Neiß gemonnen; die Wälder liefern Banille, Sarsaparille, Cepaibabalsam, Cacao, Tamarinde u. s. w. 2) Daupt stad bet der Provinz, anch Nossa des Belem genannt, mit 35,000 C., am Rio B., 15 geogr. M. vom Meere gelegen, vermittelt die Aussuhr der Produkte aus tem Amazonengebiete und blüht außervarbentlich rasch ans. Sie lückt auf einer erhabenen Laudspipe und ist regelmäßig angelegt mit weiten Straßen. Die Rathebrale ist die größte Kirche Brasiliens. Andere hebentende Webäude sind der Polast des Präsidenten und des Erzkisches, das Arsenal, 2 Despitäler, Raserne und Gesängnisse. Da die Schisse dies Frovinz, daher auch Sie verschiedener Constalte.

Paralafe (griech., von parabainoin, banebengeben, überschreiten), bas Abspringen ben einem Gegenstande zum Anderen, bieß in der alten griechischen Romödie ber ohne Radschlaft auf den Zusammenhang der Haublung eingeschaltete Theil, welcher vom Chorsührer im Namen des Dichters gesprochen zu werden pflegte.

Barabel (griech, parabole, Uebereinanderstellung, von parabollein). 1) Gleichniß, überhaupt eine bildliche Reve, welche ben Zwed hat, eine allgemein menschliche Lebenswohrbeit zu veranschaulichen. Die B. unterscheidet sich von der Allegorie (f. d.) daburch, daß bas Urbild der Bergleichung beibehalten, in letzterer aber verhüllt ist, und das Abbisto an dessen Stelle gesent wird. Bon der Fabel (f. d.) unterscheidet sich die B. dadurch, daß sie streschauft entelbent. Reich an tresslichen nimmt, während erstere denselben auß der Thierwelt entschat. Reich an tresslichen Parabeln ist die Bibel, besonders des R. Testaments, wie überhaupt die extentalische Literatur. Unter den Deutschen sind Perder und Arummacher als tressliche Parabeldichter hervorzuheben. 2) In der Mathematis eine zur Classe der Regelschnitte gehörende krumme Linie, welche dadurch entsieht, daß man einen Regel wist einer Thene parallel zur Asgenüber liegenden Seite durchschen; sie wird nach ihrem Erstuck Apollonius von Berga die Apollonische B. genannt. Die B. ist eine nicht geschlossen, dan ihrem Scheielbunkte aus summetrisch verlausende, sies aber in ahnehmendem Brade diverzeitzeit, numme Linie. Beder Bunkt der B. muß von einer gegebenen Geraden (Discentische, krumme Linie. Beder Bunkt der B. muß von einen Funktes mit dem Brennpunkt heißt "Radlius veotor" eber schlechthin Bector des Punktes; sede durch seinen Punkt
den P. gezogene Gerade, welche rückwärts verlängert, auf der Directriz senkrecht sehr, beißt
ein Durch messen gestel der B.; der Durchmesser, welcher zugleich durch den Brennpunkt
geht, beißt die Uche der B.; der Barabelpunkt, durch welchen ein Durchmesser geht,
der Scheit bie Achse der Scheitel derschieden die Achse geht, beißt der Scheitel der

271

B. Der vierface Abstand bes Schrinels eines Duvchmesters von ber Directrir beift ber Barameter bes lesteren, ber mu Able geborige Barameter hauptparameter ster Barameter ichiechtbin.

Barneeling, ber Beiname eines beutiden Arnes aus ber erften Salfte bes 16. Sabrb., ben er nach der bamals allgemeinen Sitte fich beilegte. Sein Canfname war Thesphrafine, bes Batere Rame Bilbelm von Dobenbeim. It ber Borrebe ber Schriften, welche er felber beuden ließ, und in allen frinen Briefen und in feinem Teftament unterzeichnet en fich immer um Theophraft von hobenheim. Geboren am 10. Rov. 1493, unweit Moria-Einflebeln, bem berühmten Wallfahrtworte, an beffen Arantenhaufe fein Bater Argt war, blieb er bort bis eine Femensbrunft, welche Ginfiebeln 1500 verheurte, seinen Bater zwang, nach Billach in Karnten überzusliebeln. Dort unterrichtett ihn biefer selbst, theils ließ er ihn burch Andere jum Besuch ber Universitäten Galerno, Moutpellier, Salamanea und Drford vorbereiten. Bieler berühmter Manner erwähnt er als feine Lehrer. 1527 murbe er burch Detolampabins und andere Reformatoren als Profesior bet Mebicin und Chirurgie nach Bafel berufen. Dart war er ber Erfte, welcher ben moralis iden Muth hatte, feine Borlefungen in beuricher Sprache zu balten. Dort wegte er es auch mit feinen Stubenten unter großem Jubel bes Blatraring "Recepttafchenbuch" und anderes folechtes Machwert in's Johannisfener zu werfen. Rach einigen Jahren verließ er Bafel. Er tounte fich nicht gur bort berrichenben refermirten Lebre betennen; Die Brobeftination war ihm ein Granel; er wollte nicht einmal bie Dreieinigfeit gelten laffen und fagte: "ber Blaube an die Einheit erbalt meine Geele am Leben." 1530 ließ er zu Rurnberg ein Reines, aber gewaltiges Auffehen erregendes Buch bruden: "Bon ber frangofichen Rrantbeit, ben Imposturen, wodurch die Kranten verberbt worden, und wie dem Berberben gut belfen." Er trat barin vielen herrichenben Ansichten feiner Zeit mit Entichiebenheit und Erfolg entgegen. B. bezeichnete bie Chemie mit Alchemie, und gilt für ben Begrunder bet Physiologie als Wissenschaft. Im Ganzen brang er ftets berauf, Die Natur felber zu befragen, und wurde nach ber Meinung Liebig's n. A. ber Begrunber ber jest allgemein herrichenben andnetiven Methobe. Rach vielen Kreng, und Onergugen ftarb er am 28. Gept. 1543 gu Salzburg, mahricheinlich burch Morberhand. In allen feinen Ehnn und feinen Schniften erfcheint B. flets als Freund ber Armen. Er brang barauf, jeder Arzt muffe Chirurg fein. Bas ber Dag feines Zeitgenoffen geboten, bas wurde burch bie liebertreibung feiner Schib ler und Anhanger genabrt erhalten, bie befondere bei jebem neuen Abbrud feine Schriften mehr und mehr verfalichten, und außerbem ihm eine folde Menge von Machmerten unterfooben, bag über feche Giebentel ber unter feinen Romen erfchieuenen fammtlichen Werte gar nicht bon ihm herrühren. Dem Brof. Mary in Göttingen gebührt bas Berbienft, in fixeng wiffenschaftlicher, icharffinniger Beife bie ochten Berte bes B. bergefiellt zu haben. Rad ihm find tonn gebn Abhandlungen ber Gefammiantgabe echt, welche eine ein Giebentel ber Gefammtwerte bes B. ausmachen. Gelbft in biefem Refte zeigt fich, bag ein großer Theil ans fremben, entftellenden und verfälfchten Anfaben besteht. Es bleibt also eigentlich gar nichts übrig, als bie wenigen, bei feinen Lehzeiten gebrudten Bucher. Die Bafel'iche Duartansgabe ber Berte bes B. (1589-91) ift nicht fo vollftanbig in ihren 11 Banben, als die Strasburger (1616-18 in 4 Banben). Die hauptfächlichften über ihn erfchienenen Berte find: Rirner und Giber, "Leben und Lehrmeinungen berühmter Bhufiter" (1. Deft "Theophrastus Barocelins", Suitboch 1829, 2. Auft.); Marr, "Jur Burbigung bes Th. bon Dobenbeim" (Göttingen 1842); August Lewald, "Doutscher Beibenfaal und Ehrentempel" (1. Bb., Rariernhe 1843); Linduer, "Theophruft ale Betampfer bes Bapfithume"

(Leipzig 1845).

Barnelifta, Bestorf und Dauptort von Sevier Co., Artanfas, 46. E. 2 bas gleichnamige Township hat 579 E.

Parade (frang., bon parer, fomuden). 1) Im Allgemeinen Goanftellung, Brunt 2) Shauftellung bes heeres, Truppen- ober hearfchan, bei welcher bie Rtieger vor bem General (Brafibenten; Farften) vorüberziehen, befülren (Barabemarich). 3) Die in ber Megel zwischen 11—19 Uhr Bormittag flattfindende Bersamminng ber Officiere und Unterofficiere, wobei die Wachen visitirt werden und aufziehen (Bachtparabe) und die Pasrole und Befehle für ben Dienft nusgegeben werben. 4) In ber fechtimn ft bie Abs wehr ber Diebe und Stofe bes Gegners. 5) In ber Reitfinnft bas Anhalten bis Pferbes (Sange B.), ober bas Berhalten beffelben ju gemäßigter Bangart (Salbe B.R Paradies (griech. paradoises, dom perf. ober grab. firdans, Bl. faradis, Luftgarten,

bebr. Eben), nach ber Bibel ber Aufenthalt ber erften Menichen vor bem Gunbenfalle, lag an einem Strom, ber sich in vier Arme theilte. Gewöhnlich nimmt man an, bag bie Des saische Urkunde unter P. eine Gegend zwischen Euphrat und Tigris, besonders am Ausstuffe besselben aber an den Quellen des Phasse, Araxes, Tigris und Euphrat verstanden habe. Andere verlegen es nach Nordindien in die Sbene von Kaschmir. Ind R. A. wird neben dem irdischen B. auch ein himmlisches, als Ansenthalt der Seligen nach bem Tode, erwähnt.

Berabiesupfel, f. Bolanum.

Barabieduget (Paradises), Bögelgattung ans ber Familie ber rasenartigen Bögel ater Broßschabler, mit einem mößig langen, neisersörmigen, farken, vorm etwas gelegenen, an der Burzel und an den Rasenlöchern mit sammetartigen Federn bedeckten Schnabel, metalisch gtänzendem Gesieder und einzelnen, sehr verlängerten Federn. Die Arten dieser Jatung danern in der Gesangenschaft ans und lassen sich leicht zähmen, leben auf Rengninea und den benachbarten Inseln polygamisch in den dichtesten Wäldern und nähren sich von weichen Inselten und Früchten. Arten: Gemeiner B. (P. apoda), von der Größe einer Lachtande, ist dunkelzimmetbrann, am Kopfe gelb mit goldgrüner Achle, das Weitchen mit verlängerten, am Ende metallisch-grünen Schwanzsedern. Die ausgestopften Bögel nurden ehemals als Kopfpung getragen, und da dieselben gewöhnlich mit atgeschrittenen fäßen in den Handel samen, so gab dies zu dem Wärchen Untag, daß sie überhanpt ehne Füße seinen Bederbnsch, das sie überhanpt ehne Füße seinen Bederbnsch, von der Größe einer Eerche, brann, purpurschillernd, nuten weiß, Brust roth mit grünen Querstreif; P. auperda, dunkelsardin mit absehenten, goldschumnernten Echaltersedern, die der Aufrichtung fähig sind. Anch bezeichnet B. ein Sternbild in der Nähe Schopols.

Baradigma(griech., von paradeiknynai, baneben ober ale Beispiel vorzeigen), ein Beifpiel, Borbild, Muster, heißt in der Grammatit bas Niusterwort für die Abwantiung aller

anbern Borter von gleicher Biegung.

Barndife. 1) Township in Coles Co., Illinvis; 1220 C. 2) Townships in Bennshivania; a) in Lancaster Co., 2193 C.; b) in Menroe Co., 622 C.; c) in

Mort Co., 1300 E.

Barabs (griech, paradoxon, von para, gegen, und doxa, Meinung) neunt mon Sate, welche widerstinnig, der gewöhnlichen Lehre oder Lebensauschaung widerstreitend scheinen. In der Swischen Philosophie hießen auch selche Sate parador, welche besonders für Uneingeweihte, durch ihre eigenthämliche Fassung auffallend und iggar dem gesunden Sinn widerstreitend erschienen, bei näherer Untersuchung sich aber als wahr und wohl begrändet

zeigten.

Paraffin (vom lat, parum affinis, wenig verwandt), ein aus einem Gemenge ven berschiedenen Kohlenwasserstoffen bestehender, trystallisurderer, wachsähnlicher, brennbarer Körder, wird in größeren Mengen aus Branntohlen, Torf, Asphalt und Betroleum gewennen, indem man diese Stoffe einer trodenen Destillation unterwirft und das Destillat mit Schweselssaue, dann mit Aehlali behandelt, die fractionirte Destillation wiederholt, durch Pressen die lesten Deltheilchen entsernt und, durch Erhipen mit 1/2°/2 Schweselssaue, kund Pressen dertohtt. Das B. wird vorzugsweise zur Kerzensabrication und in Laboratorien zu heißen Bädern verwendet. Das B. ist in reinem Justunde geruch- und geschmadles, weiß, settglänzend, von 8,20 spec. Sewicht, löst sich in Wasser nicht, in Allehol wenig, dagegen leicht in Aether und in stücktigen und warmen setten Delen und schwitzt bei 47,4° C. Seine große Widerstandssähigkeit gegen die stärtsten Säuren und Alkalien macht ce zu mannigsacher technischer Berwendung geeignet.

**Paragium, f. A**panage.

Baragoge (griech., von paragein, binguführen) beißt in ber Grammatit bie Endverlange-

rung eines Bortes burch Anfilgung eines ober mehrerer Buchftaben.

Baragruph (griech. paragraphos, eigentlich Beischrift, Zeichen am Rande) war bei ben Alten ein Zeichen, bessen sich bie Grammatiter und Kritifer bedienten, um dumit die Interpunction, ober auch unechte Stellen und Wörter in den Schriften der Clossider anzuzeichnen. Später bezeichnete man im juriftischen, sewie in wissenschaftlichen Werten überbaupt lieinere Abschnitte zur begnemeren Auffindung mit dem unmerirten B., Zeichen (4).

hanpt kleinere Abschnitte zur bequemeren Auffindung mit dem unmerirten B. Zeichen (5). Baraguay, eine der füd am er ikn n if chen Republiken, und zwar die kleinfte der selben und zugleich das einzige Binnenland des südamerikanischen Continents, lag nach ben bis zum Arieg gegen Brasilien und die Argentinische Republik von ihm selbst in Anspruch genommenen Grenzen zwischen 19° 50° und 27° 30° fübl. Br. und 58° 80° und 61° 22° west. Länge von Greenwich. Es grenzt im R. und RD, an Brasilien, im S. und SD., durch ten

Rio Parans bavon getrennt, an die Argentinische Republik, im B., wo her Rio Paragnay die Grenze bistet, on die Argentinische Republik und Bolivia. Der früher beauspruchte Flächenraum betrug 29,470 Onadrat-Leguas, die durch den Arieg auf etwa ein Viertel, 7500 Onadrat-Leguas oder 89,700 engl. D.-M., reducit wurden. Die Be völle rung des Staates Paragnay sollte nach dem Census von 1857: 1,337,439 Seclan betragen haben. Doch wurde diese ohnehin zu hoch gegebene Zahl durch den Arieg in einer Beise decimirt, daß die neuesten Angaben, welche sich nicht über 1,000,000 erheben, durch aus glaubwürdig erscheinen. Den weitons größten Theil der Landesbevöllerung bilden Indianer, die meistens dem Stamme der frierlichen Engrams angehören, deren Sprache auch die Landessprache ist. Die Bertheilung der Bevöllerung über das Gebiet der Republik ist eine sehr ungkeiche. Am dichtesten, und überhanpt dicht bevöllert, ist der mittlere Theil um Affuncion, während der Norden und Osten nur von wilden Indianerhorden bewohnt wird. Der rein weiße Thyne ist selten. Die Landessöhne (hijos del pais) haben sast sich die Benennung Pardon, die Braunen, erlägt. Sie selbst nennen

fib Baragnapos.

P. ist ein vorwiegend ebenes Land. Bon Brasilien aus streicht in nordsüblicher Richtung eine Bergfette von mäßiger Höhe durch das Mespotamien zwischen dem Paraguay und dem Paraná, durch welche die Wassercheide zwischen den Zustüssen dem Paraná, durch welche die Wassercheide zwischen den Zustüssen diese beiden Ströme gebildet wird und die in die Cordillera de Amambahy oder Maracuhá und die Cordillera de Casguagu zerfällt. Das an Brasilieu grenzende Land im Dsten dieses Bergzuges ist so gut wie undekannt und trat erst gelegentlich des jüngsten Krieges zwischen B. und Brasilieu aus seinem Dunkel hervor, während das im W. längs des Rio Paraguah gelegene Gediet gut bebant ist, die bedeutendsen Städte enthält, mit einem Wort derzenige Theis des Landes ist, welcher eigenklich unter jenem P., das erst kürzlich die allgemeine Ausmerksankeit auf sich zog, verstanden wird. Eine Anzahl kleinere Bergketten ziehen sich von der Cordillere aus westwärts nach dem Paraguah, ohne jedoch den Charakter des Landes als den einer Ibene wesenklich zu verändern. Die Bem äs ser an geverhälter des Landes als den einer Ibene wesenklich zu verändern. Die Bem disser Paraguah und wischen dern Insammenstuß B. liegt, sind namentlich eine Anzahl kleinerer, den westlichen Theil des Landes bewässernder, von der Cordillere dem Paraguah zuströmender Flüsse zu nennen, so der Rio Apa, Kto Aquidas an Seen ist in diesem Theil des Landes kein Mangel, wie der Agnarkeath, Ppacarahy, Ppoa nad der Rembucu, alles Gewässer von großer Ausdehnung, aber nur geringer Tiese und deshalb hänsig als "Esteros", schilfungebene Wasserslächen Editunge) bezeichnet.

Das Rlima von B. ift ber geographischen Lage und ben orographischen Berhaltniffen bes Landes entsprechend warm und gleichmäßig. Die mittlere Temperatur in Affuncion beträgt nach Beobachtungen aus ben Jahren 1853—55: 76° F. (19,44° R); als Extreme find 100° F. und 30° F. beobachtet worben. Die Ginwohner nutericheiben nur zwei Jahreszeiten, ben Winter und ben Sommer. Erfterer umfaßt bie Monate April bis September, letterer bie ben Ottober bis Darg. Richts besto weniger find biefe beiben Jahresgeiten nicht vollftanbig gleichmäßig. Die Monate Ottober, Ravember, Dezember find regnerifch und bilben gu ben beißen Sommermonaten, Januar bie Mary, ben Wegenfat bes Frühlings. Die Monate April, Mai, Juni bilden ben Berbft ober bie eigentliche Regen-Die talteften Tage bes Binters fallen in ben Juli, manchmal in ben August; baun fintt bas Thermometer vor Sonnenaufgang bis auf 50° F. und fleigt mabrend bes Tages auf 590-65,700. Es tommen and Rachte vor, in beneu es bis auf 320 fintt, fo bag man am Morgen Reif auf ben Dachern fieht. Die Beschreibung ber Jahreszeiten gibt jedoch tein richtiges Bild von dem Klima B.'s, ba bie Temperatur gang bedeutend durch bie Binde beeinflußt ift, und aus biefem Grunde ift Unbeftandigkeit und Beranberlichkeit ber Witterung harakteriftisch fite B.. Es treten so häufige und plönliche Bechsel ein, daß man nicht selten genöthigt ift mitten im Sommer Binterfleiber anzulegen und umgefehrt. Die baufigsten Binbe find bie warmen nordlichen (R. und RD.), welche faft zu allen Jahreszeiten eintreten. Der Subwind ift talt und troden, tritt vielfach im Commer auf und flurzt manchmal,

wie ber Bampero, Baufer und Baume um. Gemitter find febr haufig.

Die Fanna von B. weist nicht so viel caratteristische Topen wie seine nördlichen, ber Nequatorialregion angehörenben Nachbarstaaten auf. Dennach hat sie eine Menge Erscheinungen mit diesen gemein, so die großen Fledermanse, Bamppre und Blattnasen. Bon

größeren Raubihieren findet fich der Jaguar (felis onta) und der von den Laudesbewehner Liger genannte Enguer. Die Rager find burch bie Baumratten und mehrere Arten Bentelthiere bertreten. And bas Gurtelthier und gaulthier fommen in B. noch ber. Ben Jagothieren find ber hiefd in berfchiebenen Gattungen, ferner bas Becari und tos Ice gnicati, ben Wilbichmeinen europalicher Forften abnlich, und ber Tapir, beffen Bleifch mit Borliebe geneffen wird, ju nennen. Unter ben Bögeln fallen bie burch farbenprachtiges Gefieber glanzenben, wie die Bapagaien, Kolibris und Aras ober Aravas am Meisten auf. Die Raub- und Wasseroögel B.'s find die in jenen Breiten überall heinischen. Dem Jäger bieten verschiebene ihres Pleisches wegen besonders geschänte Hühnergrten ein willsommenes Wild, so der Gebirgspsau (pavon des monte), der dem Truthahn ähnliche, prächtige Mituz nnb mehrere Gattungen Reb- und hafelhühner. Bon Gingvögeln ist nur einer in den Baltern B. Sangutreffen, ber pajaro campana, welcher die Dictichte mit feinen, bem Lauten eines feinen Glodchens abnlichen Tonen belebt. Unter ben Amphibien wird eine Beg erwahnt (Boyagua), bie bis ju 45 Jug lang wird, wie ein hund bellen foll, und in beren Magen man ganze Birfche mit gerbrochenen Anochen gefunden haben will. B. hat auch viele schätliche und ten Menfcen laftige Infetten, unter ihnen namentlich Ameifen und Termitenarten, welche Refter bon 20 ff. im Eurchnieffer in die Erbe banen, und ben Aderban in manchen Gegenten faft unmöglich machen. Große Berwültungen richten auch hier bie Banterbeufchreden an; fie follen zwar nur alle 7 Jahre wiebertebren, find bann aber im Stante alle Banme ju gerfressen und alle Felb- und Gertenfruchte ju gerftoren. Auch ber Santfiob (Pulex ponotrans) finbet fic, fowie auch die garrapata, eine Bedenart, welche fic an Pferte, hunde, Rindvieh haftet, ihre Eier unter Die hant legt, und wenn fie gabireich auftritt, gange heerben ju Grunde richten fann. Die fubtropifche, jum Theil uoch tropifche Begetation B.'s findet ibre reichte Bertretung in ben enormen Balbungen, welche ben nörblichen und öftlichen Theil bes Landes in fast ununterbrochnen Bugen bereden. Dech nicht allein die Anebehnung ber Malber, und Die Große ber Baume, fendern auch bie mannigfachen Eigenthumlichkeiten, welche Die Bolger auszeichnen, verleiben biefen Baltungen ihren befondern Berth. Einige bavon follen fo bart fein, bag fie felbft Gifen anzugrei-Das Doly bes Urandey pita ober Sebbebanmes tann nur im frifden fen berniogen. Buftande, in bem es welch und fomammig und gang leicht zu foneiben ift, verarbeitet werben. Betrodnet wirb es fprobe und hart wie Gtabl. Bemertenswerth ift ferner ber Mildbaum (arbol de race), ben man eine vegetabilifche Ruh nennen tonnte, ber Colangenbaum, beffen Blatter für ein untrügliches Mittel gegen ben Big von Giftichlangen gelten, und tie Algoroba ober Patab-Balme aus ber man burch Ginfdnitte in Die Rinte ein beraufdentes Betrant gewinnt. Bon Fruchtbaumen ift ber Pbaro mit apfelertigen, fleischigen Früchten und ber Euren, eine Conffere, beren topigroße Bapfen egbare Rerne von ber Dide eines Fingers enthalten, bervorzuheben. Die Jefuiten cultivirten Diefen Baum befenters, ein Umftand, bem er auch ben Ramen Arbol de las Misiones verbantt. In ben fenchten Baltgegenden erreicht ber Bambus eine felbst die der Urwaldtaume überragende Dobe. And an Banmen und Pflanzen, deren Saften eine anerkannte Beiltraft innewohnt, fehlt es in P. nicht; bagn geboren ber Copaisa, ber ben Bernvianischen Balfam liefert, und ber Mangataun, ber Saffafras, Die Saffaparille, ber Drachenblutbanm. Durch bas treffliche Daterial, welches fie gur Berftellung foft ungerreiftbarer Taue liefern, find mehrere Colingpflangen, fo bie Liane Guembe, und von fonftigen Faferpflangen bie Ales Curugutab ausgezeichnet. Der Seringar ober Rautschulbaum liefert elastisches Gummi, aus tem Batesante und Guajakgummi gewonnen. Weltans ber wichtigfte Strauch von B. ift aber ter Ilex Paragunyoneis, welcher bie fog. Mate ober ben Baragnanthee (f. b.), ten wichtigften Erportertifel bes Landes liefert. Diefer Thee in Monopol ber Regierung, beren Intereffe ce infolge besten war, die Bflanzungen sowohl wie die Ernten zu schliten und nur ein wirklich gutes Produkt zur Aussuhr zu bringen. Ungleich weniger als in Beziehung auf Begete-tion ift G. mit Mineralten gefegnet. Bon Wetallen bat nur Eisen umfangreichere Lagerstätten im Lande. Als Branneifenftein tommt es außerft baufig vor, als Rotheifenund Magneteisenstein an verschlebenen Stellen. Audfor wird in Form von Lafur gefunden, auch Bint und Quedfilber werben ermabnt, bas Borbantenfein von Gelb und Gilber bimgegen in entschiedene Abrebe gestellt. Das inm eignen Confum nothige Salz wird in ber-ichiedenen "Balinas" burch Abbampfen bes Waffers gewonnen.

Aderbau und Bieh zucht. Die Hauptquelle bes Erwerbes in B. ift ber Aderbau. Rach einer 1863 angeordneten Aufnahme waren, abgefehen von den "Yerbales", b. h. ben Mate-Balbungen, von der gefanimien Bodenfläche 26,341,067 Lines (etwa 370,000 Acres) in Entur für Wals, Wandisca, Tabat, Banmwolle, Zuderrohr, Reiß, Orangen und

Die Mandioca, ein gu ben Guphorbinocen gehorenbes Anollengewähle, bilbet bas Bauptnabrungsmittel, theile-wie die Rartoffel genoffen, theils auch ju Diebl praporiet (Almidon do M.), welches pielfach das Weigenmehl erfett. Der Reigban ift noch ichr beschränkt, ebenso die Weizencultur; auch bas Zuderrohr tommt wenig vor, obwohl bas Lund bazu geeignet wäre. Baumwolle wurde zur Zeit der Spanier viel producirt, auch unter bem Abiperrungsspftem Francis's, da die Cinwohner biefelbe zur Berftellung ber eigenen Rleibungeftute produciren mußten. Rach Eröffnung bee Landes haben englifche und amerikanische Produtte die einheimischen verbrangt, und bamit hat der Baumwollenban auf-gehört. Erst während des Burgertrieges in den Ber. Staaten hat der Bau der Baumwollpflange wieber begonnen. Es find Reine Quantitaten Baumwolle nach Europa erportiet worden, welche ber in Louistana producirten gleichgestellt wurden. Tabat ift ebenfalls einheimisch und murbe zur spanischen Zeit viel gebout; er ift vortrefflich und liefert einen bebentenden Unefuhrartifel, obgleich ber eigne Confum ein gang enormer ift, ba bie gange Bevölferung, Beiber und Rinder nicht ausgeschloffen, raucht. Der Ban ber Tabatepflanze foll fehr einträglich fein, ba man jahrlich brei Ernten erhalt. Die Biebaucht hat im B. bei weitem nicht bie Bedentung wie in ber Argentinischen Republit, theils weil ausgebehnte Weibeländereien fehlen, theils weil die vorhandenen fich ihres Salzmangels wegen nicht zur Biehzucht eignen. Dennoch hat die Biehzucht große Fortschritte gemacht, seitdem die Regierung die sog. "Katameias" angelegt hat. Es sind dies Winferwirthschaften, die gleichsam ein Dorf bilden, das in der Regel and eine Pulporia (Kranladen und Schenke) hat. Solcher "Estancias" gab es in H. 64; die größte war die von Gurubin, 18 Legnas von Minncion, mit ungefahr 12,000 Stud Bich.

handel, Berkehr und Industrie. Der auswärtige Handel B.6, ber unter dem Absperrungsspftem Francia's gang zu Grunde gegangen war, hatte sich die zum Ausbruch bes letten Arieges außerordentlich gehoben, aber nur um nach demfelben in seine frühere Bedentungssofiziet zurüczusinten. Statistische Nachrichten liegen nur die zum Jahre 1860 vor. Dieselben geben für die Zeit von 1851—60 solgendes Bild von dem han-

bei B.s.

|      | Musfahr.  | Ginfubr.    |
|------|-----------|-------------|
| 1851 |           |             |
|      | 470,000   | 715,886     |
| 1853 | 690,480   | 406,688     |
| 1854 | 777,861   |             |
| 1855 | 1,005,900 |             |
| 1856 |           |             |
| 1857 | 1,700,712 | 1,074,639   |
| 1858 | 1,205,819 | <br>866,596 |
| 1859 | 2,199,678 | 1,539,648   |
| 1860 | 1,693,904 | 885,844     |

Der Haupterportartikl aufer Maté, von der 1863 allein 4,882,000 Bfd. im Werth von 290,000 Pfv. Sterk ausgeführt wurde, ist Tabat, von welchem gleichfalls 1863: 3,500,000 Pfo. im Berth von 150,000 Bfo. Sterl. exportirt wurden. Der hauptftapelplat bes answartigen Banbels ift bie Baupiftabt bes Landes Afun cion, welche vom Ocean aus auf bem La Blata und dem Baraguan für Schiffe von verhaltnigmäßigem Tiefgange zu erreichen ift. Eine regelmäßige Dampffcifffahrt auf biefem Wege befteht feit 1866. im hafen von Muncion 412 Fahrzeuge mit einem Gehalt von 16,650 T. ein- und ausgelanfen fein. 1860 tamen 148 Schiffe, barunter 30 von paraguannifchen Firmen geeignete in dem Hafen von Afuncion an, während 208 Fahrzenge, davon 30 paraguahnische, andliefen. Bie in allen Berhaltniffen bes Landes, bat auch hierin ber Rrieg einen völligen Stillftanb berntfacht, beffen Nachwirtungen fich erft nach und nach verwischen werben. Der Binnenhandel war von jeher burch ben Mangel von Berkehrsftraßen in feiner Entwidelung ge-benunt. Gine Eifenbahn von 40 engl. Dt. Lange verbindet Afuncion mit Paraguary. Die Inbuftrie innerhalb bes Landes ift von feinem Belang, und was fich bavon einer gewissen Blitte exfreute, wie die dom Staat betriebonen Eisenwerke von Ibicup, ist durch ben Krieg zu Grunde gegangen. Unter bem Abfperrungsfpftem Francia's florirten berfdiebene Arten hanslider Inbuftrien, bestimmt ben eigenen Bebarf an Stoffen, Lebergeng und Töpfermaaren zu beden, aber auch biefen hat der burch Francia's Rachfolger erschloffens Außenverkehr burch ben billigen Transport von Europa und Nordamerita ein Ende gemodi.

Bolts bild ung. Ber bem Kriege bestand in Asnucion eine höhere Bildungkankalt, welche ben Namen "Instituto do Lausenanza" führte und eine ziemliche Anzahl öffentlicher und Elementar- und Privatschulen. Bur Zeit der spanischen Herschaft waren die wenigen Schulen, welche bestanden, gutschießlich in den Händen der Beistlichen. Erst Francia sührte einen unabhängigen, militärisch disciplinirten Boltsunterricht ein. Als Dumboldt des Land besucht (1824) kounten saft alle Linmohner lesen und schreiben. Die Nachfolger Francia's waren nicht minder rührig auf Psiege der Boltsschulen bedacht; 1865 wurde sogar eine Art Schulzwang sür alle Knaben im Alter von 7—16 Jahren eingesührt. 1856 waren nach einer ofsiciellen Wittheilung die Schulen von 46,763 Anaben besicht. Deit tem Ariege sehlen die statistischen Nachrichten über das Schulzwesen, welches während der Zeit des großen und langwierigen Rampses nicht weniger gelitten hat, als alle übrigen Zweize des ofsentlichen Ledens. Die herrschungen gang und gar in Verfall gekommen. Unter Trancia's Dietatur waren die liechlungen zum Päpstlichen Stuhl, der einen neuen Diöcesanbischs sandere wieder angehührt. Die Fplge davon war die Besehung zahlreicher vocanter Pfarreien, der Wiederausban von Kiechen und die Restantation von Klöstern, mit einem

Worte bie Wieberherftellung bes firchlichen Lebens.

Berfaffung, heermefen, Finangen, Dag und Gemicht. Die alte Proving B. umfaßte bis 1620 anger bem Territorium bes gegenwärtigen Staates and bie übrigen La Plata-Länder und wurde von einem Gonverneus verwaltet, ber unter dem Virey (Bicetonig) in Lima ftand. 1776 murbe es ein Theil bes Vireynato von Buenos-Apres. 216 die füdameritanische Revolution (1810) ausbrach, wurde auch in P. ber spanischen herrfchaft ein Ende gemacht. Um 1. Dit. 1813 trat eine Berfammlung bon Belfevertretern jusammen, die P. für eine unabhängige Acpublik erklärte und eine Berfaffung entwarf, welche inbessen nie publicirt worden ift. Gie stellte zwei Consuln an die Spipe ber öffent lichen Angelegenheiten, von benen ber eine, Dr. Jofe Gaspar be Francia fcon 3 Jahre fpater jum Dictator auf Lebenszeit ermählt wurde. Rach Francia's 1840 erfolgtem Tote, ber die Regierung volltommen abfolut geführt batte, trat 1841 ein neuer Congreß jufammen, welcher jedoch ebensowenig, wie ber bon 1813, eine wirkliche Constitution fouf, sonbern nur einer neuen Dictatur, ber von Carlos Antonio Lope 3, ben Weg babute. 1844 legte biefer bem Congreg ein Gefet vor, bas man als eine Art Constitution betrachten fann, und burd welches ein auf gebn Jahre gemablter Prafibent an bie Spipe ber Bermaltung bes Landes gestellt wurde. Rach mannigfachen Beranderungen, welche biefe Berfaffung erfahren, stellte fie fich als ein Grundgesen dar, nach welchem B. eine Republik mit Trennung ber brei fog. Staatsgewalten, ber executiven, ber legislativen und ber richterlichen bilbete, aber bei Bertheilung ber Machtbefugnisse mit außererbentlicher Bevorzugung ber ersteren. Nach Beendigung des Arieges (1870) trat eine Provisorische Regierung an die Spipe ber öffentlichen Angelegenheiten, unter der alsbald bie Bablen zu einem neuen Congref bergenommen wurden, welcher benn auch nicht fanmte, eine am 25. Roventber 1870 in Rroft tretende republikanische Berfassung in mahrhaft liberalem Ginne zu vereindaren. Es ift bie Conftitution ber Argentinischen Republik, welche Diefer neuen Berfassung zum Berbilbe gebient bat. Gin aus zwei Rammern, Genat und Deputirtentammer, bestehenber Congres übt die gesetzebende Wacht aus. Der bie Executive bildende Prasident wird auf 6 Jahre gewählt, und hat 8 verantwortliche Minister zur Seite. Bum Brafibenten wurde am 1. Aug. 1870 Don Civilo Antonio Riverola gewählt. Das Staatsmappen besteht aus einem, von Lorbeeren und Balmyweigen umgebenen Schild, in beffen Ditte fich ein fünfstrabliger Stern mit ben Umidriften "Ropublica del Paraguay" und "Pan y Justicia" zeigt. Die Flagge ber Reputitt ift roth, blon, weiß, mit einem Lowen und bem Staatswarpen auf bem unterfien, bem weißen Streifen. Die heeres verfassung P.'s, auf die allgemeine Wehrpflicht gegrundet, ift nicht ohne Achulickeit mit ber preußb Die Ariegsmacht bestand ans einer flebenden Armee, Die in Friedenszeiten 12,000 Maun aller Waffengattungen umfaßte und einer Keferbe von 46.000 Manu, welche im Kall eines Arieges eingezogen wird, so daß Lopez bei Ausbruch bes Krieges thatsächlich über 60,000 Mann Truppen verfügte, eine Armee, von ber am Enbe bes Axieges allerbings nur ein bes Namens taum werther Reft übrig war. Daburch, bag in Friedenszeiten ein großer Theil ber Goldaten auch ale Arbeiter auf ben ausgebehnten Staatsbomanen (Estancias) gehalten wurde, ftellten fich bie Roften fur Die Erhaltung bes Deeres verhaltnifmäßig nie-Die Finangen ber Republit befanden fich vor bem Ariege in trefflichem Bufunde. Richt nur, daß ber Staat feine Schuld hatte, fondern er hatte auch überschuffige Fonds, bie er gegen bie entsprechenben Burgschaften an Private auslich. Die hauptrevenuen Des

Schahamtes bestanden von sehre in den Erträgen der bereits erwähnten Estanolas und des Matothee-Monopols, welche sich 1857 auf 1½ Missionen Pesos (1 Peso == 1 Dollar Gold), beliefen. Durch den Krieg wurde diese äußerst günstige Finanzloge in ihr directes Gegentheil verwandelt. Nach dem Friedensvertrage hat B. 200 Mill. Besos an Brasilien, 35 Mill. an die Argentinische Republit und 1 Mill. an Uruguah zu zahlen. Nach dem Boranschlage sür 1871 aber betrugen die Staatseinwahmen nur 380,000 Pesos, nud wurde in demselben Jahr in London eine 8% Anteihe von 1 Mill. Pfo. Sterling gemacht, sür welche durch Gerpfändung von Staatsländereien und Theepstangungen dis zum Werth von 96 Millionen Pesos Bürgschaft gegeben wurde. Münzen, Maße und Gemicht ein B. sind die altspanischen, mit niehr oder weniger geringen Disserenzen in allen südamerikanischen und von Spaniern colonisiten Ländern Nordamerika's üblischen.

Bolitifde Eintheilung. Eingetheilt wird die Republit B. in 25 Departamentos over Partidos. Die nachstehende Tabelle zeigt die Ramen berfelben, die Ramen ihrer Sauptstädte und die Bahl ihrer Bewohner nach bem officiellen Cenfus von 1857, alfv im Durchschnitt gegen ben jegigen Bevölkerungsfland um ein Drittet zu hoch gegriffen.

| Departamentos.   | Einwohner. | Hanptstabt.                      |
|------------------|------------|----------------------------------|
| Central          | 398,628    | . Afuncion.                      |
| Rofario          | 18,912     | Resario.                         |
| San Bebro        | 29,119     | San Bebro.                       |
| Concepcion       | 31,562     | Concepcion.                      |
| Divino Galvador  | 10,127     | San Salvator.                    |
| San Estanislas   | 12,540     | San Cftanislas.                  |
| Curuguath        | 22,768     | San Isidro.                      |
| Pgatimi          | 6,700      | Ngatiml ober Terecani.           |
| Ygatimi          | 14,105     | San Joaquim.                     |
| De la Corbillera | 110,807    | Caraguatap.                      |
| Billa Rica       | 109,776    | · Billa Rica del Cfpiritu fanto. |
| Acaah            |            | Acaab.                           |
| Oliva            | 8,208      | Billa be Oliva.                  |
| Billa France     | 10,704     | Billa Franca.                    |
| Bilar            | 160,414    | Bilay.                           |
| Саариси          | 81,859     | Caapucu.                         |
| Cordillerita     | 26,709     | Mbuapay.                         |
| Caazapá          | 80,908     | Caczapá.                         |
| Pati             | 10,205     | Hutt.                            |
| Diffiones)       |            |                                  |
| <b>B</b> eby     | 202,081    |                                  |
| Encarnacion      |            |                                  |
| Santo Tomas      |            |                                  |
| Canbelaria       | 871        |                                  |
| Decibental       | 4,125      | Billa Occibental.                |

Geschiet zwischen Baraguah und Barans betrat. Die von ihm angelegten Niederlassungen jedoch mußten infolge von Uebersällen durch die Indianer 1526 wieder ausgegeben werden. 1533 erschien eine spanische Expedition, unter Mendoza im Rie Baraguah und gründete Asurein, welches jedoch zehn Jahre danach vollständig abbrannte, und von seinen, unter Don In an de Ortis sich nach Buenos Apres wendenden Colonisten verlassen wurde. In jene Beit sallen auch die ersten Betehrungsversuche der Eingebornen durch die eingewanderten Missionäre, welche indossen nicht besonders erfolgreich waren. 1608 erschienen die Iessuiten in dem Gebiet des Paraguah, gründeten Missionen und Riederlassungen und wurden vom der spanischen Rogistung mit. dem ansschließlichen Privilegium, Missionen zu halten, ausgerästet, wosik sie, sich verpstichteten für jeden erwachsenn Eingebornen einen Beso zu bezahlen, ein-Dieseorps gegen Partugal und die Indianer zu stellen, und alle europäische Tinvanderung abzuhalten. Auf dieser Frundlage erwuchs im Laufe der Zeit sense eigens thündisse, theokratische Gemeinwesen, welches als der Jesuiten kaat von B. befannt,

fiffliefilich über eine Streitmacht von 100,000 in ten Baffen webigeubten Indianern mit ein mit blabenben Miffonen bebedtes Reich verfagte, beffen Einfunfte tron ber an bie Mogierung bes Mutterlandes zu leiftenden Abgaben genngend waren, Die Abministration ber Bater zu einer ebenfo reichen, wie innerhalb ihres Treifes machtigen zu machen. Den Dittelpunkt ihrer Bermultung hatten fie in ben Collegien von Afuncion und Corboba; jeber einzelnen Miffion ftanb ein Briefter als bochte abminiftrative und bie Jurisdiction pfegente Berfon bor. Gie behielten als Lanbesfprache bie einheimische Munbart ber Guaranis bei, die es dis auf ben hentigen Tog gebtieben ift. Neben der Entwidelung ber hilfs-quellen bes Landes und der vollen Unterwerfung, b. h. Chriftianistrung ber Eingeborenen, richteten die Jefniten ihr Bauptaugenmert auf eine möglichft volltemmne Abichlieftung nach Angen bin, und buldeten außer Mitgliedern ibres Orbens nicht ein Dial ihre eignen Landleute in ihren Rieterlaffungen. In Diefer Beife bestand bas hierarchifche Gemeinnefen etwa 150 Jahre, bis um 1750 Spanien in einem Bertrag mit Pertugal, an biefes 7 ber Mifftonen ber Bater, barunter Afuncion, abtrat. Die Jefuiten fetten (1754-58) ber Ans. führung biefes Bertrage offene Gewalt entgegen, murben jeroch tret ihrer mobibifeiplinirten Streitmacht gefclagen, festgenommen und 1768 aus bem Lante vertrieben, meldes Spanien und Portugal unter einander theilten. Das beutige P. blieb bei Spanien und wurde ein Theil ber Proving La Blata, mabrent bie Broving ber Diffionen 1801 an Brofilien tam. Dach Ausbruch ber großen Gabameritanifden Revolution hielt B. tros ber Aufferterung ber revolutionaren Junta von Buenos-Apres, bie fegar eine erfolglofe Erpetition gegen bie bei Spanien beharrende Broving ausruftete, gu letterem. Richtsbestomeniger tam in Afuncion mit Bilfe bes Militars eine Revolution burch Pronunciamiente ju Ctante, burd welche unter bem Borfit von Caballeros eine Proviferifche Regierung eingefest wurde, in ber außer bem fruberen fpanifden Gruverneur, bem um feines milben Regimente halber allgemein werthgehaltenen Bernarbo be Belageo, auch Dr. Francia (f. b.) fich ale Mitglied befand. Diefe Junta berief eine Belteversammlung, welche in ihren Sipungen alle Maftregeln ber Provisorifden Regierung billigte, eine Regierung auf 5 Jahre einsette und babei als Banptfache betonte, bag B. unabhangig von ber Junta ron Buenos-Apres regiert werben folle. Obgleich bie Functionen ber Regierung auf 5 Jahre festgefest waren, fo wurde boch icon nach etwa 2 Jahren ein allgemeiner Congres jufammenbernfen, namentlich auf Betreiben Francia's, ber P. vollftandig ftaatliche Unabbingigfeit fichern follte. Diefer Congreg erflarte B. fift eine unabhangige Republit; ein von Francia vorgelegter Berfaffungeentwarf wurde burch Acclamation angenommen, wonad & u le gencio Pogros und Dr. Francia ja Confuln gewählt wurden und ihnen ale erfte Pflicht auferlegt wurde, mit allen Mitteln Die Republit zu erhalten, zu fichern und zu ver-Schon im Oftober 1814 mußte Francia ben Congreg gum Aufbeben bed Confulate und zu feiner Ernennung zum Dictator zuerft auf 5 Jahre, fpater auf Lebenegeit, zu bestimmen. Fast breißig Jahre lang, bis zum September 1840, beberrichte biefer mertwärtige Mann bie Republit B. mit unumschrantter Gewalt, Die er besonders baburch aufrecht gu erhalten vermochte, baf er bas Land vollständig ifolirte. Bu biefem 3wed ichente er fich nicht mit Granfamteit bas Berbot burchzuführen, bag tein Paraguape, unter welchen Umflanden es auch fei, bag Land verlaffen burfe, und bag folde Perfenen, benen ber Cintritt in's Land überhaupt gestattet wurde, auch auf Lebenslang barin bleiben mußten. Selbst Baraguapos, die vor 1816 Reisen in's Austand gemacht, burften nicht zurudlehren. Ittifde Bergeben und Berbrechen murben auf bas Strengfte beftraft und min rechnet ibm nach, bag in ber Beit feiner Regierung etwa 40 Perfonen wegen politifcher Berbrechen bingerichtet worden find. Gine ber foneibigften Magregein Francia's war bie Aufbebung ber Alofter, Die Gingiebung ber Rirchengater jum Beften bes Staates, Unterfagung firchlider Beftlichteiten, felbft Berftorung von mehreren ber fconften, aus ber Jefuitengeit fammenten Dafür forgte er andererfeits für einen geregelten Bollounterricht, wie fich benn feiner Regierung, mit wie großem Recht fle auch ihres bespotifchen, autotratifchen Charalters halber verdammt wird, bas Gine nicht abfprechen läßt, daß fle ben Baraguapos ju einer Beit geordnete und materiell gebeihliche Buftanbe ficherte, ba bie abrigen bon ber frantiden Derrichaft befreiten Republiten alle Phafen ber Anarchie und bes Burgertrieges burdgumachen batten.

Nach Francia's Tobe wurde alebald ein neuer Congress berufen, welcher von ben Regiment zweier Confain mehr heil erhoffte als von bem eines einzelnen Dictators, und benstemaß burch Wahl Carlos Antonio Lopez und Mariano Roque Alonzo an die Spite ber Regierung berief. Ihr Amtstermin war auf brei Jahre seiftgesett. Wahrend bie Beit Zeit hatte es jedoch Lopez in so hohrm Grade verstanden, burch umfichtige Fahrung bei

Berwaltungsgefchafte feinen Mitconful in ben Schatten in fellen, bak er nach Ablauf berfelben zum alleinigen Brafibenten mit bictatorifder Gewalt ernannt wurde. ger bespotifc als Francia, aber boch auf ber son biefem gefchaffenen Grundlage maiter bauend, bemahrte er P. vor inneren Rrifen und forberte bas materielle Gebeiben bes Lanbes, indem er es auch bem Bertebr mit bom Austande eröffnete. Mit letterem tam es indef unter feiner Regierung zu maucherlei Conflicten, so mit der Argentinischen Republik (1848). Nachdem durch eine Alianz B.'s, Brasilien's und Urugnay's, Rosas, der Dictator ber Argentina, gestärzt worden, erfolgte un 15. Inli 1852 die Auersennung ber Unab-hängigleit P.6 burch die Argentinische Republik, der fich am 4. Jan. 1853 burch ben Bertrag von Afuncion auch England, und fpater bie übrigen europäischen und sübameritanischen Dachte anschlossen. 20ch bie neuerschlossene Schifffahrt auf bem Baragnan führte gu Berwarfniffen mit anderen Machten, fogar mit ben Ber. Staaten von Amerika, Die indeffen friedlich beigelegt murben und folieflich ju verfchiebenen Bertragen, fo bem mit Brufilien bom 13. Febr. 1868, mit Frankreich vom 9. Mug. 1862, führte. Rach ber von Lopez felbft entworfenen Conflitution, welche 1857 baburch eine befondere zweite Ganetim erhielt, bag er auf Berlangen bes Congreffes bie Prafibentichaft, welche er nieberlegen wollte, auf weitere 7 Jahre Abernahm, war ihm unter andern fonveranen Rechten auch basjenige, seinen Rachfolger ernennen ju blirfen, verlieben. Er machte von biefem Rechte Gebranch und gab in feinem Teftament ben Baragnapos feinen Sohn Francisco Solano Lopes jum Prafibenten, ber and 1862 vom Congreg alebalb auerkannt, die Regierung im Geist feiner Borganger fortführte, b. h. indem er einer-feits auf Sicherung der Albeinherrschaft und andererfeits auf Bewahrung der Selbstftanbigfeit bes Landes bedacht mar, und boch jugleich richtig bie Rothwendigfeit mur-bigte, mit bem Austande, welches er felbft von langerem Aufenthalte in Europa fannte, in lebhafte und geregelte Berbindung ju treten. Eine ber erften und wichtigften Dagregeln feiner Regierung bestand barin, burd Anlage ber Festung humaits am Baraguan ben Bafferweg nach bem Ocean unter feine abfolnte Controle zu frillen. Bugleich ver-fchrieb er Ingenieure, Techniter und Handwerter aus Europa und bezog Gefchübe und allerlei triegerische Ausruftungsgegenstande von England. Es follte nicht lange wahren, bag fich die Belegenheit, bavon Gebrand ju machen, bot. In bem gu jener Beit in Uruguen berrichenten Burgerfriege hatte Brafilien, fur bie Ariftofraten und ben Exprafibenten flores Bartei ergreifend, ein Ultimatum an bas Erftere erlaffen, worin mit bewaffnetem Ginfdreiten gebroht war. Lopez erblidte, und feineswege mit Unrecht, in einer berartigen Tinmifchung Brafilien's in die inneren Angelegenheiten der Meinen Nachbarstaaten eine Gefahr, welche sich in Anbetracht der zwischen seiner und der kalferlichen Regierung schwebenden Grenzstreitigkeiten, ebenso leicht einmal gegen B. kehren lönnte, und ließ unter dem 80. Aug. 1864 dem brasilianischen Gesandten in Afuncion eine Protefinote Aberreichen, die am 3. Gept. erneuert wurde. Als ungeachtet Diefes Protestes Die Brasilianer im Oftober in Urugnay einfielen und mehrere hafenftabte biefer Republik in Blotabezustand erkarten, schritt auch Lopez ju offenen Feinbfeligfeiten, und lieg am 11. Rob. ben braftlianischen Postdampfer "Marques d'Olinda", welcher ben Baraguan binauffuhr, mit Beichlag belegen, das taiferliche Eigenthum auf bemfelben confisciren und ben Dampfer felbft in feine Flottille einftellen. fem von Brafilien als eine Berlepung bes Bollerrechts erflarten Act, feigte am 15. Dez. Die formelle Kriegserkarung, bie baburd noch befonbern Rachbrud erhielt, bag an bemfelben Tage. eine paraguitische Streitmacht zu einer Cypebition nach der brofilianischen Provinz Matto-Groffo aufbrach, am 26. an ber Grenze anlangte, Die Grenzfestung Fort Roba Coimbra besetze, eine Anzahl anderer Städte einnahm und im Januar 1865 bereits auf Cupaka, die hauptfladt von Matto-Groffo, vorrudte. Die brafilianifche Regierung, ber es unterbeffen in Uruguan gelungen war, ben Erfolg auf die Geite ber Ariftotraten gu bringen und bem Brafibenten & lores wieder einzusepen, folog mit Urugnan nicht nur Frieden, fonderm and am 22. Febr. einen Alliangvertrag gegen R., und erflarte Mitte April burd ihren Abmiral Tamanbare officiell die Blotabe bes Rio Paragnan, angefichts bes Bujammenfluffes beffelben mit bem Parand. Die beiben Berbanbeten follten febr balb in ber Argentinischen Republik einen britten Genoffen finben, welche von Lopes burch bie vertragewibrige Behandlung einiger ihrer Schiffe auf bem Paruguan und tie Wegnahme ber Greugfent Corrientes auf bas Schwerfte provociet, am 16. April gleichfulls un B. ben Rrieg ertlärte, und am 4. Dal mit Brufilien und Urnguen einen Tripelalliang. Bertrag unterzeichnete, beffen eingestandener Breck ber Stury bes Lopesifchen Regimentes in P. war. In Juni erfchienen Lopes einerfeits, ber Raifer von Braftlien antererfeits in eigener Berfon auf ben Ariegsschanplag, der bald von den pasagnitischen Truppen durch lieberschreitung der Greuze

ber brafilianifden Broving Mio-Grante to Gul und burch erfolgreiches Borbringen ten hier and nach ber Grenze von Uruguan zu, weiter nach GD. verlegt wurde. Inteffen fallten fie biefe Grenze nicht erreichen. Rachbem fie unter Eftigarribia bie am Rio Urugnon, turz bevor biefer auf bas Gebiet ber gleichnamigen Republit übertritt, liegende brafilianische Stadt Uruguapana befest hatten, murbe bas ibnen ju Bilfe tommenbe Corps bes Generals Duarte bon ben Berbunbeten unter Flores gefchlagen, fie felbft in ber Ctabt eingeschleffen und am 18. Sept. jur Capitulation auf Gnabe und lingnabe gezwungen. Balb baranf entfesten bie Allierten auch Corrientes, bas bie lesten Baragnapos Ente Ottober raumten, fo daß mit bem Beginn bes Rovember feine paraguitische Streitmacht mehr jenseits tes Baraguay und bes Barana ftanb. Das Jahr 1866 murbe feitens ber Brafilianer mit bem Beginn ber Operationen auf bem Parana felbft und ber Ueberschreitung Diefes Flufice burd ein Corps unter General Dforie eröffnet, ber einen bon Lopes gegen ibn geführten Stoß jurlidwarf und biefen jum Rudjug nerbwarts nach feiner Fefte humaita gwang. Am 2. Mai tam es bei Eftero-Belbaco ju einem zweiten, gleichfalls für bie Alliirten erfolgreichen Zusammenftog, mabrend die am 24. Mai bei Anguty, wo die Paroguanos eine fefe Stellung batten, gelieferte blutige Schlacht unentschieben blieb. Der Rampf um biefe Ctellungen wieberholte fich mit benfelben Berinften auf beiben Seiten, aber auch mit benfelben Rejultat. Dafür brachte ber nachfte September ben Berbunteten unter bem brafilianifcen General Borto-Alegre burch Eroberung tes taum 1 Deile unterhalb humaits gelegenen Ertforts, in welchem Lopes eine außerft feste Stellung hatte, einen wichtigen Erfolg, auf ben bin fogar Friebeneberhanblungen augebahnt wurten. Als biese letteren ju feinem Refultat führten, murben die Feindfeligleiten fogleich mieder aufgenommen. Inteffen lam ce nur ju neuen, unentichiebenen Rampfen bei Tuguty, in beren Folge verberband ein Längerer Stillstand ber Operationen und ein Wechsel in den Bersonen der allierten Beschlebaber eintrat. An bie Stelle bes brafilianifden Obercommandeurs Porto-Alegre trat ber Marschall Marquis Carias, an bie bes Abmiral Tamanbore ber Abmiral 3efe Ignacio. Tropbem tam es erft im Sommer 1000 wiere gem Corumba, bie noch ben Brastlianer ihre in ber Probing Matto-Groffs liegende Festung Corumba, bie noch ben bem Ueberfall bes Jahres 1864 ber in ben Sanden ber Paragnapos mar, wicter eroberten. Bald barauf gelang es ben Alliirten auch burch die Befetzung von Billa bel Pilar, dem Hauptbollwert Lopez', feiner Feste Humaita bie Berbindung mit tem Innern des Landes abzuschneiden, so daß der Dictator, als unter dem energischen Obercommando des argentinischen Prosidenten Mitre die Berbundeten im Febr. 1868 and ned auf bem Rio Baraguay bie Baffage eines Bangergefdwaters an humaita und beffen Ranonen borbei erzwangen, endlich bie Ranmung ber Feftung befchloß. Er that Dirs, indem er den Feind burch Burudlassung einer fleinen Befatung tauschte, bie fich unter Martinez noch mit spartanischer Tapferkeit bis jum 3. Aug. hielt, selbst aber mit seiner Sauptmacht erft nach Tebicnary, nach dem Fall humaita's nach Angostura, einem Engpaß unterhalb Afuncion, zurudfiel. Hier war es auch, wo die Difficultaten, welche im Lauf bee Jahves infolge ber Gefangenwahme zweier zur Gefanbtichaft ber Ber. Staaten gehörenter Ameritaner, Blig und Dafterman, entflanden, fo weit führten, bag fich bie Bafbingtoner Regierung zu einer Art Intervention veraulaft fab, inbem fie ben Rochfolger bes abberufenen, von Lopez det Theilnohme an einer Berschwärung gegen ihn anzellagten Gesandten Washkurn, ben General McDabon, burch Kriegsschiffe nach Angostura begleiten ließ, worauf tie Luslieferung ber beiben Gefangenen augenblidlich erfolgte. Bis jum Ottober blieb Lopes in Angoftura fo ziemlich unbehelligt. In ber erften Salfte bes genannten Monats murbe er jeboch auch bort von ber Flotte fowohl wie bem Lanbbeer ber Berbundeten umichloffen, und sab sich am 25. Dez., nachdem er eine Ansforderung sich zu ergeben, zurückgewiesen, von allen Geiten angegriffen, feine Streitmacht aber bei bem wuthenben Wiberftante, welche fie Am 30. ergab fich auch ber Reft ber Riftete, faft gang aufgerieben. Er felbft entfam. Paragnapos, an beren Spipe ber Englander George Thompson, ber bisherige Abjutant von Ebpez, ftand. In ben erften Tagen bes Januar 1869 jogen bie Berbundeten in Afuncien ein und errichteten eine Provisorische Regierung unter bem Profibium bes C. A. Rives Inbeffen follten fie fich geirrt haben, wenn fie, wie es burch eine Proclamation bes Rarschalls Carias geschah, jest bereits ben Krieg für beendet erklärten. entlommen, um einen neuen, wombglich noch erhittertern Guerillafrieg zu beginnen. Mary übernahm ber Schwiegerfohn bes Raifers von Brafilien, ber Graf von En, ten Dberbefehl über bie broftlianischen Truppen, trop beren Uebermacht er jebech erft im August, bei Biritern und brei Tage fpater bei Caragnath, einen entscheibenben Schlag gegen Lapez Ju fihren vormpote. Tropbem wehrte fich tiefer, mehr und mehr in bie nujuganglichen Berge

des paraguapischen hintersandes zursidzebrängt, mit dem letzten Braftaufmand ber Bersweiflung noch Monate lang, dis er endlich mit dem letzten Rest der Seinigen von dem brasslianischen General Camara am 1. März 1870 am Aquidaban erreicht und nach einer sürchteckten. Archieben Webelei, töblich verwundet, gefangen genommen wurde. Er überlebte seine

Ergreifung nur wenige Minuten.

Erft mit bes Dictatore Tobe und ber vollftanbigen Erfchopfung bes Lanbes war ber Krieg. Beite Landschaften lagen vermuftet. 80 Brocent ber manntiden Bevolferung maren in ben funf Jahren biefes gegen eine fo große Uebermacht, mie fo großem Beroismus geführten Rampfes hingerafft werben. Roch nach Beenbigung bes firiegest ftarben in ben befonders heinigesuchten Diftricten Bunberte ben Bungertob; fo ausgesogen mar biefes Land, bas mit Recht als eines ber fruchtbarften gepriefen wird. Ein vom 20. Juni batirter Bertrag zwifden ben Alliirten erflarte ben Brieg für beenbet, und gewährleiftete zugleich ben Baraguapos bas Recht, ohne jede Einnifchung ihre inneren Angelegenheiten gu ordnen. Unter ben Anspicien ber Proviserischen Regierung, welche fich Enbe Juni, jur Riebermerfung eines Aufftandes in Afuncien, gensthigt fat bie hilfe brafilianifden Militare in Anfpruch zu nehmen, hielt ber erfte Congres foon in Geptember feine Gipungen. Derfelbe entwarf eine liberale Berfaffung, bie, bem Bolte am 10. Dez. zur Begutachtung unterspreitet, von biefem angenommen wurde, wie auch in denfelben Bablen C. A. Riversla gum ersten Brafibenten und Cu po Diltos jum ersten Biceprafibenten ber restaurirten Republik berufen murbe. Im Beginn bes Jahres 1872 brobte ein neuer Conflict zwischen B. und ber Argentinifchen Republit, bei bem es fich um bas, bisher keiner ber verschiebenen Barteien guerkannte Gebiet bes Gran-Chaco hanbelte, und welches von ber letteren in Befit genommen wurde. Prafibent war 1872 Galvabor 3 avellanos (feit 12. Dez. 1871). Die letten Rachrichten flimmten barin überein, bag nach enblich gefichertem Frieten de Bevöllerung, burch eine lebhafte Cinmanberung und bie außerordentlichen Silfsquellen bes Landes unterstünt, fich von ben Calamitaten bes Arieges sichtlich zu erholen begonnen. Bgl. Demersab, "Histoire physique, écononique et statistique du P." (Paris 1860 ff.); Dugraty, "La republique de P." (Bruffel 1864); "War in the River Plate in 1865" (Lonton 1875); Miltes, "Guerre du P." (Baris 1867); Boucel, "Gueire du P." (Marscille 1868); Masterman, "Seven Years in P." (Lenden 1869); C. A. Washburn, "History of P." (Boston 1871), und Schneider, "Der Krieg der Tripelalianz gegen die Republit B." (Berlin 1872).

Baraguah, d. i. Papagaien-Fluß, der hanptzufluß des Paran &, entspringt auf einem Sandsteinplateau in 950 f. höhe in der brasil. Proving Matto-Grosson undern vom Billa Diamantina. Bom Quellplateau stießt ver B. in einem Bogen nach SD. und nimmt darauf einen sast stüllen Lauf an, indem er die Grenze zwischen Bolivio im W. und Brasilien im Q. bildet und darauf den Staat Varaguah durchschet. Rache einem 32 geogr. M. langen Laufe vereinigt er sich oberhalb Corrientes burch drei Mündungen (Tres-Bocas) mit dem Paran auf (s. d.). Bon seinen zahlreichen Rebenstüffen sind die michtigsten, links: der Cuyaba, Tacuarh, Wondego und Apa; rechts: der Janru, Bildemaho und Rio Bermejo. Hir Dampsboote ist der Fluß die Caputa, 100 engl. M. oberhalb der Stadt Corumba schischen, boch ist die Schisson, 100 engl. M. oberhalb der Stadt Corumba schischen, boch ist die Schisson, Den Pluser des Paraguah ist die nach Billa Franca hin hoch, wird aber später slach. Der Fluß ist von da ab schist ist und überschwemust zu Zeiten die ganze Umgegend, welche dann sast ann aus Lagu-

nen und Gumpfen besteht.

Paragushthee ober Derba Mate, Jefuiterthee, Die getrodneten und gerfleinerten Blatter und Stiele von Ilex Paraguayensis, welche in Baraguap und im fuboftlichen Brafilien, in den Provinzen Parand, Sta. Catharina und befonders in Rio Grande Do Gul machft. Baufig bilbet ber Theebaum gange Balber (Theemalber, Yerbales), me bie Blatter gefammelt werben; cultivirt wird ber Baum niemals. Der B. enthalt 1,1-1, Thein, mabrend ber dinefifche 2% bat. Der große Behalt bes B. an balfamifchen und barzigen Stoffen gibt bem Getrant einen eigenthamlichen Geschmad und bewirft, bag man fich zwar langfam an baffelte gewöhnt, es endlich aber nicht mehr entbehren mag. dinefifde Thee ericeint gegen ben B. ichal und matt. Letterem fehlt ber Gerbftoff bes erfteren, aber er enthalt einen Bitterftoff, welchem vielleicht feine wohlthatige Birtung auf Die Berbauung jugufdreiben ift. Der erfte Aufguß ift febr flart; bas Krant ift brei- bis viermal benuthar. Die Bichtigkeit bes P. als Banbelsartikel beweist die Thatfache, bag Borto Allegre, tie hauptstatt von Rio Grande do Sul, 1865 far 481,031 Dil reis ausgeführt hat. Der jährliche Confum wird auf 20—80 Mill. Pfo. gefcant.

Barahbba (Barahiba ober Baraiba, d. i. Großer ober Klarer Fluß), 1) zwei Flüsse in Brasilien; ber erstere, ber südliche (Rio B. do Sul), entspringt in ter Prodinz San Banso aus der Serra do Mar, sließt sütwestl., dann nördl., tritt in die Prodinz Kio de Janeiro und ergießt sich nach einem 120 geogr. M. langen Laufe in den Atlantischen Ocean. Der zweite, der nördliche (Rio B. do Norte), ist ein etwa 60 M. langer Rüstenstluß und hat der Pradinz B. den Namen gegeben. 2) Eine der östlichen Prodinz vin zen von Brasilien, umfaßt 1325 geogr. D. M. mit 260,000 E. (1867), von denen 40,000 Glaven sind, ist ein trodnes, nicht sehr fruchtbares Land, und im W. gebirgig. Die Flüsse Parahpba und Mamanguape durchziehen die Prodinz, welche Zuder, Total, Baumwolle und ausgezeichnete Früchte erzeugt. 3) Hauptstadt ter obigen Prodinz, am Flusse gleichen Ramens gelegen, hat 12,000 E., einen sicheren, start besuchten Hasen, schöne öffentliche Gebäude und einen lebhaften Dandel.

Baraklet (griech, parakletos, herbei- ober zu hilfe gerufen, baber ein Berather, helfer, Bermittler), ift in ber griech. Bibelübersehung (Soptuaginta) und in ber Kirchensprache ber Beiname bes heil. Gelftes. Mit bem Anfpruche, ber B. zu sein, traten bann und mann Schwärmer auf, welche als Gottgesandte bernfen zu fein vorgaben, bas Wert Jesu und sei-

ner Apoftel ju vollenden.

Paralipomena (griech, von paraleipein, vorbei-, auslassen, etwas Ausgelassens ober Uebergangenes), werden in der Septuaginta (s. d.) die alttestamentlichen Bücher der Chronit als Ergänzungen der Blicher Samuelis und der Könige, genannt. In neueren Zeiten heißen P. auch Nachträge zu wissenschaftlichen Werten, z. B. Schopenhauer's "Parerzu und Vardlipomena".

Barglipfis (griech, paraleipsis, tat. praetoritio, Uebergehung) ift in ber Rhetorit eine Rebefigur, bei welcher man unter bem Scheine etwas Unwichtiges übergeben zu wollen, basselbe ausbrudlich anführt, ober aber turz andentet, um die Aufmerkjamteit der Lefer ober Zuhörer auf basselbe binzulenten und bann bas Folgende in felner gangen Starte bervertre-

ten läßt.

Perallere (vom griech, parallaxis). Wenn zwei Perfonen von verfchiebenen Standorten nach einem und bemfelben Korper binbliden, fo foneiben fich ihre Gefichtelinien in biefem Buntte und bilben einen Wintel, welchen man ben parallattifden nennt. Befände sich in dem Object ein Beobachter, so ware diefer Winkel ber Sehwinkel, unter welchem ihm die Berbindungslinie zwischen ben beiben Beobachtungsorten erscheint. Der Wintel bei bem beobachteten Gegenstande brildt also die scheinbare Größe aus, welche die Berbindungelinie bat, wenn fie von bem Object aus gefeben wird; man nennt biefelbe bie B. bes beobachteten Körpers. In ber Aftronomie unterscheibet man bie Porizontal- eter tägliche B. und die Böhen- ober jährliche B. Ift nämlich biefe Berbinbungelinie ber Beobachtungsorte ber Erbhalbmeffer, ober beobachtet man ein Gestirn als vom Mittelrunfte ber Erbe und von einem Buntte ihrer Dberflache (für ben bas Object in bie Ebene bes Borizontes fallt) aus gesehen, so bat man bie Dorigontal-B., mabrend man, wenn feine ber beiben Gesichtslinien in bie horizontalebene fallt, bie Doben = B. erhalt. Die Deffungen ber B. werben angewandt, um baraus bie Entfernungen ber Geftirne gu berechnen, und zwar beobachtet man bie tägliche P. für bie Rerper'res Connenfostems, fir bie Fixfberne die jahrliche. Die tägliche B. ber Sonne 3. B, beträgt 8, Set., was eine Entfernung von gegen 20 Mill. Meilen ergibt, mabrent Boffel bie jahrliche B. ven 61 im Sowan ju 0,149 Set. angibt, was mehr ale 1 Bill. Meilen ausmacht. B. ber Breite und Lange bezeichnet die Differenz zwischen ben Breiten und Langen tes mobren und scheinbaren Ortes eines Weltforpers; B. ber Abweich ung und geraben Auf-feigung die Differenz in den Declinationen und Rectascensionen des wahren und scheinbaren Orte eines Sternes.

Parallet (vom griech. parallelos, neben einander befindlich). 1) In der Mathemastik Linien, welche, siets gleichweit von einander entsernt, in derselben Ebene liegend, nie, auch wenn sie in's Unendliche nach beiden Seiten hin verlängert werden, zusammentressen. 2) In der Abet orik das, was eine sortgesetz Bergleichung zuläst, oder überhaupt in medreren Theilen sich öhnlich ist; daher Parallelstellen solche Stollen in einer Schrift (3. B. der Bibel), welche ihrem Inhalte nach gleich oder ähnlich sind. 3) Parallelismus, das Berhältnis ähnlicher Dinge zu einander, bezeichnet in der Abetorit und Poetit die vergleichende Nebeneinanderstellung zweier oder mehrerer Sätze, besonders als logischstellung. In der hebräischen Poesse ist Parallelismus der Glieder das rhythmistise Ebenmaß zweier Redeglieder hinschtlich des Inhaltes und der Form.

Barallelen beifen in ber Belagerungefunft biefenigen Graben, welche, ber angegriffenen Fronte gegenüber, in gleich weiten Abstanden von ben ansfpringenden Winteln bes Glacis

fo angelege werben, bay fie bie gange Angriffsfront umfaffen.

Baeaftelfreife ober Breitentreife werben bie auf einem Globus ober einer Landiarte gezogenen ober unf ber Erdoberfläche gezogen gedachten Kreife genannt, welche unter einander und mit dem Aequator parallel laufen. Unter dem Aequator haben diefelben einen Umfang von 5400 geogr. Meilen (1 geogr. Deile gleich 4,411 engl. DR.), und nehmen bann allmalig bis gu o unter bem Bol ab. Berurtige B. find bie Kreife ber Breitengrabe, baber . in neueren geogruphischen Sanbbitchern and off Barallele für Breitengrad gebraucht wirh. Die beiben B., welche 23 27' norblich und fablich vom Mequator liegen, beigen bie Benbettelfe (f.b.) und bie, welche 23° 27' von ben beiben Bolen absteben, bie Bolar-treife (f. b.). In ber Aftronomie nennt man B. bie mit bem fog. himmlischen Aequator varallel laufenben Rreife.

Barulletogramm (gricch, parallelogrammon, von parallelos, gleichlaufend, und gramma, Beidnung, Figur). 1) In ber De athe matit ein gerabliniges Biered, in welchem bie einander gegenaberfiegenben Geiten und Bintel gleich finb. Man unterfcheibet'recht. und ichiafwintlige B.e. jenachbem ein Bintel in benjelben (und somit auch bie übrigen) recht over faiof ift, und gleich – und ungleich feitige B.e. fenachdem ein Baar zufammenftagenbe Geiten einander gleich ober ungleich find. Das rechtwintlig-gleichseitige B. beißt Duabrat, bas rechmintlig-ungleichfeitige Rechted, bas fchiefwintlig-gleich. feitige Mom bus ober Route, und bas fchiefwintlig-ungleichfeitige Ribom boi b. 2) In ber Bon fit beift B. ber Rrafte bas Gefet, nach welchem man für zwei gleichzeitig auf einen Buntt unter einem Bintel wirtenbe Rrafte bie resultirenbe Rraft bestimmt. Das Befestautet: "Benn mei Krafte unter einem Bintel auf einen Abrper wirfen, fo ift bie Mitteltraft verfelben fewohl ber Große als ber Richtung nach burch bie Diagonale eines über ben Schenfruften verzeichneten Berallelogramme bargefiellt,

Baralyfis, f. Lahmung.

**Baramaribo** (themels Reu-Wibvelburg), Hauptftabt von Nieberlanbifc. Guiana, liegt lints am Gurinam and ift als ber gefundefte Ort in ganz Guiana betannt. Die Stadt zeichnet fich burch bollanbifche Reinlichkeit aus; Die Baufer find von Solz und die Bromenaden werden von Orangebaumen eingefaßt. B. ift ber Git bes Gouverneurs, bat 29,000 E., 5 Kirchen und 2 Spnagogen. Ihre Norefeite forent, als auch Die 100 Schiffe umfaffende, fichere Rhebe, wird burch Fort Beelanbia vertheibigt.

Baramente (ital. paramenti) beißen bie funftvollen, geftidten und gewirften Teppiche, mit welchen bie biebt, Rieden an boben Festtagen ansgeschmitat werben, sowie bie Altur-beden, und Die Gewander ber tath. Briefter.

Barnmeter (gried, Don para, neben, und metron, Daf), in ber Dathematit eine gerabe Linie, beren man fich jur Meffung frummer Linien und jur Erflarung ber Eigenschaf-

ten ber Regelichnitte bedient.

Params (Paramos) nennt man in Gabamerita die rauhen, nebelreichen Gebirgegegenden, in 10,000 bie 13,000 g. Sibe, g. B. bie Baramo te la Guma Bag, mo nur verkappelts Banns mit insreigen Zweigen gebeiben, beren frifches; immergrines Lund fich. schirmartig ausbreitet.

Baramus, Dorf in Bergen Co., Reiv Jerfen.

Baramythie (griech: paramythia; bas Bureben, bie Ermunterung), eine burch Berber in bie Literatur eingefährte, epische Dichtungeart, welche eine Bahrheit in Form einer Mepthe ober einer muthifchen Ergablung jur Anschanung bringt gu bem Brede, um ben Lefer zu belehren. Die fconften P.n find bie, welche eine tunftgemafe Belterbilbung

eines mespränglichen Dipthus enthalten.

Barand (b. i. Gtrom), ein fibametit. Strom, welcher mit bem Baraguan und Uru-gway ben La-Blato bilbet, eintfpringt als Coruniba auf ben Bergen, welche, von RW. nach, - NO. laufend, Gong, von Minas Geroes treinen. Der Fluf firomt anfungs wellt. und nimmt lints ben Rio Paranahoba und Rio bas Fornas auf. Bon ber Danbungestelle bes letteren, etwa im 31° fübl. Br., nimmt er ben Ramen B. an, macht weiter unten eine fdarfe Benbung nach Bi, tommt an biefer Stelle bem Uruguah am nachsten und bilbet tie beiben burih einem Ranal von einander getrennten Inseln Apipe und Paureta. Während tiefes Laufes hat er linte ben von SD. fommenben An em bi, und balb barauf rechts ben Parbo aufgenommen. Durch biefe und andere Strome verfturtt, fließt er nach S., trifft in 24 fabl. Br. auf Die Corvillera be Maracanu und bilbet ben Bafferfall Gatto-Grande be la Gnapta, welcher an Grofartigfeit bem Riogara:nabe tommt. Bie

ju ben beiben oben ermahnten Infeln fließt ber Bluß swifden meift boben Befonfern fin. Auf 26° fübl. Br. wendet fich ber B. nach G., nimmt ben von R. tommenden Baraguay auf und hat felfige, aber nur magig bobe Ufer. Auf bem weiteren Laufe G. bietet er faft ununterbrochen ein niedriges Weft- und bobes Oftufer bar und bildet gebireiche Buiein, unter benen Martin-Barcia, im B. ber Urugnapmundung, bie bebeutenofte ift. Der B. bat eine Lange von minbeftens 600 geogr. Dl. und ein Stromgebict ben 53,200 D.-R. Seine Breite und Tiefe ift febr verfchieben, feine Strömung febr ftart. 3m Dez ober Jan. beginnt fein Steigen, bas bis jum Juli mabrt, im Marz bat er gewöhnlich ben bech-ften Bafferftand (12 F., felten 24, wie 1858). Bei Gan Betro beginnt bas Delta tes B., welches aus gablreichen niedrigen Infeln gebildet wird. Zwei Baupitandie burchfcnei-ben biefes Labprinth von Wafferwegen, ber Paran & De las Palmas und ber Paraná. Suajú. Alle Mündungsarme stehen unter einander in Berbindung und sind fdiffbar, boch wird nur ber Barand Gnagu von größeren Fabrzeugen bennet. 2) Gine ber füboftl. Provingen Brafiliens, grenzt nörel, an bie Proving Gan Bente, öftich an ben Atlantischen Ocean, fuboftl. an Ganta Catharine, fubl. an Rio Grante to Enl, mefil. an Uruguan und Baraguan; unfaßt 4360 geogr. Di. mit 120,000 C., taron 10,000 Effaven, fo ran nicht mehr als 25 Bewohner auf die D.-M. tommen; ist ein wiltes, wenig befieteltes Laub, von bem zwei Drittheile nut prachtigem Urmalbe bebedt und von Indionern bewehnt Das Land liefert Baragnanthee. Sauptftabt ift Curitiba. Gine bentiche ប្រែង. Colonie befindet fich in ber Rabe bes Rio Regro mit 360 C.

Baranagua, hafenflubt mit einem angezeichneten hafen in ter brafilianifden Broring Barana, am Meere gelegen, ift eine wohlgebaute Stabt mit etwe 6000 C., welche

namentlich Baragnapthee, Reig und werthvolle Dolgarten ausführt,

Baranahhba ober Barnab ba, zwei Fluffe in Brafilien; erfterer, von ber Serra Mangabeiras tommend, ergießt fich mit einem aus 6 Infeln gebilteten Beita in's Atlantifche Meer und ift 120 geogr. D. lang; ber zweite ift ein Rebenfluß bes Barans.

Paran City, Dorf in Marion Co., Jowa.

Baranefe (griech, parainesis, von parainein, jurchen, aufmuntern; Cymunternng, Bernung, Rath), heißt bie Antonwendung einer Bredigt, in neuerer Beit eine eigene Gottung von ermunternden ober ermahnenden Reben.

Baranne, f. Berthelletia.

Baraphrase (griech, von paraphrasein, etwas zu einer Rebe hinzusigen) heißt bie erweiterte Uebersetung einer ganzen Schrift ober einzelner Stollen berselben zum Zwocke ber Berdeutlichung. Bon der Mictaphrase, b. h. ber wörtlichen Uebersetung, unterscheitet sich die B. dadurch, daß sie den Text burch Umschreibung ernart, ohne eigentlich Commentar zu fein. Der Bersasser einer solchen Uebersetung heißt Paraphrase,

Barafit (griech, paranitos, von para, bei, hinzu, und niton, Speife, Tischgenoffe), ein Schmaroper, Miteffer, ber fich Anderen als Tischgenoffe aufträngt. Der B., ron Griedenland nach Rom verpflanzt, war in der neueren griech. Komötic eine fiehente Charafterfigur, besonders bei den Römern (Plautus, Terenz). Urfprünglich waren P.en tie Gebilfen

bon Beamten, mit benen fie auf öffentliche Roften gefpeift wurten.

Paraftien. .1) Ju ber Betanit, B. ober Gomareperpflangen, werten folde Gewächse genannt, welche nur auf anteren lebenben Pflangen oter Thieren ichen, fich von ben Caften ober ber Gubftang ihrer betreffenben Birthe, alfo von organischen Eteffen, nahren, weil sie nicht zu afsimiliren, b. h. anorganische Stoffe in organische umzuwanteln vermögen, also im Rampfe um's Dasein gezwungen find, auf oder in lebenten Pflanzen eter Thieren ju fcmaropen. Die echten B. gleichen vielfach ben Thieren; benn mahrend tie abrigen Pflangen größtentheils von anorganischer Rabrung leben, nabren fich bie B. nur ben organischer Nahrung, von verwidelten und loderen Kohlenstoffverbindungen, welche fie von anderen Organismen erholten und zerfeten, athmen Cauerftoff ein und Robienfaure ans wie die Thiere, bilden nicmals bas Blattgrfin (Chlorophyll), welches für die meiften übrigen Pflanzen so carafteristich ist, weghalb sie auch nie grün, sondern Ceich, gelb, braun, schwarz, bunt gefarbt find, und erzeugen niemals Startemehl ober Amplum. Bu ben echten B. geboren vor Allem eine große Anzahl von Pilzen, Die Balanophoreen, Cuscuteen, Chtincen, Drobandeen, Rafflefiaccen u. f. w. Augerbem gibt es ned Dalbidmarener, welche ebenfalls birect aus ben Pflangen, auf welchen fie fcmareben, ibre Nahrung beziehen, aber tie noch robe, anorganische, die sie zu assimiliren vermögen, infolge besten sie auch mit dieropholibaltigen Bellen verfebene grune Blatter befigen und Sauerfloff aus und Roblenfante einsaugen (wie bie Miftel, Loranthaceen und viele Arten ber familien ber Scrophelorineen und Santalaceen); und Schein ich maroper (Picuboparafiten), welche mit ihren Bur\* \*\* 31\* 31

Ratur", 1869):
Bardim, Stabt im Dedlenburger Rreife bes Grofbergogthums Dedlenburg .
Schwerin, mit 7976 G. (1871), an ber Elbe gelegen, welche in zwei Armen bir Stabt

3. B. Laufe, Mitben), und In u en fch maro bern (Entoparafiten, wie 3. B. Eingeweitewürmer). Bom echten Barasttismas unterscheibet Ban Beneben ben Commensalismus (b. i. die Tischgemeinschaft), wo ein Thier auf, aber nicht von bem andern lebt, 3. B. Rrebse in lebenben Muscheln u. f, w. Bgl. Berty, "Ueber ben Parasitismus in ber organischen burchfließt, ift unnegelmäßig gebaut, bat 2 Lirchen nub ift ringe umber ban fchonen Gartenonlagen umgeben. Die gemerbfleifigen Ginwohner treiben Aderban und lebhaften Betreibebanbel.

14 Miles

Barcipany, Dorf in Morris Co., Rew Jerfen, Barbefins, Jean Darie, berühmter frangofifcher Jurift, geb. am .11. Aug. 1772 ju Blois, murbe 1805 Maire bafelbft, 1807 Mitglied bis Corps Legislatif, 1810 Brnfeffer bis Haudelbrechtes on der Universität zu Baris, tam nach ber Restauration als strenger Aopalis in die Rammer, murbe 1820 Rath am Caffationshof, beschäftigte fich feit 1830 nur literarija und ftarb am 26. Mai 1858 ju Bimpenau bei Blois. Seine bebeutendsten Arbeiten fint: "Cours de droit commercial" (4 Bbe., Paris 1814—16; 6. Aust. 1856), "Us et coutumes de la mer" (2 Bbt., tbb. 1847).

Barbon (frang., vom mittellat. pordonare, verzeiben), im Allgemeinen Berzeibung; im Rriege Schonung bee Lebens, welche bem Beflegten vom. Gieger gewährt wirb, wenn fich ersterer auf Gnabe und Ungnabe ergibt. In alteren Rriegen suchten fich einzelne Truppenforper baburd furchtbar zu machen, bag fie weber B. nahmen, noch gaben. 3n erbitterten Revolutionstämpfen ober Burgerfriegen wird haufig fein B. gegeben. In ben weueren

Ariegen gebietet ten B. bas Bolterrecht. Generalparbon ift eine allgemeine Begnabigung für gemife Bergeben ober Berbrechen, bei einem bestimmten Anlaffe.

Barbubly, Stadt und hauptort bes gleichnamigen Bezirfes im Chrubimer Lreife, Bob men, an der Wien-Brager Eisenbahn und der Distudung der Chrubimfa in die Elbe gelegen, mit 8197 E. (1869); besteht aus ber eigentlichen Stobt und 2 Barfladten, bat ein faiferliches Schloß, Realfdule, 4 Rirden und bedeutenbe Altoholfabriten. In ber Rabe find große Sifchteiche. Im Rriege von 1866 mar bie Stadt fur bie Brenfen wie fur bie Defterreicher ein ftrategifc bocht wichtiger Buntt.

Pardueville, Boftborf in Columbia Co., Wisconfin, an ber Milmentee-Gt. Bank

Gifenbahn; 285 G.

Baré. Am broife (lat. Paraeus), der Bater der französischen Chirurgie, geb. 1517 zu Laval im Departement Mayenne, machte 1536 ben Feldzug in Italien mit, murbe 1552 Leibwundarzt Beinrich's II. und biente in gleicher Eigenschaft Frang II., Rati IX., ber ihm als Brotestanten fogar in der Bartholomäusnacht eine Zuslucht in den königlichen Gemachern gewährte, und Beinrich III. Er ftarb zu Poris am 22. Dez. 1590. Bauptfadlich ist er ber Urheber einer besteren Bebanblung ber Schuswunden.

Parentalien (lat. parentalia, von parentes, Eltern, Bermanbte), biegen bei ben alten Römern die Feierlichkeiten zu Ehren ber verftorbenen Berwandten (parentes), welche alljährlich im Februar stattsanden. Daber Barentation, Rede am Grabe ater im

Saufe bes Berftorbenen.

Parentel (lat. parentela, die Berwandischaft), in den alten Rechtsquellen bald bie Fa-milie als geschlossene Rechtsgesellschaft, bald eine Wehrheit von Berwandten, welche von einem gemeinschaftlichen Stammbater abstammen, in welchem Falle bann wieber fo biel eingelne Ben unterschieden werben konnen, ale nabere gemeinschaftliche Stammvater für einen Theil berfelben vorhanden find. Dierauf gruntete fich bie in ben alten heutiden Bolterechten übliche Barentalorbunng, b. b. biejenige Erbfolgeordnung, bei melder es barauf antam, wer ben nachsten Stammvater mit bem Berfterbenen gemein hatte.

Parenthele (vom griech, parenthesis, von parentheinai, baneben einstellen), Einschaltung. 1) In ber Redetunft eine Figur, burch welche eine nicht nothwendig jur Bauptfache geborige Erwahnung entweder in ber Ditte bes hauptfapes eingescheben, ober nach bem Schluffe beffelben bingugefügt wirb. 2) In der Drthographie verftebt man unter B. bie Ginfcaltungszeichen, welche zur Bezeichnung bes Anfangs und Endes einer Ginfcaltung angebracht werten. 3) In ber #1gebra baben biefe Ginfcoltungezeichen (Rlammern genannt) ben 3med, eine gewiffe angebentete Große auf einen gangen, mehrglieberigen Mus-brud und nicht allein auf bas unmittelbar neben bem Rechnungszeichen flebende Glieb zu begieben, 3. B. 2 (a-b-c). Eine Alammer auflofen beift einen mit Alammern verfebenen Ausbrud in einen ihm gleichen, ohne Rlammern, verwandeln, was bei Abbitianen burd blofe Beglaffung ber Alammern, bei ber Subtraction burch Bermandlung ber Bergeichen der Glieder des Subtrabenten in die entgegengeschten, bei Muttiplicationen und Divisionen burch wirkliche Ausführung ber Rechnung geschieht.

Parere (ital., b. i. fceinen, bunten), beifit in ber Danbelefprache bas Gutachten, meldes bie Borftante ber Raufmannichaft bei Streitigleiten über Banbeldangelegenheiten ab-

geben. Barfarcejagh, f. Jagb.

Barfums (frang., vom lot. per, burch, und funda, Ranch, burchbringenber Gernch), Barfumerten und Obenre genut man im Frangofifden alle Breparate, welche einen angenehmen Bohlgeruch verbreiten. Diefer fehr bebentenbe Indnstriezweig blüht vorzugsweife im füblichen Frankreich; benn mabrend Deutschland fuft nur fein Rolnifdes Baffer (Eau de Cologne), Eugland fein Les-Bouquet und feine Springflowers, Amenita böchtens Rachahmungen fabricirt, ber Drient feine Duftfiffen und fein Rofenol befint, bereiten bie Franzofen aus verhältnißmäßig wenigen atherischen Delen, Pflanzen und künstlich bereiteten Chemifalien eine ungablbare Menge gemischter Wohlgerliche, wie sie an Fett, Spiritus, Bulvern, Effig, Geife und andern Gtoffen haften. Die ju ben B. verwendeten Stoffe find einerfeits die wohlriechenden Substanzen, welche theils fertig gebildet in der natur vortommen, theils burch chemifche Breceffe lünftlich gewonnen werben, andrerfeits verfchiebenartige Substanzen, welche jenen. Stoffen als Behitel bienen, befonders Jette (zu Bomaben), Spiritus (ju Tincturen, Extracten, Boffern), Dele (gu Baarblen), Gifig, Bulver, Seife, fein zerfcnittene Pflanzentheite (zu Raucherpulvern, parfumirten Geifen, u. f. w. Die natürlich vortommenben Riechftoffe ftammen mit wenigen Ausnahmen (Mofchus, Ambra, Bibeth) von Pflangen und find meift atherifche Dele, feitener Balfame, Sarge, aromatifche Gauren u. f. w. Unter ben kinftlich bereiteten Riechstoffen find por Allem Effigfaure und die Aether ber fetten Sauren (Fruchtather) gu nennen; auch aus minera-Anftatt bes Dlofdus wird in ber Reuzeit lifden Bestandtheilen werben P. gewonnen. vielsach das Nitrobenzol benutt und, um den Gernch zu beleben, Ammoniak zugesett. Frankreich beträgt ber Umfas von B. nach Berredwil jährlich 40—50 Mill. Frs. Bgl. Mowes, "Die Parfümeriesabrication" (Berlin 1870).

Parga, sefte hafenstadt im türtischen Ejoset Janina, auf einer feligen halbinfel, nördl. vom hafen Bhanari, in welchen der Acheron mündet; gelegen, hat gegen 5000 E. Die Stadt wurde zu Ende der Römerzeit gegründet und trieb im Mietelalter unter venetianischem Schupe (1401—1797) bedeutenden handel; lam 1800 durch Bertrag zwischen Rusland und der Pforte an teptere, stellte sich 1815 unter englischen Schup, wurde aber

1819 bem Bafcha von Janing übergeben.

Pari, f. Al pari.

Parins ober Bariahs, auch Pareneras, bie niedrigste Classe ber Bewohner Indiens, die burch die Berachtung in der sie ledt, gleichsam außerhalb der eigentlichen Bedölterung steht und keiner der 4 Kasten augehört. Wahrscheinlich sind die B. die von den

fremben Einbringlingen unterjochten Urbewohner bes Lanbes.

Parini, Ginseppe, italienischer Lyriter, geb. am 22. Mai 1729 zu Bosisso bei Mailand, wurde 1769 Prosessor der Literatur in Mailand, dann Presessor der Aheterik am Gymnassum der Brera, war während der französischen Occupation Mitglied der Municipalität von Mailand und starb am 16. Aug. 1799. Sein Hauptwert ist die Satire "Il mattino, il memogiorno, il vespro e la notto" (Prachtansgabe, Mailand 1811). Seine

Werke wurden als "Opene" (6 Bbe., Mailand 1801—4) herausgegeben.

Paris, auch Alexandros genaunt, zweiter Gobu bes Priamos und ber Betabe. Seiner Mutter traumte, als sie mit ihm sowanger war, fie werbe eine Fadel gebaren, welche Ilion entzünden und einäschern wurde. Auf ben Rath ber Traumdeuter übergab der Bater bas Rind einem Stlaven zur Aussetzung auf bem Berge 3bn. Eine Barin nahrte bort ben Rengeborenen 5 Tage lang, worauf ibn ein Stlave mit fich nahm, ibn P. Eine Barin naunte und in landlicher Ginfamleit erzog. Dier befuchten ibn Bare, Athene und Aphre-Dite, um fein Urtheil ju vernehmen, welche von ihnen bie fconfte fei. Auf ber Dochzeit bes Beleus hatte nämlich Eris einen golbenen Apfel, mit ber Aufschrift: "Der Schönften", auf ben Tifch geworfen. Die brei Göttinnen baten Bens um Enticheidung; allein biefer fcbidte fie ju B., welcher ber Approbite, die ibm junt Lobne bas fconfie Beib verhieß, ben Apfel pufprach. Biewohl er icon mit Denone vermählt war, fegelte er nach Lacedamon und entführte die Belena, Die Bemablin bes Menelans, und einen großen Theil ber Schape bes Daufes. Nach Andern wurde B. von seinem Bater nach Griechenland: geschidt, um die Rachlommen ber von Beratles entführten Beftone gurudzuführen, tam nach Sparta, verliebte sich in Helena und entführte sie. Ans dieser Entführung entstand ber Trojanische B. felbft tampfte in blefem Rriege als geschichter Bogenfchupe, tobtete binterliftig den Achilles, fand aber von der Sand des Philoktetes feinen Tod.

Baris, die Sauptstadt Frankreichs, auf beiden Ufern und auf zwei Inseln ber Seine erbant, liegt unter dem 48° 50' nördl. Br. und 2° 20' öftl. L. von Greenwich. Die Bevölkerung zählte nach dem 1872 aufgenommenen Census: 1,749,880, gegen 1,825,274 im 3. 1866 und 1,525,942 im 3. 1856. B. ift eine ber altesten Städte des nördlichen und

mittleren Frantveichs und ward im vordeiftlichen Alterthum von bem unwohnenben fellifchen Stamme ber Barifer Loutonbezi genannt, weraus bie erobernben Romer Lateria t'arisiorum machten. Die fcon von Cafar als Oppidum bezeichnete Stabt, hatte, begunftigt von ihrer Lage an ber fcbiffbaren Geine, lange, che fie ju politifcher Bichtigfeit gelangte, eine bedeutende Rolle als Sanbels- und Schiffsbauplay gefpielt. Ans ber Bunft Der Schiffer wurden ihre Schrucheren gewählt, welche ihren amflicen Gib in einem thurmober burgartigen Gebande auf ber Stelle bes beutigen Inftigpalaftes batten. Unter ten romifden Ruifern wuche bie von Cafar bereite ertannte Bichtigfeit ber Stadt. tinns Chlorus (292—306) nahm während feines Anfenthalts in Gallien feinen Gip bort nub erbaute auf ben Unboben bes linten Geineufers einen weittanfigen Balaft, ber megen ber in ibm befindlichen Baber bon Ramen bes Thermen-Balaftes erhielt. Auch ber Ban eines Nauaducis, eines Ampbitheaters, von Tempeln und Rafernen befrudeten die Bichtigfeit ber romifden Rieberlaffung an ber Geine. Diefe Bebentung blieb ber Statt, nachtem bie Romer aus ber Berricaft über Gallien von ben Franten verbrangt morben woren. Der Merowinger Chlodwig murbe im Thormen-Baloft ber Rachfolger ber remifchen 3mperatoren. Seine Rachbommen jeboch jogen bie Ceineinfel, bie fpatere Cité, ber, mo fie in bem von ben erften Schirmberen bes Gemeinwefens berftammenten Burgban ihre Refiteng aufichlugen. Bald bilbete fic auch auf bem, tent römifchen Stabitheil gegenüberliegenten Blufufer, eine eigene frankliche Stadt, Die bereits unter Ronig Dogobert von Manern umgeben murbe. Die nuter ten Rarolingern erfolgte Bereinigung aller Frankreich und Deutschland bewohnenden Stamme, enthob B., ba feine Albeingrenze mehr zu fcaten war, und ba feine Lage aufgebort batte eine centrale zu fein, feiner hanpiftebtwurbe. Es murte ter Gip von befundern, ale Statthalter fungirenten Grafen, tie angefichte tes mehr und mehr in Berlommenheit sintenben Karolingischen Regiments, sehr halb an die Spipe ber Opposition gegen baffelbe traten und ibm folieglich and ein Enbe bereiteten. 987 nahm ber lette Graf von Boris, Ougo Capet, ben Titel eines Ronigs an und beeilte fic, bas unter ben Merowingern begonnene, burch tie Rarolingerherricaft unterbrechene Aufblüben ber Stadt (turg vorber mar fie erft burch bie Rormannen fast vollig gerftort worten) mit allen ihm zu Bebete ftehenden Mitteln zu erneuern. Die romifche wie bie franlifde Stadt existirten nicht mehr; ber neue Renig felbft nahm feinen Gip in ber Cité. Das neue Baris aber entstand auf bem rechten Ufer ber Beine und muchs fo fonell, bag Lutwig ber Dide es mit Manern umgab, und anftatt ber belgernen Thurme, welche bie ben bem fieftland nach ber Cité binüberführenten Bruden flantirten, Reinerne Caftelle, Die "Chatelete", errichtete. In einem terfelben hatte ber Burgvogt, welcher im Ramen tes Königs (tarum "Prevot du roi" genannt) die Justig und Polizei banthabte, seinen Gip, mabrent ber Ranfmannevegt (l'revot des marchands) an ber Spipe ber Municipalverwollung ftanb. Unter Philipp Anguft, ber Die gange Start mit Ringmauern umgab, und Lutwig tem Beiligen machten bie Cité sowohl als bas rechte Seincufer weitere Fortichritte. Aber anch über ben Resten ber alten Ronrerftabt, mitten in ben Weinbergen bes ebemaligen Thernen-Palastes, foute fic bald ein newes Leben, das der gelehrten Mönche (die Abteien St.-Bicter und St.-Germain wurten bort gegrandet), ber Sorbenne und fenftiger Conlanftalten, entwideln, welches als bas Biertel ber Lateiner (Quarrier latin) noch hente feine eigenen Quartiere und Brennpunfte bat. Am Enbe bes 18. Jahrh. jablte B. bereits 150,000 Einwohner und befah fcon bamals bas Monobol in allen Lurus. unt Teilettengegenftan-Das Befchiecht ber Balois, welches manden Straug mit ben freiheitliebenten Paris fern zu bestehen hatte, verlegte feine Resideng auf bas rechte Scinenfer, erft in die Nabe bes fog. Pfeilerhaufes (Maison anx piliers) bann in bas Quartier bes Marois, nahe ten schützenden Ranonen ber Baftille, entlich 1417 nach bem Botel tes Tournelles, bis Ratharina von Medici das damals noch ankerhalb der Ringmavern licgende Louvre bezog, in beffen Rabe fie Die Tuilerien onlogte. Dem Dof folgte ber hofatel, mabrent ter meniger bemittelte Barlaments- und Beamtenatel um bas Barlament in ter Cité fich fefifette, Rirde, Universität, Geschäft und Gewerbe aber sich borthin zogen, wo sie ihr ergichigstes Reld fanden. Go tom es, bag B. unter ben letten Balois und erften Bourbonen gleichsam in acht Stärte getheilt war, von benen die vom Mauerring bes Rfosters St.=Germain nmschloffene augleich die erfte Berftadt (Fanbourg) bilbete. Diefe Gonberung von fleinen Städten innerhalb ber großen Stadt, entsprach ben bamaligen Gesellschafteverhältniffen, unter benen Dof, Riede, Abel, Universität und Bargericaft befonbere, felbfiftantige Rerperschaften bilbeten, beren jebe ihr eigenes Quartier aufüllen und beleben konnte. ben ersten Bourbonen wurde für bie Gestaltung von B. bas Backsthum und bie Entwidelung des Frandourg St. Germain von besonderer Bedeutung, welches durch ben unter Dein-

rich IV. erbauten Bout-Reuf mit der Cité verbunden wurde, und durch das von Warie von Medici an der Stelle des hotel Luxembeurg angelegte Palais d'Oriéans einen Mittelpuntt erhielt, um ben fich bald bie fog. gute Gefellichaft, bie Bergungungen berfelben, bie Theater und modifchen Gammelplape gruppirten. Der 1685 gebaute Bont-Ropal Rellte eine birecte Berbindung bes Fanbourg mit bem Anfenthalt bes Sofe ber, woburch bemfelben die Refibeng aller großen Famitien gefichert wurde. And Berfailles war vom Faubourg St.-Bermain ans leichter wie von irgent einem aubern Theile ber Gtabt zu erreichen, was nach Berlegung ber flandigen Ronigeresiben; nach jenem Luftschloft fur bie mit bem Sof in Berbindung fiebenden Abelsfamilien bes Fanbourg gleichfalls von Bichtigfeit war. Ben angerorbentlicher Bebeutung fur Die Physiognomie ber Stadt mar bie unter Ludwig XIV. in's Wert gefette Schleifung ber alten Festungsmauern nib beren Berwandlung in breite, tie Stadt in ihrer bamaligen Anebehnung umichliegente Ringftragen (Boulevards). unter Ludwig XVI. bergestellte neue, faft 31/, bentiche Meilen meffende, Mauerumfoffung biente feinen Fortificationegweden, fenbern folite bie Stabt vor Schutunglern fcuben. Die Thore berfelben, die mit Aceise-Bureaux, Bachthaufern n. f. w. verfeben waren, führten ben Namen "Barrieren". Die Revolution fand Baris als eine Stadt von großem Umfange, aber, trop ihres Reichthums on bifterich intereffanten Palaftbauten, von außerft allfränkischer Art und willdielicher Anlage, welche in einem Labprinth kurcheinanderlaufender, enger und fcmuniger Strofen 600,000 Dtenfchen beberbergte. Bie Alles anderte fie auch ben Charafter von B. Bor allen Dingen gefcah bies bedurch, bag bie vericiebenen Stadttheile ihre Gelbstfanbigfeit als Bertebescentren verloren, bag ble nörblichen Gtablgegenben, Die Gibe bee Sanbels und ber Gewerbe, auferorbentlich gewannen, und bag fich bas fociale Leben in feiner völlig veranberten Geftalt hauptfablich an 2 Blaven concentririe, auf ben Boulevards und vor allen Dingen im Balais-Nopal, welches bald zum Mittelpunkt Das Rufferreich feste bem Fanbourg St. alles öffentlichen Treibens aberhaupt murbe. Germain mit feinent zurücksehrenden Legitimistenabel, bas ben Tuilexien näher gelogene Fanbourg St.-Bonore und die Shouffée d'Antin als das Quartier des neuen Geld- und Militarariftofratie entgegen, welche felbft unter ber Reftauration nicht wieder in ihr altes Richts jurudgebrangt werben tonnte. Die Boulevarts, Die, ale Gammelplage für Alle und Alles, nach Sturg bes erften Raiferreichs auch bas Balais Ropal Aberflügelten und allmalig in den Schatten stellten, erhielten ein mit jedem Jahre prächtigeres Aussehen; und unter Louis Philippe wurden fle in der That für B, die große Bulkader alles Berkehrs und alles maffenhaften Treibens, welche in ben Champs-Clufdes eine impefante Berlangerung erbielt. Doch mabrend die Boulevarde in biefer Beife jum eigentlichen P. wurden, verfant der ganze mittlere Theil der aften Stadt und die Gegenden des linden Ufers immer tiefer in Schmup, oder fle vertämmerten einfant, und sehr bald stellte sich in der nabezu eine Mislien Cinwohner gablenden Miefenftabt bas unerquidlice Schaufpiel bar, baß fie um fo fcbner, eleganter und gefünder murbe, je weiter man fich von ihrem Mittelpunfte entfernte, mihrend die Stragen mit jedem Gebritt, ber biefem Mittelpuntte naber führte, enger, ichwuhiger, pestilenzialischer wurden, und daß fich in ihnen die Batfte ber gesammten Bevölkerung auf taum bem fünften Theil bes bamatigen Blachenroums ber Gtabt jufammens Bas unter folden Umftonden Noth that, log flor am Lage. Es tom darauf an, bie Boltemaffen im Centrum burch eine gleichmäßigere Bertheitung fiber bie gange Stabt ju verdunnen. Die Revolution fomobe wie bas erfte Raiferreich begriffen biefe Aufgabe, tamen aber nicht zu ihrer Ansführung. Die beurbonische Reftanration begriff gar nichts. Die Inlidnnaftie bingegen war thatiger file bie Berbefferung von Bi, ging jeboch ju langfam, mit zu vereinzelten Maßregeln vor und wurde nach 1840 auch burch die Bestestigungsarbeiten, welche in Berfiellung einer fortlaufenben, tie Gwatt unmittelbar umgebenben Baftion und der Errichtung von 15 Forts in ihren Umfreise bestanden, zu sehr in Anspruch genommen. Dagegen begann mit dem Regierungsantritt Rapoleon's III. eine großartige banliche Birkamfeit. Die Berlangerung ber Rivoliftrafe und bie Deffnung bes großen, bie innere Stadt in einer Cange von mehr ole einer beutschen Weile burchschneibenben "Boule" vard central" waren ble ersten Anfange einer plomaffigen Umgeftaltung ber Stabt, Die unter Leitung bes Geine-Prafecten Saugmann febr batt immer größere Dimenfionen annahm und Rapoleon III. thatfächlich jum Schöpfer eines neuen B. gemacht bat. heure Klächen der alten Stadt wurden aufgeränmt; gunze Duartiese von baufälligen Häufern, eine Maffe frummer, ungefunder und abelberüchtigter Gaffen verfcwanden; geräumige und gerate Straffen burchichnitten, bem licht und ber Luft einen breiten Durchweg öffnenb, Die früheren Labbrintbe. Daburd murbe bie Stadt an fich nicht nur fconer, fondern ibre Bevällerung and bunner und gleichmäftiger vertheite, und Gegenben, Die früher abgelegen

CHOO : Nexts

waren, wurden in benrunmittelfarm Berühr gezogen. Die alte Sollmaner fiel, und bie Statt felbst wurde bis zu der von Louis Philippe erbauten Besestigungsmaner erweitert, innerhalb beren man anch eine um die gange Stadt herumführende Ring-Cisendahn (Chemia de

ceinture) erbante.

B. befitt eine bebeutente Angebl öffentlicher, theils um ber biftorifchen Erinnerungen, bie fich baran Inupfen, theile ibres monumentalen ober Munfichmades halber mertwurbiger Es find bies ber Grave Blat, ber frühere Richtplat, an bem jest bas Rathhaus liegt; ber Benbome - Blat, mit ber von Napoleon I. errichteten, unter ber Com-:mine gefturgten Benbome-Gamle; Die Blase- Rohale mit bem Reiterbild Ludwig's XIII.; ber Giegesplat mit einer gloichen Statue Ludwig's XIV.; bas große, als Exercierplat bienende nub 1867 für die Weltunsstellung benunte DR arsfeld; der innerhalb des jeht verbundenen Loudres und Anilerien-Bataftes liegende. Caroussel-Plaz mit bem fleinen Triumphbogen; ber Concorbe-Blas, ber ben Dbeliefen von Luffer tragt und auf bem jur Revelutionszeit die Buillotine ftanb; Die Blace be l'Etvile mit bem großen Triumphbogen; ferner bie meiftens mit monmmentalen Springbrunnen geschmudten Plate St. Sulpice, Chatelet, Louvois, Chaillen, der Rue de Grenelle, der Rue Richelien und die Place des Innocents. Unter den Straßen find die Boulevards, die Quais ober Uferftraßen und die Avenues diejenigen, welche vor Allem dem neuen Paris barbs, in einer gange von 3 Deilon, halbtreisformig von ber Mabeleinetirche bis jum Baftille - Blat hinlaufend, find es ber Boulevard be la Mabeleine, bes Italiens und Poiffonniere, auf benen fich hauptfachlich bas öffentliche Leben und Weben concentrit. Unter Rapoleon III. murbe biefer Gurtel von Boulevarbs auch auf bie anberen Ctatte theile ausgebehnt, ohne bag jebod, wie prachtig und belebt an fich fie auch feien, tie neuen Boulevards de Sébaftopol, Magenta, Richard Lenoir, Hangmann u. a. m. an Cleganz und großartigem Treiben bieber ben alteren Bonlevards gleidzutommen vermocht batten. Die Quais, wie die Boulevards, nieistens mit einer boppelten Reihe von Baumen gefomudt, gieben fich etwa 2 DR. lang auf beiten Ufern bes Fluffes bin und gemabren mit ihren, meift fconen und grofartigen Gebanben, einen ebenfo impofanten wie abwechfelnten Die Avenues find gerabe, aus ber Mitte ber Stadt nach ben angeren Theilen berfelben führende, flatbliche Straffen, welche ben 3wed einer möglichft birecten Berbindung ber letteren mit ber erfteren haben. Gine eigne Art Strafen im Innern ber Ctabt fint bie nur für Fußganger bestimmten und mit Glas bedeckten "Baffagen", beren Babl etwa 150 beträgt, und von benen die meisten den vertheilhafteften Play für den Aleinhantel bir-Die beliebteften und belebteften von ihnen find die Baffage be l'Opera, Baffage Choifeul, Baffage bes Banoramas, Baffage Jouffran u. a. Die alteren Strafen ter Stadt, die selbst ber allgemeinen "Saufmannistrung" zu treben wußten, obwohl ben boben und theilweise schonen und vielfach neugebauten Saufern eingesaßt, sind turck-gängig von unregelmößiger Anlage und geringer Breite. Dies gilt namentlich von den altberühmten Strofen St. Donore, Richelien, St. Denis, St. Martin, St. Antoine, wo eine aufererbentliche Geschaftigfeit und Betrichfamfeit berricht. Andere, aus jungerer Beit ftommende Strafen, wie die Bine Bivienne, Lafitte, de la Chanfiée b'Antin und be la Pair find wohl breiter, geraber und moberner, halten aber boch keinen Bergleich mit den feit 1852 regulirten, ausgebauten ober neugebauten Strafen Lafapette, Aurbigo, Reaumur, Bennes und voe aflen Dingen ber practwosten, auf ben Place be la Concorde mundenden Rue Rivoli aus. Auch die Errichtung Heinor, nach englischem Mußer gehaltener, mit Rafenplaten und Baumpflanzungen ausgestatteter Squares hat man bei ber baulichen Rengestaltung ber Capitale im Ange gehabt, und unter Anderem auch bie Ruinen bes alten Thermen-Balastes, ben alten Liechthurm St.-Jacques be la Bruderie, ben Temple u. f. w. mit batiden Garten umgeben, welche bequeme Bromenaten bieten. Die alteren, großen Spaziergange und Parts, Champs-Clyfees, ber Tuileriengarten, ber Garten bes Luxembeurg und ber Jarbin bes Blantes erhielten einen erheblichen Burachs an bem Bart von Monceaux; ben Anjagen auf den Sthen von Chaumont und ben in englifde Parts, mit ben abwechselnbften Bartien umgeschaffenen Balbeben von Boulogne und Bincennes, von benen bas erftere leiber burch die jungfte Belagerung von P. fo gut wie gerflort wurde. And bie goblreichen, ben Uebergang über bie Geine, von Ufer ju Ufer, ober von ben Ufern nach bem beiben hauptinfeln vermitteinben Bruden wurden mannigfachen Berbefferungen feitens ber Bancommiffionem bes zweiten Raiferreichs unterworfen. wurden meift entweber restaurire ober gang umgebaut und ibre Babl auf 25 gebracht. Die längste und befanntefte unter biefen Bruden ift ber Bont-Neuf mit ber Reiterstatue Deine

rich's IV. Bon ben Shrigen fint ju mennen ber Bont b'Anfterlit, Bont bes Arts, Bont be la Concorde, Bont Juperial u. a. Die Schifffahrt auf ber Geine und ber Bertebr an ben Quais ift ein augerft lebhafter; 11,000 mit Hifer- und Gartenprobutten belabene Bote tommen im Jahr allein ftromabmarte, und landen in B. Die Babl ber öffentlichen und Brachtbauten in B., ift eine febr bedeutende. Bon Balaften find zu nennen: ber Louvre (jest ein Mufeum nebst Bilpergolerie), das Balais-Royal, ber Luxembourg, unter Louis Philippe Sig ber Pairstammer, jest gleichfalls Kunft- und Gemötvefammlingen enthaltend, Die Tuilerien, während ber Campunerrgierung von 1871 theilweise gerftort, burch lange Flügelbauten mit bem Louvre verbunden, bas Palais Bourbon, unter Ravolcon Ell. ber Gis bes Gesegebenden Lörpers, und endlich bas Palais de l'Etylise Rational, die Residen Napoleon's III. während seiner Palifoentschaft. Bon den Rogierungsgebäuden zeichnen fich verschiedene gleichfalls burch Brige und Schonbeit aus, fo namentlich bas Finangminifterium, bas Botel bu Dugi b'Drfav mit ben Minifterien bes Jauern und bes Unterrichts, bas answärtige Unit, Die Mange, bas Dutel be la Legion b'Donneur, bas Balais be Buffice, über ber alten Meropinger und Capetinger Refibeng errichtet, bas Invaliden botel und vor Allem bas gleich ben Tuikerien wahrend bes Aufstambes ber Commune gerftorte Botel be Bille, in ber Beit von 1840 mis 1605 erbaut. Unter ben merfwürdigen Brivatbauten von B. ift bas aus bem 15. und 16. Jahrh. ftammenbe Botel-Cluny, bas jest als Museum dient, wohl als alteftes zu nennen. Ihm reiben fich die großen Privathotels ber Adligen aus bem 17. und 18. Jahrh. au, wie bas Hotel-Lamoignon und Carnavalet und die späteren hotels Lambent, Marbenf. in dem fich heute die englische Gesandtschaft befindet, be Lavrillider u. a. Bon ben Rirchen, an bogen B. einen auferorbemtlichen Reichthum hat, ist St. Germain best Bres bas beträchtlichfte Dentmit byzantinifchen Stole, mabrend bie von 1010-1407 erbante Rathebrale. Rotro-Dame und bie Ste.-Chapelle, benen fich St.-Severin. St.-Germain L'Anxerrois. St.-Gervais und St.-Merri anichlieften, Die vornehmften Reprofentanten ber Gothit find. St. Enftonbe und Gt. Ctienne vertreten bie Renaissance, den italienischen Styl Die aus ber Beit Lubwig's XIII. frammende Rirche St.-Baul und St.-Louis. Aus der Periode Ludwig's XIV. rühren vie Rirchen des Bal de Gräce und des Indalidenhauses, aus der Ludwig's XV. die Rirche St.-Suspice her, wahrend bas Pantheon mit feinem flattlichen Ruppelbau unter Ludwig XVI. erbant wurde. Die in antitem Stul gehaltene Mabeleine wurde unter Rapoleon I. begonnen und unter Louis Philippe vollendet. Im Bastlitenstyl sind die beiden Rirchen Rotre-Dame de Lorette und St. Bincent be Baul gebant. Bur bas Goulmefen ift in B. verhaltnigmäßig gut, wiewohl noch feineswegs ausreichend, geforgt. 1868 befanden fich 2:16 Bottefculen in ber Stadt, ju benen bis zum Jahre 1870 noch 32 weitere tamen. Die bochfte Bitvungsanfialt, jugleich die hochfte bes gangen Landes, ift die Aufang bes 13. Jahrte, gegrundete "Borbonno", die Universität von B., ober wie fie heute beigt, die Parifer Ataremie mit 5 Fa-enltäten. Sie sowohl wie die Pharmacentische Schule und die zur Bildung von Ihninastallehrern bestimmte Normalschule nebst einigen andern großen Hachbisvungsanstatten stehen unter ber birecten Autoritat bes betreffenben Ministers. Dieber gehören auch bas 1530 gegrundete "Collège de France", die "Ecole des charter" für Uranden- und Archivmefen, Die Schule ber lebenben orientalischen Sprachen; Die Bolptechnische Schule, Die Stabsichule (Ecole d'état-major); die Bergbaufchule; die "Ecole des boaux arts" für den theoretischen und praktischen Unterricht in den bildenden Künsten n. f. w. Unter den wissenschaftlichen und literarifchen Inftituten, welche ihren Sip in Baris halen, fteht bas 4Institut do la Franco", bie frangofifche Atabemie, beren prachtiges Gebande fich am Onai Couti bofinbet obenan; auger ihr find bie "Academie de Medecine", die "Société Nationale des Antiquaires", die "Société Nationale d'Agriculture", die "Société Nationale de Géographie", die "Société Nationalo d'Horticulture" n. a. m., die meistens eigene, reich eingerichtete Bebaube befiten, zu nennen. An Bibligtheten und Museen hat P. gleichfalls keinen Mangel. Bon jenen ift bie großartigfte, und zwar eines ber erften Inftitute bicfer Art auf ber Erbe fiberhaupt, bie große Barifer Bibliothet, gu ber in ber Datte bes 16. 3abrh. ber Grund gelegt murbe, und bie 1870: 858,000 Banbe und 86,000 Sanbfdriften gablte; bie "Bibliothegus do Sto.-Genevievo", bie zwei Bibliotheten ber Atovemie, bie des Arfenals, des Gesetzebenden Rörpers, des Loubre und des Butel de Bille find außerbem ju nennen. : Unter ben Dinfen und Runftfammlungen fteben bie Galerten bes Lonvre mit ihren Bemalbe- und Statnenfcoten obem an. Gine gleichfalls außerft umfangreiche Bilbergalerie befindet fich im Lurembourg. Gin Raturbifterifches Dufenm von außerorbentlicher Ausbebnung und eine ber reichbaltigften Sammfungen lebenber Thiere ist mit bem "Jardig des Plantes" verdunden. "Das "Conses vatoire des Arts et

des Métiore" bat ale riefiges. Dinfenm von Mafchinen, Inftrumenten, Batenten, Berellen u. f. w. in Guropa lein Ceitunftud. Bobitbatigfeite und Berforgungeanftalten fint in Die borguglichten Bospitaler find bas uratte "Botel-Dien", fir großer Bahl porhanden. welches 1867 ein riefiger Neuban in Angviff genonmien wurde, ferner bie "Bitie", tie "Charite", Die Spitaler "Laribeifiere" "Reder" und "Baujen". Alle biefe Anfialten finb fur Rraule aller Urt. Daneben eriftiren befonbere Boopitaler far faft jete Baupttrantheit, und feibst für Reconvolescenten find befondere Inftitute ba, in welchen fie fich, nach in auberen Bospitalern überftantenen Krantheiten erholen tonnen. Ebenfo groß ift bie Bobl ber Dospices, Berpflegungebaufer und Minie für Altersichmade, Gebrechliche, Boifenfinter, Tanbfrumme, Blimbe, Blob- und Babuffunige. Die umfaffentften Anstalten biefer letten Art find "Bicetre" und Die "Galpetriere". Unter ben Buftuchtebanfern fur Alte und Gebrechliche fteht bas "Inpalitenbatet" mit feinen teloffaten Raumlichkeiten und feinem tie Afche bes erften Rappleon verwahrenten Dem obenan. Die Armenpflege wird burch fegenannte "Burenux de Bientumpoo", beren jeber Diftrict eines bat und gabireiche Britisvereine (Domes de Charité u. a.) beforgt. Die Buhl ber Gefangnife und Sicherheits auftalten, ju welch! letteren man im Ginne bes gestürzten Raiferreichs auch bie gebn großen Rafernen, tie Rapoleon III. erbanen ließ, ju rechnen hat, ift in B. nicht geringer ale tie ber Boblthatigfeiteinftitute. Die hauptgefangniffe find bie "Cenciergerie", "De la Roquette", "De la Force", bas Bellengefangnig "Mojas" und bas Militargefangnig ter "Abbape". Unter ben Paxifer Friedhofen genießt ber "Bere Lachaife" eines Weltruhms, ben er wegen ber Schönheit feiner Anlage, ber Bracht feiner Wenumente und bes Reich-thums an berühmten Tobten verdient. B. ift bas Centrum aller frangofifchen Bahnen. Schon 1864 munbeten 8, feitbem auf 12 angewachfene, Sauptfinien von allen Geiten an ben Raubern ber Stadt, wo fie jum Theil, wie tie Rorthabn, prochtrolle Babnhofsbauten Der Bertehr innerhalb ber Stadt wird burch Onmibuffe, Die alle von einer Cempagnie geeignet werben, und beren Bahl jur Beit ber großen Ausstellung auf nabeju 700 gestiegen war, besorgt. Bie B. Die politifche, wiffenschaftliche, literarische und artifische Dauptfladt Frantreiche ift, fo ift es auch feine wichtigfte Bantele- und Fabriffatt. feben von Staateetabliffements, wie rie Gobelinmanufactur und bie in unmittelbarer Robe ber Stadt gelegene Borgellaufabrit von Serres, besteht ber allgemeine Charafter ber B.ci Jubustrie barin, bag fie eine vollstäntige und umfaffente Dufterprobe von allen frangififchen Gewerbsbetrieben und Fabricationszweigen liefert. Daneben hat B. noch eine frecielle, nach ibm benannte Induftrie, Die ter "Barifer Artifel", Mobemauren, Spielfachen, Nippes, Parfums und allerlei Galanteries und Flittertand, wie er nirgendswo in fo verfciebenen Formen und mit fo viel Erfindungsgabe hergestellt wird; ferner bobere Lurus. gegenstände, Bronge., Juwelier., Gold. und Gilberarbeiten; entlich tie gabireichen Bewerte, die für Errichtung, Austattung und Bericonerung ber Wehnungen gufammenwirten, vom Terraffenban an bis zur Tapeziererei und Decerationsmalerei, burch Manrerei, Bimmerei, Barquetarbeit, Dobeltischlerei und Coniperci, Bergeltung u. f. w. hindurch. Dunterten und Tanfenten von Laben, vom Riefenbagar bis gur fleinen Bontique, ift in allen Gefdafteftrafen ber Statt Alles und Jebes, was nur auf einen Raufer rednen tann, in Daffen angebauft. In wobrhaft gigantifden Diafftabe aber wird in ben großen Darftballen (Les Halles) für ben Magen bon B. geforgt. Die bedeutentften berfelben fint tie "Halles centrales", anger benen es noch 35 Martte für Lebenemittel aller Art gibt. Beide Maffen von Borrathen bier jum Bertauf gelangen, bavon geben felgente Bablen einen Begriff. B. confumirte im Jahre 1869 unter Anterem: 8,714,682 Deftellter Bein (1 Deltoliter = 26°/, Gallonen), 132,407 Bettel. Spiritnefen und 388,544 Beltel. Bier, nabegn 152 Mill. Rilogramme verschiebenes Ricifd, 1,408,516 Ril. Geffigel, 68,251 Ril. Bifde, 4,088,423 Ril. Butter, 2,793,000 Mil. Gier, 12,775,839 Ril. Galg, 191,353 Ril. rer-Schiebener Dele. B. gerfallt in 20 Arrendiffemente, von benen jetes aus 4 Quartieren besteht und einen Maire mit 2 Abjuncten bat. An ter Spipe ber Stattvermaltung fieben 2 hohe Regierungsbeamte: ber Geine-Prafeet und ber Polizeiprafeet, bie, im Range einander gleichftebend, aber verfchiebene Funetionen haben, und mit hilfe zahlreicher Burcauf und einer gangen Armee Unterbeamter bem Gemeinwelen vorfieben. Das erbentliche Butget ber Stadt, welches unter bem Raiferreich, namentlich infolge ber maffenhaften Reubauten, eine enorme Bobe erreicht : batte, betrug 1870: 220,864,838 France, bas fur 1872 murte auf 194,667,823 France veranschlagt. Die Schulo ber Stabt betrug am 1. 3an. 1872: 988,500,000 firs. B. gablte vor bem Ariege act I heat er, von benen alleitings eine betentende Anzuhl seitrem eingegengen, zum Theil jedoch auch wieder burch allerlei neue ber bramatifchen Minje gemibmete Inflitute erfest worben ift. Die claffifche Bilbne Franttrichs ist das "Théâtro français", im Jahre 1660 gegründet, 1658—1678 von Moliève geleitet und zu allen Beiten der Sammelplaß der großten schauspielerischen Talente des Landes. Bon sonstigen Aheatern sind zu nennen: die "Oper" (Academie de Musio), das "Théâtro Italien", die "Opera comique", das Odéon", das Théâtro lyrique", das "Théâtro du Chatelot", das "Th. de Vandeville", das "Th. du Gymnase drumatique", das "Th. des Variébés", die "Bousses Parisiens", 1865 von Offendach gegründet u. a.

Der Kanalifirung ber Stadt wurde unter bem Kaiserreich besondere Ausmertsamleit zugewendet. 1840 betrug die Gesammtlänge aller Abzugstanäle und Kloaten (Egouta) nicht mehr als 89,290 Pards. 1865 waren dieselben auf 100 Deilen angewachsen und 170 weitere D., von denen bis zum Kriege nabezu die Hälfte vollendet war, im Bau be-

griffen.

Die Weltausstellung bes Jahres 1867 hatte B. auf bem Bobenpuntt bes materiellen Glanges, auf welchen es bas zweite Strifertreich erhoben, gezeigt. Rapoleon III. begrüßte in feiner hauptfladt faft alle Monarchen Gurepas, felbft ber turtifde Gultan erfchien an ber Geine und genog Die Gaftlichkeit bes faiferlichen Frankreich. Der Bu- und Abflug ber Fremben aber, welche in berfelben Beit Die glangende Stadt befuchten, betrug nach zuver-läfiger faatiftifcher Ermittelung aber 11/2 Mill. Denichen. Indeffen follte fcon bas Indeffen follte fcon bad nähfte Jahr einen Benbepunft in ber Beidichte bes nenen Baris bringen. ploplich veranderten neuen politischen Lage fab fich ber Geineprofect hangmann guruchnefreten genothigt, woburd nicht nur ein Stillftand in ben maffenhaften Reubauten eintrat, sondern auch eine Anzahl großartiger, gang neuer Projecte, mie beispielsweise die Plani-rung des Montmattee, untererbische Eisenbahnen n. f. w., gang aufgegeben werden mußten. B vei Jahre später aber brachte der Ausbruch des Deutscheffranzösischen Arieges sur die julge und Appige Stadt, nachbem fie erft im Raufd eines als gefichert betrachteten Gieges gejamelgt hatte, Beiten ber Prufung, wie fie noch teine Stadt von biefer Größe und Belt-ftellung zu erdulven gehabt hat. Richt genug, daß es eine, über vier Monate mabrente Belagernag (f. Frantreich) ju ertragen batte und bie vollftanbige Berfibrung feiner harrlichen Umgebungen, wie auch im Junern ber Stadt mannigfache Bermuftung über fich ergeben laffen ningte, wußte nach Abjug bes angeren Feindes das Proleturiat im Innern ber Stadt jenes Regiment bes Schredens und ber Bernichtung gur Berrichaft gu bringen, welches uiter bem Ramen ber Commune und ber zweiten Barifer Belagerung von 1871 filt alle Belten eines ber buntelften Rapitel in ber Beidichte ber frangofifden Dauptftabt bilben wirb. Unmittelbar nach Aufbebung ber Belagerung trat eine Art Berfepung innerbalb ber Bevöllerung bon Paris ein. Die erlittene Demuthigung, Die burch bie Belagerung eingeriffene Bilgellofigfeit, ber wollständig veränderte Bang bes öffentlichen Lebens, bas Alles wirfte gujammen, die focialiftifche Sonderregierung, Die fich infolge eines Aufftandes vom 18. Marg im Gegenfat zu ber von der Nationalverfammlung eingefesten republikanischen Regierung aufgeworfen, so fark zu maden, bag fie fich langer als zwei Monate behaupten tonnte. Der Beerd ber erften erfolgreichen Bewegungen ber Communiften war Belleville, wo bie Rationalgarben, welche fich bereits bei Ausbruch bes Aufftanbes benfelben angefchloffen hatten, gegen bie einf breitenden Regierungstruppen (18. Marg) ihre erften Erfolge bavontrugen, und von wo aus fie fich bes Stadthaufes bemachtigten, Die Stadt durch ein Rep von Barritaten gegen tie regularen Truppen in Vertheibigunge guftanb feuten und fich fogor zweier Forte bemachtigten. Gleich barauf fanben Bablen jum Gemeinberath flatt, welche ein burchgebenbe focialiftifches Ergebniß hatten, und unter Andern Felix Bhat, Affin (ein Hamptleiter der "Internationalen"), Delescluze, Baldal Grouffet, Benri Rochefort und ben Maler Courbet an Die Spipe ber Parifer Angelegenheiten ftellten. Innerhalb ber Stadt machte bie Commune jest fo rapibe Fortschritte, daß ihre Leiter Anfangs April gur Offenfive, gegen die, um die Stadt lagernben Ernppen ber Berfailler Regierung foreiten ju tonnen meinten. Und nun begann jone Reihe von Rampfen um Baris und innerhalb feines Weichbilbes, welche ben Die tolle Birthichaft Shreden ber überftanbenen Belagerung nicht nachfteben follten. der Commune hielt mit dem Steigen der Gefahr gleichen Schritt und gipfelte endlich, angeficht ber immer naber rudenben Stunde ber Uebergabe an bie jest von MacMabon befehligten Truppen ber Regierung, in ber Erschiefung ber gefangen genommenen Geifeln (u. a. ber Erichiegung bes Erzbisches von Baris, Darbob), ber Befchlagnahme und Plunberung. rou Rirden und endlich in ber Ginfebung eines aus ben fcauerlichften Elementen bestehen-Boblfabris. und Giderheitsausfonfes, und einer allgemeinen Berflorung ber Stadt burch Brand und fonftige Gewaltmittel. Go fiet bie Benbome-Ganle, fo mutten ble Tuilerlen, bas Palais be Juftice, bas Botel be Bille, bie Bebaube ber Belizeiprafectur, bes Ctoats. rathes, ber Chrenlegion, mehrere Rirchen und Theater in Afche gelegt. Branbfiftungen

im Großen, bei benen sich auch bie Frauen, namentlich bie als "Betrolousen" befannt geworbenen burch Anwendung bom Betroleum, in Maffe betheiligten. Schritt für Schritt mußte ben mit allen Mittein mabnfinniger Bergweifung fich mehrenben Communiften tie vorrudende Uebermacht Dic Diabon's Die Stadt abfampfen, bis bas blutige Schredensbrama endlich burch Einnahme ber Buttes Chaumont und von Gincennes, we fich bie Ricke ber Communiften gufammengebrangt hatten, am 28. Marg ein Enbe fant. Gin Radffril faft ebenfo unerquidlicher Natur folite es in ben Broceffen und Executionen ber gefangenen Communifien erhalten, beren maffenhafte Berhaftungen gleich nach Rieberwerfung bes Aufftanbes ftattfanden und von ebenfo maffenweifen Berurtheilungen gu Bulver und Blei, gur Deportation ober ju Gefängnifftrafen begleitet maren. 23. felbft bat fich rufch genug von ten Berwüstungen der Jahre 1870 und 71 erholt. Nicht genug, bag die Brivatunternehmung im Aufban ber gerflorten Stabtebeile und in ber Reftauration ber vermufteten Umgebungen rüstig vorangegangen ist, auch die Regierung hat alsbald die Wiederkellung der Festungswerte in Angriff genommen, und zwar in ber Beife, bag bie Ringumner bebentent betflarft, zu ben 15 Forte aber noch 3 neue hinzugefügt wurden.

Dieje Befestigungen bestehen außer ber, mit 85 Baftionen, Graben und Glacis verfebenen Umwallung (Euceinte) noch ans einer Angabl von betachirten Forts, welche bie Ctatt auf allen Seiten umgeben. Ihre Zahl beträgt 15, boch waren 1872 noch 6 andere Werk Das flärifte unter ben Forts ift bas vom Dit. Balerien, welches B. von B. 3m R. ber Stadt liegen die Forte De la Briche, Double Couronne bu And und De l'Eft; im D. die Forts D'Anbervilliers, de Romainville, De Roify, De Rosny,

De Mogent und De Charenton; im S. wird B. durch die Forts De Binorunes, D'Imp, De Bicotre, De Montrouge, De Bonvres und D'Iffy geschutzt. Unter den Cinwohnern bon B. befinden sich nicht nur zu allem Zeiten eine Masse von burchreisenden und zeitweise ihren Unsenthalt in der frangofischen Dauptstadt nehmenben Hremden, sondern es haben auch eine große Anjahl von Ausländern daselbst ühren ständigen Bohnfits genommen. Bor bem Rriege war bie bentiche Colonie befonbere gahlreich, boch ift biefelbe burch bie rigorofen Magregeln, die mabrent bes Arieges gegen bie Deutschen ergriffen murben, außerordentlich zusammengeschwolzen und wird wohl auch, ba fich feitbem die Berhältnisse für sie kaum freunblicher gestattet haben, sobald nicht ühre alte Stärke erreichen. Bor bem Ariege bestanden eine Angahl gefelliger und artiftischer Bereine, von welch' letteren namentlich ber " Dentiche Mannergesongverein" erwähnt werben muß; in 17 Richen (6 tatholifden, 7 lutherifden, 2 reformirten und 2 ifraelitifden) wurde Gottestienft in beutscher Sprache gehalten, und ber Bau eines eigenen hospitale wurde in Angriff genemmen. Die in B. anfäffigen Deutschen stellten von jeher gu ben verschiebenen Inbustrien, welche bort blüben, ein sehr werthvolles Contingent. Uhrmacher, Golvarbeiter, Golanterie, Leber- und Papiermache-Arbeiter waren vielfach Deutsche. Chenso gab es zahlreiche Lehrer, Musiker und Raufleute benticher Abfunft.

**Paris**, Stadt in Baurbon Co., Lentuch, an ber Rentuch Centrals und Maysrilles Legington-Babn, bat in 2 Bezirten (warda) 2656 E. (1870) und ift ber bedentenbste Bichmartt bes Staates. Es ericheinen 2 wochentliche Zeitungen in englischer Sprache. Das Tom n f h ip B., welches bebeutende Branntweinbrennereien unterhalt (Boarbon Whiskey),

hat außerhalb ber Stabtgrengen bon B. 4220 E., bas Dorf Caft - B. 212 E.

1) Dit gleich. Baris, Town bips und Boftborfer in ben Ber. Staaten. namigem Bostborfe, bem Hamptort von Ebgar Co., Illin vis, 4522 C.; bas Bost borf hat 3057 C. und liegt an der Indianapolis. St. Louis-Cifenbagn. 2) Mit gleichensmigem Bostborfe in Linn Co., Lanfas; 1396 C. 3) Ditt gleichnamigem Bosts barfe, bem hauptert von Orferd Co., Daine; 276 C. 4) In Rent Co., Dichi. gan, 1543 E.; bas gleichnamige Poft borf, am Mustegon River und ber Grand Rapits. Indiana-Bohn, bat 300 E. 5) In Dueiba Co., Dem Dort; 3575 E. 6) In Dhiv: a) in Portage Co., 691 E.; b) in Start Co., 2626 E.; c) in Union Co., 2838 E. 7) Mit gleichnamigem Boftborfe, bem Bauptorte von Benry Co., Tenneffce, 1797 E.; bas Bestdorf, van der Memphis-Clarisville-Linisville und ber Memphis-Ohio-Bahn gelegen, hat 1500 E. 8) Mit gleichnamigem Postboxfe in Kenosha Co., Wisconsin; 1015 E.

Baris, Postobrer in ben Ber. Staaten, 1) In Indiana: a) in Jennings Co.; h) in Bosen Co. 2) Bostdorf und Dauptort von Menroe Co., Misseri, om Galt River, und ber hamibal-Raples und hannibal-Westein Diffenri-Bahn, 895 C. 3) Ju Washington Co., Pennsylvania. 4) Hanptort von Lamar Co., Teras. 6) 30

Rauguier Co., Birginia, .

Baris, Bostorf in Brant Co., Proxing On tax i o, Dominian of Canada, am Grand: River und an der Arengung der Great-Western- und Buffalo-Brantford-Goderich-Bahn

gelegen, ift ein gewerbthätiger Ort mit 2640 E. (1871).

Paris, Graf von, Louis Philippe Albert b'Orleans, Sohn des Herzogs von Orleans und Entel des Königs Louis Philippe, geb. am 24. Aug. 1838 in Paris, wurde nach 1848 in England erzogen. Mit feinem Bruder, dem Derzoge von Charters, fam er 1861 nach den Ber. Staaten, und beide traten mit Capitainsrang in den Stab des Generals McClellan ein. Sie machten den Lrieg von 1861—62, die zum Müdzuge der Botomacarmee (Juni 1862) mit. In demfelden Jadre tehrten beide Brüder nach Europa zuräch, und Ende 1871 wurde der Graf von P. als Mitglied der Franz. Nationalversammlung zugelassen. Er schried: "Les Associations Ouvrières en Angleteure" (Pavis 1869; in's Engl. übersetzt: "The Trades-Unions of England" (London 1869). Ein Artikel, welcher im August 1867 in der "Revus des Deux Mandes" unter der lleberschrift "L'Aliemagne et ses tendances nouvelles" erschien und sehr viel Anssehner erregte, soll ebensalls aus seiner Keder sein.

Barisburg ober Gites Courta Daufe, Boftborf nub hauptort von Giles Co., Birginia, am Rem River reizend gelegen, hat mit bem gleichnamigen Zownfhip

1653 C.

Barish. 1) Township und Postborf in Oswego Co., New York; 1929 E. 2) Dorf in Des Moines Co., Jowa.

Barifa Grobe, Townfhip in Benton Co., Inbiana; 193 E.

Baris Sill, Bontoorf in Oneiba Co., Re w V) ort.

Parifienne oder Parifer Somne, ift bas Freiheitelied ber Julirevolution von 1830 von Casimir Delavigne gedichtet, welches mit ben Worten: "Peuple français, peuplo des

braves" beginnt und in Frantreich fehr popular gemorben ift.

Paritätisch (vom lat. par, gleich, rechtsgleich, gleichberechtigt) bezeichnet einen Buftand, an welchem zwei verschiebene Religionsparteien gleichberechtigt theilnehmen 3. B. B.e Universitäten, Gymnasten, Kirchen u. bgl. B.e Staaten heißen Staaten, in welchen Proptestanten und Ratholisen ungefähr gleich ftart find und sich eines gleichen Rechtsschunges erefrenen.

Park nennt man mit Rasenplätzen, Wald und Felspartien, Seen, Flüssen u. f. w. wechselnde und durch Zäune, Pfahls oder Munerwert vielsach eingehegte, größere Streden Landes. Mit den Parks der Nenzeit sind vielsach Orangeriehäuser und zoologische Sammlungen derseinigt. In großen Städten werden vielsach öffentliche, der Erholung gewidmete B.6 augelegt, z. B. der Pratex in Wien; Hode B., London; Central B., New Yort; Prospect B., Brootin; Fairmount B., Philadelphia; Lincoln B., Chicago; Tower Grove B., St. Louis n. a. In Colora do werden fruchtbare, waldreiche Hochthäler, die ost Tausende von O.-W. umsassen, B.8 genannt. Der San Louis B. enthält 18,000 engl. O.-W. und liegt 8000 F. hoch. B. bezeichnet im Militärwesen eine geregelte Zusammenstellung von Arstilleriematerial.

Park, Mungs, berühmter Afrika-Reisender, geb. am 10. Sept. 1771 zu Fowlsbels bei Seltirk in Schottland, war erst Wundarzt in London, dann in Indien und erhickt 1795 von der Afrikanischen Gesellschaft in London den Austrag zu einer Neise in's Innere Afrika's. P. durchwanderte die Königreiche Mulli, Bondu, Kädschaga, Kasson, Kaarta und Ludamar. Ausungs März 1796 geriech er in die Gesangenschaft des maurischen Königs Ali, slüchetesich und gelangte am 20. Imi 1796 an den Niger; er reiste hierauf westwärts längs des Riger und kam nach Kamilia im Königreich Mandingu, wo er krankheitshalber 7 Monate dieden mußte. Er kehrte sodann mit einem Stlavensänder nach der englischen Factorei am Gambia und von da am 26. Dez. 1797 nach London zurük... P. ging 1805 abermais nach Afrika, wo er jedoch, mit seinen Begleitern von Regern augesalten, in einem Flusse, im welchem er sich durch Schwimmen retten wellte, umkam. Ueber seine erste Meize schrieb erz"Travels in the Interior of Africa" (London 1799; dentsch, hamburg 1799); über seinezweite Reise erschien die Beschreibung mit seiner Biographie zu London 1815 (teutsch von Bättner, Sondershausen 1827). In Sellirk wurde ihm 1869 ein Denkmal gesetz.

Parf, Edwards A., geb. am 29. Dez. 1808 in Providence, Rhobe Island, wurde 1834 Professor ber Philosophie in Ambers, 1836 Prof. der Philosophie am Theologischen Seminar von Andover. B. wird als einer der Hauptvertreter der "Rew England Theologie" bestrachtet. Bon seinen Werken sind hervorzuheben: "The Rise of the Edwards an Theory of the Atonement" (1859), "The Theology of the Intellect and the Feelings" (1851), "Memoirs of the Rev. S. Hopkins, D. D., and Rev. Nath. Emmons, D. D., "The:

Preacher and the Paster" u. a. m. . Bajammen mit Professor Cimerts and Tapter gob

er die "Bibliotheca Sucra" und bas "American Riblical Repository" berans.

Bart, County im mittleren Theile bes Territoriums Colorabe, umfagt 2200 engl. Q.4 Bt. mit 447 E. (1670); boron 20 in Dentschland und 2 in der Schweig geboren. Hangtort: Laurette.

Bart, Townfbir in St. Jejeph Co., Wichigan; 1274 G.

Barte, County im weftlichen Theite bes Staates 3 ub i an a, umfaßt 440 engl. D. D. mit 18,166 E. (1870), bavon 30 in Deutschlund unt bein ber Schweig geboren; im J.

1960: 15,538 E. Republi ?. Majoritat (Prafidentenwahl 1872: 1013 St.).

Barter, The obore, ameritanifcher Preriger und theologifcher Schriftsteller, geb. am 24. Anguft 1810 ju Legington in Maffachufetts. Bis gu feinem 17. Jahre arbeitete er auf ber Farm und in ber Schreinerwerffatte bes Baters, mabrent ber Bintermonate tie Diftrictioule befuchenb. Durch Unterricht verbiente er fich in ten folgenten Jahren fo viel, bağ er fich bie nöthigen Bucher jur weiteren Berfolgung feiner Studien aufchoffen kenute. Nachbem er fich bie jum Schluferamen in Cambritge erforterlichen Renntnife erworten batte, gruntete er in Batertown 1832 eine Bewatfchule; babei weiteren Stutien obliegent, um 1834 in Die Theologische Schule von Camtrirge einzutreten. Ceine Pretigerthatigfeit begann er 1836 und im felgenden Commer ließ er fich ale Pretiger einer Unitariergemeinde in West Rorbury nieder. Fortgesente Etubien führten ibn baju, nach und noch ben bogmatischen Ueberzeugungen seiner Sette ju entjagen und fich einen eigenen Theismus auszubilben, in bem naturaliftifde und fpiritnaliftifde Etemente vielfach mit einanter gemischt waren. Im Wai 1841 sprach er zuerst in einer Predigt ununwunden seine Nebetzengung babin aus, bag Chriftus nur Deufch und feine gottliche Infriration unt im Dag, aber nicht im Befen von betjenigen verschieben gewesen fei, beren alle Mienschen theilhaftig maren. Dieje Bredigt rief eine lebhafte Continuetfe herrer, tie B. veranlaßte, feine anti supranaturalistifche Glaubensphilosophie in einer Reihe von Beriefungen ("A Discourse of Matters Pertaining to Religion" 1842) weiter in entwideln. Bur Rraftigung feiner Gefunthoit ging er im Diarg 1843 nach Europa, ren wo er nach ausgebeimten Reifen im Gommer 1844 wieber gurudfehrte. Aurg vor feiner Abreife hatte er eine Uebersepung von De Wette's "Einleitung in bas Alte Teftament" herausgegeben. Rach feiner Rudtehr fammelte er in Bofton eine congregationalififiche Gemeinde um fich, tie fo roid anwuche, bag feit 1852 bie große Mufithalle zu ben Gettesbiensten benutt merben mußte. Reben feiner anfpannenben Amtethatigftit mar er ten 1847 bis 1850 noch fart an ber Webnetien bes "Massachusotts Quarieriy" betheiligt und bielt jebes Jahr in verfchiebenen Orten eine große Angahl von Borlefungen. Als entschiebener Gegner ber Stlaverei wurde er 1850 in höherem Grade als Bisher in die politischen Admpfe hineingezogen. Gine Rece, bie er bei Gelegenheit bes galles von Anthony Burns (1884) in Faneurl Ball bielt, jog ibm eine Anflage vor bem Diftrietgerichte zu. Obwehl biefelbe aus technifchen Grunden fallen gelaffen werben mußte, veröffentlichte er bech eine eingehende Bertheidigungeschrift ("Trial of Th. Parker for the Misdemennor of a Speech in Fanenil Hall against Kidnapping" 1865). Er wies barin die Antlage gurud, tog er baju gerathen, fich mit Gewalt ber Auslieferung von flichtigen Stloven ju witerfegen, fprach aber rüdhaltlos fein Berbammangsurtheit nicht nur über wis Ellavenflüchtlingsgefet, sondern auch über bas gange Getreibe ber Stlavefratie, ber geistigen, politifchen und fittliden Anechtung bes Rorbens unter Diefelbe, fewie über bas Inflitut Der Ettaverei als felde Aberhaupt aus. Die große Arbeitstaft, Die auf ihm ruhte, und bas Aufregende feiner Thatigleit untergruben in ben fulgenben Jahren rafch feine Gefuntheit. Im Februar 1869 ging er nach Santa Ernz, von wo er feiner Bemeinte einen zur Beröffentlichung bestimmten Brief unter bem Titol "Th. Parker's Experience as a Minister" zuschidte. Im Frahling begab er fich nach Entopa und verbrachte bon Winter in Rom, bas er im April 1860 ohne hoffnung auf Genefung verlieft. Den 10. Mai ftarb er in Florenz, wo er auch begraben wurte. Aufer ben genannten Schriften find noch ju ermabnen: "Misoelaneous Writings" (Bofton 1843); "Occasional Sermons and Speeches" (2 28bc. 1852); "Sermons on Theism, Atheism, and the Popular Theology" (1853); "Additional Speeches, Addresses etc." (2 Bte. 1855).

Parfer, eine in ber britischen Marine berühmte familie. Das bebentent fie Mitglieb ber familie mar Gir Billiam P., geb. 1781, nahm 1806 bie frangöfische Fregatte "Belle-Poule", bemächtigte fich 1809 ber Cimbelle von Ferrel, wurde 1830 Contreatmiral, communitre 1882 bas britifche Geschwaber im Lajo und wurde 1835 Lord ber Abmiralität. 1841 mit bem Oberbefehl aber bie gegen China gefandte Seemacht betrant, erzwang: er den Eingang in den Iong-tie-tiong and ichlog 1848, den Frieden von Ranting. 1844 zum Baronet erhoben, übernahm P. ben Oberbefehl über die englische Flotte im Wittellandifchen Meer, fegelte 1849 nuch ben Dordanellen, um burch fein Ericheinen die Pforte gegen Die Drobungen Defterreich's und Rufland's in ber Flüchtlingefrage ju founen, ging 1850 nach Athen und erzwang burch die Bloftrung ber griechischen Bafen von ber bortigen Regierung die Annahme der englischen foorberungen, wurde 1861 Admiral der Blauen flagge, legte sein Commando nieder, war dann eine Zeitlang Hafencommandeur in Devouport, wurde 1863 Admiral der Flotte und ftarb am 12. Rovember 1866.

Barter. County im mittleven Theile bes Stantes Tegas, umfaßt 900 engl. D.-M. mit 4186 E. (1876), davon 5 in Deutschland geboren; im Jahre 1860: 4213 E. Hauptort: Beatherford. Demote. Majorität (Prafibentenwahl 1872: 265 St.).

Parter. 1) Township in Clart Co., Illinois; 863 C. 2) Mit gleichnamigem Dorfe in Butler Co., Bennfplvanta; 1309 E.

Bartersburg, Stadt in Bood Co., Weft Birginia, binfictlich ber Bevollerung und feines Bandels bie zweite Stadt biefes Staates, ift an ber Mundung bes Little Ranawha in den Ohio und an der Baltimorc-Ohio-Gifenbahn, sowie 100 engl. Meilen unterhalb Beeling und 380 Meilen westlich von Baltimore gelegen; steht durch Anschluß an bie Marietta-Cincinnati-Gifenbahn mit letterer Stadt in Directer Berbindung. reigender Umgebung gelegen, ift schon gebaut, hat eine practoolle Brude über ben Obio, ein graiteltonijd gut ausgeführtes Court-Boufe, eine nicht unbebeutenbe Angahl Rirden von 5 verschiedenen Religionsgemeinschaften, mehrere Rationalbanken und Buchdruckereien, zahlreiche Fabriken, besonders Petroleumraffinerien, da in der Rachbarschaft der Stadt jahlreiche Delquellen vorhanden find, und hat in 6 Bezirken (wards) 5546 E. (1870), während bas Township P. außerhalb ber eigentlichen Stadtgrenzen 1095 E. bat. Es erscheinen 1 tägliche (mit wöchentlicher Ausgabe), 2 wöchentliche und 1 monatliche Zeitung in englifder Sprache. Augerbem befist B. ein Seminar jur Ausbildung von Lehrerinnen, fowic öffentliche Schulen mit 2190 Schülern.

Barfersburg. 1) Bestborf in Richland Co., Illinsis. 2) Bestborf in Montgomery Co., Indiana. 3) In Jowa: s) Dorf in Boone Co.; b) Postborf in Butler Co.

Bartesburg, Boftborf in Chefter Co., Benniplvania.

Bartenille, Dorf in Barte Co., Jubiana. Barthurft, Dorf in Scott Co., Jowa.

Bariman, Francis, geb. am 16. Gept. 1823 in Bofton, erforfchte 1846 bas Felfengebirge, wo er fich einige Beit bei ben Gioux-Indianern aufhielt, und bann auch bie Chenennes, Arapahoes und andere Indianer besuchte. Seine Erfahrungen veröffentlichte er in bem Berte; "Prairie and Booky Mountain Life" (1849). Er forieb angerbem: "History of the Conspiracy of Pontise" (1851), "The Pioneers of France in the New World" (1865), "The Jesuits in North America" (1866); "The Discoverers of the Great West" (1869). An der Bollendung einer Geschichte ber frangösischen Macht in Canada wurde er durch ein langiabriges Augen- und Gehirnleiben verhinbert.

Bartman, Boftborf in Geauga Co., Dhio. Bartsviffe, Boftborf in Gullivan Co., Rem Dort. Bartion, Bostborf in Baltimore Co., Marpland.

Parlament (frang. parlement, engl. parliament, vom mittellat. parlare, sprechen) bieg urprünglich sowohl in Frantreich wie in England bie Gesammtheit ber Barone und Bralaten, welche die Reichsversammlung und Bertretung, ben Beirath bes Königs und zugleich theils in Plenarversammlungen selbst, theils durch ihre sie repräsentirenden und bas Land durchreisenden Commissionen, ben Gerichtshof bes Königs bilbete. In Frantreich erhielt schließlich diese Commission vorzugsweise ben Ramen P. Sie war der erste Gerichtshof des Lanbes, namentlich aber für die Bairs bes Reichs. An fich waren fammtliche Bairs file und ftimmberechtigt; indeffen machten thatfachlich nur wenige Gebrauch bavon und nach der Einberufung der Generalstagten burch Philipp IV. entwidelte sich bas P. ju bem burch besoldete, juriftisch gebildete Bairs besetzten Reichsgericht ju Paris, bem in ben verschiebenen nenerworbenen ober als Aronichen eingezogenen Königreichen, Berzogthümern und Graffcaften abnliche B.e zur Seite gestellt wurden. Das Parifer B. nahm unter allen ben erften Rang ein, ba es fich als die eigentliche Fortfetung bes ursprünglichen Bairsgerichtshofes barftellte. Das B. von Baris, fowie die fibrigen, behaupteten ber immer mehr absolutistisch werdenben Ronigsgewalt in Frankreich gegenüber eine unabhängige,

felbstständige Stellung, welche sich namentlich barin tund gab, daß ihm alle wichtigen Staatsfachen, Orbonnungen und Staatsvertrage jur Beftätigung und Ginregiftrirung bergelegt wurden, fo bag bie B.e and in jenen Beiten, wo bie Reichsftanbe nicht mehr einbe rufen wurden, an beren Stelle bas Recht jur Geltenbmachung von Remonfrationen gegen die ihrer Ansicht nach schäblichen Ortonnangen und gegen die Uniglichen Willim-handlungen fich vindicirten und den toniglichen Borlagen die Einregistrirung verwei Je mehr es inbeffen in Frantreich ber toniglichen Gewalt gelang, ben fabalen Abel fich ju unterwerfen und fich jur ausschlieflich fonveranen Gewalt ju maden, befto mehr fant bie Bebeutung und Antorität ber B.e., trop ihred forigesehren Biterftanbes, namentlich unter Richelien und Magarin, sowie unter Ludwig XIV. Red einmal rafften fie fich unter ber Regentschaft und Lutwig XV. jur Opposition gegen tie beillofe Finanzwirtbschaft und die Berschwendung bes hofes auf, allein ba fie im Grunte bod mehr bie Intereffen bes Abels als bie ber Ration vertraten und folieglich bon tiefem Standpunkte aus auch ber Bolitit von Turgot und Neder beftigen Wiberftand leifteten, so zogen sie sich 1788 die Anstölung zu. Zwar erfolgte alsbald ihre Wiebetherstellung, allein mit der Revolution von 1789 und in der totalen Umgestaltung ter legistatiren Bewalten und ihrer Rechte, sowie ber Gerichtsorganisation tounte fein Plat mehr für tice mit bem alten feubalen Ronigthum jufammenhangente Inftitution bleiben. Gin Decret vom Marg 1790 bob bie B.e auf. In England entwidelte fich bas B. gleichfalls ans ber Reichsversammlung der Bralaten und großen Barone, welche ben Rath und ben Be-richtshof des Ronigs bildete. Die tem Ronige Johann 1215 von ben Reichsbaronen alge-zwungene "Magua charta" enthielt die Bestimmung, bag ein Gerichtshof an einem bestimmten Ort figirt werben mußte. Das P. erhielt ju Bestminfter feinen Gip. Balt beidaftigte fich bas B. nicht nur als oberfter Gerichtehof mit Rechtsfachen, fontern jeg auch Staatsangelegenheiten in ben Kreis feiner Berathungen. Unter Beinrich III., Eduard I. und II. bilbete fich bas P. immer mehr aus und 1333 trat es unter Couard III. zum erstenmale in zwei Baufern zusammen. Die Bürgerfriege ber Rothen und Weißen Refe hoben die Dacht des P.es bebentend, indem fich jede ber ftreitenden Parteien der Stimmen bes P.es zu vergemissern suchte. Bon Beinrich VIII. wurde bas P. bis zur Gereilität unterjocht, ein Drud, ber erft unter Jafob I. wieber fomanb. Rarl I. berief 11 Jahre lang fein Parlament, und ale er 1640 baju gezwungen wurde, entwidelten fich jene Streitigteiten, die 1641 jum offenen Ariege führten, infolge beffen ber Ronig bingerichtet mute. Dit bem fog. Langen B. regierte Cromwell, bis er es 1653 auseinauter jagte. Er feste barauf ein Dilitärifches P. ein, bem balb ein anderes mit wieder neuen Fermen folgte, welches nach Cromwell's Tobe ben von Ment gurudgerufenen Rarl IL anerfannte, bagegen auch von biefem große Freiheiten erhielt. Aonig Wilhelm von Oranien und Maria, die Jatob II. vertrieben, bestätigten bas B. in allen feinen Rechten. Bis 1706 war bas englifche B. von bem fcottifchen und irifchen geschieben; erft Rönigin Anna vereinte tas englifche und fcottifche B. ale Großbritannifches Parlament, mit bem 1800 and bas irifche Barlament verfdmolzen wurde. Seitbem erhielt es ben Ramen "Imperial Parliament" (Reichsparlament). Das P. von Großbritannien gablte im Unterhaufe Parliament" (Reichsparlament). (House of Commons) für England und Wales 493, für Schettland 60, für Irland 105, gusammen 658 Abgeordnete. Die Ditglieder bes Oberhauses (House of Peens) sien in bemselben: 1) kraft ihres Erbrechtes; 2) burch Berusung seitens ber Arone; 8) traft ihres Amtes (anglitanische Erzbischöfe und Bischöfe); 4) durch Wahl auf Lebenszeit (die nischm Beers); 5) durch Abordnung sur die Dauer des Porlamentes (schottische Beers). Die Zahl ber Mitglieber betrug nach bem "Statesman's Manual" von 1872: 4 Beers von louigl. Geblüt, 2 Erzbischefe, 20 Herzöge, 19 Marquis, 109 Eerls, 28 Biscounts, 24 Bische 231 Barone, 16 fcottische und 28 irifde Beers, zusammen 476. Rach bem Bergang bis englischen B.es hat mon auch anderwärts bie Bollereprafentationen B.e genannt. Parfamentarifc beift bas, was fic auf bie Thatigfeit eines Parlamentes beniebt, parlamentarifd & Regierung eine folde, welche unter Theilnahme eines Barlamentel geführt wird. Unter Parlamentarismus versteht man bas politische Shiem, welches ein, conftitutionelle Functionen ausübendes Parlament ale wefentliches Clement einfoließt. Bgl. Warntonig und Stein, "Französische Rechtsgeschichte" (3 Bre., Bafel 1843 und 1845); Merilhon, "Les parlements de France" (Baris 1863); Bucher, "Der Parlementarismus, wie er ift" (Berlin 1855); Bagebet "Englifde Berfaffungezuffante" (tenfo von Holbenborf, Berlin 1868); Gneist, "Geschichte und heutige Gestalt bes Berwaltungs-rechts in England" (2. Aufl., 2 Bre., Berlin 1868—67); Tobb, "Die parlamentarische Regierung in England" (übersetzt von Afmann, 2 Bbe., Berlin 1871.)

Parlamentar, in ber Kriegesprache ein Abgefandter an ben Feind, welcher Unier andendenngen anzufunpfen, zur Capitulation aufzufordern ober fonft Mittheilungen zu machen hat. Die Parlamentare tundigen fich gewöhnlich durch Schwenken einer weißen Fahne an und haben einen Trompeter ober Lambour bei fich, ber bei Annaherung an die feindlichen Bor-

poften Signale gibt.

Barma. 1) Chemaliges fonveranes Bergogthum in Dberitalien, felt 1860 jum Konigreide 3talien gehörig, enthielt bie jenigen Provingen B., Piacenga und ben jur Proving Massa-Carrara gehörigen District Bontremoli, im Ganzen 115 D.-1R. mit 508,000 E. Die nordl. Grenze von B. bilbet ber Po, bessen Rebenflusse, Barbinegga, Tibone, Trebbig und Taro bas Land burchftromen. Der norbliche Theil flacht nach bem Bo bin jur Lombarbifden Ebene ab, mabrend bas fübliche Gebiet von ben Abeninnen burchzogen wird. Das Mima ift gefund. Bon Mineralien finden fic Marmor, Alabafter, Eifen und Aupfer. Der Boben erzeugt Getreibe, Hulfenfruchte, Dbft, Reif, Bein und Oliven. Berühmt ift ber Parmesantasc. 2) Proving in Oberitalien, in ber Lanbschaft Emilja, umfußt 58,4 D.-M. mit 264,500 E. (1871) und zersäut in 3 Kreise, 21 Mandamenti und 52 Gemeinden. 3) Danptstadt ber Broding und bes ebemaligen Bergogthums, am Gluffe Barma gelegen, bat breite und gerabe Strafen, sowie foone Rirchen und Palafte. Das 1618 gebante, jest aber unbennpte Theater Farnefe, faßt liber 9000 Menfchen. Bon Rirchen (ungefähr 35) find zu erwähnen bie Rathebrale, bas Baptifterium, Die Rirchen Madonna bella Steccata, und folieglich San-Giovanni-Evangelifta, mit Fresten Corregio's. Außerbem find ber Balazzo Farnefe, bas Gebäude ber Runftataremie, sowie bas neue Theater, hervorragende und schoue Gebaude. – P. ist Sitz eines Blfoofs, bat eine Universität (1599 gestiftet) mit 3 Facultaten (Medicin, Jurisprudenz, Naturmiffenfchaften), einen Botanifden Garten, ein Ghmnafinm, eine Atabemie ber foonen Runfte mit werthvoller Gemalbegolerie, eine Mufitfoule und ein tonigliches Mufeum mit einer Bibliothel von 120,000 Banden. Die Stadt jablt 45,509 E. (1871) und betreibt lebhaften Banbel. Die Citadelle von P. ift 1850 jum Range einer Festung erhoben worben. B., eine etrus-fifche Grundung, und feiter rom. Colonie, tam gleich Biacenza nach Untergang bes Best-romifden Reiches unter die herrschaft ber romifd-beutschen Raiser. Beibe Stadte theilten bas Schidfal ber übrigen Stavte Dberitaliens, ertampften fich zwar bie Unabhangigfeit vom Raifer, fleten feboch in ber Folge unter bie Botmäßigkeit von Bwingherrn. geherte Barma und Biacenza zum Berzogthum Mailand und geriethen mit bemselben in frangosische Bande. In ben Rampfen ber heil. Ligue nahm biese Starte Bapft Julius II. fur die Kirche in Besit, und Paul III., ans bem Dause Farnese, schus baraus für seinen natstrichen Sohn Beter Alops (1545) ein Erbherzogthum. Als die Dynastie 1731 ausstarb, wollte ber Raifer bas Bergogthum ale taiferliches, ber Bapft ale papftliches Leben einziehen. Ronig Bhilipp V. von Spanien mit ber Erbtochter von Barma vermabit, mußte fich jeboch ten Befit für einen feiner Gobne ju fichern. 3mar murbe 1735 B. und Biacenga gegen Reapel und Sicilien an Desterreich abgetreten, aber ber Nachener Friede gab 1748 beibe Stabte an Spanien. 3m 3, 1802 trat Spanien bas Bergogthum an Frantreich ab und murbe burch Loscana entschärigt. Guaftalla betam ber Bring Borghese, Napoleon's Schwager, als Lehnsherzogthum. Nach Navoleen's Sturz erbielt feine Gemablin, die Raiserin Maria Louise, B. und Biacenza als Eigenthum, wahrend ber spanische Infant mit Lucca entschäbigt murbe. Der Tob ber Raiferin brachte 1847 in ben fleinen Staaten Italiens große Beranderungen bervor. Der Herzog von Lucca wurde Berzeg von Barma, und sein Gebiet burch ben toscanischen District Boutremoli vergrößert. Lucca bagegen Bicter Emanuel vereinigte (18. Mary 1860) B. mit feinem Ronigreiche. fiel an Tescana. Der lette Bergog mar Robert I., geb. am 9. Juli 1848, ber 1854 feinem ermorbeten Bater, Rarl III., gefolgt mar.

Parms, Township und Bostverf in Jacson Co., Michigan; 1514 E. Barms, Derzog von, s. Cambacords, Jegn Jacques Abgis.

Barmeginus, f. Daggola, Francesco.

Parmenibes, ein griech. Philosoph aus Elea, bas Hanht ber Bleatischen Schule, wahtscheinlich ein Schiller bes Kenephanes, tam um 450 vor Chr. mit seinem Schuler Zeno nach Athen. Seine einzige Schrift ist ein philosophisches Lebrgebicht in jonischem Dialett und epiichem Bersmaß, besten Fragmente am vollständigsten von Karsten in Philosophorum Graecorum veterum reliquias" (Bb. 1., Thi. 2., Brüffel 1835) gesammelt sind. Dem Begriffe
res Seins eignet B. als einzige positive Bestimmung bas Denten zu. Sein und Denten
sind nach ihm eines und dasselbe. Barmentier, Antoine Augustin, berühmter franz. Phormacent, geb. anpite. Ang. 1737 zu Montvidier, warb Apotheler, machte als solcher seit 1755 ben Krieg in Dentschland mit, gerieth in Gesangenschaft, tam nach dem Frieden nach Paris, wurde Generalinspector des Medicinalwesens von Frankreich und ftard am 17. Dez. 1813. P. sübnte 1769 den Kartosselban in Frankreich ein, verbesserte die Gewinnung des Aunkeirübenzunken, hob überhaupt Ackerdan und Fabrikwesen seines Baterlandes und zeichnete sich durch mannigsache zweichnäßige Einrichtungen der Feldsazerethe aus. Seine Baterkadt ehrte seine Bervienste durch ein Standbild. Bon seinen Schriften sind hervorzuheben: "Die Kunst, Brod aus Kartosseln zu backen" (ventsch, Augsburg 1799), "Ueder Bereitung der Sirupe" (übersetzt, Wien 1811).

Parmejantaje, ein in Oberitalien, borzugsweise in Parma (raber ber Rome) protucirter, fetter, aus unabgerahmter Milch hergestellter Rafe, welcher hart, blatterig und von besonders gartem, mildem Geschmad ist und zerrieben in Italien ben unerlässichen Zusah zur

Bolenta und Macearoni bilbet.

Parnaß (griech. Parnasson) ist der Name eines in der Mbthologie der Griechen vielgenanuten, dem Apollo und den Musen, sowie den torpeischen Rhupben geheiligtes Gebing.
Im weitern Sinne begreift B. den ganzen Gebirgszug, der sich vom Deta und Korar, sudbstlich durch die griech. Landschaften Doris und Photis hinzieht und am Korinthischen Meerbusen endigt. Im engern Sinne bezeichnet B. den höchsten Ramm dieses Gebirgszuges
mit den beiden höchsten Spipen Tithorea im NB. und Lyforeia im SD. in der Rase ven
Delphi. Auf dem sudichsten Athange lag das Delphische Drakel, sowie die Rastalische
Duelle. Mit dem Worte B. wird spmbolisch auch die Dichtfunst bezeichnet; deher die Redensart "den B. besteigen", statt dichten, und "Gradus ad Parnassum" (s. d.).

Barnafins. 1) Boftborf in Bestmorcland Co., Bennfolvania. 2) Brit. borf in Marlboro Co., South Carolina. 3) Boftborf in Angusta Co., Bir-

ģinia.

Parny, Evariste Defiré Desforges, Bicomte de, französischer Lichter, geb. am 6. Feb. 1753 auf der Insel Bourbon, trat in der Absicht, Trappist zu werden, in das Seminar St.-Firmin zu Paris ein, verließ dasselbe aber bald wieder, kam wegen seiner "Epstre aux insurges de Bostou" in die Bastille, verlor während der Revolutionszeit sein Bermögen, erhielt später beim Unterrichtsministerium eine Stelle, siel 1799 bei Bonaparte wegen des komischen Epos "La guerre des dieux anciens et modernes" in Ungnade, wurde aber doch 1803 Mitglied des Instituts von Frankreich und starb am 5. Dez. 1814 zu Paris. Unter seinen Dichtungen sind die "Poésies érotiques" (1780—81) die gelungensten. Die besten Ausgaben seiner Werke besorgten Tissot (3 Bde., Paris 1827) und Béranger (4 Bde., edd. 1831).

Parschie (lat. parochia, wahrscheinlich aus bem griech. paroikia, bas Dabeiwohnen, bie Nachbarschaft), Kirchensprengel, in der alten dristlichen Kirche der gesammte bischöfliche Sprengel, also so viel als Diverse, bezeichnete später eine einzelne selbstständige Kirchengemeinte, deren Mitgliedern (Parochianen) die Beschaffung aller zur Erhaltung des Kirchen- und Pfarrwefens nöthigen Mittel zukommt. Gine P. kann eine einzige Gemeinde ober neben derfelben auch noch mehrere Filialkirchen umfassen. Barochialschulen beißen die seit

Anfang bes 6. Jahrh. bei ben Bfarreien entftanbenen Schulen.

Barodie (vom griech. parodia, Nebengesang) ist eine zu den episch bibattischen Dichtungen gehörige Unterart der Satire, in welcher ein ernst gehaltenes poetisches Erzengniß in ein anderes, tomisch-satirisch gehaltenes, unter Beibehaltung der ursprünglichen Form umgebildet wird. Die B. in diesem Sinne kannten schon die Alten, so z. B. die Batrachompomachia (f. d.) als B. der Homerischen Gesange. Bgl. Travestie.

Barsle (frang., bas Bort) nennt man im heerwesen ein Erkennungswort (meift ein Orisname), welches fur ben Bachbienft ausgegeben wird, wodurch sich baun die Bosten un-

tereinander, fo wie ihre Borgefesten, als folche, legitimiren.

Barömie (griech.), Sprichwort, Sinnspruch, Denkpruch, auch s. v. als Febel. Bardem is graphen biegen in ber späteren griechischen Literatur die Sammler alter einheimisscher Sprichwörter, unter benen aus bem 3. Jahrh. nach Chr. Zenobius, Diegenianus, bann Gregorius von Chperu, um 1283 Patriarch von Konftantinopel und Michael Apostos lius aus Byzanz (um 1450) die bebeutendsten waren. Bgl. Leutsch und Schneibewin, "Corpus paroemiographorum Graecorum" (Bb. 1, Göttingen 1834).

Perspamifus nannten bie Alten bas affatifche hinduluh-Gebirge, f. hinduluh.

Barenemafie, f. Agnomination.

Baros, eine der größern Spiladen-Infeln, zum Königreich Griech en land gehörig, liegt zwischen Naros, Delos und Jos, umfaßt 3.4 D.-M. nit 6000 E. und wird von N. nach S. von dem Marpessa-Gebirge, welches saft ganz aus Marmor besteht, durchzogen. Bon jeher war die Insel wegen ihres ausgezeichneten seinen, weißen Marmors berühmt, aus welchem die bedeutendsten Bildwerte ver Alterthums gefertigt sind, welcher in 2 Brüchen gewonnen wurde, die seit 1844 aus en Neue ausgebentet werden. An der Swestlüsse liegt die Handtsabe Parosisial. Aufangs von Aretern und Artabiern, dann von Joniern bewohnt, blühte P. im Alterthum rasch empor, die es schießlich mit dem übrigen Griechenlund unter die Herrschaft Nom's gelangte. Bgl. Roß, "Reisen auf den griech. Inseln des Aegäischen Meeres" (Br. 1; Stuttgart und Lübingen 1841).

Barosphuns, Berschärfung, Krantheitssteigerung (vom griech. oxyn, schars). Unter P.

Barogismus, Berfchärfung, Krantheitssteigerung (vom griech. oxys, scharf). Unter B. versteht man entweder eine plögliche Steigerung schon baseiender tranthafter Erscheinungen, oder ein plögliches Austreten berfelben mit ganz gesunden Zwischenzeiten (Apprezie, Intermission). Die erstere Art von B. tritt häusig dei steberhaften Krantheiten ein (Toppus); als Muster für die zweite Art gilt das Wechselsteber (f. d.). Aber anch bei anderen Krantheiten (Reuralgien, Epilepsie) treten Barorpsmen ein. Dieselben wiederholen sich entweder regelmäßig alle 24 oder 48 Stunden, anch alle Wonate, oder sie treten in unregel-

maßiger Folge auf.

Barquet (frang.) ober Ta felwert nennt man hölzerne Fußböden, welche flatt gerober, weißer Dielen allerlei Muster aus verschiedensurbigen, geölten ober gewichsten hölzern zeigen. Früher psiegte man auch Deden und Wände der Zimmer so zu täseln, wo alsbann reiches Schnipwert als Einrahmung hinzutrat. Die neuerdings in Amerika unter dem Ramen "Voodcarpeting" in Gebrauch tommende Fußbodenbelleidung ist eine Art B. Ausserdem versteht man unter B. in den Schanspielhäusern den Ramn zwischen Orchester und Barterre; bei den franz. Gerichtshösen den Blas oder das sämntliche Personal der Richter, und an der Parifer Börse das eingeschränkte Rondel, wo die Wechselmatter die Staatspapiere zum

Berfauf ausbieten und bie Enrfe ausrufen.

Barrhafies, berühmter griech. Maler, ber zur Zeit bes Sofrates und Plato lebte. Er war Sohn und Schüler bes Eutnor aus Epheins und malte hauptfächlich Deroen, Tharakterköpfe und Genrebilder, barunter auch einige unzüchtiger Art. Als sein größtes Verdienst wird die Rundung genannt, welche er seinen Flauren zu geben wußte. Wie weit er es in ber Junston brachte, beweift die Anetvote von seinem Wettstreite mit Zeuris. Letzterer hatte nämlich Tranden gemalt, welche so natürlich waren, daß die Vögel daran herumpiäten, der von B. gemalte Vorhang war aber noch täuschender, indem Zeuris ihn selbst hinwegziehen zu können glaubte. Wie in der Malerel, so übertraf B. seinen Nebenbuhler sedoch auch an lächerlichem Künstlerstolze. Egl. Bruhn, "Seschichte der griech. Künstler" (Vd. 2, Stuttgart 1859).

Barrhefte (griech.) nennt man die Freimuthigkeit im Reben, sowie die Ungezwungenheit

im Benehmen.

Partielbium ober Paricibium bieß bei den Römern ehemals jedes schwere Berbrechen, gegen den Staat selbst oder gegen einen römischen Burger, auf welches die Todesstrase geseht war; später bezeichnete es speciell den Berwandtenmord. Die Strase dafür war das Ertranten des Berbrechers, der mit einem Hunde, Affen, Dahn und einer Schlange in einen Sad eingenäht wurde. Die neueren Gesetzgebungen strasen das P. wie jeden andern Roco.

Parret, Johann Jakob Friedrich Wilhelm, hervorragender Natursorscher, Sohn des als Physiter bekannten Georg Friedrich B., geb. am 14. Oft. 1702 zu Karlsruhe, bereiste van 1811—12 die Krim, wurde 1821 Professor der Physiologie und Pathologie in Dorpat, besuchte 1824 die Pyrenäen, unternahm 1829 eine Erforschungsserpedition nach dem Ararat, 1837 nach dem Nordcap und starb am 16. Jan. 1841 zu Dorpat. Er schrieb: "Ansichten über die allgemeine Krantheitslehre" (Riga 1821), "Ueber Gasometrie" (Dorpat 1814), "Reise in die Krim und Kausassen" (2 Bde., Berlin 1815 ff.), "Reise zum Ararat" (ebb. 1834, 2 Bbe.).

Partsborough Share, Seehafenstabt in Enmberland Co., Roba Scotia; 1004 E.

(1871).

Barry, Sir Billiam Ebward, britischer Seemann, geb. am 19. Dez. 1790 zu Bath, erhielt 1818 bei ber Entbedungsreise bes Capitains Roß zur Aufsuchung ber Rordwestlichen Durchsahrt die Führung bes zweiten Schiffes "Alexander", überwinterte 1819 auf
ber Melvilleinsel, erhielt, da er mit seinem Schiffe bis zum 76° nordl. Br. vorgebrungen
war, ben Preis von 5000 Pfd. Sterl., unternahm mit dem Capitain Lyon 1821 eine

britte, 1824 eine vierte und 1825 eine fünfte fahrt. 1829, von Sonig Bilbelm IV. in den Ritterstand erhoben, war bis er 1834 Commissär der Aderbaugesellschaft in Australien, erhielt 1837 ben Auftrag, ben an bie Abmiralität übertragenen Badetpofibieuft, ju prganis firen, wurde 1852 Contreadmiral der Blauen Flagge, 1853 Bice-Gouverneur bes Marine-hospitals zu Greenwich und ftarb am 8. Juli 1855 in Bad Ems. Seine Reifebeschreibungen ericienen unter bem Titel "Four Voyages to the North Pol" (5 Bre., Louben 1883). Biographische Rachrichten über ihn gab fein Gohn beraus (London 1857)

Barry Islands, Jufelgruppe im Arttifchen Deere, im R. bes Delvillefundes und ber Bantsprage gelegen, welche fich wie alle Infeln biefer Region fteil aus bem Merte erheben; die größten von ihnen find: Cornwall, Bathurft, Melville und Battid's Land.

Barmeille, Poftborf in Carbon Co., Bennfplvania.

Barfen (perf. Pari, d. i. Berfer) ift in neuerer Zeit, im Gegensatz zu bem allgemeinen ethnographischen Namen Perfer, die gewöhnliche Bezeichnung für bie früher Gebern genannten Bewohner Berstens, welche nach ber Tinführung ber Meligion Mohammed's trene Anhänger ber alten Religionslehre des Zoroaster (f. b.), des sog. Par sis mus, klieben. Während sich dieselben in Bersten unr noch in Icsb (und einigen Orten der Umgebung) in geringer Angahl (7000-10,000) erhalten haben, gablt man beren im westlichen Offintien, wohin biefelben feit 717 eingewandert find, an 180,000. Gie haben fich burch Bonbel und Induftrie Reichthamer erworben und in Bezug auf Bilbung, Unterrichtswesen und Biffenschaft ben Eurspäern genährt. Bgl. Dosabboi Frambschi (ein Barse), "The Parsess in India" (London 1859); Spiegel, Einleitung in die traditionellen Schriften der Parsen" (1860). Bgl. Persische Sprache und Literatur.

Barfens, Ebeophilus, ameritanifder Schriftsteller und Rechtsgelehrter, murte am 17. Dai 1797 in Newbury Bort, Daffachufetts, geboren. Dach Bollenbung feiner Stuvien in "Barvard College" (1816) hielt er fich eine Beit lang in Europa auf, ftubirte bierauf unter 28m. Prescott Jurisprudenz und ließ fich als Abvolat in Bofton nieber, bon mo er als Professor der Rechtswissenschaft an die "Harvard University" bernfen wurde, welche Stellung er 1872 noch inne batte. Er lieferte Beitrage ju verschiebenen Journalen und jorieb: "Treatise on the Law of Contracts" (1853—64), "Elements of Mercantile Law" (1856), "The Laws of Business for Business Men" (1857), "Treatise on Maritime Law" (1869), "Treatise on the Law of Promissory Notes and Bills of Exchange" (1863), "Treatise on the Law of Partnership" (1867), "Treatise on Marine Insurance and General Average" (1868), nub "Legal Textbook for Business Men". 218 ciftiger Anhanger Swebenborg's peröffentlichte er ferner "Sunday Lessons" (1838), "Essaya" (1845-65), unb "Deus-Homo: God-Man" (1867).

**Barjons**, Bostvorf in Labette Co., Ranfas, ist Bereinigungspunkt der östl., und westl. Division ber Missouri - Ranfas - Texas - Bahn, die baselbst bedeutende Waschinenwert-

flätten erbant hat.

Bartel (vom lat. pars, Theil) nennt man im ftaatswiffenschaftlichen Ginne bie Befammtbeit Derjenigen, welche ber Staatsgewalt, als folder, eine bestimmte Richtung geben, gewife ftaatliche Buftanbe berftellen und zu bem Ente, je nach ber concreten Berfaffung bet betreffenben Staates, entweber bie Regierung felbft auf gefenliche Weife erwerten, ober tod wenigstens einen bestimmenben Einfluß auf sie ansüben wollen. Gine Partei bat begriffs-mäßig einen ibeellen Zwed im Auge, von beffen Erreichung fie sich Bortheile für Alle, natürlich also auch für ihre eigenen Mitglieder verspricht, hat aber nicht nothwendigerweise eine felbftifche Abficht.

Parteiganger, Bartifan, beißt ber Anführer eines von ber Sauptarmee abgesouber-ten Streifcorps, welchem bie Anfgabe gufallt, bem Feinde in jeglicher Weise Abbruch gu thun, und einen fog. Parteigangerfrieg zu führen, in welchem meift im Ruden ober auf ben Flanken bes Feindes operirt wird, fei es um Depefchen aufzufangen eter um

Bufuhr und Lebensmittel abzuschneiben. Partentirden, ein im Commer von Fremben, namentlich Munchenern, viel besuchter Martifleden im oberbaberischen Berwaltungsbiftrict Berben fels, liegt nabe ber Bartnach, zwischen bem 8060 fr. hoben Alpfpip, bem schneebededten 9069 F. b. Bugipit und ber 7624 F. h. Langen Band bes Wettersteins. B. hat 1300 E. In ber Mabe liegt bas Bab Raing, mit inbbaltigen Quellen.

Berferre (bom frang. par torre, auf ber Erbe). 1) In ber Garientunft urfprunglich ein am Fuße terraffenförmiger Partanlagen befindlicher Luftgarten, bann im Augemeinen bei größeren Garten ber tiefer liegenbe, in ber Regel mit Blumen geschmudte Theil. 2) 3m Banwefen verfteht man barunter bie unterften, unmittelbar über ben Rellerraumen befindlichen Wohnungen, und im Theaterwefen bie zu ebener Erbe liegenben Bufchamerplate, beren

porterfte Reiben bas Barquet (f. b.) bilben.

Parthonium, eine zu den Compositen gehörige, in Amerika einheimische Pflanzengattung, umsaßt Kräuter und Halbsträucher nut abwechselnden, weißbehaarten Blättern, rispig gruppirten, vielblütigen Blütenkörden und weißen Blüten. P. hysterophorum aus Westindien und die von Marpland dis Wisconsin und südwärts in trodnem Boden wachsende, 1
bis 3 Fuß hohe Art P. integrisolium, werden häusig als Zierpslauzen cultivirt. P. wird
anch das zu einer Unterabtheilung der Gattung Pyrethrum gehörige Mutter- oder Bertrams trant (Pyrethrum P.) genannt, eine im südlichen und mittleren Europa einheimische,
häusig auch als sog. Admische Ramille (mit gefüllten, weißen, röhrensörmigen Blüten)
enltwirte, 1—2 Fuß hohe Pflanze, mit siederig gesappten Blättern, in zusammengesehten
Trugdolden gestellten Blütenkörden mit weißen Strabsblüten und goldgesten Scheibenblüten. Dieselbe ist unter dem Namen Horda Matricariao son sedrificinell.

Barthenius, griechischer Dichter und erotischer Schriftfteller aus Nicaa in Bithpnien, tam, im Mithribatischen Ariege gefangen, nach Rom, wo er nach seiner Freilassung, vom jungen Tiberins begünftigt, in Freundschaft mit dem Clegiker Cornelius Galus ledte, für welchen er ein noch erhaltenes Wert "leber die Leiden der Liebe" schrieb, das 36 profaischa Erzählungen von Liebenden enthält, die ein ungläckliches Ende genommen haben. Er war anch Lehrer des Birgil im Griechischen. Beste Ausg. von A. Westermann in den "Mytho-

graphi Graeci" (Braunfdweig 1843).

Parthensgenefis (griech., d. i. Inngfranenzeugung), ift ungeschlechtliche Fortpflanzung, bie als solche sich nabe zum Generationswechsel (s. d.) stellt. Dieselbe ist bis jest bei Ernstaceen und Inselben, wie z. B. bei Bienen, Wespen n. s. w. beobachtet worden. Bab os genesis fir die Fortpflanzung im unreisen Zustande. Siebold hat bet einem in Wespen schmaropenden Strepsperenweibchen, das niemals zu voller Entwidelung gelangt, Untersuchungen angestellt, infolge beren er es für möglich hält, daß in berselben sogar, öhnlich wie bei den unbefruchtet gebärenden Cecidompentarven, wahre B. mit Pärogenesis verbunden sel. Bgl. "Zeitschrift sur wissenschaftliche Zoologie" (Bb. XX, S. 243).

Parthenon, der (vom griech, parthonos, Jungfpau), auch Hetatom pedos (b. h. ber hundertfäßige Tempel) genannt, war der größte Tempel der jungfräulichen Athane auf der Atropolis von Athan, 150 Ellen lang und 100 Ellen breit, mit einer berühmten Bildfäule der Göttin. Unter ben Turken wurde der P. in eine Mosche umgewandelt, welche 1687 durch die Bomben der Benetianer zerstört wurde, wogegen in neuerer Zeit viel für dessen theilweise Restaurirung geschehen ist. Bgl. Curtius, "Die Akropolis von Athan" (Berlin

1844); A. Michaelis, "Der P." (mit 15 Steintaf., Leipzig 1871).

Barthenoue, in der griechsichen Mythologie Tochter des Anthos, welche durch Apollo die Mutter des Lysomedes wurde; ferner eine der Sirenen, den deren Grabmal die Stadt Reapolis ihren Namen haben soll; dann eine der Gemahlinnen des Okcanos, die Mutter der Europa und der Thrase; endlich die Tochter des Stumphalos, welche dem Bercules den

Eneres gebar.

Parthenspeische Republit hieß bas Rönigreich Neapel, nachdem es 1799 burch die Franzosen in eine Republit umgewandelt worden war. Als Ferdinand I., Rönig beider Sieilien, sich 1798 der Coalition gegen Frankreich angeschlossen, rudte ein französisches heer unter Championet nach Neapel vor, eroberte nach blutigem Widerstande der Lazzaroni die Hauptstadt, proclamirte am 23. Januar 1798 die Republit und setzte eine Regierung von 21 Mitgliedern ein. Der Ausbruch des Krieges mit Desterreich zwang, die Franzosen, Neapel zu verlassen, und schon am 21. Juni d. J. zog das königt. Deer in Reapel ein und machte der B. R., ein Ende. Bgl. Pohl, "Geschichte der Parthenopeischen Repub-

lil" (Frankfurt 1801).

Barthien (Partava bei ben Persen, Parthia und Parthyene bei ben Griechen) bieß eine Landschaft im nördlichen Bersen in der heutigen Broding Ahorasan (s. d.). B. soll in der Schthensprache "verbaunt" bedeuten, da die Parther für vertriebene Schthen galten. Sie waren listige und tapsere Krieger, sowie geschickte Bogenschützen und bildeten von 256 v. Chr. dis 229 n. Chr. unter dem Scepter der Arsachen ein eigenes Reich, welches die Länder zwischen Auphrat und Indus, dem Kaspischen Meere und dem Ind. Desan umssate. Die Seschichte dieser Könige, welche mehrere Male von den Kömern betriegt wurden, ist nur fragmentarisch und vielsach nur durch Münzen bekannt. Der letzte Arsache, Artabanns, wurde durch Artagerres, den Stammvater der Sassanden vom Throne gestürzt. An die Stelle des Parthischen Reiches trat nunmehr das Neupersische. Bgl. Bailland, "Ar-

sacidarum imperium" (2 Bbe., Paris 1725); Longpérier, "Sur les momentés des rois Arsacides" (Baris 1854).

Barticipium (lat., von participare, Untheil haben) beift in ber Grammatit die beiwörtliche Form des Zeitwortes, welche ben Begriff beffelben als Abjectiv ergibt und besonders

jur Bildung ber jufammengefesten Beitformen gebrancht wirb.

Bartienlar (bom lat. puri, Theil), was sich auf einen Theil begiebt, abgesonbert ift, im Gegensatz zum Universalen, als dem, was einem Ganzen gilt. Particularrechte sind die in den einzelnen bentschen Staaten normirten Rechtssatzungen im Gegensatz zu bem sog. Gemeinen Deutschen Recht. Particularismus beift bei Staaten-Considerationen die Begunstigung der Sonderinteressen einzelner Staaten vor ben allgemeinen bes Bundes.

Partiteln (vom lat. particulae, Theiliden), von manchen Grammatifern auch Forms wörter genanut, beißen im Allgemeinen biejenigen forniellen Retetheile, welche weter ber Biegung (Peclination) noch ber Abwandlung (Conjugation) fähig fint. In ter lothel. Rirche werden die Heinen zur Laiencommunion verwendeten, conjectirten hofiten gleichfalls B. genannt.

Bartirerei, die Theiluahme an einem Berbrechen wider bas Cigenthum, bestehend in ber Annahme der entwendeten Sachen zum Zwede ihrer Berbehlung ober Bertreibung, wird,

wenn fie gewerbmäßig betrieben wird, ale befonberes Berbrechen beftraft.

Partifan, f. Barteiganger.

Partifane (franz. pertuisano, vom deutschen Barte, Beil, und Elfen), eine ehemalige Stofwasse, bestehend aus einem 6-8 F. langen Schafte und einer breiten, eisernen, zweischneidigen Spite, unter denen sich oft eine turze Onerstange zum Auffangen der seindlichen Diebe, auch wohl ein Widerhafen, befand. Die Esponton 6, kleine Biten, welche die Officiere den Linieninsanterie dei Paraden trugen, waren die letzten Ueberbleibsel der B.

Partitur wird diejenige Aufzeichnung eines mehrstimmigen Tonstides genannt, gemäß welcher alle zu dem betreffenden Muslistilde gehörigen Stimmen auf je einem besonderen Liniensphsteme, so unter einauder gesetzt werden, daß die zusammenklingenden Tatte senkecht unter einauder zu stehen kommen und man demnach im Stande ist, nicht nur die Aonselge jeder einzelnen Stimmen, sondern auch den Zusammenklang aller Stimmen, den ganzen Berlauf des Tonstides hindurch, bequem zu übersehen. Partitur pielen heißt ein ursprünglich, sei es für ganzes Orchester, sei es für mehrere Inftrumente oder mehrere Singstimmen geschriebenes Wussissialung vorliegender B. auf dem Klabier, seinem ganzen melodischen und harmonischen Ban nach, möglichst getren darkellen.

Bartnerschaft (engl. partnership, von partner, Theilnehmer) heißt die Betheiligung mehrerer Personen au einem Unternehmen. In neuester Beit bezeichnet man damit speciell die Gewinnbetheiligung der Lohnarbeiter an dem Unternehmen, für welches sie arbeiten (engl. industrial-partnership), wie solche z. B. erfolgreiche Anwendung auf verschiedenen nordameritanischen Schiffen sindet, welche mit China Handel treiben. Durch das allmälige Wachen der P. wird den Arbeitern Gelegenheit geboten die nothwendigen äußern Mittel, sowie den genossenschaftlichen Geist zu erwerden, welche den Arbeitenben mit der Zeit auf

eigene Fuge fiellen. (Bgl. Arbeitelobn).

Parisn. 1) I a me s, amerikanischer Schriftsteller, geb. am 9. Febr. 1822 in Canterburd, England, kam im fünsten Jahre nach Rew Pork, wurde, 19 Jahre alt, Lehrer einer Mademie zu White Blains, Westchester Co., wo er and seine Erziehung genossen hatte, und hielt sich in gleicher Beschäftigung mehrere Jahre in Bbiladelphia, sowie in Rew Pork auf, wo er in der Folge einige Jahre am New Porker "Home Journal" beschäftigt wor. Er schried: "Life of Horaco Groeley" (1855), "Life of Aaron Burr" (1857), "Life of Andrew Jackson" (1859—60), "General Butler in New Orleans", "Life and Times of Benjamin Franklin" (1864), "Life of John Jacob Astor" (1855), "Manual for the Instruction of Bings', Railroad and Political" (1866), "How New York is Governed", (1866), "Famous Americans of Becent Times" (1867), "The People's Book of Biography" (1868), "Smoking and Drinking" (1868) und "The Danish Islands" (1869); "Humorous Poetry of the English Language, from Chancer to Saxe" (1856). 2) & a rah Paylon Willis, des Borigen Gattin, bessen bekannet als herverragende Echriststellerin unter dem Namen Fann und Boston und sah sich nach dem Tode ihres ersten Names, Charles Eldering, um sich und 2 Linder zu ernähren, gezwungen, zur Feber zu greisen, de sie als Lehrerin seine Anstellung sinden konnte. Ihr erste Arfreit wurde nach vieler

Paristage Bascal. 005

Mithe an ein Boftoner Journal für 2/g Dollar vertauft, fand aber ungemeinen Belfall. Diefer folgten balb anbere, und rafch mar ber Rame "Fanny Fern" in ben Ber. Staaten populer geworben. In New Port wohnend, wo fie fich 1858 wieber verheirathete, lieferte fie Beitrage für verichtebene Beurnale, porzugeweife für ben "New York Lodgor" und betöffentlichte: "Fern Leaves" (1853), "Little Ferns" (1853), "Fern Leaves, Second Series? (1854), "Ruth Hall", "Rose Clark", "Fresh Leaves" (1857), "The Play-Day Book" (1857), "Folly, as it Flies" (1868), Werfe, die fich bier und in England eines großen Beifalls erfreuten, und von benen niehrere in's Frangofische und Deutsche ibersetz Sie starb am 10. Ott. 1872.

Partridge. 1) Lownship in Woodford Co., Illinois; 895 C. 2) Infel, gu Rem Brunswid, Dominion of Canada, gehörig, im St. John's harbor, subl. von St.

John.

Baruru, Hauptstadt ber Brobing gleichen Ramens, im Departement Cufes in ber filds

amerit. Republit Bern.

Bargen (Parces), ber lat. Rame der Schickalsgöttinnen, welche, von den Geiechen Di ören (Moirsi) genannt, jedem Sterblichen fein Gefchid gutheilen. Bei Befiod tommen 3 B. vor: Rivtho, welche ben Lebensfaden fpinnt, Lachefis, Die feine Lange bestimmt,

und Atropos, die Unabwendbare, welche ihn abschneibet.

Parzival, ein von Welfram von Efchenbach (f. b.) zwischen 1205 und 1215 verfaßtes, mittelhochbentiches Runftepos, beffen Delb B. ans bem Grafengeichlechte berer von Aujon In ber Einsamteit bon feiner Matter erzogen, ba fein Bater frubzeitig im Rriege bas Leben verlor, giebt B., jum Bungling berangewachfen, an ben Bof bes Ronigs Artus, besteht gabireiche Abentener und erwirbt zulest bas Ronigthum bes Grale, Diefem Gebichte nahm Wolfram aus altfrangofifchen Originalen und ftellte fich babei bie Aufgabe ben Belbeutampf ber Geele im Bilbungegange eines begabten Denfchen gu foiln. Bgl. San-Marte, "Parzival-Studien" (2 Bbe., Halle 1861). Bascagonia, Bostvorf in Jackon Co., Miffiffippi.

Pascagonia Bay, Bucht im Golf bon Mexico, im Staate Diffiffippi, Jadfen

Co., in welche ber Bascagonla River munbet.

Bascagenia River, Fluß im Staate Miffiffippi, wird in Green Co. burch bie Bereinigung bes Chidafamba und bes Leaf River gebildet und fließt in fliboftl. Richtung in

bie Bascagonia Bay, Jadfon Co.

Pascal, Blaife, ausgezeichneter Mathematiker und Phyfiker, wurde am 29. Juni 1623 zu Clermont in Anvergne geboren und in Paris erzogen, lofte noch febr jung die schwierigften mathematischen Aufgaben, forieb im 16. Jahre eine Abhandlung aber bie Regelschnitte' und erfand, 19 Jahre alt, eine Rechneumaschine. Ferner entbedte er, daß die fruher aus bem fog. horror vaoui (ber Schen bor bem Leeren) erflarten Ericeinungen burch bie Schwere ber Luft bedingt find, erfand zwei Transportmafchinen (bie Brouette und ben Saquet), mar einer ber Erften, welcher Bobenmeffungen mit bem Barometer anftellte, leitete burch bas arithmetifche Dreied (Bascal's Dreied) bie analytifche Forfchung auf neue Bahnen, verbofferte bie Bahricheinlichleiterechnung, entbedte wichtige Eigenschaften ber Chfloide und hat burch ben reinen Stol feiner Schriften einen bestimmenben Ginfluft auf bie Entwidelung bet frangofifden Profa ausgeübt. Körperlich durch geistige Ueberarbeitung geschwächt, widmete er sich später einem ftreng afcetischen Leben, bezog 1653 in ber Rabe janfeniftischer Freunde eine Bobnung bei ber Abtei Bort-Ropal, betheiligte fich jeboch noch an bem Rampfe bes Janfeniften Arnauld gegen die Jefuiten, unterzeichnete zwar die papfilichen Conflitutionen über die Berbammung des Janfenismus, blieb aber seiner Ansicht rudfichtlich der papstlichen Infallibilistät tren und starb, nachdem er schon seit dem Jahre 1658 unter schweren Leiden mit dem Tode gerungen hatte, am 29. Ang. 1662. Er schrieb: "Les Provinciales, ou lettres écrites par Louis de Montaito (Bascal) à un provincial de ses amis, avec les notes de Guill. Wondrock" (Ricola), eine Rritit ber Moral ber Jesuiten (1656—57), seitbem in mehr als 60 Anflagen erschienen; ursprünglicher Text Barls 1667; benisch von Lemgo 1773-75, 3 Bbe.). Geine "Pensées sur la religion", une hinterfoffenen Bapieren gufammengestellt, erschienen nach seinem Tobe 1692 zu Amsterdam (fritische Ansgabe von Faugere, Baris 1844, 2 Bbe.; beutsch von Schwarz, 2 Bbe., Leipzig 1844 und von Mersch-mann, halle 1865). Außer einer Biographie B.'s von seiner anch als Dichterin befannten Schwefter Jacqueline (geb. 1626, geft. 1661) und einem "Eloge" von feiner alteren Somefter Gilberte (geb. 1620), veröffentlichten Boffnet (vor ber Ausgabe ber Berte P.'s) und Reimenb ("Eloge de P.", Baris 1816) Lebensbefdreibungen B.'s. Lemercier beforgte eine geriegene Samminng feiner Berte (2 Bbe., Paris 1830). Bgl. Reuchlin, "B.'s

Beben und ber Beift feiner Schriften" (Stuttgart und Tübingen 1840); Frangere, "le génie et les écrits de P." (Baris 1847); Binet, "Etudes sur P." (cbr. 1848); Mannat, P., as vie et son caractère" (cbb. 1850); Cousin, "Etudes sur P." (cbb. 1858); Orceborff, "B., fein Leben und feine Rampfe". (Leipzig 1870), und Bergog. "B. Bascal" (in

ber Beitschrift für histor. Theologie", 1872). Bajda (türk., aus ben persischen Wörtern pa, Fuß, und schah, Rönig, gebildet, Jug bes Königs), bereits seit Doman I. ber Chrentitel ber höchsten turkischen Beamten, ber Minister, ber Statthalter in ben Brovingen:und ber hoberen Befehlshaber ber Truppen. Man unterscheibet 3 Grabe ber B., von einem, zwei und brei Roffcweifen, gleichkommend ben Rangftufen eines Brigabier, Divifionsgeneral und General-en-Chef. Dem Letteren fteht im Civil ber Bezier an Rang gleich. Die Rofffdweife werben gegenwärtig nicht mehr, wie früher, bei feierlichen Anlaffen bem B. vorgetragen.

Bajcalif, die Statthalterschaft eines Pascha im Domanischen Reiche, gewöhnlich Eja-

Let und Bilajet genannt.

Bajgalis, Rame breier Bapfte. Bajdalis, Rame breier Bapfie. 1) B. I., ein Römer, früher Abt bes Rlofters St. Beter in Rom, folgte 817 auf Stephan IV., fronte 823 ben Raifer Lothar, fuchte ber Bilderfturmerei zu fleuern und fandte ben Erzbifchof Cobo von Rheims nach Danemart zur Berfündigung bes Chriftenthums. Er ftarb am 10. Beb. 824. 2) P. II., fruber Claniacenfer-Dond, marb 1099 ber Rachfolger Urban's II. Er feste ben unter Beinrich IV. begonnenen Investiturftreit fort, mußte fich aber mit Beinrich V., ben er 1111 tronte, bahin vergleichen, daß der Raifer nur die Wahlen freigab, die Investitur mit Ring und Stab aber vor ber Confecration fich vorbehielt. Als er von ben Carbinalen gebrangt, biefe Bugeftanbniffe ale erzwungen wieder zurudnahm, erfchien Beinrich V. mit einem Beere vor Rom, worauf fich B. nach Benevent flichtete. 8) B. III. (vorber Gnibo), 1164 Ge genpapft Alegander's III., wird in ber Reihe ber romifchen Bapfte nicht mitgegablt; cr ftarb 1168.

Baichafins Radberins, Abt bes Rlofters Corbie (geb. um 800, geft. 866), vertheibigte in der Schrift "De corpore et sanguine Domini", die Transsubstantiatien (obwohl tiefel Wort felbft bon ihm noch nicht gebrancht wird), und in feinem Buche "De partu virginia" ben Sat, bag Maria auch bei ber Geburt Jeju unversehrte Jungfrau geblieben fei. Außerdem fdrieb er einen Commentar ju Matthaus, jum 45. Bfalm und ju ben Klageliebern Jeremia. Geine Werke wurden herausgegeben in ber "Bibliothoca Patrum" (8b. 14).

Pesce, Dorf in Dallas Co., Diffonri.

Pasce ober Cerro be Basco, Hauptstadt bes Departements Junin, Bern, 13,400 f. boch über bem Meeresspiegel gelegen, bat 14,000 E. und ift eine schmubige Stadt mit taltem Rlima. Daselbst befinden fich die 1630 entbedten Silbergruben. Die Bewohner find größtentheils Mestigen und Indianer. Unter ben Weißen find fast alle Rationen vertreten. Mittlere Temperatur am Tage 51/, 9 R., bes Rachts 11/, 9 R. Bom Otwber bis jum Juli herrichen Schneefturme, Sagel und Rebel. Alle fremden und die aus bem Tieflande heraufgebrachten Thiere leiden an ber burch bie bunne Luft bervorge-brachten Buna ober Sarochetrantheit. Die Umgegend ber Stadt ift unfruchtbar und muft. Die Gilbergruben haben noch 1859: 2,350,000 Biafter geliefert.

Pasesag, Postdorf in Providence Co., Rhobe 36lanb.

Pasenara ober Basquaro, Stadt in Mexico, am Gee gleichen Ramens gelegen,

hat 6000 E. In ber Rabe werben Rupferminen ausgebentet.

Pas-de-Calais ober Strait of Dover. 1) Der fcmalfte Theil bes Ranals (f. b.), welcher zwischen Dover und Calais 61/, De. breit, zwischen Dover und Cap Grisnez von noch geringerer Breite ift. 2) Departement im norbolil. Frantreich, umfaßt 119, D. DR. mit 749,777 G. (1866), zerfallt in bie 6 Arronbiffemente Arras, Bethune, St.-Omer, Mantreuil, St. Bol, Boulogne, und bat 48 Rantone und 903 Gemeinden. Der meift ebene und jum Meere bin fandige Boben wird von zwei Reiben niebriger Bilgel durchzogen. Ader- und Gartenban, Bieb- und Geflügelzucht, Fluß- und Seificerei, sowie Bergban, namentlich auf Steintoblen und Gifen, werden mit Erfolg betrieben. Beuviftabt: Arras (f. b.).

Pajewall, Stadt im Regierungsbezirt Stettin, in ber preuß. Proving Pommeru, an ber Uder gelegen, bat 2 Rirchen, Tabatte, Batte- und Startefabriten, Tuchmacherrien,

Gerbereien, lebhaften Banbelsvertehr und 8049 E. (1871).

Bafigruphie (vom griech. pasi, für Alle, und graphein, foreiben, Allgemeinschrift), bie Runft, fich burch eine allgemeine Schrift und Beidensprache allen Boltern ber Erbe berftandlich zu machen, ist, so wie die Pasilalie ober Pasilogie (Sprache für Alle, b. 1bie Knust vermittelft allgemein verständlicher Laute seine Gebanken überall nitzutheilen), noch ein Problem der Zufunft. Den Austos hiezu gab Leibnig in seiner Schrift "De arts combinatoria" (Leipzig 1666). Anderweitige, jedoch nicht aussührbare Borschläge machten Willins (1672), Ralmar (1772), Wolke (1797), Sicard (1795—98), Vater (1799) und Näther (1805).

Baffiphas. 1) In ber griech. Sotterlehre bie Tochter bes helios und und ber Berfeis, Gemahlin bes Minos, hatte, in eine hölzerne Anh eingeschloffen, geschlechtlichen Umgang mit einem Stier und gebar ben Minptaurns. 2) Orafelgottin fu Thalamd in Lafonien.

Bastewitig. 1) Iwan Feborowitich, Graf von Eriwan, rufficer Feldberr, geb. am 19. Mai 1782 zu Poltawa, trat 1800 als Lieutenant und faiserlicher Flageladjutant. in bas Preobrafhenstifche Regiment, machte 1806 bie Schlacht bei Aufterlit und hierunf die Rampfe gegen die Aftriei bis 1812 mit, zeichnete fich, feit 1810 Generalmajor, am ber Spite ber 26. Infanteriebivifion 1812 bei Smolenet, Borobino, Malo-Jaroflawez und Arasnoi aus, abancirte nach ber Schlacht bei Leipzig zum Generallientenant, foling in bem Feldung gegen Berfien 1826 bas perfifte Beer bei Etifawetpol, eroberte 1827 bas persische Armenien, nahm bie Hauptstadt Eriwan, besetzte Tauris und schleß 1828 ben für Rufland portheilhaften Frieden von Turtmuntschai. Er ward hierauf jum Grafen bon Eriman erhoben und erhielt 1. Dill. Rubel jum Sefdent. B. foling fobann bie Zurten bei Rars, nahm mehrere Festungen, erfocht ben Gieg an ben Quellen bes Cuphrat, und jog am 9. Juli 1829 in Erzerum ein. Rach Befampfung ber polnischen Boltserhebung wurde B. 1831 jum Fürften bon Barfchan amb Bicetonig von Bolen ernaunt. 1849 besehligte er ein Corps, welches in bas insurgirte Ungarn einmarschirte, und zwang Görgel am 13. August 1849 zur Waffenstreckung bei Bilagos. Bei seinem bojährigen Dienst-jubiläum vom Raiser von Desterreich und vom König von Preußen zum Feldmarschall ernannt, übernahm B. im Rrimtriege 1864 ben Oberbefehl über bie ruffifchen Truppen an ber Donan, marb aber infolge einer Bermunbung bei Siliftria genothigt, Die Armee gu berlassen und starb am 1. Febr. 1856: Bgl. Telsten, "Essai biographique et historique sur le feld-maréchal prince de Varsovie" (Paris 1835). 2) Fedor, Sohn des Borigen, machte den Feldjug in Ungarn und in der Krim mit, wurde 1854 Generalmajor, 1866 Generalabintant bes Railers, 1861 Generallientenant, aber 1866 megen ber Opposition, Die er ber Regierung in ber Abelsversammlung in Betereburg machte, entlaffen.

Paja-Ment be Cau-Diege, Dorf auf ber Infel Cuba, im Regierungbezirk San Criftobal, mit 821 G. (1867).

Basquier. 1) Ettenne, nambafter französischer Juxist und historiter, geb. am 7. April 1529 in Paris, wurde baselbst Abvosat, vertheidigte die Universität gegen die Jesuiten vor dem Parlament, wurde 1586 Deputirter der "Etats generaux" in Blois, sehrte mit heinrich IV. nach Paris zurüd und starb daselbst am 31. August 1615. Unter seinen Berten (vollständige Ausgabe, 2 Bde., Amsterdam 1723) ist die Schrift "Recherches sur la France" das vorzüglichste. 2) Etienne Denis, herzog von B., französischer Staatsmann, geb. am 22. Avril 1767 in Paris, wurde noch sehr jung Requêtenmeister des Barlamentes, welche Stelle er während der Revolution verlor, tam 1804 wieder als Requêtenmeister in den Staatsrath, wurde Polizeipräsect von Paris, nach der ersten Restanration Staatsrath und war nach der zweiten Rücksehr Bourdsnen Justizminister bis Sept. 1815. P. übernahm 1822 das Porteseuille des Auswärtigen, wurde später Pair und Graf, 1837 Ranzler von Frankrich, 1844 Derzog, zog sich nach der Februarrevolution ans dem össentlichen Leben zurück und starb am 5. Juli 1862 in Paris. Er schrieb n. a. "Discours prononces dans les chambres législatives de 1814—1836" (4 Bde., Paris 1842) und hinterließ 15 Bde. Memoiren (in Manuscript). Da er kinderles war, adoptirte er seinen Größnessen, Marquis d'Audissier-Basquier, der ihm anch in der herzoglichen Würde folgte.

Vasquill (ital. pasquillo, pasquinata) eine Schmählchrift, welche ohne Namen ober unterfallchem Namen im Publifum verbreitet wird zu bem Zweck, einen Einzelnen ober einer Körperschaft an der Ehre zu fränken. Der Name stammt von einem wizigen Schuhstider, Namens Past quino, in Rom, der vor 250 Jahren seinen Laden an der Ede des Palastes. Brasch in Rom hatte. Nach seinem Tode wurden an dieser Stelle Gruppenfragmente ausgegraben, ausgestellt und gleichsalls Pas quino genannt: an diesen Fragmenten pflezten die Römer Satiren zu besestigen und zu veröffentlichen. Das p. wurde früher mit Leib und Leben, jest mit Gefängnig bestraft.

**Basanstani,** Ring im Staate North Carolina, entheingi in dem Bismal Smamp und flieft führftl. in ben Albemarle Sound, zwischen ben Counties Camben und Rasanotani.

Pasqustant, County im nordöstl. Theile bes Staates Rorth Carolina, umfast 300 engl. D .- IV. mit 8131 E. (1870), bavon 15 in Dentichland geboren und 3961 Farbige; im Jahre 1860: 8940 C. Republit. Majorität (Braftventenwahl 1868: 469 St.);

Pag neunt man ein behördliches Bengniß (frang. passoport, engl. passport), mittels beffen man fich über feine Berfonlichteit und Berbaltniffe auswelfen tann; ferner eine Gangart ber Bferbe, in welcher fie ben Borber- und hinterfuß auf einer Seite jugleich anfheben, und folieglich einen Engweg, Durchgang im Gebirge, Gebirge. B.

Baffage (frang., Durchfahrt). In ber Dufit verfteht man unter B. eine Reihe Tone, welche in ber Melobie variirend, fo jufammengefügt fein muffen, baf fie leicht und im Busammenhange vorgetragen werden konnen und im Gefange auf eine Spibe fallen.

Paffageninfrument, auch Durchgangsfernrohr genannt, ift ein von Dlaus Römer erfundenes Fernicht, welches fich nur in der Richtung einer fentrechten Ebene, beren Grundlinie die Mittagslinie ift, auf- und niederzubewegen vermag; dient zur Beobachtung bes Durchgangs ber Gestirne burch ben Meribian bes Orts, baber auch Mittagerohr, um barans entweber bie Beit ju reguliren ober bie Rectafcenfion bes Geftiens ju bestimmen. Ist das P. zugleich mit Göhenkreisen versehen, so heist es and Meribian in strument; ferner wird es auch oft im "ersten Bertical" (Dft, Zenith, Best) aufgestellt, wobei die Achse horizontal von Rord nach Gub liegt, und bient in Diefem Falle befonders zu Breitenbeftin-

Buffaglia, Carlo, namhafter italienifder Theolog, geb. 1814 in Piave a San-Baolo bei Lucca, wurde 1844 Sefuit, wirfte als Professor am "Collegium Romanum" wurde aber 1861, weil er fich zu ben Brincipien bes italienischen Ginheitsstaates befannte, aus bem Orben entlaffen nub erhielt barauf in Turin eine Profesiur ber Moralphilosophie. Neben einem bogmatifchen Berte über bie unbefledte Empfangnif (3 Bbc., Rom 1853) fdrieb er: "Per la causa Italiana ai Vescovi cattolici" (Florenz 1859), "La questione dell'indi-pendenza ed unità d'Italia dinanzi al clero" (cbb. 1861), cine Witeriegung von Renan's "Leben Jein" (2 Bbe., Turin 1864) und gab 1862-66 ben "Modiatore" herans, in weldem er als Gegner ber weltlichen Dacht bes Babftes auftrat.

Baffah ober Bafchah (bebräifch posach, von pasach, übergeben, borübergeben, b. i. Berschonung), eines ber brei jübischen Hauptfeste, welches zur Erinnerung an: ben Auszug ber Fraeliten aus Aegypten und an die Berschenung ber ifraelitischen Erstgeburt burch ben Burgengel, im erften Bollmonde bes Frühlings vom Abende bes 14. bis jum 21. bes Monats Rifan gefeiert wird. Das P. wird gegenwärtig von den Juden jedes Ortes burch

ben Genug ungefanerten Brobes und mit lauten Gebeten begangen.

Paffair, Fluß im Staate Rew Jerfen, entspringt in Morris Co. und muntet in tie Remart Bay, swifden ten Counties Effer und Subfon. Seine Lange beträgt ungefahr

Baffaie, County im norböftlichen Theife bes Staates Rew Jerfen, umfaßt 270 engl. D.-DR. mit 46,416 E. (1870), babon 1824 in Dentschand und 187 in ter Schweiz geboren; im Jahre 1860: 29,013 E. Die Bodenbeschaffenheit ist verschieden, im weftl.

Theile bergig. Republit. Majoritat (Prafibentenwahl 1872: 1665 Ct.). Baffaie, Stadt im Staate Rew Jerfen, am Fluffe gleichen Ramens und im gleichnamigen Co. gelegen, hat 4368 E. (1870), von denen gegen 600 Deutsche sind. B. wächst rafch empor, indem es fich fübmarts mit prachtigen Wohnfiben von New Porter Gefcaftsleuten und nördlich am Flusse und am Kanal mit ausgebehnten Fabrilgebäuden und Arbeiter-Die Erie. Eifenbahn führt burch ben belebteften Theil, ber Statt, mabwohnungen füllt. rend die Delaware-Ladawanna-Eisenbahn füblich bas Stadtgebiet berührt. Die Schifffahrt auf bem Fluffe, die hier beginnt, foll burch Bertiefung ber feichten Stellen zu größerer Bebeutung gebracht werben. Zwei engl. M. oberhalb gewährt eine Berbreiterung des Flusses, unter bem Ramen Dunbee Lake befannt, ben Bewohnern von B. einen berrlichen Bergnilgungsplat. Es befinden fich in B. 2 proteft. Rirden, eine Baptiftenfirche, eine tatbolifche (bentich-engl.) und eine bentiche intherische Gemeinde. Bon Logen ift eine beutiche Druidenloge unter dem Namen "Onmboldt-Hain" zu erwähnen, auch haben fich zwei Fenerlöschempagnien gebildet. Bon den Kabrilen beschäftigt bie "New York Engine Co." 300, bie 2 Shobbpfabriten 150, Die Ratinnbruderei 120 Arbeiter. Es erscheinen in B. zwei Bodenblatter in englischer Sprache.

Baffamagnoddt Bay, Bucht im Attantischen Ocean, zwischen Washington Co. mob Chartette Co., Rew Brunswid, Dominion of Canada, ift 15 engl. M. lang und 10 M. breit, niumt ben St. Croix River auf und enthält mehrere Inseln, sowie verschiebene gnte häfen,

Baffarswit (serb. Boscharewat), Areisstabt in Serbien, an der Morawa gelegen, hat 5309 C., ift. befannt burch den Frieden wom 21. Juni 1718 zwischen Rart VI. und Benedig

mit ber Pforte.

Passatstand, auch Meteorstand, rother Rebel ober Asgenstand, nennt man einen an der Westüsse Afrika's häusigen, zimmetsarbenen Stand, der nach Ehrenberg's Untersuchungen aus seinen, mitrostopischen Theilchen besteht, welche von den unteren Bastafrömungen der sabischen Demisphäre zur Calmenregion getragen, dort mit dem aufleigenden Luftstrom in die Höhe geführt, auf der närdlichen Erdhälfte mit dem oberen Gidwestpassat wieder herabtommen und eine Bestätigung der Theorie von der Circulation der Atmosphäre geben. Der eigentliche B. scheint auf dem Großen Ocean zu sehlen, und ist vorzugsweise in der Passatschen des Atlantischen Meeres (wo er auch seinen Ursprung hat), in Wittel- und Rordafrika, selbst ünkuropa die Schweden und Anzland bevächtet worden. Derselbe enthält Rieselerde, Thonerde, Eisenoph, Manganoph, tohsensaue Kalkerde, Talkerde, Natron, Anpseroph, Wassern, Kubsensaue Enterde, Butten voganische Formen und Fragmente).

Bessellninke (Tradowinds) neunt man die innerhals der Wendetreise, durch das Austleigen erwähmter und das Eindringen latter, schwerer Luft entstehenden, beständigen Lufts strömungen in der Richtung von den Bolen nach dem Aequator zu; und zwar in der nördslichen Dalbsugel von NO., in der sidlichen von SO. webend, in welchem einsachsen Falle des Drehungsgesetzes bereits Hables den Einstuß der Rotationsgeschwindigkeit der Erde nachwies. Zwischen dem nördlichen und süblichen Passat liegt die im Mittel etwa 6° (Winster 3° 16', Sommer 8° 5') breite Region der Calmen, die Gegend der Windstillen, welche durch den Streit oder die Hemmung der beiden directen P. nud durch ihren Uebergang in den ausstleichen Luftstrom erzeugt werden. An den amerikanischen Küsten reichen die P.

3-40 weiter ab bom Mequator als an ben afritanifchen.

Baffan, Stadt im Areise Rieberbapern, liegt in einem Thalkessel an der Donan, in dem die Flußthäler des Inn und der Ilz zusammenstoßen. Die Hauptmasse liegt auf einer langgestredten, hochgewöldten Paldinsel, welche durch die Donan und den Inn gedübet wird, und zerfällt in die eigentliche Stadt, die Innstadt, die Ilzstadt, sowie die frühere Feskung Oberhaus. Die zahlreichen sensterreichen und statlichen Wohndwier stammen meist aus dem 17. und 18. Jahrh. Am Domplat erhebt sich die zum Theil in gethischem Style ausgesübere Lächedrale St.-Stephan. Mehrere schöne Steinkulden sühren über die mit Onais eingesaften Flüsse. Auf dem rechten Ufer des Inn besindet sich die alte Innstadt; über ihr die Walfahrtstapelle Mariabischen Lifer des Inn bestinden, seine Gewerbeschule, 13,389 E. (1871) und ist Sitz eines Appellationsgerichtes, sowie eines Bischofs. Die der rühmten Passauer Schmelztiegel werden in Obernzell dei B. angeserrigt. Schon die Celten hatten in nralten Zeiten am Einstusse der den dien Handern Oastra Batava genannt wurde. In der ersten Halfte des Mittelalters erscheint B. als bedeutende Osnaussend murde. In der ersten Passausstelle Donaus und Innhandels. Distorisch denkontrolig ist B. durch den Passauer Bertxag. vom 31. Juli 1552 (Religionsfriede).

31. Juli 1552 (Religionsfriede).

Paffadant, Johann David, berühmter Aunstschriftsteller und Historienwaler, geb.
1787 ju Frantsart a. M., machte 1814 als Freiwilliger ben Krieg gegen Frankreich mit, blieb nach dem Friedensschliffe, um sich auszubilden, in Paris, ging hierauf nach Rom, schloß sich an Cornelius und Overbeck an, wurde, nach Frankreit zurüdgekehrt, Juspector der Galerie des Städel'schen Justints und starb am 12. Aug. 1861. Er schried: "Aunstreise durch Belgien und England" (Frankurt 1838), "Rasael von Ursino und sein Bater Giod. Santi" (2 Bde., Leipzig. 1839, Bd. 3 1858), "Die christliche Kunst in Spanien" (ebb. 1853), "Lo pointre-gravour" (6 Bde., ebb. 1860—64). Bon seinen fünstlerischen Leistungen sind die "Entwürfe zu Grabbenkmälern" (Frankfurt 1838) und die ausgezeichnete

Durftellung Raifer Beinrich's II. im Romer ju Frantfurt a. M. bervorzuheben.

Paffent ober Baffeter, schönes Albenthal im Brixener Lreife in Tirol, vom Flüsschen Palfeyr durchströmt; ift bekannt als Heimat Andreas Hofer's (f. d.). Hauptort des Thales ist das Pfarrdorf Sanct-Leonbard mit 1600 E.

Baffinn (lat. passio, bas Leiben) bezeichnet in ber Rirchensprache bas Leiben Befu am Soluffe feines Lebens. Baffi on szeit (Faftenzeit) heißt bie von ber Rirche bem An-

benten an bas Leiben Ehristi gewidmete Beit vom Afdermittwoch bis Oftesonatag; su gehört zu den sog, geschlossenen lirchlichen Zeiten, in welchen geränschwolle Lustvarfeiten unterjagt find. In der letten Woche vor Opern, der Charwoche, auch Passion ow och e genannt, kommen die und da Passion omnsit und Passion ofpiele (f. d.) zur Aufführung.

Pajfanifien, auch Leibensbrüber, regulirte Alerites ber Gefellschaft vom heil. Kreuz und ber Leiben Ehrist iheißt ein 1720 von Paolo bella Crece (geb. 1684, gest. 1776 zu Rom und von Pius IX. am 1. Diai 1853 beatissiert) zu Ovats im Piementesischen gestisteter Orden zur Belehrung bes Bolkes durch Predigten über die Bedentung des Arenzestodes Christiund zu Missunszwecken überhaupt. Der Orden ist weite bin verbreitet, und hat in den Ver. Staaten eine Provinz mit Provinzial in Pittsburg, Pennsulvania (wo 1868 das erste Provinzialtapitel abgehalten wurde), mit einem Prodinzial-commissans zu Newarf, Rew Jersey, und einem Generalcommissans zu Marysville, California. Der Orden batte im J. 1868 4 Klöster in den Diecesen Bussalo. Marysville,

Rewarf und Bitteburg; letteres mit bem Rovigiat.

Baffiansblume (Passiflora, Passion-Flower), eine zu ben Baffifloreen geborige, ber-nehmlich in Gabamerita einheimische, burch zahlreiche Arten (weit aber 100) vertretene Pflanzengattung, umfaßt fletternbe, immergriine Strander, felten Aranter, mit abwechelnb gestellten, gangen ober gelappten Blattern, achselftanbigen Bidelranten und practigen Blitten. Die B. erhielt ihren Ramen von tatholifden Biffionaren, welche in ben Blatentheilen Beziehungen auf Die Rrengigung Jefu gu finden meinten. Die breifgen Berrenfrüchte mehrerer Arten find effoar und bilden ein beliebtes, tublentes Obst; andere haben prachtvolle Blumen und werden deshalb vielfach enliwirt. In den Ber. Staaten sind put 2 Arten: P. lutos mit 1 Boll großen, grunlich-gelben Blumen und 1/, Boll im Durchmeffer haltenben Früchten, in Bennfplramia bis Illinois und füblich; fowie tie Fleifch farbige B. (P. incarnata) mit hühnereigroßer, angenehm schmedenber Frucht, in trodenem Betra in Birginia, Rentudy und weiter füblich vortomment. Außerdem find zu ermähnen P. coerules und P. edulis in Gilbamerita; biefelben fiefern bie ungemein schmachaften Grenadillas; P. rubra, in Jamaica, beren Frückte nartotische, dem Opinut abuliche Eigenschaften haben; P. coccines mit scharlachrothen, P. maliformis mit weißen und blauen Blumen, P. quadrangularis mit ganfcei. bis melonengroßen, wehlichmedenben Fruchten und giftig wirfenden Burgeln, ferner bie Lorbeerblatterige B. (P. laurifolia) in Beftintica und Silbamerita, alle mit egbaren Brildeten. Die Bin laffen fich leicht burd Stedlinge and Absender vermehren.

Basselpiele werden vollsthumlich beamatische Darstellungen der Leidensgeschichte Christi genannt. Das akteste B. fällt in's 12. Jahrh. (Ludus paschalis sive de Passions Doinini) und ist halb lateinisch, halb beutsch. Das erste ganz deutsche B. aus dem 13. Jahrh. hat sich nur fragmentarisch erhalten. Aus dem 14. und 15. Jahrh. theilt Mene mehrere P. mit (2 Bde., Karlstuhe 1846). Die Aufschung der B. nahm oft mehrere Tage in Anspruch, so das Alsselber 3 Tage, das zu Sterzing in Tirol (seit 1496) zwei Tage, das zu Frankfurt a. M. 1498, von 285 Personen ausgesührt, drei Tage, und das zu Begen 1514 seben Tage. Die berühmtesten B. sind die Ammerganer in Bahern, welche reach mäßig alle 10 Jahre von der Landbevöllerung und den Bilderschnitzern daselbst ausgesicht werden. Die letzte Versellung sund 1870—71 steit und lodte eine große Zuschauermenge aus ganz Europa und selbst Amerika an. Bgl. Ed. Devrient, "Das B. in Oberomanegan" (Leidzig 1852); Halland, "Das Ammerganer B. im Jahre 1870" (Mänster 1870).

Baffirgewicht heißt bei ben gangbaren Goldmungen biejenige Schwere terfelten, welche zwar nicht ber urfprünglichen ober gesetzlichen gleichsommt, aber bestenungeachtet im hanbelsverkehr noch für vollgütig anerkannt wird, während im Wechseleberkehr für jeden schlenten Gewichtstheil ein kleiner Abzug gemacht wird (in Dentschland für jedes holl. As 11/4 bis

11/, Sgr., in ben Ber. Stuaten für jebes Gran 4 cts.).

Beifils (vom lat. passivns, leibend, im Gegensat zu activ, handelnd), einen Bustand der Ruhe, der Theilnamlosigkeit bezeichnend, geschwächte Lebenstraft verrathend, nicht mit erböhter Thätigkeit verbunden. Bassivnum, gegenwatische Bezeichnung der Gesemmtheit der leidenden Formen der Zeitwörter. Bassiva, Schulden, das Gegentheil tes wirklichen Resides, der Activa. Bassivität, ein leidender Justand, Unthätigkeit; taher Passivität des Eisens, sener eigenthalliche Zustand dieses Wetalls, in welchenes von Säuren und Allalien nicht angegriffen wird. Erhipt man z. B. einen Eisendraht an dem einen Ende die zum Rothglüben und taucht dieses Ende nach dem Erfalten in concentricts. Salpetersänze, so wied es nicht angegriffen, Taucht man gleichzeitig das ungebegene

**111** 

andere Ende des Drafts in die nämliche Saure, so ift es gleichfalls passiv. Ebenso, wenn man einen Eisendraht mit einem Platindraht berührt, oder einen Platindraht vom negativen Bol und dann einen Eisendraht vom passiven Pol einer schwachen Baltaischen Säule in Salpetersaure taucht. Passives Eisen faut ans einer Rupservitriollosung kein Rupser, ver-

liert aber burch Reibung feine Paffivitat.

Baffam, Franz Endung Rarl Friedrich, namhafter deutscher Philolog, geb. am 20. Sept. 1786 zu Ludwigsluft in Medlendurg, studirte erst Theologie, wurde 1807 Gum-nassallehrer in Weimar, 1810 Professor der Philologie am Conradinum in Jentau, 1816 Brosessor der Alterthumswissenschaft in Brestau und starb am 11. März 1833. Sein Hauptwerf ist "Handwörterbuch der griechischen Sprache" (5. Aust., 2 Bec., Leipzig 1841—1856. Bgl. Linge, "De Passovii vitu et variptis" (Hirichberg 1839); Wachter, "P.'s Leben und Briese" (Brestau 1839).

Beffumpfie, im Staate Bermont. 1) Cleiner fing in Calebonia Co., in ben Con-

necticut River munbenb. 2) Boftborf in Calebonia Co.

Bakwans Dglu, ein als Insurgent berühmter türfischer Bascha, geb. 1758 zu Widdin, Sohn des Baschan-Omar, eines Baschi-Ogo in Widdin, welcher 1791 wegen seiner Neichethumer hingerichtet wurde. Um den Tod des Baters zu rächen, bemächtigte sich B. an der Spitze von 5000 Aufständischen der Stadt Wirdin und erregte mit Hilse der mistergnügten Janitscharen eine so surchtbare Rebellion, daß die Phorte davon erschüttert, ihm 1798 Begnadigung gewährte und das Paschalik Wirdin verlieh. Er start 1807.

Baffy, ehemaliges Dorf an ber Zollmaner von Paris, auf einer Anhöhe am rechten Ufer ber Seine gelegen, feit 1860 jum 16. Arrondiffement der Hauptfladt gehörig, ward wegen feiner habschen Ausflicht und ber Nabe des Boulogner Waldens viel besucht. Franklin

wohnte baielbft 1788.

Paffe, Sinbitta, berühmte bramatische Sangerin, geb. 1798 von jüdischen Eltern, wurde 1816 bei der Italienischen Oper in Baris engagirt, bildete sich seit 1818 in Italien ans, trat 1819 mit großem Beifall in Benedig und Nailand auf, war von 1823—27 abermals in Paris, zog sich in der Folge auf ihre Billa am Comersee zuruck, nahm 1840 wiederum ein Engagement in Petersburg an und starb am 1. April 1865 auf ihrer Billa.

Baftaen ober Baftaga, Blug in Ecnabor, Gubamerita, 20 engl. Dt. rberhalb bes

Duallaga-Fluffes, in ben Amagonenstrom munbenb.

Bafte (vom ital. pasta, Teig) ober Reglife wennt man ein Arzneimittel aus biegfamen Tafelchen bestehend, die man burch Austöfen wen Pflanzenschleim und Zuder in reinem Wasser, sowie durch Zusat von Eiweiß und späterem Abdampsen gewinnt, dann in Lapseln von Bapier ober Weißblech ausgiest nud in vieredige Stüde schneidet. Die gebranchlichsten sind die Althäen- und Süßholzpasten, die gegen leichte Eutzündungen des Lehllopfs und der Luströhrenschleimhaut angewendet werden. Basten ist auch der Name

für Abbrude von Steinen, Münzen und Mebaillen.

Pastellmalerei nennt man das Molen mit fardigen Stiften, welche künstlich ans verschiedensarbigen Teigen (Pasten, woher der Name) dargestellt werden. Die P. wird meist auf Bapier ansgeführt, und da sie mancherlei Bortheile darbietet, welche der Delmalerei und der Wassersarbenmalerei abgehen, so wird sie mit Bortiebe von Dilettanten gepflegt. Unter diese Bortheile ist zumal die Leichtigkeit der Torrectur zu rechnen, indem man das Semalte ohne Mähe wieder auswischen und verändern kann. Aus remselben Grunde entspringt aber auch die geringe Haltarkeit der Pastellgemälde, da der fardige Staub, welcher solche Gemälde bildet, durch Erschlitterung, durch Fenchtigkeit u. s. w. leicht leidet. Die P. soll zuerst im 16. Jahrh. geübt worden sein.

Baftete (mittell. pastata, engl. pie, frang. paté, Fleischluchen), nennt man ein nahrhaftes, gewärztes Fleisch- ober Fischgericht, welches in eine Hülle von gebackenem Teig eingesichtagen ift. Am bekannteften find die überallhin versenbeten Strasburger Ganfeleber-

pafteten.

Basteut, Louis, namhaster Chemiter, geb. am 27. Dez. 1822 zu Dole im Departement Jura, wurde 1849 Prosessor der Chemie in Strasburg, ward 1854 nach Lisse berusen nud ging 1857 als Director der Normalschule nach Paris. B. ist betanut durch seine Untersuchungen sider die Rolle der niedern Organismen dei Gährungsprocessen, sowie als Entdeder der Conservirung des Weins durch Erwärmen. Bon seinen geschätzten Schristen sind hervorzuheden: "Nouvel exemple de serwentation déterminé par des animalentes insudires pouvant vivre sans oxygène libro" (1863), "Etudes sur le vin, ses maladies, causes qui les provoquent etc." (1866), "Ktudes sur le vinsigre, ses maladies, moyens de les prévenir etc." (1868), "Etudes sur la maladie des vers à soie etc." (1870).

Paftinale (Parenip), eine zu den Umbelliseren gehörende Pflonzengatung mit gelben, einwörtsgerollten Blumenblättern, und vom Rüden ber flach zusammengedrücken Früchten mit breitem Raude, umfaßt zweis oder mehrjährige Kränter mit möhrenartiger, oft steischiger Wurzel. Arten: Pastinaca sativa (Gemeine P.), aus Europa, auf Wiesen, an Wegen, in Gärten und Feldern wild wachsend, mit dider, steischiger Wurzel, höherem und plattem Stengel und größeren kahleren Blättern; dieselbe wird in den Ver. Staaten als Küchenpflanze cultivirt. Die süsse, wenig gewilrzhafte Wurzel enthält Zuder, Sirup, sowie verschiedene Salze und bient häusig als Kahrungsmittel. Die in Negopten und Sprien einheis mische P. dissecta wird bort ihrer wohlschweichenden Wurzel wegen häusig cultivirt.

Pastmastor, ift ber Rame eines abgegangenen Meißers vom Stuhl einer Freimaurerloge; in ben Logen Dentschlands ist bas Wort "Altmeister" bafür gebrauchlich. In ben beutsch amerikanischen geheimen Orben gebraucht man an bessen Stelle die Bezeichnung "Er-Meister". In ber amerikanischen Freimaurerei bat sich ein sogenannter Bastmaker-

Grab beransgebildet.

Baffe, Stadt in ben Ber. Staaten von Columbia, 8577 F. über bem Meeresfpiegel in bergiger Gegend, 148 engl. M. nördl. von Quito gelegen, hat 8000 C.

Bafter (lat., Birt), ber Geelferger einer evangelifden Gemeinbe.

Pafteraldriefe beißen im R. T. die Briefe des Apostels Laulus an seine Sehilsen Limothens und Titus, in welchen er Unterweisungen für die geiftliche Autssührung ertheilt. Die Schtheit derselben ist von protestantischen Theologen der tritischen Schule vielsach angesochten worden.

Bafterale, Schaferspiel, bezeichnet in der Tonkunft ein Musikstud don einfacher Dielodie und idpalischem Charatter. Das Ritualbuch der katholischen Seiftlichen, in welchem die bei den verschiedenen geistlichen Amtsbandlungen (die Diesse ausgenommen) vorkommenden

Ceremonien enthalten find, werben gleichfalls B. genannt.

Vasisraltheologie ist die wissenschaftliche Darkellung derzenigen Grundsche, nach welchen der Seelsorger in seinem geistlichen Amte zu wirten hat. Die Gegenstände, auf welche sich die P. bezieht, sind der Lebenswantel tes Seelsorgers, die Seelsorge selbst, der Berkeht mit Gemeindegliedern überhanpt, sowie mit Arunten und Armen insbesondere. In diesem Sinne heißt die P. auch Pasto ralling heit eter Pasto rallweisheit. Rambaste Schriftsteller für diesen Zweig der Theologie slud unter den Ratholisen Bischof Sailer, Sambast, Gollowib, Schramm und Schenk, Bowondra, Brodmann, Zenner, Amberger, Benger, unter den Protestanten Harms, Biret, Hassel, Hossmann, Burt, Palmer und besonders E. J. Nitssch.

Bafteret, Clanbe Emmannel Joseph Pierre, Marquis be, namhafter französischer Gelehrter und Staatsmann, geb. am 15. Ott. 1756 zur Marseille, wurde 1780 Rath am "Cour des aides" zu Baris, 1791 Deputirter und erfter Präsident der Gesetzgebenden Bersammlung, vertheidigte das Rönigthum und mußte deshalb emigriren, tam 1809 in den Senat, wurde 1820 Bicepräsikent der Pairstammer, 1826 Staatsminister, 1829 Ranzler von Frankeich, zeg sich nach ter Julirevolution zurüd und ftarb am 29. Sept. 1840. Er schried: "Tranté den tolx pénales" (2 Bde., Paris 1790), "Histoire générale de la législation des peuples" (11 Bte., Paris 1817—37), und besorgte die

Ausgabe ber "Ordonnances des rois de France" (Bb. 13—19).

Baftum (griech. Bofeldonia), ehemalige Colonie ber Sphariten, an ber Nordläste Lucaniens, nm 524 v. Chr. gegründet. B. wurde von ben römischen Dichtern besonders wegen seiner herrlichen Rosen geseiner, von denen heute jedoch nichts nicht zu sehen ist. Im 9. Jahrh. n. Chr. wurde die Colonie durch die Sarazenen verwüstet. Bon den Ruinen von

B. find die Tempel bes Reptun, ber Ceres und Die fog. Bafilita febenswerth.

Batagonien, der sädlichste Theil Südamerikas, grenzt im N. an die Argentinische Republit, im RB. an Chile, im B. an den Stillen Ocean, im S. an die Straße von Ragellan, welche P. von der Insel Feuerland trennt und im D. an den Atlantischen Ocean. Es zerfällt in den Cordilleren-Theil oder Reu-Chile und in das eigentliche Patagonien, welches in seiner ganzen Länge von 170 geogr. Meilen eine steinige Wüsse bildet. P. ersstreckt sich gwischen 88° 50′—53°.55′ slot. Br. und von 45° 16′—52° west. L., so daß es eine Breite von 44—94 g. M., bei einer Länge von 215 M. hat. Es umfaßt einschließlich Fenerland 17,700 g. D.-M. Die Bevölkerung wird auf 30,000 geschänt, so daß etwa 2 Menschen auf eine O.-M. kommen. Das Innere des Landes ist größtentheils unbekannt. An der Atlantschen Kuste sinden sich zahlreiche Buchten, die aber süx die Schiffsahrt nur geringe Wichtigleit haben. An der Wesstlike liegen eine Menge Leiner Felseninseln, welche als eine Fortsetung und theilweise Bersplitterung des Gebirgszuges der Cordileren ange-

feben werben tonnen. Die öftliche Rufte besteht ans einer Reibe ftufenformiger, borizonialer Ebenen, welche nach 2B. ju bis auf 3000 F. ansteigen, mabrent fie an ber Oftfufte fic an ben Flugmundungen nicht über 300 F. erheben. Nur zwijden dem 47 und 48 Grab fubl. Br. bilben bie 3750 F. hoben Dochtanber von Espinofa ein machtiges Borgebirge. Die B. in fuboill. Richtung burchftromenben Gluffe tommen aus ben Corbilleren; bie bebentenbften find ber Santa Cruz und Rio Regro, letterer Die Grenze von ber Argentinifden Republit bildend. Salzwafferteiche find febr baufig. Das Rtima ist troden, im Binter augerst talt, im Sommer febr beiß. Im schmalen Westpatagonien (Neu-Chile), seines schlechten Klimas megen fast gang unbewohnbar, liegen 2 Bultane, ber 7047 &. hohe Curcovabo und ber 7311 F. bote Winchinmadom. Die Balber enthalten verschiedene Arten von Buchen und große Farrn. Die Begetation im R. und D. ift bie ber Argentinischen Republit. Das Sochland ift nur für Biebzucht geeignet, und auf ihm leben Beerben von Guangcos und wilben Rindern : auch findet man Bumas, Bolfe, Füchse, Opossums und Armadille. Bon Bogeln befinden fich in B. der Condor, habichte, eine Art Ibis und der südamerikanische Strauß, mahrend die Ruften von Seevogeln aller Art wimmeln. Dit Ausnahme ber fleinen, an ber Dagellansftrafe gelegenen Colonie Bunta - Arenas, besteht die Bevöllerung B.s fast nur aus unabhängigen Judianern. Den Ramen Batagonier (Plattfuße, Patagones) haben bie Ginwohner bereits von ben ersten europäischen Entbedern unter Magellan erhalten, welcher baselbst im J. 1520 aberwinterte. Die Batagonier, welche jum Theil auch "Bferbe-Indianer" (Horse Indiana) genannt werden, jum Unterschiede von den an der Westlüfte und einem Theile ber Ragallansftrage lebenden, ben fog. Canve-Indianern, find burchichnittlich bon bobem, fartem Rörperbau, fowie rothlicher Dautfarbe und betreiben Jago, Biebzucht und Fifchfang. hauptnahrungsmittel find bas Fleifch ber Pferbe, Strauge und ber antilopenartigen Guanacos. Das Fleisch junger Stuten gilt als besonderer Lederbiffen. Die Jago geschieht gemeinsam, und die Beute wird auf die einzelnen Familien nach Berhaltniß ihrer Kopfzahl vertheilt, doch foll, wenn eine Familie ihren Antheil früher verzehrt hat als die andere, dieselbe ohne weiteres von dem Borrath der übrigen mitleben. Die farkinochigen und bidlippigen, patagonischen Weiber sind wenig besser als Stlavinnen, doch werden sie gewöhnlich nicht hart behandelt. Auch zeigt der Batagonier viel elterliche Liebe und ist im Ganzen weniger rob und wild als ein großer Theil ber Indianer ber tropischen Urwälder Gudamerika's; in der Leidenschaft jedoch und in der Ausübung der Rache gegen den Feind arten sie zu Bestien aus, wie ihre Raubzüge gegen die Weißen im N. des Mio Regro oft gezeigt haben, wobei jedoch nicht vergessen werden barf, daß sie von biefen, und namentlich von ben Gauchos von Buenos. Apres, oft nicht beffer behandelt worden find. Die Colonisationsversuche, welche zu verschiedenen Beiten, insbesondere von ben Spaniern, in B. gemacht wurden, haben fich in ber Folge, theils wegen ber Ungunft bes Klimas, theils wegen bet Feinbseligkeiten ber Eingebornen, stets als unfruchtbar bewiefen. Chile betrachtet bas westl., und die Argentinische Republik das öftl. B. als Eigenthum. Bgl. Mufters (1871); Bap-pans, "B., geographisch und statistisch" (Bb. 4., Leipzig 1871); B. Barker Snow, "A two Years' Cruise off Tierra del Fuego" (London 1857); A. Guinnard, "Trois and d'esclavage chez les Patagons" (2 Aufl., Baris 1864).

Patapbre River, Flug im Staate Darblanb, entspringt in Carroll Co., flicft anfange in sublider, sobann in fuboftlicher Richtung und breitet fich zwischen ben Counties

Baltimore und Anne Arundel gur Patapeco Bay ans.

Patastala, Poftborf in Liding Co., Dhio, an ber Baltimore-Dhio-Gifenbahn gelegen,

921 462 😮.

Patchell ober Batch ouly, ein in ben Drufen ber Blatter bes in Oftindien und auf den Auftralischen Inseln einheimischen, zu den Labiaceen gehörigen, dis 3 F. hoben Strauches (Pogostomon Patchouly) enthaltenes, scharf aromatisch schweckendes, atherisches Del, welches verdunftend moschnachtig riecht und als Parfum benucht wird. Die getrochneten Blatter werden entweder in Riechtissen genaht oder als alloholische Tinctur zubereitet.

Batena (lat. patina ober patona, Schale, Teller) beift im tathol. Ritus bas Tellerchen.

auf welchem bei ber Meffe bie Boftie liegt.

Patente (vom lat. patenten, so. litteras, b. h. offene Bricfe, Freibriefe) und Patents gesetzebung. Ein Patent ift eine Urfunde, durch welche die ausschließliche Benutung einer neuen Erfindung dem Urheber derfelben für eine gewisse Zeit gewährleistet wird. Um dem Urheber seine Ersindung und der Gesammtheit die größtmöglichste Nutung derfelben zu sichern, sind in den meisten eivilistrten Ländern Gesetze (Patentgelen) erlassen worden, welche in verschiedenen Punkten sedoch von einander abweichen. Der Patentschung im Allgemeinen Anfang mit der Beseitigung der gegen die freie Gewerdthätigkeit ge-

C.-P. VIII. 83

514 Patente

richteten Privilegien und Monopole. In Preußen erfolgte bie Einführung bes Palentschung im J. 1815, in Babern 1825, in Oesterreich 1820, in Bürttemberg 1836, in Frank reich 1791, in Belgien 1817, in Rugfand 1812, in Schweben 1819; in Italien 1864, in Spanien 1820, in Bortugal 1837. In England wird fie auf Die Barlamentsacte bis Jahres 1623 gurudgeführt (nach Gobson wurden indeffen schon früher Batente ertheilt), und in ben Ber. Staaten murbe bas erfte Batentgefet 1793 erlaffen. In Danemart, in ber Schweiz, in der Türkei und ihren Rebenlandern, fowie in Griechenland besteht feine Batentgefengebung, bagegen finden fich außer in ben obigen Staaten in ben nicht ermabnten beutschen und in verschiedenen Staaten Gubamerita's Gefete Aber bie Ertbeilung von Erfindungspatenten. Die Bestimmungen jener Gefete find im Laufe ber Beit theilweife in Kraft geblieben, theilweise abgeschafft, und in manchen Fallen vollfionrig burch neue Berfdriften erfett morten. Die vericiebenen Softeme bes Berfahrens bei ber Ertheilung von Batenten find: 1) Das Anmelbungsverfahren, 2) bas Borprafungsverfahren, und 3) bas Aufgeboteverfahren. Rach bem, namentlich in ber franzisiichen Gesetzgebung vertretenen Anmelbungespftem werben Erfindungspatente auf bloge Asmelbung und ohne jede Borprufung ertheilt. Erop ber Ginmentungen, welche gegen tiefes Brincip von fachtundiger Geite erhoben worren find, ift baffelbe boch, außer ben Pieu-Ben, England und ben Ber. Staaten, in die Befetgebung ter meiften Abrigen Lanter aufgenommen worben. Das unter 2) angeführte Berfahren besteht barin, bag von ter justandigen Behörde eine forgfältige Prufung bes Patentgefuches vorgenommen und foldes erft auf ben Rachweis ber Renbeit und Rüplichkeit bin bewilligt wird. Diefes Spfiem befieht in Breufen feit ber Ginführung bes Patentidunes und ift in ben Ber. Staaten feit Das Aufgeboteverfahren ift England eigenthuntich. Rach temfelten 1836 eingeführt. wird bas Patentgefuch vor ber Ausfertigung bes Patentes mit ber Aufforberung befannt geniacht, etwaige Einsprüche binnen 21 Tagen bei bem Batentamte geltend zu machen. Ueber bie Ertheilung ober Abweifung wird erft nach Ginficht ter erhobenen Ginfpruce enticien. Der Unterschied bieser brei Spfteme laft fich am besten aus ber Patentftatifiit erschen; benn mabrend in Breufen etwa ber elfte Theil, in ben Ber. Stoaten beinabe bie Balfte und in England ungefahr zwei Dritttheile ter nachgefuchten Batente bewilligt murben, ift in Branfreid, Defterreid, Gadfen und in ben fibrigen ganbern bes blogen Anmelbungs. spitems die Bahl der bewilligten Batente terjenigen ber Eingabe fast gleich, sie übersteigt iegar zum Theil biejenige großer Industrieftaaten. Die Dauer eines Batents beträgt wie ben Ber. Staaten 17 Jahre, in Großbritannien 14 Jahre, in Belgien 20 und in Sachen 5 Jahre. In Frantreich, Italien, Defterreich und anteren Lantern ift bie Batenttouer bis zu einem gemiffen Maximum von ber Bahl bes Erfinders abbangig. Gie beträgt in Frankreich 3. B. funf, gehn ober fünfzehn Jahre. In Defterreich, Bapern und Italien ift Die Bahl ber Jahre bis zum Maximum von 15 Jahren gang bem Exmeffen bes Erfinbers anheimgegeben. In Preufen, Rugland und Schweben wird fie für jeden einzelnen Fall von ber auftanbigen Beborbe festgefest.

In ben Ber. Staaten murbe eine Patentgefengebung gleich von ber erfien legistativen Berfammlung ber neugeschaffenen Republit in Angriff genommen. Esgeschab bies 1794, freilich in fo unvollfommener Weife, daß fich fcon 3 Jahre fpater die Rothwentigfeit geltend machte, ein neues Statut in's Leben ju rufen, welches fich tenn aud ten Anforderungen ber erften Jahrzebende binlanglich entsprechend erwies, um bis gu ben breifiger Jahren unangefochten in Rraft zu bleiben. Um Diese Beit trat bas ameritanische Erfinbungewefen ans feiner Rintheit. Eine neue Gefengebung ju feinem Cout und gu feiner Ermunterung murbe Bedurfnig. Es erhielt biefelbe burch eine Acte bem 4. Juli 1836, welche, unter bem Ramen "Ein Gefet gur Forberung ber nütlichen Runfte" (An act to promote the progress of useful arts), seitbem mannigsach vervollständigt und amentirt, bie Grundlage bes heutigen Batentspflems ber Ber. Staaten bilbet. Die letten Aenterungen batiren vom 8. Juli 1870 und 3. März 1871. Das burch bas urfprüngliche Gefen geschaffene Bureau, bie "Patent-Office" bilbet eine Abtheilung bes Dinifteriums bes In-Gein oberfter Beamter, ber Patent-Commiffar, wird burch eine Angahl von Giaminateren unterflügt, an welche bie Befuche um Ertheilung von Schutbriefen gu ricten Das Patentgefet felbst beruht auf bem Spftem ber Borprufung und ift baturd ben ber frangöfischen und englischen Gesetzgebung gruntfatlich verschieben. Es beruht barout, bag bie aus ben Examinatoren bestebenbe Beberte bie Erfindung, fur welche um ein Palent nachgefucht wird, einer forgfättigen Brufung unterwirft und festgustellen bat, ob bie Erfinbung neu und nutilich fei. In Frantreich, wie in ben meisten fibrigen Staaten, erfolgt bie Batentertheifung bogegen ohne Weiteres auf eine Annielbung, fofern biefe ben Fer-

men bes Gefebes gemäß erfolgt mar. In England wird bas Batentgefuch vor ber Ertheis lung bes Batentes veröffentlicht mit ber Aufforberung etwaige Cinreben binnen 21 Tagen bei dem Patentamt geltend ju machen. Das Gefet ber Ber. Staaten bestimmt, bag bie Erfindung nicht vorher patentirt, oder im In- oder Anslande im Drud beschrieben, oder im Juland bereits gemacht fein barf. Im Anschluß bieran wird geforbert, bag ber Batentsucher feine Erfindung nicht früher einmal aufgegeben bat, ober daß diefelbe nicht länger als zwei Jahre bor feinem Wefuche jum öffentlichen Webranche angeboten gewesen ift. Birb bas Batent als begrundet gefunden, fo mird baffelbe ohne Beiteres gemahrt, findet fich bagegen, bag bie Erfindung jum Theil bereits betannt, ober bag bas Wefuch nicht formgerecht ausgefertigt ift, fo bat ber Batentfucher bas Recht, fein Wefuch nach ber erften Burudmeilung zu verbeffern. Bill fich ber Erfinder hiermit nicht beruhigen, fo fleht ihm eine Berufung an ben Rath ber Dbereraminatoren offen; gegen eine Entscheidung ber lettern tam noch eine Berufung an ben Batentcommiffar in Berfon ftattfinben. Benn von zwei Erfinbern gleichzeitig Batentgefuche bem Batentamt vorliegen, in tenen beibe behaupten, benfelben Wegenftant guerft erfunden zu haben, fo wird eine "Collision" erklart, um zu entschein, wer die Erfindung zuerst gemacht babe. Das Patent wird bem erften Erfinder gemabrt. Doch ichlieft bie Thatfache, bag Jemand bereits ein Batent auf einen Gegenstand erlangt hat, Die Collision nicht aus, falls ein Anderer um ein Batent für ben nämlichen Gegenstand einkommt. Dhwohl in einem folden Falle ber Commiffar ein bereits ertheiltes Potent nicht annulliren barf, fo tann er doch, wenn er findet, bag ein Anterer ber frühere Erfinter ift, biefem gleichfalls ein Patent geben und somit beibe Parteien vor ben Gerichten, wie vor bem Bublitum, auf gleichen fuß stellen. Burger ber Ber. Staaten, wie Auslander, haben vor bem Patentamte gleiche Rechte. Die Dauer bes Patentes beträgt 17 Jahre. Die anberweitige Ausfertigung eines Patentes (Reissue) fintet flatt, wenn ein ertheiltes Patent wegen mangelhafter oder ungenügender Befdreibung, ober weil der Patentsucher mehr als feine Erfindung in Anfpruch genommen bat, binfällig geworden ift. Der Commiffar ift fernerhin ermachtigt für ein abgelaufenes Batent eine Berlangerung eintreten gu laffen, wenn ber Erfinder filr bie auf seine Erfindung verwendete Beit, Scharffinn und Gelbausgaben nicht hinreichend belohnt worden ift, und falls eine Berlangerung auf die öffentlichen Intereffen nicht ungunftig einwirft. Batente auf Mufter für ein Fabritat, eine Bufte, Statue, ein Hautrelief ober Babrelief, ober auf ein Mufter filr ben Drud von Geweben u. f. w. werben je nach bem Bunfde bes Bittstellers auf bie Dauer von 31/2, 7 ober 14 Jahren bewilligt. Für Baaren zeichen tann ebenfalle Schutz erlangt werben, wenn gewiffen Erforderniffen entsprochen wird. Falls ber Erfinder wunfct, bag feine Erfindung fur eine gewisse Beit geheim gehalten werbe, so tann er um ein "Caveat" nachsuchen; baffelbe muß inden jedes Jahr ernenert werben.

Nachstehender Gebührentarif ist gesetlich festgestellt worden. Bei Cinbeingung eines Gefuches um ein Mufterpatent auf 31/a Jahr muffen gezahlt werben \$10; bein Ginbringung eines Gesuches um ein Mufterpatent auf 7 Jahre \$15; bei Einbringung eines Gesuches um ein Dafterpatent auf 14 Jahre \$30; bei Einbringung jebes Caveats \$10; bei Ginbringung eines Geluches um ein Erfindungs- ober Entbedungspatent \$15; für Ausfertigung jedes Driginalpatentes auf eine Erfindung ober Entdedung \$20; bei Einbringung jebes Gejuches um eine anderweite Ansfertigung \$30; bei Einbringung jedes Gejuches um Batentverlängerung \$50; bei Bewilligung jeder Batentverlängerung \$50; bei Einbringung einer Appellation gegen die Entscheidung eines Craminators erster Instanz an die Oberexaminatoren \$10; bei Ginbringung einer Appellation von ber Entscheidung ber Oberegaminateren an ben Patentcommiffar \$20; bei hinterlegung eines Waarenzeichens behufs Gintragung beffelben \$25; für die beglaubigte Abschrift eines Patentes, ober einer anbern "Urfunde, für je 100 Wörter \$10; für beglaubigte Copien von Zeichnungen angemessene Bergutung für beren Herstellung; für Eintragung jeber Cestion von 300 ober weniger Wörtern \$1; für Eintragung jeber Ceffion von mehr als 300 Wörtern, aber nicht mehr als 1000 Bortern \$2; für Cintragung jeber Ceffion von mehr als 1000 Bortern \$3; für unbeglanbigte Abschriften ber Specificationen und ber benfelben beiliegenden Zeichnungen von Patenten, die seit dem 3. Juli 1871 ausgegeben worden find: einzelne Abschriften 25 Cts.; 20 ober mehr Abschriften von einem ober mehreren Batenten, per Abschrift 10 Cts.; für unbeglaubigte Abschriften ber Specificationen und Zeichnungen von Patenten, die vor bem 1. Inli 1871 erlaffen worben, find bie Roften berfelben zu verguten.

Folgende Tabelle gibt die Bahl ber Gefuche, ber gewährten Patente und ber innerhalt eines Jahrzebendes eingelaufenen "Cavoate" an.

C.-2. VIII.

| Jahr. | . Geinche    | Gefuche      | Sewährte |
|-------|--------------|--------------|----------|
|       | für Patente. | für Caveats. | Batente. |
| 1861  | 4,643        | 700          | 3,340    |
| 1862  | 5,038        | 824          | 3,521    |
| 1863  | 6,014        | 787          | 4,170    |
| 1864  | 6,932        | 1,063        | 5,020    |
| 1865  | 10,664       | 1,937        | 6,616    |
| 1866  | 15,269       | 2,723        | 9,450    |
| 1867  | 21,276       | 3,597        | 13,015   |
| 1868  | 20,420       | 8,705        | 18,878   |
| 1869  | 19,271       | 3,624        | 13,986   |
| 1870  | 19,171       | 3,273        | 13,321   |
| 1871  | 19,472       | 3,366        | 18,038   |

Im letztgenannten Jahre wurden vom Patentamt (Patent-Office) \$678,716 eingenommen und \$560,598 ausgegeben. Im Berhältnisse zur Bevölferung ist je ein Patent in ten hier angeführten Staaten auf die Einwohnerzahl bewilligt worden: In Caliscomie ein Patent auf 2300 Einwohner; in Connecticut auf 806; im District of Celumbia auf 970; in Ilinois auf 2916; in Indiana auf 4277; in Kanjas auf 9110; in Marpland auf 3254; in Massachusetts auf 1051; in Mississippi auf 17,333; in Rew Dampshire auf 3121; in Rew Jersch auf 1827; in Rew Port auf 1450; in Worth Carelina auf 21,000; in Ohio auf 2945; in Pennsplvania auf 2284; in Rhobe Island auf 1181; in Tennessee auf 12,100; in Texas auf 15,742; in Birginia auf 11,342; in Bisconsin auf 4646.

Die meisten Patentgesuche, welche in Washington eingereicht werten, betreffen Ersungen, welche bem Haushalt und ber Lantwirthschaft zu Gute kommen. So erhickten in einem einzigen Jahre 175 Waschmaschinen ihren Schuberies, während in berselben Zeit 154 Nähmaschinen, 183 Butterapparate, 212 Pflüge, 72 Kernpflanzer, 23 Baum- und Rebenscheeren und neben einer Legion von Mäh- und Erntemaschinen 140 neue Arten von Garten- und Hofthüren patentirt wurden. Die Ersindung von Nähmaschinen und beren Berbesserungen haben dis zum Jahre 1870 allein zur Ertheilung von 1123 Patenten geführt. Die Entbedung des Petroleum fand ihre praktische Bethätigung in mehr als 400 Brennapparaten, deren Modelle dem Patentamte eingesandt wurden, und selbst ein se einsacher und seit Jahrtausenden bereits im Gebrauch besinklicher Gegenstand, wie die Schnalle, erscheint daselbst in mehr als sünshundertsach patentirter Gestalt. Eine ganze Neihe von Ersindungen hatten auch die Entdedung der erwärmten Luft als Motor und die Herstellung des ersten pneumatischen Apparats im Gesolge. Das erste Beloeiped aber sührte in süns Monaten zu 400 Patentgesuchen, welche alle eine Berbesserung des neuen Besörderungsmittels bezwecken.

Die Ausgaben bes Washingtoner Batentamts, welche allerbings angesichts bes lawinenartig zunehmenben Anbrangs von Gesuchen feit ben letten Jahren übermäßige Dimenfionen anzunehmen broben, werden bis zum Jahre 1873 etwa auf 16 Will. Dollars zu bezistern fein. Ein bebeutenber Theil bavon warb von ben Ginfunften bes Burcaux gebedt. Das Gebaube bes Patentamtes hat gegen 5 Millionen gefostet und bildet eine ber bornchmften, monumentalen Bierben ber Bunbeshauptstabt. In Dorifdem Stol gehalten und in Marmor ausgeführt, bebedt es mit feinen, einen großen quabratifden hofraum umgebenten In ben Galen bee Flilgeln einen Flächenraum von nahezu zwei und einem halben Acre. oberen Gefchoffes find die Modelle in langen Reihen von Glastaften, die mit finnreichfter Benutung bes Ranmes aufgestellt find, geordnet, und bieten fo für ben, ber biefe Raume durchwandelt, ein ebenfo überfichtliches, wie vollständiges Bild von Allem, was ter erfinterifche Geift Ameritas bisher geplant und Geftalt hat gewinnen laffen. Bgl. R. Rloftermann, "Die Patentgefengebung aller Lanber nebft ben Gefeten über Dufterfont und Waarenbezeichnungen" (Berlin 1869); Abolf Ott, "Die Patentgesetzung ber Ber. Staaten von Amerika" (Leipzig 1872); "Official Gazette of the United States Patent-Office" (1. Johrg. 1872 ff.); C. S. Whitman, "Patent Laws and Practice of Obtaining Letters-Patent for Inventions in the U.S. and Foreign Countries" (2Baffington 1871).

Patera, bei ben Römern eine flache Trinkichale aus Ton ober Metall, wurde zur Libation ober beim Spenden bes Trankopfers gebraucht.

Baiernofter (lat., unfer Bater), ber lateinifche Ausbrud fur bas Baterunfer.

Baternofierwert, ein ununterbrochen wirfender Apparat zum heben von Wasser Schlamm ober seinen Rörpern, besonders zum Baggern, Be- und Entwässern angewandt, besteht in der hauptsache ans einer Kette ober einem Seil ohne Ende, das um ein oberes und ein unteres Rad läuft, und woran zahlreiche hohltageln, Eimer oder Köften (einem Patern oft er oder Rosentranz ähnlich, woher der Name) besestigt sind, die den zu fordernden Stoff ausgehmen, heben und am oberen Rade selbst auslieeren.

**Baterson, H**auptort von Baffaic Co., die brittgrößte Stadt im Staate New Jerseb, 15 engl. Meilen von Rem Port und mit biefer Stadt burch bie Eriebahn, sowie Die Delaware-Ladawanna- und die Midland-Bahn, mit Newart burch einen Zweig ber Eriebahn verbunden, liegt am Baffaic River, in einem reigenden Thale, am Fuffe bes 600 Fuf hoben Garret Mountain. Die Bafferfraft bes Fluffes, welcher hier in einer Tiefe von 70 fuß in gerkluftete Felsmaffen berabsturgt, veranlaßte im Anfange biefes Jahrhunderts eine Gefellichaft, welche fich bie Forberung bes Fabritwefens angelegen fein ließ, einen Ranal gu erbanen, Bertstätten zu errichten und alle nothigen Berbefferungen auszuführen, infolge beffen die Stadt entstand, welche fich in neuester Zeit zu großer Bedeutung emporgearbeitet bat. Unter ben gablreichen Fabritanlagen find besonders zu erwähnen 3 Locomotivfabriten, welche gegen 3000 Arbeiter beschäftigen und Geibenfabriten, beren Babl gegen 30 beträgt (mehrere in bentichen Banten), welche mehr Stoffe liefern als alle anderen Seibenfabriten in ben Ber. Staaten. Bon Bebeutung find ferner Ctabliffements, in benen Da-schinen, eiferne Bruden u. f. w. gebaut werben. Große Niederlagen von Kohlen, bon Bauholg, Badfleinen und anderen Baumaterialien finden fich lange ben Gifenbahnen und bem Morristanal. Bferbe-Eisenbahnen führen burch bie Stadt nach ben benach-barten Ortschaften und Begrabnigplaven, von welch' letteren bie zu Cebar Lawne und Totoma hervorzuheben find. Die Stadt bietet ringeum bie berrlichften Scenerien, bom Garret Mountain aber eine Fernficht von Aberraschenber Schonheit nach Rem Port bin. Bon demfelben Berge fällt die Nordfeite, nach der Stadt zu, fast fenfrecht ab, doch läßt sich das offene Blateau eines mächtigen Felsblods (Garret Rock genannt) von der Söhe berab erreichen, ber sich nach dem Morristanal und ber Delaware Ladawannabahn, Die am Fuße bes Berges fich bingieben, binneigt. Auf biefem Blateau vereinigen fich alljährlich am 1. Mai die Gefangvereine Paterfon's jur Begrugung bes Fruhlings. Die Unfmertfamteit ber fremben Befucher ber Umgegend wendet fich freilich vorzugeweise bem Wafferfall gu, fowie ben oberhalb auf einer betrachtlichen Bobe befindlichen neuen Refervoire und bem Dentmal fur bie im Guben gefallenen Rrieger bes County. Gegen 4 Deilen weftlich liegt bas Dertchen Little Falls, fo genannt von ben Stromfonellen, Die ber Flug Paffaic bildet und die von bem Morristanal herab, welcher in fdwindelnder Bobe über ben Blug geführt ift, einen wild romantischen Anblid gewähren. Die Stadt B. zerfällt in 8 Wards und hatte 1860: 19,585 E., 1870: 33,579 E., die 1872 auf 38,000 angewachsen sein niegen, wovon etwa 8000 Deutsche sind. Die Stadt hat 34 Kirchen, 31 Logen, ein katholisches und ein protestantisches Bospital, eine Normalfoule, eine Sigh School, 7 Grammarfoulen, 6 Primarfdulen, brei Mittelfdulen, eine Soule für Farbige, insgesammt 64 Claffen. Das und Baffer wird von Privatgefellschaften geliefert; ebenfo ift ber nene "Bafbington Martt" burd Brivate errichtet worben. Das Fenerbepartment befteht aus 10 Loichcompagnien (2 beutiden), benen 6 Dampffpripen gur Berfugung fteben. Eine Fenerverficherungegefellichaft bilbete fich 1872. Bwei Bechfel- und 2 Sparbanten find in blubenbem Buftande. Es erfdeinen bier 2 englische tägliche Beitungen, ein jahrliches "Directory" und zwei bentiche Wochenzeitungen: "New Jersen Staatszeitung" (feit 1868, Berausg. R. A. Böger) und "Baterson Boltsfreund" (feit 1869, Berausg. Mt. Müller). Die Dentschen Paterfon's pflegen ben Gefang in 5 Bereinen, von benen ber erfte, bie "Germania", 1850 gegrundet wurde; "Schillerbund", "Quartettclub", "Arion" und "Grütliverein" folgten frater. Der "Sociale Turnverein" wurde ebenfalls 1850 gegrundet. Bon anderen beutiden Bereinen ift zu nennen eine Loge ber Druiben, eine Freimaurerloge, ber "Grutlis Arantenunterflützungsverein" und die Theatergefellschaft "Urania". Mit ber altlutherischen und ber tatholifden Rirche find Schulen verbunden. Augerdem bestehen 2 beutiche reformirte Rirchen. Die Errichtung von unabhangigen Brivat- ober Bereinsschulen fant noch keine genfigende Ermuthigung, fo bag alle babingebenden Unternehmungen bieber gefcheitert find. And hatte in ben öffentlichen Schulen ber Unterricht in ber beutschen Sprache bis 1872 noch teinen Eingang gefunden. Der "Common Council" besteht aus 16 Mitgliebern (2 ans jeber Barb), besgleichen ber Erziehungerath. In beiben Rorperichaften befinden fich geftweise bentiche Mitglieder. Die beiben großen politifchen Barteien find in

ber Stadt ziemlich gleich ftart, bei ber Prafibentenwahl 1872 fiegten jeboch bie Grant-Ele-

toren mit 1024 Stimmen Majoritat.

Pathe (lat. sponsor, patrinus), Taufzeuge bei der Taufe eines Rindes, welcher an besien Stelle das Glaubensbekenntniß ablegt und die Berpflichtung übernimmt, für die christiche Erziehung des Kindes zu forgen. Die Anzahl der P.n ist meist auf zwei Mitglieder der betreffenden kirchlichen Gemeinschaft beschränkt. Hur die Firmlinge hat man in ber kathol.

Kirche besondere Firmpathen.

Bathologie (vom griech. pathein, Leiben, und logos, Lehre, die Lehre von den Krantbeiten) zerfällt in eine fpecielle und allgemeine. Die erste befaßt sich mit den einzelnen Krantbeiten und bildet somit die Basis für die allgemeine B., welche durch Bergleichung verschiedener Krantbeitsformen allgemeine Gesehe und Regeln aufzustellen sucht. Dilsmittel sind die pathologische Anatomie, die pathologische Chemie, die Diagnostik, die Opzieine und die Arzueimittellehre. Die Eintheilung und Anordnung der B. ist im Allgemeinen unter solgenden Geschtspunkten zu gruppiren. Für's Erste Ersorschung nnd Festsellung der Krantheitsursache (Bathogenese und Netiologie), sodann Ersorschung ver Krantheitserscheinungen (Symptomatologie), hierauf solgt Ersennung der Krantheit (Diagnosse), das vermuthliche Ablausen derselben (Prognose), woran sich die Krantheitspstege oder Therapie schließt. Unter den Lehrbüchern der speciellen Pathologie sind die von Bunderlich, Birchow und Niemeier hervorzuheden. Um die allgemeine B. haben sich namentlich Rostansk, und Birchow (f. d.) verdient gemacht, welch letzterer, in seiner Cellularpatheilserscheinungen auf die Einheit der Zelle zurücksührend, der Bissenschaft neue Bahnen schus.

Bathas (griech.), bas Leiben, bezeichnet in ber Aefthetit jeben ftarteren Ginbrud (Affect) auf bas Gemuth. Daber pathetifch, was eine ftarte Gemuthebewegung ausbrudt.

Batina (Erzten, Evelroft, Verde untico), bedeutet ursprünglich einen Ladüberung, gegenwärtig jedoch ben buntelgrünen Ueberzug, welchen alte Bronzegegenstände durch Ordation annehmen. Da die Bronze sehr langsam oxydirt, so ist die echte P. ein sicheres Beichen bes Alterthums. Sie kann jedoch auch kunstlich, durch Bestreichen mit einer Lösung von Salmiak, Weinstein, Rechsalz und salvetersaurem Kupser u. f. w. erzeugt werden.

Bufful, Johann Reinhold ober Reginalb von, ein burch fein tragifces Ende bekannter Livlander, geb. um 1660, trat frühzeitig in fcwebische Rriegsbienfte, mat 1689 als Capitain unter ber Deputation, welche Rarl XI. nach Stodholm berief, um fich Aber die Gerechtsame des livländischen Abels zu verftändigen, und wurde, da er die Beschwerden bes Abels 1692 erneuerte, als Rebell zum Tobe verurtheilt, entfam aber nach ber B. ging bann nach Franfreich, trat fpater in turfacfifche Dienfte und nuterftutte ben Blan August's II., im Bunde mit Danemart und Augland, Schweben zu bekties gen und Livland wieder mit Bolen zu vereinigen. Nachdem dieses Project durch tie La-pfeiteit Karl's XII. vereitelt worden war, trat B. in die Dienste Beter's I. von Aufland, restrirte als Winister bestelben am polnischen Hose und commandirte zugleich einen Theil ber rusfischen Truppen. Rach bem ungludlichen Feldzug von 1704 jog fich B. mit tem Reft feiner Truppen nach Sachfen, tam aber im folgenben Jahre in ben Berbacht 3mies tracht zwischen Rufland und Gadfen ju nahren, sowie einen Theil ber ruffifden bilfetruppen in öfterreichifde Dienfte bringen ju wollen und mit Schweben beimlich unterhanbelt ju haben, wurde befihalb erft auf bem Sonnenstein, baun auf bem Ronigstein gefangen gehalten und im Frieden von Altranftabt 1706, infolge eines austrucklichen Artikle, von August II. an Karl XII. ansgeliefert, welcher ibn, ungeachtet der Pretestationen Ruflants wegen Berlehung des Gesandtenrechtes, noch auf dem Mariche nach Schweben am 10. Dit. 1707 jum Tobe verurtheilen, lebendig rabern, bierauf topfen und gulett viertheilen ließ. 1713 wurden feine Gebeine gesammelt und nach Barfchau gebracht; 1850 ließ die Ritterfcaft von Livland fein Bilb im Gipungefaale ibrer Lanbrathe aufftellen. Gein tragifdes Enbe hat Guttom ale Stoff zu einer Tragebie benutt.

Baimos, jett Batmo ober Batino, fleine, zu ben Sporaden gehörige Felfeninsel, im Aegäischen Meere, 8 M. im Umfange. Der Apostel Johannes schrieb baselbst, ber Ueberlieferung nach, unter Domitian als Berbannter bie Offenbarung (f. b.) nieber. Die Stobt B., mit bem guten Hafen Stala, liegt am Fuße eines Berges, auf dem das griech. Aloster bet. Johannis steht, welches 1088 vom heil. Christobulos gegründet wurde. Die Insel hat

etwa 4000 E., bie jur griech, und armen. Kirche gehören.

Batna. 1) Diftrict in ber inbefritifchen Brobing Bengalen, umfaßt 86 D. M. mit 1,200,000 E. 2) Sauptstabt bes Diftrictes, sowie ehemalige Bauptstabt ber Probing Bihar, erstredt fich in einer Lange bon 2 geogr. D. langs bem fast 2 Stunden

breiten Ganges, gegenstber ber Mündung bes Gandaf, auf einer vor Ueberschwemmungen geschützten Anhöhe hin, mit meist schlechtgebauten Häusern. Die Stadt ist im Winter voller Schlamm, im Sommer voll erstidenden Staubes. Zahlreiche Treppen führen zum Fluß herab. Bei der großen Dioschee steht das Imambarah, ein umsangreiches Gebäude, das zur Beit des Woharremfestes 100,000 Personen fassen kann. P. ist ein lehhafter Handelsort und bat 284,000 E., von denen zwei Drittel hindu und ein Drittel schilische Mohammedaner sind.

Pateis (frang., vom mittellat. pagensis, landlich) heißt in Frantreich bie unter bem

Laudvolte übliche Sprache.

Patala, Flug im Gtaate Indiana, in Drange Co. entspringend, flieft in westlicher

Richtung und munbet in ben Babafb River, Gibfon Co.

Batofa. 1) Town fhips in Indiana: a) in Crawford Co., 1253 E.; b) in Dubois Co., 3086 E.; c) in Gibson Co., 4391 E. 2) Postborf in Marion Co., Illinois.

Batss ober Lago De Los Patos, eine Erweiterung bes Flusses Jacuby in ber Proving Rio Grande do Sul, Brasilien. Er umfaßt 5600 Q.-M. und nimmt

berichiebene Strome auf.

Batom, Erasmus Robert, Freiherr von, preußischer Staatsmann, geb. am 10. Sept. 1804 zu Mallenchen in ber Niederlausit, trat 1826 in den Staatsrienst, wurde 1836 Regierungsrath, 1840 Mitglied des Staatsraths, 1844 Geh. Oberregierungsrath, 1845 Director im Ministerium des Aeußern, 1848 im Ministerium Camphausen Handelsminister und im Insi desselben Jahres Oberprästdent der Provinz Brantenburg. Er resignirte 1849, wurde in dem liberalen Ministerium Hohenzollern 1858 Finanzminister, nahm jedach 1862 abermals seine Entlassung, ward 1866 in's Abgeordnetenhaus gewählt, übernahm im August d. I. den Posten eines Civiladministrators in den von der preußischen Mainarmee occupirten Gebieten von Frankfurt, Oberhessen und Nassau und zog sich hierauf m's Privatleben zurück. Neben mehreren kleineren nationalösonomischen Schriften verössentlichte er: "Die Grundsteuerausgleichung im preußischen Staate" (Berlin 1850), "Die Wollproduction des deutschen Zollvereins" (ebb. 1851).

Patras (bas alte Patras), besessigte hafenstadt ber griech. Nomarchie Ach a a und Elis, am Golf von B., bessen Fortsenung ben Kerinthischen Meerbusen bilbet, gelegen, ift ber wichtigste handelsplas von Westgriechenland. Während bes Freiheitstampses wurde bie Stadt (15. April 1821) bis auf das Castell von den Türken in einen Schutthausen verwandelt; 1861 jedoch betrug die Bevolkerung wieder 18,342 Köpfe. Hauptaussuhrartikel

find Rorintben.

Batriargen (vom griech, patria, Stamm, und arche, Anfang). 1) Altväter ober Ergo ater werben im R. T. Die Danner ber ifraelitifden Borgeit genannt, von welchen bie Entwidelung bes religiöfen Boltslebens ausgegangen ift, wie Abraham, bie zwölf Göhne Jatob's und David; gewöhnlich werden barunter aber nur Abraham, Isaat und Jatob verftanden. Später wurden auch die Oberhäupter ober Borsteher des Sanhebrins der nach der Berglörung Jerusalems in Sprien und Berfien gerftreuten Juden B. genaunt. ben solche jubische Batriarchate zu Tiberias bis 415 und zu Babplon bis 1038. driftliden Rirde biegen urfprunglich alle Bifcofe B., doch befchrantten bie Concilien zu Nicaa (325) und zu Chalcebon (361) viefen Titel auf bie Metropoliten, welche ihren Bijchofesit in der hauptstadt einer politischen Diocese batten. Borzugeweise biegen B. Die Bifcoje zu Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerufalem, Die bas Recht ber Beaufiichtigung ber Erzbischöfe und Biscofe ihrer Sprengel ausübten. Babrend ber oftgothischen Berricaft in Italien legte fich ber Bifchof von Aquileja ben B.-Titel bei; ihm gegenüber stand als rechtglänbig der Bischof von Grado, welcher nun auch den B.-Titel erhielt und benfelben auch beibehielt, nachdem ber Bifchof von Aquileja wieder in die Gemeinschaft ber römisch-tathol. Kirche jurudgefehrt war. Benedict XIV. bob bas Patriarchat von Aquileja, das sich auf Friaul bezog, auf; bas von Grado war fcon 1451 nach Benedig verlegt worden. 1716 ward bas Erzbisthum Liffabon zum Patriarcat er-Ein bloger Chrentitel ift "Batriarch bes Occibentalifden Inbiene", ber bem Groß. caplan bes Rönigs von Spanien unter Paul III. zu Theil wurde. Außer Diefen 3 Patriarchen gibt es in ber tathol. Kirche noch 4 Titular-Batriarchen bes lat. Ritus, nämlich von Ronftantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem, und 5 Batriarden ber orientalischen Riten, namlich einen maronitischen, einen unirt-griechischen (melchitischen) und einen fyrischen Patriarchen von Antiochien, einen chalbäischen Batriarchen von Babhson und einen armenischen Patriarchen von Cilicien. Die griechische Kirche hat noch die 4 Batriarchen von Ronftantinopel, Anticchien, Alexandrien und Jerufalem. Der B. von Ronftantinopel, ber ben Brimat über alle griech. Chriften in ber Enrfei bat, führt ben Titel eines Stumeniichen B., hat ben Rang eines Baichas von brei Roffcweifen und wird vom Gultan einge-In Rugland wurde bas im 16. Jahrh, entstandene Batriarchat von Beter bem Er.

1702 wieder aufgehoben.

Batricier (lat. patricii, b. h. von Senatoren ober patres abstammenb) hiefen im alten Rom bis auf Gervins Tullius bie eigentlichen Burger, welche in brei Tribus und breifig Curien zerfielen. Bon Gervius Tullius bis auf Rouftantin ben Großen waren bie B. Abelige im Gegenfat ju ben Blebejern. Gin B. tounte Die Borrechte feiner Geburt buch Aboption feitens eines Blebejers, ober burch Digheirath mit einer plebejifchen Fran verlieten, ein Blebejer aber tonnte unter Die B. nur burch Genats- und Curienbeichlug aufgenom-Brivatrechtlich maren B. und Blebejer einander gleichgeftellt, aber im öffentlichen Leben behaupteten erftere manche Borrechte, Die ihnen jeboch nach langwierigen Rampfen nach und nach entriffen wurden. Auerft mußten fie ben Blebejern bie Quaffin, bann bas Dillitartribunat, bas Confulat, Die Dictatur, Die Cenfnr und enblich bas Angurat und Bontificat einräumen. Nur das Amt des Interrex blieb den P.n immer. Der rechtlich anertannte Borgug ber B. vor ben Blebejern bestand in ber Folge auch (anfer bem Amt bes interrex) barin, bag mehrere Briefteramter nur bon Bin bermaltet werben burf-Unter ben Raifern verloren bie B. ale folde ganglich ihre Betentung. Unter Ronftantin bem Gr. hießen sobann die kaiserlichen Rathe, welche unmittelbar nach dem Roiser rangirten, B. Geit Bipin bem Rleinen, ber 754 von Bapft Stephan III. unter bem Titel eines Patricius jum Schirmvogt ber Rirche und jum Statthalter von Rom ernannt murbe, filhrten Rarl ber Gr. und mehrere fpatere Raifer biefen Titel. In ben ehemaligen bentthen Reichsflädten entstand im 12. und 13. Jahrh. aus ben angesehensten Familien ein eigenes Batricierthum, welches für gewiffe obrigfeitliche Memter eine ausschließenbe

Berechtigung gewann und behauptete. Batrid (Patricins, ber Deilige), Apostel Irland's, geb. 372 ju Banaven-Zaberna, bem bentigen Rilpatrid in Schottland, wurde in feinem 16. Lebensjahre von Geeraubern nach Irland entführt und tam erft nach fechs Jahren wieder in feine Beimath zurad. Rachbem er jum Priefter und Bijchof geweiht worben war, ging er nach Irland, verbreitete mit Eifer bas Christenthum unter ben Cinwohnern, legte Schulen an, grundete viele Rirchen und Aloster und nahm feinen erzbischöflichen Sin zurmagh. B. ftarb mahrichein. lich um 464 und wurde fpater kanonisirt. Gein Gebachtniftog ist ber 17. Darz, beu ble Irlander überall mit feierlichen Umzügen begehen. Die ihm beigelegten Schriften gab mit kritischen Anmerkungen zuerst Ware (London 1656) beraus. 3hm zu Chren ftiftete 1783 Georg III, ben Orben bes beil. B. Rach ber Legende gilt ber h. P. auch als ber Bertilger ber schablichen Thiere, welche in fruberer Beit Die "Grune Insel" unwirthlich machten. Bgl. Tobb, "St. Patrick, Apostle of Iroland" (Dublin 1863).

Batrid, County im fubmeftlichen Theile bes Staates Birginia, umfaßt 500 engl. Q.-M. mit 10,161 E., darunter 2325 Farbige; im J. 1860: 9359 E. Hauptort: Tap-Lors ville. Demofr. Majorität (Gonverneurswahl 1870: 158 St.). **Batridtsmu**, Township in Lincoln Co., Maine; 552 E.

Patrimonialgerichtsbarteit ober Erbgerichtsbarteit ift biejenige Gerichtsbarfeit, welche die Grundheren über ihre Erbzins- und Lehnsleute ausüben. Ramen baber, weil fie als ein zum Erbvermögen ober Erbgut (patrimonium) gehöriges Recht betrachtet wird und grundet fich theils auf bas Schuprecht ber Grundheren über ihre Binsleute, theils auf die Gemeinde-, Mart- und Hofverfassung. Da die B. die Ginheit der Justizverwaltung im Staate beeinträchtigt und häufig zu Mißbräuchen, namentlich zur Parteilichkeit, Beranloffung gibt, fo ift fie in ben meiften beutschen Staaten nunmehr aufgeboben morben.

Batrimonium (lat.) bezeichnet bas ererbte Bermogen, baber Patrimonialgater, foviel wie Erbgilter. Patrimonium Petri beißen die burch Schentungen (Ronftantin im 4., Bipin im 8. Jahrh., Wathilde von Toscana, 1102) erworbenen und allmälig vergrößer•

ten Bestibungen ber römischen Rirche, als beren Stifter ber Apostel Petrus genannt wirb. Batriot, Postborf in Swigerland Co., Indiana, am Dhio River gelegen. Batriotismus (griech. - lat.) ober Baterlandelie be, hat als ursprüngliches und unmittelbares Fundament die Zuneigung und Borliebe für die Geburtsstätte und Deimat, bas Gefühl ber Bufammengehörigkeit, welche bie Gemeinfamkeit ber Sprache, femie ber Plationaleigenschaften erzeugt. Patriot (vom mittellat patriota, vom griech, patrios, vaterlandifch) nennt man benjenigen, welcher aufopfernden Eifer und Liebe für fein Bater-

521

Der mahre B. ift nicht blind gegen bie Mangel bes eigenen Landes und zeigt fich oft gerabe in bem Wunfch und in bem ernften Streben nach Befeitigung von inneren Migftanben.

Patrifit ober Batrologie, Kirchenväterfunde, ist derjenige Theil der historisch-dogmatischen Theologic, welcher fich mit bem Leben und ben Schriften ber Rirchenvater be-

Batrize (vom lat. pator) nennt man in ber Stempelichneibefunft benjenigen Stempel, beffen Eindrud in eine andere barte Daffe eine Matrize (f. b.) bilbet. T. ober Baters fcranbe beißt auch biejenige Schranbe, welche jum Schneiden und Reguliren einer Schranbenmutter, Mater ober Deatrige, gebrancht wird, mabrent in ber Galvanoplaftit B. bas Driginal bezeichnet, auf welchen eine galvanoplaftische Mater niebergeschlagen wer-

ben foll.

Batrollos, in ber griech. Mythologie Gobn bes Menotios und ber Sthenele, wurde mit Achilles erzogen, mit bem er ale Freund und Baffengenoffe ben Bug nach Troja mitmachte. Als bie Griechen beim Schiffelager bart bebrangt murben, nahm er in Adilles golbener Riftung am Rampfe theil, fturmte breimal gegen die Feste, murbe aber beim vierten Angriff von Apollo burch einen Schlag fo betaubt, bag Cuphorbes ibn verwunden und Bettor vollends tobten tonnte. Gein Leichnam wurde gerettet und bon ben Griechen

feierlich bestattet; Acilles aber schwur Bettor und den Trojanern Rache.

Baironat (lat. patronatus) beißen in der lath. Rirche Die den Gründern eines Gotteshaufes ober ben Stiftern eines Kirchenamtes eingeräumten Rechte. Die baburch im Wittelalter ben Lanbesherrn ober anbern Grofen eines Reiches eingeranmten Bortbeile bilveten fich nach und nach zu einem besondern Patronatorechte aus, das rückschlich gewisser Stellen entweder befonders verlieben ober burch Bererbung erworben werben fonnte. - In ber Geschichte bes Staates De w Dor't werben B.e Landschentungen ber "Bolland. Beftindischen Compagnie" (1629) an ihre Angehörigen genannt, sosern sich dieselben verpflichteten eine Colonie von mindestens 50 Berfonen zu grunden; 3. B. bas "B. Pavonia", bie späteren Counties Subson und Bergen, Rew Jersey, bas "Benffelaer Manor", bie späteren Counties Albany und Renffelger, Rem Port, 16 engl. DR. Lange und 8 Dl. Tiefc, umfaffend.

Batrone (engl. cartridge, frang. cartouche), eigentlich Borbild, ein Dufter, nach weldem viele Exemplare eines Gegenstanbes gleichmäßig und genan verfertigt werden muffen. Im heerwesen wird B. Diejenige Daffe Pulvers genannt, welche, fur ben einzelnen Soug abgemeffen, fich in einer Bapier- ober Detallbillfe befindet. Die Batrontafche ift basjenige Ausruftungsftud eines Goldaten, in welchem bie P.n aufbewahrt werden.

Batronus (lat., Schutherr, Bertreter). 1) Bei ben Römern ber Schutherr ge-genuber feinen Clienten (f. b.). Diefes Berhaltnig hatte im alten Rom einen reli-giöfen Charafter, infolge beffen B. und Client nicht gegen einander flagen ober zeugen Bulest waren bie Clienten nichts mehr als Arme und Beringe, Die ben Sofftaat eines Reichen ausmachten und von ihm bafur Gelb und Speifen erhielten. 2) In ber

Rirchenfprache ber Schupheilige einer Rirche.

Patronille (frang., von patrouiller, fudeln, im Rothe herumtreten) bezeichnet in der Rriegswiffenichaft und im Beerwefen eine tleine, meift aus brei Mann bestehenbe Abthei-lung Goldaten, welcher die Unfgabe zugetheilt ift Erfundigungen, sci es über ben Feinb, fei es über bie eigenen Boften einzuziehen. Mach bem 3med unterfcheibet ber Infanteriebienft vernehmlich Bifitire, Schleiche und Recognoscirungspatrouillen.

Batfaliga Creet, flug im Staate Georgia, mantet in ten Flint River, Ma-

con Co.

Batjaliga River, Blug im Staate Alabama, munbet in ben Couecuh River, Covington Co.

Batter's gill, Boftdorf in Centre Co., Bennfplvania.

Patterian. 1) Township und Postdorf in Butnam Co., New York; 1418 2) Township in Darte Co., Dhio; 978 E. 3) Township in Beaver Co., Bennfplvania; 174 E. 4) Borongb in Juniata Co., Bennfplvania; 659 E. Batterion, Dörfer in Dhio; a) in Delaware Co.; b) in Sarbin Co.

Batterian. 1) Robert, amerit. General, geb. 1792 in Irland, wurde 1846 beim Ausbruche des Krieges gegen Mexico zum Generalmajor der Freiwilligen ernannt und machte ben Feldzug von Beracruz bie Jalapa unter General Scott mit. 1861 erhielt er bas Commands fiber 20,000 Dann, mit benen er die überlegene Armce bes confoberirten Generals J. E. Johnson gurudhalten follte. Das Miglingen Diefes Auftrages, infolge

bessen General Johnson mit seiner Armes ben General Beauregard auf dem Schlachtsche von Bull Run verstärken konnte, wandte ben Confoberirten ben Sieg (21. Juli 1861) gu. Er erhielt am 27. Juli 1861 feinen Abschied. Er fdrieb 1865: "A Narrative of the Campaign in the Valley of the Shenaudoal in 1861", ein Wert, in welchem er die gegen ibn erhobenen Berbachtigungen ju entfraften fuchte, 2) 3 am e 6 D., Bundesfenator tes Staates New Sampfhire, geb. am 2. Juli 1823 ju Benniter, New Sampfhire, graduitte am Dartmouth College, war von 1854-61 Setretar bes Staatserziehungerathes, 1862 Mitglied der Staatslegislatur und Repräsentant im 38. und 39. Congresse. 1866 wurte B. für New hampfhire in ben Senat ber Ber. Staaten gewählt.

Batterfon Creet, Fluß im Staate Beft Birginia, entspringt in Barby Co., flieft norboftlich und mundet in ben nörblichen Arm bes Potomac, hampfbire Co.

Patterjanville, Postdorf in St. Dlary Parifh, Louifiana. Patti. 1) Abelina Maria Clorinda, berühmte Sängerin, geb. am 9. April 1843 ju Mabrid, tam im folgenden Jahre mit ihren Eltern nach Amerita, wurde burch ihren Schwager Stratosch gefangstunstlerisch ausgebildet und betrat, nachdem sie bereits als Kind in New Orleans bebutirt hatte, zum erften Male 1859 als "Lucia" mit bedeuten bem Erfolge ju New Port die Bubne. 1861 feierte fie in England, Frankreich, ben Rieterlanden und in Deutschland die größten Triumphe, verheirathete sich 1868 mit Reger te Cahuazo, Marquis de Caux, und wurde 1870 bei einem Gastspiel in Betersburg zur faiserlich-ruffifden Boffangerin ernannt. Durch brillante Befangevirtuofitat und Anmuth bis Spiels ausgezeichnet, erntete Abelina in ber "Opera buffa" unb "O. semiseria" ibre verzüglichsten Lorbceren. 2) Carlotta, Schwester ber Borigen, geb. 1840 ju Florenz, trat zuerst in New Pork vor die Deffentlichkeit und ist wegen eines, von einem Jugendunfall herrührenden, binkenden Ganges, vorwiegend Concertfangerin geblieben. Carlotta erregte sowohl in Amerika wie in Europa das größte Erstannen durch die Golänfigkeit und Biegsamfeit, mit welcher sie ihre ausnahmsweise hohe, bis zum breigestrichenen g reichente Sopranstimme zu gebrauchen versieht.

Batton, Townships in Bennsplvania. 1) Ju Alleghany Co.; 1.193 E. 2) Ju

Centre Co.; 721 G.

Pattonsburg. 1) Postborf in Davich Co., Missonri. 2) Postborf in Botetourt Co., Birginia.

Pattenville, Dorf in hoding Co., Dhio.

Batus, ber Buname mehrerer romifcher Familien. 1) Cacina B., ein Confular, wurde unter Kaifer Claudius bes Aufruhrs angeklagt und verurtheilt (42 n. Chr.). Als fic feine Gattin Arria (f. b.) im Gerichtsfaale vor feinen Angen einen Dolch in's Berg fließ, that er ein Gleiches. 2) Thrafea B., Schwiegersohn bes Borigen und Senator jur Beit Nero's, wurde, über ben Lauf ber öffentlichen Angelegenheiten feine Mifftimmung bifinnend, beim Raifer angeflagt und hierauf feine Berurtheilung jum Tobe im Genate burch-Da ibm bie Bahl bes Tobes frei ftanb, ließ er fich bie Abern öffnen gefest (67 n. Chr.). und ftarb mit ftoifdem Muthe.

Bau, Bauptstadt Des frang. Departements Baffes - Pprenees, fowie ber chemoligen Bicomte Bearn, am Fluffe Gave-be-Pau, über ben eine fcone Bogenbrude führt, in romantischer Gegend gelegen. P. ist Sit eines Afifenhofes, hat ein Lyceum, eine Banbelsichule und 24,563 E. (1866). Diertwürdige Gebaude find bas Schloß, der Juftig-palaft, in welchem heinrich IV. geboren wurde, und bas Theater. Die Umgegend liefert ben Jurancon- und Gan-Bein, und bas milbe Klima zieht im Winter viele Reconvalescen-

P. war ehebem Residenz ber Könige von Niebernavarra (Bearn). Paute (lat. tympanum, frang. timbale). Die moderne Orchesterpaute ist ein aus Rupfer getriebener Ressel, über bessen oberen Rond an einem eisernen Reifen ein gegerbtes Kalbsober Efelsfell gespannt ift. Der eiferne Reifen hat acht gleich weit von einander abslebende Löcher, burch welche Schrauben laufen, die in Gewinde eingreisen, so daß durch Umbrehung der Schrauben mittels eines Schlüssels die Spannung des Felles vermehrt oder vermindert Das Fell wird mit zwei hölzernen, oben mit Flancll überzogenen Aleppela werben tann. geschlagen, wodurch ein dumpfer Ton entsteht, welcher die Grundstimme im Trompetendore

Pant, Name von fünf romifden Bapften. 1) B. I., 754 bis 767, Rachfelger feines Brubers Stephan III., unter frantischem Ginflug gewählt, befestigte die Berbindung bes Römischen Stubles mit bem Frankenkönig Bipin. Auf ber Spnobe zu Chantilly (767) wurde unter B. I., ben Griechen gegenüber, bas Ausgeben bes heiligen Geiftes and bem Sohne, festgefest. Er wurde beilig gesprochen; fein Gebachtniftag ift ber 21. Juni. 2) B. II.,

1464—71, ein Benetianer, vorher Peter Barbs, folgte auf Pins II. Bon ihm ging die Bestimmung aus, daß daß sog. Jubeljahr (f. d.) alle 25 Jahre geseiert werden sollte, auch trat er nachdruckvoll gegen den wiederauflebenden Hussitismus auf. 3) P. III., geb. 1468 zu Canino, war Papst von 1534—49 (vorher Alexander Farnese), eröffnete 1545 das Concil zu Trient, sührte in Italien zur Unterdrückung des Protestantismus die Inquisition ein, gab den ersten "Index" verbotener Bücher heraus, bestätigte 1540 die Jesuiten, gab seinem Sohn Beter Ludwig Farnese das Derzogihum Parma und Piacenza und machte zur Bulle "Iu Coena Domini" einige Zusähe. 4) P. IV., ein Reapolitaner, vorher Joh. Beter Carassa, geb. 1476 zu Capriglio, war Papst von 1555—59, gründete mit Cajetau den Theatinerorden, protestirte gegen den Augsburger Religionskrieden, und suchte das Anslehen der Strenge, womit er die Jugusstion, sowie die Bestimmungen eines neuen "Index" eurofsühren ließ, erbitterte er die Römer, die nach seinem Tode hestige Tumuste erregten. 5) P. V., früher Camillo Borghese, geb. 1662 zu Kom, bestieg 1605 den päpstlichen Stuhl, mußte in den Streitigseiten der Republit Benedig, welche ihre Hoheitsrechte der Airche gegenüber im Sinne Baul Sarpi's vertheidigte, 1607 nachgeben und sonnte auch die dogmatischen Streitigseiten über die undessehen Stillschweigen gebot. Er sprach Ignaz von Lopola und Karl Borromäus heilig und stord am 25. Jan. 1621.

Paul I., Betrowitsch, Kaiser von Anstand, 1796—1801, geb. am 1. Okt. 1754, Sohn bes Kaisers Beter III. und der Kaiserin Aatharina II. (s. d.), wurde vom Grafen Panin und anderen ausgezeichneten Männernerzogen, unternahm 1782 größere Reisen durch Deutschland, Frankreich und Italien und lebte nach seiner Rücklehr zurückgezogen in Gatschina. Im November 1796 bestieg er nach tem Tode seiner Mutter den Thron. Er machte anfänglich Anstalten zu einem Kriege gegen Frankreich, verließ sedoch, durch die Haltung Desterreichs und Englands verletzt, 1799 das Bündniß mit diesen, verband sich mit Bonaparte und suche die kleineren und mittleren Seestaaten zu einem großen Bunde gegen England zu vereinigen. Insolge seiner willkürlich strengen Regierung, welche die vornehmsten Familien nicht verschonte, bildete sich eine Berschwörung, zu welcher Pahlen, Subow, Bennigsen, Uwarow u. A. gehören, und er wurde in der Nacht vom 23/24 Närz 1801 im Michailow'schen Palaste ermore det. P. war vermählt mit Natalia, geb. Landgräsin von Dessen. Darmstadt, und nach deren Tode 1776 mit der Herzogin Maria von Württemberg. Ans der zweiten Ehe stammen seine Nachsolger, die Kaiser Alexander (s. d.) und Nisolaus (s. d.), die Größsirsten Konstantin (s. d.) und Michael, sowie fünf Töchter. Bgl. "Leben Baul's I." (Franksurt

a. M. 1804). **Baul**, Friedrich Wilhelm, Herzog von Bürttemberg, bekunt als Natursorscher und Reisender, geb. am 25. Juni 1797 zu Karlsruhe in Schlesten, Sohn des Herzogs Eugen von Bürttemberg und der Prinzessin von Stollberg-Geldern, trat 1815 in die prenßische Armee, unternahm 1822 eine Reise nach Nordamerika und Cuba, und schied nach seiner Rücklehr (1824) aus dem prenßischen heere. Der Herzog bereiste in der Folge abermals Nordamerika, Mexico, dann die Rilländer, Südamerika und Anstralien. Er starb am 25. November 1860 in Mergentheim. Unter seinen naturhistorischen Sammlungen in Mergentheim ist die ornithologische Abtheilung die werthvollste. Er schrieb: "Erste Reise nach dem nördlichen Amerika" (Stuttgart 1835).

Baul Beronefe, f. Paolo Beronefe.

Baulding. 1) hir ant, ameritanischer Secofficier, geb. um 1800 in New York, trat mit dem 11. Jahre als Midshipman in die Ber. Staatenslotte ein und zeichnete sich in der Schlacht auf dem Lake Champlain aus, wurde 1844 Capitain und Commodore und zwang 1857 den bekannten Abenteurer William Walker (s. d.), während bessen Expedition nach Nicaragua, sich am 8. Dez. in Punta-Arenas mit seinen 132 Gefährten zu ergeben. Im Dez. 1860 erhielt er von der Republik Nicaragua einen Ehrensäbel und eine bedeutente Landschenkung, die ihm jedoch der Congress anzunehmen verbot. B. schrieb: "Journal of a Cruise among the Islands of the Pacisio" (New York 1831). 2) James Kirke, nambaster amerik. Schriftsteller, geb. am 22. Aug. 1779 in Pseasant Balley, New York, empfung, da der Bater während des Revolutionskrieges sein Bernisgen eingebüht, eine nur mangelhaste Schulbstung, siedelte frühzeitig nach New York über und begann im J. 1807 die schriftstellerische Lausdahn in Gemeinschaft mit dem ihm verschwägerten Washington Irving (s. d.), mit welchem B. eine Reihe von satirischen Abhandlungen unter dem Titel "Salmagundi" herausgab, die großen Beisall sanden. Im J. 1813 verössentlichte er das burlest-komische Gedicht "The Lay of a Scotch Fiddle". 1816 erschien "The Diverting

History of John Bull and Brother Jonathan". Babrend ber nachten 20 Jahre fort mabrend literarifch thatig, murbe B. 1837, nachbem er icon eine Reibe bon Jahren ben Boften eines Navpagenten bes New Perfer Bafens betleibet hatte, burch Brafibent Ban Buren jum Marinefelretar ernannt, welche Stelle er vier Jahre verwaltete. Er ftorb am 6. April 1860 auf feinem Landgute ju Sobe Part am Subjon River. Die besten Werte B.'s find anger ten schon genannten: "Letters from the South" (1817); "The Dutchman's Fireside" (1831), welches in kurzer Beit 6 Auflagen erlebte und in's Frangefliche und Dollandische übersest murbe, "The Pilgrim's Progress, a Satire" (1828), "Tales of a Good Woman by a Doubtful Gentleman" (1823) und "Westward Ho!" (1832).

Baulding, Counties in ben Ber, Staaten. 1) Im nortwestlichen Theile bes Staates Beorgia, umfaßt 300 engl. Q.-Dl. mit 7083 E. (1870), baren 1 in Dentidland geboren und 556 Farbige; im Jahre 1860: 6460 E. Hauptert: Dallas. Des motr. Majoritat (Prafibentenwahl 1868: 257 St.). 2) Im nortwestlichen Theile bes Staates Dhio, umfaßt 414 D.-Dt. mit 8544 E. (1870), babon 224 in Deutschlant und 66 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 4945 E. Paupwrt: Paulding. Republik

Majorität (Gouverneurswahl 1869: 76 St.).

Baulding. 1) Boftborf und Sauptert von Jasper Co., Miffiffippi; 262 E.
2) Townfhip und Boftborf, letteres hauptort von Baulting Co., Dhio; 448 E. Paulette bieg in Frantreich eine feit 1604 eingeführte, burch bie Revolution beseitigte und nach ihrem ersten Bächter Charles Panlet benannte jährliche Abgabe vom Einkommen ber Staatsbeamten aus ihren ertanften Stellen; baber überhaupt gleichketen.

tenb mit Stellenvertauf.

Bauli, Georg Reinbold, namhafter beutscher hiftoriter, geb. am 25. Dai 1823 au Berlin, bereiste für Berti' "Monumenta Germaniae" 1847 England und Schottland, war 1849—52 Privatschretär bei Bunsen, habilitirte sich 1855 für Geschäcke in Bonn, folgte 1857 einem Rufe nach Roftod, 1859 nach Tübingen, wurde 1866 wegen eines Auffages, in welchem er gegen tie wurttembergifden Buftanbe jn Felte jog, an bas niebere Seminar ju Schönthal verfest, verließ hierauf ben wilrttembergifden Staatsbienft, murte 1867 Professor ber Geschichte in Marturg und 1870 in Gettingen. Bon feinen Schriften find hervorzuheben: "König Alfred" (Berlin 1851), bie Fortfetung ber Lappenberg iden "Geschichte von England" (Bb. 3-5, Gotha 1853-58); "Bilber aus Alt-England" (etb. 1860), "Simon bon Montfort, Graf von Leicester, ber Schöpfer res Saufes ber Gemeinen" (Dubingen 1867), "Befdichte Englands feit 1814 und 15" (Leipzig 1864-1867), "Auffabe jur englischen Geschichte" (ebb. 1869), und gab Gower's "Confessio amantis" berans (3 Bbe., London 1857).

Paulicianer, Name einer gnoftisch-manichaischen Sette in Armenien um 660. Dieselbe suchte bas mabre "Apostolische Christenthum", bas sie nur bei bem Apostel Baulus zu finten glaubte, wiederherzustellen. Die P. glaubten, baß bas von biesem Apostel betämpste Inbenthum fich in ber Berehrung ber Beiligen, Reliquien und Bilber wieder eingeschlichen habe, und verwarfen, sammt der Hierarchie und dem Wönchswesen, auch Taufe und Abendmahk Die Briefe Petri erflärten sie allegorisch. Enbe bes 10. Jahrh. wurden bie P. von Raiser Johannes Tzimistes nach Thrazien verpflanzt und gingen im 11. Jahrh. unter Alexins Romnenus größtentheils jur berrichenden Kirche über, mabrend einige unter ben Bulgaren viele Anhänger fanden, welche bann im gewöhnlichen Leben Bogomilen genannt

wurden. In ben Thalern bes Bamus finden fich noch beute Refte biefer Sette.

Paulina. 1) Poftborf in Barren Co., Rem Jerfen. 2) Dorf in Delaware

Co., Nem Port.

Bauline Christine Wilhelmine, Fürstin zur Lippe, geb. am 23. Febr. 1769 zu Ballenstedt, Tochter bes Fürsten Friedrich Albrecht zu Anhalt-Bernburg, leitete, Lei einer ausgezeichneten wiffenschaftlichen Bilbung und festem Charafter, feit 1790 im Cabinete ihres Baters einen großen Theil ber Regierungegefchafte, namentlich tie auswärtigen Angelegenheiten, vermablte fich 1796 mit bem regierenten Burften Leopold von Lippe-Detmelt, übernahm nach beffen Tobe 1802 die vormundschaftliche Regierung für ihren Gohn und ftarb am 29. Dezember 1820. Sie mar Mitarbeiterin an ben "Beitragen gur Beforterung ber Bollebilbung" (4 Sefte, Lemgo 1800-4, beransgegeben von Celln in Detmolt) und verfaßte bie geiftwolle Dichtung "Die Theeftunde einer beutschen Fürftin" (in ber "Jouna" 1805).

Pauliner (Dionche), f. Minimen.

Paulinstill, Meiner Fluß im Staate Rem Jerfen, entspringt in Enffer Co. und munbet in ben Delaware River, Warren Co.

Baulinzelle, ehemalige Ciftercienserabtel, jeht Kammergut im Färstenthum Schwarzburg-Rubolftabt, 1 M. von Schwarzburg gelegen. Das von Bauline, ber Tochter bes thuringifden Grafen Morico, 1106 gestiftete Ciftercienfer Donces und Monnentlofter wurde 1634 durch den Grafen von Schwarzburg aufgehoben. Die Auinen gehören zu ben iconiten bes Thuringermalbes.

Banliften ift ber Name eines Bereins von Miffionspriestern (f. b.) ber tath. Kirche,

welcher 1858 ju New Port burch Ifaac T. Beder gegrundet wurde.
Paulus (eigentlich Saul ober Saulus), ber Apostel, geb. zu Tarfos in Cilicien von illbifchen Eltern um bas Jahr 10 nach Chr., findirte in Jerufalem unter Gamaliel bas jubifche Gefet, murbe Pharifaer und lernte nebenbei bas Beltmacherhandwert. Bon glübenbem Daffe gegen bas Chriftenthum erfallt, mar er bei bem Dartprertobe bes Stephanus gegenmartig und ließ fich vom Spnedrium Bollmachten ertheilen, um fich ber Christen in Damastus bemachtigen zu tonnen. Auf der Reife babin fand feine Befehrung gum Chriftenthum ftatt. In Damastus burch den Chriften Ananias in die Gemeinde eingeführt, empfing B. Die Taufe. Die brei folgenden Jahre verbrachte er, nach ber Meinung vieler Exegeten, in der Arabifchen Bufte, um fich zu feinem Apostelamt vorzubereiten. Rach Damastus zurudgefehrt, wurde ein Mordanichlag ber Juden auf ibn bie Beranlaffung gu seiner Flucht aus biefer Stadt. Nachdem er mahrend eines 15tägigen Aufenthaltes in Jerufalem mit Jacobus und Betrus in Berbindung getreten war, jog er fich nach Tarfus zurud. Bon bort holte ibn einige Jahre fpater Barnabas als feinen Gehilfen nach Antiochia, wo er ein Jahr lang wirkte. Balb barauf aber machte er (43 und 44 ober 44 und 45) mit Barnabas feine erfte Diff. fion ereife. Er ging über Copern nach Berge in Bampholien, von bort nach Antiochia in Bifibien, Itonium, weiter nach Luftra und Derbe in Lytaonien und gurud. Schon jest bewirfte ber Biderstand ber Juden, bag bie Berfündigung ber neuen Lehre vorzugsweise an die Beiben gerichtet murbe. Neben ben in ber Zwischenzelt zu Antiochia ausgebrochenen Streitigfeiten aber bie Berbindlichfeit bes Befebes fur Die Beibendriften icheinen unglinstige Berichte über seine Wissionsthätigkeit die Reise nach Jerusalem zu dem sog. Apostelcongreß nothig gemacht ju haben. Dort ertannten bie Gaulenapoftel Betrus, Jacobus und Johannes ben B. in feinem Birfungefreife unter ben Beiben an, machten ihm babei aber die Bedingung, er moge ber armen Beiligen in Jerufalem gebenken. Gie gaben ibm bie Sand, Schieden aber auch die Bebiete ihrer gegenseitigen Birtfamteit. Geine gweite Diffionereife trat er 50 allein an; er burchjog guerft Phrygien und Galatien, und wendete fich hierauf nach Guropa, wo er junachft bie Bemeinden ju Bhilippi, Theffalouich und Rorinth grundete. In letterer Stadt blieb B. Aber zwei Jahre, burch brieflichen Berkehr und durch Boten die Arbeit an den alten Gemeinden kortsegend, wobei die Berfolgungen feltens ber Juden nicht rubten. Ein Festbefuch in Jerufalem schloß biese Reise. Rach einem turgen Aufenthalte in Antiochia wurde Ephefus fein ftandiger Aufenthalt, wo er über zwei Jahre verweilte. Bon hier aus unternahm er feine britte Reife, 64 ober 55, durch Aleinasten, tam wieder nach Ephefus, wo er zwei Jahre blieb, und zog bann über Macebonien und Ilhrien nach Korinth. Fast zweifellos berechtigt ist die Annahme einer Zwischenreise nach Korinth von Ephesus ans. Ueber Philippi, Milet, Cafarea tehrte B. mit einer fur bie Jubendriften gesammelten Collecte nach Berusalem gurud. Dort murbe nach ber Apostelgeschichte seine Gefangenschaft baburch veranlagt, bag er, um Die Judenschriften zu verfohnen, ein Raftraatsgelubbe auf fich nahm. Rach Cafarea zum taiferlichen Procurator Felix geführt, wurde er von biefem zwei Jahre gefangen gehalten, bann ben bem Nachfolger bes Felix, Borcius Festus, nach Rom geschicht. Die Apostelgeschichte führt bis in die Rähe des Jahres 64, und schließt mit der Angabe, daß er dort, obwohl ein Gefangener, noch 2 Jahre bas Evangelium babe predigen durfen. Rach tirchlicher Tratition hat er in Rom in der Christenversolgung unter Nero seinen Tod gefunden. Nach Anderen fand eine zweite Befangenschaft flatt, indem ber Apostel eine Reise nach Spanien unternahm und hier abermals gefangen und bann berurtheilt murbe. Gein Fest wird mit bem bes Petrus zugleich am 29. Juni gefeiert. In ben Ranon bes D. T. find 13 Bricfe bes Apostels B. aufgenommen. Die zwei Briefe an Timotheus und Titus nenut man Baftoralbriefe (f. b.). Außer ben genannten Briefen foll B. nach ber Anficht namentlich ber alteren Ezegeten, auch ben Debraerbrief (f. b.) verfaßt haben. Die neueren protestantischen Theologen ber liberalen Richtung bestreiten ben Baulinischen Ursprung vicler ober ber meiften biefer Briefe; nur bie Briefe an bie Galater, Romer und Rorinther werben von allen Theologen als echt anerfannt. Bgl. hemfen, "Der Apofiel B., sein Leben, Birten und feine Schriften" (Göttingen 1830); Ufteri, "Entwidelung bes Paulinifden Lebrbegriffs" (Burich, 6. Auft. 1851); Dabne, "Entwidelung bes Paulinifchen Lebrbegriffe" (Halle 1835); Schraber, "Der Apostel B." (5 Bbe., Leipzig 1830—36); Homsen, "The Life and Epistles of St. Laul" (2 Theile, Lendon 1856); Baur, "B., ber Apostel Jesu Christin (Tübingen 1845, 2. Anst., 2 Bbe., herausgegeben von Zeller, Leipzig 1866—67); Hansrath, "Der Apostel B." (Heidelberg 1866); Lang, "Aeligiöse Charattere" (Bb. 1, Winterthur 1862); Krenkel, "P., der Apostel der Heiden" (Leipzig 1869); Dertel, "P., in der Apostelgeschichte" (Halle 1868); Schmidt, "Paulinische Christologie" (Vöttingen 1870).

Paulus Dialonus, eigentlich Baul Marnefrib, longsbardicher Geschichtschreier, geb. um 730 in Forsjulii (Friaul) aus einem ebien longebardischen Geschlechte, wurde am Hose zu Pavia erzogen, lebte später am Hose bes Herzogs Arichis zu Benevent und schrieb sür bessen Gemahlin Abelperga seine bis zum Fall ber Gothenherrschaft reichende, im Mittelalter sehr verbreitete "Historia Romana". Darnach wurde er Benedictinermönd in Monts-Cassun und kum 782 an den Pos Karl's des Gr., dessen Bestrehungen auf sirchlichem und wissenschaftlichem Gebiete er wesentlich förerte. Er schrieb um 783 im Austrage Karl's des Gr. eine aus den besten Schriftscleru gezogene Homilensumlung "Omiliarius" (von 1482—1569 oft gedrudt), "Vita S. Gregorii Magni", "Gesta episcoporum Mettensium" (gedrudt in Berth" Monumenta Germ, hist. II."), sein Hauptwers, "Historia gentis Langodardorum" (Paris 1514, dei Muratori "Scriptores rerum Italicarum I.", deutsch den Spruner, Damburg 1838, von Abel 1839), außerdem "Expositio in regulam S. Benedlicti" u. a. Egt. Wattenbach und Bethmanu, "Des P. Diasons Leben und Schriften" (im "Archiv der Gesellschaft für ältere dentsche Geschichtschaft. 26.

Paulus von Samsjata, von 260-70 Bischaf von Antiochia, wurde, weil er mit Sabellius ben Unterschied ber brei Personen in der Gottheit und die persönliche Bereinigung beider Naturen in Christo läugnete, auch durch seinen Lebenswandel Anstoß gab, auf der Synobe von Antiochia 269 verdammt und nachdem er lange an der Königin Zenebia von Palmbra eine Stübe gehabt, seines Amtes entsetz. Seine Anhanger, die Samssateure,

erhielten fich bis in's 4. Jahrh.

Baulus, heinrich Eberhard Gottlob, beutscher Theolog, geb. am 1. Sept. 1761 zu Leonberg bei Stuttgart, wurde 1793 Professor in Jena, 1803 in Würzburg, war 1808—11 Landesdirectionstrath in Kirchen- und Schulsachen zu Bamberg, Nürnberg und Ansbach, 1811 Professor der Exegese und Kirchengeschichte in Deidelberg, trat 1845 in den Rubestand und starb am 10. Aug. 1851. Seine bedeutendsten Schriften sind: "Philosogischeritischer und historischer Commentar über das R. T." (4 Bde., 2. Ausl., Leipzig 1804—8), "Leben Jesu" (2 Bde., Beidelberg 1828), "Exegetisches Handbuch über die brei ersten Evangelien" (3 Bde., neut Ausl., ebd. 1841—42), "Bortesungen Schelling's über die Offenbarung" (Darmstadt 1843). Bgl. Reichlin-Weldegg, "H. E. G. Paulus und seine Zeit" (2 Bde., Stuttgart 1853).

Banmotn, polynesifde Inseigruppe, f. Tuam oto - Urchipel. Banpad, Township in Bapne Co., Pennsplvania; 642 C.

Pauperismus (vom lat. pauper, arm), Maffenarmuth, bezeichnet ben Buftant ber Befichlofigfeit ganger Boltsclaffen eines Landes. Die Urfachen bes P. find nicht fewohl in ber forperlichen und geiftigen Erwerbennfabigfeit einzelner Berfonen wie Krante, Juvaliben, Rinder, Greife, noch and in bem Dangel an moralifden Eigenfcaften (Unmäßigkeit, Arbeitefchen) ju fuchen, ober barin, bag viele Berfonen nicht die geeignete Fürforge für manche Lebensereigniffe, wie Krantheiten, Geburts. und Sterbefälle in ter Familie, Feuerfcaben u. f. w. troffen, biefelben liegen vielmehr in ben allgemeinen politischen und focialen Berhaltniffen, inebefondere barin, bag feit ber Entbedung gabireicher Geltminen im 16. Jahrh, bie Bagren- und Getreibepreife außerorbentlich gefliegen find, mabrend ber Arbeitolohn nicht in bem gleichen Berhaltniß in Die Bobe ging. Die Frangofifche Revolution mit ben barauf folgenden 25jährigen Kriegen, femie ben Umgestaltungen inten Eigenthums- und Erwerbsverhaltniffen, Die außerorbentliche Entwidelung ter Inbuftrie und bes Mafcbinen- und Fabritwefens nach bem Frieden, Die rafche Bunahme ber Bevollerung, die großen Broductionstrifen, hervorgerufen burch die Ueberproduction in einzelutu Bewerbszweigen, wie burch bie unvorhergesehenen Störungen auf ben Alfat- und Expertmartten, die Aufpannung und Ueberreigung des öffentlichen Credits, wiederholte Difernten, Die Abwesenheit bes fleinen Grundbesibes in England und Irland find bie naberen und entfernteren Urfachen eines großen Rothstandes unter ber Bevolterung Europa's geworden. Seit ben letten 50 Jahren find aberbies 114 Kriege, bavon 49 in Europa, mit einem Menschenverlust von nahe 4 Mill. geflichet worden. Das stete Unterwassensein endlich, in

Berbindung mit der Unruhe, welche solche Zukande in den Gemuthern erzeugen, sind dem Fortschritt der Industrie, so wie der Entwidelung des allgemeinen Wohlstandes in hohem Grade gesährlich und daher ein Hauptgrund der Massenunuth. Ein eigentlicher B. ist in den Ber. Staaten von Amerika unbekannt. Größere Dürftigkeit existirt hier zum Theil nur bei Immigranten oder in den oben angedenteten Fällen der Einzelarmuth. Bgl. Arsmuth. Ueber P. schrieben n. A.: Schmidt, "Untersuchungen über Bevölterung, Arbeitslohn und B." (Leipzig 1836), und "Ueber die Zustände der Berarmung in Deutschland" (ebb. 1837); Engels, "Die Lage der arbeitenden Classen Classen, "Bechard, "De l'état de pan"Ueber die Lage der arbeitenden Classen" (Berlin 1863); Bechard, "De l'état de pan-

périsme en France" (Baris 1852). Banfanias. 1) Ein Spartaner aus bem Ronigsbaufe ber Agiben, ber Gobn bes Rleom. brotos, führte feit feines Baters Tobe (479 v. Chr.) Die Regierung von Sparta ale Bormund bes minderjährigen Blistarchus. Unter seiner Führung erfochten bie Griechen noch in bemfelben Jahre ben Sieg bei Blataa über bie Berfer. Beil er bie Bunbesgenoffen übermuthig behandelte, murbe er abberufen. Er begab fich bann nach Babplon und ließ fich mit Lerres, beffen Tochter er beirathen wollte, in Unterhandlungen ein, um mit Silfe ber Berfer Berricher über ganz Griechenland zu werben. Rach Sparta gurudgefehrt, verlehrte er brieflich mit bem perfifden Satrapen Artabagus, wurde beghalb von ben Epheren angeflagt und entging ber Berhaftung burch Flucht in ben Tempel ber Athene, in welchem er, ba das Bolt die Thilren mit Steinen verrammelte, 467 den Bungertob ftarb. 2) Der "Perieget", griechischer Reiseschriftsteller, mahriceinlich aus Lybien, lebte unter Sabrian und ben beiben Antoninen. Das von ihm erhaltene Bert, die "Periogesio", umfaßt in 10 Büchern eine Reisebeidreibung ber Lanbichaften Griechenlands, beren einzelne Theile in großen Zwischentaumen fogleich nach bem Befuche ber verschiedenen Gegenden abgefaßt find. Für ben frommen Berfaffer, bem bie alten Mothen vollftanbige Geschichte find, maren bie Religionsculte mit ihren Dentmalern bas Bichtigfte; die Runft erscheint nur als Unterlage für Die Religion, welche ber bochfte Zwed und Befichtspuntt bes gangen Wertes ift. Geographische, hifterifche und naturgeschichtliche Rotigen find beigefügt; juweilen werden auch abnliche Mertwürdigkeiten aus anderen gandern jur Bergleichung berbeigezogen. Seiner Sprache fehlt correcte Bestimmtheit. Für griechische Aunftgeschichte und Topographie ift B. Die Die besten Ansgaben find von Siebelis (Leipzig 1822-26), 3. Better (Ber-Dauptauelle. baupiqueue. Die besten unsgaven sind von Stevens (Leipzig 1853); Ueberschungen von Siebelis und Reichardt (Stuttgart 1827—29) und von Schubart (Stuttgart 1857—66).

Banfe (lat. pausa, griech. pausis, vom griech. pauein, aufhören machen) nennt man bas Schweigen ber Tone an gewiffen Stellen eines Mustfilldes. General-B. beißt bas

allgemeine Schweigen fammtlicher Instrumente.

Panfilipps (von der Billa Baufilypum, griech. Baufilppon, d. i. die Gramstillende, Eigenthum des Bedins Pollio, später des Raifers Augustus, so genannt), Berg im SB. von Reapel (f. d.), ist ein tonger, aus vultanischem Tufffein bestehender Bergrüden, welcher mit Landhäusern, Gärten und Bänmen anmuthig besett fit. Schon Augustus ließ einen Tunnel durch den Berg brechen, welcher der älteste in Europa ist und 1442 von Alfons I. erweitert wurde. Diese sog. Frotte des P. ist 960 Schritt lang, 30 F. dreit und 50 F. hoch. Am Eingange und in der Mitte sind kleine Rapellen angedracht. Seit 1822 führt auch eine Aunststraße über den Berg nach Pozzueli. Nahe dem östl. Eingange liegt das sog. Erab des Birgilius, ein römisches Columbarium (f. d.).

Baumaggun (Banmaicum ober Bewangonee), Lanbfce im Staate Biscon . fin, welcher burch eine Erweiterung bes Flufbettes bes Bolf River, Binnebago Co.,

gebildet wird und einen Flachenraum von 40 engl. D .- DR. umfaßt.

Pauwels, Ferbinand, hervorragender Historienmaler, geb. 1830 in der Rähe von Antwerpen. Die dortige Addemie besuchte er von 1842—50; seine Hauptbildung erhielt er jedoch durch Woppers. Filr sein Bild, "Coriolan von den Thräuen seiner Mutter bewegt", erhielt er 1852 das Reiscstipendium sit Italien, in welchem Laude er sich dis 1857 aushielt. Nachdem er 1857 eine goldene Medaille erhalten hatte, wurde ihm 1861 der Belgische Leopoldsorden versiehen; 1862 erhielt er den Weimarischen Falkenorden, 1864 die lleine, 1868 die große goldene Medaille in Preußen. 1862 wurde er als Prosessor der historienmalerei an die Kunstichule zu Weimar berusen, aus welcher Stellung er jedoch am 1. April 1872 wieder ausschied, worauf er nach seinem Baterlande zurückehrte. Unter B.'s Gemälden sind besonders zu nennen: "Deboroch als Richterin", noch in Italien gemalt; "Die Wittwe Arteveld's"; "Die Rückehr der Berbaunten des Perzogs Alba" (vei D. Mählberg in Bertin); "Die Lebensrettung Levon Pon's" (1882); "Genter Bürger

vor Philipp bem Rühnen" (1865); "Rönigin Philippine in den Straßen von Gent den Armen Silfe fpendend"; "The New Bepublic" (1868), eine große allegorische Darstellung der Abschaffung ber Stlaverei in den Ber. Staaten, in New Port im Privatbesit befindlich; ein

Collus von Lutherbildern für bie Bartburg n. A. m.

Babia. 1) Italienische Provinz in der Lombardei, umfaßt 60,40 D.-M. mit 448,357 E. (1871). 2) Besestigte H au pt ft a dt der Provinz, am Bo gelegen, ist eine alte sunsere Stadt, früher die "Hundertthurmige" genannt, mit einer 340 Schritt langen Brücke, welche ein auf 100 Granitsaulen ruhendes Dach hat. Die Stadt hat 29,618 E. (1871), eine unvollendete Rathedrale (1488 begonnen) mit den Gebeinen des heil. Augustinus, und unter 5 anderen Kirchen die schöne Sta.-Maria Coronata. Die 1361 durch die Bisconti gegründete Universität war im Mittelalter hochderühmt. Sie besitz reiche Sammlungen, einen Botanischen Garten und eine Bibliothet von 130,000 Bänden. Schöne Privatpaläste sind: Mezzgadarda, Malaspina, Brambilla, Botta-Advens. Das alte Castell, jest eine Raferne, war früher die Residenz der somdardischen Könige. Eine Meite nörklich von der Stadt liegt die berühmte Karshause (Certosa die Kineum, später Papia genannt, ist eine der ältesten Städte Ztaliens, wurde 476 durch Odoader zerstört, 568 von den Longebarden erobert; war unter der Herrschaft derselben Hanptstadt und hielt in den ghibellinischen Granzosen erobert; war unter der Derrschaft derselben Hanptstadt und hielt in den ghibellinischen Franzosen erstürmt und 1848 erhob sich bei Bürgerschaft gegen die Oesterreicher. 1859 wurde P. mit der Lombardei an Sardinien abgetreten.

Babian (Cynocephalus), auch hond kon betop fa fe genannt, eine nur ber Alten Welt, vorzugsweise Afrita, angehörige Affengattung, mit länglichem Ropf, Badentaschen, ftarten und langen Edzähnen, hervorragender, einer Hundeschnauze ähnlicher Schnauze, sehr ausgeprägten Gesäßschwielen, vorstehenden Badenknochen, gedrungenen, oft lang behaarten Gliedmaßen und mehr oder weniger langem Schwanze. Die Be sind sehr start, wild, sakt unzähmbar, nähren sich von Frildten, Körnern, Wurzeln und Insekten, und pflegen ihre Nahrung in den ziemlich großen Badentoschen fortzutragen. Die bekanntesten Pavianarten sind: der Babo uin (C. vulgaris), der Schwarze oder Bären - Pavian (C. por-

carius), ber Perruten - ober Mantel - B. (C. hamadryas) u. a. m.

Pavilion. 1) Townfhip in Kalamazee Co., Michigan; 1208 E. 2) Mit gleichnamigem Postdorfe in Genesee Co., New Yort; 1614 E. 3) Postdorf in Rendall Co., Illinois.

Babillon(franz., vom lat. papilio, Schmetterling, bann Zelt, Zeltdach) heißt an größeren Gebauben ein Borber ober Seitenbau, welcher mit einem leichten Dach überbedt ift, auch

ein Heines Jagb- ober Lufthaus.

Bamentud, im Staate Rhobe 36lanb. 1) Dorf in Washington Co. 2) Fluß, entsteht in Washington Co. durch die Bereinigung der Wood und Charles Rivers und ergießt sich mit subl. Laufe in den Long Island Sound.

Bawlet, Township und Boftborf in Autland Co., Bermont; 1505 E.

Bawlet River, entspringt in Bennington Co., Bermont; tritt mit nördl. und nordwestl. Laufe in ben Staat New York und vereinigt sich mit dem Wood Creek, Washington Co.

**Pawling,** Township und Bostdorf in Dutcheß Co., N e w Y o r t, liegt an der New Yert-

Barlem-Bahn und bat 1760 E.

Pawlaust, Luftchloß, 4 MR. von Betersburg, bei ber Stadt gleichen Ramens (2931 E., Betersb. Ral. 1872) an ber Slawjänka gelegen, wurde 1780 erbaut, 1803 infolge eines Brandes restaurirt; hat eine prächtige Gemäldesammlung, auserlesene Bibliothet, Kostbarteiten und Antiken, und einen herrlichen Park mit Digelu, Thalern, Wasserfallen, Wiefen

und Seen, eine Schöpfung ber Raiscrin Feodorowna, ber Gemahlin Baul's I.

Bamnee. 1) Counth im sildwestl. Theile des Staates Ransas, vom Artansas burchströmt, aber noch wenig bekannt, hat 179 E. (1870), welche in und um Fort Larned wohnen. 2) Counth im südöstl. Theile des Staates Nebrasta, umsast 432 engl. O.-M. mit 4171 E. (1870), davon 204 in Deutschand und 40 in der Schweiz geberen; im J. 1860: 882 E. Dauptert: Bawnee Cith. Republit. Majorität (Präsidentenwahl 1868: 445 St.). 3) Bostdorf in Sangamon Co., Illinois. 4) Dorf in Cas Co., Rebrasta.

Pamnee City, Bofiberf und Sauptort von Bawnee Co., Rebrasta, an einem Zweige

ver Atchison-Nebrasta-Babn.

Bamnees, Andianerstamm im mittleren Theile bes Staates Rebrasta, an ben Ufern bes Rebrasta ober Platte River und in begen nordlichem Stromgebiete beimifch. Die B. murben 1724 guerft von Bourgmond besucht, um welche Beit ber Stamm bereits auf ben beutigen Landgebieten anfaffig mar, ohne daß er jedoch, ebe Louftana in ben Berband ber Ber. Staaten aufgenommen worben mar, mit ben Ameritanern in besondere Berührung gelommen mare. Die B. ziehen Getreide und Gemilfe, find aber vorzugemeife Jager. Ihre Sprache bat feine Bermanbtichaft mit ber ber benachbarten Stamme. gende Eigenschaften der B. find Ausdauer und Lift; fie haben insbesondere Geschid in der Entführung von Bferben. 1866 murbe bie Gesammtzahl ber B. auf 2750 Röpfe beziffert.

Bam:Bam. 1) Townfhip in De Ralb Co., Illinois; 978 G. 2) In Widie gan: a) Townibip mit gleichnamigem Boft borfe, Sauptort von Ban Buren Co., 2670 G. Das Boftvorf hieß bis 1867 La Fapette, liegt in einer reichen Aderbaulanbichaft, am Fluffe gleichen Ramens und an ber Wichigan Central-Bahn, hat bedeutenbe Manufac-turen und 1428 E.; b) Fluß, entfpringt in Ban Buren Co. und ergießt fich mit fübmestl. Lanfe in ben St. Joseph River. 3) Boft borf in Miami Co., Inbiana. 4) Boft.

berf in Menongalia Co., Beft Birginia.

Bam-Pam Grove, Bostorf in Lee Co., Illinois. Pamtudet, Tomnsbip mit gleichnamigem Bostoerfe in Providence Co., Rhobe Island, am Bamtudet River gelegen, bat gabtreiche und bebeutenbe Woll-, Banna woll-, Bagenfaeriten u. f. w. und errichtete 1790 die erste ameritan. Tuchfabrit; 6619 C.

Bamtudet River, entspringt in Worcester Co., Daffacufetts, tritt mit fubl. und fubofit. Laufe in ben Staat Rhobe Island und ergießt fich, zwischen ben Counties Rent und Briftol bie Grenze bilbend, in die Rarragansett Bap. Unterhalb bes Ortes B. erhalt er ben namen Seefont River, mabrend er oberhalb beffelben auch Bladfione River genannt wird.

**Bawturet.** Im Stagte Rhobe Islanb: 1) Fluß, ergießt sich in die Narragansett Bay, zwifchen den Counties Rent und Prodidence die Grenze bildend. 2) Bostborf in

Rent Co.

Bamtuget River, Blug im Staate Marpland, entfpringt in Montgemero Co., fließt fildöftlich und mundet in die Chefapeate Ban zwischen den Counties Calvert und

St. Mary's; ift 90 engl. Dr. lang und auf 45-50 Dr. fchiffbar.

Bays (bas Paxos ber Alten), eine ber Jonifch en Infeln, bie griech. Eparchie Paros bildend, 2 DR. füblich von Korfu gelegen, besteht aus einer 600 F. hohen, 11/4 D.-M. umfaffenden Ralkiteinmaffe mit 5321 E. (1865). Ungeachtet ihres geringen Umfangs bat die Infel einen Bifchof und eigene Gerichtsbarkeit; ift reich an Schwefelqueilen und faft gang mit Dlivenhainen bebedt, Die ein ausgezeichnetes Del liefern. Dauptort ift B. ober Bort o. Garo, Garanae, auch San-Ricolas genannt, mit 2670 E. Die gegenüberlie-

gende Felseniusel Antiparo ist von Fischern und Schäfern bewohnt.

Baztan, Sir Joseph, englischer Landschaftsgärtner und Architeft, geb. am 3. August 1803 in Berwidsbire, murbe nach manchem Ungemach Obergartner bes Bergogs von Devonshire zu Chateworth und erwarb fic burch die Schrift "Treatise on the Culture of the Dahlia" (Loudon 1838) in ber botanifchen Literatur einen Ramen. Sein Talent als Architekt bekundete er besonders durch ben Entwurf jum Industrieausskellungsgebäude (1850), nach beffen gludlicher Bollendung er zum Ritter geschlagen murbe. 1852 trot er an die Spipe ber Gefellichaft zur Erbaunng bes Arpftallpalaftes in Spbenham, murbe 1854 in's Barlament gewählt und ftarb am 8. Juni 1865 ju Rodhills bei Sydenham. Er gab mit Lindlen bas "Pocket Botanical Dictionary" (Landon 1840) beraus und redigirte feit 1850 bas ber Blumenzucht gewidmete Journal "Paxton's Flower-Gardon".

Comnibip mit gleichnamigem Boftborfe, bem Banptorte von Ford Co, Illin o i 6, 2726 C.; bas Boftborf, an der Illinois Central-Babn gelegen, bat 1456 C. 2) Township in Borcefter Co., Massachnsetts; 646 E. 3) Township in

Nog Co., Dhia; 1438 E.

Pax vobiseum (lat., b. i. Friede fei mit Ench), eine feit ben altesten Beiten bes Chriftenthums in ber Rirche übliche Segensformel, mit welcher ber Beiftliche bas Boll anrebet.

Bagen, Aufelme, Profeffor ber induftriellen Chemie, geb. am 6. Jan. 1795 gn Baris, übernahm, nachdem er chemische Studien unter Bauquelier, Chebreul und Thonard gemacht, die Leitung einer großen Runtelrübenzuckerfabrit in Bangirard bei Baris, wurde 1836 Titularprofessor an ber Schule ber Bewerte und Manufacturen, 1842 Mitglied be Mabemie ber Wiffenschaften, 1847 Officier und 1863 Commandeur der Ehrenlegion Seine bedentendften Schriften find: "Cours de chimie elementaire et industrielle" (2 Boe.

Baris 1830—31), "Manuel de cours de chimie organique" (ebb. 1841), "Précis de chimie industrielle à l'usage des écoles, des fabricants etc." (2 Bbc., ebb.; 4. Zufl., 1859), "Traité complet de la distillation" (ebb. 1862), "Précis de chimie industrielle" (2 Btc.,

ebb. 1867-68).

Bayne, John Doward, ameritanischer Schriftsteller und Dramaturg. Dichter bet berühmten Liebes "Home, Sweet Home", geb. am 9. Inni 1792 zu New Port, gest. in Tunis, Afrika, am 5. Juni 1852, entwidelte noch sehr jung außerordentliche Fähigkeiten, arbeitete bereits als 13jähriger Anabe für Zeitschriften und gab den "Thespian Mirror" herans, trat mit 16 Jahren als "Young Norval" am Parktheater zu New York auf, wurde bald der Liebling des Publikums und spielte mit gleichen Ersolgen in Boston, Philadelphia und Baltimore. Seine Dauptvollen, außer der schon genannten, waren "Dastings", "Noller", "Edgar" und "Haulet". 1812 ging er nach England und eröffnete ein ungemein ersolgreiches Gastspiel am Drurh-Lane-Theater, gab seit 1826 in London die dramatische zeihe von Originalstäden, als "Brutun", "Therese, or the Orphan of Geneva", "Clari", und "Charles the Second", welche sammtlich mit großem Beisal gegeben wurden nud in der Haule das Lied: "Home, Sweet Home", welches er, dem Berhungern nahe, in einer Dachsammer im Palais-Rohal zu Paris gedichtet hatte. 1832 kehrte er nach den Ber. Staaten zurüch, beschäftigte sich vielsach literarisch und wurde 1841 zum Consul der Ber. Staaten in Tunis ernannt, welchen Posten er, mit Ausnahme der Ishre

Bayne's Beint, Dorf in Dgle Co., Illinois. Baynesville. 1) Boftborf in Stearns Co., Minnefota. 2) Boftborf in

Bite Co., Diffouri.

Baylon. 1) Lownship und Bostdorf in Adams Co., Illinois; 1881 C.

2) Township in Utah Co., Territorium Utah; 1436 E. Banjen City, Boftborf in Utah Co., Territorium Utah.

Pajman, Peter, Erzbischof von Gran, 1673 zu Großwardein von protestantischen Eltern geboren, wurde im 13. Lebensjahre katholisch, später Jesuit, hintertried auf dem ungarischen Laudtage durch eine Apologie seines Ordens die Ausweisung desselben, wurde 1616 Erzbischof von Gran, 1629 Cardinal und Primas von Ungarn, dotirte die Universstät zu Thruau (jest in Pesth), gründete das theologische Seminar "Pazmaneum" in Wien und starb 1637 in Presburg. Er schried: "Hodegus" ("Wegweiser zur Wahrheit";

Bien, 4. Aufl., 1766).

Bazzi, hervorragendes storentinisches Patriciergeschlecht, welches in einer gegen die Medici angezettelten Berschwörung seinen Untergang fand. 1478 planten Bandini Francesco B. und dessen Ihren Deim Jacopo B., eiserschaftig auf das wachsende Ansehen der Medici, eine Berschwörung gegen dieselben. Nach mehreren vereitelten Anschlägen, die beiden Brüder Medici bei einem Gastmahle aus dem Wege zu räumen, beschlösen die Berschworenen dieselben am 26. April 1478 in der Rirche zu ervolchen. Giuliano Medici wurde wirslich von Francesco B. niedergestoßen, sein Bruder Lorenzo Medici jedoch nur leicht am Halfe verwundet. Francesco B., der das Boll aufzuwiegeln suche, wurde am Stadtpalaste aufgesnührst, welches Schickal die meisten Berschworenen und alle Berwandten der B. theilten, Jacopo B. nach einem 4tägigen Inquisitionsproces gleichfalls gehängt, und Bandini, welcher nach Konstantinopel entslohen, aber vom Sultan Bajazet wieder ausgeliesert werden war, ersuhr ein gleiches Schickal. Politians schrieb die Geschichte der Verschwörung; Alssieri hat dieselbe in einer Tragödie bearbeitet.

Benbeby, George, amerikanischer Raufmann und einer ber größten Bhliantpropen aller Zeiten, geb. am 18. Febr. 1795 zu Danvers (jest Peaboby), Massachietts, gest. am 4. Nov. 1869 zu London. Bon armen Eltern abstammend, empfing er nur einen spälichen Unterricht, wurde im Alter von 11 Jahren Gehilse eines Krämers, und da er sich durch berdorragende Geschäftsfähigseiten anszeichnete, bald Buchsührer, später aber (1812) Geschäftstheilnehmer seines Ontels John B. in Georgetown, District of Columbia. Mit seiner Stellung unzufrieden, ging er 1815 nach Baltimore, wurde Compagnon von Elisha Riggs, dem Inhaber eines Manusacturwaarengeschäftes, und machte, nachdem das Geschäft an Bedeutung gewonnen, häusige Reisen nach England, wo er sich 1829, als Haupt der Firma Riggs und Co., ganz niederließ. 1837 schied er aus der Firma aus und gründete ein Bantgeschäft, welches ihm bald in reichem Maße die Mittel gewährte, seinen Mitmenschen ein Wohlthäter zu werden: Außer ungezählten Privatgeschenten au unbemittelte Lands-

lente und die Armen Englands, außer den Unterstützungen, welche er bedrängten Kansseuten gewährte, richtete er vorzugsweise, der eigenen mangelhaften Jugenderziehung eingedent, sein Hauptaugenmerk auf Hebung des Erziehungswesens. Seinem Gedurtsorte schenkte er zu diesem Zwede nach und nach \$270,000, der Stadt Baltimere \$1,400,000 und einem aus hervorragenden Männern des Nordens und Südens gebildeten Berwaltungsrathe übergab er \$3,500,000 zur Errichtung von Schulen in den Südstaaten, für Zöglinge ohne Unterschied der Hauftarde. Außerdem gab er als Beisteuer zur ersten Erinnell-Expedition nach dem Arktischen Meere. \$10,000 und gründete mit je \$150,000 am "Yule College" und der Arward University" Prosessuren siehe Archäologie, Physit und Schöne Austie. Zur Berbestrung der Lage der Armen London's ließ er Wohnhäuser danen und legte nach und nach die Summe von \$2,500,000 sir diese Zwede in die Hände eines Berwaltungsrathes nieder. Für sein großartiges Geschent an die Armen London's schenkte ihm die Königin von England ihr auf Elsendein gemaltes und in Gold und Edelsteinen gesastes Brustisch. Sein Leichnam wurde in der königlichen Brust der Westminsterabtei zu London beigesetzt, die derselbe von dem amerikanischen Ariegsbampser "Plymouth", durch das englische Rriegsschist wurde, wo er unter allgemeiner Theilnahme in Danvers (Paadod) beigesetzt wurde.

Peace-Conference ober Peace-Convention wird eine außer-verfassungemäßige Berfammlung von Delegaten verschiedener Staaten ber Amerikanischen Union genannt, tie am 4. Febr. 1861 in Bafbington ju bem 3med jusammentrat, Compromigvorfchlage ju vereinbaren, auf Grundlage beren bie zwischen ben nordl. und fudl. Staaten fomebenben Streitigkeiten ansgeglichen werben konnten. Die Ginlabung zur Convention war bon Birginia, gemaß einem am 19. Jan. von feiner Legislatur gefaßten Befchluffe, ansgegangen. Die in biefem Beschluß zwar nicht birect ausgesprochene, aber boch enthaltene Ansicht, baß man in ber obwaltenben Rrifis ju außerorbentlichen, nicht in ber Berfaffung vorgeschenen Mitteln greifen muffe, wurde nicht allgemein getheilt. Die Legislatur von Rentudy er-fucte ben Congreg, ber Berfaffung gemaß, eine Convention zur Berathung von Berfaffungs-Die Legistaturen anberer Staaten unterftusten biefen Borfclag, anderungen ju berufen. leisteten aber bennoch ber Aufforderung Birginia's Folge. Die Bahl ber Delegaten erfolgte jeboch nur jum Theil burch bie Legislaturen; eine betrachtliche Angahl murbe nur von ben Gouverneuren ernannt und badurch ber reprafentative Charafter ber Convention erheblich geschmälert. Außerbem fam man ber Aufforderung jum Theil in einem wenig berfprechenden Geifte nach. Die Ginleitung ju bem Befding ber Birginia-Legislatur bom 19. Jan. erkarte ben Borschlag zur Convention für "ben letten Bersuch, die Union und die Berfassung in dem Geifte wiederherzustellen, in dem fie von den Batern ber Republit gegrundet worden fei". Diefe Erftarung murbe von republikanischer Seite vielfach mehr als ein Ultimatum, als ein Bermittelungsproject angeschen. Minnesota, Wisconfin und Michigan fandten daber überhaupt teine Bertreter. Die beiben Bunbessenatoren bes lebtgenannten Staates riethen allerdings noch nachträglich jur Beschidung, jedoch nicht jur Forberung ber Compromispolitit, sondern weil fie ben Delegaten von Obio, Indiana, Ilinois und Rhode Island nicht recht tranten und barum, in Ucbereinstimmung mit ben Bertretern von Massachusetts und jum Theil auch New Port, bie Stärtung bes radicaleren Clementes burch einige "fteifrudige" Manner munichten. California und Oregon maren wegen ihrer weiten Entfernung nicht vertreten. Unbedingt für ein Compromiß sprach fich von den Leaislaturen der nördlichen Staaten nur die von New Jersey aus. Die übrigen freien Staaten gaben ihren Bustimmungsbeschluffen eine folde Kaffung, bag fle nach feiner Richtung bin burch Diefelben compromittirt waren. Die Majorität ber norbstaatlichen Bertreter zeigte fich jedoch nach der Organistrung ber Convention unter dem Borfite vom Erprafibenten Thier (f. b.) gleichfalls einem Compromif in ber Stlavenfrage geneigt. Gelbft leitende Republitaner ermahnten gur "Liberalitat" und verlangten mit Nachbrud, bag "bem Bolle gestattet werbe, bas vom Generalansschuß für Borichlage vereinbarte Compromiß anzunehmen". Die von Birginia als Basis des Compromisses bezeichneten Borschläge wurden jedoch nicht zur Grundlage ber Berhandlungen gemacht, mas bie Bertreter biefes Staates ju ber Erflarung veranlagte, bag biefes jur Berwerfung aller etwaigen Compromigantrage genugen burfte. Aus ben Debatten erhellte, bag andererfeits auch die Abgeordneten der nördl. Staaten hinsichtlich der wefentlichsten Puntte mit festen Entschlässen jur Convention gekommen waren. Chase (f. b.) erflärte, daß er und seine Gesinnungsgenoffen nicht aufgeben würden, was fle nach langiabrigem Kampfe durch bie Wahl Lincoln's gewonnen hatten, und bag, wenn fie es thaten, thre Constituenten fie besavoniren wurden, so daß der Süden doch nichts gewonnen hätte. — Das schließlich von der P. O. vereinbarte E.-2. VIII.

Amendement jur Berfassung erhielt junachft baburch einen gang fpeeififden Charatter, bif fammtliche Bestimmungen beffelben, mit Ausnahme ber bie Gutschabigung für nicht ausge lieferte flüchtige Stlaven betreffenden, nie weder aufgehoben noch abgeandert werben follten, if fei benn, baß fammtliche Staaten ihre Zustimmung bazu ertheilten. Die einzelnen Beftimmungen bee Amendemente trugen ein ebenfo fcarfes wie antinationales Geprage. Las Territorialgebiet follte vollständig zwischen Guben und Norben getheilt werden, und als Grenze wurde die Linie des Diffouri-Compromiffes vom 36° 30' feftgefest. Das Berlet, porblich von berfelben bie Stlaverei einzuführen, murbe jeboch in einer mefentlichen Binficht Der Congreg wurde unbedingt verpflichtet, ein nordlich von ber Cheitungslinie gelegenes Territorium als Staat in Die Union aufzunehmen, wenn feine Bevelkerung Die gur Bahl eines Reprafentanten nothige Bobe erreicht, "mit ober ohne unfreimilige Anechtschaft, wie es bie Conftitution eines folden Stagtes bestimmen migg". Dinsidtich ber Berhaltniffe, die in ber füblichen Balfte bee Territorialgebietes obwalten follten, bir ce in bem Amenbement: "Der Status ter ju unfreiwilliger Dienfibarfeit ster Arleit gehaltenen Berfonen, wie er gegenwärtig existirt, foll nicht geanbert werten", und bie al biefem Berbaltnig erwachsenden Rechte "follen richterlicher Erkenntnig in ben Buntelgerichten unterworfen fein, bem Bange bes Bemeinen Rechtes gemäß". Biele nort- und jübstaatlice Abgeordnete erklärten übereinstimmend biese Kossung für unbestimmt und viel-Buthrie von Rentuch und Criefield von Darbland entgegneten auf tiefe Ginweutungen, daß eine vernünftige Bolitif eine folde Unbestimmtheit ber Ansbrude erheiste, weil bas Bolk unfraglich bas Amendement verwerfen wurde, wenn man ben Gebanten um und bestimmt ausbrude. Die zweite Section bes Amenbements bestimmte, bag neuch Territorium nicht erworben werben folle (ausgenommen burch Entredung ober für Blob ten- und Bandelsstationen, Depots und Transitstragen) obne bie Buftimmung einer De jorität ber Genatoren ber freien wie der ftlavenhaltenten Staaten; ju Territorialerwerkum gen auf bem Bege bes Bertrags follte erforberlich fein, bag bie verfasiungemußige Buri brittel-Majoritat bes Senats aus einer Dajoritat ber Senatoren gieber ber guver erwahnten Claffe von Staaten" bestanbe. Die übrigen Bestimmungen waren im Befent lichen ben von Crittenben (f. b.) im Congres eingebrachten Borfctagen (f. Ber. Staaten) gleich. Ein weiteres Bugefiantnif mar bem Guben burch bie Beftimmung gemacht, taf bei der Transportation von Sklaven aus einem Staate ober Territorium in andere Staaten ober Territorien bas Berühren von Safen ober Landungsplätzen und bas Landen in Fällen von Roth gestattet sein follte. Das Aequivalent, bas tem Norben fur biefe veridietenen Bugestandniffe an ben Guben gehoten murbe, war in ber 5. Section enthalten, welche bas bisherige Recht bes Congresses, die Importation von Stlaven aus Plagen augerhalb ber Grenzen ber Ber. Staaten" zu verbieten, in eine Pflicht verwandelte. Dieser Auffassung ber nordstaatlichen Bertreter gegenüber behaupteten bie bes Gubens, baß bie Wiederher-stellung der Missourilinie von ihrer Seite ein großes Zugestandniß sei, ba bie Entscheitung bes Ober-Bundesgerichts in tem "Dred Scott-Falle" das gange Territorialgebiet ber Stlaverei geöffnet habe. Ein von Field von New York beantragtes Amendement, welches gegen bas pratenbirte Decht ber Seceffion gerichtet mar, wiefen bie Bertreter ber Ellavenstaaten als außerhalb ber legitimen Aufgaben ber Convention liegend zurud. Setten von Birginia verlangte fogar unbedingte Anerkennung bes Seceffionerechtes. Der Antrag murbe auf ben Tifd gelegt, aber feine Aufnahme in bas Journal ber Convention gestattet. Da die radicaleren Clemente beiber Beerlager in hohem Grate mit bem Compremis ungufrieben waren, fo fürchteten bie Bemagigteren bie foliefliche Berwerfung teffelben, wenn es in feiner Befammtheit zur Abftimmung gebracht murte. Diefes wurde taber für unflatthaft erklart, weil nach ben Regein ber Convention Die Annahme ber einzelnen Baragraphen ale entgultig angeschen werten burfe. Nachbem die Gemäßigten in bem Rampf um ticfe lette Frage ben Sieg bavongetragen batten, vertagte fich tie Convention am 27. Bebr. Ben ter Majorität des Congresses sowie des Boltes war tas Urtheil über tie Prepositionen gesprochen, so bald fie befannt wurden. Im Congres wurden fie am bestigften von Bertretern ber Stapenflaaten angegriffen. Im Reprafentantenhouse tamen fie überhanpt nicht zur Debatte; es weigerte fich Die Regeln zu fuspendiren, um fie zur Berhantlung tommen zu laffen, und erledigte bamit thatfachlich bie Frage. Im Genat war bie Debatte lang und eingebenb, follieflich aber wurden fie gleichfalls auf indirecte Weise beseitigt, indem mit 28 gegen 7 Stimmen ihre Gubstituirung für Die Crittenben'ichen Borichlage verweigert murbe, obwohl Crittenben felbft biefelbe beantragt batte. Die lette Doffnung ber Bertheibiger einer Fortsehung ber bisherigen Compromispolitik war bamit zu Grabe getragen.

Beace Dale, Boftborf in Bafbington Co., Rhobe 36land.

Beace River, Fluß in Britifd - Columbia, burchbricht mit öftlichem Laufe bie Rody Mountains und ergießt fich in ben Athabasta Late.

Beacham, Township und Bostdorf in Caletonia Co., Bermont; 1141 C,

Beach Bettem, Township in Port Co., Benniplvania; 2366 E.

Bench Creet, Fluffe im Staate Texas: a) mundet in den San Jacinto River, Harris Co.; b) in ben St. Bernard River, Matagorda Co.; c) in den Guadalupe River,

Bongales Co.

Beale, Rame mehrerer ameritanifder Runfiler. 1) Charles Bilfon, Portraitmoler, geb. am 16. April 1741, von englischen Eltern, ju Chestertown, Darpland, geft. am 22. Febr. 1827 ju Philabelphia. Er war nach einander Gattler, Gilberfdmieb, Ubrmacher, Holzschnitzer, Jäger, Naturalift, Taxibermist, Zahnarzt und Berfettiger tänstlicher Zahne, baute sich selbst eine Geige und eine Guitarre, erfand mehrere Waschinen, hielt Borlesungen über Naturgeschichte und gründete in Philadelphia das erste Museum in den Ber. Staaten. Die Malerei erlernte er im Alter von 26 Jahren von einem Dentschen, Namens Beffelins, bilbete fich fpater in Bofton unter Copley weiter aus und ging 1770 -71 nad London, wo er unter West ftubirte. 1772 malte er bas erfte Bortrait Bafbington's, benfelben ale virginifden Dberften barftellend. Babrend bes Unabbangigfeitetrieges war er im Belbe thatig und commantirte bei Trenton und Germantown eine Compagnie, welche er felbit geworben batte. In Bhilabelphia, wo er fich nieberließ, machte er fich auch um die Errichtung ber erften Aunftafabemie verbient. 1777 vertrat er Bhilabelphia in ber Staatslegistatur. Gine große Angabl (117) feiner Bortraits berühmter Berfoulidfeiten ber Revolution sieht man in "Independence Hall" jn Philadelphia, und auch in ben Sammlungen ber "Penns. Academy" und ber "New York Historical Society" befinden fich mehrere Bilber von ibm. Als Schriftsteller machte er fich burch Abbandlungen über Naturgefdichte, Gesundheitspflege n. f. w. befannt. Geine Biographie fdrieb fein Cohn 2) Raphael, bes Borigen altefter Cohn, geb. 1773, geft. im Dara Rembranbt. 1825 zu Philadelphia, war gleichfalls Maler. 3) Rembrandt, ein zweiter Cohn bes Borigen, geb. am 22. Febr. 1778 in Buds Co., Pennsploania, geft. am 3. Oft. 1860 zu Philadelphia. Er zeigte frubzeitig Talent zum Zeichnen und malte schen 1795 ein Portrait Bafbington's. Im Jahre 1796 ließ er fich als Portraitmaler in Charleston, South Carolina, nieber, lebte bann 1801—1804 in London, wo er unter Best studirte, ging hierauf für mehrere Jahre nach Paris und malte baselbst die Bortraits berühmter Persönlickseiten für tas Museum seines Baters. Nachdem er sich 1809 in Philadelybia niebergelassen, malte er, außer vielen Bortraits, zwei große Bilber: "The Roman Daughter" (jeht im Museum zu Boston) und "The Court of Death". Gein Bortrait Basbington's bat er felbst lithographirt. Debrere feiner Bortraits ficht man in ber "Penns. Academy" und in "Independence Hall" jn Philadelphia. Anger einer Biographie feines Baters hat er mehrere Gariften artiftifden und anberen Inhalts beransgegeben. 4) 3 ames, welcher gu Ende bes 18. Jahrh. lebte, wird als einer ber erften, vielleicht ber erfte in Amerita geborene Bortraitmaler genannt. 5) John T., gleichfalls Bortraitmaler, florirte in ber erften Galfte unferes Jahrhunderis.

Beapad, Boftborf in Gomerfet Co., Rem Jerfen.

Ben Ridge. 1) Bost borf und höhenzug gleichen Namens in Benton Co., Artansas; historisch benkwürdig durch eine Reihe blutiger Gesechte am 6., 7. und 8. März 1862 zwischen 11,000 Mann Unionstruppen unter General S. B. Enrtis und 20,000 Mann Conföderirter unter General Carl Ban Dorn, welche mit dem Rüdzug der letzteren endeten. Zu den günstigen Erselgen, welche die Bundestruppen bei P. R. errangen, hat General Sigel mit seinen, vorzugsweise aus Deutsch-Amerikanern bestehenden Bataillonen, wesentlich beigetragen. 2) Town ihip in Brown Co., Illinois; 1011 E. 2) Dorf in Montgomery Co., Tennessee.

Bearl, Townfhip und Boftborf in Bite Co., 31lin sie; 628 G. Letteres ift an ber

Chicago-Alton-Bahn gelegen.

Bearl Islands, Inseigruppe im Busen von Banama, zu ben Ber. Staaten von Colombia gehörig, 60 engl. M. subofil. von ber Stadt Banama, besteht aus ben Inseln Del Ren, San José und Pedro Gonzales, nebst mehreren fleineren Inseln. Ihren Namen haben sie von ber hier betriebenen Berlfischerei.

Bearl Lagean, Bufen bes Raraibifden Meeres, jum Mosquito-Territorium geborig,

an beren Gingange Berlmuidelbante liegen.

Bearl River, Blug im Staate Diffiffippi, entspringt in Bindfton Co., fliest füblich und mundet in ben Golf von Dierico. Seine Lange beträgt 250 engl. DR.

Pecari, f. Bifamichmein.

Becatonica, Township und Boftborf in Binnebago Co., 3 flin o is; 1780 C.

**Becatonica River**, entspringt and zwei Armen in Jowa Co., W i so on f i n , tritt mit füböstl. Laufe in den Staat Illinois, wendet sich östlich, dann nordöstlich nud milndet in den

Rod River, Binnebage Co.

Bed, ein flebriger, theils balbfluffiger, theils fefter, aus Riefern, Sichten, Tannen und Lardenbaumen gewonnener Stoff, ter je nach ber verschiebenen Gewinnungs. und Bereitungeweife berichiebene Ramen tragt und verfchiebenfarbig ift. Aus ben eingehauenen Stammen fließt zuerft als halbfluffige Daffe bas noch mit bem Terpentinol berbuntene Terpentin (f. b.); scheibet man bas erstere von bem letteren ab, fo erhalt man bas ge-Tochte Terpentin und nach nochmaligem Schmelzen bas Rolophonium. Rachter Bewinnung bes Terpentins tritt an ben offenen Stellen bas fog. Bemeine Fichtenbarg ober & a lip ot aus, welches eingetrodnet, bereits fein atherifdes Del verloren hat (taffelbe ente halt noch bis 15 Proc. Terpentinöl und vorzugeweife Silvin- und Bininfaure). Gefcmelzen gibt ee bas fprobe Gelbe B. und mit Baffer gefocht und über Stroh oder burch Leinwand bon Unrath gereinigt, bas Weiße Burgundifche B. Aus ben jurudgebliebenen Bechgrieben ober Bedigriefen werben noch fog. Bed lichter fabricirt ober Rienrug gebrannt. Durch die trodene Destillation (Theerschwelen) bes Barges wird ber Theer gewonnen, welder abgedampft bas Schiffs. ober Schwarze B. liefett. Das Bechol, auch für Rien. ober Terpentinöl gebraucht, wird burd Gintochen aus bem Theer abbestillirt. Gelbes und fowarzes B. wird vorzugeweife in Mordamerita, Denifchland, Rugland und Schweben, weißes und Galipot in Frantreich gewonnen. Die Berwendung bes D.e ift eine vielfache, jum Mus- und Berpichen von Befagen, Schiffen, Sanftrabt u. f. w, als Bufat zu Firniffen, Ritten, Pflaftern, Stiefelwichsen u. f. w., fowie zu Badeln, Bechtrangen und Bechfafdinen.

Becnuelte, f. Lychnis. Pecht, Friedrich, beutscher Maler, Zeichner und Aunflichriftsteller, geb. am 2. Dit. 1814 ju Ronftang. Buerft Lithograph, ging er 1833 nach Dlunchen, 1835 nach Dreeben als Mitarbeiter an bem hanfftangt'ichen Galcriewerte, war 1837 als Portraitzeichner in Leipzig thatig und reiste endlich 1839 nach Paris, wo er zwei Jahre lang unter Delarche Malerei flubirte. Nach feiner Rudfehr malte er Portraits und Genrebilder, wie "Der Wirthin Töchterlein" und "Die Kronung Goethe's nach ber erften Aufführung ber Iphigenia"; 1848 verbrachte er einige Beit in Conton und ging bann nach Frantfurt a. Di., wo er sich burch polit. Caricaturen bemerklich machte; 1851—54 hielt er sich in Italien auf, hauptfachlich mit lunfthiftor. Studien befcaftigt, beren Refultate er in dem Buche "Gubfruchte" (2 Bbe., Lpz. 1854), sowie in dem Text zu bem Stahlstichwerke "Die Aunstschäfte Benebig's" (Trieft 1858) nieberlegte. Daneben fouf er zwei großere Bilber: " Scenen aus ber Uebergabe Benebig's an Rabepty" (1849). Nachbem er 1854 wieber nach Münden gezogen war, matte er mehrere Darftellungen aus bem Leben Schiller's und Goethe's, grei Davon im Auftrage bes Großherzogs von Baben. Seine "Schiller-Galerie" (1855—59) und "Goethe-Galerie" (1861—62), beibe zusammen mit Arthur von Ramberg berausgegeben, fowie feine von ihm allein berausgegebene "Leffing. Galerie", haben ihn tefonters popular gemacht. B.s Berichte für ble "Dentsche Allg. Zeitung" Aber Die Parifer Belt-ausstellung erschienen auch in Buchform (Leipzig 1867). Als eines feiner nenesten Bemalbe wird "Beinrich VIII. mit Unna Bolebn beim Carbinal Bolfen" genannt. Geit

1865 ist er babenscher Hofmaler.

Ped, Erasmus D., Repräsentant bes Staates Ohio, geb. in Connecticut am 16.
Sept. 1808, studirte Medicin und graduirte 1829 am "Berkspire Medical College", siebelte 1830 nach Ohio über, war 1856 und 1858 Mitglied ber Staatslegissatur, mahrend
bes Bürgertrieges Armeeazzt und wurde als Republikaner 1870 in den 41. und 1871 in

ben 42. Congreß gewählt.

Pedsville, Dorf in Dutchef Co., Rem Port.

Becepfen ober Bocopfon, Township in Chester Co., Bennspoan a; 573 E. Bectinftoffe (vom griech. pektos, felt, geronnen) find flidstoffreie, nur im Bfanzeureich, in ben fleischigen Frückten ber Bomoceen, einigen Burzeln (Rüben, Möhren) und Blütenkospen, besonbers in ben Lappern vortommenbe, toblenhydrotähnliche Substanzen, welche theils neutral, theils faner, theils in Wasser unlöslich (Bectose), theils löslich sind und mit bemfelben Gallerte bilden. Sie gehen burch bie Bectase, b. i. burch Rochen mit Sauren und Alfalien, leicht in einander über. Sie bestehen aus Pectin, Parapectin, Metapectin,

Bectose (noch nicht isolirte stidstofffreie Substand), Bectosinsaure, Bectin-, Parapectin-, Metapectin- und pectiniger Saure. In gang unreisen Früchten findet sich nur Bectose, welche beim Reisen in Bectin und Parapectin übergeht; in überreisen Früchten sind auch biese oft nicht mehr nachzweisen, da Metapectinsaure entstanden ist, welche jedenfalls bei der Umwandlung des Amplums in Zuder betheiligt ist. Die P. bilben den Hauptbestandtheil der Frechteelses

ber Fruchtgelees.

Beenlat (lat. peculatus, Diebstahl, insbesondere Rassendiehstahl) heißt im Römischen Recht die Entweudung oder Unterschlagung öffentlicher Gelder aus Staats- oder Gemeindetassen, sowie auch die Berfälschung des dem Staate gehörigen Goldes, Silbers und Erzes. Berwandt damit ist das erimen do residuls, d. h. die Berwendung öffentlicher Gelder zu einem anderen als dem bestimmten Zwede, und das sacrilegium, d. h. die Entwendung von Gegenständen, welche dem Gottesdienste gewidmet sind. In der gegenwärtigen Prazis ist das letztere ein Diebstahl mit erschwerenden Umständen, auch die Betuntreuungen der Kassenbeamten werden in den meisten europäischen Staaten so behandelt und bestraft.

Poculium (lat., d. i. Eigengut, Sondergut) war nach bem Römischen Rechte bas Bermogen, welches eine einer fremben Gewalt unterworfene Berson (Stlave ober Kinb) mit Genehmigung seines Gewalthabers (Dominus ober pater familias) zu seiner beliebigen

Berfügung in Banben batte.

Bebal (vom lat. pes, Jug) beißt an der Orgel die Claviatur, durch welche die tiefsten Baßpfeifen mittels der Füße angeschlagen werden. Bur Berstärkung und Abschwächung des Tons beim Bianosorte hat man das B. mit demselben verbunden; auch an der Harfe ist das

B. in Anwendung gefommen.

Bebant (vom ital. pedante, Schulmeister, ober vom lat. pes, Fuß, mit Beziehung auf ben judex pedaneus, b. i. ein nieberer Richter, welcher nur geringfüge Dinge zu untersuchen hat) ist berjenige, welcher mit peinlicher Genaufleit an einer beschränkten Regel ober Anficht hangt, mithin ber Freiheit bes Geistes im Urtheilen und Hanbeln keinen Einstuß gestatten will. Pebanterie ober Pebantismus ist bas ängstliche Festhalten an gewissen Formen und Ansichten.

Bebee, Boftborf in Cebar Co., Jowa.

Bebee (Great), entspringt als Pabtin River in Caldwell Co., North Carolina, wendet sich mit nordöstl. Laufe nach Stokes Co., tritt mit südöstl. Richtung in den Staat South Carolina, nachdem er in gewundenem Laufe viele Neine Mebenstüsse ausgenommen hat, durchsließt diesen Staat als Great Bevee und mündet in den Atlantischen Ocean in der Winham Bap, Georgetown Co. Der Little B. entspringt in Richmond Co., North Carolina, und mundet in den Hauptsluß, in Harry Co., South Catolina.

Bebell (mittellat. bodellus, bidellus, aus bem altbeutschen putil, pitil, b. i. Buttel, entstanben), sonst ein Diener ber öffentlichen Behörben. Jeht führen nur noch die Diener ber Universitätsbehörben biesen Titel.

Bebernales, Rebenflug bes Colorabo, Travis Co., Texas.

Bedianns, Quintus Afconius, berühmter römischer Grammatiter, geb. 3 vor Chr., geft. 88 nach Chr. Seine literarische Thätigkeit war außerdem besonders dem Salluft und Birgil zugewandt. Uebrig sind von ihm noch, obwohl nur in Fragmenten, geschichtliche Commentare zu 5 Reden Cicero's von hohem sachlichem Werth und trefflich geschrieben. Mit Unrecht tragen seinen Namen die dürftigen Scholien zu Cicero's "Berstinen". Bgl. J. N. Wadvig, "De Q. Asconio Pediano etc." (Ropenhagen 1828).

Bedrs I., de Alcantara, Kaiser von Brasilien, geb. am 12. Oft. 1798 zu Lissabon, der zweite Sohn Johann's VI. von Bortugal und der Charlotte Joachime von Spanien, erhielt 1801, nach dem Tode seines älteren Bruders, den Titel eines Prinzen von Beira, kam 1807 mit seinen Eltern nach Brasilien und wurde dort von Johann Rademack erzogen. Als sein Bater 1821 nach Portugal zurückhrte, übertrug er K. die Regentschaft von Brasilien, welcher nach constitutionellen Grundsähen regierte, 1822 zum Kaiser von Brasilien ausgerusen und 1826 auch König von Portugal wurde, entsagte jedoch dem Throne zu Gunsten seiner Tochter Donna Maria da Gloria und 1831 auch dem von Brasilien zu Gunsten seines Sohnes, Dom B. II. Er kam unter dem Titel eines Herzogs von Brasanza am 10. Juni 1831 nach Portugal, vertrieb seinen Bruder Dom Miguel, setzte seine Tochter auf den Thron und starb am 24. Sept. 1834 in Lissabon. Ueber seine Regierung, s. Bortugal. Er war seit 1817 vermählt mit der Erzberzogin Leopoldine von Desterteich, der Tochter Kaiser Franz I. Aus dieser Ehe entsprangen: Maria II. da Gloria, Königin von Portugal (j. d.), Donna Januaria, vermählt mit dem neapolitan. Grasen von

Aguila, Donna Krancisca, vermählt mit bem Brinzen von Joinville (Deléaus) und Dom Bebro II. (f. b.); in zweiter Che war er feit 1829 vermahlt mit ber Bringeffin Amalia, Tochter bes Berjogs Eugen von Leuchtenberg (f. b.), die ihm eine Tochter Maria Amalia gebar (geb. 1. Des. 1831, geft. am 4. Febr. 1853) und nach feinem Tobe ihren Wohnfit

in Liffaben nahm.

**Bedrs II..** de Alcantara, Raifer von Brafilien, geb. am 2. Dez. 1825 au Rio-Janeiro, murbe unter ber Bormunbichaft feines Baters jum Raifer von Brafilien ausgerusen, ftand bann unter einer Reichsregentschaft bis jum 23. Juli 1840 und mutte am 18. Juli 1841 gefrönt. Ueber seine Regierung, welche ibm bie Achtung und Anbang-lichteit bes Boltes erwarb, f. Brafilien. Bermablt ift er seit 4. Cept. 1843 mit Therese Christine Marie, Tochter bes Rönigs Franz I. beiber Sicilien, bie ihm bie Bringessinnen Ifabella und Leopoldine gebar; bie erftere murbe am 15. Ott. 1864 mit bem Pringen Ludwig, Grafen von Eu, aus bem Daufe Orleans, Die andere am 15. Dez. 1864 mit tem

Pringen August von Sachsen-Roburg. Gotha-Robary vermabit.

Bebre V., be Alcantara, Ronig von Bortugal, Bergog gu Gadfen, Gebn ber Adulgin Maria ba Gloria und ihres Gemable Ferdinand von Cachfen-Relurg-Gotha-Rohary, geb. am 16. Sept. 1837, fam nach dem Love feiner Mutter am 15. Nov. 1853 unter ber Bormundicaft feines Batere jur Regierung. Rachbem er faft gang Enrepa bereift hatte, übernahm er am 16. Sept. 1855 bie Regierung felbstffantig und führte tidelbe in burchaus constitutionellem Ginne. (G. Portugal). Er ftarb am 11. Nov. 1861; ihm folgte fein Bruder Ludwig. Bernichlt war er feit bem 18. Mai 1858 mit ber Pringelfin Stephanie, Tochter bes Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen, bie am 17. Juli

Peebles oder Tweedbale, Graffchaft im füblichen Schottland, umfaßt 354 engl. D.-M. und 12,314 E. (1871), bat tie bedeutenbften Bergfpipen Gflefcottlants, ten 2627 F. b. Bollaburn und ben 2627 F. b. Broadlam. Die gleichnamige Sauptfatt ber Graffchaft liegt in einem reigenben Thale am Tweeb und Ebbleftone, mar Refiben; meh-

rerer icott. Ronige und gablt 2100 E.

Berbles, chemaliges Township in Alleghanh Co., Bennsylvania, bilvet einen Theil ber 22. und 23. Ward ber Stadt Bitteburgb.

Bee Dee, Postdorf in Marion Co., South Carolina, am Great Pedec River

und der Wilmington-Weldon-Bahn, bat 1113 C. Beetstill, Bostoof in Westhere Co., Rew Port, am hudson River und ber hutson

River-Bahn gelegen, bat 6560 E. und bedeutende Gifengiegereien.

Beel. 1) Sir Robert, berühmter britischer Staatsmann, geb. am 5. Febr. 1788 zu Tamworth in ber Graffchaft Stafford, Sohn bes 1801 zum Baronet erhebenen Robert B., trat 1809 in's Unterhaus, wo er sich ben Tories anschloß, wurde 1812 Ctastsfetretar von Irland, und unterbrudte bafelbft mit Strenge alle Anfftante, fag 1818-29 für die Universität Orford im Barlament und wurde 1822 Minister Des Innern. In tiefer Stellung zeigte er fich in Allem, mas die Politik betraf, jeber Reform abgeneigt, in Allem, was Abministration und Criminalrechtspflege anging, jeder Berbefferung geneigt. Er unterflütete die Fremdenbill, betampfte bie Ratholitenemancipation, reformirte bie Jury und verbesserte ben Boltsunterricht. Als sich Lord Liverpool 1827 zurüczeg, nahm auch er feine Entlaffung und ftanb balb an ber Spipe ber Torpopposition gegen Canning, Abernahm 1828 wieder bas Ministerium bes Innern und brachte eine Bill ein, welche ben Antheliten den Eintritt in bas Parlament gegen Leistung eines Treueides gestattete, legte nach ter Thronbesteigung Bilhelm's IV. am 2. Nov. 1830 mit seinen Collegen bas Ministerium nieder, bas nun in die Banbe ber Bhigs fiberging, tampfte 18 Menate lang an ter Grite ber Torics gegen Gren's Reformbill und bisbete die parlamentarische Bartei ber Beelis t en, führte dann die Opposition gegen das Winisterium Dielbrurne, bistete 1841 ein Torpcabinet, bas in der Korngesepfrage flegte, Die Gintommenftener turchfeste, tie frangofifche Alliang burch ben Tractat vom 13. Juli 1841 erneuerte und mit ber Repealtemegung unter Daniel D'Connel in Irland zu tampfen hatte. 1845 brachte B. eine Bill zur Befeitigung mehrerer, ben Berkehr beläftigenber Bolle und jene Mainoothbill ein, woburch ben Ratholiten in Irland bie Bildung ihrer Briefter im eigenen Lande ermöglicht murte, entzweite fich aber ber Rorngolle wegen mit feinen Collegen und reichte ber Ronigin am 6. Dez. 1845 feine Entlaffung ein. Da aber tein neues Ministerium ju Stante tam, trat B. nochmals (20. Deg.) an bie Spipe ber Berwaltung. Die von ihm 1846 eingebrachte Bill fiber bie Octreibegesethe wurde zwar von beiben Banfern angenommen, aber bas Unter haus verwarf am 25. Juni d. 3. bie irische Zwangsbill, weßhalb P. juradtrat. Wiewehl John Ruffel zu seinem Sturze beigetragen hatte, so unterflitte P. ihn boch bei jeber Daffregel, welche er bem Intereffe bes Lanbes angemeffen fanb. Er ftarb am 2. Inli 1850; 1852 wurden ihm in mehreren Statten, 1855 auch in Birmingham und London, Bilbfaulen errichtet. Seine Reden nebst Biographie hat Lünzel (2 Theile, Braunschweig 1851) ber-ausgegeben; eine Auswahl aus seiner Correspondenz und seinen Schriften veröffentlichte Lord Stanhope (2 Bde., London 1856—57). Bgl. Sir Lawrence Beel, "Life of Sir Robert P." (London 1860). 2) Robert B., altefter Cobn bes Borigen, geb. am 4. Dai 1822 in London, erbte ben Baronetstitel, murbe. 1846 Legationsselretar in ber Schweig, trat 1850 in bas Unterhaus, war 1855-57 Lord ber Abmiralität und 1861-67 Ober-sekretar für Irland. 3) Freber it P., Bruber bes Borigen, geb. am 26. Dit. 1823 in London, trat nach beendigten Rechtsstudien 1849 in's Unterhaus, hielt es anfangs mit ben Beeliten, fpater mit den Bhige, burch bie er 1851 Unterftaatssetretar für bie Colonien wurde, welchen Bosten er bis jum Sturze bes Ministeriums Ruffel im Febr. 1852 inne hatte; erhielt bann vom Dez. b. 3. bis 1855 biefelbe Stelle wieber, wurde barauf Unterstaatsfefretar für den Krieg, mußte jedoch 1857, weil er bei den Barlamentswahlen burchfiel, feinen Boften aufgeben, tam barauf in ben Beb. Staatbrath, 1859 wieber in's Unterhaus, wurde aber bei den allgemeinen Parlamentswahlen 1865 übergangen. Sir William B., Bruder bes Borigen, geb. am 2. Nov. 1824, trat 1838 als Midsspipman in die Marine, machte 1849 eine Reise in das Innere Aegypten's, wurde im Krimfeldzuge als Commandant der Matrofenbrigade bei der Belagerung von Sewastopol verwundet, ging 1857 nach China, unterftubte fpater Lord Elgin bei Unterbrudung tes Seponausstandes in Indien, zeichnete sich bei Ludnow aus, wurde schwer verwundet und starb am 17. April 1858 zu Camppore. 5) Jonathan B., jangster Bruder von B. 1), britischer Militär- und Staatsmann, geb. am 12. Dt. 1799, avancirte in der Armee bis jum Oberfilicutenant, trat 1726 in's Unterhaus, war im zweiten Ministerium scines Brubers Generalinspector bes Feldzeugamics, wurde 1854 Generalmajor, nahm 1855—56 an ben Specialcommissionen theil, welche zur Untersuchung ber im Krimfelbzuge in ber Armee gu Tage getretenen Digbrauche ernannt maren, murbe im Cabinet Derby 1858 Kriegewinister und nach Ausschung besselben 1859 Generallieutenant, übernahm 1866 abermals bas Rriegeministerium, legte jedoch im Mary 1867 fein Amt nieber und ftarb im April 1872.

**Beel,** County im füdöstl. Theile der Brovinz Ontaris, Dominion of Canada, um-

faßt 450 engl. D. 20. mit 16,369 E. (1871). Dauptort: Brampton.

Peel River, entfpringt am westl. Abhange ber Rody Mountains, Britisch = Norb = amerifa, flieft norblich, bann norboftlich und ergieft fich in bie Dunbung bes Daden-

gie River.

Beene, linker Nebenfluß der Ober, entspringt in der Rabe von Grubenhagen, am Medlenburger Landruden, burchflieft ben Maldiner Gee, bann ben Berchen-Rummerower See, ftromt gegen ND., von Loit an nach D. und mundet in einer Tiefebene in 2 Armen in den westl. Mündungsstrom des Haffes, der auch den Namen P. führt. Rechts nimmt fie bei Demmin bie Tollenfe auf, welche ben Tollenfer Gee burchfließt, links bie Grofe Trebel. Bis Demmin wird die B. mit großen Oberkahnen und fleinen Seefchiffen, bis Anklam von folden befahren, welche 6-10 F. Tiefnang haben.

Beepre, Township in Bite Co., Dhis; 2320 G. Beeples, Township in Beaufort Co., South Carolina; 1400 C. Beer, f. Bairs.

**Beerllamp**, hofman Beter, namhafter hollandischer Bhilolog, geb. 1786 zu Gröningen, wurde 1822 Brofeffor in Lebben, nahm wegen Kranflichteit 1849 feine Entlaffung und ftarb am 29. Marg 1865. .. Unter feinen Schriften erwarben ihm ben größten Ruhm bie gelehrten Ausgaben bes "Tenophon von Ephesus" (Barlem 1818), bes "Agricola", bes "Tacitus" (Lepben 1827), bann bie Bearbeitungen ber "Oben", bes "Brief an bie Bisonen" (ebb. 1834), sowie ber "Satiren" bes Horaj (Antiterbam 1863) und ber "Aeneibe" Birgil's (2 Bbe., Lepben 1843). Rach feinem Tobe erfcbien die Beorbeitung ber elften Elegie bes vierten Buche bes Properz (herausgegeben von Boot, Amfterbam 1865). Mit Bate und anberen Gelehrten begrundete er die "Bibliotheca critica nova".

Begafus (griech. pogasos, von pogo, Duelle), in der griechischen Mothologie das filigels roff, Mufenpferd, aus bem Binte ber von Berfeus getobteten Mebnfa in ber Rabe ber Quellen (pogni) bes Oceans entfprungen; foll burch einen Suffchlag auf bem Gipfel bes bootifden Beliton bie ben Mufen geweihte Duelle Dipporrene gebilbet haben, worans neuere Dichter Berantaffung nahmen, ben B. als Dichter- ober Mufenrog barzustellen. Darans ist auch die Rebensart "ben P. bosteigen" entstanden. Die Münzen der Stadt Korinth trugen das Zeichen des B.

Pogasus, eine zur Familio Pogasidao und zur Gruppe ber Lophebranchien gehörige, artenarme Fischgattung von eigenthümlicher Körperbildung. Sie bewohnen ben Indischen und Stillen Ocean, sind Mein, die Bruft ist start ausgebehnt, breiter als haber; Kiemensöffnungen an den Seiten, Bruftsoffen sehr groß und fraftig, lange Schnauze, Winnd an der untern Seite derselben; der ganze Körper ist von 3 knotigen oder dornigen Ringen umgeben. Eine Art (P. draco) ist bekannt als Seebrache, eine andere (P. volans) als eigentlicher P.

Begel ift ein an Schlengen und Brudenpfeilern, Aberhaupt an unveranderlichen festes Stellen im Wasser angebrachter Maßstab, der in Zolle eingetheilt ist und zur Beebachtung des Steigens und Fallens des Wassers bient. Eine besondere Art P. war schon ben alten Aeguptern bekannt (f. Nilometer).

Begnit, f. Regnit.

Begnitarden, auch Birten. und Blumen orden an der Begnit ober Gekrönter Blumen orden genannt, eine von Ph. Harsbörfer, Joh. Alaj und Birten 1644 in Mürnberg gestistete Gesellschaft zur Beförderung der Reinheit der beutschen Sprache und zur Sebung der Dichtunft. Dieser Dichterbund hielt sich unter ähnlichen Instituten ber damaligen Zeit am längsten, weil er in Nuruberg, dem Dauptsty des Meistergesanges, auf volksthümlichem Boden ruhte. Jedes Mitglied (Pegnipschäfer) erhielt einen Dirtennamen und als Sinnbild eine Blume. Hirtenposse und Schäfergedichte galten ben Genossen des P.'s als die höchste Gattung der Boese, die sie in Schäferromanen, Allegorien, Sinngedichten, Parabeln, Fabeln u. s. w. pslegten. Die dramatischen Sing- und Schäferspiele dieser Dichter gaben der Oper ihre Entstehung.

Pegus. 1) Früheres unabhängiges Königreich, jum Birm an ischen Reiche, hinterindien, gehörig, seit 1862 administrativ unter die Provinz Britisch-Birma gestellt, umsaft 1613 D.-M. mit 1,200,000 E., liegt zwischen Ava, Aracan, Martaban und dem Reere, und begreist das untere Stromgebiet des Irawaddi. P. war der reichste und fruchtlarste Theil des Birmanischen Reiches, dessen große Tekholzwälder namentlich von unberechen barem Werthe sind. Die Bewohner, welche sich selbst Mon nennen und von den Birmanen Tala'in g genannt werden, sind Buddhisten, sprechen eine dem Virmanischen ähnliche Sprache, gehören auch zu demselben Bälterstamme, haben aber eine hellere Dantsarde. Durch den Dialekt von ihnen verschieden sind die Aarjeng oder Rarenen, meist Christen und Aderdauer. 2) Stadt daselbst, eigentlich Pe H'go, am Küstensusse gleichen Namens, die frühere Hauptstadt und damals 150,000 E. zählend, wurde 1757 von dem dirm. Herrscher Alompra zerstört. Die zeizige Stadt hat 8—9000 E., breite Straßen und auf Psählen stehende Holzhäuser. Merkwürdig ist der versallene, dem Santama geweihte Tempel' Schomadu, d. i. goldenes Peiligthum. Bis zum 15. Jahrh. war das Reich P. selbsständig und blüßend, seitdem aber versiel est infolge von Kämpsen mit dem Reiche Siam und gerieth im 18. Jahrh. in Abhängigseit von den Beherrschern des Birmanenreichs. Seit dem 20. Dez. 1852 stehen Provinz und Stadt unter britischer Oberbobeit.

Behlewi, f. Perfische Sprace und Literatur.

Beihs ober Baybo (fpr. Bebo), einer ber lleiperen Flüsse im nördlichen China, entspringt nordwestlich von der Stadt Peting in dem mongolichen Grenzzehirge und mintet nach einem Lause von 75 geogr. Dt. in den zum Gelben Meere gehörigen Golf von Petschipti. Die bedeutendste Stadt am B. ist Tien-tsin, der Hafenplat von Peting. Für die neuere Ariegsgeschichte historisch bentwürdig wurde der Fluß durch die Kämpse dei den an seiner Mündung gelegenen Forts von Tatu und die Expeditionen der Engländer und Franzosen nach Beting.

Beilen beißt im Seewesen die Richtung, in der man einen Gegenstand erblidt, burch ben Compag bestimmen, auch die Wassertiese mittelst des Senkbleis ansmessen. Dan

peilt 3. B. einen Leuchtthurm ober eine Landfpipe.

Peipussee ober Tschub &ko se. Osero, b. i. See ber Tschuben, Landsee in Anfoland, zwischen ben Gouvernements Livland, Esthland, Pflow und Betersburg, ist 15 M. lang, 7 M. breit, nmfaßt 66 geogr. D. M., hat mit Wiesen und Wälvern bededte, sanige User und ist sisson. Bon W. ergießt sich der Embach in den P.; er selbst entsendet sein Wasser durch die Naroma in die Osise, über deren Wasserspiegel er in 90 F. Höhe liegt. Gdow, ein unbedeutendes Städtchen, ist die einzige an seinen Usern gelegene, größere Ortschaft.

Beirce Befing 539

Beiree, Benjamin, hervorragender amerikanischer Astronom und Mathematiker, geb. zu Salem, Massachetts, am 4. April 1809, graduirte 1829 am "Harvard College", wurde 1831 Prosesso der Mathematik und Naturphilosophie an der Universität zu Cambridge und 1842—67 Prosessor der Astronomie und Mathematik, sowie Mitarbeiter sür den astronomischen Theil am "American Ephemeris and Nautical Almanac". P. hat süch besonders durch seine Berbachtungen über den wechselseitigen Einsus des Uranus und Neptun, sowie durch die 1851 gemachte Entdedung, daß die Satururinge leuchtende Kluida sind, durch seine Theorie der Kometenschweise (verössentlicht im "Astronomical Journal") und seine Lehren über analytische Morphologie, einen hochgeachteten Namen erworden. P. ist Mitglied der bedeutenderen wissenschaftlichen Gesellschaften Amerikas, sowie der "Royal Astron. Society" und der "Royal Society" in Loudon, und erhielt 1847 den Titel eines Chrendoctors der Philosophie von der Universität North Carolina. Außer verschiedenen mathematischen und astronomischen Lehrbüchern und Beiträgen sür wissenschaftliche Fachsonrnale, hat er zahlreiche Schristen verössentlicht, unter denen besonders hervorzuheben sind: "Treatise on Analytic Mochanica" (4 Bde., 1857), "Celestial Mechanica", eine Uebersehung des berühmten Wertes von Laplace, "Potential Physics", "Analytic Morphology" und "Associative Algebra" (1870).

Beitschenwurm (Trichocophalus dispar), auch haartop wurm genannt, fleiner, zu ben Rundwürmern gehöriger Eingeweidewurm, wird vorzugsweise haufig im Blind- und Dictdarme Berstorbener angetroffen und zeichnet sich burch ben langen, haarformigen Borberterper und ben biden, eingerollten hinterleib aus. Die Peitschenwürmer leben ge-

folechtlich; bas Dannden ift um zwei Drittel fleiner als bas Beibden.

Petin, Stadt und Hauptort von Tazewell Co., Illin ois, liegt am linken Ufer bes Minois River, 12 engl. M. oberhalb Beoria und treibt bedeutenden Handel. Durch die Beoria-Betin-Jackfonville-Bahn und Zweigbahnen steht B. mit Chicago in Berbindung. Die Stadt hatte 1860: 3467 E., 1870: 5696 E. und wird in 6 Bezirke (wards) eingestheilt. Nabezu die Hälfte der Bewohner sind Deutsche. Bon beutschen Rirchen besinden sich in B. eine methodistische, eine bereinigte evangelische, eine der Baptisten, eine lutherische und eine der Evangelischen Gemeinschaft, sowie fünf deutsche Privatschulen. In den oberen Classen der öffentlichen Schulen wird die beutsche Sprache gelehrt. Unter den deutschen Bereinen P.s sind hervorzuheben: der Turnverein, Arbeiterverein, die "Schiller-Loge" der Obb Fellows, der "Germanig-Dain" der Druiden, der "Tentonia Männerchor", sowie der Rännerchor "Kroblinu". Es erschienen 2 wöchentliche Zeitnugen in englischer Sprache.

Mannerdor "Frohfinn". Es erscheinen 2 wöchentliche Beitungen in englischer Sprache. Befing (b. i. Dof bes Norbens), die Haupt- und Residenzstabt bes Chinefischen Raiferreiches, liegt in ber Broving Betschhli in einer weiten fruchtbaren Ebene, 12 D. von der Großen Mauer, 25 D. vom Meere an einem Ranale des Beiho und hatte 1845: 1,648,814 E. Da die Mauer, welche die Stadt umgibt, so hoch ist, daß sie über alle Gebanbe hinausragt, fo bietet ber Anblid aus ber Ferne nur eine ausgebehnte Mauerlinie. Die 60 Fuß hohe und auf tem Blateau 48 Fuß bide Ringmauer mit 16 Thoren und Thor-thurmen umschließt ein längliches Biered, bas 6 M. im Umfange hat. Außerhalb ber Umfassungsmauer liegen 12 Borstädte. B. theilt sich in eine Tatarenstadt (Nei-tichen) und eine Chinefenstadt (Uei-tideu), welche burch eine 60 F. hohe Mauer und 3 Thore, welche feben Abend nach Sonnenuntergang geschloffen werben, von einander getrennt find. Dauptstraßen von Beling sind lang und breit, aber ungepflastert; Die langfte führt ben Ra-men "Die Straße jur ewigen Rube". Die Geitenftragen find meift febr enge, die Baufer einstöckig, von Holz gebaut und mit Ziegeln gebeckt. Der Straße zugewandt, zeigen diesclben meift eine einformige Manerfeite; nur bie jahlreichen Rauflaben machen eine Ausnahme. Das Stragengewühl ist lebhafter als in London. In der nördlichen Tatarenstadt wohnen nur Manbidu, unter ihnen ber Raifer. 3m Centrum berfelben liegt bie von einer Mauer umichloffene Gelbe Stabt (huang-tichen), 1/2 M. im Umfange, mit einer Menge von Balaften, Tempeln, Gartenanlagen und Seen, mit ber Universitat, einer berfallenen Sternwarte, einer Bibliothet (300,000 Banbe), ber taiferlichen Druderei und Rafernen für 80,000 Mann. In ber fublichen, 1544 gegrundeten Stadt wohnen nur Chinefen. Dier find prachtige Laben, ber Tempel bes Schin-nung, bes himmlifchen Erfinders bes Aderbaues, mit bem beil. Ader, auf bem jahrlich einmal ber Raifer pflugt. Der prachtigfte Tempel B.'s ift ber Thiantan oder himmelstempel. Unter ben Bewohnern finben fich 24,000 Chriften. Es gibt in B. eine tatholifche Rathebrale, eine griech. ruffische Kirche und eine Miffion, beren Mitglieder bisber alle 10 Jahre abgeloft wurden; Die Mo-hammebaner haben 25 Mofcheen. Sechs M. im RW. von B. liegt Inan-mingpnen, d. i. runder und ftrahlender Garten, die Sommerresidenz des Raisers, ein Bark vonungeheurer Ausdehnung, mit tunftlichen Sigeln, Felsen, Geen und Billen; der Palast wurde 1860 von den Engtandern und Franzosen gerstört. Im breisährigen Rriege der Westmächte gegen China (f. d.) rüdten am 13. Oft. 1860 bie Englander und Franzosen in P. ein, raumten aber bie Stadt am 7. Nov. Seitdem befinden sich in Beting eine ameri-

tunifde, englifde, teutide, frangofifde, fpanifde und ruffifde Gefanttidaft.

Belagianer beifen nach Belagins (eigentlich Dorgan), einem britifden Mond, tie Unbanger einer von ber driftlichen Rirche im 5. Jahrh. verurtheilten Lebre, welche tie Erbfünde leugneten und die natürlichen Anlagen und Arafte des Menschen für hinreicend jur Geligfeit erflarten. Belagius tam im Anfange bes 5. Jahrh. mit feinem Schuler Coelestius nach Rom, bann bei bem Ginfall ber Gothen in Italien 409 nach Sicilien und von ba nach Balaftina. Der heteroberie angeflagt, ftellte er 415 auf ber Snnobe ju Diospo-tis feine Richter burch die Erflarung gufrieden, bag er ben Ginflug ber Gnate bei ber Bekehrung nicht ausschließe. Um so entschiedener griff ihn im Abentlande Augustinus an, namentlich in ber Schrift "De gestis Pelagii" und auf Betrieb besselben erfolgte auf ten afrifauischen Spnoben ju Milene und ju Karthago (416) seine Berbammung, worauf ibn tie Bapfte Innocenz I., Bofimus und Coelestius I. in ben Bann thaten, und ber Kaifer Consrius alle B. ju vertreiben befahl. Belagius lehrte Lieranf in fein Baterland jurud, mo er 417 starb. Die B. fanden im Morgenlande, besondes in Palästina, mehr Anhänger als im Abendlande, boch murten fie auch bort 431 auf bem Geneil gu Ephefus verbammt. Deffenungeachtet breiteten fich bie B. immer weiter aus und erhielten fich namentlich in ber milberen form bes Semipelagianismus. Diefe Richtung, befonters burch Caffian, ben Beforderer bes Monditbums in Gallien, vertreten, wollte zwischen Augustin und Pelagius die Mitte holten, und nahm im Sinne Augustin's die Gnade als übernatürliches gettliches Birten im Denfchengemilth an, geftand aber bem Menfchen bas Bermögen ju, aus natlitlicher Kraft ber Gnade entgegenzukommen und fich biefelbe anzueignen. 🛚 Zwei Sbacben in Drange und Balence erflarten fich 529 gegen ben Gemipelagianismus, und Papft Bonifacius II. bestätigte 530 bie Befcluffe berfelben. Die Reformatoren tes 16. Jahrh., insbesondere die Lutheraner, erhoben gegen Die tatholische Rirche felbft ben Bormurf bes Semipelagianismus, und berfelbe Borwurf wurde von ben ftrengen Calviniften ten Arminianern gemacht. Bgl. Jafobi, "Die Lebre bes Belagius" (Berlin 1842).

Pelagins, Name zweier Bapfte. 1) B. I., ein Romer, von 555—560, war Archibia-

Belagins, Name zweier Bapfte. 1) B. I., ein Römer, von 555—560, war Archidiaton in Rom, trug als papftlicher Apocristarius in Konstantinepel zur Berbaminung bes Drügenes wesentlich bei, und folgte durch ben Sinflus bes Kaisers Justinian 555 bem Bigilins
auf den Stuhl Petri. Bon der römischen Seistlichkeit als Eindringling betrachtet, sand er
erst einen gunstigeren Boden, nachdem er sich für die ersten vier allgemeinen Concilien seimlich erklärt und durch einen Sid von dem Berdachte gereinigt hatte, als hatte er den Tod
seines Borgängers veranlaßt. 2) B. II., 578—590, gleichfalls ein Römer, Nachselger
Benedict's I. Seine Bemühungen, das Schisma in Oberitalien beizulegen, waren ebeuso
vergeblich, wie sein Protest gegen die Annahme des Titels eines ötumenischen Bischofs von

Seiten bes Patriarden Johannes von Renftantinopel mirfungelos blieb.

Pelargonium ober Kranich schnabel (Pelargonium), eine zur Familie ber Geraniaceen gehörige und Aranter, Halbsträucher und Sträucher umfassende Pflanzengattung, ist vorzugsweise in Australien und am Cap der Guten Hossung einheimisch und bat lange, bem Schnabel des Kranichs ähnliche Früchte. Die disher bekannten (über 300) Arten haben sich durch Cultur ungemein vermehrt, zeichnen sich durch prachtvolle Blüten, zierliche germen und Wohlgeruch der Blätter aus und sind zu den beliebtesten Culturpsianzen zu rechnen. Arten: das Wohlriechend und sie B. (P. odoratissimum), auch Mustattraut genannt, mit weißen und start aromatisch, bisamartig riechenden Blumen, das Rosens unf en de P. (P. roseum), das Scharfblätterige B. (P. Radula), auch Rosens geranium genannt, und P. expitatum, am Cap, mit angenehm dustenden Blättern, liefern durch Destillation ein dem Resends fahnliches, lieblich riechendes Oct (Gerantum öl), das im Handel vorzugsweise zur Kälschung des ersteren verwendet wird. Ferner sind zu nennen: das Abfärdende B. (P. inquinaus) und das Gürtelblätterige P. (P. zonale), welche ihrer meist blut- oder scharlachrothen Blüten wegen auch oft Breus nende Liebe genannt werden.

Belasger (griech. Pelasgoi), die Ureinwohner Griechenlands, wohnten der gewöhnlichen Annahme zufolge in Thessalien und Epirus, wohin sie bereits Homer versetz, und breiteten sich von da nach Aleinasien, Areta, in das eigentliche Hellas, in den Peloponnes und nach Artadien aus. Sie trieben Aderban und Biehzucht, legten in fruchtbaren Thalebenen Städte mit sesten Burgen an, erbauten die chllopischen Mauern zu Argos, Wecene und au

anberen Orten, grundeten bie Staaten Sitoon und Argod, waren ber Schifffahrt tunbig, wie ihre Auswanderungen nach Aleinasien, Kreta und Italien beweisen, und unterhietten

ein besonderes Drafel Des Beus ju Dobona.

Beleus, in der griechischen Depthologie ber Sohn des Acatos, Bruber des Telamon und halbbruder bes Photos. Den letteren erschlugen B. und Telamon, welche beshalb vom Acatos aus Aeging verbannt wurden. Erfterer begab fich nach Bhtbig in Theffglien gu Eurption, der ihm seine Tockter Antigone zur Gemahlin und den dritten Theil des Landes Dit feinem Bruber Telamon und Eurption nahm er theil an ber Raals Mitgift gab. lybonischen Jagb, auf ber er letteren burch einen ungludlichen Zufall töbtete. Spater ver-mählte er sich auf bem Pelion mit der Nereide Thetis. Bei der Bermählungsfeier, bei welcher die Gotter ale Gafte erschienen, schentte ibm Poseibon bie unfterblichen Roffe Lanthos and Balios and fein Freund Cheiron die fowere peliabilde Lange. Lange und Roffe gebranchte fein Cohn Achilles (f. b.) im Rampfe vor Troja.

Pelewinfeln ober Palace, eine jum Carolinenarchipel gehörige auftralifche Inselgruppe, nördlich vom Requator, ift bugelig, wohlbewässert und fruchtbar, von Korallenriffen umgeben und umfaßt 18,3, D.-M. mit eiwa 3000 E. malapischer Rasse. Die größte von den 27 Juseln ist Babelbzuap, 12 D.-M. Die B. wurden erst durch den Engländer Wilson bekannt, welcher (1788) bier Schiffbruch litt. Ihre haupiprodutte sind

Pams und Cocosnuffe,

1) Lownship in hampshire Co., Massachusetts; 673 E. Townfhip in Sillsborough Co., Rem Dampfbire; 861 C. 3) Townfhip in Beftchefter Co., Rem Port; 1790 E. 4) Townibip mit gleichnamigem Boftborfe in Grundy Co., Tenneffee; 374 E.

Pelias, in ber griechifchen Gotterfage ber Gobn bes Poseivon und ber Thro, Berricher in Jottos. Um Die Berrichaft in Joitos mit teinem feiner Bruber theilen gu muffen, verbrangte er feinen Stiefbruder Aefon, vertrieb feinen Zwillingsbruder Releus und fandte ben Sohn bes Aefon, Jason, um ibn unschadlich ju machen, aus, bas Golbene Blies gu Rachdem biefer aber wohlbehalten beimgefehrt mar, veranlagte Diebea bie Töchter bes B. (bie Beliaben) ihren greifen Bater, um ibn ju verjungen, ju gerftudeln und in ihrem Bauberfeffel zu tochen. Go tom B. um's Leben. Geine Tochter floben, mabrent fein Gohn Ataftos ben Jafon und bie Debea vertrieb und zu Ehren feines Baters feierliche Leichenspiele ju Jolfos veranstaltete.

Belican (ober Alcatrag) Bland, fleine, zu California gehörige Felfeninfel in der Bab von San Francisco und 21/, engl. DR. nördlich von ber Stadt gelegen, erhebt fic 400 Fuß über bem Deeresspiegel, ift ftart befestigt und beherricht ben Eingang zu ber fog.

"Golden Gate".

Belitan ober Peletan (Pelecanus), eine jur Ordnung ber Schwimmvögel und gur Familie ber Ruberfüßler geborige Bogelgattung, umfaßt große, plumpe, meift in beißen und gemäßigten Rlimaten lebenbe Thiere, welche burch ben febr langen, geraben und breiten, ungezahnten Schnabel, ben biegfamen Unterschnabel, ben großen, tablen, ausbehnbaren Rehlfad, ben nadten Angentreis und bie großen Flügel daratterifirt find. Gie nahren fic bon Fifchen, welche fie in ihrem Rehlfade auffangen, indem fie fich in's Baffer fallen laffen und untertauchen, halten fich beshalb ftets am Meere ober an ben Ufern großer Gewäffer auf, schlafen aber gewöhnlich auf bem Lande, auf Felfen und Baumen und banen zur Brutzeit ein aus Robr, Holzstuden und Schilfblattern bestehendes, kunftlofes Rest. Bervorzuhebende Art: ber Gemeine B. ober bie Rropfgans, auch Efelsichreier genannt (P. onoerotalus), von der Große eines Schwans, wiegt bis 20 Bfund, Geficht nadt, rothlichweiß, Rehlfad gelblich, fonft weiß, rosenroth angelaufen, mit einigen fcwarzen Febern in ben Flugeln, im Alter icon gelb; lebt in ben Lanbern am Mittellaubifchen und Schwarzen Meere und in Gab- und Mitteleuropa. Er füttert und trankt feine Jungen aus bem Fifch- und Waffervorrathe in feinem Rehlfade. Man war im Alterthum ber Meinung, er ernahre feine Jungen mit feinem Blute und faßte ben B. beshalb als Ginnbild ber Dtutterliebe auf. In ben Ber. Staaten einheimische Arten find: 1) Der Weiße Amerikanifche ober Ranhgefchnäbelte B. (P. trachyrhynchus), bem P. onocrotalus abne lich, 17—18 Pfund wiegend, vorwiegend weiß mit rofenrothem Anflug; im Fruhjahr find bie Beine, ber Schnabel und Rehlfack orangeroth, im Berbft gelblich. Im Winter in Flos riba lebend, folgt er im Sommer, nördlich manbernd, ben großen Binnenfluffen, wo er auch brutet. Er wird bis jum 61° nordl. Br., in ben Felfengebirgen und California, gefunden; 2) ber Branne B. (P. fuscus), ift kleiner ale ber vorige, nur bis 56 Boll lang, mit 7 Fuß Flügelspannung und 7-8 Pfund Gewicht; ber 133/, Boll lange Schnabel ift graulich.

weiß, mit bunkeln und carminrothen Fleden gesprenkelt; ber Schwanz hat 22 Febern, ber Augenrand ist blau, Kopf und Seiten weiß, Stirnsebern gelb, ber Raden braun, Rüden, Schwingen und Schwanz aschgrau, bunkel gerändert, die Spipen an der Basis und am Rüdensende weiß. Die Jungen sind dunkelbraun. Er wird von North Carolina bis Texas und am der ganzen Rüste der süblichen Staaten der Union gefunden und brütet nur im Siden. Das Fleisch beider Bögel ist ihres Fischgeruchs und Geschwads halber ungenießbar; nichtsbestoweniger sind die sehr setzen Jungen eine vielgesuchte Speise der Indianer und Reger.

Belion (jest Plessib i ober Zagora), ein südöfil vom Offa gelegenes, ranbes und waldiges Gebirge der griech. Halbinsel Magne ia, zwischen dem Boiberssee und dem Bagasaischen Meerbufen, an dem es die beiden Borgebirge Sepias und Aiantion bildet. Die Giganten thürmten der Sage nach entweder den Offa und Olymp auf den B. oder den B. nnd Offa auf den Olymp, um den himmel zu erstützmen. Auch läst die Sage hier den heilfundigen Centanren Cheiron wohnen, welcher nahe dem Gipfel des an heilkräufern reichen Berges eine Göble hatte. Auf der Hobe des B. befand sich im Alterthum auch ein

Beiligthum bes Bene Aftaos.

Beliffter, Aimable Jean Jacques, Herzog von Malatow, französ. Marfcall, geb. am 6. Nov. 1794 ju Maromute im Departement Seine Juferieure, trut 1815 als Lieutenant in die Armee, wurde 1823 bem Generalftab ber Borendenarmee jugetheilt, nahm als Abjutant bes Generals Grundler an bem fpanischen Feldzug theil, begleitete 1828 ben General Durrieu nach Griechenland und zeichnete fich namentlich bei ber Belagerung bes Schloffes Morea aus; nahm 1830 an ber Expedition gegen Algier theil, war bis 1839 als Major im Generalstabe und tehrte in bemfelben Jahre als Generalstabschef mit bem General Schramm nach Algier jurud, wo er 1846 in ben Dabara-Grotten eine große An-3abl Araber, welche bier Anflucht gefucht batten und Unterwerfung verweigerten, burch Ranch erstiden ließ, welche Dagregel allgemeine Entruftung erregte. 1853 unter-brudte er burch bie Eroberung von Lagbouat einen gefährlichen Aufstand ber Einge-Seit 1850 Divisionsgeneral, wurde er 1855 Commanbant bes erften Corps ber Drientarmee, fibernahm am 19. Mai bas Commanto fiber bas Belagerungscorps vor Gewastopol, wurde nach der Erstürmung der Festung am 12. Sept. Marschall und 1856 berzog von Malakow mit einer Jahrebrente von 100,000 Frs.; war von 1864 bis 1869 Gefanbter in London und wurde 1860 Generalgonverneur von Algerien, in welcher Stellung er am 22. Mai 1864 starb.

Bella. 1) Alte Stadt in Macebonien, befannt als Geburtsort Alexander's bes

Großen. 2) Die füblichfte Stadt in Beraa, Balaftina, öftlich vom Jorban.

Pells. 1) Bostdorf in Marion Co., Jowa, an ber Des Moines Balley-Bahn, hat 1909 E. und ift Sit ber "Iows Central University". 2) Town fhip mit gleichnamigem Postdorfe in Shawanaw Co., Bisconsin, am Wolf River gelegen, hat 318 E.

Pellagen, auch Mailanbische Rose ober Lombarbischer Anssat (lepra Lombardica) genannt, eine endemische, rosenartige Krantheit, die besonders in Oberitalien und Südfrantreich, und saft nur bei Erwachsenen, welche im Freien austrengende Arbeiten verrichten, vortommt. Sie außert sich an den der Einwirtung der Sonne ausgesehten Hautstellen. Sie erscheint zuerst im Frühjahre, verschwindet während des Winters, khit dann wieder und führt zwischen dem 3. und 7. Jahre zum Tode, aft unter Wahnsinn und Blödfinn. Wechsel des Aufenthaltes zu Ansang der Krantheit ift das einzige, bis jeht be-

taunte Beilmittel.

Pelletan, Engene, französischer Bolitiker und Literat, geb. 1814 in Rahan, Departement Charente-Inserieure, der Sohn eines protestantischen Pfarrers, erhielt seine erste Ausbildung in Poitiers, worauf er in Baris die Rechte studirte. Seine erste schristischer Thätigkeit begann er 1886 in der "Rovno de France" und seit 1839 in der "Presse". Die Februarrevosution (1848) sand in ihm einen begeisterten Anhänger, und er redigirte 1849 in Gemeinschaft mit A. de sa Guerrannidre: das Journal Lamartine's: "Le Bien public". Unter der Regierung Napoleon's III. schried er in demselben freisinnigen Geiste sür die "Rovne des Deux Mondes", "La Presse", "Le Sidele", "L'Avenir", "Le XIXième Bidele", "Le Courrier de Paris", sür den er den "Salon" von 1857 redigirte. Die Stadt Paris wählte ihn 1863 zum Abgeordneten in den Gesetzgebenden Körper, wo er stets einer der geachtetsten und bedeutendsten Mitglieder der republikanischen Opposition war. Auch während der Treignisse der setzten Jahre blied er ein entschiedener Republikaner. Seine Schriften zeugen von großer Beredsamkeit und sittlichem Ernste. Seine bedeutendsten Werte sind: "Prosession de soi du XIXième sidele" (1853—54), "Histoire des trois jour-

nées de Février", "Heures de travail" (1854), "Les droits de l'homme" (1858), "Les rois philosophes" (1860), "Une étoile filante" (gegen den berühmten Liederdichter Bértanger), "Décadence de la monarchie française", "La comédie Italienne", "La tragédie Italienne" (1862), "La nouvelle Badylone", "Adresse au roi-ceton" (1863), "La Charte du foyer" (1864). Auf belletristischem Gebiete lieferte er einen Roman: "La Lampe éteinte" (1840).

Bellies, Silvio, ansgezeichneter italienischer Dichter, geb. am 24. Juni 1788 gu Gatung in Biemont. Gobn bes gleichfalle als lerifder Dicter befannten Dnorat o B., lebte feit seinem 16. Lebensjahre langere Beit in Lyon, lehrte fpater nach Stallen gurud, wo er fich in Mailand an Ugo Foscolo und Bicenzo Deonti eng anschloß. Er grunbete bier (1819) mit Mangoni, Siemendi u. a: bas Journal "Il Concillatore", welches aber 1820, bes Carbonarismus verbachtig, verboten wurde. B., nach Ausbruch ber Biemontefifchen Revolution gefangen gefest, murbe 1822 auf Die Infel Can-Michele bei Benebig gebracht und jum Tode verurtheilt, aber vom Raifer Frang I. ju 15 Jahre Rerferstrafe begnabigt, ju beren Abbufung er auf ben Spielberg bei Brunn abgeführt murbe. 1830 erhielt er feine Freiheit wieber, bod hatte die febredliche Baft feine Gefundheit gerruttet. Er lebte von ba als Sefretär der Marauise von Barolo in Turin, wo er am 31. Jan. 1854 starb. Er fdrieb die Trauerspiele "Laodamia" und "Francesca da Rimini" (Mailand 1816, beutsch von Schäbelin 1835), "Gismonda da Mendrisio", "Leoniero da Dertona", "Erodiade" (Eurin 1832), "Tommaso Moro" (ebb. 1833), "Le mie prigioni" (ebb. 1833; beutsch von Beder, Leipzig 1833). Geine "Opere" erschienen in Pabua (2 Bbe., 1831) und in Leipzig (1834); seine "Opere inedite" in Turin (2 Bbe., 1837). Auch er Byron's "Manfred". Bgl. Chiala, "Vita di Silvio Pellico" (Turin 1852). Much überfette

Bellifions Fontauler, Baul, französischer Geschichtschreiber, geb. am 30. Okt. 1624 in Beziers, gest. am 7. Febr. 1693. Er wurde 1653 in die "Académie" gewählt und für seine Lobrede auf Ludwig XIV. (1670) zum "Maître des requêtes" erhoben. Als Protestant geboren; trat er kurz vor der Zurudnahme des Edicts von Nantes zur katholischen Lirche über. Er schrieb Memoiren und eine erst später (Paris 1749) erschienene "Histoire de Louis XIV."

Belspidas, ein ebler und reicher Thebaner, Freund des Epaminondas, mußte nach dem, burch Dilfe der Spartaner (383 vor Chr.) errungenen Siege der Dligarchen aus sciner Bater-kabt flieben und sand mit etwa 400 Gestunungsgewossen Aufnahme in Athen. Nachdem von bier aus Borbereitungen zum Sturz der Dligarchen getrossen worden waren, schlich sich P. (379) bei Gelegenheit eines Festes in Theben ein, ermordete mit den dortigen Berschworesnen die Hänpter der Oligarchen und wurde zum Böstarchen gewählt. In dem nun solgenden Ariege gegen Sparta slegte er an der Spize der von ihm organisirten "Heiligen Schar" 871 bei Leustra und erkämpste (870—69) seiner Baterstadt die Degemonie über Griechenland. Bei einem Zuge sür die thessalischen Städte gegen den Tyrannen von Pherä siel er in der Schlacht bei Kunossephalä (364 vor Chr.). Biographien des P. sinden sich bei Cornelins Nepos und Plutarch, welch' letterer ihn mit M. Claudius Marcellus vergleicht.

Pelopsum, ein von Rose neben Niobium und Tantal im Tantalit entbedter, einsacher metallischer Rörper, tann nicht als isomer mit dem Niodium gehalten werden; denn abschon man geneigt ist die Belopsaure nur als höchste Orphationssuse dieses Metalls zu betrachten, so läßt sich die Niobsaure doch nicht durch Orphation in Belopsaure umwandeln.

Pelsponnes (griech. Poloponnesos, b. i. Infel bes Belops), jest Morea, ist ber Rame ber süblichen Halbinsel Griechenlands (j. b.), welche mit dem Festlande nur durch die Landenge von Korinth zusammenhängt und bei einer Größe von 402 geogr. O.-M. die Landschaften Arsadien, Achaja mit Clis, Wessenien, Latonien und Argolis umfaßt. Die ursprüngliche Bevöllerung der Halbinsel wurde nach dem Trojanischen Triege durch aus Thessalien kommende dorische Cinwanderer unterworfen. Der mächtigste der von letztern im B. gebildeten Staaten wurde Sparta. Seit 146 vor Chr. von den Römern unterjocht, bildete der B. mit Mittelgriechenland die Provinz Achaja, gehörte darauf zum Byzantinischen Reiche, später zu Benedig und wurde in der Folge von den Türken erobert, unter deren Herrschaft die Halbinsel dis 1825 blieb. Bgl. E. Curtius, "Peloponnesos" (2 Bde., Gotha 1851—52); Bischer, "Erinnerungen und Eindrück aus Griechenland" (Basel 1857); Benló, "Etades zur le Péloponèso" (Paris 1856); Clark, "Poloponnesus. Notes of Study and Travel" (London 1858).

Belouennefifmer Rrieg, f. Atben und Griechenland.

Prlaps, ber griech. Sage nach der Gohn des Tantalns und der Dione, murde von seinem Bater geschlachtet und den Göttern, die bei ihm eingekehrt waren, als Speise vorgesetzt, um deren Allwissenheit zu prüsen. Diese merkten aber den Betrug, und Zens besahl, den zerstüdelten Raaben in einen Ressel zu wersen, worauf Rhotho den B. lebend hervorzog. Rach Pindar wurde er wegen seiner Schönheit von Zens in den Olymp entsührt, um an der Göttertasel mit Ganymed zu bedienen, doch später wegen unwürdigen Benehmens wieder auf die Erde zurückgeschiekt. Nach der gewöhnlichen Sage war B. ein Phrygier, welcher durch Ilos von Sipplos vertrieden, nach der von ihm benannten Halbiusel Belos pounes auswanderte. Er heirathete dort die Hippodamia (s. d.), mit welcher er mehrere Söhne zengte, unter deuen Atreus (s. d.) und Thpestes (s. d.) die berühmtesten waren. And soll B. die Olympischen Spiele erneuert und erweitert haben.

Belamert

Beiston (frang., d. i. Anduel, Daufen) bezeichnet im Herreschen eine Rotte, die Untersabtheilung einer Compagnie, in deutschen Heeren seit dem Siebenjährigen Kriege Zug genannt. Belotoufener wird das gleichzeitige Fenern eines ganzen Zuges genannt, statt deffen in der neueren Kriegekunft das nierderische Schnellsener üblich geworden ift, bei welchen jeder Wehrmann ladet und fenert, wie er kann.

Belplin, Pfarrtorf in ber preug. Proving Breugen, am Weichselzufluß Ferse gelegen, ift Gip bes Bischofs von Aulm, bat zwei tath. Rirchen, ein Priefterseminar, ein ebemaliges reiches Ciftercienferftift und 415 E.

Belusium (jeht Tineh, im Alten Testament Sin, b. i. Rothstadt), Stadt Unteräghpten 8, an der östlichen nach ihr benannten Nilmundung, 20 Stadien vom Meere gelegen, mitten in Sumpsen und Morasten. Sie war der Schlüssel zu Negopten und deshalb start besessigt. Hier wurde das Deer des Sanherib von Sethon zurückgetrieben, und 525 vor Chr. siegte Kambhses hier über das Heer des Bammenit. Nach der Schlacht bei Actium (31 vor Chr.) siel B. in die Hande des Octavianus.

Pelzwerk ober Rauchwerk, Rauchwaaren, nennt man die mit den Haaren gegerbten Felle verschiedener Thiere, welche ju Rleibungoftuden, Deden, Fußteppichen u. f. w. verwendet werden, und in auferft gablreichen Abftufungen in ben Sandel tommen. Der Berth bes Belawertes bangt, außer von ber Coonbeit bes Felles, ber Feinbeit, Lange unt Leichtigkeit bes haares, nicht allein von ber Gattung, Art ober Geltenheit bes Thieres, von ber es berftamint, fonbern auch von beffen Alter und Gefchlecht, von nimatifchen Berhaltniffen und ber Beit ber Erlegung ab (bas Binterpelzwert ift bas befte). Das fconfte und gugleich verschiedenartigste B., meift noch in rober Form, bochftens auf ber Fleischseite mit Rochfald, Rleie, Afche ober Soba eingerieben, liefert ber Rorben Amerita's, Curopa's und Affen's, wo es angesammelt, burch Privatunternehmer ober Gefellicaften auf ben Dartt gebracht und feiner Bubereitung und folieflichen Bestimmung entgegengeführt wird. Ein befonderer Zweig ber Belgmaarenbereitung aufer bem Gerben befteht im & arben bes Belze 6, welches, nachrem das Haar durch besondere Belzen vorbereitet worden, in einem mehrmaligen Anftrich bes B.8 mit einer echten Farbe befieht, teren Grund meift ein Galläpfelabsud ist und die oft bis auf die Wurzel (durchgefärdt), bäusig aber auch nur bis über die Spipe reicht (geblenbet). Man theilt bas B. im Sandel ein 1) in B. von marberartigen Thieren, wie hermelin, Iltis, Marber, Wiefel, Bobel; 2) hundartigen, wie guchs, hund, Wolf; 3) tapenartigen, wie gemeine Rapen, Luchs und die großen Rautthiere aus ber Ravenfamilie; 4) barenartigen, wie Bar, Dache, Bielfraß, Baschbar; 5) bafenartigen, wie hafe, Raninden, Chindilla (Wollhafe); 6) otterartigen, Weerotter, Fischotter, Seetage, Brasilianische Otter, Sumpfotter, nordamerikanischer Mink (Fisher, Mustela vison); 7) biberartigen, wie gemeiner und Sumpseiber, Bisamratte; 8) e ich hornart ig en, wie gemeines und fliegendes Eichborn, Sciurus getulus (Ellstifce Mans genannt); 9) fchafartigen, wie Lanim, und Aftrachan one Berfien, Tataren, Außerbem tommen Felle vom Opoffum, Glebenfchlafer (Billichfell), Samfter, Birfch, Reh, Maulwurf, Murmelthier, Robbe. Stinkthier und als geringfte Corten Affen-, Ralb-, Schweine- und Biegenfelle in ben Banbel. Gin befonderes B. bilten bie mit Flaum bebedten Felle bes Schwans (Morbafien und Rordamerita), bes gemeinen Beiers, Die Baute von Ganfen, wilben und gabmen Enten, vom Dale ber Giebogel u. f. w. Gegen bie vielen, befonders im Gommer gabirelden Infettenfeinde bes P. ift ofteres Luften, Ausklopfen und Rämmen, festes Berpaden in Leinwand, Durchräuchern mit Schwefeltampk, Einlegen von mit Terpintinel getraultem Papier, Rampfer, flarer Pfeffer, eingestreuter Eisenvitriol u. s. w. zu empfehlen. Der Pelgkafer läßt fic aber nur burch grundliche medanifde Gauberung auf Die Daner abhalten. In neuerer Beit werben auch aus apgefcalter, gefärbter Geibe verfichlebene Arten ben B. fanftic nachgemacht. Bigl. Lomer, "Der Rauchwaarenhandel" (Leipzig 1864).

Bemadumenst, Gee in Biscataquis Co.; Dt.a i ne, nimmt bas abfliegenbe Buffer bes Late Chejuncoet auf und ergießt fich in ben Benobscot River.

Bemagnib, Boftborf in Lincoln Co., De aine.

Bemberton; John B., General ber ehemaligen confoberirten Arnue, geb. 1818 ju Philadelphia, befuchte die Ariegsschale zu West Boint, graduirte daselbst 1837 at Artillerieofficier, biente im Seminolen-Ariege, Florida, im Ariege gegen Mexico und wurde wegen bei Monterch und Molino bel Rep bewiesener Tapferteit 1847 juni Brevet-Major befor-Er zeichnete fich gleichfalls bei Contreras und Churubusco, fo wie bei ber Einnahme ber Stadt Merico, wo er verwundet wurde, aus und refignirte am 29. April 1861. Bei Ausbruch bes Bürgerfrieges stellte fich B. auf Geite ber Substanten und trat als Pherstiber Cavallerie in die Armee. Er murbe 1862 Brigabegeneral und in ber Folge Generallieutes nant; befehligte im Norboften bes Staates Diffifippi bie bertige confoberirte Streitmacht, wurde aber am 16. Mai 1863 bei Champion Hills von Grant geschlagen.. Bun Commanbanten ber Stadt Bidsburg ernannt, mußte fich B., trot tapferer Begenwehr, mit. 27,000 Dt. am 4. Juli 1863 bem General Grant ergeben und die Capitulation von Bielsburg nuterteidnen.

Bemberton. 1) Township mit gleichnamigen Postborfe in Burlington Co., New Jerfen, an der New Jersen Southern-Cisenbahn, 2743 C.; das Bokborf hat 797

E. 2) Poftborf in Shelby Co., Dhie; 157 E.

Bembina. 1) Gee in ber Saltwater Region, Territorium Datota, ans welchem ber Bembina River entfpringt, welcher fich mit oftl. Laufe in ben Reb River ergießt. 2) County im augerften R.B. von Minnefoto, umfoft 7000 engl. D.,Dl. mit 128 &, (1870), hat jahlreiche Landfeen (Late of the Wood, Red Late), ist vorzugspeise bon Sione und Chippewa-Judianern bewohnt und war 1872 noch nicht organistet. 3) Counts im nordoftl. Theile des Territoriums Dakota, war im Jahre 1872 nech nicht organistet. hauptort: Bembina, an ber Münbung bes gleichnamigen Fluffes in ben Reb River.

Pembroke. 1) 🗗 ra f [ ch a f t im englischen Fürstenthum Wale 8, umfaßt 628 engl. Q.-DR. mit 91,936 E. (1871) und ift eine zwischen bem St. Beorge- und Briftol-Ranal liegenbe, ftark gegliederte Balbinfel, theils wellenformig, theils von Bagelketten burchzogen. Tipp, Revern, Dwgleddy bemaffern bas Land. Gine Naturmerfmurbigfeit ift bas Bofberftonmere, ein großer, angeblich unergrundlich tiefer Sumpf. Biebaucht ift bie Dauptbeschaf. tigung ber Bewohner, der Aderbau wird vernachläffigt. Pauptort ift Saverford weft. 2) Stadt und frubere Sauptftot bes Rurftenthums Bales, Municipalftabt und Barlamentsborough, an ber Glidseite bes Milfordhaven mit Schiffswerften und einem ber größten Seearsenale Englands. Die Stadt bat 15,071 E. (1871), ift sehr alt und start be-

feftigt.

Pembrate, ein von bem gleichnamigen Schloffe und Parlamenteborough an ber Riffe von Sildwales ftammender englifcher Grafentitel, welchen verfchiedene Gefchlechter fubrten. Das Shlof B. wurde um 1098 von Arnulf aus ber normannischen Familie ber Montgomerb erbant. Als erfter Graf von B. ericeint Gilbert be Clare, welchen Ronig Stephan 1138 ju diefer Burbe erhob. 1202 murbe, nach bem Ansfterben ber Clare'ichen : Ractommen, 23 ilh elm von Sampfteab von Abnig Johann zum Grafen von B. ernannt, welcher, feit 1216 Reichsverweser, die Bestätigung und Revision der "Magna Charta" burchseute, 1217 die aufruhrerischen, durch die Frangosen unterftutten Borone bei Lincoln foling und ben Frieden von Lambeth abichloß. Er ftarb 1219. Wit seinem füuften Sohne, Walter, erlosch 1245 auch diese Familie, woranf heinrich III. Walter's halberuder Bithelm Don Balence, aus bem Baufe Lufignan, jum Grafen von B. erheb, beffen Gefchlecht aber foon mit feinem Gobne Almerich I. (1323) erlofc. Rachbeur bie Familienguter burch Beirath au die Baftinge gefallen waren, erneuerte Ronig Conard III, bem La wrence von Bafting 1839 ben Titel eines Grafen von B., mit beffen Enkel Ichann II. jum britten Male bas Geschlecht ber Grafen von B. erlosch. Rach mehreren Bererbungen bieses Titels sam die Grafenwarde von B. an tie Familie herbert, indem Couard IV. 2B illiam Herbert, ben Abkommling eines Baftarbs von Heinrich I., zum Grafen von B. erhob. Bei biefer Familie verblieb ber graffiche Titel von B. Robert Benry, 3wolfter Graf von B., geb. am 19. Septbr. 1791, vermählte fich 1814 ohne Biffen feines Baters mit ber ficilianischen Prinzeffin Ottobia-Spinelli-Aubari, von welcher er fich jeboch fcom am Dochzeitstage trenute und die er nie wieder fah, lebte hieranf weist im Auslande und ftarb am 25. April 1862 in Paris. Ihm folgte als 18. Graf von P. George

Robert Charles, ber Gohn feines am 2. Angust verftorbenen Stiefbrubers Sibnes Derbert (f. b.).

Pembrote, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Washington Co., Maine; 2551 E. 2) Mit gleichnamigem Postdorfe in Blymouth Co., Massachusetts; 1441 E. 3) In Merrimac Co., New Hampshire, mit gleichnamigem Postdorfe; 2518 E. 4) In Genesee Co., Rew Port; 2810 E.

Bembrete, Boftberf in Chriftian Co., Rentudy, an ber Evansville-Benberfon-Raff.

ville-Babn, bat 278 &.

Bemigewaffet, Ting im Staate Rew hampfhire, vereinigt fich mit bem Binnipifeogee River und bildet mit biefem, Blymouth gegenilber, in Grafton Co., ben Merrimot River.

Bemisest, County im füböfil. Theile bes Staates Miffouri, umfaßt 300 engl. D.-M. mit 2069 E. (1870), bavon 9 in Deutschland geboren; im J. 1860: 2962 C. Hauptort: Gapsson. Demotr. Majorität (Gonverneurswahl 1870: 292 St.).

Bemmaguth Boint, Borgebirge und Leuchtthurm in Lincoln Co., Da in e, an ber Bef-

feite ber Munbung bes George's River.

Bemmifan, f. Bifon.

Benaten (Penates privati), die hansgötter ber Römer, welche die Familie und bas hans schuten. Ihre Bilder ftanden in dem großen Saale, deni gewöhnlichen Aufenthalt ter Familie, in einem Schreine in ber Rabe des heerdes, auf welchem eine immerwährente Flamme brannte, und wo die Mitglieder der Familie Schut und Zuflucht vor Berfolgung fuchten. Bahl, Namen und Geschlecht derfelben find unbestimmt, doch gehörten die verschiedensten Gottheiten zu ihnen, wie Besta, Inpiter, die Laren u. a. Auch der Staat, als eine

große Familie gebacht, hatte seine P. (P. publici).

Penez, Georg, Maler und Rupferstecher, einer ber bedeutendsten unter ben sog. Kleismeistern, geb. 1500 zu Königsberg (nach Anderen zu Breslau). Er war ein Schüler Oliver's und ging später nach Italien, wo er ben Einslug Raphoel's ersuhr, und sich unter Marc Anton in der Aupferstecherei ausbildete. Seine Werte, darunter viele verteffliche Portraits, sind daher auch unter sich verschieden, je nachdem sie der oder nach dem Ausenthalte in Italien gemalt sind. Als sein bestes Wert gilt eine Wandsmalerei über der Thür des Rathhaussaales zu Kürnderg, eine Gruppe von Stadtmusstanten darstellend. Der größte seiner Aupferstiche ist "Die Einnahme von Rarthago", nach Giulio Romano. Zu seinen besten Sticken eigener Composition gehört "Die Geschücke bes Todias"; eine Kolge von 7 steinen Blättern. Die Grap'sche Sammlung im "Harvard College", zu Cambridge, Massachsetts, bestit 10 Blatt seiner Sticke.

Benbri (vom lat. pendulum, von pendere, hangen), ein fowerer Rörper, welcher an einem Faben ober Stabe fo aufgehangt ift, baß er einen Bogen um eine Achfe befchreiben tann. Eine folde Borrichtung befindet fich in Rube, wenn Die Achfe bes Fabens gegen ben Mittelpuntt ber Erbe gerichtet ift, indem fic bann bie auf ben festen Rorper wirfenbe Schwere mit ber Cobafton bes gabens in's Gleichgewicht fest. Entfernt man bas B. aus feiner loth. rechten Stellung, fo gerath es in Sowin gungen (Bogenfdwingungen ober Decillation en, die allmalig immer fleiner werben, bis bas B. wieder jur Rube tommt. 3m Degenfat ju blefem phyfitalifchen B. erhalt man bas ein fache ober mathematifche B., wenn man fich ben gaben ohne alle Schwere und ben foweren Rorper auf einen einzigen fcweren Buntt reducirt bentt. Wenn ein foldes B. in Schwingung verfest wird, fo fallt ber fcmere Buntt nach bem Fallgesete mit beschleunigter Geschwindigteit ber Gleichgewichtslage ju, entfernt fich aber von biefer infolge bes Beharrungevermogens, und erreicht, nach ber andern Seite bin auffleigenb, biefelbe Bobe wie auf ber andern Seite, aber mit einer burch die Gravitation immer mehr verlangsamten Bewegung. Indem sich dieser Borgang öfter wiederholt, bleibt beim mathematifchen B. ber Ansichlags wintel ober bie Umplitube ber Schwingung gleich groß, mabrend er fich beim phylichen B. infolge bes Biberftandes ber Luft und ber Reibung im Aufhangungspuntte fortwährend verfleinert. Die Chene, welche burch zwei verichiebene Lagen bes B.s gelegt werben fann, und in welcher and alle andern Lagen beffelben fich befinden milffen, nennt man bie Schwingungs. Diefe thun ein fowingendes B. obne anfere Beranlaffung nicht verandern, und wenn ein in ber Chene bes Meribians fdwingenbes, größeres B. lettere nach einiger Beit und zwar in ber Richtung von Oft nach West verlaffen hat, so ift bamit die Umbrehung ber Erbe auf birecte Beife anschaulich gemacht. Die Große biefer Drehung ift Beweis für bie Abplattung der Erde nach den Bolen zu, in gleichen Beiten um fo größer, je näher man sich bem einen Pole und mithin bem Mittelpunkf ber Erbe (Durchntesser ber Erbe am Aequator Pendentips

1719 Meilen, von Pol zu Pol bagegen 1713, M.) befindet. Bu allen Schwingungen, beren Amplitube 5° nicht überfcreitet, braucht bas B. genan biefelbe Beit, D. b. Heine Schwingungen eines und beffelben B.s find ifoch ron. Unter Benbellange verftebt man bie Entfernung bes fdwingenben Bunttes vom Aufhangepuntt; bei ungleich langen B.n verhalten fich bie Schwingungebauern wie bie Quabratwurzeln aus ben Benbellangen. beffen Lange neun Dal größer ift als bie eines anbern, braucht mithin zu einer Schwingung dreimal mehr Zeit als bieses. Die Dauer der Schwingungen gleich langer B. verhalten fich umgefehrt wie bie Quabratwurzeln aus ber Intensität ber Schwere. Alle biefe Gefete gelten auch für bas physische B. Da aber jeder materielle Buntt besselben in um so fürzerer Beit feine Schwingungen vollenben will, je naber er bem Aufhangepuntt gelegen ift, und ba alle Bunkte burch ihren festen Busammenhang gezwungen werben, gleichzeitig zu schwingen, so werden die dem Ausbängepunkt näher gelegenen, materiellen Theilchen in ihrer Bewe-wegung vergrößert, die entscrnter gelegenen aber beschleunigt. Der dazwischen liegende Buntt, beffen Bewegung weber vergogert, noch beschleunigt wird, vielmehr genau fo schwingt, wie es fein Abstand vom Aufhangepuntte forbert, beift ber Schwingungspuntt. Sein Abstand vom Aufbangepuntt gibt die Lange bes jufammengefetten B.s an, Die mithin gleich ber Lange besjenigen einfachen B.s ift, welches biefelbe Schwingungs-baner hat. Nach hunghens tann ber Schwingungspuntt (Drebungspuntt) mit bem Aufhangepunkt (Gravitationspunkt) vertaufcht werben, und bas B. fowingt in beiben Lagen genan gleich fonell. Mittele tiefes Sanes laft fic bie Lange eines gufammengefenten B.s leicht finden. Man bedient sich bazu bes fog. Reverfionspenbels, an bessen Stange fich außer ber gewöhnlichen Aufhangungsachfe noch eine zweite verschiebbare befindet. Dan taan baffelbe benuten, um bie Lange bes einfachen Getunben penbels (welches in einer Setunde einmal fdwingt) zu bestimmen; indem man an einem B. zwei Achfen in folder Entfernung anbringt, daß, auf jeder schwingend, die Schwingungsbauer genau eine Sekunde beträgt; bann ift bie Entfernung ber beiben Achsen bie Lange bes einfachen B.s, bas ebenfalls Setunden folägt. Die genane Renntnig ber Lange bes einfachen Schundenpenbels ift beshalb so wichtig, weil sie ein Daß fur bie Somere an ben verschiedenen Orten ber ber Erbe ift und zugleich ein Längenmaß von bestimmter und unabanberlicher Größe abgibt. Rach Sunghens' Borfclage bedient man fic bes B.s am haufigften jur Regulirung bes Ganges ber Uhren; ba aber bie verschiedenartige Temperatur auf Die Lange bes B.s einwirkt, fo bebient man fich zur Berhatung biefes Falles, befonders bei aftronomifchen Uhren, eines fog. Compenfationspenbels, welches aus verschiebenen Metallen gufammengesett ift, fo baft während einige ihrer Theile in der Barme fich durch Ausdehnung von der Drehachle entfernen, andere berfelben wieder so genähert werden, daß der Gang ber Uhr genau berselbe bleibt. Diefe Art B. find entweber aus einer Stange und einem Quedfilbergefag ober aus mehreren Stangen verfchiebener Detalle (R o ft pen be I) jufammengefett. Angerbem bient bas B. noch jur Bestimmung ber Dichte ber Ertmaffe. Gibt man ber fowingenben Rugel eines B.s, wenn fle fich eben an ber Stelle ihrer größten Answeichung befindet, einen paffenb abgemeffenen feitlichen Stoff, fo beschreibt fie von nun an eine trumme Linic um ben Buntt Diefes tonifde ober Centrifugalpenbel hat ber Gleichgewichtslage berum. Durchaus gleichformige Bewegungen, fo bag es nicht allein gange Bogen, fonbern auch jeben Theil berfelben in verhaltnigmagig gleicher Zeit burchlauft. Diefe Umlaufszeit ift boppelt fo groß als bie Beit einer Schwingung bes gewöhnlichen B.s von gleicher Lange. Die Centrifugalpendel benutt man vorzugeweise zur Regulirung ber Umbrehung aftronomischer Instrumente, bei fog. Registrirapparaten ober bei ben Drebfeuern ber Leuchthurme. Elettrische P. sind Glettrostope (f. d.), und ballistische Pendelapparate bienen zur Beftimmung ber Gefdwindigfeit von Rriegegefcoffen.

Benbentiss (vom frang.) nennt man in ber Architeftur bie breiedigen Gewöldmidel, welche eingefest werden muffen, wenn eine Auppel (f. b.) über einem edigen Unterbau auf-

Befilbrt wirb, um die Berbindung zwifden Auppel und Unterbau berzustellen.

Benbleien. 1) Ebmund, amerikanischer Staatsmann, geb. in Birginia, am 9. Sept. 1721, gest. 1803, wurde 1741 Abvokat, war verschiedene Male Mitglied des Colonial-Congresses, war im Mai 1776 Präsident der Colonial-Convention und beauftragte als solcher die in den Congressesgewählten Delegaten die Unabhängigkeit der Colonien zu erklären. Nach Beginn der Revolution war B. Präsident des ersten Repräsentantenhauses, revidirte im Berein mit Kanzler Whthe und Jesserson die Colonialgesetze, wurde 1779 Prässident des Appellationsgerichtes und präsidirte 1788 der Staatsconvention, welche die vorgeschagene Bundesconstitution prüsen sollte, für deren Annabme er eifrig wirkte. 2) Gesor ge H., amerik. Staatsmann, geb. am 25. Juli 1825 zu Cincinnati, studirte die Rechtsser.

wiffenschaft und murbe 1854 jum Ditglied bes Staatssenates ven Dhio gewählt. trat von 1857 bis 1865 als Mitglied bes Reprasentantenhauses ben 1. Obiobistrict im Congreß, wo er, jur bemofratischen Partei gehörend, sich ben Zwangemagregeln gegen bie Geceffioniften wiberfeste. Bon ber bemotratifchen Staatsconvention murbe er im Auguft 1864 für bas Amt eines Biceprafidenten ber Ber. Staaten nominirt, empfing jedoch von 233 Electoralstimmen nur 21. Am 8. Juli 1868 murbe er von ber bemotratischen Parici jum Candidaten für die Brafibentschaft aufgestellt, aber auch biefes Mal geschlagen. Gin gleiches widerfuhr ihm 1869 als Canbibat für bas Gouverneursamt von Dhio.

Pendleton, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im nördl. Theile des Staates Rentudy, umfaßt 300 engl. D.-M. mit 14,030 E. (1870), davon 340 in Deutschland und 1 in der Schweiz geboren und 641 Farbige; im J. 1860: 10,443 E. Das Land ift wohlbemaffert und fruchtbar. Bauptort: Falmouth. Demetr. Majorität (Prasibentenwahl 1868: 451 St.). 2) Im nordoftl. Theile bee Staates West Birginia, umfaßt 620 engl. D.-M. mit 6455 E., im J. 1860: 6164 E.; ift gebirgig mit fruchtbaren Thallantichaften. Bauptort: Frantlin. Republit. Majorität (Gouberneurs

wahl 1870: 24 St.).

1) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Riagara Co., Rem Benbleisn. Port, 1772 E.; bas Bostorf bat 214 E. 2) Township und Bostborf in South Carolina, ersteres 2115 E., letteres, an ber Blue Rivge-Bahn gelegen, bat 985 E. 3) Bostborf in Mabison Co., Indiana; 675 E. 4) Bostborf in Warren Co., Missouri. 5) Bostborf in Butnam Co., Ohio; 145 E.

Pendleion Centre, Bostdorf in Niagara Co., New Port.
Pendicab (perf., b. i. Fünfstromland; vom sanstr. pautscha, fünf, nada, Strom; engl.
Punjab; altind. Bantschanaba), ber nordwestliche Theil Borberindiens, von ter Oschamna bis an die Grenze von Afghanistan, hat seinen Namen von den 5 Strömen Judus. Sutlebich, Tichelam, Tichinabund Rawi (Bravadi). Den haupt bestandtheil des Landes bildet ber ehemalige Staat der Sihis. Die nordöul. Ede begreift bie Alpenregion von Kangra, ber nordweftl. Wintel bas Puffufdfi-Land, Beschaur, Acbat, Huzara und bie von ba nach S. zur Salzsette (Salt Range) fich ausbehnenben Landschaften, eine Reihe bon Thalern und Bergzugen. Das übrige Land ift eine Ebene, bestehend aus funf Lanbichaften, ben Duabs (Zweistromlandern), und tiefer liegend als Dft-Bintofion. Am oberen Bias und am Sildabhange bes Himalaja befindet sich ein Höhenzug, aus Lak Sandstein und Schieferthon mit Quarzabern bestehend, ber wegen feiner großen Steinsalzlager von hoher Bichtigkeit ift. Im westl. B., zwischen bem Tichelam und Judus, befindet fich die 2000 F. hohe Salz- ober Kalabagh-Rette. Die Sandfreifen, welche innerhalb ber 5 Duabs von R. nach S. ziehen, beuten ben ehemaligen Lauf diefer Strome an; bas land bietet in biesen Strichen ben größten Wechsel, von der üppigsten Cultur bis zur Santwüße und ben wilbesten Bufch- und Grasprairien, bar. Die nordlichen Landschaften haben mit benen Indiens Aehnlichteit, mahrend die mittleren burre Sandwuften find. Das P. bat ein trodnes und warmes Plima. Der Winter ift lühl und unfreundlich, die Sommerbite bagegen fast unerträglich. Die wichtigsten Ernten in ben fruchtbaren Laubstrichen besiehen in Indigo, Baumwolle, Juder, Tabat, Opium, Weizen, Budweizen, Reiß, Gerste, hirfe, Dichowari, Baschra, Mais; auch Milch, Butter, Honig, Wolle und Seibe find wichtige Produkte. Hauptmärkte sind Amritsur, Leia und Multan. Der Handel ift zum größten Theil Tronsithanbel. Die Thierwelt ist die Oftindiens. Die Bevölkerung besteht aus Gab-Schars, Rabschputen und Batanen, die Norbostede nehmen Pussusolie-Afghanen ein. Amwichtigften find die Dichats, in der Mitte des Duab-i-Bari und um Amritfir und in ausgebehaten Colonien in anderen Theilen bes B.; 3/, ber Gesammtbevollerung sind Dehammebance, 3/2 hindu und Sibls. Seit 1849 fteht bas Land unter britischer Oberhobeit, und zwar ums faßt bie indobritische Broving B. 4729 D.-M. (100,441 engl.) mit 17,593,946 E. (1866, [. Behn's "Geogr. Jahrbuch", 1870) und zerfällt in die Divisionen: Delhi (191 Q.-M. mit 1,328,650 C.), Diffar (402 Q.-M. mit 858,021 E.), Cis-Sutlebichtaaten (247 Q.-M. mit 1,761,377 C.), Trans-Sutlebichtaaten (317 Q.-M. mit 2,250,941 C.), Amritfir (237 Q.-M. mit 2,313,628), Labore (423 Q.-M. mit 1,558,715 E.), Ravil-Bindi (849 D.-M. mit 1,691,409 E.), Derahat (789 D.-M. mit 910,696 E.), Multan (910 D.-M. mit 1,230,632 E.), Bescharer (357 D.-M. mit 862,756 E.). Die einheimischen Basallenstaaten umfassen 9272 D.-M. mit 7,154,538 E. (Behm's "Geogr. Jahrbuch", 1870). Das P., unter Alexanter b. Gr. die Oberindische Satrapie bildend, wurde zu Ansang des 11. Jahrh. von Mahnud bon Spagni, bem Berftorer, vermuftet. 1526 brachte Babur bas Land unter bie Berricaft

Benelobe

ber Timuriben, 1748 Achmed Schah Durani unter bie ber Afghanen; 1768 brachen bie machtig geworbenen Gibts berein; 1799 eroberte Rabichit-Singh, ein Gibt von ber Rafte ber Dicate, Labore. Ein 1845 mit England begonnener Rrieg entete 1849 mit ber Ginverleibung bes B. in bas Anglo-Inbifche Reich; jedoch hat fich bie Proving unter englischer Bermaltung materiell ungemein gehoben.

Benelope, in der griechischen Belrenfage bie Gemahlin bes Obuffens und Mutter bes Telemachos, murbe mabrent ber 20jabrigen Abwesenheit ihres Bemahls von einer großen Bahl Freiern umlagert, die fie badurch hinhielt, daß fie erklärte vor der Entscheidung noch bas Leichengewand ihres Schwiegervatere Laurtes anfertigen ju muffen, und nachts auftrennte, was sie bei Tage gewoben hatte. An bemfelben Tage, an welchem sie sich für einen Freier entscheiben sollte, erschien Obhsseus und befreite fie aus ihrer Bebrangniß.

Ponolopidao, eine zu den Fasanvögeln (f. Fa fan) gehörige Familie, welche vorzugsweise in Guiana und Brasilien einheimisch ift. Im Allgemeinen gleichen sie ihrer Größe
nach den Truthühnern, leben in Heerden, bauen ihre Nester unter Baunen, oft auch auf
benselben und lassen sich zähmen. Um bedanntesten sind sie unter den Namen Curassows, Hoccos und Guans. Der zu letteren gehörige Gemeine Guan (Penelopo cristata) tann ale bie typische Art biefer Fanilie betrachtet werben, ju welcher auch ber Chiacalaica von New Mexico gehört.

Penetrabilität (vom neutat. penetrabilitas, von penetrare, burchbringen), die allen Aorpern infolge ihrer Boren (f. b.) zukommende Eigenschaft, von Flüssigkeiten und Gasen

burdbrungen werben ju tonnen.

Benens (griech. Peneios) hießen zwei Bliffe in Griechen fant. Der größere, jett Salambria genannt, entspringt auf ber Grenze von Epirus und Thessalien im Lakmongehirge, durchsließt in oktlicher Richtung bas berühmte Thal Tempe und mundet in den Golf von Salonichi. Der andere, jett Gastuni, entspringt im mittleren Theile der Palbinsel Morea und mundet in bas Jonische Meer.

Benfielb. 1) Township in Calboun Co., Michigan; 1132 E. 2) Township und Bostborf in Monroe Co., New York; 2928 E. 3) Township in Lorain Co., Ohio; 749 E. 4) Bostborf in Clearfield Co., Bennfylvania.

Benig, Stadt im Königreich Sachsen, Regierungsbezirk Leipzig, an ber Zwidauer

Mulbe gelegen, ift Sit eines Gerichtsamtes, hat eine fcone Rirde, zwei Schlöffer und 5460 E. (1871).

Beninifche Alpen, f. Alpen. Beninfula. 1) Townfhip in Grand Traverfe Co., Michigan; 667 E. 2) Postdorf in Summit Co., Ohiv.

Bentinn, Bostdorf in Montgomern Co., Benniplvania.

Benn, William, der Gründer der Colonie Bennsplvania, am 13. Oft. 1644 zu Lonbon geboren, war ber Sohn bes Abmirale Sir Billiam Benn, welcher mit einer hol-ländischen Raufmannstochter, Margaret Jasper, vermählt war. Seine erste Erziehung, bie einen ftreng religiösen Charafter hatte, empfing B. in ber Schule von Chigwell, Effer. Als Rnabe von 11 Jahren hatte er bereits religiofe Ballucinationen, Die in geheimnisvollen Erscheinungen in seiner Kammer bestanden. Mit zwölf Jahren erhielt er zu Hause Brivat-unterricht und bezog 3 Jahre später bas "Christchurch College" zu Oxford, wo er in tamerabschaftlichem Bertehr mit John Lode stand. Hier schloß sich B., durch den Einsluß Thomas Loe's bestimmt, ben Quatern an, mußte aber, ba er fich nicht nur weigerte, ben vorgeschriebenen geistlichen Rod (welcher ihm als Ueberbleibsel bes Katholicismus verhaßt ... war) ju tragen, fonbern benfelben fogar anberen Stubenten auf offener Strafe berunterrig, die Universität verlaffen. In die Beimat gurudgetehrt, wurde er von feinem Bater, bem bie Ueberspanntheit bes Sohnes zuwider war, aus dem Saufe getrieben, bald barauf aber nach stattgehabter Berföhnung zur Zerftrenung nach Paris geschidt. Diefer Berfuch feines Baters, ibn ju gerftrenen, hatte jeboch keinen Erfolg; ebenso wenig vermochte ihn die Ueber-tragung der Berwaltung feiner in Irland belegenen Guter von der religiösen Schwärmerei In Irland traf er feinen fritheren Lehrer Loe und trat nun offen jum Quaterthum über (3. Gept. 1667), worauf er mit einigen Anderen unter ber Anflage bes Besuchs unerlaubter Berfammlungen bor ben Manor gebracht und gefangen gefeht murbe. hohe Bermittelung befreit, kehrte er nach England zurück, wo ihm fein Bater eine Berföhnung unter ber Bebingung anbot, bag er fich bereit erflaren murbe, wenigftens in feiner, bes Ronigs und bee Bergoge von Dort Gegenwart ben but abzunehmen. Geine Beigerung, auf biefen Bergleich einzugehen, hatte eine abermalige Berbannung aus bem elterlichen hause jur Folge, welche burch bie Bemühnngen seiner Mutter jedoch wieder aufgehoben wurde. B., ber

550

mittlerweile ein bervorragenber Brediger in ben Berfammlungen ber "Freunde" geworben war, trat 1668 zuerft als religiöfer Schriftsteller auf, indem er eine betrachtliche Anzahl ron Tractaten und abnlichen Schriften ericheinen ließ. Gein in bemfelben Jahre veröffentlichtes Bert "The Sandy Foundation Shaken" verurfacte burch bie fubne Betampfung ber allgemein angenommenen Lehre von ber Dreieinigfeit große Anfregung und brachte ibn in ben Tower, wo er fein berühmtes und populärstes Bert "No Cross, No Crowu" ver-faßte. Durch die Bermittelung des Bergogs von Port in Freiheit geseth, erhielt er die Erlaubnig jum Aufenthalt in bem Daufe feines Baters, ber ihn anfänglich gar nicht feben mochte und fich erft, nachdem ber Gobn ben Auftrag, bie Guter in Irland ju befichtigen, ausgeführt hatte, vollständig mit ihm aussohnte. Das gute Berhattnig blieb bis zu bem im Cept. 1670 erfolgenden Tode bes Admirals ungeftort, ber ihm ein Jahreseinkommen von 1500 Pfo. und eine Schuldforberung an bie Regierung von 16,000 Pfo. Sterl. hinterließ. Seine religiösen Ansichten und beren öffentliche Bethätigung zogen ihm noch vielsache Berfrigungen und Berurtheilungen gn. Bahrend er im Marg 1671 ju Condon in einem "Meeting-Boufe" predigte, wurde er verhaftet und auf 6 Monate nach Newgate geschickt, wo er wahrend seiner Baft mehrere Abhandlungen schrieb, unter anderen "The Great Case of Liberty of Conscience". Rachdem er feine Freiheit wieder gewonnen, bereifte er Bolland, mo cr. namentlich in Amfterbam, mit großem Erfolg prebigte und Deutschland, verhandelte mit ben betreffenben Regierungen ju Gunften ber verfolgten Quater, beirathete nach feiner Beimteht Wilhelmine Maria Springett und ließ sich zu Ridmansworth, Hertfordsbire, nieter. Rach mehreren Jahren eifriger Wirffamteit burch Wort und Schrift wurde P. zum Schieberichter in einem Grundeigenthumsstreit zwischen zwei Quatern in New Jerfen bestellt, welcher Umstand seine Ausmerksamkeit auf die amerikanischen Quakercolonien lenkte. Im J. 1681 erhielt er für die von seinem Bater geerbten Anforderungen an die Regierung von Rarl II. bebeutende Landereien in Mordamerita angewiesen. Der Freibrief, ber ihm bas Recht verlieb, bafelbft unter britifcher Oberhoheit ein Gemeinwefen nach feinen Grundfagen einzurichten, umfaßte alles Land vom Delaware über 5 Längengrade nach W. und zwischen bem 40. und 43. Breitengrabe, und erhielt wegen feiner vielen Balbungen ben Ramen "Sylvania", welchem fpater Ronig Rarl, ju Ehren bes Baters, bes Eroberers von Jamaica, noch "Penn" bingufugte. Rachdem er mit 11 Anderen gusammen Die icon blubente Colonie Oft-Jerfen gelauft hatte, tam er 1682 am Delaware an, wo er von ben Anfiedlern mit großem Enthustasmus empfangen murbe. Im Mary bes folgenden Jahres legte er ber Generalversammlung ber Coloniften eine Berfassung vor, welche wegen ihrer Bortrefflichleit vielfach Eingang fant und auch bei ber Conftituirung ber Ber. Staaten berudfichtigt murbe. Bereits im Rovember hatte er zu Shadamaron, bem heutigen Renfington, unter einer großen Ulme jenen berühmten Bertrag mit den Indianern abgeschlossen, von dem Boltaire fagt, "er sei ber einzige, welcher nie beschworen und nie gebrochen wurde". Die Laufbedingungen wurden festgefest, die Gelofumme eingehändigt und dann hinzugefügt, daß alle Streitigkeiten mittels eines aus Colonisten und Indianern bestehenden Schiedsgerichts gefolichtet werden follten. Darauf entwarf er ben Blan jur Grundung ber Stadt Philabelphia, wofur er bas Land von ben Someben getauft hatte, folog noch mit 19 anderen Indianerstämmen Bertrage ab, befuchte Rew Port und Rew Jerfey und tehrte 1684 nach England zurüd, um für die verfolgten Quater zu wirten. 🛮 Seine Bestrebungen hatten Erfolg. Ronig Jatob II., ber mittlerweile gur Regierung gelangt und mit B. befreundet mar, gab burch eine Broclamation 1200 gefangenen Quatern Die Freiheit wieber, woranf 1687 bie Berfundigung einer allgemeinen Gemiffensfreiheit folgte. Rach bem Sturge ber Stuarts und ber Thronbesteigung Bilbelm's von Dranien, murbe B. brei Dal bes bochverratherischen Einverstandnisses mit dem gefturzten Fürsten angeklagt, aber jedes Dal frei-Rlagen über ben Buftand ber Colonie Bennfplvania, fowie bie Unmöglichkeit gesprochen. Rlagen über ben Zustand ber Colonie Bennsplvania, sowie die Unmöglichteit für B., eine seitens der Regierung von ihm geforderte hohe Caution zu zahlen, hatten die Folge, bağ ihm ber König die Colonie wieber abnahm (Ott. 1692), ber ihn jedoch im August 1694 wieder in feine Sigenthumsrechte einfette. Unterbeffen war im Rebruar 1694 feine Gattin gestorben. Rach zwei Jahren mit einer Dualerstochter, Bannah Callowbill, zum zweiten Male vermablt, ging er mit Fran und Tochter wieder nach Amerita, wo er bie Colonie in blühendem Zustande antraf. Runmehr wandte er seine ganze Ausmerkamkeit auf bie Berbefferung ber Lage ber Indianer und Reger, machte Philatelphia burch einen Freibrief vom 25. Oft. 1701 gur City, wurte aber in bemfelben Jahre burch nene Berwidelungen nach England gurudgerufen. Ginige Jahre barauf traf ihn bos Unglud, baß fein Sohn, welchen er als feinen Stellvertreter nach Bennfp'nania geschidt hatte, ihn burch feine lasterhafte und ausschweisenbe Lebensweise in Migerebit brachte, während er außerbem

hurch seinen Welchäftsführer Ford um bebentende Gummen hetrogen wurde. Falice Forberungen, welche zu hohem Betrage an Penn gestellt wurden, bewogen ibn, um Erpressungen zu entgeben, fich freiwillig in Saft zu begeben (1708), in welcher er fo lange blieb, bis feine Freunde fich mit den Creditoren geeinigt hatten. Die Dishelligkeiten in Pennsplbania mehrten fich für B. folieglich berart, bag er aus Berbrug barüber ber Rrone Anerbietungen machte, und fein Eigenthumerecht an biefelbe ju veräußern (1712) befolof; aber wiederholte Schlaganfälle, die ihn trafen, verhinderten die Ansführung. Dbwohl er noch 6 Jahre lebte, gewann er boch niemals feine Gefundheit und volle Beiftestraft wieber. Er ftarb am 30. Marg 1718 auf seinem Landgute Ruscombe in ber Grafichaft Bertibire und wurde nabe dem Dorfe Chalfout St.-Giles, Budinghamsbire, bestattet. B. war ein Mann, welcher eine eigenthumliche Difdung von quaterifder Ginfacheit und bofifder Bemanbtbeit barbot. Er befag außerordentliche Gigenschaften, ein ftrenges, religiöfes Pflichtgefühl, glubenben Gifer fur bas Bobl ber Denichheit, febr bebeutenbe organisatorifde und legislatorifche Befähigung und einen tubnen Freimuth, ber ibn antrieb, in einem Zeitalter firchlider Berfolgung und Intolerang bas Banner religiöfer Glaubensfreiheit vorangutragen. Menschentenntniß war nicht seine ftarte Seite; oft genug bat ibn argloses Bertrauen auf Menfchen, Die er für feine Freunde hielt, in Brethum und Unglud gefturgt. Freibeiteliebe und bofifche Unterthanigfeit, Denfchenfrennblichteit und Gelbstfucht, mancherlei Tugenben und Rachsicht mit den Lastern Anderer vereinigen sich in dem Charatter des Gründers von Benniplvania. Die Geruchte, bag er im Intereffe Jatob's II. Berfcwörungen anzettelte, waren, wie wir jest wissen, vollkommen begründet. Mehrmals anderte er auch, ohne die Colonisten zu befragen, die Berfassung; seine vierte und lette octropirte Constitution bat fich bis jum Beginn bes Revolutionefrieges erhalten. B. und feine Rachtommen, ober bie bon ihnen gefandten Statthalter, murben badurch ermächtigt, die Legislatur gu berufen, gu vertagen und nach Belieben aufzulofen. Dem Statthalter allein gebuhrte Die Executive, in Bahrheit auch die Gesetzgebende Gewalt, indem er willfürlich die Beschlüsse der Reprüsen- 💂 tanten genehmigen ober verwerfen tonnte, und ben Rath, welcher in ben anderen Colonien eine Art Oberhans bilbete und gewöhnlich aus der Bollsmahl hervorging, felbst ernannte, wodurch biefer nur fein Bertzeug ohne fenatorifche Macht wurde. Am ftartften aber zeigte sich seine Herrschlucht im Stedtrathe von Bhiladelphia. Er selbst ernannte den ersten Mapor. bie Rathsberren und alle anderen Beamten, welche nach Belieben ihre Nachfolger einfepen konnten, während ber Gemeinde selbst nicht ber geringste Antheil an ber Berwaltung ibrer Angelegenheiten guertannt murbe. Die Stadtverorbneten verfügten über bas ftabtifche Eigenthum, und die Burger waren nicht einmal berechtigt, Rechenschaftsablage gu verlangen. Golche bespotifche Gerechtsame veranlagten allerlei Difbranche und führten ju ben gabtreichen Beschwerben, welche B. das Leben verbitterten; tropbem wird berfelbe als Bor-tampfer der Civilisation und Grunder einer rasch aufblübenden Colonie stets einen ehrenvollen Play in ber Geschichte behanpten. Seine gesammelten Schriften find von Icf. Beffe (2 Bbe., London 1726) herausgegeben. Bgl, Die Biographien von Marfillac (2 Bbe., Baris 1791; beutsch von Friedrich, Strasburg 1793); Clarffon (2 Bte., London 1618); Diron (3. Aufl., London 1856); G. E. Elis, "Life of William P.", in Sparts' "American Biography" (2. Serie, Bb. 12, Bofton 1852); J. Baget, "Inquiry into the Evidence of the Charges Brought by Lord Macaulay against William P." (Coinburgh 1858). Lownships in ben Ber. Staaten: 1) In Indiana; a) in Jap Co.,

Penn. Townships in den Ber. Staaten: 1) In Indiana: a) in Jap Co., 1441 E.; b) in Bark Co., 1335 E.; c) in St. Joseph Co., 4982 E. 2) In Jowa: a) in Inthrie Co., 676 E.; b) in Johnson Co., 676 E.; r) in Madison Co., 651 E.; d) in Issserion Co. 3) In Cas Co., Michigan; 1421 C. 4) In McLeod Co., Minnesset Co., 1471 E.; b) in Morgan Co., 1242 E. 6) In Bennsylvania: a) in Derts Co., 1515 E.; b) in Butler Co., 837 E.; c) in Centre Co., 1158 E.; d) in Chester Co., 692 C.; o) in Clearsied Co., 639 E.; f) in Huntingdon Co., 1143 E.; g) in Cancaster Co., 1972 C.; h) in Lycoming Co., 701 E.; i) in Perry Co., 1529 E.; j) in Westmoreland Co., 1423 C. 7) Dorf in Fapette Co.,

Soma.

Bennalismus (vom lat. ponnale, Feberblichse) nennt man in dem deutschen Studentenwesen alle Unbilden, welche sich früher die älteren Studenten (Schoristen) gegen die
jängeren (Pennale) erlaubten, und welche so weit ausarteten, daß bereits um die Mitte
bes 17. Jahrh. mehrere deutsche Regierungen bagegen einzuschreiten sich genöthigt saben,
und namentlich 1661 und 1663 sogar Reichsgesetse dagegen erlassen werden mußten.
In England herrscht auf manchen lateinischen Schulen noch jeht dieser Migbranch. Ben
anderen Ständen haben namentlich die Buchbruder bas Pennalwesen nachgeahmt. Bgl.

Schöttgen, "Biftwie des eheben auf Univerfttaten gebrandlichen Bennalwefens" (Dresben 1747).

Benn Foreff, Township in Carton Co., Bennfulvania; 504 E. Das Town-

Benn Gaben, Boftdorf in Carbon Co., Bennfhlvanla; 50 E.

Bennington. 1) Town (hip in Brablen Co., Artan fas; 1806 E. 2) Bofts borf in Mercer Co., Rew Jerfen, an bet Belvibere-Divifion ber Benufplvania-Bahn, bat 450 E.

Benningianbille, Boftvorf in Chefter Co., Bennfplvania. Pennisetum, Borftfebergras, eine in ben heißen Klimaten einheimifche und zu ben Graminese-Panicone geborige Pflangenguttung mit rispenformig geftellten Mehrchen, welche von mit feberigen ober rauben Borften befesten Gullblattern umgeben finb. ben gabireichen Arten werden P. ceneuroides und P. longistylum ale Bierpflangen baufig cultivirt, mabrent ber fog. Schwarze Dais ober bie Regerhirfe (P. typhoideum) in ben Tropenlandern (jest auch in Spanien) als Getreibepflange angebaut wirb.

Penn Bine, Boftvorf in Crawford Co., Benniplvania.

Benn Run, früher Greenville, Boftborf in Indiana Co., Bennfplvania.

Bennsburg, Boftoorf in Montgomert Co., Benniblvania, an ber Berfiemen-Gifenbahn, 35 engl. Dt. von Philadelphia, gelegen, bat etwa 500 C. und ift ber gefcaftliche Mittelpunkt bes bicht bevollterten Golbenboppentbales, welches fast ausschlieflich von Deutschen bewohnt ift, die feit ben Tagen ber alteften Ginwanderung ihrer Muttersprache tren geblieben find. Der Ort bot brei bentiche Rirchen, 1 reformirte, 1 lutherifde und 1 ben Lutheranern und Reformirten gemeinschaftliche Rirche. Die reformirte wurde 1716 erbaut. In ben Schulen wird bie beutsche eind englische Sproche gelehrt. Auch befieht in B. eine 1851 gegrundete Loge ber Dob Rellows mit 180 Mitgl. Die baselbft erfcheinente a bentiche Beitung wurde 1857 von A. Rneule gegrundet und im folgenden Jahre mit einem, in bem benachbarten Gunnentemm erfcheinenben Blatte, bem "Bauernfreund", ju bem "Bauernfrenub und Demofrat" verfcmolzen.

Penn's Cove, Dorf und Dafenort in Jeland Co., Territorium Bafbington.

Benn's Creet, Flug im Staate Penniploania, munbet in ben Cusquehanna Riber, zwifchen ben Counties Union und Enpber.

Benn's Greve. 1) Bostdorf in Galem Co., Rew Jerfey. 2) Dorf in Dela-

mare Co., Benufplvania.

Beunstille. 1) Postdorf in Morgan Co., Obio; 189 E. 2) In Benniblvania: a) Dorf in Chefter Co.; b) Boftborf in gavette Co. 3) Dorf in Lyco-

ming Co.

Benniplbania, einer ber 13 Staaten, welche unfprünglich bie Ber. Staaten von Amerika bilbeten, und, was Bevöllerung und Reichtbum anbelangt, nach New Port ber wichtigste Staat berfelben, liegt zwischen 39° 43' und 42° 15' nordl. Br. und 74° 40' und 80° 40' westl. L. von Greenwich. Im N. wird ber, mit Ausnahme ber Oftgrenze und bes westlichsten Theils ber Rerbgrenze, von geroben, einandet rechtwinfelig schneibenben Linien begrengte und somit ein faft regelmäßiges Borallelogramm bilbenbe Staat vom Late Erie und bem Staat Rem Port, im D., wo ber Delemare Die Grenglinie bilbet, von Rem Pert und New Jerfen, im G. von Delaware, Marhland und West Birginia, im 28. von West ziragt 308 engl. M.

viacheninhalt beläuft sich auf 46,000

zie Bebotne Bon erstigenannter Anzahl waren ber Nationalität nach: 2,976,530

a geborne Amerikaner (und zwar 2,684,853 im Staate selbst geboren), 160,146 Deutsche, 1536 Desterre ich er, 5765 Chweizer, 69,665 Engländer, 295,750 Irländer, 44,470

Schotten und Walliser, 1682 Franzoien, 2266 Schweben und 8344 Canada vertheilte sich auf die Abrigen amerikanischen und einer Bolles sich auf 65,294

(Apralachifche Bebirge) in verfchiebenen Bergweigungen fich nabegn über ben gangen Staat Man unterscheidet in wegraphischer Beziehung brei gesenderte Regionen: Die Atlantische Abbachung im Often, tie Bergregion in ber Mitte, und bas Tafelland vom Dow und Late Erie im Beften. Der ber Rordweften und ber jum atlantifchen Ruftengebiet - geborende Gildoffen des Staates find mehr eben als bergig. Zwifchen biefen beiben Sec-

tionen wirb er von verschiebenen Baraffettetten ber Mileg banles in ber Richtung rou Submeiten nach Morboiten burchftrichen, von benen bie bebeutenbften burch befonbere Ramen, wa Blue Mountains, Engles, Cheftunts, Laurel- Deountains (in Gipfeln bis felten über 2000 f.) unterfcieben werben, und bie in ihren Fortfepungen fich bis Marbland, Birginia und Beft Bioginia bideinerftreden. Im Often bon ber Hufte fteigen biefe Retten ziemlich foroff auf; gegen bas Innere werben fie, burch flache, mulbenformige Thaler getrennt, niedriger und geben allmälig gegen Weften in bas fluch gewölbte Terrain bes großen Appalachifden Roblenfelbes über, welches fich unmittelbar an bie westliche Rette ber Allegbanies anlebnt und weiter bin bis tief in ben Staat Dhie bineinzieht. In geolos gifber Dinfict gehören bie Befteine bes Staates ben metamorphischen Formationen an; ben palaozoifchen vom Botsbamfanbftein bis zur Roblenformation und bem mittleren, fefunbaren rothen Sanbftein. Die Norbede bes Lanbes wird von ber Sand- und Gefchiebeformation berührt, welche alle Landschaften nördlich von hier überbecht, wahrend die Eisperiobe bie über bas gange Land gerftrenten Beugen ihres Dafeins bis an bie füblichen Grengen B.'s vorgefcoben bat. Der fublitiche Theil bes Stantes, einfctieflich ber fublicen Gegeuben von Buds und Montgomery Co., gang Philabelphia und Delaware Co., sowie ber Suben ber Counties Chefter, Luncafter und Port bestehen aus ben altesten geschichteten Besteinsarten, welche haufig von regelmäßigen Abern ber ungeschichteten Gesteine, wie Grauit, Sienit u. f. w. burchfest find. Rorblich von biefem breiedigen Gurtel befinben fich Die Raliftein- und Marmorfchichten von Chefter und Monigomern Counties und noch mehr norolich in betrachtlicher Anebehnung machtige Gneislager im Berein mit Tall und Stimmerfchiefer. Beiter nach Rorben fortichreitend gelangt man gum Gebiet bes rothen Sandsteins, welcher fich quer burch ben Staat, vom Delaware River an, oberhalb Trenton, bis zur Grenze von Marpland erstredt, indem er die Counties Buds, Montgomery, Chefter, Berts, Lancafter, Dauphin, Port und Abams burchstreicht und von gabireichen Trapp- und Grunfteinabern burchset ift, Die, vorzugsweise aus Felbspat und hornblenbe besichend, plutonischen Ursprungs find. Gerade unterhalb Cafton beginnt ein anderer. Gurtel metamorphischer Gesteinsschichten, welcher fich (abnlich wie fast alle Die übrigen Formationen in ben öftlichen und mittleren Theilen bes Staates) in fubmeftlicher Richtung bis: zur Grenze von Marpland erstredt, als nahezu nordwestlichste Grenze Allentown, Reading und Gettheburg in fich einschließt und bier South Mountain genannt wird. Ueber ben metamorphischen Schichten erhebt fich ein Burtel von weißem Gontftein und fiber biefem ein breiter Ruden von Ralfftein, welcher häufig in den Counties Rorthumberland, Lebigh, Berts, Lebanon, Dauphin, Lancaster, Port, Abams, Cumberland und Franklin erscheint, sowie auch gelegentlich in Centre, Wifflin, Huntingdon und Bebford Counties vorsommt. Zunächst den Kalksteinschichten tritt der Schiefer auf, welcher in einer Kette die Counties Northampton, Lehigh, Berts, Lebanon, Dauphin, Cumberland und Franklin durchschneidet und von einer, aus harten, weißen und grauen, juweilen auch rothlichen ober grunlichen, kiesclhaltigen Sanbsteinen bestehenben Formation begleitet wird, welche haufig große Ricfel mit fich fuhrt und die Rittatinup ober Blue Ribge bilbet, sowie anch in ben gerriffenen' Sandsteinketten von Juniata, Difflin, Centre, Buntingben und Bebford Counties, in ben Enscarora Mountains und in Montour's Ribge, von Bloomsburg bis nabe an Morthumberlaud vortommt. Auf Diefen Sanbfteinarten ruht, vorzugeweife nabe am Fufie ber Bergzüge, eine Reihe von rothen und geflecten Schieferthonen, welche, reiche, fossilienhaltige. Eisenerzlager bergend, fich von Danville bis Union Co. erftreden und in vielen Theilen bes Staates, wie in Columbia Co., mit Erfolg abgebout werden. Bunachft Diefer Gruppe ftogt man auf einen thonigen, ichieferartigen, blauen Raltstein von magiger Dide, welcher, von bunnen Banbern ichieferigen Thones burchzogen, reich an fosillen, organischen Ueberreften, zuweilen anch Gifenerzen; ift. Diefe Gruppe behnt fich in nordoftlicher Richtung bis in die Gegend von Berwid aus und erscheint vorzugeweise in ben Counties Berrh, Juniata, Mifflin, Union, huntingbon und Bebford, fowie bem Bestarme bes Susquehanna River entlang, von Munch bis Balb Cagle Ereet. Die nachste Formation in aufsteigenber Dronung ift ein grobgeaberter, gelblichweißer, an Fosstlen relder Cantstein, welcher vorzugs-weise die Rallfteinschichten in Juniata, Wifflin, Union, Duntingdon und Bebford Countics begleitet und zuweilen Gifenerze birgt. Diefer folgt eine Gruppe abwechselnber Lager von buntelgrau-, grunlich- und olivenartig gefarbten Schleferschichten, welche baufig von grunlichen, thonartigen Sanbfteinen, zweilen auch bon bunnen Raltsteinlagern burchbrochen . werben, reiche Lager von verfteinerten Schalthieren und Ernftaceen befigen, borgugemeife . einen großen Theil ber Counties Monroe, Bite und Wanne bebeden und fich bis an ben Susquehauna River, zwifden Rittatinny und Gerond Mountain, erfireden. Dberhalb biefer Kormationen findet fich eine Reibe ben braunrotbem Schiefertbon und Sandflein, welche, mit grauen und hellgelben Lagern untermifcht, gutes Banmaterial liefern und vom Gut quebanna River oberhalb ber Bine Mountains ausgehend, fich burch Monroe Co. aber tie Counties Bile, Wayne, Gusquebanna, Lugerne und Brabford ausbehnen, fowie auch in Juniata und Bebford Counties erscheinen. Ueber bem rothen Schieferthon und bem rothen Sanbstein ruben massive Betten von groben, harten, grauen, haufig mit Banbern von buntelgrunem Schiefer untermifchten und zuweilen Riefellager enthaltenben Canbfteinen, mit benen man fich mehr und mehr ben Roblen tragenben Schichten nabert, gelegentlich bereits auf toblenhaltige Schiefer trifft und juweilen Roblenstufen findet, bis man mehrere hundert fuß unter ben toblenbergenden Lagerungen anlangt. Diefe Formation, welche bie gange, Antbracit und bituminoje Roble haltende Region umfchließt, bat an ihrem oberften Enbe und awischen diesem und der Roble eine Reibe von rothen Schieferthonen und Santstemen in mehr ober weniger kalkartigen Lagern, während sich direct unter der Rohle eine Gruppe maffiver Schichten bon groben, liefelartigen Conglomeraten mit bellgefarbtem Cantficin befinbet, weghalb unterhalb biefer Formation alles Onden nach Roble nuples ift. einzelnen Roblenflote find burch weichen, thonartigen, blauliden gebnt, ober burch bellgronen Sanbstein, ober burch buntelgefärbten Schiefer nub Schieferthon von einander getrent. Die ungemein große Fruchtbarteit ber Thaler B.'s ist vorzugsweise burch bie unter ber Bobenoberfläche liegenden, reichen, mannigfachen Kalfsteinablagerungen bedingt, sowie überhaupt faft fein Diftrict, felbft die Roblenregionen nicht ansgenommen, ohne ein Lager bifes in B. oft bis ju toloffaler Dachtigteit abgelagerten, für Agriculturgwede fo ungemein mich tigen Gesteins ist; vorzugsweise aber bervorzuheben find die fadlich von ten South Mounfains gelegenen brei Kalfsteinregionen, welche unter ben Ramen bes Kallsteinthales ter Counties Port und Lancafter, ber Marmorlager von Gub-Montgomert, Central-Chefter und Gub-Laucaster, und ber Raltfteinlager von Bude am Delaware befannt find.

Die Bemafferungeverhaltniffe B.'s find anferft gunftig. Drei gefonberte Fluffpfteme find ju unterfcheiben, von benen tie bes Delaware und bes Gus. q u e h a n n a 3 um Atlantischen Ocean gehören und alle in B. auf dem Oftabhang der Alleghanies entfpringenben Gemaffer aufnehmen, mabrent jenes bes Dhio in ter Beftfection tes Staates feinen Urfprung bat und alle in ibm ben ben Alleghanies nach 2B. berabfliegenten Fluffe und Bache bem Miffiffippi und fomit bem Golf von Mexico gufuhrt. Der Telaware entspringt im Staate New Nort und munbet in Die Delaware Ban. Er bilbet bie gange Dftgrenze B.'s erft gegen ben Staat New Port, bann gegen Rem Jerfen, ift bis nach Philabelphia binauf, wo er noch eine Durchschnittstiefe von 45 Fuß hat, für Scefchiffe schiffbar, mabrend Ebbe und Flut bis Trenton, 132 engl. Dr. vom Deean entfernt, noch mabrnehm-Dem Delaware ftromen von 2B. ber bie fchiffbaren Lebigh und Schupffill Ativers zu, die für den Berkehr der von ihnen durchflossenen Diffricte von aufererdentlicher Wichtigkeit sind. Der Susquehanna entsteht aus 2 bedeutenden Duellfluffen, bem aus New Port tommenden, ben Chemiung aufnehmenden nertlichen Quellfluß (North Branch) und bem im Staate felbft entspringenben weftlichen (West Branch) und hat ben bem Bereinigungspuntt berfelben bis zu feiner Dunbung in Die Chefapeate Bay eine Lauge bon 150 engl. Dt. Gein Sauptzufluß von BB. ber ift ber Juniata River. Der Dbie entlich entsteht aus bem von R. tommenden, im Staat New Port entspringenden Alleghand und dem von S. aus Birginia herfließenden Monongahela, Die sich bei Bittsburgh vereini-Dem Dhio ftromt auf pennfplvanifchem Gebiet ber Beaver River gu. ben fich in P. nicht, mit Ausnahme bes Late Erie, ber in einer Länge von 45 M. die außerste Morbwestgrenze bes Staates bilbet:

Das Alima B.'s ist ein ber verschiedenen Botensormation des Staates entsprechend ungleiches. Wie das von New York, kann es als eines der Extreme bezeichnet werden, mit beißen Sommern in den tieserliegenden Stricken und rauben und anhaltenden Wintern in den Gebirgen; doch ist es im Allgemeinen bei Weitem gemäßigter als das des genannten Staates. Das Jahresmittel beträgt nach den auf verschiedenen meteorologischen Stationen gemachten Beobachtungen nabezu 47°. Der jährliche Regen und Schneefall belief sich nach den Ermittelungen des Wetterburcaus auf 36—40 Boll, von denen 8—14 auf den Winter, 10—12 auf den Sommer, der Rest auf Derbst und Krübjahr entsielen. Die Thierwelt B.s., einst durch alle jene Erscheinungen ausgezeichnet, welche die Gebirgs- und Walddistricte des atlantischen Kästengebiets caratteristrten, ehe die Eivilisation von ihnen Besitz ergriss, bietet diese charatteristischen Erscheinungen, und auch sie blos vereinzelt, nur noch in den unzugänglichen Bergregionen. Die Pflanzen welt sindet in den weiten, die Höhenzüge

und Gebirgstetten bes Staates und beren Abbange bebedenben Balbungen eine eben fo mannigfache, wie reiche Bertretung. Buchen, Cichen, Ulmen, Linden, Spramoren, Die verschiedenen Eichen., Nug- und Abornarten bes ameritanischen Baldes, Raftanien, Co bern, Tannen, Fichten, Fohren, Tarus und in geschüpten Begirten Catalpen, Tulpenbaume und verschiebene andere, burch fubliche Schonbeit ausgezeichnete Baum- und Stranch. arten gebeiben in den pennsplvanischen Forsten und Waldungen in bochfter Bollfommenheit. Außerdem fehlen der wilde Wein und fonftige lianenartige Pflanzen, wie die Kletterrebe und ber Trompetenstrauch, ebenso wenig in biefen Balbungen, benen fie im Berein mit reichem Unterholz in mehr als einem District einen völlig urwalbartigen Charafter verleihen. Dit Mineralien ift B., wenngleich Gold und Gilber im Schoof feiner Berge fehlen, boch nicht minder gesegnet, ale mit vegetabilischen Schaben, und gwar find ihm gerate biejenigen in reichster Fulle zugemeffen, welche fur Die Entwidelung eines großen Gemeinwefens von viel größerer Bebeutung find, als jene eblen Detalle; es find bies Roblen, Gifen und Galg. Anthracit-Roblenfelder bebeden im Dften bes Alleghand-Gebirges, jumeift zwischen bem Delaware und Susquehanna, sowie an ben hauptzustuffen jener Strome, beni Lehigh, Schupftill und Ladumanna gelegen, ein ungebenres Areal; ju Blegburg, Tioga Co. und in Clinton Co. befinden fich Minen von ausgezeichneter bituminofer Roble, mabrend auf ber Bestseite ber Alleghanies in ber Gegend von Bitteburgh jene ausgebehnten toloffalen Roblenfelder bes Diffiffippi-Thales beginnen, von welchen auf B. allein ein Areal von mehr ale 13,000 Q .- Dt. entfallt. Cannel-Roble findet fich vorzugeweise in Beaver Die Gefammtansbeute aller biefer Roblenforten beträgt gegenwärtig ungefahr 34-35 Mill. Tonnen jahrlich. Betroleum wird vorzugsweise in ben westlichen Theilen bes Staates in immenfen Quantitaten (bie Quellen liefern etwa 20,000 Bble. taglich) gewonnen und jum größten Theile exportirt. Der Gefammtertrag aller Erbolquellen B.'s belief fich 1867 auf 117,000,000 Gallonen, welche einen Werth von \$46,000,000 reprofentirten. Mis Gifen producirender Staat nimmt B. unter allen Staaten ber Rorbameritanifden Union ben erften Rang ein, weniger feiner machtigen und ausgezeichneten, in allen Theilen bes Staates, befonders im 23. befindlichen Gifenerglager wegen, ba feine Nachbarstaaten New Port, . New Berfey und Birginia, mehr Eifenlager ale B. enthalten, fondern ale Refultat feiner geschidten Benutung und Berarbeitung ber borbanbenen Gifenerge, woburch fich ber Staat eine fo machtige Eifeninduftrie gefchaffen bat, bag er mehr Robeifen und Gegenftante ber Industrie und Gewerbe aus Gifen liefert als alle übrigen Staaten ber Union jusammengenommen. Salzquellen tommen gabireich in allen Theilen bes Staates, vornchmlich aber an ben Fluffen Monongabela, Ristiminetas und Beaver vor, aus benen jahrlich etwa 1,700,000 Bufb. Salz gewonnen werben. Chenjo bat B. Ueberflug an Kalf, Marmor und Schiefer, sowie an ben besten Sorten ber verschiebensten Bausteine. Marmor findet fich vorzugsweise in möchtigen Lagern in ben Counties Chefter und Montgomery, in benen auch die wichtigsten Rupferminen bes Staates vortommen. Bintminen werben in ber Nachbarfcaft von Bethlehem, Graphitminen in Buck Co. und Bleiminen in ben Counties Chester und Montgomery ausgebeutet; ebenfo murte ein reichaltiges Lager bicfes Metalls in Blair Co. entbedt. Chromium findet fich in betrachtlicher Menge in ben Counties Chefter und Lancafter, mabrend in einzelnen Lagern Titan, Graphit, Dagneteifenftein, Gifenpprite, Magneffa, Talt, Asbeft, Barpte, Bircone, Turmoline, Mergel u. f. w. über alle Theile bes Staates gerftreut vortommen. Ridel wird in ber fog. "Gap-Ridelmine" in Lancaster Co. gewonnen, und zwar ift bies bie einzige berartige Mine, welche 1872 in ben Ber. Staaten bearbeitet murbe und bas Material ju ben betannten Fünfcentfluden lieferte. Ein ansgedebntes Galpeterlager von großer Reichhaltigkeit besindet sich ungefähr in der Mitte tes Staates. Beilquellen, beschors eisen-haltige, erscheinen in verschiedenen Theilen B.s, so 3. B. zu Bedsord in Bedsord Co., zu Port in Adams Co., zu Doubling Gap in Cumberland Co., zu Pellow Springs in Chester Co., zu Gettysburg in Adams Co. und zu Ephrata in Lancaster Co.

Wirthschaftliche Verhältnisse. Bon ben nabezu 30 Mill. Acres, welche bie Gesammtoberstäche B.'s mißt, waren 1870 im Ganzen 17,994,200 Acres in Farmen eingetheilt, von benen 11,515,965 urbar gemacht waren, während der Rest theils in Waldland, theils in anderweitigem uncultivirtem Lande bestand. Die Zahl sämmtlicher Farmen betrug 174,041, von denen nur 76 größer als 1000 Acres waren, während 38,273 zwischen 100 und 500 Acres, 61,268 aber zwischen 50 und 100 Acres hatten. Der Werth aller Farmen war \$1,043,481,582, der Werth des todten Inventarinms und der Acerdanmasschinen \$35,658,196. Ueber die Erträge der Landwirthschaft in P. gaben die Berichte des Statistikers des Acerdau-Departements zu Washington für 1871 die nachstehenen Daten.

Es wurden 1871 geerntet: Mais, 38,866,000 Bush, von 1,085,642 Acres, im Werth von \$29,149,500; Beigen, 17,115,000 B. von 1,426,250 A., im W. von \$21,736,050; Roggen, 3,148,000 B. von 262,333 A., im W. von \$2,801,720; Hafer, 34,289,000 B. von 1,051,809 A., im W. von \$16,458,720; Gerste, 497,000 B. von 20,794 A., im W. von \$452,270; Buch weigen, 2,278,000 B. von 126,555 A., im W. von \$1,936,300; Rartoffeln, 11,084,000 B. von 127,402 A., im W. von \$8,645,520; Han, 2,734,000 Tonnen von 2,103,076 A., im W. von \$35,678,700. Gesammtwerth aller dieser Ernten von 6,203,861 Acres: \$116,858,780. 1870 beliesen sich die Erträge des Elsbanes auf \$4,208,094, die der Gemüsegärtnerei auf \$1,810,016. Ans den Wähern wurten \$2,670,370 gewonnen. Die Tabaternte betrng 3,467,539 Hund; Wein wurten 97,165 Galonen gelettert; Hopsen wurden 90,688 H., Flacks 815,906 Ps., Thornzuder 1,545,917 Fs., Sorghum (Sirup) 213,373 Fs., Wachs 27,033 Fs., Hornzuder 1,545,917 Fg., Sorghum (Sirup) 213,373 Fs., Wachs 27,033 Fs., Hongaben des Agricultur-Tepartements in Washington nach, ans: Pferd en 546,100, im Werth von \$53,069,998; Waulthieren 24,900, im W. von \$3,242,229; Och sen und Jung vieh 722,800, im W. von \$22,414,028; Milch she von \$3,242,229; Och sen und Jung vieh 722,800, im W. von \$22,414,028; Milch she von \$3,242,229; Och sen und Jung vieh 722,800, im W. von \$5,709,363; Schweinen 1,099,900, im W. von \$7,336,333; Gesammtwerth des pennsylvanischen Biehstandes am 1. Febr. 1872; \$122,665,275. Ans den Wilch wirthshaften des Staates waren 1870: 14,411 Gall. Wilch, 60,834,644 Psp. Butter und 1,145,209 Psp. Räse auf den Warft gebracht worden. Die Wollpreduction betrag 6,561,722 Bsp.

Das fleuerbare Eigenthum in P. betrug nach den officiellen Abschäpungen des Jahres 1870: \$1,313,236,042, von benen \$1,071,680,934 auf Grunds, \$241,555,108 aber auf perfonliches Eigenthum entfielen. Rur in New York und Maffachusette ergaten Die gleichen Schätzungen ein größeres Refultat. Die Bunahme mabrend ber verhergegangenen 10 Jahre betrug \$352,427,599. Der wahre Eigenthumewerth wurde 1870 an \$3,803,340,112 gegen \$1,416,501,818 im. J. 1860 gefcatt. Finangen. briefte Staatsichuld belief fich 1870 auf \$31,111,662; Die Gefammtichulten ter Counties betrugen \$49,173,850, von benen \$411,812 fdwebente Schuld waren, mabrent fammtliche Schulden ber Städte und Townships fich auf \$8,741,649 beliefen, von benen \$7,882,377 verbriefte, \$859,242 schwebende Schuld waren. An Staatssteuern wurden 1870: \$5,800,172, an Countofteuern \$4,263,893, an Stabt. und Townshipsteuern \$14,467,327, im Bangen \$24,531,397 nicht nationale Steuern bezahlt. Die Einnahmen tes Staatsichates für 1871 betrugen, einen Caffenbestanb von \$1,302,942 am 1. Dez. 1870 miteingerechnet: \$8,500,888; bie Ausgaben \$7,024,079, fo bag am 1. Dez. 1871 ein Roffenbestand bon \$1,476,808 vorhanden war. Die bebeutenbften Boften unter ben Staatsausgaben waren \$2,220,224 für Abbezahlung und \$1,785,035 für Zinsenzahlung auf tie Staats-schuld; \$546,807 für die öffentlichen Schulen; \$396,103 für wohltbatige Anstalten; \$522,007 für Militär-Baifenbäufer unb \$1,027,674 für die eigentlichen Regierungsausgaben.

Bertehrsmittel. Am 1. Januar 1873 war P., was die Länge feines auf 5787 M. bemessenen Eisenbahnneves anbetrifft, der zweite Staat in der Union. Es wurde nur von Jainois mit 6901 M. überslügelt. Nach dem officiellen Bericht des Staats-Auditors für 1872 betrug die Zahl ber Compagnien, beren Linien ganz ober theilweise burch ben Staat Sowcit Berichte von biefen Compagnien verlagen, betrug ihr einbezahltes liefen, 115. Capital \$393,670,886, bie funbirte Schuld \$256,726,707, die fdwebente Schuld \$25,038, 026. Die Roften für Berftellung ber Bahnen nebst Inventarium wurden auf \$520,111,669 angegeben. Das Betriebsmaterial bestand aus 3259 Locomotiven, 1396 Paffagierwagen erfter Claffe, 706 Boft- und Exprefiwagen, 41,855 Frachtwagen, 48,993 Roblen- und Steinmagen. Ferner besiten die verschiedenen Compagnien 472 Maschinenhäuser und Werkstätten, 1873 Depots- und Stationsgebäube, 417 eiferne und 1831 steinerne Bruden und 48 Tunnels. Babrend des Jahres 1871 wurden von Berfonenjugen auf ben pennsploanischen Bahnen 18,0 035,244, von Frachtzugen 31,105,115, von Roblenzügen 6,867,233 DR. zurüdgelegt, und zwar wurden von allen biefen Bugen 31,548,996 Perfonen, 58,807,802 Tonnen Fracht befortert, unter welch' letterer fich aber 31 Mill. Tonnen Rohlen und gegen 7 Mill. T. Gifen, theils inter Deftalt von Erz, theile ale Rob., theile ale verarbeitetes Gifen befand. Die Gefammtaus, gaben ber Eifenbahn-Compagnien während bes 3. 1871 beliefen fic auf \$73,212,372, wobon \$37,332,519 auf ben Betrieb, \$14,366,428 auf Reparaturen bes Inventoriums, \$21,237,062 anf Instandhaltung ber Bahnen n. f. w. entfielen. Die Einnahmen mahrend berfelben Zeit erreichten bie Bobe von \$117,900,281, von welcher Gumme \$25,106,452 burch ben Personenvertebe, \$87,293,501 turch ben Frachtverkehr eingingen. Die bebentendsten pennsylvanischen Bahnen sind: die Bennsploania-Bahn mit 354 M. innerhalb der Grenzen des Staates, von Philadelphia nach Pittsburg, die Erie-Bahn, die jedoch nur 46 M. in B. hat, die Atlantic-Great Western-Bahn mit 127%. W., die Lake Shore- und Michigan Southern-Bahn mit 44 M., die Bhilabelphia-Rem Port-Bahn mit 104% DR., nub die Philabelphia-Erie-Bahn mit 287 DR. im Staat. Der Ban von Kanalen mußte für B., beffen Brosperitat bei feiner toloffalen Ropproduction in erfter Reihe von billigen und binreichenben Bertehremitteln bedingt wird, icon febr fruh zu einer Frage von hober Wichtigkeit werben. Rach bem officiellen Bericht für 1872 umfaßte bas pennfplvanifche Kanalnet 12 verschiebene künftliche Wasserstraßen, in einer Gefammtlänge von 920 M., von benen 507 Mt. sich innerhalb ber Grengen des Staates befinden. Die bedeutenoften unter diefen Ranalen find: ber 108 DR. lange, mit einem Roftenaufwand von \$18,207,752 erbaute Schublfill. Ranal, ber 360 DR. lange Beunsploania-Ranal mit 169 Schleusen, 535 Brüden und 68 Aquaducten und ber Delamare . Subjon . Ranal, 108 M. lang, bon benen jeboch nur 25 in B. liegen und mit einem Rostenanswand von \$7,164,420 erbaut. übrigen Ranale find: ber Delamare-Divifion-, ber Lebigh-, ber Monongabelas, ber Susquebannas, ber Munchs, ber Biconiscos, ber Unions Ranal und ber Westarm bes Susquehanna-Ranals. Befördert wurden mabs rend des Jahres 1871 auf den Kanalen 5,457,871 E. Fracht, davon allein 5,219,465 E. Die Betriebetoften beliefen fich in berfelben Beit auf \$1,585,655, Die Ginnahmen auf \$2,806,677. Der Telegraphenvertehr in B. wird burch 5 Linien verseben, von benen bie "Western Union Co." die weitaus bedeutenofte ift. Die anderen Compagnien sind die "Bankers' and Brokers'-", die "Franklin-", die "Pacific-Atlantic"- und die "Philadelphia-Reading-Pottsville Line". Boft amter gat es in B. 1871: 2893, gegen 2842 im J. 1870.

Danbel und Schifffahrt. Philadelphia, auf bem rechten Ufer bes Delaware ge-legen, ift ber große Sechafen B.'s. Bahrend bes mit bem 30. Juni 1871 endigenden Fiscaljahres betrugen die Gesammteinfuhren \$17,728,006, so daß Philadelphia als sechster Einfuhrhafen ber Union (New Port, Bofton, Baltimore, San Francisco, New Orleans, Bhilabelphia) rangirte. Die Gesammtansfuhr aus bem hafen von Philabelphia erreichte in bemfelben Jahre bie Bobe von \$17,920,283, barunter andlanbifche Guter im Werth von \$17,256. Die auf ben Import gezahlten Bolle beliefen fich in ber nämlichen Beit auf \$7,131,944, etwas über 42 Proc. bes gesammten Werthes ber Einfuhr. Außer Philadelphia bestyt B. noch einen Einfuhrhafen am Lake Erie, die Stadt Erie, in welchem 1870/71 für \$185,039 Güter ein-, für \$106,617 ausgeführt wurden. Am 30. Juni 1870 bestand bie pennfplvanifche Banbeleflotte aus 3193 Fahrzeugen aller Art mit einer Gefammttrag. fähigfeit von 417,780 T. (nabezu bem zehnten Theil der Tonnenlast ber gangen ameritaniden Handelsflotte), die sich auf die drei Bolldistricte des Staates, Bhiladelphia, Erie und Bittsburg, in folgender Weise vertheilten: Bhiladelphia: 2597 Fahrzenge mit 323,557 T., bavon 829 Segelschiffe mit 124,934 T., 240 Dampfer mit 50,489 T., 21 Schleppschiffe mit 3295 T. und 1507 Kanalboote mit 144,837 T.; Eric: 282 fahrzeuge mit 17,247 I., bavon 31 Segelschiffe mit 16,678 I., 16 Dampfer mit 2406 I., 235 Ranalboote mit 8107 T.; Pitteburg: 314 Fahrzenge mit 76,976 T., bavon 156 Dampfer mit 44,667 I., 154 Schleppfchiffe mit 32,171 I. und 4 Ranalboote mit 138 I. Gebaut wurden auf pennsplvanischen Schiffemerften mabrend bes mit bem 30. Juni 1871 endigenden Jahres im Gangen 222 Fahrzeuge mit einer Gesammttragfabigkeit von 86,658 T., bavon 19 Gegelschiffe mit 2530 T., 54 Dampfer mit 16,038 T., 37 Schleppschiffe mit 7184 T. und

112 Ranalboote mit 9905 T.

Banten und industrielle Unternehmungen. In B. bestanden am 1. Jan. 1872 im Ganzen 119 Banten, davon 29 in Philadelphia, 16 in Pittsburg, 4 in Erie und Billiamsport und je 3 in Allentown, Bettsville, Reading, Secanton, Wilfesbarre und Port. Durch besondern Staatsfreidrief in's Leben gerufene Banten bestanden 41, davon 10 in Philadelphia und 11 in Pittsburg. Die Zahl der Privatbanken und Sparbanken endlich betrug 272, davon 63 in Philadelphia, 20 in Pittsburg, 10 in Alleghand City, 8 in Lancaster, 7 in Willesbarre und je 5 in Erie und Williamsport. Bersicher ung s. Compagnien in bestanden am 1. Jan. 1872 in P. 87, und zwar 36 in Philadelphia, daranter 2, die "Ponnsylvania Mutnal Liss Ins. Co." und die "Pa. Liss Ins. Co." mit einem Kapital von mehr als 3 Mill., 16 in Pittsburg, je 2 in Alleghand, Gettysburg und Pottsville. Die Ind ust rie P.'s umfaßt außer den trei Hauptzweigen, die mit der Eisen. Kohlen- und Betroleumgewinnung zusammenhäugen, alle Fabrits- und Manusac-

turzweige, welche in den Ber. Staaten überhaupt heimisch sind. Philadelphia (f. d.) und Pitteburg (f. d.) stehen unter den großen Fabrikpläten in vorterster Reihe. Die gesammte industrielle Production des Staates betrug im J. 1870: \$712,178,941, so daß P. nur hinter New York, dessen Production um 72 Mill. mehr betrug, zurückland. Die Bahl ter Bierbrauereien in P. betrug am 1. Jan. 1872 im Ganzen 353, von denen 171 per Jahr unter 500 Barrels, 182 darüber branten. De stillerien waren um dieselbe Zeit 59 im Betriebe. Ueber die übrigen Zweige der Industrie, des Bergwertbetriebes, der Fa-

brication und Manusactur P.'s s. Ber. Staaten.

Bresse, Die erste Zeitung, welche in B. erschien, und eine der allerersten in. den Ber. Staaten überhaupt, war der "American Weekly Mercury", von Billiam Bradsord in Philadelphia zuerst am 22. Dez. 1719 herausgegeben. 1776 war die Zahl aller in der Union erscheinenden Blätter auf 37 angewachsen, von denen auf B., welches acht Jahre später im Philadelphier "Daily Advertiser" auch das erste tägliche Blatt in Amerika erhalten sollte, allein 9 entsielen. 1810 waren aus diesen 9 bereits 71 Zeitungen gewerden, und Ende des Jahres 1871 betrug nach Rowell's "Newspaper Directory" die Zahl aller in P. erscheinenden periodischen Schriften 604, von denen in Philadelphia allein 142, in Pittsburg 29, in Allentown und Lancaster se 12, in Reading 11 und 10 in Port erstein neu. Bon diesen Zeitschriften waren 62 tägliche, 418 wöchentliche, 11 halbmenatliche, 103 monatliche, 2 zweimonatliche und 8 viertelsährliche; 80 wurden in deutscher, 1 in heusschen und englischer, 2 in wallissischen die bis othesten in B. sind: der werder Eprache gebruckt. Die vorzüglichsten Bibliothelen nit 95,000 Banden, die "Young Men's Mercantile Library" zu Bittsburg mit 11,250 B., die "Apprentices' Library Co. of Philadelphia" mit 95,000 Banden, die "Young Men's Mercantile Library" zu Bittsburg mit 11,250 B., die "Apprentices' Library Co. of Philadelphia" mit 20,500 B., "Cassel's Library" zu Darleysville mit 10,000 B., und die "Southwork Library" mit 8000 Bänden in Philadelphia. Außerdem haben verschiedene "Colleges" mehr oder minder bedeutende Büchersammlungen, so die "Lincoln University" eine solche von 28,000, das "Pennsylvania College" von 17,800, das "Diekinson College"

eine von 26,000 und bas "Alleghany College" eine von 12,000 Banten.

Unterrichtswesen. Goon in 20. Benn's Regulativ für Die Colonie B., welchel in England am 25. April 1682 publicirt wurde, heißt es: "Der Gouverneur und ber Provinzialrath follen öffentliche Schulen errichten und überwachen und follen bie Beforterer nublider Wiffenschaften und Erfindungen in ber Brobing B. belohnen". 1683 wurte in ber Berfon von Enoch Flower ber erfte Schulmeifter fur Philadelphia angestellt, ter bald in den übrigen Riebertassungen der Provinz Collegen erhielt. Im Jahre 1753, als bereits über eine Biertelmillion Denfchen in B. wohnten, wurte eine Art Schulfpftem eingeführt, indem 5 hervorragente Dianner, unter ihnen ber bamalige Gauverneur Allen und Benjamin Franklin, ju Anffebern ber öffentlichen Schulen ernannt murten. In ber nach Erlag ber Unabhangigfeits-Erflarung vereinbarten provisorischen Constitution fand nachstehender San Aufnahme: "Die Befengebung foll in jebem County eine ober mehrere Schulen jum tuchtigen Unterricht ber Rinber unter Lehrern errichten, welche rom Bolte bezahlt werden. Auch follen mehrere Universitäten in's Leben gerusen werten." Begen 60,000 Acres öffentlicher ganbereien murben bebufe Ausführung biefes Beichluffel am 7. April 1786 von der Staatsgeseting angewiesen, wie auch in den Jahren 1802, 1804 und 1809 weitere Gefete erloffen wurden, beren Zwed die Förberung bes öffentlichen Unterrichts mar. 1831 murbe ber erfte permanente Schulfond geichaffen, welcher auf \$100,000 gebracht und beffen Binfen gur Unterftupung ber Freischulen verwentet merten follten. Damit war für P. ber Grund ju bem neuen Spftem gelegt, welches jeboch erft nach hartnädigen Rämpfen 1834 burchgeseht wurde, und bis auf ben heutigen Zog in Rroft ift. In Philabelphia war bereits feit 1818 ein berartiges Spstem in Thatigkeit, welches benn auch bem fväter für den gangen Staat eingeführten zum Borbilte biente. Nachtem man and bem fpater fur ben gangen Staat eingeführten jum Borbilte biente. unter ber neuen Organisation im erften Jahre nur 93 Diftricte mit 451 Coulen gebabt, hatte man beren, nachbem 1836 bas noch immer unbopuläre Gesch burch verschiedene Amenbements vollsthumlicher gemacht und 1838 obligatorifch geworben, in letigenanntem 3abr bereits 840 mit 5269 Schulen. 1857 wurde bas Normalfchulgefet erloffen, wonach 12 Staats. Normaliculen errichtet werben follten. Das Staatsgefen normirt bas fontpflichtige Alter auf 6-21 Jahre; burch weitere Amendirung bagn murbe 1854 das Amt bar County-Saperintendenten, 1856 aber bas eines Staats-Superintendenten geschaffen bem 1852 in Lancaster gegrundeten "Pennsylvania School-Journal" befitt bas Couldepartement bee Staates ein officielles Organ, bas als folches von ben Beborben anerkannt ift. 1871 war ber Staat in 2023 Schuldistricte getheilt, in tenen 15,700 Schulen (ren

benen 4634 "Graded Schoole") gegen 14,212 Schulen im Borjahr bestanten. Die Babl ber Schulhaufer mar 12,090, und gmar 7774 Bolggebanbe, 3888 aus Badftein ober Stein errichtete; 640 taven waren im Lauf bes letten Jahres errichtet. Die foulpflichtige Bevole terung betrug im Jahr 1870: 975,753; in Die Schulliften waren 1871: 884,614, gegen 828,891 im Borjahr eingetragen, mithin fast 851/, Proc. ber gesammten foulpflichtigen Be-Die Babl ber Lehrer mar 18,021, und zwar 7720 mannliche und 10,301 weibliche, gegen 17,612 im 3. 1870. Der burchschnittliche Monatsgehalt ber Lehrer betrug \$41.04, ber ber Lehrerinnen \$32.86. Das gefammte Schuleigenthum murbe 1871 auf \$16,889,624, gegen \$15,837,183 im Borjahr geschant. Die Gesammtausgaben für bie öffentlichen Schulen mabrend bes mit bem 5. Juni 1871 endigenden Jahres beliefen fic auf \$8,580,918, um \$809,157 mehr als im vorhergebenden Jahre; \$3,386,263 davon entfielon allein auf den Bau, den Rauf oder die Miethe von Schulhäufern, sowie auf Repara-"Teachers' Institutes" fanben in jedem County flatt; Die Bahl ihrer Mitglieber war 11,890 — P. hat 5 Normalfchulen, von denen die altefte die zu Millereville in Lancafter Co. (feit 1859 bestebend) ift. Die abrigen Normalfdulen befinden fich ju Cbinboro, Erie Co. (gegründet 1861), ju Mansfield, Tioga Co. (1862), zu Austown, Berts Co. (1866), und zu Bloomsburg, Columbia Co. (1869). Dieber find auch noch die "Girle' Normal School" zu Philadelphia (1848), das "Normal Department" ber "Lincoln University" an Orford 1854 and ber "Normal Course" bes "Palatinate's College" au Muerstown zu rechnen. Das Gintommen ber 5 Staats-Normalidulen belief fic 1871 auf \$161,303, ihre Ausgaben auf \$149,819. 3hr Eigenthum murbe auf \$457,228 gefchapt. 62 Lebrer, 35 mannliche und 27 weibliche unterrichteten 1871 an ihnen 1505 Schuler und 1002 Schulerinnen. - Bon ben 30 "Colleges" und "Universities", welche ber Bericht bes Bashingtoner Erziehungs-Departements für 1871 nambaft macht, find folgente besvorzuheben. Die "University of Pennsylvania" ju Philadelphia (1763 gegrundet), bas methobiftifde "Dickinson College" ju Carliele (1789 gegr.); bas presbyterianifde "Washington and Jefferson College" ju Washington (1802 gegr.); bas "Moravian College" ju Bethlehem (1807 gegr.); bas methob. "Alleghany College" ju Meadville (1815 gegr.); bie "Western University" ju Pittsburg (1819 gegr.); bas press. "Lafayette College" ju Caston (1826 gegr.); das luther. "Pennsylvania College" ju Gettheburg (1832 gegr.) und bas' 1833 geftiftete und ber "Gefellicaft ber Freunde" geborenbe "Haverford College" gu Best-Baverford. Rach 1840 murden unter andern Anstalten in's Leben gerusen: bas tathol. "Augustinian Colloge of Villa Nova" in Delaware Co., die baptift. "Lewisburgh University" ju Lewisburgh, bas "Swarthmore College" ber "Gefellichaft ber Freunde" ju Swarthmore, bas tathol. "St. Vincent's College" in Bestmoreland Co., bas lutherifche "Muhlenberg College" in Allentown (gegr. 1867), bas reformirte "Ursinus College" in Freeland (gegr. 1869) n. a. m. Fachbildungsanstelten waren 1871 in B. theils mit ben verschiedenen "Colloges" und "Universities" verbunden, fo die "Scientific Departments" bes "Lafayette College", ber "Lehigh University", und der "University of Pennsylvania", oder die "Law Departments" der "University of Pennsylvania", der "Lincoln University" und bes "Dickinson College", ober fie bestanden felbstständig, wie bie weiter unten bei ben verschiedenen firchlichen Gelten namhaft gemachten Theologischen Seminarien. Acrytliche Bildungsaustalten waren mit ber "University of Pennsylvania" und ber "Lincoln University" verbunden, augerdem find das "Jefferson Medical College", das Hahnemann Medical College", bas "Philadelphia Dental College" und bas "Eclectic Medical Collego", fammtlich ju Philatelphia, ale felbstftanbige Anstalten zu nennen. Sanbels-foulen bestanden 1871 in Philadelphia: "Bryant, Stratton and Smith's International Business College" "Peirce's Union Business College", bus "Business College" unb "Crittenden's Philadelphia Commercial College", in Bittsburg bas "Iron City Commercial College", ferner hatten bas "Lebanon Valley College", bas "Villa Nova Collego", die "Lincoln University", bas "Lasalle College" u. a. besondere Abtheilungen für commercielle Ausbildung. Die Bahl ber Privatfculen, foweit ber Bericht bes Staats-Schulsuperintendenten für 1871 barüber Aufschluß gibt; betrug 846, die der Atademien und "High Schools" 161, bie Bahl ber beibe Claffen bon Anftalten befuchenden Schuler 19,394, jene der Lehrer, welche baran unterrichteten, 720.

Staats. und Wohlthatigleitsanstalten. B. hatte 1871 zwei Staats. gefängnifie, eines fur die westliche Balfte bes Staates in ber Stadt Alleghany, im gleichnamigen County, welches burch Legislaturacte vom 3. Marz 1818 in's Leben gerusen, 1827 seiner Bestimmung Abergeben wurde, ein zweites fur die bfiliche Staatshalfte,

in Philabelphia, beffen Ban burch einen Legislaturbefchlug vom 20. Mart 1821 beichloffen worden war. In beiden Anstalten ift bas Brincip ber Einzelhaft in Rellen me Anwendung gebracht, welches baber in Europa auch mit bem Ramen bes Bennfplog. nifchen Spftems bezeichnet wird. An bem Steatszefängniß zu Philadelphia, welches 562 Rellen bat, maren 1870 im Gangen 36 Beamte angestellt. Die Durchiconitisiabl ber Büchtlinge war 315, von benen 232 in den Ber. Staaten und 83 im Auslande geboren waren. Das Gefängniß zu Alleghand enthielt 1870: 380 Gefangene. Bur Befferung jugendlicher Berbreder find die Bufuchtshäufer (Houses of Bofuge) zu Philadelphia und Alleghant lestimmt, erfteres 1826 gegrundet und 1854 in neue und größere Gebanlichteiten verlegt, nachtem es 1846 um eine besondere Abtheilung für jugendliche farbige Berbrecher erweitert werten war; letteres burch eine Acte der Staatsgesetzgebung vom 22. April 1860 in's Leben gernsen. Bon ben brei Staats-Irrenbaufern befindet fich bas 1851 feiner Bestimmung übergebene "State Lunatic Hospital" ju Barrisburg, in welchem mahrend bes am 1. 3an. 1870 enbigenben Berwaltungsjahres 410 Infaffen, 212 mannliche und 198 meibliche, Aufnahme gefunden, mabrend es bom Tage feiner Gröffnung an bis ju bem genannten Termin im Gangen 2340 Batienten beberbergt batte. Das "Western Pennsylvania Hospital for the Insane", beffen Errichtung bereits 1848 burch die Legislatur fauctionirt wurde, ift au Dixmont, nabe Bittsburg, gelegen und murbe im herbft 1856 eröffnet. Das gesammte Eigenthum biefer Anftalt murbe 1869 auf \$1,200,000 geschätt. Es befanben fic am 1. Juni 1870 in berfelben 378 Batienten, 223 mannliche und 155 weibliche. Die Gefammtzahl aller bis jum Jahre 1870 aufgenommenen Berfonen betrug 1597. Die Errichtung einer britten, vom Staat unterftutten Irrenauftalt, bes "State Hospital for the Insane, Northern District" ju Danville, Montour Co., murbe feitens ber Legislatur 1869 beschloffen, und es waren bis jum 1. 3an. 1871 im Gangen für ten Bau \$200,400 ansgegeben. Anger biefen Staatsinstitutionen find noch von Irrenanftalten bas 1751 bird bie Freigebigfeit von Menfchenfreunden in Philadelphia gegrundete, jest mehrere großartige Baulichkeiten umfaffenbe "Ponnsylvania Hospital", ferner tas gleichfalls in Philatele phia gelegene, von ber "Gefellichaft ber Freunde" 1813 gegrundete "Asylum for the Relief of Persons Deprived of the Use of their Reason" und has 1859 erriditete "Woodbrook Insane Hospital" bei Debia, Delaware Co. In biefen 3 Anftalten fanben feit ihrem Befteben im Bangen 11,520 Patienten, und gwar 6248 mannliche und 5272 weibliche, Die Taubstummenanstalt bes Staates wurde gu Philatelphia im Nov. 1825 Anfnahme. Am 1. Januar 1870 befanden fich in berfelben 186 Böglinge, von tenen 151 eröffnet. auf Staatetoften erhalten wurden. Die Rabl aller auf öffentliche Roften in ber Anfalt bon ihrer Grandung bis jum Jahr 1870 untergebrachten Berfonen betrug 1067; tie tafür bom Staat bezahlten Summen beliefen fich auf \$703,791. Die "Penns, Institution for the Instruction of the Blind" liegt gleichfalls in Philadelphia, und wurde 1834 von einer Brivatcorporation gegrundet. Am 1. Dez. 1870 befanden fich 181 Infaffen, bon tenen 149 aus B. waren, in ber Unftalt. Der Staat tragt die Roften fur 110 Roglinge. Unter bem Ramen "P. Training School for Feeble-minded Children" wurde 1853 ein Institut jur Erziehung ichwachsinniger Rinder incorporirt, welches ursprünglich in Germantown bei Philadelphia untergebracht, von bort 1859 nach Media, Delaware Co., auf eine eigens an biefem 3med erworbene garm verlegt wurde. Bis jum Jahre 1870 maren im Gangen 563 Kinder in der Anstalt untergebracht, von benen im Lauf der Zeit wieder 383 entlassen wurden. Die Rosten bes Instituts beliefen sich 1870 auf nabezu \$58,000. In bechft nachahmungswürdiger Weise forgt B. für die Waisen seiner im Bürgertrieg gefallenen Arieger. Richt weniger als 39 Waisenschulen und Austalten bestanden 1872 im Staat, und die Babl ber Rinber, für welche in benselben Gorge getragen murbe, belief fich am 1. Nov. Des genannten Jahres auf 3720. Die bom Staatsichulfond getragenen Roften für biefe Anstalten erreichten 1870/71 bie Bobe von \$520,000. Im Gangen waren feit bem Bestehen berfelben am 1. Rov. 1872: \$8,467,543 veransgabt worben. Die Privatwohl thatigkeit hat in P. von jeber ein nicht minder großes Thatigkeitsfeld gefunden, wie bie öffentliche. Einzelne Manner, Privatgefellschaften, sowie die verschiedenen Setten haben Bospitäler, Baifenanftalten (von benen namentlich bas großertige "Girard College" ju Philabelphia gu nennen ift) und Afple aller Art in fammtlichen Theilen bes Staates gegrundet, mabrend die Debrzahl ber einzelnen Counties Armenbaufer in liberaler Beife unterhätt.

Rirchliche Berhaltniffe. Die nachftebenbe Tabelle veraufchaulicht bie Berhalb niffe ber verfchiebenen lichtlichen Gemeinschaften nach bem Cenfus von 1860:

|                              | Rirden. | Babiber Gige.        | Rirdenvermögen. |
|------------------------------|---------|----------------------|-----------------|
| Methodisten                  | 1,573   | 547,782              | \$ 3,669,953    |
| Bresbyterianer               | 997     | 431,763              | 4,835,760       |
| Entheraner                   | 730     | 290,547              | 2,399,637       |
| Baptiften                    | 610     | 219,779              | 1,693,061       |
| Deutsch-Reformirte           | 474     | 193,482              | 1,831,425       |
| Ratholiten                   | 271     | 152,9 <del>2</del> 6 | 2,933,440       |
| Bifdoflice Rirde             | 203     | 98,917               | 2,926,700       |
| Friends (Quäler)             | 141     | 61,585               | 1,238,750       |
| Christians                   | 69      | 21,960               | 115,240         |
| Congregationalisten          | 34      | 11,081               | 68,850          |
| Univerfaliften               |         | 11,200               | 136,400         |
| Mahrifche Brüber             | 23      | 11,750               | 130,750         |
| Ifraeliten                   |         | 3,295                | 154,300         |
| Bollanbifd-Reformirte        |         | 5,750                | 185,250         |
| Swebenborgianer              |         | 3,000                | 71,000          |
| Abventisten                  | 4       | 900                  | 1,470           |
| Unitarier                    |         | 1,250                | 26,200          |
| Union (verfchiebenen Denomi- |         |                      | •               |
| nationen gemeinsam)          | 144     | 45,753               | 161,993         |
| ~                            | - 000   | 2440.000             | A 00 104 40h    |

Summa..... 5,336 2,112,920 \$ 29,581,479
Der Census von 1870 gab über die Zahl ber Gemeinden und ihrer Richensitze für sollendes Palisianstanglinischen Ansichlus.

gende Religionegenoffenicaften Auffcluß:

|                       | Gemeinben. | Bahiber Gige. |
|-----------------------|------------|---------------|
| Baptiften             | 630        | 288,310       |
| Bifcoflice Rirde      |            | 94,182        |
| Evangel. Bemeinschaft | 256        | 80,545        |
| Lutheraner            | 904        | 839,128       |
| Dethobiften           | 1,286      | 446,463       |
| Presbyterianer        |            | 423,850       |
| Deutsch-Reformirte    | 712        | 270,835       |
| Ratholiken            | 362        | 197,115       |

Die Bahl der Gemeinden sämmtlicher im Staat vertretener Dominationen wurde vom Cenfus auf 5984, Die Bahl ihrer Kirchen auf 5668, ber in benfelben befindlichen Sibe auf 2,332,288 und endlich ihr gesammtes Eigenthum auf \$52,758,384 beziffert. Diese Censusangaben wurden für Die einzelnen Gelten burch beren fpecielle ftatistische Ausweise in nachfolgender Weise vervollständigt: die Ratholiken in B. hatten 1871 nach Sabliers' "Almanac" in 5 Diocesen (Grie, Barrisburg, Philadelphia, Bitteburg und Scranton), bei einer auf 450,000 Seelen gefcatten Betennergabl, 330 Rirden, 102 Rapellen, 36 Ricfter, 8 Collegien und Seminarien, 61 Alabemien und Sochichulen, 132 Barochialfculen, 11 Baifenbaufer, 4 Bospitaler, 1 Bittwenbeimat und 1 Afpl für alte Frauen, fowie verschiebene andere wohlthätige Anftalten. Die Baptiften hatten 19 Affociationen, 493 Rirden, 336 ordinirte Beiftliche und 57,802 Mitglieder; Die Congregationaliften 43 Rirden, 36 Beiftliche, 4199 Mitglieber und 5325 Schuler in ihren Conntagsichulen. Die Butheraner hatten 1872 im Gangen etwa 950 Gemeinden mit 451 Predigern. Folgende Shnoben waren im Staat vertreten: Die "Synobe von B." mit 300 Gemeinben und 142 Predigern; die "Allgemeine Spuode von Ohio und anderen Staaten" mit 50 Gem. und 18 Breb.; die "Spnode von Best-B." mit 108 Gem. und 48 Breb.; bie "Alleghanh - Spnode" mit 109 Gem. und 46 Breb.; die "Oftpennsploanische Spnode" mit 89 Gem. und 55 Breb.; bie "Bittsburger Spnobe" mit 91 Gem. und 45 Breb.; die "Allgemeine Spnobe von Wissouri, Obio und anderen Staaten" mit 9 Gem. und 7 Bred.; Die "Synobe von Central. B." mit 85 Gem. und 31 Bred.; Die "Englische Diftricts. Synote von Dhio" mit 6 Gem. und 5 Breb.; Die "Gusquebanna-Synobe" mit 52 Gem. und 29 Bred.; Die fdwedische "Augustana - Spnobe" mit 5 Gem. und 3 Bred. und endlich die "Bittsburger Spnode" (General-Spnode) mit 49 Gemeinden und 21 Predigern. Lutherische "Brediger-Seminore" befinden fich in Philadelphia (mit etwa \$150,000 Funtirung), in Gettysburg und Gelinsgrove (unter bem Namen "Missionary-Institute"), während Allentown, Gettysburg und Greenville lutherische Colleges haben. In Zelienople, Rochester, Germantown, Midrictown und Lopsville haben die Lutheraner

Baisenhäuser, in Pitteburg ein Krausenhaus. Zehn eigne Zeitschriften endlich, darunter

4 bentiche, vertreten bie Intereffen ber pennfplvanifden Lutberaner.

Berfassung und Regierung. Die pennsploanische, in Bollsabstimmung vom 28. September 1776 angenommene Berfaffung, gemabrleiftet jebem 21 Jahre alten Burger ber Ber. Staaten unter ber Bedingung bie Theilnahme an ben innerhalb ber Staatsgrengen flattfindenden Wahlen, daß er vor der Wahl felbst ein Jahr im Staat, in dem Diftrict aber, in welchem er feine Stimme abgeben will, gebn Tage gewohnt und innerbalb 2 Jahre eine Staats- oder Countystener gezahlt habe. Die Bahlen selbst finden jährlich am zweiten Dienstage bes Oftober ftatt. Bon ben Erecutinbeamten werben ber Genverneur, ter Staats-Anditor und der Survepor-Beneral auf einen Amtstermin bon brei Jahren gemablt. Der Staats-Sefretar, ber General-Anwalt, ber General-Arintant und ber Staate-Schulfuperintenbent werben vom Gouverneur ernannt, mabrent ber Ctaate Schapmeifter jahrlich von ber Legislatur erwählt wirb. Die Gefengeben be Gemalt liegt in ben Banben eines Genats und eines Reprafentantenhaufes. Die Mitglieber bes erfteren (1872: 33 an Bahl) werben je ein Drittel auf einmal für 3 Jahre ermahlt. Die Bahlter Reprafentanten, beren Bahl 1872 100 betrug, findet jahrlich ftatt. Außer Meilengebern (15 Cte. p. DR.) bewilligt bie Berfaffung ben Mitgliebern ber Gefetgebung, welche an jebem erften Dennerstag bee Januar jufammentritt, eine jahrliche Bergutung von \$700. Der Johresgehalt bes Gouverneurs beträgt \$5000, ber bes Staats-Setreiars und General-Anwalts \$3500, jener des General-Auditors \$2500. Un der Spize des Gerichtswesens tel Staates fieht die "Supreme Court", Die aus einem Oberrichter und vier Beifitern gufammengefett ift, welche vom Bolt für einen Amtetermin von 15 Jahren gemablt werten. Diefer Berichtshof bilbet ben Appellhof, bem die Berichte ber einzelnen Counties unterftellt fut, welche ihrerfeits aus einem rechtstundigen Prafes und zwei nicht rechtstundigen Beifibern, Einwohnern bes County, bestehen. Der Brafes balt die Gerichtsfitzungen in mehreren Counties, welche einen Sprengel (District) bilben. Die Gipungen finden periobifc, in ber Regel alle Bierteljahre ftatt und bauern auf bem Lande 1-3 Bochen. Der Ausbrud "District Courts" fur biefe Berichte ift ftreng juriftifch genommen nicht paffend, benn tie brei Richter bilben eigentlich nicht ein Begirtegericht, fontern gleichzeitig einen "Court of Oyer and Terminer" (Affifengericht in schweren Criminolfallen), einen "Court of Quarter Sessions" (Gericht für geringere Berbrechen), einen "Court of Common Pleas" (Bericht für Civillagen), einen "Orphans' Court" (Baifengericht) und, unter Beifit bes "Begister" (Berlassenschafts Registrators), einen "Begister's Court" (Nachlafgericht), welche zwar alle Geschäfte in einer und berselben Sigung verrichten, aber boch unter verschiebenen Bersmen und mit verschiebenen Prototollführern. Ein "Court of Chancery" (Billigfeitsgericht) existirt in B. bem Ramen nach nicht, boch ubt bas Civilgericht heutzutage biefelben Bunctionen, wie in England ber "Lord Chancellor". Die Beifiber werben auf funf Jahre gewählt, Die prafibirenden Richter auf gebn Jahre. Gefdworenengerichte find in Criminal-und in Civilsachen beibehalten. Bebe Ortschaft mablt auf funf Jahre einen eber mehrere Friedenbrichter, welche fur bas gange County competent find, Die Baftbefehle gegen augeschuldigte Berbrecher erlassen, und die Boruntersuchung einleiten, und auch in Antlagesachen, ber Berufung an bas Civilgericht unterworfen, Civilgerichtsbarkeit ausüben. großen Stabten finden fich einzelne Abweichungen von Diefem Schema. Bier find fammtliche Richter rechtstundig, und in Philabelphia beträgt ihre Babl fünf. Angerbem existirt in Bhilabelphia und in Bitteburg ein lotales Civilgericht (District Court) für bebententere Civifflagen, und ein abnliches Gericht in Lancafter.

Staatshauptstabt ist harrisburg. Das Staatswappen stellt einen, Emblenne bes handels und bes Aderbaues zeigenden Schild, mit auspringenden Rossen als Schildhaltern und von einem Abler mit ausgebreiteten Schwingen überragt, bar. Unter bem Schilde trägt ein verschlungenes Band die Devise: "Virtue, Liberty, Independence".

| Thomas Mifflin  | 1790—1799 |
|-----------------|-----------|
| Thomas McRean   | 1799—1808 |
| Simon Onpber    | 1808—1817 |
| William Findlay | 1817—1820 |
| Joseph Beifter  | 1820—1823 |
| John A. Schulze | 1823—1829 |
| George Bolf     | 1829—1835 |
| Joseph Ritner   | 1835—1839 |
| David R. Parter | 1839—1845 |

| neure:                        |
|-------------------------------|
| Francis R. Schunt 1845—1848   |
| William F. Johnston 1848—1852 |
| William Bigler 1852—1855      |
| James Bollod 1855—1858        |
| William F. Pader 1858—1861    |
| Andrew G. Curtin 1861—1867    |
| John 2B. Geart 1867-1873      |
| John F. Hartranft 1873-       |
|                               |

Bolitifche Organisation. Der Staat B. zerfallt in 66 Counties. Die nach-flebenbe Tabelle veranschaulicht ben Stand ber Bevolkerung von 1860 und 1870.

|                |                                 | 70 c p b l 1 c   | INRA.          | Ten:            |                      | rtenway        |
|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Counties.      | 1860.                           | 1870.            | In Deutsch-    | In ber Schweig. | Grant<br>(republ.)   | Gerelen        |
| bamé           | 28,006                          | 30,315           | 561            | 9               | 2,735                | 2,580          |
| lleghany       | 178,831                         | 262,264          | 30,093         | 1,588           | 25,846               | 9,055<br>2,078 |
| eaver          | 35,797<br>29,140                | 43,382<br>36,148 | 1,074          | 18<br>79        | 4,297<br>3,517       | 1,798          |
| kbfstb         | 26,736                          | 29,635           | 369            | 9               | 2,901                | 2,165          |
| erit           | 93,818                          | 106,701          | 3,456          | 95              | 7,741                | 10,201         |
| LAST           | 27,829                          | 38,051           | 1,324          | 31              | 4,251                | 2,183          |
| rabford        | 48,734                          | 53,204           | 204            | 1.8<br>35       | 7,452                | 3,563          |
| ud•            | 63,578                          | 64,336           | 1,346          | 33<br>49        | · 6,913<br>4,015     | 5;445<br>2,534 |
| utler          | 35,594<br>29,155                | 36,510<br>36,569 | 2,087<br>2,764 | 20              | 2,841                | 2,547          |
| AMERON         | 20,100                          | 4,273            | 50             | 7               | 554                  | 340            |
| arben          | 21,033                          | 28,144           | 1,651          | 10              | 2,452                | 1,946          |
| entre          | 27,000                          | 34,418           | 308            | 6               | 3,142                | 2,695          |
| Sefter         | 74,578                          | 77,805           | 583            | 23<br>29        | 9,249                | 3,802<br>2,304 |
| larion         | 24,988<br>18,759                | 26,537<br>25,741 | 852<br>459     | 30              | 2,558<br>1,970       | 2,304          |
| linton         | 17,723                          | 23,211           | 733            | -189            | 2,093                | 1.758          |
| olumbia        | 25,065                          | 28,766           | 303            | 10              | 2,009                | 3,001          |
| ramforb        | 48,755                          | 63,832           | 2,047          | 47              | 6,938                | 4,887          |
| umberland      | 40,098                          | 43,912           | 606            | 18              | 3,895                | 3,557          |
| anphin         | 46,756                          | 60,740           | 1,902          | 41<br>6         | 6,954                | 3,331<br>1,166 |
| elaware        | <b>30,</b> 59 <b>7</b><br>5,915 | 89,403           | 197<br>933     | 16              | 4,231<br>679         | 753            |
| vie            | 49,432                          | 8,488<br>65,973  | 5,659          | 179             | 7.502                | 3,782          |
| anethe         | 89,909                          | 43,284           | 274            | 13              | 3,881                | 2,663          |
| этей           | 898                             | 4,010            | 141            | <u> </u>        | 360                  | 155            |
| ranflin        | 42,126                          | 45,365           | 923            | 6               | 4,301                | 3,146          |
| ulion          | 9,131                           | 9,360            | 185<br>31      | 1               | 737                  | 808<br>2.829   |
| reeneuntingban | 24,343                          | 25,887<br>31,251 | 383            | 8               | 1,852<br>3.099       | 1,805          |
| nbiana         | 28,100<br>33,687                | 36,138           | 523            | . 5             | 4,386                | 1,266          |
| efferfon       | 18,270                          | 21,656           | 427            | 13              | 2,253                | 1,150          |
| uniata         | 16,986                          | 17,390           | 84             | 11              | 1,306                | 1,265          |
| encaßer        | 116,314                         | 121,340          | 5,371          | 248             | 14,288               | 5,717          |
| CIPTERCE       | 22,999                          | 27,298           | 466<br>442     | 11<br>29        | 3,429<br>4,171       | 945<br>2.076   |
| chanan         | 31,831<br>43,758                | 34,096<br>56,796 | 2.044          | 96              | 5,342                | 5,62           |
| Elethe         | 90,244                          | 160,755          | 8,749          | 348             | 12,966               | 10,904         |
| couling        | 37,399                          | 47,626           | 2,499          | 46              | 4,423                | 3,837          |
| cRean          | 8,859                           | 8,825            | 106            | 4               | 1,040                | 618            |
| ercer          | 36,856                          | 49,977           | 1,199          | <b></b> 3       | 5,517                | 3,411          |
| ifflin         | 16,340                          | 17,508           | 180<br>447     | 7               | 1,6 <b>85</b><br>787 | 2.20           |
| on in omery    | 16,758<br>70,500                | 18,362<br>81,612 | 1,887          | 49              | 8,080                | 5,11           |
| entour         | 13,053                          | 15,344           | 480            | 14              | 1,384                | 1,333          |
| erthampton     | 47,904                          | 61,432           | 2,527          | 74              | 4.841                | 6,15           |
| orthumberland  | 28,922                          | 41,444           | 1,006          | 12              | 4,271                | 3,35           |
| ETTY           | 22,793                          | 25,447           | 178            | 3               | 2,563                | 1,74           |
| bilabelphia    | 565,529<br>7,155                | 674,022<br>8,436 | 50,754<br>647  | 1,791<br>51     | 68,792<br>339        | 23,40          |
| oliet          | 11,470                          | 11.265           | 419            | 9               | 1,463                | 55             |
| duniffit       | 89,510                          | 116,428          | 6,709          | 84              | 8,657                | 6,98           |
| anber          | 15,035                          | 15,606           | 59             | 2               | 1,803                | 91             |
| omerfet        | 26,778                          | 28,226           | 1,186          | 7               | 3,495                | 1,38           |
| ullivan        | 5,637                           | 6,191            | 292            | 9               | 440                  | 57             |
| iedquehanna    | 36,267<br>31,044                | 37,523<br>35,097 | 215<br>358     | 4<br>32         | 4,536<br>5,730       | 2,90           |
| sion           | 14,145                          | 15,565           | 85             | 7               | 1,997                | 1,77           |
| enauge         | 25,043                          | 47,925           | 955            | 32              | 4,780                | 2,98           |
| Sarrek         | 19,190                          | 23,897           | 458            | 18              | 3,090                | 1,53           |
| affington      | 46,805                          | 48,483           | 365            | 8               | 5,134                | 3,22           |
| Bath           | 32,239                          | 33,188           | 2,139          | 70              | 2,463                | 2,15           |
| Bestmoreland   | 53,736                          | 58,719           | 1,105          | 32              | 5,412                | 4,71           |
|                | 12,540                          | 14,585           | 1 135          | 1 1             | 1,552                | 1,39           |
| orf            | 68,200                          | 76,134           | 2,711          | 27              | 6,299                | 6,75           |

Die größte Stadt des Staates ift Philadelphia, welches nach dem Cenfus von 1870 mit 674,022 E. die zweitgrößte Stadt der Union war. Zwischen 50- und 100,000 Einschner zählten Bitts burgh mit 86,076 und Alleghany mit 53,180 E. Eine Bevöllerung von 15—55,000 hatten die folgenden Städte: Scranton 35,092 E., Reading 33,930, Harrisburg 23,194 E., Lancaster 20,233 E., Erie 19,646 E., William sport 16,030 E. Wit 8—15,000 E. endlich waren die nachstehenden Städte und Boroughs aufgesührt: Allentown 13,844 E., Bottsville 12,384 E., Port 11,003 E., Tosson 10,987 E., Norristown 10,753 E., Altoona 10,610 E., Biltesbarre 10,174 E., Chester 9485 E., Titusville 8639 E., Birmingham 8603 E. und Danville 8436 E.

Die beutsche Bevölkerung B.'s, d. h. die Zahl ber ans. Deutschland eingeweiberten Bewohner bes Staates, betrug bem Answeife bes lepten Bunbescenfus gemag im Gemmer 1870, mit Bingurechnung von 1536 Deutsch-Defterreichern, 161,682, ju benen Breugen mit 35,247, bas größte Contingent gestellt batte; ibm junachft tam Burttemberg mit 28,835, bann Bapern mit 24,915, Baben mit 20,579 und Beffen mit 19,403 bentiden Emigranten. Es gibt in B. tein County, in welchem, gang abgefeben von ten Alfemm lingen ber alten beutschen Immigration, nicht eine Angabl birect ans Dentschland Einge-wanderter leben. Die umfangreichsten bentschen Colonien hatten 1870 bie Counties Bhilabelphia (50,754), Alleghany (30,093), Lugerne (8749), Couplfill (6709), Erie (5659), Lancafter (5371) und Berts (3456). Bwifden 1 und 3000 in Deutschland Geborner lebten in ben Counties Armftrong, Beaver, Blair, Buds, Buller, Cambria, Carbon, Cramford, Dauphin, Lebigh, Lycoming, Mercer, Montgomery, Rotthampton, Rorthumberland, Somerfet, Wanne, Bestmoreland und Port. Rur & Counties, Cameron, Greene, Juniata, Snyder und Union, haben unter 100 beutiche Einwehner, teines bavon unter 30. Auf bie großen Stabte bes Staates entfielen 1870 bie nachfichen. ben beutschen Contingente: Bhilabelphia 50,746, Bittsburg 8703, Alleghe and 7665, Scranton 3056, Reading 2648. Bon Allentown, einer vorzugeneise beutschen Stadt, gab ber Census Die speciell beutsche Bevölkerung nicht an. Bas bas Berhaltniß anbelangt, in welchem fich feit 1870 bie beutiche Ginmanberung nad B. gemenbet, fo ift baffelbe ein febr bebentenbes. Bon ben 53,000 3mmigranten, Die in biefer Beit Aberhaupt B. jur neuen Beimat gemablt, geboren minbestene zwei Funftel ber bentiden Rationalität an. Die Berbreitung ber beutschen Sprache in B. anlangend, fo wird tie Babl berer, bie beutich verfleben und fprechen, auf minbeftens 11/, Dill. ju fcaten fein, wenngleich nur die Balfte bavon auch beutsch lefen und schreiben tann. Die Bahl ber von 1683 bis 1720 aus Deutschland Eingewanderter betrug nabezu 15,000. Bu ibnen tamen nach ben noch existirenben Schiffeliften bis jum Jahre 1775: 69,000 mannliche Berfenen im Alter von mehr als 16 Jahren, so daß, die gleiche Bahl von Frauen und Anaben hinzu-gerechnet, die pennsplvanische Immigration bis zum Ausbruch des Revolutionstrieges auf mindestens 153,000 Köpfe bezissert werden mußte. Die beutschrechende Bevölkerung wurde im 3. 1730 auf 30,000 gefcatt, von benen ungefahr 15,000 Deutsch-Reformirte waren; im 3. 1752 auf 95,000 in einer Gesammtbevöllerung von 190,000; im 3. 1755 auf 110,000 in einer Befammtbevöllerung von 220,000. 3m 3. 1790 ichatte man fie at etwa ein Drittel ber fich auf 434,000 Berfonen belaufenten Gefammtbevöllerung, b. b. auf etwa 144,000.

Die Gesch ich te bes Deutschtums in B. ist von höchstem Intersse. Micht nur, daß bie erste bedeutendere pennsplvamsche Einwanderung aus Deutschland kam, sie war auch tie erste dennigration überhaupt, welche aus diesem Lande nach Amerika kam. Gleich nachtem der Amäter William Benn vermöge seines königlichen Lehnsbrieses von dem Gebiet westlich vom Delaware Besitz ergriffen, erließ er an Alle, die wegen ihrer religiösen Ueberzeugungen in Europa mit Schwierigkeiten und Bersolgungen zu kämpsen hatten, ein Monissest mit der Aussorderung sich auf seinen Ländereien niederzulassen. Auf diese Aussorderung hin, die namentlich in Deutschland, welches Benn selbst bereist hatte, wlliges Geber sant, bildete sich in Frankfurt a. M. eine Art "Land» oder Auswanderungs. Gesellschaft" zu dem Zwech, den Mennoniten die Emigration nach B. zu erleichtern. An ihrer Spise stand. Thomas von Wyllich, Gerhard von Mastricht, Johannes Lebrun, Ioh. Jakob Schist, Taniel Behagel, Jacob van De Walle, Ioh. B. Betersen, Johannes nembler, Balthasar Jamert und Franz Daniel Bastor in B. Dieser letztere (1651—1719) wurde als Bevolmachtigter der Gesellschaft nud als Führer der ersten, aus 20 Familien bestehenden Expedition, mit der er denn auch nach unsäglichen Orangsalen am 20. Aug. 1683 in der Octaware Bay landete, entsendet. 6 Meilen von Bhiladelphia wurde ein Landeompler (5700 Acces)

bon Benn gefauft, auf welchen 1684 Germantemn mit ben bagu geborigen Dieberlaffungen Krisheim, Sommerhaufen und Krefeld gegrundet wurde, zu beren Bargermeister 1688 Paft orius gemahlt wurde. In Diefer Eigenschaft erließ er unter anderen um 18. febr. ben berühmten bon ibm, Garret Benberich, Derid und Abraham op be Graeft unterfdriebenen erften Proteft gegen ble Staverei. Der Wortlant beffeiben ift aufbewahrt, fowie fich in einer andern Urfunde auch die erften Bewohner ber neuen Gtabt aufgeführt finden. Unter biefen zeichnete fich befonders bie Familie Atttenhaufen and, beren Mitglieder die erste Mahlmühle und die erste Papierfabrit anlegten, und aus welcher ber berühmte. 1732 nabe bei Germantown geborene Aftronom Rittenboufe ftammte. ber 1791 Franklin's Machfolger ale Brafibent ber "Bhilofophifchen Befellichaft" und bato barauf Director ber Ber. Staatenmunge in Bhilabelphig wurde. Gine andere and ber Germantowner Colonie bervorgegangene Berühmtheit ift Thomas Gobfren (Gotsfried), ber urfprungliche Erfinder bes Quadranten. In Germantown ericien auch bie erfte beutiche Zeitung auf amerikanischem Boden, bervon Christoph Sauer 1739 in's Leben gerufeme "Bennfplvanifch-beutiche Berichter", welcher ven 1744—1777 als "Germantowner Beitung! fortgefeitt murbe. Wie bie erfte von Baftorins geführte bentiche Cinmanberung aus reis gibfen Motiven ihre bentiche Beimat verlaffen, fo follten auch die ihnen folgenden Erpebitionen vornehmlich burch bie Berbeiffung vollständiger Glaubensfreiheit nach bem nenen Land geführt werben; fo namentlich bie Dennoniten und Tunter aus bem Bergegthum Cleve, Die fich zwijchen 1718 und 1734 in Laucafter Co. nieberließen, Die Berrnhuter aus Sachjen, welche 1739 und 1740 in Northampton Co. Bethlebem (f. b.) grunbeten, und bie Schmentfelbianer aus Unterfchleffen, Die 1734 und in ben folgenden Jahren ihre Beimftatten in ben Counties Berts, Buds und Montgomery fanden. Bon befonderer Bichtigteit wurde bie beutsche Colonie im heutigen Lebanon Co. Die hauptfladt beffelben, bie fruber Steiteville bieg, murbe nun 1750, wie ber Rame fagt, von einem gewiffen Steibe angelegt. und wiewohl Lebanon der officielle Name ift, fehlt es noch heute nicht an alten Bewohnern, welche die frühere Bezeichnung vorziehen. Zwanzig Jahre früher (1729) war bereits Chriflian Burft mit 70 Pfalgersamilien in Philadelphia gelandet, und hatte fich noch Lebanon Co. gewendet, wo er mit feinen Begleitern fich als Squatter auf bem, noch ansichtieftich bon ben Indianern innegehabten Gebiet nieberließ. Ihnen folgte eine Abtheilung Roder und Spieter, die fich am Tulpehoden festfetten. Rurg barauf erfchien bann ber fcon erwähnte Steipe, ber fich erft an bem Quotopahila nieberließ, um, wie bereits gefagt, 13 Jahre banach bas heutige Lebanon anzulegen. Hunf Meilen von Lebanon liegt Millerstown, ursprünglich Anville genannt und von den Deutschen Ulrichs und Reigel gegründet. Eine üraelitische Colonie in demfelben County war Schaferstown. Auch bas von bem in feinen Beldaften außerst erfolgreichen, aber ebenfo verschwenberischen Baron Stiegel in Lancafter Co. gegrundete Manheim ftammt aus berfelben Beit. Beibelberg, Jonestown, Deperstown, noch heute fast ausschließlich von Benusylvanisch-Deutschen bewohnt, gehoren gleichfalls bierber; bie alteste beutsche Colonie jenes Theiles von B. jedoch, und nach ber von Germantown eine ber altesten im Staat überhanpt, war bie von Rem Port aus von ben Pfalgern des Schoharie-Thales (f. Staat New Port) gegründete Riederlassung von Tulpehocen. Mube ber mannigfachen Ungerechtigfeiten und Pladereien, benen fich biefe feitens ber Dem Porter Beborben ausgesett faben, tam ein Theil berfelben ju bem Entiding, Schoharie wieber ju verlaffen. 33 Familien machten fich im Jahre 1723 auf und erreichten, bem Laufe bes Schoharie folgend, bas Quellgebiet bes Susquehanna, welchen fie mit Rahuen hinabfuhren, um endlich an der Mündung der Swatara Halt zu machen und von bort aus das Tulpehoden Thal zu erreichen, wo fie ihre Zelte und Hilten aufschlugen. Da dies der von Philadelphia entferntefte Theil des bis babin befledelten B.s mar, fo hatten fie teine Gowierigkeiten von Gouverneur Reith im Ramen von Benn's Nachkommen unter billigen Bebingungen bie gewunschten ganbereien ju erhalten. 3m Gommer 1723 folgte ihnen eine weite, aus 50 Familien bestehenbe Expedition von Schobarte aus, wodurch fich bie Roth. haute, welche bamals noch die unbeschränften Berren jenes Gebiets waren, nicht wenig beunruhigt fühlten, indeffen murben fie auf einer 1728 in Philadelphia abgehaltenen Friedens-Conferent hald wieber beschwichtigt. 1729 verließ auch Konrad Weiser (f. b.) New Port und tam mit zahlreichen pfälzer Landsleuten nach Tulpehoden, so daß bie Colonie bald uns gleich beffer ju gebeiben begann, ale es ihr an ben Ufern bes Schobarie vergonnt gewefen mar. Befondere Ermabnung unter ben nach B. eingewanderten Deutschen jener Beit ver-Dient noch Beinrich Meldior Mühlenberg (f. b.), ber als Geelforger ber jungen protestantifchen Colonie Neu-Banover in Montgomern Co. berufen, bafelbft im Berbft 1742 anlam, später aber in Philavelphia eine besonders erfolgreiche Bafteralthätigleit entfaltete.

Sein Sohn war ber im ameritanlichen Unabhängigkelistriege zu besonberem Auhme gelangte Generalmajor John Beter Gabriel Dithlen berg (f. b.) ber, jum Geiftlichen nebilbet und als folder bereits in einer beutfchen Colonie Birginia's thatig, beim Ansbruch des Unabhangigkeitstrieges bie Baffen ergriff, eine Beeresabtheilung erganisirte und mit fo großer Auszeichnung an bem Befreiungetampfe theilnahm, baß er am Schlag beffelbengum Generalmajor ernannt murbe. Rach bem Ariege ließ er fich bauernd in B. nieber, vertrat feinen Diftrict brei Dal im Congreg und murbe 1801 fegar jum Bunbesfenater Gleich ibm haben fich bie pennsplvanischen Deutschen überhaupt burch Batriciis. mus und opferwilligen Freiheitsfinn ausgezeichnet, als es galt, bem Willfürregiment ter englischen Rrope ein Ende zu bereiten. Der friegerische Ginn, ben fie unter Führern wie DRüblenberg, Bollenbach u. A. entwidelten, tonnte taum Bunber nehmen, wenn man tebentt, wie alle biefe am weitesten nach bem bamaligen Westen vorgeschobenen Rieberlassnugen fieten Reibungen und Busammenftogen mit ben Rothhauten ausgesett waren und fich in ber Uebung friten Rampfes für ihr Leben und ihre heimflatten befanden. Die beutschpenufplvanifche Immigration ift bie einzige, welche fich in ihrer beutschen Art, bor allen in ber Sprache, confervirt bat, wenn gleich Die lettere burch ben vielen Berfehr mit englifchrebenben Clementen, fowie burch bie Abgefoloffenbeit vom Dintterlande, zu einer gang eigenen Abart ber hochdeutschen Mundart geworden ift. Gin genauer Renner berfelben charab terifirt fie in folgender Beife: "Es ift erftaunlich, wie man fich fo haufig über Die Compofition ber beutich - penufpivanifden Diunbart ben Ropf gerbrechen mag. Das Deutsch-Bennfplvanische ift bie Diundart ber Deutschen, Die fich in Bennfplvania angesiebelt haben, und nichts weiter. Und wenn man weiß, daß dieselben ans tem Effaß, ber Bfalg, Baden und Wärttemberg kamen und daß der Einwanderer aus Ditteldeutschland (in Allentown, Bethlebem) ober ans Nordbeutschland nur febr wenige waren, fo wird man wiffen, bag man es mit einem gemischten fildbeutschen Dialett zu thun hat. Dieser mag für einen Rordbentiden auch wegen ber balb feltener, bald baufiger beigemifchten englischen Borter unverftanblich fein, Gubbentiche aber aus ber Pfalz, Baben und Bilritemberg verfieben ibn volltommen, und umgetehrt verfteht feber Deutsch-Bennfplvanier einen Gubbentiden ans jenen Wegenben. Dat aber bie in Diefen letteren Abliche Bollsfprache bas Recht auf ben Ramen Dialett, fo wird wohl auch bas Dentich-Bennipivanische biefes Recht haben und behaupten, fo lange es bem Englischen ober bem Dochbeutschen Wiberftanb leiftet, und biefer Biberftand wird langer bauern, ale Manche ju glauben geneigt find." Ben welcher Berbreitung bas Deutsch - Bennfplvanifde, ebe ber Rampf mit bem Englischen burch eine übermachtige englische Immigration ein ungleicher wurde, in B. war, bafür fpricht das Folgende zur Genüge. Im Jahre 1787 grundeten die Deutschen eine Sochschle in Lancaster mit einer Grundeigenthums-Dotation von 10,000 Acres Landes, nachtem fie fich bereits feit Jahren bes Schulwefens in ber energischsten Weise angenommen, litersrifche und miffenicaftlice Beftrebungen cultivirt und an ber Bolitit ben regften Antheil genemmen hatten. Bei ber Babl bielten fle fest jufammen und gewannen aber Die "Genticient", wie fie die englifchrebenben Bewohner nannten, einen Gieg nach bein andern. Enblich tam es fo weit, bag bie Frage, ob bie bentiche ober bie englische Sprache bie Befetes und Berichtsfprache in B. fein folle, in ber Staatslegislatur jur Entscheidung gebracht murte. Die Stimmen fielen gleich, und nur burch ben Sprecher Mühlenberg, ber, wiewohl felbft ein Deutscher, fich bennoch ju Bunften bes Englischen erflorte, wurde biefe Frage, welche bestimmt war, and B. einen beutschen Staat zu machen, im Sinne ber englisch-rebenten In neuerer Belt ift manderlei gefdeben, bie Babigteit, mit Bevölberung entichieben. welcher bie Dentichen B.'s an ber Sprache ihrer Bater festhalten, ju fraftigen. fonbere ift es ber 1855 vornehmlich unter ben Aufpicien von beutiden Beiftlichen, Coulmannern und Beitungerebocteuren gegrunbete "Berein ber beutschen Breffe bon B.", ber nach biefer Geite bin Gegensreiches gewirft bat. Eines muß bei ber Starte bes bentichpennfplvanifden Glemente befremben, bag namlich fo viele von ben Familien, welche ber großen Einwanderung bes vorigen Jahrhunderts angehören, trop ihres Festhaltens am Dentiden englische Ramen führen. Indessen findet biese Thatsache ihre Erflarung bariu, daß die Anstedler, als sie um die Bestettel ihrer Landereien und bas Burgerrecht nachfucten, von ber Reglerung Benn's und beffen Rachfommen angewiesen wurden, ibre Ra-Anf Diefe Beife wurden benn ans ben men in's Englische überfegen gu laffen. Bimmermann's Carpenter's, aus ben Lowenflein's Livingfion's, aus ten Braun's Brown's n. f. w. Bie bie übrigen Staaten ber Union borte nach bem Unabhangigfeitsfriege auch B. auf, ein Biel ber beutiden Einwanderung zu fein, welcher ber Staat bisber einen fo großen Theil feines Aufblidens ju verbanten gehabt batte. Erft nach bem Sturg Rapo-

leon's fing fie fic wieder an zu regen, um nach 1830 einen neuen traftigen Aufschwung zu Doch follte B. in ben fonell emporblubenben Staaten bee Westens febr balb fo gefährliche Concurrenten finden, daß es, einft ber ausschließlich deutsche Staat der Union, 1870 fich, mas die Zahl seiner in Deutschland geborenen Adoptivburger anbelangt, mit dem Blat nach New Port, Illinois, Obio und Bisconfin begnügen unfite. Die religiöfen Berbaltniffe ber Dentschen in B. anlangend, fo hatten die Ratholiten in den fünf Diocefen Erie, harrisburg, Philabelphia, Pittsburg und Scranton nach Reiter's "Schematismus" 114 Briefter, 58 Soulen mit 9585 Schultinbern und eine Gefammtbevöllerung von 101,400. Die Evangelifche Gemeinich aft befaß in 3 Conferengen, ber ofte pennfulvanifden, ber centralpennfulvanifden und ber Bitteburger, 372 Riechen mit einem Kirchenvermögen von \$1,014,100, 26,889 volle, 1409 Probemitglieder und 325 Conntagsfonlen mit 23,099 Schülern. Die deutschen Baptift en hatten 8 Gemeinden, namfculen mit 23,099 Schulern. Die beutschen Baptift en hatten 8 Gemeinben, nam-lich in Philabelphia, Elbreb, Fairfielb, Erie, Bittsburg, Williamsport, hepburn und Macungie mit 671 Gemeindegliedern, 9 Conntagsschulen und 144 Lehrern. Deutsche Macungie mit 671 Gemeindegliedern, 9 Conntagsschulen und 144 Lehrern. Deutsche Presbyterianer- Gemeinben bestanden zu Alleghany City, Philadelphia, Ardibald und Scranton. Die Dentid - Reformirten batten Gemeinden gu Bhiladelphia, Lancaster, Reading, Bennsburg, Gettheburg, Bethlehem, Port, Mahanob City, Greenville, New Berlin, Centre, Bittsburg, Alleghand City, Scranton, Austown, Allentown, Mercersburg und in etwa 25 anderen Orten. Was die deutschen Lutheraner in B. anlangt, fo find diefelben in allen im Staat bestehenden Spnoden, mit Ausnahme der engl. "Diftricts-Spuode von Dhio", burch eine entsprechende Angahl Gemeinden vertreten. So hat die "Spnode von B." 107 beutsche Brediger, die "Allgemeine Synobe von Ohis und anderen Staaten" 15, die "Spnode von Best-B." etwa 10, die "Alleghand-Synode" 6, die "Dstpennsylvanische Synode" 12, die "Bitteburger Synode" 20, die "Allgemeine Synobe von Diffourt, Dhio und anderen Staaten" 7, Die "Synobe von Central-B." 10 beutsche Prediger. An ben "Brediger-Geminaren" ju Philadelphia und Gettyeburg, sowie an bem "Muehlenberg College" ju Allentown und bem "Pennsylvania College" ju Settosburg ift die bentiche Sprache ber englischen gleichgestellt. Der Intherifde Bucherund Beitschriften - Berlag bat seinen Mittelpuntt in Allentown, mo die Berlage-anstalt von S. R. Brobft und Co., unter ber eigenen Leitung bes Paftoren S. R. Brobft, eine ebenfo vielfeitige wie erfolgreiche Thatigleit entwickelt. Die baselbft erfcheinenden, sammtlich von G. R. Brobst redigirten Beitschriften find: Die "Theologischen Monatshefte", Die wöchentlich publicirte "Lutherifche Zeitschrift" und ber feit 1847 beftebenbe, 1872 in einer Auflage von 26,000 Cremplaren erscheinenbe "Jugenbireund". In Reabing ericeint ber 1869 gegrunbete "Bilger", ein gleichfalls lutherifches Wochenblatt, von Runbig und Badernagel berausgegeben. Die Berrnbuter endlich batten in B. 5 englifche und 5 beutich-engl. Gemeinben.

Bon beutschen Logen und Unterstützungsvereinen bestanden 1872 in B. 7 Freimanrerlogen (und zwar 2 in Philadelphia und je eine in Alleghanh City, Pittsburg, Allentown, Reading und Scranton); 43 Dbb Fellow-Logen (bavon 17 in Philadelphia, 3 in Scranton, 2 in Bittsburg, 2 in Buchanan und 2 in Willesbarre); 62 Logen des "Deutschen Ordens der Harngari" (davon 19 in Philadelphia, 4 in Reading, 2 in Bottsville, 2 in Allentown, 2 in Alleghanh City und 2 in Birmingham); 35 Logen des "Unabhängigen Ordens der Sieben Beisen Männer" (von ihnen 19 in Philadelphia und 2 in Bittsburg); 16 Logen des "Ordens der hermannssöhne" mit 1631 Mitgliedern und einer Großloge; 40 "Rothmänner-Logen" (darunter 21 in Philadelphia), und 22 "Logen der Druiden" (davon 4 in Philadelphia, 2 in Caston und 2 in Alleghanh City).

Bie überall, wo Dentsche in größeren Rassen ansässig find, blüht auch in B. die Pflege bes Gesanges und der Geselligkeit. Die Anzahl der Gesang vereine in B. hatte im Sommer 1872 die Bahl 100 längk überschritten. In allen Städten, wo sich das Dentschtum nur einigermaßen consolidirt hat, gab es deren. Philadelphia allein hatte 40 namhaftere "Gesangvereine", darunter der "Magart-Männerchor", der "Liederfranz", der Orpheus", der "Beethoven-Männerchor", der "Concordia-Gesangverein" u. a. Nicht minder eiserig sind die Deutschen von Bittsburg, Alleghand, Reading, Scranton und Erie im Bilden von Bereinen gewesen, welche zugleich ein Haupthebel der Geselligkeit und der Pflege des socialen Lebens sind. Ebenso Ersprießliches leisten nach dieser Seite hin auch die zahlreichen Turn vereine B.'s, welche über der Ausgabe, sur die die Topperliche Ausbildung Sorge zu tragen, die gestigen Interessen keineswegs vernachlässigen. Zwei Districte des "Nordamerikanischen Turnerbundes" haben ihre Bororte in B., der von Philadelphia und der von Pittsburg. Bum ersteren gehören die Turnereine von

Bhiladelphia, Manayunt, Scranton, ju letterem Die Bereine bon Bitteburg, Alleghand, Birmingham, Johnstown, Erie. Neben biefen bestehen unabhangige Anrabereine in Philabelphia, Bittsburg, Scranton u. a. D.

Die Deutsche Preffe B.'s bildete Anfangs 1872 mit ihren etwa 80 verschiedenartigen Bublicationen mehr als ben achten Theil ber Breffe bes Staates überhaupt, und abertraf felbft die des benachbarten New Port, wiewohl die Babl ber täglichen pennipframifden Blatter etwas geringer ift, als die der New Porter. Die erfte bentiche Beitung in B. wurte von Christoph Saner am 20. Aug. 1739 herausgegeben. Es mar "Der Dochdeutsche Bennfpivanische Geschichtschreiber ober Cammlung wichtiger Radrichtem aus bem Ratur- und Rirchenrecht", fpater in "Berichter" umgewandelt. Er brudte gnerft mit englischen Typen und gog bann felbft beutsche. Das Blatt erfchien zwerft balbjabrlich, bann monatlich, bann halbmonatlich, feit 1745 wöchentlich unter tem Titel "Germantowner Beitung ober Sammlung n. f. w. von Chr. Sauer Ir.", folieglich halbwechentlich bis zur Revolution, mo es 1778 unterbrudt murbe, weil bie Ganers Partei fur England nahmen. Auch einen Ralender gaben Die Ganers beraus. Ganer brudte Die erfte bentiche Bibel, bie erfte Bibel in Amerita überhaupt. Er hat eine zahlreiche Familie hinterlaffen, bie noch Bon Sauer's Zeitungen, Ralentern und Bibeln find nech Exemplare erimmer blübt. halten. 1743 ericien bie "Dentiche Beitung" von Crellins, einem bemifchen Schullebrer, als hochdeutsche Beitung. Die erste Zeitung in Bennsplvania überhaupt war "The American Weekly Mercury" (Philadelphia 1719). Im 3. 1748 erfchien eine medentliche und halbwöchentliche Beitung in Philadelphia von Gotth ard Arm bruft er (querft halbmonatlich), einem früheren Bebilfen von Chr. Ganer; 1751 bie beutiche und englische "Bagette" in beiden Sprachen gu Philadelphia; 1755 murbe eine beutsche Breffe von Lonton aus etablirt für Religionsfdriften, Dr. Schmidt Dirigent, Druder Armbrufter. 1760 erfchien ber wochentliche "Bhiladelphia Staatsbote", von 1767 an unter dem Titel ber "Benniple. Staatsbote", zweimal wochentlich von 1765 an, 1776 mit bem Bilde eines Peftreiters; 1762 ericienen zwei nene Blatter von Armbrufter; 1775 Benry Diller's "Bennipla 1762 gab es in Philabelphia 2 bentiche und 2 englische Beitungen, eine beutide in Germantown und eine bentid-englische in Lancafter von Miller und Relland, und eine andere (Mamen unbefannt) von Labn. Der Berlag, ber bauptfaclich in jener Beit bon ben Sauere beforgt murbe, bezog fich, enfer Sauer's Bibelbrud, nar auf firchliche Echrif-Benjamin Frantlin brudte einzelne tentiche Bucher, wie "Ein jeter fein eigener Doctor". 3m 3. 1785 ericien bie "Germantowner Beitung" von DR. Billmeber halbwöchentlich, bie 1792 (Groß. Fol.), und bann wochentlich (Quart). 1791 erfchien bie "Cheftnuthill Bochenfdrift", Die 1794 als "Philabelphia Bochenblatt" ericheint, von Cauer, ber nach Philabelphia gezogen war. Andere um Diefe Zeit in's Leben tretenbe Blatter waren ber "Ameritanifche Staatsbote", Lancafter 1794; "Gemeinnutige Phil. Correfponbeng" von Meldior Steiner, wochentlich, 1780; "Philabelphifce Staateregifter" von Steiner und Cift, 1779; ber "Ameritanische Staatsbote" von John Albrecht in Lan-caster, 1797 ober 1798 wöchentlich; ber "General-Bostkote an die beutsche Ration in Amerita" (erste Rr., 27. Rov. 1789) von C. C. Rense, gedrudt bei Delchier Steiner, \$2 per Jahr, bas beste Blatt jener Beit; "Philabelphilches Magazin ober unterhaltenber Gesellschafter für die Deutschen in Amerika" vom 1. März 1798 von Heinr. Kamerer und Ber. R. Ramerer. Bon all' biefen Beitungen find, mit Ausnahme ber erften ben Caner, nur einzelne Ezemplare vorhanden und auch diefe febr rar (Bucherfammlung von Caffel). 3m 3. 1828, nachdem ein neuer Aufschwung ber bentschen Prefie feit 1815 begonnen batte, bestanden in Bennsplvania 25 wochentliche Zeitungen (von 185 im Gangen in Beunsplvania und 827 in ben Ber. Staaten, wovon nur 6 tägliche), bavon existiren noch jest 7, und zwor: "Doblestown (fpater Buds) Expreß" (1827), "Boltsfrennb" (Laucaster, Ishann Baer 1808), "Lebanon Bochen-Demotrat" (1814, jepiger Beronsgeber 2. M. Bollenmeber), "Port Gagette" (1821), "Cafton Correspondent" (1798), "Unabhangiger Republifaner" Allentown 1810), "Reading Abler" (1797, die altefte beutsche Beitung im Laute). Die hauptfächlichsten beutschen Blatter, Die nach 1828 gegründet wurden, find ber "Deutsche Courier" (1829), ber wöchentliche "Bhilabelphia Telegroph" (1830), "Die Alte und Rene Belt", ron 1834-44, von 3. G. Beffelhöft (Agitation für Stiftung eines beutiden Staates u. f. w.), "Literarifdes Unterhaltungsblatt", wedentlich, von Riderlen und Stellwagen, "Deutsche Rationalzeitung", 1837-39, wöchentlich; "Der Bennsulranifch Deutsche" von Francis Grund, 1839. Der hauptaufschwung ber beutschen Breffe in B. beginnt in ben vierziger Jahren, namentlich nach 1848. 3m 3. 1872 wurde Die Circulation fammtlicher beutscher Beitungen im Staate aufeine Biertelmillian Exemplare gefchatt. Die meisten beutschen Blatter

erscheinen in Reading 8, in Allentown 6, in Philadelphia 6, in Bitts. burg 3 und in Botteville 3. Tagliche Beitungen, beren Babl im Gangen 9 mar, erfchieuen in Philadelphia 4, in Bitteburg 8, und je eine in Reading und Allentown. Die Augahl ber wöchentlichen Blatter war 47, barunter ein englifchbentich gebrudtes; halbmonatlich ericbienen 2; monatlich 3 Blatter. 6 von ben 8 taglichen Beitungen batten besonbere Sonntageblätter, 7 veranstalteten Wochenausgaben. Dit Musnahme bon 8 im Intereffe religiofer Bemeinschaften erfcheinenben Blatter und ber als Degan bes "Barugari-Debens" publicirten "Dentiden Gide", beschäftigte fich bie gesammte pennfplvanifde Preffe mit Bolitit. Das größte beutsche Beitungegeschaft im Staat ift bas bon G. J. Morwis (f. b.) in Philadelphia, ber als Eigenthumer bes 1853 von ibm übernommenen "Bhilabelphia Demotrat" 1872 im Gangen 54 Beitungen, englische und beutide, barunter 5 tagliche berftellte und controlirte, welche in 14 befonderen Ctabliffements in B. fowohl wie in anderen ber öftlichen Staaten ericienen. Die beiben alteften von ben 1879 in B. veröffentlichten Blattern maren ber "Reading Abler", 1797, und ber "Cafton Correspondent und Demotrat", 1798 gegrundet. Bor 1830 beftanben: in Lancafter ber "Boltsfreund und Beobachter" feit 1808, in Allentown ber "Unbhangige Republitaner" feit 1810, und ber "Friedensbote" feit 1812, in Lebanon "Der mabre De-motrat" feit 1814, in Port bie "Gogette" feit 1821, in Doplestown bie "Bude Co. Expreg und Reform" feit 1827, und in Benneburg ber "Bauernfreund nnb Benneburg Demofrat" feit 1828. Unter ben täglichen Blattern find ber 1833 gegrandete "Freiheitsfreund" in Bitteburg und ber feit 1837 beftebende "Philadelphia Demofrat" bie altesten. Die 9 tagliden Zeitungen find: ber "Phil. Demotrat", 1837 gegr., hoffmann und Morwip herausg., G. Rellner Red., Sonntagebl. "Die Nene Welt", Wochenausg. "Ber. St. Beitung"; Die "Phil. Freie Preffe", feit 1847 berausg, und reb. bon ff. 2B. Thomas und Söhne, Sonntagsansg. "Sonntagsblatt und Familien-Journal", Wochenausg. "Die republikanische Flagge"; die "Abendpost", gleichfalls in Philadelphia, seit 1865, craschenund, Friedlander und Co. Herausg. und Red.; das "Bhil. Boltsblatt", seit 1871, Led. Joseph Bernt; der "Freiheitsfreund", Pittsburg, 1833 gegründet, herausg. und redig. von L. und W. Reeb, Wochenausgabe "Freiheitsfreund und Pittsburg Courier"; der "Rittsburg Courier"; der "Rittsburg Courier"; der "Rittsburg Courier"; ber "Bittebnrg Republitaner", feit 1854, G. A. Beilmann Redacieur; bas "Bolleblatt", 1859 gegr., gleichfalls in Pitteburg erscheinend mit Wochenblatt und Sountagsausgabe "Alleghany Blatter", berausgegeben und redigirt von C. J. Baner; die "Poft", Reading, 1868 gegründet, W. Rosenthal Derausgeber und Redacteur, und der "Allentowner Stadt und Landbote", seit 1868 in Berbindung mit dem "Weltboten", als Wochenausgabe von Leisenring, Trexfer und Co. berausgegeben und redigirt. Die firchlichen Blatter find die wochentliche "Lutherifche Zeitschrift", ber monatliche "Allentown Jugenbfreund" und die "Theologischen Monatshefte", alle brei lutherisch und von Rev. S. A. Brobst in Allentown berausgegeben und redigirt; ber halbmonatliche seit 1866 in Bethlebem als Organ ber Mährischen Brilder berausgegebene "Brüder-Botfcafter"; bie "Bhilabelphia reformirte Rirchenzeitung", feit 1838 bom "Reformed Church Publication-Board" herausgegeben; der in demfelben Berlag erfceinende monatliche "Lammerbirt" von Rev. C. Bant redigirt; ber lutherifche mochentliche "Bilger", feit 1869 von Kundig und Wadernagel in Reading beransgegeben; ber gleichfalls in Reading erscheinende halbmonatliche "Reformirte Bausfreund", redigirt und herausgegeben von Karl Bausmann. Die deutsch und englisch erscheinende Zeitung war das seit 1871 von Joseph Light und Co. heransgegebene "Lebanon New Paper". Die politischen beutschen Bochenblatter, welche 1872 in B. erschienen, waren: ber "Friedensbote", Allentown, 61. Jahrgang, Berausgeber und Redacteure Leisenring, Trexler und Co.; ber "Unabhangige Republitaner", Allentown, 63. Jahrg., Barlader und Beifer; "Bude County Copreg und Reform", Doblestown, 46. Jahrg., Hain und Co.; ber "Morgenstern", Debles-town, 37. Jahrg., Morip Loeb; "Correspondent und Demofrat", Cafton, 72. Jahrg., Cole und Morwitz ber "Leuchthurm", Erie, 5. Jahrg., Willard, Redwap nad Coet; "Buschaner am Erie", 21. Jahrg., E. E. Sturznidel; "Hamburger Schnellpost", Hamburger Schnellpost", Hamburger nad W. B. Döring; "Damburger Berichter", L. Jahrg., J. Marburger nad B. B. Thson; "Honover Citizen", Handver, 13. Jahrg., Win. Helsel und A. B. Bange; ber "Baterlandswächter", Darrisburg, 29. Jahrg., B. C. Scheffer; "Resonner und Agriculturist", Milsob, 6. Jahrg., J. G. Stanffer; "Pazleton Boltsbatt", Hallen 1. Labra., T. G. Sandere: "Ankamn Lournal" Luktown 2 Labra. blatt", Hagleton, 1. Jahrg., 3. S. Sanders; "Austewn Journal", Rustown, 3. Jahrg., Mace &. Chrift; Boltsfreund und Beobachter", Lancafter, 65. Jahrg., John Bar's. Sobne; "Benniplvania Staatszeitung", Barrisburg, 7. Jahrg., 3. George Rip.

per; "Der Pennsplvanler", Lebanon, 43. Jahrg.; der "Bahre Demokrat", Lebanon, 69. Jahrg., L. M. Wollenweber; "Nontgomern Co. Presse", Lansdale, 13. Jahrg., John Schupe; "Montgomern Co. Demokratische Post", Morristewn, 6. Jahrg., Bahrbeitssreund", Worristown, 15. Jahrg., Robert C. Fries; "Baucrufreund", Bennsburg, 46. Jahrg., A. Anenle; "Insquehanna Zeitung", Williamsport, 6. Jahrg., R. Bolkmar und D. Heilheder; "National Demokrat", Williamsport, 6. Jahrg., C. T. Mayer; "Best Branch Beobachter", Williamsport, Wolfram und Co.; "Jessen Demokrat", Pottsville, 18. Jahrg., A. E. Snyder und Liebner; "Bolkslatt", Pottsville, 3. Jahrg., Mugust Anecht; der "Abler", Reading, 77. Jahrg., Ritter und Ce.; "Banner von Berts", Reading, 9. Jahrg., W. Rosenthal; die "Reading Viene", Reading, 7. Jahrg., B. Rosenthal; der "Republikaner von Berts", Reading, A. Jahrg., Daniel Miller; der "Neutralist und allgemeine Renigkeitsbote", Stippadville, 28. Jahrg., A. E. Dambly; der "Neutralist und allgemeine Renigkeitsbote", Stippadville, 28. Jahrg., A. E. Dambly; der "Demokratische Wächter", Willesbarre, 31. Jahrb., Rob. Baur; "Laprene Co. Bolkssrend", Willesbarre, 7. Jahrg., Theo. Wayer; "Scranton Wochenblett", 9. Jahrg., Friedr. Wagner; die "Yort Gazette", 52. Jahrg., D. Small und D. B. Bellh; die "Philadelphier Sunntagszeitung", 1. Jahrg., Mühled und Schen; die "Laterne", Lanecaster, 3. Jahrg., Gettries Schmid und Co. — B. besty von allen Staaten der Unien die älteste "Deutsche Gesellschaft" zum Schut der Einwanderung. Unter dem Namen "Deutsche Gesellschaft" zum Schut der Einwanderung. Unter dem Namen "Deutsche Gesellschaft" zum Schut der Einwanderung. Unter dem Namen "Deutsche Gesellschaft" zum Schut der Einwanderung. Unter dem Namen "Deutsche Gesellschaft" zum Schut der Einwanderung. Unter dem Namen "Deutsche Gesellschaft" zum Schut der Einwanderung. Unter dem Namen "Deutsche Gesellschaft" zum Schut der Einwanderung. Unter dem Namen "Deutsche Gesellschaft"

burch Grundung abnlicher Anftalten bas Beifpiel Philabelphia's nachahmten.

Gefdichte. Das erfte Rapitel in ber Gefchichte B.'s ift bie Gefchichte bes Lebens und Wirtens Billiam Benn's (f. b.), ber 1681 von Rarl II. von England bas meftlich vom Delaware liegende Territorium als fönigliche Landschenkung erhielt und schon im barauffolgenben Jahre burch feine Commiffare Crispin Bejar und Rathanael Allen in Besit nehmen ließ. Bon ihnen wurde auch Philadelphia gegrundet. Indessen war bice teineswegs bie erfte Rieberlaffung auf pennfplvanifdem Boben. Rabezu 50 Jahre vorber hatte Beter Dinnewit (f. b.) an ber Spite einer Expedition fowebifder Colonifien bereits die Ufer der Delaware Bay befledelt, an ihnen bas Banner Schwedens aufgepflant und bas Hort Christina gegründet. Rach seinem 1641 erfolgten Tobe jeboch, und ba Reu-Schweden ohne Unterfillpung feitens bes Mutterlandes blieb, ufurpirten bie Bellanter von Neu Amfterdam aus die Rechte ber fcwebischen Arone, um zwanzig Jahre fpater ihrerfeits wieder diefe Rechte, sammt ihrem ganzen nordameritanischen Befit, an England gu Mis William Benn 1682 am Delaware erfdien, war von ber fdmebifden Celonie wenig mehr vorbanden. Aber bald blilbten an den Stätten, auf denen fie einft bestanden, neue englische Rieberlaffungen empor, welche burch die Berfaffung, welche Benn der Colonie, deren erste gesetzgebende Bersammlung alsbald constituirt wurde, gab, sowie seine milbe Bolitik gegen die Eingebornen in hobem Maße gefördert wurden. In der Lehensurtunde Karl's II. an Benn war urfprünglich bas Gebiet des heutigen Staates Delaware mit einbegriffen, indeffen erhielt es icon 1699 feine eigne Gefengebung, blieb jetech unter ber Abministration bes Gonverneurs bon B. Diefes eigenthumliche Berhaltnif beftund bis 1776. Auch bie Grenzverhaltniffe im Gaben gegen Marpland fingen febr bald an, Schwierigfeiten gu bereiten. Gelbft einer perfonlichen Busammentunft Benn's mit Lord Baltimore, bem Lehnsherrn von Marpland, gelang es nicht, diefelben zu befeitigen. Die endliche Feststellung der heutigen Sabgrenze B.'s wurde erft durch die Bermeffungen Mason's und Diron's (1763—1767) erzielt, nachdem 1732 bereits eine gemeinsame Commission von B., Birginia und Delaware zu bemfelben Zwed getagt hatte. Wie wehlmel-lend aber auch bas Quaterregiment Billiam Benn's war, tonnte es ihn boch nicht vor allerlei Dighelligteiten mit ber Regierung bes Mutterlandes bewahren. 3m Rob. 1701 verließ er die Colonie für immer, nachdem er verber noch Philabelphia burch einen Freibrief gur Stadt erhoben hatte. 1723 tam Benjamin Franklin von Bofton nach Philadelsphia, wo er fich verschiedener Gunftbezeugungen feitens Sir William Reith's, Penn's Rachfolgers im Gouverneursamt, zu erfreuen hatte, und 1725 eine eigene Druderei anfing. 1729 Abernahm er bie Berausgabe ber "Pennsylvania Gazette", burch welche, weungleich sie nicht die erste periodische Publication in P. war (fcon 1719 hatte William Bradferd gleichfalls in Philadelphia den "Amorican Weskly Mercury" gegründet), er doch zueist in erfolgreicher Weise auf die Colonialbevöllerung publicifisch einzumirken verstand. Er war es auch, ber 1731 mit Bilfe einiger Freunde bie "Philadelphia Library" in's Leben rief, eine Buchersammlung, die 1870 über 90,000 Bande gablte, und über ein jährliches

Eintommen bon \$10,000 verfägte. Die 1789 ausgebrochenen Seinbscligfeiten zwifden England und Spanien veranlaften auch in B. Truppenausbebungen, welche au alleriei Schwierigleiten zwischen bem Gouverneur und der Provinzialgefetzebung führten, und bei benen fich bie Quater und ber Gonverneur George Thomas und fein Anbang foroff Eruftlichere Rriegsgefahren brachte ber 1744 mit Frantreich entbrennende Conflict, welcher, burch die Parteinahme ber Indianer fur bas lettere, gu ener Reihe morberifcher Rampfe führte, Die trop verfchiebener Unterbrechungen erft mit dem Barifer Frieden (1763) und ber Bertreibung ber Franzesen ans bem Gebiet öftlich B. ftellte nicht nur ansehnliche Truppencontingente gu ber Brobom Diffiffippi enbigten. vingial - Armee, fondern es wurde auch bei ber 1756 unternommenen ungludlichen Expe-bition General Bradbod's gegen bas von den Franzofen am Zusammenfing des Monongabela und Alleghany, an der Stelle des hentigen Pittsburgh, errichteten Fort Duquesne, sowie bei anderen Gelegenheiten jum Schanplay bes Rrieges, welcher namentlich burch bie barbarische Ariegsmeise ber mit ben Franzosen verblindeten Indianer zu einem angerft blu-tigen wurde. In diesem Ariege war es auch, bag George Wasbington's Rame zum ersten Mal, und zwar gleich mit militarifder Anszeichnung, genannt wurde. Als bas britifche Unterhaus im Februar 1763 bie Stempelacte paffitte und ein Ruf bes Bornes und ber Entschloffenbeit, Biberftand gu leiften, Die Colonien burchhaute, mar Die Baltung B.'s mar eine gemäßigte (es hatte turg vorber in ber Grundfteuerfrage von ber toniglichen Regierung gewisse Zugeständnisse erhalten), aber nichts besto weuiger ebenso feste wie die der übrigen Brobinzen. Beim Ausbruch des Constictes, und als durch das erste auf dem Boden bon Maffachnfette bergoffene Blut bas Signal jum Rampf felbft gegeben worben, fanmte eine unter bem Borfit von Thomas Billing am 15. Juli 1774 in Philadelphia jufammengetretene Convention bon pennfplvanifchen Delegaten teinen Moment Die weitgebendfen, ber Situation entsprechenben Befchiffe gu faffen und namentlich bie Rothwendigleit eines Continental-Congreffes ju betonen. Mis Delegaten gu bemfelben entfandte B. Joseph Gallowan, Samuel Rheads, Thomas Mifflin, Charles Dumphries, George Rog, Ebward Bibble und John Didinfon. Der Congreg trat am 4. Gept. 1774 in "Carpontor-Hall" ju Philadelphia gusammen und die pennfyl-vanischen Delegaten trugen durch Eiser und Unabhangigteitefinn nicht wenig bagu bei, baft ber Beichluß, bag Daffachusetts in feinem Wiberftande gegen bie Bergewaltigungen Großbriwnnien's feitens aller Colonien auf bas Energischste zu unterflühen fei, gefaßt wurde. Biewohl der derzeitige Gouverneur bon B., 3 ohn Benn, gegen die Berbandlungen mit ber Krone burch einen Continental-Congreg war und feinen Ginfing bafur in die Bagschale warf, daß die einzelnen Colonien ihre Beschwerben gesondert am englischen Throne nieberlegen follten, ertlarte bie Benniplvaniiche Gefetgebung boch, nur in Gemeinsamteit mit ben übrigen Colonien handeln zu tounen und zu wollen. Funf Tage nach ber Schlacht von Lexington (19. April 1775) wurde in Philadelphia eine Daffenverfammlung abgehalten, auf welcher die Bilbung einer aber alle Counties von B. fich ausbehnenden militaris iden Organisation beschloffen wurde, und mit beren Bilfe fich febr bald die maffenfabige Jugend ber Proving unter ben Fahnen sammelte. Rachdem am 4. Juli 1776 in Philas belphiakurch den Continental-Congreg die Unabhängigkeit der 13 vereinigten Colonien ansgesprochen worden, trat am 15. besselben Monats auch die Bennsplvanische Provinziallegistatur gufammen und entwarf eine eigne Staatsconstitution, burch beren Annahme B. feinen Bruch mit der bisberigen Ordnung ber Dinge besiegelte. In ben Bereich ber Feinbfeligkeit felbft wurde B. mabrend ber erften Beit bes Krieges nicht gezogen. fich jeboch im Berbft 1776 Bafbington vor bem wom Glitd begunftigten Gegner burch Rem Berfen nach B. gurudzog, ericien auch Philabelphia bebrobt. Aber tie Erfolge von Trenton und Brinceton belebten fonell wieber bie gefuntenen Boffnungen ter Batrioten, und felbft als es im Frühjahr 1777 flar wurde, daß seitens ber Englander ein Einfall nach B. beabs fichtigt werde, saben die Bennsploanier einer folden Gefahr fnrchtlos und mit Entschlossenbeit entgegen. Am 11. Sept. tam es auf pennfplvanischem Boben jur Schlacht am Branbymine, welche ben Radjug ber ameritanifchen Streitfrafte nach Chefter jur Folge batte, und nach einigen weiteren Bufammenftogen bem Feinde Philadelphia preisgab, wo berfelbe am 26. September einridte. Am 4. Dit. wurde bie Schlucht bei Germantem gefclagen. 3m Dezember bezog Bafbington ein Lager bei Bhitemarft, wo ihn bie Englander von Bhilabelphia aus, von mo fie am 4. Dez, auszogen, zu überrafchen versuchten, ein Untersnehmen, welches jedoch baburch, daß Washington rechtzeitig Runde bavon erhielt, vereitelt wurde. Rurg barauf jog er fich mit feiner Streitmacht in boe Winterquartier von Ballen Forge gurud, wo ber Armee Entbebrungen und Strapagen in einem Mafie barrien, bafi es

bes gangen Ginfluffes, ben ein Beerführer, wie Wafbington, über feine Truppen befak beburfte, um einer vernichtenden Ratastrophe porzubengen. Die Briten bielten unterbeffen Philadelphia befeht, bon wo aus fie mabrent bes Frilbjahrs 1778 verfchiebene Erpeditionen machten, unter anderen einen Theil von Rem Jerfen bermifteten und bie Borrathe ber Colonialarmee ju Borbentomn gerftorten. Rurg barauf erfchien Lafavette auf bem vennfblpanifchen Kriegsschauplate. Am 18. Juni taumten bie Englander Bhilabelphia, ba bie Annaherung ber frangofischen Flotte Die Stadt unhaltbar gu machen brobte. Balbinaten. folgte ihnen nach Rem Jerfen, woburch ber Rrieg auf pennfplvanischem Gebiet fo gut wie beenbet war. Bur Bunbesarmee batte P., wiewohl es 1790 erft 434,378 &. gabite, nabeju 26,000 Dann und bon berborragenden gabrern Bayne, Difflin, Armftrong u. a. geftellt. 1780 paffirte die Staatsgefengebung einen Befchluß, durch welchen bie weitere Einfuhr von Stlaven nach B. verboten und zugleich bestimmt murbe, bag alle nach bem Tage ber Passirung bes Gesetes im Staat gebornen farbigen Rinber frei fein follten. Die Bahl ber Stlaven wurde bamals auf 6000 geschätzt. Der erfte Anftog zu einer abolitioniftischen Bewegung war feinerzeit von ben beutiden Anfledlern B.'s ausgegangen, benen fich bie Quater febr bald aufchloffen, und baburch ihren Eifer für die humane Reuerung an ten Zag legten, bag fie thatfaclich leine Stlaven hielten. Die neue Bunbesconstitution murbe pnerst von Delaware ratificirt; B. war ber nächfte Staat, welcher bas Bert ber Bater ber Republit guthieß. Für sich selbst vereinbarten bie pennsplvanischen Gesetzeter schan 1790 eine neue Bersassung, welche auch alebald bie Billigung ber Bevöllerung er In bemfelben Jahre beschäftigte fich bie Legistatur jum erften Dal mit ter Frage ber Berfehrberleichterung im Innern bes Staates, und erlieft verschiedene Be-richte ju Gunften ber Aulage von Randlen und Bornahme von Flufregulirungen. 3m Jahre 1800 murbe die Staatslogislatur, welche wie die Bundesgesetzgebung erft ihren Sit in Philabelphia gehabt, nach Lancafter und bon bier 1812 nach Sarris. burg verlegt. 1810 begann bie Ausbeute ber großen Achlenlager in Dft-P. Berbft biefes Jahres erfcbienen Die erften Bagenlatungen tes wichtigen Diaterials auf bem Martte von Philabelphia, ben Anfang eines Banbels bezeichnend, welcher febr balb wa gleicher Wichtigkeit für ben Staat wie für bas gange Land werben follte. Die Bunahme ber Bevollerung bom Jahre 1800 an, wie fie fich im Bunbescenfus barftellt, gibt ein entfprechendes Bild von der Entwidelung des Staates Aberhanpt. Während B. bei der erften 1790 erfolgten Boltsjählung nur hinter Birginia zurficftand, wurde ce feitdem nur bon Birginia und Dem Port, und feit 1830 nur bon bem letteren allein fibertroffen. Die Bevölferung betrug 1800: 602,365 Röpfe; 1810: 810,091; 1820: 1,047,507; 1820: 1,348,233; 1840: 1,724,033; 1850: 2,311,786; beim Ausbruch bes Bargertrieges: 2,906,215 Röpfe. Diefer felbst fand die Bevöllerung bes Staates, wie fehr sie in politiicher Beziehung auch gespalten war, barin einig, bag bie Union unter allen Umftanben aufrecht erhalten werben muffe. Die Staategefetgebung gab biefem Gefühl burch eine Augabl von am 24. Jan. 1861 gefaßten Refolntionen Ausbrud, beren lette lautete: "Bechlossen, daß alle Jutriguen, Berschwörungen und friegerischen Demonstrutionen gegen ble Ber. Staaten in irgend einem Theil bes Lanbes ben Charafter von Lanbesverrath haten, und bag jebe Bewaltmagregel, welche jur Unterbrudung berfelben ber Bunbestegierung nothwendig ericheinen follte, ohne Bebenten und ohne Caumen gur Anwendung gelangen Dad bem Falle bes fort Sumter berief ber Sonverneur Anbrew G. Curtin eine Extrafigung ber Legislatur ein, um burd eine prompte Gefetgebung allen Anforberungen ber gebieterischen Situation entsprechen zu tonnen. Barrieburg wurde alebalb jum militärifden Centrum bes Staates, wo unter General Batterfon bie erfte penufploanifde Streitmacht organisirt und nach bem Kriegsschanplat am Botomac entjendet murbe. Am Enbe bes Jahres hatte B. 93,577 Mann jum Dienft gestellt, und weitere 16,000 fereits jum gleichen Zwed ausgehoben. Das folgende Jahr follte bie bei ber Rachbarichaft Birginia's ohnehin so nahe Kriegsgefahr zu einer unmittelbar bringenden machen, als General Lee im September den Potomac krenzte und mit der Erklärung, "daß B. sein eigenkliche Ziel sei", seinen ersten Einfall in Marpland ausstührte. Sosort erließ der Gonvernen eine Broclamation, in welcher er bie gefammte mannliche Bevollerung gur Bertheitigung bes Staates aufrief. Wit Begeisterung, und von allen Geiten, wurde biefem Aufruf entfprocen; 15,000 Mann Milig wurden nach Maryland vorgefcoben, 10,000 maren bei Greencaftle und Chambereburg an ber Grenze, 25,000 um harrisburg concentrirt. Ale jedoch infolge ber Nieberlage Lee's am Antietam bie Confiberirten Darpland ranmica und nach Birginia zurlicklielen, wurden auch die pennsploanischen Milizen weter aufgelös. bei welcher Gelegenheit ber commundirende General ber Unienstruppen. DicCleiten, ben

Senverneur für bie batriotische und obserwillige Saltung ber Bürger B.'s seinen Dont und feine Bemundarung aussprach. In einem Streifzug, ben eine Meiterfchar ber Confaberirten Ende Oliober nach Marpland ausführte und bis Chambereburg ausbehnte, betraten bie erften fübftaatlichen Truppen ben Boben B.'s. In ungleich großeren Daffen follten fie im nachften Jahre (1863) bafeloft ericheinen, benn B.'s Boben mar es, auf bem ble große Schlacht geschlagen merben follte, welche endlich ben Wendepuntt in bicfem gewaltigen Lampfe zu bezeichnen hatte, Die Schlacht von Gettyeburg. Um 22. Juni hatte die confoderirte Borbut unter Ewell Die pennsploanifche Grenze überschritten und Green Caftle befest. Am 24. erreichte fie Chambereburg, wo gleich barauf Lee fein Dauptquartier nahm, am 27. Carliele und tagebarauf bas nur 11 Dieilen von Barrieburg entfernte Ringston. Gine zweite Streitmacht ber Confeberirten batte faft zugleich weiter wellich bie pennsplvanische Grenze überschritten, am 26. Gettpeburg und am 28. den Susquebanna bei Columbia erreicht. Die Buntesarmee, welche biefem Ginfall zu begegnen hatte, ftanb unter General Docter's Commande, murbe jeboch am 28. gang unerwarteter Beise unter basjenige General Meabe's gestellt, welcher ben bei Gettpeburg concentrirten Beind angriff und nach hartnadiger, breitägiger Schlacht auf's Daupt folug. fammtverluft ber Lee'ichen Armee betrug 4500 Tobte, welche von ten Giegern begraben wurden, 26,800 Bermundete, welche Jenen in die Bande fielen, und 13,621 Gefangene. Am 6. Juli war der Boden B.'s von confoderirten Truppen gefäubert, um nie nicht mabrend ber Dauer bes Burgerfrieges von einer größeren Angahl berfelben betreten ju werben. Mit Ausnahme eines in den letten Togen bes Inli unternommenen Streifzuges ber conferirten Generale Johnson und McCaustand, die tuit 2500 Mann und 6 Kanonen den Botomae trengten, bis Chambersburg vorbrangen, die Stadt in Brand ftedten, aber burch General Couch an weiterem Borraden gehindert und endlich burch General Averill über bie Grenze gurudgejagt murben, murbe B. im barauf folgenben Jahre (1864) nicht mehr in ben birecten Bereich ber triegerifden Operationen gezogen. Bei ber im Berbft abgehaltenen Brafibentenwahl murbe ein Gefammtvotum bon 572,702 Stimmen abgegeben, von benen Lincoln nur eine Majoritat von 5712 vber, bas Solbatenvotum mitgerechnet, ben 20,075 ethielt. Das Gesammt-Contingent ber Truppen, welche B. bis jum Ente bes Jahres 1864 in's Feld gestellt hatte, belief fich auf 836,441 Mann, eine Zahl, die bis pur sactischen Beendigung des Krieges noch um weitere 25,840 Mann wuchs. Im Ottober 1866 fant bie Babl eines nenen Gouverneurs flatt. Der republifanifche Cantitat John 23. Geary murde mit einer Majoritat von 17,178 ermablt. Tropbem, und wiewohl in ber Staats- wie auch ber Bunbesgefengebung B. burch republikanische Dajoritat vertreten war, ergab die im Berbit 1867 abgebaltene Babl für bas Amt eines Dberrichters ber Cupreme Court ein bemofratifches Refultat, wenugleich Die Daforität, welche Richter Chars. wood bei diefer Belegenheit erhielt, im Berhältniß jum Gefammtvotum nur eine taum nennenswerthe war. Bei der Prasidentenwahl des Jahres 1868 wurden 645,662 Stimmen abgegeben, von benen Beneral Grant 342,280 erhielt. 1869 wurde ven ber Staategefengebung bas 15. Amendement ratificirt. 3m Geptember beffelben Jahres ereignete fich in ber Amondale-Roblenmine ein Brandunglild, welchem bie Leben bon 108 Berglenten jum Opfer fielen. Die Boltsjählung bes Jahres 1870 ergab für P. nachft Illinois ben bebentenbften Bevöllerungszuwachs unter ben Unionoftaaten während bes abgelaufenen Jahrzebends, nämlich eine Zunahme von 605,388. Das Jahr 1871 fowohl, wie bas barauf folgende, brachten in ben Rohlenregionen umfangreiche Arbeiterausstande, welche von ben bebentlichften Folgen waren. 3m Ottober 1872 murbe ber bisberige Ctaatsanbitor General Bartranft mit einer Majoritat von 35,627 jum Gouverneur gemablt, ein republitanifcher Erfolg, welcher nur ein Borfpiel zu bem glangenben Siege Grant's war, ber vier Bochen fpater feinen Mitbewerber um bas Prafibentenamt, Porace Greelen, um 137,728 Stimmen folug.

Benniplunniaburg, Dorf in Ripley Co., Indiana. Benniglunnifc-Dentich. Das Deutid. Benniplvanifde ift eine ober- ober hochbentide Mundart, welche dem pfalzischen Dialett, wie er im größten Theil ber jetigen Ithelnpfalz gesprochen wird, fast vollstandig gleichtommt. Ge wird nicht bles von ben Abtommlingen ber fast feit 200 Jahren in Bennsplvania angesiebelten Dentschen, fondern auch von den in muerer Beit bort angetommenen Tinwanderern vom Oberrhein u. f. w. gefprochen. erften beutiden Ginmanderer in Bennfplvania, beren Borianfer icon bor Benn und gleiche zeitig mit ihm (vor 1700) angekemmen waren, und welche infolge von Benn's Reifen und Agitation am Oberrhein und infolge von Religioneverfolgung und Noth im Anfang bes vorigen Jahrhunderts bald in Massen herbeiströmten, waren vorwiegend Psälzer von beiden

Seiten des Rheins. Deshalb nannte man lange Zeit in Pennsplvania alle Dentscham Pfälzer; erst später (1741), als die Einwanderung von Wirttemberg lebhafter wurde, kam die officielle Bezeichnung "Fremde aus der Pfalzund und Umgegend", ober auch die der "Schwaden und. Diese Pfälzer prägten der Sprache aller Deutschen in Pennsplvania so entschieden den Charafter ihres Dialettes auf, daß die Eigenthümlichte der Aundarten der Etsässer, Schweizer, Schwaden u. Dessen, die zuerst in geringer Anzelt mitkamen, dann zahlreicher nachsolgten, nur in einzelnen Gegenden darauf einen komerstaren Einssus hervordrachten. Im Berlauf der Zeit wurden eine Anzahl englischen Wörter in diesen pfälzischen Dialett gemischt, ganz in der Art, wie franzestische in tas Elässer-Deutsch. Das geschah weniger in der ersten Veriode der Einwanderung (1682 die 1774), wo das deutsche Element wehr für sich blieb als in der zweiten (1774 bis 1815), wo es durch den Revolutionstrieg in innigere Beziehung zu dem englisch redeuten Element trat, während die Versindung mit Deutschland und seiner Eustur unterstrochen war duschwend der Verschweren aller Einwanderung. Dies wirkte noch sert in den solgenden Perieden, der dritten (1815 bis 1830) und der vierten (1830 bis 1848). Die deutschen Element Einwanderung war allerdings wieder gestiegen, wendete sich aber mehr nach dem Westen, die endlich seit 1848 die deutsche Einwanderung in Pennsplvania wieder zunahm.

Deutsch - Bennfplvanifc, b. b. alfo Pfalgifd mit Beinifdung einzelner Werter anberer oberbeutider Dialette und einzelner englifder Borter und Rebenbarten, wirt in gang Benniplvania, namentlich aber in felgenben Counties gesprechen: Mouroe, Cib-Lugerne, Northampton (Cafton), Carbon, Oft-Schunttill, Lebigh (Dentfch ober vielmehr Indianisch: Lecha, Hauptstadt Allentown), Berts (Reading), Lebanon, Dauphin, Port, Cumberland, Nord-Lancafter (Lancafter), Rord-Buds (Doplestown), Beft-Dientgemery, Snyber, Union, Franklin, Atams, Betford, Comerfet. Durch tie Banterung ter Deutsch-Bennsplvanier nach bem Westen hat es fich nach Morpland, West-Birginia, Beft-New Pork, Indiang, Zuincis, Missouri, Wisconsin, Jowa und anderen Staaten verbreitet, wurde aber auf Diefer Banderung, wie echte Deutsch-Bennsploanier behaupten, burch Beimifchung von weiteren englischen Bortern nicht verbeffert, fonbern verfchlechtert. Das Denich-Bennfplvanifche ift vorzugeweise ju Dans in Dft-Bennfplvania zwifden bem untern Gus quehanna und dem Delaware, namentlich an den Nebenstüssen des letztern, am Lehigh und Schupttill. Am Lebigh wird es am reinsten und hier und ba fast ohne alle Beimischung englischer Wörter gesprochen. Dort hatten bie fachfischen herruhuter ihre haupteelenien und Schulen. An einzelnen Platen ift es fast bem Sochbeutschen gleich. Am Schublil, wie in Berts Co., zeigt fich mehr bie Ginwirfung bes schwäbischen Dialetts; bort, namentlich in Reading, fiebelten fich lutherifche Burttemberger an. 3m Guben am Gusquehanna, besonders in Laucaster ift die Aussprache breiter und die Bumifchung englischer Borter am ftariften; bort macht fich ber Ginfluß ber Schweizer-Anfiebelungen bemeribar.

Im Gangen findet fich, daß bie jungere Generation auf bem Lande burch ben Ginfluß ber effentlichen Schulen mehr bas Englische, bie altere mabr D.-P. braucht, fo bag im Umgang, auch in ber Familie, oft von ben Jungen Englisch und von ben Alten D.-B. gesprochen wird, oder von Allen bald bie eine, bald die antere Sprace. großen Landftabten, wie Reabing, Allentewn, Cafton, Bottsville, Lancafter u. f. m., finbet man D.= P. mit Englisch in gleichem Gebrauch. Biele Bewohner englischer, fchettischer, irischer und auch afrikanischer Abkunft verstehen das D.-B. nicht nur, sondern wissen sich auch barin auszubruden, was im täglichen Santel und Wantel und vor Gericht oft genug un-Gammtliche Deutsch-Bennsplvanier verfteben vollftanbig, ebenfo wie tie entbehrlich ist. Pfälzer brüben in Dentschland, bas Dochbeutsche; benn bie Bibelüberfetung Luther's, hochdeutsche Gesangbucher und Ratechismen waren und find ihr "Gelefe" (D.-B. für Lettilre) babeim und in Rirche und Schule, nebst ihren hodbeutsch geschriebenen Zeitungen. Bucher in pfälzischer Mundart gab es früher hier ebenso wenig, wie in Deutschland. Brebigten, Tages- und Sonntagsichulen, Rinberlehren (Acligionsunterricht ber Confirmanben) wurden in hochbeutscher Sprache gehalten. Mittelpuntte jur Pflege bes Bochbeutschen waren im vorigen Jahrhundert die Ansiedelungen der Berrnhuter (zu Bethlebem, Ragareth und Litig, wo auch Indianer bas Deutsche lernten), die Ansiedelungen ber Menneniten (Ephrata, Lancaster Co., mit feinen beutschen protestantischen Monden und feiner beutschen Breffe) u. f. w. Die Einführung bes öffentlichen Schulfpftems im 3. 1834 (bas freis Soulfustem) verdrangte auf bem Lanbe bie bentiden Gemeindeschulen, mabrend fie fic in ben Städten neben ben öffentlichen erhielten und nebst beutschen Brivatschulen in letterer Beit wieder fehr gunahmen. Die pennsulv. Stabte find jest, gufolge ber ftarten Bermehrung

ber beutschen Sinwanderung baselbst in den lesten Jahrzehenden, die Mittelpunkte der Pflege des hochdeutschen geworden, das dort immer mehr Einfluß gewinnt. hierdurch und durch den "Deutschen Bresverein von Pennsplvania" wurde eine lebhafte Agitation hervorgerusen zur Einführung des Unterrichts im hochdeutschen in alle öffentlichen Schulen, welche auch von den Staats-Schulbehörden, von englischen Beitungen und Lehrern unterstützt wird, und in

manden Städten, aber noch nicht auf bem Lanbe, Erfolg batte.

Die Deutsch-Bennsplanier waren im vorigen Jahrhundert bis 1774 in steter Berbinbung mit Deutschland und deutscher Eustur. Diese Berbindung wurde jedach von 1774—
1815 burch den Revolutionskrieg, durch die Napoleonischen Ariege und dann durch den Krieg mit England sast ganz unterbrochen, da alle Einwanderung in jener Zeit abgeschnitten war. Der Einsuß der classischen Literaturperiode, welche damals in Deutschland blühte, wurde für Deutsch-Bennsplvania dadurch um nabezu ein halbes Jahrhundert verzögert, wodurch das Englische als Cultur- und Schristsprache einen größeren Einsluß in jener Epoche eroberte, als das soust der Fall gewesen sein würde. Die nene deutsche Einwanderung ist jedach, im Berein mit vielen geborenen Deutsch-Bennsplvaniern dan Bildung, daran, das Bersäumte nachzuholen, nicht nur durch Pflege des hochdeutschen, sondern auch dadurch, daß dem "gereinigten" amerikanisch-pfälzischen Dialett sein angestammtes volles Recht wird als echte deutsche Boltsmundart, als Boltsbildungsmittel und als eine der Quellen der hochbeutschen Schriftsprache, gradeso wie man in Deutschland jest das Pfälzische und alle auderen

Dialette betrachtet und bebanbelt.

Die wefentlichen Eigenthumlichteiten bes D. B. find in möglichft gefürzter Bufammenstellung folgende: Die Botale des Hochdentschen sind im D.-P. burchschnittlich um-gelautet. Für a steht s (Johr statt Jahr, old für alt, wohr, hot, Door, mol für wahr, hat, Haar, mal); für a steht a (Kafcht für Rastanie, Mäb für Magd); für a fteht e (Dendiching für Danbichnh, ben für haben); für a fteht n (feiten, wie gebon für gethan); für e fteht a (nicht häufig, wie Larl für Rerl); für i fteht e (net, mer, Berich, Reriche); für i fteht felten u (Sounten für Schinken); für s feht n (foun, fun für fcon, von; Gunne, Dunner für Sonne, Donner); für u ftebt & (Floor, torg, bord für glur, turg, burch); für n steht e (be für bu). Doppelvotale: statt bes hochteutschen an steht meistens an (Baam, Traam, Fraa für Baum, Traum, Frau); für an steht zuweilen as (groo, bloo ftatt gran, blau); an ift u (uf für auf); boch bleibt es auch oftere (wie in Saus, Saus, fanfe, Sau); filr au fleht a, ober an (Bamde filr Baumchen); für an fieht et (Blural von au, wie Beifer, Leife, Deife für Baufer, Läufe, Daufe, Sei für Gan, Geil für Gaule); für et fieht et (Dheel, Beemet, Beemweh für Theil, Beimat, Beimweh; Meenung für Deinung); für i fteht i (fctorge für fturzen, borfe für durfen), ober s (for ftatt für), ober felten u (onfcter für dufter), ober ebenfalls felten i (targer für fürzer), und ge (Dheere für Thur), und i (fiehl für fuhl); für a fleht e ober et (Drep für Tropfe, fchee für foon, Flee für Flobe); für en ftebt et (nei für neu). Confonanten. Saupt-charafteriftifc für bas D.-B. ift, bag es burchichnittlich tein mam Ende eines Wortes tenut, wo basselbe im Hochdeutschen steht, und bag ein Rasenlant eintritt, wenn ein selches Wort mit langem Botal schließt (mei, bei, sei für mein, bein, sein); ferner hat bas D.-B., ba wo im Hochbeutschen ein ft steht, fast immer ein ich ober scht (bischt statt bist, ex ifc und er ifct ftatt er ift, Sotee ftatt Stein, foteh für fieb, weefchft für weißt, m e en icht fur meinft). Die barten Confonanten bes Sochbentiden find baufig im D.-B. bie entsprechenden weichen. Für p fieht b (Babbelbaam, Babbede del, Boffe far Bappelbaum, Bappendedel, Boffen). Für pf ftebt pp (folupp fur folupfen), auch blos p (Berd, Beif für Pferd, Pfeife); für t ftebt b (Deibel ober Deiwel für Teufel); für ih ftebt bh (Dheere, Dheel für Thur, Theil); für h und g sicht de (er ficht, licht für er sicht, liegt, Bochel für Bogel); für sp sicht schu (wisch vern für wispern); für I fteht oft m ober ww (lewe, liewe, immel für leben, lieben, ubel), zuweilen m (Sowalme für Schwalbe). Wo n ausgesprochen wird am Schlug ber Sylbe, bat es oft einen Rasenlaut wie im Frangofischen fin, boch nicht fo ftart (an fange, teen für anfangen, fein). Für we ftebt zuweilen m (mer ftatt wir). Für no ftebt un (annere für anbere, Wunner für Wunber). Gigenthumlich ift ferner ras Bufammenziehen ber Borfebiolben ge und be in g und b (g fund für gefund, gweft für gewefen, bhub für bebute), und gu in 3 (3 fam men für zusammen, grid für zurud). Andere Busammenziehungen find numme für nunmehr. An Abturgungen ift tein Mangel, wie beire für beirathen u. bgl. Danche Borter werben gebehnt (burid. Barit,

orrit ober arrig für burd, Berg, arg). Der Artitel ift: ber, bie, bas, aber aud be. mannlich und weiblich und bes, fachlich. Bei be bleibt ber Artifel burch alle Falle in Gingabl und Mehrzahl unverandert; bei ber ift ber Accufatio oft wie ber Rominativ; ber Dativ im Blural Dene. Der Gentiv ift nicht im Gebrauch, ftatt beffen ftebt ber Dativ und bas befipanzeigende Fürwert (ber Fraa ihr Mage, für bas Auge ber Frau). Die Dingworter nehmen tein n im Blurat an (bene ober be Di anner, fur ben Danuern; be Solbate für die Soldaten. Der unbestimmte Artitel heißt & für alle brei Gefchlechter, Dativ em, eme, und er, ere (em ober eme blinne Bintel, für einem blinben Buhn, ober er, ere wu fote Beis, für: einer wild umberfpringenden Beig ober Biege). Bur welcher fleht me (be Baam, wo be licht, für ber Baum, welcher ba liegt); für biefer ober felbiger fleht feller (feller Sopud, für biefer Sput, b. b. biefes Befpenft). Die Berfleinerungefpiben find de, le und li (Bubche, Babele und Bubli, tas lettere alemannifd). In ber Conjugation fehlt bas Imperfectum, ftatt beffen wirt bas Berfect gebraucht ober bas Brafens. Der Conjuntiv bes Imperfects wird burch biet mit tem Infinitiv gegeben (m'r follte meene, er bhat fun Eirifche abichtamme, filr: wir follten meinen, er ftammte von Brifden ab). Mur von "fein" gibt es ein Imperfectum (ich war, be warfcht). Der Gebrauch bes Berfectum gibt bem Dialett eine befondere Lebhaftigfeit. Biele Berba haben im Berfect und Participium einen andern Umlaut als im Dochbenischen (gewinne, gewinne; nemma, genumma; liche, liegen, geleche; fopinne, gefopunne; fopeide, fpeien, gfopide; fibe, gfeffe, gfotze; miffe, gemußt n. f. m.). Das Barticipium bes Brafens ift taum gebrauchlich, fattbeffen Umfdreibung mit we (be Bube, wo bo laafe, für bie bort laufenben Rnaben).

Ans ber Aussprache, namentlich ber eigenthamlichen Declination und Conjugation, ift zu ersehen, baß bas Pfalzische und bas Deutsch-Benusplvanische ein und berselbe Dialett ift. Dem Schwäbischen find einige wenige Wörter und ber häusigere Gebrauch bes ich und icht (für ft) in manchen Gegenden entlehnt, dem Schweizerischen hier und de eine breitere Aussprache und stärtere Gutturallante (z. B. in Rerch, Perch, Airche und Pferch). Die ganz besondere Eigenthumlichteit bes D.-B. jedoch, wodurch es sich vom Pfalzischen

unterscheidet und fein Charafteriflisches erbalt, ift bie Beimifchung englischer Borter. beren Befen fury folgendes ift. Englische Borter murben eingemifcht: 1) fur Dinge, Burben, und Begriffe tie urfpringlich englisch ameritanisch maren, wie: mayor, councils, court, jury, sheriff, assembly (D. B. Semly), township, ward, trustees, Presbytorians, Episcopalians, corn (Mais), turkey (Buter), dollar, pence (penny, D.-B. Beng); 2) far Dinge, wofür man in Deutschland ebenfalls Fremtwerter (frangoide ober lateinifche) brancht wie: constitution, governor (Gouverneur), ambassador (Ambassabeur), general, captsin, sorgeant, lieutenant (mit englischer Ans-fprache anstatt mit französischer), pocket-book (Port-Monnaie), shaden (Roulcaur), blinds (Jasousien), ourtains (Garbinen), saloon (Salon), liquor (Ligneur), university, college, faculty (Facultat), secretary (Gefretar), office (Burcau), clerk (Commis) u. f. w; 3) für alltäglich im Gefprach vertommente Dinge x., wie farm (Bauerngut), barn (Schenne), fence (eigenthümliche Bolgumfriedigung), pitcher, door, stove, steps, mister, mistress, miss, judge; 4) fir Dinge, womit der schlichte beutsche Einwanderer erft hier bekannt wurde, wie porch (Bortich, b. i. Beranda) namentlich für folche Dinge, welche feinere Dicben und Gebrauche betreffen, wie parlor (Galon ober Sprechzimmer), carpet, balcony (Balton), dressgoods, dress-coat (feiner Gefellichaftered), hoops (Reifred), stand-ups (Batermorber ober Stehtragen); 5) filr Dinge, Die erft neuerer Erfindung find: wie railroad (D. B. oft in "Riegelweg" überfett), steam engine, locomotive, fewie alle neueren Dafdinen, Fabritate, Die man auch in Deutschland burchfonittlich mit Frentwertern bezeichnet; 6) bei gewöhnlichen Rebensarten wie yes, indeed, to be sure, good by. Außer englischen Bertern und Berfonen werben auch andere, namentlich Beitwerter und awar bauptfachlich im Barticipium mit ber bentiden Borfepfplbe "ge" gebraucht, wie "gepließt (von please, gefollen), "getichumppt (jump, fpringen), "gepofteb" (von post). Ferner werden deutsche Wörter gebrandt, welche mit englischen ben gleichen Lant und oft verwandten Begriff haben, die im hochdentichen nicht fo gebraucht werden, wie: "gleichen" (3. B. "ich gleiche Das", für to like, gern haben). Bei Orts- und anderen Ramen führt oft nur ber Gleichklang zur Berwendung bestimmter beutscher Ramen wie "Balg" (ftatt falls Falle, Stromfonellen). Diefe Sprachvermifcung und Gestoltung tonn man übrigens auch bei allen neuen, ungebilbeten beutschen Einwanderern beobachten und oft in viel flärserer Weise, je nachdem sie mit Englischredenden gemischt wohnen, als bei den Deutsch-Bennfplbaniern, bie gufolge ihrer größeren Abgefchloffenheit und Concentitrung in 200 Jahren nur

einige hunbert englifde Borter und Rebensarten einmifchten.

Diefe Einmischung ist in manden Gegenden flärker, in manden geringer, in manden, wie im Lehigh-Chale, fast unmerklich, nirgents aber so übertrieben, wie man außerhald Benufylvania's so häusig annimmt. Dies geschieht hauptsählich insolge von Scherzartiteln in D.-B. Mundart, welche sich als eine Art Femilleton in manden D.-B. Landblättern sinden, die, mit Ausnahme dieser Artikel und einzelner Anzeigen, in hochreutscher Sprache geschrieben sind. Was man zuweilen als D.-B. eitirt, ist oft nur ein Brodutt der Untenntnis der Zeitungsschreiber im Hochbenischen, Englischen und Deutsch-Benusplwanischen. Die Meisten dieser Blätter werden von Reueingewanderten herausgegeben, die oft vom D.-B. wenig Kenntnis haben, oder tasselbe des komischen Effectes halber absichtlich unt englischen Wörtern und Redensatten überfällten.

Aus Obigem erhellt, daß bas D. B. tein Jargon ober Patois, fein Kanbermalich ober verberbtes Dochbeutfc, fonbern ein echter und rechter Bollsbialeft ift. Wie bas Bfalgifche und andere beutsche Dialette ift es burchbrungen von Leben, Raivitat und naturwuchsigem humor, frifc bem Bergen und Sinne bee Bolles entiprungen, fremb jebem Gowulft und falfchem Bathos, aber end mobl geeignet jum Anebrud tiefen Gefühls und fur bie Sprace echten Schmerzes und wahrer Liebe. Seine Eigenart, einzelne englische Worte abaptirt ju haben, hat ihm die Rothwendigkeit aufgeprägt. Es hat fich manche traftige, originelle Ansbrade und Wendungen bewahrt und ift ebenso werth der Pflege Aller, deren Deutterfprache es ift, wie bes grandlichen Studiums ber Sprachforicher und ber Bertheibigung gegen Berabfepung burd unwiffende Englifde und Dochbeutide, und gegen Berpfufden burch unwiffenbe Deutsch-Bennfplvanier, ble es verengliftren. Bennfolvanifc-Deutsch beift im Englischen "Pennsylvania Dutoh", und ein Benns. Deutscher heißt ein Pennsylvania Dutehman. Der Gebrauch bes Bortes Dutch eruft fich einsuch bahurch, bag bem ungebilbeten Englander von Alters ber tas Bort "Dutch", bas nehrenglich wirflich nichts anderes als. "Deutsch" bezeichnet, geläufiger war und blieb als German, obgleich die Bebilbeten fpater mit Dutch nur bie Rieberbeutiden ober Bolidmber bezeichneten. Diefer Rame für bie Deutschen wurde in Amerita noch allgemeiner, ba bie erften beutschen Ausliedfer mit ben hollandern nach Rem Port tamen, bas hollandifde duitech (Deutsch) faft wie dutch lantet, und jene erften Deutschen fich jur "Dutch Besormed Church" (bollanbifd- ober nieberlanbifd-reformirten Rirche) hielten, fo bag es für ben Englifden febr nabe lag Dutch und Deutsch für Einerlei ju halten. In ber Bezeichnung Dutch für Deutsch liegt alfo von vornherein burchaus nichts Berabwürdigendes, fondern nur Untennt-Das Beleidigenbe babei liegt nur in ber verächtlichen Art. und Beife, wie ber Rativismus fic bes Ausbruck bedient. Das beste grammatikalische Weet über ben D. B. Dialett, ober eigentlich bas einzige bas auf biefe Bezeichnung Anfpruch machen tann, ift bas Bert von S. S. Balbeman: "Pennsylvania Dutch, a Dialect of South German, with an Infusion of English" (Bhilebelphia 1872, beransgegeben vom "Reformed Church Publication-Board", querft in England publicirt).

In neuerer Zeit sind außer Zeitungsartiteln (s. o.) in D..P. Mundart auch manche Gebichte publicirt worden, doch meistens vereinzelt in Zeitungen, so von Brof. Todias Witner von Bussalo, N. P., E. H. Rauch, Lancaster, Miß Rachel Bahn, Pork Co., Rev. Dubs, Phil., Rev. C. Z. Weiser ("Gedicht zum A'denke an Dr. Heinrich Harbaugh") und andere mehr. Manche dieser Gedichte sind wirklich vriginell und schön und verdienen gesammelt und allgemein bekunnt zu werden. Die schönken Gedichte aber, die die jeht in D.-B. Mundart bekonnt wurden, sind die von Rev. D. Harbaugh), die ebenfalls zuerst einzeln in Zeitschriften gedruckt wurden, und erst nach H.'s Tod (gest. als Prosesso der Theologie am Seminar zu Merceersburg, Ba., 28. Dez. 1867) von B. Bausman unter dem Titel "Pardaugh's Darfe, Gedicht in Bennsplvanisch-Deutscher Mundart von H. Harbaugh, D. D.", im Berlag des "Resonwed Church Publication-Board" (Philadelphia 1870) gesammelt und herensgegeben worden sinde. Diese Gedichte gewähren das beste Wittel um den Dialest kennen zu Iernen und zugleich die deutschen Sitzen und das echt deutsche Weitel und her Bennsplvanier, welche sie sind mit der Spruche zugleich erhalten saben des echt deutschen Herben. Sie stehen Heben. Eit sehen Heben. Est stehen Debel's "Alemannischen Sedlichten" nicht nach manche englische Ansbrüde (obgleich Harbaugh später selbst viele ausgemerzt hat), die am Ledigh gar nicht gebraacht werden. D. war in Kranklin Co., an der Grenze Marpland's geboren. Die Keinigung des D.-P. von englischen Wörten und Kedensarten hat Aberhampt in beiterer Zeit gate Fortschritte

gemacht.

Eine Sammlung von Artikeln und Auffähen in Profa enthält 2. A. Wollemweber's "Gemälde aus den Bennsplv. Boltsteben, Schilderungen und Auffähe in poetischer und profaischer Fortn in D.-P. Mundart" (Philadelphia und Leivzig 1869). Sierin finden fich auch Originalbeiträge vom Derausgeber (einem geborenen Pfälzer). Gute Preden des reinen D.-Bennsplvanischen Dialetts sindet man im "Allentown Friedensbote" von Leisenung aus alt-pennsplvanischer famulie, die schon über 150 Jahr im Land ift), welcher in einem Artikel "Benusplvanisch-Deutsch", Erief an "Der Deutsche Bionier", Cincianati) die "Frahhanzelder" angreist "wo unser Sproch mit englische Borte verhunge." Diese Zusehung ihn böchst humoristischen "Breefa sum Bitt Schwesselbetener" (Briese vom Beter Schrechelbrenner" (Briese vom Beter Schrechelbrenner), die seit mehreren Jahren in dem Wochenblatt "Father Abraham" zu Lencaster von E. H. Rauch publicirt wurden. Derselbe gibt seit dem 1. Jan. 1873 den "Ponnsylvania Dutehman" zu Lansaster heraus, eine Wonatschrift, welche viele interessante und wertbvolle Wittbeilungen über Deutsch-B. Sprache, Geschicklisses n. s. enthält, und wertbvolle Wittbeilungen über Deutsch-P. Sprache, Geschicklisses n. s. enthält, und

bas D.-B. ben Englifdrebenten juganglid machen will.

Unter anderen Abhandlungen und Schilderungen siber die D.-B. Sprace. und bes D.-B. Bollskammes sind zu erwähnen: "Pennsylvania Duteh and other Essaya" (Bhisadelphia 1872, zuerst im "Atlantlo Monthly" 1869). Die Schilderungen darin beziehen sich nur auf einen keinen Areis D.-B. Mennoniten in Lancaster und können nicht als eine richtige Charafteristif der Dentsch-Bennsplvanier im Allgemeinen betrachtet werden; die Bemerkungen über die Sprache sind durftig. Eine gründliche Abhankung über B,-D. von I. Stahr, Professo am "Franklin und Marshall College", Bennsplvania, sindet sich in Ro. 4 der Biertesschrift "The Morceradurg Beview" (heransgegeben den E. G. Apple, Jahrgang 1870). Die "Breitmann's Balladen", vom Leland, dem lederschen hein D.-B. Apple, Jahrgang 1870). Die "Breitmann's Baladen", vom Leland, dem lederschen Seiglischen mit den D.-B. Glalest zu thun, wie östers, namentich von Englischenden, oder in Dentschland salschich ungenommen wird. Sie sind in gebrochem Englisch und zwar in einem Kanderwälsch abselast, wie kein Dentscher das Englische verschungt und wie es oft weber einem Dentschen, noch einem Englischen verständlich ift. Die Sprache Breitmann's ist eine Er f in dung Leland's, die eine recht komische literarische Spielerei sein mag, aber "unr wenig philologischen Werth hat" (s. Halbeman, "B.-D.-",

**S**. 67). Die Rechtschreibung bes D. B. liegt noch ziemlich im Argen; jeder foreibt wie es ihm bem Laut nach am Richtigften gu fein icheint. Die, welche Dochbeutich verfteben, ober boch bas reine D.-B. fcreiben, wenden eine Rechtschreibnug an, welche mehr oder weniger der gleich- tommt, die g. B. in ben Gedichten in Bfalger Mundart "Froblich Balg, Gott erhalt's", von Rarl Gotthard Rabler gu finden ift, und bie im Allgemeinen bei Schriftfluden in Pfalger Munbart in Deutschland fiblich ift. Anbere wollen bie Worte "englisch fapellen" und mit englischen Lettern bruden, um benen, welche nur Englisch lefen lernten, verftanblich gn werben (3. B. bobr ftatt Jahr, beer ftatt Bier, pleffeer ftatt Bleffier u. f. w.). Diese Richtung vertritt namentlich Rauch im "Ponnsylvania Dutchman". Das tann jedoch nur als Rothbehelf gelten, fo lange in den öffentlichen Schulen nicht hochdentich gelehrt wird. Benn bas B.-D. die Renntniß bes hochbentschen und bentsche Cultur vermitteln foll, ift die bem Dochbentichen verwandte Orthographie allgemein festzustellen, wozu fich Mug berftebn werben, benen es um bie Reinigung bes B. D. Dialetts von allen unnöthigen englischen Wörtern zu thun ist. Um ries gründlich und mit Erfolg zu thun und um als Lebrer in ber D.-B. Munbart aufzutreten ift bie Kenntnig bes Socibentichen und ber beutfchen Dialette, namentlich tes pfalzischen, wie er in Deutschland gesprochen und geschrieben wird, burchaus nothwendig. Die verschiebene Rechtschreibung in verschiebenen Gegenden bes Staats entftammt jum Theil ber verschiebenen Aussprache, 3. B. a ftatt e bei ben Enbungen ber Borte, wie lefa, Briefa, gidrimma, marra, Schtaate, flei. fico, fiela, ftatt lefe, Briefe, gefdrimme, warre, Schtaate, fleisiche, fiele. t eber ftatt e, wie offi, felli, ebntzellh, ftatt alle, felle, ch'zeine (erfte Eplbe mit Nafenlaut), was fich bem Alemannifchen aufchließt.

Die Zahl ber Deutsch-Bennsploanier unr annähernb anzugeben, b. h. berer, welche ben D.-B. Dlalett verstehen und im täglichen Leben sprechen, möchte sehr schwer sein, doch wird sie sicht nuter 1/2. Million betragen. Nicht Alle aber verstehen D.-B. oder auch Hochbeutsch zu lesen. Das Bestreben dem Boll durch Schriften in diesem Dialett benfelben werthvoller und ihn allgemein befannter zu machen, ist in fortwährender Zunahme und wirden allen ernstlich Strebenden als das beste Mittel betrachtet, dem D.-B. Bolk echte

beutiche Sitte und Cultur ju erhalten und es ber mobernen bentichen Bilbung und ber Pflege bes Dochbentiden mit Erfolg guguführen.

Bennfglbanifocs Chftem, f. Gefangnigmefen.

Benny (engl., im Plural Bence), b. i. Pfennig, Stüber, ehemeis eine Silber-, jebt eine Anpfermunge in England. 12 B. machen einen Schilling, und 240 ein Bfb. Sterf. aus, 1 P. ift baber = 2,000 ein. Das "Ponny-Maganino" war eine von ber Gesellichaft jur Berbreitung aublicher Remntuiffe in London berausgegebene populare Beitfchrift, moven die Nummer einen B. fostete. Eine-Rachahmung war das "Deutsche Bfennig-Wagazin" (Leipzia 1833-63).

Benn Ban, Boftborf und hamptort von Pates Co., Rem Port, ein ber Rortbern Central-Babu und einem Ranal, welcher Die Landfeen Crooled Late und Geneca verbinbet,

hat viele Manufacturen und treibt lebhaften Binnenhandel; 8488 E.

Benuhpad Creef, Flug in Bennfhlvania, fließt in ben Delaware River, nahe

Dolmebburg.

Bennymelaht, ein englifches Gewicht, ber 20. Theil einer Unge ober ber 240. Theil bes aften Troppfunbes (Pound-Troy), wieb in 24 Grains) eingetheilt und bient

als Sewichtsmaß bei ber Abwägung ber eblen Metalle.

1) Flaß in Dain e, entfieht in den Green Mountains; Somerfet Co., fließt bftlich und nordoftlich und ergießt fich in Piscataquis Co. in ben Chefuncoot Late. Rach feinem Ausfluß nimmt er eine fübbfiliche Richtung, empfängt gablreiche Buflaffe und mundet zwischen Hancod und Waldo Co., indem er fich zu der Benobscot Bap erweitert, in ben Atlautischen Ocean. Seine Länge beträgt 300 engl. DR. 2) County im nordöstl. Theile des Staates Da in e, umfaßt 3200 engl. Q.-M. mit 75,150 G. (1870), wird von zahlreichen Fluffen burchftromt und ift febr fruchtbar. Bauptftadt: Bangor. Republit. Majeritat (Geuverneurswahl 1871: 2253 St.). 8) Town fhip unb Safenort in Bancod Co., Daine, an ber Benobscot Bab, bat 1418 C.

1) Ganbernement, ju Rleinrufland gehörig, umfast 707,10 Q.-M. mit 1,197,898 G. (Betereb. Ral. 1872) und zerfallt in 10 Rreife. Das aus weiten Cbenen mit Sugelreiben bestehenbe Land wird bon ber Moffcha und Onra burchfloffen, ift febr fruchtbar, gur Balfte Eulturland, ber Reft theils Bato, theils treffliche Beiben. hanptftabt bes Gewernements, liegt auf einer Bobe an ber Gura, bat 28,859 E., 19 Rirden, 2 Riofter, einen großen Bart mit einer Gartenbaufdule, ein Gymnafium und ift Sip der Gouvernementsbehörden. Die Stadt, welche 1666 gegrundet wurde, hat Fabriten in Leder, Geife, Lichtern, Leinwand und einen berühmten Jahrmartt (20. Aug.).

Benfaesla, Stadt und Sauptort von Escambia Co., Floriba, an der Westseite ber Benfaesla Ban, 180 engl. Dr. westl. von Tallahasses gelegen, ist der indennit ber Benfacola - Louisville - Bahn, befist einen ber ficherften und beften Safen am Golf von Mexico, von 21 F. Tiefe, ift gut gebant, hat ein Marinehospital, eine Flottenstation ber Ber. Staaten und 3847 E. Es ericheint eine halbwochentliche und eine wochentliche Beistung in englischer Sprache. Die Stadt wurde im 17. Jahrh. von ben Spaniern gegrunbet, von ben Englandern 1814 besetht und ging 1821 mit Florida in ben Befit ber Ber.

Staaten über.

Benfacola Bab, Meerbufen an bet Rufte von Floriba, zwischen ben Counties Santa Roja und Escambia, ift 27 engl. DR. lang, bei einer größten Breite von 12 DR., nimmt den Escambia River und verfchiedene andere Muffe auf. Der auf ber Infel Santa Rofa angelegte Dafen und die Stadt P. wurden burch bie 3 Forts Pidens, McCrea und Barrances vertheidigt.

Benjantee, im Staate Bisconfin. 1) Townfhip in Deento Co., 777 E.

Fluß in Oconto Co., ergießt fich in bie Green Bab.

Penfaulin Creet, Flug im Staate Rem Jerfey, muntet in ben Beloware River,

zwischen ben Counties Burlington und Camben bie Grenze bilbenb.

Penfisu (frang., vom lat. pensio, Bablung, Abgabe, von pendere, wägen, zahlen), eigentlich bas Abwägen, und, weil in den früheften Zeiten bas Taufchmittet in robem, ab-Buwiegenbem Metall beftanb, bie Bandlung bes Bezahlens; ift ber Jahrgehalt, welcher einem gewesenn Beamten für seine geleisteten Dienste, ober Jemandem, ber nicht gebient bat, als Gnabengehalt gegeben wird; enblich beißt B. auch bie in einer Erziehungsanstalt (Boardang Bohool) entrichtete Geldfumme für Zöglinge, welche, neben Unterricht und Er-Boje, befanders in der Schweiz, in welchem fich Fremde Hingere Zeit aufhalten, Ben gemannt.

Benfisnar (bom frang.), Jemand, ber einen Behalt fur bem Staat geleiftete Dienfte beglebt, nachbem er bienstuntauglich geworben (in ben Ber. Staaten nur Militarperfonen, pensioners); bann ein Roftganger. In Solland bieg ber Sundifus in ben großen unb ftimmberechtigten Statten wegen bes von ihm bezogenen Gehaltes P., ber oberfio Bequite bes Lanbes bieg Groß. ober Rathspenfionar, auch B, von Bolland (advocatus generalis) und murbe auf 5 Jahre gemablt. Erft bie Folgen ber Frangoficen Revo-Intion machten biefer Warbe ein Ente (1795), welche Rapoleon I. auf turge Beit ernenerte, indem er 1805 Schimmelpennind ale Grofpenftonar jum Director ber Batavilden Repnblik ernannte.

Ponsion-Offico, bas Benfionsbureau ber Ber. Staaten für invalide Galbaten, wurde bereits 1833 organisirt, aber erft am 19. Jan. 1849 burch eine Acte bes Congreffes fur Es gebort jum Reffort bes Staatsfefretare bes Innern und Rebt unter ber Leitung bes Commiffare für Benfionen (Commissioner of Pensions). Der lette ber Golbaten aus bem Revolutionstriege, welche eine Benfion bezogen, war bis Enbe Juni 1867 geftorben. Much für bie Beteranen breier anderer Rriege (1813) 1846-48 und 1861—65) wurden bom Congress Benfionen gesehlich festgestellt. Im 30. Juni 1869 woren 81,579 invalide Soldaten bes Laudheeres in die Bensionsliften eingetragen, beren jahrliche Benfienen \$7,362;804 betrugen, überbies wurden 103,546 Bittwen, Bleifen und soustige Dinterbliebene gefallener Soldaten mit jabrlich \$13,567,679 unterflübt. Außerbem fanden 5280 Maxineinvaliden und 1568 Wittwen, Waifen und sonftige hinterbliebene auf ben Benftonslisten, welche jahrlich zusammen \$430,016 empfingen. In bem mit bem 30. Juni 1870 endigenden Rechnungsjahre waren 195,739 Benftonare aller Classen vorhanden, welche \$28,284,043 Benflonegelber bezogen.

Bentagramm, f. Drubenfug und Fünf (Babl).

Bentameter (vom griech. pente, fünf, Fünfing), ein antiler Bere ans zwei gleichen Salften, zwei Dattplen und einer langen Gulbe bestebend, wird in Berbindung mit bem Berameter Difticon (f. b.) genannt. Statt ber beiben Datthlen lagt ber B. in her erften Balfte auch Spondeen gn, in ber zweiten aber nicht. Die beiben Salbverfe find burch einen

unveranderlichen Ginfdnitt (Cafur) fcarf gefdieben.

Bentarchie (vom griech. pente, fünf, und archein, berrichen), b. i. Funfherrichaft, bezeichnet überhaupt eine Regierung, die von fünf Machthabern geleitet wird; insbesondere die Begemonie der funf europäischen Großmächte Deutschland, Desterreich, Aufland, England und Frankreich. Ein 1839 in Leipzig anonym erschienenes Buch "Die europäische B." machte wegen feines für Rugland Bartei nehmenden Inhaltes großes Auffehen. Dian fdrieb biefes Bert einem unbefonnten ruffifden Staatsmann gu; fpater fellte fich als beffen Berfaffer ber ruff. hofrath bon Golbmann (geb. 1798 in Sachfen, geft. 1863 in Berlin) beraus.

Bentateuch (vom griech, ponte, fünf, und tenchos, Gerath, Ruftzeng, fpater auch Buch), bie fünf bem Dofes beigelegten Bucher bes A. T., bie bei ben Juben von ihrem Hanptinhalte den Ramen Thorah, d. i. "Gefen" führen. Ihre Ramen find: Genefis, Exobus, Leviticus, Rumeri und Denteronomium,

Pentetofte, f. Pfingften.

Bentelitan, ein fitoftl: vom Parnag aus zwischen Athen und Marathen bis jur Rufte fich hinziehendes Gebirge, nach bem Demos Bentele am Gubabhange bes B. genannt, war und ift noch heute burch seinen trefflichen Marmor berühmt. Bochft wahricheinlich ift es biefelbe Bobe, welche auch Brifettos genannt murbe.

Benthefilen, in der griechischen Belbenfage Die Tochter bes Ares und ber Otrera, Ronis gin ber Amazonen, tam bem Briamus mit einem Beere zu Bilfe, wurde aber von Ahilles

Sie wird jedoch in ben homerischen Gefüngen nicht erwähnt.

Bentheus, in ber griechischen Dinthe ber Gobn bes Edion und ber Agaue, Rachfolger bes Radmos in Theben, wurde jur Strafe wegen feiner Widerfehlichteit gegen Ginführung bes Dionpfostienftes von feiner Mutter, beren Schwestern und anderen Danaben auf

tem Kitharon zerriffen.

Penthieure, eine alte Graffcaft in ber Bretagne, geborte feit 1008 mehreren Bweigen bes berzoglichen Saufes Bretagne, tam bann an bie Saufer Broffe und Luxembourg und wurde 1569 van Karl IX. für Sebastian von Luxembourg zu einem Derzogthum und einer Baixie erhoben. 1697 erhielt der Graf von Louloufe, legitimitter Sohn Ludwig's XIV., bas Bergogthum B. Gein altester Gobn, Louis Jean Marie be Bourbon, Due be B. geb. am 16. Nav. 1725 ju Ramboujllet, wurde nach bem Tobe feines Baters Oberjägermeifter, Gouverneur von Bretagne und fpater Grofabmeral. Ueber den Tob seiner Semahlin und seines Sohnes, des Prinzen von Lamballe, verfiel er in tlese Schwermuth. Bon der Revolution blied er verschont; voll Aummer über das tragische Ende seiner Schwiegertochter, der Prinzessin von Lamballe (s. d.), starb er als "Bürger Bourden" in Bernon am 4. März 1793. Bon seiner Tochter Marie Louise Ublidde von Bourbon, welche den Derzog Philippe von Orleans (Egalits) heirathete, stammt das ungebeure Bermögen der Orleanisten. Pierre Philippe Jean Marie, Due de P., Bohn des Prinzen von Johnbille, geb. am 4. Nov. 1845.

Pontstomon (Füuffaben; Beard-Tongue), eine zu ben Scrophularineen, in Nord- und Sidamerita einheimische Pflanzengattung, mit zahlreich ausdauernden Arten, von denen viele beliebte Zierpflanzen geworden sind; Stengel unterästig, aber einfach, Blatter gegenständig, Blumen sehr icon, strang- ober traubenartig gestellt. Arten in ben Ber. Staaten: P. pubescons, 1—3 F. hoch, von Connecticut die Wisconsin und südmärts; P. digitalis, 2—4 F. hoch, Blüte meist weiß, über einen Zoll lang, von Virginia die Illa-purpurroth, auf westlichen Prarien.

Bent Beter, Township und Bostvorf in Oceana Co., Michigan, 1414 C.; bas Bostvorf, am Ufer bes Lake Michigan und ber Milnbung bes P. River gelegen, ift Endpuntt ber Chicago-Michigan Lake Shore-Bahn und hat 1294 C.

**Peerie, Connty im mittleren Theile bes Staates Illinois, umfaßt 650 engl.** O.-Wt. mit 47,540 C., bavon 4399 in Deutschland und 306 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 36,601 C. Das Land ist eben und äußerst fruchtbar. Hauptort: Peorig. Liberal-Republit. Majorität (Präsibentenwahl 1872: 304 St.).

Bearia, blübende Stadt und Sauptort von Beoria Co. im mittleren Theile bes Staates Illinois, am rechten Ufer bes Illinois River, am Ausfluffe beffelben ans bem Beria Late, 70 engl. DR. norblid von Springfield und 151 Dt. fubmeflich von Chicago, in fructbarer Gegend gelegen, ift bie bevöltertfte Stadt am Minois River, ber wichtigfte Banbels-puntt bes Staates; fowie Statton ber Tolcbo-Beoria-Warfam-Cifenbahn, ber norbliche Endpunkt ber Beoria-Bekin-Jacksonville-, ber fübliche Endpunkt ber Chicago-Rock 36land-Bacific-Bweigbahn, ber bftliche Endpuntt ber Beoria-Chicago-Burlington-Oninch-Bweigbahn, ber fuboftliche Enbpuntt ber Beoria-Rod Island- und ber meftliche Enbbuntt ber Inbianapolis-Bloomington-Boftern-Babn. Die auf einer Anbobe erbaute Stabt umfoft ein Bebiet von zwei engl: D .. DR. und gewährt vom See und vom Fluffe aus einen impolanten Anblid. Die fteilen Flugufer ber nadften Umgebung erreichen ftellenweife eine Bobe bon 150 guf und find mit fobnen Billen bebedt: Regelmäßige Dampffdifflinien vermitteln ben Berfebr mit St. Louis und anderen Stabten. Debl. Starte, Banbolg, Aderbangerathichaften und Wagen bilben bie vorzüglichsten Sanbelsartitel. Durch ben Dichigan-Ranal fleht B. and mit Chicago in Berbindung. B. bat 28 Rirden, barunter Bon induftriellen und gewerblichen Inftituten finden fich u. a. Gifengiefecie bentice. Bereien, Dafdinenwerfftatten und Dampfteffelfabriten, Fabriten fur Bfillge und andere Aderbangerathichaften, Walgmühlen, große Rieberlagen für Bagen und Antichen, fewie De-ftillerien. Die Einwohnerzahl von B. wurde im Jahre 1860 auf 14,045 Adpfe beziffert; 1870 betrug biefelbe in 7 Begirten (wards) 22,849, bagn tommen noch auf bas Township Es ericheinen in B. 5 tagliche Beitungen und aufferhalb ber Stabtgrengen 794 Berfonen. eine Monatefdrift; unter erfteren zwei beutide. Die Angabl ber Deutiden im B. wirb auf 8000 bis 10,000 geschätt. Am 18. Febr. 1852 erschien bie erfte Rummer bes "Illinois Banner", gegrundet von A. Boy und John Wolf. 1858 wurde bas Biatt bon Boy (Bolf war bald nach der Gründung wieder ansgetreten) an Edward Rummal verlauft, welcher 1859 ben bisherigen Ramen gegen "Dentsche Zeitung" vertauschte, und biese 1869 an Fresenius ansvertaufte. Im J. 1878 war Andolf Eichenberger Berandgeber bes (tägl. u. wöchentl.) Blattes. Der "Peoria Demokrat" wurde im Angust 1860 gegrändet und von ibm 1864 an Bernhard Cremer abgegeben, ber benfelben (tagl. n. wochentl.) im 3. 1873 noch fortführte. Als frühere, wiedereingegangene bentiche Zeitungen B. werben in bem Berte: "Achtzebn Jahre in B.", von A. Bob (Bestia 1869), genaunt: "Bolisblatt", 1853; "Courier", 1865; "Das Westliche Magazin", 1866; ber "Republikener", 1857; zwei "Ilinois Banner" (ein bemofratisches und ein republikanisches Blatt), 1860. Doutsche Schulen bestehen in Berbindung mit mehreren ber beutschen Auchen; außerdem wird eine Deutsch-Englische von bem "B. Deutscher Schulverein" unterhalten .: Bal. außer bem fcon genannten Werte von Bot: Ballance, "Flistory of Pooria" (Beoria 1870).

**Pestia.** 1) Township in Frankin Co., Lansad; 1160 E. : A Dorf in Miami Co., Indiana. 3) Postdorf in Mahassa Co., Jowa. 4) Postdorf in Bhoming Co., New York.

Pearls Late, eine fecartige Erweiterung bes Illinois Riven in Illinais awifen ben

Counties Peoria, Woodjord und Tazewell; ift 20 DR. lang und etwa & DR. breit.

Weska, Bofigorf in Dubuque Co., Jowa.

Peatone, Township und Boftvorf in Will Co., 3114 no it, an ber Central-Minois-

Bahn gelegen, bat 1213 E.

Bepe, Guglielms, ein in ber Seschichte seines Baterlandes berühmt gewordener Reapolitaner, geb. am 15. Febr. 1783 zu Squillace, trat 1799 in die republikanische Armee, commandirte 1815 ein Corps gegen die Oesterreicher, wurde von Murat zum Seneralicutenant und in der Revolution von 1820, sit die er sich erkärte, zum Oberbeschischaber und Seneralicapitain des Reiches ernaunt, legte sedoch am 1. Okt. 1820 das Obercommando nieder, wurde bei Annäherung der Oesterreicher mit dem Commando sider das 2. Armeeseorps in den Abruzzen betrant; aber von diesen vollständig geschlagen. Er entsich hierauf nach Spanien, später nach England, kehrte 1848 nach Reapel zurück und wurde zum Oberbeschlschaber des Armeecorps ernaunt, welches unter Aarl Albert für die netwake knadhaben der Belagerung Benedig's das Commando und zeichnete sich vielsach durch persönlichen Muth aus. Nach der llebergade der Stadt entsich er nach Korsu, sehte später kurze keit in Baris, dann in Klzza und zuleht in Turin, wo er am 9. Aug. 1855 starb. Bon seinen Schristen sind hervorzuheben: "Memorie" (Paris, 2 Bbe., 1847) und "Histoire des revolutions et des guerres d'Italie en 1847, 48 et 49" (4 Bbe., ebb. 1850).

BeperAntonie, Dorf auf ber Iniel Cuba, im Regierungsbezirt Gnanabacoa, mit 169

Œ. (1867).

Peperins heißt ber frilher von den Römern lapis Albanus genannte vultanische Taffftein von grunlich-grauer Farbe, welcher, in den Bergen Latium's gebrochen, im Alterihum vielfach als Baumaterial benutzt, fpater aber durch den harteren Kaltiuff von Tibur (lapis

Tiburtinus) und foliefilich burch ben Dlarmor erfest murbe.

Bepin. 1) Connth im suböstl. Theile des Staates Wiscousin, umfast 250 engl. D.-Mt. mit 4659 E. (1870), davon 300 in Deutschland und 7 in der Schweiz geboren; im B. 1870: 2392 E. Das Land ist wohlbewässert und sehr fruchtbar. Hauptort: Pepin. Mepublit. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 370 St.). 2) Township und Post-dorf, letteres Hauptort von Pepin Co., Wisconsin; 956 E. 3) Eine segartige Erweiterung des Mississippi River, auf der Frenze der Staaten Wisconsin und Minnesota, ist 25 Mt. lang und etwa 3 Mt. breit.

Popinière (vom frang. popin, ber Bruchttern), Banus ober Pflangenichule; im uneigentlichen Sinne eine Bilbungsanftalt, insbefondere die feit 1796 in Berlin gegründete Schule (feit 1818 bas Medicinisch-Chirurgische Friedrich-Wilhelms-Institut genaunt) für

Militararate.

Beplas (griech.), das künftlich gewebte, faltenreiche Oberfleib, welches die griechischen Franen im Alterthume trugen, insbesondere das prächtig gestidte, safronfardige (auch weiße) weite Obevnewand, mit welchen die Bildfäule der Athene an den Banathenden auf der

Atropolis in Athen feierlich belleibet murbe.

Bepsli, G is a ch in o, M ar ch e f e, italienscher Staatsmann, durch feine Mutter ein Entel Murat's, geb. am 6. Rov. 1826 in Bologna, vermählte sich 1844 mit der Brinzessischerise von Orbenzollern-Sigmaringen, war einer der Ersten, welche sich 1846 nach Eregor's XVI. Tode den Reformbewegungen anschlossen, ging 1849 nach der Uebergade Bossogna's an die Orsterreicher nach Toscana, kehrte jedoch 1852 zurild und sammelte alle liberalen und nationalen Etemente des Landes um sich. Die Bewegung des Jahres 1859 brachte B. an die Spige der Provisorischen Regierung in Bologna. Er wurde dann unter Cipriani's Dictatur Minister der Finanzen und der auswärtigen Angelegenheiten, ging auf Caven's Wunsch als Generalcommissen und der auswärtigen Angelegenheiten, ging auf Caven's Wunsch als Generalcommissen und Umbrien, trat für Bologna in's Parlament, ws er sich dem linken Centumm anschloß, wurde unter Aatazzi 1862 Handelsminister, ging im Dezember d. L. als Gesander nach Betersburg und am 7. April 1868 in gleicher Stellung nach Bien, weichen Posten er sedoch 1870 aufgab.

Bepperell, Townfhip in Mibblefer Co., Maffachnfette, an ber Borcefter- und

Rafbua-Bahn gelegen, bat 1842 G.

Beppertamn, Boftberf in Frantlin Co., Inbiana.

Sepfin: (vom grich, populs, Berbanung, Berfochung), ein wie gewisse lösliche Gärungserreger (Diaftosen) wirtendes Gemenga eiweißartiger Substanzen aus der Drüsenhant des Magens, weicht in seiner Zusammensetzung und Reaction nur wenig vom Eiweiß ab, und wirtt nur in Berbindung mit Säuren verdanend. Die derart verhauten Eiweißsubstanzen beißen Beptone.

Begnannset ober Pequonnod. 1) Dorf in Hartford Co., Connecticut. 2) Fluß in Connecticut, ergießt sich in Bridgeport Harbor, Fairfield Co. 3) Fluß im Staate New Jersey, entspringt in Sussex Co., sließt süböstlich, vereinigt sich mit den Ningwood und Ramapa Wivers, nahe Pompton, und bildet mit diesen den Pompton

River.

Bernen, Township und Fluß in Bennsstoan ia. 1) In Lancaster Co., 1276 C.; 2) In Lancaster Co., ergießt fich in den Susquehanna River.

Bonnest Creet, Fing im Staate Rew Jersey, manbet in den Delaware River,

Barren Co. Pequet. 1) Dorf in New London Co., Connecticut. 2) Dorf in Calumet Co., Wisconfin.

Bern, Dorf in Champaign Co., Illinois.

Perceptibilität (vom lat. porcipera, empfangen, einnehmen) heißt die Fähigkeit eines benkenden Weienst in sich Bercept io nen, d. h. Borstellungen mit Bewußtsein, zu erzengen. Die B. unterscheidet sich von der Sen fation, d. h. von dem bloßen Eindruck auf die semstlen Rerven dadurch, daß diese eine einsache Empsindung bleibt, zu welcher, soll sie zur Berception werden, noch ein innerer Borgang, von den älteren Psphologen Apperception werden, noch ein innerer Borgang, von den älteren Psphologen Apperceptioner wir sin n. von den neueren Bewußt ein genannt, himzelsmmen muß. Je aufwertsamer wir sind, desto scholen scholen sie Aufmertsamseit ist, desto mehr sinken die Berceptionen zu bloßen Empfindungen herab. Bgl. Fechner, "Elemente der Psphophpsit" (2 Theile, Leipzig 1860).

Bereenal, Spencer, britischer Staatsmann, geb. am 1. Nov. 1762, dar zweite Sohn bes irländischen Grasen John Egmont, der in England auch die Titel eines Baron Lovell und Polland führte, gelangte durch Bitt's Einsluß in's Unterhaus, wurde unter Addington's Berwaltung 1901 Bolicitor- und 1802 Attorney-General, verlor nach Pitt's Tode diese Stelle und kann dan der Spite der Torpoppasition im Unterhause und kam im April 1807 als Rangler der Schatzammer in das neugebildete Cabinet. In dieser Stellung des wies er sich als eiseriger Bortämpser der Aristotratie, sowie der Hochliche und als entschiedener Gegner der Katholikenemancipation und Frankreichs. 1809 übernahm B. an Portland's Stelle die Leitung des Cabinets. Am 11. Wai 1812 wurde er beim Eintritt in's Barlament von einem Wechselagenten, der sich durch das Ministerium beeinträchtigt glaubte, erschossen. In der Westminsterabtei wurde ihm ein Denkmal gesetz.

Berge (Le) ist der Name einer Landschaft in der Normandie, welche durch ihre Leinwandsabrication, sowie durch die den Namen Bercheron flihrende, ausbauernde Pserberusse bekannt ift. Der ausgedehnte Wald von Le P. (Portions Saltus) wird in der Ge-

fcicte Frantreich's öfters genannt.

Berd River. . 1): Boftborf in Jefferfon Co., Rem Port. 2) Flug in Rem

Port, ber in ben Blait River, Jefferson Co., manbet.

Percival, 3 am e 6 S a t e 8, amerikanischer Dichter; geb. am 15. Gept. 1795 in Berlin, Connecticut, gest. am 2. Mai 1857 in Hazle Green, Wisconsin, sindirte in Philadelphia Medicin, wurde 1824 Professor der Chemie an der Militärakademie zu West Boint, bald darauf Militärarzt in Boston, siedelte 1827 nach New Haven über, betheiligte sich seit 1834 an den Laudvermessungen in Connecticut und wurde 1824 Staatsgeelog von Wisconsin. Anser Beiträgen für literarische Blätter und Uebersehnngen von deutschen, slawischen und andern lyrischen Gedichten verössentlichte er: "Promothous and other Poems" (1820), "Chio" (3 Theile, 1822—27), "Tho Drowm of a Day" (1843). Seine gesammelten poetischen Arbeiten wurden 1824 in New Port und 1860 in Boston herausgegeben.

Perenffion (vom lat. percunsia, Stoß, Erschiltterung, Schlag), baber Percussions gewehr; besten Ladung durch einen Stoß ober Schlag entzündet wird. Percussions geschaften gefchen Ladung durch einen Stoß ober Schlag entzündet wird. Percussions geschliche bes Ausschliche des Ausschliche des darun angebrachten Berensstungstunders entzündet und das Geschöß zerreißt. Percussion of bloß (Compressions oder Schlagschloß) ift eine Borrichtung, durch welche die Ladung eines Feuergewehres ober Geschäftes mittels eines Knallpräparates durch den Schlag eines dazu eingerichteten hammers (huhns) entzündet

wirv.

Berenffinn nennt man diesenize ärztliche Untersuchungsmethobe, bei welcher nich dich Anschlagen auf die Oberstäche von Körperhöhlen (Brust., Bauchhöhle) den Justand der in denselben liegendem Organe erforschen will. Da man aus der Anatomie den gesunden Justand der einzelnen Organe tennt und aus der pathologischen Angtomie die verschiedenen Krantheiten berselben, so tann man durch die B. Schlisse auf den augenblicklichen Zustand derselben, z. B. ab Luft in einer Lungenpartie enthalten ist oder nicht; ebenso de die Größe eines Organes die normale ist, oder sich vermehrt oder vermindert hat.

Berei (engl. Gefclecht), f. Rorthumberland.

Berry, Thomas, englischer Dicter, geb. am 13. April 1728 zu Britgeworth in Shropshire, wurde 1756 Pfarrer in Wilby in Northamptonshire, 1766 Raplan des Herzegs von Northumbersand, 1769 Hosfaplan des Känigs, 1778 Dechant von Carlisle, 1782 Bischof von Dromore in Irland, wo er am 30. Sept. 1811 starb. Er dictete mehrere Balladen, wirtte aber besonders auf die Regenerirung der englischen Literatur burch die Heransgebe der "Reliques of Ancient English Poetry" (1765, neueste Anst., 3 Bbe., Leipzig

1868).

Perczel, Morit, General im lingarischen Revolutionstriege, geb. 1814 in Tolns, gehörte auf den Reichstagen 1840, 1843 und 1847 zur änszersten Linken, bildete 1848 ein Freicorps, mit dem er die Rachbut Jellachich's bei Uzora zur Uebergade zwang. Sein Einfoll in Steiermark war nutlos und bei seinem Bormariche nach Raab wurde er am 30. Dez. von Jellachich bei Moor geschlagen. In Pesth sammelte er sein Corps wieder und soch mit abwechselndem Glude dis zur Schlacht bei Temeswar (9. Aug. 1849), nach welcher er sich in die Türlei slüchtete. Seine glänzendste Wassenthat war der Uebersall des Ottinger'schen Corps bei Szolnos am 26. Jan. 1849. Er ging dann nach London und 1852 nach Jersen. Insolge der Krönungsamnestie (1861) nach Ungarn zurückgelehrt, schlos er sich der Partei Dest au, wirtte für die Reorganisation der nationalen Arnee und wurde Mitglied der ungarischen Delegation in Wien.

Pervide Alber, Blug, entspringt in Balowin Co., Miffiffippi, und bilbet bie Grenglinie zwischen biefem Co. und Floriba, wendet fich bann nach Floriba und muntet in bie

Berbibo Bay.

Perdiffas, König von Macedoni en, ber vertraute Frennb und Feltherr Alexanter's bes Gr., erhielt von diesem vor bessen Tobe ben töniglichen Siegelring und die Bestimmung zum Regenten, schlag die ihm angebotene Gewalt aus, jedoch nur, um sie mittelbar besto sicherer zu erlangen; seine ehrgeizigen Plane scheiterten aber, benn als er in Aegypten einstillte, um ben Ptolemaus Logos anzugreisen, wurde er 321 von einigen Berschworenen ersichten.

Porduellio (lat., ber Bochverrath), im alteren Römifchen Rechte jebes Berbrechen, woburch ber Staat in feiner Eriftenz gefahrbet wurde; in ber Kaiferzeit fiel es mit bem Be-

griff bes Dajeftateverbrechens gufammen.

Beregrinns Proteus, ein fanatischer Schwärmer in der ersten hatfte des 2. Jahrh., aus Parium in Absten von heidnischen Eltern geboren, wurde in Belästina Chrift, aber bald aus der chriftlichen Gemeinschaft wegen seines ärgerlichen Lebenswandels ausgeschlossen, durchreiste hierauf Argupten, Italien und Griechenland, erregte aber Aberall Auftof. Um wenigstens auf eine außergewöhnliche Weise zu unden, machte er bekannt, daß er sich zu Olympia vor dem versammesten Bolte verbrennen werde, und bestieg in ber Nach nach den Olympischen Spielen (168 nach Chr.) ben Scheiterhausen. Wielaub behandelt in seinem

gleichnamigen Roman bie Lebensschidfale bes B. B.

Pereire, Emile und Ifaac, zwei ifrael. Brüber portugiesticher Abstammung, französische Financiers, der erstere geb. am 3. Dez. 1800, der andere am 25. Nov. 1806 zu Bordeaux, trieben in Paris Bankgeschäfte und schrieben als Anhänger des St. Simenismus Bieles für Journale. Die Wichtigkeit der Eisenbahnen erkennend, bauten sie unter der Garantie Rothschie's die Bahn nach St. Germain und die Rordbahn, erwarden tedunch, wie durch den Bau der Suddahn und die Begründung des "Crédit soncier" und des "Crédit modifier" ein ungeheures Bermögen (1852—57), ließen sich aber in Schwindlich zu Schadenersat verurtheilt. Isaac B. schried: "Lo role de la Banque de France et l'organisation du crédit en France" (Paris 1864). Beide Brüber, sowie auch Eugene P., der Sohn Isaac's, waren Abgeordnete im Gesetzebeuten Abreet.

Perefop, b. b. h. fithmusiconge, tatarifc Drtapn (b. i. Ther ber Reifelinie), im Alteribunt Caphrod sber Taphra, im Mittelalter Comania, bann Togla und Sofiatigenannt, jest Rreisstadt bes rufflicen Gonvernements Taurien, ein ungefander Dat, welcher in der Regel Mangel mu Trinkoffer leidet, 4000 G. (Anffen, Armenier, Griechen, Lataren und Inden) und drei Kirchen hat. Die Stadt biegt auf dem 1% Meilen breiten I ft hmus: von P. sder der Landenze, welche die Krim mit dem rufflichen Festlande verbindet und den Siwasch des Asowischen Weeres: von dem Golf von P. trennt. Im Alterihume, besonders aben im Mittelalier, war P. start besestigt, da es den Schlissel zur Halbutel Krim. bildete, um deven Boss in saft allen Jahrhanderten zahlereiche Kämpfe statzgefunden haben, phier besiegten 1698 die Ruffen ein Peer von 40,000 Tataren; 1736 wurde es von ersteren unter Münnich und 1771 unter Dolgorntij erstärmt nad 1774 von der Pforte durch den Frieden von Kutschul-Kainarbichi an Unstland abgetreten, doch erst 1783 demselben nedst der ganzen Krim elnberleibt.

Bere Marquette, Tomnibip in Majon Co., Di ich ig an; 984 G.

**Berentstifd** (fat. poremborius, von parimora, vernichten), v. i. gerstörend, vhne Weites res, ein für allemal, im Gegenfatz zu dit at orisch, namentlich von Fristen; Einreden und Labungen. B.e Frist ist eine solche, nach deren Ablans das Bersannte nicht mehr einzuholen ist; B.e Einrede, welche das Klagrecht für immer beseitigt; B.e Lubung, welche

im Falle bes Nichterfcheinens einen Rachtheil mit fich führt.

Berennirend oder aus dan ern d neunt man im engeren Sinne diejenigen Pflanzen, beren grass oder fräuterartiger Stengel jedes Jahr abstirbt, aber sich im folgenden Jahre und viele Jahre hindurch aus dem bleibenden Murzelstod (Ahizom) oder aus einer wirklichen Burzel von Neuem erzeugt. Zu den perennirenden Gewächsen gehören die meisten Aräuter und Gräser, sowie auch viele Zierpflanzen, z. B. Lüien, Bännien, Primeln, Zwiebeln und Anollengewächse u. s. m. Onrch Eulem können manche einsährige Pflanzen auch in perennirende umgewandelt werden. Im weiteren Sinne gehören auch die Holzgewächse bierber.

Perez, Antonio, Minister Philipp's II. von Spaniun, geb. 1539 in Kragonien, wurde in seinem 25. Lebensjahre von Philipp zum Staatssetretär erhoben, zog sich aber bald den haß desselben zu, da er in intime Beziehungen zur Fürstin Eboli, der Gellebten des Königs, irat. Megen Mitschafd an der Erwordung des Juan de Escosedo 1579 verdaftet, gestand er auf der Folter seine Schuld, doch gelang es ihm nach Aragonien zu entssliehen. Hier der Inquisition überantwortet, aber zweimal durch Boltsaufstände bespeit, sich er nach Paris, sand später in Loudon eine ehrenvolle Ansnahme, während er in Spanien verurtheilt und seiner Güter beraubt wurde. Er starb 1611 in Paris. Er hintertieß interessante Wemoiren "Rolsciones" (zwerst 1594), nach denen Bermudez de Castro eine Biographie (Wadrid 1942) des P. bearbeitets. Gunstow hat ihn zum helden eines Dramas gemacht.

Berfectibilität (vam lat. porficers, zu Stande bringen, vollenden), die Bervollfomms nungsfähigteit; die Theologen z. B. fireiten über die B. der driftlichen Religion, die Polistiler über die gewisser politischer. Institutionen. Bur Bezeichnung des Glaubens an die B.; namentlich des Fortschrittes der Menschheit im Großen und Sanzen zum Bessern, hat man das Wort Berfect ib il is nuns gebildet nud neunt die Anhänger einer sechen Welt-

anschauung Perfectibilisten.. **Perfectum**, si Prateritum.

Berferation (vom neulat. persoratio, Durchbahrung), in der Chirurgie die Eröffnung natürlicher oder widernatürlich gebildeter Höhlen im Körper durch die Bandung vermittelst eines Stichs, um entweder den Inhalt zu entleeren oder heilmittel in diefelben zu bringen. Handelt es sich um Entleerung von Flüssigseiten, so neunt man die B. Paracentese. Die geburtshilfliche B. ist die Eröffnung des Kopfes des Kindes, wenn derselbe zu groß ist, um das Beden der Mutter passuren zu können. Spontane B. neunt man die Durchbrechung von Körperwänden durch Abseelse oder Goschwäre, z. B. Durchbrechung der Ragenwand durch das runde Magengeschwäre.

Pergament (von der griech: Stadt Pergamon, wo es besonders unter der Regierung des Lönigs Emmens, 200 v. Chr., herzestellt wurde) ift ungogerbte, gereinigte, mit Kalt gebeigte und geglättete Thierhant. Die stärkeren Sorten werden ans händen von Esein, Kälbern, Wölfen n. s. w. zum Ueberziehen von Arommeln und Banken; die schwächeren aus Bod., Ziegen-, Schweins-, Schaf- und Lammhänten zu Bildpereinbanden-Kofferüberzilgen und bie blinnften Sorten B. (Be lån - A.) aus Hellen ganz jungen Ilegen und Lammer gesertigt. Im Alterthum, wo es vorzugsweise zum Schen ganz jungen Blegen und Lammer gesertigt. Im Alterthum, wo es vorzugsweise zum Schen biente, war die Fadrication des P.'s bereits ein sehr bedeutender Industriezweig. (h. Papier.). P. Surregut bestellt bestehen aus Leinwand oder starken Papier wit einem Ueberzug von Leim und Bleiweiß mit verschiebenen Zuslätzen, der geschissen nach dem Arostnen 2-4. Wallemit Leinöls

firmif beftrichen , wieb. B... Babier ift burd Gintanden in verbinnte Schwefelfine demifc veranbertes Lumpenpapier, billiger als Bergament, beficht große Biberflandstraft gegen Sauren, Jusettenfrag n. f. w., findet. vielfache technische Berwendung und wird beforbere auch bei demischen Arbeiten (au Blalbfen) vermenbet. Will man bideres B. baben, so lest man einzelne Bogen beffelben fencht über einender, brüft fie feft aneinander mit wafcht fie bann forgfaltig aude Farbiges Bergamentpapier fann auf gewöhnliche Weise nicht so foon bergestellt werben, weil bie wenigsten garben bie Einwirfung ber Schwefelfaure vertragen.

Pergamenibrude nennt man bie nach Erfindung ber Buchbruderfunft gebräuchlich gewordene Sitte, einzelne Abzuge toftbarer Werte auf Bergament machen zu laffen, eine Sitte, bie fich bis auf Die Gegenwart erhalten und eine eigene Literatur bervorgerufen bat. Bal. van Bract, "Catalogue des livres imprimés sur véliu de la bibliothèque du Roi<sup>a</sup> 65 Str., Beris 1822-28); berjelse: "Catalogue des livres imprimés sur vélin, qui se trouvent dans les bibliothèques, tant publiques que particulières, pour faire suite au précédent

catalogue" (4 Bbe., ebb. 1824—26). Pergamum ober Pergamus, Siadt in der myfichen Landichaft Tenthranis au Railos, Rleinaften. Auf fteiler Bobe über ber Stadt lag die Afropolis. Bebentend murbe B. unter Bhiletaros, bem Stifter bes Bergamenifden Reiches, bas burch Schentung bes größten Theiles von Botberaften an Enmenes II. (ben Begrunder ber ber tibmten, aus 200,000 Rollen bestehenben Bengamenifden Bibliothet) burch bie Römer sehr vergrößert wurde. Anch als Atbalus III. (138—133 v. Chr.) das Reich ben Romern vererbte, blieb B. eine bebentenbe Stabt, von ber fich in bem beutigen Bergamo noch Ruinen finben.

Pergoleje, Giovan ni Battifta, hervorragender italienischer Componist, geb. an 2. Jan. 1710 ju Jeft im ebemaligen Rirchenstaate, geft. zu Pojjuoli bei Reapel: am 16. Mary 1736, finditte am Confervatorium ju Reapel Dufit, madte fich balb burch bie Beröffentlichung mehrerer Opern und underer masikalischer Compositionen besannt, wurde 1734 Rapellmeister an der Domfirche in Loretto, mußte fich jedoch bereits 1735 feiner Gefundheit halber nach Bozzusli zurückzieben. Am berühmteften ift fein "Stabat mater" geworben,

welches er noch furz bor feinem Tobe beenbigte.

Perhorrescenz (neulat. von perhorrescera, vor etwas schanbern, fich entseten), in ber Rechtssprache Furcht vor der Parteitichkeit eines Richters, ober: Ablehnung, beift die Ertlarung einer Bartei, bag fie fich eine gewiffe Berfon als Richter verbittet, weil man berfelben nicht die nöthige Unparteilichkeit gutrant; boch muffen hierfür Grunde beigebracht mer-3m Civilproceffe gefchieht biefes burch ben Berborrefcengeib, burch welchen bie ablehnenbe Partei gu beschwören bat, baft fie bem Richter nicht trauen tonne. 3m Criminalprocesse ift biefer Gib jest nicht mehr üblid. Bei ben Befcworenengerichten konnen fowohl ber Staatsanwalt mie ber Angeliagte nine gefettich bestimmte Babl ber Gefcworenen phue Mugabe ber Grunbe ablehnen.

Berlander, . Dyraun von Lorinth und einer ber sog. Sieben Weisen Griechenlands, Sohn bes Appselos aus bem Geschlechte ber Berakliben, geb. 668 bor Chr., folgte feinem Bater 627 in der Herrschaft und foll nach einer 44jährigen Regierung 584 gestorben sein. Kin Abrif feines Lebens findet sich bei Diogenes von Laurte. Bal. Wagner, "Do Peri-

andro, Cerinthiorum tyranno" (Dornstedt 1828).

Periegefis (vom griech, periegeisthai, herumführen) hieß im alten Griechenland bas hermuführen eines Fremben, um ihm bie Mertwiltbigleiten ber Kunft an zeigen und zu er-Maren; baber Berieget berjenige, ber bies that. Insbesondere: bebeutet B. bas Aufgablen und bie Befdreibung ber Mertwittbigfeiten ber Stabte, Lanber und Boller und ift buher ber Titel verschiebener, altgriechischer, geographischer Werte, wie bes Helataus, Pau-

fanias, Dionvflus n. a.

Périer. 1) Cafimir; berühmter frangöflicher Staatsmann, geb. am 21. Dit. 1777, trat 1798 in bas Geniecorps ber Armee von Italien und machte bie beiben folgenben Feldzüge mit, gründete 1802 mit seinem Bruber Antoine Schpion ein Bantgeschäft in Baris, untergog 1817 in einer Flugschrift bie Finangpolitit ber Regierung einer scharfen Aritik und wurde vom Seine-Departement in die Kanmer gewählt. Ein entschiedener Gegner ber Regetion, war er in beköndiger Opposition gegen bas Ministerium Billdle, wurde 1828 unter bem Ministerium Martignac Minister des Handels und der Finanzen, schied jedoch wiede't aus dem Cabinet, nachdem Bolignac au's Ruber gekommen war. In der Julirevolution von 1830 war er aufangs für Ausgleichungsversuche; nach der Erhebung ber Orléans auf den Thron wurde er Bräsident der Kammer und bildete im März 1831 ein: neues Ministerium, in welchem er das Pertesenille des Innern abernum. Seine Marime war die des sog. "Justo-miliou" (s. d.). : Er starb in der Racht vom 15. zum 16. Mai 1832 zu Paris an der Cholera. 2) Autoine Seip inn. Bruder des Borigen, geb. am 14. Juni 1776 zu Grenoble, wurde Mitbegrilnder den Bant von Frandrich, der ausmiterungsgesellschaft, der ersten französischen Affecuranzempagnie, der Sportasse von Paris, und vieler anderer gemeinnühiger Institute, unterstäute mit seinem bedentenden Bermögen industrielle Bestredungen und sührte die Dampspungen in den französischen Abslengruben ein. Er starb am 2. April 1821. 3) Auguste Casimir Bietor Laurent, Sohn des Casimir, ged. in Paris am 20. Aug. 1811; trat früh in den Staatsblenst, war an verschiedenen Dösen Gesandsplatisserreiar und Charge d'assairs und wurde dann bevollmächtigter Gesander in Hannover. Nach dem Staatsstreich vom 2. Ott. 1851 konrde er und Monde Baletien gesonzen geseht, nach ein paar Tagen aber vieder entlassen, worans er sich vom össenklichen Leben zurüczog. Seit dem Fall des Kaisereichen nahm er einen hervorragenden Plat unter den französsichen Etaatsmännern ein, und wurde am 12. Ott, 1871 von Thiers zum Minister des Innern ernannt:

Beriganm (vom griech, port, um, berum, über, und gula, Erbe, Erbudhe) beißt ber ber

Erbe am nachften liegende Buntt ber Mondbahn im Gegenfat bon Mp ag aum.

Berigon (griech.), in der Botanit die einfache, zwischen Reich und Blumentrone mitten inne stehends, gran oder verschiedensarbig gesätbte Blutenhulle; bei monototolen Pflanzen ist sie von ganz blumentronartiger Beschaffenheit: Bei den Aroptogamen heißt P. die Moodsblute; Peluter Penig on alta werden die das P. bildenden Blätter genannt.

Borigert, ehemalige Landichaft im fühmeftl. Franfreich, fruber zur Broving Guvenne, jest jum Departement Dorbogne gehörend. Heinrich IV. (f. b.) vereinigte P.

für immer mit ber frang. Rrone.

Parigueur, Daupistadt des frauz. Departements Dord og ne und der früheren Landschaft Berigord, an dem Dordognezusung Iste gelegen und mit Bordeaux und Linoges durch Eisenbahnen verbunden, liegt an der Stelle des alten Vosunna und hat 20,401 E. (1866), sustere, enge und drumme Straßen. Aninen von röm. Wasserleitungen und Babern sind noch vorhanden; auch wurden 1857 Reste des röm. Amphitheaters anfgefunden. Ein runs des Gebäude von 150 F. Höhe und 200 F. Umsang gilt für die Auinen eines Bennstempels. Ein schönes Gebäude ist die Ratsedrale. B. hat ein großes Auseum sur Atterthümer, Mineralogie nad Geologis, sowie eine Bibliothet von 14,000 Bänden. Bedeutender Daus del wird mit Truthühnern; Trässelposieten, Ligaenren, Papier, Wollstoffen u. s. w. gestrieben.

Berifelinm, f. Aphelium.

Beriftes, ber berühmteste Biggiongun ber Athener, Gobn bes Tanthippus, bes Ciegers bei Mpfale. Rachbem er mehrere Feldgilge mitgemacht hatte, widmete er fich um 469 vor Chr., jur Beit als Rimon an ber Spite bes Staates famb, ben Staatsgefchaften, unb trat nach beffen Sturge (461) an bie Spitze ber Angelegenheiten Athen's, welche er bis gu seinem Tobe leitete. Sein Streben war barauf gerichtet, die Bilbung aller Bollesloffen ju fördern und alle Burger zur Theilnahme an den Staatsangelegenseiten heranzuziehen. Die Herrschaft über die Bundesgenoffen sicherte er befonders durch die fog: Colonien, indem athenische Burger mit Beibehaltung ihres Stimmmechtes in ben abbangigen Stanten angefiebelt murben. Die Bunbesgenoffen-Raffe, Die wielleicht fom por ihm von : Delos nach Athen verpflangt worden war, verwendete er völlig nach Billfür zum Beutheil der Athener. So wurde für die Dienste auf den Uebungsgeschwadern der Flotte ein Gold ausgesetzt und ebenfo filr bie Theilnahme an ben Gefchworenengerichten. Die Bericonerung Athen's gewährte einer großen Anzahl von athenischen Burgern Beschäftigung, verebelte aber auch, zumal unter der Leitung bes großen Phidias, ben Geschmad des Bolles und nährte bessen. Begeisterung für das Baterland (das Barthen nund die Propylanun fur das Anterland (das Barthen nund die Propylanun unf der Altro-B. behauptete fich fast ohne Unterbrechung an ber Spipe ber athenischen Demopolis). tratie, obgleich ber Reib, ben er erwedte, fich in Angriffen gegen feine Freunde Luft machte. Eine lange Daner ber Segemonie Athens war aber beghalb unmöglich, weil biefelbe auf einer Gewaltherrichaft nach Angen und auf der Herrichaft ben angebliveten Menge-im Annerm bes Staates berubte. Beibes mußte insbefonbere mit Sparia balb einen Bruch jur Folge haben, den P. noch erlebte. Bei Beginn des Belaponnelischen Kriegs mit unum-schränkter Gewalt an die Spipe des Staates gestellt, starb B. 429 vor Chr. an der Best. Auger ber Biographie bes B. von Platard, vgl. Gauppe, "Die Omellen Plutard's für das Leben bes P." (Böttingen 1867), Onden, "Athen und Heiles" (Thi. 2, "P., Aleen, Thutpbibes", Leipzig 1866).

Beritapen (vom griech. perikoptsin, abschneiben), Abschnitte, idsbesonbere die billichen Abschnitte, welche beim öffentlichen Gottesbienst an Gonn- und Feiertugen vorgelesen und aus welchen die Terte zw ben Predigten entnommen werden. Schon Papst Gregor ber Er, seste sür die verschiedenen Sonn- und Feiertage die P. sest, nach welchen sich (einige Neuerungen abgerechnet) die latholische Rirche noch gegenwärtig richtet; auch in der lutherischen Lirche bestand lange die Berpflichtung für die Prediger die Terte zu den Predigten den P. zu entlehnen (Beritopenzu wan g), während die resormirte Airche ihren Predigern volle Freiheit ließ.

Perim, fleine Infel am fubl. Eingange in bas Rothe Meer, f. Bab-el.-Manbeb.

Berimeter, f. Beripherie.

Periade (griech, periodos, von bodos, ber Weg, lat. periodus, eigentlich Umweg, Umgang, Umlanf), jebe Reibenfolge von aus einenber fich entmidelnben Ericeinungen, Die an einem gewissen Buntte jum Abschlusse tommen und von ba wieder auf's Rene ihren Areis. tanf beginnen. 1) In ber Chronologie, foviel als Cyclus (f. p.), b. h. eine Reihe von aftrenomifden Erideinungen, welche immer in berfelben Ordnung verlaufen. : Diefe P.n werden hauptfachlich gebraucht, um verschiedene Beitherechnungearten unter einander auszugleichen. Die befannteften biefer B.n find: Die Ebelbaifme B. eber bie B. ber Finsternisse, bestehend aus 223 innobiscen Monaten, biente ben Chaldaern zur Ausgleichung ber berschiedenen Arten ihrer Monate und beruhte auf ber Berbachtung, bag bie Monbfinsternisse nach 223 Mondwechseln in berfelben Debnung wiederkehrten; Die Dundsftern - ober Gothifche B. ber Acgepter jur Ausgleichung bee burgert. Baires von 365 Tagen mit bem genaueren Sonnenjahre von 365% Tagen; bie Detonifche B. (Mondeirtel, Gulbene 3ahl) von 19 Jahren zur Ausgleichung ber Sonnen- mb Mondjahre; die Ralippische B. von 76 Jahren; die Dipparchische B. ven 304 30hren; die B. bes Sonnenzirkels von 28 Jahren, nach beren Ablauf Wochen- und Monatstage wieder zusammentreffen; die B. ber Indictionen (Römerzinszahl) von 15 Jahren; Die Julianifde B., von Scaliger aufgestellt, berbindet ben Connen-Mond- und Indictionenchtlus ju einer P., welche mit bem Beitpuntt beginnt, wo alle brei Collen jugleich beginnen, und fich erft ba wieber erneuert, wo alle brei ju gleicher Beit ab-Die Angabl ber Jahre biefer B. ift 28. 19. 15 = 7980. 2) In ter Gech ich te versteht man unter B. einen Zeitraum, bessen Anfang nach einer Begebenheit beftimmt wird, welche bemfelben einen eigenthumlichen Charatter gibt und ihn von bem früheren unterscheibet. 3) In der Grammatit ift B. die Darftellung bes geschloffenen Gebau-tens innerhalb der zusammenhangenden Rede, mabrend man unter Sat im Allgemeinen ben Ausdrud des mitgetheilten Gedantens zu versteben pflegt.

Peripatetifche Philosophie, Die Philosophie Des Ariftoteles, welche berfelbe im Anf- und Abmandeln (griech. peripatein) vorzutragen pflegte, bann auch alle bie an Die Ariftotelifde

Philosophie antulpfenden Richtungen ber griechischen Bhilosophie.

Peripette (griech. peripetein, von peripiptolo, umfallen, umfhlogen), bas plötliche Umschlagen der Glildsumftante, die unerwartete Beränderung, Umwandlung; in der die unatischen Dichten insbesondere, oder auch im Roman die Lösung des Anotens.

Peripherie (griech, peripherein, von peripherenthal, fich herumbewegen), die Areislinie, der Kreisumfang (f. Kreis); bisweilen and der Umfang einer im Allgemeinen trummlinig begrenzten Fläche. Bei geradlinigen Figuren beift ber Umfang Perismeter.

Beriphrase (griech. poriphrasis, von poriphrazein, herumreben), Begriffsunfcreis bung, eine in Boefie und Abetorit gleichmäßig vortommende Redefigur, nach welcher ein Gegenstand, flatt bei feinem Ramen einfach genaunt zu werden, nach feinen Eigenschaften, Berhältniffen n, bal. bezeichnet wied.

Beris, in ber perflicen Religion gnte Seifter, burch Schonbeit ansgezeichnet und unfterblich, fowohl mannlich als weiblich; fle fouten bie Menfchen wohlwollenb gegen bie

Dems (bofen Geifter).

Beriftaltifche Bewegung (Perift ole), die periodische Zusammenziehung ber in ben Darmwänden besindlichen Musteln, die, durch Berengung des Onerschnittes vom Wogen zum Aster fortschweitend, den Inhalt in dieser Richtung fortschieden. Ist ber betreffende Rauel durch Krankheit benschliefen, so tann eine entgegengeseste Bewegung (antisperiftaltisch), pristeben, die leicht Kotherbrechen bewirtt.

Perifitt (griech, perintylon vomatylon, Ganle), Die Ganlenftellung rings um ein Go-

baube ober einen Raum.

Berfind, Down foipe, 1) in Sagabahoc Co., Maine, 71 C.; 2) in Grie Co., Die, 1991 C.

Bertine Grabe, Dorf in Bureau Co., 31linote.

Bertinsuine, Boftborf in Mabifon Co., Inbiana. Pirtismen in Pennfplvania. 1) Townfhip in Moutgomert Co., 922 C. 2)

Blug, ber in ben Schupitif River flieft.

Berlen, und Perlinuttermaffe bestebenbe Erzenguiffe ber in einigen Meeren einheimle chen C chien Berlmufchel (Margarita margaritifera, Meleagrina margaritifera), ber Templegam - Berlenmufchel (Placona Placonta) und ber bis jest nur in Europa und im Colorado Rordamerita's gefundenen Flugperlmufdel (Unio margaritifera), welche von bem Thier ausgeschieden werben, um irgend einen in die Mufchel getutbenen Rorper (ein Sanbtorn ic.) ju umfleiben; ober um eine Deffnung in ber Schale gu verfchliegen. Berfchiebentlich (bef. von Chinefen) ift biefer Umftand benutt worben, um bie Thiere jur Berlenbilbung ju gwingen. Indeß ift bie bedingende Urface ber Berlenbilbung nicht immer genen ju ermitteln, benn auch gang unverlepte Dufcheln enthalten guweilen IK, und nicht ner echte Berimufdein und bie Flugperimufdel, fonbern auch verfchiebene Conchplien, Die ihre, Goale mit Berimutterglang anstleiben (bei Schneden 3. B. hat man oft B. gefunden). Die B.-Masse besteht aus tohleusaurem Ralt mit thierischer Substanz als Bindemittel, und ift in concentrischen Schichten abgelagert, bon beträchtlider Barte und 2,40 bis 2,70 (pecififdem Gewicht. Den Werth ber B. bestimmen Größe, Form, Farbe, Glanz und Alarbeit. Im Dandel unterscheidet man ihrem Werth nach die B. in folgender Dednang: Stude B. (beste Gorte), Inter-, Rett-, Broden- ober Barod's (portes baroques), Barang'sns, Kropfs, Loths ober Samens und Stands Berlen (ungebohrt). Die orientalischen B., namentlich die der Insel Ceplon find bie gefuchteften, fobann folgen ble ameritanifchen (weißer ale bie erfteren, jeboch meniger glangenb), gulest folgen bie ber Finfmufdeln, obgitich man auch unter fonen mandmal cone und werthvolle Cremplare finbet. Sauge runbe B. beifen Angen ober Tropfent Die Berstellung Id nflich er B. wutte um 1600 von Jaquin in Baris erfunden, und noch jest werben folde in Baris, Bien u. f. w. in Menge und bon taufdenber Schonbeit gefertigt. Die O l a 6 - P. find theils maffin aud farbigem Glafe, theils bobl mit gefarbien ober fpiegelnben Gubftangen gefüllt. Die wichtigften gunborte (Berthante) ber B., welche burch Taucher in ber Tiefe eingesammelt werben, find: ber Berfiche Deerbufen, Die Ruften von Ceplon und Japan, die Rusten Westindiens und Mexico's. In neuester Beit hat man er-giebige Perloante im Norden von Westaustralien, nach dem Aequator zu, gefunden. Bgl. Mobins, "Die echten B." (Hamburg 1868).

Berlhuhn (Numida), eine zu ben huhnern gehörige, urfprünglich in Afrika heimische Bigelgattung, hat auf bem Scheifel einen kamnartigen Answuchs, einen kurzen, biden Schnabel, am Unterkiefer Fleischlappen und Fäße ohne Sporen, ber Schwanz ift kurz und hängend. Die Perlhühner halten sich meist auf Baumen auf. hervorzuhebenke Arten: bas Gemeine B. (N. Molongris), an fumpfigen Pläpen Wittelafrika's in herbenlebend, jest auch verwiddert in Westindien und Südamerika, ist aschgrau, mit zahlreichen, runden weißen fleden, wird seiner wohlschmedenden Eier wegen häufig als Pausthier gehalten, aber seines Geschreies wegen läsig; das Gehändte B. (N. orletata), etwas kleiner als das vorige, trägt auf dem Kopse einen Kamm haarahnlich zerzaserter Federn.

Persmutter heißt die wegen ihres irifirenden Glanzes beliebte Schicht der Schalen vieler Muschein, namentlich der echten Persmuschel (f. Berlen). Die getrennten Schalen tommen in ihrem ursprünglichen Justande in den Dandel (2—3000 Tonnen jährlich) und werden nach dem Gewicht versauft. Das P. wird mit kleingezähnten Sögen zerschnitten und die robe Kruste abgestoßen oder abgemeißelt. Die Stüde werden dann mit der Feile oder auf der Drehbant bearbeitet, beim Bohren aber steis beneht, um das Erhigen und Berspringen zu vermeiden. Das Schleisen geschieht auf benehtem Sandsein; sodann mit Bimsstein und Wasser und schleißlich mit geschläumtem Aripel und Del, dann folgt das Beliren mit sehr frinem Tripel und Schwefelsaure, sowie das Reinigen mit Seisenwasser. B. läst sich graviren, vergolden, mit Salmiat und Böllenstein schwarz sarben, zu durchbrochenen Zierrathen, eingelegten Arbeiten, Fourniren auf Holz, Recessaires, Portemonnaies u. sien. berwenden. Das beste Bindemittel für P. ist in Essig gesochte Hausenblose.

Berm. 1) Ruffiiches Gouvernement zu Rlein-Ruftand gehörig, umfaßt 6030 D.-DR. mit 2,173,501 E. (Betersb. Ral. 1872), gerfallt in 12 Rreife und gilt, ba es ben hanptibelt bes Bergwertsbezirfes (Golv, Gilber, Eifen, Aupfer) umfaßt, für eines ber reichften Gouvernements bes ruff. Reichs. Rach bem Gonv. P. bezeichnete bet englische

Genlog Murchison the hier machtig anftretenden Gehilde: bar Bechftein und Aupferschieferformation als Bermisches Spstem. 2) Hauptstadt bes Gouvernements, an der Lama gelegen, besteht aus Holzbausern, hat; 9 Rirchen, breite Strafen, lebhaften, Donitelsverlehr und 22,712 C. (Petersb. Rol. 1879).

Bermutatian, (vom let, permutare, vertaufden) nennt man in ber Mathematit bas Berfepen einer Reihe von gegebenen Dingen (Element e.n) in der Boife, daß jedem Element in den verfchiebenen Gruppirungen eine Stelle nach der andern gutommt, bis es alle mitglichen Stellen in feinem Berhaltniß zu ben übrigen burchlaufen bat. Die Bohl, welche angibt, wie oft biefes Berfegen flattfinden tann, beißt die Permutation, sahl und wird mit P bezeichnet und gmar 1. B. fur 6 Dinge mit P. Gind bie Elemente alle von einender verschieden, so fagt man, es fei eine B. obne Wiederbolung, mabrend eine B. mit Bieberbolung eine folche barftellt, worin gleiche ober verschiedene Gruppen gleicher vortoumen. Eine B. obne Bieberbulung ift g. B. folgenbe: bie 4 verfchiebenen Dinge ober Glemente a, b, c, d, laffen gablreiche Anordnungen ober Berfehungen zu, indem jebes Element fowohl die erfte, zweite, britte, vierte u. f. w. Stellung in ber Reibe einnehmen tonn (j. B. a, ab, ac, ad); mabrend eine B. mit Bieberholung auf folgende Beife bargeftellt werben tann: Es find 8 weiße und A fowarze Rugeln gegeben, maren alle 12 weiß, fa würden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Auerdnungen aber Berfetungen möglich fein; wegen ber 4 schwarzen aber fallen 2, 3, 4 Anordnungen, welche fic burch Nichts als burch bie verschiebenenen Bersegungen bieser 4 Lugeln in "benfelben Stellen" ben einauber untericheiben, in eine einzige jusammen. Bermandt mit ber B. ift bie mathematifche Combis n a t i o n (in ber Logit die Berbindung mehrerer Urtheile fammt ben darans hervergehenden Folgerungen), b. i. die mit oder ohne Wiederholung mögliche Jusammenstellung aus mehreren gegebenen Buchflaben ober Biffergroßen Elemente); find g. B. a. b, o, d, abie gegebenen Elemente, fo ift a, ab, oba, deb, abed eine Combination ohne Bieberholung, aa, ana, abab, aabbbo aber eine Combination mit Wieberholung. Go viele Clemente gegeben find, fo viele Classen von Combinationen find möglich, und hiernach neunt man ein einzelnes Element eine Combination ber erften Claffe ober Un ion (a, b, o), 2 vereinigte Elemente eine Combination ber zweiten Claffe, Binion ober Ambe (ab, be), eine Combination von brei Elementen, Ternion ober Terne (acb) n. f. f. Die Lehre von ten Gefehen ber Berfehungen ober Bufammenfehungen neunt mon bie Combination olehre in weiterem Sinne. Das mit bem Combiniren vereinigte Bermutiren beift Barliren, ift ebenfalls in allen nur bentbaren Bersehungen möglich und wird auch in ein Bariiren mit und ohne Bieberholung unterschieben.

Bernambnes. 1) Gine ber öftlichen Browingen bes Ralferreiche Brafilien, umfaßt 1845 Q .- Di. mit 1,220,000 C. (1867) und besteht aus einer flachen Allfteuregien und aus dem Sertao (Bufte) genaunten Landftriche. Berge und hochebenen erheben fich erft 7—8 engl. M. von der Rufte. Die Finffe Capibaribe, Ipojuca und Una bewäsfern die Proving, welche im Gangen troden ist; in den fruchtbaren Landestheilen wird viel Zuder und Baumwolle gebaut. Die Balber liefern fratbolger und werthvolles Banbolg. Ruftenregion bet eine ungefibre Breite von 50 geogr. Die Gertho erftredt fich im 20. von Alagoas und Gergipe am rechten Ufer bes San Francisco; hat gute Weiten und erzeugt bin und wieder Baumwolle. 2) Sauptftabt ber gleichnamigen Breving, wichtiger Dafenplat am, Atlantifden Ocean, und ber Grofe nach bie britte Stadt Brafilien's. Langs ber Rufte gieht fich ein Riff bin (baber ber Rame eines Stadttheiles & i.b.a be bn Recife ober Recife), welches gur Chbezeit befdritten werben tonn, und ben Schiffen gwri schmale Durchsahrten bietet. Die flach liegende Stadt wird burch die Forts Bicko am Ende bes Riffes, Brum und Buracco auf dem Sandufer gegen Dlinda bin, und Eince-Pentas eder das Pentagon, am. Gudende, vertheidigt. Der öftlichke Stadttheil, Gan = Bedro-Gongalves ober Recife, bat famale Straffen, liegt auf einer Balbinfel und umfpanut mit dem Riff den Binnenhafen. Den schönken Stadttheil bildet bie mittlere Insel, San-Antonio, welche burch eine lange, fteinerne, über ben Rio Biberibe führende. Brude mit bem vorigen verbunden ift, und burch eine bolgerne, mit bem voch westlicher liegenten Theile Baa-Bifta jusamenbangt. B. hat 17 Rirchen, 5. Alöster, G. Pospitäler, Theater, Lyceum, 2 lateinifche, 7 Elementarichnlen, amb 90,000 A. Die Aussuch befleht neben Baumwolle, vorzugsweise aus Produtten bes Buderreins: Rum; Budermehl und Mescovate. Einfuhrartitel find Manufocturwaaren, Eifenwaaren, Beigennehl, Bein, getrocoetes Fleisch u. f. w. Eine halbe Melle nördlich von P. liegt bas eigentlich als Stadtibeil von D. ju betrachtenbe Dlinba wber Drinba, burch eine Ganbftrede von erfterer getrennt, eine ber ältesten Stäbte Brofilien's (tolls gegründet), war:200 Jahre lang Hauptflatt ber

Proving, hat viele, chemals prächtige, jeht halb verfallene Kirchen und Rapellen und S-

Bernau, hafen und Areisstadt im ruff. Gouvernement Livland, an ber Dandung bes Fluffes Bernau in die Ofifee, am Rigaifchen Meerbufen gelegen, war früher befestigt, hat 2 luth., 1 griech. Kirche, ein Proghmussium und 9527 E. (1867).

Bernice. 1) Lud wig With ein Anton, beutscher Aechtsgelehrier, geb. ant 11. Juni 1799 ju halle, wurde 1822 baselhst außerordentl. Prosessor, 1844 Enrator der Universuck, 1854 Kronspudicus des Königs von Preusen, sowie ledenstängliches Mitglied des preus. Berrenhauses und starb am 16. Juli 1861 in Halle. Seine Hauptschriften sind: "Geschichte der Alterthümer und Institutionen des Römischen Rechtes" (Halle, 2. Anst. 1823), "Quaentiones de jure publico Germanico" (ebd. 1828—35), "De nancta consoederatione" (ebd. 1855), "Codex juris municipalis Hallensis" (ebd. 1839), "Die staatsrechtlichen Berschäftnisse des grästichen Hauses Gebt. 1839), "Die staatsrechtlichen Berschäftnisse des grästichen Hause Gebt. 1859). Bgl. "B., Savigny, Stable" (Berlin 1862). 2) Bictor Anton Herbert B., zweiter Sohn des Borigen, geb. am 14. April 1832 in Halle, habilitierte sich 1856 in Berlin, folgte 1857 einem Anse als Brosessos der Rechte nach Göttingen, trat 1862 in de Hannoversche Kammer, legte 1866 seine Prosesson der nachtscher und war 1867 als Bevolumächtigter des Aurfürsten von Hessen in Berlin, thätig. Er spried: "Denschunger Staatsschrift" (Oldenburg 1864), "Kritische Berörterungen zur schleswig-holsteinischen Successionsfrage" (Bd. 1—3, Kassellanes zu Rechtsgeschichte und Tertfritits" (Brag 1869).

Persune, Festung im französischen Debartement Somme, an der Somme gelegen, hat 4262 E. (1866). P. ist ein sehr alter Ort, der schon zur Zeit der Merovinger erwähnt wird. Am 10. Inn. 1871 mußte sich die Festung nach siedentägiger Belagerung den Preusen ersehere

gen ergeben.

Berote, Stadt und Geftung im mericanischen Staate Beracrug, bas alte Bina huit apam, an ber Strafe von Jalapa nach Buebla, hat etwa 4000 G. In ber Mabe fin-

ben fich Ruinen mehrerer attinbianischer Stabte.

Persusstif, Graf Wassilis Alexejewitsch, russischer General, geb. 1794 in Charlow, trat 1811 in die russische Armee, tam 1812 in französliche Sesangenschaft, aus der er erst nach der Einnahme von Paris befreit wurde, gehörte dann als Gardecapitain und Adjutant des Großfärsten Risolaus (nachmaligen Raifers) zu dessen nächster Umgebung und trug durch seine Entschlicheit zur Unterdrückung des Ausstandes vom 26. Dez. 1825 dei. Im türlischen zeldzuge war B. 1828 Seneralkabsches des Fürsten Menschilow, wurde dann Generalmajor und commandirte während der Belagerung von Barna, mußte aber wegen spwerer Berwundung den Oberbesehl abgeben. Seit 1833 Militärgonverneur in Orenburg, unternahm er 1839 einen missungenen, 1854 einen glüdlichen Feldzug gegen Khiwa nud schloß mit dem Beherrscher besselben einen für Ausland vortheilhaften Friedeus- und Freundschaftsvertrag. Er wurde von Alexander II. in den Grasenstand erhoben.

Berpendlenlarfigl mennt man ben spatigothischen Styl in England, nach ben im Magwert verherrichenden, sentrechten Staben. Eine Abart beffelben ift ber Tubnrft pl., mit

gebrudten Bogen, und ftumpfen Thurmen mit Binnen und Figlen.

Berpendikel (vom lat. perpondiculum), Lothrechte, Gentrechte, nennt man in ber Geometrie biejenige Gerabe auf einer horizantalen Linie, welche mit der lepteren zwei gleiche Rebenwinkel (rechte Winkel) bildet; der Punkt, in welchem das P. die Gerade

trifft, beißt ber Fugpuntt beffeiben.

Bernetunusmabile (lat.), im Algemeinen ein Ding, welches sich ohne alle äußere Beie bilfe unaushörlich bewegt; im Besondern eine zu diesem Zweit confirmirte Borrichtung. Man unterscheibet in Bezug auf das bewegende Princip das physische und mechauische P.; ersteres wird durch das Barometer, die Magnetuadel u. s. m. repräsentirt, während die Herfellung des letzteren numöglich ist, weil die Bewegungswiderstände (Widersstand der Luft, Reibung) jeden anfänglich auch noch so großen Kraftüberschuß allmälig, auf beben.

Perpiguan, befestigte hauptstudt des französischen Departements Tyrenées-Orientales, an der Tet und Basse, 1 Meile vom Mittelwiere gelegen, mit alten, 1823 ernenerten Festungswerten.: B. hat 25,264 E. (1866), 1 Rathebrale, ein Mathhans, einen Justizpulast, eine Münze, eine Biblirthet mit 17,500 Banden, ein Raturwissenschaftliches Cabinet, einen Burnischen; in der Räbe ist eine große, früher kaiserliche Schäferei. Die

Bewohner treiben lebhaften Danbel mit Rouffillonweinen, Del und Geibt, :-

Bergulmans. 1) Cluf im Staate North Carolina, entspringt in dem Dismal Smamp und ergießt fich in fublicher Richtung in ben Albemarle Gennb. Der Hing bat feinen Ramen von einem Indingerftamme, welcher ehemals die Gegend bewohnte. 2) Connty im norboftlichen Theile bes Staates Rorth Carolina, umfaft 250 engl. D. Dt. mit 7945 E. (1870), barpn 8998 Farbige; im J. 1860: 7238 E. Das Co., foen 1662 beflebelt, ift mohl bemaffert, eben und im Allgemeinen fruchtbar. Bauptort: Bert.

forb. Republit. Majorität (Brafibentenmahl 1868: 333 St.). Perrault, Charles, frangbifcher Literat und Krititer, geb. am 12. Jan. 1628 in Baris, geft. am 16. Mai 1703, verbankt feine Bopularität hauptfächlich feinen Wörchen, bie 1697 unter bem Titel "Contes de ma mère l'Oye" erfcienen, und in funglier Beit mit prachtvollen Bolgicinitten bes berühmten Runflers Dore berausgegeben murben. Gine Uebertragung in's Deutsche besorgte Moris Bartmann. Beniger befannt find bon ibm: "L'élogo des grands hommes du XVIIme, siècle" und "Le parallèle des anciens et des modernes", meld' letteres Wert eine große Zohl von Streitschriften über bie Domerifden Befänge bervorrief und vom Dichter Bolleau einer fcarfen Rritit unterzogen murbe.

Berrin, Darimilien, frang, Romanfcriftsteller, geb. 1796 in Barie. Gein erfter Roman "Lo protro et la dansouse" erfchien 1832 und war in bem frivolen Style Baul te Rod's geschrieben. Geitbem erschien von ihm eine große Bahl Romane, Die, obwohl fitte licher gehalten, sich boch nicht über ben Werth ber gewöhnlichen Romanliteratur erheben. Die befanntesten sind: "L'ouvrier gentilhomme" (1842), "La semme et la mustresse", "Les soirées d'une grisctte" (1835), "La marchande du Temple" (1850), "Une passion diabolique" (1855), "L'amour à l'aveuglette" (1856), "Le mariage aux écus" (1857), "Mile. Colombe, ou une nouvelle Rigolboche" (1860), "Le Bambocheur" (1868).

Berrinebille, Bestouf in Monmouth Co., New Jerfeb.

Berrinian, Township und Dorf in Monree Co., Rem Port; 8261 C.

Perrute (bom frang, perruque, fpan, poluca, bom lat. pilus, Saupthaar) beift feit bem 17. Jahrh. eine Ropfbebedung von Saaren, Die bem nathrlichen Saupthaar mehr eter weniger ahnlich ift, erhielt im Laufe ber Beit fehr viele Abanberungen, indem man bald ben einfachen Bebrauch einer möglichft taufchenben Rachahmung bes eigenen haares berließ und Bin nicht nur ale ein Erfahmittel bes mangeinden Kopfhaares, fonbern gur Bierbe trug. Die befannteften Barietaten blefes befonders feit bem Anfange bes 17. Jahrh. and. gearteten Wefchmads waren bie Allongeperruten (Staatsperruten), mit einer oft bis auf die Mitte bes Rudens berabreichenben großen Menge von Luden; bie Ruotenperraten (Quarréperraten), beren hinterhaare in Anoten gujammengefchurgt wurden; die Haarbeutelperruten (Gadperrulen), bei denen tas lange hinterhaar in einen Bentel eingeschlussen war; die Bopfperruten, welche hinten in einen offenen ober gufammengewundenen Bopf enbigten; Die Stut . wber Abbeperruten, mit im Naden turg geschnittenem Daar. Erft feit bem Anfange bee 19. Jahrh. tam man auf Die B. ale Erfaymittet bes fehlenben Ropfhaares gurud. Man unterfcheibet bie fog. Sonren, ben gangen Ropf bebedenbe B.a und halbe B.n, Apeln, Loupets und Platten, welche nur eine table Stelle bebeden und theils aufgeflebt, theils burch gebern feftgehalten werben. Der Gebranch frember haure gur Bebedung bes Ropfes tam fcon im Alterthum por, fo trug g. B. Aftpages eine B. In ber romifden Raiferzeit trugen reiche Frauen (bin und wieber auch Manner) jum Schmud Auffage ben mancherlei Geftalt, treiche ans bem schönen, blonben haar germanischer Weiber angesertigt waren. And im Mittelalter wurde von Bornesmen und Reichen frembes Daar als Erfan bes fehlenben eigenen getragen, aber erft unter Ludwig XIII. wurde ber Bebrauch ber B.n ein allgemeiner. wig XIV. führte bie großen Bin ein, welche fich eine lange Reihe von Jahren erhielten und ben Uebergang von ber B. als Beblirfnif zum Mobeput bilreten, indem man fie ebenfo wie jebes andere Aleibungeftud trug. Bon 1720 ungeführ au herrichte ber Bepf und ber Daarbeutel (zuerft Bopfperrute und fpater eigenes, gepfartig frifirtes Daupthaar), bis bie frangofifche Revolution B. und Bopf von ben Ropfen ber Staven biefer unfinnigen Mobe hinwegfegte und bas nathrliche Baar ju Chren brachte: In ber neueften Beit mmte wiederum von Baris aus, burch bie Er-Raiferin Eugenie, unter bie Franenwelt oller feg. Enliurvöller ber unnatürliche Gebrauch falfcher haare nub haarfurrogate iu ben verschiebenften Formen in Mobe gebracht, gegen bie fich erft feit 1870 Biberfprud erheben bat. Bgl. Nicolai, "Neber ben Gebrand ber falfchen haure nub P.n" (Berlin 1801). Berrutenbaum, f. Rhus.

Petry. 1) Watthew Calbraith, hervorragender amerikanischer Seemann, geb. 1795 in South Alughon, Rhobe Island, geft. in New Port am 4. Mary 1858, tret 1800 1 #1 1 15

als Miblipman in ben Marinebienft ber Ber. Staaten, wurde 1813 Lientenant, zeichnete, fic an ber afritanischen Rufte im Kriege gegen England (1812—14) aus, vernichtete von 1821—2D bie Seerauber in ben westindischen Gemaffern, wurde 1826 Commodore, 1837 Capitain und befehligte während des Mexicanischen Axieges (1847) das amerikanische Gefdmater im Golf von Mexico, mit welchem er die Bafen blofirte und an ber Belagerung bon Beracrug theilnohm. Im Marg 1852 wurde er jum Commanbanten einer Erpedition nach Japan gruannt, beauftragt einen Sanbelevertrag mit biefem Lande abzu-foliegen und entledigte fich feines fowierigen Auftrages mit großem Gefcid. Er lehrte 1856 nach ben Ber. Staaten jurud, wo balb barauf bie intereffanten Refultate feiner Expedition, nach B.'s eigenen Aufzeichnungen, auf Roften ber Regierung in 3 Banben (Bafbington 1856 ff.) und zwei Auszugen veröffentlicht murben. 2) Dliver Sagarb, berühmter amerit. Serofficier, geb. zu Newport, Rhobe Island, im August 1785, trat im Alter von 14 Jahren in die Marine der Ber. Staaten, trenzte von 1793—1800 in ben westindischen Gewissen, besehligte beim Ausbruche des Krieges von 1812 mehrere Ranoneubsote im Bafen ben New Port, murbe im Febr. 1813 auf feinen Bunfch unter bas Commando bes Commodore Ifaac B. Chauncen nach ben Seen berfett und leitete bier bie Ausruftung einer Stottenabtheilung für ben Late Erie. Babrent biefer Beit betheiligte er fich an ber Spipe eines Datrofencorps mit großer Auszeichnung beim Sturm auf Fort George, gewann im August 1813 die berühmte Schlacht auf bem Late Erie, unterflütte sobann bie Cinnahme von Detroit burch General Barrifon, wurde Capitain und erhielt vom Congreß für geleistete Dienste eine goldene Medaille. Im J. 1819 zum Commandanten einer Flottiffe an der Rufte von Columbia ernannt, wurde er zu Port Spoin, Trinibad, vom Gelben Fieber ergriffen und starb am 23. Aug. 1819. 1860 wurde ihm eine marmorne Statue

in Cleveland, Ohio, errichtet.

Perry, Counties in ben Ber. Staaten. 1) Im mittleren Theile bes Staates Mlabama, umfaßt 950 engl. D. DR. mit 24,975 G. (1870), bavon 31 in Deutschland und 4 in ber Schweiz geboren, und 17,883 Farbige; im 3. 1860: 27,724 G. Der Boten ift bagelig und fruchtbar, Dauptort: Darion. Republit. Majoritat (Brafibentenmahl 1868: 2397 St.). 2) 3m mittleren Theile bes Staates Artanfas, umfaßt 580 D.-DR. mit 2685 E., bavon 7 in Deutschland geboren; im J. 1860: 2465 E. den ist wellenförmig und mäßig fruchtbar. Hauptort: Perryville. Republik. Masjorität (Prasidentenwahl 1868: 19 St.). 3) Im südlichen Theile des Staates Illinois, umfaßt 420 D.. D. mit 13,723 E., babon 732 in Deutschland und 29 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 9552 E. Der Boben ift meift ebene Prairie und fruchtbar. Dauptort: Bin dnegville. Republit. Majoritat (Brafibentenwahl 1868: 679 Ct). 4) Im fabl. Theile bes Staates Inbiana, umfaßt 400 D.-M. mit 14,800 E., bavon 1310 in Deutschland und 474 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 11,847 G. Der Boben ift bugelig und fruchtber. Sauptort: Rome. Demotr. Majoritat (Prafibentenwahl 1868: 69 St.). 5) Im subostl. Theile bes Staates Rentudy, umfaßt 700 D.-W. mit 4274. E.; im J. 1860: 3950 E. Der Boben ift wellenformig und nur stellen-und mößig fruchtbar. Sauptort: Augusta. Demotr. Majoritat (Gouverneurs. mahl 1869: 129 St.). 7) 3m fubofil. Theile bes Staates Diffouri, umfaßt 430 D.-Dt. mit 9877 E., bavon 1226 in Deutschland und 22 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 9128 E. Dex Boden ist wellenförmig und fruchtbar. Hauptort: Berryville. 8) Im sabonit. Theile des Staates Ohio, umfaßt 400 D.-M. mit 18,453 E., davon 108 in Deutschland und 28 in der Schweiz geboren; im 3. 1860: 19,678 E. Der Boben ift bugelig und fruchtbar. Hauptort: New Lexington. Demotr. Majorität (Gouverneursmahl 1869: 314 St.). 9) Im mittleren Theile bes Staates Benn ful-vania, umfaßt 640 Q.-M. mit 25,447 C.; davon 178 in Deutschland und 3 in der Soweig geboren; im J. 1860: 22,793 C. Der Boben ift gebirgig und ftellenweise fehr fruchtbar. Sauptort: Rew Bloomfielb. Republit. Majorität (Prafibentenwahl 1868: 240 St.). 10) 3m mittleren Theile bes Stagtes Tenneffee, umfaßt 600 D. Dr. mit 6925 E., bavon 24 in Dentidiand geboren und 472 Farbige; im 3. 1860: 6042 E. Der Boben ift welleuförmig und frnchtbar. Sauptort: Linden. Demotr. Wajorität (Gouverneurswohl 1870: 407 St.).

Perry, Lownships und Postdärfer in den Ber. Staaten. 1) In Johnson Co., Artanfas; 495 E. 2) Dit gleichnamigem Boftborfe in Bite Co., Illinois;

C.-2. VIII.

2161 E.; bas Boftborf bat 798 E. 3) In Inbiang: a) in Allen Co., 1280 E.; b) in Boone Co., 1109 C.; r) in Clay Co., 1340 C.; d) in Clinton Co., 1220 C.; e) in De laware Co., 1163 E.; f) in Lawrence Co., 982 E.; g) in Marion Co., 2452 E.; h) in Martin Co., 1760 E.; i) in Miami Co., 1667 E.; h) in Wonroe Co., 1513 E.; k) in Moble Co., 3135 E.; l) in Tippecanoe Co., 1481 E.; m) in Banderburg Co., 1719 E.; n) in Wahne Co., 876 E. 4) In Jo wa: a) in Ondonan Co., 1683 E.; b) in David Co., 722 E.; c) in Jodfon Co., 1273 E.; d) in Marion Co., 465 E.; e) in Tama Co., 713 E. 5) Dit gleichnamigem Poftborfe in Bofbington Co., DRaine; 1149 E. 6) In Shiawasse Co., Michigan; 1058 E. 7) In Wyoming Co., New Yort; 2342 E. 8) In Ohio: a) in Allen Co., 1235 E.; b) in Aspland Co., 1452 E.; c) in Brown Co., 3016 E.; d) in Carroll Co., 992 E.; e) in Columbiana Co., 4888 E.; f) in Toshocton Co., 932 E.; g) in Fapette Co., 1194 E.; h) in Franklin Co., 1297 E.; i) in Gallia Co., 1514 E.; f) in Hoding Co., 1745 E., k) in Lake Co., 1208 E.; l) in Lawrence Co., 2215 E.; m) in Liding Co., 897 E.; n) in Logan Co., 922 E.; o) in Mounte Co., 1116 E.; p) in Wiontgomery Co., 2029 E.; q) in Morrow Co., 1044 E.; r) in Mustingam Co., 991 E.; s) in Hidaway Co., 1415 E.; t) in Pite Co., 748 E.; u) in Mustingam Co., 991 E.; s) in Viction Co., 1415 E.; t) in River Co., 748 E.; u) in Co., 748 E.; Butnam Co., 637 E.; v) in Richland Co., 686 E.; w) in Shelby Co., 1208 E.; x) in Start Co., 1736 E.; y) in Tuscarawas Co., 1089 E.; x) in Beod Co., 1823 E. In Bennsplvania: a) in Armstrong Co., 4078 E.; b) in Berts Co., 1680 E.; c) in Clarion Co., 1568 E.; d) in Japette Co., 1445 E.; e) in Greene Co., 1292 E.; f) in Befferson Co., 1222 E.; g) in Lawrence Co., 806 E.; h) in Mercer Co., 914 E.; i) in Snpber Co., 1016 E, 10) In Dane Co., Bieconfin; 1051 E.

Petry. 1) Boftborf und Sauptort von Houfton Co., Georgia; 886 C. 2) Boftborf in Bhoming Co., New Yort; 867 C.
Petry Centre, Boftborf in Byoming Co., New Yort; 183 C.

Berrymansbille, Boftborf in Barford Co., Darblanb. Perryspolis, Postdorf in Favette Co.; Benniblvania.

Perrusburgh. 1) Township in Cattarangus Co., New York; 1313. C. Town bip mit gleichnamigem Boftborfe in Boob Co., Dhio; 4100 E.; bas Boftborf hat 1835 C. 3) Poftborf in Miami Co., Indiana. 4) Dorf in Afpland Co., Dhio.

Berry's Mills, Bofitorf in Clinton Co., New Dort; 276 C.

Perrhsville. 1) Postborf in Bermilion Co., Indiana; 690 C. 2) Postborfer und Dörfer im Staate Benn (plo ania: a) Bostborf in Alleghanh Co.; b) Dorf in Jefferson Ca.; c) Dorf in Benango Co.; d) Dorf in Bestimoreland Co.; a) Borough in Juniata Co., 559 E. 3) Boftborf und Saupfort von De Dowell Co., Beft Bir-

Perrysille, Postbarfer und Darfer in ben Ber. Staaten. 1) In Cecil Co., Marhland. 2) Bostdorf und Hauptort von Perry Co., Missouri; 601 C. 3) In Hunterdon Co., New Jersey. 4) In Madison Co., New Jori. 5) In Assistant Co., Ohio. 6) Dörfer im Staate Bennsploania: a) in Juniata Co.; b) in

Mifflin Co. 7) Boft borf in Decatur Co., Tennoffee.
Berrysille, Bostborf in Boyle Co., Rentudy, nabe dem Chaplin Creek, 45 engl. M. sübl. von Frankfort, hat 479 E. In der Rabe fand um 8. Oft. 1862 eine ber blutigsten Schlachten bes Burgerkrieges statt. Die Generale A. McCoot und Gilbert zwangen nach schweren Berluften (Die Generale Jackson und Terrill wurden getobtet) bie Confoberirten, unter General Bragg, jur Raumung Rentuch's. Der Gefammtverluft ber Unionstruppen betrug 4348 Mann; ber ber Confiberirten war nicht geringer.

Berfans, Carlo, Graf Bellione bi, italienifcher Abmiral, geb. am 11. Marg 1806 ju Bercelli, wurde 1842 Capitain und machte 1848 im Kriege Sarbiniens gegen Defterreich mit einigen venetionischen Schiffen einen Angriff auf bas von ben Defterreichern besetzte Fort Caorle, an der Mundung der Biave. hierauf befehligte er das kinigliche Equipagencorps in Genua. 1860 jum Contreadmiral und Befehlshaber ber farbinischen Seemacht ernaunt, leiftete er Garibalbi bei feinem Angriff auf Sicilien und bas Festland von Neapel wefentliche Dienfte und unterftupte Cialbini bei ber Eroberung Ancona's. Am 3. März 1862 übernahm er im Cabinet Ratazzi bas Marineministerirm, wurde nach seinem Radtritt, ber gleichzeitig mit bem Sturz bes Cabinets erfolgte, Abmiral, 1865 Cenator, 1866 Dberbefehlshaber ber bei Larent fich sammelnben itolienischen Flotte, versuchte am 19. Juli die Insel Liffa zu nehmen, wurde aber von der öfterreichischen Geemacht unter Tegetthoff aberrascht, am 20. Inli vollftanbig geschlagen und verlor zwei Schiffe, ben

"Re d'Italia" und "Palestro". Infolge bessen in Antlagezustand versett, wurde er ame 15. April 1867 bom Genate mit überwiegenber Mojoritat jur Amteentjegung und gut

Traanna ber Roften bee Broceffes verurtheilt.

Porson. Pflanzengattung ans ber Familie ber Lauraceen, vorzugeweise im Orient eine heimifd, umfaßt Baume mit ausbauernben, gangranbigen Blattern und fleinen, rispenfater migen Bluten. In ben Ber. Staaten bie einzige Art: P. Carolinonsis (Bod Bay), ein Uleiner Baum mit buutelblauen, an einem rothen Stiel fitzenben Blattern; in Nieberungen und Gumpfgegenben von Delaware und Birginia an fubwarts.

Berjephone, f. Broferpina.

Berfesslis, b. i. Berferftabt, Die Sauptftabt bes alten Berferreid . 20 Stedien, vom Fluffe Argres (jest Istahar) in der Sbene Merdascht, hatte eine mit einer dreifachen: Mauer umgebene Burg, welche ben toniglichen Balaft, Die Schahlammer und Begrabnige: flätte enthielt. Alexander der Gr. plunderte und braunte die Stadt fast vollständig (380 v. Chr.) nieber. Die in brei Sampigruppen gerfallenben Aninen gehören ju ben großer-

tigften und intereffanteften Reften bes Alterthums.

Berjens, griech. Heros, in der griech. Mythologie der Sohn des Bens und der Danai, wurde von feinem Grofvater, dem bas Dratel ben Tob burch feinen Entel B. geweiffagt hatte, sammt seiner Mutter in einem Raften in's Meer geworfen, aber an ber Insel Serle. phos von Diftips, bem Bruber bes bertigen Lonigs Bolivettes, an's Land gezogen. Bolybettes wollte die Danas ehelichen, und ba ibm hierin B. im Wege ftand, fandte er biefen, als er berangemachien war, ju ben Gorgonen, um bas haupt ber burch ihren Aublid Allesverfteinernben Mebufa gu holen. In biefem Unternehmen von Athene und hermes unterftupt, enthauptete er Die Mebufa, befreite in Acthiopien Die von einem Meerungebener bewachte Andromeda, welche feine Gemablin murbe, und tam nach Geriphos, wo er ben Bolybeltes burch bas Medusenhaupt in Stein verwandelte und ben Dittys als Rouig einsette. Mit seiner Mutter Danas nub seiner Gemahlin Andromeda begab er fic barauf nach Ar-, gos, we er ben Afrifios nuabfichtlich töbtete. Die ibm baburch jugefallene Berrichaft über Argos vertauschte er gegen die über Tironth.

Berjens, der lette König von Macebonien, ein unebelicher Goba Philipp's III. von Macedonien, geb. 212 vor Chr., folgte um 171 feinem Bater auf bem Throne. Rachbem er fich an ben benachbarten Bollerichaften in Actolien und Bootien Bunbesgenoffen erworben hatte, begann er ben Rrieg gegen bie ihm verhaften Romer, führte benfelben anfangs ju Land und Waffer mit ziemlichen Glide, wurde aber 168 vor Chr. vom Conful Paulus Memiline bei Bubna geschlagen, entflob bann nach Samothrate, wurde bort an bie Romer ausgeliefert, ju Rom im Triumph aufgeführt und ftarb 166 in ber Gefangenichaft ja

Alba.

Berfis, Township in Cattarangus Co., Rew Port; 1220 C.

Perfien ober 26 eft- 3ran, ift begreugt von ben ruff. transtantafichen Befigungen; bem Kafpischen Weere, dem Khanat Khiwa im R.: von Afghanistan und Belubschistan im D.; von ben Ruftenbesignngen bes Imams von Mascat und bem Berf. Golf im G.; und: von den asiat.-türtischen Provinzen Fraf-Arabi, Kurdistan und Armenien im W. Das. Land erstredt fich etwa gwijchen 260 und 890 nordl. Br., und 620 und 790 oftl. Lange, und hat einen Flächeninhalt von etwa 30,480 geogr. Q.- DR., nach ber Schätzung von Th. Thom. fon, ober von 29,912 Q.-M. nach einer neuerdings in Berthes' geogr. Anftalt ausgeführten planimetrifden Deffung. Die Oberflache bes Lanbes in feinen oftl. und weftl. Diftricten zeigt bie fcariften Gegenfage. Babrend ber weftl. Theil von bebeutenben Gebirgeftoden, bem Bagras mit feinen Berzweigungen, und bem Elburs . Gebirge (Bulfan Demabenb, 17,326 f.) durchzogen wirb, welche ben nordweftl. Brovinzen, namentlich Aferbeidican und Aurdiftan eine Alvennatur verleiben, bildet ber öftl. Theilein wasserarmes hochplateau von vorwiegend thou- und falghaltigem Boden, welches zwei größere Buftencomplere umfaßt, namlich die große Salzwufte Rum ir und die Bufte von Et ermau, und in feiner boen Buftennatur im greuften Gegenfabe fteht zu der Mannigfaltigkeit ber Bobenverhältnisse bes centralen Theils, ber Provinz Irak-Abschmi, und ber Uppigen Begetationspracht ber tafpischen Uferstriche. Der Austenfaum im Silben ift flach und burch terraffenformig auffteigende Gebirgofetten, welche leinen bebeutenberen Ruften-Liffen Entitehung geben, von bem Dochplateau bes Innern geschieben. An Flaffen ift B. augerorbentlich arm. Die ermahnenswertheften find ber Arares, ein Rebenfing bes kur und nördl. Grenzlinie gegen Rufland; ber Abschi und Dichagatu, welche fichp ben Urumiah-See ergießen; ber Rifil. Dien, ber vom Bagros tommend nach Durchkechung ber Elburs-Rette als Sefib-Rub in's Laspische Meer fallt; endlich im Sab-

weften Rerthab und Ruren, welche von ben Gebirgen Luriftan's tommenb, in ben Shat-el-Arab, ben untern Lauf ber vereinigten Fluffe Cupbrat und Tigris, munten. Das Sociand befitt nur Steppenfluffe, welche im Sommer verfiegen. Anger bem ermabnten Urumiab. See in ber Proving Aferbeibican, befist B. nur Meinere Binnenfecn,

wie ben Bachtegan . See und ben Sour . See in garfiftan.

· Go berichieben und gegenfäslich wie die Bodenformationen, find bie tlim atifden Berbaltniffe B.'s. Die Berfer unterfcheiben eine beife Region (Ourmafir) unb eine tublere (Sirhat). Bur erfleren wird namentlich ber flache, beiße, burre, tem arob. Samum offenliegende Ruftenfaum bes Berf. Golfe, jur letteren bas mafigere, burd angerorbentliche Rlarbeit und Trodenheit ber Atmofphare ansgezeichnete Bochland gerech-Eines entzudenden und gefunden Rlimas erfrenen fich Die zwischen ben Gebirgen liegenden blubenben Thaler, fowie bie fruchtbaren Ebenen bes mittleren B. Dennoch ift Bes Rlima in ben ubrbl. und bochgelegenen Diftricten im Winter Aberrafchend falt, und bie Demperaturwechfel vollzieben fich außerorbentlich fcnell. Die hauptstadt Teheran bat einen ziemlich ftrengen Winter, ber fcon Enbe Dliober beginnt und bis Anfang eter Mitte Mary bauert, worauf ploplich sommerliche Barme eintritt, Die bereits im April anfangt läftig zu werben. Beiter gen Guben wird bagegen ber Temperaturwechfel weniger foreff

und Die Schwantungen beffelben machen einer großen Beftanbigfeit Play.

B. ift eines ber trodenften Lanber ber Erbe und infolge beffen im Allgemeinen febr arm an Begetation. Darans erflart fich bie augerorbentliche Bebentung, welche Die Berfer, namentlich in früheren Zeiten, ihren fünftlichen Bewöfferungsanftalten zuwanden, ohne welche eine Anbaufabigfeit bes Landes in größerem Dafffabe unbentbar ift. Bo indeß, wie es in einigen Landestheilen ber Fall ift, namentlich in ben Thalbitbungen, natürliche Bewässerung angetroffen wird, entfaltet fich Die Begetation jum erstannlichen Reichthum, und ber Boben lobnt bee Bebauere Dube auf bas Freigebigfte. Mabrend infolge biefer Berhaltniffe bie ofil. Provingen Aborafan und Rerman, fowie auch ein Theil Farffan's ben Charafter ber Bufte ober Steppe tragen und als burr und unfruchter zu bezeichnen find, ist ber Westen von außerorbentlicher natürlicher Fruchtbarkeit, obgleich sich uberall ber Mangel eines geregelten Anbaus geltend macht. Namentlich zeichnet fich bas westl. Farfistan, Graf-Abidemi, Aferbeibidan, und in noch erhöhterem Grabe bas lafpische Ruftenland, Die Lanbidaften Ghilan und Masenderan, burch Appige Fruchtbarteit und ver-

gleichsweife forgfältigeten Unbau aus.

An Raturergengniffen gewährt ber entlivirte Beben fast alle and in Europa betannten Gelbfruchte, namentlich Reif. Beigen und Dais. Der in ber Rabe größerer Ortichaften febr betrachtliche Gartenban liefert bie vorzuglichften Gemufe- und Dbfiforten, von letteren besonders ausgezeichnete Aepfel, Birnen, Apricofen, Ballnuffe, Quitten, Fi-ftazien u. f. w. Besonders erwähnenswerth ift die zu hober Bolltommenheit entwidelte Blumenzucht, welche die buftreichsten Rofen, Opacinthen, Beilden u. f. w. berborbringt. Bein gebeiht namentlich in ber Umgebung von Schiras, fowie in ben außerorbentlich reichen tafpifden Uferstrichen, in welch' letteren auch Buderrobr in Menge gebant wird. Aberafan erzeugt einen weit und breit gefcatten Tabat. Seibe bilbet einen bedeutenden Ansfuhrartifel nach Europa, und die Bucht berfelben wird hanpischlich in ben nördt. Predinzen, mo ber Maulbeerbaum in besonderer Gute und Menge gebeibt, eifrig betrieben. Der Guten llefert bagegen Inbigo, Baumwolle, Datteln, Sejam, Mohn, bie zur Gewinnung bes Rofenole und Refenwassers besonders vorzüglichen Rofen, außertem Safran, Benna, Arapp, Manna, Traganth-Gummi und eine Menge anderer Banbels- und Medicinalpflangen. Die persifchen Gebirge find im Allgemeinen tabl und ohne nennenswerthe Begeta-Ausnahmen hiervon find nur die Alpenlandichaften Aferbeidichan's, namentlich aber Die Abhange bes Elburs, welche fich burch ben prachtvollsten Balbbaumwuchs auszeichnen. Auf den weiten öftl. Sanbflächen und Steppen werben trop ber fparlichen Begetation große Berben von Schafen, fowie Bferbe, welche fich burd große Ausbauer auszeichnen follen, Gel, Maulthiere und Ramele, theilweife in guten Raffen gezuchtet, wogegen tie Bebirgelanbicaften feinhaarige Biegen, beren Bolle einen für Fabricationszweite febr geschähten Artitel bilbet, hervorbringen. Das Rinbvich ift von untergeordneter Gut:, flein und unansehnlich. Der Bilbftand ift beträchtlich und gablt u. a. hirfde, Antilopen, Bilbschweine, wilde Schafe, Ziegen und Efel. Bon Raubthieren tommen Swänen, Wolfe, Leoparben, Schafals, seltener Lowen, vor. Das niebere Thierreich weiset außerbem noch weiße Ameisen, Taranteln und giftige Schlangen auf. Im Perfischen Golse wird bie Fifderei ber Berlmufdel, welche bie iconften und gefuchteften Berlen bes Driente enthalt. fowunghaft betrieben. Der Diner alreichthum B.'s ift unbebeutenb, und ber Berg.

ban sehr vernachlässigt. Doch kommt Eisen, Blei (bei Jest und Kerman), Antimon, Schwefel (im Elburs), Naphtha und Marmor vor. Bon Ebelsteinen werden Türkise in Khorasan, und zwar bei bem Dorfe Madan in der Nähe der Stadt Nischapur, in vorzügelicher Qualität gefunden. Salz ist im Ueberstuß vorhanden; ansgezeichnetes reines Steinssalz wird ebenfalls bei Nischapur gewonnen. An eblen Detallen ist das Land arm.

Die persische Industrie ist von ihrem früheren blühenden Bustande durch die ambauernde Migverwaltung des Laudes sehr herabgekommen, doch sindet sie trot der bedestenden europ. Concurrenz immer noch Absawege nach den kaukaf. Provinzen, sowie nach Ahima, Bolhara und Afghanistan. Nach Europa werden über kürtische Häsen, namentläth die von kermanischer Ziegenwolle gewebten, berühmten Shawls, die an Feinheit, Stärke und Dauerhastigkeit der Farben unübertroffenen Teppiche, Seidenstoffe, Stirkereiwauren, Chagerinleder, aus der Haut des wilden Csels bereitet, Wassen, besonders damaskirte Säbellingen u. s. w. ausgesührt. Dagegen verbraucht P. von europ. Havicanten namentlich engl., deutsche und schweizische Baumwollenwaaren, Tuche, Bolstoffe, franz. und schweizerische Geivensabricate, Glas- und Galanteriewaaren. Die bedeutendsten pers. Handelspläge und Anotenpunkte des binnenländischen Aaravanenverkehrs sind Täbris, Kaswis, Leheran, Wedsched im Norden; Rassan, Ispahan, Schiras im mitteren, und Jest und Letman im östlichen P. Am Raspischen Meer vermittelt Rest den russischen, am Bers. Golf Abuschen (Buschi) und Bender-Abbas den arabischen und indischen Seeverkehr.

Wie überall im moham. Orient befinden fich auch in B. die Unterrichts an fialte'n in einem verwahrloften Buftande, tropbem ber jest regierende Schah im Jahre 1851 burch Bernfung europäischer, namentlich öfterreichischer, Gelehrter die höheren Bilbungsanftalten ju heben unternahm. Hochschulen, nach europ. Buschnitt angelegt, bestehen in Tabris

und Jspahan.

Die Einwohner Berflens theilen fich in zwei große, flart von einander abweichenbe Bevollerungsclaffen, namlich in die feghaften Cabidits, welche fur bie allerdings vielfach durch Bermischung mit fremden Elementen begenerirten Nachkommen der alten Meder, Berfer und Battrier gehalten werben, und in Die Blijats ober 31ats, nomabifirenbe Stämme turtmanifder Raffe, welche, einem feghaften Leben abhold, mit ihren gablreichen Berben von Schafen, Pferben, Maulefeln, Ramelen u. f. w., namentlich in ben öftlichen Diftricten und ben gebirgigen Lanbichaften bes Bestens und Nordwestens, in bestimmten ihnen angewiesenen Stamm-Beibebegirten in fast völliger Unabhangigfeit umberziehen. Die 3tate find, die berrichende Raffe, Die bem Lande bas jest regierende Berrichergeschliecht ber Rabicharen gegeben, und auf ben berabgefommenen und arg bedrudten Tabichit, ben eine Jahrhunderte lange, unfäglich bespotifche Digregierung zu einem geschmeib gen, luguerischen und tudischen Menschenschlage berabgewurdigt bat, mit Berachtung berab-Die 3lats fteben unter eigenen Stammbanptlingen ober Rhans, welche, theils als Beigeln für bas Bobiberhalten ihrer Stamme, theile als Fürfprecher für beren Rechtfame bei hofe, in Teberan, bem Regierungofibe bes Schah, refibiren. Die einzelnen Gemeinben fteben unter Rifd. Gefide, b. b. Weigbarten, welche ale Aeltefte ihrer Gemeinden in hohem Anfeben fleben, wie benn überhaupt in B. dem Alter große Chrfurcht gezollt wird, und bie Berwaltung und Rechtspflege nach bem althergebrachten Recht und ben Sprüchen bes Lorans ansäben. Die 3late geboren meift bem Sunnitifden, bie Tabfdite bingegen bem Shittifden Betenntniffe ber mobam. Glanbenslehre an. Ungleich traftiger, raffen- und sittenreiner als die ihnen kammverwandten Tabschits find die Kurden in Kurdistan, Aferbeibschau und Rhorafan, die Luren in Luristan, und die Parfen (etwa 7200 an ber Bahl) in Aubistan, befonders bei Jest, in Rerman und Farsistan. Außerbem leben in P. Arabet (etwa 200,000), Armenier (26,000), Juben (16,000) und Restorianer (25,000). Die Gesammtbevölferung Bersiens wird nach R. Thomson (On the Population, Revenue, Milhtary Force and Trade of P.) auf etwa 5 Millionen geschätzt. Davon kommen auf die ftabtifde Bevollerung etwa 1 Dill.; turimanifde, fürfifde und arabifde Romaden etwa 1,700,000; auf die aderbauende Bevöllerung in Fleden gleichfalls 1,700,000.

Die überwiegende Mehrzahl ber Einwohner Persiens gehört bem Islam, und zwar bem schiitischen Bekenntuisse un, welches seit bem 16. Jahrh. namentlich durch die Opnastie ber Sosis unterstützt, das herrschende wurde, obgleich auch die Sunniten vorzugszwise unter den nomadischen Stämmen sehr zahlreich find. Die in den Dreistiger Jahren biese Jahrh. durch Bab gestifte Sette der Babi (f. d.) scheint trot der grausamsten Berg solgungen immer mehr Boden zu gewinnen, und soll gegenwärtig bereits einen nicht unbez

tradtlichen Brudtheil ber mohammebanifden Bebolferung bilben.

Die Armenier in P. haben einen Erzbischof von Ispahan, der im Aloster Armenaprgieb in der Borstadt Nen-Djulsah residirt, und unter dem das Suffragandisthum Kuldutta in Indien steht; sowie serner einen Erzbischof von Tüdris, der im Aloster St.-Thaddins residirt. Die unirten Armenier haben ein von Pins IX. errichtetes Bisthum in Ispahan; tie Chaldier (unirten Nestorianer) ein Erzbisthum in Kersuf und ein Bisthum in Salmas, die Gesamntzahl der unirten Armenier und Chaldier beläuft sich anf 7000 die 8000. Eine protestantische Missionen und ein Restorianern von dem "American Board of Conmissioners of Foreign Missionen im I. 1834 begonnen und im I. 1871 an den Pressipterianischen "Board of Foreign Missionen übertragen. Dieselde zählte im I. 1872, 2. Stationen, 51 Robenstationen, 53 eingeborne Prediger und Kalecheten, 43 Lehrer, 38 Schulen und 713 Mitglieder.

Das hentige B. ift in 11 Provingen eingetheilt; beren oberfte Regierungsbeamte ober Statthalter Beglerbegebeiten. Diefen find bie Sorfteber der einzelnen Diftricte, bie habims, untergeordnet. Wehrere turdifche und turtmanifche Stamme fteben indef in fehr loderem Unterthauenverhältniffe zu ber Regierung und behandten eine foft un-

beidrantte Unabhängigkeit.

Die einzelnen Brovingen beigen: 1) 3r a t . Ab f d e m i, ein Theil bes alten Webiene, bie Centralproving bes Reides, mit folgenden bebentenben Statten: Teberan, gegenwartig bie hauptstadt bes Landes und Refibeng bes Schabs, mit vielen Mofcheen, gabireichen Bajare, ben bebentenbften Regierungsgebanben und einer zwifden 85,000 unb 120,000, je nach ber Jahreszeit fowantenben Einwohnerzahl. Ferner Raswin, 25,000 C., in beffen Rabe in nerdweftl. Richtung bas bifterifc bentwurdige Schlof Alaumt Geierneft) die einstmalige Resideng bes Borftchers des mob. Menchelmorderendens der Affaffinen, bes fog. "Alten vom Berge"; Samaban, bas alte Cibatana, 30,000 C.; Rafcan, mit beträchtlichem Speditionshandel und Industrie, 30,000 C.; Japahan pber 3sfahan, bis 1794 Reichshauptstadt, in fruchtbarer, forgfältig angebanter Umgebung, wichtig als handels- und Fabritort, mit 60,000 E. 2) Aferbeibf can (Abferbeibschan, Aberbeibschan), bas alte Media Atropatene, Die nordwestlichte, säblich ber ruff. transfantas. Provinzen gelegene Grenzprodinz, mit dem Hauptorte Tabris (Tabris, Tauxis), ber von Harun-al-Raschio gegründet, Ende des 17. Jahrh. zu beber Blüte gelangte, und auch bente noch bebentenden Sandel treibt, wichtige Fabriten, 1. B. Studgiegerei und Gewehrfabrit, befitt und etwa 110,000 E. jabit .. 3) Ghilan, bas Land ber alten Belen und Marber, baher ber Name ber Bewohner Gilemerbs, b. h. Gelen und Marber, eine fleine tafp. Ruftenproving mit bem Hauptort und hafen Ref ch t, ber bebentenden tafp. Seehandel nach Rufland treibt und 23,500 E. gabit. 4) Da fenberan, ein Theil bes alten Opr-Kaniens, gleichfalls am Rafp, Meere belegen, und wie bie vorgebende Brobing außerft fruchtbar und ungefund. Dauptorte: Sari, Afterabab, Balfruid, b) Taberiftan, Theil des alten Barthien's, Land der Tapuren, füdlich von Elburs, zwifchen diefem Gebirge und der größen Salzwüfte. 6) Rhoxafan (Parthien und Arigno), nordöftlichfte Brovinz, an ber Grenze ber freien turfmanifden Staaten, mit bem hauptorte Diefcheb, 70,000 E. 7) Rubiftan, fildl. von Rhorafan, öll, an Afghaniftan grenzend, größtentheils von ber Salzwufte Ruwir bebedt, mit bem Sauptorte Jesb, einem bedeutenben Sanbelsplate in einer Dafe ber großen Salzwufte von etwa 40,000 G. 8) Rerman, bas alte Raramanien, Die füboftlichfte Proving, an Beludschiftan grenzend, enthalt Die gleichnamige Bufe und ben gleichnamigen Dauptort mit 30,000 E, 9) Farfiftan mit Lariftan, bas alte Perfien, weftl, von Rerman am Berf. Golf, mit bem haupterte Schira . 25,000 C., und dem hafen von Abulchabr (Buschir). 10) Chuliftan, bas alte Gusiane, und Luriftan, flumestlichste Proving an die Tigris-Diftricte der türk. Proving Irak-Arabigrengend, mit dem Hauptorte Souft ir von 25,000 E. 11) Rurd iftan, Theil des alten Uffpriens, und Arbelan, an die tark. Proving Aurdiftan im Westen grenzend, mit dem Daupterte Rirmanicab von 30,000 G.

Die Regierungsform bes Reiches ift eine völlige Dehotie und ber Willir bes Derrichers sind teine anberen Schronken geseht als die auf dem alten Derkommen begründeten, sestigewurzelten Gebrance. Der Schah führt ben Titel "Schahnichah", "König ber Rönige". Seit Abschaffung der Großvezierwiltde werden die Regierungsgeschäfte durch ein nach europ. Muster eingerichtetes Cabinet, mit den Resserts des Krieges, der Finanzen, bes handels und Unterrichts, des Neugeren, des königt. Hauses, der Justig, und mehreren anderen Departements geleitet. Ein allgemein auerkanntes Oberhaupt des mohammetanischen Enlins giebt es in P. nicht, doch üben brei oder vier Oberpriester (Muschen bie de ich ein Diftricten hierarchische Gewalt. Ihnen an Würde zunächst sehn die Scheich

Berfien

nt. Istam, beren fich in jeber Hauptfladt ves Landes einer als oberfter Richter bes geforiebenen Gefetes befinder. Dann folgt der Radt, ber Ortsvorsteher, nebst feinen Affiftenten, den De offahs ober Gelehrten.

Die richterlichen Beamten sungiren zugleich als Steuereinnehmer, nub siehen in bem Rufe ber größten Bestechlichleit. Bon europäischen Mächten sun Frankreich, Großbritannien, Rufland und die Türkei in Teheran durch regelmäßige Gesandtschaften und in den hanpisächlichsten Städten des Landes durch Consulate vertreten.

Die Steste innehmen beliefen sich 1868 auf 4,912,500 Tomens = £1,965,000 = \$9,492,000; die Ausgaben auf 4,250,000 Tomens = £1,700,000 = \$8,160,000. Die Gesammteinsubs P. B. wird auf eiwa 12 Millionen Dollars, die Aussich auf Wiss. Doll. geschährt.

Das regelmäßige horr besieht aus 90 Juf. Regimentern zu 800 Mann ober 72,000 Mann Inf., aus etwa 5000 Mann Artillerie und aus 3 als sehr tächtig geschildreten Schwabronen Garbeveitern. Außerdomistellen die nomodischen Stamme noch 80,000 Mann itreguläre Reiterei, welche, nach Bedarf zum Dieust einbewifen, nur während der Dauer besselben vom Staate unterhalten werden.

Gefchichte. Die Berfer (altperf. Parca) find bas weitans begabtefte und biftorifc wichtigfte Bott bet iranifchen Sippe ber großen inbo-gerni. Bollerfamilie. Ihre Stanimfibe lagen in fenem gebirgigen Theile Gran's, welcher im Dr. bon Mebien und Parthien, im D. von bem Gebiete ber Rurumonen, im 2B. burch bie Auslaufer bes Bagros und im G. bon bem Perf. Golf begrenzt wirb. Strabo foildert die Alftenlanbicaft als febr beig und fanbig, aber weiter gen Rorben befchreibt er bas Land als ergiebig, wohl bemaffert und reich on trefflichem Beibeland; ber nordlichfte Theil Berfiens fei aber talt und gebirgig und nabre une Beerben von Ramelen und beren Hirten. And Arrian fofilbert bas mittlere P. als weibereich, fruchtbar, weintragend, walbreich, bas noteliche als winterlich und rauh. Diefe Schilberungen find auch beute noch im Allgemeinen gutreffend. Nach Berotot's Bericht bestand bas Bolt ber Berfer aus niehreren Stammen, unter welchen bie Bafarga-ben, bie Da'r aphier und bie Da'f pier bie bebentenbstein felen, wahrend bie Banthia-laer, Derustaner, Dropiter, Germanier (Raramanen), Daer, Marber und Sagartier von untergeordneter Bebeutung maren. Unbere Diftoriter nennen noch andere Stamme als um Bolte ber Perfer geborend, wie bie Paractatener, Die Batelfcorter, Die Utier, Ababfler, Stabaer, Sugder n. a. Mehrere biefer Stammnamen finden fich in ben Inforif-ten ber Achameniden wieder, wie Patisnvari, Intisa n. a. Der bebeutenbste Stamm von allen, die Pasargaden, bewohnte das beste Gebiet bes gangen Landes in der Nabe des Sees Je nach ber Ratur bes Landes lebten bie Stamme theile vom Aderbau, theils ben ber Biebjucht, theils als manbernbe Birten in ben Steppen. Die Griechen Schildern bie alten Berfer als ein frugales, abgehartetes, ausbauerndes und triegstuchtiges Geschlecht. Ammianus Marcellinus beschreibt die Perfer und deren Stammverwandte als von schlanter Beftalt, bunffer ober gelblicher Sautfarbe, mit halbfreisfornigen, haufig verbundenen Augenbrunen und flattlichen Barten, eine Schilberung; bie auch bente noch gutrifft. Ihre religidfen Auschaungen, fore Sitten und Gebranche murgelten in ber, allen tranischen Stammen

gemeinsamen Lehre ves zor a fter (Zarathustra).

Die Perfer standen lange unter der Herrschaft von Assprien. Und nachdem die Moder sich bereits befteit hatten, verblieben die Perfer noch unter dem astr. Joche. Erst nach dem Tode Asserbadden ist beit austrick bestelt hatten, verblieben die Perfer noch unter dem after. Joche. Erst nach dem Tode Asserbadden ist der Bastrung des Stammischielten der Pasargaden, A dam en es (Dashamanis) ihre Unabhängigkeit wiederschetzustellen. Seither wurde der Stamm der Pasargaden stets als der herrschende angessehen, während das übrige Bolt in sechs Gemeinschaften, mit Ganfürsten an ihrer Spize, eingetheilt wurde. Bald sedoch unterlagen die Verfer einer neuen Fremdherrschaft, indem Ronig Phra ortes, ber den Thron don Medien um 655 v. Chr. bestiegen hatte, P. unterwarf. Achtenes und seine Nachsonnen, die Achamenden, verblieden im Bestirte sein Sohn Teis pes (Tschalspis), diesem Ra m byses (Rambudschija). Tepteret war nach der Ueberlieferung Derodot's mit der Vochter des medischen Rönigs Astunges, der Manidase, vermählt, welche ihm den Chr ne Kantus) gebor, welcher um 558 nach hartsnäsigem Rampse die Perfer von der medischen Botmäßigkeit besteite und das Medischen Reich selbst zerstürte. Ueber die Berwandschaftsverhältnise des Chrus zu Astunges, swieder wer für selbst zerstürte. Ueber die Berwandschaftsverhältnise des Chrus zu Astunges, swieder wer stellen wir verschieden der Webergen der Webergen der Webergen der Weber vor sich gelich kerteinen, bon denen, den keichen der Verlägen, bestehen, dan der Verlägen der Webergen der Webergen der Webergen der Webergen der Webergen der Webergen der verschieben, beit Verlägen der Webergen der Webergen der Verlägen, bestehen, dan der Verlägen der Webergen der Verlägen, bestehen, dan der Verlägen der Webergen der Webergen der Verlägen, bestehen, dan der Verlägen der Webergen der Verlägen der Webergen der Verlägen der Verlägen der Webergen der Verlägen der Verlägen der Verlägen der Webergen der Verlägen der Verlägen der Webergen der Verlägen der

außer jener bes Berobot, biejenige bes Tenophon, bes Atefias, bes Deinon, bes Ritolans

von Damascus, bes Diodor und bes Trogus Bompejus ju ermannen find.

Mumalig unterwarfen bie Berfer unter ber gubrung bes Chrus alle bem fruberen Diebifden Reiche tributpflichtig gewefenen Boller, Die Barther, Oprtanier, Rabuffer, Battrer, Armenier, Rappodolier u. a., und erweiterten bie Grengen bes Reiches im D. bis zum Inbus, mabrent im 20. nach Beflegung bes Ronigs Krofus von Lybien (um 549) bas gange Rieinafien nebft ben griedischen Ruftenftabten ber perfifden Berrichaft nuterwerfen murte. Auch Babylonien nebst Sprien wurde feiner Selbstftanbigfeit beraubt und bem großen Berferreiche einverleibt, nachdem die Dauptftabt Babylon (um 636) nach einer außerft hartnädigen Belagerung erobert worten war. Chrus' Sohn und Nachfolger, Rum bufes (529—521), erweiterte bas Reich burd Unterwerfung Megoptens und Coperite: Rambbfes enbete burch Selbstmorb, und mit ihm war die Linie ber alteren Achameniten erfofden, ba er felbft finberlos mar und feinen einzigen Bruder Berdija, ben bie Griechen Smerbis, auch Tamoerares ober Tanhogartes nennen, hatte aus bem Wege ranmen laffen. Nach invzer Herrichaft bes Magiers Gantama (Pfende-Smerbis), welcher fich für ben gemorbeten Barbija ober Emerbis ausgeb, und fich gegen ben in Aegypten abwefenben Rambyfes aufgelehnt hatte, gelangte Darius Doft afpes (Darajaons, ber Sohn ber Biflagpa) bon einer jungeren Scitenlinie der Adameniden auf den perf. Thron. Die erfte Reit feiner Regierung wurde auf bie Bieberberfiellung bes Reiches vermandt, welches burch zahlreiche Emporungen in ben verfchiebenften Theilen feines Umfanges auf bas Bebentlichfte erfcuttert worben mar. Darauf unterwarf Darius mehrere indifde Boltericaften, behnte im D. Die perf. Berricaft bis jum Raufafus aus, unterwarf Samos und andere griechische Gilante und brachte tie gricchischen Pflangfladte an der Propoutis, am Bellespont, fowie Theile Thracien's, Macedonien, ferner Borta und Cyrene unter feine Botmäßigleit. Dogegen miglang ein Eroberungezug über Die Donau binaus in bas Land ber Scuthen völlig (513), wie auch ber Bergeltungsjug gegen Griechenland, jur Beftrafung ber Unterflügung, welche Athen nub Eretria ben aufflanbifden, aber wieber unterworfenen ionifden, fleinafiatifden Auftenflabten gewährt hatten, bei Marathon (490) ein flägliches Enbe fanb. Er ftarb 485 v. Chr. und Xerres I., fein Sohn von der Atoffa, einer Tochter bes Chrus, murbe fein Nachfolger. B. ftond auf ter Sobe feiner Dacht, es umfaßte mohl 70 bis 80 Millionen Cinwohner, und Darins, welcher bem Reiche eine vorzugliche und forgfaltig bis in's Rleinfte geregelte Bermaltung gegeben hatte, war im Staube bei feiner großen Unternehmung gegen tie Schthen 700,000 Arieger und 600 Schiffe unter feine Jahnen ju vereinigen.

Darins verlegte auch die Beichshauptstadt von Perfepolis nach Susa im Lande Susiana (Clam, Aiffia), um die Reichsverwaltung mehr in den Mittelpunkt der weiten Läutermaffen, welche feinem Scepter unterworfen waren, ju verfeten, und er verband bie neue hauptfladt mit ben entfernteften Theilen bes Reiches burd Runftstragen, von benen namentlich bicjenige, welche von Cphelos über Sarbes nach Sufa führte, und nach Herodat eine Länge von 13,500 bis 14,000 Stadien (337 bis 350 geogr. Meilen) befaß, zu ermahnen ift. An biefer großen Runftstraße waren in angemeffenen Bwijdenraumen 111 wehl eingerichtete tonigliche Stationen belegen, und man legte nach ber bamaligen Art bes Reifens bie Strede ben Gufa nach Sarbes in etwa 90 Tagen jurud. Regierungsbepeichen tonnten mittels gut berittener Staffetten und ftete bereiter Relais in febr turger Beit burch bie gange Ausbehnung bes ungeheuren Reiches beforbert werben, bon Guja nach Garbes etwa in 5 bis 6 Tagen. Die jahrlichen Reichseinnahmen unter Darius werben auf 14,500 Talente ober etwa 15 Dillionen Dollars geschätt. Lerres feste ben burch eine Emperung in Aeghpten zeitweilig unterbrochenen Bergeltungstrieg gegen Griechenland fort, erlitt aber bei Galamis, Platia und Mpfale empfindliche Rieberlagen. Er fiel um 467 v. Chr. als Opfer einer Berfdmarung, und es trat jest ber beginnenbe innere Berfall bes Reiches immer mehr ju Tage. Sein Gohn und Rachfolger Artarerres I. (Lougimonus) bestieg ben Thron nach Dinwegrammung eines afteren Brubere, berrichte bann noch Unterbrudung verfchiebener Emporungen, von benen namentlich Diejenige Megaptens (463+456) febr eruftlich war, im Gangen milb bis gut feinem im Jahre 424 erfolgenben Tobe. 3hm folgte fein Cobn Terpes II., ber feinerfeite bereits nad wenigen Boden von feinem Salbbruber Gogbianns ermordet wurde. Letterer wurde nach einer Regierung von taum einem halben Jahre von feinem Bruder Dous getobtet, ber unter bem Namen Darius II. (Rothos), um 423 ben Thron bestieg und bis 404 herrichte. Das Reich verfiel immer mehr, Emperung folgte auf Emporung, und Aegopten wußte diesmal erfolgreich feine Unabhängigkeit wiederherzu-Dem Darins II. folgte fein Gobn Artagerres II. (Mnemon), welcher bis 364 regierte. Er batte namentlich mit bem Aufftanbe feines jungeren Brubers Chrus b. Jangeren, welcher bon ben gehntenfent Griechen unterftat murbe, ju tampfen. Die Schlacht bei Annaga (401), in welcher Cyrus b. 3. fein Leben berlor, beenbete ben Anfftanb. Rach seinem Tobe bemächtigte fich sein jungerer Sohn Artarerres III. (Doos), nach Ermordung mehrerer Agnaten, bes Thrones, auf welchem er bis 339 saß. Er führte Aegypten unter bie perf. Botmäßigkeit zurud, und endete burch Gift, welches ihm fein Gauftling Bagoas beibrachte. Letterer fette bes Artagerges füngften Gohn Arfes auf ben Thron, ber aber nach breifahriger Reglerung burch benfelben Bagoas aus bem Bege geraumt wurde, welcher nun ben Darins III. (Cobomanus), ben letten Berfertonig ber einheimischen Dynastie, auf ben Thron erhob, 336 v. Chr. Alexander ber Große von Macedonien gerftorte in wenigen, aber entscheibenben Schlachten, am Granitos, 834, bei 3ffue, 833, und bei Bangamela, 331, bas Berf. Reich. Darius verlor fein Leben burd Dleuchelmord auf ber Flucht bor ben flegreichen Baffen Alexandet's. Alexan. ber beberrichte bas Perferreich bis 323, werauf nach feinem Tobe bie macebonifche Berrichaft zerfiel, indem fich bie hervorragendften macebonifchen Felbherren ber einzelnen Theile bes ungeheuren Gebietes bemachtigten. Gelenens I., Rifator (312-281) behauptete fich im Befit bee öftlichen, großeren Theiles bes Berferteiches zwischen Tigris und Indus; er nahm feinen Git in Babylon, und fligte nach Beflegung bes Antigonus auch noch Ch. rien feinem Reiche bingn. Geine Rachtommen, Die Seleuciben, behaupteten Die Berrichaft über Perfien nicht lange, benn fcon unter Untiodus II. (Theos) rig fic, um 256, Arfaces, ein Satrap in Parthien, von ben Geleuciden los, und fliftete ein unabhängiges Parthifdes Reid, welches von feinen Rachfolgern, ben Arfactben, namentlich von Arfaces VI., Aber bas gange Land zwischen Euphrat und Indus ausgebehnt murbe. Die Arfuciben herrichten bis 226 nach Chr., worauf nach Bertreibung bes letten Berrichers, Ar-tabanus IV., burch ben Berfer Arbicie-Babetan (Artagerres), ben Gohn Gaffan's, bas Renperfifde Reich unter ber Dynaftie ber Saffaniben begründet wurde. Daffelbe beftand bie 632 nach Chr. Arbichir's Nachfolger Schapux (241-270) tampfte gludlich gegen die Romer unter Gordian und Balerian, schlug namentlich ben letteren um 260 bei Ebeffa auf's haupt und nahm ben römischen Imperator gefangen. Unter Schapur II., mit bem Zunamen bes Großen (362—381), entfaltete fich die neuperfische Macht zu hober Blate und erweiterte fich burch Eroberungen von ben Griechen und Tataren. Unter Jesbebjerb I. (399-419), welcher bas Chriftenthum febr begunftigte, bas unter feiner Regierung fich in Berften beträchtlich ausbehnte, tam auch Armenien an bas Berf. Reich jurud (412). Der berühmtefte unter ben Gaffaniben, Chosroes I. (Rufbirman), ber Gerechte, von 531-579, war ein burch alle Regententugenden ausgezeichneter Fürft, unter beffen Regierung bas Berf. Reich zu bober Machtentfaltung gelangte und fich vom Mittel-weer bis nach Indien ausbehnte. Er tampfte mit vielem Glud gegen bas Dftromifche Reich, bas ben Frieden von ihm mit Gold erfaufen mußte. Rach ber ungludlichen Wendung indeß, welche ber Krieg far die perf. Waffen nahm, ben Chobroes wegen der Lazen in Rolwis mit ben Oftromern führte, ftarb er, wie es bieß, vor Gram. Auch unter Chosrous' Nachfolgern erhielt fich bie perf. Macht, Chosross II. bennte biefelbe fogar über Arabien, Aegypten und Aethiopien aus. Doch trat unter biefem herricher ploplich ber Wendepuntt ber perfifchen Erfolge ein. Er tampfte ungludlich gegen ben oftromifchen Raifer Berutlios, und murbe 628 von einem sciner eigenen Sobne, welcher fich emport hatte, er-morbet. Der Morber bestieg als Robab. Shirujeh ben Thron, ben er indeg noch in bemselben Jahre burch seinen eigenen, wie man glaubt gewaltthätigen, Tod raumte. wordungen und Umwalzungen folgten raich auf einander und gerrütteten bas Reich vollig. Der Lepte ber Saffaniben, ber junge Jesbebjerb III., welcher 632 ben Thron bestieg, verlor benfelben gegen ben Rhalifen Omar bereits im 3. 636, und marb nach fortgefehtem, ungludlichem Rampf gegen bie Araber auf ber Flucht erschlagen.

Die Berrschaft der Araber über Bersten danerte bis zur Mitte des 13. Jahrh. Da die Phalisen in Bagdad indes die persissen Provinzen durch Statthalter regieren ließen, welche sich bald unabhängig zu machen wußten, so wurde ihre Oberherrlichkeit über dieselben kald eine nur nominelle. Bon den sich neu begründenden Opnastien solgten in den nordöstlichen Brovinzen Khorgsan, Ahowaresmien u. s. w. auf einander: 1) die Thaheriben (bis 872); 2) die Soffariben (bis 901); 3) die Samaniben (tis 998). Sebektech in, der samanibische Statthalter von Gasna, machte sich unabhängig und gründete (um 977) die Opnastie der Gasnawiden. Sein Sohn Mahmud eroberte auch Khorasia und flürzte um 998 die Samaniden völlig. Die Gasnawiden erhielten sich bis 1182, wo sie von den Sultanen von Ghur (im nördlichen Afghanistan) verdrängt wurden, die ihrerseits den seldschussischen Statthaltern in Rhowaresmien, die sich unabhängig gemacht

hatten, erlogen. Do hammeb, bet Gobn bes Talafc, bes Begrunders ber Rhomare 6-milich en Donaft ie, vereinigfe zwar beträchtliche Theile Berfiens unter feiner Derr-fcaft, verlor diefelbe aber um 1220 an die Mongolen unter Dfcingis-Rhan. Gleichzeitig mit ben ermabnten Dynastien behaupteten fich andere Berrichergefchlechter in anderen Thei-Buja, welder von ben Saffaniben abzuftammen vorgab, grundete bie Donaftie ber Buitben, welche fich eines großen Theiles Berfiens, auch Bagbab's, bemachtigten, aber um 1055 ben Gelbidufen, melde türtifden Stammes maren, unterliegen mußten. Die Selbichuten waren in Rhorgian, namentlich burch Togrulbeg-Mahmnb, zur Racht gelangt, hatten bort tie Gasnawiden verbrangt (1037) und verbreiteten raich ihre Berrchaft über ben größten Theil Berftens, von Mavaralnabar bis Alerbeibichan und Armenien. owie über Iral-Abidemi und Fore und eroberten 1055 auch Fral-Arabi. Nach und nach aut aler bas Reich ber Gelbichuten, theils burch inneren Zwiefpalt, theils burch angere Feinde, bis es von ben hereinbrechenden Mongolen vollends gerftort murbe. Andere Danaftien hatten fich langere ober turgere Beit in anberen Gegenben erhalten, fo in Aferbeitican, in Fars, in Auriftan; endlich ift auch ber Orden ber Affaffinen fewie ihr herricher, ber Alte vont Berge (f. d.), beffen Restenz bas Bergichles Alamut im Elburs war, jan ermahnen. Alle diese kleineren Obnastien und Fürstenthumer theilten das Geschied bes übrigen Berstens, indem sie durch ben Einfall der Mangelen zu Grunde gingen.

Die Donaftie Dichingis. Rhan's berrichte in ben ihr unterworfenen perf. Provingen bis 1387. Ein besonders traftiger Berricher war ber Entel Dichingis-Aban's, Dus talu - Rhan (1251-64), welcher bas Rhanat Berfien, bas er burch anfehnliche Eroberungen in Sprien bermehrte, bon bet Dberherrlichfeit bes mongol. Grofithans unabhängig zu stellen wußte. Um 1387 brachen neue Mangolenhorben unter Timur ober Tamerlau fiber Berfien berein, und abergogen bas ungludliche Land von Reuem mit allen Schreden ber Barbarel. Mit bem Tobe Timur's (1405) zeifiel jedoch bie mongol. herrschaft, orgleich fich die Timuriben woch bis 1470 in einzelnen Theilen Berfiens erhielten. Nach den Bongolen gelangte bas Nomabenvoll ber Turtomanen in Berfien jur Dacht. Rachbem guerst bie Stamme bom Schwarzen Schaf bie Berrschaft besessen hatten, verloren sie bieselbe am 1467, an die Turfomanen bem Weißen Schaf. In wilben Rampfen mit einander ger-fplitterte fich ihre Kraft. Um das 3. 1507 trat ber Perfex 38 mael, aus bem Gefchiechte ber Sofis, ber Ractomme eines im 14. Jahrh. berühmt gewordenen schitischen Beiligen, Namens Scheith Sofi-eb-bin, im nordlichen B. erobernd auf und hatte bei seinem Lote (1523) fast bas gange B. unterworfen, nicht allein mittels bes Baffengludes, fonbern and durch Anwendung des schittischen Glaubensfanatismus. Ismael murbe ber Grunder ber Opnasiie der C of is, welche die 1722 in B. herrschten. Er nahm den Titel "Schah" an, und verbreitete mit großem Eifer die schitische Lebre in B. Geine unmittelbaren Nachsolger Tamasp, Ismael-Mirza, Mohammed-Mirza, Hamreh-Mirza, waren nicht glüclich in ihren Kämpfen mit auswärtigen Feinden oder Empörern. Die nen begrundete Dynastie idien burd Emporungen und Ermordungen innerhalb ber Familie fich felbft ben Untergang ju bereiten, boch besestigte ber sechste Nachfolger Ismael's, Abbas I., ber Große, welcher 1587 ben Thron bestieg, die Dungstie ber Gofis auf's Neue und richtete bas gerruttete Reich auf, welches, burch gablreiche Eroberungen von Aurten und Afghauen bebentenb erweitert, fich in 24 Statthaltericaften gwifden Cupbrat und Inbus ausbreitete. Macht bes Reiches zerfiel jeboch wieber unter ben fowachlichen Nachfolgern bes großen Abbas, welcher 1628 ftarb, bis es unter Schah huffein bollig unterging. 1709 emporten fic bie Afghanen, und ihr Guhrer Dir-Mahmud fturgte ben fomachen Suffein (1722) vom Thron. Zwar bauerte bes Empörers gewaltibatige Herrichaft nur brei Jahre, worauf Huffein's Sohn, Tamafp, ber in Nabir-Rull-Rhau einen traftigen Feltheren fanb und von Türlen und Ruffen unterftust wurde, ben Rachfolger Mahmud's, Afdraf, vertrieb und felbst ben Thron bestieg (1729). Tamafp behauptete fich nicht lange neben bem thattraftigen Rablr, ber ihn bereits 1732 jur Abbantung ju Gunften feines minberfahrigen Sohnes Abbas III., zwang. Nach dem Tode des Lenteren (1736) ergriff ber kraftvolle Pordenführer felbft bas Scepter als Schab Rabir. Er bob bie Kriegsmacht und bas Aufeben Berfiens zu bebeutenber Bobe, fampfte gludlich gegen bie Turfen, gegen ben Khan von Bothata, bestegte ben indischen Großmogul Mohammed in Belbi und machte benselben tributpflichtig, Rach ber Ermordung Nadir's (1747), besten lette Regierungszeit durch Grausamkeiten bestedt wurde, riß große Unordnung im Reiche ein, wahrend welcher sich Afghanistan von Persten lobrif. Best-Fran zerfiel in mehrere Neine, sich gegenseitig beschbenbe, trafilofe Staaten. Dach langeren Rampfen gelang es einem turbifden ober perfiften Sauptling, Retim - Rhan, fich ber Berrichaft ju bemachtigen, welche er bie ju feinem

Tobe (1779) mit Beisheit und Glad behauptete. Alf. DR pro'b, bet Reffe unb Dad. solger Rerim's, tounte ben Turkomanen Agu-Mehammeb; vom Stamme ber Rabscharen, welcher sich in Rasanderan unabhängig gemacht hatte, nicht unterwerfen. Er starb 1785 und sein Nachsolger O ich a fax erlitt von Aga-Mohammed empfindliche Nieberlagen. Rad Dichafar's Ermordung (1789) war Aga. De obammeb Berr bon faft gang Beft-Bran, indem nur Georgien und Chorufan fich erfolgreich gegen ihn behanpteten. Dach iga-Mobammed's Ermerbung (1797) ergriff fein Reffe Baba-Rhan unter bem Ramen Beth - Ali bie Bagel ber Regierung. Die nene Donaftie ber Rabid aren verlegte ten Gie bes Reiches nach Teberan, welcher feit Abbas b. Großen in Jefaban gemefen Geth-Ali brachte zwar Aborafan unter feine Berricaft, boch war er ungludlich in feinen Conflicten mit Rugland, an bas er 1797 bebeutenbe Diftricte am Rur, fowie Derbend, 1802 gang Georgien, und enblich 1813 im Frieden von Gutiftan alle noch übrigen Brevingen norblich von Armenien verlor. Chenfo enbete ber 1826 übereilt begonnene Rrieg gegen Rufland nach vielen Rieberfagen mit einem Frieben (1828), ber Perfien feine armenischen Befitnungen nebft Eriman und eine ungebeure Rriegsentschabigung loftete. Rach bem Tobe Feth-Ali's (1834) beftieg fein Entel Dobammeb ben Thron, ba Abbas-Mirga, Feth-Afi's talentvoller und ehrgeiziger Gohn, inzwischen gestorben war. Unter fortwährenden inneren Unruben, sowie unter bem verberblichen Cinfinsse ber ruff. Politit, welche ihre Blane ju neuem Landererwerb, und ihre Intriguen gegen bie englischen Intereffen in Teheran rudfichtslos verfolgte und ben schwachen Schaf völlig behertschte, lepteren fegar zu fruchtlofen Rriegszägen gegen Berat veranlafte, bas von ben Englantern zum Schutze ihrer indifchen Befigungen unterflütt wurde, verfiel Berflen's Macht und Ansehen immer mehr. Die folane ruff. Politit mußte fich von Berfien nach und nach bie wefent-Achften politifden Bortheile zu erwirten, und bas Reich fant bei feiner gunchmenten Ohnmacht fast zu einer ruff. Satrapie berab. Schah Mohammeb farb am 10. Sept. 1848 und Raffraeb. Din folgte feinem Buter in ber Regierung. Rach einigen wenig anbauernben Unläufen ber neuen Regierung, an beren Spipe ber Begier Dirga - Taght - Rhau mit allmächtigem Einfinse ftand, ber eingeriffenen Difverwaltung bes Lauves, bem uncrträglichen Steuerbrud, ber Unordnung in ber Bermaltung ber Staatsichulden, tury bem Aberhandnehmenden Berfall bes Meiches ein Enbe zu feben, funt ble innere Berwoltung bald wieber in die alte Schlaffbeit gurlid, mabrend ble angere Bolitit von ben fremben Machten bestimmt wurde. Eine Reibe von Boltberhebungen befundete bie machfende Unanfriedenheit ber Bevolfterung. 1851 murbe ber Begier Mirga-Laghi-Aban gesturgt und enbete burch Deuchelmorb. Unruben in Rhornfan, welches fich gegen bie berrichenbe Donaftie aufgelehnt hatte, führten jum Kriege mit Berat, welches fich jener Broving bemach. Berat murbe 1852 von ben Berfern erobert; mußte aber infolge englifder figen wollte. Intervention wieber herausgegeben werben. 1865 eroberten bie Perfer abermals bas Gultanat Berat, mußten aber, ale bie Englander wiederum mittels einer in ben Berf. Golf entfanbten militarifchen Erpebltion ju Gunften ber Unabhangigleit Berat's einfchritten, und mit ben Berfern in siegreichen Conflict getommen waren, im Frieden von 1858 bie Unabhangigkeit Berat's von Renem anerkennen. 3m J. 1867 brobten Grenzverletzungen feistens ber turtifchen Regierung einen Arieg zwischen Berlien und der Türkei herbeizusubern; boch murbe berfelbe burch bie Befandten Englands und Frantreiche abgewendet. Johren 1871 und 1872 wurde B. burd eine fürchterliche hungerenoth verheert, welche Taufende von Menfchen hinraffte und bas Land in ben tiefften Abgrund bes Clends fturgte. Eine wefentliche Befferung ber beillofen Buftanbe bes Landes wurde jedoch von bem Reformministerium erwartet, welches ber Schab im 3. 1872 ernannte. Dabidi-Mirga-hu-fein-Rhan, ber neue Minifter bes Answärtigen, bisher perfischer Gefantter in Konstantis nopel, Millium-Rhan, ber neue Minister bes Innern, ber Gründer ber ersten Freimaurer-Loge in B., und Saffan-Ali-Khan, bem bas Ministerium ber öffentlichen Arbeiten (eine gang nene Branche ber Berwaltung in P.) übertragen ift, gelten für bie tuchtigsten Manner, bie B. gegenwartig befigt. Die erften Berfuche ber mohammebanifden Briefter; bas Staateoberhaupt bem Ginflug ber Forticheittenianner ju entziehen, icheiterten vollftånbig, und ef gelang bem Minifer des Answärtigen, officiell ankindigen zu bürfen, daß ber Schah im Laufe bes J. 1873 eine Reise burch die großen Länder Europa's unternehmen werde. Bgl. Bolat, "Bersten, das Land und seine Bewohner" (Leipzig 1865, 2 Bbe.); Bamberd, "Reise in Mittelasten" (Leipzig 1868); Walcolm, "The History of Persia" (London 1829, 2 Bbe.); Walson, "A History of Persia from the Beginning of the 19th Century" (London 1866).

Berfifer, Township in Anog Co., Illin oie; 853 C.

Berfiant, Jean Gilbert Bictor Fialin, Bergog bon, Staatsmann, geb. am 11. Jan. 1808 ju St.-Germain-Lespinaffe, trat 1828 in Die frangösische Armee, wurde 1831 wegen seiner republikanischen Besinnungen entlassen, schloft fich ben St. Sünonisten an, betheiligte fich an der Grundung der Zeitschrift "L'Oceident Français", in welcher die Napoleonischen Ibeen als bas Beil des Jahrhunderts gepriefen wurden, durchreifte hierauf Frankreich und Deutschland, um eine imperialistische Bartei jn organistren, und gab Enbe Ottober 1836 ben Sauptanftog ju bem Strasburger Dilitär-aufftanbe, entwich nach bessen Difflingen nach England, ichloß sich bier an Louis Napoleom an, betheiligte sich an ber Expedition nach Bonlogne (1840), wurde aber gefangen und ju 20jabrigem Rerter verurtheilt. Durch die Februarrevolution (1848) wieber in Freiheit gefest, murbe B. unter bem Brafibenten Louis Napoleon Generalmajor ber Nationalgarbe und tam 1849 in die Nationalversammlung, wo er bas haupt ber Bonapartiftischen Partei war. Nach dem Staatsftreiche vom 2. Dez. 1851 mit einer Miffion nach Belgien betrant, wurde P. 1852 Minister bes Junern, vermählte sich als Bicomte de B. mit der einzigen Tochter bes Fürsten von ber Mostwa, wurde 1853 Graf, trat 1854 im Juni aus bem Die nisterium, war 1855—59 Gefandter in London, wurde im Dezember 1860 wieder Minister, legte jeboch 1863 bas Bortefenille nieber. In bemfelben Jahre erhielt er ben Berzogstitel, wurde Senator und Mitglied bes Gebeimen Rathes und migbilligte 1868 bei Belegenbeit bes Entwurfes eines neuen Prefgefetes bie Politit bes Raifers als ju liberal. Er ftarb am 15. Jan. 1872 zu Nizza.

Persischer Meerbusen heißt jener Theil des Indischen Oceans, welcher durch die nach der Insel Orm üs benannte Straße mit dem Meere von Oman in Berbindung steht und Aradien im W. von Bersien im O. scheidet. Auf der Welsseite ist der Meerbusen voll Untiesen und Sandbanke, jedoch mit einzelnen guten hasen versehen. Auf der öflichen Seite ziehen sich Alippenkuschen hin, überdies gesährden hestige Stürme die Schiffschet. Wiewohl schon von Strado erwähnt, wurde der Golf doch erst seit 1809 durch die Engländer genauer untersucht. Er umsast bei einem Austenumfang von 420 geogr. M. einen Flächenraum von 4340 Q.-M. Die Bahreininseln im B. M. sind durch Berlensischers

berühmt.

Persische Sprace und Literatur. Die persische Sprace in ihrer altesten und bekannten Form, dem Alt. Bersischen (Alt-Westiranischen), ist zunächst dem Alt-Baltrischen (Alt-Ostiranischen) oder Zend (s. d.) verwandt. Beide Spracen, die sich außerorbentlich nabe stehen, sind die Sauptrepräsentanten der iranischen (cranischen oder west-arischen Gruppe der indo-germ. Spracensamilie (Bgl. Indo-germ. Spracen und Iranischen
Spracen). Die ältesten Dentmäler der B. Spr. im engeren Sinne besitzen wir in den
Inschriften der Achämenwischen Ohnostie, welche besonders umfangreich zu Bisutum, sowie an anderen Orten (z. B. Persepolis, Murghab) ausgefunden und zum großen Theile endzissert worden sind. Die Schrift, aus keilsörmigen Zeichen kestehend, ist theilweise noch Sylbenschrift, und verläuft von links nach rechts. Bgl. Spiegel, "Die altpers. Reilinschrif-

ten" (Leipzig 1862).

Frabzeitig wirkte bie alte semitische Cultur bes Cuphrat- und Ligris-Thales auf bie westiranischen Boller, welche biesen Ginfluffen auch ihre Schrift zu verdanken haben. Rach bem Untergange bes alten Berferreiches wiederholten fich biefe femitifchen Ginmirkungen auf Die B. Spr., indem unter ber Dynaftie ber Geleuciben, beren Dacht fich hauptfachlich auf Die fprifchen Lander ftutte, aramaifde Elemente Gingang in Die alt-perf. Sprache fanden, welche sich badurch etwa 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung in das ältere Mittelpersisch, das Pehlvi (Huzväresch) umwandelte, dessen Schrift dem sprischen Alphabet sehr nahe verwandt ift. Bgl. Bang, "Ueber bie Beblvi-Sprache und bas Bunbebefch" (Göttingen 1854). Durch bie Erneuerung echt perfifden nationalen Lebens unter ten Gaffaniben murben biefe eingebrungenen frembartigen Clemente allmälig wieder ausgeschieden, und es entwidelte sich ans bem alteren Mittelperfifch bie jungere form beffelben, bas Parsi. Bgl. Spiegel, "Gramm. ber Barfi-Sprache" (Leipzig 1851). Mit bem Falle ber Saffaniten und ber Eroberung bes Landes burch die Araber brangen abermals semitische Formen in die iranischen Sprachen, und ber Islam vernichtete bie nralte Lehre Boroafter's (Zarathustra). Bieberum trat eine Reaction ein, indem durch die Cinflusse, welche die oftiranischen Lande auf bie ben femitifden Einwirkungen mehr exponirten westiranifden Gebiete gewannen, reinere Formen Eingang fanden. In Margiana, Gobicheftan, Rabul, Gaznar fammelte fich Alles, was arabifdem Bejen feindlich mar. Bon bier ging die Regeneration ber Sprace aus, bier entftand bas große Gebicht Firbufi's, welche bas Reuperfifche in reinen, von femitischen Beimischungen ungetrubten Formen zeigt, und die alten Gagen und die Erinnerung

an bie Thaten ber alten Belben Iran's, im Gegenfate ju bem arab. Befen, bem Bemußtfein bes Boltes wieder guführte. Die alte Religion aber war und blieb verloren, wenn fic auch ber uralte Dienft in einzelnen zerftreuten Gemeinden im eigentlichen Berfien (bei Jest und Kerman) erhalten konnte. Burathuftra's beilige Lebre fuchte und fand eine Buflucht Bei ben ftammberwandten Jubern (vgl. Parfen).

Das hentige Reupersische ift eine formlich febr abgeschliffene, im Ausbruck große Bewandtheit und Anmuth gestattenbe Sprache, welche aus Diefen und andern, biftorifden. Grunden lange Zeit die Sprace der orientafischen Diplomatie mar. Die Schrift (Taalik) ift bie grabifde, mit einigen unwefentsiden Abanberungen gur Bezeichnung ber bem Berfiiden allein eigenthumlichen Loute. Bgl. J. R. Ballantque, "Principles of Persian Caligrapby" (London und Coinburgh 1844). Grammatifen ber perfifden Sprace find berfaft von Duncan Forbes (Loudon 1861), Gir William Jones (London 1828), Dob. Mirga-Ibrabim, bentich berausgeg. v. D. L. Fleifder (Leipzig 1847); Borterbucher von Francis Gladwin, von John Richardson und 20m. Tuder. Bgl. außerbem Die verbienstvollen fprach. lichen Berte von J. A. Bullers, "Lexicon Persico-Latinum" (Bonn 1853-66), und "Supplementum" (ebb. 1867), sowie Spiegel's Uebersetungen ber beil. Schriften ber Barfen". Im heutigen Berfien spricht man rein persisch in ben Sauptstädten bes Landes, fowie am Bofe; in ben lanbliden Diftricten besteben bebeutenbe biglettifche Abweichungen. In einzelnen Brobingen herrichen andere Sprachen. So fpricht man bas Turki (oft-türkisch), auch Averbeidschant genannt, in Aferbeidschan, arabifc in Arabiftan und im filblichen

Natfistan.

Die in ben alteren Sprachformen niebergelegte Literatur umfaßt ansichlieflich Bearbeis tungen ber beil, Bucher ber Lehre Boroafter's (f. Zend-Avesta). Als Begrunber ber poetifden Literatur bezeichnen bie Berfer ben Gaffaniben Behramgnr, beffen Liebe ju ber foonen Stlavin Dilaram bie Erfindung ber gebnubenen Rebe, bes Berfes und bes Reims entsproffen fein foll. Unter ber Regierung Chosru's Rufbirvan bichtete ber Bezier Bis furbich imihr bas alteste perfifche Epos "Warnik und Asra" (überf. von 3. von hammer, Wien 1835). Unter den Anregungen bes jugenbfrifden Islams und bem Schute tunftverständiger herricher unter benen besonders ber Gaznawibe Soa ab . Mahmub ju ermahnen ift, entwidelte fich bie neuperf. Literatur ju foneller und prachtvoller Blute. entstanden im 11. Jahrh. das Lehrgebicht "Kabusnameh" von Rietjamus (um 1080) femie das, die höchste Bollendung perf. Dichtung barftellenbe unsterbliche Werk Firdusi's (f. b.) Schahnameh" (b. i. Ronigsbuch), eine aus 60,000 Beite (Doppelverfen) bestehende mythisch-historische Dichtung, welche bon ber ferusten Urzeit Bersiens anbebend, in ebler Einfacheit und Bolts bis zu beffen Urzeit Bersiens und Bolts bis zu beffen Untergang durch die Mohammedaner ergablt (überfett von Schad und 3. Görres). Der nachsten Epoche, bas 17. Jahrhundert umfaffend, gehört als hauptfächlicher Reprafentant Risami an, ein fruchtbarer Lyriter, hauptfachlich aber befannt als Berfaser bes "Pendsch-Kondsch" (Die funf Schabe), eines aus funf Dichtungen (Chamsse) bestehenden Sammelwerkes, beren Namen die folgenden find: 1) Machbenol-esrar, ein moralifirendes Bert; 2) Iskandernameh, (Bud von Alexander b. Gr.), eine pancaprifde Dichtung, brei romantische Gebichte; 3) Chosru und Schivin; 4) Leila und Medschnun; 5) Hoft-poiger (Die fleben Schonbeiten). Im folgenden Jahrh. macht fich eine mpflische und bibattifde Richtung in ber perf. Dichtung befonders bemertbar. Diefer Richtung ge-boren an die "Mantiket-ottalru", b. b. bie Bogelgefprache, von Feribeebbin-Attar (gest. 1226), franz. übers. von Garcin be Tassp, (Paris 1857); bas Lehrgebicht "Mesnewi", ein pantheistischer Dithprambus von Bersien's größtem Mpfister Mewlana. Dichelal-ebbin-Rumi (gest. 1262), sowie endlich die Dichtungen Mostiched in . Sabi's, als bessen Hauptwerke "Gulistan", b. i. Rosengarten (übers. von Dr. R. H. Graf, Jena 1850), und "Bostan", b. i. Fruchtgarten (übersett von D. M. von Schlechta-Wisehrb, Wien 1862), zwei bibattifche Dichtungen, za bezeichnen find. Die persische Lyrit fand im 14. Jahrh. ihren höchsten und volltommenften Ausbrud burch Dob ammeb. Schemfebbin, genannt "Dafis" (gest. 1389), bessen an Anmuth, Frische und überfprubelnber Laune unübertrefflichen Wein- und Liebeslieder in mehreren trefflichen deutschen Uebersehungen (von G. Fr. Danmer, von J. von Bammer und von Dr. Berm. Brodbaus) tem beutiden Bolfe befannt geworben find. Nach bem Bergange ber genannten großen Epiter, Mostiler und Lyriter war eine Steigerung ber bichterischen Production nicht mehr möglich, und die perfische Dichtung fand im folgenden, bem 15. Jahr., nur noch einen namhaften Bertreter, Dem lana-Abburrahman-Dichami, einen allerdings mehr burch Fleiß, Correctheit und Glatte bes Styls, als burch Driginalität ausgezeichneten Dichter.

Er verfakte in Rachabunna Nifami's einen Künfer (Chamase), beffen einzelne Theile Er verjeste in Rachamung Risami's einen Hänfer (Chamsse), dessen einzelne Theile Tohsetol-ebrar (Geschent der Gerechten), und Subhetol-ebrar (Rosentranz der Gerechtigkeit) als didatisch, "Insus und Suleika", "Leila und Medschnun", als romantisch, und "Iskandernamen" als halb erzählend, halb moralistrend, zu bezeichnen sind. Ein fokteres Bert Oschami's ist der "Beharistan", d. i. Frühlingsgarten (äberf. d. D. N. von Schlechta-Bssehd, Wien 1846), sowie der "Nesbatol-nie", d. i. Hanch der Renschiet, Lehrgedichte mit untermischen Biographien pers. Dichter und Helliger. Urbersetungen einzelner Oschamischen Dichtungen wurden geliefert von Dr. W. Hiderhauser (Leipzig 1855), Rosenzweig und Hartmann, welch seinzelner die von antisch-epischen Theile des "Chamsse", "Jussus and and Suleitha", und "Leila und Medschnum" bearbeiteten. Dschami's Bermankter die Annumes "Timmens Bermantter Batiff mar ein beachtenswerther Romantiter, beffen Sauptwert "Timurus. meh" (Buch von Limur) ble Frucht vierzigjähriger Arbeit gewesen sein sell. Dem Enbe bes 16. Jahrh. gehört freist an, welcher am Bofe bes Grofmeguls Athkar in Delhi lebte und ber Berfoffer eines mpfilich-philosephischen Gebichts "Berre", b. i. Sonnenflaubden, ift, welches bie atte Lichtreligion ber Berfer jum Segenftanbe bat. Firbuft's "Schahnkineh" bat bis in die neuefte Beit viele Nachahmungen gefunten, unter benen bas "Schehinschah-nameh" (Buch ber Rönige) und bas "George-nameh" zu nen-nen find, welch' lepteres bie Eroberung Indiens burch die Briten schildert und 1839 in Bombay erfcien; ferner bas "Barsunsineh", ein bem "Schalinameh" an Umfang gleichtommenbes Gebicht, bas fich gleichfalls mit ber altperfifchen Belbenfage beschäftigt, und ben welchem Rofegarten Bruchftude überfest bat. Ungemein reich ift bie perfifche Literatur an Werten ber Belletristit, sowie an Fabel- und Marchensammlungen, von benen besondere Erwähnung verdienen: "Anwari-voheili", eine Bearbeitung ber Fabeln bes Bibpai; "Tütinameh", bas Papagaienbuch (beutsch von Iten und Aclegarten, Stuttgart 1822); ber "Nagaristan, b. i. ber Bilberfact von Dichuwaini aus bem 14. Jahrh.; ferner "Baktijar-nameh" bas Buch vom Bringen Battifor. Endlich muß ber vielen trefflicen Uebersebungen und Bearbeitungen Inbischer Fabeln und Marchen geracht werben, burch welche Berfien bem Abenblande ben großen Reichthum ber orientaltichen Dictungen biefer Gattung hauptfachlich abermittelt bat. Das Drama fant bei ten Berfern feinen gunftigen Boben, vigleich nach Art mittelalterlicher Musterien und Mirakelipiele alijährlich bie traurige Geschichte Duffein's, bes Sohnes Ali's, öffentlich bramatisch bargeftellt wirb. Dra-matische Borstellungen niebrigster Gattung, aus bem Bereiche ber Farce und bes Gantlerfpiels follen fich in nenerer Beit bei ben Berfern entwidelt haben. Ueber bie fobne Literatur Berfien's, vgl. Dammer's verbienftvolles Bert: "Gefdicte ber fdenen Rebellinfle Berfien's" (Wien 1818). An einheimischen Werten über perf. Literarhisteriter besitzen bie Berfer bas "Teskeret esschoara" von Douletschah (etwa um 1487), sowie bas neuere Wert "Ateschkedah" von Lutf-All-Beg. Richt minber find bie Berfer als Gefdichtichreiter thatig gewefen. Bon ben'zahlreichen Werten über Die Geschichte ber einzelnen Dynaftien, welche im Loufe ber Beiten über Persten bas Scepter geführt haben, find bis jest leiter erft wenige aussuhrlicher betannt gewerben. Bu erwähnen find besonders: Die "Chronit bes Tabari", franz. von Dubeng (London 1835), die "Geschichte ber Mengeleu", von Raschi-Eddin (franz. von Duatremere, Paris 1836), die geschichtlichen Werke von Wassel (beutsch von Paumer, Wien 1856), von Kaswini, besonders aber bas greße Geschichtswert von Moh. Mirchond, "Kanveet-essak", von Kaswini, besonders aber des greße Geschichtswert von Roh. Mirchond, "Kanveet-essak", von kaswini, besonders aber des greße Geschichtswert von Roh. Bearbeitungen, theils bentichen, theils frangofilchen, ben Europäern betannt geworben find; n. a. wurde die Geschichte ber Tabiriben burch Dr. E. Mitscherlich, tie ter Gagnawiten durch fr. Wilfen in lat. Bearbeitung herausgegeben. Die perf. Geschichtsschreibung ift noch bis auf die neueste Reit thatig gewesen die politischen Greignisse, von benen bas Land beruhrt wurde, aufzuzeichnen, wie fich auch außerdem in allen andern Fächern ber literar. Thatigleit, und ben verschiebenften Zweigen bes Biffens angehörig, ein reiches Material in ber perf. Literatur vorfindet. Bgl. Benter, "Bibliotheca orientalia" (Leipzig 1846-1859)

Berfius, Aulus B. Flae eus, romifcher Dichter, 34 nach Chr. zu Bolaterra in Etrurien geboren, ging nach Rom, wo er fich die Freundschaft des Stoilers Annaus Cornutus erwarb. Er ftarb bereits 62 nach Chr. Durch Lucrez und Horaz angeregt, wandte er fich der Satire zu, zu der den mit reinem und edlem Ginne begabten, von sittlichem Ernste tief durchdrungenen Jungling die Ersenntniß der Schlechtigkeit seiner Bett sührte. Die herausgabe seiner unvollendet gebliebenen Satiren besorgte Casius Baffus, der die vorhandenen sechs in Einem Buche (Liber Batirarum) vereinigte. Sie wurden viel gelesen und bewundert, selbst don ben christlichen Schristellern und bas gange Mit-

telalter hindurch, obwohl die weisten nur versificirte Abhandlungen über stoische Sche find, mit ausgedehnter Benutung Horazischer Wendungen und Gestalten. Die Ueberladenheit und Geschrandtheit, welche zur Manier der Zeit gehött, ist in diesen Satiren bis zur Dunktheit gesteigert. Hauptausgaben find die von D. Jahn (cum scholis antiquis, 1843, Textausg., Leipzig 1851); Uebersehungen besorgten Donner (Stuttgart 1822), Dünker (Trier 1844), Teussel (Stuttgart 1844) und Binder (1866). Bgl. Brenter, "P. und seine

Beit" (Mors 1866).

Berfen (vom lat. persons, eigentl. eine Maste) heißt ber Mensch als ein Wesen, welches die Anlage zu einem freien und vernünstigen Vorstellen, Wollen und handeln hat; in ter Rechtswissenschaft insbesondere, sofern er Subject von Rechtsverhältnissen sein tunn und Rechte und Berbindlichkeiten (Rechtssähigkeit) zu haden vermag. Diese Eigenschaft kommt dem Menschen aussichlicheiten (Rechtssähigkeit) zu haden vermag. Diese Eigenschaft kommt dem Menschen aus gerichtlichen Berfolgung mancher Rechte und zur Uebernahme von Verdindslichkeiten Beschränkungen nuterliegen fann. Das Alterthum erkannte keineswegs dem Menschen als solchem Bersönlichkeit zu; vielmehr war der Stade böllig rechtlos und kam im Rechtsverschen nur als "Sache" in Betracht. Erst almälig gelangte unter den Culturvölkern die Ansicht zur Geltung, daß sedem Menschen Rechtssösigkelt zukomme. Oft singiren die Gesehe eine P., indem sie einer Gesammtheit von Individuen einen Gesammtwillen zuschreiben oder eine Bermögensmasse, welche einem dauernden Zwese gewidmet ist, als Rechtssubject ausehn. Eine solche singire Persönlichkeit beißt, weil sie nur auf einer juristischen Annahme beruht, eine moral ische oder zuristische Kentelliche Rechtssabieden.

Berson, County im nordl. Theile bes Staates North Carol in a, umfaßt 370 engl. O.-M. mit 11,170 E. (1870); im J. 1860: 11,221 E. Das Land ift hügelig und durchweg fruchtbar. Hauptort: Roxboxongh. Demotr. Majorität (Prafibentenwahl

1868: 101 St.).

Personal Liberty-Laws wurden in den Ber. Staaten die von mehreren nördlichen Staaten erlaffenen Befehe genannt, die eine Milderung ber rigorofen Bestimmungen ber. fog. Stlaven . Flüchtlingegefene bezwedten. Die Berfaffung (Art. IV., Sect. 3, § 3) fest feft, bag in einem Staate gefeplich ju "Dienft ober Arbeit" berpflichtete Berfonen, die in einen anderen Staat fluchteten, nicht burch ein Gefet ober eine "Regulation" beffelben bes Dienftes ober ber Arbeit entbunden, fondern auf Berlangen ausgeliefert werben follten. Diefer Artitel, ber fich nicht ausschließlich, aber boch vorwiegend auf filichtige Stapen bezog, war von ber Convention ju Philadelphia ohne Debatte einstimmig angenommen worden. Um biefe Bestimmung ber Berfasing jur Ansfihrung ju bringen, erließ ber Congreß 1793 ein Staben-Fluchtlingsgefet, bas am 12. Febr. Die Buftimmung bes Prafibenten erhielt. Das Gefet berechtigte ben Fanger bes vorgeblichen Fluchtlings biefen "vor irgend einen richterlichen Beamten eines County, einer Stadt ober incorporirten Drifchoft", in benen bie Ergreifung ftattgefunden, jur rechtstraftigen Entscheidung fei-nes Anfpruches ju bringen. Das Ober Bunbesgericht erflorte 1842 in bem Proceg "Prigg v. Commonwealth of Pennsylvania", baß gegen bie Berfaffungsmäßigfelt biefer Bestimmung Zweifel erhoben werben fonnten. Es fiellte nur fest, baß "richterliche Beamte bon Staaten bie (ihnen verliebene) Antorität ausliben burfen, wenn fle nicht burch Staate. gefete baran verhindert werben". Auf Grundlage biefer Enticheidung erließ tie Legislatur bon Maffacufette 1843 einen "Personal Liberty-Act", in bem fie fammtlichen Staatsbeamten bei Strafe verbot, bie ihnen burch bas Effaven - Rildetlingsgefen verliebenen Rechte, refp. auferlegten Bflichten auszunben. Als Die Opposition gegen ben im Intereffe ber Sflavenhalter ansgeubten Einflug ber Sflavenftaaten wuche, begnugten fich andere Staaten und bald auch Massachusetis nicht damit, sondern erließen Gesethe die in verschiedenem Dage und in berichiedener Beife bie Berfonen fouten, bie innerhalb ihrer Grengen ale flüchtige Stlaven ergriffen murben. Diefe Befege maren vorzüglich bie Reaction gegen bas verschärste Slaven-Flüchtlingsgeset, bas ber Congreß infolge bes fog. Compromisses von 1850 erlassen hatte. Die Stlavenstaaten beschwerten fich bitter über diefelben und erklarten fie für eine grobe Berlebung ihrer verfaffungemäßigen Rechte. ftutten fich babel auf Die Enticheibung bes Ober-Bundesgerichtes in bem angeführten Proceg, in ber es bieß, bag bem Congreg bas ausschließliche Recht guftebe, Gefete über bie Auslieferung flüchtiger Gklaven zu erlaffen; Die Staaten burften nicht einmal Befete erlaffen, die bas Ginfangen fluchtiger Staaten erleichterten, geschweige benn folde, welche es behinderten. Bervorragende Staatsmannet bes Norbens ftimmten biefer Auffaffung gu. Bebfler gab in feiner berühmten Rebe vom 7. Marg 1850 gu, baß bie Stlavenftaaten fich in biefer hinficht mit Recht fiber ben Norben bellagien. In ber fog. "Peace Conference"

(f. b.), bie unmittelbar vor dem Ausbruche des Bürgertrieges in Waßington tagte, machten leitende Republikaner (Chase) das gleiche Zugeständniß, erflärten aber dabei, daß die Stavenjagd in solchem Widerspruch mit den sittlichen und religiösen Ueberzeugungen der nordstaatlichen Bevölkerung stehe, daß sie hiefelbe nie und nimmermehr innerhalb ihrer Grenzen dulden konnten; der Süden solle sich daher durch eine Geldentschädigung das Sinfangerecht der flüchtigen Staven abkaufen lassen. Diervon wollten jedech die Bertreter der jüdl. Staaten nichts wissen. Auch die Gouverneure mehrerer nördl. Staaten mahnten die resp. Legislaturen, ohne Borzug die P. L. L. zu widerrusen, theils weil sie verfassungswidig seien, theils well dadurch die berechtigte Possung auf Erhaltung der Unien erheblich gestärft werden würde. Allein nur die Legislaturen von Rhode Island und Berment kamen diesen Ausstrücken eine solche Revision ihrer P. L. L., daß sie in Einstang mit der Bersassung und den Bundesgesetzen stäuden. Die Secession der Massaugte der Flavensstaaten drängte die Frage vollständig in den Hintergrund, und die Abschäftung der Staverei machte schließlich die Gesetze gegenstandslos.

Perjanalfiener beißt in Deutschland Die Abgabe, welche Jemand von bem Ginkommen leiftet, welches feine Quelle nicht im Grundbestin ober in Sewerben hat, sondern aus perfenlichen Dienftleistungen höherer und niederer Art fließt. Gezahlt wird die P. von Beam-

ten aller Art, von Gelehrten und Runftlern, bon Rentiers n. a.

Berfanal-Unian, bas Berhöltniß zweier Staaten, Die einen gemeinschaftlichen Regenten, aber im Uebrigen burchans getrennte Berfassungen haben. Gine B. besteht 3. B. zwischen Schweben und Norwegen.

Perfonenrecht (jun personarum) ift bie Lehre von ben Perfonen, ihrer Rechtsfähigfeit und ihren Familienverhaltniffen. Perfonliche Rechte fint folde, Die fich auf Ber-

binblichkeiten Anderer gegen uns beziehen.

Berjonification (vom lat. persona), eine rhetorifche Figur, wobnrch ein vernunftlofes, leblofes ober entferntes Wefen als vernunftiges, lebenbiges ober gegenwärtiges angerebet,

rebend ober handelnb eingeführt wirb.

Perspective (neulat., von perspicere, durchschauen) nennt man die Aunst die Segenstände auf einer Fläche so darzustellen, daß sie dem Ange in derselben relativen Stellung im Raume erscheinen, als in der Wirklichkeit. Man unterscheidet in dieser Beziehung zwei Abtheinngen der P., die Linear-P. und die Lust-P. Erstere besast sich nur mit der Zeichen ung der Gegenstände und beruht auf rein mathematischen Grundlagen, letztere lehrt die Farben der Gegenstände so darstellen, wie sie und in der Natur bei größerer oder geriugerer Entsernung erscheinen. In Bezug auf den Standpunkt, welchen der Beschauer eine nimmt, unterscheidet man die norm ale P., bei welcher sich das Auge ungesähr in der Tohe der gesehnen Gegenstände besindet, die Froschen Fie, die Woge ungesähr in dandere antile Völker kaunten die P. nicht; ob aber die Griechen eine theoretisch begründete Renntniß derselben hatten, ist uneutschieden. In neuerer Zeit besteht eine wissenschaftliche Begründung der P. erst seit etwa vierhundert Jahren. Egl. die Lehrbücher von Inide Schreiber (Rarlsruhe 1854), Strecksuß (Berlin 1858), Stövesandt (Berlin 1859) und Gennerich (Leipzig 1865).

Berth. 1) Grafic aft im mittleren Theile von Schott and, umfaßt 2640 engl. O.-M. und 133,509 E. (1871). Den fruchtbaren, durch Offian's Gefänge, Macbeth's Schleß und durch Ornidendensmäler classischen Boben machen romantische Binnenscen, wie der Lab, Loch-Rannoch und Loch-Tummel, das liebliche Thal des lachsreichen Tap River, sowie Wasserfälle von Bruar zu einer der besuchtesten Landschaften des schwischen Hochlandes.

2) hauptstadt ver Grafschaft, an der Mandung des Tap in den Firth of Tap gelegen, betreibt, da bei der Flut Seeschiffe die an die Stadt gelangen kunen, lebhasten Bandel und zählt 25,250 E. (1871). Die Stadt war ehemals Restenz der schottischen Könige. 3) hauptstadt der engl. Colonie Western Australia, am Swan River gelegen, ist Sis eines katholischen und anglikanischen Bischaft, hat 5007 E., ein großes hospital, eine Bolytechnische Schule (Mechanics' Institute) mit einem Museum und betreibt einen schwung-

haften Bandel. Es erscheinen 2 englische Zeitungen.

Berth, Township in Fulton Co., New Yort; 1013 E.
Perth. 1) County in ber Proving Ontario, Dominion of Canada, umfaßt 698
engl. O.-W. mit 46,522 E. (1871). 2) Stabt und Hauptort von Lanart Co., Proving Ontario, Dominion of Canada, am Tay River und einem Zweige ber Brockville-Ottawa Bahn, hat blühende Fabriten, lechasten Handelsverkehr und 2375 E. 3) Stabt mid

Hauptort von Bictoria Co., New Brunswid, Dominion of Canada, am Tobique River; 747 E.

Berth Ambay, Township und Bostborf in Middleser Co., Rew Jerfen. Letteres an ber Raritan Bay, ber Mindung bes Raritan River in biefelbe und ber Perth Ambay-Boodbritge-Bahn gelegen, ift ein lebhafter hafenort und hat 2861 C.

1) Friedrich Christoph, bentscher Buchhändler, geb. am 21. April 1772 in Rudolftadt, errichtete 1796 in Damburg eine Buchhandlung, welcher fein Schwager Johann Beinrich Beffer (geb. 1775, geft. 1826) beitrat, und die unter ben bamaligen gunftigen Berhaltnissen hamburgs batb eine ber geachtetsten in Deutschland murte (seit 1837 bie Firma B., Besser und Maute). 1813 erfaßte B. begeistert ben Gebanten ber beutschen Freiheit und trat an die Spipe des Aufstandes gegen die Franzosenherricaft in hamburg, wurde deshalb nach der Rüdfehr berfelben geachtet, mit feiner Familie aus hamburg vertrieben und feines Bermogens beraubt. Als Mitglied bes Banfeatifchen Directoriums ging er um biefe Beit als Abgeordneter in bas Sauptquartier ber Berbunbeten gu Frankfurt a. Di. und brachte von bort bie Freiheitsacte ber Sanfestabte mit. Run ging er an bie Bieberaufrichtung feines Wefchaftes und war auch in verfchiedenen Zweigen bes hamburger Gemeinbewesens thatig. Nach dem Tode seiner Frau (1821) siedelte er nach Gotha über, wo er am 18. Dai 1843 farb. Um den deutschen Buchbandel erwarb er sich durch seine Theilnahme an der Begrundung des Börfenvereins und am Ban der Buchhandlerbörfe in Leipzig Berdienste. 2) Clemens Theobor, Gohn bes Borigen, geb. am 2. Dlarg 1809, ju hamburg, geft. als Prof. ber Rechte in Bonn am 25. Nov. 1867, veröffentlichte außer mehreren kleineren juriftischen Schriften "Das beutsche Staatsleben vor der Revolution" (Hamburg und Gotha 1845) und die mehrfach überfette Biographie feines Baters "Friedrich B.'s Leben" (3 Bbe., Gotha; 6. Aufl. 1872). 3) Anbreas Sanfa Traugott, Bruber bes Borigen, geb. am 16. Dez. 1813 ju Riel, begründete 1840 in Gotha eine Bertagebuchhandlung unter ber Firma "Friedrich und Undreas B." 4) Johann Georg Jufins D., Dheim. von B. 1), erft Raufmann, trat bann in Gotha in die Ettinger'fche Buchhandlung, begrundete 1785 ein eigenes Berlagsgeschaft und ftarb am 2. Mai 1816. 5) Bilbelm B., Gobn bes Borigen, geb. am 18. Juni 1793 ju Gotha, erlernte bei Friedrich B. in Damburg bas Buchhandlergeschaft, betheiligte fic an den Befreiungstämpfen, begründete mit A. Stieler 1816 einen geographischen Berlag und erwarb von ber Ettingerichen Buchbandlung ben Berlag bes "Gothaischer Genealogischer Hoffalender". 1827 erfchien in seinem Berlage bas bisher fortgeführte "Tafchenbuch ber graflichen Baufer" und 1848 bas "Tafchenbuch ber freiherrlichen Baufer". Er ftarb am 10. Gept. 1853. 6) Gein Gobn Bernhard Bilbelm, geb. am 3. Juli 1821, übernahm das Berlagsgeschäft unter ber Firma "Jufins P.", ftarb aber schon am 27. Dit. 1857. Er begrundete 1854 bas Geographische Institut, welches unter Betermann's (f. b.) Leitung sich schnell einen geachteten Namen erwarb. Rach seinem Tobe wurde bas Beichaft von Ruboli Beffer (feit 1. Jan. 1858 Affocie) fur Rechnung ber Bittme Dinna B., geb. Maute, weiter geführt.

Bertinar, Bublius Belvius, ein Ligurier, geb. am 1. Aug. 126 nach Chr., zeichnete sich im Rriege gegen die Barther, 186 in Britannien und später in Afrika ans, fiel barauf bei Raifer Commodus in Ungnade, wurde verbannt, aber bald zurüdgerufen. Im J. 192 wurde er Consul und am 31. Dez. d. J. folgte er bem Commodus auf bem Raiferthrone. Wegen seiner Strenge erwordeten ihn 3 Monate später die Bratorianer.

Bertinenzien (lat. res portinentes, Bubebor, Rebenfacen), im juriftifchen Sprachgebranche folche Sachen, welche zwar mit einer Dauptfache in Berbindung gebracht werben,

aber bech feine integrirenben Bestandtheile berfelben ausmachen.

Berturbationen (vom lat. perturbatio) ober Störungen nennt man in ber Aftronomie diejenigen Unregelmäßigkeiten in ben elliptischen Bewegungen der Haupt- und Neben-planeten um die Sonne oder ihre Hauptplaneten (und den elliptischen, parabolischen und beperbolischen der Rometen um die Sonne), welche bei jenen von der gegenseitigen Anziehung der Planeten, bei diesen theils von der gegenseitigen Anziehung der Rebenplaneten desselben Systems, theils von der ungleichen Anziehung, welche die Sonne auf sie und ihren Hanptplaneten ansübt, herrühren. Man unterscheidet specielle (von einer Epoche zur andern berechnete) und allgemein (in ihrer Allgemeinheit entwidelte) Störungen; letztere lönnen theils periodisch, die sich in gewissen Berioden wieder ausgleichen und besonders die Orte der Planeten betreffen, theils fäculare sein, die im Laufe der Zeit durch kesständige Anhäusung beträchtliche Störungen hervorrusen können und sich uur auf die Gestalt und Lage ihrer Bahnen beziehen. Sonst bezeichnet B. auch die Abweichung, welche

ein Weltforper in feiner Babu um einen andern burch bie Gravitation eines ibm naben

britten Körvers erleibet.

Berth, Joseph Anton Maximilian, verdienter Naturforscher, geb. am 17. Sept. 1804 zu Ohrnbau im Ansbachischen, habilitirte sich in München, wurde 1833 in Bern Presicsor ber Zoologie und allgemeinen Raturgeschichte und war 1837 und 1856 Rector ber Universität bafelbft. Geine Pauptwerte find: "Allgemeine Naturgefdichte ale philosophische und humanitätswissenschaft" (4 Bbe., Bern 1838—45), "Lehrbuch ter Zoolegie" (Stuttgart 1857), "Die mythischen Erscheinungen ber menschlichen Ratur" (Leipzig 1861), "Anthropologische Borträge" (ebb. 1863), "Ueber das Seelenleben ber Thiere" (ebb. 1865), Die Natur im Lichte philosophischer Anschauung" (ebb. 1869), "Blide in bas verbergene Leben bee Menfchengeifice" (ebb. 1869), "Ueber ben Barafitiemus in ber organifchen Ratur" (Berlin 1870).

Bert, Georg Deinrich, einer ber bervorragenbsten teutschen Sifteriter und Deschichte, leutte burch seine "Geschichte ber merovingischen hausmeier" (Pannover 1819) tie Aufmertfamteit bes prenfifden Diniftere, Freiberen vom Stein, auf fid und murte in tie bon bemfelben gegrundete "Gefellichaft fur Deutschland's Gefcichte" aufgenommen und übernahm die Bearbeitung ber tarolingifden Geschichtschreiber. Bon einer langeren, wiffen-schaftlichen Reise burch Gubbentichland, Ungarn und Italien gurudgefehrt, murte er 1823 Schretar am toniglichen Archiv ju Bannover und erbielt bie Oberleitung ber "Monumenta Germaniae historica", von welchem Dentmal teutschen Ferscherfleißes 1826 ter 1. Banb erfcbien; befucte bierauf bie Archive in Belgien, Frantreich und England, murte nach feiner Rudlehr Bibliothetar und Archivrath in Bannover und Sifferiegraph bee Gefammthaufes Braunfdweig-Luneburg, unternahm wieberholt Reifen gur Unterfudung ber Archire und folgte 1842 einem Rufe als Oberbibliothelar und Geheimer Regierungerath nach Berliu. Er fdrieb u. a.: "Leben bes Minifters Freiherrn vom Stein" (6 Bbe., Berlin 1849-55), "Aus Stein's Leben" (2 Bbe., ebb. 1856) und "Leben bes Grafen Reithardt von Gneisen nau" (3 Bbe., Berlin 1864-69). Aus ben "Monumenta" (1.—22. Bb., Hannever 1826—69), ließ er eine Auswahl ber nambafteften Quellenschriftsteller als "Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum" besonders abbruden, leitete bas Archiv ter Gefellicaft für altere beutiche Geschichtstunbe (5 .- 11. Bb., hannover 1824-58) und tie

Berausgabe ber biftorifden Werte von Leibnig (Bannover 1843-47). Beru (fpan. El Pera), eine ber fubamer itanifden Republiten zwifden 3°35, und 21° 48' fubl. Br. und zwifden 65° 10' und 81° 30' wefil. L. von Greenwich gelegen, grenzt im R. an Ceuador, im D. an Brofilien und Bolivia, im G. an Chili, im B. an ten Ctillen Die außerfte norbfubliche Langenausbehnung bes ein lang geftredtes, unregelmäßiges Dreied bilbenben Lanbes ift 1250, bie westöftliche Breite 750 engl. Dt. Was ten Flacheninhalt B.'s anbelangt, fo ift es bei ben mit ten Nachbarftaaten bestehenten Erengftreitigkeiten fower, benfelben genan gu bestimmen. Die von ber peruanifchen Regierung in Anspruch genommenen Grenzen zugestanden, wurde bas Gesammtareal ber Republik 510,127 engl. Q. M. umfassen. Die Bevölterung P.'s wurde für bas Jahr 1860 ben G. Davila Condemarin, dem als Autorität geltenden Statistiter ber Universität Lima, auf 2,500,000 Ropfe gefcatt, von benen er 900,000 ale Beife, fast anefclicflich Cranice ober fpanifche Creolen, 1,400,000 ale Inbianer und ben Reft ale verichiebenen Raffen ober Mifchraffen angehörend, verzeichnete. Dem officiellen Cenfue von 1871 gemaß, bezifferte fich bie Bevollerung auf 3,199,000 Ropfe, welche jetoch febr ungleich über tas Land vertheilt ift. Berbaltnigmaßig am bichteften ift fie in ben Thalern ter fog. Sierras, und, icon um ber bafelbft gelegenen großen Dafenstäbte halber, in ber Auftenregien. bunnften ift fie in bem öftlich von ben Anbes gelegenen tropifden Theil bee Laubes, ber, mas feine Bevollerung anbelangt, felbft binter ben talten Bochregionen ber Punas weit gu-Muffen bie Rachrichten fiber bie Bobe ber peruanifden Bevollerung ichen als rudbleibt. ängerft ungenflgend bezeichnet werben, fo gilt bies in noch boberem Dage von benjenigen fiber bie Bertheilung ber Raffen. Die Indianer, bie nach Miller's Aufftellung 57 Prec. ber Gefammtbevollerung ausmachen, mabrent bie Deftigen beren 22, bie rein weißen nur 14 bilben, ber Reft von 7 Broc. aber auf Reger und beren Mifchlinge entfällt, find über toe gange Land vertheilt, geberen ber Anbo-Bernanifden Bolterfamilie an und gerfallen in bie brei gefonberten Stamme ber Chinchas ober Pungas an ter Rifte. ber huancas in ben hochlanben von Mittelpern und ber Ahmaras auf bem Platean um ben Titicaca-Gee, aus benen bie alte Inkabpnaftie hervorging und bie fur tas alteft Culturvolt bee fubameritanifden Sochlantes gehalten werten. Die milten Stamme in

D. ber Corbilleras gehören zu ben robesten Bollerschaften, bie man überhaupt tennt. Sogar Menschenfresser, wie die Cachibos und Chunchos werden unter ihnen gefunden. Trobbem hatten die christichen Missionare der erften spanischen Sinwanderung unter jenen Stämmen eine erfolgreiche Wirssamleit zu entsalten verstanden, so namentlich unter den Antos, dach erhoben sich diese gegen das Ende des 17. Jahrh. und zerstörten die Missionen. Am weitesten gegen die christichen Judianer der öftlichen Sierra vorgeschoben sind die Isca-

canos, Campos und Chunchos.

B. ift feiner gangen norbfüblichen Ausbehnung nach von bem großen Langengebirge bes ameritanifchen Continents, ben Corbilleras be los Anbes, burchzogen, welche balb in 2, bisweilen 3 Hauptketten zertheilt find (von denen die der Küste auf 60—100 Dt. entlanglaufenbe weftliche bie Ruften-Corbillere, Die bftliche bie Binnen-Corbillere beift, und zwifchen denen Hochplateaus und Hochthäler in einem Niveau von mehr als 10-12,000 fruß über bem Meeresspiegel liegen), bald wieder zu gewaltigen, nabezu die größten Erhebungen bes Erbealls bilbenben Gebirgefnoten zusammentreten. Der fübliche, schmal und spip zulaufende Theil bes Landes wird im D. von ber Beft-Corbillere Bolivia's begrengt; weiter norblich jeboch fpringt bie Grenze foweit nach D. vor, bag bas ganze Gebirge auf pernanifces Gebiet tritt. Der fomale Strich zwischen ber Rufte und bem Cordillerenkamm ift theils fandige Chene, theils burch weftliche Ansläufer bes hauptgebirges gebilbetes, niebriges Bergland, welches jeboch nur bort, wo naturlice ober fünftliche Bemafferung vorwaltet, fruchtbare Striche aufweift. Ueber bie Ruftencordillere, beren Gipfel icon vielfach bis in bie Schneeregion hineinragen, führen nur einzelne befchwerliche Baffe nach ben Dochebenen bes Innern. Die Region zwischen ber Ruften- und ber Binnencordillere, aus mehr ober minter hoben Thalern und Ebenen, die wieder durch einzelne Gebirgezüge getreunt werben, bestebend, führt ben Ramen ber Sierra, aber welcher fich die hochgebirgewildnig ber Binnencordillere mit ben über 12,000 F. und barüber aufsteigenden hochplatean's ber Bunas- ober Baramos-Gegen D. fallt ber Corbillerengug fehr fteil zu bem gewaltigen Thal bes Amazoneuftroms, ber in ben Anden von P. feinen Urfprung bat, ab. Die bochften Erbebungen, ju benen bie Cordilleren in B. austeigen, find die Gebirgeknoten von Basco im R. und die von Engco ober Bilcanoto in der Mitte, zwischen benen fich bas bis zu 14,000 F. hobe, durch feine Gilberminen berühmte Blatean von Bombon, bas 13,000 F. bobe Blatean von Buancavelica und die Plateau's von Cangollo und Cotobamba bingieben. Im S. erhebt sich das Beden des 12,000 F. hoch liegenden Titicaca-See's zu dem öben 14,000 F. hoben Blatean von Carabaya, mabrend bie Ruftencorbillere im fublichften, aufferft fomalen Theil bes Landes Die Grenze gegen Bolivia in einer mittleren Gipfelbobe von 16,200 F., aber in einzelnen Bics bis ju 21. und 22,000 F. anfleigend, bilbet. Bon biefen Bick find ber 20,604 ff. hobe Gnallatieri und bie Bultane von Snaina-Butina, von Bichu-Bichu und Arequipa zu nennen, beren ketterer nach den genauesten Deffungen 19,704 &. über ben Ocean anfteigt. Diefe Gegend im Gilben bes Staates ift es auch, in welcher tie gerfterenden Erbbeben heimisch sind, von denen P. schon fo häufig heimgefucht worden ift. Die verberblichften biefer Ratastrophen waren die von 1687, welche Lima vernichtete, von 1746, wobei eine gigantische Sturzwelle bes Decans Callas gerftorte, ferner die von 1725, 1756 und 1816, die Truxillo heimfuchten, und endlich bie von 1582, 1784, 1831, 1845 und die letzte von 1867, welche Jauique und Arequipa zerftörten.

Die Bewafferung B.'s ift, soweit bas Gebiet im 2B. ber Cordifleren, also ber fcmale Kästengürtel in Betracht kommt, gerade so bürftig, wie sie sich im D. der gewaltigen Baffericeite, wo bas Stromgebiet bes Darafion ober Amagonenftroms feine machtigen Gemaffer auf Taufende von Meilen bem Atlantifden Ocean gugufenben beginnt, vielfach verzweigt und reich entwidelt. Die Bahl ber in bas Stille Meer fliegenben Strome und Fluffe, von benen bie Debrzahl in ber Sibe bes Tropenfommers austrodnet, um mab. rend ber feuchten Jahreszeit von bem Bochgebirge besto reichere Fluten zu empfangen, beträgt etwa 60, von benen ber Rio Inmbez, ber Rio be la Chira, ber Rio be la Santa, ber Rio Rimac und ber Rio Chinche bie nennenswertheften find, obwohl and von ihnen keiner über 90 Dk. lang und für die Schifffahrt von irgend welcher Bedentung ift. Bon befto größerer Bichtigfeit find, wie icon gefagt, bie von ben Anbes oftwarts ftromenben Fluffe. Bon ihnen ift in erfter Reibe ber Tunguragua, ber eigentliche Quellfluß bes Amazonenftroms ju nennen, ber, auf taum 100 DR. Entfernung von ber pacififden Rufte entfpringend, erft nordwarts fliefit, fic bann, bie Grenze zwifden P. und Ecuador bilbend, astwärts wendet und von S. her den Huallaga und den aus dem Apurimac und Urubamba entstehenden Ucapali, die beide ihren ganzen Lauf in B. haben, -612 Be

aufnimmt. 3m G. bes Staates entipringt ferner ber It io Burns, welcher, B. von Bolivia trennend, unter bem 10.0 fubl. Br. auf brafilianifches Bebiet übertritt und fich weiter öftlich gleichfalls in ben Amagonenstrom ergießt. Ein fleines Bebirgewafferipftem für fich bildet der jum größeren Theil auf pernanischem Gebiet liegende Bergfee Titicaca, bem von B. aus unter andern ber Rio Ramig, ber Sndig, Plave und ber Rio Tesaguabere und andere furge und reifende Bergwaffer guflicgen. Auger bem gregen Titicaca-See hat B. eine Dienge fleinerer Bergleen, fog, Lagunas, die oft wie die Lagunenreihe von huascocha zu Rettenseen mit einander verbunden find. An Größe bem Titicaca junachft ftebt ber Gee von Chinchaicocha, außer welchem noch ber Dui-I uacoda und ber Llauricoda, aus bem ber Tangarogua entfpringt, ju nennen find. Die Rufte von B. zeichnet fich teineswegs burch eine Die Schifffahrt besonbere begunftigente Blieberung aus. Ihre lange bon ber Grenze von Ernator bis gu ter ben Belivia fetrogt etwa 1575 engl. DR., auf welcher Strede, mit Ausnahme bes Cap Blanco, fein bebeutenberes Borgebirge in ben Ocean vorfpringt. Der befte hafen ift bie Bai von Callao, an welcher auch Lima, die bedeutenbste Stadt des Landes, liegt. Außer Diefen verdienen noch die Bafen von Arica, Jauique, Atico und Chilca Erwähnung. Richt weniger durftig, als die Gliederung ber Rufte felbft, ift die Inselbildung lange berfelben. Aufer ben um ihres Reichthums an Guano halber außerft werthvollen brei C bincha-Infeln find nur noch die fleinen, aber gleich den Chinchas unbewohnten Lobos-, die Huanape-, die

Chaos, die Ballifta-Infeln und die Infel Gallam gn neunen.

Das Rlima B.'s ift ebenso mannigfaltig und burch die so gewaltige Contrafte barbietende Bodenformation bedingt, wie in bem benachbarten Ecuador und Bolivia. Die Grenze bes ewigen Schnees wird im mittleren B. in ber Binnencordillere gu 15,000 fuß, in ber, ber Rufte junachft laufenden Rette biefes Bebirges ju 16,000 fuß angenommen. Rlimatographifch zerfallt bas Land in 6 fchr verfchiebene Regionen: 1) bie Ruft enregion, mit einer Durchichnittstemperatur von 15-21° R., mertwurdig burch tie, mabrent ber Wintermonate an Die Stelle Des Regens tretenben Rebel (garun), beren Rieberfchlage binreidend find, um felbft bie, vom Gommer völlig ausgebrannten Ganbflachen bes Ruftenlanbes mit einer reichen Begetation ju befleiten; 2) bie weftl. Gierraregion, mit einer burchfdnittlichen Mittagewarme von 15,,0-170, Die vielfach verzweigten, meftwarts ftreichenben Thaler ber Corbillere awijchen 4000 und 11,500 F. über tem Dicerespiegel umfaffend; 3) bie über 11,000 F. am Beftabhange, über 14,000 F. am Oftabhange hohen, wilben und riefigen Gebirgeregionen umfaffenb; 4) Die falte Bunaregion, tas große, burchschnittlich über 12,000 f. boch liegente Blateau von B., auf bem tret scinct Unwirthlichteit eine ber größten Stabte bes Lanbes, Cerro be Basco, liegt; 5) bie o fili de Sierraregion, gleich ihrer westlichen Rachbarregion malblos und ber gemägigten Bone Europa's entsprechend, mit beren Gulturpflangen, so wie einer bebeutenten Angahl nur in Gubamerita beimifden Mungewachfen; und entlich 6) bie Balbregien, melde, ben gangen Often bes Landes einnehment, fich in ben tropifden Urwalbebenen Brafilien's fortlett, und wiederum in zwei Unterabtheilungen, Die obere ober Ceja, zwischen 5000 und 8000) F. Bobe liegende, und die eigentliche Waldregion gerfallt. Wird bie Ccja, wiemebl niedriger als die Sierraregion, burch ein rauhes und die Cultur nur wenig begauftigenbes Rlima gefennzeichnet, fo tragt bie untere Balbregion (La Montana ober los Bisques) in ihren entiofen, bie Thaler ber lepten Corbillerenauslaufer fullenben Baltungen, bereits ben vollen und ausgeprägten Charafter bes reich bewässerten und außerdem mit einer 6 Monate (Oftober bis Diarz) mahrenden Regenzeit gesegneten, tropischen Urwaltlantes jur Schau.

Ebenso mannigsaltig und gegen einander contrastirend wie das Alima in den verschietenen Regionen B.e stellt sich die Thier- und Pflanzen welt dar. Während sich die Fauna in der unteren Waldregien, wohin trot ihrer enormen Fruchtbarkeit die Cultur dieser noch so gut wie gar nicht vorgedrungen ist, außerordentlich reich entwickelt hat, ist schen die Ceja an charafteristischen Formen durchaus nicht reich, während die Thierwelt der Sierra durch die sich hier am dichtesten zusammendrängende Bevöllerung bereits wesentlich verändert worden ist, um dann in der Punasregien durch das Borberrschen besonderer, vorzüglich in ihr heimischer Gattungen wieder erneuertes Interesse zu gewinnen. Die Sängerthiere sinden ihre Bertretung durch den Cuguar, den Puna, die Unze und 3 oder 4 andere Rahengattungen, den Hucumari-Bär, Armadille, Faulthiere, Tapire, Nabelschweine und Wildschweine von angererdentlicher Größe, Agutis, zahlreiche Affenarten, Riesen-Fleter mäuse, Bamphre, Baumratten, Stacksleratten, Ameisenbären, den Rothen und den Pein-anischen Hirfe, in den Punas und Cordilleraregionen aber purch die Auchenienarten, Lanz, anischen Hirfe, in den Punas und Cordilleraregionen aber purch die Auchenienarten, Lanz,

hannaco, Apaco und Bicuna, sowie ben gebornten Bunahirfch, bie um ihrer Belge willen geschähten Chinchillas und ben Atocfuchs. An eigenertigen Bogelgattungen bat B. ebenfowenig Mangel wie an carafteriftifden Gangethierthpen. Die Urmalber ber untern Balvregion stud von Papagapen, Schmndoögeln und Kolibeischaren belebt; Beutel- und Tepfervögel bauen ihre feltsamen Rester; ber Tunqui ahmt bas Brüllen eines Ochsen, ber Toro-pisju bas Grungen eines Schweines nach, mabrend zwei Balbtaubenarten mit menschenkhalichen Klagelauten, sowohl wie mit spottischem Gelächter ben Wald erfüllen, ber unfacinbare Organistenvogel aber im bichteften Bufc verftodt, Die mobilingenoften Beifen anstimmt. Enlen, Biegenmelter, Fliegenfonapper, Burger, gabtreiche Spechtarten und prächtige, fasanenartige Benelopen bevöllern Busch und Baum. Auf der Erde sinden sich Zahnhubner, Turcassas, Grasbühner, Pntus, Intabühner und andere hühnerartige Bogel; Regenpseiser, Rallan, Lössler, Panaganse und sonstiges Sumpf- und Wassergegeflügel beleben Die Gumpfe und Lagunen ber Gierra- und Bunaregion. Doch in ben Luften aber haufen Abler, Beier- und Fallenarten, unter ihnen ber Contor, ber von feinem, auf ben bochften Corbillerenfpipen erbauten Borft, beutesuchend bis an tie Auftenregionen ber-Die Claffe der Amphibien ftellt gur pernanischen Fauna zwei Arten Rrotonieberfteigt. Dile, mehrere in ber Ruftenregion beimifche Schilbfroten, barunter bie Elephantenfcifbtrote, fowie eine große Fluficilotrote in ben Fluffen ber unteren Balbregion, in ber letteren aber vor allen Dingen jabireiche Giftfdlangen, Cibedfen, Unten, Frofche und Riefenfrofde. An Fifden, befonders ber Belefamilie, ift in ben Gemaffern ber boberen Regionen fein Mangel, wie fich auch verschiedene egbare Fifch- und Rrebsarten an ber Rufte und in ben fleinen Fluffen berfelben finden. Bon ben Infetten find bie in Daffen vortommenten Ameisenarten und die Mosquitos, auch in B. als eine unerträgliche Landplage zu ermabnen. Ein noch ansgeprägteres Bild völlig verschiebener, in ihrem Charatter alle Bonen reprafentirender Entwidelung als die Fanna biefet bie Bflangen welt B.6. Tropifc in ben Balmen-, Balfambaum- und Cinconenwalbern ber unteren Baltregion und lange ber atlantischen Rufte wird bie Begetation in ben waldlofen Gierras bie ber gemäßigten Erbstriche, mit ftarten, bas Bauholy erfetenben Agavearten, Cacteen und Daturen als daratteristischen Erscheinungen, um in ber Punas- und mehr noch in ber Corbillerenregion allmalig ben Charafter burftigen, alpinen Bflangenlebens angunehmen. Und fo find auch alle Culturgemachfe in B. bertreten, vom Buderrohr, ber Banane, bem Cacaostrauch, der für die Pernaner besonders wichtigen Coca und den übrigen Fruchigattungen ber Tropen, bis jur Rartoffel, ber Gerfte und bem Safer nördlicher Lander, mabrend in ben mittleren hobenftrichen Tabat, Beigen, Dais, Baumwolle und eine Angabl fur die Bevolferung hochft michtiger Anollengewächse, so ber Ulluco, bie Oca und bie Maca, welche gleich ber Rartoffel, hier wie im benachbarten Chile und Bolivia ihre ursprüngliche heimat haben. Die Dineralf cate B.s find feit feiner Entbedung burch die Spanier fprichwortlich gewefen. Befannt ift, welche erstaunlichen Daffen von Golb biefelben in ben Tempeln und Palliften ber Intas vorfanden. Doch hat feitbem bie Ausbeute vorwiegend in Gilber, bas auf bem boben Bebirge gefunden wird, bestanden, wobon in ber Beit von 1630 bis 1830: 1698 Millionen Thaler gewonnen murben, mahrend man Gold hauptfachlich in ben beißen Regionen antrifft. Die reichsten jur Beit bearbeiteten Gilberminen find bie von Cerro de Busco, in der Proving Basco und jene ber Silberdistricte in den Provingen Bataz, Huamachuco, Cazabamba, Buno, Azangaro, Carabaha und die Bergwerke von Castro-Birenna, Duantajaha und Santa-Rosa. Die vorzüglichsten Fundstätten von Gold bieten bie Thaler bes Oftabhanges ber Binnencorbillere. Bie in California finbet fich auch in B. das jum Ausscheiden ber eblen Metalle so unentbehrliche Queckstber in unmittelbarer Nabe berfelben. Befonders reich find bie Dlinen von Chonta und huancavelica. Auf Aupfer flogt man in beiben Corbilleren. Blei und Gifen find gleichfalls in bebeutenben Lagern vorhanden. Salg Lieten bie Steinsalzlager am Rio Duallaga, sowie bie Salinen . von Mognegua in erstaunlichen Daffen bar. Auch Roblenbetten find in mehreren Theilen bes Gebirges erichloffen worben, mabrent in ben erft furglich entredten Galpeterlagerungen der Proving Tarapaca, sowie in den ebendaselbst erfcloffenen Boraglagern bie mineralifden Silfequellen B.e eine weitere Bereicherung von außerordentlicher Bichtigkeit erfahren haben. Dier ift auch ber in ber Auftencordillere haufig vortommenben beifen Quellen ju gebenten, von benen auch verschiedene, fo die von Pauli, medicinifche Berwendung fanden.

Der Aderbau B.'s, obwohl burch limatische und Botenverhaltnisse in jeder Weise beglinftigt und einst von bebentenber Ausbehnung, steht gur Zeit burchaus nicht auf einer Stufe, welche ben gegebenen Borbebingungen gemäß von Bebeutung ware. Bou Rahrungspflaugen werben hauptsächlich Mais, Weigen, Bohnen und verschiebene Knolleugewächse, von den tropischen Culturpstanzen aber, die sowohl an dem Rüstenstrich des Stillen Weeres als in den warmen Regionen der "Bosques" jeden Andau reichlich lehnen würten, wird an der Rüste nur Zuder in einer, eine umfangreiche Andsuhr ermöglichenden Beise gebaut, östlich von den Anden aber nur die Toca, teren getrocknete Blätter tas nervenzerstörende Reize und Genußmittel der südamerikanischen Indianer liesern. Baumwelle, Labat, Wein, selbst Rassee gedeihen in den warmen Thälern der Sierra, die alle ein tressliches Produkt liesern, ohne jedoch disher in namhasten Luantitäten zum Export gelangt zu sein. Dier ist auch die Fiederrinde zu erwähnen, welche, das Produkt verschiedener edler, in B. gedeihender Cinchonen, hauptsächlich in der Calisapa- und der Huanaceregien gewennen mit. Die B ieh zucht ist, was Pferde und Ründer anbelangt, nicht von Beteutung, testo wichtiger ist die Schaszucht und die Zucht der in den Punaregionen heimischen Auchenier, tas Llama, das Alpaco, das Huanace und Vieusa, deren Bolle von höchstem Nutzen ist, wie sie

auch ale Lafttbiere namentlich in ben Bergwerten unfchatbare Dienfte leiften. Inbustrie, Handel- und Berkehrswege. Die pernanische Industrie ift mit Ausnahme ber mit bem Minenbetrich jusammenhangenben Bweige bechft unbetentend, aber felbft ber Bergban bat feit ber Aufhebung ber fpanifden Berricaft ftart abge-Am bebeutenbsten ift die Gilbergewinnung, und zwar vor allen Dingen jn Cerro De Basco (feit 1630). Geit 1830 find feine vollständigen statistifden Radrichten über tie Gefammt. Silberproduction B.'s vorhanden. Bon 1826-30 maren in fammtlichen Callanas, Schnielzofen ber Republit, 1,144,677 Dart gefcmolgen; 1846 murte bie gefamnite Silbergewinnung auf \$5,002,900, bagegen 1863 nur auf \$4,000,000 berechnet. Goldausbeute B.'s fieht trop ber an urfprünglichem Reichthum mit ben pacififden Gelbbistricten Nordameritas wetteifernden Quellbezirte bes Burus, in gar teinem Berhaltniß ju biefem Reichthum, während bie Quedfilberforberung von Huancavelica, bie in ber Zeit von 1571 bis 1790 über eine Million Centner betrug, jest auf 2000 Centner per Jahr gefunken ift. Was ben auswärtigen Hanbel anbelangt, fo hat berfelbe feine Hauptstapelpläte in ten Bafen Jauique, Arica und Callao, bem Dafen von Lima. Im Ganzen genommen liefen im 3. 1869 in pernanischen Bafen 2761 Schiffe mit 1,918,979 Tone ein, bavon 2073 mit 1,359,002 Tons in Collac, und 2602 Schiffe mit 1,866,378 Tons aus, ron benen 2140 mit 1,889,646 Tons auf Callao lamen. Der Werth der Cinfuhr betrug für das J. 1870: \$35,300,000 (\$24,000,000 in Callas allein); ber Werth ber Ausfuhr war \$62,356,524, von denen etwas über 48 Millionen auf Callao entfielen. Der Binnenhandel ift bisber burch ben Mangel an Berfehremitteln und Strafen in hobem Grate erfdwert und nieter. gehalten worden, nimmt jedoch neuerdings burch ben ruftig betriebenen Bau bon Gifen. Die Regierung bat außerertentliche Anbahnen einen überraschenden Aufschwung. ftrengungen gemacht, um ein bie Rufte mit ben Bergregionen bes Inneren verbintentes Bahnnet berguftellen. Bereite 1869 ermachtigte ber Congreg ju einer Anleibe von 60 Mill. Goles (gegen 73 Mill. Dollars), welche borzugeweise zur Anlage von Bahnen und Telegraphenlinien verwendet werden follten. Bis 1876 fieht die Bollendung von 3000 engl. Meilen Schienenweg in Aussicht, beren Bau zum größten Theil von bem nordamerikanischen Unternehmer Meige im Contract unternommen ift. Ente 1871 maren baven bereits 247 M., die fich auf 8 Linien vertheilten, im Betrieb. 3m Bau begriffen waren grei große Linien nach bem Innern, die eine von 131 DR. Lange (Arequipa-Bune-Bahn), tie antere, 95 M. lang, von Callav über Cocachara. Andere wichtige Linien waren projectirt, so baß B. im J. 1871, was das Eisenbahnwesen anbelangt, allen andern südamerikanischen Staaten weit vorans war.

Die allgemeine Religion in B. ist, wie es bei einer von Spaniern gegründeten und noch heute fast ausschlichlich von ihren Nachsommen und Mischlingen bewohnten Lanke selbstrebend ist, die katholische, welche außerdem durch die Verfassung ausbrücklich anerkaunt und geschütt wird. Die Republik zerfallt in das bereits 1541 gegründete Erzbisthum Lima und die sieben Bisthumer von Chachapohas, Truxillo, Apacucho, Cuzco, Arequipa, Duanuco und Puno (die beiden letteren im J. 1861 gegründet). Der Alerus ist nech innuer zahlreich, aber ungebildet und schlecht gestellt. Die Zahl der Alöster, einst erstaunslich groß, war 1866 bis auf 130 vermindert. Der Unterricht liegt fast ganz in den Händen der Gestschlichseit. Seit 1855 besindet sich an der Spie desselben eine Econeral-Studiendirection, unter welchen Departements. Provinzials und Communalcemmissionen stehn. Wiewohl die Summe von 2 Mill. Pesos sährlich für den össentlichen Unterricht ausgegeben wird, liegt derselbe, namentlich die eigentliche Bollsschule, sehr barnicher. Bon den höheren Bildungsanstalten sind in erster Reihe die sünf Universitäten zu Lima, Truxillo, Anacucho, Cuzco und Puno zu nennen, die aber eigentlich nur noch neminell bes

ftebn. Bichtiger und von Bedentung für Boltserziehung find bie Fachfchulen (Cologios), beren es 1860: 30 öffentliche und 38 private gab. Bon allen biefen "Colegios" waren 17 für weibliche Böglinge. Die Beiftlichen werden in Seminarien gebildet. 1860 tamen auf bie 68 "Cologios" nur 790 Elementarfchulen, von benen 288 Privatanftalten waren. Lima hat 1864 die Regierung durch frangolische Fachmanner eine bobere Lebranstalt für Runfte und Gewerbe in's Leben treten laffen, an welcher 2 Directoren und 4 Brofefforen

tbātia waren.

Die Staatsverfassung datirt von 1856, wurde jedoch 1860 in einer Weise im confervativen Sinne amenbirt und umgeanbert, bag ein nabejn neues Grundgefet baraus wurde. Rach dem Wortlaute besselben hat B. eine "republikanische, demokratische, repräsentative in der Sinheit gegrundete" Regierung mit vollständiger Trennung ber Legislativen, Executiven und Richterlichen Gewalt. Die erstgenannte dieser drei Gewalten liegt in den Banben bes ans Senat und Reprafentanten haus beflebenben, alle 2 Jahre gufammentretenben Congreffes. Die Reprofentanten werben je einer auf 30,000 Einwohner, burch birecte Bollswahl ernannt, mabrent bie Senatoren von ben Grundbesitern ber verfcieben Departements erwählt werben. An der Spipe ber Erecutinge walt ficht ber vom Bolf auf 4 Jahre gewählte, vom Congreß proclamirte Bräsident, welcher sein Ministerium ernennt und entläßt. Die bochfte Gerichteinftang für B. bilbet ber oberfte Gerichtebof in Lima. Reben ihm wird bie Juftigpflege burch Obergerichte in ben verschiebenen Departements, burd Richter erfter Instang in den Provingen, burd Friedensrichter aber in ben einzelnen Gemeinden ausgeubt. Das Staatsbudget, welches feine haupteinnahmequelle in Der von der Regierung monopolifirten Ausbeute der Guanolager auf den Chincha-Infeln hat, war für die Jahre 1871 und 1872 in folgender Beife festgestellt: Die Einnahmen wurden auf 58,982,851 Goles = \$68,999,935, die Ausgaben auf 57,913,764 G. ver-Bon biefen letteren entfielen 6,460,004 G. auf bas Ministerium bes Innern, 4,632,333 S. auf das Departement der Justig und des öffentlichen Unterrichts, 4,812,564 S. auf bas Finang- und Sandelsministerium, 10,870,762 S. für die Berwaltung bes Deeres und ber Marine und 30,729,058 S. auf Amortisation der Staats fould. Diese lettere betrug am 1. Jan. 1870 im Ganzen 62,225,550 Soles ober \$77,781,938. Das fiehende heer umfaßte 1870: 8000 Mann, an beren Spipe ein Feldmaricall, 4 Divifionsgenerale und 26 Brigabegenerale ftanben. Neben ber Linie besteht eine Nationalgarbe, in beren Liften bem Gefebe nach 100,000 Mann eingetragen fein follen. Lanbesba Lima. Brafibent ber Republik war (1873) M. Barbe (feit 2. Ang. 1872). Lanbeshauptstadt ist

Politifche Eintheilung. B. zerfallt in 18 Departements, welche nach officiellen

Angaben von 1871 bie nachstehend verzeichneten Bevollerungen batten:

| Biara     | 172,000 | Buancavelica | 160,000 |
|-----------|---------|--------------|---------|
| Cajamarca | 273,000 | Huanuco      | 90,000  |
| Amazonas  | 44,000  | 3ca          | 68,000  |
| Loreto    | 58,000  | Apacucho     | 210,000 |
| Libertab  | 56,000  | Cuzco        | 464,000 |
| Ancachs   | 317,000 | Buno         | 305,000 |
| Lima      | 350,000 | Arequipa     | 200,000 |
| Callao    | 40,000  | Moquegna     | 85,000  |
| Junin     | 282,000 | Tarapaca     | 25,000  |

Summa..... 3,199,000

Die größte Stadt des Laudes ist Lim a, dessen Bevölkerung 1871 auf 160,056 bezissert wurde. Der hafen von Lima ift Callao. Andere Stabte von Bichtigfeit find: Eru . rillo, Cajamarca, Basco, Suancavelica, Apacuco, Cugeo (bie Saupt-

ftabt bes alten Infareiches), Buno, Arequipa und Moquegna. Die Deutschen in B. find nicht febr zahlreich, nur in Lima findet fich eine betrachtliche Colonie, beren Mitgieber, fast ausschlieflich bem Banbels- und Banbwerterftanbe angeborend, es meift zu erfreulichen Berhältnissen gebracht haben. Wie bei allen über bie Erbe gerftreuten Deutschen baben die Borgange von 1870 und 1871 auch unter ihnen bem Be-fühl ber Zugehörigteit jum alten Baterlande und bem Sinn für beffen Sitten und Gepflogenheiten einen neuen Aufschwung gegeben. Den wirffamften Ausbrud empfing berfelbe burch bie Bilbung eines Deutschen Clubs, ber freundliche Localitäten, Lesezimmer, eine Bibliothel und Bubne befist. Seitbem find Die angefehenften Deutschen Lima's auch gur 616 Sitts

Bildung eines Soul- und Alechenvereins zusammengetreten, beffen hauptzwed bie Granbung einer beutschen Schule, sowie die Gewinnung eines Geiftlichen war, ber fie in ihren religiösen Bedarfniffen von bem guten Willen irgend eines, einer andern Rationalität an-

geborenben Rirdenbienere mabbangig maden folite.

Befcichte. Die altere Gefcichte B.'s, haupfachlich nur burch bie Schriften tes Garcilaffo be la Bega befannt, verliert fich ganglich in's Mothenhafte. Ale tie erften Europaer in B. lanteten, bestand bas Reich ber Intas (f. b.), beffen etwa in's 12. Jahrh. fallenbe Grundung ber Sage nach turd ein himmlifdes Befdwifter- und Chepaar, ten Manco Capac und die Mama Dello-Buaco, tas in ber Rabe bes Titicaca-Gecs auf ber Erbe erfchien, erfolgte. 3bre Rachfolger maren bie Intas, bie ben Connentienst einführten und auf ftreng theofratifder Grundlage einen Staat grunteten, ter im 16. Jahrh. bis jur Mitte von Chile binabreichte, und in welchem nur Gine Sprache und Gin Befet berrichte. Der erfte weiße Mann, welcher von bicfem machtigen und munterbaren Reiche Annde erhicht, war Bascnal be Anbagena, welcher 1522, rem Gelf von Pauama ans bis ju dem Fläschen Biru vordrung und bort von ten Schäpen und ber Macht bes im Gaben liegenben Reiches borte. Bon ihm empfing Bigarro tie Runte, welcher fich alebald, von bem Chrgeiz ein "zweiter Certez" zu werten befeelt, mit Diego be al magro und bem Beltpriefter Dernanbo be Luque zur Gruntung ter "Beruanifden Banbelegefellichaft" und jur Ausruftung einer friegerifden Expedition verbant, beren 3med bie Eroberung bes fübliden Bunberlandes mar. Die Expedition, welche 1524 ron Panama abging, erreichte erft 1526 bie Bai von Gan Mateo im hentigen Onito, wo man fich begnügte, grundlichere Erfundigungen über P. einzuziehen und zur Ausruftung eines zweiten, ftarteren Unternehmens nach Banama gurudzufehren. Diefe Experition kestand and 185 Mann und landete 1531 an der Ruste bes nördlichen B., von wo sie, auf tein Recht als bas ber Gewalt gestüpt, die friedlichen Indianer unterjochend und ihre Statte plunberub, langfam nach Guten borbrang. Den beften Bunbesgenoffen fur ihr epenfo rechtlofes, wie fühnes Unternehmen fanden bie Conquiftabores (f. b.) in tem Bargerfriege, welcher bamale gerate in B. muthete und in bem fich buascar und Atabu. alpa, bie Gobne bes 12. Inta, Buanna Capac, einander blutig befehreten. hatte Atahualpa einen vollständigen Sieg Aber feinen Bruder davon getragen, und renfelben gefangen genommen. Um ben neuen Feind "mit bem blaffen Weficht und ben geheimnifrollen Feuerwaffen" gu erwarten, verfcangte er fich bei Caramarca. Dort erfchien Pigarro an ber Spite bon 177 Mann, erft unter ber Dlaste ber Freundschaft bas Bertrauen tes Buta erfchleichend, um fich bolb barauf mit offener Bewalt und mit Bubilfenahme bes schmäblichsten Treubruchs seiner Berson zu bemächtigen, und 10,000 Indianer massacriren zu laffen. Atahualpa, ber nun wohl einsab, mit welchem Gegner er es zu thun babe, erfet sich als Raufpreis seiner Freiheit, das Zimmer, in welchem er gefangen gehalten wurde, mit Gold anfüllen zu laffen. Aber nachdem dies gefchehen, und bie aus Tempeln und Balaften berbeigebrachten gelbenen Befage und Berathe eingeschmelgen waren (bie gewonnenen Barren hatten einen Werth von nabeju 18 Dill. Dollars) gab Bigarre feinem fürftlichen Gefangenen nicht nur nicht die Freiheit, sondern ordnete fogar seine hinrichtung an, die am 29. Aug. 1533 vollzogen wurde. Dierauf rudten bie Spanier nach Engeo, ber Banptflabt bes bamaligen Infareiches, vor, die sie nach einem blutigen Sieg über die Eingebornen am 15. Ror. befetten, und mo fie, ba auch huascar vorber auf Atahualpa's Befehl ermortet merten war, beren halbbruber, Ramens Manco Capac, als Inta proclamirten; in welchem Pizarro ein willfähriges Bertzeng feiner Plane ju finden erwartete. Im barauffolgenben Jahre befchloß man im Rath ber fpanifchen Gubrer ben Ban einer neuen Sauptftabt. Unter tem Namen Ciudad de los Reyes, Stadt ber Rönige, wurde am 6. Jan. 1535 ber Grund ju terfelben gelegt, boch zog man es balb bor, fie nach bem fleinen Fluffe, an tem fie lag, Lima ju nennen. Unterbeffen hatte ber neue Inta Die feitens Bigarre's in ihn gefetten Erwartungen nicht gerechtfertigt, fontern fich bielmehr, erbittert über bie unwürtige Behandlung, ber er fich ausgesett fab, von Engeo und rief fein Bolf jum Rampfe gegen tie Fremben auf. Wenngleich die Pernaner anfangs siegreich waren, mußten sie schließlich roch die Belagerung von Cuzco aufgeben und sich der Bebanung ihrer Felder und ten Befhaftigungen bes Friedens auf's Rene guwenben. Balb follte unter ben Cenquifiateres scibst Unfrieden und Zwist ausbrechen. Almagro hatte 1534 für bas 200 Leguas fürlich von jenem Gebiet, mit welchem Bigarro belehnt war, gelegene Land vom Ronig ben Spanien einen Schenfungebrief erhalten, und veranstaltete auch einen Eroberungezug, ben er bis jum 30° fütl. Br. ausbebnte. Er fehrte jeboch balb jurud und beanfpruchte ben Pijarre ben Bofig Engee's, als ju feinem Leben gehorenb. Gin heftiger Streit zwifden

615

ben fruberen Benoffen entbrannte; es tam jegar jum offenen Rampfe, ber am 26. Juni 1538 mit einer Schlacht enbete, welche Mmagro's Gefangennahme und Erecution berbeifilbrit. Mun tanute ber gewoltthatige Ginn bee Bigarro teine Schranten mehr. Die widerfpenfligen Spanier wurden taum weniger iconungelos behandelt, als bie Bernaner, Die ber bartefleu Stlaverei verfielen. Au einer folden Bobe mar Die Tprannei Bigarro's gestiegen, bak ber Bilferuf ber Unterjochten felbft über ben Deean brang, und bag bon Mabrid im 3. 1540 Basco De Caft ro mit dem Auftrag Die dortigen Berhaltniffe ju untersuchen, nach B. entjendet wurde. Ehe er jedoch Lima erreichte, war Pigarro bereits bas Opfer einer Berichwörung geworden, an beren Spipe bes hingerichteten Almagre Gobn ftand, ber fic nun jum Bouverneur ausrufen lieg und in offener felbichlacht fein Recht auf tiefe Burbe gegen Caftro behanptete, ber feinerfeits bie Ernennung zu berfelben burch bie Krone mit juh führte. Das Treffen fand am 16. Gept. 1542 bei Jauja ftatt und führte zu Almagro's Befangennahme und Binrichtung. Biewohl Caftro jest ernftlich barauf bebatt mar, die Lage ber unterjochten Gingebornen au verbeffern, fab er fich boch balb durch Blasco Runeg Bela abgeloft, ber in bem Bohlwollen für Die Bernaner noch weiter ging, und die Aufhebung ber von Bigarro eingeführten Stlaverei birect in Ungriff nabnt. Diese humanen Dagregeln riefen unter ben Spaniern nicht nur einen Sturm Der Ungufriedenheit mach, sondern batten and eine affene Emporung berfelben gur Folge, an beren Spige Gonzalo Bigarro, ber lette Sprog ber Familie bes erften Conquistabors, ftanb. Er nahm ben Titel eines General-Brocurators an und es gelang ibm nicht nur eine ansehnliche Streitmacht zusammenzubringen, sondern auch durch die Audiencia die Abfenung bes Bicetonigs zu bewirfen. In Dabrid erregten bie Rachrichten von biefen Ummaljungen die größte Besturzung, und ber Ronig entschloß fich Don Bebro be la Gasca, ber fich als Briefter und Solbat ausgezeichnet hatte, mit ber vollen Gewalt eines Souverains zu bekleiben, und nach B. ju fenden. Als berfelbe in Panama antam, fand er, baf Gongalo Bigarro bie fpanifchen Stationen hatte befeten laffen, um jeben Bujug vom Mutterlande ber auffangen gu tounen. Als Briefter jedoch ließ man Gasca nicht nur passiren, sondern es gelang ibm auch fich ber im Bafen von Banania liegendent spanischen Flotte zu bemächtigen, mit welcher er im April 1547 nach Beru absegelte. Er murbe von jenen Spaniern, welche eine Bieberbelebung bes Bigarro'ichen Regiments verabscheuten, und ben Eingebornen enthusiastisch ausgenommen. Gongalo Bigarro raumte Lima und wiewohl er noch einen Sieg über bie Ronaliften bavontrug, erschien Gasca boch balo an ber Spipe von 2000 Mann, ber größten enropäischen Armce, die bisber auf bem Boben von B. gesehen worden, zu seiner Berfolgung, erreichte ihn bei Jaquijagua, wo er ben von seinen Unhängern Berlassenen gefangen nahm und kurz darauf enthaupten ließ.

Mit ber hinrichtung bes Gongalo Bigarro enbet bie erfte Beriobe ber Gefchichte ber Eroberung B.'s durch die Spanier. Gasca wentete jest feine gange Aufmertfamileit barauf, Die ausschliegliche Berricaft ber fpanifden Rrone zu befestigen. And nachbent er 1550 nach Europa zurudgelehrt mar, blieb die Colonie im Gangen ruhig, und feiner ber vereinzelten Auflehnungeversuche gegen bie fpanische Regierung hatte irgend welchen Erfolg. Aus bem alten Reich ber Intas marb eines ber vier fpanifchen Bicctonigreiche gebilbet, in welche bas spanische Amerika eingetheilt wurde. 1718 wurde die Brovinz Quito davon abgetrennt und zu bem neuen Bicetonigreich Ren-Granata gefchlagen. Das Jahr 1780 brachte unter Fuhrung eines Juta- Pratendenten einen Indianeraufftand, ber jeboch balb niedergeschlagen 1788 murben vom Bicetonigreich B. Die Brovingen La Plata, Botofi, Charcas, Chiquitos und Paraguay losgetreunt und unter der gemeinsamen Regierung von Bucnos-Apres vereinigt. Ebenso erhielten Guatemala, Benezuela, Caracas, Cumana und Chile ihre eigenen Gouvernements. Der Ausbruch bes Unabhängigkeitsfrieges ber fübameritanischen Colonien gegen Spanien, ber 1810 in beu La Plataftaaten seinen Anfang nahn, stieß in B. Inerst auf nur geringe Sompathien, und die Spanier blieben baselbst noch in ihrer vollen Berricaft, nachdem fle aus ben Rachbarftaaten bereits langft vertrieben worden 1820 unternahm General San - Martin an ber Spige einer von Chile und Buenos-Apres ausgerufteten Streitmacht einen Ginfall in Ober-Bern, burch welchen Die allen bieberigen Invafionen gegenüber fiegreichen Spanier nach bem Innern bes Lanbes jurudgetrieben murben. Am 9. Juli 1821 bielt San-Martin seinen Gingug in Lima, wo am 28. d. M. and die Unabhängigkeit des Landes proclamirt und beschworen wurde. Zwar follten bie Spanier im Januar 1823 noch einmal bie Batrioten bei Doguegua auf's haupt fhlagen und selbst Lima für eine turze Zeit wieder in ihre Gewalt bekommen, aber bas Borriden ber Columbifden Armee unter Bolivar machte biefem turgen Erfolge fonell wieber ein Enbe. Dhaleich bie Spanier über 18,000 Mann mobibisciplinirter und ausgerüfteter

618

Truppen verfügten, so lähmten boch Uneinigkeit und Ropfloflateit der Albrer ihre Wirffam-Teit, fo bag es endlich tem columbischen General Sucre gelang, bie tonigliche Armee eift anf ber Dochebene von Duamanga (9. Dez. 1824) ju fologen, fie bann aber bei Apacucho gefangen au nehmen und badurch ber fpanischen Berrichaft in B. ein für alle Male ein Ente ju maden. Rur Collas widerftand unter Robit noch eine Beitlang. 3m Januar 1826 jeboch murbe auch biefer Play und mit ibm die lette Bofition ter Spanier in Gutamerila

geräumt.

Bon biefer Beit an bietet bie Gefchichte B.'s trot ber nenen Freibeit nichts anteres als ein Bild fortgefester Ummaljungen und innerer Ariege. Rachtem juerft 1821 Can-Dartin juni Protector ber jungen Acpublit ausgerufen worben, aber balb barauf feine Popularitet eingebuft batte, trat 1824 Bolivar in ber Eigenschaft eines Dictators an feinen Plan, refignirte jedoch icon 1825, nachdem fich bie Abtrennung eines Theils ter Republit els felbstständiger Freistaat, ber nach ihm Bolivia genannt wurte, vollzogen hatte; 1826 fand eine Revolution in B. ftatt, burch welche Die von Belivar octropirte Berfaffung befeitigt wurde. 1886 murbe Bolivia burch beffen Prafibenten Canta-Erng wieber mit B. turd Baffengewalt vereinigt, boch banerte biefes Berhaltnig nur bis 1889, bis zu bem Treffen bon Plungan, in welchem ber neue Brotecipr unterlag, und jete ber beiben Republiken in ibre alte Sonderftellung gurucffebrie. Ein neuer Burgerfrieg in B. toftete bem jum Prafibenten erwählten Gamarre im Rov. 1841 bas Leben, und auch fein Rachfelger Die-nen beg murbe im Angust bes barauffolgenben Jahres turch General Forico gewaltsam Erft nachbem bas auf biefe Beife in ben bollen Strubel ter Anardie und tel Burgerfrieges geriffene Land noch burch bie Dictaturen und Profibentschaften Bibal's, Figuerola's und Bivanco's gegangen, machte ter General Ramon Cafilla bicfen Wirren ein Enbe, indem er 1844 Menendez wieder in tie Prafitentenwarte einsette. Als im barauffolgenden Jahre ber Congreß einen neuen Profibenten zu mahlen hatte, fiel Diefe Bahl auf Caftille felbft, und es war fein Amtetermin, welcher ter Republit tie offe Periode ungestörter Rube und mit ihr eine Regeneration aller Zweige ber Berwaltung brachte. Anch gefchab es nach Ablauf von Castilla's Regierung (1851), feit Besteben ter Republit zum erften Dal, daß die Gewalt an ten gefetlich ermablten Rachfolger überging. Diefer, ber General Je f d Rufins Echenique, machte fich nicht nur burch eine unpepuläre äußere Politik, sondern and durch allerlei verdächtige Finanzmanipulationen mißliedig, und nachdem schon Ende des Jahres 1851 ein Auffland ausgebrochen, aber schnell unterdist worden war, tam es 1854 gu einer zweiten Erhebung, an beren Spite fich ber Exprafitent Caftilla felbft fiellte. Um fich zu retten, verhieß Echenique allen jenen Effaven, bie in bas Megierungsbecr eintreten würden, die Freiheit, eine Maßregel, auf die Castilla mit ter völligen Emancipation und ber Aufhebung ber bie Indianer schwer bedrückenden Ropssteuer antwortete. Rachbent hierauf bie Regierung Chénique's und die Constitution ten 1839 für aufgehoben ertlärt worben, und Castilla am 5. Jan. 1855 ber ben Theren ven Lima einen entscheidenden Sieg errungen hatte, jog er in die Bauptftabt ein, wo er zum preriferijden Prafibenten mit bietatorifder Gewalt ernannt wurde. Die balb barauf gufammentretende Rationalversammlung fprach bie Fortbauer feiner Prafibentichaft and. Dit. 1856 aber trat bie neue, von ihm entwersene und bom Congres fanctionirte Berfoffung in Araft, unter ber er fich, nachbem er verschiebene Aufftante, fo namentlich ten Gibanco's, niedergeworfen, im Ang. 1858 jum ordentlichen Prafibenten ermablen ließ. Im J. 1859 trat ein Congreg zur endgiltigen Feststellung der Berfassung zusammen, mad te aber foon im Juli 1860 einem neugewählten Plat, von welchem endlich im Revember b. 3. das vereinbarte Constitutionswert als giltig promulgirt wurde. Streilfragen mit Cenator, bie jum Kriege ju führen brobten, murben burch bie Ginmifdung ber eurepaifchen Diplematie bis zum Ablauf von Castilla's zweitem Prafibentschaftstermin (Otteber 1862) in ber Somebe erhalten. Caftilla's Rachfelger, Dignel Gan-Ramon, befleißigte fic einer anderen Politit, ber fich auch nach seinem schon im April 1863 erfolgten Tebe fein Rachfolger, Juan Antonio Bezet p Robriguez anzuschließen schien. follte ber Frieden ber Republik noch in bemfelben Jahre von Angen bedroht werben. spanische Regierung hatte insolge von Gewaltthätigkeiten, welche peruanischerseits gegen eine Colonie ausgewanderter Basten verübt werben, Befdiwerben erhoben. Als biefelben jedoch unbeachtet gelassen wurden, erschien in ber Person bes Don Ensebio De Salazar b Mazerrato ein spanischer außerordentlicher Specialcommissär in Lima, mit dem Auftrage, ben spanischen Reclamationen ben entsprechenben Nachbrud zu leihen, ber fich, als auch er anf eine entichiebene Burudweisung feitens bes pernonifcen Gonvernements fließ, auf bie ihn begleitente spanische Flotte begab und am 14. April 1864 von ben Chincia-Inselu Besit

ergriff. Diefe Berwidelung rief nicht nur in B., fonbern in ollen ehemals fpanischen Staaten Subamerila's eine allgemeine Anfregung bervor. Mitte November trat zu Lima ein Cengreß jufammen, ber von Bevollmachtigten aller fübameritanifchen Republifen befchidt murbe, und gemeinsame Magregeln ber Abwehr gegen monarchische Eingriffe Europa's berathen Tropbem vermochte man gegen die Spanier nicht vorzugeben, ba die peruanische Flotte, bem eigenen Geständniß des Prafibenten nach, fee- und tampfuntuchtig war, und Der Congreg ber Republiten ber Regierung B.'s für ben Fall, baß fie tropbem einen Angriff auf Die Chincha-Inseln nachen wurde, feine Unterflühung verweigerte. Endlich erfcbien (25. Jan. 1865) der spanische Biceabmiral Pareja mit seinem Geschwaber vor Callao und ftellte ein die Gewährung der urfprünglichen Madrider Reclamationen betreffendes Ultimatum mit 48stündiger Entscheidungefrift, worauf am 27. Jan. ein Friedenstractat abgeschlossen wurde, burch ben bie Forberung Spaniens anertannt und gegen Berausgabe ber Chincha-Inseln B. sich jur Zahlung einer Kriegsentschädigung von 60 Mill. Realen verpflichtete. Diefe Rachgiebigfeit bes Prafibenten Beget erregte fo allgemeine Entruftung, bag in ben verschiedenen Theilen der Republit Anfitande ansbrachen, welche endlich im Rovember 1865 jum Sturz Bezet's führten, an bessen Stelle erft Can feco, ber bisberige Biceprasident, bann als Dictator Mariano Ignacio Brado, muter bessen Flibrung die revelutionaren Truppen Lima besetht hatten, trat. Derfetbe übernahm am 28. Nov. das Amt eines "provisorischen oberften Chefe ber Republit". Geine erften Dagregeln maren auf Revanche gegen Spanien gerichtet, nachdem fic bereits im Angust eine Schar Aufständifcher unter Montero ber Chincha-Infeln bemachtigt hatte. Bu biefem 3med wurde am 5. Dez. zu Lima ein Allianzvertrag zwischen B. und Chile abzeschloffen, bem furz baranf auch Ecnabor und Bolivia beitraten. Am 14. Jan. 1866 erflarten die Alliirten Spanien ben Prieg, deffen Flotte, nachdem es erst die hilenische Auste klodiet, sich Ende April nach Callao wandte und diefes am 2. Mai, freilich ohne Erfolg, beschoft. Thatfacilich follte ber Rrica noch in bemselben Monat baburch, bag bie spanische Flotte bie pernanischen Gemässer verließ, wenn auch nicht formell, beendigt werden. Run hatte B. zwar Frieden, aber bie ersehnte Zeit ber inneren Rube und ber ihm so nothwendigen Aera bes Wiederaufbans trat noch lange nicht ein. Die auf Brabo's Dictatur gefehten hoffnungen gruntlicher Reformen follten nicht in Erfüllung geben; vor Allem hindernd war die Lahmung des Sanbels und bie Berruttung ber Staatssinangen. Die erfic Abhilfe biefer flaglichen Bu-ftanbe follte bie Bereinbarung einer neuen Conftitution bringen, bie am 31. Aug. 1867 in's Leben trat. Gie fette unter anderen bie Dauer ber Brafibentichaft auf 5 Jahre fest, und erhielt 1872 ein den Modus der Babl für biefe höchfte Burte betreffendes Amentement, burch welches bas Ballot auch für fie eingeführt wurde. Der erfte unter biefer Berfaffungsbestimmung gemählte Prafident war Prabo. Indeffen mabrte feine Regierung nur vom August 1867 bis zum Januar 1868, nm welche Zeit er burch eine ber in P. üb-lichen Revolten, an deren Spige dieses Mal der Exprasidemt Castilla ftand, gestürzt wurde und nach Chile flob. Reben Castilla war ber Oberft José Balta ein bervorragendes hanpt biefer Erhebung gewesen. Er mar es, ber in ber barauf folgenden Brafibentenwahl an bie Spite ber Republit berufen murbe, nachbem ber mabrend bes verbergebenben Interrege nums im Berein mit General Caufeco provisorisch bie öffentlichen Angelegenbeiten leitente Großmarichall La Fuente alle von Prabo eingegangenen Berpflichtungen für null und nichtig erklärt hatte. Im Frühjahr 1868 erbielt Benry Meige, ber große Eisenbahnunternehmer, bie etfte feiner Conceffionen und begann ben Ban gwifden 38lap und Arequipa. Am 17. Dez. b. J. erflarte bie peruanische Regierung burch ein Decret bie fammtlichen Fluffe bes Landes für die Schifffahrt aller Nationen offen. Bon fürchterlichen Berbeernngen begleitet waren bie mit einer gewaltigen Blutwelle verbundenen Erberfcutterungen, bie am 13. Aug. die Westlüste Gubamerita's beimfuchten und, die blübendften Bafenftabte Beru's, eine Angahl Menfchenleben und Millionen Cigenthumswerthes binraffend, gerflorten. Dazu gefellten fich tie Schreden bes Belben Fiebers, bas 3 Monate lang tie Ruftenbevölkerung becimirte, um bas Jahr 1868 ju einem Jahr bes Unbeils für B. ju Trop manderlei beilfamen Dagregeln, welche Brafibent Balta in ben nadften Johren feiner Abministration ergriff, und trop ber allgemeinen Billigung, beren sich bie meisten seiner Wagnahmen seitens bes pernanischen Bolls zu erfrenen hatten, sollte auch er feinen Prafidentschaftstermin nicht ansbauern. Am 22. Juli 1872 murbe er bon ben Brubern Gutierreg, bei einer in Lima ausgebrochenen Balaft- und Militarrevolution ermordet, worauf fic Oberft Gutierres, ber ein Mitglied von Balta's Cabinet gewesen, jum Dictator proclemirte, aber schon am vierten Tage banach nebst seinem Bruber von ber crbitterten Bevölkerung Lima's im Wege eines barbarischen Lynchversahrens umgebracht wurde.

Ein britter, ebenfalls an ber Berschwörung betheiligter Bruder wurde in Callao ergriffen und gleichfalls niedergemacht. Der Bicepräsident Cavallos siellte die Auche bald wieder her, und berief am 27. Juli den Congres, der die prodisorische Gewalt an M. Pardo übertrug, welcher bald darauf anch durch die allgemeine Boltsakstimmung bestätigt wurde. Eine Berschwörung, darauf abzielend, den neuen Präsidenten in die Lust zu sprengen, mutde Ende Dezember 1872 noch rechtzeitig entdedt. — Die ältesten geschichtlichen Nachrichten über P. sinden sich in den Schriften des Garcilasso de la Bega. Spätere Geschichtschreiter sind Ulloa, Helm, Bredenridge, Mathison, Hall, Stevenson, Mehen, Böppig. In neuester Zeit sind Werte über P. erschienen von Tschubl, "Peru" (St. Gallen 1845—46), und von demschleben, "Reisen in Südamerita" (Leipzig 1866); Hill, "Travels in P. and Mexico" (Lonton 1860); Grandidier, "Voyage dans l'Amérique du Sud, Péron et Bolivie" (Paris 1861); Soldan, "Geografia del Peru" (Paris 1862; franz., ebend. 1863); Fuentes, "Lima, Esquisses historiques, statistiques, administratives, commerciales"; Wappäns, "Peru, Bolivia und Chile" (Leipzig 1871).

Bern, Stadt und Hauptert von Miami Co., In dian a, liegt 68 engl. M. nördl. ven Indianapolis, am rechten Ufer des Babash River, am Babash-Erie-Kanal, sowie an ber Tolcto-Babash-Eisenbahn und ift der Endpunkt der Peru-Indianapolis-Bahn. Die Stadt ist der Mittelpunkt einer fruchtbaren Aderbanlandschaft, unterhalt blühende Fabriken und hatte 1860: 2506 C., 1870: 3617 C. und wird in 4. Bezirke (wards) eingetheilt. Es ersicheinen 2 wöchentliche Zeitungen in engl. Sprache. Das Town ih ip P. hat außerhalb

ber eigentlichen Stadtgrengen 1115 G.

Bisconfin; 242 G.

Pern. 1) Ein rasch ausblühendes Post borf in La Salle Co., Ilinois, liegt am Minois River, 68 engl. M. oberhalb Peoria und an der Chicago-Nock Island-Ciscnbahn, 99 engl. M. südwestl. von Chicago, ist ber Ausgangspunkt des Minois-Michigan-Kanals und treibt lebhaften Handel. Reiche Steintohlenlager sind in der Nohe. Ben ben 3250 E. sind etwa Zweidrittel Deutsche, unter denen eine katholische (550 Mitgl.), eine Intherische (400 Mitgl.) und eine methodistische Kitche (250 Mitgl.) besteht, die beiden ersteren mit Gemeindeschalen. In den oberen Classen der Hitchen Schulen wird die beruchte Sprache gelehrt. Das gesellige Leben psiegen ein Aurnverein (46 Mitgl.), Gesangverein (80 Mitgl.), Leseverein (100 Mitgl.), eine Freimaurerloge und eine Lege der Otd Kellens. Das gleichnamige Township, mit Ausschluß des Postdorfes, hat 3945 E. 2) Postsborf in Madison Co., Jowa. 3) Dorf in Onoudaga Co., Rew Port.

Perngis. 1) Probing in Italien, Lanbschaft Umbrien, umfaßt 174. 1. D.-M. mit 549,833 E. (1871) und zerfällt in 6 Kreise, 30 Mandamenti und 176 Gemeinden. 2) Haupt stadt ber Probing, hat mit den ausgedehnten Berftädten 49,503 E., ist Sie eines Bijchofs, eines Aribunals, eines Appellhoses und einer 1307 gegründeten Universität, hat 45 Rirchen, ein Lyceum, ein Symnasium und verschiedene practivolle Gekände, und reiche Samulungen von Gemälden großer Meister, namentlich des Pietro Bannucci, genannt Berugino (s. b.), bessen Gebartsort B. war. Die Einwohner unterhalten bedeutende

Seibenwebereien.

Berngins, Bietro, eigentlich Bietro Bannneci, ber hervorragendfte Meister der Umdrischen Schule, geb. 1446 zu Eitta bella Bieve, gest. 1524 zu Berugia. Er tam jung nach Berugia, wo er möglicherweise bei Bnonfigli lernte. Bietro della Francesca scheint ihn als Gehissen beschäftigt zu haben, und auch mit Niccolo Alunno sell er in Berbintung gestanden haben. In Flerenz, wohin er sich von Berugia wandte, wird Andrea Berrechie als sein Lehrer genannt. In Rom, woselbst er zusammen mit Binturicchio in der Sixtinischen Kapelle eine Reihe von Fresten ausstührte, von denen zedoch nur Weniges erhalten ist, war er mehrmals. B. starb an einer Senche, und wurde beshalb auf freiem Felde begroben, worans wohl die Sage entstanden sein mag, es sei ibm ein Begräbniß in geweister Erde verweigert worden, weil er ungläubig gewesen sei. Er vereinigte in manchen seiner Werte die bramatische Araft der Florentiner mit dem zarten, gemüthstunigen Anserucke der Umdrict, in dessen der Parstellung er die höchste Weisterschaft entstatete. Jedach sind seine Werte seine nagleich, da er sehr vieles daran seinen zahlreichen Schülern überließ, sich ost wieder

solte, und zumal gegen das Ende seiner Laufdahn, nur des Gewinnes halber arbeitete. B.'s berühmtester Schiller ist der große Rasael (s. d.). Eines seiner berühmtesten Gemälde ist "Die Beweinung Christi", jest in der Galerie Hitti zu Florenz. Unter seinen Fresten ragen die Malereien im Cambio zu Perugia hervor. Der Ratalog der New York
"Historical Society" führt eine "Anbetung des Kindes", dersenige der Jarves-Sammlung im "Yale Collogo", New Haven, eine "Tanfe Christi" unter seinem Namen auf.
Peru Mills, Dorf in Juniata Co., Pennsplvania.

Perubianischer Balsam, Bernbalfam ober Indice Balfam, heißt eine von Myroxylon peruferum, M. punotatum, M. pubescens, M. toluiserum und anderen balsamhaltigen Bammen gewonnene, strupähnliche Masse, welche angenehm nach Benzos und Banille riecht und ditterlich, anhaltend schaft trabend schweckt. Man unterscheidet 1) Schwarzen Peruv ianischen Palsam, von dunkelbrauner Farbe, enthält gegen 70 Proc. Perudalsamöl (Ciunamein, Zimmtsäure, Tolpläther), Perudalsambarz, Nyracin, Zimmtsäure, Nyrol, Extractivstosse, garbstosse und Wasser. Man benupt den B. in der Medicin, zu Mäucherwert und Pomaden und nicht seiten auch als Ersat der Banille in der Eboceladesabrication; 2) Weißen Peru balfam, durch Einschnitte in den Stamm von Liquidamdar styracistas gewonnen, ift gelblichweiß, troduet an der Luft zu einem sesten, weißrötblichgelben Parze zusammen, welches als Arsdener Indiscer Perudalsam ist der zo den er Opo balsam in den Handelsommt. Ein anderer weißer Perudalsam ist der sog. San Salvador-Balsam, welcher aus den Früchten und Samen von Myroxylon Sonsonatense gewonnen wird.

Bernbille, Boftborf in Tompfins Co., Rem Dort.

Beruzzi, Balbassace, berühmter Baumeister und Maler, geb. 1480 ober 1481 im Sienesischen, gest. 1536 zu Rom, wahrscheinlich an Gift. In Rom rührt von ihm die Billa Farnesina ber (von Nasael mit Fresten geschmildt), sowie der Palast Massimi, auch war er beim Bau von St.-Beter betheiligt. In Siena, woselbst er zum Baumeister der Republik ernannt wurde, befinden sich ebenfalls mehrere Gebände von ihm. Sein Sohn,

Gisvanni Galluftio, mar Architett.

Peruzzi, Ubalbins, bervorragender ital. Staatsmann, geb. zu Florenz am 2. April 1822, promovirte 1840 als Doctor der Rechte, beschäftigte sich hierauf mit mathematischen und technischen Studien, machte Reisen durch Frankreich, Deutschland, die Schweiz und Bolen und ging 1848 im Anstrage der toscanischen Regierung nach Wien, um die Freilasung der gefangenen Toscaner zu erwirken. Bom Ministerium Guerazzi-Montanelli zum Bürgermeister (Gonsaloniere) von Florenz ernanut, wurde er 1850 durch seine Einsprache gegen die Berletzung der toscanischen Landesverfassung im hoben Grade populär, aber von der Regierung seines Anntes entsetzt. Er widmete nun seine Thätigkeit der "Bibliotera civile dell' Italiano" (1857—59) und betheisigte sich an der Peransgade der im Frühzigken 1859 erscheinenden Schrift "Austria e Toscana", wurde in demselben Jahre Bieprässtent der Consulta von Toscana, und 1860 Bertreter von Florenz in dem Sudaspinischen Parlament. 1861 bis Ansang März 1862 leitete er unter Cavour des Departement sür öffentliche Arbeiten, übernahm unter Farini das Porteseuslie des Innern, was er auch unter Ninghetti behielt. Nach dem Sturz diese Ministeriums (1864) hat P. an dem öffentlichen Leben nur als Abgeordneter für Florenz theilgenemmen und gilt als einer der begabtesten Redner und Führer der gemäßigten Partei.

Porvigilium (lat.), bei ben Alten im weitern Sinne bie Nachtwache überhanpt, im engern ber nächtliche Gottesdienst, ber bei den Griechen der Demeter und Bersephone, sowie dem Dionysos geseiert wurde, bei den Römern nur den verheiratheten Frauen mit Ausschluß aller Männer am Feste der "Bona Dea" gestattet war. In der späteren Kaiserzeit, in welcher beiden Geschlechtern der Zutritt zu den Bervigilien offen stand, tam auch eine jährliche Nachtseier der "Vonus Noctiluca" auf. Ein Gedicht "Pervigilium Veneria", in 93 Bersen, welches früher den Catull zugeschrieben wurde, stammt wahrscheinlich aus dem 2. oder 3. Jahrh. nach Chr. Eine der besten Ausgaben veranstaltete Bückeler (Leipzig

1859).

Befarese (31), auch Simone ba Befaro genannt, eigentlich Simone Cantarin i, ital. Maler, geb. 1612 zu Oropezza bei Befaro, gest. 1648 zu Berona, wahrscheinlich au Selbstvergiftung. Er war ber beste Schiller bes Guido Reni, und seine Gemalbe und

Rabirungen gleichen benen feines Meifters oft bis gur Taufdung.

Pefars (bas alte Pisaurum), hauptstadt ber italienischen Provinz Urbin o - Befaro, an ber Mubung bes Foglia in bas Abrigtische Meer gelegen, hat 10,740 E. (1861), ift Sit eines Bifchofs und eines Tribunals erfter Inftanz, hat ein Symnasium, mehrere Rirden mit berahmten Gemalben und einen hafen für fleinere Bahrzeuge. Die Bewooner beschäftigen fich besonders mit Berfertigung von Fapence-, Aroftall- und Seibenwaaren. Ein Sauptgegenftand bes Sandels find bie in ber Umgegend machfeuben Feigen, Die fur bie wohlschniedenbften in Italien gehalten werben. B. ift ber Geburtert Roffini's, bes "Sowens von B."

Besenbers, Boftborf in Santa Cruz Co., California.

Bestara. 1) Fernando Francesco Avalos, Marchefe be, Welbberr Raifer Karl's V., geb. um 1489, wurde nach der flegreichen Schlacht bei Pavia am 24. Febr. 1525. in welcher Ronig Frang I. bon Frankreich gefangen wurde, Obergeneral ber faiferlichen Armice in Italien, ftarb aber icon am 4. Rov. beffelben Jahres ohne Nachkommen. 2) Al-fon fo Avalos, Marchefe be Gnafto, Reffe und Erbe bes Borigen, folgte bemfelben als Beneralcapitain, zwang 1543 ben Bergog von Enghien gur Aufhebung ber Belagerung von Rigge, wurde aber 1544 von bemfelben bei Cerifoles gefchlagen und fiel infolge beffen beim Raffer in Ungnabe. Dit bem Refte feiner Armee bedte er Diailant, wo

er 1546 unter ben Berwlinfdungen ber Mailanber ftarb.

Beignwer, Beidaur ober Bifdauer. 1) Diftrict bee Inbobrit. Reiches, bem ehemaligen Reiche ber Siths angehörig, liegt im Norboften Oftinbien's, bilbet in gcographischer, wie fellber auch in politischer Ginficht einen Theil von Afghanistan und umfaßt eine bergumichlostene Bochebene zu beiben Seiten bes unteren Rabul (eines Mebenflusses bes Indus) mit einem Areal von 109 geogr. D .- Die Bevelferung wird auf 2/, Diff. Köpfe beziffert, welche fich in überwiegender Mehrzahl zur Religion Mohammed's bekennen. Die Thalebene von B. ift im BB. burch bie Rheiberpaffe geöffnet und im D. burch ben 3nbus juganglich. 2) Die gleichnamige Banptflabt, liegt in fruchtbarer Begend am Abhange einer ifolirten Anbobe, 1172 f. aber bem Deercofpiegel, 1%, geogr. D. füblich Die Start, welche im 16. vom Rabul und 4 geogr. Dt. öftlich vom Großen Rheiberpaß. Jahrh, erbant wurde, zeichnet fich burch Gewerbfleiß aus, betreibt lebhaften hantel und hat 100,000 E. (1865). Die Strafen find eng und fteil. An ber Ausmintung bes Rheiberpaffes liegt bas engl. Fert D fcamrub (Jamrub). Inbobrit, Reide einverleibt. Der Diffrict B. wurde 1849 tem

Beigel, Ostar, beutscher Geograph, am 17. Marz 1826 in Dresben geboren, flubirte Jurisprudenz, arbeitete 6 Jahre in ber Redaction ber "Angeburger Allgemeine Zeitung", wurde 1854 Redacteur bes "Ausland", in welcher Stellung er bis 1871 blieb, wo er einem Rufe ale ord. Professor an die Universität zu Leipzig folgte. Er fdrieb u. a. folgende febr werthvolle Berte: "Gefchichte bes Zeitalters ber Entbedungen" (Stuttgart 1858), "Gefchichte ber Erbfunde bis auf A. von humbolot und R. Ritter" (Dungen 1865) und "Nene

Probleme ber vergleichenben Erbfunde" (Leipzig 1870).

Beiderahs, f. Feuerland.

Beshiern, italienische Festung am fildt. Ufer bes Garbafecs in ber Proving Manina, bildet die nordwestl. Spite bes fog. Festungsviereds, geborte anfangs ben Benetianern, tam bann an die Desterreicher, wurde von Bonaparte nach ber Schlacht bei Lobi erobert, fiel wieder in bie Bande ber Desterreicher, wurde im April und Dai 1848 bon ten Bicmontefen blotirt, worauf es capitulirte, mußte aber am 14. Ang. besselben Jahres ben Defterreichern abermals übergeben werden und tam 1866 an bas Konigreich Italien. Die Stadt B. hat 1500 E.

Beidite, f. Bibelüberfegungen.

Pejeta, fpanifche Silbermunge, feit 1. Jan. 1871 ble Mungeinheit, wird in 100 Centimes

eingetheilt. Eine B. = 1 frangof. Franc = 81/10 Sgr. = 19,00 cts.

Beihtigs. 1) Township und Postborf in Ocento Co., Wisconsin, and ber Mündung des Bestigo River in die Green Bay und an der Chicago-Northweftern.Bahn gelegen, hat 1749 E., murbe 1871 ganglich von einem Walbbrand gerftort, 1872 aber wieder aufgebaut. 2) Fluß in Bisconfin, mundet in die Green Bay, Douite. Co.

Pejo (ital., span. und portug. Gewicht, Last, Stüd, vom lat. pensum, bas Gewogene), war bis 1. Jan. 1871 in Spanien die größte Gilbermunze, gewöhnlich Duro, im Auslande Biafter genannt. Der fpan. B. batte nach bem Dunggefete von 1848 einen Rennwerth von 20 Realen, von welch' letteren 422,43 auf bas Zollpsund sein gehen; ber B. ist somit = 1 Thir. 121/2 Sgr. = \$1,03; bas halbe Besostiäd hieß auch Esenbo. Außerben ist der B. in den amerikanischen Republiken, welche früher unter spanischer Herschaft standen, Mänzeinheit, namentlich in Mexico, Chile, Ecuador, Benezuela, Belivia, Bern und Uruguay. In Mexico ist der B. = \$1,047; der Viertelpiaster beißt hier and Pesado. Seit 1867 heißt in Mexico die Münzeinheit Dollar, mit der Eintheilung in 100 Cents; übrigens wird auch der B. so eingetheilt. In Chile und Ecuador ist der B. = 5 Francs = 98,10cts.; in Benezuela gilt der B. oder Silber-Viaster I Thir. 10 Sgr. = 96,00 cts., in Bolivia und Peru ist der P. duro oder fuerto die Münzeinheit = 1 Thir. 8 Sgr. 5 Pf. = 93,10 cts., und in Uruguah wird der P. corriento auf nahe 1 Thir. 6 Sgr. = 87,10 ots. berechnet.

Beffimismus, f. Optimismus.

Beft ober Bestilleng (vom lat. pestis, pestilentis) bezeichnete in fruberen Beiten Aberhaupt und in ber Bollesprache noch jest jebe besartige, epibemifc auftretende Krantbeit. In diesem Sinne sprachen das Alte Testament, Thucydides (Pest in Aiben 429 vor Chr.) und verschiedene alte Schriftsteller von der B. Erst im 6. Jahrh. nach Chr., nach der P. von 542, fangen bie Schriftsteller an, bie B. als befonbere Rrantheit aufzufaffen, aber erft gegen Ente bes vorigen Jahrhunderts murbe fie allgemein als gente Infectionstrantheit mit beftie gen Störungen bes lymphathischen Apparats (Bubonen und Karbunfel) bezeichnet. Obwohl in vielen Symptomen (j. B. Anschwellung ber Dilg) an ben Tophus erinnernd, ift fle boch eine bollftanbig felbftfantige Rrantheit. Die Beimet ber B. ift ber Drient, namentlich Unteragppten, aber felbft bort ift feit 1844 tein Fall mehr vorgefemmen, was fowohl in ben befferen Sanitatemagregeln, ale and in ber forgfältigeren Beerbigungemeife feinen Grund hat. Uebertragen tann bie B. werben burd Betten, Wasche u. j. w. Die Erscheinung ber Krantheit ift eine verschiedenartige. Es ftellen sich wenige Tage nach der Ansteckung allgemeine Schwächezustände, Etel und Erweiterung ber Pupille ein, nach 2-3 Tagen zeigen fich Bubonen an ber Leiftengegend, feltener Rarbuntel an Beinen, Bale ober Ruden, von heftigem Fieber begleitet. Im gunftigen Falle beilen bie Bubonen und nach 6 ober 8 Tagen tritt Genesung ein, im anderen Falle in 5-6 Tagen ber Tob. Die Behandlung ift fast rein symptomatisch; Deleinreibungen werben empfohlen und auch Alloholgenuß bis jur fortwährenden Betäubung. Die B. tann von wenigen Wochen bis zu Jahren bauern. Außer ben icon angeführten Fällen find noch besonders zu nennen der "Schwarze Tob" im 14. Jahrh., und die Epidemie jur Beit Rarl's II. in London. Den Abichlug ber Geuchen in West-Europa bildete die 1720 in Marseille ausgebrochene B. In Ost-Europa wüthete bie B. noch 1731 in der Ufraine, 1770 in Mostau, in den Donauländern 1827—29, in der Türfei, Sprien, Aegypten noch fpater, doch hat sie sich auch bort seit fast 30 Jahren nicht mehr gezeigt. Die erste genaue medicinische Beschreibung der B. lieserte Diemerbroeck Die in Mostau muthenbe Epidemie ift unter Anderen von Mertens befchrieben Ueber bie B. mahrend bes frangofischen Feldzuges in Megupten (1798) baben Larren, Savareft und Louis Frant gefdrieben.

Befiniszi, Johann Beinrich, einer ber bebeutenbsten Reformateren bes Eragiehungswefens ber neueren Beit, geb. am 12. Jan. 1746 ju Burich, ftubirte guerft Theologie, bann Rechtswiffenschaft, beschäftigte fich bierauf, angeregt burch bie Lecture von Rouffeau's "Emilo", mit pavagogischen Studien, gab infolge einer Krantheit alle geistige Beschäftigung auf und wendte sich ber Detonomie zu, taufte im herbst 1768 ein Grundstud, bas er Renbof nannte, und bewirthichaftete baffelbe. Rachdem er fich 1769 mit Anna Schulthefi, ber Tochter eines wohlhabenden Raufmannes in Burich, vermablt hatte, begann er 1775 feine padagogifche Wirffamleit bamit, bag er verlaffene, orme Rinter in fein haus Er wurde in feinen menfchenfreundlichen Boftrebungen von Burich, Bafel und Bern unterftutt, fo bağ er bald 50 Böglinge um fich fab. Diefe Anstalt ging aber, ba B., trop ber Aufopferung feiner eblen Gattin, biefelbe finanziell nicht zu halten vermochte, 1780 wieder ein. Dit Unterftutung bes ichweizer Directoriums, beffen Aufmertfamteit er burch mehrere gehaltvolle Schriften über Die Quellen bes Elentes in ben fog. nieberen Ständen und über Bollserziehung auf sich geleuft hatte, legte er 1798 ein Erziehungshaus für arme Rinder in Stanz an. Der Krieg und eine seinen Strebungen feindliche Bartet bereitete auch biefer Anstalt balb ein Enbe, so bag P. genöthigt war, eine Lehrerstelle in Burgborf anzunehmen. Inzwischen mar fein Ruf als Babagog auch über bie Grengen feiner Beimat gedrungen, nub gablreiche begeifterte Danner tamen fogar aus bem Auslande, um ben Meifter und feine Methobe tennen ju lernen. Go eröffnete B. mit Rruft, Tobler und Buff (1800) eine eigene Erziehungsanftalt. Wegen seiner bemofratischen Befinnung beliebt geworben, wurde er vom Bolle mit einer Dentschrift an den Ersten Conful nach Baris geschidt, erhiclt aber von bemfelben bie Antwort, er könne fich nicht in's ABC. lebren mifden. Seine Anftalt verlegte er 1814 nach Munden-Buchfee bei hofwpl und von ba nach Pverbon. Diefelbe erlangte balb als Bilbungeftatte für Lehrer eine eurepäische Berühmtheit. Zwistigkeiten unter seinen Gehilfen jeboch, benen gegenüber P. nicht bie rechte

Stellung einzunehmen wußte, führten zulett ben Untergang ber Auftalt berbei (1825). B. gog fich hierauf zu feinem Entel auf ben Menhof gurud und ftarb gu Brugg im Nargan am 17. Febr. 1827. Gein Biel mar: Bebung ber nieberen Bolteclaffen burch beffere banelide Erziehung und Aufftellung einer entsprechenben Unterrichtsmethobe, begründet auf Anfcaunng und dem Brincip, im Unterricht vom Cinfacen zum Zusammengesetten, vom Leicheten zum Schweren vorzuschreiten. Durch die von ihm ausgesprochenen Ideen und Anregungen ift er in ber Wefchichte ber Babagogit epochemachenb, wegen ber Reinheit feines Etrebene und feiner echten Meufchenliebe ein leuchtenbes Borbild aller Briten gemorten. Er fdrieb: "Abendftunden eines Ginfiedlers". (1780), ben Boltsroman "Lienhard und Gertrud" (4 Bbe., Basel 1782—89, Halle 1867), "Schweizerblatt für bas Boll" (1782—83), "Ueber Gesetzenn und Kindsmord" (Zürich 1783), "Wie Gertrud ihre Kinter sehrt" (Bern 1797, Halle 1867), "Buch für Mätter" (ebb. 1803), "Weine Lebensschickschafte (Leipzig 1826). Seine "Gesammelte Werke" erschienen in 15 Banben (Stuttgart 1819—26), neue Ausgabe von L. W. Sepssarth (15. Theil, Brandenburg 1872 ff.). Bgl. Biter, "Beitrag zur Biographie Beinr. B.'s" (St. Gallen 1827); Blochmann, "Beinr. B., Bige aus bem Bilbe feines Lebens und Wirtens" (Leipzig 1846); Chriftoffel, "B.'s Leben und Ansichten" (Burich 1846); Schmidt, "Geschichte ber Babagogil" (Bb. 4, Rothen 1862); Morf, "Bur Biographie B.'s. Gin Beitrag jur Geschichte ber Bolleerzichung" (Bintertbur 1864-66. 3 Defte).

Pefit ober Pefi (bas alte Pestum ober Pestinum), die volkeichste Statt Ungarns, erfie Bantelsftadt bes Reiches und Bauptfit ber Intuftrie, liegt am linten Ufer ber De-nan, gerfällt in bie innere Stadt und vier Borflabte, welche gufammen einen Salkfreis bon 11/, DR. im Umfange bilden, und bat 100,476 E. (1870). Die Strofen find regelmäßig und breit, mit prachtvollen Schaulaten geschmudt. Die Donauzeile, mit ihrer 1/4 St. langen Reibe von Prachtgebanben, bietet einen flattlichen Anblid. Eine 1848 rellen. bete Kettenbrude verbindet B. mit Ofen. Das Gekaute ber 1789 von Ofen nach B. ver-legten Universität wurde von Joseph II. aufgeführt; dieselbe war bis 1872 die einzige Universität in den Ländern der Ungarischen Krone und wird von eine 1600 Studenten Auch bas neue Reboutengebante ift ein Schmud ber Ctabt. Bu ten febenswerthoften Gebanten gebort auch die 1857 beenbete Spnagege. In ber Mitte ber Ctatt befindet fich das große Invalidenhaus, bas Nationaltheater, bas Reue Theater und bas Statttheater, nabe babei bas Comitatshans, bas neue Rathhans und tie Stattpfattkirche, bas großartige, 1851 eröffnete Nationalmufeum mit antifen und mittelalterlicen Runftsachen und ungarischen Alterthamern, einer nationalen Waffensammlung, einer Gematbegalerie mit 500 Bilbern, einer Bibliothet von 130,000 Banben. Der Balaft ber Ungarifden Afabemie ber Wiffenichaft murbe 1865 eröffnet. B. bat 16 tatb., 2 gried., 3 protestantifche Rirchen und 5 Rlöfter. Am Gfibenbe ber Statt liegt beim Betanifden Garten bas Ludoviceum, ursprünglich eine Militärafabemie für Arlige, bann ein Militärhospital. Unter ten Bromenaben ist bas Stattmalben am Ente ber Königsgaffe Die Bevillerung ift ein Gemifc verschiebener Nationalitäten, unter beneu bervorzubeben. bas beutiche Element ftart vertreten ift. Die bebeutentften Industriezweige find Branntweinbrennerei und Mehlfabrication; and hat P. Seidenspinnereien, Tuch-, Leder-, Hut-, Celund Tabatsfabriten. Bon Gelbinstituten find zu nennen: bas Bobenerebitinftitut (feit 1863), die Besther Industriebank (feit 1864), die Besther Commercialbank (feit 1841). hat eine Hanvelstammer, 4 start besuchte Wochenmärkte, 4 große Messen, welche von mehr als 30,000 Fremben besucht werden und auf benen ein Umsat von mehr als 32 Mill. Fl. Baupthantelsprodufte find Bieb, Belle, Bein, Leber, Bolg, Cota und Pottafche; namentlich ift B. ber größte Getreibemarkt Defterreichs. Außer ber Univerfität mit verschiedenen Cabinetten und Instituten bat B. eine Thierarzneischule, zwei tatholische, ein evangel.-Inther. und ein resormirtes Symnosium, eine Oberreolschule, eine Dantelsatabemie und ein Seminar. Deftlich von ber Stadt liegt bie Ebene Rato 8, wo von 1268-1525 Reidstage gehalten murten. P. war ichen 1241 eine ansehnliche, meift von Deutschen bewohnte Stadt, wurde aber von ben Mongolen gerftort. In der Zeit ber Türkenbert. fcaft lag P. in Trilmmern und war noch vor 100 Jahren unbebeutenb. Nach tem Gesete von 1848 ift B. Gie bee Ungarifden Reichstages, welchen tie Stadt mit 5 Reprafentanten befdidt.

Befillenflarius (lat.), in Beiten ber Best ein mit Besuchen ber Bestranten eigens beauftragter Beiftlicher; ber Titel bat fich an einigen Orten bis jest erhalten.

Otheura, f. Petasifer.

Betarbe (frang. petaid, von potor, einen Bind borbar abgeben lassen), ein legels ober mörfersomiges Metallgefäß, welches mit Bulver gefüllt, an ein Brett (Mabrillbrett) geschraubt und dann an dem zu sprengenden Gegenstande (Thor, Mauer, Fallgatter, Palissaden) beseistigt wurde. Die Zündung geschab burch eine Röhre, in welche ein langsam brennender Zündsat eingefüllt und nach der Ladung in das am Boben besindliche tupserne Zündloch eingesetzt wurde. Das Gewicht einer P. betrug 80—90 Pf. Gegenwärtig sinds die B.n außer Gebrauch.

Potasifor, nach Tenruefort einige Arten bes Suflattich (f. b.), welche tranbenformig geordnete, fleine Blütentorben tragen und vorzugeweise in Mitteleuropa einheimisch sind. Erwähnenswerthe Arten: Best wurz ober Best i len zwurz (P. officinalis), auch Großer huflattich genaunt, in Deutschland einheimisch, wird vom Bolle noch vielsfach als Beilmittel benust (besonders die unter der Erde hintriechende, aromatisch bitterlich

fcmedenbe Burgel).

Betau, Denis, gewöhnlich Petavius genannt, ein französischer Gelehrter, geb. am 21. Ang. 1583 zu Orleans, gest. zu Baris 11. Dez. 1652, war ein Mitglieb der Gesellschaft Jesu. Er hatte sich für seine Zeit einen Kamen als griechischer, lateinischer und bebräischer Dichter, als Geograph, Astronom, Chronolog, Geschichtschreiber, Philosoph und Theolog erworden. Im Juhre 1627 erschien sein epochenachendes, chronologisches Hauptwerk: "De doctrina temporum" (Paris 1627). Seine "Tabulae ehronologische" (Paris 1628) und das "Rationarium temporum" (Paris 1630; 2 Bde., Lepten 1745) waren lange Zeit als Lehrbücher beim Geschichtsunterricht in Sebrauch; seine "Theologia dog matiea" (5 Bde., Paris 1644—1650) ist der erste wissenschaftliche Bersuch einer christischen Dogmengeschichte.

Betechten (lat. postiehiae, potochiae ober lonticulae) sind lieine, sich nicht über die Oberfläche der haut erhebende Fleden, welche selten die Größe eines Fingernagels erreichen und meist bellroth sind, aber auch in verschiedenen Farben auftreten. Treten sie mit Fieber auf, so spricht man von Fledsieder; auch lönnen sie, wie die Frieseln, zufällige Erscheinungen seine. Häusiger treten sie ohne Fieber auf, in welchem Falle sie Erscheinungen einer Blutzersehung (z. B. bei Chlorose) sind, ober sie treten ganz ohne irgend welche Grundtrankheit auf und find dann ungefährlich. Oft aber sind sie auch Begleiter anderer

Symptome, welche einen topholen Fiebercharafter anbeuten.

Beten, das nördlichte, größte und am dunnsten bevölkerte der 17 Departamentos der amerik. Republik Guatemala, von der es nahezu den vierten Theil einnimmt, 10,167 engl. D.-M. groß mit 8000 E., darunter anfässige Maya-Indianer und die halb unabhängigen Lacandones in den Bäwern am Rio de la Posion. Der besiedelte Theil ist eben, von Savannen durchzogen, warm und gesnud; die Hauptbeschäftigung der Bewohner ist Biehzucht. Die Hauptstadt, Ciubad Flores, liegt auf einer kleinen Felseninsel des Beten-Sees (3 ha oder Chaltunhá), 400 engl. M. von der Stadt Guatemala.

Befer der Graufame, König von Castilien und Leon, ber zweite Sohn des Königs Alphons IX. und der Maria von Bortngal, geb. am 30. Ang. 1834 zu Burgos, kam 1350 nach dem Tode seines Baters auf ten Thron, vermählte sich am 3. Juni 1353 mit Blanca von Bourbon, unterhielt aber ein Liebesverhältniß mit Maria Padilla, deren Brüder und Verwandte er zu hohen Ehrenstellen erhob, worüber er sich mit seinem Günkling Albuguerque verseindete. Nachdem er sich von Blanca hatte scheiden lassen, beirathete er Johanna Fernandez, verstieß aber auch diese bald wieder. Wegen der Begünstigung der Padilla verschworen sich seine Berwandten gegen ihn, und der Papst that ihn in den Bann. Als er nach dem Tode der Padilla deren Kinder für thronsähig erklärte, verbanden sich Aragenien, Navarra und sein Bruder Heinrich von Trastamare gegen ihn, worauf P. sich, aber durch ein Hilsbeer des Prinzen Eduard von Wales, des sog. Schwarzen Prinzen, in sein Land zurückgesührt wurde. P. wüthete mit Gift und Mord, wurde aber am 14. Wärz 1369 von seinem Bruder Heinrich in der Ebene von Montiel geschlagen und erstochen. Bgl. Dillon, "History of the Reign of P. the Cruel" (2 Bde., London 1784).

Beter I. Alexejewitsch, ber Große, Bar von Aufland, 1682—1725, Sohn des Baren Alexei aus beffen zweiter The mit Natalie Narpschlin, geb. am 9. Juni 1672 zu Rolomenstoe-Seio, versor feinen Bater schon 1676 und wurde, da Fedor, sein altester Bruder, ber seinem Bater auf dem Throne folgte, 1682 flard, mit Uebergehung des älteren halbbischlinnigen Iwan, in demselben Jahre zum Baren ausgerusen. Iwan's rechte Schwester, Sophie, gewann jedoch die Streligen für den Plan, daß ihr Bruder und B. gemeinschaftlich zu Baren ausgerusen wurden, die Reichsverwejung aber in ihre hande siel. Wäh-

tend bem wurde B. von feiner Mutter unweit Mostan erzogen, folog fich aber gen an feinen Lehrer, den Grafen Lefort, au, welcher ibn in ber bentichen und bollantifden Sprache, fowie in ber Mathematit und im Kriegewefen unterrichtete. Zweimal entim P. nur mit Mübe den Nachstellungen Sophien's, bis er sie nach einem versehlten Anschlag auf fein Leben 1689 in ein Aloster schickte, worauf er im September 1689 als Bar feinen Cinpa in Mostan blett, und Iwan fich von ber Regierung zurudzog. Run bilbete er ein hern nach europäischem Muster, schuf eine Seemacht und entrift Afow am Schwarzen Meere ben Turfen, mabrend bisber Archangel fein einziger Dafenplay gewesen war. Dann befolog er frembe Lanber ju besuchen. Schon bie Buruftungen zur Reife riefen eine Berichwärung ber Streligen berbor, welche Beter jeboch burch feine Briftesgegenwart bereitelte. 1697 ging er als Mitglieb einer Gefanbtichaft über Berlin nad Umfterbam, in beffen Robe er (im Dorfe Gaardam) als Schiffezimmermann unter bem Ramen Peter Michallow arbeitete. Rachbem er nach London und über holland nach Wien gegangen mar, rief ibn ein neuer Auf-Rand ber Streligen gurud. Er unterbrudte benfelben mit blutiger Strenge und bob unn tick ibm gefährliche Corps auf. Um einen hafen ber Ofifee ju gewinnen, erflarte er 1700 Schweben ben Rrieg und gewann im Rhftaber Frieden (1721) Livland, Efthland und 31. germanland, wogegen ber gleichzeitig geführte Turtentrieg, in welchem er nur burch tie Geistesgegenwart seiner aus nieberem Stanbe erhobenen Gemablin Ratharina vor turlischer Gefangenichaft bewahrt wurde, ungludlich enbigte. Jugwischen batte er im 3. 1703 Petersburg und Kronftabt gegrundet, 1714 feiner Gemablin gu Chren ben Ratharinenorten geftiftet, Die Dacht bes Abels gebrochen und Die bechte tirchliche mit ber volitifden Gewalt Durch bie Errichtung ber beil. Spnote concentrirte er auch die gange Dacht bereinigt. ber Rirche in feiner Hand. Im J. 1721 nahm er ben Titel "Raifer aller Reußen" an und gab fich felbft ben Beinamen "Der Große". 3m 3. 1724 gruntete er tie Afatemie ter Biffenfchaften. Um ben perfifchen Geibenhandel nach Rugland zu ziehen, hatte er im 3. 1723 ble norblichen Provingen Berfiens am Rafpifden Dieere mit ben Statten Batu und Benber feinem Reiche einverleibt. Er ftarb am 8. Febr. 1725. P. war feit 1689 bermobit mit Cuboria Lapuchin, welche ihm einen Cobn, Alexei, gebar, aber von ihm 1690 Dit Ratharina lieg er fich berftoffen murbe, weil fle fich feinen Blanen witerfeste. 1707 beimlich tranen, feierte aber am 1. Darg 1712 feine öffentliche Bermablung in Dicktan. Geinen Gobn Alexei ließ er im Gefängniß ermorben. Ihm folgte in ber Regierung feine Gemablin Ratharina I. (f. b.). Am Gacularfeste ber Thronbesteigung P.'s wurde feine von Falconet augefertigte Reiterftatue in St. Petersburg enthült. Andere Dent maler B.'s befinden fich ju Aroustabt, Boltawa, Woronefch, Ladeinoje-Bole und Lipezt. Egl. Dalem, "Biographie Beter's des Gr." (3 Bbe., Münster und Leipzig 1803—5); Bergwann, "B. ber Gr. als Mensch und Regent" (6 Bbe., Riga und Mitau 1823—30); Segur, "Histoire de Russie et de Pierre le Grand" (2. Aust., Paris 1829); Ustralew, "Geschichte der Regierung Peter's des Großen" (6 Bbe., Petersburg 1858—63); R. v. A. "B. ber Große. Ein Lebensbild" (Berlin 1867). Wichtig find noch: "Tagebuch Beter's bes Gr. bis jum Roftaber Frieben" (2 Bbe., Betersburg 1770-72; tentich, Berlin 1773).

Beter II. Alerejewitsch, Entel Peter's tes Gr., Sohn bes unglüdlichen Alerei's (f. b.), Kaiser von Angland, 1727—30, geb. am 23. Ottober 1715, solgte 1727 ber Kaiserin Ratharina I. unter ber Bormundschaft eines von ihr bestellten Regentschaftsrathes auf dem russischen Thron. Menschilden brachte ihn aber gänzlich unter seine Abhängigkeit und B. verlobte sich sogar mit der Tochter bestelben, während er andererseits für seinen Sohn die Schwester des Raisers, Natalie, begehrte. Nachtem aber der Emperkömmling durch den Einsluß der Dolgorukij nach Sidirien verbannt worden war, traten diese an seine Stelle. B. wurde am 25. Februar 1728 in Moskan gekrönt. Am 29. Nov. 1729 mit Katharina Dolgorukij verlobt, starb er jedoch schon am 29. Jan. 1730 an den Blattern. Ihm

folgte bie Ralferin Anna Imanowna.

Beter III., Feodorowitsch, Kaiser von Aussland, als Herzog von Holstein-Gotterp Rarl B. Ulrich genannt, Enkel Peter's I., Sohn ven dessen Techter Anna Petrewna und des Herzogs Karl Friedrich von Holstein, geb. um 21. Febr. 1728, wurde 1742, da mit Veter II. der Romanow'sche Mannsstamm erloschen war, durch die Raiserin Clisabeth nach Nußland berusen und zum Großsursten und Thronfolger von Ausland ernannt, webei er zur griechischen Kirche übertrat und den Namen B. Feodorowitsch annahm. Er bestieg am 5. Jan. 1762 den Thron, schloß mit Friedrich II. Frieden und sendete ihm ein Hilsbert von 15,000 Mann gegen Desterreich, wurde aber schon am 9. Juli von einer durch seine Semahlin Katharina, Prinzessin von Anhalt-Zerbst, geseiteten Berschwörung gestürzt und am 17. Juli dessesse Jahres in Ropscha erdresselt. Ihm solgte seine Semahlin als

Aatharina II. Bgl. Lavang, "Histoire de Pierre III." (3 Bbc., Paris 1799), "Bis-

graphie B.'s III." (2 Bde., Tubingen 1809).

Beter, Ritolaus Friedrich, Großberzog von Ofbenburg, geb. am 8. Juli 1827, Sohn bes Großberzogs Angust Baul Friedrich und ber Prinzessin 3ba von Anhalt-Bern-burg-Schaumburg, folgte seinem Bater am 27. Febr. 1863 in ber Regierung und sette bas von bemfelben begonnene constitutionelle Regierungsfustem fort. Ueber feine Regierung f. Olbenburg. Er ift feit 10. Febr. 1852 mit ber Bringeffin Glifabeth, ber Tochter bes Bergogs Joseph von Sachsen-Altenburg, vermablt, aus welcher Che zwei Gobne bervorgingen: ber Erbgroßbergog Angust, geb. am 16. Nov. 1852 und Bring Georg, geb. am 27. Juni 1855.

Beier son Amiens, auch B. ber Eremit genannt, geb. in ber Diocese Amiens, biente als Soldat im Flandrifden Rriege, lebte nach dem Tode feiner Gattin als Einstedler in der Nabe von Amiens, unternahm in der Folge eine Wallfahrt nach Jerufalem und faßte bort ben Entichlug, die Christen bes Abendlandes ju einem Feldzug aufzufordern, um bie Stätten, wo Jefus gewandelt, ber Berricaft ber Mohammebaner ju entreißen. Kirchenversammlung zu Clermont (1095) und Piacenza (1096) schilberte B. bie bebrückten Berhaltniffe ber Christen Balaftina's in ergreifender Rebe, worauf mit Genehmigung bes Bopftes Urban II. ein Rreuzzug beschloffen wurde. Unter B.'s Anführung zog ein bebentendes Beer aus, welches jedoch größtentheils in Ungarn aufgerieben murbe. Dierauf folog er fich dem Kreuzinge Gottfried's von Bouillou an, wurde nach der Eroberung von Jerufalem (1099) Großvicarins daselbst, tehrte aber bald nach Enropa jurud. Er starb 1116 in bem von ihm gegrundeten Klofter But in Belgien, wo ihm 1857 ein Dentmal errichtet Das Leben Beter bes Ginfieblers murbe von fpateren Geschichtschreibern vielfach ausgeschmudt; von neuern historitern wird feine Erifteng überhaupt in Zweifel gezogen.

Beterberangh, Stadt in ber engl. Graffcaft Northampton, am fdiffbaren Rene in flacher Gegend gelegen, hat eine 1117-40 errichtete Rathebrale, Kornborfe, Theater und 17,429 E. (1871). In der Nachbarschaft liegt das Dorf Fotheringham mit den Ruinen eines Schloffes, in welchem Maria Stuart am 8. Febr. 1587 hingerichtet wurde. Ihr

Sohn, Ronig Jatob I., lieg bas Schlog gerftoren.

Beterberongh. 1) Township mit gleichnamigem Boftborfe in Hillsborough Co., Rem Bampfhire; 2236 E. 2) Postdorf in Mabison Co., Rem Port; 368 E.

Beterbarangh. 1) County im R. bes mittleren Theiles ber Proving Ontario, Dominion of Canada, umfaßt 1005 engl. Q .- M. mit 80,515 C. (1871). 2) Stabt und Hauptort des Co., am Otanabee River und einer Zweigbahn der Widland-Nailway of Canada gelegen, ift ein gewerbthätiger Ort und hat 4613 C.

Beterhat, Commercefibens bes ruff. Dofes, 7 St. von Betereburg, am Bufen von Aronstadt gelegen, wird mit seinem pruntvollen Schloffe und herrlichen Wafferfünften bas "Berfailles" der ruff. Raifer genannt. Die Areisstabt B. jablt 7745 E. (Betereb.

Raf. 1872).

1) Auguft, namhafter Geograph und verdienftvoller Rartograph, geb. Beiermann. am 18. April 1822 ju Bleicherobe bei Rorbhaufen, trat 1839 in Die Geographische Runftschule des Prof. Berghaus in Potsbam, wo er u. a. die Karten zu humboldt's "Asie centrale" zeichnete, murbe 1845 nach Ebinburgh berufen, um fich an Johnfton's englischer Bearbeitung bes phyfitalifden Atlas von Brof. Berghans ju betheiligen, fiebelte 1847 nach London über, wo er für das "Athenäum" die Berichterstattung über geographische Gegenstände Dit Intereffe verfolgte er bie Reifen Barth's, Overweg's und Bogel's in Afrita, mit benen er in Briefwechfel ftand, fowie bie zur Auffuchung Franklin's veranstalteten arktischen Reisen. Außer gablreichen Rarten, bie er in London entwarf, veröffentlichte er mit Thomas Milner einen "Atlas of Physical Geography" und einen "Account of the Expedition to Central-Africa" (Loudon 1855). Scit 1854 Borstand ber geographiichen Anftalt von Juftus Berthes, redigirt er die bort ericheinenden "Mittheilungen aus 3. Perthes Geographischer Anstalt", beforgte mehrere treffliche Rartenwerte (n. a. die Jubel-Ausgabe bes Stieler'ichen Sanbatlas, 1866-67), rief bie bentiche Expedition nach Junerafrita unter Bh. von Beuglin in's Leben und veranlafte noch mehrere Entbedungereifen, fo bie Beurmann'iche Reife nach Bornu und bie erfte beutsche Nordpolexpedition. find auch mehrere Infeln und Buchten benannt worben. Bon feinen neueften Karten ift bie "Specialtarte von ber bentichen Grenze bis Baris" (Gotha 1870) hervorzuheben, ferner bie Schriften: "Der englische Feldzug in Abpffinien" (Gotha 1868), "Die beutsche Rorb. polerpedition" (ebb. 1868), "Die Schlacht bei Königgraß" (ebb. 1866), "Das General-Gouvernement Elfaß" (ebb. 1871), "Australien in 1871" (ebb. 1871). 2) Julius. 2) Julius. Beinrich, ausgezeichneter Orientalift, geb. am 12. Aug. 1801 zu Glauchan, wurde 1837 außerorbentlicher Professor ber orientalischen Sprachen an ber Universität zu Berlin, tann Mitglieb ber Atabemie ber Wissenschaften. Er schrieb: "Grammatica linguae Armeniacae" (Berlin 1837), "Porta linguarum orientalium" (6 Theile, 2. Anslage, Betlin 1864—1872), "Armenische Chrestomathie" (ebb. 1847), "Reise in ben Orient" (2 Bre.,

Leipzig 1861-62).

1) Chriftian August Friedrich, bebeutenber beutscher Aftronom, geb. Deters. am 7. Sept. 1806 ju hamburg, murbe 1834 Affiftent ber Sternwarte tafelbft, bann Difervator und 1839 zweiter Director an ber Sternwarte jn Boltama, 1849 Brofeffer ber Aftronomie in Königsberg und 1854 Director ber Sternwarte zu Altona. B. hat fich tind feine Unterfuchungen ber Figfterne, Die Entbedung von 9 Afterviben, fowie burch viele Beobachtungen und Berechnungen von Rometen befannt gemacht und redigirt feit 1854 tie "Aftronomifchen Nachrichten". 2) Bilbelm Rarl Dartwig, berühmter Raturforfcer, geb. am 22. April 1815 gu Colbenbuttel in Schleswig, reifte 1842 über Liffabon und Angela nach Mozambique, wo er mehrere Jahre blieb, befuchte auch Bangibar, Die Comeren und Mabagastar, fowie bas Capland und Oftindien und tehrte 1848 von ba über Argepten noch Berlin gurud, wo er 1851 Mitglied ber Atademie und außerortentlicher Profesier ter Debicin, 1856 aber ordentl. Brofeffor ber Boologie und Director ber zoologifchen Camminngen wurde. Gein Sauptwert ift Die "Raturmiffenfcaftliche Reife nach Mogambique in ten Sabren 1842—48" (Bb. 1—4, Berlin 1852—68). 3) Christian Heinrich Friedrich, Bruber bes Borigen, geb. am 19. Sept. 1813 ju Colbentattel, finbirte Aftronomie, mar erft an ber Sternwarte ju Reapel und Balerme thatig, betheiligte fic bieranf an ben Ruftenvermeffungen in Nordamerita und marte Director ber Sternwarte in Clinton, Dem Port. Er beschäftigt fich hauptfachlich mit ber Beobachtung ber Rometen.

Peiers, John A., Reprafentant tes Staates Maine. geb. 3n Ellsworth, Maine, am 9. Oft. 1822, graduirte am "Pale College", wurde später Arvolat, war von 1862—64 Mitglied der Staatslegislatur von Maine, von 1864—66 Staatsanwalt und wurde als Re-

publifaner in ben 40., 41. und 42. Congreß erwählt.

Peters, Townibipe im Staate Bennfplvania: 1) in Franklin Co., 2603 E.;

2) Mit gleichnamigem Dorf in Washington Co., 943 C.

Betersberg, Derf in ber preng. Proving Sachfen, in ber Rabe von Salle, we fich eine isolirte, 1125 F. bobe Borphprtuppe erhebt, welche mit ben Ruinen eines ehemaligen Rlosters ber regulirten Chorberren bes Augustinerordens (1127 gegründet, 1540 facularifirt, 1565 burch einen Blipftrabl verbeert) geschmildt ift. Die prachtige Rlostertirche

wurde 1853-57 restaurirt.

**Petersburg** (S t.-), Restbenz- und zweite Hauptstadt des russischen Raiserreiches an ber Milnbung ber foiffbaren Rema gelegen. Der Fluß theilt fich eine Deile ven feiner Mündung in zwei Arme. Der fubl. hauptarm ober bie Große Rema fentet rechts einen Nebenarm, die Kleine Newa, ab. Auch der nördl. Hauptarm, die Newta, entfendet lints einen Seitenarm, Die Rleine Memta. Die auf bem Festlande gelegene filbliche Seite, Die Große Seite, enthalt ben größten Theil ber Stadt. Die Infel Baffiljemetei liegt gwifcen ber Großen und Aleinen Newa; eine andere Infel, zwischen ber Aleinen Newa und ber Großen und Rleinen Newla, beift bie Betersburger Seite. Die nortl. Seite, auch Biborger Seite genannt, ift nur nur mit wenigen Baufern befett. Der Umfang Newaarme fahren 8 Schiffsbruden, über bie Ranale mehr als 70 Bruden. ber ein unregelmäßiges Biered bilbenben Statt beträgt 4 b. DR. Der grefe Bladen. raum hat der Stadt erlaubt, sich mehr als alle anderen großen Statte in bie Weite auszubehnen, und man fieht nicht nur burchweg breite Strafen (bie breiteften 60-120 f., tie schmalsten 42 F.), sondern die großentheils zweistäckigen Häuser find auch reichlich mit Dofraum und Plat fur Nebengebaube verfeben. Angerbem enthalt B. mehr Balafte und Riefengebande ale irgend eine andere Stadt; im Binterpalaie allein mehnen Das hospital für Landtruppen nimmt 4000 Krante, bas Fintel-6000 Menichen. Unter ben öffentlichen Gebanten find bie bemertenswerthebaus 7000 Rinber auf. ften: auf der Großen Seite die Admiralität, etwas aufwarts bas taiferliche Refitengfolog ober bas Winterpalais, mit ibm burch Galerien verbunden bie Eremitage, ein langliches Biered mit Gemalbegalerie und vielen andern Sammlungen für Runft und Biffenfcaft und einer Bibliothet von 100,000 Bänben; ber Marmorpalaft, ebenfalls an ter Rema, von Ratharina II. aufgeführt; die Kathebrale bes heil. Isaat, fürlich von der Abmiralität, eine ber großartigsten Kirchen, beren Bau 1858 nach 32 Jahren vollendet wurde, mit einer 59,000 Bfund fcweren Glode. Guboftl., dem Binterpalais gegenüber, ftebt bas Gebante

bes Beneralftabes, ein nugebeurer Salbtreis, mit Flügeln gu beiben Seiten. An bem Rewsty-Brofpect liegt bie nach bem Dufter ber Beterefirche in Rom gebante Rafan-lirche, nicht weit bavon erheben fich bie Standbilber Barclay be Tolly's und Rutusom's. Das Alexander-Theater ift ein Meifterftud ber Baufunft. Das Alexander Remath-Riofter, ein ummanertes Biered, gleicht einer Stadt für fich, ift die Bohnung bes Metropoliten und ber Gin eines geiftlichen Geminars. Bom Alexander Newsty-Riofter aus läuft bie berühmtefte Strafe B.'s, ber Newsty-Brofpect, 11/2 Weilen lang, jum Abmiralitätsplate. Rorblich vom Remety-Brofpect liegt ber neue Balaft und ber von Latherina II. für Potemtin erbante Tanrische Balaft. In Diesem Stadttheils befinden sich auch die bedentenbsten Blane B.'s: Der Betersplag, mit dem Reiterstandbilde Beter's d. Gr., bessen fübl. Theil nach ber baraufftebenben Isaalelirche, Ifaaleplat genannt wirb, ber Abmiralitateplat, Schlofplat, Marsfeld. Zwischen bem Winterpalais und Generalstabspalast befindet sich bie Alexanderfäule (150 F. h.), jum Andenken an Alexander I. errichtet. In der Rabe des Marmorpalastes ist das Dentmal Suwarow's und Ritolaus I. Der bedaute Theil ber Baffiljemstol-Insel ift augerft regelmäßig angelegt. hier wohnen besonders Raufleute, Runstler und handwerker. Rach ber Petersburger Geite bin liegt die Borfe mit dem Boll-gebaude und Lagerhäusern. In dem Reichscollegien-Gebaude ist die 1819 gestiftete Universitat. Die Raiferliche Mabemie ber Biffenschaften umfaßt 3 burd Galerien verbunbene Bu ben fconften Gebauben gebort bie Afabemie ber fconen Runfte am Rai ber Auf ber Betersburger Seite liegt auf einer Newa-Infel Die von Beter I. 1705 angelegte Festing, ein unregelmäßiges Gecheed, mitten barin bic Rathebrale bes beil. Beter und Banl. Den nord. Theil ber Betersburger Seite bilbet Die Apotheter-Infel mit bem 50 Morgen großen Botanifden Garten. Die Biborger Geite enthalt viele große Landhäuser und Garten, aber teine Bauten von Bebeutung. An Rirden bat B. 139 öffeutliche Rirden und über 100 hanscapellen, außerdem noch 51 Kapellen für ben griech. Ritus, 6 rom. tathol., 1 anglit., 2 armenifche und 16 protestantifche, barunter 9 luth. (5 beutiche, 1 finnifde, 1 fcmebifde, 1 efthnifde und 1 lettifde) und 4 reformirte. Die Ifraeliten batten 3 Spnagogen, Die Mohammebaner 4 firchliche Gebaube. B. jablte ferner 56 Rafernen, 3 Schiffsmerften, 21 Reitschulen, 1 taifert. öffentliche Bibliothet mit 802,717 Banden, 4 Mufeen, 4 Theater, 1 Circus, 63 öffentliche ober Barabeplate, 796 Gemufegarten und unbebaute Blave, 420 Stragen, 183 Gaffen, 9 öffentliche Garten, 769 Brivatgarten, 5 Bergungeinfeln, 6 Barte, 5 Squares und 4 Bonlevarbs. Die hauptpulsaber bes Petersburger Lebens ift Die Nema, bon foonen, aus Granit aufgemanerten Rais eingefaßt. Gie liefert nicht allein burch ben fechemonatlichen Binter bas Gis für bie 10,000 Gisteller, sondern auch das Wasser jum Trinten, Rochen und Waschen, führt aus dem Innern des Landes die nothwendigsten Bedürfnisse nach B. und empfängt an ihrer Mundung die Probutte bes Auslandes. B. hat nach ber Bablung von 1869: 667,026 E. (barunter etwa 60,000 Mann Militär). Die Bevöllerung ift eine bunte; alle Nationalitaten find vertreten, nach ben Ruffen find bie Deutschen am zahlreichsten (55,892). Die Wiffenschaften find in P. hauptfachlich durch die Atgdemie ber Wiffenschaften und die Universität vertreten, von der die medicinische Alademie getrennt ift. An Schulen gibt es 4 Gymnasien, eine taiferliche Rechtsfoule, eine Soule fur Civilingenieure, ein Inflitut ber Bergingenieure, technifde Soule für Bergwiffenschaft, eine Metallprobirfdule, Technologisches Institut, Forst- und Meginstitut, Commerzschule und zahlreiche Militärschulen. Die Industrie von B. ist bedeutend, namentlich bestuden fich bier eine große Bahl von taiserlichen Fabriten, welche Spiegel, Arnstall, Borcellanwaaren, Spielstarten, Gobelius verfertigen, besgleichen eine taiserliche Ebelfteinschleiferei. Unter den Privatsabriten sind besonders die Baumwollspinnereien zu nennen. Roch wichtiger ift B. fur ben ruffifchen Sanbel; feine Berbinbungen erftreden fich über bas gauge Reich, und fur ben Sanbel mit bem Beften ift es ber wichtigite Blat. Unter ben vielen Raufhaufern in B. ift bas Goftinoi-Dwor bas bebeutenbfte, ein ungeheures Quabrat, in welchem sich Bube an Bube befindet. Dowohl die Schiffsahrt gang bom Auf- und Bugeben ber Rema abhangig ift, fo ift fie boch angerft lebhaft. bauerte fie bom 18. April bis jum 19. Dez. Der Werth ber eingeführten Waaren betrug 116,444,586 Rubel, ber ber eingeführten 47,321,711 Rubel. Die nachsten Umgehungen B.'s entbehren aller Raturiconheiten, und auch in ben weitern bat bie Runft mehr als bie Ratur gethan. In ben letteren befinden fich bie taiferl. Luftschlöffer Zelagin und Bultowa mit ber nenen Sternwarte, Tidesma mit einem Invalidenhaufe, Dranienbaum, Bareloje-Selu und Pawlowst. B., die jungfie ber großen Residenzen Eurepas, murbe 1703 von Beter b. Dr. unter bebentenben lotalen Schwierigfeiten auf fumpfigem Boben gegruntet, welcher fury juvor ben Comeben entriffen morben mar, in ber Abficht einen Bafen um Ausfinsse ber Newa zu gründen. Erst später verlegte Beter seine Residenz nach B. 1717 verließ bas erste Schiff den Hafen, 1721 samen bereits 290 Schiffe an. Die Stadt wuchs rasch (Beter seibst hatte 100,000 Menschen nach der neuen Stadt versett) und war am Ende tes 18. Jahrh. schon von 220,000 Menschen bewohnt. Unter Paul, Aierander I., Risolans und anch Alexander II. wurden zahlreiche neue Banten ausgeführt und die Einwohnerzahl vermehrte sich rasch. In dem Gouverneuent B., welches 1867 auf 802, a. D.-M. 621,808 E. (mit Ausschluß der Stadt) zählte und in 8 Areise zersiel, gibt es eine nicht geringe Anzahl deutscher Eolonien: Grassbanka, Neu-Saratowka, Dranienbanmer Colonie, Aterandriner Colonie, Kronstädter Colonie Nendorf und Renhausen, Etüp, Owzüna, Ichvra und Friedenthal, welche zusammen 3000 Köpse zählen. Bgl. Hasserberg, "B. in seiner Bergangenheit und Gegenwart" (Petersburg 1866); Bustin, "Guido du Voyageur à St.-Petersbourg" (ebb. 1866).

Betersburg, Stadt in Dinwibbie Co., Birginia, am rechten Ufer bes Appematter River, 22 engl. Dt. von Richmond und 10 engl. Dt. von bem an ber Münbung bes Appomatter in ben James River liegenben Boftborfe City Boint gelegen, ift ber Anotenpuntt ber Great Southern-Bahn, fieht durch eine Zweigbahn mit City Boint in Berbintung, ist ter Bevölkerung nach bie britte Stadt bes Staates Birginia und burch feine gunftige Lage ein blühender Bandelsplay. Große Schiffe landen meift 6 engl. Dt. unterhalb B. an 2Baltham's Landing ober bei City Boint. Die mit ftattlichen Baufern und fconen Strafen gegierte Stadt hat 8 Rirchen, barunter 2 presbyterianische, 2 ber Methobisten, 2 ber Epistomethobiftifche und 1 tatholifche. Saupthandelbartitel bilten Tabat und Banm-Bon industriellen Etabliffements findet man mehrere Bammwollfabriten, Tabalen, 1 methobiftifche und 1 tatholifche. wolle. batsfabriten, 1 Wollfabrit und viele Dablen, welche burch bie Falle bes Appomatter getrieben werben. In B. erschienen im Jahre 1872 5 Zeitungen in englischer Sprache, tar-Der Cenfus ergab im Jahre 1860: 18,266 G., 1870 in 6 Bezirten unter 2 tägliche. (wards) 18,950 E., darunter nur wenige Deuische. Innerhalb bes Beichbildes ber Ctatt liegt in bem benachbarten Brince George Co. bas Derf Blanforb; Die Ueberrefte einer Rirche beffelben geboren zu ben intereffanteften Ruinen Birginia's. wurde B. von einem großen Branbe beimgefucht, welcher nabezn 400 Saufer einafcherte. 3m Groken Burgertriege war die Stadt einer der wichtigsten militarifchen Buntte ber Gubftaaten, ftart befeftigt und in ber Fortificationelinie um Richmond, ale Schluffel gur Staate. hauptflabt, ber Schauplay blutiger Kampfe (10. Juni 1864 bis 2. April 1865). Bgl. Ber. Staaten, Gefdichte.

Betersburg. 1) Township mit gleichnamigem Boftborfe, bem hanpterte ven Boone Co., Rentudy, 1162 E.; bas Bestrorf hat 400 E. 2) Township und Bosts borf in Renffelaer Co., Rew Port; 1732 E. 3) Borong he in Bennfplvania:

1) in Buntingbon Co., 981 E.; 2) in Berry Co., 960 E.

Petersburg, Bostborfer und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) Bostborf und hauptort von Menard Co., Illinois, an ber Chicago-Kansas City-Bahn, hat 1792 E. 2) Bostborf und hauptort von Pite Co., Indiana; 923 E. 3) Bostborf in Monroe Co., Michigan. 4) Dorf in Boone Co., Missonia Co.; 5) In Ohio: a) Dorf in Ashland Co.; b) Bostborf in Mahoning Co.; 218 E. 6) In Bennsplvania: a) Dorf in Lancaster Co.; b) Postborf in Somerset Co. 7)

Dorf in Crawford Co., Wisconfin.

Peterfen. 1) Fre derit Christian, banischer Philolog, geb. am 9. Dez. 1786, wurde 1815 als Abjunct an ber Universität in Ropenhagen angestellt, unternahm hierauf eine wissenschaftliche Reise durch Deutschland, wurde 1819 Professor der Philologie, nahm seit 1838 als Setretär und Mitarbeiter Antheil an der Herausgabe der "Maanedstrift for Literatur" und war 1839—42 Redacteur der "Tiostrift for Literatur og Aritit" und starb als Conferenzrath am 20. Okt. 1859. Außer vielen Abhandlungen, Recensionen u. s. w. in Beitschriften schrieb er: "Allgemeine Einleitung in das Studium der Archäologie" (Ropenhagen 1826; beutsch, Leipzig 1829) und "Handbuch der griechsichen Literaturgeschichte" (ebd. 1829; deutsch, Hamburg 1834). 2) Riels Matthias, ein umdiedunissische Sprache, Literatur und Geschichte hochverdienter Gelehrter, geb. am 24. Okt. 1791 zu Sanderum auf Fünen, wurde 1816 Lehrer am Seminar zu Brahetrolleborg auf Fünen, 1829 Unterbiblisthetar an der Universitätsbiblisthet zu Kopenhagen, 1830 Registratur am Königl. Geheim. Archiv, 1845 Brosessor der nordischen Sprachen an der Universität Kopenhagen, 1856 Ctatsrath und starb am 11. Mai 1862. Seine Hanptwerte sind: "Geschichte der dänischen, norwegischen und schwedischen Sprache" (2 Bre., Kopenhagen 1829—30), "Daankteg i ben

gemmal-nordiffe Geographie" (ebb. 1834), "Nordift Whihologie" (1849), "Bibrag til ben banfte Literaturens Siftorie" (6 Bbe., ebb. 1853—64).

Beterstie (vom griech, petrosetinon, von petra, Stein, und selinon, Eppich, Steinsoter Kelfeneppich, Eppichtemut), eine zu den Doldengemächjen gehörende Pflanzengatung, umfaßt eine und zweijährige, ästige, lable Kränter mit mehrfach gesiederten Blättern, unter deren Arten die zweijährige Gemeine oder Garten peterfille (Petroselinum sativum), in Südenropa einheimisch, häusig in Gärten als gewärzhaftes, der Gesundheit zuträgliches Kichentraut cultivirt wird. Wan unterscheidet von dieser Art zwei Spielarten, nämlich die mit kransen flattern, welche besonders deshald zum Andau zu empschlen ist, weil sie son der in Gärten hänsigen gistigen Gartengleiße (auch Hundspeterslie, Gartenschielig genannt) leicht unterscheiden läßt, und die mit platten breiteren Blättern, deicht unterscheiden läßt, nud die mit platen breiteren Blättern Burzel als Gewürz und Gemüße bennöft wird. Das frische Krant dient zerquetscht als Umschag auf die Bruft dei Milchtochungen, auf die Alasengegend dei Darnverdaltung kleiner Kinder, gegen Insektenstiche, Sonnendrand, Geschwillse, innertich als Thee bei Handschwerden. Die Wurzel war als harntreibendes Wittel sonst officinell; der Sante, sür manche Bögel ein tödliches Gift, dient innerlich als Pulver und im Aufgung gegen Wechschleber, äußerlich gepulvert gegen Ungezieser in den Kopshaaren. Auch gewinut man aus der B. ein ätherisches Del, das Petersilien öll; und den krystallinisch

Beter's Mountain, Berggipfel ber Alleghanies auf ber Grenze zwischen Monroe Co.,

Best Birginia und Giles Co., Birginia.

sich daven ausscheibenden Peterfilienkampher.

Beterfen, Bostbörfer in Joma: a) Hauptort von Clap Co.; 44 E.; b) in Emmet Co.

Beterspfennig, auch Beters gro ich en, hieß die Abgabe, welche von England seit dem 8. Jahrh. an den Päpstlichen Stuhl entrichtet wurde. Sie betrug ansänglich einen Silberpsennig (Penny) jährlich von seder ansässigen Familie, später belief sich der Gefammtbetrag auf 300 Mart; Peinrich VIII. hob den B. ganz auf. Ebenso sindet sich der P. in Danemart und in Bolen seit dem 11. Jahrh., in Schweden, Norwegen und Island seit dem 12. Jahrh.; dagegen fand er in Preußen, Spanien und Frankreich keinen Eingang. Seit der Resonnation hörte er überall auf. Seit 1859 ist der P. als freiwillige Liebesgabe der Ratholiken zur Unterstützung des Papstes wieder ausgekommen.

Betersbille. 1) Township mit gleichnamigem Boftborfe in Freberid Co., Marhlanb; 2574 E.; bas Boftborf hat 159 E. 2) Boftborf in Northampton Co.,

Pennfolvania,

Betertonn, Boftborf in Monroe Co., BBeft Birginia.

Beferwardeln (Pétervarad), Grenzsestung in der Serbisch Banater Milistärgrenze, das "ungarische Gibraltar" genannt. Auf einem von 3 Seiten isolirten Serpentinselsen, 156 F. über der Donau, steben in 6 Alfähen die rothen Backseinmanern der oberen Festung. Die untere liegt am Fuße der oberen auf einer Anhäho. Beite Berke können gegen 10,000 Mann fassen. Die eigentliche, ebenfalls befestigte Stadt zährt nur 60 Häuser-und hat mit Einschlich der 2 Borstädte 4022 E. (1869). Historisch merkwürzdig ist P. durch den Sieg Brinz Eugen's über die Türken am 5. Aug. 1716. Im Ungarischen Revolutionstriege (1848—49) war die Festung ansangs von den Insurgenten dessetzt, doch ergab sie sich am 6. Sept. 1849 den Desterreichern.

Betigrn, 3 a mes Louis, ameritanischer Jurist, geb. in Abbeville Co., Sonth Carolina, um 1789, graduirte 1809 am "South Carolina College", studirte sodann die Rechte, wurde Abvolat, siedelte nach Charleston über und war von 1822—30 Generalanwalt des Staates. In den Rullisicationswirren von 1830—32 war er einer der Hauptsahrer der Unionspartei gegen die Sonderbestredungen einer disnnionistischen Partei der Substaaten, wodurch er seine Bopularität in South Carolina einbäste; er war dann kurze Zeit hindurch Bundesanwalt, 1861 Mitglied der Staatslegislatur und bekämpste 1860—61 mit Wert und Schrift die ausbrechende Secessionsbewegung. Er staat zu Charleston am 9. Olärz

1868.

Botion, Anne Alexanbre Sabes, erster Brasibent ber Republik haiti, geb. zu Bort-au-Brince am 2. April 1770, war ber Sohn eines wohlhabenden Pflanzers und einer freien Mulattin, genoß seine Erzichung an der Militärschule zu Paris und diente zuerst in der französischen, später in der haitischen Armee. Dem Ausbruche der Revolution zu St. Domingo schioß er sich mit Begeisterung an und wurde 1798 zum Generaladintanten besordert. In dem Kampse der Schwarzen unter Toussaint-L'Ouverture und der Mischen

linge nuter Rigand focht B. auf Seite der letteren, verthelbigte die Festung Jacmel gegen Touffaint und bahnte fich bann an ber Spite von 1900 Mann ben Beg burch 22,000 Feinde. Nachdem fich ber Kanuf ju Touffaint's Gunften entschieden, schiffte er fic mit Migaub nach Frantreich ein, wo er fich ben Studien widmete, begleitete sodann aber bie frangofifche Expedition unter Leclere nach St. Domingo und leiftete bier als Oberft bebentenbe Dienste. Rochambean's, bes Rachfolgers L'eclere's, Granfamteiten bewogen ihn aber fich in die Gebirge ju flüchten, mobin ibm viele Ungufriedene nachfolgten. Deffalines' Ermordung (17. Dit. 1806) ward B. Statthalter bes Brafibenten Chriftoph für die westlichen und füblichen Brobingen und erklärte fich in ber nach Cab Branegis berufenen Berfammlung für bie reprafentative Regierungsferm, mabrent Chriftoph nach abfoluter herrichergewalt ftrebte. Daburch entstand ein Bermurfnig zwifden B. und Chris ftoph, der fich unter dem Ramen Deinrich I. zum König tronen ließ, während B. am 27. Jan. 1907 im füblichen und weftlichen Theile ber Infel jum Brafibenten ber Republit erwahlt ward. Er folug hierauf Christoph am 8. Jan. 1808 und erwarb fich um bie neue Republit, in materieller wie geiftiger Sinfict, fo bobe Berbienke, bag er 1815 zum britten Male jum Brafibenten ermablt und ber "Forbige Bafbington" genannt murbe. Er verfiel fpater in tiefe Delancholie, fich ftets von Deudelmorrern verfolgt glaubend, und ftarb am 29. Mary 1818. Gein Leichnam wurde nach Baris gebracht und bort beigefest.

Betien be Billenvune, 36 vome, ein bervorragender Charafter in der französischen Revolution, geb. 1753 zu Chartres, warte 1789 Deputirter bes dritten Standes für tie "Etats generaux", war einer von den Commissären, welche 1791 den König von seiner Flucht nach Barennes zurücktrachten, verlangte am 3. Aug. 1792 als Diaire von B. die Eutthronung des Königs, schloß sich, vom Departement Eure-Loir in den Condent gewöhlt, den Girondisten an, stimmte 1793 für Ludwig's XVI. Tod, aber mit Appellation an das Bolt, betrieb die Errichtung des Bohlfahrtsausschusses und arbeitete in demselben mit voller Kraft. Des Sinverständnisses mit Tumouriez angeslegt, wurde er am 2. Juni in Anllogezustand versetzt und, als er entstoh, mit Buzet, Lanjuinois und 14 Auberen außer dem Geseh erklärt. Im Juli 1794 fand man die Leichname P.'s und Buzot's unweit von St. Ewilion in einem Getreideste bereits halb verwest. Die "Oeuvres de P." (Paris 1793) enthalten seine politischen Reden und Flugschriften; seine "Memoires insedits" gab Dau-

ban (Paris 1866) berans.

Betit: Caillau-Bayou, Fing in Conisiana, manbet in Terre Bonne Parifh in ben Golf von Mexico.

Beilte:Bierre (beutsch Lute Ifiein), Stadt und Festung im niederesfass. Rreife Basbern, 6 geogr. M. nordwestl. von Strasburg im ehemaligen franz. Departement Basbing gelegen, hat 1007 E. E. ward am 9. Aug. 1870 von den Truppen der 3. dentschen Armee besetzt.

Betit-Jean River, Glug in Artanfas, flieft in ben Artanfas River, Dell Co.

Betition, Betition brecht (lat. petitio, Berlangen, von petere, verlangen, begehren) ist im Staatsleben bas Recht ber Bürger, Bitten und Antrage an die Staatsgewalt gelangen zu lassen. So natürlich auch bas Recht ber Bitte an und für sich erscheinen mag, so hat man es doch für nöthig gesunden, sich dasselbe in den Berfassungen ausbrücklich gewährleisten zu lassen, wie man es von anderer Seite mit allerhand Borsichtsmaßregeln umgeben hat. Doch sind in neuerer Zeit in allen constitutionellen Staaten die Beschrändungen bes P.'s weggefallen, in soweit sie sich nicht durch die Natur der Sache oder entschiedene Bwedmäßigkeiterücklichten nothwendig machen; so sollen 3. B. den landständischen Berfammlungen Betitionen nur schriftlich zusommen.

Petition of Rights (Bittidrift um Persiellung ber Rechte) hieß in England eine Beschwerdeschrift, welche das Parlament 1628 dem Könige Karl I. vorlegte. Es wurde darin verlangt, daß Niemand niehr gezwungen werden solle, tem Könige Abgaben, Darsleben oder Geschenke ohne Bewilligung des Parlaments zu leisten, daß Niemand willtürlich verhaftet und hingerichtet werden durfe, daß Niemand fortan durch Einquartirung von Soldaten oder Matrosen belästigt werden und die triegsrechtlichen Commissionen für immer ausgehoben werden sollten. Am 7. Juni 1628 wurde die Bittschrift vom Könige gewährt und gilt seitbem, durch die Habeas-Errpus-Acte (s. d.) und die "Declaration of Rights"

vervollständigt, als Staatsgrundgefen.

Potitio principii (iat.), in der Lagit ein Fehler im Bemeise, welcher baburch begans gen wird, daß man einen Sat durch einen andern, der jelbst noch des Beweises bedarf, bes weisen will.

Beilierientlagen ober Petitorifde Rechtsmittel (petitorium) beifen in ber Rechtsprache biejenigen Rlagen, bei welchen es auf bas Recht felbft, bas Eigenthum einer Sache, bas Recht an einer Servitut antommt, im Unterschiede von einer poffesforischen

Rlage, bei ber es fich um ben Besit einer Sache ober eines Rechtes banbelt.

Peloff, Alexander, ungarischer Dichter, geb. im Dz. 1822 in Ann-Szent-Mitlos in Aleinkumanien, war erst Soldat, dann Schauspieler, seit 1844 an der Redaction mehrerer ungarischer Zeitungen beschäftigt, betheiligte sich 1848 an der Erhebung der Magdaren, trat in die Revolutionsaumee, wurde Bem's, Abintant und siel am 31. Insi 1849 im Tressen bei Szegesvär in Siebenbürgen. En schrieb das komische Selbengedicht "Der Hammer des Dorfes" (1844), das Nationalepos "Der Held Innos" (1845, deutsch von Aertbenh, Stuttgart 1851), den Roman "Der Strick des Henlers" (Besth 1846, deutsch, Halle 1852), das Drama "Tiger und Hoäne" (Besth 1846), das nationale Gedicht "Ieht ober nie" (1848), "Nationallieder der Magharen" (Leipzig 1851, deutsch, Brunsschweig (1852). Seine früheren Gedichte erschienen in ausgewählter Sammlung (Pesth 1847). In's Englische hat Bowring einen Theil der Gedichte P.'s übertragen (London 1866). Deutsche Uebertragungen von ausgewählten sprischen Dichtungen P.'s erschienen den Kertbenh ("160 lpr. Dichtungen", 4. Auss., Aberseld 1866; "16 erzählende Dichtungen", 3. Auss., Prag 1866), von Szarvady und Partmann (Stuttgart 1853), von Opit, "Lyrissche Gedichte" (2. Auss., Pesth 1848), Dur (Wien 1867) und Hugo von Weltzt (Leipzig 1871).

Betra, hauptstadt ber Joumaer, nachmals ber Nabataer, im Petra if den Arabien, jest Baby- Dufa. B. bilbete burch ihre Lage einen wichtigen Anotenpunkt für ben handel zwijchen Arabien und Sprien, und zeigt noch jest in ben großartigen, in Fellen

gehauenen Grabern und Tempeln gewaltige Spuren ihrer ebemaligen Bebeutung.

Betra, Postdorf in Galine Co., Diffouri, Betrares, Francesco, ber größte ibrifde Dichter Italiens, geb. am 20. Juli 1304 ju Arezzo, widmete fich auf ben Bunfch feines Baters zu Montpellier und Bologna bem Studium ber Rechte, nach beffen Tobe (1326) ganz ber Literatur und Dichtfunft, poetisch begeistert burch platonische Liebe zu Laura be Noves; trat bann in den geistlichen Stand, befuchte 1333 bie Rheingegenden, Flandern und England, empfing 1341 als Dichter vom römischen Senate ben golbenen Lorbeerfranz, ben er am Altar ber Beterefirche aufbangen ließ, murbe fpater vielfach ju politifchen Diffionen gebraucht, erhielt vom Raifer Rarl IV. ben Titel eines Pfalzgrafen, bemubte fich fur bie Berlegung bes papftlichen Stubles bon Avignon nach Rom, vermittelte 1373 zwijchen ber Republit Benedig und ben Carraras den Frieden und ftarb auf seinem Landsitze in Arqua bei Badua, wo man ihn in einem Bibliothetzimmer, ben Ropf auf ein Buch gestütt, am Morgen bes 10. Juli 1374 tobt fand. Er forieb eine bebeutenbe Angahl von Berten in claffifchem Latein, von denen befonders tie "Africa", ein Epos in neun Gefüngen über ben zweiten Punifchen Rrieg, zu nennen ift, wofilr er als Dichter getront wurde. Auch machte er fic burch Auffindung von Cicero's "Epistolas ad familiares" und eines ersten, aber unvollständigen Manuscripts des Duin-tilien um die classische Literatur verdient. Seine hohe Stellung in der Beschichte der Literatur verbankt aber B. hauptsächlich seinen italienischen Gedichten. Seine "Rime", bie sog. "Canzoniere", bestehen aus Sonetten, Canzonen, Ballaben, Madrigasen, worin er seine liebe zu Laura und später seinen Schmerz über ihren Tod ausspricht. Die fpat gebichteten "Trionfi" haben weniger poetifchen Berth. Seine "Rime" find fehr oft gebruckt worden, zuerft in Benedig 1470; die correctefte Ausgabe ift die von Marfand beforgte (2 Bbe., Padua 1819). Commentirt wurden seine Gedichte von Tossoni, Muratori und Leopardi, auch wurden fie vielfach überfest, in's Deutsche vollständig von Förster (2 Theile, 3. Aufl., Leipzig 1851), von Retule und Biegeleben (2 Bbe., Stuttgart 1844), von Rrigar (2. Aust., Danuover 1866), von Hührer (1868). Biographien von ihm erschienen u. a. von Tomasini ("Petrarca redivivus"), La Basie, Jacques de Sade ("Mémoires pour la vio de Pétrarque"), Baldelli, Levati ("Viaggi di F. P. in Francia), Ugo Foscolo, Thomas Campbell ("Lise and Times of Betrarch", 2 Bde., 2. Aust., 1843). Bgl. Boigt, "Wicherabelebung des Ciossischen Alteribungs" (Berlin 1859), Thomas, "Ueber neuausgesundene Dichtungen Francesco B.'s" (Dunden 1858).

Betrefacten (vom griech-lat. petrofacts, von potrs, Stein, und factus, gemacht) ober Bersteine rungen, nennt man urweltliche, burch Insiltration ober chemische Umwandlung gang ober auch nur theilweise in Steinmasse verwandelte Organismen, welche sich in den verschiedenen Schickten der Erdrinde vorsinden und zum Theil dieselben bilden. Man unterscheibet hierbei Inernst at ionen (burch Umhüllungen ziemlich unverändert ge-

bliebene), Calcinate (wobel nur ber loffige Theil, wie Schalen u. f. w. unzerstört geblieben), eigentliche B. (in wirfliche Steinmaffe verwandelte, wie Riefel, Somerfoat. Fluffpat, toblenfaurer Ralt u. f. w.) und Abbrude und Steinterne (wo bie berfowundenen Organismen ein Abbild ihrer form binterlaffen baben). Betrefacten. funde ober Balaontologie ist die Lehre von den Bersteinerungen. Die B. spielen in ber Geologie, vorzugeweife aber in ber natürlichen Schöpfungegefchichte eine ber wichtig. ften Rollen, indem fie bie untrüglichen und unanfechtbaren Urtunden find, welche bie Befchichte ber Organismen auf unerschütterlicher Grundlage feftstellen. Alle verfteinerten ober -fossilen Reste und Aberlide berichten uns von ber Gestalt und bem Bau folder Thiere und Pflanzen, welche entweder die Urahnen und Boreltern der jest lebenden Organismen find. ober aber ausgestorbene Geitenlinien, Die fich von einem gemeinsamen Stamm mit ben jest lebenben Organismen abgezweigt haben. Bereits Tenophanes (500 vor Chr.) erfannte ble richtige Ratur ber B., sowie auch Ariftoteles biefe Ertenntnig theilte, und bennoch blieben allgemein mabrend bes Mittelalters, und bei vielen Raturforichern felbft noch im vorigen Jahrhundert, die verfehrteften Anfichten vorherrschend, bag 3. B. Die Berfteines rungen fogenannte Raturfpiele ober Brobutte einer unbefannten Bilbungefraft ber Ratur, eines Gestaltungerriebes feien, n. f. w. Cuvier und Lamard find ale bie Begrunder ber Petrefactentunbe anzusehen. Die besten Handbucher über B. gaben Bronn, "Lothnes geognostica" (3. Bot!, Stuttgart 1866) und Quenftebt (2. Mufi., Stuttgart 1865 ff.) beraus.

Betrifan (poin. Piotrkow). 1) Eines ber 10 Gonvernements, in welche bas ebemalige Ronigreich Bolen neuerdings eingetheilt ift, bat 211 D.-Di: und 635,473 C. (1867). 2) Baupt fabt bes gleichnamigen Gonvernements, 20 St. fübweftlich von Barfcan, am Strada gelegen, bat ein fcones Rathband, ein verfallenes Schlof und 11,810 C.

Betrographie ober Geste in 6lehre, ein Theil ber Geognesie (f. b.), umfaßt bie Lehre von ben Gesteinsarten, in Sinsicht ihrer Bestandtheile, ihrer inneren Structurver. baltniffe, ihrer Schichtung und Absorberung; petrographische Karten geben bie Lagerungeverbaltniffe ber Bebirgomaffen au.

Petroleum (neulat.), Stein bl, Erbol, Bergol, nennt man brennbare flüchtige und fluffige, aus verschiebenen Roblenwafferfloffen bestehende Erdprodutte, Die als Dele ober auch ale Bafe, bem Boben entquellen ober früher entquollen und ju Afphalt verhartet find. Die Entftehungequelle bes B.'s fucte man anfange in Steinkoblenlagern, und allerbings zeigen die schlagenden Wetter in Roblenlagern, daß fich auch auf taltem Wege brennbare Gafe aus Roble entwideln tonnen. Wan nahm an, baß, je nachbem biefelben freien Austritt an die Oberfläche fanden ober sich durch den Druck unterirdischer Wasser erst theilweise verdichteten, Gas- ober Delquellen entfteben tonnten. Der Steinfohlentheer ber Gasmerte und ber Brauntoblentheer liefern überbies Deftillate (Roblendl), bie mit ben natürlichen Erbolen völlig übereinstimmen. Gegen biefe Unnahme fpricht aber bie Erfahrung, bag jene Erbprodukte in ber Regel in Gegenden auftreten, Die entschieden nicht fleinkohlenführend find; fie mußten baber erft ungeheure unterirdische Reifen gemacht haben. Erbole finbeu fich vorzugsweise in Maftigem Dinfcheltaft und in Sanbfleinschichten, überhaupt aber in felden Erbicichten, die als Nieberschläge alter Meere betrachtet werben muffen. Infolge beffen ift man zu dem Golng getominen, bag ber pflanzliche Urfprung, ber bei Stein- und Brauntohlen zweifellos ift, ben Erbolen und Afphalten nicht zugeschrieben werben fann, biese vielmehr aus ber Bersenung thierischer Stoffe berstammen. Go besteht z. B. Die Mittelmeerfuste Aegyptens großentheils aus Rorallenbanten, Die auf ber Wafferfeite leben und weiter machfen, lanbeinwarts aber abfterben und anstrodnen, fo bag ein lederiger Kalifels übrig bleibt. In biefen Löchern fammelt fich als Probutt ber Berfetung ber eingeschlossenen Bolopen beständig B. Dog aber Erbole burch bloge Berbunftung ju Afphalt werben tonnen, beweist bie Infel Trinibad, wo fich alle Zwischenftufen mit einander vorfinben, von der Naphta als dem reinften Steinot bis jum feften Afphalt. Die große Ansbreitung des Brandes in Chicago (1871) wurde thellweise bem asphaltartigen, mit thleriichen, ölhaltig geworbenen Brobutten burchletten Sanbftein jugeschrieben, aus bem ein großer Theil der bortigen Gebande aufgeführt war. Die reichften Betroleumquellen in den Ber. Staaten (Bennsplvania) finden fich in ben tieferen vebonischen und filurischen Schicketen und kommen aus einem bituminofen Schiefer, welcher 170—200 M. bon dem Ausgeben ber großen Steintohlenlager entfernt ift. Gang abnitiche Berbaltniffe (auch zu Afphalt verhartetes Erbol) finten fich in Europa, vorzugsweise in Deutschland wieder. Die verschiedenen Barietaten bes B. rubren von ben verschiedenen thierischen Organismen, benen fle ihren Ursprung verdanten, ber; so enthält 3. B. bas pasaozoische-B. nur wenig Stic-

ftoff, mabrend bas ber tertiaren Epoche, welches mit reichlichen fofflen Reften boberer Thiers erten gufammen angetroffen wird, reich an ftidftoffhaltiger Gubitang ift. Golder Urt finb bie miocenen Brodutte im fablicen California und nabe Batu am Kafpifden Meer. Phosphor und Schwefel ber thierischen Gewebe in Diefen Roblenwasserftoffen nicht gefunden wird, muß bem Umstande zugeschrieben werden, daß fie leicht orndirt und bom Waffer fortgeführt werden; bennoch tommt in California Schwefel und Schwefelwasserstoff häufig im B. vor. Bedbam theilt alle verichiebenen Barictaten bee Erbols in zwei Gruppen. Die erfie Gruppe bildet burch Eindidung Afphalt; fie und alle ihre Deftillationsprodutte enthalten Baraffin. Gie ift reprafentirt burch bas B. von Dil Creet und seiner Rachbarschaft in Benniplwania. Die zweite Gruppe bilbet Asphalt burch Zerfenung. Gie enthalt ebenso menig, wie ihre Destillationsprodutte, Paraffin und umfaßt die Betroleumarten bes fublichen Calijornia's. Diese enthalten 1,010-1,100 % Stidstoff, pennipsvanisches bagegen im Durch-ichnitt O,10, westvirginisches nur O,00 %. Das robe, ben Alleghanies entlang gefundene B. ift im bochiten Grabe leicht entjundlich, verhindert beshalb ben directen Berbrauch und nöthigt jum fog. Raffiniren, welches hauptfachlich in einer Deftillation jur Abscheidung ber allerfluchtigften und entgundlichften Theile befteht und bas raffinirte B. ober Rero. fin liefert, welches von feinem Farbfioffe gereinigt, hauptfachlich als eigentliches Beleuch-tungsmittel bient, wenig ober gar nicht gefärbt fein barf, ein specifisches Gewicht von wenigstens O,200 hat, bei 200° C. stebet und mit Aether, Schwefeltoblenftoff und Terpentinol sich leicht mischt. Gereinigtes B. ift bas burch eine einsache Deskillation aber Waffer von allen barin anfgelösten Harztheilen befreite, also bas B. in bem Buftanbe, in welchem wir uns daffelbe bei feiner Entstehung zu benten ba-ben (wurde früher unter bem Namen Weißes Steinol als Arzneimittel be-Ligevine, Reoline nennt man ben bom roben B. burch unterbrochene Depillation gefdiebenen Antheil, welchen man nur in mit Schwamm gefüllten Lampen als Leuchtftoff benutt. Beim Raffiniren bes B.'s fcheinen fich bie verschiedenen Roblenmafferftoffverbindungen in zwei Gruppen zu trennen, von benen bas Rerefin bie an Roblenfloff reicheren, bas Reolin aber bie baran armeren enthalten wilrbe. Das Reolin ift baber ebenfo wenig wie bas Sumpfgas ein eigentlicher Leuchtstoff, tann aber wohl in fleinen hanblampen und jum Beigen ftatt Spiritus verwandt werden. Das Robe B. ift in feis nem Aussehen febr verschieden, dunn und bidfluffig, von rötblicher bis schwarzer Farbe, von unangenehmem, brenglichem Gernch, wibrig brennenbem Gefchmad, fiete leichter als Waffer, Auchtig, jeboch einen Rudftand hinterlaffend. Das B. ift fcon feit ben altesten Beiten betunnt; Griechen, Romer und andere Boller benntten Die befferen Gorten gur Beleuchtung, Die geringeren für verschiedene technische Zwede. In neuerer Zeit wird es auger als Leuchtol auch pur Darstellung von Leuchtgas, jur Lösung von Kautschut und anderen Zwecken verwendet. Bis jest ift das B. in niehr oder weniger großen Quantitäten in allen Erdtheilen, mit Ausnahme von Australien, gefunden worden. Alle bisberigen Fundorte wurden jedoch burch bie Entbedung ber reichen Delquellen in ben Ber. Staaten und Canada übertroffen, bon wo aus jest ungeheure Moffen nach allen Theilen ber Erbe bin verfandt werben. In Canaba find es vorzüglich die Gegenden an den Ufern bes Irawabdy, in Gaspe Co., am Golf won St.-Lawrence und im Diftrict Ennistillen; in ben Ber. Staaten bie fog. Delregion in Bennfplvania, Weftvirginia, Dhio und Rem Port, in benen B. gewonnen wird. Feuersthere pramiirte Erböllaternen werden vielfach construirt. Sie eignen sich besonders für den Gebrauch in Ställen, Scheunen, Magazinen, auf Böden u. f. w. Sie eignen fich be-Ihre Construction ift sehr bauerhaft. Beim Umfallen wird bas Berfchutten von Del verhindert, das Licht durch eine einfache Borrichtung fofort ansgelofcht und die Gefahr einer Explosion vollständig befeitigt.

B. Dan bel. Das pennsplvanische B., roh wie raffinirt (erude, rofined) ist seit 1861 einer ber wichtigsten Handels- und Aussuhrartitel Amerita's geworden. Die B.-Quellen in den Riederungen von Benango Co., Pennsplvania, waren schon den Seneca-Indianern befannt, deren "Medicinmänner" das Del zur heilung von Brandwunden u. s. w. derwandten. Geiner eigentlichen Bestimmung als ebenso treffliches, wie wohlseiles Leuchtöl wurde es seit der Entbedang des R.-Reichtbums von Crawford Co., dessen Mittelpunkt jest Litus ville ist, um 1855 übergeben. Der Erfolg der ersten Bohrungen veranlaste alsbald ein allgemeines Austaufen von Landstrecken in dieser Gegend, längs des Dil Exect, eines Rebensussen ber Alleghany, in Benangs Co. u. a. D. Spekulanten in Dellandereien, sowie manche der ursprünglichen Eigenthümer, Zwischenhändler und Wiedervertäuser wurden in kurzer Zeit reich; einzelne, dis dahin unbedeutende Farmen, gelangten durch die auf denselben entdecken oder erbohrten Quellen plöplich zu fürstlichen Redenuen.

Im Laufe der folgenden Jahre erwarben B.-Compagnien größere Landstreden, und verpachteten bieselben in Barcellen ben Broducenten gegen einen in Del ju entrichtenden Miethgins; auch Bertaufer behielten gewöhnlich außer bem Raufgelbe eine Abgabe bom Ertrage Diefe Unternehmungen arteten 1860-1861 in ein formliches "Delfieber" aus, bas alle Schichten ber Bevöllerung ergriff. Ungablige Actiengefellschaften entstanben; auf ber ausschließlich für ben handel in solden Actien in New Port gegrundeten B.-Steckberfe nahm bie Speculation gewaltige Dimenfionen an, und bei bem oft und ploglich wechfelnten Ertrage ber Quellen murben Biele über Racht reich und ebenfo raich wieber arm. In Rem Port und anderen Stabten wetteiferte bie pilgartig entstandene Betrelenm-Ariftefratie in gefchmadlofem Lurus und Großthun mit ben burch Ariegelieferungen reich gewortenen "Chobbies". Rad und nach gingen biefe Delgefcafte in folibere Bante über, und mabrenb bie Production mit der hinzuziehung neuer Landereien taglich junahm, entstanden in ben letteren Stabte, Dorfer, Raffinerien, Gifenbahnen und als specielles Transportmittel für Betroleum, die "Pipe lines", meilenlange eiferne Röhrenleitungen, burch bie bas Del vermittelft Dampfmafdinen von ben Quellen nach ben Gifenbahndepots oder Fabrifen getrieben und fo zugleich bem Empfanger zugemeffen murbe. Das Protuit fammtlicher Onellen in Pennipivania war burchichnittlich täglich im J. 1869: 11,000, 1870: 15,000, 1871: 16,000 und 1872: 18,000 Bble. ju je 40 Gall. Babrend ber Ertrag im Gangen immer noch zunimmt, bat in ber letten Balfte bes Jahres 1872 eine Combination ber Sauptprotucenten und Raffineure bie ausgebehnteften Unftrengungen gemacht, burch Beidrantung ber Ausbeutung eine fünftliche Steigerung ber Breife berbeiguführen, ein Broject, welches ter Ratur bes Sanbels ju fehr wiberftritt, um bauernben Erfolg baben ju tonnen: Anger Bennfylvania producirte 1872 West Birginia etwa 700 Bls. und Conaba etwa 1000 Bile. täglich. Ersteres ift größtentheils ein schweres Maschinentel (lubricating oil), tas viel auf hiefigen Gifenbahnen gebraucht und auch nach Eurepa verfandt wird; bas canatifche B. unterscheibet fich burch seinen penetranten Geruch, beffen Befeitigung beim Raffiniren ben Chemitern noch nicht recht gelingen will, wefthalb bie Baare bem Bennfplvanifden B. im Werthe nadifieht, und nur wenig bavon mittels Eifenbahn "in bond" nach Rew Port tommt und von ba nach Europa verladen wirb. In ben Ber. Staaten tann bas canabifde B. foon bes Bolls wegen nicht mit bem pennsplvanischen Petroleum concurriren. Die Bahl ber in Bennfplvania 1869 bis 1872 in Thatigfeit befindlichen B.- Quellen variirte gwifchen 3000 und 5000; biefelben lieferten von 1-300 Bbis., oder im Durchfonitt etwa 4 Bbis. täalich. Die Tiefe ber Quellen (400-1000 Fug, und in einzelnen Fallen fogar bis 1500 Fuß) ist in den in letterer Zeit in Angriff genommenen Districten am beträchtlichsten, weil baselbst die das Del enthaltende Sandstemschicht um so viel tiefer liegt. Die ergiebigsten Quellen befinden fich jest nicht mehr in Benango und ben angrengenten Counties, fontern in den Districten Barters' Landing und Forburg in den Counties Clarion, Armstrong und Butler, wo ungefahr 3/4 tes gangen Probutte gewonnen werten, mit Barter's Landing in Clarien Co. am Alleghany River als Sanptftapelplat. Faft alle Quellen werben nach Berlauf einer gewissen Beit unproductiv und burch neue erfett. In fruheren Jahren gab es Quellen, aus benen bas Del von felbft an die Oberflache ftremte, fobald man gebehrt und die tupfernen Röhren hinunter gefeutt hatte; aber jest (1873) find in allen Fallen Dampfpumpen erforderlich, bie bas B. in hölzerne ober eiferne Behalter und von ta in die "pipe lines" treiben. Der Berfand bee roben Dels nach ten entfernteren gabrilen, eber nach ben Ruftenhafen geschieht in eifernen Baffins, tie auf Gifenbahnmagen ruben, mabrend bas raffinirte Betroleum in Barrels von etwa 40 Gallonen, entweder fur ben einheimischen Confum nach bem Westen und Guben geht, ober seinen Weg per Bahn ober Kanal nach New Port, Philabelphia, Baltimere ober Bofton nimmt. Der einheimische Confum war 1872 ungefähr 3500 Bble. täglich. Bon ben Raffinerien liegt ungefähr ter tritte Theil in ben Delregionen felbst; bie übrigen finden fich in Bitteburg, Cleveland, Rem Port, Bbilabelphia u. a. D.; biefelben raffiniren je nach ihrer Grofe 25-7000 Bble. taglich. Beim Raffiniren ergeben fich ungefahr 73%. Brennol, 7%, Theer, 5%, Gas und 15%, Raphtha, welch' letteres in erheblichen Quantitäten nach Europa geht und zu gabritzweden benutt wirb. Die Ausfuhr von robem und raffinirtem Betreleum betrug - britzweden benutt wirb. 1870: 141 Mill., 1871: 155 Mill. und 1872: 150 Mill. Gallonen, hat also in letterem gegen bas vorhergebende Jahr um 5 Mill. Gallonen abgenommen; bagegen waren aber Ende 1870 bie Lager in Europa Neiner als zu Anfang bes Jahres, woraus felgt, baß ber Confum mit 1871 Schritt gebalten bat. Wenn biefer Confum 1872 feine Bunabme geint, fo liegt bas mabriceinlich baran, bag ber Rorden Gurepa's in tem Jahre große Quantitaten billigen Roblenols von England bezogen bat. Mehr als bie Balfte bes Betroleums

wird von New York verschifft, ein Drittel von Philadelphia, und der fleine Rest von Baltimore und Bofton. . Es nimmt feinen Weg nach allen Theilen ber Erbe; nach bem Rorben Europa's in Barrele; nach ben Sajen bes Mlittellanbischen Meeres, Beft- und Oftindien. Sabamerita, Australien, Gan Francisco, turg nach allen warmen Klimaten, in Riften, bie zwei Quabratfuß meffen, und je zwei Biechkaften zu 5 Gallonen enthalten. Diese Riften werben fast alle von New Port verladen, und zwar hanfig mit andern Waaren zusammen, während Barrels fast nur in gangen Ladungen befordert werden, weil Leccage und Ansbunftung Schaben anrichten wurden. Ungefahr ein Behntel allen B.s wird im roben Buftanbe verschifft, meistens nach Frankreich, wo baburch an Boll gespart wird, obicon auch Bremen und Antwerpen ein Quantum bavon beziehen. Die größten Abnehmer von B. find Bremen, bas 1872 500,000 Bble. taufte, und Antwerpen, bag 450,000 erhielt. England ift, bei dem billigen Roblenöl, ein schlechter Abnehmer, und bas babin gesandte P. muß polizeilicher Restrictionen wegen "high tont" fein, b. b. fo wenig Raphtha enthalten, daß es fich erft bei 120 Grad Fahrenheit entzündet, welche Qualität etwas theurer ift, wie bie gewöhnliche Gorte. Fast ber gange B.-Erport nach Europa wird burch beutsche Rauf-leute in New Port betrieben, welche baselbft ober in Philabelphia burch Matter taufen und in Europa, unter telegraphifcher Justruction, burch Agenten wieber verlaufen. ber Berladung pruft ein "Wieger" (P.-weigher) bie Richtigkeit bes burch ben Bertaufer auf ben Faffern verzeichneten Brutto- und Taragewichtes, indem er eine Anzahl nachwiegt, und barnach bas Gewicht ber Labung regulirt. Dann examinirt ein "Infpector" bie Qualitat bes Dels, fowie die Beschaffenheit ber Fuflage und verwirft, mas mangelhaft ift, und fclieflich überwacht ber "Stau-Inspector" Die forgfältige Berladung und Befeftigung ber Barrels im Schifferaume. Alle biefe Inspectoren find competente, burch bie B .- Borfe ermablte Leute, beren Certificate bei Lieferungsvertäufen in Europa ale Garantie fur bie gute Abladung angesehen werden. Die Bezahlung bicfer Leute laut Tare geschieht burch ben Räufer, mabrend bie Mattercourtage mit 1/2 0/0 von bem Bertaufer getragen wird.

Man verkauft rohes Petroleum in ben Delregionen gewöhnlich "per Barrel" zu 43 Gallonen, jedoch "ohne Kaß", und zahlte Ende 1872 in den verschiedenen Depots \$2°/, bis \$3 "per Barrel", oder 6¹/, bis 7cts. per Gallone, ein Preis, wie er früher selten so billig gewesen. In New Port zahlte man gleichzeitig 11 cts. ohne, und 16 cts. inclusive Faß, während deselbst raffinirtes Del, das immer inclnsve Faß vertauft wird, 25 cts. bedang, und Naphta in Barrels 17 cts. Der Preis von rassinirtem Del fomantte in Rem Port 1869 zwifden 31 und 36 cts., 1870 zwifden 23 und 31, 1871 zwischen 21 und 251/, und 1872 zwischen 22 und 27 ets., und war in Philadelphia gewöhnlich 1/, ets. niedriger, wogegen bafelbft Frachten nach Europa theurer finb. Breisffuctuationen rubren nicht fo oft von einer Bunahme ober Abnahme ber Brobnetion her, wie von den großartigen Speculationen in Contracten auf den Hauptkörfen in Europa und Rem Port, bei benen bie Baare felten gur Ablieferung tommt, und nur bie Differengen bezahlt werben. Ebenfo werben bie Breife auch manchmal baburch beeinfluft, bag Berdiffer eine Anzahl Ladungen in Europa auf Lieferung vertaufen, Die fie fich noch gar nicht gefichert haben; wenn bann bie Martte bruben angefallt find und fallen, fo wirft bas gc. wöhnlich auf hier gurud, und ermöglicht einen vortheilhaften Gintauf ber in "blanco" vertauften Labungen; manchmal folagen aber folde Speculationen burch einen unerwarteten Bwifchenfall fehl, ber tuhne Speculant, ber vertaufte was er nicht hatte, muß fich bestmäg. lichft hier ober in Europa beden, und treibt fich felbft bie Preifc fo in die Bobe, daß bie Operation ruinos für ihn werden tann.

Betroleum, Dorf in Ritdie Co., Beft Birginia.

Betraleum Centre, Boftborf in Benango Co., Benniplvania.

Betrolia, Stadt in Lambton Cr., Probing Ontario, Dominion of Canada, an ber Betrolia-Zweigbahn ber Great Western-Bahn von Canada, ift ein gewerbthätiger Ort mit 2651 E. (1871).

Betronell, Marktsleden im Bezirke hainburg, Desterreich unter ber Ens mit 1200 E., hat eine alte Bfarrfirche und 3 Ropellen, barunter bie runde Johannielapelle. Bon B. bis Deutsch-Altenburg erstredt sich die Statte der alten Stadt Carnuntum, von welcher

viele mertwürdige Ueberrefte aufgefunden werben.

Betronins (genannt "Arbiter", b. i. Hofrath ber Lieberlichkeit und Ueppigleit), ein hofmann und Bertrauter bes Kaifers Rero, welcher jedoch den gegen ihn geschmiedeten Intriguen unterlag, da seine Feinde ihn bei Rero als Theilnehmer an der Bisonischen Berschwötzung verdächtigten. Er gab fich mit eigener hand ben Tod. Unter seinen Namen ist ein

Sitteuroman erbalten, ursprünglich ein umfangreiches Wert von etwa 20 Buchern, werin allerlei Reiseabenteuer ergablt maren, jest nur noch eine Reihe bon Brudftuden, ren benen bas ansehnlichste bie "Coena Trimalchionis" ift (erft 1650 in Balmatien im Dianuferint aufgefunden) bie Befdreibung eines Gaftmable, welches ein reicher, ungebildeter Emportommling gibt. Dowohl vielfach obseon, ift ber Roman nicht nur bodwichtig fur bie Cittengeschichte und namentlich für bie Reuntuig ber romischen Boltssprache, sondern auch in feiner Art ein Annstwert, voll von Geist, feinster Menschentenntniß, überlegenem Bis und heiterem humor. Die Form ift bald profaifd, bald poetifd, boch fo, bag burch bie eingelegten Stude in bichterifder Beftalt meift jugleich bestimmte Befcmaderichtungen parobirt merben. Die erfte fritifche Ausgabe beforgte Bucheler (Berlin 1862, 2. Aufl. 1871); Ueberfebungen

lieferten B. Beinfe (1773) und ein Ungenannter (Berlin 1843).

Betropamlowst. 1) B. ober Peterpaulshafen, Sauptort bes gleichnamigen Begirles im ruft. Dft fib ir i fo en Ruften gebiet, mit 479 E., hat, feitbem es ber Oberbehörde zu Mitolajewst (f. b.) am Amur unterstellt worben ift, feine frühere Bebentung ver-Dem Danen Behring und bem Frangofen La Beprouse find bier eiferne Dentmaler errichtet. Die Festungswerte find von ben Ruffen, feit fie bie Amurmantung befest und bort feste Blage errichtet haben, geschleift worden. Um 1. Gept. 1854 murte B. von Engländern und Franzosen vergeblich angegriffen, 1855 aber, nachdem tie Ruffen tie Festung geraumt hatten, besetht. In der Nabe von B. liegt ber Bultan Amatica, aus bem am 8. Gept. 1827 ein großer Stanb- und Afdenauswurf ftattfand. 2) Stabt im ruff. Gouvernement Alm oll in st, einer ber Central-Affatifchen Brovingen, mit 8220 E. (1867),

eine hauptfestung ber Ischimschen Linie und wichtig als Bollftatte. Betropolis, Stadt in ber brafilianischen Proving Rio-Janeiro, nordlich won ter mit ber Gifenbahn in 4 Stunden ober mit bem Dampfichiff auf ter Bai ju erreichenten hauptfladt Rio-Janeiro gelegen, ist Sommerfit bes Raifers, hat 2 Kirchen, prachtige Billen B. murbe 1845 unter Leitung bes Major Robler von 2300 beutiden Coleniften, meift Rheinlanbern, gegrunbet und 1858 jur Stadt erhoben. Die bon Cpeculanten herübergelodten Deutschen, beren fich ber Raifer Dom Bebro II. perfentich annahm, hatten anfange mit großen Entbehrungen ju tampfen, boch erfreute fich bie Colonie eines rafden Aufblühens, nachbem ber Raifer feine Sommerrefibeng hierher verlegt batte. taiferliche Balaft ift ein elegantes, in schonem Stol aufgeführtes Schloß. Die Stadt hat mehrere öffentliche Blate, unter welchen bie Praça ba Confluencia ober ber Roblenger-Plat am Einflusse bes Duitanbinha-Kanals in ben Wis Biabanha, von hohen Waltbaumen beschattet ift. Ein großes, weißes Areng auf bemfelben bezeichnet die Stelle, an ber von ben Einwanderern ber erfte Gottesbienft gehalten wurde. Bahrend ber Anwesenheit bes Raifers versammelt Sonntags bie taiferliche Rapelle die Bewohner von P. auf tiesem fconen Blate. Das Municipium ber Stadt wird in zwei Districte eingetheilt, von benen ber erfte bie Stadt mit ben Colonialthalern (ben fog. Quarteroes), die zweite bie weitere Um-Bon induftriellen Etabliffemente befinden fich gebung berielben (Pedro do Rio) umfaßt. iu P. mehrere Bierbrauereien und Cigarrenfabriten, 2 Sounenschirmfabriten, 1 Polzschnitzerei und 1 kaiserliche Holzwaarenfabrik. Bon Bereinen bestehen bie beutsche Boblthatigleitegesclichaft "Bruberbund", verschiedene Gesangvereine und ein bramatischer Berein. B. hat auch 2 Buchdruckereien, barunter 1 beutiche, in welcher bie Zeitung "Germania" erscheint. Die meisten Handwerker sind Deutsche, die Rausteute hingegen mit wenigen Ausnahmen Brafilianer und Portugiefen. Das gefunde Alima und ein vorzugliches Trintmaffer lodt im Sommer vicle Frembe nach B., beren Umgebung reich an foenen Lanbschaftspartien ift. Der höchste Berg ber Umgegend erhebt fich im Quarteroe "Oberpfalz" 5160 Fuß über ben Meeresfpiegel.

Betrus, eigentlich Gimon, baber oft bollftanbig Gimon Betrus genannt, einer ber 12 Apoftel Jefu, Gohn eines gemiffen Jonas aus Bethfaiba und Bruber tes Apoftels Andreas, trieb zu Rapernaum, seinem Wohnorte, bas Fischergewerbe, wurde frühzeitig mit Befu bekannt und bon bemfelben bei einem auf fein Wort unternommenen, reichen Fifchzug jum Apostel berufen. Die Starte seiner Ueberzeugung, bag Befus ber berbeißene Dief. fias fei, anertennend und ehrend, nannte ibn Ichus ten "Felfen (petros), auf welchem ex feine Kirche grunden werbe". Jene hingebung verlich ibn auch bei feines Meifters Befangennehmung nicht, benn er folgte bemfelben in ben Balaft bee Bebenpriefters. Dier übermannte ihn freilich die Furcht, fo daß er feinen herrn und Meifter breimal verlengnete, jetoch seine Schmäche bitterlich berenete. Nach bem hingange Jesu tritt B. als begeisterter Sprecher ber ersten Christengemeinde auf und mehrt bie Bahl ber Gläubigen burch bie eindringliche Araft seiner Rebe, sowie durch wunderbare Thaten. Durch die Drohungen

ber jubifchen Oberen nicht eingeschuchtert, verlundet er bas Evangelinm auch in Samaria und ben phonizischen Ruftenftrichen; auch ift er ber erfte Apostel, welcher Beiben in Die driftliche Gemeinschaft aufnimmt, sowie er späterbin auch die Beidenchriften rom Joche bes Mosaischen Wefenes befreit miffen will. Nach Jacobus bes Aelteren Tobe eingelerkert, wird er auf wun-Derbare Beife befreit und wirft mit verboppeltem Gifer in Berufalent. Ginen weiteren Schauplay feiner Thatigleit fuchend, geht er ale Apostel ber Befchneidung nach Sprien und vielleicht auch nach Europa und Babplonien, jeboch berichtet bie Apostelgeschichte von feinen Uleisen und Erfolgen nichts. Die ältere Tradition läßt ihn in Bontus, Galatia, Rappadocien, Rleinaften und Bithunien, bann auch in Rom bas Evangelium verfundigen, bier mit Gimon bem Magier gufammentreffen, und endlich unter Rere 67 mit bem haupte nach unten gefreuzigt worden fein, da er sich für unwürdig hielt, in berfelben Weise wie Jesus zu fter-Die fpatere Tradition foreibt ihm and die Grundung bes Bisthums Antichia gu. llater des Apostels B. Namen sinden sich im Ranon des N. T. zwei Briefe vor, wahr-Sheinlich, an aus Juden. und Beibenchriften bestehenden Gemeinden gerichtet. Brief (ju Babpion um 61-65 gefdrieben) ermabnt bie Chriften jur Treue gegen bas Evangelium auch unter Berfolgung, und jum driftlichen Bandel auch unter ben Beiben. Der Berfasser gibt sich ausbrücklich als Apostel B. zu versteben, seit jedoch ein bestimmtes Berhaltnig ju feinen Lefern nicht voraus. Die Cotheit bes Briefs, neuerdings befonbers bon Schwegier bestritten, wird von ben meiften Theologen anerkanut, mabrent ber zweite Brief, welcher bas unfittliche Leben ber Irrichrer tatelt und unter hinweisung auf Die Bieberfauft Jefn gur Treue gegen biefen ermabnt, viel allgemeiner als unecht gilt. bem Lehrbegriffe ber "Briefe Betri" eigenthumliche 3bee ift bie ber Bollenfahrt Chrifti gur Erlofung berer, welche, in ber Ganbfint untergegangen, in ber Befangenicaft ber Untermelt nech ber Erlofung barren. welt noch ber Erlöfung harren. Auch wird ein Evangelinm bes B. in ber alten Rirche öfters genannt, namentlich von Drigenes und von Eufebius, nach welchem es bie Bemeinde Rhoffus in Cilicien gebraucht hat. Es war wahricheinlich in ebionitischem Sinne geschrieben und bem Hebräcrevangelium berwandt; nach Theodoret haben es die Razarder benunt. Bulgenfeld hielt biefes Evangelium für bas Urevangelium bes Marcus. Die tatholifche Rirche verehrt in bem Apoftel Betrus ben erften Bifchof von Rom und bas erfte Dberhaupt ber Kirche. (Bgl. Bapft). Rach einer icon im 4. Jahrb. allgemeinen Tradition tam Betrus um 43 mit Baulus nach Rom, ftanb ber bort gegrundeten Gemeinbe 25 Jahre als Bifchof vor, bis er im 3. 67 gefreuzigt wurde. Der Umftand, daß fein Papft tie Rirche 25 Jahre lang regirte, brachte allmalig bie Deinung auf, bag tein Rachfolger Betri biefe Amtebauer erreichen werbe bis ju bem letten Bapfte, unter bem die Welt untergeben werbe-Diefer Meinung bat bas (im 3. 1873) bereits mehr als 26jabrige Bontificat Bius IX. ein Enbe gentacht. Die Frage bes romifden Epiftopats Petri, bie filr die Geschichte bes Papfithume von außerordentlicher Bichtigfeit ift, bat eine bedeutente Literatur bervorgerufen. F. C. Bauer, ber Grunder ber Tübinger Schule, fuchte in feinem Berte, "Bau-lus", nachzuweisen, daß Betrus überhaupt nie in Rom gewesen fei Diefelbe Meinung murbe von Lipfine in feinen Berten, "Die Chronologie ter Romifden Bifdofe" (Riel 1869), und "Die Quellen ber Betrus-Sage tritisch untersucht" (Riel 1872), sowie von bem Rirchengeschichtschreiber Rarl Dafe, "Bandbuch ber Brotestantifden Bolemit" (3. Aufl., Leipzig 1871) vertheidigt. Auf ber anderen Seite bat einer ber Rubrer ber Aritifden Soule, Bilgenfeld, zu beweisen gesucht ("Beitschrift fur wiffenschaftliche Theologie", 1872), bag bie Tradition von ber Unwesenheit bes Apoftels Betrus in Rom, sowie bon feinem bort erlittenen Martyrertobe, wohlbegrundet ift. In ber tatholischen Rirche werben bem Apostel B. ju Ehren vier Felte jahrlich gefeiert: 1) ber Beter- und Banletag am 29. Juni als ber gemeinsame Tobestag beiber Apostel, in benen die Romifche Rirche ihre Stifter verehrt. 2) Betri Stuhlfeier ju Rom (Festum cathedrae St. Petri Romae) am 18. Jan., jum Anbenten an bie Grundung bes Bapftlichen Stubles in Rem. 3) Betri Stuhlfeier zu Antiochia (Festum exthedrae St. Petri Antiochise) am 22. Febr., jum Andenken an bie Uebernahme bes antiochianischen Epistopats burch St. Petrus. 4) Betri Retten feier (Festum Petri ad vineula) am 1. Aug., jur Eriunerung an die Errettung bes Apostelfarften B. aus bem Gefangnig ju Bernfalem.

Petrus Combardus, f. Lombardus.

Betrus De Bineis, eigentlich Bietro belle Bigne, berühmter Rechtsgelehrter im 13. Jahrh., geb. mahrscheinlich ju Capua, findirte in Bologna bie Rechte, murbe vom Raifer Friedrich II. 311 seinem Sekretär, dann zum Protonotorius, Rath und Kanzler ernannt, ging 1240 jum Concil nach Lvon, um bie Rechte bes Raifers zu mabren. Als ber Papft Innoceng IV. tropdem ben Raifer in ben Bann that, wurde letterer argwöhnisch auf B.,

ließ ihn blenden und in's Gefängniß werfen, wo er 1249 durch eigene Hand starb. Ben seinen Schriften sind noch vorhanden: "Epistolarum libri VI." (2 Bde., von Jelin berausgegeben, Basel 1740), und "De potestato imperiali". Bgl. Hullard-Breholles, "Vio

et correspondance de P." (Baris 1864).

Betschenegen, ein Nomadenvolt turtischen Stammes, das sich selbst Rang li ober Rang ar nannte. Die B. verdrängten, aus ihren ursprünglichen Wohnsten zwischen Jaikund Wolga auswanderud, 883 die Ungarn aus ihren Sigen zwischen Don und Onjeste, keherrschten hierauf das Land zwischen Don und Aluta, griffen später das Byzantinische Reich an, eroberten 1148 einen großen Theil Bulgariens und wurden zur Zeit der Kreuzzusge vorzugsweise in Serbien, Bulgarien, Dardanien und Kleinschthien gefunden. Im 12. Jahrh. besaßen sie noch einen kleinen Theil Siebendurgens; sie verschmolzen baun allemälig mit den Magyaren und verschwinden seit dem 13. Jahrh. gänzlich aus der Gesschichte.

Betschern, Fluß im nördl. Rußland, entspringt im Ural und wird bald schissbar, bat seboch, ba er den größten Theil des Jahres mit Eis bedeckt ist, nur unbedeutende Schissfahrt. An der Mündung, einem 9 M. breiten Delta, hat die B. 20—30 F. Tiese. Die reißenden Zusstüffe von rechts brechen das Eis und verursachen verheerende Eisgänge. Nachdem die B. die sumpfige Petschon a. Ebene durchslossen hat, mündet sie in vielen Armen in das Nördliche Eismeer; ihre kange wird auf 190 bis 230 d. M. geschätzt.

Bettentsfer, Max von, berühmter Chemiter, geb. am 3. Dez. 1818 zu Lichtenheim bei Neuburg an der Donau, studirte Medicin, wurde 1845 Assistent beim Dauptmunzaut in München, 1847 außerord. Brosessor der Medicin, 1850 Borstand ber Hosparthele tafelbst, 1853 ordentl. Brosessor, 1856 ord. Mitglied der Atademie der Wissenschaften, nachtem er berselben seit 1846 als außerordentl. angehört hatte. Als Chemiter hat er die Wissenschaft mehrsach für das Leben verwerthet; besonders zu nennen sind seine Arbeiten über Affinirung des Goldes, über die große Berdreitung des Platins; siber die Unterschiede zwischen den englischen und deutschen hydranlischen Ralten, die Ersintung aus Hotz Cas zu erzeugen, seine Unterschieden hydranlischen Ralten, die Ersintung aus Hotz Cas zu erzeugen, seine Unterschieden Grendungen über die Berdreitung der Cholera, in ihren Beziehungen zu der Bodenbeschaftschie und dem Frundwasser, über den Lustwechsel in den Wohnungen n. a. m. Er schreitungs und zu "Bericht der Beurtheilungscummission bei der allgemeinen beutschen Industrieausstellung" (München 1854), "Untersudungen über die Berdreitungsart der Cholera" (ebb. 1855), "Bauptbericht über die Chelcraepitemie von 1854 in Bapern" (ebb. 1857), "Die atmosphärische Lust in Wohngebäuden" (Braunschweig 1858), "Uleder Delsarde und Conservirung der Gemäldegalerien burch Regeneration der Bilter" (Braunschweig 1870; 2. Aust. 1872), "Berdreitungsart der Cholera in Indien" (ebt. 1871). B. gibt mit Buhl, Radsoser und Boit seit 1865 die "Beitschrift für Biologie" in München heraus und arbeitete vielsach für wissenschaftliche Journale.

Better. 1) Anton, Historienmaler, geb. am 12. April 1783 ju Bien, gest. 1858 ebenda. Er war meift sein eigener Lehrer, gewann an ter Afabemie seiner Baterstatt fed's Preise, ging 1808 nach Rom und wurde 1820 Professor und 1828 Director der Afabemie in Wien. Er stellte zuerst antife Wotive bar, und wandte sich später ber vaterlant. Geschichte zu. 2) Franz Xaver, geschäpter Blumenmaler, Professor und afabemischer Rath

ju Wien, woselbst er 1791 geboren wurde, und am 11. Mai 1866 flarb.

Pettis. 1) County im mittleren Theile bes Staates Missouri, umfaßt 650 engl. O.-M. mit 18,706 E. (1870), davon 586 in Deutschland und 69 in ber Schweiz gehoren und 2126 Farbige; im J. 1860: 9392 E. Der Boben ist meist wellenförmige, fruchtbare Prairie und reich an Kohlenlagern. Hauptort: Georgetown. Lik.-Demokr. Wlajorität (Präsidentenwahl 1872: 290 St.). 2) Township in Platte Co., Wis-fouri; 3943 E.

Betty, Township in Lawrence Co., Illin o i 8: 1591 C.

Potunia, eine in Silvamerita einheimische und zu ben Solaneen geborende Pflanzengattung, umfaßt meift sehr schön blühende Aranter. Bon den Arten dieser Gattung find vorzugsweise P. nyetaginistora mit großen, weißen und rothen Bisten, sewie P. violacea mit trichterformiger Blumenkrone, nebst ihren Spielarten, als Zierpflanzen in Garten be-

liebt geworben.
Pehholdt, Julius, verdienter beutscher Bibliograph, geb. am 25. Nov. 1812 zu Dresben, wurde 1839 Bibliothetar bes bamaligen fächsischen Brinzen, nachmaligen Königs Johann, 1853 auch des Kronprinzen Albert, in welcher Stellung er 1859 den Hofrathstitel erhielt. Sein Hauptwerk ist der seit 1840 begonnene und seither regelmäßig serigestelle "Anzeiger für Bibliographie und Bibliothetwissenschaft", ferner "Abresbuch beutscher

Bibliotheten" (Halle 1853), "Bibliotheca: Sibliographica" (Libylg 1866), "Catalogus bibliothecae Theocriteae" (Dresden 1866), "Zur Literatur der Atiege infolge der Französischen Medokution" (ebb. 1868), "Berfuch einer Dante-Bibliographie" (ebb. 1868), Ruchtrog 1869), "Aatechlomus der Bibliothetenlehre" (Leipzig 1871), "Bibliographia Dantea ab anno MDOCOLXV, inchoata" (Dresden 1872).

Pontodanum, eine zur Familie der Umbellistras-Pencodaneas gehörende Pflanzengattung, deren vorzugsweise in Mittels und Sabenropa und in Sibirien einheimische Arten mehrjährige; tahle Rränter umfassen. Bemerkenswerthe Arten: P. ostionalo (haarstrang, Sanfenchel, Schwefelwurzel), auch in Deutschland einheimisch, mit gelben Blüten; vie harns und schweißtreibende Burzel enthält ätherisches Oel, harzigen Milchaft, ein Gummihurz und bas trostallinische Pencedanin; P. corvaria (Bergspeterfille, hirschwurzel) mit weißen Blüten; P. Orooselinum (Grund heil, Angenwurzel), bläht ebenfalls weiß; von beiden Arten werden in der Medicin die Burzeln, von lesterer auch die Blätter und hellbraunen Samen als magenstärkendes, schleinlösendes, harutreibendes Mittel benutzt.

Pencer, Laspar, ein Gelehrter bes 16. Jahrh., geb. am 6. Jan. 1525 zu Bantsen, studiete in Wittenberg Medicin, dann unter Melanchthen's Leitung classische Literatur, wurde 1554 baselhst Prosesson der Mathematit, 1560 der Medicin und nach Welanchthon's Tode Acctor der Universität. Wegen seiner Hinneigung zum Calvinismus wurde er 1574 auf Pesehl des Kurfürsten verhaftet und dis 1586 auf der Pleisenburg in Leipzig gesangen gehalten, dann Leibarzt des Färsten von Anhalt und stars am 25. Sept. 1602 zu Dessau. Er war der Schwiegerschu Welanchthon's und schried zuhlreiche aftronomische Schriften. Bgl. Hente, "Rasper B. und Nit. Krell" (Marburg 1865); Calinich, "Rampf und Untergang des Welanchthonismus in Kursachsen" (Leipzig 1866).

Benker, Ednard von, preußischer General ver Infanterie und Generalinspecter ves Militärerziehungs- und Bitdungswesens, geb. am 19. Jan. 1791 zu Schniedelerg in Schlesten, trat 1809 in die preußische Artilletie, wurde 1811 Officier, machte dann den russischen Keldzug 1812 und die Kriege gegen Rapoleon 1813—1815 mit, wurde bieranf, seiner Kenntnisse wegen, im Kriegsministerium verwendet, avancirte 1842 zum Generalmajor, wurde 1848 preußischer Bundes-Militärbevollmächtigter in Franksurt, am 15. Juli 1848 Reichstriegsminister, 20. Mai 1849 Oderbesehlsbaber sämmtlicher in Süddeutschland operirender Reichstruppen, dann Stadschef des Brinzen von Preußen als Militärgouverneur der Rheinprodunz, ging im Dezember 1850 als Bundescommister sur Preußen nach Kassel und Wurde im November 1858 Generalinspector des Militärerziehungs- und Vildungswesens. Er schrieb u. a.: Das deutsche Kriegswesen der Urzeit in seinen Berbindungen und Wechselwirtungen mit dem gleichzeitigen Staats- und Bolksleben" (3 Theise, Berlin 1860—64), für welches Wert er bei der Indelseitigen ber Berliner Universität (1880) das Doctordiplom erhielt.

Bentinger, Konrad, bentscher Alterthumssorscher, geb. am 14. Dt. 1465 zu Augsburg, studirte zu Badna die Rechtswissenschaft, wurde 1493 Syndicus seiner Baterstadt, wohnte als Abgeordneter derseiben mehreren Reichstagen bei, wurde von Maximatian I. zum kaiserlichen Rath ernannt und starb zu Augsburg am 24. Dez. 1547. Rach ihm ist die Pentinger Iche Tafel benannt, eine Landsarte des Rönischen Reichses (auf Besehl des Raisers Severus oder Theodosius versertigt), welche von Konrad Celtes in dem Benedictinerstoster Tegernsee ausgesunden, dann an B. kam, um von ihm herausgegeben zu werden (was sedoch unterblieb), später von dem Brinzen Engen erworden wurde und sich seit in der Wiener Hosbisliothet besindet. Sie wurde zuerst herausgegeben von Christoph von Scheyd (Wien 1753), dann von Mannert, "Tadula itineraria Peutingeriana" (12 Bl., Leipzig 1824).

Pewams, Boftorf in Jonia Co., Michigan, an ber Detroit-Milwantee-Cifenbahn,

Bewantee, Township und Bostvorf in Bautesba Co., Biscon fin, 1818 C.; letteres ift am B. Late, einem 40 engl. D.-M. umfassenden Landsee, und ber Milwantee-St.
Paul-Bahn gelegen.

Betron, Amabe o, verdienter italienischer Drientalist und Alterthumsforscher, geb. am 2. Dit. 1785 zu Turin, wurde Professor der orientalischen Sprachen am Athendum und Setretär der Asademie baselbst und machte sich besonders um tie toptische Sprache und altägpptische Literatur verdient. Er wurde 1848 vom König Karl Albert zum Mitglied bes Senats ernannt und ftarb 1866. Sein Hauptwert ist das "Lexican Luguas Cop-

41

ticae" (Turin 1835), wogu fpater noch ein Supplement und eine "Grammatica linguae Copticae" (ebb. 1842) fam.

Behronnet, Charles Ignace, Graf, französtscher Staatsmann, gek. am 9. Okt. 1778 zu Bordeaux, wurde Abvolat in seiner Baterstadt, rettete 1814 nach der Rücklehr Napoleon's die Herzogin von Angoulème auf ein britisches Schiff, wurte nach der zweiten Restauration Präsident des Tribunals erster Instanz in Bordeaux, dann Generalprocungter am Gerichtshofe zu Bourges, sam sür das Departement Cher in die Kammer, war 1821—1828 Instigminister; 1822 in den Grasenstand erhoben, übernahm er im Ministerium Polignac 1830 das Porteseuille des Innern und unterschried die verhängnistrollen Ortennanzen, welche dem Könige den Thron kosteten, saß vom 21. Dez. 1830 die 17. Okt. 1836 auf der Festung Ham, und starb am 2. Jan. 1854 auf seinem Schlosse Monisterrand. Er schrieb n. a.: "Histoire des Frances" (2 Bde., Paris 1835; 2. Anst., 4 Bte. 1846).

Pfüfers oder B fe fer e, Pfarrborf im schweizerischen Kanton St. Gallen, zwischen bem Rhein und ber Thalschlicht ber wilden Lamina gelegen, mit 3417 E. (1870), einst eine reiche, mächtige Bedictinerabtei, die 1838 ausgehoben wurde. Die Räume berselten dienen als Cantonal-Irrenanstalt. Nur 1/2 M. südwestl. vom Dorfe liegt das start besucht, kerühmte Bad B., 520 F. böher als der Fleden Ragan. Der Zugang zu B. führt zwischen 500-800 F. hohen Feismänden bin. Das Badehaus mit 140 Zimmern und 16 Batezellen ist zwischen 600 F. hohen, steilausteigenden Felswänden einzellemmt, zwischen die Tamina dahinrauscht. Das Bad wird gegen Strapheln, nervöse llebel, hämorrheitalund Magenleiden gebraucht. Die Hauptquelle hat 231/40 R., tie untere 301/50 R. Man erhält das Wasser im Trinkaal nach einem 1506 F. langen Lause durch hölzerne Röhren. Unweit der Mündung der Tamina in den Rhein liegt in herrlicher Gegend der Ort Ragon mit 1825 E., historisch merkultdig durch den Sieg der Schweizer über die Desterreicher (1446) und durch mehrere Gesechte während der Jahre 1799 und 1800.

Pfaff. 1) Christoph Deinrich, berühmter Bhysiter und Chemiler, geb. am 2. März 1772 zu Stuttgart, erst praktischer Arzt, folgte 1797 einem Ruse nach Kiel, murte 1801 auch ordentl. Professor an der medicinischen Facultät und witmete sich ganz besenden Studium der pharmaceutischen Chemie. Er richtete ein Laboratorium ein, bessenten den physikalischen Apparat die Regierung später ankauste, wurde 1829 dänischer Staatsrath und stard am 24. April 1852 zu Kiel. Seine bedeutentsten Schriften sind: "Spstem der matoria medica nach chemischen Principien" (7 Bbe., Leipzig 1808—24), "Laberuch der analytischen Chemie" (2 Bde., 2. Aufl., Altona 1824—25), "Ueber und gegen ben thierischen Magnetismus" (Hamburg 1817), "Der Elektromagnetismus (ebd. 1824), "Revision der Lehre vom Galvano-Boltaismus (Altona 1837), "Parallele der chemischen Theorie und der Boltaischen Contacttheorie der galvanischen Keite (Kiel 1845).

Pfaffe (entweder aus bem griech, papas, b. i. Bater, ober auch aus ben Ansangebudoftaben von pastor fidelis animarum fidelium ju erflären) hieß in ber alteren Zeit in ber tathol. Rirche jeder Geistliche, wird aber gegenwärtig nur im üblen Ginne von Prieftern gebraucht.

Bfaffenhofen, Stadt und Hauptort bes gleichnamigen Berwaltungsbistrictes im bahr. Areife Ober - Ba pern, mit 2563 E., an ber Im gelegen, historisch merkwürtig burch ben Sieg bes öfterreichischen Generals Batthianbi über die vereinigten Franzosen und Bahern im Desterreichischen Erbsolgekriege, am 15. Aug. 1745.

Pfaffenhaldenftraud, f. Evonymus.

Pfahlbanten (engl. palasittes ober lacustrian constructions), nennt man tie antiten Pfahlreste im Wasser, welche den Zwed hatten, Menschen und deren Eigenthum danernd ober vorübergehend zu beherbergen. Bon den Pf. sind nur Pfahlstumpse von 3—10 Fuß Länge, 3—12 Zoll Dide und 5—6 Zoll Breite übrig geblieben. Mitunter sindet man Reste von Beidengestecht mit Lehm, welches die Stelle der Bände vertreten baben mag, dann aber, und dies ist das Erkennungszeichen eines echten Pfahlsans, Geräthe. Wassen, Somma, Zeugsreste, Speiseabsalle, sowie Asche und Kohlen inmitten einer Schickung zwischen ten Pfahlsstumpsen. Das bloße Borhandensein alter, verrotteter Pfähle in Moore oder Mussenkerten beweist noch nichts für den vorheiterischen Ursprung der Trümmer, erft das Aussenkern beweist noch nichts für den vorheiterischen Ursprung der Trümmer, erft das Aussinden der verschehend genannten Ueberbleibsel kennzeichnet sie als diesenige Art, welche archäusgischen Werth hat. Obschon nachweislich Pf. bereits seit langer Zeit da und bort in ten verschiesdensten Gegenden Mitteleuropa's bemerkt worden waren, aber ohne daß man das hobe Alter und die Bedeutung dieser Hinterlassenschaft der Borzeit geahnt hätte, war es bech erst der neuesten Zeit. vorbehalten den wahren Zwed dieser nußeindaren Banten nachzumeisen.

Rach den härren Sommern von 1853 und 1854 entdeckten nämlich fcweizerische Alterthumsforfcher in ben Geen ihres Landes Bf., und ber rubmlichft befannte Friebrich Reller in Burich erflärte biefelben als Wohnungen von Menfchen ber Steinzeit. Die alteften verburgten Nachrichten über Bf. verbanten wir (werauf zuerft hafler in Stutt-gart 1864 aufmertiam machte) bem griechischen Geschichtschreiber Berodot (450 vor Chr.), welcher ergablt, baß ein Stamm ber in Thracien feghaften Baonier eine Bfablitabt inmitten bes Sees Brafias hatte und auf biefer unjuganglichen Befte bem Felbheren Megabajos und ben bon ihm geführten Truppen bes Berfertenigs Darins erfolgreich Trop bot, mabrenb bie bas Land bewohnenden Stamme unterworfen murben. Ebenfo berichtet ber Bater ber Beilfunde, Sippotrates (460 v. Chr.), bon ben Anwohnern bes in ben öftlichen Theil bes Schwarzen Meeres munbenben Fluffes Phafis, bag fie inmitten ber Gumpfe bes Flugufers in Baufern lebten, Die aus Bolg und Rohr gebaut maren, und nach Berichten bes befannten Reisenden Morit Bagner ift noch jett in ber erwähnten Bogend eine folche Bauart beliebt, da bie Stadt Redut-Raleh am Thopi, und in abulider Beife bie Baupiftadt ber bonifden Rofaten, Novo-Tidertast, aus zwei febr langen Reiben bolgerner Baraden bestehen, welche auf Holyllöpen, 1 Fuß über bem sumpfigen Boben gebant find. bie Spanier 1499 bie Orinocolander erreichten, trafen fie überall, vorzugsweise aber im Daracaibofee, mitten im Baffer auf Bfablen ftebenbe Dorfer. Gines berfelben, an ber östlichen Seite bes See's nannten fie Benezuela (Klein-Benedig) und biefer Name übertrug fich fpater auf bas gange Land. Frang Engel, welcher neuerbings jene ganber bereift bat theilt mit, daß bie Pfahlbauwohnungen noch jest auf bem Maracaibofee floriren, und bag fie in erster Reihe Schutz gegen Insesten (Wosquitos, obwohl sie am Wasser schutzen, mögen boch nicht breite Bafferflachen überfliegen) und Sumpffieber bezweden, außerbem aber mit bem ernften, abgefchloffenen Befen ter bortigen Indianer und mit ihrem Beftreben, ben Weißen möglichft weit aus bem Wege ju geben, harmoniren. Auf Bf. wohnen ferner alle malabifden Bollericaften, auch bie wilben ober halbwilben Infulaner Oftofiens und theilweise Neuguineas, nur baf ihre Wohnungen gewöhnlich auf bem festen Laube und blos in Ausnahmefällen im Baffer fteben. Landpfahlbanten aus ber beibnifden Beit haben übrigens auch in Dberitalien bestanden, benn Strobel und Bigorini haben bergleichen im Parmefanischen entbedt und zwar ausgestattet mit zahlreichen Brongefachen. Bas nun bie in Mitteleuropa entbedten Bf. betrifft, fo ift man binfichtlich ihres 3medes und ihrer Bewohner noch immer nicht zu einem endgültigen Resultat getommen. In Bezug auf bie Banart findet man Anlagen, beren Pfable einfach in den Geeboben gerammt find, und folde, bei benen die Bfable in einer fünftlichen Stein- ober and wohl Erbauffduttung fleben, also ben fünflichen Inseln ober Crannoghes von Irland abnein. Birchow fand wiederholt bei ben Bf. des nördlichen Deutschlands Fundamentirungen auf Golg, große Maffen borizontaler Ballenlagen in regelmäßigen Biereden und burch bie fentrecht pichenben Bfable firirt. Urfprünglich mogen wohl alle Bauten in Harem Baffer geftanden haben, boch findet man fie haufig im Torfgrunde, ber aber erft fpater im ebemaligen Gewaffer entftanben ift. Oft finden fich hunderttaufende von Bfablen in der Beife beifammen, baft fich bie einzelnen, zu einer Nieberlaffung gehörigen Saupt- und Rebengebande, Die meift nicht über 12 Tuß Lange und Breite haben, recht wohl unterscheiben laffen; viele berfelben maren an mehreren Seiten mit Gangen umgeben, und oft führten Brildenftege ober tunftliche Auf-wilrfe von oft bebentenber Lange bis jum Ufer. Die hutten waren von verschiedener hohe, hatten oft zwei Fugboden, waren rund ober vieredig, mit Banden aus Flechtwert; ber Zwischenraum zwischen ben Tragpfablen war entweber vom Grund aus bis zur Oberflache bes Gees ausgefüllt, ober ber Fugboben lag frei über bem Bafferfpiegel und mar mit einer bebedten Deffnung versehen, burch welche man Baffer ober Fischreusen beraufholen tonnte. Dft findet fich ein Berbftein und Steine jum Berreiben bes Getreibes. Mus ben vielfach febr gebauften Speiferoften lagt fich bei vielen Bf. auf Benubung als flantige Wohnung fchließen, während andere, die theilweise durch Fener zerstört, sich unter überwuchernden Zorfichichten erhalten haben, eine folde Menge von Gerathen enthalten, bag fie mohl als ehemalige Magazine zu betrachten find. Bas bie Speischberrefte betrifft, fo fand man in ben verschiedenen Bf. Flachsfamen, Tannen-, Birnen-, Aepfel- und himbeerfamen, Paftimaten, Fiebertlee, Geerofen, wilbe und Culturapfel, verichiebene Rufarten, Pflaumen, Erbbeeren, Beigen, Gerfte, Safer, Loggen, Birfe (fammtlich mit ben aghptifden Getreibearten abereinstimmenb), Rirfchterne, Bartriegel, Dufcheln, Fifchfchuppen, Labtrantfamen und Brob, an den italienischen außertem and Weintraubenkerne, Kornellirschen, schwarzen Gollunder und Samen von Land, Baffer- und Sumpfpflanzen (vgl. hierüber bie Arbeiten von Chrift mnb Deer). Bon thierifchen Ueberreften wurden erfannt Anochen zweier Bunberaffen, E.-E. VIII

ber Biege, bes Chafes, bes Baus- und Wilbichweines, bes gabmen Rinbes, bes Bierbes. bes Efels, Biriches, Rehs, Bibers, ber Bausratte, bes Seehunds, ber Gaus und wilben Ente, auch Menfchentnochen (bei Bismar); Baren-, Eleun-, Urochsenknochen finden fich feltener. Die bis jest aufgefundenen alteften Bf. weifen nur Gerathe und Boffen aus Dern, Bein, Stein u. f. w. auf, welch' lettere man nach und nach bebren und fchleifen lernte (Steingeit), in fpateren finden fich biefe Gegenstande, sowie Schmudfachen aus Bronze, Bernftein, Binn u. f. w. (Bronzezeit alter). In Diefer fog. Bronzezeit bienten bie Pf. wahriceinlich icon weniger als ftanbige Bohnungen, fondern mehr jum augenflidlicen Schup gegen feindliche Rachbarftamme und als Borrathstammern. Roch fpater finten fic Gifengerathe (Elfengeit) und es gibt Pf. aus fo fpater Beit, baf fie nur nech Baffen und Wertzeuge aus Gifen enthalten, alfo bis nabe an ben Beginn ber biftorifden Beit binreinreichen. Diese Wasserbauten muljen sehr zahlreich gewesen sein, benn in neuerer Beit ift von Danemart bis Italien berab tein Gee ober Moorgrund zu finden, we nicht Bf. zu Tage tamen. In Bezug auf bas Alter ber Pf. fleben fich zwei verschiedene Anfichten gegenüber. Balt man namlich bafur, bag tiejenigen Dienfchen, welche bie Bronge- und Bernfteinfachen bierber eingeführt baben, auch Die Erbaner jener Unlagen fint, und bicfe Anfict hat viel fur fic, bann find bie Bf. nicht alter, ale bie verbezeichneten Wegenftanbe (nicht alter als bochftens 3000 Jahre und nicht viel junger als 1700); glantt man hingegen, baft die Urbevöllerung, ebe fle mit femitischen ober bellenischen Culturfentlingen in Berubrung tam, fcon Bf. errichtete (worauf die Steingerathe hinzuweisen fceinen), bann fleben ber Bbantaffe ungebeure Rablen fur bas Alter ber Bauten jur Berfugung. Rimmt man fremde Rauflente und beren Gehilfen als Bewohner und erfte Erbaner ter Wafferturgen an, bann tonnen Bhonizier, Rarthager, Maffilier (Diarfeille), Rafenen ober Etruster und Dellenen als folde gelten; nimmt man hingegen Eingeborene an, bann ift im Guten Deutschlant's und ber Soweig nur an teltifche Bolter gu benten, ebenfo in Oberitalien, me allenfalls auch Rafenen in Betracht tommen burften; für Nordbentichland tann man gleichfalls Relten gelten laffen, aber and möglicherweife bie Refte eines in Europa nech alteren Urvelfes, namlich Rmanen ober Finnen und Lappen ober Samen. Germanen find nirgente, meter ale Grander noch Bewohner ber Bf. anzunehmen, benn biefe find nach römischen Nachrichten über teltische Answanderungen, nicht vor bem Jahre 400 v. Chr. aus bem norböftlichen Deutschland vorgebrungen (ob fie bort icon wohnten, ift bie jest unerwiesen), unt merten, allem Bermuthen nach, taum fruber ale 200 Jahre vor unferer Beitrechnung fich in Deutschland ausgebreitet haben; daß fie in der Schweiz und ten zunächt angrenzenten, jett teutsch en Landen, um 85 v. Cor. noch nicht anfaffig maren, bafur baben mir gefdriebene Bemeife in ber romifden Gefchichte. Uebrigens bat bas angftlide Busammentrangen auf mubfam berzustellenbe und unbequeme, weil fcwer zugängliche Plate nicht im Charafter ber alten Germanen gelegen, gang bestimmt nicht in ber Beit, ba fie fcon Aderbau neben Bichgucht trieben, und es muß fich fur fie von felbft verboten baben, mabrend fie noch ale unflate, Jagb treibenbe Dirten umberfdweiften, Die fich nirgents an tie Schule fesselten. Babrenb Die nur Borntamme und fnocherne Rabeln enthaltenben Pf. bei Weilen am Anricer See um Jahrtaufente alter find, ale bie jum größten Theil ter Brongegeit angeborigen ter weftl. Schweig, finden fich alle Alterabstufungen bis nach Mittel- und Deritolien gerftrent, wo namentlich bas Gebiet von Parma und ber Lago Moggiere reich an Pf. find. in Norddeutschland (Medlenburg und Bommern) gehoren unbetingt ter Gisenzeit an unt zwar find biefelben nach ben Untersuchungen Birdem's fondrenisch mit einem großen Theil ber nordbeutiden Burgmalle, mas er befondere aus ter Uebereinstimmung ter Ferm ber Topfereimagren, welche in beiben gefunten wurben, ihrer gleichen Ornamentit unt Difonng bes Thons nachweift. Hur Bommern und bie Neumart menigstens fcheint beehalb tein Zweifel zu fein, daß diefelbe Bevölterung bas Gefchirr ber Pf. und ber Burgmalle bergestellt haben muß, und bag alfo biefe Bevöllerung nicht blos auf tem Wasser gewehnt baben tann. 3m Daberfee 3. B. fteht ein großer Theil ber Pf. in ununterbrechenem Bufammenhange mit bem am Ufer befindlichen Burgwall (fünftliche Auffchuttungen). Außer ben icon genannten Foricern baben fic befonders noch um die Erforicung ber Bf. verdient gemacht: G. C. B. Lifd, Fr. von Sagenow, von Caden, Rutimever, Spril, Cteenfirm und Bgl. DR. Reller, "Die teltifden Pfoblbanten in ten Comeiger Geen" (1855-Blaffine. 66, 6 Berichte); E. Defor, "Die Pf. bes Renenburger Gees (Frankfurt 1867): und E. Rudert "Die Bfablbauten und Boltericichten Ofteurepa's" (Bfirgburg 1869). Heber ameritanifice Pf. rgl. B. Irving's "History of the Life and Voyages of Ch. Columbus" (1828, 3 Bbc.) und B. Taylor's "Anahuac" in "El Dorado, or Adventures in the Path of Empire" (1850.)

Pfahlburger hießen im beutschen Mittelalter (weil fle angerhalb ber Ringmanern einer Stadt, extra palum civitatis wohnten) diesenigen Laubbewohner, welche, früher Lehushörige ber Geistlichkeit ober bes Avels, sich unter stadtischen Schub gestücktet und das Bürgerrecht in einer Stadt erworben hatten, um sich jener Oberherrlichkeit zu entziehen. Seit dem 18. Jahrh, verboten aber Reichsgesese den Städten die Aufnahme von P.n. Im gewöhnlichen Leben bedoutet das Wort P. einen Bürger, dessen Gedanten und Interessen nicht über bie Grenzen der Stadt; in welcher er wohnt, hinausreichen. Pfahlgericht, ehebem die auf den Umfang der Rauern und Banne eines Gutes beschränkte Gerichtsbarkeit.

Pfalz (vom lut. palatium) hießen im ehemaligen Deutschen Reiche bie taiserlichen Palaste, in welchen die Raiser abwechselnd Hof hielten. Als Anssehen über dieselben und das dazu gehörige Gebiet wurden Grafen bestellt (Pfulzgrafen), welche nach und nach dieses Gebiet erblich erwarben und bergrößerten. Die befannteften unter diesen Pfalzen war die P. bei Rhein (Unterpfalz) auch P. schlechtweg genannt; die P. in Bayern (Ober-

pfalg) und bie B. in Gadfen.

Pfalz, eine Provinz im ehemaligen Dentichen Reiche, beren Rame and ber politisichen Geographie mit Anfang biefes Jahrh, verschwand, zerfiel in die Oberpfalz und Unterpfalz. Die Oberpfalz Baperiiche Pfalz) mit dem Titel eines herzogihums zum Rordgan und Baperischen Areise gehörend umfaste 130 D.-IR., zählte 1807 mit Cham'und Sulzbach etwas über 280,000 E. und hatte Amberg zur Hamptfadt. Die Unter- ober Ribein B., auch B. am Rhein genannt, zu beiden Geiten des Rheins gelegen, hatte 145—150 D.-IR. Flächenraum, zersiel in die eigentliche ober Aur-B., welche im J. 1786 305,000 E. hatte, das Fürstenthum Simmern, das herzogihum Zweibrücken, die Hälfte ber Grafschaft Sponheim, die Fürstenthumer Beldenz und Lautern, und hatte Beldel-

berg gur Bauptftabt.

Die Pfalzgrafen am ober bei Rhein, zu Nachen restdirend, waren schon seit bem 11. Jahrh. im erblichen Befit ber Pfalzgraffchaft und ber bamit verbundenen ganber. Rach bem Tobe bes Kinderlofen Bermann's III. gab Raifer Friedrich I. Die B. 1156 feinem Stiefbruber Ronrad von Schwaben, von bem fie 1196 an beffen Schwiegerfohn Derzog Beinrich von Braunfdweig, ben Gohn Beinrich's bes Lowen, tam. Ale biefer, ein Begner bes Raifere Friedrich II., in die Acht erflärt wurde, wurde Bergog Ludwig I. bon Bapern 1214 damit belehnt; jeboch tam erft fein Gobn Dito II., welcher Beinrich's von Braunfcweig Erbtochter Agnes heirathete, in ben vollen Befit ber B. Rach beffen Tobe (1288) folgte ihm fein Gobn Ludwig II. ober ber Strenge, und biefem 1294 Rudolf I., ber mit ber B. auch bie Rurwarde erhielt. Er mußte jedoch als Gegner feines Brubers, bes Ruifers Ludmig bes Bapern, in bem Streite mit Friedrich bon Defterteich um Die Rafferfrone 1317 . seiner Berrichaft entsagen, worauf Ludwig als alleiniger Regent Dberbaperns und ber Rheinpfalz erscheint, bis burch ben Bertrag von Pavia 1829 bie gange Rheinpfalz, sowie ber größere Theil ber nordganifden Lanber om Andolf's Gobne fam. Bon biefen brachte Rubolf II. (geft. 1353) Reuburg und Gulgbach, Die fog. Junge B., an Die Rhein-B., und Ruprecht I. (geft. 1390) erwarb burch Rauf Zweibruden, Dornbach und Bergjabern, überließ aber einen Theil ber Oberpfalg an Raifer Rart IV., ber ibm bafar bie Kurmarbe ber B. fur immer gufprach. Auf Ruprecht I. folgte fein Reffe Ruprecht If. (geft. 1899) und auf biefen fein Gobn Raprecht III., ber 1400 bentider Ronig murbe. Diefer bermehrte feine hansmacht burch ben Anlauf von Simmern und ber Graficaft Rirchberg, ftiftete die Beidelberger Bibliothet und ftarb 1410. Seine vier Gohne, Ludwig III., 30. hann, Stephan und Otto flifteten vier Linien, von benen die zweite und vierte fehr balt, und die erste im 3. 1559 ausstarben, worauf bann Friedrich III, aus der britten (Simmern'schen) Linie alle pfalzischen Bestpungen vereinigte. Friedrich fichrte die calvinische Lehre in seinen Ländern ein. Ihm soigte 1576 Ludwig VI., 1583 Friedrich IV. und 1610 Friedrich brich V., ber fog. Wintertonig, ber wegen Annahme ber bobmifden Rrone feiner ganber verlustig erklatt wurde und bie Rurmurbe, an Bergeg Maximilian von Bagern abfreten Sein Sohn Rarl Lubwig (geft. 1680) erhielt im Beftfalifden Frieben bie Unter-B., auch wurde fur ihn eine neue, die achte Rurwurde, gefchaffen. Mit feinem Gohne Rarl ftarb 1685 auch bie Gimmern'fche Linie and. Die B. fam bierauf an Rarl's Better, ben Pfalzgrafen Philipp Bilbelm von Neuburg (geft. 1690). Gein Gebn Johann Bilbelm erhielt nach Aechtung bes Rurfürften Day Emanuel im Spanifcen Erbfolgetriege 1706 auch Die Oberpfalz und die alten Rurrechte bes pfalzischen Saufes, mußte fie aber nach bem Frieden zwischen Karl VI. und Ludwig XIV. wieber an' ben Antfarften bon Babern gurud. erftatten. Rach Johann Wilbelm's finderlofem Tobe (1716) felgte beffen Bruber Rarl Bbilipp und biefem 1742 Rarl Theodor aus der Enliftghischen Linie, welche 1777 bie bialie

schen Bestpungen mit Bapern vereinigte. Sein Rachfolger war 1799 Herzog Meximitian von Zweibrilden, der im Luneviller Frieden 1801 die Rhein-P. theils an Frankreich, theils an Baden, theils an Hassan, theils an Hassan abtreten mußte. Rach bem Wiener Congresse lamen 1815 die jenseits des Abeines gelegenen pfälzischen Landschaften wieder an Deutschland zurud; den größten Theil daven erhielt Bavern, den Rest Dessens Darmstadt und Preußen. Bgl. häusser, "Geschichte der rheinischen P." (2 Bbe., Deitelberg 1845).

Pfalzdurg, Stadt und Festung im beutschlichteing. Areise Saarburg, auf einem flachen Bergrüden am westlichen Abhange der Bogesen zwischen der Born und der Zintel gelegen, gehörte unter der franz. herrschaft zum Depart. Moselle, war als wichtiger Bogesenog Festung zweiten Ranges und zühlte 3560 E. (1866). Bereits 1814 von den gegen Rapoleon verbündeten Möchten belagert und zur Capitulation gezwungen, hatte die Stadt 1870 wiederum eine vierwonatliche Besagerung zu bestehen und ward am 13. Dez. 1870 von bapr. und preuß. Truppen besetht. Als besestigter Plat wurde P. neuerdings vollständig ausgegeben.

Bfalger Weine (auch harbt = ober Rheinbapenifchen Rheinpfalz machfen, besonders bei Benfalz machfen, besonders bei Benftabt an ber harbt und Forft. Die besten find der Forster, Deidesheimer, Durtheimer, Wachenheimer, Rupperisberger, Königsbacher, dann die rothen Gorten von Gimmeldingen und Rallstadt. Die Weinberge nehnen einen Flächenrann von 1,25 geogr. D.-W. ein und

produciren burchschnittlich in einem Jahre über eine halbe Million Eimer,

Pfalzaraf, f. Pfalz und Graf. Bfand (lat. pignus) beißt in ber Rechtsfprache eine jebe Goche, welche gur Gicherung einer Forderung bient, und baber ohne eine folde undentbar ift. Die Giderftellung einer Forberung burch ein Bfand gefchiebt entweber burch Uebergabe ber berpfanbeten Gache in ben Befit bes Glaubigers (ganft pfanb) ober baburch, bag bem Glaubiger eine in ber Natur des Pfandrechts liegende Befugniß über das Pfandobject eingeränmt wird, während Diefes felbft im Befige bes Schuloners verbleibt (Oppothet). Der Inhalt bes Bfantrechtes besteht in bem Recht bes Glanbigers, sich ans ber verpfandeten Gache far feine Forderung bezahlt zu machen, wenn die Bahlung anderweitig nicht geleistet wird. fehliches Pfandrecht fieht noch dem gemeinen Rechte gewiffen Forderungsberechtigten an und für fich ju, g. B. bem Fiscus an bem Bermögen feiner Kaffenbeamten ober berer, welche mit ben ausgeschriebenon Abgaben im Refte bleiben, ben Gemeinden und milben Stiftungen an bem Befithum ihrer Borftande .. und Bermalter, Chefrapen, Rindern und Bevormunbeten an bem Gigenthum ihrer Chemanner, Eltern ober Bormanber. Der Glantiger fann bas Pfand zur Dedung seiner eigenen Schulben innerhalb der Schuldfrift weiter verpfanben (Afterpfanb) und im Falle ber Richtbefriedigung feiner Forberung, Diefes auch außergerichtlich veräußern; uur muß er bafür ben höchftmöglichften Preis erzielen und ebentuell ben Ueberfong bes Erlofes über feine Forberung bem Bfanbiduloner gurudgeben. Grundflude tonnen mehrmals verpfanget werben (1., 2., 8. Spothet), boch tann jebe felgenbe Sphothet erft nach Lofdung ber vorhergegangenen in Anwendung tommen.

Pfandbriefe beißen Urfunden, burd welche bescheinigt wird, baf ein Grundftud als Pfand für eine Forderung eingesetht worden ift, insbesondere bie von hopothelenbanken und laubschaftlichen Creditvereinen ausgestellten, meift auf ben Inhaber lautenden Schulbscheine,

für welche die ale Spootbeten verpfandeten Grundflude Gicherheit leiften.

Pfanding, f. Leihhaus.
Pfanding heißt die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache, um sich bei entstehenben Schäden die Bergütung berfelben von Seiten des Beschädigers zu erzwingen. In ber Regel steht heutzu Tage die Pf. nur den Serichten und wegen öffentlicher Abgaben den Finanz-, Semeinde- oder anderen Behörden zu. Indessen auch Private in gewissen Fällen das Recht der eigenmächtigen B., besonders an schädlichem Bieh, das man auf seinem Ader, Wiese u. s. w. antrifft, oder an Solchen, die über fremdes behautes Land ihren Weg nedmen, in Wein- und Obstpflanzungen, in Gemusegärten u. s. w. sich Früchte aneiguen, auf fremdem Boden Holz fällen oder sonstigen Schoden anrichten.

Pfanne (seetabulum), die große Gelenigende an der seitlichen Wand des Bedens, die rings herum noch mit einem knorpeligen Ringe besetz ift, den Kopf des Oberschenkels aufmimmt, mit ihm durch einen Bandapparat verbunden ist und das hüftgelenk bildet. Dieses, ein Augelgelenk (f. Gelenk), gestattet allseitige freie Bewegung. Der Arpf des Oberschenkels wird aber nicht durch die Bänder bei diesen Bewegungen in der P. erhalten, son-

bern, wie die Gebrüber Weber in Leipzig nachgewiesen haben, turch ten Luftkrud.

Pferster . Pfeffer 64

Pferrer (wahrscheinlich aus dem lat. parochus enthanden) heißt in der katholischen Kirche jeder Geistliche, weicher in einem Kirchspiel unter Bollmacht des Bisches die selbstständige Seelforge und geistliche Jurisdiction zu üben hat. Das Wesentliche des Amtes ist die mit demselben unwiderzusisch verbundene Bollmacht, das Sacrument der Buse innerhald seiner Psarre zu verwalten und die Psicht den Gottesdienst und die Seelforge wahrzunehmen. Der P. muß Residenz halten und an Somm- und Festiagen die Wesse stürfte sture Gemeinde lesen. Dafür hat er auch ansschließtich das Recht, in seinem Bezisse priesterliche Functionen vorzunehmen; verrichten Andere dieselben, was nur mit seiner Erlantmist zeschen tann, so sehen ihm nichts desto weniger die Gebühren dafür zu. Ansschließtich kommt ihm daher die kusspendung der Sacramente und der Sacramentalien zu. Der P. ist unstreiswillig von seinem Amte nur durch ein richterliches Lircheil zu entsernen; er ist amoribilis. Auch seht ihm der Genuß des mit dem Annte verdundenen, sundreten Benesiciums zu. In den protestantischen Lirchen wird der Ps. auch Pa et or oder Pred i ger genaunt.

Pfan (Pavo), Gattung aus ber Familie ber Buhnervogel, darafterifirt burch ben fleinen befiederten Ropf, aber ohne fleischige Answüchle, ben gewölbten, etwas gebogenen Schnabel, bas beim Mannchen mit Augenfleden verfebene prachtvolle Befieber, Die febr verlangerten Burgelfebern (ju einem Rabe aufrichtbar, wobei ber turge, gewöhnlich gefteltete Schwang mit als Stupe bieut). Das Gefieber bes Weibchens ift won beicheibener garbung; bie Beine find fart und beim Dabn gefpornt. Das Baterland bes Bf. ift Indien; boch ift er jest als ein wegen feiner Schonbeit gehegtes Bausthier fiber bie gange Erbe verbreitet. Er lebt in Beerben polygamifch im Balbern, batt fich meift auf Baumen auf und nabrt fich von Gamereien und Infesten. Das Beibchen legt bis 12 (wild bis 30) braungelbe, bunbelgeftedte Eien von ber Große ber Ganfeeier, aus benen nach vier Wochen bie gelblichen, wolligen Jungen austriechen. In Europa war ber Pf. fcon feit Alexander bem Gr. befannt; vorzugsweise galt bei ben Romern bas hirn und die Junge beffelben als Lederbiffen. Bleifch ber Jungen ift geniegbar; Die Febern bienen zu But und Flieganwebeln," in Ebina als Rangzeichen ber Manbarinen. Arten: 1) Gemeiner B. (P. cristatus), am Ganges einheimifch, bis 41/4 fres groß, burch Cultur in vielen Barietaten vorlamment. 2) Spiegelpfan (Polyploctron), bilbet nach Temmint eine eigene, mit mehreren Sporen versehene Gattung mit 6 Arten, darunter P. dicalcaratum (aveispouniger B. von Mialatte), 2 fing bod, mit bichtem Geberbufch, wild, aber leicht gabmbar, auf Maiatta und in China.

Pfeffel, Gottlieb Ronrad, bentscher Fabelbichter, geb. am 28. Juni 1786 zu Kolmar, ftubirte seit 1751 in Halle Imrisprudenz, erblindete 1757 und verehelichte sich zwei Jahre darnach. 1773 grändete er mit Genehmigung Ludwig's XV. in Colmar unter dem Ramen einer Ariegsschule ein alademische Erziehungsinstitut für die protestantische Jugend, wurde 1786 Mitglied der Berliner Akademie der Rimste; 1808 Präsident des neuerrichteten evangelischen Confistoriums in Aclmar und starb daselbst am 1. Mai 1809. Als Fabeldichter lehnte er sich an französische Musten Lorian) an, welche er auch in der glatten Form und zierlichen Darstellung nachabmte. Mehrere seiner Gedichte sind vallsthümlich geworden (z. B. die Tabalbpfeise). Er striede: "Boetische Bersuche" (10 Bochen., 4. Ausgabe, Stuttgart und Tübingen 1803—10), "Brosnische Bersuche" (ebb.

1810-13). Rieber forieb feine Biographie (Tubingen 1820).

Pfeffer (Piper), eine ju ben Biperaceen geborige Pflanzengattung, umfaßt meift Strander, auch fleine Baume, wenige Rrauter ober Balbftraucher mit meift knotigen Zwrigen, mit fpiraligen, wirtelftanbigen ober gegenftanbigen, oft einnervigen Blattern und gewürzhaften Fruchten, welche als vorwaltenbe Bestandtheile atherifches Del, fcarfes Beichbarg (welchem der Pf. die beißende Scharfe verbantt) und eine eigenthamliche, troftallinische Subflang, Piperin, enthalten, weshalb ste als scharf reizende Arzneimittel im Gebrouch sind. Die Fruchte bienen vorzugsweise als Gewurg, in ihrer Beimat gur Bereitung berandenber Getrante: Dan gabit gegen 300, in ben Tropenlaubern ber alten und nemen Belt einheimische Arten. Unter beufelben ift ber Gemeine ober Commarge R. (P. nigrum) bervorzuheben, bessen unreif abgenommene, burch's Trednen rungelig und schwarzbraum gewordene, innen weiße, brennend scharfe Betren bas als P. befannte Gewärz liefern, auch arzneilich angewandt werben. Derfelbe ift auf Malabar einheimisch und wird besonders auf Java und Sumatra (Singapore) u. f. w. cultivirt und von bort aus in den Banbel gebracht. 2Beifer B. flub.bie reifen, von ber Fruchthulle befreiten Samen mit weniger Scharfe. Augerbem find noch zu erwähnen: ber Dreibaufige B. (P. trioicum); ben Thabay feffer (P. Chaba), in Oftindien; P. longifolium, P. erocatum in Bern, in ihrem Baterland ebenfells als Gemary gebraucht; Enbebenpfeffer (P. Cuboba), beffen Berren als Enbeben officinell finby ferner ber Lange B. (P. Jongum), fomedt node foarfer als ber Somarge D., und ber Betetpfeffer (P. Bulle), reffen Blatter, mit andern abstringirenben Substanzen vermifcht, in Dflindien und ben indischen Infeln als unentbehrliches Nammittel (f. B. t e l) bienen. Der 21 v.a pfoff er (P. methystioum) auf ben Sandwichinfeln, wird als Tabat gefant und zur Bereitung eines bereitidenben Getrents benutt. Capen ne - P. werben bie getroducten jub pulverifirten Friichte ber Beifbeere (Caprioum incentum) genannt.

fefferfraut, f. Saturefa. .....

Bieffertunen (auch Beb - ober Sonig tuden), Budwert and Roggens were Beigens mehl, zu welchem je nach feiner Feinheit verschiodene Gewürze, oft auch Pfeffer binzugethan werben; ju ber gemöhnlichen Gerte (branne B.) wird Shrup, gu ben befferen Gorten Denig und zu ben frinen Buder gensmmen. Die B. Tommen bauptfachlich uns Mürnberg, Erlens gen, Ulm, Rorblingen, Dangig, Thorn w. f. w.

Pfeffertufte, f. Walabar.

Biefferminge (Mentha piperita, jengl. Poppermint), eine gur Gattung Montha (f. b.) gehörige, in Mitteleuropp, England u. f. w. einheimische, in den Ber. St. auch verwils bert vortommente Pflanzengatung mit endikandigen, länglichwalzigen Blütenähren: Rac Behaarung und Blattform laffen fich folgende 3 Arten unterfcheiben: M. Langit, Die traus tigen Theile behaart, M. piperita officinalia, ziemlich taht, und Mit piperita riepa, (Aranjeminge) mit frankartigen Blattern. Difficinell ift bas furz vor bem Bluben gefammelle Avant (Harba menthas piperitas), von kart aromatischem Geruch und aufangs seurig Das: Bfeffermingel und aromatifdem, nachber auffallent tilbienbem Gefchmad. Pfeffermingwaffer werben ebenfalls als Beilmittel; bas erftere auch gur Berftelung der Pfefferm in zühzelchen ungewandt. Aus Amerika wird jest fehr häufig foones Bfeffermingtrant für Apotheter nach Europa erportiet.

Pfriferwarzel (Pepper root; Dentaria: diphylla), austauerntes Araut in Nordamerika ans ber Ordnung ber Confferen, mit Bowen von breigebligen Blattern und in Tranben gestellten, weißen Billten; die Burgel schmedt scharf senfähnlich und wird als Burge be-

nust.

Bfeifenfirand, f. Aristolochia und Philadelphus.

Bfeifer. 1). Dieffen im Mittolatter, besonders feit dem: 14. Jahrh., alle Musikanten, mahrend man fruher bamit nur biejenigen Spielleute bezeichnete, welche Blasinftrumente alles Art fpleiten. Die B. waren noch im 18. Jahrh, ben freien Männern nüht gleichbereichligt und baber fucten bie Spielleute, bas Innungemejen ber Stabte nachbonenb, burch engeres Aneinanderschließen ihre bürgerliche Stellung zu fichern und zu heben. Besonders waren die Elfäsischen Bleifer berühmt, welche, als Corporation und Aunft vom Deutschen: Reiche formlich anertannt, von ber ihrem Danewerte fonft anhaftenten Diatel tefreit waren und ihre eigenen Oberhaupter (Pfeifertenige) hatten (bie Grafen von Rappotificin). 21m bestimmten Tagen bielten fie in Rappolisweiler, Bifcmeiler u. a. D. frierliche Aufguga (Pfeifertage) mit Fahnen und allerhand Prunk: 2) In manchen: Armeen blejenigen Solbaten, welche bie Duerpfeife blafen; biefe werben mit ben Cambours und horniften unter bem gemeinschaftlichen Namen Spielleute begriffen:

Bfeifergericht mar in ber alteren Deutschen Reicheverfaffung ein gu Frankfurt a. Digur Beit ber Beroftmeffe abgehaltenes, mit einem Beisofofte verbundenes Gericht, mubribie Deputirten ber Stabte Worms, Murnberg und Att-Bamberg bem faiferlichen Dbergelleinnehmer einem hölzernen Becher, ein Pfund Pfeffer; einen weißen Biberbut, ein Paar welße Handichube, ein weißes Stabchen und einen Raberafbus überreichten wub: von ihm bie Beflatigung ihrer Defprivilegien, nementlich Zollfreiheit, erhielten. Diefe Feierlichkeit erlofc mit ber Auflösung bes Dentschen Reiches. Bgl. Fries, "Bom fog. P. in Frontfurt a. M.

(Frankfutt 1752).

Pfeiffer. 1) Burcharb Bilbelm, benifder Rechtegelehrter und Ctaatemenn, geb. am 7. Mai 1777 ju Raffel, tras 1799 in Staatsbienfte, wurde 1808 Stuatsanwalt, 1814 Regierungbrath und 1817 Appellationerath ju Raffel. 1820 folgte er einem Rafe als Appellationsgerichterath nach Luben; fehrte aber fcon 1821 in feine frabere Stellung zurud, wurde 1830 Mitglied der Ständeverfammlung und von diefer zum Pröfibenten gemablt. Dach Aufibfung berfeiben murbe er 1882 Borftund bes Heibenben Ansichnfies, trat 1848 in den Bubeftand, arbeitete 1848 für tie Cinführung einer conftitutienellemenerdischen Berfassag, belämpfte seit 1850 bos Ministerium haffenpflug und Korb om 4. Oft. Er ichtieb u. A .: "Bermifchte Auffage über Gegenftanbe bes romifchen' und bento foch Nedris" (Marburg 1802), "Pratifche Ansführungen aus allen Thullen ber Nedris-

wiffenfaft" (7 Bbc., Dannover 1825-44); "Gefcichte ber landftanbifden Berfaffung in Antheffen" (Roffel 1834), "Fingerjeige für bentiche Stunteberfammlungen" (ebb. 1849), "Der afte und ber neue Bundestog" (ebd. 1861), "Die Gelbftfindigteit bes Richteramts" (ebb. 1851). 2) Couis Georg Rarl, zweiter: Gobn bes. Borigen, beuticher Rentuforicher, geb. am 4. Juli 1805 in Laffel, promovirte in Marburg, ließ fich 1826 in feiner Baterftabt ats praftifcher Aret nieben, trat 1831 als Milliararzt in polnifche Dienfte, bereifte von 1838 — 51 Belgien, Deutschland, Frantreich, mehrere Lander ber ofterr. Monarchie und England und lebte feitbem in Ruffel. Er forieb mehreres Aber Cacteen und lieferte piele Beitrage für bie von ihm und Mente feit 1846 berausgegebene "Zeitschrift für Malafozoglogie" (feit 1864 ale "Blalatozoologische Blatter" fortgeseth). 3) Frang, nomhafter benticher Sprachforicher, geb. am 15. gebr. 1815 ju Golothurit, murbe 1846 Bibliothetar in Stuttgart; folgte-1857 einem Ruf ole Professor ber beutschen Sprache und Literatur nach Bien, wo er 1860 jum Mitglied ber Mabemie ber Biffen-fhaften ernaunt wurde und am 29. Dai 1868 ftarb. Bon feinen wiffenschaftlichen Arbeiten find bervorzuheben: "Dentiche Mufliter best 14. Jahrh. ?: (Leipzig Bb. 1 und 2, Leipzig 1845-57), "Die Dentschorbenechronit bes Rit, von Jerofchin" (Stuttgatt 1864); "Das Buch ber Natur" pen Renrad von Megenberg, und bie "Predigten" bes Berthold von Regensburg (Bb. 1, Wien 1862) nebft vielen anderen Berten ber alteren bentichen Literatut, bann fdrieb er u. A.: "Ueber Befen und Bilbung ber bofifden Sprace in mittelbochbenti fer Beit" (Bien 1861), "Der Dichter bes Ribelungenliebes" (ebb. 1862), "Forfchung und Rritif auf bem Gebiete bes beutschen Alterthums" (ebb. 1963), "Altbeutsches Befebnch? (ebb. 1866), "Freie Fariqueg" (ebb.:1887); begrunbete 1866 bie "Germania, Bierteljahre fdrift fur beutiche Miterthumstunden. (Bien und Stuttgart) und bie Sammtung "Deutsch'e Claffiter bes Mittelaltere", von welchen er felbit , Balther von ber Bogelmeibe" (Leipzig, 2 Muft. 1867) berausgab. 4) 3 ba B., geb. Re per, berühmte Reffenbe, geb. am 15. Dit. 1797 ju Wien, verehelichte fich 1820 mit bem Abvototen B. von bem fie fich jebuch balb trennte, und unternahm, nachdem fle ihre Linder erwogen, feit 1842 große Reifen, buerft nach Balafting und Aegupten, 1845 nach ber Gtanbinavifchen Salbinfel und Ieland und 1846 um die Erbe; von letterer kehrte fie 1848 zurück, nachdem fie auf derfeiben Brafilien, Chile, Dtabeiti, China, Singapore, Ceplon, Bombay, Berfien und die Tfirtei burchwandert hatte. Unterftutt pon ber öfterreichuchen Regierung machte fie 1851-64 eine zweite Belt-fahrt über London um bas Cap ber Guten hoffnung nach ben Sundainfeln und Moluften, obaun über Auftralien nach Amerika und brachte bem laifert. Natuwaliencabinete reiche Beiträge an Naturalian. Im Dai 1858 ging fie nach Mabagascar, wurde vort längere Beit gefangen gehalten, erfrantte, sing nach Mauritius und behrte 1858 über Loubon nach Wien jurild, wo fie am 28. Dft. 1858 ftarb. Gie foriebt "Reife einer Bienerin in bas Beilige Land" (3 Bbe., Wien, 4. Aufl. 1856), "Beile nach bem Standinavischen Norden" (2 Bbe., Beith 1846), "Eine Franenfahrt um die Welt" (3 Bbe., Wien 1850), "Zweite Weltreife" (4 Bbe., cbb. 1856), "Reise nach Medagascar" (mit einer Biographie, 2 Bbe., ebb. 1851). Auf Anregung Dumboldt's und-Ritter's murbe fie Chrenmitglied ber Berliner Geographifuen Gefellfdigft. Bgl. "Die Reifende 3ba P." in "Unfere Beit" (Bb. 2, Leipzig 1868);

Bfeil (lat. pilum, verbrängte bas früher gebreuchliche, echt bentiche Wert din strale) ein an einem Ende mit einer eifernen Spipe, am anderen Ende mit zwei oder vier Reiben Febern verschener, bunner Stab von Robe oder Holz, die einzige Schiegwaffe vor Erfindung ber Feuerwaffen, murbe von den Kretensern erfunden und von den Dentschen, wie von allen übrigen Böllern gebraucht; doch scheinen vergiftete B.e von den Dentschen nicht verswendet worden zu sein. Bei den nordischen Böllern wurde der Krieg burch Zusendung

eines gerichnittenen B.'s erflart.

Pfeil, Wilhelm, forftwissenschaftlicher Schriftseller, geb. am 28. Mar; 1783 zu Rammelsberg am Darz, wurde Oberförfter der Prinzessen von Auriand in Niederschlesen, dann des Fürsten pon Kawolath, 1821 Prosesse der Forftwisselsusche in Berlin, dann Obersforstrath und Director der von ihm 1824 in Neustadt-Eberswalde gegründeten höherem Forstlehranstalt und starb am 4. Gept, 1859 zu Barmbrunn. Er schried u. A.: "Ueber sorstwissenschaft (2 Bde., ebd., 1822—28), "Reut vollständige Anleitung zur Behandlung, Benühung und Schäbung der Forsten" (5 Abth., 4. Aust., Berlin 1854—58), "Anleitung zur Abslösung von Baldservitten" (3. Aust., 1854), "Forstwirthschaft nach rein praktischer Ansicht" (5. Aust., Leipzig 1857), "Die deutsche Golzucht" (ebb. 1860).

Bfeiler neunt man in ber Baufunft freiftebenbe, fteinerne eber gentomerte Gilben, meift-nierediger Goftalt, welche unten einen niebrigen: Godel, eben ein Befimfe haben, mm

Unterschiede von ben Santen, welche stets rund ober polygon find, und aus Bafis, Gihaft und Capital bestehen. Strebep feiler nennt man diejenigen P., welche an tem Aeugeren ber Gebände, jumal guthischen Styls, angebracht find, um dem Gegendruck ber Gewölbe zu wiederstreben. Dienn die priter ober Pilaster (unrichtig auch oft blos P.) nennt man flache Wamerstreisen, welche, entweder als Andentung der tragenden Araft, ober rein becorativ, zur Unterbrechung der Flüche, aus der Wand hervortreten, und ebenfalls mit Sodel und Gesins versehen sind.

Pfelgift, eine von den Indianern Sabamerita's, ben Bewohnern Oftindiens und vielsach noch in China zur Bergiftung der Geschoffe angewandte, aus verschiedenen Pflanzenstoffen bestehende Mischung, welche im stidichen Ameritaunter den Namen Curare, Uvari, Woorarau. f. w. aus Arten der Gattung Strychmos, in Oftindien als Upas. Rabja von Strychnos Tiontie, als Upas. Antiar von Antiaris toxicaria, in Sacamerita auch von Reptilien u. f. w. gewonnen wird und, in das Blut gelangt, stels ben Tod herbeisstihrt. Jod, Brem und Chlor sollen die Wittung des P. ausbeten, wenn bie-

felben in Kalinmlöfungen fofort in bie Bunte gebracht werben.

Pfennig, richtiger Pfenning, eine geringe Schelbemünze, nach ben verschiedenen Zeiten und Ländern, in denen fie geprägt wurden, von verschiedenem Werthe. Der Pfennig wurde ursprünglich in Silber ausgeprägt; 1494 wurden die ersten deutschen B.e aus Aupfer geschlagen und dieser Gebrauch wurde endlich allgemein. Man unterschied schwere und keichte Rupferpfennige; von jenen gingen 288, von diesen 432 Stüde auf einen Thaler. Rach dem 14 Thalersuß gehen in Preußen und andern Staaten 360 P.e auf 1 Thir., eter 12 auf einen Sgr. (4,100 P.e. 1 ct.) in Sachsen 300 auf 1 Thir. oder 10 auf 1 Sgr. (4,100 Pf. = 1 ct.). Rach dem 521/2 Indensuß werden 240 Pfennige auf einen Gulden gerechnet (5,100 Pf. = 1 et.). Rach dem deutschen Münzgesch vom 4. December 1871 halt die Mart 100 Pfennige (4,120 Pf. = 1 et.).

Pferch ober Horben falag, nennt man eine in neuerer Zeit feltener angewandte Dungungsmethode, bei welcher die während der Nacht auf einem Stud Land burch Umbegung eingeschlossenen Schafe (Bferch- ober Horben lager) dirett zur Dungung besselchen verwandt werben, wodurch wohl dem Landwirth viel Zeit und Mühe erspart, aber auch burch Erkranten der Schafe und Berschlechterung der Wolle mancher Schaben zuge-

fügt wirb.

Bferd (Equus), jur Orbnung ber Einbufer und ber Kamilie Equidae gehörente Saugethiergattung und zwar die einzige der ganzen Ordnung, enthalt 6 Arten ober Species: bas Bferd (E. caballus), ben Efel (E. asinus), ben Dichiggetal (E. hemionus), bas Zebra (E. cobra), ben Daw (E. montanus) und bas Duagga (E. quagga). Ben biefen 6 Species besiten beet 5 Lenbenwirbel, näulich ber Efel, ber Dichiggetai und ber Dam, sowie bie beiden ans ben Species Pferd und Efel entftanbenen Baftarte, Maulthier und Maulesel. Die übrigen brei, barunter also auch bas B., gleichviel welcher Raffe, besiten 6 Lenbenwirbel und nur ale Raturfpiet tommt to vor, bag beim Pf. ein Wirbel fehlt. Bas bie urfprüngliche Beimat bes B.s betrifft, fo ift bie feither gultige Annahme, bag bies die im mittleren Aflen gelegene Wafte Gobi fei, in welcher allein neben bem Bf., and ber Efel, bas Schaf und Rind wild verkommen, burchaus nicht zu bezweifeln. feinen antibilnvianischen, affatischen Ursprung fpricht auch bas Bortommen foffiler Pferte-Inochen, in Gemeinschaft mit ber bes aflatifchen Clephanten ober Mammuthe, bee Ribinogeros u. f. w., wie fie an verschiebenen Plapen Europa's gefunden werden find. fehr früh wurde das Bf. aus Aflen nach Afrika gebracht und bildete einen vorzäglichen Ausfuhrartitel des ägyptischen und punischen Handels; aber erst später legten afrikanische Pf.e ben Grund zu ber berühmten arnbifden Bferbegucht. Mohammeb traf taf feiner Flucht von Metta nach Medina (622 n. Chr.) noch feine Pf.e in Arablen an, brachte aber 5 Pf.e mit fich jurild, von benen bie Bebuinen ihre berühmte Raffe abftammen laffen. porber bie füblichen Lander Europa's ihre Pf.e von ben gegenüberkegenten afrifanischen Ruften erhielten, bevölferte fich bas nordliche und ein Theil bes weftlichen Europa's rom Innern Asien's aus mit Pf.en, beren Ausbreitung bie auf ber Grenze beiter Etbibeile wohnenben Schthen, welche ihren Dauptreichthum in ben Bf.en faben, verzugsweife vermittelten. Die Gattung Pf. wird daratteriffrt burch ben ungefpaltenen Buf, burch 6 Soneibegabne, 6 lange, vierfeitige Badengabne und fleine, ballge, flumpflegelformige Edjahne. Die Rorpergestalt bes Pf.es ift von mittlerer Grege und iconem Chenmafie, ber Mustelban traftig, ber magere und gestredte Ropf zeigt große, lebhafte Augen, mittel-große, jugespipte, bewegliche Ohren und weit geöffnete Ruftern. Der Pals ift schlant, ber

Leib gerundet und fleischig, die Farbe verschieden, die Behaarung kurz, weich und dicht auliegend, am Raden mahnenartig verlangert. Der Sowang befiebt bei bem eigentlichen Bl.e entweder ans langen Bornenhaaren oder ift furz behaart und nur am Ende mit einem Quaft verfeben. Die Bewegungen ber lingen, lebhaften Thicre find anmuthig und gemanbt; ihre gewöhnliche Gangart in ber Freiheit ift ein rafcher, balb in leichten Galopp übergebenber Trapp. Sie find friedlich, fürchten aber ben Menfchen febr und vertheidigen fich durch Beigen und Ansichlagen mit ben hinterbeinen. Das weibliche Bf. (Stute) trögt ungefahr 11 Monate; bas Junge (Fohten) ift jeboch erft zwischen bem 4. und 5. Jahre vollkommen ausgewachsen und hat bann ben Bahnwechsel Aberftanben. Das Mannden neunt man Dengft, wenn caftrirt Wallach ober Rlopfbengft und ben zur Fottpflangung (Deden ber Stute) benfitten Bengft Beich aler. Infolge bes nach gang be-Riminiten Gefeten erfolgenben Bachethums und Bechfels ber Babne lagt fic bis juni 9. ober 10. Jahre bas Alter bes Pf.es genau angeben; fpater ift es febr unficher, und taun fogar ber Renner leicht getaufcht werben. Das B. fceint 30-40 Jahre alt gu werben; ift aber gewöhnlich bereits mit bem 30. Lebensjahre bienstuntanglich. Die naturliche Rabrung bes Bf.es besteht aus rein vegetabilifden Stoffen. Bennt wird es gum Reiten, Fahren und Birben fowerer Laften. In wildem oder verwildertem Anftande findet fich bas Bf. meift auf den gradreichen Ebenen in Sudafrika, Mittelasten, am Don, in der Ukraine, und in Texas, Artansas, Mexico und Sudamerika, wo es, durch Spanier eingefilhrt, später verwilderte. In Australien ist das B. ebenfolls erst burch Europäer beimisch geworden. Durch klimatische Einflusse und Buchtung find eine Menge von Rassen entstanden, Die, mehr ober weniger werthvoll, in ber arabifden ihre größte Bervollfommunng erreicht baben, mittels welcher Raffe bie übrigen in nenerer Beit in geringerem ober boherem Grabe verebelt worben find. Als ber arabifden junadft ftebenbe Raffen find Die turiomanische und perfische, Die englische Bollblute, Die neapolitanische und spanische Raffe ju nennen. In Rordamerita bat man jest ebenfalls 4 foffile Pferbearten aufgefunben; wahrend man bisher auf ber öftlichen Bemisphare 16 Arten fossile Pferbespecies tannte, nahm man noch bis vor Aurzem an, bag in Amerita teine einzige Pferbeart urfprung-lich einheimisch gewesen sei. Jene 4 Arten sund ein dem europäischen B. abnliches, bas 21/, F. bobe Zwergpferd (Equus parvulus), B. curvidens und E. americanus mit gewaltigem gorperban. Ueberhaupt batte Amerita in ber Tertiarepoche mehr Pferbearten als andere Erbtheile. Das P. ift manderiei Rrantheiten unterworfen, fo bem Rot (f. b.), ber Rolit (wird burch ungeeignete Futterung und Erfaltung veranlaft), bem Roller (f. b.), ber Drufe, Mante, Madenbenle, bem Burm, Botypen u. f. w. 3m Berbft 1872 trat plotlich in Canada eine epidemifche Bferbetrantheit auf, welche fic auch über bie Ber. Staaten verbreitete, im Januar 1873 bereits Colorado, New Mexico u. f. w. erreicht hatte und nach ber Meinung ber besten Autoritäten eine Infinenza unter erschwerenden Umftanben war, oft mit Fieben verbunden auch die Lungen ergriff, oft auch, besonders bei fortgefester Arbeit in Bufferfucht ausartete und in biefen Fallen ben Tob berbeiführte. Als Die geeignetsten Regeln bei der Bebandlung und als die besten Mittel dagegen wurden angegeben: volltommene Rube, warme Deden, Abhaltung ber Zugluft, Desinfection, gangliche Bermeibung von Aberlaffen und fowachenben Abführungemitteln, alle 4 Stunden 20-30 Tropfen Gifentinctur mit einem Biertelpinte Runt und mit Baffer verbannt, ober Arnicatinctur eingegeben, ein aus einem Theile Capenne-Pfeffer beftebenbes Pflafter auf die Rehle, und wiederholte Moinigung der Nase mit warmem Wasser. Als ein anderes Mittel wurde volltommene Rube, reiner Stall und bas Einreiben ber Reble mit einer ftimulirenden Galbe verordnet. Gine britte Art ber Behandlung mar Rube, bequemes Lager, Ginbinden ber Ertremitaten, Dunft von todenbem Baffer, um ben Rafenfluß gu beforbern, und ein huftenmittel aus Gugholg und Delaffe. Bebingt war nathrlich auch eine leichte Diat und bei fehlendem Appetit die Anwendung reizender Mittel. Attins, welche einige B. fecirten, berichteten, daß bie Krantheit mit ter toentiich fei, welche in ben Jahren 1775 und 1795 im England grafferte und eine Menge Pf.e bintaffte. Die In der Enftrebre Serirung ergab, baf bie B. an Bronditis und Bnenmonia litten. murbe eine eiterartige Gubftang gefunden, welche burch bie Rafe ausflog und ebenfo in bie Ohren bes Thiers brang. Bas ben Gebrand bes Pferbefleifches als menfoliches Rab-rungsmittel betrifft, fo ift berfelbe in ben Enturlanbern viel alter, als man gewöhnlich glaubt, indem ichen im Beginne unferer Beitrechnung ber Anebrud "Pferbefleifcheffer" bon ben Griechen als. Bezeichnung für mebrere Bolberfchaften angewendet wurde. Anfer bem Gebrauche bes fleisches und ber Mild (lettere and ju beraufchenden Getränken verwandt) als Nahrungsmittel, finden Milch, Fett, Blut, Fell, die Haare nnd die Abfälle noch vielsache technische Berwendung. Die Zahl der zur Arbeit die neuden Pserte hat siets zugenommen und ist trop der Eisenbahnen noch im Zunehmen bes griffen. Die Gesamutmenge der auf der Erde im Dienste der Wenschen stehenden Pf.e beträgt mehr als 100 Millionen Stück, von denen Asien ungefähr 50 Mill., Europa 30 Mill., Amerika 20 Mill., Afrika 2 Mill. und Anstralien 1 Million besigt. Bgl. Wogne, "Die Bahl des Pserdes" (Leipzig 1854); Rared, "Die Kunst des Pserdebäntigens und der Pserdeberessur" (Leipzig 1858); Lössler, "Geschichte des P.es" (3 Bde., Berlin 1863—66); Gräse, "Die hippologische Literatur von 1848—57" (Leipzig 1863.); Abbildungen von Pserderassen in hill's "Etchings of Deers, Horses etc." (London 1820 mit 780 Aupfertassell); Photographien von derühmten Pserden und Rassetzupen in den Bersen von Schneckeli (Berlin 1863—67). Bgl. auch Roloss, "Die Beurtheilungslehre des Pserdes n. s. w." (Halle 1870), und Banmeister, "Anseitung zur Kenntniß des Alenheren des Pserden

bes" (6, Aufl., Stuttgart 1870).

Pferdeeijenbahnen (in England tramwaya, d. 1. Falzschienenwege, in den Ber. Staaten horse-railroads) hetzen diejenigen Tisendahnen, welche hauptsächlich den Bersontwoertehr insarhald der Städte, oder den der Städte mit den Borfädten vermitteln, und dei denen als bewegende Araft das Pseta ankatt der Dampsmaschine gedraucht wird. Die B. werden auch noch zur Besörderung von Waaren benntt, wo die Schnelligkeit der Besörderung nicht in Betracht kommt und auch als Besörderungsmittel von Rohlen, Erzen u. s. w., welche in der Rähe einer Tisendahnlinie auf selchem Aerrain abgebaut werden, wo man eine Zweigdahn derselben nicht ahne große Kosten oder gar nicht anlegen kann. Die Schienen, welche sum Ban der Eisendahnen gebraucht werden, theils weichen fie von denselben in ihrer Korm ab, theils liegen sie eben mit der Straße, theils etwas erhöht über derselben. Die Wagen, welche auf den Pf. gebraucht werden, sind von verschiedener Größe und haben Sippläte sür 12—22 und in solchen, wo auf dem Dache des Wagens noch Sipe angebracht sind, sur 40 Persenen; sie werden von 1—4 Pserden gezogen und legen in der Stunde 5—6 engl. M. zurüd. Die Pf. sindet man in den meisten großeren Städten Europas und Amerikas, hauptsächlich aber in den Ber. Staaten, wo die größeren Städten Europas und Merikas, hauptsächlich aber in den Ber. Staaten, wo die größeren Städten Europas und Weisen im Betriebe haben.

in den Ber. Staaten, wo die größeren Städte oft Hunderte von Weilen im Betriebe haben.
Pferdetraft (engl. horso-power) nennt man nach Boulton und Watt in der Wiechanit und praktischen Waschinense der Wasserfaste ges brauchliche, die Leistung eines Pferdes um etwa die Hälfte litersteigende Einheit, welche einer Last von 38,600 Pfund, in einer Winute auf die Höhe eines Fußes gehoben, entspricht. Die P. wird in den verschiedenen Staaten verschieden angenommen, im Durchsschnitt zu 75 Weter-Rilogramme in der Setunde; auf die Dauer ist jedoch die Raschinens

pferbetraft gleich ber Rraft von 31/, Pferben.

Pferbezucht, bezeichnet im Allgemeinen alles auf bie Natur, Behandlung und Rubung bes Pferbes Bezügliche, im engeren Sinne jeboch nur bie Erzengung und Anfjucht beffel-ben. Die Fortpflanzung ber Aferbe geschieht entweber in fog. Geftuten, wo viele Thiere beifammen und vorzugsweile nur biefes Zwedes megen gehalten werben, ober in ber han 8g uch t mittels weuiger Pferde, die zunächst zu landwirthschaftlichen Arbeiten bestimmt sind. hinfichtlich bes Gebrauchswerthes ber Pferbe, wobei man Reit- nber Antschpferbe als sog. Luguspferbe und jam fdweren Reiten (Militar-P.) ober nur jum Bieben vermantte (Ruppferbe) unterfchelbet, wird man unter ben Raiurraffen felten ausgezeichnete Exemplare für die angebentetem Awede finden. In biefem Rolle ning ber, nach bewußtem Biel strebende Buckter burch zwechnäßige Paarung, von Thieren aus verschiedenen Rassen erst Culturraffen ichaffen, welche bie ju der gewünschten Bestimmung nothigen Eigenschaften besitzen. Thiere, welche allen Ansorderungen auf das vollkommenste entsprechen, beisen B v I 🕞 blut. In ber Pf. jedech berftebt man barunter meift nur bas verebelte Pferb, wie es burch Paarung einheimischer Pferbe mit auslandischen, eblen Raffen, Arabern, Berbern, Turlomanen u. f. w. und beren Abtommlingen erzielt wurde. · Colche Paarung zwischen Thieren verfchiebener Raffen nennt man Brengung (f. b.), felde zwifden etlen und gemeine Thieren Bereblung (j. b.)... Das erfte Brobukt, bei welchem bas etle und bas gemeine Blut gleichviel verextents gebacht wird, beist Galbblut. Baert man nun wieher das Halbielut mit dem edlen Blut; so erhält man bas. Dreiviertelblut; wird nun auf biefelbe Art fortgefahren, fo nimmt inmit an, baf man in ber 7. ober 8. Generation ein dem eblen Blut gleiches Brobutt erhalt, welches alfo auf ben Namen Bollblut Aufpruch machen tann und, wenn es bie vererbten Eigenschaften unverändert (ebne Rudichlage) and die Nachkommen vererbt, eine neue constante Rasse kasse. Beigt sich ragegen in den Rachtommen wieder ein hinneigen gum Zurückeben, auf bie gemeinen Bwettern

(Rudfolag), fo muß wieber birch ebles Blut fo lange nachgeholfen werben (Blutauffrifchung), bie bie conftante Bererbung eingetreten ift. 3ft biefe einmal erlangt, fo tonnen Thiere folder Stamme, Schlage ober Raffen, unter fich gepaart werben, und man fpricht bann von In gucht ober Ince figncht (f. d.) gegenüber ber Krenzung. Gefciebt bie Baarung nur innerhalb ber nachften Blutsvermanbten und mit Gliebern einer Familie, fo wird die Ingucht gur Stamm - ober Familien gucht. Reben ber Rreitjung und ber Ingucht unterfcheibet man noch bie Bablancht, ein Buchtungeverfahren, bei welchem man, obne Ruditcht auf Raffe, Die mannlichen und weiblichen Thiere fo auswählt, baß, mit bestimmtem Biele vor Augen, deren Eigenschaften in der Art fic ausgleichen follen, daß das Produtt der beabsichtigten Richtung am volltemmensten entspricht. Jede, wie immer beliebte Bachtung verlangt die Poarung nur gefunder, ju einander paffenter Thiere. Gin guter Buchthengft (Befdaler, Springbengft) foll im Allgemeinen gutes Chenniaf bes gangen Baus und ber gangen Theile, Erbfeblerfreiheit, Danerhaftigfeit, Bebergtheit, Munterleit, Gelehrigleit, Gebuld und Ontwilligfeit, ein Alter nicht unter 5 und nicht über 15-18 Jahren und reine Barbe haben und fich bei ber Begattung weber ju fturmifch, noch zu trage zeigen. Gine gute Bud'tftute (Mutterpferb) foll angemoffen groß, munter, gefund, wohlgebaut, nicht unter 4 und nicht über 16-20 Johre alt und besonders im Beden (weit) und Cuter gut gebant fein. Beibe Thiere milffen von Eltern und Großeltern (Ureltern) mit guter Berwendung ihrer Eigenschaften berftammen; man führt beshalb besonbere Befchlechteregifter (Beerd - unb' Stammbader, engl. Stud-Books) über bie Abtunft guter Buchtfpiere, burch welche allein erfolgreiche Babl-jucht möglich wird. Der Geschlechtstrieb regt fich bei ben Pferten meift im Frubjahr und halt bei ber Stute 14 Tage, beim Bengste-bedeutend langer an. Tragende Stuten erheiiden ble forgjamfte Bflege, Schonung vor Ueberanftrengung, reichliches aber nicht maftiges Futter, geborige Reinhaltung, gute Luft, gleichmäßige Barme u. f. w. Die Traggeit ber Stute bauert 49-50 Buchen; bas Fohlen ning gut gepflegt und gefüttert werben, foll bas gange erfte Jahr unangebunden bleiben, ift mit Erennung ber Geschlechter hauptfachlich im Freien zu halten und kann bereits im britten Jahre zu leichten Dienflieistungen benubt werven. Bgl. Jacoby, "Ratechismus der Pf." (Stolpe 1854); Merris, "Exterieur bes Pferbes" (beutich von Grafe, Berlin 1860); Damm, "Zucht der Pferde" (2. Aufl., Wien 1863); Billerop und Maller, "Der Pferdezächter" (Mainz 1868).

Sfingfien (abgeleitet von griech, pentekosto, b. h. filnfzig, weil es auf ben 50. Tag nach Oftern fallt), eines ber brei jübischen Hauptfeste, bas Erntesest am Schuß ber Frühernte, wird sieben Wochen (baber ber Name Wrch en f e ft) nach Oftern geseiert. In ber christichen Kirche ift P. das Fest der Ausgießung des beil. Geistes und der Stiftung der christichen Kirche. Diese Feier, welche sich an das jüdische Fest anschloß, wurde schon im 2. und 3. Jahrb. allgemein. In der alteren Kirche feierte man die ganzen 50 Tage vom Auserstehungsseste ab, erst hatter lösten sich Oftern, himmelsahrt und Pfingsten als besondere Feste ab.

Pfingftrafe, f. Baonie.

Pfirfic ober Pfirfc, Pfirfing (Amygdalus Persies), die Frucht des jest in ben gemößigten Klimaten überall verbreiteten, ursprünglich in Berfien einheimischen Pfirfichbaums, von rundlicher Form, verfciebener Farbe und Größe, mit einer vom Stiel nach der Blume zulaufenden, au der Sonnenfeite rothgefärbten, leicht abziehbaren Schale und zartem, meist wein- und gewürzhaft schmedendem, saftigem, leicht löslichem Fleisch. Die Pf.e find im Laufe ber Beit burch Cultur in eine Menge von Spielarten gerfallen, jeboch theilt man fle gewöhnlich in wollige nnb glatte (nadte). Baben die erfteren einen ablos. lichen Stein, fo beißen fie Freestones, wo nicht Clingstones; baben die letteren einen abldelicen Stein, fo werden fie Freestone-Nectarines, wo nicht, Clingstone-N. genannt; außerbem unterfcheibet man noch Rofe n. und Blut . Pf.e, Rothe und Beife Dag. halenen, Noblegarde, Admirable, Fromentier u. f. w. Aus den Samen, welche auf 100 Pfund 14—16 Ungen atherisches Del geben, bereitet man Perfico. Der P. ift ein gesundes erfrischendes Dbft und wird in ben Ber. Staaten in großen Duantitaten genoffen, wo die Enliur derfeiben einen fo bedeutenden Aufschmung genommen, daß 3. B. allein ber fleine Staat Delaware im J. 1871 gegen 3 Mill. Rorbe Pf.e für ben Rem Porter Morft lieferte. Der Bfirfichbaum, jur Gattung Manbelbaum gehorend und im fibofiliden Berfien ursprünglich beimisch, wird mehr als 20 fing bod, hat scharf gefägte Blatter und liebt guten, etwas trednen Boben, wird meift auf Manbel., Apricofen, Bflaumen- ober Pfirfchenfernwildlinge verebelt ober auch burch Ableger fortgepflangt.

Bfifer. 1) Albrecht, einer ber erften Buchbruder Denifchlanbs, geb. um 1420 in Bamberg, war Beichner und holgichneiber in feiner Baterftabt und murbe 1456 auf Die Anwendung ber beweglichen Buchftaben geleitet. Bon feinen Dructwerten ift befonbere bie lateinifde, 36 zeilige Bibel bervorzuheben, Die er 1456-59 berausgab. Auch Ablaftbriefe. ein Ralenber von 1457 und religiese Schriften find noch von ibm porhanden. Er flard um Much fein Gobn Gebaftian B. lieferte mehrere Drudmerte. 2) Johann Chriftian von B., beuticher Gefcichtichreiber, geb. am 11. Marg 1772 ju Pleibesbeim bei Marbach, im Burttembergischen, wurde 1800 Repetent am Theologischen Stift gu Tübingen, ging 1804 nach Bien, um bie Schate ber bortigen taiferlichen Bibliothet zu biftorifden Forichungen gu benüten, nahm bann bie Stelle eines Bicars an ben Rirchen gu Stuttgart an, und wurde 1832 Generalsuperintenbent in Stuttgart. Bon Amiemegen Mitglied ber Stanbeversammlung, ftimmte er fortwährend mit ber minifteriellen Dagioritat. Er ftarb am 30. Gept. 1835. Gein hauptwert ift bie "Geschichte von Cowaben" (5 Bbe., bis Maximilian I. reichend, Beilbronn und Stuttgart 1803-27); außertem find zu ermabnen: "Dentwürdigleiten ber württembergifden und fowabifden Reformationegefdichte" (2 Befte, Tübingen 1817), "Berjog Chriftoph von Burttemberg" (2 Bte., ebt. 1819), "Berjog Cberhard im Bart" (ebb. 1822), "Gefdichte ber Dentiden" (5 Bte., Samburg 1829 -1836), ju ber von Beeren und Ulert berausgegebenen "Befchichte ber europaifden

Bfifter

Staaten" geborenb.

Bfiger. 1) Buftav, fprifcher Dichter und Kritifer, geb. am 29. Juli 1807 ju Stuttgart, übernahm 1836 bie Rebaction ber "Blätter jur Aunte ter Literatur bes Auslandes". 1838 die Redaction des Iprischen Theils des "Worgenklatt", wurde 1846 Professor am Gymnafium ju Stuttgart, tam 1848 als Bertrauensmann in tas Darzminifterium, fcied aber bald aus und wirtte fortan burch Flugfdriften im Ginne ber Gotha'fden Bartei. fdrieb "Gebichte" (Stuttgart 1831), "Rene Gebichte" (ebb. 1835), "Martin Luther's Leben" (ebb. 1836), "Ubland und Rudert" (ebb. 1837), "Der Welfche und ber Deutsche. Aencas Splvius Biccolomini und Gregor von Baimburg. Historisch-poetische Bilder aus bem 15. 3abrh." (ebb. 1847), "Die philosophifche Propadentit auf ben Gomnafien" (ebb. 1852) und überfette bas Nibelungenlieb (Stuttgart 1842), femie mehrere Berte von Bulwer, Bpron u. a. 2) Paul Achatius, publiciftifder Schriftfieller, Bruber bee Borigen, geb. am 12. Cept. 1801 in Stuttgart, murbe 1827 Dberjuftigaffeffer in Tubingen, 1831 megen ter Schrift "Briefwechsel zweier Dentichen" (Ctuttgart, 2. Mufl. 1832) aus tem Ctaatstienft entlaffen und hierauf von ber Stadt Tubingen in bie zweite Burttembergifde Rammer gemablt, in welcher er mit Uhland bie Seele ber Opposition war. Seine Metien, tie Bundesbeschlusse von 1832 betreffend, hatte bie Auflösung ter Kammer zur Folge. Die auf ihn 1836 und 1838 gefallene Wahl in die Kammer nahm er aus Gefündheitsrücklichten nicht an, sondern wirkte als Communalvertreter. 1848 wieder in die Kammer gewählt, murbe er am 9. Marg b. 3. ale Cultusminister in's Cabinet berufen, behielt jetech tas Portofeuille nur bis jum 17. August, wurde bann Oberjustigrath in Tübingen, legte 1858 scin Amt aus Gesuntheitsrückschen nieder und ftarb am 30, Juli 1867 zu Tübingen. Er ichrieb: "Deutschland's Aussichten im J. 1851" (Stuttgart 1851), "Gebanken über bas Biel und die Aufgaben bes beutschen Liberalismus" (Tilbingen 1832), "Ueber bas ftaatsrechtliche Berhaltniß Burttemberg's jum Deutschen Bund" (Strasburg 1832), "Ueber die Entwidelung bes öffentlichen Rechtes in Deutschland" (Stuttgart 1835), "Gebanken über Recht, Staat und Rirche" (2 Bbe., ebb. 1842) und "Bur teutschen Berfassungefrage" (Stuttgart 1862).

Blanzen (lat. plantae) nennt man alle biejenigen organischen Naturprodukte, welche im Allgemeinen teine fichtbare Empfindung und feine freie Bewegung befiten und im Gegenfab jum Thierreich, mit bem fie burch bas fog. Protiftenreich (f. Brotiften) an ber Burgel jusammenhangen, bas Pflangenreich bilben. Rach bem "natürlichen Spftem" biefes Reiches, wie es in ber Gegenwart von ben meiften Botanitern mit mehr eber minber bebeutenben Abanderungen angenommen wird, zetfällt junachst bie ganze Maffe aller Pflanzenformen in zwei hauptgruppen. Diese oberften hauptabtheilungen ober Unterreiche find noch diefelben, welche bereits vor mehr als einem Jahrhundert Rarl Linne, ber Grunder ber fpftematifchen naturgeschichte unterschieb, und welche er Arhptogamen (f. b.) ober geheimblühende und Phanerogamen (f. b.) ober offenblühende nannte. Die Bf. theilte Linné in feinem naturlichen Bflangenfuftem nach ber berfciebenen Babl, Bilbung und Berbindung ber Stantgefage, fowie nach ber Bertheilung ter Befchlechtsorgane, in 23 verfcbiebene Claffen, und fügte biefen bann als 24. und lette Claffe bie Arpptogamen an. Diefe letteren, die geheimblabenden ober binmen lofen Pf., welche

früherhin nur wenig beobachtet wurden, haben burch bie eingehenden Forfchungen ber Reuzeit so große Wannigfaltigfeit ber Formon, und eine so tiefe Berschiedenheit im gröberem und feineren Bau offenbart, bag wir unter benfelben nicht weniger ale 14 verichiebene Ciaffen untericheiben muffen, mabrent wir bie Babl berfelben unter ben Bluten. pflan jen auf 4 befchranten tonnen. Diefe 18 Claffen bes Pflanzenreiche aber gruppiren füb naturgemäß wiederum bergestalt, daß wir im Gangen 6 Sauptelassen (ober Rlaben, d. h. Aeste) desselben unterscheiden konnen. Zwei von biefen 6 hauptelassen fallen auf bie Blutenpflangen, vier bagegen auf die Billtenlofen, und zwar theilen fich die erfteren in bie Radtfamigen S. (Gymnospormas) mit ben Claffen ber Balmfarne (Cycadese unb ber Rabelholger (Coniforne), und in bie Dectfamigen mit ben Einfeimblattrigen (Monocotylae) und 3 weiteimblattrigen (Dicotylae); bie letteren Blutensojen theilen fich vorerst wieder in die Thalluspflungen (Thallophyta) mit den 2 Dunttlaffen ber Tange (Algue), welche bie Urtange (Protophyta), Grüntange (Uhloralgue), Branntange (Fucoideae) und Rothtange (Florideae) und ber fabenpflangen (Inophyta), welche bie Flechten (Lichenes) und Bilge (Fungi). enthalten; und in bie Brothallnepflangen (Prothallophyta) mit ben 2 Sauptclassen ber Moofe (Mascinae), welche die Tangmoofe (Characeae), Lebermoofe (Hopaticae), Laubmoofe (Frondosse) und Lorimoofe (Sphagnaceae); und ber Farne (Filicinae), welche bie Claffen ber Schaftfarne (Calamariae), Laubfarne (Filicen), Baffetfarne (Rhizocarpene) und Schuppenfarne (Selaginene) umfaffen. Das Elementarorgan jeber Pflanze, welche brei hauptziele bat, Die Ernabrung, bie Fortpflangung und die Gamenbereitung, ift die Belle, benn jeder Organismus bildet entweter eine einfache ober eine Gemeinbe von engverbundenen Bellen. Die gefammten Formen und Lebenserscheinungen eines jeden Organismus find das Gesammtresultat der Formen und Lebenderfceinungen aller einzelnen ibn gufammenfegenden Bellen. In ber Bellentheorie ber neueren Beit ift es gebrandlich geworben, bie Elementarorganismen, ober die organischen "Individuen erfter Ordnung", welche man gewöhnlich ale "Bellen" begeichnet, mit bent allgemeineren und paffenberen Damen ber Bilbnerin nen wer Blaftiben gu belegen, bei benen man wieberum 2 hauptgruppen, numlich Cutoben und echte Bellen unterscheibet. Die Chtoben find ternlofe Blasmaftude, gleich ben Moneren (f. b.). Die Bellen bagegen find Blasmaftude, welche einen Rern ober Rucleus enthalten. Jebe biefer beiben hauptsormen von Plasiten zerfällt wieder in zwei untergeorduete Formgruppen, je nachdem Ge eine anbere Umbillung (Baut. Schale oder Membran) besitzen oder nicht. Wan kann fie eine außere Umballung (Dant, Schale ober Membran) befigen ober nicht. bemuach folgende Stufenleiter bon 4 verfcbiebenen Blaftibenarten unterfcheiben, namlich; 1) Urchtoben; 2) Bullcytoben; 3) Urzellen; 4) Bullzellen. hant verbict fich burd Aslagerung von Schichten auf ihrer Innenfeite, fo bag bisweilen bas Lumen ber Belle gang verfdwindet; ba aber bie Ablagerungen nuregelmäßig erfolgen, fo entsteben getfipfelte Bellen, Treppen-, Spiral-, Rey- und Ringfaferzellen. Die Bellhant ift urfprünglich reine Cellulofe und wird haufig in Dolgftoff, Rortfubstang, Gummi, Buder, Soleim verwandelt. Ale Zellinhalt finden fich Giwerfftoffe, Buder, Gerbfaure, Inulin, Del, Rantidut, Stärfeforner, Riebermehl, Barge, Rroftalle und Fartfloffe, von welchen bad Chlorophyll am wichtigften ift. Die Renbilbung von Bellen erfolgt meift burch Theilung borhandener Zellen, indem fich das Protoplasma ober Plasma (b. i. eine eiweifartige Soblenftoffverbindung) in mehrere Bortionen trennt, die fich dann mit Bellhaut umlleiben. Deift find die Wandungen ber Bellen fest mit einander verbunden; wo biese Berbindung. aufgehoben wirb, entfteben bie Intercellularraume, Die fich ju ben Intercellulargangen, Enfthöhlen, Eliden und Luftfanalen ansbilben. Loder vereinigte Bellen bilben bie Bellfamilien ber niederen Bf., festere Berbindungen aber bie Gewebezellen in ben fog. G em eben; bei letteren unterscheidet man wieder Derench in ober unvollommenes Gewebe mit großen Intercellularraumen, Barenchym ober vollftändiges Gewebe aus bichten, aneinander gefchloffenen Bellen von gleicher Dimenflon, und Prosen chum ober Fafergewebe aus feft aneinander liegenden, langgeftredten Bellen; bas Silgewebe bingegen besteht and langen, unregelmäßig verflochtenen Bellen und findet fich bei Pilzen, Flechten Die Gewebegellen find eigentlich feine einfachen Bellen, fondern beften hen que in einander geschachtelten, verschiebenen Generationen; Baute und Inhalt aller biefer Zellen find in fortwährender Beranderung begriffen, und die Bandungen ber außerften, mithin alteften Bellen verfluffigen fich in allen Fallen, wo fie nicht die oberflachlichen Schichten jufammengefetter Gewebelorper bilben. Gleichzeitig mit jeuer Auflofung ber alteften Mutterzelle machfen Die junadit in ihrem Innern entftunbenen felunbaren Bellen heran und erfullen ten ihnen zugetheilten Raum. Reben ben jungen Gewebezellen entsteht

nun in ber einelkärtigen Inbaltsflüssinkit ziner Mutterzelle nach und nach eine mehr eber minber große Bahl von Bellen, die nicht zu Gemebezellen werben, sondern welche burch ibre Thatigfeit bie in ben B. vortommenden Ausscheidungen, Gerrete, bilben, und baber Geeretion & gelichen genannt werben. Diefe letteren merben ebenfalls wieber mehr ober mister raid verfülfligt und bionen (im. Berein mit ben aufgenemmenen uperganischen Berkindungen) den sich vergrößernden Geweirzellenzum Theil gle Rährstoff für ihre Wandung. jum Theil zur Bernehrung ihrer formungsfahigen Inhaltenfiffigheit. Balb ift es bie Membrane (Stätlemehl, Sarze, Dele, Felte, Gauren u. f. m.), bald bie Inhaltsstäffiffigfeit Farbstoffe, Gerbstoffe u. f. m.) ber Secretionstellden, welche bas vegetablische Secret Gin Banptcharafter ber Gemebezellen liegt ferner barin, bag fie fid regeneriren konnen, wahrend biefe Fabigteit ben Socretionspolichen in ber Regel fehlt. hingegen aber, wenn die Thatigleit ber Gewebezellen beroitst enloschen, ift, find immerbin nach bie ju Secretionszellichen bestimmten Anfange befähigt fich felbft zu erhalten und m vermehren. In Diefer. Weife entfteben aus ben jungfien Belleben bie verfchiebenen Befe- aber Spaltpiliformen (Bibrionen u. f. w.), jene, moltigen eber fcmierigen Rieberschläge ober lieberzüge, welche fich im Innern eben auf ber Oberfidde bon in Berfetung begriffenen, erganifden Rorpern berfinden und febr baufig, ober wohl gang allgemein, ets Urfache von Krantheiten und bes. Cotes erganisirter Wefen auftreten. Es liegt baber biefen, als sieten Begleitern ber Berftorung ber Organismen auftretenben Begetationen ob, Die mit bem Tote beginnenbe, Berfetung ber organischen Berbindungen gu regeln und zu forbern. Ereten bei einer folden Berfehung riechente Stoffe auf, fo wird bielelbe gaulnift geneunt, im Gegenfage jur Ber mefung, bei welcher die Lebensthätigkeit der Defe (wonn die Spaltpilze einfach zu vechnen find) das Pf.-Substrat unter Ausgabe geruchlofer Berbindungen gerftort. Gine Mabification bes letteren Broceffes endlich ift die Garung. : Eine gemiffe Stabilität in ihrer chemilden Birtung haben auch biefe einfachen, abuormer Weife zur Gutwiffelung gelangten Organisationen von Wrem multerlichen Organismus geerbt; auch fie faben bie demifden Actionen, bie in ihnen vorgeben, so lange fort, bis die etwa eintretende Beränderung ihres Röhrstoffes den Grad erreicht bat, bag lepterer jur Derftellung ber beflebenben und fich regenerirenten Formen nicht mehr ausreicht. Die Reubildung ber Bellen erfolgt nicht au allen Stellen gleich ftart; we biefelbe besonders ledhaft erfolgt (Begstationspunkt eder Begetations schick genannt), enthatt fle ein eigentollmitides Gemebe, bas Bilbung & gewebe ober Urparendont, beffen Neubilbung bas Langenwachsthum ber B. bebingt, mabrenb bas Cambin m bas Didenwachsthum vermittelt. Ans Cambinn befieht 1. B. Diefenige Schicht zwifchen Solg und Rinde ber Baume, welche bort ben Jahrebring bilbet. Das Rorfgemete delieflich flirbt funcer fchnell ab und bilbet für Die Nachbargellen eine fcutente Bulle. Durch Berfchmelzung mehrerer Zellen, wobei bie Berührungeflachen fcwinten, entfteben bie Befage, von benen man bie eigentlichen Gefage, welche Luft, im Frubjahr Gaft enthalten und 3. B. bas Thrauen augeschnittener Reben bedingen, sowie bie Bafttobren und Röbrenfpfteme bilbenben Schlauch - und Dilchfaftgefäge (mit gefarttent, meift mildweißem, in ftromenber Bewegung befindlichem Caft angefüllt) unterfceiret. Die Leite wor Gefägblindel find Gruppen bestimmter Bellarten, befandere Gefäffe, welche, ju Bundeln ober Strangen vereinigt, Die Abrigen Gewebe burchtringen und gleichkam ein festeres, inneres Geruft bilben. Die außerfte, ans Bellen gebilbete Schicht ber Bf., die Oberhaut, ist noch von der bannen, structursofen Cuticula beteat. Die Epibermis, b. h. die Oberhant ber mit der Luft in Berührung ftebenden Bflanzeutheile, besitz Spaltbffinungen (stomata), welche mit ben Intercellularraumen communiciren und ben Gasaustaufch ermöglichen; haare, Borften, Stacheln, Drufen find Gebilbe ber Dberbant. Die mehrzelligen B. find Bellfaben (Fabenalgen, Bilge), einschichtige Bellflachen (Algen), meift aber Bellförper. Die nieberen Bf. besteben nur aus Belleenebe (Bellpflaugen), nur ble volltommureren enthalten Gefäße und heißen beshalb Gefäßpflaugen. An allen hobern Pf. unterfcheibet man die Achte (Stamm mit feinen Aeften und Zweigen, und Burzel), welcher hinfichtlich bes Kangenwachsthums unr an der Spiese wacht, und die Seitenorgane ober Blätter, welche en ihver Bafis wachlen. Rücklichtlich ber Entwidelung diefer Achfenregane gilt jest die von Danfte in aufgestellte Lehre, daß ber Sprof ber ein- und zweisamen-lappigen B. sich nicht wie jener ber Arpptogamen burch fortgefeste Theilung einer einzigen, ben Gipfel felbft einnehmenben Scheitelzelbe fortbilbe; fonbern vielmehr burch eine gange Stuppe von Bellen, welche um Anbeginn an in mehreren Schichten getheilt find. Blüten und die Früchte, welche burch erftere producirt werben, find, infofern fie aus Achfenund Blattorganen gufammengefeht find, abgeleitete Organe, und baber Stamm (mit Bur-

pel) und Blatt als die Grundorgane bes Pfianzenterpers gu betrachten. Die Parzelfpipen trogen eine Bille abgofterbener Bellen (Burgeibaube). Bei ben niebrigften, biattlofen Bellpflangen (Thalluspflangen) ift ber Begenfag gwifden Adfe und Seitenerganen noch nicht ausnehilbet; bei ben niedrigften Achleupflangen ober blattbildenben Bellpflangen (wie 3. B. bei ben Land- und Lebermoofen) fehlt nach bie Wurgel, und alle Theile ber Achfe tonnen Blatter bilben. Die Gefägpftangen gerfallen in Gefägtroptogomen, Monso und Ditotplebonen. Der monolotulifde Stemm bat gefchloffen Befagbinbel, welche fich nach ibren Entfleben wohl verfangern, nach angen aber nicht fortwachfen und baber flets getrennt bleiben, und nie jeigt berfelbe concentrifche Ringe aber Mortstrablen, Der bitotplifche Stamm enthalt ungefchioffene Befagbunbel, welche nach angen fortwachfen und burch breite Streifen von Barenchym (Martftrablen) getrennt find; beibe bilben ben Splint ober bas junge Boly, and welchem burch Berbickung ber Bellmanbe bas Rernholz entfteht, mabrend ber beripherifche Theil ber Gefägblindel Die Baftrühren enthalt, welche burch bas Combium von bem eigentlichen holitheil berfelben getreunt find; fie verwachfen baufig jum Baft und bil-ben bie Innenvinde, welche von ber Mittel- und Angenrinde bededt ift. Durch Entwidelung bes Cambium, beffen Bellen mit bem Bilbungsfaft gefüllt finb, machfen bie Schichten in jebem Jahr weiter fort, und fo entfleben bie Jahre eringe, beren im Frubjahr gebilbete Elementarvrgane größer und weiter find als die im Berbft entstehenden. Das Di ark bildet ben centralen Zellentheil des wonototplischen und bitotplischen Stammes, es besteht ans Barenchom und fliebt gulest ab. Die Burgeln find fets blattles, man unterfcheibet bie Bauptwurgel und bie Rebenwurzel (Abventibmurgeln); alle find mehr ober weniger bermeigt und oft noch mit feinen Burgelbaoren bebedt. Der Stengel ober Stamm ift meift oberkebisch (unterirbische beißen Mittelftode); er beißt Holzstamm bei Baumen und Strandern, Balbftrand, wenn nur ber untere Theil holgig wird und ber obere jabrlich abftirbt; Stod bei Balmen und einigen anberen Bf.; Rrantftengel, wenn er nicht verholzt; Schaft, wenn er feine Blatter tragt; Beim bei ben Grofern. Bu ben Mittelfloden geboren bie Burgetftode, Anollen und 3miebeln. Die Anospen find Endfnospen, wenn fle einen Zweig abschließen, Seitenfnospen, wenn fie in ber Achsel eines Blattes, und Abventivinospen, wenn fie an beliebiger Stelle bes Stengels entspringen. Die Blatter find Reineblätter (Gamenlappen ober Rothlebonen), Dechlätter (Anospenhallen, Bracteen, b. b. folde Blatter, in beren Achfeln Die Bluten entfleben), Loub- und Blutenblatter; am Grunde bes Blattfliels fieben baufig Rebenblatter. Das Blatt beftebt aus Parendym, in welchem bie and bem Stengel eintretenben Gefägbunbel bie Rerven und Abern bilben, und befitt entweder an beiden oder nur an je einer Seite Spaltoffnungen. Die Blute befitt entweder nur eine Blutenhalle (Perigonium) ober Reld und Blumenfrone (Corolla), wenn bie Blatte treise berfelben fich in Gestalt und Farbung wesentlich unterscheiben; Die wesentlichsten Blatentheile find aber Stanbgefäße und Stempel. Gind beibe vorbanden, fo beigen bie Blaten zwittrig, feblen beibe, fteril, und wenn fie nur Stanbgefage ober nur Stempel enthalten, billinifd. Tragen Bf. Stanbblattbluten und Stempelbluten augleich, fo beifen fle mondeisch, find diese auf verschiedene Individuen vertheilt, discisch, und wenn Zwitterbluten und Bluten getrennten Gefchlechts auf berfelben Art vortommen, polygamifch. Die Bluten fleben einzeln, ober zu mehreren an einem nach bestimmten Gesehen verzweigten ober berbidten Blutenftiel und bilben einen Blutenfanb, ber je nach feiner Form verfcieben benannt wirb. An ben Staubblattern unterfcheibet man Staubfaben und Staubgefäße; und zwar enthalten letiere ben Blutenftanb (Bollen) und fpringen bei ber Reife auf, fo bag ber Bollen frei wird. Diefer gelangt auf die Rarbe, ben oberen Theil bes Stempele, und treibt bier Bollenfclande, welche burd ben Griffel bindurdmadfen und in ben Fruchtnoten gelangen, in welchem fich bie Eichen ober Samentnospen befinden. Befruchtung ber letteren burch bie Bollenschläuche wachft ber Frucht in o ten jur Frucht und die Samenko öpen zum Samen aus. Richt felten kommt es vor, daß ein und biefelbe Pflanzenart mit getrennten Bluten zur Auftellung von zwei Ramen Beranlaffung gibt, ba bie nämliche Pflanze oft wesentlich von ber weiblichen abweicht; so ist 3. B. bei Populus monilisers die mannliche, P. Canadensis die weibliche Pflanze, und zwar er-scheint bei setterer gleich ansangs im Frubjahr bas Land grun, während es bei ersterer Geftüht auf geblreiche Beobachtungen fam Darmin gu bem Schluffe, baß brauulich ift. es in vielen Fallen für die Frucht- und Samenbildung vortheilhafter fei, wenn frember (durch Bind, Insetten, Bogel u. f. w. eingeführter), natürlich von berfelben Pfianzensom herftammenber Blutenftanb Die Befruchtung vollzieht, als wenn bies bem ber Blute felbft entsproffenen Samen überlaffen bleibt. Anfier biefer gefchlechtlichen Fortpflanzung gibt es noch eine ungeschlechtliche burch Stedlinge, Ausläufer, Brutfnospen, Sporen u. f. w. Die

Ern abrung ber Bf. findet flatt burch Roblenfaure, Sanerfloff, Baffer, Stidftoffverbinbungen und Mineralftoffe und zwar bermittelft ber Burgein und Blatter. Bettere gerichen unter bem Ginfinffe bes Lichts und mit Silfe bes Blattgruns ober Chlorophples Die eingeathmete Roblenfaure, bilben organifde Gubftang, und Sanerftoff wird frei. Deshalb fann fein entlandter Baum ober Zweig neue Bachsthumserfceinungen geigen, es fei benn, bag er eine gewiffe Daffe bisponibler toblenftoffbaltiger St efer ve ft offe enthalte, and benen er feine erften Blatter und in ihnen ein neues Blattgrun entwideln tonne. Dies ift in ber That ber Fall und genanere Untersuchungen haben gelehrt, bağ in jeber Pflanze, welche fich im frubjahr belaubt ober aus fleinem Reime zu entwideln beginnt, Referbeftoffe (Starte mehl, Buder, Del u. f. w.) vorhanden find, welche fich in verfciebenen Theilen ber Pflanze befinden und fich beim Beginn ber Begetationsperiode gang ober theilmeile verfluffigen und jur erften Bilbung ber Blatter benuht werben. Blatter, Die einmal getrodnet find, nehmen nicht wieber bas ihnen entzogene Weffer auf, weber burch birectes Tranfen, noch wenn man fle in eine mit Bafferbampf gefättigte Luft legt, vielmehr buffen fie in temfelben Grabe ihre Roblenfaure gerfetenbe Rroft ein, ale fie an Baffer burch Austrodnen verlieren. Die Bflangenwelt bietet fomit einen auffallenden Gegenfat zur thierifden Belle, ba bie Infusorien, welche burch Austrodnen ihre Bewegungsfähigfelt verloren haben, biefelbe wieber erlangen, wenn fie angefenchtet werben. Das Blatt aber, bas man trodnet, ftirbt, weil et auffort zu athmen, ohne bag bie Belle fich verandert, ohne bag ibm fein Wafter entzogen und ohne bag feine Farbe fich mertlich geanbert bat. Wird ben Blattern im Dunkeln ber Sauerftoff vorenthalten, befinden fle fich in einem abgesperrten Raum, ber 3. B. unr Ichlenfaure enthalt, fo verlieren fle in fargerer ober langerer Beit ihre gerfetenbe Eigenfcolt, und trot bee Anfcheins von Gefundheit, ben ihnen bie Feftigleit bes Orwebes und bie Lebhaftigleit ber granen Farbe verleiht, find fle abgeftorben. Diefes Erlofden ber Bauptfabigfeit ber Blatter barf man unbebenflich bem Umftanbe beimeffen, bag fie ju lange bes Couerftoffs entbehrt haben, ben fie gur Bilbung ber Roblenfaure brauchen. Gie find also gang fo wie Thiere unter abuliden Bebingungen erftidt. Die Aufnahme von Rabrungsftoffen burch bie Pf. ift nur möglich burch Berbraud von Barme. Bichtig ift baber auch für bas Wachsthum bie demifde Bufammenfebung ber Botenarten und bie baburch ju entmidelnbe Barmemenge, Benaue Unterluchungen baben nun gezeigt, bag bie Brenge ber Barmecapacität ber Erben bei O,10 und O,10 liegen, man alfo turz fagen tann, fie wechste zwischen ber Balfte und bem Kunftel ber fpecifisen Barme bes Balfers. Die niebrigfte specififche Warme (etwa 1/4) tommt ben bumusfreien Borenarten gu, gleichaultig eb fie aus Gilitaten ober aus Rafterbe ber Bauptfache nach befteben. Die größte Barmecapacitat besitt der Torf, und bie fibrigen Erben schalten fich zwischen biesen Extremen je nach ihrem Behalt an Dumns ein. Die Debrgabt befitt eine fpecififche Barme bon O, ... O, Rufer bem größern Behalt an organischen Meberreften muß nun offenbar auch ein großer Baffergehalt die Barmerapacität fehr erhöhen. Es werben baber besonders thonige Erten, bie felt niel Maller anflaugen und fefthalten, fic ben bumusreichften Erben nabern. Die febr biel Baffer auffaugen und fefibalten, fich ben bumusreichften Erben nabern. Hunction ber Blätter town man schließlich in folgendem Sape zusammenfassen: "im Ganzen nimmt jebe ber beiben Blattfeiten, wenn auch mit verschiebener Energie, theil an ber Aufnahme bes Roblenftoffe in ben Pflanzenerganismus, ober vielmehr an ber Aufnahme von Roblenoryd und Wafferftoff, welche aus ber gleichzeitigen Berfetung ter Roblenfaure und bes Waffers entfteben: CO. + HO erzeugen O, ber entweicht, und CO, H, bie roben Elemente bes Rrumelzuders C12, H12, O12, welcher burch Anfnahnte ober Abgabe von Baffer bie Rorper bilbet, bie man früher als Roblenhybrate bezeichnete, nämlich ben Buder, bie Sturte und bie Bolgfafer, und in ber That werben Dicfe Stoffe von ben Blattern in bemielben Dage gebilbet, ale fie bom Sonnenlichte getroffen werben. Roch nicht genau tennt man bie demifchen Processe, burch welche aus ben verschiedenen Nahrungsmitteln ber Bf. beren gablreiche Beflanbtheile entfleben. Rochleber unterscheibet 2 Stoffreiben; Die erfle, welche aus Benzocfanre, Chinafaure, Gallusfaure n. f. w. fic ableitet, wennt er bie aromatif che, bie zweite, beren Ursprung auf Oralfaure, Equisetsaure, Aepfele, Weine und Citronensaure sich zurudführen lagt, bie Fettreibe. Die Glieber ber erften Reihe geben unn fehr hanfig mit benen ber zweiten Berbindungen ein, und fo entfteben alle bie gabllefen Rerper, welche mit Sauren ober Allalien ober bestimmten Fermenten eine Zuderart neben einem ober zwei unbern Rörpern liefern. Dies find bie Gacdarogene. Reben biefen finben fich in faft allen Bf. tiejenigen Stoffe bor, aus tenen fie entftanben fint; es find alfo in ber Debrgahl berfelben, Stoffe beiter Reiben enthalten. Sieht man ab won ten organischen Basen, bie ber Wechfelwirfung erganischer Gubstanzen und bes Ammonials ihre Entftehung verbanken und bie nicht in allen Pf. burch einen Repräsentanten vertreten find, ebenso ben ben

flidftoffbaltigen Sauren und gemiffen Amiben, Die in abnlicher Weife entflehen wie Die Mtaleibe, fo bleiben nur nach bie eimeifigrtigen Rorper als allgemeine Bflangenbeftanbtheile Abrig; und and hier fprechen die Thatfachen beutlich genug bafür, daß biefelben ebenfalls burch Berbindung von Rorpern ber Fettreihe, mit Gubftangen ber gromatifden Reibe ent-Beide Substangen biefer zwei Reiben find burch Wechfelmirtung mit Ammeniul in ftickoffhaltige Rörper übergegangen. Da die Befe und abuliche einzellige Organismen wie Die Bf: ihren Stidftoff ans Ammeniat und Galpeterfaure gieben, bagegen, wie bas Thier, ben Roblenftoff nur im Buftanbe einer ternaren Berbindung ju affimiliren bermo-gen, fo tounte man biefe auch neben bie Protiften swifchen Thier- und Pflangenreich feben. Benn man Gamen in buntlen Raumen feimen, ober Anollen und 3wiebeln jum Treiben tommen lägt, fo nehmen bie fich entwidelnden Triebe ein bleiches Anfeben an, und man wennt trefen Rrantheitejuftanb bie Bleich fucht ber Pf. Gobald auf biefe Beife bleichfachtig geworbene Bf. bem Lichte ausgefest werben, ergranen biefelben. ift also Mangel an Licht, bei einigen and Mangel an Barme bie Ursache ber Krantbeit, und moor enthalten fie l'e in e Chloropholitorner over richtiger fle haben in wenig Chlorophyllibrner, um für bas bloge Ange grun ausfehen ju tonnen. Ebenfo banfig als bas Auftreten weißer Fladen im Blattgewebe, beobachtet man aber and bie Ericheinung, bag Blatter gelb fatt gran and Gemen und Ausspen bervorbreiben und frater biefe garbe beibehalten ober nach und nach erft ihr eigenthämliches Grun annehmen, Einige Botanifer mennen biefen Buftand jum Unterschiebe ben ber Bleichsucht bie Belbfucht ber Blatter; und gwar ift hier tein Gehlichlagen von Ablorophpalfornern die Urfache ber Krantbeit. Sans abgesehen bavon, ob man bie Bleichsucht und Gelbsucht als zwei verschiedene Krankheiten trennen will, haben die Untersuchungen aller neueren Forscher ergeben, daß besonders dieser lettere Buftand burch Mangel an Gifen entfleht und burch Bufuhr von Gifen wieder gebe-ben wird. Stellt man gelbstidtig gewordene Pf. mit ben Burgeln in febr verbunte 23fungen eines fauer reagirenben Elfenfolges, fei es ein Drub- ober Drubulfalg, fo werben fie in furger Beit wieber grun. Sinfichtlich ber Beranberlichteit ber Arten vermittelft bes Ginfinffes ber Bobenbefchaffenbeit find bier besonders bie fog. "fchlechten Arten", Die wantelmuthigen (welche foneller ale bie fog. guten Arten ju Beranberungen geneigt find), wegn hauptfachlich bie Compositen, Eruciferen, Sagifrageen, Craffulaceen, Sileneen, Aftmeen, fomie einige Grafer geboren, ju Unterfuchungen geeignet, inbem biefe es besonders find, welche als erfte Anfiedler auf wotem, nachtem Boben, ohne jeglichen humus, bie Entwidelung der Begetationsbede beginnen und bei ihnen sich am ersten der Einfluß der Bsbenbefcaffenheit zeigen muß. Bergleichente Untersuchungen biefer Arten führten Rern ju bem Resultate, daß die auf Rall wachsenben Formen 1) reicklicher und dichter behaart find, wahrend bie auf talklesem Grunde unbehaart ober brufig find; bag jene 2) blaulichgrune Blatter besithen, mabrend die Barallelform bes taltlofen Subftrats grasgrune Blatter hat; bag 3) bie Blatter ber auf Rall wachsenden Form mehr und tiefer zertheilt find; bag 4) bei gangrandigen Blattern der Ralform die Parallelform nicht feiten brufig-gefägte Blatter zeigt; baß 5) bie Ralfformen ein größeres Ausmaß ber Blumentrone und 6) matter und lichter gefarbte Bluten befitt, welche g. B. weiß find, wenn bie andere Form roth, blan ober gelb blubt. Befannt ift andrerfeits bie Cinmirfung bes Galgehaltes; Die Bf. bes Meeresstrandes baben meift bide, fleifchige, table Blatter: Anatog biefem, anbert trodner Boben in abulider Beife bie Beftalt ber Bf. wie ber taltreiche, und ber feuchte gang fo wie ber talliofe. Bereits vben murbe bemertt, bag bas Blattgrun ober Chlorophyll Derfenige Stoff ift, burch beffen Bermittelung Die Roblenfanre ber Atmofrhare bem erganifden Leben bienstbar gemacht wird. Indem nämlich jener meist zu Kornden geballte, oft and ju Banbern geftaltete Stoff bie in bie Belle eingebrungene Roblenfaure gerlegt, ermoglicht und bedingt er die Bereinigung bes auf biefe Beife freigewordenen Roblenftoffes mit andern Elementen. Go ift bas Blattgran ber einzige und ansichließliche Ort, wo Starte aus unerganischem Material erzeugt wird. Dabei zeigt fich noch insbesonbere ber Umftand, baf in ber Duntelbeit bie gebilbete Starte wieber verfdwinbet, fo bag in ben grilnen Bflanzentheilen ein periodifcher Bechfel ftatt finbet, indem fic am Tage Starte bilbet, welche fich des Rachts gang ober theilweise wieder auflost, ober babin verwandte löstiche Stoffe, in Zuder, Dextrin, Junlin u. f. w. verwandelt. Diese Stoffe werden in andere Zellen übergeführt und gelaugen endlich an die Orte, wo fle zur Renbilbung fofort verbrancht ober jur fpatern Berwendung aufbewahrt werben. Da unn bie Starte und beren Umwandlungsprodutte Bandtbaumaterialien filr ben Aufban neuer Organe find, fo ergibt fich baraus die außerfte Bichtigfeit ber ermabuten Broceffe für alles pflanzliche, mithin auch thierische Leben. Kraus, welcher ben Ginflug des Lichts und ber Wärme auf diese Bor-

E.-P. VIII

gange unterfuchte, Tam babet ju folgenden Refultatent in birecten Gennenlichte erzengte eine Spirogpra, ale fiolge eines Affimilationsproceffes bereits binnen 5 Minuten und in biffufein Tagestichte nach 2 Stunden Starte; rothes Licht wirtte gleich bein vollem Gonnentlicht, wahtend blanes weniger und laussamer feinen Ginfing geltend machte. Bezüglich ber Barme fand Rrans, buf bie Euergie ber Starfeerzengung mit ber Temperatur abnimmt, bag inteffen elbft bei auffallend niederen Barmegraben, bei ber Rreffe g. B. bei eiren 4 nech Starfebilbung flattfindet. Es flingt in ber That wunderbar, bag bie granen Bflanzentbeile im Moment, wo fle vom Lichtftrabl getroffen wetben, mit folder Energie Statte ale Affimiletionsprodutt erzengen, aber man barf es um femeniger auffallend finden, ale tas gange Bflanzenteben im Großen und Gangen ein Bunber mare, wenn fich bie Refultate unbert gelagert batten, als es wirflich ber fall ift. Wie ware es erflatlich; boff rine Alge funerbald weniger Bochen gange Telde mit ihrer Begetation erfullte, wie fellten mijere tinjagrigen B., ein Antbis, eine Tabatpflange mabrend ber tutgen Sammermonate Die teleffale Blatt-, Stengel- und Fruchtmaffe erzengen, und ihre toblehaltige Substanz um bas Biel-taufenbfache vermubren, wenn ben Pf. nicht eine folde Affimilationstraft zu Gebote flande. Befannt ift, bag gedue Pflanzentheile im birecten Gunnenlicht erbleichen, um foder in Schatten wieder eine fattere Farbe anzunehmen. Als Erflärung bierzu geigt nun Borobin, bağ bie Chlorophpatorner im gerfreuten Togeslichte bie ber Blattoberfläche polealielen Bellmanbe bebeden, im birecten Sonnenlichte bagegen rafc auf bie Seitenwande über-geben; biefe Lagenveranderungen finden nur in ben birect befdienenen Bellen fintt, und pflangen fich mobl in die tieferen Schichten, aber niemals feitlich fort. Auch bas Brotisplasma zeigt burch lebhafte Stromung im Gonnenlicht erhöhte Lebensthatigfelt. Dan bat oft ben einem Bablvermögen ber B. gefprochen, welches ihnen geftatten follte, von ben gleichzeitig in Lofung befindlichen Galzen nur biefenigen burd bie Burgeln fic anqueignen, welche zu ihrer Ernahrung erforberlich find; neuere Bookachtungen jeboch und Berfuche baben gezeigt, bag ein foldes Bablvermegen nicht bestrht, bag fie felbft bie fcweren Metalle (Aupfer, Ridel, Robalt u. f. m.) geloft nicht gurudweifen tonnen und bicfelben porzugeweife in ben Blattern und Stammtheilen ablagern; allzugroße Dengen biefer Satzverbindungen aber tobten bie Pflange. Ebenfo ift ber nachtheilige Ginfing ber Bod röhrenleitungen auf nabeftebenbe Banne beobachtet worben, intem fich in ber umgebenten Erbe befonters Ammonial, Schwefelwafferftoff und emphreumatifche Dele nachweifen laffen, welche die Tobesurfache für bie Baume werben. Da die Pf. an the Scholle gebunten find und fic ben Ort, mo fle wachfen nicht felbft mablen tonnen, fo muffen fie ben Bebingungen und Umfanben, unter tenen fle machfen und fich fortpflangen, genau angehaft fei, wenn fie in bem allgemeinen Rampfe um bas Dafein nicht unfehlbar ju Grunde geben follen, flub bie Lebensbebingungen unenblich mannigfach; fie wechfeln mit ben Jahredzeiten und tonnen im Laufe langerer Beitraume in's Endlofe variiren; Die Organe ber Bf. muffen baber ein gewiffes "Anpaffungsvermögen" an ihre außeren Berhaltniffe befiben. Darm in haben fich befondere hilde brand, Astenafh u. A. mit Erfolg biefen Unter-Rimmt man 3. B. ben ortwechfelnben Antterich (Polygonum fuchungen gewibmet. amphibium), welcher icon lange Jahre ale Landform (beite Geiten ter Blatter mit Spaltbffnungen verfeben) vegetirt hat und fentt die Pf. in mehrere fluß ticfes Waffer, fo metten bie 3weige berfelben bald in ihrem Wachsthum aufhören nnd ihre Blatter verterben; an ihrer Stelle bilden fic aber aus bem Wurzelftod andere Zweige, welche nach einigen Bochen mit ihrer Spipe bie Dberfläche bes Wassers erreichen und hier ihre nunmehr gebilbeten Som im mblatter (auf ber unteren Seite ohne Spaltoffnungen) ausbreiten. Es iff hiernach alfo in wenig Wochen aus ber Land- tie Wafferform entftanden. Die auf-fallende Ericheinung, daß die Richtung vieler Pflanzentheile in einer bestimmten Begiebung jum Borigonte fieht, jumal bag bie Stamme und Burgeln ber allermeiften beberen Bf. bis berab zu ben Stengeln vieler Woofe und zu den Stielen der Bilzhate an allen Drten ungefähr ber Lothlinie folgen, bat ichen vielfach Beranlaffung gu miffenfchaftlichen Erörterungen aber ibre Urfache gegeben. Inight wies zuerft nach, bag es unter allen ben-jenigen auf die Bf. wirtenben Agentien, welche unter ben gewöhnlichen Berbaltniffen in einer gewiffen Begiebung zur Lothlinie fleben, vorzüglich bie Anziehungefraft ber Erbe ift, auf welche bie Pf. reogiren, bag biefe Rraft ce ift, mittele beren ben Stengeln und Burgeln Die jebesmalige Auffindung ihrer natürlichen Stellung ermöglicht wird (Debtrapis-We zeigt fich fogar, bag manche Pflanzenglieber, welche unter gewebnlichen Berhaltniffen in feiner gefemmäßigen Bezichung zur Berticalen fich zu befinben icheinen, eint ftreng fothrechte Stellung einnehmen, wenn alles Licht von ihnen fern gehalten wird. Es haben nämlich biele Stengel und Blattfliele and einen Ginn fur biejenige Richtung,

in welcher: Lichtfrechlen burch fie hindurch geben, was ihnen die weitere Fähigleit vermittelt. fich, wenn fie bon einer Geite ber vorwiegend belenchtet werben, nach biefer Soite bin gu richten (politiver Beliotropis mus) ober auch von ihr himveg zu lehren (nega-tiver Belistropis mus). Durch vie Wirlungen der Gravitarien und des Bichtes werben alfo, wenn nan bie verbultnigmäßig wenigen Belle bes negetiem Belistropismus ausnimmt, pie oberhalb bes Bobens in ber Luft lebenben Stengel mugien qu-vertiegl auf. rechter Stellung gebracht, im Gegenfate ju ben Burgein und manchen muteriebifden Giengeln, welche fich bel ihrem Bachsthum abwarts ju wenden fuchen. Es gibt jeboch auch eine nicht geringe Mugahl verfcbebener Bflangenglieber, Stengel und Biftter; benen eine andere, gumal berigentale ober biefer abuliche Stellung ebenfo gefehnähig gutommt, wie ben übrigen bie verticalaufrechte, was ebenfalls burch bas Licht und bie Schwertraft bewirft mirb, und gwar haben wir es bei biefer leptern Bewegung nicht mit Bisgungen, fondern mit Badethum berfdeinungen ber Bellhante ju thun. Beiberes über biefe natikeliche Richtung ber Pftonzentheife rgl. bei Grant, "Die matliefiche, wogerechte Richtung von Pflanzentheiten und ihre Abhangigfeit vom Lichte und ber Gravitation" (Leipzig 1870). Der Broceg ber Gaftbamegung in ben Bf. bat & Infiamgen: Auffleigen bes Gaftes im Cambium; 2) Imbibition ber Mortftrablen und Solgellen; 3) Cavillarattraction burd alle hoblen Röhren (abgeftorbene Bolggellen, Geflige, Berggange n. f. w.). Die eigentliche Saftbewegung tommt alfe lediglich dem Rambialchlinder und bei ben Monofstolebonen ben Cambialfrangen ju, wahrend bas holy wie ein Schwamm ben Baffervorrath feitlich auffangt, um aus biefem Magazin gelegentlich bie Bflunge un tran-Bebe Schalung ber Rinte, webei bas Cambium unverlett bleibt, befchlennigt burch len. die gesteigerte Barbunftung bas Anffleigen im Cambinm bebeutenb, oft um bas 2-Bfache. Schneibet man bas Cambinm an einem Zweig ringformig heraus, fo fleigt ber Gaft innachst nur bis an biefen Schuitt; erft wenn bas gange bavunter befindliche Dolg gefattt ift, fteigt ber Gaft ourch die Bolglagen bober, bier aber junachft wieder, fobaltrer bas Cambium erreicht, in bemfelben raich emporfteigend und im Golg langfam folgenb. In bie Binbe tritt ber Saft bei blattlofen Zweigen nur in Bunbfidchen und hier nur in bie Baftbunbel, bisweilen in bas chlorophyllfreie Parenchym, niemals in's Chlorophyllgewebe. Sind die Ameige gang unverleut, fo gelangt ber Baft nur bann gufett in die Rinbe, wenn Bei ber Bichte, rafcher noch bei ber Riefer, tritt ber Gaft burd Laub borhanben ift. bie Befägbundel energifch in die Rabeln, befondere in die Oberhaut und Baftrobren ein, die gange Radel intensiv fürbend. Bas die Anfnahme des Saftes in das Aretoblesma anlangt, fo ift biefe Frage biejest noch unentschieben geblieben; nur foviel ift gewift, bag nicht jedes Plasma Pflanzenfarbftoff aufnimmt. In die Chlorephyllzellen bringen mehrere ober vielleicht alle Pflangenfurbftoffe nicht ein, benn es ift betannt, baf bie gefarbten Gafte ber Blatter, Blumen u. f. w. nicht neben bem Chlorophyll in einer Belle vorlommen; fonbern erft einbringen, nachbem biefes verschwunden ift. Ueber bie ff ar bit offe und beren Entwidelung in Bflanzenzellen, welche entweber geloft ober ungeloft in Roeneen (befondere bei gefärbten Blumenblättern) ober in Blaschen (hauptfächlich in Felichten) auftreten, vgl. A. Beiß in den "Sihungsberichte der Daiferlichen Alabemie der Wiffenschaften" (Wien 1868). Ginen beftimmenben Ginfing auf bie Bilbung und Berbreitung ber Bf. Barieta. ten haben Ulmatifche und Bobenverhaltniffe, sowie auch zahlreiche, abweichende Bilbungen untergeordneter Ratur in außeren Ginfluffen begrundet find. Aber alle biefe Ginfluffe: geognoftifche Unterlage, Bewäfferung, Belenchtung, verticale Erhebung u. f. w. bebingen nach Ragel i nuch feine Barietat, vielmehr macht fich blefer Forfcher von beren Bilbung folgende Borftellnug. Anger ben bloften Standortsmodificationen, Die mit bem Standorte klift wechseln, entfteben von Generation zu Generation individuelle Beranberungen; biefe find unabhängig von angern Einfluffen, weil lettere auf alle Individuen gleich wirken muffen; fle rubren alfo pan inneren Urfachen (boch find auch biefe immerbin noch von auffern Ginfilffen boberer Dronung abhängig) ber. Ihren Ansbrud finden fle in Berfchlebenheis ten ber Molecular-Constitution, ber demifd-phyftfalifden Befchaffenboit, ber innern Structur und angern Form, bes Gefammthabitus. Biele biefer Menberungen wechsein wieber und verfdwinden, andere fteigern fich burch Benerationen; biefe werden confiunt und be-ftimmen eriftengfabige Barietaten; wgl. biergegen Sadel's "Ratilrliche Cofepfungegefdichte" (3. Aufl., Berlin 1872), beffelben "Generelle Morphologie ber Organismen" ( Berlin 1866), und Dt. Bagner's, "Die Darwin'iche Theorie und bas Migrationsgefete" (Leipzig 1868). Sinficilic ber Rreng ung bei Bf. berricht unter biefen vorzugewelle eine Thneigung vor gegen Areuzung mit Pf. aus andern Erribeilen. Bf. ber fühlichen Bemifphäre breugen fich leichter, wie entfernt auch ihre urfprungliche Beimat fei; fo liegen fich auftrali-

iche und neuseeländische Bi. viel leichter mit ihren führmetikenischen Bermankten kreuzen als nut europäilden ober fonft vermandten dirten ber nörblichen Salbknack. Aechte amerikanische Anten kreuzen sich schwierigen mit europäischen als mit assatischen Arben, und beptere haben feine geringere Abneigung, fich mit enropäischen zu nermischen. In Bezug auf die Athunng der Pf., und mas diese besähigt, aus den Gasen der Atmosphäre die Adhlenfeure ausguwählen, fo erfolgt Diefer Wasaustaufch nicht, wie man früher annehm, biroct burch Die Spaltoffnungen ber Blatter, fonbern nur burch beren Dberbantmen, Die Curicula. Diefelbe verhalt fich nämlich gang abulich wie ein Rautschulbanten, burch welches Stidftoff 18 mal fcmerer bringt ale Roblenfaure, benn mabrend bei ber Entionla ein Beinmen Roblensaure in 1 Minute durch die Membrane tritt, brancht ein gleiches Bol. Generftoff 9. Stidftoff 13 Minuten. Dierburch ertfart fich ber Borgang ber Pflangenathmang febr einfad. Denn auf Grund des angegebenen Berhaltniffes bringt eine gruße Menge Arblenfüure in das Dewebe des Blattes, und ba bier unter dem Einflusse bes Lichts. alsbeid dine Berfegung eintritt, fo ftrömt immer neue Roblenfäure nach, währenb. ber aus letterer entbundene Sauerfloff in bem Gowebe febr bald eine folche Spannung erreicht, bag er fich burch Die Cuticula in Die freie Luft ergießt. In ber Racht findet Orbtation in bem Gewebe ftatt: es wird Rablenfaure gebilbet, und ba biefelbe nicht wieder gerfent mirb, io banft fie lich an, erreicht eine bobe Spannung und muß schließlich nach außen entweichen. Kür bie Beurtbeilung bes begetabilen Lebens ift Die Kenntnig ber Quantitat ber Berbun finng, wobei wiederum der wirksamste Berdunstungsfactor das Licht ift, durch verichiedene Pflaus zengaltungen auf verschiedenen Bobenarten von großer Bebentung. Die zu biefem Bwed von A. Bog el in Milneben angestellten Berfuche ergaben folgente Refutate: 1) Die Bafferverbunftung bes Thonbobens und Rallivbens ficht im Berhaltnig bon 100 : 115. 2) Die Befferverbunftung bes unbefaeten und befeeten Thonbotens ficht im Berhaltuig von 100 : 111, bes unbefaeten und befaeten Ralfbobens wie 100 : 116; 3) tie Bafferberbunftung bes unbefaeten und befaeten Torfbotens im Berbaltuig ron Die Ratur ber Pflangenfpecies, ift auf bie Menge bes verbampften 100 : 121. Baffere van wefentlichem Ginfing. 5) In ber Bafferrertunftung fintet zwijden ben 4 Cerealien, Bafer, Beigen, Roggen und Gerfte, tein mefentlicher Unterfchied fatt. Dafer bebarf unter benfelben ber nieiften genchtigfeit. 6) Die Bafferverbampfung bes Lambhatzes unb Rabelholges fteht im Berbaltnig 5 : 4. 7) Die Dunftspannung, wie fie ber Pfochrometer augibt, wird wejentlich von der Begetationsvede erhöht. 8) Die atmidometrifche Beobachtung gibt für die Wallerverdunftnug des Thons und Kalthodens im befäeten und vegetationslesen Aus ftande febr nabe mit den virecten Berinchen übereinstimmende gabten. 9) Die atmiremetrifde Beobachtung gewährt einen Unhaltpunkt für die Beurtheilung bes Baffervertunftungsverhältnisses verschiedener Begetabilien im Freien, sowie im großen Maßkabe. 10) Die Regenmenge einer Begetationsperiode ift geringer als bie Menge bes burch bie Pf. während beffelben verbunfteten Baffere. Das 2Bachet bum ber bf. ift in erfter Linie von ber Temperatur (von der Warme und der Insolation, Bestrahlung durch die Conne.), in geringerem Grade von ber Luftfeuchtigkeit abhangig (boch befiben bie Bi. auch Arafte, um biefen Einfluffen Widerftand zu leiften und ihre Erhaltung und Fortpflanzung ficher zu ftellen). Die meisten Pf., fowie deren eingelne Theile, zeigen rudfichtlich ber Zeit verichiebenes Bachsthum; manche Bf. und Theile wachsen am Tage fchneller, als in ter Racht und umgeftehrt, sowie auch im Frühighe und Borsommer bas Wachsthum überhaupt ein gesteigerteres ist als im Spaifommer und Berbit. Rod Gade nimmt treciell tas Langenrad stoum ber aufrechten Bfianzenstengel vom Abend bis zum früben Morgen zu, bann wieder bis zum Abend ab; die Steigerung in ber Nacht fewohl, wie bie Abnahme bes Bachsthums am Toge, erfolgt nicht gleichnäßig, fonbern ftofweise, von raschem Bu- und Abnehmen ber Bachethumsgeldmindigfeit unterbrochen. Aehnlich ben Thieren find auch: bie Pf. zahlweichen Arantheiten unterworfen, die man ebenfalls wie bei erkenen in allgemeine und örtliche, in spombische und epidemische eintheilt, und die ihrem Wesen und nichts anderes sind als alnorme Beranberungen ber demild-physiologischen Thatigfeis ber Bellen, welche burd febr verfcbiebene Urfachen hervorgernfen werben tonnen und mit bem Ernahrungsprocch im innigsten Busammenhang fleben. Nicht wenige Arankheiten ber Pf. entsteben burch bas Cinbringen von Schwereverplizen (f. Barafiten). Ueber bie wichtigften Arantheiten unferer Culturgemachie, 3. B. über ben Brand und Roft, bas Mutterforn, ben Debliben, tie Aartoffeltrantheit, Die Eraubenfante n. a., flebe bie betreffenten Artitel. Das Erfrieren ber Bf. ift eine Folge ber birreten Birfung ber Ratte und burdans nicht bes zu fonellen Aufthauens, wie man früher annahm. Die Frestwirtung auf die Af- beruht barauf, daß burch ben Drud bes zu Eis erstarrten und bamit ansgedehnten flüsfigen Acilinhaltes, die

Bellmanbe murbe werben, ihre Clafticitat verlieren, und bag burch Froft getobtete Bellmanbe bas Baffen leichter durchloffen. Und bier fei jugleich bemertt, bag, wie zwijchen See- und Continentallima, auch swiften höben und ben benachbarten Rieberungen, wenn and in geringerem Moge, ein Unterschied ftattfindet, und zwar berart, bag die niedrigften Temperaturen in allen Jahredzeiten nicht auf ben Goben, fonbern in ben Rieberungen bertemmen, und daß die Temperaturschwantungen nach unten, b. h. nach dem Frostpunkt bin, besonders morgens, mit ber Bobe abnehmen. Die Urfache Diefer Ericheinung findet man in bem Umftanbe, bağ erftic burch bie nächtliche Ansftrahlung bie Bobenflache und bie nächfte Luftfcicht mehr Barme verliert als die obere; und bann zweitens barin, bag die talte Luft als die ficonerere ftets nach den tiefften Stellen abflieft. Bf. sowohl als Thiere, welche zwei gang verschiebenen Species angehften, tonnen fich mit einauber geschlechtlich vermischen und eine Machtommenichaft erzengen, bie in vielen fallen fich felbit mieber fortpflanzen fann, und amar entweber (haufiger) burch Bermifdung mit einem ber beiben Stammeltern ober aber (foltener) burch neine Jugucht, indem Baftarb fich mit Baftarb vermifcht. Den Botanitern find folde "Baftarbipecies" (Species bybridne) langft in Menge befannt, g. B. aus den Gattungen ber Diftel (Cirnium), bes Golbregen (Cytinus), ber Brombeere (Rubus) u. f. m. Bas überhaupt bie Erhaltung, Beredlung ber Arten und die Entftehung neuer anbe-trifft, fo gilt als erftes Grundgefen, dag die Bererbung materiell burch die Fortpfiananng, bie Musaffung materiell burch bie Ernabrung bedingt ift, und bag beibe Fuuctionen auf medanifche, alfo phylitalifche und demifde Urfachen gurudguführen find. Beiteres über bie Entwidelungegefdichte, angere Geftalt und Fortpflanzung ber \$f. und beren einzelnen Theile f. Befruchtung, Blatt, Blute, Frucht, Reim, Russpe, Game, Stamm, Stengel, Burgel. Basben fog. Solaf ber Bf. betrifft, fo ift biefer eigen. thamlide Buftanb bis jest nur an Bf. mit jufammengefesten Blattern beobactet worten. In nenerer Beit bat man aber bas Schlafen and an einer Graminer, bem Strophium Guinnonne mabrgenommen, welches feine Blatter gegen Abend nach oben an ben Stengel legt. And bei Pimeles spectabilis und einer noch unbenannten Melaleucu; ber M. erubescens vermandt, ift Rebnliches beobachtet, indem beibe Pf. ihre Blatter gegen Abend bem Bweige guneigen und alsbaun ein gang anderes Bilb als jur Togeszeit bieten. Diefe Bewegung ber Blatter ift befonders im Gommer an jungen 3weigen wahrzunehmen. fteben fich bie beiben Anfichten, Die von ber Unveranderlichteit ber Arten und Die von ber einheitlichen Abftammung alles Lebendigen foroff und unbeugfam gegenüber. Boranegefebt, es wird angenommen, bag nicht nur alle lebenben Wefen von einer einzigen Stammform berrühren, fonbern bag and alle nachftvermanbten, ju einer Gruppe (Art, Gattung u. f. w.) verbundenen Formen biefe ihre Uebereinftimmung einer gemeinfchaftlichen Abftammung verbanten, bann ift bie "bestimmungelofe, freilebenbe Brimorbialzelle" ober Moncre, welche man jum Unterschied von ben als Theile eines ausgebilbeten Organismus vorlommenben Primordialzellen (Gizelle, Reimblaschen, Schwärmfporen n. f. w.) als Urgelle bezeichnen tann, die einzige Form, in welcher sowohl für 2 Species ober Gattungen u. f. m., als and für Moofe und Gefügeroptogamen, für Monefotpledenen und Difatplebenen, für Infuforien, Infelten und Birbelthiere, fur Thier und Pflange je eine gemeinschaftliche Stammform exifict haben tann, weil nur biefe Form ben Berahrungspunft zwischen 2 Arten, Gattungen u. f. w. und zwifden Thier- und Pflangenreich barftellt. Bgl. Wigand, "Die Genealogie, der Urzellen, oder die Entstehung der Arten ohne natürliche Zuchtwahl" (Marburg 1872). Die von Ballace herrührende Scharationshypothese M. Wagner's fucht hinfichtlich ber Entstehnng neuer Arten gu begrunden, bag bie Umbifdung einer Art unter neuen Lebansbedingungen in turger Beit vor fich gebe, und bag individuelle Formen, wenn fie burch Bariation im Ginne Darwin's entftanten maren, alebald burch gegenseitige Befruchtung mit bem unveranbert gebliebenen Stamm in biefen gurudfologen mußten. Baren fie bagegen geographisch isolirt gemefen, so murbe fie, nur burch ihre eigenen Befruchtungsorgane ferigepflangt, fich bauernd erhalten tonnen. Bgl. Wagner, "Ueber ben Ginfing ber geographischen Ifolirung und Colonienbilbung auf Die morphologifden Beranberungen ber Organismen" (Gipungsberichte ber Baperifden Atabemie, Juli 1870). Bgl. ferner Gachs, "Arbeiten bes Botomichen Instituts in Burgburg" (Leipzig 1872); Asfenale, "Beitrage jur Rritif ber Dorwin'ichen Lehre" (Leipzig 1872); Beg, "Die Entwide-lung ber Pflanzenfunde" (Gottingen 1872); Sache, "Lehrbuch ber Botanif nach bem gegenmartigen Stand ber Biffenfchaft" (2. Mufi., Leipzig 1870); Biesner, "Ueber Die Reimung ber Samen" und "Ueber bie berbftliche Entlanbung ber Bolggewächfe" (Wien 1872). Pflangengengraphie ober Phytogeographie nennt man im engern Giune ben

Theil ber Bflangentunbe, welcher fich mit ben in gewiffen Erdgegenben ansichlieflich por-

fommenben Pflanzen, b. i. ber Flora jener Regionen, befchäftigt und wegn Tovagrabbie und Statiftit, fowie noch im weiteren Ginne bie Bhofiognemit ber Bflangen, b. i. Die Bergleichung bes außeren Anfebens berfelben, und Die Befehreitung bes baburch hervergerufenen Begetationscharafters einer Gegend gegählt werben. Die Pf. ift für bas praftifche Leben ungemein wichtig, indem fle zugleich Die Bebingungen fennen lebrt, unter benen Bfengen am besten ber Cultur Dieuftbar gemacht werben tonnen. Die allgemeine Bf. und Topegraphie, welche mit der phpfitalifden Geographie, mit Geognofie und Bobentunde, mit ber Metcorologie, Chemie und Phifit im innigften Bufammenhange fteben, follen die Urfachen ber Berichiebenartigleit in ber Berbreitung ber Bflangenarten unterfuchen und ibre Gefete bestimmen, Die Statistil aber Die Erboberfläche nach ibrer Begetationerede in gewiffe Bezirke eintheilen und womöglich die Bohl der einem folden Bezirk eigenthümlichen Arten au-Begrundet wurde die Bf. von A. von Dumbelbt, feitbem aber von Cheute, Bablenberg, Mepen, Griefebach weiter ansgebildet. hinfichtlich ber Entwidelung ber Pflangenwelt theilt man bie organische Erbgeschichte in 5 große Saubtabschnitte, bie man als primorbiales, primares, fecundares, tertiares und quertares Beitalter bezeichnet. Und zwar ift bas erfte ober primorbiale Zeitalter bas ber Tonge ober Algen, bas zweite ober primare, bie Brimargeit, bas ber garne (mit bem Steinfohlenfoftem), bas britte ober feeunbare bas ter Rabelmalber, bas vierte ober tertiare bas ber Lanbmalber, tem bann bas fünfte ober quartare Beitalter mit bem Menfchen und feiner Cultur folgte. Die Babl aller gegenwartig auf ber Erbe exiftirenden Pflangen fchapte bereits Decantelle in feiner 1855 erfchienenen "Géographio botanique raisonnée" auf 4-500,000 Arten, von deuen dis jest jedech taum erst etwa 180,000 Arten näher beschrieben worden sind. Dinsichtlich des Standortes unterscheidet man Weer-, Strond-, Brunnen-, Bach-, Fluß-, Leich-, Eumpsplanzen, Wasserschaffe überhaupt; Ufer-, Feld-, Ader-, Nainpslanzen, Garbenuntranter, Wege-, Waner-, Alpen-, Berg-, Felsen-, Weinberg-; Wiefen-, Deide-, Steppen- ober Prairie-, Balbpflangen u. f. m. Banfig bieten and Pflangen in ihren Aufentheiten anderen Pflangen (Schmarober) einen Boten bar. 3m Allgemeinen unterfcheitet wan ale Pflangene boden arten Sanbboben, falzigen Boten, Ralle, Thone und Mergelkoben, Rehme, Mipen-, Torfoben u. f. w.; ber fruchtbarfte aber ift ber humusberen. Eigenilich toemopse litifche Pflanzen gibt es, außer ben befonders mit Culturgemachfen, handelswaaren u. 4. w. verfchleppten fog. Unfrantern, nur febr wenige, und es bieten die verfchiebenen Blegionen, Erbtheile und Infelgruppen meift nur auf ihnen vorherrichenbe Formen bar, bie benfelben fobann ein eigenthumlides, darafteriftifdes Bogetationsgepräge verleiben. Außer Boren-, Mintatifden und Fenchtigkeiteverhaltniffen wirten jeboch banfig auch noch andere Grande für bie Berbreitung (wie die Samenverbreitung durch Bogel) ober ben Mangel pemiffer Pflanzen mit; wenn j. B. an einem gewiffen Orte bie für bestimmte Pflanzen zur Befian-bung nothwendigen Thiere (Insetten, Bogel) fehlen, fo ift ce ficher, bag blefe Pflanzen fich bort gleichfalls nicht halten und verbreiten können, und in dieser Weise geschieht es, daß die Urfachen, welche die Berbreitung der Pflanzen bedingen, wieberum von den Urfachen abhangig find, welche bie geographische Berbreitung vieler Thiere bedingen. Im Allgemeinen gilt als Gefet ber Pflanzenvertheilung auf ber Erbe, bag bie am niebrigften erganifirten Die weitefte, Die am volltommenften organifirten Bflanzen Die beschrändiefte geographische Berbreitung zeigen. Go g. B. tommen von ben Lichenen fammtliche in ber centralameritanischen Flora vertretenen Gattungen auch in Europa und Aflen vor. Bon ber Familie ber Lebermoofe find %, von ben eigentlichen Moofen %, von ben Farntrautern 1/g, von ben Graften bagegen nur 3/10 und von ben Difothlebonen nur 3/10 ber in Centralamerika vorstommenben Genera auch in Europa vertreten. Ebenfo fiellt fich mit ber gunehmenben Achalichteit ber klimatischen Berhaltniffe hoher Gebirge weit ben einander getrennter Etbgegenben, wie j. B. zwifchen ben Corbilleren und Alben, auf einer gewiffen bobe eine gunehmenbe Bermanbtichaft ber vertommenben Pflangenformen ein. A. Griefebach, eine ber bebeutenbften Autoritäten in biefem allerbings noch febr ber Bervolltemmnung bebiltftigen Bweige bet Bflangentunbe, unterideibet folgenbe Begirte ober Pflangengeblete auf ber Etboberfläche: 1) Arftifche Floro; 2) Waldgebiet bes öfflichen Continents; 3) Mittelmeer=; 4) Steppen-; 3) Chinefifd-Japanefifches.; 6) Indifdes Menfungebiet; 7) Cabara; 8) Entun; 9) Ralabari; 10) Capflora; 11) Auftralien; 12) Bottgebiet Bertamerita's; 13) Proiriene; 14) Californifches Ruftengebiet; 15) Mexicanifdes Ruftengeblet; 16) Weftinbien; 17) Sabamerikanifdes Gebiet bieffeit bes Megnater; 18) Dolaea; 19) Brafilien; 20) Trepifde Anben ; 21) Bompas ; 22) Chile ; 23) Antartifches Wattgebiet ; 24) Oceanische Infelm. Bgl. Griefebach, "Die Begetotion ber Erbe nach ihrer fliniatifchen Ancetung" (\* Bre., wit einer Rorte ber Begetationsgebiete, Gotha 1879) und besselben "Bericht über die Fertfcheitte, in ber Geographie ber Bflangen" (Behm's Geographifches Juhrlind, 4. Bb., Gotha 1872).

Bangentunde, f. Botanit. Bangenthier, L Boophpten.

Pfiafter (lat. omplastrum) ift ein außeres Arzueimittel von fleifer und flebriger Be-Die Grundmaffe bilbet gowöhnlich Barg, Bache ober Bleiernb, bie auf And, Leinmand, Leben u. f. w. gestrichen wird. In vielen Fällen bienen die Pf. nur zur Bereinisgung getrennter Körpergewebe, wie das Die fip f. und bas En glifche Bf.; in anderen Fällen follen fie die verlette Stelle vor der angeren Luft fosten und zugleich burch die in ihnen enthaltenen Substangen (wie Blei, Bint) beilend wirfen. Eine andere Art von Bf.n find bie Blafenpf. (Beftcatorien), welche Blafen gieben und Ranthariben enthalten:

Blagernug nennt man in der technifden Boulunft bie in Städten und theilweise in Dörfern üblichen, verfchiebenartigen Methoben ben Boben ber Straffen mit Steinen ober andern barten Stoffen gu belegen. Das Bflafter, bei bem man taubes und giattes untercheibet, muß auf einen feften, burchläffigen Unterlage ruben und, bamit bas Baffer ablane fen tann, gewölbt fein. Das ranbe Pflafter besteht aus festen, ber Berwitterung wenig unterliegenben Steinen, bas glatte aus Stein- ober anberem Material, bas in neuerer Beit vielfach angewendte Bolgpflafter ans quabratifchen ober fechsfeitigen Dolgflöhden, beren Fugen und Dberfläche mit Theer- und Gand and- und abergoffen wirb. Auch ans Gifen wurfeln hat man Pflafter bergeftellt (in Ct. Louis und enberen Stabten ber Union). Das glatze Pflafter bient vorzugsweise zu Trottoios (nide-walks) und zum Pflaftern bon Braden, Sausgangen n. f. w. Die erften Trottnire wutben 1762 in Loubon gelegt; außer aus Steinplatten, ftellt man birfelben auch aus holge, Eifen- und Cemente platten ber. Das Macabamifiren (f. b.) gehört nicht zur eigentlichen Pf. Bereits unter Appins Claubins hatte bas alte Rom gepflafterte Strafen. In ben großen Stabten bes übrigen Europa's murbe es feit bem 15. und 16. Jahrh, allgemeine Sitte, wenigstens bie happtstrafien zu pflastern (Corbods in Spanien erhielt unter den Mauren im 9., Baris im 13., London im 15. Jahrh. Pflafter).

Bfanmen ober 3 met foen (engl, plums) find die wohlichmedenben Früchte mehrerer aur Gattung Pennus gehörender Skeinobstdume, welche durch die dornenlesen, gespreizten, braumen, mit gerfester Oberhaut bedeckten Zweige, die spieulig ftebenden, langlichrunden, geflielten, an ben Geiten behaarten Blatter, Die einzeln ober paarig ftebenben, grungelben Bluten und die ovalen ober eirunden Früchte cavatterifirt find. Die ovalen Pf. ftammen jum großen Theil von bem aus bem Orient tommenben Gemeinen Bf. . Baume (Prunus domentics), auch Damoscuspflaume genannt, die eirunden, wahrscheinlich zumeist von dem Rriecheln- (Areten-, Jatobs- oder Dafor-) Bf. » Banme (Prunus insititia), der im Laufalus u. f. w. einheimisch ist. Durch Cultur find eine außerordentliche Menge Bor rietaten entstanden, welche zum Theil durch Farbe, Gestalt, Große und Geschmad fehr don einander abweichen. Ueber ben Anban bes Bf.-Banmes in den Ber. Staaten, vgl. ben Artitel Dbst. Pf. (Majaharifche) nennt man and die egbare, fleischige, fuse Frucht von Minusops Elongi nub bie Frunt best in Merico und ben Ber. Smoten einheimifchen Corneus Copalin (P. Cersans). Der Pflaumenbaum finbet fich in wiftem Buftanbe an vere fciebenen Orten im öftlichen Theile bes Rantajus und ebenba wächft auch ber Stamme vater ber Reine-Claube. Eine andere Art ift in Sprien beimifc, eine britte in ber Tatarei und jene ift genan bie, ber man ben Romen Damasen spflaume gab, abicon fie nicht mehr in ber Umgehung biefer Stabt gefunden wird. Die Mprobalane tomut im wilben Buffanbe in Transtantifien und Armenien ale Pranus divarioate ber Botanifer vort

Blicht bezeichnet bei bewußt wollenden Wefen bie Berbindichfeit gu einem vernfinftigen Denten, Bullen und Saubeln. Alles pflichtgemage Sanbeln geschieht baber mit einer sittlichen (mexalischen) Rothwendigkeit, die man als "Gollen, bezeichnet. Das von der prattifden Bernunft ausgebende, fittliche Gefet beift Pflichtgebat ober Bflichtgea fen und Pflich temlabre ift bie Lehre ben ben Benichen im Allgemeinen oben unter befonderen Berbaltwiffen obliegenben Pf.er. Unter Pflicht gefühl verficht man theils das allgemeine Gefühl der Berbindlichteit, feine Pf.en zu erfüllen, theils das Gefühl ber fittlichen Rothigung ju einem vernünftigen Denbeln. Bflichte men liffin nift bas Busammentreffen mehrerer Berbindlichkeiten in einem Beitpuntt, we nur bie Erfüllung

Blichtibeis beift in ber bentiden Rechtstprache berjenige Theil bes Rachlaffes eines Berftorbenen, auf welchen gewiffen Berfonen (Rotherben) ein Recht aufleht. Biofe Bern fenen find die Dessendenten oder Bermanden in absteigenden Linie und in deren Ernungelung bie Afarmben ten ober bie Bemanden in auffteigenrer Linie. Die Geschwister bes Erblaffers werden gewöhnlich nicht zu ben Notherben gerechnet und tonnen einen Pf. nur bann beanspruchen, wenn ihnen eine anruchige Berfon (potsonn turpis) bergezogen wurde; dagegen seben neuere Gesetzgebungen für ben überlobenden Chegiaticn einen verschieden bestimmten Bfildstbeil aus.

Bfing (engl. plough), bas fcon feit ber altoften Beit bei ben Gulinrobliern gebrand. lichfte und wichtigfte Beruit jur Bearbeitung größerer Bobenflachen, ber fich von feiner ber Jahrtaufenben gebranchlichen Germ bes gefrümmten Banmeftes noch nicht wefentlich verändert hat. Die Griechen fligten dem Bf. einige Berbefferungen hinzu, namentlich das burch, daß fle ben fcneibenben Theil (S char). mit Metall beschingen, während Die Remer noch bie Streich bretter bingunahmen, welche bie aufgeriffene Erbe in gurden und bobe Erbriden foteben. Gine wefentliche Berbefferung erhielt ber Bf. erft im B. ster 9. Jahrh. nach Chr., und zwat in ber Beife, baf Die Streichbretter fo conftruirt wurten, baß fie ben von ber Pf.- Schar abgefdnittenen Erbftreifen ummenbeten. Gben biefer Bf., wie er zu Karl's bes Gr. Belt gebrandt wurte, erhielt fich bis zunt Anfange bes 19. Jahrh., ist sogar in vielen Gegenben Benticlands noch heute berfelbe. Derfelbe besteht aus bem Bflugtorper mit ber Danbhabe, bem Streichbrett und ber Schor, und aus bem Bflugbaum mit bem Bflugumffer und einem zweidiberigen, zum Anfpannen bes Zugviehes und ben zum Stellen paffenden Borrichtungen verfehenen Borbergeftell. Die felt 50 Jahren eingetretenen, auf wissenschaftlichen Principien beruhenben, reschen Fortschritte ber Boben- und Pflanzenentur haben feitbem bie gabiveichften und verfchiebenartigften Berbefferungen in Bezug auf Conftruction und Bebandlung bes Bf.te bervorgerufen. Einen Univerfolpflug gibt ce nicht. In ben Anforderungen, welche men en ben Bf. ftellen ju Bunen meint, fteben fich zwei Sauptansichten gegenüber, von benen bie eine bervorbeet, bag es hauptfachlich barunf antomnie, bag ber Pf. vorzugsweife ben aufgeriffenen Boben breche und zerfrümele, während bie andere vom Bf. bor ullen Dingen ein bollftanbiges Umwenben bes abgefchnittenem Erbftreifs verlangt, und bas Brechen ber Boige, bem Ceftirpator u. f. w. aberlaft. Man unterfceibet baber Brechpfluge und Wenbepfluge (howarbider und hobenbeimer Bf.). Angerbem unterfcheitet man, abgeseben von ben wirflich arbeitenben Thelicu awilchen Borbergestells over Karrrupflägen und Stelzs und Schwings pftugen, unter benen bie letteren als raberlofe Bfluge fein Borbergeftell haben, leicht gu banbhaben und vielfach im Gebrauch find. Sang eiferne, fowere Pflinge haben zwei, gewöhnlicher aber noch nenefter Confirmetion nur eine lange Danbhabe (Sterze). Echflefilich construirte man für jeben befonberen Bwed eigene Bertzenge wie ben 2B i e fen = Bf., Loderungepfluge ober Scarificatoren (wie ber Cachfice Doten, Porfibire Bolen, Coleman's Batenteultivator, ber ameritanijde Spaten-Pf., engl. rotary spader u. a.), Erftirpatoren (jum Enigrafen), Untergrundpfläge eber Gruber n. f. w. In Lanbern mit theuren Arbeitetraften und ausgebehnten Grunt fluden tom man ant die 3des Dampftraft ju Sufe ju nehmen. Es wurden verschiedene Chfteme aufgeftellt, wie die von Bopbell, Burrell, Romaine, Smith, Williams, Fowler und Doweld, von benen die beiden letteren als die besten anersannt wurden und nach und nach eine bedeutenbe Berbreitung fauben. Ban bant jest Dampfpfluge mit Mofdinen von 10-30 Pferbetraft und bat baburd nicht nur Ersparniffe an Beit, fonbern auch an Arbeiteteften Bgl. Rau, "Geschichte bes Pieb" (Deibelberg 1845); Alepie, "Der Pf." (Bien

1851); Segnig, "Mechanische Theorie des Pf.es" (Greismald 1857).

Pfordirn, Endwig Karl heinrich von der, daperischer Staatsmann, geb. am 11. Sept. 1811 zu Ried im Innviertel, wurde 1838 Privatrocent, 1834 außerntrentl. und 1836 ord. Professor des Römischen Rechts in Wirzburg, 1841 Appellationsgrößtswath in Aschaffenburg, solgte 1848 einem Anse nach Leipzig und wurde 1848 von König Friedrich August II. zum Ministerium ub und kehrte, von Rönig War II. bernsen, nach Bapern zurück, übernahm das Winisterium von lichte, von Rönig War II. bernsen, nach Bapern zurück, übernahm das Winisterium von lönigt. Hunfes und des Acasten und im Dezember d. I. den Vorsist in demselben. In dieser Stellung richtete er sich gegen die Aussährung ber sog. Dentschen Grundrechte und gegen das Ausandelommen der Union, wegegen er Bapern eine einstungeriche Swümng in Dentschland zu verschaffen und dieses zieles die deutsche ergeres Anstitutiesen an Destorreich zu erreichen frechte. Zugleich war er auch für die Derstellung bes Bundestages thätig. 1854 wurde er in den Freiherrnstand erheben, legte 1859 im April vor der immer mächtiger werdenden Opposition in der Kammer seine Grüssalls Ministerpräsident nieder und wurde darauf zum Unnbestagsgesandten in Krantsurt erwannt. Dier entfaltete er 1863 in der Schleswig-Hosse instenden eingreisendere Thä-

ligleit und wunde als Mefreent bes brügtlichen Ansschaffos die Socie ber gegen die Politit der beiden Großmächte gerichteten, mittelftaatlichen: Bestrebungen. 1864 übernahm P. wieder das Portreuille des Aengern und als solcher brachte er die Einigung der Mittelsflaaten zu Stande, worauf (April 1866) der Anndestag das "Bertwaren" anslprach, es werde den beiden Großmächten gefallen, Schleswig und Holskin au den Perzog-von Angustenburg zu übertragen. Als Preußen unmittelden von Ansbruch des Krieges (1866) die Theilung der Degemonie in Deutschland zwischen Bayern und Preußen mit Ausschluß Desterreichs beantragte, wies P. diesen Antrag als einen Treubsuch gegen Desterreich zurück, und als Preußen nach der Schlacht von Königgrün dusselbe Anstrumen an Bayern fiellte, lehnte eres nit Kildsicht auf die andern süddentschen Standen gleichfalls ab. Als beim Friedenses nit Kildsicht auf die andern süddentschen Standens geraften. Desterreichs angenommen wurde, sehte B. voraus, das diese sich auch auf die Kundesgenossen zu Endern wurd diese Rapeloun dies nerneinte, führte P. die Berhandlungen mit Vereisen zu Ende und sich Kapeloun dies nerneinte, führte P. die Berhandlungen mit Vereisen zu Ende und sich Kapeloun dies nicht dem Schaff und Ausgeschland des Krieges erhielt er den Indertus-Orden, am 25. Dez. 1866 nahm er seine Extlussung des Krieges erhielt er den Indertus-Orden, am 25. Dez. 1866 nahm er seine Extlussung.

Pforr. 1) Iobann Geprg, Thiermaler, geb. in Riebersachen, am 4. Jan. 1745, gest. am 9. Inni 1798 zu Franksurt a. M. Nachdem er in der Porrellanfabrit zu Kassell genrheitet hatte, ließ er sich noch in seinem 88. Jahre als Schiler in die bort nen eröffnete Alabemie ausnehmen, gewann schon imm nächsten Jahre den ersten Preis, und ward kald darauf Mitglied der Alabemie. Geine Gemälde sowohl als seine Rabirungen, in benem er zumal das Pferd gut darzustellen wußte, zeichnen sich durch Naturdohrheit und fleißige Ausstürung aus. 2) Franz, des Borigen Sohn, geb. zu Franksurt 1788, gest. zu Rom-1812, war ebenfalls Mater. Seine Compositionen und Zeichnungen gab ber Auustver-

ein in Frantfurt a. Dt. berand (3 Defte, nebft Suppl., Franffort 1832-85).

Pforta, gemöhnlich Schulpforbe genannt, eine Sunde weftlich von Naumlutg nisk unweit des Babeertes Löfen in anmuthiger Gegend im Gualthale gelegen, ift die berkeite tefte ber brei altfächsischen Fürstenschulen. Das Alofter P. wurde 1136 als Cistieriestenbei "Monasterium B. Maxima do Porta? gegründet, 1540 fetelarifiet und mit Beischaltung aller Güter und Einklusse au 21. Mai 1543 vom Kurfürsten Moris in eine fürstliche Landelschule umgewandelt, welche 1818 in den Best; von Preußen überging. Die Lehranfalt zählt sider 200 Freistellen und hat die berühmtesten Mönner herangebildet.

Bgl. Corffen, "Die Landesichnie P." (Leipzig 1867, mit Rupfern).

Pfartader (Vona portos), ein eigenes, burch die Capillargefäße ber leber mit dem ollgemeinen Benenspitem zusammenhäugendes Bintspitem, welches das Blut aus den meistenBerdanungsorganen (Magen, Darm, Mily) sammelt und in die Leber führt, in welcher sich die B. in Indige unslöß und durch das Hausgefäßnet in die natere Hohlvene übergeht. Das Pfortaderbint, welches einen Theil der Berdanungsprodukte aufnimmt, liefert den Stoff zur Gallenbereitung. Störungen im Kreistanf (Perz- und Lungenschler, sowie Hopertrophie der Leber, wodurch der Bintlauf in der Leber zerfiort wird) bringen Störungen im Pfortaderspstem hervor und führen zu Krantheiten der Berdanungsurgane.

Bforte, hobe ober Domantiche B. ift die Benemung ber tilrfifchen Regierung, weiche ihren Urprung in ber alten neientalischen und bezantinischen Gerobnheit hat, nachwelcher die Thoromet. Stäbte und ber löuiglichen Balafte von ben hert hertichen zu Gerichts-

bojen bennst wurben.

Pforzheim, wichtigste Fubritstudt Babens im Areise Kartsruhe, am Zusammenslusse Wagodo und der Enz zeiegen, hat die Ueberreste eines alten Schlosses (ver vormaligen Residenz der Martgrafen von Baben-Durlach), eine Schlosses, auf dem Marktplate ein Dentmal des Martgrafen Ernst, ein stattliches Nathhaus, ein Vädagoginm
n. s. w. und 19,801 E. (1871). Pf. hat Chemitalien-, Maschinen- und Ultramarinhabrisen, Elsenhämmer, große Etablissenents sir Silberwaaren und namentlich für Bijonteriemaaren, in welchen 7000 Menschen beschäftigt sind. Auch ver Del-, Wein-, Fruchtund Biehhandel ist bedeudend. Geschücklich bendwärdig ist die Wassenstat der 400 Pforzbeimer Bärger, welche um 6. Wai 1622 in der Schlacht dei Wimpsen, in einem Engpasse den Feind unshaltend, sich zur Rettung des Martgrafen Georg Friedrich dem Tode
weihten.

Pfriemen, f. Sarothammus. Pfriemengras, f. Stipa.

Pfrapfen, bas Uebertragen von Zweigen mit Anospen (Bfropfreifer) von einer ebleven Baum ober Strandpart auf ben Stemm (Wilbling, Grandftamm, Unterlage), Die

Aweige ober bie Wurzel einer wilben aber nieberen Gorte, bamit ein neuer verebelter Stamm fich bilbe. Die Pfropfreifet miffen in ber Begel von vorfichtigen Dolpe genein. men ober wenigstens soweit reif fein, baf fie nicht welten; ihre Starte und fange ning im richtigen Berhaltnig ju ber bes Bilblings fieben; fie barfen nur Trieb-; feine Biltenknospen haben; ber Bilbling nuch foltiger, alfo in feiner Begetation worgefchrittener fein als bas Pfropfreis. Bon lanbabmerfenben Baumen fcneibet man bie Reifer ichon im herbst und grabt fie in die Erbe ein. Die Schnitte miffen scharf und glatt fein, fo bag fich Rinde an Rinde dicht auschließt. Man unterscheidet folgende Arten des Pf.s: 1) Das Pf. in ben Spalt, welches bei Baumen von fcon vorgeschrittener Starte angewandt wird. Man schneibet babei oin Enbe, entweber bie gange Krene (oft bis auf bie Burgel) oder nur einen Bweig ab, schneibet hierauf, an bent Schnittenbe ein teilförmiges Stud berans, fpiet bas Bfropfreis in berfelben form teilig an und febt es in ben Bilbling ein, worauf die Schnittstelle mit Bapier ober Leinwand unter Anwendung bon Banmwachs verbunden wird. 2) Das Pf. in bie Rinbe, vorzugeweife bei alten Bannen anwendbar, benen man eine nene Krone geben will, wobei man bas Pfropfreis zwifchen Golg und Rinde einschiebt. 3) Das Pfrapfen in bie Seite, welches besonders bei beimefammigen garten Gewächshauspflauzen ju empfehlen ift (Bebener, Darg ober Anguft) und wobei wan feitlich einen 1/4 Boll langen, foragen Schnitt macht und bas von einer Geite abgeforagte Reis fo einfeht, bag wenigstens an nime Beite Riede an Rimbe anfolieft, worauf ein Berband angelegt wird. 4) Das B. auf bas Murgel, wern mas bie vielleicht feberfpulftorten Burgeiftude einen alteren Mutterpflange entweber gang berausmimmt oder an ber Burgel einschneibet, etwas über bie Erboberfläche (1/4-1/4 Boll) beraushebt und die gleich großen Reifer in einen gemachten Spalt: einfest. Dan fonn auch ben gangen Stamm ausgraben, fammiliche Burgeln pfropfen und fo eine gabireiche Bermehrung zuwege bringen. Man kann uur verwandte Arten over wenigflens die Spesies wewandter Gattungen burd einenber verebeln. Bei Obstbaumen erzieht men Wilblinge am beffen aus Gamen. Anger bei icon alteren Baumen ift unter ben berichiebenen Bere coungearten dem B. unbebingt das Capuliren (f. b.) ober Oculiren (f. b.) vorzunichen.

Pfründe (entflanden aus bem lat. praedenda), nach katholischem Kimbannecht der Integriss gewisser Kirchengüter, mit beren Genuß die Berwaltung eines bestimmten Kirchenantes verbunden ist. Wan theilt die Pf.n ein in Regulara und Sacularpfründen, je nachdem sie für Kloster oder Weltgeistliche bestimmt sind; in höhene, wenwant ihnen eine lirchliche Jurisdiction für das äußere Forum verbunden ist, wie bei den Bischofen, und niedere durisdiction; in Wahlpfründen, bei denen die kanonische Wahl der Kapitel stattsubet, Collation depfründen, welche der Bischof willtelich vergibt, Vatronate für fünde, bei haben, welche der Bischof willtelich vergibt, Vatronate für fünde, bei handlich der Rositel stattsuberecht ausübt.

Pfnel, Ernst von, prensisser Genenal und Kriegsminister, geb. 1880 zu Berlin, machte 1806 den Feldzug im Generalstab Alächer's mit, tont, kurch ben Tissier Frieden außer Activität gesett, 1809 in die öftreichische Kamee als Handung, nahm 1812 russischen Dienste und wurde Chef des Generalstabs des Generals Tettenborn. In den preusischen Generalstab wieder eingetreten, wurde er 1815 unter Bisicher Dierst und nach der Einnahme von Paris Commandant dieser Stadt, absweicht hierauf zum Generalmajor und später zum Generallientnant; stellte 1831 in Neuschätzl die Ause der, wurde Gonderwent dasselbst, 1844 General der Infanterie und Commandant von Berlin. Im Mai 1848 unterdeutet er den Ausstad die Rocken und Generalmister und Früslung des Ministeriums Auerswald ein neues, in welchem er selbst Ariegsminister und Prässent war. Noch dem Ausstand ein neues, in welchem er selbst Ariegsminister und Prässent war. Noch dem Ausstand aus 31. Ott. 1848 nahm er seine Entlassung und starb am 3. Dez. 1866 in Berlin. Er schrieb: "Der Rückug der Franzosen aus Aussand (aus seinem Rachasse, von Förster, Berlin 1867).

Pfund (aus dam lat. pandus, engl. pound, franzöf. livre, ital. und fpan. libra, öhulich in dielen slawischen Gerachen) gewöhnlich mit In bezeichnet, in. den meisten Ländern die Sewichtseinheit, ober den verschiedener Schwere. In Deutschland trat mit 1. Jan. 1872 das metrische Spstem in Krast, nach welchem das Lils gramm die Einheit des Gewichts ist; das Rilogramm wird in 1000 Grammen getheist. Ein halbes Liwgramm beist Pfund, von welchen 100 — 50 Rilogramm einen Centner ausmachen. Das B. selbst dat 50 Pensloth, à 10 Grammen, welche auch Desagrammen heißen. Sonst war in Deutschlands tas Bollvereinspfund (— 500 Grammen) mit der Eintheilung in 30 Loth, zu 20 Duentschen gebränchlich, und vor Errichtung des Bollvereins-hatte soft sebentende Statkitz einemes Erwicht. In Orsterreich hat das Pf. 32 Loth à 4 Duentschen, à 4 Sechszehnsch — 560.

Grunmen ; in ber Schweir hat bas Bt, Die Schwere bes beutiden Rellpfundes und wird in 33 Loth gethellt. In Italien ift feit ber Mibnig bes Abnigreiches bas frangofilche Gewicht eingeführt worben. In Schweben ift bas \$f. = 425,01 Grannen und mit in 82 Lob gn 4 Dvintin getheitt, in Danemart wird bas Bf. wie in Schweben eingetheilt, nur hat es wie das beutsche 500 Grammen; das ruffische Pfund bat 409,449 Grammen. In England ift das Avoirciapois Bewicht das eigentlicht Handelsgewicht, das 🐐 benfelben = 450, Grammen, wird in 16 Ungen, & 16 Draifmen, & B Gtrupel, & 10 Gran getheilt. engl. Bfund Avoirdupois find 91,460 Minfterbanter, 85,477 Antwerpnet, 121,497 engl. Trope Pf., 90,714 bantice, 45,959 frangof. und ital. Rilegr., 85,447 Ronftantinopolit, Ota, 40996 nieberl. Bf., 111, san polnifche, 98, son portugiefifche Arratels, 110,744 ruffifche Bf., 106,746 fowebifche, 98,4 fpanifche, 80,446 Biener und 90,746 beurfche Bollpfund. In ben Ber.

Stanten von Amerika ift bas Bif. gleich bem englischen Pfund Avoirchipols.

Biffer, Cafimir, aus einer angesehenen, feit bem 15. Jahrh. in ber Statt Angern, Schweig, eingeburgerten Familie, geb. 1794 in Ram, we fein Bater Capitain ber papfiligen Gurbe war, ftudirie die Rechte, war 1821—24 Brofestor ber Rocke in Luzeun, dann Aboos bit, wurde 1828 Mitglieb des Großen Ruths und feste 1829 eine Berfaffungsreform durch. Bon 1831—41 ftund er uis Brufivent Des Appellationsgrichts an der Spige ber Juftigver-waltung, wirkte als Mitglied ber Tagfanung eifrig für Redifion ber Bundesverfaffung, sowie gegen die Einnischung der auswärtigen Mächte in die Angelegenfriten der Schweiz. Nach bem Gieg ber katholischen Bartei (1841) wurde er bas hanpt der liberalen Plinorität und in ben durch bie Ermerbung Len's hervergerufenen Proces vermidelt. Rach Aufla-fung bes Sonberbundes wurde Pf. Rationalrath,: bann Biceprafibent und wiederholt Braffbent bee eingenbifficen Bunbesgerichte. Er forieb u. a.: "Gefchichte bes !Rantone Lugern" (2 Bbe., Burich 1850-52) und "Der Gempacher Rrieg" (ebb. 1844).

Bhanten, in ber griechlichen Sogengeschichte ber Rume einer Bolterschaft, welche von ben Gittern geliebt wurde und mit allen Gultern bes Lebens reichlich gesegnet war, hatten vordem ihre Wohnfige in Syperia auf Sicilien in ber Rabe ber Cutlopen. Da fie aber von biefen gewaltibatigen Rachbarn beeintrachtigt werben, führte fie Raufithoos, ein Gprofe ling Bofeibon's, nach ber Infel Scheria (Roccyra). Dobffeus wurde als Gofffbrudiger

an diefe Infol geworfen und goftlich aufgenommien.

Phaben, and Elis, war in feines Jugend Stave, wurde auf Setrates' Beranlaffung logetauft und ein eifriger Schiller beffelben; icheint fpater in feiner Belmat eine eigene Soule ber'Gofratifchen Philosophie gegrundet zu baben. Er ift namentlich burch Plate's Dialog befannt, in welchem Gofrutes' lebte . Unterrebungen mit feinen Schalern, Die Uns Berblichteit bes Menfchen betreffenb, überflefere find. And Mofes Menbelsfon, ber Philofoph, bat feiner berabinten Schrift über die Unfterbiichteit ben Titel "Bb." gegeben. bon Bh. gefdriebenen, von ben Alten boch gefdaten Dlaloge find verloren gegangen.

Bhabra, in ber griechichen Gagengeschichte bie Gemahlin bes Thefens, Tochter bes Mines und der Bustiphas, wurde mit ihrer Schwester Ariadne von Theseus entsthet, beitrethete aber benfelben, um ben Friedensichlug mit ben Athenern gu befestigen. rüchtigt burch ihre unerwiederte Liebe ju ihrem Stieffohn hippolites, beffen Tob fie ver-Chulbete, infolge beffen fie fich felbft bas Leben nahm. Gie mar bie Buuptperfon in bem berloren gegangenen Tragobien bes Sophoties und Enriptbes; abenfo maren ihre Lebende Schidfale Gegenstund einer Tragobie bes Frangofen Racine, welche von Goiller aberfest wurde.

**Phäbrns**, rönnischer Fabelbichter, ein Freigelaffener and Pierien, ber unter Tiberins nub beffen Nachfolger feine 5 Bucher "Aefopische Fabeln" in wohlgebanten, fechefüßigen Jams ben (Senaren) veröffentlichte. Den eigentlichen gabeln find auch Anetwiten und ber Begenwart und ber nächsten Bergangenheit beigemischt. Die Darstellung ist kließend, in ben fpatern Buchern Sters rebfelig, ber Ton helter und zuweilen berb, Die Sprache correct: Die Sammlung ift nicht gang vollfiandig auf uns gefommen. Die besten Ausgaben find Die von Bentley (hintet feinem Terenz, Cambridge 1625), von Orelli (Burich 1832), Drefter (Leipzig 1850), Eglubardt (Berlin 1867), L. Müter (Leipzig 1868), Schulausgabe von Brehm (5. Auflage, Berlin 1848); Siebelis (Leipzig 1851, 4. Aufl. 1870), D. Sichert Ueberfetungen lieferten Rerfer (Stuttgart. 1838), Siebelis (ebb. (Dannober 1865). 1857) u. A.

1) Bei Bomer und Befiod, Beiname bes De-Phaethon (griech., b. i. ber Leuchtenbe). flos, bei ben Spatern Belius (ber Sonnengott) felbft. 2) Sohn bes Belius und ber Elpmene, der Gattin des Merups, dat, um seine Abstaunung zu deweisen, den Sonnengott ibm die Lentung bes Sonnenwagens ju aberlaffen. Gebunden burch einen Schwur gab Beilos bem Flebenden nach; aber Ph. war den Sonnemossen nicht gewachsen, so daß sie kald vom Wege abschweisend der Erde zu nahr kamen, auf ver Alles in Brand gerieth. Auf das Fleben der Erds (Gäa) schlenderte Zeus den Unglücklichen mit einem Blisstrahle in ten Eridanus. 3) Ph. (franz. plinebon) ist ver Rame eines leichten, eleganden Wagens zu Spaziersahrten.

Phaeton (Anopitogel), Gattung und Familie ber Ordnung ber Schwimmoligel, darafterisitt burch einen langen Schnebel, lange Schwingen; vie fehr verdingerten Mittelfebern bes Schwanzes und die kutzen Fußwurzeln. In den Ber, Staaten ift viele Sattung vertueben durch den Gelogesch näbelten Aropitogel (P. flavirostrie), die 80 Bell

lang, weiß gefiebert, mit fomargen Banbern auf ben Schwingen.

Phalanstere (frang., bom gried. phalanx, eine Gefammtheit von 400 Familien) beift im Spfteme bes frangof. Gacialiften Fonrier ber gemeinschaftliche Wohn- und Arbeitsplas

çince Commune. 🕖

610

Phalany, im alten Griechenkand die geschlossene Schlachtreibe. Bei ben Sparkanern bildeten die Hopliten oder Schwerbewoffneten die vorderen Reihen, die hinteren die Heloten. Ihre Bervollsommung erlangte die Pounter Chaminondas, durch Einfihrung der schlessen Schlachtorbung, welche auch von den Wlaceboniern angenommen werde. In den

Ariegen mit ben Romern erlag bie Bb.

Phalaris, Thraun von Agrigent, 565-549 ver Chr. Nachrem er bie Herrschaft en sig gerissen, vergrößexte er das Gebiet des Staates durch Unterwerfung der benachkarien Städte, machte sich aber burch Erpressungen und Grausamkeit verhaßt und wurde bei einem Aufstande erwordet. : Für ihn soll Beristos (f. b.) den berüchtigten Stier zu Hinrichtungen verfertigt haben, daber Bhalarismus, Defpotengrausanteit. Die ihm zugeschriebenen

148 Briefe (bemansgeg. von Schafer, Leipzig 1823) find unecht.

Phalaris (Canary-Grass), eine zu den Gramineen gehörige Bstanzengattung, mit radimentören Blüten, 3 Stantgefäßen und breiten, meist sladen Blättern. In den Ber. Staaten einheimische Arten? P. Canariensis, jührig, 1—2 F. hech, an Straßenrändern mit wüsten Flächen von Rassachleits bis Bennsplvania; P. arundinacea (Roed Grass), ansdauernd, 2—4 F. hech, auf senchen Pläten besonders nordwärts ganz allgemein. Eine Barietät dieser Art ist P. picta, das betannte Riddon-Grass der Garten, mit weiß gestreisten Blättern. Interessant ist P. paradoxu; dasselbe gehört zu den organischen Einschlissen, die man in chemisch und mitrossopisch untersuchen Zergeln von altägsptischen Poramisden gefunden hat. Es kommt noch hente in Untersund Derägypten, sewie, wahrscheinich mit Getreide dorthin gekommen, auf Nedern der Attelmeers und Pontusländer und ans deren Inseln von; sindet sich auch in Abhstinien, Algier und Tenerissa. Bemerkenswerth ist, daß sich im Bergleich nut der seit lebenden Pstanze keine Beränderung in der langen Zeits daner von 5—6000 Jahren bemerker machte.

Phallan (griech.), das männliche Glieb, bei ben alten Griechen das Sinnbild ber Bengungskraft in der Ratur, welches, in Leber nachgebildet, bei den Bacchusfesten in feierlichen

Umjugen umbergeiragen wurbe.

Phallus, Pflanzengattung aus ber Fomilie ber Baudpilze. Hierher gehört: P. impudieus (Eichelpilz, Gichtschwamm), vor ber Entwicklung in eine weiße, bem Ei gleichente Haut eingeschlossen; entwickt, mit legelförmigem, am Rande freiem, am Scheitel offenem, aufangs grunem, später trodnem; weißem hut bedeut, einen langen, starten, durchteteren Strunt von starten, widrigem, leichenahnlichem Geruch. Er wird an 8 Boll hoch, liebt schattigseuchte Garten, Vrabfatten und Walder, ift giftig und wurde ehebem als Aphrobi-

flacum und Abortivum, fowie als Mittel gegen bie Gicht bennst.

Shaneragamen (grich., sichtbar zengende Pflanzen) ober Blumenpflanzen, bie zweite Hauptabtheilnug des Pflanzenreiches, das Unterreich der samenbildenden Pflanzen, umfaßt die Hauptmasse der jeht iebenden, vornehmlich landbewohnenden und ungemein formenreichen Pflanzenweit und entwidelte sich erst während der Primärzeit aus farnartigen Arpptogamen (s. d.). Auf Grundides inneren anatomischen Baus und der embryologischen Entwidelung theilt man jeht das Unterreich der B. in zwei große Bauptclassen: in die Radtsamigen oder Ghunos permen (s. d.) und in die Decksamigen oder Angiospermen (s. d.). Diese lehteren sind in jeder Hinsicht welltommener und böher organisiert als die ersteren und haben sich erst später, im Laufe der Secundärzeit, aus dieser entwickelt.

Bhanomen (griech, phainomenon, von phainestal, sichtbar werben, ericheinen), Erscheisenunge, urfprünglich nur von Lufterscheinungen gebraucht, ist im philosophischen Sprachgebrauche bas, mas ben Ginnen erscheint, im Gegensat zw bem.in Begriffen Gebochten. Rach

Kant bebentet Ph. die erfahrungsmäßige Erscheinung, d. h. das in Zeit und Raum: wahrnehmbare Mannigfaltige, wie es nach unserem subjectiven Wahrnehmungsvermögen ist,
gegenüber den Dingen an sich, die als solche nicht erscheinen, sondern nur von uns als das
den Ph.en zu Grunde Liegende gedacht werden. Der Theil der Naturiehre, wonach die Waterie in Bewegung oder Aube zur Anschauung der ängern Singe tomut, nemnt Kant Phänomen ologie, und in ähnlichem Sinne nimmt Hegeldiesen Ansbruck, wann er tie Darstellung der Erscheinungsweisen des Geistes in seiner stufenweisen Ansbildung zum in sich vollendeten Wesen, eine Bhänomen singe des Geistes nennt.

Bhantafie (griech. phantasia, von phantazein, fichtbar machen, barftellen), Einkildungstraft, ift bas Bermögen des bentenden Menschen, aus empfangenen Einbrücken und baburch erbaltenen Borftellungen nene Borftellungen, wie sie in der Wirllichkeit nicht vorhanden sind, zu erzeugen. Im Gebiete der schienen Kunste nimmt die Ph. eine der ersten Stellen ein, da die Bedingung eines seden echten Runstwertes ift, von der Bb. belebt zu werden.

Bhantafie beifft in der Niufit ein Tonftild, bei welchem der Einbildungstraft des Tontilnstlers der freieste Spielraum überlaffen bleibt, ohne daß in Tonart und Tatt eine gewisse Einheit vermißt werden darf. Ein claffisches Muster vieler Art gibt Mozart in seiner "C-molt Fantasia".

Phantafiren, eine im gewöhnlichen Leben gebrauchte Bezeichnung für Die tranthafte Thatigfeit ber Phantafte, welche die Aerzte als Juftand mit dem Namen Delitium bes zeichnen.

Bhautasmagerie (vom Griech.) nennt man bie Runft, burch optifche Mittel (3. B. Sohle fpiegel) Luftbilber und meufchenahnische Geftalten, bie bem Unwiffenben "Gefpenfter" find,

ericeinen gu laffen.

Phantastisch nennt man das, was als Produkt der Phantasie aus dem Zusammenhang der Ersahrung heraustritt und die Grenzen der Wirlickeit überschreitet. Ein Phantast ist ant ast ist derzenige, welcher sich in selnem Urtheilen und Handeln von Einbitdungen leiten läßt und in seinem äußern Leben das Auffallende und Abentewerliche liebt; oft auch Jemand, der dem Ueberlieferten Opposition macht und auf den Gedieten des individuellen und gesellschafts lichen Lebens Resormen mit Ernst anstrebt.

Bhantufus, in der griechischen Dhithologie der Traumgott, ein Bruder des Morphens, welcher den Menschen angenehme Traume während bes Schlafes schidt. Der bentiche Dichter Tied (f. d.) gab unter dem Titel "Bh." eine Reihe Erzählungen und bramatischer

Spiele aus ben "Boltemarden" heraus.

Bhantom (griech., d. i. Scheinbild) werden in ber Mediein nachgebildete Theile des Körpers genannt, an benen Operationen eingendt werden. Am häufigsten wird der Ausdruck in der Geburtshilfslehre gebraucht, wo man unter Bh. eine Puppe und die gewöhnlich aus Leber nachgebildete, weibliche Unterbauchgegend versteht, an dem die geburtshilslichen

Operationen erlernt werben.

Bharas. 1) Bh., (hebr. parch, toptisch pouro, ven ouro, befehlend, mit bem männlichen Artiscl p), im alten Aeghpten so viel wie König, Fürst. Der Name ist durch semitische Bermittelung in der Form pheros in den griechischen Bericht des Herodot übergegangen. 2) Bh. oder Faro, Hazardspiel französischen Ursprunges, so genannt von dem Könige Bh., welcher auf einem der Kartenblätter abgebildet war und für ein schr gläckliches Blatt galt; wird mit 52 Blättern der französischen Karte gespielt. Die dabei vorsommenden technischen Ausbrücke sind durchgehends französ. Ursprungs, wenugleich sie mitunter so berfümmelt sind, daß ihre ursprüngliche Bedeutung nicht mehr erkannt werden kann.

Pharaonsratte, f. 3chneumon.

Pharifier (rabbinisch paruschim, Abgesonderte, vom hebr. parasoli, absondern) eine in der Zeit zwischen der Rücklehr aus dem Babylonischen Exil und der Maltabäerherrschaft entstandene religiös-politische Sette der Juden, waren die nationale und orthodore Partei unter den Juden, aus welchen das spätere Indenthum hervorgegangen ist. Den größten Theil der Synedristen ansmachend, waren die Ph. über das ganze südische Land verbreitet und zählten zu Herodes' Zeiten 6000 Mitglieder. Im Zeitalter Istu theilten sie sich in mehrere Schulen, von welchen die des Hillet und Schammai, zene den gemäßigten, diese den strengen Pharisissmus repräsentirend, die berühmtesten waren. Außer den schriftlichen Urfunden des A. T. erkannten sie noch die mündliche Uebertieserung als religiös-gestwiche Norm an. Bon den Sadduckern unterschieden sie sich dergematisch daburch, daß sie die Handblungen und Schissale der Menschen als gemeinsam ans der menschieden Freiheit und der göttlichen Einwirkung hervorgegängen wissen wollten; auch beteten sie am Dasem höherer Geister (auter und bester Engel) und der Unsterbilickeit der Seele mit Berzeitung seit. Bal.

Beiger, "Das Inbenthum und feine Gefchichte" (Breslan 1864-65): Biebermann, "Bierifaer und Sabencaer" (Burich 1854); Beber und holtmann, "Geschichte bes Beltes If-raal" (Leipzig 1867); hansrath, "Neutestamentliche Zeitschrift" (heidelberg 1868); Rein,

"Gefdichte Jefu von Razara" (3 Bbe., Burich 1867-72).

Pharmacie, allopathifche, f. Apothekerkunft.

Pharmacie, homovpathifche. Mit ber Berbreitung ber homespathie (f. b.) in ben Ber. Staaten ging bie Bermehrung und Bergrößerung homoopathischer Apotheten Band in Band. Im 3. 1835 importirte Bin. Raube in New Port Die erften bomoopathifden Mebicinen aus Dentschland und zu gleicher Beit begann er bie Beransgabe ber Werte Dahnemann's in englischer Ueberfehung. Geit ber Beit vermehrten sich homsopathische Apotheten febr rafch, fo bag gegenwartig nicht weniger als 24 Geschäfte bem ausschließlichen Bertaufe homoop. Medicinen und Bacher gewidmet find. Wie in Amerita boppelt fo viel bomoop. Aerzte practiciren als in ganz Europa zusammen, so gewann auch ber Berfauf betreffen-ber Arzneien und Bilder eine bebeutenbe Ausbehnung. Das größte Geschäft biefer Art ift bas von Boeride & Tafel, welche nicht weniger als fünf Ctabliffements in Rem Port, Philadelphia, Baltimore und Gan Francisco befiben. Bugleich ift ber Berlag bemoepathifcher Berte in englischer Sprache beinabe ausschlieklich in ihren Banben. letten gehn Jahre murbe bie homoopathische "Muteria Mediea" butch viele in Amerika einbeimische Heilmittel bereichert, und tamen viele berfelben in Europa in rosche Aufnahme. Obgleich noch immer die Mehrzahl der aus frischen Pflanzen bereiteten homöopathischen Essengen aus Deutschland bezogen wird, nimmt boch die Aussuhr abnlicher Brarares ameritanifcher Pflanzen von Jahr zu Jahr eine größere Ausbehnung an.

Pharmatopae (vom griech, pharmakopolia, Arzneibereitung) eber auch Dispenfa. torium (lat.) neunt man bas in einem Lanbe gebrandliche Buch, welches für bie Apethe-ter und Nergte die Borfcriften gur Einfammlung, Zubereitung, Ansbewahrung und bem Anstheilen (Dispenfiren) ber Argneimittet enthalt. In ben meiften gantern ift bie B. pfficiell und bie Pharmaceuten find fireng verpflichtet, fich an beren Borfdriften ju

balten.

Pharnabagus, ein mit bem toniglichen Saufe verwandter Berfer, ber fpatere Gemabl ber Apama, ber Tochter bes Artarerres, leiftete im Beloponnefischen Ariege ben Sportunern gegen die Athener, befonders burch Gelomittel, wefentlichen Beiftand, folog 410 r. Chr. mit Aleibiabes einen Separatfrieben, ließ benfelben aber 404 ermorben. Sparta's gegen Artarerres gewann er ben Athener Ronon als Befehlshaber ber perfifchen

Flotte, welche 397 bei Anicos flegte.

1) Bb. I., Ronig won Pontus, Grofvater Mithribates' bes Gr., eroberte Pharnaces. 183 v. Chr. Sinche, flibrte gegen bie mit ben Romern berbundeten Ronige ben Bergamum, Rappadocien und Bithhuien einen ungludlichen Rrieg, in welchem er alle Eroberungen wieder verlor und flarb 157. 2) Bh. II., Urentel bes Borigen, Sohn Ditthritates, bes Gr., trieb feinen Bater burch Emperung jum Gelbstmurb, murbe tarauf burch remischen Einfing Ronig, benütte ben Burgerfrieg zwifden Bompejus und Cafar, um fein Land gu vergroßern, wurde aber von Cafar (ber feinen Siegesbericht in ben fprichwörtlich geworbenen Worten: veni, vidi, viei, "ich tam, fab und fiegte", abstattete) rasch besiegt und fich in bas Bosporanische Reich, wo er balb nach seiner Antunft von einem seiner Diener ermorbet murbe.

**Bharlelus.** Stadt in der griech. Landschaft The ffalien, am Kluffe Enipeus gelegen, mit einer befostigten Atropolis. Jenfeit bes Enipeus lag ein berühmtes Beiligthum ber Schon im Macedonischen Rriege (197 v. Chr.) fant in ter Rabe von B. eine Schlacht flatt, und am 9. Ang. 48 erreng bier Cafar ten tentunrtigen Gieg über ten

Bompeins.

**Bharus.** 1) Rleine In fel an der ägyptischen Rüfte, berühmt durch ihren Leuchtthurm, der unter bie Bunberwerfe ber Belt gegablt murbe; ber Leuchthurm felbst murbe nach ber Infel ebenfalls Ph. genannt, welcher Rame bann für jeden Lendthurm in Gebrouch gefommen ift. Alexander ließ die Infel burch einen Damm mit dem Festlande und bem hafen von Alexandria verbinden. 2) In fel an der Dalmatischen Küste, deren gleichnamige Stadt bie Romer unter Aemiline Banline zerfterten.

Phofen (vom griech. phasis, Schein, Ericheinung) ober Lichtgefiglten, bie infolge ibrer Stellung gegen bie Sonne verschiebenen, periobisch abwechselnten Erscheinungen bes Mondes (bie fog. Donbphafen) und einiger Planeten. Je nachtem namlich bie Entbewohner die ber Sonne jugewendeten Theile ber von iht erleuchteten, an und für fich tunkein Weltkörper, gang, theilweise ober gar nicht sehen, erscheinen ihnen Dieselben rund ober voll befenchtet, halbtreisförinig, fichelartig ober ganz buntel. Bet Merrur und Benns find biefe Ph. schon burch mittelmäßige Fernröhre zu beobachten, und zwar erscheinen sie sicht formig am hellsten. Wars hingegen weicht für und sehr menig von ber Krusgestaft ab, da ber und sichtbare, erlenchtete Theil ber Scheibe nie weniger als 1/2 ber ganzen Soeibe beträgt. Außerbem versieht man unter Ph. bie im Natur- und Menschen vor sich gehenden Entwidelungsfürfen.

Bhafis ober Rhinn (jest Rione), Gluf in ber alten Lanbichfit Rolchis, am Schwarzen Meere, beffen oberer Lauf Giantos biefi. Der Argonautenfage nach landete Jason an ber Pflindung bes Bh.

Phelps, John Wollcott. Brigadegeneral der Freimikigemarmee der Ber. Staaten, wurde am 13. New. 1813 zu. Guilford; Bermont, gedoren, graduirte 1836 zu West Point, trat hieranf als Lieutenant in die Artillerie und nahm am Feldzuge gegen die Semprolen in Florida, am Mexicanischen Kriege und an der Utah-Expedition theil, resignirte aber im Rovember 1859 und lebte als Brivatmann zu Brattleborough, Berment. Beim Ausbruch bes Baltgerkeiges wurde er Oberst des 1. Bermont-Freiwilligenregiments, commandirte eine Zeitlang das Feldlogen zu Newport News in der Nahe von Fortres Wonroe, wurde zum Brigadegenorus ernapnt und später der Expedition des Generals Butler nach dem Golf von Mexico beigegeben, zwang im Berein mit Commander Borter die Forts Jackon und St. Philip (28. April 1862) zur Uebergade, nahm an der Beschung von New Orleans (1. Mai) theil und bemächtigte sich bald barouf der 6-7 Meilen oberhalb dieser Stadt gelegenen seinblichen Berte dei Carrollton am Mississippi. Wegen eingetretener Mißheligsteiten mit dem Obercommandanten Butler (er hatte Reger als Soldaten eingereiht-und war durch einen Beschl Butler's gezwungen worden, dieselben zu entlassen) nahm er im September 1862 seinen Abschied und zog sich nach Brattleborough in's Privatseben zurück.

Phelps, Darwin, geb. ju East Granby, hartford Co., Connecticut, tam als junge Baife mit feinem Großbater nach Ohio, studirte an der "Western University" und in Pittsburg die Rechte, ließ sich 1835 als Abvotat in Armstrong Co., Pennsylvania, nieder, war 1855 Mitglied der Staatslegistatur, 1860 Delegat jur "Chicago Convention" und wurde

als Republifaner in ben 51. Congreg gewählt.

Bhelps. 1) Counth im mittleren Theile des Staates Miffourt, umfast 600 engl. O.-M. mit 10,506 E. (1870), darunter 334 in Deutschland, 52 in Deutsch-Oesterreich und 37 in der Schweiz geboren; gegen 5714 im J. 1860. Das Land ist wohle bewässer, hügelig und fructbur. Dumptort: Rolla. Liberal-demotr. Majorität (Präsidentenwahl 1879: 210 St.). 2) Township in Ontario Co., New York, 5130 E. Das gleichnamige Bostdorf hat. 1355 E. und liegt an der New York Eentral-Babn.

Phensl, and Phen plattohol, Bhen platro ver Carbolfaure genannt, ift eine organische, gewöhnlich aus dem Steinlohlentheer dargestellte, früher mit dem Kressot (f. d.) verwechselte, dige Saure, welche aus Saureptoss, Wasserstoff und Roblenstoff besteht, in langen, farblosen Radeln krhstallisiet, eigenthümlich (nach Bibergeil) dustet und schaf brennend und äbend schweckt. Ein mit Salzsaure benetzer Fichtenspon wird durch Ph. schon blau gefärdt. Das wassersies Ph. schmitzt bei 34°, siedet dei 188°, ist geschmolzen wenig schwerer als Wasser, in Wasser wenig, in Allohol, Aether und Essissaure leicht löstich und wirkt selbst in kleinen Dofen giftig. Ph. verhindert in alkalischen Flüssigkeiten die Schimmels und Insuscrienbildung bester als Ameisensaure. Phenolfarbstoffe nennt man die von Ph. abgeleiteten fürdenden Salze.

Phern, alte Stadt in der griech. Landschaft The sfalien, war befestigt und von einer Menge von Garten und Landhaufern umgeben. Wichtig wurde Ph., seitem der Tyrann Jason (378 v. Chr.) eine mächtige Herrschaft gegrundet hatte. Der Schwiegerschn Jason's, Alexander (370—357 v. Chr.) war seiner unerhörten Grausamkeit wegen berüchtigt,

Ueberrefte von Bb. finden fich bei bem beutigen Beleftino.

**Pherefrates**, Dicter ber afteren Attischen Komörie, alterer Zeitgenosse res Aristophanes, soll etwa 18 Stude versaßt haben, von benen nur noch einige Fragmente übrig sind. Rach ihm ist ein Bersmaß, das "Metrum Pherecrateum", benannt. Die Bruchstüde hat Meinete in den "Fragmenta comicorum Graecorum" (Berlin 1839) gesammelt.

Pherefydes. 1) Grichifder Bhilosoph, von ber Insel Spros, im 6. Jahrh, v, Chr., soll sich burch bas Studium phönizischer Schriften gehilbet baben und Lehrer bes Phibagoras gewesen sein. Er wird unter ben ersten profusschen Schriftstellern genannt und schrieb zuerst von ben Griechen über die Natur und die Götter. 2) Ein Logograph (Historisch), um 400 v. Chr., deffen Pauptwert "Autochthones", die griechischen Sagen in genealogi-

T.-P. VIII.

fchen Reihen umfaßte. Die Fragmente find in C. Maller's "Historicorum Graccorum

fragmenta" (Baris 1840) gefammelt erfcienen.

Phi-Beta-Kappa, eine ameritanische Studentenverbindung, gegründet von dem nochmaligen Brasidenten Thomas Jefferson auf dem "Wiltiam and Mary College" in Birginia, von wo sich dieselbe auf andere ameritanische Atademien verbreitete. Ihren Ramen hatte dieselbe ven den Ansangsbuchstaden der griechischen Worte: "Philosophia die kybervefes", d. i. "Die Philosophie des Lebens Richtschungen. Andere Studentenvertindungen, mit denen die früheren Witglieder auch nach der Studienzeit in regem Berkehr bleiben, sind die Chi-Phi-Brüderschaft, die Delta-Phi-Brüderschaft und die Zeta-Psi-Brüderschaft.

Phibias, ber berühmtefte Bilbhauer bes Alterthums, ber Gobn bes Charmibes, and Athen, wurde mabricheinlich um 500 v. Chr. geboren. Geine Anaben- und Junglingsjahre fielen bemnach in die Beit der Perferfriege, fein Mannebalter in bie Beit ber höchsten olute Athen's. In seinen Werten, welche nach bem Benguiffe der Alten unübertroffen und unübertrefflich waren, spiegelte fich die Glanzperiode wieder. Als sein erfter einheimischer Lebrer wird Deglas genannt, als zweiter Ageladas von Argos, ber neben Bh. and noch Dipron und Bolpflet bilbete. Die felbftfanbige Thatigfeit bes Meiftere fceint mit bem Anfange ber Bermaltung Rimon's (471 b. Chr.), feine erfte Periebe mit ber Daner blefer Berwaltung gleichzeitig zu fein. In fle fallen blejenigen feiner Berte, Die eine Be-ziehung zu ben Perfertriegen haben, fo eine zum Andenten an bie Schlacht von Marathen in Delphi geweihte Erzgruppe, bas toloffale Erzbild der Athene Promachos, zur Erinnerung ber Siege aber bie Berfer auf ter Atropolis ju Athen aufgestellt, und bie Athene in Platas, bas Beibgeschent aus bem Chrenichn ber Plataer. Die zweite Periode tes Th., fein Dannebalter bis jum Greifenalter, fallt mit Periftes' Bermaltung gufammen, und umfaßt bie berahmteften feiner Berte, barunter namentlich bie aus Golb und Elfenbein gearbeitete, etwa um 43 v. Chr. vollentete Roloffalftatue ber Athene Bartbenos, im Barthenon ju Athen, und ben etwas fpater geschaffenen panhellenischen Zens zu Olympia, cienfalls ein Golbelfenbeinbilb, und jugleich bas gefriertfte Runftwert tes Alterthums. Ben ben fonftigen Schidfalen bes großen Runftlers ift nichts Raberes befannt; nur über fein Ente haben wir genanere nachricht. Nachtem er von Olympia (432) mit gregen Chren nach Athen gerudgelehrt mar, murre er ben ben Feinben bes Berilles ber Beruntrenung bes Golbes bei Anfertigung bet Athene Barthenos angeflagt. Bon tiefer Antlage reinigte er fich zwar, indem er ben abnehmbaren Geltichmud bee Biltes nachwagen ließ. hierauf ber Gottestafterung befdulbigt, ba er fein eigenes und bes Berifice Portrait auf bem Schifte ber Göttin angefracht hatte, wurde er in den Aerker geworfen, und flarb dafelbst, ohngefähr 68 Jahre alt, entweber infolge einer Krantheit ober an Gift. Außer ben ichen genannten Werten und noch vielen anderen, welche meistens nur tem Namen nach befannt find, wird bem Bh. auch ber bilbnerische Schmud bes Barthenon, bes berühmten Athenetempels auf ber Atropolis ju Athen, bestehend aus Giebelgruppen, Metopenfries und einem Fries um bie Cella, zugeschrieben. Doch ist bies nur babin zu verstehen, daß biese Werte von seinen Schulern und unter feiner Leitung, theilmelfe vielleicht auch nach feinen Angaben, ausgeführt wurden. Bgl. D. Müller, "Commentationes de Phidiae vits et operibus" (Gettingen 1827); Breller's Artikel "Bhidias" in Ersch und Gruber's "Enchklopadie" (3. Section, Bb. 22); Brunn, "Geschichte ber griech. Klinstler" (Bb. 1, Braunschweig 1853); Orerbed, "Geschichte ber griech. Plastik" (Bb. 1, Leipzig 1857; 2. Aust. 1870).

Billa (jest Djefiret - el-Birbeb), Infel im Nil, an ber Sutgrenze bes alten Negyptens, mit einer Statt gleichen Ramens. Der berühmte Ifistempel bafelbft murbe

erft von Btolemass Bhilarelphes begonnen.

Philabelphen, ein zu Narbonne, Frankreich, entstandenes freimanrerisches Spstem mit "Erkenntnisstufen" an Stelle der hoben Grade. Eine andere Gesellschaft dieses Namens wurde in Besangen unter freimaurerischen Fermen gegründet. Ansangs der Belitik sern, führte der Brigadegeneral Jacques Joseph Dudet dieselbe auf dieses Gebiet und suchte sie für seine Zwede zum Umstwez der Regierung des ersten Napeleon zu benutzen. Auch General Woreau gehörte unter dem Namen "Fabius" derselben an und soll sie später nach Philadelphia verpstanzt haben. Weitere Spuren des Ordens auf amerikanischem Beden sinden nicht; auch in Europa verschwand derselbe bald.

Philabelphia, die bedeutentfie Start bes Staates Bennfplvanie, an Bevöllerung bie zweite, an Umfang und Zahl ber Gebäute bie erste Stadt des amerik. Continents und zugleich die erste Fabrifftadt besselben, liegt auf einer Landzunge, zwischen bem Delaware und dem Schuhlfill River, 96 engl. M. von der Mündung der Delaware Bah in bas Atlantische Meer, 136 M. nextöstich von Wolfington und 89 M. substitution von New

Port. Das alte "State House" (auch "Independence Hall" genannt) liegt unter 39° 56' 59"; nordl. Br. und 75° 9' 54" westl. L. Das Areal ber Stabt bilbet größtentheils eine Chene von 2 bis 4 DR. Breite zwischen biefen zwei Fluffen mit einer Erhöhung von 30 bis 80 g. über bem hochwaffer. Diefe geräumige Ebene erstredt fich fiber bie beiben Fluffe im D. und W. hinans und umfaßt bie jum Staat Rem Jerfen gehörige Stadt Camben, jenfeit bes Delaware, sowie die Borftadt Beft. Philabelphia, jenseit bes Schupftill. Rach R. hin erhebt sich bas Land ju fleinen Sugeln, auf beren Scheiteln und an beren Abhangen sich verschiebene blübende und meistens sehr gewerbthätige Borftabte hindehnen, die insgefammt innerhalb ber Grenzen bes Municipalgebiets liegen. Der bicht angebante Theil ber Stadt hat eine Lange von fiber 5 DR, ben Delaware entlang und eine Breite von 3 bis 4 DR. von D. nach 2B. und bebedt einen Flacenraum von aber 12 D.-Dt. Bor bem Jahr 1854 war bie Municipalität ber eigentlichen Stadt Bh. auf ben zwifchen ben beiben Fluffen gelegenen Landftrich befchrantt, ber urfprunglich von Benn jur Abgrengung ber Stadt angewiesen worben mar, und einen Flachenraum bon 2 DR. gange und 5 DR. Breite bededte. Dicht baran fliegen mehrere Diftricte, von benen jeber feine eigene Municipalorganisation besas, so z. B. Southwart und Monamensing im S., Rorthern Liberties, Rensington, Spring Garden und Benn Township im N., und West Philadelphia, jenseits des Schunkfill. Außer der eigenklichen Stadt (City) und den Districten umsaßte das County Bh. noch mehrere andere Städte und Dörfer, wie Germantown, Cheftunt Sill, Manahunt, Frantford, Bort Richmond, Destonville, Habbington, Rorborough, Leverington, White Hall, Bridesburgh, Nicetown, Rising Sun u.a., bie insgesammt im J. 1854 durch die Consolidationsacte vereinigt wurden, so daß bas Municipalgebiet jett bas ganze ehemalige County Ph. mit einem Flacheninhalt von 128 engl. D.-M. umfaßt. In Folge biefer Consolibation ficht Bh. an Umfang unter ben Städten ber Erbe nur London nach und übertrifft Rem Port um mehr als bas Funffache. Innerhalb biefes ungeheuren Flächenraumes gab es 1873 über 300 M. gepflasterter Strafen mit nabezu 130,000 Gebauden. Das gegenwärtige Stadtgebiet erftredt fich von ber burch ben Bufammenfluß bes Schuplfill mit bem Delaware gebilbeten Landjunge League Island im G. bis Germantown, Cheftnut bill und Frantford im N. (eine Lage von 22 M.), und vom Delaware im D. bis jur westlichen Countygrenze, 2 M. jenscit bes Schubliu. Mit einigen Ausnahmen find die Strafen rechtwinkelig angelegt; im norboftlichen Theile ber Statt finbet man jeboch manche Unregelmäßig-Die von R. nach G. laufenden Straffen find bem Delaware aus nach Rummern benaunt, 3. B. Frout (Erfle), Zweite, Dritte Str. u. f. w., und erftreden fich bis jur Biernubstebenzigsten Strafe jenfeit bes Schupftill. Die von D. nach B. laufenben Strafen bagegen führen bie verschiedenften Ramen. Durch die Martet (fruber Digh) Str. wird Bh. in eine Rord- und Gubfeite gefchieben, baber auch bie Strafen, welche bie Martet Str. burchschneiben, nach Rord und Gub unterschieben werben, 3. B. Nord Fünfte und Sub Fünfte Str. Die Numerirung ber Banfer geschieht nach Blods aber Squares (Bulergevierte). Auf jeben Blod ober Square tommen einhundert Nummern. In ben bon Dft nach Beft laufenben Strafen befinden fich bie geraben Bablen auf ber Sud-, bie ungeraben auf ber Rorbseite. Bill ein Frember 3. B. bas Bans 1618 Arch Str. auffuchen, fo weiß er fofort, bag baffelbe zwifchen ber 16. und 17. Strafe und auf ber Gilbfeite gelegen ift. In ben von R. nach G. laufenben Strafen befinden fich bie geraben Bablen auf ber Beft., Die ungeraben auf ber Oftfeite. Die 5 DR. lange und auf mehr als 3 Dt. bicht angebante Dartet Str. bat eine Breite von 100 fing und ift größtentheils vom Engrospandel in Beschlag genommen, obgleich man auch viele Aleingeschäfte findet. Man sieht hier viele großartige Gebände, worunter namentlich der kolosiale Laden ber Dry Goods-Sandler Good, Bonbright & Co., sowie das Etablissement der Berlagsfirma J. B. Lippincott & Co. zu erwähnen sind. Die Hauptstraße aber ift die einen Blod fildlich von ber Martet und mit berfelben parallel laufenbe Chestnut Str., bie Gie beginnt am Delaware und erfür Bb. bas ift, was ber Broadwah für Rew Port. streckt fic 2 DR. weit aber ben Schuplfill hinaus. Sehr zu bedanern ist der Umstand, daß bei ber urfprünglichen Auslegung biefer prächtigen Strafe nicht auf größere Breite (Diefelbe beträgt nicht ganz 60 Fuß) Audsicht genommen wurde. Der untere Theil ber Strafe, bis jur 3. Str., ift fast aussalieglich bem Großhandel gewidmet, ber hier in prachtvollen Gebauben aus Braunftein, Marmor, Gifen und Sanbstein feine Beimftatte hat. Befoubers zu erwähnen ift hier bas gigantische, achtstödige Granitgebante bes burch feine Batentmebicinen befannt geworbenen Dr. Japne. An ber G. Dftede ber 3. Str. befindet fich bie E.-2. VIII

Sanptoffice ber "Western Union Telegraph Company". Der Anblid, ber fich bem lage bee Beobachtere am Durchichnittepuntte ber 3. und Chefinnt Str. bietet, ift ein grofinte ger, benn hier befindet man fich im Centrum und Bergen ber Finangwelt. Die 3. Etr., Mord und Gub von ber Chefinut, wimmelt von Banten und Mallerbureaux, und über fic erblidt ber bie Stroffen entlang Schreitenbe ein Remmert von Telegraphentratten. Bahrend ber Befchaftsftuaben brangen fich bier bichte Daffen von Menfchen und gubrwerten jeber Art. Eine turge Strede fublich von Choftunt Str. erblidt man in ber 3. Str. mehrere bervorragende Bebaube, worunter namentlich bie "Girard-Bank", ans weißem Marmor mit torinthifder Gaulenordnung, Erwähnung verdient. Den Beg bie Cheftunt Str. hinauf fortsetend, bemertt man bie "Bank of North America", ein Braunfteinge-baube im florentinischen Stol, bas elegante weiße Diarmorgebaube ber "Fidelity Bafe Deposit and Insurance Company", bas Marmorgebaube ber "Commonwealth-Bank", bas prächtige Bollhaus, ebenfalls ans weißem Marmor mit borifcher Saulenerdnung, nub bicht baneben bas Centralpostamt; auf ter entgegengesetzten Seite zeigt fich eine ganze Reihe imposanter Bantgebante aus Marmor und Granit. Die ganze Gutfeite tes Blode ven ber 5. bis jur 6. Str. nimmt bas "State House" ein, unter allen biferiforn Gebauben ber Republit bas wichtigfte, benn bier mar es, wo am 4. Juli 1778 bie Unabbaugigteit ber Colonien ertlart murbe. Es ift ein einfacher, aber nicht unfchener Bau ans Badfleinen, mit einem nabezu 200 fuß hoben Thurm, von welchem man eine practige Aussicht über die Stadt genicht. Das Gebaude wurde 1729—1734 errichtet. Der ese liche Saal im erften Stod ist die sogenannte "Independence Hall", tie "Wiege ter amerikanischen Freiheit". Dieser Saal ift jest bem Publikum geöffnet und befindet sich noch ziemlich in bemfelben Buftante wie an jenem bentwürtigen Tage, an welchem tie Colonien tas Jod England's abichuttelten. Der obere Stod enthalt bie Gale bes Stadtrathe. In ben Seitenflügeln res Gebautes befinden fich bie Bureaux ter Stattheborben, wie 3. B. Die Anteftube bes Mapors, bas Centralburean ter Polizei, fomie bie Gale verfchickener Gerichtshofe. An ber Glidwestede ber 6. und Chefinut Str. fieht bas toloffale Braunfteingebaube bes "Public Lodger", tas größte Beitungegebaute ter Erbe. Ginige Schritte weiter oben erreicht man tas icone Gebaube bes "Philatelphia Demotrat". Gegenüber, auf der Norbseite, gewahrt man eine lange Reihe palastähnlicher Kaustaten aus Marmor, Granit und Brannstein, sowie bas geschwaadvolle eiserne und weiß angestrichene "Guy's Hotel". An ber 7. und Cheftnut Str. befinden fich mehrere Zeitungeerpetitionen und, in ber Mitte bes Bleds, ber prachtvolle Ban bes alten Freimaurertempele. hier aufmarts brangen fich nun bie prachtigften Rauflaben bicht aneinanter. An ber Gutoftede ber 9. Str. befindet fich bas grandiofe "Continental Hotel", eines ter größten und besten Hotels im Lande, und diesem gegenüber das "Girard House", ehemals das erfte und noch immer eines ber erften Botels ber Ctatt. Weiter aufwarts manternb paffirt man bie große Jumelenhandlung von Calewell & Co., bas Marmorgebaube bes Teppichgefcafts McCallum, Crease & Stean, bas "St. Lawrence Hotel", "Fox'-American Theatre", tas stattliche Granitgebäube ber "American Sunday School Union" und erreicht entlich ben foloffalen Marmorbau von C. C. Bbite's "Dental Depot", in beffen unterm Ctod fich die großartige Juwelenhantlung von Bailen & Co., die größte und schänfte in Amerika, befindet. Zwifden ber 12. und 13. Str. gewahrt man die "Concert Hall" und bicht taneben bas "Chestnut Str. Theatre"; fotann bas Bebaute ber "Young Men's Christian Association" (tie im 3. 1873 einen neuen grofortigen Bau weiter oben in ber Strafc aufführen ließ), tos neue Granitgebaube bes "Presbyterinn Board of Publication" und bie Munge ber Ber. Staaten, ein Marmorgebaute mit ionischen Gaulen. Ben ber Broad Str. bis jum Schupftill bat bie Chestnut Etr., außer bem neuen prachtvollen "Colon-nade Hotel" und bem muntericonen Marmergebante ber Schuittmaarenfirma homer, Collabon & Co., wenig Merimuriges; ter Gefcaftetheil ber Strafe hatte 1878 bier fein Ende erreicht, und man begegnet barüber hinaus nur noch bequem eingerichteten aber anfpruchelofen Wohnhaufern. Gine fcone, ciferne Brude führt über ten Coupltil nach bem westlichen Theil ber Strafe, ter noch mehrere Blode weit mit ftattlichen Bobuhaufern angebaut ift; bald jerech erblickt man nur noch einzelne elegante Lantfipe, bis fich bie Strafe in eine Region verliert, auf ber nur bier und bort vereinzelte Baufer ficben. Die "Cars" (Bferbe-Eisenbahnwagen) ber Chestaut und Walnut Str.-Linje burchfabren fast Die gange Länge biefer Straffen, welche bis über bie Broad Str. hinauf mit fleinen Quaberbleden, ren bort an mit gewöhnlichen Pflasterfteinen belegt find. Für Die nachtliche Beleuchtung ift vortrefflich geforgt; hierzu tommen noch bie vielen großen Laternen vor ben hotels, Theatern, Restaurationen u. f. m., sowie die prachtige Beleuchtung ber entlosen Reihen

von Raufläben. Unter ben fibrigen Straffen von Bh. verbienen besondere Ermabnung: bie Broad Str. (eigentlich bie 14.), bie langfte Strafe, bie irgent eine Stadt ber Erbe anfzuweisen bat. Sie beginnt im außerften Guben ber Stadt auf League Island und lanft in fonurgeraber Richtung bis jur augerften nörblichen Grenze. 3bre Lange beträgt volle 22 Meiten, boch ift fie etft von ber Bafbington Avenue bis jur Columbia Avenue (eine Strede von ungefahr 31/2 DR.) bicht angebaut. Ihre Breite beträgt 113 fuß. ber Ede ber Bafbington Avenne erblidt man ben großen Babnhof ber Bhilabelphia-Bilmington-Baltimore-Eifenbahn, etwas weiter oben bas Tanbftummeninftitut und bie brachtvolle Baptiftentirche "Beth-Eben", bicht baneben "Horticultural Hall" und unmittelbar neben biefer bie "American Academy of Music", im italienifch-bygantinifden Styl aus Badftein erbant; fobann bas "Natatorium", bas palaftartige Gebaube ber "Union League", im frang. Renaiffanceftel, aus Budftein mit Façaben von Granit, Braun- und Badffein; bas unicone Gebande (ein neues foll bemnachst errichtet werben) ber "Aqualemy of Natural Bolenoes", und bas große und fonne "La Pierre House", eines ber ersten hotels ber Stadt, nur wenige Schritte von ber Chefinut Str. entfernt. Am Durchfcniftepuntt ber Broad und Martet Str. war 1872 mit bem Ban eines neuen Rathbaufes begonnen worden, bas nach feiner Bollenbung eines ber großartigften Gebäube in Amerifa fein wirb. An ber Ede ber Broad und Filbert Str. erhebt ber 1872 vollenbete, granbiofe neue Freimaurertempel, int normannifden Styl aus Granit errichtet, seine ftolsen Mafien über bie umliegenben Baufer, Bon bem gigantifden Thurm beffelben genießt man eine entgudenbe Anssicht fiber bie Stadt. An ben Eden ber Broad und Arch Str. erblidt man bret Rirchen, eine lutherische, eine Baptiften- und eine Methobiftentuche, lettere ein prachtvoller gotbifcher Ban ans weißem Marmor mit hobem Thurm. Ede ber Broad und Cherry Str. wurde 1872 mit bem Ban eines neuen Gebaubes fur bie Atademie der schönen Aunste- begonnen. An der Broad und Callowhill Str. befindet sich bas Baffagierbevot ber Bbilabelphia-Reading-Eifenbahn und forag gegenüber bie berühmte Loco--motivenfabrit von Baldmin, eines ber größten Ctabliffemente biefer Art auf ber Erte. An ter Broch und Green Str. ift eine foene Bresbyterianerfirche im normannischen Styl und ba-neben bie prachtvolle Shnagoge "Robef. Scholem" in maurifder Bauart zu bemerten. Ben ber Coates Str. an bis zur Columbia Avenue bietet bie Broad Str. eine prachtvolle Perspective prächtiger Balafte, wie fie tunm irgendwo fconer gefunden werden taun. Gie erinvert an tie Fifth Avenue in New Port, die fie aber an Mannigfattigleit ber Bauftyle übertrifft. Unter ben abrigen Strafen Bh.'s erwähnen wir noch: Die Balnut Str., Die, namentlich jenfeit des Schupftill, riele practvolle Palais und Billas aufzuweisen hat; die Arch Str., eine ber fconften und freundlichsten ber Stabt, mit einem Theater, einem Mufeum, einem Opernhaus, mehreren Rirchen und hotels; Die Achte Str., mit langen Reiben eleganter Detailhandlungen; bie 3 weite Str., bie "Bowery" ber Dualerftabt, mit ihren funf Mcilen langen Reiben von Laben und Buben aller Art; bie Spring Garben Str., eine ber fconften und Breiteften Strafen ber Stadt; bie Dritte Str., Die ben ber Martet bis jur Balnut Str. für Bb. bas ift, was bie Ball Str. für Rem Dort, nämlich bas finangielle Centrum; Die Ganfom Str. mit ihren Drudercien, Schriftgiefereien und Berlagebandiungen; bie fiberaus gewerbreiche, forag laufende Ribge Avenue mit Bood's großer Effen- und Bronzegiegerei; bie frumm und unregelmäßig laufenbe Dod Gtr. mit der schönen Borfe (Merchants' Buchange), einem Practban aus Marmor mit einer berr-lichen halbfreisformigen Sanlenfagabe; die Delaware Avenue, tie fich an der gauzen Delawarefronte hinerftredt und blos auf ber einen Seite mit Baufern bebaut ift, wahrend fich auf ber andern die Werfte und Landungspläge befinden. Die unmittelbare Delawarefronte wor urfprunglich eine 30-50 Fuß hobe, fteile Feldwand, die dem Billen Benu's gemäß zu einer öffentlichen Bromenate eingerichtet und nie mit Daufern bebaut werten follte; jest ift biefelbe viele Meilen weit mit Baarenbaufern angebaut. Das Baffer bes Stromes ift bier 35-60 fuß tief; bas Steigen ber Flut betragt nur ungefahr 6 fuß. Dit Ausnahme ber Broad, ber Martet, ber Spring Garben und einiger anberer Strafen find die Bauptstrafen burchiconittlich 50 bis 66 Fug breit und bilben Gevierte mit Geiten von 800 bie 450 gug Lange. Die meiften Gevierte (squares ober blocks) find wieterum durch Meinere Strafen und Gaffen abgetheilt. Die Strafen find größtentheils mit ben gewöhnlichen Pflafterfteinen (cobble stones) gepflaftert; die Cheftnut, die Dritte, bie Zweite, Die Balnut Str. bagegen mit tubifchen Steinbloden. Auch find bereits ba und bort mit neueren Bflafterungsarten Berfuche gemacht worten; fo ift tie Broad Str. Aber eine Meile weit mit Delg gepflaftert. Die Strafenbelenchtung ift ausgezeichnet. Innerhalb ber angebanten Theife ber Stadt gibt es 12 fog. "Public squares", b. b. partartig angelegte, offentliche

Blate, namlich: "Independence Square" binter bem State House; "Washington Square", unmittelbar füdwestlich von letterem, ehemals der Begrähnisplan der Revolutionstrieger; "Franklin Square" mit einer fconen Fontane; "Lugan Square", wo 1864 bie grege "Sanitary Fair" jum Beften ber franten und verwundeten Unionetampfer abgebalten wurde; sodann ber "Rittenhouse Square", ber "Penn Square", ber "Jesterson Square", ber "Norris Square", ber "Shackamaxon Square", ber "Fox Square" nub ber "Germantown Square". Außer biesen ist zu bemerken ber "Hunting Park" im nörtlichen Theile der Stadt; ber im Gudweffen gelegene "Point Broeze-Park", hauptfachlich als Rensbabn benubt; ber Barabeplat ber Milig von Ph., auf ber Rordweftfeite bes Depamen. fing-Gefängniffes gelegen. Mit gerechtem Stolze blidt jeber Philadelphier auf ten bert-lichen "Fairmount Park". Rabezu viermal fo groß als ber Centralpart in Rem Port, übertrifft er an Umfang ben "Brater" in Bien um mehrere hunbert Acres, ben "Phoenix Park" ju Dublin um nabejn bas Doppelte, bas "Bois de Boulogne" um ein Drittel, ben Bindfor "Great Park" um zwei Funftel. Bis 1873 hatte ber Part, ben auch bie foone Lincoln-Statue von Rogers fomilat, 5 Mill. Doll. geloftet. Seine Lage, auf beiden Seiten bes Schupltill, und feine naturlichen Bortheile find unübertrefflich, und auch bie Runft bat bereits viel gethan, um biefen Bergnugungsplat zu einem Mufter feiner Art zu machen. Dit ben in letter Beit bingugetommenen Erweiterungen bat ber "Fairmount Park" einen Sladeninhalt von 3218 Acres. Auch an prachtigen Begrabnigplagen bat Ph. teinen Mangel. Die bebeutenbften berfelben find: ber am Schupftill gelegene, foone "Laurel Hill Cemetery" mit seinen practivollen Anlagen und toftbaren Monumenten; ferner "West Laurel Hill Cemetery", "Woodland C.", "Monument C.", "Glenwood C.", "Cathedral C.", "Mount Vernon C.", "Odd Fellows' C.", "Mount Peace C." n. a. Auch innerhalb ber bicht angebauten Stadt besinden sich noch mehrere alte, jeht nur noch selten bennste Friedhöse; besondere Erwähnung berdient der Rirchhof der "Christ Church" in ter Arch Str., swifden ber 4. und 5. Strafe, benn hier ruben bie fterblichen leberrefte Benj. Franklin's. — Mit Recht burfte man Bh. Die "Stadt ber Rirchen" neunen, benn Die Babl berfelben belief fich 1872 auf nicht weniger als 450, bie noch im Ban begriffenen nicht ein-Davon geboren ben Epiftopalen 85; ben Baptiften 50 (barunter 2 bentiche); ben Dethobiften 89 (barunter 2 beutiche und 5 fur Farbige); ben Bresbyterianern 69; ten Unirten Presbyterianern 11; ben Reformirten Presbyterianern 8; ben Unabh. Bresbyterianern 1; ben Lutheranern 26 (barunter 13 beutiche); ben Deutid-Reformirten 15; ben Bollandifch-Reformirten 4; ben Unitariern 2; ben Universaliften 3; ben Congregationaliften 2; ben Dudfern 14; ben Ratholifen 40 (6 beutsche); ben Ifraeliten 8; ben Swedenbergia-nern 3; ben herrnhutern 4; berschiebenen sonstigen Confessionen 16. Unter biefen Gottehäusern zeichnen sich viele durch prachtvolle Bauart aus. Besondere Erwähnung verdienen: bie "Alte Comebentirche", icon vor Benn's Antunft von den fcmebifden Anfieblern ge-grundet und jest ben Epistopalen geborenb. Es ift Die altefte Rirche der Stadt und von hobem historischem Interesse. Die "Christ Church" (Epistop.), 1696 gegründet, ift bie berühmtefte aller Rirchen in Ph., ba fie mabrend und nach ber Revolutionezeit von Basington, Jesserson, Franklin und anderen Patrioten regelmäßig besucht wurde. Ihre Architeftur bietet nichts befonbers Dertwurbiges, aber ber Thurm enthalt ein icones Gledenfpiel; ferner bie Baptistenfirche "Beth Eden", ein eben vollendeter Prachtbau gothifchen Style; Die herrliche, beutsche, Intherische "Bionstirche", and Brounftein im remanischen Stul; tie Ard Str.-Methobistentirche", gothischer Banart, aus weißem Marmor. Die Ratholifde Rathebrale", ein grofartiges Bauwert aus rothlichem Caubftein im romifch-torintbifden Styl mit 210 Jug hober, gewaltiger Ruppel, Die tatholifche Rirche St. Charles Borromeo, die jubifche Sonagoge Robef - Scholem, ein Prachtban im faragenischen Styl.

Unterrichts wefen. Wenige Städte der Union haben ein so vertresiliches Freischulenspstem wie Ph. Dasielbe umfaßt gegenwärtig (1873) nicht weniger als 414 Schulen, in benen die Kinder nicht nur kostenfreien Unterricht erhalten, sondern auch unentgeltich mit ben nothwendigen Schulbuchern versehen werden. Die Stadt Ph. bildet den ersten Schulbistrict des Staates und sieht unter der Jurisdiction eines "Board of Controllers of Public Schools", dessen Mitglieder alljährlich im Juni von den Schuldirectoren gewählt werden. Der District enthält 29 Schulsectionen, eine für jede Bard, und jede Section sieht unter der Aussicht eines "Board of Directors", der vom Bolle auf drei Jahre gewählt wird. Die Schulen des Districts sind in folgende Classen oder Grade eingetheilt: 1 Central-Hochschule für Rnaben, 1 Normalschule für Mätchen, 58 Grammarschulen, 38 conselidirte Schulen, 109 Secundärschulen, 186 Primärschulen und 26 öffentliche Abendschulen.

Die Babl ber Schiler, welche biefe Schulen 1871 befachten mar 87,428, welche von 163 Lehrern und 1505 Lehrerinnen unterrichtet murben. Die Ginnahmen bes Schulfonbe ber Stadt Bh. betrugen in bem Schuljahr 1871/72 im Gangen \$1,390,705; Die Ausgaben beliefen fich mabrend berfelben Periode auf \$1,370,467, wovon \$883,151 auf Lebrergebalter und \$85,000 auf den Anfauf von Bachern, Schreibmaterialien, Karten, Globen, Apparaten.u. f. w. tamen. Die Central. Dodfoule (für Anaben) befindet fich an ber Ede ber Broad und Green Str. Es ift ein einfaches, aber elegantes Badfteingebaube mit borguglider innerer Ginrichtung. Der Unterricht in Diefer Unfalt ift grundlich und umfaffend und erftredt fic auf alle boberen Gegenftanbe. Auch bier, wie in allen unteren Schulen. ift ber Unterricht völlig unentgeltlich. Das Lehrerperfonal besteht aus einem Director (Principal) und 14 Profesioren, worunter einer für ben Unterricht in ber bentichen Sprace. Mabden, welche fammtliche Grabe ber Grammarfdulen burchgemacht haben, werben nach bestandener Prüfung in die Rormalfdule aufgenommen, wo fie nicht nur in allen boberen Lehrgegenständen unterrichtet, sondern jugleich ju Lehrerinnen berangebildet werden. Dex Unterricht in dieser Anstalt wird von einem Principal und 10 Lehreriunen geleitet. Einen hoben Rang unter den höheren Lehranstalten bes Landes behauptete ichen feit einem Jahrhundert Die "University of Ponnaylvania", beren gacultat über 30 Brofefforen jahlt, worunter die Dentiden Oswald Seidenstider, Dr. Phil., Professor der deutschen Sprache und Literatur und F. A. Genth, Dr. Phil., Brofessor ber analytischen und angewandten Chemie und Mineralogie. Das erft im herbst 1872 eingeweihte nene Universitätsgebande, in Beft-Philabelphia gelegen, ift eine ber fconften Bierben ber Stabt. Es ift ans Gerpentiumarmor erbaut und gewährt mit feinen beiden hohen Thurmen und minaretartigen Thurmchen einen imposanten Aublick. Unter den übrigen höheren und Hachbildungsanstalten verdienen Ermähnung: bas "Jofferson Medical College", die "Philadelphia University of Medicine and Surgery", bas "Eclectic Medical College of Pennsylvania", bas "Female Medical College of Pennsylvania", bas "Philadelphia College of Pharmacy", bas "Hahnemann Medical College", bas "Philadelphia Dental College", bas "Pennsylvania College of Dental Surgery", ferner bie "Theological School of the Episcopal Church" bas "Theological Seminary of St. Charles Borromeo" (fathol.), bas "Theologische Seminar der evangelisch-lutherischen Kirche", das "Theological Seminary of the Reformed Presbyterian Church", das "Polytechnical College of Pennsylvania", das "Institute for Colored Youtha", die "School of Design for Women", die "Hallowell Select High School", das "La Salle College" (tathol.), das "Philadelphia City Institute", "St. Mark's Episcopal Academy" u. a. von geringerer Bebeutung. Specielle Erwähnung verdient noch jene großartige Stiftung bes ercentrifden, aber wohlwollenben Millionars Stephen Birard, nämlich bas "Girard College", , bas berrlichfte Baifenhans ber Erbe. Diefes Inftitut murbe von feinem Grunder gur Berpflegung und Erziehung armer Baifenknaben bestimmt, Bu ber Ausführung biefes Zwedes hinterließ er ber Stadt gemiffe Fonds. Die Stadt Bh. ift ber "Fibeicemmiffar", und bie Directoren ber Auftalt find mit ber Bermaltung bes Inftituts betrant. Der Grundftein bes hanptgebaubes wurde am 4. Juli 1833 gelegt und im Jahre 1848 bas Institut eröffnet. Die Roften ber Erbauung und Ausstatung beliefen, fich auf nabeju \$2,000,000. Das hauptgebande ift aus reinem weißem Marmor im Stol eines griechischen Tempels errichtet und ftebt in seiner Art unubertroffen ba. Gine Celonnabe von acht Gaulen an jedem Ende und elf an jeber Seite umgibt bas Gebaube. Der Grund, auf bem bas Institut mit feinen Rebengebanben fteht, umfaßt 41 Acres. Das Directorium bes "Girard College" besteht ans 18 Mitgliedern, die alljährlich vom Stadtrath erwählt werden, und biese erwählen wiederum die Beamten des Instituts. Das College gablt gegenwärtig 550 Böglinge, die in allen gewöhnlichen Schulfachern, sowie in ber Mathematit, Geschichte, Beographie, Aftronomie, Chemie, in ben Raturwiffenichaften, im Frangofischen und Spanischen, im Beidnen und Budführen, sowie in ber Dinfit unterrichtet werben. Da Rinder aller Confessionen aufgenommen werben, fo ift ber Religionsunterricht ftreng ausgeschloffen und eine einfache Sittenlehre nimmt beffen Stelle ein. Der Grunder bes College ging fogar fo weit, Beifilichen jeder Confession ben Butritt felbst als blogen Besuchern gu verwehren, um bie jugenblichen Gemuther vor jedem Getteneinfluß zu bewahren. Sobald bie Boglinge bas geeignete Alter erreicht haben, burfen fie je nach ihren Reigungen und Talenten ihren tanf. tigen Beruf mablen und werben bon bem Superintenbenten geeigneten Berfonen als Lebrlinge übergeben. Das Justitut fahrt indeffen fort, fle ju übermachen, bie fle bas Alter ber Bolljahrigteit erreicht haben. Auger ben genannten Unterrichtsanstalten nieberer und höherer Art gibt es in Bh. noch mehrere hundert Privatschulen und Institute, von den einfachen Aleinkinderschulen an dis zu den classischen Akademien und Bensionaten. Auch befindet sich in Ph. eine beträchtliche Anzahl "Commercial Colleges" oder "Business

Colleges".

Die Zahl ber wohlthätigen Anftalten in ber Stadt Bh. ift aberaus groß. Besonders zu nennen sind: das "Pennsylvania Hospital" das "Pennsylvania Hospital for the Insano", "Will's Hospital" (für unbemittelte Blinde und Lahme), das "Charity Hospital", das Hospital der Epistender, das (tath.) St. Josephshospital, das Hospital ver Christustirche, das Orthopädiche Hospital, das Hospital für Nerventrante, das "Dentsche Hospital" an der Ede der Girard und Corinthian Avenue, das jüdische Hospital u. a. m.; serner die zahlreichen Dispensarien, Entdindungsanstalten und Brivatstiniten, sewie Baisenhäuser, Asple und Besterungsanstalten jeder Art. Gines hohen Ruses erfrenen sich das Blinden- sowie das Tandsummeninstitut und das Institut sir schwachsinnige Kinder. Das städtische Armenhaus (Biockley's Armshouse) in Weste Philadelpia, mit welchem ein Copartement sur Wahnsinnige und ein Kinderasul verbanden sind, hat eine durchschnittlicke Bedelterung von 2500 Persenen. Außerdem eristiren verschiedene Suppenanstalten, sowie "Homoso" für alte und gebrechliche Bersonen, verschämte Arme u. s. w., besgleichen der

Dagbalenenafsle.

In kitute für Literatur, Kunst und Bissenschaft. Mit Recht gerühmt wird die "Academy of Natural Sciences" an der Ecke der Broad und Sausom Str. mit ihren äußerst- werthvossen Sammlungen and allen Reichen der Ratur und ihrer 24,000 Bände starken Bibliothek. Die "American Philosophical Society", 1727 von Benj. Franklin gegrändet, mit einer Bibliothek von 25,000 Bänden und einer großen Anzahl von Manuscripten. Die "Historical Society of Peunsylvania" (1824 gegr.) mit einem werthvollen Rusenm; das "Atheneum" (1813 gegr.) mit einer wershvollen Bibliothek. Das "Franklin Institute", 1824 zur Förderung der Manuscaturen und der mechanischen Künste gegründet, mit einer Bibliothek, einem Minteraliencabinet und einer Modell-Sammlung; seener die "Peunsylvania Agricultural Society", die "Pa, Horticultural Society", die "Entoniological Society", die "Nunismatic und Antquarian Society of Philadelphia" u. a. m. Die Baht der literdrischen Gereine und Gesellschaften ist überand groß. Die "Academy of Fine Arte" gehört zu den bestein Anstalaelphia Library" (1731 gegr.); dieselbe enthält außer sehr vielen Manuscripten und Documenten nahezu 100,000 Bände. Herner zu erwähnen sind die "Mercuntiel Library" mit 75,000 Bänden, die "Dibliothek der Deutschen Gesellschaft" mit 14,000 Bänden und einem merthvollen Archiv, die "Apprentices' Library", die "Friends' Fres Library", die "Law Library" n. s. w. Unter den The at en n zeichnen sich ause: die "Academy of Music", eines der größten

Unter ben Theatern zeichnen sich aus: tie "Academy of Music", eines ter größten Opernhäuser ber Erbe, an ber Ede ber Broad und Locust Str. gelegen, bas "Arch Street Theatre", bas "Chestnut St. Theatre", bas "Walnut St. Theatre", "Fox's American Theatre" "Wood's Museum", "Simmon's and Slocum's Theatre of Minstrelsy", u. a. m. Herner sind zu erwähnen noch: "Concert Hall", "Musical Fund Hall", "Assembly Buildings", "Eleventh St. Opera House", "Horticultural Hall", "Concordia Hall" (worin bas deutsche Stadttheater seinen Sie hat), "Haendel and Hayden Hall" n. s. w.

Unter den größeren Hotels sind nahmhast zu machen: "Continental Hotel", "Girard House", "Colonnade Hotel", "La Pierre House", "Bingham House", "Guy's Hotel", "St. Cloud Hotel", "St. Lawrence Hotel" "Washington House", "Merchants' Hotel", "Zeisse's Hotel", "Binder's Hotel", "Springwann House", "Hohl's Hotel". De ssentliche Märtte besitst Ph. 10 in ebenso vielen Stassen. Es sind bies hölzerne, bededte Schuppen, die sich anf der Mitte der Straße mehrere Bieds weit ere straße

Deffentliche Martte besitt Bh. 10 in ebenso vielen Strafen. Es find bick bolgerne, bebedte Schuppen, die fich auf der Mitte der Strafe mehrere Bicks weit ersstreden. Außer diesen öffentlichen Strafenmartten, berein Unterhalt 1870 \$155,950 foftete, gibt es noch 12 große Martthallen, die durch Privatunternehmungsgeist etablirt wurden. Einige dieser Martthallen sind sehr elegant gebaut und find insgesammt außerst practisch

und bequem eingerichtet.

Straffencommunication. Für tie Erleichterung bes Straffenverfehrs innersbalb ber Stodt forgten 1872 nicht weniger als 22 Pferbeeisenbahnen, beren "Cars" fost fämmtliche Hauptstraffen ber Stadt ber Länge und Breite nach turchfahren und bie alten Omnibusse fast ganzlich verdrängt haben. Einige ber breiteren Straffen (Mortet, Arch, Spring-Garben, Girard Avenue) haben doppelte Schienengeleise, die nieisten jedech nur ein einziges. Der Berschr mit den entfernteren Suburbien wird burch verschiedene Dampfeisenbahnlinien vermittelt. Mit New Jersed fieht Ph. durch 6 Fahrlinien (serrien) in Berbindung, mahrend größere Dampfer nach verschiedenen Puntten an beiten Ufern bes Bela-

ware führen. Rach ben westlich vom Schunstill gelegenen Theilen ber Stadt führten 1872 10 Brit den, unter benen die eiserne Chestnutiveet-Brude die schönste ist. Eine Btude über ben Delaware nach Camben ist projectirt, war jedoch im Jan. 1873 noch nicht in Angriff genommen. Der Transport von Passagieren und Gütetn nach anderen Theilen bes Landes wird durch 15 Eisen bahnlin ien (mit 9 Bahnhofen) vermittelt. Ihren Wasserbed arf bezieht die Stadt Ph. durch 5 Wasserbette, nämlich durch die "Lair-mount Works", die "Bolunylkill" oder "Spring-Garden Works", die "Delaware Works", die "Germantown Works" und die "Works of the 24th Ward". Wöhrend des Jahres 1870 betrug- der Gesammteonsum 19,392,808,272 Gallonen. Die Ocsammtslänge der gelegten Hanpt- und Zweigröhren detrug zu Ende des genannten Jahres 489 M. Das "Corinthian Avenue Reservoir" saßt 87,500,000 Gall., tas "Fairmount Reservoir" 26,896,636 Gall. Rings im die vier Bassins des Kelervoir auf dem Fairmount Reservoir 26,896,636 Gall. Rings im die vier Bassins des Kelervoir auf dem Fairmount läust eine schon Eromenade, die eine reizende Inssisch auf die Stadt und das Schuplifüthal bietet. Der Ga e on sum der Stadt delies sich im Jahr 1870 auf 1,241,890,000 km-bissigis die Gesammtsänge der gelegten Röhren auf 5633 "W.; die Zahl der im Gebrauche besindlichen Weter 65,989 und die der Brenner auf über 660,000, wovon nahezu 8000 auf die össentlichen Straßenlaternen sommen.

Dandel und Industrie. Ph., einst die erste Handelsstadt ber Ber. Staaten und ber Mittelpunkt des Exports und Imports berselben, war 1871 nicht nur von New York, sendern auch von Boston, Baltimere, San Francisee und New Orkens überholt werden. In dem mit dem 30. Juni des genannten Jahres endigenden Berwoltungsjahre betrügen die Einfuhren im Bolloistriet von Ph. \$17,728,006, auf welche \$7,181,944 an Böllen gezahlt wurden, die Aussuhren in derselben Zeit \$17,920,283, von denen \$17,256 auf ansländische Waaren entstelen. Bom 1. Jan. 1872 dis 1. Jan. 1873 beliefen sich die Einfuhren auf \$33,219,731, wozu noch Waaren, welche über New York kamen und unter Piombe nach Ph. geschießt wurden, im Werth von \$3,084,320 hinzugerechnet werden müssen. In berselben Zeit waren 1026 Schisse mit zusammen 434,795 Tons im Hafen von Ph. eingesausen. Die Handelsstotte Ph.'s umsaste am 80. Juni 1870 im Ganzen 2597 Fahrzeuge nit 323,557 T., darunter 829 Segeschichsse mit 124,934 T., 240 Dampser mit 50,489 T., 21 Schleppschisse mit 3295 T., und 1507 kanalbeote mit 144,837 T. Die Zahl der vom 30. Juni 1870 dis zum selben Tage des Jahres 1871 gebauten Fahrzeuge betrng 142, von zusammen 15,639 T., darunter 19 Segeschisse mit 2530 T., 14 Dampser mit 3141 T., 1 Schleppschisse von 202 T. und 108 Kanalbeote mit 9765 T.

Rationalbanken bestanden am't. Aug. 1872 in Ph. 29 mit einem Gesammtfapital bon \$16,130,000, barunter bie "Farmers' and Mechanics' National Bank" mit \$2,000,000, die "Philadelphia National Bank" mit 1,500,000, vier andere mit je einet Willion Dollars Rapital. Bon Bantinstituten und Sparbanten, Die unter speciellem Staatsfreibrief in's Leben gerufen waren, bestanden zu derfelben Zeit in Bh. 10, mit einem Gefammtsapital von \$2,300,000. Die Zahl der Brivatbanten und Sparbanten in Ph. betrug 53, die der Berficherungs - Gefellschaften 36, mit einem Gesammtspital von \$14,728,183, barunter die "Peunsylvania Life Ins. Co." mit \$3,067,282 und die "Pennsylvania Mutual Life Ins. Co." mit \$3,648,876. Pat Bh. als Handelsstadt seis nen einft erften Plat an ber Spite ber ameritanischen Statte langft abtreten muffen, fo ift ihn biefe Stelle in Beziehung auf Industrie - und Fabritwefen besto unbestrittener Der Gefammiwerth feiner Danufacturen betrug mabrend bes vom 1. Juli 1870 bis zum 1. Juli 1871 reichenden Fiscaliahres 362 Mill., bei nabezu 8600 (genou 8579) industriellen Anlagen. Das in ben letteren inveftirte Rapital murbe auf \$204,-340,637 beziffert; ber Werth ber von ihnen 1870/71 verarbeiteten Rebftoffe betrug \$193,961,297; 152,550 Berfonen, und gwar 100,661 Manner, 40,760 Franen und 11,129 Rinder waren in ihnen beichaftigt. Die an biefelben ausbezahlten Löhne beliefen fic auf \$68,647,874; Dampfmafdinen waren 2177 thatig, welche 57,304 Bferbetraft reprafentirten. Gewebte Stoffe murben in 590 Fabriten angefertigt, Effen- und Stabt-waaren in 549. Jene verwendeten 416 Dampfmafchinen mit 12,886 Pferdetraft, und im Ganzen 20,844 Arbeiter, biese 347 Maschiner mit 12,032 Pserbetraft und 17,713 Arbeis Mit Druderei und Buchbinberei maren 254 Etabliffemente beschäftigt; Beitunge geschäfte gab es 43 mit 28 Dampfinaschinen von 399 Pferbetraft und 1246 Arbeitern. Eine gang befondere Bebentung bat bie Rleiberfabrication in Bh. erlangt, welche 12,000 Arbeiter beidaftigte, und Baaren im Berth von \$13,675,451 litferte, wahrent bie Gouhmanus factur für \$10,869,353 Waaren lieferte und in 845 Ctabliffements 8000 Arbeitern Befchaftigung gab. Im Uebrigen murben Mafchinen, Leberarbeiteng Tubat, Papier, Chemikalien, Kunstischlerwaaren, Bier und Ale (im Jahre 1872 wurden allein 604,019 Barrals verlauft), Bronze- und Glaswaaren, Blech- und Ladwaaren, Wossen u. f. w. in mehr eter minder großartigem Waßstabe in Ph. sabricirt. Seit 1860 hat die Zahl ber industricken Anlagen in der Stadt allein um 2041 zugenommen, der Werth ihrer Protuction um \$198,810,000, und die Zahl der Arbeiter, innerhald der Stadt allein um 39,893, eine Zahl, die auf nahezu 50,000 steigt, wenn man die 240 Etablissements, welche sich in ter-Umgegend besinden, aber von Ph. selbst aus betrieben werden und dort ihre Geschäftslocale

haben, bingurednet. Rach bem zur Zeit gültigen Stadtcharter besteht die Municipalregierung Bh.'s and bem die Grecutive bildenden Mayor und bem legislativen "City Council" (Stabtrath), welcher in ben "Select Council" und ben "Common Council" gerfallt, ben benen ber erftere bem letteren gewiffermagen Abergeordnet ift. Der Dapor wird in allgemeiner Bolleabstimmung auf 3 Jahre gemabit, muß minteftens 30 Jahre alt, Burger ter Ber. Staaten und 7 Jahre vor ber Babl ein Bewohner bes Staates und 2 Jahre ber Stadt gewefen fein. Bum " Soloct Council" wahlt jebe Bard ein Mitglied auf 3 Jahre. Da "Common Council" bestand 1873 ans 49 Mitgliebern, Die bon jeder Bard je einer für 2000 besteuerte Einwohner auf 2 Jahre gewählt werben. An ber Gripe tes Bolizeitepartements fieht ber Dapor, neben ihm ber von ihm ernannte und vom "Select Council" bestätigte Polizeichef, unter bem 8 Dochconftabler (High Constables), ber Chef ber De heimpolizei, 8 Detective, 17 Bolizeilieutenants, 33 Gergeanten und 763 Polizifien fieben, bie fich über eine Centralftation und 16 Diftricte vertheilen. Augertem gehören bie 17 Polizeirichter zum Polizeibepartement. Das Fenerbepartement ift in neuester Beit ebenfalls unter bie Controle ber Stadtverwaltung, Die and über eine vortreffliche Beligei- und Fener-Telegrapheneinrichtung verfügt, gestellt worden. Die hauptsächlichsten fläbtischen Beamten neben dem Mahor find der Comptroller, der Schammeister und der Stadtonwalt, alle von ber Bevolterung auf 2 Jahre gemablt, mahrend als befondere Departements ber Stadtregierung noch bas Wasser-, bas Steuer-, bas Straffen- und bas Armenpflege-Departement, sowie jenes ber "Trusts" (Curatel) zu nennen find. 3m 3. 1870 betrug ber Berth bes Eigenthume in Bh. nach ben officiellen Abichagungen ber Steueroffefferen: \$515,515,956,..von benen \$470,851,800 auf Grundeigenthum, \$44,664,158 auf perfonliches Cigenthum entfielen. Der wirfliche Berth murre auf \$1,206,264,747 verunchlagt. An flabtifden und Countyftenern wurden in bemfelben Jahre \$8,442,890 erhoben. Die gesammte verbriefte Stadt- und Countpfould betrug: \$42,103,866.

Deutsche Bevölkerung. Rach bem Cenfus von 1870 gaplte bie ans Deutsch-lant eingemanderte Bevölkerung Bb.'s 50,746 Ropfe, ju benen noch 519 Deutsch. Desterreicher und 1791 Schweizer zu rechnen find, so bag Bh. bie vierte bentiche Stadt der Union (New York, St. Louis, Chicago) war. Bon diesen 50,746 Dentschen ftammten 13,680 aus Württemberg, 11,450 aus Preußen, 7358 aus Baben, 6196 aus Bapern, 4426 aus Deffen und 1956 aus Sadifen. Die Gefcichte ber beutschen Einwanderung nach bem beutigen Bh. batirt bis in tie ersten Zeiten ter Statt überhaupt zurück. Es fehlt fogar nicht an Anhaltpuntten für bie Annahme, bag fich foen unter jenen englischen und fowebischen Einwanderern, Die fich, Jahrzebende vor Benn's Lanbung am Delaware niedergelassen hatten, Deutsche befenden. Die erfte anthentische bewe-fche Jumigration erschien gleichzeitig mit Benn in Beunsploania. Ein Theil berselben lich fich in Ph. felbft nieder, ein anderer, größerer grundete unter Paftorine bas (f. Bennfulvania) feitbem auch in bas Beichbild ber Stadt gezogene Bermantown. Tie bentsche Colonie wuchs von ba an stetig, so baß fie 1743 bereits ihren ersten eignen Rirdenbau, die bis auf die neuefte Beit benutte lutherifde St.-Michaelstirche, erbauen fenute, ber 1766 bie Bionstirche folgte. Auch an rein beutschen Schulen follte es fcon in jener erften Beit nicht fehlen. Die frubefte beutiche Cinwanderung nach Benufplvania mar eine fo bebeutente, baf febr balb an bie bemittelten und mobifituirten Deutschen Bh.'s und Octmantowns die Pflicht herantrat für ihre frifch von Europa tommenden Landsleute zu fotgen und sie vor den Unbilden, welchen der Immigrant damals ausgesetzt war, nach Kräften au fchuten. Go entkand bie 1764 in's Leben gerufene Deutsche Gefellfcaft, Die, 1781 mit einem eignen Staatsfreibrief ausgeruftet, nicht nur bas alteste Institut biefer Art im Lanbe, fondern auch jenes ift, nach beffen Danfter alle abnlichen berartigen Auftalten ner Baulichteiten zu treffen; inbeffen wurde bas bald barauf in Angriff genommene Debanbe erft 1806 fertig. Bolle 80 Jahre bindurch biente es als örtlicher Mittelpunkt bes fegenereichen Birtene ber Gefellichaft. 1866 murbe bas alte Baus niebergeriffen, unt ber

nene, fich jest an feiner Stelle erhebenbe, ftattliche Ban begonnen. Dit bem Juftitnt, an La Spibe 1 Brafibent, 2 Biceprafibenten, 12 Directoren, 1 Setretar, Schapmeifter, Rechtsanwalt und, Bermaltungsrathe - Getretar fteben, ift eine Bibliothel verbunden, bie 1873 im Gangen 14,000 Banbe, wovon mehr als bie Balfte beutsche Berte, enthielt. 1867 wurde auch ein Archiv jur Aufbewahrung von Urfunden, Schriften und gebrudten Mittheilungen, Die fich auf die Geschichte ber beutschen Cinwanderung in den Ber. Staaten, insbesondere der penniplvanischen, beziehen, gegründet. Um Bibliothet wie Archiv hat fich in neuerer Beit vornehmlich Dr. D. Geibenftider große Berbienfte erworben, laufenden Geschäfte ber Gesellschaft erledigt der Agent derselben. Gine andere Anftalt, Die bem Denischthum Bb.'s bobe Ebre macht, ift bas burch D. Tiebemann und Andere 1863 in's Leben gernfene beutiche Dospital, welches als Dentiches Dospital ber Gtabt Bhiladelphia am 2. April 1860 incorporirt murbe und feit 1872 ein neues Gebante an ber Ede ber Girard und Corinthian Avenne befint. Auch bas jubifde Dospital, Ede ber haberford Avenne und 56. Str. ift ju ben bentichen Wohlthatigleiteanftalten gu Die religiofen Berbaltniffe ber Deutschen Bh.'s anlangenb, jo murbe bereits in dem Abschnitt über die Rirchen gesagt, daß die Ratholiten 6, die Lutheraner 13, die Baptiften 2, die Methobiften 2 beutiche Rirden besiten, ju benen noch einzelne verschiedener an-berer Religionegenoffenschaften, wie der Deutsch-Resormirten, der Ifraeliten, der Onater, herrnhuter u. f. w. tommen. Ben ben Deutsch en Schulen Bb.'s gesteht C. Th. Eben in feinem 1872 heransgegebenen "Bandbuch ber Stadt Bb." felbft ein, bag bie Dentfon in Bh. nicht von bemfelben Gifer fur Pflege bes bentiden Soulwefens erfullt find, wie jene von Rem Port, Cincinnati, St. Louis und Baltimore. Bon ben beftebenben beutschen Unterrichtsanstalten find in erster Reibe bie Barochialfculen, Die mit fammtlichen bentichen Rirden verbunden find, zu ermabnen, von benen bie bebentenbften die ber lutberifden Bionblirche und jene ber tatholifden Beterblirche find. Das bervorragenbfte unter ben beutschen Schulmftituten ber Stadt ift bie Realfcule an ber Race Str., welche unter ber Leitung bes "Realfoulvereins" ftebt. Gleich ihr erfrent fich bie Soule ber Dentiden Freien Gemeinde einer hoben Blüte. Die Sonutagsschulen, welche ber "Deutsche Arbeiterbund" in berichiebenen Theilen ber Stadt gegrundet bat, gewinnen von Jahr ju Jahr an Bolfsthümlichkeit. Auch an deutschen Brivatschulen sehlt es in Ph. nicht, doch erfreuen sich nur wenige berfelben einer nennenswerthen Brosperitat.

An der Spine ber Dentich en Preffe Bb.'s feben bie bier bafelbft taglich erfcheinenben Zeitungen: ber 1837 als "Demokratische Union" gegründete, 1838 von L. A. Wollenweber erworbene und bis 1842 drei Wal in der Woche herausgegebene, dann in ein Tagblatt verwandelte, seit 1862, resp. 1854 von T. Doffman und Co. Morwis (f. b.) geeigenete und von G. Rellner redigirte, mit der "Ber. Staaten-Zeitung" als Wochenausgabe nub ber "Neue-Welt" als Sonntageblatt; die "Philadelphia Freie Preffe" (Wochenausg. "Die Republit. Flagge", Sonntagebl. das "Ph. Sonntagebl. nud Familienjournal"), am 27. Wai 1848 von F. B. Thomas gegründet, der bereits 1842-43 ben täglichen "Allgemeinen Auzeiger ber Deutschen" von 1843—44 die Wochenschrift "Winerva" herankgegeben hatte; die "Bhiladelphia Abendpost" 1865 gegr., 1873 von Friedlander u. Co. herausg, und endlich bas "Bhiladelphia Bollsblatt", seit 1872 bestehend. Bon sonstigen deutschen Publicationen macht Rowell's "Nowspaper Directory" für 1872 die solgenden namhaft: die wöchentliche "Bhilabelphia reformirte Rirchenzeitung", 1838 gegr., berausg. vom "Reformed Church Publication Board", redigirt von J. G. S. Bittmann; Die gleichfalls wechentliche "Bhie labelphia Sonntage. Beitung", 1871 von Dlübled gegr., (im Det. 1871 wieber eingegangen,) und der monatlich ericheinende, refermirte "Lammerbirte", 1859 gegr., von C. Baut redigirt. Die Bahl ber ben tichen Bereine und Gefellich aften Bb.'s fleht im Berhaltniß ju der Bahl feiner deutschen Bewohner überhaupt. Am gablreichften unter ihnen burften Die bas beutiche Lied und bie mit ibm verbundene Gefelligfeit pflegenden Bereine fein. 3bre Bahl mag ein Biertelhundert betragen. Der altefte von ihnen ift der bereits 1835 gegruntete "Mannerchor", ans bem 1852 ber rühmlich befannte "Junge Mannerchor", berverging. Bleich ihm erfreuen fich eines verbienten Anfebens ber "Arion", ber "Gangerbund", bie "Liebertafel", ber "Concordia Quartettelub" und andere Gefangvereine. ihnen befigen eigene Bereinshallen. Die Bh.er "Turngemeinde", beren Entstehung in bas Jahr 1848 fallt, hatte 1872 im Gangen 220 Mitgl., verfügte über ein Eigenthum von \$20,000, und besitt in ihrer an der nördlichen 3. Str. gelegenen Turnhalle einen der be-Der Bb.er "Schutenverein" beftebt liebteften bentichen Bergnugungsplate ber Stabt. feit 1846, ift Befiger einer eignen Schupenhalle und eines foonen Schutgenparts und gibt ein eignes Organ bie "Schubenzeitung" beraus. Bon bentichen Orben und Unterflügungsvereinen hatten 1872 ble nachstehenden Logen in Ph.: die "Odd Kellows" 17, die "Harmgari" 19, die "Druiden" 4, die "Herrmannssihne" 5, der "Orden der Sieben Michen Männet" 19, der "Undbhängige Orden der Guten Brüder" 15, und endlich die "Rothmänner" 22 logen. Ph. besitht auch die Alteste ventsche Freimanner-Loge in den Ver. Staaten, die 1810 gegründete "Herrmanneloge No. 125". In der Ph.er Geschafts welt zeichnen sich die Dentschen, wie in allen größeren Stätten der Unien, durch Fleiß, Energie und guten Erfolg ans. Nicht nur verschiedene der größten industrisellen Etablissements der Stadt liegen in den Handen von Dentschen, sendern auch der Banklirma Drepel &. Co., das großartige Brangeschäft von Bergner &. Engel, die Banklirma Drepel &. Co., das großartige Brangeschäft von Bergner &. Engel, die Berlagsbuchhandlungen von Schöfer &. Korabi und B. W. Thomas &. Söhne u. a. m. Besondere Erwähnung veltsient das bereits eden genannte Zeitungsetablissement von Prstiman und Morwitz, welches ausger dem "Philadetphia Demokrat" noch über 60 Zeitungen (englische und dentsche) in verschiedenen Stätzten der atlantischen Staaten unter seiner Centrole dat, darunter 5 tägliche, die in 16 eignen Etablissements, größtentheils aber in dem zu

Bb., bergeftellt werten.

Der Grunder Bb.'s ift Billiam Benn (f. b.), ter vom erften Gefdicte. Augenblid an, da er in Befit ber ihm bas Bebiet bes nachnivligen Pennfplrania verleibenben Lanbidentung Rarl's II. trat, fein Augenmert auf Grundung einer großen Ctabt rich. tete. 1681, im August, entfandte er bie erfte Expetition von Colonisten nach ber Didutung bes Delaware mit bem Auftrag tie neue Statt auszulegen. Aber erft naditem er felbft son Europa berübergetommen, ging unter feiner Aufficht bie Bernieffung gegen bas Ente bes 3. 1682 ber fich. In bemfelben Jahre landeten am Delaware auch die ersten größeren Einwandererzuge, fast ausschließlich aus Onatern bestehend, unter benen fich nicht wenige Bemittelte und aus guten Familien Stammente befanden. Der urfprängliche Plan Benn's. in Betreff großartiger Boransficht ein Dufter feiner Art, erlitt infofern eine bebeutente Beichrantung, als man fich für bie Statt felbst mit zehn westöftlichen hauptstrafen zwischen Delaware und Schupifill und 25 nertfühlichen Querftrafen begnnigte. Der Rame Ph. war von Benn felbst gemählt worden, und nicht ohne Grant, tenn seine Belitit war sowohl innerhalb bes neuen Gemeinwesens, wie ten Eingebernen gegenüber eine so wohlwollenbe und frietfertige, bag feine Ctatt immerbin ben Ramen "Ctatt ber Bruterliebe" ju führen verbiente. Auch blieben ihr bauptfachlich infolge tiefer von ihrem Grunber aboptirten, und von feinen Rachfolgern beibehaltenen Politit bie meiften fener Biterwartigfeiten, vor allen Dingen aber bie Reinbfeligfeifen mit ben Rothbanten eifpart, welde es ben übrigen Colonialfiabten fo fomer machten fich zu einer gefestigten Eristenz burdzu-Die Ginmanterung nach Bennfplvania, und befentere tiefenige, welche fich gang ober boch minbestens theilweise ber neuen Bauptftabt ber Colenie guwantte, nihm fonell betentente Dimenfionen an. Goon 1684 murte ibre Ginmehnericaft auf 2500 Rirfe beziffert, ju benen einige Juhre lang Billiam Penn felbft geborte. Es gefcab gelegentlich feines zweiten Befuches ber Colonie, baf er ihr ben ftabtifden Freibricf bom 28. Offeber Sowohl bas erfte Baus; welches 1682 für ihn erbaut murte, wie jenes in bem er 1701 mobnte, fieben beutigen Tages beite nech. 1744 belief fich tie Cinwebnerjahl ber Stadt auf 13,000, die in etwa 1600 Sanfern wohnte, beren Bahl fünf Jahre spater, nach Franklin's eigener Bablung, bereits auf 2076 angewachsen mar, zu benen fich 11 Rirchen gesellten. Rurz vorher mar bie Statt in 10 Warts eingesheilt worten. Die erste Zeitung, Die Bh. befoß; mar ber "American Weekly Mercury", welcher, seit 1719 von Antrew Bratford heransgegeben, bis 1746 bestand. 1728 marb bie feit 1729 von Franklin geleitete "Gazette" gegrintet. In temfelben Jahr murte ter Bon tes nenen "State-House" befchloffen, welches 1734 rollentet murte, ten beruhmten Thurm jeroch erft 1753 erhielt. 1753 mar ber Bantel Ph.'s bereits ein fo bebeutenter, tag 125,000 gaf Dehl, 86,500 Buft. Beigen, 96,700 B. Mais und 4812 Faffer Comeines fleisch exportixt wurden, mahrend die Einfuhr bes vorhergehenden Jahres einen Werth ben 190,917 Bfb. Sterl. reprafentirte. 1753 murben auf tem eben vollendeten Glodenthurme bes neuen "State-House" bie in Ih. gegoffene, 2080 Bft. wiegente Glode aufgezogen, tie bas Motto "Proclaim Liberty" tragt unb 23 Jahre frater, am 4. Juli 1776, tie Frentenbotfchaft von bem Erlag ber "Unabbangigtelterffarung" fiber bas Land verfunten fellte. Gin Jahr und zehn Monate verher, am 4. Gept. 1774, war in ber feg. "Carpenters' Half" ber erste Colonial-Congreß zusammengetreten, in bessen Mitte jene bie Bulunft ber weftlichen Hemisphäre entscheibenben Borgunge fich vollziehen fellten, bie in ber "Unabbangigfeiteerflarung" gipfelten.

Bes ben: Revolutions trieg and claugt, bessen as noch bedurfen foute, um biese Unabhängig-feit zur vollendeten Thatsache werden zu loffen, so wurde Bb, mehrfach und für langere Beit in feinen unmittelkgren Bereich gezogen. Bom Sept. 1777 bis zum Juni 1778 hielten bie Englander die Stadt befest. Die Schlacht von Germantown (4. Dit. 1777) murbe innerhalb ber Grengen bes hentigen Weichbildes ber Stadt gefchlagen, und bie Briten vermanbelten bas Staatshaus in ein haspital fur bie in jener Schlacht verwundeten Ancrifaner. Bahrend ber britifchen Befegung murbe auf Befehl bas Lord Cornwallis ein Cenfus auf. genommen, welcher ein Bablungeergebniß von 21,767 Ginwohnern und 5470 Baufern ergab, wiewohl ein großer Theil ber Bevöllerung vor ber englischen Decupation bie Stadt verlaffen hatte. Rach bem Abzug ber Briten nahm auch ber Congreg feine Situngen in Bh. wieber auf, fo bag bie "Quaterflabt" thatfaclich jur Bunbescapitale murbe, bis 1800 . die Berlegung des nationalen Abministrationssipes nach Washington erfolgte. In demfelben Jahre wurde auch bie penniplvanische Staatsregierung von Bh. nach Barrisburg : verlegt, ba bas, mit Beenbigung bes Rrieges eintretenbe, rapibe Wachsthum bes Sanbels, ber Stadt, dieselbe jum Mittelpunkt politischen und abministrativen Lebens ungeeignet ju machen fcien. 1793 betrug bie Ansfuhr 7 Mill., 1796 bereits um 10 Will, mehr. Ueberdie Einfuhren in jener Beit fehlen die officiellen Aufzeichnungen, indeffen mag auf ihren : Umfang und ihre Bunahme aus bem Umftanbe ein Rudichluß gezogen werben, bag bie Erporte, mit benen bie Importe immer mehr ober minter Schritt gu halten pflegen, 1806 bie. Bobe von \$31,384,091 erreichten. Der Britifch-Ameritanische Krieg von 1812, ber fogar-eine Groberung und Berwüftung Washington's mit fich führte, follte biesem Aufblüben bes, Banbels von Bh. ein jabes Ende bereiten; und wenn gleich er fich ben 1816 au wieber gu : erholen begann, fo follte er, wenigstens foweit ber auswartige Berfebe in Betracht amunt, nie mehr jenen Umfang und jene Bichtigleit, bie er vor jenen Ariege bejeffen, erlangen. Rem Port trat an feine Stelle, wie es nach 1836, bis ju welchem Jahre Ph. als bas finangielle Centrum bee Lantes angufeben mar, auch in biefer Begiebung ben Plat ber überbolten "Stadt ber Bruberliebe" einnahm. Bh. ift ber Gip ber beiben Ber. Staaten-Banten, jener fowohl, Die 1791 mit einem Ropital von 10 Mill., wie jener, Die 1816 mit 35 Mill. gegrundet wurde, gewefen. Ueber Die Gefchichte ber letteren und ihre Rampfe unter Richolas Biddle gegen Die Regierung bes Braftbenten Jadfon f. Bibble und Der endliche Busommenbruch bes Inftituts im Jahre 1839 und bie finonziellen Rataftrophen, welche berfelbe im Gefolge batte, mirtte um fo nachtheiliger auf Die gebietente Stellung, welche Bb, auf bem ameritanischen Belbmartt bieber eingenommen hatte, ale bie große Rrifis von 1837 gerade feine, wie bes gangen Staates, gefchaftlichen Kreife auf bas harteste betroffen hatte. Ginige Jahre vorber (1882) hatte bie Stadt unter einer Beimfuchung burch bie Affatische Chelera fower zu leiben, nachdem fie feit ben Iahren 1793 und 1798, in denen das Gelbe Fieber am Delaware erschienen war, von Spidemien nichts zu leiben gehabt hatte. Rach bem erften, burch bie Beborben ber Ber. Staaten aufgenommenen Cenfus (1790), batte Bb. 45,250 E. Diese Bahl ist seitbem in folgenter Beise gewachsen: 1800: 70,287 E.; 1810: 96,287 E.; 1820: 119,325 E.; 1830: 167,325 C.; 1840: 258,037 C.; 1850: 408,762 C.; 1860; 568,034 C. Ben ber Bevölkerung des Jahres 1870, die fich im Gangen auf 674,022 (651,875 Weiße und 22,147 Farbige) belief, waren in den Ber. Staaten geboren 490,398, havon im Staat Bennfplasploania 416,162, in Canada und Britisch-Amerika 1488, in Dentschland 50,746, in ber Schweig 1791, in Deutsch-Desterreich 1519, in England, Schottland und Bales 26,710, in Irland 96.698, in Frontreich 2471, in Italien 516. Der Rest vertheilte sich auf die übrigen Läuder Amerika's und Europa's. Bgl. Eben, "Bandbuch ber

warden.

Bhilabelphia, Ja to b, berühmter Tafchenspieler, geb. im Anfang bes 18. Jahrh. von jäbischen Eltern in Philabelphia, Ber. Staaten, trat später zur driftlichen Kirche über und nounte sich fortan nach seiner Baterstadt. Seine Reigung zur Mathematik, Physis und Labbala führte ihn in die Nahe des Herzogs von Cumberland, nach bessen Tode (1757) er

mathematisch-physikalische Borstellungen gab und zu diesem Zwede die meisten europäischen

Bofe bereifte. Ort und Beit feines Tobes find unbefannt.

Philadolphus, eine zu den Philadelpheen gehörige Bflanzengattung wit treifelförmigem Reld, 4—5 Blumenblattern, verwachsenen Griffeln und vier bis fluftlappiger Rapfel. Box ben in ben Ber. Staaten einheimischen Arten find hervorzuheben: P. coronarius (Bilber Jasmin, Bfeifenftrand; Common Mock Orange ober Syringa), mit weißen, auch gefüllten, mobiriechenben Blumen, wird häufig cultivirt; aus ben Bluten wird ein zur Berfalfdung bes Jasminols benuptes Del, und burd Behanbeln mit Aether, Allohel und Chlorcalcium bas fog. atherische Bfeifen fir and ol gewonnen, mabrend bie geraben Ameige beliebte Bfelfenröhren liefern. Berner P. inodorus, vorzugemeife in ben gebirgigen Theilen Birginia's und weiter fablich einheimifch, mit obalen Blattern und einzelnen ober in geringer Ungahl an ben Enben ber bivergirenben Zweige wachsenben, reinweißen Blumen; eine Barietat dieser lettern Art, P. grandiflorus, ein großer Strauch mit größeren Blumen, wird in Europa baufig als Bierpflange enltivirt.

Philalethen (vom gried. philos, Frennt; und alethes, wahr). 1) In Paris (1771) entftanbene Freimanrer mit einem eigenthamlichen Cuftem, welthes 12 Grabe gabite. 1785 wurde ein allgemeiner Congres ber Bb. in Baris abgehalten, ber von vielen bervorragenten Manrern Europa's befucht wurde. Das Suftem gerieth jetoch auf Abmege, gab fich mit Theosophie, Alchemie und Rabbala ab, und ging mabrend ber Revolution völlig unter. 2) Die ungenannten Berfoffer bes "Entwurfe einer Bittidrift an bentide ffürften" (Rief 1830) und ber "Grundfape ber religiofen Bahrbeitefreunde", worin tie 3dee gur Biltung einer

wenen, durch feine Dogmen gebundenen Religionsgefellichaft aufgestellt wurde. Billander, Boftvorf in Gentry Co., Di iff our i.

Philani, zwei Bruber in Rarthago, welche, ber Sage nach, burch eble Selbftaufopferung einen Grengftreit zwifden ihrer Baterftabt und Aprene folichteten. Es murte ben ben ftreitenben Barteien festgefent, bag ju gleicher Beit Danner von beiben Orten ausgeben, und bağ bie Stelle, mo fie gusammentamen, bie Grenze fein follte. Da bie ben Karthago ausgeschiedten Bruder B. viel weiter tamen als bie Aprenischen Abgeordneten, fo wurden fie befoulbigt gu fruh ausgegangen gu fein. Die Brüber leugneten bies und erboten fic jur Erhartung ber Bahrheit lebenbig begraben ju werben, was auch fofort gefcah.

Karthager weihten ben beiden patriotischen Brütern Altare (Philaenorum Arae).

Philanthropie (vom griech. philos, Freund, und anthropos, Dienfd), Menidenliebe. Philanthropen beifen Denidenfreunde im Degenfat ju Menfdenhaffern (Difanthrepeu). In ber Babagogit beifen bie Anbanger und Beforberer bes von Baferem anfgeftellten pabagogifchen Spikems Bhilanthropen. Auch wurden bie Mitglieber einer mahrend ber Frangofifden Revolution von Reveillere Lepaur (1797) geftifteten religiefen Gefellichaft, welche einen eigenthumlichen Bernunfteultus in befonteren Bethaufern ausateten, Bbilanthropen genannt, loften fich aber nach vier Jahren wieber auf. Philanthropin ift ber Rame eines von Bafebow in Deffau 1774 gegrundeten Erziehungeinftitutes, bas gwar nur bis 1793 bestand, aber auf bie Bibagogit einen wefentlich forbernten Ginflug ausabte. Philanthropinismus ist bas von Bafebow begrundete, von ihm in seiner Ergiehungsaustalt praktisch burchgeführte und von Rochew, Salzmann und Pestalozzi weiter ausgebilbete, auf Ratur und Menschenkenntnig bafirte, paragogische Spflem.

Philaret. 1) Metropolit von Mostan, eigentlich Baffilji Drosbow, geb. 1782 in Rolomna, wurde 1812 Rector der Aferander-Newsty-Afabemie in Betersburg, 1817 Bischef von Jaroflaw, 1821 Erzbifchof von Mostau und ftarb am 1. Dez. 1867. Bon feinen Schriften flud zu ermahnen: "Gefprache über bie Rechtglaubigfeit ber griech.-ruffischen Airche" (Betersburg 1815), "Compendium ber biblifden Gefdichte" (ebt. 1816; neue Aufl., Destau 1852), "Commentar jum Buche Genefie" (Betereburg 1819), "Predigten" (2 Bre., Mostan, 2. Aufl. 1848, ber 3. Bb. 1861). 2) Metropolit von Riew (geb. 1778, geft. am 2. Januar 1853), fdrieb eine "Gefcichte bes ruffifden Rirchengefanges" (Betersturg 1860), "Leben 3) Erzbifchof von Chartem (geb. 1805, ber ruffischen Beiligen" (Tschernigem 1861). geft. 1866), veröffentlichte eine "Gefcichte ber ruffifchen Rirche" (5 Bre., Destau 1857 -1859), "Uebersicht ber russischen geistlichen Literatur von 862—1858" (2 Bre., Petersburg 1860-61).

Philemon, ber erfte und altefte Dichter ber neueren Attifchen Romobie, um 320 vor Chr., Beitgenoffe bes Menanber, aber ben er öfters ben Sieg bavontrug. Bon 97 Dramen, tie er gefdrieben haben foll, find noch 57 Ramen befannt und frogmente erbatten. 2) Rame bes Berfaffers eines "Lexicon technologicum", aus bem 5. Jahrh. n. Chr., heransg. von

Br. Dfann (Berlin 1821).

Philemon und Baneis, zwei im Alterthum wegen ihrer trenen Liebe berühmte Ehesgatten. Sie bewohnten eine ärmliche Hitte in Phrygien, in welcher sie einst den Zeus und Dermes freundschaftlich bewirtheten, während alle anderen Bewohner sie von ihren Thüren gewiesen hatten. Der ganze Ort wurde infolge dieser Berlehung des Gastrechts durch eine Wasserslut verschungen, die Hitte Philemon's aber in einen prächtigen Tempel verswandelt, dessen Hitter wurde P. in eine Eiche, B. in eine Linde verwandelt.

Bhiletas, griechischer Grammatiker und Dichter aus Kos, zur Zeit Philipp's und Alexanber's von Macedonien Lehrer bes Ptolemaus Philadelphus. Wegen seines schwächlichen Körpers soll er Blei in den Schuhen getragen haben, um nicht vom Winde umgeblasen zu werden. In der Liebeselegie zeichnete er sich durch Einsachheit der Form und Tiefe der Empfindung aus, wurde in den elegischen Kanon ausgenommen und von den römischen Elezistern hoch geschäpt. Fragmente seiner Werte sind gefammelt von R. Bach (halle 1829).

Bhilhellenen (vom Griech., b. i. Griechen freunbe) hiegen während bes griech. Freiheitstampfes diejenigen Berfonen, welche die Griechen burch Wort und That unterfitteten. Besonders thatige Bh. waren ber Banquier Epnard (f. b.) in Genf, Ernft Emil

Boffmann in Darmftabt und ber engl. Dichter Bpron.

Philider, Frangois Andre Danican, franz. Componist und berühmter Schachspieler, geb am 7. Sept. 1726 zu Dreur, tam frühzeitig in die königt. Rapelle, ertheilte Musikunterricht und that sich nebenbei als Schachspieler hervor, unternahm 1745 eine Runstreise nach Holland, ward baselhst mit engl. Officieren bekannt und durch dieselben veranlaßt, auf einige Zeit nach London zu gehen, wo er als Schachspieler glänzende Erfolge erzielte und unter anderen den berühmten Sprer Stamma besiegte. Er starb am 29. Aug. 1795. Bon seinen Opern sand "Ernelinde" großen Beisall. Sein Lehrbuch "L'analyse du jeu des Schocs" (London 1777) galt lange als Autorität. Bgl. Allen, "The Lise of Ph." (Bbiladelpbia 1864).

Bhilip, genannt "King Ph.", eigentlich Metscom, Sachem von Bokanotet, jungster Sohn Massassies und seit 1637 der Nachfolger seines Bruders Alexander, getöbtet zu Mount Hope am 12. Ang. 1676, schien anfangs den mit den Colonisten geschlossenen Bertrag halten zu wollen, und versprach noch 1662 dem englischen Könige Freundschaft und Treue, die 1675 zwischen seinem und den mit ihm verbandeten Stämmen und den Colonisten ein blutiger Arieg ausbrach, welcher mit der Bernichtung seines Stammes und seinem Tode endete. Während dieser Meyeleien wurden 13 Städte zerstört, mehr als 600 Häuser verbrannt und gegen 600 Colonisten getöbtet. Borzugsweise hatten die Ansiedler von Massachusetts und Phymouth in diesem, in der amerik. Geschichte "King Ph.'s War" ge-

nannten Kriege zu leiden.

Philipp (griech. Philippos, b. i. Pferbeliebhaber), Rame von fünf macebonifden Ronigen. 1) Bh. I., ber britte Ronig ans bem Saufe ber Temeniben, Gobn bes Argaos, regierte von 644-640 vor Chr. Ein anderer Bh., Gohn Alexander's I., emporte fich 440 v. Chr. gegen seinen Bruder Berbittas, ben rechtmäßigen König von Macedonien, tonnte sich aber gegen biesen nicht behaupten und wird baher in der Reihenfolge der macedonischen Ronige nicht mitgegablt. 2) Bh. II., ber Große, geb. 382 v. Chr., britter Gobn bes Amontas, murbe, als fein altefter Bruber, Alexander, von Belopidas auf ben Thron gehoben murbe, von letterem 368 als Geifel nach Theben mitgenommen, wo er fich im Baufe bes Spaminonbas griechische Bilbung aneignete. Nach bem Tobe feines zweiten Bruders, Berbiffas II., führte er für feinen Reffen Amontas (feit 360) bie Regierung, beftieg aber icon 359 felbst ben Thron. Seine große geistige Kraft war icon fruh unter Rampfen geweckt. Er bildete bas macebonifche Rationalheer zu einem wohl in einander greifenden Gangen und fuhrte die Phalanr (f. b.) ein. Er unterwarf die griechischen Städte in Chalfidice, sodann Philippi, das ben Bag nach Thracien beberrfate und bei welchem reiche Goldgruben lagen. In Griechenland verschaffte er fich bald burch Bestechungen eine Partei, burch welche es ihm gelang Ginflug auf die Angelegenheiten bes Lanbes gu Die Phocier hatten im Rriege mit ben Thebanern und Theffaliern ben belphifden Tempelichat geplundert, um Golener ju werben, beghalb riefen bie Theffalier Bb. gegen fle an. Er bemachtigte fich ber Thermopplen, mabrent er burch eine eben gegruntete Flotte ben Bellespont in feine Gewalt brachte, und befaß fo "bie Thore Griechenlands gu Meer und Land". Rach völliger Bezwingung ber Phocier ließ er fich bie Oberaufficht über ben Tempel zu Delphi übertragen, was ihm balb ben Borwand zu einem neuen Gin-fall in Griechenland gab. Jest suchten freilich die Athener, welche Demosthenes burch seine "Bhillippiten" begeistert hatte, einen Bund gegen ibn ju Stanbe ju bringen; boch brang GPM) " . · Philipp

Bb. rafd gegen Botten bor und beflegte Die Grieden bei Charonea (388 v. Chr.). Griccheuland's Getbitfanbigfeit mar babin; boch trat Ph. mit Schenung auf. Athen erhielt einen gunftigen Frieden; bann forieb er eine Rationalversammlung ber Grieden nach Serinth aus, mo er fich ale Dberfeltberr aller Griechen im Rachetrieg gegen Berfien ausrufen ließ. Schon mar ein Theil feines Beeres in Afien, ale er burch einen Sauptmann feiner Leibmache ermarbet murbe (336 v. Chr.). 3hm folgte fein Cobn Alexander ber Gr. Bgl. Brudner, "König Philipp" (Göttingen 1867). 3) Bh. III., ein Cobn bes Berigen und ber Tangerin Bhilinna, nach Alexander's tes Gr. Tobe zum König von Macekenien unter ber Bormundichaft bes Arateros ernaunt, wurde noch vor feinem Regierungsantritt (317) getöbtet und wird baber von vielen Siftoritern in ber Reihe ber macetonifchen Ranige nicht mitgezählt; ebenso verhalt es sich mit 4) Ph. IV., Sohn bes Rassantros, welcher nach bem Tobe feines Baters (296) einige Monate ben macebenifchen Thron inne botte. 5) Bh. V. (ober, falls die beiden vorangebenden nicht mitgezählt werten, III.), Sohn Demetrius! IV., tam 220 vor Chr. jur Regierung. Bon Hannibal aufgeforbert, hatte er einen Angriff auf Italien vorbereitet, suchte aber, als Scipio Afrika angriff, fein Reich im Dften gu vergrößern. 216 er Aegopten, Rhobus und Griechenland bebrobte, riefen tiefe bas machtige Rom um Beiftand an. Die Centurien beschloffen ben Rrieg, ba Bb.'s aufftrebenbe Dacht gefährlich fdien. Bb.'s Buntesgenoffe, Antiodus ber Gr., murbe burch Attalus von Bergamum beschäftigt; im Kriege gegen Macebonien trat ein großer Theil ber Griechen auf Seite ber Romer. Erft Flaminius führte ten Krieg mit größerem Nachbrud, und als er mit hilfe eines epirotischen Fürsten in Thessalien eingebrungen mar, erlag bei Annostephalae (197) tie macetodifche Bhalang ten remifden Legionen. Bb. murbe auf Die Grengen Macetonien's beforantt und mußte feine flotte ausliefern, Griechenland aber murbe für frei erflart. Er ftarb aus Gram über bas tretige

Benchmen feines Cobnes Berfeus 179 b. Chr.

Philipp, Name von fünf Rönigen von Spanien. 1) Bh. I., ber Scone, Schn tes Raifers Maximitian I. und ber Maria von Burgund, geb. 1478, erbte von feiner Mintter. Burgund, vermählte fich 1496 mit Johanna, der Tochter ber Königin Isabella von Caftie lien und Ferdinand's des Ratholischen von Arogonien. Er nahm nach Isabella's Tete 1504 Bappen und Titel eines Conigs von Caftilien an. Fertinand ber Rathelifde, welcher bie Regierung biefes Lantes im Ramen feiner geiftesichwachen Tochter Jehanna übernehmen wollte, versicherte sich ber Freundschaft Englands, was zur Folge hatte, baß Heinrich VIII. Ph., als er mit seiner Gemahlin, im November 1505 auf ber Reise nach Spanien vom Sturm verschlagen, in Wehmouth einlaufen ninßte, brei Mouate lang beinabe als Gefangenen behandelte. Erft im April 1506 laugte er in Caftilien an, ftarb aber foen am 25. Sept. 1506 in Burgos. Gein alterer Sohn murte als Rarl I. Konig von Eranien, als Rarl V. Raifer von Deutschlant. 2) Bh. II., Entel bes Borigen, Cobn Raifer Rarl's V. und ber Jabella von Portngal, geb. am 21. Mai 1527 in Ballarolit, tom nach ber Abbantung Rarl's V. 1555 auf ben fpanifchen Thron. Gin angeerbter, tufterer Ginn erfüllte ibn mit Migtrauen und Argmobn; feine rubige Saltung bei Widerwartigfeiten wor oft bewunderungswurdig, fo namentlich bei bem Berlufte ter Armata. Dit tem Alfoll ber Niederlande, ben er burch feine Unbeugsamfeit verschuldet hatte, hangt ber Tob feines Sohnes Don Carlos zusammen, welcher, franklich und reizbar, entslieben wollte, als ihm ber Bater die Bitte, gegen bie Niederlander gefandt zu werden, abgefclagen hatte (f. Carlos). Die Moriscos vertrieb er mit unnachfichtlicher Strenge aus Spanien, weil er fie mit ben Barbaresten und Turten im Cinverftanbniffe glaubte. Die Turten befiegte Don Inan in ber Seeschlacht bei Lepanto (1571), tennte aber von bem mißtrauischen Ph. nicht ten Befit von Tunis für fich erlangen. Nachbem er ale Ctatthalter in bie Nieberlande gefciat worden war, ftarb er bort turz nachdem fein Gebeimschreiber Escobedo ermortet worten war. Da Ph. ben angeblichen Mörber bes Escobedo, feinen Staatsfefretar Antenio Bereg, fpaterhin im Biberfpruche mit ben aragonischen Freiheiten verfolgte, entftant in Aragonien ein Aufstand, welchen Ph. benutzte, um auch bort die Macht ber Stände zu brechen. Inzwischen hatte Bb. Boringal erobert (1581) und hoffte felbft bie Krenen ven England und Frantreich für fein Daus ju gewinnen. Mit Frantreich hatte er fon turch ben Fricten von Chateau-Cambrefis (1559) die alten Zwistigkeiten ausgeglichen. Um England ju bemuthigen, ruftete er bie "Unüberwindliche Flotte" (1588) ans, welche er unter ben Oberbefehl bes Bergogs von Merina-Sibonia ftellte, boch murbe bieselbe turch foredliche Sturme fast ganglich zerftort. Die Roften von Philipp's Rriegen verfclangen ungeheure Summen; fein Despotismus hielt ben Banbel nieber, mabrend bie Answantes rungen nach ben Goldlandern ben Aderbau in Spanien untergruben. Seine lette fcmerg.

hafte Kruntheit ertrug er mit unerfcutterlicher Ergebung und farb guter feinen Monden im Escorial am 13. Sept. 1598. Bgl. Bredent, "History of the Beign of Philip II., King of Spain" (4 Bbe., Boston 1836; bentich van I. Scherr, Leipzig 1856); Gaparré, "Philip II. of Spain" (New York 1867), 3) Ph. III., Sohn und Nachfolger bes Borigen, geb. 1578, regierte bis zum 31., Wärz. 1621: Unter ihm wurden die Phoriscas, mit beren Bertreibung Ph. II. ben Anfang gemacht hatte, vällig aus Spanien verbannt. 4) Ph. IV., Sohn bes Borigen, geb. 1605, regierte von 1621-1665. Er mifchte fic in ben Dreifigjahrigen Arieg, welchen er gegon Frantreich bis jum Porenaifchen Frieden (1659) fortführte. Anfftande gereltteten das Reich, und 1640 rift fich Bortugal los. h) Ph. V., hergag von Anjon, Entel Ludwig's XIV. bon Frantreich, zweiter Gobn bes Dauphin Ludwig und ber Maria Anna bon Babern, geb. am 19. Dez. 1683, wurde pon Aduig Karl II, von Spanien jum alleinigen Erben aller feiner Lauber eingeseth und bestieg 1701 ben fpon. Thron, ben er gegen Defterreich's Anfprace im Gpanifchen Erbfolgetrioge behauptete. Durch ben Utrechter Frieden (1718) gingen Dailand, Roopel, Sicilien, Gardinien, Die Nieberlande, Minorca, Gibraltar ber Krone Spanien verlaren. Buerft mit Louife Marie Gabriele von Savoben vermablt, wurde er vielfach burch ben Ginflug ber Brafin Orfini beberricht. Doch mehr leitete ibn feine zweite Gemablin, Etifabeth Farmefe, unter welcher ber Minifter Alberoni und ber Bergog Ripperba bie Dacht Spanien's wieder hoben. 1724 legte Bh. gu Gunften femes Cobnes Ludwig bie Rrone nieber, übernahm aber bie Regierung wieber, ba fein Gobn foon nach fieben Monaten Rarb, verfiel fpater in tiefe Delencholie und ftarb ant

Philipp, Name von feche Ranigen von Frankreich. 1) Bb. I., von 1060-1108, Sohn Heinrich's I., geb. 1058, kam unter ber Bermunbichoft bes Grafen Balvin V. von Flandern auf ben französischen Thron. Noch mabrend seiner Unmundigleit eroberte Wilbelm von ber Rormandie, ein frangofifcher Bafall, England. Durch Rauf brachte er bie Graffchaft Bourges an Frantreich. Ex flare am 29. Juni 1108 zu Melnu. 2) Ph. II. Auguft, Gohn Ludwig's VII., von 1180—1223, geb. am 25. Aug. 1165, murbe von feinem Bater jum Ditregenten angenommen, in Rheims 1179 gefront und beflieg 1180 unter Botmunbicaft bes Grafen Philipp ben Flanbern ben frangofichen Thron. Geinen Regierungsantritt bezeichnete er burch brei Enicte, Deren erftes alle Reber jum Fenertob verurtheilte, bas zweite bie Austreibung aller Gaulier und Possenreißer festsete und bas britte alle Gottestafterer zu verfolgen befahl. Er war flaatellug, ichente aber teine Gewaltthatigleit zur Erreichung feiner Zwede. Babrend er Gelegenheit fand, viele große Leben (außer ben englischen auch die Anvergne, Artois u. a.) einzuziehen, ichwachte er angleich ben Abel burch Geftattung von Gutervertauf (fun ben heiligen Rrieg) und Befestigung bes Rechts ber Appellation an ben König. Das Ausgreben ber Stabte begun-fligte er und hielt mit ihrer Unterfatung Soldner aus Brabent. Bor Innocenz III. mußte er sich bengen, indem er seiner willkulich berftoßenen Gemehlin, der danischen Bringeffin Ingeborg, wenigstens ben Titel einer Ronigin jugefteben mußte; jeroch erfangte er bon bem Papfte bie Erlaubnif, Die Rirde (ju Onnften best beiligen Rrieges) ju beftenern. Die leterischen Albigenser betriegte er zur Erhöhung seiner eigenen Macht. Er ftorb am 14. Juli 1223 zu Rantes. 3hm folgte sein Sohn Ludwig VIII. Bgl. Capefigue, "Histoire de Philippe" (4 Bbe., Paris 1829). 3) Bh. III., von 1270—1286, Sohn Ludwig's IX. bes heiligen, geb. 1244, war mit seinem Bater in Tunis, als burch beffen Tob 1270 bie Rrone auf ibn bererbte, folog mit bem Dei einen unrühmlichen Frieden und fehrte febann nach Baris gurud. 1271 erbie er die Graffchaft Touloufe, überließ aber Benaiffin mit Avignon bem Bapftlichen Stuble und trat Chuard I. auf beffen Forberung 1279 bie Graffchaft Agenois ab. Gein Feldung gegen Aragonien (1285) ficl ungludlich aus; feine Flotte murbe gefchlagen und fein Deer mußte fich nach Berpignan gu-Er ftarb aus Gram barüber noch in bemfelben Jahre. 4) Ph. IV., ber Schone, Sohn bes Borigen, von 1285—1314, geb. 1268, führte als Gemahl ber Jo-hanna von Ravarra ben Titel eines Königs von Ravarra. Er suchte alle von Franzosen bewohnten Länder zu einem Nationalstaate zu verremigen; begann eine allgemeine Besteuerung einzuführen; auch nahm unter ihm ein königlicher Gerichtshof (Parlament) feinen ftandigen Sip in Paris. Burgund ging burch Ph. dem Deutschen Reiche verloren, inbem er einen Theil nach bem andern an fich rig. Auf Beraulaffung von gegenscitigen Ruftenverheerungen infolge beginnenber Banbeleeiferfucht, forberte Ph. ben englifden Ronig Sbuard I. vor Gericht und jog, als biefer fic nicht fofert fugte, Ouvenne ein. Bierauf begann Chuard I. ben Krieg, welcher bis 1290 bauerte, in welchem Jahre burch Bermittelung bes Bapftes ein Friede gu Stande tam, in welchem Ednard Bubenne als fran-

göffices Leben behielt. Am: wichtigften woven bie Banbel, Bh.'s IV., mit bem. Banke. Mis Babit Bonifag VIII. gegen bie Besteuerung ber Geistlichen burch ben frangefilden Ronig Ginfprache erhob, verbot Bhilipp, ober feine ansbrudliche Erleubuig Gelb aus bem Lonbe zu führen. - Dachbem biefer Streit.burch gegenfeitige Nachgiebigfeit beigelegt morten war, tam es bald gu einem neuen Bermurfniß, weil Bh. Die Berhaftung eines wiberfpenfie gen Bifchofs verfagte. Dorant erflarte Benifag VIII., Ph. babe fein Ronigreich nur vom Bapfte", woburch ber Ronig 1309 veranlagt wurde, ben Reichsteg zu verfammeln, in welchen jum erften Dale Abgeordnete ber Stabte berufen murben. Dier fprachen fic alle brei Stände für die Unabhängigteit; des nationalen Königthums von dem Barfie aus. Bergebens ichlenberte ber Bapft ben Bannftrabi gegen Bb. IV.; Diefer hatte gang Frantreich filt fic und appellitte jundaft an ein gutunftiges Concil; baun mußte er, nachtem Bonifag VIII. gefterben war, burd bie frangofifd-neapolitanifde Bartei unter ten Carbinalen bie Berlegung bes Papftlichen Stubies nach Avignon (1309) burchzusen, meturch bas Papftthum in Abhangigteit von Frankreich gerieth. Dun entlerigte fich Py. IV. auch ber Befahr, bie ihm, jumal feit bem begonnenen Rampfe tes Staates gegen tie Rirde, ren bem weitverbreiteten und reichen Templerorben brobte, indem er benfelben, im Witrefpruch mit dem Ausspruche tes Concils von Bicane, auf Entscheitung tes Papsies Clemens V., eines Franzosen, im Z. 1314 ausbob. In demselben Jahre (29, Nev.) starb Kh. Egl. Bentarie, "La France sous Philippe le Bel" (Paris 1861). 5) Kh. V., ten 1316—1322, geb. 1998, zweiter Cohn des Borigen, felgte seinem steren Bruder Lutwig X. 1316 auf dem Throne mit Uebergehung der Tochter tessechen und ließ segleich von ten Reicheftanben bas Gatifde Erbfolgegefen anerkennen. Er beidrantte bie Willfurberriefaft ber Greffen gegen ihre Unterthanen, gab ben Burgern, wie ben Abelamiligen feniglide Anführer und nahm bie Baffen ber armeren Burger in feinen Benghaufern in Bermabrung. Mit Blanbern folog er 1820 Baffenftillftand und fpater Frieden, und verfolgte tie Alligenfer im fabl. Frontreid und bie Juden. Er flarb am 3. Jan. 1322. 6) Pb. VI. bon Baleis, von 1828-1850, Cobn Rarl's: von Balvis, tes Bruters Philipp's II., geb. 1293, machte nach bem Tobe Rarl's IV. feine Anfpruche auf ten frangofischen Thren geltend und wurde am 23: Mora 1328 in Mheims getront. Er verglich fich mit Johanna von Navarra und gab ihr Raverra jurud, vereinigte aber bie Champagne und Brie mit ber Krone, unterwarf 1328 bie Flamlanter ihrem vertriebenen Grafen Lutwig und begann 1939 ben Rrieg gegen England, in welchem er feine große Flotte verler und 1346 eine Rieberlage bei Croce, infelge beren er Calais verlor, erlitt. Diefer Arjeg, femie fein auferft fippiges Doffeben, veraulaften ibn gu außergewöhnlichen, bas Land betrudenten finanzererationen. Unter ihm wurte Franfreich burch ten Arieg und ten Schwarzen Teb vermiftet und entvellert; bed erwarb er 1349 bie Dauphinde burch Schentung und im folgenten Johre burd Rauf Majorea; mabrent er ichen früher bas Erbe feiner Mutter, Anjen und Maine, mit ber Rrone vereinigt batte. Er farb am 22. Mug. 1350.

Philipp, Berjoge von Burgund. 1) Bh. II. ber Rubne, 1363-1404, . bierter Gobn bes Ronigs Johann bes Guten von Frankreich, geb. am 15. Jan. 1342, ermarb fic als 14jabriger Jungling in ber Schlacht bei Poitjers ben Beinamen "ter Lubne", gerieth aber mit feinem Bater in englische Befangenichaft, aus melder er erft 1860 burch ben Brieben von Bretigny befreit murbe. Johann gab ihm bierauf tie jum Bergegthum ethobene Graffchaft Touraine, 1368 Burgund und ernannte ihn jum erften Pair bon Frantreid. 1384 verband er mit Burgund bad Erbe feiner Gemablin, bie Graffcaften Flanbern, Artois, Rethel und Merers. Er begilnstigte in seinem Lante Manufacturen, Bewerbe und Runfte, führte 1882-88 und wieber feit 1392 tie Regentichaft für Rari VI. ben Frantreich und ftarb am 27. April 1404 unweit Bruffel. 2) Bb. ber Bitige, geb. 1896 gu Dijen, bemachtigte fich mit hilfe ber Ronigin Ifabella ber Rice genischaft in Frantreich und ferterte aus Dag gegen ten Dauphin bie Cache Englants, folog aber, ba England auf feinen Boridlag, bag Rarl VII. Renig von Frantreid merten und England bie Rormantie erhalten fellte, nicht einging, Frieten mit Rarl VII., turd welchen er mehrere französische Brovinzen erhielt, nadbem er schon verher Helland und Bennegon an fich gebrucht hatte. Die wieberholten Aufftante ber Genter foling er 1464 mit Mutiger Strenge nieber. Den wieberbergeftellten Frieben benutte er gur meifen. Regierung feines geoßgewordenen Lantes, welches burd ibn ber Mittelpuntt ber Cultur und Civilisation bes 15. Jahrt, wurde, sowie sein Dof einer ber glanzentsten feiner Zeit war. Er ftarb am 15. Inli 1467 in Brugge. Bei ber Bermablung mit Ifabella von Portugal stiftete Ph. am 10. Jan. 1480 ten Orten tes Geltenen Blickes (f. b.). Bgl. Barante, "Histoiro des duos de Bourgoppe de la maison de Valois" (10 Bbe., Paris 1824). Bhilipp von Schmaben, benticher Abelg, jungster Gobn Friedrich's I. (Marhenossa) und der Beatrix von Burgund, erhielt 1195 von seigem Pruder Deinrich VI. Auseien und die Mathildischen Güter in Italien und nach Konnad's Tode (1196) auch das Gerzeglhum Schwaden. Auf dem Wege nach Sieilien ersuhr er in Montesiascome den Tod seines Brpders Deinrich VI. und kehrte unter großen Gesahren zurück. Rachdem er sich vergebens bemührt hatte, seinem numuludigen Ressen die Anenennung der Reichstmitten zu verschaffen, trat er seibst als Bewerder um die Kosserwürte auf, ließ sich am 6. März 1198 zu Mühlbausen wählen und zu Mainz von dem pöpstischen Legaten krönen. Der Papst er-Nürte seboch diese Handlung für nichtig und stellte Otto IV. als Gegenkrifter auf, neben welchem sich aber Bh. siegerich diest, die er am 21. Juni 1208 auf der Altenburg del Bamberg vom Pfulggrösen Otto von Wittelsbach ermordet wurde. Seine Leiche wurde 1213 nach Speier gebracht und dort im Dom beigeseht. Er mar seit 1196 vermählt mit Irene, der Tochter des buzhnitlischen Kniser Handlung. Belin Abel, "König Ph. von Schenskaufen" (Berin 1852).

Bhilipp, ber Großmuthige, Laubgraf von Beffen, geb. am 23, Rov. 1504 in Marburg, Goon bes Landgrafen Bilbelm IL, folgte feinem Bater 1509 unter ber Bormunbichaft feiner Mutter und übernahm im 14. Lebensiabre, vom Laifer für munbig er-Mart, die Regiemung. In den Fehden gegen Sidingen (1518 und 1622), sowie in dam Banernkriege (1525) orward er sich durch sein Berhalten den Ruhm eines klugen und tapfern Fürften und großes Anfeben unter ben Reichsftanben. Auf bem Bormfer Reichstag noch auf taiferlicher Seite, wandte er fich bald der Reformation gu, ftellte bereits 1.525 intherifche Brediger an, fuhrte nach ber Spuode von homburg (20, Oft. 1526) die Reformation burd, grundete aus ben eingezogenen Riechengutern (1827) bie erfte protestantische Univerfitut, feste ben tatholifden Furften bas 1526 ju Targan abgefchloffene Bunbnig ber coangelifchen Burften entgegen und befonnte fich auf ben Reichstagen gu Speier (1529) und Mugeburg (1580) offen fur bie Reformation. Bur Bertheitigung berfelben folog er im Nov. 1530 ein Bandnig mit Bern, Burich und Strasburg und flaub mit Aurfachfen feit 1536 an ber Spine bes Schmalfalbifden Bunbes. Rach ber Schlacht bei Dublberg (1547) mußte er fich bem Raifer Rarl V. ergoben, ber ihn als Gefangenen 5 Jahre lang mit fich führte und ihn jur Auslieferung feiner Gefchüte und jur Bablung von 150,000 Gulven Eriegsentichabigung gwang. Erft 1552, nach bem Abichluffe bes Boffquer Bertrages, erlangte er feine Freiheit wieber, worauf er nach Kaffel guruckehrte und bis an feinen Tob (21. Marg 1567) fein Land regierte. Er war feit 1523 mit Chriftine, Tochter bes Bergogs Georg bes Bartigen von Gachfen, vermablt und ließ fich insgeheim, angeblich mit Buftimmung feiner Gemahlin und nach eingeholtem Gutachten Luther's und Melanchthon's, bie fich weuigftens nicht bagegen erklärten, 1540 auch mit Margaretha von der Saale (die "Linke Landgräfin" genannt) tranen. Bor feinem Tobe theilte er fein Land unter feine vier legitimen Sohne: Bilbelm erhielt Raffel, Ludwig Marburg, Philipp Rheinfels und De-org Darmfadt. Byl. Chr. von Bommel, "Ph. ber Großmuthige" (3 Bbe., Gieficn 1830); Dafmeister, "Das Leben Ph.'s bes Großmuthigen" (Kaffel 1846); Rind, "Erinnernugen en Bh. ben Großmathigen" (Darmftatt 1852).

Philips, August Friedrich, Landgraf von Deffen-hemburg, und ausgezeichneter öfterreichischer General, geb. am 11. Marz 1779 zu homburg vor ber hobe, trat 1794 in die hollandische, 1795 in die österreichische Armee, machte alle Feldzüge gegen Frankreich mit, wurde 1813 Feldmarschallientenant, lämpfte bei Dresden, Kulm, Leipzig und hochheim, commandirte 1814 das 6. Armeecorps der Alliirten und soch 1816 am Abein, führte 1821 ein österreichisches heer nach Neapel und blieb bort Gonverneur die 1825, wurde darauf Gonverneur von Ilhrien und später von Galizien, 1832 Generalseldzeugweister, salgte 1839 seinem Bruder als Landgraf von hessen-domburg und wurde zugleich Commandant.

ber Bunbesfeftung Maing. Er fterb am 15. Dez. 1846.

**Philipp von Neri, f. Oratorium.** 

Philippebille, chemalige Bestung in ber belgischen Brobing Ramur, mit etwa 1550' E., bat 6 Jahrmarite und bebeutente Brauereien. Rach ber Schlacht bei Belle-Alliance

fucte Rapoleon bier Bufincht.

Philippetille (von den Arabern Stitd a genannt), die befestigte Hanptstadt eines Mislitärbezirkes in der algerischen Brevinz Constant in e. zwischen Cap Bugaroni und Cap de Fer gelegen, hat 12,191 C. (1866), derunter 8039 Euwopäer, und wurde 1838 vom franz. Maricial Ballée gegründet. Der Hasenplat Storo mit 660. Curopäern hat Danipsichisperdindungen mit Algier und Marfeille. Die Umgegend ist bekannt durch ihre-Korspannwälder und bie berühmten Marmerbrüche von Filisia.

"Philippi (griech, Philippol), Stabt in'M' a'ce von ien, bemAling Philipp: engelegt, wor'wegen der in der Nabe liegenden Goldbergwerto wichtig. Hikvrich denkuntrig ift 'Bh, durch die Schlacht zwischen den routlichen Republikunern Arnus und Castus auf der einen und den Upphiloren Autonius und Detodiauns auf der andern Selte (42 v. Chr.). Der Apostell' Paulits gründete hier (58 n. Ch.) eine der ersten arist. Geneinden.

Bhilippi, Comiffip und Boftborf, legteres Danptort von Barbent Cn., We ft. Birginia, am Tygert's Balley Creet, but 1605 G. und in feines Rabe zeiche Rebien- und

Eifenerglager,

Bhilippifen (lat. Philippiese orntionen, griech. Philippikul), brei heftige Arben bes Bemofibenes gegen ben nacebonifchen Ring Philipp II., als ben Feind ber Freiheit Griedenlands. Auch Ciceto's 14 Beden gegen ben Antonins heigen Ph.; babee Philippica

· eine leibenfchaftliche, ftrafenbe Rebe.:

Philippinen, eine Infeigenppe im nerbifflichften Theile ber DRinbifden Ardipel 6. Bon ben beiben Enben bes nach R.D. geftredten hornes von Burnen, femie wn Celebes und Pfeilblo erftreden fich bie Bh. in Reihen 200 Meilen lang gegen bie Infel Formofd bin. Die Gruppe beffeht aus 12 größeren und mehr als 1000 tietneren Jufcin. Bon beni ersten Erbumfegter Magellan (1521) aufgehienben, wurden die Juseln 1571 von ben Spaniern in Befit genouimen und nach ihrem Ronig Bhaipp II. "Bbitippinen" genount; boch haben sich elinzelne Theile stels unabhängig erhalten. Das Gesammigebiet der Philippinen und bes Guin-Archipels beträgt nach tem "Anuario estadiatios de Dapata" ren 1868: 5568 Q.-M.; das unmittelbare fpanische Gebiet ber Bh. beträgt jedoch und 3100 mit 4,819,269 C! (1867). Die Gefammteinwebnetzobt wird auf 6 Dill. gefchatt. Der ganze Archipel'ift burchaus vultanischer Ratur und hat alle Provutte beufildichen Bene im Ueberfluß. Die größte Infel ift L'n zon ober Danil a (2015 D. W.), bie fittlichfte und zweitgrößte Mag'ln banas ober M'Inbanas (1688 D.-W.). Der RD. mub bie . S. Weftfpipe letterer Infet fleben unter franifcher Bertichaft; Im ED. liegt bas anothangige Sultanat Din baff as mit ber Bauptflabt Belangam. Die Malagen ber Jufcin geboren gu ben gefürchteiften Geeranbern. Rorblich von Magintanus liegen viele fiemere Infeln, Die Biffa has genonnt (792 D. Dt.). Rorblich folieft fic bie Infel Lugen an, mit 12 Bulfanen, von benen 10 auf ber fich gegen CD. abgliebernben Balbinfel liegen. Im Inneren und an der R.Offtlifte leben mitte, unabhangige Stamme. Der großte Theil ber Infel fteht unter fpanifcher Berrichaft. In ber Manila-Bai, unfern ber Mantung bes Pafig, auf ber Befffifte, liegt bie 1871 gegrunbete Bauptflatt Danita (fib.). Das Mima ber nördt. Infeln wird burch bie Denfand (f. b.) beeinftußt. Die Begeration ift bie ber Sunda-Infeln. Die Jahl ber Spanier auf ben Philippinen wird auf 7000 gefcatt, bie ber Chinefen auf 65,000, bie ber fpanifchen Deftigen ober Mifchtinge auf 25,000 und bie ber dinesischen Mestigen auf 240,000. Unter ben Gingeborenen fint gmei hauptfaffen zu unterscheiben; wilbe mit welligen haaren, ben Den Spaniern Regrites ober Bergneger genannt (25,000), und Inber malabifden Stammes (& Mill.), welche bie faft gang wilben Regritos in bie Berge gurlidgebrangt haben. Die Megritos haben einen meniger ausgesprochenen Regertypus als bie Afritaner. Die ben Chaniern unterwerfenen Inber find Chriften. Die unter einem Generaleabitoin ftebenten Infeln find im 46 Probingen getheilt, bon benen 24 auf Lugon und 6 auf Mintango temmen. Die Armee ber Bpanier auf ben Bb. gabit 10,923 Dann. Die berrichente Religion ift bie tatholifde, mit einem Erzbifdef in Manifa und 4 Bifcoffen. Die Ausgaben belaufen fich auf etwa 12,000,000 Pejos, Die Ginnahmen auf 10,000,000 P. Der Gesammtwerth ber jahrlichen Einfuhr wird auf etwa 12 Mill. Doll, gefcatt. Frührt mar nur ber Bafen ron Monila bem Berfehr mit bem Anslande geoffnet. 1845 litten bie Infeln bun einem foredlicen Erbbeben und 1769 nahm eine englifche Flotte bie Infeln in Beffe, bow trat England bie-felben 1764 wieber an Spanien ab. Ein am 20. Inni 1872 in ber Beftung Cavite, 7 engl. M. von Manila ausgebrochener Aufftand ber Eingeborenen gegen the Beifen wurte von ten Spaniern mit blutiger Strenge unterbrildt. Bgl. Semper, "Die: 🎉: und ihre Bewohner" (Burgburg 1869) und "Reifen im Archipel ber Bh." (8 Bbet, Leipfig und Wiesbaten 1867-72).

Philipponen, eine ruftliche Selte, bie zu ben Rostelniten gehört, beinebnt nach bem Baner Philipp Buftofwiat, unter beffen Führung fie 1700 aus Ruffand flückteten. Sie haben teine Briefter, verwerfen Gib und Ariegsbienst, Connuncien, Firmung und griftliche Tranung und verfahrmeln sich zu Gottesbienken, weide aus Absingen von Platmen und Evangelienverlefung bestehen. Die priesterlichen handlungen verrichtet der Actetie. In der Lehre folgen sie einem altstamischen Katechionuns; auch in Galtzien gibt es Ph.

Gegenwärtig gibledien dem proußischen Kegirungsbezirk Annbinnen (Seudburgen,Rreis) 10 Philipponen on one Colonian; sprimmen mit etwa 1200 Seelen; die größen, diefer-

Welenien fink Eductome und Lobuspele:

Shiftipuppel: (tint. Sitis 6)... in.) Lina: (Proving) im: tilrtischen Gialet Edirus (Abrianopel). 2) han passen beffelben, an der Mariga, in einer weiten Cheng gelegen: Das ing: Indanvientei (Marah) bildet, die Welheite, das Viertel der Griechen, verhodern: Bulgaren und Armenier atma die Mitte, das ter tatholischen Bulgaren, das E. Ostende, das Zigennerviertel den D. der Stadt. Bh. ist. einer der bedeutendsen Handelsplätze der: Türkei, dessen und in die Mitte, das griechischen Bazars bedeut ist nuch dat eine 20 Moschen und to christi. Kirchen (mornner Byrichische)... And find bedeutende Beiden-, Banummelle: und Lebersabrisen in Khi. Ban den 50/000 E. sind eine 2/2 Christen.

Philippsburg, Stadt im badischen Kreise Karlsenbey am Cinfing der Salgach in ben Ridein gelegen, hat 2794 (k. (1967), gehönte dis 1808 zum Hochkist Speige, pub-war eine. berühmte Aricksfestung. Im Westfälischen Frieden (1646) erhielten die Frenzolen das Besatungsrecht; im Nimtbeger Frieden (1679) wurde die Stadt den Deutschen zurückgegeban, 1688 wieder von den Franzolen genouwen und im Rhöwister Frieden (1697) abermals an Deutschland abgetreten 1790 wurde die Stadt den den Franzolen domkardirt; 1800 die Werte geschieft und 1803 Ph. am Baden abgetreten. Am. 25. Juni 1849 errefochten hier die Pranzen einen Sieg über einen Theil des bedischen Vollsberres, unter Frührung des Bolen Museussi.

Philippian, Ludwig; namhaften jidischen Geleheier und Schriftseller, geb. am 27.. Dez. 1811: zm Messau; solgte: 1883 einem Ause eis Brediger und Dirigent der Pelisions-schule zu Ragdehung, wurde. 1840 Rabbiner, 1849 Mitglied des Gewendernthes und 1860 des Gewendernthes. Er ist der Urheben der Aabbinerversammlungen, welche in Rususschweig; Frankliurt. a. M. und Bredlan sauftlanden. Bon seinen Sthristen sind, hervorzusdeben: "Benediet Spinoza als Wensch" (Berlin 1831), "Wie verloren die Inden das Bitrgerrecht im Ost und Wensch" (Berlin 1831), "Ratechismus der stälsschweigen der lächen Rechten Beitrigen Beitrichen Rechten Beitrichen Beitrichen Rechten (Leipzig 1844), die keitliche Ausgabe: der "Iroestitischen Bibel" (2. Auss., Leipzig 1859—62), "Sepphoris und Ram" (2. Able., Berlin 1866), "Die weltbewegenden Fragen in Palitit und Religion" (2. Able., Lopzig 1868—69), "Die Hochschle für die Wissenschung des Indenthungs" (Berlin 1872); auch begründete er 1837: die "Allgemeine Zeitung des Indenthungs" und-versuchte sich vielsach als Dichter.

Philippus. 1) Der Aposte 1, aus Bethseide gebürtig, predigte und der Araditien das Evangelium in Phrygien und Schthiem und sand um 80 n. Chr. seinen Ish im Hierapolis. Sein Gedächtnistag ist der 1. Mai. Unter seinem Namen sind, wei gentryphe Schniften erhalten. 2) P., einer der sieben Diston en (Apostelgeschichte 6, 6), predigte während der nach der Steinigung des Stephanns über die hristliche Gemeinde von Jerusalem herningebrochenen Berselgung das Evangesium in Samaria. Auf dem Mege dahin, besehrte er den äthispischen Kännerer. Später wird er als Bater von 4 weisigenden Töchtern zu Ckfaren erwähnt, wo er nuch nach nömischer Tradition; als Glächof gestonben ist.

Die Lateiner feiern fein Beft am 6. Juni bie Griechen am 11. August.

Philippus Meals (Marcus Julius), römischer Kaiser von 244—249, aus Bostra, Arabien, geschrig, schwang sich in römischen Kriegsviensten zum Oberanfährer der Keibgarde auf und wurde nach Gordian's H.L. Comerdung zum Kniser ausgernsen. Um die Zuneigung des römischen Boldes zu gewinnen, seierte er 248 nach Chul des 1900jährige Gullusvungssest Vonns nitt außerordentlicher Pracht. Er siel in der Schlacht dei Berona gegen seinen Feldberen Decius: Den Christen war er so gemeigt, daß er selbst, einer Sage nach. Christ gewosen sein soll.

Bullips, Commen im offli Theile dos Staates An Long as "umfaßt. 795. D. 9M. mit. 15,372 E. (1879), daven 32 in Deutschaud, 1 in den Schweiz geboren und 10,501 Farbigez: im J. 1860: 14,879: E. Das Land ist mohldemässert, eben und fructbar. Republit.

Majorität (Prafibentenivahl ISTA: 3042 St.). - Hamptort: Helen a. -

Ballipsburg, Borf in Miffisquei Co., Preving Quebec, Dominton of Canada?

Philips :Riven, glug im Stante: Rem hampfhire, murbet in ben Amencofud.

River, Loos Co.

Bhilifter ober Bh i l'i ft'a er (hebr. Pleschath, plur. Plischthim, vom athiopischen palasch, umberschweisen, wandern), ein triegerisches Bolt an der Rüfte des Mittelmeeres, bemobnte sudwestlich non Inda-einen schwalen Laudstrich am Absang der Indaischen Gebirge. Die Ph.: waren. Grengnachbarn der. ifroeditischen: Stämme Dan, Simeon und Inda; pub schon zu Abraham's Zeiten ansthilt, erscheinen zu Istua's Zeit in einem Stankubunte von fünf burch Fürsten reglerten Gemeinwesen versinigt und kauen erst ins Zeitulter der Richter mit den Ifraeliten in feinbliche Berührung. Zur Zeit als Eti Poherpriesten war, erkemetrn sie die Bundeslade, doch erstitten sie unter Samuel eine entscheidende Riederläge bei Bäga, wurden von David zinsbar gemacht und zulest von dem sprischen Königen unterjockt. Landban und Handel waren ihre Hanptbeschäftigungen. Ihre Religion simmte im Gaupen mit ber phönizischen siderein und Dagon, Dertato, Aftaroth und Baalim waren ihre Hanptgeschbeiten. Bgl. Hinge "Urgeschichte und Match gese Ver Ph." (Leipzig 1846); Arestoff, "Die Simsonsfage" (edd. 1860).

Billffien, griedischer Mimenbloter aus Bithquien, unter Angustus ober Tiberins, ter als Dichter wie als Darfteller auf ber Buhne großen Ruf befuß. Unter seinem und bes

Menander Namen ift eine moralifche Anthologie erhalten.

Philises, bebeutender gefechischer hiftoriber, aus Sprudus, nuterftäste die Bemithungen seines Bermandten, des ätteren Bionifios, um die heurschaft von Sprudus, mente aber verdächtigt, verbannt und erft vom jüngern Diunisios zur Unterfläsung gegen Dien zur illebernfen. Im Kampfe gegen den kenteren verlor er als Befristshader der Flette eine Geeschlacht, wurde gesangen und von einent erditterten Boldbhausen getöbtet. Im Exil hatte er sein Geschichtenert über Steilien in 11 Büchern von den erften Ausangen die zum Lob von älteren Diunis geschieden, dem er nach la 2 Büchern die Thaten des jüngeren, obwohl nicht vollständig, hinzusügte. Er war ein Nachahmer des Thurdides, dem er jedoch nicht erveichte. Aut einzelne Fraguntiele seiner Werte find erhalten.

Bhillips, Ge org, bedentender deutschen Rechtsgesehrtet, geb. am 6. Jan. 1804, trat die Privetdocent an der Berliner Universität zum Katholicismus über, wurde 1833 Presender ver Rechte in Manchen und folgte 1849 einem Anfe nach Junebrud und 1851 nach Wien, wo er veutsche Rechtsgeschichte und Richenzecht übernahm, wurde bestifft stiller Hofrath und wirt. Mitglied der Abdrenie der Wissenschaften. 1838 begründete er mit Görres (f. d.) die "Diftorsch-politischen Glätter". In seinen Schriften fänditzer eifig für die Durchführung seiner Principien von der undedingten Unterstundig der Stuates als einer Polizeiaustalt unter die Deilsaussalt ber römisch-lathotischen Kirche. Sein Dauptwerf ist das "Alrichenzecht" (Bv. I—VII, 1. Aust., Regensburg 1845—69) und "Lehrbach tes Sirchenzechts" (edd., 2. Aust. 1871). Bon seinen sonkigen Schriften sind derverzacheten: "Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte" (2 Thie., Mänden, 4. Aust. 1869), "Bermischte Schriften" (3 Bbe., Wien 1856—60) und viele kleinere Arbeiten in den "Sinnaatherischen

ber tailert. Atabemie ber Biffenfchaften". Gr ftorb am 6: Gept. 1872.

Bhillips, 20 en bell, bertibmter ameritanifder Cocialit und Bortampfer für Alidafe fung ter Stlaverel, geb. am 29. Rov. 1811 ju Bofton de Cohn von 3 ebn P., bes erften Mapore von Bofton, gratulite 1831 am "Barvard College", fintirte bis 1833 an ter Cambridge-Rechtsichale und wurde 1834 Abvolat, in welchem Jahre bie Anfregung über bie Stavereffrage in ber gangen Union einen ungemein boben Grab erreicht hatte und fich in Exceffen aufgeheuter Pobelmoffen Luft machte. Bh. war Benge bes 1836 in Beften, vorzugeweise gegen Billiam Llopo Garrifen (f. b.) gerichteten Anfrahre und foleg fich 1836, indem er feine Proris ale Abvotat anigab, ber Abdidioniftempariti en. Geine erfte große Rebe bielt er bei einer Berfaumlung ber Burger Boffen's im Dezember 1837 in "Faneuil Ball", welche berufen worden wur, um ber Jatignation gegen bie Dirber bes Pfarrers Elijah Lovejob, welcher in Bertheibigung ber Freiheit ber Pruffe bei einem Aufruhr in Alton, Juinols, getibtet worben war, Ausbrud zu geben. Bato fcbien es, als fei ber 3med ber Berfammlung infolge bet bitteren und gehaffigen Opprestion bes Artemen. General Anftin eine verfehlte, als B. auftrat und in einer glangenden Rebe nicht nur feinen Gegner volltommen fiblug, fonbern auch bie vorgeschlagenen Refelutionen mit großer Mille-Beit burchfehte! Bon blefen Tag an wat Phi einer ber hervorrugenbfien Gufter ber feg. Garrifen forn Antifflavereipartei, welche, Die Conftitution ber Ber. Stuaten für einen unmoralifden Bertrag zwifden Freihelt und Stloverei und infolge beffen bie Unien febreinen Daupthoet ber Staverei haltenbybiefefbe nicht zu Recht beftebend anersanute und fic bed Stimmens enthielt. Seit Schluß bes Burgerfrieges ift Bb. vorzugeweise für tie Tempereng- und Frankenvechesfroge, für Beibeffennig ber Erdeinntrechtspflege "ren für Refentern ber Gefedicaft überhaupt in bie Schranten getreten. Als Redner ift Bb. unbebingt einer ber erften Amerita's, fowie auch feine Bortefungen und Muffape in Beitferiften nofime ater verfchiebene wiffenichaftliche Gegenflate einen ungemein hoben Grab ben Gelehrfankit betunden. Er war Prüfident der "American Antislavery Society" von 1865 bis jum Tage ihrer Auflösung (9. April 1870), und wurde 1870 von ber Arbeiter Refermpartei als Convided in der Gauterneurswohl für Maffechuletts aufgestellt. Er ferieb: "The Constitution a Proslavery Compact" (1844), "Can Abolitionists Vote or Take Office?" (1845), "Review of Webster's 7th-of-March-Speech" (1850), "Review of Kossuth's Course" (1854), "Defence of the Antislavery Movement" (1853), "Addresses" (1859), "Speeches, Lestures and Letters" (Boilog 1868).

**Phillips, Township in Franklin Co., Maine: 1873 C.** 

Baurg. i) Township und Bolibors in Barren, Co., Rem Jersep; Das Dorf liegt an ber Belvidere-Bweigbahn ber Bennsplvanig-Babn und ift Anotenpuntt ber Central Rem Jerfey- und ber Morris-Effey-Babn. 2) Dorf in Drauge Co., Rem Port. 3) Borengh in Beaver Co., Benniplugnia, am Dhie Miver; 554 E.

Bhillipsport, Boftborf in Gufliven Co., Rem Dort.

Biffipfen, Zomnibin in Borcefter Ca., De ffachnfette; 693 G.

**Bhillipfiams.** 1) Township in Butpam Co., Rew Port; 5117 C. 2) Postborf in Bhite Co., 311 nois.

Whislip's Billage, Dorf in Franklin Co., Daine.

Phillipsbille. 1) Boftborf in Domego Co., Rem Port, am Domego River und ber Erie-Bahn, hat 25 E. 2) Boftborf in Erie Co., Bennight vania. Ballmant, Boftborf in Columbia Co., New Yort, an der New Yort-Batlem-Bahn,

bat 699 Œ.

Phile. 1) Bh. and Bhang, um bie Mitte bes 3. Jahrh. b. Chr., Berfaffer einer Schrift über Medauit, wovon fich jeboch uur bas 4. Buch und Bruchflude bes 7. und 8. erhalten haben (heransgeg, von Drelli, Leipzig 1816). 2) Bh. aus Lariffa, alabemifcher Bhilosoph, fluchtete mabrend bes Mithribatifchen Krieges nach Rom, mp fich besonders Cicero ihm anfilloß. Er erwark sich Berdienste um die genanere Abgrenzung der einzelnen Theile ber Philosophic und um methodische Bestimmungen, wird and oft ale Stifter ber britten Atabemie bezeichnet. 3) Gin gelehrter ju bifcher Schriftfteller, geb. um 20 v. Chr. zu Alexandria, wo ex auch feine, Bildung erhiclt, - Sein Hauptvorbild war Plato, in ber Ethit huldigte er ben Lebren ber Stog, fant aber in religiöfer Beziehung auf bem Boben feines Boltes. Als Anhänger ber mpftisch-allegorischen Richtung war er bemüht, überall Die Grundfane ber handtfächlichten griechifden Philosophenfculen wiederzufinden. Den Glanben an ben Einen, perfoulicen lebendigen Gott balt er feft, unterfcheibet aber ben berborgenen und geoffenbarten, in der Welt und Plenschheit wirksamen Gott; Die innere Auschanung gilt ihm als die wahre Quelle ber Gotteserteuntuiß; burch immer tieferes Nachbenken gelangt er allmälig jum Frieden einer fesig in Gott lebenden und in die Tiefen bes göttlichen Wefens einbringenben Geele. 3m 3. 42 wurde er mit einer Befantifchaft nach Rom zu dem Kaiser Caligula geschick, bei dem diese fich über Bedrückungen beschweren follte, welche bie Juben wegen ihrer Weigerung, bas Stanbbild bes Raifers in ber Sunagoge aufzuftellen, erlitten; sie wurde jeboch fchnöbe abgewiesen. Sein angeblicher Uebertritt jum Chriftenthum ift eine Fabel. Geine Werte find herausgegeben von Pfeifer (Er-langen 1786-92), Richter (Leipzig 1828-30) und in ber " Tandnip'iche Ganuntung" (8 Bbe., Leipzig 1851-54). Eine Monographie über Ph. fcrieb Grogmann (Leipzig

Shile, Township mit gleichnemigem Postdorf in Champaign Co., Illinois; 1184 E,

Das Boftborf, an ber Great Weftern-Babn gelegen, bat 291 C.

Bhilobemas, berühmter Epifurder ans Gabara in Sprien, Beitgenoffe bes Cicero, ber ihn wegen feiner Gelehrsamteit und als geschmadvollen Dichter rühmt. Außer Cpigrammen, von benen fich nach liber 30 in ber : "Griechifchen Anthelogie" finben, find bebeutenbe, Stude feiner übrigen Berte in herculanum aufgefunden worden (über Rhetorit, Dufit, über bie Fremmigleit, ben Bern, berandgegeben in ber Sammlung ber "Volumina Horculanensia", veröffentlicht von B. Sauppe, 1853, und von Gomperg, Leipzig 1866).

**Philaltetes,** ein berahmter Bogenschüpe aus dem trojanischen Sagentreise, Sohn bes Poas, zog mit gegen Eroja, wurde aber, weil er an einer übelriechenden Schlangenbigwunde barnieberlag, an ber Rufie:bon Lemnos won ben Griechen jurudgefaffen. Erit nach gebn Babren, ale bie Achaer, ben Grench erhalten, Troja tonne abne bes Bexalles vergiftete, nie fehlenbe Pfeile, welche Bh. im Befin hatte, nicht eingenommen werden, wurde er von Diomebes nub: Oboffens babin abgeholt. Im achtlichen Lager angefommen, murbe er von Machaon geheilt, erichoft bath barauf den Boris, und Troja wurde erobert. Die Schickale. bes Bh. bat ber griech. Tragiter Sopholles bramgtifc behandelt, ebenso Euripides; boch find von letterem unt fragmente erbalten.

Shlislass, ber Pothagorder, aus Aroton aber Tarent, Schlier Des Pothagoros, war ber erfie, welcher beffen bisher nur mundlich forigepflangte Lehren schriftlich aufzeichnete. Bom seinen, in 8 Buchern in borischer Munbart geschriebenen Werten find nur wenige Bruchftsde übrig. Bgl. Both, "B." Leben nebft ben Bruchftsden seiner Werte" (Berlin 1819).

Philologie (vom griech, philos, lieb, und loges, Wort, Rebe) bezeichnet im Allgemeinen biejenige Biffenfcaft, welche bie Renntulg ber Literatut- und Runftfcape eines Gulturvolles jum Gegenstande bat. Es gibt fomit ebenfo viele Bbin els es calturafferifche Ba-ler gibt. Im Befondern verfieht man jedoch unter Bh. die Alberthumswiffenfchaft, welche als folde bas Berftanbnig bes claffifchen Alterthums ju vermitteln fucht. Die Offenberung bes in ihm wattenben Beiftes, Die Rierlegung feiner Entwidelung nach allen Geiten bin, von ben erften Anfangen bis zu bem Untergange feiner Trager, ber Griechen und Rimer, bilbet baber insbefondere bie Aufgabe ber 34. Auger ben: formalen Dafenerallam ber Rritif und hermenentit, umfaßt bie Bh. Die Grammatit und Literaturgefcieftlet Me fog. alte Geographie; bie Beidichte ber Griechen und Romer, Die Digthblogte, tle Gialleund Privatalterthumer, fowie bie Renntnig ber gefammten antiten Aunft und ihrer Dentmaler. Die Ph. ist daher eine rein bistorische Disciplin im Gegensate pur Lingustik ober Sprachenkunde. Um die aliefassische Ph. im letteren Sinne haben fich nach bem Bergange F. A. Bolf's in nenerer Beit befonbers Bodh, D. Diffler und G. Dasfe verbient gemocht. In friberer Beit fafte man unter Bh. Die Sprachwiffenfchaft gufammen, ale beren Denpitheile Grammatit, Kritit und hermenentit bingestellt wurden. Die Jubelfeier ber Univerfitat Bottingen (1887) bot Beranlaffung ju ben Berfduinfungen ber bentichen Philetegen und Schulmanner; welche feitvem jahrlich abgehalten worden find. Gitt 1870 merten auch in ben Ber. Staaten jahrliche Conventienen von Bhilelogen abgehalten. Deuticland befist außerbem eine Angabl von Beitschriften, die ausschließlich ber Pflege ber clafficen Bgl. Schauf, "Enchtlepabie ber etafficen Alterthumetunbe Bilologie gewibniet find. (Magbeburg 1806; 2. Auff. 1820); Dade, "Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft ber Bh." (Berlin 1835); Berbft, "Das elaffiche Alterthum in Der Gegenwert" (Leipzig 1852) und Carrière, "Bellas und Rom in Religion und Beisheit; Dichtung und Aunft" (Leibzig 1866; 2. Bb. des Wertes "Die Kunft im Zujämmenhange der Culturentwicklung und bie Ideale ber Menkbbeit").

Philomete, in der griech. Sogengeschichte die Tochter Des athenischen Alligs Bandien, Schwester der Proine, der Gemahlin des thrazischen Fürsten Terens, welchem fie den Iths gebar. Als einst Terens nach Athen reifte, bat ihn Proine, thre Schwester Ph. mitzubringen. Terens schändete aber die Ph. unterwegs und schnitt ihr, um ulcht verfathen zu werden, die Zunge aus. Ph. ensvedte diese Schandbat ihrer Schwester durch ein Gewebe, worauf beide aus Rache den Iths schlocken und denselben als Speise dem Terens vorsetzen. Sobald dieser die Uniche erfannt; verfolgte er die sliebenden Schwestern, welche die Görier anslehten, sie in Bogel zu verwandeln. So wurde Proine eine Nachtigell, Ph. aber eine Schwolbe. Römische Dichter lassen Ph. zur Nachtigall werden, aus welchem Grunde der Rame die dichterische

Bezeichnung für Rachtigall geworben ift.

Shilspamen, ber tete gwoße Feldherr und Staatsmann der hellenen, geb. um 263 vor Shr. zu Megalopolis in Arladien, that sich schon als Idngling bei dem Angrist des spartamischen Königs Kleomenes auf Megalopolis (222) hervor. Als Oberbesehlshaber in dem auf Kreid entbrannten Bürgerfrieg erniete er sollien Ruhm, daß ihn die Achder zum hiedarfen auf Kreid entbrannten Bürgerfrieg erniete er sollien Ruhm, daß ihn die Achder zum hiedachen (Beschschaber der Keiterie) ernannten. 208 trot er als Strateg an die Spize des Achdischen Bundes und besteichete diese Kelle stehen Mal. Rachdem er das Geer nen mistensischen Kind, ging am besteichete diese Reule stehen Mal. Rachdem er das hach nicht wie Gerner Hallehr abernahe an der Spite des Achdischen Vandes, wurde zur See von Nabis bestegt, schlieg aber die Spiede Spike des Achdischen von beiteigt, schlie der die Gertauer auf dem Lande und ubthigts sie, dem Bunde keingarten (192); da sie sedoch dalb absielen, eroberte er 189: die Stadt Sparta, rift die Mauern nieder und als Bh. dahin eilte, um die Abställigen zu zuchtigen, stepte er zwar am hägel des Euandtos aber sie, wurde aber gefangen und dan spikeligen, stepte er zwar am hägel des Euandtos aber sie, wurde aber gefangen und dan spikelen. Sine Leden beiten das Andenten des Helden der durch Bildfallen. Sine Ledensbeschreibung hat Bluturch hinterlässen.

Phlisfophie (bom griech, philos, fieb, Freund, und bophia, Weishelt), ift ber Wortbebeutung nach bas Streben nach Weishelt. Der Rame follzwerft von Phihogeras gebraucht worden fein, ber ben Rameir Sephos (Welfer) für eine Anmafung hielt, da ber Denich nur nach Weisheit ftreben tonne, ohne sie volltommen zu ervelchen. Ber ben Gelechen berentete

Bb. nefprünglich jebe: Biffenfchaft, mub bie englische Spracho begeichnet moch fest mit bem-Ansbrud "Natural Philosophy" bie gehimmten Raturviffenichaften. Unter allen Bollern, gebranden bie Deutschen bas Bert mobl in ber angften Bebentung und bezeichnen bamit, dasjenige Wilfen, welches lich auf allgemeine Weltenschunng, sowie auf die höchsten Maris men bes prattifden Berbaltene bezieht, 3m Allgemeinen imme Bb. ale Die Wiffenichaft ber: letten Grunde bes Geine und Benbelus aufgefaft merten. Gie bat es mit feiner bestimmten Richtung bes menfchlichen Biffens, wie die positiven Biffenschaften, zu thun, abgleich fie ihren Stoff and allen autnimmt; nur unterfcheibet fie fich von ihnen wieder baburch, bag fie in ihren. Bereich nicht floffliche Erfenutriffe, sondern die and diesen durch Abstraction gewone: nenen bochften, allgemeinsten Begriffe giebt. Die Ph. ift baber ihren Form nach Die reine; Begriffswiffenichaft; fie betrochtet Die Befammtheit bes Erfahrungsmößigen in den Form, eines goglieberten, gebautenmaßigen Spftene. Die Bb. flebt mit ben Erfahrungswiffenfcaften in Bechfelwirfung; wie fie einerfeits biefe bedingt; fo wird fie wieder von ihnen? Gine abfalute, volleubete Ph. gibt es alfo im laufe ber Gefchichte ebenfo wenig; wie eine vollendete Erfahrung. Bielmehr egiftirt bie Bb. nur in ber Form verfchiebenen, aufrinander folgender Beitphilofephien, Die Dand in Dand mit ben Fortidretten aller ubgie. gen Biffenfchaften und ber eligemeinen Betbung bes Denichengeichlechtes im Laufe ber-Geschichte hervorgetreten flad und die Weltwissenschaft auf ihren verschiedenen Entwicke, lungs- und Ausbildungsfinfen barftellen. Den Inbalt, Die Aufeinandenfolge und ben-inurn Bufammenhang biefer Beitphilofophien bat bie Befchichte ber Ph. ju geben. Die einzelnen Zweige ber Ph., fo verschiebenartig fie auch im Laufe ber Beiten aufgestelltfein mogen, laffen fich auf Die bereits, von ben Griechen gewählte Gintbeilung auructuberen. Schon feit Plato murbe die Dreitheilung ber Bh. in Dialettif, Bhyfit und Ethif. gebrauchlich. Die Ethil (f. b.) umfoste aberhaupt die Beziehungen bes menfclichen, Busammenlebens und Bertehrs, also die intividuelle Maral, die allgemein verbindliches Sitte und das Gebiet des Stantes oder die Politik im weitesten Ginne bes Wortes. Die Phyfit war ben Griechen Die Ab. ober Wiffenfchoft überhaupt, infofern fie Die Natur: (Bh p fis) jum Gegenstande hatte. Das britte Glieb, Die Dia lettil beftand in ber ; Betrachtung und Untersuchung bes Dentens und feiner Silfsmittel, burch welche bie Ene. grundung bes Birtlichen vollzogen wird. Die Dicieftif unfaßte alfo alle möglichen legieiden, erkenntnisthemetischen und überhaupt alle, formalen Erlenntnisse, welche bei Gelegenheit ber besondern Forschung in Frage lommen lanen. Die gegenwärtig gebrauchliche: Eintheilung weicht im Grunte wenig von jener alten Geuppirung bes Stoffes ab. Logit, Raturbhila fophie und Gocjalphila fabhie find gegenwärtig noch bie brei fich. unwillfürlich barbietenben und nethmendigen Baubttheile. Der Gegenfat von theoretifcherund prattifcher Bb. ift ebenfalls diefer. Dreitheilung nicht entgegen; benn die prattifche Ph.: begreift Moral, Raturrecht und Socialwissenschaft in fich, während die theoretische Bh. auch Logit und Raturphilofophie umfaßt.

Sewisse Irnubrichtungen sind für die fist em a tifche Fassung des Inngen ber Bh. entscheinen. Die Ih. ift entweder Dogmatismus, Stepticismus, Aviticismus, ober, Distorismus. Der: Dogmatismus Site entschen der, Distorismus. Der: Dogmatismus Site entschen der mether die Mittel und Irenzen der menschien Erkenntnissgepulft oder eingehalten zu haben. Ihnen entgagengesetht ist, der Stepticismus, welcher als nieder er zu zeigen sucht, das wie wegen der Redignisseit unserer Aussassischen unserer Aussassischen unsere Sussen erlangen fonnen, und als häherer bis zu dem Gedanten sonigenisch, daß wir wirllich gar nicht dossenten fonnen, und als häherer bis zu dem Gedanten sonigenischt, daß wir wirstlich gar nicht dossenischen was wir wahrzunehmen, glanden: Zwischen beiten beiten der Ariticismus, welcher eine Arientung über die natürlichen Ormzen des wenschlichen Bestanden Gernach der Ariticismus, welcher eine Arientung über die natürlichen Ormzen des wenschieben Behanpungen erlandt, die sich innerhalb deter Greuzen bewegen. Der dit op ris mus endlich stütt die Alle, wolche die zeitweilige philosophische Unfruchtbarteit gelassen, is mus endlich stütt die Alle, wolche der zeitweilige philosophische Unfruchtbarteit gelassen, mit der Pflege der Enspisiere den der welchen der met generalen der der met der welchen und zu einem Anschen von Spstem und zu einem Anschen der gewissen der der ankeinnut, as seinem Anschen philosophischen Iveen bereits dasemelen, oden sie seine wohl son sämmtlich in wöstlichen philosophischen Iveen bereits dasemelen, oden sie seine wohl schon sämmtlich in

ben philosophischen Bestrebungen bes griechischen Alterthunes vertreten.

Die Geschichte ber Ph. beginnt Arificteles schemmit. The les, weil bieser zuerft. ben letten Grund bes Seienden auf philosophischem Wege gesucht hat; baben fallen die vrientalische chinesische und indische Philosophie (vielmehr Theologia und Wintusgie), sowiedie untthischen Assmoganien des altesten Eriechenthums nicht in das Bereich der eigentlichen

Geichichte ber Bb. 2 ebente with gewähnlich aus beefelben bie 216. bes driftlichen Minch oftere ober bie Scholaftit ansgefdieben, weil biefe ale ein Philosophiren innerhalb ber Boraussetungen einer positiven Religion wosentlich Ahrologie ist und baber ber christigen Dogmengefchichte gufallt. Der biernach übrigbleibenbe Stoff theilt fich bemnach in tie beiben Baiften: alte (grindfich-romifde) und neue Bhilofophio. Die erfte Grobe gerfällt in brei Berioben: 1) Borfolentifde Bb. (von Thales bis-einfolieflich guten (Gephiften). 2) Suftates, Plato, Arifteseles; 3) Rachariftetelifdeb. (bis jum Renplotenismus einschießlich). Die gemeinfame Tenben; ber vorfetratifchen bi. ift, ein Brincip der Raturerflarung zu finden. Wan bachte, bag ber bem Ange zunächt liegenben Natur, ihren wechselnben Formen, sowie ihren mannigspligen Erscheinungen ein erftes, unwandelbares Brincip ju Grunde liegen muffe. Welches ift riefes Brincip ? Die Beantwortting biefer Frage bilbet bas Breblem ber alteren fenifden Raturpbilofopben, an beren Gpige, und bamit an ber Spipe ber Bb. Aberhaupt, bon ben Alten mit giemlider Uebereinstimmung Thales von Milet (640 bis 550 vor Chr.) gesett wird. Diefer foing bas Baffer, Anaximander einen chaetifthen Urftoff unbanarimenes bie Luft vor. Gine bobere Lofung jenes Problems verfuchten Die Buthagoraer, nach welchen bie formalen Berbattniffe und Dimenfionen ber Daterie ben Grtiarungegrund bee Scienten enthalten fellten. Gie machten bemgemag bie Berhaltnifbeftintmungen, b. b. bie Bablen an ihrem Brincip; "bie Rabl ift bas Wefen aller Dinge" mpr ibre Thefe. bas Mittelbare gwilchen ber unmittelbaten finnlichen Apfchanung und bemreinen Grandu. Babl nat Dag baben es mit ber Datetie nur infofern ju thun, als fie ein Ausgebehntes, ein rannliches und zeitliches Aufereinander ift; aber boch gibt es tein Zahlen und Messen oone Materie, ohne Anfchannug. Diefe Erbetung über ben Stoff, Die boch zugleich ein Aleben am Stoffe ift, macht bas Wefen und Die Stellung bes Phibagoraismus aus. berühmteften Bothagovaer waten außer Both a gorus aus Cames (540-500 vor Chr.), Philolans, Eurytus und Architas, Ucter bas Gegebene abfolnt hinausforcie tent, von allem Stefflichen binmegfebent, fprachen bie Cleaten eben biefe Abftraction, ble Megatien alles edninlichen und zeittlichen Aufereinander, bas reine Cein, ale ihr Brincip aus. An Die Stelle bes finnlichen Princips ber Jonier, tes quantitativen Princips ter Bothagorace, festen fle fomit ein Intelligibles Brincip. Die Dauptvertreter ber Centru waren Kenophanes, Bormentbes und Beno. hiermit war ber erfte Entwidelungsfauf ber griechifchen Bhilosophie, ber analytifche, geschloffen, um bem zweiten, bom fonthetifchen, Blay gu maden. Die Gleaten hatten ihrem Brincip bes reinen Gelns alles endliche Gein, bas Dafein ber Weit, geopfert. Aber bie Lengnung von Ratur und Welt war undurchführber; von ihrem abstracten Gein aus hatten fie Beine Brude, feinen Radjug mehr gum finnlich-concreten Gein: ihr Princip follte ein Gr-Marungegrund für das Dafein und Gofdeben fein und war es nicht. Die Aufgate ein Brincip ju finden, aus welchem bas Berten, bas Gefcheben fich erflatte, trangte fic anf. Dera Flit lofte bie Aufgabe fo, bag er bie Encheit bes Geins und Richtfeins, bas Berben, ale bas abfolute Beineip aussprach. Es gebort nach ibm gum Befen ber Dinge in ftetiger Beranderung, in endfofer Stedmung begriffen ju foin. Bon ba ab blieb bie Frage nach ber Ursache bes Werbens bas Hauptinterbffe und bas Motlo ber philosophischen En-Berben ift bie Einheit von Gein und Richtfein. 3n biefe beiten Momente wurde bas herakitifche Princh mit Bewußtfein von ben Atomifien auseinandergelegt. Beraftit batte namlich allerbinge bas Princip bes Berbens ausgefprocen, aber all Erfabrungsthatface; er hatte bas Gufet bes Werbens nur ergablt, aber nicht erliart; es banbelte fic um bie Nachweifung ber Rothwerbigfeit fenes allgemeinen Gefetes. Warmen ift bas All in beständiger Bewegung, in teftanbigem Fluffe? Bon ber unmittelbaren Jueinsfebung bes Stoffes und ber bewegenben Rraft mußte man uifo fortidreiten gur bewußten, beftimmten Unterfcheibung, zur methauifden Trennung beiber. Go war fcon für Empcvolles ber Stoff bus beharrliche Sein, die Kraft, der Grund der Bewegung. Wirhaben Ber eine Combination von Herutlit und Parmenides. Aber die bewegenden Kröfte waren bei Emperolles nich mythische Mächte, Liebe und Daß, und bei den Alemisten eine nin unbegriffene und begriffstese Naturnsthwendigkeit. Also auch auf dem Wege der mechanischen Raturerflärung war bas Wetben unt mehr umfdrieben als urflart worben. An einer rein materialiftifchen Erflarung bes Wertens verzweifelnb, foste Anaragoras bem Gluffe eine weltbilbenbe Jutelligen; gur Geite: er erfafte ben Beift als bie leste Urfaclidfeit ter Welt und der ihr innewohnenden Ordnung und Zwedmäßigkeit. Damit war für die Phein ivecles Princip gewonnen. Aber Anaragoras mußte feinem Poincip keine vollständige Duthfahrung ju geben. Btatt einer begrifflichen Auffoffung bes Univerfume, ftatt einer

Ableitung bes Seienben ans bei Ibee, griff er boch wieber zu meiganischen Ertlärungen: seine "weltbildenbe Bernunft" bient ihm eigentlich unt als erster Anstoß, als bewegende Kraft, sie ist ihm eine kim eigentlich unt als erster Anstoß, als bewegende Kraft, sie ist ihm soch nicht als vahrhafte Macht über die Katur, als freiorganistrende Seele des Universund auf. Der weitere Fortgang ift also ber, doch der Unterschled zwischen Seist und Natur in seiner Bestimmtheit ausgesaßt, der Geist als das Höhere gegenüber vom Ratursein erkannt wird. Diese Anstgade siel den Söph ist en zu. Die bedeutendsten derselben waren Protagoras und Georgias, von den späteren Kritias, Bolus, Lhraspmachus, hippias und Problius. Die Soph ist en haben in der Form der allgemeinten religibsen und politischen Anstätung das Princip der Subjectivität (Ichheit) ausgebracht, freilich nur erst negativ, als Jerstere des Bestehenden im ganzen Borstellungskreise der damalgen Welt, is mit Sotrates gegen dies Princip der empirischen Subjectivität dassenige ver absoluten Subjectivität, ber Geist in Form des seien sittlichen Willens, sich geltend macht, und das Oenten sich positiv als das Höhere gegen das Dasein, als die Wahreit aller Realität, ersast. Wit der Sophistit, als der Selbstaussblung der ältesten Philosophie, schließt die erste Beriode der

afteren Bb.

Dit Gotrates beginnt bie zweite Berlove ber griedifchen Bb. Gie verlänft in brei philosophischen Saupffpsemen, beten Urbeber auch perfentich im Berbattuif bon Lebrern und Schliern fiebend, bret auf einanderfolgende Generationen barftellen — Gotrates, Plato, Ariftoteles. Die verfokratifce Bh. war ihrem Befen nach Naturjerichung gewefen, mit Sotrates wendet fich ber Beift zum erften Dtale auf fich felbft, auf fein eigenes Wefen, aber er tont bies in ber unmittelbarften Beife, inbem er fich als handelnben, als fittlichen Beift auffafit. Das positive Philosophiren bee Gotrates ift ausschlieglich ethischer Natur, ausschließtich Unterfuchung über bie Tugend, fo ausschließlich und einseitig, bag es filb fogar, wie es immer in abnilcher Beife beim Auftreten eines Princips zn gescheben pflegt, ale Berachtung bes bisberigen Strebene, ber Raturphilesophie und Dathematit, andfprach. Alles unter ben Gefichtspuntt unmittelbar fittlicher Forberung ftellend, faßte Sofrates bie "vernunftlofe" Ratur nur als außerliches Mittel für außerliche Zwede auf; ale einzige menfchenwlitbige Aufgabe, ale ber Ansgangspuntt alles Philosphirens ericien ibm bie Gelbfterfenntnig; alles anbere Biffen ertiarte er für fo geringfugig, bag er fich feines Richtwiffens gefliffentlich rühmte und nur darin an Weisheit die übrigen Menschen zu Abertreffen behauptete, bag er fich feiner eigenen Unwiffenbeit bewaßt fühle. Die Sophifit fichte er, obgleich fich mit berfelben auf Einen Boben ftellend, burch ihr eigenes Princip gu Babrend bie Cophiften es fich jur Aufgabe machten, burch bie fubjective Reflexion alle feften Bestimmungen ju verwirren und aufzulefen, jeben objectiven Dagftab unmöglich ju machen, bat Gofrates bas Denten ale bie Thatigfeit bes Allgemeinen, ben freien, ebjectiven Gebanten ale bab Dag aller Dinge ertannt, und fomit bie fittlichen Mflichten und alles fittliche Thun, flatt auf bas Deinen und Belieben bes Einzelnen, vielmehr unf bas richtige Biffen, bas Befen bes Beiftes, jurudgeführt. Die 3bee bes Biffend ift es, von welcher geleitet, er unbebingte fittliche Weltbestimmungen festzuftellen fuchte. Gein talentvollfter Schiler war Blato (f. b.), ber feinen 3beenfreis univerfell entwidelte, mit ben Elementen ber bisherigen Erfahrung bereicherte und fetbfiftanbig in fcopferifcher Beife mit großer Gebantentiefe und bichterifder Barme philefephirte. Die weniger unis verfellen Geifter ans bem Rreife bes fotratifden Ginfluffes begrundeten einfeitige Richtungen; fo An'tifthene's die conifde Bb., die bas freiwillige Entbebren und bie Beblirfe. nifilofigfeit ale bie Banptanfgabe ber Bh. anfaben. Ale Abtommlinge Diefer Richtung find befonbere Ding enes von Sinope und Rrate & fammt feiner Fran Bippard ia butch ifre einfache Lebendweife befannt geworben. In gerabem Gegenfap gu ihnen fand Arifip. p u s und feine Schule bes Be bon is mus ober ber verfeinerten Luft. Durch eine mehr wiffenfchaftliche Richtung ift unter ben Sofratitern Entlibes don Degara ausgegeichnet. Die De garif de Sonte combinirte efeatische Dialettit mit praftifchen foiratifchen 'Grundfäpen'. Plato's Schafer war Arift'et eles (f. b.); beide verbreiteten sich über alle Gebiete bes philosophischen Denkens, nur batte Blato eine beglere und weniger gelehrte Richtung als fein Schufer Ariftoteles. Durch Die Blatonifde Bb. gebt eine Grundanfchanung bindurch, welche ale bie hauptfachlichfte bes gungen Gebantentreifes betrachtet werben tann. Die Dinge werben als unvelltommene Durftellungen bon etwas angefeben, mas ihrem Berben urfprünglich ju Grunde liegt, b. b. von ben Iteen, und unfer Dafein wird nitt bem in einer fluftern Beble verglichen, in welcher wir uns auf eine folde Art gefeffelt befinden, bag wir bem Lichte ben Raden gutebren und nur Die Schatten

ber Dinge wahrnehmen können. Aristpteles ift für aus von außergebentlicher Bichtichit, weil seine Schriften mehr schulmäßige Darstellungen spstematisch geordneter Artenntisse sind, und weil wie allein bei ihm eine zusammenhängende Darlegung verschiedener philosphischer Disciplinen, wie der Logit, der Metaphysit, der Ethit und auch der Raturphilophie antressen. Seine Phychologie ist noch heute, selbst in Bergleich mit neueren Schriften, von Werth, sowie seine Beiben Schriften "Analytika" dis heute die einsachte und beste Locstellung der sormalen Logit geblieben sind. Die ihn am meisten auszeichnende Barstellung ist diesenige vom Zwes, den er als Princh der Ratur und der moralischen Welt mit zuz besouderem Nachdruck geltend macht. Uedrigens hat er kein ariginelles Spstem, welche sich durch irgend einen nambast zu machenden großen Vedanten auszeichnete. Er ist der Breteter einer nüchternen, mittleren Haltung und entbehrt des kühnen Ausschnenges, der eine

Blatg jur 3beenwelt emporgeboben batte. Die Entwidelung ber plotonischen und ariftotelischen Schulen, b. h. ber alabemi. foen und peripathetifden Bh. ift nur für Die Culturgefcichte, nicht aber für tie Gefdicte ber Bb. felbft von Bebeutung. Gin philosophifder Fortidritt ift fernerbin in gangen Alterthum nicht mehr angutreffen; es ideint als mare Die Beit ber Entbadungen und bes Concipirens neuer Ibeen für Die Ph. zugleich mit ber griechischen Freiheit zu Greie getragen worden. Unter ben fog. brei Alabemien, b. h. auf einanter folgenden Ridtungen ber afabemischen Bh., nämlich ber älteren, ter mittleren und ber neueren Al a de mile, gehört die mittlere dem Stepticismus an, und verfällt die lettere einer tieckgifirenben Monier, mabrend Die exfte einen Stillftond und ein allmaliges Burudtreten ter Platonifchen Bh. aufweifet. Die fireng wiffenicaftliche, mehr theoretifche Ph., verloralen maggebenden Einfing; bafür gelangten zwei Bertreter ber prattifden Lebensphilofophie ju einer gemiffen Bobentung, welche in ber Berpflaugung ter griedifden Bilbung auf remiiden Boben angerft michtig merben; Die Stoller und bie Epituraer. Der von Beno, nicht sone Antulpfung an Ansichten ber epnischen Bb., begründete Stoicismus stummt beine mit ber Lebre Cpitur's überein, bag er auf eine indivitualifiifche prattifche Doral binauslauft, ift aber übrigens bas gerabe Begentheil ber ebengenannten Ih. Die Cheiler ftrebten nach Abhartung gegen die Dechfeifalle bes Chidfals und bes Lebens, bie Erim. raer nach Ausgleichung berfelben in ter funlichen Luft. Epistur felbft max burchaus ter Sinnenfuft nicht ergeben und foll joger ein mabres Diufter mafvoller Letensweise torgestellt haben; auch war es hei ten Epituräern nicht grundsählich bie gemeine Lukempsüdung. mas erftrebt murbe, fonbern bie Angronung aller unmittelbaren Empfindungen und Befühle im Sinne höchter Befriedigung. Diejenigen Anhänger biefer Richtung, welche fogut ben humpathischen Affectionen (ber Liebe und Freundschaft) eine felbstillandige, nicht egoistische Bebentung zuerfannten, naberten sich biedurch einem ernften, üben beu Intivibualismus hinausgreifenten Moralprincip. Egoiftifd war auch ber Cteicismus; benn bas Ibeal bestelben, ber felbstgenugjame Weife, aft ein fprobes, gegen bie übrige Welt ber einfamtes Wefen, beffen Größe in ber Fabigleit besicht, Ungluckfalle mit Buibe ertragen und mit Anftand fterben gu lonnen. Stoicismus und Epiluraismus haben und bereits auf romifden Boben übergreifen laffen. Die Romer haben an ber Fortbilbung ber Ph. feinen felbsttbatigen Untheil genommen. Geit ber Beit, bag bie Befcaftigung mit griechilder Ph. und Literatur unter ihnen Eingang fand, besonders seit brei ausgezeichnete Reprosurtanten attifcher Geiftesbildung und Berebfamteit, ber Afabemiler Carneates, ber Peripather tifer Rritolaus und ber Stoiler Diogenes als Gefandte Athen's in Rem aufgetreten waren und Griechenland, wenige Jahre barauf juv romifchen Proving geworben, auch angerlid in nabere Berührung mit Rom getommen mar, haben fast alle bebentenberen griechifden Spflepie der Ph., besonders bas epituraische und ficische, in Rom geklüht und Aufühlu 186funden. Der burchgangige Chorotter bes romifchen Bhilofophirens ift Effetticismus, mas fic am augenscheinlichsten bei tem bebeutenbften und einflufreichften philosophilden Edrifffteller unter ben Romern, bei Cicero, befundet. Doch ift bie Popularphiloforbie Cicro's und ber ihm vermandten Beifter, trop ihres Mangels an Originelität, an Gelbsifantigleit und Folgerichtigseit, aus bem Grunde nicht allzu gering anzuschlagen, weil fie ten Urbergang ber Bhilosophie in die allgemeine Bilbung eingeleitet und permittelt bat. 3u ter Raiferzeit murbe bie Stoifde Bh. nabe bei und auf bem Throne gepflegt. Geneca, ber Lehrer Rero's, mar Schriftfteller im floifden Ginne, und ter Raifer Marene Aureline forieb in abulichem Ginne Mebitationen. Die weitern Schidfale ber Ph., für welche man 800 mahnlich noch eine besondere Periode ausstellt, b. b. bie jubisch-alexandrinischen und neuplatonifden Softeme, find eigentlich gar nicht mehr als tie Fortschung einer Befdicte ber Ph. auguertennen. Unter ihnen vertritt allein ber parrhanifde Glep

tleis m'u f nich ein gewisse Berftanbebelemient. Die Lehren Porthole pflanzten fich burch berschiedene Entwidelungsstaden fort und fanden fofftestlich noch febr foat in den und erhaltenen Schriften des Arztes Sextus Emplric us einen einsaufen und verftandlichen Ausbruck. Die Lehre der Steptiter war im Allgemeinen, daß fich Richts mit undebingter Bewisseit wissen lass nan daher gut thue, sein Urtheit im Baune zu halten und im praktischen Leben den Aberlieferten Grundsaben zu solgen. Die Grante bieser Bh. des Zweifels lag in der Berneinung und Widerlegung ber Lebren der verschlebenen Shsteme und hatte eine gewisse Berechtigung in der Einseitigkeit und Unverschriebeit der allzukähn bes

hanptenben philosophifchen Gufteme. Das Chtiftenthum hat fich fehr fellh mit ber Beitphilofophie, namentlich mit bem Platonis. mus, in Berührung gefest, fpaler (im 9. Jahrh.) mit Gebind Erigena auch Berfuche einer Combination mit dem Neuplatonismus hervorgebrucht, doch erft in der zweiten Balfte bes Mittelalters (vom 11. Jahrh. ab) fich zu einer int eigentlichen Sinne chriftlichen Ph., der sog. Scholaftit ift die Bermittelung zwifden bem Dogma und bem bentenben Gelbftbewinftfein, zwifden Glauben und Biffen, wogu eine Reihe von Berfuchen gemacht murbe, Die Kirchenlehre in Form von wiffenfchaftlichen Spftemen gu bearbeiten (bas erfte vollftanbige Spftem bet Dogmatit von Betrus Lombarbus). Die Schofastifer gingen bon bes Boraubfebung ans; bag ber Rirchenglaube ubfolute Bahrheit fei, suchten aber biefe geoffenbarte, gegebene Bahrheit auch zu begreifen. Der Ausspruch bes Begrunders ber Scholaftit, Aufelm's von Canterbury: "Oredo at intelligam", b. i. "ich glaube, bamit ich zur Emficht komme", wurde bas Lofungswort derfelben. Ihren Bobepuntt erreichte bie Scholaftit in ben beiben großen Meiftern Thomas won Mquin o (geft. 1274) und Dun's Sevins (geft. 1808), ben Stiftern zweier Schalen, in welche fich feitbem die gange fcolaftifche Theologie theilte. Sand in Sand mit bem Entwide-ungegange ber Scholaftif ging die Entwidelung bes Gegenfabes zwifchen Romi'n aliem us und Realismus, eines Gegenfaves, beffen Urfprung in ber Beziehung ber Scholaftit zur Bfatonifden und Ariftotelifden Ph. ju fuchen ift. Rominaliften nannte man biejenigen, benefa bie Begriffe bes Allgemeinen (bie universalia) bloge Ramen, inhaltsleere Borftellungen obne Reaftitt maren. Rad ihrer Anficht gibt es tein Allgemeines, feine Gattungen, teine Arten: Alles mas eriftirt, eriftirt nur als Gingelnes in feinem reinen Furfichfein. Realisten hielten hingegen nach bem Borgange Plato & an ber objectiven Realität ber Universalin anto res). Der Gegensap beiber trat zuerft hervor zwischen Robeellin (Rominalift) und Anselm (Realitt) und zog sich durch die gange Periode ber Scholaftit fort; jeboch bilbete fich feit Abalard (geft. 1079) eine vermittelnbe Richtung aus, die von da mit unbedeutenden Modificationen die herrschende klieb. Rach dieser Ansicht ift bas Allgemeine ein Gevachtes und Borgestelltes, aber jugleich ift es nicht nur ein Brobutt bes vorstellenden Bewußtseins, sondern es hat auch feine objective Realitat in ben Dingen felbst, aus welchen es nicht abstrabirt fein konnte, wenn es nicht an sich in ihnen enthalten Diefe Mentitat bes Bentens und Geins ift bie Brandvoraussehung, auf melder bas gange bialeftifche Berfahren ber Scholaftiter beruht. Alle ihre Argumente grunben fich auf Die Annahme, bag es fich mit Demjenigen, was follogiftisch bewiesen wird, in ber Birt-lichteit ebenfo verhalte, wie im logischen Denten. Sthrite jene Boraussehung, fo fturzte mit ihr ber gange Boben ber Scholafit; und es blieb bem an feiner Objectivität irre gewerbenen Denten nichts übrig, als fich in fich felbft jurudzuziehen. In ber That trat biefe Gelbstaufidsung ber Scholaftit ein mit Bilbelm von Oream (geft. 1347), bem einflugreichen Erneuerer jenes Nominalismus, ber icon im Beginn ber Scholaftit fich geltenb gemacht hatte, aber jett bem Gebäube bes ichelastischen Dogmatismus feine Grunblage entzeg und es nnaufhaltsam nachfturgen machte.

Der Bruch ber neueren Philosophie mit ber Scholastit zleht sich in einer Reihe vorbereitender Erscheinungen und Anzeichen durch bas 15. Jahrh. bindurch, vollendet sich negativ im Laufe des 16., positiv in der ersten Salfte des 17. Jahrh. Ein Hauptbesörderungsmittel jener Umwandlung des Zeitgeistes, welche den Beginn der neuen Epiche der Ph. dezeichnet, war das Weberausteben der elassischen Literatur, mit welcher auch wieder das Bereständniß für die alte Ph. austam; besonders einsinftreich wirften hlerin Bestarion (gest. 1472) und Ficinus (gest. 1499). In Deutschland wurden die elassischen Besonders von Reuch lin, Melancht ho nund Erasmus von Rotterdam gepflegt. Zudem begünstigten die Entbedungen in den Naturwissenschaften und die Reformation das Austommen eines neuen, der mittelalterlichen Scholastis selnbestigen Geistes. Ropernicus, Repter und Galiles wurden die Urheber einer grundsählich ersahrungsmäßigen und nur auf mathentuisses Speculation gestätzten Forschungsart. Ueberall regten sich neue, umfassende Ge-

banlen. Der erfle Bhilosoph, welcher bie Erfahrung, b. h. bie benbachtende nab erveilmentirende Naturforschung mit Bemußthein jum Princip erhoben bat, und zwer in aus brudlichem Gegensch gegen die Scholaftil und die bisberige Methode ber Wissenschaft, web-wegen er häufig an die Spige ber neuen Ph. gestellt wird, ift Baco von Berulam. Er machte die Resormation ber Wissenschaften von zwei Bebingungen abbangig; bie objective Bebingung ift bie Burudführung ber Wiffenschaften auf bie Erfahrung und tie . Maturphilosophie, Die subjective Bedingung tie Reinigung, bes Ginues und Beiftes von allen abstracten Theorien und Borurtheilen. Beibe Bedingungen gufommen ergeben tie richtige Methobe ber Raturwiffenschaft, bie Induction. Bon ber mabren Induction bangt elles Deil ber Diffenicaft ab. Ban Baco angeregt Rellte Thomas Dabbes (1568-1679) feine naturaliftifche Ph. auf, bie ibm bie Feinbicaft ber Rirche juzeg, bagegen tie Freuntschaft ber Royaliften, weil er bie absolute Gewalt bes Regenten und ben absoluten Geborfam ber Unterthauen als nothwendig fur bas Bestehen bes Stoates barftellte. Reien Boco milfen noch einige Berfönlichkeiten genannt werben, welche die neue Zeit ber Bh. vorbereitet und eingeleitet haben. Es maren bies eine Reihe italienifcher Philosophen aus ter 2. Balfte bes 16., und aus ber erften Balfte bes 17. Jahrh,, welche mit ben Bestrebungen ber liebergangsperiote, einestheils durch ihre Naturbegeisterung, anterntheils turch ihr An-fullpfen an die Spfteme ber alten Bh. zusammenhängen. Die besanntesten terfelten find Carbanus (1501—1575), Campanella (1568—1639), Giordano Bruns (1550—1600) und Banini (1586—1619). Der bedeutenbste von biefen ift Giordano. Er erneuerte Die floifche Ibee, bag bie Belt ein febenbiges Befen fei und Gine Beltfecle bas Gange burchbringe. Der Juhalt feiner allgemeinen Gebanten ift bie tieffle Begeifterung für die Ratur und bie in ihr gegenwärtige, ichaffente Bernunft. Das Berbaltnigter Bernunft zur Materie bestimmte er in priftotelifcher Beife: Beite rerbalten fich, mie Form und Stoff, keins ift ohne das andere, die Form ist die innere treibende Macht der Materie; bie Materie als bie unendiche Diöglichkeit ift die Mutter aller Formen. Wie Baco unter ben Englanders, Bruno unter den Italienern, so bezeichnet unter ben Deutschen Jatob Bobm (1575—1624) bie Uebergangsperiode; Baco als Trager des Empirismus, Bruno als Bertreter eines poetisch gestimmten Pantheisnus und Bohm als der Bater ber theosophischen Wostif. Der Pauptgebanke bes Bohm'schen Philosophirens, ift ber, tag bie Selbstunterscheidung, bie innere Entzweiung, wesentliche Bestimmung bes Beiftes um baber Bottes sei, sofern Gott als Beift gefaßt werden foll. Lebendiger Geift ift nach Bobm Gott nur, wenn und in miefern er ben Unterschied von fich selbst in fich felbst kegreift. Der Unterschied von Gott in Gott felbft ift allein bie Quelle bes felbsthatigen, bas Bemußtfein aus fid, felbft wirfenben und herausichopfenten Lebens. Der Unfanger und Bater ter neneren Bh. ift Cartefins ober Descartes (f. b.), melder im Gegenfat ju Boco unter hinweisung auf bas 3ch als ben burch leinen Brifel anzutaftenten Trager alles Dentens in gewissen augeborenen Begriffen, namentlich bem Begriffe Gottes, bie Grundlage ber mahren Ertenutnig gefucht und einen Dualismus ber geiftigen und bentenben, fomie der forperlichen und ausgebehnten Gubftang an Die Gripe feiner Deltanficht gestellt Der große Ginfiuß, welchen er auf fein Beitalter ausubte, hatte aber meniger in feiner Metaphplit, als vielmehr barin seinen.Grund, daß er theils die Mathematik in glänzenber Beije erweiterte, theils burch feine Corpuscularphilefophie (mechanifche Naturphilofophie), b. b. burch eine mobificirte Bieberberftellung bes Atomismus, eine im Bergleich mit ber ariftotelifd-fcolofiifden Lehre von ben fubstantiellen Formen für Die Critarung ter materiellen Welt viel fruchtbarere Lehre aufgestellt zu haben schien. Die tualistische Grundanichanung bes Cartefins bat Arnold Geuling (1625-1669) Professer ber Ph. in Lepben, auf die Spine getrieben. Datte Cartefins tie Bereinigung von Körper und Beift eine gewaltsome Busammensepung genannt, fo nennt fie Beuling gerategu ein Bunter. Folgerichtig ift bei tiefer Auffassung feine immanente, fontern nur eine transscubente Bermittelung beiber möglich. Bermantt mit ber Grundanschanung bes Gtuling, gleichfalls nur eine Confequeuz und weitere Entwidelung bes cartefiquifden Philosophirens ift ber philosophifde Standpunkt bes Dratorianers Ritolaus Da lebrauche (1638-1715). Geine Philosophie, beren einfacher Grundgebaute ber ift, bag wir alle Dinge in Bett et-Kennen und feben, erweift fich als ein eigenthumlicher Berfud, anf bem Beten und unter ben Grundvorausfehungen ber carteflanifden Bh. ben Duglisning terfelben gu überminden. Die fpeculativen Elemente ber carteflonifden Anfchanungen tamen verzugeweife bei Barnd Spinaga (f. b.) jur Beltung, welcher aus tem Begriffe ber Gubftang ein burdgeführtes und in fich gefchloffence, pantheiftifches Cyftem ableitete. Giver enficiebenen Absentung von ben Cinbeitebeftrabungen Spinogo's begegnen wir bei Leibnig (f. b.). Ceine Donabenlehre ift bas Biberfnief ber einbeitlichen Subftanzvorftelbeng. Die einzelnen Birtlichkeiten beigen: Monaben ober Ginbeiten und follen fammtich mit Bonftellungefraften, und Bestrebungen ausgestattet sein. Iebes Theilichen ber Materie bezieht, fich auf monabilde Wesenheiten, welche an fich selbst mathematischen Bunton vergleichber. sein sollen. Durch biefen Charatter ber. Punttmittat fcheint Leibnig geglandt gu haben, ben Gegenfan bos pfuchslogischen und bas raumlich ansgedehnten, materiellen Daseins zu beseitigen. Des Wertwürdigfte in ber Monabenlehre ift die Joer, den zuseige eine Art von Geelen überall und burchgangig in allen Theilen ber Paturerifteng voransgefest, werben foll, fo bag auf Diefe Beife fiber Die gewöhnliche Borftellung, welche nur bas therijch Lebendige als befeelt betrachtet, hinausgegangen und ber Begriff ben feelenmäßigen Mirfungen auch auf bie unorgamischen Borgange übertragen wird. Außer durch seine Monadologie ist Leibnig noch iburch feine Refferionen ilber' ben menfchlichen Betftonb bon Bebeutung. i Doch man feine Ertenntniftheorie nur ein Inbegriff von Bemertungen und Perteften gogen einzelne Hunfte ber epochemachenben Schrift Lode's. Babrend bie Bacon'ichen Antriebe fortwirften, verinchte Jobn Locke (f. d.) in den medapholischen Streitfragen fich verwittelst eines neuen Unterfnehungegenubfeges jurecht gu finben. Anfteit bie Behanptungen und Theonien ber Metaphpfifer vone Beiteres und von vornberein gewähren gu laffen, wendete er fich einer Brufning ber zu Gebote ftebenbon Berftanbesmittet zu. Gein Berfuch aber ben menfchlichen Berftand nothigte die Metaphifit, über ihren Urfprung bedeuflich zu merben und miberfeste fic bem beliebten Erftarungsmittel burch angeborene Abeen. Indem er bie von Cartefius oortretenen, angeborenen Grundvorstellungen gerodezu leugnete und erschrungsmäßig nachgumeifen versuchte, bag folde Ibeen erft ein Erzeugnig ber Borftellungebildung feien, machte er bas Funbament, bes herrichenben philosophichen Dogmatismus wantenb.: Er brachte so ben Geist grundlicher Brufung sowohl in die Metaphosit als in die Morel und hat bis in die Gegenwart ausgerorbentlich jur. Untergrabung eines willtürlichen Bhilosophicops, beigetragen. Gein Empirismus murve van im angund vie van del Clarte Boden stehen I a al N'e wied in (f. b.), der große Mathematiker, Sam mel Clarte Die englischen Moraliften biefer Beriobe William 28 oliafton (1669-1724), Graf Ghaftesburn (1671-1718). Grancis Butdelon (1695-1747) und felbft einige feiner Gegner, wie Betru & Brawn (geft. 1735). Lodt's Empiriemus erfuhr eine confequente Weiterbildung burch. David Dume (1711-1776), welcher mittels feiner Unterfuchungen über ben Urfprung und bie Anwendbarteit bes Begriffes ber Caufalitat ben Empirismus jum Stepticismus umbilbete. Er negirt bie Ertennbarfeit ber Art und Weise bes objectivon Ausammenbanges zwischen Urfachen und Wirkungen und bie philefophifthe Berechtigung, vermoge bes Canfalbegriffe bas Befommigebiet ber Erfahrung ju überichreiten und auf bas Dafein Gattes und Die Unfterblichfeit ber Geele ju fchliegen. Borgliglich bie antitheologischen Confequengen biefes Stantpunttes gaben mehreren fcottifien Bhilofophen (Beib, 1710-1796), Beattie, Dewald und Dugalb Stewart 1753—1828) Unles zu einer lebhaften Betämpfung berfelben, die in ihrem philosophifden Bringip, ber Berufung auf ben gefinden Menfchenberftanb (Common Bense) fdmach ift, aber ju manchen werthvollen empirifd ofpedologischen und moralischen Unterfuchungen gefilhet bat. Aant ift gumeift burd hume's Sfepticismus jur Ansbildung feines Ariticismus angeregt worden. Die Anfgabe, ben Lode'iden Empirismus in feinen letten Confequenzen jum Senfualismus und :Materialismus fortzuführen, fiel ben Franzofen zu. Con billac (1715-1780) fuchte aus ber finnlichen Babrnehmung, als ber einzigen Quelle, alle Borfteffungen abzuleiten und baburch wurde ber Materialismus in's Leben gerufen, benn man burfte nur beir Gat bes Genfralismus "bie Bahrheit" ober "bas Geienbe" tome nur burch die Sinne wahrgenonmen werben, objectiv faffen, fo hat man bie Thefe des Materialismus "nur das Sinnliche-ift; es gibt fein anderes Sein, als das materielle Gein". Die fittlichen Eunfegnenzen bes fenfugliftifchen Stantpunftes bat Selvet in 8 (1716—1771) gezogen; indent er zu bent theoretischen Sensualismus ben San bingufügte, "alles unfer Bollen ift bestimmt burch bie finnliche Empfindung, burch bie finnliche Luft". Die Befriedigung biefer Luft hat also helvetins mm Princip ter Moral gemacht. Der Materialismus fand in Frankreich feine Bertreter en Diberot (f. b.) und an bem Arzte La Dettris (1709-1751), melder: radfichteles bas lebte Bort bes Materialismus: "alles Beiftige fei Babn und phpfifchen Being bas bodfte Biel bes Menfchen" ausgelpyoden hat. Diefen Ausspruch fucte fratericus "Synteine de la Nature" (pfeubenum 1770 in London erfchienen, wuhrscheinlich aus bem Rroife bes Baron Golbach ftammenb) mit wiffenfchaftlicher Scharfe burchzuführen, nämlich bie Lehre, bag unt bem Materiellen

din Sein zudemme und das Geistige gar nicht ober und ein feineres Materielles sei. Den Gegnern des Spiritudiomus hat Bolta irre (f. d.), obwohl selbst kein Atheist, durch seinen Daß gegen alle positive Religion vorgenrbeitot; ebenso hatte die in Berbindung mit d'A-lumb ert (f. d.) von Diderst herausgegebene "Philosophische Einepliophise" eine entschieden ben seetische Nichtungs zu den Erundlagen und Burandsehungen des Spiritualismus. Bereinzelt und ohne unmittelburen Insammenhang mit einer der Hauptgruppen und Hamptwichtungen sind der Steptiser Pierre. Bahlo (1847—1706) und der englische Vischof Berkeley (1684—1753), welcher durch seinen unbeschäuften Pealismus und seine Lengung der Existenz der Naterie, besonders aber dadurch besauch gewarden ist, daß seine Lehre in Beziehung zu dem Aantischen und Schapenhauerschen Spsem gebracht wor-

ben ift. In Deutschland bat mabrent bes 18. Jobrh. bie Leibnag- Bolfifde Bh. bis auf Rant eine gunehmanbe Berbreitung gewonnen und im Berein mit anderen, befonders Lotte'ichen Philosophen, theils bie Schulen beberricht, theils ber popularen Auftlarung geer diefelben besenders mit ariftotetifchen Gebonten combinirt, theisweise modificirt; ordnet und mit Demonstrationen verfiebt, ein umfaffendes Guftem ber Bhilosophie gegründet. Die Wolf'ide Bh., fafilich und Aberfichtlich wie fie war, überdies burch die Anwendung der beutfoen Sprace juganglicher als die Leibnig'iche, wurde bald Bopularphilosophie und gewoun sine ausgebreitete herrschaft. Unter ben Mannern, die fich um die wiffenichaftliche Ansbilbung berfelben verbient gemacht haben, find benptiachlich zu nennen Thammig (1687-1728), Bilfinger (1693--1750), Banmeifer 1708--85), ber Leshetiter Alexanber Baumgarten (1714—1762) und beffen Schüber Deier (1718—77). Unter bem Einfluffe ber Lelbnig-Wolf'ichen Sh., boch chne wiffenfchaftlichen Bufammenhang mit ibr, bildete fich in Deutschland, in ber zweiten Galfte bos 18. Jahrh. eine ellektische Popularbhilofophie and, beren mannigfaltige Ericheimungen manunter bem Ramen ber Dent fich en Muftlarung jufammtenfagt. Gie bat wenig Bebentung fur bie Befdichte ber Bb., befto mehr fur bie Befdicte ber Entur. Die bebantenbften Manner in biefer Richtung waren Bajebow, Mojes Menbelsjohn (f. b.), Garne (1742-1798), En-gel (1741-1802), Abbt (1788-66), Gulger (1720-1779), Reimarns (1694-1786), Steinbart (1738—1809) und Christian Thomasius (1655—1728), bem bas Berbienft blieb, Die beutiche Sprache zum wiffenichaftlichen Gebranche eingeführt zu haben. Der Charatter ber bentichen Auftfarungsperiode ift bie außerfte Confequenz Des Subjectivismus; mit ihr fchliebe bie bieberige ibealiftifche Entwidelungereibe ab. Beibe Entwidolungereiben, Die ibealistifche und realistifche, haben mit Einfeitigleiten ge-Statt bit Begenfage bes Dentens und bos Geine wirflich und innerlich zu berfebmen, find fle beibe barauf hinausgefommen, ben einen ober ben andern Factor gu leugnen. Der Realismus batte einfeitig die Materie, ber Ivealismus einseitig bas empirische Ich jur Abfolutheit erhoben. Rant (f. b.) leitete bie beiben Arme, bie von einenber atgefen-bert fich im Sonbe ju verlieven bruhten, wieder in ein Bett gufemmen. Wahrend tem Ich von bem Empirismus Die Rolle ber reinen Baffivität, ber Snborbination unter bie finnliche Auftenwelt, und von bem Boegliemns bie Rolle ber reinen Activität, ber Gelbftgenugfamleit, ber Gomberauetat über bie Ginnenwelt übertragen morben war, fuchte Rant bie Anfprache beiber anszugleichen, indem er fich babin entscheibet: "bas 3ch ift frei und autonom, unbedingter Gefengeber feiner felbst, als praftifches 3ch; es ift receptiv und burch Die Erfahrungswelt bedingt als theoretisches 3ch; jedoch auch als theoretisches 3ch bat baffelbe beibe Geiten an fich, benn wenn einerfeits ber Empirismus foweit Recht bat, als ber Stoff aller unferer Erfenntniffe aus ber Erfuhrung ftammt, als bie Erfahrung bas einzige Feld unserer Erkenntnig ift, so hat andererseits der Bocalismus Recht, wenn er auf einen apriorischen Factor und Fond unseres Erfennens bringt, denn zur Ersahrung brauchen wir Begriffe, bie nicht durch die Erfahrung gegeben, fenbern a priori in unferm Berftande enthalten find". Die Rant'iche Bh. gewann in Dentichland eine fast unbedingte herrichaft und hatte fich in turger Beit eine gahlreiche Gonle berangezogen; es gab bald wenige bentfde Univerfitaten, auf welchen fie nicht tolentvolle Bertreter gehabt batte, und in allen Fächern ber Wissenschaft und Literatur, namentlich in ber Theologie und im Naturrecht, and in den foonen Biffenfchaften (Schiller) begann fich ihr. Cinflug zu angern. Drc haben fich bie meiften in ber Rant'iden Soule hervorgetretenen Schriftsteller auf eine erlauternbe eber auch populare Ausführung und Anwendung bes empfangenen Be-griffes beschräntt, und felbft die talentwollften und felbstffandigften unter ben Bertheivigern ober Berbesterern ber britischen Ph. wie Reinholbs (1758-1818), Schulge,

Bed (1761 - 1842), Fries (1775-1843); Rung (1770-1842) und Bon . termed (1766-1828) waren unt barauf bedacht, theile bem von ihnen augenommenen Rant'iden Lehrbegriff eine festere Unterlage ju geben, theils einzelne von ihnen bemertte Mangel und Liden ju befeitigen, theils ben Standpuntt bes transscenbentalen Mogalismus reiner und folgerichtiger burchzuführen. Gine bervorragenbe, burch wirflichen Fortichritt philosophisch epochemachenbe Stellung nehmen unter ben Fortsepern und Fortbilbnern ber Rant'ichen Bhilopphie nur zwei Danner ein, Fichte (f. b.) und Der-bart (f. b.); unter ben Gegnern bes Lant'ichen Triticismus (3. B. Damaun, herber) hat nur Einer philosophifche Bedentung, Friebr. Beine. Jacobi (f. b.). Rant hatte ben Dogmatismus fritifc vernichtet; feine Rritit ber reinen Bernunft batte bie theoretifche Unbeweisbarteit ber brei Bernunftibeen: Gott, Freiheit und Unfterblichteit, jum Refultate. Wenngleich Rant biefe ale Boftnlate ber prattifchen Bernnuft wieber eingeführt hatte, fo gemabren fie als nur praftifche Boransfenungen feine theoretifche Gemigheit und bleiben bem 3meifel ausgefest. Um biefe Ungewigheit, biefe Bergweiflung am Biffen niebergufclagen, ftellte Jacobi bem Standpuntt bes Ariticismus ale Antithefe ben Standpuntt ber Glaubenephilosophie gegenilber. 3m Gefahl, im unvermittelten Biffen, im Glanben gebachte Jacobi jene Gewigheit zu finden, welche Rant auf bem Boben bes mittelbaren Dentens vergeblich gefucht hatte. Wie Jacobi als Antithefe, fo verhalt fich Fichte als unmittelbare Confequenz zur Kant'ichen Philosophie. "Alles was ift, ift Ich" ward bas Brincip bes Richte'ichen Spftems, welches eben bierburch ben fubjectiven 3bealismus in feiner Confequeng und Bollenbung barfiellt. Babrend biefe Anfchaunng Sichte's im objectiven Ibealismus Schelling's und im abfoluten Ibealismus Begel's ibre Fortbilbung fand, erwuchs gleichzeitig mit biefen Suftemen ein britter Spröftling bes Rant'ichen Ariticismus, bie Berbart iche Bh. Gie bangt jedoch mehr fubjectiv-genetifch als objectivbiftorifc mit ber Rant'ichen Bh. jufammen und nimmt im Uebrigen grundfahmäßig, unter Abbrechung aller hiftorifchen Continnitat, eine ifolirte Stellung ein. Ihr allgemeiner Boben ift insofern ber Rant'iche, als fie gleichfalls eine fritische Untersuchung und Bearbeitung ber subjectiven Erfahrung zu ihrer Aufgabe macht. Aus Fichte ift Schelling (f. b.) hervor-gegangen. Seine Bh. ift tein geschloffenes, fertiges Spftem, zu bem fich bie einzelnen gegangen. Seine Bh. ift tein geschloffenes, fertiges Spftem, zu bem fich bie einzelnen Schriften ale Bruchtheile verhalten, fonbern fie ift wefentlich, wie die Blatonifche Bb., Entwidelungsgefdichte, eine Reihe von Bitbungeftufen, welche ber Philosoph au fich felbft burch. lebt bat. Statt bie einzelnen Biffenfchaften vom Standpuntte feines Brincips aus fuftematifd burchzuarbeiten, bat Schelling immer wieber bon born angefangen, immer neue Begrundungen, neue Standpuntte versucht, meift (wie Blato) unter Antaupfung an frühere Philosopheme (Fichte, Spinoza, ben Neuplatonismus, Leibnig, Jatob Bohm und ben Gnofticismus), bie er ber Reihe nach in fein Spftem gu verweben gefucht hat. Unter ben gablreichen Anhangern und Beiftesverwandten Schelling's find fur Die Gefchichte ber Ph. von Bebeutung: Georg Dichael Rlein (1776-1820), ber treue Darfteller bes 3bentitatefpfteme; 306. 3at. Bagner (1775-1821), ber ben Bantheismus bes 3bentitats pftems gegenüber bem Reuplatonismus und Mpfticismus in Schelling's fpateren Schriften festhält; Friedrich Aft (1778—1841), verbient um die Geschichte der Bb., namentlich der Platonischen; Thad. Anf. Rigner (1766—1838), gleichfalls burch ein Lehrbuch ber Geschichte ber Bb. betannt; ber Naturalift Lorenz Dten (1779— 1851); ber Pflanzenphoflolog Rees von Efenbed (1776-1858); ber Ba-bagog Bernharb Blafche (1776-1832); ber um bie Bearbeitung ber Erkenntniglebre verbiente Ign. Paul Bital Tropler (1780-1866); Ab. Rarl Auguft Efdenmaier (1770 -1852), ber bie Bh. folieflich in religiöfen Glauben übergeben lagt; ber tatholifche Enthuflaft Jofeph Görres (1776-1848); ber Pfpcholog und Rosmolog Beinrich von Schubert (1780-1860); Die Pfpcologen Rarl Friebr. Burbach (1776—1847) und Rarl Guftav Carns (geb. 1789); ber Phyfiter Sans Chriftian Derfteb (1777—1851); ber Mefthetiler Rarl Bilb. Solger (1780—1819); ber vielfeltige Deint. Steffens (1773—1845); ber Rechtsphilosop Erich von Berger (1772-1833); ber Theoloph Frang von Baaber (1765-1841); ber allfeitige Denter Rarl Chriftian Friebr. Rraufe (1781-1832). Die beiben Leptgegenannten find, wie ber and befonders burd Blate, Spinoza, Rant, Fichte und Schelling philosophisch angeregte Theolog Schleiermacher und ber Bhilosoph Begel, Stifter neuer philosophischet Richtungen geworben. Ein Zeitgenoffe von Fichte, Schelling und Degel, ben erfteren und letteren überlebenb, Friedrich Ernf Daniel Schleiermacher (1768-1834) bilbet bie Rant'iche Ph. in einer folden Beife um, bag er obenfowohl bem in ihr liegenben realiftifchen, wie bem ibealiftifchen Clemente gerecht zu werben ELQ. VIII.

fucht. Seine Ph. ift nicht zu einem ftreng geschloffenen Ganzen forigebilbet worben und ftebt baber formell binter ber Begel'ichen und Derbart'ichen gurud, ift aber frei von manden Einseitigteiten tiefer Spfteme und in ihrer noch unabgefchloffenen Geftalt, mehr als jete aubere nachtantifche Doctrin einer reinen, Die verschiedenen Ginseitigleiten überwintenten Musbitbung fabig. Dit gewiffen neufdellingiden Brincipien tommt ber antirationalifiifde, theologifirende Rechtsphilosoph fir i e brich Julius Stabl (1802—1861) überein, ebwohl berfelbe gegen bie Bezeichnung feiner Gefammtrichtung als "Neufchellingianismus" proteflirte. Georg Bilbelm Friedrich Begel (f. b.) bat, indem er tas ven Chelling vorausgesette Trentitatsprincip nad ber ben Bichte geubten Dethebe biglettifder Entwide lung begrundet und burchfahrt, bas Spftem bes abfoluten 3bealismus geichoffen, bem bie endlichen Dinge nicht wie bem fubjectiven 3bealismus als Erfcheinungen fur uns gelten, bie nur in unferem Bewußtfein maren, fonbern als Ericeinungen an fic, ihrer eigenen Natur nach, b. b. ale Solches, was ben Grund feines Seins nicht in fich, fontern in ter allgemeinen göttlichen Ibee bat. In nahem Anschuffe an Raut, tie nachtantische Speculation verwerfent, bat Arthur Schopenhauer (1788-1860) eine Lehre ausgehiltet, welche fich ale Uebergangsform bon bem Rant'ichen 3bealismus ju tem in ber Begenwart berberifchenben Realismus bezeichnen lagt, inbem er gmar mit Rant bem Raum, ber Beit und ben Rategorien, unter welchen bie ber Caufalitat bie fundamentale fei, einen rein fubjectiven Urfprung und eine auf tie Erfdeinungen, welche blofe Berftellungen tes Culjectes feien, beidrantte Gultigfeit jufchreibt, bie bon unferem Berftellen unabbangige Realität aber nicht mit Kant für unerfennbar balt, fentern in tem turch bie innere Wahrnebmung uns völlig befannten Billen fintet, fich babei jeboch in ben Biberfpruch verwidelt, bag er, mo nicht tie Raumtichteit, fo bod minbeftehe bie Beitlichteit und bie Caufalitat fammt allen bamit gufammenbangenden Kategorien auf ben Willen, bem er fie fpecical abfpricht, in ber Ausführung feiner Lebre ju beziehen nicht vermeiten tann. 3m Gegenfas gu Begel's und theilmeife auch gu Berbart's Speculation bat Friedrich Chuart Benete (1798-1854), anichließend an manche Doctrinen englischer und foetlifder Bbilelophen, wie auch Kant's, Jacobi's u. a., eine pfpdologisch philosophische Dectrin ausgebilbet, welche fic auefolieflich auf Die innere Erfahrung frunt, mobei er ben ter Ucherzeugung geleitet murbe, baf mir uns felbft pfpdifd burch bas Celbfibemußtfein mit beller Dabibeit, Die Aufenwelt aber mittels ber Ginne nur unvolltommen ju ertennen vermiegen, und nur insofern ihr Wefen erfassen, als wir Analoga unferes psucifcen Lebens ben finnlicen Cro fdeinungen unterlegen. Dit Schelling und Begel folieft tie Befdichte ter Tb. Die auf fie gefolgten Entwidelungen, theils eine Fertbildung bes bisberigen 3bealionus, theils eine neue Gruntlage erstrebend, gehören ber Gegenwart an. Am vertreitetften war in Deutschland mabrent ber letten Decennion und ift noch gegenwartig ben ben philosephischen Schulen bie Begel'iche, temnachft bie Berbart'iche. Schleiermacher bat einen größeren Ginfluß auf bie Theologie ale auf bie Bb. gewonnen. Ginzelne folgen ben Lebren Schopenbauer's, Benete's, wie auch Rant's, Rranfe's, Boater's u. A. Den Diaterialismus vertreten Bogt, Moleschott, Blichner, den Senfualismus Czolbe und Andere. Bei particlicu Anfoluf an altere Denter baben Eren belen burg, Fed ner, Lope und Antere fich einen nenen und eigentbilmlichen Beg gebahnt. Der Begel'ich en Edule gehören an: Brund Bauer, Merit Carrière, Karl Daub, 3. Co. Erbmann, Kund Fiscer, Etmund Gant, Leep, von henning, Rarl Köftlin, Ferb. Lafalle, Rarl Ludw. Dichelet, Lutm. Read, Arneld Ruge, Jul. Schaller, Albert Schwegler, David Friedrich Strang, Guftav Thaulem, Friedr. Theoter Bifder, Eduard Beller. Bum Raturalismus murte tie Degel'iche Dectrin turch Au bwig Feuerbach umgebilbet. Bom Begel'iden Stantpunft ausgebend und jum Theil im Anfdlug an Schelling's fpatere Lebre fuchen Immonuel herm. Bichte, Bermann Ulrici, Ulrich Birth, Christian Bermann Beife, Seinr. Mer. Chalptaus, Rarl Philipp Fischer und Andere die Speculation burch tritische Umbildung einerfeits ber Therlogie, anbererfeits ber Empirie angunähern. Berwandter Art find Die philesophischen Forschungen Berth's, ber Schellingianer Bedere und huber, ber Baoberianer Deffmann n. A. Ratho-lifcherfeits murbe bem Schelling - Degel'ichen "Bantheismus" namentlich burch Inton Bunth er ein Dualismus entgegengefent, ben jedech bie lirchliche Autorität verworfen bat. An ben Bethanblungen Aber ben Guntherlanismus haben fic Dichinger, Clemens, Aurebt und Michelis betheiligt. Der Soleiermader'iden Richtung felgen Chrift. Zug. Brandis und Beinrich Ritter. Bon Schleiermader und theilmeife and ven Begel angeregt, find tie Philosophen Branif, Romang, Delfferich, George, ber freculative Theologe Acthe Unter Schopenhauer's Anbangern medte Julius Frauen ftabt als ber faltifftantigfterund bebeutenbste zu nennen fein. Anfangs fehr ifoliet, hat fygter herbark

einen ziemlich gablreichen Rreis von Schulern gefunden. Die hauptfachlichften philosopli-ichen Schriften und Abbandlungen der Berbart'feben Schule find von: Fr. D. Theod. Allife, Ludw. Ballauf, Ed. Bobrit, Kart Seb. Cernelius, Mor. Wilh. Drobifc, Friede. Exner, F. E. Griepeuterl, Guft. Dartenstein, Berm. von Lapferlingt, Friedr. Lott, F. W. Miguel, Jos. D. Nahlowsty, Gust. Schilling, D. Steintbal, Ludw. Strumpell, C. A. Thilo, Wilhelm Fridolin Boltmann, Theodor Baib, Tuiscon Biller und bem Mefthetiter Rob. Zimmermann. Der Berbart'iden und noch mehr bet Leibnig'iden Richtung flebt Ber mann Lote nabe, wiewohl er mit Recht gegen eine Sabsumtion seiner Doctrinunter ben Begriff bes Derbartianisnus protestirt. Anf ihr fußen hollenberg, Langenbed und Beifing. Den Spinozistische Rant'ichen Gebanten, bag Leib und Geele nur zwei verschiebene Erfcheinungsweisen Eines Realen feien, verbindet mit einer Atomistit, die aber bie Geele nicht auf Ein Atom einschränkt und mit der Annahme ber Beseelung ber einzelnen Gestirne und bes Universums ber Physiter und Philosoph Guftav Theober Feciner. wefentlicher Bedeutung für die philosophifche Erfenntnif ift die Reduction von Raturgefeten auf gemeinfame Brincipien, wie inebefondere in Johann Maller's Bhpfiologie, in Aler. boh Sumbolbt's Rosmos, bann in ben Schriften von J. R. Maper, D. Belmbelt und Bilb. Unter ben Anhangern Benete's ift ber bebeutenbfte J. G. Drefter, bann Rammel, Borner und Dittes. Benete's empirifchen Standpuntt verfest mit Bichte'fcher Speculation in freier Umbilbung Rarl Fortlage; einen auf Baco gurudgebenben Empirismus vertritt D. F. Gruppe, mabrent Reinholb Boppe ben Benete'fden Empirismus nicht für empiriftifch genug balt. Abolf Trenbelenburg bat bas Berbienft, auf die gemeinsamen Ausgangepuntte philosophischer Forschung gurudgegangen gu fein und auf biefer Bafis die Reconstruction ber Bb. unternommen zu haben. An ihn foloffen fich Rarl Bepber und A. L. Rhm an; in ber erneuerten Baftrung ber Logit tommt mit Trendelenburg auch Friedr. Ueberweg überein. Sporabifch tauchen Berfuche felbftftanbiger Unigestaltung ber Bhilosophie auf, wie ber von Frobic am mer und Dichelis; hieber gehören gleichfalls Bernh. Bolgano, Difchinger und Dentinger, Anhänger ber Rant'iden B. find Jürgen Bona Meper, Ernft Reinhold, Lange und besonders Reichlin- Melbegg. In abnlicher Beise forscht German, bann bie Naturforscher und Aerzte Belmholt, Rotitansty und Birchow. Mit selbstfan-Mit felbftftanbigen Berinden find unter Andern hervorgetreten Friebrich Robmer, Gtagemann, Rirdmann, Duhring, Soppe. Der moberne Materialismus negirt fpeciell bie Exifteng ber Seele und ein Fortleben nach bem Tobe, wie überhanpt bas Borbanbenfein einer fpiritualistifchen Welt, und begnugt fich mit diefer Einen naturlichen, alles Wahre, Gute und Soone umfassenden Belt. Rachdem in biesem Sinne Rarl Begt seine "Physiologischen Briefe" und Jat. Moleschott seinen "Rreislauf bes Lebens, physiologische Antworten auf Liebig's demifde Briefe" gefdrieben, fuchte Rnb. Bagner barguthun, bof bie Frage nach ber Abstammung bes Denfchen von Ginem Baare naturbiftorifc weder bejaht noch verneint werden konne, daß aber die De öglichteit ber Abstammung von Ginem Paare physiologisch unbestritten fei. In fpateren Schriften bafirt Bagner bie moralifche Beltorbnung auf ben Glauben an ein zuklnftiges Gericht. Gegen ihn schrieben Rarl Bogt, L. Buchner, D. Czolbe. Gegen bie Materialisten fchrieben, außer Wagner, R. Bh. Fischer, Friedr. Michelis, Friedr. Fabri, Rob. Schellwien und Ferd. Westhoff. Der bedeutenbste Bersuch ber letten Jahre, ein neues philosophisches System aufzustellen, ift Touard von Hart mann's "Philosophie bes Unbewußten" (1869, 3. Aust. 1872), bie mit theilweiser Anlchnung an Schopenhauer zunächst barzuthun sucht, daß die Ph. tie von ibr gesuchten, "letten Brincipien" nur erreichen fonne, wenn fie ibre fpeculativ erworbenen Resultate burch die Ergebniffe ber inductiv-naturmiffenschaftlichen Forschung filbe und beweife, fobann, baf ber Begriff bes "Unbewufiten" biefe letten Principien enthalte.

Außerhalb Dentschland sind seit dem Anfange vieses Jahrh. philosophische Softeme ven gleich hoher Bedeutung wie im 17. und 18. Jahrh. nicht entstanden. In England und Nordamerika blieb das philosophische Interesse vorwiegend empirisch-phicologischen, methodologischen, moralischen und politischen Untersuchungen zugewandt. Die berühmtesten Philosophen berselben waren Jerem. Bentham, Sir William Hamiston, John Stuart Mill, Budle, Charles Darwin, J. W. Draperund E. Upham. In Frankere ich trat dem Sensulismus und Materialismus theils die ellestisch-spiritualistische Schule entgegen, welche von Roger-Collard im Anschlusse an Reid begründet, von Cousin durch Mitausnahme einzelner deutscher Philosopheme weiter ausgebildet wurde und die Tratition des Cartestanismus wieder ausnahm, theils eine theolophische Richtung. In neuester Zeit gewann der Degelianismus einzelne Anhänger; einen materialistischen Bestivismus

bat Comte begründet. In ben von der tatholischen Rirche geleiteten Lebranftalten Frantreiche, Spaniene und Italiene berricht ein mobificirter Scholafticiemus, ingbefonbere ber Thomismus vor. In Belgien, Solland, Danemart, Schweben und Norwegen, Ruflant, Bolen und Ungarn baben bie berichiebenen Richtungen ber beutichen 3h. nach einanber einen nicht unbeträchtlichen Ginfing gewonnen. In 3talien, wo neben bem von ber Rirde begunftigten Thomismus befondere bie Lebren bes Antonio Rosmini und tes Bicen go Gioberti manche Unbanger gablen, findet in jungfter Beit auch der Begelianismus eifrige Bertreter. Um bie Rechtsphilosophie machte fich bort befontere Romagnofi (1761-1835) verdient, ber auch auf tem Gebiete ber Popologie, ber Ertenntniglebre und ber Geschichte ber Bh. erfolgreich gearbeitet bat. Galuppi bat tie Erfenntniflehre mit Rudficht auf Rant bearbeitet. Unter Kant'ichem Ginfing ficht B. Diaggarella, Bicenzo Gioberti und Terenzio Mamiani. Anhänger ber Hegel'schen Bh. sind Desanctis, Marselli, d'Ercole, vel Zio, ter Rechtsphilosoph Salvetti, der Aesthetiser Trani, dann Bera, welcher Hegel's Hanptwerte in's Französische Aberfest und erlautert hat, und Spaventa, ber u. a. über tie ital. Ph. feit bem 16. Jabib. geschrieben bat. In Belgien herricht an ber Universität zu Bruffel ter Kraufeanismus, fraber burch Abrens, fpater burch Tiberghien vertreten. Bon großer philosophischer Betentung find Laurent's völterrechtliche und culturbiftorifde und Duetelet's criminal- und überhaupt moralisch-ftatiftische Untersuchungen. In Dolland berifct bas burch Frang Dem fterhuis und Daniel Whitenbach empfohiene pepulare Philosophicn im Anfolug an die Alten vor. In Danemart hat, wie früher ter Rontioniemps unb Schellingianismus, fo neuerbings ber Segelienismus Anbanger geneunen. In Comeben wurde insbesondere in Upfala Die Rant'fde Thileferbie burd Brethins vertreten, taneten fanden Leibnig, Bichte, Schelling und Begel Anbanger. In Cicben burgen bat Berefe, in Bole n und Ungarn ber Degelionismus Anhanger gefunten. And in Ruflant unb Reugriech en land hat bie beutsche Ph. fporatifd Cingong gefunten. In Spanien wird burd Balmes ein gemilberter Scholoflicismus bertreten. Egl. Tenuemann, Befchichte ber Ph." (11 Bbe., Leipzig 1798—1819); Degeronto, "Histoire comparée des systèmes de la philosophie" (3 Bbe., 2. Aust., Paris 1822; trutsch ren Tennemann, Marturg 1806); Tiedemann, "Geist ber speculativen P." (7 Bte., Marturg 1791—97); Reinhelte, "Contbuch der allgemeinen Geschichte ter Ph." (2 Theile in 3 Btn., Gothe 1828—20); terselte, "Lehrbuch ber Geschichte ber Ph." (3. Luft., Jena 1849); Ritter, "Geschichte ber Ph." (12 Bbe., hamburg 1829-53); Pegel, "Borlefungen über bie Geschichte ber Ph." (3 Ete., 9. Aufl. 1834); Ueberweg, "Gruntrif ter Gefdichte ter P." (3 Theile, 3. Aufl., Berlin

"Geschichte ber B. im Umriß" (7. Aust., Stuttgart 1870).

Philostrates. 1) Flavins, gricchischer Serbist, eist in Athen, bonn in Rem, unter Septimins Severus in ten gelehrten Kreis ter Kaiserin Julia Temna ausgenemmen, Verfasser Anzaht, zum größten Theil nech erhaltener Saisten: Biepraphie tes Apellonius bon Thana, "Vita Apollonii", zur Beiherrlichung ter Phthageräischen Philosephie; Lebensbeschreibungen ber Sophisten, "Vitae Sophistarum", sehr wichtig für tie Schichte ber griechischen Biltung in ber Kaiserzeit (herausg. von Beistenate, Paris 1806); "Heroica", charafteristische Schisterung ter Helten und ihrer Abaten ver Areja, zur Wieterselebung der gesunkenen Bolksteligion (ekensalls herausg. von Beissenate); "Brieberischehung ber gesunkenen Bolksteligion (ekensalls herausg. von Beissenate); "Brieberischen Berdereitung einer Anzahl von Gemälben, von benen es jedoch zweiselhaft ist, ob sie nach seiner Angabe eine Bendelben warden von Gesammtausgabe von Kapser, Jürich 1844; Uebersehung von Jurchs und Lindan, Stuttgart 1828—33). 2) Bh. der Jüngere, Entel tes Berigen, ekensalls Sephist, erlangte schwa ma 24. Jahre als Anzeichnung für seine Leistungen von Santalls Sephist, erlangte schwa mit 24. Jahre als Anzeichnung für seinen Leistungen von Saracalla Regabensteibeit, lehrte in Athen und farb auf der Insel kemmes. Bon seinen Schristen sind nur tie "Imagines" erhalten, eine Kortsehung des gleichnamigen Werles seines Gressaters. Egl. Briederichs, "Die Philostratischen Bilter" (Erlangen 1860), und Brunn, "Die Philostratischen Bilter" (Erlangen 1860), und Brunn, "Die Philostratischen Bilter" (Erlangen 1860), und Brunn, "Die Philostratischen Bilter" (Erlangen 1860), und

1867-72); Erbmann, "Gruntrig ter Gefdichte ter B." (2 Ete., etb. 1866); Edmegler,

tifden Gemalbe gegen Friederichs vertheitigt" (Leipzig 1861).

Philogenus, griechischer Dithprambendichter, von ber Insel Apthera, besuchte bene Drte Griechenlands, Italiens, Siciliens und Rleinafiens, um feine Dichtungen aufanführen. Bom altern Dionpfins in die Steinbruche geschidt, weil er ein ihm zur Kritik übergebenes Drama bes Tyrannen getabelt hatte, wurde er später wieder befreit, und rich, als jener unter ben Beisallsbezeugungen aller Auwesenden neue Gedichte vorlas: "Schide mich wieder in die Steinbruche zurud!". Er ftarb an den Folgen seiner Gefrafigleit um

Seine Dithbramben, beren Fragmente Bippatt (Leipzig 1843) gesammelt bat, erlangten überall ben bochften Rubm. Monographien über ibn murben von Berglein (Göttingen 1845) und Rlingender (Marburg 1845) gefdrieben.

Bhilten, f. Liebestrant: Phinens, Sohn bes phonizischen Könige Agenor, blinder Seber und Rönig gu Salmbbeffos in Thracien, blenbete feine Gobne aus erfter Che, weil feine zweite Gemablin 3bas biefe beschuldigte, bag fie ihr Schamgefühl beleidigt hatten. Bur Strafe bafur ranbten ibm, fo oft er fich jum Effen fette, harppien ben größten Theil ber Speifen und befubelten ben Reft berfelben. Die Argonauten befreiten ibn von biefer Blage, wofür er ihnen ben Weg nach Rolchis wies.

Phisle (vom griech. phiale), Rugelflofche, nennt man ein banchiges, glafernes Befag mit langem, engem halfe, welches vorzugeweise bei früheren Chemitern Anwendung

Phipsburg, Township mit gleichnamigem Boftborfe in Sagababec Co., Da in e ; 1344 C.

Phiegethan (griech, von phiogetoin, brennen), auhthischer Fluß in der Unterwelt mit

feurigen Bellen, welcher in ben Acheron munbete.

Bhlegma (vom griech, phlegein, brennen, verbrennen), in ber alteren Debicin Schleim; befonders ber Schleim im Blute, ale Grundlage bes phlegmatifchen Temperamente, baber gleichbedeutend mit Rube, Tragbeit, Mangel an Lebhaftigteit. In ber Chemie bezeichnet Bb. ben Baffergehalt einer fpirituofen Fluffigleit, welcher beim Destilliren als untauglich zurückleibt.

Bhlegon, ein nach feiner Geburtoftabt Tralles in Lybien, gewöhnlich Trallia nus benaunter griech. Schriftfteller, welcher als Freigelaffener bes habrian in ber erften Salfte bes 2. Jahrh. lebte und, außer ber Abhandlung "De macrobija", bie an die große Leichtglaubigfeit feiner Beit appellirenden "Bunberbare Gefchichten" (herquog, bon Befter-

mann in ben "Paradoxographi" (Braunichweig 1839) verfaste.

Phloum (engl. Cat's-Tail Grass), eine zu ben Gramineen gehörende Pflanzengattung, umfaßt ausdeuernde und einjährige Grafer, jumeift in Europa einheimisch. Dervorzu-beben ift: P. pratonso, Gemeines Liefchgras, Timothens., hirtengras (Timothy, Hord's Grass), aus Europa flammend, jest auch in den Ber. Staaten auf Wiefen verwildert und als gute Futterpflanze vielfach angebaut, 2-4 Fuß hoch, gibt, jung gemabt, ausgezeichnetes ben und reichlichen Samen. Der Name Timotheusgras rubrt von bem Deutschen Timotheus Saufen ber, ber seine Cultur merft in Deutschland ein-führte. Ferner P. alpinum, Alpenliesch gras, aus ben Alven ftammend und an ben Alpenbergen ber White Mountains, New Hampsbire, und hober nordlich machsen, liefert ebenfalls ein fehr nahrhaftes, aromatisches Futter; und P. arenarium, Sanb-Liefchgras, weniger als Futter tanglich, aber infolge feiner ftart treibenben Bafermurgel jur Festlegung bes Flugfanbes an Dunen und Ruften febr gu empfehlen.

Bhlius, Stadt im Mofien bes Peloponnes, Sauptstadt bes unabhängigen Ge-Der einzige Flug bes Lanbes, Afopus, entfpringt am Suge bes Rarbiets Bhliafta; meates. Unter ben Produtten bes Landes war befonders ber Bein berühmt. Die Stadt hielt bis nach dem Beloponnesischen Kriege treu zu Sparta und trat später zum Achäischen

Ruinen finden fich bei bem Dorfe Staphplite.

**Bhlogifion**, eine zuerst von Stabl als eigner Grundstoff der Körper aufgestellte Subftang, welche bas Brennen vermittelt, wurde eine Beit lang als eine ber haupigrundlagen der Chemie betrachtet, dis man allmälige nach der Entdeckung des Ganerstoffs und seiner Beziehungen jum Berbrennen und anteren phyfifden und demifden Borgangen von biefer

Theorie gang jurndtam.

Phlox (Flammenblume, Fenerpufte I), eine zu ben Bolemoniaceen geborenbe, in Nordamerita einheimische, als Bierpflanze beliebte, meift langftengelige Pflanzengattung, umfaßt theils perennirende, theils ein- und zweijabrige Rrauter mit meift febr ichonen großen, verfchiebenartig gefarbten, in bichte Dolbentrauben ober Straufe am Enbe bes Stengels ober ber Aefte gestellten Bluten mit glodigem Reld und tellerformiger Blumen. frone. Hierher gehören: P. paniculata, 2-4 guß hoch, rosenroth, violett bis weiß blübend; P. maculata (Wild Sweet-William), 1-2 guß hoch, Blüte violett und weiß; P. Carolina, 1/2-2 Sug hoch, violett rofenroth; alle brei mit mehreren Barietaten; P. glaberrima, 1-3 Bug bod, rofenroth oder weiß; P. pilosa, 1-11/, Bug bod, fleifchfarben, violett ober rofenroth, felten weiß; P. procumbens, 1/4-11/2 Bug bod, violett,

fleischfarbig ober weiß; und P. aubulata (Ground ober Moss Pink) mit rosenrothen bis weißen Bluten.

Bhabe. 1) In ber griechischen Dipthologie Tochter bes Uranus und ber Gag, Mutter ber Latona und vor Apollo Borfteberin bes Delphischen Drafele. 2) Tochter bes Ing. barens und ber Beba, Schwester ber Alptammejra. 3) Rame ber Artemis als Mentaöttin.

Blabus (b. i. ber Glauzende, Leuchtende), Beiname bes Mpollo (f. b.).

Bhoeion (gried. Bhotion), ausgezeichneter geltherr und Staatsmann ber Athener. Schuler Blato's, nahm an ben Gelbzügen bes Chabrias theil, mar nach Bintare 45 mel Strateg, ohne fich jemals um biefe Wurbe bewerben ober nur ber Boblverfommlung beinewobnt au baben. 351 führte er bie furifchen Bufetruppen für Artagerges gegen Cypern, erfocht 350 bei Tampna einen Gieg aber Philipp von Diacebonien, vertrieb 841 bie fleinen Ebrannen ans ben Stabten Euboa's und ftellte ten Ginflug Athens auf ter Infel mieter ber. An bem letten Rampfe gegen ben macebonifden Eroberer nahm Ph. nicht ibeil, wurde aber nach ber Schlacht bei Charonea von tem, tem Rriege abgeneigten Theil ter Burger jum Strategen erwählt und fuchte nun ben Frieten mit Philipp gu vermitteln, ben er auch nach beffen Tobe mit Alexander abichloft. Und nach Alexanter's Tobe wiberrieth er ben Abfall von Macedonlen. Als Antipater gegen Athen rudte, vermittelle er mit bemfelben einen fur Athen unglinftigen Frieben. Er mutte mirter Strateg. er bie Berbindung mit Bolofperchon wiberrieth, biefer aber feinen Gobn Alexander unt einem Beere nad Attita foidte, wurde er ber Berratherei angellagt und fieb jum Belofperchen, ber ihn ben Athenern auslieferte, bie ihn 318 vor Chr. jum Giftecher verurfheilten. Spater errichtete ihm bas Bolt eine Denkfaule und frafte feine Anklager mit tem Tote.

Phoeis, Landschaft im alten Griechenland. Das hauptgebirge mar ber Par-naffus mit feinen beiben Gipfeln; bie bebeutentsten Fluffe ber Rephiffus und Pliffus, beren Stabte ju einem Bunde vereinigt waren. Geine hauptbebeutung hatte Ph. turch bas Delphifche Dratel, boch gab tiefes jugleich bie Beranlaffung zu feinem Untergange, inbem bie Blunderung der Tempelfcape burch Phocier ten Bhocifden ober Deiligen Rrieg (356-346) veranlafite, infolge beffen burch Philipp von Maceronien alle Ctatte von Ph. zerftort und die Phocier von dem Amphitiponenbunte ausgeschlossen wurden; ted wurden die Stabte mit Bilfe ber Thebaner und Athener wieder aufgebaut, unt tie Phetic nahmen an ben fpateren Rriegen gegen Macebonien rühmlichen Antheil. Die Romer leften 146 ben Phocifden Bund auf, gaben aber fpater bie alte Bunbesverfoffung gurfid. Jept ist Bh. und Bhtiotis eine Romarcie bes Königreichs Griecenland mit 96, D. W. und 108,491 Q.

Phocylibes, griechifder Inomenbichter, um 530 vor Chr., verfofte Sittenfpriiche von ernstem und verftandigem Ginn in einfacher und anspruchsleser Form. Gin noch verbaubenes, ihm zugeschriebenes Sittengebicht in 230 Berametern ift ein fpateres Machwert eines alexandrinischen Jubenchriften. Die menigen Fragmente find von Schneidewin, bon Gais-

ford und Bergt in ihren Sammlungen berausgegeben.

Phonetisch (vom griech, phone, Lant, Alang) nennt man in ter sprachwissenschaftlicken Terminologie bas, was burch bie menfchliche Stimme bargeftellt werben tann; baber phenetifche Sorift im Begenfat zur Gplben- ober Bortfchrift jene Art von Schrift, mo jeder einzelne Laut burch einen befonderen Buchflaben ausgebrudt mirb. Phonetis fcosober Phonographifches Schreihfpftem ift bie Dethote eine Sprace fo au fdreiben, wie fie ausgesprochen wird, im Begenfage zu ben von ber Anssprache febr abs weichenden Orthographien ter neueren Sprachen. Befonders haben Bitman und Elis für tie englische Sprache ein selches "Phonographisches Spstem" aufgestellt. Phoenicia, Postorf in Ulfter Co., New York, an der New York Kingfton-Spracuse-

Babn; 200 &.

Phonix (vom gried. Phoinix, b. i. ber Purpurrothe, Feuerfarbige), ber beilige Begel ber alten Aeghpter, von ablerabnlicher Gestalt und purpur- und goldfarbigem Geficter, verbrannte fich, ber Sage nach, alle 500-800 Jahre in feinem Mefte, ging aber berjüngt aus ber Afche wieder hervor und trug herangemachfen bie Refte seines alten Rerpers, in Mhrrhen eingeschiosten, in ben Sonnentempel nach heliopelis in Aegypten. Dieser Dipthus zeigt eine bestimmte astronomische Periode an. In der hriftlichen Boesie ist ber Bh. ein Sindie Berewärtigkeiten, und ber Unsterklicheit.

Phoenir. 1) Poftborf in Dewego Co., New York; 1418 G. 2) Poftborf in

Jacion Co., Oregon.

Phoenigbile, Borongh in Chefter Co., Bennfolvania, am Schuftlie River und ber Pidering Balley-Bahn, hat bedeutende Importgeschäfte und besitt große Woll- und Baumwollsabriten, swie einige ber größten Eisenwerte (Phoenix Iron Co.) in ben Ber. Staaten. Aufer Eisen wird in der Rachbarichaft and Rupfer gefunden: 5292 G.

. Bhanixien (vom griech. Phoinikia, entweder von den Balmbaumen, phoinix, ober megen ber Burpurfarbereien von phoinios, blutroth) ift ber urfprünglich griechliche Rame bes Lanbes und bes femitifchen Bolles ter Phonizier, mabrend ber einheimifche Rame Renauni. ter (Chanani, b. h. Niederländer, von Konaan, oder Chna, Niederung) war. Die Grengen fomanten je nach ben verichiebenen Beiten. Im perfifden Beitalter nahm bas phonigifche Bebiet unterhalb ber von geginifchen Coloniften gegrundeten Statt Bofibium feinen : nördlichen Anfang, im G. bilbete ber fteil in's Megr abfallende Karmel bie ungefahre Grenze, Die in ber Borgeit bis Gaga reichte, upn Pfinius, Josephus u. f. w. bis Cafarea (Stratonis) gezogen wird; im W. reichte bas Land bis an bas Meer, im D. murbe es von ben mit ber Rufte parallel laufenden Höhenzugen bes Libanon begrenzt. Seine Breite betrug an einigen Puntten toum eine balbe Stunde, an anderen 2-3 geogr. Dt., während sich bie Lange in den verschiedenen Berioden auf 50, 40 und 32 Dt. berechnete. Diefer fcmale Ruftenfaum breitete fich nur an wenigen Stellen, wo bie Gebirgejuge fich rom Meeresgestabe entfernen, ju einer großeren Cbene aus. Bon ben jablreiden reifenben Bluffen und Bachen, welche nach turgem Lauf von ben Abbangen bes Libanon berab in's Meer fturgen, nennt bas Alterthum ben Eptos, b. h. Wolf (jest Nahr-el-Relb, b. i. hundsfluß) und ben Abon is (Nahr-el-Ibrahim). Die Phonizier fagen auf einem angerft fundtbaren Boden, welcher noch beute gu ben ergiebigften Gegenden Borberafiens gebort. Das Klima und die Bobenbeschaffenbeit begunftigten besonders ben Wein und Obftbau, beffen Produtte (besondere Dlivenol, Datteln und Styrar) jugleich einen hauptgegenftand bes phonizifden Sanbels bilbeten. Auch Aderban und Biebzucht murben in bober Bollenbung getrieben, wenn auch bei ber fleinen Ausbehnung bes Landes in geringem Umfange. Libanon lieferte Bolg jum Schiffebau im Ueberfluft, war reich an Erz und Gifen, und fcon bie biblifden Bucher nennen bier Bergban. Die Deerestufte, befonders in ber Rabe bes Rarmel, bot ben jur Glasfabrication geeigneten und noch in fpaterer Beit von levantifcen Schiffern nach Benedig ausgeführten Sand, und bas an Fifchen und Burpurichneden reiche Phonigifche Deer wies feinen Anwehnern eine andere, noch wichtigere Quelle bes Erwerbs zu. Die Urheimat ber Phonizier war nach ihrer eigenen Ueberlieferung bie Rieberung am Berfifden Meerbufen, wo ebenfalls ber Rame Hona (Chua) vortommt, ben fie also auf ihre nachberigen Site übertragen haben mogen. Wie bort bie Avoiter ihre Nachbarn maren, fo treffen mir biefe auch fpater mieber neben ben Siboniern, fo baft fie angleich mit ben fammbermanbten Phonigiern aus- und eingemandert gu fein icheinen. Die erfte, vorfibonische Beriode umfagt bie Geschichte ber Entflehung und allmäligen Entwidelang ber urfprunglich felbftitanbigen Gingelftaaten und Stamme von ber Ginwanberung bis jur Dachtentfaltung Gibon's, b. b. gegen bas Jahr 600 v. Chr. Als ben Reprafentanten biefer Beriebe taun man ben Stammgott El ober Belitan anfeben, von welchem in ber Bage bie Ronige ber machtigen Stabte Boblus und Berntus in langer Reibe abgeleitet werben. In ber zweiten, ber fibonifden Beriobe, etwa von 1600-1180, bat Sibon mit feinem anfehnlichen Gebiet bas Principat erlangt. In Diefe Beit fallt bie Befegung Balaftina's burch bie 3fraeliten und bie Stiftung ber alteften fibonifden Colonien Kattabe ober Rambe (Karthago) und Dippe in Nordafrita, Citium (Chittim) auf Copern, Thros, wahrichelnlich Itamos auf Kreta und die Colonifirung einiger Infeln bes Agaifden Meeres. In ber britten, ber twifden Beriobe, tritt Giton gegen bas rafc em-, porgeblühte Thrus in ben hintergrund, und B. erreicht infolge feines bis jum Welthaudel ausgebehnten Berfehrs und feines reichen Colonialbesitzes bie höchfte Stufe seiner Macht und Blute. Die twischen Colonien beginnen mit ber Grundung von Gabes und Utica, breiten fich aus en ber bispanifden Rufte, auf bem norblichen und weftlichen Afrita und ben benachbarten Infeln und geben ju Ende mit ber Ausmanderung ber eblen Befdlechter nach Rarthago (814).: König hiram (1025-991 nach Dunder) unterhielt mit bem bamals machtigen Nachbarftaate ber Ifraeliten ein freundschaftliches Berhaltniß, lieferte bem Könige David Werkleute zu feinem Balastbau, bem Salsmo Werkleute und Material zum Tempelban und betrieb mit ben Ifraeliten gemeinschaftlich ben Banbel nach bem Gelblande Dobir. Langjährige Birren und Parteilampfe wurden die Beranlassung zur Auswauberung ber unzufriedenen und unterliegenden Barteien und jur Grundung vieler aufblubenber Colonien in Afrita und Spanien. In ber vierten Beriode verlor B. unter ber wachfenben Berrschaft ber Afiprer, Aegopter und Babplonier seine Selbstständigkeit, mit ihr die Besihungen

und den Belthandel und infolge beffen feine weltgeschichtliche Bedeutung. Seit biefer Beu fällt feine Geschichte mit berjenigen der Abrigen Lander dieffelt bes Euphrats gusammen.

Den Phöniziern tommt ber Anhm zu, schon im höchsten Alterthum eine bedeutende Culturstuse erreicht zu haben. Früher als alle andern Stämme des Mittelmeers haten fie als Handelsvoll durch ihren weitreichenden Bertehr die Hauptste der Tiefebene des Euphrat und Tigris, am Ozus in Baltrien, in Indien am Indus und Sanges mit einander bermittelt, die Erzeugniffe der entlegensten Länder ansgetauscht und somit zur Rlärung und Bereicherung der antisen Welfanschauung das Ihrige wesenlich beigetragen. Ihnen wird die Mittheilung und Berbreitung der Andertabenschrift zugeschrieben. Die Religion der Phönizier war ihrem Wesen und Naturreligion. Baal als Sonnengott ist die befruchtende, zeugende Kraft; neben ihm erscheint als Sonnen der haffiven Raturtraft, der hervordringenden Erde, Aftoret (Astarte), die Göttin der Bervickstigung durch Leugung. Die Pracht, sowie die pelitische und mercantile Bedeutung der zu Ph. geseierten Götterseste, wurde erhöht durch die Pilgerzüge und Festgesandlischaften, welche aus der Rähe und Herne, aus Asten und Afrika, am Ort der

freier gufammentamen.

Der Uriprnug bes phon. Sanbels reicht boch in Die vorgeschlichtliche Zeit hinauf. Dage, Gewichte, Mungen n. f. w. werben als Erfindungen ber Bhonigier bezeichnet. Bermige feiner Lage war B. ber Centralpunft bes afiatifden Banbelsverfehre und ber Ctobelplat der Waaren, welche aus dem mittleren Aften, Wesopotamien und Arabien het sich an seinen Beftaben fammelten und von ba ju Schiff ben Weg in bie Beftlanber nehmen. Euphratlanber bilbeten bas eigentliche Centrum bes affatifden Banbels; bier trafen theile auf ben Bafferftrufen bes Enphrat und Tigris, theils auf bem Lantweg Die Baaren von gang Aften zufammen. Soon in ben Jahrhunderten bor Pfammetich berrichte ein bauernber Seeverfehr ber Bhonigier mit Unteragopten, und ale Pfammetich vollente bie bafen und bas innere Land ben Griechen und Phoniziern geöffnet hatte, bevollerten biefe in Memphis ein ganges Stadtquartier. Ihr handel behnte fich wie über Negypten, Arabien, Babylonien und Affprien, fo auch gegen RD. nach Armenien, wober fie Bferde und Maulefel, ferner aber bie Lander am Sababhange bes Rantafus bis jur Nortoftlifte bes Schwarzen Reeres aus, woher fie Erg, eherne Gefaffe und Stlaven einfahrten. Gang verzüglich ließen es fich bie Bhonigier angelegen fein, bas von ber vorgefdrittenen Cultur Aficns nech unberührte Abendland gu befichen. 3hr westlicher Sandel umfaßte bie Ruften bes Mittelmeeres mit Ginfolug bes Bosporus, bes Pontus und ber Daetis, und bie Befitaften Afritas und Europas. Reine Infel des Mittelmeeres blieb ununterfuct, teine Bucht unerforicht; überall erfundeten fie, ob bas Deer Burpurichneden nabre, ob bie Berge eble ober nutbare Metalle enthielten. Erft feit Mitte bes 8. Jahrh, murbe ibnen von ben Gricchen Die alleinige Beberrichung bes Meeres ftreitig gemacht; boch ihren Monopolhantel mit ber Rortfufte Afritas, Sarbinien, bem futweftl. Spanien und ben atlantifden Begenten wußten fie bis jum Bunifden Rriege ju behaupten. Ben Gabes aus gelangten fie fcon fruh nerdwarts zu ben Binneilanden, ben Scillpinfeln, von wo fie bas Binn bolten; etexio bezogen fie, fei es unmittelbar ober mittelbar, von ber Ofifee ben Bernftein und verarbeiteten ihn zu Schmudfachen. Rach G. erstreckte fich ihr handelsgebiet nicht allein auf ben Karavanenwegen in die üppigen Thaler Marotto's und burch die Bufte bis in bas Junere Afritas, fonbern fie fubren auch an ber oceanischen Rufte Diefes Continents fubwarts bis zu ben Infeln bes Granen Borgebirges. Phonizier, im Dienft bes aguptifden Ronigs Recho, haben zuerft eine Umichiffung Afritas ansgeführt. Der phonizifche Danbel umfaßte alle Gegenftanbe bes olten Sanbelsvertehrs: Del, Getreibe, Gemaje, Bein, Colachtvieb, Fifche, edle Metalle, Elfenbein, Berfen, Coelfteine, Sanbelholz, Balfam, Beibrand, Galben, Bimmt, Caffia, babplonifche Gewebe, Dantel, Teppiche, Bernftein, Glaswaaren, alle Arten von Galanterie- und Enruswaaren, Effen- und Stabiwaaren, Bferte, Maulibiere, Gflaven u. f. w. Ihre Sprache war ber bebraifchen nabe verwandt, von ber fie nur bialettifc abwich. Bgl. Mobers, "Die Phonizier" (Bonn und Berlin (1841-50), eine Ueberficht feiner Forschungen aber bas phon. Alterthum hat er in Erich und Gruber's "Allgem. Encollopabie ber Wiffenschaften und Alinste" gegeben; Schröber, "Die phoniz. Sprache" (Balle 1869); Dunder, "Geschichte bes Alterthume" (8. Aufl., 1. Bb., Berlin 1862-67); Gerbarb, "Ueber bie Aunft ber Phonizier" (Berlin 1849); Levy, "Bhoniz. Studien" (Breslan 1866-70); Beeren, "Been Aber Bolitit, ben Berfebe und ben Banbel ber vornehmften Boller bes Alterthumb" (9. Auft., Gottingen 1824, Bb. 2).

Bhanelith (vom griech.), auch Rlingft ein genannt, burch feinen Baffergehalt and gezeichnetes porphyrifches Gestein and ber Familie ber trachtifchen ober Sanitingesteine,

läßt sich burch Galzschre in einen idelichen und einen unlöslichen Theil zerlegen, die in verschiedenen Mengen gemischt find. Das fper. Gewicht schwankt zwischen 2,4 und 2,400 die hart zwischen 5—6. Die das Licht einsach brochende, daher ausurphe Grundmasse, in der Koch glasartige, weiße Felosparkrykalle ausgeschieden haben, ist mehr oder weniger hell, die Farba des Steins gewöhnlich der Grundmasse gleich, moist grau und in's Gruntiche, aber auch in die librigen Farben spielend. Bor dem Löthersby schwilzt die Grundmasse zu granem oder grünlichem, meist magnetischem Wetall. Der Ih. verwittert leicht und bedeck sich mit weißlicher, selten gelblicher, Berwitterungsrinde. Der Ph. ist ein Erzengnis unklanischen Thäligkeit, gehört der Textiärzeit an, ist ingew als die älteren Basalte, die er mit ihren Tussen nicht solten gangsörmig durchset, werd aber von jüngeren Basaltgangen durchzogen; findet sich vorzugsweise in Muttelgebirgen und bildet groteste Kelsnassen. Werner nannte

Section .

mer geschlagen, einen hellen Alang geben, baber der griechische Name.

Phormium aber Flach blile, eine vorzugeweise auf Neusecland einheimische Pflangengatung aus der Familie der Liliacren. Plerher gehört die Babe Flach blilie: (Ph. tonax), auf Neusecland einheimisch, bekaunt als Neusecland isch en Flach bibre 2—5 Fuß kangen Blätter enthalten ungewein feine, dabei aber sehr feste Fasern; ist

ibn Phorphyrichiefer, wegen feiner Reigung fich in Blatten ju trennen, Die mit bem Sam-

in fubtropifden und warm gelegenen Lanbern febr für ben Anban gu empfehlen.

Phespher (vom griechischen phosphoros, von phos, Licht, und phoroin, tragen, b. i. Lichttrager), ein bem Schwefel und Arfen abnliches, ju ben demifchen Glementen geboriges. Metalloid, ift in ber Ratur weit verbreitet, tommt jedoch niemals frei vor, fonbern findet fich fets, mit Gauerftoff verbunben, in ber form von phosphorfauren Galgen, unter benen ber phosphotfaure Rall berborgubeben ift, welcher als Apatit (f. b.) und Phosphotit (f. b.) an einigen Orten in großen Daffen auftritt, in geringer Menge fich in vielen Gefteinen, in Baumen und Geemaffer, und in ber Adererbe findet, aus welcher er in Die Bflangen, bornehmlich in bie Samen berfeiben, übergebt. Bermefenbe Pflangen geben 3. B. Beranlaffung jur Bilbung nener phosphorbaltiger Mineralien, wie bes Biefenerges (Rafeneisenstein) u. f. w. Aus ten Bflanzen gelangt ber Ph. in ben Körper ber Thiere, wo er befondere im Gebirn, in ber Rervenmaffe, in ben Giern, im Fleifche, vor allem aber in bent Anochen aufgefunden wird; neun Behntel ihres Gewichtes bestehen aus phosphore faurem Ralf und etwas phosphorfaurer Magnefla. Aller Phosphor, welcher in ben Banbel' gelangt, wird aus Rnechen abgeschieben. Das Rnochengeraft bes erwachsenen Denfchen. enthalt 1-11/2 Bfund Bb. Derfetbe tourmt in vier allotropischen Buftanben vor, namlich als gewöhnlicher furblofer, als rother, als weißer und als fcwarzer Bh. Der farblofe over gewöhnliche Bh. ift ein, mandmal gelblich, burchiceinenber Rorper, gab wie Bachs, tann gebogen und zerschnitten werben, ift in ber Ratte fprobe und lagt fich pulvern. Sein fpec. Bewicht beträgt 1,00; er fcmilgt bei 44-450 C., flebet bei 2900, befillirt über und verwandelt fich babei in ein farblofes Gas von 4,44 fpcc. Bewicht. Dem Lichte ausgefest, wird er undurchsichtig und farbt fich febr bald weiß, gelb und roth; or leuchtet im Dunkeln, verdampft schon bei gewöhnlicher Temperatur in ber atmosphärischen Luft und bilbet weiße, im Dunteln leuchtenbe, Inoblauchartige Dampfe von fitupartiger, pho 6 pho ... riger Gaure, welche die Eigenschaft befist, eble Metalle aus ihren Auflofungen gu reduciren und beshalb vielfach in ber Galvansplaftit benutt wird, indem nian, um nichtmes tallifche Begenftanbe, welche copirt werben follen, mit einem freien Gilberhautchen ju aberzieben, dieselben mit phosphoriger Säure und dann mit Silberlöfung ober umgesehrt behanbelt. Bei 450 C. fowie burch Reiben und Druden entgundet fich ber Bh. und verbrennt mit bellem, in Sanerftoffgas neit glangend weißem Lichte gu Bhosphorfaure. Ge ift Dies eine wegen ihrer Gattigungeverhaltniffe intereffante Gante, Die fic and aus ben natürlich vortommenben, phosphorfauren Salzen barftellen lagt und gewähnlich mafferhaltig als durchfichtige, farblofe, bem Gife abnilide, febr faure Maffe gewonnen wird. wird in der Medicin und auch in der centischen Analyse gebraucht. Wegen seiner leichten Entzündbarkeit muß ber Ph. fets unter Waffer aufbewahrt werben, wobei fich burch fangeres Aufbewahren eine weiße froftallifche Rinde bilbet, ber fog. 20 eiße Ph. wöhnliche Ph. ift unlöslich in Baffer, lostich in Aether, Fetten und Delen, und befonbers reichlich in Schwefelloblenftoff; and letterer Löfung truftallifirt er in regelmäßigen, Dia-mantglangenden Rruftallen. Derfelbe wirft innerlich genommen außerordentlich giftig. Um ben gewöhnlichen Bh. ju gewinnen, werben weißgebrannte Anochen, fog. Anochenafche, gepulvert und mit verdunnter Gemefelfaure vermifcht. Dan benutt ibn bei demifden. Operationen jur Bestimmung bes Ganerstoffe, ba er biefen febr energifch abforbirt; außerbem wird er ale Argneimittel und jur Basandibje verwendet und in großen Mengen m

Reibzunbhölzchen verarbeitet. Wenn Ph. langere Beit bem Lichte ausgesetht ift ober in einem mit Bafferftoffgas angefüllten Gefage auf 2400 C. erhipt wird, fo erleibet er eine hocht mertwurdige Beranderung: er bermenbelt fich in einen rothbrannen Rorber, ben for. rothen ober amorphen Bh., ber nicht giftig und an ber Luft unveranterlich ift, aift beim Erhipen Aber 2004 C. fich entgundet, und bei Abichlug ber Luft auf 2006 C. erhiet, wieder die Eigenschaften bes gewöhnlichen Bha annimmt. Derfelbe wird taber anfett ibes gewöhnlichen Bh.s jest vielfach jur Sabrication ber fog. Antiphosphorfenergenge ober Bhosphorfreier Reibgunder verwendet. Schwarger Eb. entftebt, wenn man gefcmolzenen Bb. burch Eingieben in eistaltes Baffer ploplic jum Erftarren bringt. Derfelbe bient ebenfalls jur Berftellung von Streichhölzchen, fowie als Mittel gegen Ratten und Diaufe. Bas die Berbindung bes 3h.s embetrifft, so bilbet er mit Sancr ftoff 4 Oxphationsstufen: Phosphoroxyb (P , O), Unterphosphorige Säure (PO), Phosphorige Säure (PO,) und Phosphorfäure (PO,), welche als Argneimittel bient und vielfach verwendete Galgverbindungen (neutrale und Dit Bafferftoff bilbet Bh. gasformigen (H. P), fluffigen faure) liefert. (H . P) und ftarren Phosphormafferftoff (H P). Angerbem läßt er fich mit Schwefel in jedem Berbaltniß zusammenschmeigen (wobei er Prebutte licfert, tie leichter entgundlich und fcmelgbarer ale Db. find); ebenfo verbindet er fich mit Chlor, Brem, Job und Stidftoff. Dit Metallen biltet ber Bb. mannigfache Berbintungen, tie meift bireet entflehen, wenn man bas Metallpulver in Phosphorbampfen ermarmt. Eifen wird burch Ph. taltbruchig; Jodamul, ein Ph.falz, ift für Anilinfabrication wichtig. Durch Bhosphormafferftoff, burch Blüben von Phosphaten mit Robie fann man Phosphormetalle erhalten. Der burch den Organismus wieder ausgeschiedene Ph. findet sich bei Fleischfressern befonders im Barn, bei Bflangenfreffern in ben feften Ererementen, woburch er ale unentbehrliches Dangmittel ben Pflangen jugeführt wirb. Berfteinert bilben tiefe Excremente bie Roprolithen (f. b.), und burch Bermefung bon phosphorbaltiger organifder Gubfiang bildet fich unter befonderen Umftanben Struvit (phosphorfaure Ammonial-Magnefia). Auch ber Guans (f. b.) ift reich an Bhosphorfance. Bas bie Gefchichte bes Ph. anbelangt, fo wurde berfeibe 1669, burd ben Alchemiften Brandt in Bamburg, im harn entredt, 1676 bon Runtel bargefiellt, aber erft 1787 bie Gewinnungeart belaunt gemacht; er mmte früher nur aus Barn bargeftellt (bober auch Barnphosphor genannt), intem man eingedampften, gefaulten barn gur Tredue eindampfte und ben Rudftand bei beftiger bite bestillirte. Die Ausbeute war natürlich außerft gering, und baber ber Ph. ungemein thener und felten. Albinus entbedte ibn 1688 in ber Roble bes Genfe und ber Gartenfreffe, Beufing 1715 in ben Rieren, und Spielmann 1755 im Gebirn; 1769 murbe bas Borbanbenfein von Bb. in ben Anochen machgewiefen, und Scheele ichrte guerft, wie er aus biefen an geminnen fei. Jest ist berfelbe verhaltnigmäßig billig. Im Ph. findet fich banfig Arfenif, weil man ju feiner Darftellung bier und ba arfenhaltige Schwefelfanre benutt.

Bholphoreiceng nennt mon eine ohne Flamme und bedeutenbe Temperaturerbohung por fich gebenbe, felbftftanbige Lichtentwicklung. Alle brei Raturreiche bieten Beifpiele bon Ph. bar; baufiger und in ausgepragterer Beife bie Richtleiter ber Elettricitat. Dietalle phosphoresciren nie. Die Erzeugung bes Lichts bei ber Bb. findet ftatt: 1) turch. Ermarmen, wodurch 3. B. ber Fingipat, ber Chlorophan, ber Diamant u. a. lendtend werben; 2) burd 3nfolation (b. i. bad Andjeben an bas Connenlicht) werben bie ebengenannten Körper, fowie ber Bolognefer Leuchtstein, der Turmalin, Canton's und Baltnin's Boorbor, felbft weißes Bapier, Gierfchalen, Aufterfchalen u. a. m. im Danteln leuchtent. Das violette und blaue Licht find babei wirtfamer als bas rothe, boch ftrahlt ber phosphe-. rescirende Körper nicht baffelbe Licht aus, bem er ausgesett war; 3) burch elettrifche Strome, wenn biefelben ein erhebliches hinderniß finden, wenn fle g. B. burch Luft eber bunne Drabte geben; 4) burch Menderungen in ber Dichtigkeit und im Bufammenhange ber Rörper; fo leuchtet 3. B. fart comprimirte Luft, Buder beim Berbrechen, Bergtroftalle und andere tiefelartige Steine beim Reiben, arfenige Gaure beim Arpftallifiren; 5) bit. ifo merifden Uebergangen; Chromfaure, Birtonerbe und Titanfaure leuchten beim Uebergang in ben unlöstlichen Buftand aus einer fauren Auflefung; 6) bei demifden Broceffen, befonbere bei ber Berbreunung (f. b.); 7) burch organifche Borgange; verfchiebene Infetten, Larven von Infetten, Diebufen u. f. maleuchten (bas triedenbe und fliegenbe Johannismurmden, ber Gurinamide Laternentrager n. f. w.); auch bas Lenchten bes Mebres wird burch ungablige, theils größere, theils Ucinere, mitroftopifche Bafferthierchen bervorgerufen. An mauchen Bluten, an Comammen, an altem und faulem Holze (besonders in warmen Sommernächten) ist das Leuchten beebachtet worden; bei faulenden organischen Substanzen scheint baffelbe in zuhlreichen Fallen von der Bildung leuchtender Pilze obzuhängen. Im abzestordenen Bujtande beobachtet man die Ph. am häusigiten dei Seefischen, selten dei Sugwasserschen, noch seltener bei teoten Bögeln, Amphibien und Sängethieren; 8) durch soll are Körper; d. h. sog. subjective Lichterschen und Singethieren; 8) durch sollare Korper; d. h. sog. subjective Lichterschwingung int, die innere Ursache oder Aberhaupt durch eimes, das nicht Lichte oder Actherschwingung ist, die Lichtempsindung hervorgerusen wird (s. Augentäuschung). Warmor, Kalt, Granit und gebrannter Gips phosphoreseinen sehr ftart, wenn sie turze Zeit in eine Wasserstamme gebalten werden.

Phosphorit, ein froftallinifc als Apatit, grunlicher Stoffelit, blaulicher Merorit. amorph als Bh., Oficolith, vortonmenbes Mineral, findet fich vorzugeweise in viclen Mergel- und Raltsteinschichten, namentlich ber Tertiarformation, ferger in ber Dabe von Brauneisenergen, indem beibe alttertiare Ablagerungen gu fein fceinen, neben Brauntoble zwiften Bafalten und Tertiarschichten, als Bestandtheil ber Roprolithen (f. b.), im Ligs, mas besonders die Fruchtbarkeit von Feldern erflärt, die gewiffe Schichten bes Lias als Untergrund haben, in manden Theilen ber Rreibeformation (befonbere im Queberfanbftein), im Grunfand und ben an Berfteinerungen reiden Schichten und folieflich vielfach birect unter ber Dammerbe. Der Bh., welcher gepulvert, bisweilen auch nach Ilmmantlung in fanren. phosphorfauren Ralt (Superphosphat), in nenefter Beit in ber Landwirthichaft ale vorzüge liches Dungmittel eine große Rolle fpielt, ift weit verbreitet und enthalt vorzugeweise phosphorfauren Ralt, jedoch nach ben verschiedenen Fundorten in verschiedenen Quantitaten. Als verzügliches Dungungsmittel find besonders in neuefter Beit in den handel gefommen ber Sombrerit von ben Infeln Sombrero und 3ola be Aves, ber in Raffan aufgefunbene Staffelit und der Spanische Ph. Ueber ben von Baltimore aus in ben Danbel gebrachten Bh. f. Mavaffa- Phosphat.

Photius, Batriarch von Konstantinopel, erst Hauptmann in der kaiserlichen Leibwache, dann unter Kaiser Michael III. Staatssekretär, wurde 857 an der Stelle des vertriebenem Ignatius auf den Batriarchenstuhl von Konstantinopel erhoben. Als Bapst Misolans I. 862 die Zurückerufung des Ignatius decretirte, berief Ph. eine Kirchenversammlung nach Konstantinopel und ließ von derselben das Anathema über den Bapst aussprechen, wurde aber vom Kaiser Basilius in ein kloster geschickt, weil er diesenwegen der Ermordung seines Borgängers Michael ercommunicirt hatte. Nach den Tode des Ignatius (878) wurde Ph. zwar vom Bapst wieder als Patriarch anersanut, doch da das gute Einvernehmen nicht lange dauerte, abermals ercommunicirt und vom Kaiser Leo 886 in ein armenisches Kloster verwiesen, wo er 892 starb. Bon seinen Schriften sind am wichtigsten das "Myriodiblion", auch "Bibliothoca" genannt (herausg. von I. Belter, 2 Bde., Berlin 1824), in welchem sich Auszlige aus 300, größtentheils verloren gegangenen, griechischen Prosaitern sinden und ein griechisches "Lexicon" (herausg. von G. Hermenn, Leipzig 1801, und Borson, London 1822). Ausgerdem sind zu erwähnen sein "Nomokanon", wichtig sür die Kirchengeschichte, seine zahlreiden "Briese" und die Schrift "De consolationo". Bgl. Hergenröther, "Ph., seine zahlreiden "Briese" und die Schrift "De consolationo".

bon Konftantinepel" (3 Bbe., Regeneburg 1867-1869).

Photogen, f. Hydrocarbür. Photographie (vom griech. phos, Licht, und graphein, fcreiben). 1) Die Runft vermittelft ber demifden Wirtung bes Lichtes Bilber barguftellen. 2) Diefe Bilber felbft. Die Ph. wurde faft zu gleicher Zeit in zwei verschiedenen Weifen erfunden, auf Metall in Frantreich, auf Bapier in England. Riepce, ein Frangofe, begann feine Berfuche um bas J. 1814. Er praparirte eine Stahlplatte mit einer bunnen Schicht Afphalt in Lavenbelol aufgeloft, und erponirte bieselbe in einer Camera-obsenra; ber Afphalt murde unter ber Cinwirkung des Lichtes unlöslich und zeigte nach Waschen mit ätherischen Ocken ein Bild, teffen Licht bom Afphalt und beffen Schatten vom Metall bargestellt murben. Diese Blatte tonnte mit Gaure behandelt jum Preffendrud bereitet werben. Nicpce nannte feine Erfindung Deliographie. In ber fowachen Lichtempfindlichteit bee Afphalts und feiner · Unzuverlässigkeit scheiterten alle Bemühungen, das Berfahren prottisch zu verwenden. In I. 1825 verband sich Niepce mit Daguerre; jedoch erft nach des Ersteren Tode gelang es bicfem (1831) bas jahrelang erftrebte Bicl ber Erfindung ber nach ihm benannten. Da . guerre otopie gu erreichen. Er feute eine verfilberte Rupferplatte ben Dampfen von freicm Job aus, bis die Silberflace gologelb mar, expanirte biefelbe in ber Camera-obsenra an ber Stelle, wo fich bie Lichtstrablen gu einem optischen Bilbe vereinigen, einige Minuten laug und entwidelte bas bis jest noch unfichtbare Bilo vermittelft Quedfilberbampfe, tie fich an allen Stellen, welche vom Licht getroffen maren, icon graduirt nieberichlugen. Da er aber bas

an ben Schattenftellen haftenbe Jotfilber nicht zu befeitigen mußte, erlangte fein Berfahren erft proftifche Bebeutung nach ber Entbedung Gir John Berichel's, bag 3rbfilber in unterschwescligsaurem Ratron löstich ist (1835). Daguerre veröffentlichte auf Berantoffung ber Atabemie ber Biffenschaften feine Erfindung im J. 1839, und erhielt von ber frang. Regierung bofur einen Jahresgehalt von 6000 Fres. Fige au erfand frater bie Bergeltung der Daguerreotypen mittels Goldchloridlofinng, wodurch tenfelben mehr Btillang und Dauerhaftigfeit gegeben wurden, und Ganbin manbte Brom in Bertindung mit 3ob an, weldes Die Erpositionszeit bebeutend abfürzte. Die Daguerreotypie zeigt alle Bilber berfichtt, b. h. mas rechts, ift lints. Da fie feine leichte Bervielfaltigung julaft, fo ift fie fden feit mehreren Johren trop ibrer Schonbeiten burch bie Bhotographie auf Bapier rell-Ranbig verbrangt worben. Bebgwood und Davy madten bie erften Berfuche (1802) mit in falpeterfaurem Silber getrantem Papler, welches fich, unter einer Beichnung ter Conne ausgesett, an ten Lichtftellen, welche bem Lichte ben Durchgang gestatteten, fol margte. Die Schattenstellen blieben weiß. And biefe Experimente tlieben, aus temfelben Erunte wie oben, bie jur Entbedung Gir J. Berichet's refultatios für tie prattifde Beimentung. Talbot erfand 1839 eine andere Methode, welche heute noch als tie Eruntlage ter Ih. gu betrachten ift. Er praparirte bas Papier mit einer Lofung von Jottalium unt noch tem Erodnen mit falpeterfaurem Silber, wornech auf bem Papier Jotfliber mit einem Ueber-foug von falpeterfaurem Silber entstand. Das fo praparirte Papier gob in ter Comeraobjeura nach einigen Diinuten ein unfichtbares Bilb, welches Taltot mittels Sallusfaure, fpater Ppro-Galinsfaure und Gilber entwidelte. Die Coure gerichte bas Silber an allen Stellen, Die vom Licht getroffen waren, und fo entstand ein negatives Bilb, b. b. ein Bilb, welches die Lichter fowarz, die Schatten weiß und alles Rechte links grigte. Mach ter Behandlung mit unterfcwefeligfanrem Ratren, b. h. Fixiren, und wiederholtem Dafden wurde biefes Regativ getrodnet und mittels Wachs transparent gemacht. Ein anteres Papier wurde mit Galglojung, bann mit falpeterfaurem Gilber praparirt und troden in einem Rahmen unter bem Negativ bem Tagesticht ausgefest; es entstand ein Bilt, welches Beidnung, Licht und Schatten vollftanbig richtig wiedergab und Politiv genannt wirb. Diefes Bofitiv wurde ebenfalls mit unterschwefeligfaurem Ratren fixirt, gewoschen und bann ber unangenehme rothliche Ton burch ein Gemisch von Goltchlerib und unterfdwefeligsaurem Ratron je nach Belieben in violet-blan ober fcwarz umgewandelt ober getent. Talbet veröffentlichte diefes Berfahren im 3. 1841 und nannte es Ralotypie, auch Talbotyple. Es hatte vor der Dagnerrevtypie den Borzug ber leichten Bervielfältigung, ftand ihr aber in Brillanz und Reinheit bedeutend nach. Im 3. 1850 wandte Niepee be St.-Bictor, ein Reffe des Obengenannten, auf Sir John herschel's Borfchlag Glas flatt bes Bapiers für die Regative an. Er überzog bas Glas mit einer Schicht von iettalium, baltigem Gelatin, fpater mit Eiweiß, und erhielt infolge ber Structurlofigteit bes Glafes ein viel garteres, eleganteres Bild, welches teine weitere Retouche nothig hatte. Um tiefe Beit wurde die Schiegbaumwolle und ihre Loslichteit in einer Mifchung von Schweselather und Allohol erfunden und von Archer und Fry in England als Träger für die Jotfilterschicht mit Erfolg verwandt. Es ift bies bas Collodiumverfahren, welches heute noch allgemein angewandt wird. Die Sicherheit und Schnelligkeit bes Berfahrens, die Eleganz ber tamit erzielten Bilber, sowie bie Leichtigkeit ber Bervielfaltigung ficherten bemfelben bulb bie Cupre-Anftatt ber zuerft angewandten gewöhnlichen Schlegbaumwolle fabricirte man balb ein Braparat, welches ben erhöhten Anforderungen entsprach. Dieselbe wird in einem Ge-mifch von meiftens gleichen Theilen Alfehol und Schwefelather, im Berhaltnig von 5-6 Gran zur Unze Fluffigkeit, aufgeloft und bie Job- und Bromfalze in Alfohol geloft zugefügt. Das Berhältnis von Job zu Brom voriirt von 4—5 bes erstern, zu 11/3—2 bes letzlern, das Collodium wird vor dem Gebrauch becantirt ober filtrirt. Job- und Brom-Ammonium, Cabmium, Botaffinn und Lithium find die zumeift angewandten Berbindungen. Das falpeterfaure Silber wird 8—10 Broc. fart im Waffer gefoft, mit Jobfilber gefattigt und mit Galpeterfaure ober Giseffig leicht angefauert. Bum Entwideln ber Bilber bemutt mon jett schweselsaures Eisen, 5—6 Broc. in Wasser gelöst und mit Essignare versett. Eisen erlaukt die Expositionszeit bedeutend abzuklazen. Die Ansertigung des positiven Papierbistes ge-schieht fast noch in berselben Weise mie früher. Bedeutende Berbesserungen wurden in ber Fabrication bes hierzu geeigneten Bapiers gemacht. Rives in Baris und Stein. bach in Malmedy haben bie größte Bolltommenheit hierin erzeicht. Um tem Papier mehr Glang und Stärke zu geben, wird es beim Salzen mit Albumin ober Arrewroot überzegen and ift fo fertig im Bantel ju haben. Es wird auf einer 10-15 Broc. ftarten Löfung ben falpeterfaurem Silber in Baffer etwa 1-2 Minnten fomimmen geluffen und nach tem

Arodnen 5—10 Minuten in Ammoniatoampfe gehangt, bann in einer Preffe unter bem Regativ bem Lichte ausgesest, bis nur noch bie bochften Lichter weiß find, bas noch freje falpeterfaure Silber in mehreren Baffern abgewafden und die Bilder in einer fowachen Goldchloribiölung, welche mit kohlenfaurem Natron ober Wiagnesta, Borgr, Areibe u. f. w. neutratifirt ift, bis jum gewünschten Zone gefarbt. Rach abermoligem Bafden wird es in einer Lofung von 1 Theil unterfemefeligfaurem Ratron in 5-6 Theilen Baffer figirt und in fliegenbem Baller einige Stunden lang gewoschen. Chemilche Unolpfen haben gezeigt, bag bas Bilb nur eima 3/2 bes verbrauchten Gilbers enthalt, und werden beshalb jest affe verbrauchten photographifchen Lofungen und Abfalle auf Wiedergewinnung Diefes merthvollen Metalles behandelt. Dit ben verbefferten Berfahrungsweifen gingen ein fich fteigernber Runfts finn, größere Fertigleit in ber Danipulation und beffere Einrichtung behufs Beleuchtung und befonbers ber optischen Instrumente, Sand in Sand. Professor Pet va I babute ben Weg mit ber Erfindung bes Doppelobjectivs. Boigtlanber, Buid und Steinheil in Deutich. fand, Rofi und Dallmeber in England und Bentmaper in Amerita erworben fich befondere Berblenfte um die Anfertigung photogr. Objective, fo bog jest aften Anforderungen bei Bortrait., Landschafts- und Architekturanfnahmen vollständig Genüge geleiftet werben tann. Rerrotuvie. Ambrotuvie oder Banotuvie find birecie Collodionpolitive, die erften auf ladirtem Gifenblech, Die letteren auf Blas mit fcmarger Unterlage. fahren ift baffelbe wie beim Regativproces, nur find bie Löfungen etwas schwächer und bie Exposition und Entwidelung tilrger. Der feine Gilberniederichlog bilbet bie Lichter, ber buntel burchscheinende Grund die Schatten. Bum Fixiren wird Chantaliumlojung angewandt. Borgellan. Bhotographien werben mit Chlorfilbercolletion hergestellt; anftatt ber Job- werden Chlorfolge und falpeterfaures Gilber bem Collodion jugefügt, foldes über bie Porzellanplatte gegoffen und bann wie ein Papierpositiv, bebantelt; für gefrummte Blachen wird ein Regativ auf Lebercollobion fatt Glas benust. Birb Gilbernieberfchlag burch Gold ober Platin substituirt und mit Glafur überzogen, fo tann man bie Photographie einbrennen; Balbtone laffen fich jeboch nicht erzielen. Um lettere barguftellen, wird bas Porzellan mit einer Difchung von boppeltdromfaurem Rafi und Gelatin überzogen, nach bem Erponiren angehaucht und mit Borgellanfarbe betupft. Die bogroftevifde Cigenfchaft bes Gelatin in ben bom Licht nicht getroffenen Stellen macht bie Farbe baften; bann wirb es mit Blafur abergogen und eingebrannt. Bei Bhotagr. auf Bolg fur Belgionitt wird ein Bolgblod mit Eiweif übergogen und baffelbe in ber Sibe coagulirt, bann mit Belatin und Galg eingerieben, gefülbert und weiter behandelt wie beim Bapierverfahren. Ce ift jeboch nothig ein verkehrtes Regativ anzuwenden, weil fonft die Zeichnung unrichtig im Drud erideinen murbe. Solarphotographien find vergrößerte Abbrude von Meinen Regativen, welche burch eigens hierzu construirte Apparate mittels birecten Sonmenlichtes, ober auch tünftlichen Lichtes (Magnestum ober Caleium) in beliebiger Größe bergeftellt werben. Der Apparat besteht aus einer großen Sammellinfe, welche bas Licht auf bas in einem Rahmen befeftigte, in einer bestimmten Entfernung befindliche Regativ und burch biefes in ein Objectiv wirft, welches bie burch bas Regativ gebenben Strablen auf einen mit präparirtem Bapier bespannten Rahmen sallen läßt,. Das Bapier tann entweden mit Chlorsilber praparirt fein, und dann muß das Bild vollständig ansgedruck und behanbelt merben, wie beim gewähnlichen Bapierbruchproces, ober auch mit Jobfilber, wie beim alten Bapiernegativberfahren, webei bann bie Entwidelung mit Pprogallusfäure angewandt wird. Der gange Apparat ift von einem Raften eingeschloffen, welcher bem Lichte ben Butritt nur gur Sammellinfe gestattet und ber mittels einer Aurbel nach ber Sonne gestellt werben Monthoven in Wien hat Diefes Berfahren ju großer Bolltommenheit gebracht, Ditrophotographien find mitroftopifche Bergrößerungen photographifch reproducirt. Dan bringt ein Mitrosffop berort mit einem Objectiv in Berbindung, bag ihre Achsen gufammenfallen, beleuchtet bas binter bem DR. angebrachte Braparat und erhalt auf ber matten Scheibe bes photogr. Apparats ein ber mitroffopifden Bergrößerung entsprechenbes Sett man an Die Stelle ber matten Scheibe eine praparirte Platte, fo erhalt man ein Regativ, welches zur leichteften Bervielfältigung ber fonft fo fowierig berguftellenben mitroffspifden Beidnungen geeignet ift. Dr. D. Bogel in Berlin ift ber Erfinder bicfes Mitroffopifche Bertleinerungen werten einfach in folbochft einfachen Berfahrens. der Distanz aufgenommen, daß fle für bas bloke Auge nicht mehr erkennbar sind und mit bem Mitreftop betrachtet werben muffen. Bei ber Belagerung von Paris (1870 bis 1871) wurden von ben Frangolen faft alle Depefchen und Correspondengen auf biefe Beife angefertigt und fo mittels Brieftauben eine Boft beforbert, welche in ihrer Driginalgröße nur von mehreren Bferben batte fortgefchafft werben tonnen. Als Spielerei

werden felde Bilder auf der Planseite einer mitroflopischen Linse befestigt und in bestebiger Beije gefaßt. Sterenftopen find Photographien eines Gegenftantes von zwei Seiten anfgenommen, welche, mit hilfe eines paffenben Instruments nebeneinander betrachtet, fich bem menfchlichen Auge als plaftisches Bild zeigen. Whe at ft on e verfuchte 1838 folde Bilber berguftellen, indem er guerft bie Beidnung eines Körpers anfertigte, wie er ibn mit bem rechten, bann wie er ibn, ohne feine Stellung ju verantern, mit tem linten Muge fab. Die Photographie ermöglicht folde Anfnahmen auch von cemplicirten Gegenftanben, nur muß man die geherige Entfernung ber beiben Aufnahmepuntte, 21/, Boll für Turge Diftangen, far meite, 3. B. bei Lanbichaften, oft mehrere Fuß, beebachten, weil fonft ber flereoftopifche Effect ju ftart ober ju fcwach wird; namentlich aber burfen bie correspontirenben Puntte beiber Bifber, wenn fle aufgeflebt werben, 21/4-3 Bell nicht überschreiten. Bei ftereoftopifden Aufnahmen von Beltferpern nuß man bie unmögliche Diftang ber Inftrumente burch bie beranderte Stellung biefer Rorper in vericiebenen Beiten erfeten. Das Instrument jum Betrachten biefer Bilber neunt man auch Stereeftop; es wurde von Bremfter erfunden und befteht aus zwei ber Stellung ber Mugen entfprechent gefußten Linfen mit einem Balter filr bas Bilb. Roblen - ober Carton . Bbetegraphien find folde, bei welchen Roble ober ein anderes Bigment gur Erzeugung tes Bittes benutt Das Berfahren beruht auf einer Entedung Dinngo Bonton's (1889), bag boppeltdromfaures Rali in Berbindung mit erganifden Stoffen unter ter Ginmirfung tes Lichtes unlöslich mirb. Boitebin benutte biefe Gigenichaft 1855 gur Berftellung von Photographien, indem er boppeltdromfaures Rali, mit Lampenfdmarg und Gelatin vermifcht, auf Bapier auftrug, unter einem Regativ exponirte unt tie rem Lichte nicht ober weniger getroffenen Stellen gang ober theilweise mit warmem Baffer auswusch. Da jeboch bie Welatinichicht auch an ben Balbtonen an ber Dberflache unlieblich murbe, fo riffen biefe Stellen, nachdem bie barunter befindliche Schicht gelodert mar, los und machten eine reine Beidnung unmöglich. 1866 gefang es Swan, tiefem Uebel abzuhelfen. Er proparitt bas Papier mit Gelotin und einem Bigment, nach bem Trodnen mit einer Lefung von bem dromfauren Rali, exponirt, beftreicht bie Oberfiache mit einer Ranticullefung und flebt mittels tiefer ein reines Papier auf die Pigmentschicht, taucht beibe Bapiere in marmes Waffer, bis bas Gelatin fic loft und bas Trennen ber Bapiere ermeglicht. Das an ber Rantichal löfung haftenbe Bild wird burch langeres Walchen von allem überflüffigen Pigment und ungerfestem Chrem tefreit, zeigt aber mas rechts ift linte und umgefehrt; man legt ce beshalb fencht auf ein neues Bapier, giebt es mit leichtem Drud burch eine Wolze und befeuchtet bas Rautfoulpapier nach bem Troduen mit Bengin, worauf fich beibe Papiere von einander trennen laffen. Difcon diefe Bilder dem Silberdrud in Brillang feinabe gleich und in Danerhaftigkeit ibm welt voransteben, fo verbindert boch bie große Umftanblichkeit birfes Berfahrens feine allgemeine Cinfibrung. Bhototopte ift die Runft Photographien auf Detall ober Stein berguftellen, fo baß fie auf ber Breffe gebrudt werben tonnen. Schon Riepce fuchte biefes Broblem gu lofen; Berres, Fizeau, Grove abten Daguerreotopien. Erft mit ber Erflutung Bonton's, toppeltdromfaures Rall gur Photographie zu verwenden, nahmen tiefe Berfuche prottifdere Geftalt an. Talbot aute mit Chromgelatin praparirte Stablplatten; Pretfc & Poitevin erfanden fast zu gleicher Beit bie Photogalvanoplaftit. Gie belichtes ten ein mit Chromgelatin praparirtes Papier unter einem Negativ, tauchten es in faltes Baffer, bis die unbelichteten Stellen fart aufanollen und eine reliefartige Zeichnung lieferten, von welcher ein Gupbabbrud, und davon eine galvanische Platte angesertigt wurde. Man tonnte Platten für ben Doch- ober Tiefbrud berftellen, je nachdem man ein gewöhn-liches Regativ ober ein transparentes Positiv verwandte. Obiden Pretfc febr fcon Balbtone erzielte, fo eignete fich bicfes Berfahren boch mehr zur Reproduction von Linien und Puntten, und wurte von ber Erfindung Boobbutp's bei weitem übertreffen. Letterer bereitet eine bide Thromgelatinfdichte, belichtet und mofcht bie unbelichteten Stellen aus und erhalt fo ein Relief, welches, wenn troden, fic mittels ber bytraulifden Breffe In weiches Metall eintruden läßt. Die Erhöhungen reprafentiren tie Lichter, tie Tiefen Die Schatten. Diese Reliesplatte wird auf eine Breffe gebracht, beren Dedel ticht auf bie aufgelegte Platte foliesit; Gelatinfarbe in Sirupbide wird barauf gegeffen, Papier barüber gelegt und ber Dedel gefchloffen; nach wenigen Minuten bat fich bie Farte fo unter tem Papier verbreitet, bag alle Tiefen mit Farbe gefüllt und alle Erböhungen frei taben In ben Balbionen icheint bas Papier mehr ober weniger burch. Der Ucheridug ber Farbe brudt fic an ben Ranbern beraus und wird auf's Neue verwendet. werben bann in Alaun gegerbt, getrodnet und aufgeflebt. Photolithographie ift Lichtbrud auf Stein. Auch bietbei murbe juerft Afphalt angewandt; jest ift nur nech bas

Chromgelatin-Berfahren in Gebraud, welches in zwei verschiebenen Manieren ansgeführt mirb: 1) D 8 born e's lleberd rud, Er überzieht ein albuministrtes Bapier mit Chroma gelatinlofung, belichtet es unter einem fraftigen Regativ, fcmargt es unter ber Balge mit Copirichwärze, coagulirt has Albumin burch Schwimmen auf flebenbem Baffer und taucht bann bas Bapier in taltes Baffer. Das vom Lichte nicht getroffene Gelatin loft fic los und belt die Farbe nit ab; warmes Waffer und die vorfichtige Unwendung eines Schwammes rollgieben bie Reinigung bes Bilbes, welches bann jum Uebertragen auf Stein bereit ift. Dieje Methobe eignet fich nur fur Linien und Puntte und wird in Bafbington ju Gonvernementsarbeiten verwendet. 2) Die Albert pie ift neben bem Boobburg- Processe bas volltommenfte ber Bhototypie. Albert proparirt eine Glasplatte mit einer Schicht Chromgelatin und belichtet fie, wenn troden, von ber Rudfeite; bos Chromfaly wird bann ausgewaschen, bie Platte abermals getrodnet und mit einer neuen Schicht Chromgelatin Diefe wirb unter einem Regativ belichtet, gewaschen, bis alles losliche Chrome falg entfernt ift, leicht getrodnet, b. b. von fichtborer Fenchtigleit befreit, und bann vorfichtig eingewalzt; bie Blatte muß aber ber jebem frifden Ginwalzen befenchtet werben. Die Belatine in ben Lichtpartien bat fich nicht veranbert und gieht die Feuchtigkeit au, wahrend fie in ben Schattenstellen fest murbe und eine besondere Affinitat fur Fettigkeit zeigt. Chro. mophotographie, Photographie in naturliden garben. Gon Riepce, Bequerel und Poitebin mar es gelungen folde Bilber berguftellen, jetoch nicht, fie ju firiren. - Die Bhotographie bat feit ihrer Erfindung eine großartig rafche Entwidelung erlebt und nurbe bom einfachen Mittel gum Bortraltiren gur unentbehrlichen Gebuffin bon Biffenfchaft und Runft emporgehoben. Die Dlebicin, Aftronomie, Deteorologie, Ratur. und andere Biffene fcaften bebienen fich ihrer fowohl jum Bwed neuer Forfchungen, als jur getrenen Darftellung erlangter Resultate. In ben Ber. Staaten wurde fie gleich nach ihrer Erfins bung burch Morfe, Draper, Anthony und Andere eingoführt und hat induftriell eine größere Bebentung erreicht als in Europa, mabrend fie in artiftifder und miffenfcaftlicher binficht wohl auf gleicher Stufe fieht. Einzelne ber gebllofen photographifchen Ateliers ober "Galerien" (in den Ber. Staaten find beren etwa 7000, die direct ober indirect etwa 40,000 Berfonen beschäftigen) find wirfliche Runftwertftatten, fo bie von Gurnen, Sarony, Freberide u. A., ausgezeichnet in ber Anfertigung lebensgroßer Bortraits; Bilbelm Rur b, in tilnstlerischer Behandlung ber Lichtesseite und bes Arrangements; B. Merg als wiffenfcaftlicher Ph., Brill u. M. in Dem Dort; Coolten und Bennete in Gt. Louis, Rocher in Chicago, Gubelmann in Jerfop Cith u. f. w. Namhafte aftros nomifde Photographen find L. B. Rutherford und Draper. Großhandlungen in Ph.-Maferialien find Anthony und Scovill in New Port, Powers & Weightman in Philadelphia; lettere gilt fur die größte chemifche Fabrit ber Erte. Die Literatur ber Bh. in Amerita umfaßt, anger einer engl. Ueberfepung bes befannten Werts von Dr. Boge 4, eine gieutliche Angabl werthroller Banbbacher und 5 photographische Journale.

Photometer (griech., Licht meffer) heißt ein zum Deffen der Stärke von Lichtstrahe len geeignetes Instrument. Man hat mehrere Arten von Ph. construirt, von denen das Bunfen ifche Ph., welches ans einem, auf einem getheilten Stade befindlichen, verschiebbaren Papierschirme besteht, der in der Mitte einen mit Stearin getränkten Flech hat, here vorzuheben ist. Derfelbe empfängt aus den zu vergleichenden Lichtquellen das Licht und muß folange verschoen werden, bis der Flech auf dem umgebenden Grunde weder hell noch dunkel erscheint. Das einsachke Ph. ist das Anmford'iche, bei dem ein Stätchen auf eine weiße Wand vermittelst der beiden Lichtquellen zwei Schatten wirft, die in ihren Entsfernungen so lange geändert werden, dis beide gleich bunkt sind. Wollaston, Lamparins,

Leslie und Ritchie baben ebenfalls Bb. conftrnirt.

Phraseslogie (vom griech, phrasis, Rebensart, von phrazein, sprechen) beift bie Lebre ber einer Sprache eigenthumlichen Rebensarten, auch eine Sammlung folder Rebensarten.

Phrenesie ober Bhrenitis (vom griech. phren, Zwerchfell, Berftanb), Gehirnentzuns bung, heißt, insbefondere in der alteren Medicin, jede hibige Gehirnaffection, welche mit Irrereden, felbft Toben verbunden ift.

Phrenologie, f. Schabellehre.

Phrygien, eine Lanbicaft Rlein a fiens, umfoste ursprünglich bas ganze Innere ber Westbaffte ber halbinfel, außerbem die später zu Myfien gerechnete Säbfüste ber Propontis dis zum helbevont, welcher Strich Rleinphrygien bieß. Doch wurde dieser Name zu persischer Zeit anch auf Theile von Großphrygien bis zum halps ausgedehnt. Später wurde bas subgedehnt. Später wurde bas subg. Ph., auf welches jeht der Rame Großphrygien beschräuft wurde, durch die

Römer mit bem Pergamenischen Reiche vereinigt. Die Bewohner waren wahrscheinlich aus Thracien eingewandert. Die Cultur der Phrygier war schon in ältesten Zeiten sehr bebentend, so daß die Griechen manches von ihnen entlehnt haben. Phrygisch wird von vielen Dichtern des Alterthums auch gleichbedeutend mit "Trojanisch" gebraucht.

Phryne, eine burch Schönheit ausgezeichneie hetare bes alten Griechenland, aus Thespiä gebürtig, erwarb sich in Athen ungeheure Reichthümer, die sie bazu verwenden wollte, um die zerstörten Maueru Thebens wiederherzussellen, wenn die Thebaner die Inschrift über die Thore sehen warden: "Alexander hat sie zerstört, Ph. wieder ausgebaut". Sie galt als Repräsentantin der Schönbeit und diente dem Brariteles als Nodell zu seiner

Rnibifden Aphrobite.

Phrynichus. 1) Einer der alteften griechischen Tragiler, aus Athen, alter als Aefche lus, ba fein erster Preis in das Jahr 511 v. Ehr. fallt. Durch Einschung eines dom Chorführer gesonderten Schauspielers begründete er den Dialog, doch wurde die Handlung bei ihm bedeutend von den ihrischen und corischen Bartien überwogen. Besonders berühmt waren seine "Phömissen", welche Themistostes als Denkual seines Ruhmes in Scene seine "und seine "Einmahme von Mitet". 2) Sophist aus Bithpnien, unter Marc Aurel und Commodus, Berfasser einer noch vorhaudenen Auswahl attischer Berba und Momina, einer hinsichtlich des Mustergültigen streng gesichteten Zusammenstellung attischer und nichtatischer Ausbrücke. Ausg. von Lobed (Leivzig 1820).

Butha, hieroglyphisch Btab, agpptischer Gott, entsprechend bem griech. hephafies, Sobn bes Nilus, ursprunglich Lotalgott von Memphis, ftand in Unteragopten an ber Spice

ber fieben großen Gotter ber erften Gotterbhnaftie.

Shtifis (griech., von phthiein, schwinden, sich verzehren), Schwindsucht, Dörrsucht, beist jeder Krantheitsprocce, infolge beffen der Organismus unter fletig zunehmender Abmagerung zu Grunde geht, besonders wenn babei eiterige Stoffe in größerer Menge abgesschieden werden.

Phyle (griech., b. i. Stamm, Bunft), im alten Gricchenland eine Bollsabtheilung, Ordnung, Closse, beren in Athen anfangs vier, später zehn waren. Die Dittglicher einer Ph. hießen Bhuleten, die Borsteher Phylarchen, bie in der Folge auch Befehlshaber

ber Bb. int Priege maren.

Physalia, Gattung aus ber Ordnung der Reffelthiere (f. d.) und ber Unterabtheilung ber prachtvollen Siphonophoren. Die merkoltrdigste und bekannteste Art dieser Gruppe ift das an den sublichen Ruften der Ber. Staaten einheimische sog. Portug ie sische Kriegsfchiefen Ruften der Ber. Staaten einheimische, schon behelmten, leicht auf dem Basser schwimmenden Auftsach besteht, an dessen naterer Seite lange und verschiedenartige Anhängsel herabgeben. Diese Anhängsel stellen die zahlreichen Organe des Semeinwesens vor, indem die einen für das Ganze Nahrung aufnehmen, andere die Fortpstanzung besorgen und wieder andere als Bewegungsapparate dienen, und zwar streden die letzteren ihre Fühlsäben ost die auf 30 Fuß Länge hinter dem schwimmenden Thiere aus. Der Luftsach ist 3-4 Boll und darüber lang.

Physalis, Gattung aus ber Ordnung der Solaneen, umfaßt Kräuter, seltener Sträucher mit achselständigen ober halbachselständigen Blüten. In den Ber. Staaten einheimische Art: P. viscosa ober Ponnsylvanica (Ameritanische Stachelbeer; Yellow Hendane, Ground-Cherry), auf trodnen Feldern, an Wegseiten u. s. w. wachsend, mit mehr ober weniger liegendem Stengel, bis 1 Jus boch, oft nebrig, sowie auch die ganze Pflanze; Corolle zweimal so lang als der Relch, grünlichgelb mit b bräunlichen Fleden an der innern Basis; Frucht gelb oder vrangesarbig, eingeschlossen in den erweiterten Kelch und von nicht unangenehmem Geschmad. Ueber P. alkekengi vgl. den Artisel Juden

firide.

Physharmonics, ein mit Taften versebenes und 1826 von A. Hadel in Wicn in Aufnahme gebrachtes Musikinstrument, bessen Tone burch metallene Zungen hervorgebracht, welch' lettere durch einen starten Luftstrom zum Klingen gebracht werden. Die P. bat eine Claviatur von vier Octaven und der Spieler selbst versorgt das Justrument mit Bind

mittele eines angebrachten Fußtrittes, ber zwei Blajebalge regiert.

Physic, Bhillip Spng, ber "Gater ber ameritanischen Chirurgie", geb. am 7. Juli 1768 in Philadelphia, gest. ebenda am 15. Dez. 1837, graduirte 1786 an der Universität von Bennsplwania, studirte dort, sowie seit 1788 in London Medicin, wurde 1790 Chirurg am St. George's Hospital zu London, hielt sich 1791—92 in Stindurgh auf, kehrte in letterem Jahre nach den Ber. Staaten zurück und ließ sich als Arzt in Philadelphia nieder. 1806 zum: Prosessor der Chirurgie und 1819 der Anatomie ernaunt, mählte ihn

. 1824 ble Mebicinische Gesclichaft von Philadelphia ju ihrem Prafibenten. Er lieferte für verschiedene medicin. Beitschriften Beitrage über besondere, von ihm ausgeführte Ope-

rationen und neu ersundene dirurgifde Justrumente.

Bhoff (vom gried. physike, bas fic auf bie Ratur Beziehenbe, bie Raturfunde) neunt man die Lehre von den Raturfraften, im Gegenfan jur Chemie, welche die Eigenschaften ber Stoffe und die Art und Weife ihrer Berbindungen jum Gegenstaube bat. Gine folde Erennung ift freilich infolge ber neueften Forfchungen illuforifch geworben, benn Alles was wir Eigenschaften ber Lerper nennen, ift nichts Anderes, ale Die berfchiebendrtige Mengerung bestimmter Rraftewirtungen. Gin Stud Gold ift feft, weil fich feine Theilden unter einander anziehen; es ift fower, weil zwischen ibm und ber Erbe anziehende Rrafte thatig find; es ift fichtbar und hat Farbe, weil bas Licht in gewiffer Weife bavon gurlid. ftrabit; feine Temperatur empfängt es von außen, furg, man tann teine Eigenfcaft beffetben ausfindig machen, Die fich nicht als eine Felge ber Meuferung irgend einer mit ber Materie nicht zu vermechselnben Araft berausstellte. Ueberbies bat neuerbinge bie bon Delmbolt ausgegangene Entbedung bes Befepes von ber "Erbaltung ber Mraft" (Die wichtigfte neben ber von bem Befege ber Gravitation) jur Gewißheit erhoben, bag ber fog. chemische Broceg nichts Anderes ift als eine besondere Ericheinungsweise derfelben Urfraft (bie burd Bewegung ber Atome entftebenbe Barme), welche bie thierifden Dlustein als mechanische Araft ausüben, bie uns von der Sonne als Licht und Barme gurudgeftrablt wird und je nach Befinden auch als Eleftricitat und Mlagnetismus in Wirfung trift. Dierbei ift noch zu bemerten, bag, fowie tein Theilden bes in ber Belt vorhandenen Stoffes berloren und ganglich ju nichte gewacht werben tann, auch tein Theil jener Rraft verfcwin-bet. Die Barme verwandelt fich alfo in mechanifche Arbeit, biefe in Glettricität, Glettricitat in Magnetismus, Magnetismus wieber in mechanische Arbeit, Licht und Warme, und alle jufammen auf die verfchiedenfte Beife in demifche Rrafte. Diefelbe Barmemenge gibt immer aber nur Diefelbe Arbeit, wenn fie nicht auf andere Beife (8. B. burch Ausftrahlung) uublos verloren geht. Alle Krafte wirken, indem fie fich ausgleichen. Rur wenn ein Abrper in feiner Temperatur eine Beranderung erleibet, fo bag er entweder Barme empfangt, oder Barme an einen andern abgibt, verandert er fein Bolumen und tann mechanische, , elettrifche ober Lichterscheinungen bervorrusen. Er mag noch fo beig fein, noch fo viel Barme in fic aufgenommen haben, wenn Alles um ihn herum ebenso warm ift, so bag tein Ausgleich, teine Kenderung ber Temperaturverbaltniffe ftattfinden tann, wird alle biefe Barme teine Rraftauferung bemirten tonnen. Die Bh. ift bie Grundwiffenicaft ber gangen fichtbaren Belt; fie führt unfern Geift, wenn wir die Aftronomie als einen Theil berfelben betrachten, in ungeahnte Fernen bes Ranms und ber Beit, und gibt boch mit berfelben Gewißheit bem Menschen bas Geset ber Schranbe ober bes Bebels in bie Banb. Abge-feben von der Aftronomie (f. b.) zerfallt die Ph. nach ihrer im gewöhnlichen Leben noch ublichen Auffassung in Die Lebre von ber mechanischen Bb. (allgemeine Gigenschaften ber Rerper, Gleichgewicht und Bewegung), von ber Muftit ober Lehre bem Schall, Dptif ober Lehre vom Licht, in die Lehre von bem Magnetismus, ber Elettricis tät und ber Barme.

Bereits das Alterthum hat von ten philosophischen Gesehen bei der Construction einfacher Raschinen unbewußt Gebrauch gemacht, spätere Generationen haben einen großen Reichthum von Thatsachen gesamwelt, aber die ersten Anfange einer wissenschaftlichen Berwertbung diefes Materials reichen nicht weit in die Bergangenheit gurud. Schon bei ben Aegyptern treffen wir auf Anzeichen, die uns dieses Land, wie es die Wiege der Enltur für Griechenland überhaupt war, auch namentlich als bie Beimat ber ersten wiffenschaftlichen Aufänge in Bezug auf Mathematit, Ph., Aftronomie und Chemie erscheinen laffen. Phon i å i er, Rarthager nud Etru 8 fer mögen auch hier Fortschritte angebahnt haben, aber erft unter ben Griech en ftanben Manner auf, welche burch eine richtigere Methobe in ber Behanblung bes wiffenschaftlichen Materials Erfolge errangen, und besonders war es Arift ot ele 8, ber, durch Alexander b. Gr. mit unermeglichen hilfenitteln verfeben, die Renntnig von Thatfachen auf bas Grofartigste erweiterte und boburch eigentlich erst bie Naturfunde zu einer felbstffandigen Wiffenschaft erhob. Das fpeciell bie Bb. anbelangt, fo maren es gunadft bie Bewegungsericeinungen ber Bestirne, welche zur Erforfdung berfelben aufforberten; mit der fich entwicklnden Aftronomie ging die physische Geographie Hand in Hand. Erats fi heues aus Ahrene (228 v. Thr.) versuchte die erste Messung des Erdumfanges. Bei ben Erscheinungen bes Lichtes, ber Clettricitat, welche bie Griechen am Bernftein (elektron) besbachteten, bei der anziehenden und abflogenden Araft bes Magnets, bie ihnen ebenfalls befannt mar, begnugten fie fich noch mit fymbolifirenben Dentungen.

mer entnahmen ihre Naturerfenntnift ben Griechen; aber unr etwa die Mathematikund eingelne verwandte Zweige ber Kriegewissenschaften fanden Forderung und felbft die beiben Blinine und Strabo hatten mehr Sammlereifer ale Bedurfnig nach Gefenntnig ber Gefetmäßigteit ber Ericheinungen. Dagegen treten fpater bie Araber als wirfliche Beferberer ber Raturwiffenschaften auf, und burch fie und die Arenzsahrer gelangte beren Reuntniß nach Spanien und bem weftlichen Guropa. Berlihmte Phofiter jener Beit maren: Albertus Magnus (1280), Roger Baco (1294), ber Optiter Bitellion (1280), Ronrat von Menenberg (1349), Rammndus Lulius (1315), Thomas von Rquino. (1274), Johann von Smanben (1442), Georg von Beurbach (1461) und 30. hannes Maller, gen. Regismontanus (geb. 1436, geft. 1476). Bereits um bas Jahr 1300 gab Theodoricus von Apolda eine Eritärung bes Regenbegens; bie Brille ift um biefelbe Beit bon Alexander ven Spina, und einige Jahre früher von Flavio Gioja ans Amalfi die Magnetnabel erfunden. Die Schifffahrt, welche durch die Anwendung des Compaffes ihre Grengen erweiterte, ließ bie Linie ohne Abweichung von Columbus, ber auch bie Abnahme ber Temperatur nach ben beberen Luftschichten bin erfannte, entbeden. Leonarbo ba Binci bearbeitete bie Optif, bie Lebre bom Geben, und die Spbraulit; Regiomontanus ftellte parabolifce Breunfpiegel her, erfand die Decimalrechunng, verfertigte Erd- und himmelsgloben, bestachtete die Libration des Mondes und die Schiefe der Efliptik. Rachdem Ropernicus (gest. 1543) fein Spftem aufgestellt hatte, entdecte Reppler bie Bewegungsgefete ber Gestirne, erfand bas aftronomifde Fernrohr und begrundete bie Dioptrit, mabrent Balilei bie Bentel gefete entbedte; beiben aber hatte ber geniale Baco bon Bernlam (geb. 1561, geft. 1626) mit Erfolg vorgearbeitet. Gilbert berbachtete bie Ericeinungen ber Glettrititt und bes Magnetismus, und bas Barometer murbe erfunden, nachdem E orricelli bie Urfache bes atmospharischen Drudes erfannt batte. Endlich murbe bie Erfindung bes Difroftops gemacht, und wenn wir bas Thermometer (1638 von Drebbel erfunden) bingunehmen, fo feben wir bie exacte Forfdung im Berlanfe von wenig mehr ale einem Biertel. jahrhundert mit ihren Fundamentalinftrumenten ausgeruftet. 3faac Remton (geft. 1727) bereicherte bie Ph. burch feine Entbedung von dem Befet ber Cowere und feine obtifden Untersuchungen. Roch vor ihm und gleichzeitig mit ihm arbeiteten Dito bon Gueride (geft. 1686), Baul De Fermat (geft. 1665), Blaife Bascal (geft. 1662), | Mariotte (geft. 1686), welcher bas Gefet von ber Berminberung bes Enfterude auffand, bie Bernoulli's und ver Allen Chriftian Bungbene (1695), welcher bie Polarifation bes Lichtes burch einen Rroftall von islanbifdem Deppelfpat entbedte und hierdurch die Undulationstheorie begrundete (bie Belarifation burch Spiegelung fand Malus 1808, und 3 Jahre fpater Arago tie farbige Polarifation). Rabrend Doote und Gris malbi allerdings foon 1665, bor Dunghens, Interferenzericheinungen beobachteten, aber als Befen nicht ertannten, bertheibigte foon Euler ben Cab, bag alle Lichterfceinungen auf Bellenbewegungen bes Lichtathers bernben. Aus jener Beit fammt and Die Erfinbung ber Luftpumpe, bes Sperrhahns, ber Magbeburger Balbingein, ber Cleftrifirmsichine, ber Laterna Magica, bes Kaleiboffop, ber Benbeluhren und ber Anterhemmung, ber Spiegelteleflope, bes Manometers, bes Ronins und bes Spgrometers. Ramentlich maren et bas licht, die Elektricität und ber Mognetismus, beren Erforfchung befonters feit bem 18. Bubrh. eifrig betrieben murbe, mahrend bie Atuftit, bie Lebre vom Schall, burch Delm-4016, die von der Barme befonders burch In n ball zu hober Bervolltommung gelangte, und bie Lebro von ben Gabarten und Dampfen burd Brieftle p eine lichtvolle Barftellung erficht. Die beiben Bericel, Batt, Grap, Rollet, Franklin, Bicard, Laplace, Diefdenbroet, Galvani, Bolta, Joung, Ralus, Derftebt, garaban, Fresnel, Arago, Bremfter, Biot, Melloni, Daniell, Ampere, Seebed, Dela Rive, Regnault, Gan. Luffac, Pfaff, bie Gebrüber Weber, Gang; Paggenborf, Rieß, Bouillet, Jolly, Claufius, Maguns, Dove, Bunfen, Kirchhoff, Sechi, Murray, Foncault, Liffajous, Schellen, Silliman, Rlein und gablreiche Anbere theilen fich, außer ben fcon Genannten, in ten Ruhm bie Ph. im 18. und 19. Jahrh. wefentlich geförbert zu haben. An ben wichtigften Erfindungen biefer-Beit geboren: bie Dampfmafchine, mittels beren nach Belieben mechanifche Rraft lebiglich burch Barme erzeugt werben tann (1769 bon James Batt erfunden), der Bligableiter (1752 von Benjamin Franklin erfunden) und die Telegraphie, welche ihre wunderbare Ausbildung erft bann erlangen konnte, nachdem ber Elettromagnetismus entredt (Anfang biefes Jahrhunberts), nachdem Ampère, Derfiedt, Gong und Beben ibre bemunbernemerthen Unterfudungen über biefen Gegenftand gemocht

- und Männer wie Stein beil, Morfe n. A. burd jahlreiche nene Beobackungen und finnreiche Apparate bie praftifche Bermenbung erleichtert hatten. Der Rern ber neuern Bh. liegt in ber Dethobe, alle Erfcheinungen auf ihr Dag ju unterfuchen. fahrungen erhalten badurch eine, von unferen unficheren Sinnesmabrnehmungen unabbangige, abfolute Bedeutung, bie einzig und allein ber mathematifchen Behandlung jugang. Bir tonnen auf biefem Bege (burch Definftrumente und Megmethoben) Die bebentenbften Ericeinungen genau in berfelben Beife wieder hervorrufen (Erperiment). Ueber die fpectralanalptischen Forschungen ber Renzeit f. Spectralanalpfe. Bol. bie Lehrbücher von Bouillet-Duller (Bb. 1 u. 2, 7. Auft. 1869; 3. Bb., 3. Auft. 1871); Derfelbe, "Grunbrig" (10. Auft. 1870); Bullner, "Lehrbuch ber Experimentalphyfit" (2. Aufl. 1870); Emsmann, "Phystalisches Daubwörterbuch" (2. Aufl. 1868); Dove's "Repertorium ber Ph." (Berlin 1837 ff., 8 Bbe.); Grove, "Berwandischaft der Naturfräse" (1871); Zöllner, "Die Kräfte der Katur und ihre Benutung" (6. Aust., Leipzig und Berlin 1872); "Allgemeine Enchlispädie der Ph." (perausg. von Karsten, Leipzig. 1869); "Fortschritte der Ph." (perausg. von Karsten, Leipzig. 1869); "Fortschritte der Ph." (perausg. von der "Physikalischen Gesellschaft" in Berlin, seit 1845).

Phylifatheelegie (vom griech. physike, von physis, Ratur, und theos, Gott) ift im Gegenjeh ju ber geoffenbarten und politiven Religionslehre bie natürliche Gottesertenutnig; im engeren Sinne der Berfuch aus ber Dronung, Schouheit und Zwechmäßigfeit ber Ratur ben Glauben an Gott, ald bon Urhaber, Erhalter und Regierer ber Belt gu begrunbem. Die philtotheologische Beltanschauung in Form eines Beweises bargestellt, bilbet ben papfitotheologischen Beweis, ber, weil ber Begriff ber Zwedmäßigleit in ihm bas borwiegenbe Woment ift, auch teleologischer genannt wird.

Bayfiognamte (vom Griech.), im weitern Ginne bas gange außere Abbild eines befeelten Inneren, besonders eines Wenschen, aber auch einer gangen Ration, eines Thieres, einer Pflange, eines Laubes, einer Gegend, infofern boraus ein Schlug auf bas Innere gejogen wird. Im engern Ginne berfteht man barnnter bie Form und ben Ansbrud bes Befichtes, also die Gesichtsplige und das Mienenspiel. Die Lunk aus der Physiognomie auf bas innere Seelen- und Gefühlsleben fowie auf Die Charafter- und Berftanbeseigenheiten zu schließen, neunt man Bhyliognomil. In neuerer Zeit hat sich besonders Levater bemüht die Bh. auszubilden. Bgl. Mach, "Ibeen zu einer physiognomischen Anthropologie" (Leipzig 1791); Sibler, "Symbolit des Antlives" (Berlin 1829); Carus, "Symbolit der menschl. Gestalt" (Leipzig 1853).

Philistratiffes Spftem (vom griech, physis, Ratur, und kratein, herrichen) nenut man im Gegenfan jum Mercantiffpflem (f. b.) basjenige nationale Softem, welches ben Aderban und die bamit verbundenen Gewerbe als alleinige Quelle bes Rationalreichthums auslieht. Diefes System bat feinen Urfprung in Frankreich, we ber Berfall ber Nationalund Staatswiffenschaft, sowie die fich Aberall regenden politifchen Freiheitsibeen und bas Bestreben nach ber Rudicht ju natürlichen Staats- und Befellschafteverhaltniffen eine nene vollewirthichaftliche Schule, die ber Bhy fiotrate u berborriefen, die fich jeboch augleich burch ihre engen Beziehungen zu verwandten Reformbestrebungen auf fittlichem, gesell-fchaftlichem und politischem Gebiet charafterifirt. Das Berbienft einer umfaffenben fpfte-Das Berbienft einer umfaffenben fofter matifchen Begrundung beffelben gebuhrt bem Leibargte Ludwig's XV., François Quesnah (1691-1774), beffen Lehre fich in folgenben 9 Gapen concentrirt: 1) Urquelle bes Rationalreichthums ift bie Natur, und baber and ber Landbau die einzig productive Thatigteit. 2) Die Industrie bewirft blog eine Beranderung und Umformung ber Bodenprodutte. 3) Der Bandel vermehrt burch ben Gutertransport leineswegs ben Guterwerth. 4) Gleichwohl find Industrie und Sanbel wichtig für ben Landbau. Aus biefen Principien wird nun gefolgert 5), daß alle Hinderniffe der freien Entwidelung bes Aderbanes (Zehnten, Robotten u. f. w.) wegfallen millen und eine völlig freie Berfügung bes Grundeigenthums Blay zu greifen habe. 6) Chenfo muß fich bie Juduftrie, frei von flaatlicher Bevormundung, un-abhangig bewegen tonnen, und ber Hanbel muß auf ber völligen Freiheit bes Binmenhandels und des internationalen Berkehrs bernhen. 7) Die Ansbehnung ber Consumtion ift ein Sanpthebel jur Entwidelung ber Brobuction und bes Bollereichthums. 8) Die Grundftener, oder die Bestenerung ber Rente vom Grundeigenthum ift die einzig zwedmäßige und gerechte. 9) Freiheit und Eigenthum find in Berbindung mit ber Bermitlichung ber Ibeen bes Rechts bie Grundbedingungen alles gesellschaftlichen und flaatlichen Lebens. Spftem gerfallt in brei hauptrichtungen, von benen bie erfte vorwiegend mit ber Urprobnetion, die zweite mit ber Banbelefrage und bem freien Bertehr fich beschäftigt, mabrent eine britte beibe ju vermitteln ftrebt. Der Physiofratismus fanb fomohl bei einigen Sarften,

C-2. VIII

1. B. Joseph II., Rotharina II. n. f. w., ale auch bei ben national Monumischen Schriftftellern Deutschlands im vorigen Juhrh, vielfach Untlang. Bgl. Rellner, "Bur Geschichte bis

Bhuflotratismus" (Göttingen 1847).

Phisisgle (vom Griech.), Naturlehre, ift die Lehre von ber Entstehung, tem Wefen, der Beschaften, der Beschaften, der Beschaften, der Beschaften und ben Functionen aller veganischen Rörper und namentlich tes Wenschen. Während die Anatomie den Ban und die Zusummensehung des Abrects lehrt, zeigt die Ph. die Borgünge, welche im lebenden normalen Körper von Staften gehen, im Gegensate zur Pathologie (f. d.), die dieselben im tranken Körper beobachtet. Die Ph. zersänt in einen chemischen und physikalischen Theil, welche steit in einander übergreifen. Zum ersteren gehören die chemischen Processe, die den Kern der Lebenserschienungen bilden (Athmen, Berdanung, Stossumgt), zum letzteren Blut- und Sästebewegung; ein 3. Theil beschäftigt sich mit der Erstäuung der Sinnesthätigkeit und des geistigen Lebens. Der erste, der ein wirkliches System in die Bh. brachte, war Albrecht von Haller in vorligen Jahrhundert; nach ihm haben Ich. Müller, Schwan, Mogendie, Bierordt, Balentin und viele A. sie weiter ausgebildet, die sie ebenblitzige Schwester der übrigen Naturwissenschaften dastand. Den weiten Zeit, die namentlich die physitalische Seite berücksichtigt haben, sind zu nennen: Boltmann, Delniholt, Donders, Ludwig und Dubeis-Reynibard, kon dem Gemischen Physiologen sind hervorzuheben: Lehmann, Simun, Pettentoser und die Chemiker Wöhler, Schwer, Stredet, Bischof, Liedig u. A. Bon den neueren Lehrbüchern sind besondere die von Hunde (5. Aust. 1869 ss.) und Dermann (3. Aust. 1870) zu nennen.

Physostogla (Falso Dragon-Head), Pflangengattung aus ber Ortnung ber Labiaten und ber Unterabtheilung ber Stachpbeen, umfaßt glatte ausbauernde Barietaten, mit aufrechtem Stengel, jefhaften, langetifdrmigen ober langlichen, meift angefagten Blattern und großen, prachtvollen, verschieden gefarbten Blaten. Berverzuheben ift tie tietletie Bierpflanze P. Virginiana, 1—4 Huß boch, Corelle 1 Bell lang und matt purpurreth, in Nieberungen und seuchten Blaten von New Port an bis Wisconsin und iftbe und westwarts.

Bhyte (vom gricch. phyton, Pflange), in Bufammenfenungen, 3. B. Bhyto graphie, Pflangentefdreibung; Bhytonomie, Renninif ber Gefege bes Pflangenlebene; Phy-

totomie, Pflangengerglieberung.

Piecenze. 1) Früheres Der zogth um, mit Parma (f. b.) vereinigt, jest itallenische Provinz, zur Landschaft Emilia gehörig, umfaßt 45,40 D.-M. mit 225,750 E. (1871) und zerfällt in 2 Kreise, 18 Mandamenti und 46 Gemeinden. 2) Dauptstatt ber Brovinz, mit 34,985 E. (1871), die alte Römerstadt Placent Statt mit zahltelche und sehenswerthen Rirchen, z. B. San-Sirtus, für welche Rasact (f. b.) sein Weisterwert, die jeht in Dresden besindliche "Sirtinische Madonna" matte. Die state Citadelle und der Umfand, daß der Fluß hier bequem aberschritten werden tann, und sich die Strosen aus Frankreich über Turin und aus der Schweiz über Mailand hier vereinigen, geben der Statt eine militärische Bedeutung. P. ist Sit eines Bischofs, des Präsecten und eines Tribunals erster Instanz; auch hat die Stadt ein Technisches Institut, ein Lyceum, ein Symnasium, ein Theater, eine öffentliche Bibliothes von 40,010 Bänden und bedeutende Well- und Seitenfaderlien. Im Wittelaster wurden hier 1095 und 1132 Liechenversammlungen absehalten.

Bincenga, Bergog von, f. Lebrun.

Diensforte (ans bem ital., pisno, schwach, und sorte, start), Ferteplun, tas allestennte Claviatur-Saiteninstrument, auch Dammer flavier genaunt, weil tie Erregung ber Saitenschwingungen burch hämmer (nicht burch Tangenten ober Zungen) bewirst wirt, welche mittels Debel, beren vordere Enden die Tasten sind, beliebig start und schwach (taber die Benennung B.) gegen die Saiten geschallt werden und nach dem Anschage segleich wieder zurücksollt, wieden des Forklingen der Salte anserdem durch einen Tämpsungsorganismus unterdräckt wird, sedald der Finger von der Taste genommen ist. Die drei Arten des B.: der Flügel (engl. Grand Pisno), das Oners ster Tastelpians (Square P.) und das Pian in o (Upright P.) baben im Wesentlichen deusselben, nur in seinen Theilen modisteiten Mechanismus. Diese sind: 1) die Saiten, welche den Alang erregen, indem sie, unter dem Anprall des Hammers vibrirend, ihre Schwingungen auf den Resenanzbeden übertragen. Statt der frilheren (Minnberger) Messingsaiten sind gegenwärtig nur die der Berstimmung durch Wechsel der Temperatur weniger unterwersennn Stadisten in Vebrauch, deren Dide mit der Tiese des Tons von Om dis du Ome Linien wächs; die Länge von etwa 2 die (beim Toctavigen Flügel) 68 Zell; die tiessen werden mit Eisens, Messings oder Aupserdraht umsponnen, und die Uedergänge von einer Stärkendmuner zur andern durch die Spannung vermittelt, welche un den 235 Saiten des

Flilgels gufammen eine Zuglaft von 220-230, beim Tafelpiano von etwa 140 Contnern ergibt. Bur Berftartung bes Schalls find fur jeben Zon mehrere gleichgestimmte Saiten aufgezogen, beim Tafelpiano zwei (zweichöriger Bezug), beim Flugel und Pianine brei, mit Ausuahme ber, bes befdrantten Raums wegen, ein-, bodftens zweichörigen, tiefften Gaiten. 2) Der Stimmftod, ein ftarter Ballen von Aborn, in ben Die Stimmnageleingefügt find, um welche die vorberen Enden ber Saiten gewunden find. Derfelbe liegt beim Klugel unmittelbar hinter und parallel mit ber Claviatur, beim "hinterstimmigen" Tafelpiano mit englifder Dlechanit an ber binteren Breitfeite bes Corpus, beim "vornftimnigen" mit beutscher Diechonit gleich hinter ber Claviatur. Die ftablernen Stimmnagel werben beim Stimmen vom Stimmer an ihrem viertantig gefeilten oberen Ende gefaßt und beliebig gebreht. Der Mingende Theil ber Gaiten ift vorn gleich hinter ben Stimmnageln burch eine Leifte und bie ihnen eine Heine Biegung gebenben Gorantftifte in berfelben, am bintern Ende burch ben auf bem Refonangboben liegenben Steg abgegrengt, über ben fie gefpannt In ben beren Detaven bient ftatt ber Gorantflifte ber quer aber bie Gaiten gelegte und auf ben Stimmfod fest aufgeschraubte Capotafto, tin fester Metallftod. 3) Die Anhangeplatte ober ber Anhangeftod, eine ftorte, bem Stimmftod gegenüber, auf ben Rahmen aufgeschraubte Bolg- ober Metallplatte, befett mit turgen, feften Stiften, an welche bie binteren Enben ber Gaiten angehangt werben. Die Starte und Danerhaftigkeit biefes Apparate muß ber von ihm unanegefest ju tragenben Buglaft (f. o.) entfpreden. 4) Der Re fon an 3 bad en, ber eigentlich klangerzeugende und baber wichtigfte Theil aller Sais teninstrumente, ift im B. eine gleich unter ben Gaiten liegenbe bunne, gerabfaferige. Zannenholplatte, beren gange Glache beim Anschlage einer jeben Saite in Schwingungen gerath, Die mit benen ber Gaite in gleichen Beitraumen erfolgen. Diefe Gleichmäßigkeit wird durch die parallel in Zwischenraunen bon 2-21/, Boll im rechten Wintel mit ben Bollfafern an ber unteren Flace bes Resonangbobens als fefte Trager angebrachten Bolge Rippen geforbert. Die Starte bes Refonangbobene nimmt, ber Befoitung entfprechenb, vom Discant bis jur Baggegend etwa um bie Balfte ab, am Flügel von 4,4 Linien in ber Bobe bis auf 2 in ber Tiefe, beim Tofelpiano ban etma 3 bis auf 1,4 Linien .: Befanntlich fragt gutes, besonders Tonleiterspiel viel zur Bervolltommnung eines neuen, sehlerfrei construirten Instruments bei. 5) Die De och an it, hammerwerte mit Dampfung und Claviatur; bei ber be ut f d en bewegt fich ber auf bem Taftenhebel felbst befindliche Bammer in einer auf bem Bebelenbe flebenben Meffinggabel (Kapfel). In bas fonabelförmige Ende bes hammerftiels greift ber knieartig ausgeschuittene Auslofer, ber bas Burud-fallen bes hammers in seine Rubelage unmittelbar nach bem Auschlage (burch bas Niebers bruden ber Taste) bewirtt. Die Dampfung ift ein auf ben Saiten eines jeben Tons liegendes Polfter, welches, zugleich mit bem hammer gehoben, fic angenblidlich wieber auf bie Saiten niebersentt, sowie ber Finger bie Tafte verläßt. Durch ein Bebal (Fortezug) Durch ein Bebal (Fortegug) tann außerbem bie gange Dampfung beliebig gehoben und niedergelaffen werben. Bei ber einglifchen Mechanit bewegt fich ber hammer unabhangig vom Taftenbebel in einer Achfe am Bammer ftubl und wird burd eine augleich als Auslöfer bieneube Stoffaunge bes Taftenbebels in Die Bobe geschnellt. Infolge Diefer Ginrichtung trifft ber Sammer bie Saite immer an berfelben Stelle, mahrend florter Anichlug benfelben bei ber bentichen Dedanif nach born fchiebt, beim Staccate fogar haufig bis jur Mitberührung einer Gaite bes nāchsthoheren Tons, und so Mikklang erzeugt, ein besonders beim Tafelpiano hervortretenber Nachtheil ber letteren. Bianinos baben nur englische Mechanit. Erharb (Erarb) in Baris vervollfommnete biefelle burd feine Repetitionsmedanit, beren Complicirtheit nur ihrer Berbreitung hinderlich war. Die englische Mechanit ermöglicht ein praciferes Spiel, ift aber weniger bouerhaft, ale bie bentiche. Die Garnitur ober Beleberung der hammertopfe erfordert die größte Sorgfalt; wenn zu bid oder weich, macht fie-ben Klang matt und bumpf; wenn zu hart, fpit und fcarf. Bon ben zwei Rebalen, welche Flügel und Pianino meist haben, Fortezug und Berschiebungspebal (una corda), läßt fich letteres beim Tafelpiano feiner fcpragliegenben Saiten wegen nicht anbringen. Die volltommenfte und größte Art aller Rlavier-Saiteninstrumente ift ber Concertfluget mit 3 Ellen Soitenlange; beim Stutflugel beeintrachtigt Die Berfurgung ber Menfur. ber Contra- und Mein-Octopfaiten bie Gulle ber Baftone.

Das V. hat sich ans bem Alavjer ober Clavichorb, biefes aus tem Monschorb, entwicklt. Des urfprünglich mit einer, fiber 2 feste und einen beweglichen Steg über bem Resonanzkaften hinlaufenten Saite bezogenen Monschords ober Einsaiters, bestiente man fich seit ben Zeiten bes Pothagoras zur Ausmessung und Bestimmung ber Instervallenverhältnisse. Der bewegliche Steg wurde über bem auf dem Resonanzbeden ver-

geichneten Grabmeffer bin- und bergefcoben und biente fo, bie betreffenben Mugenten Theile ber Saite abgrengend, jur Bestimmung ber gewünschten Tonboben. Rad und nach ftien bie Babl ber Guiten bie auf 8, fo bag eine Darftellung ber Donletter und Bufammen-Hange im Umfange einer Octave möglich wurde, und wurde gut Bermeitung bes umftanb. lichen Berichiebens und Richtens ber Stege mit ber Band eine Art Claviatur mit Stiften (Langentenmedanismus) angebracht, melde burd Rieterbrud bon Taften fic erhoben und die Gaiten an Stelle bes Steges an gewiffen Puntten theilten. En entftand im 12. ober 18. Jahrh, das Clavich ord, ein breiediger, ober länglich vierediger Acften mit Refonungboben und barüber gefpannten Deffingfaben. Guiten, mit Aubangefiften, Stimm. nageln und einem Stege mit Schranffiften, abulich wie beim D., aber gang abmeichenter Borrichtung jum Anfchlagen ber Gaiten. Diefe beftand in einem einfachen Betel ber gleich binter ber Tafte auf einem Baagebalten rubte und burch einen aufftebenten Stift' im binteren Bebeienbe'in gleichmäßigem Gange erhalten murbe. Die auf letterem flebente Tan-gente, ein platter Meffingftift, sibst gegen bie Salte, fobald bie Taffe angeschlogen wird und grenzt zugleich ihren flingenden Theil ab. Die alteren Alaviere maren gebunden, b. h. eine und biefelbe Gaite biente, in geringerer und weiterer Entfernung rem Stege augefclagen, zweien Efnen, bem biatouifden und bem nadfibtberen drematifden Balbtene. fo baft bie Tangenten gleichsam Bunbe an berfelben Saite für 2 Eine bitteten, beren gleich. reitiges Anfologen bennach unmöglich mar. Als Erfinter ter bunt freien Riviere foll merft Daniel faber, Organift zu Grailebeim (1725), fetem Ten eine eigene Caite gegeben haben. Doch berichtet Dich. Braetorine, bet Berfaffer tes "Syntagma Musicum" (Bittenberg 1615) foon von einem theilmeife buntfreien Clavidero, tas ons Itulien nach Meigen gebracht mar. Der anfängliche Umfang tes Rloviers ven'nur 22 Tenen war jur Beit Geb. Birbung's (1611) fden auf eine chrematifche Scald wer F tis g, gebracht, nach DR artin Agricula's "Musica instrumentalis" (1545) von Abith... und zu Braetseius' Zeit umfaßte es fcon gegen 4 Octaven, wezu allmalig wech bie folinfte bingutant.

Um die tieferen Gaiten auf die für einen trüftigen Alang erforberliche Läuge zu fringen, gab man dem: Inftrument bie Borm eines abgeflutten Flügels; fo entfland bas Clabicombal ober Clavecin, vom mobernen Flügel wesentlich taturch verfchleten, tog bie Saiten turch in die "Bungen" eingeschobene Rabenfiele intenirt wurden, taber ber Rame Rielflug-el. Diese wurden noch bis zu Anfang bes 19. Jahrh. nicht nur im Danse und Concerden, sondern besonders auch ale Orchestrinstrument vermiegent gektoucht. Diefelbe Alangerregungsart hatte das einchörige, feiner Ferm nach tem Claricherb abulide Spinett ober Birginal. Der große Longelchrie Giufeppe Barlino (geft. 1590) verbefferte bie Temperatur bee Killgels burch Aufftellung bee feg. reinen blatenifichen Spflems. Die Bervollfommnung bes altrentiden Cadebrette eber Combals turch bas von Bantaleon Bebeuftreit um 1705 erfunbene Bantaleon, beffen Calten mittels frei met ber Band gefährter Bammer beliebig ftart und ichmoch angefologen werten tennten, ilibrie jur Berbindung bon Bammern fratt Tangenten mit ter Clariatur. Als Erfinter bes hammertfaviers gilt ber Pabuaner Bartolomes Chriftofalt (1711); fein te-reits boppelter Bebet, Auslöfer und filr jeden Ton einen freien Dampfer babenter Diedanismus ift bie Grundlage bes gegenwärtig gebraudlichen geblieben. Bahrend bas Commerflavier nach feiner Erfindung balb in Italien unter tem neuen Romen & ertepians einen beben Grad von Bollommenheit erreichte, legte ber Frangefe Di arin & (1716) ter Mobemie ber Wiffenfchaften in Paris brei neue Mobelle eines folden ber, ebenfo ber Organift Schröter 1721 bem Dreebener Doje zwei noch fehr unvelltemmene ren Claridorben, beren Goiten burch Dammer angeschlagen murben. Der beruhmte Orgel- unb Rlavierbauer Gottfried Gilbermann gu Freiberg (geft. 1756) führte Edreber's Beet weiter aus, boch vermochte erft bas burch feinen Schiller Joh. Antr. Stein gu Angeburg (geft. 1792) bis ju einem gewiffen Grabe ber Bollenbung gebrachte R. ten Flügel zu verbrangen. Derfelbe erfand auch ben an beiben Enben mit Clavisturen verfebenen Doppelfluget, bas "Vis b.via". Ale Berbefferer ober Erfinter in Details find zu nennen: 3. . Bagner in Dreeben, ber um 1774 tofeffermige P. mit 6, turd B Bebale regierte Beränderungen baute (Clavecin royal); Dauer in Berlin (1786), Erfinber einer Berichiebung ber Claviatur, mittels beren bas B. einen ober zwei Time biber transponirt werden konnte (Crescendo und Royal Crescendo); Streich er haute P. in Flitgelform mit einem ben Mechanismus jetoch erfdwerenten hammeranfolog ven eben, sowie aufrechtstehende mit Octavioppelung (Witklang ber höberen Octave jedes angeschlagenen Tous). Die erften B. in Deutschland murten in Tafelform gefant, tie Flitgelform erft fpater angewendet; die erften Bianinos waren von Plevel. La allbrenner in Paris. Das Pianino ging aus der Bertürzung des in England urfpränglich mit nach oden gewendetem Stimmstod, geradeaufgestellten Cobinetstägels als "Somi-Cottago-Piano" oder "Piccolo" hervor. Grune der ger in Halle soll zuerst die Saiten nach der Diago-

nale bee Inftrumente gezogen haben.

In ben Ber. Staaten überwog bie gegen 1825 bie Importation bon B. ans Frantreich und Deutschland bei Beitem Die einheimische Fabrication, obgleich selbst Die vorzuglichsten Wiener und Parifer Inftrumente ben ftete wechselnben Temperatureinfluffen bes ameritanifden Rilmas nicht ju wiberfteben vermochten, mit bem fich nur bas einem zweijahrigen Auswitterungsproceffe für ben 3med ber Berarbeitung ju Refondng. boben, Raften u. f. w., unterworfene inlanbifde Dolg vertragt. Ans europalfder, befonbere benticher Gonle hervorgegangen, bat ber neuere Rlavierban in biefem Lande, befondere in Dem Port, fich in ben letten 20 Jahren ju folder Gelbftfanbigfeit und eigenartiger Bolltommenheit erhoben, bag bie Importation gan; aufgehört, bag Amerita fogar auch auf Dicfem Gebiete angefangen hat, Der Alten Belt verbolltommnet jurudingeben, mas es von ihr empfing, und bag unr die boben Arbeitelobne und Berftellungetoften in Amerita ber Aus. fuhr Shranten feten. Diefen Umfdwang bewirft ju haben, ift bas Berbienft ber bentichameritanifden B.-Fabritanten, mit benen bie, am frang. Spftem haftenben anglo-ameritanifden nicht gleichen Schritt halten tonnten. Das Beftreben, bie Biberftanbetraft bes Justruments gegen bie Bugfraft ber Saiten ju fteigern, führte junachft jur Anwen-bung eines gufeifernen Ringes in bem bamals allein gebrauchlichen Zafelpians (1825 patentirt von A. Babcod in Philabelphia), an beffen Stelle Ronrab Dever (ebb. 1833) einen vollftanbigen Rahmen von Gugeifen feste. Der bunne und nofale Ton ber fo confirmirten B. erwedte jedoch ein anhaltendes Borurtheil gegen blefe wichtige Erfindung. Erft bem genialen Rlavierbaner Den ry Stein man (f. b.) und feinen Gobnen, welche 1852 ifr feitbem jur Beltfirma geworbenes B.-Gefchaft in New Port begrundeten, gelang es, berfelben die fehleube Bollenbung ju geben, indem fie burch Berlangerung ber Stege und Berlegung berfetben mehr nach ber Mitte bes Refonangbobens, größere Diftangirung ber Saiten und Schrägstellung berfelben gegen bas Dammermert, Diefenige Starte und jugleich Beidheit bes Tous hervorbrachten, in ber bas Sonore fich mit bem Singenben verschmitzt. Das erfte, von ihnen fe conftruirte und 1855 im "American Institute" ausgestellte wurde, ben Grundzügen feiner Conftruction nach, jum Brototop fur bie in neuer Beit in Amerita gebouten Tafelpianos. In ben Jahren 1859, 1866 und 1868 vervollfommneten fie baffelbe burch ein neues, im Centrum ber Scala facherartiges Arrangement ber Gaiten und ber Berfpreijung bes Gifenrahmens, boppelte Bianino-Rahmen und andere patentirte Details, und die Anwendung auf ihre Flügel und Pianinos mar fur biefe bieber in Amerika wenig befannten Arten bes B. bahnbrechend. Ans ihrer Fabrit, ber größten, die Aberhaupt eriftirt, gingen im Jahre 1872 2476 B. hervor, deren Berkauf die Summe bon \$1,442,000 ergab. 3hr neueftes Patent (1872) fligt bem Grundton ber Gaiten burch eine Berboppelung ber Scala einige harmonische Obertone bingn, wie fie lange von ben Aluftitern gesucht wurden. Die außererbentlichen Erfolge biefer und ber funftverftanbige Betteifer anderer, 2. Th. jungerer bentsch-ameritanischer Alavierbauer haben die B.-Fabrication nicht blos ju einer ber großen Jubustrien Amerika's erhoben, fonbern auch burch wiederholte Triumphe auf ben großen Welt-Industriequeftellungen eine vollftanbige Revo-Intion ju Gunften ber Aboptirung bes ameritanifden, fog. "fiber- ober trengfaitigen" Coftems hervorgerufen. In ben Baupiprincipien ber Conftruction übereinstimmend und metteiferud in der hurch das amerikanische Alima gebotenen Solidikät des Baus wie in ängerer Elegang ber Instrumente, erwarben sich mehrere ebenfalls bas Berbienst specieller Erfindungen und Berbefferungen. Go erfand und patentirte Georg Stedu. a. 1870 eine neue Art Guffeifenplatte fur Flugel und auch fur Planinos, Ginfacheit mit Starte vereinigend, welche in Berbindung mit ber inneren Conftruction nebft bauerhafter Stimmung tie Erzeugung eines träftigeren und babei gleichmäßig schönen und anhaltend singenden Tons bezwedt. Eine Specialität ber icon feit 1836 bestehenden Fabrit von Lindemann & Sohne find die Chtloid-Bianos, beren gefällige Dalbfreisform mit entsprechen-bem Eisenrahmen bem Tone stügelartige Lange, Starte und Reinheit verleihen soll. Bon 5 verschiedenen Bateuten der Gebruder Deder ift besonders erwähnenswerth eine 1863 patentirte Borrichtung, welche die burch die Berührung ber Saiten an einem Ente mit der Eisenplatte leicht entstehende Unreinheit des Tons durch hölzerne Träger aller Berbindungen berfelben mit den Stimmwirbeln zu befeitigen und zugleich burch größere Annüberung biefer Berbindungen an ben bolgernen Stimmftod ben Drud auf biefe ju vermindern bient. Die

Juftrumente bon A. Weber, ber fich ebenfalls vom B.-Arbeiter ju einem ber berborragen. ben Fabritanten auffdwang, beanfpruden befonbere Beeignetheit zur Begleitung; etenfo bie bon In a be in Baltimore. Die Berfaufelotale ber bebentenbften B.-Fabrifanten in Rem Port liegen in nachster Umgebung bes Union-Square, wo an ber 14. Strafe and "Steinway Hall" belegen ift (vgl. Rem Port). Die "N. Y. Mutual Bonefit Pianoforte Association" wurde 1867 von ben B. Fabriffanten Behning & Alix begründet.

Rach bem letten officiellen Bericht bes Steueramts murben im 3. 1869 von ben gregeren B.-Dandlungen in New Port, Boston und Baltimore gusammen für 51/4 Mill. Dell. (etwa 20,000 Stud) Pianos verlauft, bavon beinage ein Biertel von Steinmap & Cons; für \$822,000 von Chidering & Co., ber bebeutenbsten Bostoner Firma; \$383,000 ven B. Unabe & Co.; \$238,000 von A. Weber; nabeju je \$150,000 von C. Galler und ren G. Sted & Co. u. A.; feitdem bat bie Production, tres ter Strifes, 1872, fietig juge Die Gefammt-Fabrication in ben Ber. Staaten wird fur bas Jahr 1872 auf etwa 27,000 Instrumente im Werth von etwa 7 Mill. Dellars veranschlagt. Expertirt wurden 1871 für \$200,000. Bgl. Paul, "Geschichte bes Klaviers" (1868) und Bluthner

und Gretidel, "Lebrbuch bes Bianofertebaus" (1871).

Biarifien, in Bolen Biaren genannt, ein tatholischer Orten, ber von bem beiligen Joseph Colafanga, einem fpanifden Ebelmann, 1607 ju Rom geftiftet und von Greger XV. 1622 als eine Congregation regulirter Rleriter unter tem Namen "Arme ter Diutter Gottes ju ben fremmen Schulene ober auch "Bater ber fremmen Schulen" (patres scholarum piarum) bestätiget murbe. Die B. haben zu ben gewöhnlichen brei Dienchegelübben noch ein viertes, bas bes unentgeltlichen Ingendunterrichtes. Innoceng XII. verlich ihnen tie Bribilegien ber Bettelmonche. Ihre Tracht ist ein schwarzer, langer Red, abulich wie bas Orbenstleib ber Jesuiten, und ein selcher Mantel. Gie find gegenwärtig am zahlreichsten in Desterreich, wo fie viele und große Collegien haben. In ber Spige bee Orbens fleht ein auf 6 Jahre gewählter Generalpropft, unter welchem bie für die einzelnen Provinzen bes Ordens gewählten Brovingialpröpfte fleben.

Bisfi, der Stammvater der ersten historischen Berricherbnaftie in Polen, ein Landmaux aus Krusmit in Rujavien, wurde nach ber gewöhnlichen Annahme 840 oberfter herzeg eber Rouig von Bolen, refitirte in Gnefen und ftarb 890. Geine Rachfolger, Biaften genannt, erloschen in Bolen mit Rasimir III. (1370), und regierten ale Bergege von Dafevien bis 1528 und als Derzege von Schleffen bis 1675. Die berühmteften B.en maren Diec-

Plaster (ital. piastra, vem mittellat. plastra, d. i. Metallplatte), ursprünglich eine spanifche Gilbermunge, welche feit ber Ditte bes 16. Jahrh. vielfach nachgeahmt murbe. B. hatte bis zur Einführung ber Peseta (1. Jan. 1871) als Münzeinheit in Spanien 20 Reales und hieß Duro. Ein folder B. war bemuach = \$1,... In ber Levante heißt ber B. Colonnato ober Caulenpiaster, weil die älteren für bas spanische Amerika geprägten Stide zwei Saulen im Gepräge zeigten. In Italien hatte ber B. 10 Paeli = 5,... Lire = \$1.03. In ber Türkei rechnet man gleichfalls nach P.n (Grusch) & 40 Para & 3 Asper, weven Stude ju 100 und 50 B.n in Gold und ju 20, 10, 5, 2 und 1 B.n in Silber ansgeprägt werben. Der Goldpiaster = 21\*/4 preußischen Pfennigen = 4,40 ets., ber Silberpiaster = 21,46 preuß. Pfenn. = 4,40 ets., Unter einem Beutel (Chise, Kitze) Gold rerficht man eine Summe von 30,000 Biaftern, unter einem Bentel Gilber eine von 500 Bigftern. Der englische Sovereign gilt etwa 100 B. = \$4.85.

Biatt. 1) County im mittleren Theile tee Staates Illinois, umfaßt 270 engl. D.-M. mit 10,953 E. (1870), bavon 129 in Deutschland und 7 in ber Schweiz geboren. Der Boben ift meift eben und fruchtbar. Hauptert: Monticelle. Republit. Dajorität (Prasidentenwahl 1872: 510 St.). 2) Township in Lycoming Co., Penn-

plvania; 493 E.

Plauby, norböstliche Proving in Brafilien, am Atlantischen Occan, umsaßt 4,230 ges. D.-M. mit 250,000 E. Mit einer Ruftenlänge von nur 10 b. M. erstredt sich tie Proving zwischen bem Paranabyba und ber Gerra Iliapaba 100 M. weit nach S. Das Land ift wellig und baumlos; im G. find reiche Weiberbenen. Banmwolle, Manief, Mais, Reiß, Zuderrehr gebeihen vortrefflich und werden in Wenge ausgeführt. Silber, Blei und Eifen werben gefunden. 3m GB. wohnen unabbangige Stamme. Die Boltebiltung ift febr vermahrloft. Den Clementariculen, welche 1867 gufammen 1051 Schuler gabiten, fchlt es ganglich an brauchbaren Lehrern.

Biabe, Ruftenfluß in Italien , entspringt auf bem 8512 F. hoben Monte Paralta, fließt burch eine ber milbesten Alpenschluchten und mundet in 2 Armen in das Abriatische Meer.

Am 8. Wai 1809 fund an ber B. ein Gefecht zwischen Pranzosen und Defterreichern "Kath. in welchem lettere jum Rudjuge gezwungen wurben.

Blaggi, Ginfeppe, berühmter italienifcher Aftronom, geb. 1746 ja Pinte im Batifin, trat 1764 in Mailand in ben Orben ber Theatiner, wurde 1770 Profeffer bet Mothemetil in Malta und 1780 in Balermo, wo auf feine Beranlassung 1789 eine Sternwarte errichtet! warb, beren erfter Director er wurbe. 1801 entbedte er ben Blaneten Ceres; 1808 berbffentlichte er ein erftes Sternverzeichniß, 6784 Sterne enthaltent, und 1814 bin zweites, welches 7646 Sterne umfaßte. 1817 berief ibn ber Ronig nach Rearel, um ben Ran bes neuen Obfervatoriums bafelbit ju prafen, und ernannte ibn jum Generalbirector ber Sternwarten von Neavel und Palermo. Er farb ju Reapel am 22. Juli 1826.

Bie (fpan. Pico, engl. Penk), Gipfel, Roppe, bezeichnet einen hohen, fpit gulaufenten Berg, 3. B. ben Abam's Bic auf ber Infel Centon, Bic von Teneriffa auf ben Canarifden Infeln. In den Apenlandschaften mit romanifden Bevolterungselementen tommt hanfig

auch Biggo und Big fatt B. vor, g. B. Big. Berning.

Bienrb. 1) Louis Benott, frangofifder Luftfpielbichter, geb. am 29. Juli 1769 in Baris, geft. am 31. Dez. 1828. Er widmete fich fruh ber Schaubuhne, leitete in Paris bas "Theatre do l'Odéon" und später die Große Oper. Seine dramatischen Berke ("Oouvrea", Paris 1821—22) gehören zu dem Besten, was die Franzosen in dem gewößnelichen Lustipiel geleistet haben. Eines berfelben, "Der Nesse als Onkel", wurde von Schiller in's Deutsche übertragen. 2) Louis Joseph Ernest, französischer Abvolat und Staatsmann, geb. am 24. Dez. 1821 ju Baris. Ale Mitglieb bes Anffichterathes am "Siecle" befurmortete er bie Canbibatur Duivier's und wurde i. 3. 1858 in Paris gum . Deputirten gemahlt. B. gabite zwar nie zur außerften Linfen, mar aber flete ein entichiebener Gegner bes Raiferreiches und gehörte mahrend feiner parlamentarifden Thatigfeit ber "Drvolition ber Gunf" an. Er hielt 1861 und 1862 icharfe Reben gegen bie folechte Bermal. tung von Baris, bas Bevormundungsfpftem gegenüber ber Preffe, und tie Finangwirth. fcaft ber Regierung. 1863 wiebergemablt, jog fich B. fcon im nachften Jahre von Dilibier, ber fich mehr ber Regierungspartei genabert batte, gurud, nahm lebhaften Untheil an . ben Debatten über bas Breff- und Bereinsgeset und trat im Mary 1869 bofur ein, baf Baris einen mablbaren Dunicipalrath erhalten follte. Im Juni 1868 murbe B. Mitbegrander bes bemofratifchen Jonruals "L'Electeur", bas balb eine bebeutente Berbreitung erfangte; wurde Dai 1869 fomobl in Baris, als im Dep. Berault als Oppositionscanditat gewählt und nahm bas Manbat fur ben lettgenannten Bahffreis au. 2m 5. Gept. 1870 trat B. in die Bropisorische Regierung, wurde Finonzminifter und am 19. Febr. 1871 vom Braftbenten Thiers jum Minifter bes Innern ernannt.

Bicarden, j. Abamiten.

Bienrbie, frubere Broving in Frant'r eich, gegenwartig unter bie Departemente Bas' be Calais, Somme, Dife und Aione vertheilt. Die Hauptstadt mar Amien 8.

Bicapane, ein halber fpanifcher Real, eine Gilbermange im Berthe bon 61/4 otn.

Bienne, Dorf in Warren Co., Illinois.
Bient. 1) Etienne, gen. "Lo Romain", Zeichner und Rupferstecher, geb. 1632 zu Paris, gest. am 12. Nev. 1721 zu Amsterdam. Er war ein Schüler bes G. Reusselet und ward Kupferstecher bes Krüigs von Frankreich. 2) Bernard, Feichner, Stecher, Radirer und Arbeiter in Schwarztung, Sohn des Borigen, geb. am 11. Juni 1673 zu Baris, gest. am 8. Mai 1733 ju Amfterbam. Er war Schuler feines Baters und bes Gebaftian Le Clerc. 3m 3. 1710 ging er, als eifriger Protestant, mit feinem Bater nach Amfterbam. B. befaß große Fertigfeit in der Nachamung ber Manier unberer Meifter. Geine fruberen Arbeiten find bie geschätteften, ba er fpater flüchtig mart.

Bierini, Ricolo, berühmter italienifder Componift, geb. 1728 ju Bari im Reapolitanischen, findirte bis 1754 im Conservatorium Gan-Onofrio und brachte in Florenz eine "Opera buffa" auf bie Bahne, welcher bald mehrere andere folgten, wurde 1776 nach frantreich bernfen, und trat bort in feiner mufikalischen Richtung in Gegenfat zu Glud, mas einen langen Streit zwifden ben Gtudiften und Picciniften jur Folge batte. 1791 nach Reapel zuruchgesehrt, fiel er wegen seiner Aubanglichkeit au die Franzosen in Ungnabeund wurde 4 Jahre lang unter polizeiliche Aufficht gestellt. Während biefer Beit schrieb er verzüglich Rirchenftude. 1798 erhielt er Beschäftigung in Benedig, fehrte bann mach Reapel gurild; aber bon Reuem berfolgt, nahm et feinen Bobufit in Paris, we er zwar febr schmeichelhaft aufgenommen wurte, troch bald in große Roth gerieth. The er avor eine ibm jugerachte Inspectorenstelle, am Conservatorium gennehmen tonnte, farb er

am L. Mai 1860 In Paffy bei Paris. In ber Brit bon 1754—75 foll er nicht weniger als 183 Opern geschrieben haben.

Biersteiffiate, f. Flote.

Piceslamini, ein altes, aus Ram ftammendes Geschlecht, das sich in Siena niederslieg und in den Besitz des herzogthums Amalst kam. Der namhafteste Sprösting desselben ift, außer dem Bapst Vins II. (s. d.), besonders Ottavia, herzog von Amalsi, get. 1599. Er sam mit dem Regiment, welches der Großberzog von Toscana dem Naiser Ferdinand II. gegen die Böhmen zu hilfe sendete, als Rittmeister nach Deutschland und soll dei Lüben das Regiment commandirt haben, aus dessen Reiben Gustav Atolf erschoffen wurde. Als er von den ehrgeizigen Plonen Wallenstein's Renntuis batte, mar er eines der Hamptwerzeuge zum Sturze Wallenstein's, dessen Güter er zum Theil erhielt, soch dann gegen die Franzosen, Schweden und Hollonder und tra nach der Schlach bei Leipzig (1643) in spanische Dienste. Im J. 1648 rief ihn der Kaiser zurück, ertheilte ihm den Oberteschl und ernannte ihn zum Feldmarschall. Auf dem Convent zu Nürnberg (1649) sungirte er als kaiserlicher Generalbevollmächtigter, wurde dann vom Kaiser in den dentschen Reichschlander Generalbevollmächtigter, wurde dann vom Kaiser in den deutsche Geschung herzogthum Amalst zurück. Er starb am 10. Angupt 1666 kinderlos in Wien.

Picenum, alte Landschaft in Dittelitalien, zwischen bem Abriatischen Meere und bem Apennin. Die Ginwohner hießen Picenter und murben 268 von ben Romern unterworfen. Die Sauptfladt war Abeulum, wo 91 vor Chr. ber Bundesgenoffen-

frieg jum Musbruch tam.

Bidegru, Charles, General ber Französischen Republik, geb. am 16. Rev. 1761 gu Artois in ber Franche-Comté, mar Lebrer ber Dathematit an ber Militarfonle jn Brienne, wo Napoleon fein Schuler war, befehligte 1792 ein Bataillon Rationalgarben, murbe 1793 Divifionegeneral und zwang ben General Burmfer aber ben Rhein zu 3m Februar 1794 mit bem Dberbefehl über fammtliche Streitfrafte in ben Rieberlanden betraut, unternahm er ben vom Bohlfahrtsausichuffe anbefehlenen Angriff auf bas feindliche Centrum bei Landrecies, ber aber miglang, ließ bann auf eigene Gefahr eine Ab-theilung feines heeres nach Westflanbern ruden, folng die Defterreicher wieberholt und brachte gang Weftftanbern in bie Banbe ber Frangofen. Rach Jeurban's Siege bei Fleurus überschritt er die Schelbe, eroberte Antwerpen, überschritt im Januar 1795 die zugeserene Baal und Maas, nahm Grave, die Bommelinfel und bas Fort St.-Andreas mit Sturm und blotirte Breba. Im Darg b. 3. jum Stadtcommandanten ben Paris ernannt, nuterbrudte er hier ben Boltsaufftand ber Borftabte, ging bann über ben Rhein, mar aber nicht gludlich und trat im Mary 1796 bas Commanto an Morean ab. 1797 Prafibent bes Rathes ber Fünfhundert, widerfeste er fich ben Eingriffen bes Directoriums in die Berfoffung, tam beshalb in ben Berbacht eines Ginverftanbniffes mit ben Emigranten, wurte verhaftet und nach Cabenne beportirt. Bon bort entlam er 1798 nach England, folog fich bem öfterreichifc-ruffischen Beere an, lebte nach bem Friedensichluffe zwischen Defterreich und Frunkreich noch einige Zeit in Dentschland und tehrte fobann nach England zurud. Mit George Cabonbal entwarf er bort ben Blan, ben Erften Conful zu ermorben und begab fich mit biefem 1804 nach Baris, wo er mit Moreau Berbinbungen anknupfte, ben 28. Februar aber verhaftet murbe. Che fein Procest gur Entscheidung tam, fand man ihn am 8. April 1805 in feinem Rerfer erbroffelt, wahrscheinlich von eigener Band.

Picler. 1) Alons, tatholischer Schriftsteller, geb. 1833 zu Burgtirden a. B. in Bayern, studirte in Bassau und München, wurde 1859 Priester, hobilitirte sich 1862 als Privatdocent in München, folgte 1869 einem Ruse als Bibliothetar nach Petersburg, wo er zugleich eine Rathostelle im Cultusministerium erhielt, aber 1871 wegen einer Bernntreuung aus der taiserlichen Bibliothet nach Sibirien verwiesen wurde. Er schrieb n. A.: "Geschichte des Protestantismus in der orientalischen Rivche im 17. Jahrh. n. s. w." (Manchen 1862), "Die orientalische Rivchenfrage nach ihrem gegenwärtigen Stande" (ebb. 1862), "Geschichte der sirchsischen Trennung zwischen dem Orient und Occident" (2 Bde., ebd. 1864), "Die Theologie des Leidnig" (2 Bde., ebd. 1869—70), "Die wahren hindernisse und die Grundbedingungen einer durchdringenden Resorm der tatholischen Rirche, zunächt in Deutschlahl aus der kaisert. öffentlichen Bissiothelt in St. Petersburg" (Betersburg 1871).
2) Raroline von B., geb. von Greiner, den Komanschriftsellerin, geb. am 7. Sept. 1769 zu Wien, erbielt im Dause lives Baters, des Hosparches von Greiner, eine sorzsätlige Erziehung, vermählte sich 1796 mit dem nachberigen Regierungsrath Anders wen Pickler und trat seit 1800 als Schriftstellerin auf. Bon ihren Romannen sind

hetvorzuheben: "Mgathocies" (3'Bbe., Wien 1808) und "Fronenwärde" (4 Wbe., ebb. 1804), bon ihren bramatifchen Berfinden "Germanicus" (ebbi 1818) und "Beinrich von Dabenftaufen" (ebb. 1813). Ihre ale "Sammtliche Berte" erfcbienenen Gariften umfaffen 60 Bbe. (Wien 1820-45), ju welchen noch als Erganzung tommen: "Dentwirbigteiten uns meinem Leben" (4 Bbe., Bien 1844). Gie ftarb am 9. Juli 1843 in Bien.

Bichler. 1) Johann Anton; berühmter Stelnschneiber, geb. am 12. April 1697-gu Brigen in Tirol, geft. 1778 gu Rom. 2) Johann bon, Steinschneiber, Baftellmafer und Rupfafteder, Gobn bes Borigen, geb. 1734 ju Reapel, geft. 1791 ju Rom. Er war Schüler feines Baters. Joseph II., ber ihn nach Bien ju ziehen fuchte, jedoch. obne Erfeig, erhob ihn in ben Abetfemb. 3) Anton, unb 4) Johunn Jofeph, Stiefbrüber bes Borigen, maren ebenfalls Steinschneiber. 5) 3 a bann Beter, Beichner und Ampferflecher in Schwarztunft, geb. om 18. Dai 1765 ju Bogen, geft. am 18. Dary 1806 ju Bien. Er lernte bei Schmuger und Jacobe, ward Brofeffor feiner Runfigftarb: aber fruh infolge feines unorbentlichen Lebenswandels. Seine Bilatter werben febr aeldäst.

Bidaway. 1) C o u.n t h im mittlerenÆbeile bes Gtoobes D h i s, umfoßt 510 engl. D.-W. mit 24,876 G. (1870), bavon 525 in Deutschland und 10 in bet Schweiz geberen; im 3. 1860: 23,469 G. Das Land ift eben und fruchtbar. Damptert: Circleville. List beralovemstr. Majorität (Pedstvenwahl 1879: 307. St.). 2) Township im

verbergebenben Co. mit 1682 C.

. Bidelfrande, namte man im Mittelalter bie mib einer Spipe (Bidel) verfebene, belm-! artige; aber vifiriofe Lopfbedening ber Anechte und Reifigen ; feit 1843 die helmartige Ropf-

bebeitimg ber prengifden und fpater ber beutiden Armer.

Bidens. 1) Anbrew, amerif. Officier ans ber Bevointionszeit, geb. am 18. Gept. 1789 in Buds. Co., Bennfploanio, geft. am 11. Dit. 1817 gu Dopewell in Gonth Cornlimi: Beim :Anthench ber Reuclution murbe er zum Capitain ber Mitig von South Carclina ernannt und that fich bald als tübner Freischarenführer bervor. Ein Royalistencorps von Rorth Carolina, bas 1779 Angusta, Ga., zu ereichen fuchte, wurde zum größten-Theil von B. aufgerieben. In ber flegreichen Schlacht bei Compens (17. Jan. 1781) befehligte er bie Milig und obgleich biefelbe nicht Stand hielt, votirte ibm ber Congreg filr . bie un biefem Tage bewiefene Bravour einen Chrenfabel. In Berbindung mit Lee zwangen am 6. Juni 1781 Augusta zur Capitulation. Darauf vereinigte er fich mit Greene, nahm an ber erfolglofen Belagerung von Rinety Sir theil und befehligte in ber Schlacht von Cutow Springs (B. Gept. 1781) Die Miliz von South Carolina. Gine fowere Bunbe, die et hier erhielt, machte ihn für eine Beile vienftunfahig, aber fcon im Jan. 1782 tonnte errinen erfolgreichen Rachezug gegen die Chevolees führen, welche turz zuvor einen Sinfall im Bouth Caroling gemacht hatten. Nach Beendigung des Krieges wurde er in die Staatslegislatur gewählt, und blieb bis 1793 Mitglied berfelben. Nachdem er von 1793—95-Mitglied bod Congresses gewesen war, wurde er jum Generalmajor ber Ghatsmilig ernannt, mieberholt zu Unterhandlungen nit Indianern verwandt und 30g fich 1801 in's Privatleben 2) Francis, Groffobn von Anbrem, ameritanifder Polititer, geb. am 7. April 1907 ju Togaves in South Carolina. Geit 1829 Movelet, warf er fic 1832 mabrend ber Bullificationsbewegung in die Bolitit und wurde von den Auflificatoren feines Diffricts in bie Legistatur gemabit. Dier that er fich bermaßen hervor, bag er als Anhanger ber extremen Smateurechtsfchule in ben Congreß gewählt wurve, beffen Mitglied er von 1835 -46 war. Er lehnte 1844 eine Wiederwahl ab, nahm aber eine Wahl in den Staatsfenat an. Die fleigende Bericharfung bes Conflicts zwischen bem Norben und Glben zeg ibn wieber in die Bolitit hinein, nachdem er fich eine Beile von ihr fern gehalten; 1850 mar er Mitglied ber "Nashville-" und 1856 ber "Cineinnati-Convention". Buchanan ernannte-ihn 1857 jum Gefandten in Ruffinnb. Nachdem er von bort zurudgekhrt war, wurde er 1880 jum Gembernent von Couth Corolina gewählt. Die Geceffienserflarung erhielt feine unbebingte Buftimmung. Dberft Danne wurde fogleich von ibm nach Wafbington gefontt; um bie Austieferung von fort Sumter ju verlangen, und er befahl bie Befdiegung, nachben Sanne abichtagig beichieben morben mar. Dbwohl er gu ben entichiebenften Beceffioniften geborte, murbe boch 1862 Bonbam flatt feiner gun Gouverneur gewöhlt und er fpielte binfort bis gu feinem, um 25. Jan. 1889 in Edgefield erfolgten Tobe nur eine untergrerbnete Rolle.

Bidens, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m weftl. Theile bes Staates Alabama, umfaßt 1020 engl. D... Dt. mit 17,690 E. (1870), bavon 4 in Deutschland geboren med 9638 Farbige; im J. 1860: 22,316 A. Das Land ift bligelig und früchtbox. Sampjort: Carrellton. Libere sbemolt. Majorität (Brafibentennahl 1872: 1036 St.). 2) Im nörbt. Theile bes Stantes Beurg in, umfaßt. 300 O.-M. mit 6317 C., barnuter 129 Farbige. Das land ift hügelig und bergig, mit fendstbaren Thallandschaften. Hauptort: Jasper. Republit. Majorität (Prafibentenmahl 1872: 132 St.). 3) Im norböftl. Theile bes Staates South Carolina, unight. 1060 O.-M. mit 10,269 C., babon 2 in Deutschland: geboren und 2638 Farbige; im J. 1860: 19,639 E. Das Land ist hügelig und bergig, mit wohlbewässerten; fruchtbaren Thallandschaften. Houptort: Pidens' Count-House. Republit. Majoristat (Prafibentenmahl 1872: 85 St.).

Bidens' Court-Boufe, Boftborf und Damptort von Bidens Co., Sonth Carolina;

300 Œ.

Pidens' Station, Postvorf in holmes Co., Miffiffippi, an ber Miffiffppi Cen-

tral Bahn; 350 G.

Bidensville, Township mit gleichnamigem Boftborfe in Bidens Co., South Carulina; ersteres bat 3164 C., letteres 1223 C.

Piderel Bate, Township in Freebern Co., Minnefnta; 887 E. Bidering. 1) Timothy, amerit. Steatsmann, geb. am 17. Juli 1745 gu Galem in Daffadufette, geft. ebenbafeibft am 29. Jan. 1829. Nachbem er 1763 feine Stubien im "Harvard College" beenbet, widmete er fic dem Rechtsface. Der Streit der Colonien mit dem Mutterlande jog ibn in die Bolitit binein. Als Mitglieb bes Correspondenzausfcuffes von Maffachufetts wurde er 1774 eine Weile in haft gehalten und fin folgenden Jahr jum Richter des "Court of Common Plens" in Effer County ernannt. Seine richterliche Laufbahn endigte jedoch bereits 1776, weil er als Oberft eines Mitigregimentes jur Armee ftogen mußte. Bafhington veranlagte ibn, Die Stelle eines General-Abjutanten anjunehmen, und ber Congres erwannte ibn 1780 jum General Ougrtiermeifter. In biefem Amte blieb er bis zur Aufhebung beffelben (1785) und ließ fich dunn ich Aanfmann in Bhiladelphia nieber. Als Mitglied ber Staatsconvention von 1787, welche fiber bie Berwerfung, resp. Ratification bes Berfaffungbentmurfes ber Convention zu Philabelphia zu entscheiden batte, gehörte er ju ben entschiedenften Bertheibigern beffelben und blieb hinfert ein bervorragenbes Mitglieb bes ertremeren Flügels ber göberaliften. In ben folgenben Jahren vermandte Washington ihn wieberholt gu Unterhandlungen mit Judianern und 1791 ernannte er ihn jum General-Postmeister. Rach bem Rudtritt von Anor murbe er 1795 Ariegefelretar und noch im Spatherbfte beffelben Johres an Stelle von Ranbolph Staatsfeltetar. John Abams behielt ihn, gleich ben übrigen. Mitgliebern von Bafbington's Cabinet, auch in bem feinigen. B. geborte ju benjenigen Mitgliebern beffelben, bie nach wie vor Samilton mehr als ben Prafibenten ale ihren guhret anfaben. Das Berhalten Abams' in der Französischen Frage verurfachte eine folgenschwere Spannung zwischen ihm und diefem Theile feines Cabinets und zwar ganz befenders mit P., theils wegen ber Entschiedenheit von beffen Ueberzengungen und theils, weil die Frage in fein Departement Abams machte bem miglichen Berbaltnig ein Enbe, indem er B! aufforberte, sein Anst niederzulegen, und als dieser fich weigerte, sandte er ihm am 12. Mai 1800 feine Entlassung zu. P. 38g sich nun in's Privatleben zurück und fiedelte 1801 wieder in seinen Geburtoftaat Maffachufetts über. Im folgenden Jahre wurde er zum Oberrichter bes "Court of Common Pleas" ernannt und 1808 in ben Bunbessenat gewählt, beffen Ditglieb er bis 1811 blieb. Noch in dem nämlichen Jahre wurde er in den Executivrath des Staates und nach dem Ansbruch des Arieges mit England in den Anslichaß zur Bertheldigung bes Staates gewählt. Erft im Wärz 1817 trat er bleibend vom politischen Leben gurud, nachdem er bon 1814 ab wiederum Ditglied bes Congreffes gewesen mar. 2) 30 f u, Gobn bes Borigen, amerikanifder Philbiog und Inrift, geb. in Golem, Maffache fette, am 7. Febr. 2777, geft. am 5. Mai 1846, murbe 1797 Gefanbichafiefetreiar in Bortugal, 1799 Privatfefretar bes amerifanifden Gefandten Rufus Ling in Lonbon, 1804 Advolat in Salem, siebelte 1827 nach Bofton über und wurde hier zum Stadtanwalt ernaunt, welchen Bosten er bis furz vor seinem Todo verwaltete. B. war längere Beit Milglied des Reprafentantenbanfes und Genats von Maffachufetts. Er fcrieb u. a. : "Greek and English Lexicon" (ebb. 1826, 3. Mufl. 1846), "Remarks on the Indian Languages of North America" (Philadelphia 1836), und beröffentlichte außerbem im Berein mit einigen anderen Juriften 1836 bie revidirten Statuten von Daffachufette. 3) Chartes, ameritanifder Rainrforfder, Entel von Timothy B., geb. in Susquehanna Co., Deme splvania, November 1805, begleitete von 1838 bis 1842 als Raturferfcher bie Expedition nach ber Subjer unter Commobore. Charles Willes und befuchte fpater Indien und bas öftliche

Als Resultat feiner Stutien und Reifen vertffentlichte er: "Races of Man and their Geographical Distribution" (Philadelphia 1848), "Geographical Distribution of Animals and Man" (Boffon 1854), "Geographical Distribution of Plants" (1861), worin er eine ausgezeichnete Beschreibung von mehr als 50 Pflanzenfloren gibt.

Bidering Erret, Flug in Bennfplvania, ergiest fich in ben Schnollill Rivet,

Cbefter Co.

Biderington, Boftvorf in Fairfield Co., Dbiv: 125 C.

Bice, Glovanni, aus bem Gefchlechte ber Grafen und garfen von Diranbola und Concordia, italienifcher Gelehrter, geb. am 24. Febr. 1463, findirte feit feinem 14. Lebensjahre in Bologna bas Ranonifche Recht, um fich bem geiftlichen Gtanbe gu widmen, wandte fich aber bann ber Scholastischen Philosophie zu und veröffentlichte 1486 zu Rom 900 Thefen verfchlebenen Inhaltes, welche er gegen Bebermann zu vertheibigen fic erbot. Da 13 berfelben ale fegerifc erflart wurden, ging er auf turge Zeit noch Frant-Spater lebte er auf einem Landgute bei Ferrara und ftarb am 17. Nov. 1494 gu Bloreng. Er fdrieb: "Heptuplus" (Stradburg 1574), worin er bie Blatonifche Bbilofephie auf Mojes guradflibrte, und "De Ente et Uno" (Bologna 1496). Eine Sammlung feiner Berte erfchien als "Opera" (Benedig 1498).

Birpus-Gefellichaft, ein tatholifder Berein von Beltprieftern, murbe 1805 von Beter Couprin gestiftet gur unansgesetten Anbetung bes Altarfacramentes, jum Unterricht ber Jugend, jur Beranbildung von Brieftern und zur Ausbreitung ber tatholifden Rirche unter ben Beiben. Der Berein bezog in Baris ein Bans in ber Bicpusstrafe (baber ber Rame) und wurde 1817 von Papft Bins VII. bestätigt. Er begann 1825 feine Miffion

unter ben Beiben und wirfte befonders in Anftralien.

Pieten (lat. Picti) hießen feit dem 3. Jahrh. nach Chr. Die dem keltischen Stamm angeborigen Bewohner von Calebonia, bem nördlichen Schottfand, welche meift in Berbindung mit ben Scoti genannt werben, mit benen fie banfige Ginfalle in bas romifde Britannien machten; fpater ließen fie fich im nörblichen Schottland nieder, wo 839 ihr Reich bon ben Scoten gerfiert wurbe.

1) County im norboftl. Theile ber Broving Rova Sestia, Dominien of Canada, ift wohlbewässert, fruchtbar und reich an Rohlen- und Eisenerzlagern; 32,114 E. (1871). 2) Da fen plat und Saupiert bes County, an einer Bucht ber Rorthumberland

Strait gelegen, ift ber nordl. Endpuntt bet Rova Scotia-Bahn und bat 3462 C.

Biebefiat (ital. piedestallo, vom frang, pied, Fug, und bem Denifden ftellen) nennt man bie Unterfrupe, auf welche man Statuen, Bafen, Gaulen u. f. w. fest, um ihnen eine erhöhte Stellung zu geben.

Biebmant. 1) Dorf in Barris Co., Georgia. 2) Poftborf in Sampfhire Co., Beft Birginia, an ber Cumberland-Bennfylvania. Bahn, hat 1366 E.

Pirdmont Station, Postrorf in Fanquier Co., Birginia. Um 8. Juni 1864 fand hier ein blutiges Treffen zwischen Bundestruppen unter General Bunter und Confederirten

unter General Jones flatt, in welchem lepterer gefchlagen und getebtet wurde.

Biemant (ital. Piemonte, b. h. am Jufe ber Berge liegenbes Land; engl. Piedmont) hauptlandicaft des ehemaligen Konigreichs Sartinien, umfaßt feit ber 1861 erfolgten Bildung bes Königreichs Italien 525 geogr. D.-M. mit 280,681 E. (1863) und besteht and ben Provinzen Turin, Aleffandria, Rovara und Coni (Cuneo). fconen Landicaften reiche Land ift außerst fruchtbar (Dlivenol, Wein und Gubfructe) und wird vom Bo burchfloffen, ber als Hauptstrom alle librigen Fliffe in fich aufnimmt. Bewohner betreiben außer Aderbau, Biehzucht und Seidenbau auch die Fabrication von Leinwand und Bolle.

Pierce, Franklin, der 14. Pröfident der Ber. Staaten, geb. am 23. Nov. 1804 zu Sillsborough in Rem Dampfbire, geft. am 8. Dit. 1869 ju Concord in Rem Dampfbire. Nachbem er 1824 ben Eursus im "Bowbein College" in Brunswid, Maine, absolviet hatte, wibmete er fich in Portsmonth und Rorthampton bem Studium ber Rechte und wurde 1827 gur Abvocatur jugelaffen. 3mei Jahre fpater ale Demofrat in Die Staatslegislatur 1827 gur noveduur jugtuffen. Sucht Saut frange Andre Mitglied bes Reprafentanten-gewählt, bileb er in berfelben bis 1833; war borauf 4 Jahre Mitglied bes Reprafentanten-haufes im Congreß und wurde 1836 in ben Bundesfenat gewählt. Seine bestänktten Bermögensverhaltniffe bestimmten ihn 1842 wieder zur Rechtsverfis in Concord zurudzu-Tehren, nachbem man in ben letten jwei Jahren begonnen, ihn als einen ber Fuhrer ber bemotratifden Battei angufeben. Bis 1847 blieb er im Privatleben, sbrohl ihm abermals eine Romination in den Bundessenat und 1846 von Polt ein Plat in seinem Cabinet als "Attorney General" angehoten worben war. Beim Ansbruch bes Rrieges init Mexico trat

er als Freiwilliger in eine, in Concord ausgehobene Compagnic und murbo bald zum Obseh bes 9. Regiments und foater jum Brigabegeneral beforbert, nahm an bem gangen Triege activen Theil und fehrte nach ber Beendigung beffelben gu feiner Bragis in Concord me rud. Als Prafibent ber Convention jur Revifiquiber Staalsverfaffung (1850) trug er wefentlich baju bei, baß bas Gefen, welches bie Applichiefung ber Latholisen von gemiffen-Aemtern verfügte, aufgehoben wurde. In ber bewortatifcen Nationalconventien ju Baltimore (1852) wurde er beim 36. Ballottement von der Birginia Delegation als Conditat für bie Brafibentichaft aufgestellt und beim 39. Bollottement mit 271 Clininen nominiet. Im Nov. wurden in allen Staaten, mit Ausnahme von Daffachufelis, Bermont, Sentuch und Tennessee, bemehr. Electoren gewählt. Das Bollsvotum ftand 1,590,490 Etimmen für B. und 1,378,589 für Geott. Die Bbige, Die noch an bie Meglichleit einer Fortbaner ihrer Bartei glaubten, wiesen barauf bin, bag nicht nach bem Electeralvetum, in tem Scott nur 42 Stimmen erhalten hatte, fonbern nach bem Bollevolum bie Starfe ber Baytei zu bemeffen fei. Andererfeits wurde für die Anficht, bag bie Bhigpartei in Auflojung begriffen fei, Die Thatfache geltenb gemacht, bag wiele ungufriebene Bhige mit ben Demo-Braten gestimmt batten. Die Dajoritat bes Boltes verfprach fich febr viel von ber neuen Administration, von ber Ansicht ausgehend, baß P. unabhängig tastebe und keiner Fraction ibermäßigen Einfing geftatten werbe. Die hoffnungen wurden burch bie Autrittabeifchaft bom 4. Akam 1853 im Allgemeinen noch bebentenb gefteigert, obgleich bie Anfforberung zur "Bergensfreudigleit", in der Bollftredung tes Cflaben-fillchtlingsgefetes im Norten grefe Ungufriebenheit erregte. Beitere Diguimmung erregte ber glangenbe Empfang bes papftliden Runtius Cordinal Bebini, ber wegen ben Borgange in Belogna bei ben Liberalen in üblem Ruse stand. Auch tie Busammenkenung bes Cabinets murbe beanstantet, weil in bemselben, von dem Stantssetzeren Waren (f. b.) abgesehen, bas Ellarenhalterinteresse ein sehr entschiedenes Uebergewicht hatte. Die answärtige Politik ber Arministration wurde bald nicht nur bon ben Gegnern, fontern auch bon einem betrachtlichen Theil ter bemotr. Partei als groß im Berfprechen und fowach im Ausführen tritifirt. . Trep, ber Befreinng bes Ungarn Martin Rofgta im Safen von Emprna turch ten Capitan Ingrabam wurden bald bittere Alagen barüber laut, bag ben Abaptivkurgern im Anslande nicht genugenber Schut gewährt murte. Als am 12. Juli 1854 ren einem amerit. Ariegsfchiff San Juan be Nicaragua am Karaibifden Meere in Brand gefcheffen marb, nahm ber Un-wille noch zu, weil man ben Conflict ben amerit. Beamten Schuld gab. Im Merten murbe Die lebhaftefte Ungufriedenheit burch tie Blane gur theilmeifen Cimerkung von Can Do-mingo und namentlich von Cuba erregt. Das fog. Dftenter Manifest ber amerit. Befandten Soulé, Dafon und Buchanan vom 18. Dit. 1854, bas erflärte "unter gemiffen Umftanden find wir turch jedes menschliche und göttliche Recht befugt, bie Insel Cuba von Spanien loszureißen, wenn wir bie Dacht bagu haben", veranlaßte im Cabinele felbft eine vorüber-gebente, aber tiefe Spaltung. Bahrend Caleb Cufbing (f. b.) bas augebentete Project befürwortete, erflarte Darch feine Entlaffung einreichen zu wollen, wenn bie Wefant ten nicht besavonirt murben und feste burch tiefe Drobung feine Auficht burch. Diefe enticiebene Haltung Marcy's wurde namentlich bem Sturm zugeschrieben, ben die Nebrasta-Bill im Norden erregt hatte und ber bie Arministration zu übermältigen brobte. Im Aerben murbe auch der Reciprocitätsvertrag von 1864 mit ten britischen Provinzen in Nordamerika mis billigt, weil er baburd eine bebeutente Concurren, für ben fur L Wortt feiner Ctapelprobutte erhiclt. Alles ticfes, in Berkintung mit ter Expetition von Walter nach Nicorogus, bem fehlgeschlogenen Berfuch, Brigham Poung (f. b.) feine Berrichaft über bas Territorium Utab ju entreißen, und bie ablehnente Baltung tes Prafitenten in ber Frage ber fog. inneren Berbefferungen, ericutterten nach und nach feinen Ginflug im Congreg immer mehr, bis entlich bie Majoritat (zwerft turd Bermerfung bes Gateten'ichen Bertrages mit Mexico) in Opposition zu ihm ftant. Exot allebem aber hielt eine fraction ter bewote. Partel feine Renomination fur Die richtige Politit und in ber Convention ju Cincinnati 1856 erhielt er beim ersten Ballottement 122 Stimmen. Eine beträchtliche Majorität ber Delegaten mar jebech entschieden gegen feine Bieberernennung, fprach fich aber febr aner-tennend über feine Abministration and. Nach Ablauf feines Amtstermins ging B. auf mehrere Jahre nach Europa und nehm binfort keinen thätigen Antheil mehr an tem politiichen Leben. Bahrend bes Burgertrieges geborten, gemag ber mabrent feiner Arminifration befolgten Belitit, feine Sompathien bem Guben. Eine Biographie von ibm bat fein intimer Freund und Bewunderer Daunhorne herausgogeben (1852).

Pierce, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m füröfil. Theile bes Staates. Weaugia, umfaßt 500 engl. D. M. mit 2778 E. (1870), baren 2 in Benticiant ge-

: 235

boren : im J. 1860: 1978 E. Der Boben ift eben und fandig. Damptort: Bladfhenr. Liberal-bemgfr. Diajorität (Brofibentenwahl 1872: 14 Gt.). 2) 3m mittleren Theile bes Territoriums 23 afbington; umfaßt 2250 engl. D. M. mit 1409 E., bavon 34 in Deutschland und 8 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 1115 E. Das Land ift.bu. getig und bergig, mit fruchtbaren Thaftanbichoften. Bauptert: Steilacoom City. "Liberal-bemotr. Majorität (Congregwahl 1872: 66 St.). 3) 3m westl. Theile bes Stantes 2Bieconfin, umfaft 540 engl. D. W. wit 9958 E., bavon 800 in Dentichland and 7 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 4672 G. Das Land ift mobl bewäffert, eben und fruchtbar. Bauptort: Ellsworth. Republit, Daipritat (Brafibentenmahl 1872: 826 St.).

Bierer, Townfhips in ben Ber. Staaten. 1) In De Laib Co., Iliu ois; 1003 C. 2) In Waffington Co., Indiana; 1179 C. 3) In Bage Co., 3a wa; 430 E. 4) In Clermont Co., Dhio; 1778 E. 5) In Rewannee Co., Bisconfin;

1681 Œ.

Bierce City. 1) Boftborf und Sauptort bon Chofbone Co., Territorium Ibabo. 2) Boft borf in Lawrence Co., Diffouri, an ber Demphis-Carthage-Couthweftern-Babn, bat 432 E.

Biercetan, Boftborf in Roscinfco Co., Inbiana; 1068 E. Pierceville, Boftborf in Ripley Co., Inbiana.

Pierer, De in rich Angust, nambaster Buchhandler, geb. am 23. Febr. 1794 in Altenburg, machte bie Freiheltstämpfe im Lubow'ichen Freicorps mit, murbe nach feiner Rud. febr Bauptmann ber altenburgifchen Jager und tret 1831 als Major: ans bem Dillitarbienft, übernahm hierauf die Buchhandlung feines Batere, Joh. Friebrich B., und gab bas "Enchtopabijde Borterbuch" (Altenburg, 26 Bbe., 1824-36) berane; welches in 2. Auft. als "Univerfalleriton" (34 Bbe., ebb. 1840-46) ericien. Er ftarb am 12. Diai 1850. Rach feinem Tobe führten feine Gobne Engen B. (geb. am 16. Dez. 1824) und Bictor B. (geb. am 28. Mug. 1826, geft. am 20. Deg. 1856) bie Buchhandlung, mit welcher am 6. Mai 1855 bie hofbuchbruderei vereinigt worben war, weiter fort, veranstalteten bie B. Auflage bes "Univerfallerifons" (34 Bbe., Altenburg 1851-54) und ließen gur 9. Anfl. "Gupplemente" (6 Bbe., ebb. 1851-54) ericheinen. Rach Bictor's Tete trot ber britte Bruber, MIfreb B. (geb. am 12. Febr. 1836) in bas Gefchaft, und beibe Brüber beforgten eine vierte revidirte Ansgabe bes "Universalleritons" (19 Bbe., Altenburg 1857—64), welchem fich als Erganzungswert "B.'s Jahrbucher" (3 Bbe., Altenburg 1865—1878) an-Eine 5. (jeboch nur wenig von ber 4. verschiebene) Sterebipausgabe erfchien in 19 8on. (ebb. 1867-72).

Bieriben, f. Dufen.

Biermant. 1) Township und Boftborf in Grafton Co., Rew Sampfhire; 792 E. 2) Boftborf in Rodfant Co., Dew Port, am rechten Ufer bes Subjen und ber Northern-Bahn von Rem Jerfen reigend gelegen, bat 1703 C.

Biervont. 1) Town fhip in St. Lawrence Co., New Port; 2391 C. 2) Town-

fhip und Bostborf in Afhtabula Co., Dhie; 998 E.

Bierre Baunn, Fluf im Staate Diffiffippi, ergieft fich in Claiborne Co. in ben Mississippi.

Pierrepant Manar, Boftborf in Jefferfon Co., Rem Part.

Bierrot (frang. b. i. Beterchen), eigentlich ein Rinbername, bann ber Rame ber flebenben Daste ber italienischen Bantomime. Der Charafter bes B. ift aus bem bes Sarkelin und bem bee Bolichinell zusammengefest.

Pierfan, Townfbip in Bigo Co., Inbiana; 1489 C.

Pietd (ital.) bedeutet eigentlich Frömmigkeit, Mitleid, Liebe zu den Berwandten; in der bilbenden Runft wird ber Ausbrud gebraucht, um die Darftellung ber "Mutter Gottes" mit bem Leichnam ihres Gobnes im Schoofe gn bezeichnen, ein Gegenstand, an bem fich bie

größten Meifter ber Malerei und ber Glulptut verfucht haben.

Pietismus (lat.). 1) Im Allgemeinen Diejenige Richtung in ben protestantifchen Kirden, welche größeres Gewicht auf Bergensfrömmigfeit (pietas), ale auf ftrenge Rechtslaubigfeit legt. Auch wird B. im gewöhnlichen Sprachgebrauch oft gleichbebeutend mit Frommelei gebrancht. 2) 3m engeren Ginne bie von Gpener (f. b.) gegen Ende des 17. Jahrh, gebildete Bartei zur praktischen Behandlung ber Theologie und zur Beförderung eines in Liebe thatigen Chriftenthums. Die Gegner Spener's gaben feinen Anbangern ben Ramen Bietiften (Frommler) mit befonberer Rudficht auf bie von Spence in feinem Saufe veranstatteten "Collegia pietatis" (fromme Berfammlungen) somie unt eine kleine

. Pia denideria" betitefte Schrift, welche Cpener 1675 ale Borrebe ju Arnbt's Bofiffe verfafte. Infolge bes zwifden bem B. und ber lutherifden Orthoborie entbrennenten Streites verließen im 3. 1690 bie pietiftifden Docenten Die Universitat Leipzig. 1694 veranlaften Spener und Thomasius die Grundung ber Universität Salle, Die lange eine besondere Bflauguatte bes B. blieb und an der namentlich Ang. Dermann Frande (f. b.) eine fegensreiche Wirksamfeit entfaltete. Bon Deutschland berbreitete fich ber P. namentlich auch in Clandinavien und England; fein Sauptfit aber murbe Burttemberg und die Preugische Rheimproving. Ein bem P. verwandtes Princip machte fich fpater and im Methodismus geltend. Bgl. Schmid, "Geschichte bes P." (Nördlingen 1863).

Bigafette, Francisco, Reifegefahrte Dagellan's, geb. um 1491 gu Bicenga, mante 1519 die Expedition Magellan's nach ben Molutten mit, wurde in bem unglücklichen Gefecte bei Bahn, in welchem Magellan feinen Tob fand, fower verwundet und lanate noch Dielen Gefahren mit 17 feiner Begleiter wieber in Sevilla an. Cpater wurde er Ritter bes Johanniterordens auf Rhotus und Ordenscommanteur ju Novifa. farb er 1584 in Bicenza. Seine guf Beranlaffung bes Papfice Clemens. VII. abgefafte "Reifebelchreibung" wurde von Ameretti itglienisch und französisch (Mailand 1800. benisch

Sotha 1801) herausgegeben.

Bigalle, Jean Baptifte, Bilthquer, geb. am 26. Jan. 1714 ju Baris, geft. am 20. Aug. 1785 ebenda, als Rector und Rangler ber Atabemie. Gein hauptwert ift bas "Grabmal bes Marichalls von Sachfen" in ber Thomastirche ju Strasburg, welches, obgleich nicht frei von bem Manierismus ber Zeit, bennoch von unleugkar großartiger Bir-Es stellt ben Marfcall bar, wie er, vom Tobe gerufen, bie Stufen hinab in bas lung ift. Grab fleigt.

Biganli-Bebrun, Guillaume Charles Antoine, frangösischer Romanschrift-feller, geb. am 8. April 1753 ju Calais, gestorben am 24. Inni 1835 zu La Celle St.-Clond. Die vielen Romane Diefes besannten Freundes von Jérome Bonaparte, bes Cr-· louigs von Westfalen sind zwar gut geschrieben, aber burch und burch frivol gehalten. Gin Bert ernfteren Inhaltes, aber ohne besonderen Berth, ift feine "Histoire de France"

(8 Bbe., Baris 1823-30).

Pigeen, Lownships in Indiana: a) in Banderburgh Co., 875 E.; b) in

Warrid Co., 1648 E.

Pigeon Creek. 1). Fluß in Indiana, ergießt sich in Banderburg Co. in den Ohio.

2) Postdorf in Ralls Co., Missouri.

Pigesn River. 1) Fluß, entspringt in Steuben Co., Indiana, fließt nortweftl. nach Michigan und mundet in ben St. Joseph River, Caf Co. 2) Fluß in Alabama,

mundet in den Sepulga River, Conecuh Co.

**Pigmente** (vom lat. pigmontum, von pingers, malcu) ober Farbstoffe neunt'man alle Rorper, welche entweber burch Auflösung Farben bervorbringen, ober folde, melde als eigentliche Farben nicht in Auflösung augewendet werten. Gie konnen fewehl me-tallicher, als pflanzlicher ober thierischer Natur fein. Der große Farkenreichthum ber Pflangenwelt liefert verhaltnigmäßig nur wenige Farbftoffe, benn bie meiften Farben, nament-: lich die ber Bluten, werben von Licht und Luft außerorbentlich fonell gerftert. auf demifde Beife abgefchiebenen ober zubereiteten Farbftoffe merten jum Beichnen, Dalen, Tapetenbrud, Beugbrud, jum Farben u. f. w. benust und werten nach ihrer Beglebung gum Licht eingetheilt in: Grundfarben (reine, primare), wie weiß, roth, blau, gelb, folwarz; ein fach ab geleitete, aus zweien gemischte (seen no äre) Farben, wie gran, hellroth, bellblau, bellgelb, bunfeireth, tunkelblau, tunkelgelb, rethe ober veildenblan, rothgelb ober feuerroth, grun; mehrfach abgeleitete, aus breien gemifchte (tertiare) Farben mit mannigfachen Benennungen. Die thierifchen ober pflanzlichen P., beren es nur rothe, blaugelbe und aus diesen gemischte, wie purpur, scharlach, grun gibt, find vorzugeweise für die Färberei und zur Bereitung ber burchscinenten, fog. Ladfarben von Bichtigfeit. Metallorphe (in Berbindung mit Riefelfaure) tienen fpeciell zur Berftellung farbiger Glafer und ber auf Borcellan, Fapence, Steingut, Thentraaren u. f. w. gebrauchlichen, burchfichtigen Schmelzfarben. Lettere ftammen im Allgemeinen aus allen brei Raturreichen, find in allen Arten und Schattirungen verhanden und perben faft nie in Auflösungen, sonbern meißens unmittelbar als Deckfarben benütt. eine folde Farbe nur ein weißer, burch einen antern Staff gefärbter, ober mit einer cubern Aarbe gemischter Korper. Gewöhnlich pflegt man folgende Arten von Farben in interfcelben: Bafferfarben ober Leimfarben (Aquarellfarben), Delfarben mer fette Farben (Malerfarben), 28 giferglasfarben ober bie bei ber fercochrongien

3

Maleret gebrauchlichen, Beugbrucktarben (auch topische genannt), metallische sber Brongefarben (Buchbruderfarben), Baftellfarben ober Beidnerfarben. Manche Farben merben auch aus befonbern Grunden nach ihrer Abstammung benaunt, wie . B. die Chromfarben, namentlich Gelb, Roth, Drange, Gran, die Rupferfarben, besonders Schweinsurtet. Braunschweigergrun, Bremer Blan u. s. w., die Krapp. (f. d.) und Theer far bon (f. Theer). Am natürlichsten scheides man die Farbstoffe in gefundbeitsschächtige und unverdächtige. Bu ersteren gehören die mannigmal von Conditoren, sowie zu Tinten, Passelliten, Papier, Tapeten, Spielwaaren, Zeugen, ungestruften Wandmalereien n. f. w. vielfach benuteten, mit Ausnahme von Eisen und Mangan. aus ichablichen Metall., Chan- und andern Berbindungen, wie Bleiweiß, Bintweiß, Binnober, Chromroth, Bariferblau, Berlinerblau, Chromgelb, Schuttgelb, Rearelgelb, Chromorange, Schweinfurtergran, Braunfdweigergran, Chronigran und alle Anllinfarben, Buchfieforben u. f. m., bei beren Bereitung Arfenit ober irgend ein anderer giftiger Stoff verwendet wird. Um Die Schattirung, Abftufung und fonftige Befcaffenbeit einer Farbe ju bezeichnen, gebraucht man noch befondere Bufate, inbem man fagt, fie fei rein, bell, buntel, boch, tief, lebhaft, grell, brennent, fanft, matt, mager, fomunig u. f. m. Far ben 3med einer gewissen Uebereinstimmung in Benennung ber garben, bat man besondere Farbenfcalen ober Farbentafeln entworfen. Die mehr haltbaren pffanglichen Farbftoffe zeigen ein fo verschiebenes Berhalten, daß es unmöglich ist sie im Allgemeinen zu schilbern. Dieselben find theils in Boffer, Beingeift ober Aether lostich, jum Theil verbinden fie fich abnlich wie die Sauren mit Bafen, inebefondere mit Thonerbe', burch Chlor werben fie ohne Aus-Dit Bolle, Geibe, Leinwand bber Baumwolle berbinden fich einige geradezu, andere erst dann, wenn jene Stoffe vorher eine feg. Beize, einen Ueberzug, erhalten haben, welcher die Farbe auf benselben besessigt, wozu Salze von Thonerbe, Eisenoryd und Binnolorfir bienen. Da bie melften pflanglichen Farbftoffe nicht froftallisten, fo lagt fic ibre demische Busannensetzung nicht genau feststellen. Die wichtigften berfelten find: 1) Gelbe, wie der Wau, bas Gelbholz, die Quercitronrinde, bie Gelb- ober Berfischen Beeren, die Curenna- oder Gelbwurzel, ber Orleans, der Safran. 2) Rothe: die Farberrolbe, Wilhe ober Krapp, das Blan- ober Campedeholz, vas Rolbholz, auch Fernambut- ober Brafilienholy genannt, ber Saffor, bas Sanbelholy, Die Allannamurgel, Die Cochenille, Orfeille ober Berflo, bas Drachenblut. 3) Grane: bas Caftgrfin (ber Gaft ber Areugtornbeeren); bas fog. Blattgrun ober Chlorophull, eignet fich jeboch nicht jum Barben. 4) Biane: ju biefen gebort bas ans ber Ladmusfiechte bargeftellte L'ademus (f. b.) ober Courne fol. Außerbem ift noch ber befonbere wichtige In bigo (f. b.) ju ermahnen. Je nachbem bie Farben mehr ober meniger fcnell Einwirfungen von Licht, Luft, Seife, fowachen Gauren und Altalien unterliegen, theilt man fie in echte und unecte. Ueber Die Entwidelung ber B. ober Farbftoffe im Bflangen- und Thierreiche, f. Bflangen und Thiere. In Mineralien tommen felten B. bor, und man tann ale folde nur unwefentliche Beimengungen betrachten. Das Rothtupferer; beftebt g. B. wefentlich aus Aupferorphul, und ba biesem bie rothe Farbung eigenthumfich ift, so tann man nicht fagen, daß bas Rothtupfererz burch Rupfer gefärbt fei. Marmer bagegen ift in reinem Buftante weiß; tommt er gelblich bor, fo tann man bas beigemengte und gang unwefents liche Eisenornd als Pigment bezeichnen.

Pigneral, Stadt in der italienischen Broving Turin, und hauptstadt eines gleichnomigen Areises, in herrlicher Lage zu beiden Selten der Limara, hat eine schöne Ratherrale, verschiedene Rirchen, ein Locunu, ein Ghunasinm, eine Technische Schule, bedeutende Manufacturen in Wolle, Leder, Seide, Baumwolle und treibt lebhaften handel mit Wein, Getreide und Kise. Die Stadt ist Sip eines Bischof, eines Unterpräserten und Erion-

nale erfter Inftang und bat 10,687 Q. (1861).

Bite (vom frang. pique), ber Spieft bes Fugvolles, ber von einem Theile beffelben, ben Biten ieren, noch lange nach ber Einführung ber Feuerwaffen (bis jum 18. Jahrh.) ge-

tragen wurde.

Pile, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im substitt. Theile des Staates Alabama, umfaßt 1330 engl. O.-M. mit 17,428 C. (1870), davon 9 in Deutschland geboren und 4625 Farbige; im J. 1860: 24,436 C. Der Boden ist eben und mäßig fruchtder. Dauptbrier: Trop und Monticelle. Liberal-demokr. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 288 St.). 2) Im sudwestlichen Theile des Staates Arkansas, umfaßt 660 O.-M. mit 3788 C. (1870), davon 3 in Deutschland geboren und 421 Farbige; im Jahre 1860: 4025 C. Die Oberstäche ist wellensormig, der Boden reich an Metallen, insbesondere an Binn, Eisen und Silber. Hauptort: Murfrees borough. Republ. Majorität C.-L. VIII.

(Prafibentenwahl 1872: 183 St.). 8) 3m mittleren Theile bes Staates Georgia, um faßt 390 Q.. Dr. mit 10,905 E. (1870), baron 5 in Deutschland und 1 in ber Edweit geberen, und 4906 Farbige; im 3. 1860: 10,078 C. Der Boben ift wellenformig unb magig fruchtbar. Banport: Bebulon. Republ. Majorität (Brafibentenmabl 1872; 162 St.). 4) 3m weftl. Theile bes Staates 3 llin nis, umfaßt 750 D.-Dt. mit 30,768 E. (1870), bavon 462 in Deutschland und 23 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 27,249 C. Der Boben ift wellenformig geebnet und ftellenweise außerst fruchtbar. hauptort: Bitesfielt. Liberal-bematr. Majoritat (Brafibentenwahl 1872: 193 St.). 5) 3m fürwefil, Theile des Staates Indiana, umfaßt 800 D.-M. mit 13,779 E. (1870), baren 263 in Deutschland und 2 in der Schweiz geberen; im J. 1860: 10,078 E. Der Boben ift eben, außerst fruchtbar und reich an guten Roblen. Hauptort: Betersburg. Respubl. Majorität (Brösidentenwahl 1872: 88 St.). 6) Im östl. Theile bes Staates Rentudy, umfaßt 400 D.-M. mit 9562 E. (1870), davon 2 in Deutschland geberen; im 3. 1860: 7384 G. Der Boben ift hügelig und im Allgemeinen fruchtbar. Dauptert: Liberal-bemotr. Dajoritat (Prafibentenwahl 1872: 79 Gt.). Biteten. 3m fabl. Theile bee Staates Diffiffippi, umfaßt 780 D.-Dt. mit 11,303 C. (1870), bavon 193 in Deutschland und 4 in ber Schweig geboren und 5312 Farbige; im Jahre 1860: 11,135 E. Der Boden ift eben und nicht fehr fruchtbar. Republ. Diajorität (Prafibentenwahl 1872: 12 St.). 8) Im nordöftl. Theile tes Staates Miffouri, umfaßt 600 D.-M. mit 23,076 E., bavon 265 in Dentschland und 11 in der Schweig geberen, und 4195 Farbige; im 3. 1860: 18,417 G. Der Boben ift meift ebenes Prarieland und im Allgemeinen fruchtbar. Bamptort: Bamling Green. Liberal-bemotr. Diajotat (Prafidentenwahl 1872: 838 St.). 9) 3m fübl. Theile bes Staates Dhio, umfaßt 445 D.-M. mit 15,447 G., bavon 782 in Deutschland und 13 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: Der Boben ift bugelig und im Allgemeinen außerst fruchtbar. Hauptort: Liberal. bemotr. Majorität (Prafibentenwahl 1872: 284 Ct.). 10) 13,648 **E**. Bifeton: Im nordoftl. Theile bee Staates Bennfhlvania, umfaßt 600 D.-M. mit 8436 E., bavon 647 in Dentschland und 51 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 7155 E. Boben ist hügelig und mößig fruchtbar. Hauptort: Dilforb. Republ. Diejerität (Prafibentenwahl 1872: 439 St.).

Bife, Town | hips in ben Ber. Staaten. ' 1) 3u Inbiana: a) in 3an Co., 1585 E.; b) in Marion Co., 2206 E.; c) in Ohio Co., 921 E.; d) in Warren Co., 941 E. 2) In Muscatin Co., Jowa; 740 E. 3) In Lyon Co., Ransas. 4) In Ctoboart Co., Missouri; 1421 E. 5) Mit gleichnamigem Bost borfe in Wyoming Co., Rew York, 1180 E.; das Postdorf hat 551 E. 6) In Ohiv: a) in Brown Co., 1314 E.; b) in Clarte Co., 1582 E.; c) in Cofpocton Co., 773 E.; d) in Fulten Co., 878 C.; e) in Anog Co., 1301 E.; f) in Mabifon Co., 394 E.; g) in Berry Co., 2319 E.; b) in Start Co., 1333 E. 7) In Bennfplvania: a) in Berte Co., 926 E.; b) in Brat-

ford Co., 1814 E.; o) in Clearfield Co., 1900 C.; d) in Start Co., 164 E.
Pile Rills, Boftborf in Botter Co., Bennfplvania.
Pile's Beat, einer ber höchften Gipfel ber Roch Mountains in El Pajo Co., Territorium Colorado, 11,497 F. hoch.

Bitesbille ober Piteville, Boftborf in Baltimore Co., Marplanb. Biteton. 1) Dorf in Marion Co., Indiana. 2) B. ober Biteville, Bofiborf und. Sauptort ven Bile Co., Rentudh; 140 C. 3) Boftborf und Sauptort von Bile Eo., Dhio; 638 €.

Pileville. 1) Town [hip und Bost dorf, letteres Hauptort von Bledsoe Co., Icun.e.f.f.e., 765 E.; das Boftborf hat 188 C. 2) Boft borf und hauptort ven Marien Ce., Alabama. 3) Dorf in Chidafam Co., Miffiffippi.

Biffinflure (vom griech, pikros, bitter), auch Bifrinfalpeterfäure, Jutigbatter, Erinitrophenol, Ritrophenisfaure genannt, eine flicftoffballige demifche Berbindung, entfteht beim Rochen febr vieler thierifcher und pflanglicher Stoffe mit Salpeterfaure; in besonders großen Wengen erhalt man fie aus Saliein und allen Spireble könpern, aus Indigs, Cumarin, Lanthorrhöaharz, Anilin, Phenol, Steinfohlentheer und Le-Sie froftallifirt in hellgelben, glanzenten, bitterfcmedenten, rhombifden Blatichen ober Gaulen, fcmilgt bei vorfichtigem Erhipen und fublimirt ungerfest, verpufit aber bei zu schnellem Erhigen und wird burch Chlor, Salpeterfaure und Bitriolel nicht retäubert. Ihre Salze find gelb, glanzend, froftallifirbar und betouiren zum Theil febr befig beim Erhipen; ihre Lofung fallt ben Thierleim. Die B., ein fehr michtiger Farbfieff, farbt Bolle, und Geibe ohne Beige bei 30-400 moieftrohgelb, aber nicht Baumwelle und

Flachsfaler, daher Mittel zur Unterscheidung vegetabilischer von animalischer Foser. Im Danbel ift bie B. nenerer Beit bisweilen als Anilingelb vorgetommen. Als Sopfenfarrogat im Bier gebraucht, ertennt man fie burch ein Studden weißer Seibe, welches man in Die erwarmte Fluffigfeit hangt und gut auswafcht. 3ft B. jugegen, fo erfcheint Die Geibe gelbgefärbt Blaufaure und Chantalinm ertennt man leicht burch in 250 Theite Freie Blaufaure muß flets mit Rali neutralifirt werben. Waffer gelöfte B. mifcht bie Fillffigfeiten und erhitt jum Rochen, mo fich bann bei Gegenwart von Blaufaure Die Fluffigfeit intenfiv blutroth farbt, indem Ropurpurfaure (Bitrochaminfaure) entftebt. Bifratpulver (auch Babeuf., Defignollas., Fontaine-Bulver genannt), in feiner Birlung nur von Nitrogipcerin übertroffen, besteht aus pitrinfaurem Rali mit Galpeter ober diorfaurem Rali. Der B. abnlich ift Die Erinitrotrefol); fle wird aus Areofot dargestellt und ihr Ammoniakfalz dient als Bictoria-Orange oder Jauno anglais jum Gelbfarben. Das Granat brann ober Grenat soluble, flatt ber Orfeille jest vielfach als Farbftoff gebraucht, entfteht aus B. ober Trinitrofrefplfaure burch Bebanbeln mit Chantalium. Bgl. M. Wagner, "handbuch ber chemischen Technologie" (3. Aufl., Leipzig 1873).

Vilafter, f. Pfeiler.

Bilatta, Township (1120 E.) und Bofiborf, letteres Samptort von Putnum Co.,

%loriba: 720 E.

Pilatus. Po a tius, ber römische Brocurator van Judda und Samaria von 26 bis 36 nach Chr., verurtheilte nach ben Berichten bes R. L.'s Jefum, von beffen Unichnit er überzeugt war, aus Furcht vor ben Pharifaern jum Lobe. Er erregte burch fein willtarliches Berfahren mehrmals Unruhen in Jernfalem und wurde beshalb von bem Prafecten von Sprien, Bitelline, nach Rom geschick, um sich bort perfonlich zu verantworten, traf aber erft nach des Raifers Liberius Tobe in Rom ein und foll fich unter Calignia entleibt haben; nach Anderen murbe er unter Rere enthauptet. Die Fran bes Bilatus foll Procla geheißen haben und Christin geworden fein; die griechische Rirche verehrt fie als Beilige. aboffinifde und toptifde Rirche verehrte fogar ben belehrten B. ale Deiligen. Die bem B. angeidriebenen "Acta et citationes ad Tiberium" find ein unechtes, aber fur bie Evan-

gelientritit wichtiges Buch. Bgl. Lipfins, "Die Bilatusacten" (Riel 1871). Bilatus, Bilatus berg, Rame eines impofanten Alpenftodes, welcher fich als nordlichfter Theil ber Bierwaldflatter Alpen auf ber Grenze ber fcweig. Kantone Lugern und Unterwalben, füblich von ber Stadt Lugern, 6566 F. über ben Dieeresspiegel erhebt. bem Gipfel bes B., welcher nacht bem Rigi eines ber prachtigften Canbicattebiter gewährt, befindet fich ein viel befuchtes Botel. Der B. ift ber fagenreichfte Berg ber Schweiz, und wurde angeblich nach bem rom. Lantofleger Pilatus benannt, ber nach bem Tobe Jeju bon Bewissensbiffen gepeinigt fich bis zur bochten Spine flüchtete und bann in die Alefe binabstürzte. Rach Anderen erhielt der Berg von den Romern den Ramen "Mons pliatus"

(von pila, Pfeiler), Pfeilerberg.

Pllan ober Bilam wird im Drient ein and Reig, Fleischbrilbe und gerlaffener Butter

bestebenbes Nationalgericht genannt.

Bilaha oder Tupiza, Fluß in ber subamerik. Republik Bolivia, entspringt am öftlichen Abhange ber Anden und fällt nach einem Laufe von ungefähr 860 engl. DR. in einen ber bebeutenbften Bufluffe bes Boragnan, ben Bilcomano, welcher, aus ben Anbes entspringend, eine Lange von etwa 1000 engl. Mt. hat. Pilesgrove, Township in Salem Co., Rem Jer sen; 3385 E. Bilger ober Pilgrim (vom lat. peregrinus, ein Frember), ein Wallsahrer, insbeson-

dere nach dem Beiligen Lande.

Billan, Seeftadt und Feftung britten Ranges, im oftpreuß. Regierungsbezirf R on ig 6berg, bat (ohne bas Militar) 2909 E. (1871); liegt am 1800 g. breiten und 12-14 g. tiefen Billauer ober Renen Tief ober Gatt, am Stoenbe einer 11/4 M. langen Balbinfel, ift ber Schluffel von Rönigeberg und ein befuchter Babeort. 1862 liefen 1962 Schiffe von 106,807 Last ein und 1949 von 107,202 Last aus, darunter 179 Dampfichiffe. Die Einwohner beschäftigen fich befonders mit Schiffban, Gegelfabrication und Störfang. Die Feftung wurde 1807 von Oberft hermann auf bas Tapferfte gegen bie Frangofen vertheibigt.

Billen (lat. Pilulae) beifen Rägelden, von benen jebes eine genau beftimmte Menge

cince Arqueiftoffes enthalt.

Billeriberf, Frang, Freiherr von, öfterreichficher Staatsmann, geb 1786 in Britinn, trat frühzeitig in den Staatsdienst, wurde 1818—1815 dem Armerminister Bal-

C.-2. VIII

Biloth

docci jur Unterfuhung in der Berforgung ber Armee und ber Bermaltung ber befehten Gebietstheile Frankreichs beigegeben. Rach Ausbruch der Revolution 1848 Minister bes Innern, fpater Ministerpräfident, trat er fcon am 8. Juli vom Staatsruder zurud und murbe barauf Mitglieb bes öfterreichischen Reichstages. Seine Baltung in ben Geptembertagen 1848 jog ihm 1852 eine Disciplinarunterfuchung ju, infelge beren er aus ber Lifte ber Bebeimen Rathe und Stephansritter gestrichen wurde. 1861 in ben nieberösterreichischen Landtag gewählt und von biesem in das Abgeordnetenbaus des Reichstages entsendet, wurde er auch bei hofe wieder rehabilitert, ftarb aber fcon am 22. Febr. 1862. Spater wurde fein "Bandschriftlicher Rachlag" (Wien 1863) berausgegeben.

Billuis, fonigliches Luftichlofi, ber gewöhnliche Sommerfit bes fachfifden hofes, 21/, Stunden von Dresben am rechten Ethufer gelegen, mit gleichnamigem Dorfe ben eine 600 E. Bom 25. bis 27. Aug. 1791 wurde hier die Pillniper Convention algehalten, bei welcher Raifer Leopold II., Friedrich Withelm II. und der Graf von Arteis fic

über die gegen die Französische Revolution zu ergreifenden Maßregeln beriethen.

Billow, Gibeon John fon, ameritanifder General, geb. in Williamfen Co., Tenneffee, am 8. Juni 1806. Beim Ausbruche bes Mexicanifchen Rrieges zum Brigategeneral ernannt, commanbirte er mabrend ber Belagerung von Beracrus eine Brigate, wurde in ber Golacht bei Cerro. Gorbo verwundet, ließ fich nach bem Schluffe bes Arieges gegen ben General Scott eine Subordination ju Schulden fommen, wurde aber bem Ariegsgericht freigesprochen und quittirte ben Dienft. Babrend bes Burgerfrieges biente er als General in ber confoderirten Armee und commanbirte in ber Schlacht bei Belmont und in Fort Donelfon (Febr. 1862).

Bilot (frang. pilote, engl. pilot, mahricheinlich bentichen Urfprungs, von peilen,

pilen, meffen, und Loth, Gentblei), f. Lootfe.

Bilat ober Lootfenfifd (Naucretes), eine gur Orbnung ber Brufifloffer und ber Familie ber Matreten geborige Fifchgattung, bat einen abgeftumpften Ropf, einen zu beiben Seiten bes Somanges befindlichen Anerpeltiel und vor ber einzigen Rudenfloffe mehrere freie Strablen. Bervorzuheben ift ber Gemeine B. (N. ductor), 6--12 Boll greß, Hanlichweiß, mit 8 breiten, bunkelbraunen Querbinden und 4 Rudenflacheln; lebt im Mittelmeer und Atlantischen Ocean, meift in Gesculfchaft ber Baifische, ale beren Führer er ren ben Matrofen angefeben wirb, ift febr gefräßig, fonell und befitt wehlschmedenbes Bleifd.

1) Lownibipe in Bllinois: a) in Rantatee Co., 1140 G.; b) in Bilot.

Bermilion Co., 1332 C. 2) Boftborf in Cherofce Co., 3oma.

Pilot Grove. 1) Township in Hanced Co., Illinois; 1217 E.

fhip in Faritault Co., Minnefota; 390 E.

Bilat fill ober Centreville, Pofiterf in Elterato Co., California.

Pilot Rust. 1) Boftborf in Cramfort Co., Inbiane. 2) Boftborf in Iren Co., Diffouri; 581 E. In ber Mabe liegt ber gleichnamige, 581 F. bobe Sugel, welcher beinahe aus folibem Gifen besteht. B. A. hat 1 teutsche Otd Fellows-Loge und 1 beutiche Intherifche Gemeinbe.

Bilst Manns. 1) Township in Boone Co., Jowa; 747 E. 2) Township in

Billmore Co., Minnefota; 945 C.

Bilat Mauntain ober Ararat, Bergzug ber Alleghanies, Eurreh Co., Rorth Carolina, zwischen den Ararat und Dan Rivers; 1400 &. bod.

Bilet Beat, Bergspipe in der Sierra Nevada, Plumas Co., California; 7300 F. Pilet Red, Township in Cherofee Co., Jowa; 280 G.

Biloty. 1) Ferbinand, befannter Lithegraph, geb. am 28. Aug. 1786 gu Comburg bor ber Bobe, geft. am 8. Jan. 1844 jn Munchen. Er lernte bei Rellerhoven, witmete fich fpater ber Lithographie und grundete gufammen mit Jofeph Löhle eine ber berühmteften lithographischen Anftalten in Deutschland, aus welcher eine große Anzahl vortrefflicher Rach. 2) Rari Theobor bildungen ber Gemalbe in ben Dandener Galerien bervorgingen. bon, bes Borigen Gobn, berühmter Maler, geb. am 1. Dtt. 1826 ju Dunden. Rad. bem er zuerst bei seinem Bater gelernt hatte, bezog er schon mit 14 Jahren die Dund. Afademie, ging bann zu weiterer Ausbildung nach Frantreich, Belgien und Italien, und besuchte England. Rach bem Tobe seines Baters trat er eine Zeit long als Mitarbeiter in bessen lithogr. Anstalt ein. B.'s erste Bilber waren Genregemalbe: "Matchen im Walbe", "Aarl V. im Kloster", "Babende Madchen", "Die sterkente Mutter", "Die Amme" n. a. m. Befonderes Auffehen erregte 1853 feine für bas "Marimilianeum" befilmmte "Grindung ber lathol. Ligue", in welcher fich fein coloriftifces Talent befundete. Diefem Bilbe folgte eine große Anzahl anderer, unter benen als bie berühmteften zu nennen Pilfen Pilge .741

find: "Geni an ber Leiche Ballenftein's" (1855), für bie neue Binatothet angefunft; "Dallenstein's Erwordung" (1858), in Amerika befindlich, "Nero auf ben Trilmmern Rom's" (1861), "Der Tod Cafar's", "Der Triumphzug des Germanicus" n. a. m. Von Wandgemalben find von ihm gu nennen bie brei, an ber Angenfeite bes "Maximilianenm" ftereodromifd ausgeführten Bilber "Die Grunbung bes Rlofters Ettat", "Der Gangerftreit" und "Die Grandung ber Univerfitat Ingolftabt". B. ift feit 1856 Brofeffor an ber Dand. Alabemic. Durd bie Berleibung bes Boverifden Armengrbens erbielt er 1860 ben berfont. Abel; auf ber Parifer Beltansstellung (1967) ward ihm ein erster Breis zu Theil, auch erhielt er noch viele andere Andzeichnungen. An feinen Bilbern lobt man hauptfachlich die fraftige Farbe und ben energischen Realismus, bagegen wird barin manchmal ber höbere geistige Schwung vermift. Ale Lehrer ift P. vortreffich, indem er ber Individualität Des Schülers vollen Spielraum läßt. 3) Ferbinanb, ein jungerer Bruber bes Borigen, ift ebenfalls ein Daler von bervorragenber Bebeutung. Anger burd Gente- und Siftorienbilber bat er fich hauptfachlich burch feine Banbmalereien im Baverifden Nationalmufeum befannt gemacht. Er lebt in Difinden.

Bilfen, Stadt in Bohmen, an der Berann gelegen, ift gut gebaut, bet mehrere tath. Kirchen, darunter die schenswerthe Bartholomanstirche, ein Rathhaus, Schauspielhaus, Spunnastum, Realfchule und 23,681 E. (1869). Auf dem Stephansplay seht die Statte des 1854 verftorbenen Bärgermeisters Ropeni. P. betreibt ledhaften Handel. Die Industrie erstreckt sich vorzugsweise auf Bierbrauerei, Zündwaaren und Tuchfabricate. In den Hussiegen hielt die Stadt mehrsachen Belagernagen aus; im Kriege von 1866 wurde sie

bon preuf. Truppen befest.

Bilge (Fungi), eine jur zweiten Dauptclaffe bes Bflangenreiche, ben fabenpflangen (Inophyta), und jur erften Stammgruppe ober bem erften Unterreiche beffetben, ben Thalluspflangen (Thallophyta), geborige Bflangenclaffe, welche irrthumlich oft Schwamme (f. b.) genannt und baber mit ben echten thierischen Schwammen ober Spougien verwechselt, einerseits febr nabe Berwandtichaftsbeziehungen zu ben nieberften Algen (f. b.) zeigen (inebefondere find bie Eangpilge ober Bhptompceten eigentlich nur burch ben Mangel bes Blattgrins ober Chisrophpils von ben Schlauchalgen ober Sinboneen vericieben), andererfeits aber fo viel Eigenthämliches haben und namentlich burch ibre Ernahrungsweife fo fehr von allen fibrigen Pflanzen abweichen, bag man fie ale eine ganz befonbere Gruppe bes Bflangenreichs betrachten tounte. Die B. unterscheiben fich hauptfachlich von ben boberen Bflangen burch bie Busammenfetung ihres weichen Rorpers ans einem bichten Geflecht bon febr langen, vielfach verfchlungenen, eigenthumlichen Fabengellen, ben fog. Dypben. Die Bilge leben, gleich ben Thieren, von organischer Rahrung, von verwidelten und loderen Roblenftoffverbindungen, welche fie von anderen Organismen erhalten und zerfeten. Gie athmen Gauerstoff ein und Roblenfaure aus, wie die Thiere, anch bilden fie niemals bas für die meiften fibrigen Bflanzen so charatteriftische Blattgrun ober Chlorophhil und erzengen niemals Stärlemehl ober Amplum (f. b.). Daber haben icon wiederholt hervorrugende Botaniter ben Borfclag gemacht, die P. gang ans bem Pflanzenreich zu entfernen und als ein besonderes Reich zwischen Thier- und Pflanzenreich an feben. Da aber viele B. fich auf geschlechtlichem Wege fortpflanzen, fo betrachten bie meisten Botaniter bie B. als echte Pflanzen und verbinden fie mit ben ihnen am nächsten verwandten Flechten. Die bereits oben angebeutete nahe Berwandtschaft ber Phylomyceten mit ben Siphoneen (besonders ben Canlerpen und Bancherien) läßt schließen, daß fie bon letteren abstammen. Die B. wurden bann als Algen zu betrachten fein, Die burch Anpaffung an bas Schmaroberleben gang eigenthumlich umgewandelt worden find. An-bererfeits fprechen jedoch auch manche Thatfachen für die Bermuthung, bag manche von ben nieberften B.n, wie g. B. manche Garungspilze, Mitrotoffus-Formen n. f. w. einer Angabl bon ar ch'i g o n e n'(d. h. barch Urzeugung entflandenen) Moneren ibren Uriprung verbanten. Die B. umidliegen ein unabsehbares Beer ber mertwilrbigften Gestalten, von bem in reichem humusboben bis 3 fing im Durchmeffer großen, tugeligen, weiß ober braun gefarbten Bovift, ben 3 Fuß breiten Baten bes Löcherpilges und ben oft fußboben Morcheln an, bie berunter ju ben unscheinbarften Formen. Das Ditroftop zeigt uns nämlich, bag bie meisten jener rothen, braunen, fawarzen, gelben und weißen Fleden und Blinktien, die fich auf Blättern und Rinden vorfinden, alle jeue mißfarbenen Schimmel, die unsere Speisen bededen, jene Befearten, die unfere Beine und Biere erft jur Garung bringen und fpater verberben, jene Diasmen, welche nach ben neueften Forfdungen ale Die Berftorer alles Organifchen gelten, B. find. Bie schon bemerkt, bilbet ben Uebergung von den Algen zu den B.n die Gruppe der Algenpilge ober Bhylomyceten, beren vegetativer Körper aus nur einer einzigen, ungetheilten

Daber entwidelt find foon bie gabenpilge, bie Suphempeten eber Daplompceten, welche aus einer einzigen, oft reich verzweigten Bellinie bestehen; fie find inbeffen nur als Entwidelungszuftanbe boberer Formen aufzufaffen, wenngleich es noch nicht gelungen ift, eines jeden Fabenpilges gange Entwidelungsreihe in allen Deteils gu Das Formelement, aus welchem fich bie massigeren Bilgtorper aufbanen, find eben folde olorophyllfreie Bellinien ober Belliaben (Spphen), welche fast andschlieflich burch Fortbildung ihrer Scheitelzelle und burch Duertheilung machien und fich endlich gemehrlich burch feitliche Sproffung, nur felten burch Gabelung an ihrer Spine verzweigen. Die größeren B. find ohne Ausnahme Colonien ober Bergefellschaftungen gablreicher, geneisfum fortwachsender Suppen, welche bald parallel neben einander babin ziehen, bald fic in regellofer Weise unter einander verschtingen, so daß der Bilgtörper bann einem wirren Fadenknäuel nicht undhalich erscheint. Auch bemerkt man an der Oberfläche der B. oft ein aus parallelen, biden, polyebrifden Bellen beftebenbes, fog. Scheinparendyn. einfache Organismen zeigen naturlich wenig Reigung gur Berzweigung und vergeblich with man bei ihnen bie Gegenfage von Blatt und Stengel fuchen. Die Membranen ber Bellen besteben aus Cellulofe, bie fich jebod mit Job und Schwefelfaure nur außerft felten blau farbt, und baber ale befondere Dobification, ale Bilgeellulofe, betrachtet wirb. Die elltern-, amplum- und blattgruntofen Bellen enthalten meift Feite und fette Dele; an ihrer Oberflache ift oft oralfaurer Ralf abgelogert, felten im Innern. Die an Baumen befindlichen B. find tortig, leberartig, im Alter holzig, auf ber Erbe weich, fchrammig, im Alter gerfließend. Erftere haben eine langere Lebensbaner, lettere find bagegen oft ben ephemerem Dafein; nach einem Regen fproffen fle ploplic aus ber Erbe berber, entwiddn fich innerhalb einiger Tage fo vollständig, daß fie ihre Fortpflanzungszellen ansfirenen tonnen, verandern ihre Farbe und fterben bann, oft gerfließend, ab. Der gesammte Entwidelungsgang eines B.'s, mag er gebaut fein, wie er will, zerfallt in zwei Berioten, inbem fich aus ber Fortpflanzungszelle, ber Gpore, zuerft ein vegetatives Mpcelium entwidelt, and welchem fpater ber Fruchttrager bervergebt. Das Dipcelium geht entweber birect aus ber Spore bervor, ober es entfteht aus einem vorläufigen Bebube, einem Prompcelium. Es triecht vielfach verzweigt auf ober in feinem Gubftrat berum, von bemfelben fich ernabrend und beffen vielleicht bereits abgeftorbene, organische Materie ju neuem lebendigem Areislaufe zwingend. Bald ift es einfach fabenartig, bald bilbet es ledere, flodige Maffen, ober aftige Strange, oft hantartige Ausbreitungen, entlich and compacte, Inollenförmige Maffen, fog. Stlerotien. Gein Leben ift von verfchiebener Dauer, bei manden Gattungen nur turg, bei anbern oft Jahre lang; es tonn nur einmal, ober ju wieberholten Malen Fruchtträger erzengen, monotarpifc eter polytarpifc fein. Die Brucht trager (Stromata ober Receptacula) find in ber Regel ber auffallentfte Theil bes Bilgforpere und werben im gewöhnlichen Leben oft fur ben B. felbft genommen, wie g. B. bei ben foirmformigen, falfolich fog. Somammen. Benn ber Fruchtrager aus einer einzelnen, einfachen ober verzweigten Opphe besteht, alfo ein eigentlicher Fruchtfaben ift, bann tragt er an ben Spiben feiner Berzweigungen bie Sporen ober Geschlechtsergane. Damit bort in ber Regel fein Bachethum auf; nicht gang felten beginnt inbeffen nach tem Reifen ber erften Sporen ein neues Wachsthum bes Tragers, welches balb burch eine neue Fruchtbildung beendigt wird, um zuweilen nach kurzer Zeit wieder von Reuem anzusungen. Benn fich ber Fruchttrager aus vielen Sophen gn einem Grucht brper gufammenfebt, bann ift die Bildung der Sporen auf bestimmte Stellen, auf bas Sporen. ober Frucht. lager (Hymenium) beforantt. Go finben fich j. B. bie Sporen bei ben foirmertigen Dutpilgen nur auf ben gorten Blatten ber Unterfeite bes Sutes. Je nachbem fich tas Sporenlager auf ber Dberflache ober im Innern bes Fruchtterpers bilret, beift bicfer nodts ober bebedifruchtig (gomnetarp ober angietarp). In ben Somenien bilben fich ftete nur ungeschlichtliche Fortpflanzungszellen, fog. Sporen, wodurch inteffen nicht ausgeschliefen ift, daß fie felbst das Produkt eines geschlechtlichen Borganges seien. In Bezug auf bie Fortpflanzung ber B. wies erft 1851 Tulasne nach, bağ ein und biefelte Bilj-fpecies mehrertei Fortpflanzungsorgane besitzen konne. Anch jest tennt man unr bei berhaltnigmäßig wenigen B.n bie gange Entwirdelungsgefdichte; bei ihnen allen mechfeln inteffen geschlechtliche Generationen und ungeschlechtliche in mannigfachfter Beise ab. Oft ift eine Spore bas Brotutt ber gefchlechtlichen Beugung, oft fiellt bas Mbcelium die erfte gefchlechtliche, ber Fruchtforper tagegen bie zweite ungeschlechtliche Generation bor. Die Fertiflanjung burch Sporen, b. b. alfo burch Fertbilbungszellen, welche auf ungefchlechtlichen Bege entftanben find, ift bei ben P.n weitaus die allgemeinste Art. Die Spore felbft ift nach ihrer Entftebung und form febr verfchieten, und bei vielen Bilgarten, 1. B. bei bem

Sanfig auf Mut wachsenden Mugor mucodo (mit 3 bis jest bekannten Entwidelungsphasen), find mehrere Sparenformen innerhalb eines Entwidelungsfreifes beobachtet worden. 3bre Entftehung findet in dreierlei verschiedenen Formen ftatt, burch Theilung, auf Bali-Dien, ober in Sporen folauchen. Bei ber Theilung gerfallt ber gange Inhalt ber Sporenmutterzelle, des Sporangiums, in Sporen. Basidien find meist sabenförmige aber pfriemliche, stielartige Ausstülpungen (Sterigmen) bestimmter Zellen, auf deren Gipfel Die Sporen (Balidosporen) ericheinen; nach einander abgeschnürte Sporen bilden babei banfig Letten. In ben Sporenichlauchen (Asci) bilbet fich meift gleichzeit und ohne bie Muttergelle gang auszufüllen, burch freie Bellbildung, eine bestimmte Angabl von Sporen (Afco-Im weiteren Laufe ber Entwidelung bieten bie Sporen mannigface Unter-And bei ber Reimung finden noch Unterschiede flatt, indem manche Sporen diebe bar. fofort jur neuen Blanze beranwachien, während andere erft Sporidien treiben u. f. f. Dierher gehört auch die hefeartige Sproffung, b. b. eine unter bestimmten Umftanden fortbauernde Sporidienbildung, wie wir fle bei ber Befe finden. Bermantt mit ber Fortpflanzung burch Sporen ift jene burch Brutgellen ober Brutfarner; einzelne Opphenzweige gerfallen burch wiederholte Quertheilung in eine Reibe Leimfähiger Bellen, welche gleichfam als Multiplicationsorgane bes mutterlichen Organismus biefen in enormer Weife vervielfaltigen. In Gegenfas zu allen biefen Fortpftanzungsweifen pept Die gefweitete Rab-fortpflanzung. Alle B. find, wie schan sben gesagt, auf bereits vorbereitete Rab-rung angewiesen und zu ber Rolle von Barastten verurtheilt. Dieser Parasttismus burchläuft alle Stadien bis zu ben angerften Extremen. Biele B. sind nur Faulnißbewohner (Saprophyten), welche fich auf todten, in Berfetung begriffenen Subfangen einfinden; andere find echte. Somaroper, bie auf lebenbe Thiere (refp. Denichen) ober Pflangen, felbft auf andere B. angewiefen find. Dort leben fie balb nur auf ber Oberflache (Epiphyten), balb (bie Endophyten) friften fie ihr Dafein im Innern ber Bellen ibres Birthes, Dem fie oft Die größten Unannehmlichteiten, felbft ben Tob bereiten tonnen. (Ueber Barafitismus und die burch B. erregten Rruntheitserscheinungen f. unter Bara. Mande B. ernabren fich nur auf Roften ihrer Birthe, andere erregen inbeg and topifche Berfehungserfceinungen; fo ift es j. B. bon ben Bin ber Rartoffeltrantheit (Peronospora infostans) nachgemiefen, daß jene Berfebungen an ben Berührungspuntten bes Woceliums mit ben Gewebetheilen bes Wirthes beginnen und fich bon bort aus über bie nicht direct beruhrten Organe fortpflanzen tonnen. So unheilvoll biefe Krantheits- und Berfehungsericeinungen fur ben Denfchen werben tonnen, fo nubbringend find fie in anderen Fallen. Schon mehrfach find B. als werthvolle Berbundete mit in ben Rampf gegen waldverheerende Raupen eingetreten und haben gewaltig unter biefen aufgeraumt. Gerabegu aber unfchatbar werden bie B. als Barungs. und Saufniferreger. Gelbft bocht gerfesbare organische Rorper, wie Eiweiß, Blut und Milch, zeigen in reiner Luft und bei einer ber Berfebung gunftigen Temperatur nur eine außerft langlame Orphation, wenn man fle vor bem Butritte organischer, speciell pitzlicher Reime (benen fich in biefer Beziehung Die fog. Spoltpilze, Balterien, Bibrionen u. f. f. anschliegen) bewahrt. Gaet man aber biefe Organismen in ben gerfetbaren Rörper, ober gestattet man ihnen ben Butritt, indem man lettern ber freien Luft aussett, fo erfolgt mit ber Entwidelung ber B. fofort rafche und lebhafte Berfegung. Daß diese lettere eine Wirtung ber Begetation des B.s ift, folgt schon baraus, daß der Bilg aus seinem Substrate gang bestimmte Stoffe als Nahrung aufnimmt, jenes alfo gerlegt und fomit jebenfalls ben Anftog ju einer Umfetung gibt. Berfehungsproceg felbft ift bei bem namliden Gubftrate ein verfchiebener, je nach bem beranf ober barin begetirenben Organismus; viele, vielleicht alle, Species erzeugen eine gang fpecifiche Umfonung. Es lagt fich nicht absehen, wie groß ber Berth biefer Umsenngen für ben menfolichen Baushalt ift, fei es baburch, boß faulenbe Subftangen rafch gerfett und ans bem Bege gefcafft merben, fei es, bag ber Menich jene Berfepungsvorgange beberricht, regelt und fich direct nuthar macht, wie das 3. B. bei denjenigen Gärungserscheinungen ber Fall ift, welche bei ber Effig., Bier- und Weinbereitung auftreten. Eine gewane Chftematit ber B. gibt es bis jest noch nicht, indem burch ben erft in neuerer Beit aufgetlarten Generationswechfel ertannt worden ift, bag gange Abtheilungen von Gattungen früherer Spfteme nur Entwidelungeftabien anberer Formen find und noch vielen Arten und Battungen ein gleiches Schidfal brobt. Nach De Bary gliebert fich bie Claffe ber B. in vier Grappen: Algenpilge (Phykomyoetes), vicle Schimmel- und Defevilge umfassen, Roft - und Brandpilge (Hypodermii), Basibiensprige B. (Basidiomycetes) und Sporenschlauchpilge (Ascomycetes). Die Algenpilge gerfallen in brei Familien: Die meiftens auf im Waffer faulenden Infetten machfenten und Die gifche tobtenben Saprolegnieen, welche bott nach allen Gelten bin anoftraftenbe Rofen bilben und bei benen ein Generationswechsel zwischen Schwarmsporen und Gifporen bilbenben Inbivionen flattfindet; bie ben vorigen abnlichen Beronofporen, welche im Inneren ben Blutenpflangen machfen, indem Die Zweige ihres Wivceliums zwifden beren Zellgeweben fortwachsen und babei aus biefen burch befondere Saugorgane ihre Nahrung entnehmen; bie Dincorineen, bei benen fich aus einem reich verzweigten Mincetium aufrechte Fruchtituger erheben, welche auf ihren Enben tugelige Sporangien tragen, und manche Arten eine große Bielgeftaltigfeit ber Fructificationsorgane geigen. Die Roft. und Branbpilge feben in ben Rellgeweben, meift unter ber Oberhaut phanetrgamer Bfiongen. hierher gehört ber Gras frielbrand (l'uocinia gramminis), benen manenpare Begetation ben Getreiberoft bilbet und burch feinen intereffanten Generationenechfel hierher gebort ber Grasfrielbrand (Puccinia graminis), beffen maffenhafte und banit verbundenen Bohnortswech fel (heteroecie) zugleich bas Mittel gibt, wie man ibnt entgegentreten fann, namlich burch Gernhalten ben Berberigen (f. b.) und allenfalls Bernichtung bes Strobs, wenn ber Roft ju febr überhand nehmen fellte; bas Einbeigen bes Saattornes nutt gegen biefen feind nichts. Der meit feablichere Brand bes Getreibes (f. b.), ber Stein- ober Schmierbrand bes Beigens, ber Daisund ber Birfebrand, werben ebenfalls burd B. hervergerufen. Ustilago carbo berantagt ben Staub. Flug- ober Rugbrand, welcher bie Berfte, ben Reggen und Beigen befallt. Bu ben Bafibien fporigen Bin geboren bie fconften und ftattlichflen Formen, namentlich die hut- unt Balgpilge, ben benen jetoch ein Generations-wechsel noch nicht befannt geworben ift. Biele hutpilze find geniegbar, fo z. B. ber Champignen (Aguricus campostris), ber Raiferling ober Cicrichmanum (A. caesarius), ber Barojopily (A. procerus), ber Mufferon (A. prumulus), ber Reighet (A. deliciosus), ber Steinpill (Boleins edulis) und ber Pfefferling (Cantharellus cibarius); andere find aber außerft giftig, 3. B. ber Bliegenfcwamm (Agarieus musoarius), ber Speiteufel (A. emoticus) u. f. w. Dem lettern Umftanbe und ber baraus entspringenden gurcht, Bebigtiffe zu thun, hat man es besonders zuzuschreiben, daß die B. unter unseren Rahrungsmitteln noch lange nicht bie Berwendung gefunden haben, welche fie rudfichtlich ihres Boblgefomades und ihres Rahrungswerthes beaufpruden burfen. Laftig ift unter ben hutpilgen ber bas Bolg gerftorenbe Bausichwamm (f. b.). Officinell find ber gardenichwamm (Boletus laricis) und der Fenerschwamm (Polyporus fomentarius). Der Broift (Lycoperdon bovista) und bie ftintente Giftmorchel (Phailus impudicus) find befannte Beigpilze. Die Sporenichlandpilge, welche ihre Sporen burch freie Bellbilbung in Sporenichlanden bilben, gerfallen in Die brei wichtigen Familien ber Eruffeln (f. b.), ber Rern. pilge (Pyrenomycotos) und ber Scheibenpilge (Discomycetes). Bu ben Rerupilgen gehört auch Claviceps purpuren, beffen Gelerotium unter bem Ramen Dutter. torn (f. b.) befannt und officinell ift. Bu ben Scheibenpilgen geboren neben gabireiden, uniceinbaren Bin befonbere bie ftattlichen Reulentrager (Clavarien, bagu ber Rerallen. fcwamm, ber Biegenbart, Die Derculesteule), Die meift genichbaren und wohlschniedenten Morcheln (f. b.) und Faltenmorcheln (Helvella), sowie endlich auch die fo ungemein artenreichen Bederpilge (Poziza). Alle befiten einen daratteriftifden Generationswechfel. Ueber bie geographifde Berbreitung ber B. laffen fich allgemeinere, auf genanen Beobachtungen fußente Angaben gur Beit noch nicht maden. In Bezug auf Die Bilg. fende ber Seibenraupen (vgl. haberlandt, in Dleber's "Ergangungeblattern gur Renntnig ber Gegenwart", Silbburghaufen 1872) gebührt vorzugeweife Baftenr bas Betbienft, Die bon anderen Forfchern gewonnenen Ergebniffe fur Die Bragis ber Geibenraupenjucht verwerthet ju haben. Diefe fog. Rarperchentrantheit wird hervorgebracht butch einen winzig fleinen, eiförmigen Organismus, genannt Rörperchen bes Kornalia (obgleich nicht biefer, fonbern &ilippi in Enrin fle gnerft 1850 entbedte) ober Nosema bombycis, Nosema de Filippi, der als Schmaroperpilz zu betrackten ift, hinfichtlich feines Bortommens auf bas feibenfpinnenbe Infelt befchrauft zu fein fcheint, einer außererbentlichen Bermehrung burch Quertheilung und ben Austritt seiner Kerne fabig ift, und infolge viefer ein langfames Siechthum, endlich ben Tob bes werthvollen Infetts berbeiführt. Bur abfolnten Abhaltung ber Krantheit verwende man burchaus nur förperdenfreie Gier, b. b. von förperchenfreien Schmetterlingen herrührenbe, laffe nie in benfelben Raumlichteiten neben gefunden Ranpen verbachtige ober geforperte beifammen. Der prattifche Seibenguchter erfennt ben franten Buftand feiner Maupen burch bie täglich geringere Frefinft, bas langfame und febr ungleiche Bachethum, Die unregelmäßig verlaufenben Bautungen, enb. lich burch die schwarzen Fleden (baber auch Pledentrantbeit genannt), welche, unregelmäßig aber ben Rörper vertheilt, an Babl und Grofe junehmen. Die Rörperung ber Spinn-

beilfen laft fich fcon mit bem freien Ange leicht erfennen; bei gefanben Rappen ift bie Spinnbrufe glasartig, bei getorperten ftellenweise tuotig und opat; natürlich fpinnen berart ertrantte Rauben teinen Cocon ober einen nur febr feibenarmen. Ralle bie fich einfbinnenbe Raupe wöllig ungeforpert mar, wird bies auch die Buppe und ber Schmetterling fein, ba eine Unstedung von Augen burd bas bichte Seibengespinnst unmöglich geworden ift. Ungeforperte Schmetterlinge werben in allen Hallen Gier ablegen, welche abfolut frei von Rörperchen find, beren weitere mitroftopische Untersuchung baber überstüffig ist. Das Borfommen von Pin im Inneren ber Gewebe und in gefchloffenen Maumen bes Rorpere laft fich nur von Sporen, Conidien, Schwammen und Rernhefenzellen erttaren; ebenfo find fie bie birecten Erteger localer Bant- und miasmifcher Rrantheiten (vgl. Spinola, "Annalen ber Landwirthichaft; 18704); bas Beitere fiehe unter Barafiten. lleber bas fletige Bortommen von Bin in der blauen Wilch vgl. ben Artifel Dild. Rad Borecow ("Bull. de l'Acad, de St. Petersbourg") hauchen die B. wagbare Mengen freien Ammonialgoses aus, und zwar fowohl am Tage, als in ber Racht, bei ftarter Sonnenbeleuchtung und in trusem Tagesticht. Auch wird bas Ammenlat fowohl von vollftandig entwickten, zufammengefenten Fruchtforpern (g. B. ben Buten und Balgen ber Sporenichlauchpilge), als and von Mycelien, einfachen Shubencompleren und Sporen ausgehandt. B. ber Gattung Agarieus verbonten nuch Letellier ("Gaz. med. de Paris", 1867) ihre tobliche Birfung einem und bemfelben narfotifchen, firen, untriftallifirbaren, altalifchen Stoff, welcher nur burch Job und Gerbfaure gefällt wird und wofür berfelbe ben Namen Amanitin beibehalten bat. Die unter dem Ramen Agaricus bulbosus, Anollenschwamm, vereinigten Arten enthalten außerdem auch noch einen scharfen giftigen Stoff. Die beste Bebandinny einer Bergiftung mit Giftpiljen befteht in ber Anwendung von bligen Brech- und Abfilhrmitteln; und hierauf von Gerbfaure (Zanin) in febr concentrirter mafferiger Abfochung pber Auflösung. In Bezug auf bas Bortommen einer aus Afien ftammenben fcmapopenben Uftilaginee mit ber Fruchtform einer Urocystis in ben Ercrementen Cholerafranter val. Ernft Ballier, "Das Choleracontagium. Botanifche Untersuchungen" (Leipzig 1867). Unter ben Aupfermerten über Fleischpilze find namentlich bervorzuheben: Arombholz, "Na» turgetreue Abbilbungen und Beichreibungen ber egboren, fcollichen und verbachtigen Somamme" (Prag 1831); Harzer, "Naturgetreue Abbildungen ber vorzüglichsten B." (Dresden 1842-46); Thomé, "Die P.," (in Meber's Ergänzungsblattern VII. Bb., Bildburghanfen 1871); Boudier-Hufemann, "B. in Konomischer, chenischer und toxitologischer hinsicht" (1568); Hallier, "Bilz-Regulativ" (1870) und Büchner's "Modelle" (mit Tert von Lofede und Bofemann, 1872).

Fime, County im füdöftl. Theile bes Territoriums Arigona, umfaßt 25,000 engl. D.-M. mit 5716 E., bavon 155 in Dentschland und 9 in ber Schweiz geboren. Das Land ift bugelig und gebirgig, mit fructbaren Thollandicaften. Sauptort: Turfon,

Land ist hügelig und gebirgig, mit fruchtbaren Thallandschaften. Dauptort: Tur fon. **Bimgs** ober Re vom es, Indianerstamm im Territorium Arizon aund in den mexicanischen Staaten Sonora und Chibnahua, als der Hauptrepröfentant einer größeren Sprachenfamilie betrachtet, welche die Opatas, Heves, Bápagos, Pumas, Tarahumares, Coras, Tepehuas, Cahitas, Paquis und Mayos umfaßt. Die eigentlichen B. leben in der Pimeria alta (an der Grenze) und der Pimeria baja (im Centrum des Staates Sonora); sie sind 15,000 Köpfe start und ziemlich civilisiert. Bgl. Buschmann, "Die Pimas Sprache und die Sprache der Koloschen" (Berlin 1857).

**Piment, f. E**ugenia. Bimeria, f. Sonora.

Bimaja ober Boms fa, Townfhip in Cag Co., 3owa; 2120 E.

Bimpernuß (Staphylaea, engl. Bladder-Nut), eine zun Familie ber Sagindaeeen und der Unterordnung der Staphylaceen gehörige Pflanzengattung, carafterisit durch den Stheitigen, gefürdten Kelch, die bblätterige Corolle und die 2-B aufgeblasenen Kapseln mit 1-2 oder mehreren steinharten, ölhaltigen Samen, danmartige Sträncher, mit weißen Blüten in Achselrisben. In den Ber. Staaten einheimisch ift S. trisolia (American Bladder-Nut) mit zierlichen, weißen Blüten in 4-5 zoll sangen, herabhängenden Trauben, dreizähligen, ovalen, punktirten Blättchen und grünlich gestreisten Zweigen, wird die 10 Fing hoch, kemmt meist in Dickichten in seuchtem Boden vor und wird auch vielsach in Europa in Gärten cultivirt. Außerdem ist noch zu erwähnen die europäische Gemeine P. (S. pinnata), in Güddentschland auch wild wachsend, mit unpaarig gesiederten Blättern. Die Blütensopse werden in manchen Gegenden wie Kapern eingemacht und gesetsen.

Pimpinells, Bibernell, eine meist in Europa und Bestasten einheimische, zur Familie ber Umbelliseren gehörige Planzengatung, umfaßt einjährige ober ausdauernte Kräuter mit einsacher Burzel und siederig-zerschnittenen Wurzelblättern, verschrt eisörmigen, ausgerandeten Blumenblättehen und eisörmigen, von der Seite zusummengezegenen Früchten. Arten: P. magna, in Europa und dem Orient auf Wießen und Tristen; P. saxisraga, Stein bibernell, Bockpeterstille, ein in Europa austanerntes Kraut, deren Wurzel als Radix Pimpinellae (Weiße Pimpinelle, Stein birech wurzel, Pfeferwurzel) officinell ist. In der Gatung P. gehört auch ter Anis (f. d.). Pimpinelle oder Wiesen windelte beigt auch der I Huß hehe, jeht in den Ber. Staaten einheimische Wiesen wahsende Wecherblum e. Poterium Canadanse, Sanguisorda Canadensis (Canadian Burnet), 3—6 Inß hach, mit zahlreichen voral oder länglich lanzenstrmigen, gezähnten Blättchen, vorzugsweise auf seuchten Wiesen in den nördlichen Staaten und Canada wachsend.

Pinatsthet (vom griech, pinax, Tafel, Gemalbe), bei ben Römern ber mit Stotnen, Gemalben u. f. w. geschmudte Ort am Eingange in bas Atrium; in neuerer Zeit eine Aunst- ober Gemalbesamulung. Die von Ludwig I. von Bapern in Munchen aufführten Prachtbauten "Alte und Reue B." sind ihrer großen Kunftschape wegen berühmt.

Pinarsbels Ris. 1) Regierungsbezirf auf ber Infel Cuba, im westl. Departement, mit 79,334 C. (1867), barunter 43,522 Beiße, 10,408 freie Farbige und 25,404 Stlaven. 2) Stadt auf der Insel Cuba und hauptort des gleichnamigen Bezirles, 1671 gegründet, mit 3188 C.

Pincette (franz., von pincer, tneipen, zwiden; lat. volsells), ein zweigen Inftrument, bessen Arme seternb auseinanbergeben und burch einen Drud sich vereinigen lassen. Die B. wird von Aerzten, Botanitern, Chemitern u. s. w. zum sesten Ansassen

eines Meinen Wegenstandes gebraucht.

346

. Pindney, Rame einer 1686 in Couth Carolina eingewanderten Familie, von der mehrere Mitglieder eine bervorragende Rolle in der amerit. Geschichte gespielt haben. 1) Charles, geb. 1758 gu Charleston, gest. am 29. Oft. 1824. Bald nachdem er volljab. rig geworden, wurde er in die Provingiallegislatur gewählt und folof fich in berfelben ber Bartei ber entschiedenen Batrioten an. Bei ber Cinnahme von Charleston wurde er gefangen und nach St. Augustine in Floriba gefandt. Als Mitglied bes Congresses (1785) hatte er Gelegenheit die Dangel der Regierung unter den Confoderations-Artifeln fennen gu lernen und befürwortete bemgemäß 1787 in ber Convention gu Philatelphia, bie ben Entwurf einer neuem Bunbesverfaffung ausarbeitete, eine Startung ber nationalen Bewalt gegenüber den Einzelftnaten. Wit Dabison und Wilson forderte er selbst ein unbebingtes Betorecht fur bie Bunbesregierung. Dagegen trat er entichieben für bas Effaben. halterintereffe ein, ertlarend, bag Seuth Carolina unfraglich bie neue Berfaffung verwerfen wurde, wenn bie Staven bei ber Bablung binfichtlich ber Bertretung im Congreg vollfandig ausgeschloffen werden follten und bie Stlavenimportation fogleich ganglich verbeten Als Mitglied ber Ratifications-Convention von South Carolina wirfte er mit Nachbrud für bie Annahme ber Berfaffung, wurde 1789 jum Gouverneur bes Staates gemablt, blieb bis 1792 in biefem Amte und prafibirte 1790 ber Convention, welche bie neue Staatsverfassung entwarf. Einige ber Dagnahmen von Bafbington's Arministration erfuhren seine entschiedene Diftbilligung. In einer Berfammlung zu Charleston (1795) be-antragte er, ben Brafibenten zu ersuchen, einen Impeachmentproceß gegen J. Jah (j. b.) wegen bes von ihm mit England abgeschloffenen Bertrages zu veransoffen. Er ward gemeiniglich als ber Führer bet Oppositionsportei im Staate angefeben. Bon 1796-98 war er wiederum Gouverneur bes Staates und wurde bann in ben Ber. Staaten-Senat gemablt, wo er in feiner Opposition gegen bie Bolitit ber Regierung gegenüber England und Frantreich fortfuhr. Jefferson ernannte ibn 1801 jum Gesandten in Spanien, nub er führte in diefer Stellung die Berhandlungen über ben Bergicht affer Aufpruche Spaniens auf die Gebiete, welche die Ber. Staaten tanflich von Frankreich erworben hatten. Rach seiner Rudtehr (1805) wurde er 1806 wieder jum Gouverneur und 1810 und 1812 in bie Staatslegistatur gewählt. Bon 1819-21 war er Mitglied bes Reprofentantenbaufcs im Congres, wo er feine politische Laufbahn als unbedingter Gegner bes Diffouri-Com-2) Charles Cotesworth, Better von Charles B., geb. gu promiffes beschloß. Charlefton am 25. Febr. 1746, geft. ebenta am 16. Aug. 1826. Geine Erziehung erhiclt er in England und fpater in ber Militarotatemie zu Caen. Bon bort 1769 gurfidgefebrt, ließ er fich in Charleston als Abvotat nieber. Beim Ansbruch bes Conflicts mit bem

Mutterlande folog er fic sogleich ben Batristen an, war 1776 Wifglied bes erften Brovingial-Congresses und wurde jum Capitain in einem der beiden von der Proving ansgehobenen Regimenter ernannt. Da bas Kriegstheater bald wefentlich auf ben Norden bischräntt wurde, ging er gur nördlichen Armee und mar eine Weile Abintant Bafbington's. ber Guben im Frubling 1778 wieder bedroht mar, febrte er gurud und nahm an ber erfolglofen Expedition gegen Florida Theil. Beim Beginn ber Belagerung von Charlefton' befehligte er in Fort Moultrie und fiel bei der Uebergabe der Stadt in Kriegsgefangenschaft. ·Als Diefe burch ben Abichlug bes Friedens beendigt murbe, nahm er wiederum feine Pragis ale Abvotat auf. Die Ertenntnig von ber Rothwendigfeit einer Aenberung ber Bunbesverfaffung jog ibn wiederum in bas politifche Leben binein. Er war 1787 ein bervotragendes Witglied ber Convention ju Philadelphia, im Allgemeinen bie Startung ber Bundesgewalt befürwortend, aber babel mit berfelben Entschiedenheit wie fein Better Charles fur die Intereffen ber Stlavenhalter wirtenb. In Der Ratifications. Convention von South Carolina gehorte er zu ben Bertheibigern ber Berfassung und wirfte 1790 in ber Staatsconvention, die eine neue Staatsverfaffung entwarf. 218 Randolph 1795 bom Staatsfecretariat hatte gurudtreten muffen, bot Bafbington ben Boften B. an, aber biefer lebnte ab, wie er icon fruber einen Sip im Dberbundesgericht ausgeschlagen batte. Er nabm jeboch 1796 an Stelle bes abberufenen Monroe (f. b.) ben Gefanbtichaftspoften in Frantreich an. Das Directorium weigerte fich, ihn zu empfangen und ertheilte ihm folieflich die Beifung, bas Land zu verlaffen. Als bie biplomatifden Beziehungen gwiichen ben beiden Landern 1797 wieder aufgenommen wurden, und Abams abermals eine Gefandtichaft zu foiden beschloß, wurde bieselbe ans B. in Gemeinschaft mit Marshall (f. b.) und Gerry gebildet. P. gewann in Uebereinstimmung mit Marsball bie Uebergengung, bag feine mit ber Ehre ber Ber. Staaten vereinbare Berftanbigung gu erzielen fei und blieb nach ber Abreife von Marfhall im April 1798 nur aus Brivatrudfichten noch einige Zeit im Saben von Frankreich, so bag Gerry auf seine eigene Berantwortung bie Unterhandlungen allein fortführte. Als der Conflict mit Frankreich zum Kriege zu führen brobte, ernannte Adams B. zum Generalmofor. Die Föderaliften stellten ihn 1800 als thren Candibaten für die Bice-Prafidentschaft auf. Der extremere, von Damilton geführte Flügel ber Partei begte babei ben Bunfd, bag er thatfachlich flatt Abams jum Brafibenten gewählt werben wurde. Da nach ber bamaligen Bestimmung ber Berfaffung nicht gefenbert für Prafident und Bice- Prafident gestimmt murbe und ber bie größte Stimmengabl erhaltende Candidat Brafident fein follte, fo mare biefes möglich gewefen, wenn einige ber foberaliftifden Bablftimmen Abame entzogen worben maren. Diefer Intrigue, Die bor ber Beit befannt wurde, forieb nean nachber jum großen Theile Die Rieberlage beiber foveraliftischen Candidaten zu. B.'s politische Laufbahn war bamit abgeschloffen. 3) Benry Laurens, Sohn von Charles B., geb. am 24. Sept. 1794 gu Charleston, geft. den 3. Hebr. 1863 ebendafelbst. Er studirte die Rechte, blieb aber seit feiner ersten Wahl in die Staatslegissatur (1816), deren Mitglied er 16 Jahre lang war, in der politischen Der 1819 von ihm gegrundete "Charleston Mercury" mar eines ber einflußreichften füblichen Journale von ber ertremen Staatenrechtsichule. Bahrend ber Rullificationsbewegung war er Mapor von Charleston und 1833 und 1835 wurde er in den Congreß gemablt. Unter feinen umfangreicheren Schriften find bie Demviren von R. P. Danne und "Life and Public Services of Andrew Jackson" zu nennen. 4) The mas, Bruber von Charles Cotesworth B., geb. am 23. Oft. 1750 in Charleston, gest. cbenbaselbst am 2. Rov. 1828. Seine Schulbilbung und feine Ausbildung jum Abwotaten erhielt er in England, von wo er 1770 gurudfehrte. Bahrend bes Revolutionsfrieges birnte er in verschiedenen Truppentheilen und flieg bis jum Rang eines Majors. In ber Shlact von Camben wurde er gefährlich verwundet und nur burch einen Zufall gerettet, gerieth aber in Arlegsgefangenschaft und blieb in berfelben bis zum Abschliß bes Friedens. Er prafibirt auf ber Convention von South Carolina, Die fiber tie Ratification, refp. Berwerfung ber neuen Binbesverfaffung ju enticheiben batte, und 1789 wurde er jum Gouverneur bes Staates gewählt. Wafbington ernannte ibn 1792 gum Befantien in England und betraute ihn 1795 mit einer besonderen Mission nach Madrid, um die lange mit Spanien fowebenden Fragen zu erledigen. Er brachte auch den Bertrag von Itbefonso gu Stande, in bem ben Ber. Staaten bas Schiffffhrterecht auf bem Diffiffippi jugeftanben wurde. Er fehrte 1796 nach Amerita jurild und wurde von ben Foberalifien als Canbitat für die Bice-Prästbentschaft aufgestellt; Damilton wünschte sogar, die Wahl zum Bräsidenten auf ibn ju tenten. Er unterlag jeboch gegen Jefferfon, obwohl Abams, ber foberaliftis foe Canbibat für Die Brafibentichaft, ermablt murbe. Bon 1799 bis 1801 mar er Mitglieb

bes Congresses und zog fich barauf in's Privatleben zurud, bis er 1812 zum Generalmaser ber füblichen Militärdivision ernannt wurde. In bieser Eigenschaft nahm er an bem Rriege gegen bie Creeks und Seminolen bis zum Abschluß bes Friedens mit biesen Stämmen theil.

Bindney, Billiam, amerikanifder Staatsmann, geb. am 17. Diarg 1765 ju Annapolis in Marpland, geft. am 25. Febr. 1822. Er findirte bie Rechte unter ber Leitung von Richter Chafe und wurde 1786 jur Arvocatur jugelaffen, Er war Mitalieb ber Staatsconvention, welche Die neue Bundesverfaffung ratificirte, von 1789-92 Ditglieb. des Congresses, darauf Witglied des Staats-Erecutivrathes, dem er zulett prafibirte und 1795 Mitglied ber Staatslegislatur. Ein entschiedener Anbanger ber Arministration, trug er viel bazu bei, baf jur Beit ber beftigen Erregung, bie ber von Jan mit England abgefchloffene Bertrag erregte, Die Legislatur bem Brafibenten ein nachbrudliches Bertranenevotum ertheilte. Bajbington ernaunte 1796 ibn und Gore ju Commiffaren, um gemiffe Bedingungen Diefes Bertrages jum Bolljug ju bringen, und infolge beffen verbrachte er bie nächsten acht Jahre in London. Als die Berwickelungen mit England wieder in ben Borbergrund traten, murbe er von Jefferson 1806 als angerorbentlicher Gefandter borthin geschieft, um in Berbindung mit Monroe bie Ausgleichung ber verschietenen Streitfragen Der von ihnen vereinbarte Bertrag wurde von Jefferfon gar nicht bem Eran verfuchen. nate borgelegt, aber tropbem ernannte er B. jum Nachfolger Monroe's. Geine weisteren Unterhandlungen blieben jedoch (bis auf ben Ausgleich ber Chefapeate-Angelegen-Dach feiner Rudtehr ließ er fich 1811 in Baltimore nieber und wurte in ben Staatssenat gewählt. Roch in bemselben Jahre machte Madison ihn als Attorner-General jum Ditglied feines Cabinets und in biefem Amte blich er bis 1814. In bem miglüdlichen Gefecht bei Bladensburg besehligte er ein Bataillon städtischer Schützen. Auf bem Bege als Gefandter nach St. Petereburg berührte er in anferorbentlicher Diffion Reapel, um Entschädigung für einige von Murat confiscirte Schiffe zu verlangen, vermochte aber nichts auszurichten. Bur Beit feiner Rudtchr batte Die bemotratifche Bartei in Marsland bleibend bie Dberhand erhalten und er murbe in ben Bunbesfengt gewählt, in tem er bis ju seinem Tobe blieb. An der Debatte über die Diffouri-Frage nahm er als entschiedener Befürworter der Ausbehnung der Staverei einen hervorragenden Antheil.

Pindney. 1) Township in Warren Co., Misseuri; 1018 E. 2) Township in Lewis Co., New York; 1149 E. 3) Township in Union Co., South Caroling; 2413 E. 4) Postborf in Livingston Co.; Wichigan; 446 E. 5) Dorf in

Rutherford Co., Rorth Carolina.

Pindnetville. 1) Township in Swinett Co., Georgia; 1120 E. 2) Bestborf und Hauptort von Berry Co. Illinois, an ber Chester-Lamarco-Bohn; 773 E. 3) Dorf in Willinson Co., Mississippi. 4) Dorf in Union Co., South Carolina.

Pinbar (griech. Pindaros), ber größte Lyriter ber Griechen, 522 p. Chr. gu Theken geboren, aus dem Gefchlechte ber Megiden, unter Leitung des berühmten Dichters und Dinfiters Lafos von Bermione und ber beiben bootifden Gangerinnen Diprthis und Rorinna, mit benen er auch in ber Poefie wetteiferte, ausgebilbet. Bon feinem 20. Jahr ab, in weldem er fein erftes Siegeslied bichtete, bis ju feinem in 80. Lebensjahre erfolgten Tete übte er seine Kunst ohne Unterbrechung und lebte größteutheils in seiner Baterstadt, bie er nur bann und wann verließ, um ben Rationalspielen beizuwohnen ober feine zahlreichen Gastfreunde in Griechenland und Sicilien aufzusuchen, benn feines eblen und tugenthaften Ginnes wegen war er gleich beliebt bei ben Burgern freier Stabte, wie bei Ronigen und Die höchste Ehre ward ihm in Delphi ju Theil, wo er auf Befehl ber Pothia regelmäßig jum Göttermable ber Theorenien eingeladen murte. Ben feinen alle Gattungen ber dorifden Lyrit umfaffenden Liedern, welche Die Alten in 14 Bucher theilten, befiten wir nur noch eine Angabl von "Epinitien" ober Giegesliebern, und gwar 14 olompifde, 12 pythifche, 11 nemeische, 7 isthmische, Festlicher jur Berberrlichung eines bei den 4 großen Ra-tionalspielen errungenen Sieges. B. zeichnet sich burch schöpferische Fülle und Kraft bes Geistes, burch sittliche und religiöse Tiefe bes Gemuths, burch Erhabenheit ber Gebanten und Großartigkeit ber Weltanschauung aus. Die Sprache ist bem Reichthum und ber Dobeit feiner Bebanten angemeffen, bochtonenb und mit überrafchenben Bilbern gefdmudt, bald feierlich ernft, folg und erhaben, balb mild und weich, beiter und fdergenb. Ebenfo entspricht bem Inhalt ber außerft tunftvolle Rhothmus, ber fich genan ber Stimmung aufolieft und mit jedem Liebe ein Runftwert für fich bilbet. Ausgaben beforgten Altus (erfte, Benedig 1513); E. Schmidt (1616); Hehne (1773, 1797, 1817, 1824); A. Bedh

(1811, 1822); Fr. Thiersch (1820) und J. A. Hartung (1855), beibe mit metrischen Uebersegungen; Schneibewin (1850, 1857); Th. Bergt (1843, 1866); J. T. Wommisch (1864). Eine Ausgate und Uebersetung ber "Epinifien" besorgte M. Schmidt (1869 ff.).

Pindemonte. 1) Giavanni, Marchefe, italienifder Dichter, geb. 1751 gu Berona, mar eine Zeit lang Brator ber Republit Benebig, lebte bann in Baris, mo er von Bonaparte jum Mitglied des Gesetzgebenden Rörpers für Italien ernannt wurde, und ftarb am 23. Jan. 1812. Geine Dramen, welche mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurden, erfdienen unter bem Titel: "Componimenti teatrali" (4 Bbe., Mailand 1804). 2) 3 p. polito, Bruber bes Borigen, geb. am 13. Nov. 1753 ju Berona, lebte bann meift in Benetig ale Mitglied bes Italienischen Instituts und ftarb zu Berona am 18. Nov. 1828. B. gebort ju ben befferen itglienischen Dichtern ber Menzeit; besondere find feine Iprifchen Gebichte, Episteln und Sermonen hervorzuheben. Seine bebeutenbften Dichtungen find; "La Fata Morgana", "Elogia di Gessner", "Il colpo di martello" und bas Trauerspiel "Arminio" (Berona und Bisa 1804). Auch übersette er Blehreres aus Birgil, Ovid und Catull, fowie homer's "Dobffee". Geine gefammelten Berte gab Torri heraus (Flos rena 1858).

Bindss, der fühlich streichende Gebirgszug im alten Griechenland, welcher Theffalien bon-Epirus trennte. Er enthielt die Quellen des Beneios, Acheloos, Arachthos und war Apollo

und den Musen geweibt.

Pine, Robert Ebge, Bortraitmaler, geb. 1742 in England, geft. im Ott. 1788 gu Bbiladelphia. Er war ber Gobn eines Lupferstechers, hotte in England einigen Ruf als Bortraitmaler, ftellte 1782 eine Reihe von Bilbern nach Chaffpeare and und ging fpater nach ben Ber. Staaten, wo er fich ut Philadelphia niederließ. Ein Abguß ber "Venus de Modici", ben er mit fich brachte, war ber erfte feiner Art in Amerita. B. wollte einen Ch-Ilus von Bilbern gur Berberrlichung bes amerit. Freiheitstampfes berftellen und malte gu biefem Zwede viele Bortraits amerit. Celebritaten, barunter auch basjenige Bafbington's, Gein Borbaben tam jedoch nicht gur Ausführung.

Bine. County und Townsbips in den Ber. Staaten. 1) County im 3813. Theile des Staates Minnefota, umfaßt 1800 engl. Q.=M. mit 648 E. (1870), bavon 34 in Deutschland und 1 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 92 E. Das Land ift wohlbewässert, bügelig und ziemlich fruchtbar. Hauptort: Chengwatana. Republit. Majorität (Prastiventenwahl 1872: 75 St.). 2) Townships in Indiana: a) in Benton Co., 523 E.; b) in Borter Co., 474 E.; c) in Warren Co., 1032 E. 2) Towns fhips in Bennfplvania: a) in Alleghany Co., 718 E.; b) in Armstrong Co, 1642 E.; c) in Columbia Co., 751 E.; d) in Crawford Co., 343 E.; e) in Judiana Co., 921 E.; f) in Lycoming Co., 527 E.; g) in Mercer Co., 1225 E.

Bine Barren Creet, Flug im Staate Alabama, ergieft fich zwijchen ben Counties

Wilcor und Dallas in den Alabama River.

Pino Barrons heisen in den Südstaaten der Union ebene, fandige, mit Richtenwäldern bestandene Landstrice.

Bine Benb, Boftvorf in Datota Co., Minnefota.

Pine Bluff. 1) Postdorf und Hauptort von Jefferson Co., Artansas, an ber Little Rod-Bine Bluff-New Orleans-Bahn, hat 2081 E. 2) Post dorf in Bulaski Co., Miffouri.

Bine Bufh, Bostborf in Orange Co., New Yort, an der New Port-Oswego-Mit-land-Bahn, bat 750 E.

Bine Cith, Township und Bostvorf in Bine Co., Dinnefota; 220 C. Letteres, ber Hauptort des Co., liegt am Smote River und Graß Late und der Late Superior-Mif-

fiffippi-Babn.

Bine Creet. 1) Fluß in Indiana, milnbet in ben Babaft Riber, Warren Co. 2) Fluß in Michigan, munbet in ben St. Joseph River, Berrien Co. 2) Fluß in Benniplvania, ergießt fich in ben westl. Arm bes Susquehanna River, nahe Jerfeb Shore.

Bine Creef. 1) Townfbip in Ogle Co., Illinois; 1215 E. 2) Townfhips in Bennfylvania: a) in Clinton Co., 970 E.; b) in Jefferson Co., 941 E.

Bine Grove, Townfhips in ben Ber. Staaten. 1) In Ban Buren Co., Midigan; 1700 E. 2) In Bennfplbania: a) mit gleichnamigem Borough in Coubltill Co., 2274 C.; das Borough hat 845 E.; b) in Benango Co., 875 E.; c) in Barren Co., 1206 E. 8) In Bortage Co., Bisconfin; 318 C.

Bine Grabe, Boftborfer und Dorfer in ben Ber. Staaten. 1) 3n Cali. fornia: s) Boftborf in Amader Co.; b) Dorf in Gierra Co. 2) In Bennfylvania: a) Dorf in Cumberland Co.; b) Boftborf in Mercer Co., an ber Lebanon. Tremont-Bahn, bat 845 E. 3) Boftborf in Beyel Co., Beft Birginia.

Bitte

Bine Grene Mills, Boftborf in Centre Co., Bennfplvania.

Bine Bill, Boftborf in Talbot Co., Georgia.

Bine Bland, Township in Goodhue Co., Minnefota; 1140 C.

Binel, Bhilippe, ausgezeichneter frang. Irrenarzt, geb. am 20. April 1745 gu St.-Andre bei Lavour, wurde 1791 birigirender Arzt an ber Irrenanstalt zu Bicetre und 1794 an der Galpstriere, führte eine humanere Behandlung der Irren ein und flarb am 25. Oft. 1826. Er schrieb: "Traité sur l'aliénation mentale" (Paris 1791; deutsch den Wagner, Wien 1801), "Nosographie philosophique" (ebb., 6. Anfl. 1818), und redigirte eine Zeit lang bie "Gazette de Santé".

Bine Bale. 1) Dorf in Dalland Co., Michigan. 2) Dorf in Waulesha Co., Bisconfin.

Bine Lag, Dorf in Tuolumne Co., California.

Bine Meadsw, Bostorf in Litchfield Co., Connectiont. Bine Blains. 1) Downship in Allegan Co., Michigan; 180 E. 2) Comnfhip mit gleichnamigem Postborfe in Ontdeg Co., Rem Port, 1503 E.; bas Postborf hat 401 E.

Pine River. 1) Fluß in Dichigan, ergießt sich in ben Tittibawassee River, Ditland Co. 2) Flug in Rem Bampfbire, munbet in ben Offippee Late, Carroll Co. 3) Fluß in Bisconfin, ergießt fich in ben Bisconfin River, Richland Co.

Bine River. 1) Town fbip in Gratict Co., Dichigan; 981 G. 2) Boftborf

in Waushara Co., Wisconsin.

**F50** 

Bine Rod, Township in Ogle Co., Illinois; 1048 C.

Bine Run, Boftrerf in Genefee Co. Dichigan.

Bine Balley, Township in Clart Co., Bisconfin; 953 C. Pineville. 1) Lownship in McDonald Co., Difsouri; 1057 C. 2) Dorfin Marion Co., Georgia.

Biney, eber Biny, Township in Clarion Co., Bennfplvania; 1160 C.

Binen Creet, Flug in Artanfas, munbet in ben Artanfas River, Pope Co.
Binen Boint, Landfpige mit Leuchtthurm in Birginia, an ber Ofifeite bes Potomac River, 14 engl. M. von feiner Munbung.

Biney (ober Big) River, auch Binen Fort genannt, Flug in Diffonri, entficht aus bem Zusammenflusse mehrerer Bache in Texas Co., fließt nörtlich und muntet in ten Gasconade River, Bulasti Co. Pines River, Flug in Zenneffee, munbet in ben Dud River, Sidman Co.

Binguine ober Fett ganfe, jur Gattung ber Taucher (f. b.) gehörig, leben gefellig im Guomeer und find charafterifirt burch bie turgen Blugel ohne Schwungfebern, ten feblenden Schwang, ben mefferformigen, hatig herabgebegenen Schnabel, Die breizehigen Schwinimfuße und bie turgen, nach binten ftebenten Beine, weghalb ihr Gang fomerfallig und matschelnb ift. Das Bleifch ber Jungen ift febr wohlschmedenb, ebenfo bie Gier; alt gemabren fie burch ihren Thrangehalt und ben reichen Feberpelg ben Bewohnern ber Gutfeeinseln große Bortheile. Untergattungen: 1) Fetttaucher (Aptenodytes); Art: Großer Fetttaucher (A. patagonica), bis 30 Pfund fcwer; 2) Fettgans (Catarrhactes); Art: Golbhaarige Fettgans (Springenber Sans, C. chryso-coma); 3) Bloffentaucher (Sphenisous); Art: Cap'icher floffentaucher (S. domersus), bebient fich juweilen ber Flügel jum Kriechen.

Pinie, f. Riefer. Binneberg. 1) Ehrmolige Berrschaft im Berzogthum Solstein und bis 1640 ben Grafen von Schauenburg geborig. 2) Rreis in ber preug. Proving Schlesmig. Solftein, umfaßt 10 Q.-Dl. mit 59,895 E. (1871). 3) Fleden in ber preug. Proving Shleswig. holftein, 2 DR. norbw. von Altona, neben tem alten Shloffe

B. entstanten, hat bedeutende Fabriten und 2924 C.

Bin Oat, Bostorf in Dubnque Co., Jowa.

Binte (franz., Pints ital., span. und portug., Pint engl., vom lat. pinetus, gemalt, baber M al, Beichen), Maß für stüssiger, bisweilen auch tredene Gegenstände. Die alte Bariser B. enthielt 46, pp Bariser Aubitzoll oder O. variate Liter. Die B. war bis zur Cinstitutung best franz Mocked und Gemicktest in der Laubardei als Getreidemaß in Aufrig. führung tes frang. Dafes und Gewichtes in der Lombarbei als Getreitemaß, in Turin,

Mailand, Genna und Corfica als Fluffigkeitsmaß gebrauchlich. In England und Rordamerika ist bas "Pint" der achte Theil einer Gallone = 0,24 Liter = 0,444 preuß. Quart.

Bintlale ober Pintelala, Flug in Alabama, muntet in Montgomery Co. in ben

**M**abama Niver.

Betti Biag i, ein berühmter Maler ber Umbrischen Schule, geb. 1454 zu Berngia, gest. am 11. Dez. 1573 zu Siena. Er war entweder Mitschüler oder Gehilse bes Berngino, und arbeitete mit diesem zusammen in Rom. Seine Arbeiten zeigen wenig Ersindungs-frast, aber die Fähigkeit sich von anderen Meistern beeinsussen zu lassen. Als Bilduissmaler war er vortrefslich, höchst tren in Ansfassigeit aus. Man sieht sine Arbeiten in Rom späteren Lebensalter artete er in Handsertigkeit aus. Man sieht sine Arbeiten in Kom (Sta.-Maria del Bopolo, Batican), in Spello (Sta.-Maria Maggiore), in Siena (in der Dombibliothet, bei welchen Arbeiten ihm Rasael geholsen haben soll n. a. D. Einer Sage nach siel ß. der Bosheit seines Weisdes Grania zum Opfer, und mußte versungern, wordber jedoch nichts erwiesen ist. Eine andere Sage läßt ihn aus Aerger dars sider kerben, daß er einen Schah, den die Mönche eines Alvsters auf seine Berantassung entbedten, nicht selbst hatte. Der Ratalog der Jarves Sammlung im "Yalo Oollego", New Haven, schreibt ihm einen bemalten hölzernen Teller zu, welcher, neben einer Darstellung der "Liebe, von Mädchen gebunden" das Wappen der Piccolomini trägt, sur welche Familie B. arbeitete.

Pinus (lat.), der Linne'iche Collectivname für eine aus mehr als 100 Arten bestehente, ansbauernde Pflanzengattung der Abietincen mit einhäusigen Bläten und zu zwei und mehr in Buscheln vereinigten Nadelblättern, als deren, obschau vielsach von einander verschiedene.

Untergattungen man die Ceber, Fichte, Riefer, Larche und Tanne betrachtet.

Pinggan, im bfterr. Berzogihum Salzburg, bas obere Thal ber Salza, welche am nordl. Fuse bes Dreiberrnspitz entspringt. Auf beiden Seiten bes Thales ziehen sich zum Theil bewaldete Boben bin. Das B. hat reiche Walbungen, guten Bichstand, aus Golde, Silbere, Kupfere und Eisenminen. Unterhalb Taxenbach verengert sich bas au Raturschönheiten überaus reiche Thal zu einem engen Spalt, ber sich mit wenig Unterbre-

dungen bis St.-Johann bingicht.

Plambins. 1) Früheres Hir st en thum, jeht einen Theil ber ital. Provinz Pisa bildend, war ursprünglich ein Reichslehn im Bestie ber Familie Appiani, und tam 1681 an die Familie Buoncompagni. Napoleon gab es als franz. Reichslehn seiner Schwester Clisa Bacciccchi. Im Wiener Congres wurde es nehst einem Antheil der Insel Elba dem Dause Buoncampagni unter Oberlehnshoheit von Toscana zurückgegeben, und 1860 wieder mit Italien vereinigt. 2) Beschicke Stadt doselbst, mit 3283 E. (1861), durch den Kanal von P. von der Insel Elba getrennt, welche einem Theil des Fürstenthums bildete.

Piembe, Fra Sebaftiano bel, mit seinem Familiennamen Luciani, berähmter Maler, geb. 1485 zu Benedig, gest. 1547. Bon der Musik wandte er sich der Malerei zu, und lernte dieselbe bei Giovanni Bellini und später bei Giorgione. In Rom, wehin er sich begeden hatte, bediente sich seiner Michel Angelo zur Aussührung seiner Compositionen, wie man sagt aus Cifersucht gegen Rasael, indem er mit seiner großartigen Ersindung vonetianische Farbenpracht verbinden wollte. B.'s eigenes Berdienst zeigte sich sedech haupbsächlich im Portrait. Nachdem er von Papst Clemens VII. zum Siegelbewahrer ernannt worden war (woher sein Name, von dem Blei sital. piombol, in welches das Siegel abgebruckt wurde), trat er in den geistlichen Stand, entsagte der Malerei sast ganz, und widmede sich der Dichtsunst. Der Ratalog der "Historical Society" in New York schreibt ihm ein "Eece Homo" zu.

Bisneer, Township in Cebar Co., Jowa; 1622 E.

Bloneer City, fraber Dogam, Derf in Boifee Co., Territorium 3babo.

Bioneer Grove, Derf in Cebar Co., 30 ma.

Bieniere ober Bionniere (vom franz. pionniers, vom lat. pes, Fuß), Fußlolvat, Schanzgraber, werben im heerwesen und der Kriegesunft biejenigen Truppentheile genannt, benen ber Ban von Schanzen, Berhauen nud anderen Bertheibigungsmitteln, das Sprengen von Brilden, sowie die herstellung von Strafen obliegt. Bgl. Geniecorps. And werben, in den Ber. Staaten vorzugsweise, diejenigen Ansiebler B. (Pioneers) genannt, welche burch Lichtung der Wälder, Urbarmachung bes Bobens u. f. w. einer späteren Einwanderung ben Beg bahnen. Esenfo werden auf socialem Gebiete Manner von Geist

und Thaibraft mit birfem Ramen bezeichnet, welche burch Wert und Schrift für bie Ber-

breitung und Bermirflichung einer erlöfenben Jece fompfen.

Bipe ober Bipa, ein in Portugal gebrauchliches Bein- und Delmaß, bet 26 Almudas als Bemmaß; als Deimaß 30 Almudas. 1 Bein-Pipa = 95, 3mp. Gallens = 4,850 frang. Dettoliter = 6,900 preußische Gimer = 7,000 Biener Cimer; ift and anderwärte als Weinmaß gebrandlich, jetoch von febr verschiedenem Inbalt. Co 3. B. halt eine B. Cognac 1522/4 Gall., eine B. Borbeaux 991/4, Gall., eine B. Bortwein 188 Gall, eine B. Mabeira 110 Gall. n. s. w. In England wird bie B. ju 105 3mp. Gall. gerechnet.

Bibe Crecf. 1) In Indiana: a) Town [bip in Matifen Co., 2300 E.; b) Town | hip in Miami Co., 1227 E.; c) Rebenflug bes Batafb River, muntet in Caf Co.; d) Buflug bes White River in Dabifon Co. 2) Blug in Darpland,

unlindet in den Monocacp River, Frederic Co.

Bisefione, Townfbip in Berrien Co., Dichigan; 1879 G.

**Bis**in. 1) Frankische Majoresbomus. 1) P. von Lanben, flammts aus bem Luttichiden, mar unter Chlotar II., Dagobert I. und Sigibert III. Diajertenme und ftarb 639. Seine Tochter Begga beirathete Ansegifel, ben Gobn bes Bifches Arnulf Den Mes, aus welcher Che bas Karolingische Königsbaus ftammt. 2) B: von Seriftal, Entet bes Borigen, Cobn Anfegifel's und ber Begga, weigerte fic 678 nach tem Tobe Dagobert's II. den König Thenderich III. von Neuftrien anzuerkennen, wurde aber 682 bon Theodorich und beffen Dausmeier Ebroin gefchlagen, ergriff 687 auf's Deue tie Baffen gegen bie Meuftrier, schlug fie bei Teftri, wurde barauf von Theotoxid ale hansmeier über Austrasien, Meustrien und Burgund unter dem Titel "herzog ber Franken" auerkannt, regierte auch unter Theoborich's Rachfolgern Chlobwig, Chilbebert III., Dagobert III., und ftarb Enbe 714. Soin Sohn mar ber berühmte Rarl Mortell. II) & onig ber fir anten. 3) B. ber Anrge ober ber Rleine. Gein Bater Rarl Martell (geft. 741) batte nach bem Erbrecht feine Dacht als frantifcher Dausmeier zwischen feinen Gebnen B. und bem altern Rarimann getheilt. Dach Beflegung bes aufftanbifden jungern Brutere Grife und Rarlmann's Eintritt in ein Riofter (747) jog B. Die gange Macht an fich und murbe, rnachbem ber lette Merovinger, Chilberich III., in bas Alofter St.-Omer gestedt werben war, 751 ober 752 ju Soiffons jum Ronig ber Franten erheben und von ber Beiftlichteit gesalbt. Indem er bas Biel seines Baters verfolgte, die abendlandischen Böller zu Einem Ganzen zu vereinigen, legte er den Grund zu dem Reiche Larl's des Gk. In lirchlicher Dinfict förberte er bie Macht ber Gelftlickfeit, um burch lettere seiner Berrschaft Festigkeit ju berleihen. Deshalb nahm er and ven Bapft Stephan III. Die Salbung und Anerten. nung feines Rönigreiches an (754) und leiftete ihm Beiftand gegen bie Longobarten, welche er zinspflichtig machte. Das eroberte Gebiet (Byzantinisches Exerchat) schenkte er 755 bem Papftlichen Stuhle (Pipin'sche Schenkung). Nach segreichen Kömpfen in Alemannien, Bapern und Aquitanien, gegen Sachsen, Friesen, Longobarden und Araber ftarb B. am 24. Sept. 768. Er theilte bas Reich unter feine Gobne Rorl ten Gr. (f. b.) und Ratimann. III) Ronig von Italien. 4) B., zweiter Gobn Rari's tes Gr., geb. 776, wurde 781 und 800 vom Bapfte zum König ber Longobarben getrönt, begleitete feinen Bater auf beffen Rriegezügen, erhielt 806 bei ber Lanbertheilung Italien, ftarb aber icon 810. IV. Ronige von Aquitanien. 5) P. I., zweiter Gohn bee Raifers Lutwig Des Frommen, murbe 814 von feinem Bater nach Aquitanien gefchiet und in ter Theilung bes Reiche 817 in bem Befit beffelben bestätigt. Er regierte bis 838. 6) P. II., altefter Sohn bes Borigen, tam mit Rarl bem Rablen, bem Ludwig ber Fremme nach feines Baters Tobe Aquitanien übergeben hatte, in Streit; oft anerkannt und wieder algesest, fluctete er 864 zu den Normannen, wurde 865 gefangen und an Karl den Rahlen ausgeliefert, welcher ibn in's Gefängniß werfen ließ, wo er ftarb.

Bippi, f. Ginlie Romano.

Bibs (engl. pip), eine bänfig porkommende und oft mit dem Tode endigende Krankbeit ber Buhnervegel, ein tatarrhalifder, mit Anfcwellung ber Soleimhaute und Solerufen verbundener Zustand, wober die Zunge hornartig, der Ramm bleich und schließlich gelb wird

und durch die Nafe eine schleimige Heuchtigkeit dringt.

Bique. 1) Aufolubende Stadt in Miami Co., Dhio, am rechten Ufer bes Great Miami gelegen, 76 engl. M. weftlich von Columbus und 78 D. norblich von Cincinnati, ift gut gebaut und hat viele Manufacturen; auch ift ber handel beboutenb. Durch ben Miami-Ranal fleht B. mit Cincinnati und Tolebo in Berbindung. Die Dapton-Midigan-Bahn fonelbet bler die Columbus-Bigun-Indiana-Bahn und vermittelt den Berkehr nach

allen Richtungen hin. B. hatte 1860: 4616 E., 1870 in 4 Bezirken (wards) 5967 E. Unter ben Deutschen ber Stadt besteht ein Turnverein. Es erscheinen 3 Beitungen, eine tägliche und 2 wöchentliche, in englischer Sprache. 2) Dorf in Stark Co., Indiana.

Bique (franz. von piquer, fteppen), ein besonders ju Beftensteffen, Busenanfagen, Dansscheten, Unterroden, Bettbeden u. f. w. benutter, bichter Baumwollenftoff mit etwas erhabenem Muster, so daß der Stoff wie durchnaht erscheint. Piquebarch ent ift auf ber

Madfeite aufgetratter und baber rauber B.

Biquet (frang.) oder Bitet, ist eine Meine Truppe, welche, namentlich bei Nacht und' auf coupirtem Terrain, zur Unterftützung der Borposten in unmittelbarer Nahe der bedrohten Buntte tampfbereit aufgestellt wird. Sie stehen durch Berbindungspaironillen und Zwischenposten mit den Bedetten und Feldwachen in Berbindung.

Biquetspiel ober Rummelpiquet, ein Kartenspiel, welches mit 32 Blättern ber frangösischen ober auch ber bentichen Karte, in ber Regel von nur zwei, manchmal auch von brei Bersonen gespielt wird. Dan spielt bas B. nach Bartien ober nach Augen; im erfleren

Fall wird nur bis auf 100 Angen gespielt.

Piranefi. 1) Sia m battista, Zeichner, Architekt und Rabirer, geb. 1707 zu Rom, gest. am 8. Nov. 1778 ebenda. Er gab ein Wert über die Alterthümer Rom's heraus, welches noch jest geschätt wird. 2) Francesco, des Borigen Sohn, geb. 1756 zu Rom, gest. 1810 zu Paris. Er war Zeichner und Radirer, seste das Wert des Baters fort und besorgte neue, zum Theil veränderte Ausgaben. 3) Peter, und 4) Laura, des Borigen Bruder und Schwester, radirten ebeufalls.

Pirans, hafenstadt und Hauptstadt eines gleichnamigen Bezirfs in der öfterr. Martgrafichaft Istrien, mit 8749 E. (1869), am Meerbufen Largone gelegen, hat eine goib. Rirche, Rathhans, Minoritenkloster und Schiffban, handel, Det., Wein- und Getreibeban. Im Junern hat die Stadt einen Kunsthafen (Olandrachio), ber zum Gin- und Ausladen bient. In der Rahe befinden sich merkwärdige Salzschlammereien (Saline de Pizziole).

Biraten, f. Geeraub.

Pirins (Peiriens), f. Athen. Pirithess, einer ber Argonauten, Sohn der Dia und des Izion oder des Zens, König der Lapithen, in der griech. Landschaft Theffalien. Bei sciner Bermählung mit der Hippodameia sand der berühmte Kanupf zwischen den Lapithen und Centauren statt, welcher die Bertreibung der letzteren dom Belion zur Folge hatte. Mit seinem Freunde Theseus stieger in die Unterwelt, um die Proserpina zu randen, wurde aber zur Strafe auf einem Felsen, auf dem er sich ermüdet niedergelassen hatte, sestgebannt, während Theseus durch heralles befreit wurde.

Birtheimer ober Pirthaimer, Wilibald, Mürnberger Rothsberr, geb. am 5. Dez. 1470 zu Eichstädt, aus einer Nürnberger Patriciersamilie, erwarb sich als Feldhauptmann in dem Reichstriege gegen die Schweizer große Berdienste. Anther's Auftreten begrüßte er anfangs mit Freuden, wandte sich aber später von ihm ab und änßerte sich 1529 über benselben ebenso bitter, als er die Abendmahlssichre des Ockolampadins, vom Standpunkte der katholischen Kirche aus, mit Heftigkeit bekämpfte. Berstimmt Aber den Bersanf der Resormation, und namentlich darüber, daß er inselge berselben keine Besterung der sittlichen Zustäde eintreten sah, starb er am 22. Dez. 1530. Seine Werle gab Goldast mit Briefen an hervorragende Zeitgenossen und einer Lebensgeschichte (Frankfurt 1610) heraus.

Pirmafens, Stadt in ber Baperifchen Rheinpfalz, mit 8563 E. (1871), ift Sis eines Bezirtsamtes und eines Landgerichtes. Schubfabrication ift ein hunpterwerbszweig ber Bewohner. Diftorifch bentwürdig ift ber Ort burch ben Sieg ber Preugen unter bem

Bergog von Braunschweig über die Frangofen unter Moreau am 14. Sept. 1793:

Pirus, Stadt im Regierungsbezirk Dresten, Königreich Sach en, am linken Ufer der Elbe und an der fachsische beschmischen Eisenbahn gelegen, 8908 E. (1871), hat eine Irrenaustalt im Schlosse Sonnenstein, eine schöne Hamptlirche, eine Handelsschule und bebeutenden Handel, besonders mit Pirnaischem Sandstein. Im Stebenfährigen Rriege wurde in der Rabe die schlische Armee von den Preußen gefangen genommen und im Befreiungstriege 1813 fand bier die Capitulation der Franzosen ftatt.

Biraguen (fpan, pirogua, aus einem indianifden Borte gebilbet), nemt man bie gro-

geren, jedoch meist nur mit Aubern versehenen Fabrzeuge ber Indianer Stidamerita's.

Birol (Oriolus, engl. Oreole), eine zur Ordnung der pfriemenschundbeligen Singvögek und zur Familie der Staarvögel gebörige Bogelgattung, den Drosseln verwandt, charakteristet durch den geraden, scharf zugespissen Schnadel, mit etwas überhängender, gezähnter

C.-E. VIII.

. Spige, ben abgefingten Sowang, bie turgen, ftarten Schreitfuße und bie fpipige, gefpaltene Bunge. Der B. nahrt fich von Beeren und Infetten. Dierher gebort ber Baltimore (O. Baltimora, engl. Baltimore Bird, Baltimore Oreole, Golden Robin, Hang Bird, Fire-Bird), auch Stirnvogel, Deerbenvogel genannt, feuergelb, Ropf, Bale, Ruden, Schwungfebern fcmarz, ber bintere Theil bes Rudene orange, Tlugel mit weißen Banbe, 7% Boll lang, mit ausgebreiteten Schwingen 12 Boll; ein angenehmer Ganger, welcher ale Wandervogel bie Ber. Staaten, Mexico u. f. w. bewohnt. Das Beitchen ift etwas lleiner und weniger glangend gefiebert. Im Guben bauen fie ihr Reft aus bem leichtesten Moos, in ben Rem Englandstaaten aus weichen und marmenben Stoffen, nub hängen basselbe an einer langen Schnur ober Röhre an den Gabelenden bunner Zweige Das Beibchen legt 4-6 granweiße, buntelgefledte Gier, aus tenen nach 14tagigem Bruten bie Jungen austrieden. In Louisiana bruten fie zweimal. Ihre Bewegungen find leicht und gierlich; ibr Befang besteht aus 4-10 lauten, bollen, harmonifc Mingenten Bahrend ber Banterung fliegen fie febr boch und raich; fie find nicht furchtfam, bauen auf den Baumen der Stadte und in ber Nachbarichaft ber Bauernhaufer ihre Refter, halten fich besonders getn in hügeligen, wohlbewafferten Gegenden auf. In ber Gefangen-fcaft nahrt man fie mit Feigen, Rofinen, bartgetochten Giern und Insetten. Dem P. verwandt ift ber Baftard. Baltimore (Baftard broffel), O. spurius, nur etwas Meiner, olivengelb, Flügel braun; baut ebenfalls ein kunftliches, wie gestrickt aussehentes Reft. Roch ju erwähnen sind ber in Europa und Asten einheimische: Gemeine B. (O. Galbula), auch Golbamfel, Golbbroffel genannt, 9 Boll lang, ebenfalls fden gefiedert und ein guter Sanger; ber Ehinefische B. (O. Chinensis) und ber Javanis nifche B. (O. Javanus).

Biran, Alexis, franz. Dichter, geb. am 9. Juli 1689 zu Dijon, gest. am 21. Jan. 1773 in Baris. Er studirte die Rechte, wandte sich aber, nachdem er in untergeordneter Stellung Bermögen erworben hatte, der Buhne zu. Außer mehreren humeristischen Episteln und Erzählungen, schrieb er einige Luste und Trauerspiele, welche sich mabrend seines Lebens eines großen Ersolges erfreuten. Besonders berühmt war sein Stud "La Métromanis" (1738). Seine "Oeuvres" erschienen 1776 in Baris (7 Bte.); "Oeuvres in-

edites" murben neuerbinge (Baris 1859) von Bonhomme herausgegeben.

Piranette (frang.) beift in ber Tangtunft bas zierliche, fonelle Umbreben auf Ginem Fuße; in ber Reittunft bas fonelle und enge herumwerfen bes Pferbes auf einer Stelle,

baber pirouettiren, im Rreife breben.

754

Pife. 1) Proving in Italien, zu Tescana geborig, umfaßt 551/. D.-M. mit 265,959 E. (1871) und zerfallt in 2 Kreife, 9 Mantamenti und 38 Gemeinten. 2) Daupt Rabt ber Brobing mit 50,341 E., in einer reigenben Chene, 1 DR. bem Diecre am Arno gelegen, ift mit alten Mauern umgeben und wird burch eine Citabelle gefolit. Ueber ben Arne fuhren 4 Bruden. Der größere Theil ber Statt liegt auf tem norblicen Blugufer. B. bat breite, mobigepfiafterte Strafen, barunter ben breiten Spagiergang Lung' Arno, und in ber NWestede ben Domplat mit bem byzantinifd-italienischen, 1174 erbanten Dom. einer fünfichiffigen Basilica mit 68, meift antiten Gaulen. Galilei foll burch tie Bewegung einer bier hangenben Brongelampe auf Die Gefete ber Benbefichwingungen hingeleitet worden fein. Westlich vom Dom steht das mit weißem Warmer belleidete Battifterio, im D. ber 1174 erbaute, 142 Buf bobe, fog. fciefe Thurm (il Campanile). An ber Norbfeite bes Domplates liegt ber Campo-Santo, einer ter mertwurbigften Friethofe ter Erbe. Der Ratharina-Plat mit ber Rirche gleichen Ramens ift ein Dval. Außertem bat B. noch 9 Blate und über 70 Rirchen. Die 1339 gestiftete Un iver fitat erfrente fich im Mittelalter eines großen Rufes. Danbel und Gewerbe find bebeutenb; 1/2 Stunte von ber Stadt, nach bem Meere ju, liegt bie Domane San-Roffore, mit großen Stütereien und einem 1622 angelegten, nach Anbern aus ber Beit ber Rreugzüge flammenben Ramelgeftut. 4 Diglien von B., am Sufe bes Berges San-Biuliane, liegen bie Pifani. fchen Baber, 36 Quellen, reich an toblenfourem Gas und falgfaurem Ratron. B., tas alte Pisas, war im Mittelalter eine mächtige Republit, welche nicht unr bie fruchtbare Maremma von Lerici bis Biombino, fondern auch Gordinien, Corfica und bie Balcaren beberrichte. Im Rampfe swifden ben Ghibellinen und Guelfen auf Geite ber erfteren ftebenb, wurde B. in ber Geefclacht von Molara (1288) von Genug und beffen Berbunde. ten vollftanbig befiegt und verlor alle feine Besitungen. Junere Zwiftigleiten und angere Triege erfcopften bas Gemeinwesen endlich fo sehr, baß es fich unter Mailand's Schut begeben mußte, worauf es 1406 ben Florentinern abgetreten wurde. Geit 1494 flant et, : mabrend ber Regierung Rarl's VIII., eine Beit lang unter tem Coute Frankriche, a.

kämpste sich später auf einige Zeit wieber seine Unabhängigteit, tam 1509 aber an Toscana, bei dem es dis zur Einverleibung desselben in das Rönigreich Ralien (1860) blieb. B. ift überdies historisch denkwürdig durch das daselbst am 25. März die 7. Ang. 1409 abgehaltene Concil, welches die beiden Bäpste Gregor XII. und Benediet XIII. am 5. Juni
absetzte und am 26. Juni Alexander V. erwählte.

Bifander (griech. Poisandros), griechischer Spiler, um 640 v. Chr., verfaste bas Gebicht "Horakloia", worin er zuerst dem Herakles bie heroischen Wassen nahm und ihn als einen sich auf seine Rörpertraft verlassenung Rampfer und Bezwinger von Ungehenern und Riesen barfteste, nur mit Renle und Löwenhaut ausgerästet. Wahrscheinlich enthielt auch bieses Epos zuerst die Zwölfzohl der seg. Arbeiten besselben. Die Alexandriner gaben dem Dichter im epischen Kanon eine Stelle nach homer und hesiod. Rur äußerst wenige Bruchtide sind erhalten.

Pijaug, f. Musa.

Bifans, Name mehrerer berühmter ital. Künftler. 1) Riccola, Bilbbauer und Architett aus Bifa, beffen Geburtsjahr unbefannt ift, geft. um 1278. Seine Ericheinung in ber ital. Annitgeschichte bat Beranlaffung jur Controverse gegeben, ba fein Stol, augen-icheinlich an Werten bes Alterthums gebildet, febr bebeutend von bem der untergeordneten Arbeiten feiner Borganger abweicht. Man bat zwar biefe Erfcheinung mannigfach zu ertlåren gefucht, aber bis jetet ohne endgültiges Resultat. So sollte er früher vom griechischen Meistern (bie jedoch bamale eine gang andere Richtung hatten) gelernt und fich bann burch. Studium antifer Sartophagreliefs weitergebildet haben, follte bann aus Gubitalien ftanimen (ba fein Boter einmal als Beter von Apulien bezeichnet wird) und von bort feinen Styl mitgebracht haben, obgleich auch bort Berte abulichen Styls nur ichwer nachzuweisen find, mabrend andrerfeits ber Berfuch gemacht worden ift in Toscana die Existent einer Schule festguftellen, aus welcher er möglicherweife bervorgegangen fein tonnte. Auch germanifche Ginfluffe find geltend gemacht worden. Man hat fein Auftreten eine verfrühte Renaiffance genannt, ba nach ibm und feinen Schulern die Runft wieder fant, um erft im 15. Jahrh. abermals zu erwachen. Gein erstes ficheres Wert ift bie berühmte Kanzel im Baptifterium ju Bifa, vom 3. 1260, ein zweites, ebenfo berühmtes Bert, bie Rangel im Dome ju Siena, 1268 vollendet, an welcher ibm, außer feinem Sohne Biovanni, noch mebrere Gefellen halfen. Das Relief ber Krenjabnahme am Dome ju Lucca wird bon ben Einen als eine Jugenbarbeit, von Anberen als eine Arbeit feines reiferen Alters bezeichnet, und ift neuerbinge fogar bem B. ab und feinem Schuler Guglielmo jugefdrieben mor-Letteres ift auch ber Fall mit ben Sculpturen am Grabe bes beil. Dominicus gu Bologua. 2) Giovanni, bee Borigen Gobn, geft. 1320 ober 1321, war ebenfalle Bilb. haner und Architett. In ihm machte fich bas germanische Stylgefühl mehr geltend als in bem Bater. Er bante bas Campo-Santo ju Bifa, und murbe fpater Baumeister am Dome zu Siena. Bon feinen Sculpturen find zu nennen: eine Madonna im Innern bes Campo-Santo ju Pifa; Reliefs au ber Rangel in St.-Andrea ju Bistoja und ber Taufftein in San-Gisvanni Evangelifta ebenda; die Kanzel im Dome zu Bifa. 3) Anbrea, eigent-lich Anbrea ba Bontebera, aus Bontebera im Pifanischen, gest. 1349. Er soll fon feit 1305 bei Giovanni B. in die Lehre gegangen fein; feine eigentlichen großen Ar-beiten gehen aber nicht über bas Jahr 1330 zurud. Damals vollendete er die Bronzethuren bes Baptifteriums ju Florenz, in welchen er eift bas Gleichgewicht zwischen Clafficis-mus und Realismus unter bem Ginfluffe Giotto's errang. Bon ibm rubren auch bie Basreliefs am Campanile ju Floreng ber, welche er nach Beichnungen Giotto's ausführte. 1345 wurde er mit feinem Cohne Rino nach Orvieto bernfen, jur Oberaufficht ber Dofaiten und Beiterführung bes plaftifchen Schmudes am Dome. 4) Rino, Gobn bes A., geft. nach 1364 und bor 1368. Rach bem Tobe bes Baters marb er Baumeifter am Dome zu Orvieto, ging jedoch bald nach Bifa, woselbft er Arbeiten in und an Sta.-Maria bella Spina, fowie bas Grabmal bes Simone Sallerelli in Sta.-Caterina ausführte. Er gro beitete and in Gilber. Seine naturaliftifche Neigung trieb ihn ju weit und, ohne bie ftrenge Robleffe Andrea's und Siotto's, verliert fich feine Charatteriftit in's Affectirte und Genrehafte. b) Tomma fo, ein anderer Sohn bes A., war von febr untergeordnetem Range. Bon ihm rührt ein Tabernalel im Campo-Santo zu Bifa ber. 6) Bictor, gen. Bifanello, Maler, geb. 1368 im Beronefficen, geft. 1448. Belannt ift er haupt-Collich, weil er zuerft Schaumungen mobellirte und in Formen abgoß.

Piscafie River, Sing im Staate Rew Dampfbire, ergießt fich in ben Samprep

River, Rodingham Co.

Biseatagus Aiser, wird burch ben Salmon Falls, Cocheco und verschiebene andere Gemaffer an der Ofigrenze von Stafford Co., Rew hamp fhire, gebildet, flicht in slichtung und mundet, zwischen den Staaten Maine und New hampshire die Grenze

bildend, in den Atlantischen Ocean.

Biseataquis. 1) Fluß in Maine, entspringt im subwestl. Theile von Biscataquis Co., hat einen östlichen Lauf und mündet in den Benobscot River, Benobscot Co. 2) County im nordöstl. Theile des Staates Maine, umsaßt 5500 O.-M. mit 14,403 C. (1870), davon 13 in Deutschland geboren; im J. 1860: 15,032 C. Das Land ist nohlbewässert, reich an Landseen (Noosehead, Chesuncoot, Sebec), gedirgig und im Gangen fruchtbar. Hauptort: Dover. Republik. Majorität (Prosidentenwahl 1872: 5112 St.).

Biscataqueg River, Flug im Staate Dem Dampfbire, munbet in ben Merrimad

River, Billsborough Co.

Biscainway. 1) Townfbip und Boftborf in Brince George Co., Darb. lanb; 1999 E. 2) Townfbip und Boftborf in Middlefer Co., Rem Jerfen;

2757 E.

Pife (frang., vom lat. pinsere, ftampfen) ober Lehm folag, eine in Europa, besonbere Gutfrantreich, gebrauchliche Bauart, nach welcher bas Material (thonhaltiger Canb ober Lebm) amifden Brettern ju Banben (Bellermanbe) eingeftampft wirb. Dem B. wird auch häufig Sand, gerstampfte Schlade ober Roble n. f. w. beigemischt. Spater wurte ber Begriff B. auch auf Bauwerte ausgebehnt, tie aus tünftlich bergefiellter und zu Quabern geformter, ungebrannter Steinmaffe conftruirt werben. Schon Blinius fanute ten Bifebau und gibt ale Erfinder beffelben bie Athenienfer Curpalos und Doperties au; fpater wurde er nur zu Berichangungen, aber erft feit etwa 100 Jahren in Frantreich, mit Mobificationen in anderen Landern Europa's, 3. B. in Deutschland, Ctanbinavien und Rufland, auch zu Banwerfen benutt. Die fog. 2Bellwand befieht aus Lehm, Streb und Lehmfachwert, bei welchem bie bei Fachwanden gewöhnliche Polgconftruction beibehalten, aber mit Lehmfüllung, ftatt mit Manerwert, verfeben wurde. In Schweten und Deutschland fant biefes Berfahren für landliche Bohnungen und landwirthicaftliche Bebanbe besonders erft weiteren Eingang burch ben von bem Schweten Rotin erfuntenen und von ben Deutschen Prochnow und Leuchs verbesserten fog. Rall-Sant-Bijebau; 1854 erfand Bernhardi in Eilenburg, Preußen, eine besondere Profie zur horsichung von Kall-Sanbfteinen (bie fog., auch ichen ten Romern befannten Diertetfteine). Die Pifebanten muffen, je nachdem ber Boten troden ober feucht ift, ein verschieden bobes Funtament von aufgemanerten Steinen haben. Bgl. Schubert, "handbuch ber landwirthschaftlichen Bautunde" (2. Auft., Berlin 1864); Engel, "Der Rall-Sant-Bifeban und bie Sall-Sand-Biegelfabrication" (3. Auft., Leipzig 1865).

Bifece ober Bigego, Dorf in Samilton Co., Rew Port, an bem gleichnamigen

Landfee gelegen.

Pifet, Areisftadt im gleichnamigen Areise in Bob men, an ber Wottawa, hat 9181 C. (1869), ein Gymnasium und mehrere Airchen. In ber Stadt befinden sich bie Ueberreste einer alten Königsburg, welche zur Zeit ber Libusta erbaut worden fein soll. Der Areis B. umfaßt 80,, D.=W. mit 73,779 C.

Bisgab. 1) Dorf in Union Co., Jowa. 2) Postborf in Coeper Ce., Misonri.

Biffan's Ferry, Boftberf in Rennebec Co., Da in e.

Bifibien, eine Landschaft Alein a fiens, mar bis jum 4. Jahrh. ein Theil Bamphylien's. Die Gebirge best im Ganzen rauben Landes gehörten zur Taurestette. Die Bifibier maren ein uraltes, tapferes, aber rauberisches Bergvolt, mahrscheinlich eines Stam-

mes mit ben 3fanriern.

Pififtrains (griech. Bei fift ratos), Beherrscher (Tyrann) von Athen, ans bem atisschen Geschlechte ber Philairen, mütterlicherseits mit Solon verwandt, machte sich beim Bolle so beliebt, daß ihm rieses, angeblich zum Schutz gegen seine Feinde, eine Leidwache von 50 Keulenträgern gestattete, die er aber hald vermehrte. Mit ihrer hilfe nahm er 560 vor Chr. die Afropolis ein und wurde so Tyrann von Athen. Bon seinen Gegnern geschlicht, wurde er auf fünf Jahre in's Exil geschicht, trat aber mit der Unterstützung bes Megalles bald wieder an die Spie des Staates. Insolge einer Entzweiung mit Regalles mußte B. 550 abermals in die Berbannung wandern, aus welcher er, nach 11 Jahren zurückgelehrt, wieder die Derrschaft in Athen erlangte, die er die an seinen Tes 528 v. Chr. behielt. Er hielt die Selon'sche Berfasiung aufrecht und erward sich durch die Berschieden

757

rung Athen's und eine milbe Regierung bobe Berbienfte. Auch wurden auf feine Beran-laffung die homerischen Gefange gesammelt. Geine Sohne hippias, hipparchus und

Theffalus (bie Bififtra tiben) regierten nach feinem Tobe bis 510 v. Cbr.

Bifo, Rame einer plebejischen Familie bes römischen Geschlechtes ber Calpurnier. An ben berühmteften Dittgliedern ber framilie geboren: 1) Encius Calpurnius B. Cafoninus, erft Freund bes Bompejus, trat bann gu Cafar über, welcher feine Tochter beirathete, murbe burch beffen Bermitteinng 58 v. Chr. Conful, bann Broconful von Macebonien und Achaja und von Cafar jum Bouffreder feines Teftamentes etnannt, widerfette fich ben Gewaltthatigkeiten bes Antonius, hielt fich aber zulent zur Partei beffelben. 2) Lite ins Calpurnius B., war 15 v. Chr. Conful, bann Proconful von Bamphplien, wurde unter Tiberins als Prafectus Urbi bes Sochverrathes angeflagt und jum Tobe verurtheilt, ftarb aber icon vor ber Binrichtung. Dan vermuthet, baf Borag an ibn und

feine Gobne bie "Epistolae ad Pisones" (de arte poetica) gerichtet babe.

Pistacia, Biftacie, Terpentinbaum, eine gur familie ber Terebinthaceen geborige Bflanzengattung, von beren einer Art, ber in Berfien und Sprien einheimifden, jest in allen Landern um bas Mittellandifde Deer cultivirten Echten Diftacie, P. vera (einen 20-30 guß hohen Boum), Die Biftaciennuffe ober Grunen Da and elu gewonnen werben; diefelben find hafelnufgroß, buntelgrun, befiben einen angenehmen manbelartigen Geschmad, enthalten ein fußes, fettes Del und wurden früher als Arzueimittel, jetzt aber besonders zu Confituren verwendet ober auch rob gegeffen. Die Gattung felbst, Banme ober bobe Strander umfaffenb, ift in Amerita, am Mittelmeer, Oftindien und China einheimifch, befitt gefieberte Blatter, Bluten in Riepen und manbelartigen, ölreichen Samen und wird carafterifirt burch tanchenbildende Blumen mit getrennten Geschlechtern ohne Corolle (manuliche Blute mit 5., weibliche mit 3-4fpaltigem Relche), 5 Stanbgefäße, 3 bidliche Rarben und die einfamige Steinfrucht. Noch ju erwähnende Arten: die Raftirpiftacie (P. Leutiscus), ein Banm in Sudeuropa, Beftaffen und Nordamerita, die Stammpftanze bes Daft ir (f. b.). Das Maftirbelg eignet fich vorjugemeife ju Mofaitarbeiten; Die Atlantifche B. (P. Atlantica), fconer, bie 60 guß hoher Baum im Orient und Rordamerita, liefert ben dem echten Mastir fehr ähnlichen Ameritanischen Mastir und trägt egbare, sauerliche Früchte; die Terpentinpiftacie (P. Torebinthus), ein Banm mittlerer Größe, am Nittelmeere wachfend, licfert ben Coprischen Terpentin ober ben fog. Terpentin von Chios, und bat an ben Enben ber Aeste häufig burch Stiche von einer Gallwedpe (Aphia Pistuciae) entftanbene, febr bargreiche Answüchle.

Biftil, f. Stempel.

Piksia (bei den Römern Pistoria), Hanptstadt eines gleichnamigen Kreifes in der italienifchen Proving Floreng, mit 12,274 E. (1861), freundlich am guge ber Apenninen gelegen, ift Git eines Bifchofs, einer Alabemie ber Biffenfchaft, eines Lyceums, eines Gomnafiume, bat einen im 12. Jahrh. erbanten und an Kunftfchagen reichen Dom und andere sehenswerthe Rirchen, und ift wichtig wegen seiner Eisenmannfacturen. Auch die Fabriten für Drehorgeln, Rabeln und Tuch sind von Bebentung. In der Umgegend finden sich schöne Bergfrestalle, die als "Diminsuti di Pistoja" in den Handel kommen. In det Schlacht von B. fand Catilina den Tod. Die hier 1786 abgehaltene und als Spuode von Bifto ja befannte Diecefanfonobe bes Bifchofs Scipio Ricci fuchte gollicanifde Reformen in der tath. Kirche anzubahuen; aber ihre Artikel wurden 1787 von einer Rationalfpnobe in Florenz verworfen.

Biftsle (engl. pistol, vom tat. pistillum, Stempel, Mörferteule; nach A. nach ber Stadt Biftoja fo genannt), eine furze Bandfenermaffe, welche aus benfelben Theilen gusammengefett ift, wie die Flinte. Die Cavallerie trägt sie am Sattel in einer Tafche (B.n-Balfter), Seeleute, Rosafen und Orientalen im Leibgurt. Rolben - B. n sind folde, an die ein gewöhnlicher Flintentolben jum Anlegen angeschrandt wird. Revolver-

piftole, f. Revolver.

Biftsle (span. pistola) heißt eine französische und spanische Goldmunge, angeblich nach ber Stadt Piftoja in Italien, wo fie zwerft andgeprägt worden fein foll, kam feit dem 16. Jahrh. in Umlauf, wurde anfangs nur gepreßt und erft feit 1730 im Werthe von 5 Thalern 4 Grofchen geprägt. Später begriff man alle Finfthalerftude, namentlich die frangöfischen Louisbors, unter biefem Namen. Der Berth ber B. ift ein febr verschiedener.

Pliabel, François Gapot be, frangösischere Jurift, geb. 1678 in Luen, wurde baselbst, nachbem er eine Zeit lang Goldat gewesen, Abvolat und starb 1743. 🖰 Gein Hauptwert ift: "Causes celebres et intéressantes" (20 Bbe., Baris 1734; bentich "ErgablunPatentru

gen fonberbater Rechtshanbel", 9 Bbe., Leipzig 1747-68), welches ber Barlamentsatretat grange is Richer unter gleichem Titel (22 Bre., Amfterbam 1772-88) fortfette. Diefe Sammlung veranlaften Dipig und Baring jur Beransgabe einer abnlichen, welche bie berühmteften Criminalfalle ber Rengeit unter bem Titel "Reuer B." enthalt (erfte Folge, 12 Bbe., Leipzig 1842—47; 2. Folge, 12 Bbe., ebb. 1848—56; 3. Folge, 12 Bte., ebb. 1858—65; nene Folge, ebb. 1867 ff., Auswahl in 6 Bben., 1872). Ben bem 31. Banbe an übernahm A. Bollert die Beransgabe bes Werfes.

Pitenirn, Die füboftlichfte ber Riebrigen Infeln ober bes Tuamoto-Ardipels, Polyneften, 1790 von menterifchen englifchen Matrofen und Tabitierinnen befiebelt, beren in mertwürdiger Sittenreinheit aufgewachsene Rachtommenschaft zuerft 1808 ren bem ameritanifden Capitain Folger aufgefunden wurde. Geitbem wurde bie Infel oft ren Seefahrern befucht. 1856 murbe bie ans 170 Ropfen beftebenbe Bevolferung von berengl. Regierung nach ber fruchtbaren Infel Norfolt (zwifden Auftralien und Reufeeland) verpflangt; neuerdings tehrte aber ber größte Theil nach ber armen, aber heißgeliebten Beimat gurud, Bgl. Meiners, "Die Infel B." (1858).

Pitenirn, Townfbip in St. Lawrence Co., Rem Port; 667 C.

Bitaer, Township und Bostdorf in Chenaugo Co., New York: 1124 E.; das Bostborf bat 148 E.

Pitcher Springs, Boftborf in Chenango Co., Dew Port.

Bit Dale City, Boftborf in Benango Co., Bennfplvania, ber nortliche Entpuntt ber Bit Hole-Ballen-Bahn, hat 237 E. Seinen Aufschwung verbankt ber Ort ben in ber

Rabe gelegenen Delquellen.

Bithon, Bierre, ober Bithons, frangofifder Gatiriter und Rechtegelehrter, geb. am 1. Rev. 1589 in Tropes, geft. am 1. Dob. 1696 in Mogent-fur-Seine, ift befonters als Mitarbeiter an ber berühmten, gegen die Ligue gerichteten Gatire "Menipeo" felannt. Augerbem forieb er "Les libertes de l'église gallicane" (Paris 1594), "Recueil des historiens de la seconde classe. Et war von Geburt Protestant, trat aber frater zum Ratholicismus Aber. Unter Beinrick VI. war er Generalprocurator des Barlamentes in Baris.

Bitlin, T i m o t h h , ameril. Geschichtschreiber und Politiker, geb. 1765 zu Karmingten in Connecticut, geft, am 18. Dez. 1847 ju new Daven. Er beentete 1785 feinen Curfus in Pale College und ftubirte barauf die Rechte. Rachbem er eine Reibe von Jahren Witglied ber Staatslegistatur und mabrent 5 Seffionen Sprecher bes Baujes gewejen, wurte er 1805 als Foberalift in bas Reprafentantenhans bes Congresses gemablt und blieb bis 1819 ein Mitglied beffelben. In ber Debatte über bas Berbot ber Importation von Ellaven leutte er die Aufmerkfamkeit bes Haufes vorauf, daß die Bill in ihrer ursprünglichen Fassung, durch Anwendung des für confiscirte Bagren bestimmten Berfahrens, bie widerrechtlich importirten Reger jum öffentlichen Berbauf verbamme und einen Theil tes Erlöfes bem Bundesfchat zuweise. Er bewirkte baburch die Berwerfung ber betreffenben Claufel. Seine beiden bedeutendften Schriften find: "A Statistical View of the Commerce of the United States" (1816, 2. Aufl., New Soven 1835), und "Political and Civil History of the United States from 1768 to the Close of Washington's Administration" (2

Bbe., Rew Haven 1828).

Pitman, 3 fa a c, Erfinder ber in Amerita in verfcbiebenen Modificationen verfreiteten Phonographie ober fog. Phonetifden Stenographie, wurde zu Trowbritge, Wiltfine, England, am 4. Jan. 1813 geberen. Roch ebe er fich bem Lebrfache gnwandte, wurte er burch eine Schilberung bes Rupens ber Stenegraphie, Die in ber Ginleitung zu Gamtref's verbefferter Ausgabe von Borow's ftenographischem Spfteme enthalten ift, jum Studium ber Gefdwinbidrift bingeführt. Da er einfah, welche großen Bortheile es ihm bringen muffe, fechemal geschwinder zu foreiben, ale mit ber gewöhnlichen Schrift möglich, lieb er sich die Harbing'sche Bearbeitung des Taplor'schen Spstems, arbeitete dasselbe burch, copirte bas Alphabet und die willkurlich gewählten Abkurzungen und gelangte nach 4 Jahren eifrig fortgesetter Prapis endlich babin, 100 Borter in einer Minute zu fixiren. Bahrent feines Birtens als Lebrer im Stadtchen Booton, Gloncefterfbire; tam ihm ter Gedante, eine billige Ansgabe von Taylor's Spstem ber Stenographie zu beforgen, um biefelbe ber Jugend zugänglider zu machen. Er verfaßte bemgemäß im Frühjahr 1887 ein turggefaßies Lehrbuch Diefer Runft, bem 2 Tafeln beigegeben waren. Der Buchhanbler Bagftor, bem er seine Arbeit zur Beröffentlichung Aberreichte, veranlaßte ibn aber sein Bert nicht berauszugeben, ba aller Babricheinlichteit nach ber Bertanf nicht bie Berftellungefoften beden werbe, zeigte fic aber jugleich bereit, ein eriginelles ftenographifches Coftem ju verlegen. Hierdurch angespornt, ging Pitman sofort baran, ein neues, wie er meinte, "philosophisches Spftem" auszuarbeiten, und schon im November bes Jahres erschien im Bagftor'schen Bertage die erste Auflage der "Phonography" unter dem Titel "Stenographio Boundhund". Nach Beröffentlichung der ersten Ausgabe psiegte Pitman seine Schulferien steis auf Reisen zuzubringen, um seiner phonetischen Stenographie Eingang zu derschaften. Nachdem auf diese Weise die Ausmerklamkeit auf diese Spstem gelenkt worden war, entschlöß sich Pitman 1843, den Nek seines Ledens der Lösung zweier Aufgaden zu widmen, der Berbreitung und Bervollsummung der Phon og raphie, als eines Correspondenzwittels an Stelle der alten Currentschrift, und der Phon o topie, als einer trenen Wiedergabe der engl. Sprache durch Druck und Schrift. Er gab seine Lehrerstellung auf und stedelte nach Bath über, wo er noch im I. 1873 durch Publication von phonographischen Lehrmitteln und Zeisschriften sur die phonetische Stenographie und durch seine Lässig thätig war.

Pitt. 1) William ber Aeltere, Graf von Chatham, hervorragender englifder Staatsmann, geb. am 15. Rov. 1708 ju Beconnod in Cornwall, trat in ein Dragonerregiment, erhielt 1735 burch die Bergogin von Martborough einen Gis im Barlament, wo er fein glanzendes Rednertalent in Der Opposition gegen Balpole zeigte, wurde 1746 Bicefchagmeifter von Irland nub bald barauf Gebeimroth und General-Bahlmeifter. 3m I. 1755 schied er aus dem Miniflerium, weil er bie Anfichten bes Herzogs von Rewcaftle über ben Prieg nicht billigte, und wurde im Dezember 1756, nach bem Sturge Mewcaftle's mit Legge gur Bitoung eines neuen Confeil berufen. 3mar trat er fcon im April 1767 wieder jurud, weil er feine Buftimmung ju einigen Dagregeln, Die ber Ronig jur Giderung Dannover's traf, nicht geben wollte, boch fibernahm er, von ber allgemeinen Bolleftimme berufen, im Juni 1757 bas Bortefeuille wieder, gab bem Krieg auf dem Continente eine andere Bendung, hinderte Frantreich feinen amerit. Colonien hilfe zu fenden, und wollte, als 1761 die bourbonifchen Bofe einen Familienpact fchloffen, Spanien ohne vorherige Ariege. ertlarung feiner Blotte und einiger Colonien beranben. Da Dicfer Blau fdelterte, gab und erhielt er im Ottober beffelben Jahres feine Entlaffung, übernahm 1766, als bas Minifterium wegen ber nicht bewilligten Stempeltare refignirte, Die Bilbung eines neuen, welches er aus Mannern aller Parteien jufammenfette und worin er fich ben Boften bes Giegelbemahrers vorbehielt. Er trat nun auch mit bem Titel "Biscount B., Graf von Chatham" in's Oberhans. Rrantlichteit zwang ibn 1768 feinen Boften abermale nieberzulegen. Umfonft ricth er beim Ausbruch ber ameritanifcen Revolution gur Diefrigung. Als abet nach bem Abichluß bes Bundniffes ber Ber, Staaten mit Frankreich bie Minifter auf Frieden' brangen, eilte B. am 2. April 1778 vom Rrantenlager in's Dberbaus und bielt eine ergreifende Robe gegen einen schimpflichen Friedensschluß. Raum hatte er geendet, als ihn eine Ohnmacht überfiel. Er ftarb am 11. Dal 1778 auf feinem Landgute Bayes bei Rent. 2) Billiam B., ber Jungere, gleichfalls ein ausgezeichneter britifder Ctaats. mann, ber britte Gobn bes Borigen, geb. am 28. Dlai 1750, trat 1780 in London als Sadwalter auf und erlangte burch ben Ginflug bes Bergogs von Rutland foon im nachften Jahre einen Gip im Unterhaufe. Er folog fich hier ben Bbige an, fprach gegen ten Rrieg' mit ben ameritanifden Colonien, trug 1782 wefentlich jum Sturge bes Ministeriums Morth bei und errang fich burch fein Drangen auf Abicaffung ber Teftaete, Emancipation ber Ratholiten und Reform bes Parlamentes große Bopularität. Als For nach Rodingham's Tobe mit Shelburne gerfiel und refignirte, trat P. 1782 als Schapfangler in bas Ministerium Shelburne ein. Geitbem mar er ber erflarte Gegner bon For unb beffen Bolitit. Ale berfelbe bem Parlamente Die fog. India-Bill vorlegte, wornad alle Rechte ber Compagnie an den Staat übergeben follten, feste B. berfelben im Unterhaufe' ben größten Biberftand entgegen; fie ging zwar tropbem burch, murbe aber im Oberhaufe verworfen. 1783 jum Lord ber Schabkammer und Rangler ernannt, frat er von Reuem an bie Spite der Angelegenheiten. Er hob bor Allem die Finangen, half der Oftindifchen Compagnie

auf, erweiterte ben handel durch einen handelsvertrag mit Frankreich, begründete 1789cine Tripelallianz zwischen England, Preußen und den Riederlanden und ein anderes Bündniß mit Schweben gegen Außland's wachsende Macht und legte in New South Balcs (1788) eine Berbrechercolonie an. Nach der hinrichtung Ludwig's XVI. vereinigte er alle Großmächte Europa's zum Rampfe gegen Frankreich. Die Erfolge auf dem Continente waren aber missich, Irland drohte mit Ausstand und eine Empörung der Flotte vor Plumonth und Portsmouth ließen das Aergste befürchten; die Staatsschuften vermehrten sich von Tag zu Tag, und schon verlangte 1797 die Bank, daß die Regierung sie mit Geld

unterftate, als B. burd ein Stantsbecret bie Baurgeblungen fuspenbirte, welche Dagregel, obgleich fie ber Ronig nur mit Biberftreben billigte, ben Staat vor bem Untergange rettete. Unterbeffen hatte Prengen ben Frieden von Bafel, Defterreich ben von Cambo-Formio geschloffen. B. bilbete eine neue Coalition zwischen Defterreich, ber Zurlei und Rugland, boch ohne Erfolg. Der Friede von Lunexille murbe unterzeichnet, und bie innige Freundschaft Baul's I. und Bonaparte's verfeste ber Politit B.'s einen harten Schlog. 1800 murbe Irland, dem bie Emoncipation ber Ratholilen jugefichert morten mar, mit England vereinigt, boch weigerte fich ber Rouig, biefes Berfprechen feiner Deinifter zu erfüllen. Um bem allgemeinen Berlangen nach Frieden mit Frantreid nicht binterlich ju fein, aberließ B. bas Ministerium an Arbington, unter welchem am 27. Mai 1803 ber Friede ven Amiens in Stante tam. Ben feinen Biberfadern megen feiner Berwaltung angellagt, vertheibigte er fich fo fiegreich, bag bas Parlament mit großer Stimmenmehrheit ein Dantvotum für feine Amteffihrung beichloß. 216 ein neuer Krieg mit Frankreich unvermeitlich foien, trat B. am 15. Dtai 1804 wieber an bie Spipe ber Staatsverwaltung und mar fegleich bemubt, eine neue Berbintung zwifden Defferreich, Coweten und Rufland gegen Frantreich ju Stante zu bringen, welche ben Arieg von 1805 zur Folge hatte. am 23. Jan. 1806 und murbe in ber Westminfter-Abtei beigefest, wo ihm bas Parloment ein Dentmal errichten ließ. Geine wichtigften Roben erfchienen gu Lonton in brei Banten. Bgl. Gifford, "Life of P." (8 Bbe., Lenten 1814); Tomline, "Life of P." (6 Bte., London 1815); Lord Stanhope, "Life of P." (3. Aufl., 4 Bte., Lenton 1867).

Bitt. 1) Connty im öftl. Theile des Staates North Carolina, umfaßt 650

Bitt. 1) Connty im eftl. Theile bes Staates North Carolina, umfaßt 650 engl. O.-M. mit 17,276 E. (1870), bavon 5 in Deutschland geboren und 8414 Farbige; im J. 1860: 16,080 E. Das Land ift eben. Hauptert: Greenville. Republ. Wajorität (Brafibentenwahl 1872: 305 St.). 2) Township in Wyantet Ce., Ohio;

991 Œ.

Pittakus, einer der sog. Sieben Weisen Griechenlands, geb. um 648 v. Chr. zu Diptilene auf Lesbos, befreite seine Baterstadt von der Tyrannei des Melandres, trat tann als Mespmnet (d. i. Herr) an die Spige des Staates, zeichnete sich durch Wässigung und Unsigennützigkeit, weise Gesetzgebung und verständige Berwaltung aus, scheint 580 v. Chr. die Regierung freiwillig niedergelegt zu haben, und ftarb in hohem Alter als Privatmann. Sein Lieblingsspruch war: "Erkenne die rechte Zeit!" Seine Elegien und eine Schrift über die Geses sind nicht erhalten, wohl aber ein kleines Gericht (in Schneikewin's "Delectus possis Graecorum elegiacae", Göttingen 1839) und ein Brief an Arösus.

Bittorest (ital. pittoresco, vom lat. pictor, Maler) wird im Segenfat jum Plafti-

welcher gur malerifden Darftellung begeiftert, g. B. ber einer Lanbichaft.

Bitt River, Flug in California, munbet in ben Sacramento River, Shafta Co. Bittsborough. 1) Boftborf in Hendricks Co., Indiana; 201 E. 2) Boftborf und Hamptort von Calhoun Co., Miffiffippi; 186 C. 3) Boftborf und

Bauptort von Chatham Co., North Carolina.

Bitisburgh, die zweitgrößte Stadt des Staates Bennsulbania und nach seiner Bevöllerung, die im 3. 1870: 86,076 Köpfe betrug, die schzehnte unter den Stärten ber Union, wurde in demfelden Jahre in 23 Bezirte (wards) eingetheilt. Der Rasse nach zerfiel die durch den neunten Bundescensus constatirte Bevölferung in 84,085 Deiße und 1991 Fardige, den Rationalitäten nach in 58,254 in den Ber. Staaten Geborene (taven 50,651 im Staat Beunsploania) und 27,822 Ausländer, von denen 8703 aus Dentschand, Land, 4459 aus Augland, Schottland und Wales, 12,119 aus Irland, 282 aus Britischumerita, der Rest aus den übrigen eurspäsischen und amerikanischen Ländern eingewandert war. Um 1. Januar 1873 durch Beschuss der Staatsgesetzgebung mit den öflich und südlich gelegenen Boroughs Cast-Birmingham, Birmingham, Gouth-West-Bittsburgh, Mount Washington und Temperanceville, tie seitem die 24—36 Ward bilden, consositiet, gewann B. gegen 50,000 Einwehner, so daß seine Gesammtbevölkerung 1873 auf wenigstens 150,000 Köpfe geschätzt werden durste.

B. liegt unter bem 40° 26' 34" nördl. Br. und 80° 2'38" westl. Länge von Greenwich auf einer Landzunge, welche ber von Norden herabströmende Alleghaup und der von Süden berkommende Monongahela, die sich hier zum Ohiv vereinigen, bilden. Ben dem Bereinigungspunst der beiden Flüsse steigt die Stadt selbst in äbnlich amphitheatralischer Beise an, wie die auf den gegenüberliegenden Usern gelegenen Städte und Borstädte, so daß das Auge, wohin es sich wendet, auf ein abwechselungreiches Stadtponoroma fällt, dessen Anschlick und die Nauch und Dunstwosten, welche zu jeden Zeit über den gewerbihätigen

Schwesterstädten lagern, einen Theil seiner Anmuth einbust. In abuticher Weise, wie Philadelphia, und wie dieses einst am westlichen Delawarenser, so am Nordostuser des Monongabela ausgelegt, taufen die Hauptstraßen in der Richtung der Flüsse und werden rechtswinklig von den Querstraßen durchschnikten. Mit Alleghany (s. d.) ist P. durch 5 Brüden van verschiedener, mehr oder minder interessanter, Construction, darunter die berühmte Oraht-Hängebrüde von T. A. Röbling, verbunden. Unter den öffentlichen Bauten zeichnet sich das neue Stadthaus besonders aus. In dorischem Styl ausgesührt und von einer 148 Juß hohen Auppel überragt, erhett es sich, weithin sichtbar, auf dem Gipfel des Grant-Häll. Ferner verdienen das Bollands- und Postgebände, das Westpennspludunische Buchthaus, und unter den zahlreichen Kirchen die satholische Kathedrale, sowie die bischösliche Stades-Kirche besondere Erwähnung. Die Gesammtzahl der Kirchen wurde 1871 auf 120 bezissert, von denen die meisten den Wethodischen und Presbyterianern gehören. Unter den wohltsätigen Institutionen müssen den Wethodische werschiedenen Anstalten der "Sisters of Mercy", ferner die "Pittsburgh Instruary", das satholische Waisen- und Zusluchtschaus, das "Home for the Friendless", das zur Aufnahme beimatloser Kinder aller Denominae tionen bestimmt ist, und das "United States' Marino-Hospital" genannt werden.

Har den öffentlichen Unterricht ist in B. in umfassender Weise Gorge getragen. Die Babl ber im ichnifabigen Alter ftebenben Berfonen betrug 1871: 21,845, von benen 13,862 Die öffentlichen Schulen befuchten. Die Angahl ber öffentlichen Schulen felbft betrug 36, Die ber Lehrer 218 (26 mannliche und 192 weibliche), an welche im Bangen \$140,153 an Jahresgehältern gezahlt murben. Am 13. Oftober 1871 murbe bie neue "High School", in bem eigens für fie erbauten prachtvollen Gebaube, ber Deffentlichfeit übergeben. Die Rabl ber an ben 13 Claffen ber "High School" angestellten Lehrer betrug 13, 8 mannliche und 5 weibliche, Die ihrer Schiller 316 (201 mannliche und 115 weibliche). Bon ben berfchiebenen, Enbe 1871 in B. bestehenden boberen und Sachbildungsanstalten find ju neunen bie "Western University of Pennsylvania", mit 16 Lehrern und Professoren, 217 Schulern und einer Bibliothet von 2600 Banben; bas 1847 gegrundete tatholifche "St. Michael's Theological Seminary" mit 5 Professoren, 60 Boglingen und einer Bibliothet von 4000 Banben; und die feit 1856 bestehende Sandelsschule des "Iron City Commercial College". Confessionelle Schulen find faft mit allen Rirchen verbunden. Die Ratholiten batten nach Sabliers' "Almanac" 16 Barochigliculen und 4 Atabemien. Die Dethabiften, Bresbie terianer und Baptisten besiten & "Colleges" für Dabchen, etwa 10 Anabenschulen und zahlreiche Abendschulen; die Lutheraner unterhalten eine zur Zahl ihrer Kirchen im Berhältnig ftebenbe Angahl Pfarriculen.

In firchlicher Beziehung waren sowohl was die Zahl ber Kirchen, wie die ber Semeindemitglieder und die Größe des Kirchenvermögens anbelangt, in B. die Methes diften und Presbyterianer am Stärksten vertreten. Die ersteren hatten 1873: 32, die letteren 29 Kirchen. Die Bekenner der Bisch bestieden Kirche befaßen 10 Kirchen, die Lutheraner 7, die Baptisten 7, die Katholiten 13 Kirchen nehst einem Kloster, während die "Disciples" 2, die Deutsche Reformirten 4, die Ifraeliten 2, die Walliser zund die Congregationalisten, Unitarier, Universalisten je eine Kirche hatten.

Die Per Presse umsaste nach Rowell's "Newspaper Directory" von 1872 die besetente Anzahl von 29 Bublicationen, von denen 10 täglich, 12 wöchentlich und 7 monatslich erschienen. Mit Ansnahme von 3 täglichen Blättern erschienen diese Zeitungen sammtslich in englischer Sprache. Ausschließlich den industriellen und commerciellen Interessen gewidmet waren: der "American Manusacturer and Trade of the West", die "Iron World and Manusacturer", das "P. Real Estate Register", das "American Working People", der "P. Grocer" und das "National Oil Journal". Die kirchliche Bresse wurde den "P. Catholic", den "Christian Advocate", den "Methodist Recorder", das "Presdyterian Banner" und den "United Presdyterian" vertreten. Die täglichen Blätter waren: das "P. Chronicle", das "P. Commercial", die "P. Dispatch", die "P. Gazette", der "P. Leader", die "P. Mail", die "P. Post", der "Freiheitsstrund" der "B. Republikaner" und das "Bossblatt".

Als Handels stadt ift B. durch seine Lage, am Beginn der gesammten Schiffsahrt auf dem Ohio, ganz besonders begunstigt und erfreut sich als Einfuhrhafen einer mit jedem Jahr steigenden Bedeutung. Während des mit dem 30. Juni 1871 zu Ende gehenden Berwaltungsjahres erreichte der Werth der directen Importe die Höhe von \$106,720, wahrend die darauf gezahlten Bölle \$41,161 betrugen. Die Zahl der von Pittsburger Firmen

geeigneten Schiffe betrug am 30. Juni 1870 im Gangen 314, mit einer Tragfabigfeit von 76,976 Tonnen, barunter 156 Dampfichiffe mit 44,887 T., 154 Schlepper mit 32,171 T., und 4 Ranalboote mit 138 T.; baju tamen im barauffolgenben Jahre an neuen Schiffen: 87 Dempfer mit 13,844 und 36 Schlepper mit 6982 L., im Ganzen 73 Jahrzeuge mit 20,826 T. Die Bahl ber Rationalbanten in B. betrug 1873: 16, mit einem Gefommt-Tapital von \$9,000,000, unter benen die "Exchange National Bank" mit \$1,700,000 und bie "People's National Bank" mit \$1,000,000 bie größten find. Unter besonderem Staatsfreibrief in's Leben getretene Banten und Sparbanten gab es 11 mit einem Rapital bon \$2,602,650, von benen bie "Bank of Pittsburg" mit \$1,162,650 bie bebeutenbfte mar. Die Bahl ber Privatbanten und Sparbanten betrug gur felben Beit 19, mahrend bas Affee enrangmefen burch 16 in B. etablirte Compagnien vertreten war. Die In buftrie B.'s ift eine febr bebentenbe. Mitten in bem Abbienbiftrict bes weftlichen Benniplvania gelegen, und jugleich ber noturgemäße Stapelplot ber Gifen- und Betroleumprotuction terfelben Regionen, entwidelte B. foon im Jahre 1840 eine commercielle und inbuftrielle Thatigleit, beren Refultat auf \$31,146,650 beziffert murbe; 1850 felief es fic auf über 50 Dill. 1870 wurde es auf 170 Dill. geschäpt. Bu ben alteffen Zweigen ber B.er Induftrie gebert bie Glasfabrication, beren erfte Aufange fich bis jum Jahre 1796 jurudführen laffen. Die Babl ber im Betrich bestablichen Glasfabriton mar 1870: 60, etwa bie Balfte aller berartigen Ctabliffements in ben Ber. Staaten, mit 5000 Arbeitern, welche nabezn \$3,000,000 Löhne erhielten, und teren Fabrifat einen regelmäßigen Abfah nach 29 Staaten ber Union hat. Die erfte B.er Cifengieferei, aus ber eine Angahl Kamonen jur Armirung ber Flotte auf dem Late Erie während bes Arieges von 1812 hervorging, wurde 1804 errichtet. woren allein 42 Gifens und Stabiwerte im Betrieb, mit benen 682 Coditfen, 180 Comelyofen und 600 Magel und Bolgenmafdinen in Berbintung ftonben, und 60 Gifengiegereiem, bie jusammen 400,000 T. Robeifen per Jahr, b. b. ben vierten Theil alles in ten Ber. Staaten producirten Robeifens verarbeiteten. Bon bicfem Robeifen felbft wird wieter ein Gedittel in B. felbft mis ben bortbin verfchifften Ergen bom Late Cuperior und ren Miffouri producirt; Beunfplwania, Chio, Rentudy und Tenneffee liefern ben Reft. Der erfte Berfuch von Stablfabrication in B. wurde 1828 gemacht; 1860 murte bie Gufftablfabrication eingeführt. Rach bem Gifen ift filr bie "Rauchstatt am Dhio" Reble ber wichtigfte Stoff. 1784 wurde von den Erben Benn's das erfte Brivilegium, Roblen ju graben, verlieben; 1870 moven in ber Rachbarfchaft ber Stadt 140 Roblengruben im Betrieb, welche jahrlich 140 Did. Buff. Robinn, im Werth von 12 Mill. Dellars liefern. Petroleum, für die P.er Industrie fast ebenfo wichtig, wie Roblen und Effen, wurde 1870 in 58 Raffinerien verarbeitet, welche, wenn in boller Thatigfeit, 31,500 Bble. per Boche gereinigten Brennftoff berfiellen tonnen. Bon 1862-1867 lieferte B. 60 Brocent alles, aus tem Ber. Staaten exportirten Petroleums. Außer bicfen hauptzweigen ber B.er Induftrie find noch andere an fich bedeutente, wiewshl fie im Bergleich ju jenen, was ihren Umfang anbetrifft, flart in ben hintergrund treten. So bestanden 1870: 6 Baunwollenfahriten, 2 Aupferwerke und 1 Aupferschmelze, 36 Sage- und Schneibemühlen, 26 Branereien, 20 Berbereien, 20 Gelbgießereien, 6 Dablmublen, 8 Bleiweiffabriten u. f. w., fo bag far alle industriellen Anlagen in ber Stadt jusammen sich die Bahl 1600 eber zu flein, wie zu greß erweisen wurde. Wie B. ber Mittels und Ausgangspunkt einer umfangreichen Schifffobrt ift, ift ce auch bas. Centrum eines nach allen Weltrichtungen fich ansbreitenben, 1872 aus 10 Bauptlinien bestehenden Giscnbahnnepes, Die jum Theil in ber Stadt felbst, jum Theil in ihren Neben- und Borstädten munden.

Die beutsche, b. h. in Deutschland geborene, Bevöllerung P.'s betrug nach tem Census von 1870: 8703, von benen 2152 aus Preußen, 1515 aus Württemberg, 1091 aus Bavern, 1057 aus Hessenen Persus den, 1515 aus Württemberg, 1091 aus Bavern, 1057 aus Hessene Gensus von ganz Alleghand Co. aber auf nahezu 50,000 zu schäften sie 25,000 Köpfe, mit der ven ganz Alleghand Co. aber auf nahezu 50,000 zu schäften sein. In der Presse waren die Deutschen P.'s (1873) durch 3 tägliche Zeitungen vertreten: Der "Freiheitsfreund", mit dem "Freiheitsfreund und Pittsburg Courier" als Wochenausgabe, gegr. 1833, seit 1847 täglich publicirt, 1873 von Lund W. Nech herausg. und redig.; der "Pittsburg Republikaner", tägliche und Wochenausgabe, gegr. 1854, redig. von G. A. heilmann; das "Boltsblatt", tägliche und Wochenausgabe, mit den "Alleghand Blätter" als Sonntagsblatt, gegr. 1859, herausz. und redig. von C. F. Bauer. Die erste Dentsche Zeitung in P. und überhaupt westlich von den Alleghanies gab 1826 ein gewisser Dietz aus Basel unter dem Titel "Stern des Westens" zur Unterstützung der Präsidentschaftscandidatur General Jackon's heraus. Das Blatt ging 1829 wieder ein; 1833 begann H. Epter die herausgabe des "Beebach-

tere", ber 1835 in ben erft von Smith und Badofen, fpater von Smith und Stahl berausgegebenen "Moler bes Beftens" überging. Rachbem 1840 ber "Beobachter" eingegangen, gab Becofen ben "Stadt und Landbote", fpater, 1843 ben "Bittsburger Courier" herans, ber von 1852 an taglich erfchien und bas erfte bentiche Tagesblatt in B. war. 1860 murbe ber "Courier" mit bem urfplinglich in Chambereburg berausgegebenen, von bort jedoch im Jahre 1836 nach B. verlegten "Freiheitsfrennd" verfchmolgen. 1854 war bereits bie 1850 von S. B. Müller gegrundete "Bestpennfplvanische Staatszeitung" in ben bominirenben "Courier" aufgegangen. Ale Oppositione- und Concurrengblatt gum "Courier" wurde 1852 von einer Affociation B.er Burger ber "Bitteburger Republitaner" gegrundet, ber wie ber "Freiheitsfreund" noch bente existirt, und zu benen fich als brittes noch beute bestebenbes Blatt, bas im Jahre 1859 bon C. F. Bauer und Low gegruntete "Bitteburger Bolleblatt", gefellte. Bon bentichen Logen und Unterft übungebere in en bestanden 1873 in B.: 8 Dob Fellows-Logen, 2 Barngari-Logen, 2 Rothmanner-Logen, 3 Logen ber Sieben Beifen Danner und 2 Freimaurer-Logen. Bon geselligen und fonftigen bent foen Bereinen bestanden 1873 in B. 14 Gesangvereine mit etwa 300 Mitgliedern, 2 Turuvereine mit 250 Ditgl. und 1 Lefeverein mit 340 Mitgl. und einer Bibliothet von nabegn 4000 Banben. Die tirolicen Berhaltniffe ber bentiden Bevöllerung B.'s anlangend, fo batten 1872 nach Reiter's "Schematismus" bie Ratholiten : 7 Dentiche Rirchen mit 7 Brieftern und 2 Schulen, bie von nabegu 1000 Rinbern besucht wurden; die Lutheraner 5 Rirchen, die Methobiften 3 Gemeinden,

bie Deutid - Reformirten 1 Bemeinte.

Die Geldichte B.'s reicht bis jum Jahre 1764 jurud. Es war ber erfte wichtige Plat jenseit des Alleghandgebirges und ein Hanptobsect der Kriege zwischen Frankreich und England, welche die frabefte Beschichte jener Grengftriche zu einer fo blutigen machten. Die Englander nahmen, gefillt auf eine Landidentung ber britifchen Rrone und einen Bertrag mit den Froquois, das Land am Ohis für sich in Anspruch und begannen im Februar 1754 auf ber Landzunge zwischen bem Alleghann und bem Monongabela ben Ban von Baliffabis rungen und fonftigen Relbwerten. Die Frangofen beanspruchten, auf bie von ihren Erforschern und Missionären von Canada ans gemachten Entdeckungen, fildlich von den Großen Seen baffelbe Bebiet, und vertrieben unter ber Anführung bes Capitain Contrecpeur Die Englander aus ihren Befestigungen, an beren Stelle fie bas ju Ehren bes damaligen Gonverneurs von Canada Fort Duquesne genannte Bert errichteten. Diefes fort blieb seitdem der Wlittelpunkt aller mislitärischen Operationen in jenen Gegenden. Die Englanber machten verichiedene verzweifelte Berfuche, ben festen Blat wieder in Die Bande zu betommen, von benen teiner fo ungludlich ausflel, wie bie 1755 von General Brabbod unternommene Expedition, welche am 9. Juli bes genannten Jahres in ben Balbern am. Monongabela burch vie Franzosen und die mit ihnen verbündeten Indianer vollftandig aufgerieben wurde. Nicht besier erging es ber Erpedition des Major Grant im Oft. 1758. Erft General Forbes, ber gleich barunf mit 6000 Mann gegen bas Fort rudte, gelang es, ben bartnadig vertheibigten Plat ben Frangofen gu entreißen, Die ihn jeboch nur erft raumten, nachdem fie ben größten Theil burch Fener gerftört hatten. Gin nenes, ungleich umfangreicheres, pon ben Englanbern & ort Bitt genanntes Berterhob fic an ber Stelle: von Fort Duqueone, an beffen Festigkeit alle Berfuche frangofischerfeits, es wieber in Die Sande ju betommen, icheiterten. Die erften Anfange, unter bem Schut bes Forts eine Stadt ju erbauen, murben 1764 gemacht. 1769 murbe bie erfte Bermeffung bes fog. "Manor of Pittsburgh" angeordnet, beffen Eigenthumer Ruchtommen Billiam Benn's, bes Befigers bes gefammten bennfplvaniften Kronlebens, waren. Unter ihnen fand 1784 ber erste größere Landverkauf statt, und bas nene Gemeinwesen machte rasche Fort-Streitigfeiten zwischen Bennfulvania und Birginia, Die fich zur Zeit bes Unabbangigkeitelrieges erhoben, beren Wegenstand bas Bebiet mar, auf welchem bie junge Stadt ftand, und bie fogar jur gewaltthatigen Befehung ber lebteren burch eine virginifde Streit. macht am 11. Ang. 1775 führte, fanben 1779 auf einer in Baltimore gusammentretenben Convention von Commiffaren beiber Barteien ibre Erledigung ju Gunften Bennfplvania's. 1786 erfchien in P. Die erfte Rummer einer ameritanischen Zeitung westlich bon ben Alleghanies; 1786 umfaßte B. 36 Bledhaufer, 1 Stein- und ein Bretterhaus, mit im Gangen 5 fleinen Baarennieberlagen. 3mei Jahre fpater murbe bie Gefammtbevöllerung auf 500 Ropfe veranichlagt. Ale Borough wurde B. 1794, ale Stadt 1816 incorporirt. 1846 murbe ber gange Beichaftetheil ber Stadt durch eine Fenersbrunft gerftort, welche einen Schaben im Betrage von mehr als 5 Mill. Doll, anrichtete. Gine Bollsgablung von 1796 ergab 1395, eine folche von 1800: 1565 C. Geitbem bat fic bas Bachethum

ber Ctabt in folgenden Bablen bewegt: 1810: 4768 Ginwohner; 1820: 7248 E.; 1830: 16,968 E.; 1840; 21,115 E.; 1850: 46,601 E.; 1860: 49,216 E. nud 1870: 86,076 E.

Bitteburgh. 1) Townfhip und Dorf in Johnfen Co., Artanfas; 959 E.

2) Township in Coos Co., Rew Hampshire; 400 E.
Bittsburgh, Bost börfer in ben Ber. Staaten. 1) In Shafta Co., California. 2) In Carroll Co., Indiana; 320 E. 3) In Ban Buren Co., Jowa.
4) Ju Hidory Co., Missouri. 5) In Darte Co., Obio. 6) In Upshur Co., Texas. Bittsfield, blübende Stadt und hauptort von Bertibire Co., Maffachufetts, an ber Western-Gifenbahn und am fubl. Endpuntte ber Bittefield-North Abams-Bahn und am nördl. Endpuntte ber Boufatonic-Bahn, 151 engl. Dt. westl. von Bofton und 49 Dt. füdöstl. von Albaup, liegt auf einer 1000 F. hoben Sochebene und ist gut gebaut. In ber Ditte ber Stadt liegt ein iconer öffentlicher Plat, an welchem fich tie 1823 gegrundete "Berkshire Medical School" befintet. Ein "Young Ladies' Institute" besteht aus 3 Der Banbel von B. ift bedeutend, ebenfo bie Manufacturen, namentlich in Wolle, Maschinen, und Feuerwaffen. B. wurde 1761 incorporirt und zu Ehren William Bitt's, Grafen von Chatham, genannt. Stadt und Township hatten 1860: 8045 E., 1870: 11,112 G. Es ericheinen 2 wochentliche Zeitungen in englischer Sprache.

Bittsfield, Townships und Dorfer in ben Ber. Staaten. 1) Witt gleichnamigem Boftborfe, bem Sauptort von Bite Co., Illinois, 2799 E.; bas an ber Sannibal-Raples- und Sannibal-Bestern Missouri-Bahn gelegene Bostvorf hat 1621 E. 2) In Somerfet Co., Maine; 1813 E. 3) Mit gleichnamigem Dorfe in Washtenaw Co., Dichigan; 1121 E. 4) Dit gleichnamigem Poftborfe in Merrimac Co., New Hampshire, an der Suncool Ballch-Bahn gelegen; 1600 E. 5) In Offego Co., New Port; 1469 E. 6) In Torain Co., Ohio; 980 E. 7) Mit gleichnamigem Postborfe in Warren Co., Bennsplvania; 1260 E. 8) In Autland Co., Bermant; 482 E. 9) In Brown Co., Wisconsin; 585 E.

Bitisfard, Townships und Bostdörfer in ben Ber. Staaten. 1) In Butler Co., Jowa; 512 E. 2) In Sillsbale. Co., Michigan; 1675 E. 3) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Menroe Co., New York, 1974 E.; bas Boltberf hat 505 E. 4) Mit gleichnamigem Postborfe in Rutland Co., Bermont; 2127 C.

Bitt's Grave, Township in Salem Co., Rem Jerset; 1167 E. Bitteten. 1) Township und Bostdorf in Rennebec Co., Maine; 2363 E. 2) Ju Bennshlvania: a) Township in Luzerne Co., 4447 E.; b) Borongh in Lugerne Co., an ber Ladamanna-Bloomeburg, Lehigh Balley- und Lehigh-Susquehanna-Babn, inmitten einer reichen Roblenregion, hat 6760 E.

Bittstown. 1) Townfhip in Renffelger Co., Rem Port; 4093 E. 2) Dorf in Bullitt Co., Kentuch. 3). In New Jersey: a) Postdorf in Hunterdon Co.;

b) Dorf in Salem Co.

Bittsplvania, County im fubl. Theile bes Staates Birginia, umfaßt 1000 engl. D.-Wi. mit 31,343 E. (1870), davon 13 in Dentschland geboren und 16,084 Farbige; im 3. 1860: 32,104 E. Das Land ift hügelig, wohlbewäffert und fehr fruchtbar. ort: Pittsplvania Court-Bonfe. Republit. Majoritat (Prafibentenwahl 1872: 1173 St.).

Bittiglvania Canti-Baufe ober Competition, Postdorf und Dauptort bon Bitt-

plvania Co., Birginia. Bithusen, f. Balearen.

Bins, ber Name von neun römischen Bapften. 1) B. I., ber Beilige, regierte von 139 ober 141 und farb zwifden 154 und 156. Gein Dartprertob (nach bem Brebier am 11. Juli) ift fpatere Legende. 2) B. II., verber Meneas Splvins Bartholomans Biccolomini, geb. ju Corfignano im Sienefifden am 19. Dit. 1405, wohnte 1431 als Sefretar bes Carbinals Capranica bem Concil von Bafel bei, wo er fich als geschidter Bertheidiger der Rechte der Concilien gegen die Alleinherrschaft der Rapfte bervorthat, wurde 1442 Geheimfetretar Raifer Friedrich's III., bann Carbinalerzbifchof bon Siena und 1458 Papft. Als folder verfolgte er befonders zwei Ziele, bie Startung ber papftlichen Gewalt, weghalb er 1463 in einer Bulle feine früher zu Bafel ausgesprochenen kirchenpolitischen Ansichten seierlich widerrief, und die Zustandebringung eines Feldzugs gegen bie Turten. Er ftarb am 15. Ang. 1464 ju Ancona. Bon seinen Schriften find bervorzuheben: "Historia rerum Friderici III. imperatoria" (Strasburg 1685 u. öfter), "De ortn, regione et gestis Bohemorum" (Rom 1475 und öfter). Bgl. Boigt, "Ence Silvio de' Piccolomini, als Papst B. II., und sein Zeitalter" (8 Bbe., Berlin-1859--63).

3) B. III., Neffe des Borigen, folgte 1503 auf Alexander VI., regierte aber nur 26 Tage. 4) B. IV., vorber Giovanni Angelo be Debici, geb. 1499, wurde 1549 Carvinal und 1559 Bapft, nahm 1561 bas Concilium von Trient wieder auf und folog baffelbe 1564, indem er bie Decrete beffeiben bestätigte. Er farb 1565. 5) B. V., ber Deilige, vorher Dichele Ghielert, Nachfolger bes Borigen, geb. 1604, Dominicanermond, wurde von Baul IV. jum Bifchof von Gultri, fpater jum Cardinal und Generalinquisitor ber Lombarbei ernanut und 1566 jum Bapft ermablt. Als folder fucte er bie Befdliffe bes Trienter Concils möglichft burchzuführen und vermehrte bie Bulle "In coens Domini" mit neuen Bufaben. Dit ben Benetignern und Bbilipp II. von Spanien brachte er eine Ligne gegen die Turten ju Stande, welche ben Seefleg bei Lepante (7. Dtt. 1574) jur Folge batte. Die Ronigin Glifabeth von England that er in ben Bann und brobte Daris milian II. mit Abfegung, fofern er ben Broteftanten freie Religionbubung gewähren marbe. Er ftarb am 1. Dai 1572 und wurde 1712 von Clemens XI, beilig gefprochen.

Fallour, "Histoire de St. Pie V." (2 Bbe., 1846).
Bins VI., Bapft, 1775—1799, frührt Giovanni Angelo, Graf Braschi, geb. am 27. Dez. 1717 in Cefena, wurde 1744 Anditor in der papftichen Ranzlei, 1753 Bebeimfetretar Benedict's XIV., 1766 unter Clemens XIII. Generalfcammeifter ber Apostolischen Rammer, 1773 Cardinal und nach bem langen Conclave vom 22. Sept. 1774 bis . 25. Febr. 1775 Bapft. Durch feine Berbefferungen in ben Berhaltniffen bes Rirchenftaates machte er fich balb beliebt; boch erregte fein Reffe Luigi Braschi, bem er ben Bergoge' titel gegeben hatte, allgemeine Erbitterung, als berfelbe fich bes Alleinhandels mit Del und Korn bemachtigte. Es wurde fogar 1777 ein Morbversuch gegen B. gemacht. In bemfelben Jahre lofte Reapel wider Billen bes Papftes gegen willfürliche Entschädigung bas Lehns. berhaltnif ju Rom. Bergeblich versuchte er ben Reformen Jofeph's II. entgegenzutreten, felbft feine Reife nach Bien 1782 fruchtete nichts; vielmehr mußte er 1784 in ber Convention ju Rom im Befentlichen nachgeben. Dit Erfolg gelang es ihm bagegen bie gallicanifchen Reformen in Toscana gu verhindern. Auch Die Runtiaturftreitigleiten in Deutschland verliefen zu feinen Gnnften, ba die Emfer Bunctationen nicht in's Leben traten. Den' Beschlässen der Französischen Nationalversammlung über die Lirchlichen Berhältniffe sette er bas Breve "Charitas" vom 13. April 1791 entgegen, welches ben Gib auf Die Confitution verbot; die firchlichen Handlungen berjenigen, welche fich gefügt hatten (werunter auch mehrere Erzbifchofe und Bifchofe maren), wurden für ungultig erflart. Ale ber Bapft in bas politifche Bilnbnig gegen Frankreich eintrat, griff Bonaparte ben Rirchenftaat an und erzwang im Baffenstillstand von Bologna (1796) und im Frieden von Tolentins (1797) Die Bablung bedeutenber Gummen und bie Abtretung ber norblichen Provingen. mordung bes Generals Duphot in einem Tumnite (1797) gab ben Borwand gur Befehung Rom's burch Berthier und jur Bertundigung ber Republit (1798). Der 80jabrige Bapftwurde gefangen genommen und, obwohl trant, nach Balence gefdleppt, wo er am 29. Mug.

1799 ftarb. Bgl. Artand be Monter, "Histoire de Pie VI." (Baris 1847).

Pins VII., Bapft, 1800-1823, früher Gregor Barnabas, Graf Chiara-monti, geb. am 14. Aug. 1742 ju Cefena, trat in ben Benedictinererben, wurde Bifchef bon Tivoli, bann von Jmola, 1785 Carbinal und am 14. Darg 1800 nach einem Conclave von 104 Tagen in Benedig jum Papft gemablt. In einer bochft wechselvollen Regierung ordnete er burch bas Concordat vom 15. Inti 1801 bie Buftanbe ber frangofischen Riche, obwohl er gegen die Organischen Artifel (1802), welche ber Regierung in allen kirchlichen Fragen bas "Blacet" vorbehielten, 1803 protestirte. Zugleich erlangte er bie theilmeife Rudgabe bes Rirchenftaates und folog baranf ein abnliches Concordat mit ber italienischen Regierung. Balo nach feiner Reife gur Raifertronung Rapoleon's (2. Dez. 1804) in Paris, bie nach langem, innerem Stranben unternommen wurde, entftanben mit biefem neue Bermurfniffe, bie gur Befehnng bes Rirchenftaates, barauf gur Excommunication Napoleon's und zur Gefangennahme bes Papftes, fowie zur Bereinigung bes Rirdenstaates (1810) mit Frantreich führten. Erft in Sarona, bann feit 1812 in Fontainebleau gefangen gehalten, ließ fich B. am 25. Jan. 1813 zur Unterzeichnung bes Concerbate von Fontaineblean bestimmen, worin er bie Buftimmung gab, bag wenn gemabite Blfcofe in Frantreich von ihm nicht binnen 6 Monaten beftotigt warben, bas Beftatigungsrecht auf die Wirventräger der französischen Rirche übergeben sollte; allein schon am 14. Mary nahm er biefe Bugeftanbniffe feierlich gurad und blieb bei allen Drobungen und Berfprechungen ftanbhaft. Rach bem Sturge Rapoleon's gog B. mit bem Carbinal Bacea wieder in Rom ein (24. Dai 1814). Im Rirchenftaate, ber ihm durch ben Biener Congreß bis auf Avignon, Benaiffin und einen Reinen, jenfeit bes Po gelegenen Landfrichs von

750

Kerrata jurudgegeben wurde, bob B. ben größten Theil ber frangofilden Gelebgebung auf und ftellte bie alten Buftanbe mit ben Borrechten für Geiftliche, Rlofter und Orbenscongregationen wieder ber. Die Opposition gegen diese Bagregeln unter ten Liberalen fonf fich im Bebeimbnub ber Carbonari ein Organ und batte 1820 ein Ginruden ber Defterreicher jur Unterbrudung eines Aufftanbes jur Folge. Geine Abficht einer vollen Reftanration bes Papfithums funbigte icon 1814 bie Bulle "Sollicitudo omnium" (ten Jefuitenorden wiederherstellenb) an; barauf folgte bie Berbammung ber protestantifden Bibelgefellicaften und Bibelüberfepungen (1816), die Wiebereinführung ber Inquisition und Daju folog er eine Reibe für ibn burchaus gunftiger Concorber Inbercongregation. bate. In Spanien murbe bas Concorbat ben 1753 wieberhergestellt; fur Sarbinien 1817 bas alte ergangt, mit Reapel 1818 ein neues gefchloffen. Das 1817 Frankreich burch bie Beigerung ber Bifchofsbeftatigung abgezwungene Concordat, welches bie Organifchen Artitel aufhob, erhielt trot Ablehnung ber Rammern boch thatfacliche Bebeutung. Dem Concordat mit Babern (1817) folgte bie Circumfcriptionebulle "De salute animarum" (1821) fur die prengifden Bisthumer, worauf Die nieisten bentiden Staaten Bertrage mit bem Papft foloffen. Auch von Rugland erlangte B. Begünftigungen ber Rirche in Polen. B. ftarb an ben Folgen eines Sturges am 20. Aug. 1823. Bal. Artand be Montor, "Histoire de Pie VII." (3 Bbe., Baris 1852).

Bins VIII., Bapft, vom 31. Marz 1829 bis 30. Nov. 1830, nach feinem Familien-namen Franz Laver, Graf von Castiglione, geb. am 20. Nov. 1761 zu Cin-goli im Airchenstate, wurde 1800 Bischof von Montalto, 1816 Bischof von Cesena und Cardinal, 1821 Cardinalerzbischof von Frascati und nach Leo's XII. Tebe zum Bapste ge-Ans feiner turgen Regierungszeit ift bas Bemertenswerthefte tie Emancipationsacte in England, bas Concordat mit Solland und fein Breve vom 25. Marg 1830 an bie prenkischen Bischöfe in Sachen ber gemischten Eben, worin die katholische Erziehung aller

Rinder als Bedingung ber Einfegnung ber Che festgefest murbe.

Bins IX., Bopft feit 1846, nach feinem Familiennamen Giovanni Maria, Graf bon Maftei-Ferretti, Sohn bes Grafen Hieronhmus Mastai-Ferretti und ber Grafin Ratharina, geb. Solaggi, am 13. Mai 1792 gu Ginigaglia, geberen. Die erfte von ihm im elften Lebensjahre befuchte Schulanftalt war bas Biariften-Collegium gu Bolterra, wo er fluf Jahre verweilte und von feinen Lehrern als "unermüblich in der Arbeil" geschilbert wird; bort wurde er 1808 von bestigen Anfällen ber Fallsucht ergriffen, und wiewohl biefe Arantheit zu ben Fehlern gehört, welche zum Lirchendienft untanglich machen, ertheitte ibm boch auf feine bringende Bitte ber Bifdof ben Bolterra tie fog. erfte Tenfur. 3m Oft. 1809 ging ber junge Graf Daftai nad Rom, um baselbst theologischen Studien objuliegen. Auf Die Befetung Rom's burd bie Frangofen folgte fo viel Bermirrung, bag er 1810 Rom verließ und gu feinen Eltern nach Ginigaglia ging, wo er blieb, bis Bins VII. nach Italien jurudgefehrt mar. Rachbem fich bie epileptischen Anfalle verloren, eine Befferung, welche der junge Graf einer Wallfahrt nach Loretto jufchrich, empfing er 1818 Die vier niederen und 1819 die brei boberen Weiben. Als Borfieber eines Waifenhaufes entfaltete ber 27jabrige Briefter nunmehr eine rege Birffamteit, erweiterte ben Studienplan, schaffte allen Bailen, die es wunschten, Gelegenheit eine Aunst oder ein Handwert bei städtischen Weistern zu lernen und wendete selbst die ihm von seiner Familie zusließende Unterftühung jum Besten bes Dospizes an. 1823 murbe Mastai in Berbindung mit Wonfignore Dingi auf papftlichen Befehl nach Gubamerita gesenbet. Die Staaten Chile, Bern. Mexico und Columbia batten bort bas fpanifche Joch abgewerfen, und es war nunmehr zweifethaft, ob bie Brafentation ber tatholifden Bifdofe noch immer Spanien ober ben nen entstandenen Regierungen gutame. Trop eines siebenwonatlichen Aufenthaltes in Gutamerifa brachte Die papftliche Gefanbtichaft teinen befinitiven Abichlug ber Angelegenheit gu Stande. Rach ber Rudtehr ward Giovanni Mastai von bem neuen Papste, Leo XII., jum Stiftsberrn an ber Kirche Santa-Maria in Bia Lata ernannt, womit bie Pralatur (anch biolette Rleidung und der Titel "Monsignore") verknüpft war; zugleich ward er zum vorsibenten Director bes großen hospiges jum beil. Dichael ernannt. Am 21. Mai 1827 erfolgte feine Ernennung jum Erzbischof von Spoleto. Der Aufftand, balb nach ber Babl Gre-gor's XVI., ber junachft in Belogna, bann aber in ben fibrigen Provinzen bes Lirchenftaates ausbrach, ließ auch Spoleto nicht unberührt. Ginen Angriff ber Deflerreicher auf biefe Stadt, in die fich 4000 Aufftanbifde geftlichtet hatten, wentete ber Erzbifchof ab, inbem es ihm gelang, fein im fflerreichischen Lager gegebenes Berfprechen, bie Aufflanbifden jur Rieberlegung ber Baffen zu bestimmen, erfolgreich auszusühren. Im I. 1832 ward er auf ben exzbischöftichen Stuhl von Imola bernfen und am 14. Dez. 1840 zum

Carbinal ernannt. Rad bem Tabe Gregor's XVI. (1. Juni 1846) wurde er am 16. Inni mit 36 Stimmen jum Papft gewählt und legte fich als folcher ben Ramen Bins IX. bei. Sofort ertheilte er Allen, welche wegen politischer Bergeben in Daft waren, Amneftie. wodurch 1500 Gefangene Die Freiheit erhielten. Dbwohl er gleich in feiner Antritts-Enchtlica vom 9. Nov. 1846 ben Grundfat aussprach, "daß gegen Tabelswürdige oft Gute mehr vermöge als Strenge, Liebe mehr als Macht", fo finden fich in bemfelben Actenftud bittere Rlagen über "unfer beweinenswerthes Beitalter", in welchem von ben "Beinden der göttlichen Offenbarung", ein "überaus beftiger und furchtbarer Arieg gegen, Alles, mas tatholifch ift", geführt merbe. 3m J. 1847 murben verschiebene Berfuche gemacht Die Bewegungselemente zu verfohnen. Bu biefen Schritten geborte Die Bewilligung größever. Bregfreiheit und die angeordnete Errichtung einer Rationalgarbe, Am 2. Cft. 1847 gab er Rom felbst eine aus Senat und Staatsrath bestehende Reprafentativverfassung. Jedoch. genugten biefe Berordungen ben liberalen Glementen feineswegs. Anfang 1848 ließen. Sterbini, Goletti u. A. ein Schriftftid mit 36 Forberungen berumgeben, bas allgemein unterzeichnet und bann bem Papfte überreicht werben follte. Die zweite biefer 36 Forberungen verlangte Entfernung ber Jesuiten, Die gebnte einen italienifden Bund, Die achte, gebnte forberte Befegung aller Beautenftellen mit Beltlichen. Die Richtbemilligung nab Anlaß zu Aufregungen, Die einen immer brobenberen Charafter annahmen, bis Mitte Marg burd Unterftunng ans bem übrigen Italien ein hauptichlag versucht murbe. Go bebrangt erließ ber Bapft nunmehr eineconstitutionelle Berfaffung. Für Die Gefetgebung murben zwei Ratheversammlungen eingesett, ber fog. Dobe Rath und Die Deputirtenversammlung. Die. Mitglieber bes ersteren follten auf Lebenszeit ernannt werben; bedeutenbe Staatsamter, wiffenschaftliche Berbienfte und 4000 Seubi Gintommen follten beju befähigen. Bweiten Rammer follte bagegen auf je 30,000 Köpfe ein Abgeardneter gewählt werben. Als-Babler wurden außer ben Ortsobern und Gemeindevorftanten alle mit 12 Scubi jährlich. Besteuerten bezeichnet, als wählbar die Bestver eines Kapitals von 3000 Scudi, solche, die jahrlich 100 Sendi Steuer gablen, ferner Universitatsprofessoren. Bald folgte and bie Ernennung eines, zu brei Biertheilen aus Laien bestebenben Minifteriums unter bem Borfin bes Carbinale Antonelli. Die Aufftande jeboch bauerten fort und wurden noch beftiger, als fich Rarl Albert von Savopen an Die Spipe ber Batrioten ftellte. Die Freibeitepartei bemächtigte fich ber Engelsburg und ber Thore Roms und beberrichte bie Bugelftabt Der linge burch zwei Ausschuffe, ben ber öffentlichen Sicherheit und ben bes Rrieges. Italiener Rofft aus Carrara (f. b.), ber in Baris unter Louis Bhilippe und Onizot eine eina flugreiche Stellung bekleibet und wichtige diplomatische Auftrage vollsührt hatte, murre. nunmehr von P. IX. als constitutioneller Minister berufen, um die Bugel ber Regierung wieder fester anzugiehen. Aber die ernsten Daftregeln, die Rofft gegen die wachsende An-. archie ergriff, veranlaften eine fo große Anfregung, bag er bei Eröffnung ber Rammern auf. ber Treppe bes Stanbehaufes an berfelben Stelle, wo einst Cafar gefallen, burch einen. Dolchstoß in die Reble ermorbet wurde, worauf bas Bolt, geleitet vom Fürsten von Canino (Bonaparte), ben Quirinal umftellte und ten Papft mit Droben jur Ernennung. eines radicalen Ministeriums unter Mamieni's Leitung gwang. Die Deputirtentammer. war ohne Macht und wurde durch ben Austritt vieler Mitglieder fo gefchwächt, daß fie taunt: noch beschlußfähig war. Ein bemokratischer Bolloclub führte bas Regiment, seitbem bie papfilide Schweizergarbe entwaffnet und verabidiebet worben und eine ungeverläffige Bargerwehr au beren Stelle getreten mar. Biele Carbinale verliefen Rom und B. IX. murte wie ein Befangener bewacht. In seiner Sicherheit bebrobt, entflob endlich ber Bapft ver-Kleidet und mit Dilfe des haperifden Gefandten nach Gaöta, wo er ein neues Minifterium bilbete und gegen alle Borgange in Rom Protest einlegte. Diefer Schritt verfchaffte vorerft ber republikanifden Partei ben vollftanbigften Gieg, bie ben Bannftrast bes Papfiest Gine Broviferiiche Regierung unter ber Leitung mit bohnendem Anfange beantwortete. bon brei Mannern übernahm die Berwaltung bes Freiftagts, indeg die constituirende Berfammlung Hand an das Rirchenvermögen legte, um fleine Bachtpäter für die Armendaransgu bilben, nub Garibalbi eine beträchtliche Boltewehr organifirte. Der nugludliche Ausgang bes ernenerten Kampfes in Oberitalien, ber eine Menge Flüchtlinge nach Rom führte, und die Antunft Maggini's fteigerten bie revolutionare Anfregung. Diefe Bereinigung repolutionater Rrafte in Rom bestimmte Die Schupmachte bes Rirchenftagtes, beren Diffe ber Bapft angerufen, ju bemaffnetem Ginfdreiten. Babrend bie Defterreicher fich in ben Befig von Bologun und Ancona festen, die Respelltaner van Guben ber in bas romifche Gebiet einrudten, landeta ein frangofisches Deer in Givita-Bechia und umftellte bas furcht. bar aufgeregte Rom, bos fich erft nach bem berguckligften Wiberstaube ergeb... Der Bapft

aber beharrte noch lange in feiner freiwilligen Berbannung. Erft im April 1850 erfolgte feine Rudlebr. Seitbent wurde in Rom die Rube burch eine frangofische Befabung anfrecht erbal-Runmehr widmete fich B. IX. vorzugeweife firchlichen Dingen, theile "Gelig. und Beilig-Sprechungen" (3. B. bes Betrus Claverius), theils bogmatifden Entscheidungen. Dier ift insbesondere Die Definition ber "Unbestedten Empfängniß" (Conceptio immaculatu) erwähnenswerth. Rachdem die überwiegende Mehrheit ber tath. Bische auf ein bereits von Gaöta aus erlaffenes Runbichreiben zuftimmend geantwortet, verfündete B. IX. am 8. Dez. 1854, in Gegenwart vieler Bifcofe und namhafter Theologen, von feinem Thronfeffel in ber Beterefirche, bag es geoffenbarte Babrbeit und Lebre ber tathol. Rirde fei, bag "bie allerfeligfte Jungfran von bem erften Angenblide ihrer Empfangnif an, bon jebem Aleden ber Erbfunde frei bemahrt worben fei". Ans bem folgenben Jahre (1855) frammt bas wichtige Concordat, welches ber Papft mit ber öfterreichischen Regierung abichlog. Jahre 1859 erhoben fich die vier nördlichen Brovingen bes Kirchenstaates gegen bie weltliche Derrichaft bes Bapftes, und infolge ber traftigen Unterfiunung ber Auffiantifden feitens Sarbiniens fab ber September 1859 bie Romagna bereits farbinifcheitalienifd. half nichts, daß Plus feine Dranger, ohne fie übrigens namhaft zu machen, von ber Kirchen-Auch ber Rettungsverfuch, ben bie papftlichen Ernrben ungemeinichaft ausichloft. ter Führung Lamoriciere's im Berbft 1860 machten, mußte ber piementesifchen Ueber-macht ertiegen. Das Treffen von Caftelftvarbo (16. Gept. 1860) gab fast bas gange popftliche Gebiet mit Ausnahme Rom's in die Bante ber Gegner. Baren nunmehr bie außeren Dachtmittel bes Bapftes betrachtlich vermindert, fo unterließ er boch nicht, seine geistliche Autorität mit großem Gifer geltend zu machen. 1864 erließ er bie fo großes Auffeben erregende Encoffica mit angebangtem Collabus, morin den socialen Forderungen und rationalistischen Anschanungen ber Menzeit ber Fehbehandichub bingeworfen wurde. Roch ereignigvoller mar bas vier Jahre frater nach Rom berufene "Baticanische Concil". Daffelbe murbe am 29. Juni 1868 angefündigt und Aufang Dez. bes folgenden Jahres hatten sich gegen 700 Erzbifchofe, Pralaten, Drbensgenerale u. A. aus allen Landern in Rom versammelt. In ber vierten öffentlichen, am 18. Juli 1870 gehaltenen Sigung verfandete bas Concil bie Unfehlbarteit bes Bapftes als Lehre der tatholischen Kirche (f. Unfehlbarteit). Bahrend somit in Bezug auf rein Archliche Angelegenheiten bie Buniche bes Papftes erfullt wurden, brangten bie politischen Ereigniffe jur Ratafttophe. Gine Beile mar ibm, burch bie Unwesenheit frangofifcher Truppen, wenigstene Die hauptflatt erhalten. 2m 15. Gept. 1864 hatte Ropoleon III. bereits ein Absommen mit Bicter Emanuel getroffen, wonach die Franzosen auch Rom, und zwar zwei Jahre nach Beröffentlichung bes Gefehes, ranmen follten, welches Plorenz zur Baupiftabt bes Italienifden Reichs erflare. Da bies Gefet nun bereits im Deg, beffelben Jahres ju Stanbe tam, fo jog bie frangofifche Befahung im Dez. 1866 nach Frantreich ab. Als hierant die Actionspartei alle Debel in Bewegung febte, um bie emige Ctabt jur Sauptftabt bes geeinigten Italiens ju machen, legte fich Napoleon abermals in's Mittel, und frangofice Truppen folugen am 3. Nov. Garibalbi's Freischaren bei Mentana in bie Fincht. Doch taum hatte ber Frangofisch-Deutsche Krieg begennen, als bie frangofischen Befahungstruppen in Civita-Becchia eingeschifft murben, Die italienische Regierung ben Septembervertrag funbigte und ein Beobachtungscorps an ber romifchen Grenze auffiellte, mabrend Rino Bixio (f. b.) in Civita-Becchia einzog. Dan verfucte gunachft ben Bapft durch Unterhandlungen zu einer friedlichen Abtretung zu bewegen. Da dieselben fruchtles blieben, wurde am 20. Sept. 1870 Rom nach furzem Kampfe durch die ital. Truppen befett. Am 9. Oft. vollzog Bictor Emonuel bas Decret, welches ben Kirchenstaat mit bem Abnigreich Italien vereinigte. Richt ohne Protest fugte fich bie Eurie Diefen neueften Umgeftal-tungen ber Berhaltniffe. Am 28. Gept, erließ ber Carbinal-Staatsfefretar Antonelli eine entfprechende Rote, welcher ber Bapft felbft am 29. ein Rundfdreiben an Die Carbinale und am 1. Rov. Die Erconnumication gegen Die Mitglieber ber italienischen Regierung folgen ließ. Dem Anfuchen auf Unterhandlungen mit bem Ronige einzugeben, feste er fertan Diefelbe ablehnenbe Saltung entgegen wie ben in feiner unmittelbaren Rabe taut werbenten Borfchlugen, Rom ju verlaffen. Bas bie angere Stellung bes Papftes feit Einverleibung Rom's in bas Ronigreich Italien anbelangt, fo fuchte Die Regierung Bictor Emanuel's tie Bergichtleiftung bes Deit. Stubles auf Die weltliche Dacht mit Zugeständnissen auf firchlichem Gebiet aufzuwiegen. - Schon 1865 und 1867 waren italienischerfeits mit Rem Berhandlungen angelnüpft, welche auf Cuveur's Princip ber "freien Kirche im freien Staate" eine neue Dobnung ber Dinge auf ber Apenninifden Dalbinfel berbeifuhren follten, unt noch ture vorher, she ble Schluspoccupation Rom's flattfand, hatte Sictor Emanuel dem

Bank bie Garantie ber vollen Unabhängigteit in ber Anslibung seiner geiftlichen Macht, Die perfouliche Souveranetat und Die Jurisdiction über ben fog. Leoninifchen Stadttheil anbieten laffen. Dach ber Ginverleibung Rom's murben burch bas fog. Garantiegefen vom 13. Mary 1871 bem Bupft alle Rechte und Ehren eines Souvernins, volle Unverlestichfeit feiner Person, territoriale Selbstständigteit seiner Balaste (Batican, Lateran) und Warten, ein eigenes Boft und Telegraphenburean und eine jahrliche Dotation von 31/4 Mill. Fres. aus geboten. Aber auch diesem Gefen gegenüber blieb P. fest in felner Weigerung, die neue Ordnung ber Dinge anzuerfennen. Am 16. Juni 1871 beging B. ben 25. Jahrestag feines Regierungsantritts und machte baburch als Erfter in ber gangen Reihenfolge ber Rachfolger Betri bie alte Beiffagung, "bag tein Bapft bie (25) Regierungsjahre bes Apoftele erreichen merbe", ju Schanben. Das Ereignig murbe mit großem Bomp begangen. Aus allen Theilen ber Erbe erfchienen Deputationen in Rom, Monarchen fdidten Gefanbte und Grotulationsschreiben, und Geschenke im Gesammtbetrage von 25 Mill. Fres. wurden barge-Bei ben im Anguft 1872 im ehemaligen Lirchenftaat abgehaltenen Municipalwahlen blieb bie ber Wieberherstullung ber weltlichen Berrichaft bes Bapftes gunftige Bartei in einer entschiedenen Dimoritat. Ebensomenig fcbien bie allgemeine politifche Lage Europas und namentlich bas Berbaltnig bes Bapftes zu ben Sauptmachten eine folige Eventualität nabezuruden. Gang befondere gefpannt geftaltete fich feit 1871 bas Berbaltuiß jum Deutschen Reich, besonders nach bem Erlaft feitens bes Reichstags bes, ben 36 fultenorden in Deutschland aufhebenben Gefetes vom 4. Juli 1872. Der biplomatifche Berfehr zwischen bem Berliner Dof und ber Romifden Curie war inbeffen noch nicht abgebrochen, boch in eigenthumlicher Weife fiftirt worben. Biewohl ber Raifer bem Bapft noch an teffen 25jährigem Jubilaum ein Gludwunschschreiben gesenbet, so war doch badurch, baß ber bentiche Gefandte nach der Annexion Rom's bem Konig von Italien von Floreng borthin gefolgt mar, eine folche Berftimmung in ben papftlichen Rreifen bervorgerufen worben, daß man fich in Berlin verauloft fand, den bentichen Gefandten, Grafen Arnim, abgu-"bernfen, und ben baberifchen Gefandten interimiftifch mit ber Bertretung bes Raifers beim Papft zu beanftragen. Im Mai 1872 wurde feitens des Kaifers der Cardinal Hohenlobe gum Bertreter bes Dentichen Reichs im Batican ernannt, indeß unterfagte ber Bapft bem Carbinal bie Annahme Diefes Boftens. Roch gefpannter wurde bas Berhaltnif zwischen ber beutschen Regierung und Rom, als ber Bapft.am 27. Juni 1872 in einer Ansprache an ben "Deutschen Lescverein" von Rom nicht nur die Bolitit bes Fürsten Bismard bem fcarffien Tabel unterzog, fonbern auch über bie Bulunft bes Deutschen Reiches Bemerkungen machte, bie in Berlin als ein Bunich für die baldige Berftorung bes Reiches aufgefaßt wurden, And in einer im Dezember 1872 gehaltenen Allocution erhob ber Papft bittere Klagen über bie Berfolgung, welche die tatholifche Rirche in Italien und Deutschland, in ber Goweis und in ber Türfei ju erbulden babe.

Pinsberein nannte sich ein im I. 1848 gegründeter Berein tatholischer Geistlicher und Laien in Deutschland, Desterreich und der Schweiz, welcher sich zum Zwed setze, volltommene Selbstfländigkeit der Kirche dem Staate gegennber zu erlangen und tatholisch-lirchliche Interessen mit größtmöglichster Energie durchzusühren. Die Organisation des Bereins wurde 1848 auf der erften Generalversammlung in Waing seftgeseht und 1849 von Pins IX.,

von bem ber Berein ben Ramen annahm, beftatigt.

Bizarrs, Francisco, ber Eroberer von Bern, geb. um 1471 ju Trupille in Eftremadura, schiffte sich mit anderen Abenteurern nach Amerika ein, wo er. 1510 in Hipaniska antam, burchforichte mit Rufteg be Balboa ben Ifthmus Darien bis jum Stillen Weere, ließ fich 1515 in der Rabe von Banama, der nenen Bauptftabt der dortigen spanischen Befigungen, nieder und von indianischen Stlaven seine ausgebehnten Ländereien bearbeiten. Im 3. 1524 vereinigte er fich mit Diego be Almagro unb Dernando be Luques; einem reichen Briefter, jur Erforichung und Eroberung ber Lander entlang ber füdlichen Rufte. Auf tiefer Erpebition erreichten fie bie Rufte von Bern. Bu fcwach, um einen Berfuch gur Granbung einer Rieberfaffung zu machen, trenute fich B. bon feinen Geführten und tehrte nach Spanien jurud, um ben Dof für feine Plane ju gewinnen, erlangte jeboch nur bie Bollmacht bas nen entbedte Land erobern und ben Titel eines Generalgonverneurs ber neuen Proving führen zu burfen. Rachbem er einige Geldmittel aufgebracht hatte, kehrte er mit einer fleinen Schar und vier feiner Bruber nach Banama gurud und unternahm 1831 mit 3 Schiffen, 180 Munn und 27 Bferben eine zweite Crpebition gegen Bern, wo-um bie Zeit ein Bargertrieg zwischen Snabcar, bem legitimen Berricher, und beffen Salbbruber Attbualpa, bem regierenben Inta, ansgebrochen mar. B:, welcher vorgab, ben lesteren unterflüten ju wollen, erhielt bie Erlenbnig in bas Inners bes Laubes werzubringen, machte €.-2. YIII.

aber ben Lönig jum Gesangenen und ließ ihn, trothem er reiche Schätze Goldes für seine Befreiung erhielt, tödten und erklärte Pern zur spanischen Provinz. 1533 legte er ben Grundstein zur Stadt Lima; 1537 aber brach zwischen ihm und Almagro, der sich bei Bertheilung der Bente zurückgesetzt glaubte, ein schon längst im Geheimen beschlössener Ramps ans, in welchem Almagro besiegt, gefangen und hingerichtet wurde. Der Sohn Almagro's sette den Arieg sort; es entstand eine Berschwörung und am 26. Juni 1541 wurde P. ven den Berschwörenen in seinem Palaste übersallen und nach tapferer Gegenwehr getöbtet. B. hinterließ 2 Kinder von einer Tochter des Inka Atahualpa, deren Nachsommen noch in Spanien leben. Er war grausam, verschlagen und treulos, sonst aber freigebig, muthig, ausdauernd und tapfer. Bgl. Prescott, "Conquest of Peru" (1847; beutsch, 2 Bde., Leipzig 1848).

Biggiente ober Biggie and o (vom ital. pizzioure, zwiden, Ineipen) beutet in ber Tontunft an, daß gewiffe Tone ber Bogeninftrumente nicht mit bem Bogen gestrichen, fonbern

mit ben gingern geriffen werben follen.

Bizzighettene, Stadt in der nordital. Proding & remona, an ber Mündung bee Serio in die fchiffbare und hier aberbracte Adda, in ungefunder Gegend, gelegen, ift befestigt,

gut gebant und hat 5189 E. (1861).

Platigars?, Stadt im Gondernement Stawropol der rust. Statthalterschaft Cistaustasien, am Podhumol, einem Nebenstusse des Auma, in der Nähe der Gebirgsgruppe der Fünf Berge (Beschtau oder Bjatigora), die zu den Borbergen des Kautasus gebören. Am Trachptlegel Maschut entspringen 23—28 warme Schweselquellen, und im SB. ter Stadt liegt der Sauerbrunnen von Kislewsdel. P. hat 8764 E. (Petersd. Kal. 1872).

Blacat (vom mitteliat. placatum, von placare, antleben, anheften), ein öffentlicher An-

schlag, besonders ein durch Maneranschlag befannt gemachter, obrigfeitlicher Erlaß.

Blacer, County im nörel. Theile bes Staates Californio, umfaßt 1200 engl. D.-M. mit 11,857 E. (1870), bavon 571 in Deutschland und 76 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 13,270 E. Das County ist hügelig und bergig, wehlbewässert und reich an Solblagern. Hauptort: Anburn. Republik. Majorität (Prasicenteuwahl 1872: 1879 St.).

Placer Mountain, Berging im Territorium Rew Mexico, 20 engl. Dr. fübweft.

ben Santa ffé.

Blacerville. 1) Stabt und Hauptort von El Dorado Co., California, mit 1562 E. Die Umgegend von B. ift reich an Goldlagern. Das Township B. hat außerhalb ber eigentlichen Stadtgreuzen 2624 C. 2) Post borf in Boisée Co., Territorium Ibahs; 318 E.

Blacet (lat., "es gefällt"). 1) B. (placetum regium) heißt bie Genehmigung bes Landessürsten zur Berkändigung und Aussührung eines Erlasses ber kirchlichen Gewalt. Die ersten Spuren eines P.'s sinden sich in den Streitigkeiten Phillipp's des Schönen und Ludwig's des Babern mit den Papsten. Die tath. Lirche hat gegen das B. als einen Singeisst in ihre Rechte stets protestirt. Seit 1848 ist das P. für rein kirchliche Erlasse meist ausgegeben worden. 2) Die Formel, mit der Bischse bei Concilien ihre Austimmung zu einer Borlage geben. Die Ablehnung berselben wird durch "non placet" (es gefällt nicht) ausgesprochen.

Bingerbede; baber plafonnen aus plat fond, platter Boten) bezeichnet bie Gips. ster Binmerbede; baber plafonniren, bie Dede eines Bimmers bekleiten. In biltbichm Warftellungen, Berzierungen und Gemälben eignen fich am besten bie hochgewölb-

den Bieb.

Piagierins (lat., Menschenräuber, Seelenvertäuser). 1) Rach bem Römischen Recht eine Beison, welche wissentlich einen freien Menschen als Staven touste ober verlaufte, zum Reisgedienste warb ober fremde Staven an sich zog ober verlaufte, einen fremden Ollaum verführte seinem herrn zu entlaufen u. s. w. 2) Schriftseller, welche anafremten Wertun Gebanten und Worte entlehnen und biefelben für ihr Eigenthum ausgeben. Ein selsche Gengeben (Plagie at) ist jedoch nur dann nachzuweisen, wenn ber B. mit dem Gedanstan ausbrausstäte bie Form entwendet, in welche der Gedanke gelleibet ist.

Platin (E. Men f den ranb.
Plate (Tortan), ber lange, bedenartige Ueberwurf ber Bergichotten, besteht ans einem einzigen Btad End, welches, je nach ben Claus; in verfchieben gewärfelte Muster giwoben ift und beingnteut: Wetter, jusammengeschlagen, auf einer Schulter getragen wirb. Der B. fat und ationhalb Schettland vielfach Eingang gefunden.

Plaibiren (franz. plaider, vom mittellat. placitare, rechten, processiren), einen Rechts. handel führen, besonders als Abvolat mundlich vor Gericht verhandeln.

Blain. 1) Townibip in Rosciusco Co., Inbiana; 1490 E. 2) Townibips in Obio: a) in Frantlin Co., 1293 E.; b) in Start Co., 2226 E.; c) in Bapne Co.,

1837 E.; d) in Wood Ce., 1719 E.

Plainsteld, Townsbips und Postdörfer in den Ber. Staaten. 1) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Windham Co. Counecticut; 4521 C. 2) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Will Co., Illinois, 1750 C.; das Postdorf bat 723 C. 3) In Dampshire Co., Massachen fetts; 521 C. 4) In Kent Co., Michigan; 1499 C. 5) In Sullivan Co., New Hampshire; 1589 C. 6) In Otsego Co., New Yort; 1248 C. 7) In Morthampton Co., Bennsplvania; 1988 C. 8) Mitgleichnamigem Postdorfe in Washington Co., Bermont; 726 C. 9) In Wanihara Co., Wisconsin; 997 C.

Blainfield, Boftborfer in den Ber. Staaten. 1) In Bendrick Co., Indiana, an der Terre-Haute-Indianapolis-Bahn, hat 795 E. 2) In Hampten Co.,
Maffachufetts. 3) In Union Co., New Jerfen, am Green Broof und der Central-Bahn, inmitten einer fruchtbaren Aderbaulandschaft gelegen, hat bedeutende Manufacturen, 9 Kirchen verschiedener Denominationen und 5095 C. Es erscheinen 2 wöchentliche Zeitungen in engl. Sprache. 4) In Coshocton Co., Ohio. 6) In Cumberland Co.,

Benninivania, on ber Cumberland Ballen-Babn.

Plains, f. Brairie.

Plains. Township in Luzerne Co., Bennfplvania; 4018 E. Plainsborough, Boftborf in Middlefer Co., Rew Jerfen.

Blaint-of-Abraham, ein Sochland im S. ber Stadt Que ber, Dominion of Canada; ift geschichtlich benswilltbig burch eine blutige Schlacht (18. Sept. 1759) zwischen ben Engländern unter General Wolfe und ben Franzosen unter General Montcalm, in welcher beibe Heerfahrer töbtlich verwundet wurden, erstere jedoch Sieger blieben.

Plainssofs Dura, Boftberf in Gumter Co., Georgia.

Blain Biem. 1) Township mit gleichnamigem Bostborfe in Wabasha Co., Minnesota, 1365 E.; bas Postdorf hat 637 E. 2) Postdorf in Macoupin Co.,

31linois, an ber Chicago-Alton-Bahn, hat 200 E.

Plainville, Townsbip, Boktorfer und Dörfer in ben Ber. Staaten.

1) Townsbip in Hariford Co., Connecticut; 1433 E. 2) Dorf in Somerfet Co., New Jersey. 3) Boktorf in Onondaga Co., New York; 161 E. 4) Boktorf in Hamiston Co., Ohio. 5) Dorf in Brovidence Co., Rhobe Jeland. 6) Post vors in Rome Co., Wisconsin.

Plainmel ober Blainville, Boftborf in Allegan Co., Michigan, an ber Grand

Mapibe-Judiana-Bahn, hat 1035 E.

Blaiftom, Townibip in Rodingham Co., Rem Bampibire; 879 C.

Blaustarium (lat.), eine meist mit Raberwert verfebene Majdine, burch welche bie Bewegung ber Blaueten um die Sonne, oft auch ihre gegenseitige Diftanz und ihre Gröffen verhaltnigmäßig auschaulich gemacht werben. Schon die Aten tannten berartige In-

ftrumente.

Planeten (griech. planetes, von planasthai, umberirren) ober Bandelfterne, Nach ber Laplace-Rant'iden Rosmogonie mar unfer Blaneten- ober Connenfpftem urfprunglich ein riefiger, gasformiger Luftball, beffen Theilden fich fammtlich um einen gemeinsamen Mittelpuntt, ben Gonnentern, brebten. Der Rebelball felbft nahm burch bie Rotationsbewegung, gleich allen übrigen, eine Spharoidform ober abgeplattete Augelgestalt an. Bahrend die Centripetalfraft bie rotirenben Theilchen immer naber an ben festen Mittelpuntt bes Rebelballs binanjog und fo biefen allmalig verbichtete, mar umgelehrt bie Captrijugalfraft bestrebt, die peripherischen Theilchen immer weiter von jenem zu entsernen und fle abjufchleubern. An bem Aeguatorialrande ber an beiben Bolen abgeplatteten Rugal war biefe Centrifngaltraft am ftartften, und fobald fie bei weitergebenber Berbichtung, has Uebergewicht über die Centripetaltraft erlangte, lofte fich hier eine ringformige Rebelmaffe bon bem rotirenben Balle ab. Diefe Rebelringe zeichneten bie Bahnen ber gutunftigen & Allmalig verbichtete fich bie Rebelmaffe bes Ringes ju einem B., ber fich um-feine eigene Achie brehte und jugleich um ben Centraltorper rotirte. In gang gleicher Beife aber murben bon bem Acquatorrande ber Planetenmaffe, fobalb bie Contrifugatienft wieber bas Uebergewicht über bie Centxipetaltraft gemann, neue Rebelringe abgeschieubert, welche fich in gleicher Beife um die B., wie biefe um die Conne, bewegten. And biefe Rebeb 4.-2. VIII

35 7 L + 1

einge verbichteten fich wieber zu rotirenben Ballen. Ge entflanten tie Monte worr Rebenplaneten (f. b.). Der Ring bes Gaturn (f. b.) fiellt uns nech beute einen Denb auf jenem früheren Entwidelungsftabinm bor. Inbem fich bei immer weiter fdreitenter Abfuhlung Diefe einfachen Borgange ber Berbichtung und Abfchenterung plelfach mieterbolten, entftand unfer Sonnenfoftem (fowie auf gleiche Brife alle übrigen), Die Planeten, welche fich retirend um ihre centrale Sonne, und Die Trabanten ober Donte, welche fic brebend um ihren B. bewegen. Durch bie Bene ber Planet niben oter Afteroiten (f. b.) werben fammtliche Sauptplaneten in eine außere und eine innere gefchieben. Echen Dum bolbt hat eine Reibe charafteriftischer Anterichiebe bervorgehoben, welche beite Gruppen ftreng trennen. Gegenwärtig laffen fich biefe Gegenfate auf allgemeinere Brineipien jurudführen. Die burchichnittliche Dichte bes Jupiter ift nicht großer ule 1... jene bes Saturn faum O,, bicjenige bes Uranus 1,, und bes Reptun enblich 1,, wenn man bie Dichte bes Baffers gleich 1 fent. Da nun bei allen B. bie Dichte nach bem Mittelpuntt bin junimmt, fo ift fie bei ben ebengenannten außeren au ber Oberflache unzweifelhaft weit geringer ale bie beigefetten Bablen, b. b. geringer als 1 ober ale bie Dichte bes Baffers. Letteres tann alfo bie Dberfische jener Banbelfterne in feinem Falle bebeden und te wir bei ben inneren P., befonbers bem Mars und ber Erte, ben Gegenfat von Continentalem und Billfligem tennen; ift berfelbe bei ber obern Gruppe nicht wehl meglich. Ce Bleibt baber nichts Anderes abrig als bie Oberflachen jener B. aus wellenartigen Beflandtheilen gufammengefest angufeben. Diefe bichten molfigen Schichten umbullen riclleicht einen fleinen compacten Rern. Ginen Beweis für biefe Angaben liefern bie photometri-nur tief binabreichenbe Woltenmoffen, beren Reflectionefabigfeit mit ber bee Schnere vergleichbar ift, konnen jene une fichtbaren Dberflächen bilben. Uebrigens ift es febr leicht möglich, bag jene Wolfenmoffen eine vergleichemeife größere Dichte befiten als unfere atmosphärischen Analoga. Was bie inneren B. betrifft, so hat Bollner bie tichfressete Kraft für ben Mars zu O,,, und für ben Mond zu O,,, erhalten. Rach Laubert ift viefelbe für die Erbe im Mittel etwo O,,... Man sieht alfo, bag bie lichtrestectirente Kraft ber inneren B. weniger als halb so groß ist als jene ber angeren, mas sehr natürlich ift, ba bie Oberflächen ber Erbe, bes Montes und bes Mars gang ober zum Theil ans fpecific fdweren, feften Rerpern befteben, Die mehr Licht abforbiren, ale eine mehr ober ininter tichte Bellenichicht. Genaue Meffungen und fpectralanalptifche Untersuchungen ber B. geigen, baß eben jest auf bem Inpiter bochft flurmifche Bewegungen vor fich geben, tie bieweilen nicht hestiger sind als unsere irdischen Ortane, tieweilen aber segar tie Geschnisbigkeit ber westindischen Ortane betruchtlich ihrertreffen; ferner, tag auf tem Mars
wie auf unserer Erde bie Eismassen nicht sowohl die Umbrehungspele, als riemehr gewisse andere Bunkte in bern Nabe zu Centren Ben. Die Untersinchungen Gereichi's'(f. v.) bemeisen; baß auch bie Unferen B. untet sich mierer in verichiebene Genppen hinfichtlich ihrer physischen Biltung zerfallen. Jupiter und Co-turn gehören in biefer Dinficht zusammen, aber Uranus weicht von ihrem Typus al. Doch wiberfprechen riefe Unterschiede burchaus nicht ber Annahme einer gemeinsamen Entfebung, einer einheitlichen Urfache ber Exifteng bes gefammten Spftems: Bielmehr wirb bie Richtigfeit ber Laplace'ichen Theorie immer mehr und mehr bestätigt, indem berjugeweife bie Spectrafanalpie zeigt, bag bie Gruntstoffe aller B. unferes Enstems ein und biefelben find. Die P. bewegen sich alfo in Efficien um bie Genne, find uicht leuchtend bab baben bie etwas gebelliche, Form' eines Metationsfehareits. Die 4'inneren Plein-filnifter wird noch zwischen Mercur und Genne vermuthet, tonnte aber nur, wegen feiner großen Connennabe, bei einer langeten totalen Connenfinfternif bretachtet werten) find von mittlerer Große und bewegen fich in ber Angeinanterfolge: Derent, Benne, Er'de (mit ibrem Mont) und Da and, in lumer an Grife gunchnienben Bahnen um bie Cobne. Die Erbe ift unter ihnen ber größte; fie find unfleich bichter ale bie Coune, befiben eine etwa 24 Stunden fetragenbe Cauer forer Bemegung um fore Maffe, eine Reigung ibrer Drebungeachfe ju ibrer Babn von nicht ale 20, eine gientich gebirgige Dberfloche, eine Atmofphare und merten, mit Ausnahme ber Etbe, von feinem Monten begiel-

tet, - Die ängeren ober aberen B.: Jupiter, Saturn, Urauns und Raptun, haben eine weit bedeutentere Große als bie inneren, indem Uranus Die Erbe über 80. Reptun 94, Saturn (ohne ben Ring) etwa 908, Jupiter aber menigftens 1448 D'al übertrifft; weit geringere Dichtigkeit (keiner ift mehr als 1/4 Dal fo bicht als unfere Erbe); eigene Beschaffenheit der Atmosphäre; große Schnelligkeit ihrer Achsenumwälzung; beträchtliche Abplattung nach ben Bolen; Begleitung von mehreren Trabanten und nur geringe 216weichung ber Bahnen von ber Chene ber Effiptit (bei Gaturn 21/, 1). Das bie Daffenhaftigleit ber P. betrifft, so ift, die Maffe der Sonne gleich 1 geseth, die der Erde sebbo' bes Inplter 1 tobe, des Saturn 1 seo, des Uranns 1 toller des Reptun 1 soo, des Werenr 1 toller des Penns 1 toller des Wars 2 tollendes beiragt 1/or der Erdmaffe. Dinfictlich ber fceinbaren Bewegung ber B. im Beltraum, fo entfernt fic Diercur nicht aber 23° und Benus nicht aber 47° am fceinbaren himmelsgewolbe von ber Sonne, worauf fle ju berfelben wieber gurudtebren und nur einige Beit nach Untergang ober Aufgang ber Sonne als Abend- ober Morgenfterne fichtbar fint, wegegen bie oberen in allen miglichen Entfernungen bon ber Sonne, befonders auch in Opposition ju ihr ober 1800 von berfeiben entfernt beobachtet werden konnen. Bur Erkarung ber icheinbar fo verwidelten Blanetenbewegung, bente man fich vererft bie Erbe allein in Bewegung von Beften nach Dften, ben B. aber rubenb und zwar in Conjunction mit ber Counc, b. b. nach berfelben Geite binftebend wie biefe, fo wird ber B. fich fceinbar mit ber gleichen Beibwindigleit nad Beften bewegen; befunde fich bagegen ber rubenbe B. auf ber entgegengesehten Seite als die Sonne (mit ihr in Opposition), so wurde er sich icheinbar nach Diten bewegen; für die Quadraturen endlich, wo die Erbe sich gerade nach dem B. hin be-wegt, wurde der B. rubend erscheinen. Mit dieser nur scheindaren, von der Bewegung der Erbe berrubrenben Bewegung, verbindet fich nun bie eigene Bewegung ber B. von Weften nach Often in ihrer Bahn. Filr bie oberen B., welche niemale zwischen Sonne und Erbe treten, ift biefe zweite Bewegung auch icheinbar nach D. gerichtet; rechnet nian bie erftere, bald öftliche, bald weftliche, bingu, fo ergibt fich als Gefammtbewegung meift eine öftliche (rechtlänfige), jur Beit ber Opposition aber, wegen ber gtogeren Gefdwindigfeit ber Erbe, eine westliche (rudlanfige). Auch Die unteren B. haben meift eine rechtläufige Bewegung, jur Beit ihrer unteren Conjunction aber eine rudlaufige. Anger ber Bewegung, parallel ber icheinbaren Sonnenbahn (bie Efliptit), haben bie B. aber auch veranberliche Breite, befinden fich balb norblich, bald füblich von ber Efliptit. Die Ebene jeber Blonetenbahn burchichneibet alfo bie Elliptif in 2 entgegengefehten Buntten, bie man (ebenfo wie in ber Bewegung bes Mondes um Die Erbe) als auffleigenben und nieberfteigenben Annten (f. b.) bezeichnet. Die B. haben ferner, ba fie fich in Ellipfen um bie Sonne bewegen, ibren weitelten und geringften Abstand von der Sonne (Aphelium und Beribelinm) in entgegengesehten Buntten ihrer Bahn, ebenfo einen Beitpuntt, wo fie ber Erbe am nachften, einen anderen, wo fie ihr am fernften find. Dinfichtlich ber Gonne aber bewegen fie fich nicht nur mit ber Erbe in übereinstimmenber Bauptrichtung, fanbern auch mit einer, mit ihrer Entfernung von ber Sonne gefehmäßig abnehmenben Gefcwindigkeit, fodaß bie Beriobe, . innerhalb welcher, fie ihren Umlauf machen (Bianetenjahr), nicht allein wegen bes im Berhaltniß bes mittleren Abstandes jedes B. von ber Sonne junehmenten Umfangs ber Blanetenbahn, sondern auch wegen der minderen Geschwindigkeit ber entsernteren P. größer ist als die der inneren. Es besteht nämlich das Gefet, daß sich die Duahrate und Umlaufszeiten je zweier B. berhalten wie die britten Botengen ihrer mittleren Entfernungen. Fur jeben einzelnen B. ift die Geschwindigkeit in der Sonnennahe größer als in der Sonnenserne, und zwar Aberfteigt die von der Sonne nach dem B. gezogene Gerade (Rabinsvector) eines B. immer fin gleichen Beiten gleiche Blachen. Diefe beiben Befebe bilben mit bem folgenben, bof jeber B. eine Elipse beschreibt, in beren einem Brennpuntte fic bie Sonne befindet, Die berühmten 3! Repler'ichen Gefebe ber Planetenbewegung; ben Golufftein gu Diefen Befeben lieferte Rewton, indem er nachwies, bag eine Grundurfache ber Bewegungen ber Beiffferper in ber zwifden benfelben flattfindenben gegenseitigen Anziehung (Schwere ober Gravitation) liege, bag bie Größe biefer Anziehung mit ber Masse eines Reipers zunehme und bag fie mit ber Onabratzahl ber Entfernung abnehme. Bur Auffindung ber mittleren Lange ber B. find bequeme Tafeln (Blanetentafeln) berechnet, welche bie Epochen ber mittleren' Lange für die einzelnen Jahre augeben. Reue Tafeln zur leichteren Berechnung ber Standörter ber B. im Beltraume bat Leverrier in ben "Unnalen ber Barifer Sternwarte" verbffentlicht. Die Entfernung ber Erbe von ber Gonne ift nach verfciebenen Beobachtungen

etwas fleiner angunehmen, als fie Ente nach ben Bennsburchgangen von 1784 and 1769 berechnete, und mithin auch die absolute Entfernung ber D. von ber Sonne und ibre Groke um etwas geringer festzustellen. Bie icon oben bemerft, haben bie Spectra ber B. Mebnlichfeit mit bem Spectrum ber Sonne, boch find bei Bupiter im rothen und gelben Lichte betrachtlich mehr buntle Linien ertannt, Die feiner Atmofphare zugefcrieben werben. Gaturn fcheint eine fart wafferbampfhaltige Atmofphare zu haben, ba fein Spectrum eine Menge Abforbtionslinien zeigt, wahrend bei Uranus und Reptun mehrere fcwarze, breite Streifen in Blau und Grin und ein folder in Gelb und Drunge nefunden murbe. Rad Flam marion wurden Mercur 15,25 Tage, Benus 39,75, Erbe 64,27, Mars 121,44. Jupiter 765,27, Saturn 1901,29, Uranus 5424,207, Neptun 10,628,75 Toge gebranchen, um auf die Conne zu fallen. Bezüglich ber Fallgeschwindigkeit; so wurde 3. B. die Erte, wenn fie ploblich in ihrem Laufe aufgehalten und fomit ihre Centrifugalfraft aufgebolen würde, in ber ersten Setunde O. gegent geogr. Meilen ber Sonne gustreben, in ber letten Setunde aber biefe mit einer Geschwindigkeit von 600,000 geogr. M. erreichen. Folgente im Artifel Afteroiden" als unbenanunt augegebene, fleine B. haben Ramen erhalten und zwar 99 ben Ramen Dite, 103 Bera, 104 Klymene, 105 Artemis, 106 Dione und 109 Felicitas. Bu ben bis 9. Dit. 1869 befannt gemefenen Planetoiden sind noch folgende hinzugetommen: 110 Epdia, Entbeder Borelly, 19. April 1870; 111 Ate, Beters in Clinton, New York, 14. Aug. 1870; 112 Iphigenia, Beters, 19. Sept. 1870; 113 Amalthea, Luther, 12. Wärz 1871; 114 Cassabra, Keters, 23. Juli 1871; 115 Thyra, Watsen, in Ann Arbor, Wichigan, 6. Aug. 1871; 116 Sirona, Beters, 8. Sept. 1871; 117 Komia, Borclin, 12. Sept. 1871; 118 Beitho, Luther, 15. Mary 1872; 119 (unbenannt), Watfon, 8. April 1872; 120 Lachefis, Borelly, 10. April 1872; 121 (noch unbenannt), Watfon, 12. Mai 1872, außer biesen wurden noch, weist von denselben Astronomen, bis 5. Nov. 1872, zu welcher Beit Baul henry und Brodper Benry in Baris 2 neue fleine B. im Sternbitte bes Bitbers auffanden, noch 6 Blanetoiden entdeckt, fodaß die Gefammtzahl berfelben bis zu dem genannten Datum 127 betrug. Bwei neue fleine B. gebnter und elfter Große murben am 7. und 17. Febr. 1873 von Betere in Clinton, Dew York, entbedt; ber erftere bat eine nördliche Declingtion von 9 Gr. 16 Df. und eine rechte Afcenfion bon 15 Gr. 38 DR., ber lettere eine nordliche Declingtion von 13 Gr. 40 Dt. nub eine rechte Afcenfion von 10 Gr. 0 M.

Planiglabium (vom lat. planus, eben, und globus, Augel) bezeichnet bie Darftellung einer halblugel auf einer ebenen Flache, s. B. einer Erd. ober himmelehalblugel.

Planimeter (lat.-griech:, b. i. Flächenmesser) sind Infirumente, vermittelst welcher mon auf mechanischem Wegen-Flächen ausmißt. Die älteren B. bestanden aus, in kleine Duabrate getheilten Glasplatten oder Fadenkreuzen, und waren wenig genau eber nur bei gewissen Flyuren anwenddar; die neueren dagegen geden den Inhalt einer gezeichneten, ebenen Figur von beliediger Gestalt mit großer Genauigkeit an, und sind deshalb von außererdentslichem Werthe. Das erste Instrument dieser Art construirte Ernst in Paris (1836), ein zweites Betli in Zürich, welches aber von Hansen in Getha bedeutend verbessert wurde. Der neuerdings von Amsler-Lasson in Schassen Polurplani meter ist billiger und auf größere Flächen anwendbar, als jene.

Planimetrie ober ebene Geometrie ift ein Haupttheil ber Elementar-Geometrie. Sie faßt nur bie Cenftructionen in fich, welche in einem Raume von zwei Dimen-fionen ober in einer Ebene vorgenommen werden.

Blanifsbarium, f. Aftrolabium.

Plantagen (frang.), Bflangungen, beigen Kefonbers in Oft- und Bestindien, sowie in ben fiblichen Staaten ber Union die großen Landbesitze reicher Familien, auf denen (vermals burch Staven) Raffee, Buder, Baumwolle, Judigo, Tabat u. f. w. gebaut werben.

Mlantagenet, der Beiname des französischen Hauses Anjon, der davon abgeseitet,wird, weil diese Familie in den Arenzzügen die Ginsterpflanze (planta gevoeta) als Feldzeichen auf den Delmen geführt haben spil. Das Haus B. bestieg den englischen Thron.im I. 1844 mit Geinrich II. und behanntete ihn, die 1485 Richard III. im Kampse gegen Deinzich von Richmond Thron und Leben verlor. Mit Lepterem, der nun als Deinzich von Aichmond Ehron und Leben verlor. Mit Lepterem, der nun als Deinzich VII. den Thran bestieg, sam das Haus Endor zur Gerrschaft. Der letzte männliche Sprösting des Hauses B., Couard, Endor den Warwick, der Sohn des Herzigs von Clarence, murde am 28. Non. 1499 auf Besehl, Deinrich's VII. im Gesängnist enthauptet.

Plantago, Begertd, Begebreit, Begeritt (Plantais, Bibgrass), ein jur founlie ber Plantagineen gehovenbe Pflangengattnug, darafterifirt burch ben tief viertheiligen Reich, die eiformige Blumentronenröhre, die im unterften Theile der Röhre eingefägten Stanbgefäße und die ringsum aufivringende Rapiel : riniährige oder ausbauernde Kräuter mit rolen« : artigen Burrelblättern, welche etwas berb und bitter find und gegen Bunden angewendet werben. Die in ben Ber. Staaten theils eingewanderten, theils nriprunglich einbeimifchen Arten fizh: P. major (Common Plantain); P. Kamtschatica; P. sparsificra; P. cordata; P. maritima, mit ber Barietät P. juncoides, gegen Steinkrantheiten angewendet; P. lan- : coolata (Ridgrass, Ripplograss, English Plantain), beffen Blatter häufig als Spinat genoffen und gegen Steinbeichwerben angewenbet werben; P. Virginica; P. pusilla; P. hoterophylla; P. Patagonica, burch ben gangen ameritanifchen Continent vortommenb mit mehreren Barietaten. Augerbem find noch zu erwähnen P. arenaria, in Mitteleuropa, beffen Samen als Klohtrautsamen zum Steifen und Glanzendmachen ber Gewebe gebraucht wird, befonders in Frankreich angebant; P. Coronopus (hirich born, Raben - oder -Rrab enfuß), am Meeresstrande von Europa, Rleinafien und Nordafrita machfend, viels . fach gegen Bafferfucht gebraucht. P. ipunghuln, in Bengalen, liefert mabricheinlich bie, bem Flobsamen abnlichen, zu lüblenden Aufguffen benupten Geinorag famen. Planter, Township in Chicot Co., Artansas; 832 E.

Planter's, Township in Phillips Co., Artanfas; 1102 E. 1) Lownship und Bostberf in Dallas Co., Alabama; 854 C. Blantersbille. 2) Boftborf in Berry Co., Alabama.

Planterville, Dorf in Georgetown Co., Couth Carolina,

Planterwirthichaft, Febmelwirthichaft, im Wegenfat jur Golagwirthichaft (f. b.), Die früher allgemein in Europa gebrauchliche Waldwirthschaft, wo man ben Forst überall mit Dols von jedem Alter im Beftand gu erhalten und jur Befriedigung ber Dolgbedurfniffe nur Die ftartften und die im Absterben begriffenen Baume einzeln herauszunehmen suchte.

Blantsbille. 1) Boftborf in Bartford Co., Connectient, an ber Rem Saven-

Northampton-Bahn, hat 300 C. 2) Postdorf in Morgan Co., Ohio.

Planndes, Darimus, griechischer Mond, Dichter und Grammatiler aus Ritomes ! bia, meift in Ronftantinopel lebend, im 14. Jahrh. n. Chr., veranftaltete eine Sammlung : Acfopischer Fabeln und einen Auszug aus ber griechischen Anthologie bes Ronftantinus Rephales und lieferte viele Ueberfetungen lateinischer Schriften, wie von Cicero's "Somnium Scipionis" (herausg. von Heg, Halle, 1838), die "Metamorphofen" und "Beroiden" bes Dvid (in Beiffonade's "Dvid", Bb. 5), von Cafar's "Gallifder Krieg" (berausg. von Baumftart, 1834), von ben lateinifden Gebichten bes Brothins (herausg. von Beber, Darmstabt, 1833).

1) Barifb im fubofil. Theile bes Staates Louifiana, umfaft 900 Blaquemine. engl. Q.-M. mit 10,552 E. (1870), bavon 111 in Deutschland und 6 in der Schweiz ge-: boren und 6845 Farbige; im 3. 1860: 8494 E. Das Land ift eben. Sauptort: Boint & la Sache. Republit. Dajoritat (Prafibentenwahl 1872: 1703 St.). 2) Boftborf und hanptort von Iberville Parijh, Louifiana, ein bedentender Stapelplat für: Baumwolle, am Diffifippi River und ber Munbung bes Blaquemine Bapon gelegen, bat

1460 C.

Blaquemine Bayon, Strom in Iberville Parift, Lonifiana, welcher bei bobem : Baffer ben Diffiffippi River mit bem Atchafalapa Bapon verbintet.

Plaquemine Brulée, Fluß im Stagte Louisiana, Landry Parist, ergießt sich in:

ben Mermenteau River.

. Plaftif (vom griech, plassein, bilden), bezeichnet eigentlich das Formen von Aunstwerten ans weichen Stoffen, wie Thon, Bachs n. f. w., bech wird bas Wort gewöhnlich als. gleichbebentend mit Sculptur ober Bilbbauertunft (f. b.) gebraucht und fchließt in foldem Sinne auch Arbeiten in Marmor, Erz, Bolg u. f. w. ein.

Plaftifie Chirargie ift berjenige Theil ber Bundheilfunde, welcher fich mit Bescitigung, von Bernnftaltungen, uamentlich im Gefichte, aber auch an ben Ertremitäten (Alumpfuß) bes Rörpers beschäftigt. Bon ben am Gefichte vorgenommenen Operationen ift eine ber michtigften bie Bilbung ber verloren gegangenen Rafe (Rhinoplaftit) sowie eine ber baufig.

ften die Beseitigung bes Bolferachens und ber Sofenicarte (f. b.).

Plasmis, Dorf in ber preußischen Broving Schlesien, im Arcife Striegan, mit 500 Um 4. Juni 1818 murbe bier gwifden ben Frangofen einer- und ben Preugen und Anfien andererfeite ein Baffenftillftanb abgefchloffen,

Blata (Strommundung) f. La Blata.

Blates, Stadt in ber attgried, Canbicaft Bootien, am Rorbubhange bes Rithe. ron, unfern ber Afopusquellen, bat ihren Ramen wahrscheinlich von Blataa, ber Tochter bes Afopos. Dowohl in Bootien gelegen, ftand Die Statt Doch im Bunte mit ben Athenern, stellte bei Marathon 1000 Mann und 600 M. in der unter ihren Mauern geschlagenen Schlacht, in welcher ber Reft bes perfifchen Beeres unter Marbenius von Ariftibes, und Paufanias vernichtet wurde (479 v. Chr.). Im 4. Jahre des Pelopounefischen Arieges wurde die Stadt gerstert, und die Abrig gebliebenen Bewohner in die Stadt Stione auf ber Balbinfel Ballene verpflangt. Die Thebaner gerftorten Die Stabt 374 gum britten Male; boch murbe fie wieber aufgebant. Die Rninen von B. liegen in ber Rabe bes Dorfes Potic.

Blatane (Platanus, engl. Plane-tree, Buttonwood), eine, bobe Baume umfaffenbe, Bflangengattung aus ber Ramilie ber Urticeen, darafterifirt burch bie billenlofen, mondeiden, auf verichiebenen Zweigen teffetben Stammes, auf tugeligem Blutenbaten ent- ater feitenständigen Bluten und die einzelhängenden Samen. Die Baume führen reichlichen, wafferigen Gaft und haben wechselftanbige, gestielte, handnervige ober handlappige Blatter ohne Rebenblatter. Arten: Die in ben Ber, Staaten von Bermont bis Bisconfin und fubmarts einbeimifche Abendlan bifche ober Ameritanifche B. ober Sytamore (P. occidentalis; American Plane ster Sycamore) ein foner Baum, erreicht mitunter 70-80 Fuß Bobe und 8-10 Fuß Durchmeffer, wachft ungemein ichnell und bildet mit ihren ausgebreitoten Meften und Zweigen eine bobe, fegelformige, ichatteureiche und bichte Arone. Die Rinte ift bellaschgran, bis olivenbraun, die wechselstantigen, gegabnten Blatter bis 10 Bell groß; die Bluten ericeinen im Dai. In Europa wird bie Ameritanifche B. banfig angepfiangt; biefelbe liebt einen frifden, etwas feuchten Boten. Das weißgelbe, fefte Bolg ber B. eignet fich vortrefflich ju Schreiner- und Drechslerarbeiten, femie es auch ale Brennholg ju bennyen ift. Die B. felbst leitet wenig von Insetten und verbreitet einen balfamischen Gernch; aus ihrer Rinde fertigen bie Indianer Raden, Schachteln, Baffereimer u. f. w. Die Dorgenlandifche B. (P. orientalia), in Griechentand und im Drient einheimifc, 80-100 guß boch, ift empfindich gegen bie Ralte. Die Aborn blatterige B. (P. 'acorifolia), bis 60 guß bod, wirft, wie die ameritanifde, ihre Rinte jabrlich ab und wacht hier und da im Orient, in Sad- und Mitteleurepa.

Plates ober Lodport, Boftberf in Erie Co., Bennfbivania; 405 C. Platen, ein altes branbenburgifches Gefchlecht, welches in einem feiner Zweige große Gater in Bommern erwarb, 1689 in ben Reichsgrafenftand erhoben und von Aurtraunfoweig mit bem General-Erbpoftmeifteramt für je ben Artteften in ber Familie belebnt Seit 1704 die Graffchaft Sallermund an tie Grafen von B. gefommen war, nahmen fie ben Titel Grafen B. ju Ballermund an. 1829 erhielten fie für bas jetel-malige Familienhaupt bas Bradicat "Erlaucht", während ihnen fcon 1819 in ter Erften Dannov. Rammer ein erblicher Sis jutheil geworten mar. In neuefter Beit ift aus tiefer Familie hervorzuheben: Graf Abolf B., geb. am 10. Dez. 1814, ketrat bie biplomatifche Laufbahn, war bis 1852 hannover'icher Gefandter in Wien, murbe 1855 Minifter bes Answärtigen in Dannover, fprach fich 1866 filr tie Rothwendigfeit einer hannover'fden Reutralität aus, folgte bem König von hannover nach hieping und wurde von ber prengifcen Regierung megen Dochverrathe (Ferberung ber Belfenlegion) "in contumaciam" berurtbeilt.

Platen-Ballermund, gewöhnlich B. . Dallermanbe, Anguft, Grafben, einer ber ausgezeichnetsten beutschen Dichter ber Renzeit, geb. am 24 Dit. 1796 in Ansbach, machte als Lieutenant 1814 ben zweiten Feldzug gegen Frankreich mit, ging 1826 nach Italien und starb am 5. Dez. 1835 zu Spracus. 1856 wurde ihm in Anstach ein Monno ment gefeht, nachdem icon frfiber burch Ronig Ludwig von Babern feine Statue in ber Balhalla anfgestellt worden war. B. war ausgezeichnet als formgewandter Lyriter ("Bheselen", Erlangen 1821, "Lyrifde Bistter", ebo. 1821, "Gebichte" 1828, "Bebn humnen aus Italien", Oben und Sonette), als fatirifder Romodienbichter ("Die verhängnifrede Sabel", 1826, "Der romantische Deripus" 1827) und versuchte fich auch im Epos mit Erfolg ("Die Aboffiben", 1830). Seine "Gesammelte Berte" erschienen nach seinem Tete (5 Bbe., neue Auft., Stuttgart 1847 und 1853); später gab Mindwis ben "Boetischen und literarischen Rodlaß" (2 Bbe., Stuttgart 1852) heraus. Gine Anzahl von Gerichten, teren Beröffentlichung bie Censur in Deutschland verboten hatte, erschien in Strassung (2. Auft., 1841). Bgt. Mindmit, "Graf B. ale Menfc und Dichter" (Leipzig 1838); Briefwechfel zwischen B. und Dindwis" (Leipzig 1836); "B.'s Tagebuch" (herausg. von Pfeufer, Stutigart 1860). Datzonh (100016 "

Plater . Platin ?!

**Plates** (von bem Broel's genannt), ein urfpränglich westfälisches Grafengeschlicht. bas im 13. Jahrb, in Bolen nub Litanen mit ben Schwertrittern einwanderte, bort jable reiche Besitzungen erwarb und fich im 17. Jahrh, in die zwei noch blübenben Sauptlinien,. bie polnifch-livlandifche und bie famogitifche, theilte. 1774 von Defterreich und 1816 bon Breugen als Grafen anerkannt, find Die Mitglieber ber Familie B. gegenwartig in Galigien, Bofen, Bolen, Bolhynien, Bobolien, Aurtand und Bolnifch-Livland reich begutert. Mehrere berfelben baben fich in nenefter Beit burch ihre patriotifche Gefinnung ju Gunften Bolens befannt gemacht. Die bebeutenbften berfelben find: 1) Graf Blabiflam B., nahm thatigen Antheil an ber Bolnischen Revolution (1830), und veranlaßte bie Abreffe bes englischen Boltes, welche 1832 ju Gunften ber Polen bem Parlamente überreicht wurde; ebenfo entwidelte er im Intereffe ber Revolution von 1863 eine große Thatigfeit und richtete von Burich aus am 2. Dai 1867 ein offenes Schreiben an ben Grafen Bismard, in welchem er beffen im Reichstage betreffs ber Bolen gemachten Mengerungen entgegentrat, 2) Grafin Emilie B., geb. am 13. Nov. 1806, ftellte fich beim Ausbruch ber Revolution 1830 an die Spipe eines Jagercorps und nahm, als die Polen in Litauen einradten. muthig an allen Gefechten theil. Als Gielgub's Corps bie Grenze Breugens überfchreiten mußte, fuchte fie fich in Bauerntracht burch bie von ben Ruffen befehten Gegenden nach Barfchan zu retten, erlag aber ben Strapagen biefer Banberung am 23. Dez. 1831. Bgl. Strafzewicz, "E. Plater, sa vie et sa mort" (Baris 1834).

Platerester Styl (Golbichmiedeftyl) heißt ber phantaftische und lururiöse Styl, welcher sich in Spanien im 15. Jahrh. entwidelte und Maurisches, Gothisches und Antikiskrendes unter einanderwarf. Seine höchfte Bracht entsaltete er in den Saulenhösen der

Riofter und Balafte.

Platin (engl. platina, vom spanischen platica, d. i. filberähnlich) ein in der Natur nur gediegen, aber niemals rein vortommendes Metall, findet fich mit Ballabium, Fribium. Rhobium, Demium, Ruthenium, Gifen, Rupfer und Blei, bieweilen auch mit Gilber verbunden im Gemenge mit Körnern von Osmiribium, Gold u. f. w. vor und wurde 1735 in ben Goldwafchen von Choco am Fluffe Binto in Beru querft gefunden, boch erft 1752 als ein felbstftanbiges Metall erkannt. In geringer Menge erscheint es auf goloführenben Quarzgangen, im Dioritporphyr, im Serpentin (mit Chromeisenstein verbunden), im Branneifenstein und in Gilber- und Golbergen. Wichtig ift aber nur bas Bortommen auf fekundarer Lagerstätte im Diluvialland (Seifengebirge), aus bem man es burch Ausmaschen gewinnt, fo an verschiedenen Puntten Gudameritas, Weftindiens, der Ber. Staaten (North Carolina, California, Oregon), Auftraliens, Borneos und in hinter-indien (Ava). Die wichtigfte Fundstätte bes P. aber ift bas Uralgebirge, wo es 1822 entbedt und feit 1824 betriebsmäßig ausgebentet wurde. Der Sauptfundort befindet fic bei Riffnetagitet. Die Gesammtausbeute baselbft von 1824 bis zu Anfang bes Jahres 1863, foll gegen 3000 Bud betragen haben, einem Berthe von 141/, Dill. Gilberrubel entiprechend. 3m 3. 1868 wurden 40111/, Bollpfund gewonnen. Meift wird es in granschwarzen, rundlichen oder eckigen Körnern, am Ural auch in kleinen Würfeln, gefunden. Das Rob-B. ift jum Theil magnetisch und zwar auch activ (attractorisch); bei magnetischem B. geht ber Ampfergehalt haufig bis auf 5, Proc. Um bie Rörner von Gifen und Gold gut befreien, werden fie wiederholt mit beigem Ronigswaffer behandelt, und die mit Baffer verbunnte Lolung burch Salmiat gefällt. Der fo erhaltene B. " Salmiat ift fehr loder und wird burch Breffen, wiederholtes Gluben und Bammern, zuweilen nuter Bufat von Pottafche u. f. w. jufammengeschweißt. Früher wurde bas Roh. P. mit Arfenit geschmolzen, ber fich leicht burch Roften wieder entfernen ließ, jest bebient man fich zu feiner Dar-ftellung im Großen meift bes Knallgasgeblafes (f. b.). Das B., nach bem Osmium bas schwerfte Metall, hat gegoffen 21,45 spec. Sewicht, ift silberweiß bis stahlgrau, weicher als Silber (iridiumhaltiges barter ale Rupfer), politurfabig, fast so gabe wie Aupfer, behnbar wie Silber nub ein guter Barme- und Eleftricitätsleiter. An ber Luft volltommen unveränderlich, wird es von chlorhaltigem Wasser und selbst von Königswasser weniger leicht als Gold aufgeloft. Auf trodenem Wege orpbirt es beim Bufammenfchmelgen mit Alfalien ober Salpeter vermöge feiner Tendenz, sich als Drob mit Alfalien zu verbinden. Mit Schwefel, Phosphor und Metallen vereinigt es sich in der hise leicht und bildet mit Iribium eine für Laboratorienzwede febr gefcatte Legirung. Geiner Farbe und fcwierigen Bearbeitung wegen wenig tanglich für Schmud, Bierrathe u. f. w., wird es mit Erfolg ju Blech, Draht und Folie, ju Schmelztiegeln, Retorten, Reffeln und anftatt bes Golbes bei länftlichen Gebiffen verwendet. Bielfach werben auch Gebrauchsgegenftanbe ans Metall, Glas und Borgellan mit bfinnem B.-Blech fiberzegen und mittels B. Bhotographien auf Borgel-

lan eingebrannt: ferner vermittelt es infolge feiner Borofilat verfchebene:chemifche Berbindungen zwifden fluffigen und eloftifd-fluffigen Rorpern ober zwifden letteren unter fic. 8. B. Wafferftoff und Sauerfioff werden ju Waffer, fowefelige Gaure und Conerfleff gu Schwefelfaure, Altobol und Somerfloff ju Effigiaure und Waffer vereinigt. Die alten Oned-Alberfpiegel werben bereits mehr und mehr burd Spiegel mit Blatinbelegung vertraugt, wobei man auch fehlerhafte Glastofeln benupen tann, indem es nicht auf Die Befchaffenheit ber hinteren Seite autommt und auch beite Rlächen nicht parallel zu fein branden, Blatinicit ift abrigens fo bunn, buf fie gwar beim Darauffeben einen guten Cpiegel abgibt, gegen bas Licht gehalten aber transparent erfceint, fo bag man binburch feben bun, ohne felbft gefeben zu werben. B., welches burch Bafferftoff ganglich reducirt wird, abferbirt 2,10 Bol. von biefem Bas, bas erft bel Rothglut wieder entweicht. Biatintlegel verlieren bei langerem Gebrauch allmälig an Gewicht. Rach Wittstein rubrt biefe Erscheinung von einem nicht unbebentenben Gehalt bes verarbeiteten B.'s an Deminn ber, welches fich beim Gluben an ber Oberfläche bes B. in flüchtige Demiumfaure verwantelt. bon B. . Schwamm vorzugeweife zu ben fog. Blatinfenerzengen bennet, turch Bluben von Blatinfalmiat, und als B. . Diobr burch Fallen ans B. Zefungen erhalten, bat biefes Metall in hobem Grabe bie Eigenschaft Gafe zu conbenfiren, vorzüglich Ammonialgas, von welchem B. Schwamm fein 30-40faces Belumen abforbirt, mabrent B. Mohr mehr als fein 200faches Gewicht Sauerftoff aufnimmt. Das fehr witerftantefabige Platin delorib, d. i. falgfaures Blatin or bo, bient ebenfalls zu chemischen und pho-

fitalifden Apparaten, fowie zu Ueberzugen von Rupfer, Porzellan, Glas. u. f. w.

Blate (griech. Blaton) neben Ariftoteles ber größte griechische Bhilofeph, geb. 429 b. Chr. ju Athen, Sohn bes Arifto, ftammte aus einem eblen attifchen Gefchlechte und erhielt im Mittelpuntt ber griechischen Gultur eine berfelben entsprechente Erziehung. Dbwohl bichterifc begabt, wendete fich B. bennoch ber Philosophie gu. Den erften philosophie foen Unterricht foll er von Kratilos, einem Anhänger bes Beratilt, erhalten haben. Scheibend aber und für seine gange fpatere Thatigfeit maggebend, murbe feine Befanntfcaft mit Gofrates, zu bem er als zwanzigjabriger Jungling tam und in beffen Umgang er acht Jahre verlebte. Ueber feine perfonlichen Bezichungen zu Cofrates ift uns nichts aberliefert; nur einmal nennt fic B. unter beffen naberen Freunden. Aber welchen Ginfing Gofrates auf feinen geifligen Entwidelungsgang gelibt, bat er in feinen Cariften genug. fam baburch beurfundet, daß er fein eigenes, ungleich entwidelteres philosophisches Spfiem feinem Lehrer, ale bem Mittelpuntte sciner Dialoge und tem Leiter bee Gefprache, in ten Mund legt. Rach Sotrates' Tobe (399 v. Chr.) verließ B., im treifigften Jahre frines Altere, aus gurcht, von ber jest eingetretenen Reaetion gegen bie Philosophie gleichfalls betroffen zu werben, feine Baterstadt und begab fich nach Wiegars zu feinem älteren Mitschuler Gullibes, bem Stifter ber Megarifchen Schule, burd welchen er vielfach angeregt und befruchtet wurde. Bon ba aus bereifte er Chrene, Aeghpten, Grofgriechenland und Sicilien. In Grofigriechenland wurde er mit ber bamals in ihrer hochften Blute ftebenben puthagordischen Philosophie bekannt, durch die er als Mensch on praktischem Sinn und Interesse für das öffentliche Leben, als Philosoph an wissenschaftlichen Antegungen und schriftstellerischen Motiven gewann, wie fic bann bie Spuren ber pothageralfden Philesophie burch feine gange lette Schriftstellerperiobe binburchzieben. Bei feinem Befuche in Sicilien folog er mit Dio, bem Schwager bes alteren Dionys, einen Freuntschaftsbund, ber bie Beranlaffung zu B.'s späteren Reisen bahin wurde. Freilich vertrug sich der Charatter des Philosephen folecht mit ber Sinnesweise bes Tyrannen, und B. erregte beffen Unwillen in jo bobem Grate, bağ er als athenischer Burger an ben lacebamenischen Gesandten ausgeliefert murbe. Ben letterem wurde er in die Stlaverei vertauft, aus ber er jedoch bald losgetauft murbe. Rach gebnjährigen Reifen tehrte B. in feinem vierzigften Jahre (389 ober 388 b. Chr.) nach Athen jurud und verfammelte einen Kreis von Schlern um fic. Der Drt, wo er lehrte, war die Atabemie, ein Ihmnosium angerhalb der Ringmauern Athen's, wo ihm aus ber väterlichen hinterlaffenschaft ein Garten geborte. Gein Leben verfluß fortan rubig und gleichförmig, nur unterbrochen burch eine zweite und britte Reife nach Gicilien, in ber Absicht unternommen, nach bem Tobe bes alteren Dionys, feinen Staatsidealen in Sprakes Eingang zu verichaffen. Seine hoffnung erfüllte fich jeboch nicht; ebenfo wenig gelang ibm bie Ausfohnung Dio's mit bem jungeren Dionne. Burudgefehrt wibmete er fic gang feiner philosophischen Lehrthätigkeit. In feinem Wirten an ber Atabemie zeigt fich bereits, bag bas Berhaltniß ber Philosophie jum öffentlichen Leben ein anderes geworben war. Statt, wie Sokrates, die Philosophie jum Gegenstand der mundlichen Unterredung und des alltäglichen Lebens ju maden, lebte und wirtte er jurudgezogen von der Deffentlichteit und beschrünkt

auf ben Rreis feiner Schiler. Daburd uber, bag bie Bbilofophie jest Spftem und fur fie Die spftematische Form als wesentlich ertannt wurde, borte fle auf vollsthumlich ju sein, begann miffenfcaftliche Bortenntniffe ju erforbern und Sache ber Schule ju merben. leste Lebenszeit ideint burch Reibungen und Spaltungen in feiner Schule, befonders bervorgerufen burch Ariftoteles, getrübt worben gu fein. Er ftarb 347 v. Chr. und wurde im Rerameitos, nicht weit von ber Atademie, bestattet. Seine Unterrichtsmethobe mar die sofratifche Gesprächssorm, an deren Stelle bei fortgeschritteneren Schulern zusammenhan-gende Bortrage traten. Dagegen find Die von ihm verfaßten Dialoge nicht mirklich in der Shule gehaltene Unterredungen, sondern bramatische Scenerien, in welchen die Philosophie fo objectiv wird, daß B. felbft nie eine mitrebende Perfon ift. Was bie Form betrifft, fo' verliert fie, je reicher ber Inhalt fich in ben fpateren Schriften gestattet, bie biglogische Form immer niehr und reducirt fic oftmals auf ein zu Zeiten eingestreutes Ja oder Nein. Dagegen waltet überall neben ber icharf unterideibenben Dialettit Die eigenthumliche Dacht einer ben B. bisweilen übermaltigenden, ninthifd-poetifden Baltung. Bas feine Lehre felbft betrifft, fo führte ibn die von Barmenibes berftammenbe Annahme einer Gubftang (usia), die einzig und allein Bahrheit habe, zu dem Gedanten, daß in der menfchlichen Seele, ungeachtet alles Wechsels ber Dinge, boch gewisse ewige und unwandelbare Begriffe (noomata) fich fanten; es mußten alfo ewige, einfache, fich felbft gleiche Bilber (homolomata) vorhanden fein, wornach biefe in ben verganglichen Dingen abgepragt maren. Diefe Bilber, Ibeen (ideal), Gestalten ber allgemeinen Gubstang (usia), hatten nach B. feine Berbindung mit der sinnlichen Wett und sind auch keineswegs mit abstracten Begriffen zu ver-Gie find vielmehr bas allein Babre und wirfliche Sciente (ta onta). ihnen ftammen alle Begriffe bes Schönen, Guten und Wahren; ihre Menge ift uneutlich, ihr Bafammenhang unbegreiflich; fie bilben Gin Banges, aber bie umfaffenberen enthalten Die Geelen ber Menfchen find nicht immer an biefen bie anderen wieder in fich. schwachen Rörper gebunden gewesen; fle konnten bas ewige Anschauen ber Urbilber genießen, aber, sich davon abwendend, wurden sie in die sterblichen Leiber versenkt, wo sie voll ' Sehnsucht fich ber Urbilber erinnern und zwar um fo beller, je wacher in dem Einzelnen bas geistige Leben ift. Bwifchen bem Mannigfaltigen und ben ewigen Urbilbern beffelben freben die Bablen in der Mitte, ewig, aber wiederholbar. Diefe Grundlebre burchbrang feine gange Philosophie, beren Gintheilung in Dialettit, Phofit und Ethit er mehr vorbereis ter als ausgeführt zu haben icheint, indem er Bhpfit und Bipchologie, Ethit und Bolitit von bem Bebiete ber in ben Dingen felbft immanenten Digleftif unterfchied und fo auf ben Unterschied ber analytischen und synthetischen Methode hinwics. Ewig find nach B. Die Dat er ie (to apeiron) und Gott (ho nus). In jener liegt ber fortwahrende Bang gur Unordnung und jum Bofen, diefer fouf Die ordnungevolle Welt (konmon). In Diefem ift bas goltliche Wefen, ber gottliche Berftand mit ben 3been und ber Weltfeele zu einer gewiffen Einheit verbunden. Die menschliche Grele bat Gott aus fich, als einen Theil von fich unfterblich geschaffen, weil fie fich felbst Ursache ber Bewegung ift und weil bies als nothwendiger Gegensat aus bem Tobe bes Rorpers hervorgeht. Die Geele bat zwei Theile, durch die fle mit dem Rörper in Berbindung steht; mabrend bas geistige Princip feinen Git im Saupte bat, wohnt bas Thierifde im Unterleib. Als vermittelnbes Glieb zwischen Beide tritt der Muth (thymos), ber in der Bruft seinen Gip hat, zwar edler als bie sinnlice Begierbe ift, aber weil er auch in ben Rinbern und felbst in ben Thieren fich' zeigt und fich oft ohne Radbenten blindlings fortreißen lagt, auch zur Raturfeite bes Denfchen gebort und baber nicht mit ber Bernunft verwechselt werben borf. Der hauptpunkt der Ethik Plato's, die nichts Anderes ist, als die praktisch angewendete Ireenlehre; ist bei ihm, wie bei ben anderen Sofratifern, die Bestimmung bes höchten Intes, bes Zwedes, ben alles Wollen und Sandeln sich zum Ziele zu seten hat. Nach ihr bestimmt sich die Lehre von der Tugend, die wiederum die Grundlage für die vom Staate, als der objectiven Berwirklichung Des Guten im menschlichen Gefammtleben, bilbet. Die Schriften Blato's pflegte man in neuerer Zeit meistentheils nach ber Reihenfolge ihrer Abfassung zu ordnen, fo Tennemann und Goder, welche babei auf Die außeren Lebensverhaltniffe B.'s Rudficht nahmen, mabrend Schleiermacher babet bem Inhalte und ber philosophischen Entwide. lung berfelben folgte, und Andere, barunter besonders Aft, Die Sinkleibung und Die philofophische Form berudfichtigen. Mit möglichfter Bebachtnahme auf alle Gefichtspuntte hat Stallbaum die Schriften B.'s in 3 Claffen getheilt: a) Die, welche bis jum Tete Gofrates' und etwas fpater gefdricben worden find; b) bie von feinen Reifen an bis gur zweiten Reife nach Sicilien verfagten, und c) die Erzeugniffe mabrent ber letten Lebensjahre. Bu ben erften gegoren "Lofie", "Laches", "Dippias ber Aeltere", "Dippias ber Jangere",

Jon", Charmibes", Meinon", Alfibiades I.", Arathlos", Entsphemos", Protagsras", Gorgias", Euthyppron", Apologie bes Sofrates" und Ariton"; zur zweiten
Theaitetos", Sophistes", Politicos", Parmenides", Symposicu", Placnerenos",
Phadoros", Phadon", Philedos", Politicia" (10 Bücher), Timäcs", Aritias"; zur
dritten eudlich die 12 Bücher von den Gesten", schon von Aristoteles erwähnt. Unter
ben Ausgaben der Platonischen Schriften sind hervorzuheben die lateinische von Marstins
Ficinus (Florenz 1483—84), die griechische von Albus Manucius (1513), später von Stephanus mit lateinischer Uebersetung (3 Bde., Paris, 1578); neuere Ausgaben sind die
Zweibrücher (1781—87), die Tauchniver (Leipzig 1813—19), von Beller (Bertin 1816—
23), von Ast (Leipzig 1819—32), von Stallbaum (ebr. 1821—25), die Jüricher Ausgabe
(1839—42), griech, nud lat. von Schneiber (Paris 1846—56), ren Herrmann (Leipzig
1851—53). Uebersetungen lieserten Schleitenacher (Bertin 1804—28), Wäster (Leipzig
1850—66), eine französische Consin (Paris 1825—40), Dianter und Schwab in "Griechische Prosaiter" (2. Gruppe, Etattgart 1869, 3. Gruppe, ebb. 1865—66). Egl. Tennemann, "Spstem der Platonischen Histonicae" (3 Bre., Leipzig 1792—95); As, "B.'s
Leben und Schriften" (ebb. 1816), und "Lexicon Platonicum" (3 Bre., ebb. 1834—39);
dan Deusde, "Initia philosophiae Platonicae" (3 Bre., Utrecht, 2. Aust. 1842); Zelter,
"Blatonische Studien" (Tübingen 1839); Ensemibl, "Centeische Entwicklung der Platonischen Philosophie" (Ersurt 1858); Ueberweg, "Untersudungen über die Edtheit und Zeitfolge der Platonischen Schriften" (Wien 1861); Ritting, "Senetische Dücher zursechische
Blatonischen Philosophie" (Ersurt 1858); Leberweg, "Untersudungen über die Earstellung ber
Platonischen Philosophie" (Ersurt 1858); Leberweg, "Untersudungen über die Earstellung ber
Platonischen Philosophie" (Bien 1861); Ritting, "Senetische Dücher zur Seichische

**Bists.** Townships und Postdörfer in den Ber. Staaten. 1) In Illinois: a) Township in Kane Co., 1004 E.; b) Postdorf in Irequeis Co. 2) Postdorf in McCrod Co., Minnesota. 3) Postdorf in Teras Co., Missouri. 4) Postdorf in Cattaraugus Co., New York. 5) Postdorf in Lorciu Co., Obio.

Platon, aus der Familie Lewschin, Metropolit von Mostan, berühmter ruffischer Kanzelredner, geb. am 5. Juli 1737 zu Tschoschnitewa bei Wostan, murte 1762 Religions-lehrer des Großfürst-Thronfolgers Paul Hetrowitsch, 1766 Archimandrit des Troizseistlesters, 1770 Erzbischof von Twer und Kaschin, 1775 Erzbischof von Mostan, erhielt 1787 den Titel eines Metropoliten und starb am 23. Nov. 1812. Er that viel für die hebung ter russischen Literatur. Seine Hauptschriften sind seine Predigten (20 Bde., 1779—1807), und eine russische Kirchengeschichte (2 Bde., Wostan, 2. Aust. 1823).

Biatonifche Liebe beißt eigentlich die von Plato geforderte Liebe ju ben Iteen bes Onten und Schönen, als bem Ingriff aller Bolltommenheit, insbesontere aber bie gegenseitige Liebe zwischen zwei Bersonen verschiedenen Geschlechtes, welche frei von sinuliden Regungen ift.

**Platibeutic** ober Rieberbeutsch ift im Gegensag jum Sochbentschen ober Dberbeutichen bie beutiche Munbart, welche im Morten Deutschlands von ben nieberlanbifden bis an bie litauifden Grenzen gesprochen wirb. Die fütliche Grenze tiefes Sprachgebietes bestimmt eine burch etwa folgende Orte gezogene Linie: Nachen, Bonn, Raffel, Quedlinburg, Deffan, Bittenberg, Lubben, Fürstenberg, Weserit und Thorn. Der öftliche Theil beffelben (getrennt von beni westlichen burch eine Linie von Dieserit nach Leba an ber Offfee) hat polnifche und öftlich bon Ronigsberg auch litauifche Enclaven. haralteristischer Unterschied bee B. vom Dochbeutschen besieht barin, bag tas B. auf ter erften Stufe ber Lautverschiebung fieben geblieben ift, mabrent bas Dochteutiche jur zweiten Stufe vergeschritten ist. Wo also in einem Dialekte sich t, k und p finden, mahrend im Bochbenffden bafur s, ch und f fteben, gehört berfelbe, wenngleich nech fo fehr mit bochdeutschen Borten burchset, zu ben nieberbeutschen. In historischer Beziehung unter-fcheibet man, wie beim hochbeutschen, brei Stufen ber Sprachentwidelung. Aus bem alteften ober alt nie berbeutichen Beitraume ift von größeren Schriftentmalern nur ber "Beliand" auf uns gekommen; aus ber mittelniederbeutschen Periote befipen wir Reimdroniken, Rechtsbucher und lehrhafte Gedichte; nebenbei auch Erzeugnisse ber lprifden, epischen und bramatischen Poefie, Die aber ber gleichzeitigen bechteutschen weit nachsteben. Unter ben Rechtsbuchern fieht ber "Gadfenfviegel" (f. b.) oben an. Rud Einführung ber Reformation gewann bie hochbeutsche Schriftsprace tie Alleinberricaft in ber Literatur und verbraugte ben Schriftgebrauch bes Nieberdeutschen in bem Mafie, bag bereits 1622 bie lette Ansgabe ber lutherischen Bibel in P. gebrudt murte. Scittem ift bas Niederdentsche auch aus Lirche und Schule geschieden und von einer plattbentiden Literatur neben ber bochbentichen tann baber tann bie Rebe fein. Die liferarifcen Brodutte in bielem Dialett bleiben nur Bersuche, obne bistang eine eigentliche Bebentung Das Bebeutenbfte unter ben Melteren lieferte 2B. Bornemann, welther feit 1814 verfciedene plattbeutiche Gebichte (im martifchen Dialett) veröffentlichte. Ginen neuen Auffcmung erhiclt die plattbeutsche Dichtung burch Alaus Groth (f. b.) und ben medlenburgischen Bollsbichter Fris Reuter (f. b.). Die wissenschaftliche Bearbeitung ber nieberbeutschen Sprache hat erft in jungfter Zeit begonnen. Bgl. Rinterling's "Geschichte ber nieber-Sahfischen ober fog. plattdeutschen Sprache" (Magbeburg 1800); Efcenhagen, "Die B.e Sprache und beren neue Literaturbewegung" (Berlin 1860); Groth, "Briefe über Dochbeutsch und B." (Rick 1857).

Blatte. 1) County im nordweftl. Theile bes Staates Diffonri, umfaßt 416 engl. D.. DR. mit 17,352 E. (1870), bavon 492 in Deutschland und 30 in ber Schweig geboren und 1192 Farbige; im 3. 1860: 18,350 E. Das Land ift wellenformig und außerft fruchtbar. Pauptort: Platte City. Liberal-bemotr. Majorität (Brafibenten-wahl 1872: 1212 St.). 2) County im öftl. Theile bes Staates Rebrasta, umfaßt 756 Q .- M. mit 1899 C.; Davon 322 in Deutschland und 156 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 782 E. Das Land ist wohlbewässert, welleuförmig und fruchtbar. Hauptort: Columbus. Republit. Majorität (Braftbentenmahl 1872: 69 St.). 3) Town-fbips in Jowa: a) in Taylor Co., 163 C.; b) in Union Co., 565 E. Blatte City, Boftborf und hauptort von Blatte Co., Miffonri, an ber Chicago-Rod

3sland-Bacific-Babn: 599 E.

Blattefia, Township und Postdorf in Ulfter Co., Rem Port; 2031 C.

Blattenfee (ungar. Balaton), ber bebeutenbfte Gee Ungarn s, ift 10 M. lang, 1-2 D. breit, umfaßt 9 geogr. D. Di., ift 36-40 F. tief und liegt 427 F. boch. Das Baffer ift bellgrun und fcanmend und wird burch die bultanifche Salbinfel Tihany, auf ber fic eine Abtei befindet, getheilt. 3m MB. grengen ber Batony-Bald, im CD. unbebentenbe Bugefreihen an ben See. Geit 1865 ift er burch einen von Sic-fot ausgebenden Ranal mit bem Sio verbauben. Der See ift fehr fifchreich nab an feinen Ufern halten fich gablreiche Baffervogel auf.

Blatterbie, f. Lathyrus,

Blatte Aiver. 1) B. ober Rebrasta River genannt, bebentenber Rebenfluß bes Diffouri, entfieht aus ben zwei in Barrifon Co., Rebrasta, jufammenfliegenben Armen, "South Fort" und "Rorth Fort". Letterer entfpringt im feg. Rorth Bart, Territorium Colorabo, und fließt in nordlicher Richtung burch bas Territorium Boming, bann in füboftlicher Michtung bis Barrifon Co. burch Rebrasta. Erfterer entfpringt im fog. Genth Bart, Solorado, und vereinigt fich, nach norboftlichem Lanfe burch bas Territorinm Colorado, in Sarrison Co., Rebrasta, mit bem nördlichen Arme. Bon bort in östlicher Richtung zwei Drittel bes Staates Rebrasta durchlausend, ergießt sich ber B. R. zwischen Sarpy und Caß Cos. in den Missouri. Der Fluß ist breit und reigend, aber flach, voll von Sandbanken und nicht fchiffbar. Seine Lange, mit dem North Fort, beträgt 1200 engl. D. Sweetwater, Medicine Bow und Laramie sind Zuflusse bes North Fort, und Cherry Excet, Cache La Boudre n. a. des South Jork. Der Wards, Loupes und Elthorn River fließen in den P. R. unterhalb Fort Kearney. Das untere Flußthal hat einen ausgezeich neten Boben und eine Durchfchnittsbreite von 8-16 engl. Dl. 2) &luß in Biscon . fin, mundet in den Miffifitpi River, Grant Co. 3) Flug, entspringt in 3 swa, flieft mit fibl. Laufe nach Diffouri und munbet in ben Diffouri River, Platte Co.

Blatteville, im Staate Jowa: a) Town. [hip in Mills Co., 762 C.; b) Bost borf

in Tabler Co.

Platteville, Boftborf in Grant Co., 28 is co'n fin, am Platte River und einer Zweigbabu ber Mineral Boint-Babn, in einer reigenben Umgebung gelegen, wurde 1835 ausgelegt und bat 2537 E., von benen ein Drittel Deutsche find, mit 5 Rirchen (2 Intherifche, I tatholifche, I presbyterianifche, 1 methobiftifche) und einer Loge bes Orbens ber Barugart.

Das Town'ibip B. hat überbies 3683 E.

Blatifarm (frang. plate-formie, engl. platform), jebe Berflachung eines boben Rorpers; namentlich bie platten Dacher, beren Steigung fo gering ift, daß man auf benfelben beramgeben tann. 3m bolitifchen Sprachgebrauche Der Ameritaner bebeutet B. and fo viel, wie Rednerbubne in ben Bolteverfammlungen und, Davon bergeleitet, ein politifches Barteiprogramm, welches von öffentlichen Rebnern besprochen und folieflich in einer Bolteverfammlung angenommen wirb. Ferner nennt man in ben Ber . Gtaaten B. and ben vorfpringenben Borber- und hintertheil ber Gifenbahnwagen, welcher jum Gin- und Aussteigen benutt wirb.

1). Ueberhanpt ber Theil bes Fußes, mit welchem ber Menich ten Boben Blattfuß. 2) Gine Berunftaltung bes Fuges, mobei berfelbe mit feinem inneren Ranbe und feiner Goble ben Boben beim Auftreten berührt, mabrend ber moblgebante Ing an

Diefer Stelle gewölbt ift.

Plattiren, ein früher febr gebraudliches Berfahren, um geringere metallifche Stoffe, Rupfer., Meffing, und Cifenwaaren mit bunnen Golb., Platin- ober Gilberplatten zu abergieben, und bas fich vom Berfilbern ober Bergolben baburch unterscheitet, bag bas eble Metall in bunnen Blättern aufgelegt wird, also einen ftarken Ueberzug bilbet. Die besten plattirten Waaren fertigte man in Birmingham, England, in Berlin, Wien und Baris an. In ber neuern Zeit, nach Ersindung ber galvanischen Bergelbung und Berstl. berung, ift die Darftellung eigentlich plattirter Baaren gang in ten hintergrund getrangt morben.

Platimond, and Alofterwenzel, Mobrentopf, in ber Bcologie Monds. grasmude (Sylvia atricapilla) genount, ift ein jur Gruppe ber Grasmuden (f. b.) gehöriger Zug- und Singvogel, welcher vorzugsweise tas tichte Unterholz von Land- und Nabelwäldern, sowie die Gärten und Felder in ten Gebirgen und Ebenen Europas tewohnt, einen überaus angenehmen, ber Nachtigall abnlichen, laut und flotend Ringenten Wefang befist und fich ben Infelten, Rirfchen und Beeren nahrt. Das Diaunden tragt einen fcmargen, bas etwas größere Weibchen einen rothbraunen Fled (Rappe) auf bem Kopfe; die Rehle ist weißgran. Wangen und Halbseiten licht ascharau, die oberen Abrertheile gruulich-braungrau, bie grauen Schwanzfebern haben einen Saum von ber Karbe bes Rüdens. Der B. wird eiwas über 6 Boll lang und über 16 Jahre alt. Rüdens. Der B. wird eiwas über 6 Boll lang und über 16 Jahre alt.

Platisburg. 1) Postborf und Hauptort in Clinten Co., Diffouri. 2) Postborf in Clart Co., Obio.

Blattsburgh, Townsbip und Bestdorf, Hauptort von Clinten Co., New Port; 8414 E. Das Boftborf ift Ginfuhrhafen und liegt am Gargnac River bei feiner Dilintung in die Cumberland Ban des Lake Champlain. Durch die Plattsburgh-Cumberland-Bahn aft ber Ort mit Montreal und burch Dampfboote mit ben verfchiebenen Safen am Late Champlain verbunden. B. hat einen guten hafen und ficht burch ten Sorance in Berbindung mit der Mineral- und holzgegend bes Innern. Der Ort ift gut gebaut; hat lebhaften Bantel und verschiebene Manufacturen. In ter Bay wurte im Sept. 1814 eine Geeichlacht geschlagen, bie mit ber Begnahme ber engl. Flette entete, und um biefelbe Beit errangen bie Ameritaner unter Gen. Dacomb am Lande bafelbft einen Gieg über tie Englander.

Platismonth, ober Platies month, Postberf und Haupwit von Caf Co., Re brasta, ber öftliche Endplinkt ber Burlington- und Missouri River-Bahn, umfern ta Mündung des Platte River gelegen, hat einen deutschen Turnverein (60 Mitgl.) und 1942

C.; das gleichnamige Town | hip 2448 E.

Platisville. 1) Boftborf in Dem Saben Co., Connecticut. 2) Poftborf in Shelby Co., Dhio.

Plattville. 1) Postborf in Rendall Co., Illinois. 2) Postborf in Cam-

bria Co., Benniblvania.

Playmajer ift ber Officier, welcher in einer Festung ober Stadt ben Garnifon- und Bachbienft anguerbnen, Die vom Commanbanten empfangene Parvle auszugeben, Die Arreft. locale zu besuchen und zuweilen bei Durchmärschen die Quartierangelegenheiten zu besorgen

hat. Dot B. ift in ber Regel Saummann.

Blauen, Stadt in ber Preisbirection 3 mid an bes Ronigreichs Sachfen, on ber Eifter und Gifenbahn gelegen, murbe bor 300 Jahren burch frangoffiche Emigranten gegruntet, feit bem Brande 1844 meift nen gebant und war ehemals befestigt; oberhalb bas alle Shick Ratschauen mit 3 Thurmen, ber ehemalige Sie bes Bogtes im Bogilande. Die Stadt hat 23,856 E. (1871), ift Gig einer Amtshanptmannschaft, eines Bezurtegerichtes, bat Gumnafinm, Realfdule, Gewerbichnle, Schullebrerfeminar, Banbeisschule:n. f. w. und ift ber hauptfig ber Sabrication Blanenfder Baaren, b. b. Muffeline, Duff, Battift, Boronnet, banumollene Schleier, Garbinen, Weißflidereien n. f. m. Auch bas Coulmadergewerbe befindet fich in billbendem Buftanbe. Bon bein Dorge B. bei Dreften giebt fich bis Tharand ber faft 3 Stunden lange Blaueniche Grund, ein romantifches, von ber Albertabahn burchichnittenes Thal welches, reich an Steinfohlenwerten if und Buhireiche induftrieffe Anlagen hat. 

Blantus, Titne Maccine, ber größe romifche Luftfpielbichter, geb. im 3. 264 v. Chr. in ber umbrifden Landstadt Garfina, aus freiem, aber niedrigem Stande: In Rom an ber Buhne beichaftigt, vertor er bie bort gemachten Erfparniffe burch Sunbels-Speenlationen, verdingte fich zeitweilig in einer Duble und erwarb fich ben Lebensunterhalt burch die lat. Bearbeitung griechifdier Luftspiele (bie fog. Balliaten), bis er 184 ftarb. . Ueber bie Angabt ber von ibm bearbeiteten Stude mitftand große Unficerbeit, hauptfachlich baburd. baft man bolb alle Balliaten aus ber Beit bes B. als plautinifc zu bezeichnen fich gewöhnte, bis ber gelehrte Barro (f. b.) unter biefen 3 Claffen unterfchieb: allgemein als ect anerfannte, ferner mabriceinlich ecte und enblich unechte. Bu ber erften Claffe (Fabulas Vartoniunus) geboren ohne Zweifel Die 20 erhaltenen. B. ift Bollebichter mit allen Fehlern und Borgugen eines folden. Zwar entlehnte er feinen Stoff von ten Grieden, aber er ift felbst so voll eigener Einfalle, bag er immer wieder vom Driginale weggeruch und feine eigenen Bite einmischt. Der vericiebene Bilbungegrad bes beiberfeitigen Bublitums führte auf Bergröberung ber Beichnung. Dft ubte er an Richtungen und Berhaltniffen feiner Beit eine fcarfe, ernft gemeinte Aritit. Dit ber Bahricheinlichfeit nimmt er es nicht immer genau, und die Anlage feiner Stude ift oft lofe. Seine Dauptfarte ift ber lebendige Dialog, sein Bit ift frifc und unerschöpflich, haufig berb, nie sußlich und fabe. Das Beremaß handhabte er mit vollfommener Sicherheit und oft mit wirklichem Bobillang. In Bezug auf Sprache find feine Stüde eine überaus wichtige Urfunde für bie Beschichte bes Lateinischen. Die Luftfpiele erhielten fich auch nach bem Tode bes Dichters lange Beit auf ber Bubne, und Die meisten erhaltenen Brologe find für Wiedetaufführungen zu Unfang bes 1. Jahrh. v. Chr. verfaßt. Auch wurde er bald Gegenstand gelehrter Behandlung in Sprache wie Sachlichem, gang befonders burch Barro (f. b.). Die epochemachende hauptausgabe ift die von Fr. Ritschi (3 Bde., Bonn 1848—63, gleichzeitige Ansg. mit blogem Texte), dann von Fledeisen (10 Stude in 2 Bon., Leipzig 1856). Much gibt es eine große Menge Musgaben ber einzelnen Stude; Ueberfepungen beforgten Dang (lat. und beutsch, 4 Bbe., Leipzig 1806—11), Rapp (Stuttgart 1838 ff.), Bergberg (Stuttgart 1861), Binder (ebb. 1862 ff.), Donner (Leipzig und Beibelberg 1864'ff.). Werthvolle Abhandlungen über P. finden sich in Ritschl's "Parerga Plautina" (Leipzig 1845).

Playfair, Lyon, englischer Chemiser, geb. in Bengalen, Indien, 1819, studirte an der Universität "St. Andrews", Glasgow, und besonders unter Liebig in Gießen Chemie, wurde 1843 Professor der Chemie in der "Royal Institution", später der praktischen Geoslogie am "Londoner Diuseum", 1853 Sekretär des Departements für Wissenschaft und Runst, 1856 Generalinspector der Musen und Technischen Schulen, 1857 Prassdent der "Chemischen Gesellschaft" in London, tam 1858 als Professor der Chemie an die Universität Windungh, die ihn 1868 als ihren Bertreter in's Parlament schidte. Er veröffentlichte n. a: "On the Gases Evolved during the Formation of Coals", und "Lectures on the Results of the Great Exhibition" (1852), und übersette mit Gregory Liebig's "Agricul-

turchemie" in's Englische (1847).

Pleasant, Townships in den Ber. Staaten. 1) In Jowa: a) in Appanosse Co., 1101 E.; b) in Pardin Co., 842 E.; c) in Lucas Co., 632 E; d) in Menros Co., 1299 E.; e) in Boweshiet Co., 646 E.; f) in Union Co., 563 E.; g) in Boweshiet Co., 646 E.; f) in Union Co., 563 E.; g) in Bopeslo Co., 1166 E.; h) in Winnebago Co., 301 E.; i) in Winneshiel Co., 994 E.; j) in Wright Co., 332 E. 2) In Ohio: a) in Brown Co., 2605 E.; d) in Clart Co., 1553 E.; c) in Fairfield Co., 2327 E.; d) in Franklin Co., 1833 E.; e) in Danced Co., 1336 E.; f) in Pardin Co., 4002 E.; g) in Henry Co., 860 E.; h) in Aner Co., 851 E.; i) in Batnam Co., 994 E.; j) in Madison Co., 1330 E.; k) in Marion Co., 1078 E.; l) in Batnam Co., 1953 E.; m) in Seneca Co., 1352 E.; n) in Ban Wert Co., 3683 E.

Bleafant, Dorf in Genefee Co., Dichigan.

Bleafant Brand, Boftborf in Dane Co., Bisconfin; 178 C.

Blenfant Grave, Orticaft in De Soto Barift, Louifiana. Dier fant am 2. April 1864 ein blutiges Gefecht zwischen: llnionstruppen und Confibertrien: ftatt, infolge beffen erftere fcmece Berinfte erlitten und gezwungen wurden, fich auf Pleafant his zurudzuziehen.

Pleafant Grave, Townships in den Ber, Staaten. 11 In Colts Ed., Allinois; 1573 E. 2) In Iswa: a) in Des Moines Co., 1023 E.; b) in Flore Co., 442 E.; e) in Mahasea Co., 875. E.; d) in Marism Co., 1445 E. 3) In Olapha. Co., Winwessta; 1071 E. Bleafant Grabe. 1) Dorf in Reobil Co., Jotea. 2) Dorf in Morris Co.,

Rew Jerfen.

Bleefant Sall, Bostborf in Franklin Co., Benufplvania.

Bleefant Sill. 1) Zownship mit gleichnamigem Bost dorfe in Bife Co., Illinois,

Bleafant Sill. 1) Zownship mit gleichnamigem Bost dorfe in Bife Co., Illinois, 1411 C.; bas Bofiberf bat 230 C. 2) Boftborf in Montgomery Co., Indiana. 3) Boftborf in De Goto Barift, Louifiana. Die Unionetruppen unter Gen. Bante, welche fich nach bem Gefecht von Bleafant Grove hierber gurungieben nuften, lieferten ben Confoberirten unter ben Generalen Rirky Smith, Taplor und Green, am 9. April 1864 eine Schlacht, welche ben gangen Tag anbielt und mit ber Beflegung ber letteren enbete. 4) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Caf Co., Diffouri, 3502 E.; bas Bofiberf hat 2554 Q.

Plenfaut Mills, Dorf in Atlantic Co., Rew Jerfes.

Blenfanton, Alfred, ameritanifcher General, geb. 1824 gu Bofbington, Diftrict of Columbia, empfing feine militarifde Bilbung in Deft Boint und grabuirte 1845 als Lientenant der Cavallerie, avancirte 1855 jum Capitain, wurde 1862 General einer Beluntärbrigabe, commandirte im Sept. beffelben Jahres ein Cavalleriecerps am Antietam, im Diei 1868 bei Chancelloreville, mar Chef ber Cavallerie bei Gettpotung und befchligte bie Reiterti im Staate Miffonri (Ott. 1864), mabrend biefer Stuat von einer Invafion bes Beneral Brice beimgefucht murbe. Er foling benfelben bei Darais bes Cygnes rollpanbig, infolge beffen die lette Invafion ber Confederirten in Miffonri ihr Ente fand. Bom Dez.

1870 bis 8. Aug. 1871 bekleibete B. das Amt eines Collectors ber Ber. Staaten.

Plenfanton. 1) Postdorf in Linn Co., Kansas, an der Missenri-Fert Scott-Gulf-Bahn, hat 600 E. und in der Rabe reiche Roblenlager. 2) Post dorf und Hamptort von

Atascoja Co., Texas; 206 E.

Bleafant Blain, Poftborf in Jefferfon Co., Je ma.

Blegiant Blains, 1) Dorf in Scott Co., Miffenri. 2) Beftberf in Dutches Co., Rem Port.

Pleafant Brairie. 1) Township in Renessa Co., Biscensin; 1877 E. 2) Poftborf in Batafha Co., Minnefota. 3) Dorf in Greene Co., Miffonri.

Pleafant Ridge. 1) Town fhip in Livingston Co., 3 (lineis; 809 E. 2) Town-

fhip und Postrorf in Lee Co., Jowa; 972 C. Bleafant River, Rlug in Daine, ergießt fich burch tie Bay gleichen Ramens in ben Atlantischen Ocean, Bafbington Co.

Pleafant Run. 1) Township in Lawrence Co., Inbiana; 699 E. 2) Flus

in Texas, mündet in den Trinity River, Dallas Co.

Pleafants, County im nordwestl. Theile bes Staates BBeft Birginia, umfaßt 200 engl. D.- M. mit 3012 E. (1870), bavon 18 in Deutschland und 3 in ber Schweiz geberm; im J. 1860: 2945 E. Das Land ift hügelig, mohlbemaffert und fruchtbar. hanptort: St. Marns. Liberal-bemotr. Majoritat (Brafitentenmahl 1872: 24 St.).

Pleasant Spring, Townsbip in Dane Co., Wisconsin; 1065 E. Pleasant Unity, Bostorf in Westmoresand Co., Pennsylvania. Pleasant Bale, Townsbip in Vile Co., Illinois; 1188 E.

Pleajant Balley, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Jo Davieß Co., Ilinois; 943 E. 2) In Jowa: a) in Hayette Co., 1119 E.; b) in Grunty Co., 402 E.; c) in Johnson Co., 1189 E.; d) in Scott Co., 751 E. 3) In Mower Co., Minnesoto. 4) In Dutheß Co., New Port. 5) In Hotter Co., Vennsylvania; 140 E. 6) In Wisconsin: a) in Cau Claire Co., 348 E.; b) in St. Creix Co., 592 E.

Blessant Balley, Postdorf in Mergan Co., Ohio. Plessant Biew, Dorf in Shelby Co., Indiana. Plessantville. 1) Dorf in Hulton Co., Illinois. 2) Bostdorf in Marion Co., Jowa. 3) Bostdorf in Bestackter Co., New York. 4) Postdorf in Fairstell Co., Ohio. 5) Bostdorf in Benango Co., Bennsylvania.

Plebifeit (vom lat. plebineitum; Bollebefcluß) beißt nach bem menen frangeffichen : Staaterecht ein bei Bablen burd allgemeine Abftimmung erzielter Boltsbefchluß. poleon I. ließ butch B.e feine Erhebung jum Conful und fpater gum Raifer, und ebenfo - Napoleon III. ben Staatsftreich vom '2. Dez. 1851 'und 'bas Senameroufult beftatigen, .. woburch er bie Raiferfronte exlangte. 

🐠 Pless (tat.), die römische Gemeinde, welche unter bin Rönigen Tullus Hoftilins und Ancus Martius aus ben nach Rom verpflanzten, beflegten Latinern gebildet wurder. Erft

Servins Tullius machte fie zu Burgern und fuchte biefe Reuburger (Blebejer) mit ben bisberigen Burgern, ben Batriciern ober Altburgern, burch feine neue Claffen- und Centurieneintheilung ju verschmelgen. Rach ber Bertreibung ber Ronige entbrannte zwischen ben beiden Standen ein beißer Rampf, welcher mit dem Auszug ber B. auf den Beiligen Berg (494 vor Chr.) begann und bamit endigte, baß ichließlich die Blebejer im Befentlichen gleiche Rechte mit ben Patriciern erhielten. Errungenschaften biefer langwierigen Rampfe waren für die Bolfspartei die Errichtung bes Tribunats, bas Gefet ber XII Tafeln und Die "Lex Canuleja". In ben Curiatconitien batte bie B. aber niemale Stimmrecht, sonbern nur in ben Centuriat- und Tribuscomitien; in bem "Jus honorum" ftanden fie ben Batriciern nur in einigen Rebenautern nach; privatrechtlich bestand (wenigstens feit ber "Lex Canuloja) vollständige Gleichheit. Bon ben patricischen Sacris mar die B. immer ausgefoloffen, fowie von mehreren geiftlichen Burben, namlich ber bes "Rex sacrificulus", mehreret "Flaminea" und ber "Salii Palatini"; bod hatte fie befonbere plebejifche Sacra. In ber Raiferzeit hießen die Burger der Municipien "Plebeji", im Gegensaß ju den Decurionen, und zulest wurde der größere, arme Theil des Boltes mit dem Worte B. bezeichnet. Im Mittelalter nannte man bas unfreie, fleuerbare Bolt "Misera plebs contribuens", welchen Ramen bas ungarifche Staaterecht gur Bezeichnung ber nicht Bahl- und Lanbtagefabigen bis zum Jahre 1847 beibehielt.

Pleiße, Zustuß der Elbe und rechter Nebenfluß der Weißen Elster, im Königreich Sachfen, entspringt fildwestlich von Zwidau und mundet nach einem Laufe von 12 geogr. DR. 1 Stunde unterhalb Leipzig. Bleifiner Land murbe im Mittelalter ber gu beiden Seiten ber B. gelegene Landftrich mit den freien Stadten Altenburg, Chemnit und Zwidan,

fowie Balbenburg, Coldit, Leisnig, Crimmitican und Werbau genannt.

Blejaben, in ber griechischen Dipthologie Die fieben fconen Tochter bes Atlas und ber Pleione: Cicttra, Maja, Tangete, Althone, Kelans, Sterope und Merope, welche fich aus Schmerz über ben Tod ihrer Schwestern, ber B paben (f. b.) ober fiber bas traurige Befoid ihres Baters felbst ben Tob gaben und als Sternbild (Siebengestirn) an ben Simmel verfett murben. Rach Anberen maren fie Jungfrauen und Begleiterinnen ber Artemis, welche, verfolgt von bem Jager Drion, auf ihre Bitten von Zeus erft in Tauben, dann in Sterne verwandelt wurden.

Plettran (gricch.), bas tleine Stabchen von feinem Dolze ober auch von Elfenbein ober

Gold, womit bei ben Alten bie Saiten ber Phorming und Lyra angeschlagen murben.

Plener, Ignag Ebler von, öfterreichischer Finanzminister, geb. am 21. Mai 1811 an Wien, trat 1836 in den Staatsbienst, wurde 1848 Finangrath in Eger und in diefer Stellung zu verschiedenen wichtigen Diisstonen verwendet. 1854 war er hofrath bei ber Figung-Landesbirection in Galizien, tam 1859 in den Reicherath, übernahm im April 1860 projerifd und nach bem Gintritte Schmerling's im Dezember 1860 befinitiv bas Bortefemile ber Finangen, trat 1865 gurud, wurde 1867 Bertreter von Eger im bobmifden Land. tage, bann Mitglied bee Reicherathes, in welchem er zur liberalen Opposition gabite, warb 1868 im Burgerministerium Danbelsminister, bantte aber nach bem Sturge beffelben (1870) Sein einziger Sohn, Ernft von B., öfterr.-ungar. Bolfcaftefefretar in London, hat sich als voltswirthschaftlicher Schriftsteller vortheilhaft bekannt gemacht. Er schrieb n. a.: "Die englische Fabritgesetzgebung" (Wien 1871).

**Blenum** (vom lat. plenus, voll), die Gefammtheit, im parlamentarischen Sprachgebranche vie vollzählige Berfanimlung (Plenarverfammlung) eines Collegiums, um wichtige

Ungelegenheiten zu erledigen.

Bleonasmus (griech., Ueberfluß), in ber Rebetunft ber überfluffige Gebrauch gleichbebentenber ober bem Ginne nach icon in anderen enthaltener Borter, woburch ber namliche

Begriff ober Gebante wieberholt wirb.

**Plesisinurus** (griech. von plosion, ahnlich, und saura, Cidechse), Eidechsengeschlecht aus ber völlig ausgestorbenen Unterordnung ber Floffensaurier mit 4 floffenartigen Fligen. Ihr verhaltnißmäßig fleiner Ropf, beffen Riefer mit ungleich großen, folanten, gestreiften Bab-nen bewaffnet war, faß auf einem langen, fowanenabnlichen Balfe mit 30-35 Wirbeln. Ihr ftart niebergebrudter Rumpf hatte ein foilbfrotenabnliches Anfeben, benn auch ber Schwang mar furg. Die haut mar ungepangert. Die Pleficfauren maren Deeresbemobner, wurden 51/.-10 guß lang und ftanben ben gu berfelben Unterordnung gehorenden Ichthpofauren an Große und Furchtbarteit bebeutend nach. Stelette berfelben befinden fic im untern Lias, in ber Jura- und Areibeformation.

Bleffs, Boftborf in Jefferfon Co., Nem Port. C.-2. VIII.

Plestow ober Bitow. 1) Ein zu Großrußland gehörendes Gouvernement, umfaßt 816,.. D.. DR. mit 717,816 E. (Betereb. Ral. 1872) und gerfallt in 8 Rteife. wernement liegt zwischen Livland und bem 3lmenfee; mehr als die Salfte bes Bobens ift Wald, etwa 1/4 Culturland (Getreibe, Flachs). Bewaffert wird es von ber Wilifaja und bem oberen Lowot. 2) Banptftabt bes Gonvernements mit 12,981 G., an ter Bilikaja gelegen, ift Sit der Goubernementsbehörden, hat ein Ghundfium, eine Kathetrole, 41 Rirchen, 4 Rlofter und gerfallt in ben Rreml, bie mittlere und bie große Ctabt.

viele gabriten, Martte und wichtigen Santel, namentlich mit ten Ditfceftatten. Bleg. 1) Debiatifirtes Fürftenthum, bilbet jent ten größten Theil tee Areifes B. im Regierungsbegirt Oppeln ber preug. Proving Schlefien (191/4 D.- Di. mit 90,177 E.). Geit 1542 mar bas Fürstenthum im Befity ber Freiherren von Bromnit und tam burch Beirath 1765 an bas Baus Anhalt-Röthen. B. Als tiefes 1841 ausstark, fiel B. an Beinrich, ben regierenden Bergog von Anhalt-Rothen und nach beffen Tobe an ten Grafen Hans heinrich X. von hochberg, einen Reffen bestelben, der 1850 zum Fürsten ren B. erhoben murbe. Gein Gobn, Bans Beinrich XI., mar mabrent bes Deutsch-Frangefischen Rrieges Chef bes Sanitatemefens. 2) Dauptftabt bes Fürstenthums und Arcieftatt mit 3840 E. (1871), ift Sit eines Kreisgerichtes, ber fürstlichen Bermaltungsleherten, eines Landrathamtes, bat 3 Rirchen, ein schones Schloß mit Garten und Orangerien, Well-spinnereien, Zuder-, Bleiweiß- und chemische Fabriten.

Blethora (vom griech. plothore, von plethein, sich fällen) bezeichnet sewohl Bellblätigteit im gangen Rörper als auch Blutanbrang (Congestion) zu einzelnen Körpertheilen. Die Anficht von einer zu großen Blutmenge im gangen Rorper ift in neuerer Beit nicht mehr haltbar, und alle Zeichen, aus benen man früher auf B. folog (ftart geröthetes Gesicht, wehlgenahrter Rorper u. f. w.) laffen fich auf organische Bebler (Berg und Lunge) gurudführen.

Pletich, Decar, ein durch seine illustrirten Kinderbucher in neuester Zeit sehr beliebt geworbener Beichner und Maler, geb. 1830 ju Berlin. Durch bie Arbeiten feines Batere, eines Bilfezeichners an ber Artilleriefdule, murbe er icon fruh mit ber Aunft vertraut. Benbemann, bem er im 16. Jahre fein Beichnenbuch vorlegte, verfprach ibn mit nach Dreeten gn nehmen, und ber Brediger Leibig gewährte ihm auf trei Jahre Die Mittel jum Ctutium. In Dresben genoß er ben Umgang Lubwig Richter's, beffen Cinfing in feinen Arbeiten nicht zu verlennen ift. Er unternahm nun gunachft bie herstellung einer Serie von Bibelilluftrationen, welche Arbeit jedoch durch die Erfüllung feiner Militarpflicht vor ber Bollenbung jum Abbruch tam. Nach abgelaufener Dienstzeit ließ er fich in Berlin nieber, grundete einen eigenen Berb, gab Beidnenunterricht und lieferte Illustrationen ju Beitschriften u. f. w. Im J. 1859 überreichte er bem Kronprinzen von Preußen eine Reihe Kinderbilder, und ba biefer bie Debication annahm, fo fant fich auch halb ein Berleger bafur. den fand ungemeinen Beifall, und feitbem ift ber Runftler faft unerfcopflich auf bichm Gebiete gewesen und hat die Rinberwelt jedes Jahr mit Neuem und Schonerem beschent

Pleure (griech., Bruftfell), ber ferofe Ueberzug ber Lungen und Rippen.

nennt man die Entzündung ber B. (f. Bruftrantheiten). Plinius. 1) Cajus B. Seeundus, auch Major, b. i. ber Aeltere, re-mischer Schriftsteller aus Oberitalien, von 23—79 n. Chr., wußte durch angestreugten Bleiß und verständige Beitbenutung eine ausgebehnte amtliche Wirkfamkeit als Officier und Finanzbeamter in verschiebenen Theilen bes Reiches mit ben umfassendften und vielseitigsten Studien und einer fruchtbaren Thatigkeit auf den Gebieten der Taktik, Geschichte, Grammatit, Rhetorit und ben Naturmiffenschaften zu verbinden. Bar feine Schriftstellerei auch meiftens eine gusammentragente und auf Gleichmäßigfeit und Schonbeit ber Ferm verzichtenbe, fo erregt fle boch Bewunderung burch ibren Umfang. Bon feinem Biffenebrange zeugt fein Tob beim Beobachten bes Ausbruchs bes Befurd. Erhalten ift von feinen vielen Schriften nur die "Historia naturalis" in 37 Buchern, eine Enchtlopatie ber Naturmif-fenschaften, aber mit vorzugsweiser Berudlichtigung ihrer Anwendung auf Leben und Aunst, und umfaßt daher auch die Erdbeschreibung, heilfunde und Aunsigeschichte. Der Stoff ift aus einer großen Anzahl (Aber 2000) Schriften zusammengetragen, vielfach ohne genügente Sacktenntniß und Kritit, baber nur von ungleichem Werthe. Auch die Darftellung ist wenig gleichmäßig, bald rein sachlich und burftig, bald manirirt rhetorisch. Im Ganzen ift bas Wert eine unerschöpfliche Fundgrube von Nachrichten und hat namentlich im Deittelalter großen Einfluß ausgellbt. Die beste Ausgabe besorgte Sillig (Leipzig 1831-36, Getha 1861-55, dazu Supplementbande von Schneiber, 1857), andere L. v. Jan (Leipzig 1854 -65), und Detleffen (Berlin 1866 ff.). Ueberfehungen gaben Rulb (Stuttgart 1840-56) und Strad (Bremen 1854) herane. 2) Cajus Cacilius Secundus, remifcher Rhetor, aus Comum, Reffe und Aboptivfohn bes Aelteren, 62-113 n. Chr., betleibete Staats. und Gemeindeamter unter Domitian, unter Trajan bas Consulat und die Stelle eines taiserlichen Legaten in Bithynien. Bur Beit Domitian's ein gesuchter und gefeierter Sachwalter, begann B. unter Nerva gehaltene Reben umgearbeitet berauszugeben, boch befiten wir nur bie Danfrede fur Ertheilung bes Confulats, wichtig fur bie Gefcichte Trajan's, aber ermubent burd Rebleligfeit und bombaftifches Lob bes Raifers. Gleichfalls fdrieb er "Briefe" in ber Absicht, fie zu veröffentlichen (9 Bucher) und gab bazu ben Briefwechsel mit Trajan, hauptlächlich aus der Zeit der bithynischen Statthalterschaft beraus. Die anschaulichen Schilderungen der geselligen Berhältnisse, der Literatur und des öffentlichen Lebens feiner Beit, namentlich bie Berichte über bie Gerichtsverhandlungen, in benen er als Anwalt glangt, und über bie öffentlichen Recitationen ber Schriftsteller u. f. w. geben feinen Briefen ein hobes Intereffe. Gie verbreiten fich über eine Fulle von Gegenftanben, find aber bor Allem bagn bestimmt, ihren Berfaffer im gunftigsten Lichte ju zeigen; boch milbert ben Sindrud ber Citelfeit die unverfennbare Richtung auf bas Edle. Die Form ift gewandt und glatt. Hauptausgaben sind die von H. Keil (Leipzig 1853, und besonders die größere, ebb. 1870). Ueberfetungen lieferten Schott (Stuttgart 1827-38) und Klugmann (Stuttgart 1869 ff.).

Blinth ober Blinthe (vom griech, plinthos, Ziegel ober Flies von gebrannter Erbe) nennt man ben meift vieredigen, platten Untersat, auf welchem Gaulen, Bilafter n. f. w.

fteben.

Plett ober Plogt. 1) Ruffifches Gonvernement im ehemaligen Königreich Polen, umfaßt 188 Q.-M. mit 442,626 E. (Betereb. Kal. 1872). Im nörd. Theile treten bie Höhen bes Preuß. Landrudens in's Gouvernement; 1/2 ift von Wald bedeckt, das Uebrige fruchtbar. 2) Hauptstad bes Gouvernements mit 21,823 E., am rechten Ufer der Weichfel gelegen, früher die Restdenz der Herzige von Masovien, hat eine Domkirche, 4 andere Rirchen, Theater, bischsichen Palast, ist Sig eines Bischofs, der höchsten Gouver-

nementebeherben und eine ber alteften Stabte Bolens.

Blocherft, Bernharb, Sisterien- und Portraitmaler, geb. 1825 zu Brannschweig. Rachdem er am "Collegium Carolinum" seiner Baterstadt die erste Bildung erhalten hatte, ging er 1846 nach Berlin und 1849 nach Dresden. Im Jahre 1850 wandte er sich in Minchen ber Malerei zu (bisher hatte er nur gezeichnet und lithographirt), studirte bann in Paris unter Conture, besuchte Belgien, Holland und Benedig, sebte eine Zeit lang in Leipzig und in Berlin, ging 1865 als Prosessor nach Weimar und kehrte endlich 1869 nach Berlin zurück, wo er ebenfalls Prosessor wurde. B. ist einer ber ersten deutschen Coloristen; seine Historiengemälde zeichnen sich durch eble Einsachheit der Composition und tiesen Ausbruck aus. Zu nennen sich zurücknehmen bei "Maria und Johannes vom Grabe Christi zurücksehrend", durch Stich und Photographie vielsach verbreitet; "Die Chebrecherin vor Christias"; "Mater doloross" (diese drei in Wossau, in der Galerie Löwenstein); "Die Auserstehung", Altarbist im Dam zu Marienwerder; "Der Kamps des Erzengels Nichael mit dem Satan um den Leichnam Mosse, im Waltras-Museum zu Köln, von Unger radirt; "Christus erscheint der Wagdalena". Auch im Bortraitsach ist B. ein gepriesener und von den höchsten Ständen gesuchter Meister. 1860 erhielt er in Berlin die goldene Medaille.

Bleormel, Stadt im frang. Depart. Morbihan, Bretagne, gelegen, Sit eines Gerichtshofes, hat eine aus dem 12. Jahrh. stammende goth. Pfarrfirche, 5778 E. (1866) und betreibt lebhaften Bandel. In der Rabe von B. bildet das Flüßchen Duc, welches einen großen Teich durchsließt, einen 21 Fuß hohen Wasserfall. (Meyerbeer'sche Oper

"Die Ballfahrt nach B.").

Plejeigtl ober Plossti, Stadt im Junern von Rumanien, im Rreise Prahova gelegen, ift Sig der Areisbehörde und eines Gerichtes erster Instanz, hat eine Normalsschule, betreibt lebhaften Produktenhandel, befonders mit Wollenwaaren und jählt 25,468 E. (1866). Ju der unmittelbaren Umgebung der Stadt besinden sich zahlreiche Garten

und geschmadvolle Anlagen.

Blamb (franz., bas Blei), gewöhnlich Plombe, Bleistegel, welches an Waarenballen, Riften ober Gepäcklicken angelegt wird, wenn sie durch einen Staat zollfrei ober gegen einen geringen Transitozoll durchbefordert werden sollen. Waaren, welche plombirt werden sollen, werden umschnürt, und die Enden des Bandes oder Bindfadens durch einen durch-löcherten Schieber von weichem Blei gezogen, der dann mit einer Siegelzange zusammengedrückt wird.

Blambieres, Stadt im frang. Departement Bosges, an ber Augronne, hat etwa-1500 E., Fabriten von Aurgen Waaren, Eifengerathen, Marquetericarbeiten n. f. w. Berühmt ift ber Ort wegen seiner talten und warmen Quellen, welche, mit Ausnahme ber Gifenquellen, zu ben falinifden Mineralmaffern gehoren, beren Baffer jum Baben und Erinten benunt und gegen Strofeltrantheiten, dronifde, gichtifche und rheumatifche Leiden

angewendet wird.

Blon, Stadt in ber preufischen Proving Schleswig. Dolftein, am Grofen und Rleinen Bloner See reizend gelegen, mit 2 Rirchen und einem Ghmnafium, erhielt 1236 bas Lübifche Stadtrecht und wird urfundlich fcon in vordriftlicher Beit als Burgfit wentifcher Bauptlinge ermabnt. 1568 tam B. an Bergog Johann ben Jungern, ben Ctammvater ber Sonderburgischen Linie des Hauses Didenburg. Sein Sohn stiftete die Ploner Rebenlinie, welche 1761 erlosch, worauf P. an Friedrich V. von Danemark tam. Plonnies, Luise van, beutsche Dichterin, geb. am 7. Nov. 1803 zu Hanau, vermählte sich 1825 mit bem Medicinalrath A. v. P. (gest. 1847). Als Dichterin zeich-

nete fich Luife v. B. vortheilhaft im Liebeslied, in ber Naturschilderung und im patrietischen Gefange aus, auch lieferte fie treffliche Ueberfetungen, 3. B. die "Engl. Lyriter bes 19. Jahrh." (2. Aufl., München 1867). Sie starb am 22. Jan. 1872. Bon ihren Arkeiten find besonders hervorzuheben: "Gebichte" (1844), "Neue Gebichte" (1851), "Abalard und heloife" (Sonette, 1849), "Die 7 Raben" (3. Mufl., Munden 1867), "Cawitri" (3. Aufl.,

Munchen 1869).

Platin, ber bebeutenbfte Reuplatonifer, geb. ju Lplopolis in Aegypten (205 n. Chr.), Schüler des Ammonius Saffas in Alexandria, machte Reisen burch Persien und Intien und lebte julent in Rom. Bier trug er feine neuplatonische Philosophie vor, eine ninftischallegorifche Bereinigung griechischer Softeme, namentlich bes platonifchen, mit orientalifchen, agpptischen und jubifch-driftlichen Borftellungen. Seine tieffinnigen und fowierigen, aus gerstreuten, speculativen Abhandlungen bestehenden Schriften, 54 an ber Bahl, murten ben feinem Schuler und Biographen Porphyrius (f. d.) in 6 Enneaden geordnet (heraneg. von Creuzer, 3 Bbe., Orford 1835; Dubner, Baris 1855; Rirchoff, 2 Bte., Leipzig 1856). Eine Ueberfetung lieferte Engelharbt (Erlangen 1820); Dionographien von Rirdiner (Balle 1854) und Richter (Balle 1864).

Plate ober Rothauge, Rotte, ber Rame zweier, in Fluffen Mitteleurepas baufiger Weißfischarten, nämlich ber Rotten ober bie Rothfeber (Scardinius erythrophthalmus) und ber Furn ober Schwal (Leuciscus rutilus), welche bis 1 fing lang werben, schwarz-grün sind und rothe Flossen haben, aber ber vielen Gräten wegen nicht schr

geschätt werben.

Bleber, Townsbip in Portage Co., Wisconsin; 881 E. Bludemin, Boftborf in Gomerfet Co., Dem Jerfen.

Plum, Townships in Bennsplvania: a) in Alleghant Co., 1300 E., mit Ans-

nahme eines Theils von Ebgewater (Borough); b) in Benango Co., 1140 C.

Blumas. 1) County im norbl. Theile bes Staates California, mit 2300 Q.-W. und 4489 E. (1870), barunter 159 in Deutschland und 56 in der Schweiz gekeren; im J. 1860: 4363 E. Das Land ist gebirgig, reich an Geldlagern und hat struckbare Thallandschaften. Hauptstadt: Quinch. Republit. Majorität (Prassidentenwahl 1872: 282 St.). 2) Dorf in Sutter Co., California.

Plumb Island. 1) Landzunge im Atlantischen Ocean, zum Staat Massachungert 8 M.
setts gehörig, an der Nordosstüste von Esser Co., mit einem Leuchtthurme, ungefähr 8 M.

Ling. . 2) In fel mit Leuckthurm im Long Island Sound, jum Staate Rew Port

geborenb.

Plum Creet, Township in Armstrong Co. Pennsplvania; 1973 E.

Blumer ober Blummer, Bostdorf in Benango Co., Bennfplvania. Plum River, Bostdorf in Jo Daviefi Co., Illineis. Blumsteed. 1) Township in Decan Co., New Jersey; 1566 E. 2) Town. fbip in Buds Co., Bennfplvania; 2617 E. Blumbille, Boftborf in Indiana Co., Bennfplvania.

Blunderung nennt man bie Beraubung ber Ginwehner irgent eines Lantes burch feinb-Nach alterem Kriegsgebrauch murte ber Rrieg nicht ausschließlich gegen liche Truppen. ben Staat und bessen Bertheibiger geführt, sondern auch gegen die größtentheils friedlichen Das moberne Ariegerecht bat an bie Stelle ber ungeregelten B. bie Contribution ober Rriegesteuer gefett.

Plural, f. Numerus.

Plus (lat., d. h. mehr) zeigt in der Mathematik die Abdition an und wird durch — bargestellt. 6 + 3 beißt, 3 foll ju 6 abbirt werben, alfo 6 + 3 = 9. In ber Algebra wer-

ben blejenigen Großen, welche ein + bor fich haben, pofitive ober Plusgrößen, im

Begenfabe gu ben negativen ober Deinusgrößen genannt.

Bluich (franz. peluche, engl. plush), ein sammetartiges Gewebe, bessen haare langer als die des Sammets sind, das ans Seide, Baumwolle, Kammgarn u. s. w. gemacht und vorzugsweise zu Möbelstoffen benutt wird. Der wollene B. wird zuweilen gemustert, indem die Haare an einzelnen Stellen durch heiße Platten zu einer glanzenden Flache niedergebrildt werden.

Blusquamperfectum, f. Brateritum.

Blutard (Blutardos), griechifder Schriftfteller, geb. in ber Mitte bes 1. Jahrh. n. Chr. ju Charonea in Bootien, lebte lange Beit in Roni, wo er an ben Bof gezogen und mit bem Unterricht bes nachmaligen Raifers Babrian beauftragt murbe. Bon Trajan erbielt er bie confularische Wilrbe, von Sabrian wurde er zum Procurator von Griechenland gemacht, verwaltete in feiner Baterstadt das Amt eines Archon, führte die Leitung des Apollon Buthios und ftarb um 120 n. Chr. Bir befigen von ibm: 1) 44 Baratlel. biographien (Vitae parallelae), Lebensbefdreibungen ausgezeichneter Dlanner Griechentands und Roms, von benen gewöhnlich 2, ein Grieche und ein Romer, in ber Beife mit einauber verbunden und behandelt fint, bag am Schluffe eine Bergleichung beiber B. wollte barin teine eigentliche Befchichte geben, fonbern mehr bingugefügt ift. eine lebentige und funftvolle Charafteriftit, wobei er fittlichen Ernft, milben und menfchenfreundlichen Sinn, tiefes Gemath, Religiositat und Brgeisterung für bas von ber ebelften Seite aufgefaßte Alterthum zeigt. Die Sprache ift zwar noch rein attifch, ber Sabbau aber burch zu lang ausgebehnte Berioben und gehäufte Bilber etwas schwerfällig. gaben veranstalteten Sintenis (Leipzig 1839—46; Tert ebb. 1857—60), Döhner (Paris 1846-48, mit lat. Ueberf.); beutsche Ueberfetungen von Kaltwaffer (Dagbeburg 1799-1906), Fuchs, Rlaiber und Campe (Stuttgart 1827—29). 2) "Moralia", eine Sammlung von etwa 70 einzelnen Auffagen, theils antiquarifden und literarbiftorifden, theils politischen und praktifchen, theils philosophischen und religiösen Inhalts, populär, aber auch weit-schweifig und breit, oft überladen mit gelehrten Citaten. Ausgaben besorgten Whttenbach (1795 ff.), Dubner (mit lat. Uebersetung, Baris 1839-72), Uebersetungen Babr, Reicharbt und Schnitzer (Stuttgart 1828 ff.); Gesammtansgaben von H. Stephanus (Baris 1572), Reiste (Leipzig 1774 ff.), hutten (Thbingen 1791 ff.).

Plute (in ber griech, und rom. Mythologie ber Gott ber Unterwelt, Cobn bes Aronos und ber Rhea, Bruber bes Bens, bei ben Griechen gewöhnlich Babes, fpater erft Pluton, bei ben Romern auch Dreus, Dis, Jupiter Stugius genannt, ift mit feiner Gemablin Berfephone in ber Unterwelt, welche ihm nach Bestegung ber Titanen bei ber Bertheilung ber Weltherrichaft zugefallen war, ber Beberricher ber Schatten. Dortbin ruft er ftrena und unerbittlich die Geelen ber Deenschen und halt fie eingeschloffen. Bei homer beifit er auch ber "Roffeberühnite", weil er bie Seelen von ber Oberwelt in feinem Bagen berab-Spater hat biefes Amt ber Seelenführung Bermes (Pfuchopompos) übernommen. Außer bem Raube ber Berfephone (Broferpina) gibt es wenig Dipthen von B. Meben ben Barzen und Furien gehörten zu seinem Sofftaat die drei Sollenrichter: Minos, Aeatos und Rhabamanthus, welche bas Schidfal ber in ber Unterwelt antommenben, vom Fahrmann Charon herübergeführten Schatten entschieden. Am Eingange des Schattenreichs, vor B.'s Palast, lag der Cerberus, ein dreiföpfiger hund, welcher den Schatten die Rudfehr in Die Oberwelt verwehrte. Abgebildet wurde B. mit dem ihm von den Coffopen geschenften, unsichtbar machenden Belm mit einem zweizadigen Scepter ober Stab in ber Band, figend auf einem Thron von Cbenholz oder fahrend auf einem, mit 4 fcmarzen Roffen bespannten

Wagen.

Plutonisch ober Plutonische Bilbung werben in ber Geologie im Unterschiebe von Bultanisch (f. b.) ober Bultanischer Bilbung, die etenfalls im Erdinnern und unter sehr hoher Temperatur entstandenen und später gehobenen, sehr alten Gesteine genannt, welche, wie jene, hinsichtlich ibrer mineralogisch-demischen Busammenschung, in ihrem Auftreten als gangförmige Ausfülung von Spalten, in ihren mannigsach die angrenzenden Gesteine umändernden Birkungen und in ihrem Mangel an organischen Resten eine ähnliche Bildungsweise wie die vultanischen Gesteine der Gegenwart zeigen, aber ohne Ausschlaung von Bustantegeln, ohne Krater- und Lavastrombildung vortommen. Man rechnet dazu die Granite, Spenete, Diorite, die verschiedenen Grünsteine, die Porphyre und den Serpentin, zählt tazu aber auch solche Gesteine, von denen man vermuthet, daß sie großer Tiese unter hohem Drud und unter hoher Temperatur durch Uniwandlung (Metamorphose) aus anderen Gesteinen entstanden sind, wie z. B. Gneis und Glimmerschieser,

bie beshalb auch plutonisch-metamorphische Besteine genannt zu werben pflegen. Dauche Geologen halten übrigens die plutonischen Gesteine auch für Brodutte ber Umwandlung ober

Metamorphofe unter Baffer gebilbeter Sebimente.

Pluiss, in ber griech. Muthologie bie Berfonification bes Reichthums, Gobn bes Jaffen und ber Demeter, foll von Beus geblenbet worben fein, bamit er feine Baben ohne Unterschieb bes Berbienstes an Gute und Bose austheile. Gewöhnlich wird B. als ein Anate mit einem Füllborn bargestellt.

Pluviale (vom lat. pluvialis, den Regen betreffend) ein Regenmantel; in der katholiichen Liturgie ein mantelähnliches, vorn mit einem Haken schließbares, den ganzen Körper bebedenbes Priestergewand, welches beim Nachmittagsgottesbienft und bei einigen anderen

festlichen Berrichtungen, mit Musnahme ber Dieffe, getragen wirb.

Plymsuth, Municipalstabt und Barlamentsborough in ber engl. Groffcaft Devon, an ber B. Bay gelegen, jablt 68,080 E. (1871), als Parlamentsborough (69,414 E.), wird aber mit bem im W. liegenden Devonport (50,094 E.) und bem bazwischen liegenden Stonehouse (4722 E.) als Eine Stadt (Three Towns) angesehen, so baß bie Gesammtbevöllerung gegen 123,000 beträgt. B. liegt 521/, geogr. M. von Lonton, bat eines ber größten Geearfenale und ben größten Rriegebafen Englands, an ber Müntung bes Tamar, mahrend die Mündung bes Plym ben Sandelshafen bilbet. Das eigentliche B. ist alt und unregelmäßig gebaut, zum Theil eng; Devonport, früher Dod genannt, ist bie Neustadt und hat große Seebader; in Stonehouse ist ein großes Militarhospital und Willtargefangniß, sublich bavon ein Bictualienamt (Clarence Victualing Xard). Eine 1760) gebaute Citadelle liegt auf der Bobe und enthalt große Kasernen. Devonport ift burch bie Festung Mount-Bife regelmäßig befestigt, sowie burch 2 Forts ber Gce ju Die bortigen Dod's gehoren ju ben foonften Enropas. Die Baffertiefe gefdütt. erlaubt ben größten Linienschiffen an biefelben zu tommen. Beibe Bafen öffnen fich in ben B. . Sound, burch welchen jur Gicherung gegen bie bobe Gee ein ungeheurer Bellen. brecher (Breakwater), von fast 1 engl. M. Lange quer burchgelegt ift. Etwa 3 M. im CB. von B. fleht ber berühmte, 80 f. hobe, 1757-59 erbaute Leuchtiburm (Eddystone Light-House). Der Rriegshafen (Hamoaze) wird im G. burch Die fone Balbinfel Mount. Ebgecombe begrenzt. Der Sanbel von B. ift bebeutenb; auch ift bie Ctabt eine Station ber zwifden London und Irland fahrenden Dampfidiffe. hat große Segeltuchfabriten, Buderraffinerien, Glashütten, Stärfefabriten, Seifefabri-ten n. f. w. Besonders flart ist die Einfuhr von Bolg aus Nordamerika und ben Ofiseebafen. Die Dampfichiffe ber "Union Steam-Ship Co." fabren von bier jum Cap ber Guten Boffnung, und die Dampfer ber hamburg- New Yorker Linie legen bier auf ihrer Reise von New Port nach Hamburg an. 1588 sammette fich im Hafen von B. bie gegen bie Armada bestimmte engl. Flotte. 1643 mußte die Stadt, weil fie auf Seiten des Parlamentes ftanb, 3 Monate lang eine Belagerung ber loniglichen Truppen aushalten. Am 26. Aug. 1652 folug bier ber hollandische Admiral Rupter die engl. Flotte unter Afene. Seitdem Wilhelm III. P. zum Seearsenal bestimmt hatte, blieb basselbe lange Beit ber zweite Ariegshafen Englands. 1815 anterte hier ber "Bellerophon" mit Napoleon I. ver feiner Abfahrt nach St. Delena.

Plymouth, Counties in den Ber. Staaten. 1) 3m nortwestl. Theile bes Staates Jowa, umfaßt 900 engl. Q.-Dt. mit 2199 E. (1870), davon 280 in Dentsch-1) Im nortwestl. Theile bes land geboren; im 3. 1860: 148 E. Das Land ift wohlbemaffert, eben und fruchtbar. Bouptort: Delbourn. Republit. Dajoritat (Prafitentenwahl 1872: 328 St.). 2) Im öfil. Theile bes Staates Da ffacu fetts, umfaßt 720 D.-Dt. mit 65,365 E., bavon 186 in Deutschland und 2 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 64,768 E. Das County ist fark gegliedert, hat mehrere vorzügliche Bafen, ift aber zu Aderban wenig ge-Dauptort: Blomouth. Republit. Majeritat (Prafitentenwahl 1872: eignet.

4998 St.)

Plymenth, Stadt, Einfuhrhafen und hauptort von Plymouth Co., Daffacufette, an ber Plymouth Bay und ber Dib Colony Bahn, 37 DR. füboftl. von Boften gelegen, ift bie alteste Stadt in New England und entstand aus ber Niederlassung ber feg. "Pilgrim Fathers", welche, 101 Ropfe ftart, am 22. Dez. 1620 auf ber "Mayflower" am "Plymouth- ober Forefathers' Rock", einem verspringenben Geleblode, landeten. bebentenbste öffentliche Gebaute ist tie "Pilgrim's Hall", von ber "Pilgrim Society" 1824—1825 gebaut und an ber Court Str. gelegen; sie ist aus Granit gekant und hat einen borischen Porticus. Die Statt treibt lebbaften Danbel, bedeutente Fischerei und bat niele Montel, bereutente Fischerei und hat viele Manufacturen, namentlich in Wolle und Eisen. Stadt und Township baben gufammen 6238 E. (1870). Es erscheinen zwei wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache. Die Blymouth-Colony war bis zum 3. 1692 von der Colonie Massachietts unab-

bangig, vereinigte fich aber in genanntem Jahr mit letterer.

Plymouth, Lownships und Bostdörfer in den Ber. Staaten. 1) In Litchfield Co., Connecticut; 4149 E. 2) In Pipmouth Co., Jowa; 357 E. 3) In Penobscot Co., Waine; 941 E. 4) Mit gleichnamigem Postdorfe in Wahne Co., Michigan, 3016 E.; das Postdorf, an der Detroit-Lansing-Lake Olichigan-Bahn gelegen, hat 969 E. 5) In Pennepin Co., Ninnefota; 872 E. 6) Mit gleichnamigem Postdorfe, einem der Hauptorte von Grafton Co., New Hampshire; 1409 E. 7) Mit gleichnamigem Postdorfe in Chenango Co., New York, 1523 E.; das Postdorf 179 E. 8) Mit gleichnamigem Postdorfe, dem Hauptorte von Washington Co., North Carolina, 2565 E.; das Postdorf 1389 E. Der von den Bundestruppen wohldeseligte Plat wurde am 20. April 1864, nach tapferer Gegenwehr des Commandanten Wessels, von den Considerirten unter General R. H. Hose mit Sturm genommen. 9) In Ohio: a) in Astabula Co., 657 E.; b) mit gleichnamigem Postdorfe in Richland Co., 1609 E.; das Bostdorf hat 703 E. und 1 deutsche luther. Gemeinde. 10) In Pennsylvania: a) mit gleichnamigem Borough hat 2684 E.; b) in Montgomery Co., 2025 E. 11) In Windsfor Co., Bermont; 1285 E. 12) In Wisconsin: a) in Inneau Co., 795 E.; b) in Kod Co., 1396 E.; c) mit gleichnamigem Postdorfe in Schebongan Co., 2280 E.

Plymouth, Postdorfer und Dörfer in Ber. Staaten. 1) Postdorfin Dienschland Co., 211 Co., 220 C.

Plymouth, Boftborfer und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) Boftborf in Haucod Co., Illinois. 2) Boftborf und Hauptort von Marshall Co., Inbiana, an der Bittsburgh-Fort Wanne-Chicago-Bahn und dem Nellow River, hat 2482 E. 3) Bostborf in Cerro Gordo Co., Jowa, an der Burlington-Cedar Rapids-Minnesota-Bahn; 50 C. 4) Dorf in Lowndes Co., Mississippi. 5) Dörfer in

Dhio: a) in Fapette Co.; b) in Bafbington Co.; 84 E.

Blymonth Bruber ober Darbyifen (engl. Plymouth Brethern) ist ber Name einer christichen Sette, welche 1830 zu Plymouth in England entstand. Die Bezeichnung Darby ist en rührt von ihrem hervorragenbsten Bertreter, bem englischen Abvolaten Darby her, welcher predigend England, Frankreich und Deutschland durchzog, sich besonders im Elsaß Anhänger erwarb und mehrere Jahre die religiöse Bierteljahrsschrift "The Christian Witness" redigirte. In den Ber. Staaten haben die P. hauptsächlich in Philadelphia ihren Sit. Das Charakteristische ihres Bekenntnisses besteht namentlich in dem Gebot der Taufe der Erwachsenen, sowie in dem Mangel einer eigentlichen Geistlichkeit, da es nach ihrer Lehre jedem Mitglied der Gemeinde zusteht priesterliche Functionen auszuüben. Bgl. Grattan, "Answer to the Question: Who are the Plymouth Brethern?" (Philadelphia 1861).

Blymouth Sollow, Dorf in Litchfield Co., Connectiont.

Plympton, Township und Bostoorf in Plymouth Co., Massaufetts; 804 E. Bneuma (griech., Hauch, Geist). 1) P. war bei ben Gnostitern ber geistige, von bem böchsten ewigen und guten Gott abstammende Lebenstein in der Welt und das dem Menschen innewohnende, göttliche Bernunftvermögen im Gezensatzur Psp. c. als dem physi-

schen innewohnende, göttliche Bernunstvermögen im Gezensatzur Pshche, als dem physischen und sinnlichen Lebenskeim, und der Hple oder der Raterie. Pneumatiker hies gen bei ihnen diezenigen Menschen, dei welchen das Princip des Geistes, d. i. das Gute vorherrscht. Die Lehre über die gesammte Geisterwelt heißt daher Pneumatologie. Bon manchen Kirchensehrern wird der Heilige Geist auch als P. bezeichnet, und diezenigen von ihnen, welche die Wesensgleichheit des Heiligen Geistes mit dem Bater und dem Sohne leugneten, wurden Pneumatomachen genannt. 2) In der Rhetorik ist P. eine

Beriode, welche fo lang ift, baf fle in einem Athemquge gefprochen werben tann.

Bneumatifch (vom griech. pnouma, hanch, Bind) ein zur Bezeichnung phpfitalischer und technischer Corrictungen, bei benen hauptsächlich elastisch-flüssige Körper in Betracht tommen, ober wie bie Luft als Bewegungsorgan wirtend auftreten, vielsach gebrauchtes Wort. Eine der gebränchlichten und zugleich einsachsten p.en Borrichtungen ist die B.e Wanne oder der sog. B. - demische Apparat, ein mit Quecksiber oder sonst einer für die betreffende Gasart passenden Flüssigisteit theilweise gefülltes, offenes Gefäß, zum Aussangen, Umfüllen u. s. w. der Gase bestimmt. hierher gehören serner die B. n Sigualapparate, welche zur herstellung des sog. Bueumatischen Transports in fabriten, Postanstalten u. s. w. verwendet werden, um lleinere Gegenstände aus einem Stockwerk in's andere zu befördern oder auf größeren Strecken sortzubewegen. Für tleine Entsernun-

gen werben bie Depefchen und Briefe in Buchfen von Ranticut ober Leber eingefcloffen und fo befordert. Dian erzeugt ben Luftbrud burch einen Blaschalg, mobei gewöhnlich ein einziger Tritt genugt. Gin elettrifches Lautewert fignalifirt Abgang und Anfunft ber Für größere Streden gruntet fich ber Upparat auf tiefelben Principien, Büchfen. bie für bie atmosphärische Eisenbahn (f. b.) in Anwendung gebracht werten. aber bei febr turgen Entfernungen gewöhnlich tie comprimirte Luft verwentet wirb, ift bei größeren, Luft von gewöhnlichem Drud vorzuziehen, indem man ihr den Gegentrud auf ber andern Scite bes beweglichen Rolbens burch Auspumpen ber Rohre wegnimmt. Ueber die Erfolge Bneumatischer Heilanstalten, d. i. der Anwendung ter comprimitten Luft für Heilzwede, 3. B. für Lungenfrantheiten, Krantheiten bes Rehltopfs, ber Refpirationswege, vgl. Bivenot, "Bur Reuntniß ber physiologischen Wirfungen und ber iherapeutifchen Anwendung ber berbichteten Luft" (Erlangen 1868). Das von Liernur in Prag. Brunn u. f. w. eingeführte pneumatifche Gyftem gur Entfernung von Abort ft offen bat fich vortrefflich bemabrt und verbient anteren Berfahrungemeifen gegenuber Die vollfte Beachtung. Bgl. Laurin, "Das Liernur'iche Cpfiem" (Brag 1869).

Bueumonie, f. Lunge.

Buyr (griech.), ber Blat ju Bolteversammlungen im alten Athen, fürreftl. rem Ares-buget auf einer Anhöhe gelegen, bann auch bie Bolteversammlung (Ekklesia). Gegenwartig ift nech bie in ben gelfen gehauene Rebnerbubne (Bema) ju feben, welche einem

halbfreieformigen Ban zugewendet ift, wo bas Belt feinen Ctantpuntt hatte.

Bo (ber Padus ober Eridanus ber Alten), ber bebeutenbfte unter ben Stremen 3ta . liens, entspringt aus 2 Quellen an ber R.- und Cubfeite bes Wiente-Bifo in ben Cettifchen Alpen, und tritt nach einem Laufe von 4 Mt. bei Caluggo in bie Chene. Unterhalb Pavia beginnt sein Unterlanf. Der hauptarm führt ten Namen P. Granbe; bei Caravalle trennt fich ein zweiter Arm, ber B. bi Goro, ab, welcher mit fübefil. Laufe in vielen Meinen Armen munbet; bei Donzella trennt fich rechts ein britter, ber P. bella Der haupt-Dongella, bei Cafa-Bemire ein vierter Arm, ter B. bella Colle. ftrom ergießt fich ale ber 3500 F. breite B. bella Da eftra in ben Benetianifcen Meerbufen. Auf ber linten Seite tritt ber B. burch bie Roffa-Polefella mit tem Ranal Bianco und ber Etich in Berbinbung, welche wieder burch Kanale mit ber Brenta zusammenhangt. Bon ber linten Seite nimmt ber B. bie Dora Riparia, ben Drec, bie Dora Baltea, die Sesia, den Ticino, die Olona, den Lambro, die Arta, den Oglio und Mincio, rechts den Tanaro, die Scrivia, Trebbia, Taro, Enza, Crostelo, Secchia, ten Panaro und Reno auf.

Poa (Meadow Grass, Spear Grass), Rispengras, Gattung aus ter Familie ter Gramineen, umfaßt theils ausbauernbe, theils einjahrige, über bie ganze Erbe verbreitte Arten, beren mit grannenlofen Zwitterbluten verfebene Achreben mehrblutig, eis ober lanzetts förmig, ftart zusammengebrudt und in Rispen gestellt fint. hierher gehören bie auch in ben Ber. Staaten einheimischen, aus Europa ftammenten und als gute Futterfrauter betonnten: P. scrotina, bas Spatblubenbe Rispengras, P. pratensis, Bicfenrispengras (Green ober Common Meadow Grass) und P. trivialis, Gemeines Rispengras (Roughish Meadow Grass). Ben ben freciell ten Ber. Ctaaten ongeberenden Arten find au nennen: P. sylvestris, P. debilis, P. alsodes, P. flexuosa,

mit 1-3 fuß hobem Stengel, und P. brevifolia, 1-11/, F. hoch. Bocabontas, Die Tochter Bowbatan's, eines machtigen Intianerhauptlings in Birginia, geb. um 1595, geft. im Darg 1617 ju Gravesend in England, zeigte fcon in fruhefter Jugend eine aufopfernde Buneigung zu ben britischen Colonisten, rettete, erst 12 Jahre alt, bem in Gefangenschaft gerathenen Capitain John Smith, welcher von ihrem Bater zum Tobe verurtheilt worben mar, bas Leben und erwies ben Anfichlern bei verfchiebenen anberen Gelegenheiten werthvolle Dienfte. 3m Jahre 1612 murte B., mahrent fie einen benachbarten Stamm befuchte, von ben Engländern gefangen genemmen und ven ihnen ale Beifel gurudbebalten. Am Bord bes englischen Schiffes fernte fie einen gewiffen John Rolfe tennen, welchen fie fpater heirathete, woburch mehrere Jahre lang ber Friede gwiiden ben Anfieblern und Intianern gefichert blieb. 1616 ging fie mit ihrem Gatten noch England, murbe bort mit großer Aufmerffamteit behandelt und bei Bofe vergeficut; im Begriff nach Amerita zurndzutehren, ftarb fie gang plöplich. Gie binterlich einen Cobn, auf welchen einige angesehene Familien Birginia's ihre Abstammung gurfidführen.

Bocahonias, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im mittleren Theile bes Staates Jowa, umfaßt 550 D.-M. mit 1446 E. (1870), baven 135 in Deutschland geboren; im J. 1860: 103 E. Das Land ift wohlbewäffert, eben und fruchtbar. Dauptert:

Rosse. Republik. Majorität (Präsibentenwahl 1872: 195 St.). 2) Im östlichen Theile bes Staates West Birginia, umfaßt 600 D.-M. mit 4069 E., davon 3 in Deutschland und 3 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 3958 E. Das Land ist hügelig und bergig, mit fruchtbaren Thallandschaften. Hauptort: Huntersville. Liberaldem ofr. Majorität (Präsibentenwahl 1872: 164 St.).

Pecahonias. 1) Township und Postborf in Bond Co., Illinois; 1535 E.
2) Bostborf und Hauptort von Randolph Co., Artansas. 3) Postborf in

Barbeman Co., Tennesjee; 225 E.

Becaffet, Boftborf in Barnftable Co., Daffacufetts.

Boeci, Franz, Graf, Dichter, Zeichner und Musiter, geb. am 7. März 1807 zu Minchen, widmete sich erst juriftischen Studien, wurde unter König Ludwig I., der ihn mehrmals nach Italien mitnahm, 1830 königl. Ceremonienmeister, 1847 hofmusikintendant, 1863 Oberceremonienmeister und 1864 Oberstämmerer. Er hat zahlreiche Bicher, Compositionen und Zeichnungen theils selbst verfaßt, theils illustrirt. Bon seinen Schriften sind zu nennen: "Die Jahreszeiten" (bramatische Spiele, Milnchen 1856), "Lustiges Romödienbuchlein" (4 Bochn., ebb. 1869—71), "Karfunkel" (Bolksbrama, ebb. 1860), "Der Landsknecht" (ebb. 1861), "Namenbilder" (cbb. 1865), "Herbstlätter" (ebb. 1867) u. s. Much war er ein sleißiger Mitarbeiter für die "Fliegenden Blätter" und "Münschener Bilderbogen".

Pochwerke ober Stampfwerke nennt man bie zum Zerpochen ber Erze auf Gruben und Huttenwerken benutzen Arbeitsmaschinen mit senkrecht fallenden Stampsen, welche abwechselnd durch eine horizontale Daumenwelle emporgehoben werden und beim Niederfallen die in einem Pochtroge besindlichen, untergeschobenen Mineralien zerkleinern. Man unterscheidet Nafpochwerke, wobei Erze unter Zutritt von Wasser in Pochschlamm verwandelt, und Trodenpochwerke, bei denen bie Erze unmittelbar für den Schmelzproces zerkleinert werden.

Phelle (griech. Poikilo Stoa, b. i. die "bunte Saulenhalle") hieß die Gemäldehalle, westlich von der Agora in der Borstadt Kerameitos im alten Athen gelegen, welche Prisianar, der Schwager des Kimon, errichtete und mit Gemälden von Bolygnotos und bessen Schülern Miton und Bananos ausschmudte. Der Philosoph Zeno hielt hier seine Bortrage, woher

feine Schuler und Unbanger ben Ramen "Stoiter" erhielten.

Boden, f. Blattern. Bodenholz, f. Guajat.

Bocomete River, Blug im Staate Darbland, fließt zwifden Somerfet Co., Ma-

rpland, und Accomac Co., Birginia, in bie Chefapeate Bap.

Bocotaligo. 1) Fluß in West Birginia, ergießt fich in ben Great Kanamba, Ranamba Co. 2) Dorf in Beaufort Co., South Carolina, an ber Sabannah-Charleston-Bahn, 100 E. Gefecht zwischen Bunbestruppen unter Gen. 3. M. Brennan und Confoberirten unter Gen. Walter, am 23. Ott. 1862. Erstere wurden zum Rudzug

nach Silton Beab gezwungen.

Bobagra (vom griech. pus, Gen. podos, Fuß), Fußgicht, bie am häufigsten auftretenbe Form ber Gicht (s. b.), welche bie Gelenke eines Fußes, bie Ferse, am häufigsten aber die große Zehe überfällt, sich durch meist im Horbst und Frihling wiederkehrende Anfälle charakteristet und von heftigen Schmerzen begleitet ist. Die Krankheit befällt in ber Regel nur Männer von mittleren Jahren, meist solche, welche einen guten Tisch lieben, tritt gewöhnlich plöhlich mit Fieber, Röthung, Geschwulft und Schmerz an der betreffenden Stelle auf und dauert von 1—3 Bochen, nach welcher Zeit die Shmptome völlig schwinden. Bei Bernachlässigung, oft auch bei der größten Borsicht, vermehren sich die Anfälle, und die B. geht schließlich in chvonische Sicht über. Richtiges dicktisches Berhalten, reichlicher Wassergenuß sind die besten Mittel dagegen. Segen Schmerzen sind Narcotica, äußerlich angewandt, und auch Bestreichen mit Chlorosorm zu empsehlen.

Bobbielsti, The ophil von, beutscher General, geb. am 17. Okt. 1814, trat 1831 als Avantagenr in ein prenßisches Uhlanenregiment, viente als Subalternofficier in versschiedenen Regimentern, wurde 1855 als Major in den Generalstad des 8. Ameccorps verssetzt und erhickt 1861 sein Patent als Oberst. Im Kriege gegen Dänemark war P. Obersquartiermeister beim Commando der Bundeserecution, wurde 1865 Generalmajor und im nächsten Jahre Director des Kriegsbepartements im Ministerium. Sowohl im Deutschen, als auch im Deutsch-Französischen Kriege besteidete P. das schwierige Amt eines Generalquartiermeisters, woher die meisten der officiellen Kriegsbepeschen seinen Namen tragen

Rachbem B. schon 1868 zum Generallieutenant beförbert worden war, wurde er im Febr. 1872 zum Generalinspector der Artillerie ernannt.

Babefid (ital., vom lat. potestas), so viel wie bas beutsche Wort Burgermeister (mayor), bie höchste obrigkeitliche Berson in ben italienischen Stadten, welche bie Rechts- und Berwaltungsangelegenheiten ber Stadt leitet. Im Mittelalter hatte ber B. in ben italienischen Republiken bieselbe Gewalt, wie ein Schultheiß in ben Schweizerstädten.

Pobiebrad und Runftat, Georg Bocgto von , König von Böhmen, von 1458-71, geb. am 6. April 1420 ju Borgowit in Bohmen, Gobn Berant's von Aunftat und Bobiebrab, trat, einer gemäßigten hufstischen Dentweise huldigend, gegen die Taboriten und die beiben Brocope auf. Als bie tatbolifde Bartei in Bobmen bie Babl Albrecht's II. von Defterreich jum Ronig (1438) burchfette, verband fich B. mit ben utraquiftifchen Stanten und proclamirte Rafimir von Belen als Ronig von Bobmen. Ale barauf Albrecht Bobmen mit Krieg überzog, rettete er burch einen tubnen Ueberfall bie Baupter feiner Partei und zwang Albrecht zum Rudzuge. Nach Albrecht's Tode wurde P. Kreisbauptmann in Königgrät und später (1444) Statthalter. In biefer Stellung überfiel er 1449 bie Hauptstatt Brag, verbrängte alle tatholischen Beamten und wurde nach dem Tode Königs Latislans (1457) von ben Reicheftanben am 7. Dai 1458 jum Ronig von Bomen gemablt. wußte fich die Anerfennung ber beutschen Aurfürsten und Friedrich's III zu ermirten, nothigte Mahren, Schlefien und bie Laufit in turger Zeit zur Unterwerfung, ordnete bas gerruttete Finang- und Mungwefen und bemubte fich bie religiöfen Zwistigkeiten auf friedlichem Wege zu schlichten. 1463 wurde er vom Bapfte in ben Bann gethan, worauf bie Katheliten Bobmens von ihm abfielen und ber Raifer ein Reichsbeer gegen ihn auftot, bas aber bei Riefenburg (1446) eine fowere Rieberlage erlitt. Auf's Reue mit bem Kirchenbann belegt, appellirte er an ein Allgemeines Concil, schlug ein gegen ihn aufgebrachtes Kreuzbeer bei Münsterberg und Frankenstein, ein anderes bei Neuern und zwang den König Watthias von Ungarn, welcher in Mahren eingefallen und von ba nach Bohmen vorgebrungen war, Richtebeftoweniger ließ fich ber lettere 1469 in Olmut rom papftlichen Legaten jum Ronig von Bohmen tronen, boch verglich fich P. mit ibm babin, bag er ibn bon ben Reichsständen zu feinem Nachfolger auf ben bohmifden Thron ernennen ließ. Balb barauf ftarb B. am 22. März 1471. Seine Söhne Bictorin und Heinrich nannten sich Berzoge von Münsterberg und Grafen von Glat. Beinrich taufcte bie Berrichaft B. gegen Dels und Boblau ein. 1697 erlofc bas Gefdlecht im Manneftamme. Bgl. Jorban, "Das Königthum Georg's von P." (Leipzig 1861).

Bobium (lat., bom griech. pus, Gen., podos, fuß) eigentlich eine Erhöhung, hieß im altrömischen Theater vorzugsweise bie unterfte Sitreihe für bistinguirte Berföulichkeiten; ift im heutigen Theater ber sichtbare Theil ber Bubne, soweit er von dem herakgelassenen Borbang begrenzt wird.

Boblachien ober Boble fien, frühere Wojwobschaft in Alt- Bolen, zwischen Dafovien und Litauen mit ben hauptörtern Bielet und Drohiczon, ein mit Baltern burch-

jogenes und vom Bug burchfloffenes Land.

Babsl, historisch benkwürdiges Dorf am nördlichen Isernser, im bohm. Kreise Jung. Bunglau und an ber Turnan-Münchengrap. Eisenbahn malerisch gelegen, hat 300 C. Am 26. Juni 1866 fand baselbst der erste Zusammenstoß der preußischen und österreichischen Truppen statt, in welchem Erstere Sieger blieben. Die Breußen verloren 101 Mann, die

Desterreicher nach eigener Angabe 1015 Goldaten und 33 Officiere.

Bebolien, ruff. Gouvernement, ju Westen Rugland gehörig, umsaft 763,10 D. M. mit 1,946,761 E. (Betereb. Ral. 1872) und zerfällt in 12 Kreise. Es liegt auf dem füdrussischen Landruden und ist eine mit Hügeln übersäcte Hochstäche, theils Culture, theils Weideland. Getreide, Obst, Welonen, auch Bein und Maulbeeren werden gebant. Rindbichzucht und Handel sind ausgezeichnet, und in den schönen Laudwältern wird einträgliche Bienenzucht getrieben. Den größten Theil der Bewohner bilden die Rusniasen, ehemalige leibeigene Bauern (über 1 Mill.); nächst ihnen sind die Kleinrussen und Kosaken am zahlereichten. Hauptstadt ift Kamenes (f. b.).

Podophyllum (engl. May-Apple, Mandrake), Entenfuß, Fußblatt, eine zur Familie der Bapaveraceen gehörende Pflonzengattung, welche in den Ber. Stoaten weit verbreitet ist und durch den 3blätterigen Kelch, die 9blätterige Corolle und die einfächerige, mit der Narbe gefrönte Beere charafterisitt wird, mit wenigen Arten, worunter P. peltatum, eine ausdauernde, frautartige Pflanze, in schattigen Wäldern von den New Englandstaaten bis zu den Carolinas vorsommend, zu erwähnen ist, deren scharfe Wurzel als Burgir-

mittel bient, in größerer Gabe auch brechenerregend wirkt. Dieselbe blüht weiß; bie Frucht

reift im Juli.

Poe, Edgar Allax, ameritanischer Schriftsteller, geb. zu Baltimore im Januar 1811. geft. ebenda am 7. Dit. 1849, verlor frubgeitig feine Eltern und murbe von einem wohlhabenben Burger Richmond's (in Birginia) aboptirt, besuchte fpater bie Universität an Charlottesville, ergab fich aber balb einem ausschweifenben Leben, murbe beshalb fortgeschidt, ging, um an ben griechischen Freiheitstämpfen Theil zu nehmen, nach Europa, wurde jeboch in St. Betereburg wegen unorbentlichen Lebens verhaftet und, vom ameritanischen Gefandten wieder befreit, von diesem in die Beimat gurudgeschickt. In die Militarakademie West Boint aufgenommen, wurde er bereits nach 10 Monaten wieder entlassen, bann Solbat, befertirte und wandte fich nun, von seinem 1834 verstorbenen Wohltbater enterbt, ber Schriftstellerei zu, nachdem er bereits 1829 in Baltimore ein Bandchen Gedichte unter bem Titel "Al Aaraaff, Tamerlane and Minor Poems" veröffentlicht hatte. 1835 erbielt er die für die beste Novelle und das beste Gebicht von einem Berleger ausgesetzen Breise, grbeitete sobann an verschiedenen Beitschriften, stebelte 1837 nach New York über, veröffent-lichte hier 1838 "The Narrative of Arthur Gordon Pyu" und 1845 in der "American Review" das berühmte Bedicht "The Raven" (in's Deutsche übersett von Brof. Eben), wodurch er in weiteren Rreifen befannt wurde, barauf bas "Broadway Journal" bielt fic vorübergehend in Philadelphia und in Fordham, New Port, auf und ftarb in einem Hospital 2n Baltimore. Seine Erzählungen zeichnen fich burch eine glanzende Sprache, lebhafte Bhantafte, blübende Befdreibung von Lanbichafts- und anderen Scenen und fpannende Entwidelung aus, boch wird bas Phantaftische und Graufige von ihm mit Berliebe gepflegt. Die bemertenswertheften feiner Berte find: "The Gold Bug", "The Fall of the House of Usher", "The Murders in the Rue Morgue", "The Purloined Letter", "A Descent into the Maelstroem", and "The Facts in the Case of M. Valdemar". Seine gesammelten Berte gab R. B. Griswold (Rew York 1850) in 4 Banben heraus und Sarah Belen Bhitman veröffentlichte ju feiner Bertheibigung "Edgar Poe and his Critics" (New Port 1860).

Boelemburg, Cornelis, mit bem Beinamen Brusco ober Sathro, ein Maler, geb. 1586 zu Utrecht, geft. 1660. B., bessen Gemalbe in Rom und England seiner Zeit gut bezahlt wurden, hat auch einige gute Blatter geant, beren Abbrude jedoch selten sind.

Boörio. 1) Carlo, Baron, italienischer Staatsmann und Patriot, geb. im April 1803 zu Neapel, wurde Abvokat, betheiligte sich an ben revolutionären Bewegungen 1820, 1837 und 1844, wurde wegen Theilnahme an dem Anstiande von 1847 eingekertert, aber durch die Amnestie vom 24. Jan. 1848 in Freiheit geset, war seit März 1848 eine kuze Beit Unterrichtsminister, kam darauf in's Parlament, wurde aber 1849 wieder verhaftet und 1850 wegen Hochverraths zu 24jähriger Kettenstrase verurtheilt. Seit Februar 1851 auf den Galeeren von Nissta, wurde er später nach Ischia und Montesarchio gedracht und sollte 1857 nach Südamerika deportirt werden, erlangte aber an der irischen Küste tie Freiheit; ward hierauf Mitglied des sardinischen Senats und war in zwei Sessionen Biccprässdent des italienischen Barlamentes. Er starb am 28. April 1867 zu Florenz. Bgl. Settembrini, "Morte di Carlo P." (Neapel 1867). 2) Alessa n einer dei der Belagerung Benedigs erhaltenen Wunde. Seine gesammten Dichtungen erschienen unter dem Titel "Poesio

edite e postume" nach seinem Tobe (Floren; 1852).

Pseffe (lat. poësis, griech. polesis, von polein, machen, hervordringen, dichten), die Dichtunst, das Dichten, bezeichnete bei den Griechen ursprünglich jede schöpferische Thätigkeit, später das kunsterische Schöffen vorzugsweise und zulest insbesondere die Schöpfungen der Dichtunst. Die B. ist unter allen Rünsten die machtigste und tieffte, die "Runst der Rünste"; sie vermag, wie die Musik auf das Unmittelbarste das Gemath des Menschen zu ergreisen und nicht minder wie die Malerei und Bilthauerkunst deutliche Gestalten vor das Auge zu rusen. Die B. zerfällt in die der Gattungen: Epos (s. d.), Lyrif (s. d.) und Drama (s. d.). Solche poetische Erzeugnisse, welche sich nicht unter eine dieser drei Arten einreihen lassen, bilden eine Kbart und find hinsichtlich ihres poetischen Werthes zweiselhaft. Dies gilt besonders von der die attische nud sind als eine besondere Dichtungsart aufzusassen ist, sondern nach dem Urtheile der meisten Aesthetier der epischen Dichtungsform als Unterart (episch-didatische Dichtung) zugewiesen wird. Bgl. Rosenkranz, "Pandbuch einer allgemeineren Geschichte der B." (3 Bde., Balle 1832); Zimmermann, "Geschiche der B. aller Bölser" (Stuttgart 1847); Scherr, "Augemeine Geschichte der Literatur" (2 Bde., Baufl., Stuttgart 1869).

Becfentill, im Staate New Yort: 1) Townfhip und Boftborf in Renffelace Co., Rem Yort; 1769 E. 2) Debenfluß bes Dublon River, Renffelace Co.

Poëta laureatus (lat., lorbeergefronter Dichter). Die Sitte, Dichter für ihre Berte zu befrauzen, sindet sich schon bei Griechen und Römern. In Deutschland wurten seit dem 12. Jahrh. Dichter und Schriftsteller burch Arönung geehrt; seitem aber die Pfalzgrasen das Recht erhalten hatten, nach ihrem Gutdunken den Lorbeer an Dichter zu verteihen, verlor diese Auszeichnung ihren Werth und hörte im 18. Jahrh. ganz auf. In England erhielt sich die Würde eines "Poet laureate", dem die Berpflichtung obliegt, hofeste zu verherrlichen, die in die Gegenwart. Der jüngste P. l. ist Alfred Tennyson (f. b.).

Beelft (vom Griech.), die Theorie der Dichttunft, ein Theil der Aesthetit, ber Indegriff ber Gesete bes schönen Ebenmaßes für die Dichttunft, welche in der Abythunit, ber of obit und Wetrit (s. d.) aufgestellt werden. Die älteste B. hat Aristoteles versaßt, von welcher aber nur Fragmente vorhanden sind; eine andere B. des classischen Alterthums ist die "Ars postica" des Horaz. Die erste deutsche B. versaßte Opits in seinem beruhmten "Buch von der deutschen Boeterei" (1624); darauf solgten Gottsched, "Aritische Dichttunst", und Breitinger, "Aritische Dichttunst". Aus der neueren Zeit ist die "Theorie der Poesse" in der Hogelichen Aesthetit die beste B. Bgl. Carrière, "Das Wesen und die Formen der Boesse" (Leipzig 1854); Gottschal, "B. Die Dichttunst und ihre Technit" (Breslau 1858).

Beggenberff, Johann Christian, ausgezeichneter beutscher Chemiter und Physiter, geb. am 29. Dez. 1796 zu hamburg, war zuerst Pharmaceut, widmete sich spater zu Berlin dem Studium ber Chemie und Physit und machte sich bereits 1821 burch eine Abhandlung über den Magnetismus ber Boltaischen Saule bekannt, worin er zuerst die Eigenschaften des Multiplicators mittheilte und erläuterte. Seit 1824 sührte er die Redaction der "Annalen der Physit und Chemie" (Poggendorff's Annalen), wurde 1834 Prosesson an der Berliner Universität, 1838 Deitglied der Atademie und gab mit Liebig bas "Handwörterbuch der reinen unangewandten Chemie" (Braunschmeig 1837) heraus. Ferner veröffentlichte er: "Lebenslinien zur Geschichte der eracten Wissenschaften-Werlin 1853), und "Biographisch-Literarische Handwörterbuch zur Geschichte ber eracten Wissenschaften-

schaften" (2 Bre., Leipzig 1863).

Begedin, Michail Betrowitsch, hervorragender russischer Distoriter und Alterthunssoricher, geb. am 22. Nov. 1800 zu Mostau, wurde 1828 Abjunct-Prescsior der Geschichte an der Universität zu Mostau, 1833 ord. Brosessor des allgemeinen, und 1835 der russischen Geschichte, 1841 ordentliches Mitglied der Asademie der Wissenschung und 1835 der tersburg, bereiste, nachdem er seine Stellung ausgegeben, das Europäische Ausstand die nach Sibirien, dann einen großen Theil Europas, und wurde 1852 Wirtlicher Staatsrath. Seine Hauptschriften sind: "Ueber den Ursprung der Aussen" (1826), "Ueber die Restersschung 1844), "Untersuchungen, Erläuterungen und Borsesungen" (über die russische Geschichte, 7 Bde., 1846—64), "Die normannische Periode der russischen Seschichte" (1869), "Allgemeine historische Biebliothet" (20 Bde.). Auch redigirte er von 1827—30 den "Moskowskij Wiestnik", von 1841—56 das Jenrual

"Moskwirjanin" und übernahm 1867 bie Herausgabe einer politisch-literarischen Wochenschrift. B. ist ein hervorragender Bertreter panslawistischer Ideen.

Bohateang (ober Bohatchunt) Erett, Blug im Staate Rem Jerfen, munbet in

ben Delamare River, Sunterdon Co.

Bohono ober Bribal Beil. Fall, Bafferfall bes Merceb River in ben Pofemite Ballen, Maripofa Co., California; ift 40 F. breit und hat einen fentrechten Fall

von 900 F. in die Tiefe.

Beinderter, George, ameritanischer Bolititer, geb. in Louisa Co., Birginia, gest. in Jadson, Mississippi, am 5. Sept. 1853, siedelte 1802 nach dem Territorium Mississippi über, wurde zum General-Attornen ernannt, war von 1807—13 Delegat und 1817 erster Repräsentant des neuen Staates im Congres. Nach Beendigung seines Amtstermins wurde er zum Gouverneur von Mississippi und 1831 in den Bundessenat gewählt, und war unter Präsident Tyler Commissionar zur Untersuchung der Betrügereien im Zellhause zu New Port.

Poinberter, Dorf in Marion Co., Georgia.

Beinderter's Store, Boftborf in Louisa Co., Birginia.

Poinfett, Joel Hoberts, ameritanischer Staatsmann, geb. am 2. Marz 1779 zu Charleston, South Carolina, gest. in Statesburg, South Carolina, im Dez. 1851, wurde 1809 von Prasident Madison nach Sudamerita gefandt, um die politische Lage jener Länder zu studien und freundschaftliche Beziehungen mit benselben anzuknüpfen. 1821 Congress-

mitglieb, besuchte er 1822 Mexico, um mit bem Raifer Iturbibe ju unterbanbeln, murbe noch zweimal in ben Congreg ermählt und vom Brafibenten Abame ale Gefaubter nach Merico gefandt, wo er nuter fcwierigen Umftanden einen für Die Ber. Staaten gunftigen Sandels- und Grenzvertrag abichloß. Während ber fog. Rullificationswirren in Couth Carolina war B. Führer ber Unionspartei, wurde 1837 vom Brafibenten Ban Buren jum Rriegefetretar ernannt, jog fich aber, nachbem er bicfen Boften niebergelegt hatte, mabrenb ber letten 10 Jahre feines Lebens in's Brivatleben gurud. Die Mufeen in Bafbington, New Jort, Philadelphia, Charleston n. a. D. bat B. burch werthvolle Sammlungen bereichert. Außer Arbeiten in periodifden Beitschriften veröffentlichte er "Notes on Mexico" (Philadelphia und London 1824).

Poinfett, County im norboftl. Theile bes Staates Artanfas, umfaßt 1300 enal. Q.-Mt. mit 1720 E. (1870), barunter 225 Farbige; im 3. 1860: 3621 E. ift wohlbewäffert, aber fumpfig und nur theilweise für ben Aderbau geeignet.

Demotr. Dlajoritat (Congregmabl 1870: 181 St.).

Boint. 1) Township in Calboun Co., Illineis; 1661 C. 2) Townshipin Bofen Co., Indiana; 980 C. 3) Townfhip in Northumberland Co., Bennibl. vania: 938 C.

Point-d-la-Sache, Bostborf und Hauptort von Blaquemine Barifb. Louifiana.

Boint Arena, Dorf in Mendocino Co., California.

Point:au-Fer, Landfpipe und Leuchtthurm auf der Oftfeite der Ginfabrt in die Atdafalaba Ban, Terre Bonne Parifb, Louifiana.

Veint Bluff, Boftborf in Abams Co., 2Bisconfin.

Boint Bonifa, Landfpite, Die außerfte Gubfpite von Marion Co., California, liegt auf ber Norbseite ber jog. Golben Gate.

Baint Commerce, Postdorf in Greene Co., In biana.

Boint Douglas, Bostdorf in Basbington Co., Dinnesota.

Boint Conpée. 1) Barish im mittleren Theile bes Staates Louisiana, umfaßt 600 engl. D.-M. mit 12,981 E. (1870), davon 47 in Deutschland und 8 in ber Schweig geboren und 9229 Farbige; im 3. 1860: 17,118 E. Das Land liegt niedrig, ift eben und fehr fruchtbar. Sauptort: Point Coupee. Republit. Majorität (Prafiben-Das Land liegt niebrig, ift eben 2) Boftborf und Sauptort von Boint Coupee Barifb. tenwahl 1872: 355 St.).

Louifiana.

Beintebe:Galle (ober S a I le, inb. Galla, b. i. Fels), befestigte Stabt an ber SBestfafte ber indo-brit. Infel Ce plon, ift ein guter hafen, welcher in neuerer Zeit von großer Bichtigkeit geworden ift, namentlich feit Die "Peninsular Oriental Steam Navigation Co." bier eine Sanptstation und eine birecte Dampffdiffverbindung gwifden Europa, Indien und China, Java und Australien eingerichtet hat. B. zerfallt in Betta, bie Stadt ber Ein-gebornen und in die europäische Stadt mit einer Citadelle. Lettere ift Sit der Regierungebeborven, hat mehrere englische Kirchen, eine Woschee und besteht vorherrschend aus einstödigen Bebauben von gebrannten Steinen. B., Die erfte Riederlaffung ber Portugicfen auf Ceplon (1518), tam 1642 in ben Befit ber Sollander und 1796 mit ber gangen Infel an Die Stadt hat mit ihrem Gebiete 47,954 G. (1871).

Boint:bu:Chene, Bafenftabt in Bestmoreland Co., Proving Rem Brunewid, Dominion of Canada, der oftl. Endpuntt ber European-North American-Bahn, hat mit bem

Stadtden Shediac 5756 E. (1871).

Bointsbus Lac, Dorf in St. Maurice Co., Proving Quebec, Dominion of Canada;

1467<sup>,</sup> E. (1871).

**Bointe:26 Bitre** (La), Stadt auf der Insel Guadeloupe, Westindien, auf der S**Best**felte der Infel gelegen, mit einem der besten Safen ber Antillen, fieht auf fumpfigem, ungesundem Boden und hat 15,271 E. Die Stadt wird durch 2 Forts vertheibigt und hat 3 schöne Plate und gute Magazine. 1843 murbe fie burch ein Erdbeben fast gang gerftört.

Bointe Claire, Ortschaften in Jacques Cartier Co., Proving Quebec, Dominion of Canaba: a) B. C. - Barifh, hat 1011 C. (1871); b) B. C. - Billage, an ber Grand

Trunt-Bahn, 461 &.

Boint Jiabel. 1) De in Cameron Co., Texas. 1) Dorf in Pulasti Co, Rentudy. 2) Poftborf und hafen

Beint Audith, Candipipe und Leuchtthurm auf ber Bestseite ber Narrogausett Bay, Rhode Island.

Boint of Rods, Boftborf in Frederic Co., Marpland.

Beint Plenfant. 1) Town [hip in Warren Co., Illinois; 1004 E. 2) Boftborf in hardin Co., Jowa. 3) Bostborf in New Madrid Co., Miffouri. 4)
Bostborf in Clairmont Co., Ohio; Geburtsort bes Prassonten Grant. 5) Bostborf in Buck Co., Bennsplvania. 6) Bostborf und hauptort von Mason Co.,
West Birginia; 773 E.

Beiniville, Boftborf in Burlington Co., Rem Jerfey.

Beifig, ehemalige befestigte Stadt im französischen Departement Seine-Dife, war ber Geburtsort Ludwig's IX., ift durch die von demselben gegründeten Biehmärkte berühmt und hat eine aus dem 11., 14. und 15. Jahrh. stammende Stadtsirche, ein großes Centralgefängniß und 4373 E. (1866). Bor Erbauung des Schlosses St.-Germain residirten die französischen Könige hier. Im Sept. 1561 fand hier ein Religionsgespräch zwischen

tatholifden und protestantifden Theologen im Beifein Rari's IX. ftatt.

Pritebin, Prosper, französischer Philolog, geb. 1810, studirte in Baris und wurte 1842 Prosessor der Abetorik am Collége Rollin. Ohne besondere Bedeutung für tie wissenschaftliche Philologie, machte er sich doch durch seine das Bessere anstrebenden Schulbücher verdient: "Cours théorique et pratique de la langue française" (1842), "Dictionnaire universel de la langue française" (polemisch gegen Bescherelle), "La Grammaire les scrivains et les typographes modernes" (1863), "Cours pratique de littérature française" (1865), "Etude méthodique des homonymes" (1866). Er lieserte auch einige Gedichte und dramatische Stüde ("Le mari malgré lui" (1842), "Au petit bonheur"

(1847)

Psitiers, frühere Hauptstadt ber ehemaligen Provinz Poitou (s. d.) und jetige bes französischen Departements Bienne, hat 31,034 E. (1866), ist am Clain und der Beivre an der Eisenbahn gelegen und hat zum Theil bethürmte Mauern, enge, frumme Straßen, die Reste eines Amphitheaters und eines gallischen Schlosses. Die Kathedrale, eine der schönzsten Frankreich's aus dem 11. Jahrh., enthält die Gradssätte des Richard Löwenderz; in der Kirche St.-Croix ruht Pipin, König von Aquitanien. Die Stadt ist Sip eines Eustragandischoss der Erzdiösesse Bordeaux, eines Appellationshoses, Assischen, Eribunals eister Instanz, hat eine Alademie mit 3 Hacultäten, Wuseum, Bibliothet, eine Alterthumszgesellschaft u. s. W. Industrie und Handel sind bedentend. Historisch denkudrtig ist B. durch drei Schlachten; in der ersten (507) verlor der Westgothenkönig Alarich gegen Chlodwig Reich und Leben, in der zweiten (18. Ott. 732) schlug Karl Martell (s. d.) die Araber, doch wird die Schlacht gewöhnlich die Schlacht der Tours genannt; in der drieden (eigentlich auf dem Felde Maupertuis, 1½ M. südösst. von Poitiers) wurde Ishand er Gute von Frankreich am 19. Sept. 1356 vom Schwarzen Prinzen geschlagen und gesangen genomen. Im I. 1569 wurde P. als Hauptsesse der Hugenotten vom Marschall Andre eredert und verwästet. Zwischen 1405—1423 sanden hier verschieden Concilien statt. B. ist eine der ältesten Städte des alten Gallens.

Beitiers, Diane be, herzogin von Balentinois, bie Gesiebte König heinrich's II. von Frankreich, geb. am 3. Sept. 1499, die Tochter bes Grafen von St.-Ballier,
bermählte sich 1514 mit Louis de Breze, dem Großseneschall ber Rormandie, wurde 1531
Bittwe und wußte dann die bedeutenbsten Männer, darunter auch den weit jungern
Dauphin heinrich an sich zu fesseln, der, nachdem er 1547 zur Regierung gekommen war,
sie zur herzogin von Balentinois erhob und ihr einen großen Einsluß auf die Regierungsgeschäfte gestattete. Aus habsucht reizte sie den König zur Bersolgung der Protestanten,
um sich der consisterten Güter berselben bemächtigen zu können. Nach dem Tode Heinrich's II. wurde sie vom Hose verwiesen und starb am 22. April 1566 auf ihrem Schlosse

Anet.

Beiton, ehemalige Provinz im westl. Frankreich, begriff bie Rüstenlandschaft zwischen Creuse und Bienne, zerstel in Ober-B. (Departement Bienne) und Nieder-B. (Die Departements Deux-Sobres und Bendee. Schon zu Karl's des Großen Zeiten hatte die Landschaft eigene Grafen. Heinrich von Plantagenet, der schon Anzeu, Maine und Tou-raine als Stammland befaß und als König von England über die Normandie, als Lehusberr über die Bretagne gebot, heirathete Cleonore, die Erbin von Gascogne, Inhenne und P. Philipp August zog im Kriege gegen Iohann ohne Land P. ein, Heinrich III. trat es 1259 an Frankreich ab; jedoch erst die Bertreibung der Engländer im 15. Jahrh. sicherte Frankreich den Besis. Dester an lönigliche Brinzen als Apanage gegeben, wurde P. 1436 mit der Krone vereinigt. Hauptstadt war Poitiers (s. d.).

Batagan, Townfhip (1386 E.) und Boftborf in Caf Co., Midigan. Das lettere

hat 228 E. und liegt an der Michigan Central-Bahn.

**Polelfieija** nennt man das mit Salz und Salpeter in hölzernen Fässern eingemachte Bleifd, welches Berfahren, Boteln ober Boteln, nach bem Erfinder beffelben, bem Bollanber Billem Botel (1347), fo genannt murbe. Das feiner langern Saltbarfeit megen in Diefer Beife zugerichtete fleisch wird entweder als Galgfleisch ober B. gegeffen, ober geranchert, nachdem es fürzere Beit in der Salzlate gelegen bat. Beim Poteln geben jeboch febr viele nahrhafte Bestandtheile bes Fleisches in Die Salzlauge über und find bann perforen.

Bolegama, Township in Douglas Co., Bisconfin: 500 E.

Boter Flat ober Bodet Flat, Dorf in Sierra Co., California. Botono. 1) Fing in Bennfplvania, ergießt sich in ben Broadhead's Creet, Monroe Co. 2) Township in Monroe Co., Bennsylvania; 1119 E.

Botone Mountain ober Digh Anob, Ausläufer ber Alleghand Mountains in Car-

bon und Monroe Cos., Bennfplvania.

Bela, Stadt und Rriegshafen in ber öfterreichifden Martgraffcaft Iftrien, an bem Meerbufen Porto delle Rose, mit ungefähr 1200 E., an einer trefflichen, wohlbefestigten Bucht gelegen, ift ber größte Rriegehafen Defterreiche. B. enthalt bochft wichtige romifche Alterthumer, unter anderen zwei einander gleiche rom. Tempel, Die fcon erhaltene Borta Gemina und Erculea, und vor ber Stadt bas grandiofe, 75 F. hohe Amphitheater. Bur Zeit

ihrer höchten Blute unter ber Berricaft ber Romer gablte bie Stadt gegen 50,000 E.
Poland. 1) Boft dorf in Clay Co., Indiana; 126 E. 2) Dorf in Chafe Co., Ranfas. 3) Townfhip in Androscoggin Co., Maine; 2436 E. 4) Townfhip in Chatanqua Co., Rem Port; 1418 E. 5) Township und Bostverf in Mahoning Co., Dhio; 2481 E. 6) Dorf in Washington Co., Wisconsin.
Palareis, Cismassen, welche fich in ben Bolarzonen bilden und von ta theilweise

auch nach wärmeren Breiten getrieben werben, wo fie in milberen Regionen allmälig aufthauen, baburch aber oft eine Erniedrigung ber Temperatur bewirken follen. Das P., welches in Form von machtigen Schollen oder Eisbergen auftritt, die schwimmend zuweilen einige hundert fuß über die Meeresoberfläche emporragen und oft eine Dide von mehr als 1000 Fuß erreichen, ruhren in ber Regel von Riefengletschern ber, bie wie g. B. an ben Ruften von Grönland und Spigbergen bis in bas Meer hinabreichen und hier bei ihrer ftarfen Abwärtsbewegung ihre unteren Enben ab- und in bas Weer hinausstoßen, von bem fie bann als Eisberge weiter getrieben werden. Da fie wie die Alpengletscher an ihren Manbern jum Theil von großen Felebloden und Meineren Moranenichutt bebedt find, fo tragen sie biese Steinmassen ost weit in's Meer hinaus, und bewirten baburch eine abnliche Berfetung berfelben, wie fie anglog mit ben fog. erratifden Bloden mabrent ber Beriobe

ber Eiszeit ftattgefunden bat (vgl. Gletfcher).

Polarifation bes Lichts nennt man die guerft von Hunghens beobachtete, burch Burudwerfen ober Brechen eines Lichtftrable unter gewissen Bedingungen gu Stande tommende, Anordnung der Transverfalschwingungen des Aethers in einer Ebene, der fog. Bolarifation sebene. Babrend nämlich bei gewöhnlichem (nicht polarifirtem) Lichte bie auf bem Strahl flets fentrecht flebenben, fleineren Schwingungebahnen alle möglichen Rich. tungen haben, find fie bei bem polarifirten Lichte unter fich flets parallel; jedoch tom-men beide Schwingungsarten auch zugleich vor, in welchem Falle man ben Strahl als theilweise polarifirt bezeichnet. Die Ebene ber Schwingungen bes durch Reflection polarifirten Lichtes fteht fentrecht auf ber Ginfallsebene, mabrend bei B. burch ein fache Brechung bie Schwingungeebenen mit ber Ginfalleebene gufammenfallen. fichtigen Rörpern erfolgt bie B. am vollständigsten, wenn ber von ihrer Oberfläche gurudgeworfene Theil des Strahles mit dem in die Substanz eindringenden, einen rechten Wintel bildet, wornach alfo der Winkel, unter welchem die vollständigste P. eintritt, von dem Lichtbrechungevermogen bes reflectirenben Rorpers abhangt; fo betragt 3. B. fur Glas ber Einfallswinkel 351/4, und ein nur unter biefem Bintel einfallender Strahl wird vollftandig gebrochen. Bei ber an ber fpiegelnben Flace eintretenden Brechung bes Strahls wirb sowohl ber reflectirte, als auch ber einbringende Theil des Lichtes polarisirt, lepterer jedoch nur theilweife, und zwar um fo vollständiger, je fchiefer ber Einfallswintel ift, hauptfacilich in bem Falle, wenn ber Strahl mehrere planparallele Blatten nach einander in febr fchiefer Richtung burchlaufen muß. In ungleichachstigen Arnstallen entsteht bie fog. Doppels brechung ber Lichtstrahlen, indem bie Molecularanordnung berfelben den Durchaung bes Lichtes mittels zweierlei Schwingungen bedingt, welche in aufeinander feutrechten Richtungen erfolgen, und zwar wird der Strahl durch die, diesen beiden Richtungen entsprechende, verschiebene Fortpflanzungsgeschwindigkeit in zwei Theile gespalten, beren jeber polarifirt ift. Auger bem linearpolarifirten Licht gibt es auch eirenlar- und elliptischpolarifirtes, auf beffen Strablenrichtung bie Ebenen fentrecht fleben, in welchen bie fcwingenden Actbermolecule ihre Rreislinien ober Ellipfen befdreiben. In Bezug auf bas Berhalten bes polarifirten Lichtes in Fluffigfeiten und bei feften, burchfichtigen Rorpern fant Lallemant in Wontpellier ale bas Enbresultat feiner Untersuchungen, bag bie Schwingungen bes polarifirten Lichtes ftete fentrecht gur Polarifationeebene ftattfinden. Diefen Refultaten trat Coret (1870) entgegen, welcher behanptet, bag bei fluffigen Kerpern Die von Lallemand berbachteten Erscheinungen burch bie Gegenwart fleiner, fester Rorperchen bervorgerufen milrben, welche bas auffallenbe Licht polarisirt restectiren. Gleichzeitig fant er auch, bag ein Lichtbundel beim Durchgange burch volltommen reine Quargftude teine fichtbar scitliche Gpur geigt. Anbere im Lichte febr flar ericeinende Stude zeigen bagegen zahlreiche Rroftallifationsfehler und jugleich eine breite Lichtfpur, beren Grund naturlich in tem Dianacl an Gleichmäßigkeit ber Maffe liegt, und Die gang Die nämlichen Bolorisationerischeinungen barbietet. Die unter bem Namen Polarisation sapparate (Polaristope), webei man ben Bolarisator, ber bas Licht polarifirt, und ben Analhsator, ter tas Licht auf feine B. unterfucht, unterfcheibet, besteben im Wefentlichen aus einem im Statie trebbar befestigten Spiegel aus fcwarzent ober nur auf ber Rudfeite geschwärztem Glafe, aus abwechselnd einzuseten, durchsichtigen Medien, z. B. rasch gefühltem Glase, ober tem aus Rallspat einzuseten Richol'schen Brisma (f. Brisma) und ben zugehörigen Theilfreisen, um die Winkelgrößen ablesen zu können. Bur Untersuchung des Polarisationsvermögens bon Gafen ober Fluffigfeiten benutt mon baufig auch Röhren. Belarifationsapparate haben besonders Nichol, Hartnad, Bragnowsti u. A. conftruirt. Bezüglich ber B. bes Luft-treifes und seiner blauen Farbe, leitet Tonball bie Farbung biefes Lichtes und bie B. bes gerstreuten Tageslichtes von der Gegenwart sehr kleiner Partikelchen in ber Atmosphäre ab und betracitet tas langfame Entfleben und Bergeben von Wollen (f. b.) ale Grund jener Ericeinungen.

Bolattreife, zwei Arcife (ein nörblicher und ein füblicher) ber Erb- und Simmeletugel, welche überall von ben Bolpuntten 231/, o (bas Dag ber Schiefe ber Efliptit) und vom Aequator, mit bem fie parallel laufen, 661/, entfernt find. Am himmel werben

fie auch Tagtreife genannt.

Belarlanber heißen bie zwischen ben Bolen und ben Belarfreifen gelegenen Lanber. Dan unterscheibet Gibpolarlanber (f. b.) und Nerbpolarlanber (f. b.), toch werben gewöhnlich nur bie letteren unter bem Ausbrud B. verftanben. Polarmeere werten bie nörblichen (arktischen) und sublichen (antarktischen) Eismeere genannt.

4,6432,3

•

•



,

1 17 2

7,

3

. . . . .

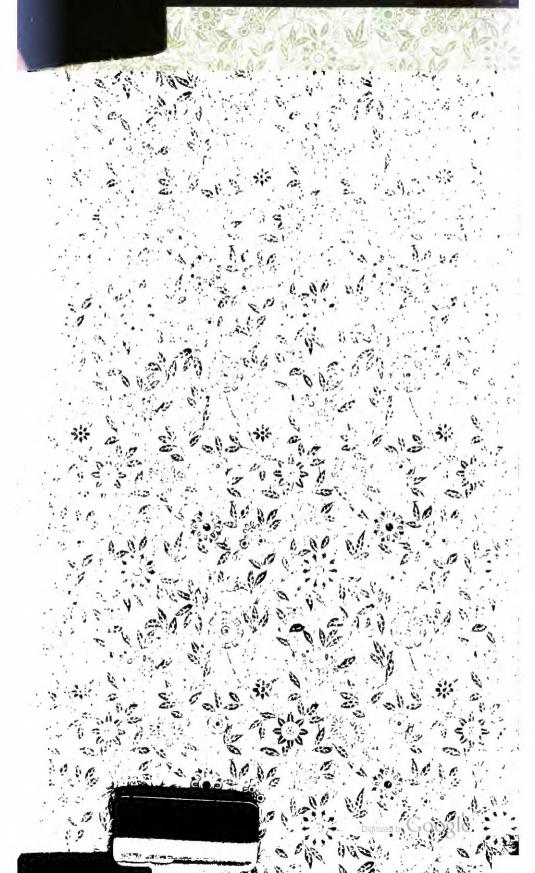

b89094371994a